

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



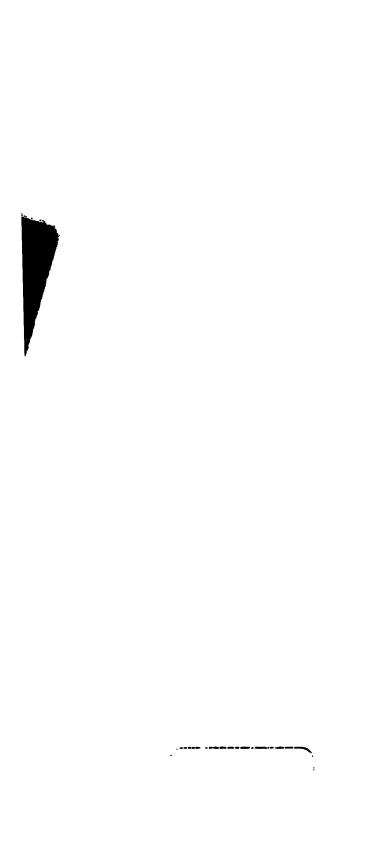

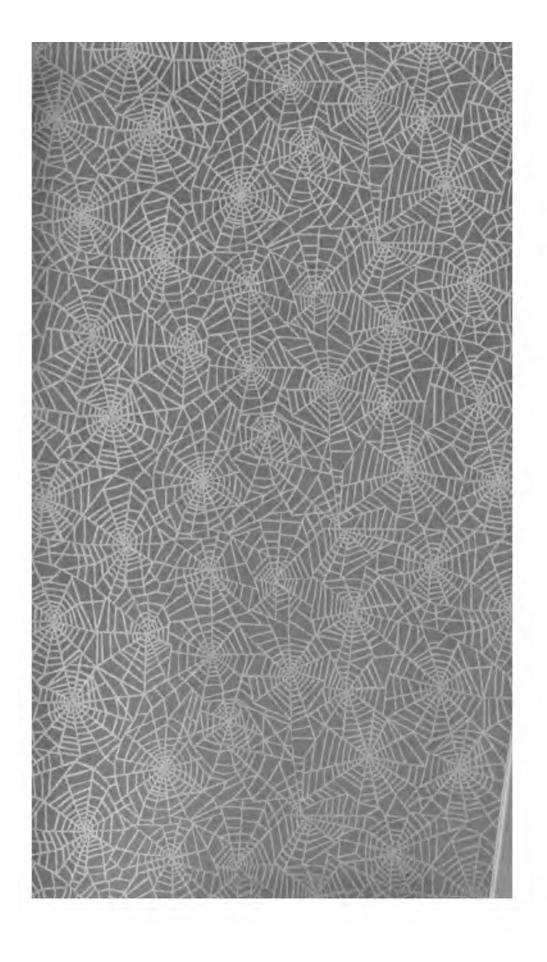





÷ • . .

# Realencyflopädie

für protestantische

# Theologie und Kirche

Begründet von I. I. Herzog

In dritter verbesserter und vermehrter Auflage

unter Mitwirkung

vieler Theologen und anderer Belehrten

herausgegeben

pon

D. Albert Hauck professor in Leipzig

Vierzehnter Band

Newman — Patrimonium Petri



Teipzig J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1904

# ANDOVER-HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY CAMBRIDGE, MASS.

H CB +1

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung für jeden einzelnen Artikel vorbehalten.



# Ferzeichnis von Abkürzungen.

### 1. Biblifde Bader.

## 2. Beitschriften, Sammelwerte und bgl.

```
= Artifel.
                                                           MSG
                                                                     = Patrologia ed. Migne, series graeca.
  REB
            = Abhandlungen ber Berliner Afademie.
                                                           MSL
                                                                     = Patrologia ed. Migne, series latina.
  BdB
            = Allgemeine beutiche Biographie.
                                                           Mt
                                                                     = Mitteilungen.
                                                                                              [Gefdichtstunde.
                                                                     = Reues Archiv für bie altere beutiche
  A G G
            = Abhandlungen der Göttinger Gefellich.
                                                           NU
                                                          NF
NJbTh
R1B
NT
                                                                    = Neue Folge.
                   ber Biffenschaften.
                                                                    = Reue Jahrbücher f. deutsche Theologie. = Reue firchliche Zeitschrift.
  31.C.Q.(8)
            = Archiv für Litteratur
                                        und Rirchen-
                   geschichte bes Mittelalters.
                                                                     = Neues Testament.
  AMA
            = Abhandlungen b. Münchener Atademie.
                                                                                                    [Potthast.
  \mathbf{AS}
            =Acta Sanctorum ber Bollandiften.
                                                           ВŦ
                                                                     = Preußische Jahrbücher.
            = ActaSanctorum ordinis s. Benedicti.
                                                          Potthast = Regesta pontificum Romanor. ed.
ROS = Römische Quartalscrift.
  ASB
  aer
            = Abhandlungen ber Sachfischen Gefell-
                                                                    = Sigungsberichte b. Berliner Mlabemie.
                   ichaft ber Wiffenschaften.
                                                           SBA
  913.
                                                           SWW
                                                                                          b. Münchener "
            = Altes Testament
  986
            = Band.
                       Bbe = Bande. [dunensis.
                                                           SWA
                                                                                         d. Wiener
                                                                    = Scriptores.
            = Bibliotheca maxima Patrum Lug-
  BM
                                                           88
                                                          THES
THES
THES
THES
                                                                    = Theologischer Jahresbericht.
= Theologisches Literaturblatt.
  \mathbf{c}\mathbf{p}
            = Codex diplomaticus.
   CR
            = Corpus Reformatorum.
                                                                    = Theologische Literaturzeitung.
  CSEL
            = Corpus scriptorum ecclesiast. lat.
   DchrA = Dictionary of christian Antiquities
                                                           Thas
                                                                    = Theologifche Quartalfdrift.
                                                                    = Theologifche Stubien und Rritifen.
                  von Smith & Cheetham.
                                                           ThStR
           = Dictionary of christian Biography von Smith & Wace.
                                                                    = Tegte und Untersuchungen beraus.
   DchrB
                                                           TÚ
                                                                           geg. von v. Gebhardt u. harnad.
           = Deutsche Litteratur-Beitung.
                                                                    = Urfundenbuch.
   Du Cange = Glossarium mediae et infimae
                                                           BBBB
                                                                    = Berte.
                                                                                 Bei Luther :
                    latinitatis ed. Du Cange.
                                                           BB EA — Berte Erlanger Ausgabe.
   PERSE
            = Deutsche Beitschrift f. Rirchenrecht
                                                          BBBA = Berte Beimarer Ausgabe.
  Hø
                                                          BatW
BbW
BbmG
BbWW
                                                                    = Beitschrift für altteftamentl. Biffen-
            = Forfdungen gur beutschen Geschichte.
 GgA
FIG
FIE
                                                                                für deutsches Alterthum.
            = Böttingifde gelehrte Unzeigen.
= Siftorifdes Jahrbuch b. Borresgefellich.
                                                                                 b. beutich. morgent. Gefellich.
                                                                                 b. beutich. Palaftina Bereins.
               Historische Zeitschrift von v. Sybel.
                                                           BHEH
BRE
BRR
            = Regesta pontif. Rom. ed. Jaffe ed. II.
                                                                                für historische Theologie. für Kirchengeschichte.
 38EH
           = Jahrbücher für deutsche Theologie.

= Jahrbücher für protestant. Theologie.

= Journal of Theol. Studies.
HprÆh
                                                                                 für Rirchenrecht.
ď48t
                                                           Sive
Bive
                                                                                 für katholische Theologie.
£8
            = Rirchengeschichte.
= Rirchenordnung.
                                                                                 für firchl. Biffenfch. u. Leben.
CR.
                                                           HITHR
                                                                                 für luther. Theologie u. Rirche.
EED2
                                                          Fræ
HprEh
            = Literarifches Centralblatt.
                                                                                für Broteftantismus u. Rirde.
Mara Bi
                                                                                für prattifche Theologie.
für Theologie und Rirche.
            = Collectio conciliorum ed. Mansi.
MG
            — Magazin.
                                                           3ThR
            — Monumenta Germaniae historica.
                                                           ŽwTh
                                                                                für wiffenicaftl. Theologie.
```



Rewman, John Henry, geft. 1890 als Kardinal der römischen Kirche, als anglifanischer Theolog einer der Hauptträger des sog. Oxford movement. — Litteratur: Letters and correspondence of John Henry Newman during his life in the English church. With a drief autodiography. Edited at Cardinal Newman's request dy Anne Mozley, 2 vols, 1891 (Bd I von Fedr. 1827 bis Ende Kov. 1833, 496 S., Bd II: Dez. 1833 bis 5 Okt. 1845, dann noch ein Rachtrag von einigen weiteren Briefen und kleineren Dokumenten, 513 S. Das Autodiographical memoir [Bd I, 26—160] beginnt nach kurzen Rotizen mit leimem Leden im College zu Oxford 1816 und reicht bis 1832. Ueber die Kindheit und das Schulleben R.s berichtet die Herausgeberin, die überhaupt die ganze Korrelpondenz mit erzläutenden Bemerkungen begleitet. Dem 1. Bande ist beigegeben die Khotographie einer Büste 10 Rz aus dem Jahre 1841, dem 2. eine solche von einer Leichnung aus dem Jahre 1844, die Küste dem Zeichnung einen energisch auf die Welt gerichteten Wann erztenen. Das Bert erschien alsbald nach R.s Tod); I. Henwann, Apologia pro Vita sua, deing a History of die Religious Opinions, zuerst 1865 (kritisch zu benußen); Rich. Hotton, Cardinal Newman, 1891 (erschienen in der Sammlung English Leaders of Religion, worin 16 La eine Biographie von R.s Freund John Reble von W. Lodott, The Anglican Career of Card. Newman, 2 vols, 1892 (wohl die sorgstiktigite Arbeit über R., mit scharfen phychologischen Kessesiene, als Kontrolle sür die kopologia am besten); R. Buddenzisq J. H. Rewman und sein Anteil an der Oxforder Bewegung, JRG V, 1882, S. 34 st. 1992. W. Selven Reliesdeim, R. Huddenzisq J. H. Rewman, Essai de psychologie religieuse (in Les grands hommes de l'église au XIX esselele, 25 Nr. II, Paris 1902); Anonymus (tatholisch), J. H. Les grands hommes de l'église au XIX esselele, 25 Nr. II, Paris 1902); Anonymus (tatholisch), J. H. Les grands hommes de l'église au XIX esselele, 26 Nr. II, Paris 1902); Anonymus (tatholisch), J. H. Les grands hommes de l'église au XIX esselele, 26 Nr. II, Par

Es kann hier nur die Aufgabe sein, den Lebensgang Newmans zu stizzieren und seine Persönlichkeit zu charakterisieren. N. gilt dafür, mehr Anglikanern den Anlaß zum lebertritt in die römische Kirche geboten zu haben, als irgendeiner. Um so größer ist das Interesse, welches sein eigenes Leben innerhalb der anglikanischen Kirche die zum Bruche mit ihr darbietet. Noch immer begleiten nachdenkliche Männer der englischen Kirche die 35 Entwicklung N.s mit der dangen Frage: "Ik Newman was right, are not we wrong?" (Abbott, Presade). Er ist in den Anfängen der Hauptsührer der Orforder Bewegung, des "Traktarianismus" gewesen. Was diese Bewegung und ihr Ausläuser, der noch immer, wie es scheint, vorwärts schreitende Ritualismus, in der anglikanischen Kirche bedeutet, wird in einem besonderen Artikel dargestellt werden. Diesem Artikel ist also das 40 Bichtigkte mit Bezug auf N.s historische Stellung zu überlassen. N. ist einer der zücklichen Männer, die auch von ihren Gegenern schwächen ziemlich deutlich am Tage. Die Rahrhaftigkeit hat in mancher Beziehung bei ihm Not gelitten. Doch war es ihm beschieden, eine Ehrwürdigkeit des Allters zu erlangen, die ihn zuletzt gewissermaßen aus 45 dem Streite rücke. Keine liebevolle Bersönlichkeit, aber durchaus sein und vornehm, ein Asket von ebelen und strengen Formen, ein Denker von einer gewissen Selbstständigkeit auch nachdem er sich der unfehlbaren Kirche angegliedert hatte, besaß er in seinem Wesen sich meisten Engländer etwas Imponierendes, einen Reiz, den auch Fernerstehende vohl nachempfinden können. Unbestritten ist der Ruhm N.s als Prediger. Ein geistvoller 50 Real-Enchtlodebei für Theologie und Ktrae. B. A. XIV.

2 Newman

Psycholog, ein Mann zumal, wie Abbott rübmt, of a marvellous insight into the imperfections of human nature, hat er unmittelbar und mittelbar von seiner Kanzel aus bas Größte gewirft. Er gilt für einen ber beften mobernen englischen Stiliften. aus das Größte gewirtt. Er gut fur einen der besten modernen engligden Stulten. Seine Gedichte und Romane zeigen eine nicht gewöhnliche poetische Begabung. In der 5 Offentlickkeit immer maßvoll, verfügte er über eine seine Fronie als seine beste Waffe. Das kleine litterarische Duell zwischen ihm und Charles Kingsley (Hutton S. 225 ff., Deutsche Rundschau a. a. D. 208 ff.) war eine Probe davon. Die Legende möchte wohl mit der Zeit einen Heiligen aus ihm machen. Doch hat erst Leo XIII. ganz seine Bebeutung für den Katholicismus gewürdigt. Ein psycologisches Rätsel, wozu er von 10 manchen gestempelt worden, ist er nur in begrenztem Maße gewesen. Für einen Auseländer ist auffallend, wie sehr er bloß Engländer war. Andere als englische Verhältnisse kahen ihn kaum interestiert

haben ihn taum intereffiert.

John R. wurde geboren am 21. Februar 1801 in der City zu London, sein Bater war Bankier. Er war das älteste von feche Kindern, ungewöhnlich frühreif, von lebhafwar vantier. Er war das alteste von sechs Kindern, ungewohnlich frühreit, den Echfer Phantasie, grüblerisch, zu Aberglauben und Sespis gleich seihoniert. Ein Vielleser, wurde er schon als Knabe mit der Bibel und sogat manchen theologischen Büchern vertraut. Sehr verschlösen in seinem Wesen, verkehrte er mehr mit Gott, als mit den Eltern und Geschwistern und war überzeugt, daß Gott ihn "mehr liebe und ihm näher sei, als seine Eltern". Von kindlichen Spielen hielt er sich sern. Es ist bezogreissich, daß er zumal auf der Schule zu Ealing unter den zweihundert Jungen, mit denen er dort zusammen war, freudlose Jahre verdrachte. Mit fünfzehn Jahren erlebte er dort seine erste. Verlange" unter dem Einfluß eines Lehrers, der der "edangelischen" Richtung angehörte. Er las das Vert "Doctrine of final perseverence" von Konnaine und war rasch zu überzeugen, daß er sei predestined to salvation. Nach seiner eigenen Weinung war die Gesstesversassung, die er seit gewann, eine völlig neue. Vis dahin habe er nur gewünscht, virtuous" zu sein, aber nicht "religious". Zest sei er für fünf Jahre "sest überzeugt" gewesen, daß er sei "elected to eternal glory". Es war ihm genug, für seine Person errettet zu sein. "My mind did not dwell upon others . . . J only thought of the mercy to myself". Der Calvinismus in einer sehr üblen Vorn, die doch R.s persönlicher Grundveranlagung entgegentam, hatte ihn gewonnen. Von dieser Zeit an wurde er auch "Dogmatiter". Er war in hohem Maße der Autorität zugänglich, mindestens dem Willen nach. Zwei Gedanken von Thomas Stott nahm er setz an. Der eine lautete: holiness rather then peace, der andere: growth the only evidence of live. Man kann sinden, daß beide ihn stets begleitet haben. Was er unter "Heilig zu leben, verdiand, ist leicht zu erkennen: Abkehr von der "Welt". Und sein Wille "beilig" zu leben, verdiand, ist leicht zu erkennen: Abkehr von der "Belt". Und sein wirden ihn verlange, als Missionar zu den Heiden Verland diesentations an the Bezeiten zu gehen. Unter den Büchern, die 15 tester Phantasie, grüblerisch, zu Aberglauben und Stepsis gleich sehr bisponiert. Ein leicht von ihm verlange, als Missionar zu ben Heiben zu gehen. Unter ben Büchern, die er im Jahre 1816 kennen lernte, waren auch Bischof Newtons Dissertations on the Pro-40 fecies, aus benen er erfuhr, daß ber in ber Bibel geweissagte Antidrist ber Rapft sei. Das habe, fagt er in der Apologia, bis 1843 seine imagination "bestedt" (stained). Auch Milners Church history las er bamals und begeisterte sich baraus für die "Kirche ber Bater". Es ift nicht zu verkennen, daß das Jahr 1816 für ihn das grundlegende gewefen.

Bu Ende dieses Jahres trat N. in das Trinity College zu Orford ein und blieb nun, solange er noch Anglikaner war, im Verbande dieser Universität, seit 1822 als fellow, später tutor of Oriel college. Die Jahre die 1824, wo er sich ordinieren ließ — er wollte ursprünglich Jurist werden, ging aber 1821 aus äußeren Gründen zur Theologie über —, hat er selbst später charakterisiert als solche gänzlicher innerer Verein-50 samung. In Wirklichkeit hatte er boch Gönner und Freunde, die sich um ihn freundlich fümmerten, vor allem Richard Whately, seinen nächsten Lorgesetzen. Er hat diesen trefflichen Mann (er wurde hernach Erzbischof von Dublin) freilich später wie eine Urt von Berfucher, ja Berführer (zum Liberalismus) empfunden und mit phanomenaler Danklofiafeit behandelt. Wahr scheint, daß N. in jenen Jahren von tiefer Melancholie erfüllt 55 war, er wurde zwar vorerst noch nicht zweiselhaft an seiner "Erwählung", faßt aber auch zu Gott kein Herz. Sein Streben nach Heiligkeit wird zum Streben nach "humility". Das schließt allerhand subtilen Ehrgeiz nicht aus. Sein Glaube wird immer dogmatischer. Eigen war und blieb ihm, wie auch Katholiken bemerkt haben, ein absoluter Glaube an die Bibel und ihre Inspiration. Er hat dabei immer den englischen Text im Go Sinn; der Urtext und gar die Kritik wurden für ihn nie von Bedeutung. Der Gedankt Newman

an die Göttlichkeit der Schrift that zu dieser Zeit seinem Bedürfnis an Autorität noch ausreichend Genüge. Zugleich wird er immer herber in seiner Unterscheidung von "Kirche" und "Welt". Abbott meint, noch sei die Antithese hier "subjective and emotional" gewesen, nur zu bald sollte sie objettiv und "sacramental" werden.

R. war um diese Zeit (auch noch als deacon, seit 1824) ein "Evangelical" 5 (Bietist, Methodist), aber eigentlich nur im parteimäßigen Sinn. Er war nie sehr in= teressiert für Dinge, die nicht unmittelbar religiösen Charakter hatten. Zumal die Werke ber caritas haben an ihm keinen irgendwie hervorragenden Bertreter gehabt. Es ist überhaupt merkwürdig, wie gleichgiltig er in all biefer Zeit gegen bie Vorgänge in ber "Welt" war. Und er war doch aufgewachsen in einer Zeit gegen die Sotzunge in der "Welt" war. Und er war doch aufgewachsen in einer Zeit großer Erregungen, zumal 10 auch innerpolitischer (parlamentarischer und sozialer) in England. Auch theologisch erscheint er wissenschaftlich nicht sehr betriebsam. In Orford herrschte die hochsirchliche Partei, "The High and Dry", wie man sie nannte. Die Bibeleregese hatte den benkar dürftigsten Stand erreicht. Man hört doch nicht, daß N. das Bedürsins an eine tiesere, meditative Rehandlung der Ribel geschet hätte. meditative Behandlung ber Bibel gehabt hatte. Indeft wird ihm feine Erwählungsgewißheit 15 schwankend und dagegen beginnt die Marienverehrung für ihn ein Problem zu werden. Er fängt an auf die "Kirche" zu reflektieren. Er "will" die "Väter" studieren und von Belang ist ihm besonders die "apostwlische Succession". Es ist die anglikanische Kirche, an die er allein denkt. Aber schon ist Hurrell Froude sein Freund geworden und dieser ist voll "Haß gegen den "Protestantismus". Auch Kebles "Christian year" ist alsbald 20 von seinem Erscheinen, 1827, an sein Begleiter, es regt seine eigene Muse zu geistlicher Dichtung an. Bis 1828 vollzieht sich allmählich der Bruch N.s mit den Evangelicals, ben "Calvinisten". Im intimeren Sinn bleibt er sich freilich durchaus gleich. Abbott macht sehr seine Bemerkungen über den Grundzug in N.s Persönlichkeit die an sein Lebensende. Für ihn ist es immer die einzige innere Frage getwesen, wie der Mensch 25 seine Seele errette. Er habe später anders als früher über die Mittel und Wege gedacht, wie die Seele ihre salvation erreiche, aber der Gedanke an Hölle und Himmel habe für ihn stets im Bordergrunde gestanden. Ein lebhaftes Sündengefühl habe ihn begleitet. Dazu eine gesetliche Borstellung von Gottes Forderungen. Die Bibel schreibe vor, was man zu "glauben" habe, in ihr auch erfahre man, was man zu thun und zu meiden 20 babe. Wer die Seele retten will, muß die Welt und ihre Luft meiben. Abbott meint, seit 1825, seit einer der ältesten Predigten, sinde man bei ihm nicht mehr den Gedanken, daß man Gott sür weltliche Freuden "danken" solle. Alles in der Welt wird ihm vielsmehr zum Fallstrick der Seele. Ohne Zweisel sei die Natur in gewissem Sinne gut. Aber "gut" sei der "Wein" nur für Gesunde, sür an invalide gelte, daß er sich vor 25 ihm hüten müsse. Der Mensch als Sünder sei ein "Kranker" und habe die "Welt" nur zu sliehen. Bei dem Worte salvation dachte N. stets an die Errettung im Gerichte vor den Strasen der Hölle, und an die Zulassung zu der Wonne des Himmels. Nicht als ob er beides oft ausgemalt hätte. Aber die Pole Hole volle und Himmel in einer durchzaus sinnlichen Vorstellung waren ihm die sichersten Gegebenheiten. Und nun stellte er 40 eben überlegsam, sass manche Seele in große Zweisel stürzen könne, wenn sie sich selbst durch die Vieden hindurchsinden solle. Der Gedanke eines "stream of concordant and traditional interpretation of Scripture, handed down from the Primitive church" seit 1825, seit einer der ältesten Predigten, finde man bei ihm nicht mehr den Gedanken, tional interpretation of Scripture, handed down from the Primitive church" scheint ihm der einzige, der "Gewißheit" geben könne, was die Bibel eigentlich verlange. 45 Bon Christus hat N. nur eine dogmatische Idee. Seine Augen sehen ihn nicht selbst in der Bibel, sondern nur die Formel über ihn.

Die Jahre seit 1828 zeigen N. in engem Verkehr mit benjenigen brei Freunden, beren Namen mit dem seinigen in der Geschichte der Oxforder Bewegung unzertrennlich werbunden sind, Edward Pusey, John Keble, Richard Hurrell Froude. Jeder dieser drei 50 Männer ist von eigentümlicher Bedeutung. Für die Geschichte der englischen Kirche am bedeutendsten ist Pusey. Er wird in dem Art. Traktarianismus behandelt werden. Um ein weniges älter als N., tritt er diesem schon seit 1823 näher, und seit 1826 wird das Vershältnis vollends ein intimes. Beide jungen Männer begegnen sich in dem Gedanken, daß die "alte Kirche" die wahrste Erscheinung der Kirche gewesen sei. Puseh war dabei 55 der gelehrtere, durch Reisen für die wiffenschaftlichen Fragen bei weitem beffer instruierte, auch der offenere, innerlich freiere. Keble, der neun Jahre älter war als N., war in deffen erster Orforder Zeit sein "sonior", wegen seiner Begabung und Charaktereigenschaften Objett lebhaftester Berehrung unter den "scholars", nicht am wenigsten von seiten N.s. Bon seiner Liebersammlung "The Christian Year" will N. entscheibende 60

Einwirkungen auf sein ganzes Denken empfangen haben. Er will von ihm, wie er in ber Apologia näher ausstührte, besonders "two main intellectual truthe" gelernt haben, zuerst die Erkenntnis vom Werte der Sakramente, d. h. den Gedanken "that material phenomena are doth the types and the instruments of real things unseen". Sodann habe er erst durch ihn ganz begriffen, wie "the sirmness of assent which we give to religious doctrine" bedingt sei, die wahre, persönlich dermittelte Art von probability in the matter of religion, der eigentliche Handre der Autorität auf diesem Gediete. Abbott urteilt wohl nicht mit Unrecht, daß Keble doch die Dinge anders angesehen habe, als N. gemeint. Keble habe Gemütseindrücke don seiten des sirchslichen Glaubens gemeint, wo N. auf Verstandesargumente restetierte. Immerhin sind deite Dichter gewesen und es handelt sich nur um sließende Gegensätze ihres "intellestuellen" Wesens. Tiefer erscheint ihr charaktermäßiger Gegensatz. Keble war durch und dungleich milder als N. Der letztere lernte es immer mehr, don Katur. Er war auch ungleich milder als N. Der letztere lernte es immer mehr, don Katur. Er war auch ungleich milder als N. Der letztere lernte es immer mehr, don Krouden, erscheint zu Aufer und Keble erscheint N. als mehr oder weniger selbstständig. Dagegen war Kroude, man könnte sagen, der Schickslämann für ihn. Er war zwei Jahre jünger als N., seit 1821 im Oriel College, aber erst seit 1829 und dann bis an sein frühes Ende 20 (gekt. 1836) der eigentliche Herschildse korzensvertraute N.s. Un Kr. imponierte N. alles und in das, was diesem ihm in restgiöser Entwidelung weit vorzuszesenwenen, gemütstiesen, leidenschaftlichen Mann vorschwebte, ist N. successive mithineingewachsen. Er selbst bebt (in der Apologia) hervor als Zbeen, die Kreine ihm der erschwiede Gewalt, vor allem für "kull ecclessisastical liderty". Kroude war durch und durch highedurchman, aber ein solcher voll innerer Kraft und Glut. Er haßte die Resprikente Gestwalt, vor allem für "kull ecclessisastical liderty". Kr

Auch nach dieser Seite wirkte er auf N.

Bersönliche Erlebnisse, eine schwere Erkrankung Ende 1827, der Tod einer geliebten Schwester, hatten mit ihr Teil an der Steigerung der asketischen Neigungen N.&, an der immer sesteren Nichtung seiner Gedanken auf das Ende, auf die andere Welt. Im Jahre 40 1828 erhielt N. das Vikariat von St. Mary in Oxford, welches die letzte Stassel in der anglikanischen Kirche für ihn bleiden sollte. Unter Froudes Einsluß ergriss N. jetzt politisch Partei wider die "Liberalen", die Whigs, interessanterweise im Streite um die Emanzipation der Katholiken, wobei doch zu dedenken ist, daß es sich um den ganzen Dissent handelte. In seinen Predigten tritt der Kirchengedanke, zumal der der "sudst mission to the church autority" immer stärker hervor. Er beginnt einen kleinen Krieg mit den Evangelicals. Es ist nicht gerade ein Beweis großer Wahrhaftigkeit, daß er sich noch 1829 zum Sekretär der Evangelical Church Missionary Society hatte wählen lassen, noch weniger erfreulich ist es, daß er den Bersuck machte, diese Society unter der Hand weniger erfreulich ist es, daß er den Bersuck machte, diese Society unter der Hand wente deurch dienstdar zu machen; sein Plan wurde durchschaut und er mußte die Sekretärstelle wieder sahren lassen, sein Plan wurde derhöhaut zu und er mußte die Sekretärstelle wieder sahren lassen, sicht ermangelten, scheitern, ist er bereit sich zu "demütigen". Es wird ihm klar, daß die Kirche in England in ihrem Leben der Erneuerung bedürfe. Die strikten Vertreter der high ehurch hatten Sein alter Freund Whately brachte es ihm einmal auf eine seine Weise zum Bewußtsein, in welche Gesellschaft er als Tory-Mann geraten sei. In der That war N. nicht stolz auf seine neuen kirchlichen und politischen Parteigenossen. Aber das macht ihn nicht irre, sondern zeigt ihm nur eine Ausgade mit Bezug auf die "Kirche von England". Er saßt in dieser Zeit "irrevocadly" den Entschlüße, ehelos zu bleiben. Und er will noch

mehr "religious regularity" in sein Leben bringen; er benkt babei an Fasten und befondere Devotionsübungen.

Bon Dezember 1832 bis Sommer 1833 machte N. mit Froude eine Reise nach Italien. Sie war in mehr als einer Beziehung bedeutsam für ihn. Die poetische Seite seines Wesens kam auf ihr zur vollsten Entsalkung. Er kährt zur See mit dem Freunde 5 um Spanien nach Malta, nach Corfu, dann nach Sizilien und von dort über Neapel nach Rom. In vollem Maße empsindet er die Schönbeit des Neeres und der Landschaft. Aber es ist demerkenstvert, wie er darin zugleich alsbald eine "Versuchung" sieht. Und überall hin begleiten ihn kirchliche Gedanken. Er betrachtet kritisch das Leben des Volks zumal in Italien. Es ergeht ihm und sast noch mehr Froude mit Italien wie vielen, 10 die dem Katholicismus ihre Sympathien widmen und dem Brotestantismus mißtrauen. Phom macht einen etwas würdigeren Eindruck auf beide als besonders Neapel. Doch auch Rom ist nicht die Stadt, wie sie sie sich ausgemalt. N.s Gedanken vom Papste als Unti-christ werden hier noch nicht erschüttert. Nur das Einst dieser Stadt, die Zeiten, wo ein Paulus und Petrus dier Märtyrer geworden, wo ein Gregor I. hier gewaltet, greist ihm 15 in die Seele. "O Rome! that thou were not Rome!" Das ist der charakteristische Ausruf, mit dem N. von Kom scheidet. Er und Froude werden tieser wie se davon erfüllt, daß die Kirche von England doch die hossimungsvollste Stätte für das wahre Christentum sei. Fr. meint, möge die englische Kirche zur Zeit noch so ties gefallen sein, so ties, wie die Kirche von England dem Rome, sein mit dem Bewustsein, daß gerade die Kirche von England eine Mission habe und das es ihre Sache sein werde, dies Kirche dahin zu bringen, daß sie sie sich es über Sache sein werde, dies kirche von England eine Missionen der Nonjurors zurückzuschen. 26 nach sein Schwere Freiken des großen Erzbischoss Laud und die Traditionen der Nonjurors zurückzuschen. 22 nach zum Schlussen daß ihm eine "Ausgabe" in England bevorstehe. Eine Art von prophetischen Gestüll übersommt ihn. In der Febre Bewegung".

Hier ist der Punkt erreicht, wo ich zur Ergänzung des gegenwärtigen Artikels auf dernjenigen über "Traktarianismus" verweisen muß. Den Anlaß zu einer Agitation der Orforder Freunde für ihr neualtes, unter Karl I. schon wirksam gewesenes, damals gewaltzam zurüczedrängtes hochkirchliches Ideal det den den den den den der Verweisen und Institutionen der established ehureh. Datte schon die 25 Akte zur Beseitigung der Schanken des Dissent aufregend gewirkt, so vollends die 1832 geschebene Überweisung der höchsten gesistlichen Jurisdiktion an einen sast rein welklichen Gerichtsbof und die 1833 wider die Stimme der Bischöfse im Parlament durchgesetze irische Kirchengutsäkte, die wieder lediglich vom politischen Interesse die betrühmte Predigt vom 14. Juli 1833 (ediert als Sermon on National Apostasy), die 40 R. unmittelbar nach seiner Kückster aus Italien als den ersten Klang aus dem heimischen sirchlichen Leben hörte, hatte die Bordrdnung der staatlichen Iven dem heimischen sirchlichen Leben hörte, hatte die Bordrdnung der staatlichen Iven dem kennischen und stellte die Souveränität Gottes der des Sitaates entgegen. Sieden zum Gegenstande und stellte die Souveränität Gottes der des Sitaates entgegen. Die Frage, die in den Gemittern jetzt lebendig wurde, war die, was die Kirche begriffen. Die Frage, die in den Gemittern jetzt lebendig wurde, war die, was die Kirche einzusegen ab habe, um ihre Autorität und Selbsstständigkeit auf ihrem Gebiete zu wahren, wenn der Staat sie verlasse oder gar vergewaltige. Auf der jog. Hadleigh-Conserence, 25. die 29. Juli 1833, an der doch nur vier "Drsorder", unter ihnen Froude, nicht Neuman, eilnahmen, war man einig, daß das die Idea einer besonderen Betrauung (commission) der Kirche betras, so hatte N. den Gedanken, der auch alsbald verwirklicht wurde, daß es darauf antomme, durch populäre Trastate in der Össenther Kerständnis für die wahren Innd schon im September 1833 erschien, den Korterstrund. Es waren zum Teil zu-fällige Gründe, die andern Freunde waren durch dies und das mehr b

Bubbensieg, ZKG I, 63 Anm. 1. Man kann sehen, was N. selbst am meisten beschäftigt, ist der Kirchengedanke als solcher. Für die Lehre von den Sakramenten ist besonders Puseh wirksam. Tract 1 bringt alsbald "Thoughts on the Ministerial Commission, respectfully addressed to the Clergy"; N. will dem Klerus die Bedeutung der Orzbination klar machen und recht eindringlich ans herz legen. Am berühmtesten wurden die beiden Traktate mit der Überschrift Via media, Nr. 38 und 41, bezw. später Nr. 90. In den beiden ersten, einem Dialog zwischen einem Laien und einem Geistlichen will N. zeigen, daß die englische Kirche gerade die richtige Mitte halte zwischen Protestantismus und Romanismus kreilich nicht die gegenwärtige Kirche sondern die Lieche nach der Akund Romanismus, freilich nicht die gegenwärtige Kirche, sondern die Kirche nach der Ab-10 sicht der Männer, die sie von Rom lösten. Zur Zeit kommt es auf eine "zweite Resor-mation" an. Die erste habe die alten Croeds unangetastet gelassen und nur wider die Frrtumer und Digbrauche, die fich baran geschloffen und barüber gelagert hatten, protestiert. So solle man auch gegenwärtig alle Glaubensbokumente ber "ersten Reformation" in Kraft laffen und bagegen "Zufape" machen wider bie Frrtumer neuerer Zeit. non" in Kraft lassen und dagegen "Jusage" machen wider die Irtuiner neuerer Zeit.

15 N. exemplissiert auf Erastianism and Latitudinarism, ebenso komme es darauf an, den Geist des Common Prayerbook wieder zu beleben und zu "entwickeln". Alles "Ergänzende" ist dei N. gedacht als das "Katholische", bezw. die Wiederaufnahme von Gedanken und Sitten der alten Kirche, alles "Fehlerhaste" als "that arrogant Protestant spirit (so called) of the day". N. will den Einsus der "sog. Reformatoren" 20 abschneiden, freilich auch dem "Romanismus" wehren. "Genst" und "Rom" bedeuten für England gleicherweise eine "foreign interserence". Die englische Kirche soll ihrem giewen Gewing keloger Der aussische ihr de Verektet Romanke an gertain prosesser eigenen Genius folgen. Der ausführliche 90. Traktat, Remarks on certain passages in the Thirty-nine Articles, will zeigen, daß auch die 39 Artikel nicht fo "protestantisch" sind, daß fie bem echten Ratholicismus im Wege ftunden. Gie find nur antiromisch, tisch" sind, daß sie dem echten Katholicismus im Wege stünden. Sie sind nur antirömisch, auch das nicht in dem Sinn, daß sie alle römischen Autoritäten ausschlössen, sondern nur bestimmte. Dieser Traktat ist durch und durch juristisch gedacht. Was die 39 Artikel nicht ausdrücklich "verwerfen", ist freigelassen. Mit einer Kunst, die unwillkürlich den Eindruck erweckt, daß der Verfasser letztlich beweisen könne, was ihn gelüste, begrenzt er die Gegensäte. Im Zweiselssalle hat man die Artikel so zu interpretieren, daß das "kaso tholische" Interesse gewahrt wird. Was die Autoren persönlich im Sinne gehabt haben, ist gleichgiltig, denn sie sind find keine "Autorität". Bemerkenswert ist das Interesse, das N. am tridentinischen Konzil bezeugt. Es steht ihm offendar in der "katholischen" Linie. Das "Kömische" erscheint ihm wesentlich als eine falsche Praxis, die freilich zur Zeit auch von "Autoritäten" gestützt wird. So ist die Infallibilität des Papstes ein spezissischer Irrtum des gegenwärtigen Romanismus und seiner momentanen "Autorität". Die Tracts riesen in steigendarbem Make Widersbrund weitester Kreise bervor. Die sich Die Tracts riefen in steigendem Maße Widerspruch weitester Kreise hervor. Die sich mehrenden Ubertritte jur romischen Kirche schienen ber beutlichste Kommentar ju ihren Tendengen. Der 90. erschien vollende gefährlich, nämlich wie eine Ermunterung, zwar Tendenzen. Der 90. erschien vollends gefährlich, nämlich wie eine Ermunterung, zwar in der Kirche von England zu bleiben, in ihr ein Amt zu führen, aber sie von innen beraus für Rom zu erobern. Es waren mehr als sieben Jahre verslossen, seit mit den Tracts begonnen worden, der 90. erschien am 25. Januar 1841. Der Bischof von Oxsford legte sich ins Mittel und verlangte, daß die Tracts jetzt ein Ende hätten. N. hatte sich seineswegs auf die Mitarbeit an den Tracts und ihre Oberleitung beschränkt, er war auch sonst in diesen Jahren mannigsach litterarisch thätig gewesen. Mit "The Arians die fourth century" war er schon 1833 hervorgetreten. Das Buch sollte der Vertretung des sirchlichen "Dogmas" zur Grundlage dienen. Es offenbart die ganze Härt in der Stimmung N.s aller verweinten "Häresie" gegenüber. Im Jahre 1837 ließ er folgen "The Prophetical ofsice of the Church viewed relatively to Romanism and Popular Protestantism". ebenso seinen "Essav on the Doctrine of Justiand Popular Protestantism", ebenso seinen "Essay on the Doctrine of Justi-50 fication". Die Gebanken biefer Schriften trifft man fast genau auch in ben Tracts, Die Il. verfaßt hat. Wie weit N., als er den 90. Tract schrieb, noch innerlich ehrlich Anglikaner war, ist nicht leicht zu sagen. In einem Briefe an Manning vom 30. März 1845 deutet er an, daß die Überzeugungen, die ihn jetzt bestimmt den Übertritt zur römischen Kirche ins Auge fassen ließen, sich schon 1839 "geltend zu machen anfingen". Als der Bischof 55 von Orsord ein Abbrechen der Tracts verlangte, fügte sich N. sofort. Nicht ohne Interesse sind aber die Briefe an den Bischof und einen Dr. Jelf zur Erläuterung des 90. Tracts, die er im März 1841 erließ; (s. den letzteren mit einer deutschen Überschung des Tracts bei Petri, Beiträge zur Würdigung des Puschismus, 2. Heft, 1844). Er schreibt hier: "Das Zeitalter bewegt sich nach einem gewissen Etwas vorwärts und un-so glüdlicherweise ist die einzige religiöse Gemeinschaft unter uns, welche praktisch im Besitz

Fortan war er "im Frieden". Bis Februar 1846 blieb er noch Tutor in Oxford. 35 Aann war er gänzlich Privatmann und "Laie", unschlüssig, ob er nicht vielleicht Ingenieur werden solle. Im Oktober 1847 ging er aber nach Rom und trat in das sog. Oxatorium des Philippus Neri ein, nachdem er dort vorher zum "Priester" geweiht worden. In den Jahren 1851 bis 1858 war er Rektor einer neubegründeten katholischen Universitzt zu Dublin. Als solcher verössentlichte er seine Discourses on the Idea 40 of a University. Hernach lebte er in dem von ihm begründeten Oxatorium zu Sdeckaston, einer Borstadt von Birmingham. Er war unermüblich thätig als Prediger. In seinem Kloster leitete er auch eine Erziehungsanskalt für vornehme Knaben. Nicht minder wirkte er als Schriststeller, u. a. auch um eine gesunde Philosophie zu begründen. Die Frage nach der Gewißheit in religiösen Dingen hatte ihn seit früh beschäftigt. Abs 26 gesehen von seinem schon genannten Essay on Development ist bierfür sein Hauttwert der Essay in Aid of a Grammar of Assent. Ich sin seiner Theorie doch nicht wichtig genug sinden, um sie dier zu charakteristeren. Ugl. die genaue Darstellung in Deutsche Rundschau a. a. D. 190 st. und zumal dei Arch. MacNae, Die religiöse Gewißheit bei J. H. Newman, Jenaer philos. Dissertation, 1898. Eine ganze Neihe von 50 Predigtsammlungen erschienen schon in seiner Oxforder Zeit und ebenso in seiner kathoslischen Beriode. Polemisch oder apologestisch gedacht war in der letzteren Zeit besonders seine Schrift Certain Difficulties selt by Anglicans in Catholic Teaching, 1850, auch seine Lectures on Catholicism in England, 1851. In dem Roman Loss and Fain, 1848, schildert er in der Gestalt des Charles Reding seinen eigenen Weg 55 nach Rom und wägt ab, was er "verlor" und "gewann". Seine Apologia pro vita sua erschien zuerst 1865 und war veranlaßt durch seine Kontroverse mit Charles Kingsley in Betreff seiner "Wahrhastigsteit". Es ist mit dieser köntroverse mit Charles Kingsley in Betreff seiner schese Theorie von der "Beorie von der "B

zeugung, von dem Rechte der Zurückhaltung von "Privatmeinungen" gegenüber den eben herrschenden Autoritäten, nicht zu beanstanden sei. Das Wert von Abbott zeigt, daß er sedenfalls nicht "einsach" in seinem Wesen war. Seine Gedichte hat er unter dem Titel Lyra Apostolica gesammelt. Berühmt war auch sein altstruchlicher Roman Callista und bie den Tod eines frommen Katholiten behandelnde Dichtung "Der Traum des Geronstiels" tius". Unbere Schriften (On Biblical and Ecclesiastical Miracles, noch aus ber Drforder Zeit, ferner eine Menge Gelegenheitsabhandlungen) übergebe ich. N.s Werke liegen gesammelt vor in 37 Bänden, die 1889 abgeschlossen waren. S. die Gesamtliste und die Verteilung auf die einzelnen Bände in der Apologia, S. 366 und 367. Die Pres 10 digten füllen die ersten 12 Bände. Nicht aufgenommen sind seine Beiträge zu den Lives of the English Saints, die er 1844 begann und mit Ordensgenossen in 14 Bänden herausgegeben hat. Die Proklamierung der Infallibilität des Papstes war ihm bitter, er hat sich doch damit abzusinden gewußt und sie in einem offenen Brief an den Herzog von Norfolk, 1875, verteidigt. Manche seiner Schristen sind auch ins Deutsche übersetz, 15 so die Apologia unter dem Titel "Geschichte meiner relig. Meinungen", Köln 1865, "Wesen und Wirken der Universitäten", id. 1858, "Religiöse Borträge an Katholiken und Protestanten" (= "Discourses addressed to mixed congregations", zuerst 1850, Werke Bd 11) Mainz 1851, alle von G. Schündelen.

Als N. sich zur römischen Kirche wandte, war er ein so berühmter Mann, daß 20 seine Ubertritt als eine tiefe Erschütterung der anglikanischen Kirche empfunden wurde. Seine reiche litterarische Thätigkeit auch als Katholik, seine nie propagandistisch aufdringliche Weise, seinen Katholicismus zu vertreten, seine vornehme astetische Perfonlichkeit hielt das Interesse für ihn wach. Im Jahre 1878 lud ihn die Universität Oxford zu einem Besuche ein und ehrte ihn in ungewöhnlicher Weise.

Eine ber ersten Kardinalsernennungen, die Leo XIII. vornahm, galt Newman; am 12. Mai 1879 empfing biefer in Rom aus ber Hand bes Papstes ben roten Hut. Noch länger als 11 Jahre burfte er sich biefer Chrung freuen. Er ftarb in seinem Rlofter zu Birmingham am 11. August 1890. F. Rattenbusch.

Ribchaz (TI), Gottheit. — Selben, De dis Syris II, 9 (1. A. 1617) mit den 30 Additam. Andr. Behers in den spätern Ausgaben; Conr. Jen, Dissert. de Nidehas idolo Avvacorum (Bremae 1726) in seinen Dissertationes philologico-theologicae, Lugd. Batav. 1749, S. 143—176; Münter, Religion der Babylonier, Kopenh. 1827, S. 108—110; Winer, RW., A. Ribchas (1848); Merr, A. Ribchas in Schenfels B. IV, 1872; P. Scholz, Göpensbienst und Zauberwesen bei den alten Hebräern, 1877, S. 399 f.; Schrader, A. Ribchas in 35 Riehms H. 22. Lieferung 1879; 2. A. Bd II, 1894; Cheyne, A. Nidhaz in der Encyclopaedia Biblica III 1902 paedia Biblica III, 1902.

Der Name Nibchaz kommt nur 2 Kg 17, 31 vor. Nach ber Aussage bieser Stelle verehrten die Awwäer, die von den Assprern nach Ephraim deportiert waren, die Götter Nibchaz und Tartat. Wo die Size der Awwäer waren, ist nicht bekannt, jedenfalls entsweder in Sprien oder in Babylonien, wahrscheinlich in Sprien; denn die Stadt der LIX Edaãoc) war wohl das 2 Kg 19, 13 genannte sprijche in (Kittel zu d. St.). In LXX L find statt bes einen Boltes ber Awwäer zwei Bolterschaften genannt, Die Αιωνειμ und die Εὐαῖοι, jene als den Θαρθακ, diese als den Εβλαιεζερ verehrend. Die beiben Bolksnamen sind hier boch wohl nur Barianten eines einzigen: Alweiu = עוים שויים für שיים Das Evaior fceint die Schreibung שיים borauszu= setzen. Für Dublierung eines einzigen Namens in LXX L spricht die gewiß nicht ursprüngliche Stellung des Gottes Tartat in L vor Εβλαιεζερ (= 1000000) gegen Hebr. und LXX AB.

LXX B bietet statt Nibhaz: τὴν Ἐβλαζέρ (ebenso Aethiop.), L Εβλαιεζερ, 50 wohl Schreibsehler statt Αβααζίερ (Kittel), A hat die Dublette τὴν Ἀβααζέρ καὶ τὴν Ναιβάς. Zu der Form Αβααζίερ statt Ναβααζίερ wgl. Τὸς und daşūr Ἀσαράχ (s. dazu A. Nisroch S. 1). Wahrscheinlich ist in Αβααζερ das Ν lediglich ausgesallen unter dem Einsluß des in τὴν worausgehenden ν (Chepne). Dasūr spridt v. 30 τὴν Ἐργέλ, wo die Ursprünglichseit des : in και σε gesichert ist (wgl. Cod. 158 Holmes-Parsons τὴν Αιβας neben τὴν Ναιβας Α). In dem Urtisel τὴν der LXX werden die Gottesnamen 2 Kg 17, 30 f. als Feminina behandelt, wahrscheinlich deshalb, weil nach Unalogie des gewohnten Friedes sin Καιλ durch alaxing dies Nort auch dier als Pecciellogie des gewohnten Ersates für Báal durch aloxory dies Wort auch hier als Bezeichnung des Göten, nämlich des Götenbildes, hinzugedacht wurde. Dagegen werden v. 31 'Aδραμέλεχ und 'Ανημέλεχ als Masculina behandelt wegen des folgenden θεοίς (A).

Durch alle Lesarten ber LXX (Bulg. Nebahaz) ist bas 7 am Ende bezeugt, sobaß eine alte masoretische Tradition kaum in Betracht kommt, wonach zu lesen ware 7777 (f. Baers Ausgabe z. b. St.). Diese Form ist wohl gebildet auf Grund der rabbinischen Ableitung bes Namens vom Stamme 1722 (f. unten).

Menant (bei Scholz S. 400) wollte in einer Inschrift Tiglat-Pilesers II Nibhas 5 gelesen haben (neben Nirgal) als Namen einer von jenem König verehrten Gottheit. Nach Zimmern (in: Schrader, Die Keilinschriften und das Alte Testament\*, 1903, S. 484) ist über Nibchaz aus den Keilinschriften bis jest nichts zu entnehmen.

Ob mit Nibchaz ber als Gebieter ber äußersten Finsternis bezeichnete Damon ber Mendäer Nebaz, بحير, zusammenbängt? Norberg (Onomasticon Codicis Nasaraei eui 10

liber Adami nomen, 1817, S. 99 ff.) las bafür willfürlich يحبير. Talmubisten und Rabbinen stellten ben Nibchaz dar als in einem Hunde verehrt, indem sie den Namen von na: "bellen" ableiteten. Dabei würde das 7 unerklärt bleiben, weshalb im Talmud die Lefung :- porgezogen wird. Wahrscheinlich gehört das Anfangs : nicht zum Stamme, wenn es überhaupt ursprünglich ist und wir es mit einem semitschen Worte zu 15 thun haben. Obgleich wir von einem hundstöpfigen Gott der Aghpter, dem Anubis, wiffen und von dem Hund als Begleiter des Mithras bei den Berfern, ift von der Heilighaltung des Hundes auf sprischem ober babylonisch-affprischem Boden nicht das min= befte bekannt. Das einstmalige Koloffalbild eines Hundes am Libanon, von welchem ber Hundsfluß, der Lykos ober Nahr-el-Kelb, den Namen haben soll (der Fluß war vielleicht 20 dem Ares geweiht, s. Baudissin, Studien zur semitischen Religionsgeschichte II, 1878, S. 162), kann nicht dafür angeführt werden, ebensowenig einige Abbildungen von Hunden auf babylonisch-assyrischen Denkmälern. Das Eintreten eines Hundes in den Tempel galt vielmehr bei den Affprern als ein boses Omen, wenn Fr. Lenormant (Die Magie und vielmehr bei den Aphrern als ein böses Omen, wenn Fr. Lenormant (Die Magie und Wahrsagekunst der Chaldäer, deutsche Ausg. 1878, S. 471 f.) zuverlässig berichtet. Daß in 25 den Mysterien der Sjadier Hund, Rabe und Ameise als "unsere Brüder" bezeichnet werden (En-Nedim bei Chwolsohn, Die Sjadier, St. Petersdurg 1856, Bd II, S. 46 f.), ist zu verstehen von irgendwelcher symbolischen Bedeutung dieser Tiere (Chwolsohn S. 355 f.) und betweist nicht ihre Verehrung, am wenigsten für die assyrische Zeit. Aus den aradisschen Stammnamen Kald "Hund", Kuleid "junger Hund", Kiläd "Hunde" ist nur zu 30 entnehmen, daß dei den Aradern der Hund nicht verächtlich behandelt wurde, nicht aber (wie es Robertson Smith annimmt, Animal worship and animal tribes among the Arads and in the Old Testament, in dem Journal of Philology, Bd IX 1880, S. 79 st.) ursprüngliche Verehrung des Tieres.

Ricanisches Konzil von 325. — Bgl. Bb II, 14/15; V, 626, 46; VIII, 378, 20. 35 Quellen: Bon dem verschiedenartigen urtundlichen Material, das von einer ötumenischen, auf kaiserlichen Besehl veranstalteten Kirchenversammlung zu erwarten ist, sind amtliche Berichte, Alten, wahrscheinlich überhaupt nie vorhanden gewesen und sonst jedensalls verloren. Dagegen sind wenigstens Berzeichnisse der nicknischen Bäter in großer Zahl und in nicht weniger als sechs Sprachen auf uns gelangt. [E. Revillout (Rapport sur une mission en 40 Italie, 3° serie, Tome IV, Paris 1878) nimmt an, daß die ursprüngslichen Synodalasten von den Arianern fostematisch zerstört wurden, daß sich aber ein Teil dieser Atten durch die athanasianische Synode zu Alexandrien von 326 erhalten haben, von beren Aften R. eine fast vollftändige toptische Berfion aufgesunden hat. Bon bieser alexandrinischen Retonstruktion ber Synodaltoptische Bersion ausgesunden hat. Bon dieser alexandrinischen Rekonstruktion der Synodalsaken von Nicka stamme alles, was spätere kanonische Kollektionen als nicknisch mitteilen. 45 Bas die alexandriniche Synode wegläßt, 3. B. die nicknischen Beschlüsse über Osterseier, über die Meletianer ist uns durch Mitteilungen von Zeitgenossen Nickas bekannt.] Alle früheren Berössentlichungen, wie sie sich in den bekannten Konzilsammlungen sinden, sind antiquiert durch die Musterausgabe: Patrum Nicaenorum nomina latine, gracce, coptice, syriace, aradice, armeniace, sociata opera ediderunt H. Gelzer, H. Hilgenseld, D. Cunk, Adjecta est so tadula geographica (Leipzig 1898). — Weitere Urkunden sind die Claubensformel (Sozkates I, 8; Kheodoret I, 12). Die Kanones (Text, Lebersehung und Kommentar, nach Mansi und Bruns, bei E. J. Hesele, Concisiengeschichte, Freib. i. Br. 1873, I, S. 376—431). Außer diesen Urkunden dienen zu Quellen in erster Linie Berichte von Teilnehmern (Eusedius und, teilweise, Athanasius), sodann die bei Sokrates, Sozomenos und Theodoret übermittelte sältere Tradition; serner die auf arianische Traditionen zurückgreisenden Fragmente des Phissaltere altere Tradition; serner die auf arianische Traditionen zurückgreisenden Fragmente des Phislostorgius (Migne 65, p. 623). Ueber die sälschlich sogenannte Rede des Kaisers Konstantin an die heilige Bersammlung Ivar A. Heitel, Eusedius Werke (in der griechischen Kirchensväterausgabe der Bersiner Akademie) Bd I, p. XCI—CII, Text der Fälschung ebenda S. 149 — 192.

Litteratur: Außer den betressenden Abschnitten in Heseles Conciliengeschichte (s. o.) und der Lehrbücher (Kurk, § 51, 13. Aust. 1899, S. 267; Möller, 2. Aust. (hrsg. v. H. v. S. v. Schubert) I (1902), 439 st.; Hergenröther, 4. Aust. 1902, S. 352) sind an speziellen monographischen Arbeiten zu verzeichnen: B. Haris Comper, Analecta Nicaena, Lond. 1857 (Spr. u. Engl.); Battisol, Canones Nicaeni pseudepigraphi, Revue archeol. Serie III, Tom. IV, 1885, p. 133; Revislout, Le concile de Nicée d'après les Textes coptes etc., Paris 1899; Braun, De sancta Nicaena synodo, Sprische Texte (Kirchengeschtl. Studien IV, 3), Münster i. B. 1898; Lias, The Nicene creed, London 1897; C. A. Bernoulli, Das Konzil von Ricäa, Freiburg i. Br. 1896; D. Seec, Untersuchungen zur Geschool auf d. Synode zu Nicäa (ZKG 1889), S. 137—151); Bayle, L'arianismo et il concilio di Nicea, Milano 1884; F. X. Funt, Die Berusung der ötumentischen Synoden des Altertums (kirchengeschichtliche Abhandlungen I (Paderborn 1897, 39—86); die päpstliche Bestätigung der acht ersten allgemeinen Synoden liert, weil Apologie der Synodasautorität, E. Baucher, De decretis Synodi Nicaenae, Paris 1878].

1. Die erste Synobe von Nicaa ist der exporierteste und augenfälligste Ausgangspunkt für die großen kirchlichen Lehrstreitigkeiten des 4. und 5. Jahrhunderts. Synoden mit ber Befugnis dogmatischer Entscheidung in obschwebenden theologischen Streitfragen 20 gab es längst; aber zu Nicaa vollzieht sich nun zum erstenmal ber Bund der firchlichen Bewalt ber Konzilien mit ber Staatsgewalt, fraft beffen die theologischen Beschluffe der Konzilien als kaiserliche Gesetz bekannt gemacht werden und ihre Berlezung bürgerlich Die früheren vornicanischen Synoben hatten sich überdies damit begnügt, bie haretischen Lehren, beren Auftauchen überhaupt zu Spnoben den Anlag gab, burch 25 Berneinungen abzuwehren; jett aber schreitet man von der Abwehr zu positiven Entscheidungen und kirchlichen Glaubenssätzen vor, die so peinlich ausgearbeitet und begrifflich so genau präzisiert werden, daß die dadurch bewirkte Erklusibität und gewaltsame Berengerung des dogmatischen Spielraums den heftigsten Widerstand und die leidenschaftlichften Parteitampfe unvermeidlich hervorrufen mußte. Gelbst ftrenge und unverfohn-30 liche Antiarianer unter ben bessern zeitgenössischen Kirchenlehrern sind nicht ohne Gefühl geblieben, auf was für eine gefährliche Bahn biese immer starrere und immer subtilere Formulierung ihrer Glaubensüberzeugungen führen mußte (vgl. das Urteil des Hilarius von Poitiers de trin. II, 1 bei Gieseler, KG I, II, 43). Andererseits beruht aber gerade auf der Eigenschaft, nun eben die Anfangostation auf dieser Bahn zu bilden, bas 35 einzigartige Ansehen, das später dem ersten ökumenischen Konzil schlechthin den Bauschaltitel ber magna synodus eintrug (vgl. bazu 3. B. die Zeugnisse aus ben Aften späterer gallischer Synoben bei Schmit, Archiv für kath. Kirchenrecht 1894, S. 22).

In dem arianischen Lehrstreit, den die Synode alsdann schlichten sollte, lag eine große Schwierigkeit für die universalistischen Reichspläne Konstantins; denn für ihre Berwirklichung sollte die Bereinheitlichung der Gottesverehrung ein wichtiges Hilfsmittel bilden. Deshald erhob er unverzüglich durch seinen Spezialgesandten Bischof Hossius von Korduba schärfsten Protest in Alexandrien (324); aber irgend welchen Erfolg hatte diese kasseliele kasseliele Kossiusungsepisch (Eused. Vita Constant. II, 64ff.) nicht. Der Plan, nun zu perfönlicher Auseinandersetzung eine große Berfammlung der Bischöfe her-45 beizuführen, lag um so näher, als auch noch andere firchliche Streitfragen zu schlichten waren, so über die Ofterfeier und über Stellungnahme zu ben Reften der novatianischen Sefte; por allem aber hatte Konstantin unmittelbar porber burch ben Sieg über Licinius seine politische Macht unbeschränkt aufgerichtet, so daß der neue Begriff der Reichsspnode burchaus unreflettiert ben brangenden Bedurfniffen ber Stunde entsprang. 50 Sommer 325 wurden die Bischöfe aus allen Brovinzen zur ersten ökumenischen Synode nach Nicaa in Bithynien eingeladen. Diese Ortswahl war einem zahlreichen Besuche "Hart an einem Ausläufer ber Propontis, am Gee Astanius der Synode fehr gunftig. gelegen, war fie ben Bijdofen fast aller Provinzen namentlich benen aus Usien, Sprien, Balastina, Agypten, Griechenland und Thrazien, sehr leicht zu Schiff zugänglich, und zu-55 bem eine höchst frequente Handelsstadt im Verkehr mit allen Gegenden, auch gar nicht weit von der kaiserlichen Residenz Nikomedien entlegen und neben letzterer die angesehenste Stadt von Bithynien" (Hefele, I, 290). Die Angahl ber Spnodalmitglieder läßt sich mit Sicherheit nicht bestimmen. Athanasius (Ep. ad Afros 2) nennt 318, Eusebius nur 250 (Vita Const. III, 8). Außer von diesen beiden Teilnehmern find zuverläffige 60 Angaben hierüber nicht auf uns gelangt. An fich sind diese Zahlen nicht schlechthin unpereinbar. Da die Besucherzahl während ber über Monate bin fich erstredenden Sigungs-

bauer wohl innerhalb ber betreffenben Biffern gefdwankt haben kann; bann ware Gufebius' Angabe vielleicht für den Anfang der Spnobe zutreffend. Die andere Zahl 318 haben auch spätere, aber nicht durchaus unglaubwürdige Zeugen (Sofrates | der sonst überall Eusedius folgt!], Hist. eccl. I, 8; Theodoret, Hist. eccl. I, 7; Epiphanius, Haeres. 69. 11. Gelasius bei Mansi, II, p. 318; Rusinus, Hist. eccl. I, 1. Concil. Chalcedon. Act. II). Sozomenus (Hist. eccl. lib. I, c. 17) nennt rund 320 Bischöse". Ambrosius (de fide ad Gratian I, 1; vgl. dazu Buch I, cap. 18 § 121 p. 106) zieht zuerst die später allgemein und lange, z. B. noch bei Rupert von Deut, beliebte Parallele der 318 Konzilsväter mit den 318 Knechten Abrahams (Gen 14, 14). "Die Dreihundertachtzehn" find dem späteren Kirchenbewußtsein ein die N. S. ohne weiteres 10 bezeichnender feststehender Ausdruck geworden (vgl. Biper, JdTh 1876, S. 83—88). — Der Hertunft nach überwogen natürlich die morgenländischen Bischöfe bei weitem. Ihrer Stellung nach ben ersten Rang nahmen die Inhaber der drei Erzstühle ein: Alexander von Alexandrien, Guftathius von Antiochien und Makarius von Jerusalem. In polizischer wie in wissenschaftlicher Hinsicht kam außerdem, wie bereits erwähnt, den beiden 15 gleichnamigen Bifchofen Gusebius von Nitomedien und von Cafarea eine führende Stellung zu. Die übrigen Respektspersonen bes morgenländischen Spifkopats waren entweder erfolgreiche Bunderthäter, so Jakob von Nisibis, Paphnutius aus der Ober-Thebais und Spiridion aus Copern ober verehrte Konfessoren ber jüngsten Berfolgungen, Botamon aus Heraklea in Aegopten eines Auges beraubt, Paulus von Neocasarea burch glübende Eisen an beiben 20 Handen gelähmt: "manche glänzten burch die apostolischen Charismata und viele trugen die Bundmale Christi an ihrem Leibe." Es blieb auch später ein besonderer Ruhm ber N. S., daß die Berfolgungen eben erft fich beruhigt hatten und man annehmen konnte, bie versammelten Bäter seien so ziemlich alle Glaubenszeugen gewesen, die noch die Spuren der erlittenen Marter zur Schau getragen hätten (vgl. das Lob der N. S. bei 25 Chrysoftomus Homil. c. Judaeos III, 3; Opp. I, 609 C. Montf.). Ebenso Rusin KG I, 2. Cumque in eodem concilio esset consessorum magnus numerus sacerdotum omnes Arii novitatibus adversabantur. Kgl. bazu Gwatkin Studies of Arianism p. 45 und ebenda p. 36 überhaupt über die anwesenden Konsessoren. Immerhin waren auch nach der Überlieserung nicht lauter Kirchenlichter Mitglieder der 30 Berfammlung (vgl. die Bemerkung des Sabinus von Heraklen in Thrazien bei Sokrates, Hist. eccl. I, 8). — Das Abendland schickte nicht mehr als fünf Bertreter in gleich= mäßiger Berteilung auf die Provingen (abgesehen von der personlichen Gefandtschaft des Papftes, den aber nicht Bischöfe sondern nur zwei Briefter vertraten): aus Italien Marcus von Kalabrien, aus Afrika Cäcilian von Karthago, aus Spanien Hosius von 26 Corduba, aus Gallien Nicasius von Dijon und aus der Donauprovinz Domnus von Stribon. — Selbstverständlich reisten diese kirchlichen Würdenträger nicht allein, sondern jeder mit Gesolge, so daß Eusedius (a. a. D.) von einer fast unermeßlichen Menge bezgleitender Priester, Diakonen und Akoluthen spricht. Unter den Gehilsen that sich im Verlauf Athanasius, ein junger Diakon und Begleiter des Bischofs Alexander von 20 Alexander von Alexander von Konstantinopel als Vertreter strianer" und in gleicher Weise Pressbyter Alexander von Konstantinopel als Vertreter seines alten Vischofs hervor (Sokrates von 20 Alexander von Konstantinopel als Vertreter seines alten Vischofs hervor (Sokrates a. a. D.). Bielleicht ift in irgend einer Form auch der driftliche Laienstand auf arianischer Seite zu Worte gekommen (Sokrates a. a. D.), woraus Rusin (I, 3) und Sozzomenos (I, 18) durchaus unrichtig die arianissierende Teilnahme heidnischer Philosophen 46 Dennoch war der Laienstand natürlich durch die Person des Raisers einzigrolgert. Wennoch war der Laienstand natürlich durch die Person des Kaisers einzigartig vertreten, weshalb auch die Art seiner Beteiligung das Interesse besonders berausfordert, leider ohne, dei dem Stande der Quellen in diesem Punkt, im selben Maße defriedigt zu werden. Über Konstantin als staatsmännische Personlichkeit und seine Stellung
zum Christentum vgl. d. A. Konstantin d. Gr. Bd X, S. 757 fl. Man darf nun, wenn so
man über die politische Taktik des Kaisers während seiner Anwesenkeit zu Nicäa ins klare kommen will, sich nicht vom Bericht des Athanasius, den er, übrigens 25 Jahre
späker, über die Vorgänge zu Nicäa niederschrieb (De decretis Synodi Nicaenae
und Epist. ad Afros) dahin täuschen lassen, als ob es sich um eine reinlich antipodische
Spakeng in die Majorität der Somonusiuspartei und in die Anhänger des Arius ges Spaltung in die Majorität ber Homoousiuspartei und in die Anhanger des Arius ge- 55 handelt hatte. Bielmehr konnen wir ben Angaben bes Eusebius von Cafarea in einem bie Barteiverhältniffe auf ber Synode weit beffer veranschaulichenden Schreiben an jeine Bemeinde (und erhalten in ber RW bes Theoboret I, 12) mit ziemlicher Sicherheit entnehmen, daß die Mehrzahl der Teilnehmer, wenn sie überhaupt wußten, um was es sich eigentlich handelte, ohne vorgefaßte Meinung erschienen und in der Hauptsache noch zu haben 60

Daraus läßt sich ermessen, wie sehr das schließlich erzielte Resultat durch die diplomatischen Schachzuge ber wenigen bewußt prinzipiellen Gegner zu stande gekommen siptomatigen Schachzuge ver wenigen vervier prinzipieuen Gegner zu junive gerommen sein muß. — Die Geschäftsordnung der Synode enthielt folgende Traktanden: 1. Die arianische Frage; 2. die Osterfrage; 3. das meletianische Schisma; 4. die Frage der Ketzertause (Tause der Novatianer und der Anhänger des Paulus von Samosata); 5. die Frage der Lapsi in der licinianischen Versolgung (Gwatkin, Studies of Arianism S. 35). Zu erwähnen bleibt hierdei, daß orientalische Theologen später annahmen, das Konzil habe sich auch mit der Redaktion der weltsichen Reichtsgesetzug abgegeben; es seien Sammlungen kaiferlicher Staatsgesethe für die Synobe veranstaltet und von ihr 10 sanktioniert worden (vgl. was aus dem großen, arabisch erhaltenen kirchenrechtlichen Koder der alexandrinischen Kirche mitgeteilt wird bei Haneberg, Canones S. Hippolyti, München 1870, p. 3). — Die Spnobe begann im Mittelbau bes taiferlichen Palaftes am 20. Mai und bestand zunächst aus vorbereitenden Auseinandersetzungen über bie arianische Frage, und bestand zunächst aus vordereitenden Auseinandersetzungen über die arianische Frage, wobei Arius mit einigen Anhängern, besonders Eusebius von Nikomedien, Theognis von Nicäa und Maris von Chalcedon noch das große Wort geführt zu haben scheint. Eine entscheidende Bedeutung nahmen die Verhandlungen jedoch erst mit dem Eintressen des Kaisers an, der schon am 23. Mai in Nicäa weilte (Cod. Theod. I, 2, 5), aber die Versammlung sich erst selbstständig konstituieren ließ. Als er dann den Augenblick für gekommen sand, selber zu erscheinen, siel natürlich der hohe Rang des Gastes und Gastevassen gebers gebührend ins Gewicht, was aus der seierlichen Ceremonie hervorgeht, da ein von Eusebius nicht genannter Bischof — vielleichen Eeremonie hervorgeht, da ein (Kusedius Vit Constant III 10) Konstantin antmortete in lateinischer Sprache (Eusebius, Vit. Constant. III, 10). Konftantin antwortete in lateinischer Sprache, obwohl er griechisch konnte, in seiner Eigenschaft als römischer Raiser; aber überdies scheint auch ein wirklicher Fortschritt der parlamentarischen Abwickelung eingetreten zu sein, so 25 daß von dem Datum seines Erscheinens an, erst von regelrechten Sitzungen gesprochen Unzweifelhaft hat das perfönlich kluge und staatsmännisch überlegene werden kann. Eingreifen bes Raifers bem wuften und planlofen Durcheinander ber anfänglich herrschenden Meinungsäußerung der Bischöfe mit fräftiger Hand ein Ende gemacht und die Debatte auf Gleise geschoben, die zu einem erreichbaren Ziele führen mußten. Auf 30 dasselbe diplomatische Geschief durfte es ferner zurückzuführen sein, daß dann im Gegensau diesem seinem Eingreisen Konstantin in den Verlauf der Verhandlungen, nachdem er sie einmal auf ersprichliche Weise angebahnt hatte, selber sich nicht mehr gemischt zu haben scheint, sondern bem von ihm eingesetzten Geschäftsausschuß die Leitung überlassen hat. Wer nun diese πρόεδροι waren und wie das von ihnen ausgeübte Prafidium that-35 fächlich funktionierte, läßt sich nicht entscheiben; wahrscheinlich ist jedoch, daß Konstantin bie hervorragendsten Teilnehmer zu einer engeren Kommission zusammenberief, mit der er in Fühlung blieb, um auf biese Weise bei allem Anschein völliger Autonomie der Bäter die Zügel eben doch in seinen händen zu vereinigen. Bgl. P. Wolff (a. a. D. und 3KG XI, 171) sowie Friedrich, Zur ältesten Gesch. des Primats in der Kirche, Bonn 1879, 40 S. 139 ff. [Anders nimmt sich die Sache aus, wenn man mit Secc S. 348 die Worte des Eusebius παρεδίδου τον λόγον τοις της συνόδου προέδροις übersett: "er gab ihnen das Wort", und nicht: "er trat ihnen das Präsidium ab"; dann hätte allerdings Konstantin der Bersammlung allein präsidiert und die Notabilitäten des Konzils der Reihe nach aufgesordert sich zu äußern, wobei man entweder an die Metropoliten oder an die Parteischerer oder auch an beide zu denken hätte.] Einen vollen Monat hindurch dauerte bie Berhandlung; dann wurde am 19. Juni im Nicanischen Symbol ein eigentliches Reichsglaubensgeset rechtsfräftig aufgestellt.

2. Über diesen benkwürdigen Vorgang vermögen wir uns an den wenigen Anhaltspunkten, deren wir habhaft werden können, nur spärlich zu orientieren. Gegeben war in 50 der Theorie der unvereindare Gegensat der Orthodoxie und des Arianismus und in der Praxis vorherrschende Unklarheit oder mangelnde Urteilskraft bei der Mehrzahl der Anwesenden. Denn wenn nicht um die Majorität der Kampf erst noch zu entbrennen gehabt hätte, so wäre nicht einzusehen, weshalb die Entscheidung mit dem so umständlichen Upparat eines Reichskonzils herbeigeführt werden mußte und warum sie, als dieser Apparat einmal in Thätigkeit war, so lange Zeit in Unspruch nahm, um endgiltig getrossen zu werden. Es liegt entschieden in weitem Felde, Seecks Beispiel folgend in der Synode einen bloßen Scheinkampf gegen den von vornherein unterlegenen und lebensunkräftigen Arianismus zu sehen, der doch in der Folgezeit hinreichende Beweise für seine Vitalität lieserte. Vielmehr kam zu Nicäa ein regelrechter Kingkampf des dogs matischen Temperaments, gleichviel ob orthodoxen oder arianischen Charakters, gegen

bie bogmatische Unentschloffenheit und Gleichgiltigkeit zum Austrag, und nicht umsonst giebt von da an das Interesse am Dogma die Dominante ab für die gesamte kirchliche Entwickelung. Nicht zu unterschätzen ist jedenfalls die Thatsache, daß das Ergebnis der Berhandlungen sich nicht als Produkt einer vermittelnden Diagonalpolitik, sondern als Berengerung und Berschärfung darstellt. Zunächst traten die Gegensätze einander schroff o Verengerung und Verscharfung darseut. Zunacht traten die Gegensaße einander schroff 5 und undermittelt gegenüber. Für die arianische Lehre erklärten sich "nur zweiundzwanzig Bischöfe, kaum ein Zehntel, der Versammlung" (Seeck 349); es ist aber nicht gesagt, ob ein Gegenmehr für die Orthodoxen zunächst ein offenes Übergewicht ergeben hätte. Richtig ist, daß die frühere Gönnerschaft des nun überwundenen Licinius ein unanzgenehmes Vorurteil gegen die Arianer hervorrusen mußte; aber mehr als ein nebensächz 10 licher Umstand war auch das nicht. Sie traten dementsprechend vorsichtig auf und überzließen, da der Rikomedier Hosbischof des Licinius gewesen war, die Vertretung ihrer Interessen, da der Rikomedier Hosbischof des Licinius gewesen war, die Vertretung ihrer Interessen dem Kaiserenssischen Eusedius, der als Ausdund von Gelehrsamkeit und Schönredner dem Kaiser inwonierte. Er verlas also, dazu aufgespreett, das Glaubens Schönredner dem Raiser imponierte. Er verlas alfo, dazu aufgefordert, das Glaubensbekenntnis der Arianer. Benn es nun bei den Gegnern einen Entruftungsfturm hervor- 15 rief, dem kein kaiserlicher Ordnungeruf gewachsen war, und Eusebius sogar verhindert wurde, zu Ende zu lesen, ja man ihm das Blatt entriß und zersetze, so besagt diese Lebhaftigkeit ver Getremitäten für die Trägheit des Rumpses nichts. Zwei für Entgegengesetzes lebhaft interessierte Minderheiten standen einander gegenüber; dazwischen aber gähnte die Insbisserrenz. In deren und damit zugleich im eigenen Namen sprach dann Eusedius, als 20 er die Vertretung der Arianer sallen ließ und als Vermittler reinsten Wassers auftrat; als er serner seiner Erklärung die Wendung gab, es gelte vor allem die Herstellung des kirchlichen Friedens ins Auge zu sassen, rocket er zugleich dem hohen Protestor nach dem Munde. Er legte also eine neue Formel vor, wo bei einigem guten Willen die Gegenstäte auster einem Sutze auf dem Stearnis für die eine fate unter einen hut zu bringen waren. Daraus, daß es feine aus bem Stegreif für die 25 Bedürfnisse des Augenblicks zurechtgezimmerte Kompromißsormel, sondern ein in leben-bigem Gebrauch einer angesehenen Gemeinde stehendes Taufsymbol war, geht deutlich hervor, daß damals noch zu einem blühenden Gemeindeleben bei den Orientalen ein ausgesprochenes Interesse am Dogma nicht von nöten war. Aber um bieses Interesse an sich wurde zu Nicaa eben gefampft. Der Kaiser, ber bie rein politischen Absichten 30 einer möglichst erfolgreichen Pazifikation verfolgte, konnte sich einen willkommeneren Untrag nicht wünschen und verstärfte ihn alsbald, indem er ihn zu dem seinen machte. Dasmit vergewaltigte er die Mehrheit nicht, sondern kam ihr höchst wahrscheinlich entgegen. Denn hätte die orthodoge Partei wirklich mit einer überwiegenden Mehrheit zu rechnen vermocht, so hätte sie selbst die Vorliebe des Kaisers nicht verhindern können, ein eigenes 35 Bekenntnis, wenn nicht im Wortlaut so doch in der Art des von Bischof Merander in seinem ersten Rundschreiben aufgestellten einzubringen. Aber weit entfernt, einen berartigen Bersuch zu wagen, ließ sie sich ohne Widerstand barauf ein, ihre Rechte nur in Form amendierender Zusätze zur Geltung zu bringen. So etwas thut nur eine Minderheit, was ja den Sieg nicht auszuschließen braucht und in diesem Fall thatfächlich auch 40 nicht ausschloß. Wenn nun des weiteren sämtliche Antrage der Orthodoren Aufnahme fanden, so erhellt daraus weiter: einmal, daß die Arianer von Überzeugung ihrer-seits in der Minderheit waren, und sodann daß die ausschlaggebende Mehrheit Ueberzeugungen dogmatischer Art nicht besaß und somit auch nicht geltend machte. Dies find, im allgemeinen betrachtet, bie Boraussetzungen der weltgeschichtlichen Entscheidung 45 von Nicaa.

Benden wir uns nun einigen Einzelheiten zu, so enthielt das zu Grunde gelegte Symbol in der That Bestimmungen über den Sohn Gottes ("der Logos Gottes, Gott aus Gott, Licht aus Licht, Erstgeborenen aller Kreatur, vor allen Zeiten aus dem Later entstanden"), die alle Mitglieder der Synode zusrieden stellen konnten (Text dei Hort, so Two dissertations, Cambr. u. London 1876, p. 138/39 oder A. Hahn, Bibliothek der Symbole, 3. Aust., Breslau 1897, S. 160/161). Selbst Arius brauchte von seinem Standpunkt aus nichts dagegen zu haben. [Daß es das Symbol von Cäsarea war, sagt Euseb allerdings nicht ausdrücklich, sondern nennt es nur "unser" Bekenntnis, woraus D. Seeck, p. 351 folgert, aus den Einleitungsworten sei ein Schluß auf die lokale Herkunst der 55 Formel nicht statthaft.] Die Barteigänger des Bischoss Alexander dagegen involvierten mit ihrer Unzufriedenheit den Fortschritt: die Bestimmungen waren ihnen zu weit und zu blaß; sie berengerten und verschärften, und wenn man das amendierte Nicaenum mit seiner Borlage, dem Cäsareensischen, vergleicht, so sieht man, daß es zu stande kam durch einige Abstriche aus dem 2. Artikel, der ja allein in Frage kan [rdv rov Veov 60

So wurde aus dem von Euseb vorgelegten neutralen Taufbekenntnis seiner Gemeinde Cäsarea das schroffe antiarianische Symbol von Nicäa, dessen Text sich in dem schon genannten Brief des Euseb an seine Gemeinde (s. Theodoret KG I, 12. 8 p. 65 f. ed. Gaissord), dei Athanasius u. a. erhalten hat. Auf welche Weise ist es nun aber — die Frage drängt sich in erster Linie auf — zur Annahme des Symbols durch die Synode 25 gekommen. Nach einem hohen moralischen Niveau darf man dabei nicht fragen. Auf

beiden Seiten sind unbestreitbare Unredlichkeiten mit untergelaufen.

Um Berhalten bes Eusebius von Cafarea läßt es sich noch einigermaßen erkennen, auf wie ganz eigentümliche Beise dieser für die dogmatisch indifferente Gesinnung der Mehrheit vordildliche Teilnehmer der N. S. zu schieden glaubte und doch der Geschobene war. Von Euseb wissen wir genug, um uns in sein persönliches Verhalten einen Sinblick zu verschaffen: thun wir es, so haben wir aber zugleich einen Maßstad, um die überwiegende Ratz und Gesinnungslosigsteit bei der Hauptmasse der Shnodalen zu bez urteilen. Ohnehin wird ein fo kluger und einflugreicher und zudem nun auch beim Kaifer in fo hoben Gunften ftebender Mann einen tuchtigen Unhang hinter fich gehabt haben. 35 Run bietet uns Euseb eine vollständige Erzählung über ben Berlauf ber n. S. an; aber so fehr diese Mitteilungen jest die eigentlichen Quellen unserer Kenntniffe bedeuten, so beutlich läßt es sich ihnen anmerken, wie gerade Eusebius allen Grund hatte, ben wahren Verlauf ber Verhandlungen möglichst im Dunkeln zu lassen. Nach seinem Bericht hätte es den Anschein, als habe es mit dem Zustandekommen des Symbols eigentlich weiter 40 gar nichts auf sich gehabt: der Kaiser sei eben mit dem δμοούσιος einverstanden gewesen (Theodoret RG I, 18. 7), und im übrigen fährt er fort: "οί δὲ προφάσει τῆς τοῦ δμοουσίου προσθήμης τήνδε τὴν γραφὴν πεποιήμασιν" (Gwatsin a. a. D. p. 46 deutet die Worte sp. als hätten sie unter den Borgebon, das δρουσίσιος dem kaiserlichen Kunsch ausgebon den Kaiserlichen kunsch kann der Kaiserlichen kunsch kunsch kann der Kaiserlichen kunsch kunsch kunsch kunsch kunsch kann der Kaiserlichen kunsch kun Bunsch entsprechend einzuführen, aus dem ihnen vorgelegten Symbol ein eigenes Mach=
45 wert gemacht). Jedenfalls meint Euseb, das Homoousios sei nuter dem Vorbehalt burchgegangen, daß man über das vom Kaiser bezeigte Interesse hinaus die Formel nicht beuten durfe. Daß nun aber er und sein Andang in die Lage der "Deutenden" ge tommen find, in die Lage berjenigen, die noch von ihrem Standpunkte ausbrudlich Bor= behalte zu machen hatten bei einer Formel, die ursprünglich doch die ihrige war, das if 50 es, worüber man gern näheres erführe; benn damit wird stillschweigend ber große Um= schwung vorausgesett, wonach nun die Antiarianer mit einemmal bas Beft in ber Sänden hielten. Euseb begnügt sich nun, seiner Gemeinde ziemlich gewunden auseinanderzuseten, wieso er unbeschabet seiner Sympathien für Arius ben Beschluffen ber Synobe habe beitreten können; insbesondere das Schlagwort der Antiarianer, das 55 δμοούσιος und die Anathematismen gegen Arius habe er in einer Deutung angenommen, bie ihm beliebte. Aber diese Deutung konnte gar nicht unehrlicher ausfallen, weil sie dem δμοούσιος gerade seine Spitze abbricht; denn nicht von den übrigen Geschöpfen will das Homovilos den Sohn unterscheiden, sondern von allem, was (Geschöpf überhaupt heißt, als ein Wesen, das ganz auf die Seite der Ginen über allem Erschaffenen so stehenden Gottheit gehört, mit welcher es nicht bloß "vergleichbar" — so deutete Euseb

bas Wort — sondern von welcher es wesentlich unzertrennlich ist. Noch bedenklicher aber entschuldigt Euseb seine Annahme der Anathematismen gegen Arius: er habe jene Bersdammungsformeln angenommen, weil sie den Gebrauch von Worten und Ausdrücken verböten, die der Schrift fremd seien; durch deren Mißbrauch sei überhaupt erst diese ganze Verwirrung in die Kirche gekommen. Aber war denn das Stichwort Suoodoos in der ganzen Bibel irgendwo zu sinden? Ferner: Die ewige Zeugung des Sohnes unterschlägt er einsach dadurch, daß er erklärt, der Sat habe gelautet, der Sohn sei auch vor seiner Menschwerdung Sohn Gottes gewesen — darüber war jedoch kein Streit geswesen; denn diesen Sat hatte sogar Arius unterschrieden. Euseb hat sich also, einmal überrumpelt, sehr unredlich aus der Sache gezogen (vgl. auch Ih. Zahn, Marcell von 10 Ancyra, S. 17). Leider liegt kein Grund vor, ihn nicht auch hierin als ein typisches Beispiel zu nehmen und bei der Mehrzahl der Synodalen dieselben Mängel an Halt vorauszusschen, sobald erst einmal der versöhnliche Standpunkt an der Unerbittlichkeit der Gegner

zu scheitern brobte.

Ohne allen Zweifel haben die Antiarianer ihren Sieg nur ihrer eigenen Energie zu 15 verdanken. Aber auch dieses verdiente Lob verlangt nach der Seite der Aufrichtigkeit bin eine deutliche Einschränkung. Es war die gelungene Intrigue einer gut geleiteten Minorität, die vor keinen Mitteln zurückschreckte. Einmal scheute man sich nicht, selbst biblische Formeln aus dem Symbol von Casarea auszuscheiden, welche dem dogmatischen Sprachgebrauch der Arianer und verwandter Standpunkte geläufig waren, um sodann an 20 die Stelle dieser biblischen Formeln selbsterfundene theologische Bestimmungen zu setzen, die bie schärsste Ausschließung ber arianischen Christuslehre gewährleisteten. Auch aus ber Mitte bieser Interessentengruppe ist uns in ben Auslassungen bes Athanasius ein authentisches Zeugnis erhalten, bas, wiewohl nicht in so unmittelbarem Zusammenhang mit den Creignissen entstanden, doch eine treuere Interpretation des eigentlichen Sinnes 25 der nicanischen Beschlüsse darstellt. Ginen Blick in den Werdegang gewähren jedoch auch seine gelegentlichen Reminiscenzen nicht. Wir sind also auf Rückschlüsse angewiesen. Bewiß bestand die angesponnene Intrigue, die den Sieg der Antiarianer jur Folge hatte, in dem Gebrauch, den fie von ihrem gerade auf Konstantin bestehenden Ginfluß gemacht haben. Dem Raifer lag an einer endgiltigen Schlichtung ber aufgeworfenen Streitfrage; 30 aber ganz allgemein, ohne Borliebe für die eine ober die andere Auffassung, und also zunächst nicht für die von ihm dann schließlich befürwortete homoousianische Lösung der Frage. Als er aber dann wahrnehmen mußte, daß die angeblich dem Frieden förderstichen Anträge des Eusebius das Gegenteil bewirkten, da mochte er unwillkürlich überrechnen, ob er nicht schneller ans Ziel komme, wenn er sich mit den Antiarianern zu verständigen 86 Suche. An Bersuchen perfönlicher Bermittelung wird es kaum gefehlt haben, in erster Linie von feiten des Bischofs Hosius von Corduba, eines der entschiedensten Homoousianer und zu Zeiten des Konzils der Vertrauensmann des Kaisers in allen firchlichen Ungelegenheiten (vgl. A. Hofius v.Corduba Bd VIII 378, 3. 20—36). In den Teilnehmerz-liften steht er an erster Stelle und Athanasius schreibt (Hist. Ar. p. 744A) das Zu= 40 standekommen des Symbols ausdrücklich ihm zu. Ferner wird von einer Seite (Theodoret I, 7. 10) der "große" Eustathius von Antiochien als derjenige genannt, der den Kaiser im Ramen des Königs begrüßt habe (vgl. über ihn Bd V, 626/627). Alexander von Alexandrien, und ihm zur Seite, als seine treibende Kraft, sein Diakon Athanasius sielen schon als Vertreter eines Erzstuhles ins Gewicht. Daß Athanasius bei den nicanischen 45 Beschlüssen befonders beteiligt war, beruht auf teiner Überlieferung, sondern nur auf der Kombination seiner Anwesenheit zu Nicaa mit der überragenden Stellung, die er in nache nicanischer Zeit einnimmt; auch kann er als Nicht-Bischof nur indirekt gewirkt haben. Erblickt man außerbem auch noch einen so selbstständigen theologischen Denker wie Marcell von Anchra (f. b. A.) im antiarianischen Lager, so kann man sich einen Begriff 50 machen, was für eine Durchsetlichkeit und zähe Widerstandskraft dieser Partei, so klein fie, äußerlich betrachtet, sein mochte, eben doch inne wohnte (vgl. dazu den A. Arianismus Bb II, S. 14/15, wo auch der abendländischen Herkunft des Suoovoios gedacht wird). Die Anzahl der wirklichen Charaktere war nicht so start bei den Gegnern; denn nach dem Kreuzseuer der vierwöchentlichen Debatten blieben nur zwei Unhänger des Arius 55 steugeuet bet bleibohentingen Debitten blieben nut Aber Anhanger bes Attick softandhaft bei ihrer Weigerung: Theonas von Marmarica in Lybien und Sekundus von Ptolemais. Denn von den Dreien, auf die Arius noch hätte rechnen dürsen, untersichrieb schließlich Maris von Chalcedon noch alles, Euseb von Nikomedien und Theognis von Ricäa wenigstens den positiven Teil des Symbols ohne die Versehnungsformeln gegen Arius. [Dem wird freilich auf Grund von Philostorg. I, 9; Epiph. haer. 68. 5 60

von Reynolds in Smith and Wace Dict. of Christ. Biogr. II, 365 widersprochen und behauptet, daß Euse und Theognis zwar alles unterschrieben und nur die Abstyung des Arius nicht billigten. Eine Ansicht, die die Unechtheit des Briefes des Eusebius und Theognis dei Socr. I, 14; Soz. II, 16 nach sich zieht. Dieser Ansicht pslichtet auch schwattin bei (a. a. D. p. 49 n. 1).] Der Kaiser that nun das Seine und machte mit seiner Drohung Ernst, wonach jeder Verbannung zu gewärtigen hatte, der nicht unterschrieb. Arius sowie seine zwei Getreuen Theonas und Setundus wurden sofort nach Ilhrien verwiesen, und auch die zwei andern, der rasch um seinen Kredit gekommene Eusedius von Nisomedien und Theognis, kamen mit ihrer Abstyung nicht davon, sondern wusten ebenfalls ins Exil wandern. Die Schriften des Arius beschl der Kaiser zur Berbennung auszuliesern und setzte auf ihren heimlichen Bestig Todesstrase. Ja, um vollends ein Erempel an Arius zu statuieren, setze ihn der Kaiser dem gefürchteten Christenbestreiter Porphyrius gleich und wollte nur noch von Porphyrianern gesprochen wissen. Schon die nächste Jukunst sollte nur noch von Porphyrianern gesprochen wissen. Schon die nächste Zukunst sollte nur noch von Porphyrianern gesprochen wissen. Schon die nächste Zukunst sollte nur noch von Porphyrianern gesprochen wissen. Schon die nächste Zukunst sollte nur noch von Porphyrianern gesprochen wissen. Schon die nächste Zukunst sollte darb genug lehren, wie wenig auch diese sächschiebeit Ehristi in ungeahnten Dimensionen erst recht anheben sollte. Denn eines war allerdings zu Nicäa erreicht worden: die Gleichgiltigkeit der großen Masse gegenüber theologischen Unterscheidungen war nun übertvunden; von jetzt an var das schlimmste eingetreten, was vom Standpunkt des Politisers aus zu besürchten war. Die gelehrten Streitfragen wurden den rohen Instinkten eingeimpst. Andererseits muß allerdings auch nicht vergessen der Vollager des Politisers das zu bestürchten war. Die gelehrten Streitfragen wurden den vollagien dei Vollagen den Dogmen

3. Nachbem am 19. Juni das Haupttraktandum erledigt war, kam in erster Linie die Osterstage an die Reihe. Die Rolle der N. S. in dieser Kultuskontroverse reduziert Lightstoot in Smith a. Wase Dictionnary of Christ. Biogr. II, 314, darauf, daß den Batriardhen von Alexandrien die jährliche Berechnung und Ansagung des Ostersfeltes überdunden norden sei. Daß aber die N. S. den 19jährigen Ostersfilus fanstinniert habe (so Ambrosius Ep. 23; Cyrill. Alex. Ep. 86; ad Leon. pap.) sei deskwegen nicht glaublich, weil Euseb. Vita Const. III, 18; Sost. KG I, 9, nichts davon gesagt werde und Rom kom und der Decident auch nach der N. S. einen älteren Cyssus bavon gesagt werde und Rom und der Decident auch nach der N. S. einen älteren Cyssus bruchten. Was die Sanktionierung des 19jährigen Cyslus betrisst, so leungat sie auch Duchesne (La question de la Pâque au concile de Nicse, Revue des questions historiques XXVIII, 37) und macht auf den Gebrauch des Sjährigen noch dei Epiphanius aufwertsam (haer. 70, 13). Sonst aber satz Duchesne die Regelung der Ostersagus Austrakten der Alexand der Stepschaft der Epiphanius aufwertsam in den Alexand mit dem alten Duartodecimalstreit, insbesondere mit dem steinasiatische des Z. Jahrhunderts noch zu thun gehabt habe (so Higensseld, Der Paschastiste der alten Kirche, S. 357 ff.; siehe auch Aube, Les chrestiens dans l'empire Romain, Varis 1881, p. 79). Wenn nämlich jener Streit in einer auf der Chronologie der Leidenswoche berubenden zeier des Todestages Christist int einer auf der Chronologie der Leidenswoche berubenden zeier des Auberstehungstages bestanden habe (S. 6 ff.). Diese Dissersus Schrift sans der Schrift sieden Aus der Schrift sieden Aus der Schrift sans der Schrift sieden Aus der Schrift sieden Aus der Schrift der Schrift der Beresen der Schrift der Brieferen Brauches Schrift der Schrift der Kuntling der Dischrensen in der Die

nanische Gebiete waren, ergiebt sich aus Eus. KV V, 23, 3. 4. Es wurde auch weiter richts bervorgehoben, als die formale Eventualität, daß wegen der schwankenden und nicht in das Frühjahrsäquinoktium sich bindenden Berechnung des 14. Nisan bei den Juden das Isterfest in einem Jahre zweimal und im folgenden gar nicht geseiert zu werden Gesahr aufe (Constit. app. V, 7; Constant. ap. Eused. Vit. Const. III, 18, 4; Theodoret 5 1. e. I, 10, 5; Epiphan. Haer. 70, 11 p. 824 A). Allein eine überhaupt jüdische, iicht bloß, rein nur in der Zeitbestimmung, vom jüdischen Kalender abhängige Osterfeier vürde ja gar nicht als Osterfeier anerkannt worden sein, während zu Nicka die Art, Oftern zu feiern, keineswegs beanstandet wurde, sondern nur der außerliche Ubelftand, af bies eben zweimal im Jahr geschehe, eine Gefahr, der man auch in der römischen 10 Airche damals nicht ganz entging (Duchesne S. 41). Immerhin war insofern die Ab-angigkeit einiger Gemeinden von einer judischen Eigentumlichkeit und wenn es auch nur en jubischen Kalender betraf, ohne sonst irgendwie dogmatisch abzufärben, als ein wenn uch nur formaler Jubaismus anftößig, und so hat die Behandlung der Ofterfrage auf nuch nur sormaler Zusalsmus ansibzig, und so hat die Behandlung der Cheerrage auf ver N. S. den Zweck versolgt, die orientalische Kultussitte hierin den Gewohnheiten der is ibrigen Kirchen konform zu machen, die sich nicht jüdischer, sondern eigener Berechnungen vedienten und auf diese Weise das Osterfest ansetzen. Die N. S. hat nun aber nicht ven alexandrinischen Ostercyklus für den allein kanonischen erklärt, sie hat jedoch dem ilexandrinischen Bischof das Recht zugesprochen, alljährlich den Ostertag der römischen Kurie mitzuteilen (Br. Krusch, Studien zur christlich mittelalterlichen Chronologie, 1880, 20
S. 70 mit Berufung auf Leo Magn., Epist. 121, 4; Hilgenfeld, Ueber den Paschastreit, 3.369 und be Rossi, Inscript. christ. urbis Romae p. LXXXVII). Die N. S. hat ulso zwar die Regelung der Ofterfrage in die Hand genommen, aber fich damit begnügt, ihren Beschluß den einzelnen Diöcesen mitzuteilen, ohne ihn als kirchliche Satzung aufzustellen (Usener, Religionsgeschichtl. Untersuchungen I, 3). Später erhob sich dann auch hierin 25 rine Opposition gegen Nicaa (vgl. den Ofterbeschluß der Synode von Antiochien von 341, Can. I bei Hefele, 2. Aufl. I, 513). Ferner Chrhsoftomus 3. Homilie gegen die Juden: adversus eos qui Pasqua jejunant I, 606 Monts. Endlich die Häresie des Mesopotamiers Audianus bei Epiph. haer. 70, 9). Aber gerade aus der Art dieser Polemik icheint hervorzugehen, daß zu Nicaa ein anderer Übergriff als eine Kalendervariante nicht 30 bekämpft wurde. [Demgegenüber halten an der Ansicht, es habe sich um ein Wiederzuufleben der quartodecimanischen Streitsache gehandelt, fest: Zahn, Forschungen III, 194 und Gwatkin (a. a. D. p. 35); doch ift mit Euseb. Vit. Const. III, 5, 2 weiter nichts ju beweisen, als daß gang im allgemeinen Ofterstreitigkeiten in ber Rirche von altereber seftanden. 1

4. Mit ben Magnahmen, die man gegen bas meletianische Schisma ergriff (f. ben Art. Meletius Bb XII S. 552) und die wegen der großen Popularität der Bewegung jegen die Anhänger außerst milde ausfielen und auch dem Stifter nur Suspenfion im Amt, nicht aber Degradation eintrugen, waren die großen Traktanden erledigt. Ihnen ieß die R. S. noch 20 Kanones oder Disziplinarvorschriften folgen. 1. Verbot der Selbst 40 aftration. 2. Festsetzung einer Minimalfrist für die Katechisation. 3. Verbot der Synstation. nisakten. 4. Cheirotonie eines Bischofs durch mindestens drei anwesende Brovinzbischöfe ind Bestätigung durch den Metropoliten. 5. Es sind jährlich zwei Provinzialspnoden zu kalten. 6. Ausnahmstompetenzen für die Stühle von Alexandrien und Rom. 7. Chrenrechte bes Stuhls von Jerusalem. 8. Berftandigung mit ben Novationern. 9 .- 14. Milbes 45 Strafmaß gegen die Lapsi der licinianischen Berfolgung. 15.—16. Berbot der Priefterversetzung. 17. Berbot des Geldwuchers beim Klerus. 18. Diakone durfen nicht vor ven Bifchöfen ober Presbytern die Eucharistie nehmen. 19. Ungiltigkeit der Regertaufe. 20. Am Bfingitfest finden die Gebete stehend ohne Aniebeugung statt. - Bon Diefen Betimmungen greifen can. 6, 7, 8 und 19 in die große Mirchenpolitif über. Can. 6: Der 50 Anteil des Papites Silvefter an der N. S. war vorhanden, darf aber nicht überschätt verben; feine beiben Bertreter mögen gur Symbolfrage bas ihre beigetragen haben; fonft iber hat der Papst weder die Synode zu berufen, noch ihr zu prasidieren, noch sie zu bestätigen gehabt (Friedrich, Zur altesten Geschichte des Primates in der Kirche, Bonn 1879, S. 134 ff.; Hefele a. a. D. I, 397 ff.; Gieseler, Lehrbuch der KG I. II. 184 und 55 194; Fr. Maaßen, Das Primat des Bischofs von Rom und die alten Patriarchalkirchen. Ein Beitrag zur Geschichte ber Hierarchie, insbesondere zur Erläuterung des 6. Kanons bes ersten allg. Konzils von Nicaa 1853. Neuerdings bestreitet Kattenbusch, Lebrb. der vergl. Konfessionstunde, S. 82 f., daß can. 6 der N. S. die Diocesanversassung der Kirche icon fanttioniere). Can. 7: Gegen Hefele (a. a. D. I, 403 ff.) will Friedrich (a. a. D. 60 Real-Enchtlopabie für Theologie und Rirche. 3. Muff. XIV.

155 f.) die hier dem Bischof zugesprochene reuf auf die Traditionen der Bischofskwürde des Jakobus und der darauf ruhenden apostolischen Würde des Bischofskuhles von Zerusalem gründen. S. aber dazu Overbeck, Theol. Litteraturzeitung 1880, Nr. 6 Sp. 131 f). Can. 8 und 19: Im Prinzip bleibt der Orient auch nach der N. S. auf dem Stands punkt der Verwerfung der Ketzertaufe und jedenfalls hat die N. S. für die fortwährend im Orient sehr schwankend bleibende Prazis nichts entschieden (Gwatkin a. a. D. 130 f.). Als offendares Zeugnis ihrer Unschlässissischen Punkt begeht die N. S. die Infonsequenz, daß sie can. 8 Taufe und Ordination der Novatianer anerkannte, can. 19 jedoch die Neutaufe der Anhänger des Paulus von Samosata sordert (vgl. Bb XIII 10 S. 323,54 ff.).

5. Die Konzilsväter seierten am 25. Juli 325 noch die Bicennalien des Kaisers mit; dann gingen sie auseinander. In der Abschiedsrede gab Konstantin nochmals deutlich zu erkennen, wie abhold er für seine Person allem dogmatischen Streite sei (Euseb. Vit. Const. 21). Die hergestellte Einheit der Csterseier gab er durch ein Rundschreiben 15 der ganzen Christenbeit kund. Aber das triumphierende Bewußtsein des Seieges hielt nicht lange vor. Schlag auf Schlag erlebte der die jetzt vom Glück verwöhnte Kaiser Enttäuschungen und Unglücksfälle, von denen mehr als einer ihm wie eine Strafe sür die zu Nicäa geübte Gewaltthätigkeit erscheinen mußte. So ersuhr denn die N. S. noch ein stilles und der ersten Session an Einfluß und Ruhm nicht ebenbürtiges Nachspiel im Jahre 327 (Eused. Vita Const. III, 23: xal deútegov exálei xal náliv épeasteve rozs aðrozs; da also dieselben Bischöse zusammentraten war es sein zweites Konzil, sondern nur eine Fortsetzung des ersten. Seeck a. a. D. S. 70 und S. 356—362). Dort wurde nun fastisch, wenn es auch der Form nach nicht offen eingestanden wurde, alles wieder in Frage gestellt, woraus sich der Form nach nicht offen eingestanden wurde, alles wieder in Frage gestellt, woraus sich der Konzilanden, half sowohl Arius und seinen mitbestraften Freunden, wie auch den Meletianern so ziemlich alle sene Rechte wieder erlangen, deren sie verlustig gegangen waren. — Damit nahmen die von da ab über hundert Jahre lang hin und her schwantenden Lehrstreitigkeiten noch zu Ricäa selbst wieder ihren Ansan, wo man sie doch eben hosste endgiltig beigelegt zu haben.

**Ricanisches Konzil** von 787. — Die Quellen (vgl. besonders die vollständig erhaltenen Atten der Synode bei Mansi XII. XIII) und Litteratur (vgl. bes. Balch, historie der Regereien X, 419 ff. und hefele, Conciliengesch. III, 441 ff.) s. in d. Artt. Bilderverehrung und Bilderstreitigkeiten Bo III, 221 f.

Durch die durchgreisenden Maßregeln Konstantins V. schien die Bilderverehrung unterdrückt. Lev IV. teilte seines Baters bilderseindliche Gesinnung, und dessen Gemahlin Irene hatte Konstantin die Verwerfung der Bilder seierlich beschwören lassen. Dennoch waren mit Irenes Hilfe schon dei Ledzeiten Levs dilderfreundliche Mönche in einflußreiche Stellungen gelangt, und nach dessen frühem Tod nahm sie als Vormünderin und Mittegentin ihres Sohnes aus persönlicher Neigung wie wohl auch aus politischer Erwägung die Restauration der Bilderverehrung in Angriss. Der Patriarch Paulus entsagte, angeblich freiwillig, und der diesekerige kaiserliche Sekretär Tarasius, also ein Laie, rückte Weihnachten 784 an seine Stelle. Als Bedingung seiner Annahme der Würde sorberte er die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit den übrigen Kirchen, d. h. die Wiedersanschen hatte aber die Bilderverehrung der Gemeinschaft mit den übrigen Kirchen, d. h. die Wiedersanschenung der Bilder. Sin dem Anspruch nach ökumenisches Konzil hatte aber die Bilderverehrung beseitigt; so sollte auch ein an dessen Stumenisches Konzil hatte aber die Wiederaufrichten. Es hat in Konstantinopel selbst an, erfolglosem, Widerspruch gegen ein solches offenbar nicht gesehlt (Hesele S. 444). Aber in Rom stimmte Bapst Hadrian, den der Patriarch wie der Hof zur Teilnahme dringend einluden, natürlich freudig zu, — 50 jedoch nicht ohne die Erhebung eines Laien zum Patriarchen zu rügen. Den orientalischen Patriarchen konnte man nicht einmal die für sie bestimmte Einladung zukommen lassen. Alls ihre Vertreter traten ein ein angeblicher Synkelle, nach Theophanes der des antiochenischen Patriarchen, und ein ägyptischer Mönch. Die Legaten Koms waren ein römischer Archipresbyter und ein Abt, beide mit Namen Petrus.

786 trat die Spnobe in Konstantinopel zusammen in der Apostelkirche. Ein Teil der Bischöfe hatte aber schon zuvor Gegenversammlungen zu halten versucht; im Einsverständnis mit ihnen drangen Truppen in die Versammlung und erzwangen ihre Aufslösung. Die Regierung wußte durch List sich zu helsen. Unter dem Borgeben eines Feldzugs entsernte sie die bilderseindliche Leibwache aus der Hauptstadt, entwassnete sie

und schickte fie nach Hause. Die bereits abgereiften papstlichen Legaten wurden nun zurudberufen und eine neue Spnobe ausgeschrieben, aber nicht nach Konstantinopel, beffen man doch noch nicht sicher war, sondern nach Nicäa; das Konzil trat dadurch zugleich in Parallele mit ber gefeierten ersten nicanischen Synobe. Am 24. September 787 wurde es eröffnet. Etwa 350 Mitglieder zählte die Synode; unterzeichnet haben 308 Bischöfe 5 oder deren Stellvertreter. Die Akten der Synode sind vollständig erhalten; eigentüm-licherweise nehmen die "karolinischen Bücher" Rücksicht auf eine zum Teil abweichende Textgestalt (eine Tabelle zur Bergleichung mit den Aften bei Hefele S. 709 ff.). Die Angabe der karolinischen Bucher II, 27 3. B., daß nach dem nicanischen Konzil wie die Früchte ber Erde in das Abendmahl übergehen, so die Bilder in die Verehrung der ab- 10 gebildeten Personen (MSL 98, 1093 C) kann nicht wohl aus dem zu Nicaa vorgelesenen Horos der Synode von 754, aber auch schwerlich aus großer Nachlässigkeit (so Hefele Sorbs der Syndole von 754, aber auch jambertuf aus großer Rachtafischen (fo Hefte E. 703), erklärt werden. Die Leitung der Verhandlung hatte Tarasius, werden gleich in den Akten die römischen Legaten obenan genannt. Von einer freien Erörterung der Bilderfrage war natürlich keine Rede. Aber auch kein Versuch eines Widerspruchs scheint 15 gemacht worden zu sein, obwohl noch 786 die Zahl der Bilderseinde keine geringe war. Es muß also in der Zwischenzeit nachdrücklich an der Umstimmung gearbeitet worden sein. Auf der Synode erschienen die Gegner der Airche von vornherein als Abgewichene, aber auf ihr reumütiges Bekenntnis wurde ihnen Bergebung und Belaffung in ihren Stellen und Anerkennung ihrer Weihen gewährt. Sieben Sitzungen hatten zu Nicaa 20 statt. Der Beweis für das Recht der Bilderverehrung wurde aus Er 25, 17 ff.; Nu 7,89; Ez 41; Hbr 9, 1 ff.; Ge 32, 24, besonders aber durch eine Reihe verlesener Baterstellen für die Patristik find dadurch die Akten der Synode fehr wertvoll — gegeben; die Autorität ber Bäter entschied die Sache. Eine sehr eingehende Widerlegung ward in ber 6. Sitzung bem Horos der Spnode von 754 getwidmet. In der 7. Sitzung wurde dann 25 ber eigene Horos der Spnode aufgestellt. Sie bestimmte (Mansi XIII, 377 C ff.) "mit aller Sorgfalt, daß wie das ehrwürdige und Leben spendende Kreuz nachgebildet wird, so auch die zu verehrenden und heiligen Bilder — mit Farbe, aus Stein ober anderer geeigneter Materie — aufgestellt werben sollen in den heiligen Kirchen Gottes, an heiligen Geräten, Gewändern, an Wänden und auf Tafeln, in den Häufern wie auf den Wegen; 30 nämlich das Bild unseres Herrn, Gottes und Erlösers J. Chr. und unserer unbesleckten Herrin, der hl. Gottesmutter, der ehrwürdigen Engel und aller heiligen und frommen Männer. Denn je anhaltender fie in ihrer Wiedergabe Durch bas Bild betrachtet werden, um so mehr werden die fie Unschauenden zu brünftigem Gedachtnis ber Urbilder erweckt. Daher gehört es fid), ταύταις άσπασμον και τιμητικήν προσκύνησιν (bic fid) in ber 35 Darbringung von Räucherungen und Kerzen äußert) απονέμειν, ου μην την κατά πίστιν ημών άληθινην λατρείαν, η πρέπει μόνη τη θεία φύσει . . η γάρ της είκονος τιμή επί τον πρωτότυπον διαβαίνει, και δ προσκυνών την είκόνα προσ-

Das gleiche Defret ist dann seierlich bekannt gemacht worden in der 8. Sitzung (am 40 23. Oft.), die zu Konstantinopel in Gegenwart der Herrschein wurde. — Man darf jene deutliche Unterscheidung zwischen der der Beldern und der Gott zu erweisenden Berehrung wohl als einen Erfolg der bildergegnerischen Resorm deurteilen. Ebenso sollen auch die Berordnungen der 22 zu Konstantinopel aufgestellten Kanones (Hesele S. 175 ff.) einer kirchlichen Resorm dienen (Harnack, DG i II, 459). Sorgfältige Einhaltung der 45 älteren synodalen Bestimmungen, Schristenntnis der Geistlichen, Fürsorge für einen christlichen Wandel wird gefordert. Kleriker sollen nicht durch Weltsiche gewählt, keine Horm der Auslieserung der Auslieserung der bilderseinblichen Schristen, der Ausstattung aller Kirchen mit Relizquien, strenger Aussicht über die getausten Juden, der Wiederherstellung eingezogener so Klöster treten Berordnungen gegen den Übergang von Klerikern in weltliche Dienste, gegen die Berschleuberung von Kirchengut, gegen die Errichtung von neuen Doppelstöstern, gegen die Berschleuberung der Anstellung eigener kleiner Klöster, gegen die Prunksucht der Kleriker, die Forderung der Anstellung bischösslicher und klösterlicher Dekonomen, Anordnungen über das Berhalten der Mönche gegen Frauen u. s. w. Das Bedürfnis einer Erneuerung des 55 kirchlichen Lebens ist erwacht; die Bersönlichseit eines Theodor von Studion ist der Bestirchlichen Lebens ist erwacht; die Bersönlichseit eines Theodor von Studion ist der Bes

weis für bie Stärke, bie es gewonnen.

Die päpftlichen Legaten stimmten den Beschlüssen über die Restitution der Bilder völlig zu. Der Patriarch berichtete über den Verlauf des Konzils an Hadrian. Dieser ließ sofort eine Übersetzung der Konzilsatten ansertigen, die später der Bibliothekar Anas w

stasius burch eine besser ersetzt hat. Über ben Wiberspruch gegen das Konzil von seiten der "karolinischen Bücher" s. d. A. Bb X, 88 ff. Bouwetsch.

Ricephorns Callistus Xanthopoulus, Kirchenhistoriker, um 1320. — Litteratur: Schriften: Kirchengeschichte lat. von J. Lange, Bajel 1555 (nicht 1553) u. ö., franz. 5 1567, beutsch 1588, gr.-lat. von Fronton le Duc, Paris 1630. — Predigten auf die hl. Maria Magdalena bei Bandini, Bibl. Laurent. I, 446—455; auf die h. Cuphrospne soll AS zum 8. Kov. ediert werden; über die Bunder der Madonna von Pigi dei Lambeck, Bibl. Caes. VIII, 56 und Wien 1802. — Dichtungen in Theodori Prodromi epigr., Basel 1536 u. ö. Veltere Einzeldrucke s. K539; zusammensassende Auszade MSG 145—147; dazu Ausstolegung des Octoöchus, ed. Athanasiades, Jerus. 1862. — Bieles noch unediert, s. Fadricius-Harles, Bibl. graec. VII, 442 und die Kataloge, besonders der Athoshandschriften von Lambros, der Bibliotsek von Jerusalem von Papadopoulos-Keramens. — Haupthandschriften Bodl. misc. 79 und Hier. s. Sab. 150.

Duellen: Außer den eigenen Schriften, besonders h. e. I, 1, die Korrespondenzen des Wicephorus Chumnus bei Boissonde, Anecd. nova, des Theodorus Metochites (Edition von W. Treu geplant), des Michael Gabras (Marc. 446, vgl. Krumbacher, Byz. LG 482), deren hohle Phrasenhaftigkeit aber kaum eine Ausbeute an konkreten, biographischen Einzelzügen gewährt.

gewagti.

Litteratur: Fabricius-Harles, Bibl. graeca VII, 437; Krumbacher, Byz. LG <sup>2</sup> 291 ff. u. ö., 20 136 (Ehrhard), Chrhard in Weber und Weltes Kirchenleziton <sup>2</sup> IX, 259—262; C. F. Stäudlin, Gesch. und Litt. der Kirchengesch., 1827, 111—124; F. C. Baur, Die Epochen der kirchl. Geschichtsschreibung, 1852, 32—34; Hister, De patr. Const. catal., comm. phil. Jenens. III, 1884, 265; C. de Boor, Jur Kenntnis der Handschriften der griechischen Kirchenhistorifer, cod. Barocc. 142, JKG VI, 1884, 478—494; J. Bidez und L. Barmentier, De la place de Nicéphore Callistos Xanthopoulos dans la tradition manuscrite d'Evagrius, Revue de l'instruction publ. en Belgique XL, 1897, 161—178; L. Jeep, Quellenuntersuchungen zu den griech. Kirchenhistorifern, Zahrb. f. klass. Philostorikus, XIV, 1884, 98 f.; Zur Ueberlieserung des Philostorgius, All NF II, 3b, 1899; A. Papadopoulos-Kerameus, Ningocos Kálliotos Xandónovlos BZ XI, 1902, 38—49.

Die Familie Aanthopoulos hat unter den Paläologen mehrere kirchliche Schriftsteller geliefert. Ein von Ehrhard vermuteter älterer Nicephorus Callistus Aanth. ist allerdings von zweiselhafter Existenz (cod. Flor. B. N. conv. soppr. B 1 ist aus dem 14., nicht 12. Jahrh., s. Anal. Boll. XV, 406, Bodl. misc. 79 wohl ebenso). — Gegen Ende des 14. Jahrhunderts versasten zwei Brüder, Callistus und Jgnatius Aanth. als Athose monche eine von Symeon von Thessalonich sehr empsohlene Methodik der Askes; ersterer wurde 1397 Patriarch (Hieros. Bibl. I, 293, 424; II, 193, 517, 635). — Unter den jüngeren Kirchenliederdichtern wird ein Gabriel Kanth. genannt (ebb. I 248. 474; IV, 358).

Am bekanntesten ist Nicephorus Callistus Aanthopoulus, der Kirchenhistoriker. Bon seinem äußeren Leben wissen wir nur sehr wenig. Er widmete zwei seiner Werke dem Andronicus II. Palävlogus in dessen Alter; die Kaiserliste muß vor 1320 geschrieden sein, als noch Andreas' Sohn Michael lebte und sein Enkel Andronicus III. bereits ein Jüngling war. Wie es scheint in Konstantinopel geboren, wuchs er in der Nähe der Sophienkriche aus, mit ihrer Bibliothek von Jugend auf vertraut. Bielleicht war er noch Schüler des geseierten Georgius von Cypern (Patriarch Gregor 1283—1289); wenigstens gehörte er samt seinem Bruder Theodor in den Freundeskreis des Nicephorus Chumnus, Theodorus Metochites, Maximus Planudes, Michael Gabras, Humanisten, die ähnlich ihren abendländischen Nachfolgern des 15. Jahrhunderts den Kultus des Stils und der Phrase dis zu völliger Inhaltslosigkeit trieben, mit klassischen Keminiscenzen koquetierten und dahinter vielfach unglaubliche Unwissenheit verbargen. So redet ein Gedicht des Nolossen kolossen von der Stadt Kolosse, die danlus an die Rhodier, die er nach dem Kolos Kolossen neme; von der Stadt Kolosse, die danlus an die Rhodier, die er nach dem Kolos Kolossen neme; von der Stadt Kolosse, die dands allerdings Chonai hieß, ahnt der Berfasser oschafts zu der Unionspolitik seines Vaters Michael, des Laurógow, Griechentum und Orthodoxie aufrecht erhielt, darum xolosuards (Niceph. patr. opp. ed. de Boor 5234). Die Dedikation der Kirchengeschichte an diesen Kaiser ist ein Beispiel abgeschmadtester byzantinischer Schmeichelei.

Nic. C. A. ist ein bei den späteren Griechen gern gelesener Schriftsteller; es giebt mancherlei neugriechische Übertragungen seiner Schriften. Sein Name übte daher auch Anziehung auf Produkte namenloser Autoren aus. Wie er in cod. Baroco. 142 mehreren 60 Stücken nachträglich beigefügt wurde, so sind allerlei Texte in Prosa und Versen unter demselben in Umlauf. Was wirklich Nic. C. A. gehört, bedarf noch sorgfältiger, kritischer

Brüfung. Genannt seien Bredigten auf Maria Magdalena, auf die hl. Euphrospne, auf bie Bunder des hl. Bafilius (cod. Cosinitza 344), Predigt und Liturgie für das Kirch-weihfest der Marientirche von Pigi in Konstantinopel. Die Gebete mögen teilweise dem Patriarchen Calliftus angehören; von Nic. C. X. ift aber wohl das Buggebet, das ebenfo überschwänglich ist in den Selbstanklagen, wie jene Dedikation in der Schmeichelei. Auf 5 Nic. C. X. muß ferner die Bearbeitung der sog. Synagarien des Triodions und des Pentekostarions zuruckgehen, b. h. ber die Bedeutung ber Feste erklarenden Leseabschnitte für das bewegliche Kirchenjahr, welche in Parallele stehen zu den alteren Lettionen der Heiligenviten zu den festen Kalendertagen der Menäen (f. Leo Allatius, De libris liturg. graec. bei Fabricius Bibl. graeca V, Nilles, Kalendarium manuale I, XLIX); sie 10 führen seinen Namen in Handschriften bes 14. und 15. Jahrhunderts und sowohl das Typicon des Sabasklosters als Gennadius von Konstantinopel nennen ihn als Berfasser. (Der Nicephorus von Mitylene, an den Chrhard denkt, ist wohl der Dichter Christophorus von Mit., Krumbacher 739). Daß Nic. C. X. auch die Lektionen für die Heiligenfeste verfaßt oder bearbeitet habe, hat H. Delehape, Synaxarium ecclesiae Constantinopoli- 15 tanae p. LVI mit Recht abgelehnt. Eine Schrift des Nic. C. X. περί αζύμου και ένζύμου erwähnt ein Bolemiker bes 15. Jahrhunderts, Angelus Gregorius (Hier. Bibl. IV, 262). Nic. C. X. hat auch einzelne Teile ber Liturgie wie die Stufenpfalmen des Octoschos und das τιμιστέρα fommentiert. Seine Deutung technischer Ausbrücke wie κοντάκιον, olxos ist von sehr zweifelhaftem Wert (Krumbacher 668). Unsicher sind ein Psalmen= 20 kommentar (Par. 149, Scor. 503), Scholien zu 30 Reben Gregors des Theologen (Marc. 76. 77) u. a.

Nic. C. A. war auch selbst als Dichter thätig: ber Kanon zur Kirchweihe von Pigi trägt als Akrostich seinen Namen; ein Lieb auf die Gottesmutter gesiel so, daß es dem Pentecostarion nachträglich eingefügt wurde (Krumbacher 678); ein Dozastikon auf die 25 drei Hierarchen zum 30. Januar fand Eingang in die Menäen. In Jamben erzählte Nic. auch 9 von dem Metaphrasten nicht erwähnte Wunder des hl. Nikolaus (Anal. Hier. IV, 357—396). Dichtung kann man diese versissizierte Prosa kaum nennen. Das meiste ist ziemlich elende Bersmacherei, die z. T. im Dienste großer Herren wie des Marchese Theodor von Montserrat, eines Sohnes des Andronicus II., Geschenkepigramme fabriziert, 30 nach Art des Bettelbichters Philes.

Es war damals Mode, alles mögliche in zwölffilbige jambische Trimeter zu bringen. So sinden wir bei Nic. C. X. unter dem Titel σύνοψις delas γραφης eine Reimbibel, welche die historischen Bücher von Gen dis Mat umsaßt, die auf die Zerstörung Jerussalems nach Josephus fortgeführt. Daran schließen sich versifizierte Listen der Urväter, 35 Richter, Propheten, Könige, auch der badvlonischen, griechischen, römischen, zulett der christlichen Kaiser und der Patriarchen von Konstantinopel. Dazu kommt ein Heiligens verzeichnis nach dem Kalender, Listen der Kirchenschriftsteller, der Kirchenliederdichter. Auf eine Hofrangliste in Bersen hat vielleicht der Kammerherr Joh. Phatrases begründeteren Anspruch. Man schätzt diese Machwerke noch zu hoch ein, wenn man ihnen die praktische 40 Bedeutung von versus memoriales beimist: es sind nur Silbenzählsertigkeitsübungen.

Eine charakteristische Spielerei sind die sog. erbaulichen Alphabete.

Nicephorus' Haupiwerk ist die Kirchengeschickte, die er im Alter von 36 Jahren begann (nicht: vollendete, Lange übersett hier falsch). Sie behandelt in 18 Büchern die Zeit von Christi Gedurt die auf Phokas (610). Mit der Inhaltsangabe zu 5 weiteren 45 Büchern, die die auf 911 reicht, hat es seine eigene Bewandtnis (s. u.). Seit dies Werk 1555 in lateinischer Übersetzung durch Joh. Lange dem Abendland bekannt wurde, hat es eine große Rolle in der Kontroverslitteratur gespielt. Es war eine wertvolle Rüstztammer für die Verteidiger der Vilder, Reliquien und ihrer Legenden. Protestantischerzseits wurde es dagegen als ein Fadelbuch abgelehnt, nicht ein neuer Thuchdides wie der 50 Autor selbst wolle, sondern theologorum Plinius (Joh. Gerhard). Auch Leo Allatius und Baronius übten daran scharfe dogmatische und historische Kritst. F. C. Vaur hat es dann noch einmal zu Ehren gebracht, indem er — von der Ausstührung absehend — das Universelle des schriftstellerischen Planes dei Ricephorus als epochemachend bezeichnete (vgl. Bd X, S. 380, 15). Er hat sich von den hochtrabenden Worten der Vorrede irreführen 55 lassen, hat Nic. thatsächlich nur ein älteres Werk aus den Jahren 911—920 sprachlich im Geschmack des 14. Jahrhunderts mit asserts aus den Jahren 911—920 sprachlich im Geschmack des 14. Jahrhunderts mit assertses sogar werden denen der Vorlage entsprechen, die 1000 umfaßte; der Reste von 216 paßt gerade auf jene 5 Bücher, die 60

Nic. nicht mitbearbeitete. Bon ihm stammt nur die Einteilung in 18 Bücher mit dem Afrostich Neuposov Kalliorov, worin er, wie ich vermute, Philostorgius (aus Grund der Notiz dei Photius didl. 40) nachahmte; möglicherweise fügte auch erst Nic. die Philostorgiusabschnitte bei, die er aber nicht aus dem Originalwerk, sondern nur in dem duszug des Photius kannte (Jeep); serner etliche sehr bedenkliche Nachrichten über konstantinopolitanische Heiligtumer, deren Quellen noch nicht nachgewiesen sind. Wir würden gewissernaßen einen Einblick in N.S. Arbeit gewinnen, wenn Bidez und Parmentier recht hätten, daß cod. Baroce. 142 mit den wichtigen Excerptensammlungen sein Handerennslar sei. Aber diese auf Beodachtungen am Evagriusterte gebaute Vermutung hält 10 nicht stich (s. meine Christusbilder 271\*\*), so gewiß eine nahe Verwandtschaft zwischen sennen Sammelband und Nicephorus auch aus den Beodachtungen Diekamps (Hippolyt von Theben p. XXXIV st.) erhellt. Hür die wirkliche Geschichte hat N.S. Werk kaum Wert; selbst zur Textkritik der älteren Quellen macht ihn seine Paraphrastenmanier sat undrauchdar. Um so mehr Ausbeute liesert er für alles Apokryphe.

Nicephorus, Patriarch von Konftantinopel, gest. 829. — Litteratur: Schristen: a) Theologische: A. Mai, Nova Patrum Bibliotheca V, 1849, 1, 1—144; 2, 1—142; 3, 1—271 — MSG 100, 205—850; Pitra. Spicil. Solesm. I, 1852, 302—503; IV, 1858, 233—380. Unausgeklärter Beise sind dies Scheodorus Graptus überliesert. — b) Kirchenrechtliche: Kanones MSG 100, 851—864, 20 Pitra IV, 389—415, Phalles und Potles, Syntagma IV, 427—431 c; Typicon Pitra IV, 381—388.— c) Historiche: ältere Ausgaben dei Krumbacher, Byz. LG. 272. 351. MSG 100, 856—1061; grundlegend neu de Boor, Nicephori archiep. CPolitani opuscula historica (bibl. Teubn.), Leipzig 1880; dazu A. Burchardt, Ter Londoner Kodez des Breviarium des Nic. Patr. BZ V, 1896, 465 ff.: cod. Br. add. 19 390 vom 9. Jahrh. enthält die urspr. Form des Chron. und die Materialsammlung sür das Brev.; K. Prächter, BZ VI, 1897, 231 ff. Wie Gesamtausgaben von Combesis und Banduri, so ist auch ein von Pitra angekündigter weiterer Band nie erschienen.

Duellen: Vita von dem Diakon u. Skeuophylakoß Ignatius, einem Schüler, doch wohl nicht gleich nach N.8 Tode, sondern zwischen 843 und 846 geschrieben, schwülstig und mönchische einseitig: AS 13. März II, 704—726; MSG 100, 41—160, de Boor 139—217; Rede über Exil und Translation von dem Preschyter Theophanes, unbedeutend, bald nach 846: ed. Theoph. Joannu Anημεῖα άγιολ. 115—128, lat. MSG 100, 159—168. Auf diesen beiden an historischem Waterial verhältnismäßig armen Reden ruhen die Wenäenlektionen zum 2. Juni und 13. März. Ergänzend treten hinzu die Biographien des Theodor von Studion MSG 99, 35 233—328; 113—232, und dessen Korrespondenz, besonders MSG 99, 988. 1005, 1173, 1317; serner wertvolle Notizen bei dem Chronisten Theophanes und bessen Fortsehern und Aussichreibern, Leo gramm., Georg. mon., Kedrenus u. a. Die Malvorschrift sür sein Bild giebt Evisl. 296 Fol. 71, vgl. BZ XII, 1903, 542 und Synaxarium eccl. CPolitanae ed. Delebane p. 725

Coisl. 296 Fol. 71, vgl. BZ XII, 1903, 342 und Synaxarium ecci. Oronwalae C. Archane p. 725.

40 Litteratur: Fabricius Harles, Bibl. gracca VII, 603 ff.; Brolegomena v. Mai u. Vitra; Chrhard in Keper und Weltes Kirchenlezion\*, IX, 249—259; Krumbacher, Byz. CG. \* 1897, 71 ff. (Chrhard), 349 ff.. 965 f. (Gelzer); Finlay, Hist. of the byz. empire I\*, 113 ff.; F. Seguarylofe, Derröther, Photius I, 261—286; Muralt, Essai de chronogr. byz. 391 ff.; K. Schwarylofe, Derröther, Photius I, 261—286; Muralt, Essai de chronogr. byz. 391 ff.; K. Schwarylofe, Derbilderstreit, 1890, 124; C. Thomas, Theodor von Studion und sein Zeitalter 1892, 67—138; H. H. H. Belger, Das Verhältnis von Staat und Kirche in Byzanz, H. H. H. Kanonš, II, Kredner, Zur Geschichte des Kanonš, 1847, 95 ff.; Th. Zahn, Geschichte des ntl. Kanonš, II, 295; H. Gelzer, Julius Africanus II, 1885, 384 ff.; K. Holl, Enthusiasmus und Bußgewalt, 1898, 282. 319; von Dobschüß, Christusbilder, 1899, 102\*, 112\*, 198\*, 267\*. Bgl. den A. Bilderverehrung und Bilderstreitigkeiten Bd III, S. 221—226.

Nicephorus ist einer der geseiertsten griechischen Kirchenfürsten, einer der Vorkämpfer der Orthodogie in der zweiten Phase des Bilderstreites. Geboren zu Konstantinopel um 758(?) als Sohn des streng kirchlich gesinnten kaiserlichen Geheimsekretärs Theodor und seiner eistig frommen Frau Eudobia, wuchs er auf unter den Eindrücken der Verfolgung der Vilderstreunde unter Konstantin Kopronymus: sein eigner Vater starb, um seines Glaubens willen des Amtes entsetzt, im Exil. Doch widmete sich auch N. zunächst dem Staatsdienst, wurde gleichfalls Radinetssekretär (a secretis) und nahm unter Frene als faiserlicher Kommissar an der bilderfreundlichen Synode von 787 teil. Dann aber zog er sich, wie es scheint nur durch fromme Erwägungen bestimmt, in ein von ihm degründetes Kloster an der Propontis zurück, wo er sich philosophischen Studien widmete. Wegen seiner eifrigen Armenpslege zum Leiter des größten Armenhauses dei Konstantinopel ernannt, wurde er, obwohl noch Laie, nach dem Tode des Patriarchen Tarasius aus Wunsch des Kaisers Nikephorus einstimmig zu dessen Nachsolger erwählt und, nachdem er

von den Händen des Kronprinzen die Tonsur empfangen hatte, am Osterfest 12. April 806 seierlich inthronisiert. Die streng klerikale, zu Rom haltende Bartei der Studiten, der alte Blaton und seine Neffen Theodor und Joseph, opponierten zwar gegen das unkano-nische dieser Wahl — sie haßten den Kaiser Nicephorus und sahen in dem gleichnamigen Patriarchen bessen Kreatur — und ihre Opposition ging in offenen Bruch über, als ber 5 Patriarch auf bes Kaisers Wunsch ben Abt Joseph, ber einst gegen die Kanones die Ehe bes geschiedenen Konstantin VI. mit Theodote eingesegnet hatte (796) und beshalb aus bem geistlichen Stande ausgestoßen war, rehabilitierte (810). Dafür mußten jene von Studion weichen. Ihre Forderung einer absoluten Autonomie der Kirche nach römischem Muster bedeutete thatsächlich eine Neuerung gegenüber dem althergebrachten byzantinischen 10 Pringip des Staatsfirchentums, an dem junachst ber Patriarch so gut wie der Raiser festhielt. Ubrigens war ber Patriarch keineswegs lag: sein Biograph, der diese Streitigseiten allerdings ganz verschweigt, erzählt, daß er gegen Unstitlickeit unter den Mönchen vorging und einem Taurerfürsten die Seschweidung verbot. In den Maßregeln gegen Juden und Keher ließ aber der Kaiser seinem Patriarchen offendar nicht völlig freie Hand. 15 Als dann Nicephorus, durch harten Steuerdruck immer verhaßter geworden, am 26. Juli 811 gegen die Bulgaren siel, sein Sohn Staurakios keine Garantien zur Restitution der geraubten Kirchengüter geben wollte, wirkte der Patriarch mit einer Hofpartei zussammen dahin, daß Staurakios' Schwager, Michael Rhangabe auf den Thron kam (2. Okt. 811), ein ebenso devoter wie unfähiger Regent, der sich soson verpslichtete, keinen 20 Kleriker zu straßen, dem Patriarchen, troß des Widerspruchs einzelner Theologen, den weltlichen Arm zur Verfolgung der Paulikianer und Athinganer (5. Gelzer, H3 1901, 86, 225) lieh, bald aber ganz unter den Einfluß des zurückgerusenen Studitenabtes Theodor geriet und gegen den Rat des Batriarchen, der Minister und Generäle eine höchst verderbliche. geriet und gegen den Rat des Batriarchen, der Minister und Generale eine höchst verderbliche, turzsichtige Politik trieb. [Eine Ausnahme hiervon macht nur die Anknüpfung von Beziehungen 25 mit Rarl d. Gr., infolge beren nunmehr auch ber Patriarch die feit Tarafius unterbrochene Berbindung mit Rom wieder aufnehmen durfte : Die verspätete Inthronistica an Leo III. vom Jahre 811 ist erhalten, ein höchst beachtenswertes Dokument, MSG 100, 169—200.] Das Heer emporte sich gegen die unfähige klerikale Kriegsleitung; Erinnerungen an die glänzenden Tage der isaurischen Solbatenkaiser wurden wach und der Oberkommandierende 20 ber anatolischen Truppen, der Armenier Leo, ward von seinen Soldaten zur Usurpation gedrängt. Ansangs scheint dieser nicht bilderfeindlich gewesen zu sein: über seine Rechtschaubigkeit beruhigt, begrüßte ihn der Patriarch als Reichsretter. Aber die Berhältnisse brängten zur Erneuerung der Politik der Jaurer auch im Innern: Kampf gegen das Mönchtum und seine Bilber. Leo hatte schon bei der Krönung am 12. Juli 813 die 85 Unterschrift bes Glaubensbekenntnisses verweigert — später erzählte man sich, Nicephorus habe bei der Krönung einen stechenden Schmerz empfunden, als griffe er in Dornen —, dann versuchte er den Patriarchen für Beseitigung des Bilderdienstes zu gewinnen; boch Nicephorus trat nun mit ber Monchspartei ber Studiten in engste Beziehung zu gemeinsamem Biderstand. Der Angriff der Staatsgewalt auf den Glauben der Kirche ließ ihn das 40 Recht der von jenen vertretenen Forderung firchlicher Selbstständigkeit erkennen. Im Dezember 814 versuchte man zunächst beiderseits noch eine gütliche Einigung. Private und öffentliche Disputationen vor dem Kaiser verliesen resultatios. Vergeblich wandte sich der Batriarch an die Kaiserin und hohe Palastbeamte. Dann ging man zu Chikanen über. Leo setzte ihm einen bilderfeindlichen Steuophylar zur Scite, versagte ihm Predigt 45 und gottesdienstliche Funktionen; Nicephorus verweigerte dafür jede Verhandlung mit der von dem Kaiser einberusenen Synode. Von dieser entsetzt, antwortete er mit dem Kirchenbann. Schließlich siegte die außere Gewalt: N., schwer leibend, erbot sich, um größeres Unheil zu verhuten, zur Abbankung und wurde nächtlicherweile burch Golbaten aus bem Batriarchat fortgeschafft und zu Schiff nach seinem Kloster vor Ayadov überführt 50 (13. März 815), später nach dem gleichfalls von ihm gegründeten Theodorekloster, eine Magregel, die in den Augen der Späteren schnöde Mighandlung, faktisch wohl eher ein Schut war, da die aufgeregte bilderfeindliche Menge das Patriarchat zu fturmen drohte. Bon seinem Kloster aus kampfte ber Expatriarch litterarisch für die Sache ber Bilber gegen die von seinem Nachsolger Theodotos Kassiteras 815 gehaltene Synode. Bei dem 55 Throntvechsel am 25. Dezember 820 suchte er den neuen Kaiser Michael durch ein Schreiben zu gewinnen, erzielte aber nur das Versprechen der Toleranz unter der Besdingung, daß die Parteien alles Streiten über die Frage einstellten. Nach 9 jährigem Patriarchat und 14 Jahren Exil starb N. etwa 70 jährig am 2. Juni 829, geseiert als "Bekenner". Nach der Restitution der Orthodoxie unter Michael und Theodora im Jahre 60 843 brachte der Patriarch Methodius im Jahre 847 N.s Leiche feierlich nach Konstantinopel zurück, wo sie nach kurzer Ausbahrung in der Hagia Sophia in der Apostelkstrucke neben den Kaisergräbern beigesetzt ward. Jährlich am Ostermontag hatten hier nach dem Ceremoniale des Konstantin (I, 10 p. 77) Kaiser und Batriarch an den Särgen des N. 5 und Methodius gemeinsam zu beten. Die griechische Kirche feiert N. außer am Fest der Orthodoxie am 2. Juni, und dazu seine Translation am 13. März, an welchem Tage sein Name auch im römischen Kalender erscheins (Nilles, Kalend. I. 2120, 170).

Berglichen mit seinem Zeitgenoffen, anfänglichen Gegner und späteren Bundesgenossen Theodor von Studion erscheint R. als ein Mann der Bermittelung: streng kirch-10 lich, aber kein Zelot wie jener, weiß er fich den Umftänden anzupaffen und wo fie ihm lich, aber kein Zelot wie jener, weiß er juw ven amignieten mogen Annonist, N. niehr zu stark werden, gieht er sich zuruck. Theodor ist ein heißblütiger Kanonist, N. niehr berteidigend. Das zeigt auch ihre Sprache: N. hat nicht bas feurige Pathos bes Studiten, er schreibt wurdevoll, ruhig, für einen Byzantiner einfach — wie schon Photius bibl. cod. 66 lobend her-15 vorhebt. Aus seinen firchlichen Gesetzen (Canones) und Alosterregeln spricht der Geist ber Milbe; in seinem historischen Hauptwert, der Geschichte der Jahre 610 bis 769 (εστορία σύντομος, dreviarium), giebt er, allerdings ohne tieferes Eindringen, eine ruhige objektive Darstellung der Hauptcreignisse, die in ihrem Ton vorteilhaft von vielen andern byzantinischen Geschichtswerten absticht. Es ist dieselbe Gerechtigkeitsliebe, die 20 ihn auch die Regententücktigkeit seines Gegners Leo nach dessen Tode anerkennen ließ. Die Tabellen über die Weltgeschichte (χρονογραφικόν σύντομον) haben sich, besonders in einer erweiternden Bearbeitung vom Jahre 850, bei den Bygantinern fehr beliebt gemacht und find in der Ubersetzung des Anastasius auch im Abendland weit verbreitet gewesen. Das Traumbuch in Versen, das in vielen Sandschriften Nicephorus beigelegt 25 wird, ist gewiß nicht von bem Patriarchen, ber neben ber Baulusapotalppfe auch bie Brontologia, Selenodromia, Kalandologia u. ä. verbot (MSG 100, 852). Die Haubtwerke des N. sind die auf den Bilderstreit bezüglichen, die ich im Anschluß an Ehrhard folgendermaßen zu ordnen suche. Wohl noch der Zeit vor Leos entschiedenem Auftreten gehört der für Laien bestimmte, hauptsächlich geschichtlich über die Tradition und die erste 30 Phase des Bilberstreites orientierende Apologeticus minor (MSG 100, 833-850) an, ber c. 120 Jahre nach bem Quinisextum von 692 geschrieben ift (100, 845 c) und mit ber Berufung an eine neue ökumenische Spnobe schließt. Das Hauptwerk, dessen beibe Teile A. Mai ungeschickterweise umgestellt hat, ist der Apologeticus maior (100, 533-832) mit ben brei Antirrhetici gegen Mamonas b. h. ben Gegner Gottes Konstantin 35 Kopronymus (100, 205-533); hier giebt R. zunächst eine umfassende Darftellung bes rechten Glaubens, mit einem großen Aufgebot von Schriftbeweisen ben Borwurf bes Bögendienstes zurudweisend; sodann widerlegt er Schritt um Schritt die Angriffe in einer Schrift unter dem Namen jenes Kaifers, 1. die driftologische Grundlage der Bilderverehrung, 2. die Abbildbarkeit des Göttlichen in der Perfon Christi, das περιγραπτον 40 είναι, 3. die Bedeutung der Tradition feststellend. Wie er — dem Beispiele des Das masceners folgend — den ersten Teil mit 26 Belegstellen auß den Bätern abschließt = (MSG 100, 812), so das ganze mit einer Sammlung von 79 Citaten (Pitra I, 336). — Hieran schließt sich unmittelbar die von Pitra (I, 371; IV, 292) edierte ausführliche — Erörterung der von den Gegnern beigebrachten Erstern Beschießt und Epiphanius. 45 (N. lieft Epiphanides und unterscheidet diesen als einen Doketen von dem Bischof von Salamis). In gleicher Weise wird auch ein großes Stück aus des Makarius Dialoge Magnes von N. kommentiert (Pitra I 302), ebenfo Stellen aus der Schrift, Chrysoftomu und Methodius (Bitra IV, 233). Gin anderes umfaffendes Bert gegen Die Synobe vor 754, bessen Inbalt Banduri angiebt (MSG 100, 31) ift noch unediert. Obwohl N. sid 50 dabei offenbar viel wiederholt, hoffen wir doch auf eine baldige Ausgabe durch de Boor. Dem erst hiernach wird ein abschließendes Urteil über N.s Schriftstellerei möglich sein und das zeitliche Verhältnis seiner Schriften zu einander und den ähnlichen des Studiten sich genau feststellen laffen. So unberechtigt die hintansetzung des N. bei Schwarzlose und Rattenbufch ist, so spricht ihm andererseits doch wohl (Bag in ME X, 537 zu viel 55 Originalität zu: nicht N. hat das Thema der Bilderverehrung zu einem schwierigen religiösphilosophischen und ästhetischen Problem gemacht; was er an Erörterungen über bas Bilbliche überhaupt, Verhältnis von Bild und Sade, elzwir und eidwdor, Abbildbarkeit des Übersinnlichen beibringt, hat alles schon Johannes von Damaskus; die christologischen Beziehungen sind von dessen Nachfolgern in der Zeit des Kopronymus, zwischen den Synoden von 751 und 787 aufgewiesen worden. N. zeigt seine Abhängigkeit schon in

ber vielfach unbestimmten Art der Citation; auch daß er zuweilen mit gefälschten Texten arbeitet, wird nicht seine Schuld sein (Christusbilder 112\*f.). Sein Berdienst ist die Gründlichkeit, mit der er besonders dem Schrift= und Traditionsbeweis nachgegangen ift; seiner eingehenden Widerlegung verdanken wir die Kenntnis wichtiger Beweisstucke ber Gegner, 3. T. aus alter driftlicher Litteratur.

Ricetas, Akominatos, geft. um 1200. — Litteratur: Th. Ufpensky, Der byz. Schriftsteller Nicetas Akominatos Chon., Betersburg 1874 (rusifisch); Shrhard bei Krumsbacher, Geschichte ber byz. Litteratur 1897, S. 91 f. und Krumbacher selbst ebenda S. 281 ff.

Nicetas, nach seiner Laterstadt Choniates (Chonae, bas alte Rolossae) ober mit seinem Familiennamen Afominatos genannt, war der jüngere Bruder des Michael Afominatos und 10 beide bilden ein in der griechischen Litteraturgeschichte des 12. Jahrhunderts wohlbekanntes Brüberpaar. Während sich Michael jum praktischen Kleriker und Bischof ausbildete, er= gab fich Ricetas außer ber Theologie besonders historischen und juriftischen Studien, welche ibn zu bedeutenden Staatsamtern befähigten. Er stieg unter den Kaisern aus dem Hagelos zu den höchsten Bürden empor. Als Statthalter der Provinz Philippo- 15 polis hatte er 1189 während des Durchzuges des Kaisers Friedrich Barbarossa große Schwierigkeiten zu bestehen. Noch Härteres war ihm vorbehalten. Denn als 1203 die Lateiner unter wilden Gewaltthaten Konstantinopel eroberten, mußte er mit vielen an-

beren nach Nicaa fliehen, woselbst er auch nach 1210 gestorben ist. Nicetas gehört zunächst in die Reihe der byzantinischen Histor. 20 byzant. libri XXI, umfassen den Zeitabschinitt von 1180—1205 und zeichnen sich durch gutes Urteil und Zuverlässigteit aus; die persönliche Teilnahme des Verfassers an vielen Ereignissen giebt ihnen einen bedeutenden Quellenwert. Seine theologischen Studien hat Nicetas aber in den 27 Büchern eines Onoavods dovodosias niedergelegt. UUmann stellt dieses Werk mit der Navondla des Euthymius zusammen, da beibe den 25 Standpunkt ber dogmatischen Strenge und dogmenhistorischen Gelehrsamkeit in diesem Zeitalter ber griechischen Kirche repräsentieren, giebt ihm aber mit Recht vor jenem ben Borzug. Nicetas verfährt selbstständiger, bentenber und genetischer in der Begründung ver Lehre und in der Herleitung der Häresien und bezeugt große Achtung vor der Philossophie. Er beginnt mit der Darstellung des Judens und Griechentums und seiner mythossologischen und philosophischen Erzeugnisse. Dann solgen die kirchlichen Häter, zwar wesentlich gebaut auf die dogmatische Überlieserung der griechischen Bäter, aber nicht ohne eigentwilliche Gesichtspunkte, namentlich in der Anthropologie und Psychologie. Das vierte Buch eröffnet die Polemit gegen die Haretiter von Simon Magus an, und biefer kritische Bericht führt nicht allein durch die bekannten Regionen, sondern berührt auch 85 dunkle Bunkte und erwähnt schwer verständliche und sonst kaum angeführte Kepernamen. In ben letten Buchern tommen ber Gegensatz jum Jelam, bie Kontroversen mit ben Lateinern und die Meinungstämpfe innerhalb der griechischen Kirche zur Sprache. Berglichen mit den älteren härefiologischen Schriften ist es nicht allein der Umfang, welcher diesem "Schape der Rechtgläubigkeit" einen Wert verleiht, sondern das Werk bildet auch 40 eine unentbehrliche Quelle für die Kenntnis ber haretischen Bewegungen des 12. Jahrhunderts. — Übrigens ist unsere Kenntnis des Werkes eine sehr unvollständige. ersten fünf Bücher sind in lateinischer Übersetzung von Petrus Morellus ediert worden: Paris. 1561. 1579, Genev. 1629. Bibl. Patr. Lugdun. XXV, p. 54; dazu griechisch ein Fragment des 20. Buches gegen die Agarener in Syldurgi Saracenicis, Heidelb. 45 1595, p. 74 u. ö., Tasel, Annae Comnenae Supplementum, Tübingen 1832; Th. Uspensty, Stizzen zur Geschichte ber brz. Kultur, Peterburg 1892. Das Meiste wieder abgedruckt bei Migne P. Gr. Bb 139, 1101—1144, Bb 140, 9—281. Eine vollständige Ausgabe ware höchst erwünscht. (Saf +) Bh. Meyer.

Nicetas, David, gest. 880. — Litteratur: Ehrhard bei Krumbacher, Gesch. ber byz. 50 Litteratur 1897, S. 167; Krumbacher, ebenda S. 679 und sonst; Leo Allatius, Diatrida de Nicetis, ed. A. Mai in Nova Patr. Bibl. 6, 2, 3—8; Hantius, De Byz. rer. scriptoribus, Leipzig 1677, S. 261 s.; Fabricius-Harles, Bibl. Gr. VII, 747—749; Lipsius, Die apotryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden 1883, Bd I, 182 und sonst ost; Kh. Meyer, J. K. Th. 1886, S. 386 si.; Byz. Zeitschr. 1900, S. 268 si. Die Werte bes N. sind zulest gedruckt bei 55 Migne, Patr. Gr. B. 105, S. 15—582; B. 38, S. 842—846; B. 4, S. 682—842.

David Nicetas, auch Paphlago und Philosophus genannt, war Bischof von Dadybra in Raphlagonien. Er gebort zu ben bedeutenoften Banegprifern unter ben Byzantinern. Besonders hat er den Aposteln seine Enkomien gewidmet, unter denen zu nennen sind das auf Petrus und Paulus wie auf den Petrus allein, auf den Jakobus Zebedäi, Alphaei und den Abelphotheos, auch Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Simon Zelotes, Judas Thaddaus, Martus und Timotheus. Der geschichtliche Kern dieser Reden sift gering. "In einen unendlichen Redeschwall sind die wenigen Notizen eingehüllt, welche N. direkt oder indirekt aus älteren Apostophen geschöpft hat" (Lipsus). Nicht wertwoller sind die Reden auf einige Heilige, obwohl auch diesen geschichtliche Quellen zu Grunde liegen. Unter seinen sonstigen Berken ist neben umfangreicheren Erklärungen zu Gedichten des Gregor von Nazianz seine Bita des Patr. Ignatius von Konstantinopel zu nennen, 10 in der N. gegen Photius Partei nimmt. Diese Schrift hat bedeutenden historischen Wert. Neuerdings hat Papadopulos Kerameus (Byz. Zeitschr, a. a. D.) sie dem N. abgesprochen und einem späteren römischen Fälscher zuschreiben wollen. Es ist ihm dies von B. Basilziedskij scheindar mit Recht bestritten, wie auch der Reserent der Byz. Zeitschrift, Ed. Kurz, urteilt.

Ricetas, Bectoratus, um 1050. — Litteratur: Leo Allatius, Diatriba de Nicetis, ed. A. Mai, Nova patr. bibl. 6, 2, 10—13; Habricius-Harles, Bibl. Graeca VII, 753 ff.; Giefeler, Lehrbuch ber Kirchengeschichte, II, 1, 4. Aust. 1846, S. 382 ff.; Demetracopulos, iorogia roν σχίσματος 1867, S. 24; Ehrhard bei Krumbacher, Gesch. der bhz. Litteratur 1897, namentlich S. 81, 153, 154; Holl, Enthusiasmus und Bußgewalt beim griech. Mönchtum, 1898, 20 S. 3 ff. Dazu Bh. Meyer, Ggul 1898 Nr. 11 S. 846 ff.

Ricetas Pectoratus (Nientas Σθητάτος) war Priestermönd in Studion und Schüler Symeons, des neuen Theologen, welcher letere erst später in das Mamaskloster übertrat. Von diesem hat er die Mystik überkommen, die sich in den Bahnen der späteren hetwegt, nur das die älteren Vorgänger noch nicht die künstliche Rechode denügen, die Bisson hervorzurusen. Mystiss-asketischen Inhalts sind eine Reihe von Schriften des Ricetas, namentlich die 300 \*\*expálaia\*, die Ricodemus Hagiorites zuerst in dem großen asketischen Sammelwerk Ochoalla, Benedig 1782 Fol., dann Migne, P. Gr. B. 120, S. 852—1009 herausgegeben hat. Dem Symeon hat N. auch ein Densmal geset, indem er seine Vita schrieb, "eine Quelle ersen Kanges" (Holl). Sie ist nur in volksgriechischen übersehung gedruckt und zwar vor den Werken Symeons, des neuen Theologen, herausgegeben von Dionyssios Jagoraios 1790 und 1886, doch hat Holl (a. a. D. S. 3 st.) sie wissenschaftlich behandelt. Dazu hat N. die Werke Symeons gesammelt. Doch war N. nicht nur ein bedeutender Asket, sondern auch ein von seiner Kirche anerkannter Volemiker gegen die seinblichen Kirchen. Alls im Jahre 1054 die römische desendschaft in Konsstantinopel erschien, an deren Spize der Kardinal Humbert stand, war N. einer derzienigen, die bereits den litterarischen Kampf gegen Kom ausgenommen hatten. Gegen seinen Schrift negl deunder zu aaββάτων rygselas zul τοῦ γάμου τῶν legekov (dei Demetracopulos, Bibl. Eccles. 1866, S. 18 st.) richtete sich namentlich der Jorn Humberts, der in seiner Brevis commemoratio (auch dei Giscler a. a. D. S. 388) sich tühmt, den Griechen auch in einer mündlichen Disputation so übervunden zu haben, daß auf Befehl des Kaisers die Schrift öffentlich verbrannt wurde. Dies ist von griechischen Schriftvellern als eine Lüge Humberts hingestellt, so von Dositheos in seiner lorogia negl τον δε Teogoológics narguagezevaárrow S. 758 mit der Begründung, daß sann die Schrift des N. nicht habe erhalten bleiben können. Eine ähnliche Schrift des Regen die Armenier und Kömer πegl ένζύμων καl dζ

Niceta, Missionsbischof von Remesiana, ca. 345—420. — Schriften: De ratione fidei, de spiritus sancti potentia, de diversis appellationibus domino nostro Jesu Christo convenientibus (A. Mai, Scriptor. veter. n. coll. VII, 314—332), explanatio symboli ad competentes habita (Caspari, Anecd. 341—360).

Behandlungen: Braiba, Dissertatio in S. Nicetam (Migne s. l. LII, 875—1134);

Behandlungen: Braiba, Dissertatio in S. Nicetam (Nigne s. l. III, 875—1134); 55 Kattenbusch, Beiträge zur Geschichte bes altsirchlichen Taussymbols im Gießener Universitätsprogramm vom J. 1892, S. 34—52; Th. Jahn, Das apostol. Symbol 1894, S. 107—130; G. Morin, Nouvelles recherches sur l'auteur du "Te deum" in Revue benedict. 1894, XI, Heft 2; E. Hümpel, Niceta, Bischof von Remesiana, Bonn 1895 (zuerst erschienen in den JdTh 1895, S. 275—343, 416—469); Th. Jahn, Neuere Beiträge zur Geschichte des apostol. Symbols in A. f. Zeitschrift 1896, S. 93 st.; F. Kattenbusch, Recension der Schrift Hümpels in ThLB 1896, S. 297—303.

Über das Geburtsjahr und die Lebensdauer dieses Bischofs ist absolut Sicheres nicht bekannt. Auch sonst hat die Identifikation dieses Bischofs Niceta mit Trägern bieses ober eines ähnlichen Stammes verwirrend gewirkt. Doch steht zunächst soviel fest, daß er im Jahre 398 und dann vier Jahre später dem Bischof Baulinus von Nola einen Besuch gemacht hat, der diesem eine erwünschte Gelegenheit gab, den um manche Jahre älteren 5 Kollegen in schwunghaften Bersen zu seiern. Als direkte Quellen kommen für Niceta von Remesiana nur in Betracht: Gennadius, De vir. ill. op. XXII (Ballars, Hieronymi opera II, 2, 967—1016, Venet. 1767) und Baulinus von Nola (Epist. XXIX, 14; carm. XVII und XXVII = Migne Patrol. s. l. LXI col. 321, 483-90, und 651-663. In der Epistel Paulins wird er beschrieben als episcopus, qui ex Dacia 10 . . . advenerat. Mit biesem Dacia meinte er nicht die gesamte dioecesis Daciae, welche am Ende des 4. Jahrhunderts 5 Provinzen umfaßte, sondern es können, wie auch carm. XVII. 189 ff. und 249 ff. beweisen, die Teilprovinzen Dacia mediterranea und Dacia ripensis höchstens gemeint sein. Seine Bischofsstadt, die zugleich seine Baterstadt war (carm. XVII, 55 f. 319 f. 187 f.), lag Scupi (carm. XVII, 195 f.) benachbart, der 15 mächtigen Metropole Dardanias, ohne selbst noch zu Dardanien zu gehören. Das Dardanus hospes schließt eine Lage des niceteischen Bischofssisses in Dardania wie in Dacia ripensis, das weit von Scupi entfernt an der Donau liegt, aus. Es kommt also nur Dacia mediterranea in Betracht. Hier befand sich die Stadt Remesiana, die nach Gennadius (op. XXII: Niceta [ober Niceas] Romatianae [ober Romacianae, Ro- 20 maniciae] civitatis episcopus) um jene Zeit einen Bischof Niceta aufwies. Die richtige Schreibweise für den von den Türken jett Ak = Palanka, von den Serben Bela = Palanka genannten Ort: Remesiana bietet jum Uberfluß eine sehr alte Handschrift des Gennadius nach dem einwandsfreien Zeugnis des Dominikaners Dl. Lequien (Oriens christ. II, 305).

Die Bölker, benen ber Bischof Niceta seine missionarische Thätigkeit zuwandte, waren die Bessen, Skythen, Geten und Daken (carm. XVII, 205—244. 245 ff. 249 ff.). Bon Naissus und Sardika an über Bautalia und Germania dis herunter nach Philippi, dann weiter nach Often über ben westlichen und mittleren hämus und über die ganze Rhodope breitete sich die beffische Nation um 400 p. Chr. aus. Das Gebiet der Stythen bedte so sich fast überall mit dem der heutigen Dobrubscha. Die Wohnsitze der Daken sind in Dacia ripensis und D. mediterranea zu suchen. Demnach reichte sein Missionsgebiet im Norden bis an die Donau, im Osten bis an den Bontus, im Süden bis ans ägäische Meer und im Westen bis an die Grenzen von Dalmatien und Illyrien. Trop der ungeheuren Größe dieses Missionsgebietes schlug das Evangelium tiefe Burzel. Klöster für 85 Männer und Frauen erstanden in dem unwirtlichen Gebiete (carm. XVII, 85 ff. 219 f.). Die Barbaren lernen Christum in lateinischer Sprache bezeugen und in Sittenreinheit ein stilles und geruhiges Leben führen (carm. XVII, 261 ff.).

Lange Zeit hindurch wurde die Gleichsetzung des Missionsbischofs Niceta in partidus orientalibus mit dem Schriftsteller Niceta beanstandet. Aber abgesehen von dem 40 oben Angeschrten fordert diese Joentifisation die merkwürdige Ubereinstimmung von Fragment III (N. coll. p. 339) mit Paulinus Rolavus (carm. XVII, 213 ff. und 269 ff.) im Zusammenhalt mit jener Aufforderung: Si gentiles suadent, multos patres iterum colere, tu retine beatam professionem (K. Anecd. p. 354), eine Stelle,

Die auf einen eben erst driftianisierten Leserfreis hinweist.

Während die Bedeutung des Bischofs Niceta als Missionar darin beruht, daß er fich die planmäßige Befehrung ber Gebirgevöller bes hamus zur Lebensaufgabe machte, einer Aufgabe, der er nach dem Schweigen Paulins über andere missionarische Versuche im Hämus sich zuerst und allein gewidmet, und die er mit unleugbarem Erfolge durch= geführt haben muß, wie man trop allen rhetorischen Überschwanges aus zwei sast gleich= 50 zeitigen Briefen des Hieronhmus vom J. 396 (Hieron. opp. ed. Ball. I, 334 epist. LX und I, 679 epist. CVII) erfahren kann, beruht seine Bedeutung als Schriftseller darin, durch seine von praktisch-kirchlichem Geiste durchhauchten Schriften die Homousie des Sohnes und des Geistes nachdrucklich verteidigt und durch seine energische Betonung des Symbols die ihm anvertrauten Seelen vor der Gefahr der Barefie gu bewahren versucht 55 zu haben. Denn in dem großen Kampfe seiner Zeit bekämpft er von dem Boden des Nicanums aus Arianer wie Macedonianer. Seine Stellungnahme zu ihm wie zum Symbol ift bedingt in seinem Verhältnis zur Schrift, die in den Behauptungen der Gegner nicht zu ihrem Rechte kommt (N. coll. p. 330 f. 320. 314. 319. 323). Was seine Schriften im besonderen anlangt, so werden ihm von Gennadius 6 für so

bie Unterweisung von Taufbewerbern bestimmte Büchlein zugeschrieben. Das 5. Büchlein De symbolo ist zweifellos ibentisch mit ber explanatio symboli, die als das Wert eines Bischofs Niceta handschriftlich überliefert ift. Es ift ferner sicher, daß das 3. bei Gennabins genannte Schriftchen De fide unicae maiestatis ibentisch ift mit ben beiben 5 Traftaten De ratione fidei und de spiritus sancti potentia. Cassiodor (instit. div. litt. op. 16) hat sie noch als eine einzige Schrift eines Bischofs Nicetus mit dem Titel De kide gekannt. Außerdem sind von ihm 6 Fragmente erhalten (N. coll. VII, 339f.). Auch wird ihm angehören das Traktätchen De diversis appellationibus domino nostro Jesu Christo convenientibus. Die übrigen bei Gennabius genannten Schriftchen 10 find verloren.

Für die Geschichte des apostolischen Taufspmbols ist die zuerst genannte Schrift von Bedeutung geworden. In ihr taucht zum ersten Male als Stud des Bekenntnisses die communio sanctorum auf. Nach seinem Bekenntnis zur "heiligen katholischen Kirche" und nach einer längeren Darbietung feines Berftanbniffes von diefem Stud fahrt Riceta 15 fort: Ergo in hac una ecclesia crede te communionem consecuturum esse sanctorum. Scito unam hanc esse ecclesiam catholicam in omni orbe terrae constitutam; cuius communionem debes firmiter retinere. Eine faktische Deutung wird damit nicht gegeben. Bielmehr macht Niceta nur den Bersuch, die communio sanctorum seinen Lesern mit Rücksicht auf die Zeitströmung des Arianismus verständlich 20 und ihnen die energische Festhaltung an der heiligen katholischen Kirche zur unerläßlichen Pssicht zu machen. Demnach muß die geprägte Symbolsormel der communio sanctorum jedensalls noch viel älter sein als die Schrift, die sie in dieser Weise zu erläutern unternimmt (vgl. Ih. Zahn, D. ap. Symb. S. 88 f.).

Eine große Bedeutung würde Riceta von Remessiana für die Geschichte der Hymnozosos logie gewinnen, wenn es sich bewahrheiten sollte, daß Niceta, wie Morin und Zahn wollen, als der Versasser des Te deum laudamus und der Schriftchen De visieligt servorum dei und De psalmodiese dans anwiehen möre. Aber so einsellechten

giliis servorum dei und De psalmodiae bono anzusehen ware. Aber so einleuchtend auch manche insonderheit von letterem Gelehrten vorgebrachten Grunde find (R. f. 3. p. 106 ff.), so erforbert doch die befinitive Berabschiedung dieser Frage eine eingehendere 30 Untersuchung, als sie an obigem Orte beabsichtigt war.

## Nicetas, Heinrich f. d. A. Familisten Bb V, S. 750, 54.

Ricolai, Philipp, gest. 1608. — L. Curpe, D. Philipp Nicolais Leben und Lieder, Halle 1859 (grundlegend); H. H. Wendt, Borlesungen über Ph. N., gehalten auf Beranstaltung des Vereins f. Hamburgische Geschichte, Hamburg 1859; R. Rocholl, Leben Nicolais, Berlin 1860; Victor Schulze, Walbedische Resormationsgeschichte, Leipzig 1903. Dazu die hymnologische Litteratur, bes. Koch, Geschichte des Kirchenlieds u. s. w., 3. Aust., Stuttgart 1866. Ein Verzeichnis der Ausgaben seiner Schristen bei Curpe, S. 262 st.

Philipp Nicolai, lutherischer Theologe, Prediger, Schriftsteller und Lieberdichter des 16. Jahrhunderts, ist geboren den 10. August 1556 in der Stadt Mengeringhausen in 40 Walbeck. — Sein Later, Dietrich Rafflenboel (ober wie er nach dem Vornamen seines Baters, eines westfälischen Hofbesitzers, Nitolaus Rafflenboel, sich nennt: Theodoricus, Nicolai F., Raffelembolius; ber Borname bes Großvaters wurde bei dem Entel Familienname), war seit 1539 Pfarrer zu Herbecke in ber Grafschaft Mark gewesen, 1543 mit einem Teil seiner Gemeinde von der katholischen zur lutherischen Kirche übergetreten, nitt einem Leit seiner Gemeinde don der tatifoligien zur littgerichen Kitche übergetreten, 45 1550 wegen Nichtannahme des Interims vertrieben worden und hatte dann durch Bertwendung des Grafen Johann von Waldeck eine Anstellung in Mengeringhausen gefunden (Schulze S. 313 ff.). Mit frästigem Körper und trefflichen Geistesgaben ausgerüstet, zeigte Philipp N. großen Eiser im Lernen; daher sein Vater sich entschloß, ihn (wie noch drei Brüder) "dem lieben Gott und seiner Kirche" zu widmen, d. h. Theologie 50 studieren zu lassen. Nachdem er den ersten Unterricht von seinem Vater erhalten, besuchten er nacheinander die Schulen zu Rhoben, Raffel, Silbesheim, Dortmund, Mublhaufen, Corbach, erwarb fich vielfache Renntniffe und übte fich insbefondere auch in lateinischer Poesie und Musik (in einem lateinischen Jugendgedicht Certamen cervorum cum columbis behandelt er bie theologischen Streitigkeiten jener Zeit). 3m 19. Lebensjahre 55 1575 bezog er die Universität Erfurt, wo er burch lateinische Gelegenheitsgedichte einen Teil seines Unterhaltes sich verdienen mußte. Im Mai 1576 durch den Tod seiner Mutter nach Hause gerusen, konnte er erst im Herbst dieses Jahres sein Studium in Wittenberg fortseben, das furz zuvor nach dem Sturz ber Philippisten mit ftreng lutbeRicolai 29

rischen Theologen, unter benen bes. B. Lepser, war besetzt worden. Nach vollendetem theologischen Studium hielt er sich einige Zeit in dem walbecischen Kloster Volkhardingsbausen auf, wo er mit seinem Bruder Jeremias (geb. 1558, gest. 1632 als Superintensdent) wissenschaftlichen Arbeiten oblag und zugleich seinen alten Vater im Predigen unterstützte. In dieser Zeit entstand sein Jugendwerk Comment. de redus antiquis German. gentium lidri VI, 1575 erschienen, abgedruckt in den Opp. lat. II, 226 sqq., eine hift.=antiq. Arbeit, die zwar jest keinen Wert mehr hat, aber interessant ift durch die patriotische Begeisterung, mit der sie geschrieben ist. Von da wurde er 1583 als evangelischer Brediger nach dem noch halbkatholischen Herbecke in Westfalen, in das frühere Arbeitsfeld seines Baters, berufen. Er hatte hier einen schweren Stand, weil der Rat 10 tatbolisch jeines Luters, detusch. St hatte het einen inhoten State der State der Tate und bein Kollege, ein Prediger Tade, unzwerlässig war. Sin Sinfall der Spanier aus den Niederlanden (es war die Zeit des Kölner Kriegs unter Kurfürst Gebhard II. 1583 ff.) nötigte Nicolai zur Flucht in das Städtchen Wetter, wo er eine förmliche Belagerung auszustehen hatte. Nach dem Abzug der Spanier kehrte er nach Herdet zurück, mußte dieses aber, da indessen die kaldische Wesse wieder eingeführt war aus in auß 15 neue verlaffen, bediente eine Zeit lang als Sausprediger die heimlichen Lutheraner in Koln und folgte bann 1587 einem Rufe als Diakonus nach Nieder-Wildungen im Walbeckischen. Im November 1588 wurde er auf den Wunsch seiner Gönnerin, der verwitweten Gräfin Margarethe ju Walbed, auf die Stadtpfarrftelle ju Alt-Wildungen versetzt und biente von hier aus der frommen und eifrig lutherischen Gräfin zugleich als Hofprediger und 20 Erzieher ihres Sohnes, des Grafen Wilhelm Ernst zu Waldeck, der frühe durch Gottesfurcht und eifriges Studium sich auszeichnete, aber schon 1598 auf der Universität Tüsbingen starb (Schultze S. 408 ff.). Als eifriger Lutheraner und Ubiquitist (im Sinne von Brenz, Andrea, Leyser, Hunnius 2c.) wurde Nicolai in den folgenden Jahren, zur Zeit des damals nach dem Abschluß des Konkordienwerkes in Kursachsen, Hessen u. a. a. D. 25 neu sich erhebenden Streits zwischen Lutheranern und Calvinisten oder Kryptocalvinisten, in heftige Kämpse verslochten. Er beteiligte sich an dem Streit mit mehreren Schriften, z. B. kundamentorum Calvinianae. . sectae detectio, Tübingen 1586 mit Vorrede der theologischen Fakultät; de controversia ubiquitaria ad Dan. Hosmannum epistola 1590; de duodus Antichristis 1590; resp. ad Sadeleis libellos 1591. Auch so in Balbed tam es zu wiederholten Berhandlungen über die einschlägigen Fragen auf mehreren Spnoden ju Wildungen 1589-1592 mit zwei Predigern, Juftus und Seinrich Crane, sowie mit einem gräflichen Kangleirat Backbier, bem Nicolai wegen angeblich calvinistischer Anschauungen das Abendmahl verweigerte (Schulte S. 348 ff.). Bei dem Grafen Franz von Walded sowie bei dem Landgrafen Wilhelm von Heffen erregte N. 85 durch seinen lutherischen Gifer vielfachen Anstoß. Der Landgraf verbot ber Marburger Fakultät 1590, ihn zum Dr. theol. zu promovieren, wenn er nicht sein anticalvinisches Buch fund. Calv. detectio widerrufe (vgl. Heldmann in den "Geschichtsblättern für Walded und Kyrmont, 2.Bb, Mengeringhausen 1902, S. 35 ff.), ja nach dem Regierungs-antritt des Landgrasen Morits drohte ihm sogar Absetzung und Gesangennehmung, wo- 40 gegen er aber bei der Gräsin Wittwe Schutz fand. In dieser Zeit des Streites und der Ansechtung dichtete Nicolai sein der Gräsin gewidmetes Lied: "Der christlichen Kirche zu Gott Klag über die Calviner und Rottengeister", worft er klagt: "Viel Backenstreich und Natternstich auf mich geschwind gerichtet sind von Freunden und von Feinden. Dein Abendmahl und ewig Wahl, dein Majestät und Herrichteit sind Stein des Aussirtsten Christian I. Der Umschlag aber, ber in Kursachsen 1591 mit bem Tob des Kurfürsten Christian I. und dem Sturz bes Arpptocalvinismus erfolgte, machte auch anderwarts fich fühlbar: Nicolai behielt sein Umt, die waldedischen Prediger bekannten sich 1593 auf einer Synode zu Mengeringhausen zur Konkordienformel und unterschrieben später sogar die kursächsischen Bistationsartikel. Auch Nicolai erhielt jest 1594 in Wittenberg die ihm zuvor in Mar= 50 burg versagte theologische Doktorwürde unter dem Bräsidium von Agid. Hunnius durch eine Disputation de libero arbitrio und fuhr nun um so eifriger fort in seiner Betämpfung des Calvinismus. Im Jahre 1596 erschien sein "Notwendiger und ganz vollstommener Bericht von der ganzen calvinischen Religion nach Ordnung der 5 Hauptstücke", Frankfurt 1596; 2. A. 1597, und sein Methodus controversiae de omnipraesentia 55 Christi secundum naturam ejus humanam, lettere Edrist mit einer Widmung an seinen gräflichen Zögling Wilhelm Ernst von Walded, ber barin vor ber calvinischen Frelehre ernstlich verwarnt wird, zumal da jett Calvins Reich durch viele Gegenden sich verbreite.

Nach zehnjähriger Wirksamkeit in Wilbungen folgt Nicolai 1596 einem Ruf als 60

30 Nicolai

Prediger nach Unna in Westfalen, wo die Lutheraner soeben nach langen Kämpsen mit den aus den Niederlanden und Ostfriesland eingewanderten Reformierten die Oberhand erhalten hatten und den "als harten Ubiquisten und Erzseind der Calvinisten" längst bekannten Nicolai als Führer begehrten. Neue Kämpse und schwere Trübsale erwarteten ihn hier. Zuerst ein Angriss von seiten der Resormierten, die ihn 1597 bei den Räten in Cleve verklagten und eine Streitschrift wider ihn herausgaden unter dem Titel: "Entsag des ubiquistischen Hammerchlags Dr. Nicolai", die dann N. in einer neuen, katechismusartig in Frage und Antwort abgefaßten Streitschrift beantwortete u. d. T.: Kurzer Bericht von der Calvinisten Gott und ihrer Religion, 1598 (Vorrede datiert Unna 1. Fesobruar 1597). Es ist das wohl die derbste von allen anticalvinistischen Streitschriften Nicolais, überhaupt eines der schlimmsten Produste der intersonsessionellen Streitschriften Nicolais, überhaupt eines der schlimmsten Produste der intersonsessionellen Streitschriften Nicolais gegen die Angrisse eines resormierten Predigers zu Worms (vgl. Curze S. 190 st.). Die Antworten der Resormierten auf Nicolais "Schandbuch" waren freilich auch nicht allzu sein: sie nannten ihn ein um sich hauendes Wildschwein, einen Rasenden, der an die Kette gelegt werden müßte, ja sie streuten allerhand üble Nachreden über seinen

an die Kette gelegt werden müßte, ja sie streuten allerhand üble Nachreden über seinen Lebenswandel aus. Zu diesen Ansechtungen, die er sich selbst durch die Maßlosigkeit seiner Polemit zuzog, kamen aber bald noch andere Heimsudungen: Todesksälle in seiner Familie, befonders aber eine fürchterliche Beft, von welcher die Stadt Unna 1597 beim-20 gesucht wurde. Der Würgengel ging von Haus zu Haus, Hunderte starben von Woche ju Woche, Leichen über Leichen sah er einscharren, sein eigen haus war von Pesthäusern umgeben. Die Not trieb ihn, "mit Hintansetzung aller Streitigkeiten", die ganze Zeit im Gebet hinzubringen und im Nachdenken über das ewige Leben und den Zustand der treuen Seelen im himmlischen Paradies. Die Frucht dieser Todes- und Lebensbetrach- 25 tungen war sein 1599 in den Druck gegebenes, seinen trauernden Gemeindegliedern gewindenten, "von lauter Himmelsblumen bustendes" Buch u. d. A.: Freudenspiegel des ewigen Lebens, d. i. gründliche Beschreibung des herrlichen Wesens 2c., allen betrübten Christen zum seligen und lebendigen Trost zusammengefaßt durch D. Ph. N., Frankfurt 1599, 8°. (Neue Ausgaben von 1617, 1633, 1649, 1707, von Mühlmann 1854; einen 20 Anhang der ersten Auflage des Freudenspiegels bilden brei geistliche Lieder s. u.) In bie Zeit des Aufenthaltes in Unna fällt endlich auch noch eine biblifchetheologische ober historische Arbeit: Commentariorum de regno Christi, vaticiniis proph. et apost. accommodatorum, libri II (Franksurt 1597 und 1607; deutsch von Artus in Danzig f. Curpe S. 165 ff.) ein merkwurdiges Werk, worin N. eigentumliche apokalyptisch-chilia-1. Eurse S. 165 ff.) ein merkwürdiges Werk, worin N. eigentümliche apokalyptisch-chilias stische Ibeen ausspricht und den Weltuntergang auß Jahr 1670 prophezeien will. Kaum war die Pestzeit vorüber, so kamen neue Gegenschriften von den Resormierten, weshalb N. auf seinen Freudenspiegel noch in demselben Jahr einen "Spiegel des bösen Geistes, der sich in der Calvinisten Büchern regt", Frankfurt 1599, 2. Ausl. 1604, solgen ließ. Und zu dem Federkrieg kam auch dald wieder Außere Kriegsnot: ein Einfall der Spanier 100 nötigte N., auf den Wunsch des Rates, mitten im Winter Unna zu verlassen und ins Waldeckische sich zu flüchten, wo er ein Viertelsahr als Vertriebener zubrachte. Erst zu Ostern 1599 konnte er nach Unna zurückehren, wo er nun, 44 Jahre alt, in die Ehe trat mit der Witwe eines Pfarrers Dornberger aus Dortmund (Januar 1600, dazu Vict. Schultze in den "Geschichtsblättern sur Waldeck und Phymont" 1. Bd S. 139 ff.). 45 Er entschloß sich jest, von aller Bolemit eine Zeit lang sich entfernt zu halten und be- schäftigte sich mit einer größeren dogmatischen Arbeit "über den mystischen Tempel Gottes". Eine durch David Chytraus an ihn gelangte Berufung nach Roftock in ein kirchliches oder akademisches Amt zerschlug sich; hagegen wurde er 1601 in Hamburg, wo seine Schriften, besonders sein Freudenspiegel, ihm Freunde gewonnen, zum Hauptpastor an der St. Kastharinenkirche gewählt — als Nachfolger des 1601 verstorbenen Seniors Stamke, als zweiter Nachsolger von Joach. Westhal. Hier war ihm noch eine siedensährige, im ganzen ruhige und friedliche, aber arbeitsvolle und gesegnete Wirksamkeit beschieden. Er predigte jeben Sonn- und Donnerstag vor bichtgefüllter Rirche und übte burch fein Wort und burch sein persönliches Wirken auf seine Gemeinde, seine Kollegen, wie auf die ganze 56 Stadt einen gesegneten Einfluß, als ein "anderer Chrysostomus", als gottseliger Mann und treuer Seelenhirt, als geistreicher Stribent, als Saule der lutherischen Kirche in weiten Kreisen verehrt und gepriesen. Ein besonderes Anliegen war es ihm, ben firchlichen Frieden und die Einheit des Bekenntniffes, die reine evangelische Lehre wie fie in göttlicher Schrift gegründet und im Konkordienbuch von 1580 und beffen Apologie beso zeugt und wiederholt war, unter ben Hamburger Predigern zu erhalten und zu befeftigen,

Nicolai 31

aber auch, two es not that, wider allerlei Korruptelen und Rotten mit dem Schwert des Beiftes ju verteidigen. Auch seine schriftstellerische Thatigkeit setzte er in hamburg ruftig fort: 1602 erschien sein bedeutenostes bogmatisches Wert: Sacrosanctum omnipraesentiae J. Chr. mysterium libris II solide et perspicue explicatum; das erste Buch handelt von der Omnipräsenz Christi nach seiner Gottheit, das zweite de omnisprassente Christo secundum humanitatem ejus. Darauf solgt 1603 ein Bericht von der Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Abendmahl und mehrere Streitz schriften gegen den reformierten Prediger Pierius in Bremen, gegen den Socinianer Oftorodt pro divina Christi gloria, gegen einen troptocalvinischen Prediger Joh. Cuno, gegen einen reformierten Prediger Peter Plancius in Amsterdam. Eine deutsche Bear= 10 beitung der lateinischen Schrift von der Omniprasenz ist die 1604 erschienene, in Frage und Antwort abgefaßte "Grundfeste und richtige Erklärung bes streitigen Artikels in ber Gegenwart J. Chr. nach beiden Naturen 2c.", der Königin Katharina von Schweben gewidmet. Ein Gegenstück zu seinem "Freudenspiegel" aber bildet die 1605 während einer widmet. Ein Gegenstück zu seinem "Freudenspiegel" aber bildet die 1605 während einer ähnlichen Pestzeit in Hamburg zu seiner und seiner Gemeindeglieder Stärkung und Tröstung 15 geschriebene, im Jahr 1606 im Druck erschienene "Theoria vitae aeternae oder historische Beschreibung des ganzen Geheimnisses vom ewigen Leben" in 5 Büchern (1. von des Menschen Erschaffung zum ewigen Leben, 2. von unserer Erlösung zum ewigen Leben, 3. Wiedergeborenen Seele Heichen zum ewigen Leben, 5. von der Ausserschung des Fleisches zum ewigen Leben); spätere Aussagen von 1611, 1628, 1651 u. s. Noch 20 zwei Monate vor seinem Tode beendigte N. seine letzte anticalvinistische Streitschrift (Sieg und Freudentritt der Wahrheit christ. Religion 2c., hamburg 1608), und noch in den letzten Wochen beschäftigte ihn eine Streitschrift gegen einen Jesuien Heinrich Neverus in Altona de Antichristo Romano. nach seinem Tod berausgegeben von seinem Bruder in Altona de Antichristo Romano, nach seinem Tob herausgegeben von seinem Bruber Jeremias, Roftod 1609. Mitten in seiner raftlosen Thätigkeit wurde der bisher gefunde 25 und fräftige Mann (sein Bildnis bei Schulte S. 347) "von einem bosen Fluß des Hauptes befallen", der ihn im Predigen hemmte und aufs Krantenbett warf. Nachdem er noch am 22. Oft. 1608 einen neuen Rollegen ordiniert, ertrankte er lebensgefährlich. Nachdem er bie Seinen gesegnet und bem ihm innig verbundenen Diakonus Debeken ein schönes Bekenntnis seines Glaubens abgelegt, ift er am 26. Dit. sanft und selig im herrn ent= 30 schlafen. Bestattet wurde er im Chor der Katharinenkirche in demselben Grabe mit J. West= phal. Debeten hielt ihm die Leichenrede über seinen Lieblingsspruch Off 14, 13 und hat nachber seine zahlreichen Schriften gesammelt und herausgegeben — die lateinischen in zwei, die deutschen in vier Foliobänden, Hamburg 1611—17.
Seinen dristologischen Schriften (s. omnipr. mysterium 1602, Grundseste 2c. 1604, 35

Synopsis articuli de omnipr. Chr. 1607 u. a.) ist neuerdings ein Ehrenplat in ber Geschichte ber Christologie angewiesen worden von Thomasius, Christi Berson und Werk, 3. Aufl. II, 480 ff.; Dorner, Entwicklungsgeschichte 2c., 2. Aufl. II, 779 ff.; Steit, Art. Ubiquität in der RE, 1. Aufl., Bd XVI, 605 ff. Ihr Grundgedanke ist die Parallelissierung der Unio personalis in Christo mit der Unio pneumatica der Gläubigen mit 40 Christo und die hieraus sich ergebende ethische Berwertung der Lehre von der communicatio idiomatum, — ein Berfuch, ben spinofen Gegenstand nicht blog in anziehenderer, sondern auch in fruchtbarerer Beise zu behandeln, als es gewöhnlich geschah, und den lutherischen Grundsatz "finitum est capax infiniti" in der Konstruktion des ganzen dogsmatischen Systems (Theologie, Christologie, Soteriologie) zu verwerten, vgl. Rocholl, Reals 45

prafenz, S. 199 ff. Bon Nicolais Predigten find nur wenige gedruckt, meift folde aus ber hamburger Zeit; f. Debeken in ber Ausg. ber beutschen Schriften, II, 313; Benbt, 76 ff., ber einige caratteristische Auszuge baraus mitteilt, aus benen teils die homiletische Gewandtheit, ber Gedanken- und Bilderreichtum des Berf., teils aber auch die Manier des Allegorisierens 50 und Polemisierens auf der Kanzel, die N. mit den meisten seiner Zeitgenossen teilt, sich erkennen läßt. Auch von Nicolais Briefwechsel scheint verhältnismäßig wenig erhalten. Bas aber seinen Namen im Gedächtnis der evangelischen Kirche wie in der Geschichte ber deutschen Dichtung unvergeslich macht, sind die vier geistlichen Lieder, die uns von ihm ausbehalten sind (Anderes ist ihm mit Unrecht beigelegt worden) und die sämtlich 55 aus der Wildunger Zeit 1588—96 herstammen: 1. "Mag ich Unglück nicht widerstan", ein kirchliches Parteilied gegen die Calvinisten, Akrostich auf Margaretha von Waldeck, geb. von Gleichen, gedruckt zuerst 1596, dei Eurze S. 76 ff.; 2. "So wünsch ich nun ein gute Nacht ze.", "der Welt Abdank für eine himmeldürstige Seele", über Psalm 42 (vgl. Curze S. 139 ff.); 3. "Wie schön leuchtet der Worgenstern ze.", ein geistlich Braut= 60 32

lied der gläubigen Seele von Jesu Christo ihrem himmlischen Bräutigam, über Pf 45, Akrostich auf Wilhelm Ernst Graf und Herr zu Walded, hierüber ausführlich Curte S. 80 st. 4. "Wacht auf, ruft uns die Stimme 2c.", ein geistlich Lied von der Stimme zu Mitternacht und von den klugen Jungfrauen nach Mt 25, 1 st. Von diesen dier Liedern sind und von den klugen Jungfrauen nach Mt 25, 1 st. Von diesen die Liedern sind se sehonders die beiden letztgenannten, welche zu den Kleinodien des evangelischen Kirchenlieds insofern, als einerseits die Glut subsektiver Glaubens- und Liedesinnigkeit, andererseits der poetisch-musikalische Schwung, der sich schwe nach eine neue Periode des evangelischen Kirchenlieds insofern, als einerseits die Glüt subsektiver Glaubens- und Liedesinnigkeit, andererseits der poetisch-musikalische Schwung, der sich schwen von den neuen Bersmaßen ankündigt, namentlich auch die farbenreiche Schüberung übertrössiger Justände, den Liedern der Restund den hie farbenreiche Schüberung übertrössiger Justände, den Liedern der Restund den hie kohren der Nechtern der Nechtern der in der Gebrauch lateinischer Wörter wie durch die Anlehnung an die ältere Zeit erinnert, so erösset den Gebrauch lateinischer Mörter wie durch die Anlehnung an die ältere Zeit erinnert, so erösset den den hohen hohen Schwung und die Anlehnung Liedesglut seines geistlichen Brautliedes wie durch den Hohen Schwung geistlichen Bächterlieds eine neue Zeit in der Entwicklung des evangelischen Kirchenliedes, die Periode der Subjektivität (vgl. Curte S. 146 st.). Diese beiden vielbewunderten und "nunderbaren" Lieder üben den nauch eine mächtige Wirtung auf die Zeitgenossen. In den konden siede mächte der Liede Wirtung und die Zeitgenossen und sanden bald die weiteste Berbreitung und den mächtige Wirtung auf die Zeitgenossen und fanden bald die weiteste Berbreitung und den hin den Belaßt in den evangel. Kirchengesanglichern, nachdem sie 1604 in dem den ehn keine Flag in den erschwerte der Anlessen der der Vollegen der Vollegen und Fleger den

Ricolas, Michel, französischer protestantischer Theologe, gest. 1886. — E. Rabaud, Michel Nicolas, sa vie, ses oeuvres, Baris, Fischbacher 1888; Edm. Stapser, Michel Nicolas, critique biblique in Etudes de théologie et d'histoire publ. par Mm. les prosesseurs de la Faculté de théologie protestante de Paris en hommage à la Faculté de théologie de Montauban à l'occasion du Tricentenaire de sa fondation, Baris, Fischbacher 1901. Seine Schriften: Dissertation sur la forme de la poèsie hébraïque 1833; Rapport de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance 1836; Essai d'hermeneutique 1838; Réponse à la lettre de M. l'abbé Lacordaire sur le Saint Siège 1838; De la destination du savant et de l'homme de lettres par J. G. Fichte (Ueberschung) 1838; De l'eclectisme 1840; Quelques considérations sur le Panthéisme 1842; Jean-Bon, Saint-André. Sa vie, ses écrits 1848; L'idée et le développement historique de la philosophie chrétienne par Henri Ritter (Ueberschung) 1851; Introduction à l'étude de l'histoire de la philosophie, 2 Bbe 1849—50; Histoire littéraire de Nîmes et des localités voisines, 3 Bbe, 1854; Les doctrines religieuses des Juiss 45 pendant les deux siècles antérieurs à l'ère chrétienne 1860; Etudes critiques sur la Bible. Ancien Testament 1861; Etudes critiques sur la Bible. Nouveau Testament 1863; Essai de philosophie et d'histoire religieuse 1863; Etudes sur les Evangiles apocryphes 1865; Le symbole des apôtres. Essai historique 1867; Histoire de l'ancienne Académie de Montauban 1885.

Michel Nicolas, in Nîmes am 22. Mai 1810 geboren, widmete sich von 1827 bis 1832 in Genf und dann noch zwei Jahre in Deutschland dem Studium der Theologie. Nach kurzer Thätigkeit als Hiksprediger in Bordeaux war er von 1835—1838 reformierter Pfarrer in Mey. Während seines Meher Ausenthalts erward er sich in Straßburg 1836 den Licentiatengrad und 1838 die theologische Doktorwürde. 1839 wurde er vom französischen Unterrichtsminister als Prosessor der Philosophie an die protestantischetheologische Fakultät in Montauban berusen. Hier hat er sast ein halbes Jahrhundert lang in erfolgreicher Lehrthätigkeit und stiller, unermüdlicher Gelehrtenarbeit gewirkt. Das weite Feld der Philosophie und der Theologie mit gleicher Sicherheit überschauend hat er auf beiden Gebieten Hervorragendes geleistet.

o Bu seinem philosophischen Lehrauftrag brachte N. außer einem gesunden und treffendem Urteil vor allem eine im damaligen Frankreich seltene, auf selbstständigen QuellenNicolas 33

tudien beruhende Kenntnis der deutschen Philosophie mit. Seine erste große Veröffentzichung war eine Übersetzung von Fichtes "Das Wesen des Gelehrten". Auch Heinrich Ritters dristliche Philosophie hat er dem französischen Publitum zugänglich gemacht. Ohne proße spstematische Bedürfnisse fand er seine eigene philosophische Stellung im Anschluß m die damalige französische Wodephilosophie, den Eslekticismus Viktor Cousins, für den druch litterarisch Partei ergriff. 1850 erschien seine Introduction à l'étude de 'histoire de la philosophie. Wenn auch in der Stellung und Lösung der Probleme eilweise veraltet, ist dieses aus der Lehrprazis hervorgegangene und auf soliden Wissen zegründete Werk heute noch eine für Studenten wohl brauchdare kritische Darstellung der verschiedenen philosophischen Systeme.

Den Übergang von den philosophischen zu den theologischen Arbeiten N.s bildet eine bedeutsame religionsphilosophische Studie über die Mystiker des 14. und 15. Jahrhunderts Les mystiques rationels et les mystiques irrationels in der Revue de théologie de Strasbourg 1859—1864), eine lichtvolle Entwickelung der Grundgedanken der Mystik, die er nach ihrer ethischen oder metaphysischen Orientierung unterscheidet und in 15 hren Hauptvertretern (auf der einen Seite Gerson, auf der andern Eckart, Tauler, Mosinos, die heilige Therese und Antoinette Bourignon) schildert. Bon 1860 an wandte R. seine ganze Kraft der Theologie zu und hier sind es vor allem zwei Disziplinen, die hm reiche Förderung verdanken: die Einleitungswissenschaft und die Kirchengeschichte.

Durch seine historisch-kritischen Untersuchungen über die Schriften bes A und NI 20 ift R. mit Reuß, Colani, A. Reville im protestantischen Frankreich einer ber Erneuerer der wissenschaftlichen Theologie geworden, die seit der Mitte des 17. Jahrhunderts vertummt war. Ihr Organ wurde die Straßburger Recueil de Théologie. Sie trat von Anfang an in scharfer Opposition gegen die Theologie des Recueil, als deren Hauptwerk Gaussienst "Theopeneustie" (s. Bd VI S. 382 ff.) noch größtenteils das theologische Denken 25 beherrschte. Unbefriedigt von der orthodogen Lösung des Problems der Schristautorität und unter dem Einfluß der zeitgenössischen deutschen Theologie, der die Straßburger theoslogische Fakultät auch unter der französischen Herrschuse als der Geistesseichtung von Einfluß der Weistesseichtung von Einfluß der Montauhan unternahmen als im Wänner die Ausschlasse richtung von Genf und Montauban, unternahmen es jene Männer, die Grundlagen der religiösen Gewißheit mit den Mitteln der historischen Kritik zu revidieren und das Christen- so tum als geschichtliche Größe unter dem Gesichtspunkt der Entwickelung zu begreifen. An biefer Arbeit nahm Nicolas trop den der modernen Theologie wenig gunftigen Traditionen der Montaubaner Fakultät hervorragenden Anteil. Nicht nur fo, daß er den Ertrag der deutschen theologischen Wissenschaft der reformierten Rirche Frankreichs bermittelt hatte. Er hat auch wertvolle originale Beitrage jur Bibelfritik geliefert. Jahre 1861 trat N. mit dem ersten Band seiner Etudes critiques sur la Bible vor das französische Publikum. Er enthält vier Abhandlungen über alttestamentliche Probleme (Mas ift der Pentateuch? Die Grundgebanken bes Mosaismus. Der Mosaismus vom Tob Josuas bis zum Ende ber Monarchie. Wer waren die Propheten?) und trägt im wesentlichen die an die Ramen Graf und Wellhausen geknüpfte Auffassung über die Ent= 40 stehung bes AT vor auf Grund einer durchsichtigen Analpse ber Dokumente, zu ber N. burch seine gründliche Kenntnis des Hebräischen und seine völlige Bertrautheit mit dem Stand der deutschen Forschung vorzüglich befähigt war. Nach dem AT nahm N. die kritische Untersuchung der neutestamentlichen Schriften in Angriff. Die dazwischen liegende Beriode hatte er schon 1860 in seiner Histoire des doctrines religieuses des Juis 45 pendant les deux siècles antérieures à l'ère chrétienne bargeftellt. Das Bud, wohl heute noch die einzige vollständige Darstellung des vorchristlichen Judentums aus ber Feber eines protestantischen Gelehrten in Frankreich, erlebte 1869 eine zweite Auf-lage. Das Studium der judischen Religionsvorstellungen hatte N. zu der Überzeugung geführt: "Le christianisme n'est pas un fait isole dans l'histoire. On constate 50 diverses manifestations religieuses qui ont contribué à préparer l'avenement du christianisme et qui servent pour ainsi dire de lien entre celui-ci et le prophétisme. La forme historique de la religion nouvelle a été déterminée en partie par le milieu dans lequel elle est née et par les antécédents auxquels elle se rattache." 1863 erschienen dann die auf das NI sich beziehenden Etudes 55 critiques sur la Bible. Die Lösungen, die hier Nicolas dietet für das synoptische und bas johanneische Problem, für die Fragen bes apostolischen Christentums und ber Bildung des Kanons, sind ja wohl heute großenteils überholt, aber Nicolas selbst hat zum Fortschritt der Forschung mitgewirft und Edm. Stapfer z. B. (a. a. D. 153—185) hält bie Nicolassche Lösung ber johanneischen Frage, wonach ein früherer heidnischer Gnostiter 60 Real=Encyflopable für Theologie und Rirche. 3. M. XIV.

beim Apostel Johannes Jesus als "das göttliche Wort" kennen gelernt und dann Jesu Leben unter den gnostischen Kategorien "Licht, Finsternis, Leben, Tod, Präezistenz u. s. w." in unhistorischer Weise dargestellt habe, heute noch für die einzig mögliche. Den Abschliß der historisch-kritischen Arbeiten A.s bildet eine Untersuchung über "Les Evangiles apo-5 cryphes" 1865 und eine Abhandlung über Le symbole des apôtres 1867.

Mit diesen Schristen — sagt sein Biograph — enthüllte Nicolas dem protestantischen Frankreich eine neue Welt. Deutschland besaß schon eine reiche Litteratur über diese Fragen, als man in Frankreich noch nicht einmal die Existen, solcher Brobleme tannte. "N. hat das doppelte Berdienft, daß er die Ergebniffe der deutschen Wiffenschaft 10 ins Französische übersett und durch seine eigenen Forschungen bereichert bat" (Rabaub,

a. a. D. E. 40).

Nicolas kannte nur eine Art ber Erholung: die Abwechslung in ber Arbeit. Go widmete er jede freie Stunde ber großen Vergangenheit ber frangosischen Sugenottenfirche. In den Ferien durchstöberte er die Bibliotheten von Paris, Genf, Schweden, 15 Holland und England nach Dotumenten über die Geschichte des reformierten Frankreiches und wie groß war seine Freude, wenn er etwa nach den verstaubten Urkunden eines städtischen Archive ober Standesamts die authentische Schreibweise eines alten Hugenottennamens feststellen konnte! In seinem Nachlaß fanden sich zehn dide Bande mit handschriftlichen Notizen über die Geschichte des französischen Protestantismus. Es war beson-20 bers ein Gebiet, das seinen Gelehrtenfleiß und seinen Spürfinn anzog: die Geschichte des Unterrichtswesens in der Sugenottenkirche. Schon 1854 hatte er eine dreibändige Histoire littéraire de Nîmes et des localités voisines erscheinen lassen. Seine Studien über bas reformierte Schulwesen legte er in zahllosen Beiträgen zum Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français, zu Lichtenbergers Encyclopédie des 25 sciences religieuses, zur zweiten Ausgabe der France protestante der Gebrüder Hong und andern Zeitschriften nieder. Auf Grund dieser Borarbeiten schrieb er 1885 seine Histoire de l'ancienne Académie de Montaudan (1598—1659) et de Puylaurens (1660—1685), ein lebensvolles Bild von den Einrichtungen und Schicffalen, ben Lehrern und Studenten der berühmten reformierten Hochschule.

Dieses Werk bildet den Abschluß der wiffenschaftlichen Thätigkeit Nicolas'. Das erste Exemplar desselben wurde ihm überreicht kurz vor dem Ausbruch der Krankheit, die ihn nach langem schmerzvollen Leiden am 28. Juli 1886 der liebgewonnenen Arbeit entzog. Der größte Teil seines handschriftlichen Nachlasses, für die Geschichte des französischen Brotestantismus höchst wertvolles Material, harrt als collection des papiers de Ni-85 colas in der Bibliothef der "Société de l'Histoire du protestantisme français" in Paris des künftigen Bearbeiters, noch kommenden Geschlechtern ein Zeichen des raftlosen uninteressierten Fleißes des Mannes, den seine Freunde einen benedictin de la science, eine encyclopedie vivante zu nennen liebten. Das Lebenswert bes ftillen, bescheibenen Mannes, ber in seiner schlichten, wortkargen, aller Pose und Phrase abholden Frommig-40 keit an die austerite seiner hugenottischen Borfahren, in seiner wissenschaftlichen Grund-lichteit an den deutschen Gelehrten erinnerte, wird in der Geschichte des französischen Engen Lachenmann.

Brotestantismus unvergessen bleiben.

Nicole, Peter, gest. 1695. — Quellen: (Besoigne) Histoire de l'Abbaye de Port-Royal, Bb V; Goujet, Vie de Nicole; Dom Clémencet, Hist. générale de Port-Royal; 45 Die Memoiren von Lancelot, Fontaine, du Fosse; Sainte-Beuve, Port-Royal Bo IV u. auch Bb III an verschiedenen Orten.

Nicole, Peter, geboren in Chartres ben 13. Oktober 1625, war einer der brei Männer von Port-Royal, die mit ihrer Feder den Jesuiten so empfindliche Schläge versepten, daß fie fich in zwei Jahrhunderten nicht davon erholt haben. Urnaud, Nicole, 50 Bascal find in ihrer Berfchiedenartigkeit kurz und treffend von Daunou folgendermaßen gezeichnet worden: "La vertu d'Arnaud, les moeurs de Nicole, le génie de Pascal". Nicole hatte eine vortreffliche Begabung und wurde frühe vorbereitet zu ber Aufgabe, die ihm gestellt wurde. Sein Bater, ein Abvotat des Parlaments, war sein erster und zwar ein vortrefflicher Lehrer; mit vierzehn Jahren hatte Nicole alle lateinische und 5 griechische Autoren, die sich in seines Laters Bibliothek befanden, gelesen; er war nicht ein Mann unius libri, sondern hatte eine unersättliche Wisbegierde. "Ich kenne, — so schreibt Brienne, der nicht sein Freund war, — keinen Menschen auf der Welt, der so viele Bücher und Reisebeschreibungen gelesen hätte, als er dazu alle griechischen und lateinischen Klaffiter, Dichter sowohl als Redner und Siftoriter; alle Rirchenväter, von

Nicole 35

Sankt Ignaz und Sankt Clemens Papst bis zu Sankt Bernhard; alle Romane von Amadis de Gaule bis zur Clelie und zur Princesse de Cleves; alle älteren und neueren Häretiker, von den alten Philosophen bis zu Luther und Calvin, Melanchthon und Chamier, deren Schriften er erzerpierte; alle Streitschriften von Erasmus bis zum Kardinal bu Perron und ben jahllosen Schriften bes Bischofs von Bellen; endlich alles, was 6 während ber Fronde geschrieben worden, alle eingeschmuggelten Bucher und alle Traftate von Goldast bis zu Jola". Nachdem er ben Unterricht seines Baters genoffen, studierte er (1642) die Philosophie in dem Kollege d'Harcourt und widmete sich alsdann aus-schließlich dem Studium der Theologie. Sein Hauptlehrer, der am meisten Einfluß auf ibn hatte und ibm feine Richtung und sein Gepräge gab, war Sainte-Beuve, ein reiner 10 "Sorbonnist", der Augustin, in der Lehre der Gnade, die damals so viel Rumor machte, befolgte, ihn jedoch zu milbern und möglichst mit Thomas Aquino zu vergleichen strebte. Das Ziel, das Nicole sich vorgesteckt hatte, war, Dottor zu werden und einmal in die Sorbonne einzutreten; doch hat er es nicht weiter als zum Baccalaureus gebracht, da seine Verbindung mit Port-Royal und der immer heftiger werdende Streit über die "fünf 15 Sate des Jansenius" ihn von der Universität entfernten. Frühe war er mit Port-Royal in Verkehr getreten, woselbst seine Tante, Mere Marie des Anges Suireau Ordenssschwester war. Die "Herren" (mossieurs, wie sie sich zu nennen pflegten) von Bort-Royal stellten ihn an ibren vortrefflichen Schulen an, wo er bald einer ber bebeutendsten Lehrer wurde. Als er nach Port-Royal-des-Champs zog, arbeitete er mit an 20 allem, was geschrieben wurde, hatte oft die Aufgabe, Bücher zu durchlesen und Material berbeizuschaffen (s. 3. B. für die Provinciales von Pascal); er verband sich am innigsten mit Anton Arnaud und mit Pascal; letterer soll am meisten Einfluß auf ihn gehabt haben; Brienne nennt Nicole einen "pascalin" und wirft ihm vor, Pascals Art, auch seine Fehler, kopiert zu haben. Doch scheint dieser Einfluß mehr ein moralischer, als ein 25 theologischer gewesen zu sein. "Nicole, schriebt Sainte-Beuve, stait le moraliste ordinaire de Port-Royal, tandique Pascal a ste le moraliste de genie" Er wurde naire de Port-Royal, tandisque Pascal a été le moraliste de génie". Er wurde naire de Port-Royal, tandisque Pascal a ete le Moraliste de genle". Er wurde ganz besonders der Mitarbeiter und Mitstreiter Anton Arnauds, dem er zur Seite blied auf Reisen, auf der Flucht und in den Versteden, wo er sich oft verbergen mußte; doch wurde er schließlich dieses Kampsesleben, das seiner Natur zuwider war, überdrüssig und so sehnte sich nach Nuhe, worauf er von Arnaud die hervische Antwort erhielt: "Nous avons l'éternité pour nous reposer". Er beklagt dieses unstäte Leben: "Ich bin wie ein Mann, der, auf einer Spaziersahrt im kleinen Kahne von dem Sturm in die hohe See geworfen wurde und um die ganze Welt herum getrieben". Darum ließ er endlich ben eifernen Rämpfer, da er ihm ins Eril nach Holland folgen follte, im Stich 35 und ersuchte den Erzbischof Harlai von Paris um Ersauhnis, nach Paris zurückzukehren. Er zog sich dadurch den scharfen Tadel seiner Freunde von Port-Royal zu und suchte sich gegen sie in Briesen und in einer "Apologie" zu rechtsertigen. In dem Orden hat es Nicole nicht weiter als dis zu einem Clerc tonsurs gebracht; im Jahre 1676 hatte er wohl versucht, die Priesterweihe zu erhalten; doch verweigerte ihm der Bischof von 40 Chartres die dazu nötige Einwilligung; daher Abek Boisenon in seinen Aneedotes litteraires behauptet, er sei im Examen burchgefallen und als unfähig (incapable) abgewiesen worden, was nicht nur unrichtig, sondern geradezu lächerlich ist. — Nicoles Schriften sind sehr zahlreich, so baß wir nur die wichtigsten hier erwähnen konnen; ein vollständiges Berzeichnis berfelben befindet sich in dem Leben Nicoles, von Abbe 45 Goujet, am Anfang bes XIV. Bandes ber Essais de Morale. — Mit Arnaud hat Micole die berühmte Logique de Port-Royal (La Logique ou l'art de penser, Paris 1659) verfaßt. — Bascals Provinciales übersetzte er, mit beißenden Noten und Kommentar begleitet, ins Lateinische unter dem Pseudonhm (als von einem deutsichen Gelehrten versagt), Wendrock (Köln 1658). Diese Noten und Kommentar wurden so von einem Fräulein de Joncour ins Französische übertragen und fanden sehr großen Beisfall. — Ferner schrieb Nicole: La perpétuité de la foi de l'Eglise catholique touchant l'Eucharistie (1664), auch Petite perpétuité genannt; in dieser Schrift such er Port-Noyal von der Anklage des Calvinismus zu reinigen. Er geht in keinerlei Schriftschrieß mit keinen Menner ein schriftschrieß with keinen Menner ein schriftschrießen von der keiner ein keiner ein schriftschrießen keiner ein keiner ei Schriftbetveis mit seinen Gegnern ein; folgender Sauptgrund genügt ihm: "Im 11. Jahr= 55 hundert hat sich die Kirche gegen Berengar und gegen seine in calvinistischem Sinne gefaßte Abendmahlslehre ausgesprochen; die Kirchenlehre des 11. Jahrhunderts muß bemnach auch die Kirchenlehre der vorhergehenden Jahrhunderte gewesen sein. Es ist unmöglich, daß die Kirche in einem so wesentlichen Lehrpunkte variiert habe; solche Bariation hatte Störungen und Rampfe herbeigeführt, die nicht spurlos vorübergegangen wären". Claude 60

erwiderte ihm, indem er die calvinistische Lebre auf die Schrift grundete und mit einigen Beispielen nachwies, daß es in der Kirche auch graduelle Abanderungen gegeben habe. Auf diese Erwiderung antwortete Nicole in der Grande perpetuite: Perpetuite de la foi de l'Eglise catholique sur l'Eucharistie (1669—1676), von welcher er die drei 5 ersten Bände schrieb. — Lettres sur l'hérésie imaginaire (1664), auch Imaginaires genannt, zehn geistreiche Briefe in der Art der Provinciales; wahrscheinlich um der Zahl der achtzehn Provinciales gleich zu kommen, schrieb er noch acht andere Briefe, les Visionaires (1665-1666). Beibe zusammen wurden mit bem Traite de la foi humaine in einem schönen Bande in Köln herausgegeben (1704). — Essais de Morale, 1671 u. ff. 10 in 13 Bänden, denen ein 14. beigefügt worden, mit Ricoles Leben von Abbe Goujet. Diese Bände fanden große Anertennung, Mme de Sevigne spricht sich mit steigernder Begeisterung über dieselben aus. Heute muß man sich barüber wundern. Maistre beurteilt diese Essais mit leidenschaftlich übertriebener Scharfe: "Nicole, Dieser Moralift von Port-Royal, ift der fälteste, der farbloseste, der bleiernste (le plus plomb), 15 der unerträglichste von allen langweiligen Mannern diefes großen langweiligen Haufes". Sainte-Beuve nennt ihn jedoch auch "le plus terne et le plus attristé des moralistes". Nicole, der mit dem Dogmatismus der Pensées von Pascal (über welche er sich übrigens sehr wenig anerkennend ausspricht) fehr unzufrieden war, wiederholt geme in seinen Essais dieses Wort: "Omnis sermo vester dubitationis sale sit conditus". 20 — Gegen die Calvinisten polemisierte er mit äußerster Bitterkeit, ja mit Gebäfsigkeit; er geht darin noch viel weiter als die anderen Jansenisten; er will eben, daß man ihm seine Berbindung mit Port-Noyal und seinen übrigens mehr als gelinden Jansenismus verzeihe. Er schrieb: Préjugés légitimes contre le Calvinisme (1671). Prétendus resormés convaincus de Schisme (1684). Unité de l'Eglise (1687). Nicht mit 25 Unrecht ist gesagt worden, er habe seine Feber in Galle getaucht. — Wir erwähnen sobann eine Reihe von lehrhaft-erbaulichen Schriften: Traite sur l'oraison (1679), später unter dem Titel Traité de la prière gedruct. - Instructions théologiques sur les Sacrements (1700). — Instructions theologiques et morales sur le Symbole — Instructions théologiques et morales sur l'oraison dominicale, la 30 salutation angélique, la sainte Messe et les autres prières de l'Eglise (1706). Instructions théologiques et morales sur la décalogue (1709). Diese Edyriften werden zum Teil heute noch gelesen. — Nicole war weber ein tiefer Denker, noch ein großer Charafter; er war ein seiner, gewandter Geist in der Art der Humanisten, von großer Gelehrsamkeit; Sainte-Beuve nennt ihn "un homme de lettres chretien". Von 26 Natur war er sehr schüchtern; sobalb er die Feder niedergelegt und seinen Schreibtschied verlassen hatte, entschwanden ihm die Ideen und Argunte, und er verlor alle Geistesgegenwart. Arnaud hatte ihn in viele Kämpfe mit hineingezogen, und boch war er biefes Streitens so mube, das ihm zuweilen vorgeworfen wurde, als ob er feine Luft baran hätte; da stimmte er in Ciceros Rlage ein: "Quod est igitur meum triste con-40 silium? ut discederem fortasse in aliquas solitudines". "Ich bin", schreibt er in seinen Nouvelles Lettres, "von Natur unruhig und hastig, seicht in Berwirrung und Bestürzung zu bringen. Das Urteil ber Menschen und ihr Widerspruch wirkt gewaltsam auf mich". Darin war er von seinen Genossen von Port-Royal grundverschieden; Dieselben waren auch zuweilen sehr entrustet über ihn: "Zweihundert Personen, rief ihm 45 einst Einer zu, seufzen über Ihre Eitelkeit", und entschuldigte sich hernach: "was er ge-45 einst Einer zu, seutzen über Ihre Etielteit", und entschildigte sich hernacht: "was er gesagt habe, sei wohl die Wahrheit, doch hätte er es nicht sagen sollen". Sainte-Beuve, der in dem vierten Bande seines Porte-Royal (Livre einquième, chap. VII et VIII) eine vollständige und sehr seine Stizze von Nicole giedt, vergleicht ihn mit Bayle, nennt ihn "un Bayle chretien, un Bayle janseniste, un Bayle qui, emprisonné dans les 50 quatre Fins de l'Homme, n'a pas osé avoir toute sa critique et toute sa raison". In seinem Alter wollte Nicole nicht mehr wider die Jesuiten schreiben; darüber zur Nede gestellt, sprach er: "Ich süble in mir keinen Beruf dazu; auch din ich ein zu schlechter Arzt, um sie zu heilen". Dagegen beschäftigte er sich mit den Quietisten; eben batte er eine Schrift gegen sie pollendet als er durch einen Schlaganfall gelöhmt hatte er eine Schrift gegen fie vollendet, als er burch einen Schlaganfall gelähmt 55 wurde; nach fünf Tagen starb er den 16. November 1695, im Alter von siebenzig C. Bfenber. Jahren.

Nider, Johann f. Bb III S. 472, 25 ff. Bb VIII S. 33, 38 ff.

Riederlande f. Solland Bb VIII G. 263.

Die Begründung der reformierten Rirche in den Riederlanden erfolgte unter fehr eigenartigen Berhältniffen. Die Anhänger der "neuen Lehre" wurden von Anfang an 25 auf alle Beise verfolgt, jedoch die strengen Befehle, durch die das Lesen der Schrift und die Predigt des Wortes Gottes verboten wurden, haben ebensowenig wie Schaffotte und Scheiterhaufen die Saat der Reformation zu ersticken vermocht. Trot der Wachsamkeit und des Eisers der Juquisition nahm die Zahl der Freunde der Reformation stets zu; auch hier war das Blut der Märtyrer der Same der Kirche. Un vielen Orten entstanden 30 Gemeinden, und nachdem es einen Augenblid den Anschein gehabt hatte, als wurden Saframentarier und Anabaptisten die Oberhand gewinnen, brach fich die reformierte Grund-richtung doch balb unter bem Bolt Bahn, und allerlei Ursache wirkten mit, dem Calvinismus den Sieg zu verschaffen. Die große Mehrzahl der Gegner Roms war denn auch schon calvinistisch gesinnt, als 1567 Alba in den Niederlanden eintraf, um die Ketzerei 36 auszurotten. Wozu die Inquisition nicht im stande war, sollte der "Raad van Beroerte", ber fog. Blutrat vollbringen. Es schien abgesehen zu sein auf den Untergang bes ganzen niederländischen Bolkes. "Haeretici fraxerunt templa, boni nihil faxerunt contra, ergo debent omnes patibulare", hatte in schlechtem Latein Juan de Bargas gesprochen (Brandt I S. 466), und bemgemäß wurde auch gehandelt. Schrecklich w wütete die Berfolgung, und mit Recht wurden die Gemeinden, die nur im Geheimen und felbst bann noch nur unter großen Gefahren sich versammeln konnten, "Gemeinden unter dem Kreuz" genannt. Schon früher hatten viele das Vaterland verlassen, "standen, aber seit Albas Ankunft in den Niederlanden wuchs die Zahl der Flüchtlinge immer mehr. Sie gingen nach Deutschland, England und Frankreich. Besonders Deutschland wurde vielen 45 eine Zuslucht, und in einer Neihe von Städten, wie in Emden, Wesel, Köln, Nachen, Frankentbal. Frankfurt a/M. entstanden niederländische Flüchtlingsgemeinden. Aber obwohl die Bruder in der Fremde dasselbe reformierte Bekenntnis hatten wie die Gemeinden unter bem Kreuz in der Heimat, empfanden fie immer tiefer den Mangel der firchlichen Gemeinschaft, die sich barftellt in der Einheit des Kirchenverbandes. In der Zerstreuung 50 und unter dem Rreuz entbehrte man die Gelegenheit, sich zu organisieren, wie man es jum Wohlsein ber Kirche für nötig erachtete. Bu einer solchen Organisation wurde nun 1571 ju Emben durch die dort gehaltene Synobe der Grund gelegt. Dieses Jahr ist das Begründungsjahr für bie reformierte Rirche in den Niederlanden.

Schon in der Einrichtung von Konsistorien hatte sich das Bewußtsein ausgesprochen, 55 daß die Glieder einer Ortsgemeinde zusammengehörten, nun galt es, das Bedürfnis zu befriedigen, auch mit den Gemeinden an anderen Orten zusammenzuleben. Im engeren Kreis suchte man diesem Bedürfnis wenigstens einigermaßen durch Veranstaltung von Provinzialsynoden zu genügen. So wurden schon 1563 durch die Wälschen Gemeinden in den südlichen Niederlanden drei solcher Zusammenkünste gehalten (Hovijer, dlz. 7—13), und auch win den folgenden Jahren kam man einigemale zu Antwerpen synodaliter zusammen (Hovijer dlz. 13—23), aber es war dies doch noch nicht, was man wollte. Die Schwierigkeiten,

bie die Gemeinden drückten, brachten mancherlei Fragen mit sich, über die man mit eine ander zu beraten wünschte. Man wußte sich eins im Glauben und im Bekenntnis. Aber diese Einheit drängte auch zu möglichster Einheit im Handeln, und so entstand unwillkürlich das Verlangen nach einer kesten Organisation zugleich mit dem Streben, auch die

5 Einheit in der Lehre auszusprechen (Trigland S. 161).

Dies erhellt bereits aus dem Konvent zu Wefel. Am 3. November 1568 traten dort etwa 40 Flüchtlinge zusammen, sämtlich Prediger und Alteste niederländischer Gemeinden, darunter Petrus Dathenus, Herman Moded, Marnix van St. Albegonde, Willem van Juhlen van Nijeveld u. a., in der Absicht, eine Kirchenordnung zu entwersen, die nach er sämpster Freiheit in Kraft treten könnte. Einen besonderen Auftrag zu ihrem Wert hatten diese Männer, deren Vorsigender Petrus Dathenus gewesen zu sein scheint, nicht empfangen, ebensowenig das Recht, eine Kirchenordnung mit bindender Kraft aufzustellen. Sie suchen denn auch nur die Linien aufzuseichnen, denen man später solgen könnte. Wegen der vorläusigen Bestimmungen, die sie zu treffen wünschten, hatten sie jedoch vorher mit verschiedenen Gemeinden beraten ("capita, de quidus apud optime resormatas eoclesias consultatum est"). Daß sie diese Bestimmungen in der That als bloß vorläusige betrachteten, geht deutlich hervor aus Cap. I 8: "videtur aliqua esse ineunda ac certis capitidus consignanda ratio, quam pro se quisque in ea cui praesectus erit ecclesia tantisper sequatur, donec coacta Synodo rectius aliquid atque persectius constitutum suerit". Die Thatsache, daß diese Weseler Artisel durch nicht weniger als 63 Personen unterzeichnet sind, beweist klar, daß ein solcher Entwurf von vielen sür nötig gehalten wurde. (Die Handscheit, dem lateinischen Text herausgegeben von Rutgers, Acta blz. 9—41.)

Indessen was zu Wesel vorläufig angenommen war, mußte offizielle Geltung gewinnen; der dort gehaltenen Zusammenkunft einiger interessierter Männer mußte eine Synode folgen, aus Abgeordneten der Gemeinden bestehend und befugt, bindende Beschlüsse zu sassen für die ganze Kirche. Mit dem Bau der Kirche hatte man begonnen, nun wartete das begonnene Werk auf Vollendung, und für das letztere hat niemand mit 30 so viel Kraft gearbeitet als Marnix van St. Albegonde (s. d. Art. XII S. 347—355); vor allem seinem unermüdlichen Eiser ist es zu verdanken, daß die Synode zu Emden zu

ftande tam (van Meer blz. 44-78).

Marnix war tief durchdrungen von der Notwendigkeit einer allgemeinen Synode. Er glaubte an die Einheit des Leibes Christi (Meiners I 422). Die Zeit seiner Gestangenschaft in Deutschland — seit 1567 — hat er denn auch auf jede Weise dazu verwendet, sür die Verwirklichung seines Zdeals zu arbeiten. Davon zeugt u. a. ein Rundschreiben, abgesandt im Namen der Gemeinden zu Heidelberg und Frankenthal an "de Eerdare ende Godsalige mannen, de Dienaren ende Ouderlingen der Nederduytscher gemeynten tot Londen, Zandwijck, Nordwijck, Emden etc." (v. Toosenendergen, Marnix. Aanhangsel dlz. 3—38). Dieser höchstwahrscheinlich durch Marnix versaste Brief ist von ihm und Gaspar van der Heyden am 21. März 1570 unterzeichnet. Es handelt sich in dem Schreiben um die Hersprung reisender Glaubensgenossen, und bei dieser Gelegenheit äußert Marnix sein Verlangen, "alle Gemeinden der Neiderlande zu einem Leibe zu vereinigen" und die Eersprung reisender Glaubensgenossen. Daß dies nicht sein und van der Heiderländisch-reformierte Kirche zu gründen. Daß dies nicht sein und van der Heiderländisch-reformierte Kirche zu gründen. Daß dies nicht sein und van der Heiderländischet hat "im Namen und Auftrag der niederländischen Brüder zu Heiderland, und d. aus der Thatsach, daß Marnix den Brief unterzeichnet hat "im Namen und Austrag der niederländischen Brüder zu Heider, daß er in England, in Emden, Kleve, Köln und Aachen angesonnen ist und zirkuliert hat, den Stoß gad zu Vordereitung der Synode zu Emden. Beachtenswert ist es denn auch, daß die von Marnix in diesen Brief ausgesprochenen Heidelüssen auf der Emdener Synode nicht nur behandelt sind, sondern verdermierte der Brüdern Beschlüssen auf der Emdener Synode nicht nur behandelt sind, sondern des Beschlüssen vor einer Endener Synode und der Brüder Mirche.

Marnix äußerte jedoch in seinem Brief nicht nur den Wunsch nach größerer Einheit, er gab zugleich ein Mittel an, das Ziel zu erreichen. Er lud nämlich die Gemeinden ein, an die er schrieb, aus ihrer Mitte Männer zu einer Zusammenkunft in Frankfurt abzus ordnen, um über die Heranbildung von Predigern zu verhandeln. "So bidden ende

begeeren wy dat ghy doch wilt de naevolgende Franckfortsche Misse desen volgenden Septembri een of twee ofte meer bequaeme ludens nae Franckfort opseynden, welcke vollen last ende commissie hebben de saecke met den gesanden van andere gemeynten, die hier oock wesen sullen, ten vollen te beraetslagen, te verhandelen ende gantschelijck te besluyten, opdat alsoo met beghemeyne verwillinge ende overeencominge de Kercke Christi Jesu opgebouwet werden mach. Ende wilt desen onsen brief den naestliggenden ghemeynten uwen naeburen, ofte ymmers anders copie desselven overseynden, opdat sy oock van haerentwegen hetselve moghen doen ende haere gedeputeerde opseynden, op datter een eyndelijck besluyt van gemaeckt mach werden tot 10 lof ende prijs des naems Godes en tot opbouwinge der Kercken Christi Jesu."

Die Bufammenkunft in Frankfurt fand ftatt im September 1570. Leiber find uns feine offiziellen Bescheide über das bort Berhandelte erhalten geblieben, aber wir durfen mit Sicherheit annehmen, daß die Notwendigkeit einer Generalfpnode bort besprochen murde, und daß die Synode von Emden die Frucht dieser Zusammenkunft ist. Ein besi= 15 nitiver Beschluß wurde jedoch nicht gefaßt, dennoch sind die von jener Versammlung außzgegangenen Antriebe zweisellos nicht vergeblich gewesen. Der Gedanke an eine Generalsynode wurde lebendiger, das Bedürsnis nach einer solchen mehr empfunden, man sing an, mehr darüber zu reden und zu schreiben. Einige Flüchtlinge, wahrscheinlich auß dem Jülicher Land, machten sich ans Wert, reisten nach Seidelberg und Frankfurt und berieten 20 ham Allen einer au varankelkanden Ausgeben mit den harvorgangsten Arekbiegen und anderen ben Blan einer zu veranstaltenden Synode mit den hervorragendsten Predigern und anderen Brüdern, die alle den Gedanken "beilig, gut und notwendig" fanden. Die Prediger von Heidelberg schrieben deswegen nach Wesel und an sonstige Gemeinden und drangen auf Unterstützung der Sache. Die Urbeber des Entwurfs besuchten den Prinzen von Oranien, bei dem sich Marnig damals gerade aufhielt, um sein Urteil zu vernehmen, und sie fanden, 25 daß er ihren Blan billigte und sogar seine Gilfe zusagte. Dann kehrten fie wieder zurück und suchten eine Versammlung zusammenzubringen zur näheren Besprechung. Diese Versammlung, die Provinzialspnode zu Bedbur, fand am 3. und 4. Juli 1571 statt. (Die Akten der Spnode siehe "Werken der Marnix-Vereen. Serie II Dl. 2 blz. 3—7.) Außer den Deputierten der Jülicher Gemeinden waren hier auch andere Abgesandte aus 30 Deutschland und Braband anwesend. Auch Marnix war zugegen mit dem bestimmten Auftrag des Prinzen von Oranien, auf die Veranstaltung einer Generalspnode hinzu-arbeiten. Ihm iste denn auch zu verdanken, daß zu Bedbur einstimmig der Beschluß einer Generalspnode gesaßt wurde. Zeit und Ort wurden noch nicht bestimmt, sondern zwei Abgeordnete, Gerard van Kuilenburg und Willem van Zuhlen van Nijevelt beauf= 35 tragt, darüber mit der Gemeinde in Emden in Beratung ju treten. Mit Briefen von Marnir verseben reisten die beiden nach Emben, nachdem fie fich auch von den Gemeinden 3u Wefel und im Klever Land die Versicherung hatten geben lassen, daß sie ben Besichlüssen zustimmten. Auch in Emden gelang es den beiden Deputierten, nach vielen Besprechungen die Zustimmung zu dem Plan zu gewinnen. Der Erfolg dieser Beratungen 40 war, daß ihnen noch vier Manner jur Seite gestellt wurden, um die Vorbereitungen ber Generalspnode zu regeln.

Diese Kommission wählte Emben als Versammlungsort der Spnode und beschloß, daß sie zum 1. Oktober 1571 berusen werden sollte. Den Gemeinden in England war schon am 24. Juli brieslich von dem Plan Kenntnis gegeben (Eccl. L.-B. Arch. p. 378 45—387) mit der Bitte, Deputierte zur Generalspnode zu senden. Daß letzteres doch nicht geschah, lag an der Kürze der Zeit. An Neigung dazu hat es in England nicht geschlt, denn aus einem Brief von Hork. Moded, datiert Emden den 14. Oktober 1571 (v. Meer blz. 262—265) erhellt, daß verschiedene Prediger der Gemeinden in England nach einer allzgemeinen Synode verlangten. Merkwürdig ist aber, daß man gerade bei den Gemeinden so in den Niederlanden auf Widerstand stieß, und zwar so, daß von dieser Seite sogar verzsucht wurde, die Berusung der Synode zu verhindern. Aus welchen Gründen man sich weigerte, zur Veranstaltung der Synode mitzuwirken, ist nicht bekannt, jedenfalls wurden die Gründe für belanglos gehalten. Die Gemeinden zu Köln — Wallonische sowohl wie Blaamsche — urteilten, daß "Satan die Tagung der Synode zu vereiteln trachte und 55 sich zu diesem Zwecke der holländischen Brüder als seiner Werkzeuge bedienen wolle". (Werken Marn. Vereen. Serie III Dl. V blz. 6—7). Diese Gemeinden baten den Prinzen von Dranien um Hilse und ersuchten ihn, durch seine Autorität die Holländer zu bewegen, sich dei der Synode vertreten zu lassen (Werken Marn.-Vereen. Serie III Dl. V blz 3—6). Was der Prinz gethan hat, wissen wir nicht, aber der Widerspruch 60

aus Holland wurde offenbar zuruckgezogen, denn der Synode zu Emden haben mehrere Prediger von Gemeinden unter dem Rreuz aus Holland beigewohnt.

In Emben, der "Herberge der Gemeinde Gottes", wo Gott seiner verfolgten und verjagten Kirche Trost gegeben hat, kam die erste allgemeine Synode der Neck. Geres.

Kerken am 4. Oktober 1571 zusammen (nicht am 1. Oktober, weil man noch auf die — allerdings nicht erschienenen — Deputierten aus England wartete und weil man auch in Emden noch nicht ganz bereit war). Bis zum 13. Oktober blieb man zusammen. Gaspar van der Henden, Prediger zu Frankenthal, war Vorsigender, Jean Tassin, Prediger der Wallonischen Gemeinde zu Geidelberg Beisiger, und Joannes Polhander, Prediger der Wallonischen Gemeinde zu Emden Schriftsührer. Im ganzen waren 29 Personen anwesend, darunter füns Alkeste. Unter ihnen sinden wir Abgesandte von Gemeinden unter dem Kreuz und von Flüchtlingsgemeinden, von Niederdeutschen und Ballonischen Kirchen, alle mit Instruktionsschreiben versehen. Man hat die Frage aufgeworsen, ob die Versammelung von Emden wirklich eine Synode war, und wenn ja, ob sie auf den Namen einer Generalsynode Anspruch erheben darf. Die hiergegen eingebrachten Bedenken sind hinzlänglich widerlegt von van Meer (blz. 152—154, 177—181); außerdem erhellt aus den Assen Synode selbst als eine allgemeine, d. h. nationale Synode betrachtete; zudem hat auch die Synode zu Dordrecht 1574 sie als solche anerkannt.

Die Embener Synobe hat den Grund gelegt zur Organisation der nied. reform. Kirche. Sie war zusammenberusen, um die äußere Einheit der Kirche zu Wege zu bringen. Daher nimmt auch in den Verhandlungen alles auf die Verbindung der Kirchen Bezügliche die hauptstelle ein. Wer diese Berhandlungen lieft und die festen Grenzen beobachtet, die darin hinsichtlich der Kirchenregierung gezogen werden, ahnt taum, daß die 25 Kirchen, deren Abgeordneten sich in einem folch bestimmten Ton aussprachen und Beschlüsse von so weittragenden Folgen faßten, noch unter dem Druck der Feinde ober in ber Fremde in der Berbannung lebten. Während man zu Wefel lediglich auf eigene Berantwortung hin zusammengekommen war und somit nur beratend auftreten konnte und durfte, waren sich die Bruder in Emden bewußt, daß fie berufen waren, bindende 30 Beschlüsse zu fassen, und daß sie als Beauftragte ihrer Kirchen dazu berechtigt waren. Obgleich in den Acta Emdana von dem Weseler Konvent nicht die Rede ist, durfen wir doch voraussetzen, daß man die Weseller Artifel sehr wohl erwogen haben wird, und zwar 1. auf Grund ber Thatsache, daß einzelne Emdener Artikel (Art. 19, 20, 21) benen von Wesel entlehnt zu sein scheinen, und 2. weil 6 Glieder der Synode auch in Wesel 35 jugegen gewesen waren, und taum anzunehmen ist, daß man dann die Weseleler Artitel, an benen sie mitgearbeitet hatten, völlig sollte übersehen haben. Sicher ist aber, daß man die französische Kirchenordnung von 1559 gebraucht hat. Zwischen dieser und den Acta Emdana herricht eine große oft wortliche Ubereinstimmung. Doch ist andererseits wieber zu viel Berfchiedenheit borhanden, g. B. in Betreff bes Klaffikalverbandes, als bag man 40 bie Acta Emdana nur eine weitere Ausarbeitung ber frangofischen Rirchenordnung nennen fonnte.

In welcher Weise wurde nun in Emden die kirchliche Gemeinschaft organisiert? Die Acta Emdana tragen ein sehr bestimmt calvinistisches Gepräge, und die beschlossene Einrichtung der Kirche ist presedyterial-synodal. Zu allererst wird (Art. 1) protestiert gegen jede Hierarchie in der Kirche. Bon einem "primatus seu dominatio" darf keine Rede sein und jeder soll sich hüten "ab omni et suspitione et occasione", eine Herrschaft in der Kirche zu führen. Das Band der Gemeinschaft wirs aber auch gesucht mit den Kirchen anderer Länder, vorausgesetzt, daß sie das reformierte Besenntnis hatten. Darum deschloß die Synode, daß nicht bloß die Consessio Belgica, sondern auch das französischen Kirchen möchten dasselbe thun hinsichtlich der Consessio Belgica. Über den Unterricht in der Lehre wurde bestimmt, daß in Gemeinden französischen Lüber den Unterricht in der Lehre wurde bestimmt, daß in Gemeinden französischen Zunge der Genfer Katechismus gebraucht werden solle, in den niederdeutschen Gemeinden der Heiter unterschen gebraucht werden solle, in den niederdeutschen Gemeinden der Heiter Dei consentanea utantur, necessitati illius mutandae non astringantur". Man wollte also möglichste Freiheit lassen, wenn man sich nur hielt an Gottes Wort. Außerdem waren die äußeren Zustände noch nicht dazu angethan, in dieser Beziehung schon eine allgemein giltige Vorschrift ausführen zu können. Die einzelnen Kirchen waren sich noch

zu viel selbst überlassen gewesen und konnten erst allmählich zu einheitlichem Handeln gebracht werden. Wohl aber wurde die Einheit der Kirchenleitung von der Synode jett schon eingeführt. Die Kirchenleitung sollte ausgehen von verschiedenen Körperschaften: von Konsistorien, Klassen, Spnoden und Nationalspnoden. Auch hier wurde jede Hierarschie ferngehalten. Außer den Konsistorien, die aus ständigen Mitgliedern bestehen sollten, bkannte man keine ständigen Körperschaften. Die Glieder der Klassistals und Spnodals versammlungen mußten jedesmal neu "ad hoc" deputiert werden und konnten Beschlüsse nur sassen traft des ihnen durch ihre Kirchen erteilten Auftrags. Nach Ablauf der Bersammlung war auch ihr Mandat beendet: "officium cum actione finitur". Jede Kirche oder Gemeinde sollte ein Konsistorium haben, zusammengesetzt aus Predigern, Altesten 10 und Diakonen. Diese Konsistorien hatten mindestens eine wöchentliche Versammlung. Nach je brei ober seche Monaten sollte jedesmal eine Klassikalversammlung stattfinden "vicinarum aliquot Ecclesiarum". Ferner wurde bestimmt, daß jährlich eine Synobe ber zerstreuten Gemeinden in Deutschland und Oftfriesland, eine Synobe ber englischen Bemeinden und eine Synode aller Gemeinden unter dem Kreuz zu halten sei. Endlich sollte 15 alle zwei Jahre etwa eine Nationalspnode zusammenkommen, "omnium simul Ecclesiarum Belgicarum". Zugleich entwarf die Emdener Synode eine Verteilung der Klassen. Die beiden Gemeinden zu Franksurt, die Gemeinde zu Schonau, die französische Gemeinde zu Heidelberg, die Gemeinden zu Frankenthal und zu St. Lambert sollte eine Klassis bilden, ebenso die beiden Gemeinden in Köln und die beiden in Aachen, die 20 Gemeinden in Mastricht, Limburg, Neuß und des Jülicher Landes. Eine dritte Klassis bestand aus den Gemeinden zu Wesel, Emmerich, Goch, Rees, Gennep und des übrigen Klever Landes, auch die Gemeinden zu Emden mit den fremden Dienern am Wort und Altesten aus Braband, Holland und Westfriesland sollten eine Klassis bilden. Unter dem Kreuz sollten folgende Klassen sein: 1. die beiden Gemeinden zu Antwerpen und die Ge= 25 meinden zu 's Hertogenbosch, Breda, Brüssel und die übrigen Gemeinden der Provinz Braband; 2) die Gemeinden zu Gent, Ronsen, Dudenaarde, Comen und im übrigen Ostund Westsslandern; 3. die Gemeinden zu Doornik, Rossel, Atrecht, Armentiers, Valenciennes und die übrigen Wallonischen Gemeinden; 4. die Gemeinden zu Amsterdam, Delst und im übrigen Hallonischen Gemeinden; 4. die Gemeinden zu Amsterdam, Delst und im übrigen Holland, Overhssel und Westssland. Auch seien die Brüder in England so zu ermahnen, ihre Gemeinden in Klassen zu verteilen. — Hinsichtlich dieser Versammlungen wurden in besonderen Kapiteln nähere Bestimmungen getrossen. Der Grundgedanke war kontrollen von der Gemeinder von der inde Gemeinder von Gemeinder von der Gemeinder von d offenbar ber, daß alle niederländischen Gemeinden eine Einheit bildeten, und daß jede Bemeinde zwar selbstständig war, doch nur als Glied eines organischen Ganzen. Als folches war fie auch gebunden an die Befchluffe ber Klaffis, der Synobe und Generalfynobe. Dabei 36 lag aber die Borstellung zu Grunde, daß die Gemeinde selbst zu diesen Beschlüssen mit-gewirft batte durch die Deputierten, die sie direkt oder indirekt zu der betreffenden Bersammlung abgeordnet hatte. Jede Berfammlung burfte nur bas behandeln, was in ihren Wirkungstreis gehörte, und nur was in den niederen Berfammlungen nicht erledigt werden konnte, durfte in einer höheren zur Behandlung kommen. Bon einer niederen Bersamm= 40 lung konnte man sich berufen auf eine höhere, von dem Konsistorium auf die Klassis, von der Klassis auf die Provinzialsynode und von dieser wieder auf die Generalsynode, aber dem Beschluß der letzteren mutte sich schließlich die ganze Kirche unterwerfen.

Die Embener Synode faste sobann noch eine Reihe von Beschlüssen, die sich auf die innere Ordnung der reformierten Gemeinden bezogen; z. B. über die Berufung der Pres 45 diger, die Wahl der Altesten und Diakonen und die Dauer ihrer Amtsverwaltung, üben die Tause, das Abendmahl, die Eheschließung, die Kirchenzucht, die Kirchenzeugnisse und über die Studenten, Beschlüsse, die wir hier nicht näher auszusühren brauchen. Auch auf eine Anzahl besonderer Fragen wurde Antwort gegeben als Wegweiser für spätere Fälle. Schließlich wurde bestimmt, daß im Frühjahr 1572 abermals eine Generalspnode gehalten 50 werden sollte, falls die englischen Gemeinden bereit und im stande wären, Abgeordnete dahin zu senden. Wenn sie dies nicht wollten oder nicht könnten, sollte die Synode die zum Frühjahr 1573 verschoben werden. Zugleich wurde die Pfälzer Klassis angewiesen, diese Generalspnode zu berusen. Jedoch sand diese Synode nicht statt. Es stellte sich heraus, daß die Brüder in England wohl geneigt waren, Klassen zu bilden und Deputierte zu 55 einer Generalspnode zu senden, allein die englische Regierung verweigerte ihnen die dazu nötige Erlaubnis. Heraus sowen anderen Thatsachen erhollt, daß man in England wenigstens in den Hauptsachen den Acta Emdana zustimmte. Auf den nationalen Synoden zu Dordrecht 1578 und zu Middelburg 1581 waren denn auch Deputierte aus England zugegen (Rutgers, Acta blz. 304—306, 360), während auf dem Kolloquium zu so

London am 28. August 1599 noch einmal beschlossen wurde, die niederländische Kirchenordnung, deren Grundlage die Emdener Beschlüsse bildeten, soweit als möglich aufrecht
zu erhalten. Auch in den Flüchtlingsgemeinden der Pfalz, in Emden, der Kölner Klassis,
in Jülich und Berg und in der Weseler Klassis sind die Acta Emdana angenommen
5 worden und gehandhabt, soweit es die Umstände erlaubten. Allmählich aber, hier früher
dort später, haben diese Gemeinden ihren eigentümlichen holländischen Charakter verloren,
und das Band mit der niederländischen reformierten Kirche löste sich.

Als sich die Synobe zu Emben versammelte, konnte man noch nicht ahnen, daß die Erlösung der Niederländer von dem spanischen Joch und die Freiheit der Kirchen schon 10 so nahe war. Noch kein halbes Jahr war seit der Synode verssossen, als man begann, das Joch abzuwersen. Am 1. April 1572 wurde Brielle durch die Wassergeugen erobert, eine holländische Stadt nach der anderen machte sich von der spanischen Gewalt krei. Bald waren in Holland und Zeeland nur noch wenige Städte übrig, u. a. Amsterdam und Haarlem, wo man sich nicht auf die Seite Oraniens und der Freiheit gestellt hatte. Die Vertreibung der Spanier hatte überall die Gründung resormierte Gemeinden zur Folge, oder wo solche Gemeinden bereits in der Verdorgenheit bestanden, konnten sie jest öffentlich auftreten. Das Volk schweidigen wurden nach der lauteren Predigt des Wortes Gottes begierig zu sein. Die römischen kürchen wurden an den meisten Orten sür den reformierten Gottesdoenst in Gebrauch genommen. Viele Flüchtlinge kehrten aus Deutschweizen, die früher geslohen waren und nun wieder ihren Dienst thun konnten. Die Staaten von Holland kamen schon am 15. Juli 1572 zu Dordrecht zusammen. Auch Marnig war als Abgesandter des Prinzen von Oranien hier anwesend und teilte den Kunsch des Prinzen mit, daß Könnischen und Kesprenierten freie Ausübung des Gottesdienstes zugestanden würde, den ersteren jedoch nur so lange, als die römische Geschleichte Staaten beschlossen den Kreiheit der Kandes schuldig machte. Die Staaten beschlossen der Kreiheit der Kandes schuldig machte. Die Staaten beschlossen der Kreiheit der Kreiheit der Kandes schuldig machte. Die Staaten des hollschen Beschluße; z. B. daß viele Priester und Laien es mit dem Wecheln, Züchen der Wecheln gegen die Freiheit der Kandes schuldig machte. Die Steaten zu heschlossen und Kreihen Religion zu verdieten. Verschene Gründe zwangen die Staaten zu diesen der Welchen Beschlußer der Verlagen der Kreiheit der Wecheln gegen die Freiheit zu be won den Spaniern zu Mecheln, Züchen aus der Verlagen der Kreihe von

die Synobe von Emden so zeitig gehalten war. Nachdem die reformierte Rirche Hollands 40 ihre Freiheit erlangt hatte, und es ihr unter dem wohlwollenden Schut der Staaten ermöglicht war, sich fräftig zu entwickeln, mochte man es wohl besonders bankbar begrüßen, daß ihre Organisation fertig war, so daß man das in Emden Beschlossene nur anzuwenden brauchte. Schon im August 1572 versammelte sich die erste Synode von Nordholland (aus Art. 1 und 3 der Aften der Synode von Alfmaar 1573 erhellt, vgl. Reitsma 45 und van Been, Acta I blz. 4-5, daß dies die erste Synode war und nicht die zu Hoorn, wie Reitsma, Geschiedenis 2 Uitg. blz. 122 meint), wo verschiedene Bestimmungen getroffen wurden über die Zulassung ehemaliger Priester zum Predigtamt, über die Kindertause, die Cheschließung und die Leichenpredigten. Bon der darauf folgenden Synode zu Hoorn ist nur bekannt, daß sie stattfand, aber wegen der unruhigen Zeiten nichts besonderes be50 handeln konnte. Die dritte Synode jedoch zu Alkmaar im März 1573 faßte schon wichtigere Beschlüffe, nämlich daß die Confessio Belgica von ben Brüdern unterzeichnet und der Beidelberger Katechismus gelehrt und in den Kirchen gepredigt werden follte. Bugleich wurde hier ein Anfang gemacht mit der Berteilung von Nordholland in Rlaffen. Bei der Synode war auch ein Schreiben eingelaufen von Herm. Mooded, der damals 55 als Prediger in Zieritzee wirkte, mit der Bitte eine Provinzialsynode zu veranstalten. Einstimmig beschloß man jedoch, darauf jest nicht einzugeben, 1. weil das Reifen in biefer Zeit zu gefährlich ware und 2. weil, man unter ben augenblicklichen Berhalt-niffen die Prediger nicht so lange entbehren könnte (Reitsma und van Been, Acta I blz. 10).

60 Raum ein Jahr später, im Juni 1574, wurde eine solche Provinzialspnode gehalten

zu Dordrecht unter Leitung des Vorsitzenden der Emdener Spnode, Gaspar von der Herben, jest Prediger in Middelburg. Diese Spnode nannte sich zwar selbst nur Propinzialspnode, trug aber in Wirklichkeit den Charakter einer nationalen Spnode. (Ihre Akten sind herausgegeben von Rutgers, Acta blz. 120—220, und durch Reitsma und van Veen, II, blz. 127—157.) Sie war zusammenberusen durch die drei Provinzen, die von dem spanischen Joch frei geworden waren, Südholland, Nordholland und Zeeland. Nur in diesen Provinzen war die Reformation eingeführt. Daß die sieben Prediger aus Nordholland, die von der Synode zu Grootebroek abgesandt waren (R. und v. Veen I blz. 25), verhindert wurden, ihr beizuwohnen, spricht nicht gegen ihren nationalen Charakter, da diese von vornherein erklärt hatten, die Beschlüsse der Synode billigen zu wolken. 10 Aus Südholland und Zeeland waren wiele Prediger, einzelne Akteste und ein Diakon anwesend. Die Kirchenordnung von Emden wurde hier in der Hauptsche gebilligt; beschlosen wurde, daß in Zukunft nur die Confessio Belgica solkte unterschrieden werden und nicht auch, wie in Emden bestimmt, das Französische Glaubensbekenntnis, weil man auf einen durch Tassin an Beza geschriedenen Brief mit der Frage, ob man in Frankreich zuch beide Bekenntnisse unterzeichnen wolke, keine Antwort empfangen hatte. Sodann wurde seltzgefet, daß forthin bloß der Heidelberger Katechismus zu brauchen und öffentslich zu lehren sei. Und endlich ergab sich, daß man überall mit der Bildung von Klassen schuen schapen der Selben segennen hatte, während die Synode jest eine Einteilung derselben sessen schlen schapen.

Es dauerte bis 1578, ehe eine nationale oder allgemeine Synode gehalten wurde. 20 Die Bacifikation von Gent 1576 war der Ausbreitung der Grundfate der Reformation in ben süblichen Rieberlanden gunftig, und auch in den nördlichen Provinzen wurde mehr gefragt nach der reinen Predigt des Evangeliums. Auch in den Gegenden außerhalb Hollands, in Braband, Gelderland, Utrecht, Overysel, und Friesland kamen die Reformierten öffentlich oder in der Stille zusammen zum Anhören der Predigt des Worts, 25 während die Obrigkeiten entweder nichts sehen wollten oder sogar zustimmten. Überall entstanden neue Gemeinden; man empfand die Notwendigkeit, eine Nationalspnode zu berusen, um die Einheit in der Lehre und die Gleichförmigkeit in der Kirchenregierung zu fördern. So sollten dann, wenn eben möglich, nicht nur Deputierte der Klaffen von Holland und Zeeland zusammenkommen, sondern auch Abgesandte aus den anderen so Provinzen und aus den niederländischen sowohl wie wallonischen Gemeinden, die in ber Fremde waren. Bom 2.—18. Juni 1578 versammelte sich diese erste nationale Synode auf niederländischem Boden zu Dordrecht. Betrus Dathenus war Borsigen-Die niederländischen und wallonischen Kirchen waren vertreten. Mit den Klassen von Holland und Zeeland hatten auch die von Braband und Oft- und Westsslandern ihre 35 Abgeordneten gefandt. Auch aus Gelderland scheinen Bertreter zugegen gewesen zu sein. Von den Kirchen außer Landes waren aus den Klassen der Pfalz, von Kleve und aus England Abgesandte erschienen. Die Kölnische Klassis hatte keine Vertreter schicken wollen, weil sie diese Synode nicht für eine Synode sondern für eine Privatversammlung meinte halten zu muffen. Die Spnobe hat fich aber an den Protest der Klafsis Köln nicht 40 gekehrt (vgl. Rutgers, Acta blz. 310—313). Die Beschlüffe von Emden und Dordrecht 1574 wurden verlesen und daraus eine Kirchenordnung zusammengestellt, deren Grundfate durchaus mit der von Emden übereinstimmen und die nur in einigen Bunkten 3. B. hinsichtlich der Klassen näher ausgeführt wurde. Besonders der Abschnitt über die Kirchenregierung wurde aussührlich behandelt und geordnet. Damit die Reinheit der 45 Lehre bewahrt bleibe, follten auch die Professoren der Theologie — 1575 war die Universität zu Leiben gegrundet worden — verpflichtet sein zur Unterzeichnung ber Confessio Belgica, während ebenso wie zu Wesel und Emben den wallonischen Gemeinden der Gebrauch des Genser Katechismus zugestanden wurde. Die niederländischen Gemeinden sollten den Heidelberger Katechismus gebrauchen und bei der Unterweisung derer, die w Glieder Gemeinde werden wollten, auch das "corte ondersoeck des gheloofs". Außerdem wurde für alle niederlänsichen Provinzen eine Einteilung in besondern Synden entworfen (vgl. Rutgers, Acta blz. 221-338).

Die Pacifikation von Gent, die dem friedlichen Zusammenleben von Römischen und Reformierten dienen sollte, hatte keine Partei befriedigt. Auf beiden Seiten nahm man 55 Waßregeln, sich zu skärken, und die Spannung wurde nicht geringer. Auch der Entwurf des Religionsfriedens, der von Oranien aufgestellt am 22. Juli 1578 im Namen der Generalstaaten verkündigt war und volle Gewissensfreiheit und ein gewisses Maß von Religionsfreiheit zugestand, konnte den schroff sich bekämpsenden Parteien unmöglich genügen. "L'exaltation, de part et d'autre, ne permettait plus les termes 60

moyens" (Groen van Brinsterer, "Archives de la maison d'Orange-Nassau" VI, 389). Es mußte zu einer Scheidung kommen zwischen den sublichen Riederlanden, wo die Römischen immer mehr Gebiet zuruderoberten, und den nördlichen Provingen, wo

die Reformation sich immer mehr ausbreitete und festen Jug gewann.

bie Reformation sich immer mehr ausbreitete und sesten Fuß gewann.

Im Mai 1578 war Amsterdam und im Juni desselben Jahres Haarlem von den Spaniern frei geworden. Im März 1578 war Graf Jan van Rassau, ein entschiedener Calvinist und Bruder Oraniens, Statthalter von Gelderland geworden und zugleich die resormierte Kirche als herrschende anerkannt. Zwar waren noch viele Orte dieser Provinz in den Händen des Feindes, und der dei weitem größte Teil der Landbevölkerung hing 10 noch der römischen Kirche an, aber allmählich wurde, vor allem durch die unermübliche Wirksamkeit des Arnheimer Predigers Joh. Fontanus, die reformierte Kirche auch in dieser Provinz self gegründet. Schon im August 1579 wurde die erste Synode zu Arnheim gehalten, die die Beschlüsse der Dordrechter Nationalspnode von 1578 als "richtig und in Uebereinstimmung mit der hl. Schrist" anerkannte (R. u. v. B. IV blz. 1; ferner voll. C. Hille Ris Lambers, "De Kerkhervorming op de Veluwe", 1890; sowie L. H. Wagenaar, "De hervormer van Gelderland. Levensbeschrijving van Joh. Fontanus", 1898). 1582 verboten die Staaten von Gelderland ausdrücklich den "Göbendienst" der Römischen. — Overviel batte sich dem Religionöstrieden angeschossen. "Götzendienst" der Römischen. — Overvsel hatte sich dem Religionsfrieden angeschlossen, und in den drei bedeutendsten Städten, Zwolle, Kampen und Deventer erlangten die Vkeformierten die Oberhand. 1579 finden wir in dieser Provinz schon der Klassen, Zwolle, Kampen und Deventer, und im Februar 1580 wurde die erste Overtsselsche Spnode zu Deventer gehalten (R. u. v. B. IV blz. 9—10, V blz. 191—376). —In Friesland wurde im März 1577 die Pacifikation von Gent verkündigt. Die Verbannten kehrten zuruck und bie spanisch gesinnten Obrigkeiten wurden abgesett. Genau ein Jahr später wurde ber Bifchof puntsch gestinken Obrigieren vollern ungesest. Genau ein zuse space von Leeuwarden, Cunerus Petri, gefangen genommen und seines Amtes entsetzt. Die Reformation gewann täglich mehr Einfluß. Bald entstanden an verschiedenen Orten Gemeinden, die durch zurückgekehrte reformierte Prediger bedient wurden. Friesland schloß sich der Union von Utrecht an, und im März 1580, nachdem sich der römische Statthalter Graf van Rennengen verräterischerweise auf Seiten der Spanier gestellt hatte. so verfügten die Staaten, den romischen Gottesdienst zu verbieten, alle romischen Geiftlichen als abgesetzt zu erklären, und die Güter der alten Rirche für den Unterhalt reformierter Prediger und Schullehrer zu verwenden, die nun in allen Gemeinden angestellt werden mußten. Hiermit war die römische Kirche endgiltig überwunden, und die resormierte Kirche zur Herrschaft gebracht (Reitsma, "Honderd jaren uit de geschiedenis der Hervorming en der Herv. Kerk in Friesland", Leeuwarden 1876, blz. 175—217). Schon im Mai 1580 versammelte sich die erste friesische Spnode zu Sneek (R. u. v. B. I

blz. 73 enz., VI blz. 1—290). Wie wir sahen, konnte weder die Pacifikation von Gent noch der Religionsfrieden von 1578 die aufgeregten Gemüter beruhigen. In den füdlichen Niederlanden schritt die 40 Sache der Resormation nicht vorwärts (A. Ch. J. van Maasdijk, "De oorzaken van den ondergang der Hervorming in België", Utrecht 1865). Die Führer der römischen Bewegung schlossen am 6. Januar 1579 die Union von Atrecht, einen Geheimvertrag zwischen Romischen von Atrecht, Henegouwen und Douah, zur Berteidigung bes römischen Gottesdienstes und ber Autorität bes Königs. Demgegenüber wurde am 45 29. Januar 1579 die Union von Utrecht veröffentlicht, die dort sechs Tage vorber zwischen Gelberland, Holland, Zecland, Utrecht und Groningen geschlossen war. Die Union war das Wert von Jan van Nassau, der dazu, wenn auch nicht ohne Mühe, die Einwilligung Oraniens erlangt hatte, dessen bis dahin auf Versöhnung von Römischen und Nichtrömischen gerichtete Politik hierdurch eine völlige Anderung ersuhr. (Die Bestim-50 mungen dieser Union siehe bei Bor, Ned. Hist. II blz. 26—29.) Der dreizehnte Artikel des Vertrags handelte über den Gottesdienst und bestimmte, daß Holland und Zeeland, wo der römische Gottesdienst bereits verboten war, wie disher nach eigenem Gutdunken vorgehen könnten, und daß die anderen Provinzen in dieser Hinsicht solche Anordnungen treffen dürften, wie sie sie im Interesse dat een yder particulier in syn religie vry sal mogen blyven ende dat men niemant ter cause van de religie sal mogen achterhalen of ondersoecken volgende de Pacificatie tot Gent ghemaeckt." Es war vorausausehen, daß diese Bestimmung der römischen Kirche großen Abbruch thun und den Reformierten zu Gute kommen wurde, wie auch geschehen ist. Wie die Emdener Synode so ben Grund gelegt hat jur Aufrichtung ber einen niederlandisch-reformierten Kirche, fo bat

bie Union von Utrecht der Größe der vereinigten Provinzen den Weg gebahnt, in denen die reformierte Kirche zur Blüte gekommen ist. Zwei Jahre später, am 26. Juli 1581, sagten die Generalstaaten dem König von Spanien den Gehorsam auf und verwarfen ihn feierlich als herrn der Niederlande.

Es dauerte aber noch geraume Zeit, dis in allen Provinzen die firchlichen Ansgelegenheiten gut geordnet waren. In der Provinz Utrecht konnte infolge verschiedener Umstände keine befriedigende Organisation zu stande kommen, und von einer geordneten spnodalen Einrichtung war keine Rede (vgl. H. Royaards, "Geschiedenis der Hervorming in de stad Utrecht", Leiden 1847; J. Wiarda, "Huidert Duishuis", Amsterd. 1858). Sowohl kirchliche wie politische Ursachen wirkten dabei mit. In der Bevölkerung so herrschte große religiöse Zerrissenheit, und in der Kirche maßten sich die Regenten alle Gewalt an, so daß die Kirchlichen selbst in kirchlichen Dingen nicht den geringsten Einsstuß konnten geltend machen. Erst 1618 trat hierin eine entschieden Anderung ein, und nach der großen Synode von Dordrecht 1618—1619 wurde die dort sessgestellte Kirchenordnung für die Kirche jener Provinz maßgebend (R. u. v. V. VI, Einleitung 15 blz. VIII—X).

Die Provinz Groningen war 1580 durch den Berrat von Rennenberg in die Hände der Spanier gefallen, und erst nach der Eroberung der Stadt Groningen durch Prinz Morit 1594 war es möglich, daß auch hier eine kirchliche Organisation zu stande kam. Diese Organisation geschah durch eine Kirchenordnung, die von den Staaten am 27. Februar 20 1595 sestgestellt wurde und offiziell bis 1816 in Kraft geblieben ist. In der Hauptsache jedoch stimmte die Groninger Kirchenordnung mit der von Emben überein. Die erste Spnode von Groningen fand statt am 14. die 17. Juli 1595 (R. u. v. V. VII, vgl. S. D. v. Been, "De Geref. Kerk van Groningen voor en na de Reductie", in "Gedenkboek der Reductie van Groningen in 1594", Gron. 1894, blz. 169—206). 25 Die Besteiung Groningens brachte auch Drenthe die Freiheit. Graf Wilhelm Ludwig von Rassau ordnete auch hier als Statthalter die stresseit. Ungelegenheiten, und am 12. August 1598 wurde die erste Klassischlersammlung zu Rolde gehalten. (R. u. v. VIII.)

Während man in den genannten Provinzen die kirchliche Ordnung aus mancherlei 20 Gründen noch nicht durchführen konnte, hatte man doch fortgefahren, Nationalspnoden zu veranstalten. Auf der zu Middelburg 1581, wo auch Flandern, die Gemeinden in England und die Klassis Köln vertreten waren, wurde aus den Artikeln der Synode von Dordrecht 1578 ein Corpus disciplinae ober eine Kirchenordnung festgestellt, die der Obrig-teit vorgelegt wurde, um von ihr Rechtstraft zu erlangen (vgl. Rutgers, Acta blz. 376— 85 401, 402). Diese Kirchenordnung ging von dem Grundsatz aus, daß die Kirche sich selbst regieren soll und daß der Obrigkeit kein Recht zusteht, die Kirche zu regieren. Die Obrigkeit wollte sich aber hierauf nicht einlassen und gewährte die erbetene Zustimmung nicht. Schon 1576 hatten die Staaten von Holland und Zecland einige "Korkelijke Wetten" entworfen (Hovijer blz. 121—131), in denen der Obrigkeit eine große Macht in 40 kirchlichen Dingen zuerkannt und der Klassen und Spnoden nicht einmal gedacht war. Es war aber bei dem Entwurf geblieben. Ein neuer Entwurf der Staaten von Holland 1583 (vgl. Hovijer blz. 233—246) gestand der kirchlichen Partei zwar einige Mitwirfung zu und befahl auch das Halten von Klassikal- und Spnodalversammlungen, ging aber von denselben politischen Grundgebanken aus wie der Entwurf von 1576. Allein zum 45 Glud für den Frieden der Kirche wurde auch diese Borlage nicht Gesetz, aus Furcht vor großem Streit wagte man nicht, fie zu veröffentlichen. Endlich gelang es der National= spnode von 's Gravenhage 1586, wo keine fremdländischen Gemeinden zugegen waren, eine Kirchenordnung festzustellen (Rutgers, Acta blz. 487—506), die sich von der Middelburger Kirchenordnung wenig unterschied, aber den von der Obrigkeit erhobenen Bedenken so wenigstens einigermaßen entgegentam und ihr gewisse Rechte in firchlichen Dingen zuerkannte. Die Staaten von Holland und Zeeland nahmen diese Kirchenordnung an. Die Prediger des Stifts Utrecht, die sich widersetzten, wurden ihres Amtes enthoben. Auch die Staaten von Gelderland und Overhsel nahmen die Kirchenordnung an. Die Kirchenordnungen der übrigen Provinzen stimmten im wesentlichen mit ihr überein, die Ab- 55 weichungen betrafen nur Nebensachen. Die Haagsche Synode hat alles gethan, was sie konnte, alle reformierten Gemeinden der Niederlande zu einem geschloffenen Ganzen zu vereinigen und die von ihr festgestellte Kirchenordnung, die im Grunde dieselbe ist wie die von Emden, obwohl in manchen Bunkten weiter ausgeführt und ben Zeitumftänden angepaßt, ift die Grundlage geblieben für die Ordnung und Regierung der Niederl. Ref. Kirche. 60

So war also die reformierte Kirche in den Niederlanden gegründet und eingewurzelt. Die Consessio Belgica und der Heidelberger Ratechismus waren ihre Bekenntnissschriften; sie besaß eine Kirchenordnung, die die Verwaltung der Kirche auss trefflichste regelte; sie war eingeteilt in Klassen und Synoden, die regelmäßig zusammenkamen und die Intersessen der Kerkeraden) gelangten die Gemeinden immer mehr zu geordneten Verhältnissen; der in der ersten Zeit noch sehr fühlbare Mangel an Predigern ließ nach, als verschiedene Hochschulen ihre Zöglinge entließen (Leiden 1575, Francker 1585, Groningen 1614). Die Predigt des Worts blied nicht unstruchtbar, so daß die Zahl der Resormierten stets wanahm. Die Obrigkeit beschirmte den resormierten Kultus und unterstützte die Kirche, indem sie ihren Predigern Gehalt gab, Schulen und Lebrer unterhielt und die Kosten der firchlichen Wersamlungen bezahlte. Zwar war noch nicht in allen Stücken Friede, auf strecklichem und theologischem Gebiet berrschte nicht überall völlige Übereinstimmung. Der calvinistische Charakter der reformierten Kirche wurde von den Kemonstranten angetastet. Durch deren Verurteilung und Ausschließung aus der Kirche hat die Nationalsynode zu Tordrecht 1618/19 diesen Charakter bebauptet und die zu Emden gesuchte, zu 's Gravenhage erreichte Einheit der Kirche kräftig gestärft.

Riederschichte Konsöderation. — Dr. theol. Th. Hugues, Die Konsöderation der resormierten Kirchen in Niedersachsen. Geschichte u. Urtunden, Celle 1873; Dr. theol. Fr. H. 20 Brandes, Geschichte der Konsöderation seit 1703, in den Archiven der einzelnen Kirchen. — Glaubensbesenntnis und Kirchenordnung der reserviche Frankreichs, übersetzt und abgedruckt für die Konsöderation, Heidelberg 1711. — (Mevidierte) Kirchenordnung der Konsöderation von 1839. — D. Brandes, Zusäte und Erläuterungen zu der Kirchenordnung von 1839 insolge von Synodalbeschlüßen die zum Jahre 1893 zusammengestellt. — Statut über die vereinigte Witwens und Waisenkasse der Konsöderation, Braunschweig 1882; Aschendach, Gesch. der res. Gemeinde zu Göttingen 1853; D. Brandes, Gesch. d. res. Gem. zu Göttingen; ders., Gesch. d. franz. Kolonie zu Wückeburg; ders., Gesch. der franz. Kolonie zu Braunschweig; ders., Gesch. d. franz. Kolonie zu Bückeburg; ders., Gesch. d. res. Waisenkassenschafte zu Bückeburg; ders., Gesch. d. res. Baisenhauskasse zu Wückeburg; Deiß, Gesch. d. res. Kirche zu Lübeck; Pros. Dr. Biper, Die Kesormierten in Altona; Vilaret, Die res. Gemeinde zu Hameln betressende Aussätzer und Kameln. Der Keringuier 1900; Dr. Walte, Gesch. d. res. Kirche in Hann. Münden (Mnsc.); H. Tollin, Gesch. d. res. Kirche in Celle; ders., Die Hugenottichen Kastoren in Lüneburg; Albrecht, Gesch. d. res. Kirche in Altona; Vilaret, Gesch. d. franz. Kolonie in Lüneburg; Albrecht, Gesch. d. res. Kirche in Altona; Vilaret, Gesch. d. franz. Kolonie in Hameln. — Ueder die einzelnen Gemeinden seinenden seiner Archive und Tollin, in Geschichtstes deutschen Hugenottenvereins: Urtunden in Bd III, Heft 10, S. 41 st.; IV, 10, S. 57 st.; V, 10, S. 17 st. 32 st.; VIII, 10, S. 9 st. 14 st. 18 st. 28. 42. 51.

Die Konföberation reformierter Kirchen in Niebersachsen besteht seit 200 Jahren. Sie ist hugenottischen Ursprungs, jedoch so, daß von Anfang ihrer Gründung an auch 40 deutsche reformierte Gemeinden innerhalb ihres Bereiches sich ihr angeschlossen haben. Sie barf als biejenige Rirchengemeinschaft in Deutschland bezeichnet werben, in welcher bie presbyterianische Kirchenordnung zu reiner Geltung und Durchführung gekommen ift. In den Aurhannoverschen Städten Celle, Lüneburg, Sameln und Sannover hatten Hugenotten, welche um ihres Glaubens willen aus Frankreich geflohen waren, Aufnahme 45 gefunden und "Rolonien" b. h. Gemeinden gebildet. Lon seiten der Landesherrschaft, das male vertreten durch die dem reformierten Bekenntniffe zugethane Aurfürstin Cophie von Hannover, eine Tochter des als "Winterkönig" befannten Kurfürsten Friedrich V. von ber Pfalz, waren diesen Flüchtlingen weitgehende Privilegien erteilt worden. Und auch in ben benachbarten Territorien von Schaumburg-Lippe und Braunschweig waren unter 50 den gleichen Bergunstigungen hugenottische Gemeinden entstanden. Als nun am 13. Ro-vember 1699 der von den Hugenotten zu Hannover erbaute "Tempel" eingeweiht wurde und ju biefem Zwecke Paftoren und Alteste aus den benachbarten "Kolonien" sich eingefunden hatten, beschloß man, einen engeren Berband zwischen diesen zerstreuten Gliedern der reformierten Kirche berzustellen, weil es, wie schon die im Jahre 1644 zu Charanton ab-55 gehaltene Nationalspnode "angemerkt" babe, "gewiß eine gefährliche Sache sei, wenn eine jegliche besondere Rirche sich allein nach eigenem Verstande regieren wolle, es könnten auf diese Weise leicht ebensoviele Religionen, als Rirchspiele, entstehen". Auch wurde hier schon gleich der Entwurf einer "Kirchenunions- oder Bereinigungsakte" aufgesett, ber dann ber zu berufenden konstituierenden Synode vorgelegt werden sollte. Neben biefen frangöfisch-reformierten Gemeinden batten fich in Sannover, Celle und

Bückeburg aber auch schon beutsch-reformierte Gemeinden mit odrigkeitlicher Erlaubnis gebildet, in Hannover und Celle getragen von der Gunst der bereits erwähnten Kurstürstin Sophie, während in Bückeburg schon im Jahre 1636 durch Otto V., den letzten Sprossen aus dem Mannesstamme der Schaumburgischen Grafen, eine resormierte Gemeinde, mit dem Gottesdienste in der Schloßtirche, war errichtet worden. Otto V. war der Sohn einer Tochter des Grassen Simon VI. zur Lippe, desselben, durch welchen in der Grasschaft Lippe das reformierte Bekenntnis eingeführt worden ist, und als nun in der Grasschaft Schaumburg, als Nachfolger des Fürsten Ernst, ein Katholit, Jobst Hermann zur Regierung kam, sich Ottos V. Mutter, Elisabeth, mit ihrem kleinen Sohne zu ihrem Bruder Simon VII. nach Detmold, um das Kind den Fängen der Jesuiten zu 10 entziehen. So wurde Otto V. im reformierten Bekenntnisse erzogen, und als Jobst Hermann kinderlos gestorben war und Otto als einziger Erbe die Regierung der Grasschaft antrat, brachte er die reformierte Glaubens- und Lebensordnung mit nach Bückeburg und richtete sür sich und die Reformierten der Stadt einen dementsprechenden Gottesdienst in der Schloßträche ein, sedoch ohne der lutherischen Bewölkerung der Grasschaft einen 15 Abertritt zur reformierten Richtung zuzumuten. Der erste reformierte Hoftpediger, den er berief, war Johann Appelius, der aus dem Anhaltischen stammte, und seit der Zeit besteht in Bückeburg eine reformierte Gemeinden mit ihrem Gottesdienst in der Schloßstriche Diese reformierten Gemeinden sich nun aber sosonien in der Rachdar- 20 schaft, die auch zum Beitritt ausgesordert wurden, wie die zu Bremen und zu Preußisch Minden, wohl aus territorialistischen Bedensen, welche die betressenden Landesregierungen

entgegensetten, ben Unschluß an die Bereinigung ablehnten.

Bon seiten ber Braunschweigisch-Lüneburgischen (Hannoverschen), sowie auch ber nunmehr Schaumburg-Lippeschen Landesregierung aber tam man dem Einigungsbedurfnis 25 der reformierten Rirchen in ihren Gebieten mit allem Wohlwollen entgegen. Hatte man ben einzelnen Gemeinden bereits die zu ihrer Konstituierung neben den lutherischen Kirchen bes Landes nötigen Privilegien verlieben, so gab man ihnen nun auch die Erlaubnis, einen Kirchenbund miteinander zu schließen und zwar auf dem Grunde der aus Frankreich mit herübergebrachten presbyterianischen Rirchenordnung, ber discipline ecclesiastique w des Eglises reformées de France, und zwar so, baß man dieser Bereinigung und ben zu ihr gehörigen Gemeinden bas volle Recht der Selbstverwaltung verlieh, nur, daß sich die Landesregierung die sog. jura circa sacra vorbehielt, "soweit es die reformierte Glaubenslehre und Rirchendisziplin nicht konzerniert." Go wurde benn bie erfte Spnode ber vereinigten reformierten Kirchen in Niebersachsen im Juli des Jahres 1703 35 ju hameln unter bem Borfite bes Budeburger hofpredigers Cregut gehalten und hier nicht bloß eine Unionsatte beschloffen, der die fämtlichen dort versammelten, bezw. vertretenen Presbyterien zustimmten, sondern auch ausbrudlich beschloffen, daß die Rirchenordnung der Hugenotten und deren Glaubensbekenntnis, das von la Rockelle, dieser Berzeinigung zu Grunde gelegt, auch eine Übersetzung dieser beiden Urkunden ins Deutsche 40 angesertigt werden solle, welche letztere, ein Werk des damaligen Predigers der deutschen ref. Gemeinde zu Hannover, Noltenius, dann auch i. J. 1711 zu Heidelberg im Drucke erschien. Versammelt waren in Hameln die Prediger und Altesten der französischen und beutschen reformierten Kirchen zu Celle, Hannover, Hameln, Lüneburg und Buckeburg, und in ber "Unionsakte" hieß es ausbrudlich, daß diese Einigung geschlossen sei "in ber 45 Absicht, die Reinigkeit der Lehre und des Lebens unter und zu erhalten" und daß man "sich verbinde und angelobe, das Glaubensbetenntnis und die Kirchendisziplin der reformierten Kirchen von Frankreich heilig und unverbrüchlich zu bewahren, sich untereinander beizustehen, sich auf eine besondere Weise als Glieder eines Leibes zu betrachten und ver-möge dieser Kirchenkonföberation einen eigenen Spnodus oder Kolloquium zu formieren, 50 welche Versammlung man so oft, als nötig und möglich sei, zu halten sich bemühen wolle. Für die Stellung aber, welche fich felbst die Staatsregierung ju biefer Konfoderation und ihren Spnoben und Gemeinden gegeben hat, ist zu beachten, daß es in dem Schreiben der Hannoverschen Regierung vom 21. Mai 1703, durch welches die Konföderation privilegiert wurde, ausdrücklich heißt: "Wir erlauben ihnen durch das gegenwärtige Schreiben, in 56 bem genannten Kolloquio über alles dasjenige zu verhandeln, was sie zur Erbauung ihrer Rirchen für notwendig halten werden, und darin vorzuschlagen, zu beraten und einzurichten nach der Haltung ihrer Kirchenordnung, was sie für nüglich und angemessen erachten werden", und daß ferner dem landesherrlichen Kommissar, welcher jeder Spnode beizuwohnen haben soll, ausdrücklich eingeschärft wird, er solle sich nicht etwa so eine beratende Stimme in dieser Versammlung anmaßen (prétendre), d. b. wohl Sig, aber lein Botum auf der Sonode baben, eine Instruktion, welche dann in einer dem Grasen von Tobna als landesberrlichem Rommissar ausgegebenen Berfügung vom 16. Sept. 1725 wiederholt und dabin erläutert wurde, daß "diesenigen Sachen, welche die resors mierte Glaubenslehre und Kirchendisziplin, deren Gebrauch wir gnädigst sonzediert, betressen, an die in Gegenwart Unsers dazu zu beneimenden Rommissarii zu haltende Sonode verwiesen, allda eraminiert und dezidiert werden, gestalt Wir dann des sessen Porsazes bleiben, die resormierten Sonodalbeschlüsse in quantum de jure handhaben und dei Krästen erbalten belsen wollen", nur daß "das vi superioritatis territorialis 100 Uns sonweiterende jus eirea sacra Uns expresse reservierert" bleiben soll. So erscheint denn bier das Verbältnis dieser Richengemeinschaft zum Staate, wie wir beute es nennen, so geordnet, daß beiden Teilen das Idrige gegeben wird, der Rirche, was ihr gehört: Selbsweitwaltung und Staatsschus, und dem Staate das, was seines Amtes ist: die Rechtsvervaltung, wo es sich um Rechtsstagen handelt: ausdrücklich wird dier zestage, das in solchen Fällen "diesenigen, so sich graviert zu sein vermeinen, übren Returs an das Gericht, wohin die Sache ihrer Natur nach gebört, nehmen, auch sich aller und jeder, in Unster Gerichtsordnung erlaubten benessienorum juris gleich Unsern anderen Landes-Unterthanen zu gebrauchen Macht baben sollen."

Bu den acht Gemeinden, fünf französischen und drei deutschen, welche im Anfange 20 die Konföderation bildeten, tamen im Laufe der Zeit noch einige andere. Schon im Jahre 1708 schloßen fich die beiden in Braunschweig entstandenen Gemeinden an, eine deutsch-hollandische und die hugenottische, wozu dann auch noch die aus Pfälzer Flüchtlingen gebildete Gemeinde zu Veltenhof bei Braunschweig kam, die als Filiale der beutschen resormierten Kirche zu Braunschweig angeschlossen wurde. Ebenso trat im Zahre 1711 die deutsche ref. Gemeinde zu Hann. Münden der Vereinigung bei, eine von Bremen aus durch dortige Kausseute gebildete Gemeinde. Bremer Kausseute hatten in Münden ihre Comptoirs und benutzten dies "Tempe von Deutschland", wie Goethe es einmal genannt hat, als Sommerfrische; so wollten sie denn auch dort ihre Gottesdienste Und auch in der Universitätsstadt an der Leine, in Göttingen, batten sich zahl-20 reiche Reformierte eingefunden, die, anfänglich von Münden aus versorgt, dann, haupt-sächlich durch Bermittelung Albrechts von Haller, die Erlaubnis bekamen, sich zu einer selbstständigen Gemeinde zusammenzuschließen. Das im Jahre 1753 ausgestellte Privileg erwähnt ausdrücklich französische und deutsche Universitätsverwandte, denen ge Das im Jahre 1753 ausgestellte ftattet wurde, öffentlichen Gottesdienst zu balten, und auch die so entstandene Gemeinde st wurde ein Mitglied der Konföderation. Am spätesten hat sich die Gemeinde zu Altona angeschlossen, nämlich erst im Jahre 1890. Sie war freilich schon im Jahre 1602 durch den Grasen Ernst zu Schaumburg und Holstein mit den nötigen Privilegien versehen, hatte aber dis gegen das Ende des 19. Jahrhunderts ihr Leben auf Grund der presbyterianischen Kirchenordnung für sich allein gesührt. Die Gemeinden zu Lübeck und du Stadthagen, letztere durch den Grasen Albrecht Vollsgang von Schaumburg-Lippe im Jahre 1733 gestiftet, hatten auch die Spnode der Konföderation ein paarmal beschickt, doch wandten sie sich bald wieder ab, Lübeck, weil die Entsernung und damit die Kosten ju groß waren, um die Spnoden regelmäßig ju befchiden, und Stadthagen, weil biefe Gemeinde die für jene Zeit freilich nicht unbedeutende Geldsumme nicht meinte aufbringen 45 zu können, die erforderlich war, um sich in die Witwenkasse des Berbandes einzukaufen. Dann aber hörten auch im Laufe der Zeit einzelne Gemeinden des Berbandes auf über= haupt zu bestehen und zwar eben biejenigen, welche ursprünglich ber Grund ber Stiftung gewesen waren, die der Hugenotten. Die Gemeinde in Lünedurg war von Ansang an nichts anderes, als die Hosseniede der verwitweten Herzogin von Celle, der Eleonore die Voldreuse, die dort ihren Witwensitz genommen hatte, und mit dem Tode der Herzogin verschwand diese Gemeinde von selbst wieder. Ein Gleiches geschah aber auch mit den übrigen Hugenottengemeinden. Sie konnten in den Orten, wo sie ihre erste Zusstucht gesucht hatten, ihren Lebensunterhalt, weil den Absah für ihre Industrieprodukte nicht finden, so zogen sie benn balb anders wohin, wo sie meinten, sich beffer er-55 nahren zu können, meistens nach Berlin oder in andere verkehrsreichere Stadte, und so wurden gerade die Sugenottengemeinden des Verbandes immer kleiner und - mit ben beutschen Gemeinden ihres Ortes schließlich vereinigt. Die erste, mit der dies schon im Jahre 1755 geschah, war die zu Buckeburg, dann aber folgten zu Anfang des 19. Jahrhunderts auch die zu Braunschweig (1811), zu Hannover (1812) und zu Celle (1805), so während die Gemeinde zu Hameln zu Ansang des 19. Jahrhunderts ganz aufgelöst

wurde. Freilich hatte sich auch in Hameln eine nicht unbedeutende Anzahl von deutschen Reformierten der dortigen Hugenottengemeinde angeschlossen, so daß der Pastor Catel, welcher die Gemeinde gegen Mitte des 18. Jahrhunderts bediente, an die Synode berichten konnte, er sei der Pastor der deutschen und der französischen Gemeinde zu Hameln, und wenn die Rehrzahl der Hugenotten auch von Hameln sortgezogen war, so gab es zu Ansang des 19. Jahrhunderts doch immer noch, wie auch noch heute, eine Anzahl von diesen, und die Jahl der aus ihnen und den deutschen Reformierten bestehenden Kommunikanten war doch immer noch groß genug, so daß von einem Berschwinden der Gemeinde nicht die Rede sein durste. Aber freilich, ursprünglich waren die Privilegien den Hugenotten gegeben worden, und als nun der Magistrat von Hameln an die Regierung zu Hannover des vrichtete, die Hugenottengemeinde sei ausgelöst, und die Bitte hinzusügte, man möge das Bermögen der Gemeinde, Kirche und Pfarrhaus, der Stadt Hameln überweisen, die durch die napoleonischen Kriege ja freilich viel gelitten hatte, da geschah dies über den Kopf der Konsöderation hinweg, und alle Bemühungen der letzteren, daß der Magistrat zu Hameln das Pfarrhaus der Hugenotten für eine Zeit lang einem römischstatholischen Priester zur Wohnung überlassen konnte und daß die deutschen Resormierten in Hameln

obne Seelforger waren.

Die Konföderation bestand seitdem denn nun aus den Gemeinden zu Braunschweig, Bückeburg, Celle, Hannover, Göttingen und Münden, wozu seit 1890 auch Altona kam, 20 und — auf der Synode zu Göttingen im Jahre 1839 nahm sie eine Revision ihrer bisherigen Kirchenordnung vor, durch welche zusammengestellt werden sollte, was von den Bestimmungen der alten Discipline ecclesiastique noch in Kraft und Geltung bestehe. So entstand die neue Kirchenordnung von 1839, zu welcher durch den Pastor D. Hugues zu Celle der Entwurf geliefert worden war und die dann auch von den drei 25 in Frage tommenden Regierungen ju hannover, Budeburg und Braunschweig bie landesherrliche Bestätigung empfing, nachdem auch schon durch ein Dekret des Königs Georg IV. von Großbritannien und Hannover vom Jahre 1824 die im Königreiche Hannover wohnenden Gemeinden der Konföderation als vollberechtigte Kirchen anerkannt und der lutherischen Kirche des Königreiches als völlig gleichberechtigt zur Seite gestellt worden 30 waren. Anfänglich waren die Gemeinden im Königreiche Hannover — nicht die in Braunfcweig und Budeburg - gewiffen Befdrantungen ju Gunften ber lutherifden Rirchen bieses Landes unterworfen gewesen. Sie durften teine Glocken haben; die Gemeinde ju Göttingen hatte eine solche im Jahre 1753 freilich auf ihren Turm gehängt, burfte fie aber nicht läuten; und was die hauptsache war, die Gebühren mußten an die lutherische 35 Geistlichkeit entrichtet werden, wie von diesen auch die Kirchenbucher geführt wurden. Das war benn freilich unter dem Königreiche Westfalen anders geworden. Da durften bie Göttinger Reformierten, und zwar am 1. Januar 1808 zum erstenmale, ihre Gloden ertonen lassen, und die reformierten Prediger bezogen auch jetzt die Gebühren von ihren Gemeindegliedern und führten ordnungsmäßig die Kirchenbücher für sie, dis — König 40 Jerome dann vertrieden wurde. Da machten die lutherischen Geistlichen wieder ihre früheren "Rechte" geltend und — den Göttingern wurde von dem dortigen General=Superintendenten Treffurt das Läuten wieder untersagt. Sehen diesem Justande sollte das königliche Edikt von 1824 ein Ende machen. Es wurde in diesem verordnet, daß die Vorrechte der einen Kirche vor der andern im Königreiche Hannover in Jukunft 45 aushören sollten, es solle im Gegenteil der Unterschied, der bisher bestanden habe, zwischen und die einer herrschenden Kirche und bloß geduldeten Rirchen neben ihr völlig aufboren, und bie reformierten Kirchen ber Konföberation wurden in alle biejenigen Rechte eingesetzt, welche in früheren Zeiten den "Landeskirchen" zugestanden haben, die den lutherischen Geiftlichen aber bisber zu gahlenden Gebühren wurden, und zwar auf Rosten ber Landesherrschaft, so abgelöft, die reformierten Kirchen ber Konföderation bamit ausbrucklich zu Landestirchen reformierten Bekenntnisses innerhalb ber Territorien erhoben, in welchen sie ihr Domizil hatten, d. h. ber vier Städte und beren Umfreise, wie es ausdrücklich in ber landesherrlich bestätigten Kirchenordnung von 1839 heißt (§ 72), "in welchen diese Kirchen sich be-fänden": sie waren "Ecclesiae publice receptae" mit allen Berechtigungen solcher 55 Kirchen, und sind von seiten der königlich hannoverschen Regierung auch alle Zeit als solche behandelt werden. Die Kirchenordnung von 1839 aber, wenn ihr auch einzelne überaus wichtige Bestimmungen sehlen, wie u. a. auch eine den Brozefgang genau festlegende Disziplinarordnung, hat alle die Merkinale einer presbyterianischen Kirchenordnung, auch im Unterschiede von der independentistischen, zu bewahren gewußt. Nach ihr (§ 5) 60 Real-Encyflopable für Theologie und Kirche. 8. A. XIV.

barf zwar "keine Kirche irgend eine Berrschaft über die andere haben und ausüben, sondern es soll die vollkommenste Gleichheit unter ihnen herrschen", aber (§ 6) "eine jede Kirche hat die Synode der ganzen Konföderation als ihre kompetente Behörde anzusehen, von deren Beschlüffen in Sachen der Kirchendisziplin und Glaubenslehre keine Appellation 5 stattsindet", mit Ausnahme der de adusu an die betreffende Landesregierung, bezw. wo die Rechte von Privaten in Frage kommen, an die ordentlichen Gerichte, und (§ 7), "wie die Synode die Angelegenheiten der konföderierten Kirchen zu leiten hat, so leiten Presebyterien, unter steter Verantwortlichkeit gegen die Synode, die einzelnen Gemeinden."
"Die ordnende und leitende Kirchengewalt aber über die einzelnen Gemeinden der Konföderierten Gemeinden der Gemei 10 föderation (§ 21) steht", wie dies auch wiederholt, und zwar auch von seiten des preußischen Kultusministeriums anerkannt worden ist, "nur der Synode zu, und wichtige Beschlüsse, welche Gesehestraft haben sollen, konnen nur auf einer Shnobalversammlung gefaßt werden." Der Moderator aber, wenn er auch, nach § 25, tein vorzügliches Unsehen vor den übrigen Predigern, auch keine Autorität in der Konföderation bat", ist 15 (§ 21) "jeder Zeit zum Wächter über die Synodalordnung in der Konföderation bestellt" und soll darauf sehen, daß "die Berbindung zwischen den einzelnen Gemeinden erhalten bleibe", foll also vor allem auch darauf achten, daß nicht etwa durch diese oder jene Umtriebe Gemeinden verleitet werden, die Berbindung mit der Konföderation zu lösen. Er hat zwar "keine selbstständige Wirksamkeit", sondern ist "gebunden an die Beschlüsse der Synode", ist aber "deren exekutives Organ", und "kann mit einer Staatsregierung wohl Verhandlungen einleiten und unterhalten, aber immer nur, die Synode repräsentierend, burch speziellen Auftrag und für ben einzelnen Fall bazu autorisiert", "innerhalb bes Berbandes aber hat er sich nur als der Bermittler der zu unterhaltenden Gemeinschaftlichkeit in Anordnung und Beforgung ber firchliche Angelegenheiten ju betrachten" (Be-25 schluß ber Spnode zu Münden 1853). Als "ber Wächter über die Spnodalordnung" hat er (§ 22) aber auch von sich aus Anträge bei den konföderierten Gemeinden burch Umlaufschreiben zu stellen, namentlich aber (§ 76), wo "Beschwerben von Gemeindegliedern wider ein Presbyterium vorliegen oder auch wo "unter den Gliedern eines Presbyteriums selbst, zu denen (§ 35) auch der Pastor und zwar als dessen Vorsigender 30 gehört, "Jrrungen entstehen", da "sind diese bei dem Moderator anzubringen, welcher nach den Umständen entweder selbst oder durch einen auf Kosten der Klagenden abzusendenn Kommissarius, oder durch Mitteilung an die ganze Konsöderation, unter eventueller Beantragung einer außerordentlichen Synodalversammlung die Frrungen beilegen wird", und nach einem Reschlusse der Swade und nach einem Beschluffe ber Spnode zu Celle, 1859, ber von den betr. Landesregie-35 rungen bestätigt worden ist, hat die Spnode solche Streitigkeiten, wenn sie etwa im Schofe ber Presbyterien oder zwischen Gemeinde und Presbyterien ausgebrochen sein sollten, entweder beizulegen oder zu entscheiden. Go haben wir es benn hier mit einer Kirchengemeinschaft ju thun, in welcher bas Bedurfnis ber Gelbitftanbigfeit ber einzelnen Bemeinden gegeneinander, wie auch das der Unterordnung unter die Gesamtheit der zu ihr 40 gehörenden Rirchen gleichmäßig gewahrt, den Kirchen und ihrer Gesamtheit aber auch das Recht der Selbstverwaltung im vollen Maße gewährleistet worden ist, und zwar ohne daß sie eine geordnete Verbindung mit der Staatsgewalt, durch welche auch dieser die ihr aus der Territorialgewalt fließenden Rechte zugesprochen werden, vermiffen ließe. Nach § 12 ist "der hohen Landesregierung nicht bloß zu rechter Zeit Anzeige da-45 von zu machen", wenn eine Synode gehalten werden soll, sondern diese auch um die Er-laubnis dazu zu bitten, sowie auch darum, einen Kommissar zu ernennen, "welcher abseiten der Regierung dazu abgeordnet wird, der Synode beizuwohnen, um darauf zu achten, daß in der Versammlung nichts den Rechten des Landesberrn und der Landesversassung entgegen vorgenommen und beschloffen werde, ber aber übrigens teine Stimme, noch fonft 50 einige Autorität hat." Die Beschlüffe der Spnode mussen dann der betr. Landesregie rungen vorgelegt werden und erhalten Wesetraft erst bann, wenn sie von diefen bestätigt worben find. Ebenso bedurfte die Wahl eines Bastors früher der Bestätigung durch die Regierung und in Preußen jest nach den allgemeinen Landesgeseten der Anzeige bei bem betr. Oberpräsidenten, ber das Recht hat, innerhalb von dreißig Tagen Ginfprace 55 gegen die Wahl zu erheben, und was besonders auch von Wichtigkeit ist, bei Urteilen der Synoden in Disziplinarsachen steht, wie schon erwähnt, den Betroffenen das Recht der Appellatio de adusu bei der in Frage kommenden Landesregierung, in Preußen bei dem Kultusministerium zu. Da kann doch nicht gesagt werden, daß dem Staate nicht das Seinige gegeben sei, d. h. eben das, was ihm der Natur der Sache nach geso bührt. "Wir wollen," sagt Hugues a. a. D. S. 4, "keine Trennung der Kirche vom Staate,

Aufficht, Schutz und Beistand erbittet sich die Kirche von der Staatsgewalt, nicht aber

Oberherrschaft und Regierung!"

Und daß es auch in den Formen der presbyterianischen Kirchenordnung geht, das bat die Konföderation durch die zwei Jahrhunderte ihres Bestehens hindurch bewiesen. Nicht daß nicht auch in ihrem Gebiete das eine oder das anderemal Jrrungen und Ver- 5 wirrungen entstanden wären: dazu sind es doch eben Menschen, die auch in diesen Formen ihr Leben zu führen haben. Aber wo solche Wirrnisse und Streitigkeiten hervortraten, da hat die Konföderation noch jeder Zeit es verstanden, sie zu beseitigen und den Frieden, wo er bedroht war, in ihren Gemeinden wieder herzustellen. So im Verlausse des 18. Jahrhunderts in Hannover und in Celle, wo Mißhelligkeiten gelegentlich der Pfarr= 10 wahlen entstanden waren, so auch noch im 19. zu Braunschweig, wo es sich darum handelte, den Frieden in der Gemeinde herzustellen, der durch tattloses Benehmen ihres Paftors geftört war, und in Göttingen, wo es darum zu thun war, die Gemeinde gegen bie Unrechtfertigkeiten eines lange mit Gebuld getragenen Lehrers zu schützen. Immer geschah es im Geiste der Liebe und des Friedens und so, daß das Wohl der Gemeinde 15 zwar als der leitende Gesichtspunkt galt, aber ohne die begründeten Bedürfnisse auch des Einzelnen nicht auch zu berücksichtigen. Dagegen aber was das kirchliche Leben und duch das Schultwesen angeht, so darf gesagt werden, daß die Presbyterien und die Synoden es redlich zu pslegen sich bemüht haben, und — hinsichtlich der Fürsorge für die materiellen Grundlagen der Gemeinschaft darf die Konföderation sagen, daß sie in 20 der That Anerkennenswertes geleistet hat. Die Presbyterien verstehen es zu verwalten, das zeigt die Geschichte dieses Verbandes. Im Beginne hatten sie sämtlich mit des Lebens Notdurft hinreichend zu kämpsen, jest aber steht es so, daß die Mehrzahl der Gemeinden fich eines Rirchenvermögens erfreuen, aus welchem ihre Bedurfniffe auch ohne Kirchensteuern gebeckt werden können. Und schon früh, schon im Unfange ihres Bestehens 25 hat die Konföderation auch auf Mittel gedacht, um die Hinterbliebenen ihrer Bastoren (und später auch ihrer Lehrer) versorgen zu können. Die im Jahre 1706 gestiftete Witwenkasse begann mit sehr geringen Mitteln, mit dem "zehnten Pfennige" aus dem Sonntagsopfer, vegann mit sehr geringen Mitteln, mit dem "zehnten Pfennige" aus dem Sonntagsopfer, der zu diesem Zwecke zurückgelegt wurde, jest hat sie ein Bermögen, nach welchem auf jede zu ihr gehörende Gemeinde nahe an 60000 Mk. kommen würden, sollte das Kapital so verteilt werden, und das verdankt sie der umsichtigen und unentgeltlichen Berwaltung durch das Preschierium zu Braunschweig! Und auch im Frieden mit ihren lutherischen Nachdarn hat die Konföderation zu leben sich redlich bemüht. Gleich in den Abdruck der Kirchenordnung von 1711 nahm die Synode jenen Beschluß der Bersammlung von Charenton aus dem Jahre 1631 auf, nach welchem Lutheraner, wenn sie im Geiste der zeiede und des Friedens kämen, weil sie im Grunde der wahren Religion mit den Resonwierten übereinstimmten ahne alles Ablegen ihrer besonderen Weinzugen an den Sapris formierten übereinstimmten, ohne alles Ablegen ihrer besonderen Meinungen an ben Sacris der reformierten Kirche sollten teilnehmen konnen, ein Beschluß, wie er in einer konfessionell gemischten Bewölkerung den Familienbedürfnissen entgegen kam, ohne er in einer tonsesstellen gemischten Bewölkerung den Familienbedürfnissen entgegen kam, ohne das eigene kirchliche Bekenntnis aufzugeben, und der im Einklange stand mit dem Aufruse, den der König 40 von Preußen, Friedrich Wilhelm III., ein Jahrhundert später erließ, um in seinem Lande den konsessen bernustellen. Nach diesem allen aber dars die Konsöderation denn wohl darauf bestehen, daß sie auch in Zukunst erhalten bleiben möge! In der letzten Zeit ist die Gemeinde zu Hannover aus ihr geschieden, doch sehlt hier der Raum, im einzelnen darzulegen, wodurch und durch wen das veranlaßt worden ist. Die 45 Angelegenheit ist auch noch nicht völlig abgeschlossen, und daher darüber hier denn kein weiteres Mart tein weiteres Wort. D. Brandes.

Richen, Christian Wilhelm, gest. 1865, einer der bedeutendsten protestantischen Kirchenhistoriker, wurde geboren den 9. August 1797 zu Oberwinkel dei Waldenburg in Sachsen. Nachdem er in Leipzig (1816 ff.) Theologie studiert hatte, habilitierte er sich 50 daselbst in der philosophischen Fakultät als Privatdocent (De loco commentar. Luc. 16, 1—13 diss., Lips. 1626) und ward 1828 Baccalaureus der Theologie. Die drei Leipziger Docenten, Theile, Habe und Niedner, erregten damals Begeisterung unter der studiezenden Jugend; an dem lepteren wurde besonders "die für sein Ledensalter sast unglaubliche Gelehrsankeit in der historischen Theologie" bewundert, nur wünschte man ihm einen 55 "ausgelösteren Stil" (Allg. Kirchenzeitung 1829, S. 109 f.). Nach dem Tode H. E. Lessenden hinterlassenen Werke desselben den ersten Band heraus (Leipzig 1829), konnte sich aber nicht entschleißen, den unvollendet gebliedenen zweiten Band selbstständig zu beendigen.

52 Richaet

Rech im Jahre 1829 wurde er außerertentlicher Profesior und 1838 Doltor und ordentlicher Erviener der Ibeologie. Gleichzeitig erichien seine "Philosophiae Hermesii Bonnensis novar. rer. in Theologia exordii explicatio et existimatio (Lips. 1838. 39). Diefe Schrift ragt burch Grundlichleit und Scharfe aus ber reichen Litteratur über Hermes s bervor und in darafterifiisch für den Bersaffer ielbit. Es war eine Baupteigentumlichteit Riedners, daß er mit dem Intereffe für Theologie, insbesondere Kirchengeschichte, ein gang gleiches Intereffe fur Philosophie und beren Geichichte verband, ohne fich einem bestimmten philoiophiiden Spitem anzuichließen. Zeine furdengeichichtlichen Vorleiungen waren burchbrungen von philosophischem Geift. Die Dogmengeichichte las er als "Geschichte ber Philo-16 sopbie und Theologie driftlicher Zeit". Außerdem bielt er Borlefungen über Geschichte ber alten Philosophie und Geschichte ber neueren Philosophie seit Rant. Über alle biefe Dissiplinen gab er seinen Zubörern sorgfältig gefertigte und wiederbolt überarbeitete Kompendien in die Hand, welche er als Manustripte auf eigene Kosten drucken ließ. Reben seinen Borlesungen bielt er Examinatorien über Kirchengeschichte und leitete er ein 15 bistorisch-theologisches Seminar. Zu biefen anstrengenden Arbeiten übernahm er noch nach Prof. Julgens Tode (1844) das Prasidium der von dem lesteren 1814 gegründeten (1875 aufgelösten) bistorisch-theologischen Gesellichaft und die Berausgabe ber "Zeitschrift fur die bistorische Theologie". Rach langem Zogern entidlog er fich zur Beröffentlichung seines Lehrbuchs der "Geschichte der driftlichen Kirche" (Lewzig 1846). Mit Recht ist an diesem 20 Werte der Umfang und die Tiefe der Forschung, die selbststandige und scharffinnige Durchbringung der gewaltigen Stoffmaffe bewundert, mit Recht freilich auch die schwerfällige scholaftische Form der Darftellung, die mangelbafte Durchführung der "leitenden Idee" bes Ganzen, zu welcher "ber sittliche Geist bes Christentums" erwählt wird, getabelt worden (vgl. Baur, Die Goochen ber firchlichen Geschichtschreibung, S. 244 f.). Riedner 25 trat mit diesem Werke sofort an die Seite von Reander, Gieseler und Sase. Gemeinsam ist diesen vier Gelehrten die selbstständige umsassende Quellenforschung. Während aber Reander mit gemutvoller Begeisterung fich in erbaulichen Charafterschilderungen ergeht, Giefeler mit nuchterner Verständigkeit eine summarische Erzählung verfaßt und aus den Quellen tommentiert, Safe mit tunftlerischem Sinne lebensvolle Bilder entwirft und an-30 einanderreibt, bat Niedner mit philosophischem Geift, bei ftrengster Objektivität, die Menge der einzelnen Erscheinungen überfichtlich jusammenzusaffen und deren innerstes Wefen darzulegen gestrebt, ja selbst dem Außeren seiner Darstellung durch die "streng spstematische Form" und eine eigentumliche Terminologie ein philosophisches Geprage gegeben. Riedner gehörte der damals berrschenden "Theologen-Schule", der großen Bartei der ver-25 mittelnden Theologie an; ber von Straug, Baur und beffen nachsten Schulern eingeschlagenen Richtung war er entschieden abgeneigt, nicht minder abgeneigt auch der konfessionellen Theologie. Seiner theologischen Überzeugung bat er Ausdruck gegeben in ber geistwollen Rede über die beiden Prinzipien des Protestantismus, welche er bei der akabemischen Gedächtnisseier Luthers an dessen dreibundertjährigem Todestage hielt (gedruckt 40 als "Vorlesung zur akademischen Gedächtnisseier" 2c., Leipzig 1846). Einige inhaltsschwere Säte mögen hier Plat finden. S. 7: "Nur die Nacht wirft keine Schatten. Die Reformation aber fiel als ein Licht in die Finsternis, war eine Gabe Gottes in Menschenhand gegeben: die Empfänger erreichen den Geber nicht; die Wirklichkeit der Welt ist die Fronie (Bottes, das Denkmal seiner Gute und nicht das Nachbild seiner Größe." S. 9: "Weiter 45 teilen sich alle noch driftliche nach Luther Benannte in materielle und in prinzipielle Lutheraner. — Mit Unrecht flagen die Materiellen die Prinzipiellen an, daß fie einen Wald ohne Bäume wollen. Nein, so ist bas Verhältnis nicht. Wir glauben an einen breihundertjährigen Wald, nur nicht an burchaus breihundertjährige Bäume." S. 12: "Noch gegenwärtig ist Unwissenheit über den Sinn des augustinischen wie des lutherischen Mugustinismus bemüht, auch den echten "Synergismus" zu verrufen: auch den, welcher nur ein Mitwirken ohne Bewirken oder Berdienen, und selbst jenes ebensosehr als Pflichtfolge setzt wie als notwendigen Erfolg, wo Geist auf Geist wirkt." S. 13: "Wahrlich, es hat keine Gesahr, daß wir dem Unenblichen zu nahe kommen, wenn wir ihm näher kommen." S. 16: "Die noch die jetzt fortwährende Verweckslung Calvins mit Zwingli, 65 welche auch Luthern untergeschoben wird, sie ist die mächtigste unter mehreren Urfachen gewesen, daß die Nichteinheit evangelischer Kirche konfessioniert und sanktioniert worden." S. 17: "Wir wollen Lehren, welche geglaubt und gelebt werden, denn das ist protestantisch; nicht Lehren, welche nur geboten und erzählt werden, denn das ist selbst nicht katho-lische Theorie, nur katholische Praxis gewesen." S. 18: "Die Reformatoren haben wirklich w eine nicht auf ihnen perfonlich stehende, sondern eine nach ihnen auf demselben SchriftRiedner 53

grund fortschreitende Kirchenverbesserung gewollt; ihre Fassung des Schriftprinzips wollte nichts anderes sein, als was sie nach ihm sein durfte." S. 32 s.: "Die gegenwärtige Zeit fragt: Buchstabe oder Geist? Die Frage ist falsch. Auf sie giebts nur eine halb falsche Antwort: Keines von Beidem; weil Keins ohne das Andere. Schon Christus selbst ist für uns da nur zusammen mit seinem leiblichen Erscheinen." — Nehmet auch von ber hl. Schrift immerhin die Schale weg. Aber es liegt noch etwas zwischen dem Kern und ber Schale. Durch dies Zwischenliegende fich durcharbeiten, das nennt man Schrift= wiffenschaft und Religionsgesinnung. — Sittlicher und also religiöser Sinn, und wiffenschaftlicher Bildungefinn, beibe einander bestimmend und tragend, beibe zusammen find der "Geist". — Gelten trat Niedner so, wie mit biefer Rede, in die Offentlichkeit, seine 10 Hauptbeschäftigung blieb die stille, gelehrte Forschung. Aus solcher sind die scharssinnigen Abhandlungen "De subsistentia τῷ θείφ Λόγφ apud Philonem tributa" (Lips. 1848. 49) hervorgegangen, beren Kern in bem Sate enthalten ift: Tor Beior loyor a Philone dici arbitror non aliam praeter deum subsistentiam, sed ipsum unum deum, quatenus in manifestatione sui tanquam prodierit, itaque modum 15 subsistendi alium quam quo per se est susceperit". — Diese Arbeit ist die letzte, welche Niedner in Leipzig veröffentlicht hat. Bereits war die Revolution von 1848 ausgebrochen, welche den fast nur in seinem Studierzimmer und Auditorium lebenden Mann sehr erregte und verwirrte. Er hielt sich und seine kostbare, die selkensten Quellenwerke enthaltende Bibliothek für gefährdet, schloß sich, nur äußerlich, einem ultrademokratischen 20 Vereine an, und slüchtete aus seiner an einem freien Platze gelegenen Wohnung in ein Hossissi, in welchem er sich "sücherer süblte". Einer immersfort wachsenden Schar von wirklich aber and bie betraffen der eine Mehret eine bei eine bei die bei der eine die bei die bei die die bei die die bei die die bei die bei wirklich ober angeblich brotlofen Arbeitern spendete er so reichliche Gaben, daß er endlich, "um sich nicht gans zu erschöpfen", eine Ferienreise singierte und sich einige Wochen lang in seine Zimmer einschloß. Durch die Behandlung, welche die Universität infolge ihrer 25 teilweisen Opposition gegen den ottropierten Landtag von 1850 erfuhr, ward er dermaßen verstimmt, daß er seine Brofessur niederlegte (sogar mit Berzichtleistung auf seine Benfion, welche ihm erst später auf Anregung des edlen Brof. Weiße von dem Staatsminister v. Falkenstein formlich aufgenötigt wurde) und nach Wittenberg überfiebelte. Hier lebte er zurückgezogen als Privatgelehrter, hauptsächlich beschäftigt mit der Herausgabe der Zeit- so schrift für historische Theologie. In dieser veröffentlichte er damals zwei wertvolle Absandlungen: die eine über "Das Recht der Dogmen im Christentum, in geschichtlicher Betrachtung" (Jahrg. 1851, H.4), die andere über "Richtungen und Ausgaben der Dogmatik in gegenwärtiger Zeit" (eine kritische Besprechung der dogmatischen Werke von Joh. Peter Lange und Wartensen, Jahrg. 1852, H.4). Erst nach Andruch der "neuen Aera" so in Preußen wurde Riedner als ordentlicher Prosession der Theologie und Konsistorialrat nach Berlin berufen (1859). Hier hat er noch sechs Jahre gewirkt mit altem Eifer und num Serum verunen (1859). Her hat er noch jechs Jahre gewirkt mit altem Eifer und neuem Erfolg, hochbefriedigt von seiner Stellung. Aussehen erregte seine Beteiligung an dem Protest gegen Schenkels "Charakterbild Jesu", zumal er selbst eine sehr freie Stelzlung zur evangelischen Geschichte einnahm. Has hat bei den Namen, von denen er in 40 seiner Kirchengeschichte sagt, daß sie "eines besseren Geschicks wert, jenem Protest verzfallen seien", sicher auch an den Namen seines Freundes Niedner gedacht. Doch soll dieser, obwohl er dei seinem tadelnden Urteil über Schenkels Buch verharrte, jene aufzegenden "Demonstrationen" gegen dasselbe hinterher gemisbilligt und ausdrücklich erklärt haben, daß es ihm fern liege. "irgend welcher Antastung der akademischen Lehrsreiheit zu haben, daß es ihm fern liege, "irgend welcher Antaftung der akademischen Lehrfreiheit 45 zuzustimmen" ("Bemerkungen über Niedners Charakter", 3hTh 1866, S. 433). Bald darauf starb er an einem Fußleiden, den 13. August 1865. — Niedner war ein Mann von tiefer, fast kindlicher Frömmigkeit, wohlwollend und wohlthätig, bei allem Selbstgefühl bemütig und bescheiben, nicht ohne Empfindlichkeit, aber bankbar für die kleinste Aufmerksamkeit. Er besaß einen staunenswerten Fleiß, hat zu Zeiten nur eine Nacht 50 um die andere geschlafen, gönnte sich selten einen Spaziergang, selten auch ein geselliges Bergnügen, obwohl er dann geistwoll und wißig zu untrhalten wußte und im Gespräch mit jungeren Freunden, die er zum Abendessen geladen, gern die Mitternachtöstunde versieren lieb auch denn nach att um Abendessen geladen, gern die Mitternachtöstunde versieren lieb auch denn nach att um Abendessen geladen, gern die Mitternachtöstunde versieren lieb auch denn nach att um Abendessen geladen. rinnen ließ, auch dann noch oft jum Arbeitstisch eilend. Selten hat er eine kleine Reise unternommen, nur einer Kur wegen. Auch zum Heinen. Seiten hat er teine Zeit". Trot 55 seines immensen Wissens kannte er boch die wirkliche Welt nur wenig, und sast gänzlich sehlte ihm Sinn und Interesse für Kunst. Hieraus erklären sich viele Mängel seiner Darstellungsweise. Er war ein großer Geschichtsforscher, aber kein Geschichtscher. Mit seinem Lehrbuch der Kirchengeschichte vom Jahre 1846 hat er sich ein bleibendes Denkmal gesetzt. Die nach seinem Tode erschienen zweite Ausgabe dieses Werkes (Berlin 60

1866) wurde in der vorliegenden Gestalt von ibm selbst nicht veröffentlicht worden sein, Dr. B. D. Taidirner +. jedenfalls macht fie die erste Ausgabe nicht entbebrlich.

Richeim, Riebm f. Dietrich von Riem Bo IV 3. 651.

Riemeyer, August Hermann, gest. 1828, Professor, Kanzler der Universität und Direktor der Franceichen Stiftungen in Halle. — Jacobs und Gruber, A. H. Niemeyer. Jur Erinnerung an desien Leben und Birken (Gedächtnisrede auf A. von J. im Ton eines Panegyritus und biographische Rotizen, lettere durch G. ergänzt, S. 432 st. Berzeichnis der sehr zahlreichen Schriften Riemeyers), Halle 1831: B. Schrader, Gesch. der Friedrichsellnis versität zu Halle, 2 Bde, 1894; B. Fries, Die Franceschen Stiftungen in ihrem zweiten 10 Jahrhundert, Halle 1898 (hier S. 252 f. sonstige Einzelschriften über A.); A. Schürmann, Zur Geschächte der Buchhandlung des Baisenhauses und der Cansteinschen Bibelanstalt in Halle a. S., Halle 1898, S. 175 st.; F. Bosse, der Garnssonprediger und Schuldirettor F. A. Junser zu Braunschweig in seinen Beziehungen zu dem Universitätstanzler A. H. N. in Halle, sowie zu andern Schuldmännern und Gelehrten seiner Zeit (Rachrichten über das ber Salle, sowie zu andern Schulmannern und Gelehrten feiner Beit (Rachrichten über bas ber: 15 zogl. Lehrerseminar zu Braunschweig), Braunschweig 1901.

Geboren in Halle ben 1. September 1754 als jungster Sohn des dortigen Archi-biatonus an der haupttirche U. L. Fr. und Urentel August hermann Frances (seine Mutter war eine Tochter Freylinghausens), stand August Hermann N. früh verwaist unter dem erziehlichen Einfluß der Wittve eines Arztes Lyftenius, geb. von Wurmb, Tochter 20 eines Schwagers von France, die durch Gaben und Kenntniffe ausgezeichnet war und N. auch petuniär reich ausgestattet hat. Er studierte nach dem Besuche des Pädagogiums von 1771 an Theologie unter Semler, Rösselt (bem er 1809 eine Biographie gewidmet hat), Griesbach und seinem Oheim G. A. Freylinghausen und wirkte unter letzterem einige Jahre an den deutschen Schulen und der Latina der Frankschen Stistungen, denen er 25 ein zweiter Gründer werden sollte. Durch die "Charatteristik der Bibel", die in 5 Bänden erschien (1775—1782), hat er seinen schriftsellerischen Ruhm begründet. Er hielt seit 1777 (Dr. phil.) philologische Borlesungen über Homer, griechische Tragiter, Horaz u. f. w., auch nach seiner Ernennung jum a.o. Professor ber Theologie und Inspettor bes theol. Seminars (1779), und besorgte eine selbst von Fr. A. Wolf (bort seit 1783) anerkannte 30 Ausgabe der glias, wie später von Sopholles. 1778 gab er einen Quartband "Gedichte" heraus (mit Bignetten von Chodowiedi), "Herrn Alopftod zugeeignet", dem er nacheiferte; bie Sammlung enthielt religiofe Dramen und Oben und ift in vermehrter Ausgabe bis in sein Alter wiederholt (Karlsruhe 1783, Halle u. Berlin 1814. 1818. 1820). Die Dramen (Dratorien), unter benen "Lazarus, oder die Feyer der Aufersiehung" das wirfungsvollste (L'atorien), unter benen "Lazarus, boer die Feyer der Auferseung das kirtungsvohse sift, gelangten in der Komposition des Musikvierstors Kolle in Magdeburg zur Aufsührung (W. Kawerau, Aus Magdeburgs Vergangenheit, Halle 1886, S. 226 st.). 1784 wurde N. ordentlicher Prosession der Theologie und im Öktober desselben Jahres Inspektor des Bädagogiums, 1785 neben G. Chr. Knapp (s. den A. Bd X S. 588) dem Direktor der Stiftungen J. L. Schulze als Mitdirektor gesetzt. Seine stark besuchten theologischen Vorlesungen dehandelten die christliche Moral, die Einleitung in das AT., das Leben Jesu, Homilett, "biblisch-praktische Mogalie", Einleitung in die theologischen Wissenschaften und Ernststand der Verschland der und Encyflopädie, nicht zum wenigsten auch Bädagogik, für die er 1787 bei gleichzeitiger Errichtung eines padagogischen Seminars einen besonderen Lehrauftrag erhielt und worin er wirklich Hervorragendes und Bleibendes geleistet hat. In zahlreichen Schriften, die immer von neuem aufgelegt sind, hat er diese angewandten Fächer von rationalistischem Standpunkt aus behandelt und sich für seine Zeit als selten fruchtbarer Schriftseller erwiesen. "Erziehung des Menschen zur Sittlichkeit unter harmonischer Entwicklung seiner allgemeinen Geistesanlage auf Grund des Christentuns und nach Maßgabe der Berzunkt nunft . . war das Ziel, dem er während einer fünfzigjährigen Wirksamkeit in Amt und 20 Wissenschaft mit unermüblichem Fleiße und stets wachsender Erfahrung nachstrebte" (Schrader I, 487; vgl. 497 über das Verhältnis seines theologischen Standpunkts zu dem feiner Borganger). Zu seinen zahlreichen Schülern an den Stiftungen und der Universität gehörte 3. B. der Kirchenhistorifer Gieseler (s. Bd VI S. 663). Der Schwerpunkt seiner Thätigkeit lag in ber praktischen Theologie, bas Wort in weiterem Sinne genommen. 55 Gine eigentlich felbftftanbige Stellung in theologischer Beziehung hat er nicht eingenommen. (Belehrten Systemen und Terminologien war er abgeneigt; die Fortschritte der neueren Philosophie über Kant hinaus, bessen philosophischer Behandlung ber Kirchenlehren er widerstrebte, bat er nicht mitgemacht, ist aber zu Schleiermacher (1804-1807 in Salle) in ein leidlich freundliches Verhältnis getreten (Jacobs S. 348). Er meinte, bas In-

tereffe bes Herzens und bes Kopfes trennen, zwischen Lehre und Borstellungsart von ber Lehre unterscheiden zu können und nur das dem allgemeinen und praktischen Verständnisse nach seinem Dafürhalten unmittelbar Dienliche in der Darstellung der driftlichen Lehre und des neutestamentlichen Schriftinhalts hervorheben zu mussen. Seine Schriften find im Geist und in der Richtung der Zeit verfaßt, der alles, was über nüchternverstän= 5 dige Darstellung mit moralischer Abzweckung hinausging, des Mysticismus oder gar Ob= sturantismus verdächtig vorkam. Es ist der Standpunkt eines ehrlichen Rationalismus älterer Observanz, ben N. einnimmt, eines Rationalismus, der eigentlich bloß in seiner zeitgemäßen Ausdrucksweise vom biblischen Christentum abzuweichen glaubt, der Die Kirchenlehre nicht antasten, sondern nur eins und anderes auf sich beruhen lassen will (vgl. z. B. 10 Lehrbuch für d. ob. Al. § 124 und § 141). Wie Niemeyer in der Pädagogit die Humanität zum Prinzip macht, so ist ihm auch an Christus und dem Christentum die humane Seite die Hauptsache. In dieser Beziehung ist schon die "Charakteristik der Bibel" von Interesse, die 1794 bereits in 5. Auslage erschien und 1787 eine Streitschrift hers vorgerusen hatte (vgl. Diestel, Gesch. des ALEs, S. 739). N. such de Charaktere der 15 biblischen Nersonen schonen und siehen und siehen vorgerusen hatte von und siehen und siehen der 15 biblischen Rersonen schonen und siehen und siehen der 15 biblischen Rersonen schonen und siehen und siehen der 15 biblischen Rersonen schonen und siehen und siehen der 15 biblischen Rersonen schonen und siehen und siehen der 15 biblischen Rersonen schonen und siehen und siehen und siehen der 15 biblischen Rersonen schonen und siehen der 15 biblischen Rersonen schonen und siehen und siehen und siehen der 15 biblischen Rersonen und siehen der 15 biblischen Rersonen und siehen und biblischen Bersonen schärfer zu zeichnen, was ihm auch im ganzen gelungen ist; dabei forderte er von seinen Lesern, unter benen er sich auch Frauen dachte, "richtige Erkenntnis ber ftufenweise erfolgten Bervollkommnung bes menschlichen Geschlechte". Der erfte Band enthielt die Charaftere des NT.8, die übrigen diejenigen des AT.8, unter denen besonders David stark apologetisch behandelt wird. Für die Tendenz Niemehers ist hervorzuheben, 20 daß ihm die Bibel, so wenig er ihre Göttlichkeit antasten will (vgl. Borrede S. X in der Aust. von 1830, 1. Bd), doch vornehmlich als Material zur Menschenkenntnis dient und an die darin vorkommenden Personen ein rein menschlicher Maßstab gelegt wird und daß ihm gerade dies Berfahren für apologetische Zwecke dienen soll (ebend. S. 13 ff.), indem die Möglichkeit, aus den biblischen Erzählungen ein in sich wahres Charakterbild 25 zu gewinnen, die geschichtliche Wahrheit berfelben wesentlich mit verburge. Entgegen seiner ursprünglichen Absicht konnte er sich aber trot öfterer Aufforderungen nicht dazu entschließen, unter biefe Charatterbilder auch ben Berrn felbst mitaufzunehmen; ein deutlicher Betweis, daß er, ob auch seine Theologie hiergegen nichts zu erinnern haben konnte, persjönlich doch ein Höheres und Höchstes in der Person Jesu erkannte und heilig hielt. So 30 gewiß ihm die Sittlichkeit der Weg zur Glückseligkeit und er für seine Person von der Perfektibilität der menschlichen Natur überzeugt war, so gewiß erhoffte er ihre Bethätigung am fichersten auf ber Grundlage religiöfer Ueberzeugungen, beren Abgrenzung nach feiten ber sittlichen Bethätigung freilich nicht mit gehöriger Bestimmtheit und Burdigung ber Eigenkraft bes Religiösen erfolgte; vgl. die Erbauungeschriften: Philotas, Ein Bersuch 35 Eigenkraft des Religiosen eetsligte; vgl. die Erdauungsschriften: Philotas, Ein Versuch 35 zur Belehrung und Beruhigung sür Leidende und Freunde der Leidenden 1779. 1782; Timotheus, zur Erweckung und Besörberung der Andacht nachdenkender Christen an den geheiligten Tagen ihrer Religion 1784. 1790; Feverstunden während des Krieges, Verssuche über die religiöse Ansicht der Zeitbegebenheiten, Den Freunden und Lehrern der Religion gewidmet, 1808 (N. warnt hier die Zeitgenossen, ihre Ansicht der Begebenheiten auf Ansicht der Borsehung zu machen, schräherischen Begriff der Letzteren ein und möchte an Stelle knecktischer Furcht allseitige erzieherische Wirksamkeit zur Abhilse der gegenwärtigen Schaben seten). Uber seine theologischen Hauptschriften referiert treffend Schraber S. 488 ff.; 1790 erschien seine "Homiletik, Pastoralanweisung und Liturgik", 1792 seine "populäre und praktische Theologie oder Materialien des christlichen Bolksunterrichts", jene als 45 zweiter, diese als erster Teil eines "Handbuchs für christliche Religionslehrer", welches zeitweilig unter dem Ministerium Wöllner verboten war, aber doch mehrere Auflagen erlebt hat (die 4. schon 1799. 1800; die 6., noch von ihm selbst besorgte, 1823. 1827). Die dogmatischen und ethischen Aussagen fließen in diesem Buche (1. Teil) nach Maß= gabe der oben dargelegten Grundsätze bedenklich ineinander über, wiewohl sich N. der 50 burch G. Calirt erfolgten Trennung beider spstematischen Gebiete bewußt ist. Jur näheren Erläuterung dienen seine "Briese an christliche Religionslehrer" in drei Sammlungen (1796—1799, 2. Aust. 1803), Nösselt, Spalding und Sack gewidmet; zur weiteren Bersbreitung seines Spstems das "Lehrbuch für die oberen Religionsklassen in Gelehrtenschulen" 1801 (in 15. Aust. 1827), dem ein Anhang über die Vorteile, Gesahren und Pflichten 55 des akademischen Bebens beigegeben ist; das Buch ist erst unter dem Ministerium Sichsporn außer Gebrauch gekommen. Einer ähnlichen Verbreitung erfreut sich sein "Gesangs buch für höhere Schulen und Erziehungsanstalten" (1. Aufl. 1785), das auch viele seiner eigenen Lieder enthielt; auch seine "Beschäftigungen der Andacht und des Nachdenkens für Jünglinge" find bier zu nennen (1. Cammlung 1787). Bon größter Bebeutung und 60

bleibendem wissenschaftlichen Wert sind seine "Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts", ursprünglich (1796) für die Bildung des Hauslehrers berechnet und dann durch Hineinbeziehung des öffentlichen Schulwesens (seit der 3. Aust.) zu zwei Bänden erweitert (1799; 8. Aust.) 1827), — die erste wirklich spstematische Darstellung der Pädagogik auf deutschem Boden. Sie basieren auf N.& vielsährigen Ersahrungen und gehen von gesunden psychologischen und ethischen Anschauungen aus. Alle Künstlichkeit suchte er aus dem Gebiete der Erziehung fernzuhalten; eine für alle Zeit giltige Methode (z. B. die Pestalozzische) wies er zurück. Noch heute gilt N. als vortresslicher Gewährsmann in allen Fragen der eigentlichen pädagogischen Technik sowie als Systematiker der Pädazogogik; 1878 sind die Grundsätze gleichzeitig von G. A. Lindner in Wien in der Pädag. Bibl. Bd IV und V und W. Rein in der Bibl. pädagogischer Klassiker (Langensalza) nachgedruckt.

Weniger genügend ist die wissenschaftliche Form, die Niemeyer der praktischen Theologie gegeben hat. (Eine bündige Kritik über diesen Punkt s. bei Nitsch, Praktische Theol, I. S. 85, und bei Moll, S. 25.) Es ist schon nicht entsprechend, daß alles unter den Begriff eines "Handbuchs für christliche Keligionslehrer" subsumiert wird, als ob die praktische Theologie nur den Geistlichen zu instruieren hätte und dieser auch in Liturgie und Seelsorge nur Religionslehrer, sowie als ob außer ihm sonst niemand Keligionslehrer wäre. Als solcher soll der Geistliche statt bloßer Kopfgelehrsamkeit das "echte Humanizo tätsgesühl" (Handbuch II, S. XXVIII), statt der Anmaßung, Vermittler zwischen Gott und Menschen zu sein, reinen Pflichteiser haben; was der savonische Vikar in Rousseus Emil über das Schöne des geistlichen Amtes sagt, hat Niemeyers volle Zustimmung. Um populär zu sein, soll der Prediger und Katechet die vielen Orientalismen der Bibelsprache, Ausdrücke wie "Christum anziehen", "Kinder des Lichts", "Kräste der zusünstigen Welt" u. s. w., in landesübliche Münze umprägen (ebend. II, S. 184). Schief ist es serner, als ersten Teil dieser Wissenschaft eine Dogmatik und Moral, in dem Umfang und in der Form, wie beides für den Bolksunterricht zu behandeln sei, einzureihen und diese, "Materialien" die "populäre und praktische Theologie" zu nennen; sowie auch die übrigens nicht weiter ausgesührte Asketis (II, S. 20) ganz ungehörigerweise in eine Reihe mit Homietik, Katechetik, Pastoralwissenschaft und Liturgik gestellt ist.

Und bennoch müssen wir uns wohl hüten, über diesen Mängeln theologischen Inhalts und theologischer Form das Tüchtige zu übersehen oder zu unterschäten, was Niemeher in sich trug und geleistet hat. Er gehörte unter die nicht wenigen Männer jener Zeit, in denen mehr Christentum war, als sie zu sagen wußten; die eine lederne Sprache sührten in Prosa und Boesie, aber dabei einen Ernst in der Überzeugung und eine sittliche Entschiedenheit des Charakters hatten, wie sich dies, auch wo man von allen himmlischen Dingen mit überschwenglicher Salbung zu reden weiß, nicht immer sindet. Und daß unter der flachen Decke nüchterner Verständigkeit eine tiesere religiöse Innigkeit sast unbewußt ruhte, davon geben einzelne Laute — wie Niemehers Lied: "Ich weiß, an wen 160 glaube", wenn es auch dogmatisch den elsten Artikel des Symbolums nicht vollständig repräsentiert — ein immerhin schones Zeugnis. Was aber die Systematisierung der praktischen werden, daß sich zu seiner Zeit die praktische Theologie andelangt, so muß, um Niemehers Leistung zu würdigen, im Auge behalten werden, daß sich zu seiner Zeit die praktische Theologie noch gar nicht aus der Pastvoraltheologie, d. h. der sür den Pfarrer bestimmten Pastvoralanweisung, herausgewunden batte; derselbe wissenschaftliche Trieb und ordnende Berstand, der Niemeher zum Later wissenschaftlicher Pädagogist gemacht, hat auch dort, nur weniger glücklich, doch einmal etwas einigermaßen Abgerundetes, Ganzes und Gegliedertes von praktischer Theologie zustande gebracht; hat namentlich sür die gottesdienstliche Funktion (freilich auch nur mehr mit dem Zwecke der "Veredlung" in damaligem Geiste) einen selbstständigen Ort, die Liturgik, ausgemittelt.

Hellen, was er für Halle und seine Institute gethan. Nachdem N. 1792 zum Konstituterialtrat ernannt und 1793/94 mit dem Prorestorat der Universität betraut war und sich in dieser Stellung aus Anlaß der Sendung einer Examinationskommission auf Bestrieb Wöllners des Vertrauens des Königs wie der Studentenschaft zu erfreuen gehabt, am Schlusse dieses Amisjahres auch die Würde eines Dr. theol. erhalten hatte, siel ihm und seinem Kollegen Knapp, den Kondirektoren, 1799 mit dem Tode Schulzes das Direktorat an den Anstalten zu. Beide Naturen ergänzten sich in diesem Amte glücklich. N. hat später bei Erneuerung seiner Würde als Oberkonssistorat (vordem 1804, da 60 er zugleich Mitglied des Berliner Oberschultslegiums wurde) und Ernennung zum Mits

gliebe des Magdeburger Konsistoriums (1816) sich zur Annahme der Würde nur für den Fall bereit erklärt, daß sie auch Knapp erhielte. Die unmittelbare Leitung über das Päzdagogium hat N. auch nach 1799 beibehalten (bis 1820) und sich durch eine Darstellung seiner Geschichte (1796) wie Mitbegründung einer Zeitschrift "Franckens Stiftungen", einer hauptsächlichen Quelle für deren Geschichte (1792—98), verdient gemacht. Es ist seiner 5 Geschäftsgewandtheit und vielsachen persönlichen Verwendung zu verdanken, daß seit 1778 die Unterstützungen durch die preußische Regierung reichlicher flossen und auch während der westställichen Zeit günstig sortliesen. Damit gewannen die Stiftungen sozusagen öffentlichen Charakter.

Rach der Schlacht bei Jena hatte Rapoleon am 20. Oktober 1806 die Universität 10 aufgehoben und bie Studierenden ausgewiesen. Niemeper hatte fofort einzig seinen Studien gelebt, als er plöglich in der Morgenfrühe des zweiten Pfingstfeiertages 18. Mai 1807 geledt, als er plottlich in der Morgenfruhe des zweiten Pfingstreiertages 18. Mai 1807 geweckt und mit vier anderen angesehenen Männern als Geisel nach Paris deportiert wurde (vgl. seine, "Beobachtungen auf einer Deportationsreise nach Frankreich im Jahre 1807", Halle 1824). Seinen dortigen Ausenthalt benützte er, um an maßgebender Stelle 15 für die Wiederherstellung der Universität und für die Frankschen Stiftungen, die unter den letzten Katastrophen sehr gelitten hatten, vorläusige Schritte zu thun. Als er im Oktober desselben Jahres nach halbjährigem Exil heimkehren durfte, war inzwischen durch den Frieden von Elsit Halle von Preußen abgerissen und zum Königreich Weltfalen geschlagen worden. Nach dem, was N. schon in Paris vorgearbeitet, gelang es um so eher, 20 daß von Kassel aus die Kerstellung der Universität und Kilse für die Franksichen Stifs daß von Kassel aus die Herstellung der Universität und Hilfe für die Franckeschen Stiftungen zugesagt wurde; Niemeyer selbst war bei Jerome so empfohlen, daß er von biefem zum Kanzler und Rector perpetuus der Universität eingesetzt wurde (1. Januar 1808). Das Gehässige der letzteren, mit dem Geiste der deutschen Universitäten schlechthin uns verträglichen Würde konnte damals, als vor der Barbarei der welschen Käuber nichts 25 settragingen Wurde tolinte damais, als bot det Gutdiet det loeigen Raudet majts 28 sicher noch heilig war, nicht wie zu anderen Zeiten gefühlt werden; jedenfalls wußte man, daß Niemeher seine Stellung nie anders als zum Besten der Universität anwenden werde. So war es auch Treue gegen die ihm anvertrauten Institute, daß er, so sehr er Preußen zugethan war, doch den Ruf nach Berlin an die neuerrichtete Universität, sowie als Staatsrat in der Leitung des öffentlichen Unterrichts ablehnte (1807). Die Würde eines 30 Kanzlers an der hallischen Universität war übrigens schon im vorhergehenden Jahrhundert stellenweise von Professoren versehen (über Die Funktionen in ber westfälischen Zeit f. Schraber II, 14). Allein die Gunft bes Kasseler Hofes währte nicht lange. Man merkte wohl, wohin die Herzen sich neigten; und als dem Ruse Breußens im Februar 1813 eine Menge Studierender von Halle folgte, als persönliche Verleumdungen das Ihrige 35 gethan hatten, da verhehlte ber Schattenkonig bei einer Durchreise seinen Groll nicht mehr; er hatte die Stirn, Niemepern mit dem Galgen zu drohen. Dennoch gelang es diesem, noch gute Worte für Salle von Jerome zu bekommen; allein der taiserliche Bruder war weniger gnäbig und geruhte die abermalige Aufhebung der Universität zu befehlen (15. Juli 1813). Der Oktober kam heran, es erschienen preußische Truppen in Halle, 40 die mit Jubel aufgenommen wurden; vor der Leipziger Schlacht logierte Blücher bei Niemeyer und lud sich, falls er verwundet würde, zur Pflege in dessen Kaus ein. Bei der Neuorganistion unter der preußischen Regierung im Jahre 1815, wo die Vereinigung Wittenbergs mit Halle ins Werk gesetzt wurde, führte N. in der aus Prossessionen beider Universitäten zusammengesetzten Kommission den Vorsig, legte aber das 45 Westenst wieder und behielt wur als Kausler die Okwenssisch über die äufere Normiel

Bei der Reuorganisation unter der preußischen Regierung im Jahre 1815, ivo die Vereinigung Wittenbergs mit Halle ins Werf geset wurde, führte N. in der aus Prosessionen beider Universitäten zusammengeseten Kommission den Vorsitz, legte aber das 45 Rektorat nieder und behielt nur, als Kanzler, die Oberaufsicht über die äußere Verwalzung. Die Maßregeln, die man 1819 wegen Demagogie gegen die Universitäten zu nehmen für gut fand, trasen auch Niemeher insosern, als ein außerordentlicher Kommission die ihm zustehenden Funktionen zu besorgen erhielt. Damit sah er sich stillschweigend abgeset und benutzte die nun gewonnene Muße zur Ausarbeitung seiner "Beodachtungen 50 auf Reisen in und außer Deutschland" (I, 1820 und II, 1821, 2. Aust. 1822 England, III, 1823, 2. Aust. 1824 einen Teil von Westfalen und Holland, IV 1, 1824; 2, 1826 die Deportationsreise nach Frankreich betressend, die gern gelesen wurden, so nüchtern uns diese Schlderungen auch heute anmuten. Auch sonst hat N. viele Reisen untersnommen, z. B. 1811 mit Lasontaine nach Italien; der Rückweg über Wien veranlaßte 55 ihn, Erzherzog Karl auszusuchen. Überhaupt ist er auf seinen Reisen bemüht gewesen, alte Bekanntschaften mit bedeutenden oder hochgestellten Männern zu erneuern oder neue anzuknüpsen. Das entsprach der großen Beweglickeit seines Geistes und dem hervorzagenden Interesse für Menschenkenntnis, das ihn von Jugend auf beseelte; dazu stimmt auch seine Borliebe für Wenschenkenntnis, das ihn von Jugend auf beseelte; dazu stimmt auch seine Borliebe für Biographien, deren er mehrere selbst versaßt hat (seines Baters so

1772, Frehlinghausens 1786, Übersetzung eines Lebens Weslehs 1793). Bor allem setzten ihn die so geschloffenen Berbindungen in den Stand, jum Besten der Institute einzutreten. Er wußte wie sein Uhnherr France die Umftande zu benuten und verschmähte die Gunft der Mächtigen nicht. Deffen Ziel, "Die Erneuerung des ganzen Bolkslebens 5 auf dem Grunde einer aus lebendiger driftlicher Ertenntnis wiedergeborenen Bildung" (Fries S. V), kann in gewiffem Sinne noch als das seinige bezeichnet werden, so verschieden die Intensität des religiösen Gefühls auf beiden Seiten war. Auch die nabere Aufgabe Frances, burch sein Seminarium praeceptorum geschickte Lehrer heranzuziehen, wovon die Anstalt selbst in erster Linie Rupen zog, ist von N. weiter gepstegt. Rucht weniger hat er das lokale Interesse für Halle und seine Bewohner bethätigt Familien-fürsorge, vgl. Jacobs S. 201; Zuschrift an die Halloren und Fischer zu Halle: Über den Aberglauben bei Ertrunkenen 1783; Gründung des hallischen patriotischen Wochenblattes 1799 zusammen mit Wagnitz, das kast ein Jahrhundert lang bestanden hat; Abschiedsworte an seine Mitbürger am Tage seiner Wegführung 1807, von Gönnern aus, worin er sie zur Ruche ermahnt). Sein Haus, worin ihm seit 1786 Agnes Wilhelmine von Köpken, Tochter eines Hofrats in Magdeburg, zur Seite kand, war durch beidersseitiges Verdienst der Mittelpunkt eines regen gestigen Lebens. Mit den Weimarer Dichtern und anderen Größen kan N. in nahe Berührung, Fürsten und Könige waren in seinem Kause Käste. Das das Bewustsein der Stellung, die er einnahm, und der wovon die Anstalt selbst in erster Linie Nupen zog, ist von N. weiter gepflegt. Nicht in seinem hause Gaste. Daß bas Bewußtsein ber Stellung, die er einnahm, und ber 20 Berehrung, die ihm allenthalben entgegenkam, in seiner äußeren Haltung, die noch würde-20 Vereyrung, die ihm allenthalben entgegentam, in jeiner außeren Haltung, die noch wurde voller gewesen sein muß, als nötig und angenehm war, etwas zu merklich wurde (Außerungen von Harleß, Ruge u. a. bei L. Witte, Das Leben . . . Tholuck II, S. 10 ff.; auch Karl Ritters, der in seinem Hause wohnte, vol. dessen . . . Tholuck II, S. 10 ff.; auch Karl Ritters, der in seinem Hause wohnte, vol. dessen Biographie von Kramer, und Rankes vol. dessen Jugenderinnerungen 1877, S. 93), läßt sich als menschliche Schwäcke wohl begreifen; es wird aber von den Freunden, die diesen Jug erwähnen (Jacobs S. 254 ff., vol. Fries S. 112), beigefügt, daß den näher mit ihm Verkehrenden bald nur ein reines Wohlwollen sühlbar gewesen sei — jene Humanität, deren Prediger er als Theolog und Pädagog gewesen ist. Aus dem Bilde der Malerin Karoline Bardua (vol. deren "Jugendelehn" von W. Schwarz Presson 1874) der Malerin Karoline Bardua (vol. deren "Jugendelehn" von W. Schwarz Presson 1874) der Meren von Desember der Verster von Wegenschaft der Verster von der Verster von Wegenschaft der Verster von Wegenschaft der Verster von der Verster von Wegenschaft der Verster von Wegenschaft der Verster von Wegenschaft der Verster von der Verster von Wegenschaft der Verster von Wegenschaft der Verster von Wegenschaft der Verster von Wegenschaft der Verster von Verster von Wegenschaft der Verster von Verster von Wegenschaft der Verster von Wegenschaft der Verster von Wegenschaft der Verster von Verster von Wegenschaft der Verste leben" von B. Schwarz, Breslau 1874) spricht nur das wirklich Imponierende dieser 30 Persönlichkeit, welcher Selbstbeherrschung, Klarheit und Harmonie aufgeprägt war. Durch fließende Rede zeichnete er fich aus. Er lebte und schrieb für die Gebildeten seiner Zeit, benen er, wie die gahlreichen Auflagen seiner Schriften beweifen, Genüge that; Diefe mußten, sobald man nach Geschloffenerem und Tieferem verlangte, samt feinen Liebern in Bergeffenheit geraten. Bon bleibendem geschichtlichem Werte ift die Biographie Röffelts 36 (1809) und seine Abhandlung aus Anlaß des Resormationssestes über "die Universität Halle nach ihrem Einfluß auf gelehrte und praktische Theologie in ihrem ersten Jahrbundert" (1817; auch als Einleitung zu den Aadem. Predigten und Reden 1819). Die allgemeine Teilnahme, welche N. bei seinem Dienstjubiläum im Jahre 1827 sand — auch Schleiermacher war aus Berlin zugegen —, zeugte von der vielseitigen Verehrung und 40 Anerkennung, die er sich durch ein rastlos thätiges Leben hindurch erworben; am Vorabende der Feier ließ ihm der König die Kunde zugehen, daß zum Reubau einer Aula, den Niemeher längst gewünscht und betrieben hatte, die erforderliche Summe angewiesen sei. Als glücklicher Greis, wie er sich selbst nannte, ist er am 7. Juli 1828 gestorben. (Balmer +) G. Bennede.

Niemeyer, Hermann Agathon, geft. 1851, außerordentlicher Professor der Theologie und Direktor der Stiftungen in Halle. — Fr. A. Edstein, Gedächtnisrede auf N. im Programm der Lat. Hauptschule von 1852 (= Halliches patriot. Wochenblatt 1852, Nr. 475.); AbB XXIII (1886), S. 682—687 (von Nasemann); Fries, Die Frankeschen Stiftungen, S. 130 st.; Schürmann, Zur Gesch. der Buchhandlung des Waisenhauses, S. 223 st. 247 st.

50 Hermann Agathon N. wurde als neuntes von fünfzehn Kindern des Aug. Herm. R. am 5. Januar 1802 zu Halle geboren, studierte daselhst und in Göttingen Theologie, habilitierte sich nach seiner 1823 erfolgten Promotion (Abhandlung de docetis) im Jahre 1825 mit der Schrift über Jsidor von Belusium (s. Bd IX S. 444,25), wurde 1826 außerrordentlicher Prosesso der Theologie in Jena und, nach seiner Ernennung zum Dr. theoloss aus Anlaß des väterlichen Jubiläums, 1829 in Halle, wohin er als Kondirektor der Stiftungen berusen wurde. Er hat in seinen akademischen Vorlesungen außer der Erzegese und Teilen der älteren KG allgemeinere theologische Fächer, auch die Pädagogik, behandelt und mehrere Schriften seines Vaters, dessen Glaubensrichtung er teilte, neu herausgegeben (1830/31 die "Charakteristik der Bibel"; 1834, 9. Aust. der "Grundsäte der Erziehung";

1843 eine 18. Aufl. des Lehrbuchs für die oberen Religionsklassen). Er war wie jener mehr Pädagog als Theolog und eine hervorragende Lehrkraft, in der Sorge für den Ausdau und weitere Reformen an den Erziehungsanstalten unermüdlich, in allen ihm aus seinem Schulamt und Direktorat erwachsenden Geschäftszweigen — letzteres mußte er 1830—1833 und 1841—1849 ohne Kondirektor führen — von rastlosem Eiser, durch 5 Neuausdehnung des duchhändlerischen Betriedes der Anstalt ein zweiter Gründer ihrer Buchhandlung und um Hedung ihres wissenschaftlichen Lehrkörpers mit Ersolg bemüht, dazu noch in anderen Amtern thätig (seit 1839 Stadtverordneter, zeitweilig sogar mit dem Borsit betraut; 1848 Mitglied der konstituierenden Nationalversammlung, deren Verzhandlungen ihn enttäuschten). Neben rastloser Arbeitsamkeit und klarem Urteil werden 10 ihm schlichte Gemütztiese und Innigkeit des Glaubenslebens, Feinheit des Geschmacks und Abel des Empsindens, sowie Hingebung als Grundzüge des Wesens nachgerühmt. Für litterarische Thätigkeit blied ihm außer seiner sonstigen, auch akademischen, wenig Raum. Verdienstwoll und noch heute geschätzt ist seine (ursprünglich von M. Ködiger geplante) Collectio consessionum in ecclosiis reformatis publicatarum, Lips. 1840 (mit 15 einer Appendix von demselben Jahre), von grundlegender Bedeutung die kritische Herausgabe von Luthers Bibelübersetung (nach der letzten Originalausgabe von 1545), für die er sich mit dem Universitätsbibliothekar H. Einheil in Verbindung setzte (7 Teile in 3 Bdn, Halle 1845—55); seine eigene Mitarbeit an diesem Werke wurde durch frühzeitigen Tod (6. Dezember 1851) abgeschnitten.

Zu den Männern, welche unter N.& Direktorat an den Stiftungen Anstellung fanden, gehörte Hermann Adalbert Daniel (1812—71), Verfasser einer Monographie über Tatian (1837) sowie der beiden Sammelwerke Thesaurus hymnologicus in 5 Bdn 1841—56 und des Codex liturgicus ecclesiae universae in epitomen redactus in 4 Bdn, 1847—54, daneben eines sehr verbreiteten geographischen Handbuchs (Schürmann, 25 S. 233 ff.).

Rightingale, Florence, geb. im Mai 1820. — Litteratur: Monod, Les heroïnes de la Charité, Par. 1873; G. Barnett Smith, Noble Womanhood, Lond. 1894; Bintle, Fl. N., the heroine of the Crimea, Lond. 1896; Engl. Cyclopaedia ed. Knight, Lond. 1856 vol. III; Chambers' Encycl., Philadelphia 1901, vol. VII.

In Florenz, von dem sie ihren Bornamen hat, wurde F. N. als Tochter des in Derbyshire begüterten Grundbesitzers William Shore N., der mit seiner Familie viel reiste, im Mai 1820 geboren; ihr Großvater mütterlicherseits war der aus der Antisklavereis bewegung bekannte Will. Smith. In dem epheuumrankten alten Herrnsitze Lea Hurst verledte sie Kindheit und Jugend. Sie war eine dem Innenleben zugewandte Natur. 95 Als Kind schon gewann sie durch Hausbesjuche, Pflege von Menschen und Tieren die Herzen ihrer ländlichen Umgebung als "der gute Engel der Armen und Kranken".

In ihrem 10. Jahre, auf einem Spazierritte mit dem Dorfpfarrer, den sie auf seinen Hausbesuchen zu begleiten pslegte, "entdeckte sie die Eigenart ihrer Natur" — an einem verwunbeten Schäferhund, dem sie mit Hingabe und Geschick die gequetschte Pfote wiederherstellte. — 40 Ihr Bater gab ihr eine sorgfältige Erziehung, führte sie, als sie, 18 Jahre alt, zum Typus des wohlerzogenen englischen Mädchens herangebildet war, in die Gesellschaft und stellte

fie am Hofe bor.

Run stand Welt und Leben mit reichen Verheißungen vor ihr. Aber in dem Köpschen voll krauser Haare trug sie heimliche Gedanken; ihre Seele, in der die phi= 46 lanthropischen Überlieserungen der mütterlichen Familie nachwirkten, verlangte nach Besseren. Bei Tanz und Unterhaltung konnte sie die Erinnerungen der Kinderjahre, an das wirtschaftliche Elend und die Hilfosigkeit der Armen in Krankheitsfällen nicht los werden. So entschloß sie sich, Krankenpslegerin zu werden — zuerst gegen den Munsch ihrer Eltern, die ihr Kind nicht einem Beruse überlassen zu dürsen glaubten, der damals den so üblen Rus, in dem er stand, in alle Wege rechtsertigte; alle Welt, nicht bloß die oberen Tausend, sahen auf den Pssegerinnendienst als für ein anständiges Mädchen ungeeignet herab; wandte sich ein Dienstmädchen ihm zu, so geschah das nach der Meinung aller, weil sie nichts leistete oder sittlich ansechtbar war. Dies Borurteil, daß sie als junges Mädchen unter Frauen gehen wollte, als deren Typus in jenen Jahren die berüchtigte 55 Sairen Gamp, eine durch Whisth und Laster heruntergekommene Hospitalpslegerin, galt, zu überwinden, wurde der schwerste Kamps ihres Lebens.

Bulett gaben ihre Eltern nach; für ben Hochflug ihres Lebensideals hatten fie kein Berständnis. Die junge Menschenfreundin ging nun in die Hospitaler ihrer Heimat, später

in die großen Londoner Häuser, um Erfahrungen zu sammeln. Elisabeth Frp, die ihr Leben dem Dienste der Gefangenen gewidmet hatte, begegnete ihr damals. Sie machte, siech und bem Tobe nahe, burch ben Zauber ihrer milben und energischen Berfonlichkeit einen tiefen Einbruck auf F. N., Die eben den Aufstieg zu den Höhen ihres Lebens

5 begann.

Nachdem sie in Sbinburgh und Dublin weiter gelernt und, die neuen mit den alten Erfahrungen vergleichend, erkannt, daß, um einmal Tüchtiges zu leiften, fie das Grundübel der englischen Pflege, den Mangel an spstematischer Schulung, an der Murzel fassen musse, ging sie auf Reisen nach Frankreich, Deutschland, Italien bis nach Agypten, um 10 an Vorbildern, die besser als das englische waren, zu lernen. Hier fand sie Frauen, die, oft aus glänzenden Verhältnissen heraus, um Christi und der Armen willen ihr Leben ben Elenden weihten und durch Entfagungen und strengen Dienst fich sorgfältig auf ihre Aufgabe vorbereiteten. In England war eben unbefannt und unerhört, daß Frauen aus eblem Stande als schlichte Pflegerinnen in die Hospitäler gingen, um ein Heldentum der Liebe 15 zu üben. F. N. aber empfand unter ben Einwirtungen, die das Borbild El. Frys und ber Kaiserswerther Schwestern auf ihre empfängliche Seele gemacht, daß ein ebles Berlangen an Vorurteilen nicht scheitern durfe. Frauen, meinte fie, haben ein Recht jum Dienste im Reiche Gottes; wer aber andern Leiter und Meister werden will, muß selbst gebient haben und sich vertraut machen mit bem, was Berufene vorbildlich ins Werk ge-

In Berfolg biefer Erwägungen trat sie 1849 als freiwillige Krankenpflegerin bei Fliedner in Raiserswerth ein, in beffen Anstalten sie eine relativ vollkommene Organisation bes Pflegedienstes gefunden hatte; von ihm lernte sie freudig, und zu ihm kehrte sie von ihren Streifzügen nach Paris (1851 zu den Petites Soeurs), Brüssel, Lyon, Marseille, Idom und Konstantinopel, von denen sie reiche, fruchtwirkende Eindrücke heimbrachte, immer wieder zurück. Eine Krankheit zwang sie zur Rücksehr in die Heimat. Nach kurzer Erbelung in Lea Hurst übernahm sie die Leitung des vor dem sinanziellen Ruin stehenden Home for Sick Governesses in London und gab ihm in turzen 3 Jahren eine ge-

funde Grundlage und feste Organisation.

So tamen die Lehrjahre ju Ende. Als die Not an ihre Thur flopfte, war fie bereit: hier bin ich, nehmt mich hin. Im Frühling 1854 erklärten die Westmächte Rugland ben Krieg; die blutige Schlacht an der Alma am 20. September überfüllte die ganz ungenügend berforgten Hospitaler am Bosporus mit Kranken und Verwundeten, bag binnen turgem ihre Sterbeziffer bie ber Schlachtfelber weit übertraf. Die glühenden Be-35 richte bes Timestorrespondenten Russell (13. Ottober ff.) rüttelten bas englische Bolt auf; in 3 Monaten war eine Summe von 11/2 Millionen Bfd. St. gesammelt. Borrate, Betten, Rleidung, medizinische Instrumente, Arzneien und Arzte gingen unter einem Kommissar nach der Krim ab; aber Russell hatte auch, auf Grund seiner Erfahrungen mit den französischen Schwestern in Stutari, in flammender Sprache "die Töchter Englands in dieser Stunde schlimmster Not zu den Werken des Erbarmens aufgerusen". Nicht umsonst. Viele junge und reiche Frauen gaben große Summen, F. N. mit dem Helden tum reiner Menschenliebe sich selbst.

Ihr Brief, in dem sie am 15. Oktober dem Kriegsminister Herbert ihre Dienste als Kriegsfrankenpflegerin anbot, freuzte fich mit ber von Gir Gibnen an fie gerichteten 45 Frage, ob sie bereit sei, die Führung einer Pflegerinnenkolonne zu übernehmen. 6 Tage später schiffte sie sich, mit reichen Borräten versehen und von ungeheurem Enthusiasmus getragen, mit 38 Schwestern, darunter 10 katholischen, ein. Nun wurden Stimmen laut, die über das junge unverheiracte Mächen, das an die Betten versehen. wundeter Soldaten ging, spotteten und an der Konfessionslosigkeit der Kolonne Anstoß 50 nahmen. Indes vor dem sichtbaren Segen, der die Liebesarbeit begleitete, verstummten die Berkleinerer.

Am 5. November, dem Tage der heißen Schlacht von Inkerman, kam sie in Skutari, der "filbernen Stadt", die viele für das schönste Stud Erde halten, an. Welch ein Gegensatz: in den Baracken das furchtbarste Elend und Aufgaben, die Menschen-55 frafte zu übersteigen schienen! Indes F. N. wuchs an den Schwierigkeiten der Arbeit. Bis Ende November hatte fie 3000, im Januar 1855 über 10 000 Verwundete unter ibrer Fürforge; auch die Bahl ihrer Pflegerinnen wuchs rasch auf 85. Sie gab bem Berband feste Formen, verlangte als erste Pflicht unbedingten Gehorsam, richtete gegen ben orientalischen Schmut in jedem Hospital eine Baschanstalt und eine Ruche ein, be-60 kämpfte die Ungeziefer- und Rattenplage der türkischen Krankenhäuser und forgte für Erholungsstätten der Genesenen. So schuf sie in der Schule einer starten Not ihrem Bater-lande, was Deutschland und Frankreich längst besagen: ein organisiertes System der

Rriegstrantenpfleae.

Durch Sanftmut und Schweigen, durch die Kraft eines reinen, liebreichen Herzens, nicht minder als durch die großen Vollmachten, die sie von der Regierung batte, war es ihr nun gelungen, die anfänglichen Widerstände, auch der Arzte und Sanitätsoffiziere, zu brechen. Denn mächtiger noch als ihre Organisation wirkte ihr eignes Thun. Selbstlos stellte sie ihre Persönlichkeit hinter ihrem Werke zurück; die meisten Kranken wußten kaum ihren Namen; ihnen war sie, wenn sie bei ihren nächt- lichen Gängen, mit der einen Hand das Licht der Ampel vor den Kranken beschattend, 10 lautlos durch die Bettreihen der Lazarette huschte, "die Dame mit der Lampe"; so sah sie Longfellow, als er zu ihrem Preise seine (übrigens recht schwächliche) Santa Filomena schrieb. Ihre Pfleglinge verehrten sie wie ein überirdisches Wesen. Sie vorbeigehen sehen war Begludung; "zu Taufenden lagen wir dort, aber wir hatten ihren vorüberhuschenden Schatten fuffen und bann unfer Saupt begludt auf Die Riffen gurudlegen tonnen", ichreibt 16 ein Soldat von ihr.

So hat fie, in ber steten Gefahr ber Anstedung und bes geistigen und körperlichen Zusammenbruchs durch ihr Gottvertrauen als durch eine starte Mauer gedeckt, für eine große Sache, die Elenden zu erlöfen, getampft, ohne je an ihrem endlichen Siege au

zweifeln.

Im Frühling 1855 befuchte sie die Laufgräben von Sebastopol, setzte die Reform ber Felbbaraden durch, überwand einen schweren Anfall bes gefährlichen Krimfiebers und nahm mit todesverachtender Energie ihre Arbeit wieder auf. Als der Friede (30. März 1856) geschlossen war, behielt sie die Leitung des Hospitals in Stutari noch 5 Monate, bis sich die Thore hinter dem letten englischen Soldaten geschlossen hatten. 25 Auf Umwegen und in der Stille (unter dem Decknamen einer Mrs. Smith) kehrte sie am 8. September 1856 nach Lea Hurst zurud, nach einer zweijährigen Arbeit, die ihren

Namen unvergeflich gemacht bat.

Allen Ehrungen und Aufdringlichkeiten entzog sie sich; in der ländlichen Abgeschiedenheit schrieb sie 1857, vom Kriegsgesundheitsamt aufgefordert, ihre Erfahrungen so aus dem Kriege nieder, und 1858 veröffentlichte sie ihr am meisten verbreitetes Buch Notes on Nursing, praktische Ratschläge über gesunde Wohnungen, Lüftung, Heizung, Beleuchtung, Schlafstätten und Nahrung; 1859 die Notes on Hospitals, die für die baulichen Einrichtungen ber Rrankenbäuser in der Folgezeit von maßgebendem Einfluß wurden; 1874 Life and Death in India, endlich in demselben Jahre Rural Hygiene; 85 im übrigen hat fie fich je und bann in kleineren Auflätzen zu den fanitären Tages= fragen geäußert.

Indes die Wurzeln ihrer Kraft ruhten auch nach dem Kriege nicht in diefen Beröffentlichungen, sondern in ihrem persönlich praktischen und vorbildlichen Wirken Wills fährig flogen ihr Liebe und Lob entgegen; von der Königin wurde sie durch Hand- 40 schreiben und Ordenstreuz (the Nightingale Jewel), ebenso durch den Sultan ausgezeichnet, und die dankbare Nation überwies ihr 50000 Pfd. St. zur Einrichtung eines Diakonissenhauses, das unter dem Namen Nightingale Home als Teil des großen St. Thomas-Hospitals (gegenüber dem Parlament an der Themse) von ihr erbaut und eingerichtet wurde; ihr Wunsch, das große Haus zu leiten und nach dem Vorbild von 45 Kaiserswerth zu einer Musteranstalt zu machen, scheiterte indes an ihrer durch die Beschwerden des Krieges geschwächten Gesundheit.

Sie zog sich nach dem stillen Lea Hurst zurud und mußte sich damit begnügen, mit ihrem maßgebenden Worte in ben oben genannten Schriften die öffentliche Behandlung

der volksgefundheitlichen Fragen in die rechten Bahnen zu leiten.

Seit einer Reihe von Jahren wohnt sie, jett 83 Jahre alt, in London, in ihrem Stadthaus am Sydepart; sie empfängt teine Besucher, läßt die Zeitungschreiber nicht vor und hat bislang in ihrer angebornen Scheu vor lautem Lobe mit Erfolg bie Beröffentlichung ihres Lebens und ihrer Briefe verhindert. "Habt Geduld, bis ich nicht mehr bin, dann mögt ihr schreiben", damit hat sie vor nicht langer Zeit die Dränger 55 abgewiesen. In Demut und Stille wartet sie darauf, daß der Meister, dem sie, ein reiner Typus mitleibenden, opferbereiten Christentums, ihr Leben hindurch treu und fromm gedient, sie heimhole. Rudolf Buddenfieg.

Nikodemus Hagiorites, gest. 1809. — Litteratur: Sein βίος ἐν συνόψει von dem Zeitgenossen Dnuphrios, dem Athosmönch, in der Einseitung des unten zu nennenden Συναξασιστής; Sathas, Νεοελληνική Φιλολογία 1868, S. 624 st.; Nicolai, Gesch. der neugriechischen Litteratur 1872, S. 173 und sonst; Ph. Weyer, ZRG XI S. 560 st., 573 st.; L. Betit, La 5 grande Controverse des Colubes in den Echos d'Orient 1899, S. 321 st.; A. D. Kyriakos, Gesch. der orient. Kirchen, übersetzt von Rausch 1902, S. 155.

Nikodemus, oder wie er mit seinem weltlichen Namen hieß, Nikolaos, ist geboren 1748 auf Naxos, daher auch Nάξιος genannt. Er wurde Mönch in dem Athoskloster Dionhsiu und hat die zu seinem Ende den Athosk kaum verlassen. Hier lebte er zulett 10 in dem Kellion τῶν Σκουρταίων oberhalb Karpes. Sein Leben verlief im ganzen ruhig, nur daß er in den Kolhwastreit verwickelt wurde, der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Ruhe des heiligen Berges arg störte und in dem es sich darum handelte, ob die Gedenkseiern für die Toten am Sonnabend (so die Meinung der Strengen nach alter Anschauung) oder am Sonntag (so die "Modernen") geseiert werden sollten. R. 15 gehörte der strengen Richtung an und hatte daher manche Ansechtung zu erleiden, wurde aber schließlich gerechtsertigt. Auf diese seine Erlebnisse bezieht sich seine kleine Schrift Ομολογία πίστεως, gedruckt Benedig 1819, die auch einen interessanten Einblick in das Leben auf dem Athos thun läßt.

Die Bebeutung des N. liegt in seiner ausgebreiteten Schriftstellerei. N. war kein 20 neuschaffender Geist, er reproduzierte vielmehr das alte genuin Griechisch-Orthodoge. Diesem gab er das Gewand der volksgriechischen Sprache und machte es dadurch zum Gemeingut der kirchlichen Kreise, gab aber auch der späteren Wissenschaft manchen neuen Anstoß. Seine Hauptgebiete sind die Hagiographie, die Asketik und Mystik, das Liturgische, das

Rirchenrecht und die praktische Eregese.

Unter seinen hagiographischen Schriften ist die bedeutendste der schon genannte Lunakagioring röw diedera unwöw roß kriavroß, eine selbstständige Bearbeitung eines älteren Werkes von dem Diakonen Mavoliuos, zuerst erschienen 1819 in Benedig, 3 Bde, 1841 ff. in Konstantinopel, 12 Bde, 1868 in Zakynth, 3 Bde und neuerdings in Athen; eine Fundgrube für das Studium des Heiligenkultus in der griechischen Kirche. Samms lungen von aussührlichen Heiligenkeben enthalten das Néor kulóyior, Venedig 1803 und das Néor Maorvoolóyior, Venedig 1799. Das Wönchtum der alten Kirche brachte er seiner Zeit nahe durch die Herausgabe der Luvaywyd rön beoopdoyywr hyuárov ral didaoxaliör rör deoopdowr ral kylor Narkowr von Paulos, dem Gründer des Klosters röß Edegyeridos, Venedig 1782. Dies Werk, das dei den Griechen meistens der Guergetinos genannt wird, steht etwa in einer Linie mit der Historia Lausiaca des Palladius. Die Heiligen des Uthos verherrlichte er mit einer großen Ukoluthie, die manches Historische enthält, herausgegeben in Hermupolis 1847.

Auf dem Gebiet der Askese und Mystik verfolgt N. ein ganz klares Ziel. Er will die alte, nie ganz ausgestordene Mystik der Heischaften wieder beleben. Dieser Absücht deint der allem sein Έγχειοίδιον συμβουλευτικόν, s.l. (Wien?) 1801, dessen Gedankengang ich ZKG a. a. D. S. 419 ff. näher angegeben habe. Ebendahin gehört der von N. bearbeitete Άδοατος πόλεμος, Benedig 1796. Er stützte seine Theorie von der νοερά προσευχή, die zur Bision sührt, historisch durch die Herausgabe der Φιλοκαλία τῶν λερῶν Νηπτικῶν, Benedig 1782, eines großen Sammelwerks, in dem die namhaftesten Bertreter der alten Mystik ihren Blatz sanden. Es ist ganz oder teilweise von Migne in PSG wieder abgedruck. N. ist auch dei der Herausgade der Schriften Symeons des neuen Theologen beteiligt gewesen. Für allgemeinere Zwecke ist die Χρηστοήθεια τῶν Χριστανῶν, Benedig 1803, auch Hermupolis 1838 und Chios 1887, derechnet. Es ist eine der wenigen neueren Ethiken aus der griechischen Kirche, in 13 großen Abhandsolungen eine asketische Sittenlehre vortragend, auch kulturhistorisch interessant. Ein seltsames Buch sind die Γυμνάσματα πνευματικά (Exercitia spiritualia), Benedig 1800, in denen N. eine abendländische Borlage orthodog umgearbeitet hat, nach dem Urteile einiger Athosmöniche des Katholisierens verdächtig, trozdem 1869 neu ausgelegt. Dnuphrios der Biograph und Sathas schrieben dem N. auch das Schristchen Περί τῆς συνεχοῦς μεταλήψεως τῶν άχράντων τοῦ Χριστοῦ μυστηρίων, Benedig 1783, später Athen 1887 zu, das den täglichen Abendmahlsgenuß empsiehlt und seiner Zeit viel Aussichen machte (vgl. Ph. Meyer, Die Haupturkunden zur Gesch. der Athoskslöster 1894, S. 78 s.). Es stammt aber wohl von Wasarios, dem früheren Erzbischof von Korinth, einem Freunde des N.

Dem kirchlichen Gebrauch im engeren Sinne biente N. mit seinem Eξομολογητάριον

1794, 7. Ausgabe 1854, das die heute ein gesuchtes Beichtbuch ist. Er gab auch 1799 das große Euchologion heraus. Das größte Ansehen aber erward er sich durch die Bearbeitung des Corpus des griechischen Kirchenrechts, die in dem IIŋδάλον τῆς νοητῆς νήος τῆς μίας άγίας καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς τῶν ὀξθοδόξων ἐκκλησίας vorsliegt. Die erste Ausgade, Leipzig 1800, wurde ihm zwar dadurch verdorben, daß sein 5 hinterlistiger Korrettor, der Hagiorit Theodoritos in Leipzig ihm allerlei Kegereien in das Buch hineinforrigierte. Die späteren Ausgaden, die von diesen Juthaten gereinigt sind, fanden aber allgemeinne Billgung. Das Buch hat noch jest eine weite Berbreitung.

Bu seinen exegetischen Arbeiten sind schon zu rechnen der Kῆπος χαρίτων, eine Erstein das das spaten von diesen der Korpus χαρίτων, eine Ersteinen der Karnes das spaten von Krischen Briefs w

Ju seinen exegetischen Arbeiten sind schon zu rechnen der Kηπος χαρίτων, eine Etzklärung der sogenannten 9 Oden, mit mystischen Traktaten und einem praktischen Briefz 10
steller im Anhange dem Publikum noch anziehender gemacht, Venedig 1819 und die Nέα
Κλίμαξ, ητοι ξομηνεία είς τοὺς ξβδομήκοτια πέντε ἀναβαθμοὺς τῆς Ὁκτωήχου,
Konstantinopel 1844. Rein exegetische Zwede verfolgt seine interessante Erklärung der
Katholischen Briefe, Venedig 1819, in der N. die mittelalterlichen Exegeten seiner Kirche,
auch den Metrophanes von Smyrna bearbeitet. Großen Fleiß verrät seine Übersetzung 15
des Psalmenkommentars des Euthymios Zhgadinos ins Bolksgriechische, die 1819—1821
in 2 starken Quartbänden von der Patriarchatsdruckerei in Konstantinopel herausgegeben
wurde.

Das sind die hauptsächlichsten Werke des N. Andere werden noch bei Sathas und Onuphrios genannt, wie Αλφαβηταλφάβητος, Γρηγορίου Παλαμᾶτζά σωζόμενα, Έγ-20 κώμια Ἐπιταφίου, Νέον Θεοτοκάριον, Ἐπιστολαί τοῦ ἀποστόλου Παύλου, Βαρσανούφιος, Εορτοδοόμιον. Diese sind mir unbekannt geblieben. Auch hat N. noch eine große Reihe von Afoluthien und sonstigen Gelegenheitsschriften versaßt. Doch mögen die oben angeführten genügen, um auf die Bedeutung dieses zu wenig bekannten Hagioziten hinzuweisen, der dazu seinem Charakter nach eine höchst angenehme Erscheinung war. 25 (Onuphrios a. a. D. S. 18).

Rikolaiten. — Bgl. die Komment. zur Apk des Jo von Grotius 1644; Bitringa 1705; Bengel 1740; Herder 1779; Eichhorn 1791; Ewalb 1828; Züllig 1834; de Wette 1848; Hengkenberg 1848. 61; Ebrard 1853; Düfterdied 1859. 65; Bleek 1862; Bolkmar 1862; Kliefoth 1874; B. Weiß 1891; Holhmann 1893²; Bousset 1896. Ferner: Janus, Diss. de Nisocolaitis 1723; Walch, Historie der Repereien 1862 I, 167 st. (mit sehr vollständ. Migabe der älteren Aussalaus), Schröck, Kirchengesch. II, 1770, 312 st.; Wünscher in Gablers Journal st. Litt. 1803, V, 17 st.; Neander, Kirchenge I, 2, 1826, 774 und Gesch. d. Phianz. II, 1847, 620s.; Ritschl, Entst. d. 1818. 1857, 134 st.; Hisgenfeld, ZwTh 1872 und Einl. AT 413 st.; Renan, St. Paul 1869, 304 st.; Thiersch, K. im ap. Zeitalt. 1879³, 245 st.; Gebhardt, 25 Lehrb. der Apk 1873, 217 st.; Völler, Entsted. d. Apk 1882, 10 st. und Probl. d. Apk 1893, 408 st.; Spitta, Off. des Joh. unters. 1889; Schürer, D. Prophetin Jsabel in Th. Abd. Weizlew. 1892, 39 st.; Seesemann, Die Rikolaiten, ThStk 1893, 47 st.; Wohlenberg, Rikolaos v. Ant. u. d. Rit., Rtz 1895, 923 st.; Weizsäder, ap. Zeitalt. 1902³, 528; Zahn, Einl. in NT 1899, II, 604 st.

1. In der Apf des Jo wird mit dem Namen N. eine Partei bezeichnet, welche in einigen der zum ursprünglichen Leserkreise des Buches gehörigen sieden kleinasiatschen Gemeinden mehr oder weniger Anhang hatte. Die Gemeinde von Ephesus erhält in dem für sie bestimmten Sendschreiben das Lod 2, 6: "das hast du, daß du hasselt die Werke der N., die auch ich hasse". Dagegen wird in dem Sendschreiben an den "Engel" der 45 Gemeinde von Pergamus dieser mit den Worten getadelt 2, 14 f.: "ich habe wider dich etwas Weniges, daß du daselbst hast, die sich an die Lehre Bileams halten, der den Balak lehrte, Anlaß zur Sünde zu geben den Söhnen Jöraels, zu essen halten, der den Balak lehrte, Anlaß zur Sünde zu geben den Söhnen Jöraels, zu essen der N. halten gleicherweise". Ohne Frage bezieht sich hier das "so auch du" nicht auf Ephesus zurück (de W., 50 Bölt.), sondern zusammen mit "gleicherweise" auf die durch Bileam versührten Jöraeliten. Zene Worte rechtsertigen daher nicht die Annahme, in Pergamus hätten "Bileamiten und N." als zwei verschiedene Richtungen bestanden (Thiersch 246, de W., Völt). Vielzmehr wird nur ein Vergleich angestellt zwischen der Verlockung der Jöraeliten zum Görenopfer und zur Unzucht, wie sie infolge des von Bileam dem Moabiterkönige ges gebenen Rates eintrat (Ru 25, 2; 31, 8. 16) und der Verschung von Mitgliedern der Gemeinde von Pergamus durch die N. Die Lehre der N. ist also auch inhaltlich mit dem Rate Bileams übereinstimmend gedacht, insoweit er hier mit Übergehung des eigentzlichen Görendiensten sur der Keich, so

64 Ritolaiten

Bull., ähnl. Bitr.). Und die Unzucht kann nicht bloße Gleichgiltigkeit gegen die mosaischen Severbote (Ritsch 135) sein. Sondern im eigentlichen Sinn wird Unzucht und Genuß von Gößenopfersleisch den N. vorgeworfen samt der entsprechenden "Lehre", also

der theoretischen Rechtfertigung.

Danach ist es zweifellos, daß auch in dem Sendschreiben an den Engel der Gemeinde von Thyatira, ohne daß hier der Name der N. genannt wird, doch die gleiche Partei gemeint ist, wenn es hier beißt 2, 20 ff.: "ich habe wider dich, daß du gewähren läffest bein Weib Isabel, die fich Prophetin nennt und lehret meine Knechte Unzucht ju treiben und Göpenopfer zu essen" u. s. w. Daß es hier (B. 20) nicht "das Beib" 10 sondern "dein Weib" heißt, ist wegen der besseren Bezeugung (durch die Kodices A B) und der scheindar weit größeren Schwierigkeit dieser Lesart gewiß (vgl. Wohl., Zahn). Dann aber geht es nicht an, hier an irgend ein ber Lesart gewiß (vgl. Wohl., Zahn). Dann aber geht es nicht an, hier an irgend ein ber Gemeinde angehöriges Weib zu benken, mag man ihm babei ben Namen Jsabel (Wks., Beng.) oder einen anderen zuschreiben (a Lap., Herb., Ew., de W., Düst., Holzm., Wzs., Sp., Bouss.). Noch weniger ist es statthaft, Jsabel als Bezeichnung für die Priesterin am Heiligtum der haldässchen Sibylle Sambethe in Thyatira zu fassen (Schür., Völt. Probl. 415); dagegen entscheibet außer anderem (vgl. Zahn) die deutliche Zugehörigkeit der Jsabel zu den innerhalb der die Gemeinde stehenden R. Vielmehr könnte man, wenn man die Beziehung auf ein wirkliches Weit auswinner derruter zur die Khafran des als Kroels karsichneten Rewirkliches Weib annimmt, darunter nur die Chefrau des als "Engel" bezeichneten Re-20 präsentanten ber Gemeinde, also etwa des Bischofs, verstehen (Grot., Klief., Füll., Zahn, Bohl.). Allein, daß diese in Thyatira ungestört ein so lasterhaftes Leben geführt und bazu andere Gemeindeglieder verlockt hatte, ift undenkbar schon wegen des Lobes, das ber "Engel" und in ihm die Gemeinde um ihres Fortschrittes willen in chr. Werken erhält. Mithin kann überhaupt nicht von einem wirklichen Weibe die Rede sein. Sondern es 25 liegt hier ein ähnlicher Vergleich vor wie 2, 2, nämlich zwischen der Art, wie König Abab sein gögendienerisches Weib Jsabel in Israel herrschen ließ, und der Schwäche der Gemeindeleitung gegenüber der Partei der N. (vgl. Ebr.), so daß Jsabel als der Typus für diese meindeleitung gegenüber der Partei der N. (vgl. Ebr.), so daß Jsabel als der Typus für diese gedacht ist. Infolge davon wird dann auch das angedrohte Gericht über die Partei, ihre Angehörigen und Anhänger in dem Bilde einer Strafe über die götzendienerische Königin, 30 ihre Kinder und Buhlen dargestellt (vgl. Bitr., Sichh., Hengst., Seef.). Daß dabei bie 2, 14 durch Vergleichung bes Rates Bileams gemachte Angabe über die Lehre der N. hier in Bezug auf die Lehre der Jsabel einsach wiederholt wird 2, 18, beweist, daß wir hier nicht eine verschiedene Form der Irrlehre (Thiersch), sondern dieselbe Partei der N. vor uns haben. Nur ihr Ersolg in den Gemeinden ist verschieden. Während sie in Ephesus 35 auf energischen Widerstand gestoßen ist, in Pergamus einzelne Anhänger gefunden hat, übt sie in Thyatira bei der Schwäche, welche ihr gegenüber die Gemeindeleitung beweist, übt sie in Thhatira bei der Schwäche, welche ihr gegenüber die Gemeindeleitung beweist, einen weitgehenden Einsluß aus (vgl. Ebr., Klief.), und zwar hier wohl besonders durch Beförderung unzüchtigen Wesens (vgl. die Voranstellung der Unzucht in 2, 6 im Unterschiede von 2, 14). Auch mochten ihre Führer hier mit dem Anspruch hervortreten, prophes ische Inspiration zu besitzen (2, 20) und mit deren Hise Alspruch der Selbst entnommen (Neand., Hennen (2, 24). Wag dieser Ausdruck der Redeweise der N. selbst entnommen (Neand., Hennen (Z, 24). Wag dieser Ausdruck der Redeweise der N. selbst entnommen (Neand., Hennen (Z, 24). Bouss., Jahn) oder als ironische Bezeichnung sei es der übrigen Gemeindeglieder (Züll., Edr.), sei es des Apokalyptikers (Beng., Herd., Eichh., de W., Ew., Düst., Holzm., Hill.) für die nach ihrem Vorgeben erforschten "Tiesen der Gottscheit" (vgl. 1 Ko 2, 10; Rö 11, 33) gebraucht sein, jedenfalls ist damit wohl eine dus listische Spekulation gemeint, welche das Böse mit Aussehung der menschlichen Schuld auf überweltliche Mächte zurückführte.

Weiter aber sind auf die N. auch, was weniger allgemein anerkannt ist, die Worte im Beginn des ephes. Sendschreibens zu beziehen 2, 2 "ich weiß — daß du die Bösen nicht tragen kannst und daß du geprüft hast, die sich selbst Apostel nennen und es doch nicht sind, und sie als Lügner besunden hast". Daß die hier Genannten nicht jüdische Lehrer (Züll.) sind, beweist ihr Anspruch Apostel sein zu wollen, und auf Johannedjünger zu raten (Sichh.) ist wilkurlich. Eher könnte man an judaistische Barteisührer denken (Ew., Geb., Sp.) mit Berufung darauf, daß Baulus solche als übergroße, falsche Apostel bezeichnet batte (2 Ko 11, 5. 13; 12, 11). Doch konnten ebensogut auch andere Vertreter häretischer Lehren sich den Beruf von Aposteln anmaßen. Und von judaistischem Wesen der Apk 2, 2 genannten Leute ist gar nichts angedeutet. Überhaupt sehlt es hier so ganz an einer deutlichen Kennzeichnung derselben, daß man eine solche im Folgenden erwarten muß. Andererseits wäre es auffallend, wenn der Hinweis auf die N., der in den anderen Sendschreiben im Vordergrunde steht, in dem ephesinischen erst am Schlusse 2, 6 beiläusig

Nitolaiten 65

nachschleppen sollte. Daher ist anzunehmen, daß nach der kurzen Anerkennung der Geduld der Gemeinde und ihres Gegensates gegen die falschen Apostel der erste Teil dieses Lobes in B. 3, der zweite in B. 6 mit ausdrücklicher Nennung der N. wieder aufgenom= men wird. Gegen diese Auffaffung ift nicht etwa auf den Wechsel zwischen dem aoristiichen Ausbrud "bu haft geprüft, haft befunden" 2, 2 und der prafentischen Ausfage "du 5 hafselt" 2, 6 hinzuweisen, als ginge daraus hervor, daß die falschen Apostel der Vergangenheit, die N. dagegen der Gegenwart angehören (Gebh. 221, Seef.; vgl. Völt. 36, Sp. 32. 250, Holym. 281). Denn die präsentischen Worte: "du kannst nicht die Bösen ertragen" 2, 2 find offenbar bem Zusammenhange nach in bestimmter Beziehung auf bie R. gemeint, zugleich aber so enge mit jener aoristischen Aussage verbunden, daß das 10 gegenwärtige Nichtertragenkönnen und Haffen nur als die andauernde Folge des uns mittelbar vorangegangenen auf das gleiche Objekt bezüglichen Prüfens und Befindens gedacht sein kann. Die falschen Apostel sind also mit den N. identisch.

2. Aus diesen Hinweisungen auf die Partei der N. ergiebt sich ein deutliches Bild von ihnen, das demzeingen des antinomistischen Eidertnissmus in Korinth nach den Koz 15

Briefen sehr ähnlich ift. Bon paulinischer freierer Erkenntnis (1 Ko 8, 1) ausgehend und im Zusammenhange mit ber in ber for. Gemeinde ausgebildeten Neigung au Beisbeitedunkel (1 Ko 4, 6 ff.; 5, 2; 8, 1) hatte diese Richtung im Gegensatz gegen judische Gesetlichkeit zu mannigfachem Rückfall in heidnische Denkart und Sitte geführt. Man Gesetlichkeit zu mannigfachen Rückfall in heidnische Denkart und Sitte geführt. Man verslüchtigte die chr. Auferstehungslehre (1 Ko 15, 13 ff.), entweihte die chr. Liebesmahle 20 durch Schmausereien nach Art der heidnischen Kultvereine 11, 17 ff., und indem man den auf die Lehre des Paulus von der chr. Freiheit begründeten Saß "alles ist erlaubt" in der unstatthaftesten Weise außbeutete (6, 12; 10, 23), scheute man sich nicht vor dem Genusse von Opfersleisch selbst dei Opfermahlzeiten in heidnischen Tempeln, noch vor Ausschweisung und Unzucht die zu deren widerwärtigsten Formen. Die Uhnlichkeit 25 dieser korinthischen Richtung mit den N. macht es zweisellos, daß beide in geschichtlichem Jusammenhange stehen und daß auch die letzteren dem Boden des paul. Heidensistenztums entstammen. Was aber dort in Korinth noch eine bloße Richtung war, ist dier eine von Agitatoren geleitete Partei geworden. Her und dort sinden wir die gleichen Unsitten des Gößenopferessen und der Unzucht in Verdindung mit dem Anspruch auf 30 besonders hobe Erkenutnis. Aber aus der einfachen Beschöniaung ihren Sünden durch befonders hohe Erkenntnis. Aber aus der einfachen Beschönigung jener Sunden durch Berufung auf die paul. Freiheitslehre ist hier eine mit dualistischer Spekulation verbunbene "Lehre" geworden. Dem entsprechend hat sich die geistige Überhebung der Liberti= nisten weiter entwickelt zu dem Anspruch ihrer Führer auf prophetische Begabung 2, 20 und auf die Würde von Aposteln 2, 2, was wohl im weiteren Sinne von selbstständigen 35 geiftbegabten Wanderlehrern (Didache 11, 3) gemeint ist. Dieser Zug tritt in dem Bilde einer sonst sehr verwandten Erscheinung, der Jrrlehre des Judasbrieses (s. d. A. Bd IX S. 589) nicht hervor, während sich da andererseits etwas entwickeltere Konsequenzen des dualistischen Gottesbegriffs zeigen.

Ebenso sicher aber wie die Auffassung ber R. als eines heibenchr., die paul. Frei= 40 beitelehre überspannenden, Libertinismus, ju behaupten, ist die Meinung abzuweisen, die Apt bekämpfe an ben betreffenden Stellen zugleich ober auch gerade besonders den Apostel Paulus mit seinen Gehilsen (Köstlin, Joh. Lehrb. 486; Baur, Christ. u. K. d. 3 ersten Jahrh. 2, 75 ff.; Schwegler, Nachap. 3. 172; Bolkm., Hen., Hen., Hilg, Hauser. vgl. bagegen Neand., Düft., Nitschl, Mang., B. Weiß, (Gehh., Weizs.). Man hat sich dafür wohl 45 gar auf Apt 2, 9 berusen (Nen. 305), als ginge aus dieser Stelle hervor, daß die N. bei ihren heidenchr. Character doch jüdischer Abstaumeng wären, was dann freilich auf Baulus führen könnte. Aber die hier genannten Leute sind nicht die N. sondern Feinde der Christen, von denen diese Lästerung und Verfolgung zu erdulden (2, 9) und schlimmere Leiden die zur Gesahr des Lebens zu erwarten haben (2, 10); es ist dies die dem 50 Evangelium seindselige, ihres Judennamens sich unwürdig machende Synagoge (vgl. Historie. Einl. 417ff.). Aber auch die allerdings auf die N. bezügstichen Worte Apt 2, 2 können nicht auf Baulus und seine Gehilfen gehen. Denn er selbst war nicht mehr am Leben, während alle die betreffenden Aussagen der Apt sich auf eine gegenwärtige Erscheinung beziehen (f. oben Nr. 1), seine Gebilfen aber erhoben nicht den Unspruch auf apostolische 55 Burde. Und was in der Apt von den Sunden der N. gefagt wird, kann jene Beziehung auf Paulus nur geradezu ausschließen. Denn biefer hat dieselben Gunden um nichts weniger scharf bekampft, die Unzucht schon in seinem verloren gegangenen Sendschreiben an die korinthische Gemeinde (1 Ko 5, 9) und dann im 1. Ko-Brief (5, 1ff.; 6, 12 ff.). Und in enger Berbindung damit verbietet er entschieden auch jeden bewußten 60

66 Ritolaiten

Genuß von Gößenopferseisch und zwar nur in seinen unbedenklichern Formen lediglich aus Rücksch auf die schwachen Gewissen (9, 1 ff.), dagegen für den Fall, der in der Apk nach 2, 14 wohl allein ins Auge gesaßt ist, daß damit irgend eine Art von Beteiligung am Gößendienste verknüpft wäre, an und für sich, nämlich wegen der dadurch herbeisgesichten Abwendung von der Emeinschaft mit dem Handlich wegen der dadurch herbeisgesichten Abwendung von der Wemeinschaft mit dem Handlich wegen der dadurch herbeisgesichten Abwendung von der weist in seiner Warnung vor der Unzucht bereits auf dasselbe abschered Beispiel hin wie später die Apk, auf die durch Bileams Rat veranlaßte Versührung der Frageliten zur Teilnahme an den unzüchtigen heidnischen Obertregelagen (10, 8). Endlich versäumt er es auch im 1. Ko-Brief, wo er vorwiegend nur mit den judaistischen Gegnern zu thun hat, keineswegs, auch die libertinistische Richtung schneidend abzusertigen (6, 14 ff. 12, 20—13, 10). Danach konnte Paulus unmöglich in der Apk beschuldigt werden, Gößenopferwesen und Unzucht gelehrt zu haben. Menn man ader meint, die Apk beziehe sich mit ihrem Vorwurf der Verführung zur Unzucht auf 1 Ko 7, 12 f., wo Paulus die Ehe von Christen und Heiden erlaube (Alkm. 83) oder 15 auf 1 Ko 7, 39 f., wo er "im Gegensaß gegen strengere Pneunnatiker" die Wiedererbeirratung ihrer Witwen gestattet (Hill., Einl. 415), so steht dem der Ausbruck der Apk (nogerežer) entgegen. Ganz haltlos ist auch die Behauptung (Völt., 1882), unter den Pseudoapossellen, den Bileamiten und der Prophetin Jadel Apk 2, 2. 14 seien die Montanisten, unter den von jenen zu unterscheidenden R. aber die Gnosstier nach Art der Obsitten aus derschlen zeit (160—170) zu verstehen. Schon die Trennung der beiden Untpruch auf Prophetie noch dadurch gefordert, daß Epiphanius einmal in seiner Vertreitungung der Apk gegen die Alsoger (adv. haer. 51, 33) zu der Behauptung stücktet, der Wortlanisten doch ger und des Gößenopferesiens, der zu der absetzischen Woral der Montanisten doch gegen die Alsoge

3. Was die Kirchenväter über die N. sagen, spricht nicht dafür, daß die N. erft im 2. Jahrhundert entstanden seien oder daß es überhaupt abgesehen von den R. der Apt im 2. Jahrhundert, sei es nun im Zusammenhang mit diesen (Neand.) oder ohne einen folden (Mosh.), eine Sette besselben Namens gegeben habe. Wenn die N. bei Segesup und Justin noch gar nicht, sondern erst von der Zeit des Irenaus an unter den Ketzern 35 genannt werden, so geschieht das nicht darum, weil sie erst inzwischen aufgetreten oder wieder neu hervorgetreten wären, sondern infolge des zunehmenden Eifers, sämtliche Keter der apost. und späteren Zeit möglichst vollständig aufzuzählen. Freilich werden die R. in allen patr. Keterverzeichnissen nach Basilides und Satornil genannt. Aber daraus zu schließen, daß sie zeitlich auf diese folgen, ist ungerechtfertigt. Denn die Reihenfolge in den Regerverzeichnissen der RV. ift durchaus teine völlig chronologische (vgl. Lipsius, Quellen ber alt. Reperg. 28, 35, 47; harnad 48) und ihre relative Uebereinstimmung erklärt sich aus dem litterarischen Abhängigkeitsverhältnis, in dem die Berzeichnisse untererklärt sich aus dem litterarischen Abhängigkeitsverhältnis, in dem die Verzeichnisse untereinander, besonders die späteren, von dem des Frenäus oder der Duelle desselben stehen. Frenäus sagt ausdrücklich 3, 11, 1, die N. hätten "viel früher" als Kerinth eine ähnte kehre wie dieser gehabt und gegen beide habe Jo sein Evangelium geschrieben. Er sett sie also in die apost. Zeit und läßt sie auf Basilides und Balentin ja auf Kerinth und die Ebioniten in der Aufzählung nicht darum folgen, weil er sie für zeitlich später hält, sondern weil er an Kerinth, wie um der ähnlichen Christologie willen die Ebioniten, so jene wegen sonstiger Verwandtschaft anreihen will. Danach ist denn auch seine uns bestimmte Angabe, daß die N. ohne Unterscheidung leben (1, 26, 3) und daß sie ein Zweig der fälschlich sogenannten Gnosis seien (3, 11, 1), nicht aus der Kenntnis ihrer gegenwärtigen Verbältnisse sondern um so mehr aus bloker Benutzung der Apst (2, 14, 24) wärtigen Verhältnisse sondern um so mehr aus bloßer Benutung der Apk (2, 14. 24) abzuleiten, da er sich nur auf diese für die Charakteristik der N. beruft. Es ist daber möglich, daß auch seine Behauptung, die Il. hätten den Nitolaus, einen der fieben Diakonen 55 der Urgemeinde, zum Lehrer gehabt (1, 26, 3), auf einer ähnlichen bloßen Bermutung berubt, wie die patr. Angabe über Cbion als Urbeber ber ebionitischen Saresie, wobei es bann begreiflich ware, daß man auf den einzigen Nikolaos riet, der im NI erwähnt ift. Wie wenig Frenaus aber von anderen N. weiß, als denen der apost. Zeit, ergiebt sich auch baraus, daß er an Basilides und Karpofrates sich anschließende spätere Häreiter, die er 60 ebenso schilbert wie bie R., bennoch mit diesen in teine Berbindung bringt (1, 28, 2).

Ritolaiten 67

Noch deutlicher ist alles, was Tertullian über die N. sagt (praesor. 33, adv. Marc. 1, 29, de pud. 19) bloß aus der Apk geschöpft, und daß es zu seiner Zeit eine Sette dieses Namens gegeben habe, wird geradezu ausgeschlossen durch seine Bemerkung (praescr. 33), es gebe auch jetzt N., nur anderer Art, die Häreste des Gajus genannt würden. Es ist also nur eine sachliche Verwandtschaft, die er zwischen den N. der Apk 5 und einer anderen, auch anders genannten, Häresie seiner Zeit konstatieren will. Die Aussagen des Hippolyt über die N. in den Philosophumena 7, 36 (im Summarion des 10. Buches übergeht er sie) gründen sich ganz auf die des Frenäus. Das gilt nicht bloß von seiner Angabe, Nitolaos, dessen Anhänger in der Apt betämpft würden, habe, von der rechten Lehre abgefallen, Unterscheidungslosigkeit in Leben und Nahrung gelehrt, son- 10 ber techten Lehre abgesalten, Unterspetolingstosigtet in Leben und Kadrung getecht, solls so bern auch von seiner Behauptung, Nikolaos sei der Urheber von mannigsachen Jrrungen der Gnostiker geworden. Letzteres hat er aus Jrenäus 3, 11, 1 entnommen, indem er dabei mikverständlich unter den Gnostikern nach der auch sonst vorkommenden engeren Bedeutung des Wortes speziell die Anhänger der sprischen Bulgärgnosis verstand. Mehr selbstständigen Wert scheint es zu haben, wenn er einmal (in dem spr. Fragm. seiner 15 Schrift über die Auserstehung dei Pitra anal. spr. IV, 61. 330) bemerkt, Nikolaos habe die nach ihm benannte Sette durch die Lehre hervorgerufen, daß die Auferstehung schon in der Bekehrung und Taufe erfolgt fei. Indeffen feine hinzugefügte Außerung, dadurch seien die Gnostiker entstanden, zu benen auch Symenaus und Philetus gehörten, legt die Bermutung nahe, daß dies alles nur eine Kombination aus 2 Ti 2, 17 sei. Eine 20 allgemeine Bemerkung aber über die Begründung gnostischer Jrrlehren durch Nikolaos hat allgemeine Bemerkung aber über die Begründung gnostricher Irriehren durch Actolaos hat Hippolyt wahrscheinlich in seinem verloren gegangenen Syntagma gemacht und ebenda hat er wohl auch berichtet, der Absall des Nikolaos sei aus Eisersucht auf sein schönes Weib hervorgegangen, das er, von sich selbst aus schließend, des unmoralischen Lebens beschuldigt habe. Man kann das — abgesehen von der ausdrücklichen Zurücksührung des 25 letzten Zuges auf Hippolyt von seiten des Stephan Godarus dei Photius (dibl. 232) — aus den (wie Lipsius nachgewiesen hat) auf das Syntagma des Hippolyt sich grünzbenden Keperkatalogen des Epiphanius, Philastrius und Pseudotertullian ersehen, von welchen Epiphanius (haer. 1, 2 h. 25) beiderlei Angaben des Hippolyt mit starker Aussührung der Eisersucht und Sinnlickeit des Nikolaos wiedergiedt, Philastrius (haer. so 33) die Ableitung des Gnosticismus von Nikolaos aufnimmt und Pseudotertullians (praeser. 46) Lehren von unreiner Bermischung des Lichtes mit der Finsternis, welche hippolyt (bei Epiphan. und Philastr.) einer der späteren gnostischen Setten zuschrieb, geradezu dem Nitolaos in den Mund legt, an den nun hier die Ophiten angereiht werden. Das Einzige, was in allen diefen patr. Nachrichten über die N. als eine von der Apt 35 unabhängige, geschichtliche Überlieserung angesehen werden könnte, ist der schon dei Hippolyt nachweisdare Zug, daß der Diakon Nikolaos durch Eisersucht auf sein Weib zu schlimmen Berirrungen geführt worden sei. Indessen kann sich derselbe auch leicht sagenhaft gebildet haben, wenn einmal die Zurücksührung der nik. Häresse auf jenen Diakonen Einzgang gefunden hatte. Eine bloße Bariation desselben ist aber, was Clemens von Alex. 40 mit Berufung auf ein allgemeines "man sagt" von Nikolaos erzählt (Strom. 2, 20, 118; 3, 4, 25), er habe, von den Aposteln wegen seiner einzucht auf seine Kondenschwisse gerügt, fie entlaffen und jedem freigestellt, fie ju beiraten, indem er feine Sandlungsweife mit dem Grundsatz gerechtfertigt habe, man muffe das Fleisch mighandeln; dies hatten seine Anhänger irrtumlich in dem Sinne gefaßt, daß man sich den Lusten hingeben muffe, 45 und dadurch seien sie zu ihrem schamlos unzuchtigen Wesen veranlaßt worden, während Nitolaos es im entgegengesetzten Sinne gemeint hatte. Daß Clem. hier nichts vom Götzenopseressen der N. sagt, hat seinen Grund im Zusammenhang, in dem es sich das eine Mal um die Lust, das andere Mal um die Che handelt, ist also nicht ein Beweis dafür, daß er eine von der Apt unabhängige Kenntnis einer ihm gegenwärtigen Erscheis 50 nung hätte. Auf eine solche führt nichts, auch nicht die präsentische Darstellungsweise, die sich auch bei Frenäus findet; gleich diesem weiß auch Clem. nur von den N. der Apt und er variiert die von Sippolyt vertretene Überlieferung über Nikolaos offenbar in der Tendenz, diesen möglichst von der Schuld der Sektenstiftung zu reinigen, gelangt aber damit zu der Unwahrscheinlichkeit, daß eine Häreste aus einem leicht aufzuklärenden Miß= 55 verständnis entstanden sei. Von Clemens ist jene Geschichte weiter auf Eusebius, nach bem die Sette ber n. nur gang turze Zeit bestanden hat (h. e. 3, 30), Augustin (haer. 5), Theodoret (haer. f. 3, 1) u. a. übergegangen, und auf ihr beruht auch die Angabe in den apost. Konstitutionen (6, 8): Andere treiben schamlos Unzucht, wie die jesigen (auf bie Zeit bes hier redenden Betrus bezogen) sogen. N.; vgl. 6, 10.

Sollte aber auch selbst die patr. Zurücksührung der N. auf den Diakon Nikolaos nur auf einer Bermutung beruben, so wäre damit noch nicht gesagt, daß diese unrichtig sei. Allerdings wird es wohl kaum auf einem dem Apokalvptiker undewußten, rein zufälligen Zusammentreffen beruben, daß der dem Namen der N. zu Grunde liegende Name bitres Hauptes Nikolaos seiner Bedeutung nach (einer, der das Bolk in seine Gewalt zu bringen weiß) dem bedräischen Namen Bileam entspricht nach einer nache liegenden und nicht unmöglichen Fürst, Handwörterd. I, 194) Ableitung dieses Wortes (von FIF dersichlucken, bildlich in Besit haben Ho. 185, 18, in seine Gewalt bringen Jer 51, 34 und I. das Volk, vgl. Sandedrin 105a, Renan 304). Aber dieraus ist dann nicht zu schließen, daß der Name N. in der Apk nur von Bileam als ein symbolischer abgeleitet sei (Vitr., Wetst., Sich., Herd., Berd., Jüll., Hengkt., Tüft.), sondern nur, daß die etymologische Verwandtschaft der Namen den Apokalvptiker mit dazu veranlaßte, das Beispiel Bileams berbeizuziehen. Denn da in der Apk der Name der N. als ein den Lesendertits bekannter vorauszesesetz zu sein schein (2,6), so ist es ziemlich wadrscheinlich, daß biese Partei so nach ihrem Führer hieß. Und dann ist es nicht unmöglich, daß man an den Diakonen Nikolaos zu denken hätte, der Proselht also früher Heider war und aus Antiochia stammte, mithin nach Kleinasien zurückgekehrt und dort in eine libertinistische Richtung geraten sein könnte.

Nitolaus I., Pap st, 858—867. — Eine neue Ausgabe der Briese bereitet Schneider vor für Mc Epistolae; ältere Druck, sämtlich sehr ungenügend: Mansi 15, S. 144 ss.; MSL 119, S. 769 ss.; Jasse 1², S. 341—368. Zur Biographie: Liber Pontificalis ed. Duchesne II. Beiteres in den Darstellungen. Die älteren derselben — meist wertlos — derzeichnet Chevalier, Répertoire und Supplément sud voce. Bon den neueren Arbeiten hebe ich hervor: A. Bazmann, Die Politit der Käpste 2, S. 1—28; E. Dümmler, Geschichte des Oststränkischen Keiches 2², S. 52—217; B. Riehues, Geschichte des Verhältnisses zwischen Kaisertum und Papstum im Mittelalter 2, S. 199—316; Gregorovius, Geschichte der Stadt Kom im MN 3. Bd; Langen, Geschichte der römischen Kirche von Ritolaus I. die Gregor VII. S. 1—113; Jules Roy, Principes du pape Nicolas I er, in Études d'histoire du Moyen âge dédiées à Gabriel Monod S. 95—105; Hauf, Kirchengeschichte Deutschlands 2², S. 533 bis 557; J. Richterich in Revue internationale de théologie 9, S. 560 ss. 735 ss.; 10, S. 116 ss. 512 ss.; 11, S. 46 ss.; derselbe hat auch eine neue Biographie in Aussicht gestellt. Bgl. auch Hebotius.

Auf die Kunde vom Tode Papft Benedikts III. (7. April 858) eilte Kaiser Ludwig II. 35 sofort nach Rom, um die Erhebung eines ihm genehmen Kandidaten durchzuseten. Er langte in der That noch zeitig genug an, um der Wahl beiwohnen zu können, und es ist wohl möglich, daß er, wie man im Frankenreiche behauptete, nach dem Verzichte des Priesters Hadrian (5. VII, S. 306) die Bahl auf den Diakonen Nikolaus lenkte, der, wie es scheint, sür einen Anhänger der kaiserlichen Partei galt. Allein wenn der eneu Papst nach seiner Weibe (24. April) sich auch gegen die kaiserliche Partei erkenntlich zeigte (vgl. Duchesne S. 167 Ann.), so bewies er doch bald, daß er sich keineswegs als Unterthan des Kaisers fühle. — Geboren zu Rom als der Sohn des vornehmen Defensors Theodor, seit Sergius II. (844—847) als Subdiakon, seit Leo IV. (847—855) als Diakon im "Patriarchium des Lateran" thätig, hatte Nikolaus durch seine ausgezeichnete Bildung, seine Schönheit, Beredsamkeit, Klugheit schon frühe Ausmerksamkeit erregt, so daß er bereits unter Benedikt III. den größten Einfluß auf die Leitung der Kirche ausübte (5. Vd. 11. S. 558, 45 st.). Als Papst gewann er dald ganz die Liebe des römischen Volkes. Denn er blieb mönchisch einschlichte der Armen, als ein überaus sorgkamer Regent treten, erwies sich als ein serder Wohlthäter der Armen, als ein überaus sorgkamer Regent und auch als ein sehr frommer und sleißiger Bauherr. Aber die weltgeschichtliche Bedeutung seines Pontisstates beruht nicht auf dem, was er in Rom und für Kom schuf, sondern auf der Stellung, die er in den größen kirchlichen Streitz und Zeitfragen einzahm. Indem er diese Fragen vor sein Forum zog, dat er 1. eine neue Anschauung von der Würde und der Macht des Papstums begründet und zugleich 2. in eindrudsbollster Weise diese neue Anschauung von der Kürde und dem Fapstum eine

In der berühmten Defretale Duo quippe hatte Papst (Velasius I. in klassischen Weise die Ansprücke formuliert, zu denen das Papsttum im Verlause der altkirchlichen Entwickelung gelangt war: der Papst, der von Gott erkorene Regent der Kirche, als so solcher dem Kaiser ebenbürtig an Rang und von ihm unabhängig, jedoch in weltlichen

Dingen dem Raifer unterthan, wie der Raifer in geistlichen Dingen der Kirche. Diefe Unsprüche waren, als Nitolaus zur Regierung tam, nicht vergessen, aber faktisch außer Geltung gesetzt. Erst Nitolaus hat sie in vollem Umfange bis in ihre letzten Konsequenzen erneuert. Der Bapft, behauptet er, ist der unumschränfte Herrscher der (Gesamtstirche, die Bischöse sind abhängige papstliche Beamte, die Synoden Organe zur Verkuns bigung und Aussührung des papstlichen Willens. Das sirchliche Recht kann nur ins soweit als Recht gelten, als es papftliches Recht ober von ben Papften gebilligt ift. Der Bapst ist also geradezu das lebendige Gesetz und zugleich Inhaber der obersten Gerichtsbarkeit, persönlich aber als Stellvertreter Christi, Sprachrohr des hl. Geistes, Organ der göttlichen Weltregierung, selbstwerftändlich keinem menschlichen Gerichte unterworfen. — Diese 10 Anschauungen hatten zweifellos nirgends Anerkennung gefunden, hatte ihnen nicht in der mächtigsten Kirche des Abendlandes, in der fränkischen Reichskirche, die Pseudo-Jsidora den Weg bereitet. Aber Nikolaus hat sie nicht erst aus der Pseudo-Jsidora geschöpft. Sie sind das Produkt seines eigenen Nachdenkens und von ihm zunächst ohne Bezugnahme auf die große Rechtsfälschung begründet worden. Erst seit 864 hat er diese neue 15 Quelle verwertet. Ob er dabei in gutem Glauben handelte, ist eine viel erörterte Streitfrage. 858 beantwortete er eine Anfrage des Abts Lupus von Ferrieres in Betreff einer gefälschten Defretale bes Melchiades mit Stillschweigen. Erft nach ber Untunft bes Bischofs Rothad von Soissons in Hom Sommer 864 verrät er Kenntnis der Falschung, behauptet aber dann alsbald, daß die unechten Defretalen "von alten Zeiten her 20 in den Archiven der römischen Kirche aufbewahrt und ihm überliefert seien." Danach schung, behauptet aber dann alsbald, daß die unechten Defretalen "von alten Zeiten her 20 in den Archiven der römischen Kirche ausbewahrt und ihm überliesert seien." Danach ist die Annahme kaum von der Hand zu weisen, daß erst Rothad die Pseudo-Jssora nach Rom gebracht hat und jene Versicherung des Papstes eine dewußte Lüge ist. Es fragt sich nur, ob einem Manne, dem sonst nichts Kleinliches anhastet, eine solche Lüge zugetraut werden kann. Hand verneint S. 542 Ann. 4 diese Frage. Erwägt man aber, 25 mit welch strupelloser Sophistis Nikolaus die kirchliche Überlieserung für seine Zwecke ausbeutet (vgl. die berühmt gewordene Deutung des Kanon 17 von Chalcedon Epist. 8 Mansi p. 201 primas dioeceseos — der Papst, nicht der Exarch — Obermetropolit der Provinz; denn der Singular dioeceseos ist die hier für den Plural nur deshalb geset, um der Kindeit des Glaubens und Friedens Ausdruck zu gekon!" Durch diese Deutung 20 "um der Einheit des Glaubens und Friedens Ausdruck zu geben!" Durch diese Deutung 30 wird ber Ranon aus einer Angriffewaffe gegen Rom ein Beweisstud für die römischen Ansprüche), so wird man ihn doch einer Unwahrheit nicht für unfähig halten können. Denn von der Sophistik bis jur Luge ift nur ein Schritt. - Allein Nikolaus geht noch weiter als die Pjeudo-Jfidora. Er begnügt fich nicht mit diefer die völlige Unabhängigkeit der Rieche von aller weltlichen Gewalt zu proklamieren, alle Staatsgesetze, die kirchlichen 35 Mechten entgegenstehen, für unverbindlich zu erklären, die Bischofswahlen, die Gerichtsbarzkeit über Geistliche, die Einberufung und Abhaltung von Synoden, ja selbst die Versfügung über die Pfarrfirchen und damit über das Kirchengut für die Kirche resp. für den Papst zu beanspruchen, er sordert auch unverhült den Ehrenvorrang vor allen weltzlichen Fürrsten und satisch sogar eine förmliche Oberhobeit über alle weltlichen Gewalten. 40 Die erstere Fordernus erzieht sich ichen aus der Thatlacke das ein Meisken zu Türkten Die erstere Forderung ergiebt fich schon aus der Thatsache, daß er in Briefen an Fürsten seinen Namen in der inscriptio stets an erster Stelle nennt und es energisch rügt, wenn die Fürsten in ihren Briefen biese Regel der Etikette nicht respektieren; Die lettere, ber Unspruch auf faktische Oberhoheit geht aus feinem ganzen Verhalten den Fürsten gegenüber hervor: er mischt sich sehr häufig in ihre Angelegenheiten und nicht etwa bloß um 45 ihnen zu raten, sondern um ihnen zu befehlen, was ihm gut dünkt, und selbst wenn er einmal bloß bittet, bittet er so, als habe er ein Recht bazu. Danach kann es nicht Bunder nehmen, daß schon er ben Raiser gleichsam als Lehnsmann bes hl. Petrus betrachtet und Salbung, Krönung und Bestätigung burch die apostolische Autorität für die Erlangung der Nachfolge im Reiche für mindestens ebenso wesentlich hält, wie die Zu= 50 gebörigkeit zur stirps regia. Von dieser Anschauung bis zu dem Anspruche Gregors VII. auf die Weltherrschaft ist nur noch ein Schritt. Man sagt daher nicht zu viel, wenn man behauptet: Nikolaus hat die mittelalterliche Papstidee geschaffen. Denn die ganze weitere Entwickelung dieser Idee bewegt sich in der Richtung, die schon er ihr mit unsverzagter Konsequenz gewiesen hat. — All diese Ansprücke bedeuteten gegenüber dem 55 saktisch bestehenden Rechtszustande eine revolutionäre Neuerung. Eben darum wird Rifolaus nicht mube, fie barzulegen und zu begründen, so daß seine Briefe oft geradezu zu Abhandlungen werden. Als foldhe, als Kundgebungen des neuen Dogmas von dem göttlichen Beruf des Papfttums zur Herrschaft über die Kirche und die Welt, haben fie benn auch auf Mit- und Nachwelt aufs stärkste gewirkt. Als solche gehören sie ebenso 60

au ben Thaten des großen Papstes wie die praktischen Berfügungen, durch die er jenem Dogma im Morgen- und Nebenblande Amerkennung und Geltung zu verschaffen suchte.

Nikolaus hatte das seltene Glück, daß er seinen hierarchischen Ehrgeiz stets befriedigen konnte, indem er äußertich als Antwalt der bedrängten Unschuld auftrat. Zum erstenstamte ihn diese dankdare Rolle angetragen im Jahre 860, und zwar von Byzanz. Der unschuldig Bedrängte und Berdrängte war in diesem Falle der adheselte Patriarch Jgnatius, die ungerechten Bersolger der Tackar Autdas und der von Bardas eingeste Patriarch Photius (1. d. A. Photius). Nikolaus beantwortete das Antrittsschreiben des Photius und die Bitte des Kaisers, ihm bei der Beilegung der Wirren im Patriarchate 10 von Konstantinopel behilflich zu sein, damit, daß er eine Gesandtschaft nach Byzanz absordnete, nicht um den neuen Patriarchen zu unterstüßen, sondern mu die Vorgänge bei seiner Erhebung zu untersuchen. Zugleich benutzt er die gute Gelegenheit, um in Byzanz eine ganze Reihe alter römischer Forderungen von neuem geltend zu machen: Wiederscheftellung des päpstlichen Vikariats Thessalonich, Abtretung des Erzbistums Syratus, Miedererstatuung der von Kaiser Leo dem Jaurier in Sizilien und Kaladrien dem hl. Petrus entrissenn Patrimonien. In Byzanz nahm man dies Forderungen überhaupt nicht ernst. Den undequemen Ansprücken des Kapstes in der krititigen Rechtsfrage aber ging man dadurch aus dem Wege, daß man seine Legaten gewann. Mit ihrer Zustimmung erslärte sich im Mai 861 ein großes Konzil zu Konstantinopel gegen Ignatius 20 und für Photius. Aber Ignaz appellierte an den Papst und dot so diesem Gegenheit, von neuem sich in die Synauz appellierte an den Papst und dot so diesem feierlichen Rundscheiden. Ihm die Konzilen die Konzilen zu Konstantinopel gegen Ignatius von neuem sich in die Patriarchen des Ostens (8. Mai 862) wurden sändies orientalische Vielenschen, Khotius nicht als Patriarchen des Ostens über heiben einem Konste griff Nikolaus ertlärte er "kraft Urteils des hl. Ge

Einen ähnlichen Kampf für die bedrängte Unschuld und zugleich für die Interessen Roms hatte er mit dem Erzbischof Johann von Ravenna zu bestehen. Schon Leo IV. hatte diesen gewaltkätigen Mann und seinen Bruder, den Dur Georg, wegen grausamer Behandlung päpstlicher Unterthanen mit Strase bedrohen müssen. Jest beschwerten sich insbesondere die Bischösse der Ämilia über unrechtmäßige Geldsorderungen und andere Bedrückungen. Entschlossen die Autonomie Ravennas, soweit sie noch bestand, für immer zu beseitigen, nahm Nikolaus sosort für die Geschädigten Partei, lud Johann dreimal vor sein Gericht, exsommunizierte ihn, als er nicht erschien, und ging sogar selbst nach Ravenna um auf einer Synobe den Anklägern Johanns zu ihrem Rechte zu verhelsen. Bun wandte sich Johann an den Kaiser und suchte durch diesen nachst einzuschücktern. Bergebens! Nikolaus blieb seit, so daß sich der stolze Erzbischof endlich am 18. November 861 auf einer Synobe im Lateran unterwersen und auf alle die Borrechte, die er dieber vor den mittelitalischen Metropoliten beselsen hatte, verzichten mußte. Er fügte sich freilich nicht lange. Schon im März 862 wurde er wegen Irrehre und Ungehorsans wieder erstenmunniziert und noch im Jahre 863 begegnet er uns unter den Gegnern des Papstes. Aber schließlich hielt er es doch für geraten, seinen Frieden mit Nikolaus zu machen und sich mit der untergeordneten Stellung zu begnügen, die dieser dem mächtigsten Metropoliten Mittelitaliens unter den Untergebenen des hl. Stubles anwies. — Ein ähnliches Schickal bereitete Nikolaus dem nächtigsten Metropoliten Weststankens, Humas von Keines schickals von Erisfons unbedingt, in dem Prozesse Under und Genossen der Papst nicht insolge der Vorgänge in Konstantinopel die nocralische Unterstützung Hord insolge der Vorgänge in Konstantinopel die nocralische Unterstützung Sinkmars gebraucht, so date er sich kaum mit dieser Erklärung zufrieden gegeben. Aber 60 das, worauf es ihm hauptsächlich ankam, hatte er doch erreicht: der mächtigste fränkisch

Hierarch hatte sich vor ihm beugen muffen. Nun galt es, die frankische Kirche gegen Abotius und die Griechen mobil zu machen. Und auch das glückte vollständig. Kirche, die einst Karl d. Gr. gehorchte, gehorchte jest ebenso unbedingt dem Bapste. — Aber noch eindringlicher sollte es den lotharischen Bischöfen und dem Könige Lothar von Lotharingien zum Bewußtsein kommen, daß jest nicht mehr der König, sondern der Papst 5 der Gebieter der Kirche sei. Die unschuldig Verfolgte, für die Nikolaus in diesem Falle eintrat, war Thietberga, die verstoßene Gemahlin König Lothars, ihre Berfolger König Lothar, seine Buhlerin Waldrada und der feile lotharische Epistopat. Auf den Hilferuf der unglücklichen Königin ordnete der Papst 863 eine Gesandtschaft nach Lotharingien ab, um den Handel an Ort und Stelle durch eine Synode beilegen zu lassen. Allein die 10 Legaten ließen sich von dem König überreden und bestechen. Auf der Synode zu Netz im Juni 863 bestätigten sie die früher wider die Königin ergangenen Urteile. Der Buftimmung des Bapftes glaubte man banach ficher zu sein. Allein man täuschte fich. Nikolaus empfing die Führer des lotharischen Spiscopates, die Erzbischöfe Gunther von Köln und Thietgaud von Trier, zwar zunächst, wie es heißt, ganz freundlich. Aber es 15 siel boch schon auf, daß er sie volle drei Wochen auf Antwort warten ließ, und wie überraschte er sie dann, als er sie endlich Ende Oktober 863 zu einer Synode in den Lateran berief! Bei verschlossenen Thüren hielt er über die ganze lotharische Kirche Gericht, kassierte den Meter Beschluß, dannte und entsetzte die beiden Erzbischöfe ihres Amtes, ja stieß sie für immer aus dem geistlichen Stande. Die übrigen Bischöfe aber 20 bedrohte er mit der gleichen Strafe, falls sie dies Urteil nicht anerkennen und unverzüglich in Rom ihre Unterwerfung anzeigen würden. — So gewaltig aber zugleich auch so gewaltsam war noch nie von einem Papste ein König und eine ganze Kirche gemaßregelt worden. Der Eindruck dieses Gerichtstages war denn auch ungeheuer. Die beiden Erzbischöfe, die sich nicht mit Unrecht als Opfer eines Überfalls betrachteten, empörten sich allerdings 25 gegen bas formell sehr anstößige Urteil und bewogen fogar Raiser Ludwig mit seinem Heere in Rom einzuruden, um den anmaßenden Papst zur Vernunft zu bringen. Nikolaus ließ fich auch durch die Gewaltthaten des kaiserlichen Gefolges nicht um= ftimmen. Richt er, sondern der Kaifer gab schließlich nach. Die gebannten Erzbischöfe mußten, nachdem sie noch mit Gewalt einen schriftlichen Brotest gegen bas papstliche Ur= 30 teil auf bem Grabe bes hl. Betrus hatten niederlegen lassen, in ihre Heimat zurucklehren. Heit auf dem Gtade des hit. Petrus inten medetregen taffen, in ihre kenntig Artautehen. Hier aber hatte das päpftliche Urteil wie ein Donnerschlag gewirkt. König Lothar hatte zwar Waldrada nicht entlassen, aber die Absetzung seiner Erzbischöfe anerkannt und der lotharische Episkopat beeilte sich, seinen Frieden mit dem Papste zu machen. Dies Erzgebnis genügte Nikolaus selbstwerständlich nicht. Er plante jetzt noch eine gewaltigere so Demonstration gegen König Lothar: ein große Synode italischer und franksicher Bischöse. Allein seiner ersten Einladung leistete kein einziger fränkischer Bischof Folge und als er Ende 864 seine Aufforderung erneuerte, traten ihm plötlich Ludwig d. Deutsche und Karl d. Kahle hindernd in den Weg. Besorgt um die Selbstständigkeit ihrer Kirchen verständigten sich die beiden Fürsten im Februar 865 zu Thousen über ein gemeinsames Vorgehen in der 40 Sache Lothars: sie versagten ihren Bischöfen den Urlaub zur Romreise, versprachen aber dafür dem Papste Lothar zur Entlassung der Waldbrada zu bestimmen. Nitolaus verbarg dafür dem Papste Lothar zur Entlasung der Waldrad zu vermmen. Ausums verung seine Enttäuschung über das Wißlingen seines Planes nicht. Aber dafür hatte er die Genugthuung, daß Lothar, auch von Ludwig dem Deutschen im Stiche gelassen, sich am 3. August 865 zu Vendresse die Sedan in Gegenwart des päpstlichen Legaten Arsenius 45 mit Thietderga versöhnte und in feierlichster Form gelobte, sie fortan als seine Ehefrau und Königin zu haben und zu halten. Dem Legaten wurde dann noch die angenehme Ausgade zu teil, Waldrada und eine andere Ehebrechein, die Nikolaus viel Arbeit gemacht hatte, die Gräfin Engeltrud, über die Alpen zu bringen. Aber beide entzogen sich durch die Flucht ihrem Schickfal. Schon Ende 865 war Waldrada wieder mit Lothar ver- 50 Damit erneuerte fich bas alte Spiel. Die ungludliche Thietberga fab jest keinen anderen Ausweg, als Scheibung ber unseligen Che. Aber Nitolaus wollte nichts von Scheidung wiffen. Er war entschloffen, den Ungehorfam Lothars zu brechen. In Lotharingien erwartete man allgemein schon die Exfommunikation bes Rönigs, als ber Tob bes Papstes plötzlich die ganze Situation änderte. — Dieser ganze Chehandel ist nicht nur 55 barum febr lehrreich, weil fich in ihm Nifolaus' Berfonlichkeit in ihrer gangen Größe offenbart, sondern auch weil er zeigt, daß der Kampf Dieses Bapstes um die Herrschaft in der Kirche zugleich ein Kampf verschiedener Rechtsanschauungen war: die frankliche und römische Auffassung von der Stellung des Papsttums, frankisches und römisch-firchliches Eberecht ftanden fich in ihm gegenüber. Aber ber Bapft batte bennoch auch im Reiche 60

Lothars die öffentliche Meinung für sich. Denn er trat nicht nur ein sür eine bestimmte Rechtsanschauung, sondern für den Bestand der heiligsten sittlichen Ordnungen. — Wenn etwas sür Nikolaus charakteristisch ist, so ist es die großartige Umsicht, mit der er nach allen Seiten hin die Machtsphäre des hl. Stuhles zu erweitern suchte. Diese Eigenschaft bewährte er nicht zuletzt in seinen Maßnahmen auf dem Missionsselde. In Bulgarien hat er allerdings erst auf Antrag des Fürsten Boris die römische Missionsbegründet, aber er versuhr dasei wie die berühmten responsa ad consulta Bulgarorum zeigen, mit solcher Beischeit, daß er als Missionsorganisator Gregor d. Gr. an die Seite gestellt werden darf. In Mähren hat er auch nicht den Anstoß zur Mission gegeben, aber indem er Konstantin und Method zu sich entbot, bewirkte er, daß die junge mährische Kirche nicht der griechischen, sondern der lateinischen Kirche sich anschloß. — Nikolaus hat schon auf die Zeitgenossen einen überwältigenden Sindruck gemacht. Wenn Regino von Brüm ihn mit Elias und mit Gregor d. Gr. verglich, so gab er nur dem allgemeinen Urteile Ausdruck, und wenn die Enkel und Urenkel Karls d. Gr. so demütig mit ihm reden, als wären sie seine Untergebenen, so zeigt das, daß er das Ziel seiner Lebensarbeit vollständig erreicht hatte: nicht der Kaiser sondern der Papst galt, als er am 13. November 867 starb, im Abendlande als das Haupt der Christenheit. Zum Schusse einer Borgänger emsig studiert, sondern kennt auch das Justinianische Rechtsbuch und besitzt eine beachtenswerte Beleseheit in den Kirchenvätern. Ebendarum hatte er auch eine hohe Meinung von dem Einstlusse der Litteratur auf das süchliche Leben: er ist der erste Kirchensürst, der die Einrichtung einer geistlichen Bücherzensur urnstlich ins Auge gesaßt hat.

Rifolaus II., Papft 1058—1061. — Schriften: Diplomata, epistolae, decreta: MSL 143 S. 1301—1366; M. Potthaft, Bibliotheca historica medii aevi, 2. Aufl., Berlin 1896, 2. Bd S. 854 f. 1492; Ph. Jaffé, Regesta pontificum Romanorum, Ed. II, Lipsiae 1885, tom. I S. 557—566, t. II S. 750; J. v. Pflugf-Hartung, Acta pontificum Romanorum inedita I, Tübingen 1881, S. 27 ff., II, 1884, S. 84 ff., III, 1886, S. 9 ff.; derfelbe, Die Bullen der Päpfte dis zum Ende des 12. Jahrhunderts, Gotha 1901; P. Kehr, 30 Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, phil. phil. Klasse, 1898, H. 1 S. 30 f., H. 3 S. 266 f.

1898, H. 1 S. 30 f., H. 3 S. 266 f.

Litteratur: Fr. Cerroti. Bibliografia di Roma medievale e moderna, vol. I, Roma 1893, p. 386 ff.; Uhyse Chevalier, Répertoire des sources historiques du moyen âge, Karis 1877 ff., S. 1640 f.; berselbe, Supplément, Karis 1888, S. 2751; J. M. Batterich, Pontissiphe, L. 180, Special of the Continum Romanorum vitae tom. I, Lipsiae 1862, S. 206 ff., 738 f.; C. Hölfer, Die beutschen Päpste, 2.Abt., Regensburg 1839, S. 289—360; A. Fr. Grörer, Kapst Gregor VII. und sein Zeitalter, I. Bd. Schassung 1839, S. 578 ff.; R. Barmann, Die Bolitik der Päpste von Gregor I. die auf Gregor VII., 2. Al. Elberseld 1869, S. 269 ff.; B. Sinschius, Kirchenrecht der Katholifen und Protestanten, I. Bd. Herlin 1869, S. 269 ff.; B. Sinschius, Kirchenrecht der Katholifen und Protestanten, I. Bd. Herlin 1869, S. 269 ff.; B. Sinschius, Kirchenrecht der Katholifen und Protestanten, I. Bd. Herlin 1869, S. 269 ff.; B. Sinschius, Kirchenrecht der Katholifen und Protestanten, I. Bd. Herlin 1869, S. 269 ff.; B. Sinschius, Kirchenrecht der Katholifen und Protestanten, I. Bd. Herlin 1869, S. 246 ff.; B. Sinschius, Kirchenrecht was im Mittelaster, 4. Bd., 3. Aufl., Stuttgart 1877, S. 105 ff.; B. Schesser-Boldwick, Die Reuordnung der Papstwahl durch Ritolaus II., Schustgart 1877, S. 105 ff.; B. Schesser-Boldwick, Die Reuordnung der Papstwahl durch Ritolaus II., Schustgart 1879, berselbe, Herlin 1869, S. 20 ff.; C. J. v. Hestenstein Mittelasser in Stitolaus II. das Babletert widerruser.

Mitt des Institutes f. Siterr. Gesch., VI. Bd., S. 550 ff., XIII, S. 107 ff.; C. J. v. Hestenstein Raiser., Bestelberge in Reiser geit, 3. Bd., 5. Aufl., Leipzig 1885, S. 23 ff.; B. Wartens, Die Bestung des päpststichen Stitsses unter den Raisern Heinrich III. und Heinrich IV., Freiburg i. Br. 1887, Raß XX., S. 204 ff.; derselbe, Gregor VII. sein Leben und Briefen, Reiser geschleberte Apstitaler der Ottonen und Salter, 1. Bd von G. 83 ff.; B. Langen, Geschiche der Geschichen Reiser Geschichen Reiser und Freihe von Kitolaus I. dies Gr

Raum hatte der römische Abel davon Kenntnis erhalten, daß Papst Stephan X. im Hause seines Bruders, des Herzogs Gottfried, am 29. März 1058 in Florenz gestorben war, so sorgte er in größter Eile für die Neubesetzung durch eine ihm genehme Persönlichkeit. Bereits am 5. April wurde Bischof Johann von Belletri, der als Papst den Namen Benedikt X. (vgl. d. Art. Bb II, S. 564) annahm, inthronisiert. Die durch biefe Erhebung heraufbeschworene Gefahr einer Wiederkehr der Zustände, die einst das Eingreifen Heinrichs III. notwendig gemacht hatten, erkannte Hildebrand sofort, als er auf der Rüdreise von Deutschland von den römischen Borgangen Nachricht erhielt (vgl. 6 b. Art. Bb VII C. 101). Aber er ift ber schwierigen Situation Herr geworden. Rachdem er sich mit Herzog Gottfried über Bischof Gerhard von Florenz als Ersammann für Benebikt X. geeinigt hatte, wußte er dem letzteren einen Teil der Römer abspenstig zu machen und für Gerhard zu gewinnen. Darauf bediente er sich eben dieser römischen Bartei, um seinem Kandidaten den Schutz des beutschen hofes zu verschäffen. Auf dem 10 Reichstag zu Augsburg erschien Juni 1058 ein von dieser Gruppe abgesandter Bote und erlangte die Gewisheit, daß die Kaiserin der Wahl des in Vorschlag gebrachten Bischofs Gerhard zustimmen wurde (Annales Altahenses maiores SS XX 809, Hauf S. 680, Meyer von Knonau S. 674 ff.). Da die Rüstungen zum Zweck einer gewaltsamen Beseitigung des Adels-Papstes erst im Herbst d. J. zum Abschluß gelangten, ist jedoch erst im Dezember 1058 die eigentliche Wahl des Bischofs Gerhard zum Papst in Siena volls zogen worden, wohin die bei der Erhebung Benedifts aus Rom flüchtig gewordenen Karbinale zusammenberufen worden waren. Nach einer in Sutri abgehaltenen Spnobe, an ber Herzog Gottfried und Kanzler Wibert teilnahmen, gelang es, im Januar 1059 Besnedit X. aus Rom zu vertreiben und Bischof Gerhard am 24. Januar durch die Kar= 20 binalbischöfe im Beisein von Klerus und Bolt regelrecht auf dem Stuhl Petri zu inthro= nisieren. Der Neugewählte, von Geburt ein Lothringer, gehörte vielleicht zu den von Leo IX. nach Italien gezogenen Klerikern (vgl. d. Art. Bd XI S. 379) und bekleidete schon unter diesem Papst das florentinische Bistum. Daß er den Namen Nikolaus II. erhielt, war bezeichnend für die Absichten der hildebrandinischen Reformpartei, die hinter 25 ihm stand und durch das gewichtige Wort Petrus Damiani's (vgl. d. Art. Bd IV S. 431) die Agitation zu seinen Gunsten aufnahm.

Gegenüber den Normannen in Unteritalien hatten die Bäpste seit Leo IX. eine wechselnde Politik verfolgt, aber fie hatten nicht vermocht, ihrem Bordringen Grenzen zu setzen. Bielmehr wuchs noch die Normannengefahr, denn Robert Guiscard wurde 1057, 30 nach dem Tode des Grafen Humfried, Graf von Apulien und Graf Richard von Aversa grundete fich in Capua ein Fürstentum. Daß ber romische Stubl erkannte, Die Normannen nicht verdrängen zu können, bewies ein klares Urteil; daß er sie zu seinem Bundessegenossen machte, war ein politisches Meisterstück, das wir den besten Leistungen Hildepenosen madze, war ein politiques Meisterstua, das wir den besten Leisungen Hildes brands zurechnen dürfen. Schon am Anfang des Jahres 1059 war er mit den Nor- 35 mannen in Verbindung getreten, hatte den Fürsten Richard in Capua aufgesucht und mit ihm das Abkommen getroffen, daß Nikolaus II. ihn in seinem Fürstentum anerkannte und daß Richard ihm den Treueid leistete. Die erste Frucht dieses Vertrages war, daß der Papst mit normannischen Truppen den Kampf gegen Benedikt X. in der Campagna eröffnen konnte, freilich ohne zunächst einen entscheidenden Erfolg davon zu tragen und so ahne den Gegenvorst aus Galera zu nortreiben. Erde Neuert derfolge davon zu tragen und so ohne ben Gegenpapft aus Galera zu vertreiben. Ende August desselben Jahres erfolgte dann der Abichluß des Bundnisvertrages und zwar in Melfi, der Hauptstadt des normannischen Apuliens. Nikolaus II. hatte sich perfonlich hier eingefunden, begleitet u. a. von Hilbebrand, Kardinal humbert und Abt Defiderius von Monte Caffino, ber bereits an den Vorversammlungen im Frühjahr beteiligt gewesen zu sein scheint. Der Papst be- 45 lebnte hier Herzog Robert Guiscard mit Apulien, Calabrien und Sizilien und Fürst Richard mit Capua und empfing dafür von ihnen den Lehenseid. Robert — und Richard wird das gleiche geschworen haben — versprach (die Eidesformeln Roberts: Watterich I, S. 233 f.): Dem Papst Treue zu halten und an keinem Ratschlag und keiner That gegen das Leben des Papstes sich zu beteiligen; der römischen Kirche bei der Fosthaltung ihrer Hoheitsrechte so und Besitzungen beizustehen; dem Papst Nikolaus zu helsen, daß er sicher und in Ehren das römische Papstum, das Land und das Fürstentum des hl. Petrus sesthalte; endlich im Falle des Todes Nikolaus' II. oder seiner Nachfolger auf die Mahnung der Kardinäle seine Hilfe barzubieten, daß ein Papst gewählt und eingesetzt wurde zur Ehre bes bl. Betrus. Außerdem versprach Robert in einem zweiten Gid, um das Lasallenverhältnis zum Aus- 56 druck zu bringen, jährlich für jedes Joch Ochsen 12 Denare dem Papst zu entrichten. Zebe ber beiben ben Bertrag abschließenden Parteien kam somit auf ihre Rechnung und erreichte, was fie erstrebte: Die Normannen erhielten Die Anerkennung der Früchte ibrer Eroberungspolitif und die Anwartschaft auf weitere Gebietsvergrößerungen, der Papft aber fand die militärische Unterstützung, die ihn gegenüber bem abendländischen wie bem 60

morgenländischen Kaisertum unabhängig machten, und zwar in dem Grade, daß er es wagen konnte, jene Gebiete als Leben zu vergeben, obwobl er auf sie keinen anderen Anspruch batte, als den der konstantinischen Schenkung entnommenen. Mit normannischer Hilfe wurde noch im Herbst d. Z. der Papst Benedikt X. zur Kapitulation in Galera gezwungen und damit das Abelspapstum beseitigt. Über die weiteren Schicksale Benedikts vgl. den Art. Bb II S. 564.

Diesem Bündnis mit den Normannen trat ein anderes mit der Pataria (val. d. A.) in Oberitalien zur Seite. Bereits unter Stephan X. war es burch Silbebrand und Anselm von Lucca bei ihrem Aufenthalt in Mailand als papstliche Legaten im November 10 1057 angebahnt worden, unter Nikolaus II. gelangte es zum Abschluß. Bon Mailand aus erging nämlich jetzt an den Papst die Bitte, ibrer bis auf den Grund zerrütteten Rirche sich anzunehmen. Daraufhin entfandte Nitolaus II. im Frühjahr 1059 als Legaten den Kardinal Betrus Damiani und den Bischof Anselm von Lucca nach Mailand und erzielte durch beren geschicktes Wahrnehmen ber römischen Interessen einen vollen 15 Erfolg (Bericht bes B. Dam. über die Legation an Hilbebrand: Actus mediolani, de privilegio Romanae ecclesiae, opusc. V). Als es nämlich zu einer Erhebung bes antipatarenischen Bolles tam, während ber Klerus in dem erzbischöflichen Balaft versam: melt war, verstand Betrus Damiani ben Sturm zu beschwichtigen und erreichte, daß Erz-bischof Wido von Mailand und die Domgeistlichkeit der Simonie und dem Nitolaitismus 20 durch einen Eidschwur öffentlich entsagten. Diese Scene war ein Triumph der patarenischen Bewegung, in noch höherem Grade aber der römischen Kurie, denn sie bedeutete die Unterwerfung Mailands unter den Stuhl Petri. Arnulf, der Geschichtsschreiber der Mailander Kirche, hat den Vorgang in der Kathedrale richtig eingeschätzt, als er das Fazit zog: Dicetur in posterum subiectum Romae Mediolanum (gesta archi-25 episcoporum Mediolan. lib. III, c. 15, MG SS VIII, S. 21). Denn schon nach wenigen Wochen wurde Erzbischof Wido zu der Ofterspnode nach Rom zitiert und hat, wie Bonizo von Sutri sagt (liber ad amicum VI, libelli de lite imperatorum ac pontificum t. I, p. 593,41 ff.), volens nolens dem Ruse Folge leisten müssen, mit ihm bie "bartnädigen Stiere", Die lombarbischen Bischöfe.

Die Wirkungen biefer Bundniffe mit den Normannen und mit der Pataria zeigte die Lateranspnode Rikolaus II. im April d. J. 1059. Ihrer Zusammensetzung nach konnte fie nicht als Bertreterin der Gefamtkirche gelten, benn es waren fast nur italicnische Kleriker anwesend, Frankreich und vor allem Deutschland waren unvertreten; die Zahl von 113 Teilnehmern wird von Nikolaus II. selbst und von Bonizo genannt. Der wichtigste Beschluß dieser Synode war die Annahme des berühmten Gesetzes über die Papstwahl, das für die Besetung des papstlichen Stubles neue Rechtsnormen aufstellte (ber Text ed. L. Weiland: MG LL Sect. IV, Constitutiones imperatorum, Hannover 1893, C. 538 ff.; Abdrud: C. Mirbt, Quellen zur Geschichte des Papsttums, 2. Aufl. Tübingen 1901, Nr. 181 C. 97 f.). Dieses Gesetz bestimmte (§ 1), daß nach dem Ableben eines Papstes 40 zunächst die Kardinalbischöfe zusammentreten sollen, um über die Person des Nachfolgers zu beraten, daß diese sodann, wenn sie sich geeinigt haben, die Kardinalkleriker beranzieben und zusammen mit diesen die Wahl vollzieben; daß endlich der übrige Klerus und bas Bolk von Rom zum Schluß ihre Zustindung erteilen. (§ 2) Die Kardinalbischöfe und Kardinalkleriker sind bei der Wahl die Führer, die übrigen Teilnehmer folgen ihnen. (§ 3) Der Kandidat für die päpstliche Würde ist zunächst innerhalb des römischen Klerus zu suchen, findet sich aber hier keine geeignete Persönlichkeit, dann darf er auch anderswoher genommen werden. (§ 5) Als Drt der Wahl gilt an erster Stelle Rom, für den Fall jedoch, daß ausnahmsweise durch die Verkehrtheit schlechter Menschen hier eine reine unverfälschte Wahl nicht stattfinden tann, sollen die Kardinalbischöfe das Recht haben, mit 50 den Kardinalklerikern und frommen Laien, wenn auch nur mit wenigen, an dem Orte ben Bapft zu wählen, ber ihnen angemeffener erscheint. (§ 6) In bem Fall, bag nach vollzogener Wahl Kriegssturm ober irgend ein boswilliger Anschlag verhindert, daß ber Bewählte dem Bertommen gemäß auf dem apostolischen Stubl inthronisiert werden tann, fo foll tropbem der Gewählte wie ein Bapft die gefamte firchliche Machtvollkommenbeit 55 besiten. Dazu fommt noch ber Konigsparagraph (§ 4): "Dabei foll die schuldige Ehre und Achtung bor unferem geliebten Sohne Beinrich erhalten bleiben, welcher gegenwärtig Konig ist, und von bem die hoffnung besteht, bag er mit Gottes Silfe funftig werbe Raifer werden, so wie wir ibm bas schon zugestanden haben wie seinen Nachfolgern, die von diesem apostolischen Site dieses Recht (bas Raisertum) erlangt haben" (Meper v. Anonau 60 I, S. 135 ff.). — Diese Neuordnung der Besetzung des papstlichen Stuhles verfolgte gunächst ben Zweck, in der Form eines Gesetzes das bei der Erhebung Nikolaus II. im Drang der Not tatsächlich beobachtete Versahren zu legalisieren, aber war zugleich das Mittel, die Papstwahlen dauernd neuen Faktoren zu überweisen und bezeichnet, da diese Abslicht auch erreicht worden ist, einen Wendepunkt in der Geschichte der Papstwahlen. Daß hier ein neues Recht geschaffen wurde, unterliegt keinem Zweifel, wenn auch durch 5 Rudverweisung auf Leo I. der Bersuch gemacht wird, die Anderung als Wiederherstellung alten Hertommens darzustellen. Daß das Wahlrecht dem Klerus und dem Bolk entzogen, daß den Kardinalen die Wahlbefugnis zugesprochen, daß der bisherige Anteil des Kaifers bei ber Besetung bes papstlichen Stuhles beiseite geschoben wirb, wenn auch in unbestimmten und mehrbeutigen Ausdrücken sein "Necht" nicht bestritten wird, waren 10 offenbare Abweichungen von der geltenden Praris, und wurden, da sie eine Umwälzung des ganzen Wahlversahrens zur Folge hatten, die Grundlage für ein neues Papstwahlerecht. Die starte Bevorzugung der Kardinalbischöfe in diesem Wahlgesetz weist darauf hin, daß wir in ihrer Mitte seinen geistigen Urheber zu suchen haben; dann aber spricht die größte Wahrscheinlichkeit für Humbert, den Kardinalbischof von Silva Candida. Die 18 Frage, ob die sogenannte kaiserliche Fassung oder die papstliche Recension als echt anzussehen ist, ist seiner Zeit durch die Untersuchung von Schesser-Boichorst zu Gunsten der letzteren entschieden worden. Als Konzipient der Fälschung ist der Kardinalpriefter Sugo ber Beiße (vgl. d. Art. Bb VIII S. 431) anzusehen (Meper v. Knonau III, S. 653 ff.).

Die Regelung ber Besetung bes Stuhles Petri war nicht die einzige Ungelegenheit, 20 bie bie Lateranspnobe beschäftigt hat. Es wurden auch ernste Magregeln zur Durch= führung des Priestercölibats beschlossen (Mirbt, Publizistis S. 265 f. 435. 448); ein Gesetz gegen die Laieninvestitur wurde erlassen (ebend. S. 475); Berengar v. Tours (vgl. d. Art. Bd II S. 607) mußte ein Glaubensbekenntnis unterzeichnen, das die bisher von ihm vertretene Auffassung vom Abendmahl in schärfster Form verwarf; die auf dem Reichstag 25 zu Aachen unter Ludwig dem Frommen 817 erlassenen Berordnungen über das Leben der Kanoniker und Nonnen wurden aufgehoben, da sie den Besitz von Privateigentum und den Genuß so reichlicher Nahrung gestatteten, daß sie, wie die Bischöfe entsetzt außeriefen, sur Matrosen aber nicht für Kleriker paßten.

Die Beschlüsse dieser Spnode wurden von Nikolaus II. in einem an alle Christen 30 gerichteten Manisest veröffentlicht (Jaffe 4405) und werden daher im Sommer 1059 in Deutschland bekannt geworden sein. Die offenbare Ignorierung der Rechte des Kaisers auf die Ernennung des Papstes mußte hier um so tieser empfunden werden, als zu gleicher Beit jene Belehnung der Normannen erfolgt war, die teinen geringeren Ubergriff darstellte, und auch keine andere Gelegenheit von der Kurie versäumt wurde, um Deutsch= 35 land zu zeigen, daß sie keinen Unlag habe, Rucksichten zu nehmen; dem Erzbischof Sieg-fried von Mainz wurde das Pallium verweigert (P. Damiani, ep. VII) und Erzbischof Anno v. Köln empfing eine Zurechtweisung (Deusdedit, Libellus contra invasores c. 11). Ein deutscher Protest gegen die Maßnahmen Nikolaus II. ist aber zunächst unterblieben, denn eine auf Weihnachten 1059 nach Worms einberusene Spnode kam nicht zu stande 40 (Lambert, Annales z. J. 1060, MG SS V, S. 161).
Im Frühjahr 1060 tagte eine neue Lateranspnode (Haud S. 699 ff.; Meyer v. Knonau

I, S. 177 ff.), auf ber ein Befchluß gegen bie Simoniften gefaßt (Mirbt, Publiziftit S. 435. 440) und Benedikt X. feierlichst seiner Würden entkleidet wurde, auch das Wahlgeset eine Bestätigung erfuhr. Balb nach dieser Synode, der Zeitpunkt ist kontrovers, ging der 45 Kardinalpriester Stephan vom Titel des hl. Chrysogonus als Legat des Papstes an den beutschen Hof, um den hier herrschenden Unwillen zu beschwichtigen. Schon Ende Degember 1059 war Unselm von Lucca als papstlicher Legat bort angelangt, aber wir kennen den Inhalt seiner Mission nicht, von der nur zu vermuten ift, daß sie wahrscheinlich nicht die Ofterspnode 1059 betraf. Kardinal Stephan ist überhaupt nicht empfangen worden, und 50 bat, nachdem er 5 Tage lang vergeblich auf eine Audienz gewartet, unverrichteter Sache, ohne das päpstliche Schreiben übergeben zu haben, wieder abreisen nüssen (Meyer v. Knonau I, S. 684 ff.). Dieser schreiben Abweisung des Hobes, wieder abreisen nüssen (Meyer v. Knonau I, S. 684 ff.). Dieser schreiben Abweisung des Housenschaft erst Anfang 1061, die antikuriale Kundgebung des beutschen Epistopats gefolgt. Ort und Zeit dieser Versschuldigen ihre Jusammensehung bestehen Zweisel. Sie bes 55 schloß, nicht nur alle Anordnungen des Papstes (Walgeset) zu kassieren (P. Damiani, Diesertatio zweiselis) sandern ihr gehauseten und seinen Namen aus dem Mehkanan Disceptatio synodalis), sondern ihn abzusehen und seinen Namen aus dem Deftanon zu streichen (Deusdedit, Libellus contra invasores I, c. 11). Politische oder firchliche Birkungen hat dieses Vorgehen des deutschen Epistopats jedoch nicht gehabt, denn es sehlte der Wille und die Kraft zu einheitlichem Handeln und die Kurie war über die verworrenen 60

Berhältnisse in Deutschland (vgl. d. Art. Anno v. Köln Bb I S. 556) viel zu gut unterrichtet, um etwa durch scharfe Gegenkundgebungen seinen auseinanderstrebenden po-

litischen Gruppen ein gemeinsames Ziel zu stecken.

1061 ift Nikolaus II. in seiner alten Bischofsstadt Florenz gestorben, nach dem Nestrologium von Monte Cassino am 19. Juli (Muratori, Seriptores rer. Ital. VII, S. 944) nach Bernolds Chronik am 27. Juli (MG SS V, S. 427). Es war kein bedeutender Papst, aber da er, wie P. Damiani, Epist. I, 7 sagt, in Kardinal Humbert, dem Bischofsdonisatius von Albano und Hildebrand acutissimi et perspicaces oculi besaß, ist trogdem sein kurzer Pontisikat durch bedeutsame und folgenreiche Ereignisse ausgezeichnet.

Ritolaus III., Papft 1277—1280. — Quellen: Les Registres de Nicolas III (1277—1280), Recueil des bulles de ce pape publiées ou analysées d'après les manuscrits originaux des archives du Vatican par Jules Gay (= Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, 2. série XIV, 1) fasc. 1, Paris 1898; dieses hest enthält 302 Num: 15 mern, vom 15. Januar bis 24. Mai 1278. Mittellungen aus dem Vatifanischen Archive, heraußgegeben von der faiserlichen Atademie der Bissenstalen. 1. Bh. Attenstüde zur Geschichte des deutschen Reiches unter den Königen Rudolf I. und Albrecht I., Wien 1889, heraußgegeben von F. Kaltenbrunner; 2. Bh. Eine Biener Briefsammlung zur Geschichte des deutschen Reiches und der österreichischen Länder in der zweiten Höllste des XIII. Jahrhunderts, 20 Wien 1894; Annales Placentini MG SS XVIII, p. 569 sq.; Annales Parmenses maiores ib. p. 687 sq.; Martini Oppaviensis chronicon pontificum et imperatorum, Continuatio Romana: ib XXII p. 476 sq.; D. Bosse, Analecta Vaticana, Oeniponti 1878, S. 74 ff.; A. Botthast, Regesta pontificum Romanorum vol. II, Berolini 1875, S. 74 ff.; A. Botthast, Regesta pontificum Romanorum vol. II, Berolini 1875, S. 74 ff.; Rustlandi, Annales ecclesiastici ad a. 1277—1280; S. Böhmer, Regesta imperii VI. Die Regesten des Kaiserreichs unter Rudolf, Abolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273—1313. Reu herausg, von D. Redlich, 1. Albt. (1273—1291), Jansbrud 1898.

colai III. von Bernardus Guidonis: L. A. Muratori, Rerum italicarum scriptores tom. III pars I p. 606 f.; Ptolemaei Lucensis historia eccles. c. 26 ff.: ib. tom. XI p. 1179; Raynalbuš, Annales ecclesiastici ad a. 1277—1280; F. Böhmer, Regesta imperii VI. Die Regeften des Kaiserreichs unter Rudolf, Abolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273—1313. Reu herausg, von O. Reblich, I. Not. (1273—1291), Innabruck 1898.

Litteratur: Chr. B. Franz Balch, Entwurs einer vollständigen Historie der röm. Päpite, überseh von Rambach, 8. Thl. Magdeburg und Leipzig 1770, S. 183 st.; Sugenheim, Geschichte der Ertabt Rom, 2. Bb, Berlin 1867, S. 593 st.; O. Lorenz, Deutsche Geschichte im 13. und 14. Jahrhundert, 2. Bb, Berlin 1867, S. 593 st.; O. Lorenz, Deutsche Geschichte im 13. und 14. Jahrhundert, 2. Bb, I. Abth., Bien 1866; J. Hider, Forschungen zur Reichsund Rechtsgeschichte Jtaliens, 2. Bb, Innsbruck 1869, Ar. 385. 386, S. 453 st.; Ropp, Geschichte von Berkertsellung und dem Bersall des heiligen römischen Reichs, 2. Bb, 3. Abschun, bearbeitet von Busson, Berlin 1871, S. 22 st. u. S. 161 st.; Feder, Deutschand und Frankreich in ihren politischen Beziehungen bis zum Tode Rudolss von Habsburg, Lübeck 1874, S. 72 st.; Gegeorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, 5. Bd, 3. Ausst., Stuttgart 1878, S. 454 st.; Fr. Wertschungen 1880, S. 26 st.; N. Busson, Zuschlassen, Zuschlassen, Suschlassen, Suschlassen,

Johann Gaetani Orsini, Sohn bes römischen Senators Matthäus Rubeus, stammte mütterlicherseits aus bem Hause ber Gaetani. Ihn erhob Innocenz IV. 1244 zum Karbinaldiakon von St. Nikolai in carcere Tulliano. Als solcher investierte er mit drei anderen Kardinälen im Auftrage Clemens' IV. am 28. Juni 1265 Karl von Anjou mit der Krone Siziliens; durch Urban IV. erhielt er (1262) das Amt eines Generalinquisistors. Zuerst Anhänger des Königs von Sizilien wurde er diesem seind, als er nach dem Hintritt Junocenz' V. die Konklaveordnung Gregors X. in ihrer ganzen Härte zur Geltung brachte, d. h. die Kardinäle, um die Wahl zu beschleunigen, auf Wasser und Brot setze. Die Erhebung des Johann Gaetani auf den Stuhl Petri, die am 25. November 1277 zu Viterbo erfolgte, beschloß die nach dem Tode Johanns XXI. eingetretene sechsmonatse liche Sedisvakanz.

Bald nach seiner Wahl forderte er vom deutschen Könige, Rudolf von Habeburg, bie Ubergabe der schon von seinen Vorgängern geheischten Gebiete der Pentapolis und des Exarchats von Ravenna. Um alle seine Krönung zum Kaiser verzögernden Bebenten

ber Kurie zu zerstreuen, sowie um biese einerseits in seinem Kampfe mit Ottokar von Böhmen, andererseits in seinen Auseinandersetzungen mit Rarl von Unjou auf feine Seite ju ziehen, ging Rudolf auf bicfes Begehren ein, bas dem Reich Provinzen entzog, bie burch Sahrhunderte mit ihm verbunden gewesen waren. Als der Gesandte des Konigs am 30. Juni 1278 zu Biterbo bem Papft eine Urfunde über die Abtretung ber gefor= 5 berten Gebiete ausgestellt, wünschte letterer, um dem Reich für alle Zukunft jedes Un-recht auf dieselben zu nehmen, daß Rudolf selbst die Cession in einer mit einer goldenen Bulle versehenen Urtunde nochmals bestätige, sowie daß die Kurfürsten in ihrer Gesamtsheit und außerdem jeder Einzelne von ihnen in der Form eines Willebricses ihre Zustimmung zu berselben erteilten. Der König und die Kurfürsten, Mainz und Trier aber 10 nur mit Widerstreben, willsahrten auch diesem Ansinnen des Papstes. Auf diese Weise kam die Romagna an den römischen Stuhl.

Noch schwerer als Rudolf mußte Karl von Anjou die gewaltige Hand dieses geswandten Politikers fühlen. Nikolaus III. zwang ihn 1278, auf die Reichsstatthalterschaft in Toskana und auf die Würde des römischen Senators zu verzichten. Damit aber hin- 15 fort die Kurie in Rom unabhängig, die Papftwahl unbehelligt bleibe, gebot er in einer Konstitution vom 18. Juli 1278, daß in Zukunft nur Bürger Roms, aber kein Raifer, kein König, teine fürstliche Persönlichkeit Die senatorische Gewalt ausüben oder andere ftabtische Amter bekleiden dürfe und ließ sie sich selbst übertragen. Der Lohn, den Karl von Anjou vom Papste für seine Fügsamkeit empfing, bestand in dem von letterem angebahnten 20 Ausgleich Reapels mit dem deutschen Könige. Auch im Orient ging die Politik bes Nusgleich Reapels mit dem deutschen Konige. Auch im Drient ging die Politit des Papstes dahin, die Macht des sizilischen Königs zu beschränken und dadurch einen Aussgleich mit dem byzantinischen Kaiser anzubahnen. Insolge der Bemühungen Nikolaus' III. kam 1280 ein Friede zu stande, in welchem Karl von Rudolf die Provence und Forcalzquier als Lehen des Reiches empfing. Von dem Gefühl seiner Macht und Stellung war 25 dieser Papst so sehr durchderungen, daß er an eine völlige Umgestaltung des römischen Kaiserreichs dachte, an eine Zerteilung desselben in vier Konigreiche: Deutschland sollte das Erbe der Nachsommen Rudolfs von Habsburg bilden, das Königreich Arelat jollte an beffen Schwiegersohn, Karl Martel von Anjou, übergeben und aus ben Gebieten, welche in Italien bisher noch bem Reiche gehörten, wollte er zwei Rönigreiche, ein lom= 30 bardisches und ein tuscisches erstehen laffen. Das gewaltige Unsehen, das Nikolaus III. "als durchgreifender Politifer mit weitreichenden Ideen und unübertroffener diplomatischer Geschäftstenntnis" insbesondere dadurch errungen, daß er Rudolf von Sabsburg durch Karl von Unjou und diesen durch jenen im Schach hielt, buste er zum Teil wieder durch seine ungezügelte Prachtliebe, mehr aber noch durch seinen bei jeder Gelegenheit bewiesenen 35 Repotismus ein. Dante wies ihm seinen Plat in ber Solle an.

Obwohl Nikolaus felbst einen solchen Auswand trieb, daß er sich zu seiner Bestreitung bas Vermögen der Kirche anzugreifen genötigt sah, so ergriff er doch 1279 in dem Streite zwischen der lagen und der strengen Richtung der Franzistaner, der sich um die richtige Auslegung der Regel des heiligen Franz von Assitie brehte, mit der Bulle Exiit, qui 40 seminat für letztere Partei, indem er erklärte, daß die Verzichtleistung auf alles Eigen= tum, fei es nun eines folchen, was dem Einzelnen als Privatbefit, ober was ibm als Mitglied eines Ordens gehört, verdienstlich sei, da Christus diesen Weg der Boll-tommenheit gelehrt und durch sein Beispiel beträftigt habe. Nikolaus III. starb am (R. Böpffel+) C. Mirbt. 22. August 1280 in Salerno.

Ritolans IV., Bapft, 1288-1292. - Quellen: Les Registres de Nicolas IV. Recueil des bulles de ce pape publiées ou analysées d'après les manuscrits originaux des archives du vatican par Ernest Langlois (= Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, 2. série V 1-9) fascicule 1-9, Paris 1886-1893 enthalten 7652 Nummern. Rt. aus dem Batifanischen Archiv, herausgegeben von der faiserlichen Atademie der Wissen 50 Required sem Sattlantigien Archito, geräusgegeben von der tatjertagen Athoemie der Willens 50 [chaften: 1. Bb, Altenstüde zur Geschichte des Deutschen Reiches unter den Königen Rudolf I. und Albrecht I., Wien 1889, hrsg. von F. Kaltenbrunner: Annales Parmenses maiores: MG SS XVIII p. 703 ff.; Theodoricus de Niem, Vitae pontificum Rom.; Eccard, Corpus hist. medii aevi, t. I p. 1462 sq.; A. Botthast, Regesta pontificum Romanorum vol. II, Berolini 1875, S. 1826—1915. Vita Nicolai IV. von Bernardus Guidonis: L. A. Muratori, 55 Rerum italicarum scriptores tom. III pars I p. 612 f.; Ptolemaei Lucensis historia ecclesiastica c. 20 ff.; ib. tom. XI p. 1194 ff.

Litteratur: Archibald Bower, Unparth. Historie der röm. Päpfte, übersett von Ramsbach, 8. Tl., Magdeb. u. Leipz. 1770, S. 215 ff.; A. v. Reumont, Gesch. d. Stadt Rom, 2. Bd, Berlin 1867, S. 611 ff.; J. E. Kopp, Gesch. v. d. Wiederherstellung u. d. Versall des hl. röm. 60

Reiches, 2. Bb, 3. Abschin., herausgegeben von Busson, S. 288 ff.; F. Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom, 5. Bb, 3. Aust., Stuttgart 1878, S. 483 ff.; J. P. Kirich, Die Finanzverwaltung des Kardinaltollegiums im 13. u. 14. Jahrhundert (= Kirchengeschichtliche Studien herausg. von Knöpster 2c. II 4) 1895, S. 425; J. B. Sägmüller, Die Thätigkeit und Stellung der Kardinäle bis Papst Bonisa VIII, Freiburg i. Br. 1896; R. Röhricht, Gesch. des Königreichs Jerusalem (1100—1291), Junsbruck 1898, S. 1003 f. 1029; B. Norden, Das Papstrum und Byzanz, Berlin 1903, S. 648 ff.

Hieronymus, aus Astoli gebürtig, Sohn eines Schreibers, trat in ben Franzistaner-orden, beffen General er 1274 wurde. Schon vorher (1272) hatte ihn Gregor X. mit 10 einer bie Burudführung ber Griechen gur romischen Kirche bezwedenden Mission betraut. Nifolaus III. erhob ihn 1278 zum Kardinal vom Titel der hl. Pudentiana und Martin IV. 1281 jum Kardinalbischof von Präneste. Das nach dem Tode Honorius' IV. zusammentretende Konklave, das fast 11 Monate gebrauchte, um sich über den Rachfolger schlüssig umachen, wählte schließlich am 22. Februar 1288 den Kardinalbischof von Präneste, 15 ber sich zu Ehren Nifolaus' III. Nifolaus IV. nannte. Er ift der erste Franziskaner, ber den Stuhl Betri bestiegen hat. Sein Pontifikat weist keine großen Züge auf. 3wischen ben römischen Abelsfamilien ber Orfini und Colonna, beren unaufborliche Reibungen ihm ben Aufenthalt in Rom verleibeten, suchte er zu lavieren, indem er zu Beginn und gegen Schluß seiner Herrschaft über Rom die Fraktion der Orsini, in der zwischen-20 liegenden Zeit aber die der Colonna begünstigte. Von der letzteren war er so abhängig, daß ihn der römische Volkswitz von einer Säule — dem Wahrzeichen der Familie umschlossen abbildete, aus der nur sein mit der Tiara bedecktes haupt herausschaute. Bergeblich suchte Rudolf von habsburg die Fixierung eines nahen Termins zur Kaiserfrönung von Nikolaus IV. zu erlangen; der Papst schob sie so lange hinaus, bis der 25 König 1291 ins Grab stieg. Glücklicher war Karl II. von Anjou, der am 29. Mai 1289 ju Rieti von Nikolaus IV. die Krone von Neapel und Sizilien erhielt, nachdem er fich ausdrücklich als Lehnsmann der Kirche bekannt, sowie versprochen hatte, in Rom und bem Kirchenstaate kein städtisches Amt zu bekleiben. Wohl war bamals Karl II. von Anjou im Besitze Neapels, aber nicht in dem Siziliens, das Jatob, dem Sohne Peters von Aragonien, gehorchte; den Sizilianern Karl II. von Anjou aufzudrängen, war nun das Ziel des Papstes, der in dem auf sein Betreiben zwischen Alfons III. von Aragonien (dem Bruder Jakobs von Sizilien), Karl II. von Neapel und Philipp IV. von Frankreich zu Tarascon am 19. Februar 1291 geschlossenen Frieden von dem an erster Stelle genannten Fürsten das Versprechen erlangte, daß er seinen Bruder in dem Kampf um 35 Sizilien nicht weiter unterstüßen wolle. Um diesen Preis, der noch durch das Gelöhnis, als Bafall des römischen Stuhles 30 Unzen Gold zu zahlen und fich an dem in Aussicht genommenen Kreuzzug zu beteiligen, erhöht wurde, löste Nikolaus IV. den König Alfons III. von Aragonien von dem ichon 1282 über Beter III. verhängten Bann und sein Land vom Interdift. Als bald darauf Alfons starb und ihm als Beherrscher Aragoniens 40 sein Bruder Jakob von Sizilien gefolgt war, wurde dieser von Nikolaus IV. aufgefordert, jett endlich auf Sizilien Berzicht zu leiften, und, als er auf dieses Ansinnen nicht einging, wie vorher fein Bater und fein Bruder gebannt. Das Bemühen Rikolaus' IV., nach dem Falle von Btolemais 1291 einen allgemeinen Kreuzzug zu ftande zu bringen, blieb ohne jedes Resultat. Daß er durch die Konstitution vom 18. Juli 1289 die Hälfte 45 aller Einfünfte des römischen Stuhles den Kardinalen zusprach und ihnen auch Anteil an der Finanzverwaltung gewährte, bedeutete eine erhebliche Stärkung des Kardinal-tollegiums zum Nachteil des Papsttums. Er starb am 4. April 1292 zu Rom. (R. Böpffel +) C. Mirbt.

Nitolaus V., Gegenpapst von Johann XXII., 1328—1330. — Quellen: 50 Heinrici Rebdorfensis Annales Imperatorum et Paparum bei Böhmer, Fontes Rerum Germanic., 4. Bb, S. 517 ff.; Nitolaus Minorita, De controversia paupertatis Christi, ibid. p. 590; Abertini Mussati, Ludovicus Bavarus bei Böhmer, Fontes Rer. Germ., I. Bb, p. 176 sq.; Johannis Vitodurani chronicon im Archiv für schweizerische Geschichte, Zürich 1856, S. 78; Bissati, Historie Fiorentine X, 72 sq.; Baluze, Vitae paparum Avenionensium, tom. I, p. 141 sq., p. 705; Rahnasbus, Annales eccles. ad annos 1328—1330; Böhmer, Regesta imperii inde ab anno 1314—1347, p. 60 sq.; etc.

Litteratur: Archibald Bower, Unpartheisische Geschichte der röm. Päpste, 8. Thl., Magdes burg und Leipzig 1770, übersetzt von Rambach, S. 362 ff.; Christophe, Geschichte des Papstethums mährend des 14. Jahrhunderts, übersetzt von Ritter, 2. Bb, Paderborn 1853; Papens cordt, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, Paderborn 1857, S. 373 ff.; Kopp, Geschichte

von der Wiederherstellung und dem Berfall des hl. römischen Reiches, 5. Bb, 1. Abt., Luzern 1858; Heisele, Conciliengeschichte, VI. Bd, Freidurg i. Br. 1867; Reumont, Geschichte der Stadt Rom, 2. Bd, Berlin 1867, S. 805 ff.; D. Lorenz, Kapstwahl und Kaiserthum, Berlin 1874, S. 189; Macrour, Anteil der Minoriten am Kampse zwischen König Ludwig IV. von Bayern u. Bapst Johann XXII., Emmerich 1874, S. 61 ff.; Riezler, Die litterarischen Wider z sacher der Päpste zur Zeit Ludwig des Baiern, Leipzig 1874; Hösser, Die romanische Welt und ihr Berhältnis zu den Resormideen des Mittelalters, SWN phil.:hist. Klasse 91, 1878, S. 342 ff.; Gregorovius, Geschichte der Stadt Kom im Mittelalter, VI, 3. Ausst., Stuttgart 1878, S. 152 ff.; Müller, Der Kamps Ludwigs des Baiern mit der römischen Kurie, I, Tüsbingen 1879, S. 192; Altmann, Der Kömerzug Ludwigs d. B., Berlin 1880; Eubel, Der 10 Gegenpapst Rikolaus V. (HIS) XII, [1891]).

Petrus Rainalbucci, aus Corbara gebürtig, trat um 1310 in den Orden der Misnoriten, indem er sich von seiner Gattin trennte, mit der er fünf Jahre in der Ehe gelebt batte. In Rom, wo er sich im Kloster Ara Coeli aushielt, gewann er als hervorragender Prediger Ansehen. Grundlos haben die Anhänger Johanns XXII. seinem Lebenswandel 15 allerhand Matel angehängt. Ihn erhob der deutsche König, Ludwig der Baier, der in Rom von Sciarra Colonna am 17. Januar 1328 die Kaiserstrone empkangen und am 18. April d. J. seinen unversöhnlichen Gegner, Papst Johann XXII., als Häretiker und Majestäßverdrecher abgesetzt hatte, am 12. Mai in einer Volksversammlung auf dem St. Petersplat als Nikolaus V. auf den Stuhl Petri. Der Neugewählte ließ sich am 20 21. Mai 1328 in St. Beter weihen und bestätigte darauf am gleichen Tage Ludwig den Baiern als Kaiser. Aber schon am 4. August mußte der die Anerkennung der Fürsten und Völker vergeblich suchende Gegenpapst mit Ludwig dem Baiern Rom verlassen, welches wieder zu Johann XXII. überging. Als der Kaiser schließlich Italien den Rücken kehrte, war der tief gedemütigte Rikolaus V., dessen verlassen Gattin in einer Klage 25 ihren nunmehr auf dem Stuhle Petri sigenden Gemahl reklamiert und durch bischössliche Entscheidung zugesprochen erhalten hatte, genötigt, dei dem Erafen Bonifatius von Dosnoratico in der Kähe von Pisc Justukut zu suchen. Dieser, vom Papste zur Auslieserung seines Schüglings ausgesordert, zeigte sich zu derselben unter der Bedingung bereit, daß letzterem das Leben garantiert werde. Darauf hin verstand sich auch Rikolaus V., 80 Johann XXII. in einem Schreiben um Gnade zu derselben verstand sich auch Rikolaus V., 80 Johann XXII. in einem Schreiben um Gnade zu derselben verstand sich auch Rikolaus V., 80 Johann XXII. in einem Schreiben um Gnade zu bitten; 1330 legte er zuerst in Pisa der dem Endbekenntnis ab, das ihn jedoch nicht vor Gesangenschaft schütze. Dieser soll balb der Tod ein Ende gemacht haben.

Ritolans V., Papst, 1447—1455. — Quellen: Manetti, Vita Nicolai V. bei 85 Muratori, Rer. Ital. ser. t. III, 2, 907 sq.; bas "Testament" im britten Buch ist wohl in ben Grundgedanken, sicher nicht in der bort vorliegenden Form authentisch (vgl. Bastor, Päpste, I, S. 386 [1886] und Creighton, Papacy, II, S. 521); Bespasianus Florentinus, Vita Nicolai V. idid. t. XXV, p. 267 sq.; Platina de vitis Pontisicum Roman., Coloniae Agrippinae 1626, p. 291 sq.; Aeneas Silvius, De vita et redus gestis Friderici III. bei Rollar, 40 Analecta Monumentorum omnis aevi Vindobonensia, t. II, p. 139 sq.; Pietro de Godi, Dyalogon de conjuratione Porcaria, herausgegeben von Perlbach, Greisswald 1879; Georgius, Vita Nicolai V., Romae 1742; der Bersassen von Perlbach, Greisswald 1879; Georgius, Vita Nicolai V., Romae collectio t. XXIX; Theiner, Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis, t. III; Raynasdus, Annales eccles. ad annos 1447—1455; einiges archivae 45 lisches Waterial sügt Pastor hinzu, bes. im "Anhang" zu Bd 1. Ueber die Litteratur betr. die Berschwörung des Borcaro s. Creighton II, 522; val. Bastor S. 420—437.

poralis S. Sedis, t. III; Raynaldus, Annales eccles. ad annos 1447—1455; einiges archiva= 45 lisches Material fügt Kastor sinzu, bes. im "Anhang" zu Vb 1. Ueber die Litteratur betr. die Verschwörung des Porcaro s. Creighton II, 522; vgl. Kastor S. 420—437.

Litteratur: Ciaconii vitae et res gestae Pontisicum Rom. ad Oldoino recognitae, t. II, Romae 1677, p. 949 sq.; Georgius, Vita Nicolai V., Romae 1742; Chr. B. Franz Balch, Entwurf einer vollitändigen Historie der römischen Köpte, Göttingen 1758, S. 348 sc., 348 sc., Archibald Bower, Unpartheiische Historie der röm. Käpste, 9. Th., übersetz von Rambach, Magdeburg und Leipzig 1772, S. 284 sc.; Boigt, Stimmen auß Rom über den päpitlichen Hos im 15. Kahrhundert, in Raumers historischem Laschenbuch, IV, 1833; Chmel, Geschichte Kaiser Friedrich IV. (III), 2. Bd, Hamburg 1843; Wessenburg, Die großen Kirchenversammslungen des 15. u. 16. Jahrhunderts, 2. Bd, neue Außgabe, Konstanz 1845, S. 517 sc., Sapen= 55 cordt, Geschichte der Stadt Rom im Mittelaster, Paderborn 1857, S. 499 sc.; Christophe, Hist. de la Papauté pendant le XVe. siècle, vol. I, Lyon et Paris 1863; Boigt, Enea Silvio de Biccolomini als Papst Rius II. und sein Zeitalter, 2. Bd, Berlin 1862; Reumont, Geschichte der Stadt Rom, 3. Bd, 1. Abth., Berlin 1868, S. 110 sc., Burchardt, Geschichte der Kenaissance in Italien, 3. Aust. 1890 sc.; Wuns, Les arts à la cour des papes pendant so le XVe et le XVI siècle, 1. Bd, Paris 1879; Dehio, Die Bauprojette Nitolaus V. und L. B. Alberti, im Repertorium sür Kunstwissenschaft III (1880); Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelaster, 7. Bd, 3. Aust., Stuttg. 1880; Creighton, History of the Papacy

during the period of the Reformation, II (London 1882); Pastor, Geschichte der Bäpste im Zeitalter der Renaissance (Freiburg 1886, 2. Aust. 1891).

Thomas Barentucelli, aus Sarzana gebürtig, wo sein Bater Arzt war, studierte in Bologna. Hier nahm sich seiner ber Bischof Nitolaus Albergati an, und gab ihm auch Bologna. Hier nahm jich seiner der Bischof Actolaus Albergati an, und gab ihm auch fpäter Gelegenheit auf Acisen durch Deutschland, England und Frankreich, sein encyklopädisches Wissen zu erweitern. Für Kodices hatte er schon damals eine solche Leidenscht, daßt, wenn es sich um ihren Besit handelte, er sich nicht scheute, sich in Schulden zu stürzen. Eugen IV. erhob ihn, deisen Tüchtigkeit und Gelehrsamkeit er auf dem Konzil zu Florenz schätzen, 1444 zum Erzbischof von Bologna; auch wählte er ihn zu 10 einen der Boten für den Franksurter Konvent, denen er die Verständigung mit dem deutschen Neiche über die Resormdekrete des Basler Konzils übertrug. Diese schwierige Aufgabe löste Thomas in einer dem römischen Studie so vorteilhaften Weise, daß ihn bei seiner Wüskeher Eugen IV. mit dem Rurdur euwsina. Die nach dem Tode des genannten Rudfebr Eugen IV. mit bem Burpur empfing. Die nach bem Tobe bes genannten Papftes zum Konklave am 4. Dlärz 1447 zusammentretenden Kardinäle gaben biefem schon 15 am 6. dieses Monats einen Nachfolger im Kardinal Thomas, der sich, um das Andenken seines Wohlthäters, Rikolaus Albergati, zu ehren, Rikolaus V. nannte. Sein Pontifikat ift gleich beachtenswert in politischer wie in wissenschaftlicher und kunstlerischer Beziehung. nit gleich beachtenswert in politischer wie in wissenschaftlicher und tunsteriger Beziehung. Mit dem deutschen Könige Friedrich III. schloß er das berüchtigte Aschaffenburger oder Wiener Konkordat am 17. Februar 1448, welches Deutschland um die besten Früchte des Wasler Konzils brachte, indem es dem Papste Annaten und Reservationen, sowie die menses papales zugestand (s. d. "Konkordate" Bd X, S. 710). Gine noch größere Errungenschaft Nikolaus V. war die Beilegung des Schismas. Felix V. verzichtete am 7. April 1449 auf seine Bürde, und das Basler Konzil, welches diesen gewählt, nun aber in Lausanne nur noch ein Scheindasein sührte, leistete Nikolaus V. Obedienz, aber erst nachdem dieser in einer Bulle alle Maßnahmen seines Borgängers gegen die Basler Virdenversammlung annulliert hatte. Teht konnte das über das Schisma triumphierende Kirchenversammlung annulliert hatte Jest konnte das über das Schisma triumphierende Oberhaupt der Kirche 1450 ein Jubeljahr in Rom abhalten, zu dem sich unzählige Bilger hinzubrängten, die mit ihren Opfergaben ben Bapft in ben Stand festen, Gelehrte und Künftler mit großen Summen zu unterstüßen. Mitolaus V. hat zum lettenmal einem schiften könige die Kaiserfrone aufgesett, ein würdiger Papst einem würdelosen Herrscher. Um 18. März 1452 ward Friedrich III. zum Kaiser in St. Peter gekrönt, und am folgenden Tage stellte der Papst diesen eine Urfunde über die vollzogene Kaiserkrönung "in der Sprache eines Landesherren" aus, "der ein Gnadendplom erteilt". Und dieser Nachscherren ber einen kirchenpolitischen Triumph nach dem andern seierte, war zustellte der Katstandern Reiterten und dem andern seierte, war zustellte der Katstandern Reiterten und dem andern seierte, war zustellte der Katstandern Reiterten und dem andern seierte, war zustellte der Katstandern Reiterten und dem andern seierte, war zustellte der Katstandern Reiterten und der School Reiterten der Reiterten und der Reiterten der Reiterten und der Reiterten der 35 gleich ein so namhafter Gelehrter und Vertreter des Humanismus, daß Ancas Silvius von ihm sagen konnte, "was diesem unbekannt ist, liegt außerhalb des menschlichen Wissenstreises". Hunderte von Kopisten schrieben für ihn Kodices ab, Gelehrte sandte er auf die Suche nach handschriftlichen Schätzen; die Übersetzer griechsicher Autoren bei lohnte er mit hohen Summen, für eine metrische Ubersetzung des Homer bot er allein 40 10 000 Goldgulden; mit c. 9000 Bänden legte er den Grundstock zur batikanischen Bibliothek. Und neben der Beschäftigung mit der Wiffenschaft fand er noch die Dluße, sich mit großartigen Plänen zur Befestigung und Verschönerung Roms zu tragen. 1451 ließ er die Mauern Roms wieder herstellen, zahlreiche Kirchen in Rom wurden von ihm restauriert; den Neubau des Latifans und der Letersfirche nahm er nach Plänen, 45 die Leon Battista Alberti entworfen, in Ausführung, nur der Tod hinderte ihn an ihrer Wollendung. Nicht Prachtliebe, auch nicht das Haschen nach Nachruhm, sondern das Streben, das Ansehen des apostolischen Stuhles bei dem Volke, welches, wie er meinte, nur "durch die Größe dessen, was es sehe, in seinem schwachen Glauben bestärkt werden könne", zu erhöhen, leitete ihn bei diesen Entwürfen. Doch sand er bei den Römern wenig Verständnis; unter Führung des Stephanus Porcaro verschworen sie sich zu seinem und des ganzen Bapfttums Sturze. Aber der Plan wurde verraten; am 9. Januar 1453 mußte Porcaro fein kunnes Unterfangen mit dem Tode bugen. Die nach Entbeckung ber Berichwörung ohnehin gebrudte Stimmung Nitolaus V. wurde eine noch finfterere, als ibn die Runde von der Eroberung Ronstantinopels durch die Türken (28. Mai 1453) 55 erreichte. Gern hatte er seine Burbe und Burbe niedergelegt, nur die Furcht, der Belt ein Aergernis zu geben, hielt ihn bavon ab; aber er klagte: "als Thomas von Sarzana habe ich in einem Tage mehr Freude als jett in einem Jahre gehabt". Eine Folge der Schreckensfunde war es, daß er nun, da Konstantinopel schon der Christenheit — nicht ohne sein und seiner Vorgänger Verschulden — verloren gegangen, einen Kreuzzug 60 predigte, in Rom einen Friedenstongreß 1454 jur Einigung der italienischen Staaten

10

gegenüber dem auch Italien bedrohenden Feinde der Christenheit hielt, daß er 1454 der Liga von Lodi, die die Berteidigung gegen jeden auswärtigen Feind bezweckte, beitrat. Als er seinen Tod, der am 24. März 1455 eintrat, herannahen fühlte, rief er die Karzbinäle an seine Sterbelager und legte ihnen in einer ausführlichen Rede, seinem "Testament", die Grundsäße dar, nach denen er in seinem Pontifikate gehandelt. Die Grabschrift (bei Bahnald ad a. 1455 nr. 16) dichtete dem im St. Peter Beigesepten sein späterer Nachzfolger Enea Silvio Piccolomini.

Ritolaus von Bafel f. Rulmann Merswin.

Ritolaus von Clemanges f. Clemanges Bb IV S. 138.

Ritolaus von Cnes f. Cufanus Bb IV S. 360.

Rifolaus von Lyra f. Lyranus Bb XII S. 28.

Ritolans von Methone. — Musgaben: Bei MSG 135 Sp. 509—514 nur die Schrift über die Eucharistie (zuerst gedruck Paris 1560). Initia philosophiae ac theologiae ex Platonicis fontibus ducta etc. IV. Nicolai Methonensis Refutatio institutionis theologicae Procli Platonici (Ανάπτυξις της θεολογικής στοιχειώσεως Ποράλου Πλατωνικού) ed. J. Th. 15 Boemel, Franks. a. M. 1825. Nicolai Methon. anecdoti pars 1. 2 ed. Boemel, Franksut 1825. 26 (2 Schulprogramme). Konst. Simonides, Ogdodóξων Έλλήνων θεολογικαί γραφαί τέσσαρες. 1. Νικολάου έπισκόπου Μεθώνης λόγος πρώς τους Λατίνους περί του άγίου πνεύματος etc., London 1859, S. 1—35 und in s. (mir undefannten) 3tfchr. "Memnon", Hest 3. M. Demetratopulos, Νικολάου έπισκ. Μεθώνης λόγοι δύο κατά της αίρεσεως των λεγώντων 20 την σωτήριον ύπες ήμων θυσίαν μη τη τρισυποστάτω θεότητι προσαχθηται, άλλά τῷ πατρίμονος, Leipzig 1865 und Έκκλησιαστική βιβλιοθήκη, Leipzig 1866, S. 199—380. B. Basiseystij, Nikol. έπισκ. Μεθ. καί Θεοδώφον τοῦ Προδφόμον ... βίοι Μελετίον τοῦ Νέου im Pravoslavny Palestinskij Sbornik, Bb VI, 2, St. Betersburg 1886. Noch weitere Schriften nennen Simonides und Demetratopulos, aber teilweife nicht dieselben. Ub hand sungen: 25 Ullmann, Nit. v. Meth., Euthymius Zigabenus und Nicetas Chomiates, oder die dogmatische Entwidelung der griechischen Kirche im 12. Jahrhundert, Stær 1833, S. 647 resp. 701—743. Drösete, Jæß 9 (1888), 405—31. 565—90. 18 (1898), 546—571. Arch. f. Gesch. b. Hhilo. 4 (1891), 243—50. Byz. Lischen im 12. Sahrhundert, Stær 1833, S. 647 resp. 701—743. Drösete, Jæß 9 (1888), 405—31. 565—90. 18 (1898), 546—571. Arch. f. Gesch. b. Hhilo. 4 (1891), 243—50. Byz. Lischen der Kirche im 12. Sahrhundert, Stær 1833, S. 647 resp. 701—743. Drösete, Jæß 9 (1888), 405—31. 565—90. 18 (1895), 589—616. Jwæh 41 (1898), 402—411. 30 43 (1900), 105—141. 45 (1902), 369 f. Musios, Tests sactor, Deibziger Diss. 1894, S. 59 fl. (Æonftant. 1893). Lambros, Byz. Lambros, Byz. Lambros, Byz. Bishor. II, 609 fl. S. Stiglmayr, Die "Streitschrift des Protopios v. Gaza" gegen den

Real-Encyllopabie für Theologie und Rirche. 8. A. XIV.

hunderts. Die Polemik gegen die Lateiner, die Erörterung zum Teil subtiler theologischer Fragen, aber auch die Apologetif beschäftigten ihn. Der letteren ist seine Avántuku gegen Proflus gewidmet. Auf fie hat Ullmann vorzüglich feine Zeichnung ber Theologie Run hat Ruffos barauf hingewiesen, daß Kap. 146 dieser des Nikolaus gegründet. 5 Refutatio sich wörtlich beckt mit bem von Mai, Class. Auct. IV, 274 aus Cod. Vat. 1096 edierten Fragment: Έκ των είς τα του Ποόκλου θεολογικά κεφάλαια αντίζ-1096 edierten Fragment: Τικ των εις τα του Ποοιλου υεολογικα κεφαλαία αντιφόραεων Ποοιοπίου Ιάζης αντίδόρησις κεφαλαίου ομς. Dräfeke hat daraufhin den Beweis unternommen, Stkr l. c. und Byz. Zischr. 1897, 55 sff., daß gar nicht Nikolaus, sondern vielmehr Protopius der Verfasser der Refutatio sei. Hiergegen hat jedoch Stiglomann m. E. überzeugend gezeigt, daß die Schrift gegen Proklus ebensosehr von der sonst bekannten Art des Protopius abweicht, wie sie der des Nikolaus entspricht. Die Weise der Bezugnahme auf Dionhsius ist dei diesem ebenso natürlich, wie dei Protop unverständlich. Entscheidend sind die sehr wahrscheinlichen Beziehungen der Wiederpasse des Geistes Proklus zu Johannes von Damaskus, die vielfache Betonung des Ausgangs des Geiftes 15 nur vom Bater (was auf die Zeit nach Photius weist), die die monotheletischen Streitigkeiten voraussetzende Redeweise Kap. 16 S. 32 ed. Boemel von zwei Energien in Christus (λόγον ... την τη οὐσία κατάλληλον δύναμίν τε καὶ ἐνέργειαν ἀσύγχυτον καὶ ἀναλλοίωτον σώζοντα) und der Kap. 97 S. 123 erwähnte Eustratius (σοφωτάτου μάρτυρος Εὐστρατίου), welches ber Metropolit von Ricaa (gest. um 1120) sein wird. 20 Nitolaus sann aber auch nicht etwa jenes Kapitel nur unverändert in seine Ανάπτυξις aufgenommen haben. Freilich hat schon Hergenröther in Photii De spir. s. mystagogia (Regensburg 1857), S. XXIV und 115 ff. auf die wörtliche Benutung der Spllogismen des Photius in der Schrift des Nisolaus gegen die Lehre der Lateiner über den Ausgang des Geistes vom Later und Sohn (Demetrat., Bibl. eccles. S. 359 ff.) hingewiesen; 25 doch wird diese Schrift auch (in Cod. Monac. 66) als Zusammenfassung der Argumente des Photius durch Nifosaus bezeichnet. In den "Theologischen Fragen und Antworten" (\*Equipaeis xal anoxososes Veologischen Grenes) ist S. 4—16 die ganze positive Darlegung ber firchlichen Chriftologie aus bes Theodor von Ratthu Schrift De incarnatione domini (ed. J. B. Carpzov, Helmstädt 1779 f.), S. 36-67 so gut wie wort 30 getreu ausgeschrieben (ohne ihn zu nennen); eine Thatsache, auf die bereits Demetrafopulos, Bibl. eccl.  $\varkappa a'$  aufmerksam gemacht hat. Demetr., Bibl. eccl. 237 f. 250
stammt aus Germanus MSG 98, 113. 116. 108. Das Gleiche ist jedoch nicht etwa auch in Rap. 146 ber Avántubis mit einer Schrift des Protop der Fall. Denn biefes Rapitel gleicht in Bezug auf Sprache, Wortschatz, Periodenbau, Art der dialektischen Entwickelung 35 durchaus dem übrigen Buch. Daher ist die Zurücksührung jenes Kapitels auf Prokop in Cod. Vat. 1096 wohl sicher ein Jrrtum, zumal sich sonst keinerlei Spur einer derartigen Schrift Prokops erhalten hat (Stiglm. S. 274 ff.). Reste des alten Heidentums hatte Nikolaus natürlich nicht mehr zu bekämpfen. Aber neben dem Streben, seine Wissenschaftlichkeit auch in Widerlegung hellenischer Philosophie zu bewähren, mag doch auch die praktische Tendenz einer Bekämpfung von Anschaupsgen mitgewirtt haben, die wit der erweuten Nikozophas Strediums der heidenischen Autoren Stingang gehannen mit der erneuten Pflege des Studiums der heidnischen Autoren Eingang gewonnen. — Der Bekampfung der Lateiner gewidmet ist die von Simonides 1859 herausgegebene Schrift über den Ausgang des hl. Geistes (ihr Inhalt wiedergegeben bei Drafete, Byg. Echrift uber den Ausgang des hl. Gentes (ihr Inhalt wiedergegeben dei Prafete, By. 31fchr. 1892, S. 459 ff.), die von ihm (im "Memnon") und von Demetrakopulos edierten 45 Κεφαλαιώδεις έλεγχοι τοῦ παρά Λατίνοις καινοφανοῦς δόγματος, τοῦ δτι τὸ πνεῦμα τὸ ἄγ. ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ νίοῦ ἐκποσεύεται, die von Simonides crivahnten Απομνημονεύματα aus verschiedenen Schriften gegen die Lateiner über den Ausgang des Geistes. An noch unveröffentlichten Abhandlungen des Nikolaus gegen Ausgang des Geistes. Bekfus hat seine Polemik, das Sonnabendschen und über die Lateiner werden genannt solche über die Azymen, das Sonnabendschen und über Wiendland besonders auch gegen Nikolaus von Methone gerichtet (Dräseke, AwTh 1900, S. 105 ff.) Der Verteidigung der Abhand des Natrigrafien Konnas der sich durch C. 105ff.). Der Berteidigung ber Absetzung bes Patriarden Rosmas, ber fich burch sein Berhalten gegen den Wortführer der Bogomilen, den Monch Nephon, felbst verbachtig gemacht, und der Ernennung seines Nachfolgers, zuvor zeitweilig Erzbischof von 55 Cypern, ist die an Raiser Manuel gerichtete Schrift Περί τῆς ἐπὶ τῆ καταστάσει τοῦ πατριάρχου ἀντιλογίας καὶ περὶ τῆς ἱεραρχίας (Bibl. eccl. S. 266—292) gewidmet. Much seine Schrift über die Gucharistie mag bem Gegensatz gegen bogumilische Anschauungen gelten; Nitolaus rebet bier von einer μεταβολή des Brotes und Weines in Christi Leib und Blut, wodurch uns die Teilnahme an Christus und dem ewigen Leben 60 tverbe. Eine vom Großbomeftitus des Raifers gestellte Frage sucht die Schrift zu beantworten:

Barum werden die Apostel, wenn ihnen (nach Gregor) auch der Geist wesenhaft einwohnte, nicht auch Christusse genannt, und wenn nicht, welches ist der Unterschied der Einwohnung? Den letten Lebensjahren des Nikolaus gehören an die beiden Schriften (λόγοι δύο etc.) Κατά της άρτιφανοῦς αξεόσεως τῶν λεγόντων τὴν σωτήριον ὁπλο ήμῶν θυσίαν μὴ τη τρισυποστάτω θεότητι προσαχθηναι, άλλά τῷ πατρί μόνω und die 'Αντίξόησις δ ποος γραφέντα παρά Σωτηρίχου τοῦ προβληθέντος πατριάρχου 'Αντιοχείας περί τοῦ Σὐ εἰ δ προσφέρων καὶ προσφερόμενος καὶ προσδεχόμενος. Im Anschluß an die liturgische Formel Σὐ εἰ etc. sanden nämlich Synodalverhandlungen (herausgeg. von Mai, Spicil. Rom. X, S. 1 st.) darüber statt, 1156 und (vgl. Dräsete, AKG 1888, 414 st.) 1158, ob die ganze Trinität, auch der Sohn, Empfänger des Abendmahlsopfers ist. Soterichus, 10 erwählt zum Patriarchen von Antiochia, der Bedenken ausgesprochen, wurde vom Kaiser abgesett. Während andere das Vorgehen des Kaisers tadelten, hat Nikolaus den Sozerichus zu überschren gesucht. — Das Problem der Vorherbestimmung behandeln die Untersuchungen Εἰ ξοτιν δρος ζωης καὶ δανάτου καὶ πῶς, τούτου δοθέντος, οὐκ δν εἴη κακῶν αἴτιος δ θεός (Bibl. eccl. 219—265). Sine andere hat es mit der Bez günstigung zu thun, die die Worte 1 Ko 15, 28 einerseits der arianischen Christologie, andererseits der Lehre des Origenes von der Apostatastassis zu geben schienen. Berwandt ist die Erörterung über Fo 14, 28 auf der Synode von 1166.

Die Theologie des Nikolaus ist keine originale. An Gregor von Nazianz und Pseudos dionysius schließt sie sich vornehmlich an. Gott ist ihr dem entsprechend das Absolute 20 und schliechthin Ursächliche, und in Bezug auf die Trinitätslehre und Christologie hält sie sich genau an die kirchlichen Festsetzungen. Aber auch in der Heilslehre überschreitet sie nicht die Linie griechischer Theologie. Der von Gaß (in d. 2. Ausl. dieser Encykl.) im Gegensat zu Ullmann vermutete abendländische Einfluß ist m. E. abzulehnen. Nur der Gottmensch konnte uns erlösen, damit wir in rechtmäßiger Weise von der Macht des Satans 25 und vom Tode erlöst (Anecdot. 1 p. 31) und zu göttlichem Wesen vollendet (Refut. p. 163) würden (Ullmann S. 738 st. 734 f.). Eine zusammenhängende Untersuchung der Theologie des Nikolaus, die zugleich das Maß seiner Abhängigkeit von Früheren sestzellte, stellte, steht noch aus.

Ritolans, Bischof von Myra in Lycien (S. Nicolaus Consessor et Thau-30 maturgus). — Die ältere legendarische Tradition, hauptsächlich nach Sym. Metaphrastes, saßt zusammen die Vita s. Nicolai episc. Myrensis, lat. versa a Leonardo Justiniano, Venet. 1502 (4°). 1513. Dieselbe auch in den größeren hagiolog. Sammlungen von Livomanus (1551 f.) und Surius — dei letzterem unterm 6. Dezember in t. VI, p. 795—810. Eine lat. Vita per Joannem Diaconum gab Mai heraus: Spicileg. Rom. IV, 324—339. Acta primi-35 genia, nuper detecta et eruta ex unico cod. mbr. Vatic. (no. 821) edierte Mic. Carminius Gasconius, Reapel 1751 (fol.). Miracula s. Nicolai ex cod. Namurc. n. 15 in den Anal. Boll. II, 1883, p. 151—156; vgl. Battenbach, NM. 1885, 407 f. Näheres über diese v. sons stiege ält. Litt., auch betressend die Translatio des Heiligen nach Bari, dietet Potthast, II,

Aus der übergroßen Zahl jüngerer biographischer und hagiologisch-kultgeschichtlicher Darzfellungen (s. ebd.) heben wir hervor: Anton. Beatisso, Storia della vita di S. Nicolo il Magno, arcivesc. di Mira, Reapel 1645. 1652 (auch Maisand 1696; Bened. 1705; Rom 2c.). Eug. Schnell, St. Nikolaus, d. hl. Bischof und Kinderfreund, sein Fest und s. Gaben, Brünn 1883; n. Nusg. Ravensburg 1886; Joh. Braymarer, D. hl. Rit. u. s. Berehrung, Münster 1894. 45 B. Kapata, Monographie de l'église grecque de Marseille et Vie de S. Nicolas de Myre, Marseille 1901.

Über den hl. Nikolaus liegen kaum irgendwelche historisch verdürgte Nachrichten vor — jedenfalls nicht einmal so viele wie über St. Georg. Und dennoch wetteisert er mit diesem "Großmärthrer", was die Ausdehnung seines Kultus im Morgens wie im Abends so land und die Fülle der sein Gedächtnis verherrlichenden Sagen betrifft. Die Legende lät ihn zu Patara in Lycien als Sohn des frommen Eltermpaares Epiphanius und Joshanna gedoren sein, bereits als Säugling seine besondere Frömmigkeit durch zweimalig wöchentliches Fasten bethätigen, als heranwachsendes Kind eine außerordentliche Weischeit und Herzensgüte beweisen und während der gegen das Jahr 300 ganz Lycien verheerens den Pest großartige Wunder ausopfernder Liebe und Wohlthätigkeit vollbringen. Nach einer Wallsahrt nach Agypten und Balästina wird er — als zweiter Nachfolger seines ihm gleichnamigen Oheims, der auf seine Erziehung und Vorbildung für den geistlichen Stand hauptsächlichen Sinfluß geübt hatte — Bischof von Myra und fährt in diesem Amte sort Wunder aller Art, vor allem solche der barmherzigen Liebe zu wirken. Der Go Metaphrast läßt ihn während der ganzen dielletianischen Versolgungsepoche Kerkerhast

erleiden und erst unter Konstantin befreit und seinem Bischofssitz zurückgegeben werden. Er soll dann am Nicanischen Konzil teilgenommen haben, woselhst (wie das Menologium der Griechen berichtet) "Ehristus durch ihn des Arius Anmaßung und Hochmut niederwarf"; — die alten Listen der Läter dieses Konzils lassen freilich seinen Namen versmissen. Als sein Todestag gilt im Orient wie im Occident der 6. Dezember; die Versuck, sein Sterbejahr zu bestimmen, schwanken zwischen 345 und 352. Für das hohe Alter des ihm gewidmeten Kultus bei den Griechen, die ihn mit dem Prädikat der Savyarovozos ehren, spricht u. a. die auf ihn bezügliche Invokation in der Chrysostomusselturgie, sowie daß Kaiser Justinian I. eine ihm (zusammen mit St. Priskus) geweihte 10 Kapelle in Konstantinopel, nahe der Blachernenkirche, errichten ließ. Lobreden auf ihn bilden eine nicht seltene Erscheinung in der byzantsetheol. Litteratur; wichtig sind besonders die von Erzb. Andreas von Kreta (in dessen Opp. ed. Combesis) und vom Kaiser Leo d. Weisen (val. Krumbacher. Bvz. Litt-Gesch.? S. 165. 168).

b. Weisen (vgl. Krumbacher, Byz. Litt.-Gesch., S. 165. 168).

Wie Nikolaus als Lebender staunenerregende Wunderthaten aller Art (Beschwicktistigung heftiger Stürme, wunderbare Errettung gesangener Krieger, Vermehrung von Getreide zur Zeit einer Hungersnot, Besessenheilungen, Wiederbelebung eines verbrannten Kindes 2c.) gewirkt haben soll, so weiß die Legende verschiedenem miracula post mortem von ihm zu berichten. Heilender Balsam soll aus seinem Grabe gestossen eines Leichnams 20 aus dem Morgenlande nach Bari in Apulsen. Mit dieser, angeblich 1087 unter Papst Vistor III. erfolgten überführung der Nikolausreliquien nach Italien, soll, gewöhnlicher Angade zusolge, die Ausbreitung des dem Heiligen gewidmeten Kultus auch im Abendlande begonnen haben. Es steht jedoch sest, daß der abendländische Nikolauskult schon um ein volles Jahrhundert älter ist. Bereits Kaiser Ottos II. griechische Heint das Italienern wie Deutschen die Kunde von diesem Schister und Kiscolai; schon Otto III. weiste zu Burtscheid dem Heiligen ein Kloster. Nikolaus Reliquien und Kirchen besinden schon während des 11. Jahrhunderts sich im Stablo, St. Maximin, Gorze, St. Bannes, Zwisalten, Benedikbeuern, Duedlindurg u. f. f. (Hauch Ausgemenden wurden dem Heiligen, der insbesondere als Beschützer der Schisfter und Fischer angerusen wurden dem Heiligen, der insbesondere als Beschützer der Schisfter und Fischer Ausgest und reichem Ausgeschieden wurden weiteisern satt in jeder berühmten Hanselschen Verschlande führt einer Schliegen ist der Schischen Und Fandschund mit den der bl. Jungfrau geweichten Gotteshäusern; sie verdunkeln oft genug Itarschaft und Kuntskanneskirchen u. f. f.

Die darstellende Kunst kennzeichnet den Heiligen bald durch das Attribut des Ankers (als Batron der Schiffer), bald durch drei Brote (als Batron der Bäderzunft), bald durch Jusammenstellung mit drei Kindern, welche bittend die Hatron der Bäderzunft), bald durch Jusammenstellung mit drei Kindern, welche bittend die Hatron der Bäderzunft), bald durch drei goldene Kugeln, bezw. kugels sowinge Geldbörsen (als Wohlthäter der Armen). Mit dem letzen dieser Attribute malte ihn schon Cimaduc; später Andrea del Sarto (berühmtes Gemälde im Palazzo Pitti zu Florenz), Mich. Wohlgemut in Nürnberg, Zeitblom in Münster, Schraudolph in Nünchen u. s. f. Andere nambaste Darstellungen sind die von Tizian (Altarbild in San Sebastiano in Venedig), Paolo Veronese (London), de Bernard (Braunschweig). Ganze Cyklen zur Darstellung von Wundern des hl. Nikolaus malten u. a. Fiesole (zwei Bilder im Batikan und fünf dest. in Perugia) und Giottino (Fressen in der Kapelle der Unterkirche zu Assisten Unterkirche zu Ussissen Genstande sind 18 Bilder auf einem Altarwerk der Danziger Marientirche (von einem deutschen Meister um 1525) gewöhnet. Anderes Derartige des sindet sich in Chartres (Glaszemälde in der Kathedrale), in der Nikolaikreche zu Soest, so in St. Cunidert zu Köln, auf einer Casula zu St. Paul im Lavanttale (Kärnten) z. Ugl. überhaupt W. Dezel, Ikonogr. II, 548—550. — Wegen des auf St. Nikolaus als Wohlthäter der Kinder bezüglichen Sagentreises und Festcyklus vgl. außer Schneld bes. Ausschlasse, Bielefeld 1902, S. 112 ff.

Nikolaus von Straßburg. 1. Dominikaner, gest. nach 1329. — Litteratur: K. Schmidt, Joh. Tauler, S. 5s., 1841; Frz. Pseisser, Deutsche Mystiker I, XXII—XXV, 1845; W. Preger, Gesch. der deutschen Mystik im Mittelalter II, 67—79, 1881; Deniste, Aktenstüde zu Meister Eckarts Prozes in ZdM XXIX, 259 ff., 1885; ders., Der Plagiator Ristolaus v. Str., NLKG IV, 312—329, 1888.

N. wird zu den älteren deutschen Mystikern gezählt, ohne eben einen hervorragenden Plat unter ihnen zu behaupten. Bon seinem Leben ist weniges bekannt; gewiß ist, daß er sich eine Zeit lang in Baris ausgehalten hat (vermutlich dom Orden des Studiums wegen dahin gesandt), und daß er als Lesemeister der Dominikaner in Köln gewirkt hat, wgl. seine eignen Worte an Eb. Balduin von Trier, ULKG IV, 318. Im Jahre 1325 zerteilte Johann XXII. dem Prosessor der Theologie Benedikt von Como und dem R. d. der als früherer Lektor zu Köln bezeichnet wird, den Austrag, die Dominikanersköster der Prodinz Teutonia zu visitieren und allerlei vorgekommene Unordnungen abzuskellen (Text a. a. D. 315x). Wenn der Papst ihnen diesen Austrag durch Vermittlung des Ordensgenerals zugehen ließ, und diesen selbst anwieß, sie zu seinen Stellvertretern 10 zu ernennen, so geschah das wohl, um dessen Austrität in der Form zu schonen; es wurde ihm aber ausdrücklich verdoten, sie ohne päpstliche Erlaubnis von ihrer Kommission abzuberusen. Von einer Ernennung derselben zu Inquisitoren gegen Häreste ist nicht die Rede, wohl aber lautet die päpstliche Bollmacht so allgemein, daß Nik. v. Str., der, wie es scheint, allein den Austrag ausgestührt hat, sich wohl für berechtigt halten durste, auch 15 über Unklagen dieser Urt zu entscheiden. Dadurch wurde er in den Prozeß Eckarts verzwicklt (s. dierzu Bd V S. 145, wo sedoch 3. 24f. nach dem eben Bemerkten zu berichtigen sich. Von der in Köln über ihn verhängten Exsommunisation dispensierte ihn Johann, um ihm die Teilnahme als Desimitor am Generalkapitel des Ordens zu Perpignan 1327 zu ermöglichen. Läßt dies schon auf Fortdauer der päpstlichen Gunst schliegen, so schanz, un haben, da er noch nach dieser Zeit als Bikar (für Teutonien) bezeichnet wird, s. ALRG

Bon N. ist außer einigen Predigten eine Schrift De adventu Christi erhalten (in Hofchrt. zu Berlin und Erfurt, beide mit Widmung an Eb. Balduin von Trier, während 25 die in Straßburg verbrannte Hofchr. eine Dedikation an Johann XXII. als Erkenntlichsteit für den im Jahre 1325 erteilten Auftrag enthielt). Nun hat aber Denisse nachsgewiesen, daß diese Schrift in ihrem ersten und dritten Teile nichts anderes ist als eine z. T. anders geordnete und mit Kapiteleinteilung versehene, sonst aber sast genaue Wiedersgabe zweier Abhandlungen des Dominikaners Magister Johann von Paris (mit dem Beischnamen Qui dort) De adventu Christi seeundum earnem und De antichristo, und man wird D. zustimmen müssen, daß danach auch für den zweiten Teil, odwohl hier eine Vorlage nicht nachgewiesen ist, doch die geistige Autorschaft des N. mindestens in Frage steht. Wie weit die moralischen Vorwürse, die D. daraushin gegen N. erhebt, begründet sind, mag dahingestellt bleiben; ich bemerke nur, daß in der Widmung an 35 Valduin a. a. D. S. 318, N. es absichtlich zu vermeiden scheint, sich als Verfasser Schlage nicht an, den Inhalt der Schrift zu bezeichnen — jedenfalls aber geht es bei dieser Sachlage nicht an, den Inhalt der Schrift zur Charakteristit des N. zu verwenden. So bleiben nur die Predigten.

Diese 13 Predigten, von Pseisser a. a. D. S. 261—305 herausgegeben, von Preger am eingehendsten gewürdigt, sind z. nach Angaden der Holdrer, vor Dominikaners wonnen in Freiburg und dem benachbarten Abelhausen gehalten worden. Die Zuhörersschaft war also wenigstens z. T. eine ähnliche wie dei Eckart, doch ist der Unterschied in den Reden selbst erheblich. Zwei Dinge sind es, die die Predigten der sog, deutschen Mystiker besonders charakterisieren, einmal das Dringen auf Innerlickseit und innere Wahrheit des religiösen Lebens überhaupt, dann die im eigentlichen Sinne mystischen Gedanken, vom Seelenfunken, von der Geburt des Sohnes Gottes im Menschen, von der Gelassenbeit u. s. w. Von den letzteren sindet sich nun dei N. nur wenig, und während Eckart, da wo er auf die Tiesen der Mystik kommt, sich recht eigentlich in seinem Elemente sühlt, so berührt N. sie nur eben hier und da, ohne dei ihnen zu verweilen. Um so mehr tritt das andere Moment hervor. Zwar läßt N. alse sirchlichen Einrichz wungen, Wösungen, Ablaß u. s. w. in ihrer Ehre, aber das ganze Gewicht legt er auf die innere aufrichtige Buße und Bekehrung; sie ist es, die sich das Lerdiensk Christi anzignet, und diese ist; besonders setzt er dies in der neunten Predigt auseinander, die in den bezeichnenden Saz ausgeht: er ist wol ein töre, der mit siner eiginen Koste ziltet (bezahlt) und wol mit frömder Koste gelten möhte. Auch legt er auf Pflichtzersültung im Beruf und auf geduldiges Tragen der von Gott zugeschicken Leiden größeres Gewicht als auf besondere fromme Werke und Büßungen. — Wenn N. die Schönseit der Sprache Eckarts bei weitem nicht erreicht, so ist er ihm doch an Lopularität überzlegen. Durch die Form von Frage und Antwort, durch Beispiele, Gleichnisse, einmal so

35

auch durch eine Tierfabel, weiß er, bei einfach verständlicher Darstellungsweise ben Hörern seine Gedanken einleuchtend zu machen. Ist er kein Großer unter den Mystikern, so verbient er doch als Prediger nicht gering geschäht zu werden.

Ritolaus v. Str. 2. Karthäuser (Rifolaus Kemph de Argentina), gest. 1497. — 5 Litteratur: Biographische Rotizen von B. Pez in der Borrede zu Teil IV der Biblioth. ascetica und von Baislie (Abt des Schottentsosters zu Regensburg), ebenda Borrede zu T. XI; Rif. Laulus, Der Karthäuser R. v. St. und seine Schrift De recto studiorum fine ac ordine ("Katholit" 1891, II, 346 s.); Augustin Rösler, Der Karth. R. Kemph (Bibl. d. sath. Lädazgogit VII, 261 s., 1894).

N., geboren zu Straßburg i. E. 1397, hat in Wien besonders unter Rifolaus von Dinkelsbühl Theologie studiert; auch Heinrich von Langenstein ist sein Lehrer gewesen; später lehrte er selbst mit Beisall, trat aber 1440 in den Karthauserorden ein, in dem niederöfterreichischen Rlofter Gaming (bamale Gemnit, baber wird er zuweilen Gemnicius genannt, woraus ber Jrrtum entstanden ist (RE.2 u. a.), er sei Karthäuser in Chemnit 15 gewesen. Lange Jahre hindurch hat er dann das Priorat verschiedener Klöster verwaltet, bis das Generalkapitel von 1490 endlich dem 93 jährigen die Bitte gewährte, fortan in Rube leben zu burfen; feine letten Jahre brachte er in Gaming zu. Geine ziemlich gablreichen Schriften (Bez verzeichnet 36, von denen einige jedoch zweifelhaft) gehören mit Ausnahme von zweien, den regulae grammaticales und den disputata super libris 20 posteriorum Aristotelis wohl fämtlich der Zeit seines Mönchestandes an und betreffen 3. T. Gegenstände des Mönchlebens überhaupt oder der Karthäuser insbesondere, wie der Tractatus de tribus essentialibus omnis religionis und der Tr. super statuta ordinis Carthusiensis, teils find fie von allgemein erbaulichem ober auch mystischem Inhalt. N. ift also zu ben mystischen Theologen bes 15. Jahrhunderts zu zählen; be-25 sonders hoch stellt er Joh. Gerson, an den auch die Mahnung zu ernstlichem Bibelstudium (unter Empfehlung der Erklärungen des Nik. v. Lyra) erinnert. Im ganzen durfte seine Richtung der seines berühmteren, gelehrteren und wohl auch mit weiterem und freierem Blide begabten Ordensgenoffen Dionyfius (f. d. A. Bo IV S. 698ff.) nicht fern fteben. Gebruckt ift von seinen Schriften ber Tr. de modo perveniendi ad veram . . . di-30 lectionem schon um 1470 zu Basel; brei andere finden sich bei Bez, nämlich Dialogus de recto studiorum fine ac ordine (IV, 257—492), Tr. de discretione (IX, 379 bie 532) und die Expositio mystica in canticum cant. (XI-XII). Der Dialog ift jum größten Teil ins Deutsche übersetz von Rösler a. a. D. S. 280-348. S. Dentid.

## Rikolaus de Tudeschis s. Panormitanus.

Rikands, überset von Blumenthal II, Franks. — Litteratur: Philaret, Gesch. kriche Rußlands, überset von Blumenthal II, Franks. a. M. 1872, S. 22 ff. 119 ff.; B. Palmer, The Patriarch and the Tsar, 6 Bbe, London 1871—1876. hier sind auch ganze Abhandlungen in engl. llebersetung wiedergegeben, z. B. des Nikon Erwiderungen auf die Fragen des Bojaren Streschner und die Antworten des Patsins Ligarides, des Paulus von Aleppo Reise des Patriarchen Masarius von Antiochien, des Patsins Ligarides Geschichte der mostauschen Ernode gegen den Patr. Nikon, Schuscherins Nachricht von der Geburt und dem Leben des Patr. Nikon. Auch sind umfangreiche Auszüge aus russischen Darstellungen ausgenommen. Subbotin, Materialien zur Geschichte des russischen Schismas (russisch), 8 Bde, 1875—1887; Masaris, Metropolit von Moskau, Geschichte der russischen Kitons ist in weitem Umfang erzhalten und von Wakarij ausgiebig benutt. S. auch den Art. Naskol.

Das Emporkommen des moskowischen Großfürsten hatte kräftige Förderung von seiten des Hauptes der russischen Rirche ersahren. Die Metropoliten von Moskau waren fetes ebenso bereit, ihre geistlichen Mittel dem Großfürsten zur Verfügung zu stellen, wie es ihnen fern lag, die weltliche Gewalt von sich abhängig zu machen. Seit 1589 gab es zu Moskau einen Patriarchen. Auch dieser sucht nicht seinen Einsluß gegenüber der zarischen Macht zu erweitern. Aber von selbst ward dem Patriarchen eine Einwirkung auch in das staatliche Gebiet hinüber, als der Vater des noch jugendlichen Zaren Michael 55 Romanov nach seiner Vefreiung aus der polnischen Gefangenschaft 1619 zum Patriarchen erwählt wurde. Nicht minder wie der Zar dieß auch Philaret "gebietender Herr". Die Autorität, die Philaret durch sein persönliches Verhältnis zum Zaren gewonnen, wirkte doch wohl in etwas auch für die Stellung seiner Nachfolger nach, und der dritte der

Niton 87

selben, Nikon, war die Perfonlichkeit, dem Leiter der ruffischen Kirche eine Selbstständig= keit zu erringen, wenn eine folde auf biesem Boben sich überhaupt erreichen ließ. Sein Patriarchat bezeichnet die einzige Spoche in der Geschichte der russischen Kirche, wo von

einer Rivalität der geiftlichen und weltlichen Gewalt geredet werden kann.

Nikon, vor seinem Mönchwerden Nikita, wurde 1605 in einem Dorf des heutigen 5 Gouvernements Nischnij-Novgorod geboren. Vor einer bösen Stiefmutter in ein Aloster entwichen, wird er dort mit dem kirchlichen Dienst vertraut. Seit seinem 20. Jahr ist er verheiratet und Geistlicher, erst in einem Dorf, dann in Moskau. Aber nach zehnziähriger She, als der Tod ihn seiner Kinder beraubt, bestimmt er seine Frau zum Einztritt in ein Kloster und wird selbst Wönch auf einer Insel des Weißen Weeres. Wegen 10 Differenzen mit seinem Abt vertauscht er bald die erste Einsiedelei mit einer anderen, beren Abt er 1643 wird. Bei einer Anwesenheit in Mostau machte er auf den jungen Zaren Alexei einen tiefen Eindruck und wurde von ihm 1646 zum Archimandriten bes Nowospasschen Klosters in Mostau erhoben. Als solcher ftand er in naber Beziehung jum Baren, bem er u. a. die an ihn gerichteten Bittschriften zu übermitteln hatte. Schon 15 1649 rudte er burch das Vertrauen des Zaren in die Stellung des Metropoliten von Novgorod, die höchste nach der des Patriarchen, ein. Hier bewährte er sich glänzend durch die Gründung von Armenhäusern, Berforgung der Notleidenden in einer Sungers-

burch die Gründung von Armenhäusern, Bersorgung der Notleidenden in einer Hungersnot und Mitwirkung zur Unterdrückung eines Aufstandes (1650); zugleich stand er mit
dem Zaren in stetem brieslichen Berkehr und weilte alljährlich längere Zeit an seinem 20
Hofe. Als der Patriarch Joseph 1652 starb, war daher die Übertragung des Patriarchats an ihn selbstverständlich; seine anfängliche Weigerung sollte nur ihm wertvolle Zugeständnisse einer weitgehenden kirchlichen Unabhängigkeit erzielen.

Nur 6 Jahre hat in Wirklichkeit (nominell 14 Jahre) Nikon die Patriarchenwürde
inne gehabt, aber jene Jahre sind von tiefgreisender Bedeutung sür die Geschichte der 25
russischen Kirche geworden. Sie sind zunächst bezeichnet durch die Vereinigung der kleinund weißrussischen Kirche mit der großrussischen und durch die energische Janagriffnahme
der Verbesserung der liturgischen Bücher und gottesdienstlichen Ordnungen. Die Verester
Union von 1596, welche die westrussischen Gebiete mit Polen enger hatte verbinden
sollen, hatte vielnehr thatsächlich in ienen das Streben nach einem Anschluß an Moskau 20 sollen, hatte vielmehr thatsachlich in jenen das Streben nach einem Anschluß an Mostau w wachgerufen und hielt es lebendig (vgl. Makarij XI, 315 ff.). Durch den Hetman Chmelnizkij vollzog sich der Anschluß von Kleinrußland an Moskau. Rikon konnte sich den Patriarchen von Große, Kleine und Weißrußland nennen. Doch hat er nicht gewagt in die vielmehr felbstständige innere Verwaltung der Kiewschen Metropole einzugreisen (Makarij XII, 104 ff.). — Unter Nikon hatte ein lebhafter Verkehr mit den orientae 35 lischen Patriarchen statt wie nie zuvor, ebenso wurden zahlreiche Synoden zu Moökau gehalten. Die dabei behandelten Fragen der nic gottesdienstlichen Gebräuche und die liturgischen Bücher. Bei der Wertung der kultischen Formen als der Vermittler götte lichen Formen als der Vermittler götte lichen Kohens muste inde Akhons muste inde lichen Lebens mußte jede Anderung an der von den Batern überkommenen Form als eine Gefährdung bes Chriftentums erscheinen. Daraus ergab sich ebensosehr bie Pflicht, 40 jede eingeschlichene Abweichung durch energische Reform zu beseitigen, wie jeder Verletzung bes fatramentlichen Seilsgutes burch eine nur vermeintliche Verbefferung entgegenzutreten. Run hatten im Laufe der Zeit in der altflavischen Gestalt der von den Griechen empfangenen Glaubensformeln, Kirchengebete und liturgischen Ordnungen Anderungen Eingang gefunden, die schon im 16. Jahrhundert Anlaß wurden, von russischer Seite einem Maxi= 45 mus, dem "Griechen", vorzuhalten, daß er durch seine Verbesserung berfelben die Achtung vor den "ehrwürdigen Wunderthätern" verlete, da sie eben auf Grund dieser Bucher von Gott mit seinen Gaben begnadigt worden seien (Kostomarov, Russ. Gesch. in Biographien Bb 1, übers. von Hendel, Gieß. 1891, S. 369 f.). Die sog. Stoglavsche Synode von 1551 hatte die in Rußland herrschend gewordene Form sanktioniert. Dennoch war die 50 Frage nach der Herstellung richtiger liturgischer Bücher und Gebräuche immer wieder hervorgetreten, da die Drucklegung jener Bücher stattsinden mußte. Noch unter dem der Reform abgeneigten Patriarchen Joseph, aber schon unter dem Einfluß Nikons, wurden Gelehrte aus Kiew zur Durchsicht der Bibel und der liturgischen Bücher berufen, die Korrettur ber fog. Wochen (Sechstags:)agende auch bereits ins Werk gesetzt. Ferner wurde 55 nach Einholung des Urteils des Patriarchen von Konstantinopel auf einer Synode untersagt, daß — wie üblich geworden — behufs Verkurzung des Gottesdienstes gleichzeitig Lektion, Gebet und Gesang stattfinde. Auch sandte man den Arsenij Suchanov aus dem Dreifaltigkeitskloster zu den Griechen, sich dort über die rechten Formen zu orientieren. Doch fehrte dieser (1650) schon unterwegs um und wußte nur von seinem Zwist mit 60

88 Niton

ben Griechen über die Form des Rreugschlagens und bavon zu berichten, daß die Monche auf dem Athos die fich nur mit 2 Fingern Betreuzenden verurteilt und ihre Bucher, die bies lehrten, als keterisch verbrannt hatten. Nifon nahm als Batriarch die kultische Reform sofort energisch in Angriff. 1653 erließ er von sich aus eine Anordnung zur Berminde rung des häufigen Sichniederwerfens zur Erde während der kirchlichen Gebete und darüber, mit der Hingern das Kreuz zu schlagen. Heftiger Widerspruch, besonders der Protopopen Neronov und Awwakum, die schon der Ernennung Nikons zum Patriarchen entgegengewirkt, war die Folge. Zu weiteren Maßregeln veranlaßte er daher 1654 die Berufung einer Spnode, auf der er auf mehrsache Abweichungen von dem alteren Kitus hinwies 10 und den Grundsat der Rücksehr zu der von den griechischen und alten slavischen Bückern vorgeschriedenen Form sessische ließ. Der Bischof Paul von Kolomna, der allein einen anwissen Wilderswicksen vorgeschrieden werdeicht ausgesteilscht zu verschieft Westerie VII gewissen Widerspruch wagte, wurde abgeset, ausgepeitscht und verschieft (Makarij XII, 146). Schon vorher waren Neronov und Awwakum verbannt worden. Arsenij ward aufs neue abgefandt, griechische Sandschriften, aus denen man sich belehren konnte, ju 15 bringen. Die Anwesenheit der Patriarchen von Antiochien und von Serbien unterstützte die Sache. Zunächst wurden die nach lateinischer oder "fränkischer" Beise gemalten Bilder ihren Besitzern, vornehmen Bojaren, genommen, der Nimbus entsernt, die Augen ausgestochen, und die Bilder vom Patriarchen so auf den Boden der Kirche geschleubert, daß sie zerbrachen; der Vorwurf eines "Bilderstürmers" blieb dafür Niton 20 freilich nicht erspart. Eine neue Synode von 1655 behandelte eine Reihe liturgischer Abstand weichungen von der griechsichen Brazis, darunter die Differenz in der Form des Symbols und in der Kreuzesbezeichnung; ein neues Missale (Služednik) und eine Gottesdienstordnung mit deren Erklärung (Skrižal) wurde vorgelegt. Dann traf das erbetene Schreiben des Patriarchen von Konstantinopel ein, das die rechte Form und die Deutung 25 der Liturgie und die Notwendigkeit einer Übereinstimmung entwickelte (griechisch und fla-visch in "Christliche Lektüre" 1881, I, 303 ff. 539 ff.). Spnoben des Jahres 1656 be-stätigten die früheren Beschlüffe, sprachen das Anathema über die sich nicht mit drei Fingern Befreuzenden und beseitigten in Betreff der Römisch-Ratholischen Die Wiedertaufe. Es wurden (Makarij S. 198) noch weiter (1656) verbeffert herausgegeben ein Fastentriod, 30 ein Jemolog, ein Horengebetbuch (Casoslov) und vorbereitet ein Ritualbuch (Trebnik, erschienen 1658), 1657 ein Festtagspfalter und anderes. Gleichzeitig revidierte Nikon die kirchlichen Gebräuche. Un Widerspruch sehlte es zwar nicht, aber angesichts der eisernen Energie des Patriarchen wagte er sich nur wenig zu äußern; selbst Neronov unterwarf sich und erhielt den Gebrauch der alten Bücher gestattet. — Dieser Widerspruch wurde 35 aber um so stärker laut, als Nikon sich durch sein rücksichtschofes Streben nach krecklicher Selbstständigkeit um die Gunst des Zaren gebracht hatte. Nikon ist nämlich wie um die liturgische Neson, so nicht minder entschlossen bemüht gewesen, der Kirche die Selbstschutz ständigkeit neben der staatlichen Gewalt zu erringen. Durch die Uloženie des Zaren Allegei war ein befonderer Kloftergerichtshof aus weltlichen Richtern eingesetzt worden, welcher in 40 allen bürgerlichen Sachen die Gerichtsbarkeit über ben Klerus auszuüben batte. hatte aber schon als Novgorober Metropolit erreicht, daß ihm das Gericht nicht nur über den Klerus, sondern auch über die Bauern der Kirchengüter seiner Sparchie überlaffen wurde. Bei seinem Antritt des Patriarchats ließ sich Rikon vom Zaren die Einhaltung der kirchlichen Regeln geloben. Der Herausgabe des kirchlichen Rechtsbuchs, der Korm-45 caja, fügte er eine Darlegung der kirchlichen Unabhängigkeit des russischen Patriarchats und die Donatio Constantini bei (1653). Die Ernennung der Abte und Bischöfe nach dem Willen des Zaren und die Appellationen an diesen hörten auf. Der Patriarch hatte bie Gerichtsbarkeit über alle irgendwie zur Kirche Gehörenden seiner Sparchie. Drei von ihm gegründete große und reich ausgestattete Alöster galten als sein persönliches Eigentum, 50 unter ihnen bas Auferstehungsklofter ober Neujerusalem bei Moskau. — Gein Einflug wurde noch dadurch gesteigert, daß der Zar ihn wiederholt während seiner längeren Ab-wesenheit mit seiner Stellvertretung betraute. Der Patriarch war mehr gefürchtet als ber Bar. Mit den vornehmften Bojaren verkehrte er als mit Untergeordneten, und über seine firchlichen Untergebenen waltete er mit großer Strenge, ja Barte. Er hatte ce 55 thatfächlich erreicht, daß der Batriarch eine selbstständige Macht neben dem Zaren geworden war.

Es war die Frage, ob sich dies Verhältnis behaupten ließe. Durch sein Borgehen in der Sache der "franksischen" Bilder und in der der liturgischen Bücher und rituellen Ordnungen, durch seine Strenge und sein stolzes Auftreten hatte Nikon sich viele Gegner 60 geschaffen. Sie wagten aber nicht ihn offen anzugreisen. Seinen Sturz hat vielmehr

Nikon selbst herbeigeführt. Er verkannte, bag er feine Macht boch im Grunde nur ber Person des Zaren verdankte, daß sie daher auch nur durch die Gunst des Zaren zu erhalten war. Das Alterwerben des Zaren, seine wiederholte langere Abwesenheit von Mostau, seine kriegerischen Erfolge hatten dessen Selbstbewußtsein gesteigert, in seiner Ungebung war man bestrebt, dem Einsluß des Patriarchen entgegenzuarbeiten. Wie es 5 scheint, hatte Nikon schon mehrfach seinen Willen beim Jaren durchgesetzt durch die Orohung, sein Am niederzulegen. Zu diesem Mittel griff er auch, als man ihn 1658 bei der Einladung zur kaiserlichen Tasel übergangen hatte und ihm für die Beleidigung seines Abgesandten die gesorderte Genugthuung nicht gewährte, der Zar vielmehr an den nächsten von Moskau nieder und begab sich in das Auserstehungskloster. Seine Erwars wurd dem Vorkschau zu haktimmen arkillen lich nicht. Riefnender tung, hierdurch ben Zaren zum Nachgeben zu bestimmen, erfüllte sich nicht. Bielmehr hatte er sich so selbst der Möglichkeit, ferner auf den Zaren perfönlich einzuwirken, beraubt und seinen Gegnern das Feld überlassen. Seine Bemühungen, es wieder zu einer ver-traulichen Aussprache mit dem Zaren zu bringen, blieben vergeblich. Aber Riton, für 15 den leben wirken war, konnte sich nicht an der Berwaltung seiner Klöster genügen lassen; vielmehr ging nun sein ganzes Streben darauf, seine Ansprücke trotz seiner Entsagung zu behaupten und wo möglich wieder in die frühere Stellung einzurücken. Seit der Spnode von 1660 wird die Frage nach der Ernennung eines neuen Patriarchen an seiner Stelle verhandelt. Nikon verzehrt sich in fruchtloser Opposition, und selbst zu heftigen 20 Invektiven gegen den Zaren läßt er sich jetzt hinreißen. Die Führung im Kampf gegen ihn übernimmt ein Grieche, der nominelle Metropolit von Gaza, Paissus Ligarides; er vornehmlich betreibt die Ersezung Nikons durch einen Natriarchen. Nikon nimmt gelegentlich seine Zustucht selbst zu der Drohung mit einer Appellation an den Papft und auf den Auf den Auf den Art des Lie 25 und zur Berufung auf von ihm aussührlich mitgeteilte Lisionen. Auf den Rat des Li= 25 garides eingeholte Gutachten der orientalischen Patriarchen sielen gegen Nikon aus. Dessen Versuch (Ende 1664), durch plötzliches Erscheinen zu Moskau eine Wendung der Dinge herbeizuführen, miglang. Ueber bie Bedingungen seiner definitiven Entsagung tam es ju Nach dem Eintreffen der Patriarchen von Alexandrien und Antiochien keiner Einigung. wurde Nikon der Prozeß gemacht. Der Zar selbst trat als Ankläger auf. Nikon ver= 30 teidigte sich bestimmt und unerschrocken, wurde aber in der 8. Sitzung der Patriarchen- würde entsetzt und in das Kloster des Therapontius am Weißen Meer verbannt, von wo er 1675 in das Kyrillustloster übergeführt ward. Erst der Zar Theodor erlaubte ihm die Rücklehr in das Auferstehungskloster. Noch unterwegs, am 17. August 1681, ereilte ihn der Tod, aber mit den Ehren eines Patriarchen wurde er bestattet und in der Würde 35 eines folden wieder anerkannt. Sein Zurudtreten vom Batriarchat war doch ber Unlag für die Gegner seiner Reform geworden, mit ihrer Opposition offen hervorzutreten und führte somit das große Schisma, den Raskol (f. d. A.), herbei. Einen Kirchenfürsten wie ihn, ben ruffischen "Chrysoftomus", hat Rugland nicht wieder gehabt.

Rilus. — Leo Allatius (gest. 1669), Diatriba de Nilis et eorum scriptis (ad calcem 40 editionis epistolarum S. Nili Sinaïtae) Romae 1668 (s. u.). J. Alb. Fabricius, Biblioth.

editionis epistolarum S. Nili Sinaïtae) Romae 1668 (s. u.). J. Alb. Fabricius, Biblioth. Graeca, vol. X, p. 3—17.

1. Nīlus der Sinaîte (S. Nilus asceta s. abbas). — S Nili opera quaedam nondum edita gr. et lat. edid. Petr. Possinus, Paris. 1639. S. Nili abbatis tractatus s. opuscula (omissis eis, quae ediderat Possin.) gr. et lat. ed. Jos. Maria Suaresius, Rom. 45 1673. S. Nili epistolae gr. et lat. ed. P. Possinus, Par. 1637. S. Nili ascetae epistolarum libri IV gr. et lat. ed. Leo Allatius, Rom. 1668 (vgl. u. im Text). Den Inhalt dieser früheren Editionen vereinigt die Nusg. in MSG t. 79 (Par. 1865). Der Text sowohl des griech. Originals wie der lat. Bersion liegt sehr im argen insbes. dei den Episteln, und die Echtheitsstrage erscheint bei nicht wenigen der unter Nilus' Namen überlieserten Schristen mehr 50 oder weniger zweiselhast — weshalb sür eine spätere krit. Ausg. vieles zu thun bleidt. Ueber den die betr. litterarkritische Untersuchung besonders erschwerenden Umstand, daß mehrere dem Nilus beigelegte Schristen auch unter dem Namen seines Zeitgenossen Evagrius Pontstus überliesert sind, s. Bödler, Evagr. Pont. (Bibl. und kirchenh. Studd. IV, 1893), S. 43—48.

Teils kürzere teils umsassenen Abhylgen. über diesen ältesten und schristslellerisch der deutendien Träger des Nilusnamens s. bei Tillemont, Mem. t. XIV, p. 189—218; Ceillier, Hist. gen. t. XIII, ch. III; J. A. Fadricius l. c.; bes. bei Fester-Jungmann, Institutiones patrol.\*, II, 2, p. 108—126. Ueber Nilus' Steslung zu den dogmat. Fragen seines Zeitalters handelt J. Aunze, Marcus Eremita (Lyz. 1895), S. 129 st. leber N. als Sentenzenschrististeller und Ethiser: Zücker. Das Lehrsich von d. 7 Hauptsünden (Bibl. 20. Studd. III), S. 28—34. 60

2. Nilus von Rossand (N. der Jüngere). — Vita S. Nili abbatis Cryptae Fer-

Nilus 90

ratae in agro Tusculano Italiae, auctore sancti discipulo, fortasse b. Bartolomeo, gr. et lat. ed. J. Matth. Caryophilus, Rom. 1624. Dieselbe Vita in ASB t. VII Sept. 283—343 (bloß lat. in MSL t. 71, p. 509—588; nur auszugsweise in MGS IV, 616—618). Bgl. G. Minasi, San Nilo di Calabria, monaco basiliano nel 10. secolo, con annotaz. storiche, 5 Napoli 1892; Battenbach, Deutschoß. Geschichtsqu., I, 435; Reander, Gesch. der chr. Rel. u. Kirche<sup>2</sup>, II, 230 st. Krumbacher, Byz. Litt.: G.<sup>2</sup>, 195. 198.

3. Nilus Doropa trius. — Bgl. Eman. Schelstrate, Antiqu. eccl. illustr., Rom.

1697, II; Schrödh, KG Bb 29. S. 375.

4. Nilus Damplas. — G. Fabricius, Bibl. gr. X, p. 19. Bgl. Byz. 3. I, 1892, 10 G. 354 und Rrumbacher', 110. 319. 510.

1. Bon ben 21 Trägern bes Namens Nilus (Netlos), welche Leo Allatius aufzählt und wovon ungefähr die Sälfte auch in Krumbachers Byz. Lit.- G. Erwähnung gefunden hat, ist der alteste und bedeutenbste ber hl. Rilus vom Sinai (geft. c. 430). Gleich seinen Zeitgenossen Markus Eremita, Isidorus Belusiota und Broklus (Batriarch v. Kon-15 stantinopel, 434—446) gehörte er zu ben Schülern und treuen Berehrern bes Chrysoste mus, beffen unverdientes Schicffal er beklagte. Das griechische Menologium berichtet, daß er, aus vornehmer Familie ftammend, in der Sauptstadt zu hohen burgerlichen Ehren baß er, aus vornehmer Familie tammend, in der Hauptladt zu hohen bürgerlichen Ehren und selbst zu der Würde eines Exarchen emporstieg und eine glückliche und glänzende Eke schloß, welche mit zwei Kindern gesegnet wurde. Er gab aber diese Güter preis, um dem 20 Beruf eines Anachoreten zu solgen. Mit seinem Sohne Theodulus begab er sich (nach Fester-Jungm. schon kurz vor dem Jahre 400, also während Chrysostomus noch Bischof von Konstantinopel war) nach dem Berge Sinai und ledte daselbst als Mönch, während seine Frau mit ihrer Tochter, — nach anderer Nachricht war es der jüngere Sohn— in die ägyptischen Klöster wanderte. Wie seine autodiographischen Anysquara (vgl. unten) berichten, wurde er einst von einer heidnischen Barbarenhorde übersallen; sein Sohn geriet in deren Gesangenschaft, soll aber von einem Bischof losgesauft und zum Diakonus armeiht worden sein. Sein Tod kann nicht erst (wie Gaß in der früheren Auslaga d. geweiht worden sein. Sein Tod kann nicht erst (wie Gaß in der früheren Auflage d. Artikels annahm) um 440 erfolgt sein, sondern ist, da N. des 3. ökumenischen Konzils nicht Erwähnung thut und nur die ersten Anfänge der nestorianischen Streitigkeiten mit so erlebt zu baben icheint, wohl um 430 anzusen (f. einerseits Fegler-Jungmann I. c., andererseits Kunze S. 130f.).

Milus war ein fruchtbarer Schriftsteller, und er ift bes Lobes einer gehaltvollen Beredtsamkeit, bas ihm Photius Cod. 201 erteilt, wurdig. Es werden ihm, außer gablreichen Briefen und kürzeren Sentenzen, 12-14 Schriften oder Abhandlungen beigelegt, von die, sowiet sie echt sind, wohl in seine mönchische Periode gehören. Sie betreffen teils das christlich-ethische Lehr- und Lebensgebiet im allgemeinen, teils die besonderen Verhältnisse und Pflichten des Asketenlebens. Mit Feßler-Jungm. (S. 111 ff.) lassen sich über-

haupt brei Gruppen Milusscher Schriften unterscheiben:

I. Trattate über Tugenden und Lafter ber Chriften: 1. Периотериа 40 πρὸς ᾿Αγάθιον μονάζοντα (Peristeria ad Agathium, seu Tractatus de virtutibus excolendis et vitiis fugiendis): Migne p. 811-968; 2. Λόγος περὶ προσευχής (Tractatus de oratione: ib. p. 1176---1200 -- diese beiden die bedeutenosten biefer Gruppe; sita sunt virtutibus): M. p. 1140—1144 — wohl unecht, wie sich aus der von Nilus' Schreibweise abweichenden, schwülstigen und üppig bilderreichen Dittion zu ergeben scheint (βödler Ξ. 33 f.); 5. Περὶ τῶν ὀκτὰ τῆς κακίας λογισμιῶν, De octo vitiosis cogitationibus): M. 1435—1472— ale Kompilation eines späteren Nachahmers von Nilus betrachtet von Dupin, Ceillier (p. 162), auch von Migne l. c.; 6. Κεφαλαῖα κζ΄ περὶ διαφόρων πονηρῶν λογισμῶν (Capita 27 de diversis malignis cogitationibus): M. 1200—1234— von den neueren Herausge. allgemein als cost anerfannt; 7. Homilie über Lc 22, 36: M. 1263-1280.

II. Traktate über mondische Berhaltniffe und Pflichten: 1. Sieben Erzählungen (dingispara), betreffend die Ermordung einiger Sinai-Monche burch Barbaren und die zeitweilige Entführung von Rilus' Sohn Theodul durch ebendieselben: M. 590 -694; 2. Els Άλβιανον λόγος, Lobrede auf ben Ritrifchen Ginfiedler Albianus, der als ein Muster asketischen Tugendlebens hingestellt wird; 3. Adyos aoxyruxós (eine so Lobrebe auf bas Asketentum als die allein mahre Fortsetung bes ursprünglichen ChriftenNilus 91

tums); 4. Λόγος περί ἀκτημοσύνης (Lehr: und Mahnschreiben an die anchranische Diakonissin Magna: M. 968—1060); 5. Traktat von den Vorzügen des Einsiedlerlebens vor dem Cönobitenleben, gewöhnlich eitiert: De monachorum praestantia: M. p. 1061

bis 1094; 6. Λόγος προς Ευλόγιον μοναχόν: M. 1093—1140.

III. Sprüche und Briefe. Zwei Reihen kurzer ethisch-asketischer Sentenzen, 5 bie unter Nilus' Namen überliefert sind (die erste 99, die andere 139 Nummern enthaltend) teilt die Mignesche Ausg. (1239—1262) aus älterer Überlieferung mit; schon Suares (Opp. S. Nili, p. 543 ff.) kannte fünf solcher Sammlungen, doch rührt wohl keine derzselben unmittelbar von dem Sinai-Abte her (Feßler-Jungm. S. 118 f.). — Von den beiden seinen Namen tragenden Sammlungen von Briefen bietet die von Poussin edierte 10 355, die elf Jahre nachher von Allatius herausgegebene sogar 1061 Nummern (geteilt in 4 Bücher). Aber mit Recht urteilt über den Inhalt dieser letzen, zahlreiche Brieflein von unbedeutendster Kleinheit umschließenden Sammlung Bardenhewer (Patrol., 336): "Von diesen 1061 Briefen können nur sehr wenige in der vorliegenden Gestalt Anspruch auf Ursprünglichkeit erheben, alle übrigen sind offendar Execrepte aus Briefen oder anderen 15 Schriften".

Gewiß wird die mönchische Lebensrichtung in diesen Schriften (die wenigkens inter Medyahl als echt gelten dürfen) auf sehr achtungswerte Weise vertreten. Bei aller Verehung diese Standes war Nilus doch besonnen und verständig genug, sich über bessen Geschren nicht zu täuschen. Er warnt nicht allein vor den Abwegen des Hoch: 20 muts und der Unihätigseit (s. bef. die oben unter I, 3 u. 6 genannten Trattate — über deren Inhalt in m. Schrift "V. den sieden Hauptsünden" 1. c. näher gehandelt ist), sondern giebt auch unumwunden Zeugnis von den Seele und Leid zerrütenden, selbstmördrichen Folgen mönchischer Überspannung; er kannte den geheinen Sie einer umentstliebaren Verluchung (sid. I, spist. 295; lid. II, spist. 140). Seine Werte geben 25 eine rüschschliches Wild des mönchischer Lebens, seiner Zweede und Mittel, seiner unzentstliebaren Wertuchung (sid. I, spist. 295; lid. II, spist. 140). Seine Werte geben 25 eine rüschschliches Wild bes mönchischen Lebens, seiner Zweede und Wittel, seiner unzentsteilschlichen Verluches Wichtig sind in dieser Hinstelle hervorgehenden Gedankenkreises (besonders wichtig sind in dieser Hinstelle hervorgehenden Gedankenkreises (besonders wichtig sind in dieser Hinstelle hervorgehenden Gedankenkreises (besonders wichtig sind in dieser hinstelle des Krunkes und der Arabeit des Krunkes des Schlausselles in der Verlagen werden. "Arbeitsdam", sagt er nie seinen Seilen eine Schleinistische Rorbilder erinnern und denen wir das Lob der Sinnigkeit, des Ernstes und der seinen Seilen wird werden der in seinen Seutenne, "ist jener, dem Unstand sieden sieher hinstelle Ruschen aus gester Hinstelle und der Lebenschlausselle der Verlagen werden. "Arbeitsdam", sagt er in seinen Seuten hinstelle Ruschen des Selenschlausselle der Krunken der Schlein der Lebenschlausselle der in seine Selenschlausselle der Schlein seine Selenschlausselle der Schlein seine Selenschlausselle der Schlein seine Selenschlausselle der Lebenschlausselle der Lebenschlausselle der Lebenschlausselle der Lebenschlausselle der Leben

In diesen und ähnlichen Sentenzen sind klassische und althhilosophische Anklänge mit dristlichen Gedanken und asketischen Neigungen auf merkwürdige Weise gemischt. Es bez greift sich, daß man im Hindlick auf diese seine klassischen Inklinationen ihm sogar eine Bearbeitung des Epiktetschen Manuale fürs Bedürfnis christlicher Leser beizulegen vermocht 55 hat (s. diese Schrift unter den Opusce. spuria, b. Migne, p. 1286—1316). — Tieser werden wir anderwärts in die asketischen Grundsätz eingeweiht. Denn ungeachtet aller Besonnenheit nimmt Nilus doch keinen Anstand, sein mönchisches Prinzip unmittelbar von Christus abzuleiten. Christus ist, laut jenem lóyog donntusch (cap. 1 sq.), der alleinige Weisheitslehrer; er hat in den Aposteln und diese wieder in den poráhorzes 600

92 Rilus

ihre wahren Nachfolger. Der christliche "Philosoph" muß frei sein von Affekten, irdischen Sorgen und körperlichen Hemmnissen; Freiheit und brüderliche Gleichheit sind nur in dieser Form vollkommen darstellbar. Denn alle Abwendung von irdischen Gütern und sinnlichen Begierden gilt zugleich als Mittel einer inneren Seelenbefreiung, welche den 5 unmittelbarften Berkehr mit Gott und die werdende geheimnisvolle Ginverleibung mit Chriftus möglich macht. Ruhe und genießende Betrachtung bezeichnen das Ziel eines Kampfes, der den Geist auf seinen Herrschersit erhebt. Die Weltvergeffenheit der Monche foll so weit reichen, daß der Entsagende seiner eigenen Blutsverwandten nicht mehr gebenken darf (loy. dox. c. 44). Welche unnachsichtliche Strenge also im Prinzip! Um so 10 mehr kontrastiert es damit, wenn Rilus von der Höhe seiner Idee zu deren Ausführung herabsteigt. Denn in solchen Fällen muß er die unerbittliche Naturgewalt und das unabweisbare Recht der Natur, das er eben verleugnet, selbst anerkennen; er muß das ein-reißende Verderben seines Standes, der vielsach von der Gottseligkeit nur ein Gewerbe machte, ausdecken, die Unberusenen zurückweisen, die trägen Herumläuser schelten, durch 15 heilsame Natschläge die Ubungen erleichtern, die Macht der Gewohnheit, die mit der Zeit eine neue Natur an die Stelle der alten zu setzen vermöge, zu Silfe nehmen und überhaupt auf das Gebiet der natürlichen Seelenkunde und der individuellen Neigung und Fähigkeit eingehen, ju welchen seine Theorie sich von vornherein in ein abstraktes Berhältnis gesetzt hatte (lib. III, epist. 119; vgl. dox. c. 51). — In dieser letzteren Be-20 ziehung gerade liefern seine Briefe eine interessante Ausbeute. "Hintweg", ruft er, "mit benen, die als Mönche nur der Arbeit und Anstrengung oder der bürgerlichen Pflicht entfliehen wollen; es ift ihre eigene Eitelkeit, die sie mit bem Monchegewande verdeden! Das Gute trägt in sich selber die beste Frucht; nicht Lohn und Ehre vor der Welt noch Furcht vor der Strafe machen es erstrebenswert. Daher auch kein besseres Gebet als 25 das um ein reines Herz als das wahre Merkmal der Gotteskindschaft, zu welcher wir durch Geduld und Buße erzogen werden". — Die Briefe (über deren Textverhältnisse, in Ermangelung einer gründlichen krit. Monographie, einstweilen Fester-Jungm. p. 120ff. zu vergleichen ist) find fast alle an uns unbekannte Personen, Manner und Frauen, Laien, Rleriker und Bischöfe, Abte und Monche gerichtet. Sie beweisen, wenn auch nur 30 der größere Teil von ihnen echt fein follte, an wie vielen Fäden damals ein hochgeehrter Unachoret mit der von ihm verlassenen Welt noch zusammbing. Besondere Beachtung verbient ber zur Verteidigung bes Chrysostomus abgefaßte Brief in Buch I, Rr. 309 (M., p. 193 f.). Un einer anderen Stelle will er bem icon bamals überhandnehmenden firchlichen Bilbergebrauch Schranken setzen; doch wünscht auch er, daß im Sacrarium 35 gegen Often ein Kreuz aufgerichtet, ber innere Raum der Kirche aber mit kunftlerischen Darstellungen aus der heiligen Geschichte ausgestattet werde, damit die des Lesens Un-fundigen durch Betrachtung der Gemälbe an die Tugenden der Frommen gemahnt und

zur Nacheiferung erweckt werden mögen (L. IV, ep. 61 ad Olympiodorum).

Bon den übrigen zwanzig Nilus, welche Allatius kennt, gilt es hier noch einige 40 Bemerkenswerte namhaft zu machen. Abgesehen von einem ägyptischen Bischof und Märtyrer, welchen Eusebius, De mart. Palaest. c. 13 erwähnt und dessen Andenken sich in dem Menol. Graecor. die 17. Sept. erhalten hat, sind alle jünger als der eben Besprochene.

Nämlich zunächst:

2. Nilus aus Rossano in Kalabrien (auch N. von Gasta ober von Grottasserrata genannt, nach seinen letten Hauptwohnorten; oder N. d. Jüngere, zum Unterschied von Nr. 1). Laut der aussührlichen Vita, die ihm einer seiner Schüler — wahrscheinlich Abt Bartholomäus von Grottaserrata (gest. 1065) — gewidmet hat, wurde er 910 zu Rossano in Kalabrien von griechischen Stern geboren und lebte als Wönch nach basilianischer Regel abwechselnd in mehreren Rlöstern Unterz und Mittelitaliens — zeitweilig auch im Alexiuskloster zu Rom sowie in Monte Cassuno, zuletzt häuptsächlich in der Einsiedelei Balleluce dei Gasta und dann in St. Ugatha dei Frascati, von wo aus er das nahe benachbarte Kloster Crypta ferrata (Grotta servata) gründete, als dessen erster Abt er gilt. Er starb 95 jährig, am 27. Dezember 1005. Der wilde Geist der damaligen Zeit verlangte nicht wie vordem ein mitziges und beschaulichzhülosphisches Mönchtum, sondern vielmehr ein Mönchtum der Demut, Vesehrung und Sittenreinheit, und in diesem Sinne wollte Rilus, wozu ihn seine Erziehung hingeleitet hatte, Nachsolger eines Antonius und Hilarion sein. Wie er selbst schwere Bustämpse zu bestehen hatte, so legte er sie auch anderen auf und wirste als vielgesuchter, im Ruse besonderer Heiligkeit und Kunderfrast, auch Sehergade stehender Gewissenstat unter den Verderbnissen der 60 höheren Stände. Als nach der Vertreibung des Papstes Gregor V. durch Crescentius der

3. Nilus der Archimandrit, mit dem Junamen Doropatrius, lebte gegen die Mitte des 11. Jahrhunderts und wurde nacheinander Notar des Patriarchen von Konstantinopel, Protoproëdrus Syncellorum und Nomophylax des Reichs. Auch brachte er einige Zeit in Sizilien während der Herrschaft des Königs Roger zu. Auf den Antrag des letteren wurde von ihm die Schrift: Syntagma de quinque patri-20 archalibus thronis um 1143 abgesaßt, welche Steph. le Moyne, Var. sacra I, p. 211 herausgegeben hat. Es ist dies eine merkwürdige und ganz im griechischen Interesse entworsene kirchlichehistorische Deduktion, welche ausgehend von der Verteilung der Weltreiche und dem Ursprung des christlichen Epistopats, zunächst die drei ältesten Patriarchate von Antiochien, Kom und Alexandrien nebeneinander ordnet und dann das 25 spätere Hinzuteten von Jerusalem und Konstantinopel erklärt. Der römische Sprengel wird durchaus auf Europa beschränkt. Ein vermeintlicher Primat des Petrus kann nicht aussommen gegen die spinodalen Bestimmungen, welche den kirchlichen Six von Konstantinopel dem römischen völlig gleichgestellt haben. Die Fünszahl der Patriarchen von gleicher Würde und ungleichem Kange wird mit den sim Schröden Körpers bedingen. Aus diesen Andeutungen ist die Anschauung des ganzen ersichtlich. Der Versassen, und biesen Andeutungen ist die Unschauung des ganzen ersichtlich. Der Versassen, und biesen Einzelne und ist unbekangen genug, bei der Auszählung der kirchlichen Distrikte auch solche Ortschaften zu nennen, welche keiner kirchlichen Oberhoheit förmlich und rechtlich zugeordnet waren. Römischen Augen war natürlich das Produkt anstößig, nicht minder 35 dem Leo Allatius (vgl. Schelstrate und Schrödk a. a. D.).

bem Leo Allatius (vgl. Schelstrate und Schröck a. a. D.).

4. Nilus Damylas (Damila), Abt auf Kreta zu Unfang des 15. Jahrhunderts, gehört zu den späteren byzantinischen Polemikern gegen Rom. Für ein von ihm gestistetes Ronnenkloster verfaßte er eine Τυπική παράδοσις, welche im cod. Parisin. gr. 1295 erhalten, aber noch nicht ediert ist. Das von ihm hinterlassene Testament (aus 40 dem Jahre 1417) enthält eine Liste byzantinischer Schriften von litteraturz und kulturz geschichtlichem Interesse (ediert zuerst durch E. Legrand in der Rev. des Etudes grecques 1891, p. 178—185, dann korrekter durch Spyridion P. Lambros: "Das Testament des Reilos Damilas": B3. 1895. S. 585 st.

ques 1891, p. 178—185, dann korrekter durch Sphridion P. Lambrod: "Das Testament des Neilos Damilas": BZ. 1895, S. 585 ff.
Über Nilus, Erzbischof von Rhodos (gest. nach 1379), der auf dogmatischem und 45 bagiographischem Gebiete schriftstellerisch thätig war, sowie über den Homiletiker Nilus, Patriarchen von Konstantinopel (1379—1387) handelt Ehrhard dei Krumbacher, Byz. Litteratur-Geschichte<sup>2</sup>, 109 und 174 f. — Wegen des Nilus Kabasilas s. d. Artikel: IX, S. 667—669.

Rîmes, Edift von, und die Aushebung des Edifts von Nantes. — 50 Litteratur. Das Hauptwerf ist immer noch wegen seiner Ausstührlichkeit und der zahle reichen Dotumente: Histoire de l'Edit de Nantes, T. 1—3. Delft 1693—95 von Elie Benoit; eine wichtige Ergänzung dazu ist: Eclaireissements historiques sur les causes de la révocation de l'édit de Nantes et sur l'état des Protestants de France. T. 1. 2, Paris 1788 von Ruhière, parteiisch sir Ludwig XIV. — Neuere Schriften: G. Weber, Geschichtlich Darz 55 stellung des Calvinismus im Verhältnis zum Staat in Genf und Frankreich dis zur Ausschung des Ediftes von Nantes, Heidelberg 1836; E. Stähelin, Der llebertritt K. Heinrichs IV. von Frankreich zur römisch=katholischen Kirche, Basel 1856; G. v. Bosenz, Geschichte des französischen Calvinismus, Bb 4 und 5, Gotha 1864—69; Döllinger, Die einslußreichste Frau in der französischen Geschiche, Allgemeine Zeitung 1886, Nr. 185 st. Beil.; F. Sander, Die 60

hugenotten und das Edikt von Nantes, Breslau 1885, durch die angehängten (übersetten) Beilagen wertvoll; und Th. Schott, Die Aushebung des Ebiktes von Rantes im Oktober 1885, Halle 1885 (h. 10 der Schriften des Bereins für Resormationsgeschichte), wo die übrige in Betracht fommende Litteratur verzeichnet ift. Die 200 jahrige Biebertehr ber Aufhebung 5 bes Ebittes im Jahre 1885 rief eine febr reiche litterariiche Thatigfeit über Diefen Gegenstand hervor; die Erzeugnisse derselben sind mit beinahe vollständiger Genauigkeit zusammengesiellt im Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme français 1885, p. 565 ff. 609 ff. und 1886 p. 182 ff., vgl. serner: ThIV herausgegeben von Lipsius Vd 5 (1886), S. 242 ff. Das Edikt von Nantes (s. den A. Bd XIII S. 645 ff.) war ein Kompromiß, ab-10 geschlossen von König Heinrich IV. zwischen der katholischen Staatsreligion und der Konfession der Minderheit der Bewölkerung; als der numerisch schwächere war die letztere durch Garantien (Sicherheitspläte 2c.) geschützt; ihr größter Schutz bestand in der Lopalität der Protestanten gegen das Königtum und in der unparteilschen Stellung bes letteren über ben Konfessionen. Stellte sich bas Königtum auf die Seite der Ratholiken 15 oder traten die Protestanten selbst feindlich gegen dasselbe auf, so waren die größten Gefahren für die Erhaltung des Edittes und für ben Fortbeftand des Protestantismus heraufbeschworen. So lange Heinrich IV. lebte, war feines von beiden zu befürchten; in großartiger Beise ging er den Beg der Berföhnung, im Bewußtsein seiner Uberlegenheit gewährte er den Reformierten am 1. August 1605 ihre Sicherheitsplage noch auf weitere 20 vier Jahre. Allerdings fehlte es auch unter seiner Regierung nicht an Klagen und Beschwerden von beiden Seiten und die Reformierten konnten manche Berletzung des Edifis von Nantes nachweisen, doch war die Zeit bis zu seinem Tode eine gluckliche und friedliche und Duplessis-Mornay konnte mit Recht ausrufen: Wie lange haben wir und unfere Bater nach einer Freiheit geseufzt, welche wir jest besitsen. Heinrichs jäher Tod (1610) 25 änderte die Sachlage völlig, er war ein schwerer Schlag für die Protestanten; denn von diesem Augenblide an beginnen die ernsthaften Angriffe gegen das Ebift, Die Bersuche, es zu beschränken und ungiltig zu machen; offen und versteckt währte bieser Krieg, geführt mit allen Mitteln der List und der Macht rabulistischer Gesetzesauslegung und offener Gewaltthat bis zum Oktober 1685 und die ganze Geschichte des französischen 30 Protestantismus dreht sich um diesen Punkt. Alle die Konslikte, welche in der Stellung und Zusammensehung der beiden konfessionellen Parteien, im Verhältnis der Protestanten zur Regierung und zur Nation verborgen lagen, brachen in der Zeit nach Heinricht Tode hervor. Mit Recht mißtrauten die Protestanten der bigotten, Spanien zugeneigten Regentin Maria von Medici und ihrem gleichgessunten Sohne Ludwig XIII. und vom 35 auch am 22. Mai 1610 bas Ebift von Nantes feierlich bestätigt wurde, so kamen boch bald offene Berletungen desselben vor. Un den Aufftanden der ehrgeizigen Großen (Conbe) beteiligten fie fich nicht, erft als 1620 Bearn ber Gesamtmonarchie einverleibt und der Ratholicismus dort unter roben Gewaltthaten wieder hergestellt wurde, griffen sie, gereizt durch zahlreiche Qualereien, zu den Waffen, 1621; es war der Bendepuntt 40 ihres Geschicks um bieselbe Zeit, da auch in Deutschland in der Schlacht am weißen Berge ein folder für den beutschen Protestantismus eintrat. Denn die Religionstriege, welche jest begannen, hatten einen anderen Charafter als die früheren; es beteiligte fich bei weitem nicht der ganze frangosische Calvinismus, ber Norden, Poitou und Dauphine entsprachen nur febr fcwach dem Aufgebote; nach den langen Kriegsjahren war natur-45 gemäß eine Ermattung eingetreten, der friegerische Gifer hatte wahrend ber Friedenszeiten nicht zugenommen; die alten Sugenottenstädte Montpellier, Montauban, La Rochelle zeigten zwar durch ihre Berteibigung, daß ihre Bürger so tapfer seien, wie ihre Ahnen, aber der ganzen Partei fehlte eine Autorität wie Coligny und Heinrich von Ravarra gewesen waren; unter den Großen (Rohan, Soubife, Bouillon, Tremoille, Chatillon, 50 Lesdiguiercs) herrschte Cifersucht, Zwietracht und Lauheit. Das protestantische Deutschland, selbst um seine Erifteng fampfend, fonnte feine Silfe senden, die von England war schlecht geführt und daher wirtungslos und die unseligen Beschluffe ber politischen, verbotenen Berfammlung zu La Rochelle (10. Mai 1621), welche die protestantische Gemeinschaft in Kreise teilte, sie militärisch und finanziell organisierte und bas Bilb eines Staatenbundes, 55 etwa wie die Republik der Niederlande erscheinen ließ, zeigte der Regierung, tropdem daß der Bund nur auf dem Papiere bestand, eine drobende Gefahr, und gab ihr bas Recht, ber Bund nur auf dem Kapiere bestand, eine drohende Gesaft, und gab igt bas Recht, die Protestanten als schlimme Rebellen zu behandeln. Der Krieg, mit großer Grausamfeit geführt, war zwar in den Jahren 1621 und 1622 durch die helbenmütige Berteidigung von Montauban und Montpellier günstig für die Hugenotten, aber die Schildes erhebung der Protestanten im Jahre 1625 und die darauf solgenden Kriege 1625—1628 endeten unglücklich für sie. Richelieus staatsmännische Überlegenheit gab der Krone den Sieg. Als das halbverhungerte Rochelle am 28. Oktober 1628 dem König seine Thore öffnete, war der lange mit Erbitterung geführte Kampf zu Ende, die Hugenotten waren völlig besiegt; noch kurze Zeit währte der Bürgerkrieg in Guienne und Languedoc, aber es waren nur Todeszuckungen eines sterbenden Gegners; der edle Herzog Heinrich von Rohan, der letzte der großen Abeligen, welche ihren Degen für die Sache der Religion biprer Läter zogen, mußte die Waffen strecken. Der Frieden von Alais am 28. Juni 1629, dem Juli 1629 das Gnadenedikt von Nimes folgte, beendete die Religionskriege, war aber zugleich der Ansang einer neuen Epoche in der Geschichte des französsischen Protestantismus.

Das In a denedift von Nīmes gewährte zwar den besiegten Unterthanen völlige 10 Berzeihung für ihre aufrührerischen Thaten, bestätigte das Edikt von Nantes in allem, was die Gewissensteheit, freie Religionsübung, persönliche Sicherheit und alle dürgerzichen Rechte der Protestanten betraß, aber es nahm ihnen alle materiellen Garantien sür die Bewahrung dieser Rechte; alle Sicherheitsstädte wurden ihnen entrissen, ihre Festungen zechleift, ihre politischen Versammlungen verdoten, die Reformierten hörten auf, eine 15 vollische Partei, ein Staat im Staate zu sein. Noch hatte die französisch-reformierte Kirche ihre volle Freiheit und Unabhängigseit, aber dieselbe hing ab von der königlichen Inade; denn recht bezeichnend für die veränderte Lage war, daß in den begründenden Singangsworten dieses Ediktes nicht der königliche Wille, einem Teil der Unterthanen zu hrem Rechte zu verhelsen, als bestimmendes Motiv hervorgehoben wurde, sondern stets 20 urr die königliche Gnade, das Mitseid mit dem Elend der Unterthanen betont wurde, md mit Recht heißt es darum stets: das Gnadenedist. Ein Zeichen, wie diese Inade urrückgezogen werden könne, war, daß der von Heinrich IV. und eine Zeit lang auch von Ludwig XIII. den Geistlichen gezahlte Gehalt num wegsiel; ein weiteres Zeichen essen, was die Protestanten zu gewärtigen haben, war die im Edikt mehrsach aus 25 zesprochene bestimmte Hossischen Politik schwebte seitdem dies Ziel als ein erreichzares und um jeden Breis zu erreichendes immer vor Augen, alle Wege, welche dazu ührten, wurden von ihr allmählich eingeschlagen. Es sehlte in den solgenden Jahrziehnten nicht an theologischen Disdputationen, Religionszesprächen, Unionsdersuchen, zeden dene Erfolg; wichtiger und verhängnisdvoller für die Brotestanten waren die zahlreichen lebertritte besonders der vornehmen Abeligen, meistens durch weltliche Borteile, Ehrenzellen, Amter ze. herbeigeführt (z. B. Lesdiguières, Ehktillon, Bethune, Bouillon, Duzverron, Balma Cavet).

Richelieu war ein zu klar blickender Staatsmann, um damals, wo Frankreich, der 36 nneren Unruhen ledig, sich anschiefte, eine Weltstellung zu gewinnen, der von Rom aus m ihn gestellten Forderung, der Ketzerei gewaltsam ein Ende zu machen und das Edikt von Nantes einsach aufzuheben, Folge zu geben und dadurch einen intelligenten, sleißigen, vohlhabenden und zahlreichen Teil der Bevölkerung zur Verzweislung zu bringen; aber metr ihm begann eine spstematsiche Thätigkeit, der resormierten Kirche und ihren Bezannern ein Necht und Besitzum um das andere zu beschränken und zu entziehen und inese dadurch zu schwächen: am 6. März 1631 wurde durch Beschluß des Staatstrats die Ausübung des resormierten Gottesdienstes in Rioux (Saintonge) verboten, seitdem verzing kaum ein Jahr, in welchem nicht ein protestantisches Gottesdaus geschlossen der in Ort des Rechtes des Gottesdienstes beraubt worden wäre, sei es insolge richterlicher zustände nuchten dazu dienen. 1633 wurde bestimmt, daß die von den Protestanten gestündeten Schulen (Collèges) zur Hälfte den Katholisen gehören sollten; in Meh wurde en Protestanten verboten, eine höhere Schule zu errichten (1635), in Balence wurde errordnet, daß die edangelischen Geistlichen nur an dem Orte ihrer Residenz predigen so würsen, die Filialgemeinden waren dadurch ihres Gottesdienstes beraubt; in Dijon wurde en Protestanten besohlen, bei katholischen Festen ihre Häufer zum Besuch des evanzelischen Gottesdienstes zu zwingen (1636); die Benennung "angeblich resormiert" wurde anbedingt ossigen, die protestantischen Witzelder dursten die Protestanten nicht "Kürchen" (Eglises) seißen, die protestantischen Witzelsdiere dursten die Protestanten nicht "Kürchen" (Eglises) seißen, die protestantischen Witzelsdier dursten die Protestanten nicht den roten koch, nicht die mit Pelz derbrämte Kappe tragen u. ä.

Auch nach dem Tode Richelieus und während der Minderjährigkeit Ludwigs XIV. vurde dies unheilvolle System fortgeführt, allerdings in viel geringerem Maße; während der großen politischen Unruhen der Fronde fürchtete die Regierung, die Protestanten 60

möchten sich auf die Seite ihrer Gegner schlagen, um vielleicht im Verein mit denselben die alte politische Unadhängigkeit wieder zu gewinnen. Aber die Protestanten blieben der Regierung vollständig treu, so daß Ludwig XIV. selbst in einem Erlasse vom 21. Mai 1652 in den schweichelhaftesten Ausdrücken ihre Treue und Anhänglichkeit anerkannte, auch einige Beschränkungen zurücknahm und Erleichterungen gewährte. Die Jahre 1649 bis 1656 waren die glücklichsten für den französsischen Protestantismus, "die Herde kriedlich, nach einem Mazarin in den Mund gelegten Worte, abseits, aber sie weidete friedlich, dagegen beginnen von 1656 an wieder die Gewaltkätigkeiten gegen die Reformierten, die Beschränkungen des Stiktes von Nantes (königliche Deklaration vom 18. Juli 1656), 10 1659 wurde den Reformierten noch einmal gestattet, eine Nationalspnode zu halten, diese aber für die letzte erklärt und damit ihr kirchlicher Organismus seiner Spize, seiner höchsten Repräsentation, seiner letzten Instanz in allen Fragen der Lehre und der Disziplin beraubt; es war die Einleitung zu der spstematischen Bedrückung und Verfolgung der Protestanten, welche von der Selbstregierung Ludwigs XIV. an datiert und zur Aufz

15 hebung des Ebiftes von Nantes führte.

Ein treuer Sohn seiner Kirche, beren außerliche Forberungen er auch in ben Zeiten rines ausschweifenden Lebens punktlich erfüllte, in religiösen Fragen ziemlich unwiffend, jeber Selbstständigkeit auf religiösem und firchlichem Gebiete burchaus feind, erfullt von einem maglosen Gelbstbewußtsein als Monarch und Ratholit, überzeugt, daß die Einbeit 20 der Konfession ein Hauptersordernis eines geordneten Staatswesen sei, war er von Ansang seiner Regierung an entschlossen, seines Rrönungsein wahr zu machen, die Ketzer nach Kräften aus seinem Gebiete auszurotten; nicht eine Vereinigung beider Konfessionen benn alle Vorfcblage bazu tamen über bie erften Schritte nicht hinaus - fonbern eine Aufsaugung der Protestanten durch den Katholicismus plante er. Klar sprach er sich darüber in seinen Memoiren aus, welche er für seinen Nachfolger als Richtschnur im Regieren aufsetze: auf keine Weise wolle er durch irgend eine neue Gewaltmaßregel seine protestantischen Unterthanen bedrücken, sondern das beobachten, was seine Ahnen ihnen zugestanden haben, aber keinesfalls etwas darüber bewilligen, vielmehr die Aussichen übung davon in die engsten Grenzen einschränken, welche Gerechtigkeit und Anstand ge-Gnaden aber gewähre er ihnen keine, um fie dadurch ohne Gewalt zu veranlaffen, von Zeit zu Zeit leibenschaftslos an sich zu benten, warum fie fich freiwillig ber Borteile berauben, welche seine übrigen Unterthanen genießen. Gelehrige suche er burch Bolohnungen zu gewinnen, aber, heißt es am Schlusse, er habe bei weitem nicht alle Mittel erschöpft, um sie auf sanste Weise von ihren verderblichen Irrümern zurückszusühren. Die Worte lassen über einen wohlerwogenen Plan keinen Zweisel, nie verlor Ludwig sein Ziel aus den Augen, die Forderungen der Politik, der Widerstand der Protestanten selbst, welchen man sich nicht so nachhaltig gedacht hatte, führte Anderungen und Berzögerungen herbei; nimmt man noch hinzu, was Ludwig 1664 dem deutschen Kosier schried ihre er habe kein anderes Bestreben, als die Kehrei auszurotten, und venn Gott ihm 40 das Leben erhalte, werde man in Frankreich nach wenig Jahren ihr Erlöschen sehen, — Außerungen, welche seine innersten Gedanken verraten, so steht unumstößlich fest, daß Ludwig von Anfang seiner Regierung an entschlossen war, den Brotestantismus in seinem Lande zu vernichten; alle Berficherungen, die Giltigkeit und ben Bestand bes Sbittes von Nantes betreffend, waren im Grunde nur leere Formlichkeiten. Ludwig wußte fich babei in 45 Übereinstimmung mit dem weitaus größten Teile seiner katholischen Unterthanen, dem die Protestanten unsympathisch, etwas fremd, ein Bolk im Bolk, gegenüberstanden; er war unterstützt von ihm ergebenen Beamten, welchen des Königs Wille oberstes Geset war; diese antiprotestantische Stimmung bei Ronig und Bolt wurde geleitet und stete aufs neue angefacht durch den tatholischen Rlerus, der mit fanatischer Energie und eiserner Beharrlichteit 50 die Ausrottung des Protestantismus betrieb, und seine reichen Geldmittel in dem der Krone regelmäßig dargebrachten "freiwilligen Geschenke" dazu benütte, um derselben jedesmal einige Zugeständnisse, einige Magregeln gegen die Protestanten abzupressen. Es war ein förmlicher Schacherhandel zwischen den foniglichen Ministern und ben Bertretern bes Mlerus, deffen Koften die Protestanten zu bezahlen hatten; heuchlerisch verstand die tathe-55 lische Kirche, stets sich als die angegriffene, unterdrückte darzustellen, genau wurde jebe wirkliche ober scheinbare Ubertretung bes Ebittes von Nantes und ber anderen Berordnungen berichtet, forgfältig auf jede Lude der Gefetgebung, welche eine Schäbigung ber Protestanten möglich machte, aufmertsam gemacht; alle Beschränkungen, welche bie Protestanten trafen, finden sich zuerst in den Bitten des Klerus an den König. Es ift nicht 60 nadzuweisen, daß bei ber Regierung von Anfang an ein ftreng formulierter Blan feitftanb,

wie dem Protestantismus ein Ende gemacht werden könne, doch gab ein von dem Jesuiten Meynier versaßtes Büchlein Anleitung dazu. Das Bersahren war im allzgemeinen folgendes: Man entzog seinen Bekennern unter mehr oder weniger guten Gründen ein Recht um das andere, schränkte sie nach allen Seiten ein, stellte ein Netz von königlichen Verordnungen ihnen gegenüber, deren Übertretung furchtbare, grausame setrasen nach sich zog, zerstörte die kirchliche Organisation in allen Teilen, machte ihnen die Ausübung ihres evangelischen Glaubens eigentlich unmöglich und zwang die Sinzgeschüchterten, Hissosien endlich gewaltsam zum Übertritte. Ein vielangewandter Kunstgriff bei diesem Bersahren war, Maßregeln gegen die Protestanten zuerst nur in einer Gemeinde oder Stadt durchzusetzen, dann sie auf eine Provinz anzuwenden und endlich is ihre Geltung für das ganze Königreich zu gebieten. Durch die Natur der Dinge lief der Weg von rabulistischen Auslegungen des Ediktes von Rantes in offene Mißachtung desselben, von beispielloser Wilkurlichseit in Gesetzgebung und Verwaltung zu nackter, brutaler Gewalt und barbarischer Mißhandlung aus; von diesem Gange sei nur eine

gang turze Stizze gegeben.

Der erfte Schlag traf die Gotteshäuser; eine am 15. April 1661 ernannte Rom= miffion hatte überall die Berechtigung ber Protestanten jur Ausübung des Gottesbienstes zu untersuchen, infolge davon sanken 1663: 140, 1664: 41, 1666: 16 Kirchen und Kirchlein in den Staub, den Gemeinden war damit der öffentliche Gottesdienst, den Geistlichen Stellung und Einkommen entzogen; diese Schließungen und Zerstörungen, 20 oft aus den willkürlichsten, nichtigsten Grunden, setzten sich seitdem fort und verringerten jedes Jahr den Bestand der evangelischen Kultusstätten; neue zu errichten war streng verboten; den Abeligen wurde das Recht zum Gottesdienst auf die Zeit ihres sakztischen Aufenthaltes beschränkt. Die Geistlichen durften sich nicht mehr pasteur und nicht Doktor der Theologie nennen (6. Mai 1662), auf der Straße nicht den Amtsrock 25 tragen, keine Gast= und Gelegenheitspredigten an anderen Orten halten, überhaupt nur an ihrer Refiben, predigen. Mit ben Kirchen wurden immer zugleich auch die Schulen geschloffen; an andern Orten wurde ber Unterricht auf die Elementarfacher beschränkt: bie Leitung ber protestantischen Schule in Nimes wurde ben Jesuiten übergeben, Die theol. Fakultät dort aufgehoben, die Wirksamkeit der Brovingialfynoden wurde beschränkt, 20 die Provinzen isoliert, teine durfte mit der andern verkehren ober sie materiell unterftupen. Der Übertritt jur reformierten Konfession wurde den Monchen, Nonnen und Prieftern auf das strengste verboten, ebenso der Rücktritt einmal übergetretener ("Bestehrte" wurden sie stets genannt), der Übertritt zur katholischen Kirche dagegen auf alle Weise begünstigt, das Recht der Neubekehrten, einige Jahre Frist zur Bezahlung ihrer 25 Schulden zu erhalten, allmählich auf das ganze Land ausgedehnt, das Jahr, in welchem die Kinder eine giltige Willenserklärung in Betreff ihres Übertritts abgeben konnten, für die Mädchen auf das 12., für die Knaben auf das 14. Lebensjahr festgesetzt (infolge da= von nahm der Kinderraub eine entfetliche Ausbehnung an); in die Meisterbriefe wurden Klaufeln eingeschoben, welche die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche als Bedingung 40 forderten, in Städten mit überwiegend protestantischer Bewölkerung wurden die Behörden in gleicher Zahl mit Angehörigen beiber Konfessionen besett; die Brotestanten durften in ben Sitzungen nicht präsidieren, in den Kirchen durften sie teinen Ehrenfit haben, bei Taufen und Hochzeiten nur in beschränkter Zahl sich einfinden, zu den Sterbenden durften die katholischen Geistlichen, auch ungerusen, kommen, um zu ersahren, ob sie in der resor= 45 mierten Religion beharren wollten. Die Toten dursten nicht ausgestellt, die Beerdigungen an den Orten, wo kein evangelischer Gottesdienst bestand, nur bei Tagesandruch oder mit Eintritt der Nacht, wo er bestand, Sommers um 6 Uhr morgens oder abends. Winters um 8 Uhr morgens ober 4 Uhr abends vorgenommen werden, auch bie Begleitung war beschränkt.

Einer königlichen Erklärung vom 2. April 1666, welche die Rechte der Protestanten zusammensaßt, ist die obige Schilberung größtenteils entnommen; die Folge dieser Bestrückung war eine seit dem Jahre 1660 immer zunehmende Auswanderung, welcher kein auch noch so strenges Berbot Einhalt thun konnte. Die üblen Folgen derselben für das Land, sowie die Borstellungen des großen Kurfürsten (13. August 1666) bewirkten zwar so keine Anderung der Lage überhaupt, aber waren doch Beranlassung zu einigen Erleichterungen (Deklaration vom 1. Februar 1669); in der administrativen Zerstörung des Calvinismus trat zwar kein Stillstand ein, doch ist eine gewisse allerdings nur vorüberzgehende Mäßigung, eine Berlangsamung dieses unheilvollen Prozesses zu erkennen. Die Theologie nahm damals den Kampf auf, die bedeutendsten Vertreter derselben in beiden so

Ronfessionen traten sich gegenüber. Bossuck Buch Exposition de la doctrine de l'église catholique zeichnete einen idealen Katholicismus, der auf Turennes Übertritt zu dieser Resigion Einsluß gehabt haben soll; Nicole griff in Préjugés légitimes contre les Calvinistes die Calvinisten an: gegen ihn trat Jean Claude auf in La désense de la résormation, gegen Arnauld schried Jurieu in Justification de la morale des Résormés contre les accusations de M. Arnauld, des Herres don Streit= und Gelegenheitsschriften nicht zu gedenken, welche z. B. den gewöhnlichen Mann in den Stand sehen sollten, seinen Glauden gegen die Angriffe der zahlreichen, überall sich eindrängenden Missonare zu verteidigen. Eine neue Art von Bekehrung war die um dares Geld, ein schmachvoller Seelenhandel, welchen der Renegat Paul Pelisson (geb. 1624, übergetreten 1670, gest. 1693) mit den Einkünsten der altehrwürdigen Abtei Clugny und anderen Prüden 1676 ins Leben rief; die Menschensele hatte ihren Preis, der nach Stand und Prodinz wechselte, die Quittung für das empfangene Geld enthielt auch eine Abschwörungsformel. Jahre lang trieb diese "wunderthätige Kasse" ein frevelhastes Sepiel mit den heiligsten Dingen, die Zahl der Übergetretenen soll dis 1682 auf 58 130 gestiegen sein. Die Schande diese Schachers trifft aber nicht bloß die Protestanten, den welchen begreissicherwiese nicht die tüchtigsten so gewonnen wurden, sondern noch mehr den Monarchen, dem die Listen vorgelegt wurden, die Geschlichert, welche sich bei dem Monarchen, dem die Listen vorgelegt wurden, die Geschlichteit, welche sich bei dem Papst Junocenz XI., welcher durch ein Breve Pelisson seinen Dank ausdrücke.

Gegen Ende der siebenziger Jahre verschlimmerte sich die Lage der Protestanten wesentlich; ber Frieden von Nymwegen 1679 hatte Ludwig XIV. von seinen Gegnem befreit, er stand auf ber Sohe seiner Macht, aber auch seine Selbstsucht, Anmagung und 25 Gewaltthätigfeit hatten augenommen; die Abweichung der Sugenotten von dem Glauben, welchen er bekannte, faßte er immer mehr als perfonliche Beleidigung, als Majeftats verbrechen auf. Der Klerus verstand, durch glänzende Redner die bisherigen Thaten bes Königs gegen die Ketzerei mächtig zu preisen, und die Aufforderung an den König, seinen Glaubenseiser, seine Dankbarkeit für die Siege durch die Vernichtung der Hydra der 30 Ketzerei zu zeigen, blieb bei Ludwig nicht wirtungslos, zumal da die Worte durch das große "Geschent" von 4½ Millionen Livres (1675) unterstützt waren. In jene Zeit siel auch die sog. "Bekerung" des Königs; die groben Ausschweisungen hörten auf, der Hydlichte sich in das Gewand der Anständigkeit, der stengeren Sitte, während die Verstausschlicht die Verstausschlicht die Verstausschlicht der Worken der Anständigkeit, der stengeren Sitte, während die Verstausschlicht die Verstausschlicht der Verstausschlicht der Verstausschlicht der Verstausschlicht der Verstausschlicht der Verstausschlicht von der Verstausschlicht von der Verstausschlicht der Verstausschlicht der Verstausschlicht der Verstausschlicht von der Verstausschlicht der Verstausschlicht der Verstausschlicht der Verstausschlicht von der Verstausschlichte von der Verstausschlicht von der Verstausschlichten von der Verstausschlicht von der Verstausschlic gnügungssucht, die Verschwendung, besonders durch Bauten, in ungehemmten Maße fortsbauerten. Den Haupteinfluß auf diese Anderung und auf den König hatte seit 1675 Frau von Maintenon, die Enkelin des Hugenottenführers Agrippa d'Aubigne, evangelisch erzogen, aber mit dem 14. Jahr bekehrt; ihr gelang es durch den Zauber ihrer gewinnenden geistreichen Persönlichkeit, durch gewandte Unterhaltungen den König zu betehren, die religiösen Antriebe sollten die herrschenden seines Lebens werden; sie stand in 40 engster Verbindung mit den Häuptern der strengen Kirchenpartei Bossuet, Bourdalou, Noailles, Gobelin, sie hat als die Vertraute des Königs unleugdar einen großen, gewaltigen Einfluß, besonders auf die kirchlichen Geschicke Frankreichs ausgeübt, auch der Protestantismus hatte dies zu empfinden. Zwar jene häusig wiederholte Behauptung, sie trage die Hauptschuld an der Ausbebung des Ediktes von Nantes, sie habe es über-45 nommen, Ludwig dazu zu bewegen, um dagegen der Mitwirtung der Geiftlichkeit bei ihrem Streben nach des Königs Hand sicher zu sein, ist völlig unhaltbar. Das Zerstrungswert, dem das Edikt von Nantes erlag, war schon lange angefangen, ehe sie zu Macht und Einfluß kam, aber sie hat den König in nichts gehindert, auch nicht in seinen grausamsten Magregeln, sie hat ihn bigotter und fanatischer gemacht, an dem allgemeinen 50 Befehrungseifer in hervorragender Weife teilgenommen, fie ift aus Uberzeugung, gehorfam den Weisungen ihres ftrengen Beichtvaters Gobelin, und geleitet von dem Bestreben, die königliche Gunft zu behalten, ganz in die Anschauungen Ludwigs eingegangen (ihr Gutachten vom Jahre 1697 atmet eine auffallende Härte) und hat an der Auflösung und Vernichtung des Protestantismus redlich Teil gehabt. Die protestantische Frage war die wichtigste innere politische Angelegenheit geworden, die Stimmung des Königs drängte immer mehr auf ihre Lösung, er wollte durch diese That seinen Glaubenseifer zeigen und sich über seine Ahnen stellen; gewaltthätiger, willkürlicher und grausamer wurden Die angewandten Mittel. Denn die oberfte Stelle im königlichen Rat nahm ber erbarmungelofe, heftige, ftreng fatholifche Louvois ein, ihm gur Seite ftand fein bigotter Bater, 60 ber Rangler Le Tellier, Der mit feinem Saffe gegen Die Brotestanten Die Gerichtshofe erfüllte und seine eminente Rechtstenntnis beinahe stets jum Schaden ber Protestanten verwandte, und ber königliche Beichtvater La Chaise, bem bie Zugehörigkeit ju ben Jefuiten seinen Pfad vorschrieb und der die Gewissensbisse bes Königs durch ben Sinweis

auf seinen jezigen Eifer beschwichtigte. Die Schließungen der Kirchen (1679: 26; 1681: 28; 1682: 58; 1683: 46; 1684: 76) 6 und ber Schulen nahmen zu; burch bie Aufhebung ber Rammern bes Ebittes (Juli 1679) wurden die Protestanten ihrer eigenen Gerichtsbarkeit beraubt; Schlag auf Schlag fielen bie Berordnungen, welche fie allmählich von allen Amtern und Stellen ausschloffen; Die Ebelleute durften keine protestantischen Gerichtsbeamten anstellen (11. Januar 1680), die protestantischen Frauen mußten den Hebammendienst (20. Februar 1680), die niederen 10 Juftizbeamten ihre Stellen aufgeben (23. August 1680), ebenso die Notare, Anwälte, Gerichtsvollzieher (28. Juni 1681); das Ebikt vom 11. Juni 1680 schloß die Protestanten von allen Finangstellen, von allen Bachtungen aus; am 4. März 1683 erhielten alle protestantischen Beamten des königlichen Hauses im weitesten Sinne den Befehl, ihre Stellen niederzulegen, ebenso die Offiziere in Armee und Marine, die Rate des Parlaments 15 (25. Juni 1685), endlich wurde den Protestanten verboten, katholische Dienstboten zu halten, den juristischen Doktorgrad zu erwerben, Apothekern, Chirurgen, Buchhändlern, Buchdruckern wurde die Ausübung ihres Gewerbes verboten, die Bücher einer strengen Zensur unterworfen und die anstößigen aus den Bibliotheken genommen (9. Juli 1685), den Kindern wurde mit 7 Jahren der Übertritt gestattet (17. Juni 1681), für die Über- 20 getretenen hatten die Eltern ausreichende Bensionen zu geben, die Geistlichen durften an ben Orten, wo der Gottesdienst verboten war, nicht mehr wohnen (13. Juli 1682), länger als 3 Jahre durfte keiner Dieselbe Stelle verwalten (August 1684). Ein allgemeiner Bekehrungseifer ergriff Frankreich, besonders die vornehmen Kreise wetteiserten darin, ihre Verwandten und Untergebenen für die katholische Kirche zu gewinnen; Missio- 25 nare durchzogen in Scharen das Land, die Kongregation "von der Verbreitung des Glau- bens" entfaltete in allen größeren Städten ihre Thätigkeit, Kinderraub unter irgend einem Bortvand war an der Tagesordnung, überall waren Häuser für die Neukatholiken und Katholikinnen gegründet worden; wer hier oder in einem Kloster untergebracht wurde, war meistens für Glauben und Berwandtschaft verloren; daß auch die Sterbenden mit 20 Bekehrungsversuchen gequält wurden, lag in der Natur der Sache.

Au biesen abministrativen, mit einem gesetlichen Scheine umkleideten Magregeln, tamen allmählich offene Gewaltthaten: Rirchen wurden erbrochen, die Bibeln darin berbrannt und andere Ezzesse begangen (1681 in Aouste, Houban, Grenoble), aus einigen Orten wurden die Protestanten geradezu ausgewiesen (Dison). 1681 schlug der Intendant 25 Marillac vor, durch Einquartierung die Reformierten in Poitou zum Religionswechsel zu awingen; am 18. Marz erließ Louvois jene berüchtigte Ordonnanz, welche die haupteinquartierungslaft ben Protestanten juwies, die, welche fich bekehrten, waren für 2 Jahre von Einquartierung frei. Die Soldaten, welchen außer Quartier und Kost noch ein hochsbemessener Sold gereicht werden mußte, kannten die Absicht der Regierung gut genug, 40 um ihr Benehmen danach einzurichten; alle Willfür, Übermut und Brutalität hatten die unglücklichen Quartiergeber zu erdulden, die schlichen Gewaltthaten und Grausamkeiten kamen vor, die Familien, denen 10, 20 und noch mehr Soldaten gegeben wurden, waren sinanziell ruiniert, einer geplünderten Stadt glich der Ort, in welchen die Oragonaden (benn Dragoner waren bie erften Solbaten, welche man zu biefem frommen Werte ge= 45 brauchte) gehauft hatten; die, welche sich bekehrten, wurden sogleich von der schrecklichen Laft befreit. Acht die neun Monate (März die November 1681) hausten diese Unholde in Boitou, die heftigen Klagen der Reformierten fanden bei Sofe lange Zeit taube Ohren, der Joseba, die heinigen staugen ver bespormterten sainen der Hofe lange zeit talbe Lhren, den Soldaten wurde nur eingeschärft, sie sollen keine bedeut enden Unordnungen bezgehen. Der Abzug der Truppen wurde erst besohlen, als die Auswanderung in er 50 schreckender Weise zunahm, und das englische Parlament von diesen Borkommnissen Notiz nahm. Aber als dies endlich geschah, war der Protestantismus in Poison vernichtet; Tausende traten über, um der Qual und Angst zu entgehen; in Fossay z. B. an einem Tage 300; ganze Ortschaften bekehrten sich auf die bloge Nachricht von dem Annarsche der Truppen: doch kehrte es auch nicht an Reitvielen beraitstam Alaubankuntes bei Wänber Truppen; boch fehlte es auch nicht an Beispielen heroischen Glaubensmutes bei Man- 55 nern und Frauen.

Mit beispielloser Gebuld und Lopalität hatten die Protestanten alle die namenlosen Dualereien, Zurudsetzungen und Dishandlungen ertragen; Taufende waren allerdings übergetreten, besonders die adelige Welt wandte sich immer mehr dem Katholicismus zu, aber bei weitem bie Mehrzahl harrte in bem angefochtenen, verfolgten Glauben aus, auf w bessere Zeiten bossend, der Macht Gottes vertrauend, welcher ihre Kirche schon aus mehr solch schweren Prüfungen errettet hatte. Die Lodungen, mit welchen der Hirtenbrief des französischen Nationalkonzils vom 1. Juli 1682 die "Brüder" zur Bereinigung mit der Mutterkirche einlud, versing so wenig dei ihnen als die Schlusdrohung, daß sie für uns beugsame Hartnäckseit die unausdleiblichen schlimmen Folgen zu tragen haben. Die Angriffe des Klerus auf die Protestanten blieden auch dieselben und die gallikanische Opposition, welche 1682 unter Bossues Fübrung so energisch gegen den Rapst auftrat, suchte in dem Verbalten gegen die Keger ihre Rechtgläubigkeit zu beweisen; jene Verssammlung war zwar nicht die Veranlassung zur Auschehung des Edikts von Nantes, aber 10 den schon lange im Gange besindlichen Prozes hat sie beschleunigt. Rasch nächerte sich dieser dem Ende; Sommer 1683 kam es in den Gevennen, im Vivarais und Dauphins zu Gewaltthaten zwischen den beiden Konsessionen, mit erdarmungsloser Härte schritt die Regierung ein, die angerichtete Zerstörung "sollte die Religionäre belehren, wie gefährlich es sei, sich gegen den König zu empören", grauenvolle Exekutionen (Chamier, Is Jaak Homel am 20. Oktober 1683 lebendig gerädert) gaben die Ilustration zu dieser Erklärung.

Böllig machtlos, eingeschüchtert durch die Mahregeln der Regierung, ohne Organisation, Leitung und Zusammenhang, ohne Kirchen, Schulen und Geistliche, ausgeschlossen von jedem höheren Berufe und Gewerbe, umgeben von jenem Nete von Berordnungen, 20 beren Ubertretungen mit den schwersten Strafen bedroht war, durch harte Auswanderungsgesetze (August und 2. Oktober 1669, 18. Mai 1682) an ihr Baterland gebannt, in welchem sie kaum mehr ihres Glaubens leben konnten, dies war die Lage der Protestanten scit 1684; dabei wurde die Fiktion immer noch aufrecht erhalten, das Edikt von Nantes mit seinen Wohlthaten sei noch in Giltigkeit! Seit August 1684 war in ben leitenden 25 Kreisen die Aufhebung in Aussicht genommen, seit Januar 1685 machten sich weiter blidende Protestanten mit dem Gedanken vertraut, Foucault, der Intendant von Beam brachte den Stein ins Rollen, indem er mit königlicher Vollmacht die 20 Kirchen seiner Provinz ohne weiteres schloß, die Geistlichen vertrieb und zur Unterstützung der Missionare sich Truppen erbat (18. April 1685). Damit begann die große allgemeine Dra-20 gonade; schon der Schrecken vor den Soldaten wirkte in verhängnisvoller Weise, denn hunderte bekehrten sich aus Furcht; bis 16. Juli waren 16 000 übergetreten, im August gablte Bearn, früher ein festes Bollwert des Protestantismus, nur noch 3—400 Bekenner dieses Glaubens. Die damals tagende Berfammlung des Klerus floß über von Lob- und Dantsprüchen gegen ben König, "ben Wiederhersteller bes Glaubens, ber ben Regern einen 35 Beg mit Blumen bestreut geöffnet habe"; sie wagte nicht geradezu ben Bunsch nach Aufhebung bes Ebiftes von Nantes auszusprechen, auch die Regierung jog vor, zuerft bie Massenbekehrung burch die Truppen über das gange Land auszudehnen (7. Juli). Die Truppen in Bearn erhielten ben Befehl, die große Zahl der Religionare in den Generalitäten von Bordeaux und Montauban so viel als möglich zu vermindern; nur bei 40 Protestanten burften fie einquartiert werben, fo lange follten fie an einem Orte bleiben, bis der größte Teil bekehrt sei oder die Bahl der Katholiken die der Brotestanten um das zwei- oder dreifache übersteige; der Wille des Königs, seine Religion anzunehmen, galt als alleiniger Grund bieses Besehls (31. Juli). Bon den höhen der Pyrenaen herab breitete sich die Dragonade über ganz Frankreich aus, Massenberehrungen zu stande bringend, 45 wie in feiner Gegend der Welt weber vorher noch nachher; der dumpfe, zermalmende Schrecken, welcher die Soldaten begleitete und ihrem Erscheinen vorherging, bewirkte am meisten das "Wunder"; häufig genügte die Drohung ihres Einrudens, manchmal der bloße Hinweis auf den königlichen Befehl; in Montauban rückten die Soldaten ein mit bloßen Säbeln, binnen einer Woche war die Stadt bekehrt; Montpellier brachte Baville durch 50 16 Kompagnien binnen 24 Stunden zum Übertritt. Für biefen genügte anfangs bas einfache "ich trete über" ober das Hersagen bes lateinischen Baterunsers ober das Reichen bes Rreuzes, fpater wurde eine ausführlichere Abschwörungsformel, welche inbeffen bie schroffften Unterscheidungslehren nicht enthielt, verlangt; oft wurde von den Kanzeln berab die Absolution erteilt. Dies Schauspiel wiederholte sich in ganz Frankreich (auch bas 55 Land Drange wurde ebenso behandelt) und Herbst 1685 war der Protestantismus auf fleine zerstreute Häuflein und einzelne Familien zusammengeschmolzen, als Gesamtheit und Rirche vernichtet. Der Schrecken, welcher mit der Gewalt einer anfteckenden Seuche sich verbreitete, verbunden mit der sicheren Aussicht materiellen Ruins und mit wirklichen, gahllofen Bewaltthaten und Graufamteiten, hatte bei ben rat- und hilflofen, von jeber 60 mann berlaffenen Brotestanten biefe Wirfung hervorgebracht. Beifpiele großer beroifder

Standhaftigkeit im Extragen von Martern sind zu berichten, auch lassen sich manche schöne

Büge von seiten der Katholiken anführen.

Run war die Zeit gekommen, den letzten Schritt gegen das Edikt von Nantes zu thun; gad es keinen Protestanten mehr oder nur noch sehr wenige in Frankreich, so hatte es seinen Gegenstant und damit seine Berechtigung verloren; vom Auskande datte Luds wig XIV. keine Einsprache zu fürchten, Jakobs II. war er vollständig sieder, noch weniger drohten innere Unruhen. In einem Gewissenstate in Gegenwart des Königs hielten die Theologen die Aushebung des Ediktes für eine religiöse Pssicht, der Generalprokurator des Pariser Parlaments erklärte sie juristisch für erlaubt. Le Tellier versatte den Entwurf, den Ludwig am 15. Oktober las und in einigen Punkten änderte. Um 16. oder 10. Oktober 1685 wurde das Edikt vom Könige in Hontainebleau unterzeichnet, den 18. in Paris publiziert und zugleich in alle Generalitäten geschick, den 22. im Pariser Parlamente registriert und hatte damit seine volle rechtliche Giltigkeit. Es war Le Telliers letzte Amtshandlung gewesen; seinen nahen Tod ahnend, hatte er die Angelegenheit beschleunigt; als er das große Siegel unter die Urkunde drücke, rief er: Herr nun lässet bu deinen Diener in Frieden sahren; am 30. Oktober starb er. Die Hauptbessimmungen des Ediktes waren: Da der besser und größere Teil der Reformierten die katholische Religion angenommen habe und dadurch die Ausübung des Ediktes von Nantes unnötig geworden sei, habe der König für gut gesunden, es ganz auszuheben, um dadurch auch das Andenken an alle Unordnungen, Unruhen und übel zu verwischen, welche mit dem 20 Wachsen der schlichen Religion berbunden gewesen sein; die Edikte vom April und Mai 1598 und vom Juli 1629 werden mit allen andern darauf bezüglichen Erclisen sitt der zweichen Prediger haben binnen 14 Tagen das Königreich zu untersagt; alle nicht überztretenden Prediger haben binnen 14 Tagen das Königreich zu untersagt; alle nicht überztretenden Prediger haben binnen 14 Tagen das Königreich zu berlassen; bie evangelischen Schulen wurden ausgesoden; die Kinder sollen fatholisch getaust werden, die Frauen) verboten. Den S

Eine ber folgenreichsten, verhangnisvollften Magregeln in ber langen Regierung Ludwigs XIV. bildet diese Aufhebung; von dem gangen tatholischen Frantreich wurde biefe That mit Zustimmung und Lob begrüßt; auch bie großen Geister ber Zeit (Fenelon, 35 Maffillon, Lafontaine, La Brubere, Frau von Sevigne 2c.) ftimmten mit ein; das tatholische Ausland und der Bapft waren gleicher Meinung (Breve vom 13. November 1685), nur wenige abweichende Außerungen finden sich (3. B. Bauban). Der katholischen Kirche war eine große Schar von neuen Bekennern, eine Reihe vornehmer Familien, erlauchter Ramen zugeführt worden, Frankreich hatte seine religiose Einheit wieder gewonnen, aber 40 um welchen Breis! Bor allem mußte die Regierung den Beg der Gewalt, der Berbote und grausamen Strafen, welchen sie betreten hatte, weitergeben; eine frangosisch-reformierte Rirche gab es nicht mehr, aber einzelne Protestanten, welche nicht übergetreten waren, und eine große Bahl bing innerlich ihrem alten Glauben noch an, fehrte auch öffentlich ober insgeheim wieder ju bemfelben gurud. Das Bedurfnis des Gottesdienstes, ber ge- 45 meinsamen Erbauung brach unaufhaltsam bervor; unmittelbar nach der Aufhebung beginnen die geheimen Berfammlungen. Strome von Blutes vergoffen die Intendanten, um diefelben ju unterdruden, Geiftliche wurden gehenkt, die Manner wanderten auf die Galeeren, die Frauen in die Klöster und Gefängnisse, aber es gelang Männern, wie Broufson, A. Court, B. Rabaut (s. die Art. R.E. Bo III, 421 ff., IV, 306 ff., mit 50 einer Ausopferung ohne gleichen, "in der Kirche der Wüste" das glimmende Docht des evangelischen Glaubens zu erhalten, und die einzelnen Gläubigen zu Gemeinden und biese zu einer Kirche zu sammeln. Das Toleranzeditt Ludwigs XVI. von 1787 gab Betenntnis und Rultus wieder frei und erkannte die reformierte Kirche wieder an, aber die Spuren der Aufhebung sind noch nicht vertilgt; nie mehr erreichten die französischen Res 55 formierten an Zahl den Bestand von 1660 (16—1700 000 jest c. 600 000), in manchen Gegenden konnten fie nicht mehr Wurzel faffen, fie haben unter bem hohen Abel fast feinen Bertreter mehr, ber niebere Abel, ber Belehrten-, Beamten-, Raufmannoftand, im

Süden auch die ländliche Bevölkerung, bilden ihre Bestandteile, als Ganzes haben sie in keiner Beise Ginfluß. In ihren katholischen Glauben, zu welchem sie gewaltsam ge- 60

zwungen wurden, brachten ferner die Neubekehrten eine gewaltig aufsproffende Saat von Heuchelei und religiöser Gleichgiltigkeit binein, in der Frivolität der Regentschaft, in der Freigeisterei unter Ludwig XV., im Unglauben der Encyklopädisten traten die Früchte bavon bervor, die blutigen Scenen der Revolution von 1793 steben in einem tiefen urs sachlichen Zusammenhang mit den Greueln der Brotestantenverfolgung. Die frangofische Theologie, deren bedeutendste Bertreter sich auch durch Teilnahme an den Berfolgungen bemerklich machten, verlor mit der Bernichtung ihrer reformierten Gegner ihren Ernst und ihre Wissenschaftlichkeit, an ihre Stelle trat die liederliche Birtschaft der galanten Abbes, welche das 18. Jahrhundert kennzeichnet. Unwiederbringlich waren die Berlufte Frankreichs; 10 trot ber furchtbarften Strafen (nur wenigen, 3. B. bem Marfchall Schomberg, bem Marquis Ruvigni, war die Auswanderung gestattet, der Admiral Duquesne durfte im Lande bleiben) wanderten in den Jahren 1680-1700 gegen 300 000-350 000 Perfonen aus, sie gehörten beinahe ausschließlich dem intelligenten, wohlhabenden und fleißigen Teile ber Bevölkerung an, mit ihnen wanderte unendlich viel Rapital, Arbeitsfraft, Unter-15 nehmungsgeift, Tapferkeit und Talent in das Ausland; wie die Handelsbilanz in jener Zeit sich zu Ungunsten Frankreichs stellte, wie es keinen Zweig in Handwerk und Landbau gab, in welchem es nicht geschäbigt wurde, so stellten sich auch die politischen Verhaltnisse ungünstiger. Das Jahr 1685 bildet einen Wendepunkt in Ludwigs Regentenlausbahn; von dort an sant sein Stern, die Mittelmäßigkeit wurde durch Frau von Maintenon be-20 günstigt, die Willkur und Gewaltthätigkeit, welche Ludwig sich gegen seine eigenen Unterthanen erlaubte, zeigte, was das Ausland von ihm als Feind zu erwarten habe (Berbeerung der Pfalz). Das religiöse Motiv trat bei den politischen Beziehungen der Zeit mächtig hervor, Wilhelm von Dranien und der große Kurfürst waren nicht bloß die Pfeiler und Stützen des Protestantismus, sondern auch der politischen Unabhängigkeit. 26 Der Zug Oraniens nach England, die Verjagung des katholischen Jakob II., der Sieg am Bobne, ben ju erringen frangofische Sugenotten, welche im Heere Wilhelms ju Tausenden bienten, wesentlich beitrugen, sind die protestantische Antwort gegen Ludwigs frebel-Es bleibt das Stud Mittelalter, welches Frantreich damals in feinen hafte Handlung. Grengen beraufführte, mit feinen Gefängniffen, in beren abscheulichsten Löchern glaubens-30 treue Brotestanten schmachteten, mit feinen Klöftern und Neutatholitenhäusern, in welchen Unzählige, denen man nur vorwerfen konnte, daß sie protestantisch glaubten, lebten, beteten, ihr Leben vertrauerten, mit seinen Galeeren, auf deren Ruderbanken hunderte von wackeren, unbescholtenen Leuten Jahrzehnte lang die Stlavenarbeit verrichteten, weil sie zu fliehen versucht hatten oder in einer religiösen Versammlung betroffen worden waren 36 (man berechnet die Zahl der in Gefängniffen, Klöstern, Galeeren eingesperrten Protestanten auf 40 000!), einer ber bunkelsten Flecken in ber Geschichte Frankreichs.

Die erfreuliche Kehrseite davon ist die beispiellose Gastfreundschaft und Opferwilligkeit, mit welcher die französischen Flüchtlinge von ihren Glaubensbrüdern in den evangelischen Ländern aufgenommen wurden. Man vergl. hierüber den Art. Refuge. Th. Schott +.

Rimrod. — Litteratur: Budde, Biblische Urgeschichte (1883), S. 390 ff.; A. Jeremias, Izdubar-Nimrod 1891; die Kommentare zur Genesis.

Über ihn berichtet Gen 10, 8—12: \*"Kus zeugte ben Nimrod; ber war ber erste Gewaltige auf Erben. \*Der war ein gewaltiger Jäger vor Jahve; beshalb sagt man: 45 ein gewaltiger Jäger vor Jahve wie Nimrob. ¹°Der Ansanz seines Reiches waren Babel, Erech, Akkad, Kalne im Lande Sinear. ¹¹Lon diesem Lande aus ging er nach Assurund baute Ninive, Rehobot-Jr, Kelach ¹² und Resen zwischen Ninive und Kelach: das ist die große Stadt".

Die Verse enthalten, wie man beutlich sieht, zwei Bestandteile. B. 8, 10—12 50 schildern Nimrod als Gründer zweier großer Reiche, B. 9 hingegen erwähnt, daß er ein gewaltiger Jäger gewesen sei. Wir werden hierin eine doppelte Überlieferung, die sich an den Namen Nimrod anknüpste, zu erkennen haben. Wahrscheinlich stammt dieselbe auch litterarisch aus zwei verschiedenen Urkunden. Andernfalls wäre wohl anzunehmen, daß die Mitteilung über Nimrod als Jäger an den Schluß verwiesen wäre, während sie jett den Zusammenhang der Mitteilungen über Nimrod den Reichsgründer sprengt. Hein ist die Hand eines Redaktors oder Bearbeiters zu spüren.

a) Nimrod ber Reichsgründer. Sier ist es zunächst von großem Interesse gu seben, wie die Reihenfolge Babel-Uffur eingehalten wird. Die biblische Geschichte leitet uns sonft im allgemeinen auf die Reihenfolge Uffur-Babel bin. Auf das affprische Welt-

Nimrod 103

reich folgt das babylonische. Es ist aber längst durch die Ausgrabungen festgestellt, daß bas in der Bibel und entgegentretende babylonische Weltreich genauer nur das neubaby= lonische ju heißen hatte, und daß bem Auftommen des Affprerreiches eine lange und selbstständige Blüte Babyloniens vorangeht. Hier ist an das altbabylonische Reich gedacht, von dem das Affhrerreich sich erst abgezweigt hat. Unser Berichterstatter zeigt sich 5 also in diesem Buntte wohl informiert. Weiter entspricht es der Wirklichkeit, daß bie älteste babplonische Geschichte sich in einzelnen Stadtkonigtumern abspielte, welche erft im Laufe der Zeit zu einer Einheit zusammengefaßt werden. Als der erste Herrscher Gessamtbabyloniens gilt Hammurabi (ca. 2250). Jrrig hingegen ist, soweit wir zur Zeit urzteilen können, die Annahme, daß zu irgend einer Zeit des frühsten Altertums die Grünz dung eines babylonischen und eines assyrischen Reiches auf eine und dieselbe Person zurückgehe; wohl aber kann die Gründung der hauptsächlichten Städte Assure auf eine in sehr früher Zeit erfolgte Kolonisierung von Babylonien her jurudjuführen sein. Sollte unsere Stelle diesen Hergang im Sinne haben, so würde sie auch in diesem Bunkte eine richtige Rachricht wiederspiegeln. Jedenfalls aber giebt unser Autor die wichtigsten 15 Stadtgründungen des ältesten Babylonien und Affyrien richtig wieder.

Außer Babylon selbst tritt hier zunächst auf Erech. Es ist bas heutige Warka, südöstlich von Babylon am linken Cuphratuser, im Altertum Uruk, griechisch 'Ooxon, ein uralter Sit ber Istarverehrung und ber Schauplat bes Gilgamesepos. — Ihm folgt Alkab, bas schon baburch als ein uraltes babylonisches Centrum erwiesen ist, daß bie alt- 20 babylonischen Könige sich Herren von Sumer und Akkad nennen. Genauer ist Akkad, die altbabylonische Bezeichnung für das nördliche Babylonien, während Sumer die sübliche Hälte des Landes ausdrückt. Als Stadt ist Akkad höchst wahrscheinlich identisch mit Agade, der Heimat jenes ältesten babylonischen Königs Sargon (I.) von Agade. — Als vierte Gründung Nimrods in Babylonien schließt sich an Kalne. Dasselbe hat jedenfalls 25 nichts zu thun mit dem in Sprien zu suchenden Kalno von Jes 10, 6, wohl auch nichts mit dem Kalne von Am 6, 2, (das wahrscheinlich mit Kalno zusammengehört). LXX giebt mit dem Kalne von Am 6, 2, (das wahrscheinlich mit Kalno zusammengehört). LXX giebt es wieder mit Xalaren (= []]? ), was zu der Bermutung Hommels (Semit. Bölker I, 234 f.), Ralne, in der Form Kalno = []] sie das alte Kulunu = Zirlaba, lautlich wohl stimmen würde, wenn ausreichende sachliche Gründe für diese Gleichung sprächen. 20 Ugl. Cheyne in der Encycl. Bibl. Hingegen widerrät die Übereinstimmung von LXX und Massoretentert in Beziehung auf die Konsonanten (die Ibereinstimmung von LXX und Massoretentert in Beziehung auf die Konsonanten (die Jenson in IhLZ) 1895, 510). Die bloße Thatsache, daß Kullaba eine altbabylonische Stadt war, kann schwerlich außereichen, jene Gleichung zu stüßen. Beachtung verdient dagegen immer wieder die tale 25 mudische Überlieferung (Joma 10°), Kalne sei das alte Nippur, dessen Bedeutung, wie sie durch die amerikanischen Ausgrabungen neuerdings allgemein bekannt geworden ist, seine Nennung unter den hervorragenosten Städten Babyloniens durchaus rechtsertigen würde. Oh biese Gleichung sich damit klüken läkt (Hommel), daß in Kalne selbst der würde. Ob diese Gleichung sich damit stützen läßt (Hommel), daß in Kalne selbst der sumerische Name für den in Nippur besonders verehrten Bel, Enlil (Illevos), stede, w mag bis auf weiteres dahingestellt sein; aber die Thatsache, daß der Talmud seiner babylonischen Hertunft wegen über die noch in später Zeit bestehenden Städte, zu denen Nippur gehörte, wohl unterrichtet sein tann, darf mit Grund betont werden. Bal. noch hilprecht, Excavations in Bible lands (1903), p. 410f.

Als affprische Gründungen Nimrods nennt unser Text außer Ninive, der eigentlichen 45 Hauptstadt Assurs, zunächst Rehobot-Jr. Seiner hebräischen Benennung nach würde ber Ort etwa "offene Städte" zu bedeuten haben. Es läßt sich aber bis jetzt nicht sagen, welcher assyriche Name dem hebräischen entspricht. Delitzsch (Paradies 261) rät auf eine Vorstadt Nimives röbit ninua. Wohl bekannt dagegen ist Kelach. Es ist das heutige Nimrud, suböstlich von Ninive, im Altertum Kalbu genannt. Seine hohe Bedeutung er= 50 hellt aus dem Umstande, daß die gewaltigen Paläste Assurnasirpals, Tiglat-Pilessers III. und Assarbaddons hier standen. Es war lange Zeit hindurch die Residenz der assurischen Könige. Wenig gesichert ist jedoch die Lage von Resen. Mehr als unser Text selbst uns sagt, nämlich daß es zwischen Ninive und Kelach gelegen sei, wissen wir auch heute nicht. Schwierigkeit bietet der Zusat : "Das ist die große Stadt". Soll er nur auf Resen gehen, 55 so wundert man sich, daß er der an vierter Stelle genannten Stadt zukommt und nicht etwa Ninive. Soll er aber auf alle vier affprischen Städte gehen, so müßte er besagen, daß fie alle einmal einen einzigen Stadtbezirk ausmachten, eine Borftellung, die bei ber nicht ganz geringen Entfernung Rimruds von Mosul (Ninive) befremblich ift. Schraber RAT 2 99 f. hat gemeint, sie inschriftlich belegen zu können und hat aus der von ihm w

104 Rimrod

angenommenen Thatsache, ber ganze Städtetompler habe seit Sanberib eine Einheit unter dem Namen Rinive dargestellt, die Zeit unseres Textes genau ermitteln wollen. Allein feine Gründe haben wenig Anklang gefunden, so daß die Frage mindestens offen bleiben muß. Sicher ist soviel, daß unser Text die älteste Hauptstadt Affpriens, Affur selbst, nicht nennt; daraus wird man auf relative Jugend schließen durfen.

Wer ist nun der babylonisch-assyrische Reichs- und Städtegründer Nimrod? Einen

babplonischen König ober heros dieses Namens tennen wir bis jest nicht; der biblische Autor — mindestens aber die Raffora — leitet den Namen bochst wahrscheinlich von 772 "fich emporen" ab; die Borstellung der babylonischen Reichsgrundung wird mit der 10 bom Turmbau zusammen unter den Begriff der Auflehnung gegen Gottes Oberhoheit gebracht. Wie der name ursprünglich lautete, und was sein Sinn war, lagt fich jur Zeit nicht fagen; man würde etwa eine Form Namradu erwarten. Nun hat man allerdings in neuerer Zeit vielfach unseren Nimrod mit dem babplonischen Gilgames (Jabubar) gusammenbringen wollen. Doch läßt fich eigentlich für diese Gleichung nichts weiter ins Feld führen, als daß Gilgames seinen Sit in Erech hatte. Erst die sprische Schathöhle erzählt in viel späterer Zeit einige Züge von Nimrod, die an das Gilgamessepos erinnern. Aber es kann sich fragen, ob hier nicht eine spätere übertragung von Zügen der bekannten, allgemein gestaligen Gilgames-Gestalt auf die minder bekannte Gestalt Nimrods statten allgemein hat gefunden hat. — Eine andere Hypothese, die mindestens dieselbe Bahrscheinlichkeit für 20 sich hat, trägt Bellhausen vor (Kompos. des Hexat. 308). Nach ihm wäre Nimrod mit Marduk zusammenzustellen. Die Hebräer und Aramäer sahen in Marduk eine Ableitung von Tr mit der Endung ut, ot, die sich auch sonst im AT findet: Arioch Nieroch Phalloch. Die Aramäer bildeten nun in ihrer Weise von Towe ein Imperf. mit 2 und durch sie kam Marbut in der Gestalt des Nimrod nach Palästina. Dann wäre, wie Well-25 haufen fagt, Rimrod nichts anderes als der hebraifierte ober aramaifierte Nationalgott Babels, Marbut, und als folder Gründer bes babylonischen Beltreiches.

Schwerlich begründet ift die von Eb. Meyer vorgetragene Deutung (3AB 1888, Er bringt nimrod zusammen mit dem ägpptisch-libpschen Ramen Nmrt ober Nmrd. Allein der enge Zusammenhang mit Babel und Assur, der auch Mi 5, 5 beraußtritt, wird schwerlich erst ein Erzeugnis später Übertragung aus Agypten nach Babel-Assur sein. Eine solche könnte allenfalls ihre Stüße in der Notiz sinden, daß Nimrod ein Sohn des Kusch sei, wosern Nmrt ein kuschischer Name wäre. Dies ist aber nicht der Fall; an das sonst dekannte äthiopische Kusch wird also auch bei dieser Hypothese taum zu benten sein und das Rätfel ber tuschitischen Abkunft Nimrods bedarf somit boch einer felbstständigen Lösung. Man hat vielfach an eine Berbindung zwischen dem afrikanischen Kusch und Babylonien gedacht, etwa in der Weise, daß schon in alter Zeit Wanderungen von Afrika nach Arabien, und von hier aus weiterhin nach Babylonien stattgefunden hätten. Aber weit näher liegt es, zwei verschiedene Kusch anzunehmen und in diesem babylonischen Kusch die Kossäer oder Kassiten zu sehen, einen vor der Mitte des 2. Jahrtausends von Clam her in Babylonien eingedrungenen Bolksstamm, der bis

zum 12. ober. 11. Jahrhundert die Herrschaft dort inne hatte.
b) Nimrod der Jäger. Eine ursprünglich selbstständige Figur ist nun wohl neben Nimrod dem Reichsgründer der gewaltige Jäger oder Jagdriese Rimrod. Jagdscenen finden wir vielkach in Babhlonien in Verbindung mit historischen wie mit mytho-Eine ursprünglich selbstitändige Figur ift nun wohl logischen Personen. Insofern könnte man ben gewaltigen Herrscher Rimrob, ber bie wichtigsten babylonischen und affprischen Städte gegründet hatte, sich fehr wohl zugleich auch als gewaltigen Jäger vorgestellt haben. Es ware dies besonders in dem — freilich oben nicht besonders wahrscheinlich befundenen — Falle möglich, daß Rimrod mit Gilgames eine und dieselbe Gestalt sein sollte. Denn gerade Gilgames wird uns in dem von ihm handelnden Epos als großer Jäger geschildert. Allein da, wie oben schon betont ist, der B. 9 den Zusammenhang der kurzen Mitteilung über Nimrod in auffallender Weise durchbricht, und da weiterbin auf diesen Jäger Nimrod und seine Thaten gar nicht mehr zuruckgegriffen wird, so muß mindestens angenommen werben, daß er eine selbstständige Traditionsschicht repräsentiert, mag der Zagdriese auch in letter Linie mit bem Stadtgrunder zusammenfallen.

Da auch Ben 6, 1-4 von gewaltigen Reden ber Urt, wie Nimrod hier gebacht ift, redet, so liegt der Gedanke nahe, Nimrod sei für den Verfasser von Gen 10, 9 einer der Recken von Gen 6 gewesen. In diesem Falle könnte auch der merkwürdige Zusak "vor Jahve" verständlicher werden. Er würde dann bedeuten, daß Nimrod der Jagdheros eines jener aus göttlichem Geschlecht stammenden und darum der Gottheit noch naberstehenden Wesen, der Herven, sei. Er könnte dann ursprünglich ein in der Umgedung der Gottheit weilender himmlischer Jägersmann gewesen sein. Ein solcher himmlischer Jäger war den Griechen Orion. In der That haben ihn spätere Überlieferungen mit Nimrod zusammengebracht. Dazu würde es stimmen, daß bei den sprischen Arabern Orion den Namen Amee (gabdarun) führt. Der die Plejaden vor sich her sscheuchende Jagdriese Orion der Griechen könnte demnach recht wohl der dabylonische Nimrod sein. Daß der Orion dei den Istaeliten sonst der Ford heißt, würde wohl hierzu stimmen, da ja die Istaeliten auch mit Nimrod, das sie von 1712 (s. o.) hersleiteten, den Gedanken an einen widergöttlichen Titanen verbanden.

Rind, Carl Wilhelm Theodor, geft. 1887. — Bgl. Allg. Evang.-Luth. Kirchen= 10 zeitung 1887, Kr. 38, Sp. 935; Theodor Nottebohm, Carl Nind, ein turzes Lebensdild, Hamsburg 1888 (erweiterter Abdrud aus der Allg. Konserd. Monatsschrift); F. Cunp, Carl W. Th. Nind, ein Lebensdild, Herborn 1890; Theodor Schäfer, Evangelisches Volksleriton, Bieleseld u. Lyz. 1900, S. 553 s.; Ferdinand Wilh. Heinr. Koopmann in: Bilber aus der christlichen Liedesthätigkeit in Hamburg, Berlin u. Hog. o. J. [? 1899], S. 85 s. — Die von 15 Senior D. Behrmann am Sarge Ninds gehaltene Rede ist abgedruckt in: Der Nachbar, 39. Jahrgang, Hog. 1887, S. 322 ss.

Carl Wilh. Theod. Nind wurde am 28. Mai 1834 geboren zu Staffel bei Limburg im Lahnthale im berzeitigen Großherzogtum Nassau. Sein Later, Georg Carl N., war seit einem Jahre dort Pastor, seine Mutter war eine geborene Reuß, Tochter 20 eines Pastors zu Burbach bei Siegen. Im Herbste 1837 siedelte der Later nach Herborn über, wohin er als zweiter Prediger und zugleich als Prosessor am Predigerseminar bezusen hier wert. Hier enter Schulumterricht. Doch war des Laters Ausenthalt in Herborn nur von kurzer Dauen. Nachdumterricht in Herborn die vorsischen katte kriekte wurde und vorden zu von kriekte vor Ind. einige seiner Hausgenossen ergriffen hatte, fühlte er sich, auch nachdem ein auswärtiger 25 Aufenthalt ihm Genesung gebracht hatte, den Anforderungen des doppelten Amtes nicht mehr gewachsen; auf sein Ersuchen ward er in eine geeignete Landstelle versett; im Februar 1841 jog er mit den Seinen in bas Dorf Bergebersbach. hier im einsamen Pfarrhaus, fern von der Welt und ihrem Treiben, verlebte N. von seinem siebenten bis au seinem fünfzehnten Jahre eine glückliche Kindheit. Hier lernte er, wofür er sein so Lebenlang bankbar blieb, Felb und Wald, aber auch ein tüchtiges und frommes Bolk in feiner Eigenart tennen und ward befähigt, das Denten und Fühlen des Boltes zu verstehen. Daß er Pfarrer werden wollte, war bald selbstverständlich; der Bater wollte ihn, nachdem er bis zu seinem zehnten Jahre die Bolksschule besucht, durch Privatunterzricht auf die Tertia des Ghmnasiums vorbereiten. Da aber dem Lehrer oft die Zeit 35 dazu fehlte und der Schüler, sobald der Bater den Rücken gewandt hatte, auch auf und bavon lief und mehr Neigung zu allerlei Streichen als zu ernster Arbeit hatte, war es erklärlich, daß er, als der Vater ihn Ostern 1849 auf das Gymnasium in Weilburg brachte, nur für Quarta aufgenommen werben tonnte; boch holte er balb früher Berfäumtes nach. Im Jahre 1852 wurde sein Bater Detan und Pfarrer in Hachenberg. Bon hier 40 aus bezog N., nachdem er in Weilburg bas Maturitätsegamen wohl bestanden hatte, Oftern 1854 die Universität Halle. Tholud und Julius Müller waren hier vorzüglich seine Lehrer. R. wurde Salinger und war ein fröhlicher Student voll überschäumenden Jugendmutes; aber er verlor dabei, wie sein ernstgesinnter, frommer Bater bald merkte, den Glauben seiner Kindheit, und im Herbst 1855 erklärte er seinen Bater, er könne wegen 45 seiner Zweisel nicht weiter Theologie studieren. Der Bater verlangte, daß er zunächst noch ein Jahr auf einer andern Universität dem theologischen Studium obliegen solle, und wenn er dann in dem Examen für das Predigerseminar zu Herborn den Beweis geliefert habe, daß er fleißig gewesen sei, solle es ihm, falls er es dann noch wünsche, freistehen, einen andern Beruf zu ergreifen. Doch noch ehe er wieder eine Universität bezog, ward er durch 50 ben plötlichen Tod eines jungen Mabchens, bas feinem elterlichen Haufe nahe ftand und auch ihm besonders lieb war, vor die Frage gestellt, was aus ihm werden solle, wenn Gott auch ihn so schnell in der Jugend abriefe; sie brachte ihn zu ernster aufrichtiger Buße und ließ ihn dem heiligen Geiste Gottes in seinem Ferzen und Leben Raum geben. Er hat dann in Erlangen noch ein Jahr eifrig studiert; der Umgang mit Delitssch, Tho= 56 mafius, Hofmann und die Arbeit im theologischen Verein waren ihm sehr fördernd. Im Berbst 1856 absolvierte er nach nur 21/2 jährigem Universitätestudium sein erstes theologisches Examen und ward in das Seminar zu Herborn aufgenommen. Er hat hier noch besonders Kirchengeschichte getrieben, sich aber auch eifrig an den Bersammlungen

106 Rind

ber driftlichen Gemeinschaften in ber Berborn-Dillenburger Gegend beteiligt. Im Berbst 1857 machte er in Wiesbaden sein zweites Examen, und darauf wurde er am 1. Abvent vom Bischof Wilhelmi ordiniert. Es war feine Absicht junachst ein Jahr sich als Bruder im Rauhen Hause noch auf das praktische Amt vorzubereiten; aber wegen des Mangels 5 an Kandibaten mußte ihm die hierzu erteilte Erlaubnis wieder genommen werden: er ward am 19. April 1858 mit ber Befugnis zu felbitftändiger Wirkfamkeit als Raplan nach Besterburg berufen. Die Stelle bot besondere Schwierigkeiten; aber burch seinen Eifer und seine Treue gewann er nicht nur das Bertrauen des alten, ganz rationalistischen Kollegen, sondern fand auch in der Gemeinde Eingang. Schon hier nahm er sich, wie 10 auch in seinen späteren Stellungen, besonders der Kinder an, zu denen ihn immer eine besondere Liebe hinzog, und mit denen zu verkehren er eine ungewöhnliche Gabe hatte; für sie sorgte er auch durch Unterricht und Gründung einer Kleinkinderschule. Missionsfeste, die er veranstaltete, weckten den Missionssinn in der ganzen Gegend, und nachdem er am 1. Juli 1862 durch seine Verheiratung mit Unna Klein aus Barmen die rechte 15 Gehilfin gefunden, ward sein Haus immer mehr weit über die eige Gemeinde Keinlich zum Mittelpunkt mannigfacher Bestrebungen zur Weckung und Erhaltung kirchlichen Lebens. Im Jahre 1865 wurde R. nach Frücht bei Bab Ems versetz; er trat diese Stelle am 1. September an. Hier wurde es ihm wegen des Druckes äußerer Arbeit und Sorgen, unter dem die Leute standen, viel schwerer gemacht, solche Erfolge zu erreichen, wie in seiner ersten Gemeinde, und zu manchem, was er bort eingerichtet, kam es hier gar nicht; auch war diese Gemeinde viel kleiner; und so konnte N. nun Zeit und Krast an ein Werk wenden, von dessen Notwendigkeit er sich immer mehr überzeugte. Schon in Westerburg katte er einen Kolportageverein gegründet, der ein Zweigverein des evangelischen Landesvereins in Nassaulichen Kolportagevereins, dessen Herte. N. ward Geschäftster und Sekretär dieses Nassaulschen Kolportagevereins, dessen Honzelage nun in seinen Sault in Trückt war Gine Kauptanklit war kier N. die Anstendagen und in serien Hause in Frücht war. Eine Hauptarbeit war für N. Die Auswahl der geeignetsten Schriften; nur das Beste sollte unter dem Bolke verbreitet werden; namentlich mußten die von anderen Gesellschaften herausgegebenen Traktate einer unerbittlichen Zensur unterworfen werben. Die Schriften wurden teils gekauft, teils besonders gedruckt. Die Ballen nach 30 dem hochgelegenen Frücht zu beförbern und dann die für die einzelnen Agenturen und Kolporteure gewissenhaft ausgesuchten Schriften in kleineren Traktaten auf die Bost oder Bahn in Ems zurückzubringen bereitete dann wieder viel Mühe; einen großen Teil auch bieser Arbeit erledigte N. selbst, wenn auch die Kolporteure und bald auch ein besonders angestellter Buchbinder zeitweilig halfen. Erst im Jahre 1869 ward ein besonderer Expedient angestellt. Der Verein breitete scine Thätigkeit in jedem Jahre weiter aus, und als N. im Jahre 1873 Frücht verließ, hinterließ er infolge seines außerordentlichen praktischen und auch sinanziellen Geschickes den Verein in gesicherter Gestalt; die Hauptniederlage befindet sich jett in Scheuern, wo der Berein nun längst ein eigenes Haus bat, und von wo aus er noch eine ausgedehnte und gesegnete Wirksamkeit ausübt. Bon 40 Frücht aus war N. auch als Lazarett- und Feldprediger in den Kriegen 1866 und 1870 u. 71 thätig; namentlich im französischen Kriege hat er zunächst in der Nähe von Met und sodann seit November 1870 in Straßburg nach vielen Richtungen bin eine fast die Kraft eines Einzelnen übersteigende Thatigkeit entwickelt und in reichem Segen gewirkt; ihm wurde auch das eiserne Kreuz zu teil. Zwischen beide Kriege fiel R.s 45 erfolgreiche Mitwirkung zur Umwandlung eines Rettungshauses in Scheuern in eine Zbiotenanstalt, die am 1. Mai 1870 eröffnet ward und an deren Leitung R. dann auch Während so ber Kreis seiner Arbeiten ein immer umfangfortan beteiligt war. reicherer ward, wurde im Juli 1872 an ihn die Anfrage gerichtet, ob er Freudigkeit habe, Baftor an der Anscharkapelle in Hamburg zu werden. Die Anscharkapelle war in der großen St. Michaelisgemeinde in Hamburg für Arbeiten der inneren Mission gegründet und im Mai 1860 eingeweiht; sie war keine Parochialkirche, aber es sammelte sich in ihr eine Personalgemeinde. Vom Jahre 1865 an hatte Wilhelm Baur an ihr gestanden, war dann aber 1871 einem Rus als Hosprediger nach Berlin gefolgt. Es war schwer einen Nachfolger zu finden; ein hamburger, ber als Babegaft 55 in Ems R. kennen gelernt hatte, machte ben Borftand ber Anscharkapelle auf ibn aufmerksam, und ber Lorstand überzeugte sich dann, daß N. ber für die geforderte Thatigkeit Geeignete sei. Und auch N., der anfänglich nicht geneigt war, Frücht zu verlassen, kam allmählich zu der Erkenntnis, daß gerade eine folche Arbeit, wie die ihm angebotene, seinen Neigungen und doch auch den ihm verliehenen Gaben entspreche. Aber nachdem 60 er sich zur Annahme eines Rufes bereit erklärt hatte, hielt ihn noch ber Ausbruch einer

Nind 107

Diphtheritisepidemie in Frücht zuruck, so daß er erst im Dezember zur Wahlpredigt nach Hamburg kommen konnte, und so geschah es, daß er erst im März 1873 nach Überwindung aller sachlichen und perfönlichen Hinderniffe borthin überfiedelte und sein neues Amt antrat. Er war nun 39 Jahre alt und ftand, soweit man wahrnehmen konnte, in der Fülle seiner Kraft. Durch seine bisberige Thätigkeit war er in vieler Hinsicht gang 5 befonders für die Aufgaben, vor die er fich jest gestellt fab, ober die er fich, wie es bei einem besonders fur die Aufgaben, dor die er sich sest gestellt sah, oder die er sich, wie es det einem großen Teil von ihnen der Fall war, selbst stellte, vorbereitet; und es ist erstaunlich, was er alles gethan hat. Sein großes Organisationstalent kam ihm dabei sehr zu statten; machte diese ihm einerseits zwar fast unmöglich mit Kollegen zusammen zu arbeiten, er war ohne Frage ein "Einspänner", so wußte er doch andererseits sich überall 10 geeignete männliche oder weibliche Hispänner", so wußte er doch andererseits sich überall 10 geeignete männliche oder weibliche Hispänner", so wußte er doch andererseits sich überall 10 geeignete männliche oder weibliche Hispänner", so wußte er soch andererseits sich in seiner Leitung willig folgten, auch wo er große Ansprüche an ihre Arbeitskraft sellte. Er selbst verzehrte sich in seiner Arbeit; ihn drang die Liebe Christi; ein Feuereiser, dem Hellande die Seelen zu geswinnen, erfüllte ihn, und wenn er auch manchmal in seinen Forderungen hart schien, überwand seine unverzleichliche Liebenswürdigkeit doch alles Mißbehagen und gewann 15 ibm die Kerzen. Es giedt wohl kaum ein Gebiet in der Arbeit der inneren Mission. ihm die Herzen. Es giebt wohl taum ein Gebiet in der Arbeit der inneren Miffion, auf bem er nicht thätig gewesen ift; es foll hier nur weniges noch hervorgehoben werben, auf dem er nicht ihatig gewesen itt; es sou hier nur weniges noch hervorgehoven werden, vor allem solches, worin sich seine Eigentümlichkeit am meisten zeigte. Für die Gemeindepslege, d. h. die Arbeit unter den Kranken und Armen, bildete er sich Gemeindesschwestern aus. Sie sollten nicht Diakonissen sein in dem Sinne, wie Fliedner u. a. 20 sie ausbildeten, sondern "aus der Gemeinde für die Gemeinde". Wie er sie sich dackte, sprach er 1881 in einem Aufsatze aus, der unter dem Titel "Unsere Gemeindepslege" in der Monatsschrift für die evangelisch-lutherische Kirche im hamburgischen Staate, herauszgegeben von G. Behrmann, 1. Jahrgang, 1881, S. 325 st., von ihm veröffentlicht ist. Damals hatte er für seine Schwestern gerade das Diakonissenden Bethlehem gebaut und 25 mit der Einrichtung dieses Schwestern gerade das Diakonissenden Bethlehem gebaut und 25 mit der Einrichtung dieses Schwess schwand der Unterschied von andern Diakonissendauern mit der Einrichtung dieses hauses schwand der Unterschied von andern Diakonissenhäusern immer mehr, bis er (nach Nincks Tode) wohl völlig aufgegeben ist. An Bethlebem schloß fich dann im Laufe der Jahre eine ganze Kolonie von Anstalten, die N. auf der Anscharhöhe bei Eppendorf (auf holsteinischem Gebiet) nach und nach errichtete, die für sittlich gefährdete Madchen und für Sieche, teilweise auch für emeritierte Diakonissen und anderes 30 bestimmt sind. Als eine Anstalt für sich gründete N. den Louisenhof, der jungen Mädchen, die zum erstenmal gefallen sind, eine Zufluchtstätte eröffnet. Besonders eingreisend war seine Thätigkeit in der "Niedersächsischen Gesellschaft zur Berbreitung dristlicher Schriften", zu deren Leiter er berusen ward. Hier verwertete er seine früher christlicher Schriften", zu beren Leiter er berusen ward. Hier verwertete er seine früher gemachten Ersahrungen. Er befreite die Gesellschaft von dem englischen Einsluß und 200 sorgte für wirklich gediegene und gesunde Schriften und Traktate. Einen großen Einsstuß gewann er in weiten Kreisen durch die Herausgabe des "Nachdar", eines dristlichen Bolksblattes, dem er aus einer ganz kümmerlichen Existenz zu einer Berdreitung in 100 000 Exemplaren verhalf. Die Leser dieses Blattes sah er als seine "Nachdarzgemeinde" an und je größer sie wurde, desto ernster nahm er es auch mit der Pflicht, 40 ihr nur mit dem Besten, was er hatte, zu dienen. Aucher dem Nachdar gab er noch den "Kinderfreund" heraus, ein Blatt, in welchem sich seine Gabe zu den Kleinen zu reden und mit ihnen zu verkehren in glänzender Weise zeigte. Fragt man, wie er zu den genannten und anderen Unternehmungen (z. B. Trinkerash, Seemannsheim) die Mittel ausbrachte, so ist zu sagen, daß er nicht kollektierte (wie Fliedner u. a.), auch nicht eigentlich sammelte, aber wohl mitunter diesen oder ienen und namentlich solche, die über eigentlich sammelte, aber wohl mitunter biesen ober jenen und namentlich solche, bie über reiche irdische Mittel geboten, um Gaben für bestimmte Zwecke bat, im ganzen aber flossen ihm die Gaben freiwillig zu; er genoß ein so großes Lertrauen, daß ihm, so-bald seine Absichten und Wünsche bekannt wurden, die Mittel auch zur Verfügung gestellt wurden, und reich und arm gab dabei nach Vermögen seinen Beitrag. Und er 50 war bei größter persönlicher Anspruchslosigseit ein geschickter Verwalter, der keine Schulden machte und seine Gründungen in bescheidener Weise finanziell sicher stellte. Seinen Stiftungen kam denn auch der Ertrag seiner litterarischen Thätigkeit zu gute. — Eine ganz besondere Freude war es für N., daß er eine Reise nach Balästina machen konnte (4. Febr. bis 10. April 1884); mehrere Freunde aus verschiedenen Berufsarten begleiteten ihn; die 55 Hinreise ging über Agppten, die Rückreise über Athen und Konstantinopel. Nach Haufe jurudgekommen arbeitete er eine umfängliche Reifebeschreibung aus, in ber er ben Ertrag seiner Studien und was er selbst erlebt hatte in einer jedem Gebildeten verständlichen Beife zusammenfaßte; bas Berk erschien unter bem Titel "Auf biblischen Pfaben", zu= erst Hamburg 1885 (508 S. 4"), hernach noch in 2. u. 3. Auflage, und ist mit vielen w

Jllustrationen geschmückt. N. schrieb es vorzüglich, "um die Liebe zum heiligen Lande, das Berständnis der heiligen Schrift und das Interesse für die evangelische Mission in weiteren Kreisen fördern zu helsen"; und dazu ist es noch heute wie kaum ein anderes geeignet. - Schon in Stragburg war N. an einem Bergleiben erfrantt, bas bann im 5 Jahre 1876 wiedergekehrt war und zwar so ernst, daß man sein Ende nabe glaubte. Im Sommer 1887 ward er wieder von ihm besonders schlimm befallen. Er zog sich auf die Anscharhöhe zurud, weil er von der frischen Luft dort eine gute Ginwirtung hoffte. Aber es tam eine schwere Leidenszeit für ihn, in der es für ihn galt, sich immer wieder jum Glauben an das Erbarmen feines Gottes und Heilandes durchzukampfen und 10 seinen Herrn durch sein Leiden zu preisen. Am 17. September 1887 morgens ward er heimgerusen. Die Beerdigung fand von der St. Michaeliskirche aus statt; die Beteiligung der Bevölkerung bei der Trauerseier und auf dem weiten Wege zum Friedhof war so groß, wie es wohl nie sonst in Hamburg vorgekommen sein mag; es war ein Großer in Jørael gestorben. Carl Bertheau.

## Ninian, Mynia f. b. A. Reltische Rirche Bb X G. 221, 7 ff.

Riniveh und Babylou. — Litteratur: Zur Geschichte ber Ausgrabungen: Botta et Flandin, Monuments de Ninive, 5 vol. avec 400 plates, Paris 1846—1850. — Botta, le monument de Niniveh, Paris 1849—50; Layard, Niniveh and its remains, a Narrative of a first Expedition to Niniveh, London 1848 (bention bon Meißner, Minive und 20 seine lleberreste, Leipzig 1850); Layard, the monuments of Nineveh, London 1849—53; Layard, Discoveries in the Ruins of Niniveh and Babylon, the Result of a second Ex-Layard, Discoveries in the Ruins of Niniveh and Babylon, the Result of a second Expedition, London 1853 (beutsch von Zenker, Nineveh und Babylon, Leipzig 1856, Dytsch Buchhandsung); Felix Jones, Topography of Nineveh; Lostus, Travels and Researches in Chaldaea and Susians, London 1857; J. Oppert, Expédition scientifique en Mésopotamie, exécutée 1851—54 par Fresnel, Thomas, Oppert, Paris, T. I 1862; T. II 1859; Victor Place, Ninive et l'Assyrie, avec des essais de restauration par F. Thomas. I vol. Texte et 2 vols. Planches, Paris 1866—69; George Smith, Assyrian Discoveries, London 1873—74; Hormuzd Rassam, Excavations and Discoveries in Assyria (Transactions of the Soc. of Bibl. Arch. VII und VIII, London 1880 und 1881). — Ueber die Ausgrabungen der Deutschen Orientgesellschaft in Babylon berichten deren Mitteilungen und das erste Sendschreiben von Fr. Delizsch, Babylon (2. erweiterter Abdruck, Leipzig J. C. Hinrichs 1902). — Hilprecht, Explorations in Bible Lands, 1903 giebt eine allgemeine Uebersicht über die archäologischen Forschungen in Agypten und Borderassen (beutsche Uebersehung des ersten Teiles dei J. C. Hinrichs in Borderettung).

Bur Topographie Ninivehs: Jones, Topography of Nineveh; Bisserdes u. M. Jeremias in Beiträgen zur Assuriologie III, 1 (mit ausgezeichneten Karten!). — Bur Topography

mias in Beiträgen zur Affpriologie III, 1 (mit ausgezeichneten Karten!). — Zur Topos graphie Babylons: Friedrich Delipsch, Im Lande des Baradieses, Stuttgart, Deutsche Berlagsanstalt 1903 und die oben erwähnte Schrift desselben Berfassers: Babylon.

Berlagsanstalt 1903 und die oben erwähnte Schrift desselben Bersassers: Babylon.

Bur Geschichte Babyloniens und Asspriens: Die Geschichtswerke von C. P. Tiele, 40 hommel, Maspero (Histoire ancienne I, Paris 1895); das neueste ist Rogers, History of Badylonia and Assyria. Der erste Kenner der Geschichte des Zweistromlandes ist H. Bindler. Seine "Geschichte Babyloniens und Assyria. Der erste Kenner der Geschichte des Zweistromlandes ist H. Bindler. Seine "Geschichte Babyloniens und Assyria. Der erste Kenner der Geschichte des Beistiges bedürfte beringend der Neubearbeitung auf Grund des neuen Materials. Einen kurzen Abris schriebe B. für die von H. F. pelmolt herausgegebene Beltgeschichte des Bibliographischen Instituts Bo III, 1.

45 Einstweisen vol. den Abris Bindlers in Schrader, Keilinschriften und Ax. — Eine populäre Darstellung giebt C. Bezold in Belhagen und Klassings Monographien zur Beltgeschichte.

Bur Kunstgeschichte: Perrot et Chipiez, Histoire de l'art dans l'Antiquité, Paris 1884.

Die Keilschriftursunden von Niniveh sind katalogisiert von C. Bezold, Catalogue of the Cuneiform Tablets, London 1889—99, 5 Bde, und z. Lerausgeg. von H. Rawlinson, Cuneiform Inscriptions of Western Asia Bd I—V (daß die Bände vergriffen sind, erschwert den Rugang zu den Studien); neuerdings werden die Kublistationen systematisch fortgesetzt im

den Zugang zu den Studien); neuerdings werden die Aublikationen systematisch fortgesetzt im Austrag des Britischen Museums: Cuneiform Texts from Babylonian Tablets in the Britisch Museum. — Gine Cammlung von Uebersetzungen der historischen Inschriften bietet Schraber, Reilinschriftliche Bibliothet Bb 1-3.

Bur Religion der Babylonier und Assprer vgl. die Monographien von A. Jeremias über Matdut, Nebo, Nergal (s. auch die betreff. Artikel in diesem Werke) in Roscherd Lexikon der Mythologie, F. Jeremias in Chantepie de la Saussape, Religionsgeschichte (3. Aussage in Borbereitung); H. Jastrow, Religion Babyloniens u. Aspress, Gießen, Ricker; Fr. Hommel in J. v. Müllers Handb. der klasses, Mickery Babyloniens u. Aspress, Gießen, Ricker; Gr. Hommel in J. v. Müllers Handb. der klasses, Go Altertumswissenschapen, kann bekenden in Borbereitung).

Die Begiehungen ber babylonifch affprifden Gefcichte gur Bibel beban-belt h. Bindler bei Schrader, Reilinschriften und UT. . Gin biblifch-babylonifches handbuch von A. Jeremias unter bem Titel "Das Alte Testament im Lichte bes Alten Orients"

(Leipzig, J. C. hinrichs) befindet sich in Borbereitung. — Die Reilschrifttexte, die für die Geschichte Israels in Betracht tommen, hat h. Windler in seinem "Reilinschriftlichen Textbuch" zusammengetragen. — Die Litteratur über "Babel und Bibel" findet man bei Friedr. Des

zusammengetragen. — Die Litteratur über "Babel und Bibel" sindet man dei Friedr. De-litssch, Babel und Bibel, Leipzig, J. C. hinricks in den neuen Aussagen. Bon Sammelwerken sind zu nennen: Beitschrift sür Asspridogie, herausgegeben von b E. Bezold; Delitssch und Haupt, Asspridog Bibliothet und Beiträge zur Asspridogie — beide Berke dei J. C. hinricks; H. Winrielsen Und Forschungen, Leipzig, Ed. Pseisser; Witteilungen der Borderasiatischen Gesellschaft, Berlin, Peisers Berlag. — "Der Alte Orient", Gemeinverständliche Darstellungen herausgegeben von der Vorderasiatischen Gesellschaft zu Berlin sich näher über die Litteratur orientieren will, schlage die Bibliographie in der von

C. Bezold herausgegebenen Beitschrift für Affpriologie nach.

I. Babylon. — Die nordbabylonische Stadt Babylon (babylonisch Tintir, d. h. "Ort des Lebens" oder Babilu, Babili d. h. "Pforte Gottes") ist seit Hammurabi die Metropole bes babylonischen Reiches und später nach dem Fall Ninivehs Metropole bes 15 babylonisch-chaldaischen Weltreiches ("Mutter der Chaldaer" Jer 50, 12, Chaldaicarum gentlum caput bei Plinius, hist. nat. 6, 30). Aber auch während der bazwischen liegenden affhrischen Vorherrschaft ist Babylon anerkannt als politischer und kultureller Mittelpunkt. Die affprischen Könige ergreifen "die Hände Bels" (Marduk) in Babylon und proklamieren sich durch diese feierliche Ceremonie als Herren des Weltreichs. "König 20 von Babylon" blieb seit Hammurabi für alle Zeiten der michtigste Titel der vorderasiatischen Könige. Das Land Babylonien, das nach seiner Metropole Babylonien genannt wurde (in der Bibel Sinear) ist das erste Kulturland der alten Welt, vor allem deshalb, weil es ben Weg nach Indien beherrschte und ben Austausch der Natur- und Kunstschätze beider Hälften der alten Welt vermittelte.

Die älteste Geschichte Babylons ist noch unbekannt. Der Gründer der Stadt war vielleicht jener Sargon von Agabe, dessen Geschichte als die eines Dynastienbegründers von Sagen umwoben ist. Die von Thureau Daugin veröffentlichten Datierungen Sargons I. erwähnen Babylon; die Omina Sargons scheinen an einer allerdings verstummelten Stelle von der Erbauung der Stadt zu sprechen. Sicherlich hat Sargon Babhlon zu 20 einer führenden Rolle erhoben. Bon jeher hat Babylon mit Borfippa eine Doppelstadt gebildet. Erft feit der Bereinigung der Stadtkönigtumer Sud- und Nordbabyloniens durch Hammurabi — also in verhältnismäßig später Zeit — gewinnt Babylon die entscheidende weltgeschichtliche Bedeutung, die uns bei Nennung des Namens vorschwebt.

In der affprischen Periode führt der Widerspruch, der zwischen der kulturellen bzw. 35 bierarchischen Bedeutung Babylons und seiner politischen Abhängigkeit von der weltlichen Herrschaft klafft, nicht selten zu schweren Konflikten. Sanherib machte den gewaltsamen Bersuch, die Ansprüche Babylons auf die geistige Führung zu beschränken. Um Niniveh zur Sauptstadt des gesamten Reiches und zum Mittelpunkt des Welthandels erheben ju können, zerftörte er 682 Babylon in barbarischer Weise, erklärte das Stadtgebiet als 40 Debland und führte die Götterstatuen nach Afsprien. Der Schlag siel auf ihn selbst zurück. Als er von einem verhängnisvollen Feldzuge nach dem Westlande (s. unten S. 113) heimkehrte, siel er auf Anstisten der babylonischen Priesterschaft durch Mördersband. Sein Sohn Asardabon, der Sohn einer Babylonierin, stand auf seiten der dabyslonischen Hierarchie. Er ertämpste sich 681 von Babylon aus den Thron und gab Befehl, 45 die zerftorte Stadt wieder aufzubauen. Seinen Plan, Babylon jum Mittelpunkte bes Reiches zu machen, durchkreuzte freilich die affprische Partei. Sie zwang ihn, seinen Sohn Asurbanipal zum Mitregenten zu machen (er wurde 668 sein Thronerbe). Die Ernennung bes zweiten Sohnes Samas-sum-ukin zum Sonderkönig von Babylon machte den Bruderkrieg unvermeidlich. Nach schweren Kämpfen, bei denen die Elamiter als Helfer 50 der Babylonier eine große Rolle gespielt haben, wurde Babylon erobert und Asurbanipal ließ sich unter dem Namen Kandalanu zum König von Babylon trönen. Aber in dem Siege lag ber Reim bes Untergangs für die affprische Macht. Die Bernichtung bes Erbfeindes Clam hatte ben Damm niedergeriffen, der ben Strom ber indogermanischen Bölker aufgehalten hatte (f. ben A. Mebien Bb XII G. 489).

Nach dem Sturze Affyriens begann für Babylon eine neue glänzende Epoche. Seit bem 11. Jahrhundert etwa hatten fich in Babylonien dalbaifche Stamme angefiebelt, wohl von Oftarabien her. Sie haben junachst unter eigenen Fürsten die Landbevolkerung gebildet, haben aber von jeher danach geftrebt, die Schupherrichaft über Babylon und damit den Anspruch auf die Weltherrichaft zu gewinnen. Nachdem wiederholt in Babylon 60 chalbäische Könige vorübergehend regiert haben, erreichten sie befinitiv ihr Ziel mahrend

ber affprischen Wirren unter Nabopolassar. Unter ber mit ihm beginnenden chaldaischen Dynastie wurde Babylonien wieder selbstständig und verbundete sich mit dem neu erstandenen medischen Reiche. Nach dem Fall Ninivehs wurde die Beute zwischen Babp-loniern und Medern geteilt. Das chaldaisch-neubabylonische Reich Nebutadnezars (605 5 bis 562), das so entstand, bildete die Fortsetzung des assprischen Reiches. Redukadnezar (Nabu-kudurri-upur, d. h. "Nebo, schütze meine Grenze") — von dem soeben authentische Bildnisse im Felsen von Wadi Brissa gefunden wurden, die ihn darstellen, wie er "Cedern fällt mit reiner Hand", — legte große Besessignagen und Wasserverke an, erneuerte die Tempel, vor allem den Marduk-Tempel Esagila mit dem Stusentum E-tempen-an-ki 10 (b. h. Haus des Fundamentes Himmels und der Erde) und erbaute sich einen riesigen Balast (zur Geschichte des Tempels Esagila und des Palastes, s. Mt der Deutschen Orient-Gesellschaft Nr. 7 und das erste Sendschreiben: Babylon von Friedrich Delitsch). Aber sein Sohn und Nachfolger Amel-Mardut (Evilmerodach 2 Kg 25, 57; Jer 52, 31; 560 bis 570) tam mit ber Chalbaerpartei, auf die fich seine Borganger gestütt hatten, in 15 Konflitt (eine seiner ersten Regierungshandlungen war die Freilassung Jojakins und die formelle Erneuerung eines jüdischen Königtums 2 Kg 25, 5 f. s. unten S. 120) und wurde von ihr gestürzt. Das schlechte Urteil über ihn, das uns Nabonid und Berossus übereinstimmend hinterlassen haben, stammt offendar von dieser seindlichen Kartei. Nach kurzer Regierung Nergal-sar-usurs (Neriglissar), des Schwagers Amel-Marduks und 20 seines jugendlichen Sohnes Labasi-Marduk nahm Nabu-na'id, obwohl er Babylonier und nicht Chaldaer war, die Politik Nebutadnezars wieder auf. Gleichwohl hat die Chaldaervertei nahl mistravisch aangelt durch seine reichlichen Tempslenten zu aunsten der bäerpartei, wohl mißtrauisch gemacht durch seine reichlichen Tempelbauten zu gunsten der Hierarchie und durch seine archaistischen Neigungen, ihn nicht auf die Dauer als ihren Mann anerkannt. Sie hielten ihn in einer Art Gesangenschaft und betrauten seinen 25 Sohn Bel-sar-usur (Belfazar) mit ber Führung bes Heeres und mit ber Leitung ber Regierung. Die Gegenpartei verband sich mit Chrus. Sie hoffte von ihm die Wieder: belebung ber alten babylonischen Kulturberrschaft. Die Inschrift bes Cyruszylinders zeigt, vie er als Retter begrüßt wurde. Cyrus schlug das Heer Belsaars, besette Babylon am 15. Tischri 539; "ohne Kampf und Schlacht" zog er ein, nachdem ihm die Stadt durch Verrat 30 übergeben worden war. Nabonid war dadurch frei geworden. Wenn er die Freiheit benutzte, um Cyrus Widerstand zu leisten, so mag es geschehen sein, um die Selbstständigseit Babylons für die Zukunft zu retten. Bei Opis, an der durch Nebukadnezar des seingeren Königreiches Babylonien, wurde sein geer bestigt. Nabonid hatte sich nach Borsüppa zurückzezogen und ergab sich hier dem Cyrus, der ihn in leichte Werdannung nach Karmanien schiefte. West simmel armies die kahrlanische Kulturische 35 Berbannung nach Karmanien schickte. Noch einmal erwies die babylonische Kultur ihre unverwüftliche Kraft durch Unterwerfung des Siegers. Chrus felbst wurde "Babylonier". Nach einem verunglückten Bersuch, seinen Sohn Kambyses in Babylon als König zu naturalissieren, übernahm er selbst die Würde eines "König von Babylon" und gab damit die Absicht kund, sein Weltregiment, das vom nördlichen Indien die Grenze Agyptens sich erstreckte, auf die alten Nechtsansprüche Babylons zu gründen. Die uns erhaltene Inschrist berichtet vor allem von seiner Wiederherstellung der alten babylonischen Kulte. Eine entgegengesette Politif schlug Darius ein. Er wollte der östlichen Reichsbälfte das Übergetwicht verschaffen, betonte deshalb den persischen Kult des Ahuramazda gegenüber dem babylonischen Mardut-Kult und machte Susa, die alte Hauptstadt der Elamiter, der Erbseinde Babyloniens, zur Metropole. Eine Empörung Babylons unter Nidintu-Bel, der sich Nebukadnezar (!) nannte, wurde niedergeschlagen. Babylon öffnete Darius die Thore und ein Teil der Besestigungen wurde geschleift. Die Berichte Herodots über die Belagerungen des Chrus und von den Ford des Darius find mit Fabeln, die Herodots für bare Münze nahm, ausgeschmückt. Bald nach dem Tode des Darius hat Ba-50 bylon seine Bedeutung, die ihm bisher neben Gusa gewahrt blieb, eingebüßt. Unftoß gab ein Aufstand, der wahrscheinlich während des Aufenthaltes des Terres in Griechenland ausbrach, unter Führung eines Königs Samas-irba. Der Tempel Esagila wurde zerftört, die Statue Marduks wurde nach Susa geschleppt (Herodot I, 183). Babylon verlor dadurch seine politische und religiöse Bedeutung. Der Titel 55 "König von Babylon" verschwindet seit Aerres, die Centrale des Handels übernahm Opis, später Selevcia, schießlich Bagdod. Babylon als Selevcia, schießlich Bagdod. Babylon als Selevcia (foließlich Bagdod). vicinitate Seleuciae, sagt Plinius. Noch einmal flackerte die Leuchte Babylons auf, als unter Alexander dem Großen die griechische Kultur ihren Zug nach dem Often hielt. Babylon hat Alexanders Politit anerkannt und erwartete, daß Alexander ihm bie alten 60 Rechte verschaffen wurde. Alexander hat in der That begonnen, den Rarbut-Tempel

wieder aufzubauen und den Euphrat stromabwärts wieder schiffbar zu machen; er hat im Palast Nebukadnezars seine Residenz aufgeschlagen in der Absicht, Babylon zur Metropole seiner Welverschaft zu machen. Er starb in Babylon. Seleukos begründete Seleucia, die Erbin von Opis, und verlegte die Residenz nach Antivolen in Sprien. Damit verzichtete der Hellenismus auf Wiederbelebung des altorientalischen Weltreichs. Solange 5 "Alexander, der Sohn Alexanders" lebte, haben die Mardut-Priester in Babylon die Hoffnung aufrecht erhalten. Dann verlosch der letzte Schimmer. Die Partherherrschaft hat mit der Bedeutung Babylons vollends aufgeräumt. Aber das Mardut-Heiligtum muß mit seiner Briefterschaft noch lange eine Rolle gespielt haben. Beroffus war Bels-Priefter in Babylon und schrieb hier 275 sein Antiochus Soter gewihmetes Werk über 10

babylonische Geschichte auf Grund ber im Belstempel aufbewahrten Urtunden.

Die Trümmer von Babylon liegen in der Nähe des Städtchens Hillah. Wie sie einst den Steinbruch für den Bau von Seleucia, Ktesiphon, Bagdad gebildet haben, so werden ihre Ziegel noch heute zu Bauten verschleppt. Große Trümmerhügel bezeichnen die Stätte der Riesenstadt, die das "Hirn der vorgriechischen Welt" gewesen ist. Die 15 wichtigsten sind: 1. Babil, ein großer viereckiger Hügel, dessen Seiten 183—124 Meter lang sind nach Richs Messungen und dessen höbe an der Nordostecke 43 Meter beträgt. Die jüdische Tradition bielt ihn für die Stätte des Nehusabnezar-Nalastes und zeigte zur Die jübische Tradition hielt ihn für die Stätte des Nebukadnezar-Palastes und zeigte zur Zeit Benjamin von Tudelas die Stelle des feurigen Ofens, in den Sadrach, Mesach, Abednego geworfen wurden. Lapard sand hier Fragmente von Götterfiguren, die zum ersten- 20 male zeigten, daß die babylonischen Rulte sich mit den affprischen becken. 2. Rasr, eine halbe Stunde füblich von Babil, von den Arabern früher Mudschelibe, d. h. "die ein= gestürzte" genannt, 640 Meter ins Geviert. Hier wurden die Trummer des Nebukadnezars Balastes neuerdings bloßgelegt. 3. Dichumbschuma, von den Arabern Amran ibn Ali genannt. hier wurden bor 50 Jahren die ersten hebräischen Zauberschalen gefunden und 26 1876 in Krügen, die mit Asphalt verschlossen waren, mehr als 3000 Täfelchen tauf-männischen Inhalts, Urtunden des Handelshauses Egibi aus der chaldaischen Beriode. Wenn herodot angiebt, Babylon habe einen Umfang von 90 Kilometern gehabt, so ift mindestens Borsippa, vielleicht auch Kutha, wo Babylons Totenstadt zu suchen sein dürfte, eingeschlossen zu benken. Die weitere Angabe, nach der die (zu Herodots Zeiten schon so abgetragene) Mauer von Babylon 105 Meter hoch und 26 Meter breit gewesen (200, bezw. 50 babylonische Ellen), so mag das, wie Billerbeck meint, ein Schreibsehler oder eine Berwechslung von Höhe und Breite sein, s. Der alte Orient I,  $4^2 \, \text{\ref S}$ .

Bereits 1812 hat Claudius James Rich, der politische Resident der East-India-Company in Rachab in der Wiener Mines de l'Orient die Ruiren von Rehulon bes es

pany in Bagdad in ben Wiener Mines de l'Orient die Ruinen von Babylon be- 35 schrieben. Spstematische Ausgrabungen wurden 1849—55 durch Loftus und Taylor, versuchsweise auch burch Lapard betrieben, 1851—54 durch die Franzosen Fresnel und Oppert, beren kostbare Funde am 23. Mai 1855 im Tigris untergegangen sind. Im Jahre 1879 begannen planmäßige Ausgrabungen, durch die Brunnenanlagen und Wasserleitungen, Pfeiler und Terraffentrummer (hängende Garten ber Semiramis ?) in Babylon 40 bloßgelegt wurden und denen die Auffindung des Chrus-Chlinders durch Hormuzd Rassam zu banken ist. Gekauft wurden ferner als Beute des Raubbaus auf den Märkten von Hillah, Bagdad u. s. w. für das Britische Museum: eine doppelsprachige Inschrift Ham-muradis, eine große Basalttasel mit Bauinschriften Nebukadnezars, die babylonische Königs-liste, die babylonische Chronit (von Nabonassar dis Asarbaddon die wichtigsten Ereignisse aufzählend), die Annalen des Nabonid.

Seit Ostern 1899 hat die deutsche Orientgesellschaft, für die Kaiser Wilhelm II.

später die Brotektion übernahm, begonnen, in Kasr spstematisch zu graben. Man ftieß auf die 71/4 Meter dice Mauer Imgur-Bel, und legte Gemächer des Balastes Nebu-kadnezars, deren Außenwände mit buntglasierten Ornamenten geschmückt sind, bloß, ferner so den Hauptzugang (das Istar-Thor), deffen Pfeiler mit dem Bilde des Drachen und des remu geschmudt find, und entdedte bie mit farbenprächtigen Emaillebildern geschmudte Prozessionsstraße zum Tempel Esagila, und fand einige Inschriften (s. F. Heißbach, Basbylonische Miscellen, Wissenschaftl. Veröffentlichungen der DOG, Heft 4, J. C. Hinricks 1903). Sehr erfolgreich war die Ausgrabungsarbeit disher nicht. Asspriologische Sachs berständige bedauern, daß zu Gunsten architektonischer Grabungen im Kasr die für die babylonische Altertumstunde und Spigraphit nötigen Aufgaben guruckgestellt werden.

II. Riniveh, affprisch Ninua, Nina, hebr. נְינְיִי: (zu ber eigentumlichen Schreibung mit & f. Frz. Delissch, Reuer Rommentar zu Genesis § 215), LXX Nevevl, bei den Klassifern & Nivos, hat ben Namen wahrscheinlich von der Göttin Nin d. i. Istar von Niniveh. 60

Nach der Gen 10, 11 vorliegenden Überlieferung gründete Nimrod (Atesias sagt Ninus) von Babel aus in der Landschaft Asur die Stadt Niniveh. Dazu stimmt Mi 5, 5, wo "Land Nimrods" mit Higig epergegetisch zu Assprien gehört, nicht etwa Sinear-Babylonien im Gegensatz zu "Land Assur"; vgl. auch Clemens, Rekognitionen I, 5 30. Da der vorhergehende Bers Gen 10, 7 uns nach Arabien führt (die "Söhne Kuschs" sind arabische Landschaften; Rusch selbst ist Bezeichnung der arabischen Gegend, die in der Richtung nach dem afrikanischen Kusch-Äthiopien liegt, wie ein anderer Teil Arabiens als Durchgangsland für Misraim-Egypten Musri heißt), so ist nach der Meinung des Bersasser von Gen 10 Nimrod von arabischer Hertust. Die arabische Nimrod-Trasobition, die besonders in der Nähe von Nineve lebendig ist, kann übrigens nicht ausschließlich

10 bition, die befonders in der Nähe von Nineve lebendig ist, kann übrigens nicht ausschließlich biblischen Ursprungs sein. Die geschichtlichen Zeugnisse führen uns nicht bis an den Ursprung Ninivehs zurück. Bon altersher mag die Ortichaft an der Karawanenftraße, die an der Chofermundung über den Tigris führt, als Handelskolonie und dann natürlich auch als Kultort von Bedeutung 15 gewesen sein. Ursprünglich ift es wohl Filiale einer babylonischen Stadt gleichen Namens. Die altbabylonische Litteratur aus Gudeas und Hammurabis Zeit kennt ein babylonisches Ninua-ki, das immer in Berbindung mit Ki-nu-nir-ki (Borsippa?) zusammen genannt wird und das wohl identisch ist mit dem Ninua-ki der Tempellisten von Telloh, wenn man nicht annehmen will, daß es zwei babylonische Niniveh gegeben hat (auch der arabische 20 Geograph kennt noch ein babylonisches Nînawâj). Wenn der südbabylonische König Gudea (um 2000?) erzählt, er habe in Nineve einen Istartempel gebaut, so mag das babylonische Niniveh gemeint sein. Aber auch das assyrische Niniveh war damals bereits von Bedeutung. Im Louvre befindet fich eine Inschrift des zweiten Königs von Ur (Dungi um 2700), die in Niniveh gefunden wurde und von der Erbauung eines Nergaltempels be-25 richtet, die kaum nachträglich bahin geschleppt sein kann. Und nach ben Botivschalen Salmanaffars I., deren Angaben durch die hiftorischen Reminiscenzen der Annalen Tiglatpilefers I. ihre Erganzung finden, hat schon ber affprische König Samfi-Ramman I., Sohn Jome-Dagans (um 1820) ben Istartempel in Niniveh renoviert, ben bann Asuru-ballit und Salmanassar I. selbst (um 1300) erneuert hat. Gleichwohl ist es sicher, daß van das Niniveh der ältesten uns bekannten Zeit weder babylonisch noch assprisch war. Bielmehr ist es der Mittelpunkt einer der selbstsklängen Staatenbildungen gewesen, die im eigentlichen Mesopotamien lagen, eine Zeit lang das Reich kissati gebildet haben (s. A. Mesopotamien Bd XII S. 657), und die als Vermittler babylonischer Kultur zu den angrenzenden Völkern, besonders den Ussprern, eine wichtige Rolle gespielt haben. In der Amarnazeit (um 1450) gehört Riniveh zu dem Reiche ber (hethitischen) Mitanni, Die bas Kissati-Reich überflutet haben. Der Mitannikonig Tusratta muß Niniveh beseffen haben; benn er schickt eine Statue ber Stadtgöttin als Huldigung nach Ugppten und in einem anderen Mitannibriefe heißt Niniveh die Stadt der Göttin Sa-us-[bi], das ist aber der Mitanni-Name der Istar. Dann haben die Uffprer Niniveh erobert, frühestens unter Abur-Mitanni-Name der Istar. Dann haben die Affprer Niniveh erobert, frühestens unter Asuruballit. Die affprischen Könige des 14.—12. Jahrhunderts erwähnen wiederholt Tempelbauten in Niniveh (die Annahme Friedr. Delitssch in der 2. Auslage dieses Werkes,
Salmanassar I. um 1300 habe in Niniveh einen Königspalast erbaut und Niniveh dorübergehend zur Residenz erhoben, kann nur auf einer Verwechslung mit den berichteten
Tempelbauten beruhen). Die Hauptstadt Asspriens und Residenz der Könige von Asur,
45 14 Wegstunden südlich von Niniveh gelegen (die Ruinenstätte Kasa Serkat, wurde vom
Sultan dem Deutschen Kaiser 1902 zur Ausgrabung geschenkt; sie verspricht reiche Kunde
von der ältesten Geschichte Asspriens), und später Kelad. Niniveh blieb vorläusig ein
armseliges Nest. Sine Handelsfaktorei, Tempel und Kapellen, ein Zeughaus, die zum
Schutze war da die Beschoner musten ihre Augen zum Kegen des Simmels richten" 50 wasser war da, die Bewohner "mußten ihre Augen zum Regen des Himmels richten", da das Waffer des Tigris ungenießbar war, bis die Wafferleitung gebaut wurde, deren impofante Anlage die Felseninschriften von Babian preisen. Der erfte König, von dem wir bestimmt wiffen, daß er seine Residenz nach Niniveh verlegte, ift Asur-bel-kala, einer der Söhne Tiglatpilefer I. Eine in Niniveh gefundene nackte Istar-Statue trägt eine In-55 schrift des Königs. Jedenfalls hat Asurnavirpal um 880 Kelach wieder aufgebaut und von neuem zur Residenz erhoben. Seine Glanzzeit verdankt Ninive dem König Sansherib. Er hatte Babylon zerstört und wollte Niniveh zur ersten Stadt des Orients erheben. An Stelle des alten, ärmlichen Palastes am Ufer des Tebilti, der durch Übersschwemmungen so gelitten hatte, daß die Särge der Könige herausgeschwemmt worden waren, eo errichtete er ben "Balaft ohne Gleichen", jur Salfte im "Sethiterftil" (alfo an bie alten

Zeiten erinnernd), zur anderen Hälfte im "Affprerstil", und verband ihn mit einem großen Tier- und Pflanzenpark. Ferner erneuerte er die Mauern, richtete "bergegleich" Mauern und Wälle auf, erbaute Marstall und Zeughaus und schlug eine neue Brude über ben Choser. In einer seiner Bau-Inschriften heißt es: "Damals vergrößerte ich den Umfang meiner Mesidenz Niniveh. Ihre Straße — den Weg "Königstraße" — änderte ich und daute sie berrlich. Wall und Mauer daute ich funstvoll und berghoch, 100 große Ellen machte ich ihren Graben weit. Auf beiden Seiten ließ ich Inschriften andringen: 62 große Ellen habe ich die Breite der Königstraße dis zum Parkthore gemessen. Wenn je einer von den Einwohnern Ninivehs sein altes Haus umbaut und ein neues daut, und damit mit dem Tundemark feines Saufes in die Könisktraße sinsiskt den fall man auf feinant ein mit bem Fundament seines hauses in die Königstraße einrudt, den soll man auf seinem 10 Haufe an einen Pfahl hängen." Unter den Nachfolgern Sanheribs haben besonders Asarhaddon und Asurbanipal zur Vervollkommnung Ninivehs beigetragen. Asarhaddon baute einen neuen Palast und ein großes Zeughaus für Kriegsgerät und Kriegsbeute in dem Teil, dessen Trümmerhügel heute Nebi Nunus heißt, Asurbanipal errichtete Palastbauten im andern Teile der Doppelstadt, die heute Kujundschif heißt.

So ward Niniveh zur großen "erhabenen Stadt". Als die schönste und vielleicht größte Stadt des Orients hat sie hundert Jahre lang die Welt mit Staunen und Schrecken erfüllt. Von hier aus zogen die siegreichen Heere und die tributsordernden Boten (Na 2, 14) durch die Welt. Sie war der Mittelpunkt des Handels (Na 3, 16 "Ninivehe Kaufleute gahlreicher als die Sterne bes himmels"). Der gange haß und Born 20 ber von Affprien getnechteten Bölker entlud sicher Nineveh. Nicht ben Juden allein wird sie als "Stadt der Blutschulden, ganz mit Lug und Trug erfüllt und endlosem Raub" gegolten haben oder als "die Löwenhöhle, die mit Raub und Zerrissenem erfüllt ist, ohne daß jemand die Brut zu stören wagt" (Na 2, 12 f.).

Bald aber ging es abwärts. Im Dezember 683 (oder 682) wurde Sanherib von 25 einem seiner Söhne ermordet. Die bahylonische Chronit erzählt: "Am 20. Tebet tötete den Sanherib, den König von Assirien, sein Sohn in einem Aufruhr". Der Ort ber Ermordung wird Babylon gewesen sein. Denn Usurbanipal ergahlt, er habe bei ber Eroberung Babylons bei den Bilbern der Schutgottheiten (also am Tempeleingang), bei benen Sanherib ermordet wurde, Leute als Totenopfer hingeschlachtet. Man wird aber so kaum annehmen wollen, daß sie zu dem Zwecke nach Niniveh geschleppt wurden. Der spezielle Thatort wird der Marduk-Tempel gewesen sein. Der biblische Bericht widersspricht dem nicht: "Er kehrte zurück und blieb in Niniveh. Und als er andetete im Tempel Nisroks, seines Gottes, da erschlugen ihn..." Zwischen den beiden Säpen wird eine Lücke zu denken sein. Der Name Nisrok aber ist absichtlich aus Marduk verstümmelt (s. d. Art. 25 Merodach Bd XII S. 644, 22). Die zwei Söhne des biblischen Berichts beruhen auf Mißs verständnis; die Bibel hat wahrscheinlich zwei Namen derselben Berson überliefert (fiche H. Windler in Schrader, Reilinschr. und UX.3, S. 84 f.).

Unter Sanheribe Sohn und Nachfolger Afarhaddon und unter Afurbanipal begannen bie Erschütterungen, die das assprische Reich zerstörten um 608. Wir haben Bb XII, 40 S. 490 f. im Artikel Medien den Hergang bereits geschildert. Unter Asurbanipal mag sich der Bölkerhaß gegen Niniveh noch gesteigert haben. Niniveh wurde damals wirklich zu einer "Stadt der Blutthaten" (Na 3, 1). In eisernen Käsigen am Ostthor von Niniveh waren, wie die Taselschreiber Asurbanipals erzählen, arabische Könige an Ketten gelegt, der einer von ihnen grausam verstümmelt. Den Kopf des elamitischen Königs 45 Teuman hing er einem gesangenen Gambuläerfürsten um Nacken. Dann stellte er den Ropf auf einer Stange am Stadtthor auf und ließ dem Gambulaer die Saut abziehen. Zwei andere Gambuläerfürsten mußten im Räfig des Oftthors die Gebeine ihrer Lorfahren zerklopfen. Sben berselbe König hat Niniveh vor seinem Untergang einen Ruhmes-titel ohne Gleichen verschafft. Er hat Niniveh zu einer Hochschule "chaldäischer Weis- 50 heit" bis auf unsere Tage gemacht. Denn er errichtete in seinem Balaste eine Bibliothek ber babylonischen Litteratur, in beren Schätzen wir noch heute bie babylonisch-affprische Geisteswelt studieren.

Asurbanipals Sohn machte noch einmal Kelach zur Residenz. Unter seinem Sohne Sarakos wurde Niniveh 607 606 zerstört, s. Art. Medien. Daß es nicht von Grund 55 aus vernichtet wurde, beweist der Zustand der Trümmerhügel. Der Dialog bei dem aus Samosata (!) stammenden Lucian zwischen Merkur und Charon: "Mein guter Fährmann, Rineveh ift fo zerftort, bag man nicht fagen kann, wo es geftanden hat; teine Gpur ift übrig geblieben", beruht auf Übertreibung.

Die Trümmerhügel, die das alte Niniveh bergen, liegen gegenüber der heu= 60 Real-Enchtlopabie für Theologie und Rirche. 8. A. XIV.

Nach der Gen 10, 11 vorliegenden Überlieferung gründete Nimrod (Atesias sagt Ninus) von Babel aus in der Landschaft Asur die Stadt Niniveh. Dazu stimmt Mi 5, 5, wo "Land Nimrods" mit Higig eperegetisch zu Assprien gehört, nicht etwa Sinear-Babylonien im Gegensatz zu "Land Assur"; voll. auch Elemens, Rekognitionen I, 5 30. Da der vorhergehende Bers Gen 10, 7 uns nach Arabien führt (die "Söhne Kuschs" sind arabische Landschaften; Kusch selbst ist Bezeichnung der arabischen Gegend, die in der Richtung nach dem afrikanischen Kusch-Ättbiopien liegt, wie ein anderer Teil Arabiens als Durchgangsland für Misraim-Egypten Musri heißt), so ist nach der Meinung des Bersassers von Gen 10 Nimrod von arabischer Herburg. Die arabische Nimrod-Trasodition, die besonders in der Nähe von Nineve lebendig ist, kann übrigens nicht ausschließlich

biblischen Urfprungs fein.

Die geschichtlichen Zeugnisse führen uns nicht bis an ben Ursprung Ninivehs zurud. Bon altersher mag die Ortschaft an der Karawanenstraße, die an der Chosermundung über den Tigris führt, als Handelstolonie und dann natürlich auch als Kultort von Bedeutung 16 gewesen sein. Ursprünglich ist es wohl Filiale einer babylonischen Stadt gleichen Namens. Die altbabylonische Litteratur aus Gudeas und Hammurabis Zeit kennt ein babylonisches Ninua-ki, das immer in Berbindung mit Ki-nu-nir-ki (Borsippa?) zusammen genannt wird und das wohl identisch ist mit dem Ninua-ki der Tempellisten von Telloh, wenn man nicht annehmen will, daß es zwei babylonische Niniveh gegeben hat (auch ber arabische 20 Geograph kennt noch ein babylonisches Ninawaj). Wenn der südbabylonische König Gudea (um 2000?) erzählt, er habe in Rineve einen Istartempel gebaut, so mag das babylonische Riniveh gemeint sein. Aber auch das affprische Riniveh war damals bereits von Bedeutung. Im Louvre befindet fich eine Inschrift des zweiten Königs von Ur (Dungi um 2700), die in Niniveh gefunden wurde und bon ber Erbauung eines Nergaltempels be-26 richtet, die taum nachträglich dahin geschleppt sein tann. Und nach den Botivschalen Salmanassars I., deren Angaben durch die historischen Reminiscenzen der Unnalen Tiglatpilesers I. ihre Ergänzung sinden, hat schon der assprische König Samsi-Ramman I., Sohn Isme-Dagans (um 1820) den Istartempel in Niniveh renoviert, den dann Asuruballit und Salmanassar I. selbst (um 1300) erneuert hat. Gleichwohl ist es sicher, daß 30 das Niniveh der altesten uns bekannten Zeit weber babylonisch noch affprisch war. Biels mehr ift es der Mittelpunkt einer der selbstständigen Staatenbildungen gewesen, die im eigentlichen Mesopotamien lagen, eine Zeit lang bas Reich kissati gebildet haben (f. A. Mesopotamien Bb XII S. 657), und bie als Vermittler babylonischer Kultur zu ben angrengenden Bölfern, besonders ben Uffprern, eine wichtige Rolle gespielt haben. In ber 85 Amarnazeit (um 1450) gehört Niniveh zu dem Reiche der (hethitischen) Mitanni, die das Kissati-Reich überflutet haben. Der Mitannikönig Tusratta muß Niniveh besessen haben; denn er schickt eine Statue der Stadtgöttin als Huldigung nach Agypten und in einem anderen Mitannibriese heißt Niniveh die Stadt der Göttin Sa-us-[bi], das ist aber der anderen Mitannienerse heißt Ainweh die Stadt der Gottin Sa-us-[d], das ist aber der Mitanniename der Iktar. Dann haben die Asspriationer Kiniveh erobert, frühestens unter Akur40 uballit. Die assprischen Könige des 14.—12. Jahrhunderts erwähnen wiederholt Tempelbauten in Niniveh (die Annahme Friedr. Delipsche in der 2. Aussage dieses Wertes,
Salmansfar I. um 1300 habe in Niniveh einen Königspalast erbaut und Niniveh vorübergehend zur Residenz erhoben, kann nur auf einer Verwechslung mit den berichteten Tempelbauten beruhen). Die Hauptstadt Asspriens und Residenz der Könige von Asur,
45 14 Wegstunden süblich von Niniveh gelegen (die Ruinenstätte Kas a Serkat, wurde vom
Sultan dem Deutschen Kaiser 1902 zur Ausgradung geschenkt; sie verspricht reiche Kunde
von der ältesten Kelchichte Asspriens) und häter Kelach. Viniveh blieb porläusig ein von der Schichen Kaljer 1902 zur Ausgravung geschentt; pie verpricht reiche Kunde von der ältesten Geschichte Asspriens), und später Kelach. Niniveh blieb vorläufig ein armseliges Nest. Eine Handlössaktorei, Tempel und Kapellen, ein Zeughaus, die zum Schutze nötigen Befestigungen — das waren die Hauptbauwerke. Nicht einmal Trinkstomsser war die Bewohner "mußten ihre Augen zum Regen des Himmels richten", da das Wasser des Tigris ungenießbar war, die die Wasserleitung gedaut wurde, deren imposante Anlage die Fessenischten von Bavian pressen. Der erste König, von dem wir hestimmt wissen das er seine Residen and Ninive verlette ist König, von dem wir bestimmt wiffen, daß er seine Residenz nach Niniveh verlegte, ist Abur-bel-kala, einer ber Söhne Tiglatpileser I. Eine in Niniveh gefundene nackte Istar-Statue trägt eine Institute bes Königs. Jedenfalls hat Asurnavirpal um 880 Kelach wieder aufgebaut und von neuem zur Residenz erhoben. Seine Glanzzeit verdankt Ninive dem König Sanberib. Er hatte Babylon zerstört und wollte Niniveh zur ersten Stadt des Orients erheben. Un Stelle bes alten, ärmlichen Balaftes am Ufer bes Tebilti, ber burch Überichwemmungen so gelitten hatte, daß die Särge der Könige herausgeschwemmt worden waren, 80 errichtete er den "Balaft ohne Gleichen", zur Sälfte im "Hethiterftil" (also an die alten

Zeiten erinnernd), zur anderen Hälfte im "Affprerstil", und verband ihn mit einem großen Tier- und Bflanzenpark. Ferner erneuerte er die Mauern, richtete "bergegleich" Mauern und Balle auf, erbaute Marstall und Zeughaus und schlug eine neue Brude über ben Choser. In einer seiner Bau-Inschriften heißt es: "Damals vergrößerte ich den Umfang meiner Residenz Niniveh. Ihre Straße — ben Weg "Königstraße" — änderte ich und baute sie 5 herrlich. Wall und Mauer baute ich funstvoll und berghoch, 100 große Ellen machte ich ihren Graben weit. Auf beiden Seiten ließ ich Inschriften andringen: 62 große Ellen habe ich die Breite der Königstraße bis zum Parkthore gemessen. Wenn je einer von den Einwohnern Ninivehs sein altes Haus umbaut und ein neues baut, und damit mit dem Fundament seines Hauses in die Königstraße einrückt, den soll man auf seinem 10 Hause an einen Pfahl hängen." Unter den Nachfolgern Sanheribs haben besonders Alarhaddon und Asurbanipal zur Vervollkommung Ninivehs beigetragen. Usarhaddon koute einen neuen Nalast und ein großes Louchaus für Priozskaust und Grinzskauta im baute einen neuen Balast und ein großes Zeughaus für Kriegsgerät und Kriegsbeute in dem Teil, dessen Trümmerhügel heute Nebi Nunus beißt, Asurbanipal errichtete Palastbauten im andern Teile der Doppelstadt, die heute Kujundschik heißt.

So ward Niniveh zur großen "erhabenen Stadt". Als die schönste und vielleicht größte Stadt des Drients hat fie hundert Jahre lang die Welt mit Staunen und Schrecken erfüllt. Bon hier aus zogen die siegreichen heere und die tributfordernden Boten (Na 2, 14) durch die Welt. Sie war der Mittelpunkt des Handels (Na 3, 16 "Ninivehs Kaufleute gahlreicher als die Sterne des himmels"). Der ganze haß und Zorn 20 ber von Affprien gefnechteten Bölfer entlud sich über Nineveh. Richt den Juden allein wird fie als "Stadt ber Blutschulden, ganz mit Lug und Trug erfüllt und endlosem Raub" gegolten haben oder als "die Löwenhöhle, die mit Raub und Zerriffenem erfüllt

ift, ohne daß jemand die Brut zu ftoren wagt" (Na 2, 12 f.).

Bald aber ging es abwärts. Im Dezember 683 (ober 682) wurde Sanherib von 25 einem seiner Söhne ermordet. Die babylonische Chronik erzählt: "Am 20. Tebet tötete den Sanherib, den König von Ussprien, sein Sohn nienem Aufruhr". Der Ort der Ermordung wird Babylon gewesen sein. Denn Usurbanipal erzählt, er habe bei der Ernherung Rahylang bei den Rilbern der Schutzantsleiten (alle erzählt, er habe bei der Ernherung Rahylang bei den Rilbern der Schutzantsleiten (alle erzählt, er habe bei der Eroberung Babylons bei ben Bilbern ber Schutgottheiten (alfo am Tempeleingang), bei benen Sanherib ermordet wurde, Leute als Totenopfer hingeschlachtet. Man wird aber so kaum annehmen wollen, daß sie zu dem Zwecke nach Niniveh geschleppt wurden. Der spezielle Thatort wird der Marduk-Tempel gewesen sein. Der biblische Bericht widersspricht dem nicht: "Er kehrte zurück und blieb in Niniveh. Und als er anbetete im Tempel Nisroks, seines Gottes, da erschlugen ihn..." Zwischen den beiden Sägen wird eine Lücke zu denken sein. Der Name Nisrok aber ist absichtlich aus Marduk verstümmelt (s. d. Nrt. 25 Merodach Bd XII S. 644, 22). Die zwei Söhne des biblischen Berichts beruhen auf Mißsterkskappen des Wieles des Weischen Berichts beruhen auf Mißsterkskappen des Weischen Berichts beruhen auf Mißs verständnis; die Bibel hat mahrscheinlich zwei Namen derselben Person überliefert (fiehe H. Bindler in Schrader, Keilinschr. und UT.2, S. 84 f.).

Unter Sanheribs Sohn und Nachfolger Asarbaddon und unter Asurbanipal begannen die Erschütterungen, die das affprische Reich zerstörten um 608. Wir haben Bb XII, 40 S. 490 f. im Artikel Medien den Hergang bereits geschildert. Unter Asurbanipal mag sich der Bölkerhaß gegen Niniveh noch gesteigert haben. Niniveh wurde damals wirklich zu einer "Stadt der Blutthaten" (Na 3, 1). In eisernen Käfigen am Ostthor von Niniveh waren, wie die Taselschreiber Asurbanipals erzählen, arabische Könige an Ketten gelegt, der eine von ihnen grausam verstümmelt. Den Kopf des elamitischen Königs 45 Teuman hing er einem gesangenen Gambuläerfürsten um den Nacken. Dann stellte er den Ropf auf einer Stange am Stadtthor auf und ließ bem Gambulaer die haut abziehen. 3wei andere Gambulaerfürsten mußten im Käfig des Oftthors die Gebeine ihrer Borfahren zerklopfen. Eben derfelbe König hat Niniveh vor seinem Untergang einen Ruhmestitel ohne Gleichen verschafft. Er hat Niniveh zu einer Hochschule "chaldäischer Weis= 50 heit" bis auf unsere Tage gemacht. Denn er errichtete in seinem Balaste eine Bibliothek der babylonischen Litteratur, in deren Schäten wir noch heute die babylonisch-affprische Geisteswelt studieren.

Usurbanipals Sohn machte noch einmal Kelach zur Residenz. Unter seinem Sohne Sarakos wurde Niniveh 607 606 zerstört, f. Art. Medien. Daß es nicht von Grund 55 aus vernichtet wurde, beweist der Zustand der Trümmerhügel. Der Dialog bei dem aus Samofata (!) ftammenden Lucian zwischen Merkur und Charon: "Mein guter Fährmann, Nineveh ist so zerstört, daß man nicht sagen kann, wo es gestanden hat; keine Spur ist übrig geblieben", beruht auf Übertreibung. Die Trümmerhügel, die das alte Niniveh bergen, liegen gegenüber der heu= 60

Real=Enchtlopable für Theologie und Rirche. 8. A. XIV.

tigen Stadt Moful, auf dem linken Tigrisufer an der Mündung des Chofer. Daß hier Niniveh zu suchen ist, hat man von jeher gewußt. Carsten Niebuhr hat die Ruinenfelder zum erstenmale durchforscht und die Tradition, nach der sie das nahe Niniveh bergen sollten, wissenschaftlich begründet. Derselbe Niebuhr hat dann später, als er sich durch 5 die Studien der altperfischen Inschriften fast blind gearbeitet hatte, die prophetischen Worte niedergeschrieben: "Niniveh wird bas Bompeji Mittelasiens werden, eine unermegliche und noch unberührte Fundgrube für unsere Nachkommen. Bereitet den Weg, die ihr es bers mögt, zur Entzifferung auch der affprischen Keilschrift". Der Bahnbrecher für die Ausgrabung Rinivehe war ber oben S. 111 erwähnte James Rich, der 1820 die Ruinen-10 hügel untersucht hat. Die von ihm entworfenen Plane wurden samt einer von ihm gefundenen Keilschrifttasel nach seinem Tode 1836 veröffentlicht: Narrative of a residence in Koordistan and on the site of ancient Niniveh. Die eigentliche Geschichte der Ausgrabung von Niniveh ist mit den Namen der beiden französischen Konsuln von Mosul, Emil Botta und Victor Place und vor allem mit dem des Engländers Uusten Henry Lahard verbunden. Die Ausgrabung ist auch heute nur die zur Hälfte gebiehen. Aus der Stuation der zwei Hügel, Kujundsst und Nebi Yunus (der letztere gilt ben Arabern als Grabmal des Bropheten Jona; die abergläubische Scheu verhindert die spstematische Ausgrabung, hält aber die Araber nicht ab, Raubbau auf Altertümer zu treiben), durfte zu schließen sein, daß Niniveh eine Doppelftadt gewesen ift, wie Babylon und 20 Borsippa, Sepharwajim d. i. Sippar u. a. Botta wurde durch die ersten Ausgrabungen in Kujundschit, die im Dezember 1842 begannen, zunächst enttäuscht. Ein Bauer lenkte seine Aufmerksamkeit auf sein Dörfchen Khorsabad, das vier Stunden nördlicher lag. Hier wurde, nachdem die Einwohner expropriiert waren, ein Palast bloßgelegt — man befand sich, wie man später erfuhr, an der Stätte der glänzenden Residenz Sargons, und 25 bald tauchte unter prachtvollen Alabafterreliefs der Palafthallen neben den wertvollsten Geschichtsurfunden das Riesenbildnis dieses Königs auf, der einst (722) Samarien erobert hat. Inzwischen fand Henry Lahard, später in der Arbeit verbunden mit dem englischen Konsul von Mosul Hormuzd Rassam, südlich von Riniveh in Nimrud (der Stätte des biblischen Kelach) die Reste von drei assprischen Königspalästen (Asurnasirpal, Salmanassar II., 30 Afarhabbon), später auch die Reste eines Tempels und Etagenturms aus Asurnagirpals Beit, und dann in dem Gebiete Ninivehs felbst, unter dem Hügel Rujundschit, den Palast Sanheribs mit 71 Räumen, deren Wände fast fämtlich in prachtvollen Reliefs die Kriegsund Jagdzüge und bas häusliche Leben ber affprischen Großkönige illustrierten. Nebenber ftellte er fest, daß unter Nebi Junus die Palaste Ramanniraris, und je ein anderer 35 Balaft Sauheribs und Afarhaddons liegen, und bei einer besonderen Campagne fand er in Kal'a Serkat, wo bemnächst bie deutsche Orientgesellschaft die Ausgrabung fortseten wird, die Funde des Palastes Tiglatpilesers I. nebst den Annalen dieses Königs. Nachsbem 1851 Layards Thätigkeit zu Ende war, setzte Hormuzd Rassam die Arbeiten fort. Er sand in Kal'a Serkat Duplikate der wichtigen Tiglatpileser-Annalen, in Nimrud die oben S. 690 erwähnten Statuen mit der Glorisizierung des Nebo. Als er dann aber im nördlichen Kujundschik, das eigentlich den Arbeiten von Victor Place reserviert war, zu graben begann, überftiegen feine Funde alles bisher Dagewesene. Er ftieß 1854 auf den Balaft Asurbanipals, des biblischen Sardanapal. In dem Löwenjagdsaale fand er in Tausenden von gebrannten Backteinscherben einen Teil von Asurbanipals königlicher Bibliothek, — eine 45 Bücherei ohne gleichen, in der der hochgesinnte Ronig, wie wir jest wissen, die Litteratur= schätze nicht nur der Affhrer, sondern auch vor allem der Babylonier, denen ja auch Ni= niveh seine Aultur verdankt, in Abschriften niederlegen ließ. Erst lange nachher wußte man die Fundgrube voll zu würdigen. Unter den Bruchstücken, die nach London kamen, fand 18 Jahre später (1872) George Smith, einer der gelehrten Beamten des britischen 30 Museums, ein Bruchstück des assprischen Sintsslutderichtes mit unzweiselhaften Parallelen jur biblischen Erzählung. Die Erregung über den Fund ist unbescreiblich gewesen. "Bohl nur wenige wissenschaftliche Entdedungen machten von sich reden, wie die des babylonischen Sintslutberichtes", mit diesen Worten begann damals der Franzose Francois Lenormant seine Abhandlung "über die Sintslut und die babylonische Epopoe". Eine große Londoner Zeitung, der Daily Telegraph, schicke Georg Smith auf ihre Kosten nach Mosul und unter den massenhaften Funden in den Trümmern der Bibliothet, über die sich ihre gangräse Londoner in den Verlanden in den Verlanden der Bibliothet, über die sich jene generose Zeitung bepeschieren ließ, befanden sich auch die Bruchstude ber fieben Tafeln des babylonischen Schöpfungs-Epos. Dieser Fund von Niniveh bildet noch heute "das höchste Kleinob der Reilschriftforschung". Die Arbeiten von Lavard und 60 George Smith find bann noch einmal von Hormuzd Raffam aufgenommen worden. Er

fand in Balawat fünf Stunden öftlich von Niniveh die Broncethore mit den prachtvollen getriebenen Kriegsdarstellungen Salmanassars. In Kujundschick erbeutete er etwa 2000 Fragmente ber Bibliothek, die Unnalen Usurbanipals und Sanheribs. Mißhelligkeiten zwischen England und der Türkei haben verschulbet, daß die Palasttrümmer wieder zusgeschüttet werden mußten. Nur ein geringer Teil der Bibliothek, allerdings bereits Zehn= 5 tausende von Fragmenten umfassend, ist bisher ins britische Museum gerettet worden. Wenn es einer ersehnten glücklichen Zukunft gelungen sein wird, die unterbrochene Ausgrabung der Bibliothet von Niniveh zu vollenden, so wird ein großartiges Material zur Erforschung babylonischen Geisteslebens vorliegen. Aber auch bann wird für unsere Kenntnis der Religion das wichtigste fehlen: die Tempelüberlieferungen, die 10 uns über die Geschichte ber babplonischen Kulte Aufschluß geben. Tempelarchive werben erft gefunden werden, wenn ber Zauberstab des Spatens die Geheimnisse all der Trummerhügel berühren wird, beren Städte und Tempel in vieltaufendjährigem Schlafe brüben unter bem Sande ber Bufte liegen.

Die Ausdehnung und Größe der alten Stadt Niniveh läßt sich nach den 16 Ausgrabungen zur Zeit noch nicht angeben. Die Angabe Jonas 3,7, sie habe 120000 Einwohner gehabt, wird kaum übertrieben sein. Hingegen beruht die Annahme des uns vorliegenden Textes von Gen 10, 12: "Niniveh und Rehoboth-Fr und Kalah, und Resen zwischen Niniveh und Kalah — das ist die große Stadt", auf einem Jrrtum des Glossators. "Das ist die große Stadt", ist nachträglich eingeschoben. Rehoboth-Fr ist wahr- 20 scheinlich das ribit Nina der Keilinschriften und ist wohl an der Stelle des heutigen Mosul gegenüber von Riniveh zu suchen, Kalah ist Kelach, die oben S. 114 besprochene Stadt unter dem Trummerhugel Nimrud; Resen ist ebenfalls ein selbstständiger Ort, der unter einem der kleinen Trummerhugel zwischen Riniveh und Rimrud zu fuchen sein

wird; es wird identisch sein mit dem von Lenophon erwähnten Larissa.

III. Die politischen Beziehungen der Reiche am Euphrat und Tigris zu Jörael-Juda. Das Bolk Jörael ist in der mittleren Königszeit von den politischen Ereignissen des Zweistromlandes lebhaft berührt worden. Von jeher gingen durch Kanaan die Karawanenstraßen, auf denen vom Euphratsande her sich die Handels- und Kriegszüge bewegten, die Arabien und Agypten zum Ziele hatten. Die ägyptischen und assprischen so Königsbilder und Inscriften am Nahr el Kelb bei Beirut sind noch heute lebendige Zeugnisse biefes Berkehrs. Seit den Zeiten Afurnagirpals galt als eines der hauptziele der affprischen Reichspolitik der "Zug nach dem Westen". Die Großkönige brauchten freie Bahn nach ben Häfen des Mittelmeers. Den friegerischen Berwickelungen, die sich hieraus für die palästinensischen Rleinstaaten ergaben, fiel bas Norbreich unter Salmanaffar und Sargon 36 und später bas Reich Juda unter Nebutadnezar jum Opfer. Darum find die sog. Geschichtsbücher bes Alten Testaments und insbesondere die Schriften der Propheten, die in Niniveh und Babylon nacheinander die Zuchtruten Gottes für ihr Volk sehen mußten, voll von Beziehungen zu den großen Reichen am Euphrat und Tigris. Und seit die Baläste von Niniveh und Babylon mit ihren zahlreichen Reliefs und Kriegsannalen zu 40 Tage getreten sind, ist unser Verständnis der Geschichtsbucher und der prophetischen Bilderreden und Weissagungssprüche in erwünschter Weise gefördert worden. Fragt man nach der Übereinstimmung der afsprischen und biblischen Geschichtsangaben, so gilt noch heute Eberhard Schraders Urteil: Die Konfordang der Thatsachen ist eine zwar nicht absolute, aber im großen und gangen burchaus befriedigende.

Bon unschätbarem Werte für die Bergleichung der affprischen und israelitischen Beschichte erwies sich die Auffindung der affprischen Königslisten-Fragmente (bas erste Stud entbedte henry Rawlinfon 1862 unter ben Bruchstuden ber Bibliothet Afurbanipale). Rach einer bis jest nur in Uffprien nachgewiesenen Sitte find in diesen Listen die einzelnen Jahre der Reihe nach durch je einen der obersten Staatsbeamten (limmu) bezeichnet, so 50 daß man die Datierung der Urkunden demnach bestimmen konnte. Was die Archontenverzeichnisse für das Studium der hellenischen Geschichte und die Konsularfasten für die römische Geschichte bedeuten, das bedeuten die assprischen Limmulisten (man hat sie nach dem griechischen Borgang Eponymenkanon genannt) für die Geschichte der Mittelmeervölker. Die bisher gesundenen Listen umfassen die Jahre 893—666 v. Chr., ergänzen also den ptoles 55 mäischen Kanon, der von 747—555 bez. 538 reicht. Bon besonderer Wichtigkeit ist der Teil der Listen, der in einer besonderen Rubrit die wichtigsten Ereignisse des betreffenden Jahres angiebt. Hier wird für das 9. Jahr des Königs Asurdan III. bemerkt: "Im Monat Siwan (Juni) erlitt die Sonne eine Verfinsterung." Nach astronomischer Berechnung tann nur die totale Sonnenfinsternis gemeint sein, die in Niniveh am 26. Juni 763 co

gesehen worden ist. Mit dieser Angabe ift also ber feste Bunkt für die Geschichtsberechnung gegeben. Afurdan III., bessen Regierungsjahre man vor und nach dieser Angabe (es sind je neun) abzählen kann, regierte also 772—754 v. Chr. Man kann demnach seine Regierungszeit wie die der vorhergehenden und nachfolgenden in der Lifte genannten Könige 5 unter der Voraussetzung der Richtigkeit des Anfangs unserer Zeitrechnung mit derselben Genauigkeit angeben, wie die Regierungszeit eines deutschen Königs. Man wird ermessen, wie wichtig das für die Bibelforschung ift. Denn gerade für die mittlere Königszeit find Die affprischen Liften ziemlich vollständig. Das ift um so willtommener, weil wir wiffen, dak die biblischen Geschichtsschreiber bie und ba auf eine peinliche Chronistit zu Gunften ihrer 10 Vorliebe für heilige Zahlen verzichtet haben. Das verrät bekanntlich ber in der Septuaginta zu 1 Kg 6, 1 befindliche Zusat, es seien 480 Jahre, d. h. 12×40 Jahre vom Exil bis zur Tempelweihe Salomos verfloffen.

Wir verzichten auf einen vollständigen Abriß der Geschichte Affpriens, wie er in der 2. Auflage unter Sanherib von Friedrich Delitich gegeben worden ift. Inzwischen sind 16 größere, zuverläffige Geschichtsbarftellungen erschienen, auf die in den Litteraturangaben verwiesen wurde. Hingegen wird es dem Zweck dieser theologischen Enchklopädie entsprechen, wenn wir die Abschnitte assprischer Geschichte kizzieren, die für das Verständnis der biblischen Angaben von Belang sind (ausführlicher wird das geschehen in meinem in Vorbereitung befindlichen biblisch-babylonischen Handbuche: Das Alte Testament im Lichte 20 des alten Orients). Die Annalen von Niniveh und Babylon zeigen, daß die kleinen Staaten Brael und Juda mit hohem politischem Interesse beobachtet wurden, ein großer

Teil der biblischen Könige wird in den Inschriften mit Namen genannt.

Teil der biblischen Könige wird in den Inschriften mit Namen genannt.

Bei Salmanassar II. (860—825) wird für das 3. Eponymenjahr als Hauptereignis bemerkt: "Zug nach dem Westen". Unter den Gegnern, die er in der Schlacht 25 bei Karkar (854) besiegt, wird in den Annalen, die die Westlandszüge beschreiben, ausdrücklich Ahab, König von Israel (A-ha-ab-du Sir-'-la-ai) genannt, der mit 2000 Wagen und 10000 Kriegern beteiligt war. Bei einem späteren Zuge nach Ahabs Tode hatte in Israel die assyrische Partei die Oberhand: Jehu von Israel (Ja-u-amar Humrs) huldigt dem Salmanassar und schückte ihm Tribut. "Haus Omri" heißt 30 Jörael ständig bei den assyrischen Taselschreibern (die Könige "Sohn Ömris", weil die Opnassie Omri regierte, als Assyrien zum erstennale Unspruch auf Israel erhob. Juda wird vorläusig nicht erwähnt; es ist die Jotam und Ahas immer stillschweigend zu Israel, zu dem es in einer Art Basalenverhältnis stand, hinzuzudenken. Die Tributsendung Jehus ist auf dem schwarzen Obelisken Salmanassar illustriert. Die Abordnung sendung Jehus ist auf dem schwarzen Obelisten Salmanassars illustriert. Die Abordnung 85 Jehus ist an dem Typus der Gesichter erkennbar und wird durch die Beischriften ausdrudlich als solche bestätigt. Die Beischriften lauten: "Tribut Jehus, Sohnes bes Omri: Silber- und Goldbarren, saplu (Fußschemel?) aus Gold, zukut aus Gold, Becher (?) aus Gold, dalani aus Gold, Bleibarren, hukuttu (Holzgegenstände) für die Hand des Königs, budilhäti (ebenfalls Holzgegenstände) empfing ich von ihm".

Salmanassar hat sich in den letzten Zeiten seiner Regierung ebenso wie seine Nachfolger wenig um das Westland kümmern können. Abad ver Tungs Sidon Omri-

berichtet auf der einzigen Inschrift, die wir von ihm haben, daß er Thrus, Sidon, Omrisland, Edom, Philistäa, Tribut auferlegt habe. Die assprische Partei in Israel hat damals die Assprir als Befreier begrüßt. "Es erstand ihnen ein Retter", heißt es 2 Kg 13, 5, das ist Abadnirari. Jedenfalls hat der Assprerkönig dem Staate Israel zum alten Besitsstand verholsen, der es durch den 2 Kg 8, 12 angedeuteten Rachezug der Damass

cener verloren hatte.

Um fraftigsten hat unter ben affprischen Königen Tiglatpileser III. (745-727) ober Phul (bas ift sein babylonischer Name) in bas Westland eingegriffen. Was 2 Kg 16 richten. Als Rezin von Sprien und Pekach von Israel sich dafür rächen wollten, hat Juda direkt bei Phul um Hilfe nachgesucht (2 Kg 16, 7). Jesais hat ihn ermutigt. 60 Der Zug Phuls nach dem Westlande 734 hat Ahas aus der Not befreit. Er zieht GaNiniveb 117

liläa und das Gebiet Manasse als damascenisches Gebiet ein und faßt es mit Teilen bes Hauran zur Provinz Soba zusammen. In einer Inschrift, die die Ereignisse bes Jahres 733 schildert, sagt Phul, er habe alle Städte des "Hauses Omri" auf den früheren Feldzügen zum Gebiete seines Landes gezogen, die Bewohner in die Gefangenschaft gesführt und nur Samarien (Ephraim) übrig gesassen. Die Bibel berichtet diese Wegführung 5 2 Kg 15, 29. Die nördliche Hälfte Jöraels, Manasse, war also ganz assprisch. Deshalb sagt wohl Hosea fast nur Ephraim und nicht mehr Jörael. Während nun Phul 733 gegen Gaza vorrücke, wurde Petach in Samarien gestürzt und Hosea (A-u-si') übernahm mit Genehmigung des assprischen Königs die Herrschaft. Es heißt in den Inschriften Phuls: "Petach ihren König stürzten sie, Hosea setzte ich szur Herrschaft über 10 sie. Zehn Talente Gold . . Talente Silber empfing ich als Geschent". Durch diese Versche mid die Silvertin in Allente Silber empfing ich als Geschent". Angabe wird die Situation in 2 Reg 15, 30 ("Hofea zettelte eine Berschwörung wider Pekach an, ermordete ihn und ward König an seiner Statt") bestätigt und erläutert. Auch ergiebt sich daraus, daß 2 Kg 17, 3 Salmanassar forrigiert werden muß in Phul. Ahas von Juda erfüllte dann im folgenden Jahre 733 seine Lehnspflicht gegenüber Usiprien, 15 als Phul zum Vernichtungskampf gegen das isolierte Damaskus hernango. Wir haben und vorzustellen, daß Ahas persönlich sich im Gesolge Tiglatpilesers befunden hat wähzend des Siegeszuges, von dem die Taselschreiber ausschlich erzählen. Die Belagerung von Damaskus von dem 2 Co. 16. 9 summerisch herichtet wird kleint sich durch aus von Damaskus, von der 2 Kg 16, 9 summarisch berichtet wird, scheint sich durch zwei Jahre hingezogen zu haben (733 und 732). Nach der Eroberung der Stadt standen 20 die phonizischen Hafen dem affprischen Großkönig offen. Lange hat sich dann auch ber Rest des Staates Israel nicht halten können.

Hofea von Jerael muß balb nach Phule Tobe Salmanaffar IV. (Tebet 726 bis Tebet 722) im Einverständnis mit Thrus und anderen Besitzern von Mittelmeerhäfen Tribut verweigert haben. Wir bestigen leider keine Inschriften aus der Zeit. Sie 25 müßten vom Strafzug gegen das Westland und von der dreijährigen Belagerung Samariens (2 Kg 17, 5) erzählen. Die Übergabe der Stadt erfolgte erst unter seinem Nachsfolger, dem Usurpator Sargon (722—705). Seine Annalen erzählen gleich im Ansang den Fall Samariens: "Im Ansang meiner Regierung (722) und in meinem ersten Regierungsjahr . . . Samaria belagerte und eroberte ich . . . (3 Zeilen sehlen) . . . 27 290 30 Einwohner schleppte ich sort, 50 Streitwagen als meine königliche Streitmacht hob ich bort aus, . . . stellte ich wieder her und machte es wie früher. Leute aus allen Ländern, meine Gefangenen, siedelte ich dort an. Meine Beamten setzte ich als Statthalter über fie. Tribut und Abgabe wie den affprischen legte ich ihnen auf." Wir nennen dieses Ereignis "die Wegführung der 10 Stämme". In Wirklichkeit war die Hauptsache 11 Jahre 35 früher geschehen. Der Bericht 1 Chr 5, 26 u. 6 wirft die Berichte der beiden Weg= führungen 733 und 722 gusammen. 3wei Jahre später hat der Rest ber alten Ginwohnerschaft unter Führung bes Aramäerstaates Hamat noch einmal sich an einer Er-bebung gegen Uffprien beteiligt. Der Erfolg war, daß auch Hamat und damit der Rest

verling gegen Aramäerstaates assyrische Provinz wurde.

Die Hisprer halfen nicht zur Wiederaufrichtung des Davidreiches. Die Begeisterung für Niniveh wird sich schon zu Ahas Zeiten abgefühlt haben. Hista, sein Nachfolger, versband sich dann auch mit Assyrischen Siederaufrichtung von Asdob ausbrachen, beteiligt war. Aber 45 der Erfolge war bein Mittelsprien unter Führung von Asdob ausbrachen, beteiligt war. Aber 45 der Erfolge war kein allistischen Mehren Siede Merriche Mehren Siede fannte sich ber Erfolg war kein gludlicher. Asood wurde affprische Proving. Juda konnte sich nicht über Strenge beklagen, wenn es diesmal verschont blieb. Bald darauf kam für Juda von ganz anderer Seite neue Berlodung, fich von Uffprien loszusagen. Merobach = baladan, ber zum Aufruhr geneigte Statthalter von Babylon, hatte ichon früher eine Befandtichaft nach Jerufalem geschickt, ber Siskia Geschenke brachte und sich nach seinem w Befinden erkundigte (2 Kg 20; Jes 39). Seine Gesandten sind gewiß auch an anderen palästinensischen Höfen Hofftenen, um unter den mißmutigen Basallen Stimmung gegen Assprien zu machen. Histia hoffte nun, Babylon könnte dem Staate Juda zum alten Davidreiche verhelsen. Durch eine große religiöse Reform sollte die neue Ara inauguriert werden. 2 Chr 30,6—11 zeigt, daß Histia Boten durch die alten Gebiete von Ephraim 55 und Manasse schiefte, um zum Anschluß an Judaa wider Assprien einzuladen. Jesaias hat mit Recht gewarnt; Sargons Sohn Sanherib (705—681) hatte wie sein Bater zunächst mit Babylon zu thun, zog aber 701 gegen Palästina (f. hierzu Brasek, Sansberibs Feldzüge gegen Juda, Mt. d. Borderas. Gesellsch. 1903, 113 ff., wo die übrige Litt. angegeben ist). Nur Tyrus, das Sanherib vergeblich belagerte, und hista leistete w

Widerstand in der Hoffnung auf die Hilfe der Fürsten von Musuri und Melubbi (das sind arabische Scheiks). Über diesen Feldzug berichtet der biblische Bericht 2 Kg 18, 13—16: "Im vierzehnten Jahre des Königs Hista zog Sanherib, der König von Assprien, wider alle sesten Städte Judas und nahm sie ein. Da sandte Hista, der König von Juda, 5 an den König von Assprien nach Lachis und ließ sagen: Ich habe mich vergangen, ziehe wieder ab von mir; was du mir auslegst, will ich tragen! Da legte der König von Assprien Hista 300 Talente Silber und 30 Talente Gold aus." Hista mußte, um diese Riesensumme auszubringen, Tempel- und Palastschap angreisen, ja sogar die Goldbleche von den Tempelthoren abreißen. Der assprische Bericht erzählt die gleichen

10 Ereigniffe folgendermaßen:

"Und von Histia, bem Judaer, der sich nicht unter mein Joch gebeugt hatte, belagerte ich 46 feste Städte, mit Mauern versehene, die kleineren Städte in ihrer Umgebung ohne Zahl mit der Niedertretung der Wälle und dem Ansturm der Widder, dem Angriff der zük-sepä-Truppen, Breschen, Beilen und Axten belagerte und erstoberte ich (sie); 200 150 Menschen, jung, alt, männlich und weiblich, Rosse, Maultiere, Esel, Kameele, Rinder und Kleinvieh ohne Zahl führte ich von ihnen heraus und rechnete sie als Beute. Ihn selbst sperrte ich wie einen Käsigvogel in Jerusalem, seiner Residenz, ein; feste Plate befestigte ich gegen ihn und ließ die aus dem Thore seiner Stadt Herauskommenden fich zuruckwenden. Seine Städte, die ich geplündert hatte, trennte ich auskommenden sich zurückwenden. Seine Städte, die ich geplündert hatte, trennte ich von seinem Lande ab und gab sie an Mitinti, den König von Nedod, Padk, den König von Ekron und Sil-del, den König von Gaza und verminderte sein Land. Zu dem früheren Tribut, der Abgabe ihres Landes, fügte ich den Tribut und die Geschenke meiner Herrschaft hinzu und legte sie ihnen auf. Ihn, Histia, überwältigte die Furcht vor dem Glanze meiner Herrschaft, und die Urbi und seine tapfern Krieger, die er zur Verteidigung Jerusalems, seiner Residenz, hatte (dorthin) kommen lassen, versielen in Schrecken. Nehst 30 Talenten Goldes (und) 800 Talenten Silbers ließ er Gelsteine, Schminke . . . echte Uknü-Steine, Ruhebetten aus Elsenbein, Thronsessel aus Elsenbein, Elephantenhaut, Elsenbein, Uku- und Urkarinu-Holz, allerhand Kostdarkeiten in Menge und seine Töchter und Palastspragen. Auf Missen und Russkantinen nach Niniveh, www. 30 meine Hauptstadt, mir nachbringen. Bur Ablieferung seines Tributs und Erklärung ber Unterthänigkeit schiedte er seine Gesandten." Beide Berichte bezeugen, daß Jerusalem bei biesem Feldzuge nicht wirklich belagert worden ift. Sanherib war jedenfalls damals gar nicht in ber Lage, bas mächtige Jerusalem einzunehmen. Er mußte bas Gros seiner Streitfrafte nach ber Heimat zuruchschien, weil in Babylon neue Unruhen ausgebrochen etreitrigte nach der Heimat zuruchgiden, weil in Babylon neue Unrugen ausgebrochen waren. Darum hat er sich jedenfalls damit begnügt, Jerusalem zu cernieren und von einem sesten Punkte aus in Schach zu halten. Dieser seste Punkt muß nach dem biblischen Bericht Lakisch gewesen sein, das dei dem heutigen Tell-el-hast, südlich von der von Gaza nach Jerusalem sührenden Straße lag. Die assyrische Inschrift nennt zwar Lakisch nicht, aber eine Reliesinschrift, die den König auf dem Throne zeigt, während Tributträger vor ihm erscheinen, sagt: "Sanherib, der König der Welt, der König von Ussprein, seste sich auf den Thron, und die Gesangenen aus Lakisch zogen vor ihm aus"

— bezeugt, das Lakisch bei anderer Gelegenheit solche Rolle gespielt hat. Man fragt nun aber bei der Sacklage: warpum hat Säskie sich zu der dem Tributleisung vor aber bei ber Sachlage: warum hat Histia fich zu ber bemutigenden Tributleiftung verftanden? Die Lösung des Rätsels wird in ben Erfolgen Sanberibe gegen Babylon zu 45 suchen sein, von der Histia während der Cernierung Jerusalems Runde bekam. Histia, durch die Berluste seiner judaischen Städte an sich schon geängstigt, beugte sich nach ber Unterjochung Babyloniens vor den Bertretern des Königs, Die von Lakifch aus erschienen (2 Rg 18, 14 zwingt nicht zu ber Annahme, daß Sanherib perfönlich noch in Lakisch war) und leistete den Tribut und zwar schiedte er ihn (und auch das spricht für unsere 50 Auffassung) mit einer Deputation, die Historische Unterwürfigkeit beteuern mußte, nach Niniveh! Wir nehmen also auf Grund der Inschriften an, daß zwischen 2 Kg 18, 13 und 14 die glücklichen Erfolge Sanherids in Babylon und eine lange dauernde Cernicrung Jerusalems zu denken sind. Ob die Tributsummen (30 Talente Gold und 300 Talente Silber nach der Viele, 30 Villi Gold und 800 Villi Silber nach den Inschriften) 55 stimmen, wissen wir nicht; da wir die assyrischen Geldwerte nicht genügend kennen. Diese Unterwersung Höklas registriert die Inschrift Sanherids vom Nedi Junus-Hügel (Windler, Keilinschr. Terth. S. 47) mit den Worten: "Ich warf nieder den weiten Bezirk Juda; seinem König Hist legte ich Gehorsam aus." — Die 2 Kg 18, 17—19, 8 (für die Luellenscheidung sind von entscheider Bedeutung die Untersuchungen von B. Stade, 60 f. 3at W 1886, 173 f.) geschilderte Scene ift als Episode des eben besprochenen FeldNiniveh 119

zuges aufzufaffen (Jef 36-37, 8 liegen die beiden Stude 2 Kg 18, 13-16 u. 18, 17 bis 19, 8 zusammengearbeitet vor) Sie berichtet die von Latisch aus mit Sistia gepflogene ng. Die Rede des Rabsak ist Produktion nachträglicher poetischer Mus-Die der Rede zu Grunde liegende Annahme, daß Hiskia damals schon auf Agypten vertraut habe, das einem Rohrstabe gleicht, der dem in die Hand führt, der bsich darauf stützt, ist aus der Situation des späteren Feldzugs herübergenommen, der 2 Kg 19, 9 st. geschildert wird, eine Situation, die erst 691 eintrat, als Tirhaka, der britte athiopische König, zur Regierung kam und Affprien bedrohte. Als die Boten, die von Histia Tribut und Unterwerfung fordern sollten, kamen, war Sanherib bereits von Lakisch von Hiskla Tribut und Unterwerfung fordern sollten, kamen, war Sanherib bereits von Lakisch abgezogen (nach Libna). Wir wissen nicht, wo Libna lag. Aber die Angabe wird zu der 10 oben besprochenen Annahme stimmen: Sanherib mußte mit dem Groß seines Herre außegebrochen und nach Asspried zurücksehren, weil in Babylonien neue Wirren außegebrochen waren. — Der dritte Abschnitt der Königsbücher 2 Kg 19, 9—37 (Bariante Jes 37, 9—37) redet von einem späteren Feldzug Sanheribs, der in die Zeit nach der Zerstörung Babylons sallen muß. Von diesem Feldzug haben wir keine assyrischen Nache 15 richten. Sanherid wurde kurz derauf ermordet (2 Kg 19, 37 s. oben S. 113). Die Taselschreiber hatten um so weniger Veranlassung, den Zug zu schilltern, als er kläglich verlausen war. Die Keilschriftsorscher und Geschichtsschreiber haben sich also vergeblich bemüht, den biblischen Bericht von den unglücklichen Außgang mit den Annalen Sansheribs in Sinklang zu bringen. Henry Rawlinson aber hatte bereits vor 40 Jahren 20 erkannt, daß der biblische Bericht einem Feldzug angehört, von dem Sanheribs Annalen gar nichts berichten.

gar nichts berichten.

gar nichts berichten.

Sanherib sah sich auf einem Zuge im Westlande (nach 691) plöglich von Tirhaka, dem dritten der äthiopischen Könige (seit 691 nach ägyptischen Nachrichten) bedroht. Er schickte Boten zu Hiskla, der von neuen abgefallen war, und verlangte Uebergade der Stadt. 25 Jesaias Voraussage 2 Kg 19, 32—34, Sanherib solle in die Thore Jerusalems nicht einziehen, ja es solle nicht einmal zur Belagerung kommen, ging in besonderer Weise in Erfüllung (2 Kg 19, 35 f. vgl. 2 Chr 32, 21): "In derselbigen Nacht aber ging der Engel Jahves aus (allegorischer Ausdruck für die Pest) und schlug im Lager der Ussprer 185 000; da brach Sanherib auf und zog ab, kehrte um und blieb in Niniveh." Wenn 30 2 Chr 32, 9 nicht einen Irrtum enthält, der aus der Verwirrung in dem Verbindungsverse 2 Ka 18. 9 berrühren könnte, waren auch bei diesem Keldzuge die Verhandlungen mit verse 2 Kg 18, 9 herrühren könnte, waren auch bei diesem Feldzuge die Verhandlungen mit Jerusalem von Lakisch aus eingeleitet worden. Die biblische Erzählung verbindet mit diesen Feldzugsbericht die Mitteilung von der Ermordung Sanheribs (681). Es muß jedoch Sanherib vorher noch (nach dem Tode Histias?) gelungen sein, Jerusalem zum 35 Gehorsam zu bringen. Denn Histias Nachsolger Manasse hat wieder Tribut nach Niniveh geschickt. Unter den Gesandtschaften, die dem Asarbaddon, Sanheribs Sohn und Nachselbschin und Nachselbschinder und Nachselbschingen und Nachselbsching und Nachselbschinder und Nachselbschin und Nachselbschin und Nachselbschin und Nachselbschingen und Nachselbschin und Nachselbschinder und Nachselbschinder und Nachselbschingen und Nachselbschinder und Nachselbschi folger, Tribut bringen, erscheint Me-na-si-e Bar mat Ja-u-di (Afurbanipal nennt ibn Mi-in-si-e). Als dann Afarhaddon gegen Aghpten zog (671 wurde Tirhaka geschlagen und Memphis erobert), hat Manasse gleich den übrigen Palästinenser Hilbstruppen stellen 40 und Memphis erobert), hat Manasse gleich ben übrigen Palästinenser Histruppen stellen 40 müssen. Der Zug ging durch sagenumwobene Länderstrecken Arabiens, die die Phantasie mit Fabelwesen bevölkerte; Asarbadons Inschrift erzählt von zweiköpfigen Schlangen und anderen merkvürdigen gestügelten Tierarten, die Tod und Entschen in sein Herr brachten, die Marduk, der große Herr, zu Histe kam und die Truppen neu belebte. Zes 30, 6 enthält eine jüdische Erinnerung an die Schrecken dieses Feldzuges: "durch ein Land der 45 Not und Angst, wie sies door Löwe und Löwin, Ottern und sliegende Drachen springen], schleppen sie ihre Keichtümer auf den Kücken von Seln und ihre Schäte auf dem Höcker von Kameelen zu einem Bolke, das nicht nützt! Agpptens Hist ist ja eitel und nichtig!" Bei einem zweiten ägyptischen Feldzuge gegen Tirhaka ist Asarbadon gestorben 668. Sein Sohn Asureden zu schner keldzuge gegen Tirhaka stessen Tanut-Ammon fort und veroberte Theben. Auch ihm mußte Manasse Hersen Tanut-Ammon fort und veroberte Theben. Auch ihm mußte Manasse Hersen Tanut-Ammon seigen im Süden Rachdruck zu geben. Es beginnen die Kämpfe gegen Babylon, die das assassible Reich Nachdruck zu geben. Es beginnen die Kampfe gegen Babylon, die das affprische Reich im Innern schwer erschütterten, in benen aber Affprien noch einmal Sieger blieb. Mit bem Tode Asurbanipals beginnt dann der rasche Verfall, der mit den Fall Ninivehs endigte 55 (f. oben S. 113). Die jüdischen Batrivien haben mit glühendem Eifer diesen Aus-gang erwartet. Manasse war ihnen verhaßt gewesen, weil er afsprisch gesinnt war. Gein Cohn Ammon wurde aus ber gleichen Urfache ermorbet. Auf ihn folgte Jofia, der im 18. Jahre seiner Regierung seine große religiöse Reform begann. Inzwischen hatte in der Person Nabopolassars eine chaldäische Dynastie in Babylon die Herschaft erlangt w

und das zweite babylonische Reich inauguriert. Seinem Sohne Nebukadnezar huldigte im Jahr 605 Jojakim, nachdem jener nach Ninivehs Fall den Pharao Necho bei Karkemisch geschlagen und bei der Berfolgung des Feindes Balästina dis zur Südgrenze besetzt hatte. 2 Kg 24, 1 erzählt: "Zu seiner (Jojakims) Zeit zog Nebukadnezar, der König von Babel 5 heran, und Jojakim ward ihm unterthan drei Jahre lang; dann aber fiel er wieder von ihm ab." Ein keilinschriftlich bezeugter (f. Winckler in Keilinschr. und das AT, S. 107 ff., wo die Bedeutung der längst bekannten Inschrift bestimmt ist) Zug Nebukadnezars gegen Ammananu ist also wohl gegen ihn und andere palästinensische Staaten, die den Tribut aufgekundigt hatten, gerichtet. Die Strase hat erst seinen Sohn Jojakin betroffen. Er 10 wurde gefangen genommen (Da 1, 1, ber auch fonst die Ereignisse verwirrt, fagt irrtumlich Jojakim), die Bewohner Jerusalems wurden teilweise fortgeführt und der Jahvekult wurde Josatim), die Bewohner Jerusalems wurden teilweise fortgefuhrt und der Japbetult wurde durch Wegnahme der Geräte (dieser Akt tritt hier an die Stelle der sonst nach orienstalischer Gepslogenheit nötigen Wegführung der Götterstatue) aufgehoben, s. 2 Kg 24, 13 und vgl. 2 Chr 36, 10. Die rechtliche Sellung Zedeklas, den Nebukadnezar als König 15 anerkannte, ist unklar. Als seine Hospfnungen (vgl. Jer 26, 16; 28, 1—4; 29, 3), für Judäa eine freie Stellung beim babylonischen Hospf durchzuseten, sehlschlugen, ließ er sich durch Ugypten zum Aufruhr verleiten. Dafür traf ihn die grausame Strafe. Er wurde geblendet, Stadt und Tempel wurden zerstört, das Stadtgebiet zu Öbland erklärt. Das ührige Lord blieh dann unharührt. Wisne kunde Rentvelkungssich (2 Kg. 25, 23) Gebolis übrige Land blieb dann unberührt. Mispa wurde Verwaltungssitz (2 Kg 25, 23), Gedalja 20 wurde als ihr Oberhaupt anerkannt und das Land wurde unter Aufficht chaldäischer Beamten geftellt.

Die nach Babylonien weggeführten Judäer haben im Euphratlande eine angesehene Rolle gespielt, nicht nur in wirtschaftlicher Beziehung, wie u. a. die Sandelskontrakte der Rippur-Ausgrabungen zeigen, sondern es mußte auch politisch mit ihnen gerechnet 25 werden. Umel-Marbut (Evilmerodach hat in seinem 1. Regierungsjahre (2 Kö 25, 27) 25 werden. Amel-Mardut (Evilmerodach hat in seinem 1. Regierungssahre (2 Mo 25, 27) ben gefangenen Jojakin als Fürsten von Juda bestätigt und damit theoretisch im Gegensatzu Rebukadnezar die Existenz eines jüdischen Staates wieder anerkannt (s. oben). Seitdem hofften die Führer der Exilierten auf die Rücklehr. Nach Zeiten schwerer Enttäuschung unter der Herrschaft der Chaldaerzeit haben sie mit der babylonischen Hierarchie Kyros begrüßt als den, der ihre Hoffnungen erfüllen und die vereitelte Maßeregel Amel-Marduks verwirklichen würde. Jesaias begrüßt 45, 1 Chrus als den Gottgesandten, "den Jahve bei der rechten Hand ergreist", von dem er sagt: "der ist mein Hierarchie und soll all meinen Willen vollenden." Dazu stimmt die Cyrusinschrift, in der es heißt: "Mardut fah sich um und suchte nach einem gerechten König und er nahm ben 35 Mann nach feinem Bergen und berief feinen Namen jum Königtum über die gange Belt." es schenn, das sich der Prophet absichtlich an den Tert des Cyruschlinders angelehnt hat. Khros gab nach der Eroberung Babylons 539 die Erlaubnis zur Rückschr und zur Begründung eines selbstständigen Staatswesens mit eigener Verwaltung. Der Streit um die Art der Berwaltung: weltliche oder religiöse Verfassung — bildet das treibende Most ment in der folgenden geschichtlichen Entwicklung der jüdischen Geschichte.

Bekanntlich hat nur ein Teil der babylonischen Golah von der Erlaubnis zur Rückschr Gebrauch gemacht. Babylonien blieb für die späteren Jahrhunderte einer der Hauptssitze der jüdischen Diaspora, vgl. Hist. Sus. 1, 5 st.; Josephus, Antiqu. 15, 2 f.; 18, 9. Nach der Zerstörung Jerusalems kam die babylonische Kolonie durch ihre Akademien in des besonders hohes Ansehn. Es scheint, daß sich der Prophet absichtlich an den Text des Chruschlinders angelehnt hat.

Nisan f. Jahr bei ben Sbr. Bb VIII S. 528, 12 ff.

Nisroch (¬¬¬¬), Gottheit. — Andr. Beyer zu Selben, De dis Syris II, 10 (1680); Lüberus Kulentamp, Dissertatio de Nisroch idolo Assyriorum, Bremen 1747; Münter, Religion der Babylonier, Kopenhagen 1827, S. 116; Winer, RW., N. "Risroch" (1848); Woso vers, Religion der Bhönizier, 1841, S. 68; J. G. Müller, N. "Risroch" in Herzogs RE. X., 1858; Merz, N. "Nisroch" in Schenkels BL., IV, 1872; P. Scholz, Göpendienst und Zauberwesen bei den alten Hebräern, 1877, S. 391—393; Schrader, N. "Nisroch" in Riehms HBB., 12. Liefer. 1879, 2. N. Bi II, 1894; Meinhold, Die Jesaigerzählungen, 1898, S. 72 f.: T. G. Pinches, N. Nisroch in Hastings Dictionary of the Bible III, 1900; Cheyne, N. Nisroch in der Encyclopaedia Biblica III, 1902.

1. Die Uberlieferung ber Namensform. Der Rame 777 tommt nur 2 Rg 19, 37 und in der Parallelstelle Jef 37, 38 vor, two damit ein von dem affprischen König Sanherib verehrter Gott bezeichnet wird. In seinem Tempel wurde nach diesem

Bericht Sanherib, als er bort betete, von den eigenen Sohnen ermordet.

Nisroch 121

Wo der Tempel zu suchen sei, geht aus den alttestamentlichen Angaben nicht zweisellos hervor. Da im unmittelbar Borhergehenden (2 Kg 19, 36; Jes 37, 37) bezrichtet wird, daß Sanherib von Jerusalem zurückkehrte und sich in Niniveh aushielte, liegt es allerdings nabe, an einen Tempel in biefer Stadt zu benten; unbedingt notwendig ift das aber nicht.

Der Name Nisroch ift keilschriftlich nicht nachzuweisen. Die von Schrader (Die Keilinschriften und das Alte Testament', 1872, S. 205 f.) ausgesprochene Vermutung eines affprischen Beleges für ben Namen hat er selbst später zurückgenommen (Aufl. 2, 1883, S. 329). Jatob von Serug (3bm XXIX, 1875, S. 111, 70), ber als ein großes Ibol bei den Affprern 700 ober nach anderer Lesart 7700 nennt, wird bafür keinen an= 10

bern Anhaltspunkt gehabt haben als die alttestamentliche Angabe.

Die Überlieserung des Namens im AI ist unsicher. LXX liest 2 kg 19, 37

Eodoax A, Eodoax B, Aethiop., Εσοραχ Koder III Holmes-Parsons, Ασραχ L,
Μεσεραχ d und Jes 37, 38 Ασαραχ Α, Νασαραχ Β, Ασαραχ S, Syro-Heral 2 kg
19, 37 γ-12, Jes 37, 38 γ-12. Fosephus (Antiq. X, 1, 5): ἀνετέθη [ἀνηρέθη] τῷ 16
ἰδίφ ναῷ ἀράσκη [ὁάσκει, ὁάσκη] λεγομένῳ. Danach sonnte Wellhausens Bemertung
berechtigt sein (in Bleet's Einleitung ', 1878, S. 257): "l. Affarach sür Nisroch, vgl.
Pilneser Pileser, Nasordan Afordan". Dazu etwa noch Nibchaz Αβααζ(ερ), wo aber
gewiß daß N eines ursprünglichen Naβααζερ außgefallen ist, s. U. Nibchaz oben S. 8.

2. Die Namensform Aoagax, Aoagax als Gottesname. In ben Formen 20 Asagax, Asagax könnte man etwa eine Bildung aus Assur, dem Namen des Hauptsgottes der Assur, erkennen wollen (so in diesem Artikel, RE², 1882; ebenso Schrader, Keilinschr. u. das AT², S. 329, Pinches a. a. D. und im Journal of the Royal Asiatic. Society 1899, S. 459). Ein mythischer Assartis kommt in den trojanischen Genealogien vor als Bater bes Kapps; biefer ift ber Bater bes Anchises, von dem Aphro= 25 bite den Aeneas gebar. Es können hier, wofür sich die "Aphrodite" geltend machen ließe, Entlehnungen aus Assurien und Phönicien vorliegen (Preller, Griechische Mythologie, Bd II., 1875, S. 374 f.). Das o in Too wäre die auch sonst workommende Wiedersgabe des assyrischen s, vgl. IIII — Assur-ah-iddin und Ieosa — Assur-dan-apal. Zu dem a für u in Aoagax, Aoagax vgl. edenssliß das II. in IIIIII man des achte übrigens IIIIIII des Griechisches des sons der St. Aber unerklärt bleibt die in allen Lesarten überlieferte Endung ok, ax, ax. Schwerlich läßt sie sich allen Resarten überlieferte Endung ok, ax, ax. Schwerlich läßt sie sich after Schwerlich aßt. mit Pinches als eine "akkabische" Nominalendung ansehen oder nach einem andern Borsichlag desselben, an den schon früher Meinhold gedacht hatte, als der alte sumerische Name des Mondgottes Aku, so daß "Asuraku" ein aus Assur und Aku zusammen= 35 gesetzter Gott ware, der sich aber nicht nachweisen läßt.

Übrigens ware bei ber Gleichsetzung bes Aoagan, Aoagan mit Assur vielleicht auch bas : ber masoretischen Namenssorm 7-3 zu rechtfertigen, sofern ber Name bes Gottes Assur wirklich mit bem des spezifisch affprischen Demiurgen Ansar zu identifi= zieren ist (f. darüber Zimmern in: Schrader, Die Keilinschriften und das Alte Testament<sup>2</sup>, 40 1903, S. 351). Es ist aber doch im höchsten Grade unwahrscheinlich, daß sich in dem biblischen To: eine etwa ausnahmstweise gebrauchte Form des sonst ständig Assur lau-tenden vielgebrauchten Gottesnamens erhalten haben sollte.

3. Erflärungen der Ramensform 7-0:. a) Berichiedene Etymologien. Da die Richtigkeit der Namensform 700 jedenfalls höchst zweiselhaft ist, hat es keinen 45 oder nur geringen Wert, über ihre mögliche Bedeutung zu reslektieren. Es sollen aber doch die darüber aufgestellten Vermutungen nicht vorenthalten werden. Keine von ihnen

läßt sich als einigermaßen wahrscheinlich bezeichnen.

Die Rabbinen haben die Auriofität vorgetragen, das 3dol Nisroch fei gefertigt ge-wesen aus einem Brett der Arche Noahs (talmud. 33 und 1772). Undenkbar ist eine 50 Horfunft aus dem Arischen (v. Bohlen bei Gesenius, Thesaur. s. v. '2), zu verwerfen auch die Ableitung von aram. Die dissecare (Winer nach Castelli), wonach der Name eine Bezeichnung des Saturn sein soll "mit Rücksicht auf den Reif dieses Planeten, der ihm die Gestalt eines zerrissenen Körpers gibt", denn Name des Saturn bei den Babysloniern und Asspren war Kwan, und soll Gottheit war Ninib (?) oder auch Nergal. 55 Annehmbarer ist die Ableitung Kulenkamps (ebenso Merg) von aram. 779, "berrschen" ober die Opperts (bei Schrader, Keilinschr. u. d. UT., E. 206) von arab. Sarika = "Berbinder", nämlich ein dem Symen entsprechender Gott, oder die Schraders (a. a. D.) von affpr. Sarak in ber Bebeutung "gewähren, spenden", alfo = "ber Spender, Gutige, Gnädige".

b) Der Ablergott. Daneben ware nicht undenkbar eine Ableitung (Hitzig zu Jef 37, 38 [1833] und Movers nach dem Borgang Alterer, f. Gefenius zu Jef 37, 38) bon בשר, arab. nasr, affpr. nasru "Abler" ober "Geier", sobaß -ok als eine freilich nicht nachweisbare Nominalendung anzusehen ware. Das 5 wurde sich aus dem affprischen 5 & erklären laffen (f. oben § 2). Wie bei ben Berfern ber Abler bein Uhuramagba, bei ben Griechen bem Zeus, bei ben Germanen bem Wodan geweiht war, so scheint er auch bei den Affprern ein heiliger Bogel gewesen zu sein. Ablertopfige und geflügelte Menschengestalten werden auf den affprischen Dentmälern zu den Seiten des heiligen Baumes dargestellt (s. z. B. die Abbildungen in: George Smith's Chaldaische Genesis, deutsche 10 Ausg. von Friedr. Delitich, 1876, S. 98). Der Sonnengott Bamas wird einmal "herr bes Ablere" genannt (K 2606 bei Geo. Smith a. a. D., S. 135 und P. Jensen in ber Keilinschriftlichen Bibliothek, herausgegeben von Schrader, Bb VI, 1, 1900, S. 101 Anmerkg.). Die weiten Schwingen, mit welchen ber Gott Asur schwebend bargestellt wird (f. die Abbildung bei G. Smith a. a. D.), konnten wohl die eines Ablers fein. 15 Das Ablergeficht ber Ezechielischen Cherube verweist mahrscheinlich barauf, daß wie Stier (vgl. A. Ralb, goldenes, Bb IX, S. 704 ff.) und Lowe (vgl. A. Atargatis Bb II, S. 171 ff.), so auch der Adler bei den Babyloniern (und wohl wie Stier und Löwe bei den Nordfemiten überhaupt) ein heiliges Tier war. Ein solches war bei den Nordsemiten auch die Taube (A. Atargatis S. 174, 36. 54; 175, 4; 176, 41 ff.; 177, 25) und der Fisch (ebend. 20 S. 174 f.; 177, 21 ff.; A. Dagon Bd IV, S. 425 ff.). Das AT gebraucht von Jahwe in seinem Berhalten seinem Bolke gegenüber das Bild des Ablers, besonders wie er seine Schwingen ausbreitet und seine Jungen darauf trägt (Ex 19, 4; Dt 32, 11). Die Gottheit wird Gen 1, 2 wie ein über der Wassersläche des Allanfangs brütend schwebender Bogel vorgestellt. Bon Fittigen der Gottheit redet das AT öfters, überall als von 25 schützenden (Bf 17, 8; 36, 8; 57, 2; 61, 5; 63, 8), daneben von Flügeln der Sonne (Ma 3, 20) und des Morgengrauens (Pf 139, 9), wobei letztere deutlich und wahrsscheinlich ebenso die der Sonne den Flug über den Himmel zum Ausdruck bringen. Der hochschwebende Adler ift, wie der Bogel des Samas, so noch bei vielen Bölkern speziell ber Repräsentant eines Sonnen= ober himmelsgottes.

Allein so lange nicht ein assprischer Gott, dessen Name von dem Worte nasru gebildet wäre, nachgewiesen und ok oder ak als Rominalendung erklärt ist, helsen alle Belege für semitische Ablergottheiten nicht zum Berständnis des 7702. Tropdem mögen

fie zur Vollständigkeit hier verzeichnet werden.

Der Koran (Sure 71, 22 f.) erwähnt als eines der Joole der vorsintsslutlichen Zeit 35 den Nasr. Seine Berehrer waren die Himjaren nach Zamachschari (dei Pocock, Specimen historiae Arabum, Oxon. 1650, S. 93), Jakut (bei Wellhausen, Reste arabischen Historiae Arabum, Oxon. 1650, S. 93), Jakut (bei Wellhausen, Reste arabischen Historiae Arabum, Oxon. 1650, S. 93), Jakut (bei Wellhausen, Reste arabischen Historiae Arabum, Oxon. 1650, S. 93), Jakut (bei Wellhausen, Reste arabischen Historiae Nicken Historiae von schamme Kander (nach Osiander, Studien über die vorislämische Religion der Araber, Index VII, 1853, S. 473) die Gottheit Nasr mit speziellerer Angabe als verehrt von dem Stamme Obü-l-Kalas im Lande Himjar, ebenso serner Schahrastani (übersett von Haarbrücker II, S. 340) und, offendar aus gemeinsamer Duelle, Abulseda (Historia anteislamica ed. Fleischer S. 180, 3) und Dimeschti (bei Chwolsohn, Die Ssabier, St. Petersburg 1856, Bb II, S. 405).

50 als eine Bildung von inder der katabanische Gott als ein Ablergott nachgewiesen

ist. Der Eigenname Nasr, ber in einer jemenitischen Genealogie vorkommt (f. Robertson Smith, Kinship and marriage in early Arabia, Cambridge 1885, S. 209), kann als Hypokoristikon auf den Gottesnamen verweisen, kann aber auch, wie andere Tiersnamen als Menschennamen, auf der Vergleichung menschlicher Eigenschaften mit tierischen beruhen.

Der Gottesname Nasr muß auch weiter nördlich vorgekommen sein, da er den Juden und Sprern bekannt war. Der Talmudtraktat Aboda zara (Abodah Sarah, übersetzt von J. Chr. Ewald<sup>2</sup>, 1868, S. 86) nennt unter berühmten Götzentempeln den des und Risroch 123

"in Arabien" שבערבוא (vgl. bazu Nölbeke, Joms XL, 1886, S. 186 und die Mitzteilung aus Hai Gaon bei Jak. Levh, Neuhebr. u. chald. Wörterd. s. v. שלי), ebenso, worauf R. Smith aufmerksam gemacht hat, die "Lehre des Apostels Addai" (The doctrine of Addai ed. Phillips, London 1876, S. 24) den Abler oder Geier, אישל, als von den Edessenn nach dem Borbild der Araber (איך ערבוא) verehrt. Elermont-Ganz se neau (Études d'archéologie orientale, Bd II, in der Bibliothèque de l'École des Hautes Études, fasc. 113, Paris 1897, S. 219 f.) wirst die Frage aus, ob vielleicht bei Addai, unter dessen Gescheinsichen Gottheiten drei mit Gottesnamen der aramäischen Inspiristen von Nerab übereinstimmen, statt של השלי) der Gottesname של bieser Insistriten (— babhlonisch Nusku) zu lesen sei. Er ist geneigt, diese Frage mit Rücksicht io auf die sprischen Buchstabensormen zu verneinen. Um einen bloßen Schreibsehler könnte es sich überhaupt wegen des Zusabes "wie die Araber" kaum handeln sondern wohl nur um eine auf einen Schreibsehler zurückgehende Berwechselung, und auch diese würde zeigen, daß der Verfasser der "Lehre Addai's" von dem Kultus einer Gottheit der den Arabern wußte.

Robertson Smith (Die Religion der Semiten, deutsche Übersetzung 1899, S. 171, Anmkg. 342) weist noch hin auf den Adler als Standarte der Murra, Nöldeke (a. a. D.) auf den sprischen Namen wir Jakob von Serug (ZdmG XXIX, 1875, S. 111, 75).
Unter den arabischen Namen für die Sternbilder kommen zwei Abler (nasr) vor "der 20

Unter den arabischen Namen für die Sternbilder kommen zwei Abler (nasr) vor "der 20 sallende" und "der sliegende" (Jbeler, Untersuchungen über den Ursprung und die Bezbeutung der Sternnamen, 1809, S. 416; vgl. Wellhausen, Reste<sup>2</sup>, S. 23). Gewiß liegt diesen Namen wie wohl den meisten andern Sternnamen ein ursprünglicher Gottesname zu Grunde. Beziehen sich der östliche und der westliche "Abler" der Südaraber wirklich auf die Sonne, so wird anzunehmen sein, daß die Kombination des Ablers mit den zwei 25 Sternbildern später entstanden ist.

Bielleicht war der Abler auch das Tier phönicischer und aramäischer Gottheiten. Auf Münzen von Seleucia in Pierien aus der Kaiserzeit mit der Legende Zevs Kaoios ist öfters ein Abler dargestellt, der mit ausgebreiteten Flügeln über einem Tempel schwebt (Baudissin, Studien zur semitischen Religionszeschichte II, 1878, S. 242). Auf einem so palmyrenischen Altar ist der nach dessen Inschriften mit dem Malachbel identische Sol sanctissimus strahlenbekränzt abgebildet über einem Abler (ebend. S. 193). Es läßt sich kaum entscheiden, oh nicht etwa ariechischer Ginfluß in diesen Ablern porliegt

sich kaum entscheiden, ob nicht etwa griechisch-römischer Einfluß in diesen Ablern vorliegt. Noch darf mit Movers hingewiesen werden auf die Angabe des Philo Byblius (Sanduniathon), nach welchem Zoroafter gelehrt haben foll, die bochfte Gottheit werde 35 mit einem Habichttopf (léganos, nicht "Ablerkopf", Movers) dargestellt. Abbildungen der Raubvögel konnten leicht verwechselt werden. Eine sprophönicische Münze, deren Legende im judischen Einfluß verrat, tragt die Abbildung eines auf einem geflügelten Rabe (gewiß Symbol ber Sonne) thronenben bartigen Gottes mit einem Logel auf ber hand, anscheinend einem Sperber (Sir, Monnaies d'Hierapolis en Syrie, in: Nu- 40 mismatic Chronicle 1878, S. 123 f.). Auf einer zu Balestrina gefundenen Silberschale mit ägyptischer Inschrift und Abbildungen in ägyptischem Stil ist ein Habicht dargestellt mit einer kurzen Angabe in phönicischen Buchstaben über einem seiner Flügel (Corpus Inscriptionum Semiticarum I, n. 164). Hier liegt ohne Zweisel ägyptische Anschauung vor. Bei den Ägyptern spielt der Habid oder Sperber (légas) eine große 45 Rolle, vornehmlich als Zeichen des Sonnengottes, des Ra oder des Horus. Auf einem Siegel mit phönicischer Schrift und ägyptischender Abbildung in über eine sich zwei auf der Sonnenscheibe stehende "Sperber" (A. D. Mordtmann, Studien über geschnittene Steine mit Behlevilegenden, 3bmG XXXI, 1877, S. 597). Die genaue Unterscheidung ber tleinern Raubvögel, des Habichts, des Sperbers und anderer, ift wegen des weiten Um- 50 fangs der griechischen Bezeichnung légaf und der Undeutlichkeit der Abbildungen nicht burdauführen. Clermont-Ganneau (The sacred hawk of Reseph al Arsuf im Athenaeum 1882, II, S. 468) nimmt an, daß der Habidt der Bogel des phonicischen Gottes Rezeph (קעק) ober Rescheph (קעק) gewesen sei, und sieht dafür eine Bestätigung in der tolossalen Marmorfigur eines Habidits, die zu Al-Arsuf, dem alten Apollonia, nördlich 55 von Jassa gefunden worden ist, indem er den Ortsnamen deutet als "Stadt des Rescheph ober Apollo" (biese Deutung auch bei Halevy und Nöldeke, 3dm XLII, 1888, S. 473).

Die Erflärung des 770: als eines Ablergottes ließe sich kombinieren mit der LXX-Lesart Asagax u. s. w. und ihrer Deutung auf den Gott Assur (s. oben § 2). Asur 60 fönnte etwa als Ablergott angesehen worden sein auf Grund der Bogelschwingen, die den Kreis tragen, worin Asur auf den Abbildungen schwebt. "Wir könnten uns, ähnlich wie Lapard thut |Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon, London 1853, S. 637 Anmkg.; vgl. ders., Nineveh and its remains, London 1850, Bd II, S. 458 f.], die Sache so denken, daß die Juden den . . . Assar (Asur), Assard in Berbindung mit dem Adler gebracht sahen und ihn dann nach eigener Etymologie als Nescher oder Nisroch deuteten" (J. G. Muller). Allein diese Erklärung hat wie alle andern, die für Inwiden, Abler" operieren, keinerlei Wahrscheinlichkeit; die Unerklärbarkeit der Endung und das Fehlen einer entsprechenden assyrichen Gottesbenennung bleiben bestehen.

4. Konjekturen. Da wir für die Richtigkeit irgendeiner der überlieferten Namensformen keine Garantie besigen, ist der Konjektur hier ein freies zeld eröffnet. Cheyne's Vorschlag allerdings (Expository Times IX, 1898, S. 429): Italt Tod nimmt sich doch wohl etwas zu viel Freiheit. Die Einführung des Namens Tod nimmt sich doch wohl etwas zu viel Freiheit. Die Einführung des Namens Tod nicht der Meinung des Urhebers dieser Konjektur lediglich durch Migverständnis neben dem Vammelech auß 2 Kg 17, 31 in den Tert gekommen sein für den ursprünglich ungenannten Gott. Neuerdings zieht Cheyne neben dieser noch nicht aufgegebenen Konjektur die Anderung in Tod vor so die A. Nisroch und schon The Book of the prophet Isaiah, in Haupts Sacred Books of the Old Testament, 1899, S. 114). Besser jedensalls als jene erste Konjektur ist die von Sayce (in: Theological Review X, 20 1873, S. 27), Halev (Melanges de critique et d'histoire relatifs aux peuples Semitiques, Paris 1883, S. 177, Annste. 1) und Meinhold: Tod in Schriften von Nerad wird allerdings dieser Gottesname geschrieben Tod. Mindler (in Schraders Keilinschriften und das Alte Testament , S. 85) sindet es, ich weiß nicht ob mit unsedingtem Recht, undenschar, daß ein assyricher König einem untergeordieten Gott geopfert hätte, wie Nusku es an den beiden Stätten seiner Berekrung, in Hanahme absücklicher Buchfabenvertauschung und undeabsückziger Berschriebung rekonstruiert Windler in nicht eben einsacher Weise den Ramen Tod zu Tod (so auch Zimmern, Keilinschr. u. d. AT, S. 396; Kittel zu 2 Kg 19, 37; Alfr. Ferenias, A. Merodach, Bd XII, S. 644, 22 ff.) und nimmt nach anderweitigem Beleg an, daß Sanherib zu Babel im Tempel des dortigen Hauptotes Mardus eine Kapelle (Zimmern a. a. D., S. 417); aber mit "in dem Hause des Nisroch, seines Gottes" ist doch wohl der Tempel des Hauptgottes selbst allerdings auch Nusku eine Kottes" ist doch wohl der Tempel des Hauptgottes selbst und nicht ein Seitenraum des selben gemeint.

5. Der Tempel "Αρασκη". Mir scheint die Angabe des Josephus, wonach Αρασκη nicht Name eines Gottes sondern eines Tempels wäre, doch nicht unbeachtet bleiben zu dürsen. Es wäre immerhin denkbar, daß Josephus Runde über einen mit seinem Aρασκη gemeinten assprischen Tempelnamen besessen kunde über einen mit seinem Aρασκη gemeinten assprischen Tempelnamen besessen kunde über einen mit seinem Aρασκη gemeinten assprischen Tempelnamen besessen der hat seinen mit seinem Aρασκη gemeinten assprischen Tempelnamen besessen der massprechsen. Ist dei ihm άνηρέθη die ursprüngliche Lesart, so könnte etwa die Annahme ausreichen, daß er das und duschen Textes und Θεον αὐτον der LXX 2kg 19, 37 nicht kannte oder ignorierte. Wahrscheinlicher ist unter Borausssehung der Lesart άνηρέθη, daß Josephus wie LXX Jes 37, 38 (ἐν τῷ αὐτον προσκυνεῖν ἐν οἴκω Naσασάχ toν πάτρασχον αὐτοῦ) das under ist unter Borausssehung der Lesart άνηρέθη, daß Josephus wie LXX Jes 37, 38 statt under Elle versesend, wie und das vorhergehende 1772 verdoppelnd und an zweiter Stelle versesend, wie Andaga und das vorhergehende 1772 verdoppelnd und an zweiter Stelle versesch deum suum. In dessend ist dei Josephus wahrscheinlich die von Niese aufgenommene Lesart ἀνετέθη vorzuziehen. Ich ist gestehen, daß ich nicht begreise, was sich Josephus dabei gedacht hat, da, wenn er eine Besiehung Sanheribs in dem Tempel meinte, statt τῷ λ. ν. zu erwarten wäre ἐν τ. λ. ν.; aber ἀνηρέθη ist jedenfalls nach τελευτῷ τον βίον nicht am Plage. Vielseicht soll ἀνετέθη ein Geweichtwerden des Sanherib an den Tempel, d. h. den Eanherib als Dijest der Verchrung gedacht oder eher, da er es so sanherib nicht der Verchrung gedacht oder eher, da er es so sanherib nicht der Verchrung gedacht oder eher, de er es so sanherib nichte der Verchrung gedacht oder eher, de er es so sanherib nichter Verchrung gedacht oder eher, de er es so sanherib nichter Verchrung gedacht oder eher, de er es so sanherib nichter Verchrung des Josephus vgl. 18 Codices Sergii dei Holmes-Parson zes sanherib nichter Suc

Josephus von LXX Jes 37, 38 ist ihm eine selbstständige Kunde über einen Tempel Aqaoxn schwerlich zuzuschreiben. In LXX Jes 37, 38 und Bulg. bleibt es zweiselhaft, ob mit dem Namen Aoaqax, Nesroch der Gott des Tempels oder der Tempel gezmeint ist. Wahrscheinlich ist in LXX Jes 37, 38 der Name als der des Tempels gemeint, da okos nicht für sich allein "Tempel" bedeutet und nicht wohl die Meinung ausz gedrückt sein kann, daß Sanherib im Tempel des Gottes Aoaqax einen anders genannten nárgaxos andetete, der Wortlaut aber andererseits kaum die Auffassung zuläßt: "als

er anbetete im hause des Aσαραχ diesen seinen πάτραρχος".

Windler (a. a. D.) nimmt mit beachtenswerter Begründung an, daß Sanherib in Babel ermordet wurde. Er macht dafür geltend, daß Asurbanipal von seiner Eroberung Babels bezeichtet, er habe damals "bei den Schutzottheiten" (d. h. an ihrem Standort an der Treppe des Eingangs in einen Palast oder Tempel), wo man seinen Großvater Sanherib nieder= 25 geschlagen hatte, "als Totenopser für ihn jene Leute niedergeschlagen". Läßt wirklich die Auffassung dieses Textes keinen Zweisel zu, so ist allerdings ein Palast oder Tempel in Babel als die Lokalität der Ermordung Sanheribs gesichert. In dem Namen Agavan oder einer der andern Namensformen kann nun schwerlich eine Korruption aus Esagila, dem Namen des Marduktempels in Babel, vorliegen. Es darf kaum gewagt werden, aus so Asavaz zu rekonstruieren Asaxav statt Asaxal (Esagil), da alle Lesarten die Buchstadenfolge T, ox bezeugen. Auch bei Aufrechterhaltung der Annahme, daß Sanherib in Babel ermordet worden sei, ist doch in Asavax nur etwa der Tempelname Esara zu erkennen. Man müßte dann annehmen, daß in dem biblischen Reserat eine Verzwechselung des Tempelnamens vorliege. Sie ließe sich daraus erklären, daß der Tempel 35 Esara als der gewöhnliche Ort der von Sanherib vollzogenen Kultushandlungen bezkannt war.

Will man nicht in mehr ober weniger willfürlicher Weise emendieren, so möchte ich ben andern Erklärungsversuchen die Beziehung des überlieferten Namens in der Form Avagaz oder besser Evagaz auf den Tempel Esara vorziehen. Wolf Baudissin.

Ritsid, Friedrich Mugust Berthold, bedeutender protestantischer Theolog, gest. 1898. Bgl. die Rebe bei seiner Begrähnisseier von Otto Baumgarten, etwas erweitert in den Deutschse Evangelischen Blättern 24, 116—133 abgedrudt.

Friedrich August Berthold Nitsch, Sohn und Enkel der beiden Nachgenannten, wurde am 19. Februar 1832 in Bonn geboren. Mit seinem Vater siedelte er 1847 nach Berlin 45 über und bestand im Herbst 1850 am Friedrich-Wilhelms-Ghunnasium die Reiseprüfung. Gerühmt wird an ihm "ein erfreulicher Ernst seines ganzen Wesens" bei guten Anlagen. Sein Sifer war vorzugsweise den alten Sprachen zugewendet und er begann daher mit philologischen Studien, entschied sich aber schon im ersten Semester für die Theologie. Sein Höhriger Universitätsbesuch in Berlin, Halle und Bonn bot ihm Gelegenheit Männer 50 wie Boech, Brandis, Curtius, Ranke, Trendelenburg, Weißenborn kennen zu lernen; unter den Theologen zogen ihn besonders Julius Müller, Rothe, Thiele in Halle und Nitschl an, mit dem er in dauernder freundschaftlicher Verbindung blieb. Den Haupteinsstude übte auf ihn sein Vater, dessen säntliche Vorlesungen er mit hervorragendem Fleiß besuchte. Den Abschluß seiner theologischen Studien gewann er zunächst durch die 55 theologische Prüfung (Juli 1855), wobei er in der Eregese, wie in Kirchenz und Dogmenzgeschichte sich auszeichnete. Seiner Neigung zur Lehrthätigkeit solgend, machte er alsbald das Schulamtsexamen und fand für 1½ Jahre Verwendung am grauen Kloster. Inzzwischen bereitete er die akademische Laufbahn vor. Im Juni 1858 erward er den Lie

centiatengrad durch eine Dissertation über Quaestiones Raimundanae, wosür ihn die Leipziger historisch-theologische Gesellschaft unter Niedners Vorsitz zum Mitglied erwählte, dann erfolgte am 16. Juli 1859 die Habilitation mit einer Borlesung über die Rede des Stephanus (Act. 7). Bereits 1860 erschien zur Feier der Sosährigen Lehrthätigkeit seines Vaters ein größeres Werf "Das System des Boöthius und die ihm zugeschriedenen theologischen Schriften Eine kritische Untersuchung". Ebenfalls dogmengeschichtlich, aber zugleich an den theologischen Grundfragen jener Zeit orientiert ist die 1865 herausgegebene Schrift über "Augustinus Lehre vom Bunder". Diese Leistung brachte ihm noch im gleichen Jahre einen Ruf an die evangelisch-theologische Fakultät zu Wien, zu dessen Anson nahme er sich jedoch troß Jusüserung "teilnehmender Ausmerksamteit" durch den Kultusminister von Mühler nicht entschließen konnte. Bichtiger war, daß die Greisswalder theologische Fakultät den 34jährigen Privatdozenten zum Doktor der Theologie ernannte (August 1866). Im Mai 1868 wurde er dann als ordentlicher Prosssor für ihr Frechlogie nach Gießen berusen. In die Gießener Beriode fällt als Jususmmensassung seiner dogmengeschichtlichen Studien die perausgabe der Dogmengeschichte (Grundriß der christlichen Dogmengeschichtlichen Erfolge durch den bald ausbrechenden Krieg starf gehemmt. Diese bedeutende Leistung verschafte ihm 1872 (Bestallung dem 27. März) den Ruf nach Kiel. Her hat Nißsch in langer und treuer Arbeit dies an sein der evangelisch-lutherischen Krieg farf gehemmt. Diese bedeutende Leistung verschafte ihm 1872 (Bestallung dem 20. Lebensende gewirkt, auch als Rektor der Universität und als Mitglied der Gesamthynobe der evangelisch-lutherischen Krieg der hat Nißsch in langer und treuer Arbeit dies an sein der evangelisch-lutherischen Krieg der Krovinz Schleswig-Holsen ist der kehrvortrag die Dankbarteit tüchtiger Schüler erworden, aber gründlichen und schlichten Lehrvortrag die Schmen vielleicht nicht sonderlich anregenden, aber gründlic

so hat schon der Lebensabriß deutlich das Borwiegen der dogmengeschichtlichen Arbeit 30 erkennen laffen, womit er seiner Begabung nach das von ihm in Pietat festgehaltene Erbe seines Baters ergänzte. Dabei ist der Ausgangspunkt zugleich durch das humanistische Interesse beutlich bestimmt. Die Quaestiones Raimundanae (in Niedners Zeitschr. f. b. historische Theol., 1859, S. 393-435) behandeln ben wichtigen Begriff der theologia naturalis, dessen Bahnbrecher Rahmund von Sabunde war; sorgsam wird der Begriff bestimmt, der wesentliche, großenteils ethische Inhalt und die Methode beschrieben und schließlich auf die Beweise für Gottes Dasein und die Unsterdlichkeit der Seele eingegangen. Bezeichnet Raymund ben Übergang von der Scholaftik zur neueren Philosophie, so ist es Boëthius, der das Mittelglied zwischen der Scholastif und der antiken Philosophie bildet. Diesem Mann, der neben Augustin der Hauptlehrer des Mittelalters 40 gewesen ist, wird eine gründliche Untersuchung gewidmet und vor allem das wichtige Broblem erörtert, ob das metaphysische und theologische Spstem des Boëthius aus dem Christentum ober aus ber heibnischen Philosophie stammt. Aus einer grundlichen Analyse ber Schrift de consolatione philosophiae ergiebt sich, daß B. ein eklektischer Philosoph gewesen sei, beffen Spftem in der antifen Philosophie wurzelt und nicht nur ganzlich 45 eines spezifisch-christlichen Charakters entbehrt, sondern sich nicht einmal mit dem Christentum verträgt. Daher werben ihm die unter seinem Namen erhaltenen trinitarischen Schriften abgesprochen. Un diesem Urteil, das allerdings durch Useners Fund stark erschüttert ist, hat Nitssch noch in RE. III, 278 sestgehalten. Aber auch abgesehen von diesem immerhin strittigen Schlußergebnis ist seine Leistung durch die Gründlichkeit der 50 Behandlung und die eindringende Analyse der Schriften und des Systems des B. sehr verdienstlich. — Bon Boëthius ging Nissch auf Augustin zurück und behandelt seine die Folgezeit beherrschende Apologetit des Wunderglaubens. Augustin unterscheidet, wie in erschöpfender Weise festgestellt wird, relative und absolute Wunder; jene sind aus den alltäglich wirkenden Naturkräften nicht erklärbare Ereignisse, deren Möglichkeit und That-55 fächlichkeit objektiv auf gewissen, bei der Schöpfung von Gott in die Dinge hineingelegten, aber nicht sofort aktuell gewordenen Potenzen, subjektiv auf einer ungewöhnlichen Einsicht und Fähigkeit gewiffer perfonlicher Wefen beruht, welche jene verborgenen Pradispositionen ober Samenverhältnisse erkannten und den verborgenen Samen ihrer außerorbentlichen Gebilde in diejenige Lage zu bringen verstanden, in welchen er eben diese Gebilde hervor-60 bringen mußte. Davon unterscheidet Augustin absolute, schöpferische Bunder, d. h. aus

Naturfrästen in keiner Weise erklärbare Ereignisse im Gebiete der sinnlichen und geistigen Welt, der Natur und Geschichte, die ihren Grund in einem zwar zuwor versehenen und nicht willkürlichen, aber doch unmittelbaren Eingreisen der göttlichen Allmacht sinden und sich eben dadurch als göttliche Zeichen kundgeben; sie führen sich auf den allmächtigen Willen Gottes zurück, der kann, was er will. Dabei knüpft Gott das Übernatürliche an bas Natürliche an, sosen in den Dingen wenigstens die passive Möglichkeit zu dem, was mit ihnen vorgeht, gesetzt sein muß. Innerhalb seines vorherbestimmenden Willens harmoniert das von ihm gestistete Naturgesetz mit seinen übernatürlichen Mundern.
Die reise Frucht der dogmengeschichtlichen Arbeiten dann der Grundris der Dog-

mengeschichte, wozu übrigens ber Anftog von ber Berlagsbuchhandlung ausging und den 10 Nitsich in seiner Bescheidenheit damit glaubte motivieren zu müssen, daß die wichtigen Monographien von Ritschl, Lipfius u. a. in einer zusammenfassenden Darftellung noch nicht genügend verwertet seien. Die unveränderliche Substanz der dogmengeschichtlichen Bewegung sindet Nitzsch in dem Sat, daß Jesus von Nazareth der Messias ist und als solcher das Heil der Welt begründet hat. Damit ist der geschichtliche Character des Reiches 15 Gottes ein für allemal festgeftellt, die Anknüpfung an die alttestamentliche Offenbarung gesichert und Jesus als das absolute Heils- und Offenbarungsprinzip proklamiert. Mit diesem festen Stehen auf dem Offenbarungscharakter des Christentums verdindet aber Nitssch den Erwerd der neueren Philosophie, die Erkenntnis, "daß das Geset organischer Entwicklung, welches die höheren Stusen des Naturlebens beherrscht, auch der Geschichte 20 innewohnt und in dieser Einheit und Zusammenhang stiftet" und vertritt auch für die Dogmengeschichte die Überzeugung, daß in ihr nicht ein bloßes Nebeneinander und Nache einander von Finsternis und Licht oder ein buntes Spiel des Zusalls oder menschlicher Willfür, sondern "eine stufenmäßige, dem Gesetze einer inneren objektiven Notwendigkeit gehorchende Entwicklung herrsche". Zugleich hat er sich burch seine Studien ben Blic 25 bafür schärfen lassen, "daß der religiose Kern des Dogmas bei deffen Feststellung im patristischen Zeitalter eine vorerst unaelössliche Berbindung mit Elementen eingegangen war, die teils überhaupt nicht religiöser Natur waren, teils Reste der spezisisch jüdischen oder heidnischen Theologie darstellten". Wenn die Resormation zum "Evangelium der Bibel" zurücklenkte, so war der Sinn dieser Umkehr, "Herstellung des ursprünglichen Christentums so dis zur Ausschen auch derzenigen biblischen Elemente, welche zum Kern der religiösen Heilslehre nicht gehörten, sondern denselben nur einsaßten und umgaben". Doch blieb es bis auf Schleiermacher dabei, daß "die lebensvolle apostolische Theosophie nicht als Mn=schauungsform religiöser, sondern als begrifflicher Ausdruck metaphysischer und kosmolozgischer Thatsachen" gefaßt ward und darum der Kritik versiel. Kraft solcher lebensvollen 25 resignings, und entwicklungsochsichtlichen Uniterst. religiones und entwicklungegeschichtlichen Auffassung ber bogmatischen Lehrbildung ift ce Nitich gelungen, die bis daher übliche Bliederung des geschichtlichen Stoffs nach bem abstrakten Schema der dogmatischen loei zu durchbrechen. Zwar bildet die "Feststellung derjenigen Dogmen, welche die einzelnen Momente des kirchlichen Lehrspstemes darstellen" nach der Lokalmethode noch ein Drittel bes ganzen Werkes, auch wird die alte Einteilung 40 in die patriftische, scholastische und reformatorische Zeit beibehalten, und die Lehre von der Rirche, die erst für die zweite Epoche in den Mittelpunkt tritt, schon für die erste in Ansspruch genommen, aber bahnbrechend ist der Versuch einer Gruppierung "aus dem dogsmatisch-christlichen Bewußtsein der Kirchendater selbst heraus", was dazu sührt, die Lehre von der Gottheit (hreilich ohne die dazu gehörige Hellstehre) in den Mittelpunkt 45 zu stellen und der "Entwicklung der altkatholischen Kirchenlehre" eine "Begründung der altfatholischen Kirchenlehre (erste Herausstellung einer förmlichen Bekenntnisgrundlage)" voranzuschieden. Damit ist die von Harnad ausgebildete Gruppierung in wichtigen Bunkten bereits vorgezeichnet, wenn auch Nitsich noch nicht mit fester Hand die neue Anschauung durchzuführen vermocht hat. Daß die gesamte Darstellung von der Gelehrsamkeit und so bem besonnenen Urteil des Verfaffers ein rühmliches Zeugnis ablegt, sei nur nebenbei bemertt.

Die von Nitssch beabsichtigten zwei weiteren Bände über Mittelalter und Neuzeit sind nicht erschienen. Aber seine gründliche Kenntnis der mittelalterlichen Theologie zeigen die in dieser Encyklopädie erschienenen Aufsätze über Abälard, Albertus Magnus, Ales 55 rander Halesus, Berengar von Poitiers, Bonaventura, ferner (in der zweiten Auflage) über Lanfrank, Petrus Lombardus u. a., sowie der zusammensassende Artikel über "Scholastische Theologie". Auch der belehrende Aufsas über "die Ursachen des Umschwungs und Aufsschwungs der Scholastischen 13. Jahrhundert" (JprTh 2, 532—560) und seine Studie über den Begriff der Spnteresis (JprTh 5, 492—507; 3KG 18, 23—36) mag wenigstens ges 60

nannt werden. In der gleichen Linie der Forschung liegt die kleine Schrift: Luther und Aristoteles. Festschrift zum 400jährigen Geburtstag Luthers, Riel, Universitätsbuchhandlung 1883, in der die Würdigung des Aristoteles durch Luther allseitig beleuchtet und seine scharfen Urteile aus der dem Philosophen in der Scholaftik zugewiesenen falschen Autoris 5 tätsstellung, die vernichtet werden mußte, erklart werden. Uber die protestantische Theologie liegen größere Arbeiten nicht vor. Doch las Nissch regelmäßig über Geschichte ber neueren Theologie, und zeigt eine Reihe von Auffaten, daß er der Einwirtung Schleiermachers und unserer Dichter, zumal Goethes und der Romantif sich offen erhielt, so vermochte er doch auch "die geschichtliche Bedeutung der Aufflärungetheologie" vorurteilefrei 10 Ju würdigen (HprTh 2). Damit sind wir bereits in den Umkreis der systematischen Theologie eingetreten. Für Nipsche Ethik, die er als "Lehre von der normalen Selbstbestimmung und Selbstthätigkeit des Menschen" definiert, war die starke Betonung des nationalen Moments harakteristisch. Er liebte es, die "christliche Lehre vom Staat" Studierenden aller Fakultäten vorzutragen und manche Aufsätzeis Nieschen sein reges Interesse auf diesem 15 Gebiet. Ebenso zeigt den weiten Gesichtskreis Nieschen die regelmäßig wiederkehrende Borsleiung über "Religionsphilosophie nehst Religionsgeschichte", wenn er auch zu eigener Prosentian gräfigung Mehliches auf diesem Makiet nicht gelangt ist duktion größeren Magstabes auf diesem Gebiet nicht gelangt ift.

In Wahrheit freilich enthält seine Dogmatit in ber ausführlichen Darftellung ber Prinzipienlehre einen großen religionsphilosophischen Stoff; auch ist hier ber gesamte Er-20 trag seiner vorwiegend historischen Leiftungen zusammengefaßt. Wer wefentlich neue Ausführungen, eine neue Durchdringung des Stoffes durch eine energische Subjektivität bei Nitsich suchen wollte, wird enttäuscht werden, denn in der instematischen Zusammenfassung liegt seine Kraft nicht. Auch aus tiefgründiger Schriftforschung heraus neue Bahnen einzuschlagen, war nicht seine Sache. Aber wohl vermochte er ein reiches und treues Bild 25 der theologischen Distussion zu geben, mit feinem Takt das in der Mittellinie Liegende 25 ber ihrologigich Distiplion zu geben, mit seinem Latt das in der Attrettine Liegende zu treffen und so die Kontinuität der Forschung zu wahren. Eingefügt in den allgemeinen Zusammenhang der Weltgeschichte, ausgeschlossen für alles Geistesleben unserer Zeit, auch für ihr Naturerkennen, trägt doch für Nissch das Christentum absoluten, supranaturalen Charafter. Eine "mystisch verklärte ethische Gotteskindschaft" und auf ihrem zu Grunde die Stellung als "Stellvertreter, Statthalter und Repräsentant Gottes selbst" machen den wesentlichen Gehalt der "einzigartigen Gottessohnschaft Sprissi" aus (S. 501 f. 497). In seiner Erscheinung und der markhischen Verent" ist eine westenkrisches Wunder und vollendenden Söberbildung der menschlichen Natur" ift ein "metaphysisches Bunder" anzuerkennen, ein Novum, "welches nur durch ein nachschaffendes unmittelbares Eingreifen 35 Gottes zu erklären ift (S. 181 f.). Erinnert biefer Sat noch an ben fpekulativen Bug ber alten Vermittelungstheologie eines J. Nitssch, Dorner u. s. w. und findet sich ähnliches bei der Trinitätslehre (429 f.), so ist doch durch den Einfluß seiner dogmengeschichtlichen Studien und des Kantschen Kriticismus die Borliebe für die alten spekulativen Dogmen vernichtet. Eine streng begriffliche Durchsührung des biblischen Präexischensgedankens erscheint 40 ihm als unstatthaft (504), wie er auch das Prädikat der Gottheit Christi des üblichen metaphysisch orientierten Sprachgebrauchs wegen vermeidet. Im ganzen sinden wir bei Nitssch eine Fortbildung der sog. deutschen Bermittelungetheologie, die ihn in die Nähe von Ritichl und Lipfius geführt hat. Beiden gegenüber durchaus selbstständig, hat er nicht selten in glücklicher Formulierung die Probleme über sie hinaus gefördert. **Eitius.** 

Ritid, Rarl Immanuel, geft. 1868. - Beifchlag, R. J. Ritid. Gine Lichtgeftalt ber neueren evang. Rirchengeschichte. Berlin 1872.

Karl Immanuel Nitsch, zweiter Sohn K. Ludwigs (f. S. 136), geb. am 21. September 1787 zu Borna (im jetigen Königreich Sachsen), gest. am 21. August 1868 als Professor der Theologie, Oberkonsistorialrat und Propst zu Berlin, war nach der theo-50 retischen und praktischen Seite bin einer ber bedeutenosten unter ben deutschen Bernittelungstheologen des 19. Jahrhunderts, einer der entschlossensten und besonnensten Bertreter der Presbyterial: und Synodalverfaffung der westlichen Provinzen Preußens, einer der entschiedensten Bortampfer der Konsensus-Union in der preußischen Landestirche, nach Schleiermacher ber mindestens ber Zeit nach erste selbstiftandige Spstematiker ber neueren 55 praktischen Theologie, endlich ein hervorragender akademischer Lehrer, Prediger und Seelsorger. Getragen war seine gesamte Wirksamkeit, deren Erfolge auch durch die mehr als 50 jährige Dauer seiner theologischen und firchlichen Laufbahn sichergestellt wurden, von einer ebenso würdevollen, als masvollen, männlich gläubigen Perfönlichfeit. Auf ihrem Söhepunkte stand biese Wirksamkeit am Abschlusse und während ber 25 jährigen Amtsführung in Bonn (1822—1847). Weniger ungehemmt, jedoch äußerlich noch weiterzeichend war seine Thätigkeit in Berlin (1847—1868). Aber auch in der ersten Periode seines Amtslebens, während deren er in Wittenberg an der Seite seines Vaters (1810—1820) und in dem benachbarten Kemberg (1820—1822) wirkte, hat er sich bereits als Mann, als Seelsorger und als Theologe so bewährt, daß er Ausmerksamkeit 5

erregen mußte.

Borgebildet durch Hauslehrer, bezog er 1803 als Alumnus die Schulpforta; hier wurde seine dauernde Begeisterung für die klassischen Studien begründet. Sein Eintritt in das theologische Studium erklärt sich von vornherein aus dem Vorwiegen eines mit religiöser Innigkeit verknüpften früh entwickelten ethischen Pathos, welches ihn auch, 10 als er geradezu seine Heimat unter den Dichtern und Philosophen des Altertums gefunden zu haben schien, nie verlassen hatte. Es galt daher seinem Bater und ihm selbst als selbstwerständlich, daß die christliche Theologie sein Beruf sei. Seine akademischen Studien machte er in Wittenberg. Dort führte ihn sein Vater in den rationalen Supers naturalismus seines in die Kantische Philosophie getauchten driftlichen Spftems und in die 15 praktische Theologie ein. Unregungen hat er aber auch durch Leonh. Heubner, Schroech und namentlich Tzschirner empfangen. Fast gleichzeitig trat N. nach Beendigung seines Universitätsstudiums ins atademische Lehramt und in den praktischen Rirchendienst ein, beren Bertnüpfung gerade fo, wie einft bie Ergreifung des theologischen Studiums, fich aus den vorhandenen Reigungen und Umftanden gleichsam von selbst ergab. Er habi 20 litierte sich 1810 als Privatdozent der Theologie, ward aber im November 1811 ordiniert, um die Hilfspredigerstelle an der Schloßtriche in Wittenberg anzutreten; seit dem Sommer 1813 verband er mit derselben das Amt eines dritten Diakonus an der Stadtfirche. Bis jum Ende bes Wintersemesters 1812/13, nach beffen Ablauf die Universität geschlossen wurde, hielt er Borlesungen und Übungen über neutestamentliche Exegese 25 (namentlich die Offenbar. Joh.) und dogmatische Gegenstände. Auch die 1817 crfolgte, sein bisheriges Pfarramt übrigens nicht aushebende Ernennung N.s. zum Prosessor und vierten ordentlichen Lebrer am neugegründeten Predigerseminar in Wittenberg gehört, obgleich fie ihn zu einer neuen Urt von Borlefungen und einem neuen Gebiete wiffenschaftlicher Studien (Gefch. des firchl. Lebens und ber Beredfamteit) führte, mit ju ben Er- 20 eignissen, welche ihn in der Ausübung der praktischen Theologie festhielten. Die Uber-nahme der Stelle eines Propstes und Superintendenten in dem benachbarten Städtchen Remberg, ju der er fich (1820) entschloß, um einem Ubermage von Amtspflichten ju entgehen, bilbete ben Übergang jum befinitiven Rucktritt in die akademische Lehrthätigkeit. 1822 folgte er einem Ruse als ordentlicher Prosessor der spstematischen und praktischen 85 Theologie an die Universität Bonn. Zum Dr. theol. war er 1817 beim Resormationsz jubiläum honoris causa von der Berliner Fakultät unter Schleiermachers Dekanat promoz viert worden "ob eruditionem theologicam scriptis egregiis comprobatam". Diese Motivierung bezog sich, wenn auch nicht ausschließlich, doch vorzugsweise auf die von ihm herausgegebenen "theologischen Studien", in deren "erstem" (einzigem) Stud (Leipzig 40 1816) das im Hebräerevangelium enthaltene ebionitische Theologumenon vom xvevua äyior als der Mutter des Christs (f. das Fragm. bei Origen. in Joann. t. II, c. 6) in seinem Zusammenhang mit ben allgemeinen theogonischen Begriffen ber morgenlänbifchen und den besondern der judisch-chriftlichen Gotteslehre so dargestellt war, daß zugleich wichtige Momente ber religions-philosophischen, biblisch-theologischen und bogmatischen 45 Grundansicht des Verfassers selbst zum erstenmal zu Tage traten. Hineingesührt in das Studium der judenchristlichen Gnosis war N. zunächst durch seine vorerst rein historischen Untersuchungen über die pseudepigraphische und apotryphische Litteratur. Da ihn aber die Letzteren auf Erscheinungen sührten, die teils selbst theosophischenostischer Art waren, teils, um verstanden und gedeutet zu werden, spekulativen Geist des Auses diegers ersorderten, so erwachte an diesen Objekten N.8. eigene spekulative Ader, und er war isch auch hötzer denveste einer der Ersten in unserem Solehundert gewesen zu sein war sich auch später bewußt, einer der Ersten in unserem Jahrhundert gewesen zu sein, die ein wahrhaft spekulativ-historisches Berständnis der Gnosis anbahnten. Dazu wäre er nun freilich schwerlich gelangt ohne die Anregung, die in der damaligen Zeitphilosophie, namentlich in ber unter bem Namen ber Ibentitätsphilosophie bekannten damaligen Bhafe 55 ber Schellingschen Philosophie lag. Done Einfluß auf ihn ist biese auch nicht geblieben, jedoch wurde er durch sie nicht in dem Maße und in der Richtung, wie eine Zeit lang Daub, bestimmt. Er verharrte vielmehr bei seinem energischen Ethicismus, in den ihn Kant und der eigene Bater hineingeführt hatten, sowie bei der von Letterem urgierten Betonung des Faktums, daß Chriftus die religios-sittliche Wahrheit, die er "promul- 60 Real-Encyflopable für Theologie und Rirche. 3. M. XIV.

gierte", zugleich lebendig in sich barstellte und in die Menscheit so wirksam einführte, daß sie nunmehr anstatt ein bloßes theoretisches Eigentum der Gebildeten allem Bolt als gläubigem der höchste unmittelbare Besit werden konnte. Dennoch ging er, von Schelling beeinflußt, auch über seinen Bater hinaus, insofern er 1. was weder die Rationalisten, 5 noch die Supernaturalisten vermocht hatten, die wiederum als Centraldogma erkannte Trinitätslehre und Christologie wieder wissenschaftlich zu Ehren brachte und spekulativ faßte, ferner 2. durch ben spekulativen Begriff der Theogonie das Christentum zugleich in seinem formalen Zusammenhang mit und in seinem materialen Borzug vor den übrigen alten Religionen ins Licht stellte, womit zugleich ein Prinzip für die komparative 10 Religionsphilosophie überhaupt angedeutet war, endlich 3. auch schon einen Ansatz machte, den zu ausschließlich ethischen Religionsbegriff der theologischen Kantianer zu verbeffern. Aber biefe seine Spekulation war nun eben gar nicht selbst eine Übertragung der Zeitphilosophic in die Theologie. Bon Kant wich N. insofern ab, als er andeutete, Maßstab für diejenige Frömmigkeit, die als Pflicht gefaßt werden kann, sei nicht nur der 16 lebendige Glaube an die Idee der gottwohlgefälligen Menschheit, sondern auch unser Verhältnis zu dem erschienenen Menschen ohne Sünde oder Gottmenschen (S. 133); weiter insofern, als er an die Stelle des gesetzlichen Kantischen bloßen Imperativs das Prinzip der Liebe und der bewußten freudigen Gemeinschaft mit dem versöhnten persönlichen Gott setzte endlich insofern, als er bereits die wesenliche Unmittelbarkeit des religiösen Bewußteins und dessen Lerhältnis zum Gemütsleben hervorhob (ebendas.). Von Schelling aber, namentlich dem damaligen, trennte ihn außer der immerhin verschiedenen Bestims mung des Verhältnisses zwischen Symbol oder bloßer Idee und Thatsache seine ab-weichende Deutung des Offenbarungsbegriffes, seine Ablehnung der spetulativen Um-deutung des biblich-kirchlichen Dogmas, seine scharfe Unterscheidung der Religion und 25 der Philosophie, zweier Begriffe, welche der romantische Philosoph geradezu konfundierte, indem er "das Glauben unter das Wissen gefangen nahm", überhaupt seine schärfere Sonderung des Ethischen vom Physischen und Metaphysischen, im Gegensatz zu dem Philosophen, der fich erlaubt hatte, ethische Ideen wie die des Bosen zu tosmogonischen zu stempeln; aber auch die stärkere Hervorhebung der Person Christi und der hl. Schrift. 30 Deun Schelling räumte damals vorerst nur dem Christentum überhaupt als geschichtlicher Macht und den Wirtungen desselben absolute Bedeutung ein, hingegen nicht eigentlich der historischen Person Christi. Die Bibel aber stellte Sch. ihrem religiösen Gehalte nach vorläusig nicht über, sondern sogar unter die indischen Religionsurtunden, ja er erklärte die exoterische Gestalt des Christentums für eine Verkleidung des absoluten 35 Evangeliums, während N. schon damals für die wissenschaftliche Kritik der Religionen kein anderes Prinzip kannte, als die Jee der Kirche und des kirchlichen Kritik der Religionen Die Überssiedung nach Donn sührte nach allen Seiten hin zur vollen Entstaltung der ihm verliehenen Charismen, sowie zur vollsten Verwertung und zugleich Bereicherung seiner persönlichen, pastoralen und kirchenregimentlichen Ersahrung. Seine litterarische 40 Hauptleistung auf dem wissenschaftlichen Gebiete war während dieses rheinischen Viertelsjahrhunderts das zuerst 1829 (zulett in 6. Aufl. 1851) erschienene "System der christlichen Lehre", dessen formale Eigentümlichkeit teils darin bestand, daß es die christliche Glaubens- und Sittenlehre verknüpfte, teils darin, daß es zunächst lediglich die biblische oder Urgestalt beider darstellen sollte. Doch setzte sich der Verf. in den Anmerkungen auch mit den kirchlichen und spekulativen Dogmatikern und Ethikern der Vorzeit und der Gegenwart auseinander. Diefes Werk begründete den theologischen Ruf des Autors in weiteren Kreisen und ist wenigstens in den beiden ersten Jahrzehnten nach seinem ersten Erscheinen nicht ohne Einfluß auf die Zeittheologie geblieben, 1849 erschien es auch in englischer Übersetzung (System of christian doctrine by Dr. C. J. Nitzsch, trans-50 lated ... by the rev. Rob. Montgomery ... and John Hennen, Edinburgh). Einzelne im "Spftem" nicht naber ausgeführte Bunkte fanden weit fpater, abgefeben von ungebrudten Borlefungen, Erläuterungen in ben übrigens feineswegs umfangreichen "atademischen Bortragen über die chriftliche Glaubenslehre für Studierende aller Fatultäten, herausgegeben von E. Walther, Berlin 1858". Indem das Werk den Offen-55 barungsbegriff mit dem Erlösungsbegriff zusammenfaßte und als Merkmale der Offenbarung die Ursprünglichkeit (b. b. Übernatürlichkeit und Ausschließlichkeit) und die Geschichtlichkeit, aber auch die Lebendigkeit ober Allseitigkeit und die Allmählichkeit betonte, beurkundete es das nunmehrige Berhältnis des Berf. zum Rationalismus, zur spekulativen Schule, jum starren (lediglich die göttliche Kundmachung einer übernatürlichen Doftrin in der 60 Offenbarung erblickenden) Supernaturalismus und zu Schleiermacher. Hier verrät

fich zum erstenmal mit völliger Entschiedenheit eine Ablehnung des vom Bater überkommenen materiell rationalistischen und lediglich formell supernaturalistischen Standpunktes, indem darauf hingewiesen wird, daß "fich die Christen des Heiles auf solche Weise bewußt find, als sei es ihnen nicht allein durch Thatsachen, sondern auch als Thatsache geoffenbart" b. h. bag ber Offenbarungscharakter bes Christentums nicht allein a daran hange, daß die an sich schon im Menschengeiste liegende, nur eben gebundene und gehemmte wahre Religion durch die übernatürlichen Thatsachen, durch welche sich das-selbe introduzierte, in Aktivität gesetzt sei, sondern auch daran, daß ein übernatürlicher, wesentlich in der Thatsache des durch Christus begründeten Heiles bestehender Inhalt durch das Evangelium in den Menschengeist neu hineingestistet sei. Schleiermacher gegen- 10 über nimmt N. dadurch Stellung, daß er das "Merkmal der Ursprünglichkeit am Offen-barungsbegriffe durch die Fassung dieses Theologen ebenso verwischt als anerkannt" sindet. Selbst hinsichtlich bes Religionsbegriffs verhalt er sich von Anfang an immerhin auch fritisch gegenüber Schleiermacher, indem er der Gefühlslehre besselben vorwirft, dieselbe vermöge den von ihr freilich nicht beabsichtigten Indifferentismus gegen Wahr und Falsch is in der Religion doch auch nicht zu heben und laffe zu wenig hervortreten, daß das Befühl, in welchem Schleiermacher mit Recht bas Prinzip der Religion suche, nicht zufälliger-, sondern notwendigerweise auch religiöse Grunderkenntnisse und fromme Gewissenstriebe erzeuge. Überhaupt war er fich bewußt, gewisse theologische Fundamentalanschauungen, erzeuge. Uberhaupt war er sich bewußt, gewisse theologische Fundamentalanschauungen, die er mit Schleiermacher teilte, nicht von diesem entlehnt zu haben, vielmehr in den so selben unabhängig mit ihm zusammengetrossen zu sein. Auch später hat er nie ausgehört, Bedenken zu begen sowohl wider Schleiermachers metaphysische Grundansicht von Gott und Welt, als auch wider dessen Sprödigkeit selbst gegenüber derzenigen Spekulation, welche durch das gnostische Element der diblischen Lehre selbst gefordert werde (Trinität, Logoslehre, Präezistenz Christi). Auch in Schleiermachers Lehre von der Schöpfung und 26 den Siegenschaften Gottes, dessen Darstellung des christichen Bewußtseins von der Sünde, dessen Deutung der Begriffe "Wort Gottes" und "Flaube" und dessen Beurteilung des MT hat er sich niemals sinden können. Kurz indem er das "zualeich obiektive und sub-AT hat er sich niemals finden können. Kurz, indem er das "zugleich objektive und sub-jektive Prinzip des in der hl. Schrift beurkundeten Wortes Gottes an die Stelle des Schleiermacherschen christlichen Bewußtseins sette, ermöglichte er für seine ganze dogma- so tisch=ethische Lehrausführung jenes eminent biblische Geprage, welches dieselbe nicht nur vor ber Schleiermacherschen, sondern vor der ganzen gleichzeitigen sustematischen Theologie auszeichnete. Dennoch ließ er es fich im allgemeinen gefallen, wenn er neben Tweften unter ben "positiven" Systematikern als ber Hauptvertreter ber Schleiermacherschen Dogmatik betrachtet wurde. Seine persönlichen Berührungen mit Schleiermacher waren vereinzelt 85 und vorübergehend, während ihn mit Bielen, welche, wie er, sich in freier Weise an donsselben anschlossen, auch das Band der Freundschaft oder der ber besonderen Kollegialität verknüpfte. Der Sprechsaal dieser besonders in der 30er Jahren des 19. Jahrenten der Schlegialität verknüpfte. hunderts zahlreichen Gruppe waren seit 1828 die von Ullmann und Umbreit begründeten "Theologischen Studien und Kritiken", das Organ der sogen. Vermittelungstheologen. 40 Hier erschienen die Recensionen, in denen sich N.S Richtung mit Baur, Delbrück und Rosenkranz über die Bedeutung der Schleiermacherschen Glaubenslehre auseinandersette; Nosenfranz über die Bedeutung der Schleiermacherschen Glaubenslehre auseinandersette; ja er wurde bald, "ohne es gesucht zu haben, für das spstematische Gediet der eigentsliche Wortsührer dieser Zeitschrift". Seine Beiträge wurden nach seinem Tode zusammensgestellt und sast vollständig wieder abgedruckt u. d. T.: "Gesammelte Abhandlungen von 15 Dr. K. J. Nitzsch" (Gotha, 1870, 2 Bde). — Außerdem erschienen in der Bonner Zeit die Abhandlung "über das Ansehen der hl. Schrift", drei theologische Sendschreiben an Dr. Delbrück, von Dr. Sack, Dr. Nitzsch und Dr. Lücke, Bonn 1827; eine ereget. Abhandl. über Jo 8, 44 (in der Berliner theol. Zeitschrift von Schleiermacher, de Wette und Lücke, 1825); endlich eine Beurteilung von Weißes "Krit. und philos. Bearbeitung der so evang. Geschichte" (in Fichtes Ischriftigen Leistungen auf dem akademischen Lehrstuhl und in der Litteratur kommt nun aber in Betracht. was N. auf dem praktischen Gediete

Außer den theologisch wissenschaftlichen Leistungen auf dem akademischen Lehrstuhl und in der Litteratur kommt nun aber in Betracht, was N. auf dem praktischen Gebiete für Gemeinde, Provinz und Landeskirche in Bonn geleistet hat. Er war nicht nur als Prosesson, sondern auch als Universitätsprediger dorthin berusen. Als solcher hatte er 55 alle 14 Tage den Hauptgottesdienst zugleich für die ganze Ortsgemeinde zu halten. Durch das Bertrauenerweckende seiner Persönlichkeit, seine Ersahrungen und seine Kenntnisse leistete er ihr wesentliche Dienste, indem er die Unionsgrundlage der 1816 gestisteten Gemeinde besessigen und auf derselben ihre gottesdienstlichen Einrichtungen und Hisse mittel ausbilden half, als Prediger durch das Weihevolle seiner Persönlichkeit und durch so

Gebankenfülle auch Diejenigen erbaute und sammelte, Die ihn vorerft nicht völlig verfteben fonnten, und durch seelsorgerliche oder kasuale Handlungen zu einem engern Kreise nament= lich gebildeter Gemeindeglieder in Beziehungen trat, die segensreich auf die ganze Gemeinde zurüchwirften. Vor allem aber gewann die Stellung, die er ber Provinzialfirche 5 gegenüber bald einnehmen sollte, für ihn und für diese außerordentliche Bedeutung. Die Brucke zu derselben war sein Sitz und Stimmrecht in der Kreisspnobe Mühlheim, zu der die Bonner Gemeinde gehörte und als deren Deputierter für die Provinzialsynode er seit 1835 fungierte, bis diese (1838 zu Coblenz versammelt) ihn zu ihrem Affessor (b. h. Bizepräses) wählte. "Auf sämtlichen Synoden von 1835 an ward keine wich10 tigere Kommission über Lehre, Versassung, Kultus, Disziplin gebildet ohne ihn, und in der Regel war er auch der Referent derselben, und so die Vorbereitung und Durchführung der wichtigsten Beratungsgegenstände sein befonderes Werk. Daß die Regierung ben Vertrauensmann der Synode 1838 auch zum Mitglied des Konfistoriums ernannte, änderte an diesem Bertrauensverhältnis nichts, wiewohl sonst die Beziehungen zwischen beiden Behörden ziemlich schwierige waren. Seine Krone empfing dasselbe i. J. 1842 dadurch, daß N. in Gemeinschaft mit Dr. Sack in der "Monatsschrift für die evang. badurch, daß N. in Gemeinschaft mit Dr. Sack in der "Monatsschrift für die ebang. Kirche von Rheinland und Westfalen" (Bonn, bei Marcus) der rheinisch-westfälischen Kirche einen besonderen Sprechsaal schuf und in demselben die geistige Führung derselben und die Vertretung ihrer Angelegenheiten nach jeder Seite hin mit der ganzen Kraft 20 seiner Liebe und Begadung übernahm" (Bepsch. 184). In erster Linie waren es die Verfassungs und die Agendensache, in deren Verlauf seine leitende Thätigkeit eingriff. Es handelte sich darum, die Reste der Synodalversassung, die namentlich in Jülich, Cleve, Berg und Mark vor Zeiten die Rechtsbasis für eine echt evangelisch firchliche wirkliche Selbstverwaltung gebildet hatte, zu erhalten, neu zu beleben und zum Ausgangspunkt der Wiederherstellung der früheren nur durch das landesherrliche jus eirea sacra zu besichrönkenden Autonomie zu machen. Dem standen aber nicht nur die territorialistischen schränkenden Autonomie zu machen. Dem standen aber nicht nur die territorialistischen Grundfate und Gewohnheiten der preußischen Regierung entgegen, sondern vorzüglich auch die Ungnade, welche eine Folge der ablehnenden Haltung der rheinischen Kreisspunden gegenüber der neuen Hoffirchenagende war und u. a. sich darin äußerte, daß der 30 Minister sortan die Provinzialsynoden gar nicht mehr berief. Un den durch dieses ganze Versahren hervorgerusenen Rechtsverwahrungen und sonstigen Erklärungen der Gemeinden und Spnoden war N. stets in erster Reihe beteiligt. Aber auch die endlich 1835 vom Könige wirklich erlaffene rheinisch-westfälische Kirchenordnung führte nicht zu einer wirklichen kirchlichen Selbstregierung, weil sich bei der Ausführung und Auslegung im einstelnen der Staatsabsolutismus immer wieder geltend machte; und selbst das Wohlwollen des Ministers Cichhorn und gewisse Konzessionen, zu denen die ihres Rechts sich freilich bewußte Provinzialspnode von 1844 bei der Revision der Kirchenordnung auf den Vorschlag N.3 sich herbeiließ, endlich auch die Verbürgung der firchlichen Selbstständigkeit in ber (politischen) preußischen Berfassungsurfunde reichten nicht aus, um gegenüber bem 40 Kirchenibeal Friedrich Wilhelms IV. ber evangelischen Kirche ber weftlichen Brovingen gum Genuß ihrer Rechte zu verhelfen.

Was die Hoffirchenagende betrifft, so gehörte N. zwar von Anfang an zu den maßvollsten Kritikern dieser selbst, aber zugleich zu den entschiedensten unter denen, welche
gegen die rechtswidrige Einführung und buchstädliche Aufnötigung derselben protestierten
46 (vgl. dessen Aufsat in Lückes und Gieselers Zeitschr. für gebildete Christen "vom gemeinen Gottesdienste in der deutschen ev Kirche", 1823, und besonders sein "Theologisches
Votum über die neue Hoffirchenagende und deren weitere Einführung", Bonn 1824).
Der katholischen Kirche gegenüber sahen sich die evangelischen Rheinländer zu einem konsessionellen Verteidigungskriege genötigt, an welchem N. auf Shnoden und litterarisch in
50 der Bonner Monatsschrift lebhaften Anteil nahm. Erfreulich erschien das gegenseitige
Verhalten der beiden evangelischen Konfessionskirchen und die sonthene Vollziehung
der Union. Die Unionsgesinnung und die Überzeugung von der Notwendigkeit der Union
hat N. nicht erst in den Rheinlanden eingesogen, sondern er brachte sie dorthin schon mit.
Aber beselstigt in derselben und begeistert sür dieselbe wurde er allerdings durch nichts so
sehr, wie durch die dortigen Wahrnehmungen. Mit rationalistischen Kebengedanken war
gerade am Rhein der Unionsgeist am wenigsten behaftet, andererseits fühlte man dort
ansangs, abgesehen vom Katechismus, nicht das Bedürfnis, ein unionistisches Bekenntnis
zu formulieren. Als jedoch in den 40er Jahren das Gerede von der Bekenntnislossischter
60 Union der lutherischen und reformierten Glaubenslehre" (in der Bonner Monatsschrift

1845), in welcher sich bereits die Grundgedanken zeigen, die er später auf der Generalspnode von 1846, sowie in seinem "Urkundenbuch der evangelischen Union" (Bonn 1853) weiter aussührte und in seiner "Würdigung der von Dr. Kahnis gegen die ed. Union und deren theologische Vertreter gerichteten Angrisse" (Berl. 1854) verteidigte. Ferner beteiligte er sich an den der Vollziehung der Union und sonstiger Resormen auf dem 5 Gebiete des Gottesdienstes gewidmeten Bestredungen, vorzüglich an der Ausarbeitung des 1834 von den Synoden Jülich, Cleve, Berg und Mark herausgegebenen Prodinzialgesangsbuches, sowie an der Lösung der Aufgade, für die gottesdienstliche Bibellektion neben den alten lutherischen Perisopen ein ergänzendes Material zu beschäffen. Er selbst bot in seinen "biblischen Vorlesungen aus dem A und NT für den Sonns und Festtagsgottess 10 dienst der edang. Kirche nehst Erläuterungen" (Bonn 1846) eine alle Hauptmomente der hl. Schrift verwertende Zusammenstellung von Lehrstügen dar, welche sehr bald die Villizung der rheinischen Synode, freilich erst unter König Wilhelm die Genehmigung der obersten Kirchenbehörde fand. Die Verdienste, die sich R. außerdem während seiner Wirfsamseit am Rhein um die Revision der Religionslehrbücher, um die Aufstellung von 15 Normen für die kirchliche Disziplin, um Besörderung der Mission, um den Gustad-Adolfsverein und manche andere Institute erworden hat, können hier kaum berührt werden.

Zu seiner 1847 erfolgten Berufung nach Berlin gab ben entscheibenden Anlaß seine Thätigkeit auf der Berliner Generalspnode vom Jahre 1846. Sie zeigte ihn in der Mittagshöhe seines Ansehens und seines persönlichen Ginflusses auf die öffentliche Meinung 20 in der preußischen Landeskirche, zu welchem freilich, ohne seine Schuld, das Maß der wirklichen Realisierung seiner Joeale in ein ziemlich ungünstiges Verhältnis treten sollte. Insonderheit war das neue von der Synode aufgestellte Ordinationsformular sein Werk

und war zugleich bas Hauptwerk ber Synobe.

In Berlin ward N. als Nachfolger Marheinekes Professor und erster Inhaber ber 25 auf seinen Antrag begrundeten Universitätspredigerstelle, im Februar 1848 Mitglied bes neubegründeten Oberkonsistoriums. Das lettere fam jedoch nicht zur Wirksamkeit, ba die Stürme der Märzrevolution von 1848 es wegwehten. Parlamentarische Wirksamkeit war nicht sein Beruf. Doch hielt er es, als er 1849 von dem Kreise Landsberg a. d. Warthe in die erste Kammer gewählt war, für seine Pflicht, die Wahl anzunehmen (später, 1852, 30 wählten ihn Magistrat und Stadtberordnete von Berlin in dieselbe), zumal da die preußisschen Kammern auch das Berhältnis zwischen Kirche und Staat verfassungemäßig zu regeln hatten. Dem Gedanken einer abstrakten Trennung von Kirche und Staat machte er keine Zugeständnisse; er billigte zwar die Unabhängigkeit der politischen Rechte vom religiösen Bekenntnisse, half aber den Grundsatz durchsetzen, daß die christliche Reli- 35 gion bei denjenigen Staatseinrichtungen, welche mit der Religionsübung im Zusammenhange stehen, zu Grunde zu legen sei, und forberte, freilich vergebens, eingebenk seiner Erfahrungen hinsichtlich ber Bolitik ber römischen Hierarchie, einen unzweideutigen Ausbruck bes fortbauernben Staats-Auffichts- und Hobeitsrechtes. Hauptorgan für seine kirchenpolitischen und überhaupt praktisch-kirchlichen Ratschläge und Kritiken wurde seit 40 1850 die von ihm in Gemeinschaft mit A. Reander und Jul. Müller begründete "Deutsche Zeitschrift für dristliche Wissenschaft und dristliches Leben". Nebenher beteiligte sich N. an den seit 1848 wiederholt versammelten "Kirchentagen", obgleich ihm die anfänglich von Stahl erzielte Bafierung berfelben auf bloße Konföberation anstatt Union ber Bekenntniffe und auf schroffe Erklusivität gegenüber den freier Gefinnten nicht sympathisch 45 war. Für die Kirchentage zu Wittenberg (1849) und zu Elberfeld (1851) übernahm er Referate, auf dem (1853) zu Berlin gehaltenen erläuterte er als Korreserent den Sinn, in welchem er als Unionist sich zur Augsburger Konfession bekenne; auch an der Bersammlung der ev. Alliance in Berlin (1857) nahm er thätigen Anteil. 1852 ließ er fich bagu herbei, in den 1850 an die Stelle des früheren Oberkonsistoriums getretenen w Oberkirchenrat einzutreten, obwohl er nach ber die Union bedrohenden Rabinetsordre vom 6. März 1852 als ein Bertreter der Union nur vermöge einer Art von Inkonsequenz in benfelben hatte berufen werben können. Er hatte es beshalb nicht zu bereuen, weil wesentlich mit durch seine Abwehr der völligen Auflösung der Union und auch anderem Bedenklichen vorgebeugt worden ift. Bald darauf gab er sein "Urkundenbuch der ev. 55 Union" (f. oben) heraus, in welchem er die famtlichen Urfunden bes ev. Konfensus von ber Reformationszeit an bis ins 19. Jahrhundert als ebensoviele Unionsbekenntnisse zussammenstellte, um die in den letten Jahren mit gesteigertem Eifer verbreitete Unsicht, bie Union sei bekenntnislos und geschichtswidrig, ju widerlegen. Nicht ohne Rucksicht auf seinen Standpunkt mählte 1854 der Magistrat von Berlin N. zum Propst zu St. Ni= 60 kolai, welches Amt er im Juni 1855 antrat. Sein akademisches Amt gab der nunmehr beinahe Siebenzigjährige deshalb nicht auf, verzichtete aber mit Rücksicht auf die bedeutende Dotation des Propstamtes auf drei Viertel seines Professorengehaltes und erfüllte die schwierigen Obliegenheiten der neuen Stellung mit einer über die bloße Pflichtleistung hinausgehenden Treue dis gegen das Ende seines Lebens. Auch die Arbeiten, die ihm der Oberksirchenrat auferlegte, leistete er fernerhin. Noch schwerer trug er an den ihm im 77. Lebensjahre aufgebürdeten Geschäften der Superintendentur für die eine Hälfte der Berliner Synode. Nach mehreren Schlaganfällen starb er am 21. August desselben Kabres.

Die litterarische Hauptleistung der dritten Periode seiner theologischen Laufbahn war die 1847 begonnene, 1867 vollendete Publikation seiner "Praktischen Theologie", 2. Aufl. seit 1859. Da dieselbe eine Ausführung des wenn auch noch einigermaßen modifizierten Bonner Brogramms von 1831 ("Observationes ad theologiam practicam felicius excolendam") war, so muß er nach Schleiermacher als erster Spstematiker ber prak-15 tischen Theologie im mobernen Sinne bes Wortes betrachtet werden. N. geht zuruch bis auf den urbildlichen Begriff vom kirchlichen Leben, sucht sodann die gegenwärtige Phase des in eine geschichtliche Entwickelung eingegangenen kirchlichen Lebens, d. h. den protestantisch=evangelischen Begriff vom kirchlichen Leben zu erfassen und entwickelt so auf der Grundlage der Idee und der Geschichte die leitenden Gedanken für alle zu erfüllenden 20 Aufgaben. Demnach handelt das erfte Buch 1. vom firchlichen Leben nach seiner Fdee, 2. vom evangelisch-kirchlichen Leben und dem jetigen Zeitpunkt, und giebt einen einheit-lichen, umfassenden und tief fundamentierten Unterbau der einzelnen praktisch-theologischen Disziplinen, wie ihn speziell für die praktische Theologie noch niemand gegeben hatte; das zweite Buch vom firchlichen Verfahren oder von den Kunstlehren und zwar 1. von 25 den unmittelbar auf Erbauung der Gemeinde gerichteten Thätigkeiten, d. h. a) von der Lehre ober bem Dienste am Wort (Homiletit und Katechetit), b) von ber firchlichen Feier (Liturgif), c) von der eigentümlichen Seelenpflege; 2. von der ordnenden Thätigkeit (die eb. Kirchenordnung). Im Jahre der Bollendung der Prakt. Theol. (1867) erschien auch die "neue Gesamtausgabe" seiner Predigten. Sie enthält eine neue Auflage und Zuso sammenstellung der früher in sechs besonderen kleineren Sammlungen erschienenen, aus ber Amtsführung in Bonn und Berlin stammenden Predigten, außerdem einige bis babin nur einzeln erschienene; hingegen sind andere einzeln erschienene und namentlich die "Prebigten, in den Jahren 1813 und 1814 au Wittenberg, größtenteils mahrend ber Belage-rung der Stadt gehalten, Wittenberg 1815", sowie die "Bredigten in den Kirchen Witten-35 bergs gehalten, Berlin 1819", hier nicht wieder abgedruckt. Mit Recht ist als hervorragende Eigenschaft der Bredigten N.s bezeichnet worden "der vollkommene Einklang, in welchem das religiöse und das sittliche Element gehandhabt wird, sowie die Einfalt, Wahrheit und Milde der Beurteilung im Verein mit der idealen Sohe der Maßstäbe, mit dem heiligen Ernst der Forderung". Im übrigen versäumen diese Bredigten niemals, zugleich durch 40 Förderung der driftlichen Erkenntnis zu erbauen, die aber, wenn auch dialektisch vermittelt, in der Sache niemals in abstrakter, sondern stets in lebendiger Weise angestrebt Sie beruben durchweg auf vorhergegangener gewiffenhafter eregetischer Erwägung, find aber nie bloß objektive Gedanken- und Worterklärung, auch nicht Homilien, sondern fast immer thematisch einheitliche Ausführungen eines textmäßigen Grundgedankens, der 45 auf die jedesmaligen gegenwärtigen Bedürfnisse angewandt erscheint.

Enblich verdienen (außer Universitäts-Programmen und Reden, zahlreichen Auffätzen in der Bonner Monatsschrift, Beiträgen zu Pipers Evangel. Kalender, einigen Auffätzen in der ersten Ausgabe dieser Encyklopädie und manchen in der Deutschen Zeitschrift enthaltenen Abhandlungen) erwähnt zu werden: die Vorträge: die Wirkung des ed. Christentums auf kultursolose löse Lötter (Berl. 1852); über die kirchengeschichtl. Bedeutung der Brüdergemeinde (Berl. 1853); zwei Vorträge 1. über Phil. Melanchthon, 2. über die Religion als bewegende und ordnende Macht der Weltgeschichte (Berlin 1855); ferner die Auffätze: über D. Rubolf Stier als Theologe (Barmen 1865); der Psalm 119 und der ev. Bibelglaube (Berl. 1862); die hohe Bedeutung der Bibelgesellschaft, und die akademischen Reden: Qua cum 55 cautione praecipiendum sit illud, ut vitae, non scholae discamus (Bonn 1826) und: "zum Gedäcktnis A. Neanders" (Berl. 1850).

Von N. hat mit Recht jemand geurteilt, er sei "Theologe vom Haupt bis zur Fußsoble". Das war er allerdings, nachdem seine Entwickelung zum Abschluß gekommen. Zwar gehörte er nicht zu jenen von vornherein pietistisch angelegten und pietistisch

60 sich entwicklinden Naturen, deren Gefühl und Einbildungstraft wenigstens im kindlichen

und jugenblichen Alter ausschließlich in den biblischen Borftellungstreis getaucht ift, und bie dann, so weit sie nicht einseitig bleiben, erst in zweiter Linie auch den selbstständigen Wert eines sittlichen und wissenschaftlichen Bewußtseins erkennen. Er kam nicht "von der Thatsache zur Idee", sondern umgekehrt, er wuchs aus der Idee in die Thatsache hinein, d. h. er erfüllte Geist und Gemüt zunächst an der Hand der Klassister, besonders 5 ber Dichter und Denfer Briechenlands und Roms, mit ben Mufterbildern bes Schonen und Eblen, fing erst spat an, im bestimmteren Sinne bes Wortes in der bl. Schrift und in ben Schriften ber Reformatoren zu forschen, und hat, auch nachdem er in beiben tiefe Wurzeln geschlagen hatte, nie aufgehört, ben Christen als ben wahren wiederhergestellten und verklarten Menschen zu betrachten. Mit demselben Zug hing es zusammen, daß es 10 ihm befonderes Bergnügen bereitete, Spuren und Ahnungen bes driftlich Sittlichen bort ju suchen und zu entbeden, wo beffen Borhandensein sich nicht von felbst verstand. Dies var auch einer der Gesichtspunkte, unter denen er sich jederzeit auch in späteren Jahren gern mit den Schristftellern des Altertums beschäftigte, namentlich mit den späteren Philossophen der Griechen und Kömer. Daß er sich besonders für die Stoiker interessierte, er= 15 klärt sich schon aus seinem Verhältnis zu dem großen Stoiker unter den neueren Philossophen, dem zu Ehren ihm sein Vater den Namen Jamanen gegeben hatte, und vessen Ethik sowohl als Religionsphilosophie er, auch nachdem er sich längst gänzlich vom Rasierenissung lessesses kette vertebeng hachtelle. Wie dem auf bei kunn die Theologie tionalismus losgesagt hatte, zeitlebens hochstellte. Wie bem auch sei, wenn die Theologie ein habitus practious ist, so hat jener Beurteiler jedenfalls das Richtige getroffen, in= 20 bem er einen "Theologen vom Haupt bis zur Fußsohle" in Nitssch fand. Denn ber innerste Zug seines Wesens bestand in der Tiefe und dem Umfange seines religiös-sitt-lichen Bewustseins und Charakters. Man könnte auch sagen: in seinem religiös-sittlichen Bathos, wenn nicht diese Bezeichnung dazu verführen konnte, ihm einesteils eine Lebendigkeit der Affekte, andernteils eine Neigung zu drastischer Bethätigung seiner ethischen 25 Urteile beizulegen, die ihm in demselben Maße sehlten, als seine in Gott ruhende sitt-liche Selbstgewißheit Sache des Charakters anstatt des Temperamentes war und sich weit weniger in aufwallender Erregtheit, als in allerdings imponierender, würdevoller, gravistätischer, plastischer, klarer Ruhe, Gedrungenheit und Geschlossenheit offenbarte.

Fast noch bewundernswerter aber, als die intensive Stärke, war der Umfang, die 30 extensive Tragweite seiner ethischen Gefinnung und Empfindung: es gab überhaupt nichts, was nicht von berfelben umspannt wurde. Wie wenigen gelingt es boch, allen Dualismus aus ihrem praktischen Leben zu verbannen! Man erkennt an, daß der sittliche Ernst und die sittliche Zucht notwendige Dinge sind. Aber Spiel und Genuß, die wenigstens erlaubt find, sollen mit dem Ernst abwechseln durfen; daß sie von ihm burchdrungen 35 sind, ist nicht erforderlich, wenn sie nur hinterher einmal wieder durch ihn gefühnt und aufgewogen werden. Bon foldem Dualismus war Nitssch frei. Nicht nur theoretisch wußte er dem Spiele, dem Genug, der Erholung eine positive Beziehung auf Die Berwirklichung der ethischen Aufgabe zu geben, sondern auch praktisch. Niemals verleugnete er auch nur in einer Miene oder in einem Wigwort die sittliche Würde; auf der anderen 40 Seite durchdrang, da er "Lust an den Rechten Gottes hatte" (Pf 119, 16), die er nicht als Hemmungen bes Lebensgefühles ober als ein wenngleich notwendiges gesetzliches Joch

empfand, auch die eigentlich ernsten Momente eine ungetrübte Freudigkeit.
Der Ernst, der auch in seiner Physiognomie ausgeprägt war, schloß nun zwar keinese wegs Heiterkeit, Milde und herzlichste Menschenfreundlichkeit aus. Allein derselbe beherrschte 45 den ersten Eindruck allen gegenüber vorwiegend, und dieser erste Eindruck begleitete alle folgenden, wenn diefe auch noch andere Saiten burchklingen ließen. Man wurde nun aber fehr irren, wollte man jenen sittlichen Ernst und Gifer auf pietistische Burgeln zurückführen. Bom Bietismus war N. volltommen frei. Bezeichnend war in dieser Beziehung, daß er zwar jeden Morgen eine kurze Hausandacht hielt, daraus aber nie eine 50 tote Ceremonie machte und gelegentlich sich ausdrücklich gegen fromme (Bibel-)"Leserei" erklärte, d. h. gegen die Sitte der Herabwürdigung der Bibellektüre zu einer Art von unevangelischen geistlichen Exerzitien, bei denen es vorzugsweise auf das Gehäufte anstommt. Während andere Berliner Prediger gegen das sonntägliche Hinausströmen vor die Thore eiserten, trug er nicht das mindeste Bedenken, nachdem er zuvor dem Gottess 55 dienste vorzeltanden oder angewohnt hatte, mit Weib und Kind selbsst an öffentlichen Orten vor der Stadt sich dem unschuldigen Genuß der Natur und Geselligkeit hinzugeben. Und die keusche ideale Runft ließ er gelten, auch wenn sie nicht im geistlichen Gewande auftrat, ebenso die Bymnastif, in welcher er in seiner Jugend Ausgezeichnetes geleistet zu haben sich bewußt war. Entfaltung körperlicher Kraft sowohl als Gratie wußte er 60

bei der Jugend zu schätzen, und es war ihm nicht lieb, wenn man im Hindlic auf seine dem Manne wohlanstehende Gravität Zweisel daran äußerte, daß er seinerzeit auch jugendlich warme und starke Empsindungen gehegt. In diesen Dingen fehlte ihm nicht die hellenische oder auch romantische Anschauungsweise, soweit sie mit christlicher Reinheit verträglich war. Gelegenheit, klassische Werke der bildenden Kunst kennen zu lernen, hat er nicht in besonderem Maße gesucht und benut, und wenn ihm ein eingehender betracktetes Gemälde einen tieseren Eindruck hinterlassen hatte, so galt das bleibende Interesse zuweilen mehr einer ihn subjektiv ansprechenden Idee, als dem objektiven künstlerischen Wert. Klassische Musik hat er aber nicht nur im eigenen Hause jederzeit gern gehört, sondern mitunter auch im Konzertsaal ausgesucht. Unter den Dichtern stellte er den von Kant berührten Schiller höber als Goethe, vor welchem er auch Shakespeare den Borzug einräumte. Lessing interessiert ihn im Grunde mehr als Theolog und Religionsphilosoph, denn als Dichter und Kunstkritiker. Im übrigen ist er nicht, wie ein Teil der Rationalisten und Supranaturalisten, in der kantischen Philosophie berwertet. Nur der Kerbartsche Empirismus hat gar nicht auf ihn eingewirkt. Den Raturwissenschaften hat er keine große Aussmerksamkeit geschenkt, gegen die Mathematik hatte er sogar eine Averssion, was sich wohl teilweise aus seiner Geistesart, teils aber auch aus der Beschafsenheit des Unterrichts erklärt, auf den er hinsichtlich dieser Wissenstelle beschränkt gewesen war.

Ritsch, Karl Lubwig, gest. 1831. — Bgl. E. A. D. Hoppe, Denkmal bes verew. Dr. E. L. Nitsch in einer Auswahl seiner Pfingstpredigten, nebst einer Zugabe über ihn (Biogr.), Halle 1832, und J. C. H. von Zobel, Das Leben und Wirken ber Hastoren und Superintendenten in der kgl. sächt Borna, Borna 1849, S. 65—72.

A. L. Nitzsch, Bater bes Zoologen Christian Ludwig, des Theologen Karl Jmmanuel und des Philologen Gregor Wilhelm, geb. den 6. August 1751 in Wittenberg, gest. ebendasselbst den 5. Dezember 1831, erster Direktor am Predigerseminar, war einer der selbstschädigsten (und wenigstens vermöge der großen Anzahl akademischer Zuhörer auch einssussigen und wenigstens vermöge der großen Anzahl akademischer Zuhörer auch einssussigen wird wenden der Spikematikern, welche, ausgegangen von Kant, Rastonalismus und Supernaturalismus miteinander zu verknüpfen suchten. — Sein Bater, Ludwig Wilhelm, der den ererbten Woel als mit dem geistlichen Imte unverträglich aufgegeben hatte, stadt 1758 als vierter Diakonus an der Stadtsirche in Wittenberg, nachdem er sich als Liederdichter, Freund der Armen und Seelsorger ein dauerndes Andelmen bein seinen Mitbürgern gesichert hatte. Der verwaiste Karl Ludwig wurde noch zu rechter Zeit aus kümmerlicher Waisenanstalt aufs Preeum seiner Vatersladt, dann auf die Früstenschule zu Weißen gerettet. Zur Theologie prädestiniert, bezog er hierauf 1770 die Universicht zu Weißen gerettet. Zur Theologie prädestiniert, bezog er hierauf 1770 die Universicht Wilhelmen gerettet. Zur Theologie prädestiniert, bezog er hierauf 1770 die Universität Wittenberg, deren theologische Krossenhischer Früstenberg, deren theologischen der philosophischen Früstenberg der Arbeilag auf ihn. Nachdem diese kürchenhischerstenschule zur Abslosphischen beschaft zur Abslosphischen Schröch Einfluß auf ihn. Nachdem diese ihn 1773 zum sollen der Früstenberg der Früstenberg der Früstenberg der sich durch öffentliche Verzeibigung einer Abhanblung "De synodo palmari" den Grad eines Baccalaureus der Theologie erwark. Im Ottober 1776 nahm er in dem Halto der Auchdem er zuvor eine Kolleger kannerherrn von Bodenbausen auf Brandis dei Erigzig eine Hospmischen gene der zubor eine Packet zu der Schreitiger kannerherrn von Bascha, derenschaften und der Statterder der Schreitiger und der Schreitiger nach zer Erdabstuche in Wittenberg, zugleich

Seine Schriften erschienen einzeln, als gelegentliche Programme, die er als Dekan auszuarbeiten (in den Jahren 1791—1813) veranlaßt war. Die erste Gruppe bilben

elf "Prolusiones (1791—1802) de judicandis morum praeceptis in N.T. a communi omnium hominum ac temporum usu alienis", beren Sammlung beabsichtigt, aber nicht ausgeführt wurde; die zweite sechs andere, die u. d. T.: "De revelatione religionis externa eademque publica prolusiones academicae", Lips. 1808, vom Verf. gesammelt erschienen. Dazu kam noch eine britte Gruppe von 16 Abhandlungen, 5 bie N. kurz vor seinem Todessahre zusammengestellt und herausgegeben hat, u. d. T.: "De discrimine revelationis imperatoriae et didacticae prolusiones academicae", 2 Bde, Vited. 1830. Eine kurze Zusammensassung seines Spstems, dessen mündliche Entwickelung, vom Katheter herad zahlreichen dankbaren Schülern zu einer ersten Nettung aus dem verworrenen Streite zwischen "Kaläologie und Neologie" gereichte, gab er in 10 den Abhandlungen "Über das Heil der Welt", Wittenberg 1817, und "Über das Heil der Welt", Brittenberg 1817, und "Über das Heil der Kirche" ber Theologie", Wittenberg 1830, mahrend die gleichnamige "Über das Heil der Kirche", Wittenberg 1821, tief und weit in bas Wesen ber praktischen, namentlich ber Verfassungs-, Unions- und Bekenntnisfragen blidt. — Seine fostematischen Grundgebanken find folgende: Unter ber Offenbarung, welche sich in den Thatsachen und Lehren des Evangeliums dar= 15 stellt, ist nicht die göttliche Mitteilung eines übernatürlichen und dem menschlichen Geiste an sich fremden Inhaltes zu verstehen, sondern die Promulgation, d. h. von außen her an alles Bolk herangetretene Kundmachung eines göttlichen Inhaltes, der an sich zwar auch schon, wenigstens in latenter Weise, dem menschlichen Geist, Gewissen und Gemüt innetvohnt, aber durch den die empirische Menschheit beherrschenden Hang zum sinnlichen w Eigenwillen ober zur Eigenliebe, mit dem ein geheimes Schuldgefühl verknüpft ist, unter-druckt und außer Wirksamkeit gesetzt ist, m. a. W.: Offenbarung ist außere (geschichtliche, thatsachliche) und auf ben ganzen Umfang ber Menschheit in ihrem geiftlich gehemmten und verkehrten Zustande gerichtete öffentliche repraesentatio, introductio und Sicherstellung der wahren Religion (oder des moralischen, geistlichen, göttlichen Lebens), zu der 25 sie sich wie Mittel zum Zweck verhält; nicht als ob die als Offenbarung geltende Lehre und Urgeschichte bes Christentums etwa nur brauchbar ware für moralische Zwecke; es bandelt sich vielmehr um notwendige, objektive und positive, von der zuvorkommenden Gnade gewollte und gewirkte Geschichten, Thatsachen und Wunder, ohne deren darstellende, anregende, beschämende und erhebende Gotteskraft bei herrschender Hemmung des moras so lischen Bewußtseins das göttliche Leben nicht geweckt, das Heil der Welt nicht begründet, ein die Wahrheit erhaltender und fortpflanzender Organismus sittlich-religiöser Gemeinschaft (der Kirche) nicht gestiftet werden konnte. Hiermit trat N. dem theologischen Nas turalismus und Kationalismus auch solcher Zeitgenoffen entgegen, welche Kantianer hießen, indem er die Form der Übernatürlichkeit als den für das Weltkundigwerden der göttlichen so Bahrheit unentbehrlichen Modus und als ein wesentliches Attribut des Christentums bin-Selbst die Wunder Christi, beren Möglichkeit er nur in teleologischer, nicht in ätiologischer Hinsicht erörterte, galten ihm als Zeugnisse des messianischen Berufes und als Zeichen bes Heiles im objektiven Sinne für unentbehrlich, wie sehr er sie auch mit der ganzen persönlichen Wirkung des Mittlers in Einheit sette, ja der (eigentlich begei= 40 sternden, alles Thatsächliche deutenden) Berkundigung des Heiles durch das Wort unter= ordnete. Aber nicht minder trat er den Supernaturaliften entgegen, weil er als ben innersten Kern und Zwed ber driftlichen Offenbarung nichts anderes betrachtete, als bie fittlich-vernünftige Religion, der gegenüber auch der freilich unerläßliche positive Glaube an den Weltheiland nur als Mittel erscheine. Dennoch stellte er auch den alten Bund 45 unter den Gesichtspunkt der Offenbarung, indem er ihm zwar nur eine revelatio imperatoria oder nomothetica im Gegensate zur didactica zuwies, d. h. Geset und Evangelium, legislatio und institutio (Unterweisung), Theofratie und Theodidaskalie einander gegenüberstellte, aber nachwies, daß die erftere die unumgänglich notwendige Vorbereitung der letteren war. Die Gesetzebung habe aktiven Gehorsam und außere Gebotserfüllung so junächst innerhalb ber Schranten einer (wegen ibres Monotheismus bevorzugten) Nation und einer Beitphafe, und zwar noch abgesehen von einer vollkommenen sittlichen Gefinnung, einüben muffen, um die Fähigkeit zu selbstständiger und freithätiger Urteils- und Willenskraft und zu freiem Gehorsam, welche die Frucht der didaktischen Offenbarung sein sollte, anzubahnen. Auch sie habe aber indirekt die Bestimmung gehabt, das wahre Ver= 55 bältnis Gottes zu den Menschen zu offenbaren. Wie notwendig ferner Abraham für Moses, die allgemeine Urgeschichte für die Geschgebung, die Geschgebung für die (von der Vorberlagung des Zusäligen durchaus verschiedene) Weissgaung gewesen sei, wie orzumischen Ausgeschichte der Vorberlagung des Properties und Verschiedene der Vorberlagung des Verschiedene der Verschiedene der Verschiedene von der V ganisch alle Institutionen ber Theofratie ju einem Zwecke zusammenwirkten, welche Boll-kommenheiten in den Schranken des UT.s zu finden seien, hatte früher in streng wissen- 60

schaftlicher Weise kein Theolog für sein Zeitalter treffender dargestellt, die alttestamentliche Joes niemand treffender gezeichnet, als N. Insoweit aber doch auch das NI. positive Gebote enthält, kam es darauf an, dieselben von dem Scheine gesetzgeberischer Wilkfür und Beschränktheit zu befreien. Zu diesem Behuse scheidet N. nicht nur das Individuelle, 5 Volkstümliche oder Zeitliche aus, um hingegen das wirklich Allgemeingiltige und für alle Zeiten Giltige rein hervortreten zu laffen, sondern er weist zugleich nach, daß die histo-rische Erscheinungsform (nicht etwa bloße Einkleidungsform) des ewiggiltigen Kerns für bie Introduktion und dauernde Wirkungekraft einer nicht für Hochgebildete, sondern für alle bestimmten Religion notwendig war und ist, und daß das Gebiet des Allgemein= 10 giltigen nicht so beschränkt werden kann, wie die rationalistischen Zeitgenossen es zu beschränken versuchten, indem sie sogar die Forderung des Glaubens an den Christus Gottes aus der Akkommodation erklärten ober zu den der Perfektibilität unterworfenen Momenten bes Christentums rechneten. Wir seien zwar nicht befugt, die Unmöglichkeit des gott-gefälligen Sinnes ohne Kenntnis der Geschichte Jesu für jeden einzelnen Denschen, unter 15 welchen Umständen und zu welcher Zeit er auch leben möge, zu behaupten, aber eine gemeinschaftliche und öffentliche wahrhaft religiöse Bildung sei in der Menschbeit nicht zu ermöglichen gewesen ohne eine solche Hile, wie sie durch Christus der Welt bereitet wurde, b. h. ohne ein folches Zusammenwirken zwanglosen göttlichen Ansehens mit einer lebenbigen, begeisternben Darftellung bes Gottgefälligen, wie es in bem ganzen öffentlichen 20 Leben Jesu und insonderheit in seinem Kreuzestode als der Bollendung seines Gehorsams und dem entscheidendsten Beweise seiner gottgefälligen Lauterkeit und Stärke herbortrat. Es sei also notwendig gewesen, daß das Wort dieses Mittlers für Gottes Stimme gelten tonnte, daß er über die Menschheit erhaben war, daß er mit Recht für den Sohn und das Ebenbild des himmlischen Baters, für den selbst keiner Erlösung bedürftigen Weltzerlöser erkannt werden konnte. Der Name über alle Namen komme freilich dem historischen Interpres dei nur zu, insosern er nicht eine willkürliche und partikulare Gnade offenbare, sondern das ewige Wohlgefallen des Baters an dem Sohne, d. h. die allersheiligste Liede Gottes zu der Menschheit, die durch dessen Gehne die läst. Dogswengeschichtlich illustrierte A. seine Ansicht über das Verhältnis der nomothetischen zur wie did die Bebenken aufmerklich durch eine neue Beurteilung des sogenannten Anti-nomismus des Joh. Agricola, und zwar ließ er die Erzesse und Desekte dieses geistwollen Mannes freisich nicht ungerügt, machte jedoch auf die Bedenken ausmerksam, welche die erste Lehrart der Resormatoren hinsichtlich der concio legis ad poenitentiam und der concio gratiae ad fidem demfelben erregen konnte, und billigte die Lehrart, berzufolge 35 die Sunde im NI. junächst Berletung des Sohnes ist, die Offenbarung der göttlichen Heiligkeit mittelst der evangelischen Gnadenoffenbarung noch dringender und ergreisender wirkt, als mittelft ber theofratischen Unftalt Gottes, und erft bie Predigt bes Gefreuzigten in vollfommener und echter Beife beides hervorbringt: Buge und Glauben.

Die Supernaturalisten (am meisten der vertraute Freund Fr. Volkm. Reinhard, aber auch der Schüler L. Heuben und die letzten Württemberger aus der Schule der demonstrativen Apologetik) stießen sich daran, daß die Offenbarung nichts, d. h. nichts Übernatürliches oder Übervernünftiges offenbaren solkte. Ihnen gegenüber erkannte R. es zwar als beilsam an, daß die alte Kirche trot der schmähenden Berstandeskritik der Phislosophen die positiven Mysterien als solche vertreten und in Form der Überlieserung gebracht oder daß sie durch sorgsame Pssege der Rinde den köstlichen Kern bewahrt habe, den auch viele Supernaturalisten doch noch mehr als die Kinde für wertvoll achteten. Allein er fügte binzu, es führe zu einer neuen Lehrtheokratie, wenn auch heute noch, was an sich schlechthin übervernünstig, undegriffen und undegreissch, sondern auch das Heil von dem Bekenntnisse und Überführungsformeln gebracht, sondern auch das Heil von dem Bekenntnisse diese leiger letzteren abhängig gemacht werde. Eine Offenbarung, welche nur, was an sich übervernünstig sei und bleibe, offenbare, sei keine Offenbarung. Mindestens müßten alle physischen, metaphysischen und geschichtlichen Geheimnisse, mit denen die ethische religiösen sich verdunden hätten, diesen untergeordnet und es müßte verhindert werden, daß das Volk sich daran gewöhne, das Bekenntnis zu jenen sür selbstständig zu achten. In Wahrheit sei das ethischereligiöse Verhältnis, diese ewige Liebe Gottes zu der Volkstommenheit des Menschen, in der rechten Tiese gesaßt, und die daher erklärte und dahin gedeutete ethische Natur der Enade, des Glaudens, des Todes und der Person Zesu allerdings das schwerste, größte Gedeinunis für den Verstand des Herson auch daher vor allem der Offenbarung wert und bedürftig, aber als ethisches auch vernünstig. — Ein so späterer theologischer Standpunkt wird dennoch sinden, daß N., indem er das Thatsäch-

liche ber Offenbarung schlechthin vom Inhalte ausschloß, den Ideen eine Selbstftändigkeit zueignete, die sie ja doch nur in der konkreten Berwirklichung und an sich selbst als Heilskräfte nicht anzusprechen haben, und daß nun dennoch hin und wieder die Schristauslegung bei jener scharfen Trennung von Form und Inhalt hat leiden müssen, auch weder die spekulative noch die mystische Theologie dabei zu ihrem Rechte kommen konnte. Von dem, was er in der Theologie noch erledte, machte N. sich neist darum los, weil es ihm auf dem Grunde des Pantheismus erdaut schien. Seinen Kantianismus dielt er, auch als er antliche Verwarnung wegen desselben erlitt, aufrecht. Nur die philosophische Theologie Schleiermachers, wie sie sich in der "kurzen Darstellung des theologischen Studiums" als Apologetif und Bolemit zeichnete, zog ihn gewaltig an, weil sie ihm auf ethischen Ge- 10 schicksprinzipien zu ruhen schien. Selbst unter den ihm persönlich näher stehenden — Fichte und Krug, den beiden Planck, Flatt, Henke, Keil — blieb er als Theolog einsam. Doch hatte er treue Nachsolger an einem frühverstorbenen Dankegott Cramer, Prosessor und hatte er treue Nachsolger an einem frühverstorbenen Dankegott Cramer, Prosessor Programm de rationalismo libr. symd. in dogmate de praedestinatione den Hohren, K. Immanuel genannt hatte, suchte er sich wiederholt und noch im Todesjahre in der rührendsten Weise zu verständigen. Im ganzen ist seine Theologie mit Schleierzmachers Spoche in Verwandtschaft zu densen. Die Dignität der Theologie mit Schleierzmachers Spoche in Verwandtschaft zu densen. Die Dignität der Theologie mit Schleierzmachers Spoche in Verwandtschaft zu densen. Die Dignität der Theologie mit Schleierzmachers Epoche in Verwandtschaft zu densen. Die Dignität der Theologie mit Schleierzmachers Spoche in Verwandtschaft zu densen. Die Dignität der Keligionsbegriff an dem Mangel, den im großen nur Schleiermacher erfüllte und den er selbst durch die mächtige Betonung des sittlichen Willens gut machte.

Ro (Jer 46, 25; Ez 30, 14—16), auch No Anmon "No bes Ammon" (Nah 3, 8), eine der Hauptstädte Agyptens, das griechische Theben — Diospolis; daher auch richtig 25 von den LXX (Ez 30, 14.16) mit Diospolis wiedergegeben. N. ist eine Verstümmelung des ägyptischen Wortes nwt "die Stadt, Hauptstadt", die sich auch in den Keilinschriften in der Form Ni-i' als Name von Theben sindet. Der eigentliche Name der "Stadt" war bei den Agyptern Weset. Der Hauptsott von N. war Ammon (Jer 46, 25), dessen Fetisch ein Widden Weset. Der Hauptsott von N. war Ammon (Jer 46, 25), dessen zo die Stadt im alten Reiche (3. Jahrt. v. Chr.) nur eine unbedeutende Rolle gespielt hatte, nahm sie im mittleren Reiche (seit 2000 v. Chr.) einen höheren Ausschwig und wurde unter der 18. Dynastie die Hauptstadt des ägyptischen Weltreichs, die es Jahrhunderte hindurch blieb. Erst als die Residenz und damit der Schwerpunkt des Staates im 7. Jahrhundert nach Unterägypten verlegt wurde, sank N. langsam von seinen Hoeders holt belagert, unter Augustus dei gleicher Gelegenheit durch den Statthalter Cornelius Gallus völlig zerstört. Als Strado im Jahre 24 v. Chr. Ägypten bereiste, sand er an Thebens Stelle nur einzelne Ortschaften. Die Kuinen von N. und seiner gewaltigen Tempel liegen auf dem östlichen Niluser bein heutigen Ortschaften Lussor und Karnat; 40 auf dem gegenüberliegenden Westufer behnt sich die große Netropole von N. aus. Ugl. Bädeter, Aegypten, 5. Auss.

Roah und seine Söhne. — Litteratur: 1. lleber die Herunft des Namens Roah j. Dillmann, Die Genesis, S. 116 f.; Goldziber in Joms XXIV, 207 ff.; vgl. id. XL, 253. 2. Zur Sintssugeschichte: Drezelius, Noë, architectus arcae, in diluvio navarchus descriptus 45 et morali doctrina illustratus, Monac. 1644; Eichhorn, Repert. V, 185—216; Buttmann, Mythologus I, 180—214; Biner, Bibl. Realwörterbuch II, 161 ff.; Silberschlag, Geogenie II, 128 ff.; Ranne, Bibl. Untersuchungen I, 28 ff.; Ewald, Jahrbb. d. bibl. Wissenschaft VII, 1—28; Richers, Die Schöpsungsz, Baradiesesz und Sündssuhgesch. erst., Leipzig 1854; Rölzbese (Ueber den Landungspuntt Noahs), Untersuchungen zur Kritit 1869, 145 ff.; Zödler, Die Sintslutsagen d. Alterthums Hoahs), Untersuchungen zur Kritit 1869, 145 ff.; Zödler, Die Sintsutsagen d. Alterthums Hervisches Glaubens VII, 194 ff.; Diestel (in der Sammlung gemeinverständlicher wiss. Bortr. Ser. VI, H. 137): Die Sintslut und die Flutsagen des Alterthums; Schrader, Studien zur Kritit und Ertlärung der dibl. Urgeschichte (Zürich 1863), S. 117 ff.; E. Süß, Die Sintsluth, eine geozlogische Studie (Brag und Leipzig 1883); Franz Deligich, Reuer Comm. über die Genesis 55 154 ff.; Dillmann, Die Genesis 4. 126 ff.; Andree, Die Flutsagen ethnographisch betrachtet (Braunschweig 1891); Chenne, Art. Deluge in der Encyclopedia Britannica; Köhler, Lehrb. d. bibl. Gesch. A. 3. 57 ff.; Budde, Die bibl. Urgeschichte (1883) 248 ff.; Pfeil, Bemertungen zum bibl. Fluthbericht und zu den Zahlangaden in Genesis Kap. 5 (Dorpat 1895) 10 ff. und dazu Köhler, Rtz 1894, 875 ff. 3. Der Flutbericht des Berosus in Excerpten erhalten bei Euse 60

bius chron. armen. (ed. Aucher) I, 31—37. 48—50; praep. ev. IX, 11. 12 und Georgius Syncellus (ed. Dindorf) I, 54 ff. 70 ff. lleber den feilichriftl. Flutbericht f. G. Smith, Account of the deluge (London 1873); F. Lenormant, Le Deluge et l'Epopée Babylonienne (Paris 1873); Buddensieg, lleber eine vormosaische Sintsluthversion JdK 1873, 69 ff.; Haupt dei Schrader, Die Keilinschriften u. d. AT., 55—79 (mit Verbesserungen in Beitr. zur semit. Sprachwisse. I. 122 ff.); Jensen, Kosmol. (1890) 367—446; Zimmern dei Guntel (Schöpsung und Choos 1895) 423—428; Bezold, Minive und Badylon (Vieleseld und Leipzig 1903) 106 ff. 4. Ueber das gegenseitige Berhältnis des babylonischen und bibl. Flutberichts: Buddensieg, Die dibl. u. chald. Sintslutversion J.BL 1880, 307 ff.; Zöckler, Ninives u Badylons Zeugnis 10 f. d. Geschichtslinhalt des ATS id. 1880, 300 ff.; Zimmern, Bibl. u. badyl. Urgeschichte (Leipzig 1903) 32 fs.; Schrader, Die Keilinschr. u. d. AT. von Zimmern u. Bindler 545 ff.; Dilmann, ABY 1882, 436 ff.; serner die betr. Abschnitte der im Berlauf des Badel-Bibel-Sibel-Streits 1902 u. 1903 erschienenen Schristen von Friedr. Delitsch (Babel u. Bibel); Dettsi (Der Kampf um Bibel u. Babel); E. König (Bibel u. Babel); Jeremias, Im Kampf um Babel u. Bibel; Kittel (Die badyl. Ausgrabungen und die filse Religion); Diedmann, Das Vilgamis-Epos in seiner Bed. f. Bibel u. Babel (Leipzig 1903); Köberle, Babylon, Kultur u. bibl. Religion (München 1903); Lehmann, Babyloniens Kulturmission L. 1903. 5. Ueber den Segen Noahs Reinse, Deettr. zur Erfs. d. ATS IV, 1 fs.; G. Baur, Gesch. der alttest. Beissagung 1861, 171 fs.; Henssensen, Christol. I, 23 ff.; Ewald, Jahrbb. IX, 19 ff.; Heise der alttest. Beissagung 1861, 171 fs.; Henssensen, Christol. I. 23 ff.; Ewald, Jahrbb. IX, 19 ff.; Henssensen, Beissen, Left. Lecher Bibliques VIII, 170 ff. (Revue des Etudes Juives XIII, 1886).

Die Benennung Sünd flut ist eine volksetymologische Umdeutung für das ursprüngliche

Die Benennung Sünd flut ist eine volksethmologische Umdeutung für das ursprüngliche 25 Sinvluot, Sindvluot, Sinfluot, Sindslut, Sintslut d. i. große Flut. Luther schreibt noch in seiner letten Bibelausgabe Gen 6, 17; 7, 10 Sindslut. Ueber Noah in der apokalyptischen Litteratur des späteren Judentums, in welcher er neben Henoch eine hervorragende Rolle spielt, s. Riehms Handwörterb. d. bibl. Alterth. u. d. A. Noah.

Noah ([1], Nāe, bei Josephus Náeos), mit bessen Namen die Erinnerung an die Sintflut verknüpft ist (vgl. Jes 54, 9: [27]), war nach Gen 5, 28 f. der Sohn des Lamech, des neunten in der sethitischen Geschlechtsreihe, er selbst der zehnte und letzte in dieser Reihe, von seinem Bater dei seiner Geburt mit den Worten begrüßt: "Dieser wird und Trost schaffen ([27]) von unserer Arbeit und der Mühfal unserer Hande von dem Erdboden her, den verslucht Jahve" (5,29). Richt etwa nur Freude verspricht sich Lamech von diesem Sohne, Freude, die ihn über das Leid eines mühevollen Lebens hinweghebt, sondern seine Worte lauten dahin, daß in Bezug auf die Mühseligkeit des Lebens auf der von Gott versluchten Erde durch diesen Sohn eine Wandlung ersolgen werde. Darum nennt er ihn II, ein Name, der auf Ruhe, auf Abhilfe von Beschwerde hinweist. Sine genaue Etymologie giebt das versers sindet. Der Name II soll, wie in der Regel die Gigennamen, nur eine Erinnerung oder Hindeutung an den beabsichtigten Gedanken sein.

Noahs Leben fällt nach der biblischen Erzählung in eine Zeit allgemeinen sittlichen Berderbens. Auf die Art dieser Entartung läßt uns die Erzählung aus den sogenannten noachitischen Geboten (Gen 9) zurücschließen. Wenn solche neue Lebensordnungen, wie wir sie dort finden, nötig geworden sind: so muß wildes Blutvergießen, Nichtachtung des Lebens, es sei nun des menschlichen oder tierischen, geherrscht haben; daneben aber auch — darauf weist uns die rätselhafte Erzählung Gen 6, 1 st. din — eine Entartung des geschlichtlichen Verhältnisses, welche die menschliche Natur in der Integrität ihres Wesens bedrohte. Daher der göttliche Beschluß, das Menschengeschlecht hinwegzutilgen. Wenn best in diesem Zusammenhang v. 3 redend eingesührt und ihm das Wort in den Mund gelegt wird, daß er dem Geschlecht noch eine Frist von 120 Jahren setze — denn nur dies tann der Sinn der Stelle sein, nicht aber, daß die menschliche Lebensdauer fortan aus so viele Jahre eingeschränkt werden solle —, so ist dies nur eine andere Form der Erzählung statt der Angabe, wie lange vor dem Eintritt der Flut Noah Offenbarung über sie empfangen. Nach 7, 11 begann die Flut im 600. Lebensjahre Noahs, in welchem das Strasurteil in Vollzug trat, ist nach hebrässchem Text das 1656. nach Erschaffung des Menschen, das 2242 nach den LXX, das 1307. nach dem Samaritaner. Über dies Zahlen s. w. u.

Mit dem 9. Bers des 6. Kap,, wo Noah ein Erze En genannt wird, ein vollz

Mit dem 9. Bers des 6. Kap., wo Noah ein Darff Par genannt wird, ein volls so kommener Mann d. h. an seinen Gott hingegeben mit Herz und Sinn, mit Wort und That, "gerecht" im Gegensat zu seinen Zeitgenossen, setzt die Flutgeschichte ein, deren Darlegung bis 9, 17 reicht. Daß in dieser Darstellung zwei Berichte ineinandergearbeitet

sind, unterliegt keinem Zweisel und ist schon daraus zu ersehen, daß der Einzug Noahs in die Arche mit den Seinem und den Tieren 7, 7—9 und dann noch ein zweitesmal 7, 13—16a erzählt wird. Wir vergegenwärtigen uns den Inhalt beider. Der eine, für den der Gottesname in darakteristisch ist, erzählt von dem Besehl Gottes an Noah, mit seiner Familie in die Arche zu treten und von den reinen Tieren je 7 (Individuen 5 d. h. drei Baare und ein viertes — zum Opfer 8, 20 — destimmtes Tier), von den unreinen je ein Paar mithineinzunehmen, da er in 7 Tagen einen vierzigtägigen Regen behuss Vertigung alles Bestehenden vom Erbboden hinweg bringen werde. Noah solgt dieser Weisung (7, 1—5), bezieht mit den Seinen und dem Getier die Arche. Nach sieden Tagen beginnen die Wache (v. 12). Hinter dem eingetretenen Noah verschließt Gott die Arche (v. 16b), welche in den 40 Tagen von den Wassers noch und dem über der Erde schwebt (v. 17). Nachdem alles Lebendige außer Noah und dem, was mit ihm in der Arche war, umgekommen (v. 22 u. 23), wird dem Roah und dem, was mit ihm in der Arche war, umgekommen (v. 22 u. 23), wird dem Regen Einhalt gethan (8, 2b. 3a). Nach den 40 Tagen össent Noah das Fenster der Arche und entsendet den Nachen. Dieser 15 sliegt hin und her, dis die Erde ganz trocken ist; aber in die Arche zurück kommt er nicht mehr. Da läßt Noah eine Taube sliegen, die zu ihm zurücksehrt, weil sie keinen Kubepunkt sindet. Nach sieben Tagen läßt er eine zweite Taube hinaus, die mit einem Olblatt im Schnabel zurücksomht; endlich nach abermal sieden Tagen entläst er die britte Taube, die nicht mehr zu ihm zurücksehrt (v. 6—12). Da deckt Noah das Dach des 20 Kastens ab und sieht, daß die Erde trocken geworden 13b. Er erdaut einen Altar und bringt von den reinen Tieren und Bögeln Gotte Brandopfer dar. Gott nimmt das Opfer wohlgefällig an und beschließt in Anbetracht der dem Menschen und den regel- 25

mäßigen Wechsel der Jahres- und Tageszeiten durchbrechen soll.

Dieser Bericht ist von einem anderen umschlossen, darakterisiert durch den Gottesnamen Pri- Rach demielben ergeht an Noah, den "Gerechten" auf der "verderbten"
Erde, die göttliche Weisung, ein hölzernes Haus zu dauen, geeignet, ihn mit den Seinen,
sowie von sehrt dien Acar nehst den ersorderlichen Lebensmitteln auszunehmen so
und durch die Flut hindurchzuretten, die über die Erde kommen werde, um alles Lebens
ige von ihr hindurchzuretten, die über die Erde kommen werde, um alles Lebens
dige von ihr hindurchzuretten, die über die Erde kommen werde, um alles Lebens
dige den ihr hindurchzuretten, die über die Groe aus ergießen. Um 2. Monat,
am 17. Tag des Vonates, an eben dem Tag, an dem Noah mit den Seinen und den
Tieren die Arche betritt, brechen "alle Brunnen der großen Tiese" auf und "hie Fenster
des himmels" öffene sich, um die Flut über die Erde zu ergießen. Bis zum 150. Tage so
mährt das Steigen der Gewässer, die kurche kragen und die Sobe von 15 Ellen über
den höchsten Bergen erreichen, so das alles auf dem Lande Lebende umkommt (7, 6. 11.
13—16a. 16—21. 23d. 24). Da gedenkt Gott der in der Arche Besindsiden; die
Wasser am 1. des 10. Monats werden die Spigen der Berge sichtbar; am 1. Tag des
2. Monats des 2. Jahres ist das Wasser von der Erde gewichen; und am 27. Tag des
2. Monats die Erde trocken, und erhält Roah die Weisung, die Arche zu verlassen der
2. Monats die Erde trocken, und erhält Roah die Weisung, die Arche zu verlassen (8, 1.
2a. 3b—5. 13a. 14—19). Mit dem göttlichen Segenswort, das an Gen 1, 28, aber
mit dem ausdrücklichen Berbot des Blutgenusses (v. 2—4); mit der Einräumung der 25
Macht über das Leben des Wenschen, der eine Bericht, wie Gen 1, 28, aber
mit dem ausdrücklichen Berbot des Blutgenusses (v. 2—4); mit der Einräumung der ze
Macht über des Erde kommen solle (9, 8—17) schließe überer Bericht. Das deibe Berichte in den Japatpuntten zusammenstimmen, ist unleugdar. Die Abenicht des Flut
gewesen, über die Erde kommen sor

zwischen reinen (zur Nahrung, zu Opfern geeigneten) und unreinen Tieren ist älter als bas mosaische Geset und findet sich auch außerhalb bes judischen Bolts (f. Strad zu Gen 7, 2). Lon Bedeutung wäre es, wenn die Flut nach dem einen Bericht von viel fürzerer Dauer mare, als nach bem anderen. Aber ift bem wirklich fo? hat fie nach 5 bem einen Bericht nur 61 Tage, nach bem andern hingegen ein Jahr und 10 oder 11 Tage gewährt? Diese Frage wäre zu bejahen, wenn die Zeitbestimmung 8, 6 auf 7, 17 zus-rüczubeziehen wäre. Aber dies ist unthunlich; denn nach Stracks richtiger Bemerkung müßte dann 1. der Artikel stehen (vgl. 7, 10 mit 7, 4); 2. sept auch der jahvistische Bericht 7, 23 eine Überschwemmung der ganzen von Menschen bewohnten Erde deutlich voraus, kann also nicht soson dem 40tägigen starken Regen durch Noah einen Vogel aussenden lassen. Sonach hat auch nach ihm die Flut länger gewährt als 61 Tage (40 Tage des Regens und 21 des Wartens). Die 40 Tage des Wartens hier entsprechen ben 40 Tagen des starten Regens, während deren die Flut ihre 110 Tage anhaltende Höhe erreichte. Man hat gemeint, daß, weil unter den Jeraeliten vor dem Auszug aus 15 Aegypten eine andere Jahresrechnung beftanden habe, fo sei ber 2. Monat, in welchem laut 7, 11 die Flut angehoben, im Sinne der früheren Rechnung zu verstehen, wonach ber 2. Monat ber nachmals 8. gewesen. An die Stelle eines herbstlichen Anfangs bes Jahres sei ja mit dem Auszug aus Agppten ein Frühjahrsanfang getreten. Allein es liegt kein zureichender Grund zu der Annahme vor, daß die Erzählung hier in dieser 20 früheren Zeit die Monate in anderem Sinne rechne, als in welchem die Leser jetzt diese selben zu rechnen gewohnt waren. Denn die Thatsache, daß diese Jahresrechnung erst mit dem Auszug aus Agypten begonnen hat, kann ja nicht beweisen, daß die Erzählung bis dahin, wo sie zur Darstellung des Auszugs aus Agypten kommt, einer jetzt nicht mehr bräuchlichen Jahresrechnung sich bedient habe. Also wird es so gemeint sein, daß die Flut am 17. Tag des Monats Jjjar begonnen und die zum 27. Tage desselben Monats im nächsten Jahre gedauert habe. Was für ein Jahr aber das der Flut geweisen ah ein Andrichen gedauert habe. wesen, ob ein Mondjahr oder ein wirkliches oder ein approximatives Sonnenjahr, läßt sich aus den Angaben nicht mit Bestimmtheit ersehen. Denn es ist zwar gesagt 7, 24 und 8, 3, daß bas Steigen bes Baffers 150 Tage gewährt habe. Aber die nachste Zeitso angabe lautet 8, 4: Am 17. Tage des 7. Monats. Hier weiß man nun nicht, wie viele Tage von dem 150. an zu zählen sind. Denn um dies zu wissen, mußte zuerst festftehen, was für Monate gemeint find, ob Mond= ober Sonnenmonate.

Daß unter der gegenwärtigen Welt des Menschen eine andere begraben liegt, die durch ihre Entartung das göttliche Gericht über sich herabrief, ist eine der Grundwahrsbeiten, welche die biblische Darstellung der Urgeschichte zum Ausdruck bringt. Die Flut, durch welche dieses Gericht sich vollzog, war universell, aber "nicht insofern, daß sie sich über die ganze Erdobersläche erstreckt hätte, sondern nur insosern, daß von ihr alle Menschen betrossen wurden". Der Ausdruck 7, 19: "alle hohen Berge, welche unter dem ganzen Himmel" braucht nicht duchstädlich gesaßt zu werden, sondern ist zu verstehen, wie wenn es z. B. Gen 41, 57 heißt, "die ganze Erde" (wir sagen: alle Welt) sei nach Ägypten gekommen, Speise zu kausen (vgl. Franz Delipsch z. d. St.). Der Bericht hat kein Interesse an der Allgemeinheit der Flut an sich, sondern nur an der Allgemeinheit des durch sie an dem doxasos xosuos (2 Pt 2, 5) vollzogenen Gerichts. Hiernach werden wir das Gebiet der Flut auf das von der damaligen Menschheit bewohnte Gebiet zu beschränken haben. Einer weiteren Ausdehnung derselben bedurste es der Natur der Sache nach nicht. Daß dis auf eine Familie das ganze damalige Geschlecht samt der Senwel in einem großen Umtreis der Erde vertilgt wurde: dies ist der centrale, den ganzen Bericht beherrschende Gedanke. Nur die buchstäbliche Aussalfung von 7, 19 würde in einen Widerspruch mit der Naturwissenschaft verwicklen. Diese ist auch dadurch ausgeschlossen, daß der Verf. des biblischen Berichts mit seinen Aussagen nur an Vorderzassen werden kunde ihne Muttelmeerländer denken kann, da er ja von der Erstenz übergen Belt keine Kunde hatte und schon darum nicht von den Ararat überragenden Bergen reden kanne hatte und schon darum nicht von den Ararat überragenden Bergen

Cin so mächtiges, in drei Stockwerke gegliedertes Gebäude von 300 Ellen Länge, 55 50 Ellen Breite und 30 Ellen Höhe, wie die Arche war (hebr. ਜ਼ਰ੍ਹੇਜ਼), nach Ges. Thes. 1491; Fleischer, Kl. Schriften I, 175 f. ägyptisches Lehnwort, nach Journ. asiat. 8, 12. 516 f.; Jensen, Itchr. f. Asspriologie 4, 272 f. dem Babylonischen entnommen; LXX κιβωνός; Bulg. arca) bedurfte wohl eines so langen Zeitraums zu seiner Herstellung, wie er sich aus Gen 6, 3 ergiebt, besonders da ja Noah über so wenige Hände versügte. So Tiele hat in seinem Kommentar zur Genesis berechnet, daß der Kubikinhalt der Arche

3 600 000 Aubikfuß betrug, und daß, wenn davon auch 1/10 zur Ausbewahrung des nach Gen 6, 21 mitzunehmenden Futters verwandt wurden, das übrig bleidende Zehntel doch hinreichte, um beinahe 7 000 (genauer 6666) Tierarten (von jeder Art ein Paar und für das Paar 54 Aubikfuß gerechnet) Raum zu gewähren. Dabei ist natürlich in Ansichlag zu bringen, daß alle Wassertiere von selbst ausgeschlossen waren und daß überhaupt 5 nur an die Fauna des von den Menschen damals bewohnten Landes zu denken ist. Im Jahre 1609 daute der Mennonit P. Jansen zu Horn in Holland ein Schiff nach dem Muster der Arche, das zum Schissen zwar undrauchdar war, aber um 1/2 necht Last als andere Schisse gleichen Kubikinhalts zu tragen vermochte. Last zu tragen und trockenen Ausenthalt zu gewähren, war aber auch einzig die Bestimmung der Arche. Jum Segeln 10 war sie nicht bestimmt. Laut 6, 16 hatte die Arche eine rundum lausende (nur durch die Tragbalken der Decke unterbrochene) Lichtössung (In) in der Hohe einer Elle; in einer ihrer Längsseitenwände eine Thüre. Wie die mannigsaltigen Tierarten in die Arche zusammengeführt wurden, können wir uns aus der den Tieren eigenen instinktartigen Borahnung und Vorempfindung zerstörender Naturcreignisse wohl vorstellig nachen; und 15 um sie zu ernähren, dazu konnte Noah, wenn es sich nur um die Tierwelt seiner Umsgebung handelte, gar wohl Anstalt treffen. Der Schrecken aber des gewaltigen Naturs

ereigniffes war mächtig genug, um fie in Schranken ju halten.

In bem jahvistischen Bericht, welcher ber alten Erzählung angehört, die einsetenb mit der Urgeschichte (Gen 2, 4 b) und der Zeit der Patriarchen den Zweck verfolgt, Jörael 20 über die großen Thaten seines Gottes zu belehren, der es durch die Erlösung aus Ügypten, der Geschung am Sinai, die Führung durch die Wüste und die Einpflanzung in Kanaan für seinen Beruf ausgerüstet hat — in diesem Bericht lesen wir, daß Noah, nachdem er die Arche verlassen, einen Altar errichtet und auf demselben von der Volk lehandiger Geschäuse die er durch die Alut hindurchgerettet. Gette 26 mannigsaltigen Welt lebendiger Geschöpfe, die er durch die Flut hindurchgerettet, Gotte 25 rder dargebracht habe (8, 20). Dies ist bedeutsam; nicht zwar, daß Roah geopfert — denn das Opfer ist eine dem sündigen Menschen ebenso natürliche Bethätigung seiner selbst in seinem Berhältnis zu Gott, wie das Gebet —, wohl aber, daß er einen Altar errichtet und daß es Brandopfer sind, die er darbringt. Bon Beidem berichtet die Erschildung seiner zählung hier zum erstenmal. Der Altar ift eine Höhe — Ezechiel nennt ihn 43, 15 w symbolisch Gotteshöhe —, die man Gotte entgegengebaut nach oben; und beim Brandopfer ift es barauf abgesehen, bas Dargebrachte im Dufte bes Feuers aufsteigen ju laffen nach oben. Daß jest in dieser Beise geopfert wird, hat im Sinne ber Erzählung seinen Grund in einer durch das Gericht der Flut eingetretenen Beränderung. Das sichtbare Zeichen ber göttlichen Gegenwart, wie es zuerft, vermittelt burch die Cherube, an jener 35 Stätte bes Landes Eben, von ber wir Gen 2 lefen, und bann in einer ben fündig ge= wordenen Menschen zurudschredenden Gestalt an der Schwelle desselben zu schauen war (3, 24), ist verschwunden. Die Erde, über welche das Gericht ergangen, ist nicht mehr Stätte der Gegenwart Gottes. Gott ift nun der Unsichtbare, der droben ift. Und so richtet fich benn nunmehr ber Blid bes Betenden und Opfernden nach oben, gen Simmel, 40 zum Thronfit Jahves, von wo er laut Pf 29, 10 das Flutgericht verhängt hat. So auch Noah, indem er in Brandopfern seinen Dank für Gottes gnädige Errettung, wie seine Bitte für die auf der neuen Erde neu beginnende Menschheit verkorpert. Was wir bann in dem anderen, den jahvistischen umrahmenden Bericht Kap. 9 als von Gott selbst geredet und für die mit Noah neu beginnende Menschheit angeordnet lesen, ist nichts anderes, 45 als die in Form eines Gottesworts umgesetzte Erkenntnis von dem Berhältnis der noachitischen Menscheit zu der Welt um sie her, von der Beschaffenheit der jest anhebenden Zeit, wie sie Noah unter der Wirkung des Geistes Gottes innerlich aufging. Diese Erkenntnis geht 1. dahin, daß kein Bertilgungsgericht mehr von solcher Allgemeinheit, wie das der Flut gewesen, über die Erde ergehen soll. Der Regenbogen, den Noah im Ge- 50 wölk des abziehenden Gerichts sieht, giebt ihm solche Gewißheit. Ihn deutet er in diesem Sinne. Eine weitere Erkenntnis ist 2. die, daß sich die Lebensbedingungen für die neu anhebende Zeit verändert haben. Während nach Gen 1 dem Menschen nur die Pklanzenwelt zur Speise angewiesen war, erhält er von jest an Macht über bas Tier, nur daß er beffen Fleisch nicht in seinem Blute effen soll. Es giebt uns diese Bestimmung Auf- 55 schluß über ben Migbrauch, der von der untergegangenen Welt mit der Tierwelt getrieben worden war, ein Migbrauch, den wir jest noch bei Bolkern finden, die in tierische Rohheit versunken sind. Zum 3. wird bestimmt, daß des Menschen Blut an dem, der es vergießt, gerächt werden soll. Ist durch das Verbot des Blutgenusses der Robheit gesteuert, die den Menschen zum Tiere macht, so durch die Anordnung der Bestrafung des 60

Mörbers ber Gewaltthat, welche ben Nebenmenschen wie ein Tier behandelt und nicht wie das nach dem Bilde Gottes geschaffene Wesen. Beide Anordnungen bilden die Grundlagen der Gesittung und des Rechts. Diese Mächte des menschlichen Gemeinlebens haben an der noachitischen Gottesordnung ihre Borausseyung. Mit derselben aber geht die Gemeinschaftssorm der Familie, die die dahin nach biblischer Anschauung die einzige gewesen, über sich selbst hinaus. Die Menscheit, der die noachitische Gottesordnung gilt, wird in der Form der staatlichen Gemeinschaft ihr Leben sühren. — An Gen 9, 1 st. knüpft die jüdische Spnagoge das an, was sie "die sieben Gebote Noads" nennt, welche ihr zusolge vorschreiben 1. sich der Abgötterei, 2. der Gotteslästerung, 10 3. des Todschlages, 4. des Ehebruchs, 5. des Diebstahls zu enthalten, 6. Gerechtigseit zu handhaben und 7. kein Blut zu essen (vgl. Aboah sand von F. Ewald [Rürnberg 1856] S. 9). Die Einhaltung dieser Gebote wurde von den "Broselyten des Thores" gefordert. Die AG 15, 20 und 29 den Heidenchristen auserlegten vier Entshaltungen haben, was beiläusig bemertt sei, mit diesen noachitischen Geboten nichts zu thun. Denn letztere decken sich nicht mit dem, was Jakobus den heidnischen Christen anbesehlen heißt.

Bon ben über den ganzen Erdball verbreiteten Flutsagen ist für uns von besonderen Interesse wegen seiner frappanten Anklänge an die biblische Erzählung der seit 1872 betannte keilinschriftliche badylonische Flutbericht, durch den die Richtigkeit der Angaben des dabylonischen Priesters Berosus (f. o. u. Litt.) bestätigt wird. Dieser badylonische Bericht dibtet einen Bestandteil und zwar den 11. Gesang eines großen badylonischen Nationalepos, dessen zu gelich Gild wird, den sein Ahnherr Stanapischtim, der badylonische Roah, die Geschichte von der Sintsslut und seine nunderbare Errettung mitteilt. Die Erzählung beginnt mit einem Beschluß der Götter, über die Menschheit ein Ertasgericht zu verzehdigen. Gott Ca macht den Helden, dessen Schurpscheit ein Ertasgericht zu verzehdigen. Gott Ca macht den Helden, dessen Schurpscheit ein Ertasgericht zu verzehdigen Gott Ca macht den Helden, dessen Schurpscheit ein Ertassericht zu verzehdigen Gott Ca macht den Helden, dessen Schurpscheiten Schurppas heißt, im Traum Miteillung von der bevorstehenden Sturmslut und heißt ihn, ein Schiff bauen und sich und seine Familie darin retten. Dem göttlichen Beschl gehorsam baut er das Schiff, belädt es mit Silber, Gold und "Lebenssamen" aller Urt, bringt in dasselbe seine ganze Familie und alle seine Angehörigen, dazu auch Bieh und Getier des Feldes und verschießt auf de eine Angehörigen, dazu auch Bieh und Getier des Feldes und der Schüscht aus ein mit ihm von dem Gott verabredetes Zeichen die Thür des Fahrzeugs. Nun beginnt der Flutsturm, so gewaltig, daß selbst die Götter in Furcht geraten und sich zusammenkauern "wie ein Hund." Sechs Tage und Nächte dauern Sturm und Wetter; am 7. tritt Ruhe ein. Nach dem Lande Risis seichen die Schiff; der Berg dort hielt es sest ausstliegen, die aber, weil sie keinen Ruheplas fand, zurückkehrte; auch die Schwalbe kan wieder; der Ruhe der lieb draußen. Da ließ er (alles) hinaus nach den vier Weilder gerichten das ehn die Keinen Ausgeschat, das es unrecht sei, Unschweltz gerichten das sehn der Schiff,

Die Berührungen zwischen dieser altbabylonischen und der diblischen Erzählung sind handgreislich, und zwar verteilen sich die Berührungen dieser mit jener auf beide Berichte, die wir unterschieden haben, den jahvistischen und den elohistischen. Aber dei aller Ahnstickeit — welche Berschiedenheit hier und dort! Was uns zunächst auffällt, ist der trasse Polytheismus, von dem die babylonische Darstellung durchzogen ist; dadei solch abstoßende Züge, wie das Verhalten der Götter während der Sturmflut und in Anlaß des dargebrachten Opfers. Ferner tritt in der babylonischen Flutsage die ethische Auffassung stark zurück. Erst am Schluß läßt sie durchblicken, daß der Jorn der Götter über den Frevel der Menschen die eigentliche Ursache der Flut war, und die Vernichtung alles Lebendigen wesentlich als einen Willkürakt der Götter, speziell des Bel erscheinen. Die biblische Erzählung ist dagegen ausgezeichnet durch ihren streng sittlichen Charakter. Endlich ist die ganze Färdung des keilschriftlichen Flutberichts eine spezissisch babylonische. Ein babylonischer König, eine babylonische Stadt spielen darin eine Rolle; und nach von der Flut wandern die Geretteten wieder nach Babylonien zurück, um dort alles in der

früheren Weise einzurichten. Was den Flutsagen anderer Bölker eigentümlich ist, das finden wir auch hier. Sie geben der Thatsache, um die es sich handelt, eine Dertlichkeit, bie zu ihrem Bohnort pagt, und bringen fie mit bem Ursprung bes betreffenden Boltstums in Zusammenhang. In der biblischen Erzählung ist dies nicht der Fall. Die Urgeschichte des israelitischen Bolks hat mit der Gegend nichts zu schaffen, wo Noah die 5 Arche verlaffen haben foll. Nach dem biblischen Bericht strandet sie auf den "Bergen von Ararat": eine Angabe, die uns in die Aragesebene weist — welche der Name Ararat ursprünglich bezeichnet zu haben scheint (2 Kg 19, 37), um dann auf ben bort gelegenen Doppelberg übertragen zu werden —, während die babylonische Sage, die den Berg des Landes Nifir als Landungsort nennt, weiter südlich in die Gegend östllich 10 vom Tigris jenseits des unteren Jab führt. — Bgl. über Ararat, Raumer, Pasläfting 4, 456 ff.

Aber wie erklären fich nun die Zusammenklänge, die bei einer Bergleichung ber hebräischen und der babylonischen Flutvorstellung in unser Dhr fallen? Die Ansicht, daß "beide biblische Sintflutberichte erst im Exil mit Kenntnis der babylonischen Sage verfaßt" seien, ist un= 15 Denn daß das jahvistische Buch voregilisch ift, steht fest; und gesetzt auch, daß der sogenannte Priesterkober, als bessen Bestandteil der elohistische Flutbericht gilt, erilisch wäre: so viel wird doch zugestanden werden mussen, daß "er seine Bilder der Borzeit nicht aus der Luft greift, sondern aus alten Quellen schöpft". Wie wäre es auch dentbar, daß die jüdischen Erulanten in Babel aus den Uberlieferungen ihrer babp= 20 lonischen Zwingherren sich gange Stude, wie ben Flut- und ben Schöpfungsbericht, aneigneten! Aber auch die Annahme, daß die urgeschichtlichen Sagen ber Bibel etwa um die Mitte bes 2. vorchriftlichen Jahrtausends mahrend bes regen internationalen Berkehrs, der damals zwischen Babylonien und dem Westen stattgefunden, nach Baläftina gekommen und durch die später dort eingewanderten Israeliten übernommen und in monotheistischem 25 Sinn umgestaltet worden seien — auch diese Unnahme ift abzulehnen. Denn wenn wir einen Josua in seinen letten Reben und Ermahnungen bas Bolf nachbrudlichst vor ber Bermischung mit ben Kanaanäern warnen, wenn wir bann Richter und Propheten, bas "stets lebendige Gemiffen" des Bolkes, gegen den Abfall von Jahve, wenn er eintrat, eifern hören: ift bann bie Berübernahme von Sagen, wie ber babylonischen, aus ber 30 Sand der Baalsverehrer, als welche uns die biblische Erzählung die Kanaanäer schildert, Haalsberehrer, als welche uns die biblische Erzählung die Kanaanäer schilbert, benkbar? Und wie läßt sich von einer Umgestaltung reden, da sich die die dischilche Fassung von vornherein "nicht etwa als eine Parallele zu der Erzählung der babylonischen Priester, die nur vom streng monotheistischen Standpunkt aus gewisse Läuterungen sich hätte gefallen lassen müssen", darstellt, sondern überhaupt von einem ganz andern Geist zetragen wird. Bei aller Übereinstimmung in einzelnen Jügen sind deide Überlieserungen der Substanz und dem Geiste nach, der sie gestaltet hat, grundverschieden. Und dies erklärt sich nur dann, wenn es sich um parallele, auf eine gemeinsame Urquelle zurückgehende Entwicklungen handelt, um eine gemeinsame Tradition, in der sich die Erinnerung sorthslanzte an eine große Flutkatastrophe, die in vorgeschichtlicher Zeit Borders assein und die umgrenzenden Länder betrossen hat, und die sich dann je nach der nationalen und religiösen Eigentimslichkeit des Volkes, in dem sie lehte, verschieden gestaltete, auf und religiösen Eigentumlichkeit bes Bolkes, in bem sie lebte, verschieden gestaltete, auf babylonischem Boben zum Naturmythus ausreifte, auf israelitischem unter dem Einfluß bes bort waltenden Beiftes die Bestalt annahm, in der sie und in der Benefis entgegentritt. Diesen Überlieferungsstoff, die Flut betreffend, haben die Hebraer bei ihrer Wan- 45 berung aus dem Osten nach Kanaan mitgebracht. Nach dem biblischen Bericht zieht Abram von Ur in Chaldaa aus über Charran in dieses Land. Run verweist man ja freilich die Gestalten der Patriarchen in das Reich des Mythus. Aber — um hier nur dies hervorzuheben — die Tradition der Hebräer unterscheidet klar und deutlich von der mosaischen Periode eine vormosaische ihrer geschichtlichen Entwickelung, indem sie uns in 50 der religiösen Würde der Läter den Grund erkennen lehrt, warum gerade das Lokk ihrer Nachkommenschaft und kein anderes durch Mose zur Gemeinde Gottes unter den Bölfern ward.

Das jahvistische Stud 9, 18-27 berichtet jenen Vorgang in der Familie Noahs, in welchem zuerst wieder in dem neu beginnenden Leben der Menschheit ein ähnlicher Gegen= 55 jan, wie jener anfängliche in Rain und Abel, ju Tage trat. Eben beshalb aber ward biefer Borgang bem Ahnherrn bes neuen Menschengeschlechts Unlag ju solch einem Spruch, wie er ihn über seine drei Söhne that. Die Ordnung, in der sie hier genannt werden (Sem, Ham, Japhet), entspricht nicht der Altersfolge, da Sem nach 10,21 der älteste und Ham nach der hier folgenden Erzählung der jüngste ist. Noah pflanzte laut 9,20 nach 60

ber Flut, weil er ein Ackersmann gewesen, einen Weinberg. Wein ist ein Erzeugnis der neuen durch die Flut veränderten Erde. Indem Noah dieses herzerfreuende Gewächs (Pf 104, 15) pflanzte, erfüllte sich in ihm die Hoffnung seines Vaters. Sosern er aber der unbekannten Kraft des Weines unterliegt, zeigt sich ebenso deutlich, daß er noch nicht der Urheber der vollkommenen Befreiung von aller Mühsal (5, 29) sein kann. Trunken wird er Gegenstand ber pietätlosen Berhöhnung seines Sohnes Sam, während die beiben anderen Söhne ihre Pietät an den Tag legen: eine Verschiedenheit des Verhaltens, welche des Laters in Segen und Fluch sich außerndes Wort über die Sohne bestimmt. Was Ham, der jüngste Sohn Roabs gethan hat an seinem Bater, soll dem Ham an 10 seinem jüngsten Sohn, an Kanaan, wieder heimkommen. Hierin läge nur dann eine Ungerechtigkeit, wenn man von der Meinung ausginge, als machte das prophetische Fluchwort den Kanaan zu einem Verfluchten im Gegensatz zu seiner gegebenen sittlichen Disposition. Aber gerade das Umgekehrte ist wahr. Der Fluch wird auf ihn gelegt — so dürfen und müssen wir annehmen — auf Grund einer vorhandenen sittlichen Beschaffenburfen und mussen die antennen — auf Grund einer vorzahoenen statichen Seschaffen.

15 heit, vermöge deren es göttliche Gerechtigkeit war, daß er ihn betraf. Es war Kanaans eigene Schuld, daß seines Vaters unsittliche Disposition in ihm sich weiter realissierte; und weil der Fluch seiner sittlichen Disposition kongruent war, so war er auch ihm gegenüber gerecht, so wie er gerecht war gegenüber seinem Vater. Und Noahs prophetischer Tiesblick war es, der in Kanaan diese Disposition erkannte, in ihm nicht bloß 20 als Einzelnen, sondern als Stammvater eines Geschlechts, bas von ihm aus gleichwie phusisch, so auch ethisch bedingt ist. Daß wir ein Recht haben, jene ethische Disposition in Kanaan anzunehmen, obgleich in Noahs Wort nicht bavon die Rede ist, beweist die Geschichte der Nachkommenschaft Kanaans, in der jener Zug der Schamlosigkeit, jene geschliche Korruption, die wir auf Grund unserer Stelle bei ihm als dem Sohn seines 25 Baters annehmen und postulieren muffen, als geschichtliche Thatsache vorliegt. Ebenso nun, wie das Fluchwort über die Person Hams hinausgeht und dessen Sohn betrifft, ihn zu einem Knecht seiner Brüder (אביים v. 27—28 = אביים) erniedrigend, so geht auch das nächste Segenswort über die Person Sems hinaus und bezieht sich zunächst auf Jahve, den Gott Sems. Noah preift den, welcher ihm in Sem einen befferen Sohn 30 gegeben. Indem er aber Jahve nach biesem Sohn benennt, sagt er zugleich, daß Sem biesen Gott, der Jahve genannt wird, in sonderlicher Weise zu seinem Gott haben wird — ber erfte Hinweis auf die nachmals erfolgte Herstellung eines Boltes der Offenbarung, ju welchem Gott in einem Berhältnis steht, wie ju teinem andern. Bon Japhet beißt es, daß Gott ihm weiten Raum schattins steht, wie zu teinem andern. Zon Japher heißt es, daß Gott ihm weiten Raum schaffen (PP) d. i. ihn über weite Ländergebiete ausstreiten wird. Wenn sich nun daran schließt (PP), so bilden weite Worte einen zu auffälligen Gegensatz zu bem (PP), als daß nicht das sonderliche Glück Sems dem des Japhet gegenüber bezeichnet sein sollte. Dann wird aber Proper auch von der Proper und der Einn der ganzen Ausstage der sein, daß Gott dem Japhet die weite Welt zur Rohmung gieht die Wahrung Sond aber von teiner aleman nacht Gein Verseiten zur Wohnung giebt, die Wohnung Sems aber zu seiner eigenen macht. Sein Borzug 40 ist, daß, wenn Gott wieder Wohnung macht auf Erden (s. das oben zu Noahs Brandsopfer Bemerkte), sein Gezelt es ist, in dem dies geschieht. Diese dem Sem gegebene Verheißung weist schon hinaus auf das Ziel, dem die Geschichte der nachslutlichen Menscheit entgegengebt. Das Endziel ist die Rückkehr Gottes in ihre Gemeinschaft. Die Stätte aber, wo sie geht. Das Endziel ist die Rückfehr Gottes in ihre Gemeinschaft. Die Stätte aber, wo sie ersolgt ist, Sems Gezelt. Japhets Segen lautet auf die Zeit zwischen jest und dem berheißenen Ziel. Da nimmt er die Welt weit und breit in Besis. Will er aber sehen, wie Gott zu den Menschen kommt, so muß er nach Sem schauen. Verschiedenes Geschick also ist es — dies lehrt uns Noahs Wort —, das die Zweige der neu beginnenden Menschheit auf dem Wege zu dem Ziele haben werden, welchem Gott die Geschichte entzgegensührt. Diese Verschiedenheit aber kann nur eintreten, wenn diese Zweige auseinz dandergehen. Wie letzteres geschehen, lernen wir aus der Ken 11 erzählten Entstehung des Völkertums. Was den auf Kanaan gelegten Fluch der Knechtschaft betrifft, so deskätigt das Wort des Patriarchen die Geschickte. Die Kanaaniter wurden schon unter Josua von dem zu Sems Geschlicht gehörenden Förael teils ausgerottet, teils zum niedzigsten Sklavendienst verurteilt (Fos 9, 21 ff.; vgl. Ri 1, 28. 30. 33. 35) und ihr Rest wird von Salomo dem aleichen Geschick unterworfen (1 Ka 9, 20 f.). Die zu Kanaan 55 wird von Salomo bem gleichen Geschick unterworfen (1 Rg 9, 20 f.). Die ju Ranaan geborenden Phonizier nebst ben Puniern und Agpptern wurden von den zu Japhets Geschlecht gehörenden Perfern, Mazedoniern und Römern unterjocht; und die übrigen semitischen Bolkerstämme teilten entweder dasselbe Los oder seufzen noch jest wie 3. B. die Neger und andere afrikanische Stämme mit der Sünde ihres Stammbaters unter dem co Jod ber brudenbften Stlaverei.

Noah 147

Wir haben das Wort Noahs als das genommen, als was es sich giebt, als eine Weissagung, betreffend das zukünftige Geschick seiner Söhne und der von ihnen stammens den Geschlechter. Dieser Auffassung steht eine andere gegenüber, nach welcher das Stück 9, 20—27 "in prophetischer Fassung geschichtlich wirkliche Verhältnisse" ausdrückt, nicht Versonen, sondern Völker und deren geschichtlich gewordenes Verhältnisse im Auge hat, salfo ein vaticinium ex eventu ist. Aber diese Annahme verwickelt in nicht geringe Schwierigkeiten. Denn wenn z. B., wie man gemeint hat, die in Rede stehende Erzählung ersonnen sein sollte, um den Haß der Jöraeliten gegen die Kanaaniter als gerecht darzustellen und alle Folgen desselben zu rechtsertigen: so wäre nicht zu begreisen, warum bei der Thatsache, die den Fluch begründet, Ham beteiligt ist und nicht vielmehr Kanaan. 10 Wenn man serner — wie die meisten neueren Ausleger — Japhet zum Subjekt von Wenn macht und, indem man die Worte von einer "Siedlung" Japhets in Sems Hütten versteht, an ein friedliches Zusammenwohnen von Japhet-Völkern und Semiten denkt, entsprechend dem gemeinsamen Handeln der Väter Sem und Japhet: so lassen sich in der Geschichte keine Thatsachen auffinden, die dem Verf. dabei vorgeschwebt haben könnten. 15 Vermutungen endlich, wie die, daß er bei Japhet die Philister im Auge gehabt habe oder daß die in Rede stehenden Worte auf 1 Kg 9, 11—13 (das Zusammenwohnen von IVeraeliten und Phöniziern im Bezirk Kadul) zu beziehen sein, bedürfen keiner Widers

legung.

Noah ist in der Urväterliste Gen 5 der zehnte. Nun soll — sagt man — die 20 babylonische Liste von zehn Urkönigen, die und in der griechischen Übersetzung des Berosus erhalten ift, mit jener zehngliedrigen Urväterliste im engsten Zusammenhang stehen, bie zehn babhlonischen Könige vor der Flut als die zehn vorsintflutlichen Urväter "Auf-nahme in die Bibel" gefunden haben. Aber hier wird doch der Unterschied nicht über-sehen werden durfen, daß es sich bei Berosus um Königsregierungen handelt, welche die 25 babylonische Chronologie zählt, Gen 5 aber um Stammväterleben d. h. das Leben des menschlichen Geschlechts; die zehn babylonischen Könige sind gar nicht alle als Bater und Sohn verbunden. Die Darstellung Gen 5 folgt ganz anderen leitenden Jdeen als Berrosus, wie eben das Fehlen der Filiation bei letzterem zeigt. Es läßt sich darum nicht behaupten, daß die zehngliedrige Liste Gen 5 die Bekanntschaft mit den zehn babylonischen so Herrschern zu ihrer notwendigen Voraussetzung habe. Emald, den Kainiten Lamech mit seinen brei Söhnen Gen 4, 19 ff. und Noah mit seinen brei Söhnen kombinierend, meint, daß hier verschiedene Anschauungen von den Ausgängen des vorsintflutlichen Geschlechts vorliegen. In dem einen Fall werde die Menschheit in ihrer Entartung vorgestellt; in bem andern werde die Geschichte fortgeführt bis zu dem Gerechten, der die Welt rette 36 (Gesch. d. Bolkes Jorael. Borbereitung und Vorgeschichte 386 f. und 390 f.). Nun ist wesen sein, mit welchen nach der Flut das neue Geschlecht wieder anhebt. Denn Stände 40 sinden sich nicht, wo nicht schon von der Ordnung des Familienlebens fortgeschritten ist zu der des Volkslebens. Es ist aber eine der bedeutsamsten Eigentümlichkeiten der biblischen Erzählung, daß die Art der Gemeinsamkeit menschlichen Gemeinlebens vor und nach der Flut so charakteristisch verschieden ist: vor ihr die Gemeinschaftsform der Familie, nach ihr die des Bolkstums. Gang anders die augerbiblische Sage! Nach der baby= 45 lonischen haben schon vor ber Flut Könige geherrscht; Deukalion, der Noah ber griechischen Sage, ift König gewesen in dem Gebiet um ben Parnaß, ber indische Noah beißt ein Fürst seiner Landschaft. Diesen gewichtigen Unterschied zwischen dem biblischen Bericht und der außerbiblischen Sage verkennt Ewald, auch darin irrend, daß er Lameche drei

und der außervidigen Sage vertennt Ewald, auch darin irrend, daß er Lamechs drei Söhne Jadal, Jubal und Thubal Kain als die Urheber dreier verschiedener Stände ge= 500 nannt glaubt, während es sich doch in Wahrheit bei dem, was Gen 4 von ihnen gesagt wird, um nichts weiter handelt, als um drei verschiedene Weisen der Beschäftigung.

Wie bereits bemerkt, fällt nach dem massoret. Text der Beginn der Flut in daß 600. Lebensjahr Noahs, der nach der Flut noch 350 Jahre lebt und in seinem 950. Jahre stirtt. Sein 600. Lebensjahr ist daß 1656. Jahr nach Erschaffung des Menschen, 55 während der Samaritaner von Adam dis zur Flut 1307 Jahre zählt, die LXX 2242. Daß der hebräische Text die älteste ursprüngliche Berechnungsweise erhalten hat, dürfte keinem Zweisel unterliegen (vgl. Pseil a. a. D. 4 ff.). Aber gegen seine Zahlen wird auf Grund der Angaden der ägyptischen und assyrisch-bachylonischen Denkmäler Widerspruch erhoben. Während nach denselben auf die Zeit vor Christus 4000 Jahre entfallen, so

glaubt die Agyptologie und Affriologie nachweisen zu können, daß um den Beginn des 4. Jahrtausends volle, sowie sowie der Agahrtausends volle von Padylonien aus ihre Hertogen im Agypten als in Babylonien geordnete Staatswesen bestanden haben; daß es schon um dies zie seinische Könige gegeden hat, die von Badylonien aus ihre Hertogen der schon um die Steisen zwischen der Genesis

5 liegen zwischen der Flut und der Einwanderung Abrams in Kanaan 365 Jahre: ein Zeitraum, der in der That nicht ausreichend erschotint, um sich während seines Verlaufs die Entstehung der komplizierten Verhältnisse zu erklären, die als zu Abrams Zeit nach der Erzählung der Genesis besteichend vorausgesetzt werden. Man hat deshalb von der Kotwendigsteit einer Erweiterung des chronologischen Reses der Genesis geredet. Aber wer will sagen, 10 wie dieselbe vorgenommen werden soll? Die Geschlichtsregister mit ihren Zahlen nachen den Eindruck strenger Geschlössendigt. Sollte hier nicht ein künstlicher Ralkul obwalten? Da sich, wenn man die Chronologie des hebräsischen Textes, der, wie bemerkt, von Adam dis zur Flut 1656 Jahre zählt, weiter dis zum Auszug Israels aus Agypten versolgt, 2666 Jahre ergeben d. h. 1/2, von 4000 Jahren, so hat man die Zahl 1656 als aus ieinem System stammend erklärt, das nach einer alten Tradition die Weltdauer dis zur Messigszeit zu 4000 Jahren (d. h. das nach einer alten Tradition die Weltdauer die zur Welflaszeit zu 4000 Jahren (d. h. das nach einer alten Tradition die Restloduer die zur der Auszug mit der Gescheund 1/2, dieser Gesamtdauer der Welt versloßen sein ließ, als der Auszug mit der Geschschung eine neue Verside begründete. Man hätte es dann mit einer Urt Zahlenspundolif zu thun und könnte sich darauf berusen, daß sich sehn der Verschen der gesensdauer der Weltschaft in ansprechend. Was dann speziell kap. 5 betrisst, die erfüllt war. Diese Auskumft ist ansprechend. Was dann sie erstenstauer: de einswen Schrift der erschaltung einen Schrin soll erfüllt vorlegt, so sie der Verschaft und weise zu der Verscha

30 905 u. 1. f. Epochen der vorstuttichen Geschichte bezeichnen, die nach ihren Hauptreprasentanten benannt sind, und daß der Zeitraum dieser Epochen auf das Einzelleben dieser Hauptrepräsentanten verteilt ist, als ob sich dieses über den ganzen Zeitraum erstreckt hätte. Bgl. übrigens d. A. Zeitrechnung.

Ez 14, 14 wird Noah mit Daniel und Hiod zusammengestellt als der Gerechte ins mitten eines verderbten Geschlechts, der als solcher von dem allgemeinen Gerichte versschont blied. Im Neuen Testament ist Noahs und der Flut gedacht Mt 24, 37 ff.; Lc 17, 26 f.; 1 Bt 3, 20 f.; 2 Bt 2, 5; 3, 6; Hor 11, 7. Noah erscheint dort wie the xara niour dinauosúngs nangovómos, welcher die Seinen vom Untergang errettete, so als nigus dinauosúngs, als Prediger der Gerechtigseit für seine verderbten Zeitgenossen; die Sintslut aber ebenso als Vordild des schließlichen Gerichts, wie als Thous der Taufe und des aus dem Tode erstehenden Lebens. Zu vergleichen auch Stellen aus den Apostophen wie Wei 10, 4 und Si 44, 17 f.

Roailles, Ludwig Unton von, gest. 1729. — S. Père Auvigny, Mémoires chronologiques et dogm., Paris 1730; Bausset, Histoire de Fénelon, Paris 1808 sqq.; Picot, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiast. pendant le XVIIIe siècle, Paris 1806 und 1815; Journal de l'abbé Dorsanne, Rome 1753; Bislesore, Anecdotes ou mémoires sur la constitution Unigenitus, Paris 1730; Schill, Die Constitution Unigenitus, Freiburg 1876.

L. A. von Noailles, Kardinal und Erzbischof von Paris, geboren dem 27. Mai 1651 als zweiter Sohn des Herzogs Anne de Noailles, ist hauptsächlich durch seine Berwickesolung in die Jansenistischen Streitigkeiten bekannt und im Zusammenhang damit schon im A. "Jansenismus", Bd VIII S. 596 ff. besprochen worden. Mit Sorgfalt erzogen und schon frühe zum geistlichen Stand bestimmt, erhielt er bald eine reiche Pfründe, die Abtei von Aubrac, einem alten Hospital in der Diöcese von Rodez. Durch Familiens verbindungen getragen und durch persönliche Frömmigkeit wohl empsohlen, stieg er bald zu den höchsten kirchlichen Würden empor; 1676 wurde er Doktor der Theologie, 1679 Bischof von Sahors, im solgenden Jahre schon Bischof von Chalons und damit einer der kirchlichen Pairs, 1695 Erzbischof von Paris. Beim Ausbruch der quietistischen Streiztigkeiten machte er den Vermittler zwischen Bossue und Fenelon, gegen den er später einige Schriften herausgab, 1700 wurde er auf Empsehlung Ludwigs XIV. zum Kardinal

ernannt. Noch als Bischof von Chalons hatte er die reflexions morales, mit benen Duesnel seine 1693 erschienene Ausgabe des Neuen Testaments begleitete, gebilligt, was ihm nachber viele Ansechtungen und Verlegenheiten zuzog, um so mehr, als er sich einige Jahre später 1696 durch Verurteilung einer jansenistischen Schrift des Abbe de Barcos: "Exposition de la foi" in Widerspruch damit setzte. Eine anonyme Schrift unter 5 dem Titel: "Un problème ecclésiastique" warf nun die Frage auf, wem man glauben sollte, dem, der die resslexions morales gebilligt, oder dem, der die Exposition verzurteilt habe. In der Folge immer weiter gedrängt, die Billigung der ressexions morales zu widerrusen, schwankte er lange zwischen Zusage und Verweigerung. Endlich schloß er sich der Protestation der Bischösse gegen die Bulle Unigenitus an, und nährte 10 in seiner Diöcese offenen Widerstand dagegen. Längere Zeit stand er an der Spize der Jansenistenfreunde, schwankte dann wieder, ließ sich 1720 auf eine Vermittelung ein, nahm endlich die Bulle Unigenitus am 11. Oktober 1728 vollständig an und starb gebrochenen Geistes am 4. Mai 1729.

Robili, Rob. be' f. b. A. Miffion unter ben Beiben, fath. Bb XIII 15 . 111, 38.

Rördlingen, Beinrich von f. Bb VII S. 607.

Röffelt, Johann Auguft, geft. 1807. — A. H. Niemeyer, Leben J. A. R.s, Halle 1809, in zwei Abteilungen; Teil 1, S. 237 ff. ein Berzeichnis seiner Schriften.

verdankte er der Schule des Maisenhaufes. Seit 1751 studierte er in seiner Vatersladt; am engsten ichloß er sich an Baumgarten an, bildete sich indes größenteils durch sortsgeitztes Privatsudium. Die vorzüglichsten deutschen Universitäten und ihre Lehren zu lernen, war der Hauptgrund einer Reise, die er zu Ende des Jahres 1755 antrat. Am längsten verweiste er in Altdorf. Er begad sich hierauf in die Schweiz und über 25 Straßburg nach Paris. Nach der Heiner, anfangs satt ausschließlich über römische Ragister, päterhin auch über das Neue Testament. Im Jahres 1760 ward er außersordentlicher, 1764 ordentlicher Prosessionen. Riespace krünkungen ersuhr er in der Periode, wo der overeitscher, 1764 ordentlicher Prosessionen. Bielsache Kränkungen ersuhr er in der Periode, wo der 30 Minister Wöllner die preußische Kränkungen ersuhr er in der Periode, wo der 30 Minister Abölner die preußische Kränkungen ersuhr er in der Periode, wo der 30 Minister Abölner die Anschliche Kränkungen ersuhr er in der Periode, wo der 30 Minister Abölner die Anschliche Kränkungen ersuhr er in der Periode, wo der 30 Minister Abölner die Anschliche Kränkungen ersuhr er in der Periode, wo der 30 Minister Abölner die Anschliche Kränkungen ersuhr er in der Periode, wo der 30 Minister Abölner die Anschliche Kränkungen ersuhr er in der Periode, wo der 30 Minister Abölner die Anschliche Kränkungen ersuhrer er in der Periode, wo der 30 Minister Abölner die Anschliche Kränkungen ersuhrer er in der Periode, wo der Ausgerichte Abstelle und für der in der Abstelle Abstelle Ausgerichte Krünkungen fortsetzen. Der 17 Ditober 1806, an welchem Halle an die Fanzössischen Ausgeren Anstrelle und werterstelle Ausgeren Verlieben geber ihm so teuren Universiät derükten ihn ganz darnieber. Er starb un 19 März 1807. Mit leichter Fassungstraft, richtigem Urreil und vortressischen Gebähnis umfaßte er eine große Maßie stellen geine Westellungen Urreil und vortressischen Gebähnis umfaßte er eine große Maßie stellen Stellen der Abstellung einer Gedanfen vor weber in der The

bie Thatsächlickfeit einer Beleidigung Gottes, gab er späterhin auf. An keine seiner Borlesungen fesselte ihn lebhafteres Interesse als an die christliche Moral. Er huldigte nicht ausschließlich irgend einem philosophischen Systeme. Seine Denkart schien mehr für bie populäre Philosophie, als für die transcendentale geeignet. Zu einer Zeit, wo mehrere 5 Moralisten die Prinzipien und Terminologien Kants in ihre Kompendien aufgenommen hatten, dachte N. an nichts weniger, als an ein Umformen seines Moralspstems. Das Prinzip eines geläuterten Eudämonismus gab er nicht auf und ber Widerspruch, den er sand, ward für ihn nur ein Anlaß, jenes Prinzip, das, wie er meinte, sich schwerslich aus dem Neuen Testament hinweg philosophieren lasse, schärfer zu bestimmen und 10 fräftiger zu verteidigen. Beinrich Doring +.

Noet f. d. A. Monarchianismus Bb XIII S. 324, 82ff.

Rotturn f. d. A. Brevier Bb III S. 394, 29 ff.

Nolastus und der Mercedarierorden. — 1. Biographien des Stifters: Vita s. Petri Nolasci, fundatoris ord. s. Mariae de Mercede redempt. captivorum in Hispania, <sup>15</sup> auctore Fr. Zumel, in ASB, t. II Jan. 981—988. Analecta de S. Nolasco ex Alfonsi Remon historia, ibid. 988—990. Estevan de los Morales, Vida y muerte del glorioso patriarca s. Pedro de Nolasco, Valladolid 1629. Petit-Radel, S. Pierre de Nolasque, in der Hist. litt. de la France, XIX, p. 5—9. \$. Bonif. Gams, Kirchengesch. Spaniens, III, 1, 236—239. S. Kneller, Art. "Nolastus" in RRS., IX, 1927 s.

2. Geschichte bes Orbens: Alonso Remon, Historia general de la orden de N. S. de la Merced Redemcion de Cativos, 2 voll. Mabrib 1618. 1633. Bern. de Vargas, Chronica la Merced Redemcion de Cativos, 2 voll. Madrid 1618. 1633. Bern. de Vargas, Chronica sacri et militaris ordinis b. Mariae de Mercede redemptionis captivorum, Balernio 1619. Jean de Latomi, Hist. de l'ordre de N. D. de la Merci, Baris 1631. Hist. de l'ordre de N. D. de la Merci, par les Religieux du même ordre en France, Amiens 1686. 25 J. Linas, Bullarium coelestis et regalis ordinis B. M. V. de Mercede captivorum, Barzcelona 1696. A. Bernardel Corral, Catalogus magistrorum generalium c. martyrum, redemptionum, redemptorum eiusdem ordinis (Anhang zu Linas' Bullarium). Helyot, Geshichte der Rlosterz und Ritterorden 2c., III, 317—352. Heimbucher, Rath. Ordensgeschichte I, 467—471. R. Krauß, Im Rerler vor und nach Christus, Schatten und Licht aus dem prosum und kirchichen Rulturz und Rechtsleben, Freidurg 1895, S. 153—156; Ronrad Eudel O. Min., Die avignonische Obedienz der Mendilantenorden, sowie der Orden der Mercedarier und Trinitarier zur Zeit des großen Schismas, beleuchtet durch die von Clemens VII. und und Trinitarier gur Beit bes großen Schismas, beleuchtet burch bie von Clemens VII. und Benedikt XIII. an sie gerichteten Schreiben, Paderborn 1900. Die Konstitutionen des Ordens gedruckt: Salamanca 1588, Bordeaux 1640, und in Hols

35 stenius-Brodie, Cod. regularum etc. (Augsburg 1759), t. III, p. 433 ff. Reichere Litteraturangaben bieten M. Gmelin, Die Litteratur gur Geschichte ber Orben S. Trinitatis und S. Mariae de Mercede red. captivorum, Rarlsruhe 1870 (aus Serapeum XXXI) und Gari y Siumell, Bibliotheca Mercedaria, Barcelona 1875.

Betrus Nolastus (Nolasque), der Gründer bes Ordens der Mercedarier oder "Unserer Petrus Rolastus (Molasque), der Grunder des Ordens der Mercedatter oder "Unserer 40 Lieben Frau von der Gnade zur Loskaufung der Gefangenen" (B. M. V. de Mercede pro Redemptione Captivorum), wurde um die Zeit des dritten Kreuzzuges (1189) zu Le Mas des Saintes Puelles dei Castelnaudary in Languedoc von adeligen Eltern geboren. Von seiner seit einem 15. Lebensjahre verwitweten Mutter im Geiste inniger Frömmigkeit erzogen, zeigte er schon frühzeitig Neigung zu streng assetzischem Leben und zu aussprechenden Liebeswerken. Er verschenkte östers sein Taschengeld an Arme, besuchte mehrere Nächte hinteriander die mitternächtlichen Liebeswerken. erklärte später, als seine Berwandten ihn jum heiraten ermahnten, bestimmt und fest, unverchelicht bleiben zu wollen, und legte heimlich bas Gelübde eines ganz und gar bem Dienste Chrifti geweihten Lebens in apostolischer Armut ab, wozu ihn berfelbe Ausspruch 50 des Herrn (Mt 19, 21) bewogen haben foll, der ungefähr um diefelbe Zeit den bl. Franziskus und schon früher einen Antonius und viele andere zum Verlaffen der Welt getrieben hatte. Dabei blieb er aber boch vorerst noch bem Stande eines Ritters und Rriegers, zu dem man ihn erzogen hatte, getreu. Er folgte dem Grafen Simon von Montfort auf dessen die Albigenser Sübfrankreichs und gegen deren Verbündeten, 55 den König Peter II. von Aragonien, gerichteten Jügen. Nach dem großen Siege bei Muret (1213), wo Peter fiel und sein Jakob gesangen genommen wurde, übertrug ihm Montfort die Erziehung dieses Prinzen, desselben, der sich später als König durch viele Siege und namhafte Vergrößerungen des aragonessischen Gebietes den Besinamen des Eroberers erwark. In Nargellang und Volgekus nun längere Leit mit diesem seinem königischen erwarb. In Barcellona, wo Molastus nun langere Zeit mit diefem feinem königlichen

Rolastus 151

Bögling lebte, fah und hörte er öftere von ben Leiben ber bei ben Mauren Spaniens und Nordafritas in Gefangenschaft schmachtenben Christenftlaven. Sein feuriger Liebesbrang nahm dadurch zuerst die Richtung auf ein bestimmtes praktisches Ziel. Er entschloß sich, einen Orden zur Befreiung dieser gefangenen driftlichen Mitbrüder zu gründen. Eine am 1. August stattgehabte Erscheinung der Himmelskönigin befärkte ihn in diesen Bors 5 sate und da merkiväbigerweise dieselbe Erscheinung in der nämlichen Nacht auch seinen Beichtwater dem damplican Cannibus surfag stätzen Cardinal Valumen der State und den State der Beichtvater, dem damaligen Kanonitus, späteren Kardinal Rahmund de Bennaforte, sowie dem jungen Rönige Jatob zu teil wurde, so erachtete man biefes wunderbare Zusammentreffen für ein sicheres Zeichen ber Gottwohlgefälligkeit bes Unternehmens. Man schritt alsbald zur Ausführung. Am Laurentiustage des Jahres 1228 legten Rolastus und die 10 übrigen Ritter und Priefter, die er für seinen Plan gewonnen, ihre seierlichen Gelübde in die Hand Berengars de la Palu, Bischofs von Barcellona ab. Es waren die drei üblichen Gelübbe aller geistlichen Orben, nebst einem vierten, welches die Mitglieder zur Aufopferung nicht nur ihrer ganzen Habe, sondern nötigenfalls, d. h. wenn der betreffende Gefangene in Gesahr der Apostasie zum Islam schweben sollte, auch ihrer persönlichen 15 Freiheit zur Lostaufung der in den händen der Ungläubigen befindlichen Christenstlaven verpflichtete. Es follte hiernach das Borbild von ihnen befolgt werden, welches (nach Joh. Moschos, Prat. spirit. c. 112) der kappadokische fromme Monch Leo, der jum Lostauf von drei gefangenen Brüdern fich felbst in die Gewalt der heidnischen Magiter begab, einst (um das Jahr 580) gegeben hatte. Die in ihren Grundbestandteilen von Rahmund 20 de Pennasorte herrührende Regel sagt über diesen charakteristischen Hauptgrundsatz des Ordens: "Si aliquando contigerit, ut finito jam thesauro et tota redemptionis stipe consumta parumve sufficiente, captivus aut captivi aliqui emergant, cujuscunque sexus, aetatis aut conditionis extiterint, de quo vel de quibus prudenter et rationabiliter timeatur abnegatio fidei: tunc (exigente jam nostri 25 ordinis voto, quo nos Beatiss. Virgo Maria Christi exemplo configuravit) unus frater pro illo seu illis alacriter se devoveat et vinculo charitatis tradat, maneatque pro pignore detentus in potestate infidelium, signatis pretio et termino solutionis ejus" (Dist. II, cap. 6: De opportunitate et forma redemptoribus servanda in executione quarti voti. Bgl. Dist. III, cap. 4: De 30 voto redemptionis). Da man biefes Gelübbe auf einen Befehl ber bl. Jungfrau jurudführte, fo benannte man ben Orben nach ihr als Ordo B. Mariae Virginis de Mercede. Sein Charafter war ursprünglich mehr ber eines Ritter- als eines Mönchsorbens, benn es war eigentlich ber Reft einer schon seit 1192 in Catalonien jum Zwecke ber Kranten- und Gefangenenpflege bestehenden Kongregation frommer Ebelleute, Ritter 35 und Priefter, aus welchen Nolasque ben Grundstod für seine neue Gemeinschaft gewann. Bu ben 7 Rittern und 6 Prieftern, welche biefelbe ursprünglich bilbeten, traten bann cellona, weihte, für sie errichtet werden konnte.

Die päpstliche Bestätigung des Ordens ersolgte im Jahre 1230 durch Gregor IX. und dann nochmals 1235, unter Hinzusügung der Regula S. Augustini zu der in acht 45 Distinktionen bestehenden ersten Regel, welche Raym. de Pennasorte ausgeset hatte. Auch wurde jetzt zuerst die nähere Bestimmung "de redemptione captivorum" in den Namen des Ordens ausgenommen. Auf dem ersten Generalkapitel zu Barcellona im Jahre 1237 ließ Nolaskus von allen Ordensangehörigen zu dieser neuen Regel Profes ablegen und vollendete damit die Konstituierung der Gemeinschaft. Die Zahl der priesterlichen Mitz 50 glieder wurde von jetzt an die überwiegende, wie denn ausdrücklich sessenschaus mehr Priester als Ritter enthalten sollte. Doch ist es unerweislich, das auch der Stister von jetzt an oder gar schon früher seinen ritterlichen Charakter mit dem priesterlichen vertauscht habe, wie einige seiner Biographen behaupten. Bielmehr muß derselbe die zur Niederlegung seines Generalats Ritter geblieden sein, ohne je die 55 Priesterweiße zu empfangen. Ja erst 1317 ging mit der Wahl Raymund Alberts, des ersten priesterlichen Generalsomthurs, die oberste Gewalt des Ordens von den weltlichen Mitgliedern auf die geistlichen über und wurde so die Umwandlung des ursprünglichen Ritterordens in einen Mönchsorden vollendet. — Als Ordenstracht war übrigens von Ansang an für beide, Ritter und Priester, weiße Kleidung und Stapulier vorgeschrieden so

152 Rolastus

worden, nebst dem aragonischen Wappenschilde: drei goldenen Pfählen mit silbernem Rreuze auf rotem Grunde; dazu noch eine Kapuze als Unterscheidungszeichen für die Priester innerhalb des Alosters, während außerhalb der Ordenshäuser keiner von beiden Ständen durch besondere Form der Kleidung ausgezeichnet war. Die Disziplin des Ors bens war eine militärisch strenge, viele Geißlungen sowie in Fällen der Widersetslichkeit oder Desertion öffentliche Ausseitschungen in sich schließend.

In gleichem Verhältnisse mit seiner Mitgliederzahl und seinen Besitztumern wuchs der Einfluß und die segensvolle Wirksamkeit des neuen Ordens auf dem eigentlichen Sauptfelbe seiner Thatigkeit. Um die Loskaufung der Gefangenen wirksamer zu betreiben, 10 als die anfänglich übliche Hinsendung von Lösegeldern durch reisende Kausleute, Schiffer ober andere Mittelspersonen dies gestattete, beschloß man auf Nolasques Vorschlag, Mitglieder bes Orbens als Redemptores ober Erlöser in die Länder ber Ungläubigen zu senden und so die vorzugsweise hart gedruckten oder in Gefahr des Abfalls befindlichen Christenstlaven an Ort und Stelle aufzusuchen. Der Stifter selbst ging den übrigen mit 15 gutem Beispiel voran, indem er nebst noch einem Ordensbruder die ersten Missionen dieser Urt übernahm und zuerst im Königreiche Balencia, dann auf einer zweiten Reise in Granada, eine nicht geringe Zahl von Gesangenen (angeblich an 400) befreite, ja nebenbei sogar einige Mauren zum Spristentum bekehrte. Neben ihm leistete als Gesangenenbefreier und Miffionar bamals befonders Großes fein Ordensbruder Rahmundus Nonnatus, ber 20 nach Erbuldung graufamer Martern in Algier und nachdem er nur mühfam und für schweres Lösegelb aus ber Gewalt Selim Baschas losgekauft worden, in ben Ruf eines Bunderthäters und Empfängers himmlischer Offenbarungen kam, deshalb angeblich von Gregor IX. zum Kardinal der römischen Kirche ernannt wurde, aber während der Reise nach Rom 1240 starb (vgl. seine Vita in ASB t. VI Aug., p. 729—776). — Bei seiner 25 zweiten Rudkehr nach Barcellona wollte Nolastus sein Generalat niederlegen, erlangte aber vorerst nur so viel, daß seine Ordensgenossen ihm einen Bikar zur Seite stellten, worauf er von neuem zur Betreibung seines Rettungswertes auszog. Er soll jetzt sogar Ufrika betreten und hier die schwersten Gefahren unter den Ungläubigen ausgestanden haben, 3. B. ein peinliches Berhör vor Gericht, worin er aber freigesprochen wurde. Zus 10 lest mußte er auf einem durchlöcherten Boote ohne Segel und Ruder, auf welchem man ihn in die See hinausgestoßen hatte, hilflos und allein nach Europa guruckfehren, landete indessen gludlich in Balencia und fuhr nun noch eine Zeit lang in Spanien und Sud-frantreich für seinen Orden und für bessen Liebeszwecke zu wirken fort. Einen Plan, ben er bei einer Zusammenkunft mit Ludwig bem Beiligen in Languedoc (1243) gefaßt 35 hatte, diesen Monarchen auf seinem beabsichtigten Kreuzzuge nach dem heiligen Lande zu begleiten, mußte er wegen zunehmender Schwäche und Kränklichkeit unausgeführt laffen. Degletten, muste er wegen zunehmender Schwache und Krantlichteit unausgefuhrt lassen. Aus ebendemselben Grunde legte er auch sein Amt als General und als Redemptor im Jahre 1249 nieder, um die letzten sieden Jahre seines Lebend in demütig untergeordneter Stellung, als Almosenverteiler an der Klosterthüre stehend, oder sonstige niedere und boch nicht zu anstrengende Dienste verrichtend, hinzubringen. Er starb nach längerem schweren Krankenlager gegen Weihnachten des Jahres 1256 im 67. Jahre seines Alters. Von Wundern, die er dei seinen Ledzeiten verrichtet hätte, schweigen seine älteren Biographen sast gänzlich, was sich billig als Beweis für die Glaubwürdigkeit der meisten über ihn erhaltenen Rachrichten betrachten läßt. Erst ziemlich lange nach seinem Tode 45 hörte man von Mirakeln, welche feine 1336 auf Befehl Benedifts XII. erhobenen und in eine besondere Rapelle versetten Gebeine an Kranken 2c. gewirkt haben sollten. Daber sprach ihn Urban VIII. im Jahre 1628 heilig und Clemens X. widmete ihm ein doppeltes Jahresfest, welches auf den 31. Januar fällt. — Wegen bildlicher Darstellungen bes Heiligen — 3. B. durch Boccanegro (in der Kathedrale zu Granada), burch Saffo-50 ferrato, durch Zurbaran (auf mehreren in Madrid befindlichen Bildern, namentlich einem, das ihn als Empfänger einer himmlischen Erscheinung des verkehrt ans Kreuz genagelten

Apostels Petrus darstellt) — s. W. Detel, Chriftl. Isonographie, II, 582 ff.
Der Orben von der Gnade gelangte besonders in Spanien zu hoher Bedeutung, wo er zwar zu Ansang des 14. Jahrhunderts, infolge jener Resorm unter Raymund Albert, 55 viele Mitglieder einbüßte, die, um Ritter bleiben zu können, in den Montesa-Orden ein-traten, aber doch in verschiedenen Gegenden, besonders in Balencia und Catalonien, viele und reiche Komthureien behielt. Ein Berzeichnis mercebarischer Konvente in Spanien um bas Jahr 1400 f. bei Eubel, l. c., p. 231 (vgl. überhaupt baselbst, p. 202 ff.). Erst durch die Stürme der neuesten Revolutionen seit 1820 verlor der spanische Zweig des 60 Orbens seine Besitzungen zum größten Teil. — Auch in Frankreich war ber Orben früber

ziemlich ausgebreitet, namentlich in Languedoc und Guienne, besgleichen in Italien, Sizilien und im spanischen Amerika, wo er noch neuerdings einige Häuser hatte, z. B. in Lima, Quito, Caracas. Der Generalvitar des Ordens hat seit 1835, wo die spanische Revolution ihn aus Madrid vertrieb, seinen Sit in Rom. Der Orben foll (nach Beimbucher, S. 469) gegenwärtig noch 4 europäische und 6 amerikanische Provingen gablen und 6 gegen 450 Mitglieder zählen. — Als zu seinen namhaften Bertretern auf litterarischem Gebiete gehörig sind zu nennen: ber Ordensgeschichtschreiber Alonso Remon (f. o.), sowie ber mpstische Erbauungsschriftsteller Juan Falconi (gest. 1638), Verfasser eines in den quietissisch frommen Kreisen Spaniens vielgelesenen Briefs "über das vollkommene Gebet" (s. Luthardt, Gesch. der chr. Ethik, II, 160 f.). — Von den Frauenklöstern dieses Or= 10 dens, wie sie ein Pater Anton Velasco 1568 mit Genehmigung des Papstes Pius V. zu gründen begann, scheinen jetzt nur noch wenige zu existieren. Noch früher (1265) war in Barcellona ein Verein von Tertiariern des Ordens de Mercede entstanden, der es der nie zu erröher Addunturg aufwahrt hat. Eine Marküberresarm des Ordens noch franz aber nie ju großer Bedeutung gebracht hat. Gine Barfugerreform bes Ordens nach franziskanisch-karmelitischem Muster versuchte um 1600 Pater J. B. a Sancto Sacramento 15 (gest. 1618) zu Hueta und an einigen anderen Orten Andalusiens zu gründen. Gregor XV. bestätigte 1621 diesen bald zu zwanzig Klöstern herangewachsenen Discalceaten- oder Rekollektenzweig bes Orbens und trennte ihn von der als "große Observanz" bezeichneten Mehrheit der Orbensangehörigen. Später (1725) hat Benedikt XIII. die ganze Genofsen= schaft der Mercedarier für einen förmlichen Mendicantenorden erklärt und ihr alle einem 20 solchen zukommende Indulte u. Brivilegien erteilt (vgl. Heimb., S. 470 f.).

Rominalelendus (Abkanzeln) hieß eine an ein einzelnes Gemeindeglied im Anschluß an die Predigt öffentlich vor versammelter Gemeinde gerichtete Straf- und Vermahnungs-rede, welche in einer Anzahl evangelischer Kirchenordnungen als sog. zweiter Grad der Kirchenstrafe, b. i. als Mittelglied zwischen einfacher seelsorgerischer Bermahnung und bem 25 Bann, angeordnet wird; so 3. B. in der medlenburgischen Konsistorialordnung von 1570. Sie foll nur wegen notorischer Sunde und nur nachdem das Konfistorium biese Notorietät festgestellt hat, stattfinden; sonst hat der Prediger, indem er die Sunden in seiner Bemeinde straft, sich jeder Rennung oder Kenntlichmachung Einzelner zu enthalten. Bgl. auch Carpzov, Definitt. eccles. I. des. 666. 111 aei. 370 und Segu., Mit der übrigen öffentlichen Buße ist auch der Nominalelenchus verschwunden und kommt heute nirgends mehr vor. Bgl. Preuß. Allg. Landr. Il. 2, Tit. 11, § 83—85. **Mejer †.** auch Carpzov, Definitt. eccles. I. def. 66. III def. 98 und Beyer, Additiones bazu. 30

## Nominalismus f. d. A. Scholastik.

Nominatio regia. — Hinschius, Sustem bes kathol. Kirchenr., Berlin 1878, Bb 2, 35 S. 512—616, 691—694; Hergenröther, in Archiv f. kathol. KR 39 (1878) S. 193 fl. Schon im franklichen Reiche, zur Zeit der Merodinger, tritt ein durchgreisender Einsstuß der Könige auf die Besetzung der bischösslichen Stüble hervor, welcher sich unter den Karolingern und den deutschen Raisern ju einem formlichen Ernennungerechte steigerte, fo daß für einzelne bischöfliche Stuhle nur durch besondere faiferliche Brivilegien bas alte 40 Bahlrecht bes Klerus und Bolks erhalten werden konnte. Erst das den Investiturstreit abschließende Wormser Konkordat v. 3. 1122 stellte für die deutschen Bistumer jenes alte Wahlrecht wieder her und ließ dem Kaiser nur die Befugnis, bei Bornahme der Wahl gegenwärtig zu sein und dem Gewählten vor der Konsekration die Investitur zu erteilen. Im Gegensatz zu dieser Norm erteilten aber die Päpste, welche seitdem einen entscheiden- 45 den Einfluß auf die Besetzung der Bischofsstühle gewannen, vielen Fürsten teils in Konstordaten, teils durch besondere Indulte das Recht, ihre Landesbischöfe, unter Beseitigung des Wahlrechts der Domkapitel, welche allmählich an der Stelle von Klerus und Volk eine ausschließliche Wahlbefugnis gewonnen hatten, zu nominieren. Gegenwärtig besteht biese sog. Nominatio regia in Ofterreich (mit einigen Ausnahmen), Babern, Frankreich w und in ben tatholischen Staaten Mittel- und Sudameritas. Für bie übrigen beutschen Bistumer ift bas Mahlrecht der Rapitel anerkannt; in Breugen bestanden für Die öftlichen Bistumer nur Scheinwahlen, mahrend in Wirklichkeit ber König nominierte, wogegen ber Papst den Nominierten motu proprio bestätigte, im Jahre 1841 hat aber die preußische Regierung auch für diese Bistümer das Wahlrecht der Kapitel anerkannt (Friedberg, Der 55 Staat und die Bischofswahlen in Deutschland, Leipzig 1874, S. 28). Die nominatio regia involviert wie die Wahl von seiten der Domkapitel nur eine

Präsentation, auch bei ihr ist die Berücksichtigung der erforderlichen kanonischen Eigenschaften notwendig, und auch der Nominierte erhält erst durch die papstliche Konsirmation, welche hier institutio canonica heißt, das Recht zur Berwaltung der bischösslichen Jurissbiktion.

(Basserschleben +) Sehling.

Nomokanonen. — Mit závoves bezeichnete man in der orientalischen Kirche kirch: liche Normen, mit vouor weltliche, namentlich faiserliche Gesete. Anfangs bestanden bort für diese wie für jene besondere Sammlungen; die griechischen Kanonen waren ursprünglich chronologisch geordnet, wurden aber später aus praktischen Gründen systematisch zu= sammengestellt, u. a. von Johannes Scholastitus (f. b. A. Bb IX S. 320), welcher unter 10 Kaiser Justinian (564) Patriarch wurde, in 50 Titeln. Bgl. über biese Sammlung J. B. Pitra Card. Jur. ecclesiast. Graecor. historia et monum., Rom. 1868, T. II, p. 368 u. ff., und Hergenröther, Griech. Kirchenr. bis zum Ende des 9. Jahrh. im Archiv für kathol. Kirchenr., NF Bb 17 (Mainz 1870) S. 208 ff.; Milas, Das Kirchenrecht der morgenländischen Kirche. Zara 1897 S. 173. Die weltlichen Berordnungen und Normen waren ebenfalls in verschiedenen, teils Privat-, teils offiziellen Sammlungen zusammengestellt, namentlich in den justinianischen Kollektionen, den Novellensammlungen, später in ben Basiliken. Bei der großen Anzahl kaiserlicher Berordnungen machte sich aber sehr bald das Bedürfnis geltend, diejenigen, welche kirchliche Berhaltnisse betrafen, besonders zusammenzustellen. Vergleiche über diese namentlich den Novellenauszug in 87 Kapiteln, 20 welchen Johannes wahrscheinlich nach Justinians Tobe seiner Sammlung in 50 Titeln hinzugefügt hat, Pitra a. a. D. S. 369 ff.; Hergenröther a. a. D. S. 209. 210. Bald nach Justinians Tode fing man an, die Kanonen und biejenigen weltlichen Berordnungen (vouoi), welche firchliche Berhaltniffe betreffen, fpstematisch in kombinierten Sammlungen zusammenzustellen, für welche baber ber Name Nomokanon gebräuchlich wurde. 25 Eine solche wurde nicht lange nach Johannes Scholastitus aus deffen Sammlung von 25 Eine solche wurde nicht lange nach Johannes Scholastitus aus bessen Sammlung von 50 Kapiteln, dem oben erwähnten Novellenauszug in 87 Kapiteln u. a. verarbeitet und später vielsach ergänzt und vervollständigt, vgl. Voellii et Justelli Biblioth. jur. canon. Lutet. Paris. 1661, Tom. II, p. 603—660 und Pitra a. a. D. S. 370—372, 416—420 und Hergenröther a. a. D. S. 211. Bon größerer Bedeutung und Bers breitung (Pitra nennt 92 Handschriften) war ein anderer Nomokanon in 14 Titeln, welcher lange Zeit dem Patriarchen Photius zugeschrieben wurde. Die ursprüngliche Fassung fällt in das 7. Jahrhundert. Im Jahre 883 wurde das Werk vervollständigt und zwar wohl nicht, wie auf Grund einer Notiz des Balsamon bisher angenommen wurde, von Photius. Auf dem großen Konzil zu Konstantinopel 920 wurde es für die 95 aanze Kirche als bindend erklärt (Milas a. a. D. S. 177). Im 11. Jahrbundert ist das 35 ganze Kirche als bindend erklärt (Milas a. a. D. S. 177). Im 11. Jahrhundert ist das selbe nochmals überarbeitet und mit Zusäten, namentlich aus den Basiliken, versehen worden. Die beste Ausgabe s. bei Pitra a. a. D. S. 433 ff., nebst einer Einleitung. Bgl. auch Hergenröther a. a. D. S. 211 ff. Den bedeutendsten Kommentar zum Nomoskanon hat zwischen 1169 und 1177 versaßt Theodor. Balsamon (Biblioth. jur. canon. 140 T. II, p. 815 sq.). So groß auch das Ansehen und die Verbreitung dieses Nomokanon war, so machte sich doch das Bedürfnis einer übersichtlicheren Anordnung des Stoffes geltend; diesem Bedürfnisse entsprach das ums Jahr 1335 versaßte Syntagma des Matthäus Blastares, welches füglich unter die Zahl der Nomokanonen gerechnet werden kann, obgleich es diesen Namen nicht führt. Dasselbe besteht aus 303 Titeln, welche albhas besteht und Stahl der Nomokanonen gerechnet werden kann, 45 betifch nach bem hauptworte ihrer Rubriken geordnet find, und in ber Regel zuerst bie betreffenden kanonischen Verordnungen und nach ihnen die νόμοι enthalten, jedoch sinden sich in einigen Titeln nur κάνονες, in anderen nur νόμοι. Dies Werk (gedruckt in Beveregius Synodicon, Oxon. 1672, T. II, P. II) hat eine große Verbreitung im Orient gewonnen, und war neben dem Nomokanon in 14 Titeln das gewöhnliche hand-50 buch der Geistlichkeit. Die große Anzahl von Handschriften, selbst aus neuerer Zeit, beweist, daß beide Werke bei den Griechen auch unter der türkischen Herrschaft ihr Ansehen

bewahrt haben, vgl. Zachariä, Histor. jur. Graeco-Roman. delineatio (Heibelb. 1838) § 54, § 55 Nr. 1; Milas a. a. D. S. 182.
Sehr verbreitet war außerdem, wie aus den zahlreich vorhandenen Abschriften hers vorgeht, ein im Jahre 1561 vom Notar Manuel Malaxus in Theben verfaßter Romos kanon, vgl. Zachariä a. a. D. S. 89 ff.

In ber russischen Kirche ist bis in die neueste Zeit eine oft gebruckte, übrigens auch in ben weltlichen Gerichten benute, Sammlung in Gebrauch, welche ben Namen Kormitschaia Kniga, d. h. Buch fur ben Steuermann führt, und u. a. auch ben Nomo-

kanon in 14 Titeln enthält. Die erste Fassung dieser Sammlung ist auf die Bemühungen des serbischen Erzbischofs Sava, aus dem Ansange des 13. Jahrhunderts zurückzusühren. Aus Serdien kam die Sammlung nach Bulgarien, von dort wurde sie auf Veranlassung des Metropoliten Chrill II. nach Rußland gesandt und daselbst auf der Synode zu Wladimir 1274 als offizielle Sammlung anerkannt. 1630 erschien sie erstmalig im 5 Drucke.

In der serdischen Kirche bediente man sich neben der Kormitschaja des alphabetisischen Syntagma des Blastares. Das Gleiche gilt für Bulgarien. In Rußland wurde mit Genehmigung der hl. Synode im 19. Jahrhundert zur Benutzung neben der Kormitschaja eine weitere Sammlung, die Kniga pravil, veranstaltet, und in Serdien ist 10 daneben eine Privatausgabe, der "Zbornik", in Gebrauch (1. Aufl. Zara 1884), dessen zweite Ausgabe (Neusat 1886) auch den Nomokanon in 14 Titeln in seinem kanonischen Teile enthält.

Auch in der Moldau und der Wallachei waren zuerst jene alten Sammlungen versbreitet, insbesondere das Syntagma des Blastares, dis seit der ersten Hälfte des 17. Jahr: 15 hunderts eigene Kanonen-Sammlungen in der Landessprache veranstaltet wurden. Die erste derselben (1632) ist eine Übersetzung des Nomokanon des Manuel Malaxos. Eine weitere Sammlung erschien 1652 und heißt Pravila cea mare oder Indreptarea legzi. Diese Sammlung, von welcher Beter Dobra 1722 eine lateinische Übersetzung veranstaltete, dildete die ofsizielle Sammlung der griechischentalischen rumänischen Kirche. — Zum 20 Vorstehenden voll. Wiener Jahrb. der Litter. 23, 220 st. 152 st. 33, 288 st. 53. Anzeigebl. S. 34 st.; Zachariä a. a. D. § 57; Neugebauer, Das kanon. R. d. morgenl. Kirche in d. Moldau und Wallachei, in Bülaus Jahrb. 1847, Dezember, und Zachariä, Rechtsquellen in d. Walachei, in d. kr. Zeitschr. f. Rechtswissensch. d. Ausl., Bb 12, S. 408 st.; die reichen Litteraturnachweise dei Milas a. a. D. S. 185 st.; dazu noch 25 Tschomilj Mitrovits, Nomokanon der slad. morgenl. Kirche oder die Kormitschaja Kniga, Wien und Leipzig 1898.

Außer den genannten Werken sindet sich eine große Anzahl von Sammlungen unter

Außer den genannten Werken sindet sich eine große Anzahl von Sammlungen unter dem Namen Noμοκάνονες, Kavovágia, Nóμμα, welche nicht, wie die obigen, Kanonen und weltliche Normen, sondern nur Kanonen enthalten; dahin gehört u. a. der Nomo-30 canon Doxapatris und die Sammlung von Nicodemus und Agapius, vom J. 1793, Πηδάλιον (das Steuerruder) genannt, welches gegenwärtig die im offiziellen Gebrauche der orientalischen Kirche stehende Sammlung bildet. Bgl. Zachariä, Histor. jur. Graeco-Rom. delin. § 51, Nr. 4, § 55 Nr. 3; Biener, Geschichte der Novellen Justinians, Berlin 1824, S. 157 ff.; ders., De collect. canon. eccl. graec., Berol. 1827; ders., 35 Das kanon. R. d. griech. Kirche in d. frit. Zeitschr. f. Rechtswiss. d. Ausl., Bd 28, S. 163 ff.; Milas a. a. D. S. 178 ff.

Ron f. d. A. Brevier Bd III G. 394, 29ff.

Rontonformisten wurden in England im Gegensatz zu den Konsormisten diesenigen genannt, welche die Unisormitätsakte von 1662 verwarfen. Der Name kommt offiziell 40 zuerst in der Fünsmeilenakte (an act for restraining Non-conformists krom inhabiting corporations etc. 1665) vor und wurde von den Dissenters adoptiert.

C. Shou +.

Ronna f. d. A. Gregor von Nazianz Bb VII S. 140,2ff.

Ronne. — Die Worte nonnus und nonna gehören der späten und mittelalter= 45 lichen Latinität an. Forcellini s. v. bemerkt: Est nomen reverentiae et gravitatis, quo maiores cadente Latinitate vocati sunt. In diesem Sinne sind sie im italienissichen nonno und nonna, Großvater und Großmutter, erhalten. Gebraucht wird nonna von Hieronymus, ep. 22, 16 ad Eustoch., nonnus von dem Gallier Arnobius In Ps 105 u. a. Hieronymus koordiniert casta et nonna, Arnobius sanctus et nonnus. 50 Im Sprachgebrauch der Mönche sindet man das Wort nonnus z. B. Reg. Bened. c. 63: In ipsa appellatione nominum nulli liceat alium puro appellare nomine, sed priores iuniores suos fratrum nomine, iuniores autem priores suos nonnos vocent; vgl. Columb. Lux. ep. 5 MG Ep. III S. 175. Es ist längst wieder aus dem Gebrauch verschwunden, dagegen ist die femininische Form als Bezeichnung der relissgiosa herrschend geworden.

156 Rounes

Nonnos aus Panopolis, um 4(n) n. Chr. — Litteratur: J. Alb. Fabricii Bibl. gracca edd. Harles, vol. VIII, Hamburgi 1802 p. 601—612; Aug. Bauly, Reals Enchllopädie der klassischen Altertumswisensch., 5. Bd, Stuttgart 1848, S. 692 ff.; G. Bernshardy, Grundriß der griechischen Litteratur, dritte Bearbeitung, 2. Teil, 1. Abteilung, Halle 1867, S. 45, S. 374 ff., S. 393 f.: fünste Bearbeitung (von Richard Bolfmann), 1. Teil, Halle 1892, S. 705; serner J. Krumbacher, Geichichte der byzantinischen Litteratur, 2. Aust., München 1897, S. 10 und 655. — Ueber die älteren Ausgaben der Paraphrase vgl. noch Hamberger, Zuverlässige Rachrichten, 3. Teil, Lemgo 1760, S. 34 ff. und dann die bekannten Lexika, 3. B. Ebert, Ar. 14858 ff. Tie wichtigeren und die neuesten Ausgaben der Paraphrase werden im Artisel erwähnt.

Nonnos aus Panopolis in Oberagopten wird von Agathias (histor. 4, 23; edd. Niebuhr, Bonn 1828, 3.257) als der Dichter der Acorvocana (vgl. auch das Distichon in der Anthologia graeca IX, 198; edd. Jacobs, Tom. II, Lips. 1814, pag. 67) und von der Eudstia im Violarium (in der Ausgabe von Flach, Leipzig 1880 bei Teubster, Ξ. 514, Nr. 725) als Verfasser einer epischen Paraphrase (μεταβολή) des Evangeliums des Johannes genannt. Diese beiden Gedichte sind erhalten; wegen des zuleht genannten muß er hier erwähnt werden. Daß der Dichter beider, der Dionysiaca und ber Paraphrase, eine und dieselbe Person sei, war bisber allgemeine Annahme. Neuerdings hat Drafete (vgl. Bb I S. 673,2 u. 3) die Anficht geaußert, die Paraphrase des 20 Johannes sei auch dem Apollinarius (Apollinaris) zuzuschreiben, von dem wir wissen, daß er eine Metaphrase der Psalmen gedichtet bat (vgl. Bb I S. 672, 48 ff.); aber das ift zunächst eine Bermutung, deren Begrundung abzuwarten ift. Jedenfalls findet die Ueberlieferung, die als Dichter ber Dionysiaca und ber Paraphrase bes Johannes benselben Mann nennt, zunächst einmal baburch, baß in beiden Gedichten der gleiche dichte-25 rische Geschmack, die gleiche Sprache und die gleichen Redewendungen, und ferner, wenn auch mit einigen Ausnahmen, die Beobachtung berfelben Gesetze für den Bersbau sich sinden, eine so starte Bestätigung, daß es erlaubt sein wird, die zum Beweise des Gegenteils an ihr festzuhalten. Uber das Leben und die personlichen Berhältnisse dieses Nonnos, ber vielleicht auch noch andere Gedichte verfaßt bat (vgl. Agathias a. a. D.), ift uns nichts wefannt; ber in ber spätern griechischen Litteratur baufige Name soll aus bem Koptischen stammen und hier ursprünglich "gut", "beilig" bedeuten; daher denn auch die Bezeichnung vorvos für den Mönch und rorra für die "Nonne". Nicht einmal über die Zeit, in welcher unser Nonnos lebte, haben wir eine Nachricht. Sollte er derjenige Nonnos sein, beffen Sohn Sosena von Spinefius (epist. 43, in der Ausg. Paris 1631, S. 181) er-35 wähnt wird, was zwar vielfach angenommen wird, aber bei der Lerbreitung des Namens ganz fraglich bleibt, so wurde er etwa um das Jahr 400 nach Chr. anzusetzen sein. Wichtiger ist jedenfalls, daß auch seine dichterische Eigentümlichkeit uns auf diese Zeit und spätestens auf das 5. Jahrbundert binweist. Seine Dionysiaca nämlich, eine phantaftische Beschreibung ber Geschichten bes Bacchischen Mothenfreises, konnen (nach Bern-40 hardy u. andern) wegen der von ihm angewandten strengen Technik des Bersbaues nur zwischen Luintus Senprnäus und den Epikern unter Anastasius entstanden sein, wie denn von dem Epiker Tryphiodorus, auch einem Agypter, gilt, "daß er dem Nonnus das eifrigste Studium gewidmet, einen großen Teil seiner metrischen Gesetze . . . befolgt und zugleich die Phraseologie desselben soweit sich angeeignet, daß seine Diktion ganz auf Konnischem Boden steht" (Bernhardy); Tryphiodorus aber ist auch noch in das 5. Jahrhundert zu feten. Auf die biermit ichon angedeutete hervorragende Stellung des Nonnos unter ben spätern, mythographischen Epitern, welche Bernhardy jogar bon einer "Schule des Nonnos" reden läßt, tann bier nicht weiter eingegangen werden. Die perasoli τοῦ κατά Ἰωάννην εὐαγγελίου wird Nonnos später als seine Διονυσιακά gedichtet to haben, sofern taum glaublich ift, daß er die letteren als Chrift verfaßt hat; nicht, weil ein driftlicher Dichter an sich nicht auch im stande sein könnte, einen solchen nicht bogischen Stoff zu bearbeiten, sondern weil in jener Zeit, in welcher sich die Religionen schaft besehdeten, die persönliche Hingebung des Dichters an diesen Stoff, den er mit ersichtlicher Begeisterung ausgestaltet, bei einem Christen kaum denkbar ist; auch verrät der 56 Dichter der Dionysiaca selbst heidnische Anschauungen. Wir werden uns also zu denken haben, daß Nonnos erst, nachdem er die Dionys. gedichtet hatte, Christ geworden sei und sodann in einer ähnlichen Weise, wie vorher den heidnischen, einen christlichen Stoff bichterisch bearbeitet habe. Begeisterung für seinen Gegenstand und reiche, manchmal recht überschwängliche Phantafie zeichnen ihn auch hier aus; ebenso die volle, wohltonende, so nicht selten an Homer erinnernde, aber durchaus fünstliche epische Sprache und die Beobachtung strenger Regeln für die Behandlung des Hegameters, die er selbst eingeführt Ronnos 157

bat und welche ihm jedenfalls seine Arbeit sehr erschwerten. Über diese Regeln hat zuerst Gottstried Hermann im Anhang zu seiner Ausgade der Orphika (Leipzig 1805, S. 690 f.) gründliche Untersuchungen angestellt, die durch spätere Forscher bestätigt und weitergeführt sind. Doch läßt sich eine Ermattung der Schwungkraft der Phantasie des Nonnos und eine teilweise Einschränung seiner metrischen Gesetz in der Paraphrase im Vergleich mit oden Dionpsiaken beodachten, eine Erscheinung, welche auch die spätere Entstehung der ersteren bestätigt. Die Paraphrase ist und nicht ganz vollständig überliesert; namentlich sindet sich eine größere Lücke von etwa 50 Versen in allen vorhandenen Handschriften, deren gemeinsame Herkunst von einer einzigen (verlorenen) dadurch erwiesen wird. Was und überliesert ist, besteht aus etwa 3750 Hermenten, die jetzt in den gedrucken Auss 10 gaben im Anschluß an die übliche Kapiteleinteilung des Evangeliums auch in 21 Kapitel abgeteilt werden. Der Dichter schließt sich dem Gange des Evangeliums Satz sür Satz an; meistens so genau, daß man unschwer entdeckt, welche Worte des Evangelisten er in den von ihm gewählten Ausdrücken wiederzieht. Dabei schwäckt er den einsachen Bericht des Evangeliums mit selbstersundenen Zuthaten weiter aus und läßt seiner Phantasie 15 freien Spielraum; besonders gefällt er sich in der Hinzussügung und Häht seiner Phantasie 15 freien Spielraum; besonders gefällt er sich in der Hinzussügung und Häht seiner Phantasie 15 freien Spielraum; besonders gefällt er sich in der Kinzussügung und Käufung ausmalender Eigenschaftswörter, von welchen er eine ganze Reihe, namentlich wohl viele der langatmigen, selbst erfunden hat. Es sehlt dabei nicht an Sonderbarkeiten und Geschwacklosseiten; instar omnium genüge hier als Beispiel ein Bers (19, 25), den schon Köchly (5. unten) als "garrulum illud" bezeichnet hat, nämlich die Wiedergabe der Worte Jo 19, 5 20 tödo dardowos durch:

ηνίδε ποιχιλόνωτος άναίτιος ἵσταται άνήο.

Über die vorhandenen Handschriften, von denen die wichtigsten erst in neuester Zeit genauer verglichen wurden, geben eine Monographie von G. Kinkel, Die Überlieferung der Paraphrase des Evangeliums Johannis von Nonnos, Zürich 1870, von welcher nur 25 die erste Abteilung erschienen ist (?), und die Prolegomena der Ausgabe von Scheindler (vgl. unten) Auskunft. Die erfte gebruckte Ausgabe ift eine Albine s. a. aus bem Jahre 1501 (nicht 1508 ober 1511), beren Existenz mitunter geleugnet ist, vgl. jedoch Renouard, Annales de l'imprimerie des Alde, 2. éd., T. II, Paris 1825, p. 198; sie befindet sich auf der Universitätsbibliothet zu Leipzig (vgl. die Passonsche Ausg. S. VIII) und 30 zu Wien (vgl. die Scheindersche Ausg. S. XXXV), auch besaß Panzer sie (vgl. den Katalog seiner Bibliothet I, S. 128, Nr. 995). Der Text der Albina wurde dann in überaus gahlreichen Ausgaben abgebruckt. Der Hagenoae 1527 bei Secerius erschienenen Ausgabe ist als eine Art Borrebe ein Brief Melanchthons an ben Abt Friedrich zu St. Agibien in Nürnberg vorgedruckt (vgl. CR vol. I, col. 925 sq.), in welchem Melanch= 35 thon über das eruditissimum Nonni carmen in Johannis evangelium sagt, es könne vice prolixi commentarii sein, und von sich bekennt, ego praedicare non dubito, multis locis ab eo me adiutum esse speroque fore, ut, si alii legerint, fateantur, se quoque ex hoc meliores factos. Im Jahre 1528 erschien auch Hagenoae in demselben Berlage eine lateinische übersetzung der Paraphrase von Christo-40 phorus Hegendorphinus (oft wiedergedruckt z. B. Paris 1542, Köln 1618, Lugd. Bat. 1677), auf welche dann später andere lateinische Übersepungen folgten. Unter den folgenden Ausgaben sind die per J. Bordatum Bituricum, gr. et lat., Parisiis 1561, und vor allem die des Franciscus Nansius, Lugd. Batavorum 1589, deshalb bes merkenswert, weil die Herausgeber den unvollständig überlieferten Text durch eigene Verse 45 ergänzt haben. Lon diesen Zuthaten reinigte Friedrich Sylburg den Text des Nonnos wieder; er gab nach dem besten Koder zu Heidelberg 1596 (Druck von Hieronhmus Commelinus) die erste fritische Ausgabe heraus, auch mit lateinischer Übersetzung. Auch diese Ausgabe ward mehrsach neu gedruckt, z. B. Leipzig 1629. Ein sehr ungünstiges, aber auch vielsach ungerechtes Urteil sälte dann über Nonnos' Paraphrase Daniel Heinsus on seinem Aristarchus sacer sive ad Nonni in Johannem metaphrasin exeritationes Luck Patavorum 1627 ameite Nuss. citationes, Lugd. Batavorum 1627, zweite Aufl. 1639; in diesem Werke befindet sich auch ein vollständiger Abdruck der Paraphrase, dem eine lateinische Übersetzung und das Evangelium bes Johannes selbst gegenübergestellt sind. Gine Berteidigung bes Nonnos gegen Heinfius unternahm Kaspar Ursinus in seinem Nonnus redivivus, hoc est, 55 responsiones brevissimae ad Aristarchum sacrum, Hamburgi 1667. — Şeinfür scheint in ber That die Gelehrten von der Beschäftigung mit Ronnos abgeschreckt zu haben; die nächste Ausgabe, von der wir wissen, ist die aus Franz Passows Nachlaß von Rif. Bach edierte Nonni Panopolitae metaphrasis evang. Johannei recensuit . . . Franciscus Passovius, Lips. 1834; Passow selbst hatte schon 1828 als 60

158 Nonnos

specimen dieser Ausgabe die fünf ersten Kapitel erscheinen lassen. Einen Abdruck der Ausgabe bes Bordatus ließ Maniarius, Trieft 1856, erscheinen. Selbstständige Kritik übte am Tert der Paraphraje der Graf von Marcellus, der bekannte Diplomat (geft. 1865), ber ben griechischen Text mit französischer Übersetzung in Brosa und fritischen Anmerkungen 5 herausgab, Paris 1861. Die neueste Ausgabe ist: Nonni Panopolitani paraphrasis s. evangelii Joannei edd. Augustinus Scheindler, Lips. 1881, Teubner. Scheindler hat für diese Ausgabe Vergleichungen früher noch unbekannter Handschriften benuten können und außerdem kam ihm zu gute, daß sich gerade um dieselbe Zeit außer ihm auch andere (z. B. Ludwich, Tiedke, Hilberg) eingehend mit der Metrik und den sprach10 lichen Eigentümlichkeiten des Nonnos beschäftigt und ben kernter Studien (in philologischen Zeitschriften und in Programmen) veröffentlicht hatten. Jebenfalls ift bie Scheinbleriche Ausgabe jett die beste aller vorhandenen. Nach Scheindlers Ausgabe erschienen die Nonniana von H. Tiedke, Progr. des Berl. Ghmnasiums zum grauen Kloster, Berlin 1883, 4°, in welchem eine Anzahl schwierigerer Stellen des Nonnos textfritisch is behandelt werden. — Deutsche übersetzungen des Nonnos sind unseres Wissens nicht gebruckt; die erste Lieferung einer solchen von H. W. Windler erschien Gießen 1838. Eine vollständige (?) Übersetzung in deutsche Berse von Joh. Fabricius Palatinus besinder sich angeblich auf der Baseler Bibliothek, vgl. Hänel, Catalogi libr. manuscript., Lips. 1830, col. 639. — Mit Rücksicht auf kirchsiche Archäologie und auf die Stellung des Vonnos zu den Lehrstreitigkeiten seiner Leit hat besonders & F. D. Roumgarten-Frussus 20 Nonnos zu den Lehrstreitigkeiten seiner Zeit hat besonders L. F. O. Baumgarten-Crusius die Paraphrase durchsorscht; er veröffentlichte Jena 1824 ein spicilegium observationum in Joanneum evang. e Nonni paraphrasi (wahrscheinlich ein Programm, das bem Unterzeichneten nicht zugänglich war), und hernach eine Abhandlung de Nonno Panopolitano, Joannei evangelii interprete, in seinen opuscula theologica, Jenae 25 1836. — Ganz besondere Bedeutung hat die Paraphrase des Nonnos für die Textkritik 28 1836. — Ganz besondere Beseutung hat die Paraphrase des Konnos sur die Lexitette des Evangeliums Johannis, soweit nämlich aus ihr ersichtlich wird, wie der Text des Evangeliums, den Nonnos vor sich hatte, gelautet haben muß. Schon Mill erkannte die Wichtigkeit des Nonnos in dieser Hinsicht, und benutzte ihn, vgl. die Prolegomena zu seiner Ausgabe des NI S. 87, in den Küsterschen Ausgaben des Mill § 908—915.
30 In der Passowschen Ausgabe ist das Evangelium nach Lachmanns Stereotypausgabe von 1831 Seite sür Seite unter den Versen des Nonnos zur Vergleichung abgebruckt; die Vergleichung selbst wird dem Leser überlassen. Tischendorf hat für seine editio septima 1859 zuerst eingehender die Paraphrase verglichen, vgl. prolegomena zu der ed. VII. mai. p. 262: Nonni paraphrasin evangelii Joannis singulari studio excussimus. 35 Besonders eingehend hat sich dann aber Hermann Röchly damit beschäftigt, die Paraphrase für die Textfritif des vierten Evangeliums zu verwerten; vgl. seine Abhandlung im Gratulationsprogramm ber Zurcher Universität jum 400jährigen Jubilaum ber Baseler Universität aus dem Jahre 1860, wieder abgedruckt in Arminii Koechly opuscula philologica, vol. I, opusc. latina, edd. Godofr. Kinkel, Lips. 1881, p. 421—446. 40 Köchly ist namentlich der Ansicht, daß an einer großen Anzahl von Stellen Nonnos einen fürzeren Text des Johannes vor sich gehabt habe, als derjenige ist, den wir jetzt in unseren fritischen Ausgaben (er vergleicht die Ausgaben von Lachmann 1842, Tischendorf 1859 und Buttmann 1856) haben, und ist sehr geneigt, diesen kürzeren Text für den ursprünglichen zu halten, auch oft in solchen Fällen, in welchen die Auslassung des Nonnos 45 durch keine andere der damals bekannten Quelen des Textes (Handschriften, Ueberstungen, Väter) gestützt ward. Hingegen hat der dem Nonnos vorgelegene Text nach Köchly nur einmal einen Quelen zu dem und sonst überlieserten gehabt, es ist das die Stelle En La einmal einen Zusatz zu bem uns sonst überlieferten gehabt; es ist das die Stelle Ev. Jo 21, 2, in welcher Nonnos nach Liuwr Nérgos ohne Frage zat Ardgeias gelesen hat. Jedenfalls verdient die Arbeit Köchlys mehr Beachtung, als ihr bisher von Theologen 50 zu teil geworden zu fein scheint. — Scheindler hat in seiner Ausgabe, ähnlich wie es bei Paffow geschah, den Text des Evangeliums unter dem des Nonnos abdrucken laffen, wie es scheint, ben Tischendorfichen Text aus ber editio octava, und hat bann in biefen Text an benjenigen Stellen, an welchen nach seiner Ansicht Ronnos einen andern Text vor sich hatte, diesen vermutlich von Nonnos benutzen Text hineinkorrigiert und durch 55 den Druck ausgezeichnet. Dieses Berfahren macht das Resultat seiner Untersuchungen sehr übersichtlich. Scheindler schließt sich vielsach an Köchly an, wenn er auch dessen Ansichten über den kürzeren Text des Nonnos oftmals verwirft und an solchen Stellen von Nonnos selbst herrührende Auslassungen annimmt. — Neuerdings haben sich besonders Friedrich Blaß und Ralph (Radulphus) Janssen eingehender mit dieser 60 Untersuchung beschäftigt. Blaß hat in seiner Ausgabe des Evangeliums Johannis

(Evangelium secundum Johannem cum variae lectionis delectu edidit Fridericus Blass, Lipsiae 1902) die Paraphrase burchgehends berücksichtigt; er ist ber Ansicht, daß der Text, der dem Nonnos vorlag, häufig mit dem Syrus Lewi-sianus, mit D. und den lateinischen Zeugen und auch mit Chrosoftomus übereinstimmt. R. Janssen, mit D. und den tateinigen Zeugen und auch mit Chrysostomus übereinstimmt. R. Janssen, ein Schüler von Blaß, aus Michigan gebürtig und jest zu Grand Rapids 5 in Michigan wohnhaft, hat das Evangelium des Johannes so drucken lassen, wie es nach seiner Meinung dem Ronnos vorgelegen hat; vgl. Das Johannes-Evangelium, nach der Paraphrase des Ronnos Panopolitanus mit einem ausführlichen kritichen Apparat heraussegegeben von Dr. R. Janssen (Il, NF VIII, 4), Leipzig 1903; die ersten 39 Seiten dieser Arbeit erschienen sehon 1902 als Hallenser Doktordissertelben des Evangeliums einen Keintern Tort vor sich ander die Armenica ist den vielen Seilen des Evangeliums einen Kürzern Tort vor sich ander des Armenica ist den wir in einem Ausgeben (Tildumfürzern Text vor fich gehabt hat, als berjenige ift, ben wir in unfern Ausgaben (Tifchenborf, Hort und Westcott, Nestle) sest haben; und sie können sich für diesen Kürzern Text auf Zeugen berusen, die Köchly noch nicht kannte. Und do diesen Zeugen gerade neuerzbings in der Textkritik auch sonst große Bedeutung beigelegt wird, wird auch die Para= 15 phrase des Nonnos sür die Feststellung des Textes des vierten Evangeliums weiter herangezogen werden. Ob mit durchschlagendem Ersolge, läßt sich noch nicht sagen; jedenzung der Schleiben des Verlagen werden. falls hat sich als Resultat der genannten Arbeiten bei vielfacher Abweichung im einzelnen ergeben, daß es kein vergebliches Bemühen ift, festzustellen, was Nonnos in feinem Jo-hannes gelesen hat. Carl Bertheau. 20

Roph, von mehreren Propheten (Jef 19, 13; Jer 2, 16; 44, 1; 46, 14. 19; E3 30, 13. 16) als eine der Hauptstädte Agyptens in der Zeit des 8.—6. Jahrhunderts genannt und, wie auch die LXX richtig angeben, mit Memphis identisch. Der Name ift aus bem ägyptischen Ramen ber Stadt Men-nufer, Menfer, Menfe (topt. Menfe, in ben Keilinschriften Mempi) verstümmelt. Die Ruinen von R. — Memphis liegen 25 un den Keilinschriften Mempi) verstümmelt. Die Ruinen von A. — Memphis liegen 25 auf dem westlichen Niluser, etwas südlich von Kairo, dei den Dörfern Mitrahine und Bestraschen; dort besinden sich auch die Trümmer des Haupttempels von N., der dem Lokalgotte Ptah-Hephistos geweiht war. Die Stadt ist nach der Überlieferung durch den ersten historischen König Menes gegründet worden und hat schon im alten Reiche (3. Jahrtausend v. Chr.) eine große politische Rolle gespielt. Noch unter Augustus war so Memphis eine große und volkreiche Stadt und scheint erst in der byzantinischen Zeit an Bedeutung verloren zu haben, dis es unter der arabischen Herrschaft nach der Grünzbung Kairos völlig versiel. Bgl. Baedeser, Ägypten, 5. Aust. 133 ff. — Die Annahme, N. sei vielmehr das am oberen Ril, dei dem Gebel Barkal, südlich von Abn Hammed, gelegene alte Napata, die ältere Hauptstadt der Äthiopenkönige, läßt sich in keiner Weise bearünden. Steinborff. bearünden.

## Rorbert f. d. A. Prämonstratenser.

Nordafrikanische Kirche. — Quessen: CIL VIII, 1—11 Berolini 1881; Suppl. I (n. 10989 ft.) 1891; Suppl. II (n. 17585 ff. 1894; Suppl. III im Drud. CSEL, Vindobonae

n. 10989 ff.) 1891; Suppl. II (n. 17585 ff. 1894; Suppl. III im Druct. CSEL, Vindobonae 1866 ff. MSL, Haris 1844 ff.; Augustini opp., ed. nova Bened., Antw. 1700; Possidii vita 40 Augustini, Aug. Vindel. 1768; Codex canonum eccles. afric. ed. Justellus, Haris 1614; Mansi, Florentiae 1759; Chronica minora (MG), ed. Mommsen, Berolini 1891 ff.; Notitia dignitatum, ed. Böding, Bonn 1839 ff.; Polemii Silvii laterculus, ed. Mommfen, Leipzig 1853; Rufi Festi breviarium, ed. Hainart, Ratisbonae 1859; AS, Paris 1863 ff.

Litteratur: K. Ritter, Erdtunde', Berlin 1822; Tistot, Géographie comparée de la Prov. rom. d'Afrique I, Paris 1884, II mit Atlas (ed. Reinach) 1888; Mommsen, Römische Geschichte V', Berlin 1866; D. Melzer, Geschichte der Karthager, Berlin, I 1872, II 1896; F. Wünter, Religion der Karthager, Kopenhagen 1821; derst, Primordia ecclesiae africanae, Hafniae 1829; Cagnat, L'armée Romaine d'Afrique et l'occupation militaire de l'Afrique sous les empereurs, Paris 1892; Passu de Lesser, Fastes des prov. africaines, Paris 1888; ders, Vicaires et Comtes d'Afrique, Paris 1892; ders, Fastes des prov. africaines, Paris I-II 1896 f.; Hassis 1892; Passus sur l'administration des prov. sénatoriales, Paris 1898; Boiser, La fin du paganisme, 2 Bde, Paris 1892; ders, L'Afrique romaine, Paris 1895; Schulze, Geschiche, Ges

fleti.n., I, Lew; 1869: Le Blant. Les persécutions et les martyrs aux premiers siècles de noure etc., Karis 1863: K. Affard, Le Christianisme et l'empire rom. de Néron à Théodose, Karis 1867: v. Heide, Contillengestichtet, I—II. Freiburg 1873—75; L. Ritschl, Coprian v. Carthago und die Berfasung der Kirche, Göttingen 1885: B. Thümmel, Just Besuteilung des Tonatismus, salle 1863: Ladwig Schmidt, Geschichte der Bandalen, Leipzig 1869: Ticht. L'Afrique Byzantine. Histoire de la domination Byzantine en Afrique, Paris 1869: R. Schulten, Tas rom. Afrifa, Leivzig 1869: Franz Bieland, Ein Ausstug ins alteristl. Afrifa, Sien 1969: Rauscher-Bolisgrader, Angustinms, Paderborn 1898: v. Hertling, Augustin, Nainz 1862; Description de l'Afrique du Nord (Atlas de la Tunisie, Musées et 10 collections archéologiques en Algérie), Baris 1862 v.: Giell, Recherches archéologiques en Algérie. Paris 1862 v.: Giell, Recherches archéologiques en Algérie. Baris 1863: Bullettino di archeologia eristiana 1863 v.; Nuovo Bullettino etc., 1865 v.: Mélanges d'archéologie et d'histoire 1880 v. a. a. iranzösische Zeitschriften. Weitere Luellen und Litteraturangaben unter den Spezialartiteln.

Turd Lage, Begrenzung und die ibm eigene Bevölkerung und Geschichte in die Reihe der Mittelmeerlander gerück, ist Nordafrika der Schauplat einer politischen, religiösen und wirtschaftlichen Entwicklung geworden, welche dies Land frühzeitig in Beziehung zum römichen Neiche und zur römischen Kirche gebracht dat. Gegen R. und W. durch das Mittelmeer und den Atl. Cean begrenzt, im S. und D. durch die Sahara und die libhsche Wüste von dem übrigen Afrika getrennt, ericheint R.A., welches die heutigen Länder Marotko, Algier, Tunis und Tripolis umfast, als ein Land für sich. Bon den Arabern wurde es Djezirat el Maghreb (Insel des Westens), von Ritter (I, 885) Klein-Afrika genannt, während die Bezeichnung Atlantide auf das Atlasgebirge und seine Bedeutung für die Gliederung und Bodenbeschassenheit des Landes hinweist. Im D. senkt sich dies Ischiege zulest zur Seine des Bagradas, des Hauptstromes von R.A., und damit zu dem hauptsächlichsten natürlichen Eingangsthor für die von außen kommenden Kulturen.

Die Bevölkerung zeigt eine Zusammensetzung aus 3 Elementen, den Berbern, gemeinsamer Name für die Stämme der Eingeborenen, der phönikischen Invasion, die sich besonders über die Küstengegenden verbreitete, aber auch im Lande zahlreiche kleine Stadtzo gemeinden gründete (zur staatsrechtl., nicht ethnograph. Bezeichnung "Libyphöniker" siehe Welter, I 60 si. 436 si. Mel. d'arch. 1896, 444) und der römischen Kolonisation, von deren glänzenden Ersolgen mehr als ein afrikanisches Pompesi Kunde giebt. Bgl. Tissot, I, 385—397; Rec. des not. de Const. 1895—96 S. 127—211; 1898 S. 146 si.; Rohlfs, Quid novi ex Africa (Kassel 1886) 131 ss.

Tas Christentum muß schon im 1. Jahrbundert nach Afrika gekommen sein, zur Zeit Tertullians waren die Christen bereits sehr zahlreich (Ad Scap. 2; Apol. 2; 37); an Eingangsthoren standen außer Kartbago auch die übrigen Küstenstäde zur Berfügung, während die Ausbreitung im Lande durch die Militärstraßen, welche das ganze Gebiet durchzogen, erleichtert wurde. Römische Soldaten und Beamte mögen vielsach die Piosaniere des Christentums gewesen sein, worauf auch das starke militärische Element in der lateinischen Kirchensprache Afrikas binweist (Harnack, Mission 515s). Außer Karthago kommen bei Tertullian nur erst 4 Städte mit christlichen Gemeinden vor: Hadrumetum, Thysdrus, Lambäsis (Hauptlager der III. Legion) und Uthina, doch waren nach Tert. Ad Scap. 4 damals auch in Mauretanien schon Christen. Es muß dann aber dis 249 sein starkes Anwachsen des christlichen Elementes stattgefunden haben, da Cyprian ep.73, 3 bereits von "tot milia haereticorum" spricht (Harnack a. a. D.). Hinschtlich der kirchlichen Begründung weist alles nach Rom, "unde nobis quoque auctoritas praesto est" (Tert. de praeser haer. 36). S. m. Unters. 28—32.

Wie N.A. im regen Versehr mit den Ländern des Mittelmeeres stand, so bot es

Wie N.A. im regen Verfehr mit den Ländern des Mittelmeeres stand, so bot es auch einen besonderen Nährboden für das Christentum, in dessen Entwicklung es unter den Ländern des römischen Reiches die erste Rolle spielt (Mommsen, 657). Dazu haben auch die wirtschaftlichen Verhältnisse des Landes beigetragen. Denn von der Fruchtbarkeit desselben hatten nicht die eingesessenen Landleute (s. Rec. des n. de Const. 1898, 58) den Nutzen, sondern die römischen Grundbesitzer, welche ihre ausgedehnten Güter durch Generalpächter verwalten ließen. Unter den letzteren sanken die ansangs freien Bauern mehr und mehr zu unsreien Hörigen herab. Als solche bildeten sie mit der Sklavenbevölkerung des Landes die große Gemeinde, bei welcher das Evangelium als froße Botschaft für die Elenden willige Aufnahme kand, aber auch die gärende Masse, aus welcher sich später die Horden der mit den Donatisten vielsach verbundenen Eircumcellionen rekruschterun (s. Schulken 46, Thümmel 92). Doch war das Christentum nicht auf die niederen Volksschichten beschränkt (s. Tert. Apol. 1; 37; Ad Scap. 5).

Bei der dort beschriebenen Lage der Dinge mußte ce febr bald auch jur Reibung mit den vorgefundenen heidnischen Elementen kommen. Tertullian (Apol. 24), wie Cyprian (Quod idola 2) wenden sich gegen die göttliche Berehrung der Berberfürsten. Beiträge zu derfelben enthalten CIL nn. 3; 8834; 17159. Noch größere Gefahr brohte dem Christentum von der durch blutige Menschenopfer und den Kultus der Unsittlichkeit be= 5 flecten punischen Religion, welcher sich die Religion der römischen Eroberer sehr schnell assimilierte: Der phönikische Baal mit dem Symbol der Sonne wird zum römischen Saturn, die phönikische Astarte (Tanit) mit dem Halbmond zur römischen Dea Magna (Mel. d'arch. 1894 S. 39 n. 98), Cälestis (CIL n. 2226 aus Mascula in Rumid. nennt Cälestis, Saturn, Merkur und Fortuna als dii iuvantes), Diana Cälestis (CIL 10 n. 999 aus Karthago) oder Dea Magna Virgo Caelestis (CIL n. 9796 aus Safar in Mauret. Cas.). Bgl. Münter, Rel. 17 ff. 62 ff.; Augustin, De eiv. Dei II, 4; Boissier, L'Afr. rom. 285; Melanges d'arch. 1892 S. 3—124. Der erste afrikanische Märtyrer Namphamo trägt noch einen punischen Namen, auch erhielt sich im Bolt die punische Sprache lange Zeit neben der lateinischen (Aug. Conf. I, 14; ep. 209; Boissier, 15 L'Afrique rom. 297; 304), aber die Bibel wurde weder ins Punische noch ins Berberische übersetzt. Das Christentum leistete vielmehr durch Einsührung der lateinischen Sprache, welche auch die griechische verdrängte, den Tertullian selbst schrieb zuerst noch

griechisch (Harnack, Mission, 513), den Römern einen wichtigen kolonisatorischen Filfsbienst.

Der allmählichen Ausbreitung des Christentums über N.A., welche von der Pro= 20 consularis aus über Numidien sortgeschritten war, hat sich die Bildung zahlreicher Ge= meinden (s. zur allmählichen Berbreitung des Christentums die 325 Harnack a. a. D. 520—527), sowie in Anlehnung an die politische auch die Ausgestaltung der kirchlichen Berfassung angeschlossen. Zu den politischen Provinzen s. die Schriften von Pallu du Lessert Diehl und m. Unter 2—18. Die Nachrichten über die kirchlichen Propinzen 25. Leffert, Diebl und m. Unterf. 2—18. Die Nachrichten über die kirchlichen Brovinzen 25 beginnen mit dem 3. Jahrhundert, in dessen erstes Drittel die von Chprian erwähnte Spnode unter Agrippinus fiel. Bgl. ep. 70, 1; 71, 4; 73, 5; C. Schmidt, GgA 1893 S. 240; Harnack, Miff. 516. Agrippinus versammelte damals zu Karthago die Bischöfe S. 240; Harnack, Miss. 516. Agrippinus versammelte damals zu Karthago die Bischöfe um sich, welche "in der Provinz Afrika und Numidien die Kirche des Herrn leiteten". Daß zunächst diese beiden Provinzen zusammen genannt werden, sindet seine Erklärung so in dem engen politischen Zusammenhang derselben dis zum 3. Jahrhundert; denn dis dahin hatte Rumidien, wenn es auch seit 37 n. Chr. nicht mehr dem Protonsul, sondern dem kaiserlichen Legaten unterstellt war, doch als eine Diöcese zur Provinz Afrika gehört (CIL VI n. 1406; VIII p. XVI; m. Unters. 9). An diesen Justand frührt auch Epprian an. So schreibt er von einer Provinz (pr. una), deren Angelegenheiten von so denen des ganzen Erdreises unterschieden werden, ep. 19, 2 (a. 250, die Zeit der Abschsieden da. Altschlassen, von einer Provinz ganz allgemein ohne Zusah ep. 59, 16 (a. 252). Seine Vrovinz (pr. nostra) erwähnt er in Briesen aus dem Ladre 251. so (a. 252). Seine Provinz (pr. nostra) erwähnt er in Briefen aus dem Jahre 251, so ep. 27, 3; 43, 3 (in den Worten: item universis episcopis vel in nostra pr. vel ep. 27, 3; 43, 3 (in den Worten: item universis episcopis vel in nostra pr. vel trans mare constitutis erscheinen die Bischöse "in nostra pr." identisch mit allen 40 afrikanischen Bischösen); 45, 1; 55, 21. Von besonderem Interesse ist in ep. 48, 3 (a. 251) die Stelle: "latius fusa est nostra pr., habet enim Numidiam et Mauritaniam sidi cohaerentes". Als seinen eigentlichen Bezirk bezeichnet Cyprian hier zwar auch die politische Prodinz Afrika, aber er betrachtet Numidien und Mauretanien als dazu gehörige Anhängsel (C. Schmidt, GgA 1893, 241). Wichtig ist dabei nicht sowohl der Anschrifta Numidien und Mauretanien besonders genannt werden. Dies geschieht dann weiter Afrika um Numidien und Nauretanien der Ist Ausgebier und Numidien en 72. 1 für Afrika und Rumidien ep. 71, 4 (a. 255), für Rumidien und Mauretanien ep. 72, 1 (a. 256). Aus dem Jahre 256 ist auch ep. 73, in dem (73, 3) Chprian von "pr. nostris" schreibt. Damit find wir in bas Jahr gelangt, für welches auch durch das so Konzil über die Regertaufe die 3 Kirchenprovingen Afrika, Rumidien und Mauretanien bezeugt sind (CSEL III, p. I, 435 ff.).

Eine Anderung tam in die bestehenden Berhältniffe durch die neue Reichseinteilung unter Diokletian, wodurch N.A. in 6 Provinzen geteilt wurde: 1. Proconsularis (Zeugitana); 2. Byzacium-Byzacena (zur Ableitung der Namen Zeugit. und Byz. f. Melger 55 I, 78); 3. Numidia; 4. Tripolis; 5. Mauretania Sitifensis, 6. Mauretania Casarecusis (Tissot, II, 39—43).

Die firchlichen Provinzen zu Anfang des 4. Jahrhunderts, die sich mit den poliztischen decken, erkennen wir aus einer Berfügung Konstantins zur Synode von Arclate (314), s. August. opp. (ed. n. Ben.) IX append. 25. Zur Unterscheidung eines kon- w Real-Encyflopabie für Theologie und Rirche. 8. Al. XIV.

kumirien und prokonsularischen Rumidien s. m. Unters. 20 st. Jedenfalls bilbete auch Rumidien nur eine Airdemprovinz, welche unter einem gemeinsamen Primas stand. Als solcher sunzierte dier wie in den andern Provinzen der jeweilige älteste Bischof der Provinze, dader der Kame "Senex" sür denselben. Eine Ausnahme machte nur die Prosconsularis, in welcher der Primat beständig mit Kartbago als dem Metropolitansis verschunden war. Dem Primas von Rumidien war zuerst auch Mauret. Sitisensis unterstellt, bis 393 zu Sippo Regius ein eigener Primas sür dasselbe genehmigt wurde, s. Hesels II, 55. 66 s. Mauretania Tingitana gehörte sirchlich zu Mauret. Cas. Wie es mit der Inselprovinz Sardinien stand, welche die Mandalen dem afrikanischen Besitz hinzusügten, wist nicht sieder, die Notitia provinciarum vom Zahre 484 (CSEL VII, 117 st.) rechnet sie jedensalls auch zu den Kirchemprovinzen. Bei den politischen Provinzen sindet sie sich nach der byzantinischen Reorganisation, s. Diebl, 108 st.

Bon den arianischen Wandalen (s. d. A.) litten die Katholiken, zumal die Kleriker, nicht nur an ihrer Person mancherlei Unbilden, die sie vielsach selbst durch Widersetzlich-15 keit und aufreizende Thätigkeit verschuldeten (Vita Fulgentii 9, 17; s. Ficker, IVI 1900, 19; L. Schmidt 63, 67, 74, 95 st. 103), sondern wurden auch durch Sinziehung ihrer Kirchen und Güter geschädigt. Letteres traf besonders Karthago und die Pros

confularis.

Bon Einfluß auf den Bestand der Kirche war serner die Ausbreitung der Mauren, 20 welche während der Wandlenzeit einen großen Teil des früheren römischen Besitzes, so besonders das südliche Rumidien und die drei Rauretanien, wieder an sich rissen, s. Diehl 36; L. Schmidt 123. Immerdin scheinen sich wenigstens die 6 sestländischen Provinzen durch alle Wirren hindurch vom 4.—6. Jahrbundert erhalten zu haben; sie kommen zuletzt noch auf dem Konzil des Jahres 525 vor, auf welchem ihre Rangordnung sestgestellt wurde, s. Hesele II, 710 st., während 534 nur 3 Provinzen: Proconsularis, Byzacena und Numidien mit im ganzen 220 Bischsen zu Karthago vertreten waren. Doch scheint dann die energische Propaganda unter Justinian die krichlichen Zustände wieder gehoben zu haben. So kam zunächst Tripolitana hinzu und zu Ansang des 7. Jahrbunderts ist sogar Mauretania Tingitana auf einem Konzil zu Karthago vertreten. Bgl. Diehl 40; 30 411—418.

Die Jahl ber Gemeinden, an deren Spike ein Bischof stand, war gerade in NA.
eine besonders große. Zur Zeit Augustins gab es deren wenigstens 500, obgleich die Einsetzung von Bischöfen auf dem Lande und in den kleineren Städten verboten war, s. Morcelli III, 155; Hauck, Kirchengesch. Deutschlands? (Leipzig 1898) I, 40. Die Erzstärung für jene große Zahl sindet v. Hertling (61) in einem weit getriebenen Munizipalgeist der Afrikaner, ähnlich Harnack (Miss. 516) und Hauck (a. a. D.) in den vielen kleinen punischen Landskädten, L. Schmidt (59) in den großen Landgütern, auf welchen die einzelnen Kastelle zum Teil mit eigenen Bischöfen besetzt wurden. Ferner mag der Wettstreit zwischen den Katholiken und Donatisten dazu beigetragen haben, daß an vielen Orten Gegendischöfe ausgestellt wurden. Wo kein Bischof war, sollte ein Preschyter mit einem Diakon die Gemeinde leiten. Ein Beispiel dafür und damit zugleich einen wichzigen Beitrag zur Verfassung der Landgemeinden sieht K. Müller (ZKG 1896, 214 ff.) in dem, was über den Preschyter Gaius Dianensis (so, nicht Didensis ist nach Cod. Zzu lesen, es ist an Diana Veteranorum in Numidien zu denken, vol. Harnack, Miss. 523) bei Exprian ep. 34 berichtet wird. Bgl. hierzu aber auch D. Nitschla 234 und Harnack in Theol. Abhblg. C. v. Weizstäder gew. 2 ff. — Daß Karthago zur besseren sirchlichen Versorung nach dem Vorgange Roms in eine Anzahl Regionen eingeteilt war, ist durch CIL n. 13423 bezeugt, auf welcher ein Lektor Mena aus der 4. oder 5. Region genannt ist. Bgl. Delattre in Reec. de Const. XXV (1890) 358; Harnack Wissellichen Versorung der kischslichen der Kruskischen der Kruskisch

Die Ausgestaltung der bischöflichen Macht ist an die Ausdildung des kirchlichen Bußinstituts geknüpft, welche mit Tertullian anhebt und unter Cyprian zum Abschlüß kommt. Ugl. E. Preuschen, Tertullians Schriften de paen. et de pud., mit Rücksicht auf die Bußdisziplin unters., Gießen 1890; K. Müller, Die Bußinstitution in IKG 56 1896. Als Vertreter der altchristlichen Auffassung von der Sittlichkeit und als Montanist trat Tertullian der von Calixt von Rom eingeführten und auch in N.A. durche dringenden Neuerung entgegen, durch welche die Unzuchtsünden, bisher mit Abgötterei und Mord als Todsünden angesehen, zu den vergebbaren Sünden gerechnet wurden Dazu wurde mehr und mehr der Einfluß der Gemeinden, welchen ansangs als Organen wo des Geistes die Sündenvergebung zustand, und in deren Namen die Bischöfe bieselbe ers

teilt hatten, beschränkt und die bischöfliche Entscheidung die ausschlaggebende. In Cyprian erstand der nordafrikanischen Kirche ein Bischof, welcher einerseits in Unlehnung an Hom bem Einfluß bes übrigen Rlerus und ber Gemeinde neben bem bes Bijchofs ein Ende machte, andererseits aber auch Rom gegenüber mit Zähigkeit und Erfolg die Selbststänsbigkeit der afrikanischen Kirche zu wahren wußte. Obgleich Cyprian nicht rechtlich der 5 Primas der afrikanischen Kirche war, sah er sich doch als solchen an und wurde es im Lauf der Zeit auch mehr und mehr infolge seiner hervorragenden Perfönlichkeit und der Bedeutung, welche der Bischof der Landeshauptstadt ganz von selbst gewinnen mußte. Dazu trugen auch die afrikanischen Generalspnoden bei, welche neben den Synoden einer aber mehrerer Produmen stattsanden

ober mehrerer Provinzen stattfanden.

Bei allem Shrenvorrang, welchen Cyprian dem römischen Bijchofesit zugestand, hielt er doch an der prinzipiellen Gleichheit aller Bischöfe fest (R. Müller, KG I, 153 f.; v. Schubert [Möller2, Lehrb. d. KG], I, 301 ff.). So gelang es auch dem römischen Bischof Stephan nicht, die Afrikaner zur Berwerfung der Repertaufe zu bestimmen. Erst bas Konzil von Arelate 314 raumte in can. 8 mit biefer Sitte auf und scheint auch in 15 can. 13, welcher die Ordination durch einen Traditor für giltig erklärt, sowie in can. 20, welcher sich gegen das angemaßte Borrecht einzelner Bischöfe (bes. des Primas von Rumidien, vgl. Morcelli II, 333; s. auch d. Anfang d. Donatism.), andere Bischöfe zu ordinieren, richtet, mit den Sonderrechten und Gebräuchen der afrikanischen Kirche gebrochen zu haben. Den Vorrang des Metropolitien von Karthago erkennt das Generals w konzil zu Hippo Regius 393 an (Hefele II, 53 ff.). Die Autorität Roms wird zwar schon von Augustin sermo 131 (Rauscher 668) in einer Weise hervorgehoben, als sei durch eine Entscheidung des römischen Stuhles eine Streitsache erledigt; doch haben die afrikanischen Bischöfe auch bamals noch ihre Selbstftändigkeit gewahrt, wie das die Berhandlungen mit Bischof Zosimus (417—418) in Sachen bes Pelagianers Cälestius be- 25 weisen (j. v. Hertling 85). Erst unter den zunehmenden Drangsalen der Wandalenherrschaft und infolge bes fortichreitenden Berfalls tam es zu einem immer engeren Anschluß an Rom und zur Anerkennung der römischen Kirche als des "caput omnium ecclesiarum" (Vict. Vit. II, 43 in CSEL VII, 41).

Eigentumlich ber afrikanischen Kirchenverfassung scheinen die "seniores plebis", eine 30 Art Gemeindevertretung, gewesen zu sein. In den Gesta apud Zenophilum (CSEL XXVI, 185—197) finden sich dazu solgende Zusammenstellungen: episcopi, presbyteri, diaconi, seniores (189, 3—4); adhibite conclericos et seniores plebis ecclesiasticos viros (189, 21—22); Purpurius episcopus clericis et senioribus Cirtensium in d. a. s.! (189, 27—28); Fratibus et filiis, clero et senioribus Fortis 35 in d. a. s.! (190, 33); Nundinarius dixit: vos seniores clamabatis (192, 30).

Die "Seniores" werden einerseits von den Klerikern unterschieden, andererseits aber als ecclesiastici viri bezeichnet. Da in der zulett genannten Stelle (192) der Grammatiker Victor angeredet ist, welcher einem vornehmen Dekurionengeschlechte Cirtas (185, 11—12) entstammte, bietet für diese Einrichtung vielleicht die alte karthag. Ber= 40 fassung aus der punischen Beriode in dem Ausschuß der Gerusia ein Borbild, zumal derselbe Ausdruck "seniores" dafür vorkommt (s. Liv. 30, 16, 3 Melter II, 39).

Wesentlich beeinträchtigt wurde die ruhige Entwickelung der kirchlichen Berhältnisse durch die vielerei Spaltungen und Sekten, welche in N. A. einen besonders günstigen Boden fanden. Den Montanisten und Manichäern gelang es sogar, ersteren in Ter= 45 tullian, letzteren Jahre lang in Augustin, die beiden Haupttheologen des Landes für sich zu gewinnen. Die tiefsten Wunden schlug aber der afrikanischen Kirche der Donatismus (j. d. A.), welcher sich nicht nur zu einer numidischen Nationalkirche ausbildete, sondern sich auch über die anderen Provinzen verbreitete. Ueber ein Jahrhundert vom Jahre 312 an teilte diese große Spaltung die nordafrikanische Kirche in zwei zeitweise fast gleiche 50 Beerlager, zwischen welchen die Schlachtrufe Deo gratias von seiten ber Ratholiten (CIL n. 2292) und Deo laudes von seiten ber Donatisten (CIL nn. 2046; 2223; (CIL n. 2292) und Deo laudes von seiten der Donatisten (CIL nn. 2046; 2223; 2308; 10694; 17718; 17732; 17768; 18 669) hin: und hertobten. Bgl. Aug. en. in ps. 132, 6; de Rossi, Bull. di a. cr. 1875, S. 174. Zu den Donatistengrädern in Ala Miliaria (Maur. Caes.) s. Mel. d'arch. et d'hist. 1901, 237 ff.; Gsell, Fouilles 55 de Bénian 1899 p. 25; 42; Rec. de Const. 1899, 428; L. Schmidt 60. Einen Niederschlag jener kirchlichen Zerrissenheit kann man in den Grabschriften sehen, welche in der Formel vixit in pace oder fidelis v. i. p. dem Verstorbenen ein Zeugnis seiner Treue gegen die Großfirche ausstellen: CIL nn. 673, 748, 1086; 1546, 4762, 8635; 10540; 11890 ff.; 12196 ff.; 13468 ff.; 16908 u.a. a. Wo dieselbe bei Kindern vorkommt w

(nn. 11099; 11106; 11131; 13836; 16351), bedeutet sie, daß diese Kinder Glieder ber tatholischen Kirche gewesen und als solche gestorben sind. Auch Inschriften wie nn. 2311; 5176 mit bem Hinweis auf die katholische Kirche sind bier zu nennen. Wo sich nur die Worte in pace finden in Verbindung mit dormit (nn. 11 119 ff.; 11 125; 11 726) ober 5 requiescit, quievit u. dgl. (nn. 11118; 11123; 11128; 11649; 19671), ift es ein Hinweis auf ben Zustand nach dem Tode. Beides vereint, den Hinweis auf den Frieden im Tode und die Treue im Leben, enthält n. 13 603: Dalmaticus in pace et paradis(s)u fidelis in deo vixit. Bgl. nn. 9271; 19918; Revue archéologique 1888, 40; Comptes rendus de l'Acad. des inscript. 1888, 40f.

Die Bedeutung der afrikanischen Kirche für die Lehrentwickelung läßt fich am besten aus den Schriften Tertullians, von dem Chprian abhängig ist, und Augustins erkennen. Apologetisch thätig waren auch Arnobius und Laktanz. Einen Einblick in den Stand der Sittlickkeit gewähren Tertullian, De spectaculis; De paenitentia und De pudicitia; Cyprian, Ad Donatum und De habitu virginum; Augustin, Conf. II, s. Rauscher 15 13 ff. Weiteres s. u. d. einzelnen AU. und Ad. Ebert, Allgemeine Gesch. d. Litteratur des Mittelalters, Bb I (Leipzig 1889), 32—88; 212—251. Zur Ausdreitung des

Mönchtums f. Rauscher 355.

Einen wertvollen Beitrag zur Stellung der Klöster in der Kirche ihrer Provinz liesert die Vita Fulgentii (G. Ficker, ZKG 1901, 10; 32; 36—42).

20 Die gegen die fremden Religionen geübte Toleranz des römischen Staates kam auch den Christen von N.A. zu gute, dis das Edikt M. Aurels 177 in Namphamo und Gen. und bald darauf (180) in den Scilitanischen Märtyrern (Ruinart 130 st.; Harnack, Miss. 521; m. U. 104 st.) die ersten Opfer lieserte. Zum Martyrium der Perpetua und Felicitas (Akten von Franchi Cavalieri, Rom 1896) s. den Art. Die Wirkungen der Decianischen Bersolgung lernen wir aus Sprians Schrift de lapsis und aus der Geschichte des Busstreites kennen. Unter Valerian erlitt Cyprian selbst den Tod. Zwei ihm geweihte Kirchen erwähnt Victor v. Vita I, 15 (CSEL VII, 8). Agl. Mel. d'arch. 1902, 327. In dieselbe Versolaung gebören wohl auch die Hortensischen Märtvrer, Marianus und Gen., welche felbe Berfolgung gehören wohl auch die Hortenfischen Marthrer, Marianus und Gen., welche CIL n. 7924 feiert (s. Rec. de C. 1895—96 S. 212 ff.), sowie Montanus und Gen. in CIL n. 10 665 (Aften von Fr. Cavalieri, Rom 1898). Un die letzte Verfolgung unter so CIL n. 10665 (Aften von Fr. Cavalieri, Rom 1898). Diofletian erinnern bie "dies turificationis" ber Inschrift 6700 (=19 353), f. Mel. d'arch. 1901, 230. Beitere Opfer berfelben Berfolgung waren die hl. Crifpina in Theveste (f. Nuovo Bull. 1899, 51 ff.; 297 ff.) und die T(h)uburbitanischen Märthrer in n. 1392 (= 14902), f. bazu Thummel 36. Einen Hinmeis auf die Funeralfollegien (ecclesia fratrum) enthalten nn. 9585 f. Zur Bedeutung der Worte memoria, memoriae, nomen, nomina bieten Beiträge nn. 2220; 5664 f.; 8431; 9714; 10686; 10693; 16741; 16743; 17607; 17714; 18656; 19414, und das in Hr. Zirara (Num.) gefundene sil berne Reliquiar. Bgl. De Rossi, La capsella argentea africana (Roma 1889); m. Unters. 65 f.; 77; 103. Weiteres über die Verfolgungen der Römerzeit s. unter den 40 AU. über die Christenverfolgungen und die einzelnen Kaiser; ferner bei Le Blant, Les persécutions; P. Allard, Le Christianisme; Boissier, La fin d. p. I, 399 ff.; m. Unters. 101—152; ThIB XIII (1894) 150 f.; XIV, 168; 195; XV, 155 ff.; XVI, 160; XVII, 182 ff.; XIX, 177.

Nach geschlossenem Frieden zwischen Staat und Kirche begann überall eine erhöhte 45 Bauthätigkeit, wovon zahlreiche Trümmer Kunde geben. Allein in Karthago erhoben sich 21—22 Basiliken, darunter die Kathedrale B. Restituta, s. Rec. de C. XXV, 282, n. 150; Mel. d'arch. 1890, 1-2. L. Schmidt 69. Man glaubt dieselbe in ber B. Damus el Karita aufgefunden zu haben. Lgl. Delattre, Carthage, notes archéol. 1892—93; Revue africaine 1893—94; Wieland 24—36. In Numidien ist Theoeste mit 50 einer großen Basilitas und Alosteranlage bemerkenswert (s. Ballu, Le monastère byzantin 1894; Rec. de Const. 1895, 5-87; Nuovo Bull. 1899). Zu zwei kleineren Basi-liken in Morsott nicht weit von Theveste s. Rec. de C. 1899, 395 ff.; 406 ff. In Mauretania Caesar. lieferten Rusuccurru und Tipasa interessante Funde, ersteres vier Bafiliten, darunter eine mit heragonaler Absis, eine andere mit punischen Ornamenten 55 (Wieland 172 ff.), letteres außer einer neunschiffigen B. mit Baptisterium (Mel. d'arch. 1894, 357-371) die B. des Bischofs Alexander (Bulletin du Comité des travaux historiques 1892, 466-484; Mél. d'arch. l. c. 389-92) und die B. der hl. Salsa, welche ins Meer gestürzt wurde, weil sie eine bronzene Schlange, ein bort verehrtes (punisches?) Ibol zerbrochen hatte (Gsell, Rech. 1—76. Pl. I--VIII; Mel. d'arch. 1894, 60 386—389). Hier will Duchesne in CIL n. 9289, der Grabschrift der Rasinia Secunda, die älteste batierte (a. 238) driftliche Inschrift von N.A. sehen. Ihr stellt Gsell einige andere an demselben Orte gefundene Inschriften zur Seite, bes. die der Magnia Crescentina mit dem alten Symbol des Ankers (j. Mel. d'arch. 1894, 313 ff.; Bu bem sogen. Wunder von Tipasa in der Wandalenzeit, durch welches ihrer Bungen beraubte Marthrer die Sprache behielten, einige Abtrunnige sie aber wieder ber- 6 loren, s. Görres, ZwTh XXXVI, 494 ff. Zur Wandalenverfolgung überhaupt s. L. Schmidt; m. Unterf. 153—173; Görres, Deutsche Ztschr. f. Geschichtsw. 1893; ZwTh

1893, 500f.; 1900, 142ff.

Die Religionspolitik Konstantins und seiner Söhne (s. A.) schuf sehr balb ben Rechtsboden, auf welchem driftlicher Glaubenseiser die früher erlittenen Unbilden ver= 10 galt. Seit 341 mehren sich die Gesetze gegen den heidnischen Kultus (Cod. Theod. XVI, 10, 2. 4. 5). Die Tempel wurden geschlossen und die Sätularisation des Tempels gutes durchgeführt. Ein Erlaß aus dem Jahre 399 an den Protonsul Apollodor (C. Th. XVI, 10, 18) verbot die Zerstörung derzenigen Tempel, welche nicht mehr zum Gögenzdielten den Gögendielten den Gögendielten den Gögendielten den Gögendielten der Gögendienst und die Tempel abtragen lassen, welche seinen künsterischen Wertendielten Werten bestätzt der Kostletzun der Ausstehan und Götterbilder wurden, sosen sie einst in keinstisten Verstehan und Ausstehan und Götterbilder wurden, sosen sie nicht in heimlichen Bersteden ber Auffindung entgingen (Le Blant, De quelques statues cachées par les anciens in Mél. d'arch. X [1890], 389-396), in Museen untergebracht. Mehrere solcher Funde mit der Inschrift: Translata de sordentibus locis 20 birgt jest das Museum von Cafarea in Mauret. (Musée de Cherchel 17 f.), wobei die sord. loca sich auf die als Stätten ber Unsittlichkeit verrufenen Baber, die Fundorte jener Gegenstände, zu beziehen scheinen. Im Jahre 421 wurde in Karthago der Tempel der Cälestis niedergerissen und in einen Begräbnisplat verwandelt (De prom. et praed. dei MSL LI, 835). Die damit verbundene Via Caelestis zerstörten die Wandalen (Victor 25 v. Vita I, 8 CSEL VII, 5). Zur Zähigkeit des Heidentums s. den Brieswechsel zwischen Augustin und Maximus (Aug. epp. 16 und 17; Boissic, La fin du pag. II, 262 f.). Bereinzelt kam es sogar zu blutigen Zusammenstößen zwischen Heiden Gelden Christian so zu Sufes (Col. Sufetana in Byzac. f. CIL 44) und zu Calama (Num.), f. Aug. epp. 50 u. 91. In den Städten boten die mit priesterlichen Funktionen verbundenen 30 Munizipalämter dem Heidentum einen zähen Rudhalt, doch wurden jene Umter all= mählich ihres sacerdotalen Charafters entfleibet. CIL n. 10516 aus dem Jahre 525/26 weist einen driftlichen flamen perpetuus auf (f. ben Beschluß ber Synode von Elvira bei Hefele I, 148—157; 179 f.; Duchesne, Le concile d'Elvire et les flamines chrétiens (Mélanges Renier 159—174); m. Unterf. 50 f.). In Thamugadi waren 35 ausgangs des 4. Jahrhunderts (CIL n. 2403) unter 72 Magistratspersonen 47 Priester. Dem "numen" der kaiser wurden wie bisher Widmungen dargebrach (CIL nn. 11025; 11808; 12275; 15582); eine Inschrift (n. 11024) bezeichnet Kaiser Balentinian als "ex divina stirpe progenitus", eine andere (n. 18328) die christlichen Kaiser als "divini principes".

Die Bekämpfung des Heidentums wie der Sekten ließ fich nächst Tertullian besonders Augustin angelegen sein, s. Possidius, Vita Aug. c. 18; Rauscher 631—756; B. Schulze II, 149 ff. — Trozdem gelang es nicht, aus N.A. ein völlig christliches Land zu machen. Das verhinderten schon die Stämme der Eingeborenen, welche von Süben her immer wieder neue Einfälle machten und die jeweilige Kulturmacht des 45 Landes bedrohten. Als die byzantinische Herrschaft noch einmal mit einer letten christ-Landes bedrohten. Als die bhzantinische Herchaft noch einmal mit einer letzten christlichen Propaganda einsetzte, stand ihr dazu ein weites Gebiet zur Verfügung. Bei allen Eroberungen, welche das Christentum in N.A. gemacht hatte, daß es disweilen dem Siege nahe zu sein schien, war es ihm eben doch nicht gelungen, die Wurzeln des Heichen daszurotten. Letzteres überdauerte nicht nur die römische und wandas so lische, sondern auch die brzantinische Periode (s. das letzte christliche Denkmal derselben in CIL n. 2389), um zusammen mit dem Christentum zuletzt im Jslam, welcher in den Jahren 647—717 die Eroberung des Landes und die Vernichtung der nordafrikanischen Kirche durchführte, aufs und unterzugehen (s. Diehl, 563—592).

Alexis Schwarze. 55

Nordamerita, Bereinigte Staaten von (offizieller Name: United States of America, Abkurzung U.S.A.). — Litteratur. Gine allgemeine und quellenmäßige Kirchengeschichte ber Bereinigten Staaten ist noch ein Desiberatum. Die Geschichtswerke von Bancroft (History of the United States) hilbreth, Bryant, Palfrey und von holft beschäftigen sch sast ausschließlich mit dem politischen und nationalen Leben und erwähnen die firchlichen Berhältnisse nur gelegentlich, am meisten in der Kolonial-Periode, wo die religiösen Motive der Einwanderer start in den Bordergrund traten. Bas die deutschen Kirchengeschichten über Amerika melden, ist äußerst lüdenhaft und einseitig. Robert Baird, Religion in America; or an account of the origin and present condition of the Evangelical Churches in the United States with notices of the unevangelical denominationes, II. Edit., Rew-Yorf 1856. Eine sleißige, aber trocene und sarblose Sammlung von historischem Naterial und statistischen Rotizen. Rupp-Beinbrenner, History of all the relig. denominations in the U.St., II. Edit., Harrisdurg, Pa. 1848. Hier erzählt jede Sette durch einen ihrer Gründer oder Bertreter, z. B. die Mormonen durch Jo. Smith, ihre eigene Geschichte, meist in eulogistischem Stile. B. Sprague, Annals of the American Pulpit, or Commemorative Notices of distinguished American Clergymen of various Denominations; with Historical Introductions, N. York 1857 sqq., 9 Bände (noch nicht vollendet). Bichtig sür die Geschichte der amerikanischen Kanzelberedstamkeit und Biographie. Philipp Schaff, Umerika; die politischen, sozialen und tirchlich-religiösen Justände der Bereinigten Staaten von Nordamerika mit besonderer Rücksich auf die Deutschen, Berlin 1854; dasselbe in engl. Uedersehung, New-York 1855. (Der zweite Teil enthält eine Schilderung der meisten Kirchengemeinschaften.) Von demielben Bersasser: Der Bürgertrieg und das christliche Leben in Amerika (3. Ausl., Berlin 1865); und: Bericht über das Christentum in Amerika, in den Werchandlungen der siebenten Generalversammlung der Evang. Alliance in Basel, 1879, S. 126—201.

Nordamerika, im Unterschiede von Centralamerika und Südamerika, umfaßt das Ländergebiet der westlichen Bemisphäre zwischen dem 16. Grade nördlicher Breite und bem nördlichen Eismeer. In politischer hinficht zerfällt basselbe in fünf Abteilungen: 25 1. die bänischen Besitzungen, Grönland mit 384 000 englischen Quadratmeilen. 2. Die britischen Besitzungen, wozu die beiden Kanadas, New-Brunswick, Nowa Scotia, New-Foundland, Pring-Edwards-Infel, das Territorium ber Hubsons-Ban und Labrador, im ganzen 3050 398 englische Quadratmeilen, gehören. 3. Die Bereinigten Staaten von Nordamerika mit 9212 000 qkm ober 3564 478 Quadratmeilen und 76 Millionen Ein-30 wohnern (nach bem Cenfus von 1900). Die ehemals russischen Besitzungen im Nordwesten find a. 1867 für fieben Millionen Dollars an die Bereinigten Staaten vertauft worden und bilden das Territorium Alaska. 4. Die Republik Mexiko mit 1038834 Quadratmeilen. In firchlich-religiöser Beziehung teilen Die von europäischen Mächten abbangigen Besitzungen im allgemeinen den Charafter des Mutterlandes. So ist das britische Amerika 35 überwiegend protestantisch (mit Ausnahme bes östlichen Kanada, das zuerst von Franzosen besiedelt wurde und daher vorherrschend katholisch ist), Mexiko ausschließlich römisch= katholisch, da die politische Trennung vom spanischen Mutterlande die kirchlichen Verhält= niffe wesentlich unberührt ließ. Die Bereinigten Staaten, mit benen wir es bier ausschließlich zu thun haben, sind eine selbstständige Fortsetzung von ganz Europa auf eng-40 lisch-protestantischer Grundlage und ein freier Tummelplatz aller guten und schlimmen Kräfte der alten Welt auf einem neuen Boden und unter eigentumlichen Verhaltnissen. Sie bilden in Sinficht sowohl bes Umfanges und ber Einwohnerzahl, als bes politischen, sozialen und religosen Lebens die Hauptträger ber weltgeschichtlichen und firchengeschicht lichen Bedeutung des amerikanischen Kontinents, und haben nach menschlicher Boraussicht 45 eine unermegliche Zufunft vor sich.

Indem wir nun eine allgemeine Charakteristik ihrer kirchlich-religiösen Zustände versuchen, wollen wir besonders diejenigen Bunkte hervorheben, durch welche sich das nord-

ameritanische Rirchenwesen von dem europäischen unterscheidet.

I. Geschichtlicher Überblick. Bei der Entdeckung, Besiedelung und geschichtlichen Sontwicklung Amerikas haben neben wissenschaftlicher Neugierde, fühnem Unternehmungsgeist, Ehrgeiz und Habsucht auch religiöse Motive mitgewirkt. Columbus war ein religiöser Enthusiast und drachte seine Entdeckungen in die engste Verbindung mit der Ausbreitung der christichen Kirche unter den Heidenwölkern, worin die Königin Jadella von Spanien ganz mit ihm sympathissierte; ja er beabsichtigte sogar, mit einem Teile seines gehofften Gewinnes einen Kreuzzug zur Eroberung des hl. Landes auszurüsten, so das die Lösung der occidentalischen Frage zugleich zur Lösung der orientalischen Frage in ihrer weitesten Ausdehnung sühren und die äußersten Enden der Erde unter der Herrschaft des Kreuzes vereinigt werden sollten. Noch entschiedener tritt der religiöse Faktor in den Anfängen von Nordamerika hervor, aber dier nicht im Dienste des römischen Katholicismus, wie in den spanischen und portugiesischen Kolonien von Mittel- und Südamerika, sondern überwiegend im Dienste des englischen Protestantismus. Die große Entdeckung am Ende des 15. Jahrhunderts steht offendar in providentieller Verbindung mit der Reformation

bes 16. Jahrhunderts, indem bieselbe einen neuen, unermeglichen Schauplat jur weiteren Entfaltung bes religiöfen, fozialen und politischen Prinzips bes Protestantismus eröffnete. Auch ift es bedeutsam, daß die nördliche Hälfte der neuen Welt zuerst unter den Auspizien Englands von den beiden Cabots entdeckt wurde, welche Labrador und New-Foundland 1497 berührten, also ein Jahr bevor Columbus seinen Fuß auf das Festland von 5 Südamerika sette. Dadurch geriet jene Hälfte von vornherein in enge Berührung mit ber Nation, welche ein Jahrhundert später Die größte Seemacht und Das Sauptbollwerk des Brotestantismus wurde.

Nordamerika tritt indes erst mit der Ansiedelung Virginiens 1607 oder, genauer genommen, mit der Landung der puritanischen "Pilgerväter" in Massachusetts 1620 in 10 ber Kirchengeschichte auf. Bon da an ward es in einem großartigen Maßstabe, was Genf zur Zeit Calvins gewesen, eine Zusluchtsstätte für verfolgte Protestanten aus allen Ländern. Puritaner, Presbyterianer, Quäter, Baptisten, Hugenotten, lutherische Salzburger, Hernhuter, lutherische und reformierte Pfälzer, Mennoniten u. s. w. wanderten dahin aus, um dort ungestört ihren Kultus ausüben zu können und drückten ihrer neuen 15 Heimat von vornherein den Charafter des religiösen Ernstes und zugleich der nicht auf Indifferentismus, sondern auf bitterer Erfahrung von ungerechter Berfolgung ruhenden Dulbsamkeit auf. Auch englische Katholiken, die damals in England unter dem Drucke strenger Strafgesete schmachteten, suchten und fanden ein Afpl in Maryland. Rimmt man bazu die hollandischereformierten Ansiedelungen in New-Port und die englische 20 bischöflichen Kolonien in Birginien, ben beiben Carolinas und Georgien, welche nicht, wie bis meisten anderen, dem Gewissensderichten Ursprung verdanken, so sehen wir schon vor dem amerikanischen Unabhängigkeitökriege fast alle Zweige des europäischen Protestantismus und zugleich eine kleine römisch-katholische Kolonie in der neuen Welt repräsentiert. Natürlich waren diese Kirchen damals noch schwach, doch start genug, um eine Bevölke- 25 rung heranzubilden, die im skande war, den ungerechten Forderungen des englischen Mutterlandes energischen Wichtend zu leisten und unter der weisen Leitung Wassingtons, des reinsten und uneigennüßigsten aller amerikanischen Patrioten, und mit Historian Eraikeiteriage mit der kalzen Königin der Wegere siegerich reichs aus einem siebenjährigen Freiheitstriege mit ber stolzen Konigin ber Meere siegreich

hervorzugehen.

Mit dem Friedensschlusse von 1783 ober, wenn man lieber will, schon mit der Unabhängigkeitserklärung von 1776 schließt die Kolonialperiode des Landes, das damals aus 13 unter sich lose verbundenen Kolonien bestand und kaum brei Millionen Ginwohner zählte, und es tritt nun in die Reihe der felbstständigen Staaten ein. Die Repräsen= tanten des freien Bolkes, welche zu Philadelphia 1787 tagten, gaben sich eine der englischen 35 nachgebildete, aber doch selbstständig weiter gebildete, Religion und Politif nicht versmischende, sondern klar und scharf auseinanderhaltende Konstitution, und vereinigten sich zu einem Bundesstaat (nicht Staatenbund) mit einer souveränen nationalen Centralzregierung, an deren Spize ein alle vier Jahre vom Bolke gewählter Präsident steht. Der glückliche Ausgang des Krieges riß auch diesenigen Kirchen, welche nicht schon früher 40 unabhängig waren, wie die bischössliche und die methodistische, von ihrer Mutterfriche loss und die diesenigen Kirchen gewählter Präsiden sieden gewählter bei die bischössliche und die methodistische, von ihrer Mutterfriche loss und die diesenigen kürden. und nötigte fie zu einer selbstftandigen Organisation auf ber Basis allgemeiner burgerlicher und religiöser Freiheit. Seit jener Zeit, besonders aber in den letzten sieben Jahrzehnten, nahmen die Vereinigten Staaten, begünstigt durch ungemeine Fruchtbarkeit des Bodens, unerschöpfliche Metallquellen, zahllose Verkehrsmittel, freie Institutionen, welche 45 dem individuellen Unternehmungsgeiste den weitesten Spielraum und doch zugleich der Berson und dem Eigentum volle Sicherheit gewähren, einen Aufschwung ohne Beispiel in der Geschichte. Die Zahl der Bewohner wuchs vom Ansang dieses Jahrhunderts bis 1900 von fünf Millionen auf 76 Millionen (mit Kolonien 84 Mill.), die Zahl der Staaten (größtenteils durch Ankauf von Louisiana 1803, von Florida 1820, von Kalifornien 50 und Neumeriko 1848, und die Organisation der nordwestlichen Territorien, Utah wurde 1894 als Staat aufgenommen, mußte aber zugleich die Bielweiberei gesetzlich verbieten) von 13 auf 45; und dazu kommen noch 4 Territorien und der Distrikt Columbia (der Sitz der Centralregierung). 1898 kamen durch den Krieg mit Spanien die Philippinen= inseln und Portorico zu ben B. St., vorher schon war hawai übernommen worden.

Nach dem neuesten Census von 1900 steht die Bevölkerung der Bereinigten Staaten also: Totalbevölkerung: Weiße: Schwarze: Eingeborne: Fremde:

76303387 66990802 8840789 65843302 10460085 Weiblich: Männlich:

39059242 37 244 145.

Ratürlich ist diese Zunahme nur zu erklären burch eine Einwanderung, welche von ben liberalften Naturalisationsgesetzen begünftigt, nach dem Schlusse der napoleonischen Kriege allmählich zu dem Strome einer friedlichen Bölkerwanderung angeschwollen ist. Im Jahre 1820 betrug die Zahl der Einwanderer von Europa, besonders von Frland und Deutschland, nach den Vereinigten Staaten 5993; 1830 bereits 23 074; 1840: 83504, zehn Jahre später 279980; 1853 368643 und 1854 erreichte sie bie Höhe von 460474. Im Jahre 1880 nahm die Einwanderung einen neuen Aufschwung und im Jahre 1881 erreichte sie bie Höhe von 740 000, wovon 60%. Deutsche und Standinavier waren. Die Einwanderung hielt sich auf dieser Höhe bis 1895. Dann hat sie bedeutend 10 nachgelassen; der Zuzug aus Deutschland wurde besonders gering. Erst in den letzten Jahren hebt sie sich wieder. Die Einwanderungsgesetze sind bedeutend verschärft worden und werden sehr strenge gehandhabt. Jenseits des Missouri und Mississpisse die an die User des stillen Meeres giebt es noch unermestliche Strecken des fruchtbarsten Landes, das auf Menschenhände wartet, um seine Reichtlumer der Civilization dienstdar zu machen. 15 So groß die europäische Auswanderung nach Amerika ift, so groß ist auch die Aus-wanderung der Amerikaner selbst aus den öftlichen nach den westlichen Staaten, besonders nach Juinois, Jowa, Wisconfin, Minnesota, Kansas, Nebrasta, Dakota, Colorado, Californien und Dregon.

Mit dem numerischen Bachstum der Staaten und Bevölkerung geht der Fortschritt 20 der Industrie, des Handels, des Reichtums und der allgemeinen Bildung Hand in Hand. Amerika hat den Borteil, daß es sich nicht, wie das griechisch-römische, keltische, germanische und flavische Europa vor zwei Jahrtausenden, zuerst aus dem Zustande heidnischer Barbarei herausarbeiten mußte, sondern die Refultate der europäischen Civilisation, Weltund Kirchengeschichte als Erbe antrat. Freilich haben mit den verschiedenartigsten Bil-25 dungselementen der alten Welt auch bereits die Laster derfelben in der neuen eine Heimat gefunden, und der materielle Fortschritt des Landes, die Blüte von Handel und Gewerbe und die Versuchung des raschen Reichwerdens, die nirgends größer ist als hier, führt eine Masse von Schwindeleien und Betrügereien mit sich. Die verschiedenen europäischen Nationalitäten, unter welchen nächst ber englischen die deutsche in den mittleren und west-30 lichen Staaten am meisten Bedeutung hat, garen in der neuen Welt chaotisch durchseinander, werden aber mit unglaublicher Schnelligkeit von der jugendlichen und lebenss fräftigen Nationalität afsimiliert, die in ihrem Haupttypus angelfachfifc, aber offenbar bazu bestimmt ift, immer mehr ein Weltvolk, wie die englische Sprache (nach Grimms

Konzession) eine Weltsprache zu werden.

Rur zwei Raffen wollen sich diesem Affimilationsprozesse nicht fügen, die roten 3nbianer, welche fich immer weiter nach bem Beften guruckziehen und die Chinesen, welche fich seit 1850 in San Francisto und ben Goldregionen von Kalifornien niedergelaffen haben, aber vom amerikanischen Nationalgeiste so entschieden abgestoßen werden, daß die gesetzgebende Versammlung jenes Staates schon ernstlich daran gedacht hat, die Einwan-40 derung von China zu verbieten. Das könnte aber nur durch eine Veränderung der Naturalisationsgesetz geschehen, und bas erforbert einen Beschluß bes Kongresses in Washington. Diese fremden Elemente werben in ber Sand Gottes für Die Ausbreitung bes Reiches Gottes in ihrer ursprünglichen Seimat Dienen muffen. Die Neger sind in bem Lande ihrer Knechtschaft driftianisiert und bis auf einen gewissen Grad civilisiert 45 worden; sie haben seit der Abschaffung der Stlaverei bedeutende Fortschritte gemacht. Doch ist die Abneigung gegen sie immer noch sehr groß. Die Negerfrage wird wohl später noch einmal auftauchen. In einzelnen füblichen Staaten ift fie ichon nabezu atut geworden.

Die enorme Zunahme der Bevölkerung vermehrte natürlich auch das Arbeits-50 feld und die Gliederzahl der verschiedenen Kirchen. Amerika ist das Land des Kirchen baues, der Gemeindegründung, der Kirchenausdehnung und aller möglichen kirchlichreligiösen Experimente, wobei denn aber freilich auch viel Fanatismus, Schein und
"Humbug" mitunterläuft. Es ist ein Sammelplatz fast aller Zweige der christlichen
Kirche und gewährt ihnen den freiesten Spielraum für gegenseitige Abstohung und An-55 ziehung, Befampfung und Berfohnung, für die allseitige Entfaltung und Bemahrung ihrer

Lebensfräfte.

Obwohl aber alle bedeutenden Elemente des firchlich-religiösen Lebens und Treibens ber Bereinigten Staaten in Europa ihre Burgeln haben, fo find fie boch in neue Berhältniffe hineingestellt, welche benfelben naturlich eine eigentumliche Geftalt geben. Dabin 60 gehört junächst:

II. Die Trennung der Kirche vom Staat und die damit zusammenhängende

allgemeine Religions: und Kultusfreiheit. Man muß hier aber unterscheiben zwischen der allgemeinen Regierung und den einzelnen Staaten.

1. Der Bundesstaat oder die allgemeine Regierung, welche in der Stadt Washington ihren Sit hat, war von Ansang an bloß auf das politische Gebiet beschränkt 5 und bon allen inneren Angelegenheiten ber einzelnen Staaten und befonders auch von jeber Einmischung in die Religion abgeschnitten. Die Konstitution ber Bereinigten Staaten, welche balb nach ber Beendigung bes Freiheitstrieges im Jahre 1787 unter bem Prafidium von Washington adoptiert wurde, macht im britten Baragraphen des sechsten Artikels die öffentlichen Amter der allgemeinen Regierung vom religiösen Bekennknisse un= 10 abhängig ("no religious test shall ever be required as a qualification to any office or public trust under the United States"). Noch beutlicher erklärt ber erste Artitel ber Bufape, welche im ersten Kongresse 1789 vorgeschlagen und nach ber Bestätigung burch bie einzelnen Staaten am 15. Dezember 1791 in die Konstitution aufgenommen wurden, daß ber Rongreg niemals Befete für ober wider die Religion erlaffen 15 ober ihre freie Ausübung verhindern dürfe. "Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the rights of the people peacably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances". (Amendments to the Constitution of the United States, Art. 1. 2gl. 20 auch die Debatte über diesen Artikel in dem haus der Repräsentanten 1789 in Gales Musgabe ber Debates and Proceedings in the Congress of the Un. St. Vol. I, p. 729 sq.).

Damit ist einerseits die Trennung der Kirche vom Bundesstaat, andererseits aber auch die freie ungehinderte Ausübung der Religion in jeder Form, die nicht den Staat 25 selbst und die öffentliche Sittlickeit gefährdet, so lange gesichert, als diese Konstitution selbst in Geltung bleibt. Die obigen Artikel sind nicht nur eine Unabhängigkeitserklärung bes Bundesstaates von irgend einer bestimmten kirchlichen Gemeinschaft, sondern ebensoehr auch eine Unabhängigkeitserklärung der Kirche von der Kontrolle des weltlichen Regiments. Nicht aus Gleichgiltigkeit gegen die Religion, sondern aus Respekt vor ihr wurde sie für so inmer von dem trüdenden Einfluß der Politik getrennt und ihre Freiheit in Berbindung mit der Rede- und Preßfreiheit seierlich dem ganzen Volke garantiert. Die beiden Gebiete, Staat und Kirche, werden nicht seindlich einander entgegengesetzt, sondern als zwei verschiedene Sphären des gesellschaftlichen Lebens nebeneinander gestellt in der Überzeugung, daß jede am besten sich auch lichen Under President und Rechte beschränkt und das so ein gegenseitiges Eingreifen und Übergreifen beiben mehr Nachteil als Borteil bringt. Der Rirche ift in Amerika zwar die positive Unterftupung bes Staates entzogen, aber ihr bafür auch ein freier Spielraum und böllige Selbstständigkeit in der Berwaltung ihrer inneren und äußeren Angelegenheiten gesichert. Das amerikanische Verhältnis der beiden Mächte unterscheidet sich also sowohl von der hierarchischen Bevormundung des Staates 40 burch die Kirche, als von der cafareopapistischen Bevormundung der Kirche durch den Staat, als endlich von der vorkonstantinischen Trennung und Berfolgung der Kirche durch ben heidnischen Staat. Wir haben hier eine neue Entwidelungsreihe in ber Geschichte

des Verhältnisses beider Mächte.

Diese Trennung ist aber beshalb nicht zu verwechseln mit einer Trennung der Na= 45 tion vom Chriftentum. Denn ber Staat reprafentiert in Amerika blog die augere Seite und die zeitlichen Interessen des Nationallebens, das daneben auch höhere sittliche und religiofe Zwede verfolgt durch die Bermittelung von freien Gemeinschaften. Die amerikanische Nation ist so religios und christlich als irgend ein Bolk und giebt bies durch freiwillige Unterstützung so vieler Kirchen und Sekten und durch wohlthätige Vereine aller so Art, durch Kirchenbesuch und Respett vor dem geistlichen Stande, der keinem anderen an Burde und Einfluß nachsteht, durch strenge Sonntagefeier, die bloß in Schottland ihres gleichen hat, durch regen Eifer für das einheimische und ausländische Missionswesen, durch Ehrfurcht vor der Bibel, durch eine wahre Flut von erbaulichen Büchern, Traktaten und Zeitungen und durch die ganze öffentliche Sitte kund. Selbst der Kongreß erwählt seine 55 Kapläne, aber natürlich ohne sich an eine bestimmte Konsession zu binden, und beginnt jede Sitzung mit Gebet. Der Präsident erwählt Kapläne für die Armee und Flotte. Präsident Taylor empfahl während der Cholera 1849 einen allgemeinen Buß- und Bettag, ber auch burchs ganze Land gehalten wurde. Während des Bürgerkriegs nach der Ermordung Lincolns (1865) und nach dem Tode Garfields (1881) und McKinleys 60

60

(1901) wurden ebenfalls solche Bettage gefeiert. Ebenso erläßt der Präfident in jedem Jahre die Aufforderung zur religiösen Feier eines allgemeinen Dank- und Bettages für den letten Donnerstag im November. Sind solche Proklamationen auch gewöhnlich in sehr allgemeinen Ausdrücken abgefaßt und bloße Accomodationen an die herkömmliche Seitte, so beurkunden sie doch unzweideutig das Borhandensein des religiösen Volksgeistes, der durch die Trennung von Kirche und Staat keinen Abbruch leidet.

2. Was die einzelnen Staaten betrifft, so sind in diesen jest allerdings die beiden Gebiete ebenfalls getrennt. Das war aber nicht in allen von Ansang an der Fall. Auch ist die Trennung andererseits nicht eine Folge der Unabhängigkeitserklärung von 10 England. In einigen Kolonien bestand von ihrer ersten Entstehung an Gewissens- und Rultusfreiheit, nämlich in Maryland, gegrundet 1634 von dem tatholischen Lord Bal-timore, zunächst als ein Usul für bedrückte englische Katholiken; in Rhode-Jeland, zuerst angesiedelt 1636 von dem baptistischen Prediger Roger Williams, der wegen seiner Unsichten über die Taufe aus Massachusetts vertrieben wurde; und in Bennsylvanien, 15 welches 1680 von bem Quater William Benn von ber englischen Krone für eine Schulbforderung erworben und eine Heimat für seine verfolgten Glaubensbrüder, aber bald auch für lutherische, reformierte, bischöfliche und andere Christen wurde. Diese drei Männer find baber bie ersten Bertreter bes driftlichen Toleranzprinzipes auf amerikanischem Boben. Bei allen aber ruhte dasselbe nicht auf vagen, philosophischen Theorien, noch weniger auf 20 religiösem Indisferentismus, wie die Toleranz des 18. Jahrhunderts, besonders der französischen Enchklopädisten, sondern auf bitterer persönlicher Erfahrung der Intoleranz und auf praktischem Bedürfnis; auch war sie auf die verschiedenen Formen des christlichen Bekenntniffes beschränkt und schloß den Unglauben und die Blasphemie vom Genuffe der bürgerlichen Rechte aus. In ben anderen und zwar gerade in ben ältesten Kolonien ba= 25 gegen waren Staat und Kirche anfangs eng miteinander verbunden. In Massachu= setts und den übrigen Kolonien von Neu-England, mit Ausnahme von Rhode-Jeland, war der "puritanische Kongregationalismus" die Staatsreligion und machte nach judischtheofratischen Grundsagen die burgerlichen Rechte von einem bestimmten religiösen Bekenntnisse abhängig. Daher er nicht nur die römische Kirche gänzlich ausschloß, sondern so auch gegen protestantische Difsenters bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts mit fast noch größerer Strenge verfuhr, als die bifchöfliche Staatsfirche von Alt-England. Gifer für das lautere Christentum war in den Augen dieser strengen Puritaner unzertrennlich von fräftigen Maßregeln gegen Irrlehrer, und bie allerdings schon damals in ihrer Mitte aufteimenden Tolerangibeen wurden als ein seelengefährlicher Indifferentismus und Liber-35 tinismus, als ein ehebrecherisches Liebäugeln mit bem Satan und mit ber Lüge heftig bekämpft. Thomas Dudley, einer der Hauptvertreter der konsequenten Orthodoxie in Massachietts (gest. 1653), hat in einigen charakteristischen Versen die Toleranz scharf gegeißelt.

Demgemäß wurden Roger Williams und andere Baptisten, sowie die Anhänger ber 40 antinomistischen Unna Hutchinson aus Massachusetts verbannt. Die Quater, Die übrigens freilich bei ihrem ersten Auftreten in Neu-England zwischen 1658 und 1660 einen maßlosen Fanatismus kundgaben, vor Gericht, in Kirchen und auf Straßen von Boston und Salem (eine Quaterin namens Deborah Wilson sogar in puris naturalibus) ihren Weberuf gegen alle geistliche und weltliche Obrigkeit riefen und mit ungestümem Eifer 45 Berfolgung und Mätthrertum provozierten, wurden mit öffentlicher Auspeitschung, Abschneidung der Ohren, Durchbohren der Zunge und zulett sogar (nach einem Beschlusse von zwölf gegen elf Stimmen in der Bostoner Legislatur) mit dem henkertebe bestraft. Vier solcher Fanatiker, darunter eine Frau, die schon früher als Antinomistin verbannt worden war und sich jetzt eigenwillig ins Martyrium stürzte, büßten mit dem Leben 1660. 50 Die meisten aber kamen mit körperlicher Züchtigung, Verstümmelung und Gefängnis davon. Es muß übrigens bemerkt werden, daß die öffentliche Stimme sich schon damals gegen diese Hinrichtungen erklärte, so daß die Regierung für nötig kand, sich in einer offiziellen Schrift burch Berufung auf viele alttestamentliche Stellen und bie Gefete Englands gegen die römische Kirche zu rechtfertigen. Die Quater fanden einstweilen ein Uspl 55 in Rhode-Joland und fpater in ihrer eigenen Kolonie Bennfplvanien, wo fie ruhige, arbeitfame und liebesthätige Bürger wurden. Nach und nach wurden die strengen Gesetze gegen Andersdenkende in Neu-England ermäßigt. Doch wurde bas Band awischen Kirche und Staat in Connecticut erst 1816 und in Massachusetts erst 1833 vollständig aelöst.

In Birginien und anderen südlichen Staaten war die englisch-bischöfliche Kirche die

Staatsfirche, und alle übrigen Religionsgesellschaften litten unter bem Drucke ber englischen Strafgesetze gegen die Diffenters. Deffenungeachtet mehrte sich die Bahl ber letteren, besonders der Baptisten, Presbyterianer und Quater und spater der Dethodisten.

Bon diesen Diffenters ging auch der erste Anstoß zur Auflösung bes Bandes von 5 Rirche und Staat in Birginien aus. Nach der Unabhängigkeitserklärung von 1776, und jum Teil schon vorher, fandten nämlich bie Presbyterianer und Baptisten Betitionen an die gesetzgebende Versammlung der Kolonie Birginien für allgemeine Religionsfreiheit. Sie fanden heftigen Widerstand, aber auch eifrige Verteidiger, besonders an dem berrühmten Staatsmann Thomas Jefferson, dem Versasser ber Unabhängigkeitserklärung und 10 dritten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Er war ein Schüler Voltaires und vers teidigte bie Religionsfreiheit nicht aus Sympathie mit den Diffenters oder im Interesse des Christentums, wie biefe, sondern aus religiösem Indifferentismus und zu Gunsten einer Gleichstellung des totalen Unglaubens mit allen möglichen nicht-christlichen sowohl als driftlichen Religionen und Setten. Durch die vereinten Bemühungen der Diffenters, 15 ber liberalen Spistopalisten und bes ungläubigen Jefferson wurde im Dezember 1776 und in vollständigerem Maße 1779, 1785 und im folgenden Jahrzehent das Prinzip der allgemeinen Gewissens- und Kultusfreiheit in der Legislatur von Virginien durchgesetzt. (Siehe Semple's History of the Baptists in Virginia, p. 25 sqq. 62; Burt's Hist. of Virginia, p. 59; Jefferson's Writings, Bb I, p. 44; History of the United States, Bb I; Protestant Episcopal

Church in Virginia, p. 150 sqq.) Ebenso wurde bald nach dem Schlusse des Freiheitskrieges und der Aboption der Konstitution ber Vereinigten Staaten die Verbindung ber weltlichen und geistlichen Dacht in Maryland, New-Port und Gud-Carolina und den anderen Kolonien, wo die englisch= 25 bischöfliche Kirche die bevorzugte Staatsfirche war, aufgelöst und allgemeine Religionsfreiheit proklamiert. Um langfamsten und nur allmählich ging es in Neu-England, wo ber Puritanismus tief in der großen Masse der Bevölkerung wurzelte. Gegenwärtig ruht in allen Staaten die Religion auf dem Freiwilligkeitsprinzip, und die bürgerlichen und politischen Rechte sind vom religiösen Bekenntnis durchaus unabhängig.

III. Das Freiwilligkeitssystem ist die natürliche Folge biefer Trennung von Rirche und Staat. Hiernach fällt aller Tauf- und Konfirmationszwang weg, und die Religion ift bem freien Ermeffen und Entschluffe bes Einzelnen überlaffen. Daber giebt es in Amerika Tausenbe von Erwachsenen, die gar nicht getauft sind, aber verhältnis-mäßig doch wenige, welche sich von allem Kirchenbesuch und allen Beiträgen für religiöse 35 Zwecke fern halten.

Aus jener Trennung folgt notwendig auch das Wegfallen aller Staatsunterstützung und Staatsabgaben für religiöse Zwecke (mit Ausnahme der wenigen oben berührten Fälle für die Armee und Flotte und für die Gefängnisse, deren Seelsorger aus der Staatskaffe besolbet werden). Die Kirche ist mithin für die Erhaltung und Förderung 40 ihrer Anstalten und Operationen ganglich, wie in den drei ersten Jahrhunderten, auf die freiwilligen Opfer ihrer Glieder und Freunde angewiesen. Zwar giebt es einzelne Gemeinden (wie die bischöfliche Trinity Church, die hollandisch-reformierte Collegiate Church in der Stadt New-York), welche von älteren Zeiten her bedeutende Hilfsquellen haben. Auch sind bie meisten Predigerseminare und andere von der Kirche gegründete wissen 45 schaftliche Anftalten ganz oder teilweise sundert. Aber diese Stiftungen selbst rühren meist von Privatpersonen her und bilden die Ausnahme. Die große Masse der Geistslichen hängt durchaus von regelmäßigen Beiträgen der Kirchengänger oder von dem Erstrage der Stuhlrente und Sonntagskollekten ab. Die Beiträge belaufen sich für den Sinzelnen, je nach den Bermögensumständen und dem Grade der Freigebigkeit, von so einem dis auf 500 Dollars jährlich, wozu dann noch eine Anzahl von Kollekten sür Merkelten wie Rieder Freigebigkeit, von Kollekten sich wohltebeiten und Merkelten wie Rieder Freigebigkeit, won Kollekten sich werden. allerlei wohlthätige Zwecke und Anstalten, wie Bibel-, Traktat- und Missionswesen, Seminare und Kollegien 2c. kommen. Es gehört zum guten Tone, etwas zur Erhaltung und Förderung des Christentums beizutragen. Die durchschnittliche Besoldung der Beistlichen in ben Bereinigten Staaten beläuft fich auf 700 Dollars, die ber theologischen 55 Brofessoren auf 1000 Dollars, doch haben einige Brediger in großen Städten 10000 bis 30000 Dollars. Accidentien, außer für Trauungen, find in englisch-protestantischen Bemeinden nicht gebräuchlich. In den meisten deutschen und romisch-katholischen Gemeinden dagegen ift die alte Sitte beibehalten und bildet nicht felten eine hauptquelle ber Einnahme bes Geiftlichen. Gang falich ift die in europäischen Blattern gutveilen er= 60

hobene Beschuldigung, daß in Amerika die Prediger bloß für einen bestimmten Termin angestellt werben. Das ist wohl ber Fall in ben sogenannten evangelisch-protestantischen beutschen Gemeinden, die bon dem Brediger-Berein bedient werden und laut ihren Konstitutionen keinen Synodalpaftor anstellen durfen; in jeder Kirchengemeinschaft ist es strenge 5 berboten. Auch ist es zu viel gesagt, die amerikanischen Prediger einer sklavischen Abhängigkeit von ihren Gemeinden ju zeihen; vielmehr wird ein Geistlicher im allgemeinen in bem Grade geschätt, in welchem er als ein echter Diener Christi ohne Menschenfurcht und Menschengefälligkeit und im steten Bewußtsein seiner hohen Verantwortlichkeit für

bie ihm anvertrauten unsterblichen Seelen seine Pflicht thut.

Das Freiwilligkeitsspstem führt allerlei Plackereien und Unannehmlichkeiten, besonders in neuen Emigrantengemeinden, mit sich, die noch an bas europäische Bersorgungespstem gewöhnt find, und ladet ben Synoden und anderen firchlichen Versammlungen eine Masse unerbaulicher finanzieller Gefchafte auf. Allein es wedt auch auf ber anderen Seite inbividuelle Thatigkeit und Freigebigkeit und erboht die Teilnahme ber Geber an allen 15 firchlichen Angelegenheiten, fo bag man hier im guten Sinne bas Wort anwenden tann: wo ihr Schat ist, ba ift auch ihr Herz. Dies zeigt sich thatsachlich in ber Masse von Kirchen, Geistlichen, firchlich-religiösen Gefellschaften und Anftalten, die jährlich vom Bublitum erhalten werben ober neu ins Leben treten. Man rechnet, daß im Durchschnitt wenigstens ein Prediger auf 1000 (nach Baird anf 900) Seelen komme. Jebenfalls ist dieses freie, sich selbst regierende und selbst erhaltende Christentum und

Rirchentum die am meisten charafteristische Erscheinung der Vereinigten Staaten, und bildet ein neues Blatt in der Kirchengeschichte.

IV. Bas die einzelnen Kirchengemeinschaften betrifft, so findet der Lefer im folgenden Bericht über die wichtigften protestantischen Kirchen. Hier mögen einige

25 Winke zur Orientierung im allgemeinen genügen. Fast alle amerikanischen Denominationen ober Kirchengemeinschaften sind europäischen Ursprungs. Bas aber in ber alten Welt durch geographische und politische Grenzen geschieden ift, findet fich in der neuen unter berfelben Regierung und auf demselben Terrain vereinigt. In England giebt es übrigens ebensoviele Kirchen und Setten, als in den 30 Ber. Staaten, nur mit bem Unterschieb, daß bort bie bischöfliche Kirche die Rechte und Borzüge einer Staatskirche hat, welcher die anderen Denominationen als Diffenters gegenüberstehen und vor dem Gesetz und im geselligen Leben untergeordnet sind. Wo es keine Staatskirche giebt, da giebt es keine Diffenters. Auch der Unterschied von Kirche und Sette ist in Amerita ein fließender und hat keine rechtliche, sondern bloß eine theo-85 logische und historische Bedeutung. Die Kirchen und Setten stehen alle auf gleichem Fuße vor dem Geset, sie sind alle gleich unabhängig vom Staat und gleichmäßig auf das Prinzip der Selbsterhaltung verwiesen, womit das Recht der Selbstregierung verbunden ist. Die wichtigsten Denominationen sind in allen größeren Städten vertreten. Die Stadt New-York z. B. hat bei einer Einwohnerzahl von 1206 590 ungefähr 600 Gestom meinden mit ebensovielen Kirchengebäuden, Kapellen und Betlokalen. Darunter ist selbst die orthodore russische Rirche vertreten, sogar ein chinesischer Götzentempel ist vorhanden.

Man kann die amerikanischen Denominationen in drei Gruppen verteilen:

1. Die evangelischen Kirchen, b. h. folde, welche fich zu ben Grundlehren ber Reformation bekennen und die Bibel als die alleinige Richtschnur des Glaubens und 45 Lebens acceptieren. Sie bilben die Hauptmaffe ber driftlichen Bevolkerung und besitzen ben größten Einfluß auf das Volksleben. Die Methodiften und Baptisten sind die gahl-reichsten besonders in den niederen Ständen und in den sublichen Staaten. Die Bres-byterier, Vereinigten Presbyterier, Kongregationalisten und Epistopalisten haben am meisten Intelligenz, theologische Bildung und geselligen Einfluß in den mittleren und höheren Ständen. Die bischöfliche Kirche ist die älteste und verhältnismäßig reichste, und datiert von der Ansiedlung Birginiens a. 1607. Zunächst kommt die hollandisch-reformierte Kirche seit der Entdeckung des Hubson und Manhattan Island (jest New-York), 1609. Dann die Buritaner oder Kongregationalisten seit der Landung der Pilgerväter in Physical Company of the Company mouth, 1620. Die Quater batieren von der Anfiedlung Bennsplvaniens unter William 55 Benn, 1680. Die Methodiften gründeten die erste selbstständige Gemeinde a. 1766. Die deutschen Kirchen stammen aus der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, und sind allmählich teilweise englisch geworden, werden aber immer wieder durch die Einwanderung verftartt. Unter diesen ist die lutherische Kirche bei weitem die zahlreichste; dann kommt die deutschreformierte, die evangelische Kirche und die Brüdergemeinde. Ein beträchtlicher Teil der Deutschen gehört den verschiedenen Methodistenkirchen an, welche ja auch im beutschen Mutterlande missionieren.

2. Die römische tatholische Kirche war vor hundert Jahren ganz unbedeutend, ist aber in dem letten halben Jahrhundert durch die enorme Einwanderung von Frland und Deutschland sehr stark gewachsen, so daß sie jetzt etwa den achten Teil der Gesamts bevölkerung in Anspruch nimmt, also numerisch stärker ist, als irgend eine andere Denominatian, dessen ungeachtet wird behauptet, daß ihre Junahme nicht im Berhältnis steht zu der katholischen Einwanderung, welche 47 Prozent, also beinahe die Hälfte der totalen Einwanderung umfaßt.

3. Die heterodoxen Gemeinschaften, welche die ökumenischen Symbole verwerfen 10 und neue Bahnen einschlagen. Dahin gehören die Unitarier, welche in Boston und Cambridge ihren Hauptsiß haben und sich durch litterarische Bildung und philanthropische Bestrebungen vorteilhaft auszeichnen; die Universalisten, welche die Wiederbringung aller Dinge zu einem ihrer Glaubensartikel machen, und die Swedenborgianer, welche die neuen Offenbarungen des standinavischen Sehers und seine Erklärung des tieferen Schriftsinnes 15

gläubig annehmen.

V. Theologische Bildung. Diese ist in verschiedenen Kirchen sehr verschieden, aber im allgemeinen in rascher Zunahme begriffen. Sie wird gepstegt in Prediger-Seminaren, welche, wie die Kirchen selbst, durch freiwillige Beiträge fundiert und erhalten werden. Zede respektable Konfession hat ein oder mehrere solcher Anstalten, deren Zahl sich jetzt 20 auf nahe an hundert beläuft. Die ältesten und bedeutendsten sind in Andover, Cambridge, Now-Haven, Rew-York (das pressbyterische Union Seminary und das dischössiche General Theol. Seminary), Princeton, New-Brunswick, Madison, Rochester, Philadelphia, Cincinnati und Chicago. Die Fakultäten umfassen don drei die sieden regelmäßige Prosessioner; die Zahl der Studenten erreicht in einigen die Höhe von 130; die Biblio- 25 theken von 5000 dis 30000 Bänden. Der theologische Kursus dauert drei Jahre und umfast sast alle auf deutschen Universitäten gesehrten Fächer. Sine ziemliche Anzahl von Kandidand fort, meist in Berlin und Leitzig. Überhaupt hat die deutsche Erwologie und Bissenschaft einen sehr großen Einssluß. Die bedeutendsten exegetischen, sirchengeschicht wieden Abigd. Auf praktische Begadung und sittlichereligiösen Charakter wird großes Gewicht gelegt. Man erwartet von jedem Studiosus der Theologie, daß er ein bekehrter Mensch sein und das Predigtamt aus reinen und uneigennützigen Motiven gewählt habe. Zede Borlesung wird mit einem kurzen Gebete begonnen, und jeder Tag mit einem gemein- 26 samen Gottesdienste die Stuart, Charles Hodge, J. A. Alexander, Park, H. B. Smith, Abbot, Channing, Bulhnell und Green. Mit der Zeit werden amerikanische theologische Werte auch in Deutschland Eingang sinden, wie sie ihn in England und Schottland bereits 40 längst gesunden haben.

## VI. Statistif.

| <b>ල</b> 1                       | tatist | i ŧ | von 1776 | 3          | und 1876  |            |    |  |
|----------------------------------|--------|-----|----------|------------|-----------|------------|----|--|
| Denominationen                   |        | ଔ   | emeinden | Geistliche | Gemeinben | Geistliche |    |  |
| Baptisten aller Arten            |        |     | 872      | 722        | $22\ 924$ | 13 779     | 45 |  |
| Rongregationalisten              |        |     | 700      | 575        | 3 509     | 3333       |    |  |
| Epistopale (kein Bischof bis     | 1790   | );  |          |            |           |            |    |  |
| 1876: 71 Bifd).)                 |        |     | 200      | 150        | 4 000     | 3216       |    |  |
| Freunde (Quäker)                 |        |     | 500      | 400        | 885       | 865        |    |  |
| Lutheraner (1786)                |        |     | 60       | 25         | 4 623     | 2~662      | 50 |  |
| Methodisten aller Arten .        |        |     |          | 24         | 40 000    | $20 \ 453$ |    |  |
| Brüdergemeinde (Moravians)       |        |     | 8 8      | ?12        | 75        | 75         |    |  |
| Bresbyterianer (Generalverfamml. |        |     |          |            |           |            |    |  |
| von 1788)                        |        |     | 419      | 177        | 5077      | 4744       |    |  |
| Reformierte, holländische .      |        |     | 100      | 40         | 506       | 546        | 85 |  |
| Reformierte, deutsche            |        |     | 60       | 12         | 1 353     | 644        |    |  |
| Römische Katholiken              |        |     | ?52      | ?26        | 5046      | 5141       |    |  |
| Universalisten                   |        |     | 1        | 1          | 867       | 689        |    |  |

Kirchliche Statistik von 1900. (Rach dem Independent, Januar 1900.)

| · · ·                                                                                                      | Gemeinden  | Geistliche         | Glieber bzw. Kommunikanten  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Abventisten (6 Gruppen)                                                                                    | 2267       | 1 491              | 89 482                      |
| 5 Baptisten                                                                                                |            |                    |                             |
| a) Reguläre (weiße)                                                                                        | 27893      | 14 409             | $2\ 586\ 671$               |
| " (farbige)                                                                                                | 15 000     | 14 000             | 1 555 324                   |
| b) Sonstige 10 Gruppen                                                                                     | 6838       | $6\ 679$           |                             |
| Brüder (7 Gruppen)                                                                                         | 430        | 179                | 11 461                      |
| 10 Brüdergemeinde                                                                                          | 109        | 117                |                             |
| Christian Scientists                                                                                       | 497        | 12 000             | 80 000                      |
| Drübergemeinbe                                                                                             | 1 123      | 891                | 202 415                     |
| Disciples of Christ                                                                                        | 10 298     | $6339\ 4878\ 1443$ | 1 118 396                   |
| Epistopale                                                                                                 | 6 519      | 4 878              | 699 582                     |
|                                                                                                            |            |                    |                             |
| Heilkarmee  a) alter Zweig  b) Volunteers  Kirche des neuen Jerusalems  20 Kongregationalisten  Lutheraner | 759        | 0.000              | 40 000?                     |
| b) Voluntoors                                                                                              | 700<br>900 | 2 009<br>500       | 2 000?                      |
| Gircho had novem Verysalama                                                                                | 165        | 1.11               | 7 562                       |
| 20 Congregationalisten                                                                                     | 5 620      | 5.475              | 628 234                     |
| Sutheraner                                                                                                 | 10 991     | 6 685              | 1 575 778                   |
| Mennoniten                                                                                                 | 686        | 1 158              | 57 948                      |
| Methodisten                                                                                                |            |                    | 0.010                       |
| a) bischöfliche                                                                                            | 25799      | 16 634             | 2 697 710                   |
| 25 b) sonstige 16 Gruppen                                                                                  | 27224      | 19 780             | 3 111 806                   |
| Mrodhntorior                                                                                               |            |                    |                             |
| a) nördliche                                                                                               | 7386       | 7 175              | 961 334                     |
| b) sübliche                                                                                                | 2919       | 1 471              | 221 022                     |
| c) United Presbyterians .                                                                                  | 899        | 927                | 113 978                     |
| a) nörbliche                                                                                               | 5627       | $2\ 500$           | 264513                      |
| Reformierte                                                                                                |            |                    |                             |
| a) Reformed Episcopal                                                                                      | 104        | 103                |                             |
| b) holländisch                                                                                             | 619        | 724                | 109 361                     |
| c) deutsch                                                                                                 | 1 677      | 1 075              | 240 130                     |
| so nomina katholinae                                                                                       | 11 571     | 11 119             | 8 421 301                   |
| United brethren                                                                                            | 4 965      | 2 529              | 264 980                     |
| Unitatiet                                                                                                  | 460<br>776 | 552<br>760         | 75 000<br>46 522            |
| Universalisten                                                                                             | 776<br>570 | 760<br>301         | 1 043 800                   |
| (Suver)                                                                                                    | 370        | ABE::              | 1 U40 0UU<br>1 3-4          |
| <b>3</b> €                                                                                                 |            | (401)11            | (ipp Scharff †) L. Brendel. |

Bur Beschichte ber wichtigften protestantischen Rirchen.

## a) Baptiftifde Rirden in Nordamerita f. d. A. Baptiften Bo II G. 387 ff.

b) Die Christliche Reformierte Kirche in Nord-Amerika. — Litteratur: Acts and Proceedings of the Classis and General Synod of the True Reformed Dutch Church", 1822—1865; B. C. Tansor, Annals Classis of Bergen, N.-Y. 1857; Notulen Chr. Geref. Kerk, 1857—1902; De Wachter, Hand Frank Frank

Die Christliche Reformierte Kirche in Nord-Amerika ist eine Denomination, deren Hauptstärke in den Staaten Michigan, Illinois, Jowa und New-Jerfey liegt, die aber auch einige zerstreute Gemeinden hat in den Staaten New-York, Ohio, Indiana, Nord- und Süd-Dakota, Minnesota, Wisconsin, Nebraska, Kansas, Neu-Mexiko, Texas

und Washington und sich somit buchstäblich von Dzean zu Dzean und vom Meerbusen von Mexiko zu den Seen von Kanada erstreckt. Sie ist das Resultat dreier Trennungsbewegungen aus der Reformierten Kirche in Amerika, die gewöhnlich die Hollandische Reformierte Kirche genannt wird. Diese Bewegungen fanden statt im 19. Jahrhundert.

Der größte Teil ber jetzigen Christlichen Reformierten Kirche wurde organisiert i. 3. 5
1857. In dem vorhergehenden Jahrzehnt hatte sich eine ansehnliche Zahl von Hollänzbern, Bentheimern und Ostsriesen, Bentheimern und Ostsriesen, Bentheimern und Ostsriesen in den Urwäldern des westlichen Teiles vom Staate Michigan niedergelassen. Die meisten dieser Ansiedler gehörten in Europa zu der Abzgeschiedenen Kirche, die jetzt einen Teil der Reformierten Kirchen der Niederlande bildet. (Bd VIII S. 269.) Diese waren zum Teil aus Anlaß der Verfolgungen von seiten der 10 Holländischen Staatskirche, zum Teil aber auch aus Bedürfnis nach Verbesserung ihrer äußeren Lage ausgewandert. Ihre Prediger brachten sie mit sich und gleich von Ansang begannen sie in Amerika kirchlich zu leben. Aus sieden Gemeinden wurde ein Kirchenkörper konstituiert mit gesetzgebenden und richterlichen Funktionen, Klassis Holland genannt, — nach dem Städtchen Holland in Ottawa County, Michigan, im Centrum dieser holländischen Kolonie.

J. J. 1849 vereinigten sich diese Ansiedler mit der Holländischen Reformierten Kirche in Amerika. Diese Vereinigung wurde vollzogen in großer Eile, ohne Kenntnisse der gegenseitigen religiösen Verhältnisse und ohne die gehörige Umsicht, so notwendig beides auch ist zur Formierung einer dauernden kirchlichen Einheit. Einige der Ansiedler erhoben 20 Widerspruch gegen die Vereinigung mit einer Kirche, deren Verhältnisse ihnen unbekannt waren und deren Sprache sie nicht verstanden. Der Geistliche aber, der von der Resormierten Kirche gesandt war, um die Vereinigung zu stande zu bringen, erklärte ihnen, daß, wenn sie zu irgend einer Zeit sinden würden, daß die kirchliche Vereinigung ihr religiöses Gedeihen und ihre Freude beeinträchtige, sie ihnen ein brüderliches Lebewohl! 25 sagen könnten, um wieder für sich selbst zu stehen, und so kam die Vereinigung zu stande.

waren und deren Sprache sie nicht verstanden. Der Geistliche aber, der von der Resormierten Kirche gesandt war, um die Vereinigung zu stande zu bringen, erklärte ihnen, daß, wenn sie zu irgend einer Zeit sinden würden, daß die kirchliche Vereinigung ihr rezligiöses Gedeihen und ihre Freude beeinträchtige, sie ihnen ein drüderliches Lebewohl! 25 sagen könnten, um wieder sür sich selbst zu stehen, und so kam die Vereinigung zu stande. Nicht lange danach wurde eine Anzahl der Holländer von Michigan der Meinung, daß die Verdindung mit der Resormierten Kirche ihrem Wohlergehen hinderlich sei. Sie sanden das Predigen über den Heidelberger Katechismus, was sie liebten, vernachlässigt. Katechetischer Unterricht sür die Jugend, den sie so hoch schätzten, wurde beinahe nicht so mehr gegeben. Sie bemerkten, daß viele Gesange, auf die sie gesehrt waren mit Ungunst und Mißtrauen als nicht inspirierte zu schauen, gesungen wurden. Sie hörten, daß Freimaurer in der Kirche geduldet wurden und zu viel Brüderschaft mit Denominationen, die sie für nicht orthodog hielten, und nach viel Aufregung und Reidung verließ i. J. 1857 eine Anzahl holländischer Gemeinden in Michigan unter Leitung von Pastor K. van den so Bosch (gest. 1897) die Holländische Resormierte Kirche und gründeten eine neue Denomination. Das "Lebewohl" aber war nicht so "brüdersch", wie es wohl hätte sein sollen. 1859 adoptierten die Gemeinden, welche sich, wie man sagte, "zurückgezogen" hatten, den Namen "Holländische Resormierte Kirche". Junerhalb weniger Jahre nach Annahme dieses neuen 40 Namens entstanden mehrere neue Gemeinden in verschieden Teilen der mittleren und biktlichen Staaten des Landes. Reue Prediger kamen von den Riederlanden, andere wurden von ihnen selbst ausgebildet und langsam, aber sicher, wuchs die Kirche. J. 3. 1880 ließ man den reaktionären Ramen von 1861 fallen und substituierte dassur. "Holländische Ehristliche Resormierte Kirche".

Balb nach dieser Namensveränderung erhielt die Kirche einen Zuwachs aus der Ressormierten Kirche in Amerika als Resultat einer abermaligen Trennungsbewegung in derselben. Etwa ein halbes Dußend holländischer Gemeinden in Michigan und verschiesdene Personen in anderen Staaten waren diesesmal aus der Resormierten Kirche gestreten. Die Ursache dieser Scheidung war Freimaurerei. Seit mehreren Jahren waren so in dem westlichen Teil der Kirche Stimmen laut geworden, die Protest erhoben gegen die Aufnahme von Freimaurern als Glieder. Dieser Protest wurde besonders start in den Jahren 79, 80 und 81. Die Generalsynobe riet den Gliedern ab, sich geheimen, mit Eide verdundenen Gesellschaften anzuschließen, weigerte sich aber, Gesetz zu machen, die sie ausschloßen. Man überließ es den örtlichen Konsistorien mit den Freimaurers bestriedigte die oben erwähnten Gemeinden. Dieser Beschluß der Generalsynode aber befriedigte die oben erwähnten Gemeinden nicht und im Jahre 1882 erfolgte ihre Scheidung unter Leitung von Pastor L. J. Hulft. Bald hierauf verdanden sie sich mit den Gemeinden, welche sich im Jahre 1857 zurückgezogen, — der Holländischen Christlichen Resormierten Kirche.

"The Banner of Truth" (Paterson, N.-J.). "De Gereformeerde Amerikaan" (Holland, Mich.) ist die mehr wissenschaftliche Monatsschrift der Denomination. Rev. Henry Beets.

- c) Deutsche Evangelische Synode. Geschichte ber Deutschen Ev. Syn. v. RA. von 5 A. Schorh, St. Louis 1889; The Independent, Jan. 1900, p. 32 f.; Abolf Balber, St. Louis 1896; Baster Miss. Magazin bzw. Die Neueste Gesch. ber ev. Miss. u. 1836; Pastor Joseph Rieger, ein Pionier ber Deutschen ev. Kirche von E. Huber, Baltimore 1896; Behrendt, Die Heibenmission der D. E. v. NA., St. Louis 1901; Tanner, Jm Lande der Hindu, St. Louis; Jrion, Katechismuserklärung, St. Louis 1899; die Protokolle der 10 Konsernzen und sonstigen Publikationen des Eden Publishing House, 1716 Chouteau Ave., St. Louis, Mo., dessen Ratalog frei zugesandt wird.
- 1. Bekenntnis und Aufgabe. Die Deutsche Evangelische Synode von Nordsamerika, als ein Teil der evangelischen Kirche, versteht unter der evangelischen Kirche dies jenige Kirchengemeinschaft, welche die heiligen Schriften des A und NTs für das Wort Gottes und für die alleinige und untrügliche Richtschur des Glaubens und Lebens erstennt und sich dabei bekennt zu der Auslegung der hl. Schrift, wie sie in den symbolischen Büchern der lutherischen und reformierten Kirche, als da hauptsächlich sind: die Augsburger Konsession, Luthers Katechismus und der Heidelberger Katechismus, niedergelegt ist, insofern dieselben miteinander übereinstimmen; in ihren Differenzpunkten aber dilt sich die Deutsche Evangelische Synode von Nordamerika allein an die darauf bezügslichen Stellen der hl. Schrift und bedient sich der in der evangelischen Kirche hierin obswaltenden Gewissensteneit.

Die Aufgabe der Deutschen Evangelischen Synode von Nordamerika ist im allgemeinen Förderung und Ausbreitung des Reiches Gottes, im besonderen Begründung und 25 Verbreitung der evangelischen Kirche, vor allem unter der deutschen Bevölkerung der Verseinisten Staaten von Nordamerika

einigten Staaten von Nordamerika.

2. Geschichte. Die Deutsche Evangelische Spnode von Nordamerika erscheint mit diesem zum erstenmale in der PRE. Sie war disher in Deutschland wenig bekannt. In Kirchengeschichten fand man sie entweder gar nicht oder sehr kurz und sehr wenig zustreffend erwähnt. Da sie sich zu einem ansehnlichen Kirchenkörper entwickelt hat, ist es sehr wünschenswert, daß sie in Zukunst eingehender berücksichtigt werde. Sie stellt die evangelische Kirche Deutschlands in Amerika dar, hat als solche, wenn auch unter sehr veränderten Berhältnissen, die gleichen Ziele vor Augen und hat die gleichen Feinde. Eine Apologie für ihre Eristenz zu schreiben, ist nicht erforderlich; ihre Arbeit, die sie bisher 35 geleistet hat und noch leistet, ist ihre beste Beglaubigung.

Die ersten Spuren der Synode weisen in das Basler Missionshaus. Im Jahre 1832 wurde die Basler Missionsgesellschaft von einer Kolonie edangelischer Württemberger in Ann Arbor, Mich., um einen Seelsorger angegangen. Nachdem dieser ersten Bitte willsahrt worden war, folgten bald mehrere Aufsorderungen. Von dem Grundsatse ausstellscher dass eine jede von Menschen bewohnte Stelle der Welt, welche nicht innerhalb des Bereiches einer Landeskirche liegt und der Pflege derselben angehört, als ein Teil des Dissionsselbes betrachtet werden müsse, welcher der menschenfreundlichen Ausmertsamkeit der Missionsgesellschaft wert sei, und ferner, daß sir einzelne Missionszöglinge Arbeitsstellen unter gemäßigten Himmelsstrichen als leibliches und geistliches Bedürfnist erachtet werden müssen, glaubte das Missionskomitee, deringlichen Anforderungen dieser Art sein Herz nicht verschließen zu dürfen, und hielt dafür, daß es durch Willsahrung solcher Gesuche seinem edangelischen Missionswerke gemäß handle (Mag. f. neueste Gesch. 1835, S. 398).

Im Jahre 1836 befanden sich sieben Missionare aus dem Baster Hause in den Staaten 50 Nordamerikas, welche damals die westlichsten des Staatenbundes waren (Mag. 1836, S. 432), zwei in Ohio, zwei in Michigan, drei in Missouri. Bereinzelt fanden sich dazu wohl auch solche Prediger, die ihre Ausdildung auf deutschen Universitäten genossen hatten. Um ihr Arbeitsseld waren diese Diener des Wortes nicht zu beneiden; es scheint unter den Deutschen, die in jenen Gegenden wohnten, eine sittliche Verrohung ohnegleichen zeherrscht zu haben, während gottesfürchtige Leute in sehr geringer Jahl vorhanden waren. Die Missionare, denn das waren sie im vollsten Sinne des Wortes, konnten nur mit großer Selbstverleugnung und unter großen Entbehrungen und Anstrengungen arbeiten. Unter solchen Entbehrungen war die nicht die kleinste, daß schon um der großen räumlichen Entsernungen willen jeder Pfarrer und jede Gemeinde allein auf sich selbst angewiesen

war und ein amtsbrüderlicher Berkehr und Meinungsaustausch in sehr wenigen Källen bestand.

Um diefem Mangel einigermaßen abzuhelfen und die aus demfelben sich ergebenden Um diesem Mangel einigermaßen abzuhelfen und die aus demselben sich ergebenden Notstände in etwas zu mindern, erließ der im Jahre 1837 von Basel abgesandte und dann in Gravois Settlement, St. Louis County, Mo., wirkende Pastor L. Rollau einen 5 Aufruf zu einer Konferenz, als deren Zweck er angab: "Damit sich die Versammelten näher kennen und als Prediger ein und berselben Kirche lieben lernten und Gelegenheit sänden, gemeinschaftlich sich über die Wohlsahrt der evangelischen Kirche dieses Landes zu besprechen". Seiner Einladung solgten am 15. Oktober 1840 sünf Pastoren: Daubert in Quinch, II., Garlichs in Femme Osage, Mo., Heber in St. Charles, Mo., Rieß in 10 Centreville, II., Wall in St. Louis, Mo. Rachträglich wurde das Protokoll dieser Verssammlung von Rieger in Alton, Mo., und Gerber in Chillicothe, Ohio, unterzeichnet. Die Versammelten konstituierten sich als "Der Deutsche Evangelische Kirchenverein des Westens". Berfammelten konstituierten sich als "Der Deutsche Evangelische Kirchenverein des Westens". Lon ben acht Gründern waren sechs aus dem Basler Missionshause gekommen. Die interessantesste Persönlichkeit unter ihnen war Joseph Rieger. Dieser war 1811 in Aurach 15 nahe Herrieden in Bayern als Sohn katholischer Eltern geboren und wurde, da er früh verwaiste, von einer Tante in Schillingsfürst erzogen und zum Priesterstande bestimmt. Da er gegen diesen Stand von jeher eine Abneigung hatte, erklärte er der Tante seine Absicht, evangelisch zu werden, und als sie ihm mit Enterbung und Einsperrung ins Kloster drohte, entstloh er in die Schweiz, wo er sich von einem reformierten Pfarrer 20 unterrichten ließ. Später trat er dann öffentlich zum Protestantismus über und wurde in der Folge ins Basler Missionshaus aufgenommen. Während seines Aufenthaltes dortselbst nahm er auch an den theologischen Vorlesungen der Universität Basel teil. Im Jahre 1836 wurde er zusammen mit seinem Freunde Wall nach Amerika gefandt. Sein Pfarramt versah er in der uneigennützigsten Weise, ein echter Seelsorger, begabt mit der 25 Beisheit eines Flattich, meift auf kleinen Landstellen; eine gutbezahlte Stadtpfarrei, Die ihm angeboten wurde, schlug er aus, weil die leichter einen Pfarrer bekommen konnten. Er starb 1869 als Pastor in Jefferson City, Mo.

Die Jahre, welche auf die Gründung des Kirchenvereins folgten, waren eine Zeit der Prüfung für denselben. Mehrere der Gründer zogen fort, einige (Gerber und Hehrer) 200 erwiesen sich als unpassen, die Konferenzen, die halbjährlich gehalten wurden, waren meist nur von drei dis vier Mitgliedern besucht. Trozdem blieden die Getreuen fest. Schon in den ersten Versammlungen nahm sich der junge Verein vor, seinen eigenen Katechismus und eine eigene Agende zu erstreben. An diesem Vorhaben wurde sleißig gearbeitet. Auch ließ man nichts underslucht, um ein Wachstum des Vereins herbeizu- 25 gereins der Vereins der Vereins der Vereins berbeizu- 2012 diesem Rehuse trat man in Nerkindung mit den einenzelischen Vereinzen in führen. Zu diesem Behuse trat man in Berbindung mit den evangelischen Vereinen in Basel und Franksurt a. M. und mit Konsistorialrat Snethlage in Berlin; außerdem sollte Paftor Rieger auf einer Reise nach Deutschland als Agent des Kirchenvereines wirken, und der Sefretar follte mit gläubigen Bredigern der evangelischen Kirche in Amerika in Korrespondenz treten und sie zum Besuche der Bereinsversammlungen einladen. Es han= 40 belte fich vor allem barum, ber vorhandenen Predigernot zu steuern.

Nach fünfjährigem Bestande hatte ber Berein nur acht Mitglieder. Aus dem Jahre 1845 ist jum erstenmale eine Statistit vorhanden; sie berichtet von 12 Gemeinden,

6 Kirchen, 192 Taufen, 29 Konfirmanden, 62 Trauungen, 353 Kommunikanten, 87 Beserdigungen, ein Beweis, wie beschränkt der Wirkungskreis des Bereins damals war.

Das Jahr 1846 brachte neuen, sehr erwünschten Zuzug, weniger an Zahl als an Qualität: es wurde Adolf Baltzer in den Berein aufgenommen, dem es fortan vergönnt war, Großes für benselben zu leisten. Balger war im Jahre 1817 in Berlin geboren als das sechzehnte Kind eines Schuhmachers. Früh verwaist hatte er eine entbehrungszeiche Jugend durchzumachen. Aber vermöge seiner wunderbaren Energie gelang es ihm, 50 dem gänzlich Mittellosen, sich durch Ghmnasium und Universität (Berlin und Halle) durchzuschlagen und seine theologischen Prüfungen mit Ehren zu bestehen. Nachdem er eine Zeit lang als Hauslehrer gewirkt hatte, ließ er fich von bem Bremer Bereine für beutsche Protestanten in Amerika nach Amerika aussenden. Er kam 1845 an, zwei Landgemeinden in Missouri waren sein erstes Arbeitsselb. Nachdem er sich dem Kirchenvereine 55 angeschlossen hatte, wurde er sofort jum forrespondierenden Sekretar erwählt.

Ohne das Berdienst der übrigen Bäter der Shnode herabzuseten, kann mit dem Eindrud nicht zurückgehalten werden, daß durch Balbers Anschluß ein bedeutsamer Wendepunkt in der Geschichte des jungen Kirchenvereines eingetreten ist; sowie Balber da war, ging alles voran, freilich zunächst auch nicht gerade mit Riesenschritten. Man darf sagen, 60

baß fortan nichts geschah, woran Balher nicht in hervorragender Weise beteiligt war. Seine gründliche theologische Bildung und seine hervorragende praktische Begabung machten ihn zum Führer tauglich. Unter seiner Mitarbeit wurde 1847 der Katechismus vollendet und nach endgiltiger Revision zum Druck befördert. Ein 1859—62 hergestellter Auszug,

5 ber Kleine ev. Rat., bildet noch heute das Religions-Lehrbuch ber Synode.

Balb trat man auch an die Frage heran, ein Predigerseminar zu errichten. Bereits 1844 war ein Komitee ernannt worden, welches jungen Männern, die sich zum edangelischen Predigtamt ausdilden wollten, hierzu Gelegenheit geben sollte. Dieses Komitee bestand aus den Pastoren Wall, Rieß und Rollau. Nach eingehenden Beratungen, zu welchen auch Vorsteher aus den Gemeinden herangezogen wurden, kam es zur Errichtung des edangelischen Predigerseminars bei Marthasville, Mo., mitten in der Wildnis, der sogenannten Wolfsschlucht. Am 28. Juni 1850 bezog der als Prosessor ernannte Pastor Binner mit sieben Zöglingen das Haus.

Ein weiterer bedeutungsvoller Schritt war die im Jahre 1849 beschlossene und er-15 folgte Herausgabe eines eigenen Synobalorgans, "Der Friedensbote" genannt, welches am 1. Januar 1850 zum erstenmale erschien und von Professor Binner unter Balters

Mitwirfung redigiert wurde.

Durch diese beiben Einrichtungen, Seminar und Kirchenblatt, wurde der Kirchenverein mehr und mehr bekannt. Auch aus Deutschland und aus Basel kamen viele willkommene 20 junge Kräfte herüber. Auch die sinanzielle Beihilse mehrte sich, selbst aus Deutschland kamen Gaben. Infolge der Schilderungen der kirchlichen Zustände Amerikas, welche Pastor Wall im Jahre 1852 auf dem Kirchentage zu Bremen gab, bewilligte der preußische Oberskirchenrat eine allgemeine Kirchenkollekte, welche die ansehnliche Summe von 5850 Thalern ergab, wovon seitdem das Predigerseminar alljährlich die Zinsen erhält.

3. 3. 1857 erfolgte die erste Ausgabe ber evangelischen Agende, beren erster Entwurf von dem in Erlangen verstorbenen Pastor Birkner herrührte, 1862 erschien das ev. Gesanghuch an bessen Austandesommen Raftor Balker wohl am meisten gegrheitet bat

sangbuch, an bessen Zustandekommen Pastor Balter wohl am meisten gearbeitet hat. Es waren nun alle Grundlagen zu gedeihlicher Weiterentwicklung vorhanden; und diese blieb auch nicht aus. Parallel mit dem evangelischen Kirchenverein des Westens wentwickelten sich einige Kirchenkörper gleichen Bekenntnisses, doch keiner in seinen Anfängen weiter zurückliegend als derselbe. Diese wurden sich im Laufe der Zeit bewußt, daß die Arbeit eines einzigen starken Kirchenwesens erfolgreicher sein musse als die mehrerer an Bahl geringer Vereine. Dazu tam, daß Pastor Balber, der inzwischen als Prafes an die Spipe des Rirchenvereins getreten war, bestrebt war, solche Bereinigung herbeizuführen. 35 Der Evangelische Kirchenverein von Ohio, gegründet 1850, suchte und fand Anschluß an den Kirchenverein des Westens im Jahre 1858; die Vereinigte Evangelische Synode des Oftens, gegründet 1854, schloß sich im Jahre 1860 an. Diese beiden Vereine brachten freilich wenig Zuwachs an Pastoren, der letztgenannte hatte bei seinem Anschlusse gar nur noch vier Mitglieder, aber sie erweiterten das geographische Gebiet ganz erheblich. 40 Es ist dann ferner zu nennen die Vereinigte evangelische Spnode des Westens, gegründet 1848. Da der Rationalismus in dieser Synobe allzusehr vorherrschte, kam es im Jahre 1859 zu einer Spaltung. Die Gegner des Rationalismus traten aus, behielten aber ben alten Namen der Bereinigung bei, die Zuruckbleibenden nannten sich die Bereinigte Evangelische Synode des Oftens. Beide Synoden bestanden bis 1872, in welchem Jahre sich 45 beide, erstere mit 56, lettere mit 26 Gliedern dem Kirchenvereine des Westens zuwandten. Durch ben Unschluß ber Bereinigten Evangelischen Synobe bes Westens ging bas Predigerseminar derfelben in Elmburst, Il., in den Besitz des Gesamtvereins über, welcher dann das im Jahre 1871 in Evansville, Ind., gegründete Broseminar dorthin verlegte. Inzwischen hatte sich der Kirchenverein des Westens, um seinem größeren Bestande auch 50 durch den Namen gerecht zu werden, bereits im Jahre 1866 die Bezeichnung "Ebange-lische Synode des Westens" beigelegt. Nachdem das große Einigungswert aller deutschen evangelischen Bereine und Synoden gelungen war, infolgedessen sich die Synode über das ganze Gebiet der Vereinigten Staaten erstreckte, wurde im Jahre 1877 der Name "Deutsche Evangelische Synode von Nordamerika" gewählt. In letztgenanntem Jahre zählte die Synode 340 Pastoren und 675 Gemeinden, von welch letzteren 235 als Glieder an die Synode angeschloffen waren. Die erfte Gemeinde, welche sich anschloß, war die heute noch blühende St. Paulsgemeinde in St. Louis, Mo.; ihr Anschluß erfolgte im Juni 1849. Bon den Gründern der Synode war es feinem vergönnt, das von ihnen begonnene

Wen den Gründern der Spinde war es keinem vergönnt, das von ihnen begonnene Werk in solcher Blüte und Ausdehnung zu schauen. Sie sanken alle ins Grab in einem 60 Alter, in welchem sie noch längere Lebensfrist erwarten konnten. Die Entbebrungen und Anstrengungen, welche ihr Amt mit sich brachte, hatten ihr rechtschaffen Teil daran. Auch Balter kam nur dis zur Grenze des Greisenalters. Er wurde im Jahre 1880 heimsgerusen, nachdem er vierzehn Jahre ununterbrochen Präses der Synode gewesen war, den Friedensboten redigiert und die Kassen der Synode, besonders die Verlagskasse, verzwaltet hatte.

Balters Nachfolger im Präsibium war Pastor Siebenpfeisfer in Rochester, N.-))., ber aber bereits nach zwei Jahren wegen körperlichen Leidens das Amt niederlegte (gest. 1894). Auf ihn folgte Pastor J. Zimmermann, dem es beschieden war, das Amt volle 19 Jahre zu führen, dis er im Jahre 1900 auf der Generalspnode in St. Louis wegen hohen Alters dat, von seiner Wiederwahl abzustehen. Vor kurzem war es ihm vergönnt, 10 sein 50jähriges Pfarramtsjudiläum zu seiern. Während seines Präsidiums lagen der Spnode wichtige Aufgaben vor. Fast jede während dieser Zeit abgehaltene Generalspnode hatte Beschlüsse von großer Tragweite zu sassend dieser Zeit abgehaltene Generalspnode der Spnode das Missionswerk, welches "die Deutsche Edangelische Missionsgesuschen in den V. St." in Indien betrieb, angeboten und bald darauf von ihr seierlich übernommen. 15 Die bereits beschlossene Gründung eines Lehrerseminars kam nicht zur Ausschlung, das gegen wurde für das Proseminar ein neues schönes Wirtschaftsgebäude hergestellt. Von ganz besonderer Wichtigkeit war die Einrichtung eines eigenen Verlagshauses in St. Louis; in diesem wurden nach und nach alle Geschäftszweige eingerichtet, die Bezug auf den Sücherverlag haben; es werden in diesem Haufe alle Zeitungen und Verlagsartisel der 20 Spnode redigiert, gedruckt, gedunden und versandt; auch ist eine Sortimentsduchhandlung damit verdunden. Der Überschuß dieses Geschäftes (1901: 28500 Dollars) sließt in verschiedene Synodalkassen, vornehmlich in die der Ledranstalten und der inneren Mission. Die letzte Generalsynode in St. Louis hat die Statuten der Synode redidiert und den jetzigen Bedürfnissen angepaßt. Auf dieser Generalsynode ging das Präsidium auf Pastor 25 Jakob Pister in Cincinnati, Ohio, über.

Gegenwärtig zählt die Synode 949 Pastoren, 1179 Gemeinden mit nahezu 25000 Kommunisanten, 112 Lehrer. Die Zahl der Lehrer ist unverhältnismäßig klein, doch wäre es vorschnell, daraus auf zu geringe Ausbildung der Jugend zu schließen oder gar den Borwurf der Bernachlässigung zu erheben, wie es jüngst leider geschehen ist (Allg. Ev. Luth. 30 KZ. 1903 Nr. 24). Der Bunsch, in jeder Gemeinde auch eine eigene Schule zu dessitzen, war von jeher lebendig und man wurde ihm nach Möglichkeit gerecht; sinanzielle Gründe waren in den meisten Fällen vorhanden, wo man den Billen nicht in die That umsezen konnte. Überall jedoch, wo keine Gemeindeschule besteht, unterrichtet der Rastor die Kinder in deutscher Sprache und Religion. Auch steht das Sonntagschulwesen in schoher Blüte und wird von der Synode kräftig gesördert. Daß man serner dem Umsichzgreisen der englischen Sprache dei der Jugend der Gemeinden Rechnung tragen müsse, ist seit Jahren anerkannt worden. Schon auf der Generalspnode von 1892 wurde die Gründung einer englischensangelischen Synode ins Auge gesaßt, sobald nur neun rein englische Gemeinden vorhanden seinen. Man ist jedoch später davon wieder abgekommen; wo die jetzt bestehenden englischen Gemeinden werden einsach Glieder der Synode. In zahlereichen Gemeinden, besonders im Osten, werden Gottesdienste in englischer Sprache (neben denen in beutscher Sprache) gehalten und das Werk der Gründung englischer Gemeinden

schreitet tüchtig voran.

3. Verfassung. Die Gemeinden in der Deutschen Evangelischen Synode sind 46 durchaus selbstständig in ihrer Verwaltung. Die Gemeinde besorgt ihre Angelegenheiten in den Gemeindeversammlungen, welche meist halbjährlich, zuweilen auch vierteljährlich abgehalten werden. In diesen Versammlungen wird der Rechnungsbericht geprüft und alle wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde werden besprochen. In der Jahresversamm-lung werden auch die Neuwahlen zum Kirchenvorstande vorgenommen. Dieser besteht 50 aus einer sestgeseten Anzahl von Gemeindegliedern (4—12). Den einzelnen Gliedern desselben sind bestimmte Aufgaben zugetwiesen: die Altesten haben sür die Ordnung in dem Gottesdienste zu sorgen, über der rechten Lehre zu wachen und, wenn nötig, den Pastor in der Seclsorge und Kirchenzucht zu unterstützen; die Vorsteher besorgen die Klingelbeutelsammlungen (ausnahmsloß Kollekten genannt, werden in Kördhen an Stöcken 55 oder auf silbernen Tellern entgegengenonnmen) und die Herbeischaffung der zum hl. Abendsmahl nötigen Sachen, empfangen die Kirchenbesucher an der Thüre und weisen ihnen Plätze an u. s. w.; die trustes, Pfleger, haben die Kürchentaes) und der Gemeinde steht der Präsident (sast immer ein Gemeindess (oder Kirchentaes) und der Gemeinde steht der Präsident (sast immer ein Gemeindeglied, sehr selten der Bastor), welcher alle 600

Bersammlungen leitet; ber Sekretär führt Protokolle und die Korrespondenz, der Schahmeister die Kasse. Der Kirchenvorstand versammelt sich meist monatlich. Die Aufbringung der Mittel für sämtliche Ausgaben der Gemeinde geschieht durch regelmäßige Mitgliedsbeiträge (mindestens 50 Cent pro Monat), durch die Sonntagskollekten, Haus-5 tolletten, leiber auch noch vielfach burch Bazare, Soupers und ähnliche Veranstaltungen, auf beren Abschaffung übrigens von den Pastoren mit redlichem Eifer hingearbeitet wird. In ben meiften Gemeinden befteht ein Frauenverein, ber fich befonders die Ausschmüdung ber Kirche als Aufgabe gestellt hat. Jebe Gemeinde hat selbstverständlich ihre Sonntagschule.

Die Gemeinden haben bas Recht und die Pflicht, alljährlich zu der Konferenz ihres Distriktes einen Abgeordneten zu senden, der Sit und Stimme bat; fie find verpflichtet, jährlich eine Rollette für die Diftrittstaffe zu erheben und durfen feinen Baftor anstellen, ber ihnen nicht von der Spnode empfohlen wird. Die Anstellung des Pastors geschieht durch Wahl in der Gemeindeversammlung. Die Anstellung ist auf unbestimmte Zeit, zur Lösung des Verhältnisses ist gegenseitige vierteljährliche Kündigung vorgesehen. Der Durchschnittsgehalt eines Pastors ist 500 Dollars.

Die Bastoren sind auf die Statuten verpflichtet, sie dürfen teiner geheimen Gesellschaft (befonders Freimaurer: und Odd-Fellow-Orden) angehören. Sie haben auf den Konferenzen ihres Diftrittes Sit und Stimme und find wählbar zu allen Amtern. Sie 20 haben Unrecht auf Invaliden-, Wittven- und Waisenunterstützung. Uhnlich ist auch das

Verhältnis der Lehrer geordnet.

Die Spnode ist in Distrikte eingeteilt, 17 zur Zeit und 1 Missionsdistrikt. Die Beamten bes Distriktes sind der Prafes und Bizeprases, der Sekretar und der Schatzmeister. Sache ber Diftritte ist Brufung und Ordination von Predigtamtstandidaten, meiser. Sache der Distritte ist Hrugung und Ordination von Predigiamistandiden, 25 mit Genehmigung des Synodalpräses, Besetzung vakanter Gemeinden, Installation, Aufnahme von Synodalgliedern, Entlassung und Ausschluß, Beaufsichtigung von Lehre und Wandel der Glieder. Von dem Ergednis der von den Gemeinden abzelieferten Distriktstassenkollekten hat der Distrikt ein Drittel an die Synodalkasse abzusühren.

Der Distrikt versammelt sich jährlich einmal zur Konferenz in einer Gemeinde, die 30 den Distrikt dierzu einstädt. Während der Konferenz haben sämtliche Distriktsglieder freie Wohnung und Vertpslegung, was von der gastgebenden Gemeinde geleistet wird.

Die Konferenz beginnt mit einem Spnodalgottesdienst, sie dauert, einen Sonntag mit-eingeschlossen, 3—5 Tage. In der Regel findet an jedem Abend Gottesdienst statt, am Sonntag meist zwei oder drei Gottesdienste. Mit einem der Gottesdienste ist die Feier 35 bes bl. Abendmables verbunden. Die Tagesftunden sind mit Sigungen ausgefüllt.

Bor ber Konferenz gehen jedem Spnodalgliede die Jahresberichte der Spnodalbeamten gedruckt zu; diese Berichte bilden die Grundlage der Verhandlungen.

Bu ber Generalspnode, welche sich bisher alle brei Jahre versammelte, in Zukunft aber nur alle vier Jahre tagen wird, wird auf je 12 Bastoren 1 Pastor, auf je 12 Gemeinden 1 Gemeindebelegat, auf je 12 Lehrer 1 Lehrer als Abgeordneter gewählt. Die Grundlage ihrer Verhandlungen bilden ebenfalls die Berichte der Beamten, sich erstreckend auf bie seit ber letten Tagung verflossene Zeit, und bie Antrage ber Distritte. Die Beamten der Synobe sind ber Synobalprases, Synobalvizeprases, Synobalsetretar,

Synodalschapmeister. Weitere Behörden find Die Seminarbehörde, die Direktorien und 45 Auffichtsbehörden der Lehranstalten, Behörde für Innere Mission, Beidenmission, Schule, Unterstilbungetaffen, Rirchenbaufonde, Litterarisches Komitee, Berlagebirettorium, Emi-

arantenmission.

4. Arbeitszweige. a) Lehranstalten. Das Predigerseminar, gegründet 1850, befand sich ursprünglich in der Nähe von Marthasville, Mo. Im Jahre 1883 wurde 50 es nach St. Louis verlegt, woselbst ein geräumiges, in jeder Beziehung zwedentsprechendes Gebäude für dasselbe errichtet ward. Geleitet wurde bie Anstalt 1850-1857 von Baftor Binner, 1857—1870 von Pastor Andreas Frion, 1870—1872 Pastor Bank, 1872—1879 Pastor Otto, 1879—1902 Pastor Häberle, seitdem Prof. W. Becker mit dem Titel eines Direktors. Neben ihm wirken zwei theologische Prosessoren und ein englischer Lehrer. 55 Die Zahl der Studenten ist gegenwärtig 50. Aus der Anstalt sind seit ihrem Bestehen 115 Pastoren hervorgegangen.

Das Proseminar, gegründet 1871 in Evansville, Ind., wurde Ende des gleichen Jahres nach Elmhurst, Il. verlegt. In dieser Anstalt werden in einem viersährigen Kursus die Predigerzöglinge für das Predigerseminar, die Lehrerzöglinge direkt für ihren 60 Beruf vorbereitet. Die Anstalt wurde geleitet von Inspektor Krang 1871-1875, Meusch 1875—1880, Göbel 1880—1887, seitbem Daniel Jrion. Neben ihm wirken 5 beutsche und ein englischer Lehrer. Die Zahl der Schüler beträgt zur Zeit 104, darunter nur 10 Lehrerzöglinge. Auch für diese Anstalt hat die Spnode mehrere Neubauten hergestellt.

b) Innere Mission. Hierunter wird vorzugsweise die Sammlung kirchlich Unsversorgter oder keiner Gemeinde Angehöriger in Gemeinden verstanden. Den Pastoren, 5 welche sich diesem oftmals sehr schwierigen und anstrengenden, mit irdischen Gütern wenig lohnenden Dienste unterziehen, wird von der Spnode der Gehalt teilweise oder ganz bezahlt, die die von ihnen gesammelte Gemeinde so weit erstarkt ist, daß sie selbst für ihre Bedürssnisse aufkommen kann. Das Werk wird innerhalb der Distrikte von den Distriktsnisssissionen beaussichtigt, die Oberleitung liegt in den Händen der Centrals wissenschehörde. Die für die Zweie der J.M. ausgewandte Summe betrug im vorigen Jahre 21 600 Dollars, im gegenwärtigen Jahre (1903) sind 25 000 erforderlich.

Auch die anderen Zweige der J.M. werden nicht vernachlässigt. Das Diakonissen werk weißt schon recht ansehnliche Fortschritte auf. Es wurde ausdrücklich von der Synode als kirchliches Amt anerkannt. Auch hier muß die Behauptung des bereits er 15 wähnten Artikels in Luthardts K3., daß die "unierten" Diakonissen eine andere Tracht hätten; daß die unierten Diakonissenhäuser nur Personen herandilden, die "gegen gute Bezahlung" ihre Dienste zur Krankenpstege andieten; daß den Unierten das luth. Diakonissenweien für katholisch gelte, als völlig unzutreffend bezeichnet werden. Auf jeden Fall ist das evangelische Diakonissenhaus und Hospital in St. Louis, das der Verkasser bes wogw. Art. aus eigener Anschauung kennen gelernt und in welchem er auch einer Schwesternprüfung und einer Direktorialsützung beigewohnt hat, eine Musteranskalt, an welcher auch der erkluswste Lutheraner nichts auszusehen sinden wird, als daß sie eben "uniert" ist.

Ferner fallen in diesen Kreis synodaler Thätigkeit zwei Anstalten für Epileptische 26 in Marthasville, Mo., in den ehemaligen Seminargebäuden und in St. Charles, Mo., die ev. Baisen= und Altenheime in Bensenville, Jl., und in Detroit, Mich., das Waisen= haus an der St. Louis Rock Road. Auch giebt es Gemeinden, die ihr eigenes Waisen= haus haben. Endlich gehört hierher die Emigrantenmission in Baltimore, gegt. 1886.

c) Heiben mission. Die Deutsche Ev. Missionsgesellschaft in den Bereinigten so Staaten, deren indisches Missionswerk die ev. Synode im Jahre 1883 übernommen hat, wurde am 9. März 1865 gegründet. Diese sandte 1867 den Pastor D. Lohr als Missionar aus, der schon vorher neun Jahre in Indien im Dienste der Goßnerschen Mission gearbeitet hatte. Er ließ sich in der Nähe von Raipur in den Centralprovinzen nieder, erward dort einen großen Landsomplez und nannte die erste von ihm angelegte so Station Bisrampur. Nach mannigsachen Enttäuschungen mit ausgesandten Missionaren wurde erst 1879 wieder ein zweiter Missionar ausgestellt, der die Sation Raipur gründete. Später, als bereits die Ev. Synode das Werk übernommen hatte, wurden noch die Stationen Chandsuri und Parsabhader gegründet. Gegenwärtig stehen auf diesem Missionsfelde in Arbeit: 9 Missionare, 5 Frauen, 20 Katechisten, 15 Präparanden, 40 47 Lehrer, 7 Lehrerinnen. Es sind 4 Hauptstationen vorhanden, 37 Nebenstationen und Predigtpläße, 23 Schulen an 19 Orten, 780 Knabenschüler, 357 Mädchenschüler, 788 Sonnstagschüler, 373 Waisen, 280 Aussätzige, 4291 Getauste.

d) Die Zeitschriften. Der "Friedensbote", wöchentlich erscheinend, ein deutsches Kirchenblatt; redigiert von Paster Jungk (früher von Binner, Frion, Balter, Dr. John, 45 Habecker). — Der "Deutsche Missionsfreund", redigiert von Jungk (früher Behrendt). — Das "Magazin für ev. Theologie und Kirche", redigiert von Haas und Otto (früher 25 Jahre lang von Prosession W. Becker). — "Deutsch-Amerikanischer Jugendfreund", Monatsblatt, redigiert von G. Sissen. — Das Lektionsblatt für ev. Sonntagsschulen, red. von A. Jennrich. — Die bibl. Geschichten erklärt für Sonntagsschulen; die "Christ soliche Kinderzeitung", red. von K. Kißling. — "Unsere Kleinen", red. von A. Berens. — "Messenger of Peace", englisches Kirchenblatt, monatlich erscheinend, red. von Haas, Schild und Dr. Werheim. — "Evangelical Companion", red. von J. U. Schneider. — "Der evangelische Kalender."

5. Verhältnis zu anderen Kirchen. Daß die Spnode die Verbindung mit 55 der evangelischen Kirche Deutschlands aufrecht erhalten hat, ist schon erwähnt worden. Ihren schönsten Ausdruck fand diese Verbindung, als im Jahre 1898 die Deutsche ev. Spnode eingeladen wurde, zu den Einweihungsseierlichkeiten in Jerusalem einen Absgeordneten zu senden. Die Einladung wurde mit Begeisterung angenommen, und der Abgeordnete, Pastor Dr. Menzel von Richmond, Va., durfte sich huldvoller Auszeichnung 60

seitens bes beutschen Kaiserpaares erfreuen. Seinen Berichten über bie Kaiserfahrt

lauschten allenthalben große Bersammlungen.

Bu ben meisten Kirchenkörpern Amerikas steht die Synode in freundlichem Verbältnis. Die reformierte Synode entsendet zu den Generalkonferenzen der ev. Synode 5 einen Delegaten, und ihre Pastoren stehen in regem Verkehr mit denen der ev. Synode. Anders ist es mit den luth. Synoden, die mit wenigen Ausnahmen von keiner Gemeinschaft mit den "Unierten" wissen wollen. Am schroffsten verhält sich die Wissourisynode. Streitartikel in den beiderseitigen Kirchenblättern sind die Folge solches Zwiespaltes, dienen aber nie zur Annäherung, Bekehrung oder Besserung, sondern immer zur Erso weiterung der Klust, was für keine der beiden Kämpsenden von Segen ist. 2. Brendel.

## d) Die Gpiftopaltirche f. am Schluffe biefes Banbes.

e) Die Intherische Kirche. — Litteratur: J. G. Morris Bibliotheca Lutherana, Bhisabelhia 1876; J. D. Noth, Handbook of Lutheranism, Utica 1891; Lenter, Lutheranism in all Lands, Miswauke 1893. The Lutheran Cyclopedia, H. E. Jacobs and J. A. W. Haas, 15 New-Yort, Scribners 1899; Hallesche Rachrichten (Pachrichten von den vereinigten evangelisch lutherischen Semeinden in Nordamerika, absorberlich in Kennthylvania, mit einer Korrede von D. Jod, Ludwig Schulze), 280e, Jalie 1750—1787; Reue Nusgabe von Dr. Mann, Dr. B. M. Schmuder, Dr. B. Germann, 1886; Heinrich Melchior Miblenberg, Bhisa 1881; B. J. Mann, Life and Times of Henry Melchior Muhlenberg, Bhisa 1881; B. J. Mann, J. M. Milisenbergs Leben und Birten, Bhisa. 1891; Hallescher, Bhisa. 1891; Hallescher, Brisa. 1891; Hallescher, Brisa. 1891; Hallescher, Rew-Yort 1889; B. J. Mann, Life and Times of Henry Bhisa. 1891; Hallescher, Rew-Yort 1889; Landschie, Ohio 1846; Anderien, Den Evang.-Lutherske Kirkes Historie, New-Yort 1888; E. Bolis. 1892; Ballescher, Rew-Yort 1889; Landscher, Rew-Yort 1889; Landscher, Rew-Yort 1889; Landscher, Mew-Yort 1889; Landscher, Berlingen, Rew-Yort 1891; A. L. Gräbner, Geschichten Riche in Smerika, St. Louis 1892, bis jum Zahre 1820. Documentary History of the Ministerium of Pennsylvania, Proceedings of the annual Conventions 1748—1821, herausgegeben von M. Späth, H. E. Jacobs, G. H. Spieler, Bhisa. 1868; C. B. Schöffer, Early History of the Lutheran Church in America, Bhisa. 1868; Clay, Annals of the Swedes on the Delaware, Bhisa. 1868; D. Bernheim, History of the German Settlements and of the Lutheran Church in North and South Carolina, Bhisabelphia 1872; Julius H. Scaffe, Julius Haller, The German Pietiots, H. S. Zacobs, A. History of the Evangelical Lutheran Church in North and South Carolina, Bhisabelphia 1872; Julius H. Scaffe, Julius Haller, December 1993, Britischer, December 1994, Annals of the Evangeliche Church in the United States, der vierte Band der Fereisung 1894 (englische Synobe von Jona, Chicago 1897; M. Späth, Das G

Etwa ein Jahrhundert nach dem Bekenntnis von Augsburg, während Deutschland in den Weben des dreißigjährigen Krieges lag, finden wir die ersten Angehörigen Augsburgischer Konsession in Nordamerika, dessen Entdedung, zugleich mit der lutherischen Reformation, als Eingang der neueren Geschichte zu betrachten ist. Bis zur Mitte des 55 18. Jahrhunderts hat es gedauert, dis die Lutheraner Amerikas es zu einem ledenskräftigen Anstang kirchlicher Organisation gebracht haben. Aber im Lauf des 19. Jahrhunderts hat sich die Kirche der Ungeänderten Augsburgischen Konsession in der neuen Welt in mächtigem Wachstum entsaltet, von 25 000 Kommunikanten im Jahre 1800 zu 1 665 878 im Jahre 1900, was eine Gesamtzahl von wenigstens sechs Millionen Kirchenscheit geboten, auf dem Grunde des resormatorischen Bekenntnisses eine lutherische Freikirche

aufzubauen und darin, unbehindert von den mancherlei Hemmnissen und Verquickungen der alten Welt, ihre eigentümlichen Gaben zur Entfaltung zu bringen. Näher als je zuvor sind hier die verschiedenen Stämme und Sprachen zusammen gerückt, die sich zu Luthers Glauben bekennen. Deutsche, Holländer, Schweden, Norweger, Dänen, Isländer, Finnen, Polen, Littauer, Böhmen und Ungarn, in der alten Welt durch scharfe nationale Gegen- b sätze getrennt, treten hier einander nahe in brüderlicher Glaubensgemeinschaft, helsen einzander im gegenseitiger Anregung und Mitteilung ihrer besonderen Gaben. Und diese ganze vielsprachige Bölkermischung von Lutheranern ist selbst wieder die Vorstusse daz, daß das versormatorische Bekenntnis, wie es auf dem Reichstag zu Augsdurg als "die Summa der 10 Lehre . . . gemeiner christlichen Kirche" ausgestellt ward, in das Gewand und Gebiet der englischen Weltsprache eingeht, ein Übergang, dessen Tragweite der Kirchenhistoriker der Gegenvart kaum zu ermessen im stande sein mag.

Wir versuchen im folgenden eine übersichtliche und zusammenhängende Darstellung der Geschichte und des heutigen Standes der lutherischen Kirche in Nordamerika 15

zu geben.

I. Die Periode ber ersten Anfiedelungen bis jur Mitte bes 18. Jahr=

hunderts.

A. Die hollandischen Lutheraner. Im Dienste der hollandischenschen Gesellschaft hatte Henry Hubson im Jahre 1609 den nach ihm benannten Strom ent= 20 beckt, an dessen Mündung heute die Weltstadt New-Pork liegt. Ein einträglicher Handel entwickelte sich rasch zwischen holländischen Kauffahrern und den Eingebornen auf Manshattan Island und auswärts an den Usern des Hubson. Im Jahre 1621 erhielt die holländisch-westindische Gesellschaft ihren Freibrief, der von der Regierung a. 1623 besolländisch-westindische stätigt wurde, gerade ein Jahrhundert, nachdem die von Luther besungenen nieder: 25 ländischen Märthrer des Evangeliums in Brüffel verbrannt worden waren. In der Kolonie der "Neu-Niederlande", unter deren ersten Generaldirektoren Beter Minnuit (Minnewit), ein Rheinländer und der energische Beter Stuppesant hervorragen, war der streng Calvinische Glaube nach den Beschlüssen der Spnode von Dortrecht als einzig zu= lässige Religion anerkannt. Doch gab es schon in den ersten Jahren der neuen An= 30 siedelung auch Lutheraner daselbst. Schätzt man doch die Zahl der Lutheraner in Amsterdam im 17. Jahrhundert auf 30000, die, wenn sie auch als Ecclesia pressa eine Zeit lang nur Hausgottesdienste halten durften, doch an ihrer vorzüglichen Kirchenordnung von 1597 (revidiert 1614. 1644. 1681) ein starkes Band der Einheit besassen. Nach dem Zeugnisse des Jesuitenpaters Jsaak Joques gab es a. 1643 in Manhattan (Neu-Amsters dam, jetzt New-York) neben Calvinisten auch Puritaner, Anabaptisten und Lutheraner. Die lettern wurden aber von den herrschenden Calvinisten, namentlich Stuppesant, bart behandelt. Ihre Kinder mußten sie bei calvinischen Predigern taufen lassen und dabei sich zu den Lehren der Dortrechter Synode bekennen. Selbst das Abhalten von Lesegottesbiensten wurde mit Geld- und Gefängnisstrafen belegt. Sie wandten sich nach 40 Holland, um bei den Direktoren der Gesellschaft eine Milberung des gegen sie beobachteten Versahrens, und von dem Lutherischen Konsistorium in Amsterdam einen rechtschaffenen Untherischen Konsistorium in Amsterdam einen rechtschaffenen Lutherischen Konsistorium in Amsterdam einen rechtschaffenen Lutherischen Pastor zu erlangen. Ein solcher kam denn auch in der Person des Joh. Ernst Goetwater (Gutwasser) am 6. Juni 1657 in der neuen Welt an, durfte aber auf Anstisten der calvinischen Prediger Megalopolensis und Drissus seines Amtes öffentlich nicht 45 walten, und mußte wieder nach Europa zurücktehren. Die Wegnahme von Neu-Amsterdam durch die Engländer, a. 1664, die es nun, nach dem Herzog von York, New-York nannten, brachte günstigere Verhältnisse für die Lutheraner. Die Kapitulation sicherte ihnen "Gewissenschielt in Gottesdienst und Diszipslin" zu. Im Jahre 1671 sinden wir sie im Bau einer Kirche begriffen. Schon 1669 war ihnen von Holland Jak. Fabricius so als Vastor zugesandt worden, der sich aber in New-York nicht bewährte. Sein Nachals Paftor zugesandt worden, der sich aber in New-Pork nicht bewährte. Sein Nach-folger war Bernhard Anton Arensius (Arnzius), von 1671—1691, der neben New-Pork auch Albany bediente. Da von Amsterdam fein Prediger mehr zu bekommen war, wandten sich die New-Yorker Lutheraner a. 1701 um Hilfe an die lutherischen Schweden am Delaware, die ihnen im Juli 1702 den tücktigen Magister Andreas Rudman abs 55 traten. Sein Nachfolger wurde auf seine Empsehlung der tressliche Julius Falkner, geb. 1672 in Sachsen, der von Rudman, Björck und Sandel im November 1703 in der schwedischen Riche zu Philadelphia ordiniert wurde, die erste lutherische Ordination in der neuen Welt. Im Bezember trat er sein Amt in New-York an, und bediente das ganze Gebiet von New-York bis Albany, an beiden Ufern des Hubson, und auf Long 60

Jsland, bis zu seinem Tode 1723. Auf Bitten der New-Porker Gemeinde sandte das Amsterdamer Konsistorium a. 1725 den energischen und streng konfessionell gesinnten W. C. Berkemeyer, geb. 1686 im Lüneburgischen, gest. 1751. Unter ihm und seinem Nachfolger Michael Knoll vollzog sich der Uebergang der lutherischen Gemeinden News Dorks aus dem Holländischen ins Deutsche und Englische, unter scharfen Konssisten wegen

ber Sprachenfrage.

B. Die ich wedischen Lutheraner. Der Rieberländer Uffeling hatte ben Schwedenkönig Guftav Adolph für einen Kolonisationsversuch in ber neuen Welt zu gewinnen gewußt. Am 14. Juni 1626 wurde der Freibrief für die "Süd-Gesellschaft" in 10 Stockholm unterzeichnet, die von vornherein auch die Ausbreitung des Evangeliums ins Auge fassen sollte. Nach dem Tode des Königs führte sein großer Kanzler Drenstierna den Plan weiter. Beter Minnuit, der frühere Generaldirettor der Neu-Niederlande (f. o.) schloß sich diesem schwedischen Unternehmen an und führte (Dezember 1637 bis März 1638) jwei schwedische Schiffe nach dem Delawarefluß, wo, an der Stelle des heutigen Wilsteington, Del. Fort Christina gebaut und mit den Frokesen ein bedeutender Landkauf abgeschlossen wurde. Redrus Torkilus war der erste lutherische Pastor in Neu-Schweden, starb aber schon a. 1643. Ihm folgte der mit dem Gouverneur Joh. Prints eingewanderte Joh. Campanius, geb. 1601. Er weihte a. 1646 die erste lutherische Kirche der neuen Welt ein, die auf der Insieum, fin der Nähe des heutigen Philadelphia 20 erbaut war. Er hat auch Luthers kleinen Katechischen wit letzisischen Letzen auch Ertseten werden werden Verlanden wird letzisischen Letzen aus Letzisischen Letzen aus Letzen auch Luthers der Indianer übersett. Derselbe wurde aber erft a. 1696 in Schweden mit lateinischen Lettern gebrudt und nach Amerika versandt. Schon im Mai 1648 kehrte Campanius nach Schweben zurud und starb a. 1683. Im Jahre 1655 ergriffen die Hollander Besitz von Neu-Schweden, mußten aber in der Kapitulation von Tinicum den Angebörigen der Augs-Schweben, mußten aber in der Kapitulation von Linicum den Angehorigen der Augs25 burgschen Konfession ihre Religionsfreiheit garantieren. Diese Freiheit blieb ihnen auch als a. 1674 die Engländer Neu-Schweben annektierten. Im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts trat ein Zustand geistlicher Verwahrlosung ein, die König Karl XI. sich der schwedischen Lutheraner am Delaware annahm und ihnen Andreas Rudman, Erich Björd und Joh. Auren als Pastoren zusandte. Ihnen folgten andere tüchtige Männer, wie 
30 Karl Magnus Wrangel, dem wir auch in der Geschichte der deutschen Lutheraner wieder begegnen, und Israel Acressius, der Versasser Geschichte von Neu-Schweden (englisch von Dr. W. M. Reynolds 1874). Alle diese von Schweden herübergesandten Pastoren murden aus dem königlichen Sisklus hesoldet und kehrten meistens nach einigen Jahren wurden aus dem königlichen Fiskus befoldet und kehrten meistens nach einigen Jahren ameritanischen Dienstes wieder in die Arbeit ihrer Heimatkirche gurud. Der lette von 35 ihnen, Nik. Collin, kam a. 1771 in Amerika an. Unter ihm wurde bas Berhältnis zur lutherischen Mutterfirche Schwedens förmlich gelöft. Er nahm Epistopalprediger als Behilfen an, und ber Übergang in die englische Sprache und in die Gemeinschaft ber protestantisch-bischöflichen Rirche vollzog sich in ber hauptsache noch zu seinen Lebzeiten. Er starb a. 1831.

C. Die deutschen Lutheraner. Der eifrige Duäker William Benn, Gründer von Bennsplvania, hatte in den Jahren 1671 und 1677 Deutschland besucht, und Ansselder für seine junge amerikanische Kolonie geworden. Nicht der Unternehmungsgeist kaufmännischer Interessen, wie bei den Holandern, auch nicht die Kolonialpolitik weit blickender Staatsmänner, wie bei den Solländern, auch nicht die Kolonialpolitik weit blickender Staatsmänner, wie bei den Solländern, auch nicht die Kolonialpolitik weit blickender Staatsmänner, wie bei den Solländern, duch die deutsche Einwanderung nach Amerika, sondern vor allem das Verlangen nach unbeschräfter Religionsfreiheit, und die klägliche Unsicherheit des Lebens und Eigentums bei den immer wiederholten Raudzügen der Franzosen unter Ludwig XIV., durch die besonders die Pfalz zu leiden hatte. So kam unter Franz Pastorius, einem Frankfurter Juristen a. 1683 die erste deutsche Kolonie herüber und gründete Germantown, das heute einen Teil der Stadt Philadelphia bildet. So So waren diese ersten Einwanderer aber meistens separatistische und schwährensische Elemente. Ziemlich vereinzelt steht eine lutherische Gemeinde von Philadelphia, deren Anfänge sich die ins Jahr 1703 versolgen lassen. Erst nach dem Ansang des 18. Jahrhunderts nahm die deutsche Einwanderung größere Dimensionen an. Lutheraner und Resormente kamen im Scharen übers Meer, und die Bildung lutherischer Gemeinden nimmt von nun an einen regelmäßigeren Berlauf und gewinnt sesteren Bestand. Um die Jahreswende 1708—1709 kam eine kleine Schar lutherischer Emigranten unter Pastor Josua Kocherthal aus Landau in New-Port, oberhalb des schönen Westpoint, wo heute die Kriegssosche schule der Bereinigten Staaten sich besichen An der Mündung des Quassaic in den

Hubson grundeten sie das Städtchen Neuburg, wozu ihnen etwa 2200 Acter Land, darunter 500 Ader Kirchenland, angewiesen waren. Im Sommer 1709 reiste Kocherthal nach England jurud, um für feine Rolonisten weitere Unterstützung und Vergunstigungen zu erwirken. Dort war indessen ein ganzes Heer von "Pfälzern", darunter auch Elfässer und Württemberger, eingetroffen, die, vom Auswanderungssieber ergriffen, ihre Heimat 5 verlassen hatten, um in irgend einer der englischen Kolonien sich anzusiedeln. Ihre Zahl wird verschieden angegeben von 10000 bis 20000. Sie wurden von der englischen Regierung auf der "Black Heath" (Schwarzen Heibe) notdürftig versorgt, und 3000 ders selben im Jahre 1710 nach Amerika gebracht. Etwa 100 Meilen nördlich von News-York, am Fuß der Catskillberge, auf beiden Ufern des Huhon, ließen sie sich nieder, 10 und a. 1712 manderten mehrere Hundert von ihnen weiter hinauf nach dem Schoharie, wo sie von den dortigen Indianern freundlich aufgenommen wurden. Rocherthal starb im Dezember 1719. Ihm folgten an ben deutschen lutherischen Gemeinden bes Staats New-Port Justus Faldner, B. C. Berkemeier und Michael Chr. Knoll, die, wie oben bemerkt, auch die holländischen Lutheraner pastorierten. Eine Unzahl der am Schoharie 15 angesiedelten Pfälzer machte sich im Jahr 1723 auf den Weg und wanderte südwärts dem Susquehannasluß entlang, um sich in dem friedlicheren und freieren Pennsylvanien

eine Beimstätte zu grunden. Bereinzelte Gruppen beutscher Lutheraner mit bescheibenen Anfängen von Kirchenbildung finden wir im 18. Jahrhundert der ganzen atlantischen Ruste entlang, bis nach 20 Georgia hinunter, in New-Fersey in Hadinsad, am Naritan= und am Cohansepfluß, etwa 36 englische Meilen süblich von Philadelphia; in Birginien am Rappahannocksluß oberhalb Friedrichsburg, unter den Pastoren Gerhard Hentel, J. Kasper Stöver und G. S. Klug; in Nordsarolina in Rowan und Cabarrus County unter A. Nüßmann und K. G. A. Storch; in Südkarolina in der Rähe von Charleston, wo a. 1759 der Grund= 25 stein einer lutherischen Kirche gelegt wurde. Bon größerer Bedeutung war die Ansiede-lung der lutherischen Salzburger Emigranten in Georgia, in der Nähe von Savannah. 3m Jahr 1731 vertrieb bekanntlich der römische Erzbischof Leopold Anton (Frhr. v. Firmian), die glaubenstreuen Lutheraner aus dem Salzkammergut. Sie fanden eine Zu-fluchtsstätte in Preußen, Holland, Schweden und anderen Ländern. Gin Teil berfelben 30 war auf der Wanderschaft in Augsdurg freundlich aufgenommen, und von dem dortigen Bastor Urlsperger dem englischen Hofe empsohlen worden. Die "Society for the Propagation of Christian Knowledge sandte ihnen Unterstützung. Die englische Regierung dot ihnen sehr günstige Bedingungen und am Reformationssest 1733 traten fie die Reise nach Georgia an. In Rotterdam stießen die für fie bestimmten Brediger 35 Joh. Martin Bolzius und Israel Christian Gronau zu ihnen, die beide zubor am Halleschen Baisenhause gewirft hatten. Nach einer sturmischen Secreise landeten sie im März 1734 in der neuen Belt und wurden von Gouverneur Dalethorpe aufs freundlichfte bewillfommt. Die Kolonie Ebenezer wurde gegründet, etwa 25 Meilen stromauswärts von Savannah. Weitere Gruppen von Emigranten folgten. Die Führer bes englischen 40 Methobismus, die beiden Wesleys und Whitfield, nahmen das wärmste Interesse an vielpotsmus, die velden Westerns und Abgurnetd, nahmen das warmige Interiffe und biesen Salzburger Lutheranern, und unterstützten sie beim Kirchbau und sonst mit Kollekten. Auch ein Waisenhaus gründeten die neuen Ansiedler. Ein regesk kirchliches Leben mit guter Zucht und Ordnung herrschte bei ihnen, wenn es auch nicht ganz frei war von einem pietistischen Beigeschmack. Heutzutage sind von jenen Salzburger An= 45 siedelungen nur noch einige schwache englisch-lutherische Gemeinden übrig. In Savannah selbst aber besteht eine blühende englisch-lutherische Gemeinde, unter deren Gliederzahl das deutsche Element noch stark vertreten ift.

Im östlichen Pennsplvanien hatten sich bis um die Mitte des 18. Jahrhunderts wohl 30 000 beutsche Lutheraner angesiedelt, mit deren geistlichen Versorgung und kirch= 50 lichen Organisation es aber zunächst sehr dürftig bestellt war. Bielfach wurde der Not= ftand der Gemeinden von unwürdigen Subjetten benütt, fich ins Amt zu schleichen und ohne Brüfung und Ordination nach Belieben darin zu schalten. Von regelmäßig ordinierten Paftoren begegnen und auch in Pennsylvanien der icon oben genannte G. Sentel, 3. K. Stöver, Sohn des älteren J. K. St. und noch J. Chr. Schulze. Um aus diesem kirchlichen 55 Wirrsal heraus zu besser geordneten Zuständen zu gelangen thaten sich im Jahre 1733 drei lutherische Gemeinden in Pennsylvanien zusammen, Neu-Hannover (s. o.), Neu-Providence (Trappe) und Philadelphia, um von Europa aus Abhilse zu erlangen. Sie wandten sich an den wohl bekannten Fr. Mich. Ziegenhagen, seit 1722 Hosprediger an der St. Jamestapelle zu London und an Dr. G. A. Francke in Halle. Es entspann sich eine längere so Korrespondenz, die sich durch die Jahre 1734—1739 hinzog (s. Neue Ausgabe der Hall. Nachrichten, Bd I S. 50 ff.) und bei der die gegenseitige Verständigung nur langsam fortrückte. Run kam im Jahre 1741 Graf Ludwig Zinzendorf in New-York an und trat unter dem Namen Herr dom Thürnstein unter dem Lutheranern Pennsylvaniens auf mit dem Anspruch, ihr wohl bestallter "evangelisch-lutherischer Inspektor und Passor" zu sein. Er predigte da und dort und veranskaltete Konferenzen in ganz unionissischem Geiste, wozu allerlei Schwärmer und Fanatiker, wie die Siedentäger von Ephrata eingeladen waren. So trat in Pennsylvanien nun auch das Herrnhutertum auf den Plan, das in Bethlehem sein Hauptquartier hatte, und dessen Ginzeisen, dei allem Bohlsom meinen Einzelner, doch die kirchliche Berwirrung zunächst eher mehrte als besserte. In Philadelphia ließ sich Jinzendorf von einer Anzahl deutscher Lutheraner einen Rus geben und predigte für sie als ihr Pastor. Seine im Druck erschenenen "pennsylvannischen Reden" gehören ohne Zweisel zum Besten, was wir aus seiner Feder haben. In der Person des J. Chr. Phyläus setzte er ihnen einen Amtsverweser ein, der aber am 18. Juli 1742 mit Gewalt aus dem Versammlungssaal der Lutheraner ausgestossen wurde. Dazu kam nun auch noch, im Herdschen Psarrer gewesen, das Austreten des Valentin Krast, der früher im Zweibrückenschen Psarrer gewesen, ein zweideutiger Mensch, der bei der allzgemeinen kirchlichen Verwaltrung im Trüben zu stischen Lamn auf den Plan trat, 20 den Gottes Vorsehung ausertoren hatte, seinen Glaubensgenossen in diesem Phonslande aus ihrer geistlichen Verwahrlosung herauszuhelsen, und die ersten Krundlinien guter strochlicher Ordnung stir die Lutheraner der neuen Belt seszene Lebens auswirken: "Kecelesia plantanda".

Mit aller Entschiedenheit verstand er es, den aufdringlichen Lalentin Kraft zuruckzuweisen. Mit vielem Takt, fest und würdig, behauptete er auch seine Stellung gegenüber dem Grafen Zinzendorf, der ihn förmlich vor seinen Anhängern, den "Beamten der lutherischen Kirche", zur Berantwortung ziehen wollte. Zinzendorf wurde von der Obrigkeit aufgesordert, Kirchenbücher und Abendmahlsgeräte der Lutheraner herauszugeben, und verlies um Reu- 5

jahr 1743, ohne weitere Umstände Stadt und Land.

Mit dem Jahre 1743 begann nun Mühlenbergs eigentliche Missions: und Pastoral: arbeit unter großen Schwierigkeiten. Schon ber Dienft an ben brei Gemeinden, Die ihn direkt berufen, war ein äußerst anstrengender. Die Entfernung zwischen Philazbelphia und Neu-Hannover betrug etwa  $50-60\,\mathrm{km}$ . Der Weg führte durch Urwald, über 10 brei Flüsse, die oft hoch geschwollen und ohne Brücken waren. Fahrstraßen waren überhaupt nicht vorhanden. Die Reisen wurden zu Pferd gemacht, unter Lebensgesahr für Roß und Mann. Sobald seine segensreiche Arbeit auf seinen engeren Berusssselbern anfing fich zu bewähren und bekannt zu werben, wurde er auch von anderen Seiten angelaufen, um Schwierigkeiten zu schlichten und Ordnung in die kirchlichen Berhaltniffe zu 15 bringen, so in Tulpehoden, Germantown, Lancaster, Pork und anderen Pläten. Wit gutem Gewissen konnte er sich solchem Ansuchen nicht entziehen. In seinen eigenen Gemeinden mußte er neben der wirklich pastoralen Arbeit auch noch die verwahrloste Jugend unterrichten und die nötigen Kirchenbauten ins Werk seinen und leiten. Im Frühjahr 1743 wurde in Philadelphia der Ecftein der St. Michaelistirche und in Neu-Providence 20 (Trappe) ber Editein ber Augustusfirche gelegt, die heute noch fteht, und auf beren Friedhof Duhlenbergs Gebeine ruben. Die Arbeit wuchs rasch über seine Krafte hinaus, und hätte ohne Nachschub frischer Kräfte von Halle aus nicht länger bewältigt werden können. So kamen benn von dort nach und nach folgende weitere Arbeiter: Peter Brnnnholt (1745) mit zwei Katecheten, Joh. Kik. Kurz und Joh. Helfereich Schaum, die nach einigen 25 Jahren ordiniert wurden; J. Fr. Handschul (1748); J. D. M. Heinzelmannn und Fr. Schultze (1751), Joh. Anton Krug und Joh. Ludwig Voigt 1764); Chr. Emanuel Schultze (1765); Joh. Fr. Schmidt und Justus H. Chr. Helmuth (1769); und Joh. Christoph Kunze (1770), der Nühlenbergs Schwiegerschn wurde. Die Oberleitung der durch den Dienst dieser Männer organisierten und pastorierten Gemeinden lag bis zum Ausbruch des Un= 20 abhängigkeitskampfes (1776) in den Händen der Direktoren der Franckeschen Stiftungen in Halle, in Verbindung mit Dr. Ziegenhagen in Condon. Regelmäßige Berichte wurden nach Halle gesandt, dort gedruckt und unter den Freunden des Werkes in Deutschland verbreitet, — die "Salleschen Nachrichten von den vereinigten beutschen evangelisch-lutherischen Gemeinden in Nordamerita, absonderlich in Pennsylvanien," 1744—1787, in 16 Fort- 85 setzungen erschienen. (Neue Ausgabe, mit hochst wertvollen historischen Erläuterungen und Zufätzen, von Dr. W. J. Mann, B. M. Schmuder und W. Germann, 1886.) diese Mitteilungen wurde das Interesse für das amerikanische Werk in Deutschland lebendig erhalten und Beiträge für dasselbe gewonnen. Auch bedeutende Legate wie das von Sigismund Streit (geft. 1775 ju Babua) und bas Solms-Röbelsheimische Ber- 40 mächtnis wurden den pennsylvanischen Lutheranern zugewendet. Die Regierung von Beffen-Darmstadt, fowie das Konfistorium von Württemberg sandten ebenfalls namhafte Beiträge.

Der wichtigste Schritt Mühlenbergs zur Begründung geordneter kirchlicher Verhältnisse war die Organisation der Synode von Pennsylvanien, bei Gelegenheit der Ein= 45
weihung der St. Michaeliskirche zu Philadelphia, am 26. August 1748, nachdem ver=
schiedene vorbereitende Konferenzen abgehalten worden und ein Bersuch zur Gründung
einer deutschschichen Synode sehlgeschlagen war, für den sich besonders die Laien
Peter Kock und Heinrich Schleydorn interessierten. Bei der Gründung der Synode waren
anwesend der schwedische Propst Sandin, die deutschen Pastvoren Hartwig (von New-York), so
Mühlenberg, Brunnholt, Handschuh und Kurz, der bei dieser Synode ordiniert wurde.
Die Laienschaft war vertreten durch den Schweden Peter Kock, den ganzen Kirchenrat von
Philadelphia, vier Delegaten von Germantown, drei von Providence, drei von NeuHannover, zwei von Upper-Milford, einen von Saccum, drei von Tulpehoden, einen von
Nord-Kiel, sechs von Lancaster, einen von Saccum, drei von Tulpehoden, einen von
Nord-Kiel, sechs von Lancaster, einen von Earlingtown. Port hatte sich entschligte
ber Laiendelegaten über die Birksamkeit ihrer Pastoren, der Stand der Gemeindeschulen,
die von den Pastoren vorgeschlagene Liturgie, die von allen Gemeinden angenommen
und gebraucht werden sollte. Sine Erklärung wurde zu Protokoll gegeben, warum andere
angeblich lutherische Pastoren, wie Tobias Wagner und J. Kasper Stöver, nicht mit so

eingelaben worden seien. Sie hätten fälschlich bie Pastoren ber Synobe als Pietisten verschrien, seien nicht ordnungsmäßig berufen, weigerten sich, die gemeinsame Gottesdienst-ordnung anzunehmen, stünden unter keinem Konsistorio, und hätten keiner kirchlichen Be-hörde über ihre Amtssührung Rechenschaft zu geben. Die Spnode sollte alljährlich ab-5 wechselnd in Philadelphia und Lancaster gehalten werden. Der schwedische Propst erklärte, er wolle ein Glied des Körpers sein. Wenn wir nach Bekenntniserklärungen, Konstitutionsartikeln und Gesetzesparagraphen von bindender Kraft fragen, so war freilich das Einheitsband dieses ersten lutherischen Kirchenkörpers in Amerika zunächst sehr lose gewoben. Eine förmliche Konstitution gab es vorläusig gar nicht. Nicht einmal eine 10 regelrechte Präsidentenwahl fand statt. Mühlenberg, dessen bedeutende Persönlichkeit seine Mitarbeiter eines Hauptes Lange überragte, scheint ohne Widerrede durch allgemeinen Konsensus diefe Stelle eingenommen zu haben. Die Gemeindeabgeordneten, obwohl fie bei ben Spnodalversammlungen zahlreicher als die Pastoren vertreten waren, erhielten erst a. 1792 statutenmäßig das Stimmrecht bei den Konventionen. Die ganze Sache hatte 15 zunächst einen echt patriarchalischen Geift. Das Collegium Pastorum, bas bie eingehenden Berichte und Wünsche der Gemeindeabgeordneten entgegennahm und aufs sorg-fältigste erwog, hatte dis dahin alle wichtigen Entscheidungen ganz und gar in seinen Heiden. Bei der kirchlichen Unreise der Gemeinden, und da die Pastoren selbst unter Oberleitung der Bäter in Halle und London standen, war dies ohne Zweisel unter den 20 Umständen das Beste für diese Ansangsperiode der lutherischen Kirche in Amerika. Und bie fromme Gewissenhaftigkeit, die selbstlose Singebung und Treue, die pastorale Weisheit und Erfahrung der leitenden Männer, vor allen Mühlenbergs selbst, gewannen auch das Zutrauen der Gemeinden in solchem Grade, daß niemand in dieser Anordnung ein un= gebührliches Überwiegen des klerikalen Elements beargwöhnte oder befürchtete. Auch ohne 25 Bekenntnisparagraphen und Konstitution standen Mühlenberg und seine Mitarbeiter entschieden auf dem Grunde des lutherischen Bekenntnisses. Gegen die Anklagen eines Bastors Lucas Rauß a. 1761 durste Mühlenberg der Wahrheit gemäß sagen "Ich forbere Satan und alle Lügengeister heraus, mir irgend etwas nachzuweisen, das in Widerspruch steht mit der Lehre unserer Apostel oder unserer spmbolischen Bücher. Ich habe es oft so ausgesprochen und geschrieben, daß ich in unserer evangelischen Lehre, die sich gründet auf die Apostel und Propheten, und dargelegt ist unseren spmbolischen Büchern, weder Irretum, Fehler noch irgend Mangelhaftes gesunden habe." Bei aller Weitherzigkeit im persönlichen Umgang mit Aertretern anderer Kirchen war er dach allersit ein antschieden perfönlichen Umgang mit Vertretern anderer Kirchen war er boch allezeit ein entschiebener Gegner eines innerlich unwahren Unionismus. Die Gottesdienstordnung, die er nach 25 sorgfältigen Borarbeiten und Konferenzen mit seinen Amtsbrüdern für die vereinigten Gemeinden feststellte, und auf deren Gebrauch von Anfang an großer Wert gelegt wurde, schließt sich an die gut lutherischen sächsischen und nordbeutschen Agenden an, mit denen Mühlenberg in Deutschland vertraut gewesen, wie die Lüneburger von 1643 (in Gimbed), Die Calenberger von 1569 (in Göttingen), die von Brandenburg-Magdeburg von 1739 40 (in Halle), und die sächsische von 1712 (in Groß-Hennersdorf). Obwohl bei der ersten Synodalversammlung a. 1748 angenommen, war sie doch nur handschriftlich unter den Pastoren verbreitet, und erst a. 1786, als auch das erste Gesangbuch von der Synode herausgegeben wurde, erschien sie im Druck, freilich schon mit manchen Abweichungen von der ursprünglichen reineren Form, wie sie im Manustript gelautet hatte. Raum gegründet drohte die junge Spnode unter dem Druck der fie umgebenden

Raum gegründet drohte die junge Synode unter dem Druck der sie umgebenden Schwierigkeiten schon nach wenigen Jahren wieder zusammenzufallen. Bon 1754—1760 wurden keine Bersammlungen gehalten. Der wackere schwedische Probst Karl Magnus Wrangel, dessen intime Freundschaft für Mühlenberg persönlich und amtlich von größtem Werte gewesen ist, hat ein besonderes Verdienst an der Wiederbelebung der regelmäßigen Synodalversammlungen von 1760 an. Nun bildete sich auch allmählich die Konstitution des "evangelisch-lutherischen Ministeriums von Nordamerika" aus, die endlich a. 1781 ins Protokolbuch, das nit diesem Jahr beginnt, eingetragen und von den Synodalen unterzeichnet wurde. Allmählich, wie die Synodalkonstitution, wuchs und entwickelte sich auch die Gemeindeordnung, die Mühlenberg unter dem Beirat von Dr. Wrangel für die St. Michaeliskirche in Philadelphia ausarbeitete und die a. 1762 von der Gemeinde angenommen wurde. Sie hat sür das 1. Jahrhundert der lutherischen Kirche in Amerika geradezu grundlegende und vorbildliche Bedeutung gewonnen und die meisten Gemeinden der östlichen Synoden des Landes sind ursprünglich nach ihren Grundzügen organisiert worden. Nach derselben bilden Pastor, Alteste und Lorsteher den Kirchenrat, dem die 60 thatsächliche Leitung der Gemeinde anvertraut ist.

Auch weit über den engeren pennsylvanischen Wirkungsfreis hinaus entfaltete Mühlenberg eine segensreiche Thätigkeit. Schon in den ersten sechs Jahren seines amerikanischen Aufenthaltes besuchte er dreimal die lutherischen Gemeinden am Raritanfluß in New-Jersey. Im Sommer 1750 besuchte er die Pfälzer Gemeinden am oberen Hubson, im Staat New-York, um Unruhen in Pastor Hartwigs Gemeinden beizulegen, der beschuldigt 5 wurde, er sei ein Herrnhuter. Auf dem Heimweg wurde er in New-York als Bermittler in den Streitigkeiten zwischen den deutschen und holländischen Elementen angerusen und geradezu gebeten, das Pastorat der holländischen Gemeinde zu New-York zu Elementen. übernehmen. Die beiden Sommer 1751 und 1752, jedesmal von Mai bis August, bes biente er benn auch die Gemeinde mit dem besten Erfolge, und predigte morgens hol- 10 ländisch, nachmittags deutsch, und abends englisch. In ähnlicher Weise half er wieder in den Jahren 1758 und 1759 in den Gemeinden am Raritan aus. Auf Ansuchen des Dr. J. A. Urlöperger von Augsdurg und Ziegenhagen in London trat der 63 jährige Greis noch im August 1774 eine Reise nach Ebenezer in Georgia an, um die in der dortigen Salzburger Kolonie zwischen den Pastoren Rabenhorst und Triebner ausgebrochenen is Schwierigseiten zu beseitigen. Er stellte dort eine gründliche Revision der Gemeindes erdnung an liek sie von beiden Rassonen unterweichnen und karate durch Mössbarrung ordnung an, ließ sie von beiden Bastoren unterzeichnen und sorgte durch Abanderung des Freibriefs vor dem Gerichtshof in Savannah dafür, daß das Besitzrecht der lutherischen Kirche an dem dortigen Gemeindeeigentum geschützt und gesichert wurde. Die St. Michaelisgemeinde in Philadelphia, zu der Mühlenberg im Jahr 1761 20

überfiedelte, ermunterte er a. 1766 zu einem neuen großartigen Kirchbau zu schreiten. Die alte Michaelistirche hatte nur etwa 600 Personen gefaßt. Run wurde die stattliche Zionskirche gebaut und a. 1769 eingeweiht, die für 2500 Menschen Raum bot und lange Zeit für das größte und schönste Gotteshaus in Nordamerika angesehen wurde. In ihr wurde die Leichen= und Gedächtnisfeier für Washington vom amerikanischen Kongreß 25 abgehalten. Im Jahr der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, 1776, zog sich Mühlenberg von Philadelphia nach Neu-Providence (Trappe) zurück, löste aber sein Berbältnis zur Amerikanische hältnis zur Gemeinde erst a. 1779. Um 7. Ottober 1787 ging er zur ewigen Rube ein. Das prophetische Wort seines Grabsteins, an der Oftseite der Augustustische zu Reu-Providence, ist reichlich in Erfüllung gegangen: "Qualis et quantus fuerit, non igno- 20

rabunt sine lapide futura saecula".

Noch zu seinen Lebzeiten wurde auch die erste Tochter- oder Schwesterspnode, das lutherische Ministerium von New-Pork gegründet. Gewöhnlich wurde bisher das Jahr 1786 als Geburtsjahr dieses Körpers angesehen, weil von dieser Zeit, über eine zu Alsbany abgehaltene Versammlung, das erste bekannte Spnodalprotokoll datiert. Es ist aber 85 durch neuere Forschungen erwiesen, daß schon a. 1773 durch Mühlenbergs Sohn Friedr. August Konrad M., Pastor der deutschen luth. Christusgemeinde zu New-York (1773 bis 1776) die zweite lutherische Spnode in Amerika organisiert wurde. In ihr nahm Mühlensbergs Schwiegersohn, der gelehrte Dr. J. Christoph Kunze, eine leitende Stellung ein. Er war es, der a. 1785 das New-York-Ministerium wieder belebte, und bis an seinen 40 Tob, a. 1807, den Borfit in demfelben führte. Seine Gliedschaft in der pennsplvanischen Mutterspnode behielt er aber bei. Noch in seinem Todesjahre bittet er bei ber Bennsplvania-Shnode um Entschuldigung wegen seiner Abwesenheit und ermahnt die Brüder

inmitten des gegenwärtigen Abfalls der reinen Lehre Jesu treu zu bleiben. III. Beriode des Rudgangs bis zur Gründung der Generalfpnobe. 45 Wie in Europa so stand auch in Amerika am Ende des 18. und Anfang des 19. Jahr-hunderts das religiöse und kirchliche Leben im Zeichen des Niedergangs. Die amerika-nischen Freiheitskämpse und die französischen Revolutionsstürme mit all den mächtigen politischen Erschütterungen jener Jahrzehnte wirkten zunächst nachteilig auf das sittliche und religiöse Leben des Bolkes. Die Berbrüderung der jungen transatlantischen Republik 50 und ihrem Alliierten, Frankreich, öffnete ber französischen Freigeisterei Thur und Thor, und überall klagten edlere Geister über ben Berfall ber Frommigkeit und Sitten. Man kann nun nicht sagen, daß die lutherische Kirche in Nordamerika durch diesen allgemeinen Rückgang mehr, oder auch nur so stark, affiziert gewesen sei, als andere christliche Kreise. Im Gegenteil läßt sich nachweisen, daß das Christentum der amerikanischen Lutheraner 55 eher über dem Durchschnitt dessen stand, was damals in England, Deutschland oder sonstwo gefunden ward. Ein klares Bekenntnis zu Christo, dem Sohne Gottes und zu dem Wort vom Kreuze war ja damals überhaupt fast nirgends mehr zu sinden. Mit wenigen Ausnahmen aber hielten die lutherischen Baftoren in Amerika daran fest. "Ich weiß von niemand," schreibt Runge a. 1804 von ben New-Porter Bastoren, "ber" ben 60

Herrn verleugnete, der ihn erkauft hat." Die Reiseprediger der Mutterspnode missionierten fleißig nach Westen und Südwesten hin, und organisierten in Birginia, Ohio, Tennesse, Nordearolina, Maryland und Westpennsplvanien Gemeinden und Konserenzen, aus denen zum Teil später neue Synoden sich bildeten. Unter den Traktaten und religiösen Schriften, die sie verbreiteten, stand die Augsdurgische Konsession oben an. Die ersten Schriften, die sie verbreiteten, stand die Augsdurgische Konsession oben an. Die ersten Schriften gründung eines Monatsblatts werden gethan, das besonders auch Auszüge aus Luthers Schriften enthalten soll. Die Gemeindeschulen waren in gutem Zustand und sehr zahlreich. Noch a. 1820 werden aus 84 Gemeinden der Pennsylvaniaspnode nicht weniger als 206 Parochialschulen berichtet. In den Gemeindeordnungen und bei der 10 Aufnahme neuer Pastoren blieb auch meistens noch die Verpflichtung zum lutherischen Bekenntnis stehen.

Aber bei all dem ist unleugbar, daß in dieser Periode das für die Freifirche so unentbehrliche vollbewußte Halten am Betenntnisgrund abgeschwächt und erschüttert war. Indifferentismus, Subjektivismus, und da und dort ausgesprochener Nationalismus machen 15 sich bemerklich. Im Jahre 1792 wurde die pennsplvanische Spnodalkonstitution verändert, so daß jede Erwähnung des lutherischen Bekenntnisses wegsiel. Diese so vers änderte Konstitution wurde zwei Jahre später die Grundlage der vom New-Porker Ministerium angenommenen. Aber immer noch unterschrieben die Bastoren bei ihrer Ordination einen Revers, worin sie gelobten, daß ihre Lehre mit dem Worte Gottes und den 20 symbolischen Buchern im Einklang steben solle. Nach Kunzes Tode trat eine wefentliche Anderung zum Schlimmeren ein. An die Spite des New-Porter Ministeriums trat nun Dr. Friedrich Heinrich Quitmann, ein Schüler von Semmler, und erklärter Anhänger bes Rationalismus Bulgaris, unter beffen Einfluß die alten lutherischen Katechismen, Gesangbucher und Agenden durch neue Brodutte ersett wurden, die "ben Bedürfnissen 25 des heranwachsenden Geschlechts entsprechen" sollten. Schon a. 1797 war der seltsame Beschluß passiert worden, daß "weil eine genaue Verbindung zwischen der bischöflichen und lutherischen Kirche stattfindet, und wegen der Gleichheit der Lehre und nahen Ver-wandtschaft der Kirchenzucht das Konsistorium eine neu ausgerichtete lutherische Kirche, welche allein die englische Sprache gebraucht, nie anerkennen wird an einem Ort, wo bie 30 Glieder des bischöflichen Gottesdienstes können teilhaftig werden." Nach sieben Jahren wurde übrigens dieser Beschluß, bei dem wahrscheinlich das deutsche Sprachgefühl im Antagonismus jum Englischen sehr viel zu thun hatte, formlich wieder aufgehoben. Seine Barallele hatte er in Bennfplvanien in einer Reibe von Befchluffen, Die a. 1819 und 1822 offen auf eine förmliche Union mit den Reformierten hinarbeiteten. 85 Bennsylvanien zeigten mahrend dieser Beriode besonders die Gesangbucher und Agenden ben Niedergang des firchlichen und konfessionellen Bewußtseins. Wie oben bemerkt, zeigte schon die erste gebruckte Agende von 1786 einen entschiedenen Rückschritt gegenüber ber nur im Manustript gebrauchten von 1748. Das Gesangbuch von 1786, bei bessen Zusammenstellung Mühlenberg noch mitwirtte und zu dem er selbst die Borrede schrieb, hat 40 allerdings noch eine gute Anzahl alter lutherischer Kernlieder, mit gutem, meist unverfälschtem Texte. Aber die mehr subjektiven Lieder des Halleschen Pietismus sind schon hier ungedührlich stark vertreten. Und da und dort hat sich der Redakteur des Buches, Dr. Helmuth, auch ganz unnötige, selbst dogmatisch bedeutsame Textveranderungen an Liedern von Paul Gerhardt, Johannes Heermann und andern erlaubt. Die Ugende von 45 1818 bezeichnet einen gründlichen Abfall von der schönen altfirchlichen Gottesbienstordnung der lutherischen Kirche, und, was das Schlimmste, in den Tauf-, Abendmahls- und Ordinationsformularen auch einen Abfall von lutherischer Lehre und Bekenntnis. Und das biefer Agende vorausgegangene fogenannte gemeinschaftliche Gesangbuch von 1817, das von den Synoden von Pennsplvania, New-York und Nordcarolina bestens empfohlen 50 wurde, ist eines der erbarmlichsten Beispiele der damals auch in Deutschland im Schwange gehenden hymnologischen Dekadenz. Die alten Kernlieder sind bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Bon Luther ift nur ein einziges Lied aufgenommen, "Aus tiefer Not schrei

Eine tiefgreisende Schwierigkeit für die gesunde Entwickelung der lutherischen Kirche in Amerika bereitete in dieser Beriode besonders die Sprachenfrage mit den daraus sich ergebenden Konslikten. Um schnellsten und verhältnismäßig leichtesten vollzog sich der Ubergang aus dem Deutschen ins Englische innerhalb der New-Porker Spnode. Hier sinden wir schon am Ende des 18. und Ansang des 19. Jahrhunderts englische Gesangbücher, Katechismen und Agenden. Im Jahre 1807 wurde das Englische die offizielle So Sprache des Ministeriums und blied es die 1866, als, bei Gründung des Generaltonzils,

bas englische Element ausschied und die Deutschen and Ruber tamen. In Bennsplvanien, wo das beutsche Clement viel ftarter war, und eine Zeit lang felbst politische Bedeutung hatte, wurde mit viel größerer Zähigkeit um seine Erhaltung gestritten. In Philadelphia führte der Sprachenkampf wiederholt zum Riß in der alten Muttergemeinde. Anfangs des 19. Jahrhunderts forderten hervorragende Glieder der St. Nichaelis- und Zions- 5 Gemeinde, unter Führung des Generals Peter Mühlenberg, der ein Sohn des Patriarchen Heichirich Welchior M. und Prässent der Deutschen Gesellschaft war, die Anstellung eines britten Pastors an der Gemeinde, der dann in englischer Sprache fungieren sollte. Die Sache kam vor das Ministerium, das a. 1805 in Germantown beschlog, daß es für immer ein deutschredendes Ministerium bleiben solle, und jeden Vorschlag verbot, der 10 ben Gebrauch einer anderen Sprache als der beutschen bei ben Spnobalverhandlungen fordern wurde. Schon 1792 hatte ja das Ministerium seinen seitherigen offiziellen Titel, "Das Evangelisch-Lutherische Ministerium in Nordamerita" babin abgeändert, bas es "Das Evangelisch-Lutherische Ministerium in Nordamerika" dahin abgeändert, das es heißen sollte "Das Deutsche Evangelisch-Lutherische Ministerium von Kennsplvanien und benachbarten Staaten". Erst a. 1882 wurde das "Deutsche" wieder gestrichen. Die 15 Bildung englischer Gemeinden wurde empsohlen. Dieselben sollten zur Spinode zusgelassen werden, wenn sie die Konstitution annehmen würden. Diese führte denn zur Gründung der ersten rein englischen Gemeinde, St. Johns, in Philadelphia, a. 1806, die eine große Kirche, ganz im Stil und in den Dimensionen der deutschen Jionskirche erbaute. Zehn Jahre später brach der Streit von neuem und viel heftiger aus, so daß 20 das weltliche Gericht sich dreinlegen mußte. Das Resultat war eine zweite englische Gemeinden, St. Matthews, in Philadelphia, Der scharfe Konsslitt, unter dem diese Gemeinden in Leben traten sibrte ann natürlisch dahin daß sie der alten Mutterspunde, und mehr ins Leben traten, führte ganz natürlich bahin, baß sie ber alten Mutterspnode, und, mehr ober weniger, bem Geist ber lutherischen Kirche überhaupt auf lange hinaus entfrembet wurden, und daß das englische Luthertum in Philadelphia sich nur langsam und unter 25 großen Schwierigkeiten entwickeln konnte. In den Landstädten Bennsplvaniens, wie Lancaster, Reading, Caston, Allentown u. a. vollzog sich der Übergang aus einer Sprache in die andere in friedlicherer Weise. Die ursprünglich rein deutschen Gemeinden wurden unächst deutsch-englisch, mit zwei Pastoren für beide Sprachen. Nach und nach gewann das Englische die Oberhand, trat in den Vollbesitz des kirchlichen Eigentums ein, und so entließ dann das deutsche Element unter einem friedlichen Abkommen mit solcher sinanzieller Unterstützung, daß die Deutschen wieder ihre eigene Kirche bauen konnten. So kam es, daß in diesen Städten die besten Hamilien der lutherischen Kirche in englischer Sprache erhalten blieben, während sie sich in Philadelphia wielsch an andere Denominationen verloren haben. Das Nationals und Sprachzesche Vollschlieben die ben Deutschen in 85 jener Beriode vielfach ftarter als das firchlich-lutherische Bewußtsein. Sie fühlten sich ben beutschen Reformierten näher, als den englischen Lutheranern. Drang doch der ehrwürdige Friedr. Christian Schäffer von New-Port in einem Schreiben an die pennspl= vanische Synode a. 1819 barauf, daß "wie Lutheraner und Reformierte in Deutschland in Einer evangelischen Kirche vereinigt seien, so auch die rechten Deutschen in Amerika in 40 bieser Hinsicht dem Beispiel der Deutschen in Deutschland folgen sollten."

IV. Gründung der Generalspnode und ihre Entwickelung bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Bei dem starken Eindringen des Nationalismus und bei der Neigung der noch vorhandenen positiven Elemente sich mit den anderen edangelischen Denominationen zusammenzuschließen, drohte der lutherischen Kirche die Gesahr, ihren 26 bistorischen Jusammenhang mit den Vätern und ihre besondere Eigenart zu verlieren und von dem sie umgebenden reformierten Christentum verschlungen zu werden. In dieser kritischen Periode wurden nun die ersten Schritte zur Gründung einer lutherischen Generalspnode gethan. Die Absicht war dabei gewiß im wesenklichen eine konservative. Es galt, der drohenden Zersahrenheit und Zersehung Einhalt zu thun, die zerstreuten Glieder der 50 lutherischen Kirche setter zusammenzuschließen, und ihr in diesem Abendlande eine settellung zu sichern. Die Mutterspnode von Pennsplvanien ergriff die Initiative bei diesem Unternehmen. Aus ihrer Versammlung zu Harrisdurg, a. 1818 wurde offiziell der Wunsch ausgesprochen, es möchten die evangelischslutherischen Synoden in den Vereinigten Staaten in eine engere Verbindung miteinander gebracht werden. Eine Einladung er= 55 ging an die anderen Synoden (New-Yort und Nordcarolina) die Versammlung der pennsplvanischen Synode in Baltimore zu beschießen, wo der "Planentwurf" für eine solche Vereinigung durchberaten wurde. Im Oktober 1820 kam es in Hagerstown, Ba, zu einer Organisation, wobei Pennsplvania, New-York, Nordcarolina und Maryland-Virginia bertreten waren. Ein Jahr darauf wurde die erste ordentliche Kondention der Generals

synobe in Frederik, Maryland, gehalten. Nur drei Synoben, Bennsylvania, Nordcarolina, Maryland-Birginia waren vertreten. New-York sandte dis a. 1837 keine Delegaten. Ohio, das sich seit a. 1818 als Synobe konstituiert hatte, hielt sich serne. Tennessee (konstituiert a. 1820), opponierte aus heftigste, weil es an der rechten Bekenntnisgrundlage fehle. Schon a. 1823 zog sich auch die Pennsylvania-Synode wieder von der Generalsynode zurück, nicht um irgend welcher Brinzip- oder Bekenntnisfragen willen, sondern weil einige Landgemeinden, ausgestachelt durch einen Schulmeister, in der Generalsynode ein gefährliches Gewebe hierarchischer Nänke zur Knebelung der Gemeinden witterten. Die mit diesem Rückzug der Muttersynode nicht einverstandenen Glieder derselben gründeten vund siedem Rückzug der Muttersynode nicht einverstandenen Glieder derselben gründeten und so waren Nordcarolina, Maryland-Birginia und Beschennsylvanien acht Jahre lang die einzigen, verhältnismäßig kleinen Synoden, welche die Generalsynode ausmachten. Im Jahre 1831 schloß sich die Hartwicksprode an, ein Kind des New-Yorker Ministeriums, vier Jahre später Südcarolina, und a. 1837 kam New-York wieder zurück. Immer aber bildeten die Glieder der Generalsynode nur eine Minorität der Lutheraner in Amerika, und lange Zeit war die Muttersynode allein bedeutend stärker als die ganze

In der Generalspnode, die mit tapferem Mute die ersten Schritte zur einheitlichen Organisserung des Nisstones und Exziehungswertes für die lutherische Kirche in Nord20 amerika gethan, lassen sich die von Ansang an zwei antagonistische Strömungen erkennen, die zumächst, wie unter einem stillschweigenden Kompromiß, friedlich nebeneinander bergeben, schließlich aber notgedrungen sich gegeneinander wenden und in heißem Rampfe um die Oderherrschaft ringen. Auf der einen Seite ist ein konservatiose Element, das, wenn auch sehr schweiner und zurückhaltend, nicht bloß den Ramen, sondern den Geist und 25 Glauben der lutherischen Kirche zu wahren sucht, das die Fühlung mit dem Lutherischen Seiste steht das "Amerikanische Lutherischen Seiste seine Judieren Seiste sieht das "Amerikanische Lutherischen Seist der und gar von purikanischen Geist verloren hat und, soweit es positiv dristlich sein will, ganz und gar von purikanischen und methodistlichen Einstellsen durchdrungen ist. In den ersten 25 Zahren der Generalspnode von diese Element entschieden das herrschende. In der ursprünglichen Sokonstitution wurde das Bekenntnis ganz und gar ignoriert. Wohl aber bestimmte die Generalspnode, dei Gründbung ihres theologischen Seminars zu Gettysburg, daß da "in englischer und deutsche Sprache die Fundamentallehren der heiligen Schrift, wie sie in der Augsdurzischen Konsessung erklären: "Ich glaube, daß die Augsdurzische Konsessung der Konsessung der Karenschlung erklären: "Ich glaube, daß die Augsdurzische Konsessung der Konsessung der Karenschlung erklären: "Ich glaube, daß die Augsdurzische Konsessung der Konsessung der Karenschlung erklären: "Ich glaube, daß der der eine Konsessung der Konsessung der karenschlung er kanz ausgenprochen "Menn der Konsessung der Konsessung der Karenschlung er kanz der der kanz d

Während so innerhalb der Generalspnode selbst das unlutherische unionistisch gesinnte 55 Element die Oberhand hatte, war in der pennsylvanischen Synode in den Jahren ihrer Trennung die Richtung allmählich mehr und mehr konservativ und firchlich geworden. Dabei blieb aber das Berhältnis zur Generalspnode immer ein freundliches und wohlswollendes. Im Jahren 1842 wurde die Liturgie der Pennsylvaniasynode von der Generalspnode zum Gebrauch sür ihre deutschen Gemeinden und als Vorlage sür ihre englische Gestitutgie angenommen. Die Muttersynode ihrerseits beteiligte sich an den Haupterziehungss anstalten der Generalsynode, dem Pennsylvaniacollege und dem theologischen Seminar zu Gettysburg. So bahnte sich der Weg zu einer Wiedervereinigung, und a. 1853 nahm das Pennsylvaniaministerium durch Beschlüß von 52 gegen 28 Stimmen die frühere Verdinsdung mit der Generalsynode wieder auf, in der Hossinung, auch andere konservative Synoden, wie Ohio, Tennessee, und selbst Missouri zum Beitritt bewegen zu können, und damit dem konservativen Luthertum in der Generalsynode auszuhelsen. Der Wiedereintritt geschah übrigens mit dem Vorbehalt: "Wenn zu irgend einer Zeit die Generalsynode als Bedingung der Aufnahme oder der fortgesetzten Gliedsschaft etwas verlangen würde, was dem alten längst setzgestelten Glauben der evangelischslutherischen Kirche zuwider wäre, dann sollten die Delegaten der pennsylvanischen Synode gegen solche Maßnahme protes 10 stieren, sich von der Versammlung zurücksieden und an ihre Synode berichten."

stieren, sich von der Verkantellichen gurückziehen und an ihre Synode berichten."
Obwohl nun dieser Wiederanschluß der alten Mutterspnode allerseits mit Freuden begrüßt wurde, so konnten sich doch die radikalen unionistischen Elemente in der Generalspnode nicht verhehlen, daß dadurch die längst drohende Arisis beschleunigt und sie klost früher oder später zu bestimmte Stellungnahme gezwungen werden würden. Die Kon- 15 verteilt des fin and werden werden werden werden ver fin konden und kings servativen hatten ben großen Vorteil, daß sie genau wußten, wo sie standen und was sie wollten; das historische Bekenntnis der lutherischen Kirche war ihr Panier, um das sie sich scharten. Bei den "Amerikanischen Lutheranern" (Neu-Magregel-Leuten) war alles verschwommen und unklar. Sie fühlten je mehr und mehr, daß fie eines Programms, einer offenen Erklärung bedurften, das ben eigentlichen Standpunkt des amerikanischen 20 Luthertums in unzweideutiger Weise zum Ausbruck bringen follte. Das war ber Zweck ber von Dr. S. S. Schmucker verfaßten sogenannten "Definite Platform", die im September 1855 als anonymes Pamphlet an die Glieber der Generalsynode versandt wurde. Diese "Amerikanische Recension der Augsburgischen Konsession" behauptete, "im Einklang mit den Grundsätzen und der Lehrstellung der Generalspnode" zu stehen. Sie 25 sollte besonders den westlichen Generalspnodalen zum Hasse und zur Stärkung dienem gegenüber den deutschen Synodalgemeinschaft zugelassen werden, der nicht auf dem Standpunkt der "Definite Platform" stehe, die ohne Beränderung in Bausch und dem Standpunkt der "Definite Platform" stehe, die ohne Beränderung in Bausch und Bogen anzunehmen sei! Damit war denn endlich die Maske abgeworsen und das amerikanische so bestehen werden, der nicht auf dem Luthertum hatte sich in erklärten Gegensatz gegen bas alte lutherische Bekenntnis gestellt. In dieser Bariata find die sieben Artikel über Migbräuche sämtlich gestrichen. Bon den 21 Lehrartiteln sind zwölf mehr oder weniger verändert, davon besonders die Artifel von der Taufe und vom heiligen Abendmahl. Der Erfolg des Manifests war freilich nicht, was die Urbeber erwartet hatten. Nur vereinzelte Stimmen sprachen sich dafür aus. Bon 35 allen Seiten tamen energische Proteste und Erwiderungen, die beste von Dr. 28. 3. Mann, in seinem "Plea for the Augsburg Confession". Gelbst ben Bleichgiltigen und Salben erschien dieser Angriff auf die ehrwürdige Augustana als eine Art Sakrilegium, womit sie nichts zu thun haben wollten. Indes dauerte trot der tiefgehenden Erregung die Periode des bewassneten Friedens vorerst noch ununterbrochen weiter. Beide Seiten 40 scheuten einen offenen Konflitt in den Versammlungen der Generalspnode. Der erfte Riß geschab nicht aus konfessionellen ober theologischen Ursachen, sondern infolge des Kriegs zwischen den Nord- und Gubstaaten, als funf subliche Synoben, erbittert über die scharfen Beschlüffe ber Generalspnode in Lancaster, a. 1862 ihren Austritt erklärten, und a. 1863 bie "Generalspnode der evangelisch-lutherischen Kirche in den konfoderierten Staaten von 45 Amerika" grundeten.

Der zweite Bruch, der viel tiefer ging, weil er das Bekenntnis betraf, datiert von der Versammlung in Nork, Pa., 1864. Da meldete sich die sogenannte Franceanspnode, im Staate New-York, die von der Hartwickspnode abgebröckelt war, zur Aufnahme in die Generalspnode. Sie hatte niemals die Augsburgische Konfession angenommen und so war sogar von einem weltlichen Gerichtshof nach ihren eigenen Aussagen für sabellianisch und pelagianisch erklärt worden. Trosdem wurde sie mit 97 gegen 40 Stimmen in die Generalspnode ausgenommen. Die pennsylvanische Delegation protestierte und zog sich zurück. An ihren Protest schlossen sich andere Delegaten an, aus den Synoden von Pittsburg, Ostpennsylvania, New-York, Maryland, Ohio, Indiana, Illinois, Nord-Illinois und 55 Jowa (engl.). Unter dem tiesen Eindruck des drohenden Risses suche man in elster Stunde noch einzulenken und faßte Beschlässe der Generalspnode wurde dahin amendiert, daß sie besagte, "das Wort Gottes, wie es in den kanonischen Schriften des alten und neuen Testaments enthalten ist, als die einzige unsehlbare Regel des Glaubens und Lebens so

und die Augsburgische Konfession als korrette Darstellung ber Fundamentallehren bes göttlichen Worts und des auf dieses Wort gegründeten Glaubens unserer Kirche". Dabei blieb freilich eben die Frage, welches die Fundamentallehren seien, eine offene, indem die meisten der "amerikanischen Lutheraner" gerade die Unterscheidungslehren zwischen Luthe-5 ranern und Reformierten nicht als fundamentale betrachteten. Aber die Synode von Bennsplvanien hatte das Vertrauen in die Generalspnode verloren und antwortete mit pennipibanten hatte das Bettrauen in die Generalisinde berloten und antidottete mit der Gründung ihres theologischen Seminars in Philadelphia, — (C. F. Schäffer, B. J. Mann, C. P. Krauth, C. B. Schäffer, G. F. Krotel, die erste Fakultät; gegenwärtig A. Spaeth, H. S. G. Jacobs, F. Fry, F. F. Spieker) — ein Schritt von der 10 größten Tragweite, der bezeugte, daß man dort fest entschlossen war, zu den Lätern, ihrem Glauben und Bekenntnis, ihrer Theologie und Sprache sich zurückzuwenden. Man fand eine solche Anstalt absolut nötig, "um englisch redenden Studenten der Areologie die reine Lehre der Kirche zu bieten, um alle künstigen Kirchendiener in Einen Geiste auszubilden, um die beiben Sprachen, das Englische und Deutsche, in friedlichem Bu-15 sammenwirken miteinander zu verbinden. Der Gine reine Glaube sollte das Band sein, das um Sprachen und Nationalitäten sich schlänge". Doch betrachtete sich bie pennsylvanische Synobe noch als Glied der Generalsynode und sandte Delegaten zu der nächsten Konvention in Fort Wahne, a. 1866, darunter von leitender Bedeutung Dr. G. F. Krotel, Dr. J. A. Seiß, S. K. Brobst, der Begründer und Herausgeber 20 der "Lutherischen Zeitschrist". Hier führte ein längst geplanter Gewaltstreich des Präfibenten Dr. S. Sprecher die Scheidung herbei. Er weigerte sich deim Aufruf der Spnoden die Beglaubigungsschreiben der pennsplvanischen Delegaten entgegenzunehmen. Es blieb ihnen nichts übrig, als sich zurückzuziehen und an ihr Ministerium zu berichten. Dieses löste nun förmlich seine Berbindung mit der Generalspnode auf, in der Überzeugung, "daß jeder Versuch, die widerstreitenden Elemente in jenem Körper zu vereinigen, hossenungslos, und der Zweck der ursprünglichen Gründung der Generalspnode offenbar verfehlt sei". Zugleich wurde ein der Versieden Gründung der Generalsprade eingelisch-lutherischen Synoben und Gemeinden in den Bereinigten Staaten und Kanada erlaffen, um eine neue Berbindung lutherischer Spnoden zu erzielen, "Einheit im wahren Glauben bes Evanso geliums und in der lautern Lehre und Berwaltung ber heiligen Saframente nach Gottes Wort und dem Bekenntnis der Kirche zu erzielen und zu bewahren, den unserer Kirche eigentumlichen Beift und Kultus ju erhalten, und ihr prattifches Leben nach allen Seiten eigentumitigen Geist und Ruttus zu erzuten, und ihr praitigus veben nach auen Seiten hin zu entwickeln". Darauf trat im Dezember desselben Jahres (1866) die "Konvention zu Reading" zusammen, um über die Grundlage und Bilbung eines bekenntnistreuen zu lutherischen Kirchenkörpers zu beraten. Pennssulage und Bilbung eines bekenntnistreuen zonssin, Michigan, Minnesota, Jowa, Missouri, Kanada und die norwegische Synode waren vertreten. Die Schweben sanden schriftlichen Grus. Mit größter Einmütigkeit wurden die non Charles Norterseld Grauth verkakten Grundartiks des Maubens und waren vertreten. Die Schweben sandten schriftlichen Gruß. Mit größter Ginmutigkeit wurden die von Charles Borterfield Krauth verfaßten "Grundartikel des Glaubens und ber Kirchenversassung" burchberaten und die Gründung bes Generalkonzils ber evangelisch-wo lutherischen Kirche in Nordamerika beschlossen. Der Riß zwischen Generalspnode und Generalkonzil ging tief burch Gemeinden und Synoden hindurch und führte ba und bort ju bitteren Litigationen und zur Gründung von Gegenforpern, wie im Bereich ber Bitteburg= und New=Nortspnode.

Folgende Synoden gehören gegenwärtig zur Generalsynode:

Maryland, gegründet 1820 als Marhland-Virginia-Synode, 99 Paftoren, 120 Gemeinden, 22 306 Glieder.

Weftpennsplvania, gegründet 1825, 104 Pastoren, 146 Gemeinden, 26723 Glieber. Hartwick-Spnobe, im Staat New-York, gegründet 1830, 36 Pastoren, 36 Gemeinden, 5733 Glieber.

o East Dhiv, als englischer Zweig der deutschen Ohiv-Synode, 1836 gegründet, seit 1858 Cast-Dhiv-Synode genannt, nahm die Definite Platsorm an; 45 Pastoren, 68 Gemeinden, 7200 Glieder.

Francean, von vier Pastoren der westlichen Konferenz der Hartwickschnobe 1837 gegründet, 21 Bastoren, 29 Gemeinden, 2031 Glieder.

Mileghany (Bennsylvania), gegründet 1842, 71 Paftoren, 151 Gemeinden, 15580

Eaft Pennfylvania, gegründet 1842 von neun Paftoren, die sich von der Pennsylvania-Synode zuruckzogen, weil sie sich mehr in Sympathie mit dem amerikanischen Luthertum fühlten. 116 Pastoren, 122 Gemeinden, 24 750 Glieder.

Miami (Dhio) gegründet 1844, 43 Paftoren, 54 Gemeinden, 6448 Glieder.

Wittenberg (Ohio), gegründet 1847, 54 Bastoren, 79 Gemeinden, 9785 Glieder. Olive Branch (Delzweig-Synobe, in Indiana), gegründet 1848, 37 Baftoren, 45 Gemeinden, 4866 Glieder.

Nord-Jilinois, gegründet 1851, 41 Paftoren, 41 Gemeinden, 3756 Blieber.

Central=Pennsylvania, gegründet 1853, von Gliedern der Synode von West= 5 pennsylvanien, 40 Pastoren, 87 Gemeinden, 9540 Glieder.
Nordindiana, gegründet 1855, 43 Pastoren, 73 Gemeinden, 4536 Glieder.
Jowa (engl.), gegründet 1855, 24 Pastoren, 24 Gemeinden, 2068 Glieder.
Pittsburg=Synode, gegründet 1866 von elf Pastoren der alten Pittsburg=Synode, die sich dem Generalkonzil nicht anschließen wollten. 76 Pastoren, 106 Gemeinden, 10 12 432 Glieber.

Central= und Süd=Jlinois, gegründet 1897 durch Bereinigung der Synoden von Central-Jllinois (seit 1846) und Süd-Jllinois (seit 1846), 33 Pastoren, 46 Gemeinden, 3280 Blieder.

Susquehannah (Bennsplvania), gegründet 1867 von Gliebern ber Synode von 15 Oft-Bennsplvanien, 55 Baftoren, 82 Gemeinden, 12 311 Glieber.

Kansas, gegründet 1868, 54 Pastoren, 45 Gemeinden, 2961 Glieder. New-York und New-Jersey, gegründet 1872 durch Vereinigung der Synoden von New-Jersey (seit 1859) und New-York (seit 1866, bei der Gründung des Generals konzils entstanden), 66 Pastoren, 58 Gemeinden, 10913 Glieder.

Rebrasta, engl., gegründet 1871, 41 Paftoren, 33 Gemeinden, 2447 Glieder. Wartburg Synobe, deutsch, gegründet 1876; von dem Predigerseminar in Breklum, Schleswig, unterstützt; 43 Pastoren, 51 Gemeinden, 6508 Glieder. Kalifornia, gegründet 1891, 18 Pastoren, 11 Gemeinden, 1389 Glieder.

Rodh = Mountain = (Felfengebirge=) Synode, gegründet 1891, 10 Baftoren, 9 Ge= 25 meinben. 505 Blieber.

Nebrasta, beutsch, gegründet 1890, 61 Baftoren, 62 Gemeinden, 4453 Glieber.

Zusammen: 1231 Pastoren, 1578 Gemeinden, 202 531 Kommunikanten. Die Generalsynode besitzt sechs theologische Lehranstalten, Hartvick (New-York), Gettysburg (Pennsplvania), Springfield (Ohio), Selinsgrove (Pennsplvania), Chicago (Illinois) 20 und Atchinson (Kansas, mit 20 Lehrern und 139 Studenten).

Das Diakoniffenmutterhaus zu Baltimore, Marpland, unter ber Leitung von Dr. F. B. Manhardt, steht in Berbindung mit der Generalspnode, und wird von ihr durch einen Berwaltungerat (Board) geleitet.

Die wichtigsten Kirchenblätter im Kreis ber Generalspnobe sind The Lutheran Ob- 35 server, The Lutheran Evangelist und Lutheran World (wöchentlich), Organ ber konservativen Richtung und die Theologische Vierteljahreschrift The Lutheran Quarterly.

V. Das konfessionelle Luthertum im Besten. Etwa ein Bierteljahrhundert, che das Erwachen des konfessionellen Bewußtseins in der Generalspnode jum Bruch und zur Gründung des Generalkonzils führte, begann im Beften burch Ginwanderung bon 40 entschiedenen Lutheranern aus Sachsen, Breugen und Babern die Gründung von bedeutenden, ftreng tonfessionellen, lutherischen Kirchenförpern, die, wenn auch unter sich selbst vielfach in bitterer Fehbe liegend, doch von machtigem Erfolge begleitet waren, und die zahlreiche lutherische Bevölkerung des Westens in feste kirchliche Organisation gebracht haben.

A. Die Miffouris Synode. Im November bes Jahres 1838 machten fich huns berte von ernsten Lutheranern unter ber Führung von Martin Stephan, Baftor an ber böhmischen Gemeinde zu Dresden, auf den Weg nach Amerika. Der trostlose Zustand der heimatlichen Kirche, die Feindschaft gegen das lutherische Bekenntnis, die Kerrschaft des Rationalismus trieben sie, die ein höheres Jdeal von der Kirche Christi hatten, aus 50 der Heimat. Stephan war ein Mann von bedeutender Predigtgabe, von großer Menschenkenntnis, und besonders geschickt, Schwermutige und geistlich Angesochtene burch seinen Zuspruch zu trösten. Obwohl er durch seine Reigung zum Konventikelwesen mit den beimatlichen Behörden schon in Konflitt geraten war, tonnte boch bis dahin nichts gegen seinen sittlichen Charafter bewiesen werden. Seine Anhänger waren ihm unbedingt er= 55 geben. Nicht bloß ihre geistliche Führung, auch ihr irdisches Bermögen legten sie vertrauensvoll in feine Sand. Es war im ganzen eine Schar von etwa 700 Berfonen, darunter mehrere Baftoren, wie D. S. Walther und fein jungerer Bruder C. F. M. Walther, E. G. B. Kehl, ihr Schwager und G. H. Löber. Eines ber Emigrantenschiffe ging auf ber See verloren mit allen an Borb. Die anderen Emigranten landeten im Januar 60

1839 in New-Orleans und licken sich in St. Louis und in Perry County, etwa 110 englische Meilen füblich davon nieder. Ein schrecklicher Schlag war es für die Eingewansberten, daß bald nach der Niederlassung in Amerika Stephan als ein unlauterer Mensch offenbar wurde, der mit der Kreditkasse gewissenlog gewirtschaftet und in groben Fleischess sünden gelebt hatte. Sie sagten sich von ihm los. Run wurde in ihrer tiesen Bekums mernis und geiftlichen Anfechtung der jungere Walther ihr Hauptführer. Er war am 25. Oft. 1811 zu Langenchursdorf in Sachsen als Sohn eines lutherischen Pastors geboren, studierte seit 1829 Theologie in Leipzig und ging da schon durch schwere innere Rämpfe und Anfechtungen, unter benen ihm ein Schreiben von Stephan Licht und Troft brachte. 10 Nach seiner Ordination, a. 1837, bediente er die Gemeinde zu Bräunsdorf in Sachsen. Da gabs für den gewissenhaften Pastor, dem es ein heiliger Ernst mit seinem Amte war, neue Ansechtung. So schloß er sich mit Freuden an die Stephansche Auswanderung an, in der Hosffnung, in der neuen Welt ein besseres Kirchenideal verwirklicht zu sehen. Als nun durch die Katastrophe mit Stephan die sächsischen Emigranten aufst tiesste erschüttert 15 waren und ihnen selbst Zweisel kamen, ob sie überhaupt noch eine christliche Gemeinde und ihre Pastoren rechtmäßige Amtsträger seien, da brachte Walther Licht und Klarheit, Festigkeit und neuen Mut in das zerschlagene Häustein. Er wies nach, daß die Gemeinde, trotz aller Bertrungen, doch eine christliche Gemeinde sei. Gnadenmitteln unter fich habe, und daß fie das volle Recht befite, fich Prediger ju be-20 rufen, benn ber Gemeine ber Gläubigen, nicht aber einem besonderen Stande, gehören alle Rechte und Befugnisse, die der Herr feiner Kirche gegeben. Nach dem Tode seines Bruders Otto Hermann 2B. wurde er beffen Rachfolger an der Gemeinde ju St. Louis. Im Jahre 1844 gründete er das halbmonatliche Blatt "Der Lutheraner", dem elf Jahre sm Jahre 1844 grundete er das haldmonatliche Blatt "Der Lutheraner", dem elf Jahre später die Monatsschrift "Lehre und Wehre" sogte. Dadurch sammelte er einen Kreis von gleichgesinnten Männern wie Sihler, Wyneken u. a. und half mit den Weg bahnen zur Gründung der Spnode von Missouri, die zum erstenmal am 26. April 1847 in Chicago zusammentrat. In demselben Jahre wurde die von W. Löhe in Fort Wahne gegründete Lehranstalt an die Missourispinde übertragen, und das Seminar der sächsischen Gemeinden in Verry co. siedelte nach St. Louis über, wo Walther an die Spitze der Hashing aus den Voller Klarheit und Entschiedenheit stellte sich die Missourie-Spinde von Unsammen auf den Voller Klauhense und Liedenntnisses nach dem Konstordiended von 1580, mit Berwerfung aller Glaubens- und Rirchenmengerei, wie Bedienung gemischter Gemeinden und Teilnahme an Gottesdienst und Sakramentsverwaltung falschgläubiger Gemeinden. Fortgesette Lehrbesprechungen bei Synoden und Konferenzen, ja selbst in 35 den Gemeindebersammlungen, regelmäßige Bisitationen der Gemeinden, treuliche Pflege ber Parochialschulen wirkten zusammen, um die Spnode nicht bloß fest in Einem Geiste zusammenzuhalten, sondern auch nach außen mächtig auszubreiten. Daß nach den von ben sächsischen Emigranten gemachten Erfahrungen die Gemeinderechte besonders betont und alle hochfirchlichen Amtsideen ftreng verpont wurden, läßt sich wohl begreifen. Auch 40 die Synobe sollte den Gemeinden gegenüber nur beratende, nicht beschließende oder bes sehlende Autorität haben. Nur die an Synodalgemeinden stehenden und von ihnen bes vollmächtigten Pastoren haben mit den Gemeindedelegaten Stimmrecht auf den Synodals versammlungen, alle anderen Pastoren und Lehrer haben nur beratende Stimme. Bon vornberein erscheint in dieser Spnodalbildung alles klar, zielbewußt und stramm geordnet. Wie Löhe davon den Eindruck von etwas "Festem und Fertigem" hatte, so konnten sich auch andere diesem Eindruck nicht entziehen. Walthers weise und konsequente Leitung übte eine machtige Anziehungstraft aus, wodurch auch widerstrebende Elemente über-wunden, gewonnen und affimiliert wurden. Schon bei der zweiten Konvention zählte bie Spnobe 55 Baftoren, darunter eine bedeutende Angahl von Mannern, die auf deutschen 50 Universitäten eine tüchtige theologische Bildung empfangen, und die nun in der Hochschule des amerikanischen firchlichen Lebens sich den Berhältnissen trefflich anzupassen lernten und mit großer perfonlicher hingebung und Selbstverleugnung zusammenwirkten. Seutzutage erstreckt sich das Gebiet der Missourispnode vom atlantischen bis zum stillen Deean, und von Kanada bis zum Golf von Meriko. In 13 Distriktspnoden zählt sie über 55 1700 Pastoren, 2215 Gemeinden, gegen 432 000 Kommunikanten. Sie hat zwei theologische Lehranstalten, zu St. Louis (mit 6 Professoren und 195 Studenten) und zu Springfielb (Illinois, das praktische Seminar, mit 5 Professoren und 151 Studenten), und (Bymnafien (Colleges) oder Borbereitungsanstalten zu Fort Wayne (Indiana), Dilwautee (Wisconfin), St. Paul (Minnesota), Konfordia (Missouri), Reperan (New-York), 60 mit Schullehrerseminarien zu Abdison (Jlinois) und Seward (Nebraska). Seit 1888

hat sich aus ihr auch eine englisch-lutherische Synobe von Missouri und anderen Staaten

gebildet, die jest 55 Pastoren, 46 Gemeinden, 5000 Kommunikanten zählt.

B. Die Buffalo-Spnode. Bald nach den sächsischen Emigranten war im Jahre 1839 eine andere Schar deutscher Lutheraner um ihres Glaubens willen nach Amerika ausgewandert. Ihr Führer war Joh. Andreas August Gradau (geb. 1804 in der Nähe 5 von Magdedurg), Pastor der St. Andreas-Kirche zu Ersurt. Wegen seines Widerstandes gegen die preußische Union und die fisigihrung der Agende war er wiederholt mit Gestängtigk bestweit harden. Eine 1000 Alubänam kalender ihm im Sankti 1820 nach Amerika fängnis bestraft worden. Etwa 1000 Anhänger folgten ihm im Herbst 1839 nach Amerita. Sie tamen meistens aus Erfurt, Magdeburg und Umgegend. Die Mehrzahl derfelben ließ fich in Buffalo, New-York, nieder, einige aber wanderten weiter westlich bis 10 nach Wisconsin. Im Jahre 1845 gründete Grabau mit seinen Freunden v. Rohr, Krause und Kindermann die "Spnode der aus Breugen eingewanderten Lutheraner", später Buf-falo-Spnode genannt. Das Martin-Luther-Kollegium in Buffalo war ihre theologische Lehranstalt. Im Unterschied von den sächsischen Lutheranern vertrat Grabau einen sehr hochgespannten Begriff von Kirchenamt und Ordination, wonach die Realität und Wirk- 15 samteit der Gnadenmittel selbst von dem Amt abhängig und der Gemeinde das Recht abgesprochen wurde, den Bann zu verhängen. Selbst in äußerlichen Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung sollte die Verpslichtung zum strikten Gehorsam gegen den Pastor gelten. Kein Bunder, daß Walther und seine Freunde in diesen Anschauungen den hies-rarchischen Geist von Stephan wieder zu erkennen glaubten, dessen Netzen sie soeden ents 20 ronnen waren. So erhob sich denn ein heftiger Kampf zwischen den "Preußen" und den Sachsen" der deutstetzt eines Colloniums a 1866 els Notieren der Rus-"Sachsen", der dazu führte, daß, als Resultat eines Kolloquiums, a. 1866 elf Bastoren der Buf-falo-Synode sich an Missouri anschlossen. Der kummerliche Rest teilte sich noch in zwei Fraktionen, von benen die eine a. 1877 ihr Ende fand. Heute gahlt die Buffalo-Spnobe 26 Paftoren, 36 Gemeinden und 5000 Kommunikanten. Neuerdings hat sie sich dem 25 New-Port-Ministerium etwas genähert, indem mehrere Kolloquien mit friedlichem Berlauf gehalten wurden, und beide Synoden fich gegenseitig als Schwestersynoden, mit Kangel-

und Altargemeinschaft anerkannten.

C. Die Jowa-Synobe. Im Jahre 1841 hatte Friedrich Wyneken, damals Bastor ber lutherischen Gemeinden in und um Fort Wayne (Indiana), einen ergreisenden Aufruf 30 an die Mutterkirche in Deutschland gesandt, worin er um Mitwirkung zur geistlichen Bersforgung der Lutheraner in den westlichen Staaten von Nordamerika bat. Ein Missionsverein in Stade erließ daraufhin einen "Aufruf zur Unterstützung der deutscheprotestan-tischen Kirche". Derselbe kam in Erlangen auf einer Konferenz in 2B. Löhes Hände und machte ben tiefsten Eindruck auf ihn. Im Nördlinger Sonntagsblatt, das von seinem 35 Freund Wucherer herausgegeben wurde, forderte nun auch Löhe zur fräftigen Unterstützung auf. Die Missionsanstalt zu Neuendettelsau wurde gegründet, und die "Kirchlichen Mitteilungen aus und über Nordamerika" hielten das Interesse für die Sache lebendig. Schon im Jahre 1842 kamen Löhes erste Sendlinge, Abam Ernst und Burger herüber und schlossen sich zunächst der Chio-Spnode an. Andere folgten ihnen nach und traten eben- 40 falls ber Ohio- ober ber Michigan-Spnode bei. Aber im Jahre 1845 verließen bie Schüler Löhes mit anderen Gesinnungsgenoffen (Winkler, Selle, A. Schmidt, Sihler u. a.) die Chio-Spnode und gründeten eine theologische Lehranstalt zu Fort Wayne unter der Leitung von Dr. Sihler. Die Gründe zu diesem Schritte waren in erster Linie kirchliche und konfessionelle, weil den betreffenden "die Lauterkeit und Entschiedenheit der Synode 45 in Bezug auf kirchliche Gesinnung und Richtung und auf die bestimmte Verwahrung gegen die falsche Union unserer Zeit zweiselhaft erschien". Die Anstalt zu Fort Wayne wurde 1846 mit 16 Zöglingen eröffnet, die meistens ihre Vorbildung in Neuendettelsau empfangen hatten. So war auch das Grundeigentum und die Gebäulichkeiten hauptssächlich durch die Beiträge aus den Löheschen Kreisen erworden worden. Löhe selbst riet so nun seinen Freunden, mit den sächfischen Lutheranern Fühlung zu suchen, und so machten fich Sibler, Ernst und Lochner auf ben Weg nach St. Louis zu einer Konferenz mit ben Sachsen. Darauf folgten dann weitere Berhandlungen zu Fort Wayne, zu denen Walther und Löber tamen und wobei 24 von Löhes Sendlingen zugegen waren. Daraus erwuchs zunächst die Missouri-Synobe 1847 (s. o.), an die auch die Lehranstalt zu Fort Wayne 55 überging. Bald zeigten sich zwischen Löhe und den Führern der Missouri-Synode Differenzen, besonders in der Lehre von Kirche und Amt. Um den drohenden Bruch zu versmeiden, wurden Wyneken und Walther nach Deutschland gesandt, um mit Löhe, "dem alten, treuesten Freund der lutherischen Kirche Nordamerikas" persönlich zu konserieren. Es wurde aber keine Einigung erzielt. Löhes Anhänger, G. M. Großmann und J. Deins so

börfer griffen zum Wanderstab, um westlich von Mississpie sein amerikanisches Missions: werk weiter zu führen. Sie gründeten mit S. Fritschel und Kandidat M. Schüller am 24. August 1854 in Dubuque die Synode von Jowa. In ihrer Stellung jum Bekenntnis will fie ein streng konfessionelles, aber babei ökumenisches Luthertum vertreten. s Sie nimmt darum die symbolischen Bucher ruchaltslos an, unterscheidet aber zwischen bem, was als direkte Glaubenslehre im Symbol bekannt ist, und dem, was nur beiläufig als exegetisches, geschichtliches und erläuterndes Material in den Bekenntnisschriften sich findet. Zwischen den Spnoden von Missouri und Jowa herrschte von Anfang an heftige theologische Fehde, die durch das Kolloquium von Milwaufee, a. 1867, nicht beigelegt werden 10 konnte. Die Differenzpunkte waren und find noch im wesentlichen die folgenden: 1. In ber Lehre vom Amt. Miffouri halt, daß das geiftliche Brieftertum für ben einzelnen Christen das Amt des Worts involviere, die öffentliche Ausübung des Predigtamtes aber davon abhängig sei, daß die Gemeinde, als Inhaberin des Priestertums und aller kirch= lichen Gewalt, die Besugnis an einen Einzelnen übertrage, die Rechte des geistlichen 1then Sewalt, die Bejugnis an einen Einzelnen übertrage, die Rechte des geistlichen Priestertums im öffentlichen Amt von Gemeinde wegen auszuüben. Jowa unterscheibet zwischen dem geistlichen Priestertum und dem Amte des Worts als einem besonderen Beruf, und hält, daß die spezisisch missourische Übertragungslehre nicht eine Bekenntnislehre der lutherischen Kirche, ja, ihrer Natur nach nicht eine Glaubenslehre sei, und darum, ganz abgesehen von ihrer Richtigkeit, nicht als kirchentrennend angesehen werden durche.

20 Z. In der Stellung zu den Symbolen. Missouri und Jowa sind dari einig, daß alle in den Symbolen vorkommenden Glaubenslehren symbolisch verbindlich sein sollen. Missouri dehret dies Nordiviklistet aus auf alle inzembrie in den Symbolen kick sind Nordiviklistet aus auf alle inzembrie in den Symbolen kick sind Nordiviklistet aus auf alle inzembrie in den Symbolen kick sind Nordiviklistet aus auf alle inzembrie in den Symbolen kick sind Nordiviklistet aus auf alle inzembrie in der Symbolen kick sind Nordiviklistet aus auf alle inzembrie in der Symbolen kick sind Nordiviklistet aus auf alle inzembrie in der Symbolen kick sind Nordiviklistet eine Missouri eine den Symbolen kick sind Nordiviklistet aus auf alle inzembrie in der Symbolen kick sind Nordiviklistet eine Glaubenstehen in der Symbolen kick sind Nordiviklistet eine Glaubenstehen und die kicken der Symbolen kicken der Sy Missouri behnt diese Verbindlichkeit aus auf alle irgendwie in den Symbolen sich findenden Lehren, wenn sie auch nur beiläufig und gelegentlich vorkommen. Jowa beschränkt die Berbindlichkeit auf die ex professo gelehrten Glaubenssätze, während den sie begleitenden 25 theologischen Aussuhrungen und Erörterungen teine verpflichtende Bedeutung zuerkannt wird. 3. Im Puntte der offenen Fragen halt Jowa, daß es solche Stude seien, an denen nicht Glaube und Hoffnung des Chriften hingen, worüber man verschiedener Meinung sein konne, ohne daß badurch die kirchliche und brüderliche Gemeinschaft aufgehoben würde, also nicht firchentrennende Fragen, Theologumena, wie die Übertragungslehre, 30 Lehre vom Antichrift, Bekehrung Jöraels. Den Ausdruck "offene Fragen" selbst war Jowa bereit, als einen misverständlichen fallen zu lassen. Missouri verwarf anfangs entschieden die Ansicht, daß irgend eine in der Schrift enthaltene Lehre in diesem Sinte eine offene Frage bleiben könne, später aber, besonders als in der Missourispnode selbst in Betreff der Lehre vom Wucher Schwierigkeiten entstanden, wurde öffentlich erklärt, "daß 95 man zwischen Glaubenslehren und solchen Schriftlehren, welche dies nicht find, allerdings einen Unterschied zu machen wisse". 4. In Beziehung auf den Antichrift, wie alle eschatologischen Fragen, ist es für Missouri Grundsat, daß alle Weissagungen von Dingen, die dem jungsten Tage vorangehen, erfüllt seien, so auch die Weissagung vom Antichrist, im Bapfttum. Dagegen bekennt Jowa, daß allerdings das ganze Bapfttum antichriftlich 40 sei, daß es aber nicht als Abfall vom lutherischen Bekenntnis verdammt werden solle, wenn jemand die Busammenfassung bes antichriftlichen Wefens noch in einer zukunftig erscheinenden Berson erwarte. 5. Was den Chiliasmus betrifft, so hält Missouri, daß Artikel XVII der Augsdurgischen Konfession alle und jede Art, auch des feinsten Chiliasmus, verwerfe, und erklärt besonders die Annahme einer ersten Auferstehung (Off 20) für einen grundstürzenden Irrtum. Die Jowasynode verwirft jede Lehre vom etwansigen Reiche "wonach das geistliche Reich Christi zu irgend einer Zeit seinen Charakter als geistliches Gnaden= und Kreuz-Reich verlöre, und zu einem äußeren, irdischen, weltzlichen Reiche würde". Die Lehre von einer ersten Auferstehung will Jowa nicht als eine Spundallehre ausstellen sieht aber in ihr keine kirchentennande Keberai. Satte Sch Spnodallehre aufstellen, sieht aber in ihr keine kirchentrennende Regerei. Hatte sich so die Spnode von Jowa in ihrem Kampfe gegen Missouri gegen jede Uberspannung der Grundforderungen zur firchlichen Lehreinheit erklärt, und das "Satis est . . consentire de doctrina Evangelii" bes Artifels VII der Augustana betont, so war es ihr in ihrem Berhältnis zum Generalkonzil barum zu thun, allem Latitubinarismus gegenüber die notwendige Lehreinheit als Grundbedingung der Kirchengemeinschaft zu fordern. Der 55 Aufruf zur Gründung eines allgemeinen Kirchenkörpers auf entschieden konfessioneller Grundlage (1866) war von der Jowa-Synode mit herzlicher Freude begrüßt worden. Sie sandte Delegaten zu der ersten Konvention und stellte dort das Ansuchen, daß das Generalkonzil auch formlich erklären möchte, was nach ihrer Anficht in feinen Grund-artikeln schon enthalten sei, nämlich daß alle Kirchengemeinschaft, am Altar und auf der 60 Kangel, mit Nichtlutheranern verworfen werbe. Da bas Generalkongil ju einer folchen

Erklärung nicht bereit war, schloß sich die Jowa-Spnobe nicht völlig und förmlich an, verharrte aber in freundlicher, zuwartender Stellung, und machte Jahre lang von dem Privilegium Gebrauch, das die Konstitution des Generalkonzils solchen Körpern gewährte, bie mit ihm im Glauben einig find, nämlich die Berfammlungen durch Delegaten mit beratender Stimme zu beschicken. Gewöhnlich waren die Professoren Sigmund und Gott- 5 fried Fritschel die Vertreter. Auch an der liturgischen und hymnologischen Arbeit des Generalkonzils nahm die Jowa-Synode durch tüchtige Männer in der betreffenden Kom-mission bedeutenden Anteil. Sein Kirchenbuch ist in der Jowa-Synode eingeführt. Die Jowa-Spnode erstreckt fich jest über 15 Staaten, und gablt in ihren 7 Distrikten 433 Bastoren, 824 Gemeinden, 74 058 Kommunikanten. Ihre Organe sind das Kirchenblatt 10 der Jowa-Synode (halbmonatlich) und die Kirchliche Zeitschrift (zweimonatlich). Ihr theoslogisches Seminar, das in Dubuque a.1854 gegründet, dann nach St. Sebald (Jowa) und päter nach Mendota (Jllinder wurde, ift seit 1889 wieder in Dubuque (4 Prosente der St. Sebald (Jowa) und pater nach Mendota (Jllinder Came) fessoren, 42 Studenten). Außerdem besitzt sie eine Borbereitungsanstalt in Clinton (Jowa) (Wartburg-College), und ein Schullehrerseminar in Waverly (Jowa). Seit 1896 hat sich ib Lexas-Synode (organisiert 1851, zum Generalkonzil gehörig seit 1868), als Distrikt der Jowa-Synode angeschlossen, mit ihrer Lehranstalt zu Brenham (Texas) (Brenham-College).

D. Die Ohio-Synobe. Im Jahre 1805 kamen zuerst Reiseprediger des Pennsylvaniaministeriums nach Ohio, wo ste zunächst eine Konserenz in Verbindung mit der 20 Muttersynode bildeten. Die Gründung der Synode selbst datiert vom Jahre 1818, der gegenwärtige offizielle Name, Allgemeine Synode von Obio (Joint Synod of Ohio) vom Jahre 1833. In bemselben Jahre wurde ihr a. 1830 zu Canton (Dhio) eröffnetes Seminar nach Columbus verlegt. Unter ben Professoren sind besonders M. Loh und Seminar nach Columbus verlegt. Unter den Professoren sind besonders M. Loh und F. B. Stellhorn hervorragend. Im Jahre 1850 wurde, ebenfalls in Columbus, die 25 Capital University als College der Synode gegründet. Dazu kamen später ein deutsches praktisches Seminar in St. Paul (Minnesota), und ein Schullehrerseminar zu Woodville (Ohio). Obwohl Dr. Sihler und die Löheschen Sendlinge ausgeschieden waren, weil der Bekenntnisstandpunkt der Synode sie nicht befriedigte (s. o.), läßt sich doch seit den vierziger Jahren ein stetiges Erstarken des konsessionellen Bewußtseins in der Ohiosynode erkennen. so Schon 1847 wurden die symbolischen Bücher als Bekenntnisgrundlage der Synode förmlich anerkannt. Wiederholte freie Konsernzen, die zwischen Missouri und Ohio veranstaltet wurden, führten zu einer immer innigeren Annäherung beider Körper. Als im Jahre 1872 die Synodolkonsernzen (s. u.) gegründer wurde schlosk sich die OhiosSynode an trat aber die Synodalkonferenz (f. u.) gegründet wurde, schloß sich die Ohio-Synode an, trat aber 1881 wegen bes Gnabenwahllehrstreites wieder aus. Darauf folgten Schritte zu einer 35 Annäherung zwischen Jowa und Ohio. Im Jahre 1883 wurde durch Professor Gottsfried Fritschel eine informelle Lehrbesprechung zwischen den Professoren der Ohios und der Jowa-Spnode zu stande gebracht. Darauf folgte 1893 ein offizielles Kolloquium zu Michigan City. Die dabei verhandelten Thesen, die die Grundlage zu gegenseitiger Ans ertennung mit Kangel- und Altargemeinschaft bilben follten, haben aber auf beiben Seiten 40 nicht völlige Befriedigung gegeben. Die Organe der Ohio-Synode sind die Lutherische Kirchenzeitung, Lutheran Standard, Theologische Zeitblätter und Columbus Magazine. Die Synode zählt in 10 Distrikten 457 Pastoren, 604 Gemeinden, 77362 Kommunikanten.

E. Die Synobalkonfereng. Um bas tonfessionelle Luthertum bes Westens ju 45 einem allgemeinen Körper zu vereinigen, wurde 1872 von den Synoden von Missouri, einem allgemeinen Körper zu vereinigen, wurde 1872 von den Synoden von Missouri, Ohio, Wisconsin, Minnesota, Ilinois und der norwegischen Synode die evangelisch-lutherische Synodalkonferenz von Nordamerika gegründet. Ihre Bekenntnisgrundlage ist die Konkordia vom Jahre 1580. Dr. C. F. W. Walther war der erste Präsident und Prof. W. F. Lehmann (Ohio) Vicepräsident. Bis 1879 versammelte sie sich alljährlich, so seitdem nur alle zwei Jahre. Bei ihren Konventionen bilden eingehende Lehrbesprechungen den Hauptgegenstand der Beratung. Sin ausgedehntes Missonswerk unter der Negerbevölkerung der Bereinigten Staaten, mit Stationen in Lousiana, Illinois, Nordcarolina und Virginia wird von ihr betrieben. Die Synodalkonferenz zählt nach der heutigen Statistik 2129 Pastoren, 2772 Gemeinden, 599 951 Kommunikanten in 5 Synoden. 55 Außer den schon besprochenen Synoden von Missouri und Ohio sind noch solgende zu erwähnen erwähnen.

Die Wisconfin=Synobe. Sie wurde gegründet 1849 von J. Mühlhäuser, früher Paftor in Rochester, New-Port, und von 1848 bis 1868 in Milwautee. Die Missionsanstalten zu Barmen und Berlin versorgten die junge Spnobe mit einem Nachwuchs von 60 Bastoren. Seit 1861 trat Pastor J. Bading an die Spitze. Eine Lehranstalt wurde in Watertown eröffnet von Dr. E. F. Moldehnke (später Pastor der St. Petri-Gemeinde in New-Nork). Ihm folgte 1866 Pastor Adolf Hönnede. Die Wisconsin-Synode schloß sich zunächst an das Generalkonzil an, zog sich aber 1872 zurück, näherte sich der Missouris Synode und trat in die Synodalkonserenz ein. Im Jahre 1878 gründete die Synode ihr eigenes theologisches Seminar in Milwaukee; die Anstalt zu Watertown ist nun ihr College. Der gegenwärtige Bestand der Wisconsin-Synode ist 214 Pastoren, 378 Gemeinden, 140 268 Kommunikanten.

Die Minnesota-Synobe. Sie war die Frucht der eifrigen Missionsarbeit von 10 Bater C. F. Heper (1793—1873, geb. zu Helmstedt, später Missionar in Indien, Kaplan des theologischen Seminars zu Philadelphia). Gegründet wurde die Synobe 1860 zu West-St. Paul. Ihre Arbeitskräfte bezog sie aus dem Basler Missionspaus, der Berliner Missionsgesellschaft und aus der Wissconsin-Synode. Ihr Lehrstandpunkt war ansangs der der Generalspnode; 1867 trat sie dem Generalsonzil dei, verließ das 15 selbe aber 1871, unter der Führung von Pastor J. H. Sieter, und schloß sich der Spinodalkonsernz an. Sie zählt gegenwärtig 61 Pastoren, 117 Gemeinden, 20000 Kommunisanten.

Die Michigan: Synobe. Im Jahr 1833 begann Pastor F. Schmid eine Mission unter ben Indianern in der Nähe von Ann Arbor, Michigan. Nach und nach sammelte er eine Anzahl von Pastoren um sich, meist aus Basel, die unter den deutschen Einwanderern des Staates Michigan arbeiteten. Daraus bildete sich im Jahr 1860 die Synode von Michigan, die sich bei Gründung des Generalkonzils demselben anschloß, aber 1887 austrat und sich mit der Synodalkonferenz verband. Pastor S. Klingmann war dabei ein Führer seiner Synode.

Die Shnobe bes Nordwestens. Im Jahre 1892 schlossen sich beie bein besprochenen Spnoben von Wisconsin, Minnesota und Michigan zusammen, genannt die Spnobe des Nordwestens. Das theologische Seminar zu Milwaukee ist allen drei gemeinsam. Das College in Neu-Ulm sollte als Schullehrerseminar und die Anstalt in Saginaw als Vorbereistungsanstalt für das College in Watertown dienen. Damit war aber die Mehrzahl der alten Michigan-Synode nicht zufrieden und erklärte 1896 ihren Austritt aus der Spnodalkonsernz, während eine Minorität von 14 Pastoren, 16 Gemeinden, 4080 Kommunikanten der Synodalkonsernz treu blieb. Die alte Michigan-Synode steht nun ohne Verbindung mit einem allgemeinen Körper. Sie zählt 33 Pastoren, 48 Gemeinden, 35 5364 Kommunikanten.

Einen viel ernsteren Riß gab es in der Synodalkonferenz durch den heftigen Streit über die Lehre von der Gnadenwahl. Schon anfangs der siedziger Jahre hatte Professor Gottsried Fritschel darauf ausmerksam gemacht, daß Missouri (im Synodalbericht von 1868) den alten lutherischen Dogmatikern, die eine Erwählung intuitu sidei lehrten, als Belagianern und Synergisten den Krieg erkläre, und dagegen einen schlechthin unbedingten, unter allen Umständen sich durchsehnen partikularen Ratschluß Gottes zur Seligkeit einer bestimmten Anzahl von Menschen lehre. Professor Asperdim, an dem Seminar der zur Synodalkonferenz gehörigen norwegischen Synode, warnte 1878 vor der "Reigung zu einer gewissen dogmatischen Misbildung, indem man den Glauben als ein Moment der Erwählung ausschließe". Er wurde genötigt, seine Professur niederzulegen und aus der Synode zu scheiden. Nun trat aber besonders Professor K. M. Schmidt, sonst einer der eifrigsten Vorkämpser Missouris in seinem Blatt "Altes und Neues" gegen die von Prossessor durch seine Sortämpser Missouris in seinem Blatt "Utes und Neues" gegen die von Prossessor dur seine Seite. Ein fünstägiges Kolloquium mit Walther, in Milwausee, blieb resultatlos, und 1881 beschloß die Ohio-Synode ihren Austritt aus der Synodalkonferenz. In der norwegischen Synode, zu der Professor Mitte zu vermeiden, trat 1884 auch die norwegische Synode aus der Synodalkonferenz aus.

VI. Die Sfandinavischen Lutheraner. A. Die Schweben. Augustanasschnobe. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts begann die neue schwedische Einwanderung in Nordamerika. Pastor Lars P. Esdjörn (geb. 1808) organisierte die ersten schwedischen Gemeinden in Andover, Galesdurg und Molines (Ilinois), und Neu-Schweden (Jova). In Gemeinschaft mit zwei norwegischen Pastoren schloß er sich 1851 der neu gegründeten Synode von Nordillinois und damit der Generalsynode an. Tüchtige Pass storen wurden von Schweden herübergerusen, wie T. N. Hasselquist (später Veressor

theologischen Seminar der Augustana-Spnode), Erla Carlson, Jonas Swensson, und junge Schweden, wie E. Norelius, zum Predigtamt ordiniert. Drei Konferenzen, Chicagos, Mississippis und Minnesota-Konferenz wurden gebildet. Im Jahre 1860 zogen sich die Standinavier von der Generalspnode zurück und organisserten am 5. Juni zu Clinton (Wisconsin), die standinavische evangelisch-lutherische Augustana-Spnode von Nordamerika, 5 darunter 11 Pastoren und 36 Gemeinden schwedischer, und 8 Pastoren mit 13 Gemeinden norwegischer Nationalität. Der Schwede Hasselfequist wurde zum Präsidenten, der Norweger D. J. Hattelstadt zum Sekretär erwählt. Das theologische Seminar wurde nach Parton (Allinois) verlegt, mit Dr. Hasselfquist als leitendem Prosesson. Im Jahre 1870 trennten sich die Schweden und Nortweger in friedlicher Weise. Bei der Gründung des 10 Generalkonzils schloß sich die Augustana-Spnode demselden an und hat in seiner Geschichte eine hervorragende Stellung eingenommen, ihm auch schon zweimal den Präsischenten gegeben. In den siedziger Jahren hatte die Augustana-Spnode besoders gegen die Baldenströmianer (Mission Friends) zu kämpsen. Die Lehranstalt wurde nach Rock Island (Junois) verlegt und dort am Mississippi großartige Gedäude für das College 15 und theologische Seminar ausgeführt. Tüchtige Rorbildungsanstalten sind das Gustanus-Adolphus-College zu St. Veter (Minnesota), Bethanh-College in Lindsdorg (Kansas), und die lutherische Akademie zu Bahdoo, Nedraska. Die Augustana-Spnode ist heutzutage in Wahrheit eine schwedische Generalspnode von Nordamerika, denn ihr Gediet ersstreckt sich über die ganze Union von Meer zu Meer. Mit glühendem Eiser und tresse sieder Organisation wird das Vert der einheimischen Mission und der Jugenderziehung betrieben. Nach der gegentwärtigen Statistist gehören zur Augustana-Spnode ist heutzutagustan Book Concern, besinder sieden Rock Verdenschen Diekonissen, unter Pastor E. Hogelström in Omada; dazu kommen noch sechs Waisenhandlung, unter

B. Die norwegischen Lutheraner. Eine kleine Kolonie norwegischer Einwansberer ließ sich 1825 in Rochester, New-York, nieder und zog dann 1834 weiter westlich nach Ilinois. Andere folgten ihnen nach Wisconsin, Jowa und Missouri. Ihr erster Pastor war Claus Lauriz Claussen (1820—1892), der 1843 einwanderte und von einem 30 Pastor der Bussales Synode ordiniert wurde. Bon 1844—1850 arbeitete Pastor J. W. C. Dietrichsen (1815—1882) in Wisconsin und kehrte dann nach Norwegen zurück. Der

erfte Versuch zu einer firchlichen Organisation war

1. Die evangelisch-lutherische Kirche von Nordamerika (Hauge-Synode), gegründet 1846 besonders durch den Einfluß von Elling Eielsen (1804—1883), ur so sprünglich Laienprediger und Anhänger Hauges, also pietistischer Richtung. Man hatte es ganz besonders auf die Sammlung der Erweckten abgesehen. Bei dem vorherrschenden Subjektivismus traten bald verschiedene Spaltungen ein, wie 1856 unter P. A. Rasmussen. Im Jahr 1876 kam es zu einer Neorganisation unter dem Namen "Die normwegische evangelisch-lutherische Hauge-Synode", von der sich aber Eielsen mit 40 wenigen Anhängern fernhickt. Sie zählt 95 Pastoren, 212 Gemeinden, 12540 Kommunikanten.

2. Die norwegisch-evangelisch-lutherische Synobe von Nordamerika. Sie wurde gegründet 1853 von mehr konservativ-kirchlichen Elementen, unter der Führung von C. L. Claussen, A. C. Preus, H. Preus, U. B. Koren, J. A. Ottesen, 16 Laur. Larsen. Diese Organisation stand von Ansang an in Sympathie mit der Missouris Synode, und war an dem theologischen Seminar zu St. Louis durch einen eigenen Prossesso, und war an dem theologischen Seminar zu St. Louis durch einen eigenen Prossesso, und war an dem theologischen Seminar zu Schnidt). Später gründete die Synode ihr eigenes theologisches Seminar in Madison (Wisconsin). Wie oben berichtet führte der Gnadenswahlstreit in der Synodalsonstenz zunächst 1884 zum Austritt der norwegischen Synode, so die seit 1872 zu diesem Körper gehört hatte, und dann zu einer Spaltung in der norwegischen Synode seminar zu Northfield gründete, und dann mit seinen Anskängern (etwa 100 Pastoren und 270 Gemeinden) 1887 aus der norwegischen Synode austrat. Die norwegische Synode zählt heute 252 Pastoren, 739 Gemeinden, 66 927 Koms 55 munikanten, mit einem Seminar zu Hamlin, St. Paul (Minnesota), und einem College zu Decorah (Jowa).

3. Die norwegische danische Augustana-Synode. Sie entstand, wie oben, in der Geschichte der schwedischen Augustana-Synode, berichtet wurde, daburch, daß die Norweger aus der ursprünglichen standinavischen Augustana-Synode austraten und sich zu 60

einem neuen Körper mit dem obigen Namen konstituierten. Sie hielt sich eine Zeit lang zu dem Generalkonzil, mit dem Recht der Debatte, ähnlich wie die Jowa-Spnode. Zu

ihr gehörten Baftor Paul Andersen, D. J. Hattelstadt, Die Andrewson.

4. Die norwegisch-dänische Konferenz. Benige Monate nach der Organisas tion der eben genannten Augustana-Spnode trennte sich von ihr eine Anzahl Bastoren unter dem Namen der norwegisch-dänischen Konferenz. Sie hatten ihre theologische Lehranstalt im Augsburgischen Seminar zu Minneapolis (Minnesota), unter den Professoren G. Sverdrup und Sven Oftedahl.

Die Sehnsucht, aus biefer beklagenswerten Zersplitterung herauszukommen und eine 10 feste Bereinigung der norwegischen Lutheraner zu stande zu bringen, führte 1890 zur

Gründung des größten norwegischen Kirchenkörpers in Amerika, genannt

5. Die vereinigte norwegisch-lutherische Kirche in Nordamerika. Die Initiative dazu ging von der antimissourischen Bartei der norwegischen Spnode aus, die es für besser hielt, anstatt zu den vorhandenen vier norwegischen Spnoden eine fünste 15 hinzuzusügen, den ernsten Bersuch zu machen, die getrennten Teile so weit als möglich zu vereinigen. Die Hauge-Spnode, die norwegisch-dänische Konferenz und die Augustana-Spnode wurden eingeladen, Kommissionen anzustellen, die die nötigen Schritte zu einer Bereinigung beraten sollten. Die Hauge-Spnode blieb der Unionsbewegung noch sern, aber die andern dei Körper traten mit Freuden dem Plane bei, der zunächst von den 20 Kommissionen in Cau Clair (Wisconsin), und dann in einer Generalversammlung zu Standinavia durchberaten und im solgenden Jahre 1889 von den Lokalgemeinden und den drei Synoden angenommen wurde. Die Vereinigung wurde am 13. Juni 1890 zu Minneapolis vollzogen und Giernund Hohme war der erste Präsident. Es gehören dazu 361 Pastoren, 1121 Gemeinden und etwa 139000 Kommunikanten.

6. Die norwegisch-lutherische Freikirche. Durch die eben geschilberte Bildung der vereinigten norwegisch-lutherischen Kirche in Amerika sollte das Augsdurgische Seminar zu Minneapolis, das seither der norwegisch-dänischen Konserenz gehört hatte, an die neu gebildete Bereinigung übergehen. Darüber erhoben sich indes dald Schwierigkeiten, da die im Augsdurgischen Seminar vertretenen Anschauungen über die Erfordernisse einer so theologischen Bildung, Predigtamt, Gemeinde und Kirche nicht den Beisall der vereinigten norwegisch-lutherischen Kirche fanden. Diese Differenzen führten zum vollständigen Bruch. Im Jahre 1893 zog die vereinigte Kirche ihre theologische Lehranstalt aus dem Augsburgischen Seminar heraus und gründete eine neue Theologenschule unter Professor M. D. Böckmann. Im solgenden Jahre organisierten dann die Leiter des Augsdurgischen Seminars, Sverdrup und Oftedahl, die norwegisch-lutherische Freikirche auf einer stark kongregationalistischen Basis. Dazu gehören nach dem neuesten Kirchenkalender 112 Pas

ftoren, 300 Gemeinden, 38 000 Kommunitanten.

C. Die Dänischen Lutheraner. Die Dänen kamen nicht in so bedeutender Anzahl in die neue Welt, wie die Schweden und Norweger. Zur geistlichen Versorgung der ausgewanderten dänischen Lutheraner bildete sich a. 1869 die Gesellschaft zur Versbreitung des Evangeliums unter den Dänen in Nordamerika. Dr. Kalkar war besonders bemüht, das Interesse dassür zu wecken. Im Jahre 1870 wurde (s. o.) die Norwegischenüht, das Interesse duck und die Norwegische Dänische Konferenz gegründet, und a. 1872 die "Kirchenmissionsgesellschaft", deren Name später in "Die Dänische Evangelische Lutherische Kirche in Nordamerika" verändert wurde. Dieser Körper wurde mehr und mehr von Gruntvigianismus tingiert. Die bekenntnistreuen Dänen vereinigten sich nun a. 1896 zu Minneapolis und bildeten "Die Vereinigte Dänische Evang.-Luth. Kirche in Amerika", mit einem theologischen Seminar in Blair (Nebraska) und einem College in Elkhorn (Jowa). Sie zählen 88 Kastoren, 150 Gemeinden, 8500 Kommunis fanten.

D. Die Jelander. Die isländische Einwanderung in Nordamerika datiert vom Jahre 1870. Um zweiten August 1874 wurde das tausendschiege Gedächtnis der Koslonisation Islands durch einen ersten isländischen Gottesdienst in Milwaukee gefeiert. Die erste isländische Gemeinde wurde a. 1875 von Paul Thorlacksson gegründet. In den Jahren 1877 und 1878 organissierten die Pastoren Bjernason und Thorlacksson issländische Gemeinden in Winnipeg (Manitoda), im nordwestlichen Kanada. Viele der kanadischen Isländer zogen später nach Nord-Dakotah, wo sie von Thorlacksson bedient wurden. Er starb a. 1882 und drei Jahre darauf wurde die erste isländische Synode unter dem Vorsit von Pastor Bjernason in Winnipeg eröffnet, nachdem zwölf Gemeinso den die Konstitution angenommen hatten. Die Versammlung des Generalkonzils in Chi-

cago, a. 1899, wurde von isländischen Delegaten besucht. Die Spnode zählt 18 Bastoren, 26 Gemeinden, 5559 Kommunikanten.

E. Finnische Lutheraner. Die finnische Sinwanderung in Nordamerika ist ganz neuen Datums. Doch hat sich bereits eine finnische Synode gebildet, a. 1890, die Suomi-Synode, mit einer Lehranstalt zu Hancock (Michigan), die a. 1896 eröffnet wurde. 5

Die Statistik zeigt 11 Baftoren, 46 Gemeinden, 11048 Kommunikanten.

VII. Die Lutherische Kirche im Süben. In Woodstod, Winchester und New-Market (Birginia), in der Gegend von Salisbury und Concord (Nord-Carolina), in Orangeburg, Lexington, Newberry und Charleston (Süd-Carolina), und in den Salzburger Niederlaffungen in Georgia (f. v.) finden wir die ersten kirchlichen Organisationen 10 von Lutheranern im Suben ber Bereinigten Staaten. Bur Beit bes großen Secessions-friegs, a. 1863, organisierte fich bie subliche Generalsynobe (f. o. Generalsynobe) mit ben Spnoben von Virginia, Sübwest-Virginia, Nordcarolina, Südcarolina und Georgia. Das Apostolitum, Nicanum und die Augsburgische Konfession, als Darstellung der Fundamentallehren der heiligen Schrift, bildeten die Bekenntnisgrundlage, mit dem ausdrück- 15 lichen Borbehalt, daß in Betreff mancher Artikel der Augustana volle Freiheit des Privaturteils gewährt sein solle. Es waren dies gerade die Artikel über die Unterscheibungelehren, - alfo im wefentlichen ber Standpunkt ber nörblichen Generalivnobe in ihrer Majorität zu jener Zeit. Allmählich entwickelte sich auch hier ein klareres Bewußtsein und eine schärfere Betonung des lutherischen Bekenntnisses. Im Jahre 1867 wurde 20 beschlossen, daß "keine Bücher von der Generalspnode des Südens approbiert werden sollten, die im Widerspruch mit der Augsdurgischen Konfession stehen, wie "diese von der Kirche in ihren symbolischen Schriften verstanden und verteidigt werde". Auch sollte kein Brofessor an ihren theologischen Lehranstalten angestellt werden, "bessen Lehre nicht in Uebereinstimmung mit dem altehrwürdigen Bekenntnis stünde". Der oben erwähnte Bor- 25 behalt siel mit der Zeit weg. Nachdem a. 1880 die Nordcarolina-Synode an die Generalsprode herangetreten war, um, zum Zweck einer organischen Verbindung mit derselben, genaue Auskunft über ihre Lehrstellung zu erlangen, erklätte sich a. 1882 die Generalsprode bereit, mit andern lutherischen Körpern auf eine organische Vereinigung "auf einer unzweideutig lutherischen Basis" hinzuarbeiten. Co tam es a. 1886 zur Bildung eines 30 neuen Rorpers, genannt Die Bereinigte Synode im Guben (United Synod in the South), bestehend aus ben Synoden der früheren füdlichen Generalsynode, aus andern Spnoben, die sich seit 1863 neu gebildet hatten, und solchen, die nie gur General= spnobe gehört, sondern sich von Anfang an ablehnend gegen dieselbe verhalten hatten. Die Bereinigte Synobe umschließt die Lutheraner in Virginia, Nordcarolina, Georgia, 35 Mississippi, Florida, Ost-Tennessee. Texas gehört nicht dazu, sondern (s. o.) teilweise zur Jowa-Synode, teilweise zu der allein stehenden alten Texas-Synode. Auch giebt es missou-rische Gemeinden in New-Orleans und dem Mississippi entlang. Als Bekenntnisgrund-lage erklärt die Bereinigte Synode die symbolischen Bücher "als wahre und treue Ent-wickelung der in der Augsburgischen Konsession dargestellten Lehren und in voller Harmonie 40 eines und besselben schriftgemäßen Glaubens." Sie gahlt jest acht Synoben mit 215 Pa= storen, 390 Gemeinden, 38 639 Kommunikanten. Ihr theologisches Seminar befindet sich in Mount Pleasant, Charleston (Südcarolina). Folgende Synoden gehören zu ihr:

1. Die Nordcarolina-Synode. Sie wurde a. 1803 in Salisburty (Nordcarolina) gegründet und nahm a. 1820 an der Organisation der alten Generalsynode Anteil. 45 Ihr gehört das Nordcarolina-College, gegründet a. 1858 in Mount Pleasant (Nordcarol.), und die Töchterschule Mount Amöna an demselben Plaz. Sie zählt 38 Pastoren,

60 Gemeinden, 7347 Kommunifanten.

2. Die Tennesses ynobe. Gegründet a. 1820 im ausgesprochenen Gegensatz gegen die herrschende Lagheit in der Lehre und Bekenntnisstellung, namentlich in der das 50 maligen Generalspnode. Die Familie Hat in ihr eine leitende Stellung einges nommen, Paul Henkel (1754—1825) und unter seinen Söhnen besonders Polykarp C. H. und Sokrates H. Sie gaben das Konkordienbuch zuerst in englischer Sprache heraus (Newmarket, Virginia, 1851). Die Tennesses Innesses erpräsentiert das entschies benste konfessionelle Luthertum im Süden, mit 39 Pastoren, 84 Gemeinden, 8148 Kom=55 munikanten. Dazu gehört Lenior-College in History Nordcarol., und Gaston-College, eine höhere Töchterschule in Dallas, Nordcarol.

3. Sübcarolina=Synobe, gegründet a. 1824. Seit 1832 hatte sie in Lexington, Sübcarol., eine theologische Lehranstalt, an der Dr. E. Hazelius und Dr. J. A. Brown wirkten. Sie wurde a. 1872 nach Salem, Birginia, verlegt, wo Dr. S. A. Repaß und so

Dr. T. W. Dosh als Brofessoren angestellt waren. Ihr gehört auch Newberry-College.

Sie gahlt 40 Baftoren, 63 Gemeinden, 8421 Kommunitanten.

4. Lirginia Synobe, gegründet a. 1830. In dem schönen Shenandoah-Thale ließen sich in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts deutsche Lutheraner aus Pennsplsvania nieder, deren erster regelmäßiger Pastor Christian Streit war, der a. 1785 nach Winchester kan. Im Jahr 1820 wurde die Synode von Maryland und Virginia organisiert, und im Jahr 1830 die Synode von Virginia. Zu ihr gehörten zeitweise Männer, die in der Geschichte der lutherischen Kirche Amerikas einen großen Einsluß ausgeübt haben, wie S. S. Schmucker, Charles Porterfield Krauth, J. A. Seiß, J. G. 10 Morris, Beal M. Schmuder u. a. Sie zählt gegenwärtig 31 Paftoren, 71 Gemeinden, 6254 Rommunifanten.

5. Die Synode von Südwestvirginia, gegründet a. 1842. Ihre Grenzen find die Staaten Nordcarolina, Tennessee, Bestvirginia und im Often ber Jamesfluß.

Sie zählt 31 Pastoren, 58 Gemeinden, 4275 Kommunikanten. 6. Die Miffiffippi=Synode, gegründet a. 1855 als eine Miffion der Gudcarolina-Synobe. Gegenwärtiger Stand: 9 Paftoren, 13 Gemeinden, 648 Kommuni-

tanten.

7. Evang.=Luth. Synobe von Georgia und umliegenden Staaten, gegründet 1860. Die Gemeinden in Effingham, Go., und Savannah schlossen sich erst später an. 20 Es ist eine rechte Missionssphode, beren Gebiet sich auch über den Staat Florida erstreckt,

mit 17 Baftoren, 20 Gemeinden, 2357 Kommunikanten.

8. Die Holfton-Son ode in Tennessee. Aus der ursprünglichen Tennessee-Synode wurde a. 1860 biefe Synobe gegründet von Paftoren und Gemeinden in Ofttenneffee und den angrenzenden Counties von Birginia. Ihren Namen hat sie von dem Fluß, 25 der ihr Gebiet durchströmt. Die geographische Lage dieser Gemeinden, die durch das Alleghenygebirge von dem eigentlichen Territorium der Tennessee-Synode getrennt waren, ward der Hauptbeweggrund zur Bildung dieser Shnode. Gie zählt nun 9 Pastoren, 21 Gemeinden, 4189 Rommunifanten.

VIII. Das Generalkonzil. Die erste Konvention des Generalkonzils trat im Movember 1867 in Fort Wahne (Indiana) zusammen. Folgende Shnoben waren vertreten: Das Ministerium von Pennsplvania, das Ministerium von New-York, die englische Distriktssynode von Ohio, die Pittsburg-Synode, Wisconsin, Michigan, die Standinavische Augustana-Synode, Minnesota, Canada, Illinois. Seine Lehrbasis, deren strikt fonsessioneller Charakter von Ansang an von niemand bestritten wurde, besagt: "Nur is solche Gemeinden stehen in wirklicher Gemeinschaft und Einheit mit der evangelisch-zutwerischen Girche und Sind gesteichtig zu ihren Namen berachtiet melder sich austrichtig zu rischen Kirche und sind folgerichtig zu ihrem Namen berechtigt, welche sich aufrichtig zu ben Lehren ber Augsburgschen Konfession bekennen. Sie ist in besonders ausgezeichnetem Sinne bas Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Rirche. Die anderen Bekenntnisschriften aber stehen samt der ungeanderten Augsburgichen Konfession in völliger Übereinstimmung

10 eines und besselben schriftgemäßen Blaubens.

Trot dem guten Grunde, der mit dieser ruchaltslosen Anerkennung des lutherischen Bekenntnisses in seinem geschichtlichen Sinne gelegt war, traten doch schon bei der ersten Konvention zu Fort Wahne große Schwierigkeiten zu Tage, die sich dem Ausbau des Generalkonzils nach dem Blane seiner Gründer in den Weg stellten. Missouri hielt sich ganz und gar zurück. Die allgemeine Synode von Ohio beschickte zwar die erste Konvention durch Delegaten, hatte aber die Konstitution nicht angenommen und legte der Berfammlung die Fragen über die bekannten vier Bunkte vor, Chiliasmus, Altar- und Kanzelgemeinschaft und geheime Gesellschaften, welche seitdem eine fo hervorragende Stellung in den Berhandlungen des Generalkongils einnahmen. Auch die Jowa-Spnode forberte eine 30 besondere Erklärung über drei der oben genannten Punkte und blieb im Borhof des Generalfonzils stehen, als mitberatender Körper, ohne in den Berband völlig einzutreten. Auf ber einen Seite wurde nicht gang mit Unrecht die Behauptung aufgestellt, daß tros der Unnahme der bekenntnistreuen Lehrbasis von seiten des Generalkonzils hinfichtlich der obigen Bunkte da und dort noch unlutherische Lehre und Praxis in seinen Synoden sich sinder. Auf der anderen Seite wurde in völliger Übereinstimmung mit dem Sachverhalt die Erklärung abgegeben, daß "das Generalkonzil als solches nicht bereit sei, die Erklärung der Synode von Jowa als eine notwendige Folge und Anwendung der in den Bekenntnissen enthaltenen Antithesen sich anzueignen".

Es zeigte fich an diesem Bunkte eine tief einschneibende Differenz namentlich zwischen 30 ben öftlichen und westlichen Spnoben, wie fie junachst bas naturliche Resultat ber geschichtlichen Entwickelung war, welche die verschiedenen Teile der Kirche, die nun eine organische Einheit anstrebten, durchlausen hatten. Vor etwa anderthalb hundert Jahren gegründet, hatte die lutherische Kirche des Ostens mehr oder weniger alle die verschiedenen Phasen des kirchlichen Lebens, Leidens und Sterbens durchgemacht, die in diesem Zeitzraum die Kirche und Theologie des deutschen Vaterlandes charafterisserten. Daß dabei bsich nach und nach vieles eingenisset hatte, was mit dem Geist und Bekenntnis der luthezischen Kirche im Widerspruch stand, kann niemand befremden. Dem gegenüber war das neubelebte Verständnis des lutherischen Vekenntnisses und die redliche Umkehr zu demzelben verhältnismäßig jungen Datums. Und es ist nicht zu verwundern, daß nicht überall von Anfang an ein völliger Einblick in alle Konsequenzen einer entschieden luthez 10 rischen Bekenntnisstellung vordanden war. Dagegen waren die meisten lutherischen Synoden des Westens mit ihrer Gründungszeit in viel günstigere Jahre gefallen. Recht aus der Fülle des wiedererstandenen Vekenntnisses heraus, teilweise mit dem Märtyrersinn einer Ecclesia pressa ist dort gebaut worden. Kein Wunder, daß da das ganze Gemeindeleben verhältnismäßig seichter und konsequenter nach den im Vekenntnis nieder= 15 gelegten Grundsähen sich organisieren ließ, und manche Übelstände von vornherein draußen gehalten werden konnten, die anderswo mit hundertjährigen Wurzeln vervachsen waren.

Der Kampf um das Prinzip wahrer Kirchengemeinschaft in seiner Anwendung auf Altar= und Kanzelgemeinschaft bildete Jahre lang die brennende Frage auf den Berssammlungen des Generalkonzils. Bon dem schon in Pittsburg 1868 ausgesprochenen 20 allgemeinen Grundsaße, daß Abendmahlsgemeinschaft Kirchengemeinschaft sei, war man allmählich zu der scharf zugespisten Fassung fortgeschritten, "Lutherische Kanzeln nur für lutherische Pastoren, lutherische Altäre nur für lutherische Kommunikanten", und dies ein "im Worte Gottes und im Bekenntnis der Kirche begründetes Prinzip." Es war dies im wesentlichen ein Kampf für das Eristenzecht des Generalkonzils selbst. War man 25 einmal für den Krundsaß eingetreten, daß die sogenannten Unterscheidungslehren des lutherischen Bekenntnisses als Fundamentallehren zu betrachten seine, und daß man mit denen, die sie verwarfen oder auch nur solche Bedeutung ihnen nicht zuerkannten, keine kirchliche Gemeinschaft mehr haben konnte, wie durfte man denn späterhin daran denken, solche Gemeinschaft mehr haben konnte, wie durfte man denn späterhin daran denken, solche Gemeinschaft mit anderen zu pslegen und zu tolerieren, die in eben diesen Puntten 30 durch ihre Lehre von uns geschieden waren? Es handelte sich hierbei um nichts geringeres, als die Lehrbasis des Generalkonzils selbst, "daß die wahre Einigkeit der christlichen Kirche notwendig Einheit in Lehre und Glauben und in den Sakramenten sein muß."

Ilinois und Michigan aus dem Generalkonzil aus, weil sie mit seinen jeweiligen Er 25 klärungen über die vier Punkte nicht befriedigt waren. Sie schlössen sich der Synodalstonserenz an, wie oben bemerkt. Bebeutsam ist übrigens, daß in dieser Angelegenheit, dei deren Behandlung die Sprach= und Nationalitätendissens, daß in dieser Angelegenheit, dei deren Behandlung die Sprach= und Nationalitätendissens sich ungedürlich geltend zu machen drohte, ein englisch redender Lutheraner, Dr. Charles Portersield Krauth (s. A), der zehn Jahre lang den Vorsis im Generalkonzil führte, der Haubertreter der konse zuch generalkonzils werkörpert, das lutherische Bekenntnis aus europäischem Sprachzgewand in die englische Weltsprache hinüber zu führen und eine ausgesprochen lutherische gewand in die englische Weltsprache hinüber zu führen und eine ausgesprochen lutherische Litteratur, in englischer Sprache zu schaffen, an der es die dahn salt ganz gesehlt hatte. Weltsprache zu schaffen, an der es die dahn salt ganz gesehlt hatte. Weltsprache zu schaffen und der Konvention zu Fort Wahne 1867 war, daß es für die Hertsprache Krichen und deutschen Krichenbüchern Sorge trug, in welchen der Geist der lutherischen Krichen kleichen Krichenbüchern Sorge trug, in welchen der Geist der lutherischen Krichen und beutschen klieden nach ein genz und sogar im Einklang mit dem, was auf dem Gebiet der Lehre und des Bekenntnisses anerskannt worden war: statt hochmütiger Verachtung bessehn kaben, standen ganz und sogar im Einklang mit dem, was auf dem Gebiet der Lehre und des Vetentnisses zurücksehn auf die Grundsormen eines rein lutherischen Kultus und ein liedevolles Sichversenten in die Schönseit und Fülle jener bewährten alten Gottesdienstordnungen. 50 Das in der ersten Blützeit der lutherischen Kirche, in den Agenden des Ie. Jahrhunderts sich sinderen Momiten mit größter Sorgsalt, Umsicht und Tere bearbeitet. Das Resultat ihrer Arbeit ist in den Kirchenbüchern und Sonntagsschulbsüchern (englisch und deutsch) zusammengesat, die getrost dem Besten u

was die lutherische Kirche in der alten oder neuen Welt auf diesem Gebiete je besessen hat, und die in Hinsicht auf die Vollständigkeit und Anordnung des darin gebotenen Materials, der Gottesdienstordnungen, Gebete, Bekenntnisse, Psalmen und Lieder nirgends ihres Gleichen haben. Gerade auf diesem Gebiet hat das harmonische und neidlose Zussammengehen des englischen und deutschen Elements im Generalkonzil schon heute die schönsten und reifsten Früchte getragen. Es waren englische Pastoren, vor allen Dr. B. M. Schmucker, die auf diesem Gebiet vorangingen, zuerst wieder in die Schätze der alten lutherischen Agenden und Gottesdienstordnungen sich vertiesten und edles Gold zu Tage sörderten. In Deutschland nahmen Männer wie Philipp Wackernagel, Friedrich Hommel, 10 Dr. Johannes Zahn den wärmsten Anteil an der Arbeit und unterstützten sie mit Rat und That. Die Hauptarbeiter an dem Werke unter den Deutschen in Amerika waren Dr. A. Späth, Dr. E. F. Moldehnke und Dr. S. Fritschel.

Mit den Lutheranern der alten Heimat hat das Generalkonzil stets Fühlung zu behalten gesucht. Schon auf der zweiten Konvention zu Vittsburg wurde der Beschluß gesaßt, is an die Allgemeine Konferenz lutherischer Prediger in Deutschland einen brüderlichen Gruß zu senden und derselben die herzliche Teilnahme und Zustimmung auszusprechen in ihrem Kampf gegen Unionismus und Indisserentismus und in ihrem Bestreben, die auf dem Grund des lutherischen Bekenntnisses stehenden aufrichtig lutherischen Elemente des alten Baterlandes in wahrer Einheit des Geistes zu sammeln. Im Jahre 1870 wurde Dr. C. B. Krauth als Delegat zu der Konferenz in Leipzig erwählt, konnte aber damals die Reise nicht aussühren. Die Zuschrift, welche im Jahre 1868 vom Generalkonzil an die Allgemeine lutherische Konferenz ergangen war, fand durch den Borsitzer derselben Dr. A.

Harles die herzlichste Erwiderung. "Wir freuen uns der Einigung lutherischer Kirchen und Shnoden Amerikas, wie sie in dem Generalkonzil sich Gestalt zu geben begonnen 25 hat. Wir anerkennen die Einsicht und Umsicht, mit welcher dabei vorgegangen wurde, frühreise Resultate verschmähend, leichtfertige Unionen vermeidend, allenthalben den gewissen Grund klarer Erkenntnis und unzweideutigen Bekenntnisses suchend, damit das Haus seste werde."

Zum Generalkonzil gehören brei theologische Seminare in Philadelphia, Rock Jeland 80 (Schwedisch) und Chicago, mit 15 Professoren und 168 Studenten, acht Colleges mit 155 Professoren, 2196 Studenten, zusammen 12 Synoden mit 1371 Pastoren, 2213 Gemeinden, 386 129 Kommunikanten. Die Synoden im einzelnen sind folgende:

1. Das Ministerium von Pennsplvanien, gegründet 1748, mit 356 Bastoren,

576 Gemeinden, 129 893 Kommunikanten.

- 2. Das Ministerium von New-York, gegründet 1773, mit 177 Pastoren, 143 Gemeinden, 50 000 Kommunikanten, mit Wagner-College in Rochester, New-York.
  - 3. Die Bittsburg=Spnobe, gegründet 1845, mit 133 Bastoren, 177 Gemeinden, 27 066 Kommunifanten, mit Thiel-College in Greenville, Pennsplvania.
- 4. Die Englische Distriktespnobe von Ohio, gegründet 1857, mit 43 Ba40 storen, 76 Gemeinden, 11995 Kommunikanten.
  - 5. Augustana: Synobe (Schwedisch), gegründet 1860 mit 501 Pastoren, 956 Gemeinden, 131 999 Kommunikanten.
  - 6. Canada: Synobe, gegründet 1861 mit 38 Baftoren, 75 Gemeinden, 10023 Kommunitanten.
- 15 7. Chicago=Synobe, gegründet 1871, mit 36 Pastoren, 51 Gemeinden, 4669 Kom=munikanten.
  - 8. Englische Spnobe bes Nordwestens, gegründet 1891, mit 17 Pastoren, 21 Gemeinden, 3034 Kommunikanten.
- 9. Manitoba: Synode, gegründet 1897, mit 15 Paftoren, 60 Gemeinden, 50 6300 Kommunikanten.
  - 10. Pacific=Synobe, gegründet 1901; 13 Baftoren, 16 Gemeinden, 863 Kom= munifanten.
  - 11. Shnode von New-Pork und New-England, gegr. 1902 vom englischen Teil des New-Pork-Ministeriums; 36 Pastoren, 38 Gemeinden, 10 536 Kommunikanten.
- 12. Nova Scotia-Synobe, gegründet 1903 von Gliedern der Pittsburgs Synode: 6 Pastoren, 24 Gemeinden; 2454 Kommunikanten.
- Die Hautorgane des Generalkonzils sind The Lutheran (wöchentlich), The Lutheran Church Review (vierteljährlich), der lutherische Herold (wöchentlich), Missionesbote, Siloah, Foreign Missionary (monatlich).
- so Scit der Grundung des Generalkongils wurden wiederholt Versuche gur Annäherung

zwischen demselben und der alten Generalspnode gemacht, so in den Jahren 1877 und 1878 in zwei Kirchentagen (Free Diets), an denen sich etwa hundert Pastoren beteiligten und zu denen eine allgemeine Einladung an alle Lutheraner ohne Rücksicht auf ihre spnodale Verbindung ergangen war. Weitere freie Konserenzen wurden im Dezember 1898 und April 1902 gehalten. Die Verhandlungen von allen diesen Versammlungen, 5 die sämtlich in Philadelphia stattsanden, sind in Buchsorm erschienen. Von einem direkten Refultat berfelben kann kaum gerebet werben, boch haben fie ohne Zweifel bazu gebient, Die konservativen Clemente ber Generalspnode und der Bereinigten Spnode bes Subens

ben Bertretern des Generalkonzils näher zu bringen. Bon größerer Bebeutung waren die Maßregeln, die zur Herstellung einer ge= 10 meinschaftlichen englischen Gottesdienstordnung und Agende getroffen wurden, und beren Resultat der sogenannte Common Service ist, ein Schritt zur Erfüllung des Wunsches, den der Patriarch Mühlenberg schon a. 1783 ausgesprochen, daß alle lutherischen Gemeinden in Nordamerika im Gebrauch derfelben Gottesdienstordnung mitlutherischen Gemeinden in Nordamerita im Gedrauch derzelben Gottesvenstordnung mitzeinander verbunden sein möchten. Schon a. 1870 hatte Dr. J. Bachmann in Charz 15 leston (Südcarolina) die Generalspnode des Südens ersucht, mit anderen Synoden in Berhandlung zu treten, um eine größere Einmütigkeit in ihren Agenden und Gotteszdienstordnungen zu erzielen. Sechs Jahre später wurde ein Komitee jenes Körpers instruiert, mit der Generalspnode und dem Generalsonzil über diesen Punkt zu konferieren. Das Generalkonzil beschloß a. 1879 an der Ausgarbeitung einer gemeinz 20 schaftlichen Gottesdienstordnung mitzuwirken, unter der Bedingung, daß der Konsensus der reinen lutherischen Agenden des 16. Jahrhunderts als Maßstad gelten sollten, nach welchem alse dei dieser Arbeit austauchenden Fragen entschieden werden sollten. nach welchem alle bei dieser Arbeit auftauchenden Fragen entschieden werden sollten. Diefe Regel wurde von den anderen beiden allgemeinen Körpern angenommen und im Diese Megel wurde von den anderen beiden allgemeinen Körpern angenommen und im Jahre 1884 begann die eigentliche Arbeit. Dr. B. M. Schmuder vom Generalsonzil, 25 Dr. G. U. Wenner von der Generalspnode und Dr. E. T. Horn von der Vereinigten Synode im Süden, bildeten den engeren Ausschuß, der die Vorarbeiten zu entwerfen hatte. Im Jahre 1888 wurde der Common Service von allen drei Körpern angenommen. Auch die englische Missourispnode hat diese Ordnung angenommen und einzgesührt. Jugleich wurde die Revision der englischen Übersetzung der Augsburgischen warden, mit Jugrundelegung der alten englischen Übersetzung von Taderner vom Jahre 1536, und der Übersetzung des Kleinen Katechismus in Angriss genommen. Und gegenzwärtig wird die gemeinsame Arbeit sortgesetzt, um auch eine Vereinbarung in der Form der Ministerialbandlungen und eines englischen Gesangbuchs zu erzielen. ber Ministerialhandlungen und eines englischen Gesangbuchs zu erzielen.

IX. Alleinstehende Synoden. Außer den schon im Bisherigen besprochenen 26 alleinstehenden Synoben, - Allgemeine Synobe von Dhio, Buffalo-Synobe, Sauge-Synode (Norwegisch), Norwegische Synode Missourischer Richtung, Jowa-Synode, Norwegische freie Kirche Michigan-Synode, Dänische, Jeländische und Finnische Synode, find noch folgende fleinere lutherische Synodalforper vorhanden, die mit teiner größeren

Organisation verbunden sind.

1. Die Texas-Synobe, gegründet 1851, mit 15 Pastoren, 25 Gemeinden 2500 Kommunifanten. Sie wurde durch den von Dr. Passadant nach Texas gesandten Bastor C. Braun organisiert. Ihre ersten Glieber bestanden meist aus Sendlingen der Missionsanstalt St. Erischona bei Basel. Im Jahr 1853 schloß sie sich der Generalspnode an, a. 1868 dem Generalsonzil. Im Jahre 1895 trat die Mehrzahl der Synode 45 in organische Verbindung mit der Jowa-Synode, als deren Texasbirtitt. Die damit uns zufriedenen Glieder führten den alten Namen der Teras-Spnode weiter.

2. Die 3mmanuel=Synobe, gegründet 1886, mit 15 Baftoren, 13 Gemeinden,

5000 Rommunikanten.

Die Gesamt=Statistif ber Lutheraner in Nordamerika mit Ginschluß 50 ber in gar feiner spnobalen Berbindung stehenden 75 Baftoren, 200 Gemeinden, 25 000 Kommunitanten, zeigt nach bem Rirchenkalenber bes Generalkonzils vom Jahre

1904 folgende Zahlen.

65 Spnoben, 7289 Pastoren, 12220 Gemeinden, 1689238 Kommunikanten, 5244 Parochialschulen, 3350 Gemeindeschullehrer, 234175 Wochenschüler, 6062 Sonn= 55 tagsschulen mit 58814 Lehrern und 542259 Schülern, 23 theologische Seminare mit einem Grundbesitz im Wert von 1600000 Doll., 96230 Bänden in ihren bibliotheten, 88 Prosesson, 1037 theologische Studenten; 50 Colleges mit Grundbesitz im Wert von 3311177 Doll., 557 Professoren, 8703 Studenten, bavon 1500 in Borbereitung aufs theologische Studium; 32 Atademien (Borbereitungsanstalten aufs College), mit Grund- w besit im Werte von 691660 Doll., 152 Professoren, 2681 Studenten; 11 Töchterschulen, mit Grundbesit im Wert von 583 500 Doll., 118 Professoren, 1058 Schülerinnen; 45 Waisenhäuser mit 2517 Waisensindern und Grundbesit im Wert von 1649474 Doll.; 18 Usple für Alte mit 525 Insasson und einem Eigentum im Wert von 335653 Doll.; 5.11 Missionen für Einwanderer und Seeleute, acht Diakonissenhäuser mit etwa 200 Schwestern, in Philadelphia (deutsch), Baltimore (englisch), Milwaukee (deutsch-englisch), Omaha (schwedisch) Minneapolis, Chicago und Brooklyn (norwegisch). Die meisten der

selben sind zu einer lutherischen Diakoniffenkonferenz vereinigt.

Schon im Jahre 1846 hatte Dr. W. A. Passavant, der Gründer vieler christlicher 10 Wohlthätigkeitsanstalten im Osten von Nordamerika, dei einem Besuch in Europa Fliedner um Diakonissen für sein Hospital in Pittsburg gebeten. Drei Jahre später brachte Fliedner selbst die ersten Schwestern von Kaiserswerth hinüber. Aber die Diakonissensche machte zunächst keine Fortschritte. In ein neues Stadium trat die Sache als im Jahre 1884 von dem deutschen Hospital in Philadelphia eine kleine Kolonic von Ferlohner 15 Schwestern hinüber gerusen wurde. Der Präsident des Deutschen Hospitals in Philadelphia J. D. Lankenau, aus Bremen gebürtig (gest. 1901), daute aus eigenen Mitteln ein großes, prächtig ausgestattetes Diakonissen: Mutterhaus, dessen Unterhaltungskosten er selber trug und durch ein reiches Bermächtnis für die Zukunft sicher stellte. Das Haus hat nun zwischen 70 und 80 Schwestern. Es steht, wie auch das Baltimore-Diakon nissendams mit der Kaiserswerther Generalkonsernz in Berbindung.

Die periodische Litteratur der lutherischen Kirche in Amerika weist nicht weniger als 157 Zeitschriften auf, die in deutscher, englischer, schwedischer, norwegischer, dänischer, isländischer, sinnischer, französischer, ungarischer, lettischer und esthnischer Sprache erscheinen.

Auch auf dem Gebiet der Heiben mission hat die lutherische Kirche in Nordsamerika auf verschiedenen Gedieten eine Thätigkeit entfaltet. Im Jahre 1841 wurde der achtundvierzigjährige C.F. Heher, der Jahre lang mit großem Ersolg im Westen der Bereinigten Staaten einheimische Missionsarbeit getrieben, von dem Ministerium von Pennsylvanien, auf Antrag von Dr. Demme zu den Telugus nach Ostindien gesandt. Er begann seine Arbeit in Guntur, 230 Meilen nördlich von Madras. Später schloß sich die Generalspnode diesem Missionswerk an, und von Deutschland kamen die Missionare Ehr. W. Grönning und Heise. Als dann die Trennung eintrat, teilten sich Generalkonzil und Generalspnode so in das Werk, daß Rajahmundry das Centrum für das erstere, Guntur das Centrum für die Mission der letzteren bildete. Im Jahr 1860 unternahm dann die Generalspnode auch eine Mission an der Westküste von Ufrika, die "Mühlens berg-Mission", unter deren Arbeitern besonders M. Ossicer und D. A. Day zu nennen sind. Dieselbe hat mit großen Schwierigkeiten zu kämpsen und es wird ernstlich an ihre Aushebung gedacht. Die Vereinigte Synode des Südens hat ein Heidenmissionsseld in Jahan seit 1892; und die Missioniesende seit der Secession einiger Leipziger Missionare (1894) eins in Ostindien (Tamilen).

Die Jowa-Synode suchte den Lieblingsgedanken Löhes, eine Heidenmission unter den Indianern des Westens, ins Leben zu setzen, und sandte i. J. 1857 J. J. Schmidt nach dem Lake Superior, wo aber kein Resultat erzielt wurde. Im folgenden Jahre trat er in Begleitung von Mor. Bräuninger eine weite Reise nach dem fernen Nordwesten an, zu den Crow-Indianern (Upsarokas), am Pellowstone und Bighornsluß in Montana.

45 Ein später unternommener Versuch einer Ansiedlung mißglückte auch hier. Bräuninger wurde ermordet. Indianerausstände, die in den folgenden Jahren sich häusig wiederholten, unterbrachen und zerstörten die Arbeit, und im Jahr 1867 mußte die Heidenmission unter

ben Eingebornen vorläufig gang sistiert werden.

Die Spnodalkonferenz treibt ein Miffionswert unter ber Negerbevolkerung besonders

50 in New-Orleans und anderen Städten.

Im Jahr 1865 wurde von den Synoden von New-York und Pennsplvanien eine Immigrantenmission im Hafen von New-York gegründet (Rob. Neumann, Miss.). Das Werk wurde dann vom Generalkoncil übernommen und von W. Berkemeier ein Emigranten-Haus gegründet, das vielen Tausenden von Einwanderern zum Segen geworden ist (Wissionar G. Döring, 26 State Str. New-York). Auch die Missioner-Synode hat in New-York (Pastor S. Keyl) und Baltimore Einwanderermissionen; ebenso die Skandinavier; und neuerdings hat die Pennsylvania-Synode in Philadelphia einen Seemannstund Emigrantenmissionar angestellt (Hans Meyer).

Uberbliden wir ben ganzen Entwidelungsgang und heutigen Stand ber lutherischen

so Rirche in Nordamerika, so sind noch folgende Bunkte besonders zu beachten.

Zur richtigen Wertung der lutherischen Kirche in Amerika ist vor allem im Auge zu kehalten, daß sie, wie alle religiösen Genossenschaften des Landes, Freikirche ist. Als Freikirche aber muß sie in ganz besonderem Sinne Bekenntniskirche sein. Denn dies jenigen, welche sich aus freien Stücken zu einer Gemeinde oder zu größeren Spnodals verbänden zusammenthun, müssen vor allem darüber mit sich im klaren sein, auf welchem 5 (Brunde ihre Einheit ruhen soll. Und bei aller heute noch zu Tage tretenden äußeren Bersplitterung und Uneinigkeit bleibt doch die Thatsache stehen, daß die ganze Entwickelung der Untersichen Kirche durch alle Kämpfe hindurch und nach Perioden des Indisserrentismus der unsessenden Ausschlaften Constalling als Robernstellen des kirches Anerkennung ber ungeanderten Augsburgischen Konfession als Bekenntnisgrundlage kirch= 10 licher Gemeinschaft find beutzutage alle Lutberaner wenigstens in ihren offiziellen Ertlarungen einig. Gelbst die Generalspnode hat sich auf diesen Grund gestellt und das tonservative Element in berselben ist bedeutend in der Mehrzahl. Man darf darum wohl die lutherische Kirche Amerikas als den konservativsten protestantischen Kirchenkörper des Landes bezeichnen. Allerdings ist der eigentliche Geift des lutherischen Bekenntnisses nicht überall 15 in demfelben Mage und in berfelben Klarheit und Konfequenz erfaßt und angeeignet. Dem Amerikaner wird es ja besonders schwer, das Mysterium kindlich-gläubig zu erfassen und darum ins Innerste des lutherischen Glaubens mit rechtem und vollem Einverständnis einzudringen. Sein aufs Außere gerichteter praktischer Sinn befähigt ihn von Natur mehr zum Handeln, zum frischen fräftigen Dreingreisen, als zum Lernen und Lehren, 20 zum geduldigen ausdauernden Hören und Forschen. Lehrfragen an sich, ohne eine les bendige Beziehung aufs Leben haben in der Regel für ihn weniger Interesse. Darum ist er in Gesahr, auch wo ihn die Liebe zur Wahrheit und die Anhänglichkeit an die Rirche der Reformation zu einem rechten Bekenntnisstandpunkt gebracht haben, boch mehr oder weniger mit einer bloß äußerlichen Anerkennung der betreffenden Glaudenssätze zu= 25 frieden zu sein, ohne sie innerlich durchdrungen und lebendig angeeignet zu haben. Er mag geneigt sein, seinen Eiser um das Haus des Herrn eher noch in der Einrichtung gewisser gottesdienstlicher Formen und Kultusordnungen zu zeigen, als in eingehender und erbaulicher Lehrpredigt. Aber es ist doch Thatsache, daß es unter den englischen Luthezranern Amerikas Männer giebt, die ganz und gar auf dem Grunde der Käter stehen 30 und sich das Bekenntnis der Kirche von Herzensgrunde angeeignet haben, Männer, die num mit aller Kraft und Energiede von herzensgrunde angeeignet haben, Männer, die num mit aller Kraft und Energiede von ischeschmähte, mißverstandene Bekenntnis in seiner Klarheit und Wahrheit zu rechtfertigen wissen. Es ist gewiß eine sonderliche Gabe und Gnade Gottes, daß er der Mutterkirche ber

Reformation eine so weite Thure aufthut in diesem Abendlande und durch ihre Einfüh- 35 rung in die englische Weltsprache ihr Bekenntnis Tausenden zugänglich macht, die bisher durch die Schranten der Nationalität und Sprache bavon ausgeschloffen waren. Mancherlei Sprachen, mancherlei Gaben, aber Gin Geift, - bas muß, wie für bie apostolische Rirche bei ihrem ersten Rundgang durch die alte Welt, so für die evangelisch-lutherische Kirche in der neuen Welt das Motto sein. Und was sind die Differenzen zwischen deutsch, 40 englisch und standinavisch, die doch alle demselben germanischen Grundstamme angehören, verglichen mit dem Gegensat von Jude und Grieche zur apostolischen Zeit? Hat dort das Evangelium Macht gehabt, über diese Differenzen den Triumph zu erringen, "nicht Jude, noch Grieche, sondern allzumal Einer in Christo", so wird auch hier die Treue gegen das Bekenntnis, die herzliche Zusammenstimmung in dem Einen Glauben über alle 46 nationale und sprachliche Besonderung den Sieg davon tragen, und eben aus der Mannigfaltigkeit der Sprachen reichen Segen und vielfache Anregung schaffen, anstatt daß fie, wie freilich oft die Gefahr vorhanden, eine Quelle von Schwachheit und Kraftzersplitte-

rung sein darf. Die theologische Arbeit der lutherischen Kirche in Amerika ist, wie sich erwarten läßt, 50 vorwiegend praktisch gerichtet und in ihrer Lehrstellung entschieden konservativen Charakters. Sie macht keinen Unspruch, in ahnlicher Beise produktiv, originell, oder Schule bilbend zu fein, wie das von der europäischen Universitätstheologie mehr ober weniger erwartet wird. Doch dürsen wir auf einzelne Leistungen hinweisen, die auch in der alten Welt Beachtung und Anerkennung gefunden haben. Tarunter: C. P. Krauth, The Consersative Resormation and its Theology; C. F. W. Walther, Stimmen der Kirche in der Lehre von Kirche und Amt; Die rechte Gestalt einer vom Staat unabhängigen lutherrischen Ortsgemeinde; Pastorale; Hacods, Elements of Religion (auf eregetischem Gebiete J. A. Seiß, Auslegung der Apokalypse (engl. und deutsch); T. E. Schwenk, Higher Critiseim; J. A. B. Haas, Biblical Criticism; F. W. Stellhorn, Worterbuch 60 zum Neuen Tcstament; The Lutheran Commentary of the New Testament, unter ber Chefredattion von H. E. Jacobs, in zehn Bänden (Matthäus von C. F. Schäffer, Markus von J. A. B. Haas, Lukas von H. L. Baugher, Johannes von A. Späth, Apostelgeschichte von F. B. Stellhorn, Römers und erster Korintherbrief von H. Späth, Apostelgeschichte von F. B. Stellhorn, Römers und erster Korintherbrief von H. E. Jacobs, zweiter Korintherbrief von G. F. Spieker, Galater von C. A. Swennson, Epheser von A. E. Boigt, Philipper, Kolosser, Thessalonicher und Philemon von E. T. Horn, Pastoralbriese und Heister von E. J. Bolf, Katholische Briese und Apostalysse von R. F. Weidner); auf firchengeschichtlichem Gebiet: The Lutheran Movement in England, von H. E. Jacobs, Martin Luther, H. E. Jacobs, und die Bearbeitungen gewisser Abstosie der amerikanischen Kirchengeschichte von Mann, Schmucker, Gräbner, Bolf, Nicum, Bernheim, Deindörfer, — auf homiletischem Gebiet die englischen Predigten von J. A. Seiß, besonders über die Evangelien und Episteln, M. Lov, Sermons on the Gospels; K. Kügele, Sermons of a country Parson, C. F. W. Balther, Amerikanische Evangelien-Postille u. a., B. J. Mann, Heilsbotschaft, A. Späth, Saatkörner, A. F. Frev, Serv, Homileties; auf liturgischem Gebiet die Kirchenbücher des Generalkonzils und Outlines of Liturgies von E. T. Horn. Eine der reichhaltigsten Sammlungen von Agenden und Kantionalen des 16. und 17. Jahrhunderts sindet sich in der Seminarbibliothek zu Mount Airy Philadelphia.

3hr Zeugnis hat in den letzten Jahrzehnten einen großen Umschwung herbeigeführt. Das "Amerikanische Luthertum", wie es vor einem halben Jahrhundert noch das große Wort führte, ist entschieden im Niedergange begriffen. An seiner Stelle entwickelt sich in der jüngeren Generation hier geborner Lutheraner eine lebensfähige englisch-lutherische Kirche von entschiedener Bekenntnistreue; der Eine gemeinsame Glaube gilt als Hert, 25 dem die verschiedenen Sprachen und Nationalitäten mit ihren besonderen Gaben in Ein-

tracht dienen follen.

Auf dem Gebiet der Kirchenverfassung und Regierung kommt natürlich überall in der lutherischen Freikirche Amerikas das Prinzip ber Selbstregierung der Gemeinde zur Geltung. Ob in der einzelnen Ortsgemeinde der Kirchenrat (bestehend aus Bastor, Altesten und Bor-20 stehern) oder die Gemeindeversammlung selbst (bestehend aus den stimmfähigen männlichen Kommunifanten) als oberste Instanz in der Gemeindeverwaltung anerkannt ist, immer bleibt derfelbe Grundfat, daß die Lokalgemeinde ihre eigenen Angelegenheiten felbstständig und unabhängig verwaltet. Ein Gegengewicht gegen die Gefahr eines zügellosen Independentismus bilden die Synodalverbände, welche für Pastoren und Gemeinden eine heilsame Zucht und 35 Oberaufsicht repräsentieren, und darüber wachen, daß bei aller Freiheit der einzelnen Ortsgemeinde die Einbeit im Glauben, die Reinheit der Lehre, die Gemeinschaft im Kultus, das Zusammenwirken in aller driftlichen Liebesthätigkeit nach Kräften gefördert und erhalten wird. Wo eine Lokalgemeinde sich einem Synodalverbande anschließt, geschieht das durch ihren eigenen freien Aft. Aber sie bindet sich dadurch an die Ordnungen und Regeln, 40 sowie an die ordnungsmäßig gefaßten Beschlusse der Synode. Und ein treues Zusammenhalten und Zusammenwirken über die engen vier Bande der Einzelgemeinde hinaus wird ja schon im Interesse der Selbsterhaltung eine Lebensfrage für die lutherische Freikirche in Amerita. Sie hat im Laufe ihrer Geschichte schon längst den Bunkt erreicht, wo fie ihre Arbeiter in Rirche und Schule ber Hauptsache nach felbst, aus ihren eigenen Kreifen 45 heranziehen und mit ihren eigenen Mitteln und nach ihren eigenen Unforderungen ausbilden muß. Das gilt als Regel selbst für die eingewanderten deutschen und standinavischen Elemente und ist ja selbstverständlich für die lutherische Kirche Amerikas, soweit sie sich der englischen Sprache bedient. Die Ortsgemeinden, die in lohaler Beise an der Spnodalarbeit und den Synodalinstitutionen sich beteiligen, dienen darum sich selber so schließlich am Besten im Blick auf die Zukunst. Sie helsen die theologischen und andere Lehranstalten erhalten, aus denen sie einmal ihre Pastoren und Lehrer erhossen. Sie tragen das Ihrige dazu bei, daß die Lebensaufgabe der Kirche, ihre beständige Festigung nach Innen und Ausbreitung nach Außen erfolgreich weiter geführt und erfüllt werbe. So kommen die Gebiete der Inneren Mission, und auch der Heidenmission, die in den 55 staatstirchlichen Verhältnissen Europas ganz und gar in den Händen freier Vereinsthätigfeit sind, in der Freikirche Amerikas auch direkt unter die Leitung der Kirche, wie fie in Synoden und größeren Körpern reprafentiert ift. Das alles stellt natürlicherweise gang bebeutende Anforderungen an die Leiftungsfähigkeit und Willigkeit der Ortsgemeinde und ihrer einzelnen Glieder, weil von ihren Beiträgen nicht bloß ber Bestand ber Lotal-60 gemeinde (Pfarrgehalt, Kirchengebäude 2c.) abhängt, sondern auch die Erhaltung der theologischen Seminare, Befoldung ber Professoren, Unterstützung ber Studenten, die Maisen-

häuser, Missionaktationen 2c. im Heibenland und daheim.
Ein besonders wichtiges Moment für die lutherische Freikirche in Amerika ist die Gemeindeschule, mit deren Gründung und Erhaltung sich die Glieder der lutherischen Kirche, die ja als Amerikaner zur Unterstützung der Staatsschulen mitbesteuert werden, seine ganz bedeutende Last auferlegen. Es handelt sich bei der Gründung und Pflege der lutherischen Parochialschulen nicht bloth, und nicht einmal in erster Linie, um Erhaltung und Franklichen Parochialschulen nerversichen Surache bei den Einderen und Fortpflanzung ber beutschen (schwedischen, norwegischen) Sprache bei ben Kindern eingewanderter Lutheraner, sondern um Erhaltung ihres firchlichen Glaubens und Be-tenntnisses, um den Grundsatz, daß die Tagschule, welche die Kinder driftlicher Eltern 10 besuchen, nicht von aller Religion entblößt sei, sondern biblische Geschichte, Katechismus und Kirchenlied täglich und treulich pflege. Die amerikanische Staatsschule, mit ihrer splendiden Ausstattung, leistet bekanntlich nichts in religiöser Beziehung. Sie muß dieses Gebiet grundsätzlich ignorieren. Das Luthertum, das zwischen Komanismus und reformiertem Protestantismus eine isolierte Stellung im religiösen Leben des amerikanischen Wolkes einnimmt, debarf vor allem zu seiner Selbsterhaltung die spstematische treue Pflege des kirchlichen Sinnes, wie sie die dristliche Gemeindschule darbietet. Selbst in englichlutherischen Kreisen fängt man allmählich an, die Wichtigkeit diefer Sache einzusehen, aber jur Brundung englisch-lutherischer Gemeindeschulen ift es noch nirgends gekommen. Und auch in den deutschen Gemeinden des Oftens sieht es, im Bergleich mit den Lutheranern 20 des Westens, mit der Parochialschule kummerlich aus. Es sehlt an einem tüchtigen Lehrer= feminar, wie namentlich die Miffouri-, Obio- und Jowa-Spnode dieselben besitzen. Auch mit boberen Lebranftalten, Atabemien, Colleges, die vom Geift der Kirche durchbrungen find, find die Lutheraner des Weftens beffer verfehen. Adolph Späth.

- f) Methodistische Kirchen s. d. M. Methodismus in Amerika Bb XIII S. 1 ff. 25
- g) Bresbyterianifche Rirchen f. am Schlug bes Banbes.

Rormaljahr f. b. A. Westfälischer Friede.

Rorton, Andrews, geft. 1853. — Bgl. Billiam Newell, Notice of the life and character of Mr. Andrews Norton (Abbrud eines im Christian Examiner, 1853, Rov., erschienenen Artitels), Cambridge 1853; ebenfalls wiedergegeben in der 2. Ausgabe der State- 30

ment of Reasons etc., Boston 1856.

A. Norton ift geboren zu Hingham, Massachusetts, am 31. Dezember 1786, gestorben ju Newport, Rhode Jeland (in der Sommerfrische; er wohnte in Cambridge, Maffachusetts), am 18. September 1853. Den erften Unterricht genoß er in der Derby Academy ju hingham; und im Jahre 1801 ging er nach Cambridge, um feine Studien in harvard 35 College fortzusetzen, wo er im Jahre 1804 graduiert wurde, der jungste in seiner Klaffe. Darauf studierte er weiter, um sich auf das geistliche Amt vorzubereiten, und im Jahre 1809 predigte er kurze Zeit zu Augusta, Maine. Aber schon im Oktober 1809 wurde er zum Tutor (etwa Repetent) ernannt in Bowdoin College, und 1811 zum Tutor der Mathematik in Harvard College; letztere Stelle behielt er nur einige Monate. Es war eine 40 bewegte Zeit in der Theologie für New-England und im Jahre 1812 gab er eine Zeitschrift heraus: "The General Repository", welche die liberale Richtung vertrat; sie war zu gelehrt und vielleicht zu kühn, um Gesallen zu sinden, und ging nach dem zweiten Jahre ein. Im Jahre 1813 wurde er Bibliothekar des College und Lektor der biblischen Kritik und Hermeneutik. Im Jahre 1814 hat er die Schriften eines verstorbenen Freundes, 45 Charles Eliot, herausgegeben. Die theologische Schule "Divinity School" von Harvard wurde im Jahre 1819 begründet und Andrews Norton jum Professor der biblischen Litteratur erwählt. Diese Stellung hat er bis jum Jahre 1830 inne gehalten, und sich eifrig an allen die Universität betreffenden Fragen beteiligt. Nachdem er die Professur niedergelegt, betrieb er unausgesetzt seine litterarischen und 50

theologischen Forschungen. Im Jahre 1833 erschien: "A statement of reasons for not believing the doctrine of Trinitarians concerning the nature of God and the person of Christ", (11. Ausg. 1876), und in diesem und dem folgenden Jahre gab Norton, in Berbindung mit seinem Freunde Charles Folsom, "The select journal of foreign periodical literature" heraus. Das Jahr 1837 brachte den ersten Band 55 seines schon im Jahre 1819 begonnenen Hauptwerfes, eine gediegene Ausstellung der Zeugnisse für die Echtheit der Evangelien: "The evidences of the genuineness of the gospels", wovon der 2. und 3. Band 1844 erschienen sind (2. Ausgabe Cambridge

1846; Auszug in einem Bande 1867), sowie ein Band über die "Internal evidences etc." nach seinem Tode im Jahre 1855. Sein Vortrag "On the latest form of infidelity", eine Biderlegung der Ansichten von Strauß erschien im Jahre 1839. Die Zeitschriften seiner Zeit, wie z. B. "North American Review", "Christian Examiner" und "Christian Disciple", enthalten manchen wertvollen Artikel aus seiner Feder. Einige seiner Kenter Mehreren Schriften hat er in: "Tracts concerning Christianity",

Cambridge 1852, gesammelt. Seit vielen Jahren etwas leidend, erholte er sich nie vollständig von einer schweren Krankheit, die ihn im Jahre 1849 befiel; er starb 1853 zu Newport, wo er in den 10 auf jene Krankheit folgenden Jahren den Sommer zugebracht.
Tropdem er ein Hauptführer der liberalen Partei in der Theologie war, wollte er

ben Namen "Unitarian" nicht gelten laffen, und er war gegen die Begründung ber "Unitarian Association". Sein Wert über die Echtheit der Evangelien ist das Hauptwerk, in diesem Jahrhundert und in der englischen Sprache, über diese Frage. Gegen 15 Strauß trat er streng auf, als gegen einen Judas. Bon ganzem Herzen und in allen Berhältnissen des Lebens ein Christ, und sich dem unermüdlichsten Schriftstudium hin-gebend, verlor er doch nicht den Sinn für andere Interessen. Zur Belebung und Förderung ber Litteratur hat er stets belehrend gewirkt und geschrieben, insbesondere um seinen Landsleuten die Schätze des Auslandes vorzuführen. Es ist auch interessant zu bemerken, 20 bag er manche Bebichte, insbesondere geistliche Lieder, verfaßte.

Caspar René Gregory.

Norwegen. 1. Die Ginführung bes Chriftentums. Der Ginführung bes Chriftentums voraus geht die sogenannte "Zeit der Witinge", eine Beriode von etwa 200 Jahren, in welcher größere und kleinere Scharen von kriegerischen und raubgierigen nordischen 25 Beiben auf Fahrt nach ben füblicheren Kulturländern, wie Frankreich, England, Schottland und Irland jogen und brannten und plünderten, wohin fie kamen. Auf diesen Wikingerzügen war es, daß die Norweger zum erstenmal mit dem Chriftentum und der driftlichen Kultur Bekanntschaft machten, und die ersten Christen in Norwegen waren bann selbstverständlich heimgeführte Kriegsgefangene. Bon einzelnen ber mehr bekannten Wikingen 30 hat man die Nachricht, daß fie sich als driftliche Katechumenen durch die sogenannte "Primsigning" (prima signatio) aufnehmen ließen und standen also gewissermaßen wie zwischen dem alten und neuen Glauben und konnten ungezwungen sowohl mit Christen als Heiden Beiden verkehren. Andere traten einsach zum Christentum über. Bon dem norwegischen Heerkönig Jvar in Dublin erzählen die Ulster-Annalen, daß er "in Christo sentschlief" (Ad. Ann. 872). Bon einem andern Häuptling hören wir, daß er mit seiner ganzen Familie getauft wurde.

Dieses alles wurde von nicht geringer vorbereitender Bedeutung. Namentlich läßt ce fich nachweisen, daß das alte norwegische Heidentum in bedenklichem Grade durch bie Stepsis, die nach und nach unter ben friegerischen Wikingerscharen um sich griff, er-40 schüttert wurde, eine Stepfis, die sich den Ausbruck darin gab, daß man einfach erklärte, weber an Obin noch Thor, sondern nur an seine eigene Stärke zu glauben. Bei anderen war diese Skepsis mit einem monotheistischen Zuge verbunden, indem man über die Götter, an die man allmählich mehr und mehr den Glauben verloren hatte, ein höchstes Wesen zwei Seiten drang sich das Christentum gegen Norwegen vor, von Süden und Westen. Es ist jedoch zu bemerken, daß die von Innemark ausgehende Missionsthätigseit die die Landschaften rings um den istioan Christianistisch umbakte wur von Samme

keit, die die Landschaften rings um den jetigen Christianiafjord umfaßte, nur von geringer Bedeutung für die Christianisierung des Landes wurde. Es war die angelsächsische Britania, von woher bas Chriftentum ju bem norwegischen Bolfe tam und fich unter ihm im 50 gangen genommen Eingang bahnte, eine Missionsthätigkeit, die unter ben Auspizien ber norwegischen Könige vor fich ging und durch die Machtmittel, die ihnen gur Berfügung ftanden, gefordert wurde, während angelfachfische Beiftlichen predigten, tauften, organifierten und überhaupt die gange Arbeit, von ihrer inneren, geistigen Seite betrachtet,

Nachdem der norwegische König Haafen der Gute (gest. 961), am Hofe des angelssächsischen Königs Athelstan erzogen, vergeblich versucht hatte das Volk zu bewegen, den neuen Glauben anzunehmen, wurde das Christentum durch die zwei Könige Dlab Trogs veffon (995—1000) und Dlav Haralbeson mit dem Beinamen "ber Heilige" (1015—1030) in Norwegen eingeführt und befestigt. Bor ihrem Regierungsantritt waren bie beiben Rorwegen 215

Könige auf Wikingerzügen gewesen und hatten dadurch das Christentum kennen gelernt. Der erste Olav war in England, der zweite in der Normandie getauft worden, beide setzten sich als Ziel, das Land zu einem christlichen Lande zu machen, beide sührten von England Bischse und Briester mit nach Hause, damit sie für das Bolk predigen sollten und mithelsen, die Kirche in Norwegen zu gründen, während zu gleicher Zeit die Könige sihre Thätigkeit mit Gewalt stützen und undarmherzig jeden Widerstand mit den Wassen in der Hand zu Boden schlugen, so daß ihr Auftreten zu Zeiten den Eharakter der blutigen Kreuzzüge annahm. Unter den angelsächsischen Missionären soll Bischof Sigurd, der Olav Trygvesson begleitete und der Apostel Norwegens genannt worden ist, erwähnt werden. Der Sohn seines Bruders, Grimksell, war der Missionsbischof Claus des so so seiligen und leistete seinem König gute Hise, indem er der Kirche nach angelsächsischem Muster organiserte. Durch diese Thätigkeit wurde Olav Hachdem er aber im Kampfe gegen seine aufsässigen Unterthanen dei Stiklestad gefallen war (29. Juli 1030), ging bald ein durchgreisender Umschlag in den Gemütern dor; binnen kurzer Zeit sah das Wolk in dem gefallenen König einen großen Heiligkeit wurde des bessenstellt in dem gefallenen König einen großen Heiligkeit umgab.

Die Geschichte der norwegischen Kirche im Mittelalter fällt in ihren Hauptzügen und

Die Geschichte der norwegischen Kirche im Mittelalter fällt in ihren Hauptzügen und nach ihrem inneren Gange mit der kirchlichen Entwickelung der europäischen Kulturländer 20 im großen und ganzen zusammen. Besonders soll erwähnt werden, daß der geistige Rückgang und der kirchliche Zersetzungsprozeß, die der Reformation vorausgehen und den Weg bahnen, auch in Norwegen sich geltend machen. Dazu kommt noch der Umstand, daß das Land sein altes nationales Königtum verloren hatte, indem es durch Personal= union zuerst mit Schweden und dann mit Dänemark vereinigt worden war. Die poli= 25. tische Geschichte Norwegens im Mittelalter schließt mit dem Verluste der Selbstständigkeit des Landes, indem es wie Fyhu und Jütland als Provinz Dänemärks erklärt wird

(1536).

2. Die Einführung der Reformation. Nachdem die beiden Länder in diese Berzhältnisse zu einander zu stehen gekommen waren, versteht sich von selbst, daß, als man so sich im Jahre 1536 entschloß, die Resormation in Dänemark einzusühren, diese Entschließung auch für Norwegen gelten mußte, obgleich die evangelische Lehre hier beinahe unbekannt und das Kolk im ganzen für eine so durchgreisende geistige Revolution sehr wenig vordereitet war. Man sing an das Alte zu zerstören. Der letzte katholische Erzbischof mußte vor den dänischen Machthabern entsliehen, die im Lande zurückgebliebenen Bischöfe so wurden abgeset, die Klöster niedergelegt und sowohl der Grundbesig als auch die übrigen Bestümgen der Bistümer und Klöster konsisziert. Die katholischen Priese dagegen verblieden in ihren Stellungen und hielten Gottesdienst auf katholische Weise, die von edangelisch ausgebildeten Predigern abgelöst oder ersetzt werden konnten. Die eigentliche Evangelisterung des Landes wurde den evangelischen Beamten überlassen, die zuerst was Superintendenten und häter Bischöse genannt wurden und von welchen nach und nach einer in jedem Bistum angestellt wurde und von welchen nach und nach einer in jedem Bistum angestellt wurden. Ihre Ausgabe war es, die neue edangelische Rirchenordnung durchzusühren und die Gemeinden mit edangelischen Bredigern zu verziehen. Diese Prediger wurden in den in jeder Stisstade errichteten gelehrten Schulen ausgebildet, woselbst Theologie und Humanismus im Geiste Melanchthons in der schülen waren mehrere sehr tüchtige Männer. Her die Redersson in Bergen, eine seine Ausgestein varen mehrere schulen, der zwei Jahre in Bittenberg studert und einige Zeit in Lusters Haus gestohnt hatte, — Geble Kedersson in Bergen, eine seine und fromme Gestalt, als Schulmann hervorragend, — Mag. Jörgen Erichösson in Stavanger, die hervorragendste sirchliche Persönlichtet des 16. Jahrhunderts in Norwegen, ein einriger Bisten Cronung, ein gewaltiger Rrediger, dessen kleinunder zu der der ein der gestützten verschlichen Lekvischen de

Um Schlusse des Reformationsjahrhunderts ist die evangelische Kirchenordnung im Außeren völlig durchgeführt. In allen Gemeinden wirken evangelisch ausgebildete Pastoren, von jeder Kanzel wird lutherische Lehre verkündet, in jeder Kirche Gottesdienst auf evanzgelische Weise gehalten. Die gelehrten Schulen bilden Prediger aus, um das Bedürfnis der Zukunft auszufüllen, in den Stiftern sind evangelische Bischöfe thätig, um kirchliche w

Bucht und Ordnung zu fördern. Doch ist das Bolk, mit wenigen erfreulichen Ausnahmen, im ganzen genommen von dem Geiste des Evangeliums unberührt oder nur wenig berührt. Von einem eigentlichen Durchbruch des Evangeliums der Reformation bei dem norwegischen Bolke kann keine Nede sein, bevor die Zeit des Pietismus die Periode 5 stillen Wachstums unter der Orthodogie ablöste.

3. Kirchliche Verfassung und Statistik. Bei der Volkstählung im Dezember 1900 war die gesamte Einwohnerzahl Norwegens 2 239 880. Von diesen gehörten 2 187 200 der norwegischen Staatskirche und 39 401 den verschiedenen Dissentergemeinden an, während 13279 sich keiner organisierten Gemeinde angeschlossen hatten. Unter den Dissentern, die alle freie Religionsübung haben, nehmen lutherisch freikirchliche, Methodisten und Baptisten den ersten Platz ein. Von Juden war die Gesamtzahl 642, von Morzwonen 501

Das evangelisch-lutherische Bekenntnis ift seit ber Einführung ber Reformation die offizielle Religion des Staates gewesen; als solche ift sie auch in der norwegischen Konstitution 25 anerkannt. Es liegt in dem Prinzipe der Religionsfreiheit, daß alle, die kraft ihrer Stellung etwas mit den Angelegenheiten der Staatskirche zu thun haben, derselben zugehören müssen; also z. B. der König des Landes und seine Minister, die theologischen Prosessoren an der Universität, die Religionslehrer an den öffentlichen Schulen, Prediger, Bischöse u. s. w., sonst steht es jedem frei, aus der Staatskirche zu scheiden, ohne dadurch irgend einen öbonomischen Berlust zu erleiden. So lange man der Staatskirche angehört, ist man verpflichtet, seine Kinder tausen und in ihrem Bekenntnis unterrichten zu lassen.

Alle der Staatskirche geltenden Gesetze werden von dem norwegischen Reichstage ("Storthing") gegeben. Übrigens besitzt der König die oberste kirchliche Potestas, die er durch seinen Konseil oder durch den Kultusminister, den Chef des Kirchen- und Unterzerichtsbepartements, aussübt. Dieses verwaltet auch mit konstitutioneller Verantwortlichkeit stür den Reichstag die Vermögensmassen der Staatskirche, deren Gesamtsumme über 30 Millionen Kronen beträgt.

In jedem der sechs Stifter oder Bistümer, in welche das Land geteilt ist, steht ein evangelischer Bischof an der Spize der kirchlichen Administration. Diese kirchlichen Besonten, deren Stellungen man immer nicht geringe Bedeutung beigelegt hat, werden vom König ernannt. Die Geistlichkeit des Stiftes hat Repräsentationsrecht. Das Stift ist in mehrere Propsteien geteilt, jede mit ihrem Propst, der eine Zwischeninstanz zwischen dem Bischof und der Geistlichkeit der Gemeinden bildet und von den Geistlichen der Propstei erwählt, aber vom König ernannt wird. Der Propst ist zugleich Pfarrer in so einer Gemeinde.

Alle kirchliche Stellungen ber einzelnen Gemeinden sind regale und werden vom König besetzt. Zebe Gemeinde hat ihren Hauptpastor oder Pfarrer, in den größeren Gemeinden werden neben ihm residierende Kapläne oder Amtskapläne u. s. w. angestellt. Ihre Sinnahmen sind auf eine im ganzen recht befriedigende Weise durch das Gesetz vom 40 14. Juli 1897 geordnet worden. Bon den Bischösen des Landes steht der in Christiania als primus inter pares an der Spize, wie er auch die größte Sinnahme hat. Es ist eine Regel ohne Ausnahme, daß niemand als Beamter in der norwegischen Staatskirche angestellt werden kann, ohne ein theologisches Amtsexamen an der norwegischen Universität abgelegt zu haben.

Die der Staatstirche zugehörenden Kinder erhalten ihren Religionsunterricht in den

öffentlichen Bolksschulen, die übrigens von der Kirche ganz unabhängig sind.

Der Bischof hat über den Religionsunterricht der Lehrer, die Amtsverwaltung der Prediger und über die kirchliche Lebensentwickelung der Gemeinden Aufsicht zu führen. Im Berlaufe von drei Jahren soll er sämtliche Parochien seines Stiftes visitiert haben. Die 50 mit diesen Bistationsreisen verbundenen Ausgaben werden von dem Fiskus getragen.

In jedem Stift ift eine sogenannte Stiftsdirektion, die aus dem Oberpräsidenten (dem Stiftsamtmann) der Stiftsstadt und dem Bischof besteht. Dieses Kollegium steht unmittelbar unter dem Kultusministerium und hat über die ökonomischen Verhältenisse der Prediger, über die Kirchengebäude, über das Armenwesen u. s. w. die Aufsicht zu führen. In den einzelnen Gemeinden sind die Justände selbstwerständlich sehr verschieden. Als ein durchgehender Zug muß ein lebhaftes Interesse für die innere Mission und die Mission unter den Heiben erwähnt werden. Letztere Thätigkeit wird von verschiedenen privaten Missionsgesellschaften bethätigt. Die größte und bedeutendste von diesen ist die norwegische Missionsgesellschaft, deren Hauptvorstand in Stavanger seinen 60 Sit hat und deren jährliche Einnahme über eine halbe Million Kronen beträgt. Ihr

Missionsfeld ist teils Zulu, teils China und hauptsächlich Madagaskar, wo die Arbeite mit reichem Erfolg gekrönt worden ist. Die Gesellschaft hat ungefähr 80 Arbeiter in ihrem Dienste; ihre Schulen werden von 48 000 Kindern besucht; ihre Gemeinden zählen ca. 62 000 Christen.

D. A. Chr. Bang.

Nothelfer, die vierzehn (XIV Auxiliatores). — Georg Ott, Die 14 hl. Nothelfer, 5 2. A. Stepl 1882; L. Lang, Die 14 hl. Nothelfer, ihre Legenden und Bilber, 2. A. 1883; F. Bösl, Legende von den 14 hl. Nothelfern, Regensburg 1891; H. Weber, Die Berehrung der hl. 14 Nothelfer. Ihre Entstehung und Berbreitung, Rempten 1886; Kieffer, Die hl. 14 Nothelfer, 2. A. Dülmen 1900. — Wichtiger als diese, z. Al. zur unkritischen Devotios nalienlitteratur gehörigen Arbeiten ist die den Ursprung und die frühere Entwicklung der 10 Nothelferlegende hist-kritisch behandelnde Studie von Uhrig, Die hl. 14 Nothelfer (Quatuor-decim Auxiliatores): Thos 1888, S. 72—128.

Eine seit Mitte bes 15. Jahrhunderts im katholischen Deutschland mit besonderem Eifer verehrte Gruppe von Heiligen bildet die doppelte Siebenzahl von Angehörigen verschiedener Zeiten und Länder, deren Namen die alphabetische Reihe angiebt: Achatius, 15 Megibius, Barbara, Blasius, Catharina, Christophorus, Chriatus, Dionysius (Areopagita?), Erasmus, Sufrachius, Georgius Martyr, Margareta, Bantaleon, Bitus. Rur lokal überliefert und mangelhaft verbürgt ist die Vermehrung bieser 14 auf 15 Heilige (mittels Einfügung eines St. Magnus vor Margareta — worunter nach ital. Überlieferung Bischof Magnus v. Oberzo bei Treviso, nach südbeutscher Abt Magnus zu Füssen am Lech zu 20 verstehen sein würde). — Über die Mehrzahl der hier Genannten handeln besondere Arztikel d. Encykl. (s. d.). Betress der sechs praetermissi sei hier in Kürze bemerkt, daß 1. Achat ius (richtiger Acacius) ein zur Zeit der Decianischen Berfolgung seinen Christenglauben bei einem peinlichen Verhör furchtlos bekennender und dadurch Begnadigung von seinem Richter erlangender Bischof zu Melitene in Klein-Armenien gewesen sein soll. 25 2, Blasius, Bischof der armenischen Stadt Sebaste, soll wunderbare Heilgabe besessen haben, die er, noch während der Gefangenschaft vor seinem unter grausamen Martern erlittenen Zeugentobe (angeblich 316) an verschiedenen in den Kerker zu ihm gekommenen Kranten, u. a. einem durch eine Fischgrate im Halfe beinahe erftickten Knaben, erfolgreich ausgeübt haben foll. 3. Erasmus (ital. San Elmo) foll, nachdem er im Libanon eine 30 furchtbare Marterung mit brennendem Bech und Schwefel unverfehrt überftanden, nach Formia in Kampanien gekommen sein und hier teils burch Bekehrung vieler Beiben jum Christen-tum, teils durch die mittels seines Gebets bei verschiedenen Anlässen (3. B. gelegentlich eines großen Biehsterbens und bei einem heftigen Gewitter) bewirkten rettenden Bunder= thaten Ruhm und Berdienste erworben haben (gest. angeblich 303). 4. Margareta 85 (alias Margarita, auch Marina), eine zu Antiochia Listidiä unter Diokletian nach Erzuldung unglaublicher Qualen enthauptete keusche christliche Jungfrau, soll vor ihrem Ende im Kerker besonders für gebärende Frauen um Linderung von deren Schmerzen gebetet haben. 5. Pantaleon, nach griech. Tradition ein Erzmärthrer (μεγαλομάο-τυς), soll taiserlicher Leibarzt bei Diokletian in Nikomedia gewesen und, nachdem er 40 während der zwei ersten Jahre der Verfolgung unter diesem Herrscher Wunder der aufopfernden Liebe vollbracht, zuerst auf vielsache Beise gemartert, dann enthauptet worden sein. 6. Bitus (ital Guido, deutsch Beit) soll als 7jähriger (oder nach anderer Angabe sein. 6. Vitus (ital Guid, deutich Beit) sou als sapriger (voer nach anderer Angade als 12jähriger) Knabe einerseits seine Amme, die hl. Crescentia und deren Mann Mobestus zum Christenglauben bekehrt, andererseits verschiedene Heilmunder vollbracht, u. a. 45 einen Sohn des Kaisers zu Rom von seiner Besesssieht geheilt haben, dann aber, wegen Berweigerung des Opferns vor den Gößen, grausamen Martern ausgesetzt und, zusammen mit Crescentia und Modestus, am Silarussusssische fie Lukanien (unweit Päskum) zu Tode befördert worden sein. Wie jeder volger sehs Heiligen als wirksamer Helfer bei bestimmten Arten von Lebensgesahr oder sonstiger Not galt (Achaius bei Todesangst und Bedrochung 50 wird Wach is Alsiebelm Erzeitung bei Momitterkritzung und Riehe mit Mord, Blafius bei gefährlichen Salsubeln, Erasmus bei Gewitterfturmen und Biebseuchen, Margareta bei Fällen schwerer Entbindung, Pantaleon bei Krankheitsfällen über= haupt, St. Beit insbesondere bei Befessenheitsfällen und Krämpfen [daher "Beitstang"]), so pflegte man die acht übrigen — gleichfalls auf Grund gewisser wunderbarer Wir-tungen, die die Legende über sie berichtet — als Spezialhelfer in allerlei Fällen der Not 55 anzurufen, z. B. Agidius besonders bei Best, Barbara bei Fieber, Cyriatus bei Anfechtungen in der Todesstunde, Catharina bei Leiden der Zunge, u. f. f. — Die Zusammenstellung der Vierzehn zu einer Gruppe — gleichsam einer Societät unsichtbarer Helfer im Jenseits, an die man beim Bereinbrechen von Kalamitäten fich schutzuchend wendete

- kann unmöglich erst damals geschehen sein, als eine Bision des oberfränkischen Schafhirten Hermann Leicht (bem am Vorabend bes Peter-Paulstages 1446 bas Jesustind, umgeben von den 14 Seiligen auf dem Felde erschienen sein foll) jum Anlag der Erbauung der berühmten Wallfahrtekirche Vierzehnheiligen bei Staffelstein wurde.. Auch die von 5 Weber (a. a. D.) versuchte Zuruddatierung des gemeinsamen Kultus der Bierzehn um weitere hundert Jahre, nämlich bis zum Ausbruch der furchtbaren Pestzeit des Schwarzen Todes 1346, reicht noch nicht aus. Es sinden sich sichere Spuren vom Borhandensein der Borstellung von 14 Haupthelfern in der Not bereits in viel früheren Zeiten des MA.s. Uhrig (l. c.) mag Recht haben, wenn er die frühesten Keime zum Kultus einer doppelten 10 Septas von Heiligen in der Umwandlung des Pantheons zu Rom in eine driftliche Marien- und Märthrerkirche burch Papst Bonifaz IV. im J. 610 (s. 86 III S. 290, 1 ff.) erblickt, weil es fich ja damals um den Erfat von 14 bisher bort aufgestellten Götterbildern durch ebensoviele Altare mit chriftlichen Märthrergebeinen handelte. Auch mag seine Herleitung der hinfichtlich der einzelnen 14 Blieder der Gruppe getroffenen Mus-15 wahl von der Invention irgend eines kunftsinnigen Alosterbruders eiwa zu Tuotilos Zeit (Sec. IX), dem die Malung eines Altarbildes oblag, nicht allzufern von der Wahrheit abliegen. Doch löst diese Uhrigsche Hypothese nicht alle hier in Betracht kommenden Rätsel. Und einige der mit ihr in Verbindung stehenden Mutmaßungen sind doch wohl zu kühn; so namentlich die Schlußfolgerung: aus dem Umstande, daß St. Ägidius der einzige Wichtmärtyrer unter den Vierzehn ist, ergebe sich, "daß daszenige Kloster, von welchem der Kultus der 14 Nothelfer ursprünglich ausging, den hl. Ägidius zum Patron gehabt haben müsse". — Nicht in genügendem Maße berüfschigt dei Uhrig erschent außerdem der Umstand, daß die Zahl 14 (= 7 + 7) in der Kultus- und Kunstspmbolik des MA.s überhaupt eine nicht unwichtige Rolle spielt (vgl. schon Jsidor. Hisp. im Lib. numeror.,

25 c. 15, sowie bes. J. Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer\*, S. 299 f.).

Seit jener Leichtschen Bision (1446) hat sich von der oberen Maingegend aus die Verehrung der Nothelser rasch über ganz Deutschland und die Nachbarländer verbreitet. Der jetzige Bau der großen im Barosstill errichteten Wallsahrtskirche Vierzehnheiligen, die sich über dem die Stätte jenes Gesichts bezeichnenden Altar erhebt, rührt aus den Jahren 1743—1772 her. — Über dildliche Darstellungen der ganzen Gruppe und die dabei begegnenden interessanten Variationen der gewöhnlichen Arabition (z. B. Ersat der H.). Cyriatus und Diondssius durch St. Leondard und St. Nikolaus auf einem Holzsschnitte ungefähr vom J. 1460) handelt Detzel, Isonogr. II, 560—562. Als wichtigstes Stulpturwert ist hier die Holzschulptur von Tilman Niemenschneider in der Julius-Hospistalstrücke zu Würzburg aus dem J. 1494 hervorgehoben. Wegen des interessanten Gemäldes von Lukas Kranach in der Marienkirche zu Torgau vgl. Z. für bildende Kunst, 1899, November, S. 29.

Zu erwähnen ist noch Luthers sinnige Bezugnahme auf den Kultus der 14 Nothelfer in seiner Trostschrift Tesseradecas consolatoria pro laborantidus et oneratis (1520; 40 s. Weimarer Ausg. Bd VI), worin er dem erkrankten Kurfürsten Friedrich dem Weisen anstatt der zweimal sieden Nothelser zwei Taseln mit je sieden Trostgründen wirksamerer Art als jene vorhält (vgl. H. Beck, Die Erdauungslitt, der evang. Kirche Deutschlands im 16. Jahrh., Erlangen 1883, S. 49 f.).

Notter, Mönche vom Kloster St. Gallen. — Ekkeharts IV. Casus 8. Galli 45 (St. Galler Distorische Mitteilungen, heft XV. XVI, mit dem Kommentar von dem Unterzeichneten), sowie von demselben: Ledensdild des heiligen Notter (Mitteilungen der zürcher. antiquar. Gesellsch., Bd XIX). Bgl. Dümmler: Das Formelbuch des Bischoss Salomo III. von Constanz, sowie St. Gallische Penkmale aus der karolingischen Zeit (Mitteil. Bd XII, wo S. 224 der Brief an Liutward, dann weitere in den Poetae Latini medii aevi, Tom. IV, S. 336 st., so neuerdings abgedrucke Dichtungen. Begen der Antiphone "Media Vita" vgl. (Scherers) Berzeichnis der Handschriften der Stiftsbibliothet von St Gallen, den Exturs S. 165—167. Das Marthyrologium gab Canissis, Antiq. loct. (ed. Basnage), Bd III, S. 89—184, heraus. Begen des Monachus Sangallensis de Karolo magno vgl. Zeumer, in den Historischen Aussähen dem Andenten an Georg Baitz gewidmet, S. 97—118 (daneben Graf Zeppelin: Ber ist der Mon. Sangallensis? in den Schristen des Bereins sur Geschichte des Bodensees, Dest XIX, S. 33 st.). Die Litteratur über die Sequenzen ist in dem betressenden Artisel genannt, die Bedeutung Notters als Dichter durch B. von Binterseld: Die Dichterschulen St. Gallens und der Reichenau unter den Karolingern und Ottonen (Neue Zahrbücher sür das klassischen und der Reichenau unter den Karolingern und Ottonen (Neue Zahrbücher sür das klassischen und der Keichenau under der Karolingern und Dttonen (Neue Zahrbücher sür das klassische Golfichtstunde, Bd XXVII, S. 740 st.).

219 Rotter

In der Acihe hervorragender Perfönlichkeiten des Klosters St. Gallen tritt der Name Notter mehrfach hervor, ohne daß fich ein bestimmter Zusammenhang ber einzelnen In-bividuen untereinander flar nachweifen ließe. Giner der St. Gallen selbst überragenden

Berge, der südöstlich stehende, auf bessen Ende jett das Frauenklösterchen Nöggersegg steht, hieß geradezu der Notkersberg (Ekkeh. IV. Cas. s. Galli, c. 29).
Notker Balbulus, der erste der berühmten Mönche dieses Namens, stammt in genügend erkennbarer Weise aus der Thurgegend südlich von Wil, von Jonswil, wo sein Bruder, der Schultheiße Othere, als angefehener Mann wohnte, wo wieder in ber Mitte bes 10. Jahrhunderts ein Rotter als Baffus und Bogt bes Klofters St. Gallen lebte (erst ein späterer lügenhafter Autor bes 13. Jahrhunderts, Ekkehart V., läßt in seiner 10 total wertlosen Vita s. Notkeri den Notker von Elgg abstammen). Wohl um 840 ges boren, hat Notker in St. Gallen, wo er nur die untergeordneteren Amter eines Biblios thekarius und Hospitarius bekleidete, voran als "magister" an der Schule gewirkt. Daß er dabei noch der im "Formelbuch des Bischofs Salomo III. von Konstanz" hervortretende treue Lehrer und Mahner des jungen Salomon, eben des späteren Abtbischofs und dessen Buldo, in diesem Falle also auch der Verfasser der Notatio über die Ausleger der hl. Schrift war, wie Dümmler im Kommentar zu dem von ihm edierten Formelbuche annimmt, ist ganz wahrscheinlich, obschon Salomon nur etwa zwanzig Jahre junger gewefen zu fein icheint. Beftimmt hat er bas unter feinem Namen gebende Martyrologium auf der Grundlage des 870 burch Abo ben St. Gallern geschenkten Eremplares verfaßt. 20 Allein eigentlich berühmt wurde Notker durch die Sequenzen, über die auf den Artikel "Sequenzen" hier zu verweisen ist. Zwischen 881 und 887 widmete Notker die Samm-lung der Sequenzen in einem interessante Aufschlüsse über seine Arbeit enthaltenden Briefe dung der Sequenzen in einem interestante Ausschlie uder seine Arbeit enthaltenden Sriese dem einflufreichen Bischose Liutward von Vercelli, Kanzler Kaiser Karls III. Hat er in diesen Sequenzentexten seine dichterische Begadung in hohem Grade erwiesen, so ist 25 dagegen eine im späteren Mittelalter ihm zugeschriedene Antiphone, der durch den Einsdruck der erschütternden Worte und des mächtigen melodischen Klanges gewaltig wirkende Gesang Media vita, ohne Berechtigung ihm zugeteilt worden. Eines der ausdrücklichsten Zeugnisse sir hohe Achtung, in welcher Notker stand, ist der Umstand, daß ganz außenahmsweise von diesem St. Galler Wönche ein Miniaturbild (jetzt in dem Besitze der so zürcherischen antiquerischen Chassisches) verkenden ist welches wehl noch im 10 Verker zurcherischen antiquarischen Gesellschaft) vorhanden ist, welches, wohl noch im 10. Jahrhundert geschaffen, wegen seines individuellen Ausdruckes geradezu als porträtartig bezeichnet werden darf. Erst durch die neuere Forschung ist auch die schon altere Annahme völlig erhärtet worden, daß Notter im weiteren der Berfasser des so anmutigen Buches des "Mönches von St. Gallen" über Karl den Großen ist, das in einer Fülle von Er= 36 gählungen und Sagen das Bild des großen Kaifers vorführt, wie es im Munde des Volkes fortlebte und stets weiter sich gestaltete. Kaiser Karl III. hatte 883 bei seinem Besuch in St. Gallen, der wohl auch noch weitere Anregung gab, Notker, dessen Beschück in St. Gallen, der wohl auch noch weitere Anregung gab, Notker, desse dächtnis durch die Erzählungen eines Wassengefährten des tapferen Grasen Gerold, des Schwagers Karls des Großen, weiter zurückreichte, zur Aufzeichnung der ihm mitgeteilten wo Geschichten aufgesordert. Ebenso ist Notker auch der Fortsetzer der Chronik Erchamberts, wo wieder mit lebhafter Verehrung von Karl III. bei der Aufzählung der Reichsteilungen und Regierungen im farolingischen Sause geredet wird. Aber überhaupt dehnt sich durch neueste Ergebnisse ber Rreis ber Notter jugutveisenden Werke noch immer weiter aus. Das Berhältnis liebevoller Art des Lehrers ju feinen Schülern ift durch feine Berfe über 45 die freien Künste, durch zwei aus einer Weißenburger Handschrift neu hinzugekommene Gedichte belegt; die in den Poetae Latini medii aevi, Tom. II, S. 474 u. 475, abgebrudte poetische Erzählung von den brei Brüdern und ihrem Bode, der dem Schöpfer des fühnsten Bunfches unter ben dreien gehören follte, wird ihm zugeschrieben. Notter hat selbst bezeugt, daß er ein Werk über ben heiligen (Vallus geplant und begonnen, 50 emsig gefördert habe, und die von Weidmann in der (Beschichte der Bibliothet von St. Gallen herausgegebenen Bruchstücke (S. 482 ff.) sind jest mit guten Beweisgründen hierfür in Anspruch genommen. P. von Winterfeld möchte nunmehr Notker als den größten Dichter des Mittelalters, weit mehr als Walahfrid, hinstellen. Trop seiner Kränklichkeit erreichte der gelehrte Mönch, über den Ekkehart IV. manche zum Teil frei ausgeschmuckte anck= 55 botische Züge bewahrt hat, ein boberes Alter: er ftarb am 6. April 912. Man bielt ihn schon im 11. Jahrbundert für einen Seiligen; doch erfolgte die eigentliche Ranonisation, und auch diese nicht unmittelbar von Rom aus, erst 1513.

Notfer - mit bem Beinamen Piperis Granum, wegen ber Strenge ber von ihm geübten Bucht, oder Medicus, - 956 oder 957 Cellararius, 965 Hospitarius 60 in St. Gallen, tritt dagegen weit weniger hervor, muß aber immerhin einen guten Ruhm gehabt haben, da er an den Hof Ottos I. wegen seiner Kenntnisse in der Heilkunde berusen worden sein soll. Als Maler, als Dichter, insbesondere eines noch nach Jahr-hunderten im Kloster gebräuchlichen Hymnus auf den hl. Otmar, als Lehrer — "denig-bnissimus doctor" nennt ihn das Totenbuch — thätig, stand er schon in sehr hohem Alter, als ihm am 14. August 972 die beiden Kaiser, Otto I. und II., bei ihrer Anwesenheit in St. Gallen hohe Ehre erwiesen. Es scheint, daß Notter auch 940 am Hose zu Quedlindurg als Notarius Ottos I. die Jmmunitätsbestätigung für St. Gallen schried. Er starb 975 am 12. November. — Ein Schwestersohn Notters des Arztes war der 10 Notker, welcher 971 nach Purchards I. Abdankung als Abt in St. Gallen eintrat und am 15. Dezember 975 starb. — Bgl. den Kommentar zur Ausgade Ekkeharts IV. (l. c., besonders S. 398—401 über Notker den Arzt).

Eine viel bedeutendere Persönlichkeit wieder, wenn auch eigentümlicherweise in der St. Galler Geschichtschreidung nicht genannt, ist Notker, Propst von St. Gallen, 969 15 als kaiser Raplan in Italien thätig, seit 972 Bischof von Lüttich und als solcher um die dortige Schule sehr verdient. Doch nicht nur als Gelehrter, sondern auch als Politiker, als Leiter seines geistlichen Fürstentums nahm derselbe eine hervorragende Stellung besonders in Lothringen unter Otto III. und Heinrich II. ein. Er starb am 10. April 1008. Bgl. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter (6. Ausl.), Bb I, 20 S. 380 u. 381).

Rotter, Labeo, geft. 1022. — Bgl. B. Piper, Die Schriften Notfers und seiner Schule, 1882; J. Relle, Geschichte ber beutschen Litteratur, I. 232 ff., 1892; R. Kögel, Geschichte ber beutschen Litteratur, I, 2, 598 ff., 1897.

Rotfer, zubenannt Labeo (ber mit ber großen Unterlippe) und fpater seiner Berbienfte 25 wegen Teutonicus, war ber britte biefes Ramens unter ben Mönchen von St. Gallen. Um 950 als Sprößling eines vornehmen alemannischen Geschlechtes geboren, tam er schon als Knabe unter Abt Burkhard I. (958—971) durch Bermittelung feines Oheims Edehard I. zugleich mit seinen Bettern Edebard II. und III. und Burthard (später Abt als ber II. seines Namens, geft. 1022) ins Kloster St. Gallen. Hier erwarb er fich, wie seine Werke und die An-20 ertennung seiner Zeitgenoffen zeigen, ein außergewöhnliches Mag gelehrter Bildung. Infolge beffen erhielt er die Leitung der Klosterschule und ftand ihr bis zu seinem Tode vor. Als im Jahre 1022 bas aus Stalien jurudtehrende Heer Kaifer heinrichs II. bie Beft nach St. Gallen einschleppte, erlag N. Diefer Krankheit am 29. Juni. Sein äußeres Leben ist also ohne bemerkenswerte Ereignisse verlausen; um so mehr hat er Zeit gehabt, 35 sie gelehrten Studien und der Schule zu widmen. Über diese seine Thätigkeit orientieren und sein Schüler Eckehard IV. in seinem Liber benedictionum, sowie N. selbst in einem an Bischof Hugo von Sitten (regierte 998—1017) gerichteten Briefe. Jener teilt mit, daß N. das Buch Hiob, Gregord Moralia und den Psalter ins Deutsche übersetzt habe; ben hiob habe er erft an feinem Tobestage vollendet; Kaiferin Gifela (bie 1027 40 St. Gallen besuchte) habe fich N.& Siob und Pfalter abschreiben laffen. Dehr erfahren wir aus bem erwähnten Briefe: N. hat, um die firchlichen Schriften ben Schülern zu erklären, etwas nahezu unerhörtes (rem paene inusitatam) unternommen, nämlich lateinische Bucher ins Deutsche zu übersetzen; zuerst bearbeitete er so zwei Schriften bes Boethius, De consolatione philosophiae und De sancta trinitate; dann wendete er 45 sich der Abertragung poetischer Werke zu: Cato (die bekannten Disticha), Vergils Bucolica und Tereng' Andria; ihnen folgte bie Bearbeitung von Prosawerken aus bem Gebiete der freien Runfte: Nuptiae Philologiae (des Marcianus Capella), des Ariftoteles Rategorien und Perihermenias, die Principia Arithmeticae (ein uns unbefanntes Wert); dann fehrte er ju ben beiligen Schriften gurud, überfette ben gangen Pfalter, ihn nach 50 Augustin erklärend, und begann die Übersetzung bes Siob, die aber zur Zeit der Abfassung bes Briefes erst bis zu einem Drittel fertig war. Außerdem, sagt N., habe er in lateinischer Sprache eine neue Abetorik, einen neuen Computus (Osterberechnung) und andere kleine Schriften verfaßt. Die große Anzahl ber genannten Werke hat Neuere zu ber Meinung gebracht, N. nicht als ihrer aller Verfaffer, sondern für die meisten nur als 55 oberen Leiter anzusehen, diese also auf seine Schüler zurückzuführen; man sprach von einer St. Galler Überseterschule. Diefe Auffassung ist burch nichts gerechtfertigt; n.s beutsche Arbeiten begreifen fich, im Unschluß an seine eigenen Angaben, burchaus als selbstgefertigte Unterlagen für ben von ihm erteilten Unterricht; alle ihre Befonderheiten, wie z. B. das häufige Einmischen lateinischer Phrasen, werden von diesem Gesichtspunkte aus verständlich. Auch reicht der Zeitraum, der N. zur Verfügung stand, zu ihrer Abfassung völlig aus: der Hiod, der vor 1017 zu einem Drittel fertig war und 1022 vollendet wurde, dürfte etwa 1013 begonnen sein; der Beginn der Übersetzerthätigkeit N.s ist nach seinen Altersverhältnissen auf etwa 980 zu setzen; es bleibt also für die übrigen sehr verschieden umsangreichen Werke mindestens dreißig Jahre Zeit.

Erhalten find uns von N.s Werten die folgenden:

1. Brethius, De consolatione philosophiae, in der St. Galler Handschrift 825 (Biper A, Anfang des 11. Jahrhunderts), ein kleines Stud auch in der etwas jüngeren Züricher Handschrift 121 (Biper D), die aus St. Gallen stammt, und deren gesamter, meist lateinischer Inhalt auf N.'s Lehrthätigkeit zurückgeht;

2. Marcianus Capella, De nuptiis Philologiae et Mercurii, in ber St. Galler

Handschrift 872 (11. Jahrhundert, Biper J);

3. Aristoteles, De categoriis et Perihermenias (de interpretatione), in der St. Galler Handschrift 818 (Piper B, 11. Jahrhundert); von einer zweiten, ebenso alten Handschrift ist ber Anfang (32 Blätter) erhalten und dem Boethius (f. o.) beigebunden; 15

4. Der Pfalter, am Schluffe erweitert burch die sonftigen pfalmenartigen Stude bes alten und neuen Testaments, das Baterunser, das apostolische und das athanasianische Symbol (die letztgenannten drei Stücke in Müllenhoff-Scherers Denkmälern als Notkers Katechismus herausgehoben); von ihm waren bis ins 17. Jahrhundert in St. Gallen zwei (jett verschollene) Handschriften vorhanden, auf deren eine der Abdruck in Schilters 20 Thesaurus 1726 zurückgeht; wir besitzen vollständig eine Handschrift des 12. Jahr-hunderts, die sich noch um 1700 in Einsiedeln befand und erst später nach St. Gallen fam (Rr. 21, Biper R), außerdem von vier Handschriften des 11. Jahrhunderts (zum Teil vielleicht mit ben verschollenen identisch) einzelne Blätter.

Der Zustand der Überlieferung zeigt, daß von allen deutschen Werken Rotkers nur 25 der Psalter größeres Interesse geweckt und daher längeres Leben gehabt hat; die im 11. Jahrhundert mächtigen Strömungen waren gelehrter Mönchsthätigteit abhold, schätzten aber ben Pfalter als driftliches Gebetbuch. So kam es, daß N.s Pfalterbearbeitung noch im 11. Jahrhundert in den baberischen Dialekt umgeschrieben und dabei dem täglichen Gebrauche angemessen bearbeitet wurde (Übersetzung von N.s lateinischen Erklä- 20 rungen); diese Arbeit liegt uns vor in einer aus Wessobrunn stammenden Wiener Handschrift, von der freilich der mittlere, Bf 51-100 umfaffende Teil verloren ist (Biper Y).

Bon kleineren, in der Hauptsache lateinisch abgefaßten Arbeiten N.s sind uns mehrere erhalten, so die Rhetorif und ein Schriftchen de partibus logicae, jene burch citierte beutsche Berse, dies durch citierte deutsche Sprichworter besonders interessant; von vorn= 35 herein beutsch abgefaßt sind ein paar kleine Abhandlungen, die man gewöhnlich unter dem Titel de musica jusammenfaßt. Diese kleineren Schriften haben, wie ihre Überlieferung zeigt, viel größere Berbreitung gefunden als N.s Ubersetzungen.

N.s Gelehrsamkeit ist bedeutend, staunenswert aber vor allem sein absolutes Beherr= schen ber lateinischen und ber beutschen Sprache; seine Borlagen hat er durchweg richtig 40 verstanden, ebenso glückt es ihm, für die schwierigsten abstrakten Ausdrücke beckende beutsche Worte zu finden; das uns geschmacklos scheinende Einmischen lateinischer Worte und Sätze in die deutsche Rede erklärt sich aus dem Charafter seiner Werke als Schulbucher; wo der Gegenstand gestattet, versteht N. seiner Sprache hohen Schwung zu verleihen. Groß ist auch seine Bedeutung als beutscher Grammatiker, wie sich besonders aus bem 45 von ihm erfundenen peinlich genauen Accentspftem ergiebt. Sein Einfluß auf die Nachwelt scheint, wenn man nur die Aberlieferung seiner Werke betrachtet, gering, aber man muß bebenten, daß er in feiner wohl funfzigjährigen Lehrthätigkeit gewiß reichlich Belegenheit gefunden hat, sein Wissen auf die jüngere Generation wirken zu lassen; so mag die größere Gewandtheit im Gebrauche des Deutschen, wie sie uns später entgegentritt, 50 mittelbar feinem Wirten mit zu banten fein. Holz.

## Rottanfe f. Taufe.

Rotwehr ist ein Begriff, der in die Jurisprudenz, Politik und Ethik einschlägt und je nach der Berschiedenheit dieser Gebiete eine verschiedene Betrachtungsweise erfordert.

Juristisch angesehen ist die Notwehr ein Handeln, welches zwar die äußere Form 55 mit strafbaren Sandlungen gemein bat, aber nicht als strafbar, sondern als erlaubt, ja als berechtigt gilt. Das Reichsstrafgesethuch befiniert § 53: "Notwehr ist diejenige Verzteibigung, welche "erforderlich" ist, um einen "gegenwärtigen" rechtswidrigen Angriff von

222 Notwehr

sich oder einem Andern abzuwenden. — Die Überschreitung (Erzeß) der Notwehr ist nicht strasbar, wenn der Thäter in Bestürzung, Furcht oder Schrecken über die Grenzen der Lerteidigung hinausgegangen ist. — Bgl. Schwarze, Kommentar zum Reichsstrassgeschuch, 3. A., 1875, S. 242 ff. Die Motive des Gefetzes bestimmen als Gegenstände, auf welche der rechtswidrige Angriff sich richtet und welche durch die Notwehr verteidigt werden: Leib, Leben, Ehre, Bermögensgegenstände. — "Gegenwärtig" ift ber Angriff, wenn er begonnen hat oder unmittelbar bevorsteht; der Bedrohte ist nicht verpflichtet, ihn abzuwarten, ehe er zur Gegenwehr schreitet. Die Notwehr kann bis zur Tötung bes Angreifers gehen, "ohne Rudficht auf den Wert des angegriffenen Gutes". Der Erzeß, 10 die Überschreitung des erforderlichen Maßes der Gegenwehr, schließt culpa in sich, wird aber vom Gesetz straflos erklärt in Anbetracht des durch den Angriff bewirkten Gemütszustandes des Bedrohten. Hinwiederum ist aber gegen den Erzeß Notwehr des ersten Angreifers zuläffig.

Auf die Schwierigkeit der Begrenzung des Begriffs der Notwehr macht Trendelens burg, Naturrecht auf Grundlage der Ethik, 2. A., § 56, aufmerksam. Als Beispiel, wie nicht einmal das Moment des "rechtswidrigen Angriffs" feststehe, führt er den Fall eines flüchtigen Sklaven an, der in Verteidigung seines Lebens und seiner Freiheit den ihn verfolgenden Herrn tötet. Geschieht das im Bereich eines Sklavenstaates, so hat er einen Mord verübt; geschieht es zwei Schritte jenseits der Grenze in einem freien Staat, der 20 die Stlaverei nicht bulbet, so ist seine handlung gesetlich geschützte Notwehr. — Die Aufgabe ber Jurisprudenz bezeichnet Trenbelenburg so: "wo die Gefahr beginne, damit die Notwehr nicht zu spät komme, wo die Berteidigung aufhöre, damit sie nicht selbst Unrecht werde, was den unvermeidlichen Affekten in der abgedrungenen Notwehr zu gute zu halten, muß in folcher Weise bestimmt werben, daß weder dem Verbrechen Vorschub 25 geleistet, noch der Berbrecher den Leidenschaften überantwortet werde und die Notwehr in

Selbsthilfe und Rache ausarte".

In der Politik spielt die Frage der Notwehr eine bedeutende Rolle, wo es sich um die Beurteilung des Krieges (s. den Art. Krieg, — ob den Christen erlaubt? Bd XI, S. 101) und des Rechtes zur Revolution handelt. Trendelendurg a. a. D. § 214 erklärt die Ausdehnung der Notwehr auf ein Recht des Widerstandes gegen die Staatsgewalt für schlechthin unzulässig. Die hierüber zur Zeit der letzten Staatsgewalt läusigen Verhandlungen stellt Macaulah, "History of England", Kap. 9, dar. Nieduch in seinen Vorlesungen über "das Zeitalter der Kevolution" I, 211 f. will Fälle auerkannt missen was Enwärung rechtmösig sei und rechnet dazu den Ausstrand der anerkannt wissen, wo Empörung rechtmäßig sei, und rechnet dazu den Aufstand der 25 Griechen gegen die Türken, die Erhebung der Protestanten Frankreichs gegen Ludwig XIV., ben Widerstand der irischen Katholiken gegen England bis in die achtziger Jahre des 18. Jahrhunderts, keineswegs aber die französische Revolution von 1789. Martensen, in seiner sehr umsichtigen Erörterung (Ethik, II, 2, S. 265 ff.), möchte Revolutionen na-tionalen Charakters, wie den Befreiungskampf der vereinigten Niederlande gegen die spa-40 nische Thrannei, als berechtigt ansehen, weil in ihnen eine Nation sich "ihres Lebens erwehrt". Zu einer endgiltigen Lösung scheint die Frage nicht reif, solange das Berzbältnis der Politit zur Ethik überhaupt noch so unklar bleibt, wie es gegenwärtig liegt. Wie weit auseinander geht z. B. das Urteil englischer und deutscher Christen über den sudafrikanischen Krieg 1899—1902! Wehrten sich die Buren um ihre politische und nas 45 tionale Existenz? Ober machten sie England den Besitz der Kapkolonie streitig? Im ersteren Fall lag Notwehr, im letzteren ein bedachter und wohlvorbereiteter Angrissetrieg vor.

Rein ethisch betrachtet, hält Rothe die personliche Notwehr nicht blog für erlaubt, nicht nur für ein Recht, sondern für eine Pflicht; aber andererseits muffe fie auf Gelbst= 50 verteidigung des Lebens und der Geschlechtsehre (Reuschheit), also eben des perfonlichen Eigentums im engsten Sinne, beschränkt werden (Ethik 2.A., §894). Die Pflichtmäßigfeit der Notwehr ergiebt sich aus der Pflicht, das eigene sunnliche Leben zu erhalten. Wird dasselbe so angegriffen, daß weder Flucht möglich, noch obrigkeitlicher Schutz ereichbar ist, und würde durch freiwillige Hinopferung des Lebens gar nichts anderes, als ein Verbrechen des Angreisers bezweckt, dann ist die Pflicht gegeben, nicht etwa Gewalt mit Gewalt, sondern "Gewalt mit Necht" abzutreiben, das bedrohte Recht, wie Harles, Eistiff 1 N = 199 soot in die eigene Sand zu nehmen und gegen das Unrecht zu Ethit, 1. A. S. 199, fagt, in die eigene Sand zu nehmen und gegen das Unrecht zu behaupten. In solcher Notwehr fampft ber Einzelne nicht für sich allein, sonbern für bie gute Sache der fittlichen Gemeinschaft, für den sittlichen 3weck selbst. Die Absicht, wo den Angreifer zu töten, nuß dabei ganz ferne gehalten werden; sich seiner zu bemächtigen und ihn der Obrigkeit zu überliefern, ware die beste Pflichterfüllung. Duß aber ein Menschenleben verloren geben, so sei es das Leben bessen, der durch seinen ungerechten

Angriff sich außer das Gesetz gestellt und sein Leben verwirkt hat. Ein ganz anderer Fall ist der des "Marthriums". Denn die Pflicht für die Wahrsbeit Gottes Zeugnis die zum Tode abzulegen, steht so viel höher, als die Pflicht der 5 Selbsterhaltung, als die Wahrheit Gottes ein höheres Gut ist, denn das sinnliche Leben. Und gar nichts mit Notwehr ju thun hat bas Duell (vgl. barüber harles a. a. D. S. 200), bei welchem Angriff und Berteidigung jubor verabredet find. Bur Bewahrung ber "fon-berlichen" Standesehre, wenn eine folche anzuerkennen ift, muffen andere Mittel und Wege gefunden werben.

In der Berteidigung anderer Güter, als des Lebens und der Geschlechtsehre, wird das Maß der Gegenwehr mit dem Wert des bedrohten Gutes in die richtige Proportion während der von Natur Krönlichen. Unftitlich aber wäre es, den Dieb, ja selbst den Räuber turzweg niederzuschen Elwarden ein großes werteibigen wird der Notwehr nicht. schlossen und das bedrohte Gut für Leben und Chre von unerfetlichem Werte sein.

Die Bibel enthält tein Berbot ber Notwehr. Mt 5, 38 f. kann nicht hierher gezogen werben. Erod 22, 2. 3 ist teine sittliche Borschrift, sondern eine Regel des mosalschen Rechts gegeben. Das Eingreifen bes Betrus in Gethsemane war in seinem Sinne berechtigte Notwehr; ber besondere Grund ihrer Burudweisung feitens bes herrn leuchtet

von selbst ein.

Sittliche und rechtliche Auffassung geben in dieser Sache augenfällig auseinander. Das Kriminalrecht kennt keine Pflicht der Selbsterhaltung. Selbstmordversuch, Fahr-lässigkeit, die nur das eigene Leben bedroht, wird vom Geset strassos gelassen; ebenso ber, welcher die Notwehr versaumt und dadurch selbst zu Schaden kommt oder andere geschädigt werden läßt. In allen diesen Beziehungen schärft die Moral das Pflicht= 30 bewußtsein. Umgekehrt dehnt das Recht den Bereich des Erlaubten viel weiter aus und macht bem Uffett in ber Notwehr Zugeständnisse, die vor dem sittlichen Urteil unhaltbar ericheinen. Rarl Burger.

Rourry, Nicolas Le, einer ber Benediktiner von Saint-Maur, wurde geboren 1647 zu Dieppe in der Normandie, erhielt seine erste gelehrte Bilbung in der Schule der Bater 35 bes Oratoriums und trat 1665 ju Jumidges in den Benediktinerorden. Bald nahm er an den großen Arbeiten der Mauriner teil; im Kloster Bonnenouvelle schrieb er die Borrede ju Garets Ausgabe bes Caffindor (1679); in der Abtei S. Duen ju Rouen arbeitete er mit Duchesne und Bellaise an der Herausgabe des Ambrosius, welche er erft später 3u Paris mit Jacques Du Friche vollendete (1686 und 1690, 2 Bbe, Fol.). Sein Hautt wert sollte die litterär-historische Bearbeitung der in die zu Lyon erschienene Bibliotheca Patrum maxima ausgenommenen Autoren sein. Dieses weitläusige Unternehmen vermochte er jedoch nicht zu Ende zu suhren; sein durch treffliche Kritif ausgezeichneter Apparatus al Bibl. max. etc. umfaßt nur die Schristfeller der vier eisen Jahrhunderte; nachdem er ihn 1694 zu Paris, 2 Bände, 8°, herausgegeben, gab er ihn in neuer, voll= 45 ständigerer Gestalt, 2 Bände, Fol., 1703, 1715. Im Jahre 1710 veröffentlichte er die Schrift de mortibus persecutorum nehst einer Abhandlung, in der er dieselbe dem Lactantius abzusprechen fich bemuht (Baris, 8°). Diefe Ansicht wurde bamals ichon, obwohl mit mehr Leibenschaft als Gründlichkeit, sowohl von französischen als deutschen Gelehrten widerlegt; Le Nourry verteidigte sich, doch sind Gründe genug vorhanden, Lac- 50 tantius für den Verfasser zu halten. An der Ausarbeitung eines dritten Bandes des Apparatus wurde Le Nourry durch den Auftrag verhindert, eine neue Auslage des Ambrofius zu beforgen; an dieser arbeitete er bis an seinen Tod, ber ben 24. März 1724 (C. Schmibt +) Bfenber. in der Abtei S. Germain-des-prés erfolgte.

Revatian, Novatianisches Schisma. Katharische Kirche. — Die sicher echten 55 Schriften (als Schriften Tertulians überliefert) De trinitate (keine Handschrift ist mehr erzhalten) und De cibis Judaicis (einzige Handschrift in der K. Bibl. zu Betersburg saec. IX) erschienen zuerst in der Ausgabe Tertullians von Mesnartius — Gangneius (1545). Die

beste, aber nicht genügende (mit einem Kommentar versebene) Ausgabe ber Schrift De trinitate ist die auf den älteren Editionen sußende von Jackson (1728); der Traktat De cibis Jud. ist jüngst von Landgraf und Weyman ediert worden (Archiv f. lat. Legitogr. u. Gramsmatik XI (1898/1900) S. 221 ff. Zwei sicher ihm gebührende Briefe finden sich in der cysprianischen Briefsammlung (ep. 30.36 ed. Hartel).

Die Traktate De spectaculis, De bono pudicitiae, Quod idola dii non sint, De laude martyrii und Adversus Judaeos, beren Absassiung von Novatian behauptet und bestritten wird, sinden sich im III. Band (bez. im I.) der Opp. Cypriani (ed. Hartel).
Die Tractatus Origenis de libris SS. Scripturarum, die von Batissos entdeckt worden

10 find und von einigen bem Novatian beigelegt werben, find von Batiffol im Jahre 1900 (Paris)

publiziert worden.

Üeber Novatian, seine Stellung in der Geschichte des christologischen Dogmas und das novatianische Schisma f. Balch, Reperhistorie II, S. 185-288 (die grundlegende Arbeit neben novatianische Schisma s. Walch, Reßerhistorie II, S. 185—288 (die grundlegende Arbeit neben Tillemonts Darstellung), vgl. ferner die Untersuchungen von Mosheim (De redus Christ. ante Constant. M.), Neander, Dorner (Lehre von der Person Jesu Chr. I, S. 601 f.): Ritschi (Entsteh), der alktathol. Kirche, 2. Aufl.); Caspari, Duellen z. Gesch. des Tausspublis VII; Harnad (Dogmengesch. I. ); Hagenann, Die römische Kirche und ihr Einstuß u. s. w. (1864) S. 371 ff.; Fechtrup, Chprian I (1878); Langen (Gesch. der röm. Kirche I). S. auch Harnad in den Abhandl., C. v. Weizsächer gewidmet, 1892 (die Briese des römischen Klerus aus der Zeit der Sedisvasanz i. J. 250); Wehoser, Zur Decischen Christenversolgung und zur Charakteristik Novatians, in der Ephemeris Salonitana (1894) S. 13 ff.; derselbe, Sprachliche Eigentümlichseiten des klassischen Juristenlateins in Novatians Briesen, in den Wiener Studien, Wd 23 (1901) S. 269 ff.; Preuschen bei Harnad, Gesch. der altscrist. Litt., Leil I, S. 652—656; Harnad, Abhandl., von Dettingen gewidmet, 1897 (der pseudoaugustinische Traktat contra Novatianum); Schanz, Gesch. der römischen Litt. Vd III (1896) S. 342 ff.; Kattenbusch, Apost. Symbol (1900) passim.; Bardenhewer, Geschiche der altstrichlichen Litterur, 2. Bb (1903) S. 559 ff.
Griechische Urschrift des Traktats De trinitate und Absassung durch Happolyt behauptete

Griechische Ursarist des Trattats De trinitate und Absassing durch hippolyt behauptete Quarry in der Hermathena X, Nr. 23 (1897) S. 36 ff. (Novatiani de trinitate liber: its prosobable history). Behman (a. a. O. S. 225) hat diese Hypothese mit Recht abgelehnt (auch Hage-

mann wollte Novatian nicht als Berfaffer ber Schrift gelten laffen).

Ueber das Alter der Zusammenstellung (Philastrius), Novatian (Tertullian, so in der Handschift) de cidis Jud., Barnadae epist. und Jacodi epist. s. Zahn, Gesch. des neutestasments. Kanons I, S. 324, vgl. Wordsworth und Sanday in den Studia Bibl. Oxon. I (1885) p. 113 ff., die Prolegomena zu Philastrius von Marx im Wiener Corpus Scriptorum 1898 und Weyman, Philos. Bd 52 S. 728 ff.; derselbe, Miscellen zu lat. Dichtern (1898) S. S.

De spectsculis hat Beyman Novatian beigelegt, shifterisches Jahrbuch ber Görressgesulschaft 1892 Bb XIII, S. 737 st. vgl. 1893 Bb XIV, S. 330 s.; Haußleiter, Theol. Litt.-Blatt 1892 Bb 13 Nr. 37, 1894 Bb 15 Nr. 41; Demmler, Neber ben Berf. ber unter Cheprians Namen überlieferten Trattate De bono pud. und De spect., Tübingen 1894. Gegen Bösssischer Grand de spect., im Archiv s. lat. Lexisogr. 1892 Bb VII S. 1 st. s. und a. a. D.; Monceaux, Hist. litt. de l'Afrique Vol. II (1902) p. 106 st., ist für afrikanischen Universitäte. ichen Ursprung.

De bono pudic. hat ebenfalls Wehman bem Novatian beigelegt; Litteratur wie bei De 45 spectaculis. Gegen Matinger, Des h. Cyprianus Traftat De bono pud., Nürnberg 1892,

f. Wenman a. a. D.

Quod idola dii non sint hat Hausseiter dem Novatian beigelegt, ThEB Bb 15 Nr. 41, bazu Litt. Runbschau f. d. tathol. Deutschland 1895 S. 330.

De laude mart, hat Harnac dem Novatian beigelegt, f. Til 1895 Bb 13, Heft 4, da-50 gegen Beyman im Archiv f. lat. Legikographie Bb XI S. 553 f. und Litt. Rundschau 1895, S. 331 ff., f. auch Wiener Studien 1896 S. 317; Monceaux a. a. O. S. 102 ff.

Adversus Judaeos hat Landgraf dem novatianischen Kreise bez. Novatian selbst beigelegt, im Archiv s. lat. Lexikogr. Bd XI, S. 87 ff. Harnad ist für Novatian eingetreten in den EU N. J. 1900 Bd V, heft 3, S. 126 ff., s. auch Jordan im Archiv f. lat. Lexikogr. Bd XIII, 55 S. 59 ff.

In ber pseudochprianischen Schrift Ad Novatianum hat Harnack (Au 1895 Bb XIII, Honceaux, a. a. D. S. 87 ff. und Nelfe, Die Chronologie der Correspondenz Upprians u. s. w. (1905). (1902) S. 159 ff.

Die unter dem Ramen des Origenes stehenden, jungft entdedten biblifchen Eraktate hat Wehman dem Novatian vindiziert (Archiv f. lat. Lexifogr., Bd XI, S. 467 f. u. S. 545—576, H3G 1900, Bd XXI, S. 212 ff.). Beigestimmt haben ihm Haußleiter (ThEB Bd 21, Kr. 14—16 und Atz Bd 13, Heft 2, S. 119 ff.: "Novatians Predigt über die Kundschafter"), Zahn (Rtz 1900, Bd XI, S. 348 ff. und Grundriß der Gesch. des neutestam. Kanons S. 18)

und Jordan (Die Theologie ber neuentdedten Bredigten Novatians, Leipzig 1892, vgl. "Meitto und Novatian" im Archiv f. lat. Lexitographie Bb XIII, H. 1, S. 1, S. 59 ff.). Gegen Novatian als Verfasser haben sich entschieden: Hunt (THES 1900, Bd 82, S. 534 ff.), Movin (Rev. Benedictine 1900 T. XVII, p. 232, Rev. d'histoire et de littérature relig, 1900 T. V, p. 145 ff.), Künstle (Litt. Aundschau 1900 S. 169 ff.), Chrhard (Die altchrists. Litt. und ihre Frsorschung von 1884—1900, I. Abt., S. 328 ff.), der Rezensent im LEV 1900, Nr. 49 (er meint, die Bersassersgeie noch nicht zu entscheiden), Butler (The new tractatus Origenis im Lourn of theological studies Vol. II. n. 113 ff. v. 254 ff.) derielke (in der Lithe genis im Journ. of theological studies, Vol. II, p. 113 ff. u. 254 ff.), derfelbe (in der Atsarts Ongenis im Journ. of theological studies, Vol. II, p. 113 ff. u. 254 ff.), derfelbe (in der Atsarts, bei NTliche Wissenschaft, d. 1903, S. 79 ff.), Batissol (Bull. de litt. &ccles. 1900 Nr. 9 Nov. p. 283 ff.), derfelbe (in der Rev. diblique Bd 12, 1903, S. 81 ff.), Ammundsen (No- 10 vatianus og Novatianismen etc., Kopenhagen 1901 S. 97 ff.), Torm (En kritisk Fremstilling af Novatianus' Liv og Forfatter virksomhed etc., Kopenhagen 1901, S. 112 ff.) und Andersen (Novatian. Konkurrenzadh. etc., Kopenhagen 1901, S. 186 ff.). Die drei letztgenannten Arbeiten kenne ich nur auß dem Researe von Jordan (a. a. D. S. 11 ff. 65 ff.).

Armellini (De prisca refut. Origenis 1862) hat Novatian als Berfasser ber sog. Philo- 15 sophumena vorgeschlagen; s. gegen ihn Jungmann, Diss. select. in hist. eccl. I, p. 225 ff. und Grisar in der Junsbrucker Zischr. 1878 S. 505 f.

Die wichtigste Kirchenbildung im 3. Jahrhundert neben der katholischen Kirche ist wenn man vom Manichäismus absieht, ber auf außerchristlichen Grundgebanken beruht bie novatianische gewesen. Ift die katholische Kirchenbildung selbst erst relativ fertig und 20 abgeschlossen, nachdem sie den "Novatianismus" ausgestoßen, so hat dieser doch auch ganz und gar seine Voraussetzungen an dem Katholicismus, wie er vom Ende des 2. dis zur Mitte des 3. Jahrhunderts bestanden hat, und darf sich auf ihn deshalb mit Recht zur middatieren. Dieses Recht kann er — darin vom späteren Donatismus verschieden — nicht nur aus der Lehre, sondern in höherem Grade durch seine ökumenische Verbreitung 25 im 3. dis 5. Jahrhundert von Spanien dis Sprien erweisen. Er zeigt sich hierdurch der katholischen Kirche ebendürtig, wie vor ihm die marcionitische Kirche und die Gemeinden der hertygischen Propheten. Aber er ist beiden überlegen; denn jene spaltete sich sehr bald in Kirchen verschiedener Konsessionen, und diese waren durch ihren Enthusiasmus gehindert, dauernde Schöpfungen zu begründen. Die novatianische Kirche aber hat mehrere so Jahrhunderte hindurch bestanden, sie hat sich einer hohen Blüte erfreut und selbst den tatholischen Gegnern Achtung und Anerkennung abgezwungen. Damit ist bereits außzgesprochen, daß der Name "Novatianische Sekte (oder Kirche)" der Bedeutung der Bezwegung nicht gerecht wird. Er bezeichnet dieselbe nach ihrem hervorragendsten Haupte — "Stifter" wäre schon zuviel gesagt —, nicht nach ihrem Prinzipe, ihrem Umsange und 35 ihrer Tragweite. Wir haben es hier mit einem Schisma zu thun auf dem Boden des Katholicismus, einem Schisma, welches lediglich aus der Kontroverse über die Verechztigung, den Umsang und den Erfolg der kirchlichen Schlüsselgewalt entstanden ist. Für die so gertsandene schismatische katholichen Schlüsselgewalt entstanden ist. Für die so entstandene schismatisch-tatholische Kirche ist es aber in besonderem Mage charafteristisch, daß sie nicht nur fort und fort an allen Krisen, welche die große katholische Kirche 40 seit dem Ausgang des 3. Jahrhunderts durchmachen mußte, schwesterlich teilgenommen hat, sondern daß sie nachmals, so viel wir wissen, nie akatholische Sondermeinungen in sich entwickelt hat, vielmehr stets nur durch eine andere Auffassung von der Schlusselgewalt von der großen Kirche getrennt geblieben ist. Darf man dies schon fast als ein Unicum in der Geschichte ber abendländischen Kirche bezeichnen (eine gewiffe Parallele 45 bietet die Jansenistische Kirche), so ist auch die Beurteilung, welche die schismatische Kirche von seiten ihrer die Herrschaft führenden Rivalin vielfach erfahren hat, ein solches. Aus beidem aber folgt, daß das Maß des Archäistischen, welches die novatianische Kirche aus dem Katholicismus der älteren Zeit übernommen hat, nur ein sehr geringes gewesen fein kann.

Duellen: 1. Werke Novatians. Hieronymus sagt (de vir. ill. 70, vgl. ep. 36 ad Damas. n. 1 [Opp. I, p. 453 ed. Migne]: Novatianus, Romanae urbis presbyter, adversus Cornelium cathedram sacerdotalem conatus invadere, Novatianorum quod Graece dicitur  $Ka\vartheta a\varrho\tilde{\omega}\nu$  dogma constituit nolens apostatas suscipere paenitentes. huius auctor Novatus, Cypriani presbyter fuit. scripsit 55 autem de pascha, de sabbato, de circumcisione, de sacerdote, de oratione (fo, nicht ordinatione ist zu lesen), de eibis iudaicis, de instantia (= von der Ausbauer; f. Caspari, Quellen, III, S. 428 n. 284), de Attalo, multaque alia, et de trinitate grande volumen, quasi έπιτομην operis Tertulliani faciens, quod plurimi nescientes Cypriani aestimant. Bon diesen Werken sind uns nur die an sechster und 60 letzter Stelle genannten erhalten. Jenes ist wie auch die in ihm citierten Schriften de

sabbato und de circumcisione (i. de cib. Jud. 1) in Briefform abgefaßt gewesen und unter Tertullians Ramen auf uns gesommen. Das Berk de trinitate, welches ebenfalls unter Tertullians Ramen überliefert ist und schon im Altertum diesem ober dem Ewrian beigelegt wurde, gebört nach dem Zeugnis des Hieronymus ("nam nec Tertulliani liber est, nec Cypriani dicitur, sed Novatiani, cujus et inscribitur titulo, et auctoris eloquium, styli proprietas demonstrat") dem Novatian. Man bat es ibm im 4. Jahrbundert abgesprochen, weil man es noch immer lesenswert fand, aber das Werk eines Schismatikers nicht gelten laffen wollte. Die Macedonianer in Konstantinopel, die sich auf eine Ausführung in demselben berufen haben, haben es bem 10 geseierten Coprian beigelegt. Allein Rufin berichtet, daß sofort einige Katholiken bagegen Einspruch erhoben. Rusin hielt es sur tertullianisch; allein Hierondrus bezeichnete es als von Rovatian stammend (Rusin, De adulterat. libr. Origenis, T. 25, p. 395 ber Opp. Orig. ed. Lommatzsch; Hieron., Apol. adv. Rusin. II, 19). Die inneren Gründe find dem Zeugnis des letzteren durchaus günstig. Das Werk erweist sich selbst als von 15 einem römischen Christen geschrieben, der sich an der Theologie des Jrenäus und na-mentlich des Tertullian gebildet bat, zu einer Zeit, da die Marcioniten noch zu bekämpsen waren, die monarchianischen Anfichten fich bereits in ihrer gangen Breite entwickelt hatten

und auch Sabellius ichon als haretiter ausgestoßen war.

Die Schtheit wird aber gewiß durch eine Bergleichung mit den gleich zu nennenden 20 beiden Briefen Novatians: die Übereinstimmungen im Stil find evident. Ďe cibis Judaicis (und darum auch De sabbato und De circumcisione) ist sicher nach bem Schisma verfaßt (s. die Abresse: "Novatianus plebi in evangelio perstanti salutem" sowie andere Mertmale). In dem Traktat De trinitate — übrigens ist das schwerlich der ursprüngliche Titel — findet sich keine Spur, die auf das Schisma deutet. Daher 25 wird anzunehmen sein, daß Rovatian eben diesem Werte das Ansehen als theologischer Schriftsteller verdantte, welches er schon befaß, als er Schismatiker wurde. In dem Brief De cibis Judaicis wehrt das Haupt der "Heiligen" und "Reinen" die auf der Beobachtung der Schriftgesetze beruhende Reindeit der Juden mit den von Pseudobarnabas her bekannten Mitteln der allegorischen Erklärung ab (c. 1: "[de cidis Ju-20 daei] se solos sanctos et ceteros omnes aestimant inquinatos"). In der Schrift De trinitate hat er mit flarem Rasonnement und blübenden Stils die populärphilosophische Gotteslehre und bas Bekenntnis zur wahren Gottheit und zur wahren Menschheit Christi im Gegensatz zu Marcioniten und Monarchianern entwickelt. Diese Christologie ist die des Tertullian (daher kann das "opus Tertulliani", aus dem N. quasi 36 eine ἐπιτομή gemacht haben foll, nur die Schrift adv. Praxean fein), aber fie ift noch um eine Stufe bem fpateren nicanischen Bekenntnis naber gerudt (burch bas Bekenntnis: "pater semper est pater"). Doch ftammt ber Sohn noch immer aus bem Willen bes Baters, und seine umschriebene Existen, ist an seine Aufgabe gebunden, hört also auf, wenn biefe beendigt ift. Die geschichtliche Bedeutung bes Werkes kann nicht leicht 40 überschätt werben : es hat durch die Sicherheit feiner runden Formeln — eine Sicherheit, bie nicht auf schwankenden Spekulationen rubt, sondern sich als einfach aus dem Symbol durch Deduktion gewonnen giebt (f. Loofs, Leitsaden der Dogmengesch. 2. Aufl. S. 105; Kattenbusch a. a. D. II S. 361 ff.) — den lateinischen Christen die Möglichkeit gegeben, mit den Griechen in der driftologischen Frage sich zu messen, ja ihnen zu imponieren. — 45 Die beiden Briefe Novatians, die er in der Zeit der Sedisbakanz im Auftrage des römischen Klerus nach Karthogo gerichtet bat und die sich in der Briefsammlung Cyprians (Nr. 30. 36) finden, find, so furz sie sind, doch die wichtigsten Denkmäler wie der schrift-stellerischen Eigenart, so auch der Gesinnung Novatians. — Hieronymus spricht (ep. 10 ad Paulum senem Concordiae n. 3) von einer Brieffammlung N.s. Zu ihr mögen walle die kleinen in de vir. ill. 70 genannten Schriften gehört haben (f. Caspari a.a. D. S. 429 n. 287), ferner die Schreiben, welche Novatian nach seiner Erhebung jum Bischof 2. 429 n. 281), serner die Schreiben, welche Novatian nach jeiner Ethebung zum Bischof an die Bischöfe der Kirchen erlassen hat (f. Eused., h. e. VI, 44. 45; Cypr. ep. 44 st. 55 c. 24; Socrat., h. e. IV, 28). — In neuester Zeit ist das discher so schwächtige Corpus Opp. Novatiani durch eine stattliche Reihe von Schriften vermehrt worden.

4. Auf (Brund eingehender innerer Kritik hat man die pseudochprianischen Schriften De spectaculis, De dono pudicitiae, Quod idola dii non sint, De laude martyrii, Adversus Judaeos ihm beigelegt. An Widerspruch sehlt es nicht, aber m. E. sind die Beweise (in Bezug auf Nr. 1. 2. 4. 5) so gut, daß man den novatianischen Ursprung dei ihnen als höchst wahrscheinlich bezeichnen darf (Nr. 3 ist wohl nicht von Novatian).

50 Zeugnisse fehlen freilich: sie sind auch nicht zu erwarten da man (f. oben) sehr frühe 60 Zeugnisse fehlen freilich; sie sind auch nicht zu erwarten, da man (f. oben) fehr frühe

Novatian 227

bem Novatian sein Eigentum genommen hat; aber Novatian mußte in Rom Doppelgänger in Bezug auf Bilbung, Stil und Interessen gehabt haben, wenn jene Traktate ganger in Bezug auf Bildung, Stil und Interessen gehabt haben, wenn seine Eraktate nicht von ihm herrühren. De spect. und De bono pudic. sind Briese und müssen nach dem Schisma geschrieben sein; Novatian ist von seiner Gemeinde zeitweilig getrennt (ebenso ist die Situation in De cidis Jud., s. c. 1); er ist Bischof (De bono pud. 1); 5 seine Gemeinde ist keine bunte Stadtgemeinde, sondern ein besonderer Kreis, der sich durch Heiligkeit auszeichnet (De bono pud. 2). De laude martyri dagegen ist vor dem Schisma geschrieben, eine schwungvolle, ja höchst schwülstige, auf Verzellismen auferbaute Rede, der der voch das innere Feuer und der evangelische Ernst nicht sehlt. Sie stammt aus dem ersten Ansang der decianischen Verfolgung, noch vor dem Tode Fabians (also 10 auch vor den epp. 30 und 36). Hat De trinitate dem Versasser den Ruhm des Theologen eingetragen, so De laude den des Redners. Der Trattat Adv. Judaeos tann zeitlich nicht sicher bestimmt werben.

Umfassenber noch als durch diese vier Schriften wäre das Corpus Opp. Novatiani zu bereichern, wenn die 20 pfeudoorigenistischen Traktate, die Batiffol entdeckt hat, ihm 15 zuzuweisen waren. Allein es fehlt viel zu einem ausreichenden Beweise für Die Hopothese, und schwere Bedenken stehen ihr gegenüber. Daß novatianische Schriften in großem und schriften in gebenten stehen ihr gegenüber. Das novatiansige Schriften in größem Umfange in den Traktaten ausgeschrieben sind, ist eine Thatsache; aber auch Origenes Tertullian und andere sind ausgeschrieben, wenn auch nicht so stark. Daß Novatian sich selbst und die anderen in dieser Weise geplündert hat, ist an sich nicht wahrscheinlich 20 und nicht bewiesen. Der Stil des Verfassers der Traktate zeigt m. E. nur dort sichere Berwandtschaft mit Novatian, wo Novatian ausgeschrieben ist; die Christologie ist weiter entwickelt als dei Novatian; man muß also zur Annahme von Interpolationen seinen Zuslucht nehmen. Die Traktate sind m. E. demnach nicht in das Corpus Opp.

Novatiani einzustellen.

Der Stil ber Schriften Novatians ift wefentlich einbeitlich und wohl erkennbar; ebenfo find seine Ausdrucksmittel fast überall dieselben. Strenge logische und rhetorische Schulung ift überall erfichtlich. Die Borliebe für ben Spllogismus und für straffe Deduktion geht burch alle Schriften burch; baber bisponiert er meistens klar und gut. Oft gefällt sich ber Berfasser in einer rythmischen Prosa, in asyndetisch nebeneinander gestellten schwungs so vollen Aussagen und in poetischen Ausdrücken. Die Abhängigkeit von Vergil verleugnet sich nirgends; doch trägt der Verfasser rotz seines rhetorischen Gewandes auch strenge Gedanken eindrucksvoll vor. In dem Traktat De auch entrette ist Metorik gesteinen eindrucksvoll vor. In dem Traktat De fallen stillstift gewählicht werden steigert, aber er ist ein Panegyrifus und muß als solcher stilistisch gewürdigt werden. Die unter den römischen Klerikern ungewöhnliche Bildung und die Beredsamkeit Novatians 25 ist ausdrücklich bezeugt. Hierher gehören a) die höhnischen Ausdrücke des Cornelius in seinen Briefen an Fadius von Antiochien (Eused., h. e. VI, 43, 5: δ θαυμάσιος, 7: δ λαμπρότατος, 17 δ λαμπρός ούτος, dazu δ δογματιστής, δ της έκκλησιαστικής έπιστήμης ύπερασπιστής, δ έκδικητής τοῦ εὐαγγελίου) und an Cuprian (ep. 49, 2; laquacitas captiosa), d) Cuprians Zeugnis (ep. 51, 2: verba loquacia; 40, 55, 24: lactet se Novatianus licet et philosophiam vel eloquentiam suam superbis vocibus praedicet; 60, 3: in perniciem fratrum lingua sua perstrepens et facundiae venenatae iacula contorquens magis durus saecularis philosophiae pravitate quam sophiae dominicae lenitate pacificus), c) Sixtus' II. Zeugnis (Ad Novat. 1: vor dem Schisma sei er ein vas pretiosum in der Kirche gewesen; c. 13: 45 er habe früher lubricos in fide caelesti adlocutione gestärkt), d) Hieronymus (ep. 36, 1: eloquentissimus vir Novatianus; de vir. ill. 70: grande volumen de trinitate) und e) Ambrosiaster (zu 1 Ko 13, 2: Novatianus non parvae scientiae). Über den Borwurf, der ihm gemacht worden ist, er sei nicht Anhänger der christlichen, sondern der stoischen Philosophie s. unten. 2. Zeitgenössische Berichte. Die wichtigste Quelle für die Entstehung des novatia-

nischen Schisma ist die Briefsammlung Chprians, namentlich die Schreiben des Cornclius und Epprian (Eph. 44. 45. 49. 52-55. 59. 60. 68. 69. 73), ferner jene römische Briefsammlung aus der Mitte des 3. Jahrhunderts, welche Eusebius benuten und cxcerpieren konnte (h. e. VI, 43), endlich eine dritte Kollektion von Briefen, aus denen 55
Eusedius Mitteilungen gemacht hat: die epistolae Dionysii Alexandrini (h. e. VI, 45 sq.); unter ihnen befand sich auch ein Schreiben des Dionysius an Novatian selbst. Eine wichtige zeitgenössische Duelle ist noch die pseudochprianische Schrift ad Novatianum (Hartel III, p. 52 sq.), die dem römischen Bischos Sixtus II. gebührt und im Jahre 257/8 abgefaßt ist, also aus einer Zeit stammt, aus der wir von Cyprian über Novatian so

und sein Schisma nichts mehr boren. Weniges ift es, was man ben Beschluffen ber karthaginiensischen und römischen Synoden in der Angelegenheit der Gefallenen und der Schrift Cyprians de lapsis entnehmen kann. Bei der Benutung dieser aus der ersten Zeit des Streites stammenden Quellen, die fast sämtlich die Bedeutung von Urkunden beanspruchen, hat man stets im Auge zu behalten, daß wir sehr spärliche Zeugnisse aus dem gegnerischen Lager besitzen, und daß die kirchliche offizielle Korrespondenz in der Mitte des 3. Jahrhunderts bereits alle Züge einer täuschenden Diplomatie und jener amplifikatorischen geistlichen Rhetorik trägt, die als Pendant zum weltlichen Kanzleistil sich von diesem wesentlich nur durch die virtuose Ausbeutung anzüglicher Bibelstellen 10 unterscheibet. — 3. Spätere Berichte. Unter ihnen hat man zwischen solchen zu unters ichciden, welche von den noch bestehenden novationischen Kirchen handeln, rest, in welchen diese bekämpst werden, und solchen, die lediglich mit dem Keper Novatian sich befassen. Die große Berbreitung der novatianischen Gemeinden im Orient veranlaßte die katho-Lie größe Verveitung der novatianischen Genienden im Orient verantagie die latioslichen Bischoffe vom Ansang des 4. Jahrhunderts ab zu einer entschiedenen Polemik.

15 Namentlich suchte man der novatianischen Ausschliftung von der Buße den Schristbeweis (Hors) zu entreißen (h. Overbeck, Jur Gesch. des Kanons S. 52 f.). Ein besonderes Werk gegen die Novatianer schried Euseins von Emes (Hieron., De vir. ill. 91), welches aber nicht auf uns gekommen ist. Ferner ist Eused., h. e. VI, 42—VII, 8 von Wichtigkeit. Athanasius (Opp. I, 704 edit. Paris. 1698), Basilius, Gregor von Waziens (vv. ll.), Chrysostomus (auch Pseudochrysostomus, hom. T. VIII, Pars II p. 295: Δεσπότης έρρηξε το χειρόγραφον και Navátos συνάγει τα διαρραγέντα) und Hieronhmus (vv. II.) berüdsichtigen die Novatianer. Sehr ausstührlich und mit offenbarer Vorliebe und Anerkennung hat Sokrates in seiner Kirchengeschichte durchweg die Geschichte ber novatianischen Gemeinden im Drient, namentlich in Konstantinopel, ge-25 schildert, so daß man ihn sogar selbst für einen verkappten Novatianer gehalten hat. Dies ist er schwerlich gewesen; aber unzweifelhaft hat er persönliche Beziehungen zu ber Bartei beseffen. Sozomenus bringt über das von Sokrates Berichtete hinaus wenig Neues (Notizen auch bei Philostorgius h. e. VIII, 15). Fidor von Belusium (saec. V.) hat in den Briesen 338. 339 von den Novatianern gehandelt. Aber noch am Schlusse 30 des 6. Jahrhunderts hat es Eulogius, der ehrwürdige Patriarch von Alexandrien, der Freund Gregors d. Gr., für nötig gehalten, in einem befonderen großen Werte 2002 Navariarov (Navariarov) dózoi é (mit einem 6. Buch als Appendix) aufzutreten. Reiche Auszüge aus demselben hat Photius (cod. 182. 208. 280) mitgeteilt, die allerbings beweisen, wie getrübt die Tradition über Novatian felbst damals gewesen ist. Lon 35 den griechischen Häreseologen kommen nur Epiphanius (haer. 59) und Theodoret (h. f. III, 5) in Betracht. Beide aber wissen nicht viel neues zu sagen. Auch in mehreren kaiserlichen Gesehen des 4. und 5. Jahrhunderts werden die Novatianer erwähnt (f. Vit. Constant. III, 64. Cod. Theodos. de haeret. 2. 6. 52. 59. 65. Bon abendländischen Quellen kommen zunächst die Beschlüffe ber de pagan. 24). 40 Spnoben betreffs der Ausübung der Schlüsselgewalt in Betracht. Ein "grande volumen adversum Novatianum" (de vir. ill. 82) hat 3. 3. Konstantins Reticius, ein gallischer Bischof, verfaßt; es ist aber nicht auf uns gekommen (ein Citat aus demselben über die Taufe hat Augustin öfters angeführt). Im Westen verkümmerte die novatianische Bewegung viel schneller als im Osten, und die Polemik gegen sie wurde geradezu 45 aus dem Orient erst wieder importiert. Dennoch besitzen wir noch einige mehr oder minder wichtige Zeugnisse. Die Inschrift des Damasus auf Hippolyt als Novatianer (s. Bullet. di Archeol. Crist. 1881, III. S. VI A. p. 26sq.; dazu Funk in der Tüb. Quartalichr. 1881, S. 641f.) zeigt freilich, wie ganzlich getrubt die Kunde über die Schismen des 3. Jahrhunderts bereits im vierten — und in Rom selbst — gewesen ist. 50 Der Zeitgenosse bes Damasus, der Berfasser des pseudoaugustinischen Traktats Contra Novatianum, bezeugt einen zeitweiligen (jedenfalls turzen) Aufschwung der novatianischen Gemeinde in Rom, der Traktat ist aber wichtiger für die Charakteristik seines Verkassers als für Novatian. Auf zum Teil selbstskändiger Kenntnis beruht noch, was Pacianus von Barcelona in den Briesen gegen den Novatianer Sympronianus, der seine Lehre in 55 einer Abhandlung dargelegt hatte, mitgeteilt hat. Wenig wertvolles bringt Philaster (haer. 82); mit den Nachrichten in haer. 89 hat es vielleicht eine bespondere Bewandtnis (s. Overbeck a. a. D. S. 53). Einzelnes dei Hilastius, Ambrossius (d. paenient.), Prusentius Russius Rus bentius, Rufinus, Hieronymus (die aber beide sich auf orientalische Novatianer beziehen), im Catalogus Liberianus, in den Briesen Januscenz' I., Cälestins I. und Leos I. 60 und bei Bincenz von Lerinum. Wertvolle Nachrichten bringt noch Augustin (vv. 11.,

3. B. de utilit. jejun. 9, 11; c. Crescon. II, 1 etc.). Die späteren lateinischen Häreselologen dürsen sast unberücksichtigt bleiben (August. 38; Praedest. 88 [Sixtus II. soll die Novatianer widerlegt haben]; Isidor 35; Paul. 30; Honor. 50; Pseudohieron. 33). — Schließlich sei noch erwähnt, daß auch bei den Syrern und Kopten die Erinnerung an die Novatianer nicht ganz sehlt. Auf relativ guter Tradition beruht 3. B. die Erzählung im Heiligenkalender zum 12. Kihak (Wüstenseld 1879, S. 173). Die Übersicht über das Quellenmaterial ergiebt, daß man seit der Mitte des 4. Jahrshunderts, namentlich in Rom selbst, über den Ursprung des Schismas und die Person Novatians nichts sicheres mehr gewußt hat. Die römische Kirche hat die Tradition wie

über Hippolyt so auch über Novatian ausgetilgt ober burch Legenden ersett.

Name. Die gesamte lateinische Trabition von Cyprian und Cornelius ab, mit Ausnahme der griechisch beeinflußten Theologen des 4. Jahrhunderts, des Damasus Epitaph. in S. Hipp.: "in seisma semper mansisse Novati"), Prudentius (Peristeph. hymn. 11: "Fugite o miseri execranda Novati schismata"), und des Decret. Gelss. nennt den Schismatiter "Novatianus", die griechische in der Negel 15 "Navatoc" (Novatoc, Naßaroc), aber Diomhius von Alexandrien schrieben Novatianus" in toptischen Kalender). Der Name "Novatianus" darf als gesichert gelten; indessen zigt das Damasus Spitaphium, daß selbst Lateiner — allerdings nur in Gedichten — sich an der Vertürzung des Namens nicht gestoßen haben. Die Partie wurde seh "Novatiani" genannt und ließ sich selbs haben. Die Partie wurde seh "Novatiani gesannt und ließ sich selbst die namen, wie es scheint, als Ehrennamen gefallen (Sixtus II. ad Novat. 8: "qui enim aliquando Christiani nune Novatiani jam non Christiani primam sidem vestram persidia posteriore per nominis appellationem mutastis"); Seprian schreibt einmal sehr genau (ep. 73, 2) "Novatianenses" (f. Tertull. de praeser. 30: "eoclesia Romanensis"). Novatian selbst 28 hat die Seinen "die Reinen", die Gegner "die Unreinen" genannt (Sixtus ad Novat. 1; Theodoret h. s. III, 5; Eulogius bei Photius cod. 182 p. 127; cod. 280). Im Drient scheit der Name gebräuchsicher gewesen zu sein als im Occident (s. Eused. h. e. VI, 43, 1; Hieron. de vir. ill. 70). Augustin (h. 38; s. Praedest. 38; Isidor. 28; Honor. 43) hat den Namen von Epiphanius (h. 59, 6. 13) so übernommen (Cathari = Mundi). (Nach Augustin h. 46 sübrten die Manichaer im Mendider im Mendider im Genannt (bespekt der Namen "Catharistae"). Der Schismatiker hat seine Gegner "Corneliani" genannt (Eulog. 1. c.; Eused. h. e. VI, 43, 18; s. Philosoph. IX, 12 sin., vonach die Bartei des Sippolyt die Ratholiste als "Kallioravoc" bezeichnete). Schlessich seinen Schieben der Ramen Novatus" als den nichten zu erstellen und Rodatianer in Rom "Mon-sotenses" genannt tourden, welcher Rame au

Geschichtliche Vorausserungen. Es ift noch nicht allgemein anerkannt, daß in der katholischen Kirche bis c. 220 der definitive Ausschluß aus der Kirche grundsählich 45 die Strase für Gögendienst, Ehebruch, Hurerei und Mord gewesen ist, wobei man für den Gefallenen, sosen er die an sein Ende als Büßer verharrte, die Verzeihung Gottes im Jenseits vorbehielt. Besonders instruktiv ist hier Orig. de orat. 28 sin. Diesem Grundsat muß die Prazis in den meisten Fällen überall in der Kirche entsprochen haben (Tertull., de pudic. 12: "Hinc est quod neque idololatriae neque sanguini so pax ad ecclesiis redditur"). Durchbrochen worden ist er zuerst für die Fleischesssünden (für den Absall zur Häreste galten überhaupt anderen Regeln), und zwar erstlich durch die besonderen Bollmackten, welche man den Konsessoren Begeln), und zwar erstlich durch die besonderen Bollmackten, welche man den Konsessoren Begelnt, und zwar erstlich durch die besonderen Bollmackten, welche man den Konsessoren Begelnt nat —, sodann durch einen Erlaß des römischen Bischofs Kallist, in welchem er die Weiederaufnahme-Wöglichkeit soden in Ehebruch oder Hurerei Gesallenen zusprach (Philosoph. IX, 12; Tertull. de pudicit. 1), und wahrscheinlich in einzelnen Gemeinden durch einige Erlasse früherer Bischöfe (Dionhsius von Korinth dei Eused. h. e. IV, 23, 16). Indessen muß auch noch über die Zeit Caracallas hinaus der Ausschluß aus der Kirche als Strase für grobe Fleischessünden sortgedauert haben. Zur Zeit Eyprians ist aber die Absolution für so

230 Novatian

dieselben bereits die in den meisten Gemeinden verbreitete Regel gewesen, wie aus ep. 4 Jener Erlaß bes Kallist hatte bas Schisma bes und 55 c. 20 deutlich hervorgeht. Bresbyter Sippolyt zur Folge. Da basselbe, wie man bestimmt vermuten barf, um 250 bereits erloschen war, so erscheint die Annahme möglich, daß die laze Prazis des Kallist 5 von seinen Nachfolgern wieder etwas verschärft worden ist, und diese Annahme ist aus bon seinen Nachfolgern wieder etwas verscharft worden ist, und diese Annahme ist aus der Briefsammlung Cyprians vielleicht zu bestätigen. Indessen erfahren wir nicht, daß nachmals in Rom die Absolution für grobe Fleischessünden wieder kontrovers geworden ist. (Anders in Afrika [Cypr. ep. 55, 21]. Es kam aber dort nicht zum Schisma, vielmehr überließ man den einzelnen Bischöfen, nach eigenem Ermessen und Gewissen zu 10 handeln. Diese Maßregel hatte den Erfolg, daß zur Zeit Cyprians die strenge Praxis allmählich erloschen war. — Die Frage übrigens, ob das Sakrilegium vergeden werden könne, behandelt noch Ambrosius [de poenit. I, 2] sehr vorsichtig, und in Bezug auf das kappadozische Cäsarea bemerkt noch Sokraes [V, 22], daß man dort Todsünder nicht wieder aufnehme. Die strenge Neuris hatte sich als das hap Tagen Firmilians wieder aufnehme. Die strenge Praxis hatte sich also bort seit den Tagen Firmilians 15 erhalten, nach Sokrates übrigens auch bei den hellespontischen Macedoniern und den afiatischen Quartabecimanern.) Bas ben Abfall jum Götzendienst anlangt, so ist gewiß, daß es für ihn noch keine Milberungen gab (Cypr., Testim. III, 28: "Non posse in ecclesia remitti ei qui in deum deliquerit"). Man brauchte aber auch in in ecclesia remitti ei qui in deum deliquerit"). Man brauchte aber auch in bem Menschenalter zwischen 220 und 250 nicht auf solche zu sinnen, da die, welche in 20 dieser Friedenszeit in das Heidentum zurückselen, nachträglich das Verlangen nach Wiederaussahme schwerlich mehr geäußert haben werden. Aus den den Jahren 250 f. angehörigen römischen und karthaginienssischen Urkunden ist es wahrscheinlich, daß in der Zeit des Fabian in der römischen Gemeinde, zumal im Presehdterkollegium, verschiedene Meinungen über die Behandlung grober Sünder vertreten waren; zu einem Schisma ist es indes 25 nicht gekommen. Die decianische Vertretgung rief aber gaft überall in der Kirche einen solchen Abfall hervor, daß die Fortsetzung der bisderigen Prazis gegenüber den Lapsi den Bestand der Gemeinden geradezu in Frage stellen mußte und die Verweigerung der kirchlichen Parmberzischeit als eine Frausankeit erschien. Hatte doch selbst schon ein Terzenkalischen Parmberzischeit als eine Frausankeit erschien. kirchlichen Barmherzigkeit als eine Grausamkeit erschien. Hatte boch selbst schon ein Terzullian (de pudicit. 22) die unter Qualen Verleugnenden bedingt in Schutz genommen 30 und zugestanden, daß man bei erpreßter Berleugnung doch im Bergen den Glauben un: beflect bewahren könne. Aber nicht nur die äußeren Umstände, auch die "Dogmatik" forberte mehr und mehr eine Anderung der Praxis. Ift die Kirche nämlich mit ihrer Hierarchie die unumgängliche Heilsanstalt, "extra quam nulla salus", so erweist sich die alte Hoffnung als trügerisch, Gott könne einen Sünder noch zu Gnaden aufnehmen, 35 welchem die Kirche die Absolution und Rekonziliation verweigert habe. Handelt Gott nur durch den Priester an den Einzelnen, so ist das Seelenheil derselben untrennbar gebunden an den Zusammenhang mit dem Klerus und der Kirche. Ist es nun auch unzweiselhaft, daß diese Theorie, welche das Gnadenwirken Gottes auf den Umfang der kirchlichen Absolution reduzierte, ihre volle Ausbildung erst durch den Notstand erhielt, in 40 welchen sich die Kirche infolge ber becianischen Berfolgung gesetzt sah (f. Cypr. de unitate eccl. und de lapsis), so ist es andererseits boch gewiß, daß die gesamte Entwide: lung der kirchlichen Lehre und Berfaffung unabhängig von äußeren Ereigniffen zu diefer These drängte. Ihre erste, freilich noch undeutliche und halbe Anerkennung erhielt fie in der Praxis, bußfertige Lapsi unmittelbar vor dem Tode zu absolvieren — eine Maß-45 regel, die im Jahre 250 fast überall in der Kirche ergriffen wurde (s. z. B. Dionysius bei Eused. h. e. VI, 44), und welche eine Anderung der bisherigen Ansichten nicht notwendig involvierte (baher auch nicht zu Schismen führte). Denn der Gefallene wurde nur unter der Voraussetzung seines Todes absolviert, d. h. wenn die Wöglichkeit, wieder in Berbindung mit der Kirche zu treten, nach menschlichem Ermessen nicht mehr bestand. 50 Die Absolution hatte hier also eine praktische Rekonziliation mit der Gemeinde gar nicht jur Folge, und eben beshalb hatte fie amphibolischen Charafter und konnte verschieden aufgefaßt werden. Die Sehnsucht aber ber Gefallenen nach ihr und die Unficherheit über das Seelenheil, wo die firchliche Absolution fehlte, auch bei aufrichtiger Buße (Euseb. 1. c.), zeigt am beutlichsten, daß die Kirche durch ihre Laien dazu gedrängt worden ist, 55 sich selbst für die unumgängliche Bedingung des Heiles zu halten. Indessen die leise Umbiegung der bisherigen Theorie und Praxis, wie sie durch die Absolution der Sterbenben bezeichnet ift, reichte nicht aus, um ben gangen Notstand zu heben. Es waren weiter gehende Magregeln erforderlich. Erft ale diese ergriffen wurden, erhob sich, soviel wir zu urteilen vermögen, ein entschiedener Widerspruch, der bann auch konsequent die milbe 60 Praxis gegenüber den fterbenden Gefallenen wieder in Frage stellte.

Borgeschichte. Die Angabe bes Philostorgius (h. e. VIII, 15), Rovatian sei ein Phrtygier gewesen, verdient schwerlich Glauben. Sie gründet sich entweder auf die Thatsache, daß er später in Phrygien viele Anhänger gefunden hat, oder ist aus dem Interesse abzuleiten, ihn mit dem Montanismus von vornherein in Beziehung zu bringen. Für die Borgeschichte Novatians sind wir fast allein auf die Schrift des Sixtus gegen 5 ihn und auf ben gehäffigen und lugenhaften Brief bes Cornelius (ep. ad Fabium Antioch.) angewiesen, da Cyprian und Sofrates nur Weniges, Eulogius ganz Unzulässiges berichten. Im folgenden ist der Versuch gemacht, das Thatsächliche zu ermitteln. Novatian empfing in einer schweren Krankheit, die sogar die Hille eines Exorzisten nötig machte, die Tause durch Besprengung (Klinikertause) ohne darauffolgende bischofliche 10 Versiegelung. Die Vollgiltigkeit dieser Tause war damals noch nicht überall anerkannt (doch s. Cypr. ep. 69). Dennoch wurde Novatian von dem römischen Bischof — wahrscheinlich von Fabian — zum Presbyter geweiht, angeblich unter dem Widerspruch des ganzen Klerus und vieler Laien, die ihn, als unvolltommen getauft, des Priesteramtes nicht für würdig hielten. Jedenfalls beweift seine Weihe unter solchen Umständen, daß er in der 15 Gemeinde durch seine Gelehrsamkeit und Beredtsamkeit hervorragte, und das geht nicht nur aus seiner anerkannten schriftstellerischen Thätigkeit hervor — ber Traktat de trinitate und die Schrift de laude martyrii gehören in die vordecianische Zeit -, sondern noch mehr aus den Brädikaten, welche ihm Cornelius gegeben hat, Brädikaten, die Cornelius in höhnischem, sein Abressat Fabius aber wahrscheinlich in anerkennendem Sinne 20 gebraucht hatte (sie sind oben zusammengestellt worden). Auch aus der Briefsammlung Chprians erkennt man, daß Novatian in der an Gelehrten so armen römischen Kirche durch Philosophie und Beredtsamkeit sich auszeichnete; adsertor evangelii et Christi hat ihn Chprian höhnisch genannt (ep. 44, 3). Das Privatleben und die Amtsthätigkeit des Novatian muß fleckenlos gewesen sein, da ihm Cornelius weder Schändung von 25 Jungfrauen, noch Ehebruch, noch Raub von Kirchengeldern vorzuwersen gewagt hat (s. auch Cypr. ep. 55, c. 24 und den Brief des Novatians an Novatian bei Eused h. e. VI, 45), und da Sixtus ausdrücklich seine frühere Thätigkeit in der Kirche preist (c. 1. 13. 14). Allerdings weiß Cornelius eine für Novatian nachteilige Geschichte zu erzählen: er habe sich während der Zeit der stärkften Berfolgung strenge in feinem Sause ab= 30 geschlossen, und als die Diakonen ihn aufgefordert hatten, er möge eingebenk seiner Pflicht als Bresbyter ben in Gefahr ichwebenden und des Beiftandes bedürftigen Brubern ju Hilfe eilen, habe er zurnend mit Niederlegung seines Amtes gedroht und sich darauf berusen, er gehöre einer anderen Philosophie an. Diese Geschichte aber ist in dieser Fassung ganz unglaubwürdig und sie wird durch die eine Thatsache bereits widerlegt, daß Novatian 35 zur Zeit der Verfolgung nach dem Märthrertode des Fabian (20. Januar 250) die offizielle Korrespondenz der römischen Gemeinde geführt hat (s. u.), wenn auch nicht gleich ansangs. Als Kern der Fabel darf man vielleicht annehmen, daß die ihm durch die Diakonen bei einer Belegenheit jugemutete Silfeleiftung feinen Grundfaten ober ben ftrengen askeifchen Ubungen widersprach, denen er sich zeitweilig hingegeben. Noch näher liegt die Hopo- 40 these, daß die römische Bolizei ihn als gelehrten Mann (Philosophen) bei der Verfolgung übergangen hat, und daß seine Gegner dies zu seinem Ungunsten gedeutet haben. Dafür kann man sich vielleicht auf den Schluß des Traktats de laude berufen. Merkwürdig bleibt es, daß die decianische Berfolgung zwar andere römische Presbyter, nicht aber ibn, ben hervorragenosten, betroffen hat; aber seine Schuld kann das schlechterdings nicht ge= 45 wesen sein, da sonst sein ganzes späteres Berhalten unbegreislich wäre. Der von Corznelius dem Novatian supponierte Ausdruck: Erkgas yag elvai gildogoglas kgaaris, ist chen um seines Doppelsinnes willen ganz besonders tücksch. Später hat man in der Kirche die novatianische Auffassung von den Sünden und der Buse als die stoische ("omnia peccata paria esse") auszugeben versucht, um auf diese Weise den eigenen 50 Abfall von der prinzipiellen und religiösen Beurteilung der Sünde zu eskamotieren. Mit dem Stoicismus hat aber Novatian nicht mehr gemeinsames, als seine späteren Gegner, nur daß er überhaupt dieser Philosophie kundig war (Cypr. ep. 55, c. 24; 60, c. 3), und die Gegner dies sür gering schäpten und ihn auch deshalb verdäcktigen. Nach dem Tode des Fabian im Beginne der decianischen Verfolgung wurde zunächst kein neuer 55 Wischof in Rom gewählt. Ein solcher wäre sosort dem sicheren Tode geweicht gewesen Bischof in Rom gewählt. Ein folder ware sofort bem sicheren Tobe geweiht gewesen (ep. 55, c. 9). So trat eine Bakanz von fast 15 Monaten ein, in welcher, dem Herstommen gemäß, das Presbyterkollegium unter Zuziehung der Diakonen die Gemeinde zu regieren und zu vertreten hatte. Dies Kollegium bestand damals in Rom, wenn es volls zählig war, aus 53 Personen (Euseb. h. e. VI, 43, 11). Neben ihm spielten aber die 60

Konfessoren eine um so größere Rolle, als die Autorität des Bischofs fehlte. Wir tennen eine Reihe von Persönlichkeiten aus dem romischen Klerus, die sich damals hertennen eine Neihe von zerinlichteiten aus dem romigen klerus, die stad damals hers vorthaten; unter ihnen steht Novatian in erster Reihe, während wir von dem Presbyter Cornelius, dem nachmaligen Bischof, nichts vernehmen. Bon großer Bedeutung sind die 5 drei Schreiben des römischen Klerus aus der Zeit der Bakanz, die wir in der Briessamslung des Chprian (Nr. 8. 30. 36) besiten (auf mehrere jest verlorene wird in ihnen angespielt. Duellen sür die Zustände in Rom z. Z. der bischösslichen Lakanz sind auch die epp. 9. 20. 21. 27. 35. 28. 31). Das zweite und dritte (nicht das erste) rühren bestimmt von Novatian her. In ep. 8, 2 spricht sich der römische Klerus also über die von ihm bevdachtete Praxis aus: "Die Gesallenen haben wir zwar von uns ausgeschieden, aber nicht agnalich verlassen, sondern wir haben sie ermahnt und ermahnen sie aux Bukaber nicht gänzlich verlaffen, sondern wir haben sie ermahnt und ermahnen sie zur Bußfertigkeit, damit sie irgendwie Verzeihung von dem erlangen können, welcher sie gewähren kann; benn von und verlaffen, mochten fie noch schlimmer werden . . . Man muß jenen, welche der Verfuchung erlegen find, wenn fie erfranken und über ihre Gunde Buge thun 15 und die firchliche Gemeinschaft wunschen, jedenfalls zu Bilfe kommen". Hiermit ift deutlich gesagt, daß mit den sterbenden Gesallenen eine Ausnahme zu machen sei. Für Epprian wurde dieser Grundsatz jetzt erst maßgebend. Während er noch ep. 15—17 über die Sterbenden ganz geschwiegen hatte, giebt er nun ep. 18 s. die Anordnung, sie zu absolvieren und zwar unter Beziehung auf den römischen Brief und auf die Wünsche der 20 Konsessoren, die zu respektieren seien (ep. 20, 3: "noc in hoc legem dedi aut me auctorem temere constitui. Sod cum videretur et honor martyribus habendus... et praederea vestra scripta legissem etc."). Also von Kom aus ist der karthaginiensische Bischof zu relativer Milbe erst bewogen worden. Die übrigen Lapsi find unter der Zucht und Aufficht der Kirche während der Verfolgungszeit zu halten, da 25 für sie das Heilmittel, bei erneutem Sturm zu bekennen und so ihre Sünde zu tilgen (über diese Anschauung vgl. schon den Brief der Gemeinde von Lyon bei Euseb. h. e. V, 1, 26. 45. 46. 48. 49), offen bleiben muß (ep. 19, 2; 24; 25; 55, 7). In bem römischen Schreiben (ep. 30 Novatiano auctore), welches namentlich auch formell vortrefflich redigiert ift und eine beffere Borstellung von dem Charafter Novatians verschafft, rtestlich teotgiert ist und eine bestere Vorstellung von dem Charatter Rovatians verschaft, 30 als alle Nachrichten über ihn, wird die von Chprian befolgte Praxis ausdrücklich gebilligt und dei Alex Strenge gegen die libellatiei die Möglichkeit einer Wiederaufnahme der Lapsi nicht einsach abgeschnitten. Auf einem großen Konzile soll, wenn der Friede wieder hergestellt sein wird, die Angelegenheit der Gesallenen verhandelt werden. Bis dahin sollen sie rechtschaffene Buße zeigen. "Wir wollen beten, auf daß der Buße der Vergehens und die Wirkung der Verzeihung nachfolge, daß sie in Erkenntnis ihres Vergehens und einstweilen Geduld betweisen" (c. 6). Diesen Mittelweg haben wir bestellussen in Erweisenkantsteil wit einzem kanschharten und in Normantischaften schlossen in Gemeinsamkeit mit einigen benachbarten und in Rom anwesenden Bischöfen. Bor Einsetzung eines Bischofs (es ift nicht überflüssig, darauf aufmerksam zu machen, daß die Gegenfätze in der Behandlung der Lapsi in Rom zu keiner Zeit die Frage nach daß die Gegensäße in der Behandlung der Lapsi in Rom zu keiner Zeit die Frage nach der Prärogative des Bischofs gegenüber den Presbytern berührt haben. Alles, was man in dieser Hinsch gemutmaßt hat, ist eingetragen. In Karthago steht es anders. Aber auch der ist die Bedeutung der "Presbyterpartei" und ihre angeblich prinzipielle Opposition gegen den Epischopat sehr übertrieben worden) — ist keine Neuerung einzusühren in der Zuchtpraxis. Novation lehnt also Neuerungen nicht prinzipiell ab. Dieselbe Halstung zeigt das solgende, von ihm versaßte Schreiben des römischen Klerus (ep. 36), welches den Cyprian in seinem Kampse gegen die laxen Konsessoren und Presbyter kräftig unterstügt. Auch die Briese, welche Cyprian in versespren konsessoren Woses, Maximus 2c. gewechselt hat (ep. 28; 31; 37), zeigen völlige Uederzeinstimmung wie in Rom selbst so zwischen Edward und den Konsessoren. Soniesischen Schriftinnung wie in Rom selbst so zwischen Edward und den Römern. Sonit ist die einstimmung wie in Rom selbst, so zwischen Cyprian und ben Römern. Somit ist bis 50 jum Ende des Winters 250/1 fur uns feine Spur einer Borbereitung des Schismas in Rom Dazu bemerkt Sixtus (ad Novat. 13. 14) ausdrücklich, daß vor dem Schisma Novatian mit ber Kirche in ber Behandlung ber Gefallenen übereingestimmt habe. Was an dem Manne hervortrat, war sein driftlich fittlicher Ernst und die Entschiedenheit, mit der er den vigor evangelieus und eine fides robusta behauptete.

Das Schisma. Im März 251 wurde, nachdem die Verfolgung erloschen war, der Presbyter Cornelius, der alle geistlichen Amter der Reihe nach bekleidet hatte, zu Rom von der Majorität und, wie es scheint, nach allen Regeln des Rechts unter Alsistenz von 16 Bischöfen, angeblich wider seinen Willen (ep. 55, 8), zum Bischof erwählt (ep. 55, 8 f. 24). Aber die Minorität — und zu ihr gehörten mehrere Presbyter 60 (nach Eused. h. e. VI, 43, 20 mindestens fünf), sowie die angesehensten Konfessoren —

fügte sich nicht, sondern stellte sosort den Novatian als Gegenbischof auf und ließ denselben durch drei italienische Bischöse der Ordnung gemäß weihen. Cornelius behauptete (Eused. h. e. VI, 43, 7), Novatian sei plöplich ex machina ausgetreten, während er vorher eidlich versichert habe, nicht nach dem Bistum zu streben, und die Art seiner Einsetzung sei eine unwürdige und frivole gewesen (VI, 43, 8 f.). Dies wird man bes b zweifeln durfen. Gewiß aber ift, obschon es merkwurdigerweise bisher nicht beutlich ertannt worden ift, daß im Beginn bes Streites eine theoretische Kontroverse gar nicht nachweisbar ist, es sich vielmehr zunächst lediglich um die Person des Cornelius gehandelt hat. Novatian hatte in der Zeit der Bakanz die Korrespondenz der Gemeinde geführt, er war unzweiselhaft der hervorragenoste Geistliche Roms, er besaß das Vertrauen der an- 10 er war unzweiselhaft der hervorragendste Geistliche Roms, er besat das Vertrauen der ans 10 gesehensten Glieder der Gemeinde: so war er zum künftigen Bischof prädestiniert; Cornelius dagegen war ein durch keine besonderen Vorzüge ausgezeichneter Priester (jungfräuliche Enthaltsamkeit rühmt ihm Chprian nach ep. 55, 8). Ließ sich auch wahrscheinlich gegen sein Privatleben nichts einwenden, so schein sein Verhalten in der Zeit der Verfolgung nicht ganz einwandsfrei gewesen zu sein s. ein serhalten in der Zeit der Verfolgung nicht ganz einwandsfrei gewesen zu sein s. es. 44, 2; 45, 2. 3; 55, 10 sq.). Mag 15 auch der Vorwurf, er sei selbst libellatious gewesen, unbegründet sein, so ist es doch zweisellos, daß er mit Bischösen, die geopfert hatten, in Gemeinschaft getreten war und namentlich einem gewissen Bischos namens Trophimus gegenüber die Grundsätze strenger Zucht preistgegeben hatte (ep. 55, 10 f.). Seine Verson also und zunächst nur sie war Bucht preisgegeben hatte (ep. 55, 10 f.). Seine Person also, und zunächst nur sie, war bem strengeren Teile in der Gemeinde unannehmbar. Andererseits darf man allerdings 20 schilde walten zu lassen. Aber es ist charafteristisch, daß in dem ganzen Briefwechsel zwischen Cornelius und Cyprian (ep. 44—53) eine theoretische Differenz zwischen jenem und Novatian überhaupt nicht erwähnt wird; erst vom 54. Briese an ersährt man aus der Briessammlung etwas von einer solchen. Ferner ist oben gezeigt worden, daß 25 Novatian in früherer Zeit die Möglichkeit einer Wiederaufnahme der Gesallenen nicht prinzipiell geleugnet hatte. Endlich geht aus dem Briese des alexandrinischen Dionysius an Novatian hervor (Eused. h. e. VI, 45), daß dieser selbst die Wiedervereinigung mit der Majorität nicht für aussichtslos hielt, daß er sich vielmehr wider seinen Willen in eine Opposition gedrängt sah und nun in ihr verharrte ("Wenn Du wider Deinen wo Willen, wie Du sagst, fortgerissen worden bist, so beweise dies dadurch, daß Du freiswillig wieder zurücksehrst"). Die Situation ist also die gewesen, daß Novatian erst nach der Wahl des Cornelius, und um sie illusorisch zu machen, im Bunde mit einigen Gessinnungsgenossen, und von ihnen getrieben, sich entschlossen hat, gegenüber dem drohenden laren Reaiment die alte Bußordnung wieder nachdrücklich zu betonen und keine Auss 25 und Novatian überhaupt nicht erwähnt wird; erst vom 54. Briefe an erfährt man aus lagen Regiment die alte Bufordnung wieder nachdrudlich zu betonen und keine Aus- 25 nahmen nun mehr zuzulassen. Nicht ein Rampf um die Sache hat zu einem perfonlichen Streit sich zugespitzt, sondern umgekehrt hat sich ein persönlicher Gegensatz nachträglich zu einer sachlichen Kontroverse entwickelt. Erwägt man, wie lange Zeit hindurch in anderen Landeskirchen in Ost und West die lare und die strenge Praxis nebeneinander noch relativ friedlich bestanden saben (trot der Erstenz einer novatianischen Kirche neben der Latholischen), ohne daß es zu einem Schisma dort kam (so dis tief ins 4. Jahrhundert hinein, ja noch länger), dringt man in Anschlag, daß Chprian anfänglich, ja eigentlich sort und fort die Flortsche des Schismas nicht aber Die Theorie des Schismasisfers für fort und fort die Thatfache bes Schismas, nicht aber die Theorie bes Schismatifers für bas Berberbliche gehalten hat, so fann man nicht zweifeln, daß man von beiben Seiten bie Differenzen bis auf weiteres ertragen hätte (wie in bem Falle ep. 55, 21), waren fie 45 nicht in einer und berselben Gemeinde durch den unversöhnlichen Gegensat zweier Persön-lichteiten vergiftet worden. Diese Einsicht, die namentlich durch ep. 57, 5 bestätigt wird, schwächt freilich bas Interesse an bem akuten Streite und die Sympathie fur jeben ber Partner bedeutend ab; invessen zeigt boch andererseits der Umfang, welchen die novatianische Separation sehr bald annahm, und ihre lange Dauer, daß die sachlichen Disses verzen wirklich zu prinzipiellen werden konnten. Für die Sache des Cornelius war es sehr günstig, daß Chyrian im Frühjahr 251, bevor er aus seinem Versted in seine Gemeinde zurücksehrte, sich gezwungen sah, um des offen ausgebrochenen Schismas willen (Schisma des Felicissimus) nachzugeben und die Möglichkeit der Wiederaufnahme der Gefallenen zuzugestehen (diesen Umschwung bezeichnet der 43. Brief; s. namentlich c. 2 55 und 6). Damit war es für ihn entschieden, daß er auf die Seite des Cornelius zu treten hatte, obgleich bislang Novatian und die Preschyter-Konfessoren Maximus und Moses seine Stüken in Rom gewesen waren. Spwit erfolgte seinerseits die Auerkonnung Mofes feine Stupen in Rom gewesen waren. Somit erfolgte seinerseits die Anerkennung des Cornelius, wenn auch nicht so prazie und unumwunden, wie Cornelius dies gewünscht hatte (ep. 44, 45). Noch vorsichtiger verhielten sich einige afrikanische Bro- 60

vinzialbischöfe (ep. 48). Aber die überwiegende Majorität trat auf Cornelius Seite, ber auf einer großen römischen Synobe (60 Bischöfe waren nach Euseb. VI, 43 answesend und viele Presbyter [nach dem Kopten 16] und Diakonen) den Novatian exfommuniziert und das "Arzneimittel der Buße" für alle Gesallenen proklamiert hatte. 5 Novatian hatte sich beeilt, nicht nur durch Zirkularschreiben (ep. 55, 24), sondern auch durch Gesandtschaften die Kirchen, speziell die afrikanische, für sich zu gewinnen (ep. 44, 1 f.) und die Person des Cornelius zu diskreditieren. Nicht überall wurde er so schroß absgewischen wie in Karthaga, wo Experian nicht einmel kernelitete, daß die Gesandten öffentlich gehört wurden. Im Drient fand er an Fabius von Antiochien und an anderen 10 Bischöfen Stützen, mindestens Gönner, und auch sonst waren die zahlreich versammelten Spnoden nicht überall ihm ungunstig. Cyprian fiel nun die schwere Aufgabe zu, Shnoben nicht überall ihm ungünstig. Chprian sel nun die schwere Aufgabe zu, seinen ehemaligen Freunden, den römischen Pressbyter-Konfessoren, zu schreiben und sie dom Schisma abzurusen (ep. 46). Er that dies in einer Weise, die deutlich die Verlegenheit zeigt, in der er sich befand. Gründe werden nicht angeführt, sondern 15 nur das Schisma selbst wird ihnen vorgehalten. Ungefähr um dieselbe Zeit (Mai 251) tagte zu Karthago eine große Synode (ep. 55, c. 6). Die Entscheidung war fraglich. Lange Zeit wurde "auf beiden Seiten" die heilige Schrift verglichen und viele Sizungen mußten gehalten werden. Die strenge Ansicht hatte nicht in der Hauptstadt, wohl aber in der Prodinz, die gewiß minder von der Verfolgung bez trossen war, viele Verteidiger (ep. 55). Die Briese Novatians, die er namens der Bestenner geschrieben, batten doch teilweise gewirft, ebenso die sossenzische Aaitation seiner rossen war, viele Verteidiger (ep. 55). Die Briefe Novatians, die er namens der Befenner geschrieben, hatten doch teilweise gewirkt, ebenso die spstematische Agitation seiner Gesanden. Um so leichter einigte man sich gegenüber der laren Partei des Felicisssmus; aber schwerer war es, ein Abkommen über die Behandlung der Gesallenen zu treffen. Endslich setze Cyprian und sein Anhang einen "Mittelweg" durch (s. d. ganzen 55. Brief). Das Recht aller Gesallenen auf Wiederaufnahme wurde noch nicht unumwunden anerkannt, es wurde auch diesmal nur den Sterbenden zugesprochen. Aber die lange und volle Buße, die den Lapsi auferlegt wurde, sollte die göttliche Liebe zur Berzeihung bewegen und doch schließlich irgendwie auch die irdische Rekonzisiation bewirken können. Wie aber der Beschluss der Sproche nam Sahre 253 wiet (ap. 57) wuß letteres abschlichtlich durcht der Beschluß der Synode vom Jahre 253 zeigt (ep. 57), muß letzteres absichtlich dunkel gesolassen worden sein. Aber ein bedeutender Fortschritt war es immerhin, daß man zwischen Libellatici und Sacrificati scharf schied, und jenen auch ante mortem (ep. 55, 17) die Absolution gewährte. So kam man in Afrika dem Beschlusse der römischen Synode unter Cornelius ziemlich nahe. Ein fehr glüdlicher Umftand für Cornelius war es, daß schon im Frühjahre 251 ein eifriges Haupt der schismatischen karthaginiensischen Partei, Wovatus, nach Rom gekommen war (ep. 47) und sich auf die Seite des Novatian geschlagen hatte. Was ihn dazu bewogen hat, ist um so unklarer, als er ja in Karthago der Partei angehörte, welche im allgemeinen die laren Grundsäte vertrat. Er muß auch in Rom eine sehr bedeutende Rolle gespielt haben, so daß sein Todseind Syprian, zwar gewiß übertreibend, ihn geradezu sür das römische Schisma selbst verantwortlich gemacht 40 hat (ep. 52; s. auch Catal. Liberian: "Eo tempore supervenit Novatus ex Africa et separavit de ecclesia Novatianum et quosdam consessores"). Die Solidarität zwischen Cornelius und Cyprian erhielt durch den gemeinsamen Gegensaß gegen Novatus nun ihr stärktes Siegel. Sehr bald, noch im Jahre 251, kann Cornelius an den Freund melden, daß die glorreichen Bekenner Mazimus und Genossen (Moses war bereits 45 im Kerker gestorben) den Novatian verlassen bätten und in den Schok der Kirche aurücks schon im Frühjahre 251 ein eifriges Haupt ber schismatischen karthaginiensischen Partei, 45 im Kerker gestorben) den Novatian verlaffen hatten und in den Schof der Kirche gurud-45 im Kerfer gestorben) den Novatian verlassen hätten und in den Schoß der Kuche zurüczgeschrt seien (ep. 49; s. auch dieselde Mitteilung an Fabius von Antiochien dei Eused. h. e. VI, 43, 6 sq.). Cornelius behauptet in beiden Briefen, sie hätten sich selbst für getäuscht erklärt durch die Tücke, Schlauheit, Lügen, Meineide und wolfsartige Freundschaft "der betrügerischen und arglistigen Bestie", des schismatischen und häretischen Novatian. Aber der 53. Brief der Sammlung, in welchen die Konsessen selbst ihren Übertritt zu Cornelius dem Exprian anzeigen, lautet ganz anders und straft den römischen Bischof Lügen: "nos habito consilio utilitatibus ecclesiae et paei magis consulentes omnibus redus praetermissis et iudieio dei servatis cum Cornelio... pacem seeisse". Kein Wort der Anklage gegen Novatian; allein die Rücksicht auf den Frieden hat sie bewogen, dem Streit, in welchem sie ihr Recht nicht aufgegeben haben, ein Ende zu machen. Das nun solgende Schreiben Coverians (ep. 54) an die Bekenner ein Ende zu machen. Das nun folgende Schreiben Cyprians (ep. 54) an die Bekenner fließt über von Anerkennung und Freude. Doch halt es der Bischof noch für nötig, sie ju belehren und ju ftarten. Er überfendet ihnen feine Schrift de unitate ecel. Novatian hatte den schwersten Verluft erlitten; seine Partei scheint durch den Ubertritt der 60 Preschter-Ronfessoren in der Stadt Rom ftark betroffen worden zu sein; aber er gab

seine Sache nicht preis; im Gegenteil suchte er bie Seinen nur um so fester an sich zu tetten (boch ift in dem Bericht des Cornelius bei Euseb. VI, 43, 18 eine Ubertreibung nicht zu verkennen) und suchte überall die Einsehung neuer Bischöfe zu betreiben (op. 55, 24). Cornelius muß (ep. 50) bem Cyprian melben, baß eine zweite Gefandtschaft von novatianischen Agitatoren nach Karthago aufgebrochen sei, unter ihnen Novatus 5 selbst. Der Bischof sendet ihnen sofort seine Leute zur Gegenwirtung nach und charakterisert jene als Verbrecher und Buben. Die Antwort Chyrians (ep. 52) ist voll der giftigsten Invektiven gegen Novatus. Nicht nur wird ihm sowohl das karthaginienssische als das römische Schisma in blinder Wut zur Last gelegt, sondern es wird auch behauptet, baß seine Gegenwart in Rom die Ursache gewesen, weshalb die Presbyter-Konfessoren 10 nicht früher ichon in ben Schof ber Kirche gurudgefehrt seien. Den novatianischen Ugitatoren gelang es, in Karthago eine Gemeinde zu sammeln, als beren Bischof Maximus (nicht zu verwechseln mit dem Konfessor) eingesetzt wurde (ep. 59, 9). So hatte Karthago drei Bischöfe: ben Cyprian, den Fortunatus (von der Partei des Felicissinus) und ben Maximus. Da der erstere die gemäßigten, die beiden anderen die extremen Grund= 16 sähe vertraten, so ging die katholische Partei siegreich aus dem Konslikte hervor, während die schienkatschen Gemeinschaften in Karthago, wie es scheint, verkümmerten. Cyprian setzte zwar seine heftige Polemik gegen die "Laxen" fort (op. 59, 12 f.), aber er und seine Partei sahen sich von Monat zu Wonat zu weiteren Konzessionen genötigt und verschärften so den Gegensatz zu den Novatianern. Schon in dem 56. Briefe (an einige 20 aktrikanische Mischaft ausschaft zu Wossen zu den fallste welche akkrutundig afrikanische Bischöfe) gesteht er für seine Person zu, daß selbst solche, welche offenkundig verleugnet haben, nach Bjähriger Buge zu absolvieren seien, will aber die Entscheidung der Provinzialspnode vorbehalten. Diese — sie trat im Mai 253 zusammen — beschloß unter den Anzeichen einer neuen Berfolgung (z. 3. des Kaisers Gallus), daß allen bußfertigen Gefallenen sofort die Wiederaufnahme gewährt werden solle (ep. 57). 25 Dieser Beschluß, der über den des J. 251 weit hinausgeht (c. 1), wird aber noch lediglich durch die "Not" motiviert (c. 1) und durch Offenbarungen und Visionen erhärtet (c. 2. 5). Cornelius wird aufgefordert, dieser Anordnung beizutreten; es ist aber lehrreich, daß den zuwiderhandelnden Bischöfen nicht die Kirchengemeinschaft gekündigt, sondern denselben nur mit dem Gerichte Gottes ihrer Strenge wegen gedröht wird. Man wollte augen- 30 scheinlich niemanden nötigen, in das novatianische Lager überzugehen. Die erwartete Berfolgung, die man im voraus als eine furchtbare charakterisiert hatte, war faktisch sehr unbedeutend. Um so mehr nütte man es aus, daß manche, die in der decianischen Berfolgung Lapsi geworden, nun ein mutiges Bekenntnis ablegten (ep. 60, 2) und daß Cornelius durch seine Berbannung jum Konfessor wurde (ep. 60, 3; 61. 3). Man ber- 35 kundete nun, Gott selbst habe ihn Novatian gegenüber legitimiert. Bon diesem selbst erfahren wir aus der Brieffammlung nichts mehr. Hier und dort aber in der Kirche folgten zwischen 250 und 260 Bischöfe ber lagen Pragis nicht; einige von ihnen schloffen sich Novatian an (so Marcianus in Arles ep. 68), ohne die Kirche zu verlassen, andere waren ihm wenigstens günstig gefinnt. Im Orient starb Fabius von Antiochien, an den 40 auch Dionysius geschrieben (Eused. h. e. VI, 44), zu gelegener Zeit für die Katholiker. Auf der großen orientalischen Spnode zu Antiochien, auf welcher von vielen Bischöfen die strenge Prazis gutgeheißen und Novatian als Bischof anerkannt werden sollte — viele Kirchen hatten dies sogar schon gethan (Euseb. h. e. VII, 5) —, siegte faktisch die milde Richtung, deren Hauptvertreter Helenus von Tarsus, Firmilian von Kappadocien 45 und Theoktistus in Balästina waren. Man hatte den rührigen Vermittler Dionysius, ber raftlos Briefe im Sinne ber Rircheneinheit und Milbe in alle Weltgegenden schrieb (Euseb. h. e. VI, 46), zur Synobe eingeladen; aber ba Fabius geftorben war — er war dem Dionhstus selbst sehr unbequem geworden (Euseb. VI, 41) —, so wurde der Sieg auch ohne den alexandrinischen Bischof errungen (VI, 46). Schon um das Jahr 50 253 waren sehr viele, angeblich alle morgenländischen Rirchen wieder zur Einheit zurudgekehrt, während sich die drohende Spaltung über Agypten, Armenien, Bontus, Bithynien, Cilicien, Kappadocien, Sprien, Arabien bis nach Mesopotamien erstreckt (VII, 5) und ansangs großen Erfolg gehabt hatte (ep. 55, 24). Beachtenswert ist, daß noch im 3. 341 die in Antiochien versammelten Bischöfe an Julius von Rom schreiben (Socrat. 55 II, 15), er dürfe die von ihnen abgesetzen Bischöfe nicht wieder einsetzen, sie hätten ja auch gegen die Ausschließung des Novatus (Novatian) aus der Kirche keinen Widerspruch erhoben. In Rom hatte, wenn nicht alles trügt, der Bifchof Stephanus wieder eine etwas schärfere Haltung eingenommen, um die Novatianer zu gewinnen: er hatte die ichlimmsten Lapsi noch nicht wieder aufgenommen (es ist bier also feine Generalabsolution 60 236 Novatian

erfolgt, wie in Karthago unmittelbar vor der Berfolgung des Gallus), sondern ließ sie in Bußübungen schmachten, nahm also keine neuen Absolutionen vor. Allein sein Nachsfolger Sixtus gewährte ihnen im J. 257 die Rekonziliation und rief damit einen neuen sehr heftigen Angriff des Novatian und seiner Partei (die er übrigens als eine sehr wenig zahlreiche bezeichnet) hervor. Um ihn abzuwehren, ist der Traktat Ad Novatianum ge-

schrieben (näheres f. in m. Abhandl. über diefe Schrift).

Die prinzipielle Differenz. In dem Anfange des Streites über das Bersfahren gegenüber den Gefallenen (250/1) handelte es sich nicht um den casus mortis, auch nicht um die sacrificati (ep. 55, 26), noch weniger um die Wirksamkeit und den 10 Erfolg rechtschaffener Buße (es ift lediglich eine hartnäckig wiederholte Verleumbung ber Gegner, daß Novatian oder seine Anhänger je die Fruchtlosigkeit der Buße behauptet hätten; sie erklärt sich aber daraus, daß nach späterer katholischer Ansicht allerdings ein Exkommunizierter nicht selig werden konnte), endlich auch nicht um die Rechte des Bischofs gegenüber den Presbytern und Konfessoren, sondern lediglich um die libellatici. Erft 15 im Fortgange des Schismas zieht man auf beiden Seiten die Konsequenzen. Und zwar ist Novatian zuerst dazu fortgeschritten, Mt 10, 32 f. für den Kernspruch des Evangeliums zu erklären und somit ben zu Bötendienst Abgefallenen die Absolution in jedem Falle, also auch in casu mortis zu verweigern, während die Majorität nun, wenn auch unter gewissen Reserven, die Möglichkeit der Wiederaufnahme aller Gefallenen (ante 20 mortem) proklamierte (Cyprian selbst gesteht ep. 55, 3f. zu, daß er seine Ansichten geändert habe). Da beide Parteien darin übereinstimmten, daß der Abfall zum Göpendivert hade). Da beide Parteien darin übereinstimmten, das der Abfall zum Gogendienst den Verlust der ewigen Seligkeit nicht notwendig zur Folge habe, daß vielmehr auch ein sacrificatus von Gott Verzeihung erhalten könne (Novatianus kann das prinzipiell nicht geleugnet, muß es aber freilich als ganz unwahrscheinlich bezeichnet haben), 25 so stellt sich die Kontroverse als ein Streit über den berechtigten Umfang und den Erfolg der kirchlichen Schlüsselgewalt dar. Der großen herrschenden Partei hat Cyprian die Theorie geliefert. Sie ist aber nur von dem Abendlande, und erst seit Augustin, in ihrer Stringenz ausgenützt worden. Man begnügte sich auch mit den allgemeinen Er-wögungen, daß die Kirche unter keinen Umständen zu spalten sei, daß die hl. Schrist zu 30 Narmherziskeit und Liebe verwslichte daß die Kirche die Gekallenen nicht der Welt der 30 Barmherzigfeit und Liebe verpflichte, daß die Rirche die Gefallenen nicht ber Belt, ber Häresie, bem Schisma preisgeben burfe (ep. 55, 15 f.), daß das Zugeständnis der Hilfe in casu mortis notwendig weiter führe, da ja viele von den Sterbenden doch wieder gefund würden (ep. 55, 13), daß die Kirche die Gefallenen, sofern fie ihnen das Recht juspricht, burch ein offenes Bekenntnis in neuer Verfolgung ihre Schuld zu fühnen, damit 35 schon als nicht gänzlich erstorbene, sondern als halbtote Glieder bezeichne (ep. 55, 16). Man wies weiter darauf hin, daß es unbillig sei, von jemandem die Buße zu verlangen, ohne ihm die Absolution in Aussicht zu stellen (ep. 55, 17; 55, 28). Ferner berief man sich auf die längst eingeführte Praxis, nach welcher selbst Ehebrecher und Betrüger absolviert werden konnten, und fragte, ob denn diese Verbrechen so viel geringere seien, 40 da sie doch vom Apostel als Göpendienst bezeichnet würden (ep. 55, 26. 27). Endlich verwies man den Vorwürfen der Lagheit gegenüber auf die getvissenhafte Prüfung jedes einzelnen Falles, auf die Unterschiede in der Behandlung der libellatici und sacrificati (ep. 55, 13 f. 17), auf die lang andauernde Bufgeit, auf die Vertweigerung der Absolution gegenüber solchen, die erst in casu mortis Reue zeigten (ep. 55, 23). Um aber 45 ben Wechsel der Grundsätze zu motivieren, erklärte man, daß man während der Berfolgung selbst zur Erleichterung des Loses der Gefallenen nichts habe thun durfen, da spigung seidst zur Eriechterung des Loses der Gesauenen mass habe ihm durfen, da sie das Mittel in der Hand gehabt hätten, sich selbst zu restituieren, daß man sie aber angesichts einer drohenden zweiten Versolgung aufnehmen müsse, um sie für den Kampf zu stärken, s. ep. 19, 2; 24; 25; 55, 7; 57. Alle diese Gründe sinden sich das dei Chprian, aber sie sind für ihn nicht die entscheidenden. Entscheidend ist, daß nur dem innerhalb der Kirche Stehenden das Heil zugänglichsen ist, daß also jeder notwendig verloren gehen muß, der desinitiv aus derselben ausgeschlossen ist (de unit. eccles.; man besolte des Schap Tortussian Apol. 20 den Ausschlassen zu Geschlassen eine Art Norbeachte, daß schon Tertullian, Apol. 39 den Ausschluß aus der Kirche als eine Urt Borspiel des jungsten Gerichts vorgestellt hatte). Hieraus ergiebt sich sofort, daß die Kirche 55 dem Urteile Gottes vorgreifen würde, wenn sie jemandem, der sich nicht selbst dauernd von ihr losgefagt haben will, befinitiv die firchliche Gemeinschaft verweigern wurde (ep. 54, 3). Umgekehrt aber ist auch die Wiederaufnahme in die Kirche nicht präjudizierend, ba Gott trot berfelben bem Gunder bie Seligkeit vorenthalten fann (op. 55, 18; 55, 29; 57, 3). Steht es aber so, daß die Rirche den Bindeschlüssel in letter Instanz verwaltet 60 (ep. 55, 29: "apud inferos confessio non est neque exhomologesis"), während

ihre Absolution nur eine conditio sine qua non der Seligkeit ift, nicht aber bas gnäbige Endurteil Gottes sicher einschließt, so wird natürlich jeder Lersuch, auf Erden in der Kirche Unkraut und Weizen scheiden zu wollen, als Eingriff in die Prärogative Gottes, zugleich als Härte und Grausamkeit abzulehnen sein. Die Kirche ist also nicht mehr die Gemeinschaft der Erwählten und Heiligen, sie ist überhaupt nicht mehr zeligiöse Gemeinde im strikten Sinne des Wortes, welche das sichere Heil in ihrer Mitte hat, sondern sie ist das unumgängliche Institut, aus welchem die Gemeinde der Erwählten und Heiligen hervorgeht. Ihr religiöser Charakter ist also einzig bestimmt durch ihre Unumgänglichkeit. Viese selbst aber stellt sin in den sakramentalen Weihen dar, die sie spendet (zu welchen auch ihre Absolution gehört), die jedoch die Seligkeit 10 nicht garantieren. Sofern fie aber die fatramentalen Beiben nur unter ber Boraussetzung gewiffer moralischer Leistungen spendet, ift fie die moralische Anstalt, welche für das Beil erzieht. Auch als solche ist fie unumgänglich; denn alle Tugenden erhalten erst in ihr und nur in ihr Wert vor Gott (ep. 54; 57, 4). Beibes aber, die Spendung ber Weihen und die erziehende, richterliche Funktion, setzt politische Formen voraus und ist an die 15 Priester gebunden, speziell an den Spischopat, der in seiner Sinheit die Legitimität der Kirche garantiert. Bon diesem Standpunkt aus wird jedes Schisma zur Härese: eine Theorie, die Jrenäus und Tertullian noch nicht kennen, und die selbst noch ein Optatus nicht zu billigen vermag. Wenn nun Novatian und sein Anhang umgekehrt urteilte, wenn er der Kirche das Recht und die Pssichet zusprach, die groben Sünder dessiiben (ka weit wir zu zustellen darung der Krange Nere sich auszuscheiben (so weit wir zu urteilen vermögen, hat Novatian selbst das strenge Ver= fahren noch nicht über alle groben Sunder ausgedehnt [f.. namentlich ep. 55, 26. 27], sondern nur über die Lapsi verhängt; aber es ist sicher, daß in den novationischen Kirchen in der Folgezeit kein Todsünder absolviert wurde [s. 3. B. Socrat. h. e. I, 10]. Die Behauptung des Ambrosius [de poenit. III, 3], daß N. zwischen gröberen und geringeren 25 Behauptung des Ambrosius [de poenit. III, 3], daß N. zwischen gröberen und geringeren 25 Sünden nicht unterschieden und allen die Bergebung gleichmäßig versagt habe, beruht auf einer Entstellung. Wenn die Novatianer die groben Sünder ausschlossen, so haben sie übrigens auch diese nicht gänzlich preisgegeben, sondern unter der Zucht und Fürbitte der Kirche belassen, wenn er ihr die Besugnis aberkannte, Gögendiener zu absolvieren, aber die Vergebung Gott anheimstellte, der allein die Macht habe, Sünden nachzulassen so (s. auch Socrat. h. e. IV, 28), wenn er behauptete: "non est pax illi ab episcopo necessaria habituro gloriae suae [seil. martyrii] pacem et accepturo majorem de domini dignatione mercedem" ep. 57, 4) und andererseits lehrte: "peccato alterius inquinari alterum et idololatriam delinquentis ad non delinquentem transire" (ep. 55, 27). — so ist offendar, daß sein Begriff von der Kirche, der sirchlichen so sire" (ep. 55, 27), — so ist offenbar, daß sein Begriff von der Kirche, der firchlichen 35 Absolution und den Rechten des Briefters, turz fein Begriff von der Schluffelgewalt ein anderer war, resp. geworden ist, als der seiner Gegner. Seine These, daß nur Gott Sünden vergeben könne, depotenziert nicht den Begriff der Kirche, sondern sichert wie die eigene religiöse Bedeutung der Kirche so auch den vollen Sinn der kirchlichen Gnadenspendungen; sie schränkt nur den Umfang der Kirche zu gunsten ihres Inhaltes ein. Wird 40 die kirchliche Bergebung unter gewissen Umständen verweigert, während doch auf die Barmberzigkeit Gottes in allen Fällen mit Zuversicht gehofft wird, so kann dies nur den Sinn haben, daß jene die Seligkeit nach Novoatian begründete und nicht eitwa nur die State Untsteht aus Einfal ist alle für sichere Unseligkeit ausschloß (so die Gegner). Die Zugehörigkeit zur Kirche ist also für die Novatianer nicht die conditio sine qua non der Seligkeit, sondern sie versichert 45 dieselbe in irgend welchem Maße. Darum aber darf die Kirche in gewissen Fällen dem Urteile Gottes nicht vorgreifen. Sie greift aber burch ben Ausschluß niemals vor, wohl aber burch die Wiederaufnahme. Ift ferner die Kirche als Gemeinde der Getauften, welche Gottes Vergebung empfangen haben, wirkliche Gemeinde des Seils und der Beiligen, so kann sie in ihrer Mitte keine Unheiligen bulben, ohne ihren Charakter zu ber= 50 Jeber einzelne Sunder, ber in ihr geduldet wird, stellt ihre Legitimität in Frage, da die Kirche eben nur Gemeinde der erwählten Heiligen ift und nichts anderes (f. auch Sympron. bei Pacian). Bon bier aus behalt aber endlich die Berfaffung der Kirche, bie Scheidung von Laien und Geiftlichen, die Befugnis der Bischöfe, eine nur fetundare Be-Denn es handelt sich bei der Zugehörigkeit zur Kirche nach diesen Grundsaten 55 primär nicht um die Verbindung mit dem Klerus (dem Bischof), sondern um die Versbindung mit Christus und der Gemeinde, die das sicher in ihrer Mitte hat, was außer ihr zwar noch vorhanden, aber unsicher ist — die Seligkeit. Aber die Bedeutung der Bischöfe tritt auch noch deswegen zuruck, weil eine so folgenschwere Kasuistik hier gar nicht aufkommen konnte, und weil die Laien nicht anders behandelt wurden als die Geistlichen. 60

Die richterliche Gewalt der Bischöfe erscheint somit als beschränkt. Novatian ist von Cyprian und Cornelius als Schismatiker und häretiker (ep. 69, 1: Untidrist) gleich anfangs bezeichnet worden. So leicht der Beweis für das erstere zu liesern war, so schwierig war die Bestimmung der häresie, wenn man sie nicht lediglich in der Spaltung der Kirchenseinheit konstatieren wollte. Cyprian weiß dem Antonianus (ep. 55, 2. 24 f.) keine rechte Antwort zu geben auf dessen Frage, worin die Irrlehre des Novatian denn bestehe ("scias nos primo in loco nec curiosos esse debere quid ille doceat cum soris doceat"). Man kann sich barüber nicht wundern; denn die lette Differenz in dem Begriff von der Kirche und der Schlüsselgewalt ist Coprian selbst nicht ganz deutlich ge-10 worden. In seiner eigenen Anschauung waren noch zu viele archäistische Reste (sie beziehen sich vornehmlich auf die Eigenschaften des Priesters; vgl. sein Urteil über die Un= fraftigkeit gottesdienstlicher Handlungen, welche von gefallenen Prieftern vollzogen sind, ep. 65, 4 und über die Unmöglichkeit, gefallene Priefter ju restituieren, ep. 65, 4; 67; seine Stellung jum Kepertaufstreit ist wenigstens jum Teil auch als archälftisch zu bezeichnen), 15 als daß er den Kirchenbegriff Novatians überzeugend als einen "häretischen" hätte erweisen können. (Ein Ansak zur prinzipiellen Beurteilung sindet sich bei Cyprian ep. 69, 7, also in einem verhältnismäßig späten Briefe: "non est una nobis et schismaticis symboli lex neque eadem interrogatio; nam cum dicunt, credis in remissionem peccatorum et vitam aeternam per s. ecclesiam, mentiuntur".) Auch Dio-20 nysius, der in seinem Schreiben an Dionysius von Rom (Euseb. h. e. VII, 8) sich bemüht, die Borwürfe gegen Novatian zu häufen, bringt es zu keiner durchschlagenden Anklage, ebensowenig Sixtus ad Novatianum. Sechs Bunkte führt Dionysius an: 1. N. habe die Kirche gespalten, 2. einige Brüder zur Gottlosigkeit und Blasphemie ver-leitet, 3. als frevelhafter Sykophant Gott und Christus der Unbarmherzigkeit geziehen, 25 4. die hl. Taufe verworfen, 5. die Pistis und Homologia vor der Taufe beseitigt, 6. den bl. Geist aus seinen Anhängern vertrieben. Das sub 4 Gesagte bezieht sich bestimmt auf die Praxis Novatians, die Katholiker, die zu ihm übertraten, wiederzutaufen (f. Chpr. ep. 73, 2; Chprian selbst gebietet umgekehrt die Wiedertaufe der Novatianer ep. 69, 1 f.); ber sub 5 gemachte Borwurf ist leiber unverständlich, da Chprian den Novatianern auß30 drücklich (ep. 69, 7) die formelle Übereinstimmung mit der Kirche in dem Taufritus zuzugestehen scheint. Das sub 6 Bemerkte ist nur eine Floskel (boch s. Theodoret). — Erst
in der Folgezeit, nachdem die katholische Kirche entschlossen auf der betretenen Bahn fortgeschritten war, stellte sich die prinzipielle Differenz unverkennbar beutlich bar. Ein gutes Bild von Novatians Haltung gewinnt man aus dem oben angeführten

Ein gutes Bild von Novatians Haltung gewinnt man aus dem oben angeführten pfeudvaugustinischen Traktat in den Quaest. Vet. et Nov. Testamenti. Sind auch einige Jüge späterer Entwidelung unverkenndar, so ist doch in allen Hauptpunkten die Wiedergade gewiß autressend ist die Kirche ist der Leid Christi und muß daher heilig gehalten werden, wird christus heilig ist. Durch die Tause, in der alle Sünden vergeden werden, wird jeder Einzelne ein Glied Christi; alle ausammen bilden den Leid Christi. Wür alle Sünden, die nach der Tause geschehen, giedt es Buse und Vergedung in der Kirche — selbst für den Mord —; nur für die Sünden der Jodolatrie (und der Hurcrei) giedt es hier auf Erden keine Vergedung; denn sie allein sind im strengen Sinne Sünden wider Gott. Nund und ohne Einschränkung hat Christus gesagt: "Wer mich verleugnet, den werde ich auch verleugnen". Daraus folgt, daß diese Sünden — mag sie auch aus den verschiedensten Ursachen entstehen und die verschiedensten Nesanganet haben — identisch ist mit der Sünde wider den sich ber hel. Geist; denn nur von dieser Sünde heibe ein hel. Geist sönne weder jett noch in Zukunst vergeben werden. In der Tause haben wir nach Bergebung aller Sünden den hl. Geist empfangen und sollen fortan nicht wider den hl. Geist sünden ken hel. Geist sünden ser dasse die der Tause empfangenen Geistes die so facto verlustig; es giebt aber nur eine Tause. Die Kirche kann somit einen Götzendiener (auch einen Hurer) nicht wieder aufnehmen; denn bie dasen die Sünde wider Gott begangen, in Bezug auf welche die Kirche logischerweise keine Wösegemalt besitzen fann. Aber die Busse soll sie jenen Sündern verkünden, und sie sollen in der Busse die Jusse die Kirche logischerweise keine Wösegemalt bestigen dann. Aber die Busse soll sie einen Sündern verkünden, und sie sollen in der Busse die der Fruckt, der remissio: nec ego renuo agendam poenitentiam admissae idololatriae, sed ego remittere non audeo, quia crimen hoc ab eo remittendum est in quem admissum est (c. 10). Damit ist gesagt, daß die diktra

Novatian 239

aut seire se minime profitetur; doch folgt schon aus der Statuierung der bloßen Möglichkeit einer Wiederannahme durch Gott im Jenseits, daß Novatian, wenn er die Joololatrie mit der Sünde wider den hl. Geist gleichgesetzt hat, auch diese Sünde nicht für schlechthin unvergebbar gehalten haben kann; er hat also "in kuturum" nicht von der Ewigkeit verstanden). Der katholischen Kirche erklärte R., daß sie durch die Wieder- daufnahme der Gößendiener (und Hurer) die Kirche völlig zerstöre; denn da in der Kirche alle einen Leib, nämlich den Leib Christi bilden, so besteden die Bösen die Guten; also ist der ganze Leib zerstört. Wögen sie auch die korrekte traditio und professio haben — sie sind des Heils verlustig und tragen den Christennamen ohne Recht, denn er kommt nur der reinen Kirche zu. Christen giebt es somit nur bei den "Novatianern".

Die geschichtliche Beurteilung bes Gegensates wird verschieden ausfallen, je nachdem ber Siftorifer die alten Forderungen der driftlichen Religion oder die Forderungen der Zeit ins Auge faßt. Die novatianischen Gemeinden haben unstreitig einen wertvollen Rest ber alten Uberlieferung bewahrt. Der Gedanke, daß die Kirche Gemeinschaft des sicheren Heiles und darum auch der Heiligen sei, entspricht den Borstellungen der Urzeit 15 (s. d. Hirten), wenn auch die Vertreter desselben im 3. Jahrhundert längst nicht mehr alle Konsequenzen gezogen haben. Sie haben doch nicht die politischen Attribute der Kirche mit den religiösen völlig identissiziert, sie haben die Heilsgüter nicht zu Erziehungsmitteln für die Seligkeit herabgefest, nicht die Wirklichkeit mit der Möglichkeit vertauscht; fie haben endlich die Ansprüche an ein heiliges Leben ber Christen nicht völlig herabgesett, 20 namentlich aber die alte Auffassung von der Taufe als Gabe und irgendwie unabding-liche Berpflichtung beibehalten. Aber andererseits war es eine Ungerechtigkeit und Unbarmherzigkeit zugleich, die libellatici strenger zu bestrafen als andere grobe Sunder. War man einmal dazu fortgeschritten, biesen die kirchliche Verzeihung zu gewähren, so hatten gewiß viele Lapsi einen größeren Anspruch auf milde Behandlung. Der Gedanke, 25 eine Gemeinde von Heiligen zu bilden, war eine Anmaßung, wenn nur die Gunde des Göpendienstes zur Frage stand (bezw. noch der Hurerei), und er war ohne grobe Selbst= sohendensteines zur Frage stand (bezw. noch der Hurereil), und er war ohne grobe Seldstäuschung oder Zersprengung der dieherigen Christenheit nicht mehr durchzusühren. Die eine Maßregel, welche die Novatianer ergriffen, war längst nicht im stande, die Kirche zu resormieren, resp. den Anspruch, die wahrhaft Evangelischen zu sein (adsertores evan-30 gelii et Christi), zu legitimieren. Wir hören auch nicht, daß in der Kirche der Katharer die Askese, die Weltslucht, die Hingebung an den religiösen Glauben eine bedeutend entschiedenere gewesen wäre, als in der katholischen Kirche. Im Gegenteil: nach allem, was wir aus spärlichen Anzeichen vermuten können, muß das Wild, welches beide Kirchen in der Folgezeit gewährten, ziemlich identisch gewesen sein. Da die Novatianer in der Lehre 35 und noverntlich auch in der Norkstung von der katholischen Kirche nicht albemischen so und namentlich auch in der Verfassung von der katholischen Kirche nicht abweichen, so erscheint ihre Bugbisziplin als ein archäistisches Trummerstud, beffen Aufrechterhaltung ein zweifelhaftes But war, und ihre Berwerfung ber fatholischen Gnadenspendungen (Braxis der Wiedertaufe) als revolutionär, weil nicht genügend gerechtfertigt. Die Unterscheidung von läglichen und von Tobsunden, die sie mit der katholischen Kirche gemeinsam 40 hatten, mußte aber für sie befonders verhängnisvoll werden. Denn indem die Behandlung eines Teils der groben Sunden von der der andern und der läßlichen ganz verschieden wurde, mußte fich das Gewissen diesen gegenüber abstumpfen. Blickt man aber auf die katholische Kirche und läßt die so unerquicklichen Personalien beiseite, so läßt sich nicht leugnen, daß die Bischöfe mit Weisheit, Vorsicht und relativer Strenge den großen 45 Umschwung vollzogen haben. Für die Chriftenheit, wie sie um 250 bestand, war in der That am besten gesorgt, wenn sie die Kirche als eine Erziehungsanstalt für die Seligkeit, ausgestattet mit Gnadenspendungen und Strafen anzusehen lernte und ihr die Unterscheidung zwischen Buge und Kirchenbuße genommen wurde. Jede Unterscheidung ber politischen Bedingungen der Kirche von den religiösen mußte in der großen Kirche zu 50 verhängnisvollen Lockerungen führen, zu Laxheiten, wie in Karthago durch das enthusiastische Treiben der Konfessoren, ober zur Sprengung der Gemeinden, wie sie überall drobte, wo man den Bersuch machte, rudfichtslos Strenge zu üben. Ein kasuistisches Berfahren that not und ebenso ein sester Zusammenschluß der Bischöse als Stügen der Kirche. Es ist nicht der geringste Ertrag der Krisen gewesen, die durch die decianische 65 Berfolgung hervorgerusen waren, daß sie die Bischöse der verschiedenen Landeskirchen zu engem Zusammenschluß nötigten und ihnen schließlich die volle Jurisdiktion in die Hände spielten (per episcopos solos peccata posse dimitti). Diese Krisen haben die Grünzbung der Reickstirche in besonderem Maße vorbereitet, wie keine frühere oder spätere Aktion. Es ist eine höchst oberklächliche Betrachtung, den "Hochmut" der Bischöse sur 60

30 Sension

ven dona der Kommine semminoritien zu nanden und Medie über denfelben zu rufen. Die imme Komfienden war in nefenn dange semiligt die Bischöfe aber find damals werflag die jetwefen, was kommun von innen die Flamvensamiliel unsgesagt dat — die dandamente der dimbe.

dan ne abendramiene kinde van ne kommonete dand den Auskillig der Rodatianer soch ucht seender. Die ansantinisen Heranten, die B. noch Courium (f. oben) senistet sit und die nam in de Termet ansansenfanen fann, dag die Anforderungen, velde die Nodarianer in ale Heriten anneren, in den Meris zu ütellen feien, riefen ufolge des nobletiannichen Immuss ause antieniase kinfe in Rocharülte bewort, die donadiffiche. Iher aus kom san in diefer her ansen ansennen kannof um die Bugdistiplin kungten nuchen, som den mit einer venng unfen f. 1. A. Mancellus I. Bo XII E. 258). Ferner sebort das Idusma des kunfer ebenfulle meiner und im Crient das Echisma des Meleius in Apputen Bo XII E. 554 f...

Die fulltere Gefchichte ber abnarianischen Kirchen. Rach Softwei IV, :1 39 :mb nach der Menning der fraiteren Kaiburer iber Semmonian und bei Eulogius in Phot Biblioch. 2019. 2500 voll Armanian Minister penonden fein. Dies ist aber min-veitens zweifelbart; me Ministeralben, welche man in i. Jahrhundert las, find sieber gesalicht. Überhaum — was die kalapent über dus hannt der Bewegung Kenes zu sagen wusse, it weng glaubwirtig. Die kinche der Kanbarer aber bonsolivierte sub in den n zwei Menichenalvern nach Terins. Liefe uns den momanifischen Gemeinden schlossen sich ibr in für den Beinen f. Paeian, ad Sympron.: Burun beurteilt feinen Gegner als balben Montaminen und fagt medreinflich. daß die Romatianer dem Textullian viel zu verbanken batten; für den Öften f. Softanes und Sosomennes; namentlich in Phrygien, wo die Bewegung besonders einig ergeisten wurde, sind die Romanisten zu den Roda-% tianern übergegangen), und es enmodelre nab ein kulbirindes Rindentum, welches nach Lebre, Berfamung und Ordnungen von dem Anbolischen wenng verschieden war, wenn auch Andinge ju einem erangelischen Leben nuch ben Barichriften ber Bergpredigt nicht gesehlt baben mogen. Abgesehen von der Judikrage, in welcher der novatianische Bischof Astlepraves die Livieren; in formuliert but: "um Lovinden willen ichließen die Kathow liken die Gestellichen aus, wir aber auch die Tanen, war es noch die Frage nach der zweiten Ebe, in welcher man, soviel wir wisten, districtue. Doch hat weder Rovatian felbit die zweite Ebe verbreten ibes behander Rufen, Expos. symb.), noch haben alle Ratbarer (io nach Evorbanius, Thereberer und Angunin) biefelbe für unerlaubt er: flart. Im Abenteland war ne vielmehr genattet, und auch im Morgenland schwanfte 36 man betreffs verfelben iso in Romantinopel). Aber die phrogischen Rovatianer, die von bem Montanismus beeinfluft waren, verwarfen for entiblieden (Socrat. h. e. V, 22). Andere Differengen gab es nicht zwiichen Ratboliken und Ratbarern, wie namentlich ber 8. Manon von Ricaa bewein und Philaitrins u. i. w. bezeugen. Selbst die Wiedertaufe wurde von einigen latbariiden Bischoien verwerfen; je von Kaulus von Konft. (Socrat. w. VII, 17). Bas den in späterer Zeit von Eulogius erhobenen Borwurf der Berweiges rung ber Martyrerverebrung betrifft, so baben bie Ratbarer bochnt mabricheinlich nur die katholischen Martyrer nicht verebren wollen. Rach Theodoret batten die Ratharer auch die Zalbung nach der Taufe weggelaffen. Die litterarische Polemit im Orient (vgl. auch die Polemil in den apostolischen Konstitutionen und in der Grundschrift der ersten sechs 17 Hucher, beichränkte fich besbalb gang weientlich barauf, ben Ratharern ben Schriftbeweis für ihre itrengere Bugbisziplin zu entzieben (Mt 10, 32; 1 Ro 5, 13; Ho 6, 4. 5; 10, 26) und fie der Unbarmherzigkeit anzuklagen.

Die Berbreitung anlangend, so sinden sich im 4. und 5. Jahrhundert katharische Gemeinden in allen Provinzen des Reichs, namentlich im Orient (in Stadt und Land; wielsach müssen gewesen sien zu der Stadt und Dorfgemeinden katharisch gewesen sein; s. Conc. Nic. v. VIII). Bezeugt sind sie für Spanien (in der Gegend von Barcellona durch Pacian), Gallien (im 3. Jahrhundert der novatianisch gesinnte Bischof Rarcianus in Arles; aus dem 4. Jahrhundert stammt die Schrist des gallischen Bischof Reticius gegen die Rovatianer; im 5. Jahrhundert gab es solche in der Gegend von Rouen, s. Innocent. I, ep. 2, c. 11), so Oberitalien (Ambrosius, de poenitent.), Rom (dort hatten sie noch am Ansang des 5. Jahrhunderts viele Kirchen und einen Bischof, Socrat. h. e. V, 14. VII, 9. 11; zur Zeit des Theodossius I. war ein Leontinus novatianischer Bischof in Rom, der bittend sas Ansehnus sich an ihn und nicht an den katholischen Bischof gewandt hat], zur Zeit wo des Papstes Calestin I. war ein gewisser Rusticula Bischof; mit den römischen Donatisten

Robatian 241

[Montenses] haben sie fich nicht verschmolzen, wurden aber von den Katholiken häufig mit den Donatisten auf gleiche Stufe gestellt; den wichtigsten Einblid in die Bedeutung der novatianischen Gemeinde in Rom zur Zeit des Damasus gewinnt man aus dem pseudoaugustinischen Traktat gegen die Novatianer, der in den Quaest. in Vet. et Nov. Test. steht; die Annahme Hilgenfelds, der pseudocoppianische Traktat ad aleatores, sei 5 von einem novatianischen Bischof — in diesem Falle von einem römischen — ist vielleicht richtig), Mauretanien (f. Leo I. ep. 12, c. 6: der Bischof Donatus von Salicene tritt zur katholischen Kirche über), Alexandrien (Socrat. h. e. VII, 7. Eulog. bei Photius: Die Novatianer hatten zur Zeit bes Patriarchen Chrill mehrere Kirchen in Alexandrien, ihr Bischof war damals Theopemptus), Sprien (Gegenschrift bes 10 Eusebius von Emesa im 4. Jahrhundert), Cyzikus, Paphlagonien (Socrat. II, 38: hier waren die Katharer besonders zahlreich), Phrygien (Socrat. IV, 28. V, 22 etc.), Pontus und Bithynien (Socrat. I, 13; Sozom. I, 14; Theodoret. h. k. III, 6. In Bithynien lebte zur Zeit Konstantins der novatianische Mönch Eutychianus, von welchem Sofrates durch Bermittelung des uralten, ihm persönlich bekannten novatianischen Presbyters 15 Auranon [I, 13. II, 38] Wunder und einen Handel mit dem Kaiser zu berichten weiß. Daß das Mönchtum, wie zu erwarten, gleich anfangs auch unter den Katharern sich versbreitete, darüber s. II, 38), Asien (einen gelehrten blinden Novatianer Eusebius, der in Asien lebte im 6. Jahrhundert, erwähnt Cassiodrius, Instit. V, p. 512), Scythien (ein novatianischer Bischof Marcus aus Scythien wird von Sokrates VII, 46 um das Jahr 20 439 erwähnt). Novatianische Bischösse werden von Solrates für Nitomedien (IV, 28), Nicäa (Bischos Maximus: Socrat. IV, 28; Bischos Astlepiades, der im Ansang des 5. Jahrhunderts nach 50jährigem Epistopat gestorben ist: Socrat. VII, 25; nach ihm war Ablavius erst Presbyter, dann Bischof, zugleich aber als Schüler des berühmten Troilus angesehener Lehrer ber Rhetorik: Socrat. VII, 12), Cotiaus, Konstantinopel. 25 Für die Geschichte der katharischen Gemeinde in der Reichshauptstadt bietet Sokrates ein reiches Material; nicht nur kennen wir die Liste der novatianischen, zum Teil sehr westsgewandten Bischöse durch ihn (Acesius um 325, Agelius c. 340—384, Marcianus I. 348—395, Sisiumius 395—407, Chrysanthus 407—414, Paulus 414—439, Marcianus II. 439 f.), sondern auch die wichtigsten Daten aus ihrem Leben und die Geschicke so der Gemeinde. Sokrates hat mit mehreren Novatianern persönlich verkehrt (I, 10. 13. II, 38) und berichtet mit Vorliebe Gutes von der Gemeinde zu Konstantinopel (s. I, 10 [Sozom. I, 22]; IV, 9; V, 10. 12. 21 [Sozom. VI, 9]; V, 25; VI, 21. 22; VII, 12 [Sozom. VIII, 1]; VII, 17. 46), die drei Kirchen in der Stadt inne hatte.

Auf dem Konzil zu Nicäa war, von Konstantin berusen, der novatianische Bischos Bestellus anwesend. Er erklärte sich einverstanden mit den Festsetzungen der Spnode bes

Auf dem Konzil zu Nicäa war, von Konstantin berufen, der novatianische Bischof 36 Acessus antwesend. Er erklärte sich einverstanden mit den Feststehungen der Synode betresse des Glaubens und des Osterstreites. Das sosorige, entschiedene und ununterbrochene Festhalten aller Novatianer, auch der orientalischen, an dem Homousson zeigt den Einssußes Werkes Novatians de trinitate. Aber dem Kaiser gelang es nicht, ihn und die Seinen zur Rücksehr in die Kirche zu bewegen ("Lege eine Leiter an, Acessus, und steige 20 allein in den Himmel", soll ihm Konstantin zugerusen haben). Die Spnode (can. 8) stellte sich sehr freundlich zu den Novatianern und behandelte sie als Schismatiker, nicht als Härertier (s. Hefele, Conciliengesch. 2. Ausst., I, S. 407 f.). Ihre Geistlichen sollen ohne neue Weihe durch Handausseumg in den Klerus der katholischen Kirche ausgenommen werden. Die Gistigkeit der novatianischen Tause sist auf mehreren Spnoden ausgesprochen so worden, s. Hefele I, S. 753, II, S. 26f. 46. Konstantin, so lange er noch die Hosmoussaner stützte und auf die Rücksehr der Novatianer rechnete, gestattete ihnen eigene Kirchen und Gottesäder, schloß aber von dieser Vergünstigung solche aus, die von der katholischen Kirche zu ihnen übertraten (lex v. 3. 326, Cod. Theodos. de haeret. 2). Jedoch 10 Jahre später änderte er seine Bolitik, stellte die Novatianer auf eine Stufe simt den Marcioniten und Balentinianern, verbot ihnen den öffentlichen Gottesbienst, nahm ihnen Kirchen und Eigentum und befahl, ihre Bücher zu vernichten (Eused., Vita Const. III, 64 sq.). Dieses Gesch hatte gewiß wenig Ersolg. Unter der Verfolgung der Orthodogen durch Konstantius hatten auch die Novatianer schwer zu leiden, ihre Bischöfe wurden verjagt, ihre Kirchen niedersgerissen. Die Folge war, daß sie sin ehem kenntten in Konstantinopel (μικοοῦ ἐδέησεν ένωθηναι αὐτούς). Es ist oben bemertt worden, daß die Katharer durchweg dem Nicänum treu blieben, und den Rirchen hemusten in Konstanter durch den kenntten und iber Austanaren zu gut. Ihre Kirchen müße

tinopel durfte die Gemeinde eine prächtige Kirche, Anastasia, errichten (Socrat. II, 38. III, 11). Unter Valens hatten sie aber wieder dasselbe zu leiden wie die Orthodogen. Der greise Bischof Agelius (βίον ἀποστολικὸν βιούς ἀνυπόδητος γὰς διόλου διῆγε, και ένι χιτῶνι ἐκέχρητο, τὸ τοῦ εὐαγγελίου φυλάττων δητόν) miste aufs neue in die Terbannung gehen, die Kirchen wurden geschlossen. Doch butten Der beschle gegen sie zurudgenommen auf Vorstellungen bes novatianischen Presbyters Marcianus beim Raifer, ber, früher Balastoffizier, damals die taiserlichen Tochter unterrichtete (Socrat. IV, 9). Marcianus wurde nachmals Bischof (V, 21). In den Provinzen dauerte die Verfolgung bis jum Regierungsantritt des Theodosius fort. Dieser nahm die Novatianer als orthodor 10 in Schut (man vgl. auch, wie verhaltnismäßig milbe ber Berfaffer ber pfeudoauguftinischen Quästionen gegen sie geschrieben hat); auf dem von ihm veranstalteten Religiones gespräch zu Konstantinopel spielte Agelius und sein Lektor Sissinnius eine bedeutende Rolle (V, 10; Sozom. VII, 12) im Bunde mit dem katholischen Patriarchen Nektarius. Der Raiser verstattete den Ratharern, während er sonst strenge gegen die Setten vorging, 15 freie Religionsübungen und überließ ihnen ihre Kirche mit allen Nechten. Auch besaß der römische novatianische Bischof Leontinus nicht geringen Ginfluß beim Raifer. Aber sobald der Arianismus niedergeworfen war, vergaß die katholische Rirchen die Dienste ihrer ebemaligen Genoffin. Die Kaifer sowohl (von Honorius an) als die großen Patriarden schritten gegen fie vor. In Konstantinopel allerdings blieb bie Partei noch bis gegen bie 20 Mitte des 5. Jahrhunderts unbehelligt, dank ihren angesehenen Bischöfen (über Marcian f. oben; Sisinnius, einst mit Julian jusammen Schüler bes Philosophen Maximus, war ein berühmter hochangesehener Rebner und Schriftsteller, als Bischof ein Kirchenfürst, ber ben katholischen in nichts nachstand und es selbst mit Chrysoftomus aufnahm, beffen Lebre von der Buße er bekämpfte [bas Synodalschreiben gegen die Meffalianer bei Photius 25 cod. 52 ist aber nicht von ihm, wie Walch a. a. D. S. 271 behauptet, sondern von dem späteren orthodogen Patriarchen Konstantinopels gleichen Namens]; Chrysanthus, ber Sohn des Bischofs Marcian I., war, bevor er novatianischer Bischof wurde, Offizier in der k. Leibgarde, Statthalter in Italien, Vikar in Brittanien; seine Absicht, Präfekt der Hauptstadt zu werden, wurde durch seine Wahl zum Bischof vereitelt. Die Gemeinde 30 hatte dem vornehmen und reichen Manne sehr viel zu verdanken; Paulus endlich, früher Lehrer ber lateinischen Beredsamkeit, bann Monch, verwaltete 25 Jahre lang sein Bischofsamt mit solchem Ansehen, daß alle Religionsparteien, wie Sokrates erzählt, an seinem Leichenbegängnis im Jahre 439 teilnahmen). Aber in Rom hatte schon im Jahre 412 Honorius die Novatianer in sein Edikt wider die Keper miteinbegriffen (Cod. Theodos. 35 de haeret. 52) und Theodosius II. folgte ihm (l. c. 59). In Alexandrien schloß Cyrill die Kirchen ber Novatianer, raubte die Kultusgegenstände und verfolgte den Bischof (Socrat. VII, 7). Bon ben römischen Bischöfen hat zuerst Innocentius I. ein scharfes Berfahren eingeleitet und viele novatianische Kirchen mit Beschlag belegt (VII, 9); Calestinus I. folgte ihm und gestattete feinen öffentlichen Gottesdienst ber Schismatifer mehr (VII, 11). 40 Doch hat sich im Orient ihre Kirche noch bis ins 6. und 7. Jahrhundert erhalten (Eulogius bei Photius I. c.).

Die inneren Streitigkeiten im Schoße der katharischen Kirche scheinen nur unbedeutend gewesen zu sein. Die Frage nach dem Rechte der zweiten Ehe und der Biedertause führte, wie es scheint, zu keiner Spaltung. Bon Juteresse ist nur das Schisma, welches in Phrygien 45 ausbrach, detresse der Osterseier. Die mit den Resten der Montanisten verschmolzenen phrygischen Ratharer beschlossen auf einer Spnode zu Paz (z. Z. des Valens), man müsse das Ostersest mit den Juden seiern und ungefäuerte Brote essen. Die von Macarius zu Sangaris abgehaltene große novatianische Spnode lehnte diesen Beschluß ab, erklärte aber die Frage für ein Abiaphoron. Durch die Umtriebe eines gewissen Sabbatius, der nach dem Stuhl von Konstantinopel strebte und sich auch zum Bischof weihen ließ, entstand aber doch in der Hauptstadt ein ärgerlicher Streit, der die dortige Gemeinde mehrere Dezennien lang beunruhigte. Die Anhänger des Sabbatius wurden Sabbatianer oder Protopaschiten genannt (s. Socrat. VI, 21. VII, 5. 12. 25; Walch, Protopaschitarum etc., Götting. Progr. 1760).

## 55 Nürnberger Bund f. Bb VI S. 167, 57 ff.

Rürnberger Religionsfriede 1532. — Rante, Deutsche Gesch., 6. A. III, 295; v. Bezold, Gesch. der deutschen Reformation, Berlin 1890, S. 641 ff.; Baumgarten, Gesch. Karls V., III. Bb, Stuttg. 1892, S. 63 ff.; J. Ficker, Aftenstücke zu den Religionsverhandlungen des

Reichstages zu Regensburg, ING XII, 582 ff.: Politische Korrespondenz d. Stadt Straßburg, II, 1887; D. Windelmann, Der Schmalkalbische Bund 1530—1532 und der Augsburger Rezligionsfriede, Straßburg 1892.

Die bedrohliche Lage, in welche die Evangelischen durch den Augsburger Reichstags= abschied vom 19. November 1530 versett wurden, mußte sie dazu nötigen, die seit dem 6 Tage von Schwabach (16. Oktober 1529) und Schmalkalben (29. November 1529) unterbrochenen Bündnisbestrebungen zu gegenseitigem Schutz wieder aufzunehmen. Das war schon vor bem offiziellen Schluffe bes Reichstags in Aussicht genommen worden und jest gelang es ben Juristen, Luther und damit den Kurfürsten zu überzeugen, daß unter gewissen Boraussetzungen, nämlich wenn der Kaiser das von ihm beschworene Recht nicht 10 halte, die Notwehr auch gegen diesen erlaubt sei (Erl. A. 25<sup>2</sup>, 12. 113 ff.; Enders, Luthers Briefwechsel VIII, S. 344). In den Weihnachtstagen 1530 kam es hierauf zu jenen Abmachungen, die dann unter dem Namen des schmalkaldischen Bundes weltgeschichtzliche Bedeutung erhalten sollten. Die Berbündeten schlossen sur Gegenswehr gegen jeden, der sie oder ihre Unterthanen mit Gewalt vom Worte Gottes drängen 15 wolle, und die evangelischen Fürsten protestierten zugleich gegen die Wahl Ferdinands zum römischen Könige. Da diese gleichwohl am 5. Januar 1531 zu Köln vorgenommen, Kurfürst Johann von Sachsen, weil er trot regelrechter Ladung nicht erschienen war, für ungehorsam erklärt wurde, war der Bruch vollständig. Zudem hatte sich der neue König verpflichtet, den Papst und die christliche Kirche bei dem alten löblichen, wohl hergebrachten 20 Glauben, Religion und Ceremonien vermöge des Augsburger Abschieds ju schüten. Aber die den Protestanten zur Umkehr gesetzte Frist, 15. April 1531, verstrich, ohne daß etwas gegen sie geschahten zur Umtehr gesetzte Frist, 15. April 1531, verstrich, ohne bag eiwas gegen sie geschah. Und bald hatten sich die Verhältnisse sehr zu ihrem Gunsten geändert. Der Protest gegen die Königswahl war voch nicht ohne Ersolg geblieben. Kaum hatte der Kaiser Deutschland verlassen, als Ferdinand ersahren mußte, daß seine Wahl zum 26 römischen Könige nur die Jahl seiner Feinde vermehrt hatte. Die alten Rivalen, die daherischen Hörzige, protestierten gleichfalls und schmiedeten weitergehende Pläne (Windelsmann S. 81 st.). Auch nach Frankreich und England hatten die Verdündeten ihre Forderung eines freien Konzils und den Protest gegen ihre Vergewaltigung geschickt und ersuntzende Allumant sehelten. Landeren Allumant wehren der Allumann von der Monzils wieder werden mutigende Antwort erhalten. Landgraf Philipp nahm den alten Plan Zwinglis wieder so auf, alle Gegner des Kaisers zu einigen, und was dabei immer in jenen Jahren im Borbergrunde ftand, Bürttemberg bem Haufe Habsburg zu entreißen und es Herzog Ulrich jurudzugeben. Dagegen maren bie Blane bes Raifers, Die Gegenpartei im Reiche zusammenzuhalten, so gut wie gescheitert. Die Unterhandlungen mit dem Papste mußten das Zustandekommen eines Konzils in weite Ferne ruden. Und jeden Augenblid drohte 86 bas Zustanderdmmen eines Konzus in weite zerne rucen. Und seven Augendut vielle so ber Sultan loszubrechen, um nicht nur Ungarn, sondern auch die österreichischen Erblande zu erobern. Schon am 27. März 1531 riet deshalb Ferdinand seinem Bruder in Erstenntnis der Gefahr zu einer friedlichen Abkunft mit den Protestanten, um sie sür die Türkenhilse zu gewinnen. Über Erwarten schnell konsolidierte sich der evangelische Bund. Zu den ursprünglich Berdindeten, Sachsen, Hüneburg, Anhalt, den Grafen Ernst 40 und Gebhardt von Mansseld, den Städten Magdeburg und Vremen, gesellten sich nach wenig Wochen Straßburg, Ulm, Konstanz, Reutlingen, Wemmingen, Lindau, Biberach und Jony, — nur Georg von Brandenburg und Nürnberg mit seinen treuen Anhängern, Windsheim und Weißenburg, sowie Sall und Heilbronn hielten sich von den evangelischen Ständen unter dem Einfluß ihrer Theologen abseits. Um 27. Februar 1531 konnte die 45 Bundesurkunde (Pol. Korr. II, 17ff.) gefiegelt werden. Auf Grund von Bucers vermittelnder Formel (f. b. A. Wittenberger Konfordie) gelang es, den Zwiespalt in der Abendmahlelehre zwischen Sachsen und Oberlandern, auf den von seiten der Gegner so große Hoffnungen gesetzt wurden, zu überbrücken, wenn auch der hessisch-oberländische Bersuch, die Schweizer in die Einigung mit hereinzuziehen, vollständig mißglückte. Das lettere so hatte dann den Erfolg, daß die Oberländer mehr nach Norden gravitierten und von den Wittenbergern weniger beargwöhnt wurden.

Die dunkle Kunde von angeblichen Kriegsrüftungen der evangelischen Stände erregte bei den katholischen Ständen hohe Besorgnis. Mainz und Pfalz glaubten deshalb schon im Februar 1531 dem Kaiser raten zu sollen, die Einstellung der Religionsprozesse beim 55 Kammergerichte nach dem Wunsche der Protestanten zu verfügen, da sonst auf ihre Mitsbilse im Türkenkriege nicht zu rechnen sei (Windelmann S. 111). Und nach einigem Zögern mußte Karl V. einsehen, daß ein gewisses Einlenken nicht zu vermeiden sein würde, hatte doch die Nachricht von dem Nichtzustandekommen des Konzils auch auf die Altgläubigen den übelsten Eindruck gemacht. Und der schmalkaldische Bund vergrößerte so

fich, nahm festere Formen an und fühlte fich bereits als politische Bartei, mit ber im Oftober 1531 auf einem Tage zu Saalfeld sogar die Baiernherzöge gegen den römischen König sich verbündeten, ein Zusammengeben, deffen Unnatürlichkeit Luther sofort erkannte, das aber nicht bedeutungslos war (Riezler, Gesch. Baierns IV, 240). Selbst Clemens VII. 5 fand um diese Zeit angesichts der Türkengefahr und des nicht minder gefürchteten Kon-zils, daß, wenn auf andere Weise kein friedliches Abkommen zu erreichen ware, den Brotestanten Briefterebe und Abendmahl unter beiberlei Gestalt gestattet werden konne. — Der erste Schritt zu einer friedlichen Bereinbarung war, daß der Kaiser am 8. Juli 1531 ein freilich nicht fogleich veröffentlichtes, sondern von dem Aurfürsten von der Pfalz nach 10 Gutdunken zu behandelndes Mandat erließ, worin dem Kammergerichtsfiskal befohlen wurde, die auf Grund des Augsburger Religionsartifels angestellten Prozesse bis jum nächsten Reichstage zu sistieren. Damit hatten die Evangelischen bas ihnen vorderhand Wichtigste erreicht, ließen aber barum nicht ab, burch allerlei Zettelungen mit Frankreich, ja auch mit dem Wohwoden die Opposition gegen den König zu vermehren. Nur allmählich 15 ließ sich der Kaiser überzeugen, wie die Dinge lagen. Als nach vergeblichen Sonderverhandlungen mit Sachsen (Windelmann S. 136 ff.) die Ausgleichsversuche mit den Bundesgenoffen in Schmalkalben am 1. September 1531 burch bie Bevollmächtigten ber beiben kaiferlichen Unterhändler, Mainz und Pfalz, begannen, wollte man wieder da anfangen, wo man in Augsburg aufgehört hatte, mit Konzessionen in Einzelfragen, Meß-20 kanon, Beichte u. s. w. Aber unter Hinweis auf ihre Konsession und jetzt zum erstenmale auch auf Melanchthons Apologie, bei denen sie beharren wollten, lehnten die Protestanten bas ab: jede Entscheidung dogmatischer Streitpunkte mußte dem Konzil vorbehalten bleiben, übrigens fei man bereit, bas Augsburgische Bekenntnis auf bem nachsten Reichstage von neuem zu verteidigen. Auf der Gegenseite fah man nun ein, daß es fich nur darum ban-25 beln konne, die beiberseitigen Beziehungen bis zur Entscheidung eines Konzils zu regeln. Darauf zielte ein Entwurf Albrechts von Mainz ab, über den Ende 1531 der fächsische Kanzler Brüd und der Magdeburger Kanzler Türk in Bitterfeld in Beratung traten (abgedr. bei Windelmann S. 297), und dann, nachdem sich Karl im allgemeinen zustimmend verhalten, aber, was die Unterhändler dringend empsohlen, Freigabe des Abendsom mehls sub utraque, rundweg abgelehnt hatte, noch einmal am 8. und 9. Februar 1532 (ebenda S. 181). Dann wurde beschlossen, nicht auf dem nach Regensdurg einberusenen Reichstage, aber gleichzeitig mit diesem im Schweinsurt die eigentlichen Friedensverhandlungen zu beginnen. Her war nun von Wichtigkeit, daß dem immer von neuem gemachten Bersuche, die Oberlander von den Sachsen zu trennen, badurch der Boden entzogen wurde, 85 daß jene die Augustana unterschrieben d. h. sie neben der Tetrapolitana als ihr Betenntnis anerkannten, womit die Sachsen, nicht aber die nicht in bas "Berftantnus" gehörenden Nurnberger und Markgraf Georg zufrieden waren (Pol. Korr. II, 113). Was die Unterhändler zu bieten hatten, war anfangs fehr geringfügig. Luther indessen, ben ber Rurfürst schon im August mit den (erften) gegnerischen Borschlägen bekannt gemacht hatte, 40 war in seiner souveranen Gleichgiltigkeit gegenüber außerlichen Dingen und Machtfragen, wenn nur das Evangelium zugelassen wurde, um des lieben Friedens willen zu weitgehenden Zugeständnissen hinsichtlich menschlicher Einrichtungen, Jurisdiktion der Bischöfe, Klostergut, Shesachen, geneigt, sand aber diesmal kein Gehör. Die Berbündeten, die doch in ihren Forderungen im einzelnen weit auseinander gingen, dachten nicht daran, ihre günstige Etellung aufzugeben und forderten, was der Kanzler Brüd als Führer der Evangelischen mit großem Geschieft zu vertreten wußte, die zur Gerstellung der kirchlichen Einheit dare die Ganzil wallkönisse Gleichtellung der verweglischen und keindischen Girche burch ein Konzil vollständige Gleichstellung der evangelischen und katholischen Kirche (Windelmann 192), während Ferdinand zu Zeiten noch wieder ohne alle Konzession glaubte der Sache Herr werden zu können, und die Unterhändler kaum wagten, die Fors 50 berungen der Evangelischen dem Kaiser zu unterbreiten. Go gingen denn die Berhandlungen fehr langfam vorwärts. Und ber Raifer, ber nachgerade Einblid genug erlangt hatte, namentlich auch über die Plane der Baiern orientiert war, befand sich in der That in einer sehr schwierigen Lage. Immer naber rudte die Turkengefahr und die Ersfahrungen, die er auf dem inzwischen eröffneten Regensburger Reichstage machte, mußten 55 fie noch größer erscheinen lassen. Die katholischen Stände verhielten sich seinen Forderungen gegenüber sehr kuhl. Es wurde um jeden Mann gefeilscht. Zeitweilig schien es, als ob die erbetene Hilfe überhaupt in Frage stände. Und es machte wenig Eindruck, als Rarl dagegen auf die ev. Bereitschaft der Protestanten hinwies und die Mithilfe der katholischen Stände zum Ausgleich der Gegensaße erbat. Der Kaiser möchte selbst 60 Juseben, wie er die Brotestanten gewinnen könne. Bon ihren Forberungen wollte man

nichts wissen, verlangte vielmehr Erneuerung des Augsdurger Abschieds und Geltung besselben bis zu einem Konzil, ja Georg von Sachsen forderte ausdrücklich, daß den Religionsprozessen freier Lauf gelassen werde und die Lutheraner dem Kaiser und den kathoelischen Ständen zur Vertilgung der "Zwinglischen und andern Sekten" behilflich sein sollten (Windelmann S. 227). Das war zu derselben Zeit, in der selbst Clemens VII. 5 in der Augustana manches gut katholisch fand, während anderes sich so deuten lasse, und um der Türken willen auf eine Einigung drängte. Der Papst, so riet Aleander, könnte sich ja einer ausdrücklichen Billigung und Bestätigung der kaiserlichen Zugeständnisse entsbalten (S. 228).

So blieb benn schließlich nichts übrig, als daß der Kaiser seinerseits ohne Zuziehung 10 der katholischen Stände die Angelegenheit zu regeln suchte. Aber auch jest war die Sache noch sehr schwerig. Die Svangelischen selbst waren keineswegs einig über daß, was erreicht werden müsse. Die Schrosseren unter Führung des Landgrafen wollten an den früher ausgestellten Forderungen durchaus sesthalten. Nicht so der Kursürst, der wiederum Luther befragte, der sich die größte Mühe gab, die allzuhoch gespannten Wünsche auf das 15 Erreichbare und Notwendige herabzumindern. Die gern in den Vordergrund geschobene römische Königswahl erklärte er für nicht so wichtig. Sei sie auch gegen die goldene Vulle, so sei sie doch keine Sünde wider den heiligen Geist. Das Nötige, hier den Frieden, fallen lassen wegen des Unnötigen sei wider Gott und das Gewissen. Sine der wichtigsten und darum auch von den Gegnern am meisten bekämpsten Forderungen war 20 die, daß der Friede auch den "künstigen" Anhängern der evangelischen Lehre gelten solle. Luther verkannte die Wichtigkeit diese Punktes und seine Bedeutung für die Uusdereitung der evangelischen Lehre durchaus nicht, hielt die Forderung aber doch für unbillig: "Wir können den Kaiser mit Necht nicht zwingen, daß er die Seinen, so doch uns nicht verzwandt sind, sichern sollt unsers Gesallens". Dringend ermahnte er, doch ja nicht um 25 dieses Punktes willen den Frieden zurückzuweisen (Th. Kolde, M. Luther II, 323). Dazgegen hat man sich lange gesträubt, aber schließlich doch nachgegeben. Dazu kam, daß einzelne evangelische Stände in der Türkenfrage nicht mehr sest waren und angesichts des inzwischen wirklich erfolgten Einsals des Sultans in ihrem Batriotismus und aus Sorge vor dem Vorwurf, "daß sie das Verderben der Christenheit gern sähen", bereits Rüsungen so zum Türkenfrieg vornahmen oder diese jetz rüchhaltslos in Aussicht stellten, was freilich von den katholischen Ständen mit wenig Dank ausgenommen, nur als Zurückweichen ausgeschier und gegen die vorden.

aufgesast und gegen die Friedensbestredungen ausgenützt wurde. Nach langwierigen Berhandlungen, deren Sinzelheiten hier übergangen werden können, kam es endlich am 23. Juli 1532 zu dem Nürnberger Frieden, der am 3. August ver= 35 kündigt wurde (Luthers WW. ed. Walch XVI, 2210 ff. Der Kaiser, nicht das Reich, gewährleistete darin ben Evangelischen, b. h. bem Kurfürsten und seinen Mitverwandten, so daß also die zukunftigen Bekenner der evangelischen Lebre nicht eingeschlossen waren, ihren Religionsstand bis zum Zusammentritt eines Konzils, oder falls dies nicht binnen Jahresfrist zu stande käme, bis zum nächsten Reichstag. Auch enthielt der Vertrag nicht 40 die gewünschte Sistierung der Prozesse beim Kammergericht, sie wurde nur in einer geseim zu haltenden kaiserlichen "Versicherung" gewährt, die noch dadurch abgeschwächt wurde, daß in jedem einzelnen Falle die Sistierung erbeten werden solle. Fiernach war dieser Friede mehr ein "Anstand", ein Wassenstellstand, indem den Protestanten auf Zeit hin Duldung gewährleistet wurde. Aber mochten auch manche, wie der Landgraf, der ansangs 45 zügerte den Trieden anzunehmen darüber klagen das man zu wenig erlangt kabe so ögerte, den Frieden anzunehmen, darüber klagen, daß man zu wenig erlangt habe, so bedeutete doch der Nürnberger Friede eine große Errungenschaft für die Evangelischen. Der Abschied von Augsburg, an dem die katholische Partei noch auf dem Regensburger Reichstage mit aller Energie festhalten wollte, war außer Kraft gesetzt, ber Rechtsbestand des evangelischen Kirchenwesens vorderhand gesichert, und hatte man auch keinen dauernden 50 Frieden, so waren doch für den Fall, daß das Konzil binnen Jahresfrist nicht zu stande kam, weitere Berhandlungen in Aussicht gestellt. Und Luther behielt Recht mit seiner Meinung, daß auch die fünftigen Evangelischen von dem Frieden Vorteile genug haben würden. Unter feinem Schute machte Die Reformation in ben nächsten Jahren große Fortschritte und er blieb das Abkommen, auf das man bei allen späteren Verhandlungen 55 Th. Rolde. immer wieder zurückging.

Rumeri f. b. A. Bentateuch.

Runtiaturftreitigkeiten f. b. A. Legaten, Bb XI G. 344,2ff.

Runtius f. d. A. Legaten Bb XI C. 340, 45.

Dbadja, Prophet. — Litteratur: Leusden, Obadias ebraice et chaldaice . . . explicatus, Ultraj. 1657; Pfeisser, Comm. in Obadiam, Viteb. 1666. 1670; Schrör, Der Prophet Obadias, Breslau u. Leipzig 1766; Schnurrer, Diss. phil. in Obadiam, Tübingen 1787; 5 Holjapfel, Db. neu übers. u. erl., Rinteln 1798; Grimm, Jonac et Obadjac oracula syriace 5 Holgapsel, Db. neu übers. u. erl., Rinteln 1798; Grimm, Jonac et Obadjae oracula syriace ed. Duisburg 1799; Krahmer, Observv. in Obadjam, Marburg 1833; Venemae lectiones in Ob. in Verschiurii opp. ed. Lope, Utrecht 1810; Hendemert, Ob. orac in Idumaeos, Königsberg 1836; Caspari, Der Pr. Ob., Leipzig 1842; Seybel, Vatic. Obadjae, Leipzig 1869; Beterš, Die Prophetic Obadjas, Kaderborn 1892. Einzelnes: Jäger, Ueber das Zeitalter Ob., Tübingen 1837; J. B. Köhler, Anmm. über einige Stellen des Ob. in Eichhorns Repert. s. bibl. und morgenl. Litter. XV, 250 ff.; Preiswert's Morgenl. V, 321; Vaihinger in Merr' Archiv I, 488 s.; Delips in BIChR 1851, I; Bolf ebend, 1866, III; Kusnipti, Joel Amos Ob. qua aetate sint loquuti, Br. 1872; Ewald, Pr. d. B. L. 1, 489 ff.; Meier in Bellers Jahrbb. I, 3 S. 526; Hosmann, Beiss. u. Erf. I, 201; Bibl. Herneutif (Nördligen 1880) S. 175 f.; Küper, Jeremias librorum sacrorum interpres atque vindex 104 f.; Sengstenberg, Die Gesch. Bileams u. seine Beiss. 253 ff.; Christologie I, 458 ff.; Knobel, Hengstenberg, Die Gesch. Bileams u. seine Beifi. 253 ff.; Christologie I, 458 ff.; Knobel, Proph. II, 324. Außerdem zu vgl. die Komm. zu den kleinen Propheten u. die Einll. ins AL., bes. Reuß, Die Gesch. der h. Schrr. AL.s § 367 f.

bie vierte Stelle einnehmende Buch enthält keinerlei Angaben über seine Abstammung, Heinat und sonstige Lebensstellung. Nicht einmal, wer ver Bater des Propheten gewesen, wird gesagt. Nur daß er ein Judäer war, wird aus dem Inhalt seiner Weissagung mit Recht geschlossen. Um so geschäftiger war die Sage, die Lücken auszufüllen, worüber zu vgl. Carpzov, Introd. p. 332—335; Delissch, De Habacuci proph. vita atque aetate p. 60 sq. und Caspari a. a. D. S. 2 f. Die Vermutung, representation istes nomen appellet. und es habe gar keinen Aranketen dieses Namens geschen lisches nomen appellat., und es habe gar keinen Propheten biefes Namens gegeben (Augusti, Einl. 1806 S. 278; Bertholdt, Einl. IV, 1627; vgl. auch Küper a. a. D. 105),

30 ist schon beshalb abzuweisen, weil '= ein nicht seltener Eigenname ist.

Bas die Frage nach dem Zeitalter betrifft, dem D. angehört, so wurde er von einer Reihe von Auslegern für den altesten aller Propheten, von denen wir Schriften besitzen, von anderen hinwiederum für einen der jungften erklärt. Hofmann, Delitsich, Reil, Rägelsbach, Baihinger, Drelli ließen ihn unter König Joram weißsagen; Jäger, Caspari, Hävernik und Hengstenberg wiesen ihn dem Zeitalter Jerobeams II. und Usias zu, während nach dem Vorgange von Aben Edra, Luther u. a. viele neuere und ältere Ausleger in der Weissfagung die deutlichste Beziehung auf die Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar als auf ein vorausgegangenes Faktum fanden und demgemäß Obadja zu einem Zeitgenoffen Jeremias machten. Die neueste Auslegung stellt in Abrede, daß das Buch 40 eine litterarische Einheit sei; sie läßt es zusammengesett sein aus einem Urobadja, ber bie Verfe 1-9 umfaßt habe und zu beffen Worten ber Abfall ber Ebomiter unter Joram Anlaß gegeben haben könne. Dieser Urobadja habe bann eine Ergänzung erfahren, bic jedenfalls später sei als Jerusalems Zerstörung durch die Chaldaer, welche v. 10—14 vorausgesest werde. Ubrigens sei es fraglich, ob sich nicht auch in v. 15—21 noch Uber-45 bleibsel des alten Orakels erhalten hätten, und ebenso, ob der Name Obadja v. 1 den Ergänzer oder Berfasser des ursprünglichen Orakels nenne.

Brufen wir die für die Behauptung, daß der jetige Obadja auf einer späteren Ergänzung beruhe, beigebrachten Argumente! Man geht von der unleugbaren Thatsacke aus, daß in dem jeremianischen Orakel gegen Edom 49,7—22 eine Reihe der auffälligsten 8 Berührungen mit Obadja sich findet (vgl. Ob 1 = 3er 49, 14; 2 = 49, 15;  $3\mathbf{a} = 49$ ,  $16\mathbf{a}$ ; 4 = 49,  $16\mathbf{b}$ ; 5 = 49, 9; 6 = 49,  $10\mathbf{a}$ ; 8 = 49, 7;  $9\mathbf{a} = 49$ ,  $22\mathbf{b}$ ), und von der gleichfalls nicht zu bestreitenden Annahme, daß Jeremia ben Obabja nicht umgekehrt — nachgebildet und vor sich gehabt habe; schließt nun aber weiter baraus, baß "die Berührungen Jeremias auf die 9 erften Verse Dbadjas sich beschränken und 55 mit v. 9 völlig aufboren", daß Jeremia ben zweiten Teil Dbadjas nicht gekannt habe. Allein dieser Schluß ist nicht zwingend und zwar (vgl. Caspari a. a. D. S. 25) deshalb nicht, weil eine Entlehnung aus Stellen, wie Ob 17 und 19-21 dem 3wed nicht entsprochen haben wurde, den Jeremia in der Weissagung gegen Edom verfolgt. Während Obadja 247

er nämlich a. a. D. ben Ebomitern das Gericht anzukundigen hatte, das Gott durch bie Babylonier verhängen werde, handelt sichs Ob 17 und 19—21 um Judas zufünftige Lage, um seine Rettung und Wiederherstellung und die ihm zu teil werdende Gebietserweite-rung. Selbst der Inhalt von Ob 18 und 21a fügte sich nicht in Jeremias Weissagung, in der Nebukadnezar und die ihn begleitenden Bölkerscharen als Straswertzeuge Edoms 5 dargestellt werden, nicht aber Jörael. Dazu kommt, daß Jeremia auch eine Hauptstelle des ersten Teils Obadjas, nämlich v. 7a gar nicht benutt hat; und endlich die Analogie, welche für den vorliegenden Fall das Verhältnis von Jer 48 zu der Weissagung Zef 15 und 16 über Moab darbietet, wo auch einzelne Teile, namentlich Jef 16, 1-5 gar nicht benutt find. Ein weiteres, für die in Rede stehende Ergänzung ins Feld ge= 10 sührtes Argument, daß nämlich v.1 "die Völker" Werkzeug des Gottesgerichts an Edom seien, hingegen v.15 Objekt des Gerichtes Gottes, fällt nicht ins Gewicht, da diese beiden seien, hingegen v. 15 Objekt des Gerichtes Gottes, fallt nicht ins Gewicht, da diese beiden Gedanken sich nicht ausschließen. Seit Jöraels königliche Stätte von einem heidnischen Volk nach dem andern überwältigt und mißhandelt wurde, gestaltete sich die Aussicht auf das Ende der Dinge dahin, daß Zion heidnischen Angrissen so lange ausgesetzt sein wird, 15 bis die Zeit vorhanden ist, da Jahre sein Heid offenbart. Daher nun Ob v. 15 ss. dovon sagt, daß die ganze Völkerwelt thun wird, wie Soom an Jerusalem gethan; aber auch, daß sie die Vikterkeit ihres Frevels zu schwecken bekommen und sich das Verderben zuziehen wird. Aber verhält es sich nicht so, wie man sagt — es ist dies das dritte zu Gunsten der Annahme eines ergänzten Urobadja vorgebrachte Argument —, daß in der 20. Hälfte die Zerstörung des Staates Juda durch die Chaldäer vorausgesetzt ist? Wenn dem so wäre. so würde down wohl von der Verstörung der Keabt die Rede sein. wähbem so ware, so wurde boch wohl von der Zerftorung der h. Stadt die Rede sein, während wir nur von ihrer Eroberung und Plünderung, von wilden Orgien ber Sieger auf bem hl. Berg und von Wegführung Gefangener, sowie des überwundenen judaischen Kriegsheeres, von harter Behandlung, feinblichem Geschick בַּרֶּבֶּר v. 12 = אַ בָּרָּבְּּרָם Hinglück und Not (v. 13 בַּרְבַּי בּוֹם אַבְּרָבְּי בּרָבְּי בּרָבְי בּרְבְי בּרְבְּי בּרְבְי בּרְבְיי בּרְבְיי בּרְבְיי בּרְבְיי בּרְבְיי בּרְבּי בּרְבְיי בּרְבּיי בּייי בּרְבּיי בּייי בּרְבּיי בּייי בּיייי בּייי בּייי בּייי בּייי בּייי בּייי בּייי בּייי בּייי בּיייי בּייי בּיייי בּייי בּייי בּייי בּיייי בּייי בּייי בּי ift. Ferner wäre eine bestimmtere Kennzeichnung der Chaldäer zu erwarten gewesen, speziell ihrer Bestrasung; statt dessen werden die Feinde Jerusalems ganz allgemein und unbestimmt v. 11 als angemein und unbestimmt v. 11 als angemein gegen Jerusalem und nur Sooms schadenfrohes Mitwirken wan den Feindseligkeiten gegen Jerusalem und seine Vergewaltigung der judässchen Flüchtzlinge hervorgehoben. Endlich findet sich keine Spur von einer Verpslanzung des Volkes nach Babylonien. Freilich hat man die Stelle v. 20, wo von "der Gefangenschaft Jerussalems" die Rede, "die in Sepharad ist", benutzt, um die Annahme zu stützen, daß es sich um die von Nebutadnezar weggeführten Gesangenen handle, indem man III von 35 bem im füdwestlichen Mebien gelegenen Saparda ber Sargoninschriften verstand. Allein bem parallelen ברבירם עד עדיים פוחל פוחל ברפות המולגים עדיים ברפות וליים ברפות המולגים ברפות המולגים ברפות המולגים ברפות המולגים ברפות בר des Mittelmeers gelegene Kolonie derfelben oder auch, was noch näher liegt, da der Handel 40 der Phonizier vorzuglich nach Weften und Nordweften ging, für ein in diefer Richtung gelegenes Land zu halten sein, mit dem sie in Handelsverdindungen standen. Nun findet sich in den Inschriften des Darius dreimal, und zwar immer neben Jauna, ein Land Cparda (s. Spiegel, Die althers. Keilinschrt. 1881, S. 4 f. 46 f. 54 f.), das schon Sylv. die Abonizier beschuldigt werden, gesangene Judäer den Javanern (Jauna) ausgeliesert zu haben. Hiernach wird III garda der Keilinschriften im Westen gesucht werden zu haben. Viernach wird III Grande Crarde) — Abdien weben gesucht werden zu haben. Dies gestelle Stander Genache Crarde) — Abdien weben gesucht werden zu in der Genache Crarde) — Abdien weben gesucht werden zu in der Genache Crarde) — Abdien weben gesucht werden gestellt genache Genache Crarde) — Abdien weben gestellt genache Genache Crarde) muffen und Sarbes (in einheimischer Sprache Çvarda) = Lydien neben ben Joniern barunter zu versteben sein; und die Borstellung, die wir gewinnen, ist die, bag ein Teil der Gefangenen in den Besit der Phonizier überging, die fie dann westwärts weiter ver= 50 kauften. Es kann sich also hier schlechterbings nicht um die chalbaischen Deportationen der Judaer und Jerusalemer handeln. Kämen diese in Betracht: wie könnte Phönizien genannt und Babylonien als Aufenthaltsort der Exulanten nicht erwähnt sein?

Bir können sonach auch das dritte der für die Annahme eines Urobadia, der übersarbeitet worden sei, vorgebrachten Argumente nicht für stichhaltig erklären. Richtig ist, 55 daß es sich v. 10 ff. nur um Geschehenes, nicht um Zukünstiges handeln kann, um einen Angriff auf Jerusalem, auf den zurückgeblickt wird, dann aber nur auf das Faktum, von dem wir 2 Chr 21, 16. 17 lesen, laut welcher Stelle Philister und Araber heraufzogen gegen Joram, den König von Juda, und Gesangene und großes Gut hinvegführten: dasselbe Ereignis, das Joel und Amos im Sinne haben, wenn sie, jener 4, 6, dieser 1, 60

6. 9 ben Philistern und Phöniziern vorwerfen, daß sie die Gefangenen Judas an Edom und Javan verkauft haben, und auf das sich beziehend Joel und Obadja in einer Reihe von Aussagen sich berühren (Jo 4, 19 vgl. Ob 10; Jo 4, 3 vgl. Ob 11; Jo 4, 7. 14 vgl. Ob 15; Jo 3, 5 vgl. Ob 17). Wann sollten die von Amos 1, 11 gestraften Graussamteiten der Edomiter, um derentwillen sie vor ihm Joel 4, 19 neben den unter Respabeam ins Land gesallenen Agyptern nennt, wahrscheinlicher geschehen sein, als gleich in der ersten Zeit nach ihrer Empörung gegen Juda (2 Kg 8, 22; 2 Chr 21, 10) bei jenem Plünderungszug der Philister und Araber (vgl. Credner, d. Proph. Joel, E. 44)?

Ist nun v. 11 ff. auf dasselbe Ereignis zu beziehen, das anerkanntermaßen die vorsoherzehenden Verse im Auge haben: so liegt keinerlei Anlaß vor, die litterarische Einheit des Büchleins zu bestreiten. Daß es keiner "Mosaikarbeit" seinen Ursprung verdankt, zeigt auch der lebendige Gedankensortschricht; den sein Inhalt ausweist, und die formelle Abrundung, in der er sich darstellt. Das Gesicht (1987) zersällt in drei Wendungen. Die erste v. 1—9 kündigt dem Edomitervolk das göttliche Gericht an, vor dem es weder durch die Sicherheit seiner Felsenwohnungen, noch durch seine Klugheit, noch durch seine Bundesgenossen geschützt werden soll. Die zweite Wendung v. 10—16 beschreibt den Frevel, durch den das Gericht verwirkt ist: Edoms Verschuldung gegen das Brudervolk Jakob bei der Sinnahme und Plünderung Jerusalems durch fremde Völker, seine Schadensfreude und thätliche Feindseligkeit, die ihm heimgezahlt werden soll, ebenso wie allen ans deren Völkern, die an Zion thun werden, wie Edom gethan, dassür aber dem Gericht des Verderbens verfallen, wenn die Zeit gekommen ist, da Jahve sein heil offenbart. Die dritte Wendung v. 17—21 beschreibt die Wiedererhebung, die dem sehr zerrissenen und verschleppten Franke bevorsteht, das sein ganzes Land samt dem seiner derzeitigen Feinde inne haben und die seiner Glieder wieder erhalten wird, die aus ihm gefangen wegs geschleppt wurden.

Bir bemerkten, daß Joel und Obadja sich in mehreren auf das 2 Chr 21, 16. 17 berichtete Ereignis bezüglichen Aussagen berühren. Welcher von beiden nun der ältere ist, ergiebt sich aus dem Worte Joels 4, 19, wo er sich mit einem ausdrücklichen werden, so wird Obadjas Wirssamkeit der Regierungszeit des Königs Joram zugewiesen werden müssen, so wird Obadjas Wirssamkeit der Regierungszeit des Königs Joram zugewiesen werden müssen, in welche jenes Ereignis siel. Erscheint so Obadja als der älteste der Propheten, von denen wir Schriften im Kanon haben, so spricht seine Stellung in der Sammlung der kleinen Propheten nicht dagegen. Denn dieselbe ist nur im großen und ganzen chronologich geordnet. In Bezug auf die Anordnung der einzelnen Gruppen ist der Umfang und die Wechselbeziehung zwischen dem Schluß des einen Buchs und dem Ansage des andern maßgebend gewesen spricht, Bibl. Comm. über d. Br. Jes. AXXI). Auch die Sprache des Propheten spricht nicht gegen so frühen Ursprung. Seine Rede feine Blüte des Ausdrucks, nicht Schmuck der dilbsichen Darstellung". Sind wir mit unserer Datierung der Weissagung im Recht, so ist die von einigen ausgesprochene Bersmutung nicht von der Hand zu weisen, daß der Prophet Daddja für identisch anzusehen ist mit dem frommen Judäer Obadja, den Jorams Vater Josaphat laut 2 Chr 17, 7 ff. als gesetzskundigen Laien mit anderen angesehenen Männern ausgandte behuss Unterweisung des Bolks im Gesetz Jahoes (s. Delitzsch, BlThK 1851, S. 102).

Dbedienz (obedientia) ist ein Begriff des katholischen Kirchenrechtes und heißt der Gehorsam, welcher in der Hierarchie von den auf einer niederen Stuse Besindlichen (minores, obedientiarii) den Oberen (majores) geleistet werden soll. Die hierarchische Gliederung deruht daher auf dem Gegensaße der majoritas und obedientia (vgl. den Titel X, I 33; in VI°. I. 17; Extravag. Ioannis XXII, 2; Extrav. Comm. I. 8).

Die Grundsäße über die Obedienz haben sich vorresormatorisch im Anschusse an den Feudalismus in der Kirche entwickelt. Nach diesem steht die Fülle aller Gewalt einer Berson zu, von welcher alse übrigen mit entsprechenden Teilen der Macht betraut sind und deshalb die Pflicht der Obedienz gegen den Inhaber der Machtvollsommenheit übernehmen. Von seiten der Päpste, als Dei vices gerentes in terris, ist demgemäß die Obedienz der ganzen Christenheit in Anspruch genommen. In diesem Geiste sind die solus papa possit uti imperialibus insigniis. Quod solius papae pedes omnes principes deosculentur. Quod illi liceat imperatores deponere u. a. (vgl. Giesebrecht, De Gregorii VII. registro emendando, Regimont. 1858, p. 5). Ebenso

erklärt sich Bonisaz VIII. in der Bulle: Unam sanctam (c. I. Extrav. comm. de maj. et ob. I, 8) 1302, beren Schlußworte also lauten: "Quicumque huic potestati a Deo sic ordinatae resistit, Dei ordinationi resistit... Porro subesse Romano Pontifici, omni humanae creaturae declaramus, dicimus, definimus et pronunciamus omnino esse de necessitate salutis". Durch das Schisma erlitt diese 5 allgemeine Obedienz große Einbuße, indem die Doppelwahl Urbans VI. und Clemens VII. im Jahre 1378 zwei Obebienzen hervorrief, welche burch bas Konzil zu Bisa 1409 sogar burch eine britte Obedienz vermehrt wurden. Infolge ber Reformation aber fiel ein großer Teil der lateinischen Kirche von der bisherigen Obedienz überhaupt ab, auch seitens der Römisch-katholischen wurden manche aus berfelben fließende Außerungen der Reverenz 10 nach und nach antiquiert. Die mittelalterlichen Bestandteile der Dbebienz, reverentia.

judicium et praeceptum, wurden mehr und mehr abgeschwächt.

Was die Anwendung der Grundsäte von majoritas und obedientia auf den Klerus betrifft, so hat der Diöcesanbischof den Anspruch auf Obedienz aller Diöcesanen, selbst der Exemten (s. d. Art. "Exemtion" Bd V S. 690). Die Bischöfe selbst schwuren 15 früher dem Metropolitan bei der Konsekration Obedienz, seit aber der Papst das Konse krationsrecht sich reserviert hat, wird der Eid nur ihm geleistet. Die Formel ist uralt und aus einem wahren Lehneide entsprungen. Die von Bischof Fulbert (gest. 1028) entsworsene Form (c. 18, Cau. XXII. qu. V) ist im wesentlichen späterhin mit Erweites rungen beibehalten, c. 4. X. de jurejur. (II. 24) (Gregor VII. a. 1079) und die neuere 20 Form des Pontificale Romanum in Lehrbüchern des Kirchenrechtes mehrfach abgedruckt. So bei Hinschius, 3,205, Anm. 4. Für die Geiftlichen mit Seelforge-Benefizium schrieb bas Tribentinum in Sess. 24 c. 12 de reform. vor: "Provisi de beneficiis quibuscumque curam animarum habentibus teneantur a die adeptae possessionis ad minus intra duos menses in manibus ipsius episcopi, vel eo impedito co-25 ram generali eius vicario seu officiali, orthodoxae suae fidei publicam facere professionem, et in ecclesiae Romanae obedientia se permansuros spondeant ac jurent".

Die Eidesformel selbst ist durch die Constit. Pius IV. vom 13. Nov. 1564 Iniunctum vorgeschrieben und lautet: S. catholicam et apostolicam Romanam ecclesiam 30 omnium ecclesiarum matrem et magistram agnosco Romanoque pontifici, b. Petri apostolorum principis successori ac Jesu Christi vicario veram oboedientiam spondeo ac iuro. Bon biesem (mit bem Glaubensbekenntnisse zu verbindenden) Bersprechen des Gehorsams gegenüber dem Bapste ist wohl zu unterscheiden das Geloben bes Gehorfams gegenüber bem Bischofe. Ein jolches Gelübbe wird bei ber Priefterweihe 35 abgeleistet. Ein besonderer Behorsamseid ber niederen Rirchenbeamten gegenüber bem Bischof tommt nur noch traft Gewohnheiterechts ober partifularer Rechtsbillbung hie und ba vor. Ugl. Saedt in Archiv f. f. f. R. 76 (1896) S. 41.

Obedienz vornehmlich geloben auch die Regularen ihren Oberen. Hierunter ift eine vollständige Abhängigkeit von den Superioren verstanden, die auf jede eigene Willens- 40 bethätigung verzichtet (m. s. die Details bei Ferraris, Bibliotheca can. s. v. votum Artic. II, no. 9-42). Ganz besonders ausgebildet ist das votum obedientiae im Jefuitenorden und den bemfelben berwandten Orden und Kongregationen.

(F. S. Jacobsohn +), Sehling.

Oberlin, Frit, Pfarrer im Steinthal, gest. 1826. — Mme Félicie (Tourette), le 45 pasteur O. (Strasbourg 1824); Lutteroth, Notice sur O. (Paris 1826. Uebersett von E. B. Krasst. Strasburg 1826); (H. Legrand), Notice sur O. (Strasbourg 1826); Sarah Atkins, Memoirs of J. Fr. O. (London 1829, 10. Auflage, 1852. Uebersett von Burchard, O.& Lebense geschichte, Stuttgart 1843, Bd I); E. Stöber, Vie de Jean Fréd. O. (Strasbourg 1831, iiber 50 sett von Burchard a. a. D. Band II u. III); Bodemann, O. nach seinem Leben und Bursen (Stuttgart 1855, 3. Aust. 1879); L. Spach, O., pasteur du Ban-de-la-Roche (Strasbourg 1866); Frédéric Bernard, Vie d'O. (Paris 1867); Josephine Butler, Life of O. (London 1882); Mmo Gustave Desmoulin, O. (Paris 1884); Mmo Ernest Röhrich, Le Ban-de-la-Roche (Paris 1890); Armin Stein (Nietschmann), J. Fr. D., ein Lebenbild (Halle 1899); Camille 55 Leenhard, J. Fr. O., un saint protestant (Montauban 1896). — Den umsangreichen handsschriftlichen Nachlaß D.3 hat die Familie unter sich verteilt; er konnte darum von dem Verf. unt in heschrönktem Mache hensütt merken nur in befchranttem Dage benütt werben.

1. Johann Friedrich Oberlin wurde geboren zu Strafburg i. C. am 31. August 1740. Sein Bater, Joh. Georg D., war Lehrer am protestantischen Ghmnasium, seine Mutter, w

Maria Magdalena, geb. Felz, Tochter des Pfarrers und Kanonikus Felz an St. Aurelien. Bon seinen sechs Brüdern ist Jeremias Jakob (geb. 1735, gest. 1806) als Philologe (Ausgaben von Ovid, Horaz, Tacitus) und als Germanist (Herausgabe und Ergänzung des Glossarium von Scherz) derühmt geworden. Stramme Jucht, fröhliche Genügsamseit und schlichte warne Frömmigkeit bezeichnen den Geist des elterlichen Hauses. Schon als Knade gab unser Oberlin Proben von heroischer Selbstbeherrschung und Selbstlosigkeit. Fünszehnjährig begann er nach absolviertem Gymnasium aus eigenem Antried das Studium der Theologie. Mächtig ergriffen ihn die Predigten von D. Siegmund Friedrich Lorenz, der nicht ohne Anseindung von rechts und links, strenge Orthodogie mit eifrigem Trängen auf persönliche Heilsaneignung verband. Ob er wohl auch in pietistische und herrenhutische Kreize kam? Im Geiste derselben ist sein Tührendes schriftlich aufgesetzes "Berlöbnis mit Gott" vom 1. Januar 1760 (erneuert zehn Jahre später). Lavater hatte begeisterte Berehrer in Straßburg, sie blieben gewiß nicht ohne Einsluß auf Oberlin. 1758 wurde er Baccalaurens der Theologie. Privatunterricht füllte während und nach seinen Universitätsstudien seine freie Zeit. 1762 wurde er Hospiecht des angesehenen Chirurgen Ziegenhagen und erward sich in dieser Stellung nicht nur wertvolle praktische Renntnisse, sondern auch die weltliche Bildung und die seinen französischen Umgangsformen, die er, troz der Abgeschiedenheit seines späteren Wirkungskreises, die an seine Anstellung. Bereits hatte er sich auf einen Ruf als Feldprediger des Regiments Royal-Alsace eingelassen, als Studer ihn in dem Dachkämmerchen ausschiere kas er sich gemietet hatte, um ungestört seinen Studien obliegen zu können, und in dem genügsamen und praktischen Sinn des Kandibaten das Zeichen von dessen aus sonder das Etcinthal erkannte.

2. Steinthal (Ban-de-la-Roche) heißt ein acht Ortschaften umfassender Gebirgestrich an der Grenze von Elfaß und Lothringen, im Hintergrund des Breuschtals, auf ben nordwestlichen Abhängen bes Hochfelbs. Es hat seinen Namen von dem Schlosse Stein, beffen Ruinen über Bellefoffe liegen. Schloß und Gebiet trugen feit 1303 bie Herren von Rathsamhausen von dem Straßburger Bischof zu Lehn. Das Schloß wurde 30 1471 von den Straßburger Bürgern zerstört, das Gebiet tam 1574 durch Kauf an das haus Pfalz-Belbenz. Als biefes 1723 ausstarb, fiel basselbe bem König von Frankreich yaus Pfalz-Veidenz. Als dieses 1723 ausjard, pei dasselbe dem Konig von Frantreich zu, der damit den königl. Intendanten von Elsaß, M. d'Angervillers und nach dessen Tode die beiden Schwiegersöhne desselben belehnte. 1762 wurde das Steinthal zur Grafschaft erhoben und dem damaligen königl. Prätor in Straßburg, dem Marquis de Paulmy Voyer d'Argenson verliehen, der es jedoch schon 1771 an Baron Johann von Dietrich verkaufte. Die Revolution schlug es zum Departement des Vosges. Seit 1871 gehört es zum Kreise Molsheim (Unter-Elsaß). — Das Klima des Steinkals ist rauh wie seine Lage innitten unermesslicher Waldungen. Der Ackrebau ist schwerzig in dem zerklüfteten, felfigen Boben. Sturme und Boltenbruche richten oft großen Schaben an. — Die Ab-40 gelegenheit schützte das Thal nicht vor den Greueln des dreißigjährigen Krieges. Seine Bevölkerung starb damals beinahe gänzlich aus. Die meisten jezigen Einwohner stammen von Deutschen, Frangosen, Schweizern und Italienern ab, die nach jenen Schreckenszeiten sich in den verlassenen Dörfern ansiedelten. Die Reformation wurde früh eingeführt. Bis 1685 bilbete das Thal eine Gemeinde, deren Pfarrer in Rothau wohnte. Dann 45 wurde Walbersbach (mit den Filialen Foudap, Zollbach, Belmont, Bellefosse) zur Pfarrei erhoben. Bis 1726 kamen die Geistlichen aus dem Mümpelgarder Land. Einer der letten derselben, namens Pelletier, wirkte mit Eiser und im Segen. Seine Unhänger sammelten sich in Konventikeln und hießen "les reveilles". Später wurde das Steinsthal durch königliche Verordnung dem Straßburger Kirchenkonvent unterstellt. Die Sprachs verschiedenheit machte den Herren viele Not, so daß sie 1737 die Steinskler auffordern ließen, deutsch zu lernen, weil es so schwer halte, ihnen französische Prediger zu sinden. Die meiften Strafburger Kandibaten tamen nur, um fo balb als möglich wieder ju geben. Underen wurde die Stelle als ein Strafposten jugewiesen. Rein Wunder, daß Die so verforgten Gemeinden sittlich und religios so tief standen als in materieller Be-

1750 trat zum erstenmal im Steinthal ein Mann auf, der ein Herz hatte für die geistliche und leibliche Not dieses durch die Sprache, durch hohe Berge und breite katholische Gebiete von ihren Glaubensgenoffen getrennten Bergvölkleins. Joh. Georg Stuber (1722 zu Straßburg geboren) suchte zunächst den Gottesdienst zu heben durch Revision so des Gesangbuchs und Resormation des Gesangs. Er bemühte sich durch Predigten über

die evangelische Heilsgeschichte der Gemeinde klare driftliche Vorstellungen beizubringen. Mit Hilfe seiner Strafburger Freunde erweiterte er das fleine Gotteshaus. Als 1754 scine jugendliche Gattin dem Klima zum Opfer gefallen war, ließ sich Stuber, der selber von zarter Konstitution war, bestimmen, ein Pfarramt jenseits des Hochselds in dem am Fuß der Logesen gelegenen wohlhabenden Orte Barr anzunehmen. Sein Nachsfolger war leider wieder ein Mann, der dem heiligen Amte keine Ehre machte und absgeset werden mußte. Die Thränen der armen Eteinthaler dewogen Studer trot dem Lorstellungen seiner Freunde seinen stattlichen Pfarrsitz in Barr wieder mit dem armen Sein Nach= 5 baufälligen Pfarrhäuschen in Waldersbach zu vertauschen. März 1760 kehrte er zuruck und septe das unterbrochene Werk fröhlich fort. Er gründete Winterschulen für die Er- 10 machfenen. Eine Babe von 500 Gulben legte er als Grund zu einem Schulfond für Belohnung pflichtgetreuer Lehrer. Er forgte für Verbreitung der Bibel in Basler Ausgaben. Ja sogar zur Berbefferung der ökonomischen Lage der Steinthäler wurde ber Anfang gemacht durch Einführung einer neuen Futterpflanze. — 1767 konnte Stuber nicht mehr länger dem Drängen berjenigen widerstehen, die den Wunsch hegten, er möge 15 seine bedeutenden Gaben als Prediger und Seelforger in Strafburg verwerten, und nahm eine Stelle an der Thomastirche an, aber nicht ohne sich in der Berson Oberlins eines gleichgefinnten Nachfolgers vergewissert zu haben. Er blieb in ununterbrochener Verbindung mit seiner früheren Gemeinde, in deren Mitte er jährlich einige Wochen zuzubringen pflegte. In Strafburg war er die Seele des Freundestreises, der Oberlin mit Geld= 20 unterstützungen zur hand ging. Auch für die Gemeinde Rothau, die 37 Jahre lang cinen Miethling an der Spipe gehabt hatte, gelang es ihm in der Person des Kandidaten Schweighäuser einen tuchtigen Scelforger ju finden. Bemerten wir noch, daß Stuber, der, ohne Rationalist zu sein, doch vielsach von der orthodoren Theorie und Prazis abwich, später mit seinen Kollegen in Strafburg in schwere firchliche Konflitte tam. Er starb 25 am 31. Januar 1797. Bgl. Joh. G. Stuber, Der Borganger Oberlins im Steinthal und Bortampfer einer neuen Zeit in Strafburg, bargeftellt von Joh. 2B. Baum, Straß-

Am 1. April 1767 unterzeichnete Herr Boper d'Argenson das Schriftstuck, welches Oberlin zum Pfarrer in Waldersbach ernannte. Am 12. Juni erwarb sich derselbe den 30 Grad eines Magisters auf Grund einer Differtation De commodis et incommodis studii theologiei, voll hoher Gebanken über die Berantwortlickeit und die Bürde des Pfarramtes, und trat darauf sein Amt an. Der jugendliche, an das reiche geistliche Leben der Landeshauptstadt gewöhnte Kandidat mochte sich wohl anfänglich wie in einer Wildnie fühlen. Die armselige Lebensart der Bewohner, ihre wunderliche Umgangssprache 35 (ein harter lothringischer Dialett, über welche der Sprachforscher Oberlin später eine Abhandlung schrieb), ihr niedriger Bildungestand machten aus dem Steinthal ein Stud Beidentum mitten in der Christenheit. Infolge einer Reihe von Mißernten war in den ersten Monaten das Elend besonders groß. Manche lebten von in Milch getauchtem Gras. Ein Attentat, das junge Walbersbacher Sirten an einem fatholischen Knaben zu verüben 40 suchten, und über welches D. an den Gutsherrn berichten mußte, wirft ein schreckliches Licht auf die herrschende Sittenrohheit. Nur warme Liebe zum Heiland und Stubers Borbild vermochten ihn zu bestimmen, daß er ausharrte. D.& Berdienst ift, daß er die von feinem Amtsvorgänger gebrochene Bahn mit Energie, Selbsthingabe und praktischem Sinn betrat. Er hatte vor Stuber voraus eine imponierende, militärische Gestalt, eine 45 eiserne Gesundheit, eine Willensstärke, die mitunter wohl auch an Starrfinn grenzte und eine religiöse Begeisterung, die freilich gegen Schwarmerei nicht gang abgeschlossen war. Stuber war anfänglich nicht immer mit feinem Rachfolger gufrieben, an bem er sonft mit väterlicher Liebe hing. Er tadelt seinen Feuereifer, der die Leute mit der Beitsche in den himmel treiben will, seine Ungeduld wegen mangelhaften Entgegenkommens, seine 50 zu stark hervortretende Beschäftigung mit dem materiellen Wohlsein der Gemeinden. "Am beften ift, fo fchrieb er ibm, wir forgen nur birett für ihre Seelen. Werben fie Chriften, so werden fie von selbst etwas vernünftiger, thätiger und vorsichtiger." Er bemerkt ihm einmal, man könne auch durch gute Werke vom Christentum abkommen. Ein anderesmal tadelt er an ihm seine Rudfichtslosigkeit und sein Selbstwertrauen. Auch Oberlin klagt 55 in den ersten Jahren öfter über Konflikte mit den Pfarrkindern und undurchsührbare Plane, wie 3. B. den eines Rettungshauses für verwahrloste Kinder. Aber bald treten bei ihm Kopf und Herz, Frömmigkeit und Humanität, Strenge und Nachsicht in das richtige Verhältnis und seine Strafburger Freunde können nur noch mit wachsendem Zutrauen und Bewunderung seine Unternehmungen durchführen helfen. Gin Jahr nach 60

seiner Ankunft im Steinthal führte ihm Gott in ber Perfon einer Anverwandten, Maria Salomea Bitter, Tochter eines Strafburger Professors, eine feiner wurdige Lebens-

3. Suchen wir nun in kurzen Augen ein Bild von Oberlins Wirksamkeit zu zeichnen. 5 Bie Stuber fo richtete auch er fein Augenmert junachst auf Bebung bes Unterrichts. In Waldersbach wurde in einer zerfallenen hütte Schule gebalten, in den übrigen Gemeinden ber Reihe nach in den niederen Stuben der Bauern. Mit Silfe einer Strafburger Bohlsthäterin konnte D. am 31. Mai 1769 den Grund eines Schulhauses in Waldersbach legen. Dasselbe gelang ibm 1772 in Bellefoffe, 1774 in Belmont. Die Schule in Bollbach 10 erbaute einer der wenigen vermögenden Bewohner Martin Bernard. Die bisherigen Lehrer waren vielfach so unfähig als unwürdig. D. bemühte sich junge Lehrkräfte heran= zuziehen und zeichnete ihnen aufs genaueste Lehrplan und Lehrmethode vor. Um die noch nicht schulpflichtigen Kinder und die Mädchen in der schulfreien Zeit zu beschäftigen, mietete er in den verschiedenen Gemeinden geräumige Lokale (poëles à tricotor, Strickstuben), und stellte junge Mädchen als Kleinkinderpslegerinnen und Arbeitslehrerinnen (conductrices) an (1770). Es war der Anfang der Kleinkinderschule. Die ersten Mitarbeiterinnen D.s auf diesem Gebiet waren Sarah Banget (gest. 1774), Katharina Scheideder und Katharina Gagniere. Später wurde Luife Scheppler (geb. 4. Nov. 1763 zu Bellefosse), die als 15jähriges Mädchen in O.s Dienste trat, die Seele der Kleinkinderpflege. 20 Damals schon erregte O.s Wirksamkeit Interesse jenseits des Rheins. Senior Urlsperger in Augsburg schickte ihm 10 Dukaten für die Kirche in Foudah (1773).

Mit gleicher Umsicht und Thatkraft suchte D. anderen Mißskänden in den Gemeinden abzuhelfen. Er ging selber mit hade und Spaten vor bas Dorf und begann die Anlage einer Straße zur Verbindung von Walbersbach mit Rothau, bis sein Beispiel die übrigen 25 mitriß. So ließ er auch eine Brücke über die Breusch (pont de charité) erstehen. Er gab den Steinthälern Anleitung zur Verbesserung ihrer ganz herabgekommenen Landwirtschaft. Tüchtige junge Leute ließ er Handwerke lernen. Er gründete Warenlager, Leihkassen, Sparkassen, landwirtschaftliche Vereine mit Preisverteilungen. Was er von seinem kleinen Gehalt erübrigen konnte (berselbe belief sich bis 1771 mit Einschluß ber 30 Naturalien auf 640 Fr., wurde aber von Herrn v. Dietrich auf 840 Fr. = 672 M. erhöht), was er und seine Frau befagen, wurde für solche Zwede geopfert. Dann mußten die Stragburger tuchtig mithelfen. Es ist staunenerregend wie er es verstand, Mittel zu schaffen, Schwierigkeiten zu besiegen, Zögernde zu gewinnen, Freunde zu begeistern. Bur Erklärung dieser Seite seiner Thätigkeit ist zu bemerken, daß sein Grundsatz war: Rien 35 sans Dieu, tout au Sauveur! und daß er in allem, was die Summe des Guten mehrt und die Zahl der Ubel mindert, ware es auch die geringste ökonomische Reform, einen Jesu geleisteten Dienst sah. Er machte den materiellen Fortschritt seinen Leuten zu einer Christenpslicht, wie er umgekehrt von seinen Mitarbeitern auf sozialem Gebiet treue Erfüllung der Christenpflichten forderte. Bon D. veranlaßt errichtete ein Herr Reber aus 40 Markirch in Walbersbach eine Baumwollspinnerei. Als diese der Konkurrenz einer Schirmeeder Fabrik unterlag, gelang es ihm, Herrn J. L. Legrand aus Basel zu bewegen, seine Floretseidebandsabrik nach Fouday zu verlegen (1813). Nicht nur wurde damit dem Thale eine neue Erwerdsquelle eröffnet, Legrand wurde auch ein eistriger Mitarbeiter am Wohl der Seelen und der Uhnherr einer ganzen Reihe driftlicher Industrieller im Stein-45 thal. Auf diese Weise geschah es, daß die Bevölkerung der Gemeinde, die anfänglich etwa 1200 Seelen betragen hatte, sich rasch um das Doppelte hob, und da das Beisviel auch auf Rothau wirkte, so nahm das Steinthal in wenigen Jahren einen gang veranberten Charafter an. An biesem Fortschritt war auch ber neue Gutsberr Baron Dietrich beteiligt. Er verausgabte in wenigen Jahren für das Gemeinwohl 50 000 Livres. Nicht minder eifrig war D. auf dem Gebicte der Seelsorge. Seine Predigten, von

benen zahllose Entwurfe handschriftlich vorliegen, waren Schriftbetrachtungen von unüber-trefflicher Herzlichkeit und Ginfachheit. Gebetsverkehr mit Gott und werkthätige Liebe, freudiges Vertrauen auf Gottes Führung und ernstes Streben nach Heiligung sind die Grundzüge der Frömmigkeit, zu der er ermahnt. Er legt gleichen Nachdruck auf die Alleinwirksamkeit der göttlichen Gnade wie auf die Notwendigkeit eines freien Entschlusses. Er fordert Nachfolge Jesu in der Kraft des dem Gläubigen mitgeteilten Geistes Jesu. — Un drei Sonntagen pflegte er in französischer Sprache zu predigen, am vierten fand in Belmont, den dort angesiedelten Schweizern zu lieb, der Bottesdienst in deutscher Sprache statt. Den auf steiler Höhe oder in tiefen Schluchten zerstreut lebenden Pfarrkindern 60 nachzugehen icheute er weber Entfernung noch Gefahr. Seine patriarchalische Weise mit

ben Gemeinbegliedern zu verkehren entwaffnete auch seine Gegner. Jeder Einzelne war nach der Ordnung des Kirchenbuchs Gegenstand seiner Fürditte. Auf die Zöglinge, die er in sein Hein geim aufnahm, um seine Mittel zu vermehren, übte sein kindliches und gottinniges Wesen den gesegnetsten Einfluß. Großartig war seine Freigebigkeit. Er opferte
von seinen geringen Einkünsten drei Zehnten, einen für die Ausschmückung des Gottesbienstes, einen sür gemeinnützige Zwecke und einen für die Armen. Als er Kunde bekam
von den Missionsbestredungen in Basel, verkaufte er sein Silderzeug (mit Ausnahme eines
Löffels) und schickte den Ertrag an das Komité. Er war wohl der erste Geistliche auf
dem Kontinent, der mit der Londoner Bibelgesellschaft in Verdindung trat. Daß er Fehlgriffe that und auf Absonderlichkeiten versiel ist dei seiner genialen Unternehmungslust 10
nicht zu verwundern. 1781 gründete er, angeregt durch Zinzendorfs Leben, eine Société
ehretienne, deren Mitglieder sich verpflichteten, nach vollkommener Heiligung zu streben
und gegenseitig Zucht zu üben. Doch hatte er die Einsicht, die Gesellschaft nach zwei
Jahren wieder auszulösen. Sektiererische Engherzigkeit war übrigens nicht sein Fehler,
eher das Gegenteil. Er ließ ohne Bedenken Resonnierte und Katholisen zu seinem Abendschapel. Bekannt ist, wie einmal die katholische Tause eines Kindes aus gemischter She
unter seinem Schuze vollzogen wurde. Man erwähnte vor ihm Boltaire und Rousseau.
O ees ehers hommes! rief O., im Gedanken an die Verdienstellenste bieser Männer um die

Gewissensfreiheit. Er nannte sich gern tatholisch-evangelischer Pfarrer.

Als die Kunde von Basedows Bestrebungen auf dem Gebiete des Erziehungswesens 20 Als die Kunde von Basedows Bestredungen auf dem Gebiete des Erziehungswesens 20 in das Steinthal drang, stimmte O. begeistert zu. Drei Exemplare des Elementarwerkes, die ihm Basedow verehrte, begrüßte er mit Thränen der Rührung. Seine Frau opsette ein Paar Ohrengehänge zum Besten des Philanthropins. Sin herzlicher Brief O.s an einen Lehrer der Anstalt begleitete das Geschent (16. März 1777. Ugl. Raumer, Gesch. der Pädagogist II <sup>4</sup>, 237). Sinen eigentümsichen Einblick in O.s Gedankenwelt eröffnet 25 ein handschriftliches Heft, in welches er die Bücher einzutragen pflegte, die er gelesen hatte, mit kurzen Notizen über den empfangenen Eindruck. Er las ungemein viel, von 1766 dis 1780 stehen 538 Werke ausgezeichnet! Alles interessient ihn, Landwirtschaftliches, Litteräisisches Rädagogisches Theologisches Rousseaus Ernis von vertesses Litterarisches, Babagogisches, Theologisches. Rouffeaus Emil nennt er ein gang vortreff= liches Buch. Bu ben Schriften von Swedenborg machte er die Randgloffe: "Lob, Preis 20 und Dank bem lieben himmlischen Bater für die Offenbarung, die er seinem armen Kinde in diesem schätbaren Buche mitgeteilt hat!" Besonders dankt er, daß ihm Gott diese Schriften erft in die Sande kommen ließ, "nachdem er ihn durch schwere Führungen und mancherlei Erfahrungen gedemütigt und die Nichtigkeit der philosophischen Metaphhist hatte manchettel Expartungen gedemutigt und die Ragngreit der philopophischen Metaphylit hatte einsehen lehren" (1779). Bon Lavater und Jung-Stilling interessierten ihn am meisten 35 die Ausblicke in die Ewigkeit. Er machte sich selber mit Vorliebe Gedanken über das Leben im Jenseits und zeichnete auf Grund von Jo 14, 2, der Offenbarung Johannis und einer allegorischen Erklärung der Topographie Jerusalems, Karten des Himmels, die er in der Kirche aufhängen ließ. Er glaubte an eine stufenweise Heiligung in einem Zwischenzusstand nach dem Tode, während dessen die Versterbenen noch Beziehungen zur 40 Erde und ihren früheren Lebensverhältnissen haben. Von diesen Dingen handeln zwei und ihren Früheren Redeutung der Steine das Woon Verstellung und ihren Forden." nachgelaffene Schriften, "Bedeutung ber Steine bes Neuen Jerusalems und ihrer Farben" (aus bem Jahr 1786), und ber 1841 in Stuttgart als "ein Bermachtnis fur bie Glaubigen, die fich nach der ewigen Heimat sehnen", herausgegebene Traktat: "Zion und Jerusalem". Für seinen Glauben an einen Berkehr der Abgeschiedenen mit den Hinter= 45 bliebenen berief er sich nicht bloß auf das, was Gemeindeglieder ihm erzählten, sondern auf eigene Erlebnisse. Seine Frau erschien ihm nach ihrem Tode nicht weniger als neunmal. In Traumen empfing er göttliche Mitteilungen über seinen Seelenzustand, über bevorstehende Ereignisse und über die Lage und Lebensweise von Berstorbenen im Jenseits (vgl. Berichte eines Visionärs über ben Zustand der Seelen nach dem Tode, aus dem so Nachlaß O.s, mitgeteilt von G. H. von Schubert, Leipzig 1837). Die Lehre von der Ewigkeit der Verdammnis verwarf er. Eine Charfreitagspredigt über diesen Gegenstand aus dem Jahr 1780 veranlaßte sogar den Gutscherrn, ihn bei dem Kollegium der Oberstirchenpsseger in Straßburg zu verklagen. Charakteristisch ist endlich noch sein Vertrauen in das Los.

4. Die Jahre flogen bahin in rastloser, streng geregelter Thätigkeit. Gine hochsbramatische Spisobe seines stillen Pfarrlebens bildet der Besuch des unglücklichen Dichters Reinhold Lenz, eines Livländers, Freund von Goethe aus dessen Straßburger Zeit. Nach langen Jrrgängen kann Lenz am 20. Januar 1778 in traurigem Zustand in Waldersbach an, wurde gastfreundlich aufgenommen, erschreckte aber bald seine Umgebung durch eine ganze 60

Reihe von Selbstmordversuchen (vgl. ben Bericht D.s bei Aug. Stöber, Der Dichter Leng, Basel 1842, S. 11 ff.). Eine schwere Heimsuchung war am 17. Januar 1783 der Tod seiner Frau acht Wochen nach ber Geburt bes neunten Kindes. Mutterpflicht an ben Hinterlassenen und Pfarrfrauenpflicht an der Gemeinde erfüllte von nun an D.s getreue 5 und selbstlose Dienstmagd Luise Scheppler (geb. zu Bellefosse 1763, gest. 1837). hatte D., durch Bermittlung von Urslperger einen Ruf als Pfarrer nach Ebenezer in Nordamerika erhalten und war gewillt ihn anzunehmen, als der Krieg mit England los-brach und infolge davon die Sache sich zerschlug.

Die französische Revolution begrüßte D., wie die Frömmsten und Besten seiner Zeit, 10 mit Begeisterung. Er sah in ihr den geweissagten kleinen Stein, der das Reich des Antichrists, d. h. der Aristokratie und des Rierus zerschmettert. Die Proklamierung der Menschenrechte war ihm der Beginn des Reiches Gottes, in den republikanischen Tugenden ber Gemeinnütigkeit und Opferwilligkeit sah er bie hochste irbische Verwirklichung bes Christentums. Um 14. Juli 1790 versammelte er alle Gemeindeglieder auf der Bärhöhe 15 um einen "Altar des Baterlands" zu einem großartigen Baterlandsfeste. Um 13. November 1791 segnete er die neuernannten Municipalräte zu ihrem Amte ein und legte vember 1791 jegnete er die neuernannten Municipalräte zu ihrem Amte ein und legte ihnen selber feierlich die Schärpen um. Am 5. August 1792 hielt er einen Gottesdienst zu Ehren der Freiwilligen, die sich zum Krieg wider Österreich gestellt hatten. In der Jahl derselben befand sich sein ältester Sohn Friedrich Jeremias. Dieser wurde schon 20 am 27. August vor Bergzabern verwundet und starb Tags darauf im Pfarrhaus zu Weißenburg. Am 23. November 1793 legte er auf Befehl des Allgemeinen Sicherheits-ausschusses sein Glaubensbekenntnis ab (vgl. J. Schneider, Gesch. der evangel. Kirche des Essaß in der Zeit der französischen Revolution, Straßburg 1890, S. 148 f.). Er erklärte, er stimme vollkommen dei, daß man die leeren Ceremonien abschaffe und jedes seichte, 25 fruchtlose Dogma verbanne. Er kenne keinen anderen Beruf als seine Mitbürger zu aufgeklärten, wackern Männern und auten Katrioten zu machen. Den eiteln Alitter des geklärten, waceren Männern und guten Patrioten zu machen. Den eiteln Flitter des Kirchenornats habe er von jeher gehaßt, ebenso sei er schon längst ein Gegner des Königtums und stimme den Gewaltmaßregeln der Republik gegen die Assignatenwucherer bei. Auch unter ben Greueln der Schreckensherrschaft verleugnete er seine optimistische Beur-30 teilung der Republik nicht. Er verglich die Gegenwart mit einem großen Scheuertag, wo es geräuschwoll zugeht, Staub in der Luft wirbelt, alles verstellt und manches zerbrochen wird; mit der Zeit komme jedoch ein Stüd nach dem andern wieder an seinen Platz, und wenn der Sonntag erscheint, ist alles sauber, dustend und blank, und der Hand der Gauscherr schäntlichen han beit der Kantionalkonvent den Gottesdienst und die kirchlichen Handlungen verbot, war Oberlin krank. Später trug er die inzwischen geborenen Kinder in das Register ein mit der Bemerkung, sie seien durch den officier public oder grefsier (Gemeindeschreiber) getaust worden, weil es damals den Geistlichen verdandelte er in Alubversammlungen. Die Schilde gottesdienstlichen Zusammenkunfte verwandelte er in Klubversammlungen. Die Schildes vrung, die Schubert, angeblich nach dem Bericht eines Franksurter Arztes, von diesem Borkomnnis macht, ist stark übertrieben. Zuverlässig ist die Erzählung eines Frl. D. von Bercheim, die damals als Gast im Steinthal weilte (Souvenirs d'Alsace, Neuchâtel 1889, Bb I, 97 ff.). Die Versammlung wurde eingeläutet und burch ein Lieb eröffnet; bann wurden die jungen Leute über Menschenrechte und Bürgerpflichten tatechi-45 siert, worauf Bürger D. aufgefordert wurde, einen Vortrag zu halten. Er schloß mit einem Gebet. Nun verließen Frauen und Kinder die Kirche, und der Reihe nach erhoben sich Klubmitglieder zu gemeinnützigen Belehrungen. Zuletzt wurden die neuesten politischen Ereignisse zur Sprache gebracht. — Das Abendmahl pflegte D. damals vielsach mit seiner Familie und den anwesenden Gästen zu Haufe und zwar im Anschluß an die gewöhnliche Wahlzeit, als Ugape, zu begehen. Trotz seiner Nachgiebigkeit gegen die Revolutionszesche erregte D. zuletzt doch noch den Verdacht der Behörden. Am 28. Juli 1794 mußte er fich mit seinem Kollegen Bockel von Rothau nach Schlettstadt begeben, wo fie scharf verhört und gefänglich eingezogen wurden, und sich von dem Böbel viel gefallen laffen mußten. Wenige Tage nachher tam die Nachricht vom Sturze Robespierres und die 55 Drangfal tvar ju Ende. Großen Mut zeigte D. in jener bofen Beit, indem er Berbannte und Berfolgte aufnahm und beschütte.

5. Als die Gewässer der Revolution zu verlaufen anfingen, kam für Oberlin die Zeit, two seine Verdienste in weiten Kreisen Anerkennung fanden. Schon der Nationalstonvent stellte ihm ein Dankschreiben zu für seine Bemühungen um den Unterricht. Die schöffen Behörden erwiesen ihm die größte Zuvorkommenheit. Der Präsekt Lezais

Marnefia schloß mit ihm einen innigen Freundschaftsbund. Das Steinthal war seit vielen Jahren im Prozest wegen bem Besitz eines Waldes. Es gelang D. am 17. Juni 1812 einen Vergleich zu stande zu bringen, der für die Gemeinden sehr gunftig war. Als die verbundeten Armeen in Frankreich eindrangen, erließ Raifer Alexander einen Schutbrief gu Gunften D.s und seiner Gemeinden. 1818 wurde er von der königlichen Acerbau- 5 gesellschaft mit einer goldenen Medaille belohnt. 1819 erhielt er das Kreuz der Ehren-legion. Nun gewann er auch als gläubiger Chrift und Zeuge des Evangeliums in weiteren Rreisen Einfluß. In der Landeskirche war nach der Revolution überraschend schnell der Rationalismus zur Herrschaft gelangt. Wer darin den Frieden nicht finden konnte, schaute auf D., suchte mit D. in Beziehung zu treten. Die jungen Leute, die er als Zöglinge in 10 sein Haus aufnahm, die Gäfte, die bei ihm einkehrten, erhielten tiefe Eindrücke. In den Gemeinschaften erweckter Chriften, die sich ba und bort, auch in Stragburg, gebildet hatten, genoß er eine große Berehrung. Sein vierter Sohn, heinrich Gottfried, lernte als haus-lehrer in Riga die Frau von Krübener kennen und wirkte in deren Sinn (von ihm: Etliche Worte über die Offenbarung Johannis, junächst für das Rigaische und Pernauische 15 Bublitum, Mitau 1813). Durch den Sohn wurde Frau v. Krüdener auch mit dem Bater bekannt. 1812 besuchte Jung-Stilling den "Prediger der Gerechtigkeit in der Bogesischen Wüste". — Die Gemeinde hing an ihm mit kindlicher Ehrfurcht. Seine Söhne und Töchter wurden in seinem Geiste thätig. — Noch waren seinem Glauben zwei schwere Proben vorbehalten, das Hungerjahr 1816—1817 und das Hinscheiden des ebengenannten 20 hoffnungevollen Cohnes Beinrich Gottfried, ber am 15. November 1817 als Opfer einer Rettungsthat starb. Sonft war ihm ein schöner Lebensabend bestimmt, sein Geist blieb Nettungsthat starb. Sonst war ihm ein schöner Lebensabend bestimmt, sein Geist blieb frisch, sein Körper ungebeugt. Das Ende kam rasch. Um 28. Mai 1826 trat plöglich eine große Schwäche ein, verdunden mit Herzkrämpsen. Um 2. Juni starb er, die Augen zum Himmel gerichtet, im 86. Jahr seines Lebens, im 59. seiner Umtsthätigkeit. Um 25. Juni wurde er unter ungeheurem Julauf im Schatten der Kirche zu Foudah bestattet. Sein Segen ruht dis heute auf den Gemeinden des Steinthals. Sein Bestreben, mit dem geistigen Bohl auch das materielle zu fördern, wurde vorbildlich für die christlichspocialen Bestredungen unserer Zeit. Sein Wirken sir das Kleinkinderschulwesen sand zuerst in Schottland, dann in Frankreich und zulest auch in Deutschland Nachahmung 30 (Bissing-Beerberg, Die christl. Kleinkinderschule, ihre Entstehung und Bedeutung, 1872. — Oberlinkistung 1827. — Oberlinkaus zu Nowawes 1874). In Staate Obio (Nords Oberlinstiftung 1827. — Oberlinhaus zu Nowawes 1874). Im Staate Ohio (Nord-amerika) tragen eine kleine Stadt und eine Hochschule (College) den Namen Oberlin. Beide verdanken ihre Entstehung (1832) zweien ehemaligen Missionaren (Shipherd und Stewart), denen eine kurz zuwor erschienene Biographie Oberlins (von Dr. H. Barc) 35 Mut gemacht hatte, etwas Großes fur den Herrn zu unternehmen. Die Hochschule wurde auf bas Prinzip gegründet, daß die Studierenden sich felber burch Handarbeit unterhalten und daß beide Geschlechter gemeinsam unterrichtet werden. Sie nahm schon bald nach ihrer Gründung Farbige auf und entwickelte sich rasch aus den dürftigsten Anfängen zu großer Blüte (1901: 1357 Studierende). Lgl. Oberlin, the colony and 40 the college, von Fairchild 1883 und Story of O., von Rev. Leonard, Boston 1898. — Hafe hat D. einen Beiligen ber protestantischen Kirche genannt; fatholischerseits hat man sich mit Recht über diese Bezeichnung aufgehalten. In der evangelischen Rirche lebt sein Andenken fort als das eines Mannes, der in einzigartiger Weise allgemeine Humanitatsbestrebungen mit mustischer Innigfeit verband, der Zeugnis ablegte 45 von der Macht der Liebe Chrifti zu einer Zeit, wo diese Liebe in vielen Berzen erkaltete und ber in aller Schlichtheit und Bergenseinfalt bem pastoralen Wirken neue Bahnen vorzeichnete. D. Sadenichmidt.

## Oberrheinische Kirchenproving f. b. Art. Konkordate Bb X S. 720, 62 ff.

Oblati. — Mit dem Namen Oblati bezeichnete man Kinder, die einem Kloster 50 übergeben wurden, um daselbst zum klösterlichen Leben erzogen zu werden. Die Be-nediktinerregel bestimmt mit Bezug hierauf c. 59: Si quis forte de nobilibus offert filium suum Deo in monasterio, si ipse puer minor aetate est, parentes eius faciant petitionem (vgl. c. 58), et cum oblatione ipsam petitionem et manum pueri involvant in palla altaris et sic eum offerant. Die Einrichtung, beren Ur 55 sprung ich nicht nachzuweisen vermag, ist weit älter. Zwar die Bestimmungen in der langeren Regel, die dem Bafilius jugefchrieben wird c. 15 MSG Bb 31 G. 951 ff., entsprechen ber späteren Einrichtung noch nicht; aber Hieronymus und Salvian haben sie

gekannt, vgl. Hier. ep. ad Laet 107, 6 MSL Bb 22 S. 863 und Salv. ad eccl. III, 4 S. 275 der Ausgabe von Pauly. Böllig mit ihr gebrochen haben erst die Bettelorden. Hauf.

Oblatio f. d. A. Euchariftie Bb V G. 564, 45ff.

5 Obotriten f. d. A. Benben, Bekehrung ber.

Observauten f. b. A. Frang v. Affifi Bb VI S. 206, 65 ff.

Obftbau bei den Bebraern f. b. A. Fruchtbaume Bb VI G. 300, soff.

Ochino, Bernardino aus Siena (1487—1565), reformatorischer Theolog. Litteratur: Boverio, Annales Ord. Minorum, Lugd. 1632—39 (vgl. oben Bd X, 53 sc.); 10 Bayle, Dict. hist. et crit. s. v.; Etruve, De vita etc. Ochini (Observationes sel. Halenses IV, 409 sc.); Schelhorn, Nachlese von O.s. Leben u. Schelien (Ergöplicht. aus der Kirchenhist. und Litt. 1764, III, 765—801; 979—1005; 1141—1145; 1175—2006; dazu einige Schriftstiede von ihm bezw. an und gegen ihn ebd.); Niceron, Mémoires pour servir à l'hist. des hommes ill., s. v. Ochino; M'Crie, History of the . . . Reformation in Italy. Edinburgh 1856, p. 71 sc. 19 sc. 166 sc.; Ferd. Meyer, Die evang. Gemeinde in Locarno 2c., Zürich 1836, Bd II, S. 19 ss. 166 sc.; Trechsel, Die protest. Antitrinitarier, Bd II (1844), Abschn. IV (Bernardin Ochino"); Benrath, B. O. von Siena, Ein Beitrag z. Gesch. der Resormation in Italien, 2. Nusc., Braunschweig 1892 (englisch, London 1876).

Schriften und Dołumente. Bgl. bei Benrath a. a. O. "Ochinos Schristen" Anhang II 20 S. 314—323), wo auch Nachweisungen über deren Fundorte. Es sind: a) vor der Flucht: Prediche nove 1541; Dialogi sette 1541; b) Genf: Prediche 1542; Sermones 1543—1544; mehrere Briese und die Erklärung des Kömerbrieses 1545; c) Augsburg: sat. und beutsche

Schriften und Dokumente. Bgl. bei Benrath a. a. D. "Ochinos Schriften" Anhang II 20 S. 314—323), wo auch Nachweisungen über deren Fundorte. Es sind: a) vor der Flucht: Prediche nove 1541; Dialogi sette 1541; d. Benf: Prediche 1542; Sermones 1543—1544; mehrere Briese und die Erklärung des Kömerbrieses 1545; c) Augsdurg: lat. und deutsche Ausgabe der letzteren 1545—46, deutsche Ausgabe von 10 Predigten 1545, ital. und deutsche Erklärung des Galaterbrieses 1546, Entgegnung an Ambrosio Catharino, s. oben Bd X. 25 191, 45 st., sowie drei Krattate; d) Basel und England: Reudruck bezw. vermehrte Ausg. der Genser "Prediche", vor 1549; dann 1551; die "Tragoedie" 1549; Predigten in englischer Ulebersetzung 1548 st.; e) Basel u. Zürich: die Apologie, sowohl im ital. Original 1554, als in hochdeutschen (1559) und niederbeutschen Ulebertragungen (1607; 1654; 1691); Dialog vom Fegseuer, ital. (1556) deutsch und französisch (1556—1559); Disputa intorno alla presenza 30 del corpo di G. Cr. nel Sacramento della Cena (1561); Labyrinthi (1561); Il Catechismo (1561); Dialogi XXX (1563); Dialogo (zuerst bei Schelhorn Ergöslicht. III, S. 2009 st. gedruck). Bon der 1549 gedrucken "Tragoedie" ist eine deutsche Ulebersetzung nebst geschichtlicher Einleitung von dem Unterz., Halle 1893, erschienen. — Zu dem in seinem Ochino Anhang I S.277 st. abgedrucken lleberbleibseln des Brieswechsels hat Unterz. Ref. inzwischen noch einiges beisügen können in La Rivista Cristiana, Firenze 1900, S. 44—47.

In Ochinos frühe Jugendzeit sielen in dem benachbarten Florenz die Predigten Savonarolas, und der Ruf zur Buße, wie ihn dieser gewaltige Prophet und mit ihm die zerrütteten Verhältnisse der Zeit erhoben, blied nicht ohne Nachwirkung in ernsteren Gemütern. Unter denen, welche dem ringsum neuerwachenden Zuge zum klösterlichen Leben Folge leisteten, besand sich auch der junge D. Er that es in der bewußten Absicht, durch Strenge und Entsagung sich den Himmel zu verdienen. "Alls ich", so sagt er in dem Briefe an Muzio Giustinopolitano vom Jahre 1543 (vgl. "Ochino" 2. Aufl. S. 315, n. 8) "noch ein junger Mann war, besand ich mich in dem Wahne, daß wir im stande wären, durch Fasten, Gebetchersgen, Enthaltsamseit, Nachtwachen und derzleichen unsere Sünden wieder gut zu machen und daß Paradies zu erwerben. Getrieben den dem Berlangen, meine Seele zu retten, ging ich einher und überlegte, welchen Weg ich einsschlagen sollte. Als beilig erschienen mir die resigiösen Orden, unter ihnen die Regel der Brüder vom heiligen Franziskus, genannt von der Observanz, als die strengste und rauheste. Daraus schloß ich, daß sie eben deshalb auch die der Lehre Christi am meisten entsprechende sein müsse und kann die har Deben ein. Aber ich sand nicht, was ich suchte. Trostdem blied ich darin dis zu der Zeit, als die Kapuziner auffamen. Als ich deren noch strengere Lebensweise sah, nahm ich ihr Ordenskleid ... Ich erinnere mich noch, daß ich zu Christus sagte: Herr, wenn ich jett nicht meine Seele rette, so weiß ich nicht, was ich mir noch mehr anthum soll! ..." So erklärt sich der Übertritt des schon zu höherer Bürde im Observantenorden Gelangten im Jahre 1534. Aber auch im Kapuzinerorden sollte D. den Frieden der Seele, der sich nicht erkausen und nicht ertrotzen läßt, nicht sinden. Eine umfassend Wirssamsent ihn zum ersten, 1541 zum zweitenmal zum General-

257 Dáino

vikar — fand er allerdings. Über fein Anfehen in den weitesten Schichten der Bevölkerung haben wir bas folgende Zeugnis aus ber Feber eines erklärten Gegners: Bei D. trug neben dem Ruhme der Beredsamkeit sein zunehmendes Alter, die rauhe Kleidung des Kapuziners, ber bis auf die Brust reichende Bart, die Blässe des Antliges, der künstlich hervorgerusene (?) Anschein körperlicher Schwäche, endlich der Ruf eines heiligen Wandels dazu 5 bei, daß die Bewunderung der Menge saft das menschliche Maß überstieg. Wo immer er reden sollte, sah man die Bewohner in Aufregung; keine Kirche war groß genug, um bie Menge der Hörer zu fassen, die Männer strömten ebenso zahlreich hinzu wie die Frauen. Und nicht vom Bolke allein, sondern auch von Fürsten und Königen wurde er verehrt . . . (so Ant. Maria Graziani, Bischof von Amelia, in der Vita Cardinalis 10 Commendoni II, cap. 9). Und der Eindruck seiner Predigten war ein ungemeiner. Als er einst in Neapel von der Kanzel herad zu Spenden für einen wohlkhätigen Zweck aufgefordert hatte, sammelte man beim Ausgang die unglaublich hohe Summe von 5000 Zechinen. "Ochino predigt mit großer Kraft" — ruft ein Augenzeuge (Gregorio Rosso, bei Giannone, Ist. civ. del Regno di Napoli IV, c. 32, 5) bewegt aus: "er 16 vermag Steine zu Thränen zu rühren." Kaiser Karl V. war damals — 1536 —, auf der Rudkehr von Tunis in Neapel; er hat sich auch des Kapuziners noch erinnert, als ein wunderbares Geschick denselben zehn Jahre später als protestantischen Prediger in Deutschland ihm abermals in den Weg stellte.

Denn der Mann, deffen Ruhm als Prediger dem eines Savonarola gleichkam, follte 20 nicht lange, nachdem ihm jum zweitenmale die höchste Burbe im Orden übertragen worden war, flüchtig und ärmlich sein Baterland verlassen, um in der Fremde eine Zuflucht zu suchen. Gerade an dem Orte, wo man es vielleicht am wenigsten erwartet haben würde, in dem üppigen Neapel, waren ihm in der Person des spanischen Edel-manns Juan de Baldes (j. d. A.) die religiösen Anschauungen der Mystiker und der 25 beutschen Reformation vereinigt entgegen getreten. Dort war ibm bie Nichtigkeit all ber firchlichen Bermittelungen behufs hinführung ber Seele ju Gott und Gewinnung von Frieden und Beilsgewißheit flar geworben, und die Berberbtheit des Rirchenwesens sowie die Beräußerlichung des religiösen Lebens in demfelben trieben ihn jum Entschluß des der Beräußerlichung des religiösen Lebens in demselben trieben ihn zum Entschluß des Bruches. Jahre hat es freilich bedurft, dis dieser Entschluß Thatsache wurde — in den so Sommer 1542 fällt die Entscheidung. Wir sind an der Hand zweier Schriften aus der vor diese Entscheidung sallenden Zeit — Prediche nove und Dialogi sette, 1541 — sowie von Außerungen in mehreren seiner Briefe und Abhandlungen in der Lage, Schritt für Schritt ihm auf dem Wege zu solgen. Und da zeigt sich denn zunächst, daß D. sichs bei dem inneren Kampse nicht leicht gemacht hat. "Du hattest", so dezeugt ihm so sein heftigster Gegner, der damalige Kardinal Caraffa, später Papst Paul IV., "nicht mehr befriedigt durch die übliche Strenge deines Ordens, noch längeres Wachbleiben in der Nacht, noch härteres Fasten, noch rauhere Kleidung gewählt" (Caraffas Brief in dem Supplemento alla Historia dei Padri clerici Regolari, Kom 1616, c. 97). Und er selber eraänzt das: "So lanae ich im Orden war. dabe ich meine Sünden täglich, oft 40 selber ergänzt das: "So lange ich im Orden war, habe ich meine Sünden täglich, oft 40 zweimal, gebeichtet; alle natürlichen, sittlichen und kirchlichen Vorschriften, daneben auch die evangelischen Ratschläge, habe ich ängstlich beobachtet und außer der Regel des heis ligen Franziskus noch alles, was unfere Bäter in ben Provinzial= und Generalkapiteln festgesett haben."

Der so vorbereitete Konflikt zwischen Amt und Überzeugung kam zum Ausbruch, als 45 D., längst beargwöhnt, sich in Venedig im Frühjahr 1542 von der Kanzel herab eines von der Inquisition ungerecht behandelten Freundes annahm. Der papstliche Nuntius verbot ihm zeitweise das Predigen. Dann lud man ihn — eben war die Neuorganisation der Inquisition in Rom durch die Bulle Licet ab initio durchgeführt worden (vgl. o. Bb IX, S. 163, 23 ff.) — vor das Haupttribunal, dessen Leitung in den Händen seines Feindes 50 Carassa lag. Schon war er auf dem Wege dorthin — da wurde ihm unterwegs ganz flar, was man mit ihm vor hatte. Wenn er sich bereit erklärt hätte, den Forderungen des Widerruses und des Schweigens für die Zukunst zu genügen, so würde man den großen Redner, den Generalvikar eines schon weit verbreiteten Ordens, den in die Geheimniffe ber romischen Kurie und Kirche Eingeweihten nicht jum Bruche gebrängt 56 haben. Ebenso sicher aber mußte ihm als Abficht ber Gegner erscheinen, ihn im andern Falle gewaltsam zum Schweigen zu bringen. D. hat den Knoten durch den Entschluß der Flucht durchgehauen. "Wenn ich in Italien", sagte er bald nachher in der Borrede zu dem ersten Bändchen der "Prediche" (10. Oktober 1542) "Christum hätte weiter predigen können — ich will nicht einmal sagen in voller nackter Wahrheit, sondern auch 60 258 Ochino

nur soweit verhüllt, wie ich mich bis dahin bemüht hatte —, so wäre ich nicht weggegangen. Aber es war so weit gekommen, daß mir, falls ich in Italien blieb, nur die Wahl stand zu schweigen, ja mich als Feind des Evangeliums zu zeigen, oder den Tod zu erleiden. Und da ich Christus nicht verleugnen wollte, so habe ich, um Gott nicht zu versssuchen, mich entschieden, Italien zu verlassen. Wenn meine Stunde kommt, wird Gott mich überall zu sinden wissen". Sein Brief vom 22. August 1542 an Vittoria Colonna (f. Anhang I in m. "Ochino" S. 287 s.) bildet den treuesten Abdruck seiner Stimmung in jenen Tagen des Entschlusses, an dem freislich die Adressatin des Briefes und mancher andere Ärgernis nahmen, weil sie die tiefste Triebseder zu würdigen nicht im stande waren.

D., der alles aufgab, was seine Begabung und die Arbeit seines ganzen Lebens ihm gesichert hatte, nahm nun als ein armer Flüchtling im 56. Jahre seines Alters den Weg in die Fremde, zunächst nach Zürich und Genf, von wo ihn über Basel 1545 eine erste seste Anstellung als Prediger der "Welschen" nach Augsdurg ziehen ließ. Institute feste Anstellung als Prediger der "Welschen" nach Augsdurg ziehen ließ. Institute schießen hatte er, dem der Boden des Vaterlandes hinsort verschlossen bließ, eine kruchtereiche schriftstellerische Thätigkeit entsaltet, dabei auch dem Gegensate gegen die römische Kirche scharfen Ausdruck leihend. Sein Wirken in Augsdurg fand durch den unglücklichen Verlauf des Schmalkaldisschen Krieges schon Ansang 1547 ein jähes Ende. Dort war es, wo Karl V., des einstigen Kapuzinergenerals sich erinnernd, seine Auslieserung verlangte, der Rat aber ihn nächtlicherweile entweichen ließ. Während des Augsdurger Aufenthaltes war es auch, als der Stifter des Jesuitenordens einen vergeblichen Versuch machte, durch den klugen, danials in Dillingen dei dem Kardinal Truchseß sich aufshaltenden Jah den Abtrünnigen in die katholische Kirche zurückzusühren (s. Gothein, Ign. von Lovola, 1895, S. 314; aus dem Briese in Cartas de San Ignazio 65, 12/12, 45, 25 woraus dies geschöpft wird, hat schon Bartoli, Della Vita e dell'Ist. di Sant' Ignazio IV, 21 einen Auszug mitgeteilt).

So war D., der inzwischen einen Hausstand begründet hatte, von neuem heimatlos. Francesco Stancaro aus Mantua begleitete ihn über Konstanz nach Zürich. Von dort, wo er zufällig mit Calvin zusammentraf, zog er weiter nach Basel, auch in diese Stadt von er zu vorübergehendem Ausenthalte, da ihm noch im nämlichen Jahre der Umschwung der Dinge in England seit Edwards IV. Thronbesteigung eine neue Stätte der Wirksamfeit unter seinen Landsleuten in London bereitete. Aus Cranmers (s. Bd IV S. 317) Rustrat er im November 1547 die Reise an, mit ihm Pietro Martire Vermigli (s. d. A.), der treue Freund aus der Neapeler Zeit der, dessen Angehörigen, nämlich seine Frau und sein Töchterchen, folgten 1548; in London wuchs seine Jangehörigen, nämlich seine Frau und sein Töchterchen, folgten 1548; in London wuchs seine Familie um einen Sohn. Die Jahre der Londoner Wirksamteit gehören zu den ruhigsten und glücksichten seines Lebens (vgl. Dryanders Brief an Bullinger 1549 [ZITh 1870, S. 429]); seine wichtigste Streitsschrift gegen das Papsttum, die "Tragödie" (s. o.), verdankt denselben ihre Entstehung. Dem jungen Könige gewidmet, bringt die Schrift in neun Gesprächen den Gedanken zum Ausdruck, daß das römische Papsttum dem Teufel seine Entstehung verdanke, daß es seine Eristenz nur durch Trug und Verdeckung der Wahrheit friste und daß jest nach Gottes Plan der Augenblick gekommen sei, wo es durch den König und seine edansgelisch gesinnten Ratgeber den Todesstreich erhalten solle.

gelisch gesinnten Ratgeber ben Todesstreich erhalten solle.

Trügerische Kossnungen — benn auf Edwards VI. kurze Regierung folgte 1553 die Reaktion unter Maria Tudor, geleitet durch den Legaten Reginald Pole (s. d. A.), der einst in engeren Beziehungen zu D. gestanden hatte. Dieser freilich wartete den Umsschwung nicht ab; abermals ergreift er den Wanderstab, um sich eine neue Stätte zu suchen — in Zürich bei der kleinen aus Lokarno gestüchteten italienisch-evangelischen Gesomeinde sollte er sie 1555 sinden, nachdem in die Zwischenzeit ein mit litterarischen Arbeiten, insbesondere der Hernachde der "Apologien", angefüllter Ausenthalt in Basel gefallen war. Nach so wechselvollen Schicksalen, wie D.S. Leben seit der Flucht aus Italien sie darbietet, wäre dem schon Betagten jetzt wenigstens ein stilles Wirken und ein ruhiger Lebensadend zu wünschen gewesen. Statt dessen sollten ihm die schwersten Prüssungen dis zuletzt aufgespart bleiben. Daß er sich an dem durch Westphal (s. d. U.) erössnetzen Abendmahlsstreite durch die Schrift Syncerae et verae doctrinae de Coena Domini desensio in Calvins Sinne beteiligte, konnte in Zürich keine üblen Folgen für ihn haben. Zu Bedenken mochte dagegen schon die Thatsack Anlaß geben, daß der Rat seine durch Ulrich Zwingli den Jüngeren ins Deutsche übersetze Schrift Som Fegseuer (1556) konsiszierte, aus Furcht vor Reibereien mit den katholischen Kans

Ochino 259

Andererseits gewährte ihm die Anstellung Pietro Martires als Professor an der Bürcher Universität 1556 Genugthuung und Stärkung. Auch an Bullinger hatte sowohl die Lokarnergemeinde in den erften Jahren als auch D. perfonlich eine Stute, während schon bald Klagen über die Konkurrenz der Fremden seitens der Eingesessenn laut wurden. Zu den Erregungen seelischer Art tam schwere Krantheit — ber schon 5 mehr als Siedzigjährige mußte eilen, wenn er noch über eine Reihe wichtiger Fragen seine Ansicht vorlegen wollte. Das hat er denn in dei umfassenden Werken in den Jahren 1561 und 1563 gethan: den "Labyrinthen", dem "Katechismus" und den "Dreißig Dialogen", während ein viertes "De corporis Christi praesentia in Coenae Sacramento" der Bekämpfung der Lehre von der Messe dient.

Die "Labyrinthe" hat D. der Königin Elisabeth von England gewidmet, dessenden

benkend, daß fie einst mahrend seines Aufenthalts in London ibn vor sich beschieden hatte, um sich mit ihm über die Frage der Pradestination zu besprechen. Ueber Inhalt und Gedankengang dieser Schrift, welche in je vier "Fregangen" die Freiheit des Willens einerseits behauptet, andererseits bestreitet, vgl. Al. Schweizers Centraldogmen I, 297 ff. 15 Tritt man an diefe Schrift mit der Boraussetzung, daß sie einen praktischen Zweck versfolge — Klarheit in dem intrikatesten aller Gebiete, dem von der Willensfreiheit in ihrer Konkurrenz mit der göttlichen Weltleitung, der Entstehung der Sunde u. f. w. zu schaffen und damit dem Handeln bestimmte Normen aufzustellen — so wird man sich durch die Behandlung enttäuscht sehen. Da treten alle die damals besonders lebhaft erörterten 20 Theorien über Erbsünde, Borherbestimmung, Gnade und Berwerfung in einer Grup-pierung vor, daß sie sich thätsächlich gegenseitig den Boden wegziehen. Ist das die Ab-sicht des Berfassers? Will er nur eine Probe seines Scharfsinns ablegen und den Leser zu dem skeptischen Bekenntnis führen: das Eine weiß ich, daß ich nichts weiß? — Man wird im Auge halten mussen, daß D. die — lateinisch herausgegebene — Schrift nicht 25 für seine Gemeinde oder das große Publikum überhaupt geschrieben hat. Ferner wird man den Schluß berudfichtigen muffen, welcher doch wenigstens verhindern foll, daß das negative Resultat schlimme praktische Früchte trage: "Wer nicht frei zu sein glaubt, fällt in den Abgrund sittlicher Trägbeit; wer aber glaubt frei zu sein, gerät in Ueberhebung. Um beides zu vermeiden, giebt es einen Weg: mit aller Kraft nach dem Guten streben, 30 als ob wir uns frei wüßten, und andererfeits Gott allein die Ehre geben, als ob wir uns unfrei wüßten... Zum Heile ist es nicht notwendig, sei es das Eine, sei es das Andre zu glauben. Das Leben ist so kurz, daß wir ohne Vernachlässigung unseres Heiles und der großen Wohlthat Christi uns mit diesen Dingen nicht eingehend befassen könten."... Es ist erklärlich, daß troß eines solchen Schusses die Schrist Überraschung 35 und Nißfallen erzeugte. Wer so schreibt, dem ist jedenfalls dogmatiche Korrettheit nicht das Höchste im Christenum. D. empfindet die Formen, in welche der reformatorische Protestantismus die wieder entbedten religiösen Schäege geborgen und denen auch er sich wirds anschlassen hatte als drückende Testaln und verlangt freiere Netnerung Mill willig angeschlossen hatte, als brudende Fesseln und verlangt freiere Bewegung. Will man ber Genefis Diefer Richtung in ihm nachgeben, fo wird neben feiner religiöfen Er= 40 fahrung und dem fortgesetten Studium der Ginfluß eines Mannes wie Castellio (f. Bb III S. 750), weniger des bedeutend jungeren Lelio Sozini (f. d. A.), in Betracht zu ziehen sein.

Das fast dramatische Interesse an D.s Person tritt seit der Übersiedellung nach Zurich zuruck, bis es plöglich kurz vor seinem Tode durch sein tragisches letztes Schickfal von neuem geweckt wird. Inzwischen war 1561 sein "Katechismus", jum Bermächtnis 45 an seine Lokarnergemeinde bestimmt, erschienen; desgleichen die erwähnte Beschreibung der Lehre von der Messe und der letzte Teil seiner "Prodiche". Da lief im Spätjahr 1563 bei dem Züricher Nat eine Denunziation gegen D. ein: er habe ein Buch in Basel drucken lassen schieden und ärgerlichen Inhalts, insbesondere darin die Polygamie vertreten. Die Theologen Bullinger, Walther und Wolff, darüber gefragt, berichteten (s. "Ochino" Anhang I, 50 22): allerdings seien die Eründe dagegen nicht mit genügender Stärke dargelegt, auch betone der Schluß nicht genügend das Prinzip der Einzelehe. Da man dazu noch herzugskahr das Das der kraisch der Schluß nicht hekannt aushob, daß D. — ber freilich beteuert, als Frember mit dem Zensurgesetse nicht bekannt gewesen zu sein - wider alle Ordnung die Schrift ohne Genehmigung veröffentlicht habe, so wurde seitens des Rates mit dem alten Manne, von dem boch auch die heftigsten 55 Gegner nicht behaupten konnten, daß er aus personlichen Grunden die Polygamie versechte oder begünstige, kurzer Prozeß gemacht und D. aus Stadt und Landschaft verswiesen — mitten im Winter, er der Sechsundsiedzigjährige mit drei noch nicht erwachsenen Kindern. Es war ein hartes Urteil, an dessen Auskall zweisellos die nachgerade hoch gestiegene Mißgunst gegenüber der Lokarnergemeinde mit die Schuld getragen hat. Der 60 Bertriebene hat, schon ben Manberstab in der Hand, aber in Nürnberg für kurze Frist ausgenommen, noch eine Schutschrift (bei Schelhorn, Ergößl. III, S. 2009—2035) versfaßt und in Abschrift verdreiten lassen. Im Frühjahr 1564 zog er nach Polen; von dort vertried ihn das Edikt vom 7. August 1564, welches fremden Nichtscholisen den Musenthalt untersagte — so wanderte er von dort nach Mähren, während seine Kinder, von der Pest ergriffen, dahinstarben. Endlich legte er vor Ablauf des Jahres 1564 in Slavkov, d. i. Austerlig, sein müdes Haupt zum Sterben in dem Hause schnes Landsmannes Nicolao Paruta aus Benedig, eines Mitgliedes der Täusergemeinschaft, die in Mähren verbreitet war. So berichtet Marcantonio Sarotto unter dem 21. Januar 1567 an den Patriarchen von Benedig mit dem Beisügen, er sei selbst dei Paruta gewesen und habe die Todesstätte gesehen (Staatsarchiv in Benedig, Processi del Sant' Uffizio, Busta 22). Von D.s Kindern war nur eins noch, die älteste Tochter, Aurelia, am Leben; sie war an Lorenzo Benturini aus Lucca verheiratet und ist in Genf 1624 als Witwe gestorben.

Odam, Wilhelm von, gest. 1349, berühmter nominalistischer Theologe und kirchen politischer Publizist des 14. Jahrhunderts. Seine Schriften s. unten sub 2. — Litteratur: Badding, Annales ord. minorum VII. VIII; Scriptores ordin. minorum, Kom 1650, p. 155 s.; Raynald, Annales eccl. ad an. 1323, 12; 1328, 15; 1330; 1346, 3; 1347, 9. Chartularium universitatis Paris. ed. Denisle-Chatelain II, 277. 290. 321. 327. 332. 333. 485. 486. 20 507. 588. 587 cf. 720; Bood, Historia et antiquit. univers. Oxoniens., Oxon. 1674, I, 160. 169; Little, The grey friars in Oxford, Oxford 1892, p. 224 ff.; Henderson, Merton College, London 1899, p. 39. 271. 290 f.; Heret, La faculté de théologie de Paris au moyen Age III (Paris 1896). 339 ff.; K. Müller in UdB XXIV, 122 ff.; Burm in KL XII, 1614 ff.; Riezler, Die litterarischen Bidersacher der Pährte zur Zeit Ludwigs des Bahern, Leipzig 1874, 25 S. 243 ff.; K. Müller, Der Kamps Ludwigs des Bahern mit der römischen Kurie, 2 Bde 1879. 1880; K. Müller, Einige Altenstüde und Schriften z. Gesch. der Scrietisseiten unter den Minoriten in der ersten Hälste des 14. Jahrh., in Zug 1884, 63 ff.; Höhe ker Erteitisseiten unter den Minoriten in der ersten Hölste des 14. Jahrh., in Zug 1884, 63 ff.; Höhe de Kurie, 2 Bde Wijs. 1879. — C. Berner, Die nachscotistische Scholastischer ein Archiv sür Gescholastischer in Archiv sür Gescholastischer Eogit III (1867), S. 327 ff.; Siebed, Occams Ersenntnissehre in Archiv sür Gescholastischer Eogit III (1867), S. 327 ff.; Siebed, Occams Ersenntnissehre in Archiv sür Gescholastischer Eogit III (1898) S. 151 ff. 170. 175 ff. 189; Rettberg, Occam u. Luther, in Thethe 1839, 69 ff.; Mitsch, Fides implicita 1890, S. 29 ff.; G. Hospinan, Die Lehre von der Steles implicita, Leipzig 1903, S. 153 ff.; U. Dorner, Staat u. Kirche nach Occam, in Thethe 1886, 672 ff.; Kropatischer, Occam und Luther, in Beiträge zur Förderung drift. Theol. IV, 1 1900; ders., Das Schriftprinzip der luth. Kirche I (Leipzig 1904), 309 ff.

1. Wilhelm (Guilelmus, Gulielmus, Guilermus etc.) von Odam (Ochamus, Ocamus, Oceamus, Ockam, Okam, Oceham) führt seinen Beinamen nach einem 40 Ort Oceamus, Ockam, Okam, Oceham) führt seinen Beinamen nach einem 40 Ort Oceam. Er hatte die Absücht, in dem 8. Traktat des 3. Teiles seines Dialogus seine eigene Geschichte zu erzählen; indessen ist diese Absücht nicht zur Aussührung gestommen (s. unten). Daher wissen wir von seiner früheren Lebensgeschichte so gut wie nichts Sicheres. Weder sein Geburtsjahr, noch der Ort seiner Studien, noch die Zeit seines Eintrittes in den Franzissanerorden lassen sich genauer bestimmen. Nur wenige Daten können zu dem Bersuch, durch Rückschlüsse des Dunkel zu erhellen, herangezogen werden. 1. Eine Urkunde Bonisaz VIII. vom 30. Juli 1302 erwähnt einen Magister Guilelmus de Ocham, der elerieus et kamiliaris des Bischoss von Durham und Rektor der Pfarrei Langton in der Diocese York ist und die Erlaubnis erhält, archisod diaconatum Stowie in ecclesia Lincolniensi anzunehmen (s. die Urkunde in Melanges d'archéologie et d'histoire II, Rom 1882, p. 447). Denisse-Chatelain warnen aber davor, diesen Ocam sür unseren Ocam zu halten, da letzterer a iuventa dereits Franzissaner gewesen sei (Chartular. etc. II, 486). Obgleich mir für diese Angabe kein sicherer Beweis bekannt ist, halte ich sie doch auch für wahrscheinlich, da dieser Ocam Schein sicher der Paris nach Absalan keinen der Bereits seinem Abadua Rektor der Parise universität (s. Chartul. univ. Par. II, 158), 1325 oder 1326 verließ er Paris nach Absalissans der Bereitsen und karis wirkende Ocam habe auf ihn Einslus ausgeübt (Hösser die Arossessen und Paris wirkende Ocam habe auf ihn Einslus ausgeübt (Hösser mit ihm gleichzeitig in Paris wirkende Ocam habe auf ihn Einslus ausgeübt (Hösser als Prosessen in Orford und Paris die Prosessen und Paris thätig war. Nach der Tradition hat er in Orford und Paris

gelehrt und ist Schüler des Duns Scotus gewesen. Daß er Mitglied des Merton College gewesen sei, ist durchaus unsicher (Henderson l. c. p. 290 f.). — Aus dem Gesagten läßt sich etwa solgendes herleiten. 1. Ocam ist ca. 1380 geboren, wie gewöhnlich angenommen wird, nicht ca. 1370, wie K. Müller will; 2. er ist jung in den Franziskanerorden gekommen, wann, wissen wir nicht; 3. er wurde wohl in Orford Baccalaureus und wirkte in Paris als Magister etwa seit 1315—20. In den alten Verzeichnissen franziskanischer Magister in Orford wie in Cambridge (bei Brewer, Monumenta francisc., 1858, p. 550. 552. 555) sehlt sein Name, edenso wie der des Duns Scotus. Dies wird sich bei beiden Männern daraus erklären, daß sie erst in Paris das theologische Magisterium erhielten, in Orford aber nur als Baccalaurei wirkten. 4. Die Überlieferung, daß Ocam Schüler 10 des Duns Scotus war, wird hiernach richtig sit die nicht selten gemachte Angabe, daß Ocam Provinzialminister seines Ordens gewesen sei, und ihn als solcher zu Berugia 1322 vertreten habe (z. B. Zödler Bd VI, 212, 48). Gemeint ist vielmehr ein Magister Wilhelmus de Notingham, der in Oxford Prosession und seit 1321 Brovinzial von 15 England war (s. Brewer, Mon. francisc. I, p. 551. 553. 550. 559 st.). Nicht nur zeitlich, sondern auch sachlich wird die Pariser Zeit Ocams als Haupteriode seiner Lehrsthätigkeit zu gelten haben. Daß er nachmals nach England zurückgesehrt sei und jetzt in Oxford doziert habe (z. B. Wagenmann 2. Aust. dieser Enchst. X, 684) ist eine durch nichts zu begründende Annahme, wohl aber haben seine Lehren in Baris sesse und geschlagen, so daß 1339 die philosophische Fakultät vor ihnen zu warnen sich genötigt

Tamals hatte Odam selbst freilich längst Paris verlassen. Der große Armutsstreit, ber seinen Orden dis in die Tiesen hinein erregte, hat auch sein Lebensschickal entschieden. Die absolute Armut, wonach nicht nur der einzelne Ordensbruder — das war allen 25 Orden gemeinsame Auffassung —, sondern auch der Orden schleckterdings keinen Besitz haben soll, war das Zbeal; auf Christus und die Apostel berief man sich, und die ursprüngliche Tendenz des Ordens der Verwelktichung der Kirche entgegenzuwirken, trat wieder zu Tage (vgl. Bd VI, S. 212). Der große Philosoph und Theologe hatte hinsfort alle Kräste seines Geistes dem Kampf sir die Armut geweißt. Bald verband sich sohernnt ein zweites Motiv. Der gemeinsame Rampf wider den Papts sührte die strenge Minoritengruppe zusammen mit dem deutschen Katzer Ludwig dem Bayern. Derselbe Johann XXII., der die Keckte der Religion, wie man sie verstand, ansocht, griff auch die Keckte des Staates an. So ergab sich der merkwürdige Kampf siener Jahre, ein Kampf sir die Freiheit des Staates und sür die Freiheit der Religion gegen des Papstrum. — 35 Unter den Opponenten zu Perugia standen neben dem Ordenssgeneral Michael von Cesena, Daam und Bonagratia in der ersten Reiße. Nach dem Ordenssgeneral Michael von Cesena, Daam und Bonagratia in der ersten Reiße. Nach dem Ordenssgeneral Michael von Cesena, Daam und Bonagratia in der Expsisie von Ferrara und Bologna (Navnald 1323, 62) thätig, die Eigentumssossische Schiefte der Apstel verscherdend. Im Dezember 1323 wurde er nach Avignon vor den Papst berusen mit einigen anderen Ordenssbrüdern. Hier wurde er über dier Jahre gefangen gehalten (s. Müller, Der Kampf Ludwigs des Bayern I, 208 und FRG 1884, 108 ff.). Erst zu Ende dieser zeit ging ihm, nachdem er zu den Erudium der betr. Konstitutionen Johanns XXII. von den Oberen beranlast war, die Ersenntnis auf, daß dieser Papst ein notorischer Hückstlingen (s. Juni 1328). Am 9. Juni trassen des Artes aus Avignon, zusammen mit Cesena und Bonagratia, nach 45 Italien. Bann und Abseung folgten den K

Jest beginnt der Einfluß der Minoriten auf den Kaiser, der sich mit Unterbrechungen — der Kaiser ist bei den Friedensverhandlungen mit Johann XXII. und seinem Nachsfolger Benedikt XII. stets bereit sie preiszugeben, erst 1343 heißt es in Bezug auf sie: "da wir ohne sie nicht wollen berichtet werden" vgl. Müller, Kampf Ludwigs I, 268. 270; II, 9. 11. 182. 184 — von ihnen beraten und verteidigen läßt. Es ist besonders so

Odam gewesen, der dabei in den Bordergrund trat. Die politischen Ideen, die er schon früher in Baris gehabt haben wird, hat er an den konkreten Verhältnissen entwickelt und sie ihnen anzupassen gewußt. Aber über den rein politischen Fragen sind ihm die Interessen und Tendenzen seiner Ordenslehre nie entschwunden. Er war mehr als ein bloßer Doktrinär, aber seine Doktrin hat er nie vergessen. Daß Johann XXII. ein Häretiker und tein Papst gewesen sei, und daß die Armut Christi und ber Apostel ein Glaubensfat ift, ftand ihm ebenso fest, wie daß der Staat und die Rechte des Raisers unabhängig find vom Papst und von der Kirche. Und beide Gebanken verwoben sich ihm zu einer einbeitlichen Anschauung von dem Berhaltnis des Staates zur Rirche, des Bapftrums zu 10 der Christenheit. Davon wird unten zu reden sein. — Nach dem unglücklichen Ausgang des Römerzuges Ludwigs folgten ibm die Minoriten nach München (Februar 1330). Sier lebten fie in dem nabe der Herzogsburg gelegenen Minoritenkloster. Bier find bie firchenpolitischen Schriften bes Cdam entstanden (im einzelnen f. unten), mahrend man die Mehrzahl seiner philosophischen und theologischen Arbeiten wohl in seine frühere

15 Pariser Zeit wird verlegen muffen. Im Jahre 1342 starb Michael von Cesena. Das Ordenssiegel hatte er Ockam übergeben. Damit ging bas Orbensvikariat auf biefen über. Alle Berfuche Ludwigs, mit ber Aurie Frieden zu schließen, waren fehlgeschlagen. Clemens VI. verfluchte ihn feierlich im Jahre 1346. Im November besselben Jahres fand zu Bonn die Krönung bes 20 Gegenkaisers Karls IV. statt, nachdem er die papstlichen Forderungen anerkannt und vom Papst zum König ernannt worden war. Am 11. Oktober 1347 starb Ludwig. Immer einsamer wurde es um Ocam, der auch nach dem Tode des Kaisers seiner Sache treu blieb (de electione Caroli, 1348). Einige der Münchener Minoriten hatten früher ihren Frieden mit dem Papst gemacht, andere waren unversöhnt gestorben (Müller, 25 Mampf Ludwigs II, 250 f.). Schließlich war Ockam allein von den alten Führern übrig. Wieder war er vor das papstliche Gericht citiert worden (Rapnald ad ann. 1349, 17), aber bie Verhandlungen scheiterten an der Weigerung, Ludwig als Häretiker und Schismatiker anzuerkennen (Raynald ad ann. 1348, 21). Run sorderte Clemens VI., dem, wie er selbst saste, nächst seinem eigenen Seelenheil das Ockams besonders am Herzen lag (Hösser 30 a. a. D. S. 20), daß der Orden einschreiten solle. Das Ordenskapitel nun berichtet (Pfingsten 1349), daß nur wenige Brüder übrig seien, die Ludwig und Cesena angehangen hatten, unter biefen besonders Wilhelm von England; diefer habe nun auch das Orbensfiegel an ben General eingesandt, er und die übrigen baten um Befreiung von bem Bann, könnten aber nicht bequem (commode) an die römische Kurie kommen. 35 Ordenskapitel hat daher um anderweitige papstliche Verfügungen gebeten. Der Papst war hierzu bereit (8. Juni 1349) und gab ein Formular, nach dessen Annahme die Brüder absolviert werden dürfen, wenn sie darum nachsuchen. Sie sollen erklären 1. zu glauben und geglaubt zu haben, was die römische Kirche glaubt, 2. geglaubt zu haben und noch zu glauben, daß bem Kaifer die Absetzung ober Ginsetzung.eines Papftes nicht zu-40 stehe, dies vielmehr häretisch sei; 3. sie sollen schwören, den Geboten der Kirche et domini nostri papae bezüglich aller begangenen Verfehlungen zu gehorchen, dem Papft und seinen kanonischen Nachfolgern gehorfam zu sein, und 4. ben Häresien, Jrrtumern, Meinungen, Auflehnungen Ludwigs und Cesenas oder ihrer Anhänger, oder anderen Häretikern und Schismatikern nicht anhangen ober helfen zu wollen. Das war im allgemeinen bie 45 seit Johann XXII. übliche Abschwörungsformel (f. Müller a. a. D. II, 241. 253), nur war sie gemildert durch Fortlassung der Berpflichtung zum Gehorsam gegen Karl IV., ber Absage an Ludwigs Wittve und Kinder und bes Sates, daß man nur einem von ber Rirche anerkannten Raifer folgen wurde. Auf Grund Diefes Thatbeftandes bat Tritheim von Odam gemeint: in morte tandem absolutus fuit. Go urteilten auch Aber keine Urkunde be-50 Wadding u. a. (Annales minorum ad ann. 1347, 21 ff.). zeugt die Unterwerfung Ocams. Dagegen sagt Jakob de Marchia ausdrücklich von Cesena, Bonagratia und Ockans: qui tres haeretici excommunicati remanserunt (dialog. c. fraticellos bei Baluze-Mansi, Miscell. II, 595). Angesichts dieses Zeugnisses scheint es doch das Wahrscheinlichere zu sein, daß Ockam sich nicht unterworsen bat, sei es, daß ser Greis es ablehnte. — Das Datum seines Todes ist unsicher. Daß er im Frühling 1349 noch lebte, ist nach Obigem sicher. Demnach kann er nicht am 10. April 1347 gestorben sein, wie auf seinem Grabstein in der früheren Franziskanerkapelle zu München gestanden hat (A Dni. 1347 IV id. Apr. o. A. R. et doctiss. P. F. Wilhelm dictus Ockam ex Anglia ss. theol. doctor). 60 Dasselbe Datum bezeugen ein dem 15. Jahrhundert angehöriges Unniversarium sowie

Glaßbergers Chronik (s. Riezler a. a. D. S. 127 f. 310). Das Monatsbatum wird richtig sein, dagegen muß die Jahreszahl auf dem — nicht gleichzeitigen — Denkmal Ersindung sein. Dam könnte dann am 10. April 1350 gestorben sein, oder wahrscheinlich schon am 10. April 1349. Bei letzterer Annahme begriffe sich die doppelte Überlieferung am besten: er starb vor der Unterwerfung, aber er hatte seinen Wunsch nach Verschnung 5 kundgegeben. Als zu Pfingsten 1349 das Ordenskapitel hierüber verhandelte und als Ansang zuni der Papst seine Bedingungen ausstellte, wäre dann Ockam allem Streit bereits entrückt gewesen. Man beachte noch das non commode im Bericht des Ordens an den Papst: das kann heißen, daß ein schweres Leiden oder Altersgebrechlickseit Ockams bekannt war. Aber Sicheres läßt sich hierüber zur Zeit nicht ausmachen. Ockan könnte 10 etwa als kranker blöder Greis auch über das Jahr 1350 hinaus gelebt haben, freilich hätte man dann schwerlich den Bollzug seiner Unterwerfung durchzusehen und davon zu berichten unterlassen. Die Wahrscheinlichkeit spricht also für den 10. April 1349 als Todesztag. Eine von Wadding angeführte Überlieferung, daß er 1320 zu Capua gestorben sei, ist natürlich irrig. Eine andere Überlieferung, die Wadding für wenigstens nicht un= 15 möglich hält (D. wäre wegen der Absolution zum General beschieden und dann in das detr. Kloster verwiesen worden), läßt Ockam zu Carinola in Campanien begraben sein (Annal. minor. ad 1347, 20). Doch muß dies als durchaus unwahrscheinlich bezeichnet werden. Verwechselungen werden dieser wie jener Ausstalus unwahrscheinlich bezeichnet werden. Verwechselungen werden dieser wie jener Ausstalus unwahrscheinlich bezeichnet werden. Verwechselungen werden dieser wie jener Ausstalus unwahrscheinlich bezeichnet werden. Verwechselungen werden dieser wie jener Ausstalus unwahrscheinlich bezeichnet werden. Verwechselungen werden dieser wie jener Ausstalus unwahrscheinlich bezeichnet werden. Menwechseln dieser, z. B. ist zu erinnern an die Notiz im alten Verzeichnis der Oxfo

apud montem Bononiae Neapoli legit, demum episcopus.

2. Über Odams Schriften haben neuerdings eingehend gehandelt Riezler und K. Müller a. a. O., besonders aber Little in The grey friars in Oxford p. 225—234, wo die handschriftliche Überlieferung und die Ausgaben der einzelnen Werke angegeben 25 sind. Eine Gesamtausgabe der Werke Odams, wie wir sie von Albert, Thomas, Bonazbentura, Duns Scotus besitzen, sehlt bisher. Das bezeugt nur die Ungunst, die dem mächtigen Mann seitens seiner Kirche zu teil geworden ist; für die geschichtliche Bebeutung seiner Arbeit sprechen die vielen Handschriften und alten Drucke seiner Werke. Die kirchenpolitischen Schriften sind zusammen gedruckt im 2. Band von Goldasts Mo-30 narchia, Franksurt 1668 fol., p. 313—1236. Wir handeln zunächst von den philossophischen, dann von den theologischen, endlich von den politischen und kirchenpolitischen

Werten.

I. Philosophische Werke: 1. Expositio aurea et admodum utilis super totam artem veterem, Bologna 1496 fol. Inc.: Quoniam omne operans quod in 35 his operationibus. Handschriftlich sind die verschiedenen Traktate dieses Werkes unter besonderen, ihrem Inhalt entsprechenden Titeln erhalten: Commentarii in Porphyrii lidrum; in Aristotelis Praedicamentorum lidrum (oder: de decem generibus); in Aristotelis de Interpretatione lidros duos; in lidros Elenchorum (Little 225 f.). In Gestalt von Kommentaren zu Porphyrius Isagoge und den dert. aristotelischen Schriften 10 legt Ocam hier seine Logik, Erkenntnistheorie und Metaphysik dar. — 2. Summa logices, einem Ordensbruder Adam gewidmet. Inc.: quam magnos veritatis sectatoribus afferat fructus; gedruckt zu Paris 1488 fol., Bologna 1498, Benedig 1508. 1591 u. ö. — 3. Quaestiones in octo lidros physicorum, gedruckt Straßburg 1491, Inc.: valde reprehensibilis. — 4. Summulae in lidros physicorum, 4 Teile. 45 Inc.: studiosissme saepiusque rogatus; gedruckt Benedig 1506, Rom 1637, vgl. Wadding, Scriptores, p. 156. Hierzu kommen einige ungedruckte Werke: 5. Quaestiones Ockam super phisicam et tractatus eiusdem de futuris contingentidus (Little 227), ob identisch mit 3 oder 4? 6. de successivis s. Little 228; Inc.: videndum est de locis. — 7. Quaestiones Ocham in terminabiles Alberti de Saxonia, s. Little 229.

II. Theologische Werke: 8. Quaestiones et decisiones in quatuor libros Sententiarum, Inc.: circa prologum primi libri Sententiarum quaero primo; gebruckt Lyon 1495. 1496. 1497. Es ist das theologische Hauptwerk Octams. Das erste Buch ist sehr viel ausschricher gehalten als die drei solgenden, auch erststert es 55 mehrsach in Handschriften für sich. Dies legt die Bermutung nahe, daß Octam es auch so veröffentlicht hatte und erst später in kürzerer Bearbeitung die drei weiteren Bücher hinzusügte. Die letzen Worte des vierten Buches zeigen nun, daß es nach einem Werk, das contradictorium in contradictorium war contra Johannem XXII. in materia de fruitione geschrieben ist, bezw. damals Ergänzungen empfing. Gemeint dürste das 60

Compendium errorum sein. Das führt uns frühestens auf bas Jahr 1335 (f. unten). Es scheint also Dam fruh, sei es schon in Oxford ober erft in Baris, bas erfte Buch herausgegeben zu haben. Bur Bearbeitung ber letten Bucher tam er nicht, und erft später, als er sein Lehramt längst aufgegeben hatte, mögen die Kolleghefte durchgesehen und herausgegeben worden sein. Ubrigens ware noch zu untersuchen, ob nicht etwa in den Handschriften auch die drei letten Bücher in abweichender und reicherer Form, als die gedruckte Ausgabe sie bietet, existieren (vgl. Little p. 227). — 9. Centiloquium theologicum, omnem ferme theologiam speculativam sub centum conclusionibus complectens; Inc.: anima nobis innata eo potius; gedruckt als Anhang zu dem Scn10 tenzenkommentar. Das Büchlein enthält eine pikante Beispielsammlung dafür, was alles die Bernunft in der Theologie als möglich ansehen könnte. Man kann bas Werkchen mit Abalards Sie et non vergleichen, bas eine zeigt, in welche Sachgaffen die ratio führt, das andere macht die Schwierigkeiten der auctoritas eindrücklich. - 10. Quodlibeta septem. Inc.: utrum possit probari per rationem naturalem etc. Ge-15 druckt Baris 1487, Straßburg 1491 in 4°. Zu Ende dieser Ausgabe heißt es: expliciunt quodlibeta septem venerabilis inceptoris magistri Wilhelmi de Ockam anglici, veritatum speculatoris acerrimi, fratris ordinis minorum, post eius lecturam Oxoniensem super sententias edita. In bunter Folge werden hier in ber Weise der Quodlibeta die meisten Probleme der Philosophie und Theologie de-handelt. Es sind jedenfalls die Disputationen, mit denen Ockam sein Pariser Lehramt antrat; ihnen lagen wohl die Resultate der Oxforder Borlesungen zu Grunde. — 11. De sacramento altaris und de corpore Christi, zwei Teile einer Schrift. Inc.: circa conversionem panis, und: stupenda super munera largitatis. Gedruckt Straßburg 1491 in 4° hinter den Quodlibeta; Paris s. a., Benedig 1516. Die Schrift ist 25 für die theoretischen Stüßen der Abendmahlslehre Luthers belangreich geworden. — 12. De praedestinatione et futuris contingentibus, gedruckt zu Bologna 1496 mit der expositio aurea (s. oben I, 1), vielleicht identisch mit der Schrift de motu, loco, tempore, relatione, praedestinatione et praescientia dei, et quodlibetum bei Little 228. — Handschriftlich existiert: propositio an sit concedenda: essentia divina est wo quaternitas (Little 228). — Die Kathedralbibliothek zu Worcester bewahrt eine Handsschrift: Sermones Occham, wir wissen nicht, welcher Ockam gemeint ist, unserer oder Nicolaus de Ocham (Little 229. 158, Mon. francisc. I, 552).

III. Politische und kirchenpolitische Schriften. 13. Opus nonaginta dierum. Inc.: doctoris gentium et magistri beati Pauli. Innerhalb von neunzig 35 Tagen versatt, wohl noch im J. 1330, jedenfalls vor 1333, enthält das Buch eine Berteidung der Armut als der wahren Bollkommenheit und eine Bekämpfung der Bulle Johanns XXII.: Quia vir reprobus. Wäre ber Dialogus zu Ende geführt worden, so hätte Odam dies Buch wohl als 6. Abteilung des 3. Teils dem Dialogus eingefügt, wie Goldast richtig beobachtet (p. 993). Gedruckt Lyon 1495. 96, dann bei Goldast, 40 Monarchia II, 993—1236. — 14. Am 3. Jan. 1333 las Octam, daß Johann XXII. in einer Rede im Konsistorium gelehrt habe, quod animae purgatae non vident facialiter deum ante diem iudicii, das gab die Beranlassung zur Schrift Tractatus de dogmatibus Johannis XXII. papae. Inc.: verba eius iniquitas et dolus. Die Schrift wurde später als 2. Teil dem "Dialog" eingefügt; geschrieben wohl 1333. Ges brudt bei Goldast II, 740—770. — 15. Epistola ad fratres minores in capitulo apud Assisium congregatos. Inc.: religiosis viris fratribus minoribus universis; nach ber Datierung im Frühjahr 1334 geschrieben, handschriftlich vorhanden in der Bariser Nationalbibliothet 3387 fol. 262b—265a (Little 229), herausgegeben von K. Müller, 3KG 1884, S. 108 f. Der Brief ist von besonderem Interesse wegen der scharfen Besos leuchtung, in die er seinen Urheber rückt. — 16. Opusculum adversus errores Johannis XXII. Inc.: non invenit locum penitencie Johannes XXII., geschrieben bald nach dem Tode des Papstes, Anfang 1335, handschriftlich erhalten in der Pariser Nationalbibliothet 3387 fol. 175—213b (Little 232). — 17. Compendium errorum Johannis XXII. papae. Inc.: secundum Bokkyg super sacram scripturam. 55 Das Buch legt bar die Häresien ber Konstitutionen: Ad conditorem canonum, Cum inter nonnullos, Quia quorundam und Quia vir reprobus. Geschrieben unter Benedikt XII. (1334-42). Gedruckt Paris 1476. Lyon 1495. 96, bei Goldast II, 957-976. — 18. Defensorium contra Johannem XXII. Inc.: universis Christi fidelibus, gebruckt Benedig 1513, bei Brown, Fasciculus rerum expetendarum et 60 fugiendarum, London 1690, II, 439—464, sowie bei Baluze-Mansi, Miscell. III,

Ođam 265

341—355. Diese Schrift wird an dem zuletzt angeführten Ort, d. h. in dem Chronicon de gestis contra fraticellos des Johannes Minorita (vgl. Müller, Kampf Ludwigs I, 354 f.) als von Cesena herrührend mitgeteilt. Sie kann nicht vor der Zeit Clemens VI. geschrieben sein. Das folgt zwar noch nicht aus der von Riezler S. 247 Anm. 1 angeführten Stelle, wohl aber aus der Bemerkung über die eschatologischen Häresien Jos banns: successores eius non tenuerunt nec tenent (Baluze III, 350°). Die hanns: successores eius non tenuerunt nec tenent (Baluze III, 350°). Die Schrift gehört also in die Zeit nach 1342. Sie ist ein Sendschreiben an alle Christen, das das gute Recht der Minoriten im Kampf gegen den offenkundigen und hartnäckigen häretiker Johann XXII. nachweist. Die Schrift könnte etwa damals verfaßt sein, als Kaiser Ludwig im Jahre 1343 behufs Friedensverhandlungen mit der Kurie seine Sache 10 beutlich schied von den besonderen Streitfragen der Minoriten (f. die Urkunde bei Riegler S. 332 vgl. Müller a. a. D. II, 182), mit der Absicht, das Interesse der Christenheit für die Sache der Minoriten aufrecht zu erhalten. Die Absassing durch Cesena (gest. 29. Nov. 1342) ist zeitlich nicht wahrscheinlich, Odam tann fie geschrieben haben, aber es fehlt an positiven Gründen sür seine Autorschaft. Es bleibt also zweiselhaft, ob er Bersasser ist. K. Müller ist geneigt, die Schrift ihm abzusprechen (a. a. D. II, 251 A. 4).—
19. Tractatus ostendens, quod Benedictus papa XII. nonnullos Johannis XXII. haereses amplexus est et desendit. Inc.: ambulavit et ambulat insensanter, non re sed nomine Benedictus. In sieben Büchern wird der Papst als Häreicher, Heind des englischen Königs, als verdammungswürdiger Anhänger 20 des frangösischen Königs angegriffen und bargethan, daß Ludwig das Recht habe, wider ihn mit Wassengewalt vorzugehen. Nun hatte im April des Jahres 1337 der Papst unter französischem Einfluß die Verhandlungen mit Ludwig zum scheitern gebracht, am 13. Juli desselben Jahres verbündete sich Ludwig mit König Eduard von England, Ludwig saste den Plan selbst nach Avignon zu ziehen (Müller II, 25 des Arie Verzugehen Siegen Situation ist die Arie kontroversonnen sie wied also 42 f. 45. 47). Aus dieser Situation ist die Schrift hervorgegangen, sie wird also in der zweiten Hälfte des Jahres 1337 entstanden sein. Sie wurde bisher nicht gebrudt, handschriftlich erhalten in der Nationalbibliothet ju Baris 3387 fol. 2146-2624 (Müller II, 88, Little 232). — 20. Octo quaestiones super potestate ac dignitate papali. Inc.: sanctum canibus nullatenus esse dandum. Bon einem dominus 20 mihi quam plurimum venerandus d. h. wohl dem Kaiser selbst sind Ockam acht Fragen zur Beantwortung vorgelegt worden (Vereinbarkeit der höchsten geistlichen und weltlichen Gewalt in einer Hand, ob die weltliche Gewalt ihre Macht unmittelbar von Gott habe, ob alle weltliche Jurisdiktion vom Papst abhänge, ob ein Unterschied zwischen römischem Kaisertum und Königtum sei, ob die geistliche Salbung oder Krönung einem 35 Fürsten weltsiche Genalt verleibe aber zur eine geistliche Geha zur Muszichtung das Fürsten weltliche Gewalt verleihe oder nur eine geiftliche Gabe zur Ausrichtung des Amtes, ob der Monarch seinem coronator unterworfen sei, ob der Besitz der weltlichen Gewalt von der Krönung durch einen bestimmten Bischof abhängig sei, ob dem römischen König die Wahl durch die Kurfürsten ebensoviel Macht verleihe als einem erblichen König die gesetliche Erbfolge). In eingehender Untersuchung und unter Anführung der 40 verschiedensten Meinungen werden diese Fragen eingehend erörtert. Dabei vermeidet Ockam es, seine eigene Meinung beutlich hervortreten zu lassen, propter exercitium, sagt er zum Schluß, habe er conferendo, allegando et disputando geredet, quid autem sentiam de praedictis, non expressi, quia hoc, ut puto, nequaquam veritati prodesset. Die Absassit läßt sich danach bestimmen, daß die Beschlüsse von Kense 45 und die Gesetz von Frankfurt (Juli und August 1338) vorausgesetzt werden, und daß dem Versassichen das berühmte Wert Lupolds von Babenburg de iuridus regni et imperii schon vorgelegen hat. Da bies Werk nicht wohl vor 1339 fertig geworden sein kann, so werben die octo quaestiones nicht vor der zweiten Sälfte des Jahres 1339, aber auch taum viel später verfaßt worben fein. Gebruckt wurde bie Schrift Lyon 1496 und bei 50 Goldast II, 314-391. Bel. Riegler S. 249 ff. - 21. Tractatus oqua de potestate imperiali. Inc.: inferius describuntur allegaciones per plures magistros in sacra pagina approbate, per quas ostenditur evidenter, quod processus factus et sentencia lata in frankfort per dominum ludovicum quartum dei gracia Romanorum imperatorem. In cincr Handfdrift Bibl. apost. Vat. Codd. Palat. Lat. 55 679 p. I fol. 117 (nad. Little 232 f.). — 22. De iurisdictione imperatoris in causis matrimonialibus. Inc.: divina providentia disponente. Ludwig hatte im Februar 1342 seinen Sohn mit Margaretha Maultasch verheiratet, nachdem die Ehe der letteren mit Johann Heinrich, dem Sohn des böhmischen Königs, vom Kaiser aufgelöst worden war. Eine Rechtsertigung dieses Versahrens bietet unsere Schrift. Sie wird also 1342 60

versaßt sein. Gebruckt Heidelberg 1598 und Goldast I, 21—24. Die Echtheit ist bezweiselt worden, aber ohne Grund, s. Riezler S. 254 ff. Müller II, 161. — 23. Dialogus inter magistrum et discipulum de imperatorum et pontificum potestate. Inc.: in omnibus curiosus existis nec me desinis infestare. Der zeitgenöfsische 5 Chronist Johann von Biftring erzählt von diesem Wert, daß Cdam es verfaßt babe und daß, als Clemens VI. Bann und Interdift über Ludwig und sein Land aussprach (1343), dieser milbe (mitis) Dialog Bergog Albrecht von Ofterreich bestimmte, jenen Verfügungen in seinem Lande keine Wirksamkeit zu gestatten (Böhmer, Fontes I, 447). Die dem Werk nachgerühmte Milbe greift freilich über das "suaviter in modo" nicht hinaus. Indem Caam 10 verschiedene Meinungen über die Streitfragen anführt, will er mit seiner eigenen Meinung zurüchhalten; darum bittet ihn der Schüler, ein Anhänger des Papstes ausdrücklich, um nich durch die Autorität des verehrten Meisters gesangen zu werden. Es daher hier wie in ben octo quaestiones seine Schwierigkeiten im einzelnen Daams eigene Ansicht zu erwieren, aber im ganzen wird man tropbem seine Auffassung ziemlich sicher 15 aus bem Dialog erheben können (vgl. auch Riezler S. 257). In dem Werk hat Ockam seine gesamte kirchenpolitische Auffassung zusammenfassen wollen. Die Absicht Ockams war, vom Standort seiner Gesamtanschauung aus prinzipiell das Berhältnis von Staat und Kirche, Kaiser und Bapft, von vermeintlicher und wirklicher Autorität klarzulegen, dann nachzuweisen, daß Johann XXII. wirklich Häretiker war, und daß somit der Kaiser wie 20 die strengere Minoritenpartei ihm gegenüber im Recht waren, und endlich an einer eingebenden Darftellung der jungsten Bergangenheit die Richtigkeit seiner Unschauung hiftorisch zu erweisen. In dem tolossalen Wert sollte das Facit aus dem Arbeiten und Wirken Ockams gezogen werden. Der politissierende Prosessor a. D. hat oft seine Feder den politischen Absichten des Kaisers zu Dienst gestellt, aber er hat es stets mit der Überzeugung des 25 sanatischen Minoriten gethan. Das ist das Große an dem Wirken dieses politischen Theologen, daß es hervorging aus dem Mittelpunkt seiner religiösen Überzeugung. Die heilige Armut machte ihn jum Kritifer des Papfttums und jum Berteibiger ber Gelbst= ftändigkeit des Staates. — Nach diesen Bemerkungen versteht sich die Einteilung des Der erste Teil handelt von dem Gegensatz des Baretischen und Ragroßen Werkes. 30 tholischen in sieben Buchern. Er weist nach, daß Bapfte Baretiter fein konnen, und daß sie es wirklich gewesen seien. Ebenso wird die Möglichkeit des Frrtums fur die alls gemeinen Konzilien behauptet. Auch Fürsten und Laien haben Recht und Pflicht, wenn bie geiftlichen Instanzen versagen, über einen haretischen Bapft zu richten. Obgleich Odam über ben Mangel an hiftorischer Litteratur in München geklagt hat (Goldast II, 871. 870; Die 35 antipäpstliche Streitlitteratur hatte er gesammelt, ib. 398), bewährt dieser Teil des Werkes doch eine umfassende historische Gelehrsamkeit. Schon der zweite Teil des großen Werkes ist unvollständig. Odam schob hier den oben Nr. 14 besprochenen Traktat de dogmatibus Johannis XXII. ein. Ob das Compendium errorum (oben Nr. 17) hier auch untergebracht werden sollte, ist fraglich, vgl. Riezler S. 262. Ein ungeheures Werk sollte der dritte Teil 40 des Dialogs werden. Im Prolog des dritten Teiles entwirft Ocam folgenden Plan: 1) de potestate papae et cleri, 2) de potestate et iuribus romani imperii, 3) de gestis Johannis XXII., 4) de gestis domini Ludovici de Bavaria, 5) de gestis Benedicti XII., 6) de gestis fratris Michaelis de Cesena, 7) de gestis et doctrina fratris Geraldi Odonis, 8) de gestis fratris Guilhelmi de Ockham, 9) de 45 gestis aliorum christanorum, regum, principum et praelatorum ac subditorum, laicorum ac clericorum secularium, religiosorum fratrum minorum et aliorum (Goldast II, 771). Aber der Plan ist nicht zur Ausführung gekommen. Nur die beiden ersten Traktate sind vorhanden, der zweite ist kaum vollständig. Der erste handelt in vier Büchern von der Gewalt des Papstes und des Klerus, von den Formen 50 der Staats- und der Kirchenverfassung, von der letten Autorität in der Kirche (Schrift, Papst, Konzil), vom Bapst als dem Erben des Primates Petri. Der zweite Traktat (bes 3. Teils) bespricht in seinem erften Buch die Bedeutung und den Wert einer Univerfalmonarchie und den Ursprung des Kaisertums, das zweite Buch ist einer Besprechung der Rechte des Kaisers gewidmet, das dritte endlich behandelt die Frage, ob und inwieweit 55 ber Raifer über geiftliche Personen und Sachen Gewalt habe. In bem 23. Kapitel bricht die Erörterung ab mit den Worten: et haec de tertia parte dialogorum pro nunc tibi sufficiant (Goldast II, 957). Bemessen an dem Prolog fehlen also sieben Traftate. In dem Bortvort zu der ersten Druckausgabe (bei Goldast II, 394) berichtet nun Babins bem Tritheim, ber Buchdrucker Trechfel habe von vielen zu ber Drucklegung 60 des Buches gedrängt, dasselbe von Gelehrten prufen laffen; als fich dabei ergab: mu-

tilum et mancum esse neque omnes qui praelibantur tractatus haberi, habe er so lange, erschreckt, das Unternehmen aufgegeben, bis er erkannte: industria et dedita opera a prioris impressionis artifice tractatulos aliquos praetermissos. Denn beständig sagten fie (aiebant), das Gute sei vorhanden, das Übrige hatte zu scharfe Angriffe gegen die Bapite enthalten, als daß es dem Bolt hatte befannt gemacht werden 5 können. Aus diefer Angabe folgert Riezler, daß Trechsel noch das ganze Wert voll-ständig vorgelegen habe (S. 263, so auch Wagenmann in der 2. Aust. dieser Encykl. X, 689). Allein dieser Schluß ist in dem Wortlaut nicht genügend begründet. Die Sach= lage ift diese: die gelehrten Ratgeber Trechsels haben aus der Vergleichung von Inhaltsübersicht und Inhalt die Lücken des dritten Buches erkannt, und zwar nicht nach einer 10 Handschift, sondern nach einem ihnen bereits vorliegenden Druck. Trechsel entschloß sich erft bann jum Neubrud, als er jur Uberzeugung tam, daß jene Luden mit gutem Grund und absichtlich entstanden seien. Db es nur eine gelehrte Vermutung war, die ja nahe genug lag, durch die er beruhigt wurde, oder ob man eine vollständige Sandschrift zum Bergleich heranzog, ist nicht gesagt. Dann kann aber auch aus dieser Notiz nicht das 15 Borhandenfein einer vollständigen Sandschrift gefolgert werden. Und in der That brechen bie uns bekannten Handschriften entweder dort ab, wo der Text von Trechsel und Goldaft schließt, oder es fehlen noch die sieben letzten Kapitel des gedruckten Textes in ihnen, ober sie schließen auch mit dem dritten Buch des zweiten Traktates den dritten Teil des Dialogs; auch Pater d'Ailli, der einen Auszug aus dem Werk herstellte, hat es 20 nur als Torso gekannt (s. die Angaben bei Little p. 231 ff. of. Müller, Add XXIV, 125). Demnach ist das große Werk Torso geblieben. Geschrieben wurde es nach der angesührten Ans gabe des Chronisten etwa 1341-1343. Außere Grunde bedingten die Beröffentlichung ber Schrift vor ihrer Bollendung und wohl auch wie in den octo quaest. die eigentümliche Berschleierung der eigenen Auffassung des Autors. Damit fiel aber auch ber unmittelbare Un= 25 trieb zur Fortsetzung der Arbeit für den Autor fort. Gedruckt ift das Werk Lyon 1495 und bei Goldast II, 398—957; nach bem Brief bes Babius scheint noch ein älterer Druck vorhanden gewesen zu sein. Bgl. Riezler 257—271. — 24. De electione Caroli IV. Inc.: quia sepe viri ignari. Höfler hat Mitteilungen aus bem Traktat gemacht (a. a. D. S. 13). Er findet sich in einer Handschrift des Eichstädter Domkapitels, eine 30 Handschrift soll in Rom in der Bibliothek S. Croce in Gerusalemme sich befinden (vgl. Riezler S. 271 Anm.). Es ist eine Streitschrift gegen die bei der Absolution ber Anhänger Ludwigs vorgeschriebene Eidesformel (Müller, Kampf Ludwigs II, 251); gesichrieben ist sie etwa zu Anfang des Jahres 1348. Es ist die lette der uns bekannten Schriften Odanis. — 25. De imperatorum et pontificum potestate. Inc.: universis 35 Christi fidelibus presentem tractatulum inspecturis. Handschriftlich Brit. Mus.: Royal 10 A, XV (nach Little 232). — Die Schrift Disputatio inter militem et clericum super potestatem praelatis ecclesiae atque principibus terrarum commissam (gebrudt zuerst 1475, 1498 unter bem Namen Odams) stammt nicht von Odam (f. Riegler a. a. D. S. 145 ff.). Die gegebene Übersicht ber Schriften Daams beruht im 40 wesentlichen auf Littles Angaben (Grey friars p. 226 ff.). Wadding (Scriptores ord. min. p. 155f.) giebt, außer ben genannten, noch weitere Traftate und Schriften Odams an: De paupertate Christi liber unus, De paupertate apostolorum lib. unus, Apologia quaedam lib. unus, Defensorium suum liber unus, Dialectica nova libri duo, Commentarii in Metaphysicam lib. unus, Quaestiones de anima, De 45 quatuor causis, De forma prima, De forma artificiali, De pluralitate formae contra Suttonum liber unus, De materia prima liber unus, De privatione liber unus, De subitanea mutatione liber unus, De perfectione specierum, De actibus hierarchicis liber unus, Errorum quos affinxit papae Johanni liber unus. Lesand erwähnt noch eine Schrift de invisibilibus. Auch führt Wad= 50 ding neben den Quodlibeta septem noch an Quodlibeta magna. Über die Eristen; dieser Schriften, über ihre eventuelle Echtheit ober über ihre Joentität mit bereits angeführten Schriften resp. mit Teilen von ihnen, läßt sich ohne eingehende handschrift-liche und bibliographische Forschungen nichts ausmachen. Es ist wahrscheinlich, daß manche ber angegebenen Werte nur Teile anberer größerer Werte Octams find. Montfaucon 55 (Bibl. bibliothecarum p. 100) erwähnt unter ben Haupthandschriften ber vatikanischen Bibliothek "947 ad 956 Guil. Occhami opera". Auf diese Sammlung bezieht sich auch Wadding. Gine fritische Ausgabe ber Werke Octams ist nicht nur ein bringendes wissenschaftliches Bedürfnis, sondern ware auch eine Ehrenpflicht des Orbens, zu bessen Bierden Odam gehört hat, ober dann der Münchener Atademie der Wissenschaften. 60

Seinen firchenpolitischen Werken aber kommt ein Blat in ben Monumenta Ger-

maniae 3u.

3. Dam war nicht nur einer der scharssinnigsten Gelehrten, die das Mittelalter gefannt hat, sondern auch ein Charaster von ehrsurchtgebietender Konsequenz und Kühnheit.

Bei dem, was er für wahr erfannt hatte, ist er beharrt. Die Chancen, die ihm eine gewaltige Begadung nicht minder als die Zeitbedürsnisse, die seinen gestigen Tendenzen entgegenkamen, doten, hat er aufgegeben, um den Jdealen seines Herzenst treu zu bleiden. Seit er erfannt hatte, daß Johann XXII. ein Häretiser war und seit es ihm gewiß war, daß die Zdeale der "Armut" von Rom beschränkt wurden, ist er der unerbittlicke 10 Gegner der sirchlichen Machthaber seiner Zeit, und hält treu aus dei der Gewalt, von der er eine Besserung einst geglaubt hatte erwarten zu können. Darüber kam er um Amt und Stellung und zersiel mit dem eigenen Orden. Gebeugt hat ihn das nicht. Bon den Herzionen des "ich kann nicht anders" spürt man etwas in seinem Brief vom Jahre 1334: Nemo ergo sie existimet, quod propter multitudinem pseudopapae fatventium aut propter allegationes haereticis et orthodoxis communes velim ab agnita veritate recedere. Quia scripturas divinas viro praefero in saeris litteris idiotae doctrinamque sanctorum patrum cum Christo regnantium traditionibus in hac vita mortali degentium antepono et generale capitulum Perusianum (von 1322), in quo fratres quamquam cum timore tamen ex conscientia processerunt, omnibus congregationidus fratrum posterioridus, in quidus honore vel ambitione aut odio movedantur reputo praeponendum ac fratres omnes universos et singulos pro tempore, quo veritates sidei et ordinis tenuerunt, sidimet ipsis, si easdem veritates dimiserint, praevalere (3KG 1884, 112).

Das Leben des Mannes ist eine Tragödie gewesen, denn mit seinen tiessen ihn in den ist er nicht durchgedrungen, in dieser Hinsch durche es immer einsamer um ihn in den

Das Leben des Mannes ist eine Tragödie gewesen, denn mit seinen tiesten Idealen zist er nicht durchgedrungen, in dieser Hinsicht wurde es immer einsamer um ihn in den Tagen des Alters, und die schwankende Bolitik seines Kaisers konnte nicht dazu angethan sein ihn zu trösten. Und dennoch war der einsame Münchener Mönch einer der mächtigsten Menschen seiner Zeit. Die philosophischen und theologischen Gedanken, die er einst in den Tagen seines amtlichen Birkens gebildet, strebten sicher dem Siege entgegen in der Wissenschaft seiner Tage, und die krichenpolitische Kritik, der er seine Krast widmete auf der Höbe seines Lebens, drang, trot aller äußeren Mißersolge, tieser und tieser ein in das Empfinden seiner Zeit. In dreierlei besteht die historische Bedeutung Ockans, 1. er hat den Kominalismus siegreich durchgesett in der Philosophie der Zeit; 2. er hat den Kritik an dem überkommenen Dogma auf das Höchste gesteigert und als Gegengewicht den kritiken Positivismus gebrauchen gelehrt; in ersterem wie letzterem solgt er den Unregungen des Duns Scotus, 3. und er hat neue Gedanken über das Kerhältnis von Staat und Kirche, von weltlicher und geistlicher Autorität versochten, die die Geschrichte der Folgezeit mitbestimmt haben. Unter diesem breisachen Gesichtspunkt ist seine Lehre im folgenden darzustellen.

4. Der große Aufschwung der philosophischen und theologischen Arbeit, die das 13. Jahrhundert erlebt hat, war durch die Einwirkungen des Aristoteles bedingt. Die von diesem dargebotene Weltanschauung mußte mit dem überkommenen platonisch-augustinischen "Realismus" ausgeglichen werden. Dies hat Thomas versucht, indem er möglichst eng sich Aristoteles anschloß, dagegen hat Duns den ganzen "Realismus" der Alteren sestzwalten versucht, ihn aber nach moderner, resp. aristotelischer Methode begründet. Dadurch sind aber in die Wissenschaft des Duns Scotus Interessen und Tendenzen gekommen, die seine Schüler von der Position des Meisters fortdrängten. Die starke Betonung der Empirie und der psychologischen Analyse, sowie der Aktivität der Vernunft im Erkenntnisakt einerseits, die Erkenntnis, daß das Besondere und Einzelne der Zweck der Natur sei andererseits, haben zu anderen Resultaten gesührt, als Duns selbst sie fand (vgl. Seederg, Die Theologie des Duns Scot., 1900, S. 602 ff. 672 f.). Hier setze Daams Ledensarbeit ein. Er war der venerabilis inceptor der Nominalisten, der Begründer der Schule der "Modernen". Auf keinem Gediet ist sein Erfolg ein so großer und ungehemmter gewesen als auf dem der Philosophie. Wir haben zunächst seine Sauptgedanken zu reproduzieren. Die Wissenschaft hat es nur mit Säsen, nicht mit den Sachen als solchen zu thun, denn ihr Gegenstand ist das, was gewußt wird, nicht das, was ist. Seiendum quod scientia quaelidet, sive sit realis sive rationalis, est tantum de propositionidus tanquam de illis quae sciuntur, quod solae propositiones seiuntur. Die Sachen sind immer nur singulär, während es sich in der Wissenschaft um allgemeine Begriffe handelt, die als solche nur im menschlichen Geist

eristieren. Die Universalien bestehen nämlich nirgende objektiv in der Natur, sondern nur im subjektiven Berstande (in Sent. I dist. 2 quaest. 8 E; quaest. 4 X). Duns Scotus hatte die objektive Existenz des Universale aus den unter Einwirkung der Objekte entstandenen Begriffen erschlossen. Odam bagegen beweist: quod nullum universale sit aliqua substantia extra animam existens. Rein Universale ist nämlich eine einzelne 5 Substanz, denn sonst müßte jede Substanz — also etwa auch Sokrates — Universale sein können. Ferner ist jede Substanz una numero et singularis, quia omnis res est una res et non plures. Also hat das Universale nicht Raum in den einzelnen Dingen. Denkt man das Universale als eine den verschiedenen Singularia einwohnende, von ihnen unterschiedene Substanz, so mußte, ba jedes Ding, das dem anderen natura- 10 liter vorangeht, auch ohne dies für sich bestehen kann, das Universale auch ohne die Sin= gularia fein können, was aber absurd ift. Ebenso ware es danach unmöglich, daß Gott ein Individuum annihiliert ohne die universale Substanz anzutasten und dadurch alle übrigen Individuen auch zu vernichten. So würde auch, da das Universale der mensch-lichen Natur substanziell in Christus sein müßte, Christi Natur elend und verdammt sein 15 (Logica, pars I c. 15). Aber auch die milberen Formen bes Universalismus werben von Octam bekämpft. So die Annahme, daß das Universale etwas in den Singularia sei, was sich von ihnen nicht realiter, sondern nur formaliter unterscheide, d. h. das All-gemeine, das durch die differentia individualis besonders bestimmt wird. Aber dagegen wendet Ockam ein, daß man doch nicht einen objektiven Unterschied annehmen darf, wo 20 nur eine Differenz der Betrachtungsweise vorliegt. Und soll das Gemeinsame mit den Singularia realiter identisch sein, so ist es gerade den differentiae individuales gleich= geset, müßte also in derselben Anzahl wie diese vorkommen (Logica, I c. 16). Wenn man aber sagt: Sokrates (die Ausgabe ber Logik wie auch der Quodlib. und der Sent. hat gewöhnlich sortes ohne Zeichen) komme doch mit Blato in etwas überein, worin er 25 mit einem Esel nicht übereinkomme, dies etwas sei aber nicht ein unum numero, somit ein commune, so ist dies falsch; die Übereinstimmung bezieht sich nur auf etwas ihnen beiden Eigentümliches, einer besonderen Kategorie bedarf es zur Erklärung nicht. Das Resultat ist, daß Ockam das Universale unbedingt für eine intentio (Vorstellung) der Seele ober für eine jusammenfaffende Bezeichnung ber verschiedenen Dingen gemeinsamen 20 Merimale critart. Omne enim universale est intentio animae vel aliquid signum voluntarie institutum tale, autem non est de essentia substantiae, et ideo nec genus nec aliqua species nec aliquod universale est de essentia substantiae, sed magis proprie loquendo debet concedi, quod universale exprimit vel explicat essentiam substantiae hoc est naturam substantiae quae est substantia 35 (Log. I c. 17; Quodlib. V, 12), das Universale ist eine Qualität der Seele: universale non est aliquid extra animam; et certum est quod non est nihil: ergo est aliquid in anima . . . non obiective tamen . . . ergo subiective et per consequens est qualitas mentis (Quodlib. V, 13; vgl. den nächsten Absat am Ende).

Bir fommen zur Erfenntnistheorie Odams. Duns Scotus septe zwischen das er 40

tennende Subjett und die zu erkennenden Objette die species sensibilis und die species intelligibilis. Nach Odam sind sie überflüssig, quia frustra fit per plura, quod potest fieri per pauciora (in Sent. II quaest. 150). Die Objekte rufen im Menschen zunächst Sinneseindrucke hervor. Diese verwandelt der aktiv thätige Intellekt in simulacra, idola, phantasmata, imagines (in Sent. II quaest. 178; I dist. 13 46 quaest. 1J). Intellectus videns aliquam rem extra animam fingit consimilem rem in mente (in Sent. II quaest. 8E). Die alte Unterscheidung des intellectus agens und possibilis erkennt Odam formell an, nur durfe babei nicht an zwei differente Potenzen gedacht werden, sondern beide sind omnino idem re et ratione, und es bezeichnen die beiden Begriffe die Seele von verschiedenem Gesichtspunkt aus. Intellectus agens signat 50 animam connotando intellectionem procedentem ab anima active, possibilis autem significat eandem animam connotando intellectionem receptam in anima; sed idem omnino est efficiens et recipiens intellectionem (in Sent. II quaest. 24). Es ift also berselbe Berstand, der sowohl die Fähigkeit hat Begriffe zu bilden als auch diese Bilbungen in sich aufzunehmen. Intellectus agens causat aliquid in in- 55 tellectu possibili scil. intellectionem (ib. quaest. 15). Die geistigen Bilder als solche sind somit ein Produkt des Intellekts, nicht species, die von den Dingen in den intellectus possibilis fliegen. Die Realität biefer Bilber ift nun naturlich feine gegenständliche (subiective nach mittelalterlichem Sprachgebrauch), sondern eine vorstellungs= mäßige (obiective), nach unserer Sprechweise also nicht objektiv, sondern subjektiv. Das gilt so

i

270 Edam

iowabl von den unmittelbar aus ben Sinneseindrucken gebildeten termini primae intentionis Correllungen, als ten aus ticien lexteren gebildeten termini secundae intentionis, 3. 6. ben abstraften Begriffen, die etwas Gemeinfames befagen oder den Universalien (in Sent. II quaest. 250; Quodlib. IV, 19: intentio prima est actus intelligendi signi-: fieans res, quae non sunt signa; intentio secunda est actus significans intentiones primas; el. VII, 16). Gie entiprechen ber Art bes Renichengeiftes, ber bas Einzelne nicht wahrnehmen kann, ohne nich zugleich einen allgemeinen Begriff zu bilben. Wer einen sber mebrere weiße Gegenstände fiebt, bentt ugleich bas Abstratium weiß (albedo). Und wer einen ausgedebnten oder auf etwas bezogenen oder dauernden Gegenstand wahrw nimmt, tenti jugleich die abstraften Begriffe quantitas, relatio, duratio. — Das Reintat in also die ichlechtbinige Subjeftwität aller Begriffe und Universalien und die Beidränkung der Kissenschaft auf den Geist und seine Begrisse. Diese entia rationis find aber freilich vere entia realia, d. b. aber in dem Sinn, daß sie qualitates subieetive existentes in anima find (Quodlib. III, 3; IV, 19; V, 13, j. diese Stelle 15 oben). Mit anderen Borten: Edam ift ber Meinung, daß die Begriffe badurch, daß ihnen die an fich außerbalb der Seele seiende Realität abgesprochen wird, keineswogs aufboren Realitäten zu jein, sie find es, nämlich in der erkennenden Seele. Aber Daam geht noch weiter. Die Begriffe, die die Seele bilden muß nach ihrer Art und gemäß den auf sie einwirkenden Gegenständen, sind eben deswegen keineswegs leere Figmente 20 der Phantasie, sie geben das Wirkliche wieder, nur in ihrer Art. Universale non est figmentum tale, cui non correspondet aliquod consimile in esse subiectivo (gleich: objetimes Sein), quale illud fingitur in esse obiectivo (d. b. im subjetimen, vorstellenden Sein der Seele) (Sent. II quaest. 8 H).

Durch biefe Gebanken ift Ddam ber Anfanger ber mobernen Erkenntnistbeorie ge-25 worden. Die rätselbaften Universalien mit den species im Sinn objektiver Realitäten find abgetban. Die Dinge wirfen auf die Sinne des Menichen ein, aus diesen Ginwirkungen bildet der aktive Intellekt seine Begriffe einschließlich der sog. Universalia. Diese sind an sich also nur subjektive Realitäten, aber sie entsprechen doch auch dem objektiven Zein. Aber birekt bat die Wiffenschaft es nicht mit ben Sachen, sondern mit 20 ben Begriffen von ihnen zu thun. Damit empfangt die Ertenntnistheorie eine pringt-pielle Bedeutung fur die Biffenschaft, eine umfangliche Kritit und Stepfis an der bisberigen "realistischen" Wiffenschaft wird eröffnet, einer neuen Methode des wiffenschaftlichen Ertennens der Weg gewiesen. An alledem nimmt auch die Tbeologie teil, aber ibr erwächst auch die schwere Aufgabe, die überkommenen Dogmen und Ordnungen von neuen 36 Gefichtspuntten ber als ju Recht bestebend zu erweisen. Dlan begreift es bieraus, daß eine ungeheure geistige Bewegung fich an die Philosophie Cdams schließen mußte. Aber Odam war doch im wesentlichen ein fritischer negativer Beift, der Spekulation abhold, groß im Zerftoren, aber — zumal auf religiösem Gebiet — kein königlicher Bauberr. Er hatte auch bierin viel von feinem Lebrer Duns Scotus angenommen, aber 40 er war ärmer als Duns. Die Gesamtanschauung von der Religion, die den Lehrer bei all den spinosen Versuchen, die alten Beweise zu tritisieren und neue Beweise zu erbringen, leitete, fehlte Dam ober er entlehnte einzelnes aus ihr einfach von Duns Scotus.

5. Es handelt sich um Chams Stellung zum kirchlichen Dogma. Auctoritas, ratio und experientia sind die Quellen der religiösen Erkenntnis (z. B. Quodlid. III, 7; in Sent. IV quaest. 8 et 90). Ein wissenschaftlicher Beweis für die Dogman ist nicht möglich. Dies zeigt Cham, indem er eine Menge von Beispielen bildet, die nach den gegebenen kirchlichen Vorausserungen möglich wären, aber doch der wirklichen Kirchenlebre strift zuwiderlaufen. Wenn Gott eine andere Natur annehmen soll, so wären auch die Säpe möglich: deus est lapis, deus est asinus (Centilog. 7). Oder: ebenso wie der Sohn könnten auch Bater oder Geist von Maria geboren worden sein (ib. 8. 9). Oder: aus der Joiomenkommunisation könnten auch solche Säpe gebildet werden, wie: deus est pes Christi, oder: pes est manus (ib. 13). Indem Ockam weiter die sechistischen Erwögung, daß jede nicht absolut vernunstruotwendige Kirchenlehre dem philosophischen Zweisel unterstellt (z. B. die Trinität, Centilog. 55), oder ihr (Begenteil als gleich möglich bezeichnet wurde. So meint er, Gott hätte in seiner Freiheit den Haß wider sich, den Diebstahl und den Ehebruch den Menschen ebenso gedieten können, als sie jest verboten sind (in Sent. II quaest. 19). Oder er lehrt, so daß die Korrespondenz von Lohn und sittlichem Berdienst unmöglich sei, indem letzeres

Ođam 271

endlich, ersterer unendlich ist (Centilog. 92); ebenso hätte Gott auch ohne Buße Sünde vergeben können (in Sent. IV quaest. 8 et 9 M) u. s. w.

Man würde ben Sinn biefer und ähnlicher Gedanken ganz migverstehen, wenn man fie im Sinn antifirchlichen Unglaubens ober frivoler Stepfis begreifen wollte. Was Daam will, ist etwas anderes: es soll gezeigt werden, daß als Fundament der Kirchenlehre die 5 Vernunft unbrauchbar ift. Zu bem actus credendi gegenüber ber Kirchenlehre kann nämlich die natürliche Betrachtung nie gelangen. Wiewohl auch der infidelis erlangen fann omnem notitiam actualem, tam complexam quam incomplexam quam potest habere fidelis, so gilt doch von ihm die Einschränkung: praeter solam fidem (in Sent I prol. qu. 7L). Die actus credendi hängen ab von der fides infusa. 10 Wirkliche Glaubensakte gehen aber erst aus dem Zusammenwirken der fides infusa mit der fides acquisita hervor, wie sie durch den Unterricht, das Bibellesen, die denkende Ersassung der einzelnen Wahrheiten entsteht (in Sent. III qu. 8L M). Wie nun die einzelnen Glaubensatte je nach den Objetten, auf die fie fich beziehen, different find, so erwachsen aus ihnen auch differente habitus. Eine Bereinigung vieler solcher geistigen 15 Habitus theologie. Habitus theologiae includit multos habitus et inter illos est aliquis primus, quicunque sit ille (in Sent. I prolog. quaest. 8M). Bon einer Einheit in dieser Bielheit der Habitus des Theologen kann nur gewissermaßen die Rede sein, sofern einer der vorhandenen Habitus als erster und leitender in Betracht kommt, wie die eben citierte Stelle zeigt. Es kann aber auch nicht mit Duns Scotus 20 Gott als das eigentliche Subjekt der Theologie angesehen werden, da in einigen ihrer Teile nur eine der göttlichen Personen, in anderen etwa der Mensch Subjekt ist (ib. quaest. 12 O). — Sofern nun aber bie spezifische Erkenntnis bes Glaubens bas Befen ber Theologie ausmacht, diese aber nicht gewisse Brinzipien im Sinn der Wissenschaft ergiebt, kann die Theologie nicht als Wissenschaft im eigentlichen Sinne angesehen werden (ib. 25 quaest. 7 E). Nihil scitur evidenter, ad cuius assensum requiritur fides, quia habitus inclinans ad notitiam evidentem non plus dependet a fide quam econverso, sed secundum omnes sanctos . . . sine fide nullus potest assentire veritatibus credibilibus, ergo respectu illarum non est scientia proprie dicta (ib. O). Die Theologie ist also nicht natürliche metaphysische Erkenntnis, sondern eine 30 besondere durch den eingegoffenen Glaubenshabitus gewirkte Erkenntnis.

Diese Erkenntnis bezieht sich nun auf die Lehre ber römischen Kirche. Diese muß in allem geglaubt werden, sei es als bewußter Glaube (fides explicita), sei es so, daß man das Einzelne glaubt, sofern man es durch die allgemeine Anerkennung des Kirchenglaubens mitbekennt (fides implicita). Diesen zweiten, sonst nur den Laien zugestandenen, Glauben 35 hat Octam auch für sich in Anspruch genommen: haec est mea fides, quoniam est catholica sides; quidquid enim romana ecclesia credit, hoc solum et non aliud vel explicite vel implicite credo (de sacr. altar. 1. 16). Durch diesen Gedanten ist der kirchliche Positivismus des Duns Scotus in verstärkter Weise angenommen. Die Vernunft bezweifelt zwar die Lehren und Ordnungen der Kirche, aber der Chrift als 40 Chrift nimmt sie an. Je mehr die Kritik sich steigerte, desto mehr bedurfte man dieses Gedankens als eines Gegengewichtes. Die rein rechtliche Auffassung der Kirche kommt hierin jum Ausbruck. Wer zu ihr gehören will, der ift dadurch ihren Gefeten unterworfen, ob er perfonlich nun von ihrer Richtigkeit überzeugt ist ober nicht. Freilich muß hier noch in Anschlag gebracht werden, daß dieser Glaube burch das Wunder ber fides 45 infusa dem Menschen gegeben wird. Aber die fides infusa selbst ist nur ein — zudem sehr fraglicher (s. unten) — Glaubenssat, der solum per auctoritatem, nicht etwa per rationem, per experientiam, per consequens dem Menschen geboten ist (Quodlib. III, 7). Deshalb bleibt für die persönliche Frömmigkeit es schließlich doch dabei, daß man sich den in der Kirche geltenden Satungen unterwirft, weil man eben zu ihr 50 gehört. Ille est censendus catholicus, qui integram et inviolatam servat catholicam fidem (Dial. p. 434 ed. Goldaft). Nun hat aber Odam pringipiell bie Autorität ber Kirchenlehre auf die Autorität der Bibel gestütt. Das war an fich nichts Neues, benn alle Scholastiker haben mit Augustin die Kirchenlehre als den formulierten Ausdruck der Schriftwahrheit betrachtet (f. Seeberg, Dogmengesch. II, 84f.). Das Neue 55 bei Odam besteht aber barin, bag er burch bie firchenpolitischen Kampfe seiner Zeit zur Erkenntnis kommt, daß die jeweiligen kirchlichen Autoritäten abweichen können von ber Lehre der Bibel (f. unten). Bon hier aus gelangt Ocham zu einer bewußteren strengeren Geltendmachung des Schriftprinzips als seine Vorgänger. Päpste und Konzilien können irren, nur die Schrift ist absolut infallibel. Das ist die formelle Rechtsgrundlage, auf 60

bie sich auch Luther im Kampse zuruckzog, etwa wenn er zu Worms "nur durch Zeug-nisse der Schrift oder durch helle Gründe" sich überwinden lassen will. Genau so urteilt Odam: ergo christianus de necessitate salutis non tenetur ad credendum nec credere quod nec in biblia continetur nec ex solis contentis in biblia potest 5 consequentia necessaria et manifesta inferri (Dialog. p. 411. 769 f.). Absolut versbindliches Recht in der Kirche stellen also eigentlich nur die Sätze der heiligen Schrift samt den deutlichen und notwendigen Konsequenzen, die die Bernunft aus ihnen herleitet, bar. Wer die Autorität der Schrift leugnet, ist eo ipso als haretifer anzuseben. Qui dicit aliquam partem novi vel veteris testamenti aliquod falsum asserere aut 10 non esse recipiendam a catholicis est haereticus et pertinax reputandus (ib. p. 449). Die bekannten Schwierigkeiten im Berständnis des Dialogs machen sich auch hier geltend. Die eben citierte Definition des haereticus pertinax steht zu Beginn einer Reihe von Definitionen, von denen die meisten die Nichtannahme der Kirchenlehre jum Merkmal bes pertinax machen, und ahnlich wird auch der vorangegangene Sat 15 limitiert. Da nun aber Odam im Gefamttenor seiner Erörterung die Fallibilität des Papstes und der Konzilien behauptet und behaupten muß, so wird man berechtigt sein, in den angeführten Sätzen seine eigene Meinung wiederzusinden, zumal er öfters auf sie zurücktommt und hinsichtlich der Schriftlehre nie auch nur der leiseste Zweisel verlautbart wird. Geftütt wird aber diese Autorität der Schrift auf ihre Inspiration, diese Autorität 20 ist eine göttliche, quia instinctu spiritus sancti ibidem est scripta et asserta (ib. p. 822. 834). Über Art und Wesen ber Offenbarung s. Quodlib. IV, 4. Um sich nun aber von einer Überschätzung biefer Anschauung freizuhalten, muß man zweierlei in Erwägung ziehen 1. die außerliche firchenrechtliche Fassung der Autorität der Schrift, 2. die Haltlofigfeit ber gangen Unichauung, ber es eben an ber religiöfen Begrundung 25 völlig mangelt. Schließlich kommt Ocam nicht hinaus über den Gedanken, daß nicht der Papst, sondern daß die Schrift die infallible firchliche Rechtsquelle ift und er ftutt bann den zweiten Gedanken durch die Inspiration. Diese ganze Auffassung ist im letzten Grunde nur berechnet auf — die sides implicita. Dazu kommt aber 3. daß Ockam auch — gerade wegen dieser ungenügenden und schiesen Begründung — konkret mit 30 seinem Grundsatz wenig anzusangen gewußt hat. Trot der Erkenntnis der Fallibilität der Kirche wagt er doch eigentlich nur die Päpsse, die in der Armutsfrage irrten, enersten gifch des Frrtums zu zeihen, mochte immerhin fein firchengeschichtliches Wiffen ibm noch andere Beispiele zur Berfügung stellen (ib. p. 468 ff.: Betrus, Marcellin, Liberius, Unastafius II., Symmachus, Leo I., Silvester II.). Und immer wieder lähmt er seine Be-35 banten burch bie Berficherung: non ut aliqua veritas in dubium revocetur, sed propter exercitium rede er (octo quaest. p. 391. 398 bei Goldast u. o.); absichtlich läßt er undeutlich im Dialog, zu welcher der in ungeheurer Zahl vorgetragenen Ansichten er fich eigentlich bekennt (z. B. p. 504. 646. 771). Und was nütt die Alleinigkeit der Schriftautorität, wenn der Autor in allen Dingen bereit ift, sich und sie der Autorität 40 ber Kirche zu unterwerfen? ber Kirche zu unterwersen? Im Compend. errorum papae besennt er im Borwort (Goldast p. 958): si quid autem scripsero in praesenti opusculo quod scripturae vel doctrinae sanctorum seu sacrosanctae ecclesiae assertioni repugnet et adversetur, correctioni praefatae ecclesiae catholicae — non ecclesiae malignantium, non haereticorum, non schismaticorum nec eorum fautoribus -45 me et dicta mea subicio et expono. Da nur der pertinax, der die Belehrung ablehnt, Häretiker wird (ib. p. 995), so hat Ockam durch solche Bemerkungen seiner Sicherheit und vielleicht auch dem nächsten Ersolg — die Berücksichtigung des Ersolges wird der Hauptgrund dieser Einschränkungen sein, beachte die Tendenz der octo quaestiones wie des Dialogs! — gedient, aber doch auch die Wirkung seines Prinzips 50 gehemmt. Erst recht merkt man seiner Dogmatik nichts von jenem Prinzip an, indem bie Autorität der Heiligen und der römischen Kirche immer wieder ebenbürtig neben die Schrift tritt und das lette Wort behält. Die Transsubstantiation etwa, die von ber Schrift nicht ausdrücklich gelehrt werde, wird tropbem jenen Autoritäten zuliebe beis behalten (Quodlib. IV, 35). Die alleinige Autorität der Schrift ist bei Ocam nur ein Brinzip geblieben, mit dem er bis zu einem gewissen Grade nur dort Ernst machte, wo sein religiöses Leben ihn dazu drängte, in dem Armutostreit. Das ist nicht wunderbar, denn wo wäre es anders in der Geschichte gewesen, man denke etwa an Luther. Aber schwerer twog der andere Mangel, die abstrakt juristische Fassung des Schriftprinzips. Aber trop allem kann die bedeutende Stellung nicht verkannt werden, die Ockam in der Beco schichte bes Schriftpringips einnimmt. Er bat bas alte Spftem ber Autoritäten im

Brinzip nicht etwa bloß auf die Schrift reduziert, denn das thaten alle, er hat es auseinandergebrochen und prinzipiell nur der Schrift infallible Autorität belassen, dem Papst, den Konzilien, der Kirche sie abgesprochen, aber die Autorität, an die er dabei dachte, war die juristische des alten Systems. Bgl. auch F. Kropatscheck, Dam und Luther.

Hinsichtlich der theologischen Einzelanschauungen Ockams muffen wir uns kurz fassen. 5 Das ift möglich, denn die Starte Ocams liegt in ber Kritit der überkommenen Lehre, in der Position ist er meist von Duns Scotus bestimmt. In der Gotteslehre wird der große Beweis für das Dasein Gottes bei Duns (f. Seeberg, Duns Scotus C. 143ff. 165 f.) von Odam fritisch aufgelöft, indem er zeigt, daß auf den Wegen der efficientia, causalitas, eminentia ebensowenig die Realität Gottes als des infinitus inten- 10 sive erwiesen werden kann, als aus der göttlichen Erkenntnis des Unendlichen ober aus seiner Simplizität (Quodlib. VII, 17—21). Rehmen wir z. B. die Effizienz, so ist weder im strengen Sinn erweisbar, daß alles von Gott gewirft ist (Quodl. II, 1), noch auch, falls dies und damit die Existenz Gottes vorausgesetzt wurde, die Unendlichkeit des primum efficiens, da ja alle uns bekannten Effekte endlich sind, ergo per efficien- 15 tiam illorum non potest probari infinitas dei (ib. III, 1; II, 2). Tropdem geht die Gotteserkenntnis vom Kausalitätsgedanken aus: dico, quod deus est causa mediata vel immediata omnium, et licet hoc non potest demonstrari, tamen persuadeo auctoritate et ratione. Das Symbol bezeichnet nämlich Gott als Schöpfer Himmels und der Erde. Nimmt man dies an, so hängt alles von Gott essentialiter 20 ab, und das ist nur möglich, wenn er als Ursache von allem gedacht wird (ib. III, 3). Ebenso steht dem Glauben die Unendlichkeit Gottes fest. Auch hiervon gilt: "et potest persuaderi", namlich so: quia ultra omnem speciem factam potest deus facere perfectiorem speciem, sed non potest virtus finita, cum sit terminabilis per ultimum..., ergo deus est infinitus intensive (ib. VII, 14). — Dadurch ist aber Gott 25 als unendliche Macht ober als absoluter Wille erfannt. Dabei wird auch von Daam bie potentia absoluta von der potentia ordinata unterschieden. Das bedeutet aber nicht cine reale Differenz der göttlichen potentia, quia unica est potentia in deo ad extra, quae omni modo est ipse deus. Auch das ist nicht der Sinn der Unterscheidung, daß Gott das eine ordinate, das andere absolute et non ordinate thun könne, quia 30 deus nihil potest facere inordinate. Es liegt nur eine Differenz ber Betrachtungsweise vor, indem einmal das posse aliquid verstanden wird secundum leges institutas et ordinatas a deo, bas andere Mal accipitur posse pro posse facere omne illud, quod non includit contradictionem fieri, sive deus ordinavit se hoc facturum sive non, quia deus multa posset facere quae non vult facere. Zum 35 Beispiel: wie jest die Tause in das Reich Gottes einführt, so einst die Beschneidung. Was einst möglich war, also an sich möglich ist, ist jest nach Gottes Ordnung nicht möglich, licet absolute sit possibile (Quodl. VI, 1). In Wirklichkeit ist somit Gottes Handeln stets ein besonderes oder ordiniertes, die potentia absoluta bezeichnet nur hypothetisch den Spielraum des an sich der Allmacht möglichen Thuns, oder: Gott will dies 40 und jenes, aber er kann alles wollen, was nicht den Gesetzen der Logik zuwiderläuft (das ist auch die Meinung von Duns, s. Seeberg, Theol. d. Duns Scot. S. 164. 178).

— Die Eigenschaften Gottes sind verschieden ratione, von realiter, d. h. sie sind diversae desinitiones seu descriptiones des schlechthin einen Gottes, sie sind quaedam praedicabilia mentalia, vocalia vel scripta, nata significare et supponere pro 45 deo quae possunt naturali ratione investigari et concludi de deo. Nun wird aber gewöhnlich bas intelligere und velle in Gott real unterschieden, ba Gott bas Bose wohl erfenne, nicht aber wolle; man fagt: deus intelligit mala, et non vult mala. Dazu bemerkt Odam: dico, quod non valet, quia ibi commutatur nomen in adverbium et igitur ibi est fallacia figurae dictionis. Richtig ist aber: vult mala, 50 tamen non vult male (Quodl. III, 2). So tragen also auch die göttlichen Attribute rein subjective begriffliche Art an sich. Gott ist absolute Einheit, so daß auch Denken und Wollen in ihm eine find. — Die Trinität ist wissenschaftlich nicht zu beweisen (Quodl. II, 3). Die Kirchenlehrer stellen sie sich so vor: quod tres personae sunt unus deus numero; davon gilt: firmiter credendum est ex substantia fidei. Zur Er: 55 läuterung bente man sich unam naturam simplicem und duas res relativas essentialiter distinctas inter se et ab illa essentia simplicissima. Ocfett nun, Gott höbe jede distinctio der beiden von der essentia unica auf, ließe aber den Unterschied derfelben unter sich bestehen, so wurde außerhalb ber anima ber beiben gar fein Unterfchied von ihnen ju jener einfachen Substang bestehen, wohl aber wurde an ihnen selbst 60 Real-Encyflopabie für Theologie und Rirche. 8. A. XIV.

274 Cdem

Im eine American iertrauern. Unt war in tiefer ein bewelter, sofern die eine Ranur mat: bie andere war und sofern die eine nicht dieselbe war mit etwas, womit die andere dasselbe war. So icheinen sich die alten Doltoren die Sache vorgestellt zu baben (Quodl. VII, 14. Fragt man aber, wodurch die drei Berienen sich voneinander unterscheiden, sie belle Odam an sich für das Wahricheinliche, das sie dunch absolute Proprietäten konstitusert werden und auf diese Art sich voneinander unterscheiden. Run aber meinen die Andenlehrer, das die Relationen den Unterschied bezeichnen. Das ist sür den Rominalitien so aber nicht annehmbar, da die Relationen nichts Reales sind. Er meint daber, das die relationes originis es sind, die Relationen kersonen konstitusieren und unterscheiten, dann bedarf es der absoluten Provrietäten nicht mehr (in Sent. dist. 26 qu. 13 L. M., Weiteres I. dei Kerner, Die nachscotift. Schelasist S. 262 st.

Als ter barafteriftiide Bug in ber Gotteslebre Ddams ericbeint Die absolute Freis beit Bottes. Die gange Beilsordnung ber voluntas ordinata bat mit innerer Notwentigleit nichts zu ichaffen. Alles bangt an dem zufällig gerade bies bestimmenden 15 Gotteswillen, beffen Bestimmungen fic aber in ben Schranten ber logischen Wiberspruckes lofigfeit balten. Zum Beispiel: Ex puris naturalibus, nemo possit mereri vitam aeternam nec etiam ex quibuscunque donis collatis a deo, nisi quia deus contingenter et libere et misericorditer ordinavit, quod habens talia dona possit mereri vitam aeternam, ut deus per nullam rem possit necessitari ad confe-20 rendum cuicunque vitam aeternam (in Sent. I dist. 17 qu. 1 L). Gott macht mit der Areatur was er will. Nur weil er die Berdienste gelten lassen will, gelten sie; weil er es jo verordnet bat, werden ungetaufte Kinder verdammt. Weil Gott es jo will, ist es gerecht (ib. I dist. 17 qu. 2D; IV qu. 3). Die dialetisch-bypothetische Annahme der potentia absoluta dient im Grunde, wie bei Duns Scotus, doch nur zur Weinschäftung der Unverbrüchlickeit der von Gott wirklich gewollten Heilsordnung. Dieser Bedanke macht einerseits alles von dem absoluten beneplacitum Gottes abbängig und bient doch andererseits nur dazu, die firchlichen Ordnungen zu verabsolutieren. Rur Gottes (Bnade - 3. B. - acceptirt die merita als giltig, aber eben baburch werden die merita schlechtbin notwendig. Gott und die Gnade wirken alles, aber fie thun es so, daß der 30 Dienich alles wirkt.

Die Freiheit des Menschen läßt fich zwar nicht eigentlich beweisen, sie ist aber eine Erjahrungsthatsache: potest tamen evidenter cognosci per experientiam, per hoc quod homo experitur, quod quantumcunque ratio dictet aliquod, potest tamen voluntas hoc velle vel nolle. Die Freiheit wird befiniert als potestas, qua possum 36 indifferenter et contingenter effectum ponere, ita quod possum eundem effectum causare et non causare nulla diversitate circa illam potentiam facta (Quodlib. I, 16). Wenn etwas dadurch recht ist, daß Gott es will, so besteht das Wesen der Sünde des Menschen darin: quia secit quod non debet facere. Lediglich ber Widerspruch zu Gottes Willen macht die betreffende handlung fündig, ist doch Gott 40 selbst, der die sündige Handlung mitbewirkt, nicht sündig, sofern sein Wille keiner höheren Norm unterworfen ist (in Sent. II quaest. 19 E H). Durch die sündige Handlung auch die Tobsunde - tritt feine reale Anderung in der Seele ein. Per peccatum mortale nihil corrumpitur nec tollitur in anima, quia licet tunc peccans careat aliquo actu qui deberet sibi inesse et ad quem obligatur, tamen ille actus non is corrumpitur, quia non inest nec aliquid tollitur ab anima, quia non substantia nec accidens certum est (in Sent. IV qu. 8 et 9 D). Also in einzelnen Willensaften besteht die Gunde - sola voluntas potest peccare l. c. Z -, sie hebt die Freiheit nicht auf, sie schwächt nicht die Seele, sie bringt sie aber um das kunftige Gut, den Lohn, den Gott benen verordnet hat, die nach seinem Willen handeln. Die Menschen so werden nicht anders durch die Sunde, ihr fünftiges Geschief aber wird durch sie geandert vermöge der göttlichen Ordnung. Die Sünde ist nicht ein quid rei, sondern ein quid nominis (l. c. S). Da zwischen der Sünde und der Strase für sie kein positiver innerer Zusammenhang besteht, so versteht man, daß Ockam gern betont, Gott könnte nach der potentia absoluta auch ohne Buge bie Gunde vergeben und bie Unabe eingießen 55 (a. a. D.). In diesem Zusammenhang ergiebt sich auch die Bestimmung ber Erbfünde im (Vegenfat zur iustitia originalis. Die iustitia originalis ist aliquod absolutum superadditum homini in puris naturalibus existenti, has peccatum originale ist aliqua carentia iustitiae debitae. An sich besteht also die Erbsünde nur in der göttlichen Burechnung, indem Gott jemanden, der gegen fein Gebot verftieß, für unw würdig ansieht ber acceptatio divina und zwar cum omnibus posteris suis.

Dann ist descendens a tali peccante, in peccato originali. So ließe sich auch bas Berhältnis der Maria zur Erbfunde verstehen. Als zum Menschengeschlecht gehörig wäre in primo instanti auch sie debitrix iustitiae originalis gewesen, aber es ist nicht undenkbar, daß Gott von jeher darauf verzichtet hätte ab ea exigere illam iustitiam, sowie daß er gewollt hätte non imputare sibi (= ei) b carentiam iustitiae ad culpam. Das Resultat wäre: quod peccatum originale sic remanet, tamen per instans (Quodl. III, 9). Allein diese Ausstellung wird uns möglich, sobald man von dem kirchlichen Saß ausgeht, daß die Erbsünde durch die gratia creata zerstört wird. Da nun die Gnade unteilbar ist und nicht allmählich angeeignet wird, kann sie nie in demselben Moment da sein, in dem die Sünde ist. Also müssen weide in zwei unvermittelten Momenten seiend gedacht werden, dann würde aber in dem diese Momente vermittelnden Zeitraum Maria weder unter der Sünde noch unter der Gnade sein, was unmöglich ist. Auf Grund dieser höchst fragwürdigen Argumentation bekennt sich Odam dazu, daß Maria auch nicht per instans mit der Erbsunde behaftet war. Bon dem fomes peccati wurde Maria befreit, wie man der Schrift und den 15 Heiligen glauben muß. Das geschah in der prima sanctificatio bei ihrem Empfangen: werden die zu einem gewissen Grade, nämlich so, daß der somes den Willen nicht zu einer Todsünde verleiten konnte; erst bei der Konzeption Christi kuit totaliter liberata a somite und zwar so, daß diese qualitas: non potuit inclinare voluntatem ad aliquam actum peccati mortalis vel venialis. Unter bem fomes versteht Odam quaedam 20 qualitas carnis inordinata inclinans appetitum sensitivum ad actum difformem

et vitiosum in habente iudicium rationis; es ist eine Art Krankheit, etwa eine improportio humorum (Quodl. III, 10; in Sent. III quaest. 2). In der Christologie hat Odam die hypostatische Union als Glaubenssatz sestaten. Beibe Naturen in Christo sollen aber streng von einander geschieden werden. Die Einigung 25 zwischen beiden besteht in einer relatio, indem die menschliche Natur von der göttlichen getragen wird. Es könnte daher auch die ganze Trinität in diesem Sinn die menschliche Natur affumieren, und ebenso könnte auch nur ein Teil der letzteren, etwa der Fuß oder der Kopf, assumiert werden (in Sent. III quaest. 1; Quodlib. IV, 11. 12; Centilog. 13; vgl. Werner, Nachscotist. Schol. S. 350 ff. 368 f.). Die Bereitschaft, bie kirch= 20 liche Lehre anzunehmen und die Formel der Relation in dieser gewähren die Möglichkeit, die Menschwerdung ganz formal zu fassen. Wie bei Duns Scotus handelt es sich schließlich nur darum, daß der Mensch Jesus eine besondere Relation zur Gottheit empfängt, indem Gott der Seele Jesu das höchste Maß von Gnade einflößt (in Sent. III qu. 6 in diesem Zusammenhang werden, wie üblich, die ethischen Grundbegriffe erörtert). — 35 Das eigentliche Produkt des Wirkens Christi ist in der Einsetzung und Wirksamkeit der Sakramente zu erblicken. Die Wirkung der Sakramente bestimmt Ockam in der bei den Franziskanern üblich gewordenen Weise. Nicht wohnt ihnen die Gnade ein, sondern die Sakramente sind Zeichen, die Gott, gemäß seiner Einsetzung, mit der Wirkung der Gnade begleitet (in Sent. IV quaest. 1). — Die Gnade ist die von Gott dem Menschen ein= 40 gegoffene Beschaffenheit, durch die der Mensch verdienstlich b. h. nach Gottes Ordnung acceptabel zu handeln vermag. Die Gnade hat einen doppelten Sinn: fie ist die ein= gegossene qualitas animae, und sie ist die acceptatio divina, die gratuita dei voluntas (in Sent. IV, quaest. 8 et 90). Aber auch hier macht sich die potentia absoluta Gottes als tritisches Prinzip geltend. Da alles an Gottes Willen liegt, so könnte an sich 45 Gott das auch unmittelbar wirken, was er nach der potentia ordinata durch bestimmte Mittel thut. Aber letteres allein gilt: dico, quod nunquam salvabitur homo nec salvari poterit nec unquam eliciet nec elicere poterit actum meritorium secundum leges a deo ordinatas sine gratia creata. Odam fügt hinzu: et hoc teneo propter scripturam sacram et dicta sanctorum (Quodlib. VI, 1). Also nicht an so sich oder auch um Christi willen gelten die Berdienste, sondern nur weil Gott sie als solche acceptiert. Diese willkürliche Acceptation Gottes ist zuhöchst die Gnade. Aber wie Duns Scotus hat auch Daam überhaupt wider die Notivendigkeit eines eingegoffenen Gnadenhabitus die schwersten Bedenken gehegt. Es könnten nämlich die Habitus der theologischen Tugenden sehr wohl durch Gewöhnung auf natürlich psichologischem Wege, 55 b. h. als habitus acquisiti, entstehen. Ein unter Christen lebender Heide konnte etwa, auch ohne Taufe, zum Glauben und zur Liebe gelangen. Da ferner jene theologischen Tugenden nur in natürlichen psichischen Alten sich in der Seele verwirklichen — sonst wären sie nicht verdienstlich — und da bemnach auch natürliche habitus acquisiti des Glaubens und der Liebe entstehen, fo find, genau genommen, jene habitus infusi über= 60 276 Octam

flüssige. Es giebt keine ratio evidens für sie, solum propter auctoritatem sacrae scripturae sind sie anzunehmen. Gelänge es die Autoritäten so zu erklären, daß alle ihre Aussagen durch habitus acquisiti gedeckt würden, so könnte man von den habitus infusi absehen (in Sent. III quaest. 8). In alle dem folgt Ocam der scotistischen Kritik (s. Seederg, Duns Scot. S. 140 f. 307 ff.), aber er geht noch hinaus über Duns. Daß die eingegossenen Habitus lediglich um der Autorität willen im System fortbestehen, ist klar.

Bon ben Sakramenten hat Ockam am eingehendsten das Abendmahl behandelt. Er schließt sich der seit Duns Scotus üblich werdenden Konsubstantiationstheorie an. Weder die 10 Schrift noch die Bernunft widerspreche bem Gebanken, daß neben dem Leib Chrifti die Substanz des Brotes, und nicht bloß seine Accidenzien, fortbesteht (Quodlib. IV, 35), die Schrift enthalte nicht die Transsubstantiationslehre (de sacr. altar. 3). Eingebend hat er sid mit der Frage nach der Möglichkeit der Gegenwart des Leibes Christi im Abendmahl besaßt (s. bes. Tract. de corpore Christi). Die Quantität ist für ihn als 15 Nominalisten nicht etwas für sich Seiendes, sondern lediglich die res quanta. Nun kann aber die Quantität eines Dinges wachsen oder abnehmen. Demnach könnte das Dinge auch quantitätslos werden wie ein mathematischer Bunkt. Go existiert auch Christi Leib im Abendmahl: corpus Christi non est quantum in sacramento altaris. Dagegen ift der Leib Chrifti, wie es die Natur des Leibes erfordert, im Himmel an einem Ort, 20 ausgebehnt und quantitativ vorbanden. Der Sache nach tam Ockam damit auf die thomistische Theorie hinaus, daß der Leib Christi im Sakrament per modum sustantiae, et non per modum quantitatis vorhanden sei (Thomas, Summa theol. III quaest. 76 art. 1); der Kritif des Duns, daß eine Substanz ohne ihre Proprietäten nicht denschafei, wollte er entgehen durch die Annahme, daß die Quantität nicht ein wesentliches Merkstellen, wollte er entgehen durch die Annahme, daß die Quantität nicht ein Wesentliches Merkstellen. 25 mal der Substanz ist. Nun kann aber die leibliche Gegenwart eines Dinges entweder ein circumscriptive esse in loco sein, d. h. so daß die Teile des Dinges den Raum-teilen entsprechen, oder ein diffinitive esse in loco, d. h. daß das Ganze des Dinges die Raumteile ausfüllt, nicht aber seine Teile den Raumteilen entsprechen. So sind die Engel in der Welt, oder ist die Seele im Körper vorhanden, indem nämlich wie im 30 ganzen Körper, so in seinen einzelnen Teilen die ganze Seele gegenwärtig ist. So ist auch der ganze Christus in der ganzen Hostie wie in allen ihren Teilen gegenwärtig (Quodlib. I, 4; de sacr. altar. 6). Da nun die Gegenwart des Leibes Christi keine quantitative ift, so ift die Frage abzuschneiben, ob und wie seine Teile mit den einzelnen Teilen der Hostie korrespondieren. Er kommt, wie gesagt, nur als ganzes in Betracht, 35 sei es der ganzen Hostie, sei es ihren Teilen gegenüber. Daß aber der eine Christusleib an verschiedenen Orten zugleich gegenwärtig sein kann, meint Ocam begreisslich machen zu können durch die Analogie der Seele, die auch zugleich in den verschiedenen Krienen gegenwärtig sist. — Wie aber Christus allenthalben in der Hostie als Ganzes gegensten in der Kostie als Ganzes gegensten der Gestellen gegenwärtig sist. — Wie aber Christus allenthalben in der Hostie als Ganzes gegensten der Gestellen gegenwärtig sist. — Wie aber Christus allenthalben in der Hostie als Ganzes gegensten der Gestellen gegenwärtig sist. — Wie aber Christus allenthalben in der Hostie als Ganzes gegensten der Gestellen gegen gegen der Gestellen gegen wärtig ist, so kann er auch, ganz abgesehen von dem Brot des Abendmahls, überall 40 sein: quod corpus Christi potest esse ubique, sicut deus est ubique (Centilog. 25. 28; in Sent. IV quaest. 4N). Durch die Gedanken Ockams ist die Auflösung der Transsubstantiationstheorie beschleunigt worden, denn was lag an der Begenwart dieses gewiffen Etwas, das allgegenwärtig ist, aber eben dadurch sich genau von bem Leibe Chrifti im Himmel unterscheidet? Andererseits hat Odam auch für Luthers 45 Abendmablischre ben Apparat geliefert, aber die Differenz zwischen seiner und Luthers Ubiquitätsidee ift nicht zu überschen. Bgl. Seeberg, Dogmengefc. II, 116. 189 f. 314 f.; Rettberg, ThStR 1839, 69 ff.

In Bußsatrament fällt bei Ockam, wie überhaupt bei den späteren Scholastikern, das Gewicht auf die Absolution. Da nämlich die Sünde nicht eine reale Veränderung in der Seele bewirkt, so besteht ihre Zerstörung auch nur in der Nichtanrechnung der Schuld der Sünde: peccatum deleri non est aliquam rem absolutam vel relativam a peccatore amoveri vel separari, sed est actum commissum vel omissum ad poenam non imputari (in Sent. IV quaest. 8 et 9 J). Diese Nichtzurechnung der Sündenschuld könnte Gott an sich ohne innere Bußakte dem Sünder zusprechen, wenn dieser nur mit der richtigen Intention das Sakrament aussuch d. h. Vergebung begehrt. Sosern nun aber die Sünde mit dem Willen begangen wird, wird sich auch als geeigenetes Mittel zu ihrer Zerstörung resp. Vergebung der Willensakt der detestatio oder der displicentia an der begangenen Sünde erweisen; daher verdient sich der detestans die Vergebung (in Sent. id. M). Diese detestatio im Sünder ist aber nötig, quia 60 deus sie disponit, quod nulli remitteretur culpa sine omni punitione (id. M),

Ođam 277

oder: non remittitur sine motu bono propriae voluntatis (ib. Q). Hiermit wendet sich Ocam ausdrücklich gegen die Lehre des Johannes, d. h. des Duns Scotus, daß Gott auch ohne Attrition oder Kontrition durch das Sakrament dem Sünder die Gnade giebt, sofern er nach dem Sakrament begehrt und nicht den odex einer Todsünde vorschiebt (ib. P Q; vgl. Seeberg, Duns Scot. S. 410. 417 f.). Mit der Vergebung zugleich 5 crfolgt die inkusio gratiae; an sich kann jene ohne diese bestehen, de kacto tamen et regulariter prius est expulsio culpae quam inkusio gratiae, quia de kacto et regulariter non remittitur culpa, nisi inkundatur gratia (ib. L). — Das Wesen der sakramentalen Buße besteht also nach Ocam darin, daß Gott durch den Priester den Menschen von der Sündenschuld freispricht. Poenitentia sacramentum sic dissiditionem habente sud certa korma verdorum cum dedita intentione prolata ex institutione verdorum divina essenticker significantium absolutionem animae a peccato (ib. N). Die bedenkliche Neuerung des Duns hat Ocam auf diesem Gebiet nicht mitgemacht.

6. Wir muffen fcblieglich ber firchenpolitischen Unschauungen Octams gebenken. Innerlich leiten ihn babei zwei Gesichtspunkte. Bon Johann XXII. schreibt er: duo quidem agere attemptavit: Romanum scilicet imperium vel sibi subiugare vel penitus dilacerare et professionem pauperum fratrum minorum erroneam esse et illicitam quibusdam documentis insanis declarare, ut istis peractis crimini- 20 bus totum mundum subiiceret suae dictioni (compend. error. p. 958 Goldast). Um diese doppelte Tendenz des Papstes zu durchkreuzen, boten sich Ocam zwei Mittel dar. Es handelte sich einmal darum Kirche und Welt scharf zu unterscheiden, einen neuen Kirchenbegriff zu gewinnen; es mußte zweitens die Beschränktheit und Jrrtumsfähigkeit der offiziellen kirchlichen Autoritäten dargethan werden. Jenes konnte nur erreicht werden 25 durch Anwendung geschichtlicher Kritik sowie des Naturrechtes, dies trieb zu einer prinzipiellen Betonung der alleinigen Autorität der Bibel. — Wie schon Marsiglio gethan, hat pteuen Betonung der aueinigen Autorität der Sidel. — Wie schon Marigito gethan, hat auch Ockam behauptet, die Gewalt des Papstes erstrecke sich auf rein geistliche Dinge, in weltlichen Dingen steht ihm nur das Recht auf den Lebensunterhalt und die Mittel seiner innerkirchlichen Amtsführung zu (Dial. p. 786). Die Apostel waren der weltlichen 30 Obrigkeit unterthan und standen allen weltsichen Machtansprüchen sern (ib. p. 750 f. 785). Ja selbst die Notwendigkeit des Papstums kann in Frage gestellt werden. Mag immerhauf die Monarchie die empsehlenswerteste Staatsform sein, so bleibt doch zweiselhaft, ob fie auf einen so ausgebehnten Staat wie die Rirche paßt, die zudem an Christus ihr Oberhaupt hat (p. 818f.). Auch von Mit 16 könnte man sagen, daß die Stelle sich 35 eigentlich auf alle Apostel und nur aliquo modo auf Petrus bezieht (ib. p. 846 ff.). Bei dieser Begrenzung der päpstlichen Gewalt ist jede weltliche Abhängigkeit des Kaisers vom Papst ausgeschlossen. Die Wahl der Kurfürsten macht den Kaiser zum Kaiser, einer päpstlichen Einsetzung und Bestätigung bedarf es nicht (Octo quaest. 2, 7. 8; 4, 8. 9; vgl. oben S. 265, 30 ff.). Es ist nun aber ein generale pactum, daß man dem laiserlichen 40 Willen gehorchen muß, er gehe benn wider göttliches oder natürliches Recht (ib. p. 924). In weltlichen Dingen steht daher der Papst — nicht anders als die Apostel — unter der faiserlichen Jurisdiktion (Dial. p. 959. 956). Der Papst hört wenigstens prinzipiell auf, als eine religiöse Größe zum Wesen des Christentums zu gehören, er ist ein Kultus-beamter, über dessen Rotwendigkeit Meinungsverschiedenheiten benkbar sind. Dies Ber= 45 hältnis von Papst und Kaiser wird einerseits aus dem positiven geschichtlichen Recht erwiesen, andererseits refurriert Ocam auf das Naturrecht. Aus der Antike hatte das bürgerliche wie das firchliche Recht diese Iber übernommen, sie war der Maßstab zur Kritik oder Begründung des positiven Rechtes. Oft hatten die Päpste diesen Maßstab wider die staatliche Ordnung gewandt, jest fing man an, das papstliche Recht an ihm zu messen. Die anges 50 borenen vernünftigen Rechtsbegriffe des Menschen (utens rationali dictamine rationis hoc est utens iure naturali, Dial. p. 629) eröffnen den weitesten Spielraum zur Kritik der kirchlichen Ordnung. Aber freilich, der Maßstab war zu elastisch; wie die revolutionärsten Konsequenzen, die man aus ihm wider den Staat herleitete, schließlich sich doch den konstreten Rechtsverhältnissen auschmiegen mußten, so staat des auch auf kirchlichem Gebiet. 55 Ein Mann wie Ocham hat gewiß an die logische Richtigkeit seiner kritischen Erwägungen geglaubt, aber eine Zerstörung bes Kirchenorganismus lag ihm innerlich doch ebenso fern, wie etwa die Schöpfung einer neuen biblischen Theologie. Mehr als eine gewiffe Berbefferung des vorbandenen Spftems innerhalb feiner felbst hat er nie erftrebt, und felbst bie bescheidensten Forderungen brachen sich boch innner wieder an dem Bositivismus des 60

278 Odam

Man muß diese innerlich schwankende Stellung bes Mannes, bem sein Nominalismus theoretisch alle Abgründe der Stepsis erschloß und doch wieder praktisch die Brücke des Positivismus jederzeit über sie schlug, begreisen, um die schwebende widersspruchsvolle Beurteilung der Prinzipien wie der praktischen Konsequenzen aus ihnen billig würdigen zu können. Dieselbe Vernunft, die alle Zwingdurgen schleifte und lichte Luftsschlösser leicht statt ihrer erbaute, lehrte die Macht des Positiven und Wirklichen als die alleinige anerkennen. Der Mann war nicht feige, sondern er kritisierte und konstruierte, und er zweifelte dann wieder an seiner Kritik und seinen Konstruktionen. Es sind nicht bloß äußere, sondern auch innere Brunde, die es bei der Letture von Odams firchen-10 politischen Schriften so sehr erschweren, zu sagen, was er eigentlich "wollte". Es handelte sich schließlich doch nur darum, durch Kritik und dialektische Reflexionen ber positiven

Bolitit des Kaisers die Bahn frei zu machen.

Aber bazu tam bas zweite Interesse Dams. Waren bie Papste im Recht, als sie seinem Orben bas höchste Gut ber Armut raubten? Das bestehende Kirchenrecht gab ihnen 15 Recht, also muß seine Autorität gebrochen werden, wieder im Prinzip nur, auch hier bleibt es bei bem Positivismus in ber Pragis. Dies geschah, indem mit Bewußtsein bie Autorität der Schrift über die Autorität des Papftes gestellt wurde (f. oben S. 271, 52 ff.). Papa errare potest, aber scriptura sacra errare non potest (Dialog. p. 843). Päpste haben geirrt und sind Häretiker gewesen, wie immer wieder an Johann XXII. 20 nachgewiesen wird; also können sie, da ein Häretiker zur Kirche nicht gehört, ihres Amtes entset werden nach Recht wie Bernunft (Dial. p. 464 ff. 568 ff. 585 ff.). Die Sache muß nach Mt 18 vor die Offentlichkeit gebracht werden, wenn die Ermahnung des Papstes nichts gefruchtet hat (comp. err. p. 965). Es ist heilige Pflicht, einen baretischen Papft zu bekämpfen (Dial. p. 737 f.). Auch bei dem Kardinalskollegium oder bei 25 den allgemeinen Konzilien ist nicht die Wahrheit (p. 495 f.). Das Wort, daß Gott seine Rirche in alle Wahrheit leiten werde, ist nicht auf die Kleriker zu beschränken, als wenn sie die Kirche wären. Aber die Schrift versteht unter der Kirche die congregatio christianorum sidelium. Die Wahrheit kann auch bei Bauern, Weibern und Kindern erhalten bleiben, wenn der Klerus sie verliert. Indem sie die Schrift lesen, können sie 30 eine tiesere christliche Erkenntnis gewinnen als die offizielle Kirche (Dial. p. 498. 502. 603. 605. 770). Das ist ein neuer Begriff von der Kirche, die gläubigen Christen sind die Kirche, die Schrift allein ist ihre Autorität. Nichte papsstiket (p. 7766). Kirche herrschen, benn das Evangelium ift ein Gesetz ber Freiheit (p. 776f.). Es ware haeresis pessima, den Glauben in die Gewalt des Papstes ju stellen, quia secundum 35 eam posset papa mutare totam fidem et omnes articulos fidei et facere articulos contrarios articulis contentis in symbolo apostolorum. Et ita in tota fide christiana nihil esset certum et immutabile, sed tota dependeret ex voluntate papae. Et evangelium et totam fidem posset destruere et facere novam scripturam contrariam, cui omnes christiani quamdiu papa vellet adhae-40 rere deberent, quam tamen posset mutare successor suus. Wohin man aber hierdurch kommen könne, zeige, daß die häretischen Sätze eines Dominikaners, des Magister Apcardus Theutonicus (b. i. Meister Edart, zur Sache vgl. aber oben Bb V S. 145) zu Avignon erwogen, aber weber gebilligt noch verdammt worden find, also burfe ein Minorit diese Sape auch weder annehmen noch verwerfen (Dial. p. 909). 45 Man darf auch nicht zuwarten, bis etwa ein Papst das Nichtige lehrt, quod non est aliter quam fidem nostram in arbitrio hominis constituere, et quid credere debeamus ab eo exspectare, sed hoc sapit haeresim manifestam, cum dicat b. Paulus 1 Co 2: fides nostra non sit in sapientia hominum, sed in virtute dei (Compend. err. p. 976). Das sind große Gedanken, die nicht klein dadurch werden, daß 50 fie lettlich aus einem uns fremdartigen, aber für Ocam maßgebenden Motiv entspringen, ber praftischen religiösen Tendenz, bas Recht ber "Armut" zu beweisen. Es ift intereffant, darauf zu achten, wie nahe Ockam durch die gemeinsame Tendenz auch den reformatorischen Mitteln der Frommen seit Petrus Waldus kommt. Auch er kämpfte wider die Berweltlichung der Kirche und auch er fand in diesem Kampf kein kräftigeres Mittel als 55 die alleinige Autorität der Bibel. Christus in seinem menschlichen Sein und die Apostel waren arm (op. 90 dier. 1178; Compend. error. p. 962). Die paupertas evangelica schließt sede Form des Besitses aus und gerade dadurch greift sie über die Volls kommenheit ber alten Bater hinaus (p. 1067). Um eine abdicatio omnis dominii et proprietatis omnium rerum temporalium handelt es sich (p. 1067). Der absolute 60 Bergicht auf die zeitlichen Guter steht bober als die Bollfommenheit gemeinsamen BeOdam 279

sites (p. 1070) ober als die Berwaltung zeitlicher Güter mit dem Zwed der Liebe, wie fie der Bapst will (p. 958f.). Die abdicatio ist nicht so viel als die völlige expropriatio; daher ist es falsch, twenn der Papst meint, die Minoriten wären im Grunde nicht freier von der Liebe zum Besits als die anderen Bettelorden (p. 1123). Die Minoriten handeln nach Christi Beispiel und seinem Wort Mt 19, so thun sie völlig ab die 5 Liebe zur Welt, die an der Liebe zu Gott hindert (p. 1124). Das ist der Weg der Bollkommenheit im eigentlichen Sinn, nicht einer bloßen Bollkändigkeit. Wie ein natürlicher Mensch aller Glieder bedarf, so bedarf der Christ des Glaubens, der Hoffmung und der Liebe; wie aber der natürliche Mensch vollkommen erst wird durch Weisheit, Schönheit 2c., so wird ber Christ erst vollkommen durch Reuschheit und völlige Armut (p. 1127). 10 Das ist Christi Lehre im Gegensat zur verweltlichten Kirche, das ist die Bibel im Gegensat zum Papst. So ist Ocam zur Geltendmachung des Schriftprinzips gegen Papst und Kirchenversammlungen gekommen. Davon war oben die Rede.

Das geschichtliche Recht hinfichtlich bes Berhältnisses von Kaiser und Papst hat sich an dem Naturrecht zu bewähren (über die Einteilung des Naturrechts f. Dial. p. 932 f.), 15 das firchliche Recht unterliegt der Kritik der Bibel. Das vernünftige Naturrecht und die Bibel find lettlich die entscheidenden Magitabe. Und diese beiden Dagftabe find, materiell betrachtet, identisch, denn beide find von Gott, ber sowohl die Schrift ale die Bernunft dem Menschen inspiriert hat. Die lex divina ist sowohl die scriptura sacra als die ratio rocta. Daher tann auch das Naturrecht immer aus der Schrift hergeleitet 20 werden: omne ius naturale in scripturis divinis explicite vel implicite continetur (Dial. p. 934). Somit ist der Inhalt der Schrift vernunftgemäß und der Inhalt der natürlichen Bernunft als solcher schriftgemäß. Sosern aber die lex canonica oder die lex civilis diesen Maßstäben widersprechen, sind sie nicht obligatorisch (Dial. p. 630). In dieser Gedankenkombination wird das aufklärerische Element in den Ideen Ocams 25 — es geht auf das kanonische Recht und die antike Rechtsanschauung zurück — deutlich. Bon dieser Stimmung aus hat Ockam kühn gemahnt, sich vor Neuerungen nicht zu Benn Alexander ber Große, der römische Staat ober die Apostel vor Neuerungen zurückgeschreckt wären, was wäre aus der Welt geworden? Non sunt ergo novitates penitus respuendae, sed sicut vetusta, cum apparuerint onerosa, 30 sunt omnimode abolenda, ita novitates, cum utiles, fructuosae, necessariae, expedientes secundum rectum iudicium videbuntur, sunt animosius amplectendae (Dial. p. 737). Aber mit dieser Stimmung ist zunächst nicht Ernst gemacht worden, der Positivismus des Nominalisten stand ihr entgegen. Bgl. Seeberg, Dogmen-

gefch. II, 151 ff.
7. Diese Uebersicht über die Theologie und die kirchenrechtlichen Ansichten Ockams zeigt, wie einerseits die Kritik an den überkommenen Dogmen und Rechtsordnungen immer spinöser und betaillierter wird, und wie andererseits der Bositivismus der kirchlichen Formel immer derber zu Tage tritt. Der innere Zusammenhang des kirchlichen Lehrspstemes wird aufgelöst, aber die einzelnen Elemente bleiben stehen. Zu diesem wie jenem erweist 40 sich der Nominalismus als brauchbares Mittel, und in dem einen wie anderen folgt Odam den Fußtapfen des letten großen Berfechters des Realismus, des Duns Scotus. Aber die Theologie ist unter den Händen des Ockam immer steptischer, negativer und unfruchtbarer geworden. Was sollte dieses beständige Räsonnieren und Aritistieren samt immer neuen Lustschildsessen der Möglichkeit, die der Landorabüchse der potestas abso-45 luta entstiegen, wenn schließlich doch alles dei dem Alten blied? Ockam gräbt der Scho-lasti ihr Grab, diese Theologie erstickt an der diellessen Kunst und an der Negation; in west sie diese der Aben authaben Aunst und an der Negation; je mehr sie sich von dem kirchlichen Leben entfernt, desto nuploser und öder erscheint ihre Arbeit. So wird allmählich der Ruf nach einer neuen firchlichen, praktischen und fruchtsbaren, nach einer augustinischen und biblischen Theologie laut. Aber in dem wiffenschafts 50 lichen Schulbetriebe blieb die scotistische och amistische Theologie eine Macht. Der Nominalismus schlug ben Realismus; die fritische Auflösung der Kirchenlehre, die dialektische Wider-legungs- und Beweissucht, das Raffinement der Stepfis und die Resignation der positivistischen fides implicita brangen immer weiter vor. Odams Lehre blieb die "moderne" Theologie bis in Luthers Zeit. Der "lette Scholaftifer" Gabriel Biel wußte nichts 56 Befferes als ein Collectorium ex Occamo seinen Lefern barzubieten. Und seit Gregor von Rimini mit bem odamiftischen Nominalismus die augustinische Gunden- und Inabenlehre verbunden hatte — darin besteht seine geschichtliche Bedeutung — hatte der Name Daams auch in ernsteren Kreisen einen guten Klang, er war ber "moberne" wissenschaft= liche Theologe. Luther nennt ihn "meinen lieben Meister" (Erl. Ausg. 241, 347, und 60

scholasticorum doctorum sine dubio princeps et ingeniosissimus, der trot aller Berdammungen der Theologen und Päpste doch Parrhisiis et in melioribus seholis regiert (Weim. Ausg. VI, 183), und er bekennt mit Stolz: sum Oceamicae factionis (Weim. Ausg. VI, 600. 195). Der Philosoph Ocam hat einen größen Sieg ersochten — auch über seinen größeren Lehrer, Duns —, er ist der Bahnbrecher der modernen Erkenntnistheorie geworden, der Theologe Ocam hat die Methode und die Kritit des Duns der Theologie von anderthalb Jahrhunderten eingeschärft und aufrechterhalten, der Kirchenpolitiker Ocam hat Gedanken über das Recht des Staates und das Unrecht der Kirche, über die alleinige Autorität der Schrift ausgestreut, die in die 10 geistige Gärung der Folgezeit als kräftiges Ferment eingegangen sind. So sieht er negativ wie positiv in dierker Beziehung zu der größten kirchengeschichtlichen Thatsache der Folgezeit, der Reformation. Diesen Zusammenhang erkennen heißt die historische Bezdeutung Ocams verstehen. Ocam war kein Vorläuser Luthers als Resormator — das hat unsere Darstellung erwiesen —, aber er war einer der Faktoren, ohne den die Resormation nicht denkbar ist. Aber mit der Resormation hören seine dierkten geschichtlichen Wirkungen aus. Das beweist schon die Veschichte des Druckes seiner Schriften. Zu Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts werden sie eiserig gedruckt, dann hat die Nachstrage ausgehört. Ein polemisches Sammelwerk wie das Goldasts reproduzierte seine kirchenpolitischen Werke. Erst das rein historische Interesse unseren Zeit legte uns die Bitte um eine Gesamtausgabe der Werke des venerabilis inceptor, des doctor singularis et invincibilis, des caput et princeps nominalium, des "lieben Meisters"

Odilo von Cluni f. d. A. Cluni Bb IV S. 182, 35.

Odo von Cluni f. d. A. Cluni Bb IV S. 181, 59.

Dehler, Gustav Friedrich, gest. 1872. — Worte der Erinnerung an Gustav Friedrich v. Dehler, Tübingen 1872. (Grabreden von Dekan Frant und Pros. Dr. Red. Reden bei der Trauersseier im Stift von Direktor Dr. Binder und Pros. Dr. Landerer. Lebensabriß. Gedicht von Ottilie Wildermuth.) Gustav Friedrich Dehler. Ein Lebensbild von Joseph Knapp, Tüb. 1876.

F. Dehler gehört zu den bedeutenosten alttestamentlichen Theologen und einfluß-30 reichsten Universitätslehrern ber neueren Zeit, mahrend er zugleich auf praktisch-padago-gischem Gebiet um die Leitung des Tübinger theologischen Stifts sich bleibende Berdienste erworben hat. Er ift geboren am 10. Juni 1812 in dem Städtchen Ebingen, Oberamts Balingen. Vor manchen seiner Altersgenossen hatte er eine schwere, durch häusliche Sorgen und Kümmerniffe getrübte Kindheit. Bon seinem Bater, einem strengen und tuchtigen, 35 aber mittellosen Präceptor, erhielt er nicht bloß den ersten Unterricht, sondern auch nachbrudliche, fast allzu ftarte Impulse jum Privatstudium, benen aber sein eigener Lerntrieb und Wissensdurst von selbst entgegenkam. Die Gymnasialbildung erhielt er auf dem niederen evang.-theologischen Seminar zu Blaubeuren. Im Herbst 1829 bezog er als Jögling des theologischen Stifts die Tübinger Hochschule. Hier warf er sich zunächst mit 40 Eifer auf die gewöhnlichen philologischen und philosophischen Studien, wußte sich aber daneben die säntlichen semitischen Dialekte in einer Weise anzueignen, daß nur die ausgesprochene Neigung zur Theologie ihn von der linguistischen Sphäre ablenkte. In der Theologie ließ er sich überwiegend durch den Einfluß seines Lehrers Christian Friedrich Schmid bestimmen, welcher auf dem Boben der positiven Schriftgläubigkeit stand, ohne beschalb die neuen Anregungen, welche von der Schleiermacherschen Lehre ausgingen, prufungslos von der hand zu weisen. Richt geringe Forderung bot ihm daneben ein Kreis ernster, waderer Freunde, an welchen er fich in ber zweiten Salfte seiner Studienzeit ver-Derfelbe gahlte Manner, wie Karl Kapff, Wilhelm Sofader, Joseph trauensvoll anschloß. Josenhans (ben nachmaligen Baster Missionsinspettor) u. a., zu seinen Leitern und suchte 50 in regelmäßigen Zusammenkunften, wie in freierem Berkehr bem Berlangen nach brüberlichem Gedankenaustausch Rechnung zu tragen. Geistig erstarkt und im Besits eines entschiedenen, seiner Gründe und Ziele betwußten Glaubens, folgte er im April 1834 einem Ruf an das Missionsinstitut nach Basel. Mit jugendlicher Begeisterung, welche selbst während eines längeren Augenleidens nicht abnahm, beteiligte er sich daselbst im Verein 55 mit tüchtigen Amtsbrüdern, namentlich mit Christoph Blumbardt und Heinrich Staudt, an der Erziehung und Beranbildung gablreicher Miffionszöglinge. Auch mit Bed, bem aufstrebenden Professor an ber Baster Universität, batte er bamale die ersten perfonlichen

Berührungen. Sein ganzer geistiger Horizont erweiterte sich, während sich seine Welt= anschauung durch ein genaues Bibelstudium, sowie durch eingehende Beschäftigung mit Luthers Schriften abklärte. Drei Jahre blieb er auf dieser Stelle, welche ihm große Bestriedigung gewährte, weshalb er sur Basel bis zu seinem Tode eine dauernde Liebe im Herzen trug. Nachdem er 1837 den philosophischen Doktorgrad erworben hatte, trat er 5 eine wiffenschaftliche Reise nach Norddeutschland an. Den Hauptteil des Sommersemesters brachte er in Berlin ju, wo er den Unterricht der Orientaliften Bopp, Betermann und Schott genoß. In Erlangen schloß er einen Freundschaftsbund mit Heinrich Thiersch, ber über ihn bas Zeugnis nieberschrieb, daß er noch nie so viel wissenschaftliche Bildung und so viel brüderliche Liebe vereinigt gefunden habe. Seine auswärtigen Studien wurden 10 indes bald unterbrochen durch den im Herbst 1837 erfolgten Ruf auf eine Repetentenstelle im Tübinger Seminar. Unmittelbar nach seiner Heimtehr ward er von der Familie seines Lehrers Steudel, welcher kurz vorher gestorben war, mit der Bitte angegangen, die Borslessungen desselben über alttestamentliche Theologie herauszugeben, eine Arbeit, die ihn über ein volles Jahr in Anspruch nahm. Das Werk, welches die geschiefte Hand des 15 kompetenten Redaktors verrät, erschien 1840 bei Reimer in Berlin. 1839 erhielt er einen Lehraustrag für die alttestamentliche Theologie, welche durch Dorners Albgang nach Kiel ihren Bertreter verloren hatte. Dehler las im Sommer 1839 über dieses Fach mit durchsichlogendem Erfolg. schlagendem Erfolg. Als es sich aber barum handelte, ihn auf Grund desselben für die erledigte Stelle vorzuschlagen, erklärte sich nicht bloß Baur, sondern auch die Mehrheit 20 bes akademischen Senats gegen ihn, weil diese an seiner dem Lietismus zugeneigten Richtung Anstoß nahm. Dehler ging nun nach Stuttgart, wo er vom Frühling bis herbst 1840 bas Amt eines Stadtvikars bekleibete, bann erhielt er eine Professur am nieberen Seminar und zugleich die Pfarrstelle zu Schönthal, Oberamts Kunzelsau. Dort gründete er seinen Hausstand durch die eheliche Berbindung mit Luise Steudel, der zweiten Tochter 25 seines unvergeßlichen Lehrers, an deren Seite er sich bis an sein Ende eines reich geseg= neten Familienlebens erfreuen durfte. Dehlers 41/2 jährige Thätigkeit im frankischen Würt= temberg war in mehrfacher Hinficht von einem nennenswerten Erfolg begleitet. Als einen besonderen Gewinn jener Zeit betrachtete er die Sammlung einer Fülle pastoraler Erschrungen und den kollegialischen Umgang mit seinem Borgesetzen, dem berühmten Päs so dagogen und damaligen Ephorus Dr. Karl Ludwig Roth. In das Ende seines dortigen Ausenthaltes (1845) fällt die Herausgabe seiner "Prolegomena zur Theologie des Alten Tottenwerts" walder indes ihre die Nellsteiner werden Reihe Ausgabe seiner Reihe und Testaments", welcher indes schon die Publikation einer Reihe theologischer Auffate und Rezensionen vorangegangen war. Hieraus erklärt sich, daß während seines Weilens in Schönthal wiederholt Anfragen wegen Übernahme akademischer Lehrstellen an ihn ergingen, 85 welche sich gegen den Schluß des Jahres 1844 zu offiziellen Bokationen nach Marburg und Breslau gestalteten. Er folgte im Frühjahr 1845 der letzteren. Seine Übersiedelung begründete für ihn den Anfang einer völlig neuen Lebensphafe. Die Versetzung in einen größeren Staat schärfte nicht bloß seinen politischen Blick, sondern erweiterte auch seinen geistigen und kirchlichen Gesichtstreis, und die mancherlei Erlebnisse auf dieser wichtigen 40 Station seines Laufes trugen zur Klärung und Berichtigung seiner Ansichten nicht wenig bei. Uberraschen aber konnte es immerbin, wie dieser echte Schwabe über ein Kleines sich in einen begeisterten Preußen umwandelte, und zwar so sehr, daß Dehler an seiner Ueberzeugung von der deutschen Mission Preußens auch nach seiner Rücksehr in die alte Heimat unwandelbar festhielt, zu einer Zeit, als dort seine politischen Gesinnungsgenoffen 45 kaum nach Dutenden zählten. Energisch, wie er war, scheute er auch nicht vor der Aufgabe zurud, fubdeutsche Eigenart mit bem norddeutschen Wefen, pietistischen Subjektivismus mit lutherischem Rirchentum zu vermitteln. Seine akademische Stellung war freilich für ben jungen Ordinarius am Anfang nichts weniger als leicht und angenehm. War er ja boch von dem Ministerium Gichhorn mit einigen anderen Kollegen, unter welchen ihm 50 Gaupp besonders teuer blieb, nach Breslau berufen worden, um die bisher mit fast lauter rationalistischen Lehrern besetzte theologische Fakultät in positiv-christlicher Richtung umzugestalten. Die älteren Umtsgenossen, zumal der in Stadt und Land hochgeseierte David Schulz, befanden sich im Besitz der Popularität, und wenn sie auch dem gut empfohlenen Ankömmling nach außen ungemein freundlich entgegenkamen, so suchten sie ihm doch bei 55 den Studierende den Boden seiner Wirtsankeit nach Krästen zu entziehen. Dies gelang ihnen auch in einer folden Ausbehnung, daß Dehler in den ersten zwei Jahren die ansgefündigten Borlesungen öfters nicht zu ftande brachte. Der Schwerpunkt seines Wirkens lag damals in den Seminarien, in welchen er gemeinsam mit Gaupp u. a. die praktischtheologischen und bogmengeschichtlichen Studien zu leiten hatte. Allmählich wuchs aber 60

bie Bahl seiner Buhörer, und in den letten Jahren hatte sich ein solcher Umschwung der öffentlichen Meinung vollzogen, daß er als ein angesehener und beliebter, von dantbaren Schülern geschätzter Lehrer gelten konnte. Seine Vorlesungen erstreckten sich auf alttestamentliche Theologie, biblische Theologie, Dogmatik, Exegese und Geschichte der 5 neuesten Theologie. Für seinen konfessionellen Standpunkt gewann jene Breslauer Periode dadurch eine eigentümliche Bedeutung, daß er durch die Beobachtung, daß die Union vielfach mit den Lichtfreunden liebäugle, auf die Seite der strengen Lutheraner gedrängt wurde. Mit fast agitatorischem Eifer beteiligte er sich an der Gründung eines evang.-luth. Provinzialvereins, welcher die Erhaltung des lutherischen Bekenntnisses für 10 die schlessische Kirche zum Zweck hatte; er wurde bald in der ganzen Provinz als das gelehrte Haupt dieser Richtung angesehen. Ubrigens fand seine konfessionelle Entschiedenheit ihre bestimmte Grenze an der theologischen Bildung und driftlichen Liebe, Die ihn von jeder separatistisch-hierarchischen Uberspannung ferne hielt und — im Unterschied von seinem Kollegen Rahnis — gerade auch von den schroffen schlesjen Alllutheranern 15 trennte. Weil es ihm ein Bedürfnis war, bas positive Christentum in jeder Form anzuerkennen und zu pflegen, unterhielt er freundliche Beziehungen zu der herrnhutischen Brüdergemeinde, in deren friedevoller Stille er manche Ferienwoche verbrachte. Auf dem praktisch-kirchlichen Gebiet hielt er fich für verpflichtet, jedwede gefunde Thatigkeit ju unterftuten. Demgemäß erhob er seine Stimme für driftliche Kolportage, für Hebung bes Urmen-20 und Rrantenwefens und ähnliche Unternehmungen. Go nahm er auch feinen Unftand, bem weiteren Ausschuß bes im Jahre 1848 gegründeten Kirchentags beizutreten. Das von ihm bei der zweiten Wittenberger Verfammlung im September 1849 angeführte Wort, welches ein alter Bauer ihm einst zugerufen hatte: "enges Gewiffen, weites Berg" brachte einen gewaltigen Eindruck hervor und wurde von da an in Kurs gesetzt, ja recht eigentlich 25 ein Gemeingut der norddeutschen Brüder.

Als Wilhelm Hoffmann im Frühling 1852 auf die Stelle eines Hof- und Dom-predigers in Berlin berufen wurde, erledigte sich in Tübingen der wichtige Posten eines Stiftsephorus. Nun erhielt Dehler den Ruf zur Übernahme des Ephorats und einer ordentlichen Professur der alttestamentlichen Theologie. So hart ihm der 30 Abschied von seinen schlesischen Freunden und Schülern fiel, und so wenig er sich die Schwierigkeiten des fraglichen Doppelamtes verbarg, so hielt er es gleichwohl für seine Aufgabe, nach beinahe siebenjähriger Abwesenheit seinem württembergischen Baterland und ber Hochschule, welcher er so viel zu banken hatte, von neuem seine Dienste zu widmen. Dehler mar 40 Jahre alt, stand somit auf der Höhe seiner Mannestraft, 35 als er mit dem Wintersemester 1852 seine ephorale und akademische Thätigkeit begann, übte, so war ihm doch in Bed ein Gegner erwachsen, der, wie kein zweiter, im stande war, die Herrschaft des Hegelianismus zu brechen und eine neue theologische Ara be-45 gründen zu helfen. So kam es, daß Dehler einen für seine Wirksamkeit gunstigen, wohlborbereiteten Boden antraf; in fast ungestörtem Wetteifer und gutem Ginvernehmen mit ben Amtsgenossen konnte er seinem anstrengenden Beruf nachkommen. Mit Landerer und Palmer verknüpfte ihn das feste Band erprobter Jugendfreundschaft. Bor Beck hegte er eine tiese Hochachtung, wenn er ihm auch nicht in allen seinen Thesen und Antithesen 50 beipflichten konnte, und in Baur, dem damallgen Senior der Fakultät, durfte er einen unvergeffenen Lehrer begrußen, bem er von feiner Seminarzeit ber eine pietatevolle Anhänglichkeit bewahrt hatte. Auch mit seinem Nachfolger Karl Weizsäcker wirkte Debler in ungetrübter Gintracht zusammen. Das Seminar betrachtete er als eine Pflanzstätte ber evangelischen Kirche. Bon seinen Bewohnern verlangte er in erster Linie die Pflege 55 einer echten, gediegenen Wiffenschaft, nicht bloß bie Sammlung und Aufhäufung von allerlei Renntniffen, sondern vor allem das Streben nach einer lebendigen Erkenntnis ber Wahrheit. Als ein Mann mit engem Gewissen ward er nicht mude, das unum necessarium ihnen einzuschärfen; fraft seiner Beitherzigkeit betonte er jedoch nicht minder ben paulinischen Ranon: πάντα υμών (1 Kor 3, 22). Weit entfernt, sie in die Schranken so ber blogen Fachbildung einzuschließen, empfahl er mit Nachbrud zur Vorbereitung auf

bie eigentlich theologische Arbeit ein gründliches flassisch-philologisches, philosophisches und historisches Studium, wobei er gern Luthers Wort citierte: "So lieb uns das Evangelium ist, so hart lasset uns über den Sprachen halten!" So wichtig ihm aber die wissenschaftlich-theologische Ausruftung der Zöglinge blieb, so galt ihm doch ebensoviel, ja noch mehr ihre dristliche Charakterbildung, die sittlich-religiöse Haltung, die Selbstzucht und 5 Selbstverleugnung, der ftille Wandel vor Gottes Angesicht. Auf die äußere Legalität, auf ein anständiges, geordnetes Wesen legte er großen Wert, wie er denn auch die Fragen ber Disziplin und bes Dekorums unter ben ethischen Gesichtspunkt gestellt wiffen wollte. Dit redlichem Ernft und fast peinlicher Gewissenhaftigkeit bat Debler gerungen, von seinem Standpunkt aus den vielfachen Obliegenheiten als Leiter und Erzieher der ihm anver- 10 trauten studierenden Jugend gerecht zu werden. Doch konnten so, wie die Dinge standen, Streitigkeiten und Reibungen aller Urt nicht ausbleiben. Die Uberwachung einer Schar junger Leute, von welchen ein Teil den Borgesetten immer nur als unbequemen Bucht= meister ansieht, war für sein reizbares, heftiges Temperament eine schwierige Aufgabe, um fo mehr, als er in feiner eigenen Jugend jederzeit in ben Geleisen strengster Solibitat 15 einhergegangen war. Es war daher kein Kunder, daß er am Ansang ein gleichmäßig ruhiges Berständnis der seiner Aufsicht unterstellten Jugend vermissen ließ und manchmal schon in harmloser Jugendlust eine strasswürdige Zügellosigkeit erblickte. In Sachen der Menschententnis war er überdies zu sehr vom Eindruck des Augenblicks beherrscht. Und wenn er vollends in leidenschaftlichen Afsekt geriet, so konnte es nur zu leicht vorkommen, 20 daß er von dem störenden Einssluß der Borurteile sich nicht frei erhielt, daß der sonst so klare Blid des Mannes offenbar getrübt, sein anderweitig so treffendes Urteil sichtlich befangen Uberhaupt zeigte er fich im amtlichen Berhaltnis feinen Stiftlern gegenüber vorherrschend ernst und würdevoll, stramm und becibiert, mehr als ein Mann des Gesetzes, "als ein Professor des Alten Testaments", wie er einmal selbst sich bezeichnet hat. Darum 25 konnten ängstliche Gemüter von seiner Art leicht eingeschüchtert und zu ihrem eigenen Nachteil von einem näheren Berkehr mit ihm abgeschreckt werden. Was aber auch solche, welche sein Wesen minder spmpathisch berührte, immer wieder mit ihm aussöhnte, war seine wandellose Lauterkeit, zumal der Umstand, daß sein unbestechlicher, unbeugsamer Sinn für Wahrheit und Gerechtigkeit gegen die in seinem Naturell begründeten Fehler so und Eigenheiten wirksam reagierte. Er nahm es äußerst streng mit der Selbstprüfung und mit dem Selbstgericht, und menschliche Augen haben es nicht immer gesehen, wie die Eden und Spigen, welche er nach außen zu fühlen gab, als Stacheln in fein Gewiffen zurudgefehrt find und ihm zur Demutigung vor feinem Gott gedient haben.

Eine noch ungeteiltere Anerkennung, als durch seine Leitung des Stifts, wußte sich 35 Debler als Universitätslehrer zu erwerben. Als folder hatte er in erster Linie bas Alte Testament zu behandeln. Er las über die Theologie des Alten Testaments und über die Einleitung in dasselbe, erklärte Jesaja und Siob, die Pfalmen, meffianischen Beissagungen und kleinen Propheten. Neben seinen alttestamentlichen Fächern las er auch über ben Hebräerbrief und über die christliche Symbolik. Die Krone seiner Vorlesungen war un= 40 streitig die über die Theologie des Alten Testaments. Er hat sie in Tübingen zehnmal gehalten, jum lettenmal im bentwürdigen Kriegsjahr 1870/71. Das hauptverdienst seiner Vorlefungen war die lichtvolle, mit äußerster Afribie durchgeführte shstematische Darlegung des Schriftinhalts auf Grund eindringender, sorgfältiger Untersuchung der alttestament-lichen Urfunden. Demgemäß galten seine Borlesungen als ungemein gründlich, zuver= 45 lässig und instruktiv. Und doch waren sie nichts weniger als durre Kompilationen und trodene Claborate eines fühlen Doftrinars, sondern lebensvolle, mannhafte Zeugniffe, welche aus einem von der Wahrheit und Herrlichkeit des göttlichen Wortes erfüllten Herzen hervorquollen und nicht bloß als die reife Frucht unermüblicher Forschung und tüchtigen Dentens, sondern zugleich als das geschlossene Ergebnis geräuschloser Gewissens- 50 arbeit sich darstellten. So hat Dehler dazu mitgeholfen, das A. Test., welches manchen zuvor ein halb verschloffenes Buch gewesen war, wieder in sein unveräußerliches Recht einzusezen, die Liebe zu ihm zu nähren und der Beschäftigung mit seinen Urkunden unter den Studierenden und der Geistlichkeit einen neuen Schwung zu geben. Dem spracklichen Element ließ er die größte Sorgsalt angedeihen und bot alles auf, die Grundlagen 55 strengster philologischer Forschung zu sichten und zu erweitern. Gbenso wußte er dem geschichtlichen Faktor mit aller Umsicht gerecht zu werden. Seine ganze Auffassung des AII.s im Unterschied vom Neuen ist ja vom Gesichtspunkt des lebendigen Werdens und Wachsens, vom Gedanken der historischen Enkwickelung der Offenbarung geleitet und besterricht. Gesenüber der einkeitigedagmeisschappareisschen Wichtung wie sich dieselbe in wisder Form es herricht. Gegenüber ber einseitig-bogmatischen Richtung, wie fich bieselbe in milber Form 60

in bem früheren Supranaturalismus, konsequenter namentlich bei Bengstenberg und seiner Schule darstellt, gegenüber ferner der theosophisch-mustischen Richtung, wie sie durch v. Mever, Stier u. a. reprafentiert ift, vertrat Dehler ben Standpunft ber organisch-geschichtlichen Auffassung des AT.s und der alttestamentlichen Religion, welchen er litterarisch zuerst 5 in seinen Brolegomena einläßlicher präzisiert hatte. Die Einheit beider Testamente wird darin nicht als eine zufällige, sondern als eine innere und wesentliche, zugleich aber als eine wahrhaft geschichtliche nachgewiesen, als eine solche, welche durch wirklich unterschiedene Entwickelungsstufen vermittelt ist. Im Alten Testament liegt eine Heisgeschichte als successive Entfaltung eines göttlichen Heilsplans, der in der Person und im Wert Christi 10 seine Vollendung sindet. Ebenso hat die evangelische Wahrheit nach ihrem ganzen Umfang und in allen ihren Teilen ihre entsprechende Borbereitung im Alten Testament, während andererseits auch nicht eine einzige biblische Lehre schon in ihrer ganzen Fülle erschloffen und somit als in sich fertig, ohne weitere Entwickelung ins Neue Testament hinübergekommen ift. Hier nun gewinnen wir den klarsten Ginblick in die gesunde theo-15 logische Grundanschauung, von welcher Dehlers gesamte Wirksamkeit auf dem Lehrstuhl getragen war. Das Alte Testament war ihm die beilige Urtunde ber Offenbarungsgeschichte, in welcher der ewige Ratichluß Gottes in geschichtlicher Entfaltung zu seiner abgeschloffenen Darftellung gelangt. Darum konnte er bas Alte Testament in feiner Göttlichkeit wurdigen, ohne es dem Neuen ohne weiteres gleichzustellen; er konnte aber auch umgekehrt 20 die historische Seite an ihm in ihrer Bedeutung anerkennen, ohne darum seinen göttlichen Offenbarungscharafter preiszeben zu müssen. — Mit seiner Auffassung und Behandlung des Alten Testaments wurzelt Dehler in der Theologie von Bengel, Cetinger und Menken, während er sich zugleich mit zeitgenössischen Theologen, wie Nitzsch, Beck und Joh. Chr. K. v. Hofmann in prinzipiellem Einklang befindet. — Nicht minder gesunde Ansichten 25 hatte er bezüglich der "alttestamentlichen Kritik". War er auch im Zusammenhang mit feiner entschieden gläubigen Richtung bei seinen Forschungen von einem vorherrschend konservativen und apologetischen Interesse geleitet; so war er doch in seinem Berhältnis zur biblischen, speziell zur alttestamentlichen Kritik nichts weniger als befangen und einseitig. Eine lediglich negative und bestruktive Kritik durfte selbstverständlich auf seine Zustimmung 30 nicht rechnen, wennschon er einräumte, baß sie viele Halbheiten zerstört, manche morsche Stützen hinweggenommen und dagegen alle diejenigen, welche überhaupt die Mahnungen ber Zeit verstehen, zu bem einen unerschütterlichen Grund bes Glaubens fräftig hingetrieben habe. Beim Bezinn seines Breslauer Virlens schien er sich oft noch im pein-lichsten Dilemma zu befinden. So schreibt er 1847 an Dettinger: "Mit dem Herzen ein 35 Gegner der destruktiven Aritik, mit dem Verstand von ihr gesagen, schwimme ich hier zwischen zwei Wassern, auf der einen Seite mich des Unglaubens, auf der anderen Seite der Unredlichkeit anklagend. O dieser Pentateuch, Josua und Richter in der ersten Stell!" Sein unparteisscher Wahrheitsssinn ließ ihn jedoch schließlich auch auf diesem Gebiet den richtigen Standort finden. So konnte er nicht umbin, ein paar wichtige isagogische Er-40 gebnisse ber strengeren Kritik zu adoptieren, z. B. die Existenz mehrerer historiographischer Strömungen im Bentateuch noch vor der ähnlichen Konzession durch Delitsch. das Ansehen der Prophetie nicht schmälern, wenn man einzelne Stude der jesajanischen Sammlung von einem anderen Propheten gesprochen sein läßt. Aber gerade auf diesem vielumstrittenen Feld alttestamentlicher Forschung treffen wir bei ihm neben der Weite und Klarheit des Blicks eine rühmliche Besonnenheit, die ihn abhielt, irgend ein positives Datum der firchlichen Tradition ohne die triftigsten Gründe fallen zu lassen. In Absicht auf die "Eregese" verschmäht er alle Zwangsmittel und Künsteleien, jede leichtsertige Obersstäcklichkeit und ebenso die starre Gebundenheit an Dogma und Symbol. Eine gesunde hermeneutische Theorie sordert die Synthese des philologischen und theologischen Elements. Was schließlich die Form und Diktion seiner Vorträge betrifft, so war sie nicht durch Form und Eleganz und ebensowenig durch Annut und Gewandtheit hervorstechend. Auch stand ihm nicht in gleichem Daß wie manchem anderen eine Fülle von Ausbrücken, Wenbungen und Bildern zu Gebot. Seine Darstellung hatte vielmehr etwas bestimmt Ausgeprägtes, zuweilen fast Stereotypes, war also nichts weniger als salopp und nachlässig. 55 Sie war markig und gedrungen und doch nicht dunkel und unverständlich, zuweilen eine Neigung zum Bau längerer Perioden verratend, gleichwohl aber frisch und abgerundet. Alles zusammengenommen erwies sie sich als ben abgeklärten und geläuterten Ausbruck einer fraftwollen, durchsichtigen und charafterfesten echt theologischen Bersönlichkeit.

Neben bem Alten Testament war die "Symbolit" ein zweites, seinem Geist und 60 Geschmack, seiner Anlage und Begabung konformes Arbeitsgebiet. Er blieb bis zum

Ochler 285

Ende bewußter und begeisterter Lutheraner und war im Gremium seiner Fakultät ber erklärte Bertreter bieser Richtung.

In seiner Tübinger Zeit hatte Dehler zwei schwere Krantheiten durchzumachen. Doch war zunächst kein Grund zu einer ernstlichen Besorgnis vorhanden. Im Mai 1871 fühlte er zum erstenmale eigentümliche Schmerzen in der Leber- und Magengegend, deren tieserer 5 Grund sich nicht ermitteln ließ. Im Lauf des Sommers und Kerbstes erreichten sie einen so hohen Grad, daß die Arzte ihre Besürchtung, ein trebsartiges Übel werde die Ursache der Krantheit sein, nicht länger verhehlen konnten. Um 26. November legte er sich tod-mübe auf sein letztes Lager, nachdem er Tags zuvor noch mit äußerster Anstrengung zwei Vorlesungen gehalten hatte. Seine Sehnsucht nach der Ruhe des Volkes Gottes, welcher 10 er mit den Worten: "Ich nöchte heim" wiederholten Ausdruck gad, sollte balb gestillt werden. Nachdem er sein Haus bestellt und auf den Gang durch das sinstere Thal mit der demütigen Sinfalt eines Kindes und mit der mutigen Entschlossenheit eines Mannes sich gerüstet hatte, entschlief er im dußertigen Glauben an seinen Erlöser am 19. Februar 1872.

Seine schriftstellerische Thätigkeit ist nicht umfassend gewesen. Sein mit viel äußerer Unruhe verknüpftes amtliches Wirken gewährte ihm hierzu, namentlich zur Herausgabe seines Lebenswerkes, ber Borlefungen über die alttestamentliche Theologie, nicht die not= wendige Dluße. Ein weiterer Grund seiner Zurudhaltung war übrigens der leicht bezgreifliche Wunsch, den durch seine bahnbrechende Erstlingsarbeit so hochgespannten Er 20 wartungen mit etwas Muftergiltigem, in sich Bollenbetem zu begegnen, während boch auf der anderen Seite sein rastloses Vorwärtsstreben ihm nie gestattete, sich selbst ganz Genüge zu thun. Zugleich mag er gefürchtet haben, der frischen Unmittelbarkeit, welche seine Borträge für die Zuhörer so wertvoll machte, den Duft abzustreifen, wenn er deren Hauptinhalt publizieren würde. Außer seinen bereits erwähnten Prolegomena veröffentlichte 25 er nur noch drei kleinere Arbeiten alttestamentlichen Inhalts, seine Breslauer Habilitationsschrift: Veteris testamenti sententia de redus post mortem futuris (1846) und zwei Universitätsprogramme: "Die Grundzüge der alttestam. Weisheit; ein Beitrag zur Theologie des A. Testaments" (1854) und "Über das Verhältnis der alttest. Prophetie zur heidnischen Mantit" (1861). Letztere Abhandlung ist eine Beigade zu dem Glücks www. wursches die Universität Tüdingen unter Dehlers Restorat zu der Von 2.—5. August 1861 begangenen Jubelfeier bes 50jährigen Bestehens ber Universität Breslau absandte. Eine Frucht seiner ephoralen Wirksamkeit in Tübingen ist das von Dehler selbst 1869 edierte Schriftchen: "Zwei Seminarreden". Außerdem finden sich von seiner Hand jahlreiche Rezensionen und Aufsätze in verschiedenen Zeitschriften, vornehmlich über 35 biblischetheologische Gegenstände, aber auch über Missionsangelegenheiten, kirchliche Fragen und anderweitige Materien. Die mehr religiös-erbaulichen und belehrenden Blätter, in welchen wir auf Beiträge von ihm stoßen, sind die von Dr. Barth begründeten "Jugend-blätter" und "die neue Erde", ein längst eingegangenes Sonntagsblatt zur christlichen Erbauung zunächst für das frankische Württemberg. Weiter war er ein mehr oder minder 40 fleißiger Mitarbeiter an einer Reihe theologischer Zeitschriften, Kirchenzeitungen und ge-lehrter Blätter, an der Tübinger Zeitschrift, in welcher er 1840 seine umfängliche Ab-handlung über den Knecht Jehochahs erscheinen ließ, am Allgemeinen Repertorium für theologische Litteratur und firchliche Statistik von Rheinwald, am Neuen Repertorium von Bruns, am Allgemeinen Repertorium von Reuter, an der Bengftenbergichen Kirchenzeitung, 45 an Tholud's Litterarischem Unzeiger für chriftliche Theologie und Wissenschaft überhaupt, an den Jahrbüchern für wiffenschaftliche Theologie, an den unter dem Titel "Janus" erschienenen Jahrbüchern deutscher Gesinnung, Bildung und That, am evangel. Kirchenund Schulblatt von Schlesien, am "wahren Protestanten" von Dr. Marriott, an der Zeitschrift für lutherische Theologie, am Allg. Litterarischen Anzeiger von Zöckler und 50 Andrea und schließlich an den Studien und Kritiken. Predigten von Dehler find abge= bruckt in dem 1846 zu Stuttgart veröffentlichten Pfarrwaisenpredigtbuch und in den 1850 vom evangelisch-lutherisch-kirchlichen Verein edierten "Zeugnissen evangelischer Wahrheit".— Besondere Hervorhebung verdienen die 40 Artikel, welche er der 1. Auflage dieser Enchflopädie einverleibt hat, hauptsächlich die über Themata der alttestamentl. Theologic.

Nach Dehlers hingang erschienen von ihm noch drei posthume Geisteskinder. Zuerst edierte sein ältester Sohn Hermann das schöne Bücklein: "Gesammelte Seminarreden, gehalten während der Führung des Ephorats" (1872). Dieser kleineren Schrift folgte in den Jahren 1873 und 1874 die Herausgabe der "Vorlesungen über die Theologie des Alten Testaments" von demselben, 2. Ausst. 1882, 3. Ausst. 1891, und 1876 das "Lehr= 60

buch der Symbolit", für den Druck bearbeitet von Dr. Johannes Delissch. Die Borlefungen über die Theologie des Alten Testaments sind mittlerweile in die englische und französische Sprache übersetzt worden.

30seph Ruapp 7.

Detolampad, gest. 1531 und die Reformation in Basel. I. Litteratur. Duellen: Joannis Oecolampadii et Huld. Zvinglii epistolarum . . . mit Biographie von Capito (mit "Epp." citiert), Basel 1536; Burstisens Baseler Chronife, ed. von Dr. R. Hoß, Basel 1883 (mit "Burst." citiert), Baseler Chronifen von Rhst und Carpentarius, ed. von B. Bischer und Ab. Stern, Leipzig 1872. Schristen und Berte Detolampads, vgl. die Verzeichnisse die heß, Herzog, und Leu, Pelvet. Lezison: Bd XIV S. 241 ff. Bichtig sind vor allem neben den allg. Quellen der Baseler Geschochte: Aktensamlung zur Schweiz. Resormationsgeschichte und Sammlung der eidgen. Abschiede v. Stricker; Archiv sür schweiz. Resormationsgeschichte; Anshelms Chronit; Briese und Berte Zwinglis; Bullingers Resormationsgeschichte. Chroniton des Conr. Bellikan (ed. Riggenbach, Bas. 1877); Antiquitates Gernlerianae, Aktensammlung zur Basler Kirchengeschichte; Akten der Badener und der Berner Disputation; Vaste Zagebuch, herausgegeben von Tryphius, ed. von Burdorssakeiselien 1856. Zoh. Keßlers Sabbata, ed. von Wartmann, St. Gallen 1902. Litteraturangaben vgl. Archiv für Schw. Ressesch. Bd V, 2, Register u. Litteraturverzeichnis; Stähelin, Litt. z. Schw. Ressesch. (3RG Bb III, VI, XIV).

Bio graphien: Heß, Lebensgeschichte Dr. Joh. Oecolampads, Zürich 1791; Herzog, Leben Joh. Decolampads und die Resormation der Kirche zu Basel 1843; Hagenbach, Decolampads Leben und ausgewählte Schriften, Elb. 1859; A. Burchardt, Dr. Joh. Cecolampad, in: Bilder aus der Geschichte Basels, Bb III, Basel 1879; Wagenmann, in NdB, Bd 24, S 226 ff.: Rathol. Kirchenleziton oder Enchkl. der Kathol. Theologie, von Ho. Jol. Begwer, Freiburg 25 1881. Art. Oecol.; Fehleisen, Joh. Cecolampad, Festschrift, Weinsberg 1882; Dr. Th. Burchardt-Biedermann: Ueber Oekolampads Person und Wirksamstell, Theol. Zeitschrift der Schweiz X.

Sonstige Litteratur: vgl. Ochs, Geschichte der Stadt Basel, Bb V-VII; Herminjard, Correspondance des reformateurs dans les pays de langue française, 1866—72; 30 P. Burckgardt, Die Basser Täuser, Basel 1898 (vgl. daselbst die Litteraturangaben p. IX sc.); M. Usteri, Decolampads Setslung zur Wiedertause, ThStk 1883, 1, S. 155—174; Schneyder, Decolampads erste Predigt auf der Ebernburg, 1882; vgl. serner die Litteratur zu Erasmus, Zwingli, z. schweize, und deutschem Resormationsgeschichte und zur Geschichte des Humanismus an der Basler Universität: W. Vischen, Geschichte der Universität Basel, 1860. A. Rivier Schaude Chansonnette, Bruxelles 1878. Lut, Geschichte der Reformation in Basel 1814. Sehr wertvoll sir das Verständnis der Persönlichseit Dekolampads ist: Th. Burckgardt-Viedermann: Bonisatius Amerbach und die Reformation, Basel 1894; ders., Basels erstes Reform-Mandat, Anz. s. Schw. Gesch. Viggenbach, Chr. J. 1: Der Kirchengesang in Vasel seit der Resorm., Basel 1870.

11. Dekolampab wurde 1482 in dem damals pfälzischen Weinsberggeboren. Sein ursprünglicher Name war laut der Heibelberger Matrikel Heußgen (oder Hußgen, vielleicht auch Hüferle [Hußerli], was im süddeutschen Dialekt einen Kerzenstock bedeutet, auf welchem die Kerzenstumpen aufgebraucht werden können — nur diese Form erklärt das Oeco — Lampadius — vgl. Ullmann, ThStK 1845). Der gebräuchliche deutsche Name Hausschein, Husschmist werden kündübersetzung seines ihm von gelehrten Freunden gegebenen griechischen Namens.

Seine Eltern waren vermögliche Bürgersleute. Nach dem Willen des ehrgeizigen Baters hätte der einzige Sohn Kaufmann werden sollen, aber seine Mutter, eine gedorne Baslerin namens Pfister, deren frommebeschauliches Wesen er geerbt hatte, setzte es durch, daß er seinen litterarischen Neigungen entsprechend studieren durfte. Er studierte zuerst in Heilbronn, später in Bologna, wo er sich nach dem Wunsche seines Vaters auf die juristische Laufdahn vordereiten sollte. Aber das Klima, eine sinanzielle Verlegenheit infolge Vertugs eines bolognesischen Kaufmanns und vor allem sein Widerwille gegen die Jurisprudenz veranlaßten ihn, Bologna zu verlassen und zum Studium der Theologie die Universität Heidelberg zu beziehen, 1499 (Capitos Angade, Dek. habe schon mit zwölf Jahren von Heilbronn aus Heidelberg bezogen und mit vierzehn Jahren als Waccalaureus promodiert, steht das klare Zeugnis der Universitätsmatrikel von Keidelberg entgegen. Die Chronologie des Lebens des Dek. dietet überhaupt verschiedene Schwierigkeiten). Zur Theologie führte ihn ein starkes Verlangen nach Wahrheit, welches er, der ein "alumonus saerae veritatis, non stultorum magistrorum discipulus" (Capito) sein wollte, in Heidelberg nicht völlig befriedigen konnte. Der damals noch in Kraft stehende theologische Betrieb mit den sophistischen Untersuchungen und Disputationen sagte ihm

nicht zu, und auf den Rat des Heidelberger Theologen Jost Hahn blieb er ihnen ferne. Dafür genoß er den Unterricht des Humanisten Jakob Wimpheling, der von 1498—1500 in H. lehrte. Nach dem Lehrplan mußte er sich natürlich vor allem mit den Scholastikern beschäftigen. Mehr als der kalte Duns Scotus zogen ihn Thomas von Uquino und besonders die Mystiker, Richard von St. Viktor, an, von späteren Theologen Gerson. 5 Der mystische Jug keiens Wessens wurde durch biesen Verscher wie durch seinen Derschieben Verscher wir den Verschaften Verschaften von St. Sang jur Ginfamteit und seine angstliche Scheu bor theologischen Unterredungen mit Rollegen bedeutend gestärkt. Jedenfalls fand er hier, was er damals suchte, und das Gleich= gewicht seiner Seele wurde weber durch die Erkenntnis der Notstände der Kirche, noch durch Zweifel an der Kirchenlehre, noch endlich, wie bei Luther, durch religiöfe Unfechtungen 10 gestört. Noch war er ein frommer gläubiger Katholik. 1503 wurde er unter Magister Johann Hartlieb Baccalaureus, und bald darauf Erzieher der jüngern Söhne des Kurstursten Philipp des Aufrichtigen in Heidelberg. Aber das höfische Leben behagte ihm nicht, auch fühlte er sich noch innerlich unfertig und sehnte sich nach der Theologie zurud. Uber den Jahren 1503—1512 liegt ein noch wenig aufgeklärtes Dunkel. Wir 15 wiffen nur, daß er nach feiner Resignation als turfürstlicher Erzieher die Pfrunde Weinsberg antrat, welche bie an ihrem Sohne hangenden Eltern um ben Preis bes größten Teils ihres Bermögens auf seine Anregung hin gestiftet hatten. Aber nach Capito wäre er nur 11/2, Monat in Beinsberg auf seiner Pfründe geblieben und hätte nachher in Stuttgart, Tübingen und Heidelberg das Studium der Theologie wieder aufgenommen. 20 In Tübingen wurde er laut den Universitätsurkunden am 9. April 1513 immatrikuliert als M. Joh. Icolampadius de Winsperg. Im Jahre 1512 war er in Stuttgart, um Reuchlin zu hören, und im gleichen Jahre 1512 erschienen seine ersten Predigten im Druck unter dem Titel: "Declamationes oder Reden Jkolampads über das Leiden und die letzte Predigt unseres Herrn Jesu Christi am Kreuz unter dem Bild des weg= 25 ziehenden Predigers" bei Ulrich Jasius in Freiburg. Diese Predigten hatte er in Weinsberg gehalten. Folglich muß seine erste Weinsberger Wirksamteit ins Jahr 1512 fallen, und die Leit von 1502—1512 bleibt durcht Seine Erzieherthätigkeit dauerte ehenfalls nur ann kreuz Zeit von 1503—1512 bleibt dunkel. Seine Erzieherthätigkeit dauerte ebenfalls nur ganz kurze Zeit von 1503—1512 bleibt dunkel. Seine Erzieherthätigkeit dauerte ebenfalls nur ganz kurze Zeit. Es bleibt somit nur die Möglichkeit, daß er, nachdem er sich vom Hofe zurüczgezogen hatte, während längerer Zeit in aller Stille in Heibelberg sich mit seinen Studien so beschäftigte. Wöglicherweise war er nominell bereits einige Jahre Inhaber seiner Pfrühee, bevor er sie wirklich antrat. Hingegen scheint sentgegen den älteren Biographen Oekoslampads) der Aufenthalt in Stuttgart demjenigen in Tübingen vorangegangen zu sein. In Tübingen lernte er Melanchthon kennen, mit dem er gemeinsam griechische Klassiker las. Die Freundschaft beider Männer war für das Leben geschlossen. Die Rücktehr 25 nach Heibelberg muß schon 1514 (nicht erst 1515) erfolgt sein, benn er verkehrte baselbst während einiger Zeit u. a. mit Brenz und Capito, welch letzterer von 1512—1515 in bem nahen Bruchsal Stiftsprediger war. Neben seinen gelehrten Arbeiten hat er wahrscheinlich von Heidelberg aus sein Predigtamt in Weinsberg versehen. Daß der Verkehr mit den eben genannten Männern und die humanistische Umgebung ihn in resormas 40 torischem Sinne beeinslußt haben, ist wahrscheinlich, wenn auch nicht direkt nachweisbar. Denn noch war er ein glübender Verehrer der Maria und ein Lobredner des Mönchssen tums. Immerhin übertraf er viele seiner Zeitgenoffen durch seine intensive Hervorhebung Christi in seinen ersten Weinsberger Predigten.

Im Jahre 1515 wurde Ockolampad durch die Vermittlung des inzwischen als 45 Münsterpfarrer von Basel gewählten Capito vom Bischof Christoph von Utenheim als Prediger nach Basel berusen. Dem edeln, edangelisch gesinnten, und auf Hebung des Klerus und der Kirche bedachten Kirchenfürsten lag es wirklich daran, wissenschaftlich tüchtige und ernstthafte Männer an seinen Bischofssiß zu ziehen, er würde vielleicht auch mit seinen guten Absichten mehr erreicht haben, wenn er nicht gerade Bischof von Basel 50 gewesen wäre. Det. traf in Basel den Erasmus, der, eben mit der Hexausgabe seines griechischen Neuen Testamentes beschäftigt, den ihm von dem Schlettstadter Lestor Sapidus empfohlenen Gelehrten alsbald zur Mitarbeit heranzog (vgl. Erasm. Borrede zur 3. Ausg. des UT). Trot des im Grunde verschiedenen, ja sast entgegengesetzten Besens der beiden Ranner war damals ihr gegenseitiges Verhältnis herzlich und harmonisch. Der im 55 Innersten geheimnisvolle und rätzelhafte Kotterdamer besaß damals unstreitig noch mehr Interesse still das religiöse Moment der Fragen, welche die Zeit bewegten, als später. Für Ock., dessen Natur beständig einer sesten. Stüte bedurste, war dies ungemein wertzvoll. Dem Erasmus verdankte er die nachdrückliche Mahnung, Christum zu suchen. Er hat ihm auch zeitlebens seine Berehrung und Hochachtung bewahrt, auch als sich 60

Erasmus je langer je mehr von der Bewegung abwendere, an deren Entitebung er einen fo großen Anteil gebabt batte, und trosdem er je langer bento ungerechter und gebäffiger gegen die Manner des reformatoriiden Areises wurde. Bu der innern Urfache diefer Entiremdung wischen Crasmus und ben ichweigerichen Reformatoren tam bann auch bie 5 freundliche Aufnahme Huttens von feiten ber Lettern, was ben Grasmus vollends erhitterte. Als Zwingli und Del. genorben waren, außerte er nich babin: "es ift gut, daß die beiden Führer der Evangelischen gestorben find; wenn sie noch lebten, ware es um uns geicheben" (vgl. R. Stäbelin, Huld. Zwingli I, 314—318, idem vgl. d. A. Grassmus, Bd V, Z. 1421.).

Del. blieb nicht lange in Baiel. Er erlangte 1516 an der Baster Universität ben Licentiatengrad und bielt Borlefungen über Cbadja (er batte in Beibelberg bei einem getauften Juden, Mattbaus Adriani, einem franischen Arzte, Bebraifd gelernt), Epheferbrief und die Sentenzen des Lombarden, aber nach turzer Zeit febrte er, aus uns unbe-kannten Grunden, nach Beinsberg jurud, um neben Brivatstubien in Heidelberg seine 15 Pfründe zu verseben. Hier trat er nun gegen eine Zeitunsttte auf, den risus paschalis, wonach die Geistlichen in der Operacit lustige Schwänke auf die Kanzel brachten, um ihre Zuhörer für den großen Ernst der Fastenpredigten und Bassionsmosterien zu entsichaten. Die freundschaftliche Warnung Capitos vor allzu großer Strenge veranlaßte ibn zu der Rechtsertigungsschrift: de risu paschali (1518). "Resormatorisch" war 20 dieser sein erster Bersuch nur etwa im Sinne Savonarolas, indem er das firchliche Dogma unangetaftet ließ und lediglich die Abbestellung von Rigbrauchen bezweckte. Bon einer Reformation im Sinne Luthers war er damals noch febr fern.

1518 finden wir ibn schon wieder in Basel. Es war, als ob etwas Unstetes in seinem Befen ibn nirgends jur Rube tommen ließ. Diesmal folgte er einem Rufe bes Grasmus 25 (13. März 1518, von Löwen aus), um ihm bei der zweiten Ausgabe feines NI bebilflich zu sein. Im Mai dieses Jahres sollte er durch Reuchlin einen ehrenvollen Auf als Prosesson des Hebraischen nach Wittenberg erhalten, seine eben erfolgte Berufung nach Basel vereitelte aber den Plan Reuchlins. In dieser Zeit beschäftigte er sich fast ausschließlich mit gelehrten Studien, u. a. über die bieronom. Bibelübersetzung und griech. 20 Grammatik. Lettere hatte er in Heidelberg vorgetragen, und als Frucht biefer Arbeit erschien 1518 oder 1520 seine Schrift: graecae linguae dragmata. Am 9. September 1518 doktorierte er in Basel und im Dezember diese Jahres wurde er als Prediger an die Hauptlirche nach Augsburg gewählt. Der Weggang von Basel war für ihn nicht minder bedeutungsvoll als seine erste Berusung vor drei Jahren. Diesmal war es in 35 gewissem Sinne seine Errettung aus ber Abbangigfeit von Erasmus, die sich bei ber Gemeinsamfeit der Gelehrtenthätigfeit je langer besto fühlbarer machte. In Augsburg tam er in eine gang andere Umgebung und unversebens mußte er Stellung nehmen ju bem größten Antipoden des Erasmus — zu Luther. Die Trennung von Erasmus fiel ihm freilich schwer, war er ihm doch "die Krone seines Hauptes".

III. Als Det. nach Augsburg kam, fand er die Bürgerschaft in gewaltiger Auf-

regung. Luthers Thesen und seine ersten reformatorischen Thaten batten bei ihr einen tiefen Anklang gefunden, und der neue Beiftliche, der bis jest in aller Belaffenbeit wie Erasmus die Reformation mehr als eine Angelegenheit der Gelehrten betrachtet batte, sah sich einer Bolfsbewegung gegenüber, die vom einzelnen eine Entscheidung forderte. Wohl fühlte er sich durch diese für ihn ganz neuen Verhältnisse bedrückt, wohl hätte er sich am liebsten wieder in die Stille seines Gelehrtenlebens zurückgezogen, aber er wich nicht, nachdem es ihm einmal klar geworden war, daß Luther die Wahrheit für sich habe. Es ist kein Zweifel, daß Luther für den aufrichtig Suchenden und Ahnenden das lösende Wort gesprochen hat. Seine Predigten über die zehn Gebote und die Thesen brachten wihm die Entscheidung (Bucer an Mycon. 23. April 1534: Oecol. nunquam dissimulavit, se a Luthero edoctum, justitiam nostram esse remissionem peccatorum). Zum Berständnis dieser Wandlung muß man sich den Bertehr Ock.s mit Breng, Melanchthon, Capito und auch mit Erasmus gegenwärtig halten. Capito namentlich mit feiner fraftigern Entwickelung hat auf ihn mehr eingewirft, als ihm bewußt war, wind Dek. war der stille Zeuge der Kämpse und Zweisel des älteren Freundes. Erasmus wiederum hat dei aller kalten Zurückaltung durch seine humanistischen Forschungen die Fundamente des katholischen Dogmas unterhöhlt, und dazu kamen schließlich die Berichte Melanchthons, die ihn über den Verlauf der Wittenberger Bewegung unterrichteten. Halt man alle diese Womente mit der neuen Aufgabe und der lebendigen evangelischen Strös co mung in Augeburg jusammen, so kann es nicht mehr wundernehmen, daß Dek. jest

offen und privatim für Luther eintrat. Allerdings, die Lossagung von der katholischen Kirche war noch lange nicht vollzogen, noch stand ihm die schwerste Krisis bevor, in

welcher erst ber katholische Sauerteig ausgeschieden wurde.

Im katholischen Lager nahm man ihn und seine Augsburger Freunde, den Domsherrn Abelsmann von Abelsseld, den Stadtschreiber Beutinger, Langenmantel und Frosch, denicht gerade ernst. Ech höhnte, in Augsburg hielten es nur einige "canonici indocti" mit Luther. Diese Bemerkung veranlaßte ihn (vgl. Luther an Spalatin vom 10. Jan. 1520, 8. Febr. 1520 und 27. Febr. 1520) und die Brüder Bernhard und Konrad von Abelsmann zu der geharnischten Gegenschrift: responsio indoctorum doctissimorum canonicorum, die Ende 1519 anonym erschien, und dem anmaßenden Hochmute Eck 10 vorhielt, er habe noch "kein Buch geschrieben, das nicht scholastische Barbarei verrate und von Frrtümern wimmle".

Während er sich so scheinbar mit raschen Schritten dem reformatorischen Standpunkte näherte, überraschte er plößlich seine Freunde durch seinen am 23. April 1520 erfolgten Eintritt in das Brigittenkloster Altenmünster dei Augsdurg. Die Nachricht, daß der ge= 15 seierte und mutige Oek. ein Mönch geworden sei, rief dei den einen Spott, dei andern, wie dei Capito, tiefe Trauer hervor. Leider ist die — wahrscheinlich aussührliche — Apologie Oek.8, die er bezeichnenderweise an Erasmus richtete, nicht mehr vorhanden, so daß wir von ihm direkt nichts über seine Beweggründe ersahren. In seiner Antwort (vom 4. Nov. 1520) demerkte Erasmus nur, er habe seine Schrift noch nicht ge= 20 sesen. Andern gegenüber erklärte Erasmus: er habe ihn immer im Berdacht gehabt, daß er daran denke. Ob Oek., als er sich vor Erasmus rechtsertigte, hosste, daß er bei ihm, der selbst in einer unseligen Stunde Mönch geworden, am ehesten Verständnis und

Nachsicht finden werde?

Nichtsbestoweniger ist dieser Schritt nach seinen Motiven nicht dunkel. Dek. hatte von 25 frühe an eine starke Neigung und Sehnsucht nach dem Klosterleben gehabt. Dabei inspirierte ihn nicht wie Luther das glühende Berlangen, durch diese That "einen gnädigen Gott zu bekommen", noch bewog ihn ausschließlich, wie Hagendach annimmt, die Stille des Klosterlebens dazu, der Bunsch, aus der unruhigen Öffentlichkeit in die Einsamkeit der Klosterzelle sich zu stücken. Bielmehr war es seine natürliche Empfänglichkeit für die 30 Mystik und seinen tieswurzelnde Sympathie sür die Zbeale des Mönchlebens, welche das treibende Motiv gewesen sind. Schon 1515 hatte er in einer Schrift diesenigen dreizund viermal glücklich gepriesen, die aus Liebe zur Bollkommenheit der Ehe enstagen. Seither kehrte diese Bersuchung immer wieder, so daß er in Basel seinen humanistischen Freunden durch seine Borliebe für das Mysteriöse am katholischen Kultus und das as 35 steische Leben Anstoß gab. Noch in Augsdurg beschäftigte er sich mit der Übersezung der Ermahnungsrede des Gregor von Razianz an eine Jungfrau. Diese Schrift bedizierte er der Tochter seines Freundes Peutinger, und durch sie tourden sowohl seine Bekannte als auch er selbst in ihren Neigungen sür das Kloster bestärkt. Seinem Freunde Peutinger gestand er nach seinem Eintritt: "ich suchte damals nichts irdisches, denn ich hätte 40 der Welt nach auch etwas anderes sein können". Auch hatte er in seinem Amte wenig Bestriedigung gesunden, so daß er an seiner Besähigung sür das Predigtamt überhaupt verzweiselte, aber trozdem geschah sein Eintritt, den er ohne Vorwissen sieher Eltern vollzog, aus seiner tiesstem geschah sein Eintritt, den er ohne Vorwissen sieher Seele heraus. Als die Freunde ihn tabelten (vgl. Capito an Luther und Iwungli, CR I, 163), ließ er sich nicht irre machen. Er hatte sich vorgenommen, 45 sich sich zu leben (vgl. Burchardt-Biedermann. Theol. Zeitschr. der Schw. X, S. 30 ff.).

Immerhin that er den Schritt nicht ohne Klaufeln. Er wahrte sich ausdrücklich das Recht, im Kloster nach dem Worte Gottes leben und, falls ihm dies nicht möglich sein würde, jederzeit nach Belieben austreten zu dürfen. Er war doch zu gebildet und mit den thatsächlichen Verhältnissen in manchen Klöstern zu vertraut, als daß er diese selbste so verständliche Reserve sür überstüffig hätte halten dürfen. Anfänglich fühlte er sich, wie er an Pirkheimer schreibt, wenn nicht glücklich, so doch beruhigt. Die Abkehr von den Menschen und die Einkehr in sich selbst thaten ihm wohl, er versuchte auch ehrlich, ein treuer Sohn seiner Kirche und ein guter Wönch zu sein. Es liegt etwas ungemein rührendes in diesem Bemühen, auch mit den Lehren der Kirche sich abzusinden, welches 55 z.B. in den in diese Zeit sallenden Maxienpredigten offenbar wird. Über die innere Ausschnung mit der Kirche gelang ihm nicht. Im Kloster hatte er Kuhe und Frieden gesucht und im Kloster wurde der Zwiespalt größer. In seiner Maxienpredigt am Empfängnisssest. 1521 in Basel gedruckt bei Kratander — suche, indem in ihr Gott 60

verebet werbe, ibre Anrufung zu gestatten, wobei er binwies auf ben noch gnädigeren Autbitter Christus. Diese Erlauterungen zeigen am benen, wie fern er im Grunde ber Theorie und Braris der katholischen Marienverebrung stand. Abulich erging es ihm mit ber katboliiden Abendmablelebre, über die er am Fronleichnamsieste predigte (1521 lat. 5 in Baiel und deutich in Augsburg erschienen). Diese Predigt entbullt uns ein von Zweiseln zerriffenes Herz. Er will predigen, was die Rirde lebrt, aber was er wirklich im Gehoriam gegen sein Gewiffen lagt, ift Reherei. Thatsachlich giebt er bie Wandlung auf und lebrt, bag die Zubitan; der Elemente unverandert bleibe. Dafür behauptet er die mosteriose Gegenwart des Leibes und Blutes Christi, dessen Genuk die Grundlage 10 des Auferstehungsleibes bilde. Das Mekopier ift ibm nur eine Erinnerung, nicht eine Wiederholung des Opfers Zesu am Kreuz. Schließlich verteidigt er das Abendmahl unter beiderlei Gestalt als einen leider nicht mehr üblichen, aber noch nicht verjährten Usus. Ebenso zwiespältig war seine Stellung zur Beichte (vgl. s. Schrift: quod non sit onerosa Christianis consessio, Basel 1521). Auch bier wollte er das Beicht15 institut retten durch eine Umgestaltung in evangelischem Sinne. Er sorbert, daß man Gott beichte, dem Gott vergebe, nicht der Priester. Zesus dabe auch nicht die Beichte der einzelnen Sünden verlangt, sondern ein allgemeines Sündenbekenntnis. Der Vorstellag dem er hierster in seiner Schrift gurftellt ist nicht gerode glücklich für eine alle schlag, den er hierfür in seiner Schrift aufstellt, ift nicht gerade gludlich für eine allgemeine Beichtformel, bafur aber pipchologisch intereffant jum Berftandnis seiner eigenen 20 Stimmungen. Überhaupt ift bie Schrift aus ben Seelenqualen berausgeboren, Die er beim Beichtehören erbuldet, und sein verbaltener Ingrimm über biese "Folter bes Ge-wissens" bricht mehrmals durch. Was er an die Stelle der priesterlichen Beichte stellt, daß ein Bruder dem andern sein Serz ausschütte, ist im Grunde die Berwerfung des tatholischen Beichtsaframentes.

Es ift selbswerständlich, daß er so nicht länger im Aloster bleiben konnte, zumal da er im Aultus keine Erquickung fand. Die Schriften und Predigten, die aus seiner Zelle ausgingen, wurden je länger besto evangelischer, und schließlich gab er, der aus seiner Bewunderung für Luther auch im Aloster keinen Hehl gemacht hatte, auf eine Anstage Abelmanns ein Urteil über Luther ab, welches an Teutlickleit nichts zu wünschen übrig Welmanns ein Erteil über Luther ab, welches an Teutlickleit nichts zu wünschen übrig ließ: "Luther steht der evangelischen Wahreit näher als seine Gegner. Was ich von ihm gelesen habe, wird so sehr mit Unrecht verworfen, daß damit auch die hl. Schrift geschmäht wird . . . Ja das meiste, was Luther lehrt, ist mir so gewiß, daß wenn auch Engel Widerspruch dagegen erheben würden, sie mich von seiner Meinung nicht abwendig machen könnten". Und eben erst hatte Eck die Bannbulle gegen Luther nach Teutschwahrt Cel.s Freunde vieles ohne sein Wissen druchen ließen und dadurch dem Schwankenden nanche Entscheidung ersparten. Gleichwohl war es für ihn peinlich, daß seine innersten Stimmungen und Empsindungen allgemein bekannt wurden, ganz abgesehen davon, daß dadurch sein Verhältnis zu den Klosterbrüdern unbaltbar wurde. Aber schließlich sonnte des nicht mehr verdorgen bleiben, daß er "dem sehr wieder klarer hervorbrechenden Licht der Wahrheit" freudig zustimme (vgl. auch Luther an Spalatin 10. Juni 1521, an Melandithon 13. Juli 1521), und daß für beide Teile eine Lösung unadweislich geworden sehalten werden, waren wahrscheinlich grundlos. Die Brüder versahen ihn sogar mit Weisgeld, und so verließ er unter ihrer und der Eltern Zustimmung Ende Fedruar 1522 das Aloster. Als ein zweiselnder, aber aufrichtiger katholischer Christ war er Mönch geworden, als ein werdender Resormator zog er die Kutte aus.

Er war nun heimatslos und arbeitslos. Die Universität Heibelberg verweigerte ihm die Habilitation. Einen Ruf der baierischen Herzoge als Prosessor nach Ingolstadt mußte er ablehnen, da er den von ihm verlangten Widerruf seiner lutherischen Ansichten nicht leisten konnte. In dieser mistlichen Lage nahm er Mitte April 1522 gerne die Stelle eines Schlößkaplans auf der Ebernburg an, welche Franz von Sickingen schon so manchem um seines evangelischen Glaubens Versolgten als Asyl zur Verfügung gestellt hatte. Hier erfolgte nun seine erste reformatorische That, indem er die Wesse deutsch las und an den Werstagen zur Wesse deutsch predigte. Franz von Sickingen hatte es ihm freigestellt, die Wesse ganz fallen zu lassen. Über er wollte keine zu größen Sprünge und zu sehr anstoßende Neuerungen vornehmen. Über die Wesse war er freilich längst hinzaus: "Christus, schreibt er an Hedio, sei die einzige einmal dargebrachte Hostie." In seinen Predigten wurde er immer schör, sei die einzige einmal dargebrachte Hostie." In seinen Predigten wurde er immer schör, sei die einzige einmal dargebrachte Hostie." In seinen Predigten wurde er immer schör, sei die einzige einmal dargebrachte Hostie." In seinen Predigten wurde er immer schör, sei die einzige einmal dargebrachte Hostie."

alle Anderungen zu wagen, welche zum Lobe Gottes und zum Nuten des Nächsten dienen. Tropdem fühlte er sich auf die Dauer nicht glücklich auf der Ebernburg. Das Milieu dieses landsknechtartigen Protestantismus stieß ihn ab, zudem kam er sich vor wie der Saemann, der auf das Steinige saet (an Hebio 15. Oktober 1522). Fliehen wollte er nicht, um nicht undankbar zu erscheinen, aber er wäre gerne auf anständige 5 Weise fortgekommen. In dieser Hossinung war er schon im Juli 1522 nach Frankfurt gereist und hatte dort, während er etwas passendes suchte, an den Homilien des Chripsostward gearbeitet. Erst im November 1522 schlug die Stunde der Erlösung. Krastander lud ihn ein, wieder nach Basel zu kommen, und Oek solgte mit Freuden, obsischen er keine bestimmte Anstellung hatte. Am 17. November derstat er die Stadt, in der ihm 10 sein Kehnrikungs die Ausgebrungsten wertete

sein Lebenswerk, die Durchführung der Reformation, wartete.

IV. Wenn man Ock. den Reformator Basels nennt, so darf das nicht in dem Sinne verstanden werden, als ob diese Bewegung ihm ihren Ursprung zu verdanken hätte, etwa so wie Zwingli in Zürich den Anstoß zur Reformation gegeben hat. Ein Niklaus Manuel in Bern 3. B. hat mehr ursächlich auf die reformatorische Bewegung eingewirkt 16 als Def. Alls diefer nach Bafel tam, waren die Fundamente der alten Ordnung bereits erschüttert und die Bürgerschaft im Suchen nach einer neuen begriffen. Das Verdienst des Reformators von Basel besteht darin, daß er durch seine mächtigen und eindrucks-vollen Predigten, durch seine feste Mäßigung und durch seine rucksichtsvolle Milde, und vor allem durch seine zeistige Klarheit und seine zielbewußte Konsequenz, die mit polis 20 tischen Begehrungen stark vermischte Bewegung (man denke an den Kampf mit dem Bischof und Adel) vertieft und in eine ausgesprochen religiöse unzusepen sich des müht hat. Seit dem Eintritt Basels in den Schweizerbund (1501) spornte das Vorbild der schweizerischen Demokratien die Bürgerschaft Basels zur Umgestaltung ihres Staatswesens in freiheitlichem Sinne an. Bisher stand Basel unter der sogenannten 25 Handbeste, nach welcher der Bischof jedes Jahr eine Regierung einsetzte, wodei nur Adelige (d. h. Angehörige der "hohen Stude"), Kitter und Achtbürger wählbar waren. Alls nun Basel schweizerisch wurde und auch Anteil an der schweizerischen auswärtigen Politik erhielt, schien für die Bürgerschaft der Augenblick gekommen, diejenigen Rechte ju forbern, welche biefer Stand in den übrigen schweizerischen Gemeinwefen besaß. Im 30 Jahre 1506 sette sie bei Bischof von Utenheim eine neue Handveste durch und 1516 erfolgte ein weiterer, wichtiger Schritt in der Demokratisierung der Stadt, indem die "hohe Stube" ihrer Bevorzugung beraubt und der erste bürgerliche Bürgermeister gewählt wurde, Jakob Mayer, dessen Bildnis auf der bekannten Holdeinschen Madonna versewigt ist. Nach dieser demokratischen Resorm begann der Kampf mit dem Bischof (vgl. 35 A. Heuster, Verfassungsgeschichte Basels im Mittelalter, Basel 1860). Anlästlich des Todes des letzten Grasen von Thierstein, dessen Schloß Pfestingen unter gewissen Beschingungen unter die Oberhoheit der Stadt Basel sallen sollte, brach der Streit aus. Basel bestellte einen Bogt, aber ber Roadjutor des altereschwachen Bischofs leistete Wider= ftand und vereitelte alle Vermittelungsversuche ber Gidgenoffenschaft. Die barob erbitterte 40 Burgerschaft beschloß 1521, in Zukunft keinem Bischof mehr zu schwören, ihm die Beschung des Rates wegzunehmen, und keinen Lebensmann des Bischofs in seinem Schofe zu dulden. Das war nun offenkundige Revolution gegen den rechtmäßigen Landes-fürsten, ein rechtswidriges Vorgehen, zu welchem der Koadjutor die Bürger allerdings gereizt hatte. Die Basler beckten sich durch die Motivierung, der Bischof habe durch 45 die Uebertragung der Geschäfte an einen Koadjutor selbst die Handveste außer Kraft gesetzt, da dieselbe nur während der "Amtsthätigkeit" des Bischofs bindend sei, und weiter: sie müßten ihre Regierung nach dem wesentlichen Stand der übrigen Eidgenossen einsrichten; ihre bisherigen Gebräuche und Pflichten gegen den Bischos und ihre Abhängigsteit vom Abel aber sei unschweizerisch. So wurde die Handveste 1521 umgestoßen. Basel 50 hatte sich der Herrschaft des Bischofs entzogen, als noch kein Mensch ernstlich an eine kirchliche Resormation dachte. In ähnlicher Weise ist im 15. Jahrhundert Bern durch die Unthätigkeit und verkehrte Politik der Kirche gezwungen worden, derselben oberhoheitliche Rechte, die sie besaß, zu entziehen, und die Nationalisierung der Kirche durchzusühren, und das lange vor der Reformation! Es ist aber sehr begreiflich, daß, als nun einmal 55 auch in Basel reformatorische Prediger auftraten, ihre Worte bei der Bürgerschaft auf sehr empfänglichen Boden fielen, und daß der Bischof infolge der kurzsichtigen Politik seiner Koadjutoren von vorneherein machtlos war. Und doch hatte der edle Bischof die besten Absichten für eine Resorm der Kirche, ja, er war es selbst gewesen, der solche Männer nach Basel zog. Der erste, welcher in Basel resormierend wirkte, war Capito (vgl. d. A. 80

Br III, 3.71%. Die Berfondung nic den Semestenner Guardian Bellitan und Seb. Minister bernet er das Studium der Schrift. Seine erfte reformativische That war die Durchbrechung ber Fertingenvermann, reiber reifes Capital Baiel ichon 1519, aber feine Sam gine nie. Gang miters, gewalliger und erregender, war das Auftreten bes s Barrers in E. Alban, Babelin Rinkle, ber im June 1921 anfing, "wiber bie Opfermeg, Berfener, der Gelagen Antoring, die Seelgeniche und dengleichen Stud, ernfillich das geweine Beil zu lebren, dunchen Einen bas dundament aller Beophenen und Aposteln, Obritum bem Getrengigten Seilund, mit feinen Bentienften einzubilben, mit foldem Zulant, bag nich bisweilen wertunient Renichen zu feiner Bretigt finden lieffen" (Burft). 16 Als er nun bei ber Frendeichnamerersonen von 1821 eine Bibel nam ber Reliquien vorannragen lief, mit ber Anfickert: "Biblia, bas in bas rechte Beiltbum, das andre fint Tertenbein", erbet bie Briefterichaft Alage beim Bidbof und forderte feine Bestrafung. Dieser burfie es aber bei ber gefährlich geskummen Lage nicht wagen, selbst ein: juidreiten, fentern wantee nich an ben Rat, er moge biefen feind ber Kirche gefangen 16 letten. Da rottete nich bas Boll ju Barfunern jufammen und verlangte fturmisch, daß man ibm ben Prabifamen laffe. Der erichrodene Rat fagte bem Bolle ju, aber schließlich gelang es boch ben Umtrieben ber Geiflichen, tie Berbannung Roublis burchzuseten 1522. Reubli jog nach Zürich. Er war es, welcher wie einen Femerbrand die evangelische Babrbeit und ben Zweifel an der sindlichen Lebre und Praxis in die Seele bes 20 Volles geichleudert bat. Nachbaltiger nech als Nöubli wirften die Predigten des Joh. Lutbart am Baster Barfufferllofter unt bes Bolf Biffenburg (Bolfgang Beigenburg) Pradikant am Spital. Der Legtere las iszur die Resse beutich und verstündigte unter großem Zulauf und unter Zustimmung der Gemeinde die Wahrheit "des gotlichen evangelischen worth" (Noss). Tres der Feindschaft der zahlreichen Geists lichleit Baiel zählte neben den vielen Kirchen und Kavellen noch 9 Klöster und 22 Begbinen- und Begbardenbäuser), welche auch seine Vertreibung durchsehen wollte, blieb er unangesochten, weil er ein Baster und seine Vertreibung durchsehen Mann, Mitalied des Rates war.

Als Cel. nach Basel kam, sand er bier bereits das Centrum einer evangelischen 20 Bewegung vor, von dem so viele Bücker und Schristen ausgingen, daß sich die eidgenössische Tagsatung 1522 bewogen fühlte, Zürich und Basel ernstlich zu warnen, das Truden neuer Bücker abzustellen, da "große Unrube und Schaden daraus entstehen könnte." Aber der Baseler Bewegung sehlte das Haupt. Das war die Ausgabe, die

seiner wartete.

Er war zunächst obne Anstellung. Ende 1522 wurde er — unbesoldeter — Bikar des Pfr. Anton. Zanker zu St. Martin. Im Frühjahr 1523 ernannte ibn der Rat zugleich mit Pellikan zu Lektoren der bl. Schrift an der Hockschule, aber da die antisedangelisch gesinnte Universität sie nicht anerkannte, mußte er seine Borlesungen (über Jesaias) außerhalb der akademischen Zunft beginnen. Die Universität wurde mehr und mehr der Hort der Altgläubigen, und selbst Erasmus, erhittert über den Austritt Deksaus den Kloster, — dessen Bedeutung er sehr wohl verstand — trat mit unhöslicher Kälte seinem ehemaligen Freunde entgegen und ließ es ibn sühlen, was es beißt, einen Erasmus zum Feinde zu baben. Aber die Feindschaft der Gelehrten schadete ihm nichts. Geistliche und Laien drängten sich trot des Verbotes des Bischoss in großer Jahl zu seinen Vorlessungen, und als die Kunde von den Vergängen an der Universität und dem Erfolg des Dek. in seiner Thätigleit nach Wittendertg gelangte, schrieb ihm Lukder (23. Juni 1523), er möge sich um des Erasmus Mistrauen nicht kümmern. Nun hatte er es erst recht mit Erasmus verdorben, aber er gewann als Ersay die Freundschaft Zwinglis, um die er in einem Briese (10. Dez. 1522, vgl. die Antwort Zwinglis: Stähelin I, 249) gebeten hatte. W. Tie Rachbarschaft zwischen zurch und Basel, ihre gemeinsame Stellung innerbalb der Eidgenossenschaft zwischen zurchen dasse er, der bei aller persönlichen Initiative und Klarheit seines Denkens stets der Anlehnung an einen Stärkeren bedurfte, sich in Zukunst immer weniger von Luther und immer mehr von Zwingli beraten ließ. Ihre Freundschaft war stets innig und ungetrübt. Von Angesicht zu Angesicht saben sie sich nur selten.

Ende 1522 wollte die Universität, um der latenten Krisis ein Ende zu bereiten, einen Schlag gegen die neue Richtung führen. Der Jurist Wonnecker, ein hohler Kopf, schlug am Weihnachtstag Thesen gegen Luther an. Man erwartete Faber und Zwingli zu der Disputation, sie kam aber nicht zu stande. Zwingli hatte ein Interesse, die erste

Disputation auf Zurcher Boben zu veranstalten und lub nun seinerseits neben ben eid-genössischen Ständen und ben Bischöfen die Basler Universität ein. Die Stände trauten

aber dieser Beranstaltung nicht und zogen es damals vor, die Religionsangelegenheiten kantonal zu behandeln. Auch die Baster Universität blieb fern.

Der Erfolg der Zürcher Disputation, welche tropdem stattsand, ermunterte die Hreunde der Reformation in der ganzen Schweiz, und auch Dek. fühlte sich so gestärkt, daß er nun seinerseits (30. August 1523) zu einer öffentlichen Disputation vier Sätze aufstellte, und sie trop des Widerstandes der Universität unter großer Beteiligung verteisische Under Erfolg kall Ergen auf der Universität unter großer Beteiligung verteisische Universität unter großer Beteiligung verteisische Universitäte unter großer Beteiligung verteische Lieben (Ergenvers en Invinessitäten (Inc.) bigte. Ueber diesen Erfolg soll Erasmus an Zwingli (vgl. Zw. an Det. 11. Okt. 1523) geschrieben haben: "Oocolompad apud nos triumphat". In den uns erhaltenen 10 Erasmusbriesen sindet sich nur die Bemerkung: "Er (Dek.) ist ein ganz trefslicher Mann, aber für Ermahnungen unzugänglich, auch wenn sie von befreundeter Seite stammen" (Erasmus an Zwingli Ende August 1523). Den Wortlaut der Sätze giebt Hagenbach S. 47. Das Wort "Oocolamp. triumphat" war übrigens der Wahrheit durchaus entsprechend. Schon seine ersten Predigten waren durchschlagend und rißen das Bolk 15 mit, so daß bald nach seinem Amtsantritt verschiedene Ceremonien unterlassen wurden, Priester sich verheirateten und in seine Bahnen traten, und die Bevölkerung sich mit der Geistlichkeit in zwei scharf geschiedene Parteien spaltete (vgl. Ryss S. 35 ff.). Die Mehrheit der städtischen Priesterschaft bekämpfte ihn aufs leidenschaftlichtet, aber der Kat war bamals der Reformation eher gunftig gesinnt. Er erließ, im Frühjahr 1523 sein erstes 20 Reformationsmandat, "das erste Dotument der Oberherrlichteit des Staates über die Rirche in Basel", welches allen Predigern angesichts "ber durch das zwiespältige Prebigen entstandenen Zwietracht" gebot, "nichts anderes denn allein das hl. Evangelium und Lehr Gottes frei, öffentlich und unverborgen zu verkundigen". Dasselbe bedeutete noch keine ausdrückliche Zustimmung zur Reformation, insofern die dem Evangelium nicht 25 entsprechenden Lehren, "sie wären schon von Luthero oder andern Doctoribus ausgangen",

entsprechenden Lehren, "sie wären schon von Luthero oder andern Doctoribus ausgangen", abgewiesen werden, aber die Freigabe der Predigt des göttlichen Wortes war ein so bedeutender Fortschritt, daß darin implicite die Bejahung der Reformation lag (über das Mandat und seine Chronologie vgl. Vischer: Ross (37; Riggenbach, Pellikan S. 88 ff.; Burckhardt, Anz. f. Schw. 1894 S. 117 ff.).

Am 16. Februar 1524 sand eine zweite Disputation statt. Der Liestaler Leutpriester Stephan Stör, der disher im Konkubinat gelebt hatte, verheirartete sich mit seinem illegitimen Weibe und ließ sich lirchlich trauen. Da er aber sein Amt gerne beibehalten wollte, machte er durch den Stadtrat von Liestal dem Rat von Vassel Mitteilung von seinem Schritte und hat um die Frlaukrist den Stentlich verteidigen zu dürken Auch diese Disputation und bat um die Erlaubnis, benfelben öffentlich verteibigen zu durfen. Auch diese Disputation 35 fand Wiberspruch von seiten ber Universität. Stor verteidigte feine Gate über Die Che. ohne daß ihm einer der anwesenden Bertreter der Universität und des Bischofs entgegengetreten ware. Det. stimmte mit Berufung auf seine Predigten der Priesterehe zu, boch erklarte er, immerhin mit der Reserve von 1 Ko 7, 7—9, das Colibat habe den Borteil, daß man seinem Umte besser leben könne. Entschiedener wurde die Priesterehe von Belli- 40 kan, dem Franziskaner Jatob Wirben und dem Laien Hartmut von Kronberg verteibigt.

Der Erfolg ber Disputation war burchschlagend.

Ungefähr zur selben Zeit kam der feurige Farel von Meaux als Flüchtling nach Basel und erbot sich alsdald zu einer Disputation an. Der Rat erteilte der immer widersprechenden Universität zum Trot die Erlaubnis und befahl allen Geistlichen und 45 Prosession, daran teilzunehmen (Die Thesen Farels und das Mandat des Rates vgl. Ryss S. 40 ff.). Die Disputation fand wahrscheinlich Ende Februar statt (27. oder 29. Febr., nicht icon am 15.). Der Erfolg ber Disputation war eine erneute Stärtung ber evangelischen Partei. Farel freilich wurde, weil er mit Erasmus in Streit geriet, ausgewiesen (vgl. A. Farel Bd V, S. 763).

Det. wurde nun, als infolge einer Berufung bes Herzogs Ulrich von Burttemberg ber Stadt sein Weggang brohte, jum Prediger von St. Martin erwählt, und ihm auf seinen Wunsch gestattet, das Wort Gottes nach seiner Uberzeugung zu predigen, und die ber Schrift entsprechenen Anderungen vorzunehmen. Auch gab man ihm einen Diakon. Sie tauften nun in deutscher Sprache, teilten (nach Wurft) das Abendmahl in beiderlei 55 Gestalt aus und stellten die "unnützen" Ceremonien ab, alles mit Vorwissen des Kates. Später, im Sommer des Jahres 1526, folgte dann auch die Einführung des deutschen Kirchengesanges in Vasel, indem Dekolampad am 10. August in der St. Martinskirche deutsche Rolmen singen ließ (vol. Wigsendach & 12 ft.) beutsche Pfalmen singen ließ (vgl. Riggenbach S. 12 ff.).

Inzwischen rafften sich bie tath. Stände der Schweiz zu einem energischen Vorgeben w

gegen die Mesormation auf, und das Jahr 1525 schien das hisher Erreichte in Frage stellen zu wollen. Um 5. Jan. traten die Boten der sechs katholischen Orte vor den Rat und mahnten ihn, beim alten Glauben zu bleiben. Sie fragten an, ob Basel zu einem gemeinsamen Borgehen gegen Zürich geneigt sei, sie klagten, daß die Stadt vertriebene Praedikanten aufs nehme, "Schands und Schmachbüchli" drucken lasse und entgegen den beschworenen Bünden mit Straßdurg in Bündnisderhandlungen stehe. Basel schlug das Histogesuch gegen Zürich ab mit der Begründung: das sei auch gegen den Bund. Insolgedessen blieb der Friede noch einige Jahre gesüchert, und damit war die schweizerische Resormation gerettet. Gleichwohl schöpften die Altzläubigen Basels wieder Mut. Gegen Ock.s ziemlich einschneidende Resormationspläne erhob sich Widerspruch, und der Rat, daburch bedenklich gemacht, erdat sich von Erasmus ein Gutachten (vgl. Wurst. VII, 14). Dasselbe ist sehr diplomatisch gehalten, giebt die Berechtigung der Resormation teilweise zu, rät aber, man möge sich vertrauensvoll an den Papst wenden und inzwischen das sie Gespenst des Aufruhrs an die Wand gemalt, dehnten doch die aufrührerischen Bauern ihre Streiszuge die sast dur den Bauern das Gespenst der Schwarzwald und teilweise die Basler Landschaft (Stephan Stör) war von ihnen besetz. Dank der einmütigen Haltung der Bevölkerung Basels blied die Stadt verschant, und ein Vertrag mit den Bauern kam zu stande. Natürlich gab man von katholischer Seite nachher der Resormation Schuld, unbegreislicherweise wurde dieser Vordent und von lutherischer Seite gegen Ock. erhoben.

wurf auch von lutherischer Seite gegen Dek. erhoben.
In ähnlicher Lage befand sich Dek. gegenüber den Wiedertäusern, deren Radikalismus auch in Basel die Reformation diskreditierte. Dek. stand ihnen ansänglich, wie Zwingli, nicht sehr sern, hatten doch viele spätere Wiedertäuser zu den eifrigsten und zum Teil zeschickesen Anhängern der Resormation gehört. Als Karlstadts Buch über die Kindertause erschien, schried er am 21. November 1524 an Zwingli, er könne dieser Ansicht noch nicht zustimmen und ditte um Belehrung. Er suchte auch freundschaftlich mit ihnen zu verkehren, und unterredete sich mit Dench, Hubmeier, Karlstadt und Münzer, die in Basel Zustucht gesucht hatten. Den Münzer hatte er, ohne ihn zu kennen, als bemitzeleidenswerten Fremdling in sein Haus aufgenommen. Als er sich aber zu erkennen gab, verwies er ihm seinen Zwiespalt mit Luther. Als von der Kindertause die Rede war, gestand Dek., daß daß für ihn noch eine offene Frage sei. Münzer hat sich später auf der Folter auf diese Unterredung berusen, was für Dek. sehr peinlich war. Auch sein schriftlicher Berkehr mit Hubmeier verrät noch diese Unssichenteit (Januar 1525), aber im August 1525 vertritt er (an Haller vom 8. August) bereits mit Entschedenheit sene abweisende Stellung, die er auch bei einer Privatdisputation mit den Wiedertäusern in seinem Hause (August 1525) einnahm. Die Tause gilt ihm sest als das Seitenstück der Beschneidung: durch sie trete das Kind in die christliche Familie ein. Einen Erfolg hatte das Gespräch nicht, und von da an gingen ihre Wege auseinander. (Bgl. Burchardt,

Auch der Sakramentsstreit warf seine Wellen dis in die Kreise der Basler Resormierten. Ursprünglich stimmte Dek. materiell mit Karlstadt überein (quamvis non subscridamus illi per omnia, summam tamen rei non improdandam esse censeo), was ihm nicht nur dei seinen altgläubigen Gegnern, sondern auch deim Rat Mißfallen zugog. Die in Basel gedruckten Schriften Karlstadts wurden verboten, und der Verleger mit Gesängnis bestraft. Die Geistlichen Basels entzweiten sich darob (Wolfgang Weißendurg z. B. dachte lutherisch), so daß Zwingli sie zur Einigkeit ermahnen mußte (5. April 1525) und ihnen den Dekolampad als einen Wann von unvergleichlicher Gelehrsamseit und Klugheit hinstellte, der nur den einen Fehler habe, daß er zu zurüchaltend sei. Andererzseites ermahnte ihn Welanchthon, nicht von der Wahrheit zu weichen. So war er von beiden Seiten untworden. Da eine zur Beilegung des Streites in Basel in Aussicht genommene Disputation nicht zu stande kam, veröffentlichte Dek. zur Verteidigung seines Standpunktes im August 1525 die Schrift: de genuina verdorum Dom. "hoe est dekannten Ludwig Herbert. Die maßvolle Schrift führte nicht zur Verständigung, sondern ofsendarte, wie groß bereits die Klust war. Die litterarische Erörterung wurde immer gereizter. Selbst der sonk kau zur Prüfung des Buches eingesetze Kommission (Erasmus, Bär | Ursus), und die Juristen Cantiuncula | Claude Chansonnette | und Bonisa Umerzso dach) verwarsen das Buch (vgl. Ruff 45), obsichon es Erasmus privatim gelobt hatte.

Boll Entrüstung schried Dek. an Zwingli (12. Oktober 1525): "O der Elende, der seine Feder dazu hergiedt, gegen die ihm offendar gewordene Wahrheit zu schreiben". Auch außerzhald Basels erregte das Buch Widerspruch, z. B. dei Billican und Pirkeimer. Luther antwortete und Brenz und Schnepf gaben gegen ihn das Syngramma Suevicum heraus. Fast schien in Basel seine Stellung erschüttert zu sein, so daß man ihm von derraßdurg und Zürich aus einen neuen Wirkungskreis andot. Aber er blied sest, obzischon der neue 1526 gewählte Weibbischof Marius (Augustin Maier) ihn unaufhörlich bekämpste. Dazu kam der Wegzug Pellikans nach Zürich (Februar 1526) und das allz gemeine Vordrigen der katholischen Partei in der Eidgenossenschaft im Jahre 1526.

Die katholischen Stände der Sie ungestelteten, um die ihnen günstige Lage auszus 10 nitten einen Kauntschlag von Sie ungenkalteten die Arden Diebentalian um Weisen einen Kauntschlag von

Die katholischen Stände der Schweiz bereiteten, um die ihnen günstige Lage auszus 10 nüten, einen Hauptschlag vor. Sie veranstalteten die Badener Disputation vom Mai 1526 (vgl. d. Art. Bd II S. 347), welche ihnen die moralische Basis bereiten sollte, um Zürich zur Rückehr zum alten Glauben zu zwingen. Sie war so vorbereitet, daß der Sieg der Altgläubigen von vorneherein sicher war. Zwingli sehlte, Haller von Bern redete nicht sehr geschickt, war auch nicht frei zu reden, was er wollte, und so kam alles 15 auf Dek. an, der in täglicher Verbindung mit Zwingli stand. Seine Reden machten trot der ungünstigsten Bedingungen, unter denen er disputieren mußte, auf manche seiner Gegner einen tiesen Sindruck, Andere verspotteten freilich seine Schückernheit, und nachber ging in Deutschland das Gerückt um, Dek. sei "mit aller seiner Macht zu Boden gestreck, er habe auf alles zaghaft und schwach geantwortet, so daß die meisten den alten 20 Lek. in ihm vermisten". Um Schluß des Gesprächs unterschrieben nur 10 für Dek., und 82 für Eck, so daß dieser und Murner triumphierend den Sieg der katholischen Bartei verkündigten. Bon diesem Ausgang hossten sich aus untervrücken nur eine entscheidende Wirtung zu ihrem Gunsten, und sie thaten schon die einleitenden Schritte, um die neue Lebre im ganzen Gebiet der Sidgenossenschlaft zu unterdrücken. Auch Dek. hatte 26 gefürchtet, daß ihm der Katholischen doch nicht so groß, wie sie gehofft hatten. Ja, sie verletzten der Katholischen doch nicht so groß, wie sie gehofft hatten. Ja, sie verletzten durch ihren übermut diesenigen, welche sie hatten gewinnen wollen, edenscher, wie sie sie der Katholischen doch nicht so groß, wie sie gehofft hatten. Ja, sie verletzten durch die Vermut diesenigen, welche sie hatten gewinnen wollen, edenscher, wie sie sie der Rachslänge der Badenschen der Gesprächten der Berner Disputation sohl zu ersten Disputation über

Auch in Basel erfüllten sich nach der Badener Disputation die Hoffnungen der Gegner und die Besürchtungen Cekolampads (Stähelin, Iw. II, 35) nicht. Der Rat wollte nicht nur die disherigen Resormen nicht ausgeben, er schritt sogar zu weiteren Anderungen (Berminderung der Festtage, Einführung der Sittenpolizei). Das Vorgehen 40 Berns übte einen nachhaltenden Einfluß aus. Am 20. Mai 1527 verlangte der Rat ein Gutachten über die Messe. Dek. und 7 Geistliche übergaden ihm die von Dek. verzscher "Christliche Antwort der Diener des Evangeliums zu Basel, warum die jetzt dei den Päpklichen übliche Messe einen Konzil überlassen. Noch wollte der Rat die Entz die deidung über die Messe einem Konzil überlassen, aber schon im Herdst 1527 beschlöß er, sie dem Gewissen zu einer lahmen Berteidigung herbeigelassen. Noch wollte der Rat die Entz diedeidung über die Messe Einzelnen frei zu geden. Sie solle weder gelobt noch getadelt werden. Die Bürgerschaft verstand das behutsame, kluge Vorgehen des Rates nicht, welches in den eigenartig komplizierten Versähnlissen der Stadt begründet war. Wenn auch langsam, und mit steter Schonung der immer noch einslußereichen Freunde des alten so Glaubens an der Universität und unter den Vornehmen, hatte der Rat doch Schritt sür Schritt Resormen durchgesührt. Aber das ungeduldige Volk, welches von Ansang an zu Tumulten geneigt war, degehrte nunmehr eine rasche entscheiden Volk son Ansang an zu Tumulten geneigt war, degehrte nunmehr eine rasche entscheidende Lösung. Am 22. Okstoder nach der Predigt versammelte sich die Bürgerschaft deim Augustinerkloster und des scholz der verschaften verde, daß sein Volkstüngen und des Inserdates zu verlangen (damit "einhelliglich geprediget wurt"). Der Rat beschwichtigte die ausgeregten Klaubens leben dürse. Die Einsübeng der Resormation in Bern, 1528, übte auf Basel einen starfen Kücsschlag in evangelischen Sinne aus, obsiehen zuerst der Wiedschlag in evangelischen Sinne aus, obsiehen zuerst der Wiedschlag in evangelischen Sinne aus, obsiehen zuerst der Wiedsc

tropiger und kühner wurde. Es erfolgte am Charfreitag und Oftermontag 1528 ein Bilberfturm ju St. Martin und ben Augustinern. Die Ubelthater wurden gefangen gefest, aber ihre Freunde rotteten sich zusammen und verlangten stürmisch ihre Freigabe. Der Rat wollte entgegenkommen und ordnete die Entfernung der Bilber aus 5 Kirchen an, 5 aber das war nun den Freunden der Reformation zu wenig. Sie wollten keine "Zwiesspältigkeit" mehr in der Stadt, sondern eine einheitliche Regelung der Religionsangelegens beit. Das Mandat des Kates, welches nach dem Ostermontagsauflauf die "Zwiespältigteit" gleichsam gesetzlich sektlegte und aus Basel eine paritätische Stadt zu machen drohte, war für die gedeihliche Entwickelung der Resormation eine dauernde Gesahr (über das 10 Mandat vgl. Ruff S. 58). So kam es mit Borwiffen Dek.s zu Weihnachten 1528 zu einer erneuten Kundgebung der Evangelischen auf der Gartnern-Zunft, wo eine Supplikation an den Rat beschloffen wurde zur Abbestellung des zwiespältigen Bredigens und ber Messe (Ruff S. 67 ff.). Dieser Schritt rief eine gewaltige Aufregung in der Stadt hervor. Die Altgläubigen bewaffneten sich, worauf sich die Evangelischen ebenfalls auf pervor. Die Altglaubigen bewahneten sich, worauf sich die Evangelischen ebenfalls auf bie Gegenwehr rüsteten. Dek. befürchtete den Ausbruch des Bürgerkrieges und bat Zwingli um Vermittelung. Es kamen Gesandte von Zürich (Werdmüller), von Bern (Lienhart Hübschi, Niklaus Manuel, Willading), welch letzteres von den Zünsten angegangen worden war, von Schafshausen, Mülhausen und Straßburg, die den Streit zu schlichten suchten und das Blutvergießen zu verhindern vermochten. Aber auch von den VI alten Orten kamen, von den Altgläubigen gerusen, Gesandte. Doch hatten sie einen schweren Stand, da sich diese Stände dei der letzten Bundesbeschwörung geweigert hatten, den Baskern den Sid zu geben und abzunehmen. Die Boten von Zürich und Bern schlugen eine Disputation vor, welche zu Pfingsten 1529 stattsinden sollte. Dieser Vorschlag wurde in einer Versammlung von über 3000 Bürzern am 6. Vanuar 1529 einmilitig angenommen stad Bersammlung von über 3000 Bürgern am 6. Januar 1529 einmütig angenommen (vgl. 25 die Verhandlungen des Rates bei Rhff S. 76 ff.). Allein das war nur ein Notbehelf, ein Aufschub der unvermeiblichen Krisis. Da der Rat, entgegen seinem früheren Verhalten, der Reformation mehr und mehr einen passiven Widerstand entgegensepte, brach im Februar 1529 ber Boltssturm los. Zahlreich kamen die Reformierten zusammen und verlangten stürmisch ohne eigentliche gesetzliche Berechtigung, "dieweil so viel gegen die Berträge, Briefe und Siegel geschehen sei", daß die mit den Pfaffen verwandten und befreundeten Ratsmitglieder austreten und die falschen Präditanten entfernt werden follten. Es betraf dies 12 Ratsherren, darunter den katholisch gefinnten Bürgermeister Meltinger. Ferner verlangte die Gemeinde jetzt, daß der Rat in Zukunft von dem Großen Rat und die Meister und "Sechser" von den Zünften gewählt würden. Der Rat zauderte. Da rottete sich das Bolk auf dem Kornmarkt zusammen, die Thore und das Zeughaus wurden besetzt, die Geschütze fuhren auf. Jetzt ergab sich der Rat. Am Abend des 8. Februar traten die 12 Räte aus. Marius und Meltinger flohen. Tags darauf stürmte die Menge die Kirchen und Klöster, und zertrümmerte die Bilder. Unter dem Druck dieser Ereigniffe erklärte der Rat ("als er nun gefäubert war") die Abschaffung der Bilder und der 40 Meffe und ordnete felbst am 10. Februar die Wegschaffung der noch übrigen Bilber an. Erasmus, Glarean und Bar verließen die Stadt sofort, ebenso viele Altgläubige, die ihr Bürgerrecht aufgaben. Um 14. Februar fand zum erstenmal im Münster evangelischer Gottesbienst statt "wart das erstmol dutsch psalmen dorin gesungen" (vgl. Weber, Gesch. des Kirchengesangs in der deutsch-reform. Schweiz, Zürich 1876) und am 25. Fe45 bruar trat Basel in das dristliche Burgrecht ein. Damit war die Resormation Basels entschieden. An die Universität kamen Simon Grynäus und Sebast. Münster. Dek., der zum Antistes der Geistlichkeit und zum ersten Pfarrer am Münster gewählt wurde, nahm seine Borlesungen erst 1531 wieder auf. Ihm lag nun vor allem die Ordnung des Kirchen- und Schulwesens ob. Unter seiner Mitwirtung erschien am 1. April 1529 die 50 neue Resormationsordnung, die Versassung der resormierten Kirche Basels (Ochs V,

V. Glücklicherweise fand die Reformationsbewegung in Basel ihren Abschluß, bevor die Krisis in dem gewaltigen Ringen der Abendmahlsanschauungen eintrat. Det., der neben seiner Thätigkeit in Basel mehrmals in den Streit eingriff, hat seine Auffassung in seiner 55 bereits erwähnten Schrift von 1525 niedergelegt. Er vertritt in derselben in historischer, exegetischer und dogmatischer Beweissührung die sog tropische Auslegung, nur mit der Modisizierung, daß er nicht wie Zwingli in der Kopula das Tropische suchte und nicht "est" mit "bedeutet" übersetzte (da ja in der aram. Ursorm die Kopula sehle), sondern das corpus als sigura corporis (Bild oder Zeichen meines Leibes) erklärte und die so spmbolische Bedeutung des Brotbrechens als des Bildes des Sterbens zu ihrem Rechte

kommen ließ. Die Annahme eines leiblichen Genusses er ab auf Grund von Jo 6. Dek. wurde wegen seiner symbolischen Aussassigung heftig angegriffen. Schon vor dem Erscheinen seines Buches (November 1524) hatte Luther geschrieben: "Auch Dek. und Pellikan bekennen sich zu Karlfadts Lehren, sieh die wunderbare Macht Satans". Dann haben, als das Buch erschienen war, seine humanistischen Gegner an der Universität ihn 5 gerade wegen seiner Abendmahlslehre angegriffen (vgl. Zwinglis scharf sathr. Antwort. Zw. Op. VII, 472). Neben Brenz entgegneten ihm Pirkheimer (1526, über das wahre Fleisch . . ) und Luther (Juli 1526: Sermon vom Sakrament des Leides . . .), welch letzterer Dek. Ausschlungen mit der gewaltkhätigen Bemerkung abthat, Dekolampad und Zwinglis brächten, weil vom Satan besessen den Wegner hatte er Zwinglis, Dek. und Karlstadten, weil vom Satan besessen den Gegner hatte er Zwinglis, Dek. und Karlstadts Schriften in Sachsen verbieten lassen. Seinem maßlosen Eiser setze er, unbeirrt durch alle Entgegnungen Zwinglis und Dek. (von letztern: Antisyngramma, 1526, an Brenz; epist. et respons. de re eucharist. prior 1526, respons. posterior 1527, beide an Pirkheimer; Billiche Antwurt J. Ecolampadii usf D. M. Luthers Bericht ides Sakraments, 1526), die Krone auf durch die Schrift (Frühling 1527): "Daß die Worte Ehristi . . noch seistenen auf durch die Schrift (Frühling 1527): "Daß die Worte Ehristi . . noch seine met bei Schwarmgeister". Dek. und Zwingli wurden in derselben als rettungslos dem Teusel versallen bezeichnet und der Sünde gegen den bl. Geist angeklagt. Dek. antwortete mit sichtbarer Mäßigung: "Daß der Misportand Dr. M. Luthers auf die ewig beständigen Worte: das ist mein Leich, nicht bestehen mag, 20 die andere billige Antwort Dekolampads" (1527), worauf 1528 Luthers "großes Besenntnis vom Abendmahl" solgte. Zwingli und Dek. beantworteten diese Schrift mit einer gemeinsamen Entgegnung: "Über D. Mart. Luthers Buch, Bekentnuß genant | zwo antwurten, Joannis Ecolampadij und Hubrychen Zwinglis. Im MDXXVIII- j

Mach dem bisherigen Berlauf des Streites erschien in Andetracht des gereizten Tones 25 und der Beschimpfungen, gegen welche dieseinigen der Latholischen Gegner off darmlos waren, der Berluch eines Religionsgespräckes zur Bereinigung der Streitenden von vorneheren als aussichtstos. Daß es dennoch im Oktober 1529 in Marburg zu stande kam, beweist, daß das Verlangen nach Frieden doch groß und allgemein war. Dek. namentlich ließ es an Entgegenkommen und verschhlichen Worten nicht sehlen. Er hatte die Bucerschen wo Unionsversuche eifrig unterstüßt. Dieselbe Holtung nahm er auch in Marburg bei den Berhandlungen ein (vgl.: Dek. Bericht an Haller in Bern, Epp. 24; Bullinger, Ref. Gesch. II, S. 223—39; handschriftl. Bericht im Basler kinchenarchib, dermuklich von dem Begleiter Dek., dem Basler Antsberrn Rud. Frei verschift senägt von Schmitt: Relig. Gespräch in Marby. 1840]; ebendasselbst ein Gespräch zwischen Luther und Dek., 35 bei Hagenbach S. 141st abgedruckt [Achtheit sehr unsicher]). Dek., der mit Jwingli am 6. September von Basel aufgebrochen und den Schuffen war, durche mit Bucer, Hedio und Schum am 27. September in Marburg eingetrossen natürlichen Güte und Milde" entzückt, während ihm Jwingli in seinem äußeren Austreten zu wenig sein von. Trozdem wist seiner gehabt hätten, eine Einigung zu stande gekommen wäre. Aus sehr erhandelungen zu führen gehabt hätten, eine Einigung zu stande gekommen wäre. Aus sehren fehr nur die Sekundanten. Bei den Vordersandlungen des 1. Oktober disputierten Luther und Dek. zusammen, und zwar, salls das oben erwählich eschpräch inhaltlich auf gute Tradition zurückwies bätten, eine Einigung zu falls das oben erwählich auf ihr Arber gekommen wäre, Dek. Anteil an der Haupterhandlung war sehr gering. Als Luther die Willemmen, Luth geweinschlichen des beine nach sich ein Gelieden der Schundanten. Bei den Wortersandlungen der erwählich auf gering. Wils gegen wartig sehr der den nicht gegen werde gegene sehre des bend den Entgegene vortungen gegen seine logar nach dem Borschlage Bucers zugeb

und Megander teil zur Aufstellung eines Bekenntniffes zu handen des in Augsburg weilenden Bucer. Die Ginigungsformel, an der Zwingli keine besondere Freude batte, kam jest den Lutherischen noch naber. Gie betonte die wahrhafte und satramentale Gegen-wart Christi beim Abendmahl "für den reinen Geist, aber nicht im Brot oder mit bem 5 Brot vereinigt". Als nun unter bem Drud ber Feindseligfeit bes Raifers Luther gu einem Bundnis mit den Schweizern endlich willig war, und Bucer die neue Ginigungsformel vorlegte: "daß Christi Leib und Blut wahrhaft im Abendmahl sei für den Geist, nicht für den Leib," da wollte Zwingli, tropdem ihm Dek. zuredete, nicht mehr darauf Die unflare zweideutige Formel miffiel ibm, und um den Preis einer poli-10 tischen Berbindung wollte er die Bahrheit nicht schmälern. Noch einmal wirkte Det. für die Bersohnung, indem er den Beitritt zum schmalfalbischen Bund und die Annahme der Tetrapolitana befürwortete (Februar 1531), aber Bern und Zürich weigerten sich. So haben seine aufrichtigen Unionstendenzen in dem ganzen Streit im Grunde Fiasko gemacht, indem der reale Erfolg ausblieb. Lediglich das Band mit den Straßburgern 16 wurde durch sie gestärkt. Auch seine litterarsichen Produkte haben trop seiner maßvollen Franz nicht der Narkkung ausburgen Form nicht ber Verföhnung gebient, und das, was er von Zwingli abweichend originelles brachte, vermochte fich nicht weiterzupflanzen, tropbem er unftreitig einer ber tuchtigften Theologen der Reformationszeit war. Sein Verdienst in diesem Streite besteht darin, daß er als Theologe Zwinglis Lehre tapfer und mit guten Gründen verteidigt bat. 20 Die von ihm erstrebte Einigung nicht sowohl der streitenden Parteien als vielnicht der wefentlichen evangelischen Momente in ben beiben Theorien bat ein Größerer zu ftande gebracht, als er war, - Calvin. Aber sein Ehrenschild ist in dem ganzen Kampfe unbeflect geblieben.

VI. Dekolampad galt seit der Badener Disputation als der Führer der Evangeli= 25 schen in der Schweiz neben Zwingli, und er wurde je länger je mehr mit der Leitung der resormierten Kirchenpolitik betraut. Er führte in Ulm, wo seit 1524 Som das Evangelium in zwinglischem Sinne verkündigte, im Austrag der Stadt im Mai 1531 die neue resormierte Kirchenordnung durch. An ihn wandten sich auch die Gesandten der Waldenser, welche im Herbst 1530 über Basel nach Straßburg reisten, um mit den Evans so gelischen in Verbindung zu treten. Sie reichten ihm eine Denkschrift ein, in welcher sie ihre kirchliche Lage schilderten und um Belehrung baten (Det.s Antwort ist in Epp. C. 2 wiebergegeben; vgl. Bergog, Det. II, C. 240ff.; Ccultetus, Anal. p. 290ff.). Der eine ber Deputierten, Maffon, wurde auf der Beimreife gefangen gefett und in Dijon bingerichtet, ber andere, Morel, referierte auf ber Synode von 1532 über bas Ergebnis 35 feiner Reise. Spater nahmen fich die frangofischen Reformatoren ber Balbenser an. Bei ben vielen Beziehungen zwischen Basel und Muhlhausen übte Det. naturgemäß auch auf biese Stadt einen Einfluß aus. So richtete er, als 1529 unter ben Beiftlichen bieser Stadt Zwiftigkeiten ausgebrochen waren, mit feinen Collegen ein herzliches Ermahnungsschreiben an fie. Wie weit sein Ruf gedrungen war, beweist endlich der Umstand, daß 40 er durch Bermittelung von Grynäus um ein Gutachten betreffend die Chescheidung Heinrichs bes VIII. erfucht wurde. Er empfahl mit Zwingli (entgegen Luther) wenngleich mit schwerem Bergen die Scheidung als das fleinere Ubel gegenüber der Doppelheirat. Noch unangenehmer waren für ihn die erneuten Berhandlungen mit den Wiedertäufern und Antitrinitariern, die ihm feine letten Lebensjahre verbitterten. Servet brangte fich brieflich 45 an ibn heran und legte ihm das Manustript seines Buches "De Trinitatis erroribus" vor, worauf er ibm freundlich aber gang entschieden seine eigene total ablebnende Stellung mitteilte (vergl. Epp. 1f.). Saller in Bern glaubte fich baraufbin verpflichtet, ibm wegen feiner Freundlichkeit die ichwerften Borwurfe machen zu muffen. Auch die Wiebertäufer regten sich wieder und "Gerrn Doctor Oecolampadio widerfuhr im dreißigsten Jahr 50 von derley Leuten ein frecher Trop" (Wurft.). In Läufelfingen fand er bei der Lisitation, daß sast das gange Dorf "von der Sette eingenommen war". Alle seine Ermahnungen wurden mit Widerspruch und Schimpfworten beantwortet, und schließlich mußte man mit ber Strenge bes Gefebes einschreiten. Man mag baraus erfeben, wie viel auf Det. lag, und man wird begreifen, warum er frubzeitig ein gebrochener Dann war. Denn nicht nur die Unliegen der reformierten Gesamtlirche waren seiner Fürforge

Denn nicht nur die Anliegen der reformierten Gesamttirche waren seiner Fürsorge anheimgestellt, in seinem eigentlichen Wirkungskreis Basel wartete der Ausbau des Reformationswerkes auf ihn. Brennend war namentlich die Frage des richtigen Verhältenisses zwischen Staat und Kirche wegen der Kirchenzucht (die Wiedertäufer warfen der neuen Kirche vor, sie übe keine Kirchenzucht aus). In Abweichung von der staatskirche wieden Theorie Zwinglis führte deshald Dekolampad den Kirchendann ein (vgl. Epp. 112,

oratio de reducenda excommunicatione apostolica 1530; Berordnung wegen ber Bänne, Antiq. Gernl. I p. 77 und 105), beffen Handhabung er zuerst ben Geistlichen und später einer besonderen Behörde von Ratsmitgliedern und Geiftlichen übertrug, welche bas sittliche Leben überwachen und die offenbaren Sünder vom Abendmahl ausschließen sollten. Det. wollte diese Einrichtung auf einer Bersammlung in Aarau 1530 in allen 5 reformierten Kirchen einführen, aber Bern und Straßburg waren ebenso entschieden da-gegen wie Zwingli, aus Furcht vor Übergriffen der Geistlichen. Det. verteidigte sie mit bem Hinweis: "Noch unerträglicher als der Antichrist sei eine Obrigkeit, welche der Kirche ihre Autorität wegnehme. Die Obrigkeit könnte durch ihre Strenge die Besserung versbindern, mahrend die Ermahnung der Kirche das Heil wirke. Christus habe die Unbuß- 10 fertigen nicht der Obrigkeit sondern der Kirche zugewiesen, während jene, um Argeres zu verhüten, oft das Böse dulden musse, ein Zustand, der mit der Reinheit der Kirche unverträglich sei". Im November 1530 beschloß man deshalb zu Basel, den Bann jedem Orte freizustellen. Seine Durchführung in Basel stieß naturgemäß auf Schwierigkeiten, da die Bevölkerung wie anderwarts so auch in Basel dem Bann abgeneigt war. Aber 15 Det. trat mit Leidenschaftlichkeit für biefe Inftitution ein und über die rigorofe Sandhabung des Bannes und das rudfichtelofe Borgeben gegenüber Underegefinnten vernehmen wir bittere Urteile. Amerbach hatte namentlich barunter zu leiben, da er, innerlich noch unfertig und ringend, sich dem allgemeinen Abendmahlszwang nicht fügen wollte (vgl. Burchardt, Bonif. Amerd. S. 78 ff.). Dek. gilt in der Tradition besonders im Gegensat 20 zu Zwingli als der "milbe" unter den schweizerischen Reformatoren. Dieser Eindruck ift vielleicht durch sein Abhängigkeitsbedurfnis und durch seine Vermitttelungsversuche hervorgerufen worden. In Wirklichkeit war er fest und konnte auch hart sein bis zur Intolezanz. Man vergesse aber nicht, daß die damalige Zeit nur harte, einseitige Leute brauchen konnte, um einerseits das Errungene festzuhalten mit eiserner Hand, und andererseits, da= 25 mit die Reformation nicht zur Revolution ausarte, bas freigewordene Bolk unter die Zucht des Evangeliums zu beugen. In dieser Hinsicht hat Dek. nicht vermittelt. Bezeichnend ist das Urteil Amerbachs: "Luther, mit unsern Leuten, nämlich Zwingli und Dek., versglichen, könnte gleich dem Papst und als ein Verehrer des Alten erscheinen, so sehr haben sich die Unsern verschworen alles Alte zu vernichten". (Bgl. Lenz, Zwingli und 30 Landgraf Philipp, IKG II, 1879, 265 ff.) Basel nahm in der Politik der Städte des christlichen Burgrechts eine Mittelstellung ein, welche auch Dek. dis zu einem gewissen Grade vertrat. Als sich aber im Herbst 1531 die Verhältnisse in der Eidgenossenschaft so zugespitzt hatten, daß eine friedliche Lösung ausgeschlossen war, tadelte er die weitere Nachgiebigkeit der Baster Gesandten und trat mit heftigen Worten für den Krieg ein. 35 Ebenso entschieden hat er nach dem ungludlichen Ausgang der Kappeler Schlacht Zwinglis Personlichkeit und seine Politik verteibigt.

Zwinglis Tob brach auch den Freund. Man bot ihm Zwinglis Stelle in Zürich an, aber er lehnte ab. Nach längerer Kränklichkeit sank er am 24. November 1531 ins Grab. Er hinterließ eine Witwe, Wibrandis Keller geb. Rosenblatt (die er 1528 unter 40 dem Spott des Erasmus geheiratet hatte) und drei Kinder. Seine Frau hat nachher den Capito und nach dessen Jod den Bucer geheiratet.

Dekonomos, Konstantinus, hervorragender griechtscher Theologe, gest. 1857. — Litteratur: Herberg, Gesch. Griechenlands seit dem Absterden des antisen Ledens dis zur Gegenwart Bd 3 u. 4, Gotha 1878 und 1879. Nicolai, Gesch. der neugriechtschen Litteratur, 45 Leipzig 1876. Bon Maurer, Das griechtsche Bolf, 3 Bde, Heidelberg 1835. Kyriatos-Rausch, Geschicke der orientalischen Kirchen, Leipzig 1902. Benger, Beiträge zur Kenntnis des gegenwärtigen Geistes und Zustandes der griechtschen Kirche in Griechenland und in der Türkei, Berlin 1839. K. Siscinzs, Indusung antrozeschor negl — Kworauntivov vov έξ Οίκονόμων. Έν Τεργέστη, αωνζ. Μιχαήλ Γ. Σχεινας, λόγος έκφωνηθείς κατά την τελετήν της κηδείας 60 Κ. Οίκονόμων. Έν ἀθήναις 1857. Άνδ. Ύργόπονλος, λόγος έπιτάφιος είς Κ. Οίκονόμων. Konstantin Tischendors in der Beilage zur Augsburger Algemeinen Beitung vom 10. April 1857. Βίος καὶ ποάξεις Κωνσταντίνου Οίκονόμων του Γαβριήλ Λεστούνη. Έν Πετρουπόλει 1860 (Russisch). Α Παπαδόπονλος Βοξιός, Νεοελληνική Φιλολογία, 2 Bde, Athen 1854 und 1857. Κωνσταντίνος Κ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, 2 Bde, Athen 1854 und 1857. Κωνσταντίνος Κ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, 1868. Θεόκληνις Φαρ-55 μακίδης, Απολογία, Έν Αθήναις 1860. Της Της Επρουπόλει τheologischen Litteratur in Griechenland. (Anonnm, vielleicht von Bharmatides).

Konstantinos Cikonomos (Okoróµos) wurde im Jahre 1780 geboren. Als seinen Heimatsort geben Sathas u. a. das thessalische Städtchen Tscharitschen an. D. selbst schreibt einmal "êx Kaββaΐas", so auch Bretos (a. a. D. II, 182 und 313). Von seinem 60 Vater, der Presbyter und okoróµos des Bistums Elasson in Thessalic war, empfing

er ben ersten Unterricht, ben späteren von dem Arzte Zhong Káhoag in Umpelatia, ber bei seinem Studium in Jena abendländische Bildung sich angeeignet hatte. (Sathas, a. a. D. S. 619). Im übrigen war Konstantinos Autodidakt, doch hatte Adamantios Korais auf seine Ausbildung wohl Einfluß. Früh erhielt Dikonomos die Weihen. Als Presbyter wurde er in Nachfolge seines Vaters οίκονόμος von Classon. Später, wie wir sehen werden, auch zum µéyas olxorópos des ökumenischen Stuhls ernannt, pflegte er sich, um seinen Titel von seinem Ramen zu unterscheiden, Κωνσταντίνος Οίκονόμος, δ έξ Ολονόμων γενεαλογούμενος oder fürzer δ έξ Ολοονόμων oder Ολονομίδης зи nennen (Bretoß a. a. D. II, 225, 231 u. 221). Schon 1801, als er noch in Elasson 10 war, trat er mit einer kleinen gediegenen Schrift hervor, dem Τόμος τὰ καθήκοντα τοῖς ໂερεῦσι θεσπίζων. Diese sindet sich, wie viele andere kleinere Schriften in Τά Σωζόμενα έχκλησιαστικά συγγράμματα Κωνστ. Ποεσβ. καὶ Οίκ. τοῦ ἐξ Οίκονόμων, herausgegeben von seinem Sohne Σοφοκλῆς Κ. δ ἐξ Οίκονόμων, Athen, 3 Bde, 1862—1866, Bd II, S. 545 ff. Er trat mit ihr für seinen Bischof Joannikios ein, in bessen Sprengel es allerdings schlimm aussah. Doch war seines Bleibens in Elasson nicht lange. Der Teilnahme an dem unglücklichen Aufstand der thessalischen Armatolen unter Εὐθύμιος Βλαχάβας gegen Ali-Pascha von Janina verdächtigt (Herhberg a. a. D. III. ©. 343) wurde er flüchtig und konnte von Glück sagen, daß er 1808 von seinem Gönner, dem Batriarchen Gregorios V. in das Johanniskloster in der Sparchie Serrhes 20 gerettet wurde. Gregor bewirkte auch seine Anstellung in Smyrna, wo er nun die ibealsten Jahre seines Lebens zubringen sollte. Hier war neben ber schon seit 1723 beftehenden berühmten Evappeluch oxoly namentlich auf Betreiben des Korais, der felbst Smyrniot war und darum großen Einfluß auf seine Landsleute hatte, 1809 das pelodozieder zumedaior errichtet, eine Anftalt, die dem bildungsdurstigen Griechenvolk sowohl 25 die Schätze der Antife als die der abendländischen modernen Bildung vermitteln sollte. Dort fand Dikonomos mit seinem Bruder Stephanos unter Konstantinos Kumas, dem späteren Versasser des großen Geschichtswerks Ioroglai rav ardownirwr noaksewr (Wien 1838), als Direktor der Anstalt einen fruchtbaren und weitreichenden Wirkungstreis. Er bewährte sich als ausgezeichneter Erzieher und tüchtiger Philolog. Daneben 30 gewann er als ein Kanzelredner, der in schöner Form die bekreienden Gedanken des Evans geliums mit hinreißender Überzeugungstraft vortrug, großen Ginfluß. Aus der Stimmung biefer reichen Thätigkeit schuf er 1813 das Werk, das m. E. sein bedeutendstes theologisches bleibt, die κατήχησις ή δρθόδοξος διδασκαλία της χριστιανικής πίστεως, zuerft gebrudt in Wien, auch in den  $\Sigma \omega \zeta \delta \mu$ ενα έκκλησ. συγγράμματα  $\mathfrak{B}$ ο  $\mathfrak{I},\mathfrak{S}.1-132$ . Diefe 35 Katechefis, eine Bearbeitung bes Katechismus von Platon, darf doch als ein völlig felbst= ftändiges Werk gelten, wie sich aus der Vergleichung der beiden Arbeiten ergiebt. Das Bedeutende an dem Buch, abgesehen von seiner schönen und leichtverständlichen Form, ist, daß der Verfasser, soweit das einem orthodogen Theologen möglich ist, der paulinischen Ausdrägung des Evangesiums sich anschließt. Der große Gegensat von Sünde und Gnade beherrscht den Dikonoms und bringt ihn zu schönen Konsequenzen. Man ist überrascht, wenn man dei der Lehre vom desos romos (συγγοάμματα I, S. 79) liest: Elvai άληθές, δτι έκ πίστεως μόνης δικαιόνεται δ άνθοωπος, καὶ δταν έπιστεώς δικαιόνεται δ άνθοωπος, καὶ δταν έπιστεώς δικαιόνεται δ άνθοωπος καὶ δικαιόνεται δ άνθοωπος καὶ δικαιόνεται δικαιόνεται δικαιόνεται δ άνθοωπος καὶ δικαιόνεται δικαιόνετ 50 gehende Folge, fo 3. B. in seiner Stellung zu ben edipa ber Uberlieferung, zu benen er ausdrücklich auch bas Feiern ber Festtage und den Bilberbienst rechnet. Da heißt es α. α. Ο. Ε. 73: Είς την Έκκλησίαν διετάχθησαν ύπο των αποστόλων ή των διαδόχων αὐτῶν πολλὰ ἔθιμα, τὰ ὁποῖα ἐφύλαξεν ὅλη ἡ σεβάσμιος ἀρχαιότης οὐχὶ διότι εξήρτηται εξ αὐτῶν ἀναγκαίως ἡ σωτηρία εκάστου, ἀλλ' ὅτι ὡφελοῦσι τἡν 55 κοινότητα τῶν πιστῶν παντοιοτρόπως — Ταύτας καὶ ἄλλας παραδόσεις φυλάττει άγίως ἡ ἡμετέρα ἐκκλησία, ἀποβάλλει ὅμως τὰς δεισιδαιμονίας, αἴτινες ὑπὸ τὸ σχῆμα τῆς εὐσεβείας ἀντιφέρονται εἰς τὴν θείαν γραφὴν, ἡ εἰναι ἄγνωστεοι εἰς τὴν άγίαν ἀρχαιότητα. Κυηξιαntinos wurbe allerbings and wegen biefer κatechefis ans gegriffen, aber wegen nebenfächlicher Bunkte bei ber Taufe. Die Angriffe hatten auch 60 feine weiteren Folgen (συγγράμματα I, 573 ff.).

Leider dauerte sein Aufenthalt in Smyrna nicht lange. Die Eisersucht der Freunde und Beschützer der ebangelischen Schule brachte es 1819 zur Ausstehung des Gymnasiums (Παρανίχας, soroola της εὐαγγελικης σχολης Σμύονης, ἐν Αθήναις 1885). Dito-nomos entging den bedrohlichen Wirren, indem er von dem Patriarchen nach Konstantinopel gerufen wurde. Dort zum μέγας οίκονόμος τοῦ οίκουμενικοῦ πατο. θρόνου 5 und zum καθολικός ίεροκήρυξ τῆς μεγάλης έκκλησίας και πασών των δρθοδόξων und zum κανολικός tegoκηθυς της μεγαλης εκκηθίας και πασων των οδυσοσοών έκκλησιών crnannt, konnte er in der Zentrale der orthodogen Christenheit eine um so größere Wirksamkeit als Prediger entsalten. Doch auch diese Arbeit wurde jäh abgebrochen, als 1821 der griechische Freiheitskamps aufflammte. Konst. entsloh mit Not den Nachstellungen der Barbaren und rettete sich auf dem Schisse des Kuqiands Kovμπάρης 10 nach Odessa. Inzwischen war der Wut des Sultans der Patriarch Gregor zum Opfer gefallen. Seine Leiche wurde nach Odessa übersührt. Dort konnte Dikonomos unter gesuntliem Toilundung dem Mörttere der ariechischen Toilung der Arieches waltiger Teilnahme dem Märthrer der griechischen Freiheit am 19. Juni 1821 die Leichen= rede halten, die auch im Auslande Anerkennung und Bewunderung sand. Sei ist gebruckt 1821 mit russischer Übersetzung did δυμλοῦ δοισμοῦ bei N. Γρέτς in Peters=15 burg und in Moskau ὁπὸ Νικολάου Β. Γκούστη παρά τῷ τυπογράφω Αὐγούστω Σιμένω (Bretos I, S. 165), auch mit fünf anderen gleich zu nennenden Reden in Berlin unter dem Titel: Λόγοι ξακλησιαστικοί ξαφωνηθέντες έν τῆ Γραικικῆ ξακλησία τῆς 'Οδεσσοῦ κατὰ τὸ 1821—1822 ὁπὸ Ο. Κ. Ο. Έν Βερολίνω 1833. Bon diesen übrigen fünf Reden ist die erste ebenfalls eine Gedächtnistede und zwar auf den Patri= 20 archen und die mit ihm hingerichteten Metropoliten. Die folgenden brei handeln negl φιλογενείας, περί συνεισφοράς, und περί προσευχής. Die lette ift der Προτρεπτικός πρός τους Ελληνας. Alle zeigen eine feurige Baterlandsliebe. Biederum erwecken fie auch Sympathie durch viele evangelische Gedanken, vgl. z. B. die Ausführung über das

Gebet des Zöllners (S. 207).

Es konnte nicht ausbleiben, daß die Gunft des ruffischen Kaifers dem so berühmt gewordenen Prediger, Freiheitsredner und tücktigen Gelehrten sich zuwandte. Konst. wurde sehr bald nach Petersburg berusen. Damit beginnt die zweite Epoche in seinem Leben, zunächst eine arbeitsfrohe und glänzende Zeit. Er hatte Muße, seine großen philologischen Werke auszuarbeiten, sein δοκίμιον περί πλησιεστάτης συγγενείας της Σλαβωνο-30 Υωσοικής γλώσσης πρòς την Έλληνικήν, Petersburg 1828, 3 Bde und περί της γνησίας προφοράς της έλληνικής γλώσσης, Petersburg 1833 (Sathas a. a. D. S. 735). Auch durfte er hier seine Kerbeigtthätigkeit fortsegen. Reiche Anertennung wurde ihm für seine Keistungen zu teil. Picht nur den Metrigen Konstanting seine Würde als Nicht nur, daß ber Patriarch Konstantios seine Würde als seine Leistungen zu teil. μέγας οίκονόμος und ໂεροκήρυξ erneute (Abdruck der Urkunde in der Biographie des 35 Patriarchen von Demetrios Paspalis, Konstantinopel 1866 S. 434 f.), die geistliche Afa= parrargen von Demetrios Pappais, Konstantinopel 1866 S. 434 f.), die gestliche Afabemie in Petersburg ernannte ihn zu ihrem Beisiger, die kaiserliche Afabemie der Wissenschaften zu ihrem Mitgliede und die Afabemie der Wissenschaften in Berlin zu ihrem korrespondierenden Mitgliede. Doch beginnt mit dieser Zeit äußerer Ersolge auch die weniger erfreuliche Periode seines Lebens. Ich lasse es dahingestellt, od die Vorwürse 40 gegen seinen Charakter derechtigt sind, die ihm in dieser Zeit von seinen Gegnern gemacht wurden, der Vorwurf der Undankbarkeit gegen Koviands Kovipsagns, seinen einstigen Retter aus den Händen der Türken, und der Vorwurf schöden Eigennutzes gegen die verwaisste Tochter seines einstigen Vorgelesten, des Konst. Kunas (Pharmatides, Apologie S. 226 st. und Bretos a. a. D. II. S. 314). Aber in seiner religiösen theologischen aus S. 226 ff. und Bretos a. a. D. II, S. 314). Aber in seiner religiösen, theologischen 45 und kirchenpolitischen Stellungnahme vollzieht sich jetzt bei ihm eine Anderung und Wenzung, die ihn dem Verdacht ausgesetzt hat, daß forthin die evangelische Wahrheit, die wissenschaftliche Unparteilichkeit und die Liede zu seinem hellenischen Valerlande nicht mehr peine Jeale waren. Schon 1823, kurze Zeit nachdem er in Petersburg seinen Ausenthalt genommen, konnte derselbe Dikonomos, dem einst die Heiligenverehrung zu den Neben= 50 dingen in der Religion gehört hatten, eine Akoluthie für den heiligen Alexander Newskh schreiben, den der Kaiser Alexander besonders verehrte. Zwar blicken außeinem außezeichneten σχέδιον ἐκκλησιαστικῆς ἀκαδημίας δια τοὺς Έλληνας (συγγοάμματα I, S. 134—223), einem Gutachten, daß er 1828 auf Erfordern deß Grafen Johann Kaposdistriaß verseigete, noch einmal die edlem Gedanten Gedanten von ehebem heraus. Waß 55 er bort z. B. über die Erziehung bes Klerus, über die Bedeutung ber Kirchengeschichte als die grundlegende Disziplin der Theologie, über den irenischen Charafter ber spstematischen Theologie sagt, sichert ibm, wie manches andere in der Schrift, dauernde Un= erkennung. Aber zwei Jahre später kann er ein whoispia ovvodinor an den ökumenis schen Batriarchen senden, das die Grundlage des 1850 von der Synode erlassenen zóuog 60

bildete, der gegen die Unabhängigkeit der griechischen Kirche gerichtet war (συγγράμματα Deutlich tritt indeffen die von Difonomos nunmehr eingenommene Stellung II, E. 1 f.). erst im Jahre 1834 hervor, als dieser "durch die Gnade des Kaisers von Rugland reichlich verforgt" (Theter S. 11) zu gelehrter Muße in Nauplia fich niederließ, von tiefer 5 blidenden Hellenen sosser als ein Agent der Bolitik des Patriarden und Ruflands be-argwöhnt (Pharmatides, Apologie S. 43 ff.). Nun standen allerdings damals in Hellas die Dinge so, daß man zweifeln konnte, ob die Staatsleitung den richtigen Kurs hielt. Die bayerische Regentschaft, die 1833 die Regierung für den noch nicht mündigen König Otto angetreten hatte, war namentlich auf firchlichem Gebiete ohne genügende Berück-10 sichtigung des geschichtlich Gewordenen vorgegangen. Gewiß durfte Hellas völlige Un= abhängigkeit der Kirche von allen äußeren Mächten beanspruchen, aber die Loslösung von dem Patriarchen hätte auf gütlichem Wege geschehen können. Daß der König, der noch dazu Katholik war, durch die neue Kirchendersassung zu einem έξωτερικός άρχηγός der Kirche geworden war, konnte jedenfalls mißdeutet werden. Die Einziehung von Bistümern und Klöstern, die gesamte Beteiligung des Staates an der Regierung der Kirche war zu plöglich gekommen, als daß nicht namentlich ber altere Klerus hatte miggestimmt werden können, zumal er bei dem ruffischen Gefandten geneigtes Ohr fand. Aber es lagen noch weitergebende Differenzen vor. Durch die enge Berührung mit bem Abendlande seit der Mitte des 18. Jahrhunderts war ein Zug von abendländischer Aufklärung 20 in die Bildung der Griechen eingedrungen, die sich auf kirchlichem Gebiete namentlich durch den Geist der historischen Kritik bemerkbar machte. Dazu hatten die Schriften des Korais, ben Wenger gut mit Erasmus vergleicht, nicht wenig beigetragen. Unter ben in Griechenland lebenden Bertretern biefer Richtung war Theoflitos Pharmatides ohne Frage der bedeutendste. Dieser war seit 1833 Sekretar der Spnode von Hellas und vertrat 25 auch in der Berwaltung die moderne Richtung. Neben ihm mag Neophytos Bambas genannt werden. Es ware nun gewiß segensreich gewesen, wenn die Kirche in Hellas ben wiffenschaftlichen Geift dieser tuchtigen Männer und ihrer Partei hätte in sich aufnehmen können, allein auch bier fehlte die hiftorische Bermittelung zwischen bem Alten und Neuen. Gegen biefe Strömungen in ber Rirche übernahm nun Dikonomos bie 30 Führung einer Opposition, die fein höheres Ziel kannte, als möglichst bald wieder in die alten Bahnen des orthodoren Katholicismus einzulenken. 3hr Organ wurde die 1835 gegrundete Zeitschrift "die evangelische Bosaune" (ή εὐαγγελική σάλπιγξ), deren Schrifts leiter der harmlose Mönch Germanos, deren Geift aber Dikonomos war. Wie diese Zeits schrift die "Modernen" ansah, mag folgendes Citat aus einem Artisel von 1837 (συγ35 γράμματα I, 518) zeigen: Έλευθερίαν απεριόριστον και πλατυσυνείδητον έπαγγέλλονται αι τοιαυται διδασκαλίαι, δελεάζουσαι την φαντασίαν των απλουστέρων και τοιαύτην έλευθερίαν ὀνομάζουσι τὴν ὑποδούλωσιν τοῦ πνεύματος εἰς τὰ θελή-ματα τῆς σαρκός, τὴν ἐξουδένωσιν τῆς σώφρονος ἐγκρατείας, τὴν κατάργησιν τῶν ἁγνιστικῶν νηστειῶν, τὴν ἀπολάκτισιν τῶν ἱερῶν προσευχῶν, τὴν καταπάτησιν των αγκοτικών νηστειών, την ακοκακτων των ιεθών πουσεύχων, την καταπατησίν το σείων κανόνων, την άθέτησιν των Άποστολικών παραδόσεων, την παρεξήγησιν των θεοπνεύστων Γραφών, την καταφρόνησιν της Ίερωσύνης καὶ των άλλων των θεουργών της πίστεως Μυστηρίων κτλ. Dod, nicht allein in dieser zeite schrift, sondern auch in selbstständigen tleineren und größeren Berten verfocht Dikonomos seine Meinungen. Man kann wohl sagen, daß er dabei in rein wissenschaftlichen Fragen, 45 in die fich, wie oft, die Lösung der praftischen Probleme hullte, den kurzeren zog. Ihm fehlte bei aller Gelehrsamkeit doch die dogmatische Unbefangenheit und ber historische Ginn, ber die Starte des Pharmatides ausmachte. Solche Fragen, bei denen es zu fehr erregten Auseinandersetzungen tam, waren, wie das angeführte Citat schon ahnen läßt, der Streit um die Echtheit der apostolischen Kanones, im tieferen Grunde die Frage nach der Beso rechtigung des orthodoren Kirchenamts, das sich wesentlich auf diese Kanones stützt. Hier tritt Difonomos mit seinem Wert: περί τῶν τριῶν εερατικῶν τῆς Ἐκκλησίας βαθμῶν ἐπιστολιμαία διατριβή, ἐν ἡ καὶ περί τῆς γνησιότητος τῶν Ἀποστολικῶν κανόνων. Ἐν Ναυπλία 1835. Gin anderer Streit heftete sich an die Muslegung des βαττολογείν Mt 6, 7, das Pharmatides mit πολυλογείν erklärte, worin die Gegenpartei 55 mit Recht oder mit Unrecht einen Angriff auf die langen und vielen Gebete im Kultus und damit auf diesen selbst fah. Ebenso harmlos war dem Anscheine nach der Streit barüber, wer ber Zacharias Mt 23, 35, ben Dikonomos mit ber Auslegung ber Kirche nach apofrypher Tradition für ben Bater bes Täufers erklärte, gewesen sei. hier lag ber Kernpunkt in der Frage nach der Wahrheit der evangelischen Uberlieferung extra so canonem, die sich auch leicht gegen den Marientultus wenden konnte (ThStRr S. 26).

Octonomos 303

Das lebhafteste Interesse aber rief der von Dikonomos begonnene Kampf gegen die vulgär= was iednasteste Interesse aver ries der von Disonomos begonnene Kampf gegen die vulgärgriechischen Bibelübersekungen hervor, die namentlich von der britischen Bibelgesellschaft verbreitet wurden. Hier hatte m. E. der Sache nach Disonomos recht, denn die Kirche muß das Rolf zum Verständnis des Altgriechischen erziehen, was ihr seit dem 16. Jahr-hundert auch schon gut gelungen ist. Aber die Begründung, die Desonomos vordrachte, dannentlich die Apotheosse der Septuaginta war sehr unglücklich. Abgesehen von kleineren Arbeiten dient dem sein großes vierbändiges Werk: Neol των ο έρμηνευτών της παλαίας θείας γραφης βιβλία δ. Συνταχθέντα ύπο τοῦ πρεσβυτέρου και οἰκονόμων τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου, Κωνσταντίνου τοῦ εξ Οἰκονόμων. Αθήνησιν. αωμό st., quattuor volumina eruditionis et studii plena (Tischendors). 10 Leider feblte iede Kritik. Neben den Bibelübersekungen. die von Enaland ausgaingen vers Leider fehlte jede Kritif. Neben ben Bibelüberfepungen, die von England ausgingen, verfolgten die Manner der Evangelischen Posaune auch die ausländischen Schulen, sowohl die, welche von Protestanten als die von Katholiken im Königreich gegründet waren und die von hier aus verbreiteten Unterrichts- und Kinderbücher. Biel Aufsehen erregte endlich die Berurteilung des Theophilos Karris, des Direktors einer viel besuchten Schule auf An- 16 bros, der die Konsequenzen der Aufklärung gezogen hatte und das Christentum in völlig rationalistischer Form lehrte. Auch hier war die Evangelische Posaune stark engagiert, die nach Pharmatides (Apologie S. 183 f.) den Karris einst nur günstig beurteilt hatte. Zweifellos war es recht, dem Karris das Handwerk zu legen, höchst bedauerlich aber, daß man nicht davor zuruchschreckte, ihn ins Gefängnis zu setzen (Khriakos-Rausch a. a. D. 20 S. 191, genauer noch bei Γούδας, Βίοι παράλληλοι, tom. II, Athen 1874 S. 145 ff.). Auch auf die firchenpolitischen Kämpfe näher einzugehen, verbietet der Raum. Sier war es Dikonomos, der thunlichst eine Berbindung mit dem Patriarchen in Konstantinopel aufrecht erhalten wollte, selbst auf Rosten der Unabhängigkeit der Kirche von Hellas. Das größte Werk, in dem Dekonomos alle diese Kämpfe bargelegt hat, gleichsam eine Apologie 25 der zweiten Hälfte seines Lebens, ist die Τριακονταετηρίς εκκλησιαστική ή συνταγμάτιον Ιστορικόν τῶν ἐν τῷ βασιλείῳ τῆς Ελλάδος ἐκκλησιαστικῶν συμβεβηκότων ἀπὸ τοῦ 1821 μέχρι τοῦ 1852, herausgegeben in den συγγράμματα Band II u. III. Das Bert ift eine Fundgrube für die hellenische Kirchengeschichte im 19. Jahrhundert, wenn es auch selbstverständlich einseitig und baher mit Vorsicht zu benuten ift. Leider so hat Dikonomos es nicht ganz beendet. Die letten Partien bes Wertes sind nur Entwurfe geblieben. Auch wird an dieser Stelle zu nennen sein: Σιωνιτής προσκυνητής ήτοι τοῦ ἐν άγίοις πατρὸς ήμῶν Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης αι περι τῶν ιεροσολύμων διαλαμβάνουσαι δύω ἐπιστολαί, 'Αθήνησι 1850, eine kleinere Schrift, in der Dikonomos das Wallfahren nach den heiligen Stätten in Jerusalem empsiehlt, dabei leb= 85 haft gegen Luther und Calvin polemisiert, wie er denn auch am Ende die älteste Streitsschrift der griechischen Kirche gegen Luther von Bachomios Musanos (Ph. Meyer, Die

theol. Litt. der griech. Kirche im 16. Jahrh. 1899, S. 42 ff.) abdruckt.

Konstantinos und seine Partei hatten Erfolg in diesem ihren großen Kampse gegen die moderne Richtung. Pharmatides wurde 1839 zeitweilig wenigstens seiner Stellung 40 als Sekretär enthoben, was ihm Anlaß zu seiner vielgenannten Apologie gab. Die Bibelzübersetzungen wurden verboten, der Einsluß der fremden Konsessionen möglichst beschränkt, die kirchliche Verfassung des Reichs von ihrer freiheitlichen Tendenz zurückzeildet. Auch in der griechischen Kirche der Türkei wurden zu gleicher Zeit ähnliche Maßregeln von dem rigorosen Patriarchen Gregorios VI. (vgl. Bd VII S. 136) gegen alles Abendz 45 ländische ergriffen, wosür Pharmatides dem Dikonomos ebenfalls die Schuld auszubürden

scheint (Apologie 58 ff.).

Πότισεπε betrieb Difonomos in dieser Zeit nicht allein Kirchenpolitif und Polemik. Er schrieb auch wissenschaftliche Werke ohne nähere Tendenz. Namentlich ist dazu nennen das Κτιτορικόν ή προσκυνητάριον της legās και βασιλικης μονης τοῦ μεγάλου 50 Σπηλαίου. Άθηνησιν 1840. Es mag bemerkt werden, daß Pharmatides in diesem Buch einen Anlaß sand, den Difonomos wegen Gotteslästerung zu verklagen, weil dieser in einer Ode die Maria (Ε. 89 des Κτιτορικόν) η έξαίρετος κατοικία της δμοσυσίου και πανταιτίου Τριάδος genannt hatte (Συγγράμματα ΙΙ, Ε. 443 fl.). Ein Werk des Disonomos ist auch der wertvolle, unter dem Namen des Zacharias N. Μάθας, des δ Βιβιφοβ von Thera herausgegebene, Κατάλογος ιστορικός τῶν πρώτων ἐπισκόπων και τῶν ἐφεξης πατριαρχῶν της ἐν Κωνσταντινουπόλει άγιας και μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας. Έν Ναυπλίω 1837, der 1884 in Athen zum zweitenmale gedrucht ist. Eine ebenso willkommene Gabe sind die Ύμνωδῶν ἀνέκδοτα. Έκ τῶν ᾿Απογράσων τῆς βιβλιοθήκης τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου, ᾿Αθήνησι 1840. Der βτοlog des 60

Berkes, der litteraturgeschichtlich von Bedeutung ist, findet sich Συγγοάμματα I, S. 554 ff. Endlich mag noch auf den Brief an Lampryllos (Συγγοάμματα I, S. 549 ff.) von 1850 hingewiesen werden, in dem Dikonomos noch die angeblich 1450 in Konstantinopel abgehaltene Synode verteidigt (dagegen neuerdings Papajoannu, Byz. Zeitschrift, Jahrs gang V, S. 237 f. und VI, S. 216). Es soll aber hier ausdrücklich hervorgehoben werden, daß Dikonomos auch in der Evangelischen Bosaune einige sehr instruktive und ruhige Abhandlungen veröffentlicht hat, die wiederum in den Συγγοάμματα abgedruckt sind. Neben seiner schriftstellerischen Thätigkeit predigte Dikonomos noch sleißig, namentlich

Neben seiner schriftstellerischen Thätigkeit predigte Dikonomos noch fleißig, namentlich zog man ihn heran, wenn es galt, einem alten Freiheitskämpfer die Leichenrede zu halten.

10 Er starb 1857. Man kann über sein Lebenswerk verschieden urteilen. Leicht wird man dabei geneigt sein, seinen Kampf gegen die neue Zeit zu verdammen. Man hat aber dabei zu überlegen, ob Dikonomos nicht die Eigenart der hellenischen Kirche als einer orthodoxen gerettet und sie davor bewahrt hat, daß die Aufklärung ihr empfindslichen Schaden brachte. Denn die Aufklärung in sich verarbeiten kann nur die Kirche, 15 in der die Kraft des Evangeliums nicht gebunden ist.

\*\*Ph. Meyer.\*\*

Ötumenins. — I. Ausgaben. Occumenii Enarrationes in Acta app., in Epp. S. Pauli omnes, in omnes Canonicas, graece ed. Donatus, Veronae 1532. Eaedem lat. ed. J. Hentenius, Antverp. 1545. Gr. et lat. ed. F. Morellus, 2 voll. fol. Paris 1631; abgebruckt in MSG t. 118. 119. — Occumenii comm. in Apocalypsis ed. J. A. Cramer, in Bb 8 ber 20 Catenae in N. Test., Oxford 1840.

II. Hilf's mittel: J. A. Fabricius, Biblioth. graeca VIII, 692—696. Fr. Overbeck, Die sog. Scholien des Detumentos zur Apotathyle: ZwTh 1864, 192—201. Hergenröther, Photius, Batr. v. Konstantinopel, III, (1869), S. 70ff. O. Barbenhewer, "Detum.", in KKL.", IX, 708—711. Ehrhard dei Krumbacher, Gesch. d. b. byz. Lit.", 131—133. — Bgl. Heinrici, Art. 25 "Catenen", Bd III S. 758. 762. 765.

Otumenius (Olxovµév105), angeblicher Berfasser eines catenenartigen Kommentars zur Apostelgeschichte, den vierzehn Paulusdriefen (einschließlich Hebr.-Br.) und den sieben katholischen Briefen, sowie einer *Tévopis ozodiech* zur Aposalhpse, soll laut einer Notiz an der Spize des letztgenannten Texts im Cod. Coisl. saec. 10—11 (fol. 330) Bischof von Trikka in Thessalien gewesen sein. Als sein Zeitalter ist der Ausgang des 10. Jahrhunderts (ca. 990) anzunehmen, da einerseits die genannte Apotalppseauslegung in durch-gängigem Abhängigkeitsverhältnis zu dem viel älteren Kommentar des Andreas von Cäsarea (s. I, 514, 45 ff.) steht, ja mit demselben größtenteils gleichen Wortlaut hat, andererseits die handschriftliche Überlieferung jener übrigen Kommentare um etwa ein 35 halbes Jahrhundert über die Lebenszeit des die nämlichen Bücher (Act., Epp. Canon. u. Epp. Pauli) kommentierenden Theophylakt hinaufreicht. Freilich scheint die Apokalypseauslegung (deren Herrühren von jenem Andreas durch Erzbischof Arethas bestimmt versbürgt wird, vol. II, 3, 7 ff.) dem Okumenius überhaupt abgesprochen werden zu mussen. Und was das Verhältnis der übrigen Kommentare zu Theophylakts gleichnamigen cres 40 getischen Werken betrifft, so besteht zwar zwischen den die Akten und die katholischen Briefe behandelnden beiberseitigen Kompilationen ein enges Verwandtschaftsverhältnis von der Art, daß die den Namen des Okumenius führenden deutlich als die älteren erscheinen, während der Text des Okumeniusschen Pauluskommentars von dem des Theos phylaktschen stärker differiert und bem ben Wortlaut beiber kollationierenden Forscher 45 eigentümliche Schwierigkeiten bereitet. Als "ein Mittelbing zwischen eregetischer Catene und selbstständigem Kommentar" nennt ersterer die Namen der alteren Ausleger, die er ausgeschrieben (dabei am häufigsten den des Photios), zwar bei einem Teil seiner Erzerpte, aber feineswegs jedesmal. Und die Sachlage wird noch verwickelter badurch, daß unter biefen Quellenangaben bisweilen auch der Name Olnovuérios selbst auftaucht; sowie ferner 50 durch das starke Bariieren der Handschriften, von welchen manche sowohl vom gedruckten Dtumeniustert wie von bem bes Theophplatt abweichen (Ehrhard, S. 132). Einstweilen repräsentiert also ber Name Otumenius noch ein in mehrfacher Sinficht ungelöstes Rätsel, zu bessen Aufhellung weitere Forschungen auf dem Gebiete der Catenenlitteratur und sonstige Entbeckungen den Weg zu bahnen haben. Böckler.

## 55 Ölbanm f. b. A. Fruchtbäume Bb VI G. 301, 24ff.

Ölung, die lette. — Litteratur: Für die römische Kirche: J. Chr. B. Augusti, Denkwürdigteiten aus d. chriftl. Archäologie, 9. Bb, 1828, S. 455 ff. (hier S. 464 Uebersicht über die altere Litteratur); A. J. Binterim, Die vorzüglichsten Denkwürdigkeiten d. christath.

Öluna 305

Rirche, 6. Bb, 3. Tl, 1831, S. 217 ff. (hier einige weitere Notizen über altere Litteratur); D. heimbucher, D. heilige Delung mit besonderer Rudflicht auf b. prakt. Seelforge, Regensb. M. Heinbucher, D. heilige Delung mit besonderer Rüchsicht auf d. prakt. Seelsorge, Regensb. 1888; Hase, Handb. d. protest. Polemit 4, S. 472—479; Loofs, Symbolit oder Christl. Konsessischen Lieben 1 (1902) S. 343 f.; Weinhart, Art. "Delung, die letzte", Kath. Kirchenler. IX, 716—725; natürlich bieten alle katholischen Dogmatisen und Spezialwerte über die Sakrasumentelehre Stoff, s. etwa aus neuester Zeit Th. H. Simar, Lehrbuch d. Dogmatit, 2. Bd (1899), S. 910—919; R. Gifr, Die heil. Sakramente ber katholischen Kirche, 2. Bd (1899), S. 271—311 (im 1. Bd S. XIII—XVII Uebersicht über die Litteratur der Sakramentenslehre); sür die ältere Entwickelung: Edm. Martene, De antiqu. ecclesiae ritibus I (1763) cap. 7 de ritibus ad sacr. extremae unct spectantibus; G. L. Hahn, Die Lehre von den 10 Sakramenten in ihrer gesch. Entwickelung innerh. d. abendl. Kirche die J. Konz. v. Trient (1864), S. 348—354; zu benuzen sind auch: Jos. Bach, D. Siebenzahl d. Sakramente, Regensb. 1864; A. Krawuskh, Zählung u. Ordnung der heil. Sakramente, Breslau 1865; K. Bropst, Sakramente und Sakramentalien in d. drei ersten driftl. Jahrhunderten, 1872, Regenst. 1864; A. Krawugn, Jahlung u. Drdnung der heil. Saframente, Breslau 1865; F. Brovst, Saframente und Saframentalien in d. drei ersten dristl. Jahrhunderten, 1872, S. 373 ff.; Schrod, Art. "Dele, heilige", KKL IX, 712—715 und "Delgesäße", id. 715—716; 15 Deuser, Art. "Del", und Krüll, Art. "Delung, leste" in Kraud' Reasencytl. d. christl. Alterstümer II, 522, bezw. 526 ff.; die maßgebenden dogmatischen Bestimmungen dei Denzinger, Enchiridion symbolorum et definitionum (7. ed. von J. Stahl, 1895), s. d. Index II unter sacramentum extr. unctionis; die solenne gegenwärtige Form des Bollzugs im Rituale Romanum Pauli V Pontif. Max. jussu editum et a Benedicto XIV auctum etc. (typsische 20 Ausgabe, z. B. Regensburg dei Kuster) Tit. V, cap. 1 und 2 (solgen cap. 3—8 weitere Miten und Verenkerten die zum Teis kombiniert merden können mit dem Solvennen an Rranten= und Sterbebetten, die jum Teil tombiniert werden tonnen mit dem Saframent ber Delung).

Für die orthodoxe orientalische Kirche: Heineccius, Abdildung d. alten und neuen griech. Kirche (1711) II, 302 ff.; Gaß, Symbolik d. griech. Kirche (1872), S. 292 ff.; Kattenbusch, 25 Lehrb. d. vergl. Konsessionstunde I (1892), S. 434 ff.; Loofs a. a. O. S. 151 f.; Edxolóxicor s. Rituale Graecorum ed. J. Goar (2. Ausg. 1730): åxoloxida rov åxiox élatox, S. 332 ff. (Feier des Mysteriums im griech. Orient); A. von Walkew, D. Sakramente d. orth.-kath. Kirche d. Worgenlandes (1898), Sinseitung S. CCCXXIII ff. und S. 450—553 (hier das Ritual wie es in Ruhland üblich ist); von Wuralt, Briese über d. Gottesbienst d. morgenl. 30 Kirche (1838), S. 190 ff.; K. Beth, Die orient. Christenheit der Wittelmeerländer (1902),

S. 316 ff.

Für die orientalischen Rebenkirchen: S. Denzinger, Ritus Orientalium, Coptorum, Syrorum et Armenorum, in administrandis sacramentis, 2 Bbe (1863 und 64).

Eine genaue Untersuchung ber Hertunft ber tirchlichen Delriten fehlt noch lestlich unter fich in der Borftellung von der Kraft und Symbolit des Dels zusammentreffen, sind aber im einzelnen verschieden bedingt. Ob die religiöse Krankenölung mit jüdischen Ansichauungen ober heidnischen Mysterienbräuchen (vgl. z. B. Firmicus Maternus, De errore profan. religionum XXII, 1, ed. Halm, C. Script. Lat. Vindob. II, 111 si.) in Zusammenhang

steht, ist eine ganzlich offene Frage. I. Römische Kirche. 1. Das sacramentum unctionis extremae wird von Petrus Lombardus in der Serie der Sakramente an fünfter Stelle genannt und behandelt, Sentent. Libr. IV dist. 2 und 23. Es ift nie bogmatisiert, ist aber allgemeine Lehre geworden, daß es als "quintum sacramentum" zu gelten habe und am nächsten zu-sammenhänge mit dem sacr. poenitentiae. Als biblisches Fundament gelten die Stellen 45 Mc 6, 13 und Jak 5, 14—15. Es ist klar, daß diese nur wenig mit dem fixierten "Sakrament" zu thun haben. Nach der ersten Stelle salbten die von Jesu ausgesandten Apostel viele Kranke mit DI "und machten sie gesund". Bei Jakobus handelt es sich um einen Rat: die Salbung mit DI burch die Presbyter ift ein medizinales Berfahren; die Absicht desselben ift die Herstellung des Kranken, der in Aussicht gestellte Erfolg ift 50 bedingt durch die sittliche Qualität, insbesondere das Glaubensgebet der Gemeinde und bes Empfängers; als zweite Wirtung wird dem Kranken, wenn er Sünde gethan hat, b. h. wohl wenn die Krankheit Folge der Sünde ist, die Bergebung derselben verheißen. Wir haben nicht viele Spuren von Krankenölung in der alten Kirche. Origenes bespricht die Jakobusstelle einmal genauer, In Levit. hom. II c. 4 (opp. ed. de la Rue 55 II, 190 f.), aber er bezieht sie auf die Sündenvergebung in der Ketonziliation, und ers weitert den biblischen Text: vocet presbyteros ecclesiae et imponant ei manus ungentes cum oleo u. f. w. Ohne Zweifel hat er die infirmitas als moralische Krantbeit gefaßt und verband man damals in Alexandrien die Sandauflegung bei ber Refonziliation mit der Salbung. In demselben Sinne führt Chrisostomus (de Sacerd. III, 60 6 (opp. I, 2, MSG XLVII, 644) die Stelle als Beleg für die Macht des Priesters zur Sündenvergebung und Versöhnung der Gefallenen an. In der abendländischen Kirche ertvähnt Frenäus I, 21, 5 (Mass. — Harbey I, 14, 4), daß die gnostische Seckte der Markosier ihre Sterbenden mit einer Mischung von Dl und Wasser gesalbt und über ihnen gebetet

Člana

mitte, um ihre Zeelen den feindlichen Rachten der Geisterwelt unzugänglich zu machen - wer nur dogmatische Befangenbeit fann mit Bellarmin, Binterim, Probjit u. a. daraus üblichen, dağ and in der katboliiden Kirde damals eine Salbung der Sterbenden üblich newesen, die von den Hareitlern nur imitiert und deprawiert worden sei. Bobl aber be-7 neute man sich im driftlichen Privatleben des Cles zur Heilung von Krantbeiten. Rach Tertullian (ad Seapul. 4) foll ber Chrift Probalus ben Bater bes Kaifers Antonimus, Severus, mit Cl (seil, geweibtem) bergenellt baben. Andere Beispiele bat Binterim &. 259 ff. 296 ff. genammelt. Balb beutete ber Aberglaube biefe Erfahrung aus; wie bas Tauf: wasser in den Bassins, so plunderte er nicht minder das El in den Lampen der Kirchen und in trug es in Die Haufer als Bewahrungs- und Beilmittel gegen Arantheiten; Chrofostomus bat gegen beraringes nichts einzuwenden in Matth. hom. XXXII al. XXXIII, 6, opp. VII, 1, MSG LVII, 384: er preift die Heiligkeit des Kindengebaudes, alles ist da ebre würdiger als in den Bobnbausern: zai 7ao . . . h dirzeia rijs dirzeias . . . . zai ju gestatten, weil es eine Art von Saframent (genus sacramenti) fei, benn welchen bie anderen Saframente verfagt feien, burfe auch biefes nicht zugeftanden werden. Innocen; rebet nur von der Krankenölung, nicht von der der Sterbenden, und betrachtet sie als ein Recht, nicht als eine Pflicht der Gläubigen. Interessant ist, daß er die consuetudo, 25 die er dem Decentius empfiehlt (im Rotfalle Applifation des geweibten Dls auch durch Laien), als eine folche, die in Rom ibren Uriprung babe, bezeichnet. Gin Gebet für Die bischöfliche (Baffer: und) Elweibe, gerade auch für medizinale Zwecke, j. Constitt. apost. VIII, 29.

Bon dem Ende des 8. Jahrhunderts an beginnt die genauere Entwidelung der 20 Lehre von der firchlichen Olung. Theodulf von Orleans giebt im 2. Kapitulare an seine Alexiser aussubrliche Anweisungen über die Handlung; er stellt sie mit der Buße und der Eucharistie zusammen, MSL CV, 220 st. Roch das zweite Aachener Konzil (836) bezeichnet als ihre Wirtung die salvatio insirmorum (cap. 2, Nr. 8; s. Harduin, Coll. Conc. IV, 1395). Dagegen nennt fie die Spnode zu Chalons 813, can. 48 (Harduin 35 IV, 1040), bereits ein Heilmittel gegen bie Schwächen ber Seele und des Leibes; die synodus Regiaticina (zu Bavia, 850) empfiehlt sie als magnum et valde appetendum mysterium, das man glaubig begehren muffe, damit die Sunde vergeben und "consequenter" die leibliche Gesundheit bergestellt werde (cap. 8, harduin V, 27). Deutlich tritt jest die Beziehung auf die Sunde in den Bordergrund. Die Monche von 40 Corbie fragen erst ihren Abt Abelhard in beffen von Baschaffus Rabbert verfaßten Biographie, ob er mit bem geweihten Dle gefalbt werden wolle, weil sie gewiß waren, daß er mit feiner Gunbe belaftet fei.

Die nahe Beziehung, in welche so die Krankenölung zu der Buße, und zwar des sonders zu der schwereren trat, veranlaßte die Frage, ob dieselbe wiederholt werden dürse. Us diese Frage von dem Abte Gottfried von Bendome (vgl. über ihn den Art. in Bd VII S. 37 f.) um 1100 an den Bischof Jvo von Chartres gerichtet wurde, verneinte letzterer sie, weil sie ein genus sacramenti sei und ein solches nach Augustin und Ambrosius die Möglichkeit der Wiederholung ausschließe. Diese Entscheidung, welche sich Gottsried aneignet (Epist. Lib. II, 19. 20), deutet darauf, daß man schon besonders an w die Sterbenden dachte. Das Konzil von Mainz 847 hat diese bereits im Auge (cap. 26, Harduin V, 13. Theodulf von Orleans empfiehlt noch die Salbung "in der Kirche" vorzunehmen, benkt also sicher noch nicht vorwiegend an Sterbende, Capitulare II, l. c.). Eine populare Unschauung ging dahin, daß nach Empfang ber Dlung ber Wiedergenesende die Erde nicht mehr mit blogen Füßen berühren durfe und daß er sich bes w ehelichen Umganges und des Fleischgenuffes enthalten muffe. Er galt als ein bereits Abgeschiedener unter den Lebenden. Doch werden die Namen Sacramentum exeuntium oder extrema unetio erst im 12. Jahrhundert geläufig.
Hugo a S. Victore (gest. 1141) hat als erster die letzte Ölung im Zusammenshange des theologischen Systems behandelt, vgl. in seiner Summa sententiarum den

40 Tract. VI, two er in cap. 15 (MSL CLXXVI) fur, davon handelt; (auch in Libri

Ölung 307

duo de sacramentis christ. fidei bespricht er sie: II, pars XV, MSL l. c. 577 ff.). Der Lombarde widmet ihr in Sentent. IV die Distinctio XXIII. Auch er wirst immershin nur erst zwei Fragen aus, die er leicht erseigt, nämlich die nach der "institutio" des Satramentes und die nach der Wiederholdarfeit. Alegander von Hales (gest. 1245) streist die extrema unctio kuz. Er rechnet sie zu den sacramenta, widmet ihr aber steine besondere Erörterung (s. Summa IV, Quaest. VIII, Membr. VII art. 2). Dasegen die eigentlich großen Scholastiser wenden ihr eine genaue theologische Erörterung zu, so Albert d. Gr. in seinem Kommentar zu Sentent. IV, Dist. XXIII (opp. Lugd. tom. XVI), Bonaventura in der Elucidatio ebendazu, und zumal Thomas von Aquino, Summa IV, Dist. XXIII (Parmeser Ausg. VII, 2, 872 ff.). Der letztere hat, wie der so Lombarde, zwei Quästionen, nämlich: I. de ipso sacramento (art. 1 de ipsa extr. unctione sutrum sit sacramentum], 2. de effectu ejus sutrum valeat ad remissionem pecc.], 3. de materia ipsius sutrum oleum olivae sit conveniens materia], 4. de forma sutrum hadeat aliquam formam]); II. de administratione et usu sacramenti (art. 1: quis sit minister hujus sacramenti sutrum sanis debeat conferri], 3. in qua parte sutrum hoc sacramento totum corpus inungi debeat], 4. utrum dedeat iterari). Seither steht die sirchliche Lehre in den Hauptsachen sest. Stock ausgenen der scholassen der Stabl, S. 160 ff., spezies Nr. 595). Definitiv spiert wurde sie in Trient, Sess. XIV, (25. Nov. 1551). Siehe dann noch besonders den Catechismus Romanus, p. II, eap. VI und Beslarmin, De controversiis christ. fidei tom. III (Colon. 1615), S. 483 ff.

2. Nach dem Lombarden ist das Sakrament von den Aposteln, nach Alexander von 25 Hales von Christus durch die Apostel, nach Bonaventara vom hl. Geist durch die Apostel eingeset; nach Thomas hat es Christus wohl eingesets (Mc 6, 13), dagegen den Aposteln die Berkündigung überlassen. Daran schließt sich die Erklärung des Tridentinums, daß Christus selbst dies Sakrament gestiftet und den Aposteln Mc 6, 13 "insinuiert" habe (salvator unctionis specimen quoddam declisse visus est, sagt der römische vKatechismus quaest. 8), daß es aber erst von Jakodus, dem Apostel und Bruder Jesu, "pronulgiert" und den Gläubigen empsohlen worden sei. Bellarmin versucht (cap. 2) diese Bestimmung zu rechtsertigen; er giebt zu, daß die Sakdung Mc 6, 13 die Heilung des Leides bezweck, daß sie in allen Fällen unsehlbaren Ersolg gehabt habe und in keiner Weise sakramentlich gewesen sein könne, da die Apostel noch keine Priester gewesen seiner Weise bekauptet er, daß Ja 5, 14. 15 bereits alle wesentlichen Ersordernisse Sakramentes gegeben seien, daß diese Salbung nicht vornehmlich die leibliche Heilung, sondern das Seelenheil bezweckt habe und daß jene darum auch nicht in allen Fällen ersolgt sei (cap. 2 u. 3); den Begriff der Instinuation durch Christus will er leytlich auf die Bedeutung der symbolischen Präfiguration (adumbratio) beschränken.

Als die "Materie" des Sakramentes bezeichnen alle gleichmäßig das vom Bischof geweihte Olivenöl (Decret. Eugen. IV, Decred. Trid. c. 1. Catech. Rom. qu. 5). Thomas erörtert (quaest. I, art. 3) die Frage, ob nicht Balsam besser "conveniens" wäre, beruhigt sich aber bei dem Wortlaut von Ja 5, 14. Die Theologen stellen ausdrücklich sest, daß unter "Oleum" nur Olivensaft zu verstehen sei. Das Krankenöl, es oleum insirmorum, ist wohl zu unterscheiben von dem Katechumenenöl und dem Chrisma oder Chrisam. Es muß unbedingt rein, d. h. unvermischt sein, während das Chrisam einen Zusak von Balsam hat. Ebenso unerläßlich ist, daß es von einem "Bischof" geweiht ist. Paul V. hat 1655 die Frage, ob das Sakrament der letzten Olung oleo episcopali denedictione non consecrato in giltiger Weise ministriert werden könne, so verneint. Gregor XVI. bestätigte 1842 diese Entscheidung und erklärte, daß ein Pfarrer auch nicht in easu necessitatis sich eines von ihm selbst geweihten Oles bedienen dürse; vgl. Denzinger-Stahl Nr. 1494 und 1495. Die "Form" des Sakramentes ist erst nach langem Schwanken sestgeftellt worden. Sosern die ersten Erwähnungen der Krankenölung auf Ja 5 zurückweisen, konnte für den Kranken nur gedetet werden. Je 55 mehr indessen zu zuschen, mußte sich auch Neigung zeigen, die Fürditte mit der indistativen Formel zu vertauschen. In der von den Abte Grimoald von St. Gallen besorgten Bearbeitung des gregorianischen Sakramentars sinden sich Formeln beider Art zum freien Gebrauch nebeneinander. Bonaventura (l. c. art. 1, qu. 4) und Thomas so

Ölung 308

(quaest. I art. 4) entscheiben sich für die deprekative: Per istam sanctam unctionem et piissimam suam misericordiam indulgeat tibi Dominus quidquid per visum, auditum etc. deliquisti. Bestätigt wurde dieselbe zu Florenz. Bgl. auch das Rituale Romanum. Der römische Katechismus (l. c. qu. 7) sucht sie durch Hinweisung auf 5 die Erfahrung zu rechtsertigen, daß die Herstellung des Kranken (von der sie jedoch kein Wort enthält) nicht in allen Fällen eintrete.

Was Zwed und Wirkung der letzten Olung betrifft, so wird sie von der tridentinischen

Spnode als das Sakrament bezeichnet, das nicht bloß der Buße, sondern auch dem ganzen dristlichen Leben, das ja eine beständige Buße sein musse, ihre Vollendung gebe (sacra-10 mentum poenitentiae et totius Christianae vitae consummativum). mußte die lette Olung an Wirksamteit alle übrigen Sakramente weit überbieten, und dennoch nimmt sie im römischen Lehrspfteme im Bergleiche zu Taufe, Abendmahl und Buße nur eine untergeordnete Stelle ein; fie ift nur ein Unnerum jum Bugfaframente, eine Handlung, durch welche den beiden ihr in der Praxis voraufgehenden Saframenten 15 die Bedeutung der unmittelbaren Vorbereitung zum Tode aufgeprägt wird. Es ist da-her auch nur wenig gelungen, eine spezisische Wirkung nachzuweisen, welche sie von den übrigen Gnadenmitteln unterscheidet und ihren selbstständigen saframentlichen Charakter rechtfertigt. Der Lombarde giebt noch sehr allgemein als ihren Zweck an peccatorum remissio et corporalis infirmitatis alleviatio. Albert d. Gr. meint, da die Reinigung 20 von der Erbsünde durch die Taufe, von der aktuellen Sünde durch die Buße geschehe, so könne nur an die Reinigung von den Uberresten (reliquiae) der Sünde gedacht werden, welche ben Eingang ber Seele jur letten Ruhe hinderten (in lib. IV. Dist. 23, art. 14). Thomas von Aquino bestimmte ben Begriff biefer Uberreste als geistliche Schwäche, eine Art von Mattigkeit und Untuchtigkeit, welche dem Menschen den perfectus vigor ad 25 actus vitae gratiae vel gloriae nicht gestatte. Treffe bie gratia, die in dem Saframent der Olung wirkt, noch ober wieder (nämlich nach der poenitentia, die vorangegangen) auf ein peccatum, so nehme sie dieses freilich auch quoad culpam mit weg, aber "non semper invenit". Das Saframent ziele nicht auf die eigentlichen peccata, weder die mortalia, noch auch, wie einige meinten, auf die venialia, sondern princi30 paliter eben auf die resiquiae der Sünde, für die es die "medicina" sei; quaest. I art. 2 quaestiunc. 3 sol. 1. Es wolle keinsfalls poenitentiae suum effectum nehmen. Die körperliche Heilung ist nach Thomas nur sekundärer Zweck, sie tritt nur ein, wenn der primäre Zweck dadurch nicht gehindert, sondern gefördert wird, l. c. sol. 2. Anders als Thomas sieht Bonaventura gerade die Überwindung der läßlichen Sünden als die 35 spezifische Wirkung der letzten Olung an. Im Leben, meint er, seien die läßlichen Sunden unvermeidlich; durch die letzte Olung würden sie so getilgt, daß ihre Wiederkehr nicht mehr zu befürchten stehe und daß die befreite Seele neue Kraft der andächtigen und liedevollen Erhebung zu Gott empfange, was notwendig auch erleichternd auf die Schwäche bes tranten Leibes zurudwirfen muffe; diese lettere Wirfung aber werbe nur per acci-40 dens geübt (in lib. IV. Dist. 23, art. 1, qu. 1). Das Tridentinum begnügte fich (c. 2), fämtliche positive Behauptungen, welche von der Scholaftit aufgestellt worden waren, einfach zu summieren, und überließ es den Theologen, was darin disparat war, dialektisch zu bermitteln. Es erklärte, durch die unctio mit dem hl. Geiste, welche die res dieses Saframentes sei, würden die Bergehungen, wenn deren noch einige zu sühnen seien, und bie Überreste der Sünde getilgt, des Kranken Seele aber erleichtert und gestärkt im Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit, so daß er sein Leiden leichter trage und den Verssuchungen des Teufels erfolgreicher widerstehe; auch die körperliche Genesung erfolge dissweilen, wenn sie dem Seelenheile zuträglich sei. Dieser mittlere Durchschnitt scholakischer Lehrbildung konnte nicht befriedigen und mußte zu dem Bersuche reizen, die tridentinische 50 Bestimmung scharfer zu firieren. Der romische Ratechismus nimmt zwei Wirtungen biefes Saframentes an; die erftere ift die Nachlaffung der leichteren oder läglichen Gunben; die zweite die Aufhebung ber burch die Sunde verschuldeten Schwäche famt ben fonftigen Überreften der Gunde (l. c. c. 14). Bellarmin unternahm eine prazifere Definition des Begriffs der reliquiae peccati; er verstand darunter einerseits solche Versteungen, läßliche oder tödliche, in welche der Mensch nach der Beichte und der Eucharistie wieder falle, oder welche trot derselben ungefühnt geblieden seien, weil er beide Sakramente, ohne es zu wissen, nicht in der rechten Weise und folglich ohne die rechte Wirkung empfangen habe; andererseits die Angst und Trauer, welche als Folge der Sünde die Todesstunde verbittert und erschwert (c. 8). Die neueren Dogmatiker haben so die Sache nicht weiter geforbert.

Ölnna 309

3. Das Krantenöl wird von dem Bischof am grünen Donnerstage unter der Meffe zugleich mit dem Katechumenenöl und dem Chrisma geweiht. Zedem Dekanate wird eine Quantität besselben zugestellt und von diesem an die einzelnen Barochieen verteilt. Ist das Öl nach Ablauf des Jahres noch nicht aufgebraucht, so wird der Rest (in der Lampe vor den Hostien) verbrannt; droht es früher auszugehen, so darf unge- 5 weihtes Öl, aber nur in geringer Quantität, zugegossen werden. Bgl. Rituale Rom.

l. c. cap. 1, § 3.

Die Salbung selbst geschieht vom Priester, der dabei nicht in seiner Person thätig ist, sondern die Stelle der gesamten Kirche und Jesu Christi vertritt, Thomas, quaest. II, art. 1 quaestiunc. 3, sol. 1. Seine Fürditte, die dem Sakramente die Form, d. h. 10 nach scholaftschem Sprachgebrauche das Wesen gibt, hat nach ihrem primären Iwecke eine unsehlbare Wirkung ("quantum est de se habet certitudinem"), freisich nur wenn kein desectus ex parte recipientis vorhanden ist, Tehromas, quaest. I, art. 4 quaestiung 3 sol. 2. Der Leis kann diesse Sakrament nicht sprechen weiß Private stiune. 3, sol. 2. Der Laie kann bieses Sakrament nicht spenden, weil er, als Privatperson ohne öffentlichen firchlichen Charafter, nicht in der Berson der Kirche beten kann. 15 person ogne offenungen urchungen Charatter, nicht in der Jerson der Auch beten kann. 15 Thomas, quaest. II, art. 1 quaestiunc. 3, sol. 1. Nach der Jakobusstelle kann aber auch kein Diakon die Ölung in giltiger Weise vornehmen; auch der Papst vermag einen solchen nicht zu bevollmächtigen. Natürlich macht die oben (S. 306,15) berührte Außerung des Papstes Junocenz I. und die darin bezeugte alte consuetudo romana den neueren Theologen dabei zu schaffen; vgl. z. B. Gibr, S. 296. Wenn Jakobus von "presby-20 teri" spricht, so bedingt das doch nicht, daß das Sakrament von einer Mehrzahl von Priestern vollzogen werden müsse. Andererseits ist es freilich erwünsch, daß mehrere Priester doch Alexifer der Handlung assistieren, Gebete sprechen (die Bußpsalmen und die Litanei restiteren). Das Rituale Rom, bestimmt ausdriissisch (Tit. V. can 2) das bie Litanei rezitieren). Das Rituale Rom. bestimmt ausdrücklich (Tit. V, cap. 2), daß "saltem unus clericus" ben Priester begleiten solle, um das geweihte Wasser mit dem 25 Weihwedel bereit zu halten 2c. Sind mehrere Priester zugegen, so "dürsen" sie sich in die Handlung insoweit teilen, als verschiedene Sinne (Gliedmaßen) in Betracht kommen, boch muß jeber bei ber unctio, die er vornimmt, auch die dazu gehörigen Worte sprechen, denn Materie und Form muffen immer von derfelben Perfon administriert werden, Gibr,

Seit die Ölung ihren spezifischen Charaker als Sterbesakrament erhalten, also spä= testens seit dem 12. Jahrhundert, ist strittig, bei welchem Maße von Krankheit sie gespendet werden durfe oder solle. Thomas, quaest. II, art. 2 quaestiunc. 4, sol. 2 bezeichnet das Sakrament als ultimum remedium quod ecclesia potest conferre und als quasi immediate disponens ad gloriam, sonach "soll" es nur denen exhi= 35 biert werden "qui sunt in statu exeuntium". Aber freilich, es ist schwer zu entschen, wann dieser status anzunehmen ist. Das Tridentiner Dekret drückt sich undeskimmt aus: esse hanc unctionem infirmis adhibendam, illis vero praesertim, qui tam periculose decumbunt, ut in exitu vitae constituti videantur (cap. 3). Der römische Katechismus beschränkt seine Spendung auf schwer Erkrankte und empfiehlt, daß 40 diese es jur Zeit des noch ungetrübten Bewußtseins begehren follen, weil der Glaube und die religiöse Stimmung einen reicheren Empfang ber Gnade vermittle; Befinnungelose und Rasende sollen es dagegen nur empfangen, wenn sie es noch bei vollem Berftande begehrt haben, aber vor der Ausspendung in ihren Zustand versielen. Sehnso set kindern nicht gegeben werden (l. c. qu. 9). Indem der Begriff der Krankheit sestgehalten wird, 45 gilt als ausgemacht, daß keiner, der in "Gesundheit" dem Tode sicher oder möglicherweise entgegensieht, das Sakrament empfangen dürfe. Rit. Rom. l. c. cap. 1, § 9: non ministretur praelium inituris aut navigationem, aut peregrinationem, aut alia pericula subituris, aut reis ultimo supplicio mox afficiendis; auch Frauen, Die ber Geburt entgegenschen, durfen es nicht erhalten 2c.

Indem Thomas in quaest. II, art. 3 erörtert, ob totum corpus zu salben sei, stellt er fest (quaestiunc. 3, sol. 2), daß es für die Sünden drei principia gebe, 1. bas principium dirigens scl. vis cognoscitiva, 2. bas princ. imperans scl. vis appetitiva, 3. das princ. exequens, scl. motiva. Das erstere ift repräsentiert durch die fünf Sinne und ist das wichtigste; diese (die Augen, Ohren, Rase, Mund, Sande) 55 find bemnach in erster Linie zu salben. Sekundar kommen die beiden anderen Prinzipien in Betracht, sie haben ihren Sit in den Nieren bez. Lenden und in den Füßen. find jedenfalls nicht mehr als sieben Salbungen nötig und sie bilden die eigentlich solenne Gestalt des Sakraments. Das Rit. Rom. gestattet für eilige Fälle die möglichste Abskürzung. Es genügt, daß eine Salbung vorgenommen wird, wobei die "Form" kurz 60 310 Ölung

zusammenzuziehen ist. Bei Frauen ist mit Rücksicht auf das Schamgefühl von einer Salbung der Lenden und Füße abzusehen. — Um die Ölung würdig zu erhalten, soll der Kranke in der Regel vorher das Bußsakrament und die "heilige Wegzehrung" empfangen haben. In eiligen Fällen genügt die Ölung für sich selbst als Bereitung zur

5 Seligkeit.

Die Möglichkeit der Wiederholung der letzten Dlung galt im 12. Jahrhundert im allgemeinen für ausgeschlossen. Doch wurde sie in Clugny behauptet und Petrus Vencerabilis (seit 1122 Abt von Clugny, gest. 1156) rechtsertigt sie (Epist. Libr. V Nr. 7, MSL CLXXXIX, 392 st.) in weitläusiger Erörterung damit, daß auch die Wiederkehr der Sünden undermeidlich sei, gegen welche dieses Sakrament geordnet sei. Hugo von St. Viktor und Peter der Lombarde treten ihm darin dei. Bonaventura begründet die Jterabilität derselben damit, daß sie keinen Charakter imprimiere (l. c. art. 2, qu. 4), Thomas damit, daß sie keinen "eksectus perpetuus" habe (quaest. II art. 4 quaestiunc. 2 sol. 1). Die Frage war nun im allgemeinen erledigt, und die Scholastiker stritten nur darüber, wann die Wiederholung stattsinden dürse. Albert der Große entschied: erst nach Ablauf eines Jahres (l. c. art. 20). Bonaventura sand es absurd, die Verwaltung der Sakramente nach dem Lauf der Gestirne zu regeln, und verlangte, daß der kritische Moment der Krankheit den Ausschlag gebe. Nach Thomas (l. c. sol. 2) kann es schon in derselben Krankheit den Ausschlag gebe. Nach Thomas (l. c. sol. 2) alia insirmitas angesehen werden dürse. Das Tridentinum und der Katechismus der Answeisen sich die Wiederholkerkeit im olle emsinen gustuswerden

gnügen sich, die Wiederholbarkeit im allgemeinen auszusprechen. II. Die griechische Kirche stimmt nur in beschränktem Mage mit ber römischen überein. Seit dem Konzil von Lyon 1274 bezw. dem von Florenz 1439 gilt ihr bie Krankenölung als eins der Hauptmusterien und als Aquivalent der römischen letzten Olung. Sie verais eins der Jauptingieren und als Aquidalent der komigen letzen Olung. Ste dets 25 wirft jedoch die Bezeichnung έσχάτη χοίοις, und hält an dem Namen εὐχέλαιον (Gebetsöl) sest, weil sie die Ölung nicht erst in der letzen Not, sondern gerade, wenn noch Hossinung zur Genesung ist, anwendet. Die einigermaßen romanisierende Consessio orthodoxa des Mogilas dietet nur ganz knapp die dogmatische Lehre p. I quaest. 117—119, der Katechismus des Philaret (im Anhang zu Philaret, Gesch. der Kirche Rußlands II, so E. 293 st.) sagt sast basselbe. Beide geben Heilung der Seele und des Leibes als "Frucht" des Mysteriums an. Metrophanes Kritopulos, Consessio cap. 13 (Monumenta siede gegensiege orient auf Gimmel App. S. 151 st.) ist gustübelicher er schildert helauberg ecclesiae orient. ed. Kimmel, App. S. 151 ff.) ist ausführlicher, er schildert besonders ben Ritus. Ihm steht die leibliche Heilung als Zweck im Vordergrund, freilich unter Betonung der Sünde als Quell vieler Krankheiten und der "vergebenden" Gnade als Grundlage des Mysteriums. Es scheint, daß sich ein gewisser Unterschied zwischen der Betrachtung der Gebetsölung ber Mussen bei den Russen einerseits, den Griechen andererseits herausgebildet hat, denn bei ersteren bleibt die körperliche Heilung eine Hauptsache, während die Griechen, wie wenigstens Beth S. 316f. es darstellt, jetzt ganz vorab an Vergebung ber Sünde benken. Beth sagt, es werde in ber griechischen Kirche empfohlen, bas Dinsterium wo möglichst oft zu begehren, häufig werde es vor bem Abendmahl anstatt der Beichte ober moglicht oft zu begehren, haufig werde es der dem Abendman anstatt der Beichte der aber nach der Beichte zur völligen Reinigung und Kräftigung der Seele in Anspruch genommen. Griechen und Russen begehen die Feier, wo möglich, in der Kirche. Malzew schreibt (a. a. D. 450 Anm. 1): "Die heilige Olung wird in der Kirche vollzogen, wenn der Kranke sein Lager verlässen kann, oder zu Hause inmitten des versammelten Bolks. Die Kirche wünscht auch, daß die Bolziehung des Sakraments von einer Bersammlung von Priestern geschehe". Es gehören sieben Priester zu der Verse aber wan muß sich notsehrungen alt an nur einem genügen lassen. Isten 45 fammelten Bolfs. Feier, aber man muß sich notgebrungen oft an nur einem genügen laffen. Jeber ber sieben vollzieht die volle Salbung, die während siebenfacher biblischer Vorlesungen (sieben epistolischer, sieben evangelischer) und siebenfacher Gebete, sowie unter vielen Gesossangen geschieht. Gesalbt werden (Maltew S. 493) die Stirn, die Nasensstügel, Wangen, Mund, Brust und beide Hände, indem eine Kreuzsorm darauf beschrieben wird. Das Gebet, unter dem jeder Priester die Salbung vornimmt, vgl. bei Malzew S. 493 st., Beth S. 418. Das edzekauor wird stets für den Einzelfall geweiht von dem "ersten Priester" (Malzew S. 475); die Ölweihe (mit vielen Gebeten und Gesängen) bildet den Seingang der Feier, es handelt sich um das Öl der heiligen Lampe, die der kriester eventuell in das Hand des Kranken mitbringt (s. S. 306, 10 ff. die Notiz aus Chrysostomus). Alljährlich am Gründonnerstag (bei den Grieden nach Beth am Karmittwoch) wird in der Kirche ein "Fest des Euchelaeon" gefeiert, an dem alle, auch Gesunde, gefalbt werden; der Ritus hat statt "vor der Liturgie", s. ihn bei Malgew S. 549 ff. Die Nestorianer und Armenier üben keine Krankenölung, doch haben wenigstens die

letzteren sie ehebem gekannt; s. Denzinger, Ritus Orient. I 184 ff., auch Malzew S. CCCXXXIII ff. Die Kopten und sprischen Jakobiten haben einen Ritus berselben, ber bem ber "orthodogen Kirche" zu vergleichen ist; Denzinger, II, 483 ff. 506 ff.; Malzew, S. CCCXXIX ff.

Ofterreich (Cisleithanien, "die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder"), 5 firch lich statistisch. — Litteratur: Justiz-Gesep-Sammlung v. 1780—1848, 14 Bbe; Politische Gesep-Samml. v. 1781—1848, 76 Bbe; G. Rechberger, Handbuch d. österr. Kirchensrechts, 1807, 3. A. v. Gapp 1816; Das algem. bürgerl. Gesepbuch v. 1811; History und topograph. Darstellung der Ksarren, Stiste. . im Erzherzog. Desterreich, 1824—40, 18 Bbe; Wanisch, Statistist aller Seessorebezirke, Kirchen und Kisser und Königreich Böhmen, 1835; 10 Banisch, Statistit aller Seelsorgerbezirte, Kirchen und Klöster im Königreich Böhmen, 1835; 10 B. Barthenheim, Desterreichs gesikl. Angelegenheiten in ühren polit.-administrativen Beziehungen, 1841; v. Helsert, Die Rechte u. Berjassung der Kathol. i. d. österr. Kaiserstaat., 3. A., 1843; Khilips, Kirchenrecht, 1845 sp., 6 Bde; Bericht über die v. 3. dis 11. Aug. 1848 in Wien abgehaltene Konsernz frei gewählter Vertreter mehrerer Gemeinden, 1848; v. Helse schles. Blatt, 15 spilos, Kirchenrechts aus den gemeinen und österr. Duellen, 3. A., 1848; Keichsesches Blatt, 15 seit 2. Dez. 1848; seit 1870: Reichseschespeschlatt für die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder; Beidtel, Untersuchungen über die tirchl. Zustände in den kais. Staaten, 1849; Berhanblungen und Vorschläge der zur Regelung des Berhältnisses d. ev. Kirche zum Staat im Sommer 1849 nach Wien einberusenen Bersammlung der österr. Superintendenten und ihrer Bertrauensmänner, 2. A., 1850; Schimto, D. kirche-vel. Zeben im konstitution. Staat, 20 1850; Brühl, Acta ecclesiastica, T. VI, 1853; (Fester), Gruden über das österr. Konkordat, 1856; Jacobson, Ueber das österr. Konkordat v. 18. Aug. 1855, 1856; Ruymann, Lehrbuch des allgemeinen und österr. ev.-protest. Kirchenrechtes, 1856; Ginzel, Handbuch des neuesten in Oesterreich geltenden K.-Kechtes, 1857 sp. 3 Bde; Kuzmann, Handbuch des neuesten in Oesterreich geltenden K.-Kechtes, 1857 sp. 3 Bde; Kuzmann, Handbuch des neuesten in Oesterreich geltenden K.-Kechtes, 1857 sp. 3 Bde; Kuzmann, Kehrbuch des K.-R. mit Berücsichtigung der auf die kinchlichen Berhältnisse Bezug nehmenden österr. Geses und Verreichs Umbau im Verkültnisse des Kechtes zur Kirchl. Geographie und Statistis, 1. Abt. 2. Bd, 1865; Roscovanh, Monumenta Catholica T. VI, 1865; Borubskh, Die Rechte der Protestanten in Desterreich, 1867; Schulte, Die juristische Portestanten in Desterreich, 1867; Schulte, Die juristische Freikanten über der graphie und Statistik, 1. Abt. 2. Ib, 1865; Mošcovany, Monumenta Catholica T. VI, 1865; Porubsky, Die Rechte der Protestanten in Desterreich, 1867; Schulte, Die juristische Versons solichseit der kath. Kirche, ihrer Institute und Stiftungen, sowie deren Erwerdsächigkeit nach dem gemeinen, daherischen, österreichischen z. Rechte, 1869; ders., Die Stifte der alten Orden in Desterreich ihre Ausgade, Stellung, Wirssamelie, 1869; dichner, Compendium juris escles, cum singulari attentione ad leges partic. vi conventionis XVIII. Aug. MDCCCLV, cum sede apostol. initae in Imp. Austriaco vigentes, 3. A., 1870; Borubsky, Kritische Beleuch: 26 tung der neuen österreichischen Geses vom 25. Mai 1868 über Ehe, Schule und intersonssessischen Verhältnisse. In: Zischen, S. R. IX. Bd, 1870; Schulte, Lehrbuch des Kirchen: rechts, 3. A. 1873; Sammlung der allgemeinen tirchlichen Berordnungen des t. t. ev. Oberzstichenrates A. u. H. Betenntnisses sieht 1873; Statissischen Berordnungen des t. t. ev. Oberzstichenrates A. u. H. Betenntnisses sieht Six Schulten Berordnungen des f. t. ev. Oberzstichenrates A. u. H. Betenntnisses sieht Six Schulten Berordnungen des f. t. ev. Oberzstichen von der f. f. Statist. Centraltommission: Die Länder Desterreichstungarns, 13 Bde, 40 1880 si.; Die Vösster Desterreichstungstellungarns, 11 Bde, 1881 si.; Umsauft, Die österrzungar. Monarchie, 2. A., 1881 si.; Grant, Das Toleranzpatent Kaiser Josephs II., 1882; E. Friedeberg, Die geltenden Bersassungsgelese der evangelischen Landestrück in Desterreich u. Siebenz dirgen UK. 1885; J. B. Jordan, Schematismus der gesamten tatholischen Kirche Desterreich Aug. 1887; O. Berner, Orbis terrarum cath., 1890, S. 87—100; Organischen und Ländern, 1887; O. Berner, Orbis terrarum cath., 1890, S. 87—100; Organischen und Ländern, 1887; O. Berner, Orbis terrarum cath., 1890, S. 87—100; Organischen und Ländern, 1887; O. Berner, Orbis terrarum cath., 1890, S. 87—100; Organische Bestimmungen sür die Willichen, Stiche Deutschlands, 1893; Bernin, Desterreich und Persponal-Hand de taholischen Kirche in Desterreich 1894; Neber, Desterreich in Weher und Weltes Kirchensterston, 2. A., 9 (1895), 728—761; Beidtel-Huber, Geschichte ber österr. Staatsverwaltung, 1896/98; E. Mischen. Iksich, Desterreich. ungar. Pharrorte-Lexison, 1896, enthaltend die Prarorte, Kultusgemeinden und Fitsalen aller Konsessionen; Beer, Kirch. Angelegenheiten 60 Desterreichs (1816—1842) in "Mt. d. Instituts f. österr. Geschicksforsch.", Bd XVIII, 1897; G. A. Stalsty, Jur Geschichte d. evang. Kirchenversassium in Desterreich, 1898; Ch. A. With, Die evang. Kirchen Lugsburg. und Helvet. Bekenntnisses, 1898; [Johann Schrammel], Reich illustr. Schematismus sämtlicher Männers und Frauenköster, Abteien, Stifte . . . in Desterr. Ungarn . . . Wien, ohne Jahrzahl [1900] 2 Bde; Groß, Katholisches Kirchenrecht, 3. A. 1900; 65

15

D. Braunsberger, Rudblid auf bas tath. Ordenswesen im 19. Jahrh., 1901, C. 124 ff.; B. D. Baumgarten, D. tath. Kirche unsere Zeit und ihre Diener in Wort und Bilb., 3 Bbe, M. Baumgarten, D. fath. Kirche unserer Zeit und ihre Diener in Wort und Bild, 3 Bde, 1902 (3. Bb); Frommes Kalender sür d. fath. Klerus Destern-Ungarns, 24.J., 1902; D. Hübener. Juratsches, Geogr. statist. Tabellen 51 si., 1902; Boesche, Geschichte des Protestantiss mus in Cesterreich 1902 (u. die Quellen daselbst); Vollständiges Ortschaften-Verzeichnis der im Reichstate vertretenen Königreiche und Länder, hrsgeg. v. d. f. f. statischen Eentralskommission 1902; Schematismus der allgemeinen Bolks- und Bürgerschulen, Wien 1902; Oesterreichische Statistik, hrsgeg. v. d. f. f. Statisk Centralskommission, 62. Bd, 2. h. 1902 (Statistik der allgemeinen Bolks- und Bürgerschulen v. 15. Mai 1900); 63. Bd, 1. h., 1902; (D. Ergebnisse der allgemeinen Bolks- und Bürgerschulen v. 15. Mai 1900); 63. Bd, 1. h., 1902; 10 (D. Ergebnisse der Bolkschle v. 31. Dezember 1900, S. XXXII s. und Tabelle II, S. 38 s.); Altsatzol. Bolkschender, 13. Jahrg. 1903, S. 29—34; A. L. Hidasmin, Entwidelung Wiens im 19. Jahrh., Histor-stat. Atlas mit 41 Taseln, 1903, (Tasel 29/30); Atten des f. f. ev. Oberkirchenrates in Wien.

Anwesende Bevölkerung nach der Religion s. E. 313.

## Die tatholische Rirche.

Nachdem der Staat durch Gewaltmittel und Reformationsmaßregeln die katholische Kirche von dem Protestantismus befreit hatte, begann er, sie zu beherrschen. Lange vor Kaiser Joseph II. waren Gallikanische und Jansenistische Lehren eingedrungen, die durch den Febronianismus (siehe Bd V S. 787) vertieft wurden. Unter Joseph II. wurde 20 die katholische Kirche Osterreichs fast in eine schismatische umgewandelt. Es hatte sich ein Kirchenregiment ausgebildet, infolge beffen bas jus circa sacra bis in die Einzelbeiten der firchlichen Angelegenheiten durch Staatsgefete festgestellt war. Es gab taum ein Gebiet der firchlichen Thätigkeit, Rechtssprechung und Verwaltung, wo die Staatsgewalt ihren Einfluß nicht hätte geltend machen können. Ein neuer Abschnitt brach mit 26 dem Konkordat vom J. 1855 an. Nachdem das kaiserliche Batent vom 4. März 1849, sowie die kaiserlichen Berordnungen vom 18. und 23. April 1850 den Grundsatz der vollen Selbstständigkeit der Kirche ausgesprochen hatten, begannen im Jahre 1853 bie Unterhandlungen mit ber mehr umworbenen als werbenden Rurie zur Durchführung jenes Grundsates. Das Ergebnis war das Konkordat vom 18. August 1855, welches 30 durch eine Bulle des Papstes und durch ein kaiferliches Patent, beide datiert vom 5. November 1855, veröffentlicht wurde. In 36 Artikeln wird die Zuständigkeit in Bezug auf sämtliche kirchliche Angelegenheiten endgiltig geordnet. Die kirchliche Gesegebung und Berwaltung (jurisdictio et administratio) ist in allen innerkirchlichen Dingen der Kirche selbst vollständig freigegeben, namentlich der Bechselvertehr zwischen den Bischöfen, 35 der Geistlichkeit, dem Bolke und dem hl. Stuhle, die Erziehung für und die Aufnahme in den Klerus, die Bestellung der Organe für die Diöcesanderwaltung, die Unordnung von öffentlichen Gebeten, Prozessionen, Wallsahrten, Leichenbegängnissen, Prodinzial-Konsilien und Diöcesanspnoben; die Überwachung und Leitung des Unterrichtes der katholischen Jugend und der gesamte Religionsunterricht von der theologischen Fakultät dis 40 zur Volksschule herab, das kirchliche Necht der Bücherzensur, die Jurisdiktion in Ehesachen, in Betreff ber Disziplin des Klerus und der geistlichen Strafgewalt über die Laien und hinsichtlich des Patronatsrechtes; die Besitzergreifung von Kirchengut, die innere Leitung des Ordenswesens. Dem Staate bleibt vorbehalten das Urteil über die bürgerlichen Wirkungen der Ehe, die bürgerlichen Rechtsverhältnisse des Klerus und die Strafgerichts 45 barteit über benfelben. Das Einvernehmen zwischen Staat und Kirche wird geforbert für Neuerrichtung ober Beränderung ber Diocesen, Pfarreien und sonstigen Benefizien, Besetzung der Pfründen und kirchlichen Umter, Anstellung von Professoren der Theologie, Katecheten, Schuloberaufsehern, Ginführung von Orden und religiösen Genoffenschaften, Berwendung der Mittel des Religionsfonds. Ausdrucklich wurden "alle bis gegenwärtig 50 in was immer für einer Weise und Gestalt erlassenen Gefete, Anordnungen und Berfügungen, insoweit sie biesem feierlichen Bertrage widerstreiten, durch denselben aufgehoben". Das Konkordat follte "von nun an immerdar die Geltung eines Staats-gesetzes" haben. — Die Wirtungen des Konkordates, das freilich nur in wenigen Punkten ins Leben trat, machten sich auf bem Gebiete des öffentlichen Lebens besonders nach zwei 55 Richtungen sofort geltend. Das bisher zu Recht bestandene Chegeset (Allgem. bürgerl. Gef. Buch, II. Hauptst.) wurde einer einschneibenden Brufung unterzogen und für die Katholiten durch das tais. Patent vom 8. Oktober 1856 ein neues Chegesetz veröffentlicht, das in jeder Beziehung den Beschlüssen des Conc. Trid. entsprach und die Chegerichtsbarkeit den neu eingesetten bischöflichen (geistlichen) Chegerichten überwies. Sobann aber 60 wurden in allen Divcefen die von dem Conc. Trid. vorgefehenen, in den Art. VI und

Öfterreich

Anwesende Bevölkerung nach der Religion nach den Ergebnissen der Bollskählung vom 31. Dezember 1900.

|                             |                   |             |             |                 | ,                 |         | •                           | ,                        |                 | ,        |            |                   |         |          |                   |                        |               |             |
|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|----------|------------|-------------------|---------|----------|-------------------|------------------------|---------------|-------------|
|                             | Römifc.           | Griech.     | Armen.      | æ]iJoë:         | Griech.           | Armen.  | Evangelifd                  | elifa<br>Gefest          | rotud           | ranaii   | nstino     | 19i1n             | ronec   | nətilə   | ner<br>nmme:      | uəuo<br>=uo <b>X</b> ə | ≥&noijj<br>&o | . 8uz       |
|                             | <b>R</b> atholija | uniert      | #           | Plifat          | orientalifd       | alifd)  | augso. Peiver<br>Konfession | Peiver.                  | пттэф           |          |            |                   | oddia   | DI&£     | du <b>M</b><br>nd |                        |               | fammen      |
| Mieber=Desterreich .        | 2864222           | 3215        |             | 1054            | 4285              | 119     | 58052                       | ~                        | 2               | 552      | 1~         | 28                | 6       | 157 278  | 891               | 265                    | 2954          | 3100495     |
| Dber-Desterreich .          | 790178            | 88          | 4           | 193             | 47                | 4       | 18143                       |                          | 1               | 15       | 1          | 70                | 1       | 1280     | 1                 | 4                      | 58            | 81024       |
| Salgburg                    | 191 223           | 2           | 1           | Ľ               | 14                | l       | 1211                        |                          | 1               | 11       | 1          | -                 | ī       | 199      | ı                 | -                      | 17            | 19276       |
| Steiermart                  | 1339240           | 117         | I           | <del>78</del> 2 | 820               | 03      | 12675                       | 484                      | ı               | 35       | _          |                   | 7       | 2283     | 362               | 6                      | 148           | 1356494     |
| Kärnten                     | 346598            | 65          | l           | 6               | 31                | i       | 20100                       |                          | ı               | 10       | 1          | <u> </u>          | ī       | 212      | i                 | _                      | 14            | 36732       |
| Rrain                       | 506916            | 357         |             | က               | 580<br>580<br>580 | I       | <b>3</b> 8                  |                          | _               | 14       | _          | 1                 | 1       | 145      | ١                 | Ī                      | Ξ             | 50815       |
| Trieft u. Gebiet .          | 169921            | 41          | 87          | 10              | 1378              | 47      | 1346                        |                          | 07              | 134      | 1          | -                 | 1       | 4954     | 7                 | 22                     | 291           | 17859       |
| Görz u. Gradista .          | 322 139           |             | 1           | Τ               | 50                | 1       | 569                         |                          | i               | 12       | 1          |                   | 1       | 292      | 1                 | က                      | 22            | 23289       |
| Aftrien                     | 343815            |             | _           | I               | 386               | l       | 290                         |                          | ı               | 03       | _          | _                 | 1       | 882      | 1                 | က                      | 17            | 34505       |
| Küstenland*)                | 745875            |             | က           | 10              | 1826              | 47      | 1905                        |                          | cs.             | 151      | 1          | 1                 | 1       | 5534     | 4                 | 88                     | 330           | 75654       |
| Lirol                       | 848157            |             | I           | 15              | 54                |         | 2806                        |                          | ı               | 82       | 1          | !                 | Ī       | 1008     | 2                 | 9                      | 46            | 85271       |
| Borarlberg                  | 127544            |             | 1           |                 | က                 | 8       | 946                         |                          | I               | 67       | -          | _                 | 1       | 117      | 1                 | _                      | œ             | 12923       |
| Tirol u. Vorarlbg.*)        | 975711            | 101         | I           |                 | 22                |         | 3752                        |                          |                 | 83       | 23         | 2                 | 1       | 1125     | 5                 | ^                      | 54            | 98194       |
| Böhmen                      | 6065213           | 1784        | 12          | 10351           | 369               |         | 72922                       |                          | <del>18</del> 3 | 155      | 1          | 2                 | Ī       | 92745    | 8                 | 973                    | 1894          | 631869      |
| DRabren                     | 2325057           | 513         | 7           |                 | <b>25</b>         |         | 26605                       |                          |                 | 22       |            | 1                 | _       | 44 255   | _                 | 20                     | 282           | 243770      |
| Schleffen                   | 276099            | 397         | _           |                 | æ                 |         | 91264                       |                          | 9               |          | _          | ~                 | ī       | 11988    | ı                 | 12                     | 126           | 68042       |
| Galizien                    | 33505123104       | 3104103     | 1532        |                 | 2233              | 110     | 40022                       |                          | 1               |          |            | 1                 |         | 311371   | -                 | 15                     | 219           | 731599      |
| Butowing                    | 86 656            | 23388       | 439         |                 | 500262            |         | 18383                       | 68<br>88                 | _               | -        | _<br>      | 1                 | 3544    | 96150    | ဢ                 | 49                     | 40            | 73019       |
| Dasmatien                   | 496778            | 187         | -           | 4               | 96 278            | l       | 153                         |                          | ı               | 03       | 07         | <u>.</u><br>      | _       | 334      | 12                | 1                      | 03            | 593 78      |
| Im ganzen                   | 20 660 27 9 3 134 | 3 134439 20 | 5096        | 12937           | 937 606 764       |         | 365 505                     | 128557                   | L               | _        | H          | _                 | П       | 224899   | 1281              | 1414                   | 6149          | 26150759    |
| gegen b. Jahr 1890:         | 18934 166 2814    | 2814072     | 2611        | 8240            | 8240 544 739      | _       |                             | 120524                   | 368             | 1296 4   | 490        | _                 | 3218 11 | 143305   | 81                | 745                    | 745 4308      |             |
| Zuwachs absolut .           | _                 | 320367      | 515         | 4 697           | 62025             |         | 49677                       | 8033                     | 188             |          |            |                   |         | 81 594   | 1200              | 699                    | 1841          |             |
| " in Prozenten              | 9.12              | 11.38       | 19.72       | 22.00           | 11.39             |         |                             |                          | 21.09           | 4.81 1   | 4.69       | $\frac{3.25}{10}$ |         | 7.14     | 1.481.48          | 89.80<br>80.80         | 42.73         |             |
| *) Ruftenland (umfassend:   | "<br>(umfassend   | Trieft      | und Gebiet, | iet, Gö         | Görz und          | Gradisl | a, Firrie                   | Grabista, Birrien) fowie | le Lirol        | nn<br>Qu | Borarlberg |                   | find ng | nochmals | zusammengesaßt,   | engefa                 |               | weil jie go |
| meinsame Stattbalter baben. | . baben.          |             |             |                 | ,                 |         |                             |                          |                 |          |            |                   |         |          |                   | •                      |               |             |
| man man                     |                   | 9           | Carte Man   | 0               | 211               |         | 300                         |                          | 100             | TI C     | 2          |                   | ,       | 21       |                   | 10.0                   |               |             |

Name der Frenchung diese Labelle in Destern. Statistit, 1. c. 63. Bd. 1. H. S. S. XXXII ff. In Bezug auf Galizien ist nachträglich eine hier bereits zum Ausdruck gelommene amtliche Berbesterung erfolgt. Das geschlosene Gebiet des griechischen Manbens liegt in Galizien, des armenischen mit der Bulowina und in Galizien, des armenischen in der Bulowina und in Galizien, des armenischentalischen in der Bulowina und in Galizien, des armenischen in der Bulowina und in Galizien, das der Jeraeliten hauptsächlich in Rieder-Desterreich, Galizien und der Busowina. Bon den beiden ev. Besenntnissen ist das Augsburger viel gleichmäßiger verteilt als das Helben Besenner meist in Wöhmen und Währen ansässe find. Falt der Konfessionen finden sieder-Desterreich. Ueber des des des beschäftnisses in der Armee sind außer für Weien allein neuere Anten nicht zugünglich.

314 Öfterreich

XVII des Konkordates zugestandenen Knabenseminare errichtet. Diese Anstalten bildeten die Pflanzschule für die künftigen Kleriker (Sominarium Dei ministrorum perpetuum). Unmittelbar aus der Bolksschule wurden ehelich geborene Anaben, meist aus den niederen Ständen, aufgenommen, fanden volle Berpflegung und empfingen neben der Gymnafials bildung zugleich die Borbereitung für die späteren theologischen Studien. Zur Erhaltung wurden die Mittel teils den Kirchenfonds entnommen, teils durch Beiträge aus den Gins kunften der Benefizien gedeckt. Der staatliche Einfluß erstreckte sich nur auf die Überwachung ber vermögendrechtlichen Berhältniffe und auf die Oberaufsicht über den Schulunterricht, soweit sie dem Staate zustand. Die Folge war, daß die Zahl der Studierenden der 10 tatholischen Theologie wuchs; sie betrug im Jahre 1861 1804, im Jahre 1868 3286. 10 katholischen Theologie wuchs; sie betrug im Jahre 1861 1804, im Jahre 1868 3286. Ein Rückschag fand von 1869 bis 1879 statt und das Jahr 1879 weist gegen 1868 einen Ausfall von 40,5%, auf. Der Grund hierfür ist in der Staatsgesetzgedung zu suchen, besonders in dem Wehrgesetz vom 5. Dezember 1868, welches die seitherige Befreiung der Studierenden der Theologie vom Militärdienst aushob (vgl. die Wehrgesetz vom 5. Dezember 1868, 2. Oktober 1882, 11. April 1889), und in der Schulgesetzgebung von 1868 und 1869, welche die Ausnahme in eine Fakultät von dem Nachweis der bestandenen Reisetzsung abhängig machte. Im J. 1899/1900 studierten an allen eissleithanischen Universitäten katholische Theologie, im Wintersemester 1174, im Sommerssemester 1098, oder 6,6% und 7% der einzelnen Fakultäten von der Gesamtzahl. Die Risse in das Konkordat wurden sehr rasch vergrößert: durch das Gesetz vom 25. Mai 1868 wurde das kaiserliche Patent vom 8. Oktober 1856 ausgehoben und die Vorschriften des II. Haubtst. des Alla. A.G.B.B. über das Eberecht auch für die Katholischen wieder des II. Hauptst. des Allg. B.G.B. über das Cherecht auch für die Katholiken wieder bergeftellt, die Gerichtsbarkeit in Chefachen ftaatlichen Gerichtsbehörden überwiesen und Bestimmungen über die Zulässigkeit der Cheschließung vor weltlichen Behörden (fakulta= 25 tive Civilehe) erlassen. Endlich erklärte Österreich mit einer Depesche vom 30. Juli 1870 zufolge kaiferlicher Berfügung bas Konkorbat "als in sich verfallen und abgeschafft, weil der römische Mitkontrahent ein anderer geworden und es unmöglich sei, mit dem Ditkontrahenten, welcher sich für unfehlbar erklärt habe, im Vertragsverhältnisse zu verharren, und weil ber Staat die Aufgabe habe, den gefährlichen Folgen, welche aus dem neuen Dogma (der 30 Unfehlbarkeit) für den Staat felbst sowie für das bürgerliche Leben entstehen, zu begegnen".

Die theologische Bildung bes katholischen Klerus vermitteln teils bie theologischen Fakultäten an ben verschiedenen Universitäten, teils die Diöcefan-Lehranstalten an den Siten der Ordinariate. Theologische Fakultäten bestehen an den Universitäten Wien, Graz, Innebrud, Prag (zwei), Lemberg (für den lateinischen und griechischen Ritus ge-35 meinsam), Czernowit und Krafau; zwei selbstständige, zu keinem Universitätsverband gehörende theologische "Fakultäten" befinden sich in Salzburg und Olmüt. (Näheres "Die katholische Kirche" l. c. 3, 316 f.) Zuschnitt und Lehrgang an den Diöcesan-Lehranstalten entspricht im wesentlichen dem an den Universitäts-Fakultäten; es mangelt diesen Lehranstalten jedoch das Recht der Berleihung akademischer Grade und der Bischof hat die Leitung der Anstalt ganz in der Hand. Einzelne Orden besitzen eigene "Hausstudien", in 20 Kloster-Lehranstalten, deren verschiedene Jahrgänge in Tirol in verschiedene Klöster verlegt sind. (Die Tabelle: "Der Klerus im Jahre 1895" s. nächste Seite.) Die Militär-Geistlichen gehören der "gemeinsamen Armee" an und können nicht für

Cisleithanien allein aufgeführt werden.

Der Aftiv-Personalstand berselben besteht im Frieden aus: Röm.-kathol. 1 avostol Feldvikar, Feld-Konsistorialdirektor, 1 2 Keld-Ronfistorialsetretären, ,, 15 Militär=Pfarrern, Griech. 50 1 Militär=Erzpriefter orient. Rom.=tathol. 32 Militär=Ruraten. 39 römisch: fathol. Militär-Raplanen, Griech .= "

55

8 griechisch-orient. Militär=Raplänen, orient. geiftlichen Professoren in ben Militar-Erziebungs- und Röm.=fathol. 8 Bildungsanstalten.

(Dazu für das "Offupationsgebiet" [Bosnien und Herzegowina] 1 Militär-Pfarrer, 2 Militär-Ruraten 1. Klaffe, 6 Militär-Raplane 2. Klaffe.)

Die Bahl der Ordenshäuser und Mitglieder im Jahre 1895 f. G. 316.

Öfterreich Der Klerus im Jahre 1895.

|                                                                                                               |                                                            |                            | Ba                                                    | hl ber                               |                                                            |                       |                               |                                                                        | viduen                        |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| ā.                                                                                                            | Erzbistimer                                                | Bistümer                   | Dom- und<br>Kollegialfapitel<br>bezw.<br>Konsistorien | Pfarreien                            | Raplancien, Er-<br>posituren und<br>fonftige<br>Benefizien | Seminarien            | Rapitulare                    | In der Seele<br>forge beschäftigte<br>und fonstige<br>Bettgesstilliche | Seminar:<br>Zöglinge          | Summa des<br>Sähilarsterus<br>famt Rachwuchs |
| 1. Nömijchstathol. Kirche<br>) Lateinisch und armes<br>nischstatholische<br>liederösterreich<br>Derösterreich | 1 1                                                        | 1 1                        | 2<br>1<br>1                                           | 844<br>415<br>125                    | 82<br>44<br>4                                              | 2 1 1                 | 23<br>7<br>12                 | 1077<br>560<br>306                                                     | 170<br>75<br>58               | 1270<br>642<br>376                           |
| stelermark<br>ärnten<br>rain<br>rrieft mit Gebiet<br>Börz und Gradiska                                        | -<br>-<br>1                                                | 2<br>1<br>1<br>1<br>-<br>2 | 2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>6                            | 556<br>352<br>283<br>16<br>73<br>160 | 366<br>162<br>30<br>6<br>160<br>51                         | 1 1 -                 | 16<br>8<br>12<br>7<br>7<br>28 | 923<br>355<br>476<br>72<br>143<br>281                                  | 143<br>60<br>90<br>—<br>120   | 1082<br>423<br>578<br>79<br>270<br>309       |
| üstenland*)                                                                                                   | 1<br>-<br>-<br>1                                           | 32 - 23                    | 8<br>2<br>-<br>2<br>7                                 | 249<br>502<br>107<br>609<br>1863     | 217<br>252<br>—<br>252<br>8                                | 1<br>2<br>-<br>2<br>4 | 42<br>15<br>-<br>15<br>56     | 496<br>1569<br>175<br>1744<br>4011                                     | 120<br>264<br>-<br>264<br>386 | 658<br>1848<br>175<br>2023<br>4453           |
| Edhren                                                                                                        | $\begin{vmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{2}{1} \end{vmatrix}$ | 1<br>3<br>-<br>5           | 4<br>5<br>                                            | 911<br>157<br>876<br>14<br>308       | 31<br>30<br>4<br>13<br>133                                 | 4 - 1                 | 34<br>35<br>-<br>78           | 1523<br>370<br>1579<br>39<br>432                                       | 343<br>134<br>60              | 1900<br>370<br>1748<br>39<br>570             |
| Summa                                                                                                         | 8                                                          | 23                         | 44                                                    | 7572                                 | 1376                                                       | 22                    | 338                           | 13891                                                                  | 1903                          | 16 132                                       |
| Griechisch=fatholische<br>iederösterreich<br>alizien<br>utowina<br>almatien                                   | <u>-</u>                                                   | _<br>2<br>_                | -<br>3<br>-<br>-                                      | 1<br>1893<br>4<br>3                  | <u>-</u><br>12                                             | 3 -                   | -<br>20<br>-                  | 2<br>2579<br>21<br>3                                                   | -<br>24<br>-<br>-             | 2623<br>21<br>3                              |
| Summa                                                                                                         | 1                                                          | 2                          | 3                                                     | 1901                                 | 12                                                         | 3                     | 20                            | 2605                                                                   | 24                            | 2649                                         |
| 2. Griechischerorient. Kirche<br>iederösterreich<br>rient mit Gebiet                                          | =                                                          | =                          | 3                                                     | 1 2                                  | Ξ                                                          | =                     | =                             | 1 4                                                                    | Ξ                             | 1 4                                          |
| örz und Gradista                                                                                              |                                                            | =                          | 1111                                                  | 1 3                                  | =                                                          |                       | 1111                          | 2<br>6<br>1                                                            | 13.13                         | 2<br>6<br>1                                  |
| almatien                                                                                                      | 1                                                          | 2                          | $\frac{1}{2}$                                         | 237<br>96                            | 21<br>9                                                    | 1                     | 14<br>5                       | 310<br>74                                                              | 50<br>14                      | 374<br>93                                    |
| Summa                                                                                                         | 1                                                          | 2                          | 3                                                     | 337                                  | 31                                                         | 2                     | 19                            | 392                                                                    | 64                            | 475                                          |

<sup>\*)</sup> Siehe bie Anmertung auf G. 313.

Kirchen vermögen. Wo der Tischtitel, d. h. der Anspruch auf ein bestimmtes Einkommen nicht kanonisch ist, d. h. aus dem Bermögen der Pfründe oder des Benefiziums nicht gedeckt werden kann, da hilft der titulus kundi religionis (Religionis 45 sonds), wohl auch der Staat aus. Der Anspruch auf den Tischtitel und auf die Bersforgung im Desizientenstande beginnt mit dem Empfang der Priesterweihe. Wollen Stifte und Klöster einem Nichtangehörigen den Tischtitel verleihen, so haben sie die Bewilligung der Landesstelle nötig. Der Religionissonds ist gebildet aus dem Bermögen der unter Kaiser Joseph II. und später sätularisierten Klöster, der ausgelassenen Kirchen, ausgehobenen 50

25

Bahl ber Orbenshäufer und -Mitglieder im Jahre 1895.

| 0                                                                                                                                                                                                                  | Männe                                                        | rorden                                                                                 | Frauei                                                               | norben                                                                                       | Zusa                                                                          | mmen                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berwaltungsgebiete                                                                                                                                                                                                 | Ordens.<br>häuser                                            | Orbens:<br>mitglieber                                                                  | Ordens:<br>häuser                                                    | Orbens:<br>mitglieber                                                                        | Ordens:<br>häuser                                                             | Ordens=<br>mitglieder                                                                                   |
| 5 a) Lateinisch= u. armenisch= fathol. Regular=Klerus Nieberösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermart Kärnten Krain Küstenlanb Tirol und Borarlberg . Söhmen Währen Währen Süsteien Süsteien Bulowina Bulowina | 36<br>22<br>10<br>35<br>12<br>8<br>17<br>68<br>78<br>29<br>8 | 1 686<br>590<br>186<br>900<br>208<br>94<br>203<br>1 605<br>1 050<br>260<br>70<br>1 205 | 70<br>97<br>9<br>14<br>16<br>4<br>10<br>56<br>142<br>60<br>41<br>119 | 3 046<br>1 311<br>822<br>1 140<br>266<br>161<br>214<br>3 320<br>1 399<br>856<br>668<br>2 288 | 106<br>119<br>19<br>49<br>28<br>12<br>27<br>124<br>220<br>89<br>49<br>213<br> | 4 732<br>1 901<br>1 008<br>2 040<br>474<br>255<br>417<br>4 925<br>2 449<br>1 116<br>738<br>3 493<br>598 |
| Summa                                                                                                                                                                                                              | 488                                                          | 8 530                                                                                  | 647                                                                  | 15 616                                                                                       | 1 135                                                                         | 24 146                                                                                                  |
| b) Griechischental.<br>Regular:Klerus<br>Bukowina                                                                                                                                                                  | 3                                                            | 48                                                                                     | _                                                                    | _                                                                                            | 3                                                                             | 48                                                                                                      |

Bgl. dazu bie Tabelle in: Die fath. Rirche 1. c. 3, 313.

Bruderschaften, Kanonikate, Benefizien und geistlichen Lehen. Er erhält einen fortbauernden Buschuß durch die Interkalarien (bas Einkommen der unbesetten vakanten Stellen), durch die Religionsfonds- und geistlichen Aushilfssteuern der Bistumer und Orden, endlich in Böhmen durch ein bestimmtes Prozent vom Salzverkauf. Der Fonds besteht jetzt, wo die 30 meisten Güter verkauft sind, in Staats-Obligationen und ist Eigentum der betreffenden Kirchenprovinz, beziehungsweise ber Diocese und wird von ber Landesstelle unter Mitwirfung des Bischofs ober der Bischöfe verwaltet. Er ift belaftet mit der Bestreitung prinzipaler Berpflichtungen (fo beziehen die Domkapitel von Budweis, Salzburg, Trient und Briren ihr Einkommen ganz aus dem Religionsfonds) und aller jener Bedürfnisse, 35 für welche eine Verpflichtung Oritter nicht vorhanden ist. Demnach hat der Fonds aufzukommen für Batronatslasten, die Tischtitel und Dotierung neu errichteter Pfarreien, für Kirchenbauten, Ergänzung der Kongrua (festes Sinkommen einer Pfründe), Besoldung der Kaplane, Pension der Defizienten, Unterstützung der Bettelorden, Besoldung der Religionslehrer an den Staatslehranstalten, Unterhaltung der theologischen Fakultäten und der 40 Seminare. — Laut Gesetz vom 7. Januar 1894 haben die ersten Dignitäten der Dom-kapitel den Anspruch auf ein Jahresgehalt je nach den verschiedenen Ländern, von 1600 dis 2000 fl. Die übrigen Kapitulare auf einen solchen von 1200—1800 fl., so daß der Religionsfonds bezw. Die staatliche Dotation besselben ein Jahreseinkommen bis zu jener Höhe leistet, wenn die eigenen Güter des Kapitels ein solches nicht ergeben. Ahnlich ist 45 das Einkommen des Seelforgeklerus, soweit dafür nicht gesorgt ist, durch Gesetz bom 19. Sept. 1898 burch Kongrualbeiträge bes Religionsfonds und ber staatlichen Dotation besselben gewährleistet, so daß je nach den Ländern und anderen Rucksichten (Stadt, Land) selbstständige Seelsorger Anspruch auf 600—1200 fl. (1800 fl. Wien), Hilfspriefter auf 300-400 fl. (für Wien 500 fl.) Jahresgehalt haben. - Ein anderer Fonds 50 ist ber Studiensonds; er ift gebildet aus dem Bermögen der durch die Resolution der Kaiserin Maria Theresia vom 23. Dezember 1774 aufgehobenen Jesuitenklöster und bestimmt für die Bestreitung der Kosten des mittleren und höheren katholischen Unterrichtes. Aus den Erträgniffen dieses Fonds werden seit der neuen Schulgesetzgebung auch die

notwendigen Zuschüsse für die konfessionelosen Kommunalschulen geleistet, da die Güter ber Jesuitenklöster als Kircheneigentum nicht betrachtet werden. Über den Ertrag der Pfründen und die Einkünfte der Ordenshäuser sind keine neuen Daten vorhanden. Nach benen bom Jahre 1875 betrug der erftere für alle Länder 7644611 fl., die letteren 4 100 375 fl.

Kirchliche Einteilung. Das gefamte Gebiet ist in neun Kirchenprovinzen

geteilt.

I. Rirchenproving Wien für Nieder- und Oberöfterreich, mit den gwei Suffragan-Bistumern St. Bölten und Ling.

II. Kirchenprovinz Salzburg für Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol und Vor= 10 arlberg, mit den fünf Suffragan-Bistümern Seckau, Labant, Gurk, Brigen und Trient.

III. Kirchenproving Görz für Krain, das Kustenland und die Insel Arbe, mit den

fünf Suffragan-Bistumern Laibach, Triest-Capodistria, Barenzo-Bola und Beglia. IV. Kirchemprovinz Prag für Böhmen, mit den drei Suffragan-Bistumern, Leit-

merit, Koniggrat und Budweis.

V. Kirchenprovinz Dlmütz für Mähren und einen Teil von Schlesien, mit dem Suffragan=Bistum Brunn.

VI. Der österreichische Teil der exempten Diöcese Breslau für die übrigen Teile

Schlefiens.

VII. Der österreichische Teil ber Kirchenproving Barfchau mit ber Diöcese Krakau. 20 VIII. Kirchenproving Lemberg für Galigien (ohne Krakau) und die Bukowina, mit ben zwei Suffragan-Bistumern Przempsl und Tarnow.

IX. Kirchenproving Zara für Dalmatien (ohne Arbe) mit fünf Suffragan-Bistumern: Sebenico, Spalato-Macarsca, Lefina, Ragusa und Cattaro. (Bgl. zum Folgenden: "Die

tath. Kirche" l. c. Tabelle bei 3, 312.)
I. Die Kirchenproving Wien. Ihr Gebiet umfaßt die beiden Erzherzogtumer

Dfterreich unter und ob ber Enns.

1. Die Erzdiöcese Wien. Bu ihr gehören die beiden Biertel oder Kreise unter bem Mannhartsberg und unter bem Wiener Walde mit der Reichs-Haupt- und Residenzstate Beinigertsberg und unter dem Wetenet Wulle Pauls II. vom 18. Januar 1468), so seit 1722 Erzbistum, der Bischof seit 1631 Reichsfürst. 29 Dekanate (4 Stadte, 25 Lande) mit 520 Pfarreien. Die Residenz des Erzbischofs ist in Wien, wo sich auch das Metropolitan-Rapitel, bestehend aus 16 Domherren (barunter 5 Dignitare: infulierte Bralaten) befindet; 8 berfelben werden von dem Kaiser, 4 von der Universität und 4 von bem Fürsten von Liechtenstein ernannt. Die Würde bes Dompropstes (ber jugleich 35 Cancellarius perpetuus der Wiener Universität war, eine Würde, die seit Geset vom 27. April 1873 auf die kath.-theol. Fakultät beschränkt ist), wird von dem Papst versliehen. Zur Erziehung des Säkular-Klerus befindet sich in Wien das fürsterzbischöfliche Allumnat, für beffen Böglinge die theologischen Borlefungen an ber Universität gehalten werben; das Augustineum ift eine höhere Bildungsanstalt für Weltpriefter, die fich für 40 die akademische Laufbahn an den theologischen Fakultäten vorbereiten; das Pazmaneum (gestiftet 1623 von dem Kardinal Peter Pazmany (f. d. A.), Erzbischof von Gran, ist für ungarische Kleriker, und das ruthenische Seminar für griechisch-katholische Studierende der Theologie. Das erzbischöfliche Konsistorium besorgt mit seinen zahlreichen Beamten die Verwaltung der Diöcese. (Ugl. "Die kath. Kirche" 1. c. 3, 479.)

2. Die Diöcese St. Bölten (Sti. Hippolyti), 1476 als Bistum Wiener-Neu-2. Die Viocese St. Polten (St. Hippolyth), 1476 als Bistum Wiener-Neulsstadt errichtet, 1784 nach St. Pölten übertragen, erstreckt sich über die Kreise ober dem Mannhartsberg und ober dem Wiener Wald. 20 Dekanate mit 386 Pfarreien. Die Residenz des Bischofs ist St. Pölten (Opp. Sampolitanum, Fanum Sti. Hippolyti). Das Domkapitel zählt 8 Domherren, den Propst ernennt der Papst. Die Kleriker werden 50 in dem bischösslichen Seminar gebildet. Zu den Räten des Konsistroums gehören sämtliche Dekane der Diöcese. Unter den Männerklöstern ragen die großen Abteien Göttweich und Melk hervor; das Haus der englischen Frahrendigen in der Monarchie besindlichen Anskalten dieses Namens.

3. Die Diöcese Ling, errichtet 1784, umfaßt das ganze Erzherzogtum Österreich 55 ob der Enns. 31 Dekanate mit 415 Pfarreien. Die Residenz des Bischofs ist Ling; bas Domkapitel gahlt 7 Domherren; bas Konfistorium und bas Dibcesan-Seminar befindet fich an dem Gipe bes Bischofs.

II. Die Kirchenproving Salgburg umfaßt bas Gebiet ber Herzogtumer Salzburg, Steiermart, Karnten, bie gefürstete Grafschaft Tirol und Borarlberg. Außer 60

ben gegenwärtigen fünf Suffraganbistumern gehörte ehebem auch bas Bistum Leoben zu bieser Kirchenproving; es wurde 1786 errichtet, hatte aber nur 1 Bischof, wurde seit 1800 nicht mehr besetzt und ist seit jener Zeit von dem Bischof von Sectau bis zum Jahre 1858 verwaltet worden, wo es ganz aufgehoben und seit 1. September 1859 mit

5 der Diöcese Sectau vereinigt wurde.

1. Die Erzbiöcese Salzburg (gestiftet angeblich 580, seit 798 Erzbistum) umfaßt das Herzogtum Salzburg mit 18 Defanaten und 5 weiteren Defanaten in Tirol. 181 Bfarreien. Der Klerus empfängt seine Bildung an der theologischen Fakultät in Salzburg. Der Erzbischof ist legatus natus sedis apostolicae und Primas Ger-10 maniae; er hat seine Residenz in Salzburg, wo sich bas Metropolitan-Rapitel befindet, bessen Mitglieder sämtlich vom Kaiser ernannt werden. Außerdem besteht ein Kollegiat-

seisen Detigiteder samtich vom Katjer ernannt werden. Augerdem besteht ein Koulegiatsstift zu Mattsee (gestiftet 760) und eines zu Seekirchen (gestiftet 1679). Konsistorium in Salzburg.

2. Das Bistum Trient, angeblich gestiftet im 2. Jahrhundert, umfaßt die drei stüdlichen Kreise von Tivol (Rovereto, Trient und Bozen) und ist in 35 Dekanate, davon 25 mit italienischer Sprache, geteilt. 162 Pfarreien. Der Bischof hat seine Residenz in Trient; außer dem Domskapitel in Trient bestehen 2 Kollegiatssisse: zu Bozen und zu Arco. Statt des Konsistoriums das Ordinariat.

3. Das Bistum Brigen (geftiftet im 6. Jahrhundert) umfaßt den übrigen Teil 20 von Tirol, mit 22, und Borarlberg mit 6 Dekanaten — Die letteren stehen unter einem Generalvitar, der jugleich Weibbischof und opisc. in part. infid. ift; er hat seinen Sig Das Bistum bat 391 Pfarreien; das Domtapitel in Brigen, das Kollegiatkapitel ju Innichen und 2 Propsteien. Der Fürstbischof hat seine Residenz in Brigen, wo auch das Priesterseminar und das theologische Studium sich befindet; zur Diöcese 25 gebort auch die theologische Fakultät an der Universität Innsbruck. Die Verwaltung der Diocese wird von dem Ordinariat (an Stelle des Konsistoriums), für Borarlberg aber

burch das Generalvikariat in Feldfirch beforgt.

4. Das Bistum Gurt umfaßt das gesamte Herzogtum Kärnten und wurde 1071 von dem Erzbischof Gebhard II. von Salzburg gestistet. Es ist in 24 Dekanate geteilt, 30 mit 347 Pfarreien. Die Residenz des Fürstbischofs ist Klagenfurt, die Hauptstadt Kärntens. Dort besindet sich auch das Konsistorium, das bischöfliche Seminar mit dem theos logischen Studium und das Domkapitel. Im Lande sind noch das Kollegiatkapitel Maria Saal, die Propstei Friesach, Straßburg (ehemals Sit des Bischofs) und Bölkermarkt.

5. Das Bistum Seckau, gestiftet 1219 von Salzburg aus, umfaßt Ober- und

35 Mittelsteiermark und teilt sich in 44 Dekanate mit 332 Pfarreien. Die Residenz bes Fürstbischofs ist die Landeshauptstadt Graz, wo sich nebst dem Konsistorium auch das

bischöfliche Seminar befindet, bessen Zöglinge an der theolog. Fakultät der Universität ihre Studien machen. Dem Domkapitel stehen zwei Propsteien zur Seite.
6. Das Bistum Lavant, gestiftet 1228 durch den Metropoliten von Salzburg, wird aus einem kleinen Teile Kärntens und aus Unter-Steiermark gebildet; es ist dies ber ehemalige Marburger Kreis, die Einwohner gehören dem sübstavischen Stamme (Slovenen) an. Der Name des Bistums ist dem Lavantthal entlehnt, in welchem der ehemalige Sitz des Bischofs, St. Andrä liegt; jett hat der Fürstbischof seinen Sitz in Marburg, wo sich das Domkapitel, das Seminar mit dem theolog. Studium und das 45 Konsistorium befindet. 24 Defanate, 219 Pfarreien.

III. Die Kirchenproving Gorg (Prov. Goriciensis) erstreckt sich über bas Berzogtum Krain, Görz und Gradista, das Küftenland, die Martgrafschaft Istrien, die Stadt Trieft mit deren Gebiet. Im J. 1827 wurden die Grenzen dieser Kirchenprovinz festgestellt, zugleich auch in Görz ein Central-Klerikalseminar mit einer theologischen Lehr-50 anstalt für die ganze Provinz errichtet.

1. Das Erzbistum Görz (Archidioec. Goriciensis et Gradiscana) umfaßt bie gefürstete Grafschaft Görz und Gradista und zählt 16 Dekanate mit 85 Pfarreien. Der Sit des Erzbischofs ist Görz, wo sich auch das Konsistorium, das Metropolitans tapitel und das Centralseminar befindet.

2. Das Bistum Laibach (Dioec. Labacensis) umfaßt bas Gebict bes Bergogtums Krain. Die Diöcese ist in 21 Dekanate geteilt und zählt 287 Pfarreien. Der Fürstbischof hat seinen Sig in Laibach, ber Hauptstadt des Landes; daselbst befindet sich das Konsistorium, ein Klerikalseminar und das Domkapitel — ein Kollegiatkapitel ist in Neustadt.

3. Das Bistum Triest-Capodistria (Dioec. Tergestina et Justinopolitana) 80 besteht eigentlich aus 2 Diöcesen; ihm gehört das Gebiet der Stadt Triest nebst einem

kleinen Teile von Görz und Grabiska an. Das ursprüngliche Bistum Triest wurde schon neinen Leile von Gorz und Gradista an. Das ursprungliche Vistum Trieft wurde schon im J. 524 gestistet, auch das Bistum Capodistria stammt aus dem 6. Jahrhundert. Beide zusammen zählen jest 7 Dekanate mit 100 Pfarreien. Die Residenz des Bischofs ist Triest; daselbst besindet sich das Domkapitel und das Konsistorium. Das Kathedral-Kapitel zu Capodistria besteht noch aus alter Zeit.

4. Das Bistum Parenzo-Pola, seit 1827 aus den beiden kleinen Diöcesen Barenzo und Pola (im 6. und 5. Jahrhundert gestistet) bestehend, umfast das Gebiet der Markgrasschaft Istrien und zählt in 7 Dekanaten nur 50 Pfarreien. Der Bischof residiert in Parenzo, wo das Domkapitel sich besindet. Auch in Pola ist ein Domkapitel, Kolksiaksschieben in Konigan Montona Albana und Varkona

Kollegiatstifte dagegen in Rovigno, Montona, Albona und Barbana.

5. Das Bistum Beglia-Arbe, gestiftet ju Anfang bes 11. Jahrhunderts, umfaßt die Inseln Beglia, Cherfo, Arbe und mehrere ber tleineren quarnerischen Infeln, sowie einen Teil von Pago. Das Bistum ist zusammengesetzt aus den alten Diöcesen Beglia (seit 1146 unter Zara, seit 1830 unter der Metropole Görz), Arbe und Ossero. Es ist eingeteilt in 6 Auralkapitel und 7 Dekanate mit 20 Pfarreien. Der Bischof hat 15 seinen Sit in Beglia, wo sich auch das Domkapitel befindet.

IV. Die Kirchenproving Brag mit ben brei bohmischen Suffraganbistumern

Leitmerit, Königgrät und Budweis.
1. Erzbistum Prag. Anfangs ber Jurisdiktion des Bischofs von Regensburg unterworfen erhielt Böhmen 973 einen eigenen Bischof mit der Residenz in Prag. In- 20 folge der Bulle vom 30. April 1344 wurde 1346 der Bischof von Brag zum Erzbischof erhoben und bemfelben (neben Olmut in Mahren) bas neu errichtete bohmische Bistum Leitomischel untergeordnet. (Letteres ging schon in den ersten Tagen der Suffitensturme wieder unter). Die Prager Erzbischöfe stiegen nach und nach an Macht und Ansehen und jetzt führen sie den Titel: Primas von Böhmen, Legatus natus in Böhmen und 25 in den Diöcefen Bamberg, Meißen und Regensburg; fie haben das Recht, die Könige

von Böhmen zu salben und zu fronen. Das Metropolitankapitel zu St. Beit in Prag ("semper fidele"), welches 12 Domherren zählt, hat 4 Dignitäten: 1 Propst, 1 Dechant, 1 Archidiakon (zugleich General-vikar und Offizial) und 1 Scholastikus. Außerdem bestehen im Erzbistum 3 Kollegiat- 20 kapitel: a) zu St. Peter und Paul am Wyschehrad bei Prag, b) zu St. Cosmas und Damian in Alt-Bunzlau und c) zu Allerheiligen in Prag. An der Spitze des erz-bischösslichen Konsistroriums steht der Generalvikar; dasselbe zählt 12 wirkliche und 2 Käte extra statum. 40 Defanate 472 Pfarreien (ohne die Grafschaft Glat). Bischöfliches

Seminar.

Die Erzbiocefe erstreckt sich über ben Prager, Taborer, Caslauer, Bunglauer, Leit=

meriter, Egerer, Saazer, Bilsener und Biseter Rreis, ift also sprachlich gemischt.

2. Bistum Leitmerit, 1654 durch Ferdinand III. unter Innocenz X. gegründet. Das Domfapitel besteht aus 1 Dechant, 5 Kapitular- und 6 Ehrendomherren. Bischöf-

liches Konsistorium und Seminar. 26 Dekanate, 427 Pfarreien.

3. Bistum Königgrät, burch Alexander VII. im J. 1664 errichtet. Das Domstapitel besteht aus 1 Dechant, 6 wirklichen und 8 Chrendomherrn. Bischöfliches Konstant sistorium und Seminar. Das Bistum erstreckt sich über den Königgrätzer, Bidschawer, Chrudimer und Caslauer Rreis; 31 Defanate, 460 Pfarreien.
4. Bistum Budweis, wurde burch Bius VI. 1785 errichtet und umfaßt ben 45

füblichen Teil Böhmens, nämlich den Budweiser, Klattauer, Prachiner und Taborer Kreis.

Bischöfliches Konfistorium und Seminar, 34 Defanate, 423 Pfarreien.

V. Die Rirchenproving Dimug erstreckt fich über die Markgraffchaft Mahren

und einen Teil von öfterr. und preug. Schlefien.

1. Die Erzdiöcese Olmüt zählt (ohne preuß.-schles. Unteil) 8 Archipresbyteriate 50 mit 50 Dekanaten und 593 Pfarreien in Mähren. Der Erzbischof, ber feine Refibeng in Olmus bat, ift Reichsfürst und Comes regiae capellae Bohemiae; neben seinem Metropolitankapitel am Git bes Erzbischofs besteht noch ein Rollegiatkapitel zu Rremfier. In Olmut befindet sich das Diocesanseminar und das erzbischöfliche Konfistorium.

2. Das Bistum Brunn, gestiftet 1777, bestehend aus 7 Archipresbyteriaten mit 55 36 Dekanaten und 428 Pfarreien. Der Bischof hat seinen Sit in Brunn, woselbst sich auch das Konsistorium, das dischöfliche Seminar und die theologische Lehranstalt befinden. Die Mitglieder des Brunner Domkapitels sind fämtlich von Abel; wird ein Burgerlicher in bas Kapitel berufen, so erhält er ben Ritterstand. Außerbem bas Kollegiatkapitel zu Nifolsburg.

VI. Der österreichische Teil bes exemten Bistums Breslau. Es ist bies berjenige Teil von österr. Schlesien, der nicht zum Erzbistum Olmutz gehört; steht unter der Administration des Generalvikariates zu Teschen (Johannesberg). 12 Archi-

presbyteriate mit 81 Pfarreien.

VII. Der österreichische Teil der Kirchenprovinz Warschau für die Diöcese Krakau. Das Bistum Krakau ist schon im J. 1000 gestiftet und umfaßt ben österreichischen und russisch-polnischen Anteil bes ehemaligen Großherzogtums Krakau. Das öfterreichische Gebiet hat in 3 Dekanaten 72 Pfarreien; es wird von einem Kapitularvikar verwaltet. Das Domkapitel befindet sich in Krakau.

VIII. Die Kirchenprovinz Lemberg umfaßt bas ganze Königreich Galizien und Lodomerien (ohne ben öfterreichischen Anteil bes Bistums Krakau) und bas Fürstentum

Bukowina.

1. Das Erzbistum Lemberg (Archidioec. Leopoliensis) begreift ben öftlichen Teil Galiziens und die Bukowina in sich; 26 Dekanate, 242 Pfarreien. Der Sit bes 15 Erzbischofs ist die Hauptstadt Lemberg, wo sich auch das Priesterseminar mit einer theologischen Lehranstalt befindet, außerdem bas Metropolitankapitel und bas Konfistorium.

2. Das Bistum Brzempsl (Dioec. Presmiliensis) umfaßt bas mittlere Galizien. 26 Defanate, 282 Pfarreien. Die Refibenz bes Bischofs ift Brzempsl; ebenbaselbst das Briefterseminar, eine theologische Bildungsanstalt und das Domkapitel mit dem Kon-

20 fistorium.

3. Das Bistum Tarnow bilbet ber westliche Teil Galiziens; eine Schöpfung bes Kaisers Joseph II. 20 Dekanate, 179 Pfarreien. Der Sit bes Bischofs ist Tarnow, woselbst auch bas Domkapitel.

IX. Die Rirchenproving Bara erstreckt sich über bas Königreich Dalmatien ohne

25 die Insel Arbe.

1. Die Erzbiöcese Zara (Archidioec. Jadrensis). Die Hauptstadt Dalmatiens, Zara, war schon im 4. Jahrhundert Sitz eines Bischofs, ber im 12. Jahrhundert zum Metropoliten erhoben wurde. Die gegenwärtige Erzbiocese besteht aus einem Teil des Festlandes von Dalmatien und aus den Inseln Selve (Saldon), Gissa (Pagus), Ulbo 30 (Alospium), Premuda (Palmodon), Melada (Meleta), Jsola Lunga-Grossa, Rava, Ehi, Ugljan, Sestrunj, Basman u. s. w. 11 Defanate, 54 Pfarreien. Der Erzbischof hat mit dem Metropolitankapitel seinen Sit in Zara; das dortige Centralseminar will mit seiner theologischen Lebranskalt der ganzen Kirchenprovinz dienen.

2. Das Bistum Sebenico murbe aus ben ehemaligen Bistumern Scarbona und 35 Knin, sowie aus einem Teil der alten Diöcese Trau gebildet. In all diesen Gegenden war das Christentum schon sehr frühzeitig verbreitet. Innerhalb seiner jetzigen Grenzen zählt die Diöcese 8 Dekanate mit 50 Pfarreien. Der Bischof residiert in Sebenico; eben-

daselbst das Domkapitel.

3. Das Bistum Spalatro-Macarsca. Der Sig bes Bifchofs war urfprunglich 40 in Salona, ber alten, 639 von den Avaren zerftörten hauptstadt Dalmatiens; eine zweite Metropole war in Dioclea, dem Geburtsorte des Kaifers Diocletian. Aus dem Gebicte dieser beiden Bistumer entstand nach wechselvollen Geschicken die heutige Diocese, die in 1 Bikariat, 1 Provikariat und 7 Dekanaten, 98 Pfarreien zählt. Der Bischof residiert in Spalato; hier und an der Kathedrale zu Macarsca befindet sich je ein Domkapitel, 45 in Trau ein Kollegiatkapitel. Das Diöcesanseminar zu Spalato hat eine theologische Lehranstalt und ein philosophisches Hausstudium.

4. Das Bistum Lefina führt seinen Namen von dem hauptort Lefina auf der gleichnamigen Insel und umfaßt bie 3 Inseln Lefina, Brazza und Liffa. 8 Defanate

mit 28 Pfarreien. Die bischöfliche Residenz und das Domkapitel ist in Lesina. 5. Das Bistum Ragusa zählt in 5 Dekanaten 45 Pfarreien. Der Sitz bes Bischofs und des Domkapitels ist in Ragusa; hier und in Curzola ist je 1 Kathedralkirche. Das Diöcesanseminar in Ragusa wird von Jesuiten geleitet.
6. Das Bistum Cattaro; die Stadt gleichen Namens war schon im 6. Jahr-

hundert der Sit eines Bischofs. Bur Diöcese gehören die zwei alten Bischofsstädte Budua 56 und Risano. Die heutige Diöcese hat 4 Dekanate mit 19 Pfarreien. Das Domkapitel

und ein Kollegiattapitel haben mit bem Bifchof ihren Git in Cattaro.

Die Bischöfe von Brag, Olmüt, Wien, Salzburg, Brixen, Gurk, Laibach, Lavant, Secau, Trient und Görz führen den Titel "Fürstbischof", beziehungsweise "Fürst-Erz-bischof"; sie sind sämtlich Mitglieder des Herrenhauses. Der Erzbischof von Prag ist 60 jugleich Primas von Böhmen. Jeber Erzbischof und Bischof ist in seinem Kronland Mitglieb bes Landtags. Die Wahl ber Bischöfe wird noch streng nach dem alten Recht vollzogen; fie geschieht in Olmut und Salzburg durch das Domiapitel; in der Diocefe Gurt findet die Wahl abwechselnd statt, so daß bei den zwei ersten Bakangen der Raiser dem Erzbischof von Salzburg den Bischof prasentiert, bei der dritten Bakang ernennt ihn der Erzbischof von Salzburg selbstständig. Außerdem setzt der Erzbischof von Salzburg 5 bie Bischöfe von Sedau und Lavant ein. Alle übrigen Bischöfe werden vom Kaifer ernannt. Der apostolische Feldvitar ober Feldbischof (Vicarius apostolicus castrensis), der stets Bischof in partibus infidelium ift, wird vom Kaiser ernannt und vom Papst bestätigt. — Der vornehmste Kirchenfürst des Kaiserreiches ist der Primas von Ungarn, ber jeweilige Erzbischof von Gran; ihm folgen der Erzbischof von Prag (als Primas von 10 Böhmen), die Erzbischöfe von Olmüt, Salzburg, Wien, Lemberg, Erlau, Colocza, Zara, Görz und Agram, sodann die übrigen Bischöfe.

Bereinswesen. Wie das deutsche Reich ist auch Osterreich von zahllosen katho-

lifchen Bereinen, Unftalten und Stiftungen überzogen.

Faft in allen Pfarreien giebt es Gebetsvereine und Bruderschaften; dazu die Standes- 15 bundnisse ber Geschlechter und Altersstufen, Priestervereine, marianische Kongregationen, der dritte Orden des hl. Franzistus, der Berein d. hl. Familie (in der Lavanter Diöcese allein mit 25 000 Familien), Ballfahrtsvereine, solche für Kirchenbau und Berschönerung, Rirchenmufit, Bolksmissionen und Exergitien, Manner-, Frauen-, Mutter-, Junglings- und Jungfrauen-Bereine, St. Michaelsbruderschaften, Severinus-Bereine; fatholisch-politische 20 Landes- und Bezirks-Bereine und Kafinos, allgemeine kath. Bolks-Bereine (lettere allein in Oberöfterreich mit 40 000 Bliebern); Missions-Stiftungen.

Der Förderung tath. Jugenderziehung und Boltsbildung dienen Kinderbewahranstalten,

Kindergarten, Waisenhäuser, Konvitte, Benfionate, Usple, Lehrlingsoratorien u. f. w. Der große tath. Schulverein zählt etwa 40 000 Mitglieder.
Die tath. Bolksbildung fördert Lese- und Fortbildungs-Presvereine, Bolksleschallen, Pfarr= und Bolksbibliotheken.

Die Pflege kath. Wiffenschaft, Litteratur und Kunft bezwecken die Leo-Gesellschaft,

ber tschechische Berein Blast, Zeitschriften, Litteraturblätter.
Zahllos sind die der Charitas im engeren Sinne gewidmeten Beranstaltungen; 30 Armen= und Bersorgungshäuser; Armen=Ausspeisungen in Klöstern; Gedächtnis-Spenden, Armen-Innungöstiftungen, Rifolai-Spenden; Fugwasch-, Getreide-, Brot-, Weinstiftungen; St. Vincenz-, Elisabeth-, Agnes-Bereine, Kranten- und Siechenhäuser mannigfacher Art.

Katholisch-wirtschaftliche Zwecke verfolgen die Meister-, Gesellen- und Lehrlings-, Bauern-, Arbeiter-, Gewerke-, Kredit-, Konsum-, Bersicherungsvereine.

Die fath. Studenten-Berbindungen find erst in Anfagen vorhanden. (Bgl. "Die fath. Kirche" l. c. 3. Bo Tabelle bei S. 312.)

Neben ben römischen Ratholiken giebt es eine große Bahl von griechischen und armenisch en Chriften; fie find teils uniert, teils nicht-uniert.
1. Die unierten Griechen, griechischen Katholiten bilben eine besondere Rirchen- 40

proving mit dem Erzbistum Lemberg und dem Suffraganbistum Przempst.

a) Das griechisch-unierte Erzbistum Lemberg jählt 30 Dekanate mit 755 Pfarreien; ba ber Säkularklerus sich verehelichen darf, so besteht auch ein Pfarr-Wittven- und Baiseninstitut. Der Metropolit hat seinen Sit in Lemberg, wo sich auch bas Priesterhaus und bas griechisch-katholische Generalseminar befindet.

b) Das Bistum Brzem pel gahlt in 40 Defanaten 686 Bfarreien. Auch bier besteht für bie Pfarrgeistlichkeit ein Bitwen- und Waiseninstitut. Der Klerus wird in bem ruthenischen Generalseminar zu Lemberg gebildet; in Brzempst selbst befindet sich ein Diocesanseminar. Der Bischof und bessen Kapitel residiert ebendaselbst.

Für die gesamte Kirchenprovinz bestehen 14 mannliche und 2 weibliche Ordenshäuser, 50 beren Bewohner nach der Regel des hl. Bafilius sich halten.

- 2. Das Erzbistum Lemberg des armenisch-katholischen Ritus (uniert). Die Union mit Rom wurde im J. 1624 vollzogen. Der Erzbischof, welchem auch bie nicht-unierten Armenier Galiziens und ber Butowina untergeordnet sind, wird vom Kaiser aus drei von dem Klerus vorgeschlagenen Prieftern ernannt. Es bestehen im ganzen nur 55 3 Dekanate.
- 3. Die nicht zu nierten Griechen (Christen bes griechisch-orientalischen Ritus) haben in ber österr. zungarischen Monarchie ein Patriarchat zu Carlowis mit 10 Bistumern ober Sparchien, von denen 7 in Ungarn, 1 zu Czernowit in der Bukowina, 1 in Hermannstadt in Siebenbürgen und 1 in Sebenico für Dalmatien und Istrien sich be- 60

finden. Sämtliche Religionsgenossen bilden ein Ganzes, an deffen Spite der Patriarch 3u Carlowiß steht. Die Neubesetzung des Patriarchenstuhles geschieht durch den serbisichen Nationalkongreß. Dieser muß so lange versammelt bleiben, die der gewählte Pastriarch die Bestätigung des Kaisers erhalten hat; hierauf folgt die seierliche Bekleidung mit der Patriarchenwürde. Zu dem Sprengel des Patriarchen von Carlowis gehört auch bie Wiener Gemeinde.

4. Die nicht-unierten armenischen (armenisch-orientalischen) Christen find dem Borstand des Mechitaristenklosters in Wien und durch diesen dem armenisch= unierten Erzbischof in Lemberg untergeordnet.

Die Altkatholiken haben 3 Pfarreien, ju Bien, Barnsborf, Ried, feit 1902

zwei neue Kirchen ju Schönlinde und Blottendorf.

Aus Rugland vertriebene Philipponen ober Lippowaner bilben einige Be-

meinden in Galizien und der Butowina.

In diesem wesentlich katholischem Staate haben sich außer den nicht-unierten Griechen 15 und Armeniern auch die

Evangelischen

ein Daseinsrecht errungen. Was sie einst bedeutet haben, wie sie vernichtet wurden und wieder emportamen, gehört der Geschichte an und nicht hierher. Statt neun Zehntel in ihrer Blüte im 20 16. Jahrhundert betragen sie jest ein Fünfzigstel der Gesamtbevölkerung; abgesehen von Schlesien, Galizien, ber Butowina und Dalmatien gehören in allen Ländern mehr als neun Zehntel dem römisch-tath. Bekenntnis an. Ihre großen Freibriefe sind bas Tolerangpatent vom 13. Oftober 1781 und bas Protestantenpatent vom 8. April 1861, welches lettere ihnen für immerwährende Zeiten die grundfätliche Gleichheit vor dem Gesetz auch 25 in Betreff der Beziehungen ihrer Kirche zum Staat gewährleistet und die Gleichberechtigung aller anerkannten Konfessionen nach allen Richtungen des bürgerlichen und staat-

lichen Lebens zur Geltung bringt.

Nun war endlich die Zurücksehung der "Akatholiken" in politischen, bürgerlichen und akademischen Rechten — grundsätzlich wenigstens — beseitigt; aufgehoben die Beitragssoleistung zu gottesdienstlichen Zwecken einer anderen Kirche, alle einhere Einschränkung hinsichtlich der Kirchenausstattung, der religiösen Feste und Seelsorge. Am Tage nach bem Patent (9. April) erschien eine vorläufige Kirchenverfassung; die am 6. (23.) Januar 1866 oftropierte hat wichtige Rechte nach Seite ber Selbstbeftimmung beseitigt; Die jest giltige ist die von jener nur in untergeordneten Einzelheiten verschiedene vom 9. Dez. 1891.

Die ev. Kirche, in der vierfachen Gliederung der Pfarr= (Pfarramt, Presbyterium, Gemeinde-Bersammlung, -Vertretung), Seniorats- (Senior [auf 6 Jahre], Seniorats- ausschuß, Senioratsversammlung), Superintendential- (Superintendent [auf Lebenszeit], aussuhg, Sentitatsverzammtung, Superintenbentale (Superintenbent samt Levenizen,, Superintenbential-Ausschuß, Superintenbentialversammlung), Gesamt- (Oberkirchenrat, Spinodal-Ausschuß, Generalspnode salle 6 Jahres) Gemeinde ordnet ihre Angelegenheiten 40 selbstständig, frei in ihrem Bekenntnis, ihren religiösen Büchern, in der Gründung der zu kirchlichen und Unterrichtszwecken nötigen Bereine und deren Berbindung mit Ausswartigen. Im k. k. Oberkirchenrat (mit dem Prässidenten, je einem geistlichen und einem weltsichen ordentlichen und einem außerordentlichen geistlichen Rate A und H. Schreitschuse der Länn nahrt der Kanlaid im den Genfisterien aufgesondern Die hierländige ab tären nebst ber Kanglei) sind die beiden Konfistorien aufgegangen. Die hierländige ev. 45 Kirche ist mithin eine Landeskirche, als beren Bischof der Kaifer zu gelten hat; seine Befugnisse in ihr unterscheiden sich inhaltlich von den entsprechenden der kath. deutschen Landesherren nur dem Umfang, nicht der Beschaffenheit nach; aber in der Form geben fie auf die staatsrechtliche Stellung des Raisers, nicht wie bei ben beutschen Fürsten auf beren kirchliche zurud. Zur Vollziehung ber gefetlichen Verfügungen ber ev. Behörden, 50 zur Einbringung ber Einkünfte und Umlagen wird ber staatliche Schutz zugesichert. Kirchliche Einteilung. Die Kirche ist in 10 Superintenbenzen, 6 AB, 4 HB

und eine gemischte eingeteilt.

"

55

60

1. Wiener Superintendentur AB (bisher in Arriach, Rarnten, unbeset, Vertretung in Schladming).

mit bem nieberöfterr. Seniorat (in Wien), Triefter Seniorat (in Trieft),

fteirischen Seniorat (in Wald, Steierm.),

Seniorat jenseits ber Drau in Kärnten (in Keld, Kärnten) und Seniorat biesseits ber Drau und im Gmundthale in Karnten (in Trebefing, Rärnten).

| 2.    | Dberösterreichische Superintenbentur AB (in Wallern, Oberösterr.) mit bem Oberländer Seniorat (in Gmunden, Oberösterr.), |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| _     | und " Unterländer Seniorat (in Gallneufirchen, Oberösterr.).                                                             |    |
| 3.    | Bestliche Superintendentur AB in Böhmen (in Aussig, Böhmen).                                                             |    |
|       | Deftliche Superintendentur AB in Böhmen (in Opatowit, Böhmen).                                                           | 5  |
| 5.    | Ascher Superintendentur AB (in Asch, Böhmen).                                                                            |    |
|       | Die drei letigenannten ohne Seniorate.                                                                                   |    |
| 6.    | Mährisch-ichlesische Superintenbentur AB (in Teschen, Schlefien)                                                         |    |
|       | mit dem Brunner Seniorat (in Brunn, Mähren),                                                                             |    |
|       | " " Zauchtler Seniorat (in Wsetin, Mähren)                                                                               | 10 |
|       | und " schlesischen Seniorat (in Stotschau, Schlesien).                                                                   |    |
| 7     | Galizisch Butowinaer Superintenbentur A und 58 (in Biala,                                                                |    |
| • •   | Galizien)                                                                                                                |    |
|       | mit bem westlichen Seniorat AB (in Hohenbach, Galizien),                                                                 |    |
|       | mitataman Camianat Orol (in Omiainan Carlinian)                                                                          | 45 |
|       | " " öftlichen Seniorat AB (in Czernowiz, Bukowina)                                                                       | 15 |
|       | " " bittigen Seniorat 22 (in Celebolia, Sutolinia)                                                                       |    |
|       | und " galizischen Seniorat HB (in Fosefsberg, Galizien),                                                                 |    |
|       | alle, mit Ausnahme bes lettgenannten Seniorates bem Kirchenregimente AB                                                  |    |
| _     | unterstehenb.                                                                                                            |    |
| 8.    | Wiener Superintendentur HB (in Wien) ohne Seniorat.                                                                      | 20 |
| 9.    | Böhmische Superintenbentur BB (in Belim, Böhmen).                                                                        |    |
|       | mit dem Prager Seniorat (in Nebužel, Böhmen),                                                                            |    |
|       | " " Chrudimer Seniorat (in Chopen, Böhmen),                                                                              |    |
|       | " " Poděbrader Seniorat (in Chleby, Böhmen)                                                                              |    |
|       | und " Caslauer Seniorat (in Chwaletit, Böhmen).                                                                          | 25 |
| 10.   | Mährische Superintenbentur &B, in Klobout Mähren                                                                         |    |
| _ • • | mit Dam maltlichan Saniarat (in Butilau Mähran)                                                                          |    |

mit dem westlichen Seniorat (in Rußlau, Mähren),
und "össlichen Seniorat (in Střitež, Mähren).

Das unter 7. angeführte Seniorat HB, sowie die unter 8. bis 11. genannten
unterstehen dem Kirchenregiment HB. Die kleine anglikanische Gemeinde in Triest der 30
Wiener Superintendentur HB.

Difchehen.

| Comb             |                                | inem er                 |                                                                                    |                                 | inem ar<br>m gesch      |                                   | 1                                                                                          | }usamme                 | n                                                                                     |          |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Land             | in AB<br>Ge:<br>meinben        | in SB<br>Ges<br>meinben | Bu=<br>fammen                                                                      | in AB<br>Ges<br>meinden         | in SB<br>Ges<br>meinben | Zus<br>fammen                     | in AB<br>Ges<br>meinden                                                                    | in SB<br>Gc.<br>meinben | Bu=<br>fammen                                                                         | 85       |
| Rieberösterreich | 303<br>35<br>6<br>42<br>46<br> | 35<br>                  | 338<br>35<br>6<br>42<br>46<br>1<br>9<br>1<br>17<br>4<br>364<br>56<br>96<br>30<br>9 | 189 18 2 26 10 2 180 32 43 3 25 |                         | 189 18 2 26 10 2 5 220 43 43 5 26 | 492<br>53<br>8<br>68<br>56<br><br>9<br>1<br><br>22<br><br>406<br>69<br>139<br>37<br>34<br> | 35<br>                  | 527<br>53<br>8<br>68<br>56<br>1<br>11<br>1<br>22<br>4<br>584<br>99<br>139<br>40<br>35 | 40<br>45 |
| <u> Busammen</u> | 854                            | 200                     | 1054                                                                               | 535                             | 54                      | 589                               | 1 394                                                                                      | 254<br>21*              | 1 648                                                                                 |          |

Über bie Kindererziehung in den Mischehen ftehen teine Daten zur Verfügung, höchstens wird dieser Bunkt von einzelnen Supersintenbenturen in ihren Zustandsberichten im allgemeinen berührt.

Uneheliche Beburten und Berhältnis berfelben zu ben gefamten Beburten.

| 5  |                                                                                                                                                                        |                                                                               | AB                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | \$B                                  |                                                                              |                                                                                    | Busam                                                                                                           | men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Land                                                                                                                                                                   | Uneheliche Geburten                                                           | Gefamts<br>zahl<br>der Ges<br>burten                                                                            | Berhältnis<br>ber unchel.<br>Seburten<br>zur Gefamts<br>zahl ber<br>Geburten                                                                                                                                                                                      | Uneheliche Geburten                                  | Gefamt=<br>3ohl<br>der Ge=<br>burten | Berhältnis<br>ber unehel.<br>Geburten<br>zur Gejamt=<br>zahl ber<br>Geburten | Uneheliche<br>Geburten                                                             | Gefamts<br>zahl<br>ber Ges<br>burten                                                                            | Berhältnis<br>der unehel.<br>Geburten<br>gur Gefamt=<br>gahl der<br>Geburten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20 | Riederösterreich Dberösterreich Salzburg Steiermart Rärnten Rrain Triest u. Gebiet Görz u. Gradiska Jirien Lirol Borarlberg Böhmen Röhren Schlessen Buldwina Dalmatien | 395<br>129<br>2<br>123<br>317<br>3<br>3<br>4<br>287<br>137<br>366<br>57<br>39 | 1 728<br>633<br>38<br>408<br>726<br>—<br>39<br>10<br>13<br>46<br>—<br>2 461<br>1 174<br>4 024<br>4 024<br>7 797 | 22.86 °/ <sub>0</sub> 20.38 °/ <sub>0</sub> 5.26 °/ <sub>0</sub> 30.15 °/ <sub>0</sub> 43.66 °/ <sub>0</sub> 7.69 °/ <sub>0</sub> 8.70 °/ <sub>0</sub> 11.66 °/ <sub>0</sub> 11.67 °/ <sub>0</sub> 9.10 °/ <sub>0</sub> 3.64 °/ <sub>0</sub> 4.89 °/ <sub>0</sub> | 42<br><br><br><br><br>5<br>211<br>125<br>3<br>9<br>1 | 226<br>                              | 18.58 °/ <sub>0</sub>                                                        | 437<br>129<br>2<br>123<br>317<br>3<br>3<br>4<br>5<br>498<br>262<br>369<br>66<br>40 | 1 954<br>633<br>38<br>408<br>726<br>20<br>61<br>10<br>13<br>46<br>44<br>4 899<br>2 648<br>4 035<br>1 837<br>809 | 22.41 % 20.38 % 5.26 % 30.15 % 43.66 % 0.— % 4.92 % 11.36 % 10.17 % 9.89 % 9.15 % 3.59 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 % 4.94 |
|    | Busammen                                                                                                                                                               | 1 862                                                                         | 13 664                                                                                                          | 13.63 °/。                                                                                                                                                                                                                                                         | 396                                                  | 4 517                                | 8.77 %                                                                       | 2 258                                                                              | 18 181                                                                                                          | 12.42 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Bahl ber geiftlichen Stellen (Pfarrer und Bifare).

|            | Land                                                | A183                       | . \$B                      | Busammen                 |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 85         | Riederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark | 14<br>18<br>1<br>1         | 2<br>-<br>-                | 16<br>18<br>1<br>1       |
|            | Kärnten                                             | 19<br><br>2<br>1<br>1<br>2 | -<br>-<br>2<br>1<br>-<br>- | 19<br>2<br>3<br>1        |
| 40         | Istrien                                             | <br>44<br>22               | -<br>1<br>67<br>31         | 1<br>2<br>1<br>111<br>53 |
| <b>4</b> 5 | Schlesien                                           | 27<br>23<br>5<br>—         | 1<br>2<br>1<br>            | 28<br>25<br>6<br>—       |
| •          | <b>Busammen</b>                                     | 191                        | 108                        | 299                      |

Bas die Militär-Bfarrer betrifft vgl. oben S. 314, 45. Für die gemeinsame Armee giebt es 1 Militär-Senior (derzeit HB) und 7 Militär-Seelsorger (4 AB, 3 HB).

**3**0

50

In Cisleithanien find ihre Amtofite Wien mit bem Dienftbereich Wien, Graz, Innobrud, Prag, Josefftadt; und Krakau mit bem Dienftbereich Krakau, Brzempel und

Lembera.

über die wahlfähigen Kandidaten werden wohl Berzeichnisse geführt, bezüglich der bis Ende 1900 im hierländigen Kirchen- oder Schuldienste nicht Angestellten kann baber nicht mit Bestimmtheit angegeben werden, ob dieselben nicht vielleicht anderwärts Stellung genommen haben und infolge dessen werden, vorläusig — auf eine Ansstellung im hierländigen Kirchen- oder Schuldienste nicht ressektieren.

Bahl ber gottesbienstlichen Stätten:

|                  |                                                                                  | i     |                                                                              | • |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|---|
| Land             | <b>N</b> 88                                                                      | ÞВ    | Busammen                                                                     |   |
| Rieberösterreich | 28<br>25<br>2<br>28<br>29<br>—<br>1<br>3<br>2<br>7<br>—<br>117<br>55<br>34<br>72 | 2<br> | 30<br>25<br>28<br>29<br>4<br>2<br>3<br>2<br>7<br>3<br>238<br>119<br>36<br>86 | • |
| Valizien         | 25<br>—                                                                          | 1 -   | 26<br>—                                                                      |   |
| Busammen         | 428                                                                              | 212   | <b>64</b> 0                                                                  |   |

Rabl ber Rirchfpiele.

|                                                                                                                                                                                                                           | Pfar                                                     | rgemeir                | ıben                                                                                     | Filio                                                       | lgeme | inden                                                       | Pred                                                     | igtstat | ionen                                                         | 3                                                                                     | usamn                                                                 | ten                                                                                    | 30        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Land                                                                                                                                                                                                                      | NB                                                       | \$B                    | Zu=<br>fammen                                                                            | N 28                                                        | \$38  | Bu:<br>fammen                                               | 9198                                                     | \$8     | Bu=<br>fammen                                                 | શ્રજી                                                                                 | \$38                                                                  | In                                                                                     | ;<br>;    |
| Rieberösterreich . Oberösterreich . Salzburg . Steiermarf . Rärnten . Rrain . Triest u. Gebiet Görz u. Gradisła Istrien . Tirol . Borarlberg . Böhmen . Böhmen . Schlesien . Gelesien . Gelesien . Bułowina . Dalmatien . | 1) 7 17 1 2) 7 8) 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 4) 1 1 57 24 1 1 3 1 | 8<br>17<br>1<br>7<br>17<br>17<br>1<br>2<br>1<br>1<br>2<br>1<br>93<br>43<br>22<br>24<br>5 | 7<br>1<br>3<br>10<br><br>-<br>-<br>15<br>4<br>4<br>47<br>12 | 1<br> | 7<br>1<br>4<br>10<br><br><br>1<br>23<br>10<br>4<br>56<br>12 | 4<br>5<br>-6<br>3<br>-2<br>1<br>4<br>-47<br>11<br>6<br>3 | 1<br>   | 5<br>5<br>6<br>3<br>1<br>2<br>1<br>4<br>2<br>8<br>6<br>4<br>- | 18<br>23<br>1<br>16<br>30<br>—<br>1<br>3<br>2<br>6<br>—<br>98<br>34<br>31<br>71<br>16 | 2<br>-<br>1<br>-<br>2<br>1<br>-<br>-<br>2<br>92<br>47<br>1<br>13<br>1 | 20<br>23<br>1<br>17<br>30<br>2<br>2<br>3<br>2<br>6<br>2<br>190<br>81<br>32<br>84<br>17 | <b>40</b> |
| Busammen                                                                                                                                                                                                                  | 155                                                      | 90                     | 245                                                                                      | 103                                                         | 25    | 128                                                         | 92                                                       | 47      | 139                                                           | 350                                                                                   | 162                                                                   | 512                                                                                    | -         |

Darunter gemischte Gemeinden: 1) 3; 2) 2; 3) 1; 4) 1; 5) 1; 7) 1; 7) 1; 6) 1. 60

## Ößerreich

|   |    |            |      |     | ම  | nac  | ħ:  | 3    | a h | ιb  | er gei  | n i fc | hten Gem        | ein | bei  | n: |     |    |      |      |      |      |
|---|----|------------|------|-----|----|------|-----|------|-----|-----|---------|--------|-----------------|-----|------|----|-----|----|------|------|------|------|
|   | A. | Dem Kirc   | hen  | reg | im | ente | : 9 | B    | un  | ter | tehend: | :      | B. Dem Rird     | ķen | regi | me | nte | ŞŁ | 3 ur | ıter | fteh | end: |
|   | In | Niederöfte | erre | id) |    |      |     | •    |     |     | 3       | ્રુઉંગ | Arain .         | •   |      |    |     |    |      |      |      | 1    |
|   | ,, | Steierma   | rt   |     |    |      |     |      |     |     | 2       | ,,     | Vorarlberg      |     |      |    |     |    |      |      |      | 1    |
| 5 | ,, | Rärnten    |      |     |    |      |     |      |     |     | 1       | ,,     | <b>Galizien</b> |     |      |    |     |    |      |      |      | 1    |
|   | ,, | Tirol      |      |     |    |      |     |      |     |     | 1       |        | •               |     |      |    |     | Я  | uso  | mn   | nen  | 3    |
|   | ,, | Böhmen     |      |     |    |      |     |      |     |     | 1       |        |                 |     |      |    |     | -3 |      |      | _    | 12   |
|   | ,, | Mähren     |      |     |    |      |     |      |     |     | 1       |        |                 |     |      |    |     | ง  | ***  | hui  | .,   | 12   |
|   |    | •          |      |     |    |      | 31  | ıfar | nme | en  | 9       |        |                 |     |      |    |     |    |      |      |      |      |

Anzahl ber Taufen (mit Ausschluß ber unehelichen Kinder):

|            |                                                     |                                       | 818                           |                                         |                | \$B                     |                                  | Busan                                   | nmen                          |                                         |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|            | Land                                                | Rinde                                 | r aus                         |                                         | Rinbe          | r aus                   |                                  | Rinde                                   | r aus                         | Im                                      |
| 15         |                                                     | ebang.<br>Chen                        | gemisch-<br>ten<br>Ehen       | Zus<br>fammen                           | evang.<br>Chen | gemisch=<br>ten<br>Ehen | Bus<br>fammen                    | evang.<br>Ehen                          | gemisch=<br>ten<br>Ehen       | ganzen                                  |
|            | Riederösterreich Oberösterreich                     | 719<br>376<br>21<br>196               | 579<br>113<br>14<br>72        | 1 298<br>489<br>35<br>268               | _              | 83<br>—<br>—            | 184<br>—<br>—                    | 820<br>376<br>21<br>196                 | 662<br>113<br>14<br>72        | 1 482<br>489<br>35<br>268               |
| 20         | Rärnten                                             | 320<br>                               | 82<br>-<br>19                 | 402<br>-<br>35                          | 12<br>12       | -<br>7<br>14            | 19<br>26                         | 320<br>12<br>28                         | 82<br>7<br>33                 | 402<br>19<br>61                         |
| 25         | Görz und Gradista<br>Istrien<br>Tirol<br>Borarlberg | 7<br>10<br>21                         | 1<br>7<br>20                  | 8<br>17<br>41<br>—                      | _              | -<br>-<br>8             | -<br>-<br>37                     | 7<br>10<br>21<br>29                     | 1<br>7<br>20<br>8             | 8<br>17<br>41<br>37                     |
| <b>3</b> 0 | Böhmen                                              | 1 490<br>936<br>3 537<br>1 491<br>669 | 629<br>102<br>263<br>65<br>88 | 2 119<br>1 038<br>3 800<br>1 556<br>757 | 1 265<br>7     | 341<br>72<br>—<br>2     | 2 160<br>1 337<br>7<br>259<br>12 | 3 309<br>2 201<br>3 544<br>1 748<br>681 | 970<br>174<br>263<br>67<br>88 | 4 279<br>2 375<br>3 807<br>1 815<br>769 |
|            | Dalmatien<br>Busammen                               | 9 809                                 | 2 054                         | 11 863                                  | 3 514          | <u> </u>                | 4 041                            | 13 323                                  | 2 581                         | 15 904                                  |

Anzahl der Konfirmierten:

|      |                   |                |                                         | ·              |                                         |                |                                         |
|------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 35   |                   | 80             | <b>28</b>                               | <b>S</b>       | 88                                      | Busa           | mmen                                    |
|      | Land              | Insge=<br>famt | darunter<br>aus ge:<br>mischten<br>Ehen | Insge=<br>famt | darunter<br>aus ge-<br>mischten<br>Ehen | Insge-<br>jamt | barunter<br>aus ge-<br>mischten<br>Ehen |
| 40   |                   | 643            | 324                                     | 94             | 40                                      | 737            | 364                                     |
|      | Oberöfterreich    | 293            | 52                                      | l —            |                                         | 293            | 52                                      |
|      | Salzburg          | 16             | 7                                       | _              | -                                       | 16             | 7                                       |
|      | Steiermart        | 183            | 43                                      | l —            | -                                       | 183            | 43                                      |
|      | Rärnten           | 452            | 39                                      | -              | -                                       | 452            | 39                                      |
| 45   | <b>A</b> rain     | _              | _                                       | 4<br>9         | 2<br>6                                  | 4              | 2                                       |
|      | Trieft und Gebiet | 14             | 4                                       | 9              | 6                                       | 23             | 10                                      |
|      | Görz und Gradista | 12             | 8                                       | _              |                                         | 12             |                                         |
|      | Istrien           | 3              | 8<br>2<br>7                             |                | _                                       | 3              | 8 2 7                                   |
|      | Tirol             | 16             | 7                                       |                |                                         | 16             | 7                                       |
| 50   | Borarlberg        | i —            | l <u> </u>                              | 27             | 9                                       | 27             | 9                                       |
| •    | Böhmen            | 1 148          | 269                                     | 1 354          | 164                                     | 2 502          | 433                                     |
|      | Mähren            | 480            | 36                                      | 875            | 39                                      | 1 355          | 75                                      |
|      | Schlesien         | 1 930          | 96                                      |                | _                                       | 1 930          | 96                                      |
|      | Galizien          | 844            | 49                                      | 170            | _                                       | 1014           | 49                                      |
| K.K. | Butowina          | 423            | 49                                      | 20             | 2                                       | 443            | 51                                      |
| w    | Dalmatien         |                | 1                                       |                |                                         | 110            | -                                       |
|      |                   | 3 45 5         |                                         | 0.770          |                                         |                | <del>'</del>                            |
|      | Rusammen          | 6 457          | 985                                     | 2 553          | 262                                     | 9 010          | 1 247                                   |

## Übertritte und Austritte:

|                                    |                 | NB             |                           |                 | БB             |                           | Busammen        |                |                           |     |
|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----|
| Land                               | Über=<br>tritte | Aus:<br>tritte | Über=<br>schuß<br>(Minus) | Uber:<br>tritte | Aus=<br>tritte | Uber=<br>schuß<br>(Minus) | Über=<br>tritte | Aus=<br>tritte | Über=<br>schuß<br>(Minus) | ) ä |
| Niederösterreich<br>Oberösterreich | 1 217<br>79     | 172<br>15      | 1 045                     | 117             | 48             | 69                        | 1 334<br>79     | 220<br>15      | 1 114                     |     |
| Salzburg                           | 48              | 3              | 45                        | _               | _              |                           | 48              | 3              | 45                        |     |
| Steiermart                         | 506             | 19             | 487                       | 18              | 2              | 16                        | 524             | 21             | 503                       |     |
| Kärnten                            | 108             | 9              | 99                        | 2               | 2<br>1         | i                         | 110             | 10             | 100                       | 10  |
| <b>K</b> rain                      | 4               | 2              | 2                         | 10              | _              | 10                        | 14              | 2              | 12                        |     |
| Triest und Gebiet .                | 5               | 3              | 2                         | 22              | 1              | 21                        | 27              | 4              | 23                        |     |
| Görz und Gradiska                  | 2               | 3              | 1                         | 1               | 1              | -                         | 3               | 4              | 1<br>8                    |     |
| Istrien                            | 8               |                | 8                         |                 | _              | _                         | 8               | _              | 8                         |     |
| Tirol                              | 27              | 5              | 22                        | _               | 2              | 2                         | 27              | 7              | 20                        | 15  |
| Borarlberg                         | 1               | 1              |                           |                 |                |                           | 1               | 1              |                           |     |
| Böhmen                             | 1 986           | 91             | 1 895                     | 299             | 210            | 89                        | 2 285           | 301            | 1 984                     |     |
| Mähren                             | 330             | 54             | 276                       | 66              | 79             | 13                        | 396             | 133            | 263                       |     |
| Schlesien                          | 113             | 35             | 78                        | 1               | _              | 1                         | 114             | 35             | 79                        | •   |
| Galizien                           | 53              | 37             | 16                        | 3               | _              | 3                         | 56              | 37             | 19                        | 20  |
| Bukowina                           | 32              | 20             | 12                        |                 | _              |                           | 32              | 20             | 12                        |     |
| Zufammen 3ufammen                  | 4 519           | 469            | 4 050                     | 539             | 344            | 195                       | 5 058           | 813            | 4 245                     |     |

Abendmahlsbeteiligung:

| Land              | 2128              | \$3           | Busammen          |
|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Niederösterreich  | 13 885            | 1 658         | 15 543            |
| Oberösterreich    | 20 038<br>474     | _             | 20 038<br>474     |
| Steiermart        | 9 209             |               | 9 209             |
| Rärnten           | 14 604            | 148           | 14 604<br>148     |
| Rrain             | 245               | 182           | 427               |
| Görz und Gradista | 202               |               | 202               |
| Istrien           | 93<br>959         | _             | 93<br>959         |
| Borarlberg        |                   | 498           | 498               |
| Böhmen            | 18 486            | 94 380        | 112 866           |
| Mähren            | 22 456<br>104 207 | 59 103<br>387 | 81 559<br>104 594 |
| Galizien          | 20 498            | 3 996         | 24 494            |
| Butowina          | 7 492             | 268           | 7 760             |
| Dalmatien <u></u> | <u> </u>          | <u> </u>      | 1                 |

Busammen 232 848 | 160 620 393 468

Busammen | 232 848 | 160 620 | 393 468

Bährend die Römisch-Ratholischen sich im letzten Jahrzehnt nur um 9,12 v. H. vermehrten, betrug die Vermehrung der Evangelischen AB 15,71 v. H. gegen 9,28, der 45
HB 6,67 gegen 9,05 im vorletzten Jahrzehnt. Sie haben sich in Böhmen um 20,06,
in Steiermart um 25,90, in Niederösterreich sogar um 37,01 v. H. bermehrt. Nur in
Schlesien und Galizien bleibt das Wachstum der Evangelischen hinter dem der Gesamts
bevölkerung zurück. Das liegt an der steigenden Auskvanderung aus den deutschen Ges
bieten Westschlessen und den deutschen Kolonistendörfern Galiziens. Dazu kommt in 50
Schlessen die massenhafte Einwanderung galizischer Arbeiter in das Ostrauer Kohlenrevier.

Das Zahlenverhältnis der Protestanten nach ihren Muttersprachen ist nicht sestzustellen.

In Reziehung auf die Versänderungen inkolage der Ausk- und Sintwanderungen werden

In Beziehung auf die Beränderungen infolge der Aus- und Einwanderungen werden wohl von einzelnen Gemeinden in ihren jährlichen Berichten Angaben gemacht; sie sind aber zu unvollständig, um als Grundlage für statistische Daten zu bienen.

25

## Trauungen und Scheibungen: A. Trauungen.

|   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                      | NB                                                                                             |                                                                                                    |                         | БB                                |                                                                 | Busammen                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                     |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Б | Land                                                                                                                                                                                       | Ges<br>mischte<br>Paare                                                              | Evang.<br>Paare                                                                                | Bus<br>sammen                                                                                      | Ge=<br>mischie<br>Paare | Gvang.<br>Paare                   | Zus<br>fammen                                                   | Ges<br>mischte<br>Paare                                                       | Gvang.<br>Paace                                                                                 | Bu:<br>fammen                                                                                       |  |  |
|   | Riederösterreich Oberösterreich Salzdurg Selzdurg Steiermark Rärnten Krain Triest und Gebiet Görz und Gradiska Jstrien Etrol Vorarlberg Böhmen Rähren Ghlesien Galizien Dukowina Dalmatien | 303<br>35<br>6<br>42<br>46<br><br>7<br>1<br><br>17<br><br>226<br>37<br>96<br>29<br>9 | 392<br>118<br>13<br>107<br>93<br>-<br>4<br>1<br>3<br>7<br>-<br>444<br>229<br>766<br>285<br>139 | 695<br>153<br>19<br>149<br>139<br>—<br>111<br>2<br>3<br>24<br>—<br>670<br>266<br>862<br>314<br>148 | 35<br>                  | 60 — — — 2 6 — — 4 420 301 1 35 3 | 95<br><br><br>3<br>8<br><br><br>8<br>558<br>320<br>1<br>36<br>3 | 338<br>35<br>6<br>42<br>46<br>1<br>9<br>1<br>17<br>4<br>364<br>56<br>96<br>30 | 452<br>118<br>13<br>107<br>93<br>2<br>10<br>1<br>3<br>7<br>4<br>864<br>530<br>767<br>320<br>142 | 790<br>153<br>19<br>149<br>139<br>3<br>19<br>2<br>3<br>24<br>8<br>1 228<br>586<br>863<br>350<br>151 |  |  |
|   | Bufammen                                                                                                                                                                                   | 854                                                                                  | 2 601                                                                                          | 3 455                                                                                              | 200                     | 832                               | 1 032                                                           | 1 054                                                                         | <b>3</b> 433                                                                                    | 4 487                                                                                               |  |  |

B. Scheidungen: Stehen feine Daten gur Berfügung.

Über Kirchenbesuch und Wahlbeteiligung bei der Wahl der Gemeindeorgane werden keine amtlichen Listen geführt.

In diesen Zahlen aus bem 3. 1900 tommen bie Ergebniffe ber "Los von Rom = Bewegung" 1898-1902 noch nicht gang jum Ausbrud. Sie find erheblich genug, so um berudfichtigt ju werben. Die römisch-katholische Kirche hat 34-40 000 Köpfe verloren. Evangelisch wurden 24304, altfatholisch etwa 9000; eine unbestimmte Unzahl wandte sich den Herrnhutern und Methodisten zu; die übrigen sind als konsessionsloß zu betrachten. Rückritte zur römischen Kirche sind nicht ausgeblieben. Neu errichtet wurden 100 Predigtstationen. 11 Predigtstationen und Filialgemeinden wurden zu selbstständigen 85 Pfarrgemeinden erhoben, während weitere 13 die Selbstständigkeit anstreben. 37 Kirchen, 13 Bethäufer und Betfale, 3 Friedhofstapellen fowie 2 altfatholische Rirchen, insgesamt 55 gottesdienstliche Stätten wurden ihrer Bestimmung übergeben. 9 Rirchen befinden sich noch im Bau, während an mehr als 40 Orten ber Kirchbau geplant ist. 6 ev. Friedhöfe wurden geweiht, 8 Pfarrhäuser errichtet. 75 Bikare, meist aus dem Deutschen Reiche, 40 traten in den Dienst der Arbeit. Am anschaulichsten wird der Fortschritt durch die Gegenüberstellung ber beiben Sauptgebiete in Bohmen und Steiermark. 1898 gab es in Böhmen 23 ev. Kirchen, 18 Seelsorgesprengel, 28 Pfarrer und Bifare, 48 Orte mit regelsmäßigem, teilweise recht seltenem Gottesbienst und 28 Orte, wo nur Religionsunterricht erteilt wurde. Heute etalt ettelt Gottesvieht und 28 Orte, bo nur Reinginsuntertungerteilt wurde. Heute 60 Pfarrer und Vikare, 125 Orte mit regelmäßigem Gottesdienste und eine weit größere Zahl von Religions-Unterrichtsstationen. In Steiermark wirkten vor der Bewegung 6 Pfarrer und 2 Vikare an 8 Kirchen und 4 Bethäusern. In 6 Pfarrsprengeln wurde an 17 Orten regelmäßig Gottesdienst und Religionsunterricht gehalten. Heute wirken auf demselben Gebiet 11 Pfarrer und 10 (12) Vikare in 11 Pfarremeinden 10 an 10 Circhen und 8 Rethäusern an 50 Orten halten sie werdemäßie Gottesdienste und 50 an 10 Kirchen und 8 Bethäufern; an 59 Orten halten fie regelmäßig Gottesbienste und Religionsunterricht ab. Die Gelbmittel hat vor allem ber "Ev. Bund" aufgebracht, neben ihm die Gustav Abolph-Stiftung. (Bgl. "Sammlung 2c. des Oberkirchenrates" a. a. D. Evang. Kirchen-Zeit. f. Ofterreich, 1903 Nr. 5 u. ö. A. C., Bier Jahre Los von Rom-Bewegung in Desterreich 1903.)

is Der Religionsunterricht an Volks- und Bürgerschulen ist durch den 311ständigen Pfarrer zu erteilen, gegebenenfalls durch weltliche Religionslehrer, sei es in der Schule, sei es in "Stationen". Kraft Geset vom 17. Juni 1888 wird für den Religionsunterricht an den höheren Klassen einer mehr als dreiklassigen allgemeinen Bolksschule oder an einer Bürgerschule eine Entschädigung gegeben oder ein eigener Religionslehrer bestellt. Über 160 Religionslehrer wirken an über 560 Stationen.

Die Kirche sorgt auch für die Erteilung des Religionsunterrichtes an Lehrerbil= 5 bungsanstalten und Mittelschulen. Eine staatliche Berpflichtung tritt erst ein, wenn in einer Anstalt alle Klassen zusammen wenigstens 20 ev. Schüler (A und H) zählen (Geset vom 20. Juni 1872, § 4), (weshalb man gewöhnlich nur 19 aufnimmt!).

Zur Leitung und Aufsicht über die Bolks-Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten

Zur Leitung und Aufsicht über die Bolks-Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten bestehen in jedem Lande ein Landes-, Bezirks- und Orts-Schulrat. In sast allen Landes- 10 schulbehörden hat die ev. Kirche Sitz und Stimme, wenigstens beratende Stimme. (Rgl. With a. a. D. S. 99 f.) Die konfessionellen ev. Schulen gehen infolge des drückenden Wettbewerdes der staatlichen, sogenannten interkonfessionellen in Wahrheit mehr oder minder ultramontanen und infolge der doppelten Beitragsleistung der Evangelischen mehr und mehr ein.

Im Jahre 1869 bestanden noch 372 evang. Schulen; 1876 nur 213, somit — 199 und zwar:

Die Freude an den auch hinsichtlich der Schule gesunden Grundsätzen der (inter=) konfessionellen Gesetze (25. Mai 1868) wurde durch das an sich freiheitliche Reichswolksschulgesetz (14. Mai 1869) erheblich getrübt, weil es, wider Willen, die Konsessioneschule aufs ärgste bedrohte; nur wenige Landtage und Kommunen haben sich dem ev. Schul= 40 wesen hilfreich erwiesen.

Eine neuerliche Schäbigung trat burch die Schulgesetznovelle (2. Mai 1883) ein. Für die Herandilbung ev. Lehrer besteht in Bielit die ev. Lehrerbildungsanstalt, und in Časlau das ev.-resormierte (tschechische) Lehrer-Seminar für Böhmen und Mähren.

Die Ausbildung ev. Geistlicher liegt ber nur aus Staatsmitteln erhaltenen k. k. 45 evang. \*\*theologischen Fakultät zu Wien ob. Die zu solchem Zwecke im 16. Jahr-hundert von den Ständen gewünschte theologische Schule trat, allerdings schon 1782 erbeten, doch erst infolge der Lostrennung des Kaiserstaates von dem deutschen Reichsverbande also seit 1806 ernstlicher erwogen, und nach dem Verbote des Besuches der deutschen Universitäten ins Leben, 2. April 1821 als "theologische Lehranstalt". Neue Gestaltung 50 und Umwandlung in eine Fakultät mit Promotionsrecht ersuhr sie am 8. Oktober 1850 (18. Juli 1861). Obwohl die einzige evang. \*\*theologische Hochschule im Gesamt-reich hat sie trop aller Versuche und Denkschriften (die letzte 1902) die wiederholt beinahe genehmigte Aufnahme in den Universitäts-Verband und den Neudau, in dem ihr bereits Räumlichkeiten angewiesen waren, nicht erreichen können, durch Schuld klerikaler 55 Quertreibereien, protestantischer Engherzigseit und liberaler Abgunst oder Gleichgiltigkeit.

Das Kollegium besteht aus sechs Professoren, ba die Dogmatik U und HB getrennt ist; (bazu berzeit zwei Brivatbozenten). Die Studienzeit beträgt minbestens sechs Semefter, von denen wenigstens zwei in Wien zuzubringen find. Das examen pro candidatura nimmt eine aus fämtlichen Professoren und zwei Geiftlichen gemischte Kommission 5 ab, das pro ministerii der betreffende Superintendent. Seit dem Dualismus (1861), infolge bessen Ungaren keine österr. Staats-Stipendien erhalten können, ferner infolge ber ungarischen betr. Gesetzgebung, auch ber nationalen Spannung ist die Zahl der Studierenden herabgegangen; doch betrug fie, jum Teil dank privater Stipendien, im Wintersemester 1902/3: 39. So lange die meisten Pfarrstellen so ärmlich besolbet find, ist

10 eine Steigerung des Besuches nicht zu erwarten. Seit 1901 besteht dank privaten Mitteln ein kleines national und konfessionell utraquistisches Theologenheim zu Wien, um Unbemittelten bas Studium zu erleichtern, unter

Leitung eines Inspektors und eines Ephorus.

Kirchen vermögen. Bei der Notwendigkeit, Rirche, Schule und Wohlthätigkeits-15 anstalten selbst zu erhalten, haben die Gemeinden das Recht, zur Einbringung ber Umlagen staatlichen Beistand anzusprechen. Doch macht man davon nicht gern Gebrauch, zumal manche, jumal in Wien, wegen angeblich ju hoher Beitrage fich tonfessionslos ertlart haben, mahrend es Bauern giebt, bie jur Beschämung ber reichen Stabter an 400 % ber Staatssteuern leisten. Über die Höhe der Beiträge fehlen umfassende und verläßliche 20 Daten. Bei ber großen Armut ber meisten Gemeinden, insbesondere in Galizien, seufzen sie unter großen Schulbenlasten. Daher ist die auswärtige Hilfe Lebensbedingung. Der älteste und glänzendste Wohlthäter ist der Gustav Abols-Verein — der österreichische ist in einem Hauptverein nehst 15 Zweig-, 30 Frauen-, 324 Orts- und 49 Kindervereinen und 108 Sammelorten gegliedert — der im Lauf der Jahre Millionen gespendet hat; 25 dann folgt der "Lutherische Gotteskasten", in neuerer Zeit der "Evangelische Bund", ferner Vereine und Private in der Schweiz und den Niederlanden. Das Staatspauschale ift von 41 600 fl. im 3. 1860 auf 210 000 Kronen geftiegen, aber im hinblid auf die unermeglichen Gutereinziehungen in ber Gegenreformation, Die Staat und Rirche ju gute kamen, und angesichts der Steuerkraft der Brotestanten gering zu nennen und der Er= 30 höhung bedürftig, obschon der Protestant dem Staate jährlich eine Krone, der Katholik nur 60 Seller toftet, was wieder bei dem riefigen, auf zwei Milliarden Kronen berechneten Gesamtbesit ber öfterr. tath. Kirche ju viel ift.

Bon dem Staatspauschale werben in erster Linie zur Bestreitung der Funktions-

gebühren für Superintendenten, Senioren und Superintendentialbitare

a) bes Augsb. Befenntniffes 55 200 **R**. 25400 " b) " Helvet.

Zusammen . . . . 80600 **R**. 129 400 R.

verwendet, während der Rest mit . ju Unterstützungen für evang. Kirchengemeinden und Schulen, sowie für Seelsorger und 20 Lehrer bestimmt ist, und zwar für solche

Augsb. Bekenntnis mit 78800 R. Helvet. 50600 "

Das Bermögen ber einzelnen Superintenbenzen wird von ben betreffenden Super-

intendential-Ausschüffen verwaltet; über die Sohe derfelben fehlen Ungaben.

Die Stiftungen und Fonds für die einzelnen Superintendenzen, Seniorate und Bemeinden stehen in Verwaltung der Superintendential: und Senioratsausschüsse, des Oberfirchenrates und auch des Gustav Abolf-Bereins. Sie dienen mannigfachen Bedürfnissen: kirchlichen Zweden im allgemeinen, kirchlichen Funktionären nebst deren Bitwen und Baisen, Pfarramts-Kandidaten und Theologie-Studierenden, der Schule im allgemeinen, 50 Lehrern nebst Witwen und Waisen, dem Religions-Unterricht, der Erziehung, Wohlthätigskeit, Beerdigung (vgl. die Übersicht bei Witz a. a. D. S. 100—146).

Die Benfionsanstalt ber evang. Kirche M und BB in Ofterreich erfüllt einen

boppelten Zweck und zwar: 1. In ihrem Pensionsfonde, dienstunfähig gewordenen Seelsorgern und Lehrern Rubegenuffe, beren Wittwen Wittvenpenfionen und beren Kindern Erziehungsbeiträge

2. In ihrem Unterstützungsfonde, ben bor Erlangung eines Pensionsanspruches bienitunfähig gewordenen Seelforgern und Lehrern, bezw. beren Witwen und Baifen Unterstützungen zu gewähren.

| A was marting about the fifth 1000.                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Penfionsfond besaß Ende 1900:<br>Wertpapiere im Nominalwerte von 827980 K. im Kurswerte von 806047 K. 90 h.                                                       |
| Guthaben bei der I. österr. Sparkasse                                                                                                                                 |
| t. t. Rostingrafie 3577 21                                                                                                                                            |
| Bar                                                                                                                                                                   |
| Rusammen 814352 K. 78 h.                                                                                                                                              |
| Der Unterftugungefond betrug Ende 1900:                                                                                                                               |
| In Wertpapieren nach bem Nominalwerte 8800 K. nach bem Kurswerte 8426 K. — h.                                                                                         |
| In Barem 1827 61                                                                                                                                                      |
| In Barem                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                       |
| Für den Bensionsfond sind im Jahre 1900                                                                                                                               |
| un Dingitivitivitingin zugendugen                                                                                                                                     |
| an Mitgliederbeiträgen zugewachsen                                                                                                                                    |
| an Rubeachalten. Witwenvensionen (36) und Erziehunasbeiträgen (13) 5429 K. 02 h. 15                                                                                   |
| Der Unterstützungefond erhielt an satungemäßigen Unteil aus                                                                                                           |
| den Penfionsfonde                                                                                                                                                     |
| ben Benfionsfonde                                                                                                                                                     |
| au <del>s</del> .                                                                                                                                                     |
| Die Penfionsanstalt zählte zu Ende des Jahres 1900 338 ordentliche Mitglieder. 20 Uber die Kollekten fehlen vollständige Daten; für den allgemeinen Kirchenfond       |
| Uber die Kollesten sehlen vollständige Daten; für den allgemeinen Rirchensond                                                                                         |
| find im J. 1900 3126 K. eingegangen.<br>Über die Geschenke und Bermächtnisse gelangen nur von einzelnen Landes-                                                       |
| ftellen und Gerichtsbehörden Mitteilungen an das Kirchenregiment; einzelne Superinten:                                                                                |
| benturen erwähnen sie in ihren Zustands-Berichten, gleichmäßige und umfassende und 25                                                                                 |
| genaue Daten fehlen.                                                                                                                                                  |
| Bereinsleben. Das firchliche Bereinsleben ift mannigfaltig, groß die Zahl ber                                                                                         |
| Bohlthätigfeitsanftalten.                                                                                                                                             |
| Bunachst scien bie in vielen Stadtgemeinden bestehenden Frauen = Bereine genannt,                                                                                     |
| wenn auch bei bem vielgestaltigen Elend ihre Silfe oft nur bem Tropfen auf bem heißen so                                                                              |
| Stein gleicht. Neuerdings ift die Konfirmandenanstalt besonders in Bug gekommen,                                                                                      |
| die die zerstreut Wohnenden in Mittelpunkte sammelt, für Unterkommen und Kost sorgt.                                                                                  |
| Baisenhäuser bestehen zu Biala, Bielitz, Goisern, Graz, Krabschitz, Aussic, Stanislau, Teleci, Ustron, Weitersdorf (Gallneukirchen), Waiern, Wien (St. Pölten).       |
| Stir Ferienkalanien farat der Erste ebang Unterstätzungsderein für Kinder" 85                                                                                         |
| Für Ferienkolonien sorgt ber "Erste evang. Unterstützungsverein für Kinder". 85<br>Der Krankenpflege bient ber "Oberösterreichische evang. Berein für innere Mission" |
| mit eigenem Bereinsgeistlichen und Rektor; er erhalt in Gallneutirchen außer bem "Dia-                                                                                |
| fonissen-Mutterhause" ein Krankenasyl, Siechenhaus, Afpl für Cpileptische, Blobe und                                                                                  |
| "Beisteskranke", ein Heim für Rekonvaleszenten und Erholungsbedürftige.                                                                                               |
| Die hier ausgebildeten Diakonissen finden auch auswärts Berwendung, wie in 40                                                                                         |
| Gablonz, Graz, Hall, Marienbad, Meran, Wien; in Aussig und Teplitz wurde ihnen nach Entfernung ber Nonnen die Pflege des städtischen Krankenhauses anvertraut.        |
| nach Entfernung der Konnen die Pflege des stadtsschen Krantenbauses anvertraut.                                                                                       |
| Dit dem oberöfterr. verbunden ist der "Berein für die ev. Diakonissensache in Wien", mit dem Diakonissenheim, Sommerheilstation und Krankenhaus.                      |
| Neben dem "Friedensteim" in Graz, den Hospizen zu Karlsbad und Meran sei 45                                                                                           |
| noch besonders erwähnt die vom mährisch-schlesischen Superintendenten D. Theodor Haafe                                                                                |
| mit einem Rostenaufwande von über einer halben Million Kronen ins Leben gerufene,                                                                                     |
| fürzlich an die Berwaltung des Landes Schlefien übergegangene Mufteranstalt, das ohne                                                                                 |
| Unterschied der Nationalität und Konfession zugängliche Krankenhaus in Teschen, wo die                                                                                |
| im "Schlesischen ev. Schwesternhause" (Bielit) gebilbeten Schwestern pflegen. 50                                                                                      |
| Seit 1901 besteht auch als drittes in Desterreich ein Diakonissenhaus in Prag.                                                                                        |
| Für die Toten und Hinterbliebenen sorgen der "eb. Leichenbestattungsverein"                                                                                           |
| in Wien und die "Sterbekasse für eb. Pfarrer und Lehrer Desterreichs".<br>Bon der Bensionsanstalt und dem Gustav Abolf-Verein war schon die Rede.                     |
| Der weiblichen Jugend der Bolks- und Bürgerschule dienen die eb. 55                                                                                                   |
| Mädchen-Erziehungsanstalt in Krabschip bei Raudnit in Böhmen, das Mädchen-Alumnat                                                                                     |
| in Teschen, die Unterrichts- und Erziehungsanstalt in Meran. Den Mittelschülern (Gym-                                                                                 |
| nafiasten): das "Studentenheim" in Klagenfurt, das "Zubiläums-Lutherstift" in Königgräß,                                                                              |
| das "Allumneum" in Teschen und das ju Wallachisch-Meseritsch; den Schülern der                                                                                        |
|                                                                                                                                                                       |

30

Lehrerbildungsanstalt in Bielit: bie Lauterbach-Stiftung (Alumneum); jur Ausbildung ev. Lehrer: bie "Deutsche Evangel. Lehrerbildungsanstalt und Seminar-Ubungsschule" ju Bielit, und das tichechische Evangel reformierte Schullehrerfeminar zu Caslau. Dazu die "Evangelischen Lehrervereine".

Ein Bfarrverein ist in der Bildung begriffen (Theologenheim f. oben S. 330, 11). Der geistlichen Pflege dienen ferner die Kinder-, Bolks-, Gemeinde-, Pfarr- und Schul-Bibliotheten, in etwa 100 Gemeinden, die "Familien-Abende", die Kirchen-Konzerte; bie Kinderlehren, Sonntageschulen in Gruppen, die "driftlichen Bereine junger Männer" in fast allen Kronländern, vereinzelt Jungfrauen= und Tabea-Bereine. Bonnen und Gouvernanten finden Schutz und Hilfe im englischen Home und im

"Home suisse" ("Schweizer-Heim") zu Wien. Litterarisch wirken, in tschechischer Sprache zu Prag die "Comenius-Gesellschaft", der "Evang. litterarische Berein AB", sowie "Comenium", deutsch der "ev. Volksbildungs-Verein" in Teschen.

Die einzige ev. wissenschaftliche Zeitschrift ist bas ber Erforschung und Darstellung der ev. Protestantengeschichte bienende "Jahrbuch ber Gefellschaft für die Geschichte bes Brotestantismus in Desterreich" seit 1880. In der hier alljährlich erscheinenden bibliographischen Rundschau finden sich auch Hinweise auf die Kirchenzeitungen (vgl. namentlich bie zu Bielit und Klagenfurt), Kirchen-Bereins-Berichte, Kalender und Flugschriften in den 20 verschiedenen Jungen des vielsprachigen Reiches (näheres über alle Bereine bei Wig 1. c. S. 147—158).

Bon anderen protestantischen Gemeinschaften ist nur die Herrnhutische Brüdergemeinde staatlich anerkannt (feit 1880). Baptisten, Froingianer, Mennoniten, Methobisten, amerikanische Kongregationalisten, die schottische New Free Church in Wien, die "Freic 25 eb. Kirche" (in Böhmen), gelten als konfessionslos und mussen sich auf Hausgottesdienst befchränken.

Die Juden (vgl. die Tabelle S. 313)

find jett in allen Ländern vertreten, während vor d. J. 1848 in Salzburg, Steiermark, Karnten, Krain, Iftrien, Tirol und Borarlberg kein Jude seinen Wohnsitz haben durfte.

## Asraelitische Religionsgenoffenschaft im 3. 1895.

| Zahl der<br>Kultus:<br>Gemeinden | Nieberösterreich | Dberöfterreich | Safgburg | Steiermarf | Rärnten | Stain | Trieft mit Gebiet | Görzu. Grabista | Iftrien | Stüftenland | Tirol | Borarlberg | Tirolu.Borarle<br>berg | Вбриен | Mähren | Schleften | Galişien | Bufowing | Dasmatien | Summa |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------|------------|---------|-------|-------------------|-----------------|---------|-------------|-------|------------|------------------------|--------|--------|-----------|----------|----------|-----------|-------|
|                                  | 13               | 2              | -        | 1          | -       | _     | 1                 | 1               | -       | 2           | _     | 1          | 1                      | 197    | 50     | 10        | 252      | 15       | 2         | 545   |

Die Muhammedaner (in der Armee) haben bisher nur in Kafernen Kultusstätten. (B. Czerwenta +) Georg Loeiche.

Ötinger, Friedrich Christoph, gest. 1782. — Im Jahre 1902 erschien in dem Calwer Berlagsverein, Fr. Chr. De., Lebens: und Charafterbild (55. Band der Fam.:Bibl.) von J. Herzog. Gine sehr ansprechende Stizze von ihm hat auch O. Wächter entworfen. — 40 Ein Berzeichnis stüntlicher Schriften s. bei Ehmann, De.s Leben und Briefe, wo 110 Rum: mern aufgezählt find.

Friedrich Christoph Stinger, württembergischer Theologe und Theosoph, geb. zu Göppingen am 6. Mai 1702, gest. zu Murrhardt am 10. Februar 1782 als Prälat, nicht die einflußreichste, aber die eigenartigste Gestalt in der Kirchengeschichte Württembergs, 45 wo nicht Deutschlands, im 18. Jahrhundert. "Denn er, der Chrift, der Eble und der Weise, war eine hohe Schul allein", singt von ihm der Dichter Schubart. Sein Lebensgang bietet keine äußerlich hervortretenden Ereignisse und Wendepunkte. Die innere Entwidelungsgeschichte ist die Hauptsache. Er durchschritt die Laufbahn eines damaligen württembergischen Theologen: Zuerst ber Drill in der Lateinschule, dann nach dem 50 Landezamen der wohl disziplinierte Studiengang des Seminars (Blaubeuren und Bebenhausen 1717—1722), sobann — nach geschehener Berufswahl — Die akademischen Jahre in Tübingen 1722—1727, auf welche die Studienreise des Kandidaten (1729 f.) folgte,

weiterhin die Repetentenzeit 1731-1738 mit einer jahrelangen Unterbrechung durch eine zweite Kandidatenreise (1733—1737), endlich die Anstellung als Pfarrer in Hirfau bei Calw (1738—1743), Schnaitheim (1743—1746) und Walddorf (1746—1752), sodann als Detan in Weinsberg (1752—1759) und Herrenberg (1759—1766), schließlich als Prälat in Murrhardt (von 1766 an). Die innere Geschichte, deren Denkmal sein unter 5 ber für ben Mann höchst bezeichnenden Überschrift "Genealogie ber reellen Gedanken eines Gottesgelehrten" erschienenen Selbstbiographie ist, gewährt bas Bild eines Mannes, ber verglichen werben kann bem "Baum gepflanzet an Wasserbächen" Pf 1. Schon als Kind verrät er ein seltenes Sensorium für bie Realität Gottes und ber unsichtbaren Welt, fühlte sich einmal beim Memorieren bes Liedes "Schwing dich auf zu deinem Gott" — 10 wirklich zu ihm aufgeschwungen, als Knabe besinnt er sich, ob die Reden in Jesaia Rap. 40ff. auch ihn persönlich angehen, hat ein anderesmal den Mut, für die todtrante Mutter das Leben zu erbitten. Die Seminarzeit brachte nur eine vorübergehende Abschwenkung von dem Zuge zu dem ewigen Pol, an ihrem Schluß tritt der erste große, wo nicht größte Wendepunkt seiner inneren Entwickelung ein, den man füglich als seine 15 Bekehrung bezeichnen darf. Als es sich, der Studien wegen, um die Wahl des Berufs handelte, od er ein "Politikus" (Jurist) werden sollte, wie die Mutter wollte, oder Theologe, wie der Bater dringend verlangte — da war es ihm, nach heißem Ringen und brünftigem Gebete, wie wenn Gott ihn zu seinem Dienste beriefe und die Art und der Inhalt dieses Dienstes nur der geistliche Beruf sein könnte: "Deo servire libertas" 20 — das war der Wahlspruch, in dem seine umgetriebene Seele zur Ruhe kam. Ein heilig ernstes Wollen und Streben, "Gott zu dienen" war fortan die Direktive seiner Lebensführung. Ein schweres und langwieriges Leiden führte ihn noch mehr in die Tiefe und Stille. Bon dieser Zeit in seinen Jugendjahren bekennt er, daß er "immer selbzweit gewesen", wenn er auch allein war, daß er sich vor sich selbst gefürchtet habe, weil 25
er glaubte, der Geist Jesu wohne in ihm. Sprach sich auch hierin wieder der unverfälschte und ungebrochene Sinn für Realität (was Lagarde Religion nennt!) aus, so ist
es kein Wunder, daß sich Jeinger in seinen Studienjahren von der herrschenden Zeitphilosophie, dem Leidnig-Wolfsschen System, auf die Dauer nicht befriedigt sühlen konnte. Er lernte und lebte fich fleißig in dieselbe ein, aber fie wurde ihm bald zu einem burren, 30 unlebendigen, mechanischen Schema, bas in bas Geheimnis ber Dinge, jumal bes Lebens, nicht eindringt.

Desto begieriger ergriff er und besto tiefer und nachhaltiger wurde er ergriffen von ber Philosophie Jatob Bohmes, beffen Werte er "burch Gottes Schickung" bei bem Bulvermuller in Tubingen entbedt hatte. Sier fand er, was er suchte, eine Philosophie, 35 bie in den Kern, in das Wesen der Dinge eindrang, und eine Weltweisheit, die Gottes-weisheit, Theosophie, war, geschöpft aus der ersten Quelle, aus Gott selbst. Er wurde Schüler, bann Dolmetsch und baburch Testamentsvollstreder bes philosophus teutonicus, bessen Geistesschätze bisher nur wenige kannten und niemand ausbeutete. Für Otingers Forschung dämmerte von jetzt an, heller und heller werdend, das Ziel auf, dem er nach= 40 strebte, das der Gedanke seines Lebens war und blieb bis in seine alten Tage hinein, die philosophia sacra zu sinden, "ein wissenschaftliches System, das nicht Gott aus der Welt, sondern die Welt aus Gott begriffe" (Rothe). Es war das ja inkre Natur nach eine Aufgabe, an beren Gewicht er sich verhoben hat, ja die an sich unlösbar ift (vgl. unten); aber nicht nur war die Frucht seiner unermublichen Bemühungen um dieses 45 Ibeal dieselbe, wie bei den Sühnen in der Parabel, die in des Laters Weinberg nach bem versprochenen, darin verborgen sein sollenden, Schape gruben: die Fruchtbarkeit seines Geistes wurde dadurch in einem Grade gesteigert, der sonst nicht erreicht worden ware sondern es war für Ötinger auch ein heilfames Korrektiv erwachsen in dem von Bengel, seinem Better und Paten, auf ihn ausgeübten ebensowohl befruchtenden, wie ernüchtern= 50 den Einfluß. Dessen biblischer Realismus hielt sich ja in viel sesteren, klareren Schranken, als Otingers Gnosis, und obwohl der Letztere sich seine Lieblingsgedanken und Strebungen von der in diblischer Zucht sich haltenden, allein "die Wahrheit zur Gottseligkeit" suchen= den Weisheit des Meisters nicht abschneiden ließ, so die, Tiefe und Breite weiterstrebende, 55 die einzig kunnblage Grundlage Grundl teilweise lugurierende Philosophieren bes Schülers. Die Selbstftandigkeit besselben gegenüber bem hochverehrten Freund und Bater war im übrigen begründet durch ein weiteres Bilbungselement, das zu den genannten drei. teils schon den Studenten und mehr noch ben Kandidaten beeinflussenden Botenzen, der Zeitphilosophie, der Theosophie Böhmes und dem biblischen Realismus Bengels, hinzutrat: Dtinger warf sich früh auf das eo

Studium der Naturwissenschaften, was für ihn nicht nur die Brücke war zu dem später begonnenen medizinischen Studium, sondern auch die lodende Aufforderung, seine theo-logische Forschung in das breitere Bett einer das All, Natur und Geist, Irdisches und himmlisches umspannenden Philosophie bineinzuleiten.

Was konnte aber ber Ertrag eines Studiums fein, das fich mit einer folch erdrückenden Fulle von Elementen und so disparaten geistigen Strömungen befaßte und auseinandersette? Bon einer Einheitlichkeit und Klarbeit der Erkenntnis konnte ja wohl auf lange hinaus keine Nede sein — ja, ein konsequenter Spstematiker ist er sogar nie geworden. Man kann nur sagen, daß die "theologia ex idea vitae deducta" von da 10 an und je länger je mehr das Materialprinzip seines Denkens geworden ist. Aber schon formal betrachtet, trug sein einzigartig unversalistisches Studium ihm reiche Früchte ein: nicht nur eine Weite des Horizonts und des Interesses, die ihn über alle, auch gelehrte, Durchschnittstheologen emporhob, sondern auch im Zusammenhang damit eine unbegrenzte Fähigteit der Anempfindung für fremde Standpunkte und Gesichtspunkte, ebendarum 15 endlich auch eine Weitherzigkeit des Urteils, welche ihm für seine ganze Lebenszeit und alle Situationen, in die er gestellt werden follte, über die Schranken des Dogmatismus, des Ronfessionalismus und des Rirchentums hinübergeholfen hat. Und weit entfernt, daß sein nicht zu bandigender Wahrheitsdurft ihn in uferlose und zwecklose Bielwifferei bineingetrieben hatte — verfolgte er bei seinem Forschen immer und bewußterweise den Zweck, 20 daß er "zu seinen Zeiten" dem Willen Gottes recht und ohne innere Widersprüche bienen konnte. Endlich vergaß er barüber auch die nachste und größte Aufgabe nicht, bienen konnte. Endlich vergatz er darüber auch die nachste und großte Aufgabe nicht, die dem Menschen, zumal dem Christen, gestellt ist: nachzujagen der — persönlichen — Heiligung, ohne welche niemand den Hern sern sehen kann. Liegt für jenes Streben, sich Gott mit allen seinen Kräften zur Verfügung zu stellen, der träftigste Beweis in seiner Vereitschaft, sich im Dienst der Brüdergemeinde verwenden und gar, wenn es die Umstände verstattet hätten, den bedrängten Hugenotten in Frankreich zu Hilfe seinen Lassen, sie lichen zu lassen, sie ihr der het Gelbsterziehung im persönlichen Christentum gegeben in den vom Geist der Helbsterziehung in Problemen des Studenten und kräseren Repetenten mit seinen Gesinnungsgenolken in Tühingen. In Studenten und späteren Repetenten mit seinen Gesinnungsgenossen in Tübingen. In w dieser Zeit schrieb er ein schon vom 23. Lebensjahr an meditiertes Buch: "Abrif ber evangelischen Ordnung jur Wiedergeburt" — "noch fehr gesetlich", wie er später selber bekennt, aber ein Zeugnis von heroischer Entschiedenheit. — Die Sturm- und Drangperiode bes Wahrheitssuchers follte aber lange dauern: Die auf Die Studienjahre folgende Reisezeit (mit Unterbrechungen von 1729-1737 dauernd), war einerseits eine willtommene Belegenheit, die Energie des Suchens und Strebens nach Wahrheit zur Ausköfung zu bringen, andererseits führte sie ihn in neue Fragen und Rätsel hinein. Er suchte alles auf, was irgend groß und bedeutsam schien im Reich des Geistes, an Persönlichkeiten und Bewegungen; der Hauptgraditationspunkt aber war Zinzendorf und die Brüdergemeinde. Die Auseinandersetzung mit zenem und mit dieser war der Exponent seiner Entwickelung do die sin sein fünfzigstes Lebenssahr. Ein wunderbares, teilweise tragisches Schauspiel war das abwechselnd durch die Kraft der Anziehung und der Abstohung des immte Versönlich der in vollerisch gerichteten Wönner des anzien Ervanzeislaters und der Abstohung der amei vollerisch gerichteten Wönner des anzien Ervanzeislaters und der Anzeichung hältnis biefer zwei polarisch gerichteten Männer, bes großen Evangelisators und Organisators einerseits, des Forschers und Grüblers andererseits. Einer brauchte ben andern so nötig — zur Erganzung ber Gaben — und keiner konnte auf die Dauer ben andern 45 — ertragen! Und als sie — nach zwei Jahrzehnten — endgiltig und mit tiesem Beh schieden, waren es nicht nur sachliche Differenzen, sondern, ohne daß der Ehrenschild bes einen ober des andern befleckt erscheinen müßte, auch persönliche Gründe. Für Otinger aber war ein Problem für immer gelöst: die Frage, ob der Bau des Reiches Gottes geschehen könne, dürse, müsse auf dem Wege der Ebangelisation ("Graf Zinzendorf springt 50 mit Füßen hinein und sagt nur: Jesus Christus!") und der Organisation der Gemeinde, wosür er anfänglich mit Gut und Blut eingetreten wäre, war mit Nein! entschieden. Er mußte das Wahrheitszeugnis auf breiteren Boden stellen. Ebenso wurde ein zweites Problem, und zwar schon in den Wanderjahren gelöst: Kirchendienst oder Separation? Diese Frage hatte ihm schwer zu schaffen gemacht, weil sein ruchaltloser Wahrheitsernst 55 die Mangel und Widersprüche bes Kirchentums, die "Leiden der kontradiktorischen Arbeit" im Kirchendienst mit scharfem Blide entdeckt hatte. Er rang sich los von seinen Be-benten (vgl. die Schrift "von der Herunterlassung" 2c.); dazu halfen die Reise und die barauf gemachten Erfahrungen. Im Zusammenhang bamit wurde ein brittes, perfonliches Problem gelöft. War ihm sein geiftlicher Beruf — wenigstens als Diener ber so Kirche — unsicher geworden und die Flucht in die Medizin offen gestanden, so wurde er

Dtinger 335

auch von dieser Anwandlung — für ihn selbst doch nur eine ultima ratio — geheilt. Und endlich hatte die Reise mit ihren Kreuz- und Duerzugen noch einen wichtigen Ertrag für ihn. Er fand nirgends, "daß jemand auf die Grundideen der Apostel und Propheten seine Gewißheit bautc, sondern daß jeder allein auf der Führung Gottes nach dem zu seinem Standpunkt herabgebogenen Sinn der Schrift bestand". Das konnte ihn nicht 5 beruhigen. "Ich mußte drei Säulen haben, auf welchen mein Gebäude ruhen konnte, nämlich 1. die Grundweisheit, welche ich aus der Sozietät und aus der Natur versnahm; 2. den Sinn und Geist der hl. Schrift; 3. die Führungen Gottes mit mir nach diesem Grunde." In diesem Bekenntnis spiegelt sich der ganze Ötinger. All sein weiteres Forschen und Reden und Zeugen und Schreiben ist eine Auswicklung dieser axiomatischen 10

Mit diesem geistigen Erwerb trat Stinger in den heimatlichen Kirchendienst ein — 3u= erst der Behörde verdächtig und von ihr beanstandet, daher nicht ohne ein examen rigorosum über seine Rechtgläubigkeit und kirchliche Lopalität -- und durchlief in sechs Bedienstungen die geistliche Laufbahn bom Pfarrer jum Dekan und Bralaten. Die Ge- 15 legenheit zu einer akademischen Stellung trat mitunter nahe an ihn heran, aber zur Verwirklichung reichte es nie und vielleicht darf man sagen: er ist ohne sie größer geworden, denn er war zum Hirten, Lehrer und Prediger mindestens ebensosehr berufen, als zum Forscher und Denker. — Und die Schule des praktischen Amtes hat er sich treulich zu nutze gemacht. Auf der ersten Station, in Hirfau, lernte er, der dieher sich 20 mehr in dem Kreis von auserlefenen Chriften aller Farben und Schattierungen bewegt hatte, zum erstenmal die niedere Wirklichkeit des Bolkslebens und der Bolkskirche kennen. Die hohen Jbeale, die er in der Seele trug, erlitten schwere Erschütterungen. Aber die Hemmnisse wurden ihm zur Förderung, die Brobleme zum Anlaß, die Wirksamkeit als Prediger, Katechet und Seelsorger sich programmatisch zurechtzulegen. Das Büchlein 25 "Etwas Ganzes vom Evangelio", eine dichterische Baraphrase über Jes 40—66 mit den viel bedeutsameren Anhängen über die Mundart der Schrift u. ä. spiegelt seine Bemühungen wieder, für das Wahrheitszeugnis und die Verkündigung des Evangeliums neue, populäre und doch gründliche Bahnen zu suchen und allgemeine Wahrheitserkenntnis an der Harrei Schaeitheit, wo er bekennt, soweit gekommen zu sein, "daß, was er glaubte, er ohne Zweisel glaubte", kam eine Periode der Lichtenschen Zweistellerischen Produktion in Waldborf. Bor allem war seine Forschung und seine Schriftstellerischen Produktion in Waldborf. Ziel gewidmet, dem sensus communis als Organ der Wahrheitserkenntnis die ihm ge= bührende Stellung zu erobern. Zwei grundlegende Schriften gab er darüber heraus: die 25 wissenschaftlich gehaltene "inquisitio in sensum communem" und die deutsch geschriebene populäre Nuhanwendung hiervon: "die Wahrheit des sensus communis ober des allgemeinen Sinnes in den Sprüchen und Prediger Salomo." Dieses von ihm gleichsam neuentbeckte Organ für die Erkenntnis, in dem er nicht nur ein formales Seelenvermögen sah (Herz oder Gewissen), sondern zugleich etwas inhaltliches (= Wort, 40 Leben, Licht), das höher ist als der Mensch, etwas für ihn "Oberherrschaftliches" (Souveränes) und ein Sensorium für die Ewigkeit (nach Prd 3, 11) erkannte, war und blieb ihm der wertvolle Ansatzunkt und Nückalt für das Bestreben, das Wahrheitszeugnis auf eine hreitere Rasis zu teellon als 3 R die Engaglistisch Ainendalistisch Ainendalistisch auf eine breitere Basis zu stellen, als 3. B. die Evangelisation Jinzendorfs je einnehmen konnte. Mit diesem Wahrheitsinstrument in der Predigt und im Unterricht zu operieren, 45 war und blieb fortan sein Bestreben. Auch in dem einzigen spstematischen Wert, das er in Waldborf verfaßte, der "theologia ex idea vitae deducta", welches in seiner Zeit als Kompendium der driftlichen Wahrheit seinesgleichen nicht hatte, hat er diesem all= gemeinen Bahrheitsgefühl ber Menschenseele seine unersetliche Stellung als Borempfindung des Wahren, Guten, Göttlichen, welche jum Tempel der mahren Gotteserkenntnis 50 hinleitet, gesichert. Eröffnet wird dieser ja erst durch die biblische Offenbarung — das ift ihm unerschütterliche Überzeugung gegenüber jeder rationalistischen Flachheit und Berist ihm unerschutterliche Uberzeugung gegenüber zeber rationalistischen Flachheit und Verschwommenheit. — Die Waldvorfer Zeit ist übrigens noch ausgezeichnet durch das Hersvortreten eines ganz neuen Zweiges der Ötingerschen Forschung: er ist unter die Chemiker, genauer, unter die Alchemisten gegangen. Das war aber dei ihm nur eine Konsequenz 55 aus seinen Grundvoraussetzungen, nicht Liebhaberei: "Betreffend die Chemie", so schreibt er, "so gehört sie zur wahren Erkenntnis dessen, was zu wissen notwendig, einfältig und nützlich ist . . In heiligen Dingen muß eine Panharmonie sein, in der Natur auch; alsdann giedt sich nervus prodandi bald. Die Wahrheit Gottes in der Natur und Schrift bei so skeptischer Zeit ist mein Grund". Er glaubte hier eine Erkenntnis zu sinden, so

welche die Dinge in ihrem Leben und Werden begriff, m. a. B., weil seine Theologie der Chemie wesensverwandt war, so arbeitete er mit der Retorte auf dasselbe Ziel einer um= faffenden Babrheitserkenntnis hin, das er als Theologe verfolgte. Die Chemie war ihm nicht nur "per analogiam" ein Anschauungsunterricht für göttliche und geiftliche Wahr-5 heit, sondern eine Proving der Einen, allumfassenden Wahrheit, die vom Leben und von ber Kraft Gottes Zeugnis giebt. — Lange Jahre blieb er seinem Laboratorium treu, bessen bewußt, daß er seinem Amt keinen Abbruch thue; endlich nötigten ihn Geschäftszüberhäufung, aber auch ganz gewiß Enttäuschungen und Berluste, und die ausdämmernde Einsicht, daß er viel Kraft und Zeit vergeube, zum Einstellen der Experimente, ohne daß

10 er seinen Grundvoraussenungen untreu geworden ware. Gleich die nächste Bedienstung als Detan, d. h. Spezialsuperintendent in Weinsberg nötigte ihn zur Gelbstbeschränfung nach bieser, aber auch nach litterarischer Seite bin, um so mehr, als ber neue größere Wirtungstreis zugleich für ihn zu einer Hochschule bes Leibens wurde. Sein unerschrockenes und eindringendes Wahrheitszeugnis war fur ben 15 oberflächlichen Durchschnitt ber Gemeinde nicht nur unerwünscht, sondern unerträglich: man rächte sich durch allerhand Berleumdungen, die schließlich, da man seinem tadellosen Wandel nicht beikommen konnte, seine Familie zur Zielscheibe erkoren. Aus diesem Läuterungsfeuer ging er als Held und Nachfolger Christi hervor, ber auch für seine Feinde betete und die Liebe zu seiner Gemeinde sich nicht verleiden ließ. Bon der Art, wie er seines 20 Predigtamtes waltete, giebt gerade das "Weinsberger Predigtbuch" Zeugnis, das unter dem bezeichnenden Titel: "Reden nach dem allgemeinen Wahrheitsgefühl" (1758 u. 1759) ausging. In dem Borwort und der Nachschrift hierzu hat sich auch Stinger über die Grundlinien des Predigens nach dem sensus communis eingehend ausgesprochen und in die Werkstätte seines praktisch-theologischen Denkens einen besonders deutlichen Einblick 25 verstattet. Als Anhang dazu ließ er zugleich erscheinen den "Bersuch eines biblischen Wörterbuchs", welches neben der "theologia", und den Predigtbüchern, zumal in der mit Annerkungen versehenen Ausgabe von Dr. Hamberger die größte Verbreitung und Wertschätzung bis heutzutage gefunden hat und zwar eine wohlverdiente, wenn man unter Absehen von den sur uns unverdaulich gewordenen, der damaligen Stufe der Wiffen-20 schaft entsprechenden Elementen teils theosophischer, teils anthropologischer, psychologischer und physiologischer Art auf die Tiefe und Grundlichkeit seiner Untersuchungen und auf die markige Kraft und Fruchtbarkeit ber Gebanken achtet, die er barin niedergelegt pat. — Wenn aber Otinger doch auch in Beinsberg Zeit und Kraft sand, neben so großer amtlicher und persönlicher Inanspruchnahme noch der Forschung und litterarischen Arbeit sich zu widmen, so war ihm in Herrenberg eine neue Zeit der fruchtbarsten Produktion trot seiner hohen Jahre beschieden. Das neue Ferment, das in seine Gedankenwelt eintrat, war die Naturforschung und die Prophetie des nordischen Sehers Swedenborg. Dessen irdische und himmlische Philosophie bot zweiel Berührungs- und Anknüpfungspunkte an Dtingers Forschungen und Strebungen, als daß biefer nicht mit ber ganzen Energie und 40 Feuerglut seines noch jugendfrisch gebliebenen Geistes sich auf die Probleme geworfen hatte, welche sowohl das System dieses Naturphilosophen, als seine Enthullungen aus ber unsichtbaren Welt ihm barboten. Und Otinger war nicht der Mann, der Probleme nur "malzen", nein, ein folcher, ber fie bewältigen wollte. Bas ibn an Swebenborgs nur "wälzen", nein, ein solcher, der sie bewältigen wollte. Was ihn an Swedenborgs Spstem anzog, war zunächst seine Geschlossenheit und Universalität, welche Erde und Limiters und Insichtbares umfaßte; sodann aber leuchtete ihm auch der Blick in die Geheimnisse der jenseitigen Welt, sür welche er selber ein eigentümliches Sensorium hatte — wie wären sonst die vielen Sagen von seinem Verkehr mit den Geistern entstanden?" — so sehr ein, daß er das Austreten dieses Propheten mit den Worten begrüßte: "der Unglaube der Welt hat Gott bewegt, einen berühmten philosophum zu so einem Verkündiger himmlischer Nachrichten zu machen." Die weitere Geschichte des Verhältnisses zu Swedenborg gestaltete sich aber ganz ähnlich, wie einst seine Berührung mit Jinzendorf. Auf die Attraktion folgte die Abstogung. Diese Geschichte ist aber merkswürdig genug. Runächst trug die Übersekung der "auchte et visz" Swedenborgs im Bunadift trug die Uberfetjung ber "audita et visa" Swedenborgs im würdig genug. 1. Teil von "Swedenborgs und anderer irdifchen und himmlischen Philosophie" anno 55 1765 und die Herausgabe des 2. Teils in demselben Jahre ihm nicht nur den Hohn und Spott der Bildungsaristokratie im geistlicher und weltlicher Stande, sondern auch scharfe behördliche Disziplinierung, Konfistation der Bücher und kleinliche Chikanierung ein. Aber das hätte ihn so wenig irre oder wankend gemacht, ihn, der für die Wahrheit zu leiden und zu streiten schon geübt war, daß es ihn umgekehrt in der Stellungnahme 60 für Swedenborg verfestigt hätte, wenn er in ihm die verfolgte Unschuld und den ver-

tannten Wahrheitszeugen sah. Bielmehr waren es die rein sachlichen Gründe der immer beutlicher werdenden Überzeugung von der rationalisierenden Verslücktigung, welche Swebendorg sich gegenüber dem Schriftzeugnis, zumal der biblischen Eschatologie gestattete welche ihn zur ausgesprochenen Trennung von ihm und Absage an ihn gedieterisch nötigten. Während er noch a. 1771 schreidt: "es bleibt ewig wahr, daß er sein Des partement hat, der Welt die geistliche Welt zu entdecken", bekennt er zugleich: "vielleicht werde ich noch sein größter Widersacher; denn er bläst nur in einem anderen Sinn mit Semler in ein Horn: er schwächt und entkörpert den vollen Sinn der hl. Schrift." So war auch Swedendorg in der Entwicklung Ttingers nur eine Etappe. Die Hauptsbedeutung ihrer in einem sehr interessanten Schriftwechsel niedergelegten Verührung für 10 die Charasteristik Dingers liegt aber nicht nur in der Thatsache, daß derselbe ganz harmslos und sahr ohne Nüchbalt die Eröffnungen und Enthüllungen des Geistersehens gelten ließ, also sich ohne Nüchbalt die Eröffnungen und Enthüllungen des Geistersehens gelten ließ, also sich in dieser Beziehung als seinen Geistesverwandten kund gad, sondern ebensoschroter Weitherzigkeit eine fortgehende Offendarungsmitteilung für möglich gehalten und an dieses neue Wertzeug geknüpft hat, sosen dieses "die Gemein» 15 schaft mit der unsüchtbaren Welt wieder in Bewegung bringen sollte." Wie entschlossen er an diesem, wie an anderen Punkten, den Rahmen der sirchlichen Rechtzläubigkeit ges

fprengt hat, liegt auf ber Sand.

Bezeichnet die fruchtbare, zumeist philosophische Produktion Dtingers in der Herrensberger Zeit den Zenith seiner schriftellerischen Lausbahn, — er schrieb darin u. a. "die 20 Philosophic der Alten, wiederkommend in der güldenen Zeit" 1. u. 2. Teil, sodann das "öffentliche Denkmal der Lehrtafel der Prinzessin Antonia" (das theosophische Haupts wert), endlich den "Hiftorisch-moralischen Borrat von tatechetischen Unterweifungen" so brach für ihn auch als Prälaten von Murrhardt, zu welchem er 1766 auf bie eigene Initiative des Herzogs von Württemberg hin befördert wurde, der Feierabend noch nicht 25 an. Nachdem er die Swedenborgsche Kontroverse und die daran sich anschließenden Unfeindungen überstanden hatte, gab er noch (außer dem erst später von der Sahnschen Ge-meinschaft a. 1819 jum Druck beforderten "Herrenberger Bredigtbuch") einen Spistel- und hatte hindurchgehen muffen, im Alter ju einer ungewöhnlichen Stufe von Geiftesgröße 36 und Klarheit berangereift war. Daber bat fich um feine Gestalt eine Rulle von Sagen gewoben, beren hiftorischer Kern zwar fehr verschiedenwertig, aber bedeutsam genug ift, um zu erklären, daß und warum er nicht nur durch feine Schriften, sondern ebensofehr durch pie Ausstrahlung seiner vom Geist der Weisheit und Kraft durchleuchteten Persönlichkeit in der Erinnerung des württembergischen Bolkes fortlebt. Er stand da als ein Mann, 40 dem anzumerken war, "daß er mit dem Lenker der Geschicke in einem besonders nahen Umgange stehen müsse" (Justinus Kerner). Die Tradition, daß er in den letzten Jahren in den Zustand völliger Kindlichkeit — die ans Kindliche streifte — zurückgetreten sei, ist nicht sicher; gewiß ist nur, daß ein — mehr als begreislicher — Nachlaß der Geistessträfte eintrat und im letzten Jahr seine Junge salte vor seinem Ende erklärte, "daß sich seine ganze Theologie in Luthers Kateschänus konzentriere" das bedeutet nicht etwa eine ganze Theologie in Luthers Katechismus tonzentriere", bas bedeutet nicht etwa eine Widerrufung seiner theologischen und theosophischen Forschung, sondern nur eine gewiß fehr leicht erklärliche Zurudftellung des bunten Bielerlei feines Lehrspftems hinter die große Hauptsache.

Die Bedeutung bes Mannes und sein Lebenswerk in das richtige Licht zu stellen, ist aus mehr als einem Grunde schwer: die Bielseitigkeit seiner Interessen und Bemühungen verhindert den einheitlichen Überblick; die Schwere, Ungewandtheit und teilweise Nach-lässigkeit seines Stils verstellt den Wert und die Schönheit seiner Gedanken; und da das Ebelmetall und die Schlacken in dem reichen Bergwerk seines Geistes nicht genügend 55 geschieden wurden, so hat die positive Leistung des unermüdlichen Wahrheitssuchers und Schatzgräbers mehr den Charakter bruchstückartiger Errungenschaften, als den einer einheitzlichen Größe gewonnen. Eine einigermaßen zutressend Würdigung des Mannes wird von folgendem Gesichtspunkten auszugehen haben: 1. Ötinger als Theolog und Theosoph; 2. seine kirchliche Stellung; 3. Ötinger als Prediger und Katechet; 4. bleibende Nach- 60

Real-Encyllopable für Theologie und Kirche. 3. A. XIV.

wirfungen seines Lebenswerkes. 1. Ötingers Theologie ist Theosophie, und zwar in boppeltem Sinne. Ginmal wollte er alles Wissen über Gott und göttliche Dinge von Gott selber haben ober bekommen, wie Jakob Böhme, also aus erster Quelle schöpfen, nach Pf 36, 10<sup>6</sup>. Sodann aber wollte er wirkliches Wissen über Gott und göttliche 5 Dinge erzielen, um ganz festen Grund unter ben Füßen zu haben, — ein Ziel, das ja über 1 Ko 2, 12 hinausgreift. Beibe Bestrebungen führten ihn ganz von selbst zu bem Zweck, bem er sein Leben weibte, ben wesenhaften Begriffen nachzusorschen, die ben Aposteln und Propheten, welche ja aus erster hand die Wahrheit Gottes empfingen, eigen gewesen sein muffen. Die Zusammenschau berselben mußte bann ein großes Spftem göttlicher 10 Bahrheiten ergeben. Das ist die philosophia sacra, "ein allumfassendes System von Erkenntniffen . . . , bas nicht Gott aus der Welt, sondern die Welt aus Gott begriffe" (Rothe). Was aber den Umfang dieses Systems betrifft, so ergab sich hieraus von selbst, daß es "nicht etwa Gott allein, sondern wesentlich die Kreatur, die Natur ausdrücklich eingeschlossen, in sich begreifen sollte". Die Grenzüberschreitungen, die er damit beging, 15 kamen ihm nicht zum Bewußtsein, wiewohl er merken mußte, daß er sich an dieser Aufgabe verhebe. Jeweils scheint die Erkenntnis durchzuschimmern, daß Glaubenserkenntnis und Belterkennen nicht nur verschiedenen Gebieten angehören, sondern verschiedene Methoden befolgen muffen, wenn er dagegen protestiert, daß man den Glauben "in eine Wissenschaft, in eine logische Demonstration" verwandle. Aber er wendet diese Erkenntnis nicht auf seine 20 philosophia sacra an. Deshalb leibet sie unter der Bermischung heterogener Elemente und Gesichtspunkte. Darf man auch gegen ihn den Borwurf der Berwandlung der ethischen und perfonlichen Rategorien in dynamische und methaphysische, bez. hyperphysische, in Bezug auf die Heilsthatsachen und die Beilsordnung nur mit Ginschränkungen erheben - er auf die Hennt und schätzt den persönlichen Speiisordnung nur mit Einschräntungen ertheben — er tennt und schätzt den persönlichen Charakter derselben wohl — so sind doch sowohl die Mängel der Kombination von Offenbarungsglauben und Naturspekulation in seinem System der philosophia sacra offensichtlich, als auch der demselben zu Grunde liegende intellektualistische Begriff von Offenbarungsmitteilung unhaltbar und endlich betwegt er sich mit der Ansicht von der authentischen, d. h. göttlichen Herkunft der biblischen Grundbegriffe, wie er sie verstand und auswählte (zu denen z. B. das Salz gehörte, das "Rad ver Geburt" u. a.) in einer gründlichen Selbsttäuschung, da der Ursprung derselben eine andere — theosophische oder kabbalistische — Heimat hat.

Aber von diesen Mängeln wird nicht herübrt teils die Richtigkeit seiner Antention

Aber von diesen Mängeln wird nicht berührt teils die Richtigkeit seiner Intention, der christlichen Wahrheitserkenntnis ihren alle natürliche Philosophie teils überragenden und überwindenden (z. B. gegenüber dem Rationalismus), teils erfüllenden und krönense den Wert und Charakter zu erobern und zu wahren, teils die prinzipielle Richtigkeit gewisser Axiome, von denen er felsenfest überzeugt war: daß es eine Natur in Gott gebe und weiter eine ursprüngliche Natur, der gegenüber die gegebene eine Trübung und Degeneration bedeutet — und auch das vielberusene gestügelte Wort "Leiblichkeit ist das Ende der Wege Gottes" bekommt nur durch die geläusige grob-massive Deutung einen

40 verschrobenen Sinn.

Dementsprechend hat man auch in der Theologie Ctingers keine wesentliche und grundsätliche Abweichung vom evangelischen Lehrbegriff zu erblicken. Daß er mehr eine "Rechtsertigung zu einem Kinde Gottes", als "von den Beschuldigungen" lehrte, das bedeutet nicht eine Verirrung von der Spur der Gerechtigkeit aus Gnaden, sondern ein Housespewachsensein über die Schulbegriffe, und daß er einmal in einer Predigt am 6. n. Trin. (im Meinsderger Predigtbuch — wohl der herrlichsten eine, die er gehalten hat) dem Juhörer sagt: "Deine Liede zu Jesu wäre deine Gerechtigkeit, wenn sie erchter Art wäre", beweist nur, welch seines Gesühl er für den persönlichen Charakter der Glaubenswahrheit hatte. Die energisch betonte Wiederbringungslehre, die er auch umfassend begründet hat, gehört so wie so zu den Positionen, die man dem Rechtgläubigen frei giebt, Otinger aber hat ihr, worauf insbesondere Ritschl ausmerksam gemacht hat, mit dem Gedanken des Zusammenschlusses der Kreaturen mit Christus in der Gemeinde einen tragenden Untergrund gegeben, welcher ihr den Charakter des Willkürlichen oder des bloß Naturhaften, geschweige des bloß Sentimentalen benimmt. Daher wagt er auch, sie in der Predigt zu verkündigen.

2. Dtinger verdient als Prediger und Katechet eine besondere Würdigung. Er war nicht "Kanzelredner", sondern Zeuge, nicht Evangelisator, sondern Lehrer. Lon homiletischer Virtuosität ist nichts zu entdecken und der Stil ist meist schmucklos, oft trocken. Dennoch wirkt er am meisten durch seine Predigtbücher (5 Bde) bis auf den heuse tigen Tag. Das rührt daher, daß er nie bloße Gedanken, sondern immer die Sachen

bringt und den Zusammenschluß der göttlichen Wahrheit mit dem Wahrheitsgefühl (sensus communis) nach seinen verschiedenen Bedürfnissen und Lebensinteressen kennt und voll= zieht: ber Schlüffel paßt ins Schloß. Deshalb wirken seine Bredigten mit der stillen Kraft des Hebels, der den Menschen im Innersten erfaßt und aus den Angeln des Gewohnheitslebens hebt. Man muß fich aber in ihn hineinlefen und dazu manche fprobe 5 Elemente seiner Theosophie und Naturspekulation mit in Kauf nehmen. — Als Katechet ist er bemerkenswert insofern, als er bem Drill und Gedachtniswert und bem mechanischen Schriftbeweis gegenüber die Notwendigkeit der psychologischen Anknüpfung, des Bauens auf die praktischen Ibeen betont — ein Sokratiker vor der Sokratik. Ob er immer Badagoge genug war, um der Aufnahmefähigkeit des jugendlichen Alters Rechnung zu tragen, 10 ist eine andere Frage (das katechet. Hauptwerk s. o.).

3. Die kirchliche Stellung Otingers konnte nach dem oben ausgeführten keine andere,

als eine frei- und weitherzige sein, so daß er darüber auch den besten Freunden unverständlich wurde. Die ökumenische Aber in ihm war stärker, als die konfessionelle, und die evangelische Bewegungsfreiheit ihm wichtiger, als das geschlossen Paradigma des 15 Kirchentums. Im Verhältnis zum Separatismus hat sich freilich eine harakteristische Wandlung mit ihm vollzogen: er wurde nüchterner und freier zugleich, nachdem er früher ber Separation bebenklich zugeneigt gewesen. In einer Predigt (Herrenberger Predigt-buch am Tag Joh. d. Täufers) sagt er: ein Separatist "richtet nach dem Ansehen, nicht nach der Sache; er versteht die öffentlichen Anstalten Gottes nicht zum allgemeinen Besten." 20 In Bezug auf die Symbole wahrt er sich große Freiheit.

4. Was die bleibenden Nachwirkungen Dtingers betrifft, so ist die Frage zu beant= worten, ob das getroste Bewußtsein, dem er am Schluß seiner Selbstbiographie Ausdruck giebt, Recht behalten hat: "Inzwischen sehe ich von weitem, daß meine Lehre von der Schriftphilosophie wie ein Reis aufschießt". Daß im duchstädlichen Sinne nicht davon 25 bie Rede sein kann, das sahen wir. Dagegen erlebten seine Ideen, die seinen Zeitzgenossen (mit Ausnahme von Frider, Harttmann, Hahn u. a.) unverstanden geblieben, eine Wiederauferstehung sowohl im theosophischen Pietismus des Bauern Joh. Mich. Hahn, als in bem Kreife ber spekulativen Philosophie ber erften Balfte bes 19. Jahrhunderts. Schelling fußt in wesentlichen Elementen seiner Spekulation auf ihm. Und wenn sich 30 heute die Anzeichen mehren, daß nach der zuerst einseitig idealistischen, sodann einseitig naturalistischen Hochstut im modernen Denken der Hunger nach einer höheren Wirklichkeit und ihr ahnendes Erfaffen sich mehr und mehr Bahn bricht (vgl. Guden, der den "Wahrheitsgehalt der Religion" "aus der wirksamen Gegenwart eines göttlichen Lebens in unserem Lebenstreise" ableitet, und Glogau, der von der Grundvoraussetzung ausgeht: 35 "Das Dasein Gottes, aus dem alles Sein gestossen ist, in dem alles lebt und webt, ist . . . die erste und gewisseste menschliche Erkenntnis. Gott tönt durch alle Wesen hindurch . . . aus ihm quellen die formenden, heilenden, die Welt immer mehr verklärenden Kräfte"), so finden wir da und dort schon mehr als nur Anklänge an Otingersche Grundgedanken, wie fie der beste Darsteller des Otingerschen Spftems, Auberlen, in die Worte 40 verfaßt hat: "Gott, das unauflösliche Leben, teilt fich in der Selbstbewegung der (gefallenen) Natur mit zu ihrer Erhöhung in feine Herrlichkeit".

Rebst Auberlen" ("Die Theosophie Otingers 2c. 1847") hat besonders Dr. Julius Samberger sich das Berdienst erworfen, der Testamentsvollstreder des Erbes unseres Iheosophen zu werben, ber selbst eines Kommentators sast noch mehr bedarf, als sein 45 größerer Meister Jakob Böhme. Hamberger hat das "Mörterbuch", die "Theologie", überssetzt und mit Anmerkungen versehen und die Selbstbiographie herausgegeben. — Der Aufgabe, die aus großen, kleinen und kleinsten Schriften bestehenden, gesammelten Werke Dingers herauszugeben, hat sich der Pfarrer Ehmann, welcher auch Otingers Leben und Briefe 1859 edierte, mit großem Sammelsseig und sorgfältiger Sichtung der Vorlagen so unterzogen. Diese Sammlung unfast zwei Abteilungen, 1. die homiletischen Schriften, Joh. Bergog.

5 Bbe und 2. die theosophischen, 6 Bbe.

Offenbarung. — Eremer, Bibl. th. BB., 9. A., S. 559 f. 1045 f.; Dehler, Th. d. ATest. § 5 f.; H. Schulz, Altest. Th., 5. A., Kp. 4 und einzeln n. d. Register; Luz, Bibl. Dogm. 1847, S. 215 f.; Beber, Syst. d. altsynagog. Bal. Theol. § 20 f. Die Dogmengeschichten, Dogma: 55 tiken, Apologetiken. Einzelnes aus früherer Zeit Bretschneiber Bers. e. syst. Entw. aller in ben Dogm. vorkommenden Begr. 1805, S. 27 f. 36 f.; (Hase) Hutt. red. loc. 4; H. Schmid, Dog. der ev. luth. K., Kp. 4; Fr. Nitssch, Lehrb. I, § 26 f.; Auberlen, Die göttl. Dis. 1861 bes. 2 T.; C. J. Nitssch, Syst. der chr. L., § 22 f.; Rothe, Z. Dogm., 1863; A. Krauß, L.

von der Cff., 1868; Lipfius, Lb. der ev. prot. Dogm., 3. A., § 120 f.; Tiele, Einl. in die Rel. W. übers. Gehrich 1899. 1901; J. T. Beck, Einl. in das Syst. der chr. L., 1838, S. 48 f.; J. Chr. K. Hosmann, Weist. und Erf., 1841. 1844; Fr. H. Frank, Syst. der chr. Gew., II, § 43; Lobstein, Einl. 1897, S. 122 f.; Kastan, Dogm. § 4; Reischle, Chr. Gl. L., 2. A., S. C. 22 f.; J. A. Dorner, Chr. Gl.-L. I, § 50 f.; M. Kähler, Wiji. d. chr. L., 2. A., § 195—200 § 214—241. § 99—101. Histor. Jes., 2. A., S. 175 f. D. Offb.ansehen der Bibel, 1903.

Der Begriff mit seinen stehenden Übersetzungen in die verschiedenen christianisierten Sprachen kommt hier als wiffenschaftlicher Kunftausdruck zunächst der Theologie in Untersuchung. Er stammt ihr zweifellos aus der griechischen Bibel; neben den vorwiegenden 10 Ausdrücken αποκαλύπτειν und φανερούν werden andere wie δηλούν, γνωρίζειν ver-wendet; daraus erhellt, daß es hier so wenig zu fester Prägung gekommen ist, wie später in der Sprache des Gebetes und Liedes. Sierfür zeugt das seltene Borkommen im Rirchenliede und die Gleichartigkeit mit dem unbestimmten biblischen Sprachgebrauche. Die den späteren Kunstausdruck veranlassende Anwendung bezeichnet deutlich ein — unmittelbares 15 oder mittelbares — Thun Gottes. Den Übergang zur bestimmten Brägung bildet das Kirchenlatein; erst dieses legt revelare dafür fest; manisestare tritt in engerem Ge-

brauche dahinter zurück.

Seit der christlichen Ara hört die Philosophie auf, sich nur mit dem Begriffe Gottes zu beschäftigen. Sie beginnt auch die religiösen Erscheinungen und infolge davon auch 20 den Begriff der Offenbarung in ihren Bereich zu ziehen; zumal seit der genus-Begriff religio in Gebrauch tommt, den ja die Bibel nicht tennt. In wachsendem Maße werden bie Begriffe revelatio und religio zu 3willingen, die Anschauung ber Offenbarung damit ihrem ursprünglichen geschichtlichen Boden entfremdet und mit dem Wechselbegriffe, der im Dienste vergleichender Beraugemeinerung geprägt ift, in die dunne Luft der Abstrat-25 tion erhoben. Als ohngefährsten Inhalt solcher Fassungen wird man bezeichnen können: das, was neben den menschlichen Anlagen den Grund für die Religion ausmacht. In dieser Berbindung macht der Begriff alle Wandlungen mit, denen die Fassung des Religionsbegriffes verfällt. Es gilt noch heute, was Brettschneiber a. a. D. S. 28 schreibt: Die Bestimmung des Begriffes seichen überaußeren ausgeschlen, weil man neben ans so deren Gesichtspunkten vornehmlich "auf die Bequemlichkeit in einem theologischen System, das man eben machen wollte", sah; man darf hinzufügen, daß von der Religionsphilosophie das Gleiche zu sagen ist. Bei der an dieser Stelle erforderten Beschränkung ist es beshalb unmöglich, eine erichopfende Geschichte ber Begriffswandlungen im Zusammenhange mit den begründenden Beziehungen biefer Veränderungen zu geben; ce laffen fich 35 nur die geschichtlich berausgetretenen Probleme in möglichster Bollständigkeit feststellen.

In allen je gebrauchten Bezeichnungen ist die Grundanschauung die des Sichtbarmachens bezw. -werdens, sei es, daß der Gegenstand erft in den Gesichtstreis kommt, ob er nun vorher beftand oder eben zugleich entstand, sei es, daß ein hemmnis für seine Bahrnehmung beseitigt wird, ob es nun außerhalb ober innerhalb bes Wahrnehmenden so zu beseitigen war. Dabei ist dann meistens die Übertragung der ursprünglich für das Sinnenfällige gefundenen Bezeichnung auf die geistige Wahrnehmung vollzogen, wenn diese sich auch zunächst sinnenfällig vermittelt. Die offenbarende Wirkung setzt mithin das Bewußtsein als den Beziehungspunkt voraus. Durch die Beschlagnahme der Ans schauung für bas Gebiet ber Religion find ber Offenbarung als Inhalt die möglichen

45 ober wirklichen Gegenstände religiojer Beziehung zugewiefen.

Nun ist das Denken über diese Bunkte aber in Anschluß an den geschichtlichen Monotheismus der Bibel in Bewegung gekommen. Hier herrscht durchweg eine unbefangene Borstellung von einem Berkehre Gottes mit den Menschen; er erscheint von Gott begonnen und bedient sich mannigfacher Mittel. Theophanie ober Angelophanie wechseln 50 oder verbinden sich mit Gespräch. Wundervorgange gewinnen den Wert von Zeichen, d. h. auf Gott und das Berhältnis zu ihm hinweisender Vorgange; die gleiche Bedeutung haben entschiedende Erlebnisse des Bolles oder der von Gott erwählten Personen, indem fie als besonderer Absicht dienende Fügungen Gottes erfaßt werden. Im Verlaufe tritt in die vorderste Linie das Prophetentum; denn hinter ihm tritt zurück, was spurweise an 55 Orafel erinnert (Urim und Tummim), weil Gott im vollen Sinne durch die Propheten zu seinem Bolte redet. So kommt das von Gott stammende Wort in die herrschende Stellung; es wird von Menschen unter der Einwirkung seines Geistes geredet. (An diese geschichtlichen Erscheinungen wird hier nur erinnert, da einzelne Artikel ausführlich von ihnen handeln.) — In der letten vorchriftlichen Zeit lebt das endgiltig vom Götzendienste so bekehrte judische Bolt in dem Bewußtsein, daß die Prophetie verstummt sei. An die Stelle tritt die Apokalpptik und läßt die Männer der Offenbarungszeit reben. Dieser zeit erset die Überlieferung dem fortgehenden Verkely mit Gott; da bildet sich das Dogma von der heiligen Schrift und ihrer Inspiration, an Munderbarkeit der Vorstellung sich steigernd. In Abbängigkeit von dem Hellenismus greist man zur allegorischen Interpretation. — Diese jüdische Theologie ist nicht ohne Einfluß auf die neutestamentliche denkveise geblieden. Ein solcher Einfluß ist underkennbar in der Schäung und besonsers der Behandlung der yoaoph; das tritt nicht bloß in den Ansübungen aus dem alten Testament und ihrer Verwertung entgegen. Doch bleibt ein entscheidender Abstandzwischen das neutestamentlichen Anschauungen und den gleichzeitigen jüdischen. Der eine Unterschied liegt darin, daß dort das Nachbenken sich mit Ergednissen der Vergangenheit 10 beschäftigt, während man im neuen Testament unter dem Eindrucke ledendissen. Der eine Unterschied liegt darin, daß dort das Nachbenken sich mit Ergednissen sieht das Denken von dem Probleme des überseienden und das Judammen. Im Judentume wird das Denken von dem Probleme des überseienden und das Judammen. Im Judentume wird das Denken von dem Probleme des überseienden und das Stenken und in ihr wirkenden Gottes gescsschlab wird in ihm Gewischeit oder Bedürfnis in Betress mit Gott über 16 beshald wird in ihm Gewischeit oder Bedürfnis in Betress mit Gott über 16 voogen von den Fragen nach umfassender Erkenntnis des All. Das neue Testament ist dem gegenüber zur vollsten Undesangenheit der Beziehung zu Gott wie im alken Testament zurückgesehrt (vgl. Bd IV S. 5.5.); es bedarf schehrenings keines zweiten minderen Gottes oder Mittelwessens; hier gehört der in Erristo und in den Erristen wohnende heilige Geist zugleich durchaus in das Junere Gottes; innerhalb der Berson etwenne des Auf- derstamens ind alle mit Gott im unmittelbarsten Verlent, wie die Erron geworden und diese macht den unsichtbaren Gott anschaus no der Berschlicht und das legt der andere Beistand, der Kertenb, sondern d

In der neutestamentlichen Anschaung von dem in der Christenheit wirksamen Geiste Christis sind zwei Elemente christlicher überzeugung enthalten, die für das Nachsunnen so leichter auseinandertreten, als in voller Wechselwirtung ersätt werden, nämlich die abschliegende Bedeutung der geschichtlichen Thatsache, die ums Christus beißt, und die uns mittelbare Berührung jedes Christen mit Gott durch seinen Geist. Gilt jene Thatsache als zureichender Ausdruck für Gott in seinem Verhalten uns gegenüber, so ist ihre Ausschliegen durchaus an die Überlieferung von ihr gedunden, des weiteren an die Bibel. So 36 lange es noch bloß eine alttestamentliche Bibel in der Kirche gab, konnte Treue im Überliefern der Kunde von Christo mit dem Bewußtsein des Geistesbesühes leicht zusammenssliehen. In dem Maße als der doppelseitige Kanon zur Abschließung gelangte und, erztlärlicherweise, die jüdische Schäßung der Schrift auf die Stellung der Christen zu ihrer ganzen Bibel einwirkte, mußte das Bewußtsein um den Geistesbesüh entweder in die Besochstätugung der sich siehen Auswerten ausgeben oder versuchen, seine Selbsständigkeit durch eine — jener widersprechende — Produktivität zu erweisen, wie im Montanismus und allen späteren "enthusiastischen" Regungen, ellektisch biblicistischen wie mysticistischen. Zunächst stand die Kirche im ganzen unter dem überwältigenden Eindruck des Übertommenen und versiel bald der Berwechselung des in ihrem Umkreise Überlieferten, zumal des Dogma, mit der Offenbarung. Die Sachlage sowie die Beanlagung und Bordildung so der Erkenntnis zu setzen und aus der übernatürlichen Art der Mitteilung die undebeingte Giltizseit und das maßgebende Ansehn, die Wirkung der Offenbarung wesentlich in Förzberung der Erkentnis zu setzen und aus der übernatürlichen Art der Mitteilung die undebeingte Giltizseit und das maßgebende Ansehn, die Wirkung der Offenbarung wesentlich in Kollegen Erkenntnis zu setzen und der Kraft aus der Jusammenstimmung von Weistsagung und Erhülfung und der Kraft aus der Jusammenstimmung von Weistsa

Zuvor indes hatte sich bald eine Beobachtung von großer Tragweite eingestellt. Die hellenische Mission benutzte gern den philosophischen und auch den volkstümlichen Monostheismus als Anknüpfung; man meinte hier auf ein Gleichartiges mit der offenbarten Gotteserkenntnis zu stoßen. Der Heidenapostel wies darauf hin, und nicht minder die Geschichte der Urzeit vor Abraham, die wohl für Paulus selbst mit bestimmend war. So 60

kam man dahin, in allem Religiöfen, soweit es nicht polytheistisch verschlackt war, auch in Grundzügen des Sittlichen eine Offenbarung zu erkennen und diese Reste oder verseinzelten Strahlen für den Offenbarer, den 26705, in Anspruch zu nehmen. Damit tritt das weitere Broblem des Berhältnisses der besonderen, im Christentum vermittelten Offens

5 barung zu einer allgemeineren hinzu.

Die Reformation zerftörte unwiderbringlich die unbefangene Zudersicht dazu, daß sich die kirchliche Überlieserung mit der Offenbarung decke. Sosern es sich um die in Christo dargebotene Offenbarung handelt, ist sie nur durch die Bibel zu erfassen; das kam zu unadweisdarer Klarheit. Die orthodore Theologie der Protestanten schritt dazu fort zu oerklären, für die Nachlebenden salle die Offenbarung durchaus mit dem Texte der Bibel zusammen. Um diese Einsicht zum Ausgangspunkte für eine mit dem Ansehen offenbarter Erkenntnis bekleidete Dogmatik machen zu können, wurde sie durch den Hississ von der Inspiration des biblischen Textes gestützt, in dem unbestimmtere uralte und unvergessene Aussagen über die Würde der heiligen Schrift in ein logisch abgeschlossenss System gestdracht waren. Den Schlußtein bildet der Satz forma revelationis clivinae est Oconvervossa per quam revelatio clivina est quoch est (Calow). Während sich nun die Fassung der Offenbarung als einer göttlichen Belehrung zu der Annahme der wunderdaren Hervorbringung eines in seinem Wortlaut unwandelbaren Lehrbuches zuspitzt, trat man doch zugleich unter dem Drucke der anhebenden Angrisse im Namen der Vernunft 20 näher auf die Erörterung der ursprünglicheren allgemeinen Offenbarung ein, auf die angeborenen Ideen und auf die beiden "Bücher" der Natur und des Gewissens.

Fortan vollzieht sich der Fortschritt während der Austlätungszeit in den Verhandlungen über einen übernatürlichen Unterricht und die Stellung des auf sich selbst gestellten Dentens und Forschens zu seinem in und mit der Schönfung gegebenen nur als ein Lusten in seinem Verhältnisse au einem in und mit der Schönfung gegebenen nur als ein Lustat. und

Fortan vollzieht sich der Fortschritt während der Aufklärungszeit in den Verhandlungen über einen übernatürlichen Unterricht und die Stellung des auf sich selbst gestellten Denkens und Forschens zu seinem etwanigen Ansehen. Dieser Unterricht erschien in seinem 25 Verhältnisse zu einem in und mit der Schöpfung gegebenen nur als ein Zusat; und dieser Zusat mußte sich erklärlicherweise an seiner Unterlage ausweisen. Sine phissophische, weiterhin eine litterarhistorische Kritik zerstörte den Unterdau einer wunderbaren Beschässeichte des biblischen Textes und setzt an Stelle seines unbedingten Ansehens ein kaum minder unbedingtes Mißtrauen in seine Verlässlichkeit. Man vertritt nur noch ein dechingtes Ansehen des übernatürlichen Unterrichtes, entweder durch den Nachweis, daß sein Inhalt seine Bestätigung von der Vernunsterkenntnis empfange (Wolff), oder unter dem Gesichtspunkte der Erziehung. Auf ihrem Gediete kommt einem Unterricht Ansehen zu, so lange der Zögling seinen Inhalt noch nicht angeeignet hat; so kann die Bibel sedem einzelnen in seiner sittlichen Ausbesserung einen Dienst thun (Semler), oder der Wesamtheit für eine beschleunigte Erfassung gewisser Einsichten (Lessung); sedenfalls gründet hinterher die gereifte Erkenntnis auf ihr selbst und nicht mehr auf dem Ansehen der Offendarung. Ja, es ist nicht schwer, sobald die Frage auf diese Sandbänke abstrakter Abwägung möglicher und förderlicher Duellen der Einsicht geraten ist, die "Unmöglichkeit einer Offendarung, die alle Menschen auf eine genügende Art glauben könnten" neben der "natürlichen" zwingend zu erweisen (Reimarus, Wolsendüttl. Fragm.). Das thut der dulgäre Rationalismus in einer Kritif der kirchlichen und biblischen Fassung auf Erund des Deismus in ausführlicher Darlegung der Überssüssseit, Unmöglichkeit und Unwirklichkeit einer solchen bei Wegsscher, instit. 7. Auss. 3.1 f.

Inzwischen hatte bereits eine eindringende Beschäftigung mit der heiligen Schrift etliche Theologen von der einseitigen Beschränkung auf die Geltung der Lehre ab und auf die Beachtung der zusammenhängenden "biblischen" Geschichte, deren Pädagogik nicht wie dei Lessing in eine didaktische Leistung ausgeht, hingelenkt (I. A. Bengel, I. J. Hef, Collenbusch). Die Romantik aber brachte dann einen Umschwung in der allgemeinen Schähung und Ableitung der Religion. Seit Schleiermacher wird in ihrer Bestimmung der mystische Sinschlag nicht leicht mehr übersehen. Zu dieser Einwirkung psychologischer oder anthropologischer Empirie ist nur noch ein neuer Gesichtspunkt hinzugekommen; man könnte ihn den der ethnologischen Empirik nennen; unter ihm wird neuerdings die Bergleichung der Religionen betrieben, eine mit Rückblicken auf Entstehung und Ausbildung ausgestattete Statistik der Religionen, die man dei den durch die Quellen abgedrungenen bescheidenen Ansprücken Religionsgeschichte nennt und auf Grund der evolutionistischen

Spothese zu einer Religionswiffenschaft verarbeitet.

Während der langen Zeit orthodoger Denkweise diente der Begriff der Offenbarung der Berbürgung für den Empfang eines dem Menschen ohne sie unerreichbaren Inhaltes. Um dessen überzeugt zu bleiben, daß man ihn unversehrt überkomme, wird die Vorstellung so von seiner Übermittelung ausgebildet, ohne ernstliche Rücksichtnahme auf die Thatsacken

bes geschichtlichen und individuellen Personlebens. In der schärfsten Fassung gilt die Ekstase oder das Bausieren des personlichen Lebens und das Wunder im Sinne einer Unterbrechung des zusammenhängenden Geschehens als kennzeichnend für den offenbarenden Borgang. Die Schroffheiten der Fassung werden vielfach abgemildert, aber das Außersordentliche des vermittelnden Borganges bleibt Grundkennzeichen, zulet — beim ratios 6 nalen Supranaturalismus — noch unter Berzicht auf einen sonst unerreichbaren Inhalt. Das ist das warnende Ergebnis einer Denkweise, welcher über dem Eiser für das "daß" des Offenbarens das "was" der Offenbarung in Berlust zu geraten drohte, während es doch darauf im Beginne der Bewegung allein angekommen war. Jenes Was ist das Wissen um Gott und sein Berhalten zu den von Natur Gottlosen und doch für die Be= 10

ziehung zu ihm Geschaffenen.

Die folgende "moderne" Bewegung hat bei sehr verschiedenen Wendungen im einzelnen das Gemeinsame, daß für ihre Betrachtung die menschliche Erscheinungssorm der Offenbarung im Bordergrunde steht; hier wird das Problem durch das Verthältnis der menschlichen Selbstftändigkeit gegenüber dem göttlichen Wirken, weiterhin durch den hoche 15 gespannten psychologischen und ethischen Subjektivismus gestellt. Das tritt besonders in gespannten psichologischen und ethischen Subjektivismus gestellt. Das tritt besonders in den Berhandlungen über dem Prophetismus hervor. Damit gerät der Inhalt der Offensbarung von vornherein leicht ins Hintertreffen. Menn sich das bei zwei grundleglich verschiedenen Behandlungsweisen gleichmäßig ereignet, so liegt das wohl daran, daß es sich eben um eine Form der Vermittelung geistigen Gehaltes handelt; bei vereinzelnder oder 20 nur einen Beziehungspunkt einseitig beachtender Betrachtung einer solchen wird über dem Werkzeuge der Zweck vergessen, dem es dient. Innerhald dieses, zunächst irdisch abgesscholosienen, anthropocentrischen Gesichtskreises macht es dann keinen grundleglichen Unterschied, ob man vornehmlich die geschichtliche Empirit ins Auge fast oder die psycholosische den Pephadulungspunkt kann zunächt nur das religiöse Leben hilden, entweder die gifche; ben Beobachtungspunkt tann junachst nur bas religiöse Leben bilben, entweber bie 25 positive Religion oder die Religiosität. Jene Linie geht von Bengel durch Segel jur modernsten Religionswiffenschaft; diese von dem orthodogen testimonium spiritus sancti internum durch Schleiermacher in den agnostischen Mbsticismus der Religion des Unbestimmten ober der inhaltlosen Religiosität, in der sich Uraltes aus der Zeit des antiken Zusammenbruches wiederholt. Diese Linien gehen nicht ohne Berührung neben einander so ber, sondern treuzen sich reichlich; aber die Erscheinungen werden nicht richtig beurteilt,

wenn man die Richtungen vorwiegend entweder geschichtlicher oder individualistischer Betrachtung nicht zunächst für die Beobachtung auseinanderhält.
Schon Aristoteles hat die schaffende Thätigkeit der Vernunft nur in dem Denken der Denksormen erkannt; demgemäß hängt unserm überschauenden Denken die Überschätzung 35 der zusammenordnenden Abstraktion und der leereren Allgemein- und Formbegriffe an. Diesem Geschick verfällt auch die Betrachtung des religiösen Lebens und von seiner Fassung hängt fortan bas Berftandnis bafür ab, was Offenbarung fei. Bon bem allgemeingiltigen Begriffe ber Religion aus gewertet, wird fie entweber nicht allgemein und dann eben für Religion an fich nicht wefentlich, ober als ihre unausbleibliche Begleiterscheinung erscheinen. 40 Run leitet die Theologie dazu an, in der Offenbarung die Urfache der Religion zu seben, Nun lettet die Theologie dazu an, in der Offenbarung die Urlache der Religion zu jehen, und so bietet sich der Ausdruck bequem dar, um die unbekannte Größe zu bezeichnen, deren wirksamse Eingreifen in die Seelenvorgänge das Auftreten des Religiösen in unserem saushalt erklären kann. Die Anknüpfung an die Anschauungen von der natürlichen Religion und Offenbarung liegen für diese Berknüpfung der Anschauungen 45 bereit vor. Es ergiedt sich die Annahme: ohne Offenbarung keine Religion, und zwar nicht etwa bloß keine geschichtliche Religion, sondern auch keine Religiosität in einzelnen Menschen. Was man aber als solche Offenbarung zu denken habe, bemist sich durchaus nach dem waltenden Begriff von Religion, nach ihrer psychologischen Bestimmtheit. In diesem Zusammenhange verschmilzt die Unmittelbarkeit der religiösen Beziehung oder die 50 Urbritinglichkeit des religiösen Ersehens iedes Menschen für die Betrachtung mit der Offens Ursprünglichkeit bes religiosen Erlebens jedes Menschen für bie Betrachtung mit ber Offen-Mit besonderer Entschiedenheit erklärt Lipfius das mpstische Erlebnis für ben barung. Lebenspunkt ber Religion und zugleich für das Wefentliche der Offenbarung. Diefer Borgang ift aber — das leuchtet ein — nicht eine Enthüllung, da er ja nur ein für unfer Auffassen nie völlig Fagbares spürbar macht. Die Anwendung des Ausbruckes für das 55 Gegenteil seines nachsten Sinnes wird zu einem schlagenden Beispiel bafür, daß die Religion um ihres Gehaltes willen nie über das Zungenreden hinauskomme. Die Grund-anschauung ift aber überall da vorhanden, wo man das Wesen der Religion in der von Beschichte im Grunde unabhängigen allgemeinen Religiofität findet. Findet man sich in ber Lage, diese Religiosität bei einer atheistischen Weltanschauung zu begreifen, dann giebt 60

es auch Offenbarung ohne eine Gottheit. Die Übertragung des kirchlichen Kunstausbruckes auf formale Analogien, wie man fie in anderen Gebieten menschlichen Lebens beobachtet, bietet bann bie Mittel näberer Bestimmung. Man bat Entbedungen, seien fie ein Fund nach langem vergeblichen Suchen, seien sie unvermutens in den Schook gefallen, Offennach langem vergebitchen Suchen, seien sie undermutens in den Schobs gefauen, Lifens barungen genannt, die einem zu teil geworden. Die geniale Konzeption des Denkers, zumal aber des Künstlers, die Anschauung, dietet die Analogie für das Austleuchten des religiösen Funkens. Kommt dem Denken die Überzeugung in Betreff des Gehaltes der Religion nicht von anderstvoher zuhilfe, namentlich von dem angeblich sicherer begründeten sittlichen Bewustein, erlebt der Fromme nur sich selbst und sein an sich gegebenes Verzichtlichen Jung Kichten der Geschleiten das Bedenken auf, solche Offendarung sein Gelbstätzten der Geschleiten wirden wird bei den Verweise auf von der Verweise alle eine Gelbstätzten der Geschleiten der Geschleiten der Verweise auf von der Verweise auch von der Verweise der Verweise auch der Verweise der Verweise auch der Verweise auch der Verweise der Verweise auch der Verweise auch der Verweise der Verweise der Verweise der Verweise der Verweise auch der Verweise der Verwei als eine Celbsttäuschung ber Einbildung, möglicherweise eine allgemeine 3wangsvorftellung, boch ohne sachlichen Hintergrund (Feuerbach).

Wegen eine folche subjektivistische Zersetzung bes generalisierten Begriffes von Offenbarung bietet auch die Hinüberführung aus dem Gebiete der abstrakten Religionstheorie 15 auf das der Religionsvergleichung keine Abhilfe. Man spricht freilich in diesen Darftellungen, ohne genauer auf den Begriff einzugehen, nicht wenig von Offenbarung und setzt eine solche bei allen Religionen voraus. Doch fehlt es daneben nicht an dem Zugeständniffe, man habe eine Gattung von Offenbarungereligionen herauszuheben, diejenigen nämlich, welche sich des Besitzes von Offenbarungen bewußt sind (Tiele). Indessen bleibt pür dieses Bewußtsein nur die Beurteilung, es sei eine Phantasiespiegelung anderweitig erklärbarer psychologischer Borgänge, so lange Religion nichts anderes ist, als das Innewerden einer unadweislichen Übermacht. Handelt es sich eben nur um Einwirkungen und ihre psychologische Berarbeitung, dann liegt das religiös Besondere entweder im Inhalt ober lediglich auf der Beite der verarbeitenden Seele und ihrer Art der Auffassung; die Zosessungen der fällt aus und damit der Anlas, die Anstitute schauung ber Offenbarung zu verwenden. Wird sie tropbem nicht beiseite geschoben, so bient ihr verallgemeinerter Gebrauch bazu, die biblischen Religionen mit den andern auszugleichen, indem sie sich nur als eine besonders schattierte Verwirklichung des allgemeinen Religionsbegriffes barftellen.

Dieser gesamten Denkweise haftet eine Geringschätzung des Geschichtlichen an. Schleiermachers Bestimmung, die Ethit sei das Formelbuch der Geschichte, die Geschichte das Beispielbuch zur Ethit, drückt das aus; man muß nur im Auge behalten, daß ihm die Ethit die Naturgesetze des sozialen Lebens formuliert. Das Wesentliche also sich die Sesez nach denen sich das Leben gleichmäßig entsaltet; die Berschiedenheiten der Erscheinung sind das Rebensächliche. Unter den gleichen Gesichtspunkt treten die verschies seinen Paliaianen. Ein warden zu Narietäten wie die Räume einer Gattung. Das ändert benen Religionen; sie werden zu Barietäten, wie die Bäume einer Gattung. Das ändert selbst die Einführung der religionsgeschichtlichen Betrachtung nicht ohne weiteres. Wird nämlich der Stufengang der religiösen Bewegung nicht aus dem der Religion Eigentumlichen, sondern aus dem Aufstiege der Geisteskultur, aus der Läuterung der sittlichen An-40 schauungen, aus der Bervollkommnung des philosophischen Denkens abgeleitet, also aus Einwirkungen, beren Träger vom Religiöfen unabhangig find, fo bleibt die Religion und ihr Bildungsgeset an sich bieselbe, nämlich die sich im Grunde immer gleiche Reli-giosität; nur ihre Widerspiegelungen im Bewußtsein und ihre geistige Verarbeitung ändert fich. Die Maßstäbe für die Beurteilung dieser Wirkungen liegen also auch anderswo als

45 im Religiöfen.

In diesem Zusammenhange stellt sich dann mit einer gewissen Folgerichtigkeit eine Wendung im Gebrauche des Begriffes der Offenbarung ein. Bezeichnet er zuerst jene Wirkung, deren Eindruck das Wesen der Religion ausmacht, so führt seine gegebene Bers knüpfung mit der Geschichte zu ber Beobachtung, daß es auch im religiösen Leben überwiegend so bestimmende und überwiegend empfängliche Menschen gibt; jene sind die start religiös Erregten, und ihre Religiosität wird in ihrer eigentumlichen Beschaffenheit für die Empfänglichen gur religiösen Anregung und Gestaltung; sie wird diesen aur Offenbarung (Schleierm. Reben). Es ergiebt sich also ein Berhältnis, in welchem die Religiosität offenbarend wirkt: Die Religion offenbart sich (Tiele 2 S. 5f.). Freilich führt eine solche Übertragung nur 55 bann wahrhaft zu Religion, wenn in der Folge jene Einwirtungen felbst erlebt werden. Da die Übermittelung sich nur in der Gestalt der verarbeiteten religiösen Antriebe vollziehen kann, diefe Berarbeitung aber durch äußere Einflüsse bestimmt wird, so mussen diese Bermittelungen gleichgiltig, ja im Grunde als Hemmungen empfunden werden, sobald es zur eigenkräftigen Religiosität kommt. Diese vermittelnde Offenbarung scheidet so also unter den bei dieser Denkweise geltenden Boraussepungen aus dem Gebiete des

Religiösen im eigentlichsten Sinne aus. Deshalb barf auch von einem übermittelten besondern Inhalte religiöser Art eigentlich nicht die Rebe sein. Wie viel man dann immer von religiösen Genien und ihrer offenbarenden Bedeutung rede, es bleibt bei der Religion des Unbestimmten, dem immer gleichen Bewußtsein um das Bedingtsein, und dieses bleibt im Grunde allen individuellen und geschichtlichen Zusätzen gegenüber spröde; der Begriff der Offenbarung aber ist von dem abstrakten Begriffe der nackten Kausalität

aufgezehrt.

Das ift so, weil man durchweg mit Anschauungen arbeitet, die der Beobachtung des Zusammenhanges der Dinge entnommen sind, ohne Rücksicht auf die Besonderheit des versönlichen Lebens; nur daß man sich freilich der Widerspiegelung im Bewußtsein nicht so entschlagen kann; doch auch sie wird nach der Art jener Anschauungen behandelt. Dazum ändert sich in der Hauptsache nichts, wenn man die Entsaltung der Gattung in ihren Barietäten durch den Stufengang einer notwendigen Entwickelung ersetzt, wenn das Nebeneinander im Nacheinander aufgewiesen wird. Es handelt sich immer nur um wechselnde Verarbeitungen des immer gleichen Grundes für das religiöse Bewußtsein. 15 Ist dessen Thatsächlichkeit einmal zugegeben, so läßt sich seine wirksame Ausprägung oder "Offendarung" ebensowohl bei der atheistischen als bei der pantheistischen Hypothese erzstlären.

Auf biesem Wege ist der Begriff zu einem bloßen Anhängsel des Religionsbegriffes geworden und zwar eine Bereicherung von zweiselbaftem Werte, denn er dient teils 20 die Ursprünglichkeit der Religion in jedem herauszuheben, teils bezeichnet er in schwankender Weise die religiöse Wechselmirkung. Im Gegensaße dazu ist er entschieden für sein Entstehungsgebiet, sür das geschichtliche Leben zurückgesordert. Das ist im Namen der Bible (die neueren Biblicisten) und auf Grund der Bevdachtung geschehen, daß es Religion nur in geschichtlicher Positivität giebt (A. Ritsch). Die Geschichte ist das Gebiet 25 derzenigen Thatsachen, die in handelnden Personen, ihren wirksamen Handlungen und deren Wirkungen bestehen. Auf diesem Gebiete ist die Zwecksung Thatsache. Her abebet. Es kann sich beihätigen in Ereignissen, in der planvollen Berknührung von Thatsachen, in der Setung von eigentümlichen Personen. Ein solches Handlungen Wirkung. Das nennt man Offenbarung durch Manisckation. Im Widerschall von Feigerschenden intellektualistischen Fassung durch Manisckation. Im Widerschall von Erstage, was eine Thatsache oder einen Thatsachenkreis in seinen offenbarenden Werte zweisellos zweiselnschen, daß die offenbarende Thatsachenkreis in seinen offenbarenden Aufmamendang; die andere darauf, daß die offenbarende Thatsache nicht befriedigend aus geschichtlichen Bedingungen abgeleitet werden könne. Diese Beddachungen lassen Ausgeschichtenden, aber auch wiedereinander kehren. Beibe kommen darauf hinaus, den Kernyunkt daß ein nur die durch ihn bestimmte Geschichte als eigentliche Aufman, den anderer Geschichte das eigentliche Offenbarung gelten lassen, daß ein nur die durch ihn bestimmte Geschichte Ausgeschalten. Mit ihr wird die met Erdenden Offenbarung ein den Ausgeschied des eigentliche Desimmtheit wichtig und mit Anschlung der Versonder des des des des keinentlichen Desimburung gelten lassen in Erigen des der Menschlussen Witschlungen der Versonder des der Weischeitsschlussen. Mit ihr wird die Konden des einer Kalanden der Menschlussen d

Dahm fuhrt auch ein anderer Gesichtspunkt. Hat man das personliche Leben in seiner Besonderheit ins Auge, so wird seine sittliche Bestimmtheit wichtig und mit Anschluß an die Bibel die Thatsache der Menscheitssünde. Mit ihr wird die Forderung einer besondern Offenbarung verständlich und so ergiedt sich die Ansicht, daß man sie nur 45 als eine Seite an dem erlösenden Thun Gottes zu betrachten habe (Krauß). Erscheint dem generalisierenden Denken die Erlösung als eine besondere Gestalt der Offenbarung, so hier diese als ein dienender Zug in dem Thun Gottes zur Überwindung des Sündensschaften. Die Ausnahmestellung innerhalb des umfassenden göttlichen Weltwirkens wird

für sie ebenso selbstverständlich als kennzeichnend.

So gewaltig nun dieses besondere wirksame Handeln Gottes — in der Erscheinung Christi — auch vorgestellt werde, es verfällt doch notwendig, wiesern es Darstellung sein soll, der auffassenden Berarbeitung von seiten der Menschen. Dann erwacht die alte Frage, wo man die Bürgschaft für eine zutreffende Auffassung und ihre verläßliche überlieserung zu suchen habe, wenn eben dieses Darstellen doch ein unentbehrliches Stück 55 des erlösenden Thuns bilde. Ja, wie ist ferner die Gewißheit zu gewinnen, in diesen Thatsachen den darstellend handelnden Gott in andrer Art als in seinem allgemeinen Weltwirken vor sich zu haben? Versließt nicht die besondere Geschichte nach allen Seiten in den Strom der gesetmäßigen Menschheitentwickelung? Innerhalb seiner will sich das bloß verneinende Kennzeichen eines unableitbaren Inhaltes der Thatsache oder der Einsam= 60

keit der personlichen Ericheinung Christi nicht zwingend erweisen laffen. Die Übernatürslichteit der Thatsache und ihr Offenbarungswert, beides wird zweiselbast. Hier bat die

jungfte fritische Bewegung der Orientalistik wider das AI eingesetzt.

Die Bibel stellt unter den Mitteln der Offenbarung obenan das Bort. In ibrer 5 schlichten Fassung ist so wenig wie im menschlichen Leben ein ausschließendes Rebeneinander zwischen Ibat und Bort; Bort ist nicht ohne Ibat, ja Bort kann sehr wohl wirt- samste Ibat sein; keinenfalls aber ist ihr wortlose Ibat Offenbarung. Sie bat es nicht mit einer allwirkenden Macht zu thun, der erst ber unter ihren Einfluß geratende Mensch mittelst des Sinnens über seine Eindrucke zum Worte verbelsen mußte, sondern sie kennt den redenden Gott. Dieser Gott bedient sich menschlichen Denkens und Redens, um sich 10 ben rebenden Gott. selbst tund und sein Thun verständlich zu machen, wiesern seine Ertennmis ersorderlich ift, damit die Sünder in ihr das Mittel wider Sünde und Tod gewinnen. Wie durchaus innerbalb ber biblischen Dentweise bie Gottesthat bebufs offenbarender Fortwirtung ber Ericliegung bes auffaffenden Sinnes und ber beutenben Erfenntnis bedarf, tommt 15 darin zu Tage, daß selbst das fleischgewordene Wort zur wirksamen Offenbarung erst durch den Dienst des Parakleten werden kann. So unentbebrlich diese lebrende Offenbarungsthätigkeit, so zweifellos ist das so gewirkte Wort eben Offenbarung, und nicht bloß unzureichender Ausdruck für ein seinem Wesen nach Unaussagbares. Wit voller Unbefangenheit wird die so gewonnene Einsicht bis in den Ausdruck binein als die von 20 Gott beabsichtigte und bewirkte Mitteilung über ihn selbst und seinen Willen angesehen 1 Ko 2, 9 f. Die Wirkung Gottes in seinem Geiste auf die Menschen geht nicht in dieser Erzeugung seines Wortes auf; sie ist ja die umsassende Hervorrufung der Beziehung auf ihn in allen Erscheinungssormen; aber die Wortbildung gehört wesentlich dazu. Jene Wirkung des hl. Geistes beschränkt sich eiden nicht auf Trieb und Gesubl; sie 25 nimmt auch alle Formen des Denkens in Anspruch. Der im Herzen des Menschen wobnende Gottesgeist wird nicht als eine bloß von außen auf die finnlich vermittelten Be-wußtseinsthätigkeiten wirkende Kraft gedacht. Die kennzeichnende Gestalt dieses Kreises ist nicht ber geniale Settenstifter, sondern ber jum Martyrium bereite Brophet, ber Trager des ihm befohlenen Gotteswortes.

Diese Aussage von einem Manifestation und Inspiration ineinander fügenden Borgange (C. J. Nitssch, Rothe), dessen bleibendes geschichtliches Ergebnis das Wort Gottes ist, gibt sich als Ausdruck erlebter Gegenwart. Sobald dieser Faden abreißt, wie bei den nacherilischen Juden und in der nachapostolischen Kirche, ist das Verständnis leicht verdunkelt. Daß aber in dem Worte nicht nur sein caput mortuum vorhanden sei, davon überseugt die Ersahrung, dieses Wort vermöge die Stelle der Manisestation sogar wirksamer als sie selbst zu vertreten, wo es an der umsassenden Wirtung Gottes in seinem Geiste nicht sehlt. Dieser Ausdruck sür Gottes Selbstdekundung bietet keine Erklärung dafür, wie Religion überhaupt oder zuerst entstehe. Das Wissen um Gott, den man dann suchen und in seinem Weltwirken wiederfinden kann, ist sür alles ossende Ihun vorsonssesest; die Bibel kennt keinen erst spät entdeckten Monotheismus. Der Vestand von Religion ist sür alle Menschen vorausgesetz und erst für den Norsthand in ihr kommt dann die Offenbarung in Betracht. Sie ist grundlegend immer Selbsterweisung Gottes behrisseiner Unerkennung und erst weiterhin erstreckt sie sich auf damit Jusammenhängendes; deshalb zilt in diesem Kreise die Erkenntnis Gottes als das gerade Gegenteil von menscheschalb zilt in diesem Kreise die Erkenntnis Gottes als das gerade Gegenteil von menscheschalb zilt in diesem Kreise die Erkenntnis Gottes als das gerade Gegenteil von menscheschalb zilt in diesem Kreise die Erkenntnis Gottes als das gerade Gegenteil von menscheschalb zilt in diesem Kreise die Erkenntnis Gottes als das gerade Gegenteil von menscheschalb zilt in diesem Kreise die Erkenntnis Gottes als das gerade Gegenteil von menscheschalb zilt die Kreisen kreise die Erkenntnis Gottes als das gerade Gegenteil von menscheschalb zilt in diesem Kreise die Erkenntnis Gottes als das gerade Gegenteil von menscheschalb zilt die Kreisen kreise die Erkenntnis Gottes als das gerade Gegenteil von menscheschalb zilt die Kreisen der Geschalb zu der Geschalb zu der Geschalb

Es ist schon gelegentlich deutlich geworden, die Geschichtlichkeit der Offenbarung sei nicht darin allein zu suchen, daß sie sich in Thatsachen vollziehe, die erst verstanden sein wollen, um etwas zu besagen; vielmehr liegt bei dieser Bestimmung der Ton eher auf dem zusammenhangenden, ersichtlich einem erfüllten Zwecke dienenden Geschehen, in welches das deutende Wort in entsprechender Fortbewegung verslochten ist. So läßt sich allerdings sehr wohl von der Offenbarung aussagen, daß sie eine Entwickelung erzeuge, in gewissem Sinne auch, daß sie in ihrem Ergebnisse sich entwickele. Nur daß diese Entwickelung nicht nach der Analogie des Naturprozesses, sondern als die Erscheinung der planvollen Erziehung zu fassen ist, weil sonst nur von einem Offenbarwerden mittelst des wensschlichen Bewußtseins, nicht von einem Offenbaren an dieses zu reden wäre.

Benn die abstrakte Metaphysik bis in den Deismus hinein den Begriff des höchsten Wesens zu spröde für eine Wechselwirkung mit dem Endlichen gefaßt hat, so sast die moderne Anthropologie die Subjektivität der Personen zu spröde, um die Einwirkung auf sie über einen Anreiz zur selbsteignen Bewegung hinausgehen zu lassen. Beide schließen eine solche offendarende Wirkung Gottes aus, die etwas anderes ist als Bedingung für die Wohlordnung des Ganzen; deshalb muß der Gottmensch eine von der Rücksicht auf die Sittlichkeit unabhängige Welteinrichtung sein und mit und in ihm die Offendarung (Dorner). An diesem Punkte springt die Abhängigkeit der verschiedenen Fassungen des Begriffes der Offendarung von der Rosmologie, wie immer sie geartet sei, in die Augen. Dergleichen scheint mit der Lösung des Problemes der Natürlichkeit und Übernatürlichkeit so der Offendarung durch das Generalissieren dieser eigentlich doch nur im Umkreise der testamentarischen Religionen beimischen Anschauung undermeiblich verdunden. Deshalb wird es geraten sein, dei ihrer theologischen Behandlung nicht zu übersehen, wie sehr sie in ihren Ursprüngen dient, die durch sie gebotene Gotteskunde andern Borstellungen nicht nur überlegen, vielmehr als die wahre den Täuschungen gegenüber zu kennzeichnen; wie durch saus Offendarung nicht bloß mit Wirklichkeit der Berührung mit Gott, sondern vornehmzlich mit Wahrheit der Gotteserkenntnis zusammengedacht wird. In der Aestward des Begriffes auf diese eine Seite der umfassenden Sandlung Gottes, durch welche er das neue Leben und in ihm die vollkommene Religion begründet, bewahrt er seine eigentümzliche Bedeutung und ist unentbehrlich um das Verständnis des religiösen Verhältnisses, dei es in der Heligion, auf der Heligiostat, sei es in der der positiven Religion, auf der Heligiostat.

Offene Schuld. — Litteratur: Cruel, Gesch. der deutschen Predigt im Mittelalter, 1879, S. 220 s.; Rietschel, Die offene Schuld im Gottesdienste und ihre Stellung nach der Predigt in: Monatsschr. s. Gottesdienst und tirchl. Kunst I (1896/7), S. 396 ff.; derselbe, 25 Glossen zu der Ordnung des Hauptgottesdienstes nach der Agende der sächs. Landestirche. Progr. Leipzig 1898, S. 31 ff.; derselbe, Lehrb. der Liturgit I (1900), S. 369 ff.; 429 ff.; Achelis, Lehrb. der Prakt. Theol.<sup>2</sup> I (1898), S. 389 ff.; Art. Beichte Bd II, 537 f.

Mit dem Namen "offene Schuld" (= öffentliches Schuldbekenntnis) bezeichnet man, im Gegensatz zur Ohren- und Privatbeichte des Einzelnen, die "allgemeine Beichte", die so im Namen der Gemeinde der Geistliche unter Anfügung der Absolution spricht. Name wie Sache stammen aus dem Mittelalter und gingen in die Reformationskirchen über, nur daß das Luthertum den Ausdruck "offene Schuld" nicht kennt und dafür den Aus-

drud "allgemeine Beichte" braucht.

Die "offene Schuld" ist jedenfalls beutschen, genauer südostdeutschen (baierischen) 35 Ursprungs und geht wahrscheinlich auf Karls d. Gr. Zeit zurück. Sie wurde beutsch gessprochen und fand nach der, ebenfalls deutschen, Predigt statt, unter Hinzusügung der Abssolution und wohl auch des deutschen Glaubens und Vaterunsers. Die ältesten Zeugenisse dieser Sitte sind zwei altslavische Beichtsormeln, die sehr wahrscheinlich aus dem Deutschen übersetzt sind und ins 9. Jahrh. gehören werden (die Formeln dei Kopitar, 40 Glagolita Clozianus Wien 1836], S. XXXV und XXIX; zur Sache Hauck, Kirchenzgesch. Deutschlands II, S. 667 und 427). Ferner haben wir aus dem 11. und 12. Jahrh. eine Anzahl solcher Beichtgebete, meist mit solgender Absolution, mit Glaubensebekenntnis und Baterunser (Müllenhoff und Scherer, Denkm. deutscher Poesse und Prosa, 3. Ausl. [1892], I, 287 ff.; einige Proden daraus dei Kering, Hisbuch zur Einz 45 sührung in das liturg. Studium [1888], S. 95 ff.; vgl. auch Kopitar, a. a. D. S. XLVII und die mittelalterlichen Predigtsammlungen, Cruel a. a. D. S. 221 ff.). Der Priester bez, der Diakon sprach die Beichte vor, das Bolk sprach sie kniend still nach, worauf der Priester der Diekolution erteilte. Die Gebete selbst weichen mannigsach voneinander ab, doch scheint sich im Laufe der Zeit ein gewisses Schema durchgesetz zu haben. Von Anz so sang an waren sie in der ersten Person der Einzahl gehalten, entsprachen also ganz der Privatbeichte. Diese Sitte der offenen Schuld lebte durch das ganze Mittelalter hindurch in Deutschland; sie ist bezeugt für Nordz und Südz und Mitteldeutschland.

So fand sie auch die Reformation vor. Luther spricht davon in seinem Sermon von den guten Werken 1520 (EA2, 16, 170; WA 6, 238) und in der deutschen Messe (EA22, 55 240; WA 19, 96), aber er hat diese alte Sitte in Wittenberg nicht beibehalten. Insessen sich später (1533 und 1536) veranlaßt, sich für die Beibehaltung dieses liturgischen Stückes auszusprechen. Es handelte sich um einen Streit in Nürnberg. Hier war seit den kultischen Resoumen der Jahre 1524 und 1525 die öfsentliche Beichte an

ben "Feiertagen" nach der Predigt und vor dem Abendmahlsempfang im Gebrauch; außerdem war auch das Confiteor des Priesters am Ansang der Messe durch eine allgemeine Beichte mit folgender Absolution ersett worden (Kolde, Analecta, 185; Smend, Evangel. deutsche Messen S. 163, 172 und 177). Die Privatdeichte vor dem Abendmahl war dabei zwar nicht in Abgang gekommen, drohte aber außer Brauch zu kommen. Um die Privatdeichte zu retten, tilgte die 1533 von Isander und Brenz versaste Kürnberg-Brandendurgische Ko die allgemeine Beichte überhaupt, und zwar auf Betreiben Isanders. (Richter, KOO I, 203, 204, 206). Allein die alte Sitte erhielt sich tropdem. Da ersudd der Kanzel leibenschaftlich seine Stimme dagegen, zur großen Beumruhigung der Gemeinde. Der Kat sah sich sich veranlaßt, ein Gutachten über die Frage bei den Wittenbergern einzuholen. Luther, der mit Recht der Frage keine prinzipielle Besetung beilegte, trat doch um des Friedens willen sür den alten Kürnberger Brauch ein. Denn die allgemeine Beichte sei doch nichts anderes, als eine Berkündigung des Evangeliums in spezieller Form (de Wette IV, 444, 465, 470, 480; VI, 176; Kolde, 15 Analecta, 185, 190, 195. Die Litteratur zu diesem Streit dei Rietschel, Liturgis I, 430 Ann. 15). In Wittenberg selbst wurde die Sitte aber nicht eingeführt.

Im Gebiete des Luthertums in Norddeutschland hatte sich die allgemeine Beichte weithin erhalten. Die Preußische KD von 1525, auf die die Nürnberger Messen start eingewirkt haben, schreibt sie mit folgenden Worten vor: "Am Ende der Predigt des Sonntags und Feiertags soll dem Bolk eine gemeine christliche Beichte vorgesagt werden" (Richter, KDD I, 29). Die Beichte selbst steht die Smend, Evangel. deutsche Messen S. 190. Die sächs. Konferenz von Altenzelle 1544 empsiehlt sie ebenfalls. (Sehling, Kirchl. Gesetzgebung unter Morit v. Sachsen S. 61, vgl. auch S. 181 f.). 25 Auch Bugenhagen hat sie in seinen KDD, offendar der ortsüblichen Tradition folgend; so in den KDD von Braunschweig 1528, Hamdurg 1529, Lübeck 1531. Wenn er in der KD von Schleswig-Holstein 1542 die allgemeine Beichte nach der Predigt wegläßt, so liegt dem gewiß keine besondere Absicht, sondern wiederum nur die örtliche Sitte zu Grunde. Bemerkenswert ist, daß die eigentliche Absolution in diesen KDD sehlt. Andere norddeutsche lutherische KDD haben die öffentliche Beichte nach der Predigt mit der Absolution: Norddeim 1539; Halle 1541; Braunschweig-Lünedurg 1542 und 1569; Kalenderg 1569; Lauenburg 1585. Auffallend ist es, daß weder die Herzig Heinde Agende von 1539, noch die kursächssichen Liede allgemeine Beichte anordnen.

Gigenartig ist der Brauch der reformierten Kirche und der von ihr beeinflusten süds und westdeutschen Gebiete. Schon sprachlich beben sich diese Gebiete vom Authertum abise behalten den alten Ausdruck "offene Schuld" bei. Charakteristisch ist, daß hier die offene Schuld nicht nur nach der Predigt, sondern bereits am Ansang des Gottesdienstes, als Ersas des Consiteor des Priesters oder des Kyrie erscheint — eine Sitte, die bereits mittelalterliche Ansänge hatte, denn nach der salus animae von 1503, einer Erdauungs- schrift für Laien, sollen diese während des Consiteor die "offene Schuld" beten (Smend, Svangel. deutsche Messen, S. 14); serner wird hier die Abendmahlsseier mit der offenen Schuld eingeleitet. In Zürich wurde nach Zwinglis Anordnung die offene Schuld nach jeder Predigt gesprochen, mit folgenden Schulzworten: "Allmächtiger, ewiger Gott, verzeih uns unsere Sünd, und führ uns zum ewigen Leben, durch zesum Christum unsern Hern. Amen" (Richter, KD I, 136; Stähelin, Zwinglis Unordnung die offene Schuld auch deim Abendmahl, das hier bekanntlich vom gewöhnlichen Sonntagsgottesdienst berübergenommen worden. Daß nach Zwinglis Unordnung in Zürich die osserbeinst getrennt war, gebraucht worden sei, wie Smend, a. a. D. S. 208 angiebt, läßt sich onicht erweisen. Denn in der "Vorrede" von Zwinglis "Aktion oder Bruch" ist zwar von der Predigt als Einleitungsaft des Abendmahls die Kede, nicht aber von der Gemen Schuld (vgl. Smend, a. a. D. S. 196; das Richtige dei Stähelin, Zwingli I, S. 1441. In Basel begann 1526 die Ubendmahlsseier ebenfalls mit der Predigt, dieser ging hier aber eine "Ermahnung", die "offene Beichte" und das Pater noster (Smend, a. a. D. S. 214 f., Anm. 1 und S. 227) voraus. In Straßburg begann nach der "Ordnung und Indalt der ber dustigen Weße" von 1524 der Gottesdienst mit der Predigt- und Abendmahlsgebetet wurde (Smend, a. a. D. S. 126; Hober, Straßburger liturg. Ordnungen [1900], S. 57, 77. Lyd. S. 83, 91 ff.). Ferner wurde das tägliche sogen. "Worgengebet" mit der Geschen Schuld begonnen (na

Smend, a. a. D. S. 138 Unm. 6; vgl. Suber, a. a. D. S. 88, 90). Die Straß-burger Sitte und die Straßburger Formeln hat Calvin einfach für Genf übernommen (Erichson, Die Calvin. und die Altstraßt. Gottesdienstordnung [1894], S. 13 ff.), und daß die Nürnberger Sitte, von der oben die Rede war, vom Süden her beeinflußt war, ist nach dem Gesagten höchst wahrscheinlich. Reformierter, bez. Straßburger Einfluß ist wohl 5 auch in Hessiae von 1526 sagt: "Proinde laudamus publicam confessionem, quae in coenae Dominicae initio fieri consuevit, modo lingua vulgi dixtincte et ab omnibus simul fiat" (Richter I, 59). Nach dieser Außerung muß in Hessen die deutsche allgemeine Beichte bor bem Abendmahl, also nach ber Predigt, in Ubung gewesen zu sein. Man konnte 10 zweifeln, ob damit wirklich die übliche allgemeine Beichte gemeint ist. Die Kaffeler KD bon 1539 bietet nämlich vor dem Abendmahl ein Gebet (in einer längeren und in einer fürzeren Form), das mit einem allgemeinen Sündenbekenntnis beginnt (Richter I, 299f.). Aber kaum durfte biefes Gebetsstud mit der publica confessio gemeint sein. In Marburg wurde 1548 nach der Predigt, dem allgemeinen Kirchengebet und einer "Bermahnung 15 an die Kommunikanten" eine "gemeine Beicht und publica absolutio" gesprochen (Herrmann, Das Interim in Hessellen, Sellen, bis die Gemeinde sich versammelt hat, ein oder zwei Psalmen gesungen therben; der eigentliche Gottesdienst aber beginnt mit dem Sündenbekenntnis "mit Aufsenhung der Absolution" (oder Gesang des 51. Psalms) (Richter I, 293). Hier ist der 20 fübbeutsche Einfluß ganz offenbar. Bemertenswert ift, baß Gundenbetenntnis und Absolution nochmals nach ber Predigt erscheinen. Bei ber Abendmahlsfeier folgt ebenfalls auf die Predigt Beichte und Absolution (ebenda, S. 206). Später, 1574, ist für den vollen Sonntagsgottesbienst, bei dem Predigt und Abendmahl stattsand, die offene Schuld am Anfang gestrichen worden, fie blieb aber nach der Predigt; dagegen blieb die Sitte, 25 am Anjang gestrichen worden, sie blieb aber nach der Predigt; dagegen blieb die Sitte, 25 wenn kein Abendmahl gehalten wurde, mit Gesang die Zeit hinzubringen, die die Gemeinde versammelt war und dann dem Gottesdienst mit der "gemeinen Konfession samt solgender Absolution" zu beginnen (Diehl, Zur Gesch, des Gottesdienstes u. s. w. in Hessen [1899], S. 93 f.; vgl. auch S. 98, 133 f.). Das Beichtz und Absolutionsformular von 1574 ist noch lange, noch 1780 in Hessen in Gebrauch gewesen. Die Württem so berger KO von 1536 sieht die allgemeine Beichte und Absolution bei der Abendmahlsseier ebenfalls nach der Predigt vor, gesprochen vom Altar aus. Sie lehnt sich in der Absolutionsformel an die Nürnberger KO von 1533 an (Richter I, 268; vgl. auch die KO von 1553 bei Richter II, 136) RD von 1553 bei Richter II, 136).

Heute ist fast ausnahmslos die allgemeine Beichte nach der Predigt geschwunden. 35 Sie hat in fast allen neueren Agenden am Ansang des Gottesdienstes ihre Stelle gestunden. Nach der Predigt ist sie regelmäßig nur noch in Sachsen im Gebrauch, fällt aber an den Bußtagen weg, um durch die Litanei ersetz zu werden. Diese Sitte besteht seit 1581, wo sie zuerst in der Dresdner Hoffirche eingeführt wurde. (Näheres bei Rietschel, in d. Monatsschr. f. Gottesd. und firchl. Kunst I, S. 399). Die separ. luthes 40 rische Preußens läßt sie nach der Predigt zu, wenn nicht am Eingang des Gottessdienstes Constiteor und Gnadenspruch vorhanden waren. Die sächssische Sitte wird heute von keinem Liturgiker mehr vertreten. Mit stichhaltigen Gründen hat sie in neuerer Zeit besonders Rietschel bekämpst. Bor allem ist dagegen geltend zu machen, daß dadurch die Predigt unter den Gesichtspunkt der einseitigen Gesesverkündigung gerückt wird, die Abedung der Bußstimmung ausgeht, während die Predigt doch ebenso die Glaubenssgewißheit der ersahrenen Gotteskindsschaft zum Ausdruck bringt.

Offizial. Nach kanonischem Rechte bezeichnet dieser Ausbruck einen Stellvertreter für die Jurisdiktion. So waren die Archidiakonen (s. d. A. Bd I S. 783) schon seit dem sechsten Jahrhundert die Hauptwertreter der Bischöse in Beziehung auf die potestas juris- 60 dictionis, in c. 7. Rotomag. ann. 1050 (Mansi T. XIX. col. 753) werden sie officiales episcopi genannt. Als die Gewalt der Archidiakonen sich zu einer jurisdictio ordinaria gesteigert hatte, sinden wir auch officiales dieser erwähnt, z. B. in c. 3. X. De oper. nov. nunc. V, 32. (Honor. III), c. 3. X. De solut. III. 23. (Greg. IX), Conc. Turon. 1239, c. 8. Conc. ad vall. Guidon. 1242. c. 4. ("officiales seu 55 allocatos habeant"), c. 3. De appell. in VI. II. 15. (Innoc. IV.), Conc. Excestrens. i. Angl. 1287 u. a. Den mannigsachen Übergriffen der Archidiakonen traten aber seit dem Ende des 12. Jahrhunderts eine Reihe von Spnoden entgegen und auch die Bischöse selbst suchen Wirstmaßer der Archidiakonen durch die Einrichtung be-

40

Bährend vielfach die Bezeichnungen officialis principalis und vicarius generalis als gleichbebeutend gebraucht wurden, z. B. in c. 16. Conc. Trid. De reform. Sess. 24, 15 und noch jett so gebraucht werden in allen italienischen Ländern, Ungarn, Dalmatien, sowie im Orient, wurden anderwärts beide unterschieden, und für die bischöfliche Jurisbiktion ein besonderer Bertreter, der officialis, für die bischsliche Berwaltung ein anderer, der Generalvikar, bestellt, wie dies auch jetzt noch in Frankreich, Belgien (vgl. Van Espen, Jus eccles. univ. P. I. tit. 12. c. 4. 5), Spanien, England, Afrika und in den meisten deutschen Diöcesen der Fall ist. Nachdem durch das Tridentinum den Archidiakonen die Jurisdiktion in Ehe- und Kriminalsachen entzogen worden (c. 3. 12. 20. De reform. Sess. 24), sind auch die officiales koranei immer seltener gemorden so das in der Necel die gekamte Lurisdistion und Nermeltung in der Sand des worden, so daß in der Regel die gesamte Jurisdiktion und Verwaltung in der Hand des Generalvitars vereinigt erscheint (s. d. Bd VI, S. 509). Unter dem Vorsitze des 25 felben besteht regelmäßig eine besondere beratende, meist aus Domkapitularen gusammengesette Behörde, das Generalvikariat oder Ordinariat, auch Konsistorium genannt; wo aber die eigentliche Gerichtsbarkeit, namentlich in Chefachen, von einem befonderen Stell= vertreter des Bischofs ausgeübt wird, dem Offizial, und dies ist, wie vorhin bemerkt, in bertretet des Sigdes ausgendt ditt, bem Offgial, ind beis ist, die botynt bemetit, in ben meisten deutschen Diözesen der Fall, steht diesem ein besonderes richterliches Kollegium 30 zur Seite, das sogenannte Offizialat oder Konsistorium. Bgl. Hinschius, System des tathol. Kirchenr., Bd II (Berlin 1878), S. 192 ff. 205 ff. Außerdem existieren noch einige durch besondere Verhältnisse hervorgerusene Offizialate in Deutschland, welche teils die rechtliche Bedeutung der Generalvitariate haben, z. B. das Offizialat des Bischoss von Münster in Vechta für Oldenburg, teils nur als delegierte Behörden anzusehen sind, we der Erreichausen in Schallschungedt welches ein Offizialat des Erreichaus 85 wie bas Amt bes Großbechanten in Habelschwerdt, welches ein Offizialat bes Erzbischofs von Brag für die Graffcaft Glat ist, das Kommissariat des Erzbischofs von Olmut für ben Diftrift Katscher in Oberschlesien und das Kommissariat des Bischofs von Hildesbeim ju Obernfelde im Eichsfelde (vgl. Hinschius a. a. D. S. 227, Unm. 4). (Bafferichleben +) Sehling.

## Ohrenbeichte f. d. A. Beichte Bo II S. 534, 32 ff.

Ottave, ein der katholischen Liturgik angehöriger Ausdruck, bedeutet die achttägige Feier gewisser hervorragender Feste; insonderheit den achten Tag, an welchem sich diese Feier zu einer ähnlichen Höbe erhebt, wie am ersten. Wie die Feste, so sind die Ottaven von verschiedener Würde. Die von Cstern und Pfingsten, auch die des Epiphaniassestes werden so hoch gehalten, daß innerhalb des sie konstituierenden Zeitraums weder ein Heiligensest, noch Boitve oder Seelenmessen zugelassen werden, wogegen die Ottaven von Weihnachten und Fronleichnam das Sintreten von Heiligensesten gestatten, alle übrigen aber, sowohl für diese Feste, als für jene Messen Kaum gewähren. Demnach sind sie das eigentümliche Kennzeichen hoher Festseier überhaupt, und hieraus erklärt sich, daß in der Quadragesimalzeit, welche ihrer Abzweckung nach das gerade Gegenteil von Festseier ist, Ottaven nicht vorkommen. Das Missale schweckung nach das gerade Gegenteil von Festseier ist, Ottaven nicht vorkommen. Das Missale schweckung nach das gerade Gegenteil von Festseier ist, Ottaven nicht vorkommen. Das Missale schweckung hoher Festsen des Festes insosenste der debete, sür den achten Tag aber ein Offizium vor, welches dem des Festes insosenste der Voren entspricht, als es teils einzelne seiner Bestandteile wiederholt, teils Momente beibringt, welche der Idee des Festes innewohnen, ohne doch am ersten Tag zur Erwähnung gekommen zu sein, wie z. B. die Epiphaniasostave einerseits an die Weisen aus dem Morgenland, anderseits an den Gegenstand der griechischen Epiphaniasseiter, die Tause Christi, erinnert. Hür die edangelische Theologie und Kirche haben die Ottaven keinen anderen, als nur einen geschichtlichen Belang. Geschichtlich aber sind sie insosern nicht unbedeutend, als

ihr Auffommen im Altertum mit besonderer Bestimmtheit bezeugt, wie gern die Rirche für ihr gottesdienstliches Leben Formen benutte und weiterbildete, welche ursprünglich der israelitischen Theokratie angehörten. Nach der Festordnung Israels wurde das Passahssels sieden Page lang geseiert, und unter diesen wurde der erste und der letzte am glänzendsten begangen (Le 23, 6; Nu 28, 17; Dt 16, 3). "Anfang und Ende", bemerkt 5 Philo darüber mit gewohnter Sinnigkeit und Kühnheit, "bekommen so das ihnen ges bührende Borrecht; wie auf einem musikalischen Instrumente soll ein Zusammenklang der äußersten (Töne) hervorgebracht werden" (de septenario et sestis, ed. Francos. p. 1191) — ein Gedanke, welcher, obwohl unmittelbar an die Siebenzahl angeschlossen, die liturgische und die harmonische Bedeutung des Wortes Oktave ineinanderspielen läßt. 10 Diese Einrichtung der Passahseier ift nun, unter der Modifikation, daß nicht der erste und siebente, sondern der erste und achte Tag geseiert wurde, in die Kirche aufgenommen worden; eine Anderung, zu welcher neben dem Umstande, daß die israelitische Feier mit dem ihr vorausgehenden Tage des Passahlammessens acht Tage dauerte (£0027)r äyouer ἐπ' ὀκτω ήμέρας, την των άζύμων λεγομένην Joseph. antiq. II, 15, 1), und dem 15 weiteren, wonach am Laubhüttenfest außer bem siebenten noch ber achte gefeiert warb (Le 23, 36; Philo p. 1195), hauptfächlich die evangelische Thatsache der Erscheinung bes Auferstandenen acht Tage nach ber ersten (Joh. 20, 26) Beranlassung gegeben haben mag. War so die Ottavenfeier in die Kirche einmal eingeführt so verbreitete sie sich im Laufe der Zeit von dem hohen Feste, bei welchem sie zuerst Platz gefunden, leicht zu 20 allen den anderen, sür welche sie dem Meßbuch nach angeordnet wird. Ist dem nun so, so steht die Oktave, die Nachseier der Feste, zur Vorseier derselben, der Bigilie, in dem eigenthümlichen Verhältnisse, daß diese auf die ersten Zeiten des Christentums zurückweist, wo die Gläubigen durch Verfolgungen gehindert wurden, sich dei Tage zu versammeln Bingham, Origg. IX, 45), jene aber an die Jahrhunderte vor Christo erinnert, in 25 denen die Grundsteine zum Bau der Kirche gelegt worden sind. **E. Kante** +.

Olaf f. d. A. Norwegen oben S. 214, 57.

Oldenburg, Bistum f. Lübed Bb XI G. 670.

Oldenburg, kirch liche Statistik. — Das Großherzogtum Oldenburg besteht aus drei in Rücksicht auf ihre kirchliche Organisation voneinander unabhängigen Teilen, dem so Herzogtum Oldenburg (5376 qkm), dem Fürstentum Lübeck (535 qkm) und dem Fürstentum Birkenfeld (503 qkm). Im Herzogtume Oldenburg herrscht das evangelische Bekenntnis und zwar wesenlich das lutherische: die einzige evangelisch-reformierte Gesmeinde des Landes ist Accum mit 542 Seelen (1 Katholis). Die Reformation gelangte, als Graf Johann XVI. im Jahre 1573 Hermann Hamelmann (vgl. Bb VII, S. 385, 16) 85 zum Superintendenten nach Olbenburg berief, durch die von diesem und Nitolaus Selneccer abgefaßte und am 13. Juli 1573 eingeführte Kirchenordnung zum Abschluß. (Diese Kirchenordnung, welche nach der mecklenburgischen von 1552 und der braunschweigischen von 1569 gearbeitet ist und nirgends eigentumliche Momente darbietet, erschien Jena 1573; sie ist bei Richter nicht abgedruckt; vgl. Richter, Die evangelischen Kirchen- 40 ordnungen des 16. Jahrhunderts, 2. Bd, Weimar 1846, S. 353). Als dann im Jahre 1575 die Herrschaft Jever an Oldenburg kam, führte Hamelmann sie auch hier ein, obsichon hier einige Reformierte und Wiedertäufer widerstrebten (vgl. Hamelmann, Oldensburgssche Chronik, Oldenburg 1599, S. 422 f.). Oldenburg blieb dann auch in der dänischen Zeit (1667—1773) ein durchaus lutherisches Land. Unter den Herrschern aus 45 bem Holstein-Gottorpschen Hause (seit bem Jahre 1773) brach bann auch in Oldenburg ber Rationalismus ein, wobon u. a. das Gesangbuch vom Jahre 1791 ein sprechender Beweis war. Die Bewegungen des Jahres 1848 blieben sodann auch für die Kirche Dlbenburgs nicht ohne Einfluß; eine konstituierende Spnode löste die Kirche ganz vom Staate und gab ihr im Jahre 1849 eine neue "Rirchenverfassung", welche nach der das 50 mals allgemein beliebten Weise keine "Beschräntung der Glaubenss und Gewissensfreiheit" mehr dulben wollte und die wichtigsen kirchenregimentlichen Funktionen den Gemeinden und einer Spnode übergab. Da wandten sich im Jahre 1851 einige Geistliche Oldenburgs an den vierten deutschen evangelischen Kirchentag zu Elberfeld mit der Bitte, der Kirchenztag möge intercedieren, da diese Berfassung "irgend eine Gewähr des Schutzes des Vonz 55 gelischen Bekenntnisses ausdrücklich nicht, wohl aber den zerstörendsten Angrissen der unz umschwährten Laberseiten kirchen der Unglischen Mickliche Leinen Alerseichen Angrissen der Mickliche Leinen Alerseichen umidrankten Lehrfreiheit Stuppunkte biete"; ber Rirchentag beichlog, feinen Ausschuß ju

beauftragen, im Falle eine genaue Erforschung ber Sachlage eine solche Berwendung recht und nötig erscheinen lasse, dieselbe auszuführen. Der Ausschuß gewann die Überrecht und nötig erscheinen laffe, dieselbe auszuführen. Der Ausschuß gewann die Überzeugung, daß diese Kirchenverfassung "an einem doppelten raditalen Mangel leide, an Bekenntnislosigkeit und Revolutionierung des Kirchenregimentes", und richtete unter dem 5 29. Dezember 1851 ein ausführliches Schreiben an den Großberzog (vgl. Berhandlungen des vierten Kirchentages zu Elberfeld, Berlin 1851, I, S. 99, und Berhandlungen Des fünften Kirchentages zu Bremen, Berlin 1852, S. 20 f. u. S. 159 ff.). Darauf beschloß ber Clbenburger Landtag im Jahre 1852 eine Revision ber Kirchenversaffung, und am 11. April 1853 wurde dann als Abschluß der infolge hiervon gepflogenen Beratungen 10 einer befonderen Kommission, des Oberfirchenrates und der Synode bom Großbergog bas neue "Verfassungsgesetz der evangelisch-lutherischen Kirche des Herzogtums Oldenburg" verkündet, das an demselben Tage in Kraft trat. Die vier ersten Artikel dieser Verfassung lauten: "Die evangelisch-lutherische Kirche des Herzogtums Oldenburg ist ein Teil der evangelischen Kirche Deutschlands und betrachtet sich mit dieser als ein Glied der 15 evangelischen Gesamtlirche. Sie steht bemnach auf bem Grunde ber bl. Schrift und bleibt in Ubereinstimmung mit den Bekenntniffen der deutschen Reformation, vornehmlich mit der Augsburgischen Konfession. Sie ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstftändig, unbeschadet der Rechte des Staates. Der dem evangelischen Bekenntnisse zugethane Großherzog hat das den evangelischen Landesfürsten Deutschlands berkommlich 20 zustehende Kirchenregiment, beschränkt burch die Bestimmungen biefer Berfaffung". Aus den folgenden Baragraphen ist noch hervorzuheben, daß der Großberzog die Mitglieder des Oberkirchenrates ernennt; unter den fünf Mitgliedern derselben muffen zwei Geistliche und zwei Weltliche und unter den letzteren ein Jurift sein. Der Oberkirchenrat stellt für jede erledigte Pfarrstelle einen Auffat von dreien auf, aus welchen, nachdem 25 sie eine Wahlpredigt und Katechese gehalten haben, die Gemeindeversammlung wählt. Die Gemeindeversammlung besteht aus allen selbstständigen Männern ber Pfarrgemeinde, welche das 25. Jahr vollendet haben, nicht vom Stimmrecht ausgeschloffen sind und nicht durch Religionsverachtung ober unehrbaren Lebenswandel öffentliches Argernis geben. -Diese Kirchenversassung findet sich vollständig abgedruckt im "Allgemeinen Kirchenblatt so für das evangel. Deutschland", 2. Jahrg., Stuttgart u. Tübingen 1853, S. 359—384. Im Zahre 1868 wurde im Herzogtum nach langen Beratungen ein neues Gefangbuch eingeführt, welches zwar ein wenig beffer als das vom Jahre 1791 ift, aber doch in der Anderung der alten und Bevorzugung neuer Kirchenlieder noch viel weiter geht, als die meisten der seit dem Gisenacher Entwurf vom Jahre 1854 in Deutschland erschienenen 35 Gefangbucher; vgl. die Beurteilung desselben in Rochs Geschichte des Kirchenlieds und Rirchengesangs 7. Bb, Stuttgart 1872, S. 78f. Seitbem hat bas Gesangbuch einen Anhang erhalten.

Katholiken wohnen zumeist in der Münsterschen Geest, dem früher zum hochstifte Münster gehörigen Landesteile; die hier wohnhaften Katholiken machen 39% aller Ra-40 tholiken des Großherzogtums, 87% berjenigen des Herzogtums aus. Ihre Angelegenheiten

ordnet das bischöfliche Offizialat zu Bechta.

Im Fürstentum Lubect ist die dortige Regierung die Oberbehörde in Angelegenheiten der lutherischen Kirche; der erste Geistliche in Gutin ist für diese Angelegenheiten

mit dem Titel eines Kirchenrates der Regierung beigeordnet.

3m Fürstentum Birken felb haben die zwölf lutherischen und zwei reformierten Gemeinden gegen Ende der dreißiger Jahre die Union angenommen; seit dem Jahre 1875 besitt die dortige evangelische Kirche auch eine Spoodalverfassung. Das Kirchenregiment liegt in den Händen eines Konsustrums, das aus zwei weltlichen und einem geistlichen Mitgliede besteht. Für die Angelegenheiten der katholischen Kirche besteht eine 50 ebenso zusammengesotzte Kommission.

Die Konfessionsverhältnisse des Landes sind folgende:

1. Bergogtum Oldenburg:

Evangelijche Röm. Katholische andere Christen Juden sonstige Personen 221 299 72 847 914 855 75.

Die Zahlen stammen von der Zählung von 1895 (Statistische Beschreibung der Gemeinden des Herzogtums Oldenburg von Dr. Kollmann, Oldenburg 1897). Die wenigen Resormierten des Landes sind in der ersten Zahl einbegriffen; die anderen Christen sind wohl Mitglieder der Sekten u. ä. In Prozenten ausgebrückt würde also Oldenburg zu 75%, lutherisch und zu 25%, katholisch sein. Die Zahlen sind abgerundet: denn die so andern drei Rubriken zusammen machen noch nicht 1% aus. Kommunikanten waren

1897/99 136719, um 2019 Personen weniger als 1894/96; die Trauungen rein evangelischer Paare betrugen 99,08%, die Taufen erreichen fast die Zahl der Geburten, tirchliche Beerdigungen sind 88,72%. Von den gemischten Paaren sind evangelisch gestraut 53,61%, von der katholischen Kirche übergetreten sind 73, zur katholischen Kirche ausgetreten 15 Personen. Das Diensteinkommen der Geistlichen ist in der 20. Synode 5 (22. Nov. bis 7. Dez. 1900) neu geregelt worden.

2. Fürstentum Lübed. Konfessionsverhältnisse nach ber Zählung von 1900: Juden sonstige Personen Rom. Katholische andere Christen Evangelische 36912 15

also zu 99% lutherisch. Die Römisch-Ratholischen machen etwa 1% aus, die meisten 10 wohnen in Eutin. Die Verhältniszahlen sind abgerundet, da die anderen drei Rubriken ber statistischen Zählung nicht in Betracht kommen können. An Amtshandlungen zählte dasselbe Jahr 1301 Taufen, 839 Konfirmierte, 317 Trauungen, 7860 Kommunikanten und 826 Beerdigungen, in Prozenten zu den Geburten 2c. 103,49 Taufen; 98,93 Trauungen; 96,15 Beerdigungen und 19,82 Kommunikanten.

3. Fürstentum Birken feld. Konfessionsverhältnisse nach der Zählung von 1900. Evangelische Röm. Katholische andere Christen Juden sonstige Personen Evangelische 34 523 8180 182 524

79,53 18,84 0,42 1,21%. An Amtshandlungen aus demselben Jahr sind zu verzeichnen Taufen 1211 (105,24%, 20 der Geburten), 330 Trauungen (100,99 der Chefchließungen), 668 Beerdigungen (93,30 ber Todesfälle). 10698 Kommunikanten (30,99 ber Seelengabl) und 819 Konfirmierte. Quellen: Dr. Kollmann, Statistische Beschreibung bes Herzogtums Olbenburg (Olbenburg 1897) und der Gemeinden bes Fürstentums Lübek 1901; Verhandlungen der 20. Landessynode der evang.-luth. Kirche bes Herzogtums Oldenburg 1900; Hof- und 25 Staatshandbuch bes Großherzogtums Olbenbuig 1902; Statistische Mitteilungen aus den deutschen evangelischen Landestirchen 1900. v. Broeder (D. Berthcan).

Olearius, eine vom Ende des 16. bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts blühende, weitverzweigte Gelehrtenfamilie, aus der eine große Jahl namhafter Theologen und anz geschener Kirchenlehrer hervorgegangen ist. — Duellen: J. G. Leuckseld, Historia Hessohusiana, Duedlindurg und Ascher bernen 1716, S. 3, 234—248: Geschlechte Register aller gezletten und noch lebenden Herren Olearien; Vollständige Register über die andern Zehen Jahr der Unschuldigen Nachrichten von Anno 1711 bis 1720, Leipzig 1728, s. v.; C. Chr. v. Dreyhaupt, Beschreibung des . . Saalzereyses, Halle 1750. 2. Teil, S. 110—113: Gezschlecht derer Olearius: M. Kansst, Leben und Schrissten derer Churschlissischen Gottekzelehrten, 35 2. Theil, S. 809—892; Chr. G. Jöcher, Allg. Gelehrtenzexicon, III. Teil, S. 1050—1057; Rotermund, Fortsehung und Ergänzungen, V. Bd, Sp. 1041—1064; E. Ködiger u. G. Kathzgeber in Ersch u. Gruber, Allg. Encyslopädie III. Settion, 3. Theil, Leipzig 1832, S. 37—44; UbB Bd 24, S. 269—284; C. Weusel, Kirchliches Handleriton, 5. Bd, S. 53 s. — Zu 1. Opel in UbB Bd 24, S. 278 s.; Kotermund a. a. D. V, 1050—1051; J. Chr. von Dreyhaupt, Bezschreibung des Saalsteises (1749), Bd 1, S. 1007 s. D. Arnold, Historie der königszerg. Universität, Königsberg i. Kr. 1746, Tl. I. S. 40; Bd. Restmeyer, Der berühmten Stadt Braunschweig Kirchenhistorie, 3. Teil (1710), S. 529 s. Coll. opusculorum historiam Marchicam illustrantium, Berlin 1730, 8. u. 9. Stück, S. 111; J. A. Gleich, Annalium Ecclesiastiweitverzweigte Gelehrtenfamilie, aus der eine große Zahl namhafter Theologen und an-Braunschweig Kirchenhistorie, 3. Teil (1710), S. 529 ff.: Coll. opusculorum historiam Marchicam illustrantium, Berlin 1730, 8. u. 9. Stück, S. 111; J. A. Gleich, Annalium Ecclesiasticorum I. Theil (Dreßben und Leipzig 1730), S. 146. 533; II, 654. 677. — Zu 2. H. Hips 45 ping, Sacer decadum septenarius memoriam theologorum . . . exhibens, Lipsiae 1705, I, 41—62; Rotermund a. a. D., V, 1045—1047, wo auch seine Schristen verzeichnet sind: J. J. Mascovius in den Acta Eruditorum auf das Jahr 1716, p. 235—237; Opel in der NdB Bd 24, S. 276 f.; Roch, Geschichte des Kirchenliedes und Kirchengelangs, 3. Ausl., Bd III, S. 349 ff.; Gleich a. a. D., I, 152. 184. 190. 573 590.; II, 130. 676. 678. 685. — Zu 3. Lechler 50 in der Add Bd 24, S. 279 f.; Rotermund a. a. D., V, 1051—1052; Pipping a. a. D., I, 17—33; J. C. Begel, Historische Lebens-Beschreibung der berühmten Lieder-Dichter, Herrnstadt 1721, Bd II, S. 252—261; J. B. Liebler, Hymnopoiographia Oleriana, Naumburg 1727, S. 7fi.; U. J. Rambach, Anthologie Christicher Geschnge, Altona und Leipzig 1819, Bd III, S. 200—204; Roch, a. a. D., 3. Ausl., Bd III, S. 344—349; A. J. B. Fischer, Kirchenlieder Segicon, 2. Hölte, Gotha 1879, S. 461; Tholud, Borgesch. d. Rationalismus II, 2, 127—129; K. Goedese, Grundrif jur Geschian Göbel, Abt des Klosters Berge (1660—1685) in den Geschichen Such und Land Magdeburg, 21. Jahrg. (1886), S. 171 f.; G. Heich, Rachschlern süe etad und Land Magdeburg, 21. Jahrg. (1886), S. 171 f.; G. Heich, Rachschlern süe etad und Land Magdeburg, 21. Jahrg. (1886), S. 171 f.; G. Heich, Rachschlern süe etad und Land Magdeburg, 21. Jahrg. (1886), S. 171 f.; G. Heich, Rachschlern süe etad und Land Magdeburg, 21. Jahrg. (1886), S. 171 f.; G. Heich, Rachschlern süe etad und Land Rachschlern seenda 22. Jahrg., S. 324; Gleich a. a. D., 60 II, 217. 330. 841. — Zu 4. Lechler in der AdB Bd 24, S. 280: Rotermund a. a. D., V, 354 Olearius.

1063; J. C. Bețel a. a. D., Bb II, S. 262—266; J. B. Liebler a. a. D., S. 11 f.; Koch a. a. D., 3. Mufl., Bb III, S. 350—352; N. J. Rambach a. a. D., Bb III, S. 153—156; Fisher a. a. D., 2. Hollit, S. 462; K. Goedete a. a. D., Bb III, S. 289, Mr. 17. — Zu 5. Anemüller in der UdB Bb 24, S. 283f.; Rotermund a. a. D., V. 1057—1061; Bollft. Register über die ersten 10 Jahre der Unschülen Nachrichten von Anno 1701 bis 1710, Leipzig 1721, s. v.; Unschulige Nachrichten auf das Jahr 1720, S. 341—345. 646—648; Hortzeiche Sammlung von Alten und Neuen Theologischen Sachen auf das Jahr 1721, Borrede, Kl. A 4b; J. C. Bețel a. a. D., Underer Theil (Hernstad 1721), S. 261 f.; Götte, Das jețt lebende gelehrte Europa, 2. Teil, S. 255; J. J. Woser, Beitrag zu einem Lerico der jețt lebende Lutherisch und Reformirten Theologen, Züllichau 1740, S. 621—625; J. Chr. Coleri, Auserleiene Theol. Bibliotheft, Bb III, S. 679; Clieda, a. D., I, 464; N. Harnack, Geschichte der Igl. Preuß. Alademie der Wissenhaften, Berlin 1901, S. 174. — Zu 6. Lechler in der AbB Bd 24, S. 280—282; Rotermund a. a. D., V. 1052—1055; Acta Eruditorum, Lipsiae 1713, p. 428—434; Unschuldige Nachrichten auf das Jahr 1713, S. 1038; Sein Vill mid. Sibli in 15. Teile der deutschen Acta Eruditorum; Ransfit a. a. D. — Zu 7. Lechler in der AbB Bd 24, S. 277/8; Unschuldige Nachrichten auf das Jahr 1713, S. 1038; Sein Vill mid. Sacher 1722, S. 435; edeild auf das Jahr 1714, S. 176. 965—969; Rotermund a. a. D., V. 1047—1050; Gelehrte Hama 1715, S. 714 ff. mit Villnis, Acta Eruditorum, Lipsiae 1716, p. 235; Kramer a. a. D., II, 318; K. R. Hagenback Encyllopädie u. Methodologie der Theologischen Villogischen Villegischen, 12. Aufl., Leipzig 1889, S. 355; R. Boech, Encyllopädie und Methodologie der Mischleichte, Das Gelehrte, Hage der Seclorage in der vorreformatorischen Kirch und der Kirche der Reformation, Verlin 1898, S. 399, 403—407. — Zu R., Keider a. a. D., V. 1056—1057; Betel a. a. D., II, 261; Fiscer a. a. D., II, 462; R. Goedet a. a. D., V. 1056—1057; Betel a. a. D., hunderts in der Biffenschaftl. Beilage der Leipziger Zeitung, Dezember 1903.

Der Stammvater des Geschlechts ist

1. Johannes, ber seinen Familiennamen Coppermann oder Aupsermann mit Anspielung auf das Geschäft seines Baters, eines Ölschlägers, in Olearius verwandelte.

Ster war zu Wesel den 17. September 1546 geboren, er besuchte das damals berühmte Gymnasium in Düsseldorf und studierte in Marburg und Jena, wo er im Jahre 1573 Magister wurde. Hier kam er mit seinem Landsmann Tilemann Heßhusius, damals Prosessor in Jena, in freundschaftliche Verbindung und zog ihm 1574 nach Königsberg nach, wo er auf deffen Berwendung als Archipädagogus oder Rektor des mit der Unis 40 versität verbundenen Gymnasiums angestellt, 1577 auch als Prosessor der hebräischen Sprache in Vorschlag kam. Nach Hehlung Bertreibung folgte er ihm abermals nach Helmstädt und erhielt auf seine Empsehlung 1578 daselbst eine Prosessor der Theologic, wurde auch 1579 Hehlung Schwiegersohn und an seinem Hochzeitage von demselben jum Doktor der Theologie promoviert. Er verließ jedoch schon 1581 die akademische Laufbahn, um einem Rufe als Superintendent und Oberpfarrer zu Unserer Lieben Frauen nach Halle zu folgen, wo er am 26. Januar 1623 starb. In Halle sette er seine gelehrte Thätigkeit insofern fort, als er ben hebräischen Unterricht an ber lateinischen Stadtschule übernahm und eine Art theologischer Schule errichtete, in welcher er den nach ihrer Universitätszeit in Halle sich aufhaltenden jungen Theologen zur Vorbereitung auf das geist= 50 liche Amt Borlefungen hielt. Wie sein Schwiegervater, jedoch mäßiger und besonnener als dieser, war auch er ein eifriger Vertreter des reinen Luthertums und ein ruftiger Bestreiter bes in dem benachbarten Anhalt herrschend gewordenen Calvinismus. Noch 1594 schrieb er eine Borrebe zu bem "Protocol ober Acta des Colloquii zu Hertberg (ThRE III, 190. VIII, 12, 3. 48. XVII, 109), zwischen der Chur- und Fürstlich 56 Sechsischen, Brandenburgischen, Braunschweigischen und Anhaltischen Theologen, von dem Concordibuch und Subscription" . . . Sehr achtungswert ist seine Thätigkeit als Rom-missarius bei der von 1583 an vor sich gegangenen Generalvisitation des Erzstifts Magdeburg, deren noch vorhandene Akten seinen Eifer und seine Sorge um das Heil der Kirche bekunden. Um die Ordnung des Hallschen Kirchenwesens hat er sich als Ephorus während seiner Langen Amtsführung vielsach verdient gemacht, unterschrieb auch nach seinem Amtsantritte im Jahre 1579 die durch Martin Chemnis vermittelte Erklärung der Halleschen Geistlichen über die Konkordienformel (vgl. d. A. III, S. 803, 39—43). Bon seinen drei Söhnen find zu erwähnen Gottfried und Johannes.

Olearins 355

2. Gottfried ist geboren zu Halle am 1. Januar 1605 (nicht 1604). An der lateinischen Schule unter Evenius vorgebilbet, studierte er seit 1622 in Jena, bann in Wittenherg, wurde hier 1625 Magister, 1629 Adjunkt der philosophischen Fakultät und erhielt 1633 ein Diakonat an der Stadtkirche; 1634 folgte er einem Ruse als Pastor zu St. Ulrich in seiner Vaterstadt, worauf er in Wittenberg die theologische Doktorwürde 5 annahm. Im Jahre 1647 wurde er Superintendent und Oberpfarrer zu Unserer Lieben Frauen und verblieb in dieser Stellung dis an sein Ende (20. Februar 1685). Er war ein Mann von ausgebreiteter Gelehrsamkeit und vielseitiger Thätigkeit und das bei von ernster, frommer Gesinnung, eifrig für lutherische Orthodoxie, aber nicht ohne Einsicht in die Gebrechen und Bedürfnisse der Kirche seiner Zeit und ernstlich bemüht, 10 zur Besserung der kirchlichen Zustände mitzuwirken. Bon seinem großen Fleiße zeugen die zahlreichen, teils erbaulichen, teils gelehrten Schriften, die er neben seiner vielbeschäftigten Amtsthätigkeit auszuarbeiten vermochte. Mehrere der letteren haben die Anleitung zur würdigen Führung des Predigtamtes und die Beförderung einer biblischen Predigtweise zum Zweck, so seine freilich ganzlich veralteten Ideae dispositionum biblicarum, Halle 15 1681, 5 Bande, Predigtentwurfe über jedes Kapitel ber ganzen hl. Schrift enthaltend; ferner Annotationes biblicae theoretico-practicae, Hal. 1677, 4°, und die Aphorismi homiletici, Lips. 1658, 8°, eine Sammlung von Aussprüchen alter und neuer Kirchenlehrer über alle Regeln und Aufgaben ber geistlichen Redefunft. Seine gelehrten Beschäftigungen beschränken sich nicht bloß auf die Theologie, sondern umfaßten auch 20 historische Studien, aus benen seine schätbare Halygraphia ober historische Beschreibung ber Stadt Halle, Leipzig 1667, 4° und sein Coemiterium Saxoniae-Hallense. Das ist, des wohlerbauten Gottes-Acers . . . der Stadt Hall . . . Beschreibung, 1674, 4°, hervorgegangen ift. Auch mit Botanik und Aftronomie beschäftigte er sich und legte ein Naturalienkabinett an, bas später, von seinem Sohne und Enkel (4. und 5.) vermehrt, in 25 großen Ruf tam.

3. Johannes, geboren ju Salle am 17. September 1611, nach dem früben Tobe ber Eltern zuerst im Hause bes Andreas Sartorius in Halle, bann bes Superintenbenten Gebide in Merfeburg erzogen, an beiden Orten in den lateinischen Schulen vorgebildet, studierte von 1629 an in Wittenberg, wo er 1632 Magister, 1635 Abjunkt der philo- 30 sophischen Fakultät und 1637 Licentiat der Theologie wurde. In demselben Jahre erhielt er die Superintendentur in Querfurt, von wo ihn im Jahre 1643 der in Halle rests bierende letzte Administrator des Erzstifts Magdeburg, Herzog August von Sachsens-Weißensels, als seinen Hofprediger und Beichtvater nach Halle berief, worauf er zu Wittenberg die theologische Doktorwürde annahm. Später wurde er zum Oberhofprediger 85 und 1664 jum Generalfuperintendenten ber weißenfelfischen Lande ernannt und folgte im 3. 1680 nach dem Tode des Herzogs August, mit welchem das Erzstift an Brandenburg fiel, dem herzoglichen Hofe als Oberhosprediger, Kirchenrat und Generalsuperintendent nach Beigenfels, wo er am 14. April 1684 starb. Seine ausgezeichneten Gaben, feine Gelehrfamkeit und seine fromme, auf praktisches Christentum gerichtete Gefinnung, wie seine angesehene amt- 40 liche Stellung befähigten ibn, im firchlichen Leben seiner Zeit einen vielseitigen beilfamen Einfluß zu üben. Obwohl der orthodoren Schule angehörig, hatte er ein warmes Herz für den traurigen Zustand der Kirche seiner Zeit und ein klares Verständnis für das, was der Kirche not thue (vgl. sein von Tholuck, Kirchl. Leben des 17. Jahrhunderts, 2. Abt., S. 127, angesührtes Bedenken über Abstellung kirchlicher Mißbräuche). Auch 45 für die Hebung des Schulwesens trat er auf der Kanzel, wie als Mann der Verwaltung träftig ein, wie dies u. a. aus seinem "Bebenken und Consilium, ob es zulässig und rat-sam sei, daß man aus einem Kloster eine öffentliche Landesschule mache", hervorgeht. Mit Spener stand er in freundschaftlicher Verbindung und begrüßte deffen pia desideria mit lebhafter Teilnahme und Zustimmung (vgl. seinen Brief an Spener, die pia desideria 50 betreffend, in dessen Beantwortung des Unfugs der Pietisten § 16). Seine zahlreichen Erbauungeschriften : Beiftliche Gebenffunft, Geduldschule, Betschule, Sterbeneschule, wunder= liche Gute Gottes u. a. waren allgemein verbreitet und beliebt und wurden jum Teil mehrfach wieder aufgelegt. Wenn auch in der Form steif und veraltet, find sie durch ihren einfältigen und zuversichtlichen Glauben und ben warmen Ton der Frommigkeit ansprechend. Unter 55 seinen wissenschaftlichen Arbeiten sind zu nennen Methodus studii theologici, Hal. 1664, Oratoria sacra, Hal. 1665, und seine biblischen Erklärungen, Leipzig 1678 bis 1681, 5 Bbe in Fol., fortlausenbe kurze Anmerkungen zur Erklärung des Textes mit binzugefügten Andeutungen zur erbaulichen Anwendung und Auszügen aus Luther und ben Kirchenbatern. Hervorzuheben find seine Berbienste um ben Kirchengesang. Das von 60 356 Olearius

ihm herausgegebene Gesangbuch "Geistliche Singekunst", Leipzig 1671, 8°, ist eines der besten jener Zeit und zeichnet sich bereits durch ein bei späteren Sammlern freilich sehr oft ausgeartetes Streben nach Vollständigkeit aus. Von ihm selbst sind darin 240 Lieder enthalten. Viele derselben sind matt und trocken, da sie offenbar nur gedichtet wurden, um bestimmte Rubriken des Gesangbuchs auszusüllen oder für jede Verikope ein Lied zu liesern. Andere dagegen schließen sich durch ihre biblische Einfacheit und warme Frömmigkeit nach Inhalt und Form der edlen Einfalt und Kraft der Alteren Kirchenlieder würdig an. Sine ziemliche Anzahl derselben hat sich im Gemeindegesang erbalten.

Bon Gottfried (2) und Johannes (3) stammen die beiden bis ins 18. Jahrhundert

blühenden Linien der Familie ab. Aus der ersteren nennen wir:

4. Johann Gottfried, geb. zu Halle am 25. Sept. 1635, seit 1658 Amtsgenosse saters in Halle, seit 1688 Pastor und Superintendent, Asselfor des Konsistoriums und Ephorus des Ghmnasiums in Arnstadt, daselbst gest. am 21. Mai 1711; er gehört, wie sein Theim Johannes (3), unter die Liederdichter unserer Kirche. Seine Lieder, die er zuerst in seinen "Poetischen Erstlingen", Halle 1664, und dann vermehrt (73 an der Jahl) in seiner "Geistlichen Singe-Lust", Arnstadt 1697, herausgab, sind zwar nicht von hervorragender Bedeutung, dürsen aber den bessern zu sinden, z. B. das Adventslied: Komme, du wertes Lösegeld. Außerdem hat er viele erbauliche oder gelehrte Schriften geschrieben, unter anderen auch eine "Chrenrettung gegen Johann Scheffler, Lutheromastigem". Sein Abacus Patrologicus, Halae 1673, 8°, Nachrichten über Leben und Schriften der Kirchenväter und kirchlichen Schriftseller dis zur Reformation, alphabetisch geordnet, wurde von seinem Sohne Johann Gottlieb (geb. zu Hale den 22. Juni 1684, gest. als Professor der Nechte zu Königsderg 12. Juli 1734) unter dem Titel: Bibliotheca Scriptorum eccelesiasticorum vermehrt und erweitert, mit Buddeus Borrede, 1711, in 2 Bänden, 4°, wieder herausgegeben. Die Halygraphia seines Vaters hat er vermehrt und fortgesetz, Hale 1678, 4°. Auch beschäftigte er sich mit Naturwissenschaften, erweiterte die von seinem Vater angelegte Naturaliensammlung und schrieb ein Specimen florae Halensis. Eine nicht so uninteressantenschung".

Sein Sohn ist der seiner Zeit sehr berühmte Polyhistor

5. Johann Christoph, geboren zu Halle am 17. September 1668, gestorben als Oberpfarrer, Superintendent der Diöcese Arnstadt und Ephorus des Lyceums am 36 31. März 1747. Sein ausgebreitetes und vielseitiges Wissen, seine umfangreichen gelehrten Forschungen und die Menge seiner einen staumenswerten Fleiß bekundenden Schristen erwarden ihm bei seinen Zeitgenossen einen berühmten Namen, die königlich Sozietät der Wissenstämmt war von ernster Frömmigkeit durchdrungen; dem Pietismus jedoch war er sehr abhold und versaßte gegen denselben sogar ein Kirchenlied: "Ach Gott vom Hinnels und die Konsien und von ernster Frömmigkeit durchdrungen; dem Pietismus jedoch war er sehr abhold und versaßte gegen denselben sogar ein Kirchenlied: "Ach Gott vom Hinnels, sieh darein" 2c., eine Parodie des Lutherschen sogen in kirchenlied: "Ach Gott vom Hinnels, sieh darein" 2c., eine Parodie des Lutherschen siedes gleichen Anfangs, welches in dem von ihm besorgten Arnstadten Gesingduche von 1701 zu inden ist. Abgesehn von einigen in das historische Gebiet einschlagenden Abhandlungen, z. B. dem Clericatus Schwarzburgious, und von verschiedenen Predigten und erbaulichen Traktaten hat er nichts eigentlich Theologisches geschrieben. Nur in der Hymnologie hat er sich einen Namen gennacht und durch seine Forschungen auf diesem Gebiete wenigstens für die Geschichte der Lieder und der Liederversassen auf die nacheren zuerst Bahn gebrochen. Seine Arbeiten in diesem Fache (Entwurf einer Liederbibliothek, Arnst. 1702; Gvangelischen Arbeiten in diesem Fache (Entwurf einer Liederbibliothek, Arnst. 1702; Gvangelischen Liederschaft, Arnst. 1702; Gvangelischen Liederschaft, Arnst. 1703; Gvangelischen Liederschen Besinder alte Lieder und deren Geschichte u. a.) sind noch immer für den Hymnologen von Wert. Nächsten wendete er seinen gelehrten Fleiß desonders der Rumismatik, die er durch die Behandlung der Vrakteaten förderte, und der hübringischen Hillen und eine große Aupferstichsammlung zusammenbrachte und die Porgehähres Münzelassen und keuen Theologis

Olearius 357

Ein zweiter Sohn Gottfrieds (f. 2)

6. Johannes, geboren zu Halle am 5. Mai 1639, habilitierte sich 1663 in der philosophischen Fakultät zu Leipzig und erhielt 1664 die Professur der griechischen und lateinischen Sprache. Im Jahre 1668 wurde er Licentiatus theol. und sing an, theoslogische Collegia zu lesen. Im Jahre 1677 wurde er zum Professor der Theologie des rusen, worauf er 1678 die theologische Doktorwürde erwarb. Er wurde auch zum Ephorus ber Alumnen, sowie zum Kanonikus von Zeitz ernannt und starb als Senior der ganzen Universität, 74 Jahre alt, am 6. August 1713. Nicht lange nach seinem Eintritt in die theologische Fakultät erlebte er den Ausbruch der pietistischen Streitigkeiten. Als ein Mann von lebendiger Frömmigkeit stand er im Herzen auf seiten der jungen Ma= 10 gifter und ihrer auf Erweckung lebendigen biblischen Glaubens gerichteten Unternehmungen. Auch bewilligte er als Rektor Francke'n für die Collegia pietatis ein öffentliches Audi= torium, und wie dieser berichtet hat, umarmte er ihn dabei mit Thränen im Auge und dankte ihm für den heilsamen Einfluß dieser Ubungen, den er an seinem eigenen Sohne wahrgenommen habe (f. Guericke, A. H. Francke, Halle 1827, S. 49). Doch hielt seine 15 Friedensliebe und wohl auch natürliche Schüchternheit ihn ab, offen für Francke und dessen Freunde einzutreten, und er blieb in einer mehr zurudhaltenden und vermittelnden Stelslung; das gewaltsame und ungerechte Berfahren Carpzovs und seiner Anhänger drängte ihn jedoch, kollegialische Rucksichten beiseite zu setzen und für Wahrheit und Freiheit der Gewissen entschiedener hervorzutreten. Als Carpzov 1692 den in Dresden versammelten 20 Landständen, bei benen fich Dlearius als Deputierter ber Universität befand, sein mit gehäffigen Beschuldigungen erfülltes Bebenken gegen die Pietisterei einreichte, legte er gegen dieses in seiner Abwesenheit und ohne Zustimmung der Fakultät abgefaßte Bedenken in öffentlicher Bersammlung Protest ein und erklärte die darin enthaltenen Beschuldigungen für nicht in der Wahrheit begründet. Ein schönes Zeugnis seines frommen Herzens ist 25 ein Brief, den er auf diese Beranlassung unter dem 14. März 1692 an Spener schrieb (abgedruckt bei Ranfft, S. 838 s. o.), worin er Carpzovs eigenmächtiges Berfahren in starten Ausdrücken mißbilligt und seine volle Zustimmung zu der von Spener bevortvorteten Widerlegung der Schmähschrift Imago pietismi ausspricht, weiter sich entschlossen erklärt, in dem Kampfe, in welchen er geraten sei, mutig und standhaft auszuharren und so nichts als die Ehre Gottes im Auge zu haben, zugleich aber mit großer Demut klagt, daß er noch so viel mit Verzagtheit zu kämpfen habe und so oft der Freudigkeit des Beistes entbehre. In seinen Borlesungen, Die er, was damals nicht immer geschah, mit regelmäßigem Fleiße hielt, suchte er seine Zuhörer zu einem praktischen Christentume und gottseligen Leben anzuleiten, und war der Überzeugung, daß Heiligkeit des Lebens ein 25 wefentliches Stud eines Theologen fei, und daß bei einem Unwiedergeborenen nur eine buchstäbliche ober historische Erkenntnis göttlicher Dinge, nicht aber eine wahre Erleuch= tung stattfinden könne; eine Ansicht, über die er, als er sie in Differtationen öffentlich behauptet hatte, mit Löscher und Wernsbors in Streit geriet. Bon seinen Schriften sind außer einer sehr großen Zahl von Dissertationen die Exercitationes philologicae ad 40 epistolas dominicales, Lips. 1674, 4°, die bei seiner Promotion zum Licentiaten verssaßte Abhandlung de Stylo Novi Testamenti, Lips. 1678, die für jene Zeit sehr brauchbare Synopsis controversiarum cum Pontificis, Calvinistis, Socianistis cet., Lips. 1698, 8°, 2. Aust. 1710; ferner Hermeneutica sacra, Introductio ad theologiem moralem et cossistiscem und 2 Voll Consilia theologiem werenen. theologiam moralem et casuisticam und 2 Voll. Consilia theologica zu nennen. 45 Der bedeutenbste unter seinen brei Söhnen ift

7. Gottfried, geboren zu Leipzig am 23. Juli 1672. Er zeigte frühzeitig schon große Fähigkeiten, bezog sehr jung die Universität und wurde schon im 20. Jahre seines Alters Magister. Hierauf trat er 1693 eine Reise nach Holland und England an, besuchte die dortigen Universitäten und knüpfte mit vielen Gelehrten Berbindungen an, die er auch so in seinen späteren Jahren durch einen ausgebreiteten gelehrten Briefwechsel sorseiste. Nach seiner Rückehr nach Leipzig habilitierte er sich und wurde 1699 Prosessor der griechischen und lateinischen Sprache. Im Jahre 1708 rückte er, nachdem er schon 1701 Licent. theol. geworden war und theologische Borlesungen angesangen hatte, in die theologische Fasultät ein und erward in demselben Jahre den Doktorgrad. Im Jahre 1710 eröffnete er 55 den damals neu eingerichteten Universitätsgottesdienst in der Baulinerkirche, den er sernerhin mit seinen Kollegen besorzte. Er starb am 10. November 1715, nur 43 Jahre alt, an der Schwindsucht. Bei gleicher Herzensfrömmigkeit, wie sein Vater, hing er noch weniger als dieser an kirchlicher Orthodogie und hatte über manche theologische Lehrsätz sehr selbst bei Kreiheit der Ansicht ge= 60

währte und dem Verkehern von Herzen seind war. Von seinem Glauben hat er in den letten Tagen das schöne Zeugnis abgelegt: er habe in der Welt nichts vollkommen ersunden, als allein das Verdienst Christi, dessen er sich herzlich tröste. Bezeichnend ist auch seine Verordnung, daß er in aller Stille, ohne Leichenpredigt und ähnliches Gepränge begraben und auf seinen Grabstein nichts als die Inscript gesett werde: Dr. Godofr. Olearius theologus Lips. die situs est; darunter aber: Domine misertus es mei, ut promiseras midi. Seine gesehrten theologischen Arbeiten bestehen aus zahlreichen Dissertationen, besonders zur Ergese und Dogmatik, unter denen seine Observationes in Evang. Matthaei (zuerst einzeln als Disputationen erschienen, dann zusammen gesoruck, Leipzig 1713, 4°) auszuzeichnen sind. Lange Zeit sehr geschätzt war seine aus erweiterter Aussührung einer Predigt entstandene Schrift: Jesus, der wahre Wessias, Leipzig 1714, 3. Auss. 1736. Große Gelehrsamseit und sorgsältigen Fleiß verwendete er auf die Ausgabe der Opera Philostratorum quae supersunt omnia, mit Kommentar und Übersezung, Leipzig 1709, Fol., sowie vorher schon auf Stanleji historia philosophiae, Lips. 1702, 4°, und John Lockes Schrift über Erziehung, die er aus dem Englischen übersetzte und vielsach vermehrte. Nach seinem Tode erschien noch sein Collegium pastorale, Lips. 1718, 4°.

Eine zweite Linie ber Familie bilben bie Nachkommen von Johannes (3). Wir er-

wähnen von deffen Söhnen

8. Johann Christian, geboren zu Halle am 22. Juni 1646. Er studierte in Jena und Leipzig, dann auch in Kiel, wo er Kortholds Hausgenosse war. Er besuchte von dort aus Holland und die dortigen Universitäten. Nach seiner Rückkehr begab er sich pfarrer zu Unferer Lieben Frauen, nachher auch Konsistorialrat in dem damals noch in Halle bestehenden magdeburgischen Konsistorium. Ginen Ruf als Professor an die dortige so neugegründete Universität lehnte er wohl mit Rücksicht auf die an ihr vertretene, von der seinigen abweichende Richtung ab. Er ftarb am 9. Dezember 1699. In seine Amtszeit fielen die heftigen Streitigkeiten bes Salleschen Stadtministeriums mit ben als Bietisten verschrieenen Brofessoren ber theologischen Fakultät. Obwohl felbst dem Bietismus entschieden abgeneigt und gegen Breithaupt und France Partei nehmend, bewährte er boch 85 dabei eine löbliche Mäßigung und trug als Ephorus durch Besonnenheit und Friedensliebe viel bazu bei, ben Bermittlungeversuchen ber unter bem Kanzler B. L. v. Gedenborf eingefetten turfürstlichen Kommission gunftigen Erfolg zu verschaffen. Außer einigen Disputationen hat er nichts geschrieben. Die bon ihm borhandenen Bredigten haben noch sehr den steifen Formalismus der orthodoren Schule und lassen von dem durch den Pie-40 tismus erweckten neuen Geiste nur wenig spuren. Er ist ber Dichter bes Liebes: D Gott, bu weißt es, wie ich finne.

9. Abam, zu Aschresleben als Sohn eines Schneiders um die Mitte des Monats August 1603 geboren, bezog die Universität Leipzig, wurde 1627 Magister der Philosophie, später Assester Assester bezog die Universität Leipzig, wurde 1627 Magister der Philosophie, später Assester des philosophischen Fakultät und Kollegiat des kleinen Fürstenkollegs, von 1630 dis 1633 auch Konrektor der Nikolaischule. Dann nahm er an der von Herzog Friedrich III. von Schleswig-Holstein-Gottorp an den Großfürsten Michael Feodorewitsch und den persischen Schah abgeordneten Gesandsschaft als Sekretär und Rat teil. Die von ihm versaste Reisebeschreibung erfreute sich großer Anerkennung. Eine Berustung nach Moskau lehnte er ab und blied als Mathematikus und Antiquarius am Hofe seines Gönners und dessen Aachsolgers, Christian Albrecht. 1650 wurde ihm die Berwaltung der Bibliothek und Kunstkammer übertragen, auch ordnete er die von der Reise mitgebrachten arabischen, persischen und türksischen Hochdeutsche Agende Schleswig-Holsteinischen, krat auch warm für Hebung des Schulwesens ein. In die fruchtbringende Gesellschaft tvurde ber "holsteinische Plinius" und "Gottorpische Ulysses" 1651 aufgenommen. Er starb am 22. Februar 1671.

Dlevianns, Kaspar, gest. 1587. — R. Subhoff, K. Olevianus und J. Ursinus, Elberfelb 1857; Joh. Piscator, Kurper Bericht vom Leben und Sterben D. Gasp. Oleviani in D.s.
Schrift: Der Gnadenbund Gottes, Herban 1590; M. Abam, Vitae Germ. theol., S. 596—603;

Olevianns 359

3. S. Byttenbach, Bersuch einer Gesch. von Trier, Trier 1817, Band 3, G. 32-57; Sont= J. Hystenbach, Bersuch einer Gesch. von Trier, Trier 1817, Band 3, S. 32—57; Hontzeim, Hist. Trevir. diplom., Augsburg und Bürzdurg 1750, Vand II. Hier sind S. 783 bis 860 die wichtigsten Quellen zu den Vorgängen in Trier abgedruckt. Thesaurus epistolicus Calvinicus im Corp. Ref. vol. 45—47. J. Marz, K. Olevian und der Calvinismus in Trier, Mainz 1846; Förstemann in der allg. Enchst. von Ersch und Gruber; (F Virkner) J. Thelez mann in der 2. Aufl. dieses Wertes; Neubeder, Neue Beiträge I, 209 ff.; Cuno, K. Olevianus, Westheim 1881, und verschieden andere Schristen; Back, Die ev. Kirche im Lande zwischen Rhein, Mosel zc., Bonn 1873, I, 203 ff. Ferner die bekannten Werke über pfälzische Kirchenz geschichte von Bundt, Struve, Seisen, Kluschhoft zc.

Kaspar Olevianus wurde am 10. August 1536 zu Trier geboren. Sein Bater 10 stammte aus dem nahen Dorfe Olewig, von welchem die Familie ihren Namen führte, stammte aus dem nahen Vorfe Olewig, von welchem die Familie ihren Namen sührte, und war Zunstmeister der Bäckerzunft und Mitglied des Kats. Rasch durchlief der besgabte Knade die Schulen seiner Baterstadt. Noch nicht vierzehn Jahre alt, wurde O. 1550 von seinen Eltern zu seiner weiteren Ausdildung nach Paris geschickt, von wo er später zum Studium der Rechte auf die Hochschulen zu Orleans und Bourges überging. 15 An beiden Orten hielt er sich zu den dort heimlich bestehenden reformierten Gemeinden. Ein erschütterndes Ereignis gab seinem Leben eine neue Richtung. In Bourges studierte damals auch ein Sohn des späteren Kürstürsten Friedrich III., der junge Pfalzgraf Hermann Ludwig, mit dessen Hochschuler Rüsolaus Judex O. befreundet war. Bei einem gemeinsamen Spaziergange begegneten dieselhen am 3 Aus 1556 am Alubuser einigen and meinsamen Spaziergange begegneten bieselben am 3. Juli 1556 am Flugufer einigen an= 20 getrunkenen beutschen abeligen Studenten, auf deren Bitten sich der Bring ju einer Rahn= fahrt verleiten ließ. Die ausgelassen jungen Leute brachten das Fahrzeug durch übermäßiges Schaufeln zum Umschlagen. Alle sielen ins Wasser und ertranken. D. war am Ufer zurückgeblieben und ftürzte sich in den Fluß, um den Prinzen zu retten, geriet aber selbst in dem schlammigen Grunde in Lebensgesahr. In dieser Bedrängnis gelobte 25 er, daß er, wenn Gott ihm das Leben erhalte, seinen Mitbürgern in der Heimat das er, daß er, wenn Gott ihm das Leben erhalte, jennen Mutdurgern in der Heimat das Evangelium verkünden werbe. Durch einen Diener gerettet, erkannte er darin Gottes Fügung und warf sich nun mit brennendem Eifer auf das Studium der hl. Schrift und der Kommentare Calvins. Daneben vernachlässigte er jedoch das juristische Studium nicht und erward sich am 6. Juni 1557 die Würde eines Doktors des Zivilrechts.

Bald danach kehrte D. nach Trier zurück und trat hier in nähere Berührung mit den ziemlich zahlreichen Freunden der Reformation, zu denen namentlich auch der ältere Bürgermeister Johann Steuß gehörte. Im März 1558 ging er nach Genf, um hier hebräsische Studien zu treiben und Calvins mündlichen Unterricht zu genießen. Bon da

hebräische Studien zu treiben und Calvins mundlichen Unterricht zu genießen. Bon da wandte er sich nach Zürich, trat hier Petrus Marthr als Tischgenosse nahe und übte sich 35 vor Bullinger im Predigen, kehrte aber bald über Lausanne, wo er Th. Beza kennen lernte, nach Genf zurück. Bei der Fahrt über den Genfer See traf er auf dem Schiffe mit B. Farel zusammen, der ihn dringend Erwinden, sobald als möglich seiner Baterstadt

das Evangelium zu predigen. Da auch Calvin und Viere ihm demselben Rat gaben, lehnte er einen Antrag, als Prediger der reformierten Gemeinde nach Metz zu gehen, ab 40 und kam im Juni 1559 nach Trier zurück. Hier richtete er alsbald am 19. Juni die Bitte an den Rat, ihm eine Lehrerstelle zu übertragen, damit er nicht länger seine Zeit mit Müßiggehen verlieren und einer inzwischen verwitweten Mutter zur Last fallen müsse. Er wurde auch wirklich zum Lehrer inzwischen und erhölte den Austrage in der von dem Nate der Universität überrechenen ab angenommen und erhielt den Auftrag, in der von dem Rate der Universität übergebenen, 45 aber von diefer nicht benütten Burfe nach der Dialektik Melanchthons Bhilosophie qu lehren. Dieses Lehrbuch bot ihm durch seine Zitate aus der hl. Schrift die erwunschte Belegenheit, für die evangelische Wahrheit einzutreten. Da er bei diesen in lateinischer Selegenheit, für die edangelische Wahrheit einzutreten. Da er det diesen in lateinischer Sprache gehaltenen Vorträgen aber nur wenige Zuhörer hatte, entschloß er sich auf die Bitte seiner Anhänger, das Wort Gottes auch in deutscher Sprache zu verkündigen. Am so Laurentiustage, dem 10. August 1559, hielt D. unter großem Zulaufe des Bolks in der Burse seine erste Predigt und zeugte freimütig von der Rechtfertigung durch den Glauben allein, sowie gegen die Messe, den Heiligendienst und andere Mißbräuche der Kirche. Er sand damit dei vielen begeisterte Zustimmung, dei anderen aber so entschiedenen Widerspruch, daß ihm der Kat nach Befragung der Zünste verbot, in der Burse zu pres 55 digen. Dagegen stellte ihm der Kat die der Stadt gehörige Kirche des Jakobssphitals zur Verkügung in welcher D. am 20. August unter noch größerem Ludrang des Rolks zur Verfügung, in welcher D. am 20. August unter noch größerem Zudrang des Volks zum erstenmal predigte. Run schritten die zurückgebliebenen Räte des noch auf dem Reichstage zu Augsdurg abwesenden Kurfürsten Johann von der Leven (1556—1567) ein, machten bem Rate Borftellungen und untersagten am 25. August D. jede weitere 60 Bredigt. Als dieser unbeirrt weiter predigte, forderten fie am 7. September D.s Ber360 Olevianns

haftung, wurden aber durch einstimmigen Beschluß des in seiner Mehrheit zwar katholischen, aber über die Freiheiten der Stadt eifersuchtig wachenden Rates abgewiesen.

Um D. hatte sich um diese Zeit bereits eine täglich wachsende Gemeinde gesammelt, welche sich am 21. August in einer von dem Bürgermeister Steuß unterzeichneten Einsgabe in aller Form zur Augsdurgischen Konfession bekannte und auf Grund des Religionsfriedens von 1555 freie Religionsübung begehrte. Bei einer durch den Rat veranlaßten Abstimmung der Zünfte erklärte zwar am 4. September die Mehrheit, dei dem alten Glauben bleiben zu wollen, aber sichon waren in sast allen Zünften Evangelische zu sinden. Am 9. September betrug ihre Zahl bereits an sechschundert Personen, "sonder Weiber, Kinder und Dienstidoten" und stieg im Oktober bis auf sast achthundert. Bei D.s Predigten war die Kirche stets "gedrückt voll" und die Hörer hingen mit Begeisterung an seinem Munde. Als am Feste der Kreuzerhöhung (14. Sept.) der kurfürstliche Rat von Winnendurg unter ernster Strasandrohung das Predigtverbot wiederholte und D. beim Nachmittagsgottesdienste die Frage an die Gemeinde richtete, ob seine Berufung sie gereue oder ob er in seinen Predigten sortsahren solle, bestärkte ihn ein allgemeines lautes Amen der tiesewegten Versammlung in seinem Entschusse, dande Wortes surchtlos weiter zu verkündigen. Weil seine Krast aber zur Verwältigung der Arbeit nicht mehr außreichte, sandte Pfalzgraf Wolfgang von Zweibrücken auf die dringende Bitte der Trierer Evangelischen zur Unterstüßung D.s den trefslichen Superintendenten Eunemann Flinsbach (geb. in Bergzadern 1527, gest. in Zweibrücken 1571) von Zweibrücken nach Trier, wo er am 23. September ansam und, obwohl die kurfürstlichen Käte auch ihm sogleich jede Predigt untersagten, seine Thätigkeit alsbald begann und Hand nie Septemben der Geisslichen Büten, Toden und Dräuen" mutig fortsetze.

Schon vor Flinsbachs Ansan kan kurfürst Johann selbst nach Trier gekommen, 25 entschlossen, der der Ausgelische Beewegung um jeden Preis zu unterbrücken. Um 16. September and kette keite Ausgelische Beewegung um ihm wiederkeiter volle genoch zu der der der verschapen 170 Reitere

tember hatte ber Rat ihm und ben von ihm mitgebrachten rasch geworbenen 170 Reitern die Thore geöffnet, nachdem Johann die städtischen Freiheiten zu schonen versprochen hatte. Die Aufregung ber Bevölkerung ftieg nun aufs hochfte. Die um ihre Sicherheit beforgten Evangelischen legten ihre Waffen an, gaben D. eine Schutwache und versperrten die 30 Strafen mit Ketten. Beftige Reben und Gegenreben wurden unter beiben Barteien gewechselt und erhitzten Die Gemüter. Einen von dem Kurfürsten Sonntag ben 17. September in die Jakobskirche geschickten katholischen Geistlichen, Peter Fae von Boppard, welcher dort dem D. zuworkommen und an seiner Stelle predigen wollte, ließ die erregte Menge nicht zu Worte kommen und zwang ihn durch Lärmen und Getöse, die Kanzel 35 zu verlassen. Nur dem Dazwischentreten D.s hatte es Fac zu danken, daß er unversehrt aus der Kirche entkam. Da auch die katholische Bevölkerung die dem Herkommen zuwiderslaufende Anwesenheit einer bewassneten kursurstlichen Macht in Trier mit unverholenem Mißtrauen betrachtete, hielt es der Erzbischof für geraten, am 28. September Trier wieder zu verlassen. Zugleich rief er den Abel und das Landvolk unter die Wassen, schloß die Stadt enge ein und schnitt ihr alle Zusuhr ab. In einer von dem nahen Städtchen Pfalzel aus an den Rat gerichteten Zuschrift vom 2. Oktober erklärte er, die Augsburger Konfession in Trier nicht julassen zu konnen, und verlangte gleichzeitig die Berhaftung D.8 und Flinsbachs, sowie der Führer der evangelischen Burgerschaft, die sich der Rebellion und des Hochverrats schuldig gemacht hätten. Noch immer trat auch der kathosbellion und des Hochverrats schuldig gemacht hätten. Noch immer trat auch der kathosbelliche Teil des Kates für seine Mitbürger fürbittend ein. Als aber die Belästigungen der Bürgerschaft sich täglich mehrten, bescholch er endlich, den kurfürstlichen Besehl zu vollziehen, und nahm D. und Flinsbach nehlt Bürgermeiter Steuß, acht evangelischen Katsgenossen und viere Bürgern in Haft. Eine erneute Fürbitte des Kats für sie fand tein Gehör. Der Erzbischof kundigte vielmehr an, er werde selbst mit bewaffneter Macht 50 in Trier einziehen und nach dem peinlichen Rechte gegen die Gefangenen vorgehen. Am 25. Oktober führte er auch diesen Borsat trot aller Gegenvorstellungen des Rates aus. Er brachte 120 Reiter und 600 Landsknechte mit, welche alle bei protestantischen Burgern einquartiert wurden und ihnen manche Unbill zufügten. Am meisten wurde D.s Mutter belaftet, indem man ihr zehn Landsknechte in das haus legte.

Die Nachricht von den Borgängen in Trier war inzwischen auch im Reiche bekannt geworden. Als Kurfürst Friedrich III. am 16. Oktober davon Kenntnis erhielt, legte er alsbald Fürsprache für die Gefangenen dei dem Erzbischofe ein, erreichte aber nur, daß am 1. November Flinsbach freigelassen wurde. Gegen die übrigen wurde der peinliche Brozeß fortgeführt. In der ihnen am 15. November vor dem Gerichte bekannt so gegebenen Anklageschrift wurden sie unter anderem beschuldigt, sie hätten die Stadt in Olevianns 361

Brand steden und den Kurfürsten ums Leben bringen wollen. Bevor aber noch eine den Gefangenen eingeräumte Bedenkfrist abgelausen war, kamen am 27. November die Gessandten von sechst evangelischen Fürsten in Trier an, um für ihre Glaubensgenossen einzutreten. Sie kamen von Worms, wo sie sich auf Anregung Friedrichs III. am 19. November zur Beratung der Sache versammelt und nach eingehender Prüfung der Rechtsstage zu dieser Abordnung entschieden hatten. Nach längeren Verhandlungen gelang es ihnen auch den Erzbischof zu bestimmen, daß er das peinliche Versahren einstellte und seine anfängliche Forderung einer Geldbuße von 20000 Thalern auf 3000 Gulden ermäßigte. Dagegen bestand Johann darauf, daß, wer evangelisch bleiben wollte, aus Trier ause wandern müsse. Seinem Drucke nachgebend, machte dann der Rat am 23. Dezember 10 bekannt, daß die Anhänger der Augsdurger Konsessisch dann der Rat am 23. Dezember 10 bekannt, daß die Anhänger der Augsdurger Konsessisch dann der Rat am 23. Dezember 10 bestant, daß die Anhänger der Augsdurger Konsessisch dann der Rat am 23. Dezember 10 bestant, daß die Anhänger der Augsdurger konsessischen dien wierzehn Tagen die Stadt verlassen müßten. Damit war es um die Sache der Resonation in Trier geschehen. Am 4. Januar 1560 schon erklärten 47 Bürger dem Rate, sie wollten wieder katholisch werden, und viele andere folgten später ihrem Beispiele. Die von dem Kurfürsten der rusenen Zesuiten, deren erste im Juni 1560 nach Trier kamen, sorgten dann dafür, daß 15 der Katholicismus allmählich wieder die ausschließliche Hernach freundliche Aufnahme in den benachbarten evangelischen Gebieten. Zu ihnen gehörten die Gefangenen, welche nach Beschwörung einer Ursehde am 19. Dezember aus der Hast entlassen worden waren 20

und schon in den nächsten Tagen Trier verließen.

Auch D. war nach zehnwöchentlicher Gefangenschaft freigegeben worden. Auf die Einladung des turpfälzischen Gesandten Bal. von Erbach begab er sich nach Heidelberg und sach dier bereits im Januar 1560 einen seiner Begabung angemessenen Wirkungskreis als Lehrer und Vorstand in dem gerade um diese Zeit in eine Art Predigerseminar um= 25 gewandelten Sapienzkollegium. Im folgenden Jahre verheiratete er sich mit einer frommen Witwe Philippine aus Met, die er auf einer Reise in Straßburg kennen gelernt hatte. Am 4. März 1561 zum Prosessor der Dogmatik an der Universität bestellt, wurde O. am 8. Juli 1561 Doktor der Theologie. Da ihn aber Begadung und Neigung mehr auf eine Thätigkeit im praktischen Kirchendenske und 1562 er der Keilsenzeiskeiten werde. dem Pfarramte, zunächst an der Beterskirche und 1562 an der Heiligengeistlirche. Bald wurde D. auch Mitglied des 1562 neu bestellten Kirchenrats und übte als solcher, von bem befonderen Vertrauen des Kurfürsten getragen, bei ber Umgestaltung bes pfälzischen Kirchenwesens in reformiertem Sinne ben größten Einfluß aus. Von jeher ein begeisterter Berehrer Calvins, war er bei seiner kurzen Wirksamkeit in Trier, wo es sich um weit 35 wichtigere Gegenfäte handelte, mit den speziell calvinischen Grundsäten so wenig hervorgetreten, daß selbst der streng lutherische Pfalzgraf Wolfgang die Beschuldigung des Trierer Kurfürsten unbeachtet ließ, D. habe als Calvinist kein Recht, sich als Augsburger Kon= fessionsverwandten zu bezeichnen, und ihn noch im Juni 1560 an sein Gymnasium nach Hornbach berufen wollte. In Heidelberg aber zeigte sich D. bald als einen der eifrigsten 40 Wortführer des Calvinismus. Schon am 12. April 1560 erbat er sich von Calvin die Gesetze des Genfer Konsistroriums zur Mitteilung an den Kirchenrat und blieb auch später mit ihm in steter Fühlung. Als der Kurfürst 1562 die theologische Fakultät beauftragte, mit den Superintendenten und bedeutendsten Kirchendienern zur Unterweisung der Jugend einen Katechismus auszuarbeiten, welcher zugleich einen gemeinverständlichen Lehrbegriff 45 barbieten sollte, setzte sich D. durch seine Mitarbeit an dem Heibelberger Katechismus, deffen Schlupredaktion wahrscheinlich auf ihn zuruchzuschren ist, ein bleibendes Gedächtnis. (s. ben Art. Katechismus, Heibelberger, Bo X, 164 ff.). Auf bem im April 1564 statt= gehabten Maulbronner Gesprach (s. d. Art. Bo XII, S. 442 f.) war er einer ber bebeu= tendsten und schlagfertigften Bertreter bes reformierten Standpunktes. Bei einem am 1. 50 und 2. November 1566 in Umberg begonnenen und am 6. Dezember fortgesetzten Rollo= quium mit den lutherischen Theologen Kehmann und Pankrah hatte D. weniger Erfolg. Der Kurfürst vermochte mit seiner Absicht, auch in der Oberpfalz den Calvinismus einzusühren, nicht durchzudringen. Dagegen zog sich D. durch sein Auftreten den Unwillen des streng lutherischen Kurprinzen Ludwig zu und hatte das nach dessen Regierungsantritt 55 zu entgelten.

An allen durch Friedrich III. (s. d. VI, 275) vorgenommenen Anderungen in der rheinpfälzischen Kirche war O. beteiligt. Namentlich die Kirchenordnung vom 15. Nowwember 1563, durch welche die 1556 von Ottheinrich erlassene durchgreisend nach reformierten Grundsähen umgestaltet wurde, entstand unter O.3 hervorragender Mitwirkung. 60

Die bei der Erweiterung des Heibelberger Pädagogiums 1565 erlassen Schulordnung ist von ihm versast. Bei seinen Bemühungen, der in den Gemeinden herrschenden Juct-losigkeit durch Sinführung einer Kirchenzucht nach dem Vorbilde der Genfer Kirche zu steuern, stieß er auf entschiedenen Widerspruch, besonders bei dem kursürstlichen Leibarzte Thomas Erast und anderen. Erst nach langen und erbitterten Kämpsen drangen die Freunde der Kirchendisziplin mit ihren Bestrebungen durch. Sin kursürstlicher Erlas vom 15. Juli 1570 ordnete in allen Gemeinden die Einrichtung von Presebyterien an, welche die Zensur der Sitten handhaben sollten. Wenn schon dei diesen Kämpsen D.s und seiner Freunde Austreten zuweilen mehr an den Geist des alten Testaments, als an den des 10 neuen erinnerte, so trad das noch mehr in dem Gutachten hervor, welches D. und die übrigen Heidelberger Theologen 1570 in dem sog. Arianschen Handel über die Bestrafung der Gotteslästerung dem Kursürsten erstatteten. Gestützt auf das mosasische Geses, welches die Steinigung der Gotteslästerer bestehlt, erstärten sie, das auch dristliche Obrigkeiten Gotteslästerung mit dem Tode zu bestrassen verklüchtet seien. Sine Schonung solcher Freder sei, die allergrausamste Undarmherzigseit gegen die christliche Gemeinde". Ja sie empsahlen sogar die Anwendung der Folter bei dem Prozesse. Leider entschloß sich Friedrich nach langem Schwanken endlich, dem Gutachten seiner Theologen zu solgen und am 23. Dezember 1572 den ehemaligen Pfarrer von Ladenburg Joh. Silvanus hinrichten zu lassen. Mit Recht erinnert Wundt daran, daß D., der gewiß bei der Abgabe des Gutachtens nur einer schweren Pflicht zu genügen glaubte, schon durch seine Trierer Erelednisse hätte abgehalten werden müssen, sich auf diesen, zu seiner Zeit freilich von vielen tresslichen Männern geteilten, Standpunkt zu stellen.

Nach dem Tode des Kurfürsten Friedrich (26. Oktober 1576) mußte D. aus Heibelberg weichen. Der neue Kurfürst Ludwig VI., durch heftige Ausfälle, die sich D. in einer 25 vor der kommenden lutherischen Reaktion warnenden Predigt erlaubt hatte, noch mehr gereizt, ließ ihn am 17. November, drei Tage nach seiner Ankunft in Heidelberg, vor sich rusen, entsetze ihn seiner Ämter und kündigte ihm Hausarrest an. Nach seiner Freisgabe des Landes verwiesen, blieb er zunächst ohne festen Bohnsis, solgte aber dann mit Freuden einem Ruse des kurfürstlichen Oberhosmeisters Grasen Ludwig von Wittgenstein, welcher ihn am 28. Januar 1577 von Heidelberg aus einlud, zu ihm nach Berleburg zu sommen, um dort "die Seelen mit dem Borte zu weiden". Im März 1577 kam D. in Berleburg an. Hier leitete er die Erziehung der Söhne des Grasen und entwickelte außerdem eine ausgedehnte Thätigkeit durch Predigten und litterarische Arbeit. Zugleich wirste er dort und in den benachbarten Gebieten der Grasen von Nassau, Wied und Solms bei der um diese Zeit erfolgten Neuordnung des Kirchenwesens in calvinischem Geisse krästig mit. Im Jahre 1584 wurde er durch den Grasen Johann den Alteren von Nassau-Dillendurg als Pfarrer nach Herborn berusen und übernahm an der am 1. August 1584 hier eröffneten Aademie die Professur der Johann den Alteren von Nassau-Dillendurg als Pfarrer nach Herborn berusen wurden. Am 15. März 1587 entschleg berusenn John Biscator die eregetischen Fächer zugewiesen wurden. Aber 40 schon nach wenigen Jahren wurde D. aus dieser Wirtsamseit abgerusen. Am 15. März 1587 entschließ er nach mehrmonatlicher Krantheit, noch nicht 51 Jahre alt, im Glauben an seinen Ersser. Die Freund Biscator schliebert eingehend sein erbauliches Ende. Er hinterließ außer seiner Weitwe zwei Söhne und eine Tochter. Auch D. Mutter überlebt ihr um neun Jahre nehr wurde an seiner Seite in der Pfarrstirche zu herborn beigeset.

Unter den reformierten Theologen seiner Zeit war D. zweifellos einer der bedeutendsten. Ein volkstümlicher Prediger und trefflicher Katechet, ein klarer Denker und unbeugsamer Charakter suchte er mit rücksichtsloser Energie durchzusühren, was er für recht erkannte, bewies sich aber zugleich als aufrichtig frommen, demütigen Christen, der seinem Heilande nachzusolgen mit allem Ernste sich bestrebte. Bon den zahlreichen Schristen durch Förstemann in der Ersch-Gruberschen Encyklopädie Sohn Paul herausgegeben. Ein durch Förstemann in der Ersch-Gruberschen Encyklopädie Serzeichnis derselben giebt Rotermund im Jöcherschen Gelehrtenlexikon V, 1069. Außer zahlreichen Predigen und aus denselben ausgezogenen Noten zu den apostolischen Briefen und zu den evangelischen Perikopen ist von diesen Schristen besonders sein 1585 in Genf erschienenes Wert:

55 "De substantia soederis gratuiti inter Deum et electos" zu nennen, welches 1590, 1593 und 1602 auch in deutscher Bearbeitung unter dem Titel: "Der Gnadenbund Gottes" herausgegeben wurde.

Olier, Johann Jakob, gest. 1657. — Quellen: (Le B. Girn), La Vie de M. J. J. Olier 1687, in-12; Ragot, Vie de M. Olier, Paris 1818; De Bretonvilliers, Mémoires

sur M. Olier, Paris 1841, 2 B.; M. Olier, Lille 1861, in-12; H. J. J. J. J. J. J. Doctrine de M. Olier, Paris 1889. Bon demselben: Explication de quelques passages de Mémoires de M. Olier, Baris 1892.

3. J. Olier, der Gründer des Seminars von Saint-Sulpice zu Paris, das der katholischen Kirche Frankreichs bedeutende Dienste geleistet hat, wurde geboren zu Paris ben 5 20. September 1608. Noch sehr jung erhielt er zwei einträgliche Pfründen, studierte Theologie an der Sorbonne und wohnte den Konferenzen bei, die Bincenz von Baula über die Pflichten des geiftlichen Standes ju Saint-Lazare hielt. Der Umgang mit Bincenz entschied die Richtung seines Lebens und entwickelte in ihm ben mpstischen Zug, der sich in einzelnen seiner Schriften ausspricht. Nachdem er eine höhere kirchliche Stellung, 10 bie ihm von Ludwig XIII. angeboten ward, ausgeschlagen, beschloß er, sich der Erziehung junger Geistlicher zu widmen; er begann dies Werk Januar 1642 zu Baugirard. Das Jahr darauf ward er Pfarrer zu St. Sulvice, erlangte die Erbauung der Kirche dieses Namens, sowie die eines Seminars, das königliche Bestätigung erhielt. Seine Thätigkeit als Seelsorger wird von den Zeitgenossen allgemein gerühmt; er stiftete Bereine für Ber= 16 sorgung der Armen, der Kranten, der Waisen. 1652 entsagte er dem Pfarramte, um nur dem Seminarium zu leben, dessen Zöglingen er wissenschaftliche Bildung, mit Frömmigkeit und Menschenliebe gepaart, mitzuteilen sich bemühte. Man hat von ihm gejagt: "Il est une énergie morale en face des procédés extérieurs du Jésuite". Boffuet nannte ihn sanctitatis odore florentem. Bald konnte er in verschiedenen 20 Städten bes Landes, ja felbst zu Montreal in Kanada, ahnliche Anstalten ins Leben rufen; er gründete die Kongregation von St. Sulpice und war noch Zeuge von deren erstem Gedeihen, als er den 2. April 1657 starb. Von seinen wenigen, meist erbaulichen und erst nach seinem Tode erschienenen Schriften nennen wir bloß seinen Catschisme chrétien pour la vie interieure, Löwen 1686 und öster. Später wurde das Seminar 25 von St. Sulpice von der Kirche dieses Namens getrennt; es besteht auch jetzt noch und hat zu verschiedenen Zeiten ausgezeichnete Direktoren gehabt und einzelne, von einem beffern Geiste befeelte Briefter gebildet, als die meiften übrigen geiftlichen Lehranftalten Frankreichs. Fenelon hatte fünf Jahre in Diefem Seminar jugebracht. (C. Schmidt +) Bfenber.

Dlivetan, Bierre Robert, geb. 1506 (?), gest. 1538. — Litteratur: Herminiard, Correspondance des Réformateurs II, 132. III, 290. V, 228, 280; Lichtenberger, Encyclopédie des Sciences religieuses IX, 186, Art. Douen; Zeitschrift "Le Lien", 15 Juillet 1843 (Art. Braf); und 1868 (Art. Dardier); Hutteroth, Rapport à la Société Biblique française et étrangère, 1835; Ed. Reuß, Fragments littéraires et critiques relatifs à la 35 Bible française (dans la Revue de théologie de Strasbourg, Janvier et Juin 1851 et Janv. 1852); Abel Lestanc, La jeunesse de Calvin, Baris 1888; D. Douen, Coup d'oeil sur l'histoire du texte de la Bible d'Olivetan (dans la Revue de théologie et philosophie de Lausanne, 1889); E. Doumerque, Vie de Calvin, Ie vol., Lausanne 1901.

Bierre Robert D. wurde geboren zu Nohon (Pikardie), der Baterstadt Calvins, mit 40 dem er verwandt war, wenige Jahre vor den lettern. Sohn eines Kirchenvogts von Rohon, wurde er zuerst nach Paris, dann nach Orleans geschick, um beide Rechte zu studieren, dort kam er in Berkehr mit Anhängern der Reformation und psichtete schnell den protestantischen Grundsäten dei. — Sodann bemühte er sich eifrig, dieselben zu versbreiten und, nach Bezas und Papirius Massons (Calvinus a Roberto, hebrascae linspreiten und, nach Bezas und Papirius Massons (Calvinus a Roberto, hebrascae linspreiten und, nach Bezas und Papirius Massons (Calvinus a Roberto, hebrascae linspreiten und, nach Bezas und Papirius Massons (Calvinus a Roberto, hebrascae linspreiten und, nach Bezas und Papirius Massons (Calvinus a Roberto, hebrascae linspreiten und, nach Bezas und Papirius Massons (Calvinus a Roberto, hebrascae linspreiten nud, nach Bezas und Papirius Massons (Calvinus a Roberto, hebrascae linspreiten nud Japirius civilis studia, prosicisceretur [Vita Calvini]) Zeugnissen, konnte er sich rühmen, seinen Better Jean Calvin zur reinen Religion besehrt zu haben. Dieses creignete sich zu Nohnen Detter Jahren bes Monats Aufenthalt zu Orleans, wo er die Jahre 1526—27 zubrachte. Dort kam er in Rerdacht der lutherischen Rezerei so und mußte nach Stadtwurde er von Bucer und Capito freundlich empfangen und hörte, ohne Zweisel, von dem Bersuche, welchen zwei Jahre dis House er den Benschen zur Überschung, wei Bibel nach den Driginalterten zu überschen. Seitdem gab er sich dem Studium der hebräischen und so griechischen Spracke gänzlich hin und griff vielleicht schon zur Überschung des AC. 1531 reiste er nach Bens, da er einst einer Mönchspredigt öffentlich widersprochen hatte, wurde er durch den Magistrat verbannt. November 1531, flüchtete er nach Keuenburg, wo er das Schulzlehreramt trieb. — In dieser Stadt wurde er mit den Walbensern besannt, welche nach se

Deutschland und der Schweiz gesandt waren, um sich über die neue Reformation zu erkundigen. Mit Farel und Saunier folgte D. ihrer Einladung zu der Spnode zu Chanforans (1532 12. September), welche ihn mit einer Übersetung der Bibel beauftragte. Er verbrachte die Zeit vom September 1532 die März 1535, als Schullehrer in den piemontesischen Thälern, und endigte dort seine französische Übersetung. Im Mai 1536 oder 1537 kam er nach Genf zurück, wo er als Lehrer an dem neu errichteten Gymnasium angestellt wurde. Bald nachher kam sein Better J. Calvin, welcher Ende August Theologie zu lehren ansing, dorthin, beide arbeiteten nun gemeinsam an der Begründung der reformierten Kirche. Nach März 1538 reiste D. nach Italien ab, besuchte 10 Renata von Frankreich, Herzogin zu Ferrara, drang weiter in Italien ein, verschwand aber in einem unbekannten Orte, am Ende des Jahres. Sein Tod wurde dem Calvin durch einen Brief von Françoise Boussiron, Frau des Leibarztes Sinapi, aus Ferrara (Mitte Kanuar 1539) gemeldet.

Fanuar 1539) gemeldet.

Berke: Olivetans Hauptwerk ist seine französische Bibel, deren erste Ausgabe (Folio) 1535 zu Neuschatel erschien, dei P. de Bingle, unter dem Titel: La Bible, qui est toute la Saincte Ecriture, en laquelle sont contenus le Vieil Testament et le nouveau, translatez en françois, le vieil de lébrieu, et le nouveau du grec. Vermutlich hatte er sich schon 1528 in Straßburg an dieses Berk gemach, indem er die von Roussel, Farel 2c. ausgegebene Arbeit übernahm. D., welcher imm Hedrässchen und Aramäischen bewandert war und die jüdischen Kommentare aus dem 12. und 13. Jahrbundert gelesen hatte, übersetzt wirklich alle Bücher des AT aus dem Originalterte und dieser Teil seiner Bibel ist ein Meisterwerk. Aber, was die apokrophen Bücher und das NT betrifft, begnügte er sich mit einer hastigen Revision von Lesevess übersetzung, nach dem lateinischen Texte. Calvin schried zwei Vorreden, die eine lateinisch vor dem AT, die andere, im Französischen vor dem NT und verbessert die solgenden Ausgaben. D. gab 1537 eine 2. verbessetzt Ausgabe des Psalmbuches: Les Psalmes de David translaty d'edrieu en französischen vor dem Instruction des ensants (Chon 1537). Olivetans Bibel, ursprünglich für die Waldenser bestimmt, wurde von allen französisch-sprechenen Protestanten angenommen und ist die Grundlage aller solgenden, in Genf verössentlichten Uusgaben gewesen.

Olivi, Petrus Johannis, gest. 1298, und die Olivisten. — Badding, Annales Minorum, ad ann. 1297, n. 33, und: Bibliotheca s. Scriptores Ord. Minorum, Rom. 1650, p. 284; Staraglia, Bullar. Franciscanum, Rom. 1759, t. IV; Daunou, Hist. litter. de la France, XXI, p. 41 — diese alse antiquiert durch die gründliche Arbeit von Franz Style S.J.: Betrus Johannis Olivi, sein Leben und seine Schriften: ALKW III (1887), S. 409—552. Bgl. noch Feret, La faculté de théol. de Paris et ses docteurs etc. (1894 si.), II, 94—96; Jeiler, Art. "Olivi" in KKL' IX, 828—834; H. Hurter, Nomencl. theol. cath. IV, 321—326; Bital Motte, Scala divini amoris; mystischer Traktat aus dem 14. Jahrbundert 2c. Halle 1902. S. XVII s.

hundert 2c. Halle 1902, S. XVII f.

10 Ueber Übertino de Casali als Führer der Olivisten s. Döllinger, Settengesch, des MN.s.,

II, 508—526; Ehrle im UKRW II 377—416 und III, 48 st., Felten, Urt. Übertino in KRL,

XII, 168—172; Hurter, Nomencl. IV, 485—487; Fr. X. Kraus, Dante; sein Leben und sein Wert, Berlin 1897, S. 479. 738 st.; J. C. Huck, Übertin v. Casale und dessenkreis, Freiburg 1903.

Beter Olivi, des Johannes Sohn, wurde 1248 (oder Anfang 1249) zu Serignan in Languedoc geboren, trat vierzehnjährig zu Beziers in den Minoritenorden und studierte später in Paris, wo er theologischer Baccalaureus wurde. Seine mit apokalpptischer Schwärmerei verdundene rigoristische Auffassung des franziskanischen Armutsgelübdes zog ihm zu wiederholten Malen Anseindungen zu. Schon unter dem Generalat des Hieronymus von Ascoli (späteren Papsts Nikolaus III.) soll ihm — zunächst noch nicht wegen seiner Apokalpptik, sondern wegen gewisser Lehrsäge über die Vottesmutter — eine Zensur seitens dieses Ordensoberen widerfahren sein; ja derselbe soll einige seiner Quästionen mariologischen Inhalts zu verdrennen befohlen haben (c. 1276). Später, unter dem General Bonagrazia, erhod eine ihm seindlich gesinnte Partei auf dem Straßburger Scheneralkapitel des Ordens (1282) wider ihn heftige Anklagen (vgl. unten). Infolge derselben wurden seine bis dahin bekannt gewordenen Schristen von einer Pariser Theologenkommission, bestehend aus sieden Lehrern des dortigen Ordensstudiums, einer genauen Brüsung unterzogen. Zu einer förmlichen Abschwörung der von diesen Zensoren sür bedenklich erklärten Säte wurde er damals nicht gezwungen; auch unterzeichnete er die 22 Säte, welche die Zensoren ihrerseits (in der sog. Littera septem sigillorum) seiner

Olivi 365

Lehrweise entgegen stellten, nur zum Teil und mit Vorbehalt. Noch mehrere Male wies er in der Folge die gegen ihn gerichteten Beschuldigungen glücklich zurück, besonders auf dem Ordenskapitel zu Montpellier 1287. Hier gelang seine Rechtsertigung betresse der theoretischen Seite seiner Lehrweise ihm so vollständig, daß General Aquasparta ihm so-gleich nachher die wichtige Stelle eines Lesemeisters im Konvent von Santa Croce an- 5 vertrauen konnte. Später ruckte er von da nach bem noch einflugreicheren Posten eines Ordenslehrers in Montpellier vor. Er ftarb im Franziskanerkonvent zu Narbonne am 14. März 1298, nachbem er ben um sein Lager versammelten Orbensbrübern nochmals seine strengen Grundsätze betreffs ber apostolischen Armut in einer feierlichen Erklärung, bie von da an als sein Testament galt (mitgeteilt von Wadding a. a. D.), ans Herz 10

Nachdem so bei Olivis Lebzeiten das Ausbrechen schärferer Konflitte zwischen seiner rigorosen Richtung und berjenigen ber lageren Orbensgenoffen ober Kommunitätsbrüber noch glücklich vermieden worden war, entbrannte der Kampf um so heftiger alsbald nach seinem Tode. Gegen die mit leidenschaftlicher Heftigkeit für Olivis Lehrweise und aste= 15 tische Grundsätze auftretenden Spiritualen oder Olivisten, welche die Heiligsprechung ihres Meisters (auf Grund angeblicher Wunder, die an seinem Grade geschehen seien) begehrten, schritt schon der erste Avignoner Bapst, Clemens V., insofern ein, als er beim allgemeinen Konzil zu Vienne 1312 durch das dogmatische Dekret "Fidei catholicae kundamento" drei der von der Kommunitätspartei inkriminierten Lehrsätze Olivis (betreffend die Wir- 20 fung bes Lanzenstiche in die Seite bes gefreuzigten Beilands, die Substanz ber menschlichen Bernunftseele und bas Wefen ber ben Kinbern eingegoffenen Taufgnabe) als irrig verurteilte. Gegen die Person und die Mehrzahl der Schriften Olivis jedoch brachte dieses Defret (vgl. Hefele, Conciliengesch., IV, 536 ff.; Hurter, Nomencl. IV, 323) nichts Ungünstiges zum Ausdruck. Auch stimmte die bald nachher von demselben Papst er= 25 laffene Konstitution "Exivi de Paradiso" vom 6. Mai 1313 dem, was jener über den usus pauper s. arctus des irdischen Guts gelehrt hatte, im wesentlichen zu (f. Bd VI S. 212, 9 st.). Schärfer ging dann Johann XXII. gegen die Olivisten vor. Den Spiritalen von Narbonne und Beziers, welche besonders eifrig für die Heiligsprechung Olivis agitiert hatten, wurden ihre Käuser entzogen und der Kommunität zugesprochen. Fanatisch 30 erregte Mönche der letzteren durften die Grabstätte des von jenen als Heiliger Verehrten ungestraft überfallen, seine Gebeine ausgraben, die ihm dargebrachten Votivgeschenke zerstören 2c. (1318). Gegen die Hauptschriften D.3 wurde ein inquisitorischer Prozes eins geleitet, ber schließlich (8. Februar 1326) jur Berdammung seiner Bostille jur Apokalppse führte — desjenigen seiner Werke, das in der damaligen schwärmerischen Beghinen- und 35 Joachimiten-Bewegung Subfrankreichs ein besonderes Unsehen erlangt hatte. reichen übrigen Werte D.s wurden durch diese Sentenz indireft mitbetroffen; ihrer weiteren Berbreitung wurde dadurch ein Ziel gesetzt, so daß sie der Mehrzahl nach ungedruckt ge-blieben sind, ja teilweise wohl einer frühzeitigen Bernichtung anheimfielen.

Nach der Schätzung von D.s Anhängern soll die Gesamtheit der von ihm hinter= 40 lassenen Schriften das Siedzehnsache vom Umfang des Sentenzenwerks des Lombardus betragen haben! Das von Ehrle (l. c. III, 465—533) auf Grund alter Bibliotheks= fataloge zusammengestellte Berzeichnis berselben unterscheibet 1. spekulative Schriften - babei besonders eine Sammlung von Quaestiones (gebruck Benedig 1509), ein Rommentar zu ben Sentenzen bes Lombarbus, Traktate de sacramentis, de virtuti- 45 bus et vitiis, de quantitate, de perlegendis philosophorum libris etc.; 2. ege= getische Arbeiten — Bostillen über Genesis, Siob, Psalter, Sprüche, Prediger, Hohes-lied, Ezechiel 2c.; desgleichen über die vier Evangelien, den Brief an die Römer u. a. Briefe; über die Apotalypse (das oben erwähnte Werk, gedruckt Amsterdam 1700); auch ein Kommentar über die Hierarchia angelica des Arcopagiten; 3. auf die Ordens= 50 observang bezügliche Schriften: Quaestiones de evangelica perfectione, Trattate über ben "usus pauper", über (bezw. gegen) die Lehre des Thomas Uqu. von der religiösen Armut, über die Abdantung Sölestins V.; auch eine Expositio super regulam fratrum minorum. Als verschieden vom Inhalt der dritten dieser Gruppen scheint noch eine Reihe mystisch-asketischer Schriften vorhanden gewesen zu sein, wozu der bei 55 Sbaraglia erwähnte Tractatus de gradidus amoris gehörte (s. Motte, S. XVII). — Sowohl in jenen spekulativen Werken wie in den übrigen erscheint D. als ein vor allem auf dem Grunde der Bonaventuraschen Mustik fußender Schriftsteller, der von diesem Standpunkte aus mehrfach auch antiaristotelische und antithomistische Anschauungen zu

verteidigen wagte (Ehrle III, 458f.; Hurter 324).

Bon den Anhängern C.s erscheint Ubertino von Casale (nach Huc 1. e. geb. 1259, in den Orden des hl. Franz eingetreten 1273; später teils in Paris teils an anderen Orten sehrend; seit 1317 im Beneditinerkloster zu Gemblours; zulest angeblich zum Karthäuserorden übergetreten; gest. wohl erst gegen 1338 swonach die Angade in Bd VI S. 211, 25 zu berichtigen ist] als der eifrigste und geschickteste Anwalt der Lebrweise und der praktischen Grundsäße seines Meisters. Auch seine schricktellerische Produktivität scheint eine beträchtliche gewesen zu sein. Er stellte jenem Angriss des Generals Bonagrazia eine mit Wärme für die Sache C.s eintretende Responsio entgegen (s. dieselbe dei Ebrle, ARRN II., 377—416) und versaßte später noch mehrere Arbeiten von gleicher Tendenz; so unter Johann XXII. eine Responsio eirca quaestionem de altissima paupertate Christi et apostolorum eius (gedruckt dei Baluzius, Misc. I, 307—310). Sein Hauptwerk ist: Ardor vitae crucifixae, ll. V (oder nach anderer Einteilung ll. XV; gedruckt Benedig 1485; ins Jtal. übersetzt durch Lor. de Tosano, ebd. 1564) — eine im Stile Bonaventurascher Mysitt und Joachimscher Apotaloptis gehaltene Apologie der bollkommenen Armut der wahren Jünger Christi, die er im Jahre 1305 während eines dreimonatlichen soll. Der Traktat De septem statidus Ecclesiae iuxta septem visiones Apocalypseos, worin die bekannte franziskanische Gliederung der Kirchenzgeschichte in sieden Spocken oder "Zustände" geschildert wird Gedruckt Benedig 1516 in 4°; auch 1525), ist nur eine Separatwiedergade von Buch V der Ardor vitae (s. Huc, S. 73). — Darüber, daß Dante in seinen geschichtsphilosophischen und kirchenzpolitischen Anschauungen mehrsach durch übertin beeinflust war, dietet Kraus a.a. D. 738—746 lehrreiche Aussührungen, die sich besonders auf das fünste Buch der Ardor v. stügen; vogl. Huc, S. 58 st. — Begen anderer Bertreter der Spiritualen-Bartei des Franziskaner-Ordens, welche D. mehr oder weniger nahe standen, vogl. Ehrle III, 458 s. und 553 sf.

Olshaufen, Hermann, geft. 1839. — Lübter, Lexison ber schlesw.:holstein. Schrifts steller von 1796—1828, 2. Abt., S. 413 f. Ein Nekrolog von seiner Gattin in Rheinwalds allg. Repertor. f. theol. Litteratur und kirchl. Statistik, 1840, 7. Heft, S. 91—94 und ein Schreiben aus Erlangen in der Berl. Allg. Kirchenzeitung, 1839, Nr. 76.

Hermann Olshaufen, ein frommer und in den Bewegungen seiner Zeit vielsach wirksamer Theologe, der sich befonders um die Exegese des NTs Berdienste erworben hat, war ber Sohn eines angesehenen und gelehrten Kirchenbeamten Detlef Johann Wilshelm Olshaufen (geb. am 30. März 1766 zu Nordheim im Hannoverschen, Prediger in 35 Olbesloe, Sobenfelbe, Glüdftadt im Berzogtum Solftein, zulest Konfifterialrat und Superintendent bes Herzogtums Lübed zu Gutin, bekannt befonders durch ein homiletisches Hierbein des Jezzogiams Lubed zu Enten, betanti versitätet ein vonittersches Hard ein vonittersches Hard eine Aberder und eine Übersetzung der philosophischen Werke des Seneca, gest. am 14. Januar 1823. Bgl. Dr. Heinrich Böring, die gelehrten Theologen Deutschlands im 18. und 19. Jahrh., 1833, III, S. 136—41; Berend Kordes, Wegikon der schlessweholsteuten. Schriftseller, S. 257 ff.; Dr. L. Lübser und H. Schröder, Lexifon derselben von 1796—1828, II, Altona 1830, S. 411—13). Als ältester Sohn bieses tüchtigen Mannes war Hermann Olshausen zu Oldeslohe am 21. August 1796 geboren. Den ersten Unterricht erhielt er bei bem Bater, dann auf der Gelehrtenschule in Glückstadt. 1814 bezog er die Kieler Universität, wo Twesten damals eben 45 feine bedeutende und fegensreiche Wirksamkeit begann, indem er dem herrschenden Rationalismus gegenüber in Schleiermachers Beifte Die Selbstftandigkeit des Chriftentums und bas alleinige Beil bes Menschen in Christo lehrte. Daburch ward ber Blid ber Jungeren nach Berlin gelenkt, wohin sich H. D. auch nach zwei Jahren begab. Für die Geschichte seiner Bildung ist sein dortiger Aufenthalt vorzüglich wichtig, hauptsächlich, "neben nicht 50 zu verkennenden Schleiermacherschen Einflüssen, durch Neanders sehr tief einwirkende öffentliche Thätigkeit und anregenden persönlichen Umgang", wie er sich denn damals wiel wird werden beschieden der besteht viel mit Kirchengeschichte beschäftigte, wofür seine Historiae eccles. veteris monumenta, Berol. 1820 und 22) zeugen. Bei der Feier des Resormationsjubiläums 1817 gewann er den auf die beste Bearbeitung des zum Leben Phil. Melanchthons in dessen Brief-56 wechfel enthaltenen Stoffes gefegten Preis (Mel. Charafteriftit aus feinen Briefen bargestellt, Berlin 1818), wodurch er die Aufmerksamkeit bes preußischen Unterrichtsministeriums in dem Maße auf sich zog, daß er, nachdem er 1818 als Licentiat der Theologie bie venia docendi erworben hatte, sofort Repetent ber Theologie an ber Berliner Universität ward, wie 1820 Privatdozent, in welcher Stellung er blieb, bis er im Herbst 1821

gum außerorbentlichen Professor an der Universität zu Königsberg ernannt ward. Nun begann für ihn eine, wenn auch nicht lange, doch sehr segensreiche Zeit wissenschaftlicher und religiöser Wirksamkeit; denn in dem Kreise junger Freunde, der in Berlin, besonders um Neander, sich gebildet hatte, war ihm der lebendige Glaube an Christus in seiner wollen Krast ausgegangen. "Er drang durch Buße zum Glauben, und sein ganzes Be- 5 streben ging von der Zeit an dahin, ein treuer Diener der Kirche seinen Hering anzes Be- 5 streben ging von der Zeit an dahin, ein treuer Diener der Kirche seines Herrn und Heilandes zu werden". Das religiöse Leben in Königsberg hatte zu der Zeit, da D. dorthin kam, manches Besondere, vornehmlich durch die Einwirkung, welche der Theosoph J. H. Schönherr dort in einem weiten Kreise, namentlich auch unter Vornehmeren, gewonnen hatte. Der geistreiche Schimmer, mit welchem sich diese Richtung, deren bedenkliche Seiten 10 damals noch nicht offen zu Tage traten, in der Stadt Kants, Hippels und Hamanns umgab, zog auch D. im Ansange an. "Doch sah sein klarer, nur auf das eine Notwendige gerichteter Blid bald die wielen Unrichtigkeiten darin ein, und es lag ihm von der Zeit an, wo er dies erkannte, sehr am Herzen, die Seelen von allen löcherichten, von Menschenhänden gegradenen Brunnen hinweg zu dem ewigen Quell des Heiß, auf- 15 gethan in Jesus Christus, dem Sohnberr, königsd. 1834). — Er war inzwischen 1827 ordentlicher Brosessophen J. H. Schönherr, Königsd. 1834). — Er war inzwischen 1827 ordentlicher Brosessochen, tief im Christentume gegründeten Frau, mit der er eine sehr glückliche, 20 wenngleich sinderlosse Kränklichkeit getrübt, die eine Folge zu angestrengter Studien bei nicht sehr vorscher Leibesbeschaffenheit war. Daher folge zu angestrengter Studien bei nicht sehr kräftiger Leibesbeschaffenheit war. Daher folge zu angestrengter Studien bei nicht sehr vorscher in Segen wirste, aber schon des einen Ruse mach Erlangen, vor er wieder in Segen wirste, aber schon aus einer Lustberänderung gün

so besiegelte er denselben auch durch einen driftlichen Tod.

Sein Hauptfeld war die Bibelauslegung, namentlich die neutestamentliche. Er bereitete sich dier den Boden durch die Schrift: "Die Achtheit der vier kanonischen Gvangelien, aus der Geschichte der zwei ersten Jabrunderte erwiesen" Königsberg 1823). Darauf 20 entwicklete er seine Auslegungsgrundsäße entgegen der herrschenden Art, wie die Eregese von rationalistischer Seite nicht nur, sondern auch von supranaturalistischer damals behandelt zu werden psiegte, in den Schriften: "Ein Wort über tieseren Schriftsun" (Königsberg 1824) und "Die bibl. Schristaussegung; noch ein Wort über tieseren Schristsung berg 1824) und "Die bibl. Schristaussegung; noch ein Wort über tieseren Schristsung schristsung sentender auch ehrer des Grundlage für die Worterklärung sestwälle der allegorischen und typischen 33 Interpretation auf, aber ohne doch ein Gegner der grammatisch-historischen zu sein, die er vielmehr als Grundlage für die Worterklärung sestwällt; auch redete er nicht einer dogmatischen Interpretation aus einem bestimmten kirchlichen doer sonst soften System das Wort. "Er wollte vielmehr die Idee des Christentums als göttlicher Offendarung, deren unmittelbares Zeugnis die Schrift ist, von den Fesseln beider Methoden, sosen so Warssagungen im Ax, wozu auch die vordibliche Besteien, und in ihrer absoluten Geltung, als das die Form wie den Inhalt schaffende Krinzip erfassen." Das Ganze der Weissagungen im Ax, wozu auch die vordibliche Geschichte gehört, ist D. "ein wunderbares Bild der Entwickelungsgeschichte der Menschheit, in desse Mittelnde Sonne; aber innig eins mit den Menschlichen fernsten Prophetisch frahlt, als die sunselnde Sonne; aber innig eins mit den Menschlichen Seinen Brüdern, so das das iber insten werden der kannen der Geschichten Beilung der Auslaussen je und je, das that Er in ihnen, aber auch sie grammatisch-historische Interpretation mit Treue und Konsquenz zu üben, im übrigen nur göttlich zu kreistion Gehalte"; D. neunt diese Kusleren ihner selbel nach ihrem eigentümlichen religiöten Gehalte"; D. neunt di

ben 1928 und chariablich bangelent in seinem Kommenner über similiabe Schriften des neuen Totanwends. Königsch, von 1939 in in mebreren Anflagen; von D. nur Be 1 bis 4, worin er ost tieffunig den inneren Zusammenbung der göttlichen Osenbarung ennwicklie, obwe doch den Kortsun zu vermachlässigen. Er ließ mebrere fleine Schriften innsgehen, unter welchen ihn die bereits in Erlangen (1935) erichienene: Kas in von den neuesten liedlichen Greignissen in Schlessen den dund die erflusiven Lutberaner dervorgerusienen Bewegungen zu balten? in Streitigkeiten mit der lutberiichen Kartei verswicklie, seine unparteisiche Rube aber belundere gegen Scheihel, Kellner und Kebrium, wie bart er auch von diesen angelassen wurde (Erwiederung u. i. vo. 1836).

Lisbaniens Beifall als olabemiider Lebrer war groß, kast eine Stimme aus Erlangen, lein Ibeologie Studierender überging ihn, um is beachtenswerter, als das Urveil über seine Ibeologie, besonders seine Erzgese, niemals sich suieren wollte". Sem Ansdenlen wird in Ebren bleiben als das eines driftlichen Forichers, und die Saat, die er ausgestreut dat, nicht verloren geben für das Reich Gottes. Zu solchen Samenkörnern is dürfte unter seinen lleineren Schriften noch gebören: Ein Bort der Verständigung über die Stellung des Evangeliums zu unserer Zeit, Königsb. 1833.

Clshaufen, Juftus, gest. 1882. — Für feine am 28. Juni 1883 in der Atademie der Bissenschaften zu Berlin gelesene "Gedächtnistede auf Justus Clshausen" konnte Eb. Schrader autobiographische Rotizen verwerten; sie erschien 1883 in den Mitteilungen der Akademie, um: 20 saft im Sonderbrud dei Tümmler in Berlin) 21 Cuartseiten und ist wie das Schriftsteller: lexikon von Lübker: Schröder und Alberti s. v. bereits von Carstens in der Allg. Teutschen Biographie (Bd 24, 3.328—330) benust worden. Einen kurzen Retrolog von Ed. Sachaubrachte am Abend des 16. Januar der Teutsche Reichsanzeiger und Kgl. Preußische Staatsanzeiger 1883, Nr. 14.

Tem Landpfarrer Tetlef Joh. Wild. Clébausen wurde am 9. Mai 1800 zu Hobenfelde in Holftein Justus geboren, der schon 1804 zu Glückstadt, wohin der Later als
Hauptprediger übergesiedelt war, nach der Geburt eines vierten Kindes, des späteren
Juristen und Politikers Theodor, seine tressliche Mutter verlor. Bon den beiden älteren
Brüdern widmete sich Hermann der Theologie, Wilhelm der klassischen Philologie. Seinen
wier Söhnen war der gelehrte Bater, der sie fleißig unterrichtete, ein sorgsamer Erzieher
und die zu seinem Tode am 14. Januar 1823 ein treuer Berater. Als ein tüchtiger
praktischer Geistlicher, der sich zugleich auf dem theologischen, philosophischen und padagogischen Gebiete (vgl. Adul 1887, Bd 24) schriftstellerisch hervorthat, wurde er 1815
Superintendent des Fürstentums Lübed in Eutin, so daß Justus die Gelehrtenschule von
36 Glückstadt mit dem Chymnasium zu Eutin vertausschen konnte, das den frühreisen Jüng-

ling im Herbst 1816 nach Riel zur Hochschule entließ. Begleiten wir jest C. auf seinem äußeren Lebensgange, so finden wir neben dem ftillen Berlauf, den das Leben eines deutschen Gelehrten gewöhnlich auf mehreren Universitäten nimmt, und außer wiederholtem Besuche bes Auslandes, wie der vielseitig be-40 gabte Mann nicht nur auf dem weiten Gebiet der orientalischen Philologie den Ruf eines Forschers und Gelehrten ersten Ranges durch wertvolle Arbeiten sich erwarb, sondern auch mit ber gelehrten Thätigkeit eine erfolgreiche praktische Wirkfamkeit zu verbinden wußte, die in hohem (Brade jur Forderung der Wiffenschaft diente. In Riel verkehrte D. vornehmlich in dem Saufe Jahn, dem er, wie er felbst bekannt hat, eine frobliche Jugend-46 zeit verdankte. Zu dem von Hause aus beabsichtigten Studium der Theologie ist D. nic gekommen; von Anfang an führte ihn feine Reigung zur Philologie, namentlich zu ben gerommen; von Anjang an juhrte ihn jeine Reigung zur Philologie, namentlich zu ben orientalischen Sprachen. Das Studium des Hebrätichen, das er schon 1814 bei seinem Later angesangen hatte, setzte er in Kiel eifzig fort und trieb im dritten Jahre unter Anleitung von Joh. Friedr. Kleuker auch das Sprische und Arabische. Im Herbst 1819 w besuchte er die zum Fedruar 1820 die Universität Berlin, wo er sich von J. L. Jedeer ins Perssische einschließe und mit August Tholuck, dem im Arabischen wohlgeübten Freunde seines Bruders Hermann, das Leden Timurs von Ihn Arabischen wohlgeübten Vater ihn nicht weiter unterstüßen konnte, mußte er ein halbes Jahr lang die Stelle eines Hauslehrers versehen, die ihm ein für 2 Jahre verliehenes königlich dänisches Reises schwische und Karis zu Splastier 56 stipendium von je 400 Speciesthalern im Oktober 1820 die Reise nach Paris zu Splvestre be Sacy, dem berühmten Lehrer des Arabischen und Persischen, möglich machte und ibm damit zugleich den Weg zum akademischen Lehramte bahnte. Der bis zum April 1823 dauernde Aufenthalt in der frangösischen Hauptstadt und ihrer Umgebung wurde von D. mit bestem Erfolge besonders jum Studium des alten und neuen Drients benutt; außer

der arabischen und persischen Umgangssprache erlernte er auch das Türkische. Uber den vielseitigen und anregenden Berkehr, zu bem der von seinen Pariser Lehrern hochgeschätzte Jünger der Wiffenschaft nebenher noch Zeit fand, sowie über das Säbelduell, das D. mit einem rauflustigen Arzte aussocht, berichtet das 1893 von Ab. Michaelis jum Anbenken an seine Mutter als Manustript jum Druck beförderte Buch "Julie Michaelis, t geb. Jahn, und die Ihrigen", das auch ein Bild des 22 jährigen D. enthält, wie mein Freund H. Holhmann mir mitteilt. Der genannte Straßburger Archäologe ist nämlich ein Bruderssohn von Maria Michaelis, einer Enkelin des bekannten Orientalisten Joh. Dav. Michaelis, mit der O. von 1831 bis 1874 in glücklichster She gelebt hat, und während seines ersten Pariser Aufenthalts verkehrte O. viel mit seinem nachherigen 10 Schwager, dem Gynäkologen G. A. Michaelis. Auf den damaligen Berkehr mit dem hülfreichen Alexander von Humbollt kommt ich sogleich noch zurück. Der wohlbegründete Ruf von O.s. ungewöhnlicher wissenschlicher Tücklichesten bein in die Heimat zuruckgekehrten und durch vortreffliche Charaktereigenschaften sich überall empfehlenden jungen Gelehrten schon am 4. November 1823 die Ernennung zum außerordentlichen 15

Brofessor der orientalischen Sprachen in Riel.

Das folgende Vierteljahrhundert bis 1848, in welchem Jahre D. Kurator der Uni= versität wurde, verlief für ben unermudlich thätigen Gelehrten verhältnismäßig ruhig, wenn auch sein Aufenthalt in Riel öfters burch Reisen unterbrochen wurde. Er lehrte seit 1830 als ordentlicher Professor die orientalischen Sprachen, hielt durch Scharffinn 20 und Klarheit ausgezeichnete Borlefungen über das Alte Testament und erfreute sich als beliebter Lehrer und Kollege einer erfolgreichen Wirksamkeit und des allgemeinen Berstrauens, so daß er viermal zum Rektor der Universität gewählt wurde. Sein hervorsragendes Berwaltungstalent, das er später auch als geschickter Bermittler von Berufungen für die schleswig-holsteinische Hochschule und dann für alle preußischen Universitäten bes 25 währt hat, konnte schon der dänischen Regierung nicht verhorgen bleiben. Wiederholt nahm er seinen Aufenthalt in Kopenhagen, wo er 1825, 1828, 1841—1844 mit Zendstudien und der Bearbeitung des Katalogs der arabischen und persischen Handschriften der königlichen Bibliothet beschäftigt war. Zur Borbereitung einer Ausgabe des Avesta erhielt er im Herbst 1826 einen längeren Urlaub für eine zweite Reise nach Paris, von 30 wo er erst im Januar 1828 jurudtehrte. Sein Blan einer Orientreise nach Sprien und Jerusalem kam nur bis Konstantinopel zur Aussührung, da ihn 1841 der Ausbruch der Pest zu schleniger Umkehr nötigte. Nur kurz kann ich berühren, wie 1848 die Politik in sein Leben eingriff. Die Bewegung in den Elbherzogtümern brachte ihm hohe Ehren, das Bizepräsidium der schleswig-holsteinischen Landesversammlung und das Bürgerrecht 35 der Stadt Kiel, aber auch von seiten der wieder zur Herrschaft gelangten dänischen Regierung 1852 die Entsernung aus seinen discherigen Amtern. In dieser Notlage war es Alexander von Humboldt, der durch warme Empsehlung D. wieder zu einer gesicherten Lebensstellung verhalf. Der Freund Friedrich Wilhelms IV., der mit D. in Paris Jahre lang verkalft hatte schrieb dem Könige der Senat der Universität Königsberg habe D. lang verkehrt hatte, ichrieb bem Könige, ber Senat ber Universität Königsberg habe D. 40 "wegen seiner allgemein anerkannten Gelehrsamkeit und nach dem Rufe seines vortrefflichen, friedsamen Charakters" in Borschlag gebracht, und fügte hinzu: "Es ware ein Berlust für die Wiffenschaft und den akademischen Unterricht, wenn eine so hervorragende Kraft, wie D. ift, lange brach liegen mußte". So trat benn D. am 2. Juli 1853 als orbent= licher Professor ber orientalischen Sprachen und Oberbibliothekar zu Königsberg in ben 45 preußischen Staatsdienst. In diesem konnte er sich die größten Berdienste erwerben, als er im Dezember 1858 unter dem Minister von Bethmann-Hollweg vortragender Rat für die Universitäts-Angelegenheiten geworden war und die Pflichten, die das schwierige hohe Amt ihm auferlegte, bis zu bessen Niederlegung im Februar 1874 treu und taktvoll erfüllte. Mit Recht sagt Sachau: "Man darf es als D.s bleibendes Berdienst in Anspruch 50 nehmen, daß er den blühenden Zustand, in dem er die Universitäten bei seinem Amts-antritt vorfand, nicht allein erhalten, sondern mit glücklichem Ersolge weiter entwickelt Noch mehr als 8 Jahre wissenschaftlichen Arbeitens waren dem rüftigen Greise in feiner Mußezeit beschieden. Die Gattin, die ihm eine Tochter und vier Sohne geboren, hatte er zwar schon in dem auf sein 50 jähriges Dienstjubilaum folgenden Jahre verloren; 55 aber er erlebte das glückliche Wirken mehrerer Söhne in angesehenen Stellungen, bis ein sanfter Tod am 28. Dezember 1882 bem reichen, vielbewegten Leben ein Ziel setzte.

Gehen wir nun zu ben von D. verfaßten Schriften über, so kommen hauptfachlich bie den alttestamentlichen Tegt und die hebräische Grammatik betreffenden hier für uns in Betracht. Bas D. sonst noch in ben Druck gegeben hat, verzeichnen Schraber und 60 Real-Encyflopabie für Theologie und Rirche. 3. 21. XIV.

Jamess abes teben die neiten deser Arbeitan, die aum purn Teil von dem Peblevi ser Ainteperioden annehn, mas die der Bertiner Mateune, deren ordentliches Mitalieb au (1980) von, angesemben und in hormands project subilaumschreift der Alademie aufmabten Abrandungen, in feiner inderen Benemung zur Ibenlogie. Als ein Zeichen von Is Beiderbenbeit und Gennstenvarligker, die der gelehrten Belt nichts Unfertiges weitegen vollte, kunn die Baufande geiten, dass er nicht von 1926 der Dientlichkeit seine erste Truckerift ibergab: "Emembationen num Alten Testument, mit grammanischen und bisto-nicen Kristerungen. Die mit der eigennimflichen Art, in der bier die Heilung des be-Gavigien sebraiichen Texes in Angerif penominien wurde, wie Schrader nicht obne Grund D'agt: "aue neue Bann ergenin-timider Foridung enisten". Mit Recht weift er zu-perch n einer Reve nur den dummunrichen Scharffun den, mit dem E. schon bier 🛎 া 🔭 ...... Grant von Gen 🕩 ant He 🖰 na Annaben über Babel und die Chalbier gelangte, nie deren Richtigkeit die Affortiologie ern viel frater den Beweis abrangen fonnte. Das Bertienst, das fich C. als Mademiller und Minisperialrat um bie A Relicitiveichung erworben bar, darf nicht anerwähnt bleiben. Geine erfte Arbeit, die a 1984 der Berliner Mademie vorlegue, gult der "Brufung des Charafters der in den affinischen Reilinichristen entbaltenen semnischen Strande" und das von dem besonnenen Artifer gefüllte Urzeil ogl. Pleets Einleitung 1870, E. 520 ift burch bie fpatere Forichung vollauf beiteitigt worden. Rachdem dann 1872 der Giegemer Theologe Ch. Schrader 30 bund fein wichtiges Bert über die afforisch-babolonischen Keilinichriften für bie junge Bissenichaft auch in Dentschland weinere Kreise gewonnen batte, vermittelte D. 1875 die Berufung des bisberigen Altrestamentlers nach Berlin. Bie ferne auch D. die, nicht nur bei Friedr. Telinich, bechlich zu bellagende Überichingung ber Americlogie lag, ebenfo unmöglich ware es ihm gewesen, daß ich den genammen Americlogen reden laffe 26 Babel und Bibel. Leinzig 1982, S. 241. "Die weittragende Bedeutung" zu verlennen, "welche die Keilschriftsorichung — dank der ausgewedentlich naben Berwandtschaft ber babulomiden und behräifichen Errande und dem gewaltigen Umfang der babulonischen Litteratur — für bos immer beffere Berklinduis bes alternamentlichen Tertes gewinnt." Auger den altienamentlichen Emendationen von 1826 dat C. noch mebrere tert-30 fritische Arbeiten verössentlicht, namlich die Observationes eriticae ad V. T., die im Januar 1836 als Rieler Brogramm (19 E. fl. 4") ericbienen, und in den Monatsberichten ber Berliner Alabemie vom Juni 1870 Beiträge jur Kritif bes überlieferten Tertes im Buche Genens" (32 G. 84). Raturlich wird niemand allen von C. vorgeschlagenen Tertanderungen zustimmen konnen, wenn man auch idulermäßiges Hebraisch, das mits unter neuere Tertkritler frast eigener Bollmacht zu Tage fördern, bei ihm ebensowenig anteist als "die gegenwärtig blübende unvorsichtige Berwendung der LXX zur Korrektur bes MT", Die im Einvernandnis mit Rolbele jest von Bellbaufen (GgA 1902, Z. 127) bellagt wird. Zo muß ich den erften Borichlag der Observationes (Z. 8), ber die von Tubm und Marti nicht einmal erwähnte Begichaffung bes Wagenseils aus 46 3ei 5, 18 betrifft, als einen ungludlichen bezeichnen, mag er auch erzegetisch (vgl. Richms HBB. 1723) anregend gewirft baben; dagegen baben verbaltnismäßig viele Emendationen, 4. B. die zu Am 1, 11 (Observ., S. 13i.) wohl allgemeine Zustimmung gefunten. An der Stelle Gen 35, 16f., wo noch Ball bas doch vorbergebende Pi'el in bas von Us. 17 dargebotene His'il verwandeln zu muffen meint, nimmt D. keinerlei Anwitch; fie rechtfertigt aber ben von C. (Observ., E. 4) ausgesprochenen Grundsat, daß Die meisten Tertiebler in den Konsonanten zu suchen find, nicht in den Bokalen, wenn man mit Ed. König (Syntar § 401 f) and als erlauternde Gloffe aus Bs. 16b ber trachten dari. Die bekannteste Durchführung seiner kritischen Grundsate bat D. 1852 und 1853 in zwei größeren eregetischen Schriften über das Buch Hob und den Psakter w gegeben. Hei ber zweiten Auflage bes vom seligen hirzel fur bas turgefaßte eregetische handbuch gelieferten hioblommentars, die D. eine von ibm "durchgefebene" nannte, wies ber Berausgeber ichon auf eine nicht geringe Zabl von Fehlern in ber masoretischen Rezension bin, ber einzigen Tertrezension, die uns vollständig erhalten (S. X) vorliege, und machte in den mit C. bezeichneten Anmerfungen furze Vorschläge zu befferer Lefung 56 und Erflarung, falls er nicht lieber auf jeden Berfuch verzichtete, wie g. B. Si 19, 26 29, wo nur einzelne Broden ju versteben feien. Noch deutlicher tritt die bier nicht weiter zu erörternde Weisterschaft, mit der D. die Textfritik handhabte, in der von ihm selbst für das erwähnte Leipziger Handbuch verfaßten Erklärung der Bsalmen (VIII und 504 3. 86) hervor, einem Werke, das teils durch eigene Schuld, teils durch die Un-60 gunft ber Beit nicht die verdiente Anerkennung gefunden bat. Es forderte nicht nur den

heftigen Widerspruch eines Ewald (Jahrbb. V, S. 250 ff.) heraus, sondern zog sich durch die Unnahme, die allermeisten Pfalmen, nicht nur die beiden letten Bücher, seien erft in ber Makkaderzeit entstanden, auch den berechtigten Tadel unbefangener Forscher zu. Ubrigens ließ O. der Königszeit, der jest Baudissin (Einleitung in die Bücher des AT, S. 660, 664 ff.) nur etwa ein halbes Duhend zuweist, doch einige Psalmen angehören, 5 wenn er auch bloß wenige andere (vgl. S. 7f.) in die Zwischenzeit zwischen dem Exile und Antiochus Epiphanes versetze. In geringerem Grade dat O. durch geographische Studien die biblische Wissenschaft gefördert. Die mit 2 Taseln versehene Schrift "Zur Topographie des alten Jerusalem" (Kiel 1833, VIII, 76 S. 8°) ist zwar durch späteree Forschung überhalt geher schrift aber sterna wethodisch von der Kauntstadt nach Indentus 10 Forschung überholt, handelt aber streng methodisch von der Hauptstadt nach Josephus 10 (§ 1—11), nach dem UT (§ 12—15) und nach neueren Reisenden und Gelehrten (§ 10—20), um anhangsweise Bemerkungen des großen Reisenden Carsten Nieduhr mitzuteilen. Den in der Einleitung (S. VII) ausgesprochenen Bunfc, daß aus Niebuhrs handschriftlichem Nachlaß der britte Teil seiner Reisebeschreibung nach Arabien und den umliegenden Ländern herausgegeben werbe, konnte D. selbst mit J. N. Gloper im 15 Jahre 1837 erfüllen.

Zur Erwähnung der wichtigen grammatischen Arbeiten bahne die zum Teil gegen Hitzig gerichtete, noch immer recht beachtenstverte Abhandlung den Weg, die O. über den Ursprung des Alphabetes und die Vokalbezeichnung in den heiligen Schriften der Jörae-liten zu Kiel 1841 (40 S. 8°) herausgab. Im Gegensat zu Ewald entwickelt hier O. 20 seine Ansicht vom Verhältnis des Altarabischen zu der im AT vorliegenden hebräischen Sprache, die eine moderne (S. 26) sei, und verlangt (S. 37) "eine vollständige Reform in der Behandlung der hebräischen Grammatik". Die von Carstens (S. 330) aus dem Jahre 1865 verzeichnete Abhandlung "Über das Bokalspftem der hebräischen Sprache nach der sogenannten assprischen Punktation" wird von Schrader übergangen (S. 17 f.); 25 fie bildet ebenfalls eine Erganzung zu bem jest noch zu besprechenden Lehrbuche. Diefes führt den Titel: "Lehrbuch der hebräischen Sprache von J. Olsh. Buch I Laut- und Schriftlehre. Buch II Formenlehre, Braunschweig 1861 (XVII und 676 S. 8°)" und such durch umfassendes Jurückgehen auf die ältere Gestalt des Hebräischen ein volleres Verständnis der im AT vorliegenden Sprache aufzuschließen, ohne bei dem Leser die so Kenntnis der verwandten seinisischen Sprachen namentlich der wichtigsten unter ihnen, der arabischen, vorauszusehen. Gegen die Frage, welche von den semitischen Sprachen die älteste sei, hatte z. B. schon Bleek (Einleitung 1870, S. 76f.) das berechtigte Bedenken verhahen est fänne sich nur darum handeln welche der semitischen Sprachen der gemeinerhoben, es könne fich nur barum handeln, welche ber semitischen Sprachen ber gemeinschaftlichen Stammmutter am nächsten tomme. Stellte fich nach Schrabers Urteil D., 85 beffen Formenlehre mit S. 170 beginnt, in manchen Studen erfolgreich ber Anschauung Ewalds entgegen, so wird dieser Kritiker wohl auch darin Recht behalten, daß beide Forscher, ein jeder in seiner Weise, berechtigte Momente vertreten haben. Der dritte Teil des Lehrbuchs, der die Syntax bringen sollte, ist nicht erschienen. Es sei mir zum Schluß gestattet, über die Bedeutung des leider unvollendet gebliebenen und jetzt ver= 40 griffenen Lehrbuchs die Urteile einiger Semitisten anzusühren. Th. Nöldeke sagt in der unter dem Titel "Die semitischen Sprachen" 1899 in zweiter Auflage erschienenen Skizze (S. 5), die Anschauung, daß das Arabische dem Ursemitischen noch ganz nahe stehe, habe D. in seiner "übrigens sehr empfehlenswerten hebräischen Grammatif ins Extrem durchgeführt." Eb. Sachau aber schrieb im Nekrolog: "Sein Lehrbuch der hebräischen Sprache, 45 das seitdem durch Bearbeitungen in verschiedenen Sprachen eine weite Verbreitung gefunden hat, darf mit Recht als eine in der Geschichte der orientalischen Sprachwiffenschaft Epoche machende Leistung bezeichnet werden"; vgl. auch Wellhausen in GgA 1901, S. 741 f. Abolf Ramphanfen.

Oltramare, Hugues, 1813—1891. — F. Chaponnière, H. Oltramare, pasteur et 50 professeur, Genève 1891; A. Bouvier, Notice biographique, im 2. Bb des Komment. zu ben Briefen an die Kol., Ephes. u. Philemon, Paris 1892.

H. Oltramare war der Nachkomme eines lombardischen Flüchtlings, der im 16. Jahrhundert um des Glaubens willen nach Genf gekommen war. Er besuchte dort das Colleg und die Akademie und begab sich dann nach Berlin, wo er den großen Neander 55 borte, beffen Theologie ben größten Einfluß auf ihn gewann.

Bei seiner Rückfehr nach Genf bekleibete er bort von 1845-1854 und von 1856-1881 ein geistliches Amt. Er zeichnete sich durch die Kraft seiner Polemik gegen die römischen Frrtumer aus und nahm thätigen Anteil an den durch die Frage der 24\*

Glaubensbekenntnisse und der Trennung der Kirche vom Staat hervorgerusenen Rämpsen. Er trat als Gegner der Geltung der Glaubensbekenntnisse und Berteidiger der Nationalskrebe auf.

Nachdem er im Jahre 1844 freie Vorlesungen gehalten hatte, wurde er 1854 zum 5 ordentlichen Professor der Exegese an der Alademie (1876 zur Universität umgestaltet) ernannt. Durch seine orginalen und eindringlichen Vorlesungen übte er einen großen Sinfluß auf die Studenten aus. Sein hervorragendstes theologisches Werk ist die Überssetung des Neuen Testaments (Genf und Paris 1872), herausgegeben unter dem Schut der Compagnie des pasteurs de Geneve. Sie zeichnet sich durch Treue und Klarheit 10 aus; am meisten kommen ihre Vorzüge in den Episteln Sankt Pauli zur Geltung, dessen Lebhastigkeit und Beweglichkeit er in hervorragender Weise wiedergegeben hat. Man hat ihm vorgeworsen, daß er zu samiliäre Ausdrücke gebrauche und besonders die Übersetzung von Jo 1, 1, La Parole était dieu beanstandet. Das kleine d rief sebhaste Verhandelungen im Lager der Orthodogen hervor.

15 Im Jahre 1881—1882 gab D. in Genf einen Kommentar über den Brief an die Römer in zwei Bänden (die erste Ausgabe von Bb I war schon 1843 erschienen) heraus. Er bestand darauf, daß ἀπολύτρωσις mit delivrance, nicht mit rachat oder redemption übersetzt werden müsse. Im 5. Kap. sand er nicht das überlieferte Dogma von der Erbsünde und verkannte in seiner Auslegung den großen Einsluß, den 20 die der Freiheit des Individuums vorausgehende Erblickseit der Neigungen auf den

Menschen ausübt.

Im 8. u. 9. Kap. endlich bezog er die freie, unumschränkte Gewalt Gottes auf die Wahl der Mittel der Rettung, nicht auf die ewige in gewisser Weise namentliche Er-

wählung der Einzelnen.

Man besitzt von ihm noch einen Kommentar über die Briefe an die Kolosser, die Spheser und den Philemon (Paris 1891—1892, 3 Bände). Er bemüht sich hier zu zeigen, daß der Apostel Paulus immer derselbe sei; was in den Gefangenschaftsbriefen

neu erscheint, erkläre sich burch die neuen Umftande.

Oltramare war als Exeget ausgezeichnet durch sein ausgebreitetes Wissen und seine 30 philologische Bildung. Er hat in die französisch-theologische Litteratur die ernste deutsche Art mit einigen Modifikationen übertragen. Sehr unabhänzig in seinen Ansichten und Auslegungen läßt er in etwas den historischen und psychologischen Sinn vermissen. Er glaubt der erste zu sein, der die Gedanken des Apostel Paulus wirklich verstanden habe. In der Kritik war er sehr konservativ; er hielt an der Echtheit der am meisten ans gesochtenen Bücher sest, des vierten Evangeliums, der Apostelgeschichte, aller Briefe Pauli, selbst der Pastoralbriese. Das Studium der Gedanken und des Werkes des Apostels erfüllte sein Leben. Er hatte sich gewissermaßen in die Anschauungen des Apostels verssenkt und sein Ehrgeiz war, auch andere dahin zu führen. Oltramare war eine der charakteristischsten Gestalten der Genser Kirche des 19. Jahrhunderts. E. Chois.

## 40 Omophorion f. Kleiber und Infignien Bb X S. 533, 33.

Omri. — Littera tur: Die Handbucher ber Geschichte Beraels und Kommentare zu

den Büchern der Rönige; Schrader, RUI 23 246 f.

Uber König Omri von Jörael besigen wir dreierlei Nachrichten: im biblischen Königsbuch, bei Mesa und in den assprischen Inschristen. Das diblische Buch der Könige berichtet über ihn an mehreren Orten, aber immer in ganz summarischer Weise, so daß wir kein wirkliches Bild der Persönlichkeit gewinnen. 2 Kg 16, 15—22 wird über König Simri erzählt: sobald das Heer, das die Philisterstadt Gibbeton belagerte, die Kunde von der Thronbesteigung Simris erhielt, habe es den Obersten des Feldlagers, Omri, zum König ausgerusen. Omri habe sich darauf an der Spize des Heeres von Gibbeton, die Belagerung ausgebend, nach der Hammen seines Palastes den Tod. Zugleich wird in diesem Zusammenhang noch mitgeteilt, damals habe das Bolk sich in zwei Lager gespalten, die eine Hälfte hielt es mit Tibni, dem Sohn Ginats, und machte ihn zum König, die andere mit Omri. Doch habe die Partei Omris die Oberhand gewonnen.

Hieraus ist zunächst zu ersehen, daß Omri Usurpator war und daß er seinen Thron einer Militärrevolution verdankte. Zugleich fällt auf, daß nicht einmal sein Batersname ober sein Geschlecht genannt wird. Die Bermutung, daß er von untergeordneter Herstunst war und lediglich durch das Kriegsglück hochgehoben wurde, scheint nicht ungerechts

Omri 373

fertigt. Lielleicht darf hierzu auch die Thatsache gestellt werden, daß der Name Omri im Hebräischen keine rechte Ableitung findet. Vielleicht war er ein fremder (arabischer) Söldner gewesen. Das stehende Heer, das seit David sich in Israel einzubürgern be-

gonnen hatte, konnte leicht allerlei Elemente in sich schließen.

Weiter ist aus dem Texte zu ersehen (besonders wenn eine nur in LXX noch 5 erhaltene Notiz dazu genommen wird), daß Omri die von ihm angezettelte Militärzevolution nicht ohne auf Schwierigkeiten zu stoßen, durchsühren konnte. Bor allem wird es durch jene Notiz deutlich, daß Omri nach Versluß der sieden Tage, welche als die Regierungszeit Simris angegeben werden, d. h. nach dem Tode Simris, keineswegs sosort unbestrittener Herr der Lage ist. Vielmehr scheint es, daß die Erhebung Omris 10 und der Tod Simris einem neuen Prätendenten Tibni, der vielleicht als Angehöriger des israelitischen Geschlechtsadels einen höheren Anspruch auf den Thron hatte als Omri, Veranlassung giebt, sich selbst in den Bordergrund zu stellen. Ihm steht, wie der genannte Jusat der LXX meldet, sein Bruder Joram zur Seite. Auch haben wir Gründe anzunehmen, daß die im Texte genannte Partei Tidnis zunächst die Oberhand gewann 15 und wir sür die erste Zeit nach Simris Tode eher von einer Regierung Tidnis als Omris zu reden Beranlassung hätten. Nach B. 23 dürsen wir vielleicht (vgl. meinen Kommentar S. 132) die Zeit des Bürgerkrieges und der Rebenregierung Tidnis auf vier Jahre ansehen. Aus dem Umstande, daß Tidnis Hertunst (Sohn Ginats) genannt wird, will Bindler, KNT 247 schließen, daß er nicht sowohl von der einen Hälfte des 20 Bolkes, wie der Text sagt, gegen die andere, als vielmehr vom Bolke gegen das Heer ausdruck "Bolk" (IV) nicht selten auch vom Heer gebraucht wird, freilich weniger wo von einem Gegensahe zwischen Bolk und Heer die Rede ist, als wo beide ihrer Zusammensgehörigkeit nach ins Auge gesaßt werden.

gehörigkeit nach ins Auge gefaßt werden.

1 leber die Regierung Omris selbst, deren Dauer auf 12 Jahre angesett wird, berichtet 1 Kg 16, 23—28. Ift die obige Annahme richtig, so muß von diesen zwölf Jahren ein volles Drittel auf die Nebenregierung Tibnis angesett werden, Omri wäre also nur acht Jahre unbestrittener Her des Thrones gewesen. Leider verweist uns der biblische Berrichterstatter in Betreff seiner Geschichte und seiner "tapfern Thaten" (V. 27) auf seine so Duelle und läßt uns nur wissen, daß er nach sechse (bezw. nach dem oben Gesagten zwei-) jähriger Regierung in Tirza den Sit des israelitischen Königtums nach Samaria verlegt habe, sowie daß er auf den Wegen Jerobeams, des Sohnes Nebats, gewandelt sei. Schon jene eine Thatsache, daß er sich für sein Neich um eine würdige Haupstadt umsah, die im stande war, der Sit und die Stütze des unlängst neugeschaffenen Königs stums zu sein, könnte uns zeigen, daß in Omri ein Mann den Königsthron Jöraels bestiegen hatte, der seinen Borgängern seit Jerobeam an königsichem Herrschlick überlegen war. Einen Teil der Größe Davids Saul gegenüber macht unstreitig der Umstand aus, daß er sich mit dem Bauerndorfe Gibea oder der Landstadt Hebron nicht zufrieden gab, sondern eine ihres Namens würdige Königsstadt sich erfor. Was ddie Wahl Jerusalems für Juda, das bedeutete die Wahl Samariens sier Efraim. Dies ist unstreitig das Verdienst Omris. Die Lage Samariens zeigt die zum nachstand (vgl. Jes 28, 1), sie aber an Festigseit weit übertras, und ihre Geschichte, vor allem diesenige der mehrsachen Belagerungen Samariens, hat Omris Wahl glänzend gerechtsertigt (vgl. 45).

meine Gesch. d. Hebr. II, 222).

Gewinnen wir schon von hier aus das Bild von Omri, daß er ein Mann war, der im stande gewesen ist, das unter Baesa und wohl auch Ela tief gesunkene Königtum in Jörael wieder äußerlich zu Ehren zu bringen, so wird derselbe Eindruck verstärkt durch die im Königsbuch gegebene Andeutung von seinen "tapfern Thaten". Omri hat ohne 50 Zweisel auch nach Kräften gesucht, die Konsequenzen aus der Erwerbung und Besessigung Samariens nach außen hin zu ziehen. Einen namhaften Ersolg der Wassen des ehes maligen Generals nennt uns die Inschrift des Königs Mesa von Moad (5. nachber). Wahrscheinlich hat er auch nach der andern Seite hin, den Sprern gegenüber, sich als tüchtgen Soldaten bewährt, wenn auch das letzte Ergebnis der Kämpse mit ihnen ihm Augerscheinlich minder günstig war.

Wir besitzen nämlich noch eine britte Stelle im Königsbuch, Die wähnung thut. 1 Kg 20, 34 in der Geschichte Ahabs wird erzählt, daß seinem Siege über Benhadad (Bir-idri, Benhader) von Damast mit seinem Abkommen traf, daß Benhader die Ahabs Bater Omri abgenommenen

Reares pur Mrap way During Gr

ausgeben und ben israelitischen Kaufleuten Bagare in Damask eröffnen muffe, wie Omri solche ben damaszenischen Händlern in Samarien eröffnen mußte. Das zeigt uns, daß Omri Sprien gegenüber, mindestens zulett, unglücklich gekämpst hatte, so daß er wichtige Zugeständnisse zu machen genötigt war. Bielleicht ging damals auch Rama in Gilead, 5 um das später zwischen beiden Teilen gekampft wurde, an Aram verloren. Aber allem nach, was wir bei der Lückenhaftigkeit unserer Berichte vermuten können, fällt das Mißgefchick Omri felbst viel weniger zur Last als seinen Borgangern. Er hatte von Baesa eine üble Erbschaft überkommen. Die Sprer waren von Asa von Juda gegen Baesa herbeigerufen worden, hatten sich damals eines Teils des Landes Jerael bemächtigt, und Omri 10 scheint es nicht gelungen zu sein, sich ihrer vollständig zu erwehren. Wüßten wir mehr, so würde sich höchst wahrscheinlich das Bild ergeben, daß Omri Jahre lang in heldenmütigem Kampse gegen Aram um die Unabhängigkeit seines Landes gerungen hat (vgl. Gesch. b. H. 223).

3u dieser Annahme berechtigt uns auch das Bild, welches Mesa auf seiner Inschrift 15 von Omri entwirst. Es heißt hier auf Zeile 4 ff.: "Omri, der König von Israel, unterdrückte Moab lange Zeit, weil Kemosch über sein Land erzürnt war. Ihm folgte sein Sohn [Ahab] und er sprach ebenfalls: ich will Moab unterdrücken. In meinen [Mesas] Tagen sprach er so. Doch ich sah meine Lust an ihm und seinem Hause... Omri aber batte Besit genommen von (vom Lande?) Mebeba und [Ferael] hatte sich darin festgesett seine 20 [Omris] Zeit über und während der Hälfte der Zeit seines Sohnes [Ahab] — vierzig Jahre lang". Die Moabiter waren von David besiegt und fast aufgerieben worden; sie hatten aber nach Salomos Tode die Wirren in Jerael zu nützen verstanden und hatten fich langfam wieder unabhängig gemacht. Befonders Mefas Bater Kemoschmelek (Kemoschlan?) cheint nach ber Inschrift an der Befestigung der Selbstständigkeit Moads hervorragenden 25 Anteil gehabt zu haben. hier greift Omri mit ftarter hand ein und weift Moab wieder

in die Schranken.

In den affprischen Inschriften wird Omri nicht direkt genannt, wohl aber mehrfach indirekt, insofern das Reich Jerael neben seiner eigentlichen Benennung (Sirlai) auch dieindrett, indrett das Neich Istale neden seiner eigentitigen Beneinung (Sirial) auch dies jenige Haus Omris (bit-Humria) führt. Desgleichen wird Jehu von Salmanassar als 30 Sohn Ömris bezeichnet. An dieser Bezeichnung ist besonders bemerkenswert, daß Jehu, obwohl gerade er der Dynastie Omris das Ende bereitete, doch von den Assyrer als Sohn Omris angesehen wird, wie auch die Benennung Jeraels als Haus Omris erst der Zeit nach Ahab, also nach dem Sturze der Dynastie Omris, angehort. Die Berennung ist aus der Archiventung arstallen der Dei Reiten wird Start und der Benennung ist aus der Archiventung arstallen der Dei Richen wird Start werden. nennung ist aus der Anschauung geflossen, daß die Bölker Sohne eines Stammvaters 35 find und zugleich der König als Bater des Volkes zu gelten habe. Auf diese Weise kann Jorael als Familie oder "Haus" Omris gelten und Jehu seiner Nationalität nach als "Sohn" Omris d. h. als Israelit bezeichnet werden. Immer aber setzt diese Ausdrucks-weise voraus, daß Israel crst in der Zeit Omris ernstlich in den Gesichtskreis Assures eintrat. Wäre dies früher der Fall gewesen, so hätte man Israel Haus Davids, 40 Salomos, Jerobeams u. s. w. benannt. Mindestens ist anzunehmen, daß erst bieser König erstmals einen tieferen Eindruck auf Affur hervorzubringen im ftande war. Borber befümmerte man sich dort wenig um die Dinge in Kanaan.

Omris Sohn Ahab ist in feindliche Berührung mit Affur gekommen. Zugleich wissen wir von ihm, daß seine Gemahlin Isebel eine thrische Prinzessin war. 45 Omri ist uns, wie bereits bemerkt, keine direkte Berührung mit Ussur bekannt. werben aber nicht fehlgehen mit ber Unnahme, daß die Beirat seines Sohnes mit Ifebel und damit der enge Anschluß an Thrus schon auf politische Erwägungen Omris jurudgehen, die mit dem immer brohender werdenden Auftreten Affurs zusammenhingen. Dan hatte noch keine richtige Schätzung der Macht Affurs gewonnen und glaubte in Jerael 50 noch, durch enges Zusammengehen mit dem phonizischen Nachbar bes von Often vorbrängenden Gegners herr werben zu können — ein Jrrtum, der freilich der Dynastie Omris teuer zu stehen kam. Denn ihr Sturz durch Jehu ist ohne allen Zweifel unter affprischen Ginfluffe und unter ber Protektion Uffurs erfolgt.

On. — Die ägyptische Stadt On (ägypt. Onu, assyr. Unu), von den Griechen Heliupolis 55 genannt, war eine ber altesten Stadte bes Nilthales und von alters ber bie hauptstadt eines besonderen Gaues. Ihre ziemlich unbedeutenden Ruinen liegen bei dem Dorfe Matarije, etwa 10 km nordöstlich von Kairo. Die Ortsgottheiten von On waren ber sperberköpfige Sonnengott Re-Sarmachis, der von den Griechen dem Belios gleichgeset wurde — baher ber Stadiname Heliupolis — und ber menschenköpfige Atum, ber fich

in dem heiligen Mnevisstiere offenbarte. Ihnen war der berühmte Tempel, das "Haus der Rö" geweiht, den der erste König der 12. Dynastie Amenemhöt I. an Stelle eines älteren Heiligtums neu erdaute und vor dem sein Sohn und Nachfolger Sesostris I. (Semwosret, Usertesen) gelegentlich eines Judiläums zwei große Obelissen errichtete. Siner dieser Obelissen steht jetzt noch an seiner alten Stelle. Den Priestern von On verdankt sein großer Teil der ägyptischen religiösen Litteratur seine Entstehung; ihre Lehren haben schon in sehr alter Zeit eine weite Berdreitung im Lande gefunden und den We-Harmachis zum angesehensten der ägyptischen Götter gemacht. Noch in griechischer Zeit standen sie im Ruse großer Weisheit. Als Strado (geb. ca. 60 v. Chr.) Ügypten bereiste, war die Stadt On schon verödet; dagegen war ihr Tempel dis auf einige Zerstörungen, die man 10 dem Kambyses zur Last legte, erhalten, selbst die Häuser der Priester und die Wohnzimmer des Plato und seines Freundes Eudogos wurden noch gezeigt. — In der Bibel wird On Gen 41, 45. 50; 46, 20 genannt: die Gattin Josephs Usnath war eine Tochter des Botiphera (Nexegoss, äg. Pete-pre "der den der Sonnengott Re gegeben hat") von On. Ez 30, 17 wird On neben Pibeset als eine der wichtigsten Städte Ügyptens 15 erwähnt.

Onden, Johann Gerhard, Begründer der Baptistengemeinden in Deutschland, gest. 1884. — Litteratur: Th. Duprée, Leben u. Wirfen von J. G. Onden, Kassel 1900; J. Lehmann, Geschichte der deutschen Baptisten, I, Hamburg 1896, II, Kassel 1900. Gedents blatt des "Wahrheitszeugen", Hamburg 1884. Licht und Recht, Predigten und Reden von 20 J. G. Onden, Kassel 1901; G. Ede, Die evangelischen Landeskirchen Deutschlands im 19. Ihdt., Berlin 1904, S. 109 s.

Johann Gerhard Onden wurde zu Barel am 26. Januar 1800 geboren. Da sein Bater unter dem Drucke der französischen Fremdherrschaft nach England flüchtete, wo er bald darauf verstard, wurde der Knabe im Hause der Großmutter erzogen, erhielt aber 25 sehr geringen Schulunterricht und bei dem herrschenden Rationalismus nur dürstige religöse Sindrücke. Nach seiner Konsirmation ging er 1814 als Lehrling eines schottlichen Kaufmanns, der an dem begabten und aufgeweckten Jungen Gefallen gefunden, nach Leith und weilte nun neun Jahre in Schottland und England, im Geschäft und auf weiten Reisen erfolgreich für seinen Lehrherrn thätig und dabei in ernstem Streben bedacht, die großen Schücken seiner Schulbildung auszufüllen. Auch mit dem reichen christlichen Leben Großschitanniens kam er in segensvolle Berührung und lernte neben den mannigsachen Werken der Barmberzigkeit besonders das mächtig aufgeblühte Sonntagsschulwert kennen, dessen Werken Wegbereiter er in seinem Baterlande werden sollte. Zumeist waren es Independentenschenden, denen er die Anregungen für sein inneres Leben verdankte, und in ihren 86 Kreisen kam er in London, wohin er 1819 übergesiedelt war, zum lebendigen Glauben. Der Neubekehrte bewies nun einen so regen Zeugeneiser, daß die eben gegründete Continental Society, welche es sich zur Ausgabe gesetzt hatte, der Macht des Rationalismus auf dem Festlande durch Entsendung "gläubiger" Evangelisten entgegenzuwirken, aus ihn ausmerksam wurde.

In ihren Diensten ging er dann im Dezember 1823 nach Hamburg und entsaltete dort im Anschluß an die (englisch-reformierte) Independenten-Gemeinde eine reiche evangelistische Thätigkeit. Bald war er eins der eisrigken Glieder und Sekretär der "Niedersächssische Traktat-Gesellschaft", durch welche er mit dem tresslichen Pastor Rautenberg bekannt wurde, und gründete einen "Berein gegen das Branntweintrinken". Daneben 26 wirkte er als Kolporteur und leitete Gemeinschaftsstunden, in denen er mit lebendiger Beredsamkeit, die ihm von Natur in hohem Grade eignete, auf Buße und Bekehrung drang. Der Ersolg des "Binkelpredigers" wurde bald derart, daß ihm einige Freunde sür die immer zahlreicher herbeiströmenden Juhörer einen großen Bersammlungssaal mieteten. Viele kamen aus Neugier und Lärmlust, aber auch die Jahl der Erweckten wuchs. Dieser so nahm sich Onden besonders an und pflegte die Beziehungen zu ihnen durch regelmäßige Hausbesuche. Als er hierbei aus eigener Anschauung die große Jügellosgkeit und Verzwilderung der in den Armenvierteln Hamburgs sast ohne jeden Schulunterricht aufwachsenden Jugend kennen lernte, unternahm er es mit der ihm eigentümlichen Thatkraft, diesem Elend entgegenzutreten. Er setzte sich mit Rautenberg zur Gründung eines 55 Sonntagsschulvereins, wie er sie von England her kannte, in Verbindung. Mit Freuden willigte dieser ein; in der "Ansprache an die Freunde des Guten" wurde der Christenheit Hamburgs die Not der Jugend ans Herz gelegt; und als Onden von der Sonntagsschulunion in London die erbetenen Mittel erhielt, konnte am 9. Januar 1825 im ärmsten

376 Onden

Stadtteil, St. Georgen, die erste Sonntagsschule eröffnet werden. Sie stand unter der Aufsicht der Schulbehörde und im engsten Anschluß an die Kirche, so daß Onden, als Mitglied der reformierten Gemeinde, öffentlich nur als Buchführer gelten durste, obwohl er die Seele der ganzen Bewegung war. Es war eine Sonntagsschule der Armen, ganz nach dem Bordilde der ersten englischen, da man den verwahrlosten Kindern die Elemente der Bolksschule beidringen mußte, ehe man ihnen das Evangelium dardieten konnte. Der Unterricht wurde von Ansang an in kleineren Gruppen von freiwilligen Helfern erteilt, — und damit waren die Borposten jener gewaltigen Schar auf den Plan gerusen, die sich in dem Trieb rettender Liebe auf dem großen Arbeitöselde der Inneren Mission zusammenschließen sollten (Wichern, Denkschrift S. 124). Für Onden, der nun schon eine stadtbekannte Persönlichseit war, bedeutete diese Gründung eine nicht geringe Bermehrung seiner Arbeitöslast, zumal da er sich noch der zahlreichen Seeleute in Hamburg angenommen hatte und unter ihnen durch Schissedenamulungen und Verbreitung durstlicher Schriften wirkte. Auch der Besuch seiner Evangelisationsstunden wurde nun berart, daß auf Veranlassung der Geistlichseit wiederholt die Polizei einschritt und die Versammlungen auslöste. Da Onden noch nicht das Hamburger Bürgerrecht besaß, mußte er mehrmals der Gewalt weichen, benutzte aber diese Gelegenheiten zu längeren Missionsreisen. So hielt er besonders in Bremen mehrere Wochen hindurch sehr zählreich besuchte Erbauungsstunden, auch hier bestrebt, bei ihm wohlgesinnten Geistlichen wie Treviranus und Mallet auf die Gründung von Sonntagsschulen hinzuwirken, die dann einige Jahre später ins Leben gerusen wurden.

Der Druck ber geistlichen Behörde legte sich lähmend auf die Oncensche Bewegung. Biele zogen sich ängstlich von ihm zurück, während sich ein kleines Häuslein Getreuer nur noch enger an ihn anschloß. In diesem Kreise, der sich durch die polizeiliche Bedrückung immer mehr von der Kirche abgedrängt sah und nun um so eifriger dem apostolischen Gemeinde-Jdeal nachforschte, tauchten die ersten Bedenken gegen die Kindertause auf, die bei Oncen dalb so start wurden, daß er sein erstgebornes Kind nicht tausen ließ. In seinen Gewissendenken wandte er sich an den bekannten Baptissenprediger Robert Haldane in Glasgow, mit dessen Kommentar zum Römerdriese er bekannt geworden war, und erhielt von ihm den Rat, in Ermangelung eines Täusers sich selbst zu tausen. Das erschien Oncen und den Seinen als völlig undbilisch und unangemessen, obwohl sie sich von der Notwendigkeit einer nach apostolischer Weise durch Untertauchung vollzogenen Tause überzeugt hatten. So kamen denn Jahre stillen Wartens sür den kleinen Kreis "Tausgesinnter", dis auf Anregung des Kapitäns Tubbs, eines amerikanischen Baptisten, welcher dei seiner Überwinterung in Hamdurg näher mit der Bewegung bekannt geworden war, 1833 der baptistische Professor Dr. B. Sears auf einer Studienreise in Deutschland Onden besuchte und in ihm und seinen Anhängern Gläubige sand, welche er nach dem Ritus seiner Gemeinschaft zu tausen sich bereit erklärte. Größere Evangelisationsreisen Ondens schoben diesen Plan noch einige Zeit hinaus, die daruf traten diese sieden Rückfehr nach Hamdurg am 22. April 1834 in der Elbe die biblische Tause an Onden, seiner Kückfehr nach Hamdurg am 22. April 1834 in der Elbe die biblische Tause an Onden, seiner Bartin und noch sims anerkannte: Damit war die erste Baptistengemeinde auf dem euronäischen Fellande gearisndet.

europäischen Festlande gegründet.

Für die mit Onden verdundenen kirchlichen Kreise war seine "Wiedertause" ein großes Argernis. Der Traktatverein verschloß ihm seine Thore, und auch in der Sonntagsschule veranlaßte man ihn, von seinem leitenden Posten zurüczutreten. Hier wurde sein Nachsolger der Kandidat Johann Hinrich Wichern, durch dessen Mittarbeit die erste Hamburger Sonntagsschule, "der Mutterboden der Inneren Mission geworden ist" (s. d. Kindergottesdienst Bo V S. 286). Auch Onden empfand diese Trennung sehr schwerzlich, zumal da er sich aus seinem discherigen Wirtungskreise in die Enge seiner kleinen Gemeinde versetzt sah, wandte sich aber nun mit um so größerem Esser der neuen Aufgabe zu, welche sein Glaubensschritt ihm stellte. Die Traktatnission setzte er in einem neugegründeten Berein mit seinen Gemeindegliedern fort, und auch der Bibelverbreitung, welche er seit 1828 als Agent der Edinburger Gesellschaft betrieb, widmete er dermehrte Ausmerksamkeit. Aus Sears' Empsehlung nahm sich dann seit 1835 die amerikanische Baptistenmissionsgesellschaft seiner an und unterstützt ihn mit Beihilsen für die Gemeinderarbeit. Auch diese wuchs, schneller, als er zu glauben gewagt; denn seine Tause war allgemein bekannt geworden, und manche aus der großen Zahl der Neugierigen, welche die Bersammlungen der "neuen Münsterschen Wiedertäuser" besuchten, wurden durch sein

Ouden 377

geiftesmächtiges Zeugnis überwunden. Bis 1836 war bie Gemeinde schon auf 68 Glieber angewachsen, unter benen besonders Julius Köbner (geboren 1806 zu Obense in Danemark, gestorben 1884 als Prediger ber Gemeinde in Berlin) hervorragte, der seine tüchtigen philologischen Kenntnisse und seine nicht unbebeutenden litterarischen Gaben bald ganz in den Dienst der jungen Gemeinschaft stellte. Aber auch in den driftlichen Gesells sichaften hin und her im Lande, mit denen Onden durch sein ausgedehntes Bibels und Verlagsunternehmen in Beziehungen stand, hatte seine Tause die in diesen Kreisen nie völlig ruhende Tausfrage vieder mächtig angeregt. Von vielen Seiten wurde er mit Anfragen und Einladungen bestürmt, und überall trat er nachdrücklich für seine Taussüberzeugung ein. So kam es schon 1837 zur Gründung einer kleinen Gemeinde in 10 Verlin, wo Gottfried Wilhelm Lehmann (geb. 1799 zu Hamburg, gest. 1882 in Verlin) als Altester und Prediger die Sache des Baptismus erfolgreich führte. Es war Onden eine besondere Ernutiaung daß er so bald in Köhner und Lehmann treue und hegabte eine besondere Ermutigung, daß er so bald in Köbner und Lehmann treue und begabte Mitarbeiter fand; fie find es ihm geblieben und werben mit ihm als die Säulen und

Bäter ber Gemeinschaft geehrt.

Für die weitere Ausdehnung des Werkes forgte auch hier wie so oft eine in Hamburg nach bem Rücktritt des wohlwollenden Polizeiherrn Dr. Hudtwalker eintretende polizeiliche Drangfalierung Ondens und seiner Unhänger. Diefer hatte felbst Beranlassung dazu gegeben, indem er, um die im Umlauf befindlichen bösen Gerüchte zu widerlegen, die bisher bei Nacht vollzogenen Taufen im September 1837 am Tage 20 öffentlich in der Elbe vornahm. Hierbei trieb der Pöbel seinen Unsug, und die Auferegung über diesen Schritt nahm solchen Umsang an, daß der neue Polizeiherr Dr. Binder, um der Sache gründlich ein Ende zu machen, Onden verhasten ließ. Die Versammlungen wurden verboten und auch die kleineren Kreise überall gesprengt; Onden zustält wurde der Kreise überall gesprengt; Onden selbst wurde zu vier Wochen Kerker verurteilt, und dadurch der Gemeinde ihr Haupt 25 genommen. Aber die Ausgewiesenen wurden überall, wohin sie kamen, zu Aposteln der neuen Lehre, die vielfach empfängliche Gemuter fand. Auf diese Beise kommt es bann an mehreren Orten zur Gründung von fleinen Gemeinden, wie 1838 in Stuttgart und Olbenburg; und 1839/40 wird durch Köbner und Onden die erste Baptistengemeinde in Oldenburg; und 1839/40 wird durch Köbner und Oncen die erste Baptistengemeinde in Dänemark gegründet und der Anstoß zur Ausbreitung der Gemeinschaft nach Schweden 80 gegeben. Der Widerstand in Hamburg freilich dauerte fort, obwohl sich die englischen Glaubensdrüder und die evangelische Allianz beim Senat sür die Bedrüngten verwandten. Als dann aber bei dem großen Brande im Mai 1842 Oncen der Behörde großmütig das Gemeindehaus zur Aufnahme der Heimatlosen zur Verfügung stellte und sich mit der Gemeinde der Armsten auspesernd annahm, war mit einem Schlage die Feindschaft 25 bessetzt Die Gemeinde konnte sich fortan in Frieden bauen. Es waren Jahre schwerer Prüfung, die Oncken durchgemacht hatte. Denn zu dem äußeren Ungemach kam eine langwierige Halskrankeit, die ihn im Sprechen außerordentlich behinderte, und das jahrelange Siechtum seiner Frau welche ihm 1845 durch den Tod entrissen wurde. jahrelange Siechtum seiner Frau, welche ihm 1845 durch den Tod entrissen wurde. Aber daß das Werk seiner Gemeinschaft einen gesegneten Fortgang nahm, hielt ihn auf- 40 Es war ihm babei ein Gegenstand ernstester Fürsorge, daß bie jungen Gemeinden nun nicht in schrankenloser Freiheit zersplitterten, sondern in ein festes bruderliches Berhältnis traten. Schon gegen die Angriffe von außen her war es nötig, ein gemeinhältnis traten. Schon gegen die Angriffe von außen her war es nötig, ein gemeinssames Glaubensbekenntnis aufzustellen, an dessen Formulierung nächst Köbner und Lehmann Onden hervorragenden Anteil hatte, der es 1847 in seinem Berlage herausgab 45 (s. A. Baptisten, Bd II, 391 f.). Der politische Umschwung des Jahres 1848 ermögelichte es dann, die engere Berbindung der Gemeinden öffentlich zu betreiben; und nachedem in biesem Jahre G. W. Lehmann die Baptistengemeinden in Preußen zu einer "Bereinigung" zusammengeschlossen hatte, drachte Onden im Januar 1849 in Hamburg eine Konservaz von 56 Abgeordneten der zur Zeit deskehenden 37 Baptistengemeinden somit über 2000 Gliedern zu stande, welche einmutig zu einem "Bunde der Gemeinden getauster Christen in Deutschland und Dänemart" zusammentraten. Der Bund sollte nur das Band aeistlicher Gemeinschaft um die alaubensverwandten Gemeinden schließen, nur das Band geistlicher Gemeinschaft um die glaubensverwandten Gemeinden schließen, beren völlige Selbstftandigkeit gegen Ondens Anschauungen grundfählich anerkannt wurde, und zu einheitlicher Missionsübung anregen; Köbner gab ihm in der "Glaubensstimme" 55 das gemeinsame Gesangbuch und wurde mit Onden berufen, die geeigneten Kräfte für ben Evangelistendienst vorzubilden. Hamburg bestellte man zum Vorort des Bundes und Onden zum Vorsitsenden der "ordnenden Brüder". In dem Zusammenschluß der Gemeinden hatte Onden ein Hauptziel seines Lebens= werks erreicht; wir sinden ihn von nun ab unausgesetzt für die Bundesinteressen thätig. 60

berg 1826) und thatsächlich bargelegt in seinem "Kommentar über sämtliche Schriften bes neuen Testaments" (Königsb., von 1830 an in mehreren Auslagen; von D. nur Bb 1 bis 4), worin er oft tiefsinnig den inneren Zusammenhang der göttlichen Offenbarung entwickelte, ohne doch den Wortsinn zu vernachlässigen. Er ließ mehrere kleine Schriften ausgehen, unter welchen ihn die bereits in Erlangen (1835) erschienene: Was ist von den neuesten kirchlichen Greignissen in Schlesien (den durch die exklusiven Lutheraner hervorgerusenen Bewegungen) zu halten? in Streitigkeiten mit der lutherischen Partei verwickelte, seine unparteissche Ruhe aber bekundete gegen Scheibel, Kellner und Wehrhan, wie hart er auch von diesen angelassen wurde (Erwiederung u. s. w. 1836).

Olshausens Beifall als akademischer Lehrer war groß, sagt eine Stimme aus Erlangen, kein Theologie Studierender überging ihn, um so beachtenswerter, als das Urteil über seine Theologie, besonders seine Eregese, niemals sich sixieren wollte". Sein Andenken wird in Ehren bleiben als das eines christlichen Forschers, und die Saat, die er ausgestreut hat, nicht verloren gehen für das Reich Gottes. Zu solchen Samenkörnern 15 dürste unter seinen kleineren Schriften noch gehören: Ein Wort der Verständigung über die Stellung des Evangesiums zu unserer Zeit, Königsb. 1833.

Olshansen, Justus, geft. 1882. — Für seine am 28. Juni 1883 in der Atademie der Bissenschaften zu Berlin gelesene "Gedächtnisrede auf Justus Olshausen" konnte Eb. Schrader autobiographische Notizen verwerten; sie erschien 1883 in den Mitteilungen der Akademie, ums saßt im Sonderdruck (bei Dümmser in Berlin) 21 Quartseiten und ist wie das Schriftstellerzleziton von Lübker-Schröber und Alberti s. v. bereits von Carstens in der Allg. Deutschen Biographie (Bb 24, S. 328—330) benutzt worden. Einen kurzen Nekrolog von Ed. Sachaubrachte am Abend des 16. Januar der Deutsche Reichsanzeiger und Kgl. Preußische Staatsanzeiger 1883, Nr. 14.

Dem Landpfarrer Detlef Joh. Wilh. Olshausen wurde am 9. Mai 1800 zu Hohenfelde in Holstein Justus geboren, der schon 1804 zu Glückstadt, wohin der Vater als Hauptprediger übergesiedelt war, nach der Geburt eines vierten Kindes, des späteren Juristen und Politikers Theodor, seine treffliche Mutter verlor. Von den beiden älteren Brüdern widmete sich Hermann der Theologie, Wilhelm der klassischen Philosogie. Seinen vier Söhnen war der gelehrte Vater, der sie fleißig unterrichtete, ein sorgsamer Erzieher und dis zu seinem Tode am 14. Januar 1823 ein treuer Berater. Als ein tüchtiger praktischer Geistlicher, der sich zugleich auf dem theologischen, philosophischen und pädagogischen Gediete (vgl. Add 1887, Bd 24) schriftstellerisch hervorthat, wurde er 1815 Superintendent des Fürstentums Lübeck in Sutin, so daß Justus die Gelehrtenschule von 35 Glückstadt mit dem Gymnasium zu Eutin vertauschen konnte, das den frühreisen Jüngling im Herbst 1816 nach Kiel zur Hochschule entließ.

ling im Herbst 1816 nach Kiel zur Hochschule entließ.

Begleiten wir jest D. auf seinem äußeren Lebensgange, so sinden wir neden dem stillen Berlauf, den das Leben eines deutschen Gelehrten gewöhnlich auf mehreren Universitäten nimmt, und außer wiederholtem Besuche des Auslandes, wie der vielseitig besogde Mann nicht nur auf dem tweiten Gediet der orientalischen Philologie den Ruf eines Forschers und Gelehrten ersten Ranges durch wertvolle Arbeiten sich erward, sondern auch mit der gelehrten Thätigkeit eine ersolgreiche praktische Wirksamkeit zu verdinden wußte, die in hohem Grade zur Förderung der Wissenschaft diente. In Kiel verkehrte D. vornehmlich in dem Haufe Jahn, dem er, wie er selbst bekannt hat, eine fröhliche Jugendzeit verdankte. Zu dem von Haufe aus beabsichtigten Studium der Theologie ist D. nie gekommen; von Ansang an sührte ihn seine Reigung zur Philologie, namentlich zu den orientalischen Sprachen. Das Studium des Hebrächten, das er schon 1814 bei seinem Bater angesangen hatte, setzte er in Kiel eistzig fort und trieb im dritten Jahre unter Anleitung von Joh. Friedr. Kleuker auch das Sprische und Arabische. Im herbst 1819 besuchte er dis zum Februar 1820 die Universität Berlin, wo er sich von J. L. Zober ins Persische eins Herunde seines Bruders Hermann, das Leben Timurs von Ihn Arabischen wohlgeübten Freunde seines Bruders Hermann, das Leben Timurs von Ihn Arabischen wohlgeübten Freunde seines Bruders Hermann, das Leben Timurs von Jahn Arabischen wohlgeübten Freunde seines Bruders hermann, das Leben Timurs von Jahn Arabischen das. Da der Bater ihn nicht weiter unterstügen konnte, nußte er ein halbes Jahr lang die Stelle eines Hauslichen von se Arabischen und Persischen, möglich machte und ihn damit zugleich den Weg zum akademischen Lehrante bahnte. Der dis zum April 1823 dauernde Aufenthalt in der französsischen Kehrante bahnte. Der die zum April 1823 dauernde Aufenthalt in der französsischen Kehrante bahnte. Der die zum April 1823 dauernde Krolge besonders zum Studium des alten und neuen Orien

ber arabischen und persischen Umgangssprache erlernte er auch das Türkische. Uber den vielseitigen und anregenden Verkehr, zu dem der von seinen Pariser Lehrern hochgeschätte Jünger der Wissendarft nebenher noch Zeit fand, sowie über das Säbelduell, das D. mit einem rauflustigen Arzte aussocht, berichtet das 1893 von Ab. Michaelis zum Andenken an seine Mutter als Manuskript zum Druck besörderte Buch "Julie Michaelis, web. Jahn, und die Ihrigen", das auch ein Bild des 22 jährigen D. enthält, wie mein Freund H. Holtzmann mir mitteilt. Der genannte Straßburger Archäologe ist nämlich ein Bruderssohn von Maria Michaelis, einer Enkelin des bekannten Drientalisten Joh. Dav. Michaelis, mit der D. von 1831 bis 1874 in glücklichster Sehe gelebt hat, und während seines ersten Pariser Ausenthalts verkehrte D. viel mit seinem nachherigen 10 Schwager, dem Gynäkologen G. A. Michaelis. Auf den damaligen Verkehr mit dem hülfreichen Alexander von Humboldt komme ich sogleich noch zurück. Der wohlbegründete Ruf von D.s ungewöhnlicher wissenschaftlicher Tüchtigkeit verschaffte dem in die Heimat zurückgekehrten und durch vortreffliche Charaktereigenschaften sich überall empsehlenden jungen Gelehrten schon am 4. November 1823 die Ernennung zum außerordentlichen 15

Brofessor ber orientalischen Sprachen in Riel.

Das folgende Vierteljahrhundert bis 1848, in welchem Jahre D. Kurator der Uni= versität wurde, verlief für den unermudlich thätigen Gelehrten verhaltnismäßig ruhig, wenn auch sein Aufenthalt in Riel öfters durch Reisen unterbrochen wurde. Er lehrte seit 1830 als ordentlicher Professor die orientalischen Sprachen, hielt durch Scharffinn 20 und Klarheit ausgezeichnete Vorlesungen über das Alte Testament und erfreute sich als beliebter Lehrer und Kollege einer erfolgreichen Birksamkeit und des allgemeinen Verstrauens, so daß er viermal zum Rektor der Universität gewählt wurde. Sein hervorsragendes Verwaltungstalent, das er später auch als geschickter Vermittler von Berufungen sur die schleswig-holsteinische Hochschule und dann für alle preußischen Universitäten be- 25 währt hat, konnte schon der danischen Regierung nicht verhorgen bleiben. Wiederholt nahm er seinen Aufenthalt in Kopenhagen, wo er 1825, 1828, 1841—1844 mit Zendstudien und der Bearbeitung des Katalogs der arabischen und persischen Handschriften der königlichen Bibliothek beschäftigt war. Zur Vorbereitung einer Ausgabe des Avesta erhielt er im Gerbst 1826 einen langeren Urlaub für eine zweite Reise nach Paris, von 30 wo er erst im Januar 1828 zurucksehrte. Sein Plan einer Drientreise nach Sprien und Jerusalem kam nur bis Konstantinopel zur Ausstührung, da ihn 1841 der Ausbruch der Best zu schlenziger Umkehr nötigte. Nur kurz kann ich berühren, wie 1848 die Politik in sein Leben eingriff. Die Bewegung in den Elbherzogtümern brachte ihm hohe Ehren, das Rizeprässidium der schleswig-holsteinischen Landesversammlung und das Bürgerrecht 35 der Stadt Kiel, aber auch von seiten der wieder zur Herrichaft gelangten dänischen Regierung 1852 die Entsernung aus seinen bisherigen Ümtern. In dieser Notlage war es Alexander von Humboldt, der durch warme Empsehlung D. wieder zu einer gesicherten Lebensstellung verhalf. Der Freund Friedrich Wilhelms IV., ber mit D. in Baris Jahre lang verkehrt hatte, schrieb dem Könige, der Senat der Universität Königsberg habe D. 40 "wegen seiner allgemein anerkannten Gelehrsamkeit und nach dem Rufe seines vortrefflichen, friedsamen Charakters" in Vorschlag gebracht, und fügte hinzu: "Es wäre ein Verlust für die Wissenschaft und den akademischen Unterricht, wenn eine so hervorragende Kraft, wie D. ist, lange brach liegen müßte". So trat benn D. am 2. Juli 1853 als ordentlicher Professor der orientalischen Sprachen und Oberbibliothetar zu Königsberg in den 45 preußischen Staatsbienst. In diesem konnte er sich die größten Berdienste erwerben, als er im Dezember 1858 unter dem Minister von Bethmann-Hollweg vortragender Rat für die Universitäts-Angelegenheiten geworden war und die Pflichten, die das schwierige hohe Amt ihm auferlegte, bis zu bessen Niederlegung im Februar 1874 treu und taktvoll erfüllte. Mit Recht sagt Sachau: "Man darf es als D.s bleibendes Berdienst in Anspruch 50 nehmen, daß er den blühenden Zustand, in dem er die Universitäten bei seinem Amtsantritt vorfand, nicht allein erhalten, sondern mit gludlichem Erfolge weiter entwickelt Noch mehr als 8 Jahre wissenschaftlichen Arbeitens waren dem rüftigen Greise in seiner Mußezeit beschieden. Die Gattin, die ihm eine Tochter und vier Söhne geboren, hatte er zwar schon in dem auf sein 50 jähriges Dienstjubilaum folgenden Jahre verloren; 55 aber er erlebte das gludliche Wirken mehrerer Sohne in angesehenen Stellungen, bis ein sanfter Tob am 28. Dezember 1882 bem reichen, vielbewegten Leben ein Ziel setzte.

Gehen wir nun zu ben von D. verfaßten Schriften über, so kommen hauptsächlich die den alttestamentlichen Text und die hebräische Grammatik betreffenden hier für und in Betracht. Was D. sonst noch in den Druck gegeben hat, verzeichnen Schrader und 60

Carftens; indes stehen die meisten bieser Arbeiten, die zum guten Teil von dem Behlevi ober Mittelpersischen handeln, auch die ber Berliner Afademie, beren ordentliches Mitglied D. seit 1860 war, eingereichten und in Harnacks großer Jubiläumsschrift ber Akademie aufgezählten Abhandlungen, in keiner naheren Beziehung zur Theologie. Als ein Zeichen 5 von D.s Bescheibenheit und Gewissenhaftigkeit, Die der gelehrten Welt nichts Unfertiges vorlegen wollte, kann die Thatsache gelten, daß er nicht vor 1826 der Offentlickeit seine erste Druckschrift übergab: "Emendationen zum Alten Testament, mit grammatischen und histo-rischen Erörterungen," die mit der eigentümlichen Art, in der hier die Heilung des beschädigten hebräischen Textes in Angriff genommen wurde, wie Schrader nicht ohne Grund 10 sagt: "eine neue Bahn eregetisch-kritischer Forschung eröffnet". Mit Recht weist er zugleich in seiner Rebe auf den divinatorischen Scharssinn hin, mit dem D. schon hier (S. 44—47) auf Grund von Gen 10 und Jes 23 zu Ansichten über Babel und die Chaldäer gelangte, für deren Richtigkeit die Asspriche erst viel später den Beweise erbringen konnte. Das Verdienst, das sich D. als Akademiker und Ministerialrat um die Edischwistenschung gewanken bet dass sich D. als Akademiker und Ministerialrat um die 16 Reilschriftforschung erworben bat, darf nicht unerwähnt bleiben. Seine erste Arbeit, Die er 1864 der Berliner Akademie vorlegte, galt der "Prüfung des Charakters der in den assprischen Keilinschriften enthaltenen semitischen Sprache" und das von dem besonnenen Rrititer gefällte Urteil (vgl. Bleeks Einleitung 1870, S. 52) ift durch die spätere Forschung vollauf bestätigt worden. Nachdem bann 1872 der Giegener Theologe Eb. Schraber 20 durch sein wichtiges Werk über die affprisch=babylonischen Keilinschriften für die junge Wissenschaft auch in Deutschland weitere Kreise gewonnen hatte, vermittelte D. 1875 die Berusung des bisherigen Alttestamentlers nach Berlin. Wie ferne auch D. die, nicht nur dei Friedr. Delissich, höchlich zu beklagende Überschätzung der Asspriologie lag, ebenso unmöglich wäre es ihm gewesen, daß ich den genannten Asspridogen reden lasse 25 (Babel und Bibel. Leipzig 1902, S. 24), "die weittragende Bedeutung" zu verkennen, "welche die Keischriftsprichung — dank der außerordentlich nahen Berwandtschaft der bahylonischen und hebrischen Sprache und dem gewaltigen Umsfang der bahylonischen Litteratur — für das immer beffere Berftändnis des alttestamentlichen Textes gewinnt." Auker ben alttestamentlichen Emendationen von 1826 hat D. noch mehrere text= so fritische Arbeiten veröffentlicht, nämlich bie Observationes criticae ad V. T., bie im Januar 1836 als Rieler Programm (19 S. fl. 4°) erschienen, und in den Monatsberichten ber Berliner Akademie vom Juni 1870 "Beiträge zur Kritik des überlieferten Tertes im Buche Genesis" (32 S. 8°). Natürlich wird niemand allen von D. vorgeschlagenen Textänderungen zustimmen können, wenn man auch schülermäßiges Hebräisch, das mitsunter neuere Textkritiker kraft eigener Bollmacht zu Tage fördern, bei ihm ebensowenig antrifft als "die gegenwärtig blühende unvorsichtige Verwendung der LXX zur Korrektur des MT", die im Einverständnis mit Nöldeke jeht von Wellhausen (GgU 1902, S. 127) beklagt wird. So muß ich den ersten Vorschlag der Observationes (S. 8), ber bie von Duhm und Marti nicht einmal erwähnte Wegschaffung des Wagenseils aus 40 Jef 5, 18 betrifft, als einen ungludlichen bezeichnen, mag er auch eregetisch (vgl. Richms HBB. 1723) anregend gewirkt haben; dagegen haben verhältnismäßig viele Emen-bationen, z. B. die zu Am 1, 11 (Observ., S. 13f.) wohl allgemeine Zustimmung ge-funden. An der Stelle Gen 35, 16f., wo noch Ball das doch vorhergehende Pi'el in das von Ls. 17 dargebotene Hif'il verwandeln zu müssen meint, nimmt D. keinerlei An-45 stoß; fie rechtfertigt aber ben von D. (Observ., S. 4) ausgesprochenen Grundsat, baß die meisten Textsehler in den Konsonanten zu suchen sind, nicht in den Bokalen, wenn man mit Ed. König (Syntag § 401 f) als erläuternde Glosse aus Bs. 16b betrachten darf. Die bekannteste Durchsührung seiner kritischen Grundsäße hat O. 1852 und 1853 in zwei größeren ergegetischen Schriften über das Buch Hob und den Psalter 50 gegeben. Bei ber zweiten Auflage bes vom seligen Hirzel für das turzgefaßte exegetische Handbuch gelieferten Hiobtommentars, die D. eine von ihm "durchgefebene" nannte, wies ber Herausgeber schon auf eine nicht geringe Zahl von Fehlern in der masoretischen Rezension hin, ber einzigen Textrezension, die uns vollständig erhalten (S. X) vorliege, und machte in den mit D. bezeichneten Anmerkungen kurze Vorschläge zu befferer Lefung 56 und Erklärung, falls er nicht lieber auf jeden Bersuch verzichtete, wie 3. B. Hi 19, 26—29, wo nur einzelne Brocken zu verstehen seien. Noch beutlicher tritt die hier nicht weiter zu erörternde Meisterschaft, mit der D. die Textfritit handhabte, in der von ihm selbst für das erwähnte Leipziger Handbuch verfaßten Erklärung der Psalmen (VIII und 504 S. 8°) hervor, einem Werke, das teils durch eigene Schuld, teils durch die Un-60 gunft der Zeit nicht die verdiente Anerkennung gefunden hat. Es forderte nicht nur den

heftigen Widerspruch eines Ewald (Jahrbb. V, S. 250 ff.) heraus, sondern zog sich durch bie Unnahme, die allermeisten Bsalmen, nicht nur die beiden letten Bucher, seien erft in bie Annahme, die allermeisten Psalmen, nicht nur die beiden letzten Bücher, seine erst in der Makkaärzeit entstanden, auch den berechtigten Tadel unbefangener Forscher zu. Übrigens ließ O. der Königszeit, der jetzt Baudisssin (Einleitung in die Bücher des AT, S. 660, 664 ff.) nur etwa ein halbes Dugend zuweist, doch einige Psalmen angehören, 5 wenn er auch bloß wenige andere (vgl. S. 7f.) in die Zwischenzeit zwischen dem Exile und Antiochus Epiphanes versetze. In geringerem Grade hat O. durch geographische Studien die biblische Wissenschaft gefördert. Die mit 2 Tafeln versehene Schrift "Zur Topographie des alten Jerusalem" (Kiel 1833, VIII, 76 S. 8°) ist zwar durch spätere Forschung überholt, handelt aber streng methodisch von der Hauptstadt nach Josephus 10 (§ 1—11), nach dem AT (§ 12—15) und nach neueren Reisenden und Gelehrten (§ 10—20), um anhangsweise Bemerkungen des großen Reisenden Earsten Nieduhr mitzuteisen. Den in der Einleitung (S. VII) außgebrochenen Bunsch, das Alehuhrs zuteilen. Den in der Einleitung (S. VII) ausgesprochenen Wunsch, daß aus Niebuhrs handschriftlichem Rachlaß der dritte Teil seiner Reisebeschreibung nach Arabien und den umliegenden Ländern herausgegeben werde, konnte D. selbst mit J. N. Gloper im 15 Jahre 1837 erfüllen.

Bur Ertwähnung der wichtigen grammatischen Arbeiten bahne die zum Teil gegen Hitzig gerichtete, noch immer recht beachtenswerte Abhandlung den Weg, die O. über den Ursprung des Alphabetes und die Vokalbezeichnung in den heiligen Schriften der Jöraeliten zu Kiel 1841 (40 S. 8°) herausgab. Im Gegensatz zu Ewald entwickelt hier D. 20 seine Ansicht vom Verhältnis des Altarabischen zu der im AT vorliegenden hebräischen Sprache, die eine moderne (S. 26) sei, und verlangt (S. 37) "eine vollständige Reform in der Behandlung der hebräischen Grammatit". Die von Carstens (S. 330) aus dem Jahre 1865 verzeichnete Abhandlung "Über das Bokalspftem der hebräischen Sprache nach der sogenannten afsprischen Punktation" wird von Schrader übergangen (S. 17 f.); 25 sie bildet ebenfalls eine Ergänzung zu dem jest noch zu besprechenden Lehrbuche. Dieses führt den Titel: "Lehrbuch der hebräischen Sprache von J. Olsh. Buch I Laut- und Schriftlehre. Buch II Formenlehre, Braunschweig 1861 (XVII und 676 S. 8°)" und sucht durch umfassendes Zurückgehen auf die ältere Gestalt des Herrischen ein volleres Verständnis der im AT vorliegenden Sprache aufzuschließen, ohne bei dem Leser die 30 Kenntnis der verwandten seinitsischen Sprachen, namentlich der wichtigsten unter ihnen, ber arabischen, vorauszuseten. Gegen die Frage, welche von den semitischen Sprachen die älteste sei, hatte z. B. schon Bleet (Einleitung 1870, S. 76 f.) das berechtigte Bedenken erhoben, es könne sich nur darum handeln, welche der semitischen Sprachen der gemeinschaftlichen Stammmutter am nächsten tomme. Stellte fich nach Schrabers Urteil D., 35 beffen Formenlehre mit S. 170 beginnt, in manchen Studen erfolgreich der Anschauung Ewalds entgegen, so wird dieser Kritiker wohl auch darin Recht behalten, daß beide Forscher, ein jeder in seiner Weise, berechtigte Momente vertreten haben. Der dritte Teil des Lehrbuchs, der die Syntax bringen sollte, ist nicht erschienen. Es sei mir zum Schluß gestattet, über die Bedeutung des leider unvollendet gebliebenen und jetzt ver- 40 griffenen Lehrbuchs die Urteile einiger Semitisten anzusühren. Th. Nöldeke sagt in der unter dem Titel "Die semitischen Sprachen" 1899 in zweiter Auflage erschienenen Skizze (S. 5), die Anschauung, daß das Arabische dem Ursemitischen noch ganz nahe stehe, habe D. in seiner "übrigens sehr empsehlenswerten hebraischen Grammatik ins Ertrem durchgeführt." Eb. Sachau aber schrieb im Nefrolog: "Sein Lehrbuch ber hebräischen Sprache, 45 bas seitdem durch Bearbeitungen in verschiedenen Sprachen eine weite Verbreitung gefunden hat, darf mit Recht als eine in der Geschichte der orientalischen Sprachwiffenschaft Epoche machende Leistung bezeichnet werden"; vgl. auch Wellhausen in GgA 1901, S. 741 f. Abolf Ramphaufen.

Oltramare, H. Oltramare, pasteur et 50 professeur, Genève 1891; A. Bouvier, Notice biographique, im 2. Bb des Komment. zu den Briesen an die Kol., Ephes. u. Philemon, Paris 1892.

H. Oltramare war ber Nachkomme eines lombarbischen Flüchtlings, ber im 16. Jahrhundert um des Glaubens willen nach Genf gekommen war. Er besuchte dort das Colleg und die Akademie und begab sich dann nach Berlin, wo er den großen Neander 55 borte, beffen Theologie ben größten Einfluß auf ihn gewann.

Bei seiner Rücklehr nach Genf bekleidete er dort von 1845—1854 und von 1856—1881 ein geistliches Amt. Er zeichnete sich durch die Kraft seiner Polemik gegen die römischen Irrtümer aus und nahm thätigen Anteil an den durch die Frage der 24\*

Glaubensbekenntnisse und ber Trennung der Kirche vom Staat hervorgerufenen Rämpsen. Er trat als Gegner der Geltung der Glaubensbekenntnisse und Verteidiger der National-

firche auf.

Nachbem er im Jahre 1844 freie Vorlesungen gehalten hatte, wurde er 1854 zum 5 ordentlichen Professor der Eregese an der Alademie (1876 zur Universität umgestaltet) ernannt. Durch seine orginalen und eindringlichen Vorlesungen übte er einen großen Einsluß auf die Studenten aus. Sein hervorragendstest theologisches Werk ist die Überssetzung des Neuen Testaments (Genf und Paris 1872), herausgegeben unter dem Schutz der Compagnie des pasteurs de Geneve. Sie zeichnet sich durch Treue und Klarheit 10 aus; am meisten kommen ihre Vorzüge in den Episteln Sankt Pauli zur Geltung, dessen Lebhaftigkeit und Beweglickseit er in hervorragender Weise wiedergegeben hat. Man hat ihm vorgeworsen, daß er zu familiäre Ausdrücke gebrauche und besonders die Übersetzung von Jo 1, 1, La Parole était dieu beanstandet. Das kleine d rief lebhafte Verhandelungen im Lager der Orthodogen hervor.

15 Im Jahre 1881—1882 gab D. in Genf einen Kommentar über den Brief an die Römer in zwei Bänden (die erste Ausgabe von Bd I war schon 1843 erschienen) heraus. Er bestand darauf, daß ἀπολύτροωσις mit delivrance, nicht mit rachat oder redemption übersetzt werden müsse. Im 5. Kap. sand er nicht das übersieferte Dogma von der Erbsünde und verkannte in seiner Aussegung den großen Einfluß, den 20 die der Freiheit des Individuums vorausgehende Erbsückseit der Neigungen auf den

Menschen ausübt.

40

Im 8. u. 9. Kap. endlich bezog er die freie, unumschränkte Gewalt Gottes auf die Wahl der Mittel der Rettung, nicht auf die ewige in gewisser Weise namentliche Er-

wählung der Einzelnen.

Man besitzt von ihm noch einen Kommentar über die Briefe an die Kolosser, die Epheser und den Philemon (Paris 1891—1892, 3 Bände). Er bemüht sich hier zu zeigen, daß der Apostel Paulus immer derselbe sei; was in den Gefangenschaftsbriefen

neu erscheint, erkläre sich burch bie neuen Umstände.

Oltramare war als Ereget ausgezeichnet durch sein ausgebreitetes Wissen und seine whilologische Bildung. Er hat in die französisch-theologische Litteratur die ernste deutsche Art mit einigen Modisitationen übertragen. Sehr unabhängig in seinen Ansichten und Aussegungen läßt er in etwas den historischen und psychologischen Sinn vermissen. Er glaubt der erste zu sein, der die Gedanken des Apostel Baulus wirklich verstanden habe. In der Kritik war er sehr konservativ; er hielt an der Echtheit der am meisten ans gesochtenen Bücher sest, des vierten Evangeliums, der Apostelgeschichte, aller Briese Bauli, selbst der Bastoralbriese. Das Studium der Gedanken und des Werkes des Apostels erfüllte sein Leben. Er hatte sich gewissermaßen in die Anschauungen des Apostels verssenkt und sein Ehrgeiz war, auch andere dahin zu führen. Oltramare war eine der charafteristischsten Gestalten der Genfer Kirche des 19. Jahrhunderts.

## Omophorion f. Kleiber und Infignien Bb X G. 533, 33.

Omri. — Littera tur: Die Handbücher ber Geschichte Jöraels und Kommentare zu ben Büchern ber Könige; Schraber, KNT 2246 f.

Über König Omri von Jörael bestigen wir dreierlei Nachrichten: im biblischen Königsbuch, bei Mesa und in den assprischen Inschriften. Das diblische Buch der Königs berichtet über ihn an mehreren Orten, aber immer in ganz summarischer Weise, so daß wir kein wirkliches Bild der Persönlichkeit gewinnen. 2 Kg 16, 15—22 wird über König Simri erzählt: sobald das heer, das die Philisterstadt Gibbeton belagerte, die Kunde von der Thronbesteigung Simris erhielt, habe es den Obersten des Feldlagers, Omri, zum König ausgerufen. Omri habe sich darauf an der Spise des heeres von Gibbeton, die Belagerung ausgebend, nach der Hauptstadt Tirza gewandt und sie belagert und bald darauf erobert. Simri suchte in den Flammen seines Palastes den Tod. Zugleich wird in diesem Zusammenhang noch mitgeteilt, damals habe das Bolk sich in zwei Lager gespalten, die eine Hälste hielt es mit Tibni, dem Sohn Ginats, und machte ihn zum König, die andere mit Omri. Doch habe die Partei Omris die Oberhand gewonnen.

Hieraus ist zunächst zu ersehen, daß Omri Usurpator war und daß er seinen Thron einer Militärrevolution verdankte. Zugleich fällt auf, daß nicht einmal sein Batersname ober sein Geschlecht genannt wird. Die Vermutung, daß er von untergeordneter Herstunft war und lediglich durch das Kriegsglück hochgehoben wurde, scheint nicht ungerecht-

Omri 373

fertigt. Lielleicht darf hierzu auch die Thatsache gestellt werden, daß der Name Omri im Hebräischen keine rechte Ableitung findet. Bielleicht war er ein fremder (arabischer) Söldner gewesen. Das stehende Heer, das seit David sich in Israel einzubürgern be-

gonnen hatte, konnte leicht allerlei Elemente in sich schließen.

Beiter ist aus dem Texte zu ersehen (besonders wenn eine nur in LXX noch 5 erhaltene Notiz dazu genommen wird), daß Omri die von ihm angezettelte Militärzrevolution nicht ohne auf Schwierigkeiten zu stoßen, durchsühren konnte. Bor allem wird es durch jene Notiz deutlich, daß Omri nach Bersluß der sieden Tage, welche als die Regierungszeit Simris angegeben werden, d. h. nach dem Tode Simris, keineswegs sosort undeskrittener Herr der Lage ist. Vielmehr scheint es, daß die Erhebung Omris 10 und der Tod Simris einem neuen Prätendenten Tidni, der vielleicht als Angehöriger des israelitischen Geschlechtsadels einen höheren Anspruch auf den Thron hatte als Omri, Veranlassung giebt, sich selbst in den Bordergrund zu stellen. Ihm steht, wie der genannte Jusab der LXX meldet, sein Bruder Joram zur Seite. Auch haben wir Gründe anzunehmen, daß die im Texte genannte Partei Tidnis zunächst die Oberhand gewann 15 und wir sür die erste Zeit nach Simris Tode eher von einer Regierung Tidnis als Omris zu reden Beranlassung hätten. Nach B. 23 dürsen wir vielleicht (vgl. meinen Kommentar S. 132) die Zeit des Bürgerkrieges und der Rebenregierung Tidnis auf vier Jahre ansehen. Aus dem Umstande, daß Tidnis Hertunst (Sohn Ginats) genannt wird, will Windler, KNT 247 schließen, daß er nicht sowohl von der einen Hälfte des 20 Bolkes, wie der Text sagt, gegen die andere, als vielmehr vom Bolke gegen das Heer ausdruck "Bolk" (D) nicht selten auch vom Heer gebraucht wird, freilich weniger wo von einem Gegensahe zwischen Bolt und Heer die Rede ist, als wo beide ihrer Zusammen= gehörigkeit nach ins Auge gesaßt werden.

gehörigkeit nach ins Auge gefaßt werben.

1keber die Regierung Omris selbst, beren Dauer auf 12 Jahre angesett wird, berichtet 1Kg 16, 23—28. Ist die obige Annahme richtig, so muß von diesen zwölf Jahren ein volles Drittel auf die Nebenregierung Tibnis angesett werden, Omri wäre also nur acht Jahre unbestrittener Herr des Thrones gewesen. Leider verweist uns der biblische Berichterstatter in Betress seine Geschichte und seiner "tapfern Thaten" (B. 27) auf seine so Duelle und läßt uns nur wissen, daß er nach sechse (bezw. nach dem oben Gesagten zwei-) jähriger Regierung in Tirza den Sit des israelitischen Königtums nach Samaria verlegt habe, sowie daß er auf den Wegen Jerobeams, des Sohnes Nebats, gewandelt sei. Schon jene eine Thatsache, daß er sich für sein Reich um eine würdige Haupsstadt umsah, die im stande war, der Sit und die Stütze des unlängst neugeschaffenen Könige zu tumsa zu sein, könnte uns zeigen, daß in Omri ein Mann den Königsthron Jöraels bestiegen hatte, der seinen Borgängern seit Jerobeam an königsithron Jöraels bestiegen hatte, der seinen Borgängern seit Jerobeam an königsithron Jöraels bestiegen war. Einen Teil der Größe Davids Saul gegenüber macht unstreitig der Umstand aus, daß er sich mit dem Bauerndorfe Gibea oder der Landstadt Hebron nicht zufrieden gab, sondern eine ihres Namens würdige Königsstadt sich erfor. Was 40 die Wahl Jerusalems für Juda, das bedeutete die Wahl Samariens für Estaim. Dies ist unstreitig das Verdienst Omris. Die Lage Samariens zeigt dis zum heutigen Tage, daß die Stadt der alten Residenz Tirza an Schönheit der Lage kaum nachstand (vgl. 3ef 28, 1), sie aber an Festigseit weit übertras, und ihre Geschichte, vor allem diesenige der mehrsachen Belagerungen Samariens, hat Omris Wahl glänzend gerechtsertigt (vgl. 45

meine Gesch. d. Hebr. II, 222).

Gewinnen wir schon von hier aus das Bild von Omri, daß er ein Mann war, der im stande gewesen ist, das unter Baesa und wohl auch Ela tief gesunkene Königtum in Jörael wieder äußerlich zu Ehren zu bringen, so wird derselbe Eindruck verstärkt durch die im Königsbuch gegebene Andeutung von seinen "tapfern Thaten". Omri hat ohne 50 Zweisel auch nach Krästen gesucht, die Konsequenzen aus der Erwerdung und Beselstigung Samariens nach außen hin zu ziehen. Sinen namhaften Ersolg der Wassen des ehemaligen Generals nennt uns die Inschrift des Königs Mesa von Moab (s. nachher). Wahrscheinlich hat er auch nach der andern Seite hin, den Sprern gegenüber, sich als tüchtigen Soldaten bewährt, wenn auch das letzte Ergebnis der Kämpse mit ihnen ihm augenscheinlich 55 minder günstig war.

Wir besitzen nämlich noch eine britte Stelle im Königsbuch, die Omris Erzwähnung thut. 1 Kg 20, 34 in der Geschichte Ahabs wird erzählt, daß Ahab nach seinem Siege über Benhadad (Birzidri, Benhader) von Damask mit seinem Gegner das Abkommen traf, daß Benhader die Ahabs Bater Omri abgenommenen Städte herz 60

ausgeben und ben israelitischen Kaufleuten Bagare in Damask eröffnen muffe, wie Omri solche den damaszenischen Händlern in Samarien eröffnen mußte. Das zeigt uns, daß Omri Sprien gegenüber, mindestens zulett, unglucklich gekämpst hatte, so daß er wichtige Zugeständnisse zu machen genötigt war. Bielleicht ging damals auch Rama in Gilead, 5 um das später zwischen beiben Teilen gekampft wurde, an Uram verloren. Aber allem nach, was wir bei der Lückenhaftigkeit unserer Berichte vermuten können, fällt das Mißgeschick Omri selbst viel weniger zur Laft als seinen Borgangern. Er hatte von Baefa eine üble Erbschaft überkommen. Die Sprer waren von Asa von Juda gegen Baesa herbeigerufen worden, hatten sich damals eines Teils des Landes Jörael bemächtigt, und Omri 10 scheint es nicht gelungen zu sein, sich ihrer vollständig zu erwehren. Wüßten wir mehr, so wurde sich bochst wahrscheinlich das Bild ergeben, daß Omri Jahre lang in helben-

mütigem Kampse gegen Aram um die Unabhängigkeit seines Landes gerungen hat (vgl. Gesch. b. Heber. II, 223).

Zu dieser Annahme berechtigt uns auch das Bild, welches Mesa auf seiner Inschrift von Omri entwirft. Es heißt hier auf Zeile 4 ff.: "Omri, der König von Israel, unterdrückte Moad lange Zeit, weil Kemosch über sein Land erzürnt war. Ihm solgte sein Sohn [Ahab] und er sprach ebenfalls: ich will Moad unterdrücken. In meinen [Mesas] Tagen sprach er so. Doch ich sah meine Lust an ihm und seinem Kause ... Omri aber hatte Befit genommen von (vom Lande?) Mebeba und [Ferael] hatte fich barin festgesett seine 20 [Omris] Zeit über und während ber Halfte ber Zeit seines Sohnes [Ahab] — vierzig Jahre lang". Die Moabiter waren von David besiegt und fast aufgerieben worden; sie hatten aber nach Salomos Tode die Wirren in Israel zu nüten verstanden und hatten sich langsam wieder unabhängig gemacht. Besonders Mesas Bater Kemoschmelek (Kemoschkan?) scheint nach der Inschrift an der Befestigung der Selbstständigkeit Moabs hervorragenden 25 Anteil gehabt zu haben. Hier greift Omri mit starker hand ein und weist Moab wieder in die Schranken.

In den affprischen Inschriften wird Omri nicht direkt genannt, wohl aber mehrfach indirett, insofern das Reich Brael neben seiner eigentlichen Benennung (Sirlai) auch die jenige Haus Omris (bit-Humria) führt. Desgleichen wird Jehu von Salmanassar als 30 Sohn Omris bezeichnet. An biefer Bezeichnung ist besonders bemerkenswert, daß Jehu, obwohl gerade er der Dynastie Omris das Ende bereitete, boch von den Affprern als Sohn Omris angesehen wird, wie auch die Benennung Jeraels als Haus Omris erst ber Zeit nach Abab, also nach dem Sturze der Dynastie Omris, angehört. Die Benennung ist aus der Anschauung geflossen, daß die Bölker Sohne eines Stammvaters 35 sind und zugleich der König als Bater des Volkes zu gelten habe. Auf diese Weise tann Jorael als Familie oder "Haus" Omris gelten und Jehu seiner Nationalität nach als "Sohn" Omris d. h. als Israelit bezeichnet werden. Immer aber sett diese Ausdrucks-weise voraus, daß Israel erst in der Zeit Omris ernstlich in den Gesichtskreis Assurs intrat. Wäre dies früher der Fall gewesen, so hätte man Israel Haus Davids, 40 Salomos, Jerodeams u. s. w. benannt. Mindestens ist anzunehmen, daß erst dieser König erstmals einen tieferen Eindruck auf Uffur hervorzubringen im stande war. Borber befümmerte man sich bort wenig um die Dinge in Kanaan.

Omris Sohn Ahab ist in feindliche Berührung mit Affur gekommen. Zugleich wissen wir von ihm, daß seine Gemahlin Jebel eine thrische Prinzessin war. Bon 45 Omri ist uns, wie bereits bemerkt, keine birekte Berührung mit Ussur bekannt. Wir werden aber nicht fehlgehen mit der Annahme, daß die Heirat seines Sohnes mit Jebel und damit ber enge Anschluß an Thrus schon auf politische Erwägungen Omris jurud: gehen, die mit bem immer brohender werdenden Auftreten Affurs zusammenhingen. Man hatte noch keine richtige Schätzung der Macht Affurd gewonnen und glaubte in Jerael 50 noch, durch enges Zusammengehen mit dem phönizischen Nachbar des von Osten vordrängenden Gegners Herr werden zu können — ein Jrrtum, der freilich der Dynastie Omrist teuer zu stehen kam. Denn ihr Sturz durch Jehu ist ohne allen Zweisel unter assyrischen Einflusse und unter der Protektion Assurer gefolgt.

On. — Die ägyptische Stadt On (ägypt. Onu, affyr. Unu), von den Griechen Heliupolis 55 genannt, war eine ber altesten Stabte bes Nilthales und von alters ber die hauptstadt eines besonderen Gaues. Ihre ziemlich unbedeutenden Ruinen liegen bei dem Dorfe Matarije, etwa 10 km nordöstlich von Kairo. Die Ortsgottheiten von On waren der sperberköpfige Connengott Re-Sarmachis, der von den Griechen dem Selios gleichgesett wurde - baher ber Stadtname Beliupolis - und ber menichentopfige Atum, ber fich

375

in dem heiligen Mnevisstiere offenbarte. Ihnen war der berühmte Tempel, das "Haus der Re" geweiht, den der erste König der 12. Dynastie Amenemhöt I. an Stelle eines älteren Heiligtums neu erdaute und vor dem sein Sohn und Nachfolger Sesostris I. (Senwosret, Usertesen) gelegentlich eines Jubiläums zwei große Obelissen errichtete. Einer dieser Obelissen steht jett noch an seiner alten Stelle. Den Priestern von On verdankt sein großer Teil der ägyptischen religiösen Litteratur seine Entstehung; ihre Lehren haben schon in sehr alter Zeit eine weite Verdreitung im Lande gefunden und den Re-Harmachis zum angesehensten der ägyptischen Sötter gemacht. Noch in griechischer Zeit standen sie im Ruse großer Weisheit. Alls Strado (geb. ca. 60 v. Chr.) Ügypten bereiste, war die Stadt On schon verödet; dagegen war ihr Tempel bis auf einige Zerstürungen, die man 10 dem Kambyses zur Last legte, erhalten, selbst die Häuser der Priester und die Wohnsimmer des Plato und seines Freundes Eudogos wurden noch gezeigt. — In der Vibel wird On Gen 41, 45. 50; 46, 20 genannt: die Gattin Josephs Kanath war eine Tochter des Potiphera (Nexequize, äg. Pete-pre "der den der Sonnengott Re gegeben hat") von On. Ez 30, 17 wird On neben Pibeset als eine der wichtigsten Städte Ügyptens 15 erwähnt.

Onden, Johann Gerhard, Begründer der Baptistengemeinden in Deutschland, gest. 1884. — Litteratur: Th. Duprée, Leben u. Birken von J. G. Onden, Kassel 1900; J. Lehmann, Geschichte der deutschen Baptisten, I, Hamburg 1896, II, Kassel 1900. Gedents blatt des "Wahrheitszeugen", Hamburg 1884. Licht und Recht, Predigten und Reden von 20 J. G. Onden, Kassel 1901; G. Ede, Die evangelischen Landeskirchen Deutschlands im 19. Ihdt., Berlin 1904, S. 109 s.

Johann Gerhard Onden wurde zu Barel am 26. Januar 1800 geboren. Da sein Bater unter dem Drucke der französischen Fremdherrschaft nach England flüchtete, wo er bald darauf verstarb, wurde der Knabe im Hause der Großmutter erzogen, erhielt aber 25 sehr geringen Schulunterricht und bei dem herrschenden Rationalismus nur dürstige religöse Sindrücke. Nach seiner Konsirmation ging er 1814 als Lehrling eines schottischen Kaufmanns, der an dem begabten und aufgeweckten Jungen Gesallen gefunden, nach Leith und weilte nun neun Jahre in Schottland und England, im Geschäft und auf weiten Reisen erfolgreich sür seinen Lehrherrn thätig und dabei in ernstem Streben bedacht, die großen 80 Lücken seiner Schulbildung auszusüllen. Auch mit dem reichen christlichen Leben Großebritanniens kam er in segensvolle Berührung und lernte neben den mannigsachen Werken der Barmherzigkeit besonders das mächtig aufgeblühte Sonntagsschulwerk kennen, bessen Wegbereiter er in seinem Vaterlande werden sollte. Zumeist waren es Independentenschen werden, denen er die Anregungen für sein inneres Leben verdankte, und in ihren 25 Reeisen kamen, denen er die Anregungen für sein inneres Leben verdankte, und in ihren 25 Reeisen kennen, denen er in London, wohin er 1819 übergesiedelt war, zum lebendigen Glauben. Der Neubekehrte bewies nun einen so regen Zeugeneiser, daß die eben gegründete Continental Society, welche es sich zur Ausgabe gesetzt hatte, der Macht des Rationalismus auf dem Festlande durch Entsendung "gläubiger" Evangelisten entgegenzuwirken, auf ihn ausmerksam wurde.

In ihren Diensten ging er dann im Dezember 1823 nach Hamburg und entsaltete dort im Anschluß an die (englisch-reformierte) Independenten-Gemeinde eine reiche edangelistische Thätigkeit. Bald war er eins der eisischen Glieder und Sekretär der "Niedersjächsischen Traktat-Gesellschaft", durch welche er mit dem tresslichen Pastor Rautenberg bekannt wurde, und gründete einen "Berein gegen das Branntweintrinken". Daneben 25 wirkte er als Kolporteur und leitete Gemeinschaftsstunden, in denen er mit lebendiger Beredsamkeit, die ihm von Natur in hohem Grade eignete, auf Buße und Bekehrung drang. Der Ersolg des "Winkelpredigers" wurde bald derart, daß ihm einige Freunde für die immer zahlreicher herbeiströmenden Juhörer einen großen Versammlungssaal mieteten. Viele kamen aus Neugier und Lärmlust, aber auch die Zahl der Erweckten wuchs. Dieser 50 nahm sich Onden besonders an und pflegte die Beziehungen zu ihnen durch regelmäßige Hausbesuche. Als er hierbei aus eigener Anschauung die große Zügellosigkeit und Verzwilderung der in den Armenvierteln Hamburgs sast ohne jeden Schulunterricht aufwachsenden Jugend kennen lernte, unternahm er es mit der ihm eigentümlichen Thatkraft, diesem Elend entgegenzutreten. Er setzte sich mit Rautenberg zur Gründung eines 55 Sonntagsschulvereins, wie er sie von England her kannte, in Verbindung. Mit Freuden willigte dieser ein; in der "Ansprache an die Freunde des Guten" wurde der Christenheit Hamburgs die Not der Jugend ans Herz gelegt; und als Onden von der Sonntagsschulumion in London die erbetenen Mittel erhielt, konnte am 9. Januar 1825 im ärmsten

376 Onden

europäischen Festlande gegründet.

Stadtteil, St. Georgen, die erste Sonntagsschule eröffnet werden. Sie stand unter der Aufsicht der Schulbehörde und im engsten Anschluß an die Kirche, so daß Onden, als Mitglied der reformierten Gemeinde, öffentlich nur als Buchführer gelten durfte, obwohl er die Seele der ganzen Bewegung war. Es war eine Sonntagsschule der Armen, 5 ganz nach dem Borbilde der ersten englischen, da man den verwahrlosten Kindern die Elemente ber Bolksschule beibringen mußte, ehe man ihnen das Evangelium darbieten konnte. Der Unterricht wurde von Anfang an in kleineren Gruppen von freiwilligen Helfern erteilt, -- und damit waren die Borposten jener gewaltigen Schar auf den Plan gerusen, die sich in dem Trieb rettender Liebe auf dem großen Arbeitsselbe der Inneren 10 Mission zusammenschließen sollten (Wichern, Denkschrift S. 124). Für Onden, der nun schon eine stadtbekannte Persönlichkeit war, bedeutete diese Gründung eine nicht geringe germehrung seiner Arbeitsslast, zumal da er sich noch der zahlreichen Seeleute in Hamburg angenommen hatte und unter ihnen durch Schissversammlungen und Berbreitung dristlicher Schriften wirkte. Auch der Besuch seiner Evangelisationsstunden wurde nun 15 derart, daß auf Beranlassung der Geistlichkeit wiederholt die Bolizei einschritt und die Bersammlungen ausschliebe. Da Onden noch nicht das Hamburger Bürgerrecht besaß, mußte er mehrmals der Gewalt weichen, benutzte aber diese Gelegenheiten zu längeren Missionsressen. So hielt er besonders in Bremen mehrere Wochen hindurch sehr zahlersich bestuckte Erdeutschaften wie bestuckte bei ihm mehlersimten Gestslässen wie reich besuchte Erbauungestunden, auch hier bestrebt, bei ihm wohlgesinnten Geiftlichen wie 20 Treviranus und Mallet auf die Gründung von Sonntagsschulen hinzuwirken, die dann einige Jahre später ins Leben gerufen wurden.

Der Druck der geistlichen Behörde legte sich lähmend auf die Ondensche Bewegung. Biele zogen sich ängstlich von ihm zurud, während sich ein kleines häuflein Getreuer nur noch enger an ihn anschloß. In diesem Kreise, der sich durch die polizeiliche Bedrückung 25 immer mehr von der Kirche abgedrängt sah und nun um so eifriger dem apostolischen Gemeinde-Ibeal nachforschie, tauchten die ersten Bedenken gegen die Kindertaufe auf, die bei Onden bald so stark wurden, daß er sein erstgebornes Kind nicht taufen ließ. In seinen Gewissensbedenken wandte er sich an den bekannten Baptistenprediger Robert Haldang in Glasgow, mit dessen Kommentar zum Römerbrief er bekannt geworden war, 30 und erhielt von ihm ben Rat, in Ermangelung eines Täufers fich felbst zu taufen. Das erschien Onden und ben Seinen als völlig unbiblisch und unangemessen, obwohl fie sich von der Notwendigkeit einer nach apostolischer Weise durch Untertauchung vollzogenen Taufe überzeugt hatten. So tamen benn Jahre stillen Bartens für ben kleinen Kreis "Taufgesinnter", bis auf Anregung bes Kapitans Tubbs, eines amerikanischen Baptisten, "Taufgesinnter", bis auf Anregung des Kapitäns Tubbs, eines amerikanischen Baptisten, welcher dei seiner Überwinterung in Hamburg näher mit der Bewegung bekannt geworden war, 1833 der daptistische Prosessor Dr. B. Sears aus einer Studienreise in Deutschland Onden besuchte und in ihm und seinen Anhängern Gläubige fand, welche er nach dem Ritus seiner Gemeinschaft zu taufen sich bereit erklärte. Größere Evangelisationskreisen Ondens schoben diesen Plan noch einige Zeit hinaus, die dann Sears dei so seiner Rücksehr nach Hamburg am 22. April 1834 in der Elbe die diblische Tause an Onden, seiner Authen und noch fünf anderen Personen vollzog. Am Tage darauf traten diese sieden unter Sears' Borsit zu einer "Gemeinde getauster Christen" zusammen, welche Onden als ihren Altesten anerkannte: Damit war die erste Baptistengemeinde auf dem europäischen Festlande gegründet

Für die mit Onden verbundenen firchlichen Kreife war feine "Wiedertaufe" ein Der Traktatverein verschloß ihm seine Thore, und auch in der Sonntagsschule veranlaßte man ihn, von seinem leitenden Posten zurudzutreten. Hier wurde sein Nachfolger der Kandidat Johann Hinrich Wichern, durch dessen Mitarbeit die erste Hamburger Sonntagsschule, "der Mutterboden der Jnneren Mission geworden ist" (s. d. A. 50 Kindergottesdienst Bo V S. 286). Auch Onden empfand diese Trennung sehr schmerzlich, zumal da er sich aus seinem bisherigen großen Wirkungskreise in die Enge seiner kleinen Gemeinde versetzt sah, wandte sich aber nun mit um so größerem Eiser der neuen Aufgabe zu, welche sein Glaubensschritt ihm stellte. Die Traktatmission setzte er in einem neugegründeten Berein mit seinen Gemeindegliedern fort, und auch der Bibelverbreitung, 55 welche er seit 1828 als Agent der Edinburger Geselsschaft betrieb, widmete er vermehrte Aufmerksamkeit. Auf Sears' Empfehlung nahm sich dann feit 1835 die amerikanische Baptistenmissionsgefellschaft seiner an und unterstütte ihn mit Beihilfen für die Gemeindearbeit. Auch diese wuchs, schneller, als er zu glauben gewagt; denn seine Taufe war allgemein bekannt geworden, und manche aus der großen Zahl der Neugierigen, welche 50 die Bersammlungen der "neuen Münsterschen Wiedertäuser" besuchten, wurden durch sein

377 Duden

geiftesmächtiges Zeugnis überwunden. Bis 1836 war die Gemeinde schon auf 68 Glieber angewachsen, unter benen besonders Julius Röbner (geboren 1806 ju Dbenfe in Danemark, gestorben 1884 als Brediger ber Gemeinde in Berlin) hervorragte, der seine tüchtigen philologischen Kenntnisse und seine nicht unbedeutenden litterarischen Gaben bald ganz in den Dienst der jungen Gemeinschaft stellte. Aber auch in den chriftlichen Gesell= 5 schaften hin und her im Lande, mit denen Onden durch sein ausgedehntes Bibel- und Berlagsunternehmen in Beziehungen stand, hatte seine Taufe die in diesen Kreisen nie völlig ruhende Tauffrage wieder mächtig angeregt. Von vielen Seiten wurde er mit Anfragen und Einladungen bestürmt, und überall trat er nachdrücklich für seine Taufzüberzeugung ein. So kam es schon 1837 zur Gründung einer kleinen Gemeinde in 10 Berlin, wo Gottfried Wilhelm Lehmann (geb. 1799 zu Hamburg, gest. 1882 in Berlin) als Altester und Prediger die Sache des Baptismus erfolgreich sührte. Es war Oncen eine besondere Ermutigung, daß er so bald in Köbner und Lehmann treue und begabte Mitarbeiter fand; fie find es ihm geblieben und werden mit ihm als die Säulen und

Bäter ber Gemeinschaft geehrt.

Für die weitere Ausdehnung des Berkes forgte auch hier wie so oft eine in Hamburg nach dem Rücktritt des wohlwollenden Bolizeiherrn Dr. Hudtwalker eintretende polizeiliche Drangsalierung Ondens und seiner Anhänger. Dieser hatte selbst Beranlassung dazu gegeben, indem er, um die im Umlauf besindlichen bösen Gerüchte zu widerlegen, die bisher bei Nacht vollzogenen Tausen im September 1837 am Tage 20 öffentlich in der Elbe vornahm. Hierbei trieb der Pöbel seinen Unfug, und die Aufregung über diesen Schritt nahm solchen Umsang an, daß der neue Polizieherr Dr. Binder, um der Sache gründlich ein Ende zu machen, Onden verhaften ließ. Die Versammlungen wurden verboten und auch die kleineren Kreise überall gesprengt; Onden selbst wurde zu vier Wochen Kerker verurteilt, und dadurch der Gemeinde ihr Haupt 25 genommen. Aber die Ausgewiesenen wurden überall, wohin sie kamen, zu Aposteln der neuen Lehre, die vielsach empfängliche Gemüter sand. Auf diese Weise kommt es dann an mehreren Orten jur Gründung von fleinen Gemeinden, wie 1838 in Stuttgart und Olbenburg; und 1839/40 wird durch Köbner und Oncken die erste Baptistengemeinde in Dänemark gegründet und der Anstoß zur Ausbreitung der Gemeinschaft nach Schweden 20 gegeben. Der Widerstand in Hamburg freilich dauerte fort, obwohl sich die englischen Glaubensbrüder und die evangelische Allianz beim Senat für die Bedrängten verwandten. Als dann aber bei dem großen Brande im Mai 1842 Onden der Behörde großmütig alls dann aver dei dem großen Brande im Mai 1842 Unden der Behorde großmung das Gemeindehaus zur Aufnahme der Heimatlosen zur Verfügung stellte und sich mit der Gemeinde der Armsten ausopfernd annahm, war mit einem Schlage die Feindschaft so besiegt: Die Gemeinde konnte sich fortan in Frieden bauen. Es waren Jahre schwerer Prüfung, die Onden durchgemacht hatte. Denn zu dem äußeren Ungemach kam eine langwierige Halskrankheit, die ihn im Sprechen außerordentlich behinderte, und das jahrelange Siechtum seiner Frau, welche ihm 1845 durch den Tod entrissen wurde. Aber das Bas Werk seiner Gemeinschaft einen gesegneten Fortgang nahm, hielt ihn auf- 40 Es war ihm babei ein Gegenstand ernstester Fürsorge, daß die jungen Gemeinden nun nicht in schrankenloser Freiheit zersplitterten, sondern in ein festes brüderliches Berhältnis traten. Schon gegen die Angriffe von außen her war es nötig, ein gemeinsames Glaubensbekenntnis aufzustellen, an bessen Formulierung nächst Röbner und Leh-mann Onden hervorragenden Anteil hatte, ber es 1847 in seinem Berlage herausgab 45 (s. A. Baptisten, Bb II, 391 f.). Der politische Umschwung des Jahres 1848 ermög-lichte es dann, die engere Berbindung der Gemeinden öffentlich zu betreiben; und nachden in diesem Jahre G. W. Lehmann die Baptistengemeinden in Preußen zu einer "Bereinigung" zusammengeschlossen hatte, brachte Onden im Januar 1849 in Hamburg eine Konserenz von 56 Abgeordneten der zur Zeit bestehenden 37 Baptistengemeinden 50 mit über 2000 Gliedern zu stande, welche einmütig zu einem "Bunde der Gemeinden getauster Christen in Deutschland und Dänemart" zusammentraten. Der Bund sollte nur das Band geistlicher Gemeinschaft um die glaubensverwandten Gemeinden schließen, beren völlige Selbstständigkeit gegen Ondens Anschauungen grundsäplich anerkannt wurde, und zu einheitlicher Missionsübung anregen; Köbner gab ihm in der "Glaubensstimme" 55 das gemeinsame Gesangbuch und wurde mit Onden berufen, die geeigneten Kräfte für ben Evangelistendienst vorzubilden. Hamburg bestellte man zum Vorort des Bundes und Onden zum Vorsitzenden der "ordnenden Brüder". In dem Zusammenschluß der Gemeinden hatte Onden ein Hauptziel seines Lebensswerks erreicht; wir sinden ihn von nun ab unausgesetzt für die Bundesinteressen thätig. 60

378 Ouden

Zunächst unternahm er es, durch ausgedehnte Kollektenreisen in England und Amerika die für das junge Werk nötigen Geldmittel aufzubringen und neben der regelmäßigen Unterstützung der Evangelisation durch die amerikanische Missionsgesellschaft einen Kapellenbaufonds zu sammeln. Dann wieder führte ihn sein Bundesamt auf weite Reisen, bis 5 tief nach Rußland hinein, wo er unter den Mennonitengemeinden eine nachhaltige Erwedung einleitete. Es waren für ben Bielbeschäftigten besondere Erquidungszeiten, wenn er nach solchen Missionsfahrten im Schofe der hamburger Gemeinde raften konnte. Mit ihr feierte er 1859 freudig bewegt das 25 jährige Jubilaum: Den ersten Sieben waren in hamburg allein während dieses Zeitraums 1288 Seelen in der Taufe gefolgt, und aus 10 ber verachteten Schar war eine vom Staat anerkannte Religionsgemeinde geworben. bie erste Kapelle längst zu klein geworden, sammelte Onden auf neuen Reisen die Mittel zu einem größeren Bau und konnte bei Gelegenheit ber siebenten Bundeskonferenz am 17. August 1867 im Beisein C. S. Spurgeons Die neue Kirche ihrer Bestimmung über-Dieser Besuch des "Fürsten unter den Predigern" war ein Beweis für das 16 große Unfeben, beffen fich Onden bei feinen englischen und schottischen Glaubensbrudern Bewunderten sie doch mit Recht an ihm die nimmermude Energie, mit welcher er die Ausbreitung evangelischen Glaubens weit über die Grenzen seines Baterlandes hinaus betrieb; benn selbst bis nach China hat er aus der Enge seines Kreises glaubensmutig seine Missionare entsendet und in Sudafrika ein blubendes Missionswerk be-20 gründet. So ist er auch beim Ausbruch der deutschen Kriege und besonders 1870 mit seinen wackeren Kolporteuren mit als der erste auf dem Plate gewesen, um die drist-liche Schriftenverbreitung, welche ihm stets sonderlich am Herzen lag, segensreich zu organisieren; 128000 Exemplare und Teile der hl. Schrift sowie 2 000 000 Traktate und

Erbauungsschriften sind unter seiner Leitung an Freund und Feind verteilt worden. Gerade aber um diese Zeit regsten Wirkens senkte sich über das Leben des betagten Streiters ein tiefer Schatten; benn im eigenen Lager brach ein Zwist aus, welcher bie Einheit ber Gemeinschaft in Frage stellte. Onden war eine zu selbstständig an-gelegte Natur und ein zu ausgesprochener Charakter, daß er nicht seiner ganzen Thätigkeit und Umgebung ben Stempel seiner ftarken Perfonlichkeit aufgeprägt hatte. Die Geschichte 30 felbst hatte ihn jum Begründer und Borkampfer seiner Gemeinschaft gemacht, und in seiner Sorge um die Einheit der Gemeinden hatten sich seine Verfassungsanschauungen immer monarchischer zugespitzt. Hamburg erschien ihm durch Gottes Walten zum Mittelspunkte bes deutschen Baptismus erkoren und in der Organisation des Werkes zu ausschlaggebender Bedeutung berufen. Bon hier aus wurden die Evangelisten entsendet und die 86 amerikanischen Missionsgelder verwaltet, hier wachte die erste Gemeinde und ihre Altesten über Reinheit und Einheit ber Lehre. Onden hat es zu wiederholten Malen auf den Konferenzen deutlich ausgesprochen, daß ihm die independentistische Verfassung der amerikanischen und englischen Baptisten (vgl. hierüber Loofs' Ausführungen im A. Kongregationalisten, Bb X, 681 ff.) gründlich mißfiele, und dabei die Einheit der deutschen Ge-40 meinden ftark betont. So sollte auch die neue große Kapelle in hamburg nach seinen eignen Worten ein bleibendes Denkmal der Bundeseinheit und der Sammelpunkt der regelmäßigen Konferenzen sein, eine Schutwehr wider Zersplitterung. Biele seiner Brüder teilten burchaus biefe Auffaffung und gaben fich willig unter feine geistesmächtige Leitung, durch welche der Baptismus wirklich vor dem Krebsschaden der kleineren Kirchen-46 parteien, der Auflösung in Atome, bewahrt worden ist. Je größere Aufgaben aber an die örtlichen Gemeinden herantraten, und je mehr selbstständige Kräfte in ihnen emporwuchsen, besto brudender empfand das independentistische Gemeindebewußtsein die Centralisation, welche sich als ein schweres Hemmnis der Ausbreitung erwies. Gerade in Hamburg zuerst, wo die größte Bundesgemeinde bestand, mußte Onden die Durchbrechung seines 50 prinzipiellen Standpunktes erleben. Mißhelligkeiten in der Leitung, die zum Teil auch in perfonlichen Gegenfaten wurzelten, führten hier 1871 jur Begrundung einer zweiten Gemeinde in Altona, wobei Röbner und Lehmann mitwirften, nachbem fie Onden, wie fie glaubten, von der Notwendigkeit dieses Schrittes überzeugt hatten. Gleich darauf aber erklärte dieser, daß die Gründung gegen seinen Willen erfolgt sei, und versagte ber 56 neuen Gemeinde die Anerkennung und Aufnahme in den Bund. Der Gegensat zwischen ben "ordnenden Brudern" verschärfte sich badurch und konnte auch auf der Bundeskonferen; von 1873, nicht ausgeglichen werden. Denn durch unbefonnene Preffehde war die Facel der Zwietracht in alle Gemeinden geworfen worden und entfachte nun einen mehrjährigen Bruderfrieg, in welchem das eigentliche Kampfziel völlig verrückt und auf beiben Seiten 60 mannigfach gefehlt wurde. Onden beharrte, wenn auch tiefgebeugt, lange Beit hartnädig

auf seinem Standpunkt, und nur gang allmählich reifte in ihm die Erkenntnis, bag er um bes gesegneten Fortgangs seines Wertes willen ben Wiberstand aufgeben muffe. Auf ber Konferen, von 1876 wurde ber Friede geschlossen und die perfonlichen Gegenfate in herzlicher Versöhnung ausgeglichen. Die Gemeinde Altona erhielt die nachgesuchte Anerkennung, und badurch war mit bem Grundfat ber "Centralisation", ben Onden in 5

bester Absicht so starr festgehalten hatte, endgiltig gebrochen.

Waren diese Jahre eine Zeit tiefster Demütigung für Onden, so verklärte ihm nun um so innigere Liebe und Berehrung der Seinen den Lebensabend, welcher ihm nach Gottes Ratschluß noch schweres körperliches Leid brachte. Der Greis spürte, daß seine Kraft gebrochen, und beschloß die Arbeit seines Lebens, indem er 1878 sein christliches 10 Berlagsgeschäft bem Bunde als Missionsunternehmen vermachte. Im folgenden Jahre ereilte ihn ein Schlaganfall, ber ihn lahmte und fortschreitend auch seiner Beiftestrafte beraubte. In fünfjährigem Siechtum reifte er ber Ewigkeit entgegen, behütet von ber treuen Fürforge seiner dritten Gattin, getragen von den Gebeten seiner Glaubensbrüber und bei aller Schwachheit seiner Erlösung in Christo sich klar bewußt. Am 2. Januar 15 1884 ist er fern der Heimat in Zürich entschlasen; seine Gebeine ruhen auf dem resormierten Kirchhof zu Hamburg, wo ihm die Gemeinde ein schlichtes Granitdentmal setzte. Dreißigtausend Baptisten in Deutschland und den Nachbarländern trauerten um ihren geistlichen Bater, den seine Treue gegen die Schrift und seine siegreiche religiöse That-traft zu einem Großen im Himmelreich machen. Onden ist eine hervorragende Christen= 20 gestalt resormierten Gepräges; hierin wurzeln seine Vorzüge und seine Schwäcken. Steht er auch außerhalb der Grenzen der versäßten Kirche, so ist ihm doch nichts Christliches fremd gewesen, und überall auf den Psaden der Inneren und Außeren Mission begegnen wir seinen bahnbrechenden Segensspuren und seinem brennenden Eiser für die Werte des Evangeliums. Als Begründer des Baptismus in Deutschland gehört er der Kirchen- 25 geschichte an, denn die von ihm entsachte Bewegung ist durch ihre Größe und Kraft nicht die unbedeutendste Erscheinung des deutschen religiösen Lebens im 19. Jahr-G. Giefelbuid.

Onias f. b. A. hoher Priefter Bb VIII S. 255, 88ff.

Ontelos f. Thargum.

Dosterzee, Johannes Jacobus van, gest. am 29. Juli 1882. — A. B. Bronszbeld, J. J. van Oosterzee (Mannen van beteekenis, Haarlem 1882); G. H. Lamers, J. J. van Oosterzee en de dienst des Woords (Stemmen voor Waarheid en Vrede 1882, blz. 267 v. v.); J. J. van Oosterzee, Uit mijn levensboek. Voor mijne vrienden. Utrecht 1883; J. Doedes, Een woord ter gedachtenis (Utrechtsche Studenten-Almanak 1883); J. b. Gheel 35 Gildemeester, J. J. van Oosterzee als homileet en evangelieprediker (Theol. Studiën 1883 blz. 371 v. v.); B. Francen Az, J. J. v. Oosterzee (Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Ned. Letterkunde 1883 blz. 43—79. Daran schließt sich blz. 80—102 eine Lijst der geschriften van Dr. J. J. v. O. an); A. B. Bronsbeld, Een theologisch klaverblad. Rotterbam 1897. logisch klaverblad, Rotterbam 1897.

van Dosterzee ist geboren zu Rotterbam den 1. April 1817 und gestorben in Wiesbaden, wohin er sich zur Herstellung seiner Gesundheit begeben hatte, den 29. Juli 1882. Er wurde in dem Erasmianischen Gymnasium in Rotterdam für den akademischen Unterricht vorbereitet, von 1830—1834, besuchte bann vom Januar 1835 an die Universität richt borbereitet, von 1830—1834, besuchte dann vom Januar 1835 an die Universität Utrecht. Hier hörte er zuerst unter andern Ph. W. van Heusde und J. F. L. Schröber; 45 dann während der Jahre 1836—1839 in der Theologie Heringa (emeritus), Bouman, Royaards, Binke. Schon im Anfang seiner Studentenzeit sand er in J. J. Doedes (f. d. U.), seinem späteren Kollegen in Rotterdam und Utrecht, einen Freund und Studiensgenossen, mit dem er, troß der großen Verschiedenheit in Persönlichkeit und Charakter, die man bei ihnen wahrnahm, dis an seinen Tod in innigster Freundschaft verbunden 50 blied. Schon als Student der Theologie that sich van Dosterzee durch seine Gewandtsbeit, Lebendigkeit, durch seine Anlagen und seinen Eiser hervor, ebenso durch seine besondere Liede aur theologischen Missenschaft. Auch offendarten sich bei ihm schon bier seit, Levendigten, butch seine Amagen und seinen Sifet herbot, evens butch seine besindere Liebe zur theologischen Wissenschaft. Auch offenbarten sich bei ihm schon hier hervorragende Gaben für die Kanzel, so daß er zum Prediger geboren schien. Im Oktober 1839 wurde er Predigtamtskandidat der niederländischen reformierten Kirche; den 55 22. Juni 1840 erwarb er sich, wie dies in Holland geschehen kann, den Grad eines Dottors der Theologie durch die Berteidigung seiner theologischen Dissertation "de Jesu e virgine Maria nato". Die Wahl dieses Gegenstandes stand mit seiner Vorliebe

30

für das Studium des Lebens Jesu in Verbindung; ebenso mit seinem Wunsche, als Apologet der Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte aufzutreten, wozu ihn Strauß angeregt hatte. Das Destruktive von dessen "Leben Jesu" (1835) zog ihn durchaus nicht an. Schriften wie die von Tholuck und Neander, von Hagenbach, Ullmann, Dorner batten für ihn sehr viel Anziehendes. Obwohl damals ebensowenig als später blind sür das relative Recht der Angrisse, welche die sogenannte negative Kritik gegen die überslieserte konservative Vorstellung richtete, konnte er sich doch durchaus nicht in die Preisegebung des Wunders sinden, und folgte auch später nicht der Tübinger Schule, wenn er auch sehr lebendiges Interesse sinden die Schriften von F. Ch. Baur und dessen Schulen 10 hatte. Von Ansang an hatte die biblische Geschichte, wie sie in den Schriften des Alten und Neuen Testamentes enthalten ist, große Anziehungskraft für ihn und so blied es dis an das Ende seines Lebens. Herbei ist die Erziehung, welche er von seiner frommen Mutter erhalten hatte (seinen Bater hatte er frühe durch den Tod verloren), von großem Einslusse gewesen, ebenso auch der Unterricht, welchen er in seiner Jugend von dem frommen und tüchtigen Rotterdamer Prediger Abr. de Vriese erhalten hatte, welchem Manne sich van Oosterzee allzeit zu großem Danke verpstlichtet fühlte.

Gut ausgerüstet und vorbereitet trat er am 7. Februar 1841 das Predigtamt in der Gemeinde Eemnes-Binnen (Provinz Utrecht) an. Von hier kam er zwei Jahre 20 später nach Alkmaar, sah sich aber bereits im November 1844 nach Notterdam versetzt. Bald hatte van Oosterzee als Kanzelredner einen großen Ruf, und in Rotterdam Gelegenheit, seine volle Kraft auf dem Gebiete der geistlichen Beredsamkeit zu entwickeln und sich dadurch bekannt zu machen. Während eines Zeitraumes von achtzehn Jahren hat die Gemeinde zu Rotterdam ihn in ihrer Mitte arbeiten sehen, dis er im Beginne des Jahres 1863 als Nachfolger seines Lehrers Vinke an die Universität Utrecht bestufen wurde.

Daß van Dosterzee, mit seltenen Predigergaben ausgerüftet, zu den am reichsten begabten Kangelrednern der neueren Zeit gehört hat, ist über allen Zweifel erhaben. Was im engeren Sinne die berühmtesten niederländischen Kangelredner betrifft, so fteht 30 er keineswegs in ihrem Schatten. Wie hoch man auch bie Professoren van ber Palm, Borger, des Amorie van der Hoeven stellen mag, oder den Haagschen Prediger Dermout, oder andere aus den letzten Jahren, so reiht sich van Oosterzee ihnen als ein Stern erster Größe an dem homiletischen Himmel an. In hohem Maße geistwoll in der Wahl seiner Texte, in der Disposition der Teile seiner Rede, in der Formulierung des Themas oder 35 auch der Überschrift, ist er Meister in der Bearbeitung des Stoffes, reich an Bildern, gewandt in den verschiedensten rednerischen Formen. Durch seinen allezeit lebendigen Vortrag zog er seine Zuhörer mit unwiderschlicher Kraft an, erhob er sie, und erhielten sie durchmes den Eindruck als ah sie eine Sestrede gehört hötten. Sein Munder des fie durchweg den Eindruck, als ob fie eine Festrede gehört hatten. Kein Wunder, daß er allezeit und überall eine große Schar Hörer vor sich fah, deren Anzahl sich auch nie 40 verminderte, obwohl sich ihre Zusammensetzung, von geistlichen Gesichtspunkte aus betrachtet, veränderte. Auch später, zu Utrecht, wo er ebenso wie seine Amtsgenoffen in der theologischen Fatultät als Universitätsprediger auftreten mußte, blieb die Kirche stets gefüllt, wie man es bei ihm gewöhnt war. Die Toga des Professors hat denn auch die Entsaltung der glänzenden Eigenschaften des Kanzelredners nicht im mindesten beseinträchtigt. Lan Oosterzee hat stets in reichem Maße Sorge getragen, daß die, welche ihn nicht hören konnten, in den Stand gesetzt wurden, ihn zu lesen. Beinahe zweishundertsiedenzig Predigten sind von ihm selbst veröffentlicht worden, denen man nach seinem Tode noch zwölf hinzugefügt hat, so daß wir nun in ohngefähr zweihundertachtzig im Drucke erschienenen "Leerredenen" (so hat er sie selbst genannt), ein "monumentum 50 aere perennius" biefes vor vielen gefeierten niederländischen Rangelredners errichtet sehen. Die folgenden Bände "Leerredenen" (Predigten) sind im Drucke erschienen: Leerredenen (12-tal) 1846. Nieuwe Leerredenen (12-tal) 1848. Woorden des Levens (12-tal) 1851. Stemmen van Patmos (9-tal) 1852. Stemmen des Heils (12-tal) 1854. Verspreide Leerredenen 1843—1855 (17-tal) 1856. Mozes (12-tal) 1859. Levens vragen beantwoord (12-tal) 1860. Gedachtenis (10-tal) 1863. Feestbundel (16-tal) 1864. Zestal Leerredenen 1866. Christelijke Tijdstemmen (10-tal) 1866. Laatste Leerredenen (16-tal) 1872. Genade en waarheid (10-tal) 1881. Überdies: Twaalf Lijdenspreeken: "Zie het Lam Gods" 1883 (nach dem Tode des Autors). Früher erschienen noch: De Heidelbergsche Catechismus in 52 Leerredenen, 1869, 1870 (2. Aufl. 5. Tausend 1872, 3. [Titel-]Ausg. 1882)

und zu verschiedenen Zeiten noch ohngefähr "48 preeken of toespraken" besonders. Wenn man an seinen Predigten etwas aussetzen muß, dann ist es dies, daß sie zu blumenreich und zu oratorisch sind. Wurden auch die Hörer durch die große rednerische Begadung van Oosterzees gesesselt und gezwungen, mit gespannter Ausmerksamkeit seinen Werdicken zu Louistan bie dass Later wie der Louistan zu Louistan bie dass lied die kiedneilan amschaft Gespan heten Nege Begavung van Polierzees gesellett und gezwungen, mit gespannter Ausmertsanteit seinen Predigten zu lauschen, sür den Leser sind sie bisweilen ermüdend Seine besten Prez 5 bigten, die einfachsten und praktischsten, sind die über den Heidelbergischen Katechismus, die als musterhaft gelten können. Seine herausgegebenen Predigten werden gerne gekauft und fanden ihre Leser in allen Kreisen. Bekannt ist die Thatsache, daß von seiner Predigt, "Rome's Overwinnaar", die er in den Tagen der Apriledewegung des Jahres 1853 über Offend. 19, 16 b hielt, innerhald zwölf Tagen 14 000 Exemplare verkauft 10 nurden (auch ins Deutsche übersetzt Roms Ilherminder" Frank a. W. 1857). Unter wurden (auch ins Deutsche übersetzt "Roms Überwinder", Frankf. a. M. 1857). Unter wie großem Beifalle auch van Oosterzee gewöhnt war zu predigen, so blieb er doch sehr weit davon entsernt, die Form über den Inhalt zu stellen, oder um der Form willen ven davon entsernt, die zorm uber den Inhalt zu stellen, oder um der Form willen den Inhalt zu vernachlässigen oder zu verwahrlosen. Die Predigt war und blieb für ihn Predigt des Evangeliums, Verkündigung Jesu Christi nach den hl. Schristen, Ver- 16 kündigung des Heiles, durch Gottes Gnade in Christo Jesu allen verlorenen Sündern geschenkt. Mehr und mehr war es denn auch Glaube an Jesum Christum und Bekehrung und Heiligung, worauf seine Predigt hindrängte, oder welche er als zur Seligkeit erforderlich verkündigte. "Nach den hl. Schristen," dies müssen mit vollem Nachstruck in den Bordergrund stellen. Wie van Oosterzee, im ganzen genommen, kein 20 Konsessionalist war, so war die Kanzel für ihn am allerwenigsten der Platz, auf dem er über das Epangelium der bl. Schristen binaus dagmatisserte oder theospotisierte er über das Evangelium der hl. Schriften hinaus dogmatisierte oder theosophierte, nach welcher Seite hin auch immer. Brachte es die Sache mit sich, oder lag es auf seinem Wege, ein oder das andere "Dogma" zur Sprache bringen zu müssen (man denke an die Katechismuspredigten), so ließ er der Forderung des Augenblickes 25 ihr Recht widersahren, ebenso dem Gegenstande selbst. Jedoch etwas predigen darum, weil es Kirchenlehre war, weil es in den Bekenntnischriften stand, war seine Geschlichte viele Wie were es ihm zur Orthodoxie zu there auch der Gegenst nicht wohnheit nicht. Nie war es ihm um Orthodogie zu thun, auch auf der Kanzel nicht, wie unzweibeutig er auch als Apologet gegen jede Art von Unglauben auftrat. Das von ihm gerne gebrauchte Wort "Christianus mihi nomen, Reformatus cogno- so men" ist sehr bezeichnend für seine ganze Art. Der reiche Vorrat an Predigten, welcher durch van Oosterzee in mehr als zwölf Bänden hinterlassen worden ist, giebt den Eindruck von einem Predigte, der biblisch-orthodog genannt werden muß, und der ein Worth hatte sich belich orthodox genannt werden muß, und der ein Recht hatte, sich selbst "evangelisch-orthodor" zu nennen, wohl in dem Geiste und Sinne der niederländisch-reformierten Kirchenlehre, aber wahrlich nicht minder in dem Geiste und 35 Sinne des Evangeliums der hl. Schriften. Richt ohne Wert ist es, hier in Erinnerung zu bringen, was er bei ber Herausgabe seines ersten Bandes "Leerredenen" (1846) erklärte, da er es bei Herausgabe seines letten Bandes (1881) wiederholen konnte. "Man wirb", fo läßt er fich hören, "bei dem Lefen bemerken konnen, daß der Autor fich gern an die Seite derer stellt, welche den Beruf des Predigers nicht vorzugsweise dahin auf= 40 sassen, daß er unterrichte, sondern vornehmlich, daß er erbaue, ausbaue, erhebe, und die Zuhörer gleichsam beselele . . , daß er auf der Kanzel die Gernze zwischen Frömmigkeit des Herzens und wissenschaftlicher Theologie genau einzuhalten suche, und seine Subjekttivität nicht ängstlich unterdrücke und verleugne. Es giebt vielleicht einige, welche diese Predigten vor allem vom Standpunkte ber Rechtgläubigkeit ober Freifinnigkeit prufen 45 und zuerst nach der Farbe und dem Stempel fragen; diese moge die einfache Versicherung nicht ärgern, daß ich die Gemeinde lieber auf das Eine hinweise, was nach dem Evangelium allen Glaubigen not thut, als daß ich das Vielerlei biete, was besonderen Schulen und Auffassungen der Theologic eigen ist. Während ich für mich selbst auf einem ge-mäßigten, versöhnenden Standpunkte des driftlich-philosophischen Offenbarungsglaubens 50 vorwarts zu streben suche ..., wünsche ich jeglichem, der Christum lieb hat, die Bruder-hand zu reichen und in der Liebe der Diener aller, aber niemandes Sklave zu werden". Sein Verhältnis zu den verschiedenen Parteien und Richtungen hat van Oosterzee gegen Ende seines Lebens selbst beschrieben (Uit mijn Levensboek, blz. 204—208). Bon den Modernen fühlte er sich wie durch eine Kluft geschieden. "Wo der Naturalismus 55 beginnt, hört für mich das Christentum aus". Bei der Mittelpartei (den Groningern) 30g ihn das Supranaturalistische und Christocentrische an, aber ihr Christus war nach seiner Ansicht nicht der volle Christus der Schrift. Der Semiarianismus und Apollinarismus verdarb bei ihnen in seinen Augen alles; ihr Liebäugeln mit den Modernen und ihre Abneigung und Furcht auch vor einer sehr gemäßigten Orthodoxie konnte ihm nicht w

gefallen. Dennoch näherte er sich in den letzten Jahren mehr als früher der rechten Seite dieser Mittelpartei, sowohl infolge einer gewissen ihm angeborenen Weite des Herzens, als auch "aus sittlichem Abscheu gegen das unerträgliche Treiben der sich reformiert nennenden Konsessionellen". Zu den Ethischen stand er "in selbstständigem Freundschaftsberhältnis, mit dem Bewußtsein einer nicht unwesentlichen Verschiedenheit". Die zumal auf historisch-kritischem Gebiet sich vollziehende Annäherung der jüngeren Sthischen an die Modernen, von denen jene als "zuvenes donae spei" betrachtet wurden, beodachtete er mit Bedauern, und ihre Vorliebe für die negative Kritis hielt ihn von ihnen zurück. Der kritischen Richtung stand er "keineswegs als Gegner" gegenüber, aber man kann auch durchaus nicht sagen, daß er für sie schwärmte. "Zwischen einem Kritiser und einem Pektoraltheologen, wie ich bin, ist ein großer Unterschied". Seine Stellung zu den Konssessionellen war zuerst verhältnismäßig brüderlich, später bewußt geschieden, schließlich sast seinen Dr. Kupper auftrat, "nicht um den Herrn, sondern um die Lehre, nicht um das Leben, sondern um das System, nicht um die Herde, sondern um das Futter zu thun war", und im Blick auf Kirche und Wissenschafts hielt er "keine Partei für so verhängnisdvoll, wie diesen intellektualistischen Formalismus". Bei ihm selbst stand die supranaturalistische historische Auffassung des Christentums im Vordergrund, doch betonte er gegenüber der ethischen und kritischen Richtung seine apologetische Stellung und nannte sich im Unterzosche von den Modernen auf der einen und den Konsessische auf der anderen Seite mit Vorliebe evangelisch- oder christlich-orthodox.

Wie sehr van Dosterzee auch mit Herz und Seele sich der anstrengenden Arbeit widmete, welche die Kanzel von ihm forderte, so ist van Dosterzee doch zugleich von Anwidmete, welche die Kanzel von ihm forderte, so ist van Oosterzee doch zugleich von Anfang an mit Herz und Seele auf dem Gediete der theologischen Wissenschaft thätig gewesten. Schon in seiner ersten Gemeinde begann er seine Abhandlung über "den Wert der Apostelgeschichte" (Werken van det Haagsch Genootschap, 7° dl. 1846), zu welcher er durch eine Preiskrage der Haagsch Geselschap, 7° dl. 1846), zu welcher er durch eine Preiskrage der Haagsch Geselschap, 7° dl. 1846), zu welcher er durch eine Oostelszee und Doedes zur Ausstührung des schon früher entworfenen Planes, eine wissenschappelijke theologische Zeitschrift herauszugeben. Die "Jaardoeken voor Wetenschappelijke Theologie" (Jahrbücher für wissenschappelijke Theologie" (Jahrbücher für wissenschappelijke Theologie) begannen damals zu erscheinen und haben damals und später an van Osterzee eine sehr kräftige Stüze gesunden. Er eröffnete sie mit einer wichtigen apologetischen Studie (Verhandeling over den tegenwoordigen teestand der Apologetiek I. 1—71), und liek handeling over den tegenwoordigen toestand der Apologetiek, I, 1-71), und ließ es später niemals an Beiträgen fehlen. Neben feiner Beteiligung an Diefer Zeitschrift 35 muß vor allem das Bert genannt werden, an welchem er mit besonderer Borliebe gearbeitet und in welchem er viele Resultate seiner Studien aus seinen früheren Jahren vereinigt hat, das "Leben Jesu" (het leven van Jezus), ausgegeben in sechs Abteilungen, von 1846—1851. Dieses umfangreiche, auf breiter Grundlage angelegte Werk läßt uns van Oosterzee am besten in seiner ganzen Sigenart kennen lernen. Um es jetzt billig zu 40 beurteilen, muß man nicht allein die Zeit beachten, in welcher es erschienen ist, sondern auch die Leser, die er sich dachte. Auch unter dem gebildeten, nicht eigentlichen theologischen Publitum wünschte er Interesse für sein Wert zu sinden, und benützte dann diese Gelegenheit, um eins oder das andere hier zu behandeln, das streng genommen nicht in biefer Biographie behandelt werden follte. Später erfchien eine zweite, neue, vermehrte 45 und verbefferte Auflage (1863-1865), als er ichon als Professor in Utrecht thätig war. Damals jedoch mangelte ihm die Zeit und die Rube, um in gedrängter Form und unter Damals jedoch mangelte ihm die Zeit und die Ruhe, um in gedrängter Form und unter völliger Bermeidung alles dessen, was nicht zu dem "Leben Zesu" gehört, eine Lebensbeschreibung zu geben, bloß für das besondere theologische Publikum bestimmt. Nach seinem Leben Jesu hat er zu Notterdam noch eine aussührliche, für gedildete Leser des stimmte Christologie solgen lassen (in 3 Teilen, Notterdam 1855—1861. Eine deutsche Uebersetzung des 3. Teiles erschien Hamburg 1864). In naher Verbindung mit diesen Studien stand eine andere Arbeit, zu welcher sein Freund und in mancher Beziehung Geistesverwandter, Prosession, zu welcher sein Bonn, ihm Veranlassung gegeben hatte. Wir meinen die Bearbeitung des Evangeliums Lucä für das theologisch-homiletische Bibelswerk. Dies war eine für van Oosterzee in jeder Beziehung sehr erwünschte Arbeit, sür welche er ganz der rechte Mann war. Allgemein bekannt ist, wie gut er sich der ihm von Prosession Lange ausgetragenen Ausgade entledigte, und daß der Teil, in welchem daß dritte Evangelium bekandelt ist (Wieleseld und Leidzig 1859. 4. Auss. 1874) mit zu das dritte Evangelium behandelt ist (Bielefeld und Leipzig 1859, 4. Aufl. 1874) mit zu den besten von Langes Bibelwert gerechnet werden kann. Im Jahre 1861 erschien dann so noch seine Bearbeitung der Pastoralbriefe und des Briefes an Philemon, im Jahre 1862

bie mit Lange gemeinsam unternommene bes Briefes Jacobi. Außer bem bier Genannten tamen noch vielerlei andere Aufsätze verschiedener Art aus der Feder des Rotterdamer Predigers, der stets fortsuhr, vor der Gemeinde mit seiner Arbeit auf der Kanzel aufzustreten, als ob er für nichts anderes als hierfür Auge und Herz gehabt hätte.

Es ist hierbei merkwürdig, daß van Oosterzee, den niemand der Streitlust auf wissens schaftlichem oder kirchlichem Gebiete beschuldigen kann, dennoch in seiner Rotterdamer Beschaftlichem

riode auf wissenschaftlichem Gebiete als Kämpfer auftreten mußte. Zuerst hatte er mit Opzoomer im Jahre 1846 und 1847 eine wissenschaftliche Streitigkeit infolge seiner apologetischen Studie in den Jahrbüchern für wissenschaftliche Theologie, wogegen Opzoomer seine Bebenken vorgebracht hatte; später, im Jahre 1850, mit Scholten, bessen "Leer 10 der Hervormde Kerk" (Lehre der reformierten Kirche) er in der genannten Zeitschrift beurteilt hatte, wogegen der genannte Theologe sich wehrte. Auch später hat van Dosterzee, wie friedlich er auch gefinnt war, und wie fehr auch bes Titels eines Theologus pacificus würdig, auf den Kampsplatz treten müssen, sei est dem des Liters eines Insologus pacificus würdig, auf den Kampsplatz treten müssen, sei est der notwendigen Selbstverteidigung wegen, sei est, daß er das angegriffen sah, was er allezeit mit Wärme vertreten 15 hatte; so z. B. als er kurz vor seinem Heimgange die Feder ergreisen mußte, um gegen Dr. A. Kupper über die Theopneusstie zu schriften. (Theopneusstie. Brief aan seen vriend over de Ingeving der Heilige Schristen, Utrecht 1882). Ging es auch dann und wann warm in dem Streite zu, niemals hat er zu den Kontroversisten gehört, welche Bersonen und Sachen nicht voneinander zu unterscheiden wissen. Bon Bitterteit war 20 bei ihm keine Sprache, und eine feindliche Haltung hatte man bei ihm nie zu befürchten.

Daß man ihn allgemein auch für einen akademischen Lehrstuhl bestimmt ansah, wird Niemanden in Berwunderung setzen. Endlich schlug auch die Stunde, daß er das Ratheder besteigen sollte. Hatte er bis dahin unter großem Beifall als Prediger des Evangeliums in Rotterdam arbeiten durfen, so öffnete ihm der Tod des H. E. Binke, Professors in 25 Utrecht, den neuen Wirkungskreis an der Alma Mater, in welcher er früher, außer Binke, utrecht, den neuen Wirtungstreis an der Alma Mater, in welcher er früher, außer Binke, auch noch Bouman und Royaards hatte hören können. An die Stelle von Royaards (gest. 1854) war inzwischen Bernard ter Haar getreten. Dr. J. J. Doedes war im Jahre 1859 seinem Lehrer H. Bouman (zuerst emeritus und dann gest. 1863) gesolgt, nachse dem er während zwölf Jahren der Amtsgenosse und dann gest. 1863) gesolgt, nachse dem er während zwölf Jahren der Amtsgenosse dan der reformierten Ges so meinde zu Rotterdam gewesen war. Am 30. Januar 1863 hielt der letztgenannte seine Inauguralrede: "De scepticismo, hodiernis Theologis caute vitando", und hatte nun, als Nachsolger Binkes, Biblische Theologie (des neuen Bundes), dristliche Dogmatif und praktische Theologie zu lehren. Wie er das gethan hat, davon zeugen die akademisischen kort werder welcher welche er höter herausgegeben hat von denen ein Teil ebenso wie viele zu schen Lehrbücher, welche er später herausgegeben hat, von denen ein Teil ebenso wie viele 35 seiner anderen Schriften auch in das Deutsche und anderen Sprachen übersett worden sind, und den Lefern diefer Realenchklopadie nicht unbekannt geblieben sein werben. Ift seine biblifche Theologie des NI (Theologie des Nieuwen Verbonds, Utrecht 1867, 2. verm. Ausg. 1872) turz und gebrängt, so ist er viel ausführlicher in seiner "Christelijke Dogmatiek" (2 Ale. Utrecht 1870—1872). Diese Arbeit vergegenwärtigt, wie der Verfassenske Dogmatiek" (2 Ale. Utrecht 1870—1872). Diese Arbeit vergegenwärtigt, wie der Verfasse selbst 40 in der Vorrede sagt, deutlich genug den evangelisch-kirchlichen Standpunkt, von dem aus er der Wissenschaft und der Gemeinde des Herrn zu dienen trachtete. Gegenüber einer polemischen Behandlung der Sachen hat er einer thetischen und apologetischen den Vorzug gegeben. Die christliche Dogmatik ist ihm eine historisch-philosophische Wissenschaft, welche von der christlichen Kirche im ganzen, oder 45 vorzugere kalendaren kristlichen und von einer besonderen driftlichen Kirchengesellschaft besonders bekannt wird. Christliche und firchliche Dogmatik brauchen in keiner Weise einander gegenüber zu stehen. Was die Quellen betrifft, so ist auf driftlich-reformiertem Standpunkte nach ban Dosterzee zu unterscheiden zwischen der hauptfachlichsten und der untergeordneten Quelle (fons primarius et secundarius). Bei der Betrachtung der beiden muß, meint er, die Wert= 50 schätzung der Person Christi selbst als der eigentlichen Hauptquelle voranstehen, und hat sich zugleich die Untersuchung anzuschließen, ob und inwiesern auch das christliche Bewußtsein unter die Quellen unserer Wissenschaft aufgenommen werden darf. In der Folge wird dann Christus als die Hauptquelle bei der Erörterung der Dogmatik darsgestellt. Die hl. Schrift, insbesondere das NT, wird als die vornehmste Erkennnisquelle 55 und als der Brüsstein der Wahrheit besprochen, die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche gelten als Quellen zweiten Rangs, durch welche die christliche Dogmatik sich vielsmehr bei ihrem geschichtlichen, denn bei ihrem philosophischen Teile leiten lassen lassen. In der Dogmatik selbst handelt van Dosterzee nacheinander über Gott als den oberften König des Reiches Gottes, über den Menschen als den Unterthan des Reiches Gottes, so

über Jesus Christus als den Stifter bes Reiches Gottes, über die Erlösung oder über das Heiches Bottes, über den Heilsweg oder über das Grundgesetz des Reiches Gottes, über die Kirche ober über die Erziehungsanstalt des Reiches Gottes, über die Zukunft ober über die Vollendung des Reiches Gottes. Von dieser christlichen Dogmatik erschien im Jahre 1876 eine durchgesehene und verbesserte Ausgabe, in der Hauptsache, so wie man es von dem Schreiber erwarten konnte, nicht verändert. Ob-wohl er so viel als möglich biblisch-evangelisch und reformiert zu sein bestrebt war, so gab doch sein eigenes Urteil stets den Ausschlag, und man empfing also, wie vorauszusehen war, in dieser "Christelijke Dogmatiek" die Dogmatit von van Oosterzee. 10 Besonders lebte er jedoch in der "Praktischen Theologie", namentlich in der Homiletik, bie seine warmste Sympathie genoß. In der Homiletik konnte der Meister in der heiligen Beredsamkeit theoretisch und methodologisch auseinanderseten, was er während vieler Jahre praktisch auf der Kanzel ausgeübt hatte und was er noch fortwährend als akademischer Brediger in der Praxis anzuwenden suchte. Hierbei sprach er vor allem als ein der 15 Sache Kundiger mit ganz besonderer Borliebe. Außer der Homiletik behandelte er hier noch Liturgik, Katechetik und Paktoral-Theologie, in einem Anhange noch kurz die christe liche Halieutik (Missionswissenschaft) und christliche Apologetik. Seine Vorlesungen über die praktische Theologie und die Ubungen, die er, zumal in der Predigtkunde, mit seinen Schülern abhielt, wurden von diesen sehr gerne besucht. Ban Oosterzee wußte die Stu-20 benten mit herzlicher Liebe zu beseelen für das Predigeramt, vor dem er ihnen eine hohe Achtung einzuflößen verstand, und seinen praktischen Winken haben jene in ihrem späteren Leben als Pfarrer sehr viel zu verdanken gehabt. Sein Handbuch ber praktischen Theologie (Praktische Theologie. Een handboek voor jeugdige godgeleerden. 2 dln. Utrecht 1877, 78; 2° verm. Uitg. 1895, 98), ins Englische, Deutsche (Heilbronn 25 1878, 79) und Dänische übersett, ist ohne Zweifel das beste seiner atademischen Lehrbucher und verdient noch lange in mehrfacher Beziehung ein Mentor besonders für junge Prediger zu bleiben. Stellt man sich nun vor, mit wie viel Liebe van Dosterzee an seinen dogmatischen und praktischen Kollegien hing, so kann man leicht ermessen, wie wenig ihm die Beränderung behagte, welche in den Riederlanden durch das neue Geset in den 20 höheren Unterricht gebracht wurde. Durch bieses Geset wurde der Unterricht in der biblisschen Theologie, in der Dogmatik und in der praktischen Theologie nicht der theologischen Fakultät übertragen, sondern ber Borforge ber Rirche überlaffen. Auf Diese Beise sah van Dosterzee sich aller seiner Lehrfächer beraubt. Andere Lehrfächer wurden ihm jest aufgetragen. Daß diese Bertauschung der Fächer ihm nicht angenehm war, ist zu verstehen. "Die Aufgabe, die ich hatte — schrieb er später (Uit mijn Levensboek blz. 166) — war mir lieber als jede andere, und es siel mir nicht schwer einzusehen, daß bei dem Tausch für mich der Berlust den Gewinn ziemlich bedeutend übersteigen wurde. Bon Anfang an hatte mir, auch im Dienst ber Wissenschaft vor allem das Wohl ber Kirche des Herrn am Herzen gelegen, und es konnte mir nur tiefen Schmerz bereiten, 40 jett die Aufgabe der unmittelbaren Ausbildung ihrer hirten und Lehrer anderen händen überlaffen zu muffen. Bielleicht hätte ich darum das kirchliche Professorat nicht verschmäht, falls es mir von befugter Seite auf gesetsliche Weise und wenigstens mit einiger Dring-lichkeit angeboten worden wäre. Doch dies ist, mögen die Gründe sein, die sie wollen, durchaus nicht der Fall gewesen. Die von mir dis dahin mit Gottes Hilfe und ehren-46 voll erfülte Aufgabe glaubte die hohe Kirchenversammlung [die Spnode] — vielleicht im Interesse der konservativen Akademie Utrecht — vorzugstweise in Groningsiche und mobernisierende Hände legen zu muffen". Er erhielt nun den Unterricht in der Religions-philosophie, die Ginleitung in das NI und die chriftliche Dogmengeschichte. So bewegte er sich nach dem 1. Oktober 1877 auf einem für ihn teilweise neuen Boden. 50 kam, daß die Mitglieder der theologischen Fakultät nun nicht mehr wie bisher Universitätsprediger waren, da das neue Gesetz keine Universitätsprediger mehr kennt. Gegen seinen Willen und Wunsch sah er sich denn nach dem 1. Oktober 1877 der Stelle eines Universitätspredigers enthoben; er, der dieses Amt so gerne behalten hätte, fühlte sich einiger= maßen in seinem Berufe geschädigt. Jedoch fuhr er unermudet fort, mit Wort und Feder stürche und Theologie zu arbeiten. (Kleinere Auffätze hat er in den letzten Jahren als "Mitteilungen und Beiträge für Kirche und Theologie" erscheinen lassen, I, 1871, 1872; II, 1873—1875). Am 6. Februar 1881 durfte er das 40jährige Jubiläum seines kirchlichen Amtes (7. Februar 1841) festlich seiern, nachdem er kurz zuvor (25. Januar) das Gedächtnis seiner 40 jährigen Ehe hatte seiern dürfen. Aber allmählich so schwächte eine Krankheit in der letten Beit seine Kräfte. Wiederherstellung der GesundDofterzce 385

heit wurde gesucht, aber nicht gefunden. Dem Geiste nach allezeit hell und klar, mit einem Gedächtnis, das viel und vielerlei festhalten konnte und stets ihm zu Gebote stand, hatte er doch nicht mehr die frühere Beweglichkeit, sah sich auch leiblich mehr und mehr beschränkt, und entschlief gegen Ende Juli 1882, bereit und fertig zur ewigen Ruhe ein-Noch immer spricht er durch das, was er geschrieben hat, und in mancher Fa= 5 milie bort man noch täglich sein Wort, wenn man bei ber Hausandacht sein auch ins Englische und Schwedische übersetztes driftliches Hausbuch, Het jaar des Heils, Le-

venswoorden voor iederen dag (Amsterdam 1874, 75), gebraucht. Will man van Dosterzee selbst über sein Leben und über seine Lebenserfahrungen in den verschiedenen Perioden seiner Wirksamkeit hören, so hat er feinen Freunden ein Ge= 10 bächtnis hinterlassen in der nach seinem Tode erschienenen Schrift "Aus nienem Lebenssbuche; für meine Freunde; Utrecht 1883". (Uit mijn Levensboek, Voor mijne vrienden, Utr. 1883.) Es umfaßt eine Serie von mehr oder weniger vertraulichen Mitteilungen, die für einen engeren Freundeskreis bestimmt sind, dei denen der Autor sichtlich auf Einstimmigkeit in Sympathie und Antipathie rechnet. Will man ihn in der 15 Eigentümlichkeit seiner Persönlichkeit kennen lernen, so suche man in diesen, von einem seiner Sohne, dem würdigen Prediger zu Enschebe (jest zu Doij), P. C. van Oosterzee herausgegebenen Blättern Austunft. Derselbe fügte einen Anhang hinzu (S. 192—272), in dem wir auch eine vollständige Liste aller Werke finden, kleiner und großer Aufsätze, Beitrage und Gelegenheitsschriften, die überhaupt aus der Feder des reichbegabten Redners, 20 Lehrers und Schriftstellers hervorgekommen sind, welche jum Teil auch in das Gebiet der schönen Wissenschaften und Kunft gehören, ebenso in das der Boesie. Sier findet man auch angegeben, was in andere Sprachen übersetzt ist (bekanntlich ist bessen nicht wenig), zugleich hat man eine Übersicht bessen, was er außerhalb des theologischen, kirchlichen oder erbaulichen Gebietes geliefert hat. Sehr viele der fleinen Aufsätze und Beiträge sind 25 später in zwei Sammlungen erschienen. a) 1. Redevoeringen, Verhandelingen en verspreide geschriften, Rott. 1857. 2. Varia. Verspreide geschriften, Rott. 1861. b) Verspreide geschriften. I. Christelijk-litterair. Opstelleich hat. 1877. II. Christelijk-litterair. telijk-historische Opstellen, Amst. 1878. III. Christelijk-kerkelijke Opstellen, Amst. 1879.

Der Berfaffer der bekannten "Borlefung über das Berhältnis Goethes jum Chriftentum" ("Voorlezing over de betrekking van Göthe tot het Christendom, 1856), und von "Dichterisches Genie; eine Schillerstudie" (1859), hat stets gezeigt, daß er ein offenes Auge und auch ein warmes Berg für Litteratur und Kunft besaß. Sehr richtig ist er in dieser hinsicht von einem seiner jungeren Freunde und früheren Rotterdamschen 35 Umtsbruber, Dr. B. Francen, beurteilt worden, in der "Lebenöstige", welche in den Lebenobeschreibungen der Mitglieder der Gesellschaft für niederländische Litteratur zu Leiden zu finden ist (Levensschets, in de Levensberichten van Leden der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden), auch besonders herausgegeben, Rott. 1884. Eine warme, wohlverdiente Anerkennung hat der Entschlafene als Kanzelredner 40 gefunden in einer homiletischen Studie "J. J. van Dosterzee als homilet und Prediger des Evangeliums", durch einen seiner Schüler, Dr. F. van Gheel-Gildemeester, in der bes Evangeliums", durch einen seiner Schüler, Dr. F. van Gheel-Gildemeester, in der Zeitschrift: "Theologische Studien", 1883, S. 371 st., vgl. damit den Aufsat von Prossession Dr. Lamers: "I. J. van Oosterzee und der Dienst am Worte" in "Stemmen voor Waarheid en Vrede", 1882, S. 267 st. Eine Übersicht über sein Leben und 45 Wirken gab Dr. A. W. Bronsveld in der Serie von Biographien: "Mannen van Beteekenis" (Männer von Bedeutung), Haarlem 1882, XIV. Sein Kollege und Freund Doedes gab eine kurze Stizze seines Lebens dereits im Jahre 1882 in: "Een woord ter gedachtenis" (Ein Wort zum Gedächtnis), ausgenommen in dem Utrechter Studenten-Almanach, 1883. Daß van Oosterzee eine dichterische Anlage hatte, beweist der Sand "Uit de dichterlijke nalatenschap" (aus der dichterischen Hinterlassenschaft) von Dr. J. J. van Oosterzee, herausgegeben von J. J. L. ten Kate, Amst. 1884, in welchem auch die Verse vorkommen, welche von diesem unsern geseierten niederländischen Tichter am Grade seines Freundes. 3. August 1882. vorgetragen worden sind. Das, was an am Grabe seines Freundes, 3. August 1882, vorgetragen worden sind. Das, was an diesem Tage weiter von andern Freunden, ebenso wie von Doedes an dem Grabe ge- 55 sprochen worden ist, wurde später vereinigt herausgegeben unter dem Titel: Bij het graf van Dr. J. J. van Oosterzee. Utrecht 1882. Später erschien: "Onthulling van het gedenkteeken van Dr. J. J. van Oosterzee", 1. Mai 1884; Worte, gesprochen von Prosessor Dr. Kruhs, um von fürzeren Kundgebungen zum Gedächtnis des Entschlafenen nicht zu sprechen.

Was auch immer über van Oosterzee geschrieben sein mag, es giebt doch nicht den Eindruck wieder, welchen seine lebendige, aufgeweckte, von Natur lebenslustige, geistreiche Persönlichkeit machte. Er war ein Mann des frischen Wortes in allen Zuständen und Berhältnissen des Lebens. Er war zum Prediger geboren, vorzugsweise zum Festredner. Sollte sein Auftreten ihn in seiner vollen Kraft zeigen, dann mußte man ihn an einem Feste hören. Ein Jubelgruß, eine Weiherede, eine fröhliche Gedächtnisseier, ein Erinnerungswort, er war der Mann dazu wie wenige. Ein Meister in dem Halten von Festreden begann er stets mit etwas Zutressenden, wußte er gerade den rechten Ton anzuschlagen, um die Zuhörer in eine Feststimmung zu versehen . . Man brauchte nicht zu fürchten, daß etwas Übertriebenes, eine künstliche Wärme zum Vorschein kommen würde. So haben wir ihn gehört und gesehen, in Kirchen und in Versammlungsfälen, unter freiem Himmel oder im kleinen Kreise in einem geselligen Hause; mochte es bei einer Versammlung der evangelischen Allianz oder bei Errichtung eines Monumentes sein, bei einer Predigerversammlung oder bei der Feier eines 100jährigen Jubiläums. Besonders bei großen christlichen Festen, wo gleichsam mit allen Orgelzügen gespielt werden konnte, war er in seinem Elemente als würdiger Dollmetscher der heiligen christlichen Festerenden, was eines Monumentes sein, beiehner Dies alles muß man auch in Rechnung bringen bei Beurteilung seiner Schriften und seiner ganzen Wirksamstweit. Das "Sursum corda" war seine Losung im weitesten und reichsten Sinne des Wortes.

20 Open Brethern f. d. A. Darby Bb IV S. 491, 56 ff.

Opfer in der tathol. Rirche f. d. A. Meffe Bb XII S. 664 ff.

Opferkultus des Alten Testaments. — Litteratur: J. Saudert, De sacrificiis veterum, 1659; W. Outram, De sacrificiis, 1678; Sykes, Berjuch über die Katur u. s. w. der Opfer, mit Zusähen von Semler, 1778; W. Batke, Religion des ALS, 1835; Scholl, Die 25 Opferideen der Alten, insbesondere der Juden, in Rlaiders Studien der ev. Geistlichen Württembergs, Vd I. II. IV. V; V. Thalhoser, Die undlutigen Opser des mosaischen Aultus, 1848; Reumann, Die Opser des alten Bundes, deutsche, in christlichen Kültus, 1848; Reumann, Die Opser des alten Kundes, deutsche über des mosaischen Under III. Leben, 1852 f.; E. Rießm, lleber das Schuldopfer, Thesk K. B. K. Rink, Das Schuldopfer, Thesk K. 1855, S. 369 fl.; R. Keil, Ileber die Opser des alten Bundes, luther. 30 Jisch. 1856 f.; Franz Delissich, Kommentar zum Hebrärerdies, 1857, S. 735 fl.; C. E. B. F. Böhr, Symbolit des mosaischen Rultus II, S. 189 fl.; J. Chr. K. v. Hosmann, Schriftseweis II, 1, S. 214 fl., 2. Aufl., 1869; N. Tholud, Komm. zum Brief an die Hebrärer Beilage 2, 5. Aufl., 1861; J. Kurs, Der altresamentliche Opsertultus, 1862; H. Schrift, 1866; S. E. B. gengstenderg, Geschichte des Reiches Gottes II, 1 (1870) S. 129 fl. (Egl. desselben Nrt.: Das Opser, Evang. Kirchenztg. 1852); N. Kitschu, Kegrif der Sühne im AL. 1877 und v. Drelli, (Ilteft Krämissen zur eutest Berihung kerre Jakus im AL. 1877 und v. Drelli, (Ilteft Krämissen zur eutest Berihungslehre, Jakus). 1884; und Schmoller, Das Wesen der Sühne in der altiest. Opsertora, Thesk Rendung der pentateuch, Frage in den Theol. Etudien aus Württemberg II, 1881, bes. E. 47 fl.; J. E. Berednamp, Gesey und Krosser in der Schwissen zur eles haber sollen aus Württemberg II, 1881, des Schwissenschaften und Krosser in der Altiest. Religion kes elektron Schwissen Sobertson klie Kleigion Frage in den Theol. Etudien aus Württemberg II, 1881, des Schwissenschaften von Erenten des Frage 1903, S. 594 fl. — Bgl. auch P. Bolich 1896; Andrew Lang, The Making of Religion 1898; James Robertson, Alter Religion Frage 1903, S. 594 fl.

Den alten Bölkern ist im allgemeinen die Gewohnheit eigen, ihre Berehrung ber 55 Gottheit nicht in bloßen Worten, sondern hauptsächlich durch Darbringung von Gaben, Opfern (von offerre) zu bezeigen. Bei ihrem Kultus ist das Opfer in der Regel die Hauptsache; es ist die vornehmste heilige Handlung, daher geradezu sacrificium genannt. Erst durch die dargebrachten Geschenke von größerem oder geringerem Wert, die der Mensch sich selbst entzieht, erweist sich seine Gottesverehrung als ernst gemeint; erst diese Gegengaben lassen seine Dankesworte aufrichtig erscheinen; erst wenn er sichs etwas kosten

genommen. Die grundlegende Bundesschließung der israelitischen Stämme am Sinai vollzog sich nicht ohne ein feierliches Bundesopfer und Bundesmahl (Er 24, 5 ff.; vgl. Pf 50, 5). Seit Mose ist der Jahvefultus in Jörael bis zum Exil sicher nie ohne Opfer gewesen. Mose selber hat ohne Zweisel die längst geübten Opferbräuche der neuen Gottessertenntnis und Nationalreligion entsprechend revidiert und ausgestaltet, mag immerhin vieles, was sich jest im Pentateuch von Opferregeln findet, später aus der Praxis ge-

flossen sein. Bgl. den Art. Mose, Bd XIII, S. 500 f.

I. Was den Ort betrifft, wo geopfert werden sollte oder durfte, so ist er von Unfang an nicht gleichgiltig gewesen. Bielmehr sette man von jeher an solchen Stätten 10 eine besondere Gegenwärtigkeit Gottes voraus und errichtete baber Altare vorzugeweise an Ortlichkeiten, wo Gott ober eine göttliche Macht erschienen war ober ein ihr besonderes Balten bethätigt hatte (Er 17, 15; Gen 28; Ri 6, 24). Der gegebene Mittelpunkt bes nationalen Opferdienstes war schon unter Mose die Hutte Jahvehs mit der Bundeslade. Le 17, 1 ff. verbietet sogar jede Schlachtung an einem anderen Ort als vor der Hütte, 15 wo das Blut an den Opferaltar kam. Dt 12 enthält eine Abänderung dazu für die Zeit des Wohnens im Lande Kanaan, wo sich jene Bestimmung nicht mehr durchführen ließ, indem Be. 15 f. profane Schlachtung von Haustieren von der kultisch geweihten unterschieden wird: erstere soll überall gestattet, aber das eigentliche Opferschlachten an das Centralheiligtum gebunden sein. Anders Ex 20, 24 (J), wo zwar auch nicht der 20 Ort des Opserns völlig freigegeben, sondern eine Bezeugung Gottes zu Gunsten eines Plates, an dem er dadurch geehrt sein wolle, vorausgesetzt wird, aber eine unbestimmt große Zahl von Altären zur Darbringung von Opfern, sowohl Brandopfern als Gemeinschaftsopfern, in Aussicht genommen ist. Daß diese offenbar vordeuteronomische Bestimmung gar kein Centralheiligtum kenne, ist nicht zutressend. Wird von im 25 Bundesbuch eine dreinnalige jährliche Wallsahrt aller Natural von demselben verlangt Er 23, 14 ff.; vgl. Bs. 19; ebenfo 34, 23 f. Auch brangt sich für die Zeit des Buften-zuges die Konzentration des Kultus auf ein einziges Heiligtum unabweislich auf. Allein unbeschadet des nationalen Centralheiligtums gestattet Er 20, 24, jum Lotalgebrauch funftlose Erd- und Steinaltäre für Darbringung von Opfern zu errichten, wie sie in der 30 That von Männern wie Gideon, Samuel, Elia hergestellt worden sind. Auch von den Kanaanitern her sind unzweiselhaft manche Heiligtümer übernommen und dem Jahveb geweiht worden. Dabei hat fich aber auf diesen Bamoth viel heidnisches Unwesen eingenistet, und so erklärt sich, daß späterhin jene Erlaubnis wieder gurudgenommen und die altmosaische Idee der Bereinigung des ganzen Boltes um Ein Heiligtum durchgeführt 35 wurde. Dies verlangt das Deuteronomium, welches die strikte Einheit der Opferstätte fordert und dafür das Zugeständnis des profanen Schlachtens machen muß Dt 17, 1 ff. Die Idee eines centralen Sipes Jahvehs innerhalb feines Landes war ohnehin nie aufgegeben worden. Zu beachten ist, daß school innerhalb seines Landes war dönehm nie aufgegeben worden. Zu beachten ist, daß school is frühesten Propheten, deren Bücher der Kanon enthält, einen solchen voraussetzen. So Joel 4, 16; Am 1, 2 und wenn das Witter dieser Stellen angesochten wird, Jesaja durchgängig 28, 16; 31, 9; 29, 1; 33, 14 (mit unverkennbarer Anspielung auf Jahvehs Altar zu Jerusalem). Centralissierende Reformationen werden denn auch gemeldet von den theotratisch gesinnten Königen Assachen (2 Chr 14, 2; vgl. aber 15, 17), Josaphat (2 Chr 17, 6; vgl. aber 20, 33), Hista (2 Kg 18, 4. 22), Josia (2 Kg 23, 8). Deutlich ist übrigens gerade bei diesen beiden letzten, wischer hoseusten Neskorwationen des sie in gester Kinia gegen das heidnische Unwesen das 45 sicher bezeugten Reformationen, daß fie in erster Linie gegen das heidnische Unwefen, das auf jenen "Höhen" spielte, gerichtet waren und die Centralisation mehr als Mittel zum Zweck diente. Es bedurfte aber mancher Anläufe, che diese beim Bolte beliebten Bamoth ihre Sonderkulte abgeben mußten. Ihren Todesstoß erhielten sie erst durch das babylonische Gericht, nach welchem die ausschließliche Anerkennung des jerusalemischen Tempels 50 nur noch von den aus dem Bolksverband ausgestoßenen Samaritanern bestritten wurde. Her war fortan die einzig legitime Opferstätte. Bemerkenswert ist, daß man im zweiten Tempel den Brandopscraltar aus unbehauenen Duadern errichtete (1 Mak 4, 47) nach dem Statut, das ursprünglich den Lokalkulten galt, während der salomonische wie der Stiftsbutte von Erz gewesen war. Bgl. Delitzsch, 3kW2 1880, S. 64; van Hoonader, 55 Sacerdoce Levit. S. 12. Durch die Ablösung von den heimischen Opferaltären wurde ber Opferdienst formlicher und feierlicher; er verlor etwas von seiner familiaren Freiheit und Urwüchsigkeit; boch hat man dies nicht dahin zu verallgemeinern, als ob dieser Kult in älterer Zeit bloß heitern, fröhlichen, in der spätern nur amtlich ernsten ober gar busteren Charafter an sich getragen hätte. In Betreff bes opfernden Berfonale fiebe bie Urt. Leviten, Briefter, Soberpriefter.

II. Das Material. Die israelitischen Opfer zerfallen nach ihrem Bestand in zwei Hauptgattungen: blutige Tieropfer und unblutige Opfergaben vom Ertrage des Landes. Beiderlei Opfer werden zusammengesaßt durch das Wort (Derza, Opfergabe (Gen 4, 2 ff.) oder 1777, da im allgemeinen jedes Opfer Hingabe eines Gutes ist, dessen sich der Mensch entäußert zu Ehren seines Gottes. Allein in der Opsertechnik hat der erstere Ausdruck, s minchah, die speziellere Bedeutung: unblutige Opsergabe: Luther: Speisopfer, im Unterschied von (Derz, das in seinem weiteren Sinn alle Tieropfer umfaßt (I Sa 2, 29). Die dem Speisopfer beigefügte flüssige Spende heißt (Derz. Sämtliche Tieropfer werden zussammengesaßt durch die zwei Unterarten: 'Toloth und Selämim (Ex 20, 24) oder zedächim (Ex 10, 25), von denen die erstere zu gänzlicher Verzehrung durch die Opserslamme bes 10 stimmt ist, während die letztere ein Gemeinschaftsmahl bezweckt. Hier steht also (Der in engerem Sinn als oben.

The wir auf das Tieropfer eingehen, ist ein Wort über das im Mosaismus nicht zulässtige Menschenopfer zu sagen. Daß es in der vormosaischen Zeit den Semitenstämmen, aus welchen Israel hervorging, nicht ferne lag, diese kostbarste Gabe, über welche ein 15 Mensch versügt, das eigene Leben, dezw. das seiner Kinder, der Gottheit zu weihen, erzhellt schon aus der Erzählung Gen 22, welche mit Mi 6, 7 den inneren Erklärungszgrund zu dieser Unsitte darbietet: Sollte der Mensch irgend etwas seinem Gotte vorentzbalten und ihm nicht vielmehr sein Teuerstes, sein eigenes Fleisch und Blut weihen? Zugleich aber lehnt Jahveh in dieser Geschichte das Opfer des geliebten Sohnes ab und 20 weist Abram an, ihm statt dessen Widder zu schlachten. Auch der Umstand, daß im mosaischen Kultus die Dardietung des Tierblutes als Ersat sür die der Menschenseele angesehen wird (Le 17, 11), beweist, daß eigentlich das menschliche Leben als Gott verzsallen angesehen wird, was in weniger erleuchteter Zeit zum Menschenopfer führen konnte. Ebenso verhält sichs mit den menschlichen Ersgeburten, welche, den Erstlingen des Biehes 25 und der Feldstrücke gleich, eigentlich Jahveh gehören, aber nicht zu opfern, sondern auszulösen sind. Siehe darüber Bd V, 750, 4 ff. Abzuweisen ist die Vorstellung, daß je in Istael der echte, legitime Jahvehdeinst mit Menschenopfern sei betrieben worden, wie Daumer, Ghillany und in gemäßigter Weise auch Batke, Kuenen u. a. behaupteten. Siehe dagegen Ed. König, Hauptrobleme der israel. Religionsgeschichte S. 72 ff.; James Koz 30 bertson, Die alte Religion Israels, deutsch 1896, S. 171 ff.

Geset und Propheten brandmarkten die Unstitte, seinen Samen dem Molech zu geben,

Gesetz und Propheten brandmarkten die Unsitte, seinen Samen dem Molech zu geben, die immer wieder von den heidnischen Nachbarn her eindrang und sich allerdings auch in den Jahvehdienst einzuschleichen suchte. Über die Häusigkeit der Menschen-, besonders Kinderopfer bei den Kanaanitern, Phöniziern, Karthagern siehe meine Allgemeine Religions- 25 geschichte (1899) S. 245 st., aber auch dei den Nachdarn: Moaditern, Ammonitern u. a. s. ebenda S. 256 st. Bon solchem Beispiel, nicht aus dem Geiste der mosaischen Religion, ist das Devotionsopfer Jephtas abzuleiten, worüber siehe Bd VIII S. 645. Auch 2 Kg 3, 27 zeigt wohl, daß man in Israel dem grausigen Menschenopfer eine gewisse verzhängnisvolle Wirkung zutraute, aber von ferne nicht, daß man dasselbe billigte. Dieser 40 heidnische Einfluß wurde seit Ahas mächtiger als je, daher die Kinderopfer im Hinnom=

thal bis auf Josia in großer Menge bluten mußten.
Nicht mit dem Opfer zu verwechseln ist der Blutbann (DI), durch welchen gottwidige Feinde und Dinge weggetilgt wurden. Allerdings wurde auch dieser Bann zu Ehren Jahvehs vollzogen, an ganzen Städten und Stämmen (Amalet 1 Sa 15, 15; 45 Jericho Jos 6, 21 u. s. f.). Allein dies ist im Unterschied von der heidnischen Auffassung, wobei im Bordergrund das Verlangen des Gottes nach Menschenblut stand, das man durch Singade von Kriegsgefangenen befriedigte (vgl. auch Meschastele Zle. 16) nicht ein Opfer im geweihten Sinne des Borts, sondern eigentlich eine Exekution nach dem Grundsak, daß was Jahveh zuwider ist, vertilgt werden soll. Vgl. die Vergeltungssentenz 1 Sa 15, 33. 50 Auch beachte man den ausgesprochenen Gegensatz zwischen Verwendung des Viehes zum Opfer an Jahveh und bessen Wegräumung durch den Cherem 1 Sa 15, 21. Das schließt nicht aus, daß Le 27, 28 f. das Gebannte "hochheilig dem Jahveh" heißt und unter keinen Umständen wieder in den Gebrauch des Menschen genommen werden soll; es ist eben Gott unbedingt und unwiderruflich verfallen. Auch der Fall 2 Sa 21, 9, wo David, 55 dem Verlangen der Gibeoniten wilksahrend, Nachkommen Sauls umbringen und vor Jahveh ausstellen läßt, ist ein Vergeltungsatt, eine Gerichtsvollstredung, wodurch unsschuldig vergossens Blut an der Familie des Missethäters gerächt und so Gott versöhnt werden soll.

A. Das Tieropfer. Waren Menschenopfer in ber Jahvehreligion unstatthaft, so 60

genommen. Die grundlegende Bundesschließung der israelitischen Stämme am Sinai vollzog sich nicht ohne ein feierliches Bundesopfer und Bundesmahl (Er 24, 5 ff.; vgl. Pf 50, 5). Seit Mose ist der Jahvefultus in Israel bis zum Exil sicher nie ohne Opfer gewesen. Mose selber hat ohne Iweisel die längst geübten Opferbräuche der neuen Gottesserkenntnis und Nationalreligion entsprechend revidiert und ausgestaltet, mag immerhin vieles, was sich jest im Pentateuch von Opserregeln findet, später aus der Praxis ge-

floffen fein. Bgl. den Art. Mose, Bd XIII, S. 500 f.

I. Bas den Ort betrifft, wo geopfert werden follte oder durfte, so ist er von Anfang an nicht gleichgiltig gewesen. Bielmehr setzte man von jeher an solchen Stätten 10 eine, besondere Gegenwärtigkeit Gottes voraus und errichtete daher Altare vorzugsweise an Ortlichkeiten, wo Gott oder eine göttliche Macht erschienen war oder ein ihr besonderes Balten bethätigt hatte (Er 17, 15; Gen 28; Ri 6, 24). Der gegebene Mittelpunkt des nationalen Opferdienstes war ichon unter Mose bie Hutte Jahvehs mit ber Bundeslade. Le 17, 1 ff. verbietet sogar jede Schlachtung an einem anderen Ort als vor der Hutte, 15 wo das Blut an den Opferaltar kam. Di 12 enthält eine Abänderung dazu für die Zeit des Wohnens im Lande Kanaan, wo sich jene Bestimmung nicht mehr durchsühren ließ, indem Bs. 15 f. profane Schlachtung von Haustieren von der kultisch geweihten unterschieden wird: erstere soll überall gestattet, aber das eigentliche Opferschlachten an das Centralheiligtum gebunden sein. Anders Ex 20, 24 (I), wo zwar auch nicht der Ort des Opferns völlig freigegeben, sondern eine Bezeugung Gottes zu Gunsten eines Rlates an dem er dadurch gesetzt sein wolle pargegesetzt wird aber eine unkolisiem Platzes, an dem er dadurch geehrt sein wolle, vorausgesetzt wird, aber eine unbestimmt große Zahl von Altären zur Darbringung von Opsern, sowohl Brandopsern als Gemeinschaftsopfern, in Aussicht genommen ist. Daß diese offenbar vordeuteronomische Bestimmung gar kein Centralheiligtum kenne, ist nicht zutreffend. Wird doch schon im 25 Bundesbuch eine dreimalige jährliche Wallsahrt aller Aufranze nach demselben verlangt Er 23, 14 ff.; wgl. Bs. 19; ebenfo 34, 23 f. Auch brangt fich für die Zeit bes Wuften-zuges die Konzentration bes Kultus auf ein einziges Heiligtum unabweislich auf. Allein unbeschadet des nationalen Centralheiligtums gestattet Er 20, 24, jum Lotalgebrauch tunftlose Erd= und Steinaltäre für Darbringung von Opfern zu errichten, wie sie in der 30 That von Männern wie Gideon, Samuel, Elia hergestellt worden sind. Auch von den Kanaanitern her sind unzweifelhaft manche Heiligtümer übernommen und dem Jahveh geweiht worden. Dabei hat sich aber auf diesen Bamoth viel heidnisches Unwesen eingenistet, und so erklärt fich, daß späterbin jene Erlaubnis wieber gurudgenommen und die altmosaische Idee der Bereinigung des ganzen Bolkes um Ein Heiligtum durchgeführt 35 wurde. Dies verlangt das Deuteronomium, welches die strifte Einheit der Opferstätte fordert und bafür bas Zugeständnis des profanen Schlachtens machen muß Dt 17, 1 ff. Die Idee eines centralen Sipes Jahvehs innerhalb seines Landes war ohnehin nie aufgegeben worden. Bu beachten ist, daß schon die frühesten Propheten, deren Bucher ber Kanon enthält, einen solchen voraussetzen. So Joel 4, 16; Am 1, 2 und wenn das 40 Alter dieser Stellen angesochten wird, Jesaja durchgängig 28, 16; 31, 9; 29, 1; 33, 14 (mit unverkennbarer Anspielung auf Jahvehs Altar zu Ferusalem). Centralissierende Reformationen werden denn auch gemeldet von den theofratisch gesinnten Königen Asja (2 Chr 14, 2; vgl. aber 15, 17), Isosaphat (2 Chr 17, 6; vgl. aber 20, 33), Histia (2 Kg 18, 4. 22), Josia (2 Kg 23, 8). Deutlich ist übrigens gerade dei diesen beiden letzten, 45 sicher bezeugten Reformationen, daß sie in erster Linie gegen das beibnische Unwesen, das auf jenen "Höhen" spielte, gerichtet waren und die Centralisation mehr als Mittel zum 3wed diente. Es bedurfte aber mancher Anläuse, ehe diese beim Bolte beliebten Bamoth ihre Sonderfulte abgeben mußten. Ihren Todesstoß erhielten sie erst durch das babylo-nische Gericht, nach welchem die ausschließliche Anerkennung des jerusalemischen Tempels 50 nur noch von den aus dem Bolksverband ausgestoßenen Samaritanern bestritten wurde. hier war fortan die einzig legitime Opferstätte. Bemerkenswert ist, daß man im zweiten Tempel den Brandopferaltar aus unbehauenen Quadern errichtete (1 Mat 4, 47) nach dem Statut, das ursprünglich den Lokalkulten galt, während der salomonische wie der der Stistsbutte von Erz gewesen war. Bgl. Delitsch, FWL 1880, S. 64; van Hoonacker, 55 Sacerdoce Levit. S. 12. Durch die Ablösung von den heimischen Opferaltären wurde ber Opferdienst förmlicher und feierlicher; er verlor etwas von seiner familiaren Freiheit und Urwüchsigkeit; doch hat man dies nicht dahin zu verallgemeinern, als ob dieser Kult in älterer Zeit bloß heitern, fröhlichen, in der spätern nur amtlich ernsten oder gar bufteren Charafter an fich getragen batte. In Betreff bes opfernben Berfonals fiehe bie Art. Leviten, Briefter, Soberpriefter.

II. Das Material. Die israelitischen Opfer zerfallen nach ihrem Bestand in zwei Hauptgattungen: blutige Tieropfer und unblutige Opfergaben vom Ertrage des Landes. Beiderlei Opfer werden zusammengefaßt durch das Wort in Der Opfergabe (Gen 4, 2 st.) oder in allgemeinen jedes Opfer Hingabe eines Gutes ist, dessen sich der Mensch entäußert zu Ehren seines Gottes. Allein in der Opfertechnik hat der erstere Ausdruck, 6 minchah, die speziellere Bedeutung: unblutige Opfergabe: Luther: Speisopfer, im Unterschied von in die sienem weiteren Sinn alle Tieropfer umfaßt (1 Sa 2, 29). Die dem Speisopfer beigefügte flüssige Spende heißt in. Sämtliche Tieropfer werden zussammengefaßt durch die zwei Unterarten: soloth und selämim (Ex 20, 24) oder zedächim (Ex 10, 25), von denen die erstere zu gänzlicher Verzehrung durch die Opferssamme bes 10 stimmt ist, während die letztere ein Gemeinschaftsmahl bezweckt. Hier steht also von engerem Sinn als oben.

Ehe wir auf das Tieropfer eingehen, ist ein Wort über das im Mosaismus nicht zulässtige Menschenopser zu sagen. Daß es in der vormosaischen Zeit den Semitenstämmen, aus welchen Jörael hervorging, nicht ferne lag, diese kostbarste Gabe, über welche ein 15 Mensch versügt, das eigene Leben, dezw. das seiner Kinder, der Gottheit zu weihen, erzbellt schon aus der Erzählung Gen 22, welche mit Mi 6, 7 den inneren Erklärungsgrund zu dieser Unsitet darbietet: Sollte der Mensch irgend etwas seinem Gotte vorentzhalten und ihm nicht vielmehr sein Teuerstes, sein eigenes Fleisch und Blut weihen? Zugleich aber sehnt Jahveh in dieser Geschichte das Opser des geliedten Sohnes ab und 20 weist Abram an, ihm statt dessen einen Widder zu schlachten. Auch der Umstand, daß im mosaischen Kultus die Dardietung des Tierblutes als Ersat sür die der Menschensele angesehen wird (Le 17, 11), beweist, daß eigentlich das menschliche Leben als Gott verzfallen angesehen wird, was in weniger erleuchteter Zeit zum Menschenopfer sühren konnte. Ebenso verhält sichs mit den menschlichen Erstgeburten, welche, den Erstlingen des Viehes 25 und der Feldsfrüchte gleich, eigentlich Jahveh gehören, aber nicht zu opfern, sondern außzulösen sind. Siehe darüber Bb V, 750,4 ff. Abzuweisen ist die Borstellung, daß je in Istael der echte, legitime Jahvehdeinst mit Menschenopfern sei betrieben worden, wie Daumer, Chillany und in gemäßigter Weise auch Late, Kuenen u. a. behaupteten. Siehe dagegen Ed. König, Hauptprobleme der israel. Keligionsgeschichte S. 72 ff.; James Rosdersson der keligion Israels, deutsch 1896, S. 171 ff.

Gesetz und Propheten brandmarkten die Unsitte, seinen Samen dem Molech zu geben, die immer wieder von den heidnischen Nachbarn her eindrang und sich allerdings auch in den Jahvehdienst einzuschleichen suchte. Über die Häusigkeit der Menschen-, besonders Kinderopfer bei den Kanaanitern, Phöniziern, Karthagern siehe meine Allgemeine Religions- 35 geschichte (1899) S. 245 st., aber auch bei den Nachdarn: Moaditern, Ammonitern u. a. s. ebenda S. 256 st. Von solchem Beispiel, nicht aus dem Geiste der mosaischen Religion, ist das Devotionsopfer Jephtas abzuleiten, worüber siehe Bd VIII S. 645. Auch 2 Kg 3, 27 zeigt wohl, daß man in Israel dem grausigen Menschenopfer eine gewisse verzhängnisvolle Wirkung zutraute, aber von ferne nicht, daß man dasselbe billigte. Dieser 40 heidnische Einfluß wurde seit Ahas mächtiger als je, daher die Kinderopfer im Hinnom=

thal bis auf Josia in großer Menge bluten mußten.
Nicht mit dem Opfer zu verwechseln ist der Blutbann (DI), durch welchen gottwidige Feinde und Dinge weggetilgt wurden. Allerdings wurde auch dieser Bann zu Ehren Jahvehs vollzogen, an ganzen Städten und Stämmen (Amalet 1 Sa 15, 15; 45 Jericho Jos 6, 21 u. s. f.). Allein dies ist im Unterschied von der heidnischen Auffassung, wobei im Bordergrund das Verlangen des Gottes nach Menschenblut stand, das man durch Singade von Kriegsgefangenen befriedigte (vgl. auch Meschastele Zle. 16) nicht ein Opfer im geweihten Sinne des Borts, sondern eigentlich eine Erekution nach dem Grundsak, daß was Jahveh zuwider ist, vertilgt werden soll. Vgl. die Vergekungssentenz 1 Sa 15, 33. so Auch beachte man den ausgesprochenen Gegensatz zwischen Verwendung des Viehes zum Opfer an Jahveh und dessen Wegräumung durch den Cherem 1 Sa 15, 21. Das schließt nicht aus, daß Le 27, 28 f. das Gedannte "hochheilig dem Jahveh" heißt und unter feinen Umständen wieder in den Gebrauch des Menschen genommen werden soll; es ist eben Gott unbedingt und unwiderruflich verfallen. Auch der Fall 2 Sa 21, 9, wo David, 55 dem Verlangen der Gibeoniten willfahrend, Nachkommen Sauls umbringen und vor Jahveh ausstellen läßt, ist ein Vergeltungsakt, eine Gerichtsvollstreckung, wodurch unsschuldig vergossens Blut an der Familie des Missethäters gerächt und so Gott versöhnt werden soll.

A. Das Tieropfer. Waren Menschenopfer in der Jahvehreligion unstatthaft, so 60

fand das Tieropfer darin um so reichlicheren Raum und erschien eben wegen seiner Begiehung zum Menschenleben besonders bedeutsam und wirksam. Nach dem allgemeinen grunds jum Menschenern besonders beveutsam und wirtsam. Rach vem augemeinen Grundsat, daß der Mensch von seinem wirklichen Eigentum oder dem Ertrag seiner Arbeit opfern soll, wurden im allgemeinen nur Haustiere dargebracht, nicht Wild, Felds oder Waldtiere, während sonst Hich, Reh, Gazelle u. dgl. dei den Nachbarvölkern häufig als Opfer erscheinen (Opfertassel von Massilia). Außerdem konnten nur Tiere aus den rein erklärten Gattungen geopfert werden, wie Rindvieh, Schase, Ziegen, nicht aber Csel, Hunde, Schweine, Kamele; von den Bögeln wurden überhaupt nur Tauben zu Opsern verwendet, nicht Gänse (die in Ügypten beim Kultus eine große Rolle spielen), oder 10 Hühner, die im alten Frael überhaupt nicht vorkommen, oder Wachteln, Rebhühner und ähnliche egbare, aber wilde Bögel, noch weniger die unreinen Raub- und Sumpfvögel. ahnliche etdare, aber wilde Vogel, noch weniger die unreinen Raubs und Sumpfvogel. Von Tauben werden Turteltauben und junge Täubchen öfter als Surrogat für größere Opfertiere zugelassen, weil sie auch den Armen zur Hand waren, deren Fleischnahrung sie bildeten. Le 5, 7; 12, 8. Siehe Riehm, How. unter Taube. Die zur Keinigung des vom Aussatz Genesenen verwendeten beiden "Bögelchen" sind nicht speziell Sperlinge (Bulg., Rabbiner), sondern besiebige "reine", kleinere Vögel. Für das Opfertier war auch das Geschlecht in manchen Fällen vorgeschrieben, und zwar in der Regel das männliche als das vornehmere und vollkommnere. Vgl. Wischna Temura 2, 1, wonach sür Gemeindeopfer, nicht aber sür private, das männliche Geschlecht gesordert ist. Äußerzoliche Fehlerlosiasseit der Opsertiere wird vorgeschrieben Le 22 20—24 unter Angabe verz 20 liche Fehlerlosigkeit der Opfertiere wird vorgeschrieben Le 22, 20—24 unter Angabe versschiedener unstatthafter Gebrechen der Tiere. Nur beim freiwilligen Opfer sind leichte schiedener unstatthafter Gebrechen der Tiere. Nur beim freiwilligen Opfer sind leichte Körpersehler kein Hindernis, B&23. Bgl. auch Mal 1, 13 f. Hinsichtlich des Alters sollen ein Kälblein, Lamm oder Zicklein mindestens acht Tage alt sein, wenn es geopfert wird (Le 22, 27; vgl. Ex 22, 29); anderseits erwartet man, daß das Tier noch jugendlich kräftig sei (vgl. TPIL Le 1, 5); die Rabbinen sagen: in der Regel nicht über 3 Jahre alt, was vielleicht aus Gen 15, 9 gestossen, vgl. jedoch Ri 6, 25. Zuweilen ist ein jähriges Opfertier angeordnet: Le 9, 3; 12, 6; 14, 10; Ru 15, 27; 28, 3. 9. 11.

B. Begetabilisches Speisopfer. Feldfrückte werden erstens so geopfert, daß man Ühren, am Feuer geröstet, oder ausgeriedene Körner von der frischen Frucht darbringt, wit Beigabe von Ol und Weihrauch; setzerer soll ganz, vom übrigen nur ein Teil in Flammen ausgehen Le 2, 14 fl.; zweitens als Feinnehl (ND) mit denselben Beigeben, in derselben Weise berwendet, Le 2, 1 fl., das nicht Verdrannte sällt den Priestern zu; drittens in Korm von Mazzen. ungesäuerten Broten. sei es im Ofen gebaken oder auf

brittens in Form von Maggen, ungefäuerten Broten, sei es im Ofen gebacken ober auf flacher Platte, ober in einer Pfanne bereitet 2,4 ff. Siehe bort die näheren Bestimmungen. 36 Säuerung durch Sauerteig ober Honig ist davon ausgeschlossen, weil beibe Gärung, also eine Alteration des natürlichen Zustandes bewirken. Gefäuert werden nur die Erstlingsbrote (Le 2, 12; 23, 17), weil fie die gewöhnliche Nahrung darstellen und gewiffe Dantbrote (Le 2, 12; 23, 17), weil sie die gewöhnliche Nahrung darstellen und gewisse Dantsopser (7, 13), die aber so wenig wie jene auf den Altar kommen. Honig, der immerhin als selbstständige Erstlingsgabe auch vorkommt 2 Chr 31, 5, war auch dei den Griechen auch Kömern von den Opserkuchen ausgeschlossen und dem klamen Dialis zu genießen ganz verboten. Er geht leicht in Gärung über (Plinius, hist. nat. 11, 15 [45]); vgl. das rabbinische Dieler, sermentescere, corrumpi. Gemeint ist Bienenhonig (Philo, de viet. § 6); doch galt das Berbot ohne Zweisel auch dem Fruchthonig. Daß der Gärungsprozes mit dem der Fäulnis verwandt angesehen wurde, vgl. Plutarch, Quaest. Rom. 109. Zur moralischen Anwendung Le 12, 1; 1 Ko 5, 6 sgl. Dagegen war das aus Getreide bereitete Speisopser nach Le 2, 13 mit Salz zu würzen, nach LXX zu Le 24, 7 auch die Schaubrote (siehe den Art.). Ob erstere Stelle die Zugade des Salzes auch sie Tierovser vorschreiben will. ist sehr fraalich: die Tradition hat aber später die auch für Tieropfer vorschreiben will, ist sehr fraglich; die Tradition hat aber später die Borschrift so allgemein gesaßt und befolgt (vgl. Mc 9, 49). Verwendung des Salzes 50 deim Brandopser, Cz 43,24; Josephus Ant. 3, 9, 1. Ferner Mischna Sedachim 6, 5. 6 deim Gestügelbrandopser, das aber doch giltig sei, wenn auch die Reibung mit Salzunterbleibe. unterbleibe. Bu ben Naturallieferungen, die in späterer Zeit bem Tempel geleiftet murben, gehörte daher ein großes Quantum Salz Est 6, 9; 7, 22; Joseph. Ant. 12, 3, 3, zu bessen Aufbewahrung eine besondere Salzsammer im Tempel diente M. Middoth 5, 3. 55 Man bediente sich für heilige Zwecke des "sodomitischen Salzes", das vom toten Meere stammte. Während die Wirkung des Sauerteigs an Fäulnis erinnerte, galt das Salz im Gegenteil als Reinigungsmittel. Was für vegetabilische Erstlingsgaben dargebracht und wie sie verwendet wurden, siehe Bd V, S. 483 f. Über das Material des Rauchs

opfers ben Urt. Räuchern.

Mas die fluffigen Spend: oder Trankopfer anlangt, die meiftens, im Gefet immer

als Beigabe zu andern Opfern erscheinen, so dürften Wasserspenden in der frühesten Zeit den nomadischen Semiten nicht ungewohnt gewesen sein, dei dem hohen Wert, den der Trunk frischen Wassers oft für sie hatte. Überreste davon sinden sich etwa noch 2 Sa 23, 17; 1 Sa 7, 6. Doch erhielt sich der Brauch im nationalen Kultus nicht, außer in jenem Jo 7, 37 vorausgesetzten Ritus des Laubensestes, wo Wasser aus der Siloah- 5 quelle geschöpft, unter Drommetenklang zum Altar gebracht und dort ausgegossen wurde. Siehe M. Sukkah 4, 9. Bgl. Bd XI, 306. Milch wurde bei den Jöraeliten, im Unterschied von Arabern und Phöniziern, nicht zu Libationen verwendet, dagegen Öl (Gen 28, 18; 35, 14) und besonders Wein. Dieser erscheint als vorgeschriebene Beigabe zu gewissen Opfern Nu 28, 7. 14 in bestimmter Quantität. Nähere Borschriften darüber enthält 10 M. Menachoth 8, 6. 7. Der gespendete Wein durfte nicht etwa von den Priestern gestrunken werden, sondern wurde am Altar hingegossen Si 50, 15; Joseph. Ant. 3, 9, 4. — Bei den Arabern dagegen kam das Weinopfer nur selten vor. Wellhausen, Reste des arab. Heidentums<sup>2</sup> (1897) S. 114.

Alle diese Materialien — mit Ausnahme des Weihrauchs — sind den Lebensmitteln 15 entnommen, von welchen der Mensch sich nährt. Es ist die beste, reinste menschliche Nahrung, wie sie unter der Arbeit und Pflege des Menschen Gott hat wachsen lassen, die
dem Spender aller guten Gaben vorgesett wird zu seiner "Speise". Das Opfer heißt
geradezu Gottes Die Le 3, 11. 16; 21, 6. 8. 17; 22, 25; Nu 28. 2. 24; Ez 44, 7;
Ma 1, 7. Dem entsprechend ist Ez 41, 22 der Brandopseraltar "der Tisch vor Jahveh" 20
genannt; vgl. Ma 1, 7. 12. Hier liegt also, wie schon in den Bordemerkungen gesagt
wurde, die nawe Borstellung zu Grund, daß auch Gott von solchen Speisen und Getränken (vgl. Ni 9, 13) einen wirklichen Genuß habe, wenngleich seine Weise des Verzehrens und Genießens als eine seinere, höhere gedacht wurde, woran besonders der
Weihrauch erinnert. Der Opferbrauch bleibt auch dann noch bestehen, nachdem man sich 25
bewußt geworden, daß Gott an diesen materiellen Gaben sich unmöglich erlaben kann.
Auch dann bleibt ihre Darbringung bedeutsam und ausdrucksoll, da der Opfernde sich
seiner eigenen, durch ehrliche Arbeit erwordenen Subsissenmittel entäußert, um Gott zu
ehren, und namentlich das Tieropser in einem psychisch-biotischen Jusammenhang mit
dem Menschenleben steht, so daß seine Hingabe ein sprechendes Sinnbild der menschlichen so
Hingabe des eigenen Selbst ist. Dringend notwendig ist dann freilich, daß der äußerlichen Handlung die Gesinnung der Darbringer wirklich entspreche, ohne welche das Opfer
nun ganz wertlos erscheint.

III. Das Ritual ist verschieden je nach der Bestimmung des Opfers, nach welcher zunächst beim Tieropfer zwei Hauptklassen zu unterscheiden sind: Ganzopfer und Gemein- 35

schaftsopfer.

A. Das Ganz ober Brandopfer, schon Gen 8, 20 genannt, hat seinen Namen (π)π, "Steigopser" vom Aussteigopser" vom Aussteigopser" vom Aussteigopser ber gesamten Opsergabe in Flamme und Rauch. Die gänzliche Hingabe berselben drückt auch der außerhalb der eigentlichen Gesetessprache nicht seltene Ausdruck (π)π, Ganzopser, aus (Dt 33, 10; 1 Sa 7, 9; Pf 51, 21); vgl. daß so selbe Wort für die ganz zu verdrennende priesterliche mincha Le 6, 15 st. und außerdem Ot 13, 17. LXX übersett π weist mit δλοκαύτωμα, zuweilen mit δλοκάσπωμα. Die einzelnen Momente des Opserversahrens sind dadei folgende (Le 1, 3 st.): Erst war das junge Rind oder Kleinvieh (stets männlichen Geschlechts) vom Darbringer am Einzgang des Heiligtums vor dem Brandopseraltar darzustellen, wobei ohne Zweisel das Tier 45 auf seine Fehlerlosigseit untersucht wurde. Hierauf legte, genauer stützte oder stemmte er seine Hand duß dem Kopf desselben. Durch diesen kate, stellte er die innere Berbindung seiner Person mit dem Opser her und übertrug auf dasselbe die Intention der Handlung, nicht speziell nur seine Sündenschuld, sondern ebensosehr seinen Dank, seine so Bitte und Andetung. Pgl. denselben Ritus dei libergade der Leviten Ru 8, 10. Darauf solgte die Schlachtung des Tiers auf der Nordseite des Altars, bei Privatopsern durch den Darbringer, wobei natürlich Hisseleistung durch das Tempelpersonal nicht ausgeschlossen war; dabei fam es vor allem auf die Gewinnung des Blutes an, dessen Darbringung durch die Priester den ersten Hauptat der eigentlichen Opserung bildete. Es wurde von so biesen stein umgerührt, um das Gerinnen zu verhüten und rings um den Altar nach diesem hin ausgeschwenkt. Sodann wurde das Tier ausgehäutet (die Haut ausgeschlossenkt. Sodann wurde das Tier ausgehäutet (die Haut ausgehaltete sich das Bersahren beim Taubenbrandopser Le 1, 14—17. Bestand das Brandopser aus Kinds Bersahren beim Taubenbrandopser Le 1, 14—17.

oder Kleinvich, so mußte ein entsprechendes Speis- und Trantopfer beigegeben werden. Dieses Brand- und Ganzopser ist keineswegs eine sekundare, sondern eine uralte, wohl die älteste Opsersorm. Sie sinde sich schon Gen 8 sowie im badylonischen Seitenstück zur biblischen Flutgeschichte. Es ist die allgemeinste Opserart, welche die Verehrung der Gottheit überhaupt ausdrückt und gewissermaßen alle die Opserweisen mit speziellerem Anlaß und Anliegen in sich befaßt. Auch die Sühnung kommt darin kräftig zum Ausddruck, da im Blut eine Tierseele sozusagen an Stelle der menschlichen Gott dargebracht wird. Nur ist dieses Moment nicht das einzige oder auch nur das vorherrschende. Der Hauptnachdruck liegt auf der Ganzbeit des Opsers, wodurch die völlige, ungeteilte und 10 unbedingte Hingabe an die Gottheit dargestellt ist. Sen um ihrer Allgemeinheit willen eignete sich diese Opserant zu täglicher Darbringung namens des Kolkes. Ein jähriges Lamm wurde jeden Morgen und ein gleiches seden Abend ("zwischen den Abenden") dargebracht Er 29, 38—42; Ru 28, 3—8. Die später ausgebildete Ordnung dafür siehe ausschührlich im Traktat M. Thamid. — Auch Richtisraeliten, die von den übrigen Opsern 15 ausgeschlossen waren (wenigstens nach der späteren Ordnung; siehe dagegen Le 17, 8; 22, 18. 25) dursten Brandopser für sich bringen lassen (M. Schekalim 7, 6), ohne daß sie selber hätten beiwohnen dürsen, während ihnen im herodianischen Tempel gestattet war, im Borhof der Hrandopser für sich darbringen, wie denn Augustus sogar ein tägseliches Brandopser von zwei Lämmern und einem Siere für sich anordnete (Philo, Leg. ad Caj. § 40). Mit dieser Lämmern und einem Siere für sich anordnete (Philo, Leg. ad Caj. § 40). Mit dieser Julassung anersannte man die kaizerliche Oberhoheit (vol. Hos. offenen Bruch mit der römischen Herschaft (Hos. Bell. Jud. 2, 17, 2).

Beherricher der Juden Brandopfer für sich darbringen, wie denn Augustus sogar ein tägs liches Brandopfer von zwei Lämmern und einem Stier für sich anordnete (Philo, Leg. ad Caj. § 40). Mit dieser Julassung anerkannte man die kaiserliche Oberhoheit (vgl. Jos. c. Ap. 2, 6). Als im Anfang des jüdisch-römischen Krieges auf Betreiben Eleazars jede Annahme eines Opfers von einem Nichtzuden untersagt wurde, bedeutete dies einen offenen Bruch mit der römischen Hernfchaft (Jos. Bell. Jud. 2, 17, 2).

B. Das Gemeinschaftsopfer. Eine zweite Hauptgattung bilden die Schlachtopfer, welche zu Opfermahlzeiten Anlaß gaben. Sie heißen Apper im engern Sinn) oder Dieser, welches letzere Wort nach den verwandten Gen 34, 21; Ph 7, 5; 41, 10 zu erklären: Freundschaftsverhältnis; also sind diese Handlungen der Ausdruck trauter Gemeinschaft zwischen Gott und den Seinigen und diesen untereinander. Da in der ältesten 3 Leit das häusliche Schlachten stets mit einer Opferfeier verbunden war. so ist auch das so Zeit das häusliche Schlachten stets mit einer Opferfeier verbunden war, fo ift auch das einfache nat häufig Bezeichnung der Opfer dieser Art, wobei ursprünglich eine größere Sippe zusammentam. Regelmäßige Familienfeste in engerem und weiterem Areis fanden 3. B. an Neumonden oder auch alljährlich ftatt 1 Sa 20, 5 f. Tritt hier mehr die soziale Seite hervor, so kennt bas Beset Le 7, 11 ff. verschiedene Arten von Gemeinschafts-35 und Friedensopfern mit besonderen religiösen Motiven und Veranlaffungen: 1. Das Lobopfer בל הורה, 2. das Gelübbeopfer (כרב), 3. das ganz freiwillige Dpfer ברבה. Das erstgenannte, wohl aus Anlaß besonderer Gnadenheimsuchung dargebrachte, ist das vornehmste unter den dreien; das zweite ein soldes, wozu man sich durch ein Gelübde für
den Fall der Erhörung einer Bitte u. dgl. verpflichtet hat. Im Gegensat dazu trägt
do die dritte Art den Character völliger Freiwilligkeit, wobei auch nicht (wie wohl bei dem ersten) ein besonders glückliches Erlebnis zum Opfern drängte, sondern dieses aus dem spontanen Trieb des Frommen hervorging. Dem entsprechend war man in diesem Fall (nedada) etwas weniger streng hinsichtlich der Fehllosigkeit des Opfers, Le 22, 23. Beim Gemeinschaftsopfer überhaupt können auch weibliche Tiere verwendet werden (Le 3, 6). 45 Doch wurden auch hier männliche vorgezogen; vgl. Le 9, 4. 18; Nu 7, 17 ff. Jum Gemeinschaftsopfer gehörte auch ein Speise und Trankopfer, wie Le 7, 12 speziell für das Lobopfer vorgeschrieben ist, was aber auch auf die anderen Gattungen sich zu erstracken klaitet f. Die 15 3 ff. Das Nieuel ist bei eine Delem vorschieben in hein strecken scheint; s. Ru 15, 3 ff. Das Ritual ist bei diesen Opfern zunächst wie beim Brandopfer die zur Ausschwenkung des Blutes am Altar. Auch hier geht die Handson aufstemmung voraus (Le 3, 2), durch welche der Opfernde sich in Rapport mit dem Opfertier setzt und diesem seine Intention imputiert. Die Schlachtung war nicht an die Nordseite des Altars gebunden. Allein der wesentliche Unterschied vom Ganzopfer liegt darin, daß hier beim Gemeinschaftsopfer nur die Fettteile zur Verbrennung auf den Altar kommen, die bei der Zerlegung abgelöst worden, Le 3, 3-5. 9-11. 14-16; 55 9, 19 f. Mit diesem Fett ist nicht das äußerlich sich ansetzende gemeint, sondern das um die Eingeweide gelagerte (Nieren, Leberlappen u. bgl.), wozu bei den Schafen ber Fettschwanz kommt; diese Stude durften überhaupt nicht genossen werden (Le 7, 25), sondern blieben Gott vorbehalten, und zwar als das Delikateste, gewissermaßen die Quints effenz bes Leibes (flos carnis, Neumann), wie benn bie bebraische Sprache bas in w weitgebender Ubertragung vom vorzüglichsten gebraucht, Gen 15, 18; Ru 18, 12; Dt

32, 14 u. a. Sodann hatte nach Le 7, 30 der Darbringer die Bruft des Tiers, den sog. Brustkern (meist aus Knorpelfett bestehend und zu den schmachaftesten Stücken gerechnet) als "Webeopfer" darzubringen. Diese Ceremonie der tenupha bestand nach der talmudischen Tradition, womit auch die biblischen Andeutungen (Le 8, 27; Er 29, 24 u. a.) zusammenstimmen, darin, daß der Priefter den zu webenden Gegenstand auf die Sande bes Opfernden, seine eigenen hande aber unter die des letzteren legte, und nun dieselben vorwärts und rudwärts bewegte. Dadurch sollte wohl die Reziprozität des Gebens und Nehmens zwischen Gott und bem Opfernden zum Ausbrud kommen. Endlich wurde bie rechte Keule als Hebeopfer (toruma) abgehoben, Le 7, 34. Unter diesem piw wird meist bie Schulter des Tiers (LXX βραχίων, Vulg. armus) verstanden; es bedeutet aber 10 den Hinterschenkel, die Keule. LXX sucht biese Bestimmung des Priestergesetzes zu harmonisieren mit der abweichenden Borschrift Dt 18, 3, wo die dem Priester abzugebenden Opferteile bestimmt werden: das (rechte) Borderbein (277), bie Kinnbacken und ber Magen. -Das Wort teruma hat mit der Zeit die bloße Bedeutung einer Abgabe an die Briefter angenommen, bezeichnet aber ursprünglich ebenfalls (wie tenupha) einen weihenden 15 Geftus. Aber allerdings fielen Webebrust und Hebeteule den Priestern zu, welche sie mit ihren Familien an einem beliebigen reinen Ort verzehren dursten Le 10, 14. Auch von dem beigegebenen Speisopfer erhielten sie einen Kuchen (7, 14). Beim Pfingst-friedensopfer (2 Lämmer) fiel ihnen das ganze Fleisch zu (Le 23, 19 f.). In der Regel aber verzehrten die Darbringer bas Opfer in einer geweihten Mahlzeit, ob nun eine ein= 20 zelne Familie, oder eine größere Sippe, oder bei gewissen Gelegenheiten eine ganze Bolks-menge die festfeiernde war, Dt 27, 7. Bgl. die Massenopfer 1 Kg 8, 63. Zu der eigent-lichen Hausgemeinde wurden auch Gäste geladen, besonders Arme und Leviten Dt 16, 11; vgl. Ps 22, 27; doch dursten nur levitisch reine Personen an der Mahlzeit teilnehmen, Le 7, 19—21. Diese Opfermahlzeiten hatten im alssemeinen einen Föhlichen Character. 25 Wein wurde dabei reichlich getrunken. Das etwa übrig gebliebene Fleisch sollte nicht profaniert werden. Beim Lobopfer mußte es am felben Tage verzehrt werden (Le 7, 15; 22, 29), bei den andern Gemeinschaftsopfern wenigstens am zweiten Tage; am dritten Tag waren allfällige Überreste zu verbrennen (7, 16 ff.; 19, 6 ff.); dies mußte auch geschehen mit Opfersleisch, das mit Unreinem in Berührung gekommen war (7, 11). — so Die Frage, ob bei diesen Opfermahlzeiten Jahveh als der zu Tisch gebetene Gast gedacht sei, oder umgekehrt die Opfernden als Gäste Gottes, dem das Opfer war zugeeignet worden, ist schwerlich einseitig im einen oder andern Sinn zu beantworten. Da bei diesen Opfern die Gemeinschaft durch gegenseitiges Geben und Nehmen zum Ausdruck tommen soll, ist Gott dabei mehr als bloßer Gast; er spendet in der Mahlzeit seine 35 göttlichen Gaben zu Leben und Freude, wie er anderseits von der Gemeinde mit hingabe ihres Beften geehrt wird.

C. Besonders wichtige Spezialopfer sind das Sünde und das Schuldopfer, beide unter sich zwar verschieden, aber jedes in seiner Weise dazu bestimmt, die Folge von Sünde und Verschuldung gut zu machen, also Sühnopfer, was in ihrem Nitual sich ause 40 prägt. Während aber beim Sündopfer die Sühnung (explatio) des ethischen Fehlers im Vordergrund steht, bezweckt das Schuldopfer eine Genugthuung (satisfactio), wodurch

ein jugefügter Schaben vergütet werben foll.

a) Das Schuldopfer (Dun) ist daher namentlich vorgeschrieben für Fälle der Veruntreuung oder der materiellen Schädigung der Interessen des Heiligtums oder der Privat= 45 personen. So sollte, wer aus Nachlässigiet oder Versehen die dem Heiligtum geschuldeten Abgaben oder Leistungen verkürzt oder sich am Eigentum desselben vergriffen hatte, das Veruntreute mit Jugabe eines Fünstels erstatten und außerdem einen Widder als Schuldsopfer darbringen Le 5, 14—16. Denselben Ersat hatte zu leisten, wer anvertrautes Gut seines Nächsten veruntreut oder diesen sonst henes dem Besitzer nicht zurückerstattet hatte Le 5, 20—26; vgl. Nu 5, 5—10, wo bessonders betont wird, daß dabei ein offenes Schuldbekenntnis erforderlich sei, und daß, wenn kein Goël (Nechtsnachfolger) des Übervorteilten mehr vorhanden, der Schaddenersat an den Priester salle. Dieser Ersat sehen Fünstel des Wertes) ist hier wohl deshalb viel geringer als sonst beim Tiebstahl, weil der Schuldige nicht übersührt worden, sondern so aus freiem Antrieb Geständnis ablegt und Sühne leistet. Zu beachten ist, daß auch bei Beeinträchtigungen des Nächsten außer der Entschässungen des Nächsten außer der Entschässphäre durch jene Ubervorteilungen ebensalls verletzt ist. Ein andersgearteter Eingriff in das Eigentumsrecht des Nächsten wird Le 19, 20—22 ebensalls mit einem solchen Bußopfer belegt. Ein Ersatopfer ist so

aber auch das Ascham, welches der Aussätziggewesene (Le 14, 11 ff.) und das, welches der unrein gewordene Nasiräer (Nu 6, 12) zu entrichten hat. Bei beiden ist eine gottesbienstliche Leistung zeitweilig unterbrochen worden. Für den satisfaktorischen Charakter des ascham vol. auch den Ausdruck 1 Sa 6, 3f. Ebenso verlangte Esra von denen, bie heidnische Weiber genommen hatten, einen Widder als ascham Esr 10, 18f., weil ein Treubruch (In 14, 22) an ihrem Gott und Bolk dabei angenommen wurde (Esr 10, 2, 10; vol. 9, 2). Endlich die Verordnung Le 5, 17—19 (ähnlich lautend wie 4, 27), die wegen ihrer scheindar allgemeinen Forderung eines Buswidders sur alse Fälle der Uebertetung eines Gebotes überrascht, ist mit Dillmann (z. d. St.), Strack (z. d. St.) zu erso klären von einer Übertretung, die man überhaupt nicht kennt, aber von der man ein dunkles Schuldgesühl hat, so daß ein der darin steden könnte. So lehren die Rabbinen ein III wir Gegensat zum III das man zu opfern habe, wenn man nicht genau wisse, ob man sich gegen das Geset vergangen habe; Wlischna Kerithoth 3, 1; 4, 1. 2; Horajoth 2, 7.

Das Ritual des Schuldopfers Le 7, 1—7 steht mit der angegebenen Jdee desselben im Einklang. Als Material dient stets ein Widder, nur beim ascham des Nasiräers und des Aussätzigen genügt ein einjähriges männliches Lamm, Nu 6, 12; Le 14, 10. 12 (LXX einjährig); sonst ist ein ausgewachsener Widder gemeint (nach M. Sedachim 10, 5 ein zweijähriger). Die Handausstemmung ist zwar hier so wenig erwähnt als beim Sünd-20 opfer Le 6, 7—23, aber an beiden Orten vorauszusezen, und zwar war wohl damit das Bekenntnis der Schuld oder Sünde verbunden. Das Tier wird beim ascham an der Nordseite des Altars geschlachtet, das Blut einsach rings an den Altar gesprengt, das Fett wie beim Gemeinschaftsopfer auf demselben verbrannt, das übrige Fleisch als hochsbeilig nur von den Priestern (mit Aussschluß ihrer Frauen und Töchter) an heiliger Stätte gegessen. Der Nachdrud liegt darauf, daß das ganze Opfer als Schuld an Jahveh und seine Vertreter entrichtet wird.

b) Eigenartig unterschieden von diesem Opfer, das die Abzahlung einer Buße an Gott darstellt, ist das Sündopfer, rate, wo es sich nicht so fast um Erbringung einer solchen Vergütung, als vielmehr um Entsündigung der Person des Dardringers handelt, wind wobei demgemäß die Verwendung des Opferblutes das wichtigste ist. Die Anlässe zu diesem Opfer sind weit mannigsaltiger, ebenso das Material recht verschieden nach der Stellung des Dardringers und der Beschaffenheit des Falles. Als Opfer erscheint 1. ein junger Stier dei den Sündopfern des höchsten Grades. Als Opfer erscheint 1. ein junger Stier dei den Sündopfern des höchsten Grades. Als Opfer erscheint 1. ein junger Stier dei den Auflässe gerschungen des Ganzen Material recht der Herschielter des Bolts versündigt hatte; serner bei Bergehungen des ganzen Molts (4, 3) oder wenn er sich "zur Verschuldung des Bolts" (4, 3), d. h. in seinem Amte als Vertreter des Bolts versündigt hatte; serner bei Vergehungen des ganzen Bolts (4, 13); das gleiche Sündopfer bei der Priester- und Levitenweihe siehe Er 29, 10. 14. 36; Ru 8, 8. 2. Ein Ziegenbock ist das Sündopfer für das Bolt am Versöhnungstag (Le 16, 5), desgleichen an den übrigen Jahressesten und Neumonden (Nu 28, 15. 22. 30; 29, 5 u. s. w.), bei der Versündigung eines des Etammfürsten (Le 4, 23), bei Versündigt hatte (Le 4, 28. 32; 5, 6); ein jähriges weibsliches Lamm dient als Sündopfer bei der Vermidigt hatte (Le 4, 28. 32; 5, 6); ein jähriges weibsliches Lamm dient als Sündopfer bei der Lösung des Nassiräsgelübdes Nu 6, 14 und bei der Reinigung des Ausstätigen Le 14, 10. 19. — 4. Turteltauben und junge Tauben der Keinigung des Ausstätigen Le 14, 10. 19. — 4. Turteltauben und junge Tauben bei den Reinigungen Le 12, 6; 15, 14. 29; Nu 6, 10. Ebenso als Ersah für ein Stück Kleinvich dem Armen Le 5, 7; 14, 22. 5. Wer nicht einmal Tauben aufbringen fonnte, durfte dei gewöhnlichen Versündigungen statt dessen den Zehrtel Epha Weispmehl opfern, aber ohne Di und Weibrauch, zum Unterschied von der gottgefälligen Winda.

Bei d

Bei der Ausrichtung des Sündopfers ist nun das Charakteristische die mit dem Blute borgenommene Manipulation. Dasselbe wird nicht einfach an den Altar gesprengt, sondern an besonders geheiligter Stelle appliziert, und zwar in folgenden aufsteigenden Graden: a) Beim Sündopfer des einzelnen Jöraeliten (außer beim Hohenpriester) wird das Blut (von Bock, Ziege, Lamm), an die Hörner des Brandopferaltars gestrichen, der Rest am Grund desselben ausgegossen Le 4, 25. 30. 34. Sbenso wurde dei dem Sündsopfer der Priesterweihe Er 29, 12 und ohne Zweisel dei dem der Leviten versahren. b) Bei Sündopfern sür die Gemeinde oder den Hohenpriester (abgesehen vom Versährungstag) wurde das Blut des Opferstiers siedenmal gegen den innern Borhang gesprengt, an die Hörner des Rauchopferaltars gestrichen und der Rest am Grund desselben ausgegossen (Le 4, 5 ff. 16 ff.). p) Beim Sündopfer des Versöhnungstages (Le 16) wird so zuerst vom Blute des Stiers, den der Hohepriester für sich und sein Haus dargebracht

hat, dann ebenso von dem Blut des Bockes für das Volk im Allerheiligsten einmal auf die Vorderseite der Kapporeth und siedenmal vor der Kapporeth gesprengt, darauf vom Blute beider Sündopser an die Hörner des Rauchopseraltars gestrichen und vor den letzteren ebensalls siedenmal gesprengt. — Das Fleisch des Sündopsers ist sakrosankt (Le 6, 22). Es war bei den Opfern unter a) (mit Ausnahme des Priesterweihopsers) von 5 den Priestern (nur den Männern) im Vorhof des Heiligtums zu verzehren (6, 18k.), bei den Opfern unter β) und γ) dagegen sowie deim Stier des Priesterweihopsers (Ex 29, 14) samt Fell, Kopf, Beinen, Eingeweiden und Mist an einem reinen Ort außerhalb des Lagers zu verbrennen (Le 4, 11 k. 21; 6, 23; 16, 27), nach 4, 12 an dem Ort, wohin die Opferrasche gebracht wurde. Wer vom Blute des Sühnopsers an sein Kleid spritzte, 10 mußte es an heiliger Stätte außwaschen. Ebenso mußte das Opfersleisch seder prosanen Berührung entzogen werden; bei den Opfern unter a) mußten irdene Gefäße, in denen es gekocht war, zerschlagen, eherne oder kupferne gründlich gescheuert werden (6, 20 ff.); bei den Opfern unter β) und γ) mußte der, welcher das Fleisch außerhalb des Lagers verbrannt hatte, vor seiner Rücksehr in das Lager sich daden und seine Kleider waschen 15 (16, 28). Ob beim Taubenopser, nachdem der Kropf samt dem Unrat abgesondert und auf den Aschmassen geworfen war, der ganze Bogel auf dem Altar verdrannt, oder, wie Mischnausen geworfen war, der ganze Bogel auf dem Altar verdrannt, oder, wie Mischna Sedachim 6, 4 angiebt, dem Altar nichts als das Blut zukam, den Briestern das übrige gehörte, läßt sich nicht sücher entscheiden. Bom Mehlopser der Armsten sollte der Priester eine Hand voll abnehmen und auf dem Altar anzünden; das übrige 20

gehörte ihm wie beim Speisopfer (5, 12 f.).

Das Opferblut, dessen Bebeutung in dieser Gattung am eigenartigsten hervortritt, dient nach der maßgebendem Stelle Le 17, 11 überhaupt dazu, die Seele des Darbringers schirmend zu decken, und zwar kast der Tierseele, die im Blute ist. Iman nicht darauf liegt der Hauptnachdruck, daß das Tier die Strafe erleide, welche der Mensch derbeitent 25 hätte; sonst müste die Darbringung einer Seele, eines Lebens an Gott. Diese Darbringung geschiedt in Gestalt des Blutes, und zwar so, daß die Seele des Tieres derziengen des Wentschafte ist die Darbringung einer Seele, eines Lebens an Gott. Diese Darbringung geschiedt in Gestalt des Blutes, und zwar so, daß die Seele des Tieres derziengen des Wensche für geschiedt in Gestalt des Blutes, und zwar so, daß die Seele des Tieres derziengen des Wensche für geschiedt in Gestalt des Blutes, und zwar so, daß die Seele des Tieres derziengen des Wensche für die Seichnung, vielleicht "Deckung" (siebe unten), so welche der Person des Schinders aus dem Opfere erwächst. Daß die geringere Tierseles statt der wertvollen menschlichen dargebracht werden darf und zu deren Deckung genügt, ist Gottes gnadenvolle Verstattung. Bei allen blutigen Opfern ist dies die Bedeutung der Blutspende. Auch wo der Mensch sich seinen Possen und zu deren der abstitutellen Unreinigseit und Schindbastigsteit willen eine Schinde zu se leisten nötig, wenn er sich dem beiligen Gotte nachen will. Beim Sündopfer aber ist diese Schunng nicht bloß ein wichtiges Moment wie deim Brands und Gemeinschaftsopfer, sondern der eigentliche Zwes des ganzen Opfers. Darum sind diene diene Sündopfers der ist diese Schlass auf erster Urmut stets blutig. M. Sebachim 6, 1 stellt den Grundsasch das auf ersten vorsonmt, z. B. Er 30, 12; Ru 31, 50. Beim Berdum Brit. Dies sit im so Gulgemeinen richtig, wenn man unter kappara die Süntung des eigentlichen Sündopfers versieht, während allerdings ein Beschung beichaften, nämlich venn Gotte gemährt. B. Er 30, 12; Ru 31, 50. Beim Berdum Beschantlich versien ber zuschen der Schlegen Kultussprache

Bu beachten ist nun aber, daß keineswegs jede Sünde durch diesen gesetzlichen Apparat sa

von Gnabenmitteln kann gutgemacht werden. Bielmehr ist bas Sündopfer nur anwendbar, wo unabsichtliche Berfehlung ftattgefunden hat, בשנבה, aus Berfehen, b. h. entweder aus Unkenntnis bes Gebots ober Bergeflichkeit, ober aus irriger Beurteilung des gegebenen Falles; biefer Frrtum gilt als Milberungsgrund. Le 4, 2 f. 22. 27; 22, 14; vgl. Ru Diefelbe Einschränkung gilt in der Regel auch beim Schuldopfer Le 5, 15. 18 (bagegen nicht Bere 20 ff.). Bgl. jum Begriff Nu 35, 11. 15; Jos 20, 3. 9, wo vom Eotschlag מבלי רבה, bie Rede ist, was auch mit מבלי רבה, unwissentlich, unvorsätzlich, um-schrieben wird. Wer dagegen בְּיֵר דְבָּיִה, mit erhobener Hand, d. h. in bewußter, absicht: licher Auflehnung gegen Gott und seine Ordnung gefrevelt hat, dem follen Diese Gubn-10 mittel nicht zu gute kommen. Seine Empörung stellt ihn außerhalb bes Gnadenrechts und zieht Gottes Zorn auf ihn herab. Er muß sterben (Nu 15, 30), wenn nicht der Herbesteine außerordentliche Sühnung schafft und so den Bundesbruch heilt.

IV. Zur Geschichte des Opferwesens. Daß das vorerilische Opferwesen eine

geschichtliche Entwickelung durchgemacht hat und nie ganz stabil geblieben ist, geht aus 15 manchen Anzeichen hervor. Vielsach bezeugt ist, daß die Opfer nicht erst mit Mose begonnen haben, sondern in ähnlicher Form und Absicht, wie sie in Jerael dargebracht wurden, seit Menschengebenken übung gewesen sind. Zu dem Versuch Robertson Smiths (vgl. auch Wellhausen, Reste arabischen Heibentums? C. 142), das Opfer im Sinn einer Gabe an Gott, ebenso die Substitution eines Tierlebens statt eines menschlichen, und 20 ähnliche Ideen als sekundare, relativ junge Auffassung darzuthun, während ursprünglich das Opfer mit seiner Mahlzeit die Teilnahme der Genießenden am göttlichen Leben des Tieres bezweckt habe, siehe die Bemerkungen am Anfang bieses Art. S. 387, 28. Hat Mosc nach dem dort Gesagten die verschiedenen Opferarten schon vorgefunden, so hat er fie in ben Jahvehbienst aufgenommen und nach bessen Grundsäpen geregelt. Man hat zwar 25 neuerdings die Meinung aufgestellt, Mose habe überhaupt teine Verordnungen betreffend bie Opfer erlassen, sondern sich darauf beschränkt, alle Opfer dem Gott Jahveh zuzuswenden. Opfergesetz habe man erst in exilischer Zeit aufzuzeichnen angesangen. Früher sei die Darbringung der Opfer nicht etwas gesetzlich vorgeschriebenes und normiertes ges wefen, sondern in ungezwungener Beife aus freiwilliger Neigung hervorgegangen und 30 habe regelmäßig mit fröhlichen Opfermahlzeiten in Berbindung gestanden. Die Art und Beise der Jahvehopfer habe sich von der der heidnischen Kulte kaum anders unterschieden als dadurch, daß fie eben Jahveh, und nicht einem Baal oder Moloch bargebracht wurden. In starkem Gegensat bazu lege bas Priestergeset (P) allen Nachbruck auf bie Form bes In starkem Gegensat dazu lege das Priestergeset (P) allen Nachdruck auf die Form des Ritus, und nehme für diese, welche es auf Mose zurücksühre, göttliche Autorität in Ansspruch. Daß man zur Zeit der großen Propheten von einer solchen rituellen Opserthora noch nichts wußte, gehe hervor aus Stellen wie Am 4, 4 f.; 5, 21 ff.; Ho 6, 6; 8, 11 ff.; Jes 1, 11 ff.; Jes 6, 19 f.; 7, 21 ff. Erst dei Ezechiel (bes. 40—48) zeige sich die Wendung zur Hochschaft der Opsert, an denen den früheren Propheten nichts lag, und insondersteil die Verehrung der disherigen Praxis als einer göttlichen, heiligen. So im allgemeinen nach Vatkes Vorgang Reuß, Graf, Kuenen, Wellhausen, und die meisten Neuern.

Dem gegenüber ist zunächst zu erinnern, daß das Opfer gerade im höheren Altertum, wo die Symbolik am lebendigsten war, weder an fich noch in Bezug auf die Form ber Darbringung als etwas untergeordnetes, nebenfächliches tann erschienen sein. Daß Mofe 45 gerade auch bas Opferwesen regelte, welches ben Kern bes Kultus bilbete, ist von vornherein eine unausweichliche Forderung, wenn man ihn als Stifter der Jahvehreligion an-ertennt. Dies gesteht auch Reuß zu. In der That finden sich nun auch schon im alten "Bundesbuch" einzelne rituelle Vorschriften in Betreff dieses Kultus Er 20, 24—26; 23, 18f.; vgl. 34, 25f., und zwar so, daß man weber an dem Gewicht, das auf die Opfer 50 gelegt wurde, noch an dem Borhandensein vollständigerer Opfervorschriften in ober neben bemselben zweiseln kann. Die oben angeführten Prophetenworte berechtigen benn auch nicht zu dem Schlusse, daß es in den Tagen, wo sie gesprochen wurden, ein als mosaisch geltendes Opfergeses noch gar nicht gegeben habe. Die Polemik jener Propheten, welche auch den Festen und Sabdaten gilt (Am 5, 21; Jes 1, 13k.), die doch 55 im Bundesbuch, sogar im Dekalog, seierlich vorgeschrieben waren, richtet sich weder gegen eine folde Thora, noch gegen den Kultus an sich, sondern gegen die Uberschätzung des opus operatum, in welchem falsche Frömmigkeit mit Umgehung des von Gott in erster Linie geforderten Gehorsams sich gefiel. Diese Prophetenworte sind somit Ausführung bes 1 Sa 15, 22 aufgestellten Grundsates. Die verschieden ausgelegte Stelle so Um 5, 25 bezeugt nur, daß nach alter Tradition ber Opferdienst während ber 40 Wüstenjahre im allgemeinen sistiert war: hat der Herr damals dessen entraten können, so wird er ihn auch künstig nicht vermissen. Jer 7, 21 kann auch nicht von gänzlicher Bestreitung des mosaischen Ursprungs irgend welcher Ausschungen zum Opfer verstanden werden, da Jeremia sich sicherlich nicht in einen Gegensat zu JE (Ez 5, 1. 3. 8), Bundesbuch (Ez 20, 24; 23, 18; vgl. 34, 25), Deuteronomium setzen wollte, welch letzteres den Opferzienst ebenfalls als göttliche Ordnung voraussetzt, vielmehr der Prophet selber den Opferzienst in dem Zustand künstiger Heisevollendung als selbstverständlich ansieht. Ugl. Jer 17, 26; 31, 14; 33, 11. 18, welche Stellen nicht alle mit triftigen Gründen angesochten werden. Die Meinung von Jer 7, 21 f. ist somit, daß nach der unter Mose gewordenen Offenbarung der Opferdienst seines wegs das grundlegende war, sondern daß diese Gnaddenz so ordnung den Gehorsam gegen Gottes Hauftgebote zur Borausseung hatte. Der an sich relative Gegensatz zwischen Opfern und Gehorsam ist hier wie Ho 6, 6 in absoluter Form ausgesprochen. Senso sind der Ausschlassen und Gehorsam ist hier wie Ho 6, 6 in absoluter Form ausgesprochen. Genso sind der Kultushandlungen als bloß äußerliches Ihn sir wertlos is ertlärt, hat es im Grund der Kultushandlungen als bloß äußerliches Ihn sir wertlos is ertlärt, hat es im Grund die Kultushandlungen als bloß äußerliches Ihn sir wertlos is ertlärt, hat es im Grund die Kultushandlungen als bloß äußerliches Thun sir wertlos is ertlärt, hat es im Grund die Kultushandlungen als bloß äußerliches Thun sir wertlos is ertlärt, hat es im Grund die Kultushandlungen als bloß äußerliches Thun sir wertlos is ertlärt, hat es im Grund die Kultuskandlungen als bloß äußerliches Thun sir wertlos is werdlichen und die kultus die

Zuzugeben ist dagegen, daß auch nach Mose die Geschichte eine größere Freiheit in ber Form des Opfers aufweist, als sie im P zugestanden ist. Dies hängt damit zussammen, daß nach der Einnahme Kanaans die Opferstätte nicht einheitlich blieb und so unbefchabet eines Centralheiligtums ber Rultus ber Sippen und Stamme fich um Lotalheiligtümer bewegte. Siehe darüber oben Seite 388,15 ff. Ebenso sind in Bezug auf das Personal des Opserdienstes ähnliche centrifugale und centripetale Bewegungen im Lause der Zeit nachzuweisen wie hinsichtlich der Opserstätten. Siehe darüber die Artt. "Levi" (bes. Bd XI S. 423,32 ff.), "Priestertum", "Hoberpriester" (Bd VIII S. 251 ff.). 35— Aber auch hinsichtlich des Materials und Rituals ist nicht starr an den mosaischen Bestimmungen festgehalten worden, sondern die priesterliche Praxis und überlieferte Ordnung hat einen Entwidelungsgang burchgemacht, beffen Abichluß P barftellt, und ber Bolksbrauch wich von den Satungen der Briefterschaft des Centralheiligtums vielfach ab. Wie die anerkannte Brazis in wichtigen Punkten sich wandelte, zeigte schon das Ver- 40 hältnis von Dt 12 zu Le 17. In Einzelheiten find Abweichungen noch häufiger. 3. B. ift das dem Priester zufallende Opferdeputat Dt 18, 3 anders bestimmt als Le 7, 31 ff. Das Bewußtsein souveräner Freiheit des gesetzgebenden Gottes dem Buchstaden der Thora gegenüber bekundet sich auch in der Neuordnung des Kultus dei Ezechiel. Siehe darüber meinen Kommentar zu Ezechiel<sup>2</sup> S. 8. — Daß durch die Ablösung von den Lokalheiligz 45 tümern (seit Josia und nach dem Exil) der Gottesdienst sich feierlicher und förmlicher gestalten mußte, während die Familienseste am Lokalheiligtum mehr heiteren, geselligen Charafter hatten, wurde schon oben (S. 388, 55) bemerkt. Doch ift bies nicht babin zu berallgemeinern, daß man in der älteren Zeit in der Regel nur zu Opfermahlzeiten geopfert und nur fröhliche Opferfeste gefannt habe. Das Brandopfer steht schon Gen 2,20 (vgl. 50 K. 22) als uralter Brauch da und wird gewöhnlich als das Anbetungsopfer ersten Ranges vor den Schölsmim genannt. Bgl. 1 Sa 15,22; Jef 1,11; Jer 7,21f. und sehr oft. Auch ist es nicht so, daß die ältere Zeit nur den fröhlichen Typus der Opferhandlung gekannt hätte. Vielmehr zeigt sich schon von Ansang an ein ernstes Bedürsnis nach Sühne, das sogar, wenn misseitet, zu Menschenopfern führen konnte. Umgekehrt hatten 65 auch die später in den Hallen des Tempelvorhofs veranstalteten Opfermahlzeiten überswiegend heiteren, fröhlichen Charakter. Die Ansicht, dera die Sünds und Schuldopfer erst bei Frechiel sich könden und mahl nicht konze vor ihm an die Stelle von Estelle von Estelle von Estelle von Estelle von Estelle von Estelle von bei Czechiel sich fänden und wohl nicht lange vor ihm an die Stelle von Geldbußen getreten seien (Wellhausen), wird schon durch Ho 4, 8 widerlegt. Daß das ascham schon vor dem Exil üblich war, beweist die exilische Verwendung Jef 53, 10. Bgl. Delitssch, &

3tHL 1880, 3. 8; Strad, Kommentar zu Le 5. Daß die Darbringung von Räucherswerk außer der Ibora erst Jer 6, 20 erwähnt wird, beweist nicht, daß sie etwas so Junges sei. Delizsch demerkt übrigens: "Jes 1, 13 ist das "Räucherwert" nichts anderes als die azkara oder der Beihrauch des Speisopsers". Die Sache ist wohl uralt. Bohls riechendes Nodr u. dgl. werden nach der assyrischen Flutversion schon nach diesem Erslednio der Borzeit verdrannt.

Rach dem oben angedeuteten geschichtlichen Entwickelungsgang des israelitischen Opferweiens tunn es nicht befremben, daß darin manche Ausbrücke, Gebräuche und Anschauungen vorkommen, welche bei anbern, besonders verwandten Bölfern ähnlich zu Hause sind. w Solche Analogien lassen sich aufzeigen bei den voristamischen Arabern (Wellhausen), in den minüschen Inschriften (Hommel), bei den Phöniziern und Karthagern (Opfertafel von Masstlia) und in der priesterlichen Litteratur der Babylonier und Asspria (Paul Haupt, Bab. Elem. in the Levit. Ritual; Zimmern, RUT' S. 594-606). Bei ber nahen Bermandtschaft ber Sprachen und biefer Bölter selbst, sofern sie auf ben semitischen to Dauptftamm gurudgeben, konnen mannigfache Berührungen gwischen ihnen in ben religiosen Anschauungen und der kultischen Terminologie von Hause aus nichts Befremdendes baben und find daher nur mit größter Borficht jum Erweis einer hiftorischen ober litterarischen Abhängigkeit nach ber einen ober andern Seite zu verwerten. Auch sind israelitische Ausdrude ober Gebräuche nicht ohne weiteres nach folchen Analogien zu inter-30 pretieren, da fie bei jenem Bolke einen wesentlich andern Sinn angenommen haben konnen als bei ben heidnischen Beduinen oder ben babylonischen Priestern. Daß das priesterliche pentateuchische Gesetzbuch P mit seinen ausführlichen kultischen Ordnungen die zahlreichsten Berührungspunkte mit den ebenfalls start entwickelten Priestersatungen der Babylonier aufweist, läßt noch lange nicht den Schluß zu, daß es im babylonischen Eril musse entstanden sein. Mit jenem Lande hatten ja die frühesten Läter Israels schon Fühlung. Unbefangene Bergleichung ergiebt benn auch, daß die Opferterminologie des P eine ganz andere ist als die der babylonischen Priesterschaft. Bgl. Schrader, KUT, S. 595 f. Die Hauptbenennungen ber Opfer find an beiben Orten verschieden, und auch wo basfelbe Wort vorkommt, hat es in der Regel einen abweichenden Sinn, wie siche bei unabso hängig nebeneinander entstandenen semitischen Religionsspstemen begreifen und erwarten läßt. Dagegen sind solche Parallelen religionsgeschichtlich von nicht geringem Interesse. Sie beweisen eine jenen verschiedenen Entwickelungen zu Grunde liegende gemeinsame Basis nicht bloß in der Sprachbildung, sondern auch in den religiösen Anschauungen. Daß 3. B. die Gottheit mit Opfern gespeist wird, daß sie den süßen Duft des Opfers 25 riecht, daß zur Sühnung ein Tier für den Menschen substituiert wird, sind auch den Babyloniern und Karthagern geläusige Vorstellungen, welche ebendeshalb uralt sein müssen. Leicht erklärt sich 3. B. auch ohne jede Entlehnung, daß die babylonischen wie die israelitischen Priester fehlerlose Opfertiere verlangten, oder daß die Priester selbst von körperlichen Gebrechen frei sein mußten, ober daß die rechte Seite des Opfertieres bei ber 40 Darbringung besondere Berwendung erhielt (KAI 597) und die Priester einen besonbern Unteil am Opfer hatten, ber übrigens anders festgesett ift als in ber Thora (AUT, 598) u. bgl. m. Eine ber frappantesten Barallelen bilben die Schaubrote, welche in Babylonien febr häufig ben Göttern vorgefett wurden, vielleicht unter bemfelben Namen: akal-panu (f. v. a. בחם בחם). Diefelben find aber nicht bloß bem P bekannt, sondern 45 auch sonst als altieraelitisch bezeugt (1 Sa 21, 5ff.). Auch ihre Zwölfzahl kann nicht auf exilischen Einfluß zurückgeführt werden, da deren Bedeutsamkeit den Jeraeliten längst vor dem Exil geläusig war und die ihrer Überlieferung treue Briefterschaft sich sicherlich nicht an das Ceremonicll des von ihr verabscheuten Gögendienstes angeschlossen hätte. Als Entlehnung aus dem Babylonischen wurde der Ausdruck 17.7, für Opfer im allgesomeinen (althebr. mincha) angeführt, der sich außer P nur bei Ezechiel sindet. Aber hier ist das angebliche babylonische Grundwort kurbanu noch nicht einmal nachgewiesen (KUT 3 596), und es ist auch äußerst unwahrscheinlich, daß Czechiel einen babylonischen Priefterterminus für eine so gangbare Sache eingeführt hatte. Eher läßt sich sagen, 1277 sei kein althebräisches Wort, sondern gegen das Exil hin eingebrungenes aramäisches Lehn: 55 wort. — Beachtenswert ift, daß das hebräische kipper, subnen, fein Gegenstud hat am affprischen kuppuru, inf. pi. mit entsprechendem Substantiv takpirtu (KAT 601), und daß hier die sinnliche Grundbedeutung nicht die des Deckens, Zubedens, ju sein scheint, wie man nach dem Arabischen für das Hebräische angenommen hat, sondern die des Abichens, Wegstreichens, die auch das Sprische bietet. Doch spricht die in der Thora fige Konstruktion mit 'z und 'z vor der Person eher für Anlehnung an jene erstere

Borstellung. Erklären ließe sich dieser Sprachgebrauch allenfalls auch von jener andern Grundbedeutung aus, wenn den Hebräern das Wort nur noch in der Bedeutung "sühnen" bekannt war. Zedenfalls aber ist diese Bedeutung wie beim verwandten "po schon alt-

hebräisch.

In Bezug auf die geistige, sittlich-religiöse Wertung des Opfers in Jorael haben ver- 5 innerlichende und veräußerlichende Strömungen wohl zu allen Zeiten nebeneinander bestanden, und sind sich zuweilen schroff gegenübertreten. War, wie wir sahen, die Opfershandlung eine überaus ausdrucksvolle Sprache des Herzens, so mußte das Vorhandensein der entsprechenden Gesinnung ursprünglich als selbstwerständlich gelten. Es liegt jedoch auf der Hand, wie leicht das Vertrauen auf die äußerliche Leistung gesetzt und die ethis 10 schen Bedingungen außer acht gelassen werden konnten. Schon Samuel verwahrt sich gegen ein folches Abfinden Gottes auf Koften des Gehorfams gegen seine Gebote 1 Sa 15, 22 f. Und die Bropheten Amos, Hosea, Jesaja u. a. verwarfen, namens ihres Gottes, ein solches seiner ethischen Weihe beraubtes Opfern völlig. Aus den Psalmen aber ergiebt sich, daß auch tiefer und ernster Angelegte in der Gemeinde des höheren 15 Wertes einer geistigeren Huldigung an Gott sich vollkommen bewußt wurden: Die Zerknirschung des Herzens ist dem Herrn lieber als die Darbringung von Sühnopfern für eine schwere Schuld, Pf 51, 18 f. (was von dem nacherilischen Zusat Bs. 20 f. abgeschwächt wird). Wertvoller als Dank- und Lobopfer nach der Errettung ist das Opfer der Lippen, daß man die That Gottes vor der Gemeinde verkünde Pf 40, 7ff.; 69, 31 f.; 50, 8ff. 20 Die letztere Stelle zeigt besonders lehrreich, wie man sich darüber klar wurde, daß von einem Bedürfnis Gottes nach Opfern oder von einem Genießen derselben seinerseits keine Rede sein könne. Eine geistigere Gestalt des Gottesdienstes kündet sich bier an, wenn auch die alten Formen noch fortbestehen. Andererseits ift der padagogische Wert des alttestamentl. Opferkultus nicht gering anzuschlagen. Ihm war es nicht zulest zu verdanken, 25 daß Israel eine ernste Auffassung seines Verhältnisses zu Gott bewahrte und es mit seinen Berfehlungen gegen ihn und seinen Bund so genau nahm. Die alles Unreine verzehrende Heiligkeit Gottes, die Notwendigkeit, jedes Unrecht als Beleidigung seiner Majestät zu sühnen, die Möglichkeit, daß durch Gottes gnädige Veranstaltung ein Reines, Schuldloses für die Schuldigen eintreten könne — sind Ideen, welche in diesem Opferkult 20 verkörpert waren und so ins innerste Geistesleben dieses Volkes übergegangen waren, als sie dort ihre vollendete Verwirklichung sinden sollten. Manche Stellen der Propheten und Psalmen zeigen, daß die Opferriten ihre Bestimmung nicht bei allen versehlt haben, höhere unsichtbare Borgange und Berhältnisse zur Anschauung zu bringen. Aber allersbings überwog im nacherilischen Judentum entsprechend dem gesetzlichen Geist, der es be- 35 berrschte, der Zug zur Beräußerlichung der Religion und zur Überschätzung des hieratischen Apparats. Die Opferthora wurde mehr nach allen Außerlichkeiten untersucht und erörtert, als daß man nach ihrem idealen Gehalt gefragt hatte. Bon fremdartigen religiöfen Un= schauungen aus verwarfen die Essener das blutige Opfer prinzipiell und beschränkten sich barauf, andere Beihegaben an den Tempel zu senden. S. meine Allg. Religionsgeschichte 40 C. 275. Die Chriften sahen in dem Tod ihres Erlösers die Erfüllung und damit auch das Ende des alttestamentlichen Opferkultus. Aber auch für die Juden nahm er ein Ende mit der Zerftörung Jerusalems und seines Tempels durch die Römer. Wie aus dem Neuen Testament zu ersehen, fanden fich die Christen ber ersten

Wie aus dem Neuen Testament zu ersehen, fanden sich die Christen der ersten Zeit, namentlich die aus dem Heidentum gewonnenen, vor eine nicht immer leicht zu 45 entscheidende Frage gestellt hinsichtlich des Genusses von Fleisch, das aus heid nischem Opfermahlzeiten der Heiden, wobei es ohne Huldigungen an heidnische Götter nicht abgehen konnte, verbot sich ihnen von selbst, wie sie auch den Juden (Er 34, 14 s.; vgl. Nu 25, 2 s.; Ps 106, 28 f.) streng untersagt war. Doch zeigt sich, daß auch hierin, wie in Bezug auf andere heide unsichen untersagt war. Doch zeigt sich, daß auch hierin, wie in Bezug auf andere heide unsichen nuchten, die Gewissen nicht selten zu lar waren und durch die Apostel geschärft werden mußten, was sich dei den mannigfachen samliären und sozialen Banden, welche solche gläubig Gewordene noch mit ihren Bolksgenossen zusammenhielten, unschwer verzetehen läßt. Gegen derartige Abgötterei wendet sich 1 Ko 10, 14—22; vgl. 8, 10. Schon deim Apostelsonvent UG 15, 20. 29; 21, 25 war den Heidenchristen Enthaltung so wom Genuß der eldoudobora empsohlen worden. Baulus hat diese Verordnung immerhin nicht als eine unabänderliche angesehen, wie er denn auch ihrer in jener Verhandlung mit den Korintbern nicht gedenkt, sondern aus innern Gründen die Antwort erteilt.

mit den Korinthern nicht gedenkt, sondern aus innern Gründen die Antwort erteilt. Ohnehin war die Frage um die Zulässigkeit des Essens der eldoudodvra keine einsfache. Sie wurde dadurch verwickelter, daß solches Essen auch außerhalb eines kultischen 60 Altes geschehen konnte. Da beim griechischen Opfer in der Regel nur die mit Fett umbülten Knochen auf dem Altar verbrannt wurden, der Hauptbestand des Opfertiers aber, nachdem auch hier der Priester seinem Teil bekommen, dem Darbringer anheimfiel und oft von ihm zu Hause dei einem Gastmahl vorgesetzt oder gar auf den Fleischmarkt ges bracht wurde, so hielten sich freier gerichtete Christen in solchem Fall nicht für gebunden, gaben aber damit andern leicht Anstoß. Für gesetzerene Juden verstand es sich von selbst, daß sie überhaupt kein Fleisch aßen, das nicht von Volksgenossen auf gesetzliche Art geschlachtet war; noch weniger hätten sie solches angerührt, dessenossen auf gesetzliche Art geschlachtet war; noch weniger hätten sie solches angerührt, dessenossen auf gesetzliche Art geschlachtet war; noch weniger hätten sie solches angerührt, dessenossen auf gesetzliche Art geschlachtet war; noch weniger hätten sie solches angerührt, dessenossen auf gesetzliche Urt geschlachtet war; noch weniger hätten sie solches angerührt, dessenossen auf gesetzliche Urt geschlachtet war; noch weniger hätten sie solches angerührt, dessenossen auf gesetzliche Urt geschlachtet war; noch weniger hätten sie solchen und dieser Seite. Paulus hat die Frage für die überwiegend heibenchristen waren ängstlich nach dieser Seite. Paulus hat die Frage für die überwiegend heibenchristliche korinthische Gemeinden in der Fleischsall unbedenklich zugerisen, ohne um des Gewicht worden (Vo. 25 s.); ebenso bei Einladungen genießen, was ihm vorgesetz sei, ohne darus untersuchen, daß dies der Fall, dann sollen nach dem Ursprung des Fleisches zu untersuchen, daß dies der Fall, dann sollen um des andern willen, welcher der Sache Gewicht beimist, davon abstehen (Vs. 28 s.). — Endlich bekämpft Apst 2, 14. 20 in mehreren kleinasiatischen Gemeinden solche Freiheit des Ehristen anweisen, Sögenvorsersen kleinasiatischen Gemeinden solche Freiheit des Ehristen vom Geset zu solcher Emperaturen des fleischer Einschung des kleines Reihen das Prinzip Pauli von de

## Opferftod f. Rirchenkaften Bb X G. 398f.

Ophir. — Litteratur: Chr. Lassen, Indische Altertumskunde (1844—1863) I, 538 si. 30 651 si., II, 553 si., K. Kitter, Erdtunde XIV (1848), 343—387; A. Sprenger, Die alte Geographie Arabiens (1875), 57; derselbe in JDMG XLIV, 515 f.; L. Herzseld, Handelsgeschichte der Juden (1879), 18—36; K. E. von Baer, Reden III (1880), 112—180; Ad. Soetbeer, Das Goldland Ophir in Viertesjahrsschrift für Volkswirtschaft, Politik und Kulturgeschichte, Jahrgang XVII, 4 (Vd LXVIII), 104—169; Ed. Glaser, Stizze der Geschichte und Geographie Arabiens II (1890), 345—354, 357—383; derselbe in Pomy XLIV, 721; K. Mauch in Petermanns Mitteilungen 1872—74; Ergänzungsband VIII, 122 s.; K. Peters, Das goldene Ophir, 1895; derselbe, Im Goldlande des Alterthums, 1902; G. Oppert, Tharshish und Ophir in Zeitschrift, s. Ethnologie, 35. Jahrgang, 50—72, 212—265 (mit reichlichen Litteraturandsweisen; auch im Sonderdruck 1903).

Dphir wird in dem jahwistischen Teile der Bölkertafel Gen 10, 29 als ein joktanibischer, d. h. südarabischer Stamm oder als ein südarabisches Gebiet bezeichnet (vgl. unter Arabien Bd I, S. 765, 48 ff.) und zu Sem gerechnet. Obgleich die Grenzen dieser südarabischen Gebiete Gen 10, 30 ausdrücklich angegeben werden, so sind wir doch nicht in der Lage, daraus eine nähere Bestimmung für D. zu gewinnen, weil wir die dort gestannnten Orte nicht mit Sicherheit nachweisen können. Immerhin behält diese Stelle ihren nicht geringen Wert, insosern sie mit voller Bestimmtheit lehrt, daß die alten Heinen nicht geringen Wert, insosern sie mit voller Bestimmtheit lehrt, daß die alten Heinen im SW., im heutigen Jemen, oder im D., am persischen Meerbusen, oder an der Schüste, im heutigen Hadramut, zu suchen habe, bleibt freilich offen. Die Frage nach der Lage O.s ist aber deshalb immer wieder aufgeworsen und beantwortet worden, weil dieses Land als das Ziel der Handelssahrten Salomos genannt und teils direkt, teils indirekt mit wertvollen Handelssährten Salomos genannt und teils direkt, teils indirekt mit wertvollen Handelssähren des alten Orients in Verbindung gebracht wird.

bieses Land als das Ziel der Handelsfahrten Salomos genannt und teils direkt, teils indirekt mit wertvollen Handelsgütern des alten Drients in Verdindung gedracht wird.

Die Stellen des AT.s, die von dem Seehandel Salomos erzählen, sind durchaus nicht gleichwertig; das darf nicht übersehen werden. Den Sindruck einer glaubwürdigen Nachricht, die zu dem eigentlichen Bestande einer über Salomo handelnden Duellschrift gehört, macht 1 Rg 9, 26—28: "Der König Salomo ließ Schiffe bauen in Ezeongeber, das neben Gloth (= Glath Vd V, S. 285—287) am Ufer des Schissmeeres im Lande Edom liegt, und Hiram sandte auf die Schiffe seine Leute, seekundige Schissseltete, zusammen mit den Leuten Salomos. Sie fuhren nach D. und holten von dort Gold,

Ophir 401

420 Talente, und brachten es bem Rönige Salomo". Diefer Wortlaut wird in allem Wefentlichen durch die LXX bestätigt; 2 Chr 8, 17 f. wird dagegen gesagt, daß Hiram nicht nur seine Leute, sondern auch die Schiffe nach Eloth gefandt habe. Man weiß nicht recht, ob der Verfasser an eine Benutzung des von Necho II. und Darius I. nach dem roten Meere gegrabenen Kanals oder an einen Landtransport der Schiffe gedacht 6 bem roten Meere gegrabenen Kanals oder an einen Landtransport der Schiffe gedacht 5 hat. Doch kann dies Frage beiseite bleiben, da sie für die Bestimmung des Landes D., auf die es hier ankommt, nichts ausmacht. Die zweite Stelle 1 Kg 10, 11 f. ist eine Einschaltung in die Geschichte von dem Besuch der Königin von Sada; sie besagt, daß auch die Schiffe Hirams, abgesehen vom Golde, sehr viel Almugginholz und Edelsteine aus Ophir für Salomo gedracht hätten. Sie stimmt also mit 2 Chr 8, 17 f. darin 10 überein, daß Schiffe Hirams, nicht solche, die Salomo hat bauen lassen 2 Kg 9, 26, nach D. gesahren sind. Die Parallesstelle 2 Chr 9, 10 f. läßt aber die angegebenen Waren durch die Leute Hirams und Salomos nach Jerusalem gedracht werden, ganz in Übereinstimmung mit 1 Kg 9, 27; die LXX weichen in dieser Beziehung nicht ab. Die dritte Stelle 1 Kg 10, 22 gebört ebenfalls einer swäteren Erweiterung des Tertes 18 Die dritte Stelle 1 Kg 10, 22 gehört ebenfalls einer späteren Erweiterung des Tertes 15 an; sie weist zur Begründung des Reichtums Salomos darauf hin, daß der König Tharsissschiffe auf dem Meere hatte bei den Schiffen Hirams, und daß diese einmal in Thatsschiffe auf dem Meere hatte bei den Schiffen Hrams, und dag diese einmal in drei Jahren heimfamen mit einer Ladung von Gold, Silber, schenhaddīm, kōfīm und tukkijjīm (s. unten). Die LXX weichen nur darin ab, daß sie ftatt der drei letzten Handelswaren setzen λίθων τορευτῶν και πελεκητῶν (so B), d. h. gravierte und ge- 20 schnitzte (eigentlich behauene) Steine, nach L jedoch ἀπελεκήτων, unbehauene, rohe Steine, also wohl ungeschliffene Edelsteine neben den vorhergenannten bearbeiteten Edelsteinen. In der Parallelstelle 2 Chr 9, 21 heißt es, daß Salomo Schiffe hatte, die mit den Leuten Hirams nach Tharsis suhren u. s. w. (die Waren sind die gleichen wie 1 Kg 10, 22). Die LXX stimmen hier mehr mit dem hervisschen Text überein; B hat χου- 25 σίου καὶ ἀργυρίου καὶ ὀδόντων ελεφαντίνων καὶ πιθήκων (Mffen), L χρ. κ. ἀργ. καὶ όδόντων έλεφαντίνων και πιθήκων και τεχειμ (Umfchrift bes hebraifchen tukkijjīm). Wenn wir zunächst von den angegebenen Handelswaren ganz absehen, so sehlt in 1 Kg 10, 22 die ausdrückliche Angabe des Reiseziels, wohin die Schiffe suhren. Nimmt man den Verfasser aber beim Worte, so ist sie in dem Ausdruck "Tharsisschiffe" enthalten; so denn darunter muß man zunächst solche Fahrzeuge verstehen, die nach Tharsis swarzeichenlich Sübspanien) sahren, und 2 Chr 9, 21 sinden wir klar gesagt, daß man an Schiffe denken solc (auf dem Mittelmeere) nach Tharsis fahren. Die herrschende Ausseleaung ist das nicht. Sie richtet sich nach dem Martlaut von 1 Co 22 40 f. wa. legung ist das nicht. Sie richtet sich nach dem Wortlaut von 1 Kg 22, 49 f., wo erzählt wird, daß der König Josaphat von Juda Tharsisschiffe (richtiger wohl nach dem 85 Ketib und LXX: ein Tharsisschiff) sür die Fahrt nach O. in Ezeongeber habe bauen lassen, daß das Schiff jedoch dort gescheitert sei. Da dier D. als das Ziel der Fahrt bestimmt angegeben wird, so faßt man ben Ausbruck Tharsisschiff in bem allgemeinen Sinne "großes Meerschiff". Für diese Stelle ist eine andere Auffassung kaum möglich, aber bem Chronisten ober bem Berfasser ber von ihm benutzten Quelle wird sie nicht 40 gerecht. Denn 2 Chr 20, 35-37 giebt er durch bie Art und Beise, wie er den Bersuch gerecht. Dehn 2 Chr 20, 35—37 giebt er dutch die Art und Weise, wie er ben Verluch Josaphats bespricht, deutlich zu erkennen, daß er von Fahrten nach D. nichts weiß, daß er vielmehr Fahrten nach Tharsis dafür sett. Viele Ausseger haben darin "selbstwerzständlich" einen Jrrtum gesehen; sie hielten sich um so mehr für berechtigt, so sicher über die Schwierigkeit hinwegzugehen, als der Chronist angiebt, daß die Schiffe von Ezeonz 45 geber aus hätten nach Tharsis sahren sollen. Das war aber sür die Zeit der persischen Hecho II. begonnene, von Darius I. vollendete Kanal einen Vasserweg zwischen dem roten und bem mittelländischen Meere eröffnet hatte; und diefer Zeit gehören sowohl ber Chronist als auch seine Quellschriften an. Käme nun der Gedanke, Salomo hat Fahrten 50 nach Tharsis veranstaltet, vereinzelt beim Chronisten vor, so ließe sich wohl von einem Jrrtum reden. Aber zu der Stelle 2 Chr 20, 35—37, die für sich allein schon wegen ihrer Bestimmtheit schwer ins Gewicht fallt, tommt 2 Chr 9, 21; beide lehren uns, daß man sich in späterer Zeit von Handelsverbindungen Salomos mit Tharfis mancherlei erzählte, daß man aber über die Fahrten nach D. nichts mehr wußte. Mit der Zeit 55 hatten sich die Handelswege, der Berkehr mit fernen Ländern geändert, damit auch die Kenntnisse. Fragen wir uns nun, nachdem wir die Meinung der späteren Zeit über die Handelsfahrten Salomos kennen gelernt haben, zu welcher Gruppe von Nachrichten 1 Kg 10, 22 zu zählen ist, so kann die Antwort kaum zweifelhaft sein. Die Stelle ist, lite-rarisch angesehen, ein junger Zusatz zu älteren Nachrichten, gewiß nacherilisch; sachlich so Real-Enchtlopäble für Theologie und Kirche. 8. A. xIV.

402 Ophir

angesehen, paßt sie nicht zu ber Angabe über die einmalige Fahrt nach D. 1 Kg 9, 26—28 — sie redet von Fahrten, die alle drei Jahre einmal stattfanden — und zählt außer dem Gold, das für D. die Hauptsache ist, auch Silber und andere Gegenstände (f. unten) als Ausbeute der Fahrt auf. 1 Kg 10, 22 gehört demnach nicht zu den Nachrichten aus älterer Zeit, die von D. handeln, sondern zu denen, die aus späterer Zeit herrühren und wiederholte Fahrten Salomos auf dem Mittelmeere zugleich mit Schiffen des Königs hiram von Thrus nach Tharsis annehmen.

Aus dieser Prüfung der Angaben des AT.s hat sich ergeben, daß für die Unternehmung Salomos nach dem Lande D. nur in Betracht kommen 1 Kg 9, 26—28 und 10, 11 f. neben den Parallelstellen 2 Chr 8, 17 f. und 9, 10 f. In ihnen ist uns oben der Unterschied aufgefallen, daß teils nur von Leuten Hirams, die neben den Leuten Salomos als die seekundigen Schiffer in Betracht kommen, die Rede ist, 1 Kg 9, 26—28; 2 Chr 9, 10 f., teils von Schiffen Hirams, die von Geongeber ausgefahren seien (nicht von Schiffen Salomos) 1 Kg 10, 11 f.; 2 Chr 8, 17 f. Dieser Unterschied muß wohl 15 zu Gunsten der ältesten Angabe 1 Kg 9, 26—28 beurteilt werden: Salomo hat in Ezeongeber Schiffe bauen lassen (wie es später Josaphat wieder versucht hat, 1 Kg 22, 49 f.) und teils mit phönizischen Seeleuten, teils mit von ihm selbst gedungenen Seeleuten bes mannt

3u biesen Stellen des AT.s mögen hier noch die Angaden des Josephus und des Eupolemus gestellt werden. Der erstere giebt Antiq. VIII, 6, 4 § 163 f. den Inhalt von 1 Kg 9, 26—28 mit einigen Erweiterungen wieder, setzt für D. im Anschluß an die LXX den Namen Σώφεισαν und erklärt dieses durch das "Goldland" seiner Zeit, nämlich Indien. Die zweite D.-Stelle 1 Kg 10, 11 f. umschreibt er VIII, 7, 1 § 176 und versteht sie ebenfalls von Indien. Dagegen wird Tharsis 1 Kg 10, 22 von ihm VIII, 7, 2 § 181 in freier Weise wiedergegeben durch "auf dem sogenannten tarsischen Meer" (von Tarsus in Cilicien?). Eusedius von Cäsarea hat in seiner Praeparatio Evang. IX, 30, 4 (ed. Heinichen II, 49) ein Fragment des Eupolemus (160—150 v. Chr.) mitgeteilt, nach dem David in der arabischen Stadt Aslanoi habe Schiffe bauen und Bergleute nach der im roten Meer gelegenen Insel Uphre (Οὐφοη) sahren lassen; volsese Bergleute hätten aus dem dortigen Goldbergwert Cold nach Judäa gebracht. Bei Fosephus begegnet uns der Name Σώφεισα; er ist identisch mit der Biedergade C.s durch die LXX an den oben besprochenen Stellen: Σωφισα, Σωφησα, Σωφασα, Σουφειο, Σουφιο, und meint, wie sich abgesehen von Josephus auch durch sortische Bosadularien belegen läßt, einen Teil Vorderindiens. Man hat Σούπασα des Ptoles mäus und Oἴππασα des Arrian verglichen, einen Ort an der Malabarküste unweit des heutigen Goa. Das Uphre des Eupolemus entspricht wohl dem alttestamentlichen C.; im übrigen ist seine Angade nur eine Deutung der im AT überlieserten Nachrichten, die nur insosen von Wert ist, als sie nach Arabien weist.

Auf der vom AI gewiesenen Spur, vgl. besonders Gen 10, 29, bleiben alle die-40 jenigen, die D. in Südarabien suchen. Sprenger suchte es mit Rücksicht darauf, daß von griechischen und arabischen Schriftstellern Flußgold und Goldbergwerke an der Westkuste Arabiens und in einiger Entfernung davon erwähnt werden, in der Landschaft Asir zwischen dem Hedschaz im Norden und dem eigentlichen Jemen im Guden (17. bis 19. Grad n. Breite). — Herzseld hat vorgeschlagen, Ophir an der Südfüste Arabiens anzu-45 setzen. Er betont die Nachbarschaft der Sabäer Gen 10, 28 f., die nach Ptolemaus ein Binnenvolk waren, und sucht bas Küstenland D. in ihrer füblichen Nachbarschaft, in ber Gegend der späteren Homeriten (Himjariter). — Soetbeer denkt wie Sprenger an die Westküste Arabiens und hebt hervor, daß es hier im Altertum auf Grund der Angaben besonders des Agatharchides reiche Goldlager an der Kuste gegeben habe, die gediegene 50 Stude biefes Metalls bis zur Größe einer Wallnuß enthielten. Man muß annehmen, daß die von dem hohen Gebirge des Innern nach der Schneeschmelze mit großer Beftigfeit herabsturzenden Bewäffer bas Gold in fleineren und größeren Studen aus bem Felsen des Hochlandes gelöst und bis in die Kustenebene hinabgeführt haben. Es entstanden dadurch Goldfelder ganz ähnlicher Art, wie sie in neuer Zeit in Minas Geraes, 55 in Kalifornien und Australien abgesammelt worden find. Für die Einwohner hatte bas Gold nicht viel Wert; fie tauschen, sagt Agatharchides, Kupfer ein gegen dreimal so viel Gold an Gewicht, Gisen aber gegen das Doppelte. Doch hält Soetbeer mit von Baer bafür, daß die Leute Salomos den großen Betrag an Gold, 420 Talente (im Reinertrag 45—50 Millionen Mart), nicht durch Tauschhandel erlangt haben, sondern daß sie, weil 60 ber erfte und hauptgewinn aus ben Goldlagern an ber Rufte ben Sabaern zugefallen

Ophir 403

sein werde, die eigentlichen Golblager im Hochlande, im Gebiete der von Agatharchides genannten Aliläer und Kasandere haben aufsuchen und außbeuten müssen. Diodor (III, 25 f. II, 50) nennt das Gold dieser Gegend Arvoor, weil es nicht wie sonst auß Stusen ausgesocht, sondern schon gediegen in der Erde gesunden werde. Er versteht den Ausberuch offenbar in dem Sinne von "feuerlos"; es ist aber schon mehrsach darauf aufsenuchschied, spieden in der Erdest Haben werde. Er versteht den Ausberuch Aphir) zusammenhängen könnte. — Glaser verlegt D. an die Oststüste Arabiens und sieht es als das westliche Küstenland des versischen Meerbusens an, etwa von Norden die an das Vorgebirge Rās Musandum. Nach dem südarabischen Geographen Hamckani (um 940 n. Chr.) lagen die meisten Goldbergwerke in dem nordöstlichen Teil des inneren 10 Arabiens, am und um den Oschedel Jemāma. Dorthin verlegt Glaser das Goldland Hawila Gen 2, 11 und versteht D. als das dazu gehörige Küstenland nach dem persischen Golf zu. An die Buch zwischen der von dem Persplus Maris Erythraei (80—90 n. Chr.) als Aussuhrort sür Gold erwähnt wird. Er vergleicht ferner den keilschriftlichen 15 Namen Apira, Apir, der südlich von Babylonien, also an der Weststüste des persischen Weerbusens angeset werden müsse, jedoch auch für die nordöstlichen User diese Golfs vorkomme, so das Apira, Apir — D. einst gemeinsamer Name der dertichten Küste. — Diese drei Bersuche, das Land D. zu bestimmen, halten sich nut Vercht an Arabien; denn 20 Arabien ist ohne Zweisels sand D. zu bestimmen, halten sich nut Vercht an Arabien; denn se an der Südweisels sand D. zu bestimmen und Geben das gen laut geworden, des Goldland vollen küsten Wernelms angesest bäten Stalme und Herzenbusens gerichtet hätten. Auch sind Vergemert auf die arabische Rüste des persischen Meerbusens gerichtet hätten. Auch sind Vergemert auf die arabische Rüste des Persischen werden Weister krieken Sin der Sahrt nach Ophir nicht.

Laffen und Ritter suchen D. in Indien in der Gegend ber Mündungen des Indus und des Golfs von Kambhajat, teils unter Berufung auf den Namen eines hirten- 20 stammes Abira, teils unter Hinweis darauf, daß die 1 Kg 9, 10 und 22 genannten Waren indischen Ursprungs seien (schenhabbīm Elsenbein, kokim Affen, tukkijjīm Pfauen, almuggim Sandelhol3). Allein die vorgeschlagenen Erklärungen aus dem Sanskrit find durchaus zweifelhaft. Nach dem oben Gesagten bleibt außerdem für D., abgesehen vom Golde, nur das Almuggimholz. Die übliche Erklärung "Sandelholz" 35 ift nur geraten; Glaser will darin den in Arabien einheimischen Baum Storax oder Styrax erkennen, der ein wohlriechendes Harz liefert. Bei dieser Unsicherheit ist es nicht möglich, danach die Lage D.s zu bestimmen. Gegen den Borschlag Lassens kommt noch in Betracht, daß die Bewohner Spriens doch erst durch die Perser und Griechen mit Indien bekannt geworden sind. Dasselbe gilt auch für den Bersuch von Baers, D. in 40 der binterindischen Kalbinsel Malakka nachzumeisen in der er das von Lasselbes (is alexal) der hinterindischen Halbinsel Malatta nachzuweisen, in der er das von Josephus (f. oben) erwähnte "Golbland" erkennt. Soetbeer betont mit Recht, es fei hochst unwahrscheinlich, daß man in der Zeit Salomos ein solches Unternehmen, eigene dirette Goldgewinnung, für eine so weite Entfernung geplant und zur Ausführung gebracht habe. Reuerdings hat die schon früher geäußerte Meinung, D. habe an der Oftfüste von Südafrika gelegen, 45 wieder begeisterte Vertreter gefunden. Merkwürdige Ruinen auf dem Berge Fura oder Afura, die nach portugiesischen Berichten aus dem 16. Jahrhundert von den dortigen Einwohnern auf die Königin von Saba oder auf Salomo zurückgeführt wurden, sind 1871 von dem deutschen Reisenden Karl Mauch wieder aufgefunden worden, nämlich in Zimbabye in einer früher von den Malotse bewohnten, jest aber unbewohnten Gegend, 50 41 beutsche Meilen westlich von ber portugiesischen Station Sofala ober Sofara. Afura foll bem hebräischen D. entsprechen, Sofala bem Sophir ber LXX. Aber Sofala erflärt fich aus dem arabischen safala = niedrig sein und bedeutet, wie das hebraische Niederland, Niederung. Der Name Fura ober Afura konnte nur ins Gewicht fallen, wenn andere Umstände diese Annahme begünstigten. Die Goldlager an den Quellfluffen 56 des Nils (Fassoll) waren freilich schon früh bekannt; aber die ersten, noch unsicheren Spuren einer Kenntnis der Goldlager Südafrikas geben nicht über Ptolemaus (2. Jahrh. n. Chr.) hinauf. Die Uraber hingegen wiffen feit bem 10. Jahrhundert um den Goldreichtum bon Sofala. Und felbst wenn diese Runde schon um 1000 v. Chr. in Sprien verbreitet gewesen sein follte, so ift es boch taum glaublich, bag bie Arbeiter Sirams und so Salomos Golblager ausgebeutet hätten, die 40 beutsche Meilen von der Küste entsernt waren. G. Oppert, der zulet über D. gehandelt hat, unterscheidet zwischen den nach D. gerichteten und so genannten und den unbenannten und nicht nach D. gerichteten Fahrten; die ersteren sollen nach der Ostküste Afrikas, die letzteren nach Indien gegangen sein; D. bezeichne wohl zunächst ein Gebiet im südlichen Arabien, der Name sei dann aber allmählich auf immer weiter entsernte Küstenländer Ost-Afrikas übertragen worden.

Ophiten. — Quellen: Frenäus, adv. haer. I, 29—31; hippolyt, refut. omn. haer. V; Clemens Al., Strom. III, 4; Origenes, ctr. Cels. VI, 24—35; Epiphanius, haer. 25 f. 37—40. 45. 10 Pistis-Sophia, ed. Schwarze und Betermann, Berlin 1851; C. Schmidt, Gnostische Schriften in toptischer Sprache aus dem Koder Brucianus, TU VIII, 1. 2, Leipzig 1892; ders., Ein vorirendisches Grissinalwerk in kopt. Sprache, SBN 1896, S. 839 sp.

Litteratur: Die bei dem A. Gnosis Bd VI, 728 angesührte. Mosheim, Gesch. Schlangen-brüber 1746; M. Sulkwer de Ordinis 1824. A. Silvanskik Ban Chastistenus und die Ordische

Litteratur: Die bei dem A. Gnosis Bb VI, 728 angesührte. Mosheim, Gesch. d. Schlangenbrüder 1746; A. Huldner, de Ophitis, 1834; A. Hilgenfeld, Der Gnosticismus und die Philoz
15 sophumena, ZwTh 1862, S. 400 st.; R. M. Lipsius, Ueder die ophitischen Systeme, id. 1863,
S. 410 st.; J. R. Gruber, Die Ophiten, 1864; Hönig, Die Ophiten, 1889; B. Unz, Zurge nach dem Ursprung des Gnosticismus, AUXV (S. 1—32 und passim); E. Preuschen, Die apoltophen gnostischen Adamschriften, in der Festschrift für Stade, 1900; R. Liechtenhan, Die Offenbarung im Gnosticismus, 1901 (passim); L. Zscharnack, Der Dienst der Frau in
20 den ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche, 1902 (S. 156 st.); G. R. S. Mead, Fragmente eines verschollenen Claubens, deutsch von A. v. Ulrich 1902 (S. 150—189. 367—486);
E. H. Schmitt, Die Gnosis Bb I 1903 (passim).
Ru einzelnen Setten: R. R. Köstslin. Das anostische Sostem des Puches Kistis-Sondia.

E. H. Schmitt, Die Gnosis Bb I 1903 (passim).

Bu einzelnen Sekten: K. R. Köstlin, Das gnostische System des Buches Bistis-Sophia, Theol. Jahrb. v. Baur und Zeller 1854, S. 1 ss.; A. Hoarnad, Untersuchungen über das 25 gnostische Buch Kistis-Sophia, TU VII, 2; E. Schmidt: in dem unter den Quellen angessührten Berke; ders., Plotins Stellung zum Gnosticismus und kirchlichen Christentum, TU, XX, 4; R. Liechtenhan, Untersuchungen zur koptischen Litteratur, ZwTh 1901, S. 236 ss.; der pseudepigraphe Litteratur der Gnostiker, ZWTB 1902, S. 222 ss.

Ophiten (Ophianer) ist in der Kirchengeschichtschreidung die angenommene Bezeichsonung für eine Gruppe gnostischer Sekten. Sobald man aber nach einem gemeinsamen Merkmal dieser Sekten fragt, kommt man in Berlegenheit. Die Schlange, von der sieden Namen haben kommt aar nicht in der Lehre aller dieser Sekten nor und hat nicht

Ophiten (Ophianer) ist in der Kirchengeschichtschreibung die angenommene Bezeichsung für eine Gruppe gnostischer Sekten. Sobald man aber nach einem gemeinsamen Merkmal dieser Sekten fragt, kommt man in Berlegenheit. Die Schlange, von der sie den Namen haben, kommt gar nicht in der Lehre aller dieser Sekten vor und hat nicht überall, wo sie vorkommt, dieselbe Stellung. Auch nicht die Berbindung mit einer bestimmten vorchristlichen Religion oder die besondere Betonung bestimmter christlicher Gesdanken ist charakteristisch, denn Bestandteile verschiedener Religionen, Ustralreligion, griechische, persische, ägypische, orphische Einslüsse sind zu demerken; aber was die Ophiten daraus entnommen haben, ist nicht allein von ihnen angeeignet worden und gar nicht das sür sie Charakteristische. Man kann das Kennzeichen auch nicht in einer bestimmten Bersassungsform oder in besondern Mysterien suchen, da in diesen Dingen, soweit wir davon ersahren, unter den ophitischen Sekten die größte Mannigsaltigkeit herrscht. Auch das älteste Dokument, das zugleich die Joeen dieser Sekten am einsachsten ausspricht, enthält nichts, was diesen gegenüber den andern gnostischen Sekten eigentümlich wäre.

Ein Kennzeichen ist nur, daß in diesen ophitischen Sekten keine Gründer, Propheten

Ein Kennzeichen ist nur, daß in diesen ophitischen Sekten keine Gründer, Propheten und Philosophen hervortreten, die den Sekten den Namen geben. Wo solche Namen genannt werden, sind es keine religiösen Autoritäten. Ophiten ist ein bloßer Sammelname sür diesenigen gnostischen Sekten, die sich nicht an Schulhäupter, prophetisch oder philosophisch besonders begabte Personen anschließen. Aus dem großen Strom der synkretistischen Bewegung, die, soweit sie auch das Christentum an sich gezogen, als Gnosticismus den Christengemeinden gefährlich geworden ist, sind einzelne Männer emporgetaucht, haben seine selbststänichge Weltanschauung gebildet und damit Schule gemacht, wie Satornil, Bassildes, Balentin 2c. Daneben bleibt aber der Hauptstrom aller der bestendstungen, die von der in pseudepigrapher Offenbarungslitteratur niedergelegten Tradition leben und diese wieder in mannigsacher Weise umgestalten. Diese Sekten werden als Ophiten bezeichnet. Die Ratur der Sache bringt es mit sich, daß sie im Durchschnitt mehr in die beidnische Superstition verstrickt sind, mehr den Charakter von Mysterienvereinen als von Philosophenschulen annehmen. Aber eine scharfe Grenze gegen die andern Sekten kann man auch in dieser Hischen.

Man pflegt die Sekten nach ihren Kosmologien und Kosmogonien zu scheiben. Zweifellos haben dieselben auch eine große Rolle gespielt, denn ihre Kenntnis galt dem Konstiker für heilsnotwendig. Als zweites die Sekten unterscheidendes Merkmal sind die bekerein zu nennen. Wir wissen aber nicht, wie weit die Übereinstimmung in diesen

Punkten zwischen den Gliedern ein- und derfelben Sekte gehen mußte, wie groß die Berschiedenheit sein durfte, damit eine wirkliche Gemeinschaft bestehen konnte. Ziehen wir ferner die mangelhafte Kenntnis und die noch mangelhaftere Berichterstattung der Kirchenväter in Betracht, so kommen wir zu bem Ergebnis, daß wir nicht im ftande sind, feste Grenzen zwischen ben einzelnen Sekten zu ziehen. Wie leicht können die Häreseologen 5 verschiedene Setten zu einer zusammengezogen, eine in eine Bielheit auseinandergerissen haben. Deshalb gebe ich, unter Borbehalt bes eben Gefagten, nur eine turze Aufzäh= lung der einzelnen Sekten und fasse die Darstellung der Theologie möglichst zusammen.

Die zu behandelnden Setten sind: 1. Die von Frenäus sogenannten Gnostici Barbelo, Iren. I, 29. Die von ihm benutte Quelle besiten wir in toptischer Übersetung, Die 10 bis jest noch nicht im Druck erschienen ist; sie heißt Apoeryphum Johannis. Zugleich damit sind überliefert zwei andere Werke: Evangelium Mariae und Sophia Jesu Christi, vgl. über den Fund SBA 1896, S. 839 ff. Über Zeit und Verbreitung ber

Sette erfahren wir nichts.

2. Die Ophiten des Frenäus, von ihm geschildert Iren. I, 30; vgl. Epiph. haer. 37. 15 3. Die eng damit verwandten "Ophianer" des Origenes; sie waren schon dem Celsus bekannt, der sie von den Christen aus der Großkirche nicht zu unterscheiden vermochte. Origenes sagt, die Sette sei zu seiner Zeit so gut wie ausgestorben. Celsus und Orisgenes kannten eine graphische Darstellung des Weltbildes dieser Sette, das sogenannte "Diagramm ber Ophiten".

4. Die von Hippolyt geschilderten Naassener. Über den von ihnen gebrauchten "Naassenerhymnus" vgl. unten. Sie brauchen "Mitteilungen des Jakobus an Mariamne", ein apokryphes Evangelium, sowie das Evangelium des Thomas und das Agypterevan=

gelium. Zeit und Berbreitung unbekannt. 5. Die Beraten, von Sippolyt geschilbert. Als Lehrer in biefer Sette nennt Sipp. 25 ben auch von Origenes bei seinen Ophianern erwähnten Euphrates, bei Sipp. mit bem Beinamen & Negarinos; ferner einen Akembes (auch als Abemes und Relbes über- liefert) der Karystier. Hipp, bringt ein Excerpt aus einer Schrift: "ol noodoreioi &ws αίθέρος."

6. Justin der Gnostiker, vgl. den Art. Bb IX, S. 640 f. 7. Die Sethianer, von Hippolyt geschildert, brauchen als heiliges Buch eine Paraphrasis Seth.

8. Eine andere, Sethianer genannte Sefte schildert Epiph. haer. 39. Beilige Schriften find: 7 Bucher Ceth, Bucher Allogenes ober ber 7 Sohne Seths, Apotalppfe Abrahams, Bucher Mofe. Ob die von Preuschen in der Festschrift für Stade beraus- 35

gegebenen armenischen apokryphen Abamschriften sethianisch sind, ist mir fraglich.

9. Eine Abzweigung dieser Sekte sind die Archontiker, Epiph. haor. 40. Ein Anaschoret Betrus hat sie in Balästina vertreten, sein Schüler Eutactus nach Armenien verspstanzt; diese Männer sind Zeitgenossen des Epiphanius. Heilige Schriften: Große und

fleine Symphonia, 7 Bücher Seth und Bücher Allogenes ober der 7 Söhne Seths, 40 Anabaticon Isaiae, Visionen des Martiades und Marsianus.

10. Der Name Marsianus kommt in der Form Marsanes als Offenbarungsautorität auch vor in dem zweiten der von Schmidt herausgegebenen koptisch-gnostischen Werke.

Als solche Autoritäten erscheinen dort ferner Phospilampes und Nikotheos. Prophetien des Nikotheos sowie des Allogenes erwähnt auch Porphyrius, vita Plotini 16 bei den gno- 45 ftischen Gegnern Plotins. Als beren Bertreter werden genannt: Abelphius, Aquilinus, Alexander der Libher, Philocomus, Demostratus und Lydus; heilige Schriften außer ben genannten noch Apokalppsen bes Joroaster, Zostrianus, Mesos und "von andern solchen Männern". Plotins Schüler Amelius schrieb 40 Bücher gegen die Apokalppse bes Zostrianus.

11. Die Severianer, Epiph. haer. 45 zeigen wenig Charafteristisches, gehören aber in diese Gruppe.

12. Nahe damit verwandt sind die Setten, aus denen die Pistis-Sophia (abgekurzt P.S.) und das erste (zweiteilige) der von Schmidt herausgegebenen koptisch-gnostischen Werke stammt (das Buch vom großen dóyos zara uvorngeor, von Schmidt m. E. 55 fälschich Bücher Zeu genannt). Die Sekten, welche die P.S. und das erste koptische Werk brauchen, sind nahe miteinander verwandt, aber m. E. nicht identisch.

13. Die Kainiten, Iren. I, 31 und Epiph. haer. 38. Sie brauchen ein Evan-

gelium des Judas.

14. Die Nikolaiten, bekämpft von Apk 2 in Ephefus, Bergamum und Thyatira, w

erwähnt von Frenaus (I, 26, 3) und Clemens Alexandrinus (Strom. III, 4); Epiphanius behandelt fie in haer. 25, berichtet aber nichts, was nicht bei andern Setten wiedertehrte. Rach Iren. und Clem. berufen fie sich auf ben Diakon Rikolaus 216 6, 5. Clemens citiert eine Rosmogonie dieser Sokte und entrustet sich darüber, daß sie solche 5 Frevel auf eine "beilige Prophetie" zurückführen; es handelt sich demnach um ein Pseudepigraphum.

15. Untitakten.

16. Prodicianer, antinomistische Setten, beibe nur von Clemens (Strom. III, 4)

erwähnt; lettere brauchen apotryphe Zoroaster-Schriften.
17. Die Epiph. haer. 26 geschilberte Rotte, von ihm "Gnostiker", Phibioniten, Barbeliten, Borborianer, Stratiotifer, Koddianer geheißen; Epiphanius ist in seiner Jugend in Agypten mit ihnen zusammengekommen und hat ihre Berbannung aus einer Stadt bewirkt. Sie haben zahlreiche heilige Schriften: Bucher Jalbabaoth, Apokalppse Abams, Evangelium Evas, Bücher Seth, Buch Noria, Prophetien des Barkabbas, Himmelfahrt 16 des Elias, Geburt Marias, Evangelien der Apostel, große und kleine Fragen der Maria, Evangelium des Philippus, Edayyéktor reketwosws.

Unzweifelhaft bas älteste Dokument bes ophitischen Gnosticismus ist ber Naafsenerhymnus; er spricht am einfachsten und ergreifendsten die Grundgedanken nicht nur ber Ophiten, sondern der Gnosis überhaupt aus. Ich gebe ihn nach der Übersetzung von

Donnack (SBU 1902, S. 542 ff.):

"Das zeugende Prinzip des Alls, das erste, war der νοῦς, das zweite Prinzip aber war des Erstgeborenen ausgegossens χάος, das dritte Prinzip aber empfing die ψυχή, die von beiden stammt. Daher, wie ein zitternder hirsch gestaltet, ringt sie sich ab, gepackt vom Tode, ein Übungsstück stürcht. Bald gewinnt sie die die herrschaft und sieht 25 das Licht, bald ins Elend geworfen weint sie, bald ist die Unglückselige, in Übel versenkt, in ein Labhrinth geraten. Da aber sprach Jesus: Schaue an, o Bater, dies von Uebeln heimgesuchte Wesen irrt auf Erben, fern von beinem Sauche, umber. Dem bittern Chaos fucht es zu entfliehen, und nicht weiß es, wo es hindurchschreiten foll. Deshalb sende mich, o Bater! Mit den Siegeln in ber Hand werbe ich hinabsteigen, alle Aonen werbe

mitch, b Edict! Ant den Siegeln in der Hand verbe ich onnahzeigen, aus Abnen werde ich durchschreiten, alle Mysterien werde ich enthüllen und die Gestalten der Götter zeigen; das Verborgene des heiligen Weges werde ich überliefern, es Enosis nennend."
Es stehen sich hier Nus und Chaos, die geistige und die materielle Welt gegenüber, dazwischen die menschliche Seele, beiden Sphären angehörend, aber nach der höhern, geistigen strebend. Sie vermag sich aus eigener Kraft nicht zu erheben; deschalb steigt 35 im Einverständnis mit dem obersten Prinzip ein himmlisches Wesen in die Menschenweise für herunter und erlöst die Seele, indem es ihr den Weg durch die Sphären zeigt, die fie noch von der göttlichen Welt scheiden. Diese einfachen Gedanken werden nun in den einzelnen Setten auf verschiedene Beise weiter ausgesponnen. Aber es ift nicht reiner Wiffensbrang, der die Gnoftiker zu Spekulationen über diese Dinge treibt, sondern in 40 erfter Linie bas Beilsintereffe, benn vom Besit ber "Gnosis" biefer Dinge bangt bas

Beil des Gnoftikers ab.

Wir geben nun zur Darstellung ber Weltanschauung der ophitischen Setten über.

1. Das höchfte Befen. Wie die gesamte Gnofis fo lehren auch die Ophiten ein höchstes, unendlich hoch über der sichtbaren Welt stehendes, seiner Qualität nach rein 45 geistiges Wesen, den Urgrund aller Dinge, den Ausgangspunkt des Weltprozesses. Es wird auch etwa, z. B. in der P.S. als reines Licht vorgestellt. Seine Namen sind: Later des Alls, erster Mensch, ayérnyros, Ineffabilis, unnahbarer Gott. Es entfaltet sich selbst und wird so die Quelle alles Seins; die ersten Produkte dieser Selbstentsals

tung gehören noch ber rein geistigen Sphäre an.

Die Theologie der Ophiten tendiert dahin, diesen höchsten Gott in eine immer größere Zahl von einzelnen Wefen auseinander treten zu laffen. Im Homnus noch finden wir neben bem Bater erft ben Sohn; ebenfo bei ben Beraten und ben Sethianern bes Hipp.; boch fragt es sich bei biesen Setten, ob diese Ginfachheit auf Altertümlichkeit oder auf Vereinfachung beruht oder gar erft auf Rechnung des Berichterstatters Sipp. zu 55 setzen ist; mir ist die zweite Möglichkeit am wahrscheinlichsten. Bei ben Ophiten bes Iren. und ben Naassenern finden wir eine Tetras: neben dem Bater und dem Sohn steht der heilige Geist als prima femina, und von ihr zeugen Bater und Sohn den Christus. Im Diagramm ber Ophianer nehmen die oberfte Sphäre Bater, Sohn und Liebe ein, was auf ähnliche Vorstellungen weist. Bei den Gnostiei Barbelo entsteht so im Bater bes Alls beim Anschauen seines Bilbes, ber Barbelo, seine erfte Ennoia,

Ophiten 407

weiter aber zwei parallele Reihen von je fünf Wefen, wovon die entsprechenden zu Syzy= gien verbunden sind; also eine ganze Dekas nimmt die oberste Sphäre ein. Auch die koptischen Schriften zeigen solche Komplikation; der Inekkadilis der P.S. ist umgeben vom ersten und zweiten Mysterium, ihren "Mysterien" und xwoshuara; auch die Bücher vom großen doyos xarà uvorholor kennen eine ganze Reihe solcher Emanationen. Den 5 Gipfel der Komplikation nimmt das zweite koptische Merk ein, das ich nicht im gleichen Maße wie der Herausgeber Schmidt bewundern kann.

Das Gesagte zeigt, wie die Entfaltung des höchsten Wesens bald als Zeugungs-, bald als psychologischer Prozes vorgestellt wird; oft find beide Borstellungen kombiniert. Ein Beispiel für das erstere ist die nikolaitische Kosmogonie, welche Clem. Al., Strom. III, 4 10 mitteilt: Als die Einheit nicht mehr allein sein wollte, ging aus ihr hervor ein Hauch, mit dem sie den "Geliebten" zeugte, und dieser zeugte auf dieselbe Weise weitere Mächte. Umgekehrt redet der "große dópos nard uvorholov" vom Aufstrahlen von Joeen im unnahbaren Gott; eine Kombination giebt die Theogonie der Oph. d. Iren. Offenbar liegt heidnische Mythologie zu Grunde; ihr entstammt jedensalls auch die Spzygien- 15 vorstellung; die Ophiten waren, wenigstens zum Teil, bestrebt, die alten Mythen in psy-chologische Prozesse umzudeuten, haben es aber nur mit halben Geschick und wenig Kon-

sequenz gethan.
2. Das Chaos. Dem höchsten Wesen steht bas Chaos, bas materielle Prinzip gegenüber. Aber von einem scharfen Dualismus kann man nicht reden. Im Homnus 20 heißt es: des Erstgeborenen ausgegossenes Chaos; es wird also von einem höheren Wesen abgeleitet. Die Frage nach bem Urfprung bes Chaos, ob es eine ber außersten Emanationen des höchsten Wesens ist, wie in der P.S., oder ihm von Ansang an gegenübersteht, wie bei den Oph. d. Jren., ist gar nicht so sehr wichtig. Das Chaos ist in den wenigsten Fällen eine böse Macht, ein thätiges Prinzip; nicht die Existenz des Chaos 25 ist das Nichtseinsollende, sondern die Mischung der Lichtteile mit met metellen Bestandteilen; biese Mischung ist das große Unglud, das durch die Erlösung beseitigt werden muß. An der Entstehung dieser Mischung trägt das Chaos größere oder kleinere Schuld. Bei verschiedenen Sekten, 3. B. Peraten, Sethianern, Justin, Ophianern b. Drig., P.S. wird das materielle Prinzip als Schlange ober Drache vorgestellt, bei den Peraten mit dem Wasser w ibentifiziert; wir haben es mit ber alten mythologischen Größe bes Chaosdrachen zu thun.

3. Die gemischte Belt. Wie ist bie Mischung entstanden? Der Symnus bezeichnet die Seele, das Prinzip dieser Mischung, als gemeinsames Produkt des Nus und des Chaos. So ist es auch bei den Peraten und Sethianern des Hipp. Diese Sekten nähern sich am meisten dem Dualismus. Bei den Peraten sind die Mächte über die 35 sichtbare Welt, die Gestirmmächte, durch Emanation aus dem *dyérrytos* entstanden und haben sich die untere Welt gefnechtet. Zugleich aber ist die bose Macht, das Wasser ober die Schlange, in der Welt wirksam; das peratische Fragment beschreibt die Entstehung aller hylischen Mächte aus dem Meere, dem Schlamm des Abgrundes. Das Berhaltnis ber von oben emanierten, aber ichlechten Sternmachte ju ben von unten, aus 40

bem Chaos stammenben, wird nicht flar.

Auch bei ben Sethianern finden wir zwei verschiebene Betrachtungsweisen nebeneinander. Einerseits druckt das avedua anegacor, das thätige Prinzip, die im Urwefen ruhenden xaqaxtõges, die Ideen, der materiellen Welt ein wie man das Siegel in Bachs drückt. Andererseits wird der Finsternis, die auch hier als Wasser vorgestellt wird, das 45 Bestreben zugeschrieben, die Lichtteile sestzuhalten. Die so entstandene Mischung ist die äxávagros uńtga. In sie dringt der aus der Finsternis kommende Wind als Schlange und zeugt den Menschen oder Nus. Dieser Nus hat aber den Trieh, sich von seinem untern Bater, der Schlange zu bestreien; ebenso möchte das nrevua arkgator die in der Met gekangenen Lichtteile zum Rater zurüskringen. So sinden wir auch hier den 50 ber Welt gefangenen Lichtteile jum Bater jurudbringen. Go finden wir auch bier ben so Dualismus nicht rein ausgeprägt.

Auch bei Justin wird der Dualismus gemildert; wohl stehen der höchste Gott und Sem, das materielle Prinzip, einander gegenüber. Zwischen ihnen steht aber von Ansang an Elohim, der Vertreter der gemischten, erlösungssähigen Welt; er hat sich wohl eine Zeit lang mit der Sem verbunden, und das Produkt ihrer Freundschaft ist die 55 sichtbare Welt; aber er löst sich von ihr los samt den aus ihr gezeugten zwölf guten Geistern, unter denen besonders Baruch, der Geist der Prophetie, hervortritt, und schlägt

fich auf die Seite des hochsten Gottes.

Um ausführlichsten wird die Entstehung der gemischten Welt bei den Ophiten des Frenaus erzählt. Als der Bater und der Sohn aus dem heiligen Geift den Chriftus 60 408 Ophiten

zeugten, konnte der Geift, die prima komina, die Fülle des in sie eindringenden Lichtes nicht fassen; so entstand durch Übersließen und Überslieden der Lichteile der ersten masculi aus der ersten kemina eine zweite Geburt, die Sophia oder Prunicos, auch Sinistra genannt, ein mannweibliches Wesen. Sie gehört nicht mehr der Sphäre der Mphtharsia an, sondern sie wird nun Trägerin des Weltprozesses. Diese Figur, die wir auch dei den Ophianern des Origenes und in der P.S. sinden, ist wohl mythologischen Ursprungs; aber die "Weisheit" der Sprüche und der Sapientia Salomonis hat m. E. auch Einfluß auf ihre Gestaltung gehabt, nur daß sie jest aus einer innergöttlichen Potenz zu einer selbstständigen Emanation, dem eigentlichen thätigen Prinzip geworden ist, während die Gottheit selbst als etwas Ruhendes vorgestellt wird. Die Frage, ob Valentin die Gestalt der Sophia von den Ophiten entlehnt habe oder umgekehrt, möchte ich zu Gunsten der Ursprünglichkeit der ophitischen Sophia beantworten, denn die Teilung in eine odere und eine untere Sophia bei Valentin ist eine spätere Phase der Entwickelung.

Die Prunicos steigt nun nieder in die Clemente; diese hängen sich an sie und so entsteht die gemischte Welt. Prunicos spannt ihren Leid am Himmel aus (der Fixsternhimmel) und zeugt die sieden Archonten, die Planetengeister Jaldabaoth, Jao, Sabaoth, Adoneus, Cloëus, Horeus, Astaphäus; dieselben Archonten wir bei den Ophianern des Origenes, nur daß Astaphäus den fünften statt den siedenten Platz einnimmt. Diese Archonten haben schon keine Kenntnis von der obern Welt mehr; sie setzen die Zeugung nach unten sort; zuerst entstehen die Engel, dann, von Jaldabaoth im Jorn aus der Materie gezeugt, der Nus serpentisormis und die schlechten Kräste, zulezt die Menschen. Auch die Oph. d. Orig. haben eine zweite Reihe von 7 Namen, die der äggortes dasportes: Michael der Löwengestaltige, Euriel der Stiergestaltige, Kaphael der Drachengestaltige, Gabriel der Ablergestaltige, Thautabaoth der Bärengestaltige, Erathaoth der Hartharaoth oder Thaphabaoth der Eslesgestaltige; nur wird nicht klar, od es sich nur um eine zweite Namenreihe für dieselben Archonten oder eine

untere, boje Bebbomas banbelt. Bedeutend komplizierter ist die Welt zwischen der göttlichen Sphäre und der Menschen-welt in der P.S. Schon die oberste Sphäre ist reich an göttlichen Wesen; für die Reoligiofität wichtig sind jedoch nur der Ineffabilis und das nächste, das primum mysterium, von dem die Erlösung ausgeht. Unter dieser obersten Lichtwelt kommt der "Lichtschat", der Ort, wo die Seelen hinkommen, bevor sie ihren Bestimmungsort erreichen; dort waltet die "Lichtjungfrau" ihres Amtes, über das Schicksal der vom Leib befreiten Seelen zu verfügen. Unter dieser Region sind die dreizehn Aconen; der oderste, dreizehnte, 35 ift ber Ort der Bistis-Sophia, die der Prunicos entspricht. Bon ihrer Entstehung wird nichts ergablt, als bag fie bie Tochter ber Barbelo, ebenfalls eines Wefens bes 13. Aons ift. Bistis-Sophia hatte eine Sehnsucht nach dem Lichte des Lichtschates, aber die Archonten ber zwölf unten bran liegenden Aonen und der ebenfalls dem 13. Aon angehörende roiδύναμος αὐθάδης verfolgten sie und spiegelten ihr in der Tiefe ein Licht vor; sie, in 40 der Meinung, das gesuchte obere Licht zu erblicken, ging darauf los, geriet aber in das Chaos, wo die vis facie leonis sie ihres Lichtes beraubt. So entstand die ungehörige Mischung von Lichtteilen mit der Materie. Auch hier folgen unterhalb der Sophia Sternmächte, die 12 Archonten und die eluaquérn; ihre Entstehung wird nicht erzählt. Auch in den andern koptischen Schriften ist das Reich der Mitte ungemein reich bevölkert. 4. Die Entstehung der Menschen. Bon ihr finden wir wieder die genaueste Darstellung bei den Oph d. Iren. und in der P.S.; die Darstellung Hippolyts von der naassenischen Lehre über diesen Punkt ist unklar und muß wohl nach dem Borbild ber Oph. d. Iren. korrigiert werden. Das Ratsel für die Ophiten ist nun, wie ber Menich, ber boch offenbar ber materiellen Welt angehört und ein Geschöpf ber bylifchen 50 Mächte ist, zugleich einen Zug nach der obern Welt in sich trägt; die Lösung ist die, daß die Erschaffung des Menschen selbst schon ein Anfang der Erlösung, der Scheidung des unrechter Weise Gemischten ist. So hat Prunicos den Jaldabaoth, der den (noch leblofen) Menfchen nach seinem Bilbe geschaffen hatte, ohne fein Wiffen veranlaßt, feinem Geschöpfe den Lebensodem einzublasen und so sich selbst des letten Restes der ihm noch 55 innewohnenden göttlichen Kraft zu entleeren. Prunicos und Jaldabaoth kämpfen um den Menschen, Jaldabaoth such ihn durch das Weib seiner Lichtkraft zu berauben, Prunicos wiegelt durch die Schlange die Menschen zum Ungehorsam gegen Jaldabaoth auf, dieser raubt ihnen wieder die Lichtkraft und wirft sie auf die Erde, Prunicos giebt ihnen wieder den odor suavitatis humeotationis luminis. Die Schlange, die von Jaldas baoth um der Menschen willen ebenfalls gestürzt wurde, faßt nun gegen diese einen Haß

409 Ophiten

und sucht ihnen im Berein mit ben fieben von ihr gezeugten Damonen zu ichaben, wo fie kann.

In der P.S. foll Melchisedek, der παραλήμπτως luminis, den Archonten das Licht, bas fie ber Piftis-Sophia geraubt haben, wieder rauben, indem er den hauch ihres Mundes, bas Baffer ihrer Augen und ihren Schweiß reinigt; ein Refibuum diefer Setrete bleibt 5 aber und daraus werden Menschenseelen gemacht; nun gilt es, die so in die Menschen gelangten Lichtteile in die Lichtwelt zu retten, damit die Archonten schließlich allen Lichtes entleert werden.

Die Menschen find nun allerdings nicht alle gleich; die Ophiten find wie alle Gnostifer Deterministen. Um ausdrücklichsten betont Hippolyt die Lehre von den Menschen- 10 shofittet Leterminsten. Am ausbruckungsten verdin ziehnt ziehet vot Lette von den den Neustengenstassen die vorzool voer äppelinol, die vorzool und die roimol, auch als drei "Kirchen" voneinander unterschieden. Nicht alle Menschen haben den "Wohlgeruch des Lichtsamens" in sich (Oph. d. Iren.), nicht alle vermögen sich als Abdrücke göttlicher xapantsges zu erkennen, nicht aller Augen sind gesegnet, um die Offenbarung des Heils zu erfassen (Peraten, Sethianer).

Eine ganze Menge von Menschenklassen kent die P.S. Jede Menschenseele hat

von den guten Mächten das πνευμα, von den bosen das αντίμιμον πνεύματος erhalten, dazu die μοίga, ihr persönliches Schicksal. Je nachdem nun die eine oder andere Macht das Übergewicht hat, ist der Mensch zur Erlösung fähig ober nicht. Die Sache wird aber noch kompliziert durch eine ausgebildete Seelenwanderungslehre. Zebe Seele wird Jede Scele wird 20 nach bem Tode nach längern ober fürzern Qualen ober birett vor die Lichtjungfrau gebracht und diese entscheidet nun je nach bem Leben des Berftorbenen, ob die Seele in eine höhere Sphare eingehen darf oder noch ein Menschenleben durchmachen muß, entweder in einem gerechten oder einem gottlosen Leibe, d. h. wo das avevua oder das avrimuov avevuaros die Herrschaft hat. Auf den Lebenswandel hat aber auch die 25 Konstellation bei der Geburt eines Menschen Einfluß. Auch die Peraten legen auf die Alftrologie großes Gewicht, bei ben Oph. b. Jren. und ben Ophianern bes Orig. sind bie Herren ber sichtbaren Welt Sterngeister. Die Astralreligion hat also auf die Weltanschauung biefer Setten großen Ginfluß.

5. Die frühere Offenbarung. Bebor wir jur Darftellung der Erlöfungelehre 20 übergeben, haben wir noch ein Wort von der Beurteilung der vorchriftlichen Religionen ju sagen. Eine relative Gotteserkenntnis wird auch bem Beidentum jugestanden. Naaffener allegorifieren alle möglichen heidnischen Dhthen, Borftellungen und mysteriösen Gebräuche, überall finden sie verborgene Andeutungen der höchsten Rahrheiten; Homer wird in derselben Weise verwendet wie das alte Testament. Justin weiß von einem 85 Versuch, die erlösende Gnosis auch den Heiden zu offenbaren; Baruch, der Geist der wahren Prophetie, wollte den Herakles zu seinem Offenbarungsmittler machen; dieser wurde aber ebenso wie die Propheten Jsraels von den bösen Nachten versührt. Das letzte Buch der P.S., das in manchen Punkten von den ersten abweicht, kennt beidnische Götter als Herrscher über die große Menge der Archonten; die himmlischen Götter Kronos, Ares, 40 Hermes, Aphrodite, Zeus sollen den Kosmos in Ordnung halten, während Parapler (?), Ariuth Athiopica, Hefate, Typhon und Jachthanabas durch die ihnen untergebenen Dä-

monen Unbeil anrichten.

Die gewöhnliche Ansicht ift, daß die Beiden, von untergeordneten Geiftern verführt, biese als ihre Götter angebetet haben; so die ersten Bucher der P.S. Das peratische 45 Fragment sagt von verschiedenen Geistern seines Kataloges der bösen Mächte: rovror h

άγνωσία ἐκάλεσε Κρόνον, Ποσειδῶνα etc.

Mit der übrigen Inosis teilen die Ophiten die Ansicht, der Gott der Juden sei nur der Demiurg und habe sich vor dem Bolk Israel fälschlich als der höchste Gott ausgegeben. Diese Theorie nimmt allerlei Gestalt an. Bei den Oph. d. Fren. wird jeder 50 israelitische Brophet einem der sieben Archonten zugeteilt; sie haben demnach abwechselnd bie Rolle des Judengottes gespielt, womit denn auch stimmt, daß sie sich unter die altztestamentlichen Gottesnamen teilen. Origenes berichtet von seinen Ophianern, sie nennten den Judengott den θεδς κατηφαμένος, weil ihre Abepten ihm fluchen müßten. Die Borborianer haben in einem Buch "Geburt der Maria" die Legende von der Eselsgestalt 55 bes Jubengottes verbreitet. Justin hat den Judengott gnädig behandelt; Clohim ist der Geift der gemischten Welt und bekehrt sich von der Materie jum wahren Gott; um so schlechter kommt bas Judenvolk weg; Ebem, bas materielle Prinzip wird auch Jerael

Hand in Hand mit dieser Stellung zur Religion Beraels geht eine eigentümliche 60

Beurteilung der biblischen Geschichte. Die Peraten, Kainiten und Borborianer haben für alle diejenigen Partei genommen, welche im alten Testamente als Bösewichter dargestellt werden, und sie zu Dienern des wahren Gottes und erleuchteten Feinden des Demiurgen gemacht. Andere Sekten vertreten nur eine von der biblischen abweichende Auffassung der Paradiesesgeschichte. Die Schlange stand im Dienst der guten Mächte und brachte den Menschen die Gnosis vom obersten Gott und der Inserviorität des Demiurgen, so bei den Oph. d. Fren., wahrscheinlich auch den Naassenre, den Kainiten.

ben Oph. d. Fren., wahrscheinlich auch den Naassenern, den Kainiten. Hier ist auch der Ort, von der Schlange zu reden. Als böser Geist ist sie uns schon dei mehreren Sekten begegnet. Aber schon Jrenäus weist darauf hin, daß sie der10 schieden dargestellt wird; nach ihm ist dei einigen die Sophia selbst mit der Schlange identisch. Bei einigen nimmt sie eine Doppelstellung ein, sowohl die eines bösen Wesens, wie auch die des Ersösers und Bringers der heilsnotwendigen Enosis; so dei Peraten, Sethianern, Oph. d. Orig. und Oph. d. Epiph. Von den letztern wird auch ein eigent-

licher Schlangenfult berichtet.

6. Die Erlösung, beren Aufgabe ist, die mit der Materie gemischen Teile der göttlichen Lichtwelt wieder aus ihrer falschen Verbindung zu lösen. Diese Berbindung besteht hauptsächlich in den Menschen, wenigstens den pneumatischen, aber auch in der Sophia, soweit
dieselbe im Borstellungskreis der Sekten eine Rolle spielt. In die obere Welt über20 geführt wird aber nicht nur das vom Menschen, was aus ihr stammt, sondern die Person
selbst; nur das Holliche an ihm wird abgestreist. Die Erlösung selbst besteht teils in der
Schwächung der Weltmächte, teils in der Offenbarung der Kenntnisse, die ihrem Besitzer
Uberlegenheit über die Weltmächte verleihen. Vringer der Erlösung ist stets ein Wesen
aus der obern Welt, der Soter oder Christus; stets steht er auch mit der Person zesus
tums als einer geschichtlichen Erlösungsveligion nicht verwischt, aber aus dem Heiland
der Sünder ist das himmlische Wesen geworden, das den Menschen Kenntnis der göttlichen Sphäre bringt und sie dadurch emporhebt.

Iwar bei den Peraten scheint die geschichtliche Erlösung keine Rolle zu spielen; der 30 Sohn oder Ophis ist der Mittler zwischen der göttlichen und der materiellen Welt, er trägt die Ideen, die im Vater sind, in die Materie, um dadurch die Einzelwesen zu gestalten; sind dieselben zum Selbstbewußtsein erwacht, so zieht er sie wieder an sich wie ein Magnet das Eisen und trägt sie zum Vater zurück. Dieser Schein des geschichtslosen Charakters der Erlösung ist aber nur durch hipp. Darstellung verursacht. Wenn 35 dieser berichtet, daß die Peraten lehren, der Erlöser habe Teile aller drei Naturen an sich getragen in zeigt das daß ihnen seine geschichtliche Gektalt auch wichtig war

sich getragen, so zeigt das, daß ihnen seine geschichtliche Gestalt auch wichtig war.

Cine Borbereitung der Erlösung durch die Buße eines Wesens der Mitte sinden wir bei Justin. Elohim, durch dessen Berbindung mit Sdem, dem bösen Prinzip, die Menschenwelt entstanden ist, hat sich zum obersten Gott, dem guten Prinzip bekehrt, und 40 hat damit eine erste Wendung des Weltverlaufs auf das Gute hin herbeigeführt. Auch im letzten Buch der P.S. ist die Rede von den zwölf Archonten, von denen sechs unter Sabaoth, sechs unter Jabraoth stehen. Jabraoth hat sich bekehrt, während Sabaoth in der Feindschaft gegen die göttliche Lichtwelt verharrt. Doch das sind ganz vereinzelte

Ausführungen.

3m Hymnus geht die Initiative zur Erlösung vom Erlöser (Jesus genannt) selbst aus (vgl. oben), während sie bei den Oph. d. Fren. und in der P.S. vom höchsten Wesen auf die Bitten der Sophia hin veranstaltet wird. Mit dem Niederstieg des Erlösers durch die Sphären der Archonten ist eine Art Kenosis verbunden; er nimmt nach den Oph. d. Fren. die Gestalt der Geister der Sphäre an, durch die er gerade steigt (vgl. die Ascencio Jesajae); nach der P.S. legt er ein himmlisches Lichtsleid ab, bevor er in die niederen Sphären kommt. Er kommt zur Sophia, umarmt sie als seine Braut (Oph. d. Fren.), auch nach einer Version der P.S. fällt die Erlösung der Sophia vor die Menschwerdung des Erlösers.

Die Verbindung mit dem Menschen Jesus wird verschieden gedacht. Dieser hat 55 auch psychische und hylische Bestandteile in seiner Person; nach den Oph. d. Fren. war er als Jungfrauensohn weiser, gerechter und heiliger als andere Menschen. Auch die P.S. betont die Jungfrauengeburt. Mehr symbolische Bedeutung hat sie den Sethianern des Hipp. Die Exadagros untga, d. h. die materielle Welt, die sonst nur dem bösen Ophis Eingang in sich verschaffte, wurde dadurch getäusicht, daß auch der 50 Logos die Knechtsgestalt des Ophis annahm und so Einlaß erhielt, zuerst aber mußte er

411

in die  $\mu\dot{\eta}\tau\varrho a$  der Jungfrau eingehen "um die Wehen der Finsternis zu lösen". Der Leib der Maria wird hier sozusagen das Symbol der  $\dot{a}$ x $\dot{a}$  $\dot{a}$  $\dot{a}$  $\varrho\tau_{0}$  $\varepsilon_{0}$  $\varepsilon_{0}$ 

1902, S. 236).

Die Verbindung des Logos oder Christus mit Jesus geschieht teils schon bei der 5 Geburt (Naassener, P.S.), teils deim Zwölfjährigen (Justin, Kindheitstradition in der P.S.), teils dei der Tause (Oph. d. Iren.). Sie ist aber nicht das große Problem, das sie für die strassiche Theologie geworden ist; denn die Menschwerdung Gottes ist hier noch nicht die große, entscheidende Heilsthatsache, sondern die Erlösung besteht hauptsächlich in der Offendarung der erlösenden Gnosse. Auch Vorgänge in Christi Leben, Tod und Auf- 10 erstehung haben keine Heilsbedeutung; nach den Oph. d. Iren. ist überhaupt Christus vor der Kreuzigung von Jesus gewichen und hat dann den phychischen und pneumatischen Teil des Menschen Jesus auserweckt. Solche Vorgänge können höchstens symbolische Bedeutung haben. Es handelt sich ja auch nicht um Versöhnung; die ist nicht notwendig, weil bei dem Determinismus der Gnosse auch nicht von einer Schuld die Rede 16 sein kann. Das schuldlos in die Materie Verstrickte muß aus dieser Verstrickung gelöst werden, indem es in Verührung mit dem Pneumatischen gebracht wird, und zwar geschieht das durch Gnosse, Offenbarung der oberen Welt und der erlösenden Riten.

Die öffentliche Wirksamkeit Jesu hat hier wenig Bedeutung, das Hauptgewicht fällt auf die offenbarende Thätigkeit nach der Auferstehung, nur unter den Auserwählten; 20 so dei Oph. d. Fren., Barbelioten (Fren. I, 29), P.S., Büchern vom großen loyos \*\*arà \*\muvorizev, Borborianern, wahrscheinlich auch den Naassenen. Die Zeit der Birksigmeit nach der Auserstehung beträgt dei den Oph. d. Fren. 18 Monate, in der P.S. sogar 11 Jahre; sie besteht teilweise auch darin, daß Jesus das, was er vor seinem Tode \*\*er \*\piaaaa\beta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta

7. Die Mysterien. Wir haben nun noch bavon zu reben, was das Erlösungswerk dem Einzelnen bringt. Dieses Werk hat erst den Seelen die Möglichkeit gebracht, 40
in das Lichtreich einzugehen, aber die Berwirklichung dieses Eingangs ist nun noch von
allerlei Schwierigkeiten bedroht. Die Seele muß durch die vorgeschriebenen Weihen von
unreinen Bestandteilen gereinigt werden und muß die Zauberformeln lernen, durch die
sie sich vor den Nachstellungen der Archonten schützen kann. Diese Gedanken treten bei
den meisten Ophitensesten als den populäreren Ausgestaltungen der Gnosis am meisten 45
hervor; sie sind auch praktisch am wichtigsten, sie sind das eigentlich Sektenbildende.

Tie Wirkung der Weihen ist rein magisch, wie auch die dabei gesprochenen Worte Zauber-laute sind; dieselben sind ganz unverständlich ober mindestens liturgisch peinlich genau fixiert. Nach der P.S. gleichen die Taufen einem Feuer und verzehren nach dem Tode die unseinen Bestandteile im Menschen; es sind Sühneriten, welche die Folgen der Sünden 50 tilgen. Die Zahl dieser Riten ist in den koptischen Schriften ins Unglaubliche gewachsen; es ist müßig, sie alle aufzuzählen. Diese Vermehrung ist durch die Bußdisziplin verzursacht; für erneute Sünden nach Empfang der sühnenden Sakramente mußten auch neue Mosterien geschaffen werden. Selbstwerständlich hebt dieser Sakramentalismus den sittlichen Ernst auf. In der P.S. sehen wir nebeneinander die Tendenz der endlosen 55 Vermehrung der Sakramente und diesenige, ihre üblen Folgen für das sittliche Leben zu bekämpfen. Auch die höchsten Mosterien helsen dem nicht, der ohne Buße über eine nach ihrem Empfang begangene Sünde stirdt. Umgekehrt kann man durch Mosterien bewirken, daß verdammte Seelen aus dem Ort der Qual entlassen und in "gerechte Körper" gebracht werden, wo sie nun die "Wysterien des Lichtes" sinden. Das Ver- 60

trauen ber Gläubigen beruht boch auf ben Mysterien; durch fie kommt die Seele in ben

Ruftand, wo teine feindlichen Mächte ihr etwas anthun können.

Solche heilige Weihen finden wir auch bei älteren ophitischen Sekten. erfahren wir burch die Barefeologen am wenigsten barüber, benn biefe Sakramente find 5 eben Geheimnis und werden keinem Uneingeweihten mitgeteilt. So darf man daraus, baß Frenaus von feinen Ophiten keine folchen Weihen berichtet, feineswegs schließen, daß sie keine gehabt haben. Schon im Hymnus sagt Jesus: "Mit den Siegeln in der Hand werde ich hinabsteigen", wobei sedenfalls solche Weihen gemeint sind. Von einer Salbung berichtet Celsus, bei welcher der Mystagog Vater, der Myste Sohn genannt 10 wurde, und bei den Naassenern spielt das Mysterium im dritten Thor eine Rolle; es ist die "Salbung mit der unaussprechlichen Salbe aus einem Horn wie David", es ist die Thüre, durch die man allein zum Heil eingeht; an einem andern Ort ist das Bad im lebendigen Wasser genannt als den Eingang verschaffend zur unvergänglichen Freude.

Wir durfen hier das scheußliche Abendmahl ber Borborianer nicht unerwähnt laffen; 15 es wird auf Jesum selbst zurückgeführt; statt Brot wird der mannliche Same, statt Bein das Menstrualblut gebraucht. In den servellen Sekreten wohnt nämlich die Seele und diese wird von dem Schickfal, stets wieder in die Welt zu mussen, durch das Essen biefer Setrete befreit; felbst vor bem Berzehren der eigenen Kinder aus demselben Grunde soll diese Sette nicht zuruckschrecken. Man wurde nicht an ihre Existenz glauben,

wenn nicht neben Epiphanius auch die koptischen Schriften sie bezeugten.

Die "Mysterien" bestehen auch in dem "die Gestalten der Götter zeigen" und "das Berborgene des heiligen Beges überliefern", wie es im Hymnus heißt. Dieser heilige Beg ist der, den die vom Leib befreite pneumatische Seele gehen muß, um in die götteliche Sphäre zu gelangen; die "Götter" sind die Archonten, die ihr diesen Beg versperren 25 wollen. Die Seele muß deshalb die Reihenfolge dieser Beste genau kennen und wissen, was sie einem ieden zu kazen hat damit as sie durchtesten muß Schalb Armadan was sie einem jeden zu sagen hat, damit es sie durchlassen muß. Solche Anreden, "Aposlogien" an die sieben Archonten auf dem Weg ins Lichtreich teilt schon Origenes mit. Jede nennt dem Archon seine Attribute, beruft sich auf ein Symbol, einen  $\tau \acute{\nu} \pi o \varsigma$ , den sie mit sich trägt und schließt mit den Worten: "Die Gnade sei mit mir, ja Vater, sie sei so mit mir!" Eine solche Apologie teilt Spiphanius auch aus dem Philippusevangelium ber Borborianer mit; fie besteht aus einer Berufung auf Die Teilnahme an ben oben erwähnten obscönen Dofterien ber Sette.

haben diese Apologien noch einen Sinn, so führen uns die koptischen Schriften in Haben diese Apologien noch einen Sinn, so führen uns die koptischen Schriften in die Tiefe der Magie. Das erste Buch vom großen Lóyos xarà uvorhow ist zum größten Teil eine Belehrung Jesu über die zahlreichen "Schäte", welche die Seele zu passieren hat. Sie besteht aus einer Beschreidung sedes Schates (eine Zeichnung wird im Buche beigegeben), einer Nennung seiner Merkmale, seiner Wächter, der in ihm wohnenden Emanationen. Dann macht Jesus selbst mit den Jüngern eine Reise durch die Schätes (die Situation ist übrigens höchst unklar), nennt den Namen des Schates, den man einmal ausssprechen muß, das Psephos, eine geometrische Figur, die sich in der Hand derschen seine seichbekreuzen) und das Passwort, das man dreimal ausssprechen muß. Das ist der Zauber, der die Wächter, rakzus und Vorhänge des Schates davonsteiden macht und den Durchgang ermöglicht. Die Namen und Passwörter sind aber aans sinnlose Auchtabenkonalomerate wie exclumicagast als Name, dazu das aber ganz sinnlose Buchstabenkonglomerate wie ιεαζωηηζασαεζ als Rame, bazu bas 45 Pasmort: ζωζωζωιεηζωα. Harnack hat darin gloffolalische Laute vermutet; ber Bergleich mit antiken Zauberbüchern zeigt, daß sie aus der Zauberei stammen; dabei ist jeboch nicht ausgeschlossen, daß auch dort die Glossolalie eine Rolle gespielt und solche Laute erzeugt hat. Ein Generalhaßwort wird zum Schliß mitgeteilt, wobei man sich nur wundert, warum dann auch die Paskwörter für die einzelnen Schätze bekannt sein 50 müssen. Bir sind hier bei der vollständigen Karrikatur der Religion angelangt. In der P.S. sinden wir zwar diese Art der Belehrung nicht, aber nicht, weil die Sekte sich nicht damit abgegeben hätte; auch hier braucht man für jeden rinos des Lichtreiches ein besonderes Mysterium; das Buch (abgesehen vom letzten Teil, der eine selbstsktändige Schrift ift) befaßt fich nur mehr theoretisch mit ber Notwendigkeit und Wirksamkeit ber 55 Mhfterien ; es teilt fie nicht felbst mit.

Die Überwindung der Schwierigkeiten auf dem Wege ins Jenseits spielt auch in ben apotrophen Apostelgeschichten eine Rolle, namentlich in ben Gebeten ber Apostel vor ihrem Tobe. Wir konnen Diefe Aften nicht einer bestimmten Gette guteilen, fie find Brodukte der Bulgärgnosis; aber sie sind noch frei von diesem Zauberwesen; Gott wird

co einfach um Hilfe gegen biese feindlichen Mächte angerufen.

Ophiten

8. Ethif. Bum Schluß haben wir noch ein Wort über die Ethik ber Ophiten ju sagen. Charafteristisches finden wir nicht außer ben Scheußlichkeiten ber Borborianer. Als libertinistische Setten sind außerdem zu nennen die Nitolaiten und Kainiten. Ferner die schieftlichte Getten sund augerbem zu nennen die Albianten und Kainnten. Ferner die sich als Königsfinder bezeichnen und sagen, für solche sei das Gesetz nicht geschrieben. Endlich die "Antitakten"; sie sagen, der "zweite Gott" habe in die gute Schöpfung des "ersten Gottes" das Unkraut gesät, nämlich das Gesetz; weil das Gesetz das Berbot des Ehebruchs enthält, huren sie, um sich als Gegner des zweiten Gottes zu erweisen.

Asketische Tendenz sinden wir bei den Naassenern, wohl auch dei den Oph. d. Fren.

wo das Weib von Jaldabaoth geschaffen ist, um Abam seiner Lichtteile zu entleeren. 10 Asketisch waren alle die Sekten, welche die apokrophen Apostelgeschichten brauchten, benn diese find die großen Lehrbucher der Astese. "Der Welt zu entsagen" ist auch die Forderung der P.S., aber man weiß nicht, wie weit dieser Ausbruck asketisch zu verstehen ist; ein ausbrückliches Cheverbot findet sich nicht, aber Johannes wird als naodérog besonders

hoch geschätzt.

Die letten Ausläufer der Bulgärgnofis, Borborianer und die Sekten, welche die koptischen Schriften brauchten, sind deutliche Zeugen des Verfalls. Das zeigt, daß ihre Uberwindung durch den Katholicismus ebenso sehr ihre eigene Schuld als das Berdienft der Großfirche gewesen ift.

Optatus, Bischof von Mileve in Numibien. -Ausgaben: Die 20 editio princeps ist zu Mainz 1549 erschienen; es folgten verschiedene Pariser, von welchen die vom Jahre 1631 cum observat et notis Albaspinaei die beste ist. Sie alle wurden durch die vorzügliche Ausgabe von du Pin (zuerst Paris 1700) übertrossen, der alle Urkunden zur Geschichte des Donatismus (aus dem Cod. Colbert. und sonst) beigab, den Text des Optatus Geiglichte des Vonatismus (aus dem Cod. Coldert. und sonit) beigat, den Lext des Optatus tritisch und historisch kommentierte und reichhaltige Prolegomenen vorausschiedte. Die Auß- 25 gaben von Gallandi (T. V.), Oberthür (2 Bde 1789) und Migne (S. L. XI) sind nur Nach- druck. Im Jahre 1893 erschien als Bd 26 der Wiener KRBB Ausgabe die Sdition von Ziwsa mit aussührlichen Prolegg. Ueber die donatistischen Aktenstücke hat Duchesne das Zuverlässissische geschrieben (Le doissier de Donatisme 1890). Zur Sprache des Optatus s. Atschr. s. österreich. Gymnas. 1884, S. 401 si. Monographien über Optatus sind mir nicht bekannt so geworden; s. die Prolegg. von du Pin, die Litteraturgeschichten von Ceillier, Cave, Barden- hewer u. s. w. Dazu Tillemont, Mém. T. VI, und die Dogmengeschichten.

Bon ihm ist ein Werk auf uns gekommen in 6 (7) Büchern unter dem Titel: "De schismate Donatistarum adversus Parmenianum" (Hieron., De vir. inl. 110: "Optatus Afer ... scripsit ... adversus Donatianae partis calumniam libros 85 VI, in quibus asserit crimen Donatianorum in nos falso retorqueri"). Augustin hat in seiner Schrift gegen Parmenian (I, 3) auf den "venerabilis memoriae Milevitanum episcopum catholicae communionis Optatum" seine Leser verwiesen und Fulgentius ihn bem Ambrofius und Augustin an die Seite gestellt. Über die Person und bas Leben des Optatus ift, abgesehen von seinem Werte, nichts bekannt (bag er 40 ursprünglich Heitigen hat (die ihrigen Leithurgen sind unschere Aufler unschrieben bei Petitung betannt (buß et ab ursprünglich Heit gewesen, läßt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit aus Augustin, De doetr. christ. II, 40, 61 schließen). Das Werk ist nach Hieronymus unter Valentinian und Balens abgesaßt worden (364—375), und damit stimmt, daß Optatus selbst bis zur maximinianischen Versolgung 60 Jahre (et quod excurrit) zurück rechnet (I, 13; III, 8), d. h. seine Schrift auf + 368 zu datieren schrift. Dem widersprückt aber, daß 45 II, 3 als römischer Bischof Siricius genannt wird, der erst im Jahre 384 den römischen Bischasstuhl keltigen hat (die übrigen Leithuren sind unsicher: IV 5 beibt Moatinus Bischofsstuhl bestiegen hat (die übrigen Zeitspuren sind unsicher; IV, 5 heißt Photinus (gest. 376) "haeretieus praesentis temporis"; Julian der Apostat wird II, 16 in einer Weise eingeführt, die leichter verständlich ist, wenn man annehmen darf, daß er schon geraume Zeit tot gewesen ist). Schon ältere Gelehrte haben die Worte "Sirieius 50 hodie, qui noster est socius" (II, 3) für eine Interpolation erklärt und deshalb an der bestimmten Angabe des Hieronhmus, der selbsst bereits im Jahre 392 geschrieben hat, seltzehalten Man wird aber viellsicht noch einen Schrift weiter geben hürken. des Mark festgehalten. Man wird aber vielleicht noch einen Schritt weiter geben burfen: bas Werk ist ursprünglich auf sechs Bücher berechnet gewesen, und Heronhmus hat auch nur so viele gekannt; uns aber liegen sieben vor. Das letzte ist ein selbstständiger Nachtrag. 55 Er will von Optatus geschrieben sein (VII, 1. 2), und dieser Anspruch läßt sich, wenn auch gewisse Bedenken zurückleiben (freundlichere Haltung des 7. Buchs), nicht widerlegen, er scheint vielmehr durch den Stil des Buchs gerechtfertigt. Es ist mithin wahrscheinlich, daß Optatus felbst sein unter Balentinian im Jahre + 368 verfaßtes Wert in ben

Jahren 381 f., mit jenem Unhang versehen, zum zweiten Male hat ausgehen laffen (Be-

naueres bei Ziwsa p. VIII ff.).

Das im Fortgang des donatistischen Streits häufig citierte und als Quelle benützte Werk ist eine katholische Antwort auf die verloren gegangene Schrift des Donatisten 5 Parmenian und ist in der Anlage von dieser abhängig. Optatus faßt (I, 7) die Haupt-punkte der Kontroverse zusammen. Er will handeln (Buch I) über das Schisma und seinen Ursprung im allgemeinen, zeigen, welches die eine, wahre Kirche sei und two sie sei (Buch II), und nachweisen, daß die Katholiken keine militärische Hilfe gegen die Donatisten verlangt hätten (Buch III); er will im IV. Buche die Beschuldigung, daß 10 die Katholiken Todsünder seien, deren Opfer Gott mißfällig seien, widerlegen, und im V. und VI. von der Taufe (Wiedertaufe) und von den Anmaßungen, beleidigenden Maßnahmen und Frrtumern der Donatisten handeln. Optatus hat die angekündigte schlechte Disposition in den sechs Buchern wirklich durchgeführt, nachdem er in einer Einleitung (I, 1—12) einzelne Stude aus der Schrift des Barmenian berausgegriffen und beleuchtet 15 hatte. Unter ihnen ist die Aussührung des Donatisten über die Natur des Fleisches Christi (I, 8) das interessanteste (dixisti enim, carnem illam peccatricem Jordanis demersam diluvio ab universis sordibus esse mundatam"..."Aliud est enim caro Christi in Christo, aliud uniuscujusque in se. Quid tibi visum est, carnem Christi dicere peccatricem? utinam diceres: Caro hominum in carne 20 Christi"). Bon Wichtigkeit sind auch die beiläusigen Angaben des Optatus über die älteren Häretiker (I, 9), welche Barmenian in seiner Schrift ohne rechten Grund citiert hatte ("Haereticos cum erroribus suis mortuos et oblivione jam sepultos quoddammodo resuscitare voluisti, quorum per provincias Africanas non solum vitia sed etiam nomina videbantur ignota, Marcion, Praxeas, Sabellius, Vazelentinus et caeteri usque ad Cataphrygas"). Die eigentliche Ausführung anlangend, so ist sie eine der schätbarsten Quellen für die Geschichte des Donatismus (s. d. Bb IV, S. 788 ss.). Der Berfasser hat seine Schrift letztlich im Interesse der unsschaft nung geschrieben. Sie ist deskalb so freundlich und entgegensommend wie möglich gehalten. Dadurch sind freilich die heftigsten Angriffe im einzelnen und namentlich höchst beleiso digende allegorische Deutungen von Schriftstellen auf die aufrührerischen Sektierer nicht ausgeschlossen. Aber ber Verfasser erinnert sich immer wieder, daß seine Gegner im Grunde driskliche Brüder seien (IV, 1. 2), die sich von der Kirche in Hochmut getrennt hätten und das nun nicht annehmen wollen, was man ihnen mit Freuden entgegenträgt, die kirchliche Gemeinschaft. Gleich im Anfange (I, 10) weist er den prinzipiellen Unterschied zwischen Häreistern und Schismatikern auf und hält diesen Unterschied die zum Ende seiner Darztellung sich vor Augen. Die Häreister sind "desertores vel falsatores symboli" (I, 12; II, 8), also keine Christen; die Donatisten sind aufrührerische Christen. Da die Definition gilt (I, 11): "Catholicam facit simplex et verus intellectus in lege (d. h. in der hl. Schrift; "in lege" ist freilich fritisch nicht gesichert), 40 singulare ac verissimum sacramentum et unitas animorum", so fehit den Donatisten nur ein Stud, bas lette, um tatholische Christen ju fein. Die Baretiter baben keine wahre Taufe, kein legitimes Schlüsselamt, keinen wahren Gottesbienst; "vobis vero schismaticis, quamvis in catholica non sitis, haec negari non possunt, quia nobiscum vera et communia sacramenta traxistis (I, 12). Daher heißt es auch 45 III, 9: "Nobis et vobis ecclesiastica una est conversatio: et si hominum litigant mentes, non litigant sacramenta. Denique possumus et nos dicere: Pares credimus et uno sigillo signati sumus; nec aliter baptizati quam vos. Nec aliter ordinati quam vos. Testamentum divinum pariter legimus: unum deum pariter rogamus. Oratio dominica apud nos et apud vos una est, sed so scissa parte partibus hinc atque inde pendentibus sartura fuerat necessaria"; III, 10: "Pars vestra quasi ecclesia est, sed catholica non est"; V, 1: "Apud vos et apud nos una est ecclesiastica conversatio, communes lectiones, eadem fides, ipsa fidei sacramenta, eadem mysteria". Mit diesen Zugeständnissen, die von den Donatisten durchaus nicht erwidert wurden, geht Optatus hinter die Bestim-55 mungen zurud, welche Cyprian im Rampfe mit den Novatianern lettlich festgestellt hatte. Rach Cyprian ist der Glaube und sind die Sakramente der Schismatiker keine legitimen (s. ep. 69), und der Unterschied zwischen Häresie und Schisma ist somit eigentlich nicht mehr vorhanden. Allein auch nach Optatus ist schließlich der Besitz der Schismatiker ein fruchtloser, weil ihr Berbrechen ein besonders gravierendes. Sie sind eben doch nur eine eo "quasi ecclesia". Denn Merkmal ber einen wahren und heiligen Kirche ift 1. nicht die

Optatus 415

Beiligkeit ber Personen, sondern lediglich der Besit der Saframente (II, 1: "Ecclesia una est, cujus sanctitas de sacramentis colligitur, non de superbia personarum ponderatur. Haec apud omnes haereticos et schismaticos esse non potest; restat, ut uno loco sit"), und ist 2. die räumliche Katholizität nach der Berheißung: ich will dir bie Heiben zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum (II, 1: "Ubi ergo pro- 5 prietas catholici nominis, cum inde dicta sit catholica, quod sit rationabilis et ubique diffusa?"). Das erste Merkmal kommt in seiner negativen und exklusiven Be-beutung bei Optatus noch nicht zur Klarheit, ja man könnte ihm hier leicht einen Selbst-widerspruch ausweisen; um so wichtiger ist ihm das zweite, da die Donatisten nur in Afrika (resp. durch Auswanderer auch in Rom) Boden gesaßt hatten. In beiden hat er 10 aber die Lehre Augustins von der Kirche vorbereitet, und hierin ist die dogmenhistorische Bebeutung des numidischen Bischofs zu erkennen, die um so höher anzuschlagen ist, als Coprian das Brädikat der Katholizität in diesem Sinne, der freilich zur schlechten, empirischen Konstituierung des Begriffs der Kirche direkt überleitete, noch nicht bearbeitet hat. Was aber die "sanctitas sacramentorum" betrifft, so hat Optatus auch in diesem 15 Stude an Cyprian keinen Vorläufer (wohl aber einen Gesinnungsgenoffen an feinem Zeitgenossen, dem Berfasser der pseudoaugustinischen Luästionen in Vet. et Nov. Test.). Wie sie zu verstehen ist, das hat Optatus selbst am Sakramente der Tause angegeben (V, 1—8). Zur Tause gehören drei Stücke: "Die handelnde heilige Trinität ("confertur a trinitate"), der Gläubige und der Spendende. Diese drei stücke sind der 20 nicht gleichwertig; vielmehr gehören nur die beiden erten zum dogmatischen Begriff der Tause (duss enim video peresseries et unem guest peresseriem"). Tause ("duas enim video necessarias et unam quasi necessariam"); denn die Tausenden sind nicht domini, sondern operarii vel ministri daptismi. Sie sind nur dienende Organe, tragen also zum Begriff und Essett der Tause nichts dei; denn: "dei est mundare per sacramentum". Ist aber das Sakrament unabhängig von 25 dem, der es zusätzig spendet, so kann es durch den Spendenden in seinem Wesen nicht alteriert werden (V, 4: "Sacramenta per se esse sancta, non per homines"). Das ist der berühmte Sat von der Objektivität der Sakramente, der für die Ausbildung der abendländischen Kirchendogmatik so fundamental geworden ist, obgleich er in der römisch-katholischen Kirche nie völlig rein durchgeführt werden konnte, weil 30 er sonst die Prärogativen des Klerus vernichtet hätte. Es ist aber zu beachten, daß Optatus die sanctitas sacramentorum nur für die fides credentis wirksam werden läßt und in dieser Hinschied sich über die ausschließliche Bedeutung des Glaubens gegenüber allen Tugenden völlig klar ist (V, 8). Immerhin aber dient auch dem Optatus die ganze Reslexion dazu, um die Ansprücke an das Leben der Glieder der 25 Kirche herabsehen zu können. Es wird hier besonders deutlich, daß die katholische Lehre von den Sakramenten ihre Wurzeln auch in dem Interesse hat, die Heiligkeit und so die Wahrheit der Kirche troß der Unheiligkeit der kirchlichen Christen ausweisen au fonnen.

Durch Parmenian ist Optatus veranlaßt worden, gewisse Dotes der Kirche auf= 40 zuzählen, b. h. wesentliche Stücke ihres Besißes (II, 2 s.). Parmenian hatte 6 gezählt, Optatus zählt 5, und wie es scheint dieselben wie sein Gegner: 1. cathedra, 2. angelus, 2. spiritus, 4. fons, 5. sigillum. Die Aufzählung ist eine so ungeschickte, daß man die Andassung an die Formel des Gegners nur bedauern kann. Aber wir ersahren wenigstens auf diese Beise, daß die chprianische ideale Anschauung von der in der 45 cathedra Petri repräsentierten Einheit des Epissopats in Afrika rezipiert und arglos kultiviert worden ist. "Claves solus Petrus accepit" (I, 10. 12). "Negare non potes seire te, in urde Roma Petro primo cathedram episcopalem esse collatam, in qua sederit omnium apostolorum caput Petrus, unde et Cephas est appellatus, in qua una cathedra unitas ad omnibus servaretur, ne caeteri 50 apostoli singulas sidi quisque defenderent, ut jam schismaticus et peccator esset, qui contra singularem cathedram alteram collocaret (II, 2)". Der Zussammenhang mit der cathedra Petri ist nicht nur sür Optatus, sondern auch sür seinen Gegner (II, 4) von entscheidender Bedeutung, der sich auf den donatissischen Bischof in Rom berusen hat. Aber man darf das nicht überschäßen. Optatus betont dei der Besch sprechung der zweiten dos (angelus — rechtmäßiger Bischof der Lokalgemeinde, während die örumenische Einheit verdürzt den Ausammenhang der katholisch-afrikaznischen Mirchen mit den orientalischen Kirchen und mit der septisormis ecclesia Asiae (Apoc. 2. 3) kast ebenso wie den mit der römischen Kirche (II, 6; VI, 3). Seine Ausschlungen über Spiritus (der Donatist hatte gesagt II, 5: "Nam in illa ecclesia 60

quis spiritus esse potest, nisi qui pariat filios gehennae?"), über Fons und Sigillum (symbolum trinitatis) sind ohne besonderes Interesse (II, 7—9). Dagegen ist es wichtig, daß Optatus die Betrachtung der dotes ecclesiae II, 10 ausdrücklich zurückstellt hinter die Konstatierung der sancta membra ac viscera ecclesiae, von welchen Parmenian geschwiegen hatte. Diese bestehen in den Sakramenten und in den Namen der Trinität ("cui concurrit sides credentium et prosessio"), und damit lenkt Optatus in die ihm natürsiche und bedeutungsvolle Betrachtungsweise zurück.

Bon einzelnen sei noch hervorgehoben, daß Optatus die doch bereits von Tertullian

Bon einzelnen sei noch hervorgehoben, daß Optatus die doch bereits von Tertullian sür bedenklich erklärte Formel von Christus "natus per Mariam" braucht (I, 1), und daß er gegen die staatsseindlichen Donatisten den ihm später so übel genommenen Sat ausgesprochen hat (III, 3): "Non respublica est in ecclesia, sed ecclesia in republica, id est in imperio Romano". Diese prägnante Formel, die indes nicht geprest werden dars, zeigt allerdings, daß Optatus die Eindrücke des Umschwungs unter Konstantin nicht verleugnet, noch sie sich durch neue Erwägungen verdrängt hat. In Bestantin nicht verleugnet, noch sie sich durch neue Erwägungen verdrängt hat. In Bestantin nicht verleugnet, noch sie sich dereits dei ihm der Sat (VI, 1): "Quid est altare, nisi sedes et corporis et sanguinis Christi . . . Christi corpus et sanguis per certa momenta (in altaribus) habitant". Die Unterscheidung von praecepta und consilia hat er VI, 4 in seiner Erklärung des Gleichnisses vom barmherzigen Sanariter bestimmt ausgesprochen. Der Wirt im Gleichniss sei der Apostel Baulus, die beiden Demare die beiden Testamente, die weitere vielleicht noch nötige Summe seine die consilia. Lehreich endlich ist sür den Zustand des sotzeilogischen Dogmas im Abendlande in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts die Ansich, welche er dem donatistischen Ansspruch auf aktive Heiligkeit und spontane Heiligung gegenüberstellt (II, 20): "Est christiani hominis, quod donum est, velle, et in eo, quod dene voluerit, currere; sed homini non est datum persicere, ut post spatia quod debet homo implere, restet aliquid deo, ubi desicienti succurrat, quia ipse solus est persectio et persectus solus dei silius Christus; caeteri omnes semipersecti sumus".

In dem 7. Buch ist die Haltung eine noch entgegenkommendere (f. oben), sugleich 30 aber eine noch lagere und mehr klerikale. Hier wird übrigens nicht Parmenian angeredet, sondern die Donatisten überhaupt. Der Gedanke der Einheit der Kirche ("ex persona deatissimi Petri forma unitatis retinendae vel saciendae descripta recitatur") wird noch schärfer betont; s. c. 3: "Malum est contra interdictum aliquid sacere; sed pejus est, unitatem non habere, cum possis"..."Bono unitatis sepesienda esse peccata hinc intelligi datur, quod deatissimus Paulus apostolus dicat, caritatem posse obstruere multitudinem peccatorum" (also bereits die augustinische Zusammenstellung von unitas und caritas)..."Haec omnia Paulus viderat in apostolis caeteris, qui dono unitatis per caritatem noluerunt a communione Petri recedere, ejus scil. qui negaverat Christum. Quodsi major esset amor innocentiae, quam utilitas pacis et unitatis, dicerent se non debere communicare Petro, qui negaverat magistrum".

Option (Optio) ist der Erwerb einer vakant gewordenen Kirchenpfründe kraft eigener Wahl des Acquirenten. Für Stiftskirchen insbesondere, in welchen eine bestimmte Zahl den Präbenden vorhanden waren, die einen verschiedenen Wert hatten, mußte über den Anspruch auf eine zur Bakanz kommende Stelle statutarische Bestimmung getroffen werden. Man unterschied canoniae ligatae und liberae also, daß jene sest an eine bestimmte Stelle gedunden waren, diese dagegen im Falle der Bakanz von den dazu Berechtigten gewählt werden dursten (du Fresne, Glossar. s. v. optari). Das Optionsrecht bestimmte sich nach dem Alter des Präbendaten, welcher in einer bestimmten Frist sich darüber erklären mußte, ob er die frei gewordene Stelle, insbesondere die Wohnung (curia canonicalis) statt der bisher innegehabten einnehmen wolle. Nach gemeinem Recht beträgt die Optionsfrist 20 Tage (c. 4 de consuet. in VI°, I, 4). Häusig hat der Optierende den Erben der erledigten Präbende zugleich eine gewisse Summe (Optionsgelder) zu entrichten, auch für die Kirchensabrik (s. den A. Bd X. S. 366) einen Beitrag zu zahlen. In den Statuten der Kapitel sinden sich partifulare, vielsach voneinander abweichende Festsetzungen. Außer dei den Kapiteln (dei denen aber, wenigstens für Deutschland, infolge der sest der Desion noch dei dem Kardinalskollegium.

Gine Option ist auch möglich bei beneficia incompatibilia secundi generis (f. d. A. Benefizium Bd II, S. 591, van Espen, Jus eccl. univ. P. II, XX, cap. IV, Nr. 11). (F. Facobson †) Sehling.

Opus operatum f. Saframente.

Opus supererogationis. — 1. Dieser Begriff ber katholischen Dogmatik hat 5 seinen Plat in der Lehre vom Ablaß. Indem die Kirche das Recht in Unspruch nimmt, dem Sunder bestimmte zeitliche Sundenstrafen zu erlassen, ist sie genötigt, dies Recht zu begründen. Dies haben die großen Scholaftiker gethan und zwar von dem Gedanken ber organischen Einheit der Kirche her. Das Verdienst Chrifti sei größer gewesen als es zur Vergebung ber Sünden notwendig war (satisfactio superabundans), ebenso haben 10 aber auch die Heiligen mehr gute Werke gethan und mehr Leiden getragen, als sie verpflichtet waren (in operibus poenitentiae supererogaverunt ad mensuram debitorum suorum, et multi etiam tribulationes iniustas sustinuerunt patienter, per quas multitudo poenarum poterat expiari si eis deberetur, Thomas Summa suppl. quaest. 25 art. 1). Diese supererogationes membrorum Christi sowie bes herrn 16 selbst, diese überschüffigen Werke sind nun aber zusammengefaßt in dem thesaurus spiritualis der Kirche, sie gehören ihr und unterstehen der Berwaltung und Berwendung durch das Haupt der Kirche. Da nun der Leib Christi oder die Kirche eine Einheit bildet, zu ber auch die im Fegfeuer befindlichen Seelen, sofern fie fich noch in zeitlicher Entwickelung befinden, gehören, so kann die Kirche die opera supererogationis ihres Hauptes und ihrer 20 Glieder denjenigen ihrer Glieder, die der gehörigen Zahl satissattorischer Werke ersmangeln, zu gute kommen lassen. Das geschieht im Ablah, per modum iudiciariae potestatis für die Lebenden, per modum suffragii für die im Fegseuer besindlichen Seelen. Siehe hierüber Alexander von Hales Summa IV quaest. 23 membr. 3 art. 1; art. 2 m. 5. Albert in Sent. IV dist. 20 art. 16. Bonaventura in Sent. IV 25 dist. 20 pars 2 art. 1 quaest. 5. Thomas Summa supplem. quaest. 25 art. 1 u. 2 vgl. die Exposit. symboli ap. zur communio sanctorum. Gabriel Biel Expositio canon. miss. leet. 57. Die Lehre vom thesaurus und damit von den ihn bildenden ihnschwissigen Werten erkennt Route Clemens VI. in der Constitution Universitus dei überschüffigen Werken erkennt Papst Clemens VI. in der Konstitution Unigenitus dei filius (1343) ausdrucklich an, vor allem bezüglich bes überschuffigen Berdienstes Chrifti, 20 bann aber auch binsichtlich ber Beiligen: ad cuius quidem thesauri cumulum beatae dei genitricis omniumque electorum a primo iusto usque ad ultimum merita adminiculum praestare noscuntur, de cuius comsumptione seu minutione non est aliquatenus formidandum, tam propter infinita Christi . . . merita, quam est anquatenus formidandum, tam propter infinita Christi . . . merita, quam pro eo quod quanto plures ex eius applicatione trahuntur ad iustitiam, tanto 35 magis accrescit ipsorum cumulus meritorum. — Obgleich das Konzil von Trient diese Lehre als solche nicht symbolisch sigiert hat, ist sie doch durch die Anertennung des Ablasses implicite anertannt. Lev X. hat in der Bulle Exsurge domine (1520) an 17. Stelle den Sas Luthers: thesauri ecclesiae, unde papa dat indulgentias, non sunt merita Christi et sanctorum verdammt. Siehe noch den 60. Sas unter den 40 Lehren des Michael Bajus, die Pius V. (1567) und Gregor XIII. (1579), Urban VIII. (1641) verdammt haben (bei Denzinger, Enchiridion definit. n. 940), Pius VI. versammt in der Konstitution Auctorem sidei (1794) unter den Säten der Spunde dan dammt in der Konstitution Auctorem fidei (1794) unter den Sätzen der Synode von Bijtoja ben Sat (n. 41): scholasticos suis subtilitatibus inflatos invexisse thesaurum male intellectum meritorum Christi et sanctorum, und fügt von sich aus hinzu: 45 quasi thesauri ecclesiae, unde papa dat indulgentias, non sint merita Christi et sanctorum. — Die Lehre von den überschüffigen Werken ist also allerdings — im Zusammenhang mit dem Ablaß — firchlich anerkannt. Sie ist demgemäß zu allen Zeiten gegenüber dem Widerspruch der Protestanten von den katholischen Polemikern und Dogmatikern festgehalten worden. So sagt ein neuerer Dogmatiker, Simar (Lehrbuch der 50 Dogmatik, 2. Ausl. 1887, S. 767): "Die nächsten Boraussetzungen und Grundlagen des Ablasses dilben demnach einerseits die Lehre von den zeitlichen Sündenstrasen, andererseits bie Lehre von dem Berdienstschaße der Kirche, d. i. von dem überfließenden Reichtum der Berdienste und Genugthuungen Christi und seiner Heiligen, dessen Berwaltung von Gott der Kirche anvertraut worden ist" (vgl. noch S. 888).

2. Nachbem wir die Bebeutung und den Zweck des Begriffes der supererogatorischen Werke erkannt haben, ist die Frage nach ihrer Begründung im Ganzen der katholischen Lebre aufzuwersen. Die katholische Lebre von den guten Werken wurzelt in einem dreis

fachen Gedankenkomplex. Erstens kommt die augustinische Gnadenlehre samt der Lorstellung von der Allwirksamkeit Gottes in Betracht. So betrachtet sind merita nostra nur munera dei, ein verdienstliches Werk im strengen Sinn ist undenkbar. Dieses Gedankengesüge wird aber durch ein anderes durchbrochen und ergänzt, nämlich durch 5 den Gedanken, daß der freie Mensch in einem Rechtsverhältnis zu Gott steht und verpflichtet ist, sich vor Gott Verdienste zu erwerben und durch sie für seine nach dem Gnadenempfang begangenen Sünden Gott Satisfavor zur Erzeugung dieser Gedanken. Der stoische Moralismus und ber jubische Legalismus haben zur Erzeugung Diefer Gedankenreibe mitgewirkt. Run bot aber brittens sowohl bie stoische Ethik mit ihrer Unterscheidung 10 des καθήκον und des κατόρθωμα oder des medium und des perfectum, als auch die jubische Betonung besonderer und außerordentlicher Tugenden (3. B. Tob. 12, 8: dyador προσευχή μετά νηστείας και έλεημοσύνης και δικαιοσύνης) den Anlaß zu einer Gradation der guten Werte. Mt 19, 16 ff., 1 Ko 7, 25. 40 schienen dem zu entsprechen. Besonders aber legte die Prazis des Lebens, die es verbot die höchste Form des sittlichen Lebens 15 von allen Christen gleichermaßen zu fordern, eine derartige Abstusung nahe. So kam man schon früh zu einer Unterscheidung gemeinstitlicher und höhersittlicher Forderungen (s. z. B. Hermaß Sim. V, 3, 3: ξαν δέ τι ποιήσης ξατός τῆς ξντολῆς τοῦ θεοῦ, σεαντῷ περιποιήση δόξαν περισοστέραν). Wurde nun diese Abstusung an das Schema des Gesets gerückt, so ergab sich, daß die gemeine Sittlichkeit vom Geset geboten ist, die die höhere Sittlichkeit dagegen erscheint bloß als etwas Angeratenes; in diesem Sinn deutete man die angestührten Wickstellen und das urderschieden der Freiheit vom man die angeführten Bibelstellen und das urchriftliche Bewußtsein der Freiheit vom Geset trat verstärkend hinzu. Daraus ergab sich die Theorie der consilia evangelica, vgl. über sie Thieme oben Bb IV, 274 ff. Diese Theorie ersuhr aber durch den askertschen Zug der katholischen Kirche eine immer tieser gehende Begründung. Der vollzichmenen Ehrist war derzeinige, der auf die Güter dieser Welt- Besitz, Sinnenlust, Ehre — prinzipiell Verzicht leistete, d. h. der Mönchöstand wurde der status persectionis die relicio Tien aufen die Güter die Gitter die Gitter die Gitter die Gitter der Status persectionis die relicio Tien aufen die Güter die Gitter die G tionis, die religio. Für ihn gelten die über das gemeingiltige Sittengesetz hinausgehenden persectionis consilia (Thomas Summ. I. II quaest. 107 art. 2), die zum opus supererogationis oder persectionis führen (ib. II. II qu. 147 art. 3), zur persectio supererogationis oder zur iustitia superabundans (Bonat. Breviloq. 5, 9). Als Bestandteile dieser höheren Bollsommenheit werden die von den consilia evangelica gebotenen Tugenden, speziell die monchischen, angeführt. Auch das Tridentinum (sess. 24 can. 10) verdammt die Ansicht: non esse melius ac beatius in virginitate permanere aut coelibatu quam iungi matrimonio. Der Katechismus des Canisius 35 führt als principalia der evangelischen Ratschläge an: paupertas voluntaria, castitas perpetua et obedientia integra.

Die römische Werkthevrie hat also einen breifachen Ausgangspunkt: 1. die augustinische Gnabenlehre, nach der Gott das Gute in uns wirkt oder uns die Kraft zu guten Werken giebt, 2. die (jüdische) Idee, daß der freie Mensch durch gute Werke sich Verscheinste vor Gott erwirkt und durch sie — unter Mithilse der sakramentalen Rechtsertigung — die begangenen Sünden sühnen kann (Trident. sess. 6 cap. 16; can. 32), 3. die antike durch das asketische Ideal gesteigerte und spezisizierte Idee einer doppelten Sittlichkeit. Aus diesem letzteren Punkte gehen dann die evangelischen Ratschläge und die ihnen korrespondierenden supererogatorischen Werke des status persectionis hervor. Indem nun den Werken überhaupt sühnende Bedeutung beigelegt wurde und die Idee einer stellvertretenden Satiskaktion dem Denken geläusig war, entstand der Gedanke von der sühnenden Bedeutung der opera supererogationis. Die Ablaßpraxis veranlaßt dann die Jusammensassung dieser Werke im geistlichen Schaß der Kirche. Die praktische Bedeutung der opera supererogationis hängt mit dem Ablaß zusammen, ihre theorestische Grundlage ist im Verdienstbegriff und in der Fassung der christlichen Bollkommenbeit zu erblicken. So ist der Begriff theoretisch wie praktisch auf das engste mit der

tatholischen Lehre verknüpft.

3. Indem der Protestantismus den ganzen Gedankenzusammenhang, innerhalb welches die opera supererogationis ihren Plat haben, auflöst, fällt auch dieser Begriff selbst dahin. "Werke der Übermaße oder überlänge Werke" kann es nach Luther nicht geben, denn man darf Jesu Auslegung der zehn Gedote nicht in bloße "Räte" verwandeln, und es ist einsach unmöglich se über das "Grundgebot Gott zu lieben von ganzem Herzen" in seinem Handeln hinauszukommen. "Was ist's denn, solche schändliche Lügen und Narrentheidung vorgeben von etlichen Werken, die da Übermaß sein über die gebotenen, so so doch niemand das Maß der zehen Gebote völlig auf Erden erlanget?" (Luther Erl. 14.

35. 36). So werden auch von der Conf. Aug. mit der mönchischen Bollkommenheit bie opera supererogationis, die dem Gebot Gottes nicht gemäß sind und denen keine ote opera supererogationis, die dem Gevot Gottes nicht gemaß juhd und denen keine Sühnewirkung zukommt, verworfen (C. A. 27, 61, dazu Apol. 3, 239; 6, 45; 12, 14. Articul. Smalc. III, 3, 29). Eines näheren Nachweises für die innere Berechtigung dieser Urteile bedarf est nicht. Wenn die evangelische Anschauung das gute Wert des Kenschen von Gott gewirkt sein läßt, so fällt der Verdienstbegriff zusammen; wenn Christus der einige Sühner und Mittler ist, so fällt die Notwendigkeit und Wöglichkeit von Satisfaktionsleistungen seitens des Menschen hin; und wenn Christus allein das Haupt der Kirche ist, das sie in dem Geist leitet, so sind derartige Fiktionen, wie der ausgesammelte Schap "überlänger" Werke, als solche durchschaut.

Dpzomer, Cornelis Willem, gest. 1892 (22. August). — Litteratur, strissen und biographische 3. 3. van Dosterze in Jaarboeken voor wetenschappelijke theologie III, ©. 211 ff.; J. H. Schotten, De leer des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, eene bijdrage tot de kennis u. s. w. in Jaarbb. v. wetensch. theol. II, 2. St., ©. 235 ff.; Mr. C. W. Opzoomer op het gebied der godgeleerdheid en wijsbegeerte beoordeeld; Het kritisch 15 standpunt van Mr. C. W. Opzoomer beoordeeld; Over het Godsbegrip van Krause; H. Ddreen, Het geloof de eenige weg tot waarheid etc.; Scholten en Opzoomer voor de rechtbank der zedelijkheid gedaagd (anonym erschienen); B. Francen, Het wezen der deugd volgens het Evangelie; J. J. Doedes, Het recht des Christendoms tegenover de wijsbegeerte gehandhaasse; "Oud en Nieuw!" de leus der christelijk orthodoxe theologie; 20 J. B. Trottet, La question religieuse en Hollande in Revue chrétienne 1860, S. 340 ff.; G. Groen van Brinsterer, Ter gedachtenis van Stahl (Naschrift); Anaschies, Christendom en Empirisme, terechtwijzing van Dr. A. Pierson; Open Brief, antwoord op den O. B. van Mr. C. W. O.; H. Het Empirisme van Mr. C. W. O. door zich zelven geoordeeld; S. Hoetstra Bzn, Iets over het godsdienstig gevoel, in Godgeleerde bijdragen 25 1864; Bronnen en grondslagen van het godsdienstig gevoel, in Godgeleerde bijdragen 25 1864; Bronnen en grondslagen van het godsdienstig geloof, 1. Zeit; C. Sepp, Proeve eener pragmatische geschiedenis der Theologie, 3. Ausst. 1869, S. 311 ff.; M. D. Loman, De godsdienst voor onzen tijd in de Gids, Hov. 1869; C. B. Spruijt, Aangeboren Waarnemingsvormen I u II in de Gids, Hov. 1869; C. B. Spruijt, Aangeboren Waarnemingsvormen I u II in de Gids, Hov. 1869; C. B. Spruijt, Aangeboren Waarnemingsvormen I v. II in de Gids, Hov. 1869; C. B. Spruijt, Aangeboren Waarnemingsvormen I v. II in de Gids, Hov. 1869; C. B. Spruijt, Aangeboren Waarnemingsvormen I v. II in de Gids, Hov. 1869; C. Spruijt, Aangeboren Waarnemingsvormen I v. II in de Gids, Hov. 1869; C. Spruijt, Aangebore Opzoomer, Cornelis Willem, geft. 1892 (22. August). — Litteratur, fritisch en familie; B. H. S. C. R. van ber Bijd, Opzoomer in Eigen Haard 1882, S. 8 ff. in Mannen van beteekenis 1888, S. 1 ff. und in Jaarboek van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, 1892, S. 47 ff.; A. Bierson, Over Opzoomer in de Gida, März 1893. — Beiter ungahlige Stellen in mehreren anderen hollandischen Beitschriften.

Mr. C. W. Opzomer, geboren zu Rotterdam am 20. April 1821, hat in den 35 Niederlanden während eines halben Jahrhunderts als eine strahlende Sonne am wissenschaftlichen Himmel geleuchtet. Von der Natur reich begabt, und an der Hochschule zu Leiden unter dem Einsluß namhafter Lehrer (Thorbecke, Weijers, Peerstamp, Bake, Kaiser, van der Hoeven, Scholten) und talentwoller Studienfreunde (Goudsmit, Dozp, Fruin, Watth, de Pries) vielseitig gebildet, hat er Arbeiten geleistet denen er nicht bloß in seinem 40 Kachstum. Der Luisdrunden. Die rühmlichten missenschaftlichen und stockschaft und Rust Fachstudium, der Jurisprudenz, die rühmlichsten wissenschaftlichen und staatlichen Auszeichnungen, sondern auch in der Litteratur, orientalischen, klassischen, modernen, ja sogar in der Kunstlehre eine hochst ehrenvolle Berühmtheit zu verdanken gehabt. Insonderheit aber seine philosophischen, namentlich auch religionsphilosophischen Schriften, wovon an dieser Stelle hauptsächlich die Rede sein soll, haben seinen Ruf verbreitet. Schon als 45 Student lieferte er von seiner philosophischen Begabung Proben von so großer Tuchtigkeit, daß er, noch keine 24 Jahre alt, jum Lehrstuhl der Philosophie an der Universität von Utrecht berusen wurde, wo Männer wie van Heuste und Schröder gelehrt hatten. Er hat denselben vom 9. Juni 1846 bis 16. Mai 1890 bekleidet; eine Berusung an die Leidener Fakultät (1871) schlig er aus.

Die Überschriften der am Haupte dieses Artikels verzeichneten Bücher und Abhand-lungen stellen nur annähernd die Anzahl, gar nicht die Heftigkeit der Angriffe dar, benen D. in den ersten Jahren seiner amtlichen Thätigkeit ausgesetzt gewesen. Er war nach Leiden gekommen (1839) als ein jugendlicher Eiserer für die resormierte Konfession, in ber er auferzogen (1846—1871, Redevoering op den dag zijner 25jarige 55 ambtsbediening; Uit vroeger dagen, 1883, in Losse Bladen II, 1887, 22. 206). Allmählich aber geriet er unter ben Einbruck und ben Ginfluß ber antikonfessionellen, auch in dem Dogma der Unfehlbarkeit der Bibel heterodoren Groninger Theologie (f. d. A. Bb VII S. 180) und verteidigte dieselbe gegen die heftigen Anfälle von Da Costa (s. d. d. Bb IV S. 401). Eine Antwoord aan Mr. Isaac Da Costa, ter wederlegging so van het stukje: Rekenschap van gevoelens u. f. w. 1843, tam anonym ind Licht,

als der Verfasser wurde bald der Leidener Student D. offenbar. In die Länge aber konnte auch eine folche Theologie seinen klaren und wahrheitsbedürftigen Geist keineswegs befriedigen. Überhaupt wurde damals in der Apologetik des Christentums die Philosophie bedenklich vernachlässigt, kaum erkannte man einen anderen Überzeugungsgrund seiner Wahrheit an 5 als die Wunder Jesu und der Apostel. Neues Leben wachte auf mit der Begründung einer neuen Zeitschrift durch van Oosterzee (s. d. A. oben S. 379), worin der alte Weg verlassen und die Apologetik aufgedaut wurde auf der christlichen Empirie, "dem Zeugnisse bes heiligen Geistes", "ber innerlichen Erfahrung von Versöhnung und Heiligung". Von vielen Seiten klang laut der Beifall. D. aber gefiel die neue Methode übel. Un-10 geachtet des Rufes ihres Urhebers und seiner eigenen Jugend griff er dieselbe an und verurteilte sie als unbestimmt, willfürlich, ganz ungenügend, philosophisch unverteidigbar. Er selbst schied im Christentum das Thatsachliche vom Idealen. Hinsichtlich des ersteren forderte er historische Beweise und schloß sich der Kritik der Tübinger Schule an. Hinsichtlich des letzteren verweigerte er irgendwelche andere als Bernunftbeweise anzuerkennen, 15 nur folche erklärte er für einen unwiderlegbaren Überzeugungsgrund. Der Glaube konnte nach ihm nur zuläßlich sein, wenn berselbe von der Vernunft gutgeheißen und begründet wäre, die Bürgschaft seiner Wahrheit lag nach ihm in der Möglichkeit denselben zum Objekt der Erkenntnis zu erheben. Als das Mittel dazu empfahl er eifrig nicht eben das Spstem, sondern die Methode von Krause (De gevoelsleer van Dr. J. J. van Oosterzee beoor-20 deeld. I, II, 1846). Weil aber mancher im Banentheismus bes letteren einen Bantheismus erblickte, stand D. jetzt ganz und gar als der große Ketzer da, nicht ungefährlicher als Strauß. Sogar der moderne Scholten (f. d. A.) nahm gegen D. Partei, insonderheit nachdem dieser in De leer des Vaders, des Zoons en des H. Geestes, eene verhandeling van Dr. J. H. Scholten wijsgeerig beoordeeld, 1846, auch jenen Ge-25 lehrten, ber das "driftliche Selbstbewußtsein" als den Probierstein der Glaubenswahrheit betrachtete, als einen Gefühlstheologen bezeichnet und in seiner Antrittsrede: De wijsbegeerte den mensch met zich zelven verzoenende 1846, abermals und noch kräftiger als zuvor die Philosophie als die höchste Autorität auf dem Gebiet der Glaubenslehre betont hatte. D. sah sich zu einer persönlichen Abwehr genötigt: De beschul-30 digingen van Dr. J. H. Scholten uit de bronnen wederlegd, 1846. Rach Scholten hatte sein Gegner sich selbst außerhalb dem Christentum gestellt. Daß D. abermals seine wahre Absicht bloßlegte: eben mittelft ber Philosophie eine unerschütterliche Grundlage für ben driftlichen Glauben zu gewinnen (De leer van God bij Schelling, Hegel en Krause, Eerste stuk, Krause), half wenig. Weil es geschah mit Beseitigung nicht nur von 35 einem bedeutenden Teil sondern auch von dem Grundpringip der Kantischen Philosophic, tam im Gegenteil Scholten von neuem und mit ihm die halbe theologische Welt Hollands in Empörung, zur Rechten insonderheit Doedes (f. d. A. Bd IV S. 717) ber das Recht der Philosophie in der Apologetik durchaus leugnete, zur Linken sogar die ehemaligen Lobredner D.s, die Groninger Theologen, die den allgemeinen Frrtum, als wenn hier von 40 einer Ersetzung des Christentums durch die Philosophie die Rede ware, teilten. Noch heftiger erhob sich die Opposition als D. bald darauf, von den spekulativen Spstemen getäuscht und gesättigt, die Milliche Erfahrungsphilosophie samt einem Begriff der Logit zu verkündigen begann, zufolge dessen dieselbe fortan gefaßt werden sollte als die Lehre nicht vom Denken überhaupt, sondern von einer bestimmten Denkmethode und zwar 45 von der in der Naturwiffenschaft befolgten, welche er ihrer sicheren Resultate wegen auch für die ethischen Disziplinen empfahl (De twijfel des tijds, de wegwijzer der tockomst, 1850; De weg der wetenschap, 1851, deutsch von Schwindt: "Die Methode der Wissenschaft, spätere Auflage: Het wezen der kennis, 1863; Oratio de philosophiae natura, 1852; Het karakter der wetenschap, 1853; De geschie-50 denis der wijsbegeerte, 1854 in 2. Bl. II, 2. Abh.; Wetenschap en Wijsbegeerte, 1857; Geschiedenis der Wijsbegeerte, 1860; Een nieuwe kritiek der wijsbegeerte, 1871). Jest schalt man ihn einen Prediger des Sensualismus und einer grobsimulichen Moral (Het teeken des tijds, 1858). Ganz ungerecht, denn D. gab dem Empirismus eine neue Anwendung, insofern er der sinnlichen Empfindung, die er als bie alleinige Quelle der Naturerkenntnis (samt, gegen Whewell, der mathematischen) behauptete, eine innerliche als die selbstständige Quelle unserer geistigen Erkenntnis hinzufügte und dies keineswegs nach der Auffassung R. Zimmermanns, der sie als das Denken über die äußerliche verstand. In derselben unterschied er abermals das sinnliche, das ästhetische und das sittliche Gefühl als gegenseitig unabhängig, und maß der auf den so hier hossichreten Arundlagen ausgehauten Meltanlschung eine missenlsches Ekspischei 60 hier bezeichneten Grundlagen aufgebauten Weltanschauung eine wiffenschaftliche Gewißbeit

421

bei, da doch dieselbe aus unmittelbarer Erfahrung und insoweit sie mit Hilfe der wahren Logik gewonnen wäre. Außerdem lehrte er dann noch eine absonderliche Quelle der rezligiösen Erkenntnis: "das religiöse Gefühl" (De waarheid en hare kendronnen, 2. Aufl. 1862). D. blied denn auch von den Beschuldigungen seiner Gegner undewegt, er suhr mit der energischen Berteidigung und Berkündigung seiner Überzeugung unermüdlich sort. 5 Allmählich gewann er Rast und Boden: van Dosterzee zog rückvärts und gestand zuslett die Unhaltbarkeit seines Subjektivismus, es sei denn daß er sich jetzt der Autorität des Schriftwortes gesangen gab. Scholten kam ihm näher. Die allgemeine Würdigung von D. nahm zu. Die Liberalen singen an ihn zu ehren als ihren Führer und Propheten. Bald war er von einer breiten Schar enthusiastischer Verehrer umgeben. Seine 10 Hörfäle waren gesüllt von den tüchtigsten Musensöhnen aller Fakultäten, mit denen Zushörer jeglicher geselschaftlichen Lage und sogar geseierte Gelehrte wie Mulder und Bungs Ballot sich vereinigten; von den wichtigen Gedanken, dem klaren Vortrag, der glänzenden Berredsamkeit des jugendlichen Lehrers wurden alle gesesselt. Sein Einsluß wuchs tagztäglich und wurde Ursache, daß die orthodog besetzte keelogische Fakultät zu Utrecht der Kirche Niederlands während vieler Jahre einen Übersluß freisinniger Vorkämpfer lieserte, welche der Gemeinde, namentlich ihrem "denkenden Teil", die neuen theologischen Ansichten als ein mit zunehmender Begierde ersehntes Lebensbrot darboten. Mit Scholten und sogar früher als dieser war D. der Urheber der modernen Theologie in seinem Baterzlande, dieselbe bleibt, ungeachtet der Beränderungen welche sie seitbem erlitten, von seinem 20 Namen untrennbar und zeigt noch heutzutage, namentlich unter der älteren Generation ihrer Bekenner, die unverkennbaren Spuren seines Geistes.

Opzoomer

Auf das gebildete Publikum hat D. einen unmittelbaren Ginfluß ausgeübt durch seine vielen außerakademischen Vorträge, und nicht weniger durch die Form seiner Schriften. Ein von ihm selbst hochgelobtes Beispiel (Cartesius, 1861) befolgend, hat er, ohne der schönen 25 Form die Gründlichkeit des Inhalts zum Opfer zu bringen — ein Fehler Renans, worüber er sich in Wat dunkt u van den Christus? 1863, und in Een woord van Renan 1876, in L. Bl. II, 22. Abh. ernstlich beklagt —, den Reiz der Beredsamkeit hauptsächlich in der Klarheit des Ausdrucks gesucht; dadurch ist es ihm gelungen, die schwierigen Probleme der Philosophie auch dem Laienverstande durchsichtig zu machen. 30 In der Klarheit erblickte er das Geheimnis der Popularität, wie in Herder das glänzende Beispiel von einer richtigen Erfüllung der wichtigen Ausgabe, von deren Pflichtmäßigkeit er ties überzeugt war, die Wissenschaft zu popularisieren (Natuurkennis en Natuur-

poëzie 1858).

Der religionsphilosophischen Arbeit D.s liegt die Überzeugung von der Wahrheit der 35 Religion und der Undentbarkeit eines prinzipiellen Widerspruchs derfelben mit der Wiffenschaft zu Grunde. Ihr ganzes Bestreben ist barauf gerichtet, diese Überzeugung zu rechtfertigen, und also zugleich dem Aberglauben und dem Unglauben das Maul zu stopfen, das Denken und die Frömmigkeit zu befriedigen. Anfangs verfolgte D. dieses Ziel durch einen Monismus, worin er Glauben und Wissenschaft einheitlich zusammenfaßte. Dem 40 Sat Kants vom Unzugänglichen des Übersinnlichen verweigerte er seinen Beifall, er urteilte, berfelbe sei bie Folge einer finnleeren Unterscheidung (zwischen bem Sein an fich und bem Sein für uns) und stehe im Widerspruch mit ber behaupteten aprioristischen Natur der Anschauungsbegriffe. Er sette einen überfinnlichen Grund unseres Bewußtseins voraus und glaubte an die Möglichkeit ben Beweis für benfelben liefern, nämlich durch 45 eine genaue Analyse des Bewußtseins zum Begriff des absoluten Wefens sich erheben zu können. Also war der Glaube nicht nur wissenschaftlich begründet, sondern es war auch ein untrüglicher Maßstab für die Bestimmung seines Inhalts gewonnen. Die Eristenz eines personlichen Gottes, die sittliche Freiheit, das Sündenbewußtsein, die Unsterblichkeit wurden von O. aus dem Begriffe des unendlichen Wesens entwickelt; der Anthropomorphis= 50 mus hingegen, ebenso wie die 3bee eines wunderthätigen Gotteswaltens, jurudgewiesen; benn sie entsprächen dem Dualismus, seien aber unvereinbar mit dem bezeichneten Begriffe burch welchen die Gegensätze von Deismus und Pantheismus, von Transcendenz und Immanenz, von Natur und Übernatur überwunden wären, in der Erkenntnis daß alles Endliche nur in und durch das Unendliche sei. Daß in einem solchen System 55 die Moral als ein Ausfluß des religiösen Glaubens gefaßt und folglich sowohl der Kantschen als der abhängigen, der eudaimonistischen und der Utilitätsmoral entgegengesett wurde (Het wezen der deugd, 1848, spätere Auflage: De vrucht der godsdienst), ergiebt sich von selbst. Ale aber bei D. die oben erwähnte Umwälzung seiner philosophischen Ansicht eintrat und hiermit die Brude von der endlichen gur unendlichen Welt- 60

anschauung, ber Syllogismus, zerbrochen war, burfte er letterer Weltanschauung zwar noch eine unerschütterliche, weil unmittelbare, nicht länger aber eine wissenschaftliche Gewißbeit beimeffen und folglich bas Mittel ber Aussöhnung von Glauben und Wiffenschaft nicht länger in bem Sat ihrer Einheitlichkeit suchen. länger in dem Sat ihrer Einheitlichkeit suchen. Jett bestand er auf einer scharfen 5 Unterscheidung zwischen den beiden, indem er die religiose Uberzeugung: "daß Gott regiere", durchaus unabhängig erklärte von der wissenschaftlichen: "wie er regiere", folglich sei der Glaube mit jeglicher Wissenschaft vereindar, ja, die Wöglichkeit sich unaushörlich einer neuen anschließen zu können, eine Lebensbedingung seiner bleibenden Würdigung. In seinem Berstnüpfung mit einer veralteten Wissenschaftlichen Ungriffe, 10 welche die Religion fortwährend von der Wiffenschaft zu erdulden gehabt, und das Merkmal der orthodogen Theologie, welche er nicht ohne Spott als "die antike" bezeichnete. Die moderne aber lobte er als die Theologie für den Mann der Wiffenschaft, und trat öffentlich als ihr Bertreter auf, ungeachtet bes Mangels an Übereinstimmung und eben auf Grund des Mangels an Folgerichtigkeit bei ihren Bekennern, die er, ebenso wie seine 15 orthodogen Gegner, in "halbe und ganze" unterschied. Er forderte unbedingte Treuc gegen ihr Grundpringip, die Anerkennung des Gesetzes der Rausalität als des Boftulates der Empirie, der Grundlage und des Leitfadens alles menschlichen Wiffens und Sandelns und deswegen auch des Probierfteins der geschichtlichen Wirklichkeit, deffen Anwendung er ebensowohl auf die biblischen Nachrichten verlangte als auf jegliches Zeugnis 20 aus der Bergangenheit. Also leugnete D. nicht nur die Wirklichkeit, sondern die Möglichkeit des Zusalls, des Wunders, nicht nur in der Natur, sondern auch im Neiche des Geistes, aus dem er, auch im Namen der Religion, den freien Willen verschante. In der modernen Theologie sah er die Aussichnung von Glauben und Wissen verschiedt, nämlich die Neligion zugleich unversehrt und von unwissenschaftlichen Beschandteilen gereinigt, sah er den Gegensat von Gott und Natur ausgehoben, nämlich bie Natur jum einzigen und ewigen Schauplat ber göttlichen Allgewalt umgebilbet und hiermit sowohl ben Kern des religiösen Glaubens als das einzige unentbehrliche Dogma des Christentums, jenes geistigen aber, das er schon im frühsten christlichen Altertum entdeckte (De drief aan Diognotus 1860, in L. Bl. II, 4. Abh.), unangreisbar gesichert. In ihrer Erscheinung und Thätigkeit sah er insonderheit eine abermalige und prinzipielle Resormation, in ihren Bekennern die wahren Protestanten (De geest der nieuwe richting, 1862; De wijsbegeerte der ervaring en de moderne theologie, open brief aan Anastasio, 1863; De godsdienst, 1864; Oud en Nieuw, 1865; Nog eens: Oud en Nieuw, 1866; Onze godsdienst, 1875). Raum in der Kirche forderte er nicht nur für das "Fragliche" (Eenheid in het noodige, vrijheid in het twijfelachtige; in alles de liefde, 1847), sondern für eine undegrenzte Wirffamfeit der Kritif. "Hyperkritif" war ihm ein Fehlbegriff, angemessen und ersonnen die Freiheit der Kritif zu beschränken. Ebenso, wie z. B. beim Erscheinen von Wolfgang Mensela Eritif des modernen Zeithemusticing" (1869) (De vrije wetenschen 1869) Mengels "Kritit bes modernen Zeitbewußtseins" (1869) (De vrije wetenschap, 1869), 40 stand er immerwährend auf seinem Posten zu warnen vor der Gefahr und zu kämpfen gegen ben Geist ber Reaktion, die fortwährend darauf ziele die Seelen unter das Joch einer absoluten Autorität zurückzuführen. Er nahm Stellung gegen die Bartei der Antirevolutionäre und ihren Urheber und Führer Groen van Prinsterer (j. d. A.), welche eiferten für die Alleinherrschaft der Konfession nicht nur in der Kirche, sondern 45 auch in der Politik, und welche die Staatsschule, nachdem durch das Schulgeset von 1857 der Religionsunterricht aus derfelben beseitigt worden war, als die moderne Settenschule und ein Bruthaus des Unglaubens an den Pranger stellten, indem sie auf ihre eigenen Kosten ihre "dristlichen" Schulen zu erbauen begannen. D. von seiner Seite brandmarkte die letzteren als bestimmt den Obsturantismus und den Religionshaß zwischen den Sandesbürgern zu erziehen, und legte von seinem Vertrauen auf den versöhnenden Einsluß der "gemischen" Schule mit ihrem "neutralen", nichtkonsessionellen Unterricht krästig und unermübet Zeugnis ab (De gemengde school; Onzijdig onderwijs, 1856 in L. Bl. 12. und 13. Abh.; Lessing de Vriend der Waarheid, 1858; Onderzoekt alle dingen, 1864 in L. Bl. II, 17. Abh.; Wat wil Mr. Groen van Prinsterer; Een 55 verdediger van Mr. Groen v. Prinsterer, 1855 in L. Bl. II, 10. und 11. Abh.). Bon Herzen willsommen war ihm die Stiftung des niederländischen Protestantenvereins, ber eine Schutwehr gegen bas Treiben bes Konfessionalismus fein sollte und beffen erfte allgemeinen Berfammlungen er selbst als Borftand und Ehrenvorstand geleitet bat (Aaneensluiting in zake den vrijen godsdienst, 1871; Het vrije Christendom, 60 1873, in L. Bl. II, 12. und 13. Abh.). Als der römische Klerus, nachdem er das fa-

tholifche Nieberland gang unter ben papftlichen Stuhl gurud und ben Sturg bes liberalen Ministeriums Thorbede herbeigeführt hatte, in einem bischöflichen Erlag ben Wiederhall des papstlichen Syllabus ausposaunte; als er, ungeachtet der heftigsten Protest= bewegungen vieler, namentlich deutscher, Katholischen, die Verkündigung des Dogmas der päpstlichen Unfehlbarkeit vorbereitete und durchzuführen wußte, trat D. diesen Außerungen 5 geistlicher Anmaßung entgegen und erhob er die Stimme, um seine Landesgenossen, die Brotestanten, aber auch die Katholischen selbst, vor der immer näher rückenden ultramontanischen Gefahr zu warnen (Een woord tot mijne katholieke landgenooten, 1869; Vrijheid en onfeilbaarheid, 1872) und, ungeachtet ber ernftlichen Opposition vieler Geistesverwandter, die kunftige Unumgänglichkeit von niederländischen "Mai-Gesethen" zu 10 prophezeien (Scheiding van kerk en staat, 1875). Auch bei vielen Katholischen setzte er Freiheitsliebe voraus, auch unter ihnen gedachte er zu sammeln für die große Zukunfts-kirche, von welcher er bisweilen geträumt; er dachte sie gegründet auf der Herzensfrom= migkeit, und war vorurteilsfrei genug, diese in den heterogensten Glaubensbekenntniffen entbeden zu können; fie lag ihm am Ende mehr benn alles Ubrige am Herzen und, befonders 15 in späteren Jahren, hat sie ihm manches Friedenswort abgelockt. Den gefährlichsten aller Feinde erblickte er in dem Unglauben, den er unaufhörlich bekämpfte, indem er einerseits die Undeweisdarkeit und die Undernünftigkeit desselben ins Licht rückte, andererseits die Undeweisdarkeit und die Undernünftigkeit desselben ins Licht rückte, andererseits die an wissenschaftliche Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit der religiösen Weltanschauung darslegte, wenn man nur dieselbe aufdaue nach der eigenen Methode und mit den eigenen Wilssmitteln der Wissenschaft, die ja auch selbst es wagt aus der Empsindung zu schließen auf die Existenz einer Realität, von welcher dieselbe erregt wird. Mathematif und Poesie heißen nach D. die Bestandteile sowohl der wissenschaftlichen als der religiösen Weltsenschapftlichen als der religiösen Weltsenschapftlichen als der religiösen Weltsenschauppa (De strijd over God 1878 in L. All II. 9. Alb). Eine materiolistische anschauung (De strijd over God 1878, in L. Bl. II, 9. Abh.). Eine materialistische Naturwiffenschaft betrachtet er als verderblich, eben beshalb aber sah er in einer einseitig 25 wissenschaftliche Entwickelung den Weg zu einem trostlosen Bessimismus und eine ernst-liche Gefahr für die Kultur. Nur aus dem Bunde der Wissenschaft mit der Religion erwartete er die Geburt jener harmonischen Weltanschauung, die zur gleichen Zeit den Berstand, das Gemüt und den Character ernährt, und da eine solche Weltanschauung nur von der Philosophie zu schaffen sei, hat D. dis ans Ende die Philosophie geehrt w und gepredigt als die souverane Wiffenschaft, welche ben Menschen mit sich selbst auszu= föhnen vermöge. föhnen vermöge.

Drange, Synoben. — Sirmond, Conc. ant. Galliae, I 70 ff. 215 ff.; Bruns, Can. apost. et concil., II 122 ff., 176 ff.; Hefele, Conciliengesch. II 291 ff. 724 ff.

In einer Kirche (ecclesia Justi[ni]anensis) auf dem Gebiete ber fübfrangösischen 85 Stadt, beren altrömisches Theater noch gegenwärtig vorhanden ist und zu antiken Aufführungen benutzt wird (Pariser Zeitschrift Le Theatre 1900 Nr. 43, p. 6—8), sand am 8. November 441 unter dem Vorsitz des Visigkofs Hilarius von Arles (s. b. A Bd VIII S. 56) und in Gegenwart des Eucherius von Lyon (s. b. A. Bd V S. 573) eine Kirchenversammlung von 17 Bischöfen (einer hatte einen Vertreter gesand) und ihren 40 Begleitern statt (vollständiges Verzeichnis dei Massen, Gesch. der Quellen S. 951 f.), die 20 Welksüsse keinen Gesch. der Quellen S. 951 f.), bie 30 Beschlüsse faste. Es wurde über Salbung (can. 1 f.), Berstattung der Buße (can. 3 f.) und kirchliches Asplrecht (5—7) verhandelt, den Bischöfen in der Ordination fremder Kleriker (8 f.), Weihung einer Kirche auf fremdem Gebiet (10) und anderen Berzichtungen (11. 21. 30 vgl. 16) Vorsicht empfohlen, über die Erteilung kirchlicher Handlungen an körperlich oder geistig Gebrechliche (12—15) und Katechumenen (18—20) Bestimmung getroffen und die Keuschbeitsvorschrift für Geistliche (Diakonen, Witwen can. 22—28; 24 mit ausdrücklicher Berusung auf einen Beschluß — can. 8 — der Turiner Synode von 401) eingeschärft. Die Deutung einiger Beschlüße (2. 3. 17) ist schwierig; can. 4 steht mit einem Dekretal des römsschen Bischoss Siricius in Wider- so pruch. Auch 2 und 18 verraten, daß man sich noch gegen das Eindringen römischer Bräuche wehrte. Die Beschlüsse sind au Arles im J. 443 (? s. Bd II S. 59, 62) wiedersholt, can. 23 von Cäsarius nebst anderen Synodalbeschlüssen citiert. Gratian hat uns echte Kanones beigefügt. Uber bas Zusammentreten einer Spnobe im Gebiete von Drange am 18. Oftober 442 (can. 29) ist nichts bekannt. — Am 3. Juli 529 trat bei Ge- 55 legenheit der Beihe einer vom Statthalter der Gallia Narbonensis erbauten Kirche in ber inzwischen burgundisch gewesenen und sodann oftgotischen Stadt eine Bersammlung von 14 Bischösen unter dem Borsitz des Casarius von Arles zusammen, die in der Geschichte des Augustinismus eine Rolle spielt (Text auch bei Hahn, Bibl. der Symbole

3. Aufl. § 174) und papstliche Sanktionierung erfuhr (f. Bb III S. 626; ausführlicher Arnold, Cafarius von Arelate S. 350 ff. 533 ff.). E. Bennede.

Orarium f. d. A. Kleider und Insignien Bd X S. 528, 57.

Oratio ad Graecos f. d. A. Justin Bd IX S. 643, 57.

Oratorianer f. d. A. Neri Bb XIII S. 712 ff.

Oratorium der göttlichen Liebe. — Bgl. Caracciolo, Vita Pauli IV., p. 182 (Coloniae Ubiorum 1612).

Durch Ranke, Papste I, 2. Buch (S. 88 der 6. Aufl., 1874) ist auf diese Bereinigung frommer Männer in Rom zu Leos X. bezw. Hadrians VI. Zeit die Aufmerksam-10 feit gelenkt worben. Diefelbe bezweckte Aflege ber Krömmigfeit in ben üblichen Formen tatholischen Kirchenwesens; sofern beffen Befferung schlieflich eine Frucht ber bon ihnen junächst erstrebten Förderung der individuellen Frommigkeit und Kirchlichkeit hatte werden können, sind ihre Bestrebungen von Ranke selbst unter den Begriff "Analogien des Protestantismus" gebracht worden, obwohl sie mit dem Protestantismus im eigenklichen 15 Sinne nichts zu thun haben. Den Namen gab sich oder erhielt diese Vereinigung, zu der Ranke nach dem Biographen Carassas fünfzig bis sechzig Mitglieder zählt, unter denen ein Giberti (s. d. Art.), Sadoleto (s. d. A.), Bonisazio da Colle, Paolo Consiglieri, Latinio Giodenale, Luigi Sipomano, Giuliano Dati und Giodenni Pietro Carassas de here vorragenbsten waren (vgl. m. Ochino, 2. Aufl. S. 58), von dem Oratorium ber Kirche 20 San Silvestro e Santa Dorotea in Trastevere, in welchem sie ihre Zusammenkunfte ab-hielten. Dati selber war Rektor bieser Kirche, in deren Borhalle heutzutage eine Gebenktasel an die Stiftung des "Dratoriums" erinnert. Die Mitglieder verpflichteten sich zu sleißigem Kirchenbesuch, zu häusigem Gebete am heiligen Orte, zu regelmäßiger Teilnahme an der Messe. Eine Einwirkung auf die kirchlichen Berhältnisse in Rom über 25 den engsten Kreis der Mitglieder hinaus scheint das "Dratorium" nicht geübt zu haben — die Stürme der Einnahme und Plünderung Roms im Jahre 1527 hat es nicht überlebt. Jedoch hatte der Gedanke, der Hadrians VI. offene Beistimmung erhielt, auch anderswo Naum gefunden: in Verona begegnet eine ähnliche Einrichtung bald darauf mit gleichem Namen: sie verdankte dem inzwischen dart Richard gemandenen Siehert ihre mit gleichem Namen; sie verdankte dem inzwischen dort Bischof gewordenen Giberti ihre 30 Gründung (vgl. Miß Tucker, Gian Matteo Giberti I in The English Historical Review XVIII, n. 69, S. 27; 66). Über das Berhältnis des "Oratoriums" zu den protestantischen Reformversuchen in Italien vgl. oben Bb IX S. 535, 54 ff.

Orbinarius. — Mit diesem Ausbruck bezeichnet das kanonische Recht den Diöcesanbischof (s. d. A. Bischof Bb III S. 245) als den ordinarius judex, d. h. den ordentlichen und 35 regelmäßigen Inhaber ber Jurisdiftion innerhalb ber Diöcefe (c. 3 in VI. De off. ordin. 1, 16 c. 12. X. De off. jud. ord. I. 16). Im Gegensate zum Orbinarius stehen zunächst alle biejenigen Geistlichen, welche zwar auch regelmäßig im Besit ber Jurisdiktion find, aber nur fraft einer Übertragung von seiten bes Ordinarius, wie namentlich bie Generals vikare und Offiziale, sodann aber biejenigen, welche aus besonderen Grunden und aus-40 nahmsweise vom Papste zur Leitung der firchlichen Verhältnisse einer Diöcese berufen sind, wie die Koadjutoren (f. d. Art. Bd X S. 609). Nicht alle Bischöfe sind Ordinarien, so namentlich nicht die Weihbischöfe (f. den Art.), da diese keine Jurisdiktion besitzen, sondern nur als Stellvertreter eines Ordinarius die Pontifikalien ausüben, und überhaupt nicht alle sogenannten Titularbischöfe ober episcopi in partibus infidelium, weil biefe 45 keine wirkliche Diocese zu verwalten haben, sondern nur auf den Titel einer solchen orbiniert sind. In den Missionsländern wird den apostolischen Bikaren, welche in der Regel Bischöfe in partibus sind, eine jurisdictio ordinaria zugeschrieben, auch werden bieselben häufig Ordinarien genannt, gleichwohl besteht zwischen ihnen und einem Ordinarius ein sehr wesentlicher Unterschied, insofern letterer der ordentliche, nicht willkurlich 50 absethare Inhaber seiner Diocese ist mit einem durch die allgemeinen kirchlichen Normen bestimmten Inbegriffe von Amtörechten, jene bagegen nur päpstliche Delegaten sind, welche mit ihrer ganzen amtlichen Eristenz, ihrer Dauer, den Grenzen ihrer Amtöbesugnisse ganz vom Belieben der römischen Kurie abbangen. Bgl. Mejer, Die Propaganda, (Bafferichleben †) Gehling. Göttingen 1852, Il. 1, S. 265 u. ff.

Ordination a) in der evang. Rirche f. d. A. Geistliche Bb VI S. 471 f.

b) in ber tathol. Rirche f. b. A. Briefterweihe.

Ordinationsftreit f. b. A. Anipftro Bb X S. 596, 36.

Ordines. — Bingham, Origines eccl. L. II, P. I, S. 53 ff. und L. III, P. II, S. 1 ff.; Augusti, Denkwürdigkeiten, 11. Bb, S. 75 ff.; Binterim, Denkwürdigkeiten, 1. Bb, 1. Abt., 5 S. 281 ff.; hinschius, System des kath. Kirchenrechts, I, S. 5 ff.; Phillips, Kirchenrecht, I, S. 297 f.; Friedberg, Kirchenrecht, 5. Ausst., S. 25 ff.

Die Bezeichnung ordo für die kirchliche Beamtenschaft und ordines für die einzelnen Stufen innerhalb derselben kommt sehr frühzeitig vor; man begegnet ihr schon dei Terztullian; vgl. de idol. 7; de exhort. cast. 7; de monog. 11 u. ö. Schwerlich hat 10 Tertullian den Ausdruck zuerst gebraucht; er wird ihn im Sprachgebrauch der Kirche vorzgefunden haben; er entstand, indem man die auf bürgerlichem Gebiete übliche Unterzscheidung zwischen ordo superior und inferior, und zwischen ordo im Sinne von curia und pleds (s. Heumann, Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechtes s. v.) auf das kirchliche Gebiet übertrug. Egl. de exh. cast. 7: Nonne et laici sacerdotes 15 sumus? . . . Differentiam inter ordinem et pledem constituit ecclesiae auctoritas.

Indem ich für die Ausbildung der einzelnen Amter auf die betreffenden Artikel und für bas sacramentum ordinis auf ben Artitel "Priefterweihe" verweife, erinnere ich hier nur baran, daß anfangs weber auf die Bahl ber Amter noch auf die prinzipielle Sonde= 20 rung in ordines maiores und minores Gewicht gelegt wurde. Sicher ift, daß schon Tertullian nicht nur Bischöfe, Presbyter und Diakonen zum Ordo rechnete (dies nimmt v. Schubert, KG. I, S. 370 an, aber vgl. de praescr. haeret. 41 S. 578: Alius hodie episcopus, cras alius, hodie diaconus qui cras lector, hodie presbyter qui cras laicus). Aber wir können nicht mit Sicherheit feststellen, welche Amter zu 25 seiner Zeit üblich waren. Dagegen wissen wir aus dem Briefe des Cornelius von Rom an Fabius, bag zu ben Beamten ber römischen Gemeinde Presbyter, Diakonen, Gubbiakonen, Akoluthen, Exorciften, Anagnosten, Byloroi gehörten (Euseb. h. e. VI, 43). Diese fämtlichen Amter mit Ausnahme ber Ostiarii sind in berselben Zeit in Afrika nachweislich (Subdiakon und Lektor Cypr. ep. 29 S. 548, Akoluth ep. 7 S. 485, 30 Exorcist ep. 23 S. 536). Dagegen wird im 8. Buch der apostolischen Konstitutionen nur von der Ordination der Bischöfe, Presbyter, Diakonen, Subdiakonen, Anagnosten gehandelt (c. 16—22 und 27), obgleich dem Kompilator die Exorcisten und Sanger bekannt sind (c. 26 und 28). Der Terminus clerus minor, damit die Unterscheidung awischen ordines maiores und minores, begegnet zum ersten Male in der anonhmen 85 Schrift de redaptism. 10 (Cypr. opp. III S. 82); vgl. auch Cypr. ep. 38, 2 S. 580. Allein noch lange stand die Zahl der Grade nicht sest; während man dei Jsüdor von Sevilla liest: Generaliter elerici omnes nuncupantur qui in ecclesia Christi deserviunt, quorum gradus et nomina haec sunt: ostiarius, psalmista, lector, exorcista, acolythus, subdiaconus, diaconus, presbyter et episcopus (Etymol. 40 VII, 12), zählt die anonyme, nachzisidorische Schrift de sept. grad. eccl. nur folgende ordines auf: fossores, ostiarii, lectores, subdiaconi, levitae, sacerdotes, episcopi (MSL XXX, p. 152 sq.), wogegen Walabfrid Strabo in seiner Comparatio ecclesiasticorum ordinum et secularium von den unteren Stufen die Subdiakonen, Exorciften, Oftiarii, Afolythen, Lektoren, Kantoren und Pfalmisten nennt, de exord. 32.

Was aus den Bedürfnissen des Lebens entstanden war, und sich deshalb in den verschiedenen Gegenden etwas verschieden gestaltet hatte, wurde durch die Scholastis spssematisert. Bei dem Lombarden steht die Siebenzahl der ordines bereits fest, wie er sie auch in zwei Klassen sondert. Gerade sieben ordines (= spiritualium officiorum gradus) giebt es wegen der siebenfältigen Gnade des heiligen Geistes. Er zählt die 50 ordines der ostiarii, lectores, exorcistae, acolythi, subdiaconi, diaconi, sacerdotes; unter ihnen ragen zwei als sacri ordines hervor: der Diakonat und Presebyterat, quia hos solos primitiva ecclesia legitur habuisse et de his solis praeceptum apostoli habemus; . . . subdiaconos vero et acolytos procedente tempore ecclesia sidi constituit. Zeder ordo wurde von dem Hern selbst verwaltet: 55 der des ostiarius, als er die Käuser und Berkäuser aus dem Tempel trieb; der des lector durch die Schristverlesung in der Spnagoge zu Nazareth Lc 4, 16 ff.; der des

Exorcisten burch die Heilung des Taubstummen Mc 7; daß er das Amt des Afoluthen hatte, bezeugt er selbst, indem er spricht: Ich bin das Licht der Welt 2c. Jo 8; den Dienst des Subdiakon übte er aus bei der Fußwaschung, den des Diakon, indem er seinen Jüngern das Sakrament austeilte und sie jum Gebet aufforderte. Der Epistopat 5 ist nach Petrus Lombardus nicht ein besonderer ordo für sich, sondern er ist dignitatis et officii nomen; er zerlegt sich wieder in die vier Stufen der Batriarchen, Erzbischöfe, Metropoliten und Bischöfe (Sent. 1. IV, dist. 24 Bariser Ausg. v. 1553, f. 345 ff.). Thomas lehnt die Ableitung der sieben ordines aus den sieben Gaben des heiligen Geistes ab, quia in quolibet ordinum septisormis gratia datur. Er selbst gewinnt 10 die ratio, numeri et gradus ordinum durch die Reflezion auf das Altarsatrament. Die potestas ordinis bezieht sich entweder auf die consecratio eucharistiae oder auf aliquod ministerium ordinatum ad hoc sacramentum. Der Konsetration entspricht ber ordo ber Priefter. Die Thätigkeit ber Diener richtet fich entweder auf bas Sakrament selbst ober auf die Empfänger besselben. In ersterer hinficht kommt in Betracht 15 die Austeilung des Sakraments (Diakonen), die Sorge für die heiligen Gefäße (Subbiakonen), die Brafentatio der Abendmahlselemente (Akoluthen); in letterer Sinficht die Ausschließung der Unwürdigen (Oftiarii), der Unterricht der Katechumenen (Lektoren), die Bereitung ber Energumenen (III. par. summ. suppl. qu. 37 art. 2, Ausg. v. Parma 1855, S. 250f.). Die Unterscheidung von ordines sacri und non sacri wird von 20 Thomas gebilligt, nur daß er auch ben Subbiakonat zu ben ordines sacri rechnet. Nur ihnen liegt die Pflicht der continentia ob, ut sancti et mundi sint qui sancta tractant (ib. art. 3 p. 254). Den Epistopat jählt auch Thomas nicht als eigenen ordo, sondern als officium ad sacras et hierarchicas actiones innerhalb des ordo sacerdotalis (ib. qu. 40 art. 5 p. 281). Über die bischössliche Macht erhebt sich nach 25 ihm bie papstliche, burch bie bie gange Rirche regiert wird jum 3wed ber firchlichen Ginheit (ib. art. 6, p. 282).

Abweichend von den Theologen zählten die Kanonisten acht oder neun ordines; man vgl. hierüber Phillips, Kirchenrecht I, S. 297 ff., und hinschius, Spftem bes tathol.

Rirchenrechts I, S. 5f.

Durch bie tribentinische Synobe ift bie scholastische Theorie in ber römischen Rirche bekenntnismäßig geworden, obgleich die alten Amter jum Teil längst nicht mehr besteben. Die Beschlüsse ber 23. Sitzung handeln von dem sacramentum ordinis und stellen c. 2 (Danz, Libr. symb. eccl. Rom. cath. p. 159 sq.) die Siebenzahl ber ordines fest: De sacerdotibus et de diaconis s. litterae apertam mentionem faciunt . . . et 85 ab ipso ecclesiae initio sequentium ordinum nomina atque uniuscuiusque eorum propria ministeria subdiaconi sc., acolythi, exorcistae, lectoris, ostiarii in usu fuisse cognoscuntur, quamvis non pari gradu. Nam subdiaconus ad maiores ordines a patribus et s. conciliis refertur. Demgemäß wird benn auch can. 2 (Danz S. 162) bas Anathema über jeben ausgesprochen, ber behauptet, praeter 40 sacerdotium non esse in ecclesia catholica alios ordines et maiores et minores, per quos velut per gradus quosdam in sacerdotium tendatur. Bgl. Cat. Rom. de ord. sacr. c. 3 (Dan; S. 608ff.).

In der griechischen Kirche wurde die Stufenfolge der kirchlichen Amter nicht ähnlich genau burchgebildet wie in der römischen. Bedeutung haben für fie nur die brei Stufen 45 bes Diakonats, Brieftertums und Epifkopats, f. Kattenbuich, Confessionskunde I, S. 348. Demgemäß begnügt sich die confessio orthodoxa daran zu erinnern, daß in dem Briestertum die anderen kirchlichen Amter zusammengesaßt sind, das des Lektor, Kantor, Lampadarius, Subdiakon und Diakon, die ihre besonderen Pflichten haben, worüber ihre Träger von den Bischöfen zu unterrichten seien p. 1 qu. 111 (Kimmel, Libr. symb. 50 eccl. orient. p. 188). Bgl. Gaß, Symbolit der griech. Kirche, S. 277 ff.
Für das Gebiet des Protestantismus haben die alten ordines nur noch historische

Bedeutung. Saud.

Ordo Romanus. — Erich und Gruber, Allgem. Encytlopadie, Sett. III, Teil V (1834), S. 74—76: Ordo Romanus von Rheinwald; Thalhofer, Handbuch der katholischen 55 Liturgit I (1883), S. 41—44; Probst, Die ältesten römischen Sakramentarien und Ordines, 1892, S. 386—422; Duchesne, Origines du culte chretién. II. éd. (1898), p. 138—143; III. éd. (1903), p. 146—150; Rietschel, Lehrbuch der Liturgit I (1900), S. 346 s.; Wedel in: Tübinger Quartalschrift 1862, S. 50—83; Grisar in: Zich IX (1885), S. 409—421; X (1886) S. 727 ff. — Ueber die veröffentlichten ordines Romani vgl. die Angaben im Artikel.

Unter einem Ordo in liturgischem Sinne versteht man in der mittelalterlichen Kirche die Angaben über den Verlauf aller liturgischen Handlungen; der Ordo giebt an, wie die einzelnen Ceremonien einer kultischen Kandlung auseinander zu folgen haben und wie 5 sie auszusühren sind; er dietet aber nicht die liturgischen Texte selbst (wie das Sakramentar und das Antiphonar). Man vereinigte oft verschiedene Ordines, z. B. über die Tause, die Kirchweih, die letzte Ölung u. s. w., in einer Schrift und diese trug dann den Titel Ordo. Der Ausdruck Ordo scheint seit dem 12. oder 13. Jahrhundert durch den Ausdruck ceremoniale in der liturgischen Sprache erset worden zu sein. Jeden 10 salls ist er heute nicht mehr im offiziellen Gebrauch. Die und erhaltenen Ordines tragen alle römischen, wenn auch nicht immer rein römischen Charakter. Es lag in der Entwiselung des gesamten kirchlichen Ledens, daß der römische Ordo die in den Prodinzen des Abenddandes geltenden Ordines allmählich überwand, wenn es ihm auch erst spät gelang, alle nichtrömischen Spuren zu tilgen (vgl. Art. Messe, liturgisch, Bd XII 15 S. 697 ff.). Was die alten ordines Romani enthielten, sinden wir heute in dem ceremoniale Romanum und in dem ceremoniale episcoporum wieder. Das erstere enthält die päpstliche Liturgie; es ist 1488 von Augustinus Patricius Piccolomini verzsast, aber erst 1516 unter dem Titel: Rituum ecclesiasticorum sive sacrarum ceremoniarum S. R. E. libri tres zu Benedig erschienen (wieder abgedruck 1557; 20 1560; 1750 u. ö.). Das ceremoniale episcoporum wurde im J. 1600 von Clezmens VIII. veröffentlicht und von den Päpsten Innocenz X., Benedikt XIII. und XIV. vermehrt.

Die wichtigsten bisher veröffentlichen mittelalterlichen ordines Romani sind folgende: 1. der sogen. Ordo Romanus vulgatus, zuerst herausgegeben von Georg Casian- 25 der, Röln 1559 und 1561 (in seinen opera, Paris 1616, p. 97 ff.; neu herausgegeben von G. Ferrarius, Rom 1591; Baris 1610; abgedruckt bei Hittorpius, De divinis cath. eecl. officiis, 1568; ed. II. 1610, p. 1—180). Er enthält satt die gesamte Liurgie; sein Alter dürfte kaum über dos 10. Jahrhundert binaufreichen. — 2. Die 15 den Madisson in seinem Museum italieum, tom. II (Paris 1689, ed. II, 1724), 30 p. 3—544 deröffentlichten Ordines. (Ordo I und II wieder abgedruckt bei Muratori, Liturgia Romana vet., Benedig 1748, I.) Man psiegt allgemein die einzelnen dieser Ordines mit der Rummer zu bezeichnen, die sie in der Zammung von Madisson tragen. Die ersten 6 Ordines bieten die Pontistalmesse. Hutter ist sehn verschieden; die ältesten sind wohl die beiden ersten. Hut seiner Schrist: De officiis eeclesiasticis (um 830) (abgedruckt bei Hittorpius, a. a. D. p. 305 ff.). Grisar und Probst sübren diesen diesen siegt ihn ins 9. Jahrhundert. Der weite Ordo ift entscheen sünger als der erste. Erst recht gilt dies von den Ordines III—VI. Ordo VII 40 behandelt die Zause (abgedruckt bei Brobst, Ratechese und Predigt von Ansang des 4. der diesen siegen die Probst. Paris der Derbination. Ordo X vereint die verschieden sien der Apst. Einst Brobst, Earten der Brobst, Sasche des Mittelasters I [1899], S. 2095.); die Ordines VIII und IX behandeln die Debination. Ordo X vereint die verschieden sien gest dien den Brusber Brobst, saschen der Brusber des Mittelasters I [1899], S. 2095.); die Ordines WiII und IX behandeln die Debination. Ordo X vereint die verschieden sien gest dien den Brusber die Schen der Rateren Paps Collectin II., auseignet. Ordo XII stammt den Radision den die Gestelle, dem spätschen der Bapstece Fröhdung, den den Schen er Bapstrach und den Papstitechen Mitten den Beheit der Beheit der Mitten, den der Bapstrach und den Papstitechen Mitten, den der Bap

fasser, doch fehlt es nicht an Zusätzen von anderen Händen; er behandelt die Ceremonien während des ganzen Kirchenjahrs. Wir können an diesen von Mabillon gesammelten Ordines geradezu das Wachsen dieses besonderen liturgischen Litteraturzweiges verfolgen: von ziemlich geringen und unvollständigen Anfängen an wächst sich der Ordo allmählich 5 zu einem stattlichen Buch aus und tritt sogar unter einem neuen Titel in die Erscheinung. 3. Duchesne hat eine Reihe von wichtigen Ordines veröffentlicht; zunächst 9 Ornung. 3. Duchesne hat eine Reihe von wichtigen Ordines veröffentlicht; zunächt 9 Ordines nach einer Pariser Handschrift, im Vulgärlatein, etwa ums Jahr 800 geschrieben (vgl. Origines du culte chrétien II. éd. p. 439—464); sobann druckt er einen ordo Romanus ab (ebenda. p. 464—466), den schon de Rossisisisisisisisis urbis Romae II, part. 1, p. 34) nach einer Einsiedelner Handschrift veröffentlicht hatte; endlich läßt er noch 2 Ordines über die Kirchweih folgen, beide ins 9. Jahrhundert gehörig (ebenda, p. 467—471). 4. Weitere Ordines sinden sich die Gerbert (liturg. Alem. monum. I. II); Martene (de antiqu. eccl. ritibus und Thesaurus anecd.) u. a. Wie viele dieser Ordines noch handschriftlich in den Bibliotheken schlummern, 15 davon kann man sich durch einen Blid in Edners Missale Romanum I (1896) überzenigen zeugen.

## Organische Artitel f. b. A. Konfordate Bb X G. 713,80 ff.

Orgal (19gl. b. Art.: Bach, Kirchenmusit, f. Bb II S. 340 st., bezw. Bb X S. 443 st.).

Drytagma musicum (1614—1620) X. II (De organographia). Neu herausgaephen in den "Aubistationen älterer Ausschieden von der Geschiedung über Entstehung von der inden gelin, Minteln 1735; (Wittsa, Historius), Zeipzig; Christopher, Historius, Audistorius des Geles, Christopher, Historius, Wistorius, Gristopher, Historius, Mistorius, Bb XIII, Ledizig; Christopher, Historius, Mistorius, Wistorius, Wistorius, Paras des Geles, P., L'art du facteur d'orgues . . . Aris 1766—1778 (3 B.); Molum, Musica mechanica organocedi, Berlin 1768; Sponiel, Orgelhistorie . . Nürnberg 1771; Gerbert, De cantu et musica sacra . . . . (1 Bd X S. 448, 23) im II Bandi; F. Anthomy, Geschicht idde Dariellung der Entstehung und Bervollommunug der Orgel, Münster 1832; (Organ jür chriftl. Runst, Köln 1852, Kr. 5 und 8); Goussemander, Essai sur les instruments de musique en moyen Age, Baris 1859 (in Dibrons Annales archéologiques vol. III, S. 1998s.); R. 30 d. Metiberg, Bur Geschichte der Augistanten der Musique en moyen Age, Baris 1859 (in Dibrons Annales archéologiques vol. III, S. 1998s.); R. 30 d. Metiberg, Bur Geschichte der Augistanten der Musique en moyen Age, Baris 1859 (in Dibrons Annales archéologiques vol. III, S. 1998s.); R. 30 d. Metiberg, Bur Geschichte der Augistanten der Musikanschaften der Augistanten der Musikanschaften der Augistanten der Musikanschaften der Augistanten der Augistanten der Musikanschaften der Augistanten d Orgel (vgl. d. Art.: Bach, Kirchenmusik, s. Bd II S. 340 fs., bezw. Bd X S. 443 ff.). — Die Orgel, ihre Aufgabe und Lage in der kath. Kirche, Münster 1868; J. G. Heinrich, Struktur und Erhaltung der Orgel, Glogau 1861; J. H. Seidel, Die Orgel und ihr Bau,

Dresden 1843, 2. A. von Kunhe 1875; 4. A. von Kothe 1887; 3. M. Anding, Handigelin für Orgesspeicher, 3. M. 1872; E. B. Kichter, Katechismus d. Orgel, 2. M., Leipz. 1875; Lederle, Die Kirchen-Orgel, 1882; Zimmer, Die Orgel (1896); K. Locher, Ertläung der Orgestregister und ihrer Klangfarben, 1887, 2. M. 1896 u. a. m. — 4. Zur liturgischen Verwensdung der Orgestegister und ihrer Klangfarben, 1887, 2. M. 1896 u. a. m. — 4. Zur liturgischen Verwensdung der Orgel: G. Kiechel, Die Ausgabe der Orgel im evang. Gottesdienst. Denkschift des XII. deutschieden. Kirchengesang-Vereinstages zu Hannover, Leipzig 1894; Chr. Staiger und A. Beutter, Kirchliches Orgesspeich I. In Nachrichten von dem Ev. Kirchengesangverein sür Württemberg, Waiblingen 1896; J. Abel, Der evang. Choral und seine Behandlung. Korrz-Blatt des Evang. Kirchengesang-Vereins sür Deutschland (Leipzig) 1889, S. 9; Ph. Spitta, Die Biederbelebung protessanischen Kirchennusst aus geschichtlicher Grundbage. Deutsche Rund- 10 schau, 1882. S. 116 ff.; R. Hänlein, Ueber Registerwaßt deim Tircklichen Orgesphiel mit Rücksicht auf die verschiedenartigen Gottesdienste des Kirchenjahrs. Korrz-Vlatt d. Ev. Kirchengeszer, sür Deutschland, 1892, S. 85; P. Scibe, Ueber die Begleitung des Gemeindegesanges. Monatschr. s. Gottesd. u. firchl. Kumst. Herausgeg. von Smend und Spitta, Göttingen V, S. 148; Fuchs, Orgel und Kirchengesang, ib. IV S. 252 ff.; R. Harter, Zur Sache des kirchlichen Vorzelhiel und Kirchenz id gesang, ib. IV, S. 252 ff.; R. Harter, Zur Sache des kirchlichen Vorzelhiel und Krückenzelaus. J., ib. II, S. 79 ff. 226 ff.; H. Harter, Zur Sache des kirchlichen Vorzelhiel, die und Krückenzelaus. J., ib. II, S. 79 ff. 226 ff.; H. Harter, Run Sache des kirchlichen Vorzelhiel und Krückenzelaus. J., ib. II, S. 79 ff. 226 ff.; H. Harter, Run Sache des kirchlichen Vorzelhiel und Krückenzelaus. J., ib. II, S. 79 ff. 226 ff.; H. Harter, Run Sache des kirchlichen Vorzelhiel und Krückenzelaus. J., ib. II, 212 ff.; Th. Kraufe, Kotun und Sängerchor. Monatschr. f. Bit und Kuck

Das Interesse, welches die Aufnahme eines Artikels über die Orgel in diesem Werke fordert und rechtsertigt, gründet sich auf die Bedeutung der Orgel und des Orgelspiels für den Gottesdienst, beschränkt sich also auf die Orgel als liturgisch es Instrument. Die Entwickelung der Technik des Orgelbaues und des Orgelspiels ist hier nur soweit 25 zu berücksichtigen, als sie für die Bedeutung der Orgel im Gottesdienst in Betracht kommt; im übrigen aber ist auf die orgelgeschichtliche und orgeltechnische Litteratur zu verweisen.

1. Geschichte der Orgel und ihrer Einführung in den Gottesdienst. Das Wort Orgel stammt aus dem griechischen Joyavov, welches ganz allgemein Wertzeug 40 aller Art bedeutet, dann zur Bezeichung von Dusstinstrumenten überhaupt, so von den LXX in übersetzung von Ivz, Ivz, insdesondere von Blasinstrumenten, im engsten Sinn zur Bezeichnung bessenigen Instrumentes gebraucht wird, das den Alten seit dem Schrindert v. Ehr. befannt ist und im Prinzip unserer heutigen Orgel entspricht, vgl. August. enarr. in ps. 56, 7: "organa dieuntur omnia instrumenta musicorum. Non solum illud organum dieitur, quod grande est et instaur sollibus" . . . vgl. ps. 150, 7: "organum generale nomen est omnium vasorum musicorum, quamvis jam odtinuit consuetudo ut organa proprie dieuntur ea quae instautr sollibus" . . . und ziborus (560—636 n. Chr.), etymol. s. orig. lid. III, c. 21: "organum vocadulum est generale vasorum omnium musicorum; hoc autem cui solles adhibentur hydraulum Graeci nominant, ut autem organum dieatur magis ea vulgare est consuetudo" . . Dieses Instrument beschreibt Cassiodorus (480—570) in ps. 150 Mig. LXX, 1053: "Organum itaque est quasi turris diversis sistulis sadricata, quidus slatu sollium vox copiosissima destinatur, et ut eam modulatio decora componat, linguis quidus-sdam ligneis ad interiore parte construitur, quas disciplinabiliter magistrorum digiti reprimentes grandisonam efficiunt et suavissimam cantilenam". (Bgl. ep. 1, 45 Mig. LXIX p. 540): eine Anzahl von Pseisen, bis zu 10, die nach den Tönen der diatonischen Scala abgestimmt sind, ist zur Reihe verbunden (nach dem Borzbild der Panssstöt); die Bessen von dem Spieler mittelst einer Klaviatur angespielt. Sine bespidere Gattung bildet die Wasservegel (organum hydraulicum), bei welcher das Zuströmen der Luft zu den Pseisen durch Basserdurd reguliert wird. Als Ersinder

berselben gilt nach Tertullian, De anima c. 14 p. 1017 Archimedes (gest. 212 v. Chr.), nach Bitruv und Plinius jedoch Ktesibius von Alexandrien (gest. 170 v. Chr.). Beschreibung und Abbildung s. D. Wangemann a. a. D. S. 19 und Anhang Fig. 5 u. 6.

Die Orgel war für die antike Gefellschaft ein Instrument des musikalischen Genusses. Das Überhandnehmen der Instrumentalmusik, also auch das Auskommen der Orgel, galt in ernsten Kreisen als Zeichen des Berfalls echter Kunst ("Fuit vero pudens ac modesta musica, dum simplicioridus organis ageretur" meint Boethius), der gesteigerte Musikbetried überhaupt als Zeichen des geistigen Rückgangs der Geistesdildung (Ammianus Marcellinus XIV, 6, 18: . . . statt des Philosophen gehe der Sänger, 10 statt des Lehrers der Beredsamkeit der Lehrer der Musik aus und ein; während die Bibliostham alless Eichen parkhlassen seinen sohe man Instruments songen Aless theken gleich Grüften verschloffen seien, sehe man Instrumente [organa] aller Art"). Die ablehnende Haltung, welche die driftlichen Kreise gegen den Musikbetrieb der antiken Besellschaft, insbesondere gegen die Instrumentalmusik einnahmen, erstreckte sich natürlich auch auf die Orgel (vgl. Bb X S. 449 ff.). Wenn diese gleichwohl von den Organen 15 ber Kirche, insbesondere in den Klöstern in Gebrauch und Pflege genommen wurde, so geschah es ausschließlich unter bem rein praktischen Gesichtspunkt, daß das Instrument gesway es ausschierzig unter dem rein prattigen Gestatentit, das das Instrument mit seinen feststehenden Tönen ein trefsliches Hilfsmittel für den Unterricht im Kirchengesang darstellte. Die Orgel gab den Ton sicher an und ließ denselben, wenn die Taste niedergedrückt war, so lange fortklingen, die diese wieder in die vorige Lage gebracht war. 20 Derselbe Gesichtspunkt, Ernöglichung einer sicheren Tonangabe, Stütze für den liturgischen Gesang, führte dazu, auch im Gotteshause selbst solche Instrumente aufzustellen, die dann naturgemäß ihren Plat in der Nähe des Chors (gewöhnlich im Presbyterium oder Unterchor auf der Nordseite) fanden. Erst weit später rückten sie an die Seite des Langschiffs (1) R in Friedhere i G die 1422 erkaute Orgel der Stodektriche Monachen wer schiffs (3. B. in Friedberg i. H. die 1422 erbaute Orgel der Stadtfirche (Monatsh. für 25 Musik-Gesch. XIII, 34], in der Marientirche zu Dortmund, im Münster zu Straßburg u. a.) Noch später rücken sie an das Westende der Kirchen. Die beim Gesangsunterricht verwendeten Orgeln waren klein (c-c') und nicht schwierig zu spielen. Die für ben Kirchengebrauch bestimmten Orgeln wurden größer und größer, hier kam es auf Stärke des Tons an. Die erste Orgel zum Gebrauch in der Kirche, von der wir sicher wissen, ist die, welche Karl der Eroße im Dome zu Aachen aufstellen ließ. Denn ob unter den "organa", welche der byzantinische Kaiser Konstantin Kopronymos dem fränsischen Könige Pippin zum Geschenk machte, Orgeln zu verstehen sind oder überdaupt Orgeln sich besunden haben, ist mindestens unsücher. Bom 10. Jahrhundert ab erbielten die Kirchen an den Bischofssigen in Deutschland Orgeln (Winchester 980; 35 München, Freising, Magdeburg, Halberstadt, Erfurt, im 10. und 11. Jahrhundert. Diese Orgeln waren kompliziert, deshalb umständlich zu spielen. Die Klaviatur enthielt nur diatonische claves. Von einem kunstmäßigen Orgespiel konnte nur in bescheidenen (vgl. Schubiger in den Monatsheften f. Musikforschung I, S. 127, Leipzig 1869) Grenzen die Rebe sein. Die erste Orgel, welche neben 14 biatonischen auch 8 chromatische claves 40 besaß, ist, soweit unsere Kenntnis reicht, die im Dom zu Halberstadt (13. Jahrhundert). Die Orgel auf bem Genter Altar ber Gebr. van End besitzt eine dromatisch geordnete Klaviatur, aber noch kein Bedal. Die Erfindung des Bedals bedeutet den wichtigsten Fortschritt im Orgelbau. Sie darf nicht viel vor 1426 (Genter Altar!) und keinenfalls später als 1444 angesetzt werden, denn in diesem Jahre baute Heinrich Traxdorf aus 45 Mainz eine Orgel mit Bedal für die Kirche S. Lorenz zu Nürnberg, Konrad Rothensburger eine solche für die Barfüßerkirche daselbst 1475. Nach Italien brachte Bernbard der Deutsche das Orgelpedal 1470 (Prätorius a. a. D. S. 96 . . . "so hat ein Deutscher mit Namen Bernhardus bas Bedal umb bas Jahr nach Chrifti Geburt 1470 aus Deutschland gen Benedig in Italien gebracht"). Im Jahre 1426 schreibt der Bropft Felix Hemmerli in Solothurn urtundlich nieder,

50 In Jahre 1426 sakelor der Propit Heltz Semmerkt in Solventru urtundlich nieder, daß "nach der löblichen, und durch ganz Deutschland schon lange eingeführten Sitte salle Kirchen, insbesondere die Kathedral- und Kollegiatkirchen mit meldbischen Orgeln gezieret seien". Daß das Orgelspiel jetz schon selbstständige Bedeutung gewonnen hatte, erhellt auß dem Umstande, daß Kördlingen 1412 und 1413 zwei besoldete Orgelmeister bhatte (s. Besichlag, Rördl. Schulgesch. St. 4. S. 5); daß in Bingen 1475 eine Altarpfründe in eine Organistenstelle umgewandelt wurde. Das 15. und vollends das 16. Jahrpfründe in eine Organistenstelle umgewandelt wurde. Das 15. und vollends das 16. Jahrphundert kennt hochberühmte Orgelmeister (in Italien: Francesco Landino il cieco zu Florenz, Bernhard den Deutschen in Benedig, 1445—59; Antonio Squarcialupi in Florenz, gest. 1475; Giovanni Andrea Gabrieli, 1510—1586; Claudio Merulo, 1533—1604; Girolamo & Frescobaldi, 1583—1644 u. a.; in Deutschland: Konrad Baumann, 1410—1473; Paul

Hofhahmer, 1459—1537; Hans Leo Haßler, 1564—1612; Elias Rikolaus Ammerbach, 1550 Organist an der Thomastirche zu Leipzig; Matthias Greiter, gest. 1550 und Bernhard Schmid d. A., 1520—1592 in Straßdurg u. v. a. Das 17. Jahrhundert brachte die Exsindung der Windburge durch Shr. Förner (1610—1678) mindestens dor 1667, welche die genaue Regulierung des Windstroms ermöglicht; das 18. Jahrhundert die Huckspielen der Leichspielen der Kegulierung der Keguliarung der Abschlichtung der gleichschwebenden Temperatur (J. S. Bach, G. A. Sorge, A. Wertsmeisser, G. H. Töpfer, F. Wille), das 19. Jahrhundert unter anderem nehst Boglers Simplisstationsspissem, die Ersindung der Kegelsade durch E. K. Walder (1799—1872), die Ersindung der Vertremechanis durch Broesen 1868, Hope Jones, Weigle, der 10 Röhrenpneumatis durch Hustlie (1867). Insolge dessen ist das einst so ungesüge Instrument dem Willen des spielenden Neisters völlig unterworfen und einen künstlerischen Absichten völlig dienstider gemacht worden: die Töne, die er auf der Klaviatur anschlägt, sprechen mit einer Präzisson an, die kaum mehr etwas zu wünschen übrig läßt; die Spielbarkeit ist so leicht und bequem, wie die des Kladiers. Die große Jahl der Keiststelt ihrer Handsbaung und Kombinierung stellt dem Spieler eine Mannigfaltigkeit don Klangstyden und Klangmischungen zur Berfügung, wie sie keindigken Prote, und umgekehrt, die reichte Schattierung des Tons, 20 die mannigfaltigsten Klangsveckel. Das volle Instrumente Bekal-Koypelungen ermöglicht den allmäßlichen übergang dom zartesten Piano zum mächtigsten Forte, und umgekehrt, die reichte Schattierung des Tons, 20 die mannigfaltigsten Klangsveckel. Das volle Instrumente Wetespert mit dem größten Drchester an Macht und Fülle, Farbenreichtum und Kundung des Klanges; seine Register dergen die ganze Mannigfaltigkeit der Stimmindividuen, des Inschmen Werbeiter werden der Drg lie in der That die "Königin der Instrumente" geworden. Aber gerade diese ungeahnte Bervolltommnung ist ihre Gesahr, denn se Klangsvechel der Drgeltons

bividuelle Gepräge zu geben und sie so zum Abdruck seines Wesens zu machen, vorwiegend formaler Natur sind (Schärfe des melodischen Umrisses, Gewicht und Gedrungenheit der Tonfolge, sinnreiches Ornament und Figurenwerk u. s. f.). Aber dieser Formalismus ist kein toter, leerer, sofern ja eben die künstlerische Wirkung davon abhängt, daß die Form Trägerin des Individuellen sei, etwas sage, Sinn habe, von einer künstlerischen Absicht zeuge. Die Geschichte des Orgelspieles zeigt freilich, daß eine Hauptgesahr der

Orgelfunft in bem einfeitigen Formalismus liegt.

In ihren Anfängen begnügte sich die Orgelfunst mit der einfachen Übertragung von Bokalsäten auf die Orgel. Als sie selbstständiger wurde, schritt man weiter zur Durchsteckung derselben mit Figurenwerk, und zur Ersindung von Sähen, die aus dem Instrument heraus gedacht und auf die demselben eigentümliche Wirkung berechnet waren. Claudio Merulo (s. o.) schafft in der "Toccata", "einem Tonwerke, welches durch abwechselnde Verknüpfung glänzenden Laufwerks mit getragenen Harmoniefolgen den Klangreichtum der Orgel zu entsesseln suchte, eine wenn auch noch regellose und phantastissche, so so doch sehr entwickelungsfähige Form" (Spitta a. a. D. I, S. 46). Giovanni Andrea Gabrieli (s. o.) bereitet mit seinen Kanzonen und Sonaten die Orgelfuge vor; Frescobaldi und Froberger (gest. 1667) stellen deren Form sest (Durchsührung des frei erfundenen Themas nach strenger Regel, Herabsehung der Ornamentit zum bloßen dienenden Mittel).

Run erst wird die Orgelmusik ein selbstständiger Zweig der Instrumentalmusik. Für diese ist das mannigsaltige Formenspiel einerseits Betbätigung der musikalischen Schaffenslust, des Gestaltungsdrangs überhaupt, der reinen Freude an der Hervordringung immer neuer Gebilde; andererseits doch immer auch Ausdruck des Dranges, die bewegte Innerslickeit auszusprechen. Die Orgel versügte noch über ganz unzulängliche Ausdrucksmittel, wie Lauf- und Figurenwert, undehilssiche Harmonienverknüpfung u. a., ihre Sigensprache war noch sehr unentwickelt. Sie war daher natürlich, daß die Orgelkunst, um ihren architektonisch-ornamentalen Gebilden individuellen Lebensgehalt zu verleihen, Anlehnung an die sertige Melodie suchte, die solches Leben in sich birgt, und ihre Ausgabe darin sah, diese Melodie nach ihrem Gehalte auszuschöpfen, mit den ihr zu Gebot stehenden Witteln gewissermaßen auszulegen. Durch diese Verbindung mit der fertigen Melodie gewinnen die bei aller Bestimmtheit doch immer vieldeutigen Formen und Figuren der Orgelmusst für den Hörer eine bestimmte Bedeutung: sie treten in lebendige Beziehung zur Welt des Gemüts. So haben die Orgelmeister schon frühe damit begonnen, beliebte Bolksweisen für die Orgel zu bearbeiten, sei es, daß sie dieselben ganz oder stückweise selbstschaften. Durch die enge Verknüpfung mit der Volksweise kolksweise kingtvenwerk einzusslechten. Durch die enge Verknüpfung mit der Volksweise wird der Orgelstil dichterisch befruchtet. Sie des stücken Leutschlands und giedt ihm sein eigentümliches Gepräge. Indem hier der Orgel als höchste Ausgabe die sünstlerische Ausbrucksweise die höchste ihr erreichbare Ausbildung. Sie gelangt zur klassischen Volkendung als Kirchenkunst.

3. Die Orgel im Gottesdienst, als liturgisches Instrument. In den Gebrauch der Kirche war die Orgel zunächst als praktisches Historie für den Unterricht im liturgischen Gesang gekommen. Im Gotteshause ausgestellt diente sie zur Unterstützung desselben, zuerst durch einsache Tonangabe, dann indem sie stellenweise mit dem Gesange ging, stellenweise mit ihm alternierte, dei höherer Entwickelung des Orgelspiels, indem sie den Gesang durch ein Borspiel, Praeambulum einleitete (s. d. Art. Praeambulum bei Kümmerle a. a. D. II, S. 717. 720. "Eine Präambel ist eine praecensio, die man vorher spielt, daß der Zuhörer in den rechten Ton kommt, ehe man das rechte Stück anfängt", erklärt Sedastian Brandt im Narrenschiff 1494). Die Mittwirkung der Orgel diente insbesondere dei Gesängen des Lobpreises, ähnlich wie das Läuten der Glocken, zur Erhöhung des festlichen Gepränges. Sie hat sich diesen genau anzuschließen, woll die Weisung an den Organisten zu Frankfurt a. D. von 1330: "wer der Orgel vorsteht, der soll zu den Zeiten, da man auf den Orgeln singen soll, in den Chor zu dem Schulmeister gehen und ihn um einen Treter ditten, daß Chor und Orgel übereinstimmen, damit nicht eine Konsusion entstehe" (Ch. W. Spieler, Beschreibung und Geschichte der Mariens oder Oberkirche zu Frankfurt a. D.). So bestimmt die kurze Anwierlung sür den Organisten in den Statuten des Kapitels S. Sixt zu Mersedurg die Feste, an denen "organista in organis cantadit" (Urk. B. des Hochsfifts Mersedurg I

S. 965. 966 "organis", wohl, weil seit dem 13. Jahrh. häufig 2 Orgeln aufgestellt waren?). So wurde auf den Konzilien von Basel 1440 und Konstanz 1470 das Te deum mit Orgelbegleitung gefungen. Migbrauch war es, wenn die Orgel ganze Stude ber Meffe ben Sangern abnahm, sei es, um sie zu entlasten, ober, wo sie fehlten, zu ersetzen, ober wenn das Orgelspiel, um die Dauer ber Meffe abzukurzen, ben rezitierenden 5 Briefter unterbrach und ganze Meßstücke, das Crodo, die Praefatio, das Pater noster abschnitt (Beispiele und Nachweise s. G. Nietschel, Die Aufgabe der Orgel . . . S. 11 ff.). Daß namentlich auf deutschem Gebiete die Orgel in Verbindung mit dem Kunstgesang weiten Spielraum im Gottesdienst gewonnen hatte, erkennen wir aus den Instruktionen der Organisten; so wird Sebaldus Grave zu Nördlingen 1474 verpslichtet, "auf der Orgel 10 zu St. Jürgen alle hochzeitlichen Tage und Feste (sie), und sonst auf Besehl, Amt, Besper, und zu Zeiten Salve mit gutem Fleiß zu schlagen". Was ursprünglich ein Notzbehelf gewesen, war vielerorts Regel geworden, so daß eine Reihe von Synoden gegen das Uberwuchern des Orgelspiels einschreiten mußten (Trier 1549; Augsburg 1567; Roermund 1570; Thorn 1600 u. v. a.). Als Konzession an den in weiten Gebieten 15 thatfächlich eingeburgerten Gebrauch ber Orgel beim Gottesbienst find bie Bestimmungen thatsächlich eingebürgerten Gebrauch der Orgel deim Gottesdienst sind die Bestimmungen des Caeremoniale 1600 (De Organo, Organista, et Musicis seu cantoribus et norma per eos servanda in divinis 1, c. 28) zu verstehen. Danach wird der Orgel die Aussührung einzelner Meßgesänge (z. B. im Kyrie das "Christe eleyson"; ähnlich im Gloria in excelsis . . . u. s. s.) zugebilligt. Der strengen Observanz jedoch galt 20 und gilt die Orgel als liturgisches Instrument im eigentlichen Sinne des Wortes nicht. Als Hissmittel des liturgischen Gesanges hat sie im Gottesdienst Raum, sofern und soweit derselbe eines solchen bedarf; im Prinzip, d. h. wo der Gesang richtig bestellt ist, sollte sie entbehrlich sein, wie sie denn z. B. in der päpstlichen Kapelle sehlt. Als Instrument der Kunstmussif, sei es selbstständiger Orgelmusst, sei im Zusammenwirken mit 25 dem tunstmäßigen Chorgesang steht sie für die strenge Observanz unter demselben Gessichtspunkt, wie die kunstmäßige Kirchenmusst überhaupt, bezw. die Instrumentalmusst (s. Bd X S. 445. 455). Wer gegen diese Bedenken hat, weil die ästhetische Wirkung so leicht vom eigentlichen Zweck des Gottesdienstes ablenkt, der wird diese Bedenken auch auf das Orgelspiel erstrecken. So meint Thomas von Aquino, Tract. 2, 2 qu. 91, art. 2: so auf das Orgelfpiel erstreden. So meint Thomas von Aquino, Tract. 2, 2 qu. 91, art. 2: 30 "... bergleichen Musikinstrumente (mithin auch die Orgel) dienen mehr dazu, Wohlgefallen zu erwecken, als innerlich zur Andacht zu ftimmen".

Ein liturgisches Instrument im eigentlichen Sinne des Wortes ist die Orgel auch nach evangelischer Anschauung nicht. Orgelspiel ist so wenig ein wesentliches Erforbernis des Gottesdienstes, wie Kunftgesang. Als Kunstübung steht das Orgelspiel für 35 die evangelische Anschauung unter denselben Gesichtspunkt, wie die kunstmäßige Kirchen= musik, ja wie die Kunst überhaupt: es ist als willkommene Bereicherung des Gottes-dienstes zuzulassen, sofern und soweit es sich als Mittel der Erbauung erweist, diese nicht hindert, sondern fordert, genauer, sofern und soweit es die Berkundigung und Bergegenwartigung des Evangeliums nicht aus dem Mittelpunkt des Gottesdienstes verdrängt ober 40 die Aufmerksamkeit von ihr ablenkt, vielmehr auf sie hinleitet und sich in ihren Dienst stellt, und sofern und soweit fie das Gebet der Gemeinde nicht ftort, die Andacht nicht

stellt, und sofern und soweit sie das Gebet der Gemeinde nicht stört, die Andacht nicht unterbricht oder ablenkt, sondern anregt und vertieft (s. Bd X S. 446). Daher die ablehnende Haltung der Reformatoren, selbst Luthers im Ansang, weil ihnen im Hindlick auf den Misbrauch die Gesahr den Nusen überwog (vgl. G. Rietschel a. a. D. S. 17 u. 18). 45 In en ge Verbindung mit dem Gottesdienst der evangelischen Kirche ist die Orgel erst als die Führerin des Gemeindegesanges, des musskalisch fülssierten Schorgebetes der Gemeinde getreten (Vd X S. 452). Aber auch diese Verbindung ist keine wesentliche, keine innerlich notwendige, sondern eine geschichtlich gewordene, eine bloß thatsächliche, auf Gewohnheit beruhende. Das praktische Bedürfnis hat sie herbeigeführt, sie erfolgte so aus Gründen der Zweckmößigseit. Thatsächlich hat der evangelische Gottesdienst lange ohne sie bestanden, nicht bloß in der reformierten Kirche. sondern über ein Kabrbundert ohne fie bestanden, nicht bloß in der reformierten Kirche, sondern über ein Jahrhundert lang auch in ber sonst orgelfreundlichen lutherischen Kirche. Der Gemeindegesang erfolgte unter der Führung des Kantors und der Schüler ohne Begleitung der Orgel. Lettere fehlte 3. B. in Straßburg noch 1670, in Wernigerode noch 1712; von der beginnenden 55 seitte, den Gemeindegesang mit der Orgel zu begleiten, hören wir zuerst 1636 aus der Borrede des Organisten an St. Lorenz in Nürnberg, Siegmund Theophilus Stade zu einer Neu-Ausgade Haßlerscher Chorgesänge. Allgemein herrschend ist sie erst im 18. Jahrschundert geworden: z. B. in Franksurt a. M. wird erst am 12. August 1712 "der Ansang gemacht mit Schlagung der Orgel des ganzen Gesanges durch, vom Ansang die Ende" so

Real-Enchtlopable für Theologie und Rirche. 8. M. XIV.

(E. Friese, Berzeichnis der Kantoren an der St. Bartholomäuskirche in Frankfurt a.M., in ben Monatsheften für Musikgeschichte XXIII S. 186, Leipzig 1891). In Nordhausen findet sich die Orgelbegleitung erst 1735, in Rothenburg a. d. T. erst 1770 (die einzelnen Zeugnisse s. bei G. Mietschel, Die Aufgabe der Orgel . . . S. 46 ff.).

Dieser Dienst ber Orgel ist erst Bedürfnis geworden, als einerseits die Zahl ber Melodien so angewachsen war, daß sie der Gemeinde nicht mehr alle vertraut und ge-läufig sein konnten, und als die erste volkstümliche Frische des frühesten evangelischen Gemeindegesanges schon nachgelassen hatte, so daß er einer fraftigeren Stupe und Nachbilse bedurfte, als sie der Chorgesang gewährte, selbst wenn dieser die Weise des Gemeindes 10 liedes zum Mittelpunkt und zur Grundlage hatte, und diese, wie seit 1586 immer allegemeiner der Fall war (s. Bd X, 456) in der Oberstimme lag. Die Orgel wurde (so school seit 1536 [Anal. luth. ed. Kolde 1883, S. 217] in Wittenberg und wohl überall, wo eine Orgel stand) beim Chorgesang verwendet, wie man es von der katholischen Kirche her gewöhnt war, sei es daß sie ihn zu begleiten, sei es daß sie mit ihm zu alternieren 15 hatte. Sie verfügte mithin über mehrstimmige Liedsätze, die, je mehr der Sat den Charakter ber Begleitung annahm, sich ebensogut zum Vortrag burch ben Chor, wie zum Bortrag auf der Orgel und zur Begleitung des Gemeindegesanges eigneten. Das erfte Orgelchoralbuch in Diefem Sinne ift bas von Samuel Scheidt in Balle 1650 berausgegebene "Tabulaturbuch", welches zwar den von der Orgel begleiteten Gemeindegejang 20 noch nicht vorausset, aber ermöglicht und ihm ben Weg ebnet (vgl. Arno Werner, Camuel und Gottfried Scheidt. In Sammelbände der Internat. Musikgesellschaft I, S. 420, Leipzig 1898/99. 1662, bezeichnet es G. Olearius noch als etwas Außerordentliches, daß aus besonderem Anlaß "die Orgel zu den deutschen Liedern mit eingeschlägen worden"). Erst geht die Orgel nur strophenweise mit dem Gemeindegesang und sett wieder aus, 26 wenn dieser im Gange ist. Bald erwies sich dies als ungenügend, ja mitständig, "weil burch bas ofte Ginhalten bes Orgelichlagens bei einem und anderem ausgefungenen Bers einige Unordnung entstanden" (E. Friese a. a. D. S. 186). So begleitet die Orgel den ganzen Gesang durch. In der Folge überwucherte das Orgelspiel den Gemeindegesang. Das Lied der Gemeinde wurde des ursprünglichen Rhythmus entfleidet, der Zusammenso hang der Melodie durch Zwischenspiele zwischen den Verszeilen zerriffen, der Gemeindegefang fozusagen in das Orgelspiel eingeschmolzen. Aus diefer ungunftigen Ginwirkung ber Orgelbegleitung auf den Gemeindegesang erklären fich bie Bedenken, welche von gevicktiger Seite gegen die Heranziehung der Orgel zum Gemeindegesang erhoben worden sind, sofern diese nicht überhaupt sich gegen die Verwendung der Kunst, speziell von Bulikinstrumenten im Gottesdienst richten, wie die Großgebauers (Wächterstimme 1661 Kap. 11, S. 225), so von Claus Harms, Pastvaltheologie II. Bh, S. Rede, wenn er meint, "ihre (der Orgel) Nüglichkeit ist gering, ihre Schädlichkeit ist groß, und kein Mittel, um ihre Schädlichkeit abzuhalten, ist hinlänglich", von A. Krauß, Prakt. Theologie, Il. I, S. 72: "Gegen die Verwendung der letzteren (der Orgel) spricht der Umstand, daß der die Girchanzelaus abzu ihre Unterstützung abzu auf die gerwählten Sähe gelongt": von 40 Kirchengesang ohne ihre Unterstützung eher auf die gewünschte Höhe gelangt"; von Eduard Grell, der meint: "ein Musikkenner und Freund der Kirche kann nichts besseres und heilsameres für ihren Rultus wünschen und verordnen, als die gangliche Berweisung ber Orgel wie jedes musikalischen Instrumentes aus berselben". Es leuchtet ein, daß biefe Bedenken doch nur den Digbrauch treffen, der darin besteht, daß das Orgelspiel den Be-45 meindegesang überwuchert und nach seinem Interesse meistert. Dieser Migbrauch ift aber nicht notwendig mit der Orgelbegleitung verbunden. Diese hat ihr gutes Recht nicht bloß als notgedrungenes Silfsmittel zur Nachhilfe und Unterstützung des Gemeindez gesanges, wo dieser etwa nicht ohne sie gehen will, sondern als das durch die geschichte liche Führung der Gemeinde an die Hand gegebene und darum willkommene Mittel, den 50 Gemeindegefang als das Chorgebet ber Gemeinde mit Silfe ber mufikalischen Stilifierung bieser seiner Bestimmung gemäß wurdig zu gestalten, ihm die erbauende Kraft zu sichern und badurch die erbauende Wirkung des Gottesbienstes selbst zu erhöhen. Es ist die Aufgabe ber Orgelbegleitung, die mannigfaltigen Stimmen ber fingenden Maffe zu einem einheitlichen Tonstrom zu verschmelzen, durch die harmonische Unterlage die an und für sich 56 mehrbeutige Melodie mit ber Stimmung bes Gotteshauses und ber gottesbienstlichen Reier jedesmal in Einklang zu bringen, und dadurch das Chorgebet der Gemeinde zu eindringlichster Kraft und Weihe zu steigern. In vollem Mage wird dieser Aufgabe dann Genüge geleistet, wenn die Orgelbegleitung nicht bloß dem Charafter der gottesdienstlichen Zeit und des betreffenden Liedes, sondern auch ber mit den einzelnen Strophen wechselnden Stimmung 60 gerecht wird, und so ber Gemeinde das, was sie singend betet, gleichsam beutlich macht,

ju unmittelbarem (Jefühlsverständnis bringt. So gesaßt kann es die Aufgabe der Bezgleitung mit sich bringen, daß an bestimmten Höhepunkten der Feier, wenn einmal der Gemeinde die Junge gelöst ist und der Gesang mühelos und von Begeisterung getragen dahinströmt, die Orgel schweigt, oder daß sie in freier Tongestaltung sich über den Gezsang emporhebt, ihn umspielt und auf ihren Tongebilden wie auf lichten Wolken emporz 5 trägt (vgl. Paul Stöbe, Monatschrift für Gottesdienst und firchl. Kunst, V, S. 148), Gemeindegesang und Orgestunst zusammenschließend zum Lied im höheren Chor. Diese Aufgabe aber erfordert einen Meister ersten Ranges. Da ein solcher der großen Mehrzahl der Gemeinden nicht zu Gebote steht, bei den Durchschnittsorganisten nicht immer daß hierzu erforderliche Maß künstlerischen Könnens und liturgischen Lerständnisses vorausz 10 gesetzt werden darf, so wird die Begleitung für die Regel an den Sah des in der Gezmeinde eingeführten Choralbuchs gebunden sein müssen. Nur ist dies nicht als absolutes Gesetz zu versiehen, sondern als Schuzmaßregel gegen Stilwidrigkeiten und Mißgriffe, als Handleitung und Wegführung für den Organisten vom durchschnittlichen Können; der Meister, der als Künstler und Liturg seiner Sache sicher ist, darf sich darüber erheben, 15 wie dies die großen Orgelmeister früherer Tage so angesehen und gehalten haben (vgl. Ph. Spitta, Die Viederbelebung protest. Kirchenmusst a. D. S. 116).

Aus der engen Verbindung mit dem Gemeindelied ergaben sich außer der Ausgabe, den Gemeindegesang zu begleiten und künstlerisch zu stilisieren, bezw. zu idealisieren, weistere selbstständige Aufgaben für die Orgel: sie hat die Gemeinde auf die von ihr anzus 20 stimmende Weise vorzubereiten, zur Andacht zu sammeln (Vorspiel, Präludium); sie hat das Chorgebet der Gemeinde mit den umgebenden Teilen des Gottesdienstes in angesmessener Weise zu verknüpfen (Zwischenspiele, Interludien) und die in ihm lautgewordene Andacht in würdiger Weise ausklingen zu lassen (Nachspiel, Postludium). Die ganze Mannigsaltigkeit der dem Instrumente zur Verfügung stehenden Kunstsormen (Choral-25 Vorspiel, Choral-Motette, Choral-Figuration, Choral-Phantasie, Choralsuge u. s. f.) kommt zur Anwendung. Was alle Formen mit dem Gottesdienst verknüpft, das ist die Be-

giehung jum Rirchenlied, jum Chorgebet der Gemeinde.

Die Verfirchlichung der Orgelkunst in diesem Sinn, die zugleich als höchste Verzgeistigung und Joealisierung der Orgelkunst anzusehen ist, vollzieht sich auf dem Boden wo der lutherischen Kirche in Teutschland, sie ist das Werk, zugleich die besondere Eigentümzlichkeit und Größe der klassischen Deutschen Orgelmeister, die ihren großen Lehrmeister in John Pieter Sweelind 1562—1621, ihren größten Klassischen Indonen Sebastian Bach (s. d. N. Bd II S. 340) haben (Sweelinds Schüler Jakob Prätorius in Hamburg gest. 1651, Heinrich Scheidemann in Hamburg gest. 1663, Samuel Scheid in Halle 1587 bis 35 1654, der Herungscher des "Tabulaturbuchs" von 1650, s. o., der in der orgelmäßigen Bearbeitung des Chorals die Bahn gebrochen hat. Ihm folgen in dieser Richtung Strund, Theile, Alberti, Adam Reinken 1623—1722, Dietrich Burtehude 1637—1674, endlich Johann Pachelbel 1653—1706, der die von den Süddeutschen ererbte Neigung zu Anmut und Glätte mit der nordbeutschen Formenstrenge vermittelt). J. S. Bach "machte den 40 Choral mit allen seinen firchlichen Beziehungen zum Gegenstand rein künstlerischer Verzelstäung", das Lied der Gemeinde sah er "gleichsam als ein Naturschönes an für seine Kunst" (Ph. Spitta). Diese selbst ist Orgelkunst im vollsten Sinne des Wortes: er denkt und schafft aus dem Geiste der Orgel heraus, sie ist es, die seiner schaffenden Phantasse die Sprache leiht. Alle ihre Formen beherrscht er mit Freiheit und erfüllt sie mit indizie widundaus das Gepräge seiner Person, es ist sein Boden der Überlieserung, aber er trägt durchaus das Gepräge seiner Person, es ist sein versönlicher Stil, durchaus wahrhaftig, echt protestantischer Orgelstil.

Die Folgezeit hat diesen Stil im Zusammenhang mit der Entwickelung der Technik des Orgeldaues, die das Instrument immer geschmeidiger machte und damit aus der 50 zünftlerischen Folierung heraus in den Strom der allgemeinen musikalischen Entwickelung hineinstellte, erweicht und modernisiert. Die Orgel lernte im 18. Jahrhundert die Sprache Mozarts, sie lernte im 19. Jahrhundert die Sprache Mendelssohns reden, im 20. beginnt sie sogar die Polychromie der Wagner-Lieztschen Musik sich anzueignen. (Jm 18. Jahrzhundert: Bachs Söhne: Wilhelm Friedemann, Karl Philipp Emanuel, Johann Christoph; 55 Bachs Schüler: Johann Philipp Kirnberger 1721—1783 (Berlin); Johann Ludwig Krebs (Altenburg) 1713—1780; Gottsried August Homilius (Dresden) 1714—1785; Johann Christian Kittel (Ersurt) 1732—1809; ferner: M. G. Fischer (Ersurt) 1773—1829; Joshann Christian Heinrich Kinck (Darmstadt) 1770—1846; Georg Joseph Vogler 1749 die 1814; Justin Heinrich Knecht (Viberach) 1752—1817; M. G. Töpfer (Weimar) 1791 die 60

28†

1870. Im 19. Jahrhundert: August Gottfried Ritter 1811—1885; Wilhelm Valentin Volkmar 1812—1887; Karl Ludwig Thiele 1816—1848; Gustav Flügel (geb. 1812); Adolf Friedrich Hesse 1809—1863; Heinrich Bernhard Stade 1816—1882 und Friedrich Wilhelm Stade (geb. 1817); Gustav Adolf Merckel 1827—1885; Karl August Haupt Herlin) 1810—1891; Jmmanuel Faißt (Stuttgart) 1823—1894; Karl Armbrust 1849 bis 1897; Reinhold Severeen 1848—1897; Eduard Tod 1839—1867; Chr. Find und Friedrich Find; Johann Georg Herzog, geb. 1822; Arnold Mendelssohn; Philipp Wolfrum; Max Reger; A. Hänlein; Richard Bartmuß; Heimann; Karl Straube u. v. a.

Ob die Modernisserung best Orgelstis sich mit der gottesdienstlichen Aufgabe der

10 Orgel vertrage, das ist zunächst weniger eine liturgische, als vielmehr eine musikalischästhetische Frage. Denn an und für sich ware liturgischerseits gegen die Annäherung ber musitalischen Ausdrucksweise ber Orgel an die allgemeine musitalische Ausdrucksweise ber Zeit nichts einzuwenden, sofern nur den Forderungen, welche an die gottesdienstliche Musik überhaupt gestellt werden mussen (s. Bd X, S. 447) Rechnung getragen wird. Ja, so15 fern durch die Modernisierung ihrer musikalischen Ausdrucksweise die Orgelmusik an Faßlichkeit gewinnt und dem Verständnis der Gemeinde näher gebracht wird, entspräche sie der Grundforderung der Gemeindemäßigkeit, die auf alles Anwendung findet, was im Gottesdienst zur Erbauung der Gemeinde mitwirkt. Die Frage ist aber die: ob und wie weit die Modernisierung des Orgelstils sich mit diesem selbst verträgt, wie er durch die Natur des Instruments bedingt ist. Denn was den Orgelstil in Widerspruch zu sich selbst setz, eine Orgelmusik, die der Natur des Instruments widerspruch, sie vergewaltigt oder auch nur über sie hinausgeht, ist kunstlerisch unwahr. Was aber künstlerisch uns weit des ist auch lieuweise went der Donn der Geneutenderung die en der den wahr ist, das ist auch liturgisch unzulässig. Denn die Hauptforderung, die an den evangelischen Gottesbienst und alles, was in ihm geschieht, zu stellen ist, bleibt die Forderung 25 der Wahrheit im objektiven und subjektiven Sinne. Es wird also darauf ankommen, daß die Orgelmusik, ob ihre Ausbrucksweise die der Bachschen Zeit sei ober die der Gegen-wart, sich streng in den Grenzen halte, die ihr durch die Natur und die Eigenart des Instruments gezogen sind, daß die Orgel nicht gezwungen werde, ihr eigenes Wesen zu verleugnen, eine Formsprache und Ausdrucksweise anzunehmen, die ihr unnatürlich ist, so also z. B. in die Aufgabe des Sängers oder des Klaviers oder des Orchesters überzugreisen, Aufgaben, dei deren Lösung sie stets hinter den Instrumenten zurückbleibt, die sie nachahmen will, und der ihr selbst eigentümlichen Größe und nur ihr erreichbaren fünstlerischen Wirkung verlustig geht. Ob und wie weit die Natur des Instruments den polyphonen Stil bedinge oder die polyphonen Stil bedinge oder die polyphonen Tonsprache zulasse, ist hier nicht zu erörtern. Freilich ift nicht alles, was kunftlerisch wahr ist, damit schon kirchlich angemessen, die Orgelmusik bamit, daß sie ftilgerecht, orgelgemäß ist, noch nicht kirchliche, liturgische Musit im positiven Sinne. Dazu gebort, daß sie Die Mertmale ber Kirchenmusit überhaupt an fich trage (f. Bo X, E. 447) und die Beziehung auf das Lied ber Gemeinde, um bessen willen sie im Gottesbienst Raum hat, erkennen lasse. In dem Dage, als sie 40 auf dieses, das Chorgebet der Gemeinde, gerichtet ist, von ihm seinen Ausgangspunkt nimmt, von ihm sich befruchten läßt, und in seiner fünstlerischen Auslegung und Bersherrlichung seine gottesbienstliche Aufgabe erkennt, erweist sich das Orgelspiel als bomogenes Element evangelischen Gottesbienstes, als kirchliches Orgelspiel. \$. A. Röstlin.

Drientalische Kirche. — Litteratur: J. M. Heinecius, Abbildung der alten und 5 neuen griech. Kirche, 3 Ale, Leipzig 1711. (Jm Anhang zum 3. T. S. 55 ff. eine "Bibliothèque oder Berzeichniß der vornehmsten Bücher, welche zu genauer Erkänntniß der neuen Griechischen Kirche dienen können", eine noch immer brauchdare Uebersicht über die ältere Litteratur); Ribera P. Bern. O. Praed. Enarratio hist, de statu ecclesiae Moscovit., Ed. nova etc., juxta exempl. Viennens. a. 1733, cur. J. Martinov, Paris 1874; J. Major 60 Meale, A History of the holy eastern church, bes. Part I (in 5 books: 1. geography, 2. ecclesiology, 3. liturgies, 4. calendars and office books, 5. dissertations), London 1850: Hafmann, Art. Griech. Kirche bei Ersch und Gruber, I. Sect. 84. Al., 1866, S. 1—290; Gaß, Symbolit d. griech. Kirche bei Ersch und Gruber, I. Sect. 84. Al., 1866, S. 1—290; Gaß, Symbolit d. griech. Kirche 1872 (dazu Kattenbusch) "Krit. Studien zur Symbolit", ThStk 1878, S. 94 ff. und Gaß' Replit "Zur Symbolit d. griech. K.", ZkG III, 1879, S. 329 ff.); Herm. Schmidt, Hand Gaß' Replit "Zur Symbolit d. griech. K.", ZkG III, 1879, S. 329 ff.); Herm. Schmidt, Hand Gaß' Replit "Zur Symbolit der dr. Konsessinube, I, 1902, 2. Alejchn. (S. 109—169); Plitt, Grundriß d. Symbolit ober dr. Konsessinube, I, 1902, Z. Alejchn. Meoodágac, Συμβολική της δοθθοδέον ἀνατολικής ἐκκλησίας, I, 1883 (mit einem παράσσον τημα, 1893), II, 1901 (unvollenbet); Leron-Beaulieu, D. Reich d. Zaren u. die Russen, 3 Recentualische Go τημα, 1893), II, 1901 (unvollenbet); Leron-Beaulieu, D. Reich d. Zaren u. die Russen, 3 Recentualische Go rhua, 1893), II, 1901 (unvollenbet); Leron-Beaulieu, D. Reich d. Zaren u. die Russen, 3 Recentualische Go rhua, 1893), II, 1901 (unvollenbet); Leron-Beaulieu, D. Reich d. Zaren u. die Russen, 3 Recentualische Go rhua, 1893), II, 1901 (unvollenbet); Leron-Beaulieu, D. Reich d. Zaren u. die Russen, 3 Recentualische Go rhua, 1893), II, 1901 (unvollenbet); Leron-Beaulieu, D. Reich d. Zaren u. die Russen, 3 Recentualische Godes der Gr

Christenheit der Mittelmeerlönder, 1902. Bichtige Spezialabhandlungen besonders in den tath. Zeitschristen Revue de l'Orient chrétien (ROChr), seit 1896, Echos d'Orient (EO) seit 1897/98 und in der altsath. Revue Internat. de Theol. (RITh.), seit 1893.

In der vorigen Auflage hat diefe Kirche ihre Darstellung gefunden unter dem Titel "Griechische und griech.-ruffische Rirche", Art. von Gag. Es ist berechtigt, daß an Stelle 5 beffen der obige Titel getreten ift, denn jener erstere läßt nicht vermuten, daß es sich um ein qualitativ eigenartiges und einheitliches Kirchentum, eine ber großen "Konsessionen" ber Christenheit handelt. Man kann nur zweiseln, ob der diesmal gewählte Titel nicht auch zu äußerlich sei. Loofs empsiehlt (S. 117) vielmehr "orthodoxe Kirche" zu sagen; in der Überschrift des ihr geltenden Abschnitts seines Werks sügt er in Klammern hinzu 10 "griechisch-katholische" (S. 109). Ich habe in meinem Lehrbuche die Bezeichnung "ortho-doxe anatolische Kirche" benutz und halte diesen Titel auch sür den richtigsten. Handelt es fich barum, eine ber hier in Betracht kommenden Landeskirchen als folche namhaft zu machen, so ist es nicht anstößig, diese nach ihrer Qualität einfach als "orthodore" zu bezeichnen, doch ist es selbst bann üblich, wenigstens ein "tatholisch" hinzuzufügen, also zu 15 fagen: die "orthodore katholische Kirche Ruglands" 2c. Kommt es darauf an, von der Gejamtirche, zu der diese Landestirchen sich rechnen, zu reden, so fehlt bei "orthodox-fatholisch" taum je der Zusaß "morgenländisch" oder "des Morgenlands". Der eigent-liche solenne Titel der Gesamtsirche ist: η δοθόδοξος καθολική και αποστολική έκκλησία της ανατολής. Coll man die fürzeste Überschrift für einen Artikel wie den vor= 20 liegenden wählen, so scheint mir "orientalische Kirche" richtiger als bloß "orthodoze Kirche". Denn es fehlt nirgends in dieser Kirche das Bewußtsein um den historischen Zusammen-hang mit der Kirche des "Oftens" des alten römischen Reiches. Durch die Erinnerung an Ditrom wird in ihr sowohl nach außen wie nach innen die Borftellung ihres Wefens maßgebend mitbestimmt. Diefe Kirche empfindet fich als begrenzt. Sie will gar nicht 25 in dem Sinn "Weltfirche" sein, wie die des Papstes. Ihr Missionsinteresse ist immer politisch beschränkt gewesen. Rugland hat in spezifischer Weise "oströmische" Aspirationen übernommen. Freilich nicht in dem Sinn, als ob es sich dadurch hindern ließe, große Gebiete, die mit Oftrom nichts zu thun gehabt, zu erobern, wohl aber in dem Sinn, daß es den alten historischen "Westen" respektiert, während es umgekehrt den ganzen alten Diten als seine berechtigte "Einflußsphäre" in Anspruch nimmt. Eine Unsumme der firchlichen und politischen Traditionen im Gebiete ber "orthodogen" Christenheit hängt noch immer unmittelbar mit Oftrom zusammen. Zumal der Begriff der Orthodogie selbst wird badurch bestimmt. Es handelt sich in diesem Gebiete um eine konkret historische Orthodogie, dieseinige, die den Maßstäben des "Ostens" entspricht. Die letzteren gelten nicht 35 unbedingt als die einzig christlichen. Daß kraft derselben die "katholischen" und "apostoduste" Westeren gelten die state ist in diese Kiede amar eine keste lischen" Überlieferungen am richtigsten gewahrt seien, ist in biefer Kirche zwar eine feste Zuversicht, aber als Kirche bloß des "Ostens" übt die orthodoge Kirche doch eine gewisse Bescheidung in ihrer Selbstbeurteilung. Sie ist nicht so absprechend dem Westen gegen= über, wie dieser in seiner papstlichen Gestalt es umgekehrt ihr gegenüber ist. In Rom 40 gilt die Kirche des Oftens nur für ein Konglomerat "fcbismatischer" Gruppen. Unter bem Titel "orientalische Kirche" versteht man dort im offiziellen Sprachgebrauch nicht bie sich selbst als "orthodore" bezeichnende anatolische Rirche, sondern die "Rirche der orientalischen Riten" b. h. diejenigen Splitter jener und der kleinerne erhalten gebliebenen Kirchen des Orients (der Armenier, Sprer 20.), die sich mit Rom "uniert" haben. In 45 diesem Sinn bietet das Kath. Kirchenlexikon einen kleinen Artikel "Orientalische Kirche" (von Hergenröther), Bd IX, 1051—52. Bon der großen orientalischen Kirche handelt das Lexiton ohne jusammenfassende Schilderung nur unter dem Gesichtspunkt ihres Berhältniffes zu Rom, ihrer Trennung von und temporaren Wiedervereinigungen mit diesem, so in dem Art. "Griechische Kirche", und unter Titeln wie "Konstantinopel", "Russen" 50 und dergl. Die im weiteren dargebotene Ubersicht hat auch eine Reihe von Sonderartifeln jur Seite (fo befonders für alle Landestirchen als folche), fie will aber ihrerfeits vielmehr zusammenfassen, was die innere Einheit der "orientalischen" Christenheit bedingt und den hiftvrifchen und religiöfen Gemeinbefit derfelben als "orthodore" Rirche ausmacht.

I. Trennung der Kirche des Oftens von der des Weftens und Wieder= 55 vereinigung sversuche. — Litteratur: A. Bichler, Gesch. der firchlichen Trennung zwischen dem Orient und Occident von den ersten Ansangen bis zur jüngsten Gegenwart, 2 Bd, 1864 u. 1865; Α. Αημητρακόπουλος, Ιστορία τοῦ σχίσματος τῆς λατινικῆς ἐκκλησίας ἀπὸ τῆς δοθοδόξου έλληνικῆς, 1867 (hebt mit dem Streite des Photius an und schließt mit der Ablehnung der in Florenz vereindarten Union seitens des griechischen Bolts); Hergen= 60

röther, Photius, Patr. von Konst., s. Leben, s. Schristen und das griechische Schisma, 3 Bbe, 1867—69; Bagmann, Politik d. Pähste von Gregor I. die auf Gregor VII., 2 Bbe, 1868 u. 69; G. B. Howard, The schism between the oriental and western church (mit besonderer Beziehung auf das filioque), 1892; L. Brehier, Le schisme oriental du XIe siècle, 1899; S. Worden, Das Pahstum und Byzanz. Die Trennung beider Mächte und das Problem ihrer Wiedervereinigung dis zum Untergange des byzant. Reichs (1453), 1903 (sept nach kurzer Einseitung dei der Politik Gregors VII. ein); Hesele, Konziliengeschichte; Will, Acta et scripta quae de controversiis ecclesiae graecae et latinae sacculo XIo composita exstant 1861; Mirbt, Quellen zur Gesch. des Papstums u. d. röm. Katholiz., 2. Ausst. 1901; Karl Wüller (Tübingen), Kirchengeschichte I, 1892; II, 1, 1897; Möllerev. Schubert, Lehrb. der Kirchengesch. I, 1902; J. d. Döllinger, Ueber die Wiedervereinigung der christichen Kirchen (7 Borträge aus dem Jahre 1872), 1888, speziell S. 34 st.; L. Duchesne, Eglises separées (zum Teil), 1896. Eine vollständige lebersicht über die Litteratur, die die byzantinische Geschichte betrisst, is die Krumbacher, Gesch. der byz. Litteratur von Justinian die zum Ende

1. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der Zerfall der alten katholischen Kirche in zwei Teile seinen Anlaß von der Teilung der Reichsgewalt besonders seit dem Tode Konstantins des Großen genommen hat. Diese Teilung war ja nur als eine administrative gedacht und sollte die innere Einheit des Reiches nicht ausheben, sie wirkte jedoch tieseinschneidend auf die Stimmung, zumal die beiden Hälften sehr verschiedene äußere Geschick erlebten. Der Osten blied von den Stürmen der Bölkerwanderung wesentlich verschont, er wurde erst seit dem 7. Jahrhundert durch den Islam, dann freilich auf die Dauer um so tieser in ähnliche Wirren gestürzt. Die zwei Jahrhundert relativen Friedens von außen, die ihm beschert waren, während im Westen die Gerzmaneninvasson alles erschütterte und schon 476 ein Ende des Kaisertums gebracht hatte, gaben dem Osten jenes Gepräge, welches man unter dem Titel "dyzantinisch" verssteht, gaben dem Osten jenes Gepräge, welches man unter dem Titel "dyzantinisch" verssteht, gaben dem Osten ging hier in ihren alten Formen weiter, Heer und Beamtenschaft behielten ihr Gesüge und ihre leitende Rolle. Und vor allem verwuchs hier die Kirche völlig mit dem Reiche. Im Westen konle. Und vor allem verwuchs hier die Kirche völlig mit dem Reiche. Im Westen konle. Und vor allem verwuchs hier die Kirche völlig mit dem Reiche. Im Westen konle gestatteten keine Parallelgestaltung zu dem Kirchentum des Ostens, in welchem Kaiser und Kaiserstadt den ledendigen Mittelpunkt darstellten. Die "Lateiner" waren gar nicht in der Lage, sich in dem Sinn um Rom zu gruppieren, wie die Griechen oder "Rhomäer" — die Ügypter, Syrer 2c. resasierten ja schon seit dem 5. Jahrhundert mit erwachtem nationalen Sondergefühl gegen die Zentrale am Bosporus — um ihre Kaiserstadt, das "neue Rom".

Wenn die kirchliche Verfassung im Often bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts sich so ausbildete, daß Konstantinopel eine überragende Stellung erhielt, so hing das mit sehr früh, vielleicht von allem Ansang an wirksamen Gesichtspunkten zusammen. Es kann 140 nämlich keinem Zweisel unterliegen, daß im Often sich die Kirche in der Ausgestaltung ihrer Verfassung an den Schematismus des Reiches anlehnte. Über die einzelnen Stadien ber Entwickelung bes Kirchenverfaffung zu handeln, ist hier nicht ber Ort. Im Often gewinnen die Dinge früher eine beutliche und grundsatymäßige Gestalt als im Westen. Das hängt bamit zusammen, daß dort die Zahl der Christen bis ins 4. Jahrhundert 45 ungleich viel größer war wie hier. Es mag auf sich beruben, wie weit auch im Westen das Borbild der staatlichen Provinzialeinteilung auf die Entwickelung der innerkirchlichen Abgrenzungen und epistopalen Rangordnungen eingewirft hat, hier haben eben die Berhältnisse, die oben berührt wurden, solcher Entwickelung frühzeitig genug entgegengewirft, um dem Bischof von Rom zu gestatten, seine besonderen Ideen über die "wahren" Grund-50 lagen ber Kirchenverfassung und seinen in Petrus begründeten Primat zu Einfluß zu bringen. Dagegen im Often ist die Idee, daß die Kirche ihren hierarchischen Organismus ber staatlichen Sparchialversassung anzupassen gut thue, ja gerade darin eine alte, auf die Apostelzeit zurückgehende Tradition besitze, mit allen Konsequenzen zur Ausführung gekommen. Die neueste Arbeit über die grundlegende Entwickelung der Kirchenversassung 55 im Osten, die von K. Lübeck "Reichseinteilung und kirchl. Hierarchie des Orients bis zum Ausgange bes 4. Jahrhunderts", 1901, glaubt den Nachweis erbringen zu können, daß fie noch viel bewußter und ftrenger schon bis Nicaa zur Anwendung gebracht fei, als man erkannt habe. 3ch felbst habe in meiner Konfessionskunde (I, 79ff., speziell 83) gemeint, die Ausbildung auch einer firchlichen Diöcesanverfaffung im Anschluß an die ftaat-60 liche fei erft zwischen 325 und 381 erfolgt. Es ist möglich, daß L. mit seiner andersartigen Auffassung Recht hat, das ist hier nicht zu entscheiden.

An gegenwärtigem Orte ist nur darauf binzutweisen, daß das Emporsonmen der Kororarrvovochle, speziell mit der von Diossetian vorgenommenen, von Konstantin weiter durchgeschierten Cinteilung des Reiches in viele relativ steine Gparchien und eine Unzahl zusammensassen zu Raiserreidenz sich notwendigerweise auf die Dauer eine besondere Auszeich dung dieser Stadt als rea Proun ergab. Zede Enagría (provincia) hatte durch Diossetian eine hauptsadt, μητρόπολις, erhalten. Die Kirche leitete daraus ab, daß die Bischöse der Eparchien eine resative Einheit unter dem Bischof der Hauptsadt als ihrem "Metropoliten" bilden sollten oder "müßten". Die "Diöcesen", die Diossetian herstellte, hatten aber wieder ihre besonderen Hauptstädte. Die Kirche schut, aus entsprechend "Ober 10 metropoliten", die mit der Zeit den Titel dozuensonos oder Ezagos, zum Teil πατροιάσχαι, erhielten. Hür den Siet den Titel dozuensonos oder Ezagos, zum Teil πατροιάσχαι, erhielten. Hür der Diecke Thrase) und — nach einem Gesichtspunkt, der sich freilich von dem rein politischen Schematismus entsente — Allerandria. Die Stellung von Konstantinopel war die auf Theodosius I. noch keine is geschete als "Reisdenz". Erst durch diesen Herricher durch eine beschliche Assassis zu einem Sonderrange erhoben wurde. Can. 3 jenes Konzill von 381 wenigstens zu einem Sonderrange erhoben wurde. Can. 3 jenes Konzills verlieh der neuen Kaiserstadt noch bloß eigentstimliche ποροβεία της τιμής, nämlich die nach denen der unbestrittenen alten Kaiserstadt. In der Jurisdittion blied Konstantinopel unter Here.

Elde als seiner Diöcesandauptstadt stehen. Allein die Aanb danach ausstrecken tonnte, nicht nur selbst die Sauptstadt seiner Diöcese zu werden, sondern sogleich der Diöcesen sich unterschelen, nämlich auch die von Ephelus und Esagre Rat es sehon 381 an "Rang" auch noch über alle "Obermetropoliten" des Ostrecken sonsten sonsten sond unterschen, die der kange seine der Ausschlich und bier der Diöcese zu werden, bes durch der Diöcesen sein werden sons der es sich sich er d

Die gewaltige Hertychaftserweiterung der vea Pajin in Chalcedon sollte nicht des Bischofds der παλαιά Pajin treffen, sondern wahrscheinlich nur die des geschrlichen geistlichen Herrschers in Alexandria. Schon die Erhebung der Kaiserstad zu einem ereinten Hange im Osten 381 hatte vermutlich diese Tendenz. Daß in Chalcedon sie im Vordergrunde stand, ist zumal daran zu erkennen, daß Konstantinopel auch mit 40 Bezug auf die Diöcesen von Antiochia und Alexandria ein Recht indirekter Art erhielt, nämlich ein Recht, Appellationen anzunehmen, can. 9. Damit wurde es sür den ganzen Osten jetzt saktisch in Parallele mit Rom gerückt. Denn letzteres besaß nach dem Herschommen ein solches Recht für den Westen. Es erstrebte seit Sardica dieses Recht sür die ganze Kirche. Insperen traf die Machtausstattung Konstantinopels in Chalz 25 cedon es freilich indirekt auch mit. Leo der Große hat alsbald die ganze Gesahr der Erhebung der neuen Kaiserstadt für die jetzt schon durchaus "papalen" Ambitionen Roms ersannt. Seinen flammenden Protesten dawider, daß Konstantinopel mit Kom gleichzestandliche Konsequenz der Stellung der Kaiserstadt, daß es loa πρεσβεία wie Kom, so wenn auch "nach" ihm, besiße — ist eine Folge nicht gegeben worden. Der Titel πατοιάσχης οίκουμενικός, der (die genauen Umstände sind nicht bekannt) um 500 dem Bischos von Konstantinopel vom Kaiser versiehen worden ist, brachte seine überragende Stellung für den Osten durcht zur Geltung. Er hat nicht den Sinn von episcopus universalis, "Beltpatriarch", wie es Leo I. schon zu sein beanspruchte. Im 56 Sinne des Ostens dürste der Papst sich ruhig auch als παταριάσχης οίκουμενικός anssehen und bezeichnen. Der Titel ist zu übersehen durch "Reichspatriarch" (ich halte die Alten des Streites darum, troß einer Notiz dei Norden, sür geschlossen, und siellt den Bischof, der ihn führt, im Sinne des Ostens an die Spike des "Osteriches". Sossen dieses in der Idea noch mit dem "Besten" eine Einheit repräsentert, hat sein Reichspatriarch

auch eine Bebeutung im Westen, boch nur die eines "Ranges" in gleicher Höhe mit dem bortigen obersten Bischof. Man sieht in Konstantinopel den Titel noch immer dem Papste gegenüber nur in dem Sinne als einschränkend an, daß jenem keine "Macht"

über ben Diten zustehe.

2. Es hätte vielleicht gelingen mögen, die Kirche, tropbem ber Often eine andere Orientierung der hierarchischen Gliederung für sich festlegte als der Westen, in der Ginheit zusammenzuhalten, wenn wirklich volle religiöse Ubereinstimmung geherrscht hätte. Aber auch da bahnt sich früh ein Gegensatz an, der so wenig wie jener erstere ein absoluter ift, boch aber bedeutsame Konsequenzen ergab. Der Differeng mit Bezug auf Die titter ist, bod aber bebettigine Konsequenzen ergab. Der Offerenz imt Sezug auf bie 10 Grundlagen der Verfassung sind sie Gebiete des Papstes und des ökumenischen Patriarchen betwußt geworden, der religiösen kaum oder doch nur an Symptomen, deren tiefere Gründe man nicht zu erfassen vermochte. Im Westen hat sich eine andere Vorstellung von der praktischen Bedeutung des Christentums herausgebildet als im Osten. Nicht als ob das Bild, das der Glaube und die Hoffnung den Christen wor Augen stellte, 16 erheblich andere Umriffe huben und druben gehabt hatte: beiderfeits war alles regiert von der Zbee des ewigen Lebens, des Lebens nach dem Tode. Aber im Often war bei bem Gebanken an ben Tob bas Gewiffen tveniger im Spiele, als im Weften. Dort fürchtete man stärker ben Tob an sich als hier, und hier gedachte man mehr bes Gerichts, das hinter dem Tode warte, oder das bei der Wiederkunft Christi gehalten werde. Der 20 Abstand ist bei den einzelnen Theologen oft ein minimaler. Aber in der historischen Perspektive ist er aufs Ganze geblickt, nicht zu verkennen. Er drückt sich deutlich in dem verschiedengearteten Interesse an der Person Christi und an der Formel, mit der sie zu beschreiben sei, aus. Im Osten kommt alles darauf an, daß in Christus eine Naturmacht in die Welt hineingetreten ist, die stärker ist als der Tod. Im Westen sieht man in 25 Christus eine Person, die die Menschen vor dem Gerichte zu schützen vermöge. Im Osten hat man ein Interesse Christi Gottmenschheit so zu denken, daß er wie ein unbedingt zuverlässiger Vermittler von Lebenskräften Gottes an die Menschen erscheint, im Westen die andersartige, daß er der Inhaber göttlicher Bollmachten für eine gnädige Beurteilung der Menschen sei. Dort kam es eigentlich darauf an, daß er in seiner persönlichen 20 Sondernatur die Qualitäten Gottes und des Menschen in einer vollkommenen gegenseitigen Durchdringung und in unlöslicher Einheit an sich habe, hier, daß er gleich mahrhaftig teil habe an der Weise des Wollens sowohl Gottes wie des Menschen, daß er mit seinem Empfinden in der göttlichen und menschlichen Sphare beimisch sei und bleibe, baß er "als Mensch" etwas beschaffen könne, was Gott gegen die Menschen gnabig 25 mache und was er bann selbst "als Gott" im Gerichte ben Menschen zur Freisprechung gereichen lassen könne. Drientalisch war es, ihn als lebendige Berührung von himmel und Erde vor Augen zu haben, und als den Menschen, in dem sich Gottes dochagoia der menschlichen poocá entgegensetze und über diese den Sieg behalte; fast wie ein undersonliches, bloges Kraftzentrum mochte er hier vergegenwärtigt werden, die Auserstehung 40 war das eigentliche Heilsdatum an seiner Geschichte. Occidentalisch war es, ihn als einen Doppelmandatar, Gottes vor den Menschen, der Menschen vor Gott, aufzusassen, sein "Leiden", nicht bloß sein Tod, sondern sein Kreuzessterben als Mensch, gab ihm Heilsbedeutung. Die dristologische Formel von Chalcedon war abendländisch empfunden. Das Morgenland hat sich ihr nur nicht zu entwinden vermocht; es hat sich mit ihr zwar aus-45 geföhnt, nachdem es Mittel und Wege gefunden, sie begrifflich so zu interpretieren, daß fie unschädlich erschien, es hat sich jedoch nie an ihr zu erfreuen und innerlich zu orien-tieren vermocht. Aber es hat dann auch den Begriff des "Dogmas" so eingeengt, daß es baneben noch einen Spielraum für theologisches Denken und Spekulieren behielt. Die Welt seiner firchlichen Feiern, der "Mysterien", der "Bilder", gewährt ihm die Sphäre, in der 50 es seine eigentlichen religiösen Intuitionen verfolgen kann. Das Abendland blieb in der Lage, Christologie und Soteriologie in lebendigem Kontakt zu erhalten und in seiner Weise gerade vom 5. Jahrhundert ab einen neuen Abschnitt der "Geschichte des Dogmas" zu inaugurieren. Der religiöse Gegensatz zwischen Drient und Occident, zwischen "Rom" und "Ronstantinopel" hat sich ausgewirft in wachsender Verständnislosigkeit für einander. 55 Zumal der Often ist teilnahmelos für den Westen geworden. Der Westen hat wenig-stens stets Herrschaftsaspirationen gegenüber dem Often behalten. Ze nach den Zeitläuften hat man im Often fich wider den Westen salviert ober auch ad hoc mit ibm paktiert. Aber es ist boch kein Zufall, daß man sich nicht wieder zusammengefunden hat, nachdem unter relativ zufälligen Umständen einmal ein öffentlicher Bruch zu stande 60 gekommen war.

3. Ein vorübergehendes Schisma hat awischen Konstantinopel und Rom in der Zeit von 484 bis 519 geberrscht. Es knüptte sich an das Henviston des Zeno, das dem Papste als eine Außerkraftseigung des dogmatischen Tomus von Chalcedon erschien und ihm Anlaß bot, den mit dem Kaiser gehenden Patriarchen zu extommunizieren. Der Rapst erzielte schließtich ein Rachzer gebenden Patriarchen zu erkommunizieren. Der Rapst erzielte schließtich ein Rachzer in Konstantinopel, aber es hatte ein Menschanter 5 gedauert, ehe er sein Berlangen durchsetze und es war ein Paprhussieg, den er erstritt. Der Osten hatte Zeit gehabt, sich verkassungen sin seine der politischen Borbereitungen auf die Oktupation des Westens, die Justinian vollzog. Noch einmal wurden Rom und Konstantinopel unter das gleiche faiserliche Szepter gedracht, und es war nicht 10 gerade eine Glanzzeit sür Kom, die damit herauszog. Bei weitem überstraßte Konstantinopel zuste durch Menschenfülle, Pracht der Lebensverhältnisse, politische Bedeutung die ehrwürdige Redengängerin. Nur in der Theorie sonnte der Kapst seine alte Selbstweuteilung fortsesen, und umgekehrt hat der ölumenische Patriarch in dieser Zeit den Beweis erbracht, daß es ihm mit seiner Theorie von den zwei Kaiserstäden und zwei obersten 15 Bischösen ernst war. Die wiederberzestellte Reichzemeinschaft hat ihr Teil dazu beigetragen, daß noch drei weitere "ölumenische" Konzilien gehalten worden sind. Das letzte, siedente, sand wie das erste in Nicha staat, 787. Es fanktionierte die "Bilder". In dem Griechen die Beihisse Roms willsommen gewesen. Eigentlich war er doch nur ein Stück innerer 20 Geschichte des Ostens getwesen, er war hier die desintive Konstituierung des Lerhältensingen unter den Staat in hierarchischen Draanisations und Versonalfragen, doch ein kräftiges Bewußtsein von sich selbst als "Kirche" behalten hatte. Der Bilderstreit hat 25 im "Osten" den Kurdussingen sich nicht regieren lasse, sonder in Kultusdingen sind der Urcklichen Kirche gegenüber sich gesten kat des Kirche der Kultusdingen sauc

Das "Schisma des Photius" im 9. Jahrbundert hat das Interesse, bligartig die so historische Situation und das innere Verhältnis der beiden Kirchenhälsten zu beleuchten. Es ist ja noch einmal beglichen worden. Aber Photius hat Argumente gefunden, um sich des Papstes, und es war wahrlich kein geringer mit dem er es zu thun hatte, Niko-laus I. (s. den Art. in diesem Bande, S. 68 ff.), zu erwehren, welche den Griechen gar sehr einleuchteten. Er hat den Finger auf die Disserenzen des Kultus gelegt und damit so das Necht eines Schismas motiviert. Es war seiner Kirche schon selbstwerständlich, daß sie in solchen Dingen nicht nachgeben könne und von ihnen aus andere Christen ins "Unsrecht" sehen könne. Photius hat zumal das nie wieder verschollene Argument, daß der Westen durch das "filioque" das heilige Symbolum, den "Glauben", verderbt habe, zuerst geltend gemacht. Das hat das Vertrauen des orientalischen Kirchenvolks zur "Or- 40 thodoxie" des Westens, Roms, unheilbar erschüttert. Photius hat auch eine Tendenz geshabt, den Stuhl von Konstantinopel über den von Rom zu erhöhen. Das hängt mit dem "Abfall" des Papstes vom "Kaiser" zusammen. Denn noch immer hielt man in Konstantinopel die Fistion des "alten" Reiches und der "rechtlichen" Harten, auch sast völlig wieder verloren, so galt es in Konstantinopel doch für "Hochvertat", daß der Papst Karl den Größen 800 gekrönt hatte. Photius machte Anstalten, den kein Papste karl den Größen 800 gekrönt hatte. Photius machte Anstalten, den keinschen zu prosklamieren. Er war in der ganzen Aktion durchaus aggressen, und er hat der orientalischen schles zu prosklamieren. Er war in der ganzen Aktion durchaus aggressen, und er hat der orientalischen schles eine Fülle von Hochbewußtsein wider Kom geschaffen. Seit ihm weiß diese Kirche sich recht eigentlich als die "orthodore", als die wahre Hutern des Christenglaubens.

sitch teht Aute der Indentifen bei gerichten bei kontre Kuterin des Christenglaubens.

Zum befinitiven Bruch ist es beim drittenmale, wo ein Patriarch und ein Papst wegen des "Glaubens" zusammenstießen, gekommen. Das war im Jahre 1054, wo der Patriarch Michael Cärularius (s. d. Art. Bd III, 620 f.) starken, (wie immer) politisch zbedingten, Neigungen seines Kaisers, römischen Hernschaftsansprüchen nachzugeben, Ansprüchen, die zunächst die noch dem ökumenischen Stuble unterstellten süditalischen Gebiete betrasen, dadurch entgegenzuwirken unternahm, daß er neue Vorwürse wider Kom schleuderte; es sind, abgesehen von der Anklage der Symbolsälschung, andere Einzelheiten, die er urgiert, als seiner Zeit Photius: das Gebiet der Sitten und Bräuche ist ja ein unübersehdares so

und wenn erst das Detail verglichen wurde, konnte gar vieles als "anders" im Westen als im Dsten ermittelt werden. Cärularius begann damit, daß er die Kirchen, die die "Lateiner" in Konstantinopel besaßen, schließen ließ, weil sie ein Argernis böten durch ihre "unerlaubten" Bräuche, dann veranlaßte er den Erzbischof Leo von Achrida in einem Briese an seinen Suffragandischof in Trani (Apulien) die Fehler der Lateiner aufzudecken, den Gebrauch von ungesäuertem Brote (Äzvua) bei der Eucharistie, Sabbathsasten während der Duadragesima 20. 20. Der Papst Leo IX. nahm den Fehdehandschuh auf und versuchte durch eine Legation den Kaiser in Konstantinopel wider den Patriarchen zu gewinnen. Nach verzeblichen Verschaldungen mit dem Patriarchen haben die Legaten am 10 16. Juli 1054 das Erkommunikationsurteil über den Patriarchen, den sie zegaten am als neunsachen Ketzer brandmarkten, in der Sophienkirche auf dem Altar niedergelegt. Der Patriarch erwiderte den Ast dadurch, daß er den Namen des Papstes aus den Diptychen (d. h. aus der Fürbitte) tilgte. Bei dieser wechselseitigen Aussage der Gemeinschaft unter den Kirchenhäuptern und eben damit zwischen den Kirchengebieten ist es bisher geblieben.

4. Freilich hat es nicht an Wiedervereinigungsversuchen gesehlt. Die Not der Zeiten trieb wiederholt die Kaiser in Konstantinopel, sich womöglich mit dem Papste zu versöhnen. Der erste faiserliche Bersuch mit Rom in sirchlichen Frieden zu kommen, wurde unter den Rachwehen der Episode des lateinischen Kaiserreichs in Konstantinopel angestellt. Auf 20 dem Konzil zu Ehon 1274 unterwarfen die kaiserreichs in Konstantinopel angestellt. Auf 20 dem Konzil zu Ehon 1274 unterwarfen die kaiserrichen Gesandten die orientalische Kirche dem Primat des Papstes gegen die Zusage der "Gestattung" der kultischen Formen, die dem Primat des Papstes gegen die Zusage der "Gestattung" der kultischen Formen, die dem Primat des Papstes gegen die Kultige der Kirchestung" der Kultischen Formen, die bieser Kirche sür überliesert gölten sie Unt. Gregor X., Bd VII, 123, 51 ff., serner speziell J. Dräsete, Der Kirchenvereinigungsversuch des Kaisers Michael VIII. Paläologus, Inches XXXIV, 1891, S. 325 ff.; Finke, Konzilienstudien zur Gesch. des 13. Jahrhunderts, 25 1891). Der Patriarch Johannes Vetkos sie den Auf. Bd IX, 286) war mehr als bloßes "Wertzeug" des Kaisers, er war wirklich sür die Union innerlich gekonnen. Einem Erfolg von irgendwelcher Dauer konnte er jedoch nicht erzielen. Es flammte im griechsischen Bolke noch mit vollster Intensität der Hab, den die Artschellen wird maßlose Beutegier, durch die Verrschaft der Lateiner in Konstantinopel 1204—1261 durch maßlose Beutegier, durch die Verrschaft der Lateiner in Konstantinopel 1204—1261 durch maßlose Beutegier, durch die Verrschaft die Kultus sein das Bolk von Konstantinopel die Arteiner recht eigentlich als "Vardaren" zu betrachten gesent, und es hatte jetzt erst ganz gesehen, wie anders der occidentalische Kultus sein das Bolk von Konstantinopel die Arteiner Freichen Gestanmenter und die im 13. Jahrhunder kultus sein des kaitenschaften gestant er der eigenklammte ortsodere, die den Kultus sein der Kultus aus klachen seiner sichen der Kultus sein der Versterund zu Klorenz Florenz u

Um 29. Mai 1453 fiel Konstantinopel den Türken in die Hände und damit wurde die Periode der orientalischen Kirche eingeleitet, die noch heute für einen großen Teil derselben nicht zu Ende gekommen ist. Über die Organisation der Christen im türkischen Reiche die auf die Reformen im vorigen Jahrhundert s. meine Darstellung, Konsessionek. I, 157 st. Un einer Union zwischen dem ökumenischen Patriarchen und dem Papste hatten die Sultane begreissicherweise kein Interesse. Sie duldeten den christlichen Kultus, wie sie ihn vorsanden, und die Rajah schiekte sich in ihre Lage. Noch ziemlich lange blieben größere griechische Gediete sin Hellas die 1571, ganz Kreta die 1669) von der Türkenberrschaft frei. In ihnen behauptete sich die "lateinische" Herrschaft, d. h. zuletzt diesenische, mit ihr zum Teil an Stelle, zum Teil neben einer orthodogen Hierarchie eine Vert von Befreiung eben von der Türkenberrschaft vom Wolke immerhin als eine Urt von Befreiung eben von der lateinischen Herrache empfunden. Es war nirgends der Blick nach dem Westen, der das griechische Volk in der Hösfnung auf besser Zücken erhielt. Vielmehr war es teils und seit dem 17. Jahrhundert schon start der Rückbalt an dem freien orthodogen Rußland. Dazu die Erinnerung an Konstantinopels ebeso malige Herrlichkeit. Daß die "gottbehütete Stadt" in die Hände der Ungläubigen ge-

fallen, war ein Unglück, vielleicht eine Strafe, aber unmöglich der endgiltige Wille Gottes. Gerade in den letzten Jahrhunderten vor seinem Falle war Konstantinopel mehr als je das Centrum der orthodogen Christenheit gewesen. Die anderen Patriarchensize waren schon längst in die Gewalt des Fslam gekommen. Ihre Inhaber residierten schon im Mittelalter meist in Konstantinopel. Ein anschauliches Vild der firchlichen Situation, die bisch in der "kaiserlichen Stadt" herausgebildet hatte, giebt der Aussatz von Holl, Die kirchl. Bedeutung Konstantinopels im Mittelalter, Frank XI, 1901, S. 83 ff. Nichts sehlte der Stadt des ösumenischen Patriarchen, um sie zu einem bewunderten, verehrten Centrum des Christentums des Cstens zu machen. Die Sammlung von Reliquien dasselbst war unermestlich, von allen Seiten hatte man dorthin solche gerettet, und sie lockten die Wall= 10 sahrer. Der herrlichste Dom der ganzen damaligen Christenheit, die Hagia Sophia, der "Himmel auf Erden", war in Konstantinopel. Reiche und bedeutende Klöster (Studion) doten dem Mönchtum einen Mittelpunst. Nicht minder blühte noch mancherlei Vildung; ein letzter Glanz der Philosophie lag auf dem Leden der höheren Gesellschaft. Die Kunst der Mosaisen war zur vollen Entwicklung gedracht. Un technischer Kultur war man 15 dem Abendlande weit voraus. Es war, auch nach allem, was schon vorangegangen war, noch ein gewaltiger Verlust der orientalischen Kirche, als Mohammed II. die Stadt eroberte. Seither waren die "Orthodogen" hier auf ein "Viertel", den Fanar, eingeschränkt. Die Handerte, zu einer Geldquelle für die Sultane und ihre Beamten. Es deutet auf außer= 20 ordentlich tiese Anhänglichseit an der angestammten Form des Christentums, daß die

Rajah boch sich felbst treu blieb.

Der Protestantismus und die jesuitische Gegenresormation schlugen Wellen auch nach dem Often hinüber. In Polen, welches große russische Gebiete gewonnen hatte, inszesnierten die Jesuiten auf der Synode zu Brest (der leider kein Artikel in der R.E. ge= 25 widmet ist) eine Union. Diese rief eine Gegendewegung von Kiew aus hervor (die übrigens völlig erst im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, soweit das jetzige Rußland in Betracht kommt, zu ihrem Ziele gelangte). Bekannt sind die Wirren, die Cyrillus Lukaris (s. den Urt. Bd XI, 682 ff.) veranlaßte. Es tritt immer wieder zu Tage, daß die orientalische Kirche im großen gewillt ist, ihre Eigenart und ihre Unabhängigkeit unverkurzt zu be- 30 haupten. Fast nur am Westrande derselben, wo die Bapstkirche ihr in Ländern mit rö-misch-katholischer Regierung (Osterreich, Italien) begegnet, sind gewisse bleibende Unionen zu stande gekommen. Die auf dem vatikanischen Konzil 1870 proklamierte Unsehlbarkeit des Papstes ist das neueste und vielleicht schwerfte Hemmnis für eine Annäherung ber Kirchen von Rom und des Ostens. Leo XIII. hat in der Epistola apostolica ad 35 Mirchen von Rom und des Opens. Les Alli. hat in der Epistoia apostonea au so principes populosque universos (Bulle "Praeclara gratulationis") vom 20. Juni 1894 sich auch an die Orthodogen gewendet und ihnen zumal seine Hossfrung auf Wiederzvereinigung bezeugt. Bgl. darüber u. a. Harnack, Das Testament Leos XIII., Preuß.
Jahrbb. Bd 77, S. 321 ss. (jest auch in "Reden u. Aussätze", 1904, II, 265 ss.); G.Krüger,
Die neueren Bemühungen um Wiedervereinigung der christ. Kirchen Cheste zur Chr. B. 40
Nr. 28), 1897. Der östumenische Patriarch Anthimos VII. hat ein Jahr nachher (29. September 11. Ostober 1905. tember 11. Oftober 1895; f. ben offiziellen Text in dem Organ des Patriarchats Exκλησιαστική 'Αλήθεια unter biefem Datum) herb ablehnend geantwortet. Er hat dem Papste vorgehalten, wie viele "Neuerungen" die römische Kirche sich seit Alters und zumal in letter Zeit gestattet habe (Filioque, Azyma, Fegefeuer, Besprengungetaufe, unbeflectte 45 Empfängnis der Maria, Unfehlbarkeit), und ihn aufgefordert, zunächst von folden Retereien abzustehen. Doch ist durch den papstlichen "Brief" eine Bewegung hervorgerufen, die noch nicht ganz verlaufen ist. S. vieles daraus in den "Chroniques" der einzelnen Hefte der Echos d'Orient. Im Januar 1902 hat der ökumenische Patriarch Joachim III. (der 1878---84 schon einmal Patriarch war) der Spnode zu Konstantinopel ein neues 50 Schreiben in der Sache vorgelegt und es dann an alle "autokephalen Kirchen" des Oftens gesendet; es ist viel milber als das des Anthimos (s. darüber EO V, 243 ff. u. VI, 276 ff.). Am ehesten hat Rom von gewissen, nicht einflußlosen russissen Areisen aus, die dadurch eine "Regeneration" für ihre Kirche und ihr Reich erhoffen, Annäherungen zu erwarten. Sehr aussichtsvoll sehen die Altkatholiken die Unionsbestrebungen zwischen ihrem Kirchen- 55 tum und dem orthodoren bez. bem aller romfreien "Ratholiken" (zumal auch ber Anglis faner) an. Ihre Revue Internationale de Théologie ist jum Dienste dieser Bestrebungen geschaffen. (Bgl. Goet, Zur Union der romfreien fath. Kirchen des Abend- und Morgenlands, ZKG XVIII, 1897.) Es sehlt in der That nicht ganz an Gegenliebe, weber in Konstantinopel, noch in Athen, noch auch in Betersburg, Doch ift auch, beson- so

bers in Griechenland, starker Widerspruch laut geworden. Bgl. z. B. Z. Ρώσης, Al δεμελεώδεις δογματικαί άρχαι τῆς δοθοδόξου άνατολικῆς ξεκλησίας ξυ άντιβολῆ πρὸς τὰς τοῦ παλαιοκαθολικισμοῦ, Athen 1898. Am weitesten gediehen ist unter Joachim III. die Annäherung zwischen der orientalischen und der anglikanischen Kirche. 5 Bgl. The orthodox Patriarchate and the Church of England, HJTh X, S. 207 st. Schon 1899 wurde eine ξαικοινωνία (nicht κοινωνία!) zwischen Konstantinopel und Canterbury perfekt. Man will sich in "regelmäßiger Korrespondenz" alle Hauptvorgänge mitteilen, zumal auch sofern dabei "ceremoniale" Fragen im Spiele sind.

II. Der gegenwärtige Bestand ber orientalischen Kirche und die 10 Grundlagen ihrer Einheit. — Litteratur: Der Bestand an Bistümern ist teilweis noch in Uebereinstimmung mit uralten Abgrenzungen. Darum sind Werke, die der früheren Zeit gelten, auch sür die Gegenwart nicht ohne Interesse. So besonders Le Quien, Oriens Christianus, 3 Bde, 1740. Eine kritische Sichtung und Erweiterung des Masterials hat u. a. Gelzer angebahnt; vgl. von ihm besonders "Ungedruckte und wenig bekannte Visstümerverzeichnisse der orient. Kirche", I u. II, Byz. Zeischen. I, 1892, S. 245 st. u. II, S. 22 si., "Patrum Nicaenorum nomina" (zugleich von H. Hilgenselb u. Eunz), 1898, "Ungedruckte und ungenügend verössentlichte Texte der Notitiae episcopatuum, ein Beitrag zur byz. Kirchenund Verwaltungsgesch.", AMA 1901, S. 529 ss., "Der Patriarchat von Achrida", ASC 1902. Ueber eine geplante (und schon weit gesörberte) Ausgabe, in der das griechische Gebiet durch 20 die Nssumptionisten von Konstantinopel bearbeitet sein wird, s. L. Betit, Un nouvel "Oriens christianus", EO III, 1900, S. 323 ss. dies Bert soll nach neuem Plan ausgesührt und bis auf die Gegenwart weiter geführt werden; Vorarbeiten von Betit, Vallhé u. a. in EO und ROChr).

Döllinger, Rirche u. Kirchen, 1861, S. 156 ff.; Silbernagl, Berfassung u. gegenwärtiger 25 Bestand samtlicher Kirchen bes Orients, 1865; Dion. Kyriatos, Gesch. b. orient. Rirchen von 1453—1898, beutsch von E. Rausch 1902 (geht die einzelnen Gebiete durch); bers., D. System ber autotephalen, selbständigen orthodozen Kirchen, RICh X, 1902, S. 99 ff. und S. 273 ff.; Helger, Geistliches u. Beltliches aus dem türtischen Orient, 1900; A. d'Avril, Les églises autonomes et autocéphales 1895; serner Les hiérarchies orientales, Revue d'hist. diplom. 30 1901, S. 293 ff.; E. Reinhardt, Die gegenwärtige Berfassung der griech. orthod. Kirche in der Türkei, ZwTh, NF, IX, 1901, S. 418 ff. Für die Patriarchate Jerusalem und Konstantinopel s. die Art. in Bd VIII u. XI. Sonsi die Art. über die einzelnen Länder. D. Hüber, state in der Geogr. statist. Tabelle aller Länder der Erde, giebt in der 2. Auslage (von Juraschet) 1901 auch eine Konfessionsstatistit. Bgl. daneben das diplomat. Jahrbuch des Gothaischen Hofkalenders, 1904. — E. J. Kimmel, Monumenta fidei ecclesiae orientalis, 2 Tle., 1850; Ph. Schaff, The Creeds of christendom, 5. Aufl., 1887 ff., I, 24 ff., 43 ff.; II, 57 ff., 275 ff.; 35 talenders, 1904. 3. B. Bitra, Juris ecclesiastici Graccorum historia et monumenta, 2 voll., 1864 u. 1868; 3. B. Hitra, Juris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta, 2 voll., 1804 u. 1808; E. A. Biener, D. canonische Recht d. griech. Kirche, Krit. Zeitschr. f. Rechtswissenschaft und Gesegebung des Auslands, XXVIII, 1856, S. 163 st.; C. B. E. Heimbach, Griech. eröm. 40 Recht im Mittelaster und in d. Neuzeit, bei Ersch und Gruber, Sect. I, in Bd 86 und 87; Γ. Α Ράλλης, και Μ. Πότλης, Σύνταγμα των θείων και ίερων κανόνων etc., 6 Bde, 1852 st. (sog. Athener Syntagma); A. Milaš (Vischof von Jara), Das Kirchenrecht der morgenländ. Kirche (deutsch von A. v. Pessis), 1897; Μ. Σακελλασόπουλος, Έκκλησιαστικόν δίκατον της άνατολικης έκκλησίας μετά τοῦ ίσχύοντος νῦν ἐν τῆ ἐκκλησία τοῦ πατσιασχείου και ἐν Έλλάδι. 45 1898; E Menaudot, Liturgiarum orientalium, collectio, 2 Bde, 1716, wiederadgebrucht 1847; Meale (1. oben E. 436, 50) I, 4; H. M. Daniel, Codex Liturgiarum ecclesiae orient., 1853 (= Cod. Liturgicus eccl. univ. tom. IV); F. E. Brightman, Liturgies Eastern and Western I, 1896 ([. special p. LXXXI ss. u. S. 307 sp.). — Mus der Revue de l'Orient chrétien fommen folgende Aussiche in Betracht, vol. I, 1896; A. d'Auvil, La Serdie chrétienne, II: von 50 demi., La Bulgarie chrétienne, III u. IV: M. 2. Clugnet, Les offices et les digniés conficientiques dans Edglise greenve. A Metit Béschente généraly de l'église oriente. ecclésiastiques dans l'église grecque; L. Betit, Réglements généraux de l'église orthodoxe en Turquie; IV: A. b'Avril, Les hiérarchies en Orient (Zajel); V: Eh. Michailevitch, Entre Grecs et Russes; A. b'Avril, Sur les couvents dédiés de Roumanie; VI: X., Griefs de l'Hellénisme coutre la Russie; VII: von dems., La Russie et l'Orient Chrétien durant de l'Hellénisme contre la Russie; VII: von dems, La Russie et l'Orient Chrétien durant 55 ces derniers mois; Lanquestion gréco-arabe en Egypte; von dems, Un nouveau diocèse gree-orthodoxe en Syrie. — Aus den Échos d'Orient ist besonders su nennen: I: Kurrespondenz detressend den Batriarchat von Antiochia (S. 179 st.), II: Constantinos o Paroditès, Le patriarcat oecuménique en Asie Mineure; M. Thearvic, Le patriarcat oecuménique en Turquie; von dems, Le patriarca oecc. dans les lles, en Bulgarie et en Bosnie; 60 desgl. L'église dulgare; III: M. Thearvic, Hiérarchie et population du patriarcat orthodoxe d'Antioche; Anonymus, La Macedoine et les Grecs, S. Bétridès, Statistique religieuse de la Bessaradie; M. Thearvic, L'église de Grèce; von dems, L'église serbe en Turquie; C. Crévi, Les écoles russes dans la Paléstine et la Syrie; IV: M. Basmieri, La hiérarchie de l'église russe; T. Kanthopoulos, L'épiscopat de la Grande église; V: M. Thearvic, L'église serbe orthodoxe de Hongrie; M. Matel, L'église orthodoxe de Bukovine; von bemf., L'église serbe orthodoxe de Dalmatie; M. Thearvic, Pour le siège archiepiscopal de Chypre; VI: D. Dugard, L'école théologique de Bulgarie; S. Kétridés, Les seminaires orthodoxes en Roumanie; X. Kéren, Choses de Bulgarie; Bousquet, Statistique réligieuse de Russie. — Aus der Revue Internat. de Théol. fommen manche Abhandlungen in Betracht, die darauf ausgehen, das Maß der Uebereinstimmung der Kirchen des Oftens und Westens zu ermitteln. Bon sonstigen Artikeln nenne ich R. Kusitschic, Das kirchl.-rel. Leben dei den Serbeu, III, 1895, S. 645 ff. u. IV, 29 ff., 235 ff. (ein Abriß der serbischen Kirchengeschichte dis auf die Gegenwart. Die Aufsähe erschienen in einer Bearbeitung auch als selbstischiege Schrift, 1896; vgl. dazu die scharfe Kritit von Nilles, Akt, 1897, S. 700 ff.).

Schrift, 1896; vgl. dazu die scharte Kritit von Riles, zikt XXI, 1897, S. 700 ft.).

Die orientalische Kirche zerfällt zur Zeit in sünfzehn oder seckzehn selbstständige Ge= 10 biete, êxxAnoiai aðroxépadoi. Dieselben sind so abgestuft, daß die des ökumenischen Patriarchats unbestritten die "erse" ist. Es solgen 2. Alegandria, 3. Antiochia, 4. Jerusalem. Dann 5. Eypern, welches seit Alters (Konzil zu Ephssus 431) als selbstständig anerkannt ist und ein Erzbistum bildet. Unter den erst in der neueren Zeit autosephal gewordenen Kirchen steht 6. Rußland voran; es löste sich nach dem Konzil von Florenz, 15 das zwar der Metropolit Jidor von Kiew besucht, doch ohne Zustimmung seines Großsürsten, der auch die Anerkennung der Union undedingt weigerte, so weit vom ökumenischen Artriarchate, daß es sich von da an selbst Metropoliten gad, doch aber noch die "Bestätigung" derselben in Konstantinopel nachsuchte; 1589 erhielt Moskau sein (seit 1721 wieder beseitigtes) Patriarchat. Es solgen 7. Karloviz, die Metropolie der ungari= 20 schen Serben, 8. Montenegro; dies beiden als Abzweigungen von dem alten serbischen Patriarchat zu Thee, abgelöst Ende des 17. Jahrhunderts; 9. das Erzbistum Sinai; der Ubt erhält die Weise in Ferusalem, ift aber, dessinitiv den Tartiarchat masden hängig. 10. Kirche des Königreichs Heltopolie der Kumänen in den Ländern der ungari= 25 schen Krone, 1864 von Karloviz abgezweigt. 12. Bulgarisches Exarchat, seit 1870. 13. Czernowiz, Metropolie der Bukowina und von Dalmatien, besägt die Kuthenen und anderen cisseithanischen Orthodogen, verselbsständigt nach der Teilung der österreichischen Monarchie in zwei administrativ unadhängige Gediete, 1873; 14. Kirche des Königreichs Serbien, selbsständig su dem ökumenischen Patriarchat sub der Keiche dun Boer Besteht aus der Metropolien, die gegeneinander selbsständig sind. Die österreichischen Summen losen Besteht aus der Metropolien, die gegeneinander selbsständig sind. Die österreichischen Summen und Betropoliten unter einer ges stwissen noch eine bestehten Sum

Die Gesamtziffer der Mitglieder der orthodogen Kirchen wird etwas über 100 Mil= lionen betragen, wovon auf Rugland 85 Millionen zu rechnen find. Eine genaue Sta= 40

tistif ist zumal für die Türkei nicht zu erreichen.

Fast alle Neuorganisationen, die in den letzten Jahrhunderten innerhalb des Gebietes der Orthodoxie getrossen wurden, sind auf Kosten der Macht des ökumenischen Patriarchen geschehen. Die versassungsrechtliche Grundidee, die in der alten Zeit den Sit von Konstantinopel groß werden ließ, hat in der neuen dazu gereicht, ihn immer mehr zu schwächen. 45 Der kanonische Grundsat, daß der Kirchenschematismus dem staatlichen nachzubilden sei, ist in der neuen Zeit hauptsächlich dahin ausgedeutet worden, daß souveräne Staaten werdende Gebiete mit Recht, ja mit "Notwendigkeit", auch autokephale Kirchen erhalten müßten. Es ist dem ökumenischen Patriarchen zur Ehre anzurechnen, daß er sich meist mit Würde darein gefunden hat, immer wieder alte "Provinzen" aus seiner Obedienz zu so entlassen, und daß er ihnen seinen Segen dadei nicht vorenthalten hat. Milas teilt S. 288 f. das Schreiben mit, durch welches die Kirche von Serdien als xavovuxös avtoxépados, dvezágritos xal avtodiokaptos anerkannt wird; es hat neben dem, daß wir darin sehen können, wie die Stellung der Landeskirche als solchen im Verhältnis zur Gesantsirche gedacht wird, den Reiz, die vornehme Stimmung des Patriarchen der als so xvevuatux doeloph verselbstständigten neuen Kirche gegenüber zu bekunden. Der ökumenische Patriarch ist immer in hohem Maße auf Reptäsentation angewiesen gewesen, er ist es setzt mehr als je, denn er ist kaum noch etwas anderes als eine symbolische Figur. Doch darf er sich betrachten als den berusenen Wächter aller orthodogen Traditionen. Man hat nicht immer auf ihn gehört und wird auch in Zukunst oft nicht auf ihn hören, ader so sein Unsehen gehört zu den Imponderabilien der orientalischen Kirche. Die wirkliche

Machtbefugnis bes öfumenischen Batriarchen reicht auf europäischer Seite nicht mehr weiter als die des Sultans und felbst in diesem Gebiete muß er fich, zumal in Macedonien und Albanien, noch stetige Berfürzungen zu Gunften ber Bulgaren und Serben gefallen lassen. Auf asiatischer Seite ist in den letzten Dezennien vernigstens in den Küstenstädten bie griechische Bevölkerung sehr gewachsen. Bei Hübner-Jurasches S. 41 ist die Gesantbevölkerung der Türkei auf europäischer Seite "geschätzt" auf etwas über 6 Millionen (es handelt sich dabei nur um die unmittelbaren und vollständigen Gertschaftsgebiete des Sultans), davon rund 40% orthodoge Christen, also etwa 2½ Millionen; für Kleinasien (inkl. der Inseln) scheinen ca. 2 Millionen angesetzt werden zu dürfen. Das offizielle 10 Prädikat des ökumenischen Patriarchen ist 'Η Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης. Ihm unterftellt find 74 (bez. wenn die von Ofterreich offupierten Gebiete Bosnien 2c. noch mitgerechnet werden, 77) Metropoliten (Praditat: H'A. O. Maxagiórys), die jedoch größtenteils keine "Bischöfe" mehr unter sich haben. Nur fünf von ihnen haben solche Untergebene, die meisten (acht) der von Kreta; alles in allem giebt es 20 abhängige Bi-15 schöfe; f. die Berzeichnisse bei Reinhardt S. 436 ff. u. 450 f. Die Einkunfte des Patri-archen sind neuerdings fixiert worden auf 500 000 Biaster, d. i. etwas über 80 000 Mark, eine fehr bescheidene Summe, wenn man hört, wie weitgehende Anforderungen mit Bezug auf Wohlthätigkeit u. dgl. an ihn gestellt sind. Es kommen allerdings auch noch gewisse Nebeneinnahmen in Betracht. — Die brei anderen Patriarchen bes türkischen Reichs, die 20 seit bem Mittelalter in ftarte perfonliche Abhängigkeit von ihrem vornehmeren "Bruder" geraten waren, sind neuerdings wieder felbstständiger geworden. Um meisten im Aufblühen begriffen erscheint der Patriarchat von Alexandria, welcher gegenwärtig 50—60 000 Seelen befaßt, Subner-Juraschet, S. 2 (er hatte vor einem Menschenalter noch faum 10 000). — Das "besterhaltene Stud ber alten griechischen Kirche bes Orients" nennt 25 Loofs (S. 114) mit Recht das autokephale Erzbistum Cypern: es hatte nach Hübner-Juraschet (S. 22) im Jahre 1891 etwa 160 000 Seelen. — Das Prädikat der drei Batriarchen ist abgestuft, nur der von Alexandria ist auch eine Navaziorns, die beiden anderen blog Αγιότης, wie auch der άρχιεπίσχοπος της Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου.

Bekannt ift ber Haber, in welchem der ökumenische Patriarch mit der bulgarischen Kirche lebt. Er hat bisher eine Anerkennung des bulgarischen Exarchen (der in Konstantinopel residiert) nicht ausgesprochen, betrachtet die bulgarische Kirche vielmehr als "schis-matisch". In dieser Frage tritt eine Unklarheit der kirchlichen Berfassungsidee zu Tage. Der Patriarch ist bereit alle diesenigen Gebiete kirchlich zu verselbstständigen, die politisch 35 verselbstständigt werden. Die Bulgaren aber beanspruchen als "Nation" auch kirchlich verselbstständigt zu werden. Das involviert ihren Anspruch auch auf "türkischem" Boden eine eigene Kirche darzustellen. Die Synobe des Batriarchen in Konstantinopel 1872 bat bieses Streben unter dem Titel des "Phyletismus" für irrgläubig erklärt. Die Bulgaren (auch die Serben) haben mit Hilfe der Pforte erreicht, daß in manchen Orten ein Bischof 40 ihrer Nation neben dem vorhandenen griechischen Bischof installiert ist. Das geht wider den altfirchlichen Grundfat, daß an einem Orte nur ein Bischof sein durfe. Naturlich steht bei ben Bulgaren die Hoffnung im hintergrunde, auf die Dauer die junächst firchlich beanspruchten Gebiete auch politisch gewinnen zu können. — In anderer Weise habert der Patriarch mit Rumänien, hier allerdings nicht sowohl mit der Kirche, als mit dem 45 Staate. Durch die Freigebigkeit der alten Hospvodare der Moldau und der Walachei hatte der ökumenische Stuhl (daneben besonders auch der von Jerusalem) große Liegenschaften, perozeia, in diesen Landen erhalten. Unter dem Fürsten Kusa sequestrierte die rumänische Regierung mit den meisten Alöstern auch diese Metochien. Der Wert der letteren wird auf 120 Millionen Drachmen (Francs) veranschlagt. Die rumänische Re-50 gierung bot den Besitzern eine Abfindung von 27 Millionen Drachmen. Aber die Patriarchen lehnten diese ab und bestanden auf ihren "Rechten". Gelzer nennt das a. a. C. sehr richtig "ebenso großartig wie unpraktisch". Denn seit 1867 hat die rumänische Regierung nunmehr die Frage für erledigt erklärt und halt einfach an ihrem "Raube" fest. Aehnliche, wenn auch nicht ganz so rucksichtslose Rechtsverletzungen hat sich ber ökumenische 55 Patriarch von der russischen Regierung gefallen lassen mussen.

2. Was die verschiedenen Landeskirchen thatsächlich zu einer einheitlichen Großkirche verbindet, ist die gemeinsame Tradition und die durch sie dargebotenen gleichen Normen. Als solche kommen in Betracht:

A. Das gemeinsame fan onische Recht. Es befaßt in einer nicht allzu großen so Summe altfirchlicher Satungen biejenigen Bestimmungen, bie allein völlig unbedingte

Geltung haben. Ihnen, den äpioi zal legol zarores, stehen zur Seite von der alten römischen Reichsgesetzgebung her eine Reihe von rouoi. Beide Arten von Normen sind erganzt, zum Teil nur maßgebend interpretiert durch spätere Spnoden, unter denen diejenigen von Konstantinopel bzw. des ötumenischen Patriarchen besonders hervorragen (vgl. jenigen von Konstantinopel bzw. des ökumenischen Patriarchen besonders hervorragen (vgl. diese letzteren in der Sammlung von I. Γεδεών, Κανονικαί διατάξεις, έπιστολαί, δ λύσεις, θεσπίσματα των άγιωτάτων πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, 1888 st., soviel ich weiß, noch nicht mehr als 2 Bde). Natürlich ist die auf die Kirche bezügliche staatliche Gesetzgebung auch in stetigem Flusse. Aber sie muß eben in Übereinstimmung bleiben mit den alten Normen. Zu diesen werden auch die "von den Vätern überlieserten Gewohnheiten", die kirchliche συνήθεια, das έθος έν τη έκκλησία ένεργούμενον, die 10 έθιμα και διατυπώσεις της δοθοδόξου ἀνατολικής έκκλησίας, gerechnet. Auch die Ansichten bestimmter großer Kanonisten gelten, ihre ἀποκρίσεις και ἀπαντήσεις auf schwierige έρωτήσεις, in immerhin begrenztem Maße, als Normen. Gine eigene und formell seitgelegte "Gestzgebung" haben, wie Milas S. 128 bemerkt, nur die europäischen prehodoren Landessischen. Montenearo ausgeschlossen (welches sich, wie es scheint, an 15 orthodogen Landeskirchen, Montenegro ausgeschlossen (welches sich, wie es scheint, an 15 Rußland hält). Für den Patriarchat von Alexandria in arabischer Zeit ist zu vergleichen W. Richel, Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien, 1900. Die Pragis ber Gegenwart halt fich auch in ben nicht unmittelbar zu Konstantinopel gehörigen, bzw. nicht aus dem öf. Patriarchate hervorgewachsenen Kirchen, an die von diesem ausgegangenen

giltigen Normen, wenigstens in allen wesentlichen Fragen.

Das Grundgeset der Orthodoxie in derjenigen Weise, die soeben bezeichnet worden, ist ber sog. Nomokanon (s. d. u. o. S. 154 f.). Derselbe ersuhr 883 seinen Abschluß und ist 920 auf einer großen Synode zu Konstantinopel für die "gesamte christliche Kirche" verbindlich erklärt worden, J. Milas S. 177. Es darf als ausgemacht gelten, daß der Nomostanon nicht, wie man lange geglaubt hat, auf Photius zurückzuführen ist. Er reicht sicher 25 bis ins 7. Jahrhundert hinauf und ist später nur noch ergänzt worden, in der Zeit des Photius. Bgl. näheres in Konfessionskunde I 200 f. Der Nomokanon ist eingekeilt in vierzehn sachlich geordnete Kapitel und befaßt sowohl kirchliche xaróres als staatliche rópor. Bon ersteren werden als maßgebend verwertet die Canones apostolorum (in der durch das Concilium quinisextum gebilligten, spezissisch orientalischen Zahl von 85 30 Verordnungen), sodann diesenigen der sieben ökumenischen Konzilien, ferner solche einer Reihe von Partikularkonzilien (der sog. "zehn topischen Synoden") seit dem 4. Jahr-hundert (Anchra, Neo-Casarea, Gangra 2c.), hierbei sind auch die beiden Synoden des Photius von 861 und 879 herangezogen: die letztere wird von den Griechen besonders Photius von 861 und 879 herangezogen: die letztere wird von den Griechen besonders hochgeschätzt und auch, in übrigens unverdindlichem Sprachgebrauch, als "achtes ökumes nisches Konzil" bezeichnet. Neben diesen "apostolischen" und "spnodalen" Erlasse sindes Konzil" bezeichnet. Neben diesen "apostolischen" und "spnodalen" Erlasse sindes Konzil" bezeichnet. Neben diesen "apostolischen" und "spnodalen" Erlasse sinderandria die Tarasius von Konstantinopel, gest. 809). Im athenischen Spntagma (s. oben S. 444, 41) ist der Nomokanon in Bd I abgedruckt. In Bd IV, wo die \*\*noves der "bl. Bäter" in ihrem vollständigen Wortlaut und Zusammenhang mitgeteilt sind, schließen die Herze in ihrem vollständigen Wortlaut und Zusammenhang mitgeteilt sind, schließen die Herze ausgeder S. 386 st., unter einer freilich erst im Register, S. 624, dargebotenen Überschrift "Aidopoga" noch eine Anzahl Borschriften, Antworten ze. besonders angesehener weiterer Theologen und Synoden die zum 9. Jahrh. (Chrysostomus u. a., Konstantinopel überwiegt) als gleichwertig an, erst zum Schlusse und dieser Serie, S. 446, sindet sich hier: rélog two segon kardowor. Die Herren Rhallis und Potlis haben damit, genau genommen, so eine eigenmächtige Erweiterung des "\*\*nardoes" vorgenommen, doch sind sie dabei in Übereinstimmung mit einer altkanonistischen und von den Synoden, die sich mit ihrem Syntagma besasten, gebilligten "Gewöhnung". Die staatlichen "vopou", die der Nomokanon heranzieht, sind die Rechtsbücher Justinians. Diese Bestimmungen sind naturgemäß am meisten praktisch außer Kurs gekommen. Seit dem 12. Jahrhundert so haben Kompilationen älterer und neuerer kaiserlicher Gesete, das Prochirum, die Epanagoge, besonders die sog. Basiliken, die Sammlungen Justinians im Gebrauch (nicht nagoge, besonders die sog. Basiliken, die Sammlungen Justinians im Gebrauch (nicht in der eigentlichen Rechtskraft) verdrängt. Die kritisch beste Ausgabe ist die von Pitra (oben S. 444, 37), II, 433 ff.

Was neben den genannten eigentlichen "Rechtsquellen" die Kommentare betrifft, die 55 von Kanonisten geschaffen sind und die allenthalben die Interpretation leiten, so ragen unter diesen Gelehrten besonders hervor Johannes Zonaras (Mönch auf dem Athos), Alexius Aristenus (in Konstantinopel) und Theodor Balsamon (zuerst Würdenträger an der μεγάλη εκκλησία zu Konstantinopel, zulest Patriarch von Antiochia), alle drei dem 12. Jahrhundert angehörend. Gine alphabetische Ubersicht über die Materien, die die 60

"Canones" behandeln, gab im 14. Jahrhundert der Priestermönch Johannes Blastares; sie war sehr verbreitet und einflußreich. Lielleicht noch mehr wurde das eine auch die ziwilen Gesete mit verarbeitende Sammlung, die Hexabiblos, des auch im 14. Jahr-hundert schriftstellernden Konstantin Harmenopulos, Richter in Thessalonich. An letzterer Arbeit knüpft in neuerer Zeit das sog. Indálov der Athosmönche Nikodemus und Agapius an, welches 1793 erschien und von einer Shnode zu Konstantinopel sanktioniert wurde. Rußland und die anderen slawischen Kirchen besitzen eine Übersetzung und Kommentierung des Nomokanon in der sog. Kormtschaja Kniga (soviel wie "Pedalion", Buch des Steuers, nämlich des Schiffs der Kirche; das slawische Wert ist viel älter als das 10 griechische und wird für dieses den Titel geliefert haben; vgl. Tschedomilj Mitrovits, Nomokanon der slavischen morgenländischen Kirche oder die Kormtschaja Kniga, 1898). Für die rumänische Übersetzung und Bearbeitung des Nomokanon vgl. Milas S. 191 sf.

Alles Recht und alle Verwaltung realisiert sich in der orthodogen Kirche durch "Synoden". An diesen haben die Laien überall einen geregelten Anteil, zumal auch in Bersonalfragen der Hierarchie. In Rußland liegt die ganze Kirchenregierung in den Händen des "hl. Synods". Diese Kirche hat überhaupt kein "geistliches" Oberhaupt mehr. Daß der Staat, der Landesherr, Rechtsbesugnisse über und in der Kirche die an die Schwelle der "Mysterien" hat, ist überall zugestanden und eben "oströmische"

Tradition.

Das kanonische Recht regelt nicht nur das Leben der Kirche in sich selbst, die hierarchischen Organisations: und Standesfragen, die Fragen der Mitgliedschaft der Kirche, der Rechte der Laien an die Kirche 2c., sondern dadurch, daß es zum Teil Strafrecht, serner Bermögensrecht, zumal dadurch, daß es auch Cherecht ist, viele Berhältnisse des bürgerlichen Lebens. Es ist an seinem Teile die Grundlage für eine große Gleichsormigs teit gerade auch der "äußern" Verhältnisse, der sozialen Beziehungen in den orthodoxen Bölkern. Gewiß ergiebt die Berschiedenheit der Bolksindividualitäten auch sehr dements dare Differenzen, aber ein Orthodoxer wird sich in den verschiedenen seiner Kirche ergebenen

Ländern oder Bölkern relativ leicht heimisch fühlen.

Gestattet das gemeinsame kanonische Recht B. Das gemeinsame Dogma. 30 immerhin noch manche praktische nicht unbedeutende Bariationen in der Anwendung auf bie einzelnen Länder, so ist das Dogma der Orthodoxie kaum zu nüancieren. Soweit es produziert ist, gilt es für absolut. In der Theorie wird settgehalten, daß es noch "erweitert" werden könnte, durch "ökumenische Synoden". Aber die Aussicht auf solche bewegt niemanden ernstlich, praktisch ist nach orthodoxer Empfindung das Dogma fertig. 85 Die "fieben" alten ötumenischen Konzilien, beren Zahl schon an sich darauf beutet, bag sie ein heiliges Wanzes sind, haben ihm gegolten; mehr als sie geschaffen haben, braucht der Glaube jedenfalls nicht. Es ist ein ziemlich einfacher Thatbestand von Lehren, der damit festgelegt ist, um so einfacher, als es sich dabei mehr um Formeln als Gedanken handelt. Die Knappheit und die dem Bolte unter Reduttion aller Begriffe auf die 40 schlichtesten (nicht etwa die verständlichsten) Worte zum Bewußtsein gebrachte Festigkeit des Dogmas hat eine mächtig uniformierende Kraft für das religiöse Empfinden. Berwöge dieser ist überall in der orthodogen Kirche die gleich tiese Abneigung gegen "Neues" vorhanden. Nur das Bleibende kann ein Wahres sein und was lange "geblieben" ist, "ist" wahr, es hat den Beweis seines Rechtes erbracht. Im gleichen "alten" Glauben 45 begegnen sich alle Orthodogen. Nun ist natürlich die orientalische Kirche nicht wirklich mit ihren Gedanken sein Alterum stehen geblieben. Das 17. Jahrhundert ist sie zumal noch eine Periode gewesch, die kaktisch wenn auch nicht dem Bewustsein nach bem alten Dogma Erweiterungen gebracht hat. Gine Reihe bis bahin "frei" bas "Dogma" umspielender, in der praktischen Unwendung dasselbe erganzender Unschauungen ift da-50 mals, auf ben Synoben, die ben "Neuerungen" bes Chrillus Lufaris galten, fobifigiert Die Spnobe zu Jerusalem 1672 (f. d. A. Bo VIII S. 703) kann praktisch nur verglichen werden mit den wichtigsten der "alten" Spnoden, auf die die orientalische Kirche ihr Dogma zurückführt. Seit jener Zeit ist für diese Kirche nicht mehr bloß festgelegt, daß Gott als τοιας δμοούσιος, Christus als Gott und Mensch in gleich wahrer 55 Zweiheit der Naturen zu denken sei, sondern auch das meiste dessen, was man von den Mysterien, der Rechtsertigung und anderem in dem Doppelgegensatz zu den παπικοί und den διαμαρτυγούμενοι plötzlich manchen Orthodogen unsicher Gewordenen zu "denken" habe. Es find immerhin deutliche, ja scharfe Linien, die damals gezogen wurden. Und es hat fich um gemeinsame Aftionen aller Autoritäten gehandelt. Aber die Borftellung 60 ist boch nicht entstanden, daß man das Dogma erweitert habe. Im Gegenteil, man bat

sich fast noch mehr wie zuvor an die Vorstellung gehängt, daß das Dogma von den Batern stamme. Das Richtige baran ift, daß eine kontinuierliche Stimmung das Dogma seit alters umwoben hatte. Man gab eigentlich nur dieser Ausbruck, in antithetischer Wendung besonders gegen die an den Thoren klopfenden protestantischen, doch nur undeutlich vernommenen, Ideen des Westens, und deshalb empfand man sich nicht als 6 produktiv, sondern höchstens als reproduktiv gegenüber der Überliefung. Die gemeinsamen Aktionen mit Bezug auf die Lehre im 17. Jahrhundert haben erst der modernen orientalischen Kirche wieder ein Gepräge von eigentlichem "Konfessionalismus" gegeben, wie es die patristische Kirche besessen, wie eigentlichem "Konfessionalismus" gegeben, wie es die patristische Kirche besessen, sweisellos schärfer. Es kommt vorwiegend nur gewissen Kreisen der Bildung zu klarerem Bewußtsein, daß im Namen der Kirche eine "Lehre" 10 zu vertreten, zumal auch zu versechten sei. Aber diese Kreise in Konstantinopel, Athen, Moskau, Petersburg sind schließlich doch die führenden.

Bislang ist der Begriff der Toleranz, der Gewissenscheit, in der orthodogen Kirche noch ein unbegriffener. Man toleriert Angehärige anderer Girchen zuch anderer Par

noch ein unbegriffener. Man toleriert Angehörige anderer Kirchen, auch anderer Religionen. Rußland bebrängt die zahlreichen Nuhammedaner in seinem Gebiete nicht. Aber 15 seine Raskolniks, die Stundisten 2c. spuren die Überzeugung der orthodogen Kirche und ihres "Schutherrn", bes Zaren, daß wer in ihr getauft ift, wer "ein Kreuz hat", auch an das Dogma gebunden sei. In Griechenland ist Kairis, der dem orthodogen Christentum ein "vernunftgemäßes", eine Art von "supranaturalem Rationalismus" (den sog. δεοσεβιομός) entgegensetzte, im Gefängnis gestorben, 1853 (s. Kyriakos, der das offenbar ein 20 gerechtes Los sindet, S. 191 st.). Einen Mann wie Tolstoi schützt nur sein europäischer Ruhm. — Es giebt in beschränktem Maße gegnerische Richtungen innerhalb der Orthogen boren. Es hat nie an sog. dateiroopgores gesehlt. Neustens giebt es, wohl mehr unter den Laien, als unter den Theologen, einen gewissen orthodoren "Liberalismus", der Fragen wie die der Resorm des Kalenders, der Gestattung einer zweiten Ehe für den 25 Klerus u. bgl., wenigstens biskutieren möchte. Schon bas wird migliebig empfunden. Um ehesten hat eine freie Bahn für subjektive Spekulationen die mystagogische Theologie; wer sie pflegt, gilt durch seine Art von theologischem Interesse, die "geistliche" Aus-deutung der Riten, 60 ipso für "dogmatisch" sicher, so mag er sich in "Gedanken" mehr

oder weniger nach seinen persönlichen Empfindungen ergehen. Normgebende Dotumente der Lehre sind die folgenden: a) Allen anderen absolut Normgebende Dotumente der Lehre zind die folgenden: a) Allen anderen abjolut voraus "das Symbol", ehedem mit Vorliede als  $\eta$  niorus, in modernen Schriftsücken gern auch als  $\eta$  duodoyla  $\tau \eta_S$  niorews bezeichnet. Es gilt für verfaßt durch die beiden ersten ökumenischen Synoden, 325 und 381. Bgl. zu seiner Geschichte den Art. "Konstantinopolitanisches Symbol" in Bd XI, S. 12ff. Seine Legende, seine virkliche (nur 25 mutmaßlich sestzustellende) Herkunft, darf hier auf sich beruhen. Seit Justinian ist es das Symbol der "Reichskirche". Bei der Tause und bei der eucharikischen Feier hat es seine selle. Seit dem 17. Jahrhundert ist es oft der Gegenstand theologischer Auslegung gewesen; es ist das Rückgrat jeder "Dogmatik". Seine innere Verbindlichseit wird daraus heraeleitet, das es ein Kompendium der Lehre der hl. Schrift sei. Die 40 wird daraus hergeleitet, daß es ein Kompendium der Lehre der hl. Schrift sei. orthodore Rirche geht nicht von bem Gedanken ab, daß die Bibel die primare Quelle alles "Rechtes", zuoberst aller autoritativen Lehre sei. (Loofs hat 124f. mit Recht fest-gestellt, daß die Ansichten über den Umfang des biblischen Kanons bis jest nicht ganz einhellig sind: die Spnoden des 17. Jahrhunderts wollen die sog. Apostryphen des ATs, d. h. die dem hebräischen Kanon fremden Stücke der LXX, mit zur "leod yoaph" gerechnet 45 wissen; sie sind jedoch nicht allenthalben durchgedrungen. Die hl. Schrift repräsentiert das unmittelbare jus divinum in der Kirche. Aber, wie Milas sich S. 76 ausdrückt, "der Inhalt dieses jus divinum, speziell was die Lehre betrifft, ist aus den symbolischen Büchern zu entnehmen." Damit ist die Bibel praktisch zu Gunsten der "Tradition" zurückgestellt. Das "Symbol" wird im Grunde empfunden, als gehöre es in die Bibel, 50 es hat Teil an dem Prädikate der "Heiligkeit" wie die "Schrift", es ist die "hl. Schrift" in einer περιγραφή. Was man die "symbolischen Bücher" nennt, hat die Bedeutung weniger zusammenzusassen als zu erläutern, was Bibel und Symbol verlangen. Der Ausdruck "symbolische Bücher" ist eine Anlehnung an protestantischen Sprachgebrauch. Auch Mesoloras in dem oben S. 436,59 namhaft gemachten Berke übt ihn, sein rówos a' gilt 55 ben συμβολικά βιβλία. Es ist noch keine Übereinstimmung erreicht über den Umfang berfelben; noch keine Synobe hat ihn fixiert. Unbestritten ben ersten Rang unter ihnen nimmt ein

b) die Confessio orthodoxa des Mogilas von Kiew; vgl. Art. "Mogilas" in Bb XIII, S. 249 ff. Sie ift 1638 verfaßt und wurde von sämtlichen Patriarchen so Real-Enchklopabie für Theologie und Kirche. 3. A. XIV.

gebilligt, den griechischen 1662 und 63 (a. a. D. sind die Zahlen S. 250, 48—50 zu korrigieren), von russischen wiederholt; von Peter d. Gr. ist sie in das "geistliche Reglement", die Urkunde der Konstitution des "hl. Spnods" 1721 mit aufgenommen. Sie dietet die erste ausgeführte Erklärung des "Symbols". Bgl. Kimmel I, 56 ff.; Mesoloras I, 876 ff. socher dei beiden die griechischen Testimonien über ihre "abla"); Loofs S. 128 f. Ihr sehr nahe in der Schähung steht

c) die Confessio Dosithei (Patriarch von Jerusalem), die 1672 von der Synode zu Jerusalem sanktioniert wurde. Sie wurde 1723 durch ein Sendschreiben sämtlicher griechischen Patriarchen der russischen Kirche empfohlen und ist von daher auch dort als 10 autoritativ anerkannt; s. Kimmel I, 425 ff.; Mesoloras I, nagágr. S. 103 ff.; Loofs S. 129. Eine deutsche Übersetzung s. in RITh I, 210 ff. Besonderes Interesse hat sie für die Lehre von den Mysterien, Deer. XV. Bgl. d. A. Dositheos Bd V S. 1 ff.

Alle anderen Schriften sind von mehr arbiträrer Giltigkeit. Milas nennt noch als besonders wichtig den Katechismus des Philaret, Metropoliten von Moskau, gest. 1867; er ist in der That in Rußland unter der Sanktion durch den hl. Synod (seit 1840) allsgemein verbreitet und auch von den griechischen Patriarchen anerkannt; s. Schaff, Creecks, I, 71 u. II, 445 ss. (hier eine englische Uedersetung der "großen" Ausgade; eine deutsche Übersetung dei Blumenthal, Gesch. d. Kirche Rußlands von Philaret [von Tschernigow!] II, 298 ss. — Die "kleine" Ausgade war mir nicht zugänglich); Loofs S. 129. — 20 Mesolvans devorzugt spezissisch griechische Dokumente, so besonders die "Antworten" des Patriarchen Jeremias II. von Konstantinopel (s. den Art. Bd VIII, S. 660 ff.) an die Tübinger Theologen (ediert zuerst 1584), auch das von Kimmel bereits ausgenommene "Bekenntnis" des jungen Metrophanes Kritopulos (s. den Art. in Bd XIII, S. 30 ff.), das doch keinerlei Autorität genießen würde, wenn sein Autor nicht Patriarch von Megandria geworden wäre (gest. c. 1640).

Nicht mit Unrecht hat L. Betit in einem Auffatze "L'entrée des catholiques dans l'église orthodoxe", EO II, S. 129 ff. sich verwundert, daß niemand bisher daran gedacht habe, das Bekenntnis, das römische Katholiken, die zur orientalischen Kirche übertreten, abzulegen haben, als Quelle für das, was dieser Kirche in Hinchen Kirche übertreten, abzulegen haben, als Quelle für das, was dieser Kirche in Hinchen bes Glaubens maßgebend sei, zu werten. Eine Spnode zu Konstantinopel hat die "Akoluthie" für diesen Uebertritt vorgeschrieben; sie ist einsach, und die "Absagen" und das "Gelöbnis" sind kurz: im Positiven wird nur die seierliche Recitation des "Symbols" verlangt! S. den Wortlaut der ganzen Handlung bei Petit, sonst im Ath. Syntagma V, 143 ff., dei Gedeon, Aiarázeis II, 65 ff., dei Malzew, Die Sakramente d. orth. kath. 85 Kirche d. Morgenlands, S. 146 ff. Zu vergleichen damit ist dei Malzew S. 164 ff. das "Ritual der Vereinigung der Prinzessin Dagmar von Dänemark (Braut des Großfürsten Thronsolger) mit der orthodoxen Kirche"; es zeigt, was ein Protestant zu bekennen hat:

Bie die "Kanonisten" für das "Recht", so sind natürlich für das "Dogma" die wissenschaftlichen "Theologen" nicht ohne Belang. Es würde an diesem Orte zu weit fübren, sestzustellen, wer da etwa besonders zu nennen wäre. Ich habe in meiner Konfessonst, E. 283 ff. die wichtigsten Theologen, die mir bekannt geworden, kurz charakteristert, Eir moderne russische "wissenschaftliche" Autoritäten vol. jett K. Graß, Gesch. Dogmatik in russischer Darstellung; hier werden besonders Makari (gest. 1882 als Metropolit von Moskau) und Silwestr (lebt noch in einem Kloster zu Kiew) vorzeführt. Eine Reihe moderner griechischer anerkannter Theologen macht Loofs S. 131 f. nambast. Er notiert zumal auch eine größere Anzahl von "Katechismen", S. 128 Anm. 6. Seine Freundlichkeit hat mir einige, die ich noch nicht kannte, zugänglich gemacht. Am wertvollsten oder einslußreichsten durch die in Konstantinopel und Athen in den Schulen eingeführte Tegà κατήχησις von Δ.Ν. Βεοναδάκης sein. Wichtiger als alle solche Sinzelwerse ist die Thatsache, daß die Russen und Griechen die wissenschaftliche Theologie in Hochschulen psiegen. In Athen hat die Universität eine theologische Fakultät. Doch braucht in Griechenland der gewöhnliche παπας nicht mehr als den Ritus zu lernen. Der of. Patriarch unterhält in Chalsi ein theologisches Seminar, (auch nur die Psianzes fützte des höheren Klerus). In Russand giebt es in Moskau, Petersdurg, Kiew, Kafan "geistliche Akademien". Herreich hat für seine orthodogen Theologen in Ezernotwiz eine theologische Fakultät eingerichtet (für den ganzen Klerus?). So gebunden die Dogmatis ist, die gepsiegt wird, so sein und tüchtig sind manche historische Arbeiten. Nur notieren will ich hier das letzte griechische dogmatische Wert, Z. Poons (s. bereits oben S. 444,1), εννταγμα Δογματικής της δοθοδόσον καθολικής έκκλησίας, tom I, 1903. —

Die RJTh bietet regelmäßig Übersichten über neue Schriften griechischer und slawischer Theologen. Bgl. hier auch (II, 450 ff.) einen Aussas von Bopowitsky, La Presse re-

ligieuse de Russie.

C. Der gemeinsame Kultus. Das britte Merkmal der Einheit der orthodogen Kirche ist sür das Volksberwühlein das deutlichste und bei weitem das wichtigkte. Bom banonischen Recht und Dogma wissen viele kaum etwas, den Kultus sehen und erleben alle täglich. Und es ist das Hauptcharakerstüklum dieser Kirche gegenüber den anderen, welche Rolle in ihr der rituale Bollzug des Gottesdienstes und die Zeier der Mysterien spielt. In Bezug auf die Unissenität des Kultus sehr die kriche der erdichten sehren welchen kreilich in getwisser Beise nach. Sie bedient sich nämlich der Landessprachen. Es giebt 10 beren noch vier: das Griechische, Slawische, Rumänische, Arabische. Das Sprische ist, soviel ich weiß, nirgends mehr im Brauch. Im Patriarchate von Antiochia, wo man es am ehesten vermuten könnte, ist das Arabische, sin Antiochia kreiliche, sulksprache; vol. Art. "Antiochia" KRL I, 952. Das Georgische ist außer Brauch gesetzt, seit die Autoschhalie der Kirche ausgehoben ist, 1845, und in Tissis ein russische gesetzt, seit die Autoschhalie der Kirche ausgehoben ist, 1845, und in Tissis ein russischen gesetzt, seit die Autoschhalie der Kirche ausgehoben ist, 1845, und in Tissis ein russischen gesetzt, seit die Autoschhalie der Kirche ausgehoben ist, 1845, und in Tissis ein russischen gesetzt, seit die Autoschhalie der Kirche ausgehoben ist, 1845, und in Tissis ein russische gesetzt, seit die Autoschhalie der Kirche ausgehoben ist, 1845, und in Tissis ein russische gesetzt. In Art. "Herien" KRL VI; 567, auch Rilles, Aus Ihris gerich er Ruschen Sprache ist und Krischenzischisch in der nirgende erfrache ist num freilich das Kirchenschalt und kirchenszischisch und krischen von der Sprache der Balkanslawen; es hat in den verschiedenen Ländern sich nach der Lokalsprache modissische unterscheiden sich und krischen gesetzte und kern irgends in Übereinstimmung mit der wirklichen Brunde unterscheiden kann ist der nirgends in Übereinstimmung mit der wirklichen Einheinschalt geschlichen Sprache der krischen gesetzte der Krischen gesetzte

Die inhaltlich fast vollkommene Übereinstimmung aller Landeskirchen im Rultus zeigt sich schon im Außerlichsten, in der Berechnung des kirchlichen Jahres. Daß der gregorianische Kalender in Rustand und den christlichen Balkanländern noch nicht anges 40 nommen ist, hat seine Hauptveranlassung an dem Widerstreben der orthodogen Kirche, ein Widerstreben, welches sie religiös zu motivieren weiß. Schon sofern durch den besonderen Kalender zwar nicht die Wochentage als solche, wohl aber die Tage der Feste, sich absehen von den Tagen an denen der Besten seiert, ist der Osten sür eine Gläudigen als eine besondere und in sich selbst einheitliche Kirche deutlich charakterisert. Die Disservaz des gregorianischen und julianischen Kalenders erweitert sich mit zedem Jahrhundert um einen Tag, sie beträgt seit 1900 dreizehn Tage. Nur das Ostersest sällt vermöge der besonderen Rechnung, durch die es für die einzelnen Jahre bestimmt wird, unter Umständen einmal auf dasselbe Datum, an welchem es auch im Westen geseiert wird. Die Mariens und heiligenseste sind großenteils besondere für die orthodoge Kirche, nicht nur 50 dem Datum, dezw. Tage nach, sondern auch in hinsicht ihrer speziellen Beranlassung. Mit Bezug auf die Heiligen bestehen tiesergreisende Disservazen in dieser Kirche selbst nach den Landschaften und Orten, als in der römischen, doch keine solchen, daß daburch das Einheitsgefühl alteriert werden könnte. Die Hauptsache aber ist, daß überall die gleichen Krundsormen der Kirchlichen Feiern selbst bestehen. Die Mysterien sind überall die gleichen Krundsormen der Kitch unterscheiden läßt, ist minimal im Bergleich zu dem, was der Orthodoge überall in Übereinstimmung sindet. Nicht ganz zu übersehen ist, daß auch die Form der Kirchengebäude überall den gleichen typischen Charakter hat. Erwähnt sei hier nur die zu jeder orthodogen Kirche gehörige hl. Bilbetwand, die Istonostase.

trennt den Altarraum und zwei andere Räume, die nur für den Klerus zugänglich sind, von dem den Laien gestatteten Raum. Die Verrichtung des Priesters spielt sich zum Teil hinter den geschlossenen Thüren ab. Es handelt sich stets um drei Thüren, deren mittlere die "heilige" κατ' έξοχήν ist, die "tönigliche", hinter der speziell der Altar 5 steht. Die "Thüren" sind notwendigerweise mit zwei Bildern, demjenigen Christi und demjenigen der Θεοτόκος, geschmückt. In großen Kirchen ist die Jkonostase beliebig weiter mit Heiligendibern versehen. Bgl. näheres über die typische Gestalt einer orthosdoren Eirche in weiner Kontessional I 487 st

dogen Kirche in meiner Konfessionsk. I 487 ff.

Allem voran ift die Feier der Eucharistie, die "Liturgie", überall im Gange der 10 Handlung, in Lesungen und Gefängen, im priesterlichen Thun und im Mithandeln (Art bes Empfangens) der Gemeinde, die gleiche. Die orthodoge Kirche hat zwei vollständige Formen ber Liturgie, eine, die nach Chrysoftomus und eine, die nach Bafilius dem Großen benannt ist. Die erstere ist die regelmäßige; sie ist detaillierter, dennoch im ganzen zeitlich fürzer, als die — unzweifelhaft ältere — des "Bafilius", die besonders längere 16 Gebete hat. Lettere wird nur an bestimmten Tagen, besonders in der Fastenzeit vor Oftern, daneben noch vereinzelt, so dem Basilius zu Ehren an seinem Festtage, 1. Januar, celebriert. Bgl. Lit. Chrysostomi bei Daniel, Cod. liturg. IV, 325 ff. (eine deutsche übersetzung und Kommentar bei Cracau, Die Liturgie d. hl. Chrys., 1890), die Lit. Basilii bei Daniel IV, 421 ff. Roch ift zu nennen die λειτουργία των προηγιασμένων, die 20 auf "Gregorius Dialogus" zurückgeführt wird, und wie der Name andeutet, keinen Konsekrations- und Opferakt hat. Sie ist diejenige unvollständige Liturgie, die an bestimmten Tagen in den Fasten gebraucht wird. Andere Liturgien giebt es im Gebiete ber Orthodoxie gegenwärtig nicht mehr. Die sog. Liturgia Jacobi ift längst nirgends mehr im Brauche, die Lit. Marci ift im 11. Jahrhundert in Alexandria ju Gunften ber-25 jenigen Formen, die Konstantinopel vertrat, abgeschafft worden, Daniel IV, 135.

Für alle Arten von Feiern haben die orthodogen Landeskirchen feste, von Un-bedeutendem abgesehen, identische Formulare, die sog. "heiligen Bücher". S. über diese Lev Allatius (konvertierter Grieche in Rom), De sibris et redus ecclesiasticis Graecorum, 1646; Daniel IV, 314 ff. Die wichtigkiehen hier kurz bezeichnet. Sie so sind meist neuerdings durch A. v. Malzem nach der slavischen Form ins Deutsche übertragen worden; die hier beigegebenen Einleitungen orientieren nach manchen Seiten. Es giebt offizielle Ausgaben und die Drucke habe ihre Geschichte. Für die griechischen Kirchen-drucke war lange Benedig der einzige Erscheinungsort, für slawische ursprünglich Cetinje. Jett haben die Landeskirchen ihre Sonderausgaben. Bgl. Krumbacher , S. 658 f. In 85 Benedig blüht noch eine Druckerei für kirchliche Bücher, & Poévig. Wie Ph. Meyer, ThU3 1893, Col. 12 herworhebt, "geht man immer sicher", wenn man sich an die hier

erscheinenden Ausgaben hält.

a) Das Tunixóv. Es ist nichts als ein Berzeichnis aller regelmäßigen Feiern bes Jahres, wobei die möglichen Koinzibenzen der Feste berücksichtigt sind, speziell das Zu-40 sammentreffen eines solchen mit dem Sabbath oder Sonntag. Notiert wird, was an jedem Feiertage nach dem speziellen Charafter für die Liturgie in Betracht kommt, was für die Horen 2c.; die Lesungen, Gesänge 2c. sind mit ihren Anfängen bezeichnet. Der celebrierende Priester wird sich banach informieren und vorbereiten für die Gottesdienste des Tages. Nur wer sachlich völlig vrientiert ist über alle technischen Ausdrücke und in 45 der Anlage der anderen, dem Speziellen dienenden hl. Bücher, wird sich in dem Tppiton zurechtfinden bezw. von ihm Gebrauch zu machen wissen. S. eine Probe (Fest der Berklärung des Herrn, 6. August) bei Rilles, Eogrológiov 8. Kalendarium I, p. LXV ss.

b) Das Edyolóycov. In ihm findet man die vollständigen Texte der drei Liturgien, 50 mit ihren regulären Borbereitungsgottesbienften, die Terte zur Feier der übrigen Mpfterien, sowie zu einer Menge von Einzelhandlungen (Segnungen 2c.). Die in Deutschland bekannteste Ausgabe ist die von J. Goar (Edzodógiov 8. Rituale Graecorum, complectens ritus et ordines divinae liturgiae, officiorum, sacramentorum, consecrationum, benedictionum, funerum, orationum etc. cuilibet personae, statui 55 vel tempori congruos. Ed. II, Paris 1730). Auch hier ist manches nur andeutend bezeichnet. Mitgeteilt sind nur die Gebete, Zuruse u. dgl.; angegeben ist, was der Priester, der Diakon 2c. von Moment zu Moment zu thun hat. Die Bücher, die Maltzew ediert, sind zum Teil nur Stücke des Euchologiums, zum Teil Ergänzungen. Sie bilden als solche Sonderausgaben und haben offenbar in den verschiedenen Ländern 60 einen mehr oder weniger verschiedenen Inhalt und Umfang. Bgl. Liturgikon, flaw. Sluschebnik (hier, nach ber "Hierobiakonia" — Ordnung der regulären Horen- oder Vorbereitungsgottesdienste, die Liturgien, aber auch noch eine Menge von Gebeten für besondere Anlässe), 2. Aust. 1902; Die Sakramente (außer dem der Eucharistie; mit Gebeten, die die Feiern loder oder je nach gewissen Gelegenheiten umgeben), 1898; Begräbnisritus (und einige spezielle und altertümliche Gottesdienste; hier besonders viele 5 "Weihungen"), 1898; Die Nachtwache oder Abende und Worgengottesdienst (durchgeführt durch die verschiedenen Zeiten, besonders auch durch die wichtigste Zeit des Jahres, die großen Fasten und die Osterzeit), 1892; dieses Werk wird wesentlich dem griechischen Woodsvor entsprechen. Andachtsbuch (private, häusliche Feiern), 1895. Bitt-, Dankund Weihegottesdienste (noch eine Wenge spezieller Gebete, Segnungen, Weihungen für 10 Einzelgelegenheiten), 1897.

c) Das Tolodow und Nerrexocrágior. Bgl. Maltew, Fasten= und Blumen= triodion, nehst den Sonntagsliedern des Oktoichos, 1899. Enthält die Besonderheiten der sog. deweglichen Feste, d. h. derjenigen, die vom Osterseste abhängen. Das Triod regelt die Gottesdienste der Fasten und der hl. Woche, das Pentekostarium diejenigen 15 des Ostersestes und der Zeit die zum Sonntag nach Pfingsten (orthodoxes "Allerheiligen= sest"). In dieser ganzen Zeit sind nur Kanones von je drei "Oden" üblich, daher der Name, der für beide bezeichnete Bücher, wie auch der Titel bei M. andeutet, zugleich

anwendbar ift.

- d) <sup>3</sup>Οκτόηχος und Παρακλητική. Bgl. Maltew, Oktoichos ober Parakletike 20 I. T., 1903 (noch nicht vollendet). Die beiden Namen bezeichnen auch nur Teile eines Gesamtwerks, das auch als Ganzes den erstgenannten Titel führen könnte. Es bezieht sich auf die Zeit vom Sonntag nach Pfingsten bis zum Wiederbeginn der großen Fastenzeit und enthält die Gesänge dieser Zeit. Der Oktoich im engeren Sinn befaßt die an den "gewöhnlichen" (also nicht mit einem "Feste" sich treffenden) Sonntagen dieser Zeit zb üblichen Gesänge in der Verteilung auf die einzelnen; das zweitgenannte Werk gilt den Gottesdiensten, die in dieser Zeit auf Wochentage sallen. Die "acht Töne" repräsentieren, daß ich so sage, Stimmungen der Weisen oder Melodien. Bgl. Neale (oben S. 436,50), S. 830; auch Daniel, IV, 320 (wie Neale es ausdrückt: grave, mournful, mystic, harmonious, joyful, devout, angelic, perfect, peregrine). Je acht Sonntage so bezeichnen einen Cyklus der ήχοι, die Wochengottesdienste haben den "Ton" ihres Sonntage.
- e) Ψαλτήριον, Εδαγγέλιον, Απόστολος find die arrangierten biblischen Lesestude der Gottesdienste.
- f) Myraia und Myroldysor. Bgl. Malzew, Menologion, 2 Bbe 1900 u. 1901; so Nilles, Eogroldysor s. Kalendarium, I<sup>2</sup>, p. XLIXss. Betreffen die Heiligenfeste, nämlich teils die Historie der Heiligen (zum Vorlesen), teils die speziellen, den einzelnen an ührem Festtage zukommenden Ehrungen durch Hymnen; dazu die Lesungen und Gebete ührer Feste. Die Menäen sind in zwölf Bänden besaßt, anhebend mit dem September (am 1. September beginnt das altbyzantinische Jahr, welches noch als "Kirchenjahr" 40 gilt das dürgerliche Jahr ist seit Peter dem Großen mit dem des Westens in Uederzeinsstummung gebracht). Das Menologium ist nur eine knappe Form der Menäen, unter Vorwiegen des historischen Stosses. Ein anderer Name dieses Werkes nur ist Lvvafágior (oder Lvvafágia).

Eine historische und komparative Beleuchtung des Inhalts von Triod, Pentekostarion, 45 Oktoich (inkl. Parakletike) bietet Nilles Bo II. Hier eine Fülle wertwoller Mitteilungen. Für die zahlreichen technischen Namen, die in allen "hl. Büchern" zu sinden sind, s. u. a. Malkew, Nachtwache p. XLIss.; Nilles, I., p. LVIIss.

III. Der Inhalt der Lehre und die Hauptfeiern der Kirche. — Sinen Musterdogmatiter, wie die römische Kirche an Thomas von Aquino, besitzt die oriens 50 talische Kirche nicht. Als "ökumenische Lehrer" werden geehrt: Basilius d. Gr., Gregor von Nazianz, Chrysostomus; aus der späteren Zeit ist Johannes von Damaskus vor anderen ansgesehen, spielt aber doch keine direkte Kolle Eine Uedersicht über die Geschichte der griech. Theologie in der byzantinischen Zeit von Chrhard dei Krumbacher, S. 37—218. Ph. Meyer, D. theol. Litteratur d. griech. Kirche im 16. Jahrhundert, 1899; A. Balmiert, L'ancienne 55 et la nouvelle théologie russe, ROChr VI, 1901, S. 88 st. (noch nicht abgeschlossen); vgl. noch die Berweise oben S. 450, 40 st. Sathas in seiner Neoeldyvich Geldooria, 1868, und Legrand in seiner Bibliographie Hellenique vom 15. Jahrhundert an (1885 st., bisher sechs Bände), geben nur Titel und allensalls Inhaltsübersichten. Wichtig ist Steiz, D. Abendmahlsbesche d. griech. Kirche, s. besonders die beiden letzen Ausschlaften kull, 1868, S. 3 st. u. 60 st.

Feiern nachgingen, fehlen noch fast ganz. Bgl. Art. "Mpstagogische Theologie" in Bb XIII. S. 612. Aufsäße von Bobedonoszew, wie "Die Kirche" (in "Streitfragen d. Gegenwart", 3. Aust. 1897) find als Stimmungszeugnisse von Bebeutung.

Einen Abrig ber Lehre etwa in der Art zu geben, daß auch nur eine der nam-5 hafteren approbierten tatechetischen Schriften in ber Rurge reproduziert murbe, bat feinen Bwed. Der erste Eindruck dieser Schriften, ja auch jeder aussührlicheren ruffischen ober griechischen Dogmatik, ist ber, daß sie an der Oberfläche haften bleiben. Gaß, Loofs, ich selbst haben in verschiedener Weise versucht, die Lehre der orientalischen Kirche in das richtige Licht zu rücken. Man kann urteilen, daß die beschreibende Methode die richtige 10 sei, man kann auch versuchen, die praktischen Motive aus den Decken, mit denen sie vers hüllt find, herauszuwickeln und deutlich zu machen, was Kern und Schale sei; man wird balb merten, daß die Schale fehr bid geworben ift und daß fie doch offenbar mit zur

Nahrung des Glaubens gehört. 1. Charakteriftik der orthodoren Lehre. Die Lehrdarstellungen ber ortho-15 dozen Theologen führen zunächst in lauter uns Brotestanten geläufige Gedanken, Formeln, Anschauungen ein. Auch Katholiken werden das meiste wie etwas ihnen nicht minder Feststehendes empfinden. Das kommt daher, daß das Symbol als Summe des Dogmas nicht nur bezeichnet, sondern auch zur Darstellung gebracht wird. Dieses Symbol aber, das "Nicano-Konstantinopolitanum", hängt in seinen Grundlagen mit unserem abend-20 ländischen "apostolischen Symbol" zusammen. So treffen wir alsbald einen uns betannten Rahmen für die Lehre. Die begriffliche Ausführung der Lehre von Gott und ber Person Christi bewegt sich in den altkirchlichen Ausbrücken. Je schlichter die Reproduftion ift, um so leichter erinnert sie auch uns an "Ratechismuswahrheiten". Das theologische Interesse der orientalischen Dogmatiker ist seit Photius im Grunde in Hinsicht 25 der Trinitätslehre absorbiert von dem "filloque". Ist beses Stichwort erst berührt, so wird jeder Grieche und Russe lebendig, bewährt Gelehrsamkeit und Scharssinn. Aber man kann sich bald überzeugen, daß das nicht etwa "Forschungsinteresse" bedeutet. Das Symbol, welches nun einmal einen "Ausgang" des Geistes bloß "vom Bater" ausspricht, hat selbstverständlich recht und muß verteidigt werden. — Was das Symbol von den die des des Geistes des Geistes das Symbol von den die Sand eicht ist der Absonke der Schäufung und Versehung. so bemnächst an die Hand giebt, ist der Gedanke der Schöpfung und Vorsehung. Wie von selbst ergänzt man die kurzen Worte des Symbols durch die Lehre von einer ursprünglichen Reinheit ber Menschen, einem Sündenfall, einer Heilsgeschichte, einem Erlösungswerke Christi, einer Erneuerung bes Menschen, bem seine Freiheit geblieben ift, burch Glauben und gute Werke. Eine Lehre von einem Endgericht, einem zwiefachen Aus-35 gang ber Menschen, ber einen in ewiger Seligkeit, ber anderen in ewiger Bein, macht ben Schluß.

Die Ausführung ber einzelnen Stude bringt auch wenig "Überraschungen". merkenswert ift, daß in der Lehre von Christi Werk, von der Bedeutung der Todes Christi, gegenwärtig kaum mehr andere Grundgedanken geäußert werden, als die ber "Weften" 40 zunächst wie die seinigen empfindet. Gott hat durch Christus eine txavonolyous für unsere Sünden erhalten, und eine solche zu leisten war der Zweck des Kommens des Gottessohnes im Fleisch. Es ist keine Frage, daß die orientalische Lehre hier unter Einflüsse vom Westen her getreten ist. Die ursprüngsichen Wodsen und Tendenzen der driftologischen Lehrbildung (f. oben Abschnitt I, Absat 2 S. 440) find wie verschollen. 45 Das Dogma ist eben seiner Geschichte entfremdet worben. Es hat sich zu einer Größe herausgebildet, die einerseits nur noch in "Begriffen", heiligen "Worten", besteht und die andererseits sich praktisch von teilweise sehr zufälligen, labilen Stimmungen begleiten läßt. Auf die Frage der inneren Zusammengehörigkeit der Lehre vom Werke und von der Person Christi wird man nicht mehr geführt; daß diese beiden Lehren aneinander 50 in der Intuition gemessen wurden, weiß man nicht mehr. Das "Dogma", meint man, giebt wieder, einesteils was von der "Person" Christi "geoffenbart" ist, andernteils was man nach der gleichen Quelle von einem Werke Christi weiß. Daß man es glaubt, ist Sache des Gehorfams. Es ware Unbotmäßigkeit, Impietät, wollte man den häretikern folgen. Auch die Katechismen notieren die Namen der häresiarchen und die Schlag-55 worte, an denen man ihre Lehre erkennt. Man kann die veolasa nicht früh genug warnen.

Was uns die Lehre ber orientalischen Kirche wie eine großenteils gar nicht fremdartige erscheinen läßt, ist ferner bie in ihr auftretende Gestalt ber "biblischen Geschichte". Es ist berfelbe Abrif ber Geschichte ber Urzeit, ber Patriarchenzeit, ber Geschichte bes 60 Bolfes Jeraels, lettlich alles unter bem Gesichtspunkt einer "Berbeigung", einer Borbereitung und Weissagung auf Christus, wie wir ihn in den Gemeinden verbreiten. Die Geschichte Jesu wird schlicht nach den Evangelien erzählt. Das ist nun in der That das zweite Moment, das die orientalische Lehre charafterisiert, ein unleugbares Maß von Biblicität neben der Symbolicität.

Die Stellung der orientalischen Kirche zur heiligen Schrift wurde oben, S. 449, 39 ff. 5 berührt. So durch und durch dogmatisch gebunden diese Kirche ist, so ist sie doch frei von der Aengstlichkeit, die die römische Kirche verrät. Den Theologen wird es durchaus empsohlen, die Bibel zu lesen und im Gottesdienst hat sie einen breiten Plat. Aber dasei kommt freilich eine Grenze in Betracht. Die orthodoge Kirche hat sich stess gegen die Überzschung der Bibel in die Bulgärsprache gesträubt. Insonerheit in Konstantinopel; in 10 Russland ist man in den Zeiten Alexanders I. und wieder in denen Alexanders II. dem Gedanken, die Bibel auch dem "Bolke" ganz zugänglich zu machen, geneigt gewesen. Es dat weder in der griechischen, noch auch in den verschiedenen slawischen Kirchen an Überztragungen der Bibel in die Umgangssprache gemangelt (s. für die neugriechischen überzsetzungen die Nachweise von Ph. Neher in dem A. "Bibelübersetzungen" Bd III, S. 118 st.; 15 serner Lanthopoulos, Traductions de l'Ecriture sainte en neo-gree avant le XIX° siècle EO V, 1902, S. 321 ff., Les dernières traductions de l'Ecriture en neo-gree ib. VI, 230 ff.; für die altslawische im gottesdienstlichen Brauch stehende übersetzung einerseits, die verschieden S. 151 ff.). Aber bei dem Griechen stehende übersetzungen im Rarz 1903 hat es in Athen geradezu Bolksausslaufause wider eine solche gegeben (vgl. die Bemerkungen Ph. Meyers zu der Darstellung dei Kviakos soben S. 444, 25], Th. Litz 1903 Col. 550 f., und zu der Darstellung dei Kviakos setze. Dabei wirken hochgespannte nationale Empsindungen und kulgem. Zeitg., März 1903).

wirfen hochgespannte nationale Empsindungen und firchliche Ehrsuchtsempsindungen mit= 25 einander (vgl. auch Kleanthes Nicolaides in Allgem. Zeitg., März 1903).

Die Kirche "wünscht" nur, daß das Bolf aus der Bibel "hören" möge. Die Synode zu Jerusalem 1672 hat, was Dositheus in seiner Consessio, Deor. XVIII, quaest. 1 (Kimmel I, S. 465 f.) in dieser Richtung aussührt, gebilligt und das ist noch immer der Standpunkt der "Kirche". Ihr erscheint nur die gottesdienstliche Auswahl so von Lesungen aus der Bibel als heilfam für "alle". Aber die Theologen sind undeschränkt und durch ihre Bermittlung wird eben die Lehre in einer Form von wirklicher Biblicität dem Bolf nahe gebracht. Etwas von historischer Christusanschauung ist das durch lebendig erhalten. Die Ehrsucht vor der Bibel ist die höchste in allen Schichten. Ein Vorzug der Bibelverwertung im Bolksunterricht ist die Verwendung der Masas so rismen der Bergpredigt, für die die abendländischen Katechismen beider Konsessionen keinen Kate haben: an diesen Herrenworten wird die wahre Freude der Christen illustriert.

Alsbald muß nun aber auf eine empfindbare Schranke der Lehrdarstellungen der orientalischen Kirche verwiesen werden. Es ist alles darin, ich möchte sagen, eigentümlich lau. Man spürt zumal auch bei der Darstellung der Lehre von der owrzesa, die 40 Christus vermittelt habe, wenig von innerer Gemütsdeteiligung; weder Furcht noch Zuversicht tritt irgendwie lebendig hervor. Die "Lehre" weckt in dieser Kirche keine Herzenstöne. Erst wo Polemik ins Spiel kommt, geht es lebhaft her; da ist es dann ihren Vertretern nur in sehr geringem Maße gegeben, die Gegner zu verstehen. Die Vorstellungen auch an sich nicht untüchtiger orthodoxer Theologen vom Protestantismus 45 sind unglaublich thöricht.

Ich könnte den Eindruck der orthodoxen Theologie so charakterisieren, daß ich sagte,

Ich könnte den Eindruck der orthodoren Theologie so charakterisieren, daß ich sagte, es gelinge ihren Darstellern unter Umständen die Stimmung der religiösen meditatio auszubreiten, von tentatio merke man kaum etwas bei ihnen. Und doch sehlt ein Bewußtsein auch von solcher der orientalischen Christenheit nicht. Das erkennt man, wenn 50 man sie in der oratio beobachtet. Aber das führt uns auf ein anderes Gebiet als das des Dogmas und kann uns daran erinnern, daß diese Kirche ihrer wahre Eigenart auf dem Gebiete ihrer Feiern bewährt. Wer nur die Technik ihrer Lehre kennt, hat kaum eine andere Vorstellung gewonnen, als die der Zäune, womit sie sich umgeben hat.

2. Wir sind doch nicht in der Lage, dem Kultus der orientalischen Kirche näher 56

2. Wir sind doch nicht in der Lage, dem Kultus der orientalischen Kirche näher 55 zu treten ohne zuvor freilich noch eine Reihe von Theorien ins Auge zu sassen. Es ist die "Kirche", die den Kultus seinet, und aller Kultus der Kirche gruppiert sich um die "Wysterien". Vergessen wir nicht, daß Kirche und Mysterien als objektive Realitäten gelten, die sich im "Leben" zu spüren geben und niemals bloß theoretisch vergegenwärtigt werden, so werden wir davor gesichert sein, die ihnen gewidmeten "Gedanken" zu über= 60

schätzen, mussen aber doch eben biese kennen, um zu begreifen, was die orientalische Kirche ift ober sein will.

A. Die Ibee ber Kirche. Das Symbol bietet für die Rirche die Praditate μία, άγία, καθολική und ἀποστολική. Es ift nicht gerade häufig, daß orthodoge Theo5 logen sich darauf besinnen, das Subjett ἐκκλησία sei wohl auch einer Besprechung bedürftig, und nicht bloß die Brädistate. Der oben S. 450, so genannte Bernardatis gehört zu benjenigen, die das Subjekt selbst nicht übersehen, leod xarnznais § 84. Er stellt sie charakteristischer Weise sofort unter den Begriff eines noarma, näher unter den einer βασιλεία, dieje als ein geordnetes spezifisches Gemeinwesen gedacht, bessen σκοπός zu 10 bezeichnen ist als ή διὰ τοῦ εὐαγγελίου τῆς χάριτος συντήρησις καὶ προσαγωγή τοῦ ἔργου τῆς σωτηρίας. Die σωτηρία wird in der Ritche durch breierlei realisiert: ή διδασκαλία τοῦ λόγου τοῦ ψεοῦ, ἡ τέλεσις καὶ κοιτωνία τῶν μυστηρίων, ἡ κυβέρνησις. Diefen drei Mitteln entsprechen die drei Praditate: μία ift die Kirche, soευβέρνησις. Diesen drei Mitteln entsprechen die drei Praditate: μία ist die Kirche, sofern sie δλώβητον (unverlett) τηρεί την διδασχαλίαν, als δχία erweist sie sich, indem 15 sie προσηχόντως (vorschriftsmäßig) die Mysterien verrichtet, καθολική και δποστολική ist sie, wenn sie "nach den Vorschriften der Apostel und der Synoden" verwaltet wird. Also die Kirche ist degrifflich Anstalt. Im Centrum steht ihr Präditat aberwaltet wird. Daß eigentlich alles auf dieses mittlere Präditat ankomme, ergiedt das weitere, wo nur noch polemisch gezeigt wird, daß weder die δωμαϊκή noch die διαμαστυρομένη εκκλησία 20 dem Begriff der Kirche entsprechen, sondern nur "η εκκλησία διατολική", die daher auch mit Recht als "δοθόδοδος" bezeichnet werde, und wo dann alsbald das Symbol verlassen, und wie die siehen die siehen und wie die siehen die sie verlaffen und in einem besonderen µegos zu ausführlicher Erörterung der µvorngea übergegangen ift.

Die Kirche ist für den orientalischen Christen eben durchaus eine konkrete empirische 25 Anschauungsgröße. Den Sinn ihrer Bräbikate bemißt er kurzerhand nach ihrer möglichen 25 Anschauungsgröße. Den Sinn ihrer Prädikate bemißt er kurzerhand nach ihrer möglichen Berteilung auf die Anskalt, in der er sich als Christ lebendig fühlt. Und diese Anskalt ist ihm eine "Hierarchie" nach dem genuinen Begriff dieses Ausdrucks. Der legágens ist nach altem Sprachgebrauch derjenige, der den legá "vorsteht". Er ist als solcher unterschieden vom lads, der nicht selbst opfert, sondern für den geopfert wird. Aber der "Hierarch" hört auf eine religiös dedeutsame Persönlichkeit zu sein und sich vom "Bolke" zu unterscheiden, wenn er den Altar oder Tempel verläßt und sich im dürgerlichen Leben bethätigt. Der legágens ist also nur der legovoyós. Sine "Herrschaft" über das Bolk übt er nicht. In der orientalischen Kirche besitzt in der That der Priester als solcher leinersei Obergewalt über seine Gemeinde, und die Borstellung, das ein "Priester" nur 35 in der Kirche bei Rerrichtung der Mosterien, einen religiösen Charakter redräsentiere, ist 35 in der Kirche, bei Berrichtung der Mofterien, einen religiösen Charafter repräsentiere, ift im Bolke fehr lebendig. Erst der Bischof hat neben seiner musteriösen Bollmacht auch ein Maß von regimentlicher Gewalt. Aber die lettere übt er fast nur im Namen ber ihm zugeordneten "Spnode", und biefe wieder ift fur die eigentlichen Regierungsbefugniffe auf die Mitwirfung eines mehr ober weniger ftarten Laienelements angewiesen. — Der 40 Priesterstand wird dein besonderes Mysterium, die les ωσύνη, begründet; darüber hernach. Es entspricht der bezeichneten Grundanschauung vom Priester, daß die orientalische Kirche dem Klerus die Ehe gestattet. Freilich nur die "einmalige", der verwitwete Priester darf nicht wieder heiraten. Die Eheschließung muß auch der Einweichung des Priesters voranliegen. Bom bloßen Priester verlangt die Kirche die Verechelichung 45 sogar. Umgekehrt darf der Bischof nicht verheiratet sein (wohl gewesen sein; in der Regel wird der Bischof aus den Mönchen gewählt). Alle diese Spezialitäten, zum Teil Conberbarkeiten, Des "Brieftereherechts" haben ihre Unhalte an Berhaltniffen ber Gefchichte, die hier nicht zu verfolgen find.

B. Die großen Mufterien. Daß es insonderheit sieben Mbsterien gebe, mar 50 ein Gedanke, der sich seit dem Konzil von Lyon 1274 deshalb einburgerte, weil die Siebenzahl an sich für die Zahl der χαρίσματα τοῦ άγίου πνεύματος gilt und es boch eben die "Gaben des Geistes" sind, die durch die Mpsterien den Menschen in der Kirche zu teil werden. Die Confessio orth. rechtfertigt die Siebenzahl auf diese Weise und beruft sich dabei auf den Patriarchen Jeremias II., der das den Lutheranern "els 55 πλάτος" dargethan habe; p. I, quaest. XCVIII. Seit dem 17. Jahrh. steht diese Lehre desinitiv sest, Conf. Dosithei, Decr. XV; zuvor war sie noch eine Art von "freier" Lehremeinung gewesen. Die Mysterien bringen die Gnade els την ψυχήν: das ist aber nicht etwa so zu verstehen als ob sie bloß "geistige" Größen sein, ψιλά σημεΐα. Sie sind τελεταί, "Feiern", in denen durch ein "φυσικόν" ein ύπερφνές gewährt wird Dosith. 60 l. c. (Kimmel I, 450). Für anatolische Anschauung ist das Pneumatische nie bloß eine

erroia, sondern stets auch ein πράγμα. — Eine Lehre von der Reihenfolge der Mysterien giebt es nicht. Doch denkt jeder Theolog bei dem Worte zuerst an

a) Die Taufe. Sie ist die einzige Form, wie man ein Chrift wird, und höchstens bei Kindern, die vor der spätestens auf den vierzigsten Tag nach der Geburt festgesetzten Taufe sterben, kann man "zweifeln", ob sie nicht vielleicht boch selig werben; im Notfall barf ein Laie taufen. Getauft wird durch völliges Untertauchen, und es ist ein ständiger Borwurf gegen den Westen, daß er durch bloge Besprengung taufe. Es knupft sich baran die Frage nach der Giltigkeit der "westlichen" Tause. Im griechischen Gebiet wird sie durchgehends verneint, im russischen Bejaht. Die Conk. Dosith. berührt die Frage auffälligerweise nicht, gewiß nicht durch Zusall. Ugl. aus der Litteratur (dazu Kon= 10 sessions) zulegt A. P. La redaptisation des Latins chez les Grecs, ROChr. VII, 1902, S. 618 ff. VIII, 111 ff. Zur Taufe gehören Abrenuntiation und Bekenntnis des Symbols. Die Berscheuchung des Teufels von dem Wasser, eine Exorcisation des Täuflings

Symbols. Die Verscheuchung des Teufels von dem Wasser, eine Exorcisation des Täutlings selbst zeigen einen Hintergrund der Handlung, der dem Bolksbewußtsein sehr lebhaft gegentwärtig ist. In allem Wesentlichen ist der Taufritus noch dersenige der alten Kirche, 15 der doch auf Erwachsene berechnet war. Unmittelbar mit der Tause verdunden ist d) Die Salbung mit dem  $\mu \tilde{\nu} \rho o \nu$ , einer aus vielerlei Substanzen bereiteten, dussenden Salbe. Sie gilt für identisch mit dem römischen Sakrament der "Firmung", hat aber sast nichts damit gemein. Der Täussling wird am ganzen Körper gefalbt. Naturzemäß darf jeder "Priester" salben. Das Mysterium wird als "Versiegelung" durch den 20 "Geist" gedeutet. Um richtigsten schließt man jetzt wohl an

c) Die Eucharistie. Gelehrt wird, daß Brot und Wein eine "Transsubstantiation", μετουσίωσις erfahren traft der έπίκλησις τοῦ άγιου πνεύματος. Für die lange Geschichte der Borstellungen von dem Berhältnis zwischen den Elementen und dem Herrn selbst s. besonders die oben genannte Serie von Abhandlungen, die Steit versaßt hat (eine 25 Uebersicht in Konsessionsk. I, 413 ff.). Ferner Art. "Abendmahl II, Kirchenlehre" Bd I S. 38, auch "Transsubstantiation". Die Eucharistie ist "Opfer" (Ivola, noogood) und "heilige Speise" (vovavia); vgl. Art. "Wese, dogmengeschichtlich" in Bd XII S. 664 ff. In Bezug auf ersteren Gedansen ist die orthodoxe Theologie dei viel einsacheren Vorstellungen sehlichen als mit Reuse auf Letteren der vorstellungen in Schieben aus mit Neuer auf Letteren der vorstellen der verstellen der geblieben, als mit Bezug auf letteren, ber unverkennbar praktisch bas höhere Interesse win Anspruch nimmt. CO. I qu. 107 wird erörtert, was alles für die Eucharistie zu "beobachten" sei. Die wichtigsten Boraussetzungen sind ein legede vommos und ein "Altar" ober boch ein Tisch mit arzunsvolor, einer bestimmten heiligen Decke (vgl. Art. "Antimenfium" Bb I S. 585; S. Betribes, L'antimension, EO III, 1899, S. 193 ff.). Sodann kommt es darauf an, daß "gefäuertes Brot" verwendet wird; daß das Abend= 35 land ungefäuertes, azvua, benutzt, ist einer der ständigen Vorwürfe. Begegnet sich die land ungesäuertes, ἄζυμα, benutt, ist einer der ständigen Vorwürse. Begegnet sich die gegenwärtige orientalische Kirche mit der römischen in der Borstellung von der Art der Wandelung der Elemente, so bleibt es eine Dissernz, daß sie das Medium der Wandelung in einem "Gebet" sindet, nicht in der Rezitation der Einsetzungsworte. An die Eucharistie knüpsen sich, wie in der römischen Kirche (nur hier mehr an das Opfer, in 40 der orientalischen mehr an die Speise) die tiessten religiösen Empsindungen. Bon ihr wird gesagt, daß sie alle anderen Mysterien "öπερέχει", CO I, 106. In allen anderen wird nur eine von dem Herrn gewissermaßen abgelöste δωρεά geboten, hier er selbst als παρών. Die Tause ist als das Eingangsmysterium an sich "unbedingt" sür den Christen "nötig", sie ist aber "unwiederholdar"; die Eucharistie, ist das regelmäßigste, 45 wunderbarste, inhaltreichste Mysterium. Geistig-leiblich, denkend-sühlend tritt der Christ hier in eine lebendige Gemeinschaft mit Christus, wie sie ihm die Tause unmittelbar noch nicht giebt. Die orientalische Kirche gewährt den Laien den Wein so aut wie das Brot. nicht giebt. Die orientalische Kirche gewährt ben Laien ben Wein so gut wie bas Brot, nämlich beibes in Einem, indem bas Brot in ben Kelch gebrockt und die Mischung mit einem Löffel dargeboten wird. Das geringe Quantum dieser eigentlichen heiligen Speise, 50 das immer nur unter wenigen verteilt werben kann, wird erganzt durch die sog. Eulogien; s. Art. "Eulogia", Bd V S. 593 f. Auch Kinder werden zur κοινωνία zugelassen.
d) Die Buße, μετάνοια. Dieses Mysterium ist das am wenigsten bedeutsame, offenbar

weil es wenig Ritual hat. Die "Lehre" über es ist ganz wesentlich in Überinstimmung mit der römischen, aber sie kann ihm nicht entsernt die bedeutsame Stellung verschaffen, 55 bie das Bußsatrament in der römischen Kirche hat. An ihm wird befonders klar, daß der orientalische Priester gar nicht die "führende", herrschende Stelle im "Leben" seiner Gemeinde hat, wie der römische. Die Hauptsache ist die Esouoldyngus, die Beichte; der Gläubige "foll" sie einem "Priefter" ablegen, "so oft ihn seine Sunden bruden". In feierlicher Form geschieht sie in der Kirche, wie es scheint, vor dem Bilde des Herrn an so ber Jkonostase. Aber mehr geübt als die "mysteriöse" Beichte wird offenbar die private bei irgend einem angesehenen Mönch. Es wird sich da der Regel nach um "Briestersmönche" handeln, doch sind nicht nur solche als narkoes neven untwei gesucht. Am längsten baden sich in der Bußinstitution der alten Kirche "enthusiastische" Elemente erhalten und sie sehlen noch heute nicht. Ugl. das lebrreiche Buch von K. Holl, Enthusiasmus und Bußgewalt beim griech. Mönchtum, 1898.

e) Tas Gebetsöl, edxélacor. Es genügt bier auf den Art. "Ölung, letzte" in diesem Bande, speziell S. 310 f. zu verweisen. Zu der dort benutzten Litteratur ist hinzugufügen: G. Jacquemier, L'Extrême-onction chez les Grecs, EO II, S. 193 ff. 10 Das Mysterium hat nur wenig Gemeinsames mit dem römischen angenommenen Parallel-

fatrament. Es ift zum Teil ber Erfat bes Bugmpfteriums.

f) Die Ehe, yauos. Bermöge des reichen Rituals ist die Berlöbnis= und Eheseg= nung ein eindrucksvolles Mysterium. Doch sühren die meisten Fragen und "Lehren", die die Ehe betreffen, auf das Gebiet des kanonischen Rechts. Bedeutsam sind die verbotenen 15 Berwandtschaftsgrade, wobei noch leibliche und geistliche (durch Patenschaft und dgl. begründete) Verwandtschaft unterschieden wird. Ehescheidung ist möglich, die Kirche will böchstens eine dritte Ebe noch "seanen".

g) Die Priesterweihe, legworn. Sie geschieht durch eine Handausselgung, zergorona, seitens des Bischofs. Es ist dier der Ort, um die "Lehre" von der Herarchie zu Erles "Etsten" (badjuol), deren jede für sich ein "Amt" repräsentiert: die Etufe des "Diakonen", des "Briesters", des "Bischofs"; erst der Priester darf alle die Laien betressen Mysterien vollziehen, der Bischof hat das ausschließliche Recht der Priester und der Altarveihe. Unter dem Diakonen, der Briester in den Gebeten unterstützt, stehen eine Reihe noch nicht eigentlich hierarchischet, doch aber sirchlich sesten nicht "hierarchisch" gestasselsten. Die Priester unter sich sind auch in Kangstufen Juliangelen) ze. Über dem Bischof erheben sich die wiederum nicht "hierarchisch" gestasselsten. Die Priester unter sich sind auch in Kangstufen (Protobiereis ze.) gegliedert. Das alles sind zur Zeit mehr Titel als Amter und Würden; speziel so in Rußland ist ein "Metropolit" nur ein böber charakteriserter Bischof; in den anderen Kirchen ist der Metropolit theoretisch oder wirklich ein Borgesetzer von Bischof, den Andervorzus des Kirchen, die im letzten Jahrhundert aus seiner Obedienz auskraten, geblieden. Rußland bereitet sein Myron selbst (in Moskau, daneben in Kiede ist sind bei des der Mit das der gester worden gestellten. Rußland bereitet sein Myron selbst (in Moskau, daneben in Kiede im Hose des Ausschlaften Zusammenhang des betressenden Speaches er upplanden in Konstantionel, die sie des son Einem, dem "obersten" Hierarchen, bereitet wird, bringt man den gestlichen Zusammenhang des betressenden Speaches einem Myronberetiung. Indem die des der Ortokoen Wirden umgeben ihren der Alt des des gerecque ROChr. III, 1898, E. 142 st.; 260 st.; 452 st.; IV E. 116 st. und E. Keinschreich vollen Einschlesse greeque ROChr. III, 1898, E. 142 st.; 260 st.; 452 st.; IV E. 116 st. und E. Keinschreich vollen Einschlesse gereque ROChr. III, 1898, E. 142 st.; 260 st.; 452 st.; IV E. 116 st. und E. Keinschreich der Gleichen Einschlesse des Gebtschlichen Einn blog um Titel un

3. Die heiligen Zeiten und die Liturgie. A. Kleinere Mhsterien, 50 Geistliche Dichtungen und Musik. Alle Mysterien sind nur lebendig als Feiern und jedes von ihnen hat seine vorgeschriebene Form, seine "Atoluthie". Die mannigfachsten Nebenseiern umgeben die grundlegenden und für die Erhaltung des Glaubens bezw. die "nooraywyd rov koyov rys owryolas" notwendigen. Wenn man ansieht, welch eine Nolle die Totenriten spielen, so kann man zugleich erkennen, wie zufällig es ist, daß gerade die oben besprochenen sieden rederal allein im Bollsum als "prothoua" gelten. Die mystagogische Theologie hat sich auch keineswegs bloß mit ihnen befaßt. Sie wendet sich allem und jedem zu, was im Kultus eine Stelle hat, den kirchlichen Räumen, Geräten, Gewanden 2c. 2c. Alles was in der Kirche eine Aufgabe erfüllt, sei es die minimalste, wird "geweiht" und gewinnt damit einen "mysteriösen" Charakter. Die mystasoggische Theologie ist jene userlose Spekulation, die an alles was zur Kirche gehört, in

ihr geschieht, ben "Sinn" aufspurt, bezw. in phantafievoller Beife alles barin mit "ge-

beimem" geistlichem Sinne begabt; für den orthodoxen Christen ist der Ritus die Berbeutlichung der Lehre; für das Bolk lebt die Lehre, das Dogma nur im Ritus, in den
Symbolen, Personen, Bräuchen der Kirche.

Aber die Mysterien haben sämtlich ein Moment von Gelegenheitsseier an sich. 5
Natürlich, immer wieder wird getauft, gesaldt, gebeichtet, getraut 2c. Aber eine eigentliche Regel ist da doch nicht vorhanden. Die orthodoxe Kirche hat auch nicht, wie die
römische Kirche, eine tägliche Messe oder "Liturgie". So gilt es, ihr "Kirche night"
und das koste Gerist der recelwähie sich absielenden Seiern in ihr ins Nuse zu krisen und das feste Geruft der regelmäßig sich abspielenden Feiern in ihr ins Auge zu faffen, um von ihrem Kultus und beffen Bedeutung im Leben ihrer Bolfer die richtige Bor- 10 stellung zu gewinnen. In ben beil. Büchern treten uns bestimmte feste Unterschiede ber kultischen Sandlungen in verschiedenen Zeiten bes Kirchenjahrs entgegen. Die Zeiten bes zwiefachen Triodions und Ottoichs sind kultisch hauptsächlich unterschieden durch bie zu ihnen gehörigen Hunnen und Musikformen. Ich versage mir, auf die Dichtung und den Gesang der orthodoxen Kirche hier einzugehen. Anderes als was Krumbacher, 15 Gesch. d. byzant. Litteratur, 2. Aufl., in dem Abschnitt "Kirchenpoesie", S. 653—705, bietet, hätte ich nicht vorzubringen. Eine Ausseinandersetzung über die verschiedenen Formen der Gesange, die Oden, Troparien, Stickeren, Kontakien, Jken ze. wäre hier nicht am Platze stilles I², p. LVIII ss.). Über die Formen der in der orthodoxen Kirche heimischen Mussik vollends noch soviel Unsicherheit vorhanden, daß darüber vorerst noch kaum 20 kinschnischen ist weichten ist. zweckmäßig zu berichten ift. Wer je in großen und reichen Kirchen dem orthodoren Gottesbienst beigewohnt hat, weiß, wie eigenartig schön ber bazu gehörige Gesang ist. Richt bie Gemeinde singt, sondern ein geschulter "Kirchenchor". Instrumentalbegleitung giebt es nicht. Orgeln, Posaunen u. dergl. benutt die Kirche nicht; alles ist reine Bokalmusik. Deren technische Struktur ist offenbar voller Rätsel, die hier nicht einmal anzudeuten 25 find. Als Begründer des Oktoichs wird Johannes von Damaskus angesehen; s. dazu ben Art. in Bd IX, speziell S. 298; das κανόνιον τῆς μουσικῆς, das ihm zugeschrieben wird, kenne ich nicht. Übersicht über die Litteratur dei Krumbacher, S, 599 f.; vgl. noch J. Thibaut, L'harmonique chez les Grecs modernes, EO III, 1900 S. 211 ff.; auch 3. Parijot, Essai sur le chant liturgique des églises orientales, ROChr. III, 20 221 ff.

B. Feste, Heilige, Bilber und Fasten. Über die Feste instruiert man sich in der Kürze am besten nach Nilles, Eogrologiov s. Kalendarium manuale (in der 2. Aust., 1896—97, I, S. 32 ff.), danach in meiner Konsessionsk. I, 454. Nach vier Gesichtspunkten werben dieselben unterschieden: a) nach dem Objekt, bezw. ber Person, 35 ber sie gelten; danach ergeben sich die "Herrenfeste", "Muttergottesseste" und "Heiligenfeste"; b) nach der Art der Feier; danach giebt es "große", "mittlere" und "tleinere". Die großen haben eine Borfeier, προεόρτιον, und eine besondere Schlußfeier, απόδοσις. Bu ihnen gehören zwölf Feste, die teils bem Herrn, teils seiner Mutter gelten. Das eigentliche Großfest ber orthodoren Kirche ist Oftern, ro naoga. Es ist in jeder Weise 40 ausgezeichnet. Die ganze auf dasselbe hinleitende Woche ist von besonderen Feiern durchzogen, f. dazu ben Art. "Woche, große"; daneben auch "Baffah, driftliches". Überall wird schließlich der Oftertag selbst als der Höhepunkt des kirchlichen Lebens empfunden. Das entspricht ber alten religiösen Grundstimmung des Orients; s. oben S. 440 Charfreitag ist natürlich ein Trauertag, das Bolk sieht den Tag jedoch schon im Lichte 45 des kommenden Ofterfestes. Will man sich klar machen, daß die orthodoge Kirche doch noch in einer Kontinuität ber geistlichen Empfindung mit ber "Zeit ber Bäter" steht, so muß man beachten, daß immer noch das Grundpräditat bes "Kreuzes" ift: "bas lebenspendende". Weihnachten, Himmelfahrt, Pfingsten, dann zumal noch Epiphanias, d. i. das "Jordanfest" ober das Fest der "Wasserweihe", und das Fest der "Kreuzerhöhung", 50 14. September ("ή παγκόσμιος ύψωσις τοῦ τιμίου και ζωοποιοῦ σταυροῦ", İnüpft an bei der Wiederfindung, bann öffentlichen Aufstellung des Kreuzes des herrn in Jerufalem 326 bezw. 335, vgl. Nilles I, 274 ff., ferner P. Bernardatis, Le culte de la croix chez les Grecs, EO V, 1902, S. 193 ff.) gehören weiter in erster Linie zu den großen Festen, von Mariensesten das der *önarrh* (Begegnung mit Symeon im Tempel, Fest der 56 purificatio Mariae, 2. Februar), das der κοίμησις (dormitio Mariae, 15. August) u. a. c) Eine dritte Unterscheidung der Feste ist die nach dem Dasse ihrer "äußeren" Ehrung, nämlich danach, ob auch der Staat sie anerkennt und daraus einen "bürgerlichen Feiertag" macht, d. h. seinen Behörden die Arbeit untersagt. Dieser sesta fori giebt es im Laufe des Jahres einige zwanzig, also erheblich mehr als auch in römisch-katholischen so Länbern. Da die mittleren Feste für das Bolk auch mindestens "Halbseiertage" sind, so bleiben für den korrekten Orthodogen kaum 250—270 Arbeitstage übrig; (Lerop Beaulieu III, 128 st. bringt damit die übele wirtschaftliche Lage Rußlands zum Teil in Berbindung). d) Endlich unterscheibet man "bewegliche" und "unbewegliche" Feste, d. h. 5 solche, die vom Ostertermin aus berechnet alljährlich das Datum wechseln, und solche, deren Datum seitsteht.

Über die Heiligen ist hier etwa das folgende am Plate. Man hat deren in der orientalischen Kirche ungezählte. Am höchsten steht die Mutter des Herrn, die am liebsten als die Geordoos und deixacyderos bezeichnet wird, sie ist die navayla. Immer wieder 10 kommen neue Heilige in Geltung. Sinen "Kanonisationsprozeh", wie die römische Kirche ihn kennt, hat die orientalische Kirche nicht entwickelt. Nur gewisse Prüsungen nimmt die kirchliche Behörde vor, wenn jemand im "Geruche der Heiligkeit" gestorden ist, oder wenn ein Heiliger "gesunden" wird. Das Hauptmerkmal der Heiligkeit ist nämlich die "Unverweslichkeit" des Körpers, oder doch desondere Merkmale der exhumierten Knochen eines Verstordenen. Der "Geruch" im physischen Sinn ist eine sehr wesentliche Sache bei einem Heiligen; in Rußland muß auch das Heiligenbild "wohlriechend" sein (und wird daher auf besonderem Holze gemalt). — Als das "gelänzendste Heiligenossizium, das die griechische Kirche kennt" bezeichnet Nilles dassenige des "Hestes der drei ökumenischen Lehrer" (s. oden S. 453, 51), 30. Januar, KTI XVIII, 1894, S. 743 s., auch Eogrooldogor 20 I, 87 s. Der Bollandist Rape teilt es mit aussührlichem Kommentar mit, um ein "klasse schein Meisterstück" solcher Offizien (Aboluthien), zu geden, Acta Sanct., Jun., tom. II, p. XV ss. (Bei Malzew, Menologion I, 859 heißt der der Liturgien sas "Kest der der Georaldogen und hat auf die Versassen" und hat auf die Versassen" in Luzu.

Die Heiligenbilber sind dem Bolke wie reale Gegenwartsbezeugungen der im Himmel lebenden Originale. Sie dürfen in keiner Kirche und keinem orthodogen Hause kehlen. Für die Geschichte der Bilder vgl. den Art. "Bilderverchrung und Bilderstreitigkeiten" in Bd III S. 221 ff. Die orthodoge Kirche widmet keinem Heiligen einen Altar. Sie kennt überhaupt in einer Kirche nur einen einzigen Altar, der dem Herrn gill. Aber jeder Heilige hat sein "Bild" und sein "Fest". Die Konformierung des orthodogen Kalenders mit dem abendländischen hat von seiten der Kirche u. a. die Schwierigkeit, daß wenigstens in dem Jahre der Zusammenlegung zur Zeit dreizehn Tage und damit die Feste einer Menge von Heiligen ausfallen müßten. Als Bilder dulbet die orthodoge Kirche nur Mosaiken und Gemälde (meist auf Holz), keine Statuen. Viele Heiligenbilder sind in den Kirchen, liegend auf kleinen Pulten, zum Küssen ausgestellt. Es ist nicht uninteressant, daß der Festtag der Bilder, d. h. des Siegs der Bilderseunde über der Bilderseinde in Konstantinopel 843, als \*vouaxy rys doydodoksa geseiert wird (1. Sonntag der großen Fasten). Natürlich sind die heiligen wunderthätig. Und zwar sind sie es durch Vermittelung ihrer Bilder. An die letzteren wendet sich zumas der Russe in jeder Sorge. Dem niederen Russen ist seiligen duch das Wallsahren zusammen. Besonders der Russe trachtet möglichst viele "beilige Orte" im Leben zu besuchen; am glücklichsten ist, wer die nach Ferusalem gelangt. Wo wirkliche alte Heiligenleider zu sehns des Hens des Hern soh zu ersennen sind, wie in der Gradeskirche zu Ferusalem, ist natürlich der Hind, wie in dem berühnten Höhlenkloster zu Kiew, gar wo die "Spuren" des Lebens des Hern soh zu ersennen sind, wie in der Gradeskirche zu Ferusalem, ist natürlich der Hinds der Hinds aus ersennen sind, wie in der Gradeskirche zu Ferusalem, ist natürlich der Hinds der Hinds aus sehn des Gerenswert. — Neben den Hinds der Krein von Keliquen gedenstand festlicher Berehrung; der Glaube an sie dirch der Klessen den Gegenstand festlicher eing

Nicht Festzeiten, wohl aber heilige Zeiten, burchzogen mit besonderen kultischen Veranstaltungen, sind die Fasten zeiten. Es giebt ihrer vier "große" b. h. vierzigtägige, die Fasten vor Oftern, die Apostelsasten (vom Sonntag nach Pfingsten an), die Marienfasten (vom 1. August an), die Adventssasten. Voll ausgehalten werden doch nur die vierzig Fasttage vor Ostern, die eigentliche Teogagazoors. Die orientalische Kirche hat nun die Besonderheit, daß sie am Sonntag und Sabbat (außer Ostersabbat) nicht fastet. Danach ergiebt sich, daß die Tessastsse für sie acht Wochen besast. Die römische Kirche, die nur Sonntags das Fasten unterbricht, dat sechsundeinhalbe Woche nötig. Seit Photius ist die Differenz der Fastenberechnung einer der Kontroverspunkte zwischen den Kirchen.

C. Der Sonntag und die Liturgie. Die Feier ber Eucharistie ober Liturgie 60 (vgl. für biesen Ausbruck die Erörterung im Art. "Messe" Bb XII S. 667, 25 ff.) ift

bie eigentlich regelmäßige, zwar nicht alltägliche, jedoch jedenfalls allsonntägliche und festztägliche Kultübung der orthodogen Kirche. Sie ist nur einmal am Tage möglich; eine Mehrzahl von "Messen" für den einzelnen Tag kennt die orientalische Kirche nicht, deschalb auch die Votivmessen im römischen Sinne nicht; bei der regulären Liturgie kann eine besondere Fürbitte stattsinden, aber "Seelenmessen" nach römischer Art giebt es so wenig als andere spezielle Zweckmessen. Was sich nicht einfügen läßt in die Gebete und Lesungen der für den bestimmten Tag vorgesehenen Liturgie wird in einer besonderen Akosluthie geseiert.

Bu notieren ist hier, daß in der orthodogen Kirche nicht der Sonntag, sondern der Montag die Woche beginnt. Dem entspricht es, daß die Woche heißt nach dem sie ab= 10 schließenden Sonntag. Das ist der umgekehrte Brauch als der abendländische. Wiederum beginnt in der orthodogen Kirche der Tag nicht mit der Mitternacht, sondern mit sechs Uhr abends. Schließlich die "Stunden" werden von morgens sechs Uhr ab gerechnet. Die Liturgie beginnt mit der "dritten Stunde". Sie ist dementsprechend in ihrem Singange kombiniert mit der Akoluthie dieser Hore. Für gewöhnlich wird auch die der sechsten 15 und neunten Stunde mit ihr zusammengezogen (den Hauptinhalt der Horen bilden Lessungen). In welchem Umfange die anderen Horen, Apodipnon, (großer) Hesperinos, Messonhaltson, Orthros 2c. abgehalten werden, ist sehr verschieden. "Nachtwachen" (dygvanwia) sind, außer bei besonderen Festen (Ostern; auch Weihnachten, Pfingsten und sonst), nicht üblich (die "Totenwachen" sind eine Sache für sich). In den Klöstern allein werden 20 die Gottesdenste überhaupt nach dem vollen Kitual geseiert, und auch da werden Aussandhmen gemacht. Denn die Länge der einzelnen Feiern ist eine außerordentlich große.

Die Liturgie hat drei Hauptteile, einen vorbereitenden Akt, die sog. Prostomidi (προσπομιδή), dann zwei Teile, die noch als Katechumenenmesse und Messe der Gläusbigen bezeichnet werden, also den Rahmen des Rituals der alten Kirche festhalten:

a) Die Prostomidi, "Jurüftung", zerfällt wieder in zwei Teile. (Bgl. für ihre geschichtliche Entwickelung Petrides, La préparation des oblats dans le rite gree, EO III, 65 ff.) Der erste ist eine Eröffungseremonie vor der Bilderwand. Priester und Diakon begrüßen sich, derneigen sich vor den "heiligen Thüren" gegen Osten und beten um Entsündigung und rechte innere Bereitung, wenden sich dann nach rechts zu zo dem Bilde Christi, ferner nach links zum Bilde der Maria, deide küssen und num Fürsprache anrusend. Hieren gegen sier in den Altarraum, küssen auch dier die heiligen Bilder, darauf das Evangelium auf dem Altarraum, küssen einzelnen Stüd ein Gebet sprechend. Über die kultische Kleidung in dem Altarraum, küssen einzelnen Stüd ein Gebet sprechend. Über die kultische Kleidung in der orientalischen Kirche sein Burt. "Kleider ze und Insperioren gestliche", Bd X. speziel S. 533 ff. Hünf Stüde gehören zur Tracht des Priesters dei der Liturgischen Seitcharion, ein langberabsallendes, weißes Gewand, darüber ein Gürtel, an den Händen Stulpen (um das Sticharion an den Händen zu halten), um den Hals ein ziemlich breites, auf beiden Seiten langberunterkängendes Band, auf das Kreuzs gestückt sind (das Epitrachelion), endlich ein Obergewand, das Khelonion, zo welches dem Wechsel der liturgischen Farden unterliegt (ohne Armel, mit einem Ausschnittstür den Kops). Die Bischöfe, Metropoliten, Patriarchen, haben zum Teil eigentümliche Formen der Gewande, zum Teil besondere Abzeichen, so speziel ein sosstand zu den Erbeiten geschwichtes Kreuz, dene Stücke den Wechsel der Liturgischen Farben unterliegt (ohne Armel, mit einem Ausschlicht sied zus delne Stücke, den Kops). Die Bischöfe, Metropoliten, Patriarchen, haben zum Teil eigentümliche Formen der Gebrande, zum Teil besondere Abzeichen, so speziel ein sosstand zu den Erwande, zum Teil besondere Stücke werden wirder geschwichten geschwichten geschwichten geschwichten geschwichten geschwichten geschwichten geschwicheiten geschwichten geschwichten geschwichten geschwichten geschwi

"treuzweis" schneibet. Es wird zu unterst auf den Diskos gelegt. Dann nimmt der Priester von den anderen Prosphoren bestimmte Teile, von der "zweiten" ein Stück zu Ehren der Gottesgebärerin, von der "dritten" im ganzen neun Stücke, zuerst (es wird eine genaue Reihenfolge innegehalten) zu Ehren Johannes des Täusers, dann der Prospheten, Apostel, der Bäter (besonders der "ökumenischen Lehrer"), der Märtyrer, zulezt des Chrysostomus oder Basilius, je nachdem die Liturgie des einen oder des anderen geseiert wird. Die vierte Prosphore gilt dem Klerus (wobei vorab des Oberhaupts der betressenden Landessirche, also in Rußland des Synods, dann der Patriarchen, des speziellen Bischoss z. gedacht wird) und dem Landessherrn (natürlich nur des "orthodogen") so sowie der Familie desselben. Die fünste Prosphore, sowie auch schon die letzten Stücke der vierten, werden sür alle Lebenden und Toten bestimmt, wobei der Priester mit Namen jedes Einzelnen gedenken mag, den er "will". Ist der Ausbau fertig, so wird ein Deckel (der Asterissos) oben darauf gelegt, damit er nicht stürze. Der seierliche Akt des "Gedenkenss" der verschiedenen Gruppen stellt in wirksamer Weise die große einheitliche Gestammes (also ehe sich der Priester zur zweiten Prosphore wendet) in der Weise zugerichtet, daß Bein und warmes Wasser zufammen hineingeossen wird. Die "Segnung" geschieht im Anschluß an den letzten "Stich" in das Lamm, der die "Seitenwahe", aus der "Blut und Wasser" hervortrat (Ev. Jo 19, 34 f.), andeutet. Jum Schlusse der Weise beräuchert. Während all dieses in der Verdoren berhüllt und in mannigsacher Reise beräuchert. Während all dieses in der Verdoren berhüllt und in mannigsacher Weise beräuchert. Während all dieses in der Verdoren berhüllt und in mannigsacher Reise beräuchert. Während all dieses in der Verdoren berhüllt und sechsten Bort angehrt.

b) Die eigentliche Liturgie vollzieht sich in folgenden zwei Akten. Zunächst in einem solchen großer Gebete, einer Reihe von Gesängen und Lesungen. Die letzteren geschehen, wenn der Priester in Begleitung seiner Diakone (bezw. des ganzen "Chors", soweit die betreffende Kirche einen solchen besitzt, den sog. "kleinen Einzug" (die uxed ekodos) vollzogen hat. Mit dem Evangelium in der Hand tritt er aus der Prothesis heraus und bewegt sich in einem Rundgang durch die Kirche. Er repräsentiert jetzt den "lehrenden" vollzogen hat. Mit dem Evangelium in der Hand. Er repräsentiert jetzt den "lehrenden" dersitzt, sein Gesolge die "Jünger." — Der zweite Akt ist der der eigentlichen Opserung und zuletzt der Kommunion. Es geschieht der "große Einzug", der mit dem Diskos und den Prosphoren darauf, sowie mit dem Kelch. Jetzt repräsentiert der Priester den seinem Todesleiden bezw. zuletzt seiner Auferstehung entgegengehenden Christus. Der Zug geschieht von der Prothesis aus zu den "heiligen Thüren" und durch sie zum Altar. Der eigentliche Akt der Darbringung (Wandelung) geschieht hinter den geschlossenen Thüren (die sedoch meist von durchbrochener Art sind, so daß Bolk den Herarchen irgendwie sehen kann). Das Bolk hört unterdessen viele Gedete und Gesänge, spricht das Glaubensdesenntnis und vielemale ein Kyrie eleison (russ. gospodi pomilui). Tritt der Priester zuletzt, den Kelch, in den das "Lamm" mitgelegt ist, in der Hand dem Altbest dem Altbest und bielige Speise begehren solle, ist Ende des 18. Jahrhunderts auf dem Athos und in der griechischen Kirche lebhaft gestritten worden.) Den Schluß bildet eine Andlower "Entlassung" in weitläusigen Kornen.

Avois "Entlassung" in weitläusigen Formen.

Die Gesamtseier ist von großer Länge. Sie ist körperlich für alle höchst anstrengend. Denn ein orientalischer vass hat keine Size. Gepredigt wird in der anatolischen Kirche nur wenig. Jedenfalls gehört keine Predigt zur Liturgie. Wann eine solche eventuell stattsindet, weiß ich nicht zu sagen. A. Markow, Geschichte der Predigt in der russischen Kirche, 1890, giebt darüber keine Auskunst. Es hat immer einzelne berühmte Werdigter gegeden. So unter den Griechen den Damaskinos (s. den Art. "Damaskenus, der Studit", Bd IV S. 428 f.), der im 16. Jahrhundert lebte und das Volkspredigtbuch, das als Gigavoss dezeichnet ist, versaßte. In Griechenland hat sich zuerst wieder ein Berlangen nach Predigten geregt. Es wurde neuerdings besonders geweckt und gestärkt durch den Priester Lathas im Piräus. Bon Smyrna aus ist ein Laienbund begründet worden, der sür Prediger sorgen will, die "Bruderschast" der "Eusedeia"; sie wird zum Teil von Bischösen gesordert. Gewünscht werden Predigten in der Bolkssprache; solchem Verlangen steht aber auch wieder manches entgegen (s. oben S. 455, 20 ff.). In Rußland hat der mit protestantischer Theologie vertraute Platon von Moskau unter Alexander I. "Katechismuserklärungen" in Predigtsorm eingeführt, die jedoch keine regelmäßige Institution geworden. Gerade solche Erklärungen begehrt auch das griechische Bolk; in Smyrna

werden sie jest regelmäßig an den Sonntagnachmittagen veranstaltet. Bgl. Diavast, La prédication chez les Grecs orthodoxes du patriarcat de Constantinople, EO I, 86 ff.; zum Teil danach auch Gelzer S. 74 ff.

IV. Die praktische Frömmigkeit in der orientalischen Kirche. — Litteratur: Besonders die od. S. 436, sou. 61 genannten Werte von Leroy. Beausieu (Rußland) 5 u. Bets (griech. Orient) Kattenbusch S. 502 ff., Loofd S. 162 ff. Institutiv vielsach die Keiseslitteratur. Bgl. aus der älteren: J. Bh. Hallmerayer, Fragmente aus d. Orient, 2 Bde, 1845; aus der neueren: Gelzer (ob. S. 444, 28); E. Freid. v. d. Gh. Meiseister aus dem griech. Türkischen Orient, 1902; A. Schmidte, D. Klosterland d. Athos, 1903; R. Holl, leber d. griech. Mönchtum, Breuß. Jahrbb. 94. Bd. 1898, S. 407 ff.; Art. "Athosderg" in Bd II, 209 ff., wo 10 die Hauptlitteratur über die merkwürdige Mönchsrepublit angegeben ist, die Arbeiten von Phil. Medre gehören zu den wertwollsen darin. Bgl. noch B. Laurés, La vie cenoditique à l'Athos, EO IV, 80 ff. und 145 ff.; Les monastères idiorrhytmes de l'Athos, id. 288 ff.; A. de Stourdza, Considérations sur la doctrine et l'esprit de l'église orthodoxe, 1816; (A. St. Chomjatow): Quelques mots par un Chrétien orthodoxe sur les communions occidentales, 1855. Bon demselben: L'église latine et le Protestantisme au point de vue de l'Eglise d'Orient, 1872 (Auszug daraus in RJTh IV, 46 ff.); Bobedonoszew, Streitfragen der Gegenwart, 3. Auss. 1897. (Chomjatow und Bobedonoszew gleichen sich sehr in ihrer prömmigkeit im Kontrast zu der Beise des Westens zu verdentlichen.) Hür Rußland sind 20 moderne Erzählungen vielfach sehr lehrreich; besonders die hon Dostojewski und Tolstoi. Bgl. auch "Erinnerungen eines Dorfgeistichen", 1894 ("Bibliothet rufischen Sur Rußland sind verwenden sind. Suit die Baltanslawen si. Fr. S. Krauß, Boltsglaude und religiöser Brauch d. Sübssand, 1893; Radulowits, Die Haussommunion bei den Sübssand, 1891. Manche Ar= 25 titel in den EO (über Hochzeitigebrünche und Begrüdnissseierlichseiten bei den Bulgaren, von Gisler, Bd V und VI; über den Kolywastreit, von Betit, in Bd II: letzterer große neuzeitz liche Streit derfift eine "Totenspeise", bezw. die estaubten Lage ihrer Jarbringung, und ist ne sei

1. Die Bolksfrömmigkeit. Die orientalische Kirche empfindet sich in erster Linie als Kultusanstalt und Kultusgemeinschaft. Damit ist der Grundcharakter ihrer Frömmigkeit gegeben. Berschiedene Momente sind darin zu unterscheiden. Zuoberst vielleicht die zo große religiöse Speredietung mit der alles Kultische mindestens äußerlich, offenbar aber auch von vielen in innerlicher, tiefer Empsindung umgeben wird. Zede Kirche, jede Kapelle wird gegrüßt; der Kuß des Evangeliums ist eine geläusige, mit wahrer Devotion geschehende Seremonie; auch dem Klerus — wohlverstanden dem im kultischen Gevande erscheinenden — wird Unterwürsigkeit bezeugt. Gelzer, S. 90 ff., will demerkt haben, 20 daß in Griechenland in den Städten (noch nicht auf dem Kande) die Ehrerbietung vor der Kirche sehr abgenommen habe. Die "moderne Indissern, habe seit einem Menschensalter große Fortschritte auch bei den Griechen gemacht. Das wird richtig sein, und bei den Sladven durche Bolk noch an der Frömmigkeit sessen, wie es seine Frome 25 migkeit äußert, soweit es eben fronm ist. Da ist das zunächst ins Auge fallende Merkmald die Ehrerbietung vor allem, worin es die Kirche "sieht", vor ihren Gebäuden, ihren Feiern, ihren Bildern, ihren Reliquien 2c. Zugleich die Reigung des Bolks, auch das dürgerliche Leben vielsand "neihen" zu lassen. In lesterer Beziedung geht es ohne Frage weiter, als im Westen das gleiche auch dem römischen Bolke naheliegt. Aber dabei ist zu betonen, daß das dos vientalische Bolt von der Kirche auch kaum etwas anderes weiß und erwartet, als daß sie weiht und betet. Bei der Fülle der Gottesdienste ist es begreislich, daß sich das Volt zum Teil auf Kosten der Fülle der Gottesdienste ist es begreislich, daß sich das Volt zum Teil auf Kosten der Kirche auch kaum etwas anderes weiß und erwartet, als daß sie weiht und betet. Bei der Fülle der Gottesdienste ist es begreislich, daß sich das Volt zum Teil auf Kosten der Kirche oder auch baheim bloß zu überlassen. Se drückt sich das Volt zum der Sultvallen zur Rlerus aus, velches dieser nich

hältnisse bebingten. In dieser Form äußert sich in der orientalischen Kirche der Individualismus. Inhaltlich hat die Frömmigkeit wenig Individuelles, aber das Maß der Einbeziehung von Andachten und Weihen in das häusliche Leben, in die private Betätigung ist individuell. Und der wirklich fromme anatolische Christ liebt es, dieses Maß sehr zu 5 steigern. Höchst beliebt sind Pilgersahrten, wenigstens dei den Slawen. Im Hause bewegt sich die Andacht um die Heiligenbilder. Die Fasten gehören zur sozialen Sitte,

ber ber einzelne sich kaum entziehen kann, auch wenn er möchte.

Sieht man die Gebete an, die die Kirche durch den Klerus sprechen läßt, so fällt ihre Wortfülle auf. Das wirkt zweisellos im einzelnen abstumpsend und einschläfernd. 10 Aber es ist doch zu sagen, daß die orientalische Kirche ein Charisma des Betens besützt. Viele Gebete sind hervorragend schön, in ihrem Pathos ergreisend, durch Weichheit und Reinheit der Empfindung die Stimmung wahrhaft veredelnd. Ich weiß nicht ganz, wie das Sündengefühl in der orientalischen Christenheit zu taxieren ist. Wielweit ist es wirklich ernstes Schuldgefühl, dem ein sester Wille der Besserung zur Seite geht, und 15 wie weit ist es bloß schlasses Unwürdigkeitsbewußtein, sentimentale Bereitwilligkeit, sich als "schlecht" zu bekennen? In keiner Kirche ist das "Herrententelber Willigkeit, sich als "schlecht" zu bekennen? In keiner Kirche ist das "Herr erbarme dich" ein so geläusiger Rus, als in der orientalischen. Er wird begleitet — im öffentlichen Kultus — mit Niederfallen auf die Kniee und endlosem Ausschlagen der Stirn auf dem Boden. Sicher steckt darin für manche letztlich eine geistige Krast, aber es ist charakteristisch, wie viel auch 20 hier offendar bloß rituell sich darstellt.

Chomjakow und Bobedonoszew sind einig, daß ein Hauptvorzug ihrer Kirche der ist, daß sich die Frömmigkeit in ihr nicht sehr mit Gedanken belaste, eigentlich kein "Grübeln" kenne, sich in der Sphäre des Gefühls, des unmittelbaren Innewerdens der Gegenwart Gottes, Christi, der Heiligen, des Himmels bewege. Es muß nur gesagt werden, daß dabei viel vage, im "Leben", seinen Gesahren und Nöten wirkungslose Stimmung erzeugt wird. Zu einer Weltanschauung in klaren, sittlich anwendbaren, positiv verwertbaren Ideen bringt die orientalische Kirche wenige. Sie läßt gewiß oft den Eindruck einer oberen Welt, zu der es einen Zugang für den Christen gebe, so tief in das Gemüt eindringen, daß der Gläubige das Leben in Hossnung "übersteht". Aber Aufsogaben positiver Natur stellt die Kirche dem Leben nur in geringem Maße. Sie kann zweisellos "Gleichgiltigkeit" gegen die Güter der Welt erzeugen, aber kaum ein sittliches Interesse an ihnen d. h. ein Interesse, darüber zu sinnen, wie man mit ihnen etwas

Gutes "schaffe".

Der letzteren Bemerkung kann freilich zum Teil widersprochen werden, wenn man so sich das sittliche Interesse bloß in den Formen des Privatlebens vergegenwärtigt. In der That hat die orientaliche Kirche eine starke Quelle sittlicher Impulse nicht bloß astetischer, sondern auch positives Gute schaffender Art an der in ihr nicht vergessenen Bibel. Sie kennt sehr wohl die diblischen Gedanken der Liede, der Selbstlosgekit, des opserwilligen Helfens und Dienens. Aber sie hat noch keine Möglichkeit gefunden, von ihnen aus ein Jdeal des öffentlichen, gemeinsamen Ledens zu zeigen, die organisatorischen, gard die kulturweckenden Kräste der Liede sind ihr verdorgen, denn, nachdenkens will sie auch über die Liede nicht! Pobedonoszew heht hervor, wie wohlthuend und sittlich groß seine Kirche darin dastebe, daß sie ein unbedingtes Gefühl von Gemeinschaft und Gleicheit aller gerade im Kultus schaffe. In der That liegt hier ein Moment von Stärke und dristlicher Schönheit an dieser Kirche vor. Es ist in ihr etwas übrig geblieben von dem alten Gedanken der Christenheit als einer drüderlichen intimen Gemeinschaft. Am Ostersest tritt diese Empsindung in dem Brudersuß, den da niemand dem andern weigern kann, besonders deutlich hervor. Wenn man wieder das "Gefühl" betont und sich die "Gemeinschaft" nach der Art bloß der Familie und der Freundschaft verzegenwärtigt, so sist nicht zu verkennen, daß die orientalische Kirche ihre Gläubigen wohl geistlich zu verbinden weiß. Auch daß ist bemerkenswert, daß die Kirche ihre Fläubiger Weblich zu verbenugt sich dreimal vor Gott, dann auch nach beiden Seiten vor der "Gemeinde der Kechtschaus gegenüber den Mitchristen erinnert an die derhrückliche Anschaung von der äxia explexica. Sie gehört zu deu seinsten deuthodere Frömmigkeit.

Sieht man die Confessio orthodoxa, dieses immerhin wichtigste offizielle Dokument einer Selbstcharakteristik der orientalischen Kirche aus neuerer Zeit darauf an, was sie als Idee rechter Frömmigkeit verrate, so wird man leicht ungerecht gegen diese Kirche werden können. Denn in ihr stehen neben ziemlich blassen Gedanken über den Dekalog, das

Vaterunser, die Seligpreisungen, so viele besonders betonte rituelle Forderungen zum Teil höchst kleinlicher Art, daß man in erster Linie nur an die Schranken und Gesahren der "Kultstömmigkeit" erinnert wird. Aber die CO darf nicht überschätzt werden. Sie hat zum Teil zufällige Bedingungen. Darf man bei ihr nicht vergessen, daß es in der orientalischen Kirche auch Wege zu geistigen Höhen giebt, so freilich umgekehrt dei s manchen anderen Dokumenten, etwa dem Katechismus des Philaret, nicht, daß es doch noch mehr Wege in geistige Niederungen giebt. Der Engel-, Heliquien-, zumal auch auf der andern Seite der Teuselsglaube, der in sehr draftischen Formen neben dem Gottesglauben steht, eröffnet solcher Wege dem Bolke nur zu viele. Kann der Kultus, zumal die eucharistische Feier, die Phantasie emportragen in die reine, wahre Himmelssphäre 10 (gegenüber dem Felam hat sich die orientalische Christenheit darauf besonnen, daß der christeliche Himmel, das Reich Gottes, doch etwas anderes sei als das "Paradies" des "Popheten"), so können die vielerlei als Bunder empsundenen Mysterien nur zu leicht auch die Vorzstellung von allerhand Magie wecken, durch die der Christ "geseit" werde. — In Bb VI S. 402 ff. ist in dem Art. "Gedote der Kirche" auch der neum Forderungen gedacht, die Mogilas unter diesem Terminus ausstellt. Sie sind in ihrer Art characteristisch, haben aber ihren Anlaß (wahrscheinlich) an römischen Einfluß und gelten nur in begrenztem Maße.

Ein Moment an der Volksfrömmigkeit überall in dieser Kirche dars schließlich nicht übergangen werden, ich meine den strengen Konservatismus und Nationalismus der= 20 selben. Beides hängt unter sich und insonderheit mit dem kultischen Grundcharakter dieses Christentums zusammen. Ist der Ritus heilsmittlerisch, so muß er undedingt geschont werden. Und er wieder verwuchs mit allem, was ihn trägt, Dogma und Rechtselatung, mit dem Bolkstum eo ipso von da ab, wo der Staat sich seiner schüßend annahm. Die Kirche hat dann dem Staat mit gezwungen konservativ zu werden, die "alte" 25 Art seines Volks zu schonen. Geschichtliche Verhältnisse (in Rußland die lange Mongolenzberrschaft, auf der Balkanhaldinsel zc. die Türkenherrschaft) haben das ührige dazu beisgetragen, daß die christlichen Völker mit ihrer Kirche, ihrem stärksen Volkwerk, stimmungsmäßig solidarisch wurden, daß jetz russisch oder griechisch, oder bulgarisch, rumänisch zc. und orthodog dei ihnen zusammenzusallen scheint. Zum Teil ergiebt das sür diese Völker so in ihrer Selbstwerteilung eine Glorie, die das Christentum sast auf das Niveau antiker Volksrelizionen heradzieht. Die Rede vom "heiligen Rußland" ist eine dem Russen ehren geläusige, Nikolaus II. spricht so von seinem Reiche selbst in seinem Throndesteigungssmanischt 1894. Es ist ein interessantes Problem, daß ein und dieselbe Kirche, ein und dieselbe Art von Frömmigkeit mit so grundverschiedenen Völkern wie es das russischen phiedes andererseits sind, gleich sehr hat verwachsen können. Die Völkerzpsichologie muß hier ihr Wort mitreden und ich darf nicht versuchen, der Frage an diesem Orte näher zu treten. Auch das ist hier nicht zu versolgen, wie die besonders der russischen sehren seiner versollen kirche Richen keinen Dieselber Richen Kirche eigene Reigung zu Sektenbildungen bedingt ist, ob durch ihre Frömmigkeit als solche, der Darstellung der orientalischen Kirche

2. Das Mönchtum. Es darf den Schluß der Darstellung der orientalischen Kirche bilden. Nicht zwar in dem Sinne, als ob es den allgemein geehrten Gipfelpunkt des Lebens in dieser Kirche bedeutet, wohl aber in dem Sinne, daß es noch immer die wahre Konsequenz der religiösen Ideen derselben repräsentiert. Es ist ganz richtig, was besonders Beth hervorhebt, aber auch Loofs vor ihm, und was in der That die theologische Litteratur aller Art bezeugt, daß im Lause der Zeit die ursprüngliche Helbed dei Kirche des Ostens sehr derhaft und zurückgetreten ist. Das Abendland und seine Lehre ist nicht ohne Einsluß geblieben. Das praktische Leben hat auch verdunkelnd auf die alten Vortellungen von dem, was Christus gebracht habe, was sein "Werk" gewesen, eingewirkt. Ein lebendiges Bolk wird nie auf die Dauer sich gänzlich religiös befriedigen lassen durch so Verweisungen auf das zukünftige Leben und in der Gegenwart in Mysterien dargebotene momentane Berührungen mit dem "Himmel". Aber die Kirche hat doch eben nichts Durchschlagendes an die Stelle der alten Heilsidee zu setzen gewußt. Sie hat diese Idee in der Lebre gewissermaßen vertrocknen lassen, ohne einen neuen Duell zu erschließen. Und ihr Kultus, dessen Grundtriede in jener Idee lagen, hat sich zu einer Art von Seelbstzweck ausgestaltet. Das Mönchtum war die korrekte Form des wahrhaft ernsten Christenlebens, so lange die alte Heilsidee noch kräftig und deutlich an die Herzen und Sinne herantrat. Es bedeutet die entschlossen Seil, die harin notwendig begründete Absehr von der Kelt, die Hinvendung zur oberen Welt in Asses und Kontemplation. Mit der Zeit ist der Mönch eigentlich nur der unbedingte so

Kultuschrift geworden. Neuerdings sind freilich auch in die Klöster, speziell des Athos, Ideen eingebrungen, die auf Reorganisationen vorbereiten.

Beth meint behaupten zu bürfen (S. 322 ff.), daß die Alöster nur noch geringes Ansehen genießen. "Die Alosterleute gelten auch dem orthodoxen Christen [von heute] bitt Menschen untergeordneten Schlages. Als Untermenschen und Unterchristen belächelt ie das Bolf wie die Geistlichkeit." Er berichtet nach Beodachtungen unter den Griechen. In Rußland ist das Mönchum wahrlich auch nicht besondernungen unter den Griechen. In Rußland ist das Mönchum wahrlich auch nicht besonderen aus, daß sie [die Mönche] sich retrutieren aus den Gedrechsichen und aus dem arbeitsscheuen Gesindel; kein anstäniodiger Wensch kann mehr ins Kloster eintreten, das von dem Dunst der untersten Sphäre unhüllt ist", das alles läßt sich auch in Rußland vielsach bestätigen. Wer danach allein ist die Sache doch nicht zu beurteilen. Es giebt auch sehr vornehme, sehr reiche Klöster. So besonders in Rußland. Die Athosklöster haben durch die Sätularisationen in Rumänien große Eindußen erfahren, denn auch sie besaßen in diesem Ande viele Metochien.

18 Aber verarnt sind sie nur zum Teil. "Der Dunst der untersten Sphäre" ist keinesdogs in sehm Kloster zu hüren. Es sind auch viele gesunde und vermögende Leute, die sich speziell nach dem Athos "zurüczsiehen". Noch immer rekrutiert sich aller hohe Klerus aus den Klöstern. Beth will das so verstanden wissen, das nicht sowohl das Mönchsleben, als der "Solibat" die Kirche start erodert habe. Ein anderes seien die "Priesterzomönche", ein anderes die blosen "Mönche". Letztere sind für Beth die eigentlichen "Klosterleute", jene sind die Kagaben und ehrgeizigen Vertreter des klerikaen Standes, die nur begriffen haben, daß nach alter, nicht zu beseitigen Vertreter des klerikaen Standes, die nur begriffen haben, daß nach alter, nicht zu beseitigen Vertreter des klerikaen Standes, die nur begriffen haben, daß nach alter, nicht zu beseitigen Vertreter des klerikaen Standes, die nur begriffen haben, daß nach alter, nicht zu beseit, in der Hohen misse, eines die hohen die einen die Schiederung der "Freiheit", die ein Ki

Die orientalische Kirche hat Mönche und Nonnen, aber sie hat keine verschiedenen Orden. In ihr gilt noch im Prinzip die alte, "ursprüngliche" Regel des Basilius. Barüber ist hier nicht genauer zu handeln. Die Gelübde betressen unbedingt die Keuscheit, in abgestuster Weise den Gehorsam; über den Besit herrscht Streit, bezw. im wesentlichen Übereinstimmung, daß er sinzelne als solcher seinen Besit derricht Streit, bezw. im wesentlichen Übereinstimmung, daß er sinzelne als solcher seinen Besit derklie. Man kennt Klöster (uovaornoga, davoga), Mönchsbörfer (oxnaca) und Einsiedeleien (xedda). Der Sprachsogebrauch der einzelnen Ausdrücke ist kein ganz strifter. Die Klöster stehen unter einem Oberen ("hyoouperos"), die Stien entbehren des Jaumenen, in räumlicher Rähe wohnen in ihnen einzelne oder kleine Kreise (je drei) in eigenen Hüsten, die eigentlichen Einsieder ermangeln überhaupt der Kontrolle, wenn sie auch meist in einem gewissen Berforgungsverhältnis zu irgend einem Kloster stehen und in diesen zu den Gottesdiensten sich zeit weilig einsinden. Bedeutsam ist auf dem Athos, dem klassischen Lande des anatolischen Mönchtums, die Unterscheidung von "koinobitischen" und "idiorrhythmischen" Klöstern. Die erstern gestatten dem einzelnen Mönch sein Eigentum und führen das Leben in steneger Gemeinsamkeit sowohl der Nahrung als der Gebetsübungen. In den uovaornogea ldiożdordua ist das Privateigentum freigelassen. Hie seinen Rahrung, ist in seinen Bewegungen wenig beschränkt, darf nach Gutdünken Reisen Mahrung, ist in seinen Bewegungen wenig beschränkt, darf nach Gutdünken Reisen Mahrung, ist in seinen Bewegungen wenig beschränkt, darf nach Gutdünken Reisen Mahrung, ist in seinen Bewegungen wenig beschränkt, darf nach Gutdünken Reisen Mahrung, ist in seinen Bewegungen wenig beschränkt, darf nach Gutdünken Weiselben im Interesse
bischung sich zu einer "Familie" zusammenschließt.

Inmerhalb des Mönchtums werden drei Stuten unterschieden: 1. Die kavoopdoor

Innerhalb des Mönchtums werden drei Stufen unterschieden: 1. Die ξασοφόροι (Träger des ξάσον, einer schwarzen Kutte), die Novizen, 2. die μακρόσχημοι oder σταυοφόροι, welche die vollen Gelübde abgelegt haben und denen ein Kreuz in die Haare eingeschoren ist, 3. die μεγαλόσχημοι, die noch mit Bezug auf Fasten und Beten sich so zu spezissischer Strenge und "Stetigkeit" verpslichten; die Mönche letzterer Art trifft man

in den Klöstern kaum anders als in den xouróßea. — Was die Gottesdienste betrifft, so können nicht alle Klöster alle Tage die Liturgie feiern, "verpflichtet" dazu sind im Gebiete des ökumenischen Patriarchats, also speziell auch auf dem Athos, nur Klöster mit "mehr als zwanzig" Insassen. "Gebetsnächte" sind auf dem Athos — je nach der Strenge der Klöster — fünfundzwanzig dis siedzig im Jahre vorgeschrieben. Sie bedeuten 5 Gottesdienste, die sich dis zu fünfzehn oder sechszehn Stunden ausdehnen; ab und zu durfen die Feiernden sich dabei mit Kassee u. dgl. stärken. Neben dem, daß der Klostersmönch sich an den gemeinsamen Gottesdiensten beteiligen muß, soll er auch noch manche private Gebetsübungen halten. Ein hohes Fest ist die Mönchsweihe.

Ernste, hochstrebende Mönche sind noch heute auf dem Athos der sog. Hesphalia er= 10 geben; vgl. den Art. "Hesphalten", Bd VIII S. 14 ff. Sie ist das eigentlich "geistige Gebet", die voesa noosevzh. Bemerkenswert ist, daß das orientalische Mönchtum in manchen Vertretern zumal auch der religiösen Betrachtung der Naturschönheit er= schlossen ist. F. Rattenbusch.

Orientins, altfirchlicher Dichter, nach 400. — Ausgaben: Erste, unvollständige, 15 Ausgabe von M. Delrius, Antwerpen 1600; erste vollständ. Ausg. von E. Martene (Vet. Script. Monum. Coll. Tom. I), Kouen 1700; fritische Ausgabe v. R. Elis (in CSEL 16: Poetse Christiani minores, Tom. I), Wien 1888, 191—261. MSL 61, 977—1006. Littezatur: A. Ebert, Allg. Gesch. der Lit. des Mittelalters im Abendland, 1. Bd, Leipzig 1889, 410—414; M. Manitius, Gesch. der christlickat. Poesie dis zur Mitte des 8. Jahrh., Stuttz 20 gart 1891, 192—201 (hier klitere Litteratur). Bgl. Fester-Jungmann, Institutiones Patrologiae 2. Bd, 2. Abt., Jansbruck 1896, 374—376; D. Bardenhewer in AL's 9, 1052 f.; ders., Batrologie 1, Freiburg 1894, 395.

Drientius nennt sich (2, 417) ber Verfasser eines christlichen Lehrgebichtes (seit Sigeb. Gembl. script. eccl. 34 Commonitorium genannt) in zwei Buchern, ben Benantius 25 Fortunatus (Vit. S. Martini 1, 17) nach Juvenkus und Sedulius, vor Prudentius, Bau-linus Betricordias und anderen Dichtern aufführt. Sicheres ist von ihm nicht bekannt, boch lassen und innere Gründe es als wahrscheinlich erscheinen, daß er mit dem Bischof Orienstus von Auch identisch ist, der 439 hochdetagt im Auftrag des Gotenkönigs Theodorich I. als Gesandter zu den römischen Feldherren Ateius und Litorius ging (s. seine Vita in so AS Mai I, 61). Dasür spricht nicht nur, daß auch unser Dichter ein Gallier war (2, 184), sondern auch der Umstern der der Vita in So sondern auch der Umstand, daß er wie der Bischof (vgl. Comm. 1, 405 f. mit Vit. cp. 1: mundanae lubricitatis squallore deposito) erft nachbem er bas weltlich-finnliche Leben gründlich kennen gelernt, sich mit keuschem Sinne ganz Gott geweiht hatte. Endlich redet aus dem Comm. offenbar der erfahrene Seelsorger. Das Gedicht (1036 Berse), im ele= 25 gischen Bersmaß (Distichen) versaßt, beschreibt ben Beg zur Seligkeit (ad aeternae festinus praemia vitae . . disce viam) mit eindringlicher Ermahnung vor den ver-liens durch die Alanen, Sueven, Burgunder und Bandalen 406 (1, 165-184) und bas oben zu Bischof Orientius gegebene Datum begrenzt sein. Die von Ebert und Manitius behauptete Abhängigkeit von dem wahrscheinlich 415 entstandenen anonymen Gedichte 45 De providentia divina (f. d. A. Gebichte, altfirchliche, Bd VI, S. 409, 10 ff.) verschwindet bei näherem Zusehen (vgl. die Texte bei Ellis 193-195). Abhängigkeit von Brubentius (s. Manitius 194 N. 3, 195 N. 3, 197 N. 3) ist möglich, sicher nur die Benutung klassischer Dichter, besonders Catulls, Ovids, Birgils. In der Handschrift (Cod. Ashburnh. saec. X) solgen dem Comm. noch fünf kleinere Gedichte (de nativitate domini, de so epithetis salvatoris nostri, de trinitate, explanatio nominum domini, laudatio), beren Ursprung unsicher ist. Den Beschluß machen zwei poetische Gebete. G. Krüger.

Origenes, geb. 182, gest. 251. — Litteratur. 1. Bibliographie. Hossmann, Bibliogr. Lexison III, 22 st.; H. Chevalier, Repertoire des sources histor. du moyen-âge p. 1683 s., 2756 s.; Richardson, Bibliograph. Synopsis p. 51 st. Die Litteratur von 1880 55 bis 1900 verzeichnet A. Ehrhard, Die altchristl. Litteratur und ihre Ersorschung (Straßburger Theol. Stud. I, 4. 5) S. 103 st. (für 1880—1884). Straßb. Theol. Stud. Erstes Supplem., S. 320 st. (für 1885—1900).

2. Ausgaben. A. Gefamtausgaben. Die einzige Gefamtausgabe, die wir vollständig

468 **Drigenes** 

besiten, ist die von dem Mauriner Charles de la Rue, Baris 1733—1759, 4 Bde Fol. (vollendet von Vincent de la Rue, der den 4. Band zusügte). Rachgedruckt von C. H. E. Lommassch, Berlin 1831—1848, 25 Bde kl. 8. (Der Borzug dieses Nachdrucks besteht in seiner Handlickseit und seinem verhältnismäßig billigen Preis. L. hat sur den Text so gut wie nichts gesthan.) Der Abdruck dei MSG XI—XVII, Paris 1857—1860 giebt den Text der Maurinerausgabe, vermehrt um zahlreiche Nachträge. Bon der neuen Ausgabe im Berliner Corpus sind vier Bände erschienen: Die Ermahnung zum Marthrium, die Bücher gegen Telsus u. v. Gebet, herausgeg. v. K. Koetschau, Leipzig 1899, 2 Bde (dazu Bendland, Gyl 1899, 276 ff.; Roetschau, Krit. Bemerk. z. m. Ausgabe, Leipzig 1899. Dagegen wieder Bendland, Gyl 1899, 10 613 ff.; Preuschen, Berliner philol. Bochenschr. 1899, 1185 ff. 1220 ff.). — Jeremiahomilien, Klageliedersommentar, Erkl. der Samuelis- und Königsbücher, herausgeg. v. E. Klostermann, Leipzig 1901 (dazu Bendland, Gyl 1901, 777 ff.; Preuschen, Berl. philol. Bochenschr. 1902, 673 ff.). — Reste des Johannestommentares herausgeg. v. E. Preuschen, Leipzig 1903. — B. Die eregetischen Schriften sind mit einer für ihre Zeit hervorragenden Einleitung 15 von P. D. huet herausgegeben (Kouen 1688) 2 Bde Fol. Mehrsach nachgedruckt, so Baris 1679, Köln 1685, Frankfurt 1686. — C. Ausgaben einzelner Schriften. Die älteren Sonderausgaben sind sämtlich durch die neue Ausgaben des Berliner Corpus antiquiert. Bon befigen, ift die von dem Mauriner Charles de la Rue, Baris 1733—1759, 4 Bbe Fol. (vollendet Sonderausgaben sind sämtlich durch die neue Ausgabe des Berliner Corpus antiquiert. Bon den Büchern gegen Celsus sind es. D. Hoeschel, Augsdurg 1605; nachgedruckt v. B. Spencer, Cambr. 1658; Band 1—4 gab Selwyn, London 1876, unvollkommen heraus. — Die Schrift 20 vom Gebet erschien zuerst anonym Oxford 1686 (herausgeg. von Fell). Ferner herausgeg. v. Betstein, Basel 1694; v. B. Reading, London 1728 (mit sehr wertvollen Anmerkungen z. Text). Die Ermashung zum Martyrium zum erstenmale herausgegeben von R. Betstein, Basel 1674. Die Hermantung zum Martyrtum zum erstenmale herausgegeben von R. Weiteln, Basel 1674. Die Hexapla sind nach dem unzureichenden Bersuche des Flaminius Nobilius, Rom 1587 von B. de Montsaucon, Paris 1713, 2 Bde Fol. und am besten von F. Field, Oriegenis hexaplorum quae supersunt, Oxford 1867—1875, 2 Bde 4° herausgegeben worden. Nachträge dei Pitra, Analecta sacra III, 551 st.; E. Klostermann, Analetten z. Septuaginta, Hexapla und Patristis, Leipzig 1895. Die Homilien zu Jeremia gab zuerst Michael Geisler (Ghislerius) in seinem Kommentar zu Jeremia, Lyon 1623, heraus. Corberius drucke sie unter dem Namen des Cyrill v. Alexandrien ab (Antwerpen 1646), ohne die Ausgabe des 20 Misserius zu tennen. Die Samilie über die Sacre v. Erndar murde zuerst von Lea Allezia unter dem Namen des Chrill v. Alegandrien ab (Antwerpen 1646), ohne die Ausgabe des Ghislerius zu kennen. Die Homilie über die Hexe v. Endor wurde zuerst von Leo Allazii (Alatius) herausgegeben (Lyon 1629). Eine neue Ausgabe lieferte A. Jahn (Reipzig 1886; All II, 4). Den Johannes kommentar gab A. E. Brooke heraus, Cambridge 1891; 2 Bde. Die Schrift de principiis wurde von Redepenning mit Anmerkungen versehen herausgegeben, Leipzig 1836. Der Brief an J. Afrikanus ist von Draeseke, IprXh VII (1881), S. 102 st. und der an Gregorius Thaumaturgus v. Koetschau, des Gregorios Thaumaturgos Dankrede an Origenes, Freiburg 1894, S. 40 st. abgedruckt worden. Die Sammlung von Auszügen aus Origenes Werken, die Gregor v. Nazianz und Basilius unter dem Titel Philocalia (vgl. Bb II, S. 439, 53) veranstaltet hatten, wurde zuerst von J. Tarinus, Paris 1618 (1624, 1629), zulest und am besten von J. A. Robinson, Cambridge 1893, heausgegeben. Fragmente sinden sich bei Gallandi, Biblioth. XIV; Bitra, Anal. sacra II. III; Tischendorf, Analecta sacra, Leipzig 1860; Monum. sacra III.

40 mente sinden sich bei Gallandi, Biblioth. XIV; Bitra, Anal. sacra II. III; Tischendorf, Analecta sacra, Leipzig 1860; Monum. sacra III.

3. Uebersehungen. In die Arbeit des Uebersehens teilten sich im Altertum vornehmlich hieronymus und Rusin. Bon letterem rühren die Uebersehungen von de principiis, des Kommentares zum Kömerbrief, die Homilien zu Gen, Ex. Lev, Ru, Dt, Jos, Kt, Pf der. Bon History hieronymus stammt die Uebersehunge des Kommentares u. d. Homilien z. H. zur Ez. Lussicherer herfunft sind die Uebersehungen der Homilie z. 1 Ag (Hieronymus?), des Matthäuskommentares, die allerdings nicht intakt zu sein scheint (vgl. Chapman, Journ. of Theol. St. III (1902), 436 st. Ausgaben dieser Uebersehungen v. Merkin, Karis 1512 (1519. 1522), Erasmus, Basel 1536, (1545, Lyon 1536); G. Genebrardus, Karis 1574 (1594, 1604, 1619). Ausgerdem in den Gesamtausgaben.

Reuere leberfepungen famtlicher Berte exiftieren nicht. Deutsche Ueberfepungen

Neuere Uebersetwingen sämtlicher Werte existieren nicht. Deutsche Uebersetungen der Bücher gegen Celsus von Mosheim, Hamburg 1745. Röhm (Remptener Bibl. d. K.). Die Schrift aegi doxov ist von Schniker vortresslich übertragen worden: Origenes über die Grundlehren der Glaubenswissenschaft, Stuttgart 1835. Die Schriften vom Gebet und die Frmunterung z. Marthrium hat Kohlhoser (Remptener Bibl. d. K.). überset, Ausgewählte Bredigten sind von F. A. Winter (Kassisterden Bibl. d. K.). überset, Ausgewählte Bredigten sind von F. A. Winter (Kassisterden Bibl. d. K.). übersetzt AxXII), Leipzig 1893 übersetzt worden. Eine Auswahl aus den Berken in engl. Uebersetzung erschien Ante Nicene Library X, 1 ff. XXIII, 1 ff. (v. Crombie).

4. Handschriften. Zusammenstellung v. Preuschen bei Harnad, altchrists. Litteratursogeschichte I, 390 ff. Dazu sind die Einleitungen im Berliner Corpus zu vergleichen. Contra Celsum: Vatic. graec. 386 s. XIII/XIV. Aus diesem sind 23 jüngere H. abgeschrieben. (Bgl. dazu Koetschau, Til VI, 1 später modissiert); Wallis, Classic. Rev. 1889, 392 ff.; Robinson, Journ. of Philol. XVIII [1890], 288 ff.) De oratione: Cantadr. S. Trin. B. 8. 10s. XIV. Schluß von c. 31 an auch in Karis 1788 a. 1440. Exhort. ad martyrium: Venet. Marc. 45 s. XIV. Paris. gr. 616 a. 1339. Kommentar zu Matthäus: Monac. gr. 191 s. XIII, von dem alle anderen Hi. abhängen. Homilien zu Feremias: Scorial. Q—III—19 s. XI/XII. von bem alle anderen Sij. abhangen. Somilien zu Jeremias: Scorial. Q-III-19 s. XI/XII.

Homilie über die Hege v. Endor.: Monac. gr. 331 s. X. Die lateinischen His. sind sehr zahl-reich; die größere Rasse ist junges und wertloses Zeug.

5. Biographien. Die aussührlichte und auch heute noch vielsach mit Auten zu gesbrauchende Darstellung des Lebens und der Lehre des Origenes sind die Origeniana von D. Huet (abgedruckt dei de Aue IV, 2. MSG XVII. Lommassch B. 23—25). Für alles de Neußere unentbehrlich Tillemont, Mémoires pour serv. à l'hist. eccl. III, 494—595. 753—777. Bgl. auch K. J. Reumann, Der röm. Staat und die christl. Kirche, I passim. Brauchbar auch noch v. Coelln, Origenes; Origenismus und Origenistische Eriettigkeiten in Ersch und Gruber, noch v. Coelln, Origenes; Origenismus und Origenistische Streitigkeiten in Ersch und Gruber, 3 Sekt. 5, 251 sf. Gewissenhaft und langweilig: Redepenning, Origenes. Eine Darstellung s. Lesbens und seiner Lehre, Bonn 1841—1846, 2 Bde; F. Böhringer, KG in Biographien I, 2, 1, 10 Zürich (Leipzig) 1869; Freppel, Origene, Paris 1868 (1875) 2 Bde; B. F. Bestecht, Origenes im Dict. of Chr. Biogr. IV, 96—142 (gehört zu dem Besten, was wir über Origenes dessingen); Faireweather, Origen a. greek Patristic Theologie, Edinburgh 1903. Dazu die Litteraturgeschichten von Teillier, hist. genérale des auteurs sacrés II. 584 ss.; Dupin, Bibl. des auteurs ecclés. I, 326 ss.; Le Clerc, Bibl. univ. VI, 31 ss.; Cave, Script. hist. eccl. I, 15 172 sqq.; Bardenhewer, Patrologie § 29; Gesch der altsirchsichen Litteratur II, S. 68—158; Krüger § 61.

6. Fur Lehre des O. Gesamtbarstellungen (außer den oben genannten Biographien): G. Thomasius, Origenes, Nürnberg 1837; A. Bincenzi, In S. Gregorii Nysseni et Originis scripta et doctrinam nova recensio, Kom 1864 st. 4 Bde; F. Denis, Philosophie d'Origène, 20 Paris 1884; Ch. Bigg, The Christian Platonists of Alexandria, Orsord 1886. Ferner die

B. Thomasius, Drigenes, Mürnberg 1837; M. Binemasi, in S. Gregorii Nysseni et Originis scripta et doctrinam nova recensio, Rom 1864 fl. 4 Bde; J. Denis, Philosophie d'Origène, 20 Baris 1884; Ch. Bigg, The Christian Platonists of Alexandria, Dzivot 1886. Ferner die Dogmengeschichten von Baur, Lehrd. passim; Borlelungen I, 274 fl.; Lehre d. der Treitinigsleit I, 186 fl. 560 fl. und passim; Jarnad, Lehrd. \*I, 603 fl.; Loois & 28; Seeberg & 15.

Einzelheiten eines Systemes. Jarnad, Lehrd. \*I, 603 fl.; Loois & 28; Seeberg & 15.

Einzelheiten eines Systemes. Getne Stellung zur Schrift M. Söstig, Die Institute intenslehe des Drigenes (Straßb. theol. Stud. V, 1), Freiburg 1903; Bochinger, De Ori-26 genis alleg. S. Scripturae interpr., Straßburg 1829, 1830, 3 Zeile; Diestel, Gesch. M. A. Script. Bernistlike in der Allengee, interpr. ibror. S. Script. grammaticae auctore (Opusc. philol. crit. p. 228 sqq.); R. R. Hagenbach, Observationes historico-hermeneut. circa Origenis methodum interpr. Script, Balel 1823; Georgiades in Exal. Alhdeus 1885, 529 fl. 1886, 1 fl. 49 fl. 93 fl. 193 fl. 241 fl.; Contestin, Origene 30 exégète (Rev. des sciences ecclés. IV (1866), V (1867). Stellung zur Glauben ergel: Fl. Kattenbusch, Das apost. Symbol II, 134—179 (vgl. auch den Index). Gotte slehre: Fl. W. Gaß, De dei indole et attributis Or. quid docuerit, Breslau 1338 (Jij.). Christos Gottes, Holden Lehren, Spript, Berse von der Wenschmerdung des Sohnes 35 Gottes, Thos Liv (1872), 97 ff. Logos lehre: Fl. B. Retiberg, Doctrina Orig. de Logos Gottes, Thos Liv (1872), 97 ff. Logos lehre: Fl. B. Retiberg, Doctrina Orig. de Logos Gript, Becker von der Wenschmerdung des Schmes 36 Gottes, Thos Liv (1872), 97 ff. Logos lehre: Fl. B. Retiberg, Doctrina Orig. de Logos Gript, Becker von der Menischen Liv (1872), 97 ff. Logos lehre: Fl. B. Retiberg, Doctrina Orig. de Logos Gript, Becker von der Menischen Liv (1872), 97 ff. Logos lehre: Fl. B. Retiber, Doctrina Orig. de Logos Gripten on der Austerlähmen der Keichen des Origenes gegen Gessalls und bie S

24 ff.
7. Quellen für die Biographie außer den Schriften des Origenes: Eusebius, h. e. VI. Auszüge aus der verlorenen Apologie des Pamphilus (s. d. N.) bet Photius, Biblioth. cod. 118. Bon Euseb abhängig und oberflächlich, wie immer, Hiernohmus de uiris inl. 54. Boll sanatischen Hasse und kleinlicher Borniertheit Spiphanius haer. 64. Berstreute Rotizen bei Rufin, hieronymus, Sofrates u. a. werden an ihrem Orte genannt.

1. Leben. a) Zur Chronologie. Das Geburtsjahr bes Origenes wird nicht genannt, läßt sich aber aus seinem Todesjahr noch berechnen. Nach der Apologie des Pamphilus und der Aussage von Leuten, die Origenes noch gekannt haben, starb Origenes unter Decius infolge der bei der Verfolgung erlittenen Marter (Photius c. 118 p. 92<sup>b</sup>, 14 Bekter). Damit stimmt Eusedius (h. e. VII, 1), der zu dem Regierungs= 65 wechsel nach Decius Tod bemerkt: Ωριγένης εν τούτω ένδς δέοντα της ζωής έβδο470 Origenes

μήκοντα ἀποπλήσας έτη τελευτą. Das "währendem" geht demnach auf die letzte Zeit des Decius oder den Anfang der Regierung des Gallus. Decius ist im Sommer 251 verschollen (jedenfalls vor dem 29. August s. Schiller, Gesch. d. röm. Kaiserzeit I, 807, ¹); spätestens Herbst 251 wird also Origenes gestorben sein. Er stand dei seinem 5 Tode im 69. Ledensjahr. Demnach ist er 182 geboren. Nach einer anderen Berechnung setzt man seinen Tod ins Jahr 254, seine Geburt demnach in das Jahr 185. Hieronnum behauptet de uiris inl. 54, daß Origenes dis zu Gallus und Bolusianus gelebt und im 60 Vahre gestorben sei. Eine gebere Duelle als die aben genonnte Stelle in und im 69. Jahre gestorben sei. Eine andere Quelle als die oben genannte Stelle in Eusebs KG hat Hieronymus augenscheinlich nicht besessen. Seine Notiz stellt also nicht 10 ein besonderes Wiffen, sondern nur fein Verständnis jener Stelle bar. Dennoch hat biefe leichtsinnige Bemerkung Unheil angerichtet. In der griechischen Übersetzung des Katalogs war die Notiz auch Photius bekannt geworden, der sie neben die aus der Apologie des Bamphilus entnommene setzte (l. c. p. 92b, 19) und so zu der chronologischen Berwirrung beitrug. Mit der Datierung der Geburt des Origenes auf das Jahr 182 steht allerdings 15 eine andere Notiz des Eusebius in unlösdaren Biderstreit. Nach h. e. VI, 2, 12 soll er beim Tode seines Baters noch nicht 17 Jahre alt gewesen sein. Sein Bater starb jedoch nach VI, 1 in der Bersolgung des Septimiss Sewerus. Diese Bersolgung fand statt im 10. Jahre des Severus (h. e. VI, 2, 2). Am 13. April 193 wurde Severus jum Kaiser ausgerufen. Sein zehntes Jahr wäre demnach 202, oder wenn man die 20 Rechnung erst mit 194 beginnen läßt 203 (Eusebius sest in der Chronik [II, p. 177 ed. Schöne] das 10. Jahr = 204). Trot biefer scheinbar bestimmten Aussage, die als Geburtsjahr 185 voraussetzt, wird man auf die Angabe kein Gewicht legen durfen, sonbern vielmehr von der Angabe über das Todesjahr und das Alter beim Tode auszugehen bern vielmehr von der Angabe über das Todesjahr und das Alter deim Tode auszugehen haben. Denn Eusedius nennt Origenes VI, 1 νέος κομδή παϊς deim Tode des Vaters 25 und VI, 2, 3 κομιδή παῖς. Bon einem Siedzehnjährigen wird man schwerlich sagen können, er sei noch "ein ganz kleiner Junge" gewesen. So scheint diese Angabe des Eusedius aus unsicherer Quelle gestossen zu sein und weniger Beachtung zu verdienen, als sie gefunden hat. Hällt aber diese Jahl, so würde mit ihr auch die andere fallen müssen, daß Origenes mit 18 Jahren die Leitung der Katechetenschule übernommen habe (Eused., 30 h. e. VI, 3, 3). Möglicherweise ist diese Jahl von Eusedius auf Grund der andern erst erschlossen worden; so die wird seizzuhalten sein, daß er im Jahren dem Tode seines Vaters, also 203, die Schule leitete. Ein weiterer sester Punkt sür die Shronoslogie lätt sich gewinnen durch die Erwähnung der alerandrinischen Revolke im Jahre logie läßt sich gewinnen durch die Erwähnung der alexandrinischen Revolte im Jahre 215, die zu einer Plünderung der Stadt und einer Bertreibung der Gelehrten führte 35 (Dio Cass. 77, 22 sq. Clinton, Fasti Rom. ad ann. 215. Schiller, Geich. b. rom. Kaiserzeit I, 747. Mommsen, Röm. Gesch. V, 583). Origenes verließ damals Alexandria und begab sich nach Cafarea in Palaftina, bis ihn Demetrius wieder gurudrief (Eusebius, h. e. VI, 19, 15 ff.). In die Zeit vor 215 fällt ein kurzer Aufenthalt in Rom (Euseb., h. e. VI, 14, 10), sowie eine Reise nach Arabien, dessen Präfekt Origenes zu sich beorderte. Nach Eusebius (h. e. VI, 26) verließ Origenes Alexander dauernd im 10. Jahre des Alexander Severus. Da Alexander Severus in dem ersten Viertel des Jahres 222 zur Regierung kam — die Datierung schwankt zwischen Januar und März, lettere ist wahrscheinlicher — so ist das zehnte Jahr = 230,231. So hat auch eine H. bei Schone ben Ansatz in ber Chronik überliefert (II, p. 179, vgl. zu bem Datum v. Butschmib, 45 Kl. Schriften II, S. 423). — Noch ein anderes Datum ift für die Chronologie ber Schriften wichtig : Die Berfolgung unter Maximin, Die in Der zweiten Balfte Des Jahres 235 stattfand und von ber Ambrofius und Protoftetus betroffen wurden (Euseb., h. e. VI, 28; Epist. Firmiliani inter epp. Cypriani 75. Dazu Neumann, Der röm. Staat und die christl. Kirche I, 223 ff.). Endlich ist ein Datum noch sicher zu berechnen: die Beihe 50 zum Presbyter. Nach Eusebius (h. e. VI, 23, 4) wurde Origenes unter dem Epistopate bes Pontianus in Rom und des Zebinus in Antiochien in kirchlichen Angelegenheiten nach Griechenland geschickt, dehnte diese Reise dis Palästina aus und empfing dort in Cäsarea die Weihe zum Presbyteramt. Pontianus wurde am 28. September 235 nach Sardinien in die Verbannung geschickt (Catal. Liberianus dei Mommsen, Chron. minora 1, 73 sq.) nachdem er 5 Jahre, 2 Monate, 7 Tage antiert hatte. Sein Amtsantritt muß demnach, wenn die Zahlen richtig sind, am 21. August 230 stattgefunden haben. Um 230 ist bemnach, da Drigenes bereits im nächsten Jahre Alexandria verließ, die Reise nach Griechenland und die Erteilung der Presbyterweihe anzusetzen. Über das Todesbatum ift bereits oben gesprochen. Die chronologisch mehr ober minder genau fizierbaren Buntte 60 im Leben des D. find demnach: Geburt 182; Berluft des Baters 202. Amtsantritt an

Origenes 471

ber Katechetenschule 203. Erste Reise nach Palästina 215. Reise nach Griechenland und Balästina; Empfang der Priesterweihe 230. Übersiedelung nach Cäsarea in Palästina 231. Tod 251.

b) Biographie. Origenes ist im Jahre 182 als Sohn eines driftlichen Elementarlehrers (youpparixos) namens Leonides (ber Name weist auf griechischen Ur: 6 sprung; f. CIA I, 447. II, 804. 966 A 27. 1044. 1204. 1416. III, 667. 676. 935 u.o.) geboren worden. Sein Geburtsort wird nicht genannt. Daß er ein Agypter war und daß eine Vaterstadt Alexandria anzuschen ist, läßt sich nicht sicher beweisen, darf aber mindestens als sehr wahrscheinlich angesehen werden. Sein vollständiger Name scheint Origenes Adamantius gewesen zu sein. (Für den Namen Agypenys vgl. die Inschrift 10 CIGr III, 4705 vom Jahre 232/33 und CIG Sept. I, 1766 aus Thespia. Für Adapatrios ib. IV, 9373, CIA II, 1368. Andere nennt Paulh Wissowa I, 343. Der letters Name ist weist als Fritheten appears ackest werden [6 Sieran en 33.3 When lettere Name ist meist als Epitheton ornans gefaßt worden [s. Hieron., ep. 33, 3, Photius, Cod. 118]; ohne Grund. Denn Eusebius spricht ausdrücklich von dem Doppelsnamen h. e. VI, 14: δ μέντοι Αδαμάντιος, και τοῦτο γὰο ἡν τῷ Ωριγένει ὄνομα. 15 Der erste Name weist auf den Gott Hor). Die erste Erziehung leitete sein Bater, der ihn schon in früher Jugend mit der hl. Schrift vertraut machte und ihn in den Eles mentarfächern (τη των έγκυκλίων παιδεία) gründlich unterwies (Euseb., h. e. VI, 2, 7). Der Unterricht bestand in Auswendiglernen und Aufsagen. Darüber hinaus aber überraschte der Knabe den Bater durch seine verständigen Fragen über den tiesern Sinn 20 dessen, was er lernte, so daß er diesem oft Not machte. Und wenn der ihn auch an das wies, was dem Knaben zukomme, so bewunderte er doch den Berstand des Sohnes, der sich schon so sienen. Da brach 202 (nach dem Chronic Alex. p. 266 sehen de Ceulencer Essai sur la vie de Septime Sevère p. 222 und A. Wirth, Quaestiones Seve-25 riange p. 32 sog. der Nushruch der Verstalaung in das John 201) die Rersslaung über rianae p. 32 sqq. ben Ausbruch ber Berfolgung in das Jahr 201) die Berfolgung über die Chriften herein, die Origenes den Bater, der aus neun Röpfen bestehenden (Euseb., h. e. VI, 2, 12) Familie den Ernährer raubte. Um liebsten hatte der Sohn mit dem Bater bas Martyrium erlitten. Absichtlich brachte er fich in Gefahr, und es fehlte nicht viel, so hätte er seinen Zweck erreicht (Euseb. l. c. § 3 f.). Rur durch eine List konnte so ihn die Mutter zurückalten. Bitten und Flehen hatten nichts geholfen. Da verbarg sie ihm seine ganze Kleidung und zwang ihn so, zu Haus zu bleiben (ib. § 5). Origenes blieb nichts weiteres zu thun, als den Bater zur Standhaftigkeit zu ermahnen. Er that das in einem ungestümen Brief, in dem er seinem Bater zurief: "Halt aus; laß dich unsretwegen nicht auf andere Gedanken bringen" (ib. § 6). Nach den Tode des Baters 25 stand die Familie mittellos da; denn das Vermögen war konfisziert worden (ib. § 13; dazu Mommsen, röm. Strafrecht S. 1006 f.). Da nahm eine reiche und vornehme Frau sich des jungen Mannes an. Schon früher hatte sie einem Häretiser namens Paulus, einem geborenen Antiochener, bei sich Untersommen geboten; jest sollte auch Origenes ihre Hausgemeinde vermehren. Der war aber von solchem Eiser für die Rechtgläubigkeit wo erfüllt, daß er nicht einmal an ben gemeinsamen Gebetsversammlungen diefer hausgemeinde teilnehmen wollte; fo fehr verabscheute er die Lehren der Saretiter (ib. § 13 f.). So scheint er es nicht lange in der nach seiner Meinung ungesunden Atmosphäre ausgehalten zu haben. Der Unterricht seines Baters hatte ihn in den Stand gesetzt, selbst Elementarunterricht zu erteilen. Nicht lange nach dem Tode seines Baters begann er 45

damit und erward so, was er und die Seinen brauchte, durch eigene Arbeit (ib. § 15).

Die Katechetenschule, die in Alexandria bestand (s. d. Bd I, S. 536 ff.) und an der zulest Elemens gewirkt hatte, war verwaist. Elemens, den letzten Leiter, scheint die Berfolgung aus Alexandria vertrieben zu haben (s. d. A. Bd IV, S. 156). Die Wißebegierigen wandten sich nun an Origenes. Als erster wird Plutarch genannt (Eused., 50 h. e. VI, 3, 2), der mit andern Schülern des Origenes noch unter Severus das Maretyrium ersitt (Eused., h. e. VI, 4, 1). Das war 203. Die Berfolgung wütete unterdes weiter. Der junge Lehrer besuchte die Gesangenen, wohnte allen Berhören dei und stärkte die zum Tode Verurteilten auf dem letzten Gang. Wunderbarerweise blieb er undehelligt, so oft auch die der Hinrichtung zuschauende Volksmenge gegen ihn todte, wenn er sich 55 von den dem Tode Geweihten mit einem Brudersuß verabschiedete (Eused., h. e. VI, 3, 4). Dabei nahm sein Ruf von Tag zu Tag zu. Die Zahl seiner Zuhörer wuchs so sehr, daß nach des Eusedieds Bemerkung (h. e. VI, 3, 5) ein Truppenausgebot vor seiner Wohnung die Ordnung ausrecht erhalten mußte, weil die Heiden zu tumultuieren verssuchten. In richtiger Würdigung der Bedeutung des jungen Mannes nahm ihm Demes 60

472 Drigenes

trius, ber Bischof von Alexandrien, ben Unterricht in ben Elementarfächern ab und betraute ihn ausschließlich mit ber Unterweisung in ber chriftlichen Lehre. Um fernerhin nicht mehr von fremder Unterstützung abhängig zu sein, verkaufte nun Origenes die von ihm gesammelte Bibliothet für eine Summe, Die ihm eine tägliche Rente von vier Obolen 5 brachte (52 Pfennige) — bem üblichen Tagelohn eines Handarbeiters in Athen (Blumner, Leben und Sitten ber Griechen III, S. 165). Nur bei außerster Bedurfnislosigkeit konnte man damit leben; Drigenes lebte bavon, wie er benn Zeit seines Lebens arm und beburfnistos geblieben ift (vgl. die von Bornemann, In investiganda monachatus origine quibus de causis ratio hab. sit Orig. p. 15 sqq. gesammelten Stellen; dazu 10 Hieronhmus, de uiris inl. 54. Origenes, de mart. 15 p. 15, 17 K.). Während der Unterricht seine Zeit am Tag ausfüllte, gönnte er sich nachts keine Ruhe, sondern widmete den größten Teil der Nächte dem Studium der heiligen Schrift, sastete und kasteite sich, indem er jum Schlaf nicht das Lager suchte, fondern sich auf der bloßen Erde ausftrectte, ging barfuß und ag nur fo viel, als er unbedingt brauchte, um ju leben. Go 15 suchte er sein Fleisch zu toten (Euseb., h. e. VI, 3, 9). Unterstützungen, die man ihm anbot, wies er zurud, zur Betrübnis berer, die ihm damit eine Freude machen wollten (Euseb., h. e. VI, 3, 11).

Origenes hatte die Freude, daß die von ihm mit so viel Mut und Selbstaufopferung vorgetragene Lehre Früchte brachte. Eine ganze Anzahl seiner Schüler wird von Euseb 20 (h. e. VI, 4. 5) aufgezählt, die das Marthrium erlitten: fo Plutarch, sein erster Schüler, Serenus, Herakleides, Heron. Auch eine Frau, Herais, eine Katechumenin, fand ben Tod. Auch das trug dazu bei, daß der Ruhm feines Unterrichtes stets wuchs und mit 250. Auch das trug dazu bei, daß der Ruhm jeines unterrichtes steis wuchs und mit ihm die Zahl seiner Schüler und Schülerinnen. Die überspannte, weltflüchtige Askese, die er sich erwählt hatte, weil er der Meinung war, daß der Christ die Worte seines 25 Meisters unbedingt befolgen müsse (Euseb., h. e. VI, 3, 10), trieb ihn in dieser Zeit seiner ersten jugendlichen Erfolge zu einem Schritt, der für unser Empfinden widernatürlich sit, über den Origenes selbst später anders urteilte, der sich aber aus seiner jugendlichen Einseitigkeit und Schwissererei genügend erklärt. Origenes nahm das Wort Mt 19, 12 von den Eunuchen, die sich zu der Schwisseitsteit die zus Wöhnen und Ergung.

30 wörtlich, und da er befürchtete, daß seine Lehrthätigkeit, die sich auf Manner und Frauen zugleich erstreckte, ben Heiben Anlaß zu Berleumbungen geben könnten, so machte er mit bem Gebote Jesu Ernst und entmannte sich selbst (Euseb., h. e. VI, 8, 2; Die Berfuche, an dieser Thatsache zu rütteln und Guseb einen Jrrtum zuzuschieben, burfen als

mißlungen angesehen werden: f. gegen Schnitzer, Orig. über d. Grundlehren d. Glaubens-25 wissenschaft, S. XXXIII ff.; Böhringer S. 28 ff. namentlich die Bemertungen von Redepenning, Drig. I, 444ff. 202ff. Einen Frrtum des Eusebius wahrscheinlich zu machen ist keinem der vermeintlichen Verteidiger des Orig. gelungen). Die Sache wurde, obgleich Origenes kein Interesse an dem Bekanntwerden hatte, ruchbar; doch blieb sie zunächst ohne weitere Folgen. Demetrius selbst soll, wie Eused berichtet (h. e. VI, 8, 3), 40 Origenes beruhigt (vagoes adrika naganeleveral), auch ihm unter Anerkennung der

Beweggrunde die Leitung der Katechetenschule weiterhin gelaffen haben. Um 4. Februar 211 starb Sepimius Severus. Die letten Jahre seiner Regierung waren für das Christentum friedlich gewesen (Neumann, D. rom. Staat u. b. chriftl. Kirche I, S. 182). Unter der Regierung seines Nachfolgers Caracalla (c. 211/12) unter-45 nahm Drigenes eine Reise nach Rom, wo Zephyrinus als Bischof wirkte. Sein Bunsch war, "die alteste Gemeinde, die römische, zu sehen" (Euseb., h. e. VI, 14, 10). Der Aufenthalt war nur von turzer Dauer (ένθα οὐ πολύ διατρίψας επάνεισιν είς την Alekárdoeiar Euseb., l. c.). Gründe werden für die rasche Rücksehr nicht angegeben. Aber man wird nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daß die laze Busprazis, wie sie soft mat bit nicht seingersen, dermit auf annahmt, dug die Aufgate und daß er barum bei seinem Besuch eine Enttäuschung erlebte, wie sie Tausende nach ihm erlebt haben. Mit um so größerem Eifer nahm er nach seiner Rücksehr seine Lehrthätigkeit wieder auf (Eused., h. e. VI, 14, 11). Aber die Anforderungen, die Schule an ihn stellte, waren mit der Zeit so gewachsen, daß eines Mannes Krast nicht mehr aussterichte. Bon Morgen die Abend drängten sich Katechumenen und Getaufte zum Unterzichten kann kannen und Getaufte zum Unterzichten kannen kannen der Ausschaffen der Jene wollten die erste Unterweisung empfangen, diese suchten Belehrung durch die Auslegung ber hl. Schrift. Da nahm sich Origenes einen Gehilfen in ber Person bes Heraklas, des Bruders seines ersten Schülers, des Märthrers Plutarch. Ihm überließ er bie Katechumenunterweisung; er befaßte sich nur noch mit ben Geförderten (Euseb., h.e. 60 VI, 15). Sein Interesse manbte sich nun immer ausschließlicher ber hl. Schrift und ihrer

Origenes 473

Erklärung zu. Er lernte baher noch Hebräisch und erwarb sich die hebräischen Originale der biblischen Schriften. Sein Lehrer im Hebräischen (de princ. I, 3, 4; IV, 26 u. ö.) ist nicht weiter bekannt. Wer der mehrmals von ihm citierte Jullus (oder Huillus) war, der als Patriarch bezeichnet wird (Sel. in Ps., XI, 352 Lommassch. Hieron., adv. Rufin. I, 13), läßt sich nicht mehr ausmachen. Wenn Hieronhmus (ep. 39, 1) die bebräischen Kenntnisse des Origenes auf dessen Mutter zurücksührt, die er damit als eine Jüdin zu bezeichnen scheint, so widerspricht das direkt den Angaben des Euseb (h. e. VI, 16, 1).

Aus dieser Zeit (c. 212/13) stammt auch die Berbindung des Origenes mit Ambrosius, die für beide von den größten Folgen war. Ambrosius, ein sehr wohlhabender Mann, 10 war Anhänger der valentinianischen Sekte. Der große Rus, den Origenes als Lehrer genoß, veranlaßte den nach Belehrung suchenden Mann, die Schule des Origenes aufzusuchen. Die Folge war, daß Ambrosius die Berbindung mit der Sekte aufgab und sich der Kirche anschloß (Eused., h. e. VI, 18, 1). Später (c. 218) schloß er mit Origenes einen förmlichen Bertrag ab, nach dem dieser auf seine Kosten eine Art Offizin 15 einrichtete und dafür ihm Schriften zu liesern hatte. Alle späteren Schriften des Origenes — von den nicht eigentlich für die Publikation bestimmten Predigten abgesehen — tragen daher die Widmung an Ambrosius (Eused., h. e. VI, 23, 1 f. Fragment aus B. V d. Johanneskommentars S. 100 f. m. Ausg.; dazu Einl. S. LXXVI sch.)

rragen baher die Widmung an Ambrosius (Euseb., h. e. VI, 23, 1 f. Fragment aus B. V d. Johanneskommentars S. 100 f. m. Ausg.; dazu Einl. S. LXXVI st.).

Etwa in das Jahr 213 oder 214 wird auch die Reise nach Arabien fallen, die 20 Origenes auf Wunsch des dortigen Präsekten unternahm. Dieser sandtet durch einen Offizier ein Schreiben an den Bischof Demetrius und den kaiserlichen Statthalter, in dem er diese ersuchte, ihm "mit allem Fleiß" den Origenes zum Zwecke einer Unterredung zu senden. Dieser reiste ab und kehrte nach kurzem Ausenthalt in Petra, wo der Statzbalter residierte, nach Alexandrien zurück (Eused., h. e. VI, 19, 15). Einige Zeit 25 nachber (xoóvov dè uerasó diageroukévov) brach die Revolte in Alexandria aus, in der Caracalla, von dem Pöbel verhöhnt, die Stadt den Soldaten zur Plünderung preisgah, die Fremden aus ihr vertried (Dio Cass. LXXVII, 23), die Schauspiele verbot, die Kollegien der Philosophen schloß und gegen die Gelehrten vorging. Von dem Ausweisungsdessehl ist auch Ambrosius betrossen der Verlagener die Stadt versolassen und sich nun nach Cäsarea in Palästina wandte, wo er seinen dauernden Wohnsitz genommen zu haben schein. Das war im Sommer 215 (Clinton, Fasti Romani I, p. 224sq., nach Echel, Doctrina num. vet. VII, p. 214).

Bei der starken Erregung des Voltes, die eine Folge dieser und verließ so Ägypten. Vielleicht in Begleitung des Ambrosius kam er nach Palästina, wo er sich in Scharea längere Zeit ausbielt (Euseh. d. vII, 19, 16). Aus Verlangen der darbet der verbrigen

Bei der starken Erregung des Bolkes, die eine Folge dieser Revolte war, glaubte auch Origenes, an seiner Lehrthätigkeit gehindert, seine Sicherheit gefährdet und verließ so Agypten. Bielleicht in Begleitung des Ambrosius kam er nach Palästina, wo er sich in Casarea längere Zeit aushielt (Eused.; h. e. VI, 19, 16). Auf Berlangen der dortigen Bischöfe, des Bischofs Alexander von Jerusalem und Theoktistus von Casarea, machte er sich in der Gemeinde dadurch nützlich, daß er in dem Gottesdienste predigte und die Schrift auslegte (Eused., id. § 16). Obwohl er keinerlei firchliche Weihe besaß, erblickte an man dort in einem derartigen össenklichen Austreten eines Nichtslerikers nichts Auffallendes. Dort bestand noch die aus dem Judentum übernommene (Schürer, Gesch. d. j. B. II, S. 457) Sitte, daß jedes kundige Gemeindeglied das Wort ergreisen durste. So war es in urchristlicher Zeit Brauch, wie die Briese des Paulus beweisen, und so zeigt es auch noch die Didache, wo Bischofsamt und Lehramt ausdrücklich getrennt waren. Wier alexandrinische Verhältnisse war das össentliche Austreten des Origenes im Gottesbienst allerdings unerhört. Als sich der Sturm in Alexandria gelegt hatte, berief Demetrius, der von den Ehren, die Origenes in Cäsarea zu teil geworden waren, Kunde ershalten hatte, der aber wohl auch den erfolgreichen Lehrer seiner Schule nicht auf die Dauer entbehren konnte, diesen nach Alexandria zurück. In dem Brief, den er (an die so Bischöse?) sande, siesen der kon Bischösen zu predigen gewagt habe (Eused., h. e. VI, 19, 17). Diakonen, die er mit dem Brief abgesandt hatte, machten die Sache dringlich, und so kehrte denn Origenes wieder zu seiner gewohnten Beschäftigung zurück (216?).

Ueber die Thätigkeit des Origenes in den nächsten zehn Jahren erfahren wir nichts 56 Genaueres. Sie waren offendar ausgefüllt von der Lehrthätigkeit. Was Origenes an Zeit übrig blieb, benutte er zu litterarischen Arbeiten, deren Anlaß in einem Vertrag zu suchen ist, den er mit Ambrosius geschlossen hatte. Dieser Mann hatte Origenes ein zahlreiches Personal zur Verfügung gestellt, mit dessen Hille er, ohne seine Lehrthätigkeit einschränken zu müssen, auch wissenschaftlich produktiv sein konnte. Er überließ ihm mehr so

als sieben Stenographen, die seine Diktate aufzeichneten, indem sie einander ablösten, ebensoviele Schreiber, die die Stenogramme in Buchschrift übertrugen und eine Anzahl von Mädchen, die die Abschriften zu besorgen hatten (Eused., h. e. VI, 23, 2; dazu Orig., Comm. in Joh. VI, 2, 9 [S. 108, 4 mit Ausg.]). Dadurch, daß Origenes der 5 Arbeit des Schreibens überhoben war und nun seine Schriften diktieren konnte, war ihm überhaupt erst eine umfangreichere litterarische Thätigkeit ermöglicht worden. Auf Gebeiß bes Ambrofius begann er nun eine großangelegte gelehrte Auslegung der hl. Schrift, die mit dem Kommentar jum Johannesevangelium eröffnet wurde (in Joh. I, 2, 13 [S. 6, 6ff. m. Ausg.]). Daneben schrieb er an einer Auslegung des Genesis, von der er acht Bücher 10 fertig stellte, ferner einen Kommentar zu den ersten 25 Pfalmen, einen Kommentar über die Klagelieder, dazu noch die kurzen Erörterungen über einzelne Bibelftellen, die er unter bem Titel Trowpareis in zehn Buchern herausgab. Außer Diefen eregetischen Schriften verfaßte er in Alexandria die zwei Bucher über die Auferstehung, sowie die Schrift περί άρχῶν (Euseb., h. e. VI, 24 nach den έπισημειώσεις, den "Vorreden" des Origenes

15 bor ben einzelnen Büchern).

Etwa im Jahre 230 trat Origenes die verhängnisvolle Reise an, die ihn zur Aufgabe seines alexandrinischen Wirkungstreises zwang und ihm die nächsten Lebensjahre verbitterte. Kirchliche Angelegenheiten riefen Origenes wieder aus seiner Gelehrtenruhe ab. Mit einer Mission betraut, über beren Charafter nichts Zuverlässiges bekannt ift (Bierony-20 mus behauptet de uiris inl. 54 es habe sich um Auseinandersetzung mit Hareifern gehandelt; doch scheint das nur eine haltlose Vermutung von ihm zu sein), begab er sich nach Griechenland. Nachdem er seinen Auftrag ausgeführt hatte, benutte er die Ge legenheit zu einem Abstecher nach Casarea. Dort wurde er von seinen alten Freunden herzlich aufgenommen, und damit sich nicht wieder irgend eine Unannehmlichkeit ergebe, berzlich aufgenommen, und damit sich nicht wieder irgend eine Unannehmlichkeit ergebe, glaubten die palästinischen Bischöfe nichts Bessers thun zu können, als daß sie dem Gelehrten die Preschyterweihe erteilten (Eused., h. e. VI, 23, 4). Die Bischöfe hatten es gut gemeint; aber sie hatten nicht bedacht, daß die Anschauungen, die in Balästina noch herrschten, im Lande der ausgebildeten Gemeinde- und Kirchenversassung unmöglich waren. Demetrius war wütend. Er sah in dem Borgehen der beiden Palästiner so einen Eingriss in seine Rechte, zu dem er nicht stillschweigen mochte. Über die kirchenrechtlichen Verhältnisse, die den Krotest begründeten, sind wir nicht soweit unterrichtet, daß man die ganze Streitsrage klar lösen könnte. Zedenfalls läßt sich sowiel noch ererkennen, daß Origenes, der der kirchlichen Jurisdistion des Demetrius unterstellt war, der vielleicht als diedswalds sogar mit dem Klerus in irgend welcher Weise in Beziehung stand, nicht ohne die Genehmiaung des Auständigen Richoss die Ordination erhalten 35 stand, nicht ohne die Genehmigung des zuständigen Bischofs die Ordination erhalten konnte. Es scheint nun, daß sich eben zur Zeit des Demetrius in Alexandria Borgange abspielten, die zu wichtigen kirchenrechtlichen Neuordnungen führten. Haben die orientalischen Quellen (s. Brooks, Journal of Theol. Stud. II, p. 612. Gore III, p. 278 ff.; bazu Hieron., ep. 85 vgl. Bingham, Antiq. I, 91) recht, so hat es bis auf Demetrius in Agypten auf bem Land keine Bischöfe, sondern nur Presbyter gegeben, und die Ordination bes alexandrinischen Bischofs erfolgte durch Presbyter. Erst Demetrius hat den Ansang mit der Verfassung gemacht und zunächst der Bischöfe eingesett. Das Presbyteristitut schein in der That ägyptischen Ursprungs zu sein (vgl. Hauschische Ausschlich). In Erst. IV, S. 235 ff.), so daß nach dieser Seite die Rotiz nichts Unwahrscheinliches enthält. 25 fft die Nachricht zuverlässig, so läßt sich verstehen, warum Demetrius über das Eingreifen in seine Metropolitangewalt so aufgebracht war, und es ist nicht nötig, ihm mit Euseb (VI, 8, 4) die niedrigen Motive des Neides und der Eifersucht unterzuschieben. Das geht aus dem Erzerpt des Photius auch noch deutlich hervor. Wie dieser weiter berichtet (Cod. 118 p. 93ª, 2ff. Beffer), berief Demetrius eine aus Bischöfen und Bred-50 bhtern zusammengesetzte Synode, die Origenes aus Alexandria verbannte und ihm die weitere Lehrthätigkeit zugleich mit dem Aufenthalt in der Stadt unterfagte. Auf einer zweiten Synode, die nur von einigen ägyptischen Bischöfen — vielleicht eben von den durch Demetrius eingesetten — besucht war, sette Demetrius durch, daß man die Priefterweihe für ungiltig erklärte, und daß man von diesem Beschluß den andern Gemeinden 55 durch ein gemeinschaftlich unterzeichnetes Rundschreiben Kenntnis gab. Daraufbin flob Origenes aus Alexandria und fiebelte nach Cafarea in Balaftina über (i. J. 231), wo cr nun dauernd seinen Wohnsit genommen zu haben scheint (über die Trennung von Alexandria vgl. Orig., in Joh. VI, 2, 8f. Was Epiph., haer. 64, 2 [p. 587, 19ff. Dind.] von seiner angeblichen Berleugnung bei einer Bersolgung erzählt, ist elende Bersouwer bei einer Alexandria von so leumbung, da um diese Zeit die Kirche Frieden hatte). Die Sache war damit noch

**Origenes** 475

nicht zum Abschluß gekommen. Drigenes spricht (in Joh. VI, 2, 9) von Schriften, Die nach feiner Uberfiedelung nach Cafarea von feinen alerandrinischen Gegnern wiber ihn gerichtet worden sind, und er bezeichnet sie als unevangelisch, da sie alle Stürme der Bosheit wider ihn entsessellen. Was damit gemeint ist, läßt sich nicht mehr ausmachen. Eused deutet an (h. e. VI, 8, 2), daß Demetrius später von der Thatsache der Selbstentmannung geredet habe, vielleicht in dem Sinne, daß er Origenes ein todeswürdiges Verbrechen vorwarf. Denn auf Selbstentmannung ftand Todesstraße (Mommsen, Röm. Strassrecht S. 637 f.). Spätere reden von Angrissen auf die Rechtgläubigkeit des Origenes (Aussiehen auf der Rechtgläubigkeit des Origenes (Justinian, ep. ad Mennam bei Mansi, Concil. ampl. coll. IX p. 524). Die Beschlässe wurden nur in Rom anerkannt; in Balästina, Phönizien, Arabien und Achaja 10 kümmerte man sich nicht darum (Hieron., ep. 32, 4). Origenes rechtsertigte sich in einem Brief, den er an seine Freunde in Alexandria richtete (Hieron., adv. Ruf. II, 18. Rufin, De adulterat. libr. Orig. XXV, p. 388 Lomm.). Dort übernahm Heraklas bie Leitung ber Schule. Nicht lange banach ftarb Demetrius (v. Gutschmib, Kl. Schr. II, S. 423 nimmt 230 als Tobesjahr an) und berfelbe Heraklas ward sein Nachfolger.

Mit Freuden wurde Origenes in Casarea aufgenommen und zwar nicht nur von seinen Freunden. Der Bischof Firmilian von Casarea in Kappadozien rief ihn in sein Bistum, besuchte ihn dann auch selbst in Balästina (Euseb., h. e. VI, 27). Die Bischöfe von Jerusalem und Cäsarea gestatteten ihm, seinen Unterricht sortzusetzen und zugleich kirchliche Funktionen auszuüben d. h. zu predigen (Euseb., l. c.). Über den Unterricht, die Methode wund den Erfolg haben wir ein schönes Denkmal in der Abschiedsstede des Gregorius Thaumaturgus, der nicht lange nach 231 nach Cäsarea gekommen zu sein scheint (Paneg. 5, 63). Aus diefer Rebe ergiebt fich nicht nur, daß die Schüler mit außerorbentlicher Liebe an ihrem Lehrer hingen, sondern fie zeigt auch, wie vielseitig der Unterricht war. Origenes legte zunächst ein Fundament, indem er Dialektik, Bhysik, Ethik, Metaphysik 25 behandelte, und feste barauf als Krönung bes Gebäudes die Theologie (Paneg. 7, 102 ff.). Er machte also zuerst im großen Stil den Bersuch, das gesamte Wissen seiner Zeit vom driftlichen Standpunkt aus darzustellen, das Christentum zu einer in der Welt des Hellenismus möglichen Weltanschauung zu erheben. Bald nach seiner Überfiedelung nach Casarea sprach die Mutter des Kaisers Julia Mamaa den Bunsch aus, Origenes zu so sehen. Eine militärische Estorte brachte ihn nach Antiochien, wo sich die Kaiserin damals aushielt (i. J. 232; Eused., h. e. VI, 21, 3 f. Dazu Neumann, D. röm. Staat I, 207 Ann. 3). Origenes dieb einige Zeit dort, hielt der Kaiserin Mutter Borträge und fehrte bann wieber jurud. Ein Briefwechsel schloß fich an den Besuch, war ihm vielleicht auch schon vorausgegangen.

Die Friedenszeit der Kirche fand inzwischen ihr Ende. Am 18. Februar 235 wurden Allegander Severus und seine Mutter ermordet. Sein Nachfolger Maximin, ein Soldat von altem Schrot und Korn, ging gegen bas Chriftentum in ber Weise vor, bag er bie Kleriker allein zur Berantwortung zog (Euseb., h. e. VI, 28; dazu Neumann, Der röm. Staat I, 211 f.). In unmittelbarer Nähe bes Origenes forderte das Edikt seine Opfer; 40 Origenes Freund Ambrofius ward verhaftet, ein Presbyter namens Protoktetus wurde Märthrer. Ambrofius wurde Konfessor, tam dann aber wieder frei. In das J. 235 sett man zumeist den Aufenthalt des Origenes in Casarea in Kappadozien, wo er sich im Hause ber Jungfrau Juliana zwei Jahre verborgen gehalten haben soll. Die Nachricht geht auf eine Notiz des Palladius zurück (hist. Laus. 147), dessen Duelle sich nicht mehr nachweisen 45 läßt, und dessen Ungabe daher nicht über jeden Zweisel erhaben ist. Die Instription, die in einem Buche von der Hand des Origenes gefunden worden sein soll, erwecktallerdings kein schlechtes Zutrauen. Sie könnte auf irgend eine Glosse in Euseb (etwa zu h. e. VI, 17) zurückgehen, die in Cäsarea in Palästina gemacht sein würde. Doch muß das

Bange zweifelhaft bleiben.

Ueber die letten zwanzig Jahre bes Lebens wiffen wir wenig. Drigenes scheint nun eine ungeheure schriftstellerische Thätigkeit entwickelt zu haben, die ab und zu durch Reisen unterbrochen wurde. Regelmäßig am Mittwoch und Freitag predigte er (Socr., h. e. V, 22); später, wie es scheint, täglich (hom. in Num. 13, 1). Eine Reise nach Athen (Euseb., h. e. VI, 32, 2) läßt sich nicht mehr sixieren. Sie kann nicht allzu kurz 55 gewesen sein, da Origenes in Athen Gelegenheit zu wissenschaftlicher Arbeit fand. Nach seiner Rücksehr fand er neue Arbeit vor. Der Bischof Beryll von Bostra hatte eine adoptianische Lehre vorgetragen, die sich aus dem Referat des Euseb (h. e. VI, 33, 1) nicht mehr klar erkennen läßt (s. Bd XIII, 319, 1 st.). Es fanden zahlreiche Disputationen statt, die zu keiner Einigung führten. Endlich berief man "mit andern" auch so Drigenes, der zunächst im Zwiegespräch mit Beryll bessen Anschauungen kennen zu lernen suchte, dann seine Irrlehren seststellte und ihn endlich durch seine Beweissührung zur Rechtgläubigkeit zurücksührte. In Predigten, die er in seinem Sprengel hielt, scheint er dann auch den Gemeindegliedern die Kirchenlehre oder vielmehr die diblische Lehre vorgetragen zu haben (Eused., h. e. VI, 33, 3; der Zeitpunkt der Disputation ist nicht mehr zu bestimmen, sedenfalls fällt sie vor 244; die zu Euseds Zeit noch vorhandenen Akten sind leider verloren). In diese Jahre (um 240) mögen auch die Angrisse auf die Rechtgläubigkeit des Origenes fallen, die ihn veranlaßten, in Schreiben an den römischen Bischof Fabian (236—250) und viele andere Bischösse sich gegen die erhobenen Anstischen zu verteidigen (Eused., h. e. VI, 36, 4). Bon wem die Angrisse ausgingen, ist ebensowenig bekannt, wie die Punkte der Lehre, gegen die sie sich richteten. An einen Zusammenhang mit dem Novatianismus zu denken liegt nahe, ist aber nicht zu erweisen. Nach dem erfolgreichen Gespräch mit Bervll begehrte man die Hilfe des Origenes öfter im Kampse gegen die Sekten. Als in Arabien die Lehre auftauchte, daß die Seele mit bem Leibe sterde und verwese, und daß sie erst dei der Auserstehung wieder zum Leben zurücksehre, sorderte man abermals Origenes auf, zu der deswegen zusammenberusenen Spnode zu kommen. Er leistete Folge und wiederum vermochte er es, durch die Ueberzeunungskraft seiner Predigt die Abgefallenen zurückzusühren (Eused., h. e. VI, 37).

Da brach 250 die Verfolgung aufs neue aus. Diesmal entging ihr Origenes 20 nicht. Alexander von Jerusalem wurde zum zweiten Male Märtyrer. Man stellte ihn in Säsarea vors Gericht; im Gesängnis verschied der Greis. Auch Origenes wurde angestagt, gesoltert, ins Halseisen gelegt, viele Tage lang mit Händen und Füßen in den Blod gespannt, ohne daß man ihn zum Nachgeben und Absall zwingen konnte. An den Folgen dieser Mißhandlungen scheint der 69 jährige ungebeugten Mutes gestorben zu sein 25 (251; Eused. VI, 39. VII, 1). Sine Euseb (Photius, Cod. 118) noch nicht besannte Legende läßt ihn in Tyrus gestorben und begraden sein (Hieron., de uiris inl. 54, zahlreiche Istinerare, die Huet, Origeniana I, 4, 9, Westcott, DehrB IV, 103° zussammenstellen). Sine gänzlich unkontrollierbare und wahrscheinlich wertlose moderne Trastition (Vincenzi, In S. Gregor. Nyss. et Origenis soripta et doctr. IV, 400 sqq., vgl. Hergenröther, Bonner Theol. Litteraturbl. 1866, S. 551) behauptet, daß Origenes neben dem Epistopium unter dem ehemaligen Kloster der Mönche von St. Salvator begraben liege an einer Stelle, wo einst eine dem hl. Johannes geweihte Kirche im Namen des Origenes gebaut worden sei. Währscheinlich ist Origenes in Cäsarea gestorben, wie Euseb in der Apologie ausdrücklich angegeben hat (Photius, Cod. 118 p. 92°, 17 Bester), und vermutlich war er auch dort begraben. Wie die andere Tradition entstanden ist, ob in irgend welchen Zeitläuften der Leib des Märtyrers nach Tyrus gebracht worden ist, läßt

sich nicht mehr ausmachen.

II. Schriften. Ein Verzeichnis der Schriften des Origenes, deren Zahl sich nach Epiphanius (haer. 64, 63 p. 669, 11 f. Dindorf; vgl. Hieron., Adv. Ruf. III, 23. 40 Suidas s. v. *Qocyénz* u. a.) auf 60 000 belaufen haben soll, war nach Euseb (h. e. VI, 32, 3) dessen Biographie des Pamphilus einverleibt, der sich um die Sammlung der Schriften des Origenes die größten Verdienste erworben hat. Eine Bearbeitung dieses Verzeichnisses ist wahrscheinlich dassenige des Hieronhmus (ep. ad Paulam, am besten hgg. v. E. Klostermann, SVAB 1897, 855 st.). Bei der Aufzählung sind hier sachliche 45 Gesichtspunkte befolgt.

1. Textkritische Arbeiten. a. Die Hexapla. Über das große textkritische Werk des Origenes, durch das er eine den wissenschaftlichen Ansorderungen genügende Grundlage für den Gebrauch des AT schaffen wollte, sind wir genauer unterrichtet, seit wir ein Stück aus eigener Anschaung kennen, gelernt haben. S. den A. "Bibels wiersetzungen, gricchische" Bd III, S. 17; vgl. auch Schürer, Gesch. des jüd. B. III, S. 312 ff.; E. Schwart, NGGW 1903, 6. Zur Beranschaulichung der Arbeit mag Ps 45 [Hor 46], 1 ff. dienen (vgl. Klostermann, ZatW 16, S. 336 f. Das Hedriche ich zu und emendiere wo est nötig ist. 5 Tahelle S 477)

füge ich zu und emendiere wo es nötig ist: s. Tabelle S. 477)
Über die Schicksale der Hexapla ist nichts bekannt. Der Mailander Fund beweist,
55 daß mindestens einzelne Teile viel länger existiert haben, als man die dahin annahm.
Die hexaplarischen Notizen späterer Handschriften und Autoren gewinnen daher eine

größere Bedeutung, als es feither ichien.

b. Die Tetrapla (τὰ τετραπλᾶ) bilbete eine Verkürzung der Herapla, indem Origenes hier nur die Übersetzungen (Aquila, Shmmachus, Theodotion und LXX nebense einander stellte. Auf sie geht wohl auch, was Origenes selbst (in Mtth. XV, 14) von seiner

Arbeit an dem griech. Text des AT erzählt, daß er durch Anwendung kritischer Zeichen (s. über diese Epiphan., de pond. et mens. 7—19; Hieron., ep. 106, 7; Serruys, Melanges d'Archéol et d'histoire XXII, p. 157 ss.) die Zuverlässisseit der Überlieserung kenntlich zu machen gesucht habe. "Die Disserungen in den Handschriften des AT habe ich mit Gottes Hiss die der ermocht, indem ich die andern Uedersetzungen als Maßstab brauchte. Was dei den LXX wegen der Disserungen der His. zweiselhaft erschien, habe ich nach den anderen Übersetzungen recensiert, und beibehalten, was mit diesereinstimmte. Einiges, was sich im Hebrischen. Anderes habe ich mit dem Obelos versehen, da ich es nicht wagte, es ganz zu streichen. Anderes habe ich zugesetzt und zwar mit Asteriskus, damit deutlich sei, was dei den LXX sehe, und was wir dem Hebrässischen entsprechend aus den andern Übersetzungen zugesützt haben. Wer es will, mag das gelten lassen; wer aber daran Anstoß nimmt, mag es mit der Annahme halten, wie er es will." Bescheidener kann man von einer solchen Riesenarbeit schwerlich sprechen. Die Bedeutung dieser textkritischen Arbeiten kann man nicht hoch genug anschlagen. Origenes hat in der That mit den für die damalige Zeit möglichen Mitteln eine kritische Benützung des AT ermöglicht (s. Bendland, InWB I, S. 272 ff.). Daß die Folgezeit mit seiner Arbeit nichts anzusangen wußte und sie verwahrlosen ließ, war nicht seine Schuld.

c. Auch auf dem Gebiete des NT hat Origenes die Schwierigkeit und Zersplitterung der handschriftlichen Überlieferung empfunden, wenn es auch nicht zu einer absolchließenden Arbeit gekommen ist. Noch in einer seiner letzten Schriften beklagt er die Zwiespältigkeit der Überlieferung des NT, und behauptet, "daß nicht einmal die H. des Mt miteinander übereinstimmten, sei es infolge der Leichtsertigkeit der Abschreiber, sei es infolge der Liederlichkeit der Korrektoren, sei es infolge der Eigenmächtigkeit von solchen, die dei der Korrektur Zusätze und Abstriche machten" (in Matth. XV, 14). Aus die Berschiedenheit der LAU hat er in seinen ergegetischen Schriften häusig hingewiesen (s. d. Ausammenstellung dei Restle, Einsührung in d. NT, S. 267). Warum es aber nicht mehr möglich ist, einen zuverlässigen "Origenestert" aus den Kommentaren zu entnehmen, habe ich Internationale ihren zurückzusühren ist, daß die Abschreiber diese Sitate selbstwoschenkeit, die darauf zurückzusühren ist, daß die Abschreiber diese Sitate selbstwoschen Drigenes bei dem Diktat die Sitate nur allgemein bezeichnete. Wie der Cod. Athous Lawra 184 s. X beweist, sammelte man aus den Kommentaren des Origenes dessen desse desse desse her schreiber her (s. v. d. Golk, TU 17

[NF 2], 4).

2. Exegetische Arbeiten. Nach Hieronymus (Orig. homil. in Ezech. prolog.)

35 zerfielen die exegetischen Arbeiten bes Drigenes in drei Gruppen: 1. σχόλια, kurze Notizen, in denen er knapp und summarisch den Sinn schwieriger Stellen erörterte;

2. Homilien (διμλίαι, tractatus);

3) τόμοι (eig. Bücher), Kommentare im eigentlichen Sinn, in denen er eingehend nach den verschiedenen Methoden die Texte behandelte. Er stellte zunächst den historischen Sinn seit und suchte dann vor allem mit Hilfe der 10 lledersetung der Gigennamen in den tiesern Sinn einzudringen, der ihm der allein wertvolle zu sein schien. Reste von diesen drei Arten sind noch erhalten. Die Auslegung erstreckte sich saft über die ganze hl. Schrift. Sine Auszählung dessen, was dekannt ist, würde hier zu weit sühren (vgl. m. Liste bei Harnack, Altchr. Litteraturgesch. I, 343 ff.). Sine kurze übersicht und sachliche Gruppierung der drei Formen mag 45 genügen.

a) Sholien. Es waren nach Hieronymus (ep. ad. Paulam) Sholien vorhanden zu Le, Jes, Ps 1—15, Prd, zu Teilen des Jo. Auch die Stromateis gehören hierher. Davon ist wahrscheinlich in den Katenen noch viel erhalten, wenn sich der Nachweis auch nicht mehr erbringen läßt. Die glossatrische Art vieler Katenenfragmente sitimmt jedoch vortresslich zu den für die Scholien anzunehmenden Charafter (ein Scholion zu Gen 5, 26 wird ausdrücklich eitert im Cod. Ath. Lawra 184 s. v. d. Golz, Auf MF II, 4, S. 87). Citate aus den Stromateis sinden sich Orig. in Joh. XIII, 45, 298 (danach war in B. III Mt 6, 4 erklärt). Aus B. I eine sehr verstümmelte Notiz am Rand von Cod. Ath. Lawra 184 (bei v. d. Golz a. a. D. S. 46). Aus demselben Buche ein anderes zu 1 Ko 6, 14 (v. d. Golz a. a. D. S. 62). B. III wird von derzselben H. zu Rö 9, 23 erwähnt (v. d. Golz a. a. D. S. 59). Aus B. IV zu 1 Ko 7, 31. 34.; 9, 20 s.; 10, 9 (v. d. Golz a. a. D. S. 62. 63. 65. 66). Citate aus B. VI u. X sinden sich dei Hieronymus (Lommatssch XVII. p. 69 sag.).

u. X finden sich bei Hieronymus (Lommatsch XVII, p. 69 sqq.).
b) Homilien. Homilien waren fast über alle Bücher der hl. Schrift vorhanden, 60 da Origenes in seiner späteren Zeit sehr häusig predigte. Lon seinem 60. Jahre an ge-

bis Schluß. Ga I: 1, 1—2, 2; II: 2, 3—3, 4; III: 3, 5—4, 5; IV: 4, 6—5, 5; V: 5, 6—6, 18. Der Kommentar zu Phi reichte nur bis 4, 1; der zu Eph bis 4, 13). 3. Shitematische, prattische und apologetische Schriften. a) hier ift junächst die wichtige, nach Guseb (h. e. VI, 24, 3) noch in Alexandria entstandene Schrift 5 "von den Grundlehren" (περί άρχων) zu nennen. Es liegt nahe, ihre Entstehung mit dem tatechetischen Unterricht des Origenes in Berbindung zu bringen, doch läßt sich das nicht beweisen. Wenn sie wirklich babei benutt wurde, jo mußte bas auf der oberften Stufe geschehen sein, da nur die am meisten Borgeschrittenen ein Buch gebrauchen tonnten, das eine gute philosophische Vorbildung voraussest. Da Rufins Ubersetzung unfre 10 Hauptquelle bildet (nur Stude aus B. III und IV find durch die Philokalie, kleinere Reste durch den Brief Justinians an Mennas erhalten), und dieser eingestandenermaßen sich viele Freiheiten erlaubt hat, so lassen sich nicht mehr alle Fragen, die das Buch stellt, mit Sicherheit beantworten. Man hat aus den Lebensumständen des Origenes, sowie aus seiner Erwähnung des Kommentares zu Gen 1, 2 (de princ. I, 3, 3) und zu Ps 2, 5 (II, 4, 4) und endlich der Schrift von der Auferstehung. (II, 10, 1) geschlossen, daß das Werk zwischen 212 und 215 abgefaßt sein werde (f. bef. die scharffunnige Erörterung von Schnitzer, Origenes über die Grundlehren S. XIXff.). Sicher ist, daß das Wert in die erste Periode von Origenes Schriftstellerei und zwar mitten in die Abfaffung seines Kommentares über Gen fällt. Da nach einer Andeutung bes Origenes (Comm. 20 in Joh. I, 2, 14) der Anfang des Kommentares zu Gen vor dem zu Jo anzunehmen ist, letzterer aber erst c. 218 begonnen wurde und Origenes 215 Alexandria verließ, so wird in der That die Schrift zwischen 212 und 215 entstanden sein. In dem I. Buch behandelt Origenes die Lehre bom Geift und den Geiftern (Gott, Logos, bl. Geift, Bernunftwesen, Engel); im II. die von der Welt und der Menschbeit (darunter auch von der 26 Menschwerdung des Logos, der Seele, dem freien Willen und den letzten Dingen). Das III. Buch beschäftigt sich mit ber Lehre von ber Sunde und ber Ertosung, bas IV. mit ber hl. Schrift. Zum Schluß giebt Drigenes noch einen turzen Abriß des ganzen Spftems. Die Schrift war epochemachend. Ihr Zweck war gewesen (prol. 2), Die Unsicherheit zu beseitigen, in der sich viele Christen nicht nur hinsichtlich der nebenfächlicheren Fragen, 30 sondern gerade hinsichtlich der Grundwahrheiten befanden. Als einen Berfuch hat Origenes bie Arbeit felbst angesehen und mehrsach hat er hervorgehoben, daß andere vielleicht eine bessere Antwort zu geben vermöchten als er. Aber bennoch ist die Schrift von allergrößter Bedeutung gewesen. Sie ist der erste Versuch das Christentum als eine geschlossene Weltanschauung zur Darstellung zu bringen. Damit erst konnte es den heidnischen 85 Shstemen gegenüber konkurrenzsähig werden. Keiner vor Origenes hat etwas derartiges gewagt; es hätte es auch keiner wie er vermocht.

b) Ebenfalls in Alexandria abgefaßt und zwar noch vor de princ. ist die Schrift "über die Auserstehung", in zwei Büchern. Die Schrift ist verloren (Euseb., h. e. VI, 24, 2. Hieron., contra Joh. Hieros. 25. Rufin., Apol. II, 20). Ebenso sind zwei 40 Dialoge über die Auserstehung verloren, die dem Ambrosius zugeeignet waren (Hieron.,

ep. 92, 4 vgl. 96, 16).

o) In der Zeit nach seiner Übersiedelung nach Cäsarca sind entstanden die noch erhaltenen Schriften vom "Gebet", vom "Martyrium" und "gegen Celsus". Die erstere, vielleicht kurz vor 235 (oder vor 230?) abgesaßt (Koetschau in seiner Ausgade I, LXXVII), 45 verdankt ihre Entstehung einer schriftlichen Aufforderung des Ambrosius (de or. 5, 6). Sie behandelt in einem einleitenden Teil Zweck, Notwendigkeit und Rugen des Gebetes und gipselt in einer Auslegung des Bater Unsers, um die es wohl Ambrosius in erster Linie zu thun gewesen ist. Zum Schluß werden noch einige Außerlichkeiten (Haltung beim Gebet, Ort, Himmelsrichtung, Gattungen des Gebetes) besprochen. Der Verfolgung 50 unter Maximin, die 235 ausbrach und die auch in den Bekanntenkreis des Origenes eingriff, verdankt die Ermunterung zum Martyrium ihre Entstehung. Ambrosius und Prototektus waren in Cäsarea verhaftet worden. Wie Origenes einst seinen gefangenen Bater zum Ausharren ermahnt hatte, so nun die Freunde. Das Sendschreiben ist in dem προσοεπτικός πρός μαρτύσιον noch erhalten. Origenes warnt darin, es mit der Kugötterei leicht zu nehmen, da dies die schwerste Sünde sei. Daraus solge die Pflicht standhaft das Martyrium zu ertragen, den maksabäischen Märtyrern gleich. Im zweiten Teil erörtert Origenes den Begriff des Martyriums, und zum Schluß wiederholt er noch einmal seine Mahnungen. Beide Schriften, die vom Gebet und die dom Martyrium sind reich an praktischen Winken und sücktig, nicht nur für die Kenntnis der Anschauungen 60 des Origenes, sondern auch für die Kirchengeschichte seiner Zeit. In das Jahr 248 fällt

481

bie Abfassung ber acht Bücher gegen Celsus (s. Neumann, D. röm. Staat I, S. 265 ff. Koetschau vor s. Ausgabe I, S. XXII ff.). Anlaß bot die Streitschrift des heidnischen Philosophen Celfus gegen das Christentum (f. o. Bd III, S. 772 ff.). Ambrofius hatte Drigenes aufgefordert, den Heiden zu widerlegen und dieser Aufforderung verdankt die Schrift ihre Existenz. Mit seiner ganzen Gelehrsamkeit hat sich hier Origenes in den 6 Dienst ber Apologetit gestellt. Schritt für Schritt folgt er ben Ausführungen bes Celsus, zerpflückt seine Argumente, bekämpft seine Angriffe mit den gleichen Waffen und nach derselben Taktik. Selten wird er ungerecht, nie hat er seinen Gegner heimtücksisch nicht verstehen wollen, um sich die Widerlegung leichter zu machen (über den Inhalt vgl. Koetschau, JprIh 18 [1892], S. 604 ff. u. in s. Ausg. I, S. LI ff.).

4. Briefe. Euseb besaß eine Sammlung von über 100 Stück (h. e. VI, 36, 3) und von mehreren Büchern von Briefen spricht das Verzeichnis des Hieronhmus (Kloster-

mann, SBBA 1897, S. 869, Z. 191 ff.). Erhalten ist davon außer einigen Fragmenten nur der Brief an Julius Afrikanus, der in gewundener Logit die Schtheit der von Afrikanus angegriffenen Zusätze in der griechischen Übersetzung des Daniel zu verteidigen 15 sucht, und ein kurzes Schreiben an Gregorius Thaumaturgus. Mit den zahlreichen andern Briefen ist leider eine der wertwollsten Quellen für die AG des 3. Jahrhunderts sowie

für die Lebensgeschichte des Origenes verloren gegangen.

5. Unechte Schriften. Der Dialogus de recta in deum fide s. den A. Bd IV, S. 620 f. Die Philosophumena s. A. "Hippolyt" Bd VIII, S. 131, 26 ff. Der 20 Hiobsophumena s. d. "Hippolyt" Bd VIII, S. 131, 26 ff. Der 20 Hiobsophumentar des Julian von Halikarnaß s. d. A. Bd IX, S. 607, 22 ff. Über Versfälschungen, die Origenes Schriften schon zu Ledzeiten ihres Verf. erlitten haben s. Rusin, de adulterat. libror. Orig. bei Lommanich XXV, p. 382 sqq.

III. Das Spstem des Origenes. — Uebersicht: 1. Bildung; Stellung zur Philosophie Platos. 2. Stellung zur Bibel und Kirche. 3. Gotteslehre. 4. Offenbarung; 25 Logoslehre. 5. Verhältnis des Logos zu Gott; Wirksamkeit des Logos. 6. Der Weltprozeh. 7. Menschheitzgeschichte. 8. Christologie. 9. Soteriologie. 10. Eschatologie.

Die Bedeutung des Origenes nach allen Seiten gerecht darzustellen, kann nicht Sache

eines Lexikonartikels sein, sondern verlangt ein eigenes Buch. Immerhin ist der Einfluß, den er auf die theologische Arbeit der Folgezeit ausgeübt hat, so ungeheuer groß gewesen, 30 daß eine Darstellung seiner Gedankenwelt in ihren Hauptzügen notwendig erscheint. Im folgenden foll der Versuch gemacht werden, die treibenden Kräfte seiner Gedankenbildung schärfer hervorzuheben, benen gegenüber bas Detail seiner Lehre verhältnismäßig gering=

jügig erscheint.

1. Drigenes ist ohne Zweisel durch die Schule des Clemens hindurchgegangen 25 (Eused., h. e. VI, 6; der Text der Stelle steht nicht sicher sest), wie er andererseits den Unterricht seines Vaters genossen hat (Eused., h. e. VI, 2, 7 ff.). Bei jenem wie bei diesem wird er die Grundlage zu seinem Wissen gelegt und die Richtung für sein Denken empfangen haben. Mit seinen Kenntnissen hat er nie Mißbrauch getrieben, indem eine fie zur Folie seiner eignen Person ausbreitete, wie das Clemens pflegte. Nur selten citiert er 40 — von der Schrift gegen Celsus abgesehen, wo der Zweck der Arbeit es verlangte einmal eine Schrift, obwohl er sich um alles kummerte. Als er das Gleichnis von ber föstlichen Berle zu erläutern hatte, trägt er zusammen, was er in der einschlägigen Litteratur über die verschiedenen Arten von Berlen und Ebelsteinen findet (in Matth. X, 7); aber er begnügt sich, seine Quellen (bas Steinbuch bes Theophraft und bas bes Subines 45 s. Usener Theol. Abhandl. f. K. Beizsäcker S. 205 f.) mit den Worten zu bezeichnen: ταῦτα δὲ συναγαγών ἐχ τῆς περί λίθων πραγματείας (l. c. X, 8). Wie würde 1. Ulener Theol. Abhanol. J. R. Weizjacer S. 2005.) mit von Avorien zu vezeichen. ravra de ovvayaydr ex ths neol kidwr ngayuareias (l. c. X, 8). Wie würde Clemens in ähnlichem Fall mit Namen geprunkt haben! Bon nichtlichlichen Schriftztellern citiert Origenes gelegentlich Josephus (c. Cels. I, 16. 47; II, 13; IV, 11; in Mtth. V, 17; dazu Schürer, Gesch. d. jüd. B.\* I, 546f. 581 f.), Tatian (c. Cels. I, 50 16); von Heiden Aristandros (c. Cels. VI, 8), Chäremon (ib. I, 59), u. v. a. (vgl. d. leider recht ungeschicht angelegten Index bei Koetschau II, S. 431 ff., der nicht erkennen läßt, was wirkliches Citat ist). Auch ohne die zahlreichen Citate in der Schrift c. Cels. würden wir auf eine ausgiebige Vertrautheit mit den Werken und mit den Gedanken der heidnischen Philosophen schließen muffen. Das ganze Shftem des Origenes ift ab- 55 hängig von der Gedankenwelt Platos, zuweilen auch von der Stoa.

Platonisch ist vor allem der ausgeprägte Idealismus, der in der Materie das Un= wirkliche, in der Idee das allein Wirkliche und Ewige fieht. Alles, was mit dem Zeit= lichen und Materiellen zusammenhängt, ift baber für Drigenes bedeutungslos und gleich= giltig. Die historischen Fakta bedeuten ihm ebensowenig wie bem Plato. Wie bei diesem 60

bewegt fich bas Denken daher auch um ben rein ibeellen Mittelpunkt biefer geiftigen und ewigen Welt, die Gottheit, die auch von Origenes als die absolut benkende Urfache alles Seins, das schlechthin Gute vorgestellt wird. Bon dieser reinen Bernunft stammt die ganze geschaffene Welt ab, die vermittels der schöpferischen Bernunftkräfte ins Dasein 5 getreten ift. Die Materie bot das dazu notwendige Substrat. Wie bei Plato findet sich auch bei Origenes die Lehre von der Freiheit der jur Erfenntnis der höchsten Bernunft befähigten Geifter, die auf Erden in ihr leibliches Gefängnis gebannt, nach diesem Leben

geläutert durch das Reinigungsfeuer zur Gottheit aufsteigen. 2. Origenes will aber ein christlicher, genauer ein kirchlicher Lehrer sein. Darum 10 hat er es unternommen, das großartigste System, das die antite Spekulation zu stande gebracht hatte, mit dem Christentum zu amalgamieren. Den Weg hatte ihm Philo gezeigt, von dem er in der Methode seiner Beweisführung durchaus abhängig ist. Wie Philo vermag er der hl. Schrift alle Beweisgründe zu entnehmen, da er wie dieser durch die von den Platonikern geubte Interpretation in den Stand gesetht ift, die etwigen Ber-15 nunftwahrheiten aus jeder Stelle zu entnehmen, wenn er es nur vermag, von dieser die zufälligen Beziehungen abzustreisen. Das hatten auch die Gnostiter gethan und materiell unterscheidet sich die Exegese des Origenes von der des Herakleon durchaus nicht. Doch besigt er in dem Kanon des NT und in der kirchlichen Tradition ein Korrektiv, das ihn besähigt, die Exzesse der gnostischen Schristauslegung nicht nur zu verurteilen, 20 sondern auch zu vermeiden. Bergleicht man seine Arbeit mit der des Clemens, so ergiebt sich, das Origenes diblischer und kirchlicher ist, als dieser. Die Arbeit, die zur Ausdisse bung des Kirchenbegriffes geführt hatte, für den, wie einst bei ber judischen Gemeinde, ein Ranon, ein Amt und eine Tradition grundlegend wurden, ift nicht vergeblich gewesen. Der erste Theologe, der die Errungenschaften der neuen Zeit zu verarbeiten und gegen 25 Häretiter, Seiden und Juden zu schützen wußte, war Origenes. Im folgenden wird passend zunächst die Stellung des Origenes zur Schrift und zur Kirche vorausgestellt und

baran eine Darstellung seines theologischen Spstemes angescholssen, wie Origenes. Er Kaum ein anderer Theologe ist in dem Maße Biblizist gewesen, wie Origenes. Er hat keine Behauptung aufgestellt, ohne sie irgendwie aus der hl. Schrift zu begründen. 80 In welchem Maße das A und NT sür ihn maßgebend gewesen sind, zeigen schon die Indices der Citate. Das sollte nicht leerer Prunt sein, sondern entsprach durchaus der Schätzung, die er von der Schrift hatte. Sie ist göttlich, aus Gottbegeisterung heraus geschrieben (έκ θεοφορίας απηγγελμένη c. Cels. III, 81). Den Beweis hat Origenes schon in de princ. IV, 1, 1 st. zu sühren versucht, wo er die Göttlichkeit der hl. Schrift sachzuweisen siedte aus dem ersüllten Weissgaung und aus dem unmittelbaren Eindruck, den sie auf den liefen mache (randing des daren versucht von der den versucht ben fie auf den Leser mache (παθών έξ αὐτοῦ τοῦ ἀναγιγνώσκειν ίχνος ενθουσιασμοῦ de princ. IV, 1, 6 nach Philoc. 1 p. 7, 26 Rob.). Hauptsache ist ihm, daß ber göttliche Logos in der Schrift redet und darum bedarf es im Grunde teiner menschlichen Beweise; der Logos erweist sich als mächtig im Geist und in der Kraft (ib. IV. 1, 7). 40 Da demnach in der Schrift ein göttliches Prinzip herrscht, so ist die Schrift eine Einbeit, ein Banges. Die von den Gnostikern gelehrte Minderwertigkeit des AI hat er in keiner lichen Logos Gewollte ju ermitteln weiß (vgl. bef. in Joh. X, 1ff. de princ. IV, Die Grundfape, nach benen Origenes bei seiner Exegese verfährt, hat er syste-50 matisch de princ. IV, 2 entwickelt. Er bemüht sich, die Andeutungen der hl. Schrift ju verstehen und danach ben tiefern Sinn ju erfassen (IV, 2, 4). Ein Sauptmittel ist für ihn die Ubersetung der Eigennamen, die er einem aus hellenistischen Kreisen stammenden Onomastitum (ξομηνεία των δνομάτων in Joh. II, 33, 197) entnommen hat. Die Wortübersetzung macht es ihm, wie Philo, möglich, auch in jeder historischen Erzählung 55 eine tiefere Wahrheit zu finden. Bestimmte Namen haben eine feststehende Bedeutung; so eine inigente Dudykeit zu zuielen. Dezimmite Rumen zuben eine zeizierende Gebentung; so Agypten (= Welt, κόσμος, Sünde), Jerusalem (= Reich des Guten, Gemeinde, Seligkeit); die "Werke der sichtbaren Schöpfung" sind Bilber für die geistigen Vorgänge u. s. w. In alledem ist Origenes wesentlich von Philo und der alexandrinischen Schulmethode abhängig. Konsequent hat er das Shstem auch auf das NI ausgedehmt wund auch da die zufälligen historischen Fakta von den ewigen Geheimnissen des Logos

Origenes 483

getrennt. Daneben aber hat er auf genaue grammatische Erklärung bes Textes als ber

Grundlage jeder Eregese gedrungen (Redepenning II, S. 199 ff.).

Bon den Gnostifern, die dieselbe Methode an dem NI übten, wie das Beispiel des Herakleon zeigt, unterschied ihn nicht nur seine Stellung zum AI, bei bem NI seine Beschräntung auf die anerkannten Schriften, sondern auch seine oft betonte Kirchlichkeit. 5 Den haretitern, die das mofaische Geset verwerfen, stellt er entgegen huers of and the Den Harettern, die das mojaische Geseth verwerfen, stellt er entgegen hueis ol and rhs kundslag (c. Cels. II, 6), die das von Gott gegebene Geseth nicht übertreten. Doch scheibet er schaf zwischen der idealen Kirche, der uvolws kundsla, auf die er Eph 5, 27 anwendet, und der empirischen Kirche, die auch Aghptern und Jdumäern d. h. Sündern Unterschlupf gewährt (de orat. 20, 1 soch darf man nicht übersehen, daß diese Schrift 10 aus der Zeit des Streites stammt, in dem Tertullian, de pud. geschrieben wurdes; de princ. III, 1, 21). Jener, die allein die Kirche Christi genannt zu werden verdient, gelten die Verheißungen Gottes vom wahren Istael; sie ist über das ganze Erdenrund zerstreut (hom. in Gen. IX, 2; in Ex. 1, 4; in Cant. I, 4. Comm. in Cant. II passim; hom. in Ez. I. 11. IV. 1. Comm. in Mt. X. 23). Wo sie zusammensommt, nimmt nicht 15 in Ez. I, 11. IV, 1. Comm. in Mt. X, 23). Wo sie zusammenkommt, nimmt nicht 15 nur Christus teil, sondern auch die Engel (de orat. 31, 5; hom. in Luc. XXIII [V, p. 177 Lomm.]), daher Origenes von einer διπλη έκκλησία των ανθοώπων καί άγγέλων redet (de or. l. c.; es ift die untere Kirche und ihr himmlisches Jbealbild nach platonischer Borstellung). Gelegentlich (hom. in Jes. Nave III, 5) hat er auch ben Gedanten scharf formuliert, daß die Kirche, weil sie im Besit ber Mysterien ist, auch die 20 einzige Heilsanstalt barstellt (extra hanc domum i. e. ecclesiam nemo salvatur). Der Gedanke liegt schon bei hermas vor s. IX, 26). Die außere Berfassung ber Kirche ist daher Origenes gleichgiltig gewesen, wenn er auch zuweilen die Gemeindebeamten als die Säulen der Kirche bezeichnet hat (de princ. II, 7, 3), auch sonst gelegentlich von den schweren Pflichten und der Berantwortlichkeit der kirchlichen Beamten geredet hat 25 (hom. in Jer. XI, 3. XIV, 4; in Ez. V, 4; de or. 28, 4). Wichtiger ist die von Plato entlehnte Scheidung der großen, nur zu sinnlichem Schauen beruftenen Masse, und berer, die den verborgenen Sinn der Schrift und der gottlichen Geheimniffe zu erfaffen vermögen (τα τοῦ εὐαγγελίου γράμματα τοῖς μεν άπλοῖς κατ' οἰκονομίαν ώς άπλᾶ γεγένηται, τοῖς δὲ ὀξύτερον ἀκούειν αὐτῶν βουλομένοις καὶ δυναμένοις ἐγκέ- 30 κρυπται σοφὰ καὶ ἄξια λόγου θεοῦ πράγματα in Matth. X, 1 a. E.; vgl. de princ. IV, 2, 4: δ μὲν ἁπλούστερος οἰκοδομῆται ἀπὸ τῆς οἱονεὶ σαρκὸς τῆς γραφῆς . . . δ δὲ ἐπὶ ποσὸν ἀναβεβηκὼς ἀπὸ τῆς ὡσπερεὶ ψυχῆς αὐτῆς ὁ δὲ τέλειος . . . ἀπὸ τοῦ πνευματικοῦ νόμου [gried]. nath Philoc. 1 p. 17, 31 ff. Νοb.] u. o.). Durch diese aristofratische Zweiteilung ist Origenes veranlaßt, über ben Wert ber 36 außeren Ordnungen in der Kirche, die eben nur für die untere Schicht Bedeutung haben, gering zu benken. So läßt sich auch nicht mit Sicherheit nachweisen, ob er ein verpslichtendes kirchliches Bekenntnis besessen hat (s. Kattenbusch, D. apost. Symb. II, S. 134 ff., ber die Frage mit Rücksicht auf Comm. in Joh. XX, 30, 269 ff. XXXII, 16, 190 ff. bejaht; de princ. prol. 2 ist offendar von Rusin stark überarbeitet; vgl. Schnizer S. 3 40 Anm.). Jedenfalls ist das Bekenntnis sür ihn nicht in dem Sinne Norm gewesen, wie das inspirierte Schristwort; und wenn er gelegentlich einen narden kandnaarunds nennt (hom in Jer V. 14) so ersäutert er das durch nachwegen zus dienanglich (hom. in Jer. V, 14), so erläutert er das durch πρόθεσις της θγιούς διδασκαλίας, braucht also den Begriff im Gegensatz zur gnostischen Freiere (ebenso de princ. IV, 2, 2 [Philoc. 1 p. 16, 4 Rob.] und Comm. in Joh. XIII, 16, 98, wo εκκλησίας 45 mit nollous zu verbinden ist und ausbrücklich gesagt wird, daß der Bollkommene über diese Richtschnur hinausgeht, indem er θεωρητικώτερον καί σαφέστερον καί θειότερον anbetet). So bleibt als Erkenntnisquelle nur die burch die vom göttlichen Logos erleuchtete Bernunft, die im stande ist, die geheimnisvollen Tiefen der Gottheit zu erforschen. Das κήρυγμα ἐκκλησιαστικόν (de princ. III, 1, 1 [Philoc. 21 p. 152, 4 Rob.]) 50 ist wohl dem Sinne nach identisch mit dem κήρυγμα εὐαγγελικόν, der antihäretischen Bertündigung der biblischen Bahrheit (Comm. in Joh. V, 8. VI, 1, 3. 44, 229. XIII, 44, 295).

3. Drigenes mahnt selbst (Comm. in Joh. X, 18, 106), bei ber theologischen Arbeit mit dem Himmlischen zu beginnen und von da fortschreitend zu enden mit dem Mate- 55 riellen oder den bosen Geistern. So ist im wesentlichen auch seine Schrift περί άρχων angelegt (f. o. S. 408, 3 ff.), die demnach auch hierin ein treuer Spiegel seiner Gedanken ist. Sein Gottesbegriff ist vollkommen abstrakt. Gott ist eine vollkommene Einheit (Er xal άπλοῦν in Joh. I, 20, 119), unsichtbar und förperlos, jenseits von allem Materiellen (c. Cels. VII, 38; in Joh. XIII, 21, 123 ff.), daher auch unbegreistich und unsagbar so

(de princ. I, 1, 5), boch nicht von unendlicher Macht, da er sich dann selbst nicht erfassen fönne (de princ. II, 9, 1 nach platonischer Lehre). Bielmehr wird seine Macht begrenzt durch seine Güte, Gerechtisseit und Beisheit (c. Cels. III, 70; in Matth. ser. lat. 95). Bie Gott über jede räumliche Grenze erhaben ist, so auch über jede zeitliche. Er ist unveränderlich, unwandelbar (årgentos åraldowoos, in Joh. VI, 38, 193; vgl. II, 17, 123; c. Cels. I, 21 a. E.; IV, 14. VI, 62). Die Allmacht Gottes verlangt, daß er zu keiner Zeit unthätig zu denken ist (de princ. III, 5, 3: otiosam et immobilem dieere naturam dei impium simul est et absurdum; vgl. I, 2, 2. 10). Zwar ist er vollsommen bedürfnislos (årerdssig in Joh. XIII, 34, 219; 10 c. Cels. VII, 65), aber seine Güte und Allmacht drängte ihn zur Offenbarung.

4. Diese Ossendrung, das ewige Aussicheraustreten Gottes, wird von Drigenes verschieden bezeichnet (vgl. bef. in Joh. I, 21 ft.). Bon den Bezeichnungen ist die als λόγος nur eine unter vielen (id. I, 21, 125). Diese Offenbarung ist Geschöpf Gottes (nach Spr. Sal. 8, 22) und zwar das erstgeschaffene, geschaffen zu dem Zweck, die 15 schöpferische Bermittlung zwischen Gott und der Welt darzustellen. Notwendig war diese Bermittlung, weil Gott als unvandelbare Einheit nicht Grund der ni eine Lielbeit zerspaltenen Schöpfung sein kann. Der Logos ist daher als das schöpferische, die Welt des Bernünstigen durchdringende Prinzip angesehen (in Joh. II, 35, 215 προηγουμένην αὐτοῦ δπόστασιν διήκουσαν έπὶ πάντα τὸν κόσμον κατὰ τὰς ψυχὰς τὰς λογικάς; 20 vgl. VI, 30, 154; die Terminologie ist stoisch). Alles, was ist, hat durch ihn, das ewig waltende Schöpfungsprinzip erst Realität empsangen (in Joh. VI, 38, 188). Als Offenbarungsmittler ist der Logos, da Gott ewig sich offenbarend ist, ebenfalls ewig (de princ. II, 6, 1 u. ö.) und bildet so die Brücke, zwischen dem dγένητος und den γενητά (c. Cels. III, 34). Nur durch ihn fann der unsassdare und sötperlose Gott erze kannt werden, da er das sichtbare Bild dieser Bernunst ist (c. Cels. VII, 38). Nur durch ihn hat die Schöpfung Existenz erhalten, während Gott leizter Beltgrund nur dadurch ist, daß er den Besehl zur Schöpfung gab (c. Cels. VI, 60: τὸν μέν προσεκώς δημωνυγούν είναι τον νίον, τοῦ θεοῦ λόγον καὶ δοπεκεί αὐτουγον τοῦ κόσμου τὸν δὲ πατέφα τοῦ λόγου τῷ προστεταχέναι τῷ νίῷ ξαυτοῦ λόγω ποιῆσαι τὸν διο κόσμου είναι προότας δημωνυγούν). Im Unterschied don Gott, der absoluten Einheit, ist daher der Logos eine Bielheit (in Joh. I, 9, 52: πολλὰ ἀγαθά ἐστιν δ Ἰησοῦς), da er alle Tugenden, alle λόγοι umsast (c. Cels. V, 39: περιεκτική πασῶν ἀρετῶν ἀρετῶν καὶ παρεκτικὸς παντὸς οῦτινοσοῦν λόγου · . . λόγος). So ist er substanziell eine Einheit, umschließt aber eine Bielheit der Begriffe, die sich in den Namen aussprechen διο ματα επὶ διαφόρων ἐστιν), und platonisch nennt er ihn

5. Über das Berhälinis des Logos zum Bater hat Origenes häusig geredet und seine Anschauungen in konsequenter Entwickelung dargeboten (vgl. Loofs oben Bd II, 40 S. 8, 56 sf. IV, S. 43, 40 sf., dessen Ausstührungen mir nicht durchaus zutressend zu sein scheinen). Durch den Gedanken der Einheit Gottes, den Origenes gegen jede gnostische und heidnische Beeinträchtigung zu schützen suchte, war ihm die Unterordnung des Logos unter Gott gegeben. Neu ist der Gedanke einer ewigen Zeugung des Logos, durch den die kleinasiatische Borstellung von der Ewigkeit des Logos mit der apologetischen von die seiner vorzeitlichen Zeugung in Berbindung gesetzt wurde. Die Selbstständigkeit seines Wesens hat Origenes dabei scharf betont (in Joh. VI, 38, 188: τοῦ λόγον . . . ψφεστηκότος οὐσιωδῶς κατὰ τὸ ὑποκείμενον τοῦ αὐτοῦ ὅντος τῆ σοφία; vgl. de or. 27, 12 [II, p. 371, 8 K.]), wie auch die Berschiedenheit von Wesen und Substanz Gottes hervorgehoben (de or. 15, 1: ἔτερος κατ' οὐσίαν καὶ ὑποκείμενον ἐστιν ὁ υίδς τοῦ το πατρός). Den Ausbruck δμοουσίος τῷ πατρί hat Origenes nicht gebraucht (doch vgl. die Erörterung in Joh. VI, 24, 202 sf.), konnte ihn auch nicht brauchen, wenn er die Selbstschändigkeit der ἀγέννητος καὶ παμμακαρία φύσις Gottes nicht preisgeben wollte (vgl. in Joh. XIII, 25, 149). Daher ist auch der Logos nur Φεός, nicht δ Φεός, ein θεος ποιούμενος, nicht Gott an sich (in Joh. II, 2, 17); so daß er in einer Reihe steht mit andern "Göttern", allerdings an erster Stelle (ib.). Er ist nur ein Bild, ein Resler, der eben darum mit Gott nicht verglichen werden kann (in Joh. XIII, 25, 153: εἰκὸν ἀγαθότητος, ἀπαύγασμα τῆς δόξης θεοῦ, ἀτμὶς τῆς δυνάμεως, ἀπόρροια τῆς δόξης, ἔσοπτρον τῆς ἐνεργείας).

Die Wirksamkeit des Logos hat sich Origenes de princ. II, 1, 3 entsprechend der so Platonischen Lehre nach Art der Weltsele gedacht (universum mundum velut animal

Origenes 485

quoddam immensum atque immane opinandum puto, quod quasi ab una anima virtute dei ac ratione teneatur). In ihm beweist Gott seine Allmacht (de princ. I, 2, 10). Schöpserisch thätig tritt der Logos zuerst in der Schaffung des göttzlichen πνευμα aus, das eine selbstständige Existenz hat (in Joh. II, 10, 75: τρεις ύποστάσεις πειθόμενοι τυγχάνειν, τον πατέφα και τον νίον και το άγιον πνευμα και δ άγέννητον μηδέν έτερον τοῦ πατρός είναι πιστεύοντες, ώς εὐσεβέστερον και άληθές προσιέμεθα το πάντων δια τοῦ λόγου γενομένων το άγιον πνευμα πάντων είναι τιμιώτερον και τάξει (πρῶτον) πάντων τῶν ύπο τοῦ πατρός δια Χριστοῦ γεγενημένων). Teilresse des Logos kamen auf die geschaffenen Bernunftwesen (in Joh. XXXII, 29, 353), die als auf den vollkommenen Gott als letzten Grund zurückgehend, 10 edenfalls vollkommen sein mußten (in Joh. XIII, 37, 238; 42, 282; de princ. II, 1, 1; c. Cels. VI, 69). Diese Bollkommenheit, die der absoluten Bollkommenheit Gottes, seines Logos und des hl. Geistes nicht gleichartig ist, muß jedoch von den geschaffenen Bernunftwesen zugleich erworden werden. Die Willensfreiheit hat Origenes auß strengste sestgehalten (de princ. I, 2, 4. 5, 3. 5. 8, 3. III, 1). Die Freiheit ist ein 15 wesentliches Moment der Bernunft (de princ. III, 1, 3 mit stoischer Terminologie), und auch durch die Borsehung Gottes nicht ausgehoden; vielmehr weiß Gott, in welcher Art der Mensch von seiner Freiheit Gebrauch machen wird, ohne daß er ihn hindert (de or. 6, 3).

6. Weil der Logos ewig ist, muß er auch ewig schöpferisch sein (de princ. I, 2, 10. 20 III, 5, 3). So ergiebt sich ihm eine unendliche Reihe von Welten, die einander ablösen. Diese Welten sind begrenzt, darum faßbar; die Vernunftwesen gehen durch sie hindurch in wechselnden Schicksen, und die Materie entsteht und vergeht, je nachdem die Vernunstwesen ihrer bedürfen oder nicht (de princ. II, 3, 1. 3). Origenes zeigt sich auch hier als Schüler Platos, noch mehr der Stoiker; einen Ansang für seine geistige Welt kann 25 er sich nicht denken. Da diese geistige, durch den Logos vermittelte Schöpfung ein Teilzresler der Gottheit ist, muß sie ewig und unendlich sein. Die kirchliche Lehre redete von einem Ansang und Ende der Welt. Beide Gedankenreihen suchte er in dieser Weise zu vereinigen, daß er einen ewigen Weltprozeß annahm, in dem die sinnlichen Welten die einzelnen Etappen bilden. Dieser ewige Wechsel der Welten bot ihm zugleich eine Er= 30 klärung für die Verschiedenheit der menschlichen Schicksale, des Lohnes und der Strafe

(de princ. III, 3, 5).

In diesem ewigen, geistigen Entwidelungsprozeß hat die materielle Welt zunächst keinen Raum. Sie verdankt ihre Entstehung erst dem Absall der Geister von Gott. Einst lebten die heiligen in einem immateriellen, körperlosen Wesen; da siel die sogen 85 Schlange von dem reinen Leben ab und wurde nun an die Materie und den Leib gesessische Lieut zur Strase der Vergänglichteit. Die Materie aus dem Nichts und unterwarf nun die Welt zur Strase der Vergänglichteit. Die Materie nimmt nach dem Absall der Geister eine bestimmte Gestalt an; der Teusel wird der Ansang der Gebilde doxy two nlaguatwo [nicht κτισμάτων oder ποιημάτων] in Joh. I, 17, 97. XX, 40 22, 182). Lepter Zweck Gottes dei der Bildung der Materie ist nicht die Strase, sonz dern die Erziehung der abgefallenen Geister (in Joh. XX, 22, 183. I, 17, 100). In diesen Zwiehung der Materie; sein höheres Wesen ist nach dem Bilde des Schöpfers geschaffen (in Joh. XX, 22, 182). Mit seiner Seele partizipiert er an dem Leben, wie 45 es auch die äloya ζφα führen. Denn die Seele ist eine ovola φανταστική και δομητική, mit Vorstellungsverwögen und dem Tried der Bewegung ausgestattet (de princ. II, 8, 1), oder, wie er Platos Trichotomie solgend annimmt, geteilt in ψυχή λογική und ψυχή άλογος, don denen die zweite in δυμός, δοχή, δηρις zerlegt wird (de princ. III, 4, 1). Die lettere ist, weil unvernünstig, körperlich; allem Lebenden ist sie eigen, 50 Tieren, Menschen und Engeln. Unsörperlich, der Materie entsteidet, ist nur die verzünsftige Seele, die nur den λογικοί zusommt. Sie hat die Freiheit des Willens und die Fähigsteit, wiederum emporzusteigen zu dem reineren Leben (de princ. II, 8, 3).

Der starte ethische Einschlag dieser Kosmologie läßt sich nicht versennen. Die Kückster au dem der diestischen Datein ist der Stued dieses 56

Der starke ethische Einschlag dieser Kosmologie läßt sich nicht verkennen. Die Rückstehr zu dem der göttlichen Vernunft gemäßen ursprünglichen Dasein ist der Zweck dieses 55 ganzen Weltprozesses. Die Welt wird so die Bühne, auf dem sich das Drama der geistigen Erlösung abspielt. Durch die Welten, die in ewigem Wechsel einander folgen, wird den Geistern die Möglichkeit gegeben, zu dem reinen Leben, dem seltgen Paradies, in dem das Böse abgestreift ist, zurückzukehren. Und von Gott ist dieser Weltprozeß so geordnet worden, daß alle einzelnen Akte sich eng zusammenschließen, um dies letzte Ziel so

berbeizuführen. Wenn ein Teil ber Bernunftwesen ber Silfe bebarf, so bat Gott bafür gesorgt, daß andere fie gewähren können; andere bringen Streit und Kampf in das Leben hinein, damit der Sieg des Guten desto sicherer errungen werde (de princ. II, Leben hinein, damit der Sieg des Guten desto sicherer errungen werde (de princ. 11, 1, 2). Das ist eine großartige Spekulation, die es vermocht hat, die disparaten Eles mente des Welterkennens in seinem höchsten Sinne zu einem einheitlichen Ganzen zussammenzuschließen, und die von Gott ausgehend auf das Ende in Gott wieder hinweist. Auch die Strase, die Gott in dieser und jener Welt über die Bösen verhängt, hat keinen andern Zweck, als den der Erziehung und Besserung (c. Cols. IV, 10). Die von ihren Leidenschaften zerrissen Seele, uneins in sich, findet in den Justand ihre Strase (de 10 princ. II, 10, 5). Daneben hat er die Jose von dem reinigenden Höllenseuer und dieser Godenstautweisen weresiktigt zu einem Läuterungsbrosek rein gestsiger Aft auch biesen Gebanten zuweilen vergeiftigt zu einem Läuterungsprozes rein geiftiger Art

(Anrich, Theol. Abh. f. H. Kolkmann 1902, S. 95ff.).
7. Ein Ausschnitt aus ber großen Weltengeschichte ist bie Menschheitsgeschichte. Die Ibeen, die Origenes in jener als die treibenden Kräfte erkennt, findet er auch in dieser 15 wieder. Wie ihm der Weltprozeß eine Geschichte der göttlichen Heilsökonomie ift, so findet er auch in der Geschichte der Menschen Diefelben Beilsgedanken Gottes verwirklicht. Der Mensch hat von Anfang an die Ebenbildlichkeit Gottes empfangen, und mit ihr die Möglichkeit, burch Nachahmung Gottes in vollkommen guten Werken zur Gottähnlichkeit zu gelangen (de princ. III, 6. 1: imaginis dignitatem in prima conditione per-20 cepit . . . ut ipse sibi eam propriae industriae studiis ex dei imitatione con-scisceret, cum possibilitate sibi perfectionis in initiis data per imaginis dignitatem, in fine demum per operum expletionem persectam sibi ipse similitudinem consummaret). Den hierburch nahegelegten Gebanken an die eigene Berkgerechtigkeit lehnt Origenes energisch ab. Nur der wird zur Bollkommenheit gelangen, 25 der die eigene Schwachheit zuvor erkannt und alles der Güte Gottes überlassen hat (de princ. III, 1, 12). Die Hilfe, die der Mensch in seiner Schwachheit braucht, ist ihm stets zu teil geworden. Drigenes hat aus der jüdischen Theologie (Bouffet, Rel. des Judent. S. 313ff.) ben Glauben an Schutzengel aufgenommen, die nicht nur ben Bemeinden, ben Aposteln und Großen, sondern jedem, selbst dem Geringsten in der Ge-30 meinde beistehen (de princ. I, 8: tum demum per singulos minimorum qui sunt in ecclesia vel qui adscribi singulis debeant angeli, qui etiam quotidie videant faciem dei; sed et quis debeat esse angelus qui circumdet in cirruteu timentium deum; vgl. c. Cels. V, 28 ff. hom. in Num. XI, 1, in Lev. IX, 8). Reben dieser Thätigkeit der Engel geht die größere und wichtigere des Logos, der sich in jeder Generation wirksam erwiesen hat, indem er Seelen ergriff und in verschiedenen Formen je nach dem Fassungsvermögen der Menschen durch seine Organe (die Heiligen und Propheten) die Menschen der Bollendung entgegenzusühren sucht. Je nach der Beschaffenheit dieser menschlichen Organe war der Logos mit mehr oder weniger Frrtum

vermischt, so daß er nicht völlig zur Wirkung gelangen konnte. 8. Den Abschluß dieser stufenformigen Offenbarung bilbet diesenige in Christus (über die geschichtlichen Zusammenhänge von Origenes Christologie vgl. in Kürze Loofs in bem Art. "Chriftologie" oben Bb IV S. 44, 20ff.). Zwischen ben Offenbarungen bes Logos in früheren Zeiten und ber endgiltigen Offenbarung in Chriftus bestehen nur Grad-unterschiede, nicht aber prinzipielle. Während die früheren Offenbarungen nur "im Winkel" unterschiebe, nicht aber prinzipieue. Wahrend die früheren Istendarungen nur "im Wintelsegeschahen — Origenes benkt an die jüdischen Propheten — ist die Christusoffenbarung universal (c. Cels. IV, 4 a. E.; in Joh. I, 15, 87). Während früher Gott nur als der Herr erschien, hat er sich in Christus als der Vater erwiesen (in Joh. XIX, 5, 27): so daß sich auch hier die Weisheit Gottes offenbart, der die Menschen zunächst den Knechtsstand ersahren ließ, damit sie dann geeignet würden, die höhere Stufe zu erreichen so und die Liebe Gottes zu ersahren (c. Cels. IV, 8; in Joh. XX, 33). Die Vertörperung des Logos aber war notwendig, weil er sonst den nohn kan 33). Die Vertschen wirde werken wäre er sonst der Krons die Menschen wirde Menschen nicht vorstellbar gewesen ware. So allein konnte der Logos die Menschen zu geistiger Anschauung heranziehen. Wie aber der göttliche Logos in der menschlichen Natur Wohnung nehmen konnte, ist ein Geheimnis (in Joh. VI, 5, 29. 30, 157. 34, 172; 56 de princ. II, 6, 2; c. Cels. I, 27. III, 28. VI, 68), das wir uns nur nach Analogie der Art vorstellen können, wie der Logos in den Heiligen wirkt (in Joh. XXXII, 29, 359 f.). Das Geheimnis biefer Berkörperung bes Logos in Christus zu erklären ist Origenes nicht gelungen. Er redet von einem "wunderbaren Körper" (σωμα τερατωδες, σωμα πάντη παράδοξον c. Cels. I, 33), spricht davon, daß die sterbliche Qualität des

60 Leibes Jesu von Gott in eine luftförmige und göttliche verwandelt worden sei (o. Cels.

Origenes 487

III, 41), so daß er sich mit dieser Auffassung hart an der Grenze des von ihm bekämpften Dotetismus bewegt. Ebenso ist seine Auffassung von ber Seele Jesu unbestimmt und schwantend. Sie ist der Versuchung unterworfen, aber dadurch, daß sie beständig das Gute wollte, hat sie ihre Natur so geandert, daß das Böse an ihr nicht mehr haften konnte (de princ. II, 6, 5. IV, 31), so daß Origenes die Frage auswersen kann, ob sie nicht s vielleicht ursprünglich in Bollkommenheit bei Gott gewesen und von ihm ausgegangen sei, um auf sein Geheiß von dem aus Maria geborenen Leibe Besitz zu ergreifen (in Joh. XX, 19, 162). Als bloße Akkommodation ist es anzusehen, wenn Origenes gelegentlich davon redet, daß sich in Jesus der Beginn einer Verschmelzung von göttlicher und menschlicher Natur zeige (c. Cels. III, 38). Da er in der Materie nur die allgemeine Be- 10 schränktheit der geschaffenen Geister erblickt, sie wie Aristoteles aber als Subjekt alles Werbens und fich Beranderns auffaßt, qualitätelos und boch fähig jede Qualität anzunehmen, (de princ. II, 1, 4. IV, 33; c. Cels. IV, 66), so scheint es unmöglich zu sagen, in welcher Form sich diese Materie mit dem vollkommenen Logos verbinden könne. Origenes hat barum auch eine Lösung des Rätsels gar nicht versucht, sondern durch den Hinweis auf 16 bas Geheimnis der weisen göttlichen Weltleitung das Problem zurückgeschoben. Bon der Kirchenlehre abzugehen verbot ihm nicht nur sein firchlicher Standpunkt, sondern auch die Rücksicht auf den Gnosticismus. Konsequenter ist er da verfahren, wo er die Materialität ber Welt nur als eine Episobe in dem geistigen Entwickelungsprozes bezeichnet und wo er das Ziel der Entwickelung in der Ausbebung und Vernichtung alles Materiellen erblickt 20 (de princ. II, 3, 2: consumetur corporalis universa natura et redigetur in nihilum, quae aliquando facta est de ninilo [nach Hieronymus]), und die Rückfehr zu Gott, der dann wieder Alles in Allem sein wird (in Joh. I, 37, 235; de princ. III, 6, 1. 9). Daneben weißer sich freilich mit der Lehre von der leiblichen Auserstehung in der Art abzussinden, daß er die stoische Lehre von den lovoi onequation in seiner 25 Weise umdeutet. Der Logos hält danach die Einheit unserer Existenz sest, indem er den Körper in immer neuen Gestalten umformt (de princ. II, 10, 3; c. Cels. V, 18. 22 s. u. o.). Damit wird wenigstens die Einheit und Jdentität der Persönlichseit gespielen und die Vielenschehungslahre wieden Geschwerzschen und Die Vielenschehungslahre wieden der Vielenschehungslahre von der Vi wahrt, und bie Auferstehungslehre mit ber Gesamtanschauung bes Origenes von einem

9. Über das Erlösungswerk Jesu kann Origenes bei seiner Auffassung vom Wesen und Wirken des Logos keine besonderen Aussagen machen. Die menschliche Lebenssorm ist etwas Accidentielles gegenüber der immanenten Weltwirksamkeit des Logos. Da ihm Sünde Abfall von Gott, Trübung des Gottesbewüßteine, also im letzen Grund negativ der Mangel an reiner Erkenntnis ist, so ist die Wirksamkeit Jesu im wesenklichen so Erleuchtung durch Beispiel, Belehrung durch Wort und Rede. Den Tod Jesu hat er dabei als Opfertod betrachtet, und ihn in Parallele gesetz zu den von den historikern berichteten Fällen der Selbstausgosperung zum allgemeinen Besten die Seuchen, Hungersnöten und Naturereignissen (in Joh. XXVIII, 19, 162; vgl. VI, 54, 279 und zahlereiche andere Stellen dei Höfsling, Lehre v. Opfer S. 132 ss.). Aber es leuchtet ein, das weier nur eine äußerliche Verbindung mit der Kirchenlehre erreicht ist, der Zusammenbang dieser Anschauungen mit dem ganzen System ist lose, muß ebenso lose sein, wie die Verbindung des ewigen Logos mit dem Menschen Jesus. Zu den nur locker mit der Gestamtdarstellung verbundenen Gedanken gehört auch der, daß zesus mit seinem Tod den Satan überwunden und den Zugang zum Totenreiche erzwungen habe, durch den sich nicht nur die vollendete Offenbarung für die Menschen; er hat sich nach seinem Tod der abgeschiedenen Geister angenommen, so daß sein Werf universal ist nicht nur im räumlichen Sinn, sondern auch im zeitlichen (c. Cels. IV, 4. II, 42; in Joh. 1, 15, 87: Jesus predigte od μόνον τῷ περιγείω τόπω dλλά καl παντl τῷ συστήματι τῷ ἐξ δο οὐχανοῦ καl γῆς ἡ ἐξ οὐχανοῦν καl γῆς. VI, 55, 284: Jesus starb bra ἄρη τὴν ἀμαστίαν οὖκ δλίγων άλλ δλου τοῦ κόσμου ὑπὲς οὖ καl πέντονθεν). So zeigt sich auch an diesem Bunkte, wie die Grundvoraussetzungen dieses ganzen Systems, der Jobalismus, der nur das Geistige als real zu safien vermag, zu einer Auslöhung der historischen Lindigung der historischen Lindigung der Märthrer auch erlebt, ja was jede Menschensche

erlebt im Rampf mit ber Gunbe.

19. Auch in dem, was Origenes über die letten Dinge lehrt, ift ihm eine organische Berbindung der Kirchenlehre mit seinem Shstem nur unvollkommen gelungen. Gerade hier befand er sich allerdings in einer besonders schwierigen Lage. Er stand Anschauungen so

gegenüber, an benen das driftliche Bewußtsein besonders zäh sesthielt, der Gemeindeglaube besonders hing, Hoffnungen, Berheißungen, die sich nicht so ohne weiteres bei seite schieben ließen. Zwar den grobsinnlichen Chiliasmus, der sich das Zenseits in den satten Farben rein irdischen Genießens ausmalte, hat er mit aller Energie bekämpft (de princ. II, 511, 25; in Matth. XVII, 35; c. Cels. II, 5). Aber mit den klar ausgeprägten Jensen seitshoffnungen und Paradiesesvorstellungen hat er boch nicht vollkommen gebrochen, wenn er auch ftets einen geistigen Ginn hineinzulegen suchte. Die seinem Spftem entsprechende Borftellung war die einer fortschreitenden Reinigung und Läuterung der Geifter bis ju bem endlichen Ziel, wo der von allen Nebeln des Bosen gereinigte Geist die Wahrheit erkennt 10 und Gott erkennt, wie der Sohn ihn schon erkannt hat (de princ. III, 6, 3; in Joh. I, 16, 92). Dann erhalten wir ben hl. Geift vollkommen, nicht ftudweise in ber ober jener einzelnen Gabe (c. Cels. VI, 70), schauen Gott von Angesicht zu Angesicht, in ewiger Erkenntnis seines unsichtbaren Wesens (c. Cels. V, 10. VI, 20) und werden so mit Gott wahrhaft vereint (in Joh. XIX, 4, 22. XX, 16, 134). Der Weg, auf dem dies Ziel 15 erreicht wird, ist von Origenes verschieden beschrieben worden. Bor allem ist ihm hier die Borstellung von einem Reinigungsseuer, die an platonische Lehren anknüpfte, wichtig geworden (de princ. II, 10, 3. III, 1, 6). Dies Feuer, ein  $\pi \tilde{v}_{\mathcal{O}}$  xadaouor, reinigt die Welt vom Bösen und führt so zur Welterneuerung (c. Cels. IV, 21). Eine geistige Umdeutung, die ohne Zweise dem ganzen System des Origenes bester entspricht, findet 20 sich häusig (de princ. II, 10, 4 si.; in Matth. ser. lat. 69; in ep. ad Rom. II, 6). So kann er Gott selbst dies verzehrende Feuer nennen (hom. in Jer. II, 3. XVI, 6; c. Cels. IV, 13). In bem Dage, wie die Befreiung ber Geifter von Gunde und Unwiffenheit erfolgt, vergeht auch die materielle Welt, bis nach unendlichen Aonen bas letzte Ziel erreicht ist und Gott Alles in Allem ist (hom. in Lev. VII, 2). Dies Ziel be-25 beschreibt Origenes so: είς δ καταλήγειν οίμαι καὶ τὸ τέλος αὐτῆς (b. b. τῆς άγαθοῦ δδοῦ) ἐν τῆ λεγομένη ἀποκαταστάσει διὰ τότε καταλείπεσθαι μηδένα ἐχθρόν . . . τότε γάρ μία πράξις έσται τῶν πρός θεὸν διὰ τὸν πρός αὐτὸν λόγον φθασάντων η τοῦ κατανοεῖν θεόν (in Joh. I, 16, 91 f.). Zur Erkenntnis Gottes, von dem die Welten ihren Ursprung nahmen, kehren die Welten und die Geister zurück.

IV. Charakteristik. In Origenes hat die driftliche Kirche ihren ersten Theologen im höchsten Sinn beselsen, in vieler Hindet ist er ihr größter Theologe überhaupt ge-

IV. Charafteristik. In Origenes hat die dristliche Kirche ihren ersten Theologen im höchsten Sinn beselfen, in vieler Hinsicht ist er ihr größter Theologe überhaupt gewesen. Die griechische Kirche hat jedenfalls keinen größeren in ihrer Mitte gehabt. Auf den Höhen der Bildung seiner Zeit stehend, ausgerüstet mit wahrem wissenschaftlichen Sinn, ist er emporgestiegen die zu den höchsten Höhen menschlicher Spekulation. Was er selehrte, sollte Leden sein, nicht Wissen. Denn das Wissen, jene im Abenteuerlichen wühlende Gnosse, die nicht zugleich auch sittliche Kraft und sittliches Streben war, hat er bekämpst die aufs Blut. Freilich war seine Lehre nur für die starken Geister. Der großen Menge ließ er ihre Symbole, die Bilder, deren sie für ihr fleischliches Schauen bedurften. Aber auch sie sollten dereinst zu dem hohen geistigen Ziele gelangen, wo sie so Krücken und Stüßen nicht mehr bedurften. So lag vor seinem Blick die Welt aufgeschlagen, nicht die Welt, die das Auge erfaßt, sondern die Welt der Geister, die sich lostingen von Sünde, Tod und Teusel und die geführt von der göttlichen Verznunft emporstreben zum ewigen, unkörperlichen und nur dem reinen Denken erfaßbaren Lichte Gottes. Heidentum und Christentum hat in seiner Person den innigsten Bund geschlossen; nicht das Heidentum, das die Christen berbrannte, sondern das Heidentum, in dem etwas von dem Wahrheitsdrang und der Gottessehnsucht der Besten lebte.

Noch war Origenes nicht tot, da fingen schon die kleinen Geister an, den Bau, den er gebaut hatte, mit den schwachen Pfeilen ihrer kurzsichtigen Bernunft zu beschießen. Und 50 als er gestorben war, zeigte es sich, daß er keinen Schüler hatte, der das Erbe seines reichen Geistes antreten konnte; und die Kirche seiner Zeit war noch nicht reif, als Ganzes dies Erbe zu übernehmen. So ist seine Wissenschaft begraben worden und was von ihren Trümmern erhalten blieb, hat genügt, Geschlechtern über Geschlechtern das Leben zu fristen. Dreihundert Jahre später aber hat es pfässische Dunmheit sertig gebracht, 55 den größten Sohn der Kirche noch nachträglich aus ihren Bückern zu streichen. Zur Strafe hat die griechische Theologie Mücken seigen und Kamele verschlucken müssen. Zur Strafe hat die griechische Theologie Mücken seigen und Kamele verschlucken müssen. Bas noch lebendig blieb von ihrer Arbeit, das kam aus den Klöstern, und der geistige Bater dieses Mönchtums war Origenes, der Origenes, bei dessen Rame die Mönche schauderten.

Origenistische Streitigkeiten. — Litteratur: Walch, Historie der Ketzereien, Bd VII, 362—760; Hesele, Konziliengeschichte II, 89 ff. 786 ff. 859 ff.: A. B. B. Dale. DehrB IV, 142—156; Fr. Loofs, Leontius von Byzanz und die gleichnamigen Schriststeller der griechisschen Kirche, TU III, 1. 2, Leipzig 1887; B. Kügamer, Leontius von Byzanz, Diss., Würzburg 1894 (dazu Loofs, Byz. Licht. V, 185 ff.); Fr. Diekamp, Die origenistischen Streitigkeiten im 6. Jahrhundert und das 5. allg. Konzis, Münster 1899; N. Bonwelsch, Die Theologie des Methodius von Olympus, Abh. d. Gött. Ges. d. Wisself. VII, 1. 1903. S. a. d. A. Chryssostown II, 105 ff., Epiphanius V, 417 ff., Leontius XI, 394 f., wo auch noch weitere Litzteratur.

In der theologischen Entwickelung der griechischen Kirche ist ebenso ein andauerndes 10 Fortwirken des Origenes bemerkdar, wie eine Reaktion gegen das in ihm waltende hellenische Element. Schon Origenes selbst hatte sich mit Angrissen gegen seine Orthodorie abyusinden (Orig., Ep. adamicos MSG 17, 624; hom. 25 in Lucam MSG 13, 1867), aber dennoch beherricht er die Theologie des 3. Jahrhunderts. Ein Gregorius Thaumaturgus (s. Bd VII, 155 st.) und Dionysius von Alexandrien (Bd IV, 685 st.) sind 15 seine verehrungsvollen Schüler, Theognost (vgl. Photus, Bidl. 106; Diekamp, ThOS 1902, S. 481 st.; Harnack, All, NF. IX, 3, S. 73 st.) ist ein solcher "striktester Observang" und Pierius wurde Origenes iunior genannt (Hier., De vir. ill. 76). — Jedoch der Widerspruch gegen Origenes ist nie vollständig versummt. Es scheint, daß selbst Hertals (s. d. N. Bd VII, 692 f.), der Schülftundig versummt. Es scheint, daß selbst Hertals (s. d. N. Bd VII, 692 f.), der Schülftundig versummt. Es scheint, daß selbst Hertals (s. d. N. Bd VII, 692 f.), der Schülftundig versummt. Es scheint, daß selbst Hertals (s. d. N. Bd VII, 692 f.), der Schülftundig versummt. Es scheint, daß selbst Hertals (s. d. N. Bd VII, 692 f.), der Schülftundigen der Antechetenschule, als Bischof die Extonmunifation durch Demetrius wiederzholt sa (s. d. Antechenschule, als Bischof die Extonmunisation durch Demetrius wiederzholt (s. d. N. Bd XIII, 25 st.), geschehen. Aber auch dieser läßt nicht nur erkennen, welches Ansehnen Drigenes genoß (vgl. 3. B. De resurr. I, 19), sondern die von Olympus (s. d. N. Bd XIII, 25 st.), geschehen. Aber auch dieser läßt nicht nur erkennen, welches Ansehnen Drigenes Benoß (vgl. 3. B. De resurr. I, 19), sondern der Schülftund siehen der Schülftund gegeben (ebb. III, 3. Soltr., h. e. VI, 12) und sich von ihm beeinflussen Ausdruftungen und segeben (ebb. III, 3. Soltr., h. e. VI, 12) und sich von die Schülftung des Origenes bertreten zu müssen, und einer Auserschung gemen der Schülftung der Schülftung der Schülftung der Schülftung der S

Die arianischen Kämpse haben zunächst das Interesse von den Fragen abgelenkt, um die es sich bei der Auseinandersehung zwischen den Berehrern und Gegnern des Origenes handelte. Allegander von Alexandrien giebt sich in seiner Trinitätslehre deutlich als Schüler des Origenes zu erkennen (s. Bb II, 11, 22 ff.). Athanasius sucht nicht nur die den Aria= 45 nern günstigen Außerungen des alexandrinischen Dionhsius in freundlichem Sinn zu deuten, — er ist auch nicht gesonnen, den Gegnern den Origenes zu überlassen, dessen Lehre in der That die noch einheitliche Basis der sich entgegengesesten Anschauungen bildete (s. Bd II, 8 f.) und in der Formel von der ewigen Zeugung dem Athanasius eine kräftige Stüße dot. Dieser unterscheidet zwischen dem, was der sleißige und gelehrte 50 Mann untersuchend vordringe, und dem, was er thetisch und antithetisch bestimmt bezhaupte, und glaubt ihn in letzterem auf seiner Seite zu haben (De doer. Nie. Syn. c. 27). Undesangen führt er (Ad Serap. IV, 9 f.) eine sür die orthodoge Trinitätslehre keineszwegs undedenkliche Stelle an. Haben sich dann auch Arianer auf ihn berusen (Sokrat., h. e. IV, 26) und muß die durch Eusedius von Cäsarea repräsentierte Mittelpartei als 55 die der origenistischen Gotteslehre am meisten sich anschließende angesehen werden, so hinderte ihr entschedenes Fortschreiten zur nicänischen Lehre die der Rappadocier doch nicht, an ihrer Verehrung des Origenes setzuhalten, dem sie vornehmlich ihre Vildung verdankten, und eben hierdurch haben sie delenische Wissenschaft in den orthodoren Kreisen heimisch gemacht. Basilius schätzt in des Origenes Lehre dom bl. Geist die Macht so

der durchschlagenden kirchlichen Überlieferung höher ein als die Unkorrektheit (De spir. s. 29. 73), und mit seinem Freunde Gregor von Nazianz hat er in der "Philotalie" eine Sammlung ber Schrifttheologie bes Drigenes bargeboten. Gregor von Ruffa aber und der lette bedeutende Lehrer der alexandrinischen Katechetenschule, der blinde Didymus, 5 find beibe zugleich entschiedene Vorfämpfer ber nicanischen Lehre und doch Vertreter origenistischer Sonderlehren gewesen. Orthodore lateinische Rirchenlehrer wie früher Bit-torinus von Bettau, jest Hilarius, Gusebius von Bercelli, Ambrostus, haben die Schäte der Schrifttheologie des Origenes dem Abendlande zugänglich zu machen begonnen, worauf sich denn Hieronymus beruft (die Stellen bei Walch, VII, 436 f.). In dem jett 10 mächtig aufstrebenden Mönchtum mit seiner Verbindung von Astese, Kontemplation und firchlichen Tendenzen stehen leidenschaftlicher Ketzerichen gegen Origenes und begeisterte Berehrung für ihn — verdunden mit eifrigem Studium seiner Schriften — bicht neben einander. Die beiden Richtungen im Mönchtum, deren eine das Ideal des asketischen Weisen noch irgendwie seschicht, während die andere die Askese als solche wertete, gaben 15 gerade in ihrem verschiedenartigen Verhalten zu Origenes ihrem eigentümlichen Wefen einen Ausdruck. Wie der Haß gegen Origenes (vgl. die Vita Pachomii 21 ASS Mai III<sup>2</sup>, 303 f. und App. 25 S. 30), so fand auch das Studium seiner Werke (vgl. 3. B. Hist. Laus. 12 MSG 34, 1034 B) in den Kreisen des Mönchtums eine Heimstätte. Spiphanius, in dem der Eifer um Orthodogie, wie ihn die arianischen Kämpfe gezeitigt 20 hatten, sich mit dem mondischen Interesse verband, sah in Origenes den Bater aller parten, stad mit dem mondsichen Interspe verdand, sah in Origenes den Vater aller Häresse und machte es sich zu einer Lebensausgabe, dem Einfluß seiner Edderuch nausela auf die Kirche entgegen zu wirken. Schon im Ankprotos bekämpft er ihn (13. 54 f. 62 f.), und im Panarion hat er der Polemik gegen ihn einen breiten Raum gewidmet (64). Er hat dann bei seiner Antosenheit in Jerusalem (wohl 292 oder 293, oden Bb V, 419, 16 f.)

25 den entscheidenden Anlaß zu den Streitigkeiten über Origenes in der palästinenssischen Mönchökolonie gegeben. Hier hatte sich nämlich ein Kreis gelehrter und akkeischer Studiengenossen zusammengefunden, die zu Bischof Johannes von Jerusalem, einem warmen Verehrer des Origenes, Freund des Chrysostomus und von Theodoret (h. e. V, 35) hoche geschätt in naher Beziehung kanden die der Schressoffen die Konkstammer ihrer Studien waren die geschätzt, in naher Beziehung standen; die bornehmste Schatzfammer ihrer Studien waren die 30 Schriften bes Origenes. Zu jenem Kreis gehörte Aufinus (f. b. A.), Schüler und Berehrer bes Makarius und anderer Eremiten, seit 378 am Oelberg. Asketisch wie litterarisch von gleichem Geist getrieben, kam 386, ebenfalls über Agypten, Hieronhmus. Origenes, bessen Schriften er eifrig sammelte und übersette, begehrte er gleich zu werben an Gelehrsamkeit und Einsicht, ob auch unter Ersahrung ähnlicher Ansechtungen (vgl. auch 35 noch ep. 33 I, 153 f. ad Paulam vor 385). Aber schon gegenüber den Angriffen des Antiorigenisten Aterdius ließ er sich zu einer Erklärung über Origenes herbei, und seit dem Austreten des Epiphanius nahm er seine Stellung unter den Gegnern des Origenes. Der eisernden Predigt des Epiphanius in der Auserstehungskirche, begegnete Johannes durch eine Predigt gegen den Anthropomorphismus (f. Bd V, 419, 17 ff.). Epiphanius 40 floh ju den Monchen bes Hieronymus bei Bethlebem und suchte fie jum Bruch ber Bemeinschaft mit Johannes zu bestimmen. Hieronhmus schloß sich Spiphanius an und überssetze auch bessen Rechtsertigungsschrift ins Lateinische (ep. 51 I, 241 ff.; zur Chronoslogie ber im origenistischen Streit geschriebenen Briefe des Hieronhmus vgl. G. Grütze macher, Hieronymus I, 68 ff.). Unter Bermittlung des Theophilus von Alexandrien -45 auch an ben ägyptischen Statthalter hatte sich Johannes gewandt, selbst Rom wurde hineingezogen, — der den Presbyter Jsidor sandte, welcher wesentlich auf Johannes Seite trat, wurde der Streit beigelegt (Hieron., C. Joann. 37 ff. II, 446 ff. Apol. C. Ruf. ital, wurde der Streit veigelegt (Heron., C. Joann. 37 ft. 11, 446 ft. Apol. C. Rus. III, 18, II, 547 ft.). Indessen hatte nicht nur Bigisantius den Hieronhmus als Origenisten charakterisiert, sondern auch Rusin warf in der Vorrede zu seiner Übersetzung der Kupologie des Pamphilus für Origenes, die er nach seiner Rückehr nach Rom auf Bunsch des Mönchs Makarius lieferte, Seitenblick auf die, welche sich beseidigt fühlten, wenn man nicht schlecht von Origenes urteile, und verwahrte sich selbst wie den Bischof Johannes von Jerusalem gegen Freiere in Betreff der Trinität und der Auserstehung. In der angehängten Schrift De adulteratione librorum Orig. (Hieron., Opp. ed. Mart. d. V. 249 ft.) suchte er die Annahme zu begründen, daß die Schriften des Origenes von Hörertsschus und Vereier sich Aussin im Rormart der halb Baretikern verfälscht worden seien. Sodann berief sich Rufin im Borwort der bald barauf (398/9) von ihm übersetten Bücher negl doxov sowohl für seine Ubersetung bes Drigenes, als für bas babei beobachtete Berfahren in Beseitigung bes Unftößigen auf ben Borgang seines "Bruders" Hieronymus, welcher Origenes so hoch gelobt, jett aber die so Fortsetzung seiner Übersetzungen, wie es scheine, aufgegeben habe. Hieronhmus, bavon

sofort unterrichtet, setzte nun der Rusinschen eine wörtliche Übersetzung des gefährlichen Werks entgegen und suchte seine origenistische Bergangenheit möglichst zu verleugnen (ep. 84). Hieraus entwicklte sich eine häßliche, von Augustin schmerzlich bedauerte (ep. 73, 6—10) Fehde zwischen den beiden alten Freunden (Rukini apol. in Hier. ll. 2 [Vall. 307 st.]; Hier. apol. adv. Ruk. ll. 2 [Vall. II, 583 st. 457 st.] und als Antwort saus eine und nicht erhaltene Mahnung des Rusin und des Bischofs Chromatian von Aquileja ein drittes Buch [II, 531 st.], sämtlich um 402). Der römische Bischof Anastasius, der von Alexandria aus jetzt (s. u.) betriebenen Berdammung des Origenes zustimmend, hatte Rusin, der sich (399) in seine Heimat Aquileja zurückgezogen, zu seiner Rechtsertigung nach Rom gesordert. Aber Rusin, für den sich auch Johannes von Jes 10 rusalem verwandte, wich dem aus (Apol. ad Anast., ed. Vall. 403 st., Hier. Vall. II, 573 st.), und Anastasius überließ ihn seinem Gewissen (ep. ad Joann. ebb. 408 st. 577 st.). Noch über den Tod Rusins (410) hinaus verrät sich die seindliche Gesinnung des Hiestronymus gegen ihn (ep. 125, 16 \inceps. 944).

ronymus gegen ihn (ep. 125, 16 S. 944).

Auf diese Anseindungen Rusins hatte bereits die Wendung in Alexandria entscheidend 16 eingewirkt. Der Bischof Theophilus (385—412) hatte noch in dem Osterscheiden von 399 die unter den ägyptischen Mönchen verbreitete Ansicht der "Anthropomorphiten" besämpst, d. h. gegen jene den spiritualistischen Ansicht des Origenes am schroffsten gegenüberstehende Partei, die Gott Körper und menschliche Gestalt beilegte, da doch der Mensch nach Gottes Bilde geschäffen sei (Gennad., De vir. ill. 33. Joh. Cassian, Collat. 20 X, 2, 383), im Sinne des Origenes geltend gemacht, daß die Gottheit, aber auch sie allein, völlig immateriell zu densen sei. Die im Ruse großer Heiligkeit stehenden Wönche der stetischen Wüsse, die ein, daß er eine Berurteilung der Wertend nach Alexandrien und schüchterten Theophilus so ein, daß er eine Berurteilung der Werte des Origenes zusaste. Zugleich denußte er diesen Stellungswechsel gegen hervorragende origenistische Wönche der nitrischen Berge, namentlich die vier "langen Brüder" (Hist. Laus. 10. 12), deren einen er selbst zum Bischof von Hernnopolis gemacht hatte; durch ihr Eintereten sür den in seinblichen Gegensaß gegen Theophilus geratenen Preschter Fssor hatten sie seinen John erregt. Sine Synode zu Alexandria (399 ober 400) mußte die Berdammung des Origenes aussprechen, das Gleiche setzte Theophilus in einer stürmischen Versammung des Origenes aussprechen, das Gleiche setzte Theophilus in einer stürmischen Versammung des Ortsche Feigen durch (Mansi III, 971 und bes. die ep. encycl. ib. 979 ff.). In brutaler Weise vertried Theophilus die ihm mißliedigen Mönche mit militärischer Hilber seigen durch auswärts keine Ruhe, veranlaßte Erstärungen gegen origenistische Hood auswärts keine Ruhe, veranlaßte Erstärungen gegen origenistische Hood has bereinst werden siener Hollien in Kopern 85 gegen den Origenismus vorging, jubelte. In den des Origenes, wobei ersterem immer noch das Berdienst der Berdämfung der Arianer und des Origenes angerechnet wird. In Konschu

Die Anhänger des Origenes verschwinden damit natürlich nicht (Hier., Ad Demetr. ep. 130, 16 I, 992 f.; Augustin, De haer. 43). Unter ihnen ragte damals Evagrius Pontitus (f. d. Bd V, 650 ff.) hervor. Wie Palladius, so ist auch der Kirchenhisto= 45 riker Sokrates sein begeisterter Verehrer und sieht durch ihn im voraus einen Porphyrius und Julian widerlegt (h. e. III, 23) und die nicänische Lehre trefslichst verteidigt (IV, 26. VI, 13); nur Böswilligkeit hat zu Angriffen gegen ihn geführt (VI, 13). Theodoret, sein Gegner in der Hermenutik (Quaest. in Gen. 39. I, 52), hat ihn benützt und giebt ihm im Kezerkatalog keine Stelle. In den Nönchskreisen Sübkrankreichs waren ebenso Schmpathien für Origenes vorhanden, wie ihn Bincentius Lerinensis als Beispiel dafür nennt, daß große gelehrte Verdienste durch Emanzipation von der sirchlichen Überlieferung ausgehoben werden. Leo d. Gr. hält an seiner Verurteilung sest (ep. 35). Ist der Vischos Ammon von Adrianopel, der gegen die Auserstehungslehre des Origenes geschrieben saben soll (Walch, VII 598 f.), der Freund des Chrhsotonus, so gehört seine Schrift wohl so noch der Zeit vor den origenistischen Streitigkeiten an. Dagegen hat Antipater von Bostra wohl nach der Mitte des 5. Jahrhunderts gegen des Eusedius Apologie für Origenes geschrieben (Walch 616). Etwa um die gleiche Zeit wies der Abt Euthymius in Paläzstina Mönche aus der Gegend von Cäsarea ab wegen origenistischer Irrtümer, namentlich in der Präezistenzlehre (Chrill von Stythopolis, Vita Euthymii, S. 92).

Im einzelnen läßt sich der Zusammenhang dieser Drigenisten mit den zu Ansang bes 6. Jahrhunderts in Balästina Begegnenden nicht nachweisen. Schwerlich aber haben die letteren eine ernstliche Beeinfluffung durch den einer radikalen pantheistischen Depftik huldigenden Mönch Stephan bar Sudaili erfahren, obwohl dieser in einem Kloster bei 5 Jerusalem eine Zustuchtstätte gesunden (vgl. den Brief des Kenajas dei Frothingham, Stephen Bar Sudaili, the Syrian mystic and the book of Hierotheos, Levden 1886, S. 29. 43). Bon vier Origenisten, Anhängern der Präeristenzlehre, unter Führung des Nonnus berichtet aber Chrill von Skythopolis in der Bita des Sabas 36 (Cotelier, Monum. eccl. gr. III, 274 f.), daß sie 514 in die neue Laura aufgenommen worden 10 seien; der neue Abt des Klosters habe sie vertrieben, sein Nachfolger (nicht vor 519) aber wieder angenommen, und bei Lebzeiten des Sabas hätten fie mit ihren Anschauungen zuruckgehalten. Bei einem von ihnen, Leontius von Byzanz, seien sie schließlich boch zu Tage getreten. Dieser habe nämlich bei einem Reliaionsaesnräche mit ben Manachtulien (531), an dem der nach Konstantinopel gereifte greise Sabas teilnahm, obwohl scheinbar 15 das Chalcedonense verteidigend, origenistische Anschauungen bekundet; Sabas habe ihn daraufhin ebenso, wie die heimlichen Verehrer des Theodor von Mopsveste von sich entfernt. Leontius ist sehr wahrscheinlich (vgl. Loofs S. 274 ff.) identisch mit dem bekannten gleichzeitigen Schriftsteller Leontius. Ist es aber an bem, so hat der Borwurf des Drigenismus jest auch solche getroffen, die nicht etwa die Sonderlehren des Origenes teilten, 20 jedoch sich weigerten, schon jeden zu verurteilen, der von Origenes zu lernen bereit war. Damit stimmt, daß nach Cyrill (VS S. 361) nach dem Tode des Sabas Nonnus alle begabten und gelehrten (λογιώτεφοι) Mönche der neuen Laura gewonnen haben soll. Zwei von ihnen, darunter Theodorus Astidas, erlangten (seit der Synode 536) unter Bermittlung des Leontius in Byzanz die Gunft des Kaisers und erhielten angesehene 25 Bischofssite, während nun Nonnus und Leontius die neue Laura beherrschten und Einfluß auch auf die benachbarten Klöster auszuüben verstanden. Aus der alten Laura aber wurden ihre Unhänger (vierzig Monche) vertrieben, ein Sturm ber Neolauriten auf die alte Laura mißlang und ebenso ihre weiteren Bemühungen um Wiederaufnahme. beiben Seiten wandte man sich nach auswärts um Unterftützung. Mit hilfe bes von 30 der Spnode zu Gaza (nach Diekamp S. 39 ff. wohl Oftern 542) heimkehrenden, beim Hof sehr angesehenen nanas Eusebius erlangten die Origenisten die Entfernung auch ihrer schroffsten Gegner aus der alten Laura. Diese aber mußten nicht nur den Patriarchen Ephräm von Antiochien zur Berurteilung des Origenismus zu bestimmen (Cprill, VS 85, S. 364 f.), sondern gewannen auch den Beistand des papstlichen Apotrisiars Belagius und des Patriarchen von Konstantinopel Mennas, die den Einfluß des Theodorus Astidas beneideten (Liberatus, Breviar. 23, MSL 68, 1046 B). Durch sie veranlaßt, erließ Justinian (f. d. A. Bb IX, S. 657) sein berühmtes Schreiben an ben Patriarchen Mennas (Mansi IX, 488—534. MSG 86, 1, 945—990) voll der heftigsten Anklagen gegen Origenes, zugleich mit der Aufforderung, auf einer endemischen Synode 40 bessen Lehren zu verdammen, und ber Bestimmung, daß jeder Bischof und Abt vor seiner Weihe auch den Origenes und seine Häressen mit dem Anathema zu belegen habe. Mit 24 Belegen aus De principiis und 10 Anathematismen von Lehren bes Drigenes schließt die Schrift. Mennas und seine endemische Spnode, aber auch Bigilius von Rom haben dies Edikt unterschrieben und auch die übrigen Bischöfe des Reichs zugestimmt. Jedoch 45 auch Theodor Askidas unterzeichnete und wußte durch einen erfolgreichen Gegenzug nicht nur den Kaiser von der weiteren Verfolgung dieser Sache abzulenken, sondern auch die Gegner empfindlich zu treffen, indem er den Kaiser zu jener dogmatischen Verurteilung der Antiochener bewog, die den Dreikapitelstreit (s. d. A. Bd V, 21 ff.) herausbeschwor. Auch über seine palästinensischen Gesinnungsgenossen hielt er seine Hand und erzwang 50 ihre Wiederaufnahme, als fie wegen ihrer Weigerung dem Ebift gegen Origenes fich ju fügen aus der neuen Laura vertrieben worden waren. Aber nach dem Tode bes Nonnus (547) kam es unter den origenistischen Monchen selbst zu einer Spaltung, indem die einen ihre Gegner looxolovol (wegen ber in der Apokatastasis zu erreichenden vollkom menen Gleichheit mit Christus), diese jene πρωτοκτίσται und τετραδίται (so wegen ihrer 55 Fassung der Lehre von der Praeristenz der Seele Christi) schalten. Das Ubergewicht der Jochristen trieb die Protottisten zur feierlichen Ausschnung mit den Orthodogen (Abt Konon von der großen Laura); und als die Jodristen die Erhebung eines der Ihren (wohl 552) zum Patriarchen von Jerusalem durchsetzen, erreichten die Orthodogen in Konstantinopel nicht nur dessen Entfernung (gegen Ende 552), sondern auch, daß die so fünste ökumenische Synode (553) zugleich mit den Antiochenern auch den Origenismus

494 Orofins

August. Vind. 1471 (Joh. Schüßler). Neueste Ausg. von C. Zangemeister, in CSEL 5. Bb. Wien 1882 (edit. min. Leipzig, Teubner, 1889). Bei Z. auch der Liber Apologeticus (Edit. princ. von Joh. Coster, Löwen 1558). MSL 31, 663—1216, druckt außer Hist. und Lid. (beides nach Haugustins) auch das Commonitorium, das sonst mit Augustins Antwort (s. u.) 5 unter den Wersen Augustins abgedruckt zu werden psiegt (MSL 42, 665—670), neuerdings auch von G. Schepß im Anhang seiner Priszistian-Ausgabe (CSEL 18, Wien 1889) herausgegeben wurde. König Alfreds angelsächsische Ulbersehung der Hist. ed. H. Sweet, 1. Al., London 1883 (vgl. H. Schilling, K. A. angels. Bearbeitung der Weltgeschichte des O., Halle 1886). Ueber einen noch ungedruckten Brief des O. an Augustin s. A. Goldbacher in der Zeitschr. f. d. össert. Gymnasien 34, 1883, 104 Ann. 1. — Litteratur: Die Notizen bei Gennadius, Vir. ill. cp. 39, ed. Czapsa, Münster 1898, 87—89; vgl. auch cp. 46 (Lucian) und 47 (Nvitus); Th. de Wörner, De Orosii vita eiusque historiarum libris VII adv. paganos, Berl. 1844 (sorgsätige Quellenuntersuchung, genaue Angaben zur älteren Litteratur); E. Mejean, Paul Orose et son apologétique contre les païens (Straßd. 1861 [1862?]; R. B. Gamē, D. Kirchengesch. v. Spanien, 2. Bd. 1. Abt., Regensch. 1864, 398 sl.; H. Sauvage, De Orosio, Par. 1874; C. Paucker, Die Latinität d. Dr., Berl. 1883 (abgedr. aus: Borarbeiten z. latein. Sprachgesch., 3. Al.); N. Ebert, Algem. Gesch. d. Litter. d. Mittelasters im Abendl., 1. Bd., Leipz. 1889, 337—344. Bgl. auch Teussels. Schwade, Gesch. d. röm. Litteratur, Leipz. 1892, 412—418; Potthast, Bibliotheca medii aevi², Berl. 1896, 882 sl.; Bardenhewer, Patrologie², Freib. 1901, 449 sl. und KL² 9, 1084—87.

Drofius — ber Borname Paulus ist vor bem 8. Jahrhundert nicht nachweisbar wurde, unbefannt wann, wahrscheinlich (f. Game 399) zu Bracara (Braga) in Gallacien geboren. Aus unbefannter Ursache, vielleicht vor den Bandalen fliehend (Hist. 3, 20; 25 doch s. Comm. 1: sine voluntate, sine necessitate, sine consensu de patria egressus sum), verließ er sein Laterland und kam, noch jung an Jahren, aber schon Bresbyter (August. Ep. 166), nach Ufrika, wo er im Jahre 414 dem Augustin, um sich über die Priszillianisten und die durch diese Sekte angeregten Fragen Rats zu erholen, eine Schrift überreichte unter bem Titel Commonitorium de errore Priscillianistarum 30 et Origenistarum, die Augustin mit der Schrift ad Orosium contra Priscillianistas et Origenistas beantwortete. Mit einem Empfehlungsbrief an Hieronymus, der ihm seine Wißbegier über den Ursprung der Seele befriedigen sollte, versehen (August Ep. 166: religiosus iuvenis, catholica pace frater, aetate filius, honore compresbyter noster, vigil ingenio, promptus eloquio, flagrans studio . . vgl. auch 25 Ep. 169 an Evodius), reiste D. nach Bethlehem. Hier wurde er in die pelagianische Frage verwickelt. Auf dem Konvent zu Jerusalem (s. d. Art. Pelagius) trat er 415 als Antläger des Pelagius vor dem Bischof Johannes auf, mit dem er eine lebhafte Auseinandersetzung hatte und der ihn bald darauf der Ketzerei beschuldigte (Lib. Apol. 7: ego te audivi dixisse, quia nec cum dei adiutorio possit esse homo sine pec-40 cato). Um sich zu reinigen, schrieb er seinen an die jerusalemischen Bresbyter gerichteten Liber apologeticus, vom auguftinischen Standpunkt eine scharfe, vielfach ungerechte Kritit ber pelagianischen Lehre bietenb. Dann begab er sich auf die Rückreise. Der Presbyter Lucian von Caphar Gamala bei Jerusalem glaubte damals die Gebeine bes Erze marthrers Stephanus aufgefunden ju haben. Ginen Teil Diefer Reliquien nahm D. mit 45 sich samt einem von dem damals in Jerusalem weilenden Presbyter Avitus aus Bracara ins Lateinische übersetzten Schreiben Lucians (Genn. 46 und 47; MSL 41, 805—818), ließ sie aber auf der Insel Minorka zurud, wo durch die Reliquien viele Juden bekehnt wurden (vgl. Severus von Minorka, de virtutibus ad Judaeorum conversionem in Minoricensi insula facta, MSL 41, 821—832), und kehrte nach Afrika zurück. Hier 50 hat er seine Historien geschrieben, die wahrscheinlich 418 vollendet waren (Ebert 337 Anm. 3). Dann verliert man ihn aus den Augen. Das Geschichtswerk, das seinen Namen bekannt gemacht hat, führte nach der besten Überlieferung den Titel: Historia-rum adversum paganos libri VII (Genn.: adv. querulos Christiani nominis; der seit 1100 in den Handschriften auftauchende Titel: de (h)ormesda oder (h)ormesta 56 oder (h)ormista mundi ist trot vieler gelehrter Bersuche [de miseria mundi? s. die Liste der Konjekturen bei Mörner 180 f.] unaufgeklärt geblieben). Es ist auf Augustins Beranlassung geschrieben (s. den Prolog), der damals (prol. § 11) mit der Abfassung seiner Civitas Dei beschäftigt war und zur Ergänzung seiner geschichtsphilosophischen Betrachtung aus der Geschichte (§ 10: ex omnibus qui haberi ad praesens pos-60 sunt historiarum atque annalium fastis) den Nachweis geliefert zu sehen wünschte, daß in der vorchristlichen Zeit Krieg, Krankheit und verderbliche Naturerscheinungen die Menschheit schlimmer noch heimgesucht hätten als in der Gegenwart, eine Betrachtung,

bie sich dem Orosius (vgl. prol. § 14) durchaus bestätigte. Den Vorwurf der Heiden, daß der Absall von der alten Religion und die Berbreitung des Christentums die eigentliche Ursache der Leiden und Drangsale der Zeit seien, widerlegt also auch die Geschichte. Dieser apologetischen Tendenz entsprechend ist das Quellenmaterial zurechtgelegt. Benutt sind zahlreiche Autoren, am meisten Cäsar, Livius, Sueton, Florus, Justin, Eutrop, Cu- 5 sebius-Hieronymus (s. den Index dei Zangemeister 684—700). Vielsach eingestreute selbst-ständige und kluge Bemerkungen zeugen doch dasür, daß D. kein gedankenloser Ausschreiber war, und trotz mancher Flüchtigkeiten und Willkürlichkeiten im einzelnen bleibt das — leider zu rasch (s. o.) gearbeitete — Werk eine beachtenswerte Leistung, die für die Gegenzwart des Vers. Quellenwert besitzt. Si ist sehr wohl verständlich, daß das Buch im 10 Mittelalter als Leitsaden der Universalgeschichte im Unterricht viel gebraucht wurde. Für seine Beliebtheit sprechen noch heute die sast 200 (Potthast 882 b) erhaltenen Handschriften. Von 1471 die 1738 erschienen 26 Ausgaben.

Drthodogie und Heterodogie sind keine biblischen Begriffe. Was in den Pastoralbriefen dahin bezügliches gefunden werden will, trifft doch nicht ganz den in diesen Be= 15
zeichnungen ausgedrückten Gegensat. Tit 1, 9 ist δ κατά την διδαχήν πιστος λόγος
das Bort, welches mit der unter den Christen schlechthin geltenden Lehre im Einklang
steht und darum sicher und verlässig ist (Hosmann z. d. St.); gleichbedeutend mit den
häusig begegnenden Bendungen: η καλή διδασκαλία 1 Ti 4, 6; η κατ' εὐσέβειαν
διδασκαλία, οί δγιαίνοντες λόγοι τοῦ κυρίου ήμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ id. 6.3; δγιαί- 20
νοντες λόγοι ὧν παρ' ἐμοῖ ήκουσας 2 Ti 1, 13; δγιαίνουσα διδασκαλία id. 4, 3
und Tit 1, 9; vgl. Tit 1, 13: ενα δγιαίνωσι τῆ πίστει. Auf den Anklang der Borte
δρθστομεῖν τὸν λόγον τῆς ἀληθείας 2 Ti 2, 15, und ετεροδιδασκαλεῖν 1 Ti 1, 3;
6, 3 dürfte nicht viel zu geben sein. Denn jenes δρθστομεῖν heißt doch: das Bort der
Bahrheit gerade durchschen und so in der Mitte, in den Kern des Bortes hinein= 25
sühren, ohne sich beim Außenwert auszuhalten (Hosmann z. d. St.); und ετεροδιδασκαλεῖν steht an beiden Stellen ganz allgemein vom Lehren sonderlicher Dinge, die
mit der gesunden und heilsamen Lehre von der Gottseligseit nichts zu schaffen haben; das
ετερο ist Obiestesbestimmung, während es in Heterodorie adderbial aemeint ist.

krego ist Objektsbestimmung, während es in Heterodogie adverbial gemeint ist.

Immerhin wird die Grundlage für die Bestimmung dessen nach den gegeben sein. Der Apostel geht doch von der Annahme aus, daß es nach den von Christus auf Erden gesprochenen Worten und nach der Verkündigung des Evangeliums durch seine Jünger eine öffentliche Lehrthätigkeit in der Kirche giebt, die nicht lediglich in duchstädlicher Wiederholung des von Christus und den Aposteln Gesagten besteht, sondern freie Reproduktion der daraus geschöpften Wahrheitserkenntnis ist; so und er verlangt nur, daß diese Lehrthätigkeit mit jener grundlegenden Predigt und mit dem darauf ruhenden Glaubensbewußtsein der Gemeinde im richtigen Verhältnis stehe. Indem er das einemal (1 Tim 6, 3) die δηιαίνοντες λόγοι τοῦ κυρίου ήμων Ίησοῦ Χοιστοῦ, das anderemal (2 Tim 1, 13) die δηιαίνοντες λόγοι τοῦ κυρίου ήμων Ίησοῦ Κοιστοῦ, das anderemal (2 Tim 1, 13) die δηιαίνοντες λόγοι τοῦ κυρίου ήμουν Ἰησοῦ Κοιστοῦ, das anderemal (2 Tim 1, 13) die δηιαίνοντες λόγοι τοῦ κυρίου ήμουν Ἰησοῦ Κοιστοῦ, das anderemal (2 Tim 1, 13) die δηιαίνοντες λόγοι τοῦ κυρίου ήμουν Ἰησοῦ Κοιστοῦ, das anderemal (2 Tim 1, 13) die δηιαίνοντες λόγοι τοῦ κυρίου ήμουν Ἰησοῦ Κοιστοῦ, das anderemal (2 Tim 1, 13) die δηιαίνοντες λόγοι τοῦ κυρίου ήμουν Ἰησοῦ Κοιστοῦς die normative Autorität wie für das Wort des Herrn in Anspruch; das Necht hierzu wird ihm aber nicht bestritten werden können angesichts solere Aussagen wie Mt 10, 20. 40; Lc 10, 16; Jo 14, 12; 15, 27; 16, 13; 17, 18. 20, durch welche das Zeugnis der Apostel unter die ganz spezielle Garantie des bl. Geistes gestellt ist; und die Kirche hat denn auch dei Festseung des neutestamentlichen Kanons diese Lehr= 45 norm endgiltig und in ausschließender Weise anerkannt.

Die Kirchenlehre geht jedoch nicht unmittelbar aus der hl. Schrift hervor; dazwischen tritt jederzeit das gemeinsame Verständnis vom Worte Gottes und der Gemeinglaube der Christenheit; und während der Schriftkanon unverändert derselbe bleibt, ist Schriftverstand und Glaube der Christen in steter Entwickelung begriffen, und zwar nicht in gleichmäßig so sortschreitender und gerade ansteigender Linie, sondern in vielsach gebogener Kurve oder Spirale; auch nicht so, daß biblische Erkenntnis und Glaube immer miteinander Schritt halten, sondern so, daß bald dieser, bald jene voraus ist; wie denn unsere Zeit mit all ihrer historischen und philologischen Geschicklichkeit der Eregese hinter dem Glaubensleben der patristischen oder der reformatorischen Periode erheblich zurückleibt, und die Kirchenlehre sondere ist

patristischen der ber reformatorischen Beriode erheblich zurückleibt, und die Kirchenlehre 55 damals Fortschritte machte, an welche heute nicht zu denken ist.

Berstehen wir nun unter Orthodogie, zunächst ganz allgemein ausgedrückt, Übereinstimmung mit der geltenden Kirchenlehre, so ergibt sich von selbst, daß, wie Bestmann in seiner Streitschrift "Theologische Wissenschaft und Ritschliche Schule" S. 40 richtig, ob-

wohl von einem andern Gesichtspunkt aus, sagt, Orthodogie keine "konstante Größe" ist. Indem sie in der Glaubensüberzeugung des Einzelnen, in der kirchlichen Predigt, Katechese, Liturgie, in der wissenschaftlichetheologischen Darstellung den getreuen Abdruck der doctrina publica dilbet, schließt sie sich notwendig an die stufenweise Entwicklung der betreina publica dilbet, schließt sie sich notwendig an die stufenweise Entwicklung der seleteren ausse engste an und folgt ihren Wandlungen Schritt sur Schritt, so daß sehr wohl zu einer Zeit orthodog heißen kann, was zur anderen heterodog war, und umgekehrt. Aber nicht bloß der geschichtliche Verlauf der christlichen Lehrentwicklung bedingt eine zeitliche Verschiedenheit des Begriffes Orthodogie, sondern sast noch mehr Einsluß übt darauf die konfessionelle Spaltung der Kirche. Lutherische und reformierte, römische und griechisch-katholische Orthodogie berhalten sich doch, se schärfer sie ausgeprägt sind, se genauer sie ihrem Begriff innerhalb der einzelnen Teilkirche entsprechen, um so polemischer gegeneinander, und selbst den mannigsaltigen Sekten kann es nicht verwehrt werden, Uebereinstimmung mit ihrer Sonderlehre von ihren Angehörigen zu sordern und Orthodogie zu nennen. (Spricht man doch auch von jüdischer und muhammedanischer Orthodogie.) So tritt zu dem Nacheinander ein weitschichtiges Nebeneinander, auf welches unser Begriff in seiner weitesten Fassung Anwendung sindet.

Bir gelangen aber zu einer engeren Begrenzung, wenn wir in Betracht nehmen, in welchem Maße die Übereinstimmung mit der zeitweilig anerkannten und geltenden Kirchenlehre den Gliedern einer kirchlichen Gemeinschaft zuzumuten ist. Bei Laien oder 20 Nichttheologen pslegt von Orthodoxie nicht die Rede zu sein. Zwar gilt auch ihnen, was 1 Pt 3, 15 geschrieben steht, und die Unterweisung, welche sie empfangen haben, auch wenn sie über den Katechismus nicht hinausging, soll sie dazu in stand sezen. Doch wird ihre dxoloxía nur krästiger sein, wenn sie nicht den Sharakter einer lehrhaften Darlegung ihres Glaubens an sich trägt. (Ugl. die weitgehende Forderung der Testakte in England von 1673—1828, oder das Versahren, womit die Viscopse in Deutschland die Anerkennung der vatikanischen Dekrete im Beichtstuhl erzwangen.) — Fraglich erscheint auch, ob mit Fug von Kirchenvorstehern, semeindeältesten, Zustimmung zum kirchlichen Bekenntnis, bei uns etwa zur Augustana, begehrt wird. Dagegen ist schon bei Schullehrern, denen ein Teil des öffentlichen Religionsunterrichts übertragen so ist, ernstlich darauf zu sehen, daß sie sich genau an die Kirchenlehre halten, und von entscheinden Wichtigkeit wird endlich die Frage der Orthodoxie für die Träger des Kirchenamts und des theologisch-wissenschaftlichen Berusses. Denn von ihnen wird erwartet und sie übernehmen eine ausdrückliche Berpflichtung, daß sie die Lehre der Kirche, in deren Dienst sie stehen, allseitig bewahren und vertreten.

Der Geistliche soll orthodog nicht bloß predigen und unterrichten, sondern sein. Er gelobt jenes deim Eintritt in sein Amt, aber sein Gelübde setzt dieses voraus. Es kommt uns hier nicht zu, die vielumstrittenen Grenzen der Lehrfreiheit und des Symbolzwanges sestzusehen. Darüber kann aber kein Zweisel obwalten, daß der ein unseliger Mann ist, der wider seine innere Überzeugung bekenntnismäßig lehrt, und der ein unredlicher Mann, der sein Lehramt mißbraucht, um das Bekenntnis seiner Kirche zu untergraden und anzusechten. Und wenn wir zugeben, daß dem akademischen Lehrer und theologischen Schriststeller ein weiterer Spielraum gegönnt sein muß als dem praktischen Geistlichen, so wird doch keine Kirche ihre Theologie aus der Verbindlichkeit gegen das kirchliche Bekenntnis so entlassen dürche ihre Theologie aus der Verbindlichkeit gegen das kirchliche Bekenntnis so entlassen dürchen daß der Theologe das Panier der Kirche mit dem der freien Wissenschaft vertauschen dürste, — so lange wenigstens, als die künstigen Kirchendiener ihre wissenschaftliche Vorbildung dei den theologischen Fakultäten zu erwerben gehalten sind. (Mit den von Rothe in der 2. Auslage seiner Ethik, Bd 5, S. 433 ff. entwickelten Ansüchten ist schlechterdings nicht auszukommen. Er will keine unbegrenzte Lehrfreiheit, aber so elastische Grenzen, daß sie eben keine sind. Er will normative Autorität der Symbole, behauptet so aber, daß wir keine wirklichen, d. h. keine lebendigen Symbole haben.)

Immerhin werden wir, im Hinblick auf das Kfarramt wie auf das theologische Lehramt, die Fragen nicht umgehen können: wo hört die Orthodoxie auf und beginnt die Heterodoxie? wie weit ist Heterodoxie zu dulden und wo schlägt sie in eigentliche Irrlehre um? Und diese Fragen fordern ein näheres Eingehen auf die Geschichte.

Marheinekes berühmte Abhandlung "Über den Ursprung und die Entwickelung der Orthodoxie und Heterodoxie in den drei ersten Jahrhunderten des Christenthums" in

Marheinekes berühmte Abhandlung "Uber den Ursprung und die Entwickelung der Orthodogie und Heterodogie in den drei ersten Jahrhunderten des Christenthums" in Daub und Creuhers Studien, Bo III, 1807, — obwohl in manchen Einzelpunkten durch die neueren Forschungen überholt, doch immer sehr lesenswert, — bietet für unsere Unterssuchung darum wenig Ertrag, weil er unter Orthodogie die Kirchenlehre selbst und unter Speterodogie den an ihr und ihr gegenüber sich entwickelnden Widerspruch, die Härese,

versteht. Er zeigt trefflich, wie es zu einer sixierten und autoritativ geschützten Kirchenlehre allmählich gekommen ist durch den ineinander greisenden Cinfluß der regula sidei, der theologischen Arbeit der Kirchendäter und des sich bildenden Lehrsvers, des katholischen Spiscopas. Er berücksichtigt aber nicht den allerdings nicht greisbaren, aber im
Stillen doch mächtig wirkenden Faktor des in der Gesamtchristenheit stets vorhandenen s
heißglaubens, in welchem der Geist Christi seine verheißene Gegenwart und Kraft je
und je geübt hat und noch übt. Jene Feststellung der Kirchenlehre, welche er die zum
Ansang des 4. Jahrhunderts schildert und welche dann durch die ökumenischen Konzilien
fortgesett wurde, hat zwei Seiten an sich, eine, nach welcher sie göttlich berechtigt und
notwendig war und die bleibende Grundlage des christlichen Glaubens, das richtige Vergang bildete zu der starren gesetzlichen Rechtzsläubigkeit, in die das Geistesleben der morgenländischen Kirche nach Abschluß der großen Lehrstreitigkeiten seit Johannes Damascenus
mehr und mehr versank. Bor einem solchen Triumph der Orthodoxie (den die griechische
Kirche seit 19. Februar 842 durch ein besonderes Fest, nuogean rös dogododicas, all= 15
jährlich am ersten Fastensonntag seiert) blieb die abendländische Kurche durch providentielle
Leitung bewahrt. Das Papsttum versolgte andere Ziele; seine Herrschaft ließ das ganze
Mittelalter hindurch, neben aller Versolgung und Mißhandlung der Kezer, sür die indivöduelle Auffassung und Darstellung der Kirchenlehre genügenden Raum, und was die
Resormation nach dieser Seite zu straßen lehre genügenden Raum, und was die
Resormation nach dieser Seite zu straßen und zu bessend nach System der Sostender
Bestender Art, kühne Spekulation, scharfe Kritik ertrug das geltende System der Scholastit ohne gewaltsame Reaktion, wenn sie nur nicht an das politische System der Scholastit ohne gewaltsame Reaktion, wenn sie nur nicht an das politische System der Scho-

Mit ber Reformation trat eine große Wendung ein. Indem die Protestanten 25 Deutschlands, von innen und von außen gedrängt, ihre Lehre in symbolischen Schriften zusammensaßten und dem öffentlichen Urteil vorlegten, nötigten sie alle anderen Kirchen und Parteien, das gleiche zu thun. Das 16. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Bekenntnisschriften — und das 17. das der Orthodoxie. In den reformatorischen Gemeinschaften zumal, und am meisten in Deutschland, wird die Kirchenlehre zum Mittel= 20 punkt der ganzen Lebensbewegung; jedermann ist theologisch gebildet, um an dem Streite über Lehrbestimmungen regen, ja leidenschaftlichen Anteil zu nehmen, und wenn die Kanzeln mit den Kathedern in Erörterung dieser Dinge wettesserten, so ist wohl zu dezachten, daß die Gemeinden dies erwarteten und begehrten. — Auch die römisch-kathozlische, vielmehr jesuitsische Orthodoxie besteht um dieselbe Zeit in Frankreich ihren großen 25 und aufregenden Kampf mit dem Jansensmus; sogar die spezisisch sich so nennende orthodoxe Kirche wird durch die von Chrillus Lutaris hervorgerusene Bewegung aus ihrer Apathie ausgerüttelt und faßt in der consessio des Petrus Mogilas ihre Lehre noch einmal zusammen.

Die Gleichzeitigkeit dieser Vorgänge giebt doch zu benken, und man wird veranlaßt, der 40 so hart beurteilten lutherischen Orthodogie des 17. Jahrhunderts insoweit Gerechtigkeit widerschren zu lassen, daß man sie nicht dieß für ein Werk spissindiger haarspaltender Subtilität einerseits und hochsahrender theologischer Rechthaberei andererseits ansieht, sondern ihr eine gewisse innere Notwendigkeit zugesteht. Die reine Lehre war doch einmal das Kleinod, ja das eigentümliche Ebarisma unserer Kirche; die liebende Versentung in sie und das ernste Bemühen, ihre Wahrheit, ihren logischen Jusammenhang, ihre innere Konsequenz aufzuzeigen, verdient entschiedene Anerkennung und hat unleugdar dauernde Früchte getragen. Die heute noch in der lutherischen Kirche übliche katecheische Unterweisung, wenn auch durch Spener belebt und in volksmäßigere Bahn geleitet, verdankt jener Orthodogie unendlich vieles, was längst Gemeingut unseres evangelischehristlichen Bolkes so geworden ist; und der Theologiestudierende wird zu seiner Einsührung in die Dogmatis nichts besseres thun können, als einmal gründlich das System jener orthodogen Dogmatist durchzuarbeiten, vor dessen bialektischem Ausbau selbst ein Lessing Respekt hatte. Aber allerdings drohte Gesahr, daß die reine Lehre zum Gögen werde, und die Art und Weise, wie sie ihre Alleinherrschaft in der Kirche durchsehen und behaupten wollte, erz sinnerte zuletzt allzusehr an das vom Herrn selbst gerichtete Borbild aller falschen und toten Orthodogie: an den Pharisäismus.

Daher mußte sie als die Kirche beherrschendes Spstem zusammenbrechen; aber die über alles Maß anschwellende Flut der Hetrodorie im 18. Jahrhundert zeigte bald, welch einen Damm man zerrissen hatte. Beber der Bietismus, der im Gegensat zur Betonung 60

ber reinen Lehre sich entwickelte, noch ber Supranaturalismus, in welchen sich die alte Orthodogie nach und nach verslüchtigte, besaßen die Widerstandstraft, dem um sich greisenden Vernunftglauben, der platten Aufklärung, der historisch-kritischen Stepsis, der philosophischen Spekulation Einhalt zu thun. Daß aber die aus schwerer Zeit sich wieder durchringende Gläubigkeit einen festeren Boden sand, auf den sie sich von neuem stellen konnte, daß sie nicht mit der schwankenden Basis einer Schleiermacherschen Gefühlstheologie sich begnügen mußte, daß sie mit ihrer Rückehr zum kirchlichen Bekenntnis an noch vorhandene Traditionen gesunder Lehre in den Gemeinden, an alte Gesang- und Gebetbücher z. B., anknüpsen konnte: wir danken es der zu Unrecht oft geschmähten treuen und unverdrossenen Arbeit zener orthodogen Dogmatiker, deren Lehrzucht immerhin eine

nachhaltige Wirkung zurückgelaffen hatte.

Bir reben damit keineswegs einer Repristination des 17. Jahrhunderts das Wort. Die Orthodogie der Gegenwart muß und will ein ganz anderes Maß von Heterodogie innerhalb der Kirche ertragen. Buchstabengläubigkeit, peinlichenechtischer Symbolzwang, 15 engherzige Verkeherungssucht haben ihre Zeit gehabt; niemand denkt bei uns daran, sie zu erneuern. Die Christologie von Thomasius und Dorner, die Versöhnungslehre von Hosmann und Philippi, die Fassung der Rechtsertigungslehre von Hengstenberg und von Frank, die Eschatologie von Kliesoth und von Luthardt und so manche andere Lehre disserenzen haben in der Kirche nebeneinander Raum. Welche freie Stellung zum Kanon nehmen Kahnis in der 1. Auslage seiner Dogmatik und die Bearbeiter der neuesten Ausgabe der Calwer Bibelerklärung ein! Es herrscht darum kein fauler Friede. Man wird angegriffen und man verteidigt sich; solch ein Streit wird manchmal lebhaft und hestig; aber die Gegner sind beiberseits im Grunde orthodog, ihrer Abweichungen von der Kirchen

lehre im einzelnen ungeachtet.

Es ist ein anderer Kampf seit lange im Anzug, von dem bezweiselt werden muß, ob er auf gemeinsamem kirchlichen Boden zum Austrag kommen kann, oder ob er die letzte Spaltung in der Christenheit mit andahnen wird. Rob. Kübels treffliche Schrift: "Neber den Unterschied zwischen der positiven und der liberalen Richtung in der modernen Theologie" (Nördlingen 1881; in 2. sehr erweiterter Auflage 1893) gewährt einen Blaren Einblick in den gegenwärtigen Stand dieses Gegensaßes. Hier handelt es sich nicht mehr um verschiedene Auffassung und Darstellung einzelner Lehren, nicht mehr um Annahme oder Ablehnung dieser und jener kirchlichen Position, sondern zwei Weltanschauungen stehen sich gegenüber, die schärfer kontrastieren als je eine Härelie mit dem kirchlichen Bekenntnis, zwei Religionen möchte man sie beinahe nennen. Wo man, unter dem Worgeben, das Christentum zu ethisteren, ihm den Glaubensnerv durchschneidet, wo der wesentlichen Gottheit Christi seine menschliche Einzigkeit substituiert wird, two an die Stelle der normativen Autorität der hl. Schrift das jeweilige Gemeindebewußtsein treten soll: da ist man über den Streit um Orthodoxie und Heterodoxie hinaus, da steht die Fortdauer unserer Bekenntniskirchen in Frage, die einen solchen Widerspruch in sich nicht auf die Länge ertragen können, und es muß zu ganz neuen Gestaltungen der religiösen Gemeinschaft kommen, welche die letzte Phase der göttlichen Reichsgeschichte ausfüllen werden.

Augenscheinlich ist der Protestantismus berufen, den Schauplat dieser Entwicklung abzugeben, die, seit Borstehendes geschrieben wurde, gewaltige Fortschritte gemacht hat. Wan spricht nicht mehr von "positiver und liberaler Richtung in der modernen Theologie"; der Gegensat lautet jett: "tirchliche und moderne Theologie". Wir halten diese Bezeichnung allerdings für unzutressend, weil "modern" ein Zeitbegriff ist, unter welchen auch die firchliche Theologie notwendig fällt. Noch weniger aber können wir gelten lassen, daß in dem gegenwärtigen Kampf "firchliche und wissensche Theologie" sich gegenübersos stehen. Denn auch das hierbei in Frage kommende kirchliche Interesse muß nicht etwa nur mit kirchenregimentlichen Maßregeln, sondern mit Wassen der Wissenschafts ist wertreten werden. Zedenfalls ist für unsere Zeit der Unterschied von Orthodogie und Heterodogie im früheren Sinne abgethan, wenn sichs heute darum handelt, ob sich das Christentum als die Offenbarungsreligion behauptet, ober zu einer Phase der allgemeinen Evolution der Religionsgeschichte herabsinkt.

Ortlieb von Straftburg (um 1200) und bie Ortlieber. — C. Schmidt, Die Seften zu Straftburg im Mittelalter, 3hTh Bb X, 46 ff. 1840; Gieseler Kircheng. II, 24 612 f. 1848; A. Jundt, Histoire du panthéisme populaire au moyen äge 1875, S. 31 ff. 35 ff.; Preger, Gesch. d. deutschen Mystik I, 191 ff. 1877; Reuter, Gesch. d. relig. Aufklärung

Ortlieb 499

im Mittelalter II, 237 ff. 375 ff. 1877; K. Müller, Die Waldenser S. 130 ff. 169 ff.; H. Haupt, Waldensia, ZKG 1889, Bd X, 316 ff.; H. Delacroix, Essai sur le mysticisme spéculatif en Allemagne au 14 me siècle 1900, S. 52 ff.; Haud, KG Deutschlands IV S. 872.

In den Schriften der Reterverfolger des 13. und 14. Jahrhunderts finden wir öfter neben anderen Setten verschiedener Art auch eine der Ortlieber (Ortlibarii) er= 5 wähnt, die auf einen Ortlieb von Straßburg zurückgeht; von diesem selbst haben wir nur einen ihm zugeschriebenen Lehrsat (s. u.), und dieser Satz ist von Innocenz III. verdammt worden; ob auch Ortlieb selbst, wird nicht berichtet. Dagegen sind uns nähere Angaben über die Sette und ihre Lehre bei dem sog. Passauer Anonymus erhalten (vgl. über diesen Müller, S. 147 ff.; nach M.s Untersuchung ist der Redaktor des in neuerer 10 Zeit so benannten Sammelwerkes und zugleich der Versasser mehrerer Abschnitte desselben, darunter des hier in Betracht kommenden [bieser gedruckt in der Bibliotheca maxima Lugdunensis Bo XXV; wir citieren im Folgenden die Seitenzahlen] ein Dominikaner aus Krems, der bald nach 1316 seine Arbeit niedergeschrieben hat). Obwohl die Zuberlässigseit auch dieser Angaben nicht durchweg über den Zweisel erhaben ist, so bilden sie 15 boch die Grundlage, von der jede Erörterung über die Sekte ausgehen muß. Danach werben ihnen folgende Lehrfate zugeschrieben. Sie behaupten die Ewigkeit der Belt 267 C. Die firchliche Trinitatslehre und Christologie deuten sie in einer Beise um, die eine vollständige Aufhebung dieser Lehren ift. Denn sie sagen (266H) ber, der zuerst in die Sekte eintritt, ist der Bater, der, welcher durch ihn bekehrt wird, der Sohn, wer 20 dazu hilft und den Bekehrten befestigt, der hl. Geist. Wenn sie sich aber auch so äußerten, daß, als Christus das Wort aufnahm, Gott einen Sohn bekommen habe, und als er nun andere bekehrte und die Apostel dabei halfen, die dritte Person hinzugekommen sei — was sie die Trinität im Himmel nannten — so liegt dem derselbe Gedanke zu Grunde. Andererseits soll Adam der erste Mensch gewesen sein, der durch das Wort Gottes neu 25 geschaffen wurde und Gottes Gebote erfüllte, 267 C. Das widerspricht sich, so wie sie geschaffen wurde und Gottes Gebote erfüllte, 267 C. Das widerspricht sich, so wie sie geschaften wurde wicht das Geschaften von bei Monn nach dei Christisk kannt as ihren auf die eer es meinten, nicht, denn weder bei Abam noch bei Chriftus kommt es ihnen auf die geschichtliche Person an, sondern beide find Symbole des vollkommenen Menschen im Sinne der Sekte; in diesem Sinne konnten sie denn auch sagen quod trinitas non kuerit ante nativitatem Christi 267 A. Bon Jesus aber wird ausdrücklich angegeben, daß so er ein natürlich erzeugter Mensch war, der Sohn des Zimmermanns Joseph, und nicht er ein naturlich erzeugter Mensch war, der Sohn des Jimmermanns Joseph, und nicht frei von Sünde, 266G; das Wort ist Fleisch geworden, als das steischliche Herz Jesu durch den Geist umgewandelt wurde. Maria hat früher zur Sette gehört als er, und durch sie ist er zu derselben gezogen worden. Alles aber, was das Evangelium von der humilitas Christi erzählt, erklärten sie moraliter, besonders sein Leiden und Sterben, 35 denn dann wird der Sohn Gottes gegeißelt und gekreuzigt, wenn Giner ihrer Sekte in eine Todsünde gerät, oder gar von der Sekte abfällt; durch die Buße aber kommt er zur Auserstehung 267 D. Wie die Grundlehren der Kirche, so verwarfen sie auch die Sakramente; die Kindertause ist nuglos, wenn nicht der Täusling nacher in der Sekte vollkommen wird (1 u.) und auch ein Aude kann ohne Tause in der Sekte selig werden 40 vollkommen wird (f. u.) und auch ein Jube kann ohne Taufe in der Sekte selig werden. 40 Wenn sie die Firmung für gut erklärten, so meinen sie, es sei gut, in der Sekte befestigt zu werden. Was die Kirche den Leib Christi nennt, das ist bloges Brot; der wahre Leib Christi ist der Leib der Gläubigen 267 E. Die Hierarchie verwerfen sie und stellen ihr die Bolltommenen ihrer Sette gegenüber; ein solcher bindet und löst und vermag alles. Demgemäß erkennen sie auch keine Berpflichtung an, den Zehnten zu entrichten, denn 45 die Kleriker sollten von ihrer Hände Arbeit leben. Die Wurzel alles Übels sehen sie maßttum; die Bapstirche ist ihnen die Buhlerin der Apokalypse. Benn aber einstmals Bapst und Kaiser sich zu ihrer Sekte bekehren werden, dann wird das Endgericht geshalten werden, d. h. alle die nicht zu der Sekte gehören, werden abgethan werden, und dann wird man ruhig leben in Ewigkeit, aber auch dann werden Menschen geboren 50 werden und sterben wie jetzt. Die Auferstehung des Leibes leugnen sie, nehmen aber ein Fortleben der Geister an. Auch hier haben wir ein völlige Umdeutung; in Wirkstein der Geschen der Gesc lichkeit haben sie kein jungstes Gericht, überhaupt keine Eschatologie in dem gewöhnlichen Sinne, sondern nur die Erwartung, daß einstmals ihre Sekte gur allgemeinen Berrschaft auf Erden kommen werde. Bon ihren Einrichtungen erfahren wir, abgesehen von dem 55 Bestehen eines Unterschiedes zwischen Bolltommenen und anderen, fast nur, daß sie zu Dreien (gemäß ihrer Trinitätslehre) zu beten pflegen; ihr Leben foll ftreng gewesen sein, so daß manche einen Tag um den andern fasten 267 E; die Ehe verwarfen sie nicht, wohl aber die geschlechtliche Gemeinschaft in ihr, 267 F.

Ein paar Punkte bedürfen noch einiger Bemerkungen, da sie für die Beurteilung 60 32\*

500 Ortlieb

ber Sekte wefentlich find. Erstens steht die angebliche Berwerfung ber ehelichen Gemeinschaft mit bem Sate, daß bei allgemeiner Herrschaft ber Sekte doch fort und fort Menschen werden geboren werden, im Widerspruche, und man kann sich nur für einen oder den andern Teil entscheiden; da aber sind doch die Angaden über das jüngste Gericht und was damit zusammenhängt, so eigentümlich, daß man sie nicht wird sallen lassen dürfen und eher bei dem andern Punkte einen Jrrtum annehmen muß. Übrigens ist, daß der Berichterstatter beides ruhig nebeneinander stellt, ein Beweis, wie oberstächlich er bei aller anscheinenden Genauigkeit versahren ist. Das Zweite betrifft die Stelle über die Tausse, die so sollte dauet De daptismo dieunt quod ett wies wereit guantum valeant merita 10 baptizantis, parvulis vero non prodest, nisi fuerint perfecti in secta illa; item dicunt quod Judaeus possit salvari in secte sua sine baptismo. Bon ben brei hier enthaltenen Gagen ift ber erfte meift so verstanden worden, wie wir es angegeben haben, dagegen faßt ihn R. Müller S. 169 in bem Sinne, daß die Taufe ben Kindern nur helfe, wenn perfecti da find (bie fie vollziehen). Dagegen scheint doch 16 zu sprechen, daß man bei biefer Auffaffung die eingeklammerten Worte erft erganzen muß; mit Recht hat serner Haupt barauf hingewiesen, daß der dritte Satz, in Betreff der Juden, beweist, daß die Ortlieber der Tause überhaupt keine wesentliche Bedeutung, also natürlich auch nicht für die Kinder, beilegen. Weiter möchte aber der erste Satz anders als gewöhnlich zu verstehen sein; man läßt ihn besagen, daß die Giltigkeit der Tause durch die Würdigkeit des Täusers bedingt sei, was mit der Ansicht der lombardischen Armen übereinkommen wurde. Aber die Worte sagen doch etwas anderes, nämbisch die Karbienste des Täusers der der der lich daß die Taufe so viel gelte, wie die Berdienste des Täufers, d. h. je nach den Umständen mehr oder weniger. Hat das jemals eine Sekte behauptet? Wenn die Ortlieber diesen Sat aussprachen, so konnte damit nur gemeint sein, daß die Taufe an sich übers haupt nichts helfe, sondern nur die Verdienste, die sich der Täufer durch seine Belebrung bes Täuflings (ober auch, wie Reuter S. 239 will, durch fein Beispiel) erwirbt. Danach ericeint es zweiselhaft, ob die Sette überhaupt einen der Taufe entsprechenden Brauch hatte, dessen Bollziehung Sache ber perfecti war; jedenfalls könnten sie ihm nur die Bedeutung einer Ceremonie beigelegt haben. Dagegen scheint eine Art von Absolution so durch sie geübt worden zu sein, wenn es 266 H in Bezug auf die persecti heißt talis et solvit et ligat et omnia potest.

 Braunschweig 1554; Matth. Bogel, Dialogus 2c., Königsberg 1557; Joh. Bigand, De Osiandrismo 1586, 4° (herausg. von Corvinus); C. Schlüffelburg, Catal. haeret. lit. VI, Francof. 1598; Salig, Histor. ber A. Conf. II; Hartlnoch, Preuß. Kirchenhist., Frankfurt a. M. und Leivzig 1686, 4°; Pland, Gesch. bes prot. Lehrbegr. IV, 249 s.; B. Möllers A. "Dsanber" in AbB XXIV (1887), 473 s.; Erdmanns A. "Brießmann" oben Bb III, 404, 10 s.; (Schmid) Kunzes A. "Chemnis" oben Bb III, 796 s.; Möllers A. "Fund", oben Bb VI, 320 s.; Bagenmann-Lezius" A. "Wörlin" oben Bb XIII, 237 s.; Baur Christ Caker von der Berteilung noch: Seherle in Thosto 1844 371 s.; Baur Christ Caker von der

Bur Beurteilung noch: Heberle in ThStK 1844, 371 st.; Paur, Christl. Lehre von der Berschnung, S. 316 st.; Ritschl, Die Rechtsertigungslehre d. A. Os. in den JdTh II, 1857 10 und in Rechtse. Berschnung, I, S. 72 st.; Frank, Theol. d. Konkordiensormel II; P. Tschadert,

119 I (f. oben), G. 302 ff.

Andreas D., ber Nürnberger Reformator und Königsberger Streittheologe, Stammvater eines angesehenen Theologengeschlechtes, ift am 19. Dezember 1498 ju Bungenhausen an der Altmuhl unter markgräflich brandenburgischer Herrschaft geboren als Cobn 15 eines Schmieds, der ebenfalls Andreas hieß. Seine Gegner beuten den Namen = Hosiander, Heiligmann, als selbstgewählte griechische Umbildung; aber Dsiander versichert, daß schon sein Großvater Konrad den Namen geführt, und die deutschen Bezeichnungen Hosander, Hosanderle sind vielmehr populäre Germanisierungen. Unmöglich ist es nicht, daß wirklich nach mehreren Andeutungen judisches Blut in seinen Abern floß, welches 20 man in ben schwarzen Haaren und ber dunkeln Gesichtsfarbe wiedererkennen wollte; ber griechische Name könnte dann etwa bei der Konversion des Großvaters angenommen sein. Die ganze Annahme kann aber auch nur aus der Borliebe Ofianders für hebräische Studien und den dadurch veranlasten öfteren Verfehr mit Juden entstanden sein. (Bgl. W. Möller, Leben Osianders S. 561. Die dort erwähnte seltene Schrift ist: Ob es war v\overlight glau | blich seh / daß die Juden der Chri | sten kinder hehmlich erw\overgen, vnd jr blut | gebrauchen / ein treffenliche schrift | auff eines heden vrehl gestelt. | Wer Menschen blut vergeußt / des blut fol ouch vergoffen werdn. 3 Bogen fl. 8° [die beiden letten Blätter leer] D. D. u. J.). Als Knabe besuchte D. die Schulen zu Leipzig und Altenburg, kam dann vor 1517 auf die Universität Ingolstadt, wo er noch mit Böschenstein hebräische Studien trieb. Im Jahre 1520 erhielt er in Nürnberg, wo seine Eltern durch Anton Tucher in einem Spital Versorgung fanden, Die Priesterweihe und wurde Lehrer ber bebräischen Sprache am Augustinerkloster. Schon 1522 gab er eine nach bem Urtert verbefferte und mit Randbemerkungen versehene Bulgata heraus (Biblia sacra etc.). In benselben Jahre zum Prädikanten von St. Lorenz berusen, gewann er den größten und 36 entscheidendsten Einsluß auf die Durchführung der Resormation in der Reichöstadt. Schon während des Nürnberger Reichstages 1522—1523 beschwerte sich der päpkliche Legat Chieregati über seine und anderer Prädikanten lutherische Predikten; während des Reichstages im folgenden Jahre, als die Bewegung sich unaushaltsam Bahn brach in jenen großen österlichen Abendmahlsseiern, war es Dsiander, der auch der Königin Jsabella 40 von Dänemark, Schwester Karls V. und Ferdinands, das hl. Abendmahl unter beiberlei Gestalt reichte und, mahrend ber papstliche Legat Campegius in ber Stadt war, in ber Charwoche gewaltig gegen ben romischen Antichrift bonnerte. Er gab ein beutsches (allerbings noch febr am römischen Ritual festhaltendes) Taufbuchlein beraus und stand ben Bröpsten der beiden Pfarrfirchen in Einführung kirchlicher Neuerungen sowie in ihrer 45 Verantwortung vor dem Bischof von Bamberg ("Grund und Ursach" 2c.) zur Seite. Zugleich versaßte er eine größere Resormationslehrschrift, welche von ihm und den Prebigern Schleupner und Benatorius dem Rat eingereicht und noch 1524 außerhalb Nürnbergs gebruckt wurde: Ein gut Unterricht und getreuer Ratschlag aus heiliger göttlicher Schrift, weß man sich in diesen Zwietrachten unsern heiligen Glauben und christliche Lehre be-50 treffend, halten soll; darin, was Gottes Wort und Menschenlehre, was Christus und Antichrist sei, fürnämlich gehandelt wird (f. Möller, Leben Osianders S. 24). In demzelben Jahre gab er den Brief des Bambergischen Hofmeisters, Johann von Schwarzenberg, worin dieser den Austritt seiner Tochter aus dem Kloster rechtfertigte, mit einer geharnischten Einleitung gegen das Mönchtum heraus, erregte aber durch die Rucksichtes bofigkeit derselben das Migfallen des Rate. Dennoch war er es, welcher in dem ent scheidenden, vom Rate veranstalteten Gespräche in den Fasten 1525 von evangelischer Seite das Wort führte. Gegen die Angriffe des Franziskaners Kaspar Schatgeier richtete er (1525) eine heftige Schrift zur Bekämpfung der Lehre vom Megopfer. Er und Lazarus Spengler (f. d. A.) erscheinen als die Hauptfaktoren der kirchlichen Umgestaltung ber 100 Reichsftadt, während ber früher beiben nahe stehende Pirkheimer sich jest grollend gurudjog. Dabei suchte Ofiander, ber bei aller Eigentumlichkeit seiner Auffaffung und vollem Be-

wußtsein seiner Selbstständigkeit sich mit Luther einig wußte, sowohl die schwarmerischen Tendenzen jener Jahre, die schriftgesetlich theofratische, wie die enthusiastische, abzuhalten (f. das wichtige Gutachten gegen Schwertfeger a. a. D., S. 63 ff.), als auch die bloß symbolische Fassung ber Abendmahlelehre (gegen Greiffenberger ebend. S. 66 ff.) auszuschließen, überdies die Sache des Evangeliums gegen den Aufruhr zu sichern (Predigt 5 vom Zollpfennig S. 72 ff.). Im November 1525 besiegelte er seine Stellung durch Eintritt in den Chestand. In den nächsten Jahren greift Osiander erfolgreich ein in jenes Ringen der sächsischen Reformation mit der schweizerischen in Oberdeutschland, so in dem auf Spenglers Beranlassung gestellten Gutachten vom März 1527 in Betreff Billikans, welcher sich, wie auch Urbanus Rhegius, vorübergehend von Zwingli gewinnen 10 ließ. Zwingli, durch das Verbot seiner Schriften in Nürnberg verletzt, wandte sich brieflich (6. März 1527) an Osiander und wurde von diesem in einer gereizten und hitzigen

Antwort zurückgewiesen. (Epistolae duae etc. S. 85 ff.) Auf die Bemühungen Philipps von Hessen, durch das Marburger Gespräch eine Ausgleichung herbeizuführen, blidte Ofiander ebenso mißtrauisch als die Wittenberger; er 15 folgte aber gleichwohl der Aufforderung Philipps zur Teilnahme, und wir verdanken ihm eine Relation über bas Gespräch und eine Ausgabe ber Marburger Artikel. Damals erft wurde er mit ben Wittenbergern perfönlich bekannt und bei der gemeinsamen Stellung gegen die Schweizer war der Eindruck ein günstiger. Hier einig mit Luther, ist Ofiander gegen die Schweizer war der Eindruck ein gunstiger. Her einig mit Luther, in Opiander doch bei den Verhandlungen der protestantischen Partei (Tag zu Nürnberg 6. Januar 20 1530) abweichend von diesem für die Berechtigung einer eventuellen bewassischen Notwehr auch gegen den Kaiser eingetreten und hat den Gedanken versochten, "daß nicht alle, sondern nur die ordentliche Gewalt von Gott sei, und daß deswegen die untere Obrigkeit im Reich wohl besugt, wider die unordentliche Gewalt in Glaubenssachen ihre Untersthanen zu schützen" (S. 126 ff.). Auf dem Reichstage zu Augsburg war eine Zeit lang 25 Osiander auch anwesend und mit den evangelischen Theologen in täglichem Vertebr. Dabei hat er mit Melanchthon von seinem unten zu bezeichnenden Gesichtspunkte aus über die Rechtscrtigungslehre verhandelt im Hause bes Urbanus Rhegius, der ihm die hebräische Bibel dazu liefern mußte. Anfangs in gehobener Stimmung, gewinnt er allmählich eine trübere Anficht und rügt Melanchthons unzeitige Nachgiebigkeit. Bor der so Berlefung der römischen Konfutation (3. August) nach Nürnberg zurückgekehrt, schrieb er auf Grund ber Aufzeichnungen bes Camerarius eine beachtenswerte Apologie gegen biefe (S. 139 ff.), ebenso infolge der schmalkaldischen Verhandlungen (Ende 1530) ein Gutachten für Appellation vom Reichstagsabschied an ein gemeinchristliches Konzil (ebb. 147). Inawischen war Ofiander bereits einflußreich thätig gewesen für die Kirchenbisitation, welche 85 von Nürnberg in Gemeinschaft mit dem Markgrafen Georg von Brandenburg für beide Gebiete unternommen worden war. Die von markgräslicher Seite gestellten 23 Artikel hat Ofiander mit Schleupner lehrhaft ausgearbeitet — die sogenannten Schwabacher Bisitationsartifel von 1528 (v. d. Lith, Erläuterungen von der Reformationshiftorie, Schwabach 1738, S. 247 ff. u. ö.). An diese 1528 und 1529 ausgeführte Kirchenvisitation 40 schloffen sich die Bemühungen um eine Kirchenordnung, bei deren Beratung es zwischen Dfiander, der selbstständig und rudfichtslos seinen Weg zu gehen liebte, und den anderen Nurnberger Geiftlichen nicht an Reibungen fehlte. Aus ben fortgesetzten Berhandlungen, Nurnberger Geistlichen nicht an Revangen fehlte. Aus den sortgesesten Verhandlungen, zu benen Georg besonders Brenz heranzog, ging zulett die nach Begutachtung durch die Wittenberger von Osiander und Brenz zusammen im Herbst 1532 redigierte Branden- 45 burgisch-Nürnbergische Kirchenordnung hervor, welcher die sogenannten "Kinderpredigten", an denen Osiander mindestens starten Anteil hat, beigefügt wurden. Bergeblich hatte Osiander versucht, in der Kirchenordnung den Artisel vom Banne durchzusehen; es war nur möglich gewesen, eine Bestimmung über zeitweise Zurückweisung vom Sakramente aufzunehmen. Aber auch zu deren Ausstührung bedurfte es der auf große Schwierigkeiten so kosenden Privatbeichte, welche bei der Abschaftung der Ohrenbeichte (1527) nur als etwas Freiss empsahlen von Freics empfohlen war. Ofiander bekämpfte, nicht ohne berechtigten Anstoß an der einsgerissenen Zuchtlosigkeit des Sakramentsgenusses, die in Rurnberg aufgekommene "offene Schulb" und allgemeine Absolution von der Kanzel und kämpfte mit seiner ganzen Leiden= schaftlichkeit, Rechthaberei und Ubertreibung für die Brivatbeichte, so daß die Wittenberger, 56 auch Luther, obwohl den Wert der Privatbeichte und der besonderen Aneignung der Absolution an den Einzelnen anerkennend, doch erinnern mußten, daß auch durch die Predigt des Evangeliums Sundenvergebung mitgeteilt werde und andererfeits jede Absolution (was Dfiander an jener allgemeinen getabelt hatte) in gewiffem Sinne nur bedingt fei. Der hitzige Streit, welcher Ofiander mit seinen Rurnberger Kollegen in harte Spannung w

brachte, wurde 1533 zwar beschwichtigt, brach aber 1536 und 1539 aufs neue aus und trug viel bazu bei, Dfianders Bopularität in Nürnberg zu vermindern (zu Möllers Nachweifungen S. 169 ff.; vgl. noch Seidemann, Aus Spenglers Briefwechsel, ThStR 1878, Es wird damit jusammenhängen, daß Ofiander 1584 vom Rate feine Entlaffung s forderte; er ließ fich aber durch gunftigere Gehaltsbedingungen halten. Die Berhöhnung Ofianders beim letten fogenannten Schönbartlaufen (1539) spiegelt die öffentliche Stimmung gegen ihn. Mit ber Herstellung bes evangelischen Kirchenwesens hing auch Ofian-bers gegen ben Wunsch bes Rates veröffentlichtes Gutachten "von verbotenen Heirathen" (1537) zusammen. Troß solcher Differenzen, welche Osiander sehr unbequem werden 10 ließen, legte Melanchthon 1537 Gewicht darauf, daß ihn der Rat auf die Versammlung zu Schmalkalden senden möchte. Hier erregte er durch eine Predigt, welche gewissernaßen gegen Luther seine eigentümliche Anschauung geltend machte (s. u.), Anstoß, ohne daß doch damals die Sache weitere Folgen hatte. Auch an jenen wichtigen Bergleichsverhandlungen in Hagenau (Sommer 1540) und Worms, welche dem Regensburger Religions15 gespräch vorauf gingen, war Osiander mit Wenz. Link beteiligt. An ersterem Orte lernte ihn Calvin kennen, der sich an seinen unziemlichen Tischscherzen ärgerte. Mit den Wittenbergern in dem Bunsche nach Herstellung festerer kirchlicher Zucht einig, wurde er doch andererseits in Worms durch das schüchterne und diplomatische Versahren Welanchthons gegenüber den Intriguen Granvellas zu schroffem und leidenschaftlichem Auftreten gereizt. 20 Der für die Bergleichsverhandlungen sehr gestimmte Rat von Nürnberg sandte daher zum Regensburger Gespräch (1541) nicht ihn, sondern Leit Dietrich. Dafür berief ihn im Sommer 1542 der Pfalzgraf Ottheinrich von Pfalze-Neuburg zur Einführung der Kirchenreformation in fein Gebiet. Ofiander stellte dann in Rurnberg auf Grund ber Brandenburgisch-Rürnbergischen, aber mit Herübernahme mancher bem Katholicismus näher stebenden 26 Ceremonien aus der Aurbrandenburgischen die Rirchenordnung für Pfalg-Neuburg gufammen, zu deren Einführung er 1543 noch einmal nach Neuburg kam. Damals erfolgte bie Leichenfeier ber verstorbenen Pfalzgräfin nach gereinigtem Ritus und mit einer Predigt Osianders.

Neben alledem hat die litterarische Arbeit Ofianders nicht geruht. Ein Zeugnis der so eigentumlichen Richtung seiner Schriftstudien ift die Evangelienharmonie von 1537, ju beren Ausführung ihn bereits 1532 Cranmer ermuntert hatte, welcher bei seiner Anwesenheit in Deutschland im Interesse der Chescheidung Heinrichs VIII. mit Osiander in Berkehr trat, von ihm ein zustimmendes Gutachten erhielt und eine Berwandte Osianders heimlich zur Che nahm. Jene Harmonie treibt die mechanische Harmonisterung der evangelischen Er-85 zählung rudfichtelos auf die Spite, hat aber feinerzeit viel Beifall gefunden. Die Polemit gegen Rom rubte nicht. Mit Hans Sachs verbundet, gab er (1527) die "wunderliche Weissagung", eine Deutung älterer antirömischer Bilber in reformatorischem Sinne heraus; in bemselben Jahre auch St. Hilbegards Weissagungen (S. 97 ff.). Um schäften ging Dfiander gegen Ed bor, welcher bereits 1533 eine Schrift gegen Die Nurnbergische Kirchen 40 ordnung berausgegeben, dann in seinen Bredigten über die 10 Gebote gegen die "Kinderpredigten" polemisiert hatte; Ofianders "Berantwortung bes Nurnbergischen Katechismi", eine sehr grobe Schrift, vertrat besonders die protestantische Lehre von der Erbfunde gegen die scholastische Abschwächung, brachte ihn aber durch lebertreibungen und Absonderliche keiten in unliebsame Erörterungen mit Melanchthon. Ziemlich verächtlich fertigte er auch 45 den wunderlichen Ruppert Mosham nut seinen unklaren Bermittelungsideen ab in der epistola theol. Norimb. 1539 (S. 228 ff.). Endlich begründete er in seiner Schrift "Coniecturae de ultimis temporibus" 1544 mit großer Gelehrsamkeit, aber auch großer Zuversicht zu ben kecksten Kombinationen seine apokalpptischen Unschauungen von bem Papft als bem Antichrift. Cochlaus bekampfte fie in einer eigenen Schrift. Auch 50 auf anderem als theologischem Gebiete hat sich Ofiander umgesehen. Sein Interesse an mathematischen und aftrologischen Studien veranlagte, daß Rheticus ihn für Die Berausgabe des berühmten Werkes des Nikolaus Copernicus 1543 "De revolutionibus orbium coelestium" in Anspruch nahm (S. 257). Ofiander beforgte die Korrettur bieses Wertes, das in Nurnberg gedruckt wurde, fügte ihm aber ohne Wiffen des Autors eine Borrede 55 hingu, in welcher er die von Copernicus vorgetragenen Lehren über die Bewegungen ber Himmelstörper um die Sonne als Sypothesen charatterisierte. Dag bies nicht die Ansicht bes Autors war, tann als sicher gelten, und daß die Freunde des Copernicus, ber bald nach Fertigstellung bes Druckes (1543) verstorben war, über Ofianders Vorrede emport waren, wissen wir durch einen von ihnen, Tidemann Gise. Dennoch ist es geso rade dieser Vorrede zu danken gewesen, daß das Buch des Reformators der Astronomie

im 16. Jahrhundert freie Bahn fand; denn als "Hypothesen" ließ man sich diese Anssichten zunächst selbst an der römischen Kurie gefallen, die man den wahren Thatbestand, die genuine Absicht des Autors des Buches, erkannte und es — im 17. Jahrhundert auf den Index lidr. prohid. brachte, von dem es erst im 18. Jahrhundert verschwand. Die Lage wurde für Osiander in Nürnderg allmählich schwäl. Kein persönlich durch 5

Die Lage wurde für Osiander in Nürnberg allmählich schwül. Rein persönlich durch manche Charakterschwächen Osianders beranlaßt, aber doch auf underbürgten Alatsch hinaus-lausend, waren die Angriffe in einer anonymen Schmähschrift (Speculum Osiandri 1544), in welcher Osiander einen zwinglisch gesinnten Gegner vermutete; und in der That hatte Osiander in den Konjekturen die zwinglische Kegerei neben dem antichristlichen Kapstum nicht vergessen. Dagegen spiegelt sich die allgemeine bedrohliche Lage der Protestanten 10 vor dem schwalklichen Krieg in der Schrift "Von den Spöttern des Wortes Gottes 1545", welche Laubeit auch auf evangelischer Seite (bei der vorsichtigen Haltung Nürnderge) rügt. Und unter den Bedrohungen des ausdrechenden schwalklichen Krieges erleichtert er sein Her des Wortes Gottes (1546)". Bei dem siegreichen Vordstrift wider die gottlosen Verfolger des Wortes Gottes (1546)". Bei dem siegreichen Vordstrift wider die gottlosen Verfolger des Wortes Gottes (1546)". Bei dem siegreichen Vordstrift wider die gottlosen Verfolger des Wortes Gottes (1546)". Bei dem siegreichen Vordstrift wirde der Annwesender des Kaisers in Nürnberg unangesochten. Als dann in Nürnberg über das Interim verhandelt werden mußte und dassselbe, wenigstens formell, eingeführt wurde, blied Dsiander der dos Kaisers in Nürnberg ungricolas unzugänglich, widerstand (mit Beit Dietrich) auss entschiedenste, hierin unterstützt durch die Volksstimmung, und ließ ein dem Nat eingereichtes, diehr abfälliges Gutachten gegen das Interim auswärts (wahrscheinlich in Magdeburg) im Druck erscheinen: Bedenken auf das Interim auswärts (wahrscheinlich in Magdeburg) im Druck erscheinen: Bedenken auf das Interim auswärts (wahrscheinlich in Magdeburg) im Druck erscheinen: Bedenken auf das Interim auswärts (wahrscheinlich in Magdeburg) im Druck erscheinen Borten legte er in seinem Abschieden, und sied der Schleschein und das States die Stadt zu sleinen Weider einst, das erhalten und auf die Sicher-heit sleinen Weider einst, das eine Festau.

Bon hier au

als er in seiner bedrängten Lage (1522) beim Reiche Hilfe suchte, in Nurnberg Ofianders Predigten gebort und im Berkehr mit ihm für den Anschluß an die Reformation gewonnen worben war. Schon bamals hatte Dfianber ihm bas Bapsttum im Lichte bes Untichrists gezeigt. Mehrfach war er seitbem, gleich so vielen anderen Gelehrten, mit Allbrecht in brieflicher Berbindung geblieben; seine Konjekturen hatte er ihm bediziert. 35 Jest bot er ihm seine Dienste an (2. Dez. 1548), und wohl ohne noch dessen freundliche Antwort zu haben, machte er sich auf den Weg. Am 27. Januar 1549 in Königsberg eingetroffen, erhielt er die Pfarrstelle an der altstädtischen Kirche, welche die dahin der gleichfalls um des Interims willen geflüchtete Johann Funck verwaltet hatte, und zugleich eine theologische Lektur, ja er wurde bald darauf, obgleich ohne einen akademischen Grad, 40 Brofessor primarius der theol. Fakultät, geriet aber damit von vornherein bei dem an der jungen Hochschule herrschenden Fraktionsgeiste in hähliche Reibungen, welche durch fein felbstbewußtes und herrichsuchtiges Wesen und bei feiner offenbar parteiischen Begunstigung durch den Herzog gesteigert wurden. Die Angriffe des wittenbergischen Magisters Matthias Lauterwald gegen seine Antrittsbisputation "De lege et evangelio" 45 (5. April 1549), sowie gegen Sape, welche berselbe aus Ofianders Vorlesungen über die ersten Kapitel ber Genesis nahm, und wobei Staphplus (f. b. A.) im hintergrunde gegen ihn wirkte, führten ju widerwärtigen Streitigkeiten, in denen Dfiander, unterftutt von Fund, welcher inzwischen Hofprediger des Herzogs geworden war, rudfichtslos seine Gegner zu unterdrücken suchte. Die Berufung Lauterwalds auf Melanchthon und seinen 50 ber Wittenberger Afademie geleisteten Eid, das Eingreifen des Leipziger Ziegler erhöhte Ofianders Gereiztheit (epist., in qua confutantur etc., S. 320), der in letzterem zusgleich das Interim bekämpfte. Gegen dieses suchte Osiander in mehrsachen Schriftstücken (S. 323 und 369) dem Herzog seinen Haß einzussößen. Auch in der merkwürdigen Schrift "Bon dem neuen Abgott und Antichrist zu Babel" (S. 363) verknüpfte sich mit 55 bem ganzen Zorn gegen Rom der Gegensatz gegen die, "welche subtiler Beise unter bem Interim wieder zum Antichrift friechen". Die personlichen Reibungen wurden noch daburch erhöht, daß Dfiander, im Besitz bes Bertrauens Albrechts, auch auf die firchliche Berwaltung starken Einfluß gewann und besonders nach Brießmanns Tode (Oktober 1549) in formlofer Weise in die Geschäfte eingriff, und daß endlich der viel vermögende Leibarzt 60

bes Herzogs, Andreas Aurifader (Goldschmidt), für welchen der Herzog selbst den Werber machte, Osianders Tochter heiratete und bei dieser Hochzeit (19. Januar 1550) Albrecht weder Gunst und Kosten sparte. Es erschienen jest boshafte Epigramme und Basquille gegen Osiander; an der Universität kam es zu ditteren Berseindungen voll kleinlicher 5 Gehässissischen Seiten, wobei (wie besonders in der Verfolgung kompromittierter Studenten) Osiander sich unzweiselhaft großer Leidenschaft und Rachsucht schuldig machte. Bis in den Sommer 1550 dauerten diese Kämpse, wo Lauterwald verabschiedet wurde und der beteiligte Mediziner Bretschneider ebenfalls Königsberg verließ. Am 24. Oktober 1550 erfolgte dann die verhängnisvolle Disputation von der Rechtsertigung des Glaubens, welche der ausgesammelten Feindseligkeit gegen Osiander nun den bestimmten Angrisspunkt gab.

Bliden wir hier auf die eigentumliche Gestalt ber Lehranschauungen Ofianders, deren Grundlinien allerdings früh fich festgesett haben. Im Gegensatz gegen römische Werfsgerechtigkeit und unter den allgemein reformatorischen Boraussetzungen über die fündliche 15 Berberbnis war Dfiander mit Luther einig in der Betonung des alleinigen Heils aus Gnaden in Christo, der Rechtsertigung aus dem Glauben; er blieb aber stehen in der mpstischen Fassung derselben als der durch den Glauben vermittelten wesentlichen Ginwohnung Gottes (nach Ofiander schon in seiner ersten Predigt, was durchaus wahrscheinlich, f. Möller, 8f.), und empfand ebenfo fruh bas Bedurfnis, biefen myftischen Gebanten 20 spekulativ zu entwickeln. So bereits in dem "guten Unterricht ze." von 1524, twelcher ausgeht von Entwickelung der Gotteslehre: Gott gebieret einen Sohn von Ewigkeit, d.b. begreift und bildet fich ab in seinem heiligen göttlichen Wort, sein ganzes göttliches Wesen sließt in das Bild; und es gehet aus der heil. Geift, die Liebe, darin hervordricht Gottes höchstes und eigentlichstes Werk, nämlich: Gottes Güte erzeigen und derselben alle Kreatur 25 nach ihrem Maße teilhaftig machen. In dem Worte nun, das Gott selbst ist, steht unser Leden; es muß aber mitgeteilt werden durchs äußere Wort und aufgenommen vom Glauben. Wer Christi Wort hört, hat ihn, hat Bater und heiligen Geist, hat die Liebe, den Brunnen guter Werke. So wird durch den Glauben an das Wort Gottes der Mensch gerecht: fertigt und mit Gott vereinigt. In diese allgemeinen Grundlinien aber wird nun mit 30 Rücksicht auf Adams Sündenfall die heilsgeschichtliche Füllung hineingezeichnet, die Verkundigung des Gefetes, welches Liebe fordert (Liebe aber ift Gott felbst; wer Gott nicht hat, hat sie nicht), und des Evangeliums, welches lehrt, was Gott sei, gerecht, wahrbaft, gnädig, und daß er das alles in Christo unserm Seiland uns erzeigt habe, in welchem das Wort ins Fleisch kommen mußte. Erste Frucht dessen ist, daß wir Gott dem Vater 35 durch den Tod seines Sohnes wieder versöhnet sind, er der Gerechtigkeit Gottes für uns genug thut. Aber es muß auch zweitens, da Sünde und Tod noch in uns find, das alte Wefen in uns abgetilgt und das neue errichtet werden: durch den Glauben empfahen wir Gott felbst; das Wort, Christus wohnet in uns und wir werden eine mit ihm und fo durch den Glauben gerechtfertigt; der Sinn und Geift Chrifti ift und lebt in uns, ber 40 kann nicht anders denn gerecht sein und Gerechtigkeit in und wirken. So ift Christus unsere Gerechtigfeit, nicht daß er im himmel gur Rechten bes Baters gerecht fei und wir hienieben in allen Sünden und Unflat wollten leben und bann sprechen, Chriftus ware unsere Gerechtigkeit. Er muß in uns und wir in ihm sein, und wenn bas, so haben wir auch ben beil. Geist. Go rechtfertigt ber Glaube badurch, daß wir mit Gott ver-45 einigt werben, und er alsbann seine eigene Gerechtigkeit selbst burch ben Glauben in uns wirfet. Daber Jer 23, 6: Der Gerr (Jehova) unsere Gerechtigkeit. Auch in bem Nurnberger Kolloquium (1525) werben die beiden Stücke des Evangeliums unterschieden:

1. Christus hat der Gerechtigkeit Gottes genug gethan und 2. er hat uns von Sünden gereinigt und rechtsertigt uns, so er in uns wohnet. In Augsburg 1530 war es jener 50 Spruch des Jeremia, durch dessen Erläuterung Osiander die Rechtsertigungskehre gegen Mikverstand sicher stellen und klarer machen wollte, auch in den Augen der Papischen (nicht der bloße Glaube als eine Tugend, sondern der Glaube, der Christum selbst in sich schließt, unsere Gerechtigkeit); in der Predigt zu Schmalkalden zog er 1 30 4, 1-3 nicht bloß auf die Menschwerdung, sondern vornehmlich auf die wesentliche Einwohnung 55 durch den Glauben. Da nun aber von Ofiander ausdrücklich auf dies Successive der Tötung des alten und Lebendigmachung des neuen Menschen durch die göttliche Einwohnung hingewiesen war, so schien der Rechtsertigung die für das Vertrauen des Glaubens wesentliche Bollendung zu fehlen, und sie als werdende Rechtfertigung mit der nova obedientia als einer durch die Gnade gewirften zusammenzusließen; wirklich sagt er im 00 Unterricht: "Die Werke, Die der heil. Beift in uns wirkt, gelten allein vor Gottes Be-

richt". Nach dieser Seite hin verwahrt sich aber Osiander später (gegen Rup. Mosham, S. 232 ff.) genauer unter Berufung auf die vielbenutten Spruche Jef 53, 11 und bes sonders 1 Ro 1, 30; obgleich er auch hier an der effektiven Bedeutung der Rechtfertigung festhält, fo liegt ber effectus boch nur in ber bom Glauben ergriffenen eingepflanzten, unser geworbenen Gerechtigkeit Chrifti selbst, nicht in ben von den Gerechtfertigten burch 5 Wirkung des Geistes geschehenden Werken; daher nun die erste Königsberger Disputation (de lege et. ev.) fagt: Die Gerechtigkeit Christi (-Gottes) werde durchs Evangelium dargeboten und benen, die es glauben, zugerechnet, ober ber Glaube werde zur Gerechtigkeit gerechnet wegen seines Objektes, ber göttlichen Gerechtigkeit, die er faktisch hat. Die berühmte zweite Disputation zeigt nun in der Anknüpfung an den schon in der ersten gel= 10 tend gemachten Satz: Niemand wird gerechtfertigt, der nicht zugleich auch lebendig gemacht wird, auf der einen Seite dasselbe Interesse, wie die Jugendarbeit: Die Rechtfertigung aus dem Glauben soll nicht zu einer bloßen Beruhigung bei der Sündenvergebung ohne reellen Gerechtigkeitsbesitz werden; Gott kann den nicht für gerecht halten, in dem ganz und gar nichts von wahrer Gerechtigkeit ist; aber diese Gerechtigkeit kann keine andere 15 als die wesentliche ewige göttliche Gerechtigkeit selbst sein auf dem mystischen Wege bes Glaubens unfer wird; und es tann baber andererfeits auch bas Intereffe gewahrt werden, daß die in der mystischen Bereinigung wirklich und gehörende Gerechtigkeit von unserem empirischen Zustand unterschieden wird: die Gerechtigkeit Christi wird uns, wenn sie reell in uns ist, imputiert, aber wir, obgleich im Glauben gerecht 20 gemacht, haben und erst (in ber Beiligung) in den wachsenden Behorsam gegen biefe Gerechtigkeit zu stellen. Allerdings ift auch die Rechtfertigung eine fortgehende, nur nicht durch unfer Wert, sondern aus Glauben im Glauben, durch welchen die wachsende Bercinigung mit Chriftus bedingt ift. Die spekulativen Grundlagen der gesamten Anschauung, bier nur angedeutet, treten nun aber in der Schrift hervor: An filius dei fuerit in- 25 carnandus, si peccatum non introivisset in mundum. Item de imagine dei (18. Dez. 1550 f. S. 387 ff.), woran sich dann als reisste zusammenkassende Darstellung schließt: Bon dem einigen Mittler Jesu Christo und Rechtsertigung des Glaubens, Betenntnis Andreas Osianders, 1551, 4° (dem deutschen Druck vom 8. September 1551 folgte der lateinische de unico mediatore, 24. Ostober). Der Mensch erscheint, wie so schon die Jugendarbeit erfennen läßt, als ursprünglich bestimmt für die wesentliche Einwohnung Gottes, ja als im Urstand bereits berselben teilhaftig, die iustitia originalis war die in Abam wohnende Gerechtigkeit Gottes. Das Bild Gottes, nach welchem oder vielmehr zu welchem der Mensch geschaffen ist, ist Jesus Christus, das fleischgewordene Wort, wie es vor der Menschwerdung schon im Verstande Gottes prädestiniert und in 85 den Theophanien des ATs gewisserwaßen abgeschattet war. Wie Christus durch person-liche Vereinigung der göttlichen Natur mit der menschlichen Gottes Bild und Herrlichkeit sein sollte, so der Mensch aus Gnaden. Christus würde daher auch, wenn Adam nicht gesündigt hätte, Mensch geworden sein. Der Mensch, ohne Sünde gedacht, ist zuerst natürlich, dann (durch göttliche Einwohnung) geistlich. Das Reich Gottes würde sonst, 40 ohne Zwischenkommen der Sünde, das ihm wesentliche Haupt entbehrt haben. "Der Sohn hat seine ewige Gerechtigkeit mit herabgebracht in seine allerheitigste Menschheit und also mit der That bezeugt, daß unser Fleisch und Blut solcher Frommkeit fähig ist und empfänglich, und dieweil wir nach Gottes Bilde geschaffen find, sind wir auch schuldig, solche Gerechtigkeit zu haben" (Handschr. Gutachten vom Interim, f. S. 328). Auch in 45 Christus ist es die ewige göttliche Gerechtigkeit, durch welche er gerecht ist, auf welcher also auch Leiden und Gehorsam, das Werk Chrifti, als auf ihrem Grunde ruben. Das Verdienst Christi, die vor 1500 Jahren am Kreuz geschehene Erlösung, durch welche die Sündenvergebung vermittelt ist, ist nun die notwendige Voraussetzung dafür, daß die wesentliche Gerechtigkeit auch unsere Gerechtigkeit werde. Die bedenkliche Aus- 50 einanderhaltung jener einst geschehenen Erlösung und der am Gläubigen geschehenden Rechtsertigung, dessen, was Christus mit seinem Later, und bessen, was er mit uns hanbelt, erhalt boch eine Überbruckung dadurch, daß eben die Predigt der Buge und Ber-gebung der Sunde, wenn fie im Glauben aufgenommen wird, im außeren Wort zugleich das innere lebendige, das Gott selbst ist, ins Herz bringt; und so sehr unsere Gerechtig= 55 keit lediglich die wesentlich göttliche ist, soll doch, da wir durch Glaube und Taufe in das sleischgewordene Wort eingeleibt werden, die göttliche Natur, nur wie sie Mensch ge= worden ist, in uns gebracht werden; wir können der göttlichen Natur nicht teilhaftig werden, wenn fie nicht aus feiner Menfcheit als aus bem Saupt in uns feine Blieber fließt. In diesem Ausammenhang findet die lutherische Abendmahlslehre eine so entschies 60 bene Bertwertung, daß er geneigt ift, alle Gegner der wefentlichen göttlichen Gerechtigkeit

als im Herzen zwinglisch anzusehen. Der Eindruck jener Disputation, in welcher der junge Martin Chemnitz und Melcoior Ifinder opponierten, war wohl auf die meisten ein etwas verbluffender durch die 5 Plerophorie Dfianders; man fühlte das Fremdartige, ohne sich der Sache recht erwehren zu können; man hatte es von den Wittenbergern anders empfangen. Der vor furzem erft nach Königsberg gekommene Mörlin suchte durch Berftandigung zu vermitteln und tam zunächst auf guten Fuß mit Ofiander. Das Erscheinen der Schrift von der Menschwerdung und dann besonders der anderen: Bericht und Trostschrift (Anf. 1551 f. S. 415f.) 10 an seine Nürnberger Anhänger mit ihren feindseligen Außerungen gegen Melanchthon einerseits, das Umfichwerfen unselbstständiger Barteiganger (Fund) mit den Schlagworten andererseits erhöhten den Gegensat; des Staphplus Vorstellungen wies Ofiander ziemlich schnöde zuruck. Die auf des Herzogs Wunsch im Februar 1551 von Mörlin nebst Andr. Aurisaber unternommene Vermittelung, wobei Mörlin in den aufgestellten Sätzen Osian-15 bers Gesichtspunkten vorsichtig in mehr popularer Form Rechnung trug, scheiterte besonbers an Staphplus, ber nichts jugeben wollte, was etwa ben Wittenbergern migfiel. Die Gegenpartei stellte eine Reihe von Gaten Luthers denen Dfianders gegenüber; Dfiander, ber in ben Außerungen Luthers von der Aneignung der Berfon Chrifti burch ben Glauben einen Anhalt hatte und überzeugt war, ibn in "feinen besten Buchern" auf seiner Seite 20 ju haben (wenn er auch meinte, Luther habe vielen die Augen nicht genug aufgetban S. 318), veröffentlichte dagegen seine Excerpta quaedam mit Aussprüchen Luthers für seine Auffassung (f. S. 426). Mörlin beginnt jest bebenklich zu werden (zunächst an bem successiven Unserwerden der Frömmigkeit Christi, dann: Ofiander mache die Wohlthat und das Berdienst Christi zunichte), und bringt, von Osiander schroff behandelt (Brief-25 wechsel s. S. 428 f.), den Kampf in drastischster Weise auf die Kanzel, Osiander auss Katheder; der Bruch ist vollständig. Die durch das Mandat vom 8. Mai 1551 vom Herzog eingeleiteten theologischen Berhandlungen zwischen Ofiander und seinen ihm meift nicht gewachsenen Gegnern tommen nicht vorwarts. Mitten hinein wird Ofiander als "Berwalterpräsident" mit den geistlichen Geschäften bes samländischen Bistums beauf-30 tragt. Aber Mörlin prüft und orbiniert Kanbidaten, die ihm von abeligen Batronen prafentiert werben, "weil fie das Heiligtum nicht beim Teufel suchen wollen", und versagt Dfiandriften bas Satrament; auch bie andern (Hegemon, Finder, Benediger) verfagen ihm die Anerkennung. Stankarus (f. b. A.), ber jest unter ihnen eine Rolle fpielt, gab in einem groben Briefe, ber Ofiander für ben perfonlichen Antichriften erklärt, seine De 35 miffion. Dfiander, welcher mahrend ber Berhandlungen die Schrift: Daß unfer lieber Hittler 2c.) durch, während Albrecht die Gegner vom Druck abhielt. Um 5. Oftober sendet Albrecht bas Bekenntnis Ofianders mit Darftellung bes bisherigen Streites an evangelische Fürsten und Städte Deutschlands ju ordnungemäßiger Beratung auf Spnoben, 40 während die Gegner auf einer preußischen Synobe Ofiander einfach als offenen Reter ju verurteilen gewünscht hatten, benn hier sab sich Ofiander mit Undr. Aurifaber und Gund immer mehr in die Rolle einer kleinen, aber durch Albrechts Gunft mächtigen Partei gebrangt und bem wachsenden Saffe ausgesett, ber bis in die unmittelbarfte Umgebung Albrechts reichte. Im evangelischen Deutschland begann die Sache allerwärts die Gemüter 45 in Bewegung zu setzen, in Nurnberg besonders für und wider (vgl. S. 455 und über Leonhard Culmann: Zeltner, Paralip. Osiandr., Altorf 1710, 4° und Strobel, Beitr. I, 91), in Stettin fand Dfiander an Betrus Artopous und dem Arzt G. Curio Berebrer (3. 454), sonft aber fand feine Sache außerhalb Preugens fast nur Widerspruch, wie bie im Lause des Winters (1551/2) und im Frühjahr eintressenden Gutachten sie im Lause des Winters (1551/2) und im Frühjahr eintressenden Gutachten sie der bie überblick S. 495 ff.) und zahlreiche gedruckte Lublikationen (ebb. 453, 467 f., 478 ff., 490 f.) zeigen. Man stieß sich an der gefährlichen Mystik der göttlichen Einwohnung, an der einseitigen Betonung der göttlichen Natur Christi, welche im Zusammenhang mit der bedenklichen Auseinanderreißung von Sündschwerzeibung und Rechtsertigung die Menschlichen Christischen Auseinanderreißung von Sündschwerzeibung und Rechtsertigung die Menschlichen Chrifti zu entwerten und das Berdienst Chrifti berabzuschen schien, endlich an ber Ber-55 schmelzung von Rechtsertigung und Erneuerung. Das Württemberger Responsum vom 5. Dezember 1551, im wesentlichen bas Werf von Joh. Brenz (f. S. 470f.), machte awar biervon, indem es in feiner wohlwollenden Haltung für Ofiander die Gegenfäte vermittelnd abidwächte, eine Ausnahme, vermochte aber ben Frieden nicht berzustellen. Babrend ber Bergog fich noch einmal an Breng wandte, die anderen eingehenden But-60 achten aber zurudhielt, ging ber Rampf weiter. Dfiander brudte ruftig weiter (Beweifung,

baß ich nun über die dreißig Jahr alleweg einerlei Lehre geführt habe u. a. m.), wäherend Mörlin mit dem Druck seiner voluminösen Schrift (von der Rechtsertigung des Glaubens, ausgegeben 23. Mai, s. S. 491) hingehalten wurde. Ein von den Wittenbergern zum Druck gedrachtes und mit gehässigen Erklärungen begleitetes, selbst aber sehr gesmäßigtes Gutachten Melanchthons, reizte Ofiander zu der maßlosen, aber bedeutenden 5 Gegenschrift: Widerlegung der ungegründeten undienstlichen Antwort Philippi Mel. 2c. (21. April 1552 gedruckt). Die hier von Osiander eingenommene Stellung, als stehe ihm einentlich nur der perschwaren philippische Sause der noch delsen Aleise dans gegens ibm eigentlich nur der verschworene philippische Haufe, der nach deffen Pfeife tanze, gegen= über, war nun aber nicht zu halten, ba auch die Gnesiolutheraner, Flacius voran, mit einer ganzen Anzahl Schriften (f. Breger, M. Fl. Jll. II, 550 ff. und dazu meine Unm. 10 zu S. 490) ihm entschieden gegenübertraten. Ofiander aber ließ sich nicht wankend machen. Gegen Mörlins Buch war er sofort auf dem Plan, gegen eine ganze Anzahl im Drud erschienene Schriften) die nicht veröffentlichten Gutachten mußten aus dem Spiele bleiben) ging er summarisch vor in der ebenso pöbelhaft groben als von theologischer Klarheit und Schärfe zeugenden Schrift: "Schmeckbier" (24. Juni 1552). Jest traf die 15 zweite vom Herzog erbetene Erklärung der Württemberger ein, aber der vermittelnde Chazrafter, der wiederum in der Schwebe ließ, in welchem Momente des Prozesses das eigentz lich Rechtfertigende liege, wirkte nichts, da Ofiander Recht behalten, die Gegner sich nur mit seiner Revokation begnügen wollten. Da ward Ofiander nach kurzer Krankheit am 17. Oktober abgerufen und am 19. Oktober mit großen Ehren und einer stark rühmenden 20 Leichenrede Funds in der altstädtischen Pfarrkirche beigesett (später ist sein Sarg verschwunden). Das Ausschreiben des Herzogs vom 24. Januar 1553, welches Ruhe befahl und auf die Artikel des zweiten Burttemberger Responsum als maggebend verwies, vermochte, da Fund und die Ofiandristen unangetastet blieben, den Kampf nicht zu stillen. Mörlin, der hitzigste Gegner, wurde des Landes verwiesen, aber der Streit ging weiter 25 und endete erst mit der Hinrichtung Funcks 1566, mit der Wiederherstellung des genuinen Luthertums in Preußen 1567 und der Berufung Mörlins als Bischof von Samland. Die anziehendste Darstellung dieser späteren Periode des Ofiandrischen Streites sindet sich in dem Buche von C. A. Sase, Serzog Albrecht von Breugen und sein Hofprediger, 1879. Neue Studien, besonders nach Handschriften des Kgl. Staatsarchivs zu Königsberg, bietet wo Franz Koch, "Briefwechsel Joachim Mörlins in den Jahren 1551 und 1552" (Altpreuß. Monatsschrift 1903) und "Die sächsische Gesandtschaft zu Königsberg während des Osiansberischen Lehrstreits im Jahre 1553". (Ebendaselbst 1903.) (28. Möller +) B. Tichadert.

Ofiander, füddeutsche Theologen: und Gelehrtenfamilie, abstammend von dem 1552 35 ju Königsberg gestorbenen Nürnberger Reformator Andreas Ofiander (f. b.), in verschie-

au Königsberg gestorbenen Nürnberger Reformator Andreas Dsiander (s. d.), in verschiebenen Zweigen noch heute blühend. — Litteratur: Joh. Abam Osiandrina larga benedictione divina florens. Tud. (1720). Lehmann, Stammtasel der Familie D., Königsberg in Pr. 1890. Berzeichnis Osiandrischer Familienpapiere. Deutscher Herold 31, 110. Wappendrief des Lut. D. 1591. Ebd. 31, 29 st. N. Arch. (N. F.) 6, 172. Jöcher, Gel. L. 40 Fischlin, Mem. theol., Wirtd. Udd 24, 484 st. Würtd. KG (1893). Lutas I.: Psaff, Württd. Udd 24, 484 st. Württd. KG (1893). Lutas I.: Psaff, Württd. Udd 24, 84 st.; Koch, Gesch. d. Richenl. 1, 2, 358 st.; Kümmerle, Encystop. 2, 616. BRKG 1893, 37 st. Andreas: Matth. Hasenst. 1, 2, 358 st.; Kümmerle, Encystop. 2, 616. BRKG 1893, 37 st. Andreas: Matth. Hasenst. 1, 2, 358 st.; Kümmerle, Encystop. 2, 616. BRKG 1893, 37 st. Andreas: Matth. Hasenst. 1, 2, 358 st.; Kümmerle, Encystop. 2, 616. BRKG 1893, 37 st. Andreas: Matth. Hasenst. 1, 2, 358 st.; Kümmerle, Encystop. 2, 616. BRKG 1893, 37 st. Andreas: Matth. Hasenst. 1, 2, 358 st.; Kümmerle, Encystop. 2, 616. BRKG 1893, 37 st. Andreas: Matth. Hasenst. 1, 2, 358 st.; Kümmerle, Encystop. 2, 616. BRKG 1893, 37 st. Andreas: Matth. Hasenst. 1, 2, 358 st.; Kümmerle, Encystop. 2, 616. BRKG 1893, 37 st. Andreas: Matth. 1638; Weight. 
1. Lukas Dsiander, der ältere, der Sohn des Andreas erster Ehe, ist geboren den 15. Dezember 1534 zu Nürnberg. Er besuchte die Schulen seiner Baterstadt, überssiedelte 1549 mit seinem Bater nach Königsberg und hatte hier seine Studien noch nicht beendigt, als sein Later am 17. Oktober 1552 plötzlich starb. Der Herzog Albrecht nahm sich der Hinterlassen freundlich an: mit seiner Beihilse vollendete Lukas seine theo 55 logischen Studien in Königsberg und Tübingen, wo er maßahre 1553 immatrikuliert ist. Er trat in den württembergischen Kirchenbenst und werde, erst 21 Jahre alt, 1555 Diekonik in Königsberg und belde zuch Schwegen von Schole Verden in den

Diakonus in Göppingen, Rollege und bald auch Schwager von Jakob Andrea, indem er die Schwester von Andreas Frau, Margaretha, geb. Entringer, die Witwe von Kaspar Lepfer, Mutter von Polykarp Lepfer (j. Bd XI, 448) heiratete. Nach 2 Jahren wurde eo er Pfarrer und Superintendent in Blaubeuren, 1562 Pfarrer zu St. Leonhard und Superintendent in Stuttgart, 1564 Dr. theol. in Tübingen, 1567 Hofprediger und Konfissorialtat in Stuttgart. Unter Heazog Ludwig (1568—1593) stieg sein Einfluß immer höher: er ist neben Bidembach der Keligionslehrer Ludwigs, erklärt ihm jeden Morgen 5 ein Kapitel aus der Bibel, einen Abschnitt aus der Conf. Aug. und Wirtemd, und besessig ihn so in jener Rechtgläubigkeit, die ihm den Beinamen des Frommen verschafte, aber leider nicht durch entsprechende Tugenden sich bethätigte (s. Ställn 4, 780). Immerhin übte D. einen wohlthätigen Einfluß auf Regierungsmaßtregeln (vgl. Eisenlohr, W. K. Geseße 9, 91), wußte aber auch seine eigene Stellung zu einer immer einflußtoricheren zu machen (Spittler, Gesch. Würt. S. 199). Am 18. April 1587 sieß ihm der Herzog 1000 fl. aus dem Kirchenkasten für seine guten Dienste zuweisen (Rechnung des K. K. 1586/87). Sin Umschwung trat ein mit dem Regierungsantritt des Herzogs Friedrich (1593 ff.). Dieser konnte den zurechtweisenden Ton, den die Herdigen unter Hausen eine Predigen hatten, nicht vertragen. Er sand seine Predigen 15 zu schaft, verschte ihn von der Hose und einer den zurechtweisenden Ton, den die Lossenschaft wertragen. Er sand seine Predigen Laufdarf, verschte ihn von der Hose und die Stiftspredigerstelle 1593 und ernannte ihn 1596 zum Prälaten von Abelberg. Als Csiander in dieser Stellung, als Mitglied der Landschaft, es wagte, dem Herzog wegen seiner dem Landscrecht widerstreitenden Begünstigung der Juden freimütige Vorsellungen zu machen (13. März 1598, s. Sattler 5, 209), so erregte dies den Jorn des Herzog wegen seiner dem Landscrecht widerstreitenden Begünstigung der Juden freimütige Vorsellungen zu machen (13. März 1598, s. Sattler 5, 209), so erregte dies den Jorn des Herzog eine Berzog in wie Prilage zu der sie den den Kenten erstalte und verweise ihn des Landsen. Pfiander ging nach der Reichtschaft der Rechtschaft gin der Fiellungen und berwaltete bier eine Zeit lang unentgeltlich das

Dsianders firchliche Thätigkeit war eine vielseitige. Er nahm persönlich teil an dem Religionsgespräch mit den Pfälzern zu Maulbronn 1564, wo er als Notarius fungierte (XII, 443), an dem Maulbronner Theologenkondent und der Abkassius der Maulbronner Formel (X, 740), an der Begutachtung des torgischen Buchs im September 1576; er der teiligt sich an der Korrespondenz der Tübinger mit dem Patriarchen Jeremias 1577, liesent mit Herrenand (VII, 522. X, 743) die erste lateinische Übersetung der Konkordienkormel, der epitome sowohl als der solida doclaratio, wie diese in die erste lateinische Ausgabe des Konkordienbuchs ausgenommen wurde, reist 1579 nach der Pfalz zu Verhandlungen mit Weiß (XXI<sup>1</sup>, 485), 1582 zum Augsburger Reichstag, 1583 nach Bonn 3u Erzbischof Gebhard von Köln, um bei der Einführung der Reformation mitzubelsen, erstattet 1583 ein Gutachten über den Gregorianischen Kalender, nimmt 1586 teil am Mömpelgarder Gespräch, 1594 am Regensburger Gespräch mit S. Huber (VIII, 411).

Als Prediger lernen wir ihn kennen teils aus zahlreichen, einzeln gedruckten Gelegenheitspredigten (f. bei Kischlin S. 155 ff.); teils aus einigen größeren Predigtsammstungen, z. B. 8 über das Laterunser, 50 über den Katechismus und die Kaustafel, besonders aber aus seiner 1597—1600 in 5 Teilen erschienenen Bauernpostille oder einfältige, gründliche Auslegung der Evo. und Epp. für das einfältige Völklein auf den Dörfern (ursprünglich Predigten, die er in der kleinen zum Kloster Abelderg gehörigen Gemeinde Hundsholz gehalten); — teils endlich aus seinen homiletischen Anweisungen, die er giebt 1. in der Vorrede zur Bauernpostille, 2. in einer Schrift de ratione concionandi, 1582, 8°. Er bleibt im ganzen der melanchthonschen Weise treu, indem er die Kategorien und Sinteilungen der antiken Rhetorif auf die christliche Predigt anwenden (inventio, dispositio, elocutio; genus didascalicum, demonstrativum etc.); doch wird der spezissische Charakter der christlichen Predigt dadurch gewahrt, daß der Text in die erste Linie gestellt, die Kategorien der Rhetorif nur in sekundarer Weise sür den Judorer verlangt und auf das Vorbild des höchsten Lehrmeisters Christi, auch auf solche eb. Musterprediger wie Luther, Brenz z. hingewiesen wird (vgl. besonders die Vorrede zur Bauernpostille). Seine eigenen Predigten sind einsach, biblisch-erbaulich, überzede zur Bauernpostille). Seine eigenen Predigten sind einsach, biblisch-erbaulich, überzede zur Bauernpostille).

populär, aber keineswegs plebejisch ober gar skuril, nur ausnahmsweise, wo ber Gegenstand es mit sich bringt (3. B. in der Kleiderpredigt 1586), an die Manier der derb hus moristischen oder satyrischen Predigtweise anstreisend (vgl. Lenz, Gesch. der Homiletik, II, S. 34 f.; Beste, Kanzelredner, II, S. 250 f.; Schuler, Veränderungen des Geschmack, I, 113 ff.).

Minder bekannt sind Osianders musikalische Leistungen. Zunächst erschien 1569 bas von dem württembergischen Kapellmeister Sigm. Hemmel bearbeitete Choralbuch "der ganz Psalter Davids, wie derselbe in deutsche Gesäng versaßt, in 4 Stimmen künstlich und liedlich von Neuem gesett", mit empsehlender Vorrede der Hofprediger Balth. Bisdembach und L. Dsiander. Hier war aber die Melodie sast durchgängig dem Tenor zus 10 geteilt, weshalb der größte Teil der Gemeinde nicht zu solgen vermochte. Darum machte Osiander in seiner Sammlung "Fünfzig geistliche Lieder und Psalmen mit 4 Stimmen kontrapunktweis also gesetzt, daß eine ganze christliche Gemein durchaus mitsingen kann" (Nürnderg 1586) den Versuch, "den Choral in den Diekant zu nehmen, damit er zu kenntlich und ein zeher Laie mitsingen könne". Der den Gemeindegesang begleitende 15 Shor sollte sich im Takt nach der Gemeinde richten, "damit der Choral und figurata musica sein bei einander bleiben und beides einen liedlichen concentum gede zur Ehre Gottes und Erdauung der christlichen Gemeinde" (Winterseld, Ev. K.-Gesang 1, 346; Palmer, Ev. Hymnologie, S. 290; Koch, K.-Lied II, 357; Kümmerle, Encyklopädie 2, dienste und versertigte sur den Herzog eigenhändig Musikinstrumente. Württemb. Viertelzichrich und versertigte sur den Herzog eigenhändig Musikinstrumente.

Bon den theologischen Schriften L. D. sind die bedeutendsten

1. sein Bibelwert, Biblia latina, ad fontes hebr. textus emendata, cum brevi et perspicua expositione illustrata, Tübingen 1573—1586, 7 voll. 4°, 1609 fol.; 25 beutsche Übersetzung von David Förter, württemb. Prinzenerzieher, Stuttgart 1600; Lüneburg 1650, — eine fortlausende Paraphrase der ganzen hl. Schrift, wobei die den Text bildenden Worte der Vulgata durch Zwischenbemerkungen unterbrochen werden, die teils Korrekturen aus dem Grundtexte, teils die nötigen Erklärungen enthalten; zunächst für die Alumnen der württemb. Klosterschulen zu kursorischer Schriftlesung versatt, von den so Zeitgenossen viel gebraucht und hochgeschätzt, so daß sie meinten, "seit der Apostel Zeiten sei kein nützlicheres Buch herausgekommen".

2. Eine dogmatische Arbeit (mit Einschluß ethischer und kirchenrechtlicher Fragen),

2. Eine bogmatische Arbeit (mit Einschluß ethischer und kirchenrechtlicher Fragen), zur Unterweisung auswärtiger evangelischer Gemeinden (in gratiam Gallicarum et Belgicarum ecclesiarum) gab Osiander in seiner Institutio chr. religionis, Tü-25 bingen 1576 und 1580, — klar und übersichtlich, auch in den polemischen Abschritten

würdig gehalten.

3. Wohl am meisten Ruhm aber brachte ihm sein kirchenhistorisches Werk, Auszug und Fortsetzung der seit 1574 ins Stocken gekommenen unvollendeten magdedurgischen Centurien, u. d. T. Epitomes historiae eccl. centuriae XVI, in quidus breviter 40 et perspicue commemoratur, quis kuerit status ecclesiae Chr. a nat. Salv. usque ad annum 1600, Tübingen 1592—1604, 4°, deutsch von D. Förter, Frankfurt 1597—1608; schwedisch von E. Schröder, Stockholm 1635; Auszug daraus von J. U. Andereä in seiner kurzen Kirchenhistorie, Straßdurg 1630. Obgleich das Werk nicht aus Selbstständigkeit historischer Quellenforschung Anspruch macht, so kam es doch einem Beschürsis der Zeit entgegen, da es durch Kürze, Übersichtlichkeit, relative Bollständigkeit, auch durch Klarcheit und Lebhaftigkeit der Darstellung sich empfahl. Von besonderem Interesse ist entgeger Ausschilchkeit und Aufnahme mancher Aktenstüde gegebene Darstellung des 16. Jahrbunderts (vgl. ep. praeliminaris zum letzten Band). Auch G. Arnold (K. u. KG. III, 1, S. 206; 2, 334 f.) hat dem Werke im Ganzen Gerechschießeit widerfahren lassen; gegen einzelne Angrisse Arnolds hat A. Carolus in seiner "Württemb. Unschulb" seinen Landsmann Osiander verteidigt.

"Wurttemb. Unschließt seinen Landsmann Opander verteidigt.

Eifrig beteiligte sich D. mit Jak. Andreä (I, 505) und Heerbrand (VII, 523) am Kampf gegen Jesuiten und Calvinisten. Zu den antijesuitischen Streitschriften gehören z. B. seine Warnung vor falscher Lehr der Jesuiten 1568; Bericht, wie ein Christ auf 55 die 27 päpstlichen Artikel antworten soll, 1571; Warnung vor Jesuiten Anschlägen 1585; Verantwortung wider Scherer und Rosenbusch S. J. 1586; endliche Absertigung der beiden Jesuiten, 1589; Badkromet aus dem Wildbad 1593, zur Widerlegung des Gerüchtes, Osiander sei katholisch geworden 2c.; zu den gegen Calvinisten und Arpptocalvinisten gerichteten: Warnung vor dem Zwinglischen Irrtum in der Lehre vom Abendunahl, so

ep. eucharistica ad Sturmium, Antisturmius unus et alter, zur Berteidigung der F.-C. gegen den Straßburger Schulrektor Johann Sturm, 1575; ferner Schriften gegen S. Huber 1597 ff., gegen C. Schwentfeld 1591, gegen Franz Puccius 1593. Minder bedeutend sind eine kurze Bearbeitung der hebräischen Formenlehre (compendium hebr. 5 grammaticae, cui subjungitur dictionarium, Wittenberg 1581; seine admonitio de studiis privatis recte instituendis, Tübingen 1591; sein enchiridion oder kurzes

Inhaltsverzeichnis der hl. Schrift, Tübingen 1593.

2. Andreas Dsiander, der älteste Sohn von Lusas I., ist geb. 26. Mai 1562 zu Blaubeuren, wo sein Bater damals Superintendent war. Er studierte 1576 zu Tü10 dingen, wurde 1579 Magister, Bikar zu Baihingen, Repetent in Tübingen, wo er neben theologischen Studien auch mit Astronomie sich beschäftigte. 1584 wird er Diakonus in Urach, heiratet Barbara Heiland, des M. Crussus Patenkind, die ihm 18 Kinder gebar; 1587 wird er Pfarrer in Güglingen, 1590 Hopprediger in Stuttgart und Kollege seines Baters, 1592 Dr. theol., 1598 Gen.-Sup. und Prälat von Abelberg, 1605 Prof. der Theologie und Kanzler der Universität Tübingen, wo er den 21. April 1617 stard. Hospenesser, sein Nachsolger im Kanzleramt, hielt ihm die Leichenrede. Er nahm an einigen Religionsgesprächen teil, z. B. 1589 in Baden, 1601 in Regensburg, schried Dissertationen und Disputationen über das Konkordienbuch, auch einige polemische Werke, bes. Papa non papa h. e. papae et papicolarum de praecipuis chr. kidei partibus lutherana consessio, Tübingen 1599, Franksut 1610; gab seines Baters diblia illustrata neu heraus 1600 kol.; dichtete 3 geistliche Lieder, die er 1594 drucken ließ, koch, Kirchenlied, II, 292, und machte sich besonders verdient durch sein vielgebrauchtes und oft gedrucktes "Kommunikantenbüchlein", das er 1587 als Pfarrer in Güglingen versaste, 1590 in Tübingen herausgab (vgl. Ev. Kirchenbl. für Württemb. 1899, 17 st.

3. Lukas II. Osiander, der jüngere Sohn des Hospredigers Lukas I., ist geboren den 6. Mai 1571 in Stuttgart, gestorben 10. August 1638 in Tübingen als Professor. Propst und Kanzler. Nachdem er die württemb. Klösterschulen durchlausen, 1587 ff. in Tübingen studiert kutter durch er 1591 arst 20 Lakse als.

ben 6. Mai 1571 in Stuttgart, gestorben 10. August 1638 in Tübingen als Professor, Propst und Kanzler. Nachdem er die württemb. Klosterschulen durchlaufen, 1587 ff. in Tübingen studiert, 1588 magistriert hatte, wurde er 1591, erst 20 Jahre alt, Diakonus in Göppingen, 1597 Pfarrer in Schwieberdingen, 1601 Superintendent in Leonberg, so 1606 in Schorndorf, 1612 Abt in Bebenhausen, 1616 in Maulbronn, 1619 Dr. und prof. theol ord. in Tübingen, auch Superattenbent' bes Stifts, 1620 Propft und Kangler ber Universität. Diese Burbe bekleibete er, julest unter schweren Anfechtungen und Beber Unwerstat. Diese Wurde besteindete er, zuiest unter schweren und Sebrohungen in den Jahren des 30jährigen Kriegs, dis zu seinem Lebensende. Schon 1628 sollte er wegen seiner Polemik gegen die römische Kirche seiner Prosession. Schon 1628 sauf eine Präkatur versetzt werden; doch wurde die Maßregel noch abgewendet. Im Jahre 1636 wurde er von einem Fanatiker Eistheil auf der Kanzel übersallen und lebensgefährlich bedroht, vgl. VI, 664. Bl. württend. KG. 1900, 82. Wie sein Later und Bruder galt er als einer der orthodoxession Lutheraner, als ein "gelehrter und eiriger Thalauss" els inzignig diedertiges der die köntignischen kachenischen Parklamen. Theologus", als insignis didacticus, der die schwierigsten theologischen Brobleme mit 40 feltener Klarheit und Gewandtheit zu lösen wußte, insbesondere als einer der schlagfertigiten, aber auch streitsuchtigsten und leidenschaftlichsten Bolemiker des 17. Jahrhunderts. Er schrick nicht blog 4 Enchiridia controversiarum: 1. cum Calvinianis 1603, 7 u. ö.; 2. cum Anabaptistis 1605, 14; 3. cum Schwenkfeldianis 1607; 4. cum Pontificiis 1602, 11, sondern auch noch weitere einzelne Streitschriften wider Die Jesuiten, 45 wobei er den Triumph erlebte, daß ein Jesuit, Jakob Reihing aus Augsburg, 1621 ju Tübingen zur evangelischen Kirche übertrat und von Osiander examiniert, rezipiert und in eine theologische Professur eingeführt wurde (gest. 1628); ferner gegen ben reformierten Prediger A. Scultetus (1620: Scultetus atheus) 2c.

Am bekanntesten aber ist L. Dsander II. geworden 1. durch den Streit mit den Gieso hener Kenotikern, an welchem er nicht bloß durch mehrere Streitschriften sich beteiligt (bes. disp. de omnipraesentia hominis Christi, de communicatione id., de duarum naturarum in Christo veritate, Tübingen 1619, justa desensio orth. veritatis etc. 1622), sondern dessen Ausbruch er, wenigstens nach der Darstellung der Giehener, durch eine in Tübingen im Dezember 1619 gehaltene Disputation veranlaßt haben soll (X, 261. XII, 635); und mehr noch 2. durch sein "Theologisches Bedenken, welcher Gestalt Johann Arnds Bücher des genannten wahren Christentums anzusehen",

Tübingen 1623, 86 (II, 111).

Arnds Bücher fanden bald nach ihrem Erscheinen (1610 ff.) auch in Süddeutschland große Verbreitung und unter allen Ständen vielen Beifall; Osiander nahm sie auch zur so Hand, um daraus seine Privaterbauung zu halten. Bald aber glaubte er zu finden, daß württemb. Landschaft und des ständischen Ausschusses, wurde 1708 von Herzog Gberhard Ludwig zum Konsistorialdirektor in Stuttgart berusen und erhielt als solcher die Leitung des ganzen württembergischen Kirchen: und Schulwesens, wurde aber auch fortan zu die plomatischen Missionen nach Dänemark, Schweden, Polen, Preußen, Italien, England verwendet. Die letzten Jahre seines Lebens brachte er meist auf seinem bei Tübingen gelegenen Landgut, dem Osiandreum, in stiller Betrachtung und ländlicher Ruhe zu, nur zeitweise noch an den Konsistorialgeschäften in Stuttgart sich beteiligend. Ein besonderes Verdienst um die württemb. Landeskirche erward er sich noch durch Sinführung der Konsirmation im Jahre 1722—23. Sein Bild in der Tübinger Aula zeigt ein seines, 10 blasses, intelligentes Gesicht in vornehmer Haltung — das Bild eines theologischen Die plomaten und Hosmannes.

6. Johann Rubolf Dsianber, Sohn bes vorigen, geboren 21. Mai 1689 in Tübingen, gestorben ben 25. Oktober 1725. 1715 Prof. ber griechischen Sprache, 1720 orbentl. Professor ber Theologie und Superattenbent bes Stifts, Gegner von Chr. Wolf.

7. Joh. Ab. Dfiander der Jüngere, Neffe des Geh.-Rats Joh. D., geboren ben 15. August 1701 in Tübingen, gestorben 20. November 1756 ebendas. als Ephorus des theol. Stifts und Prof. der griechischen Sprache, Versasser verschiedener philologischer, philosophischer und theologischer Schriften, z. B. über neutestamentliche Textstritt 1739, über die Seelenwanderung 1749, de immortalitate animae etc. 1732, 4°, vgl. Bös, 20 Meusel, Rotermund, bes. aber Döring, Gel. Theologen Deutschlands, III, 173, two auch ein Verzeichnis seiner Schriften.

8. Johann Ernst Dfianber, geboren 23. Juni 1792 in Stuttgart, Diakonus in Metzingen 1820, Prof. am Seminar Maulbronn 1824, Dekan in Göppingen 1840, Dr. theol. 1860, gestorben als Prälat in Göppingen ben 3. April 1870, — ein tiefz gegründeter schristischer Schrifttheolog, ausgezeichnet durch umfassende Bildung und Gelehrsamkeit, persönliche Frömmigkeit, Milbe des Urteils und seltene Treue in Verwaltung seines Predigtz und Seelsorgeramts, — Versassenden verschiedener theologischer Schriften, z. B. einer Rede über Melanchthon 1830, einer Abhandlung zum Andenken G. Menkens, Beitrag zur Geschichte der ev. Theol., Bremen 1832; Apologie des Lebens Jesu gegen Schrauß 1837, eines Religionslehrbuchs 1839, besonders aber eines gediegenen Kommentars zu den beiden Korintherbriesen 1849 und 1858.

Osnabrüd, Bistum. — Erhard, Regesta historiae Westfaliae, Münster 1847 ff.; Bilmans und Philippi, Kaiserurtunden der Provinz Bestfalen, Münster 1867 und 1881; Philippi, Osnabrüder Urtundenbuch, Osnabrüd 1892 ff.; Stüve, Geschichte des Hochstifts Osnabrüd, Jena 1853; Philippi in d. Mt des historischen Vereins zu Osnabrüd XXVII, S. 245; Jostes, Kaiser: und Königsurfunden des Osnabrüder Landes, Münster 1899; Brandi, Bestb. Zischer. XIX, S. 120 ff.

In dem Teile Sachsens, der später die Diöcese Osnabrück bildete, wurde die Misstonsthätigkeit, wie es scheint, längere Zeit von den beiden Klöstern Meppen und Visstodeck aus detrieben, vgl. die Urk. für Visbeck, Böhmer-Mühlbacher Nr. 681. Ihre Stiftung wird in die Zeit Karls d. Gr. fallen. Dagegen wurde das Bistum Osnabrück erst durch Ludwig d. Fr. geschaffen. So sicher diese Thatsache ist, so wenig lassen sich bestimmte Angaben über seine Begründung geben. Denn man hat in Osnabrück den Ursprung des Bistums durch eine Neihe von Fälschungen verdeckt, die seine Entstehung schon in die Zeit Karls d. Gr. hinaufrücken sollten, s. die Urkk. Böhmer-Mühlbacher Nr. 398, 401, 841, 1305, 1780. Man wird nur annehmen dürsen, daß die Gründung vor das Jahr 834 fällt. Denn damals wurde Meppen an das Kloster Korvey gegeben, Böhmer-Mühlbacher Nr. 906; es muß also in diesem Jahr seine Bedeutung sür die kirchliche Bersongung des Landes bereits verloren gehabt haben. Später kan auch Bisbeck an Korvey, so s. Böhmer-Wühlbacher Nr. 1371. Ist der Bischos Geboinus, der im Jahr 829 als Teilenehmer einer Synode in Mainz nachweislich ist, Ep. Fuld. fragm. 29 S. 530, identisch mit dem Bischof Gestwin von Osnabrück, so fällt die Entstehung des Bistums in das 3. Jahrzehnt des 9. Jahrhunderts; denn die oben erwähnte Urkunde Böhmer-Mühlbacher Nr. 681 schließt aus, daß es im Jahre 819 bereits bestand. Zur Diöcese gehörten bie nörblichen Gaue Westfalens.

Bischöfe: Gefwin 829 in Mainz, Gozbert 852 in Mainz, Egibert 868 und 873 nachweislich, Egilmar 895 in Tribur, Doddo gest. 950, Drogo gest. 967, Liudolf 967—978, Doddo II. gest. 996, Gunther gest. 998, Othilulf gest. 1003, Thiedmar gest. 1023, Meginher gest. 1027, Gozmar gest. 1036 oder 1037, Alberich gest. 1052, Benno I.

gest. 1067, Benno II. 1067—1088, Markward 1088—1093, Wido 1094—1101, Johann gest. 1110, Gottschaft gest. 1118 oder 1119, Diethard 1119—1137 (Gegenbischof Konrad 1119—1122), Udv gest. 1141, Philipp 1141—1173, Arnold 1173—1190, Gerhard von Oldenburg verzichtet wahrscheinlich 1216, Abolf von Tecklenburg gest. 1224, Engelbert I. von Jsenburg 1224—1226, Otto 1226—1227, Konrad von Belber 1227—1239, Engels 5 bert II. von Jsenburg 1239—1250, Bruno von Jsenburg gest. 1258, Baldewin gest. 1264, Widesind von Waldeck gest. 1268, Konrad von Rietberg gest. 1297, Ludwig von Ravensberg gest. 1308, Engelbert III. von Weihe gest. 1320, Gottsried von Arnsberg bis 1349, Johann Hoet 1349—1366, Welchior von Braunschweig 1368—1377, Dietrich von Horn 1377—1402, Heinrich von Holftein 1402—1410, Otto, Vischof von Münster 10 1410—1424, Johann von Diepholz 1425—1437, durch Administratoren verwaltet, von Diepholz 1455—1482, Konrad von Rietberg 1482—1508.

Offat, Arnold d', gest. 1604 als Kardinal. — Litteratur: Mme d'Arconville, Vie du Card. d'Ossat, Baris 1771, 2 Bbe.

Derselbe mag hier eine Stelle finden, weniger weil er Kardinal war — benn seine 15 Thätigkeit war weder der Kirche als solcher, noch der Theologie gewidmet —, als weil seine Briefsammlung höchst merkwürdige Ausschlässe enthält über die päpstliche Politik und über die fürchlichen Verhältnisse Krankreichs im 16. Jahrhundert. Er war geboren 1536 in der Diöcese von Auch, von geringer Herkunft. Nach tresslichen Studien, unter anderem zu Bourges unter Cujacius, wurde er zu Paris Advosat am Parlament; er 20 zeigte sich hier als Freund und Verteidiger des Philosophen Ramus. Seit 1574 lebte er großenteils in Rom, zuerst in untergeordneten diplomatischen Stellungen, dann als französischer Gesandter; sowohl Heinrich III. als Heinrich IV. setzten das größte Verztrauen in ihn; für letzteren erwirkte er, trot mancher Schwerischen, die päpstliche Abssolution. Er genoß mehrere reiche Benesizien, ohne deren Amt zu versehen; 1599 erz 25 nannte ihn Clemens VIII. zum Kardinal. Er starb zu Kom 1604. Sein Hauptwerk ist die Sammlung seiner Briese an den französischen zolf; sie wurde mehrsach (seit 1624) gedruckt; die beste Ausgabe ist die von Amelot de la Houssach, nebst einer Biographie, Paris 1697, 2 Bde. d'Ossach der den den Kanzösischen Diplomaten seiner Zeit; sein vielzähriger Ausenthalt in Rom hatte ihn mit den Zuständen und Grundsäten des päpstz zo lichen Hoses vertraut gemacht; für die französischen Könige leitete er, meist mit Ersolg, die schwierissten Unterhandlungen, so daß seine Briese in dieser Beziehung großes Inzteresse und bleibenden historischen Wert haben.

Ofterchflus, siehe den Art.: Zeitrechnung, christliche. — Bgl. (Ban der Hagen), Dissertationes de cyclis paschalidus, Amst. 1736; Ideler, Handbuch der Chronologie, 2. Bd, 35 Berlin 1826, S. 191—298; desfelben Lehrbuch der Chronologie, Berlin 1831, S. 345—379. Außerdem die Bd IX S. 715 genannten chronologischen Werke, vor allem: Grotesend, Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, Hannover 1891, S. 144; und Krusch, Studien zur christich-mittelalterlichen Chronologie, Leipzig 1880. Bgl. außerdem Bd IV S. 697, 21 ff.; Bd IX S. 722; in diesem Bande S. 16, 19 ff.

Ostercyklus ist eine ein für allemal seststehende Reihe von Jahren, nach deren Berzlauf der Ostersonntag immer wieder in derselben Reihenfolge auf dieselben Monatstage fällt. Dieser Erklärung entspricht genau nur der Ostercyklus von 532 Jahren, der, obzwohl er schon früher bekannt war, nach Victorius von Aquitanien benannt wird, weil dieser ihn im J. 457 für den Papst Hilarius aufstellte. Außer diesem kommt hauptz 45 sächlich noch ein 84jähriger Ostercyklus in Betracht, der seit dem Ende des 3. Jahrhunzberts erwähnt wird; über ihn handelt das oben genannte Wert von Krusch. Weil die ihm zu Erunde liegende Annahme, daß die Mondphasen nach 84 Jahren auf dieselben Tage zurücklehren, bekannten astronomischen Wahrheiten zu sehr widersprach, mußte dieser 84jährige Cyklus allmählich überall dem 532jährigen weichen.

Richt ganz selten wirb auch ber 19jährige Monderklus (ober Mondzirkel), nach welschem schon die Alexandriner den Eintritt des Ostervollmonds berechneten, der dann auch im Abendland angenommen ward und noch immer zur Bestimmung der Epakten gebraucht wird, Osterchklus genannt; vgl. S. 16, 31. Nur in diesem Sinne kann im gregorianisschen Kalender von einem Osterchklus geredet werden.

516 Ofterwald

Csterwald, Joh. Friedr., gest. 1747. — Litteratur. Biographisches: Hauptquelle: Mus. Helvet. Part. V, Zürich 1747, enthaltend: Particularitez concernant la vie et la mort de Msr. J. F. Osterwald, mit Berzeichnis seiner Schristen, aus Reuchätel stammend; serner Jeanneret, Biogr. neuchät. I, 326 ff.; Mus. Neuchät. I, 105; Alb. d. l. Suisse Rosmande 1844; Chausepié, Dictionnaire histor.; Unparth. Kirchenhistorie von Jena, 1754, Bb III, S. 1095. Bertvoll zur Beurteilung der Theologie und der sirch! Stellung C.&: A. Bauth, J. F. Osterwald et sa théologie, Chrétien évangélique, 1862; henriod, Galerie Suisse, diogr. nationales, 1873, I, 503—512; A. Bonhote, Désense d'Osterwald et de sa théologie, Reuch. 1863; namentlich Alex. Schweizer, Centraldogm. II S. 759 ff. und die 1887 verössenstichte Korrespondenz zwischen Osterwald und Eurretin von B. de Budé (enthaltend 105 Briese aus der Zeit von 1697—1737) aus der Genser Bibliothet. Bgl. A. Berrochet: 3. F. Osterwald in "l'Eglise Nationale" 1891, Ar. 42—50; Repger, Gesch. der Bibelübersseshung, S. 217.

Joh. Friedr. Osterwald wurde am 16. November 1663 geboren, als Sohn eines 15 Pfarrers in Neuenburg. Er gehörte einer alten vornehmen, jett ausgeftorbenen, Familie an. Seine Jugend fiel in die erregte Zeit des Kampfes um die Konsensusformel, welche Zürich und Bern zum Schutz der calvinischen Orthodoxie den reformierten Geistlichen auferlegen wollten. (Die Venerable Classe von Neuenburg hatte jedoch die Unterzeichnung vertweigert). Seine Borftubien machte er in seiner Baterstadt und in Zurich (bei Prof. 20 H. Ott). 1678 bezog er zum Studium der Philosophie und Theologie die Akademie Saumur, wo Cappel einen großen Einfluß auf ihn ausübte. 1679 wurde er daselbst Magister. Hierauf studierte er in Orleans und Paris bei den universalistischen Gegnern der strengen Prädestinationslehre Claude Pajou, Pierre Alix und Jean Claude. Nachdem er nach Saumur zurückgekehrt war, rief ihn 1681 die Krankheit seines Vaters nach Hause. 25 Nach bessen Tob ging er für einige Zeit nach Genf zu Tronchin. 1683 bestand er seine Examina und 1686 wurde er Diacre in Neuenburg. Als er durch seine auch von Erwachsenen besuchten Kinderlehren die allgemeine Ausmerksamkeit auf sich zog, schuf man für ihn die neue Stelle des "prédicateur du mardi". Seine Predigten fanden solchen Zuspruch, daß man für ihn eine neue Kirche baute, den "Temple du Bas", an welcher so er 1699 Pfarrer wurde. 1700 wurde er, der sich bereits im Ausland einen Namen erworben hatte (sogar Fenelon sprach mit Achtung von ihm), jum Mitglied ber englischen Gefellschaft zur Ausbreitung bes Glaubens ernannt. Mit englischen und hollandischen Geiftlichen stand er zeitlebens in Verkehr. 1702 begann er mit Studenten Bereinigungen zu halten, wodurch er, wie durch seine pfarramtliche Wirksamkeit und seine Schriften, 35 einen solchen nachhaltigen Einfluß auf die neuendurgische Kirche gewann, daß man ihn den 2. Reformator Neuendurgs nannte. Er starb am 14. April 1747 an den Folgen eines Schlages, der ihn im August 1746 auf der Kanzel getroffen hatte. Unter dieser Kanzel wurde er begraben. Die dankbare Stadt errichtete ihm ein marmornes Standbild. Ofterwald galt lange als der Vertreter einer "milden Orthodogie" (so Henriod und 40 Bonhote gegen Bauty), welcher lediglich die Auswüchse des ftarren orthodoren Spftems beseitigt, und dafür mit religiöser Wärme die Sauptsachen ber evangelischen Wahrheit betont habe. Aber schon Bauty hatte ihn richtiger beurteilt, als er, von bem ftreng calvinistischen Reveil eines Gaußen inspiriert, Ofterwald bes Abfalls von ber Orthobinistischen Reveil eines Gaugen impiriert, Ofterwald des Absalls von der Orthodogie beschuldigte und als Vorläuser der moralistischen Aufklärung und des liberalen Protestantismus hinstellte. So einseitig und ungerecht diese Beurteilung war, so haben doch die Untersuchungen Alex. Schweizers und der kürzlich veröffentlichte Briefwechsel zwischen Osterwald und Turretin in Genf Bauth darin Recht gegeben, daß Osterwald nicht mehr orthodog gewesen ist, und zwar nicht nur nicht orthodog im Sinne der Ultracalvinisten, sondern auch in einem weiteren Sinne des Wortes. Den Inspruch der Orthodogie, die religiöse Wahrheit in einer spstematischen Formel ausschließlich zu besitzen und für eiselbe die unbedingte Zustimmung der Gläubigen zu fordern, außerhald derselben aber alle anderen Formulierungen der Wahrheit als Irretum und Aeckerei abzuweisen diesen Ausweisen Viscon tum und Reperci abzuweisen, diesen Anspruch hat Ofterwald zeitlebens bekämpft. Allerbings hat sich Ofterwald in seiner öffentlichen Wirksamkeit barauf beschränkt, diejenigen 55 Dogmen, mit welchen er nicht einig ging, einfach ohne Bolemit zurückzustellen, aber sein Briefwechsel beweist, daß er 3. B. Die Pradestination, die Berdammung ber Heiben, die Behauptung der "Unfähigkeit zu allem Guten", die calvin. Abendmahlsauffaffung, u. a. entschieden verwarf. Er lehnte z. B. auch alle die Prädestinationslehre mildern-den Formeln als eine halbe Maßregel ab, er wünschte in der Liturgie die Beseitigung wo der Worte: "inclins à mal faire, incapables à aucun bien", und verlangte die Fortsetzung des Werkes der Resormatoren. Mit seinen Sympathien stand er entschieden Ofterwald 517

auf seiten der bern. Geistlichen im Waadtland, welche wegen ihres Widerspruchs gegen die Ronsensussonmel gemaßregelt wurden, so daß das Mißtrauen der bernischen Ortho-

doren gegen ihn vollauf begründet war.

Ofterwald war, so intensiv er auf seine Zeitgenoffen eingewirkt hat, kein schöpferischer Theologe, welcher die Entwidelung der Theologie wesentlich gefördert hatte. Bon 6 ben Theologen von Saumur beeinflußt, vertrat er, mit Turretin in Genf und Weren-fels in Basel das "helvetische Trifolium" bildend, die Opposition gegen die Orthodogie, allerdings nicht sowohl durch theologische Streitschriften und dogmatische Beweisführungen als vielmehr dadurch, daß er in seiner tirchlich-praktischen Wirksamkeit die nach seiner Meinung überflüssig gewordenen Dogmen mit Stillschweigen überging und seiner Kirche die 10 bogmatische Freiheit, die sie seit der Ablehnung der Konsensussormel besaß, zu wahren versuchte. Aus diesem Grunde konnten ihn seine Gegner (Naudäus und die Censura Bernensis) auch nicht recht fassen. Sie hatten den Eindruck, daß sich hinter seinen Worten socinianische und arminianische Ideen verbergen könnten, sie tadelten es, daß die den Arminianern anstößigen Lehren nicht expressis vordis hervorgehoben würden, aber 15 mehr konnten fie ihm nicht nachweisen. Gut, daß ihnen seine Briefe an Turretin nicht bekannt waren! Ein Rationalist oder gar Moralist war er nicht, eher dürfte man ihn einen Geistesverwandten der Pietisten nennen, insofern er die Dogmatik durch die Bibel und die Lehrstreitigkeiten durch die Pflege personlicher Frommigkeit und eine warme Berfündigung des Evangeliums erfette. Auf biefem Gebiete der praktischen Wirksamkeit 20 liegen nun seine unbestreitbaren Berdienste. Er eröffnete seine weitere kirchliche Thätigkeit mit einer Kampsesschrift: Traité des sources de la corruption, qui règne aujourd'hui parmi les Chretiens (1700), einer Parallelerscheinung zu Speners Pia desi-deria, auch in der Wirtung benselben abnlich. Er verlangte darin die Fortsetzung bes reformatorischen Werkes, die Reformation der Sitten, wobei er mit wuchtigen Hieben das 25 Fürwahrhalten ber Dogmen, Die Geringschätzung bes Seiligungoftrebens und Die Berach= tung ber guten Werke bei fo vielen Orthodogen geißelte. Hierin eben berührte er fich mit ben Bietisten, die ebenfalls wegen ihres Wiberstandes gegen die verknöcherte Orthodogie verfolgt wurden. Er sette es durch, daß diejenigen Bietisten, welche sich nach Neuenburg geflüchtet hatten, nicht belästigt wurden. Nach einer Unterredung mit einem hervorragen= 20 ben Berner Bietiften, namens Bucher, bemerkte biefer in Bezug auf Ofterwald: "wenn man fo in Bern reben wurde, gabe es feine Bietiften". Dennoch barf man trot biefer übereinstimmenden Opposition gegen die Orthodoxie Osterwald nicht mit den Pietisten identifizieren. Osterwald hatte einerseits doch mehr theologisches Interesse, und anderer= seitst leitete ihn der Satz: "Alles, was notwendig ist, ist auch klar, während das Dunkle so in der Religion nicht notwendig ist". Das ist ein Gefühlssatz von relativer Berechtigung, welcher zur Aufklärung und zur Philosophie des gesunden Menschenverstandes überzleitete. Ebenso energisch wie gegen engherzige Theologen trat er gegen die Feinde des Christentums auf, so z. B. gegen Bahle, dessen Dictionnaire einem Boltaire die schärfsten Wassen gegen den christlichen Glauben geliefert hatte. Mit Schrecken sah er, wie der 40 Andrews und der der Feinden der Griffenndag unter der Ausend um sich griff und die Urtende diese Entstanden Indifferentismus unter ber Jugend um fich griff und bie Urfache biefer Entfremdung der heranwachsenden Generation erkannte er eben in der Engherzigkeit und Unfruchtbarkeit der Orthodoxie. Darum leitete er seine Studenten an, in ihrem Amt auf die Beckung eines lebendigen Glaubens und die Pflege bes fittlichen Lebens ihr Augenmerk ju richten, wobei feine eigene hingebende Wirtfamteit als Prebiger und Seelforger ihnen 45 ein leuchtendes Borbild gab. 1702 erschien sein Katechismus, der alsbald eine große Berühmtheit und Berbreitung, aber auch Widerspruch fand. In Neuenburg wurde er sofort eingeführt und in Genf verdrängte er den Calvinschen. In der Waadt wurde er erst nach der Trennung von Bern in einer modifizierten Fassung angenommen. Auch in England, Holland und Deutschland fand er Aufnahme. Inhaltlich und formell weicht 50 er von den ältern Katechismen ab. Er zerfällt in zwei Teile: verites und devoirs (Heilsthatsachen und Ethis). Zürich und Basel erhoben schließlich trotz vieler Bedenken um des angesehenen Versassers willen keinen Einspruch, aber Berrn opponierte heftig. Das - wahrscheinlich von Prof. Rubolf verfaßte - Gutachten beklagt Die Berdrängung bes Heidelbergers durch einen Katechismus, der nur eine Ethik sei, und die Unterdrückung 55 ber entscheidenden Lehren, resp. die Dehnbarkeit des Ausdrucks. Daß seine dogmatische Stellung bamit richtig beurteilt worden ift, ift oben bemerkt worben.

Daneben suchte Ofterwald seine Zuhörer und Konsirmanden sittlich zu heben. Für sie schrieb er einen ernsten Traktat gegen die Unkeuschheit (1707). Unermüdlich war er in der Seelsorge. Er begnügte sich nicht mit den Krankenbesuchen, sondern führte all= 60

gemeine seelsorgerliche Hausbesuche ein, eine Neuerung, die ihm von dem Rate der Stadt übel bemerkt wurde. Er erklärte aber mutig, daß er fortsahren werde zu thun, was ihn sein Gewissen heißen werde. Als er dei diesen Besuchen die geistliche Unwissendeit und Berwahrlosung des Bolkes inne ward, entschlöß er sich, eine populäre Bibelerklärung beraußzugeben, die "Arguments et reklexions sur l'ecriture sainte" (1709—15), aus welchen dann infolge der Berbesserung des mangelhaften französischen Bibeltertes die berühmte "Bersion Osterwald" hervorging. Auch für die Hebung und Berschönerung des Kultus war er thätig. Er führte zu den bisher allein gebrauchten Psalmen christliche Hymnen ein und revidierte die Liturgie (1703), indem er den kirchlichen Gebeten eine würdige Form gab. So giebt es kein Gebiet, auf dem man nicht seinen Segensspuren begegnen würde. Fehlt auch seinen Werken die wissenscher Theologe, so war er um so größer als Psarre und Kirchenmann (er war lange Zeit Dekan der neuendurg. Kirche). Sein Leben ging nicht in der Negation, sondern in der Position aus. Sein ausopserndes Wirken, seine wahrhaft fromme Gesinnung, seine edle Toleranz und seine Treue gegen die Kirche haben seinen Namen unter den Protestanten französischer Zunge unsterdlich gemacht.

Dftiarins. — Bingham-Grijchowius II, 35 ff.; Du Cange, Glossarium graecitatis, Lugd.

1688, p. 1062; 3. G. Geret, De exorcistis et ostiariis, Onoldiae 1747.

Es war im Altertum allgemein üblich, als Thurhuter eines Gebäudes eine Person anzustellen, die sich diesem Amt ausschließlich widmete. In den meisten Fällen war es ein Sklave, dgl. Mc 13, 34; Jo 10, 3; oder eine Sklavin Jo 18, 17; AG 12, 13. Alle besseren Privathäuser und die öffentlichen Bauten hatten ihren Oftiarius (vgl. Marquardt-Mommsen S. 142. 237. 239; Friedländer, Sittengeschichte<sup>4</sup>, S. 384). Die christe ihren Gemeinden waren genötigt, einen Psörtner zu bestellen, sobald sie eigene Kirchen besaßen, was in den größern Städten wohl schon in den größern Städten wohl schon der Jahrhundert der Fall war. Seit dem anseiten Viettel des drifter und Elevis aus Elev Seit dem zweiten Drittel des dritten Jahrhunderts wurde der Kufter zum Klerus gerechnet, und zwar zu den sogenannten ordines minores (f. oben S. 425, 28ff.). Dieselben sind wahr scheinlich in Rom zuerst geschaffen worden, vermutlich unter Bischof Fabian (236—250: 90 bal. Bb V S. 721). Bon Rom aus haben sie sich zunächst im Abendland, zum Teil aber auch im Orient verbreitet. Im 4. Jahrhundert hatten wohl die meisten Gemeinden einen Kleriker als Oftiarier. Gewöhnlich hat der Kirchendiener als der unterste Ordo gegolten; bei Epiphanius De fide 21 fin. und im Chronicon Palatinum (Mai, Spicilegium Romanum IX, 133) steht er sogar hinter dem Kopiaten. Sein Titel ist in 35 der lateinischen Kirche ostiarius, selten aeclituus (vgl. Bd I S. 200) oder mansionarius; im Orient meist πυλωρός, aber auch θυρωρός, δοτιάριος (vgl. Suicer, Thesaurus s. v.; Sophotles, Lexicon s. v.) bezw. δοτιάριος. Es lag in der Natur der Sache, daß man das Amt nur Personen gesetzten Alters anvertrauen konnte, und daß man einen häufigen Wechsel in ber Besetzung vermieb. Daher tam es, daß ber Oftiarier 40 nicht in höhere Aemter aufrückte; bas firchliche Avancement begann mit dem Acktorat (vgl. 3. B. Siricius an Himerius a. 385 c. 9; Zosimus ep. 9 an Hesphius a. 418 c. 5; Sardica a. 343 c. 10 [13]). In den christlichen Inschriften kommt der Titel ostiarius m. W. nicht vor; wohl weil das Amt zu unbedeutend und seine Träger zu bescheidene Personlichkeiten waren. Ein Ordinationsritus, beffen centraler Akt die Überreichung ber 45 Kirchenschlüssel bilbet, ist in ben Statuta ecclesiae antiqua c. 9 (vgl. Bb X S. 111f.) angegeben, ausführlicher in dem Sakramentar Gregors MSL 78, 218. Der Ordo scheint im Drient früher eingegangen zu sein als im Occident. Man kann schon an den Aposto-lischen Konstitutionen sein Berschwinden beobachten, vgl. Bb I S. 738, 41 ff. Doch verordnete noch Justinian Novella III 1, daß die große Kirche in Konstantinopel nicht 50 mehr als hundert Ostiarier haben sollte; Heraklius septe ihre Zahl an derselben Kirche auf 75 fest, MSG 104, 556; und noch das Trullanum 692 c. 4 erwähnt sie. Dagegen führt Denzinger, Ritus Orientalium bei keiner Kirche bes Drients einen Oftiariat als bestehend auf (die scheinbare Ausnahme bei Armenien II, 278 ist vermutlich auf litterarischen Ginflug von Rom gurudzuführen). Auch in ber lateinischen Rirche find Die Rufter 55 keine Kleriker mehr. Es wird aber dem angehenden Kleriker der Form nach die Ostiariatsweihe erteilt; val. das Pontificale Romanum. Das Tridentinum wollte die Or-S. Acelis. dines minores wiederherstellen; vgl. s. 23 c. 17.

Otfrid von Weisenburg, beutscher Dickter bes 9. Jahrhunderts. — Da Pipers Edition (1, 269 ff. 2, 689 ff.) die bis 1884 erwachsen Litteratur über D. saft lüdenlos aufzählt und in der 5. Ausl. von W. Braunes Ahd. Lesebuch (Halle 1902) alle wichzigeren Arbeiten, die sich mit dem Evangelienbuch beschäftigen, forzsätlig verzeichnet stehen, jo tann ich mich darauf beschäften, diejenigen hilfsmittel der Forschung namhaft zu machen, welche sür nachfolgende Darstellung vornehmlich benuht wurden. Ausgaben: von J. Kelle (3 Bde, Tert, Grammatik und Glossar, Regensdurg 1856—81), P. Piper (2 Bde, Tert Baderborn 1878, Titelauss. Freiburg 1882, Glossar Freiburg 1884), D. Erdmann (halle 1882). Die letztgenannte dietet den zuverlässigsten Tert und den besten Kommentar, aber sür wissenschaftliche Zwede kann neben ihr Kelles erster And nicht entbehrt werden, der allei die Less 10 arten des Frisingensis vollzicknis der Heles erster And nicht entbehrt werden, der allei die Less 10, 13 ff. beiziehen. — Berhältnis der H.: D. Erdmann, Zhkh 11, 80 ff.; ders., lleber die Weiselberger H. des D., Berlin 1880. Gute Fakswirts der Hautmiss der Heles Erster Band nicht entbehrt werden, der schreiber des 9. Jahrb., Frankfurt as. 1899. — Biographie: K. Lachmann, Kleinere Schriften 1 (1876), 15 449 ff.; J. Kelle, Gesch. der deutschen Litteratur 1 (Berlin 1892), 150 ff. 363 ff.; R. Kögel, Geschichte der deutschen Litteratur 1, 2 (Straßburg 1897), 1 ff.; derf., grundriß der germ. Philosogie von H. Raut, 2° (1901), 112 ff.; G. Meyer v. Knonau, Forschungen z. deutschen Gesch. 209 ff. 336 ff. 39, 57 ff. 368 ff. 40, 103 ff.; N. L. Klumhoff, Beiträge zu den Luellen D.s, Kieler Gesch. Deutschlands 2° (1900), 768 ff. — Duellenfrage: A. Schönbach, Otfridstuden Zerm. Philosogischen Statut 3. Ber altdeutsche Keinners, Vonn 1897; K. Schönbach, Otfridstuden Zerm. Philosogischen Statut 3. Ber altdeutsche Keinners, Vonn 1897; K. Schönbach, Otfridstuden Heiter deutsche Keinsche Keiner Schönbach Beiträge zur Gesch. Der Naufschen Keinsche Keinsche Keinsche Keinschen

Aus übereinstimmenden Listen der Berbrüderungsbücker von St. Gallen und Reichenau (P. Piper, Libri confraternitatum I, 215, 21. 217, 15; II, 184, 22. 32; II, 252, 19. 253, 22) erhellt, daß dem Kloster Weißenburg im Spehergau zur Zeit des Abtes Grimald (urkundlich bezeugt 828—37. 846—61) zwei Mönche mit Namen Otfrid angeshörten. Nur der eine kehrt in dem Berzeichnis, das nach des Herausgebers vager Vers 25 mutung die Konventualen unter Abt Gerhoh (819—26) aufzählt, II, 182, 30 wieder. Die Behauptung also, daß der Dichter um das Jahr 825 in das Stist eingetreten sei, steht auf recht schwachen Füßen. Es muß sogar zweiselhaft bleiben, welcher der beiden Otfride das Original zweier im Weißendurger Kopialbuch erhaltenen Urkunden o. J. und von 851 (K. Zeuß, Traditiones Wizendurgenses Nr. 165 und 204—254) geschrieben 40 hat. Ganz verschieden von ihnen dürste der Schulleiter Otfridus getwesen sein, dessen ein kanzen unser Ansang des 10. Jahrhunderts Erwähnung thut (Zdu 19, 117). So basiert unser Wissen über den ersten namentlich bekannten hd. Poeten, den ältesten tihtari, bloß auf den 7416 Langzeilen seines Liber evangeliorum domini gratia theotisce 45 conscriptus (der nach Analogie des Heliand von Graff willkürlich ersonnene Titel "Krist" siel längst verdienter Vergessenbeit anheim) und auf seiner lateinischen Zuschrift an Erzbischof Liutbert. Dies Wissen aber ist nicht nur dürstig und lückenhaft, sondern auch infolge von

D.s breiter und unpragifer Ausbrucksweise vielfach unficher.

Daß die sübfränkische Mundart, in welcher das Evangelienbuch gedichtet ist, auch D.\$ 50 Muttersprache war, daß er somit aus der Nähe von Weißenburg stammte, haben wir allen Grund anzunehmen. Nur einmal, soweit wir nachzuweisen vermögen, verließ er für längere Zeit die Heimat. Er nennt nämlich den Hautus seinen Grzieher, hat also die Schule zu Fulda besucht. Dort wird er auch Salomos Unterweisung, den er als seinen Lehrer rühmt, genossen haben. Ist das richtig, so muß dieser Lebensabschnitt, 55 dem vielleicht die bewegliche Klage des Dichters über das elilenti I, 18, 25 ff. gilt (in geistlichem Sinne läßt sie schwerlich mit Erdmann sich ausbeuten), vor das Jahr 838 sallen: denn damals bestieg Salomo den Konstanzer Bischossssssssschub. Od D.\$ Freundschaft mit den St. Galler Mönchen Hartmuat und Werindradt gleichfalls aus Fulda datiert, steht nicht sest. Erst der Rücksehr nach Weißendurg solgte vermutlich die Priesterweihe so sowie der Impuls zur Absassung des Evangelienbuchs. D. schreibt an Liutbert, der sonus rerum inutilium und der laicorum cantus obscenus, d. h. deutsche Lieder weltlichen und heidnischen Inhalts, hätten das Mißfallen bewährter Männer, sicherlich von geist-

lichem Stand, erregt. Daber seien einige Brüber (welche zu ber Zeit, als jene Auschrift erging, bereits tot waren, benn analog bem Prädikat venerandae memoriae, das cr bem 856 verstorbenen Erzbischof Fraban beilegt, nennt D. sie memoriae digni), namentlich aber eine veneranda matrona Judith, eine bejahrte geistliche Frau (keinesfalls die 5 Witwe Ludwigs des Frommen) in ihn gedrungen, er möchte sich einer partiellen Übersetzung der Evangelien unterziehen. Hingewiesen hätten sie zugleich darauf, daß sowohl die heidnischen Dichter Bergil, Lucan, Ovid als die christlichen Juvencus, Arator, Brusbentius sämtlich in ihrer Muttersprache teils die Thaten ihrer Bolksgenossen, teils die Reben und Wunder des Heilands zu feiern bestrebt gewesen waren, während die deutsche 10 Sprache solchen Mustern nichts ahnliches zur Seite stellen könnte. Uberall denkt hier D. nur an schriftliche Konzeption; er kannte niedergeschriebene deutsche Darstellungen aus ber vaterländischen und ber für ihn damit zusammenfallenden heiligen Geschichte weber in Projaform noch in poetischer Gestalt, von mundlich tradiertem historischem ober geiftlichem

Gefang schweigt er durchweg. Der ihm ausgesprochenen Bitte, welche vorauszuseten erlaubt, daß er seinen Kreisen für einen künstlerisch veranlagten Mann galt, kam D. nach. Er dachte bei seiner Arbeit zuvörderst an seine Standesgenoffen: bas geht hervor aus den unzähligen Stellen, an benen er die Lefer auffordert, um der genaueren Information willen die Quellen felbst einzusehen. Ihnen sollte die Letture den Geschmad an weltlichen Späßen verleiden. 20 Für Laien war das Gedicht allerdings auch, aber doch nur soweit bestimmt, als sie die Möglichkeit besaßen, es sich vorlesen zu lassen. Daher begreift fich sein spezifisch gelehrter Charakter. D. wählte von den erzählenden Abschnitten der Evangelien zumeist diejenigen aus, welche die Kirche zu Perikopen bestimmt hatte; barum nennt er auch sein Werk pars evangeliorum, evangeliono deil. Sie waren in dem ihm vorliegenden Bibel-25 eremplar wahrscheinlich durch irgend welche Zeichen kenntlich gemacht: denn da die Folge ber Perikopen im Kirchenjahr ganzlich von ber Ordnung bes Gedichts abweicht, so kann sich D. nicht einfach eines Lektionars bedient haben. Aber in dem Evangelienbuch begegnen nicht nur Gedanken, Anschauungen und Worte der Bibel, einschließlich der Apofriphen, sondern in reichem Maß auch solche der Kirchenväter und der Theologen des 50 frühen Mittelalters, diese namentlich in den reslektierenden, geistliche Deutung der geschilderten Begebenheiten anstrebenden Kapiteln, welche mit den Überschriften mystice, spiritaliter, moraliter versehen find. Außer dem Einfluß der Homilien Gregors des Großen und einiger Schriften Augustins hat man vor allem Benutzung der Kommentare des Hraban und des Baschasius Radbertus zu Matthäus, des Alcuin zu Johannes und des Beba zu Matthäus, Lukas und Johannes sicher nachgewiesen. Doch darüber, in welcher Form diese massenhafte theologische Gelehrsamkeit D. zugänglich wurde, gehen die Meinungen auseinander. Es besteht indes größere Wahrscheinlichkeit, daß ihm neben dem eigenen Gedachtnis irgend ein Kompendium (schwerlich allerdings die Gloffa des Walabfrid Strabus) die Resultate der spekulierenden Forschung vermittelte, daß er 3. B. ein mit 40 Rand- und Interlinearerklärungen ausgestattetes Evangelieneremplar ober ein bei Hraban nachgeschriebenes Kollegienheft benutt hat, als daß wir ihn uns mubselig zwischen Buchern und Erzerpten wühlend vorzustellen haben. Diesen aus ber Bibel und ben Kommen-tatoren geschöpften Stoff verteilte ber Dichter auf 5 Bucher, angeblich damit ihre Funs-50 Aussätzigen nach der Bergpredigt, das dritte verbreitet sich über ausgewählte Bunder und endet mit dem Beschluß ber Hohenpriester, Christum zu toten, das vierte berichtet bie Leidensgeschichte, das fünfte schildert endlich Auferstehung, Himmelfahrt und jungftes Gericht. Alle Bücher zerfallen in eine Reihe nach Zahl und Umfang ungleicher Kapitel, beren jedes zwar einen ungefähr abgeschlossenen, in einer knappen lateinischen Uberschrift 55 ausgebrückten Inhalt befaßt, bei ben ständigen Rückverweisen auf früher Gefagtes (thes ih hiar obana giwuag u. f. w., f. Schütz S. 48) sich jedoch kaum zur Einzelvorlefung eignete: man sieht daraus wieder recht, daß D. als schreibender und entwickelnder Gelehrter zu Werke ging. Diese Kapitel sind nicht fämtlich in der Reihenfolge verfaßt, in welcher sie jest vorliegen. D. giebt selbst an, daß er im Anfang und am Schluß seines 60 Gedichts der Ordnung der Evangelien treu sich angeschlossen, in der zuletzt ausgearbeiteten

Mitte hingegen manche Parabeln und Bunder, um einer Ermüdung der Leser zu bezgegnen, übergangen und nur vorgebracht habe, was ihm in das Gedächtnis gekommen sei. Birklich machen gewisse Partien des ersten Buches, in denen noch zuweilen Alliteration auftritt oder der Reim sehlt, einen recht altertümlichen Eindruck. Aber jene zuletzt ausgearbeitete Mitte scheint nicht auf D.s ganzes drittes und viertes Buch, sondern nur 5 auf bestimmte Kapitel derselben, nach Erdmann auf III, 14. IV, 6. 7. 15, bezogen werden zu müssen, welche Berichte verschiedener Evangelien in knappen Auszügen verzeinigen. Alles weitere harrt noch der Untersuchung. Nur mittels minutiöser Beobachtung der D.schen Technik wird sich seiststellen lassen, ob Erdmann mit Recht ein viersaches Entwicklungsstadium sür das Evangelienbuch annahm: früheste Bersuche, dann allmähliche 10 Herstellung des Ganzen, weiter Einfügung selbstständiger Stücke zur Ausfüllung und Aberundung, endlich Schlustedskion mit Zusäten, neuen Kapiteln und einzelnen Dedikationen.

Für uns stellt D.s Evangelienbuch das älteste hd. Denkmal in der neuen Form des Reims dar. Aber es ift völlig unglaublich, daß O. den Reim zuerft in Deutschland eingebürgert hat. Bare bas ber Fall, fo mußte feine Reimfunft weit unvolltommener fein, fo wurde trop 15 aller zur Schau getragenen Bescheibenheit er ebenso wenig unterlassen haben, sich seiner Reuerung zu rühmen, als er in ber Zuschrift an Liutbert es verabsaumte, die Schwierigkeiten hervorzuheben, welche der erstmaligen schriftlichen Fixierung eines deutschen Dicht-werks sich in den Weg stellten. Diese Widmung spricht ferner vom Reim als einer landläufigen Sache, fie bemerkt fogar ausbrücklich: quaerit enim linguae hujus ornatus ... 20 a dictantibus omoeoteleuton (id est consimilem verborum terminationem) observare "die poetische Rede verlangt in dieser Sprache, daß . . . die Dichter den Reim, d. h. den Zusammenklang der Wortenden, beobachten". Das Evangelienbuch ist in wenigen, nächst verwandten, direkt auf O.s Handerzemplar zurückgehenden Hs. uns überkommen, hat demnach nur minimale Berbreitung gefunden: wie foll man fich benken, daß 25 bas bloß 10 Jahre jungere Ludwigslied, daß vollends die Gesamtentwickelung der deutschen Poesie maßgebend und dauernd von ihm beeinflußt sei? Man muß vielmehr voraussetzen, daß D. reichliche Mufter gereimter beutscher Dichtung (ob weltlichen ober geist= lichen Inhalts, läßt sich schwer entscheiben) kannte. Den Endreim hatten biese nur mundlich überlieserten Lieder aus dem romanischen Teil des Frankenreichs bezogen. Sie standen aber zu der germanischen Alliterationspoesie noch in einem andern bemerkenswerten Gegensat: ihre Berse waren nicht mehr zweitaktig, sondern vierhebig gebaut. Allerdings erweisen die rhythmischen Accente, mit welchen noch D. dem Borlefer Behelfe für richtigen Bortrag geben zu muffen glaubte, daß zwei Hebungen höher betont waren als die beiden andern; und ältere Partien des Evangelienbuches (insbesondere I, 5) 86 laffen fich fast zwanglos ben zweitaktigen Topen des Alliterationsverfes gemäß lefen. Man hat darum ben neuen Reimbers für ein Kompromiß zwischen lat. Homnen- und beutschem Alliterationsvers erklärt. Dem steht indes das Bedenken entgegen, daß der tetrapodische Humenvers geregelten Wechsel von Arsis und Thesis zeigt, während der Reimvers gleich dem Alliterationsvers Auflösung und Zusammenziehung beider beliebig 40 gestattet. Allerdings hat O. unter dem Eindruck lat. Vorbilder im Verlauf seiner Arbeit immer mehr nach gleichmäßigem Wechsel zwischen Hebung und Senkung getrachtet; aber daß hierin nur ein individuelles Bestreben gesehen werden barf, thut ber altertumlichere Charafter der etwas jungeren hd. Reimgedichte, des Ludwigs- und Georgeliedes, der Samariterin u. s. w. bar. So muß man wohl annehmen, daß die Bierhebigkeit bes Reim= 46 verses in Deutschland ihren Ursprung hat und daß dorther auch D.s Strophenform stammt: zwei Langzeilen, jede bestehend aus zwei durch den Reim gebundenen Haldzeilen mit 4 Hebungen. Sie dient ihm freilich fast nur als äußerlicher Schmuck, denn sehr häufig geht ber Ginn aus einem bistichischen Abschnitt in ben anbern über.

In langjähriger Arbeit war das Evangelienbuch allmählich zum Abschluß gelangt. 50 Run ließ der Dichter sein Originalkonzept, das vermutlich aus einzelnen start durchkorrisgierten Blättern und Blättchen bestand, von 2 Schreibern (nur I, 11, 27—30 rührt von einer dritten und ungeübten Hand her) mundieren. Er revidierte dann eigenhändig ihre Reinschrift, noch während sie hergestellt wurde (benn einzelne kleinere Stücke, wie IV, 29, 13—30, 5. Hartm. 106 ss. hat er selbst geschrieben), und versah gleichzeitig jeden Halds vers mit seinen rhythmischen Accenten. Dies Stadium der Überlieferung repräsentiert der Codex V(indodonensis): Dank ihm besitzen wir, was sonst innerhalb unserer älteren Litteratur kaum je der Fall ist, das Werk des Autors in einer Ausgabe letzter Hand, von ihm muß daher alle kritische Beschäftigung mit dem Gedicht ihren Ausgang nehmen. Aus V wurde der Codex P(alatinus), jest in Heidelberg, gleichfalls von 2 Schreibern so

kopiert, und aus ihm floß auch eine mit besonderer Pracht hergestellte, leiber nur in Bruchstüden, die zu Berlin, Bonn und Wolfenbüttel aufbewahrt werden, erhaltene Si., ber Codex D(iscissus). Ob ein viertes, zu Beginn des 10. Jahrh. auf Befehl des Bischofs Waldo von Freifing, des Großneffen Salomos I. von Konftanz und Freundes 5 Hattos von Mainz, durch den Briefter Sigihard geschriebenes Ms., der Codex F(risingensis), jest in München, der für den Tert nicht mehr in Betracht sommt, direkt aus V oder aus einer zwischen V und P zu statuierenden Mittelstuse stammt, bedarf noch der Untersuchung: wir wissen, daß Waldo sich aus Weißenburg die Borlage borgte, daß er aber neben V noch P vergleichen ließ, bat geringe Bahrscheinlichkeit. Über sonstige 10 Hff. besteht nur unzuverlässige Kunde. Das sertiggestellte Buch wurde dann von C. versandt. Ein Exemplar ging an R. Ludwig ben Deutschen, eins an Erzbischof Liutbert von Mainz, eins an Bischof Salomo I. von Konstanz, eins endlich nach St. Gallen an Hartmuat und Werinbraht. Das entnehmen wir den Zuschriften, welche das Evangelienbuch in den Hff. VP begleiten. Drei find in deutschen Berfen derart abgefaßt, daß aus 16 den Anfangsbuchstaben ber geraden und den Endbuchstaben ber ungeraden Langzeilen bie folgenden Acrosticha resp. Telesticha hervorgehen: Luthouuico orientalium regnorum regi sit salus aeterna; Salomoni episcopo Otfridus; Otfridus Uuizanburgensis monachus Hartmuate et Uuerinberto sancti Galli monasterii monachis; die Liutbert gesandte vierte dagegen, in Prosa gehalten, bedient sich eines durchweg deutsch gedachten Lateins. Bemertenswert ist, daß D. vor dem König seinen Namen verschweigt, Salomo gegenüber ihn an letzte Stelle ruckt, in der Widmung an die St. Galler aber ihm den vordersten Platz anweist. Nicht minder entspricht der Konvenienz die Folge der Bufdriften: König, Erzbischof, Bischof. Diese brei fteben bem Evangelienbuch voran und nehmen in V besondere Lagen refp. die leer gelaffene Borberfeite von Blatt 1 des erften 26 Quaternionen ein: die Widmung an Salomo schrieb der erste, die für Ludwig der zweite Schreiber bes Rober; daß mit der Kopie der Zuschrift an Liutbert ein anderer, sonst bei der Herstellung der H. nicht beteiligter Arbeiter betraut wurde, hatte seinen Grund wohl nur in der lat. Sprache des Stückes. Alle drei dürften bloß für die jeweiligen Debikanden bestimmt gewesen sein und sollten nicht fämtlichen Eremplaren vorso gesetzt werden. Hingegen scheint mir die Widmung an die St. Galler, welche den Schluß des ganzen Werkes bildet, einen integrierenden Bestandteil desselben ausgemacht zu haben. Denn trot bem Afrostichon ist sie keine persönliche Dedikation, sondern gilt dem durch Gebetsverbrüderung eng mit Weißenburg verbundenen, lange Zeit von dem gleichen Abt Grimald regierten Kloster des hl. Gallus; die vier letzten Zeilen mit der namentlichen Bennung Hartmuats und Werindrahts stehen außerhalb des akrostichischen Gefüges und find wohl erst später zugefügt. Und auch Arator verwies die hauptfächlichste seiner Widmungen an bas Ende. Bielfach freilich hat man behauptet, die Zuschriften an bie St. Galler und an Salomo hatten nur Teile bes Werkes begleitet und ruhrten aus erheblich früherer Zeit her: boch bafür liegen stichhaltige Gründe nicht vor. Daß bas Schreiben 40 an Liutbert, welches mit Hilfe ber Terminologie Donats und Bedas ben Erzbifchof über bie Normen der Metrit und Orthographie des Evangelienbuche unterrichten fou, ein formliches Gesuch um firchliche Genehmigung enthalte, fo daß erft nach erfolgter Approbation bie weitere Versendung des Gedichts hatte vor sich gehen dursen, ist mir wenig wahrscheinlich: D. bittet bloß um Empfehlung in geistlichen Kreisen, falls der Kirchenfürst das 45 Unternehmen billige. Vielleicht hat ihn zur Abfassung dieser Zuschrift nur die Pictät gegen seinen alten Lehrer Fradan, den mittelbaren Vorgänger Liutberts auf dem Mainzer Stuhl, in gleicher Weise bewogen, wie Dankbarkeit seinen Brief an Salomo biktierte.

Auf Grund der besprochenen Dedikationen läßt sich die Zeit der definitiven Bollendung des Evangelienbuches ungefähr feststellen: sie fällt in die Jahre 863—871. Denn 60 Liutbert wurde 863 Erzbischof, Salomo starb 871, seit 872 leitete Hartmuat als Abt das Stift St. Gallen. Innerhalb diese Zeitraums ein spezielles Jahr (man hat 865, 868 und neuerdings 870 vorgeschlagen) zu bezeichnen empsiehlt sich darum nicht, weil der Preis der fridosamo ziti (Ludw. 19) zum Stil derartiger Zuschriften gehört und aus

ihm schwerlich Schlüsse gezogen werden durfen.

3rgend ein Einfluß D.s auf die Litteratur der Folgezeit läßt sich mit Sicherbeit nicht nachweisen; Anklänge, welche man in Dichtungen des 12. Jahrh. hat wahrnehmen wollen, sind höchst problematischer Natur. Auch der baierische Bittgesang an den bl. Petrus kann seine Zeile 8 daz er uns firtanen giuuerdo ginaden nicht dem Ende von D. I, 7 Johannes druhtines drut willt es dithihan (reimlos), thaz er uns 60 firdanen giwerdo ginadon entlehnt haben, denn im Evangelienbuch treten beide Lang-

zeilen ganz abrupt und ohne Zusammenhang mit dem vorhergehenden auf, so daß hier nur jum Zwed ber Abrundung die Formel eines verbreiteten Gebets angeflict scheint. Der dem Muspilli B. 14 mit D. I, 18, 9 gemeinsame Langvers aber Thar ist lib ana tod, lioht ana finstri wiederholt bloß eine durch die Predigt in deutscher Zunge festgeprägte Bersion der lat. Wendung ubi lux sine tenebris et vita sine morte. So 5 blieb D. verschollen, bis seit 1495 an mehreren Orten Trithemius sein Andenken erneuerte, B. Rhenanus 1531 die H. F entdeckte, Flacius Ilhvicus in der 2. Auflage des Catalogus testium veritatis (1562) die Zuschrift an Liutbert (wohl nach V) abdrucken ließ und 1571 zusammen mit dem Augsdurger Arzt Pirminius Gassar das Evangelienbuch

und 1571 zusammen mit dem Augsburger Arzt Perminius Gassar das Evangelienduch nach der damals in Ulrich Fuggers Besith besindlichen H. P zum erstenmal herausgab. 10 Die geringe Wirkung des Gedichts begreift sich unschwer. Für O. standen weniger die Thaten des Herrn als ihr spmbolischer Sinn und die sich anknüpsenden dogmatischen Fragen im Bordergrund des Interesses. Angstlich besorgt um kirchliche Rechtgläubigkeit und angethan mit der schweren Rüstung theologischen Wissens, schreibt er durchweg als Gelehrter. Er schreibt aber auch als askeisscher Wönch. Zwar auch er germanisiert un= 15 willkürlich den biblischen Stoss, aber die farbensatten Bilder aus dem irdischen Leben, welche der Verfasser des Heliand malt, und seine naive Fröhlickeit sehlen ganz. Die Welt gilt vielmehr sur Anmmerthal, für eine Stätte der Verbannung, für einen sturmsacheitschen See: den himmlischen Robnungen. in deren auch der Dichter seinen Lobn gepeitschten See; den himmlischen Wohnungen, in denen auch der Dichter seinen Lohn erhofft, wendet fich alle Sehnsucht zu. Wir freuen uns des nationalen Gifers, welcher 20 Difrib erfüllt und welcher besonders im Eingangstapitel des erften Buche ju schwungvollem Ausbruck gelangt; uns rührt auch die Tiefe feines rein menschlichen Empfindens, valsdruck gelangt; uns ruhrt auch die Liefe seines kein menschichen Empsinden, das zumal in mehreren ausgeführten Bergleichen herzbewegende Töne zu sinden weiß: Gottes nachsichtige Hulb seit er III, 1, 31 ff. in Parallele zu der sorgenden Obhut einer Mutter, die zwar ihr Kind strasen muß, mit der gleichen Hand es aber wider jeden 25 Fremden verteidigt; psychologisch zergliedert er V, 11, 29 ff. 23, 35 ff. die Gesühle, welche den Mann beim Nahen der Geliebten ergreisen, oder welche den fernen Freund vor das Auge seiner Seele zaubern; I, 20, 9 ff. schildert er mit warmem Anteil den Jammer der bethlebemitischen Weiber, I, 22, 41 ff. Marias Angst um den zwölfzährigen Jesuskanden und I 11 30 ff. ihr Mutterelück. Der schilderung des Geimpsehst wurde bereits zu und I, 11, 39 ff. ihr Mutterglud. Der schönen Schilberung bes heimwehs wurde bereits wo gedacht. Doch auf solche Berlen wahrer Poesie stößt man in ber öden Steppe breitester Redseligfeit und ungenießbarer Allegorie nur selten. Denn vom ästhetischen Standpunkt aus angesehen ift das Evangelienbuch ein Zwitter, in unbeholfene Berfe gekleidete Theologie, weder ein Epos noch eine Reihe frommer Hymnen. Aber historisch betrachtet legt es glänzendes Zeugnis ab von der Bildung des deutschen Klerus der Karolingerzeit. Und 35 unschätzbaren Wert besitzt es für die Forschung: denn auf ihm fast allein beruhen unsere sicheren Kenntnisse von ahd. Metrik, Spintag und Wortbildung.

Othniel. — 1. Der Name kommt zunächst in ber Geschichte ber Eroberung Kanaans burch Jörael vor. In Ri 1, 11 ff. (vgl. Jos 15, 15 ff.) wird berichtet: Rachdem die Judäer zunächst einige kanaanäische Könige, die sich ihnen in den Weg gestellt hatten, 40 besiegt haben, dringen sie, Kaleb an der Spipe, gegen Kirjath-Sepher, das nachmalige Debir, vor. Raleb ertlärt: wer Rirjath-Sepher erobere, bem folle feine Tochter Achsa jum Lohne werden. Da nahm Othniel, ber Sohn bes Kenas, ber jungere Bruder Kalebs, bie Stadt ein und Kaleb giebt ihm Achsa jur Frau. Durch List weiß fie, als sie ihrem neuen Gatten jugeführt wirb, baw. als fie mit ihm ben Gingug in die eroberte Stadt 45 hält, ihren Bater zu bestimmen, ihr noch ein besonderes Abschiedsgeschent in Gestalt

wasserreicher Quellen zu geben.

Da auch Kaleb selbst sonst als Kenistt oder Kenassohn (Ru 32, 12; Jos 14, 6. 14 vgl. 15, 17) bezeichnet wird, so sindet darin die Nachricht: Othniel, den wir hier als Bruder Kalebs kennen lernen, sei ein Sohn des Kenas gewesen, ihre Bestätigung. Freis so lich heißt Kaleb sonst der Sohn Jephunnes, des Kenas gewesen, ihre Bestätigung. Freis so lich heißt Kaleb sonst der Sohn des Kenas gewesen sein, sondern lediglich ein Glied ein Glied wirds gewesen sein, sondern lediglich ein Glied wirds sonst Standard General Ge eines Stammes ober Clans Renas. Einen folden tennen wir als von Saufe aus ebomitischen Clan aus Gen 36, 15. 42. In diesem Falle ist natürlich auch Othniel, da er nicht Sohn Jephunnes heißt, sondern nur Sohn des Kenas, nicht der leibliche Bruder 55 bes Kaleb, sondern sein Stammesbruder, ebensowenig der leibliche Sohn des Kenas, sondern lediglich ein Renassohn in bemfelben Sinne wie Kaleb felbst, ein Kenisit. — Es scheint allerdings, daß der Verfasser von Ri 1 Othniel als leiblichen Bruder Kalebs ansah. Dafür spricht ber Busat הקבורך בוכוכו "sein jüngerer (Bruber)". Allein es verbient alle

524 Othniel

Beachtung, daß der parallele Text in Jos 15, 17 gerade biesen Zusat nicht hat. Er fieht an sich schon wie eine junge Glosse aus und wird durch diesen Umstand noch mehr als solche gekennzeichnet. Ist diese Annahme richtig, so hätte der Erzähler selbst Othniel lediglich als Kenisiten und somit Stammgenoffen Kalebs bezeichnen wollen.

Man ist gegenwärtig vielsach geneigt, die oben stätzierte Erzählung im Sinne einer bloßen Stammesgeschichte zu fassen. Da Kenas als ein ehemals edomitisches, später in Juda eingegliedertes Geschlecht bekannt ist, so soll Othniel ebenso wie Kaleb ein Untergeschlecht aus Kenas darstellen, das sich etwa zum Zweck der Einnahme Debirs, oder nach derselben zum Zweck der Besiedelung der Stadt mit Kaleds "Tochter" d. h. dem 10 andern talebitischen Unterstamm Uchsa verdunden habe. Daß eine solche Deutung in manchen Fällen im AT zulässig und geradezu geboten ist, geht aus der Art und Beise hater wie is und dann Stammeschaftenisse ann in der Redensie einer Samiliengeschichte hervor, wie je und dann Stammesverhältnisse gang in der Redeweise einer Familiengeschichte und eines Familienstammbaumes vorgeführt werben. Bgl. meinen Kommentar jum Chronitbuch zu 1 Chr 2-4 (S. 7 ff.).

Eine ganz andere Frage ift, ob sie in unserem Falle zulässig ober gar geboten sei. Sie läßt sich aber nicht wohl für sich, sondern nur in größerem Zusammenhang entschein. Mindestens müßte die Gestalt Kaleds, und im Zusammenhang mit ihr wohl auch diesenige Josuas einer genaueren Untersuchung unterzogen werden, um über die jenige Othniels ein abschließendes Urteil ju gewinnen. Streng genommen mußte sogar 20 durch genaue und allseitige Erörterung der Patriarchengeschichte erst zubor die Grundlage gelegt fein. Soviel läßt fich aber hier schon behaupten: wenn die oben gegebene Deutung bes Berhältniffes Othniels ju Raleb im Sinne unseres erften Erzählers richtig ift, so liegt in diesem Berhältnis jedenfalls keinerlei Nötigung, von ber Faffung Othniels im Sinne einer Einzelperson — und dann doch wohl einer geschichtlichen — abzugehen.

2. Ein zweitesmal kommt Othniel vor Ri 3, 7 ff. Bald nach Josuas Tode, beißt

2. Ein zweitesmal kommt Othniel vor Ri 3, 7 ff. Bald nach Josuas Tode, heißt es hier, thaten die Israeliten was Jahre mißsiel, weshalb er sie in die Hände Kusan Misathaims, des Königs von Aram Naharaim gab. Als sie zu ihm schrieen, erweckte er ihnen einen Retter, den Othniel, Sohn des Kenas, den jüngeren Bruder Kaleds, der jenen Gegner besiegte, so daß das Land 40 Jahre lang Ruhe genoß.

So Hier ist, wie der ganz gleichlautende Ausbruck zeigt, ohne allen Zweisel derselbe Othniel gemeint, wie unter Nr. 1. Andererseits wird natürlich, wenn dort Othniels Bezeichnung als eines jüngeren Bruders Kaleds späterer Jusah ist, dasselbe für unsere Stelle anzunehmen sein. Wir hätten es demnach auch hier einsach mit dem judässischen Kenisten Othniel zu thun. Er müßte bald nach der Eroberung des Gebirges Juda in 1866 neue, saft noch schwerere Kämpse verwickelt worden sein. Freilich läßt sich über den historischen Charafter des dier von ihm Perickteten wenig sagen. Im günstigsten Kalle historischen Charakter bes hier von ihm Berichteten wenig sagen. Im gunstigsten Falle handelt es sich um eine ganz allgemein gehaltene, weil völlig verblaßte Kunde von einem Eingreifen Othniels in Kampfe, die in jener Zeit etwa von fprischen Dynasten mit mesopotamischen Herrschern geführt wurden. Eine Befreiung "Jöracks" als Nation von 40 fremdem Joche kann nach der Lage der Dinge kaum in Frage kommen.

Der Meinung freilich, daß Othniel als Richter seine Entstehung lediglich dem Bestreben des spätern Verfassers verdanke, auch für Juda einen Richter zu schaffen (Wellshausen), wird sich schwerlich erhärten lassen. Auch die Instanz, daß zur Zeit der Ersoberungskämpse das Geschlecht Kenas oder dessen Untergeschlecht Othniel noch gar nicht zu 45 Jörael gehört habe (Nowack, Komment. S. 23), wird man schwerlich zur Begründung jener Unnahme ins Feld führen können. Denn thatsächlich wissen wir über die Zeit ber Eingliederung von Kenas nichts genaueres; und wenn Othniel — sei es die Person oder bas Geschlecht — für Jerael Debir eroberte, so wird er mindestens von da an zu Jerael gezählt haben. Auch für Kaleb und Jerachmeel wird man ähnliches annehmen muffen. 50 Meist wird ihre Eingliederung in Jerael der Zeit Davids zugeschrieben (so auch von mir Chronit, S. 16). Aber genau angeschen ergeben die Stellen 1 Sa 27, 10; 30, 29 viel eher, daß Kaleb und Jerachmeel damals schon zu Juda gehörten (wenn auch noch in relativer Eigenart erkennbar) als das Gegenteil. Nur so konnte Davids Ausrede in 1 Sa 27 auf Achis Einbrud machen.

Cher mag angenommen werden, daß eine Tradition über weitere Kämpfe Othniels nach der Eroberung Debirs vorhanden war, von denen aber der spätere Berfaffer bes Richterbuches nicht mehr viel weiteres als die Thatsache selbst wußte. So erklärt sich die ganz allgemein gehaltene, völlig schematische Notiz über ihn in Ri 3, 7—11. So muß man wohl auch den Namen seines Gegners Kusan Risathaim d. h. "Mohr der 60 Doppelbosheit" verstehen. Hier liegt deutlich eine künstliche Bildung vor, die um so gestanden hat, der brauchbarfte und beste Lehrmeister der deutschen firchlichen Runftarchäologie.

3m Berlaufe biefer Jahre jog Otte ben Kreis feiner perfonlichen Beziehungen zu Fachgenossen und seiner Interessen und Arbeiten immer weiter. Gin Beweis bafür ist 5 sein durch französische und englische Vorbilder angeregtes "Archaologisches Wörterbuch zur Ertlarung ber in Schriften über mittelalterliche Kunft vortommenben Runftausbrude". Leipzig 1857. Der Stoff ist sprachlich geordnet und zwar in die Abteilungen: deutsch, französisch, englisch, lateinisch. Die wesentlich vermehrte 2. Auflage von 1877 hat auch die altehristliche Zeit und die Renaissance miteinbezogen und die Zahl der Illustrationen 10 auf 285 erhöht. Das Buch hat sich als Nachschlagebuch und überhaupt als Einführung in die Kunstgeschichte bewährt. Letterem Zwecke bewies sich aber in noch höherem Grade förderlich ber 1859 erschienene "Archäologische Katechismus. Kurzer Unterricht in der firchlichen Kunstarchäologie des deutschen Mittelalters." Die nähere Erläuterung bieses Titels: "mit Rudficht auf das in den Kgl. Breuß. Staaten der Inventarifation der firchlichen Runft-15 bentmäler amtlich zu Grunde gelegte Fragenformular bearbeitet", erklärt die Entstehung. Als Ziel wird bezeichnet, "den Geistlichen eine turze und bequeme Einleitung in die kirchlichen Altertumer unseres Baterlandes an die hand zu geben." Eine 2. Auflage folgte 1872; eine 3. Auflage mit wesentlicher Vermehrung des Inhaltes und eingehenderer Beruchichtigung ber Entwickelung besorgte nach dem Tode des Verfassers Heinrich Bergner 1898. 20 Auch hierin zeigt sich der auf Erlernung der Realien in erster Linie gerichtete praktische Sinn Ottes. Vorher (1858) veröffentlichte er eine ursprünglich für die Grubersche Enceklopabie bestimmte "Glockenkunde", die in ihrer 2. Auflage (1881) als die heute noch flopädie bestimmte "Glockenkunde", die in ihrer 2. Auflage (1881) als die heute noch beste Behandlung dieses Gegenstandes bezeichnet werden darf. Zur Ergänzung dient ein nachgelassens Bruchstück "Zur Glockenkunde", welches in der oben genannten, auf Verzanlassung der historischen Kommission der Provinz Sachsen herauszegegebenen Schrift von Julius Schmidt mitgeteilt ist. Das letzte größere Werk, welches Otte in seiner wissenschaftlichen Unermüdlichkeit plante, war eine Geschichte der deutschen Baukunst von den Anfängen dis zur Gegenwart. Im Jahre 1874 war der in Lieserungen erschienen Auflichen Baukunst", sertig; das Unternehmen geriet dann ins Sochoden und sand keine Fortsetzung. Der ganzen Eigenart des Versasser entsprechend übertwiegt in diesem Ruche das durch neuere Fortstungen und Rublikationen antiquiert überwiegt in diesem Buche, das durch neuere Forschungen und Publikationen antiquiert ist, das Archäologische. Ein Torso blieb auch leider die von Ferd. v. Quast in Gemeinschaft mit ihm herausgegebene "Zeitschrift für dristliche Archäologie und Kunft"; sie brachte es nur auf 2 Bbe (Leipzig 1856 u. 1858). Mehr zuruckgetreten find auch seine 35 "Grundzüge ber firchlichen Archaologie bes Mittelalters (1. Aufl. 1855; 2. Aufl. 1862 unter dem entsprechendern Titel: "Geschichte der firchlichen Kunft des deutschen Mittel-alters in ausgewählten Beispielen"). Groß ist die Zahl der in verschiedenen Zeitschriften und sonft gedruckte Auffate und Beitrage Ottes jur Geschichte ber firchlichen Runft (ein Berzeichnis bei Julius Schmidt a. a. D.).

Der unermüblich thätige Mann, der durch seine freundliche Bescheidenheit und wissenschaftliche Bereitwilligkeit sich zahlreiche Freunde und Gönner erward, war durch die Ehrenmitgliedschaft angesehener Geschichts- und Altertumsvereine ausgezeichnet. Der Begründer des Germanischen Museums, Freiherr v. Ausses, veranlaßte seine Berusung in den Gelehrtenausschuß des Museums. Die theologische Fakultät in Berlin verlieh ihm die theologische, die philosophische Fakultät in Herlin verlieh würde. Von dem Ertrage seiner Arbeiten zehren heute und werden noch lange zehren protestantische und katholische Forscher und Freunde kirchlicher Kunst. Bittor Schulze.

Otter, Jakob, Reformator in Kenzingen, Nedarsteinach, Solothurn, Aarau und Eßlingen, geb. c. 1485, gest. 1547. — Litteratur: Susann, Jak. Otter (1893). Keim, 50 Eßlinger Resormationsbl.; ders., Blarer; Pressel, Blaurer; ders., Anecdota Brentiana; Salzmann, Res.-Gesch. von Eßlingen, Mstr. (giebt wertvolle Nachrichten aus dem Eßl. Archiv). Ueber Otters Bertreibung aus Redarsteinach &GR 24, 604 ff.

Jakob Otter, Enkel des Bauern Herm. Otter in Ubenheim (Philippsburg), Sohn des Hans D., Schneiders und Mitglieds des Rats und Gerichts zu Lauterburg im Elsaß, 55 und der Brigitta Rulin von Lauterbach, verlor mit sechs Monaten die Mutter, mit drei Jahren auch den Later. Sein Bruder, wahrscheinlich Joh. D. von Speier 1506 in Tübingen (Roth, Urk. d. Univ. Tüb. 565), 1512 in Heidelberg (Töpke, Matr. d. Univ. H. 485), war später Prädikant bei Straßburg, eine Schwester in Lauterburg verehelicht. Der Waisen nahmen sich des Baters Brüder, Mich. D., Buchhändler in Speier

Otter 527

(Panzer, 8, 399; ZGDRh NF 18, 238), und wahrscheinlich Nazarius D. in Udenheim, der 1525 am Bauernkrieg beteiligt war und 1527 begnadigt wurde (Remling, Gesch. b. Bisch, zu Speyer 2, 261) an. Jakob D. wuchs in Speier auf und lernte schnache Jak. Wimpfeling, ben damaligen Domprediger und die Humanisten Jod. Galk (Gallus), den späteren Domprediger, und Joh. Wacker (Ligilius) kennen. Die beiden letzteren 5 müssen auf den Bildungsgang Otters Einfluß gehabt haben. Am 4. Oktober 1505 kam er nach Heibelberg, wo er 1507 Baccalaureus wurde (Töpke 1, 456). In viesem Jahr siedelte er nach Straßburg als Sekretär Geilers von Kaisersberg (kamiliaris) und Priester des Closkers der Reverinnen über und and dart Werke seines Weiskers (Ab. 6, 431, 25 ft) bes Klosters der Reuerinnen über und gab dort Werte seines Deisters (Bb 6, 431, 25 ff.), aber auch 1510 ben Sermo de passione von Joh. Gerson (N. Ausg. 1515) heraus. 10 Nach Geilers Tod begab sich D. ju neuem Studium der Theologie unter John Brisgoicus, den er 1513 theologorum decus atque unica salus nennt (Widmung des Peregrinus), der Philosophie unter dem Karthäuser Greg. Repsch und der Jurisprudenz unter Zasius nach Freiburg, wo er in der Karthauser weg. Rephy und der Jurisprudenz unter Zasius nach Freiburg, wo er in der Karthause wohnte, wie Alb. Kraus, der spätere Propst von Wolfegg und Weihbischof in Brizen, ohne Mönch zu werden. Er gab auch 15 hier noch dis 1513 einige Werke Geilers heraus, zu denen Urd. Rieger (Rhegius) car-mina beisteuerte, aber später wehrten es ihm die Erben. 1514 wurde O. Examinator der Vursa, 1515 Magister, 1517 Licentiat zugleich mit Kraus und Nik. Schedlin, dem Freund Eberlins, später Parer zu Rotenburg a. N. (Bl. WKG 1887, 93). Seinem Vildungsgang entsprechend war O. danals ein frommer Humanist.

1518 erhielt Otter vom Prior ju St. Ulrich die Pfarrei Wolfenweiler bei Freiburg, wo er schon 1520 als eifriger Unhänger Luthers wirkte, wurde aber 1522 in das österreichische Städtchen Kenzingen, das Wolf von hürnheim im Pfandbesit hatte, als Pfarrer berufen. In ruhiger Mäßigung arbeitete er hier mit großem Erfolg im Sinne ber Reformation, hielt Messe und Taufe beutsch und teilte das Abendmahl sub utraque 25 aus. Der Ritter mußte anerkennen, daß der Gehorsam gegen die Obrigkeit wuchs, die Sittlichkeit sich hob, Fluchen und Trinken abnahmen. Gegen ben Borwurf ber Ketzerei und bes Aufruhrs verteidigte D. sich durch Beröffentlichung seiner Predigten über die Epistel S. Pauli an Titum (Straßburg 1524, gewidmet dem Markgrafen Ernst von Baden). Todesmutig erbot sich D. zur öffentlichen Rechenschaft, als ihn der bischöfliche Wiskal zweimal citierte. Der Rat schützte ihn. Aber Erzherzog Ferdinand, welcher selbst in den Breisgau kam, forderte Otters Entfernung. Der Landtag drang unter dem Einfluß der zahlreichen Prälaten und des unnachbarlichen Freiburg auf Gewaltmaßregeln. Um 2. Juni 1524 wollte D. aus Schonung gegen seine Gemeinde bas Städtchen ver-laffen, man hielt ihn aber zurud, doch die Gefahr wuchs. Da zog D. am 24. Juni, 35 begleitet von 150 Burgern aus der Stadt, welche die Freiburger besetten, in das Gebiet des Markgrafen Ernst und bann nach Stragburg, wo man D. und die von den Freiburgern ausgesperrten Kenzinger gastlich aufnahm. Ferdinand übte strenges Gericht. Nur unter harten Bedingungen burften bie Ausgeschlossenen heimkehren. Dem Stadtschreiber aber wurde am 7. Juli auf dem Aschenhaufen von verbrannten deutschen Evangelien und 40

lutherischen Büchlein das Haupt abgeschlagen. D. wurde noch 1524 auf Empfehlung Straßburgs nach dem Tod des letzten kath. Pfarrers von dem eifrigen Anhänger Luthers Handschad, der in zwei Flugschriften für die Reformation eingetreten war (Kück, Schriftstellernde Abelige der Reformationszeit I [1899], S. 23) jum Pfarrer in Neckarsteinach bei Heibelberg bestellt. Sier gelang es 45 ihm ohne allen Zwang, die gange Gemeinde fur den neuen Glauben zu gewinnen. Die Meffe wurde bald abgeschafft und nach Berkauf der Kirchenornate ein kirchlicher Armen= kaften gegründet. Mit dem tapfern Ritter, der mehr als hundertmal sein Leben für den Kaiser und den Kurfürsten von der Pfalz gewagt hatte, und deffen Gattin Margareta von Fledenstein, wie mit ihren Söhnen und Schwiegertochtern war D. in gegenseitiger 50 Heitenstein, wie mit ihren Sohnen und Schwiegertochtern war D. in gegenseinger so Hochachtung aufs innigste verbunden. Wie groß sein Einfluß auf die Gemeinde war, bewies das kritische Frühjahr 1525, wo die Bauern sich ringsum empörten, während die ganze Gemeinde zu Neckarsteinach im Frieden blieb. Trothem drang König Ferdinand und die österreichische Regierung wiederholt auf D.s Entlassung. Er galt ihr noch als der verhaßte Kenzinger Verführer und Aufrührer. Mannhaft verteidigte der Ritter seinen Bfarrer, der seinem Hervinger 1528 die schöne Schrift "Christlich Leben und Seerden" widmete (Straßburg Balth. Bech. 17. März 1528) und sich gegen die Verleumsdungen seiner geschäftigen Gegner mit seinen Predigten über "das erste Buch Moss" rechtfertigte (Hagenau W. Sely, April 1528).

Schon damals viel verläftert und angefochten, mußte er seben, wie ber Kurfürst 60

528 Otter

Ludwig von der Pfalz, welchen Ferdinand wiederholt zum Einschreiten gegen den einstigen Renzinger Reformator aufforderte, endlich im Fedruar 1529 (nicht 1527) Hand Landsschad vor das Hofgericht in Heidelberg berief, um von ihm die Entlassung Otters mit Berufung auf des Kaisers Ungnade zu erwirken und trot der mannhaften Berteidigung und Weigerung des Ritters nach vierzehn Tagen mit Gewalt vertrieb. Er wandte sich nach Straßburg, von wo ihn Kapito am 19. Upril 1529 an Zwingli als Prediger sur Solothurn oder als Nachfolger Gügis in Memmingen empfahl (Zw. Ep. 2, 284).

Birklich kam D. nach Solothurn, wohin ihn der Säckelmeister und einige des Rats beriefen. D. hoffte den ganzen Rat und die Gemeinde zu gewinnen, allein er fand vielen 10 Widerstand. Nur unter großer Unruhe des Bolks konnte er auf die Kanzel gehen und predigen. Bald erkannte er, daß seine Stellung unhaltbar war (Eßl. Akten), und ging nach Bern, von wo er Ende August 1529 nach Aarau berufen wurde. Bergeblich suchen ihn die Solothurner im Dezember wieder zurückzurufen. D. trat jetzt in den Eheskand und schrieb 1530 seinen freilich wenig kindlichen Katechismus "Ein kurz Meitung" (Blösch, 16 Gesch. d. Schweiz. ref. Kirchen 1, 105). Beim Gespräch mit den Täusern zu Bern April 1531 wirkte D. als Schriftsührer mit und war zur Erhaltung des Friedens zwischen Zürich und den Urkantonen auf den Tagen zu Basel 16. September 1531 und 23. September zu Aarau thätig. Man hatte seinen Wert erkannt und saste ihn für Kempten und im März 1532 für Augsdurg ins Auge (Haller an Bullinger 23. März), aber 20 Blarer gewann ihn für das von ihm reformierke Eßlingen, wohin D. als Leiter der dortigen Kirche am 2. April 1532 berusen wurde. Der Rat zu Bern hatte ihn nach Augsdurg nur unter der Bedingung der Kückehr und nach Eßlingen nur auf ein Jahr

ziehen laffen wollen (Haller an Bullinger 20. April).

In Exlingen hatte Luthers Auftreten frühe die Geister erregt. Der Augustiner Mich. Stiefel beutete schon 1520 bie apokalpptische Zahl 666 auf Leo X. Der Wittenberger Scheiterhausen am 10. Dezember 1520 hatte hier ein Nachspiel, man verbrannte die Glossen des Petrus Hispanus zu Gratians Dekretalen. Luthers Erscheinen in Worms und sein Verschwinden machte den tiessten Schreuelen. Authers Erscheinen in Worms und sein Verschwinden machte den tiessten Sturm und Gewalt der Pfassen von seinen Freunden verwahrt sei, und hosste auf sein Wiedererscheinen. Begeistert sang Stiesel sein frisches Lied vom Engel der Offenbarung, ein anderer Augustiner, Luthers Freund Lonicer, sand in Exlingen Justucht und schried hier seine "Katechesis". Der Aaplan Mart. Fuchs bekämpste mit Eiser die Altgläubigen. Aber am 30. Mai 1522 muste Stiesel vor den Umtrieden des Konstanzer Weishbischofs Fabri und der drohenden Hatung Ferdinands und seiner Regierung in Stuttgart nach Norden sliehen, und Lonicer 1523, Fuchs Ende 1524 die Stadt verlassen. Das Domkapitel Speier, dem die Pfarrei samt dem Zehnten gehörte, und der Pfarrer Balth. Sattler, früher Prosesson in Tübingen, stemmten sich dem Drang des Bolks nach Reformation entgegen, während Luther am 11. Oktober 1523 (De Wette 2, 416; EU 53, 213; WU 14, 151) und Zwingli am 40 20. Juli und wieder am 16. Oktober 1526 (Jw. Op. 2, 3, 1; 7, 488 durch Briese die Lehre des "Seelthyrannen" bekännpsten und die Gemeinde im evangelischen Glauben stärkten.

Aber der gehemmte Reformationsdrang des Bolfes suchte jest andere Wege. Die Führer der Täuser, Wilh. Reublin, der gewandte Basler und Züricher Agitator, und der "Schulmeister von Wien", Christoph Freisleben von Linz, fanden in Estlingen 45 großen Anhang, dis der Rat 1528/29 mit Strenge, in einigen Fällen selbst mit dem

Schwert Einhalt gebot.

Man mußte in der Reformation weiter kommen, wenn auch der einst als Humanist für Luther begeisterte, aber jest wieder altgläubige Eßlinger Gesandte Holdermann sich weder in Speier 1529 den Protestierenden noch in Augsdurg den Bekennern anschlöß. Da das Domkapitel Speier den altgläubigen Sattler nicht entsernte, verbot ihm der Rat am 28. Juni 1529 alse Amtschätigkeit, forderte energisch Ernennung des Mart. Jucks zum Pfarrer, lehnte alle von Speier gesandten Kandidaten ab, bestellte am 11. August 1531 Leond. Werner zum Prediger und berief zugleich mit dem Anschluß an den schmalkalischen Bund Ambros. Blarer (s. Bd III, 252) als Reformator, der von Ende September 1531 bis Sommer 1532 das Werk vollendete und auf Otter ausmerksam machte. Mitte Mai tras Otter in Eßlingen ein, worauf Blarer Ansang Juli abzog. Die Stellung des neuen Pfarrers und Leiters der jungen Kirche war von Ansang keine leichte, wozu das Zusammenwohnen mit Jucks beitrug. Dieser, ein Eßlinger von Gedurt, seit lange dort thätig, begabt, redesertig, schriftsundig, aber hitzig, ertrug es schwer, daß Otter das 60 ihm zuerst zugedachte Annt bekommen hatte, und verdächtigte ihn auf jede Weise, seine

Otter 529

Herkunft, seine Thätigkeit in Kenzingen, seinen Wandel (er sei ein Schlemmer und schlage täglich seine Frau), seine amtliche Wirksamkeit (er halte sich nicht an Blarers Ordnungen), seine Stellung zu den andern Kirchendienern, welche Fuchst gegen D. auch wegen seiner Lehre und besonderst gegen den D. ergebenen unvorsichtigen Kaplan Jak. Ringlin wegen Frelehre aushetze. Bald war klar, daß D. und Fuchst nicht nebeneinander bleiben konnten. 5D., der in heftiger Erregung und im starken Bewußtsein seiner Umtswürde sich auch wohl fortreißen ließ, wollte seinen Abschied nehmen. Blarer dachte daran, ihn als Sams Nachsolger nach Ulm zu empfehlen, der Rat aber, der Fuchs' Treibereien in ihrem Wert erkannte, entließ ihn. Er wandte sich zunächst nach Konstanz zu Blarer, kam dann als Pfarrer nach Müllen bei Offenburg, 1535 nach Neussen (Württb.) und starb Dezember 10 1542 in Ulm auf der Rücksehr vom Türkenseldzug nach Ungarn, den er als Feldprediger

mitgemacht batte.

D. arbeitete nun mit großem Eifer am Ausbau ber Reformation, bekämpfte die Altgläubigen, die am 25. Juli 1532 gang aus dem Rat kamen, aber am Sonntag in der Bindergasse beim Barfüsserkloster vor den Häusern sagen und von Holdermann und Rinkenberg sich bear= 15 beiten ließen, drang auf Beseitigung altererbter Mißstände (Unfug bei Trauungen, Hundegebell in der Kirche, Bandel durch die Kirche während des Gottesdienstes mit Traglaften, Holg, Flaschen 2c., Unzucht, Konkubinat der altgläubigen Geistlichen), schuf 1533 eine Gottesdienst= ordnung, 1534 eine Kirchenordnung und bestellte geeignete Laien ju Siechentröstern. Besonders bemühre fich D. um Bebung des Jugendunterrichts und des Schulwesens unter Trennung 20 von Knaben und Mädchen. Seinen Katechismus gab er 1532 in neuer Bearbeitung unter Milberung einzelner Härten, namentlich im Artikel vom Abendmahl heraus (Ein kurge innlehtung in die bekanntnuß rechtgeschaffener, Christenlicher leer und glaubens, für bie kinder und eynfältigen. M.D.XXXij Straßburg o. Drucker, aber durch Matth. Appiarius) und hoffte, damit auch älteren Leuten zum Selbstunterricht zu dienen (Anfang : 26 Was bistu? Ich bin ein Mensch. Woben wenstus? Daby, bas ich ungerecht bin, ein sünder und nuts werbt. Sauptstude: Gefet, Glauben, Gebet, Taufe, Abendmahl). Zu letterem Zwed gab er mit feinen Amtsbrubern L. Werner, Steph. Schäffer, Wolfg. Röder gen. Böhm von Ellbogen, Jak. Ringlin 1534 eine kurze Summa des Glaubens mit einer nach Begfall ben alten Sterbfaframente wichtigen Anleitung zur geiftlichen so Behandlung der Kranken und Sterbenden heraus (Ein turz underrichtung und bekantnus des glaubens in den fürnemen studen unffer driftlichen Religion, Die einfaltigen im glauben zu befestigen und von allem zanck zu warer einikett und besserung zu richten. Ein kurber bericht beb den kranken und in sterbenten nöten zu gebrauchen. Für die kirch zu Eflingen Anno M.D.XXXIIII. Gebruckt zu Straßburg durch M. Apiarium Anno 86 1534). D. ließ das Buchlein von Haus ju Haus austeilen, daß die Leute "Ursache hätten, fich ber täglichen Predigten zu erinnern und fich hinfort mit höherem Fleiß an bie öffentlichen Bredigten zu verfügen." Blarers Bannordnung milderte D., um nicht ben glühenden (!) Docht zu löschen und mehr Unrat als Besserung in die Kirche zuführen (Bl. B.).

Gegen die Täufer trat D. fräftig auf, wie schon 1528 zu Neckarsteinach. Schwenkfeld, der von Straßdurg nach Eßlingen kam, näherte sich D. freundlich, wurde auch von ihm gastlich aufgenommen und in Gegenwart angesehener Bürger über seine Lehre befragt, wobei Schwenkseld die Lehre der Täufer und Luthers Abendmahlstehre verwarf und artig D.s Katechismus lobte. Bald aber erkannte D. die Gesahr, welche Schwenkseld aber Kirche bereitete, und sorgte für Verbot des Besuchs der Schwenkseldischen Predigten

in Köngen und Stetten.

Große Schwierigkeit bereitete Otter 1534 die Reformation des Herzogtums Württemsberg, denn mit ihr kamen neben Zwinglianern strenge Lutheraner in seine unmittelbare Nähe. Otter selbst, der dem Kanzler Knoder befreundet war, wurde nach Stuttgart des 50 rusen, um neben Alber von Reutlingen im Juli in Stuttgart zu predigen, worauf ihn der frühere Hosprediger des Herzogs Ulrich, Joh. Gahling, in Gegenpredigen bekämpste, während der bisherige Hosprediger des Landgrafen Philipp von Hessen, der im August Ulrichs Hosprediger wurde, der derbe Kon. Dinger in Esslingen dei einem Gastmahl vor angesehenen Männern O. verdächtigte und sie mahnte, ihren Prediger D. so wenig 55 zu hören, als die Papisten. Auch die Reutlinger waren mit Otters Abendmahlslehre unzufrieden. Dieser hatte den ganzen Streit von Ansang als Wortkrieg angesehen, wenn er auch auf dem Standpunkt der Oberdeutschen stand, und begrüßte Butzers Wirken sür die Konsordie mit Freuden. Dieser vertrug D. auch mit den Reutlingern, als er im August 1535 in Schwaben weilte. Allerdings wirbelte eine vorschnelle und nißverständs 50

liche Acußerung Otters (inter pocula!) zu Cannstatt in Gegenwart des herzoglichen Leibarztes Franz Scheerer und anderer vielen Staub auf. Die Mißgünstigen behaupteten, D. habe geäußert, Luther habe sich zu Zwinglis Lehre bekehrt. Aber D. gelang es, die Wolken zu zerstreuen und mit Brenz und Schnepf in freundliche Beziehungen zu kommen, 5 die er am 26. August 1535 zu sich einlub. Ja D. wandte sich gleich dem Rat zu Eßlingen (19. August 1535) persönlich an Luther, dem er sein Glaubensbekenntnis sandte, worauf Luther am 5. Oktober eine herzliche, vertrauensvolle Antwort gab (De Wette 4, 670 EN 55, 110 An. Brent. 152 fs.).

Im Mai 1536 durfte D. den Mann, für den er schon 1520 begeistert war, persön10 lich kennen lernen. Er zog mit Buger und den Oberdeutschen nach Wittenberg, um sich dort mit Luther selbst zu verständigen und die Konkordie abzuschließen (21./25. Mai). D. reiste über Hall zurück, um Brenz einen Brief von J. Menius als Denkmal des Friedens zu bringen (An. Br. 188), und übernahm die Ausgabe, Blarer für die Konkordie

ju gewinnen, freilich ohne Erfolg.

In Exlingen befestigte sich Otters Stellung. Er erhielt 200 Gulden Gehalt und wußte seine kirchliche Thätigkeit zum Mittelpunkt des geistigen Lebens zu machen. Die Teilung der Stadt in vier Pfarreien durch Blarer widerstrebte ihm, er vereinigte die ganze Gemeinde um seine Kanzel, übernahm aber freiwillig den "Kinderbericht", den er auch in den Filialen Mettingen und Rüdern monatlich halten ließ, und das allgemeine 20 Gebet, sorgte auch für Hebung des Gemeindegesangs und die Führung des Taufregisters. Der ganzen edangelischen Kirche erwies Otter einen Dienst durch sein treffliches "Bettbüchlin, fur allerlen gemehn anligen der Kirchen, sleissig zusammen bracht, durch M. Jacob Ottern, Pfarrherrn zu Exlingen." (Getruckt zu Straßburg dei Wendel Ribel im jar M.D.XXXVII. Neue Ausgabe 1541.) Lgl. die schöne Charakteristik dei Beck, Erbauungstitteratur der ed. K. Deutschlands, S. 189. Was D. über den Wert des Gebets und den Gebrauch der gedruckten Andachtsbücher sagt, ist sehr beachtenswert.

Unter ben Schrecken bes Schmalkalbischen Krieges und ber spanischen Soldateska ber Kaisers litt mit ganz Schwaben auch Exlingen. Bor dem schwerften Schlag, der Niederlage bei Mühlberg und dem Interim, wurde Otter hinweggenommen. Er starb Anfang so März 1547 (jedenfalls vor 15. März). Seine Gattin muß ihm bald gefolgt sein. Der Bürgermeister Leonh, Pfost übernahm selbst die Bormundschaft über Otters Kinder. Seine Bibliothek kaufte der Rat. Sine Tochter, die nach Durlach verheiratet war, nahm zwei schon 1552 gestorbene Schwesterlein zu sich. Sin Sohn war 1552 bei einem Schneider

in der Lehre.

Dtter, eine kleine schmächtige Gestalt (in den Ref. Briefen virunculus, homuncio, pusillus), war wirklich, wie ihn Buper schildert, homo non doctrina tantum, sed etiam christianis virtutibus ac praesertim modestia, temperantia, caritate insignis, vitae innocentis, doctrinae purae, ab omni fastu alienus ... ad omnia ecclesiae nostrae tractandae negotia maximae dexteritatis, wenn auch der von Fuchs persons lich bearbeitete Blarer klagt: scio plus satis ipsum indulgere suis quidusdam affectibus, quos exemptos sidi vellem. Der einst von den Altgläubigen als "Aufrührer" verlästerte Mann hat in seinen Schriften stets die Pflicht des Gehorsams gegen die Obrigkeit und des Gebets für sie gelehrt.

Otterbeinianer f. d. A. Baptisten Bb II S. 390, 7 ff.

45 Otto, Anton f. Bb I S. 590, 35 ff.

Otto, Johann Karl Theodor, gestorben in Dresden am 11. Januar 1897. — Unsere Zeit, Jahrbuch zum Konversationslexison, Bb 2, Leipzig 1858, S. 796; Konst. von Burzbach, Biographisches Lexison des Kaisertums Cesterreich, Bd 21, Wien 1870, S. 138 u. 510; G. Frant, Die t. f. evangelischetheologische Fakultät in Wien, Wien 1871, S. 59 und Evanz gelische Kirchenzeitung für Desterreich, 1887, Nr. 22.

Otto (seit 1871 Ritter von Otto), geboren in Jena am 4. Oktober 1816, baselbst ein Schüler des bekannten Pädagogen Heinrich Gräfe, vorgebildet auf dem Gymnasium in Weimar, wo er des Generalsuperintendenten Röhr, im Hindlick auf die Überzahl der Kandidaten, vom Studium der Theologie abmahnende Stimme überhörte, bezog 1838 die Universität seiner Baterstadt, schloß sich besonders an den damaligen Princeps theologorum Jenensium Baumgarten-Crusius (s. Bd II, 466) an und hat von diesem ein reiches Erbteil gelehrten Wissens überkommen. Bereits 1843 stellte der Cicero redi-

vivus Eichstädt ihn der gelehrten Welt vor als Juvenis doctissimus, quem ex scholis nostris satis cognitum nobis ac probatum diligentius commendaremus, nisi editis eruditionis atque industriae praeclaris speciminibus sibimet ipse nisi editis eruditionis atque industriae praeclaris speciminibus sidimet ipse iam verissimam commendationem parasset. Seine preisgekrönte Schrift "De Justini Martyris scriptis et doctrina" (Jenae 1841. Neu bearbeitet in Ersch-Gru- 5 bers Allg. Encyklopädie, 2. Abth., Bd 30 "Justinus der Apologet", und in einer in der kais. Akademie der Wissenschaften gehaltenen Borlesung "Zur Charakteristik des heiligen Justinus, Philosophen und Märtyrers", Wien 1852) bestimmte den Weg seiner ferneren Studien. Sein Lebenswerk wurde das neundändige "Corpus Apologetarum ehristianorum saeculi secundi" (Jenae 1842 ff., 2. Aust. 1847 ff., 3. Aust. 1876 ff.), eine 10 auf Grund in vorher nicht gekannter Bollständigkeit zusammengebrachten handschriftlichen Materiales, mit einer alles berücksichenden Sorgsalt und Belesenheit ausgeführte kritischerenteilsche Aussache der Verke Austing sowie der übrigen Andlogeten des ameiten Fadre eregetische Ausgabe ber Werke Justins sowie ber übrigen Apologeten bes zweiten Jahrhunderts: Tatianus, Athenagoras, Theophilus, Hermias, Quadratus, Aristides, Arifto, Miltiades, Melito und Apollinaris. In seiner Habilitationsschrift "De epistola ad 15 Diognetum s. Justini philosophi et martyris nomen prae se serente" (Jenae 1845) hat er die Echtheit des Briefes gegen Semisch nicht ohne Gewandtheit zu verteidigen gesucht. Seit 1848 außerordentlicher Professor in Jena und Ehrendottor der teingen gesucht. Seit 1848 außerbroentlicher Projessor in Jena und Sprendstor der theologischen Fakultät zu Königsberg hielt er kirchenhistorische und neutestamentlich-eregetische Vorlesungen. Im Jahre 1851 wurde er, der erste Ausländer — neben Bonit, 20 dem Philologen, und Brück, dem Mediziner, überhaupt der dritte als akademischer Lehrer nach Wien berusene Protestant — an die k. k. evangelisch-theologische Fakultät zur Professure der Kirchengeschichte berusen, war, so lange er bestand, Mitglied des k. k. Unterrichtstrates (1863—67), erhielt in Ansehung seiner eifrigen und erfolgreichen Thätigkeit im Lehrant Tilbus und Charakter eines k. k. Regierungsartes, die goldene Medaille Li-25 torie at Antibus und den mit Verleibung des Orders der sissenar Consentationeren teris et Artibus und ben mit Verleihung bes Orbens ber eifernen Krone verbundenen Ritterstand. Bon seinen kleineren firchenhistorischen Schriften find bemerkenswert Die Lutheria vindice" (Jenae 1843), die bei der Feier des fünfzigährigen Jubiläums der k. k. evangelisch-theologischen Fakultät gehaltene Promotionsfestrede "De gradidus in so theologia" (Vindodonae 1871), endlich die auf Grund eines in der Wiener Hof-bibliothek außebwahrten Koder bearbeitete, die Authentie behauptende, die Integrität verschieden Vielende der Gooffisien des Vielendes des Vielend neinende Ausgabe ber "Konfession des Batriarchen Gennadios von Konftantinopel" (Wien 1864). Speziell um die Geschichte der evangelischen Kirche in Ofterreich hat er sich verzbient gemacht durch die Herausgabe des "Jahrbuches der Gesellschaft für die Geschichte so des Protestantismus in Ofterreich", die er als der erste Präsident dieser Gesellschaft für die Jahrgänge 1—13 (Wien und Leipzig 1880—93) besorgte. Darin von ihm die Abhandlungen: "Die Anfänge der Reformation im Erzherzogtum Ofterreich" 1522—64 (Bd I) und "Geschichte der Reformation im Erzherzogtum Ofterreich unter Maximilian II. 1564-76 (Bd X). Auf exegetischem Gebiete ist er bekannt durch die aus Baumgarten= 40 Crusius' litterarischem Nachlaß von ihm berausgegebenen Kommentare jum Evangelium bes Matthäus (Jena 1844), bes Martus und Lutas (Jena 1845), sowie durch ben Versuch, ben apostolischen Segensgruß als eine neutestamentliche Metamorphose bes Mosaischen oder Aaronitischen Segensspruches nachzuweisen (3dTh 1867, S. 678).

Otto I., Bischof von Bamberg, 1102—1139. — Quellen: Ekkeh. chron. 45 3. 1125 MG SS VI S. 263. Relatio de piis operibus Ottonis ep. Bab. MG SS XV S. 1151, Vita Ottonis auctore monacho Prufeningensi a. a. D. XII, S. 883, Vita Ottonis auctore Ebone mon. mont. s. Mich. bei Jaffé, Bibliotheca rer. German. V, S. 580, Herbordi dialogus de Ottone ep. Bamb. a. a. D. S. 693, vgl. zu diesen Schristen Battenbach, Geschichts-quellen, 6. Ausst. II, S. 182. Urfunden bei Ussermann, Episcopatus Bambergensis, S. 50 Blasien 1802. Darstellungen: L. Giesebrecht, Bendische Geschichten II, S. 219 ff.; B. Giesebrecht, Kaiserzeit, Bd III, S. 983 ff.; Bernhardi, Lothar v. Supplindurg, Leipzig 1879, S. 153 ff.; Looshorn, Gesch. des Bistums Bamberg, Bd II, S. 1 ff., München 1888; Jurisch, Seichichte des Bischorn, Gesch. des Bistums Bamberg, Bd II, S. 1 ff., München 1888; Jurisch, Seichichte des Bischorn, Gesch. 289, S. 45 ff.; Nottrott, Aus der Bendenmission, Halle 1897, S. 389 ff.; So haud, KG Deutschlands IV, Leipzig 1904, S. 564 ff.

Um 1060 geboren, nicht aus dem gräflichen Geschlecht berer von Andechs in Baiern, wie Spätere vermeint, sondern aus abeliger, wenngleich wenig bemittelter Familie in Schwaben, ward Otto dem geistlichen Stande geweiht und eignete sich in einer Klostersoder Stiftsschule eine tuchtige Bildung an; noch in jungen Jahren kam er an den Hof so

bes polnischen Herzogs Bladizlaw, s. d. Bf. des Herzogs Bolezl. bei Herbord II, 6 S. 750. Aus dessen Dienst trat er vor 1190 in den des Kaisers Heinrich IV. über (f. KG D.s. IV, S. 571, Anm. 1). In diese Zeit fällt seine Teilnahme an der Bollendung des Doms zu Speier, Ebo I, 4 S. 593. Wahrscheinlich im Jahre 1101 wurde er Kanzler, 5 Ebo I, 3 S. 592, und schon im nächsten Jahre erhielt er das Bistum Bamberg.

Otto hat sich die Investitur von Heinrich IV. erteilen lassen; wenn er auch ver-

Otto hat sich die Investitur von Heinrich IV. erteilen lassen; wenn er auch vermied im kirchlichen Streite eine ausgeprägte Parteistellung einzunehmen, so war er doch zunächst Anhänger des Kaisers und handelte als solcher. Aber im Jahre 1105 änderte er seine Stellung; er trat auf die Seite Heinrichs V. Wahrscheinlich durch die Unio möglichseit, die bischössische Konsekration zu erlangen, so lange er auf der Seite des Kaisers stand, ist er zu diesem Parteiwechsel bewogen worden. Ansang 1106 begab er sich demgemäß nach Rom; dort wurde er am 13. Mai 1106 geweiht. Zum Parteimann ist er auch jetzt nicht geworden und die Dankbarkeit gegen Heinrich IV. hat er in seinem späteren Leben nicht verleugnet, s. die Urk. für Aura dei Osterreicher, Denkwürdigkeiten II, 15 S. 24. Als der kirchliche Streit von neuem ausbrach, war er nicht zum Abfall von Heinrich V. zu bewegen; er wurde insolge seiner Haltung auf einer Spnode zu Fritzlar 1118 sußpendiert (Cod. Udalr. 189 S. 326, Änn. Paderdr. z. 1118 S. 135 s.), aber er blieb sich treu. Handelnd ist er erst hervorgetreten, als es den Abschluß des Friedens galt. Auf dem Würzburger Konvent im Herbst 1121 scheint er neben dem Herzog Heinrich von Baiern am entschedenssten die Sache des Friedens vertreten zu haben, s. Ekkeh. chr. z. 1121 MG SS VI, S. 256 f. Der Abschluß des Wormser Konkordatskonnte ihm demnach nur in jeder Hinssicht erwünsicht erscheinen.

Während der Jahre des kirchlichen Streites widmete sich Otto überwiegend der Verwaltung seiner Diöcese, er suchte entfremdete Bestigungen zurückzuerlangen, mehrte das bischössliche Gut durch Neuerwerbungen, baute Kirchen und Burgen, vor allem aber pslegte er die Bestrebungen der Mönche. Es giebt keinen zweiten Bischof, der so viel für sie gethan hätte als Otto. Mehr als zwanzig Klöster sind durch ihn gegründet oder erneuert: in der Bamberger Diözese St. Fides in Bamberg, Michelseld, Langheim und Drosendors, in der Würzburger Aura, Münchaurach, Roth, Neidhartshausen, Bestra, in der Regenssburger Ensdorf, Brüsening, Biburg, Mallersdorf, Münchsmünster, Windberg, in der Passach, Asbach und Gleink, in der Eichstätter Heilsbronn, in der Halberstadter Reinersdorf, endlich im Sprengel von Uquileja Arnoldstein, Relat. 3 S. 1157.

Doch zu der folgenreichsten Thätigkeit wurde er in den Tagen seines Alters nach der Wiederherstellung des kirchlichen Friedens berusen. Zu den slavischen Landschaften, zie sie sich lange gegen das Eindringen des Christentums verschlossen, gehörte Bommern. Hier brachte nun der Friedensschluß mit Polen im Jahre 1120 eine Anderung hervor. Denn damals nötigte Bolezlaw III. die Bommern zu der Zusage, das Christentum anzunehmen. Die nächste Absicht des Herzogs, die christliche Kirche in Bommern durch polnische Kleriker begründen zu lassen, mißlang, Herb. II, 6 S. 750. Sbensowenig Erfolg hatte der Bersuch, mit Hilse eines italienischen Bischoss etwas zu erreichen, Ebo II, 1 S. 616 st. Bolezlaw mußte sich entschließen, die deutsche Kirche zu Hilse zu rusen. Daß er das Nächstliegende, die Berusung des Erzbischoss von Magdeburg, unterließ, ist bei der zwischen Magdeburg und Gnesen von lange her bestehenden Eisersucht ebenso begreislich, wie daß er sich an den in Bolen bekannten Bamberger Bischos wandte. Es ist aber das Verzbienst Ditos, daß er dem Unternehmen einen deutschen Charakter verlieb. Im Eindernehmen wie mit dem Papst, so mit Heinrich V. und den deutschen Fürsten ist er nach Pommern gezogen, Ekkeh. chr. z. 1124 S. 262.

In der zweiten Woche des Mai 1124 brach er auf und gelangte über Prag, Breslau, Posen und Gnesen, vom Polenherzog ehrsuchtsvoll empfangen und nach Kräften untersoftüt, ins östliche Pommern, genauer in den Westen Hinterpommerns, wo an der Grenze der Pommernherzog Wratizlav, der in seiner Jugend zu Merseburg bereits getauft war, den Heilsboten, welchen sein Lehnsherr ihm sandte, ehrerbietig aufnahm. Durch seine feste, ruhige Haltung, durch den Glanz seines Austretens, seine milde und warme Predigt und die mitgebrachten Geschenke wußte Otto, den Abgesandte beider Herzoge begleiteten, die Pommern zu gewinnen; in der Gegend von Phritz tauste er alsbald einige Tausende nach verhältnismäßig eingehendem Unterricht. Um 27. Juni gelangte er nach dem damaligen Herzogssiße, der in der neueren pommerschen Kirchengeschichte so bekannten Stadt Cammin, wo die Herzogin ihm nicht minder als ihr Gemahl lebhastes Entgegenkommen bewies. Aus der Insel Wollin solgten in der reichen Handelsstadt Julin gesahrvolle vage; doch siel die Stadt schließlich dem Evangelium zu, als Stettin durch Boten des

Bolenherzogs bewogen, das Christentum angenommen hatte. Nach Often hin behnte Otto seine Thätigkeit die Kolberg und Belgard aus. Während seines Ausenthalts begründete er an 9 Orten (Pyrix, Cammin, Stettin, Garz, Lubzin, Julin, Klötikow, Kolberg und Belgard) 11 Kirchen; die Zahl der Getausten belief sich auf 22 165. Unsang Februar 1125 verließ er Pommern; am Karsamstag war er wieder in Bamberg.
Freilich wucherte ähnlich wie in den apostolischen Gemeinden auch in der pommer-

Freilich wucherte ähnlich wie in den apostolischen Gemeinden auch in der pommerschen Christenheit das Unkraut der alten heidnischen Gewohnheiten fort. Namentlich neigten die heidnischen Priester zum Abfall vom Evangelium, und in Stettin glaubte man wenigstens neben dem "deutschen Gott" (Ebo III, 1) auch die altwärerlichen verschren zu können. So sah sich denn Otto nach 3 Jahren (wahrscheinlich 1128, odwohl 10 einige Forscher 1127, noch andere 1129 rechnen, vgl. hierüber besonders den betr. lehrzreichen Erkurs dei Bernhardi), auch durch dringende Briese aus dem Norden gemahnt, abermals veranlaßt, nach Pommern zu ziehen. Jest ging der Weg über Magdeburg und Hoelberg, und von Westen her kam Otto diesmal zuerst nach Demmin an der Meeklenburger Grenze, wo er pommerische Kriegsgefangene milden Herzens loskauste und bried in die Heichen Namens und gewann durch seusgefangene milden Herzens loskauste und der Insel gleichen Namens und gewann durch segründung neuer Gemeinden in Wolgast und Güstow (nördlich von der Peene) und durch Besestündung neuer Gemeinden in Wolgast und Güstow (nördlich von der Peene) und durch Besestündung des Christentums in Stettin und Julin sicherte. Wieder über Polen kehrte er gegen Weihnachten desselben Jahres 20 nach seiner Diöcese zurück, wo mannigsache Pslichten als Bischof wie als Neichssäust siener warteten, die er in alter Weise, hochgeehrt von den Fürsten des Neichs und namentlich vom Kaiser Zothar, mit regem Eiser erfüllte. Auch den Bommern blieb sein Horst in treuer Teilnahme zugewandt, und zwischen der neuen Kirchenpslanzung und ihrem Apostel bestand eine stete Berbindung. Am 30. Juni 1139 starb Otto fromm wie er gelebt und 26 ward im Michaelskloster bestattet, der minister et hospes ac susceptor omnium Christianorum, wie ihn Bischos Embricho von Würzdurg in der Leichenrede nannte.

Allerlei Bunder sollte der Bischof schon auf seinen Missionsreisen vollführt haben; nun knüpften sich Bundererzählungen auch an sein Grad. So erfolgte durch Clemens III. 30 1189 Ottos Heiligsprechung, der 30. September ward der Tag der Translation seiner Gedeine. Fortan ward in der Bamberger Diöcese eine Feier des 30. September, zum Teil auch des 30. Juni als Ottotag bestimmt. In Pommern hat der Ottotult, der sich hier an den 1. Oktober knüpfte, nicht eben weite Verbreitung gefunden. Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts suchte Herzog Barnim III. denselben neu zu beleben, und 35 daher ward z. B. 1376 die Schlokkirche in Stettin als Ottokirche gestistet. So sinden sich denn hie und da noch Reste besonderer für eine Heiligheiter begestister Erzählungen von Ottos Leben vor, z. B. in Cammin (vgl. Lüpke, Hymnarium Camminense, Cammin 1871, S. 24), in Stettin (wo eine kurze Vita im Jakobikirchenbuch eristiert), in Greisswald (eine legendenartig knappe Erzählung in der Nikolaikirchenbuch eristiert), in Greisswald (eine legendenartig knappe Erzählung in der Nikolaikirchenbuch eristiert), in Greisswald (eine Legendenartig knappe Erzählung in der Nikolaikirchenbuch eristiert), in Ottoknapen noch Ottos Namen fort, man denke an die Ottoschule in Stettin, die Ottokrunnen in Zirkwik (nicht weit von Treptow a. R.) und Phris (vgl. Chelopolus ed. Zinzow, Phris Progr. 1869, S. 40), endlich an das Ottoskist (ein Schulzlehrerseminar) in derselben Stadt, deren Gymnasialaula mit Ottos Bilde geschmückt ist, wie denn das dortige evangelische Gymnasium den 15. Juni zur Erinnerung an die Massentause Ottos als Gedächtnistag besselben begeht.

Otto I., Bischof von Freising, gest. 1158. — Seine Schriften: Chronicon, herauszgegeben von R. Wilmans in MG SS XX, 83—301. Davon Abdruck in SS rerum German. 1867. Die an denselben Seiellen herausgegebenen Gesta Friderici I. imp. sind bedeuz 50 tend verbessert ediert von G. Wait in den SS rerum Germanicarum 1884 (ed. 2). Die frühreren Ausgaben sind in diesen beiden Bänden genannt. Deutsche Uedersetzung beider Werke in Geschächtschreiber der deutschen Vorzeit, 2. Ausg., XII. Jahrh. Bd 8. 9. — Aus der reichen Litteratur verzeichnen wir nur das wichtigere und lassen namentlich die ältere beiseite: G. Wait in Schmidts 3. s. Geschächtswiss. II., 110 f.; R. Wilmans im Archiv f. ältere beutsche 55 Geschächtsk. X, 131—173. XI, 18—76; H. Grotesend, Der Wert der Gesta Frid. imp. des Bischofs Otto v. Fr., Göttinger Diss., hannover 1870; Sorgensrey, Jur Charakteristik des D. v. Fr. als Geschächtschreiber, Brogr., Greiz 1873; H. Jungser, Untersuchung der Nachrichten über Friedrichs I. griech. und normänn. Politik, Berlin 1874; W. Lübecke, Der histor. Vert des ersten Buches der Gesta Frid. O.s. v. Fr., Diss., halle 1884, und Horts. im Progr. Stendal so

1885; B. v. Giesebrecht, Gesch. b. DKS IV, 394—398. VI, 291 s.; E. Bernheim in Mitteil. b. Inst. skr Desterr. Geschichts. VI, 1—57; J. Hashagen, D. v. Fr. als Geschichtsphilosoph und Kirchenpolitiser, Leipzig 1900; Battenbach, DGD II°, 271—284. Ueberall die weitere Litteratur angesührt. Nachdem dieser Artikel geschrieben war, gab A. Haud eine Charakteris stik Ottos in seiner KG Deutschlands IV, 476 st. — Die wichtigsten Nachrichten über Ottos Leben bringen die Klosterneuburger Annalen, MG SS IX, 610 f., und Rahewin, Gesta Frid. IV, 14 (11).

Otto stammte aus zwei der erlauchteften Fürstengeschlechter, sein Bater war ber Babenberger Liutpold III., Markgraf von Csterreich (1096—1136), seine Mutter war 10 Agnes, die Tochter Kaiser Heinrichs IV., welche in erster Ehe mit dem Staufer Friedrich I., Bergog von Schwaben (geft. 1105), vermählt gewesen war und im Jahre 1106 den Dark grafen Liutpold heiratete. Otto war also der Halbbruder König Konrads III. und Obeim Raifer Friedrichs I. Da er ber fünfte aus jener Che entsproffene Sohn war, aus der auch noch fünf Töchter und sieben früh gestorbene Kinder hervorgingen, kann er nicht 16 vor dem Jahre 1111 geboren sein, aber auch schwerlich nach dem Jahre 1115, da er schon 1137 jum Bischof erwählt wurde. Sein Vater bestimmte ihn wie seinen jüngeren schon 1137 zum Bischof erwählt wurde. Sein Vater bestimmte ihn wie seinen jüngeren Bruder Konrad, den späteren Bischof von Passau und Erzbischof von Salzdurg, zum geistlichen Stande und machte ihn, als er noch junger Schüler war, zum Probst des von ihm im Jahre 1114 gegründeten Chorherrenstisses Klosterneuburg dei Wien, nachdem der erste Probst Otto gestorben war. Das geschah, um ihm einen Teil der Einkünste des Stiftes, das durch einen Stellvertreter verwaltet wurde, zuzuwenden, denn deren bedurste Otto, da der Vater ihn zum Erudium nach Paris schieke. Mehrere Jahre hat er dort studiert und sich die ganze philosophisch-theologische und grammatikalisch-klassische Vildung der Zeit, die man dort erlangen konnte, angeeignet. Inzwischen hat er für kurze Zeit, die man dort erlangen konnte, angeeignet. Inzwischen hat er klasser neuburger Kirche aus Frankreich mit, wollte aber nicht angeben, welchen heiligen die Reliquien zugehörten. Welche Lehrer er zu Paris gehört hat, ist nicht überliefert. In seinen Werken zeigt er sich am meisten von Gilbert de la Borree abhängig, dessen theologischen Streit mit Bernhard von Clairvaux über die Trinitätslehre er ausführlich und mit entso ichiedener Parteinahme für Gilbert in den Gesta Friderici I, 48. 52-61 dargeftellt hat (vgl. Bb VI, 665 f.), obwohl boch diese Episode wenig in den Rahmen jenes Werker paßte. Bu Paris tann Otto nicht Gilberts Schuler gewesen sein, er mußte ibn zu Chartres aufgesucht haben, und das halte ich wohl für möglich, wenn auch der Alosterneuburger Chorherr, dem wir die Nachrichten über Ottos Jugendzeit verdanken, ihn nur zu Karis studieren läßt. Ferner zeigt sich Otto mit Schriften Hugos von St. Victor (vgl. Bd VIII, 436 ff.) vertraut. Diesen kann er zu Paris gehört haben. Auf der Heimreise von dort übernachtete er einmal mit 15 bedeutenden Klerikern in dem Cistercienserklofter Morimund in der Diocese Langres, dort wurde er mit allen diefen Begleitern Ciftercienfermond. (Das war ber Grund, daß sein Bater Liutpold im Jahr 1136 in das von ihm neu-40 gegründete Kloster Heiligenkreuz Cisterciensermonche aus Morimund berief.) Es geschahturz vor dem Frühjahr 1134. Man darf wohl annehmen, daß diese 16 Männer den Entschluß zur Konversion schon vorher gesaßt hatten, daß sie sich entschieden, eben in Morimund als Monche einzutreten, nachdem fie die Brüber bort tennen gelernt hatten. Sicher war Otto durch einzutreten, nachdem sie die Bruder dort tennen gelernt hatten. Sicher war Otto durch seine Weltanschauung, durch den dristlichen Pessimismus, von de dem seine Chronik durchtränkt ist, und den er sich doch wohl in Frankreich angeeignet hatte, zu einem solchen Entschluß wohl vorbereitet. In Morimund wurde Otto einige Zeit darauf, aber nicht vor der zweiten Hälfte des Jahres 1136, zum Abte gewählt, doch hat er dieses Amtes nur sehr kurze Zeit gewaltet, denn, nachdem Bischof Heinrich von Freising am 9. Okt. 1137 gestorben war, wählten ihn die Freisinger Domherren wohl vor 50 Ende des Jahres zu dessen Rachfolger. Im solgenden Jahre kam er nach Freising. Das kann zeht dem Zeugnis der gleichzeitigen Annalen von Weihenstehan dei Freising (MC SS XIII 53) nicht mehr zweiselhaft sein abwohl in einer Urkunde von 1138 (MG SS XIII, 53) nicht mehr zweifelhaft sein, obwohl in einer Urtunde von 1138 (schlechter Uberlieferung) ein Bischof Matheus von Freifing erscheint, von dem man sonst nichts weiß. Er hat schwerlich je existiert. Bernhardi, Jahrb. Konrad III. I, 70 f., ber 55 jene Annalen noch nicht benutzte, meinte, Otto sei um die Mitte des Jahres 1138 gewählt, und berechnete nach Datierungen von Urkunden, daß er zwischen 6. November und 9. Dezember besselben Jahres jum Bischof geweiht sei. Sicher empfing er erst von Konrad III., nicht mehr von Lothar III., die Regalien. Über die Berwaltung seiner Diöcese und seine Teilnahme an den Reichsgeschäften schweigen wir hier und bemerten so nur, daß er mit den Wittelsbacher Pfalzgrafen von Baiern, den Bögten des Freifinger

Domstiftes, in schwere Streitigkeiten geriet, ein heftiger Ausfall gegen bie Wittelsbacher

in der Chronik (VI, 20) zeigt, wie febr Otto gegen fie erbittert war.

In den trüben Zeiten Konrads III., da der Kampf zwischen Staufern und Welfen das Reich durchtobte, da dem Könige nichts recht gelang, in den Jahren 1143—1146, schrieb Otto seine Chronit in acht Büchern, die er mit einer Widmung an Isingrim (ben 5 Abt von Ottobeuern, wie man gemeint hat) sandte. Es ist ein Wert, wie es bisher im Mittelalter nicht eristierte und auch später nicht wieder geschrieben worden ist. Es ist eigentlich keine Chronik, und Otto hat das Werk auch nicht so genannt, sondern er gab ihm den Titel "de duadus civitatibus", denn in völligem Anschluß an Augustin will er den Kampf darstellen der civitas dei gegen die civitas diadoli oder terrena. Die 10 civitas dei ist ihm wie bei Augustin bis auf Christus die communio sanctorum, die bis dahin lebten. Bon Christi Geburt an wandelt sich ber Begriff wie bei Augustin, und die civitas Dei ist nun das rechtgläubige Christentum im Kampfe gegen das Heibentum und die Retereien. Bon Theodofius dem Großen an, da diese beiden Widersacher im wesentlichen besiegt sind, kann er daher eigentlich nicht mehr von den zwei civitates, 15 sondern nur von der civitas dei schreiben, die er der ecclesia gleichsett. Aber diese ift wie bei Augustin ein corpus permixtum, in ihr sind die Auserwählten und die Verworfenen enthalten, die wahren Gottesburger unter ben ersten find ihm "bie Monche und bie mönchisch disziplinierten Kleriker nebst den Kreuzsahrern, wie er an einer Stelle ersweiternd hinzusügt" (Bernheim). Das zweite Vorbild, dem Otto, wie er ausdrücklich sagt, 20 neben Augustin folgt, ist Orosius. Wie bieser den Zweck verfolgt, zu zeigen, daß zu allen Zeiten Unheil und Verderben in der Welt geherrscht haben, nicht erst zur Zeit des siegreichen Christentums, ist der Grundton, auf den die Ohronik gestimmt ist, dieser: die Welt ist ein Jammertal, Unheil und Verderben walten, und tets wird es schilmmer und dieses in der Welt und des ist die Schuld der Angele und der Stelle von der Belt und der Stelle der dieses Bederklopies wurd es fichliemer und häßlicher in der Welt, und das ist die Schuld der Bosen, der cives Babyloniae mun- 25 dique amatores, und schon ware wegen des Bosen, das überall herrscht, die Welt untergegangen, wenn Gott fie nicht noch wegen ber Berbienfte der Gottesburger, deren Anjahl jest groß sei (im Cistercienserorden besonders, nämlich), erhielte. Diese trübe Stim= mung entspricht der trüben Lage der Dinge zur Zeit Konrads III. Unter steter Bariierung biefer Gebanken ergählt Otto bie Geschichte von Erschaffung ber Welt bis auf bas Sahr so 1146 in sieben Buchern. Eindringende Quellenforschung zu diesem Zweck anzustellen, war seine Sache nicht, zumeist folgt er der Chronik Frutols-Ekkehards dis zum Jahre 1106, wenn er auch für die ältere Zeit andere Werke, wie besonders Orosius' Historiae und des Eusebius Kirchengeschichte in der Übersetzung Rusins' herangezogen hat. Ihm kam es darauf an, den historischen Stoff mit den Ideen Augustins und Orosius' zu durch= sbringen. Daß das an sich ein Fortschritt gewesen wäre, kann man gewiß nicht zugeden, im Gegenteil, das heißt von unserem Standpunkt aus der Geschichte Gewalt anthun, das historisch Geschehene in die ihm unnatürlichste Form zwingen, aber darin bestand ber gewaltige Fortschritt, daß Otto unter den ihn beherrschenden Ideen versuchen mußte, den überlieferten historischen Stoff geistig zu durchdringen, nach Ursache und Wirkung des 40 Geschehenen zu forschen, somit eine in sich zusammenhängende Geschichtsdarstellung zu liefern, was disher nur einige Männer, die Geschichte ihrer Zeit schrieden, gethan hatten, während die Chronisten bis bahin die verschiedensten Ereignisse neben einander einfach referierten. Bang gelungen ift Otto gewiß nicht was er erstrebte, aber es gilt schon viel, es versucht zu haben. Wie Beda seine Chronik mit einer längeren Aussührung über die 25 eschatologischen Dinge schloß, hat Otto seinem Werk ein achtes Buch angehängt, welches über den Antichrist und das jüngste Gericht handelt. Es ist hier um so weniger über diesen Teil noch etwas zu sagen, da er auf seinen Duellen noch lange nicht genügend untersucht ist. Bgl. Büdinger in SB. der Wiener Akad. XCVIII, 325 ff.

In den Jahren 1147 und 1148 nahm Bischof Otto an dem unglücklichen, von 50 Bernhard von Clairvaug erzwungenen, Kreuzzuge Konrads III. teil. Auf dem Zuge in Kleinasien beschligte er eine Heeresabteilung, welche getrennt vom Hauptheer durch die Küstenlandschaften marschierte. Sie wurde völlig ausgerieben. Ganz mittellos und unter den entsetzlichsten Strapazen entkam der Bischof in eine Seestadt und suhr von dort zu Schiff nach dem heiligen Lande, besuchte Jerusalem und die für heilig gehaltenen Stätten. 55 Er scheint mit dem Könige Ludwig VII. von Frankreich nach dessen Lande von da zurückzeschren sein, sicher erscheint er 1150 bei dem Abte Bernhard von Clairvaug und überzbringt einen Brief von diesem an den König Konrad III., der zwischen diesem und König Roger von Sicilien, da der Krieg zwischen ihnen auszubrechen drohte, vermitteln sollte. Nach seiner Rücksehr in die Heimat wurden die Zustände im Reich zunächst nicht besser.

Der Kampf des Königs gegen die Welfen entbrannte aufs neue. Aber mit dem Tode Konrads III. (1152) stieg eine neue Sonne auf. Friedrich I. stellte den Frieden im Reich her, der lange Kampf zwischen Staufern und Welsen wurde beigelegt, wobei der Bischof von Freising eifrig mitwirkte, Heinrich der Löwe erhielt die beiden welfischen Herzogtümer zurück, die Babenberger wurden in der Südostmart unabhängig von der Oberhoheit der Herzoge von Baiern, die Reichsgewalt in Italien wurde mit Kraft wieder hergestellt, der König zum Kaiser zu Rom gekrönt. Die traurigen Zeiten hatten sich gewandelt in friedliche, glückliche. Bischof Otto wurde auch öfter als unter Konrad III.

zu den Reichsgeschäften herangezogen.

Er sagt im Prolog zum I. Buch der Gesta, er hätte einen Moment einmal, als während der Borbereitungen zum Krcuzzuge Frieden herrschte, daran gedacht pro pacis iocunditate stilum vertere, das heißt, seine trübe, pesimistische Darstellungsweise auszugeben. Dazu lag jetzt, da dauernder Friede herrschte, um so mehr Grund vor. Im Brolog zum V. Buche der Chronik sagt er, jedermann sehe ja, wohin es mit dem Reich gekommen wäre. Dieses stand jetzt wieder machtvoll und glanzvoll da. Im Jahre 1157 übersandte Otto seinem Nessen, dem Kaiser Friedrich I., ein an wenigen Stellen abgeändertes Exemplar seiner Chronik, er entschuldigte sich in dem Widmungsbrief an den Kaiser gewissermaßen, daß er das Werk wegen der trüben Zeiten damals ex amaritudine animi und deshalb non tam rerum gestarum seriem quam earundem miseriam in modum tragoediae geschrieden habe, er erbot sich, nun auch die Thaten des Kaisers (und diese nun freislich in ganz anderem Ton, als Lobredner und mit Verherrlichung des Kaisers) zu schreiben, wenn dieser ihm den Soff dazu durch seine Notare liesere. Das that der Kaiser in einem Briefe, der vorhanden ist. Nun schreibed Otto vom Sommer 1157 an dis zu seinem Tode die zwei Bücher der Thaten Kaiser Friedrichs I., indem er in dem ersten Buch die Begebenheiten von Beginn des Etreites zwischen Kaisertum und Papstum unter Heinrich IV. dis zum Tode Konrads III. kurz darftellte, im zweiten Buch die Geschichte der Jahre 1152 dis zum Herbst 1156 erzählte. Es ist ein hochbedeutendes und wertvolles Wert, gleich hervorragend nach Inhalt und Form, ausgezeichnet durch die Benutzung und Mitteilung vieler Attenstücke, welche dem hohen Reichsse sürssen auch die Benutzung und mit solcher Bildung die Geschichte seiner Zeit darzustellen unternahm. Wohl hat man manche Unrüchtigkeiten und manche Auslassungen getadelt, dabei ader mehr die Ansorderungen, welche man an einen Geschichtscher von heute stellen darf, im Auge gehabt, und die Bedingungen, unter denen Otto schrieb, zu sehr

Als ber Kaiser im Sommer 1158 mit großem Heere nach Italien zog, entband er den Bischof von Freising von der Heecfolge. Otto begab sich nach Frankreich, um an dem Generalkapitel der Cistercienser teilzunehmen. Auf der Reise besuchte er sein Kloster Morimund, dort erkrankte er und starb dort am 22. September. Aus dem Totenbett do dat er die Brüder von Morimund, wenn er in der oben besprochenen Ausschührung über den Streit zwischen Gilbert und Bernhard von Clairvaur etwas zu Gunsten Gilberts gesagt hätte, das verlegen könne, so möchten sie das korrigieren. Für die Brüder von Morimund war natürlich Abt Bernhard die höchste Ausvrität, es konnte ihnen gründlich mißfallen, was Otto über ihn de gesagt hatte. Ottos Werk über die Thaten des Kaisers empfing sein Kapellan, der Freisinger Donnherr Rahewin, der bei dem Tode des Bischoss anwesend war und ihm die Augen zudrückte, zur Kortsetzung, nachdem er schon die ersten beiden Bücher nach dem Diktat Ottos niedergeschrieben hatte. An den solgenden beiden Büchern hat Otto keinen Teil mehr, wenigstens nicht an der Darstellung, nur Materialien dasur, namentlich Aktenstücke, mag Rahewin aus seinem Nachlaß empfangen haben.

Dtto von Freising war eine milde Natur, mit Neigung zum Maßhalten nach allen Seiten. In allen Fragen nahm er eine vermittelnde Stellung ein. Als Philosoph folgte er der mittleren Nichtung Gilberts de la Porrse, der auf realistischer Grundlage eine Stellung zwischen Realisten und Nominalisten einnahm, die schroffe Natur Bernhards von Clairvaux war ihm unsympathisch. In der Frage nach dem Verhältnis von Staat und bestirche, imperium und sacerdotium, stand er auf seiten keiner Partei, welche die Rechte des einen oder des andern einseitig versocht. Bei dieser Veranlagung darf man es als ein Glück für Otto ansehen, daß er das Schisma von 1159 nicht erlebte und nicht gezwungen war, sich für Kaiser Friedrich I. oder Papst Alexander III. zu erklären. So hoch Otto den Cistercienserorden hielt — er soll dessen Mönchsgewand auch als Bischof 60 stets getragen haben —, hat er doch in seiner Diöcese ein Prämonstratenserstift gegründet

und zwei Benediktinerklöster, Scheftlarn und Schlehdorf, wiederhergestellt. Er wird gerühmt, daß er in Freising die philosophischen Studien eingeführt habe. Daß er dialektische und philosophische Werke selbst verfaßt habe, wie Aeneas Sylvius behauptet, wird doch wohl nur auf Migverständnis beruhen, da Rahewin nichts davon sagt.

D. Solber Egger.

Otto von Paffan, Franziskaner, gest. nicht vor 1386. — B. Wadernagel, kleinere Schriften II, 189 ff. (= RE XI, 146 ff.); Phil. Strauch in AbB XXIV, 741 ff.; Kneller im Kath. Kirchenleg. IX, 1185 ff.

Bon den Lebensumständen des Mannes, der nur als Verfasser der sogleich zu nennenden Schrift geschichtlich merkwürdig ist, wissen wir fast nur, was er selbst in der 10 Vorrede angiedt; da bittet er alle die, welche sein Buch lesen und davon Nutzen haben, daß sie Gott für ihn ditten wollen, er sei lebendig oder tod, als für einen demütigen Bruder, Otto von Passau, St. Franziskusordens, weiland Lesemeister zu Basel, der dies Buch von Ansang die zu Ende mit großem Fleiß und Arbeit von Stück zu Stück und von Sinnen (Sentenzen) zu Sinnen allesamt gemacht und vollbracht hat an der heiligen 15 Himmelfürstin Abend, Marien der Lichtmessen des Jahres MCCCLXXXVI. Demnach war er früher Lehrer am Franziskanerstudium zu Basel und wird sich, als er das Buch vollendete zu Passau aufgehalten haben. Nach einer Angabe in Sbaralea Supplementum scriptorum Franciscani ordinis, Kom 1806, S. 571 (vgl. Kneller a. a. D.)

stammte er aus Flandern und war Mitglied der kölnischen Ordensprovinz.

Das Buch, das in Handschriften und Drucken (außer dem letten, f. u.) ben Namen Die vierundzwanzig Alten", führt, gehört zu den in den letten Jahrhunderten des Mittelalters beliebten erbaulichen Blütenlefen (vgl. 28. Wackernagel, Deutsche Litteraturgeschichte S. 334. 353). Man sieht sich bei diesen Sammlungen erinnert an die dogmatischen Sentenzensammlungen des früheren Mittelalters, und gleich diesen sind auch 25 sie ein Zeugnis dafür, wie man das Bedürsnis fühlte, sich an die Borzeit und ihre anserkannten Autoritäten anzuschließen, doch haben sie für die erbauliche Litteratur nicht die gleiche Bedeutung gewonnen, wie jene für die Theologie; man hatte auf diesem Gebiete schon gelernt, auch eigene Wege zu gehen. Auch waren sie nicht grade für solche bestimmt, die selbst als Lehrer und asketische Schriftsteller auftreten, sondern für die, welche 30 fich ihrer zur Pflege ihres eigenen chriftlichen Lebens bedienen wollten. Otto bezeichnet die Leser, denen sein Buch dienen soll, als Gottesfreunde, und man wird sich dabei ersinnern, daß Basel ein Hauptsitz der Frommen jener Zeit, die sich so zu nennen pflegten, gewesen ist. — Unter jenen Sammlungen nimmt, was Neichhaltigkeit des Inhalts beswesen trifft, das Buch Ottos ben ersten Plat ein. Nicht ohne Grund rühmt er sich in der 35 Borrede seines Fleißes und vergleicht sich mit der Biene, die über viele schöne Blumen hinfliegend aus ihnen den Saft saugt, um ihn zu Honig zu verarbeiten. So habe er aus aller Lehrer Kunst und Lehre mit viel Mühe herausgezogen, was der Seele nühlich sein mag zu dem ewigen göttlichen Wohlgefallen. Obenan stellt er die hl. Schrift, das nach haben die heiligen Lehrer, die Gott den Menschen geschenkt und durch die der 40 hl. Geift alle Wahrheit ausgesprochen hat, ihm gar große Gilfe und Steuer geleiftet; aber auch heidnische Spruche, "bie die hl. Kirche nicht verwirft", hat er nicht verschmäht aufzunehmen. Er nennt selbst der benutten Autoren (in, wie es scheint, völlig prinzip-loser, also auch keine Schlüsse zulassender Reihenfolge) 104, und dabei ist die Liste noch nicht einmal vollständig; es sehlen 3. B. die Offenbarungen der Elisabeth von Schönau 45 und Betrus Damiani, die beibe im Buche vorkommen. Einzelne Namen sind zweiselschaft; "Bethel" ist wohl ein alter Fehler für "Beleth", b. h. Johannes Beleth (vgl. 12, 8), ein Pariser Theologe des 12. Jahrhunderts; "Agelius" ist wohl der bekannte Aulus Gellius, der früher durch Migverständnis Agellius genannt zu werden pflegte. Bon ben griechischen Kirchenlehrern finden sich (Pseudo)Ignatius (die im Mittelalter verfertigten 50 lateinischen Briefe!), ferne, der ungeachtet der firchlichen Berdammung im Abendlande hochangesehene Drigenes, Gusebius, Bafilius, Gregor von Nazianz, Chrysostomus, Epis phanius, (Pseudo) Dionysius und ein paar andere; der späteste ist Johannes Damascenus. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß Otto sich auf Schriften beschränkt hat, die in lateinischer Uebersetzung vorlagen. Viel größer ist natürlich die Zahl der abendländischen 55 Lehrer, unter denen Cyprian der älteste ist, der Franziskaner Franz von Maro (Fr. Mayronis, gest. 1325) und Nikolaus von Lyra (gest. 1340) die jüngsten. Die Frage liegt nahe, warum Otto die Schriften der deutschen Mystiker ausgeschlossen hat. Nach Kneller, weil sie nicht kirchlich anerkannt waren, nach Wackernagel, dem Strauch zustimmt, weil

biese Bücher leicht zur hand und jedermann verständlich waren. Die beiden Antworten schließen einander nicht schliechthin aus; man tann aber noch einen dritten Grund angeben, nämlich, daß man nach berkömmlicher Anschauung die beutschen Schriften als folche geringer wertete. Sie galten wohl als nüglich zur Erbauung für das Volk und wurden insofern, 5 wenn man ihren Inhalt billigte, geschätt, aber man rechnete sie nicht eigentlich zur Theologie; diese war in den lateinischen Werken der großen Meister enthalten, den eigentlichen Quellen, zu denen jene sich nur, wie man glaubte, als Ableitungen verhielten. Ditto wollte also aus ben allgemein anerkannten und hochgeachteten Quellen schöpfen, er hat es auch nicht unterlassen, jedesmal den Autor und besonders wenn er (was häusig 10 der Fall ist) von einem Berfasser mehrere Schriften benutte, ben Titel ber Schrift, und auch die Zahl des Buches anzugeben. Hieraus läßt fich auch abnehmen, daß er in der Regel nicht aus zweiter hand geschöpft hat. Ein sicheres Urteil über das Maß seiner Selbstständigkeit und über den Wert seiner Ubersetzungsarbeit würde sich freilich erft ergeben, wenn die einzelnen Stellen nach ihrer Hertunft genau festgestellt und mit dem 15 Grundterte verglichen waren — eine Arbeit, der sich bisher noch niemand unterzogen bat. - Um die gesammelten Stellen bem Lefer in angenehmerer Beise vorzutragen bat ber Berfasser eine eigentümliche Form gewählt: er legt sie den 24 Alten der Apokalppse in ben Mund, und zwar so, daß biese sie mit Ramen des Autors u. f. w. anführen. Was fie in eigner Person reben (ober auch der Verfasser des Buches in der seinigen; beides 20 ist nicht scharf geschieben), ist nur ber Kitt, ber bas Mosait zusammenhalt. Uns kommt es ja freilich seltsam vor, jene ben Thron Gottes umgebenden Geister so schulmeisterlich lehrend auftreten zu sehen, doch den Geschmack der Zeit hat Otto damit getroffen, und der bekannte Dominikaner Joh. Rider, hat im folgenden Jahrhundert in seinem Buche von den 24 Harfen ihm nachgeahmt. Die Verteilung des Stosses, für die die Zahl 24 Haufen ihm nachgeanmt. Die Gerteilung des Stoffes, fur die die Zahl 25 von 24 Hauftabschnitten gegeben war, ist nicht sehr spstematisch; es wird allerdings von dem Menschen als dem Bilde Gottes ausgegangen (1), dann von Gott und wie man ihn sindet, geredet (2), und wieder sind die 3 letzten Abschnitte eschatologischen Inhalts; in den mittleren Stücken würde sich aber ein Plan nur auf künstliche Weise darthun lassen; beispielsweise handelt 3 von Reue, Beichte und Buße, 5 vom Gewissen, 9 von der Enade, 30 10 vom Glauben, 14 von der hl. Schrift, 15 vom thätigen, 16 vom beschaulichen Leben, 17 vom Gebet. Die ausschrichsten Abschnitte sind vom Altarsakrament und 12 von der Ausgeschafts in is nam Unterschriebungen währende kein und 12 von der Jungfrau Maria, beibe in je neun Unterabteilungen, während kein anderer mehr Daß fie aber fonft aus dem Rahmen Des Bangen berausträten, icheint als vier bat. Dogmatisches kommt ja auch in anderen Abschnitten vor, gang natürmir nicht richtig. 35 lich, weil für ben strengfirchlichen Berfasser bas rechte Leben Die mahre Lehre gur Grundlage hat, nur wird das Dogma nicht an sich, in scholastischer Beise behandelt, sondern im Sinblid auf feine Bedeutung für die Frommigkeit angefehen, und bas gilt boch wesentlich auch von diesen Abschnitten. Daß aber in ihnen etwas mehr von dogmatischem Stoffe vorkommt (namentlich hinfichtlich der Transsubstantiation und beffen, was mit ibr 40 zusammenhängt), das hat eben darin seinen Grund, daß diese beiden Stücke für das religiöse Leben der Zeit ihre besondere Bedeutung hatten. Der 16. Abschnitt, vom beschaulichen Leben, beschäftigt sich mit der Mystit und diese konnte bei der Stellung, die sie anerkanntermaßen in der Kirche einnahm, ja auch gar nicht umgangen werden, aber aus der ziemlich trockenen Weise, in der der Verfasser davon redet, und aus der Art, wie 45 er eine ganze Ungahl verschiedener Aufzählungen ber Staffeln, auf benen die Seele aufsteigt, gleichsam zur Auswahl barbietet, läßt sich entnehmen, daß er selbst tein Mystifer im eigentlichen Sinne ist. Überhaupt ist das ganze Buch zwar als der erbaulichen, nicht aber als der eigentlich mustischen Litteratur angehörig zu betrachten. Im übrigen ergiebt sich aus bem schon Gesagten, daß ber Standpunkt bes Berfassers streng firchlich ist und 50 über das was in der Kirche galt, in keiner Weise hinausgeht — man vergleiche 3. B. ben Abschnitt über Beichte und Buße. Als Franziskaner zeigt er sich 12, 1 in der nachdrücklichen Behauptung der Freiheit der Jungfrau Maria von der Erbsünde. Franziskaner zeigt er sich 12, 1 in der nachdrücklichen Behauptung bei Freiheit der Jungfrau Maria von der Erbsünde. Frzend eine Ansechtung seitens der kirchlichen Autoritäten hatte das Buch also gewiß nicht zu befürchten; daß es aber einem verbreiteten Bedürsnis entsprach, deweist die große Zahl 55 der noch ganz oder teilweise vorhandenen Kandschriften (nach d. Anz. f. d. deutsche Altert. II, 288, 28). Es wurde auch ins Niederländische übertragen und im 15. Jahrhundert in mehreren Druckausgaben verbreitet, im 16. Jahrhundert ist es von den Jesuiten viermal herausgegeben worden, und noch 1836 erschien zu Regensburg bei Joh. Manz unter dem Titel "Die Krone der Altesten" eine neubochdeutsche Ausgabe mit 60 einigen, dem Zeitgeschmack Rechnung tragenden Anderungen. Demnach bat man es in

(Kleine Schriften z. inneren Geschichte des Katholicismus, I, Jena 1899, S. 209-258). Bgl.

B. Baur, Art. "Stolberg" in PRE, XIV, 758 ff.
Ueber Overberg insbesondere: (Joseph Reinermann), Bernhard Overberg in seinem Leben und Wirken dargestellt von einem seiner Angehörigen, Münster 1829; C. F. Krabbe, 5 Leben Overbergs, ebb. 1831; 2. A. 1846; 3. A. 1864; Alois Anois Repenh. Overberg, der Lehrer des Münsterlands (Lebensbilder tatholischer Erzieher, Bd V), Mainz 1896; H. Herold (s. u. bei Fürstenderg); K. Knote, Das Schulwesen in Nordwestdeutschland: Mtg 1899, H. IV (wo auf S. 345 "Overberg" statt Overbeck zu lesen ist). Bgl. die Artikel "Overberg" von H. Kämmel in Schnids Encyll. des Erziehungswesens V, 607 sf.; von F. H. Reusch in der Ind Man 34, 25 S. 14 sf. und Grecht im des Erziehungswesens V, 607 sf.; 10 AbB, Bb 25, S. 14ff.; von Knecht im RRQ2 IX.

10 AbB, Bb 25, S. 14 ff.; von Knecht im RRL' IX.

Ueber die Fürstin Am. v. Gallitin: (Schlüter), Brieswechsel und Tagebücher der Fürstin A. v. G., herausgegeben, Münster 1874; (derselbe), Brieswechsel 2c., AF, ebd. 1876; Diel, S.J., Fürstin Amalia v. G.; Stimmen aus Naria-Laach 1874, H. 7.—9; Joh. Janssen, Frieder. Leop. Graf zu Stolberg, Freidurg 1882, S 67 f. 80 f. 199 ff. (sowie in f. früher sed). 1877 f.] erschienenen größeren Stolberg-Biographie); Nordhoff, Art. "Gallitin" in Bd VIII der AbB. — Wegen ihres Sohnes Dimitri vgl. unten im Text.

Ueber F. F. W. v. Fürstenderg: W. Esser, Franz v. Fürstenderg, dessen und Wirten; nehlt Schriften über Erziehung und Unterricht, Münster 1842; H. Kellner, Erziehungsgeschichte in Stizzen und Vildern, 3. A., Bd II, Essen 1880; ders., in d. Hist.-Pol. 20 Bl. 1879. S. 561 ff. 641 ff.: H. Herenderg und Vernderg in ihrem

geningsgeichtigte in Stazen und Stidern, 3. A., So II, Chen 1880; derl., in d. Hill.: \$1. Held. Franz v. Fürstenberg und Bernh. Overberg in ihrem gemeinsamen Wirten für die Volksschule, Münfter 1893; Rordhoff, Art. "Fürstenberg" in ABV VIII, 232—244; lledinck, Art. "Fürstenberg" im KKL2, IV, 2087—2091.

Ueber J. Histemaker: K. Werner, Geschichte der kath. Theologie seit dem Trienter Konzil, München 1866, S. 397—400; Fechtrup, Art. "Kistemaker" im KKL2, VII, 735 st.

Ueber G. Kelsenver S. 284 st. F. L. Stolberg 2c., S. 284 ff.

Bernhard Heinrich Overberg, ber theologische Mittelpunkt des gewöhnlich nach ber Fürstin Amalie v. Gallikin benannten Kreises frommer und zeistig bedeutender Katholiten um den Schluß des 18. und den Anfang des 19. Jahrhunderts, wurde am 30 1. Mai 1754 geboren in der zur Pfarrgemeinde Voltlage im Fürstentum Osnabrück gehörigen Bauerschaft Höckel. Teils wegen Armut seiner Eltern, teils weil er körperlich so schwächlich war, daß er erst in seinem fünften Lebensjahre das Geben lernte, entwickelten sich seine Geistesanlagen ungewöhnlich langsam. Er verbrauchte acht ABC-Bücher, bis er lesen konnte, und war bereits 16 Jahre alt, als er das Franziskaner-35 ghmnasium in Rheine a. b. Enns bezog, um als zweitunterster Schüler ber untersten Lateinklasse seinen Kursus zu beginnen. Allein schon nach Verlauf eines einzigen Schuljahres war er von fämtlichen Mitfdulern ber befte im lateinischen Stil und in ber Religion. Nach Absolvierung bieser vier Jahre hindurch besuchten Lehranstalt erhielt er von seinem Gönner, dem Franziskaner-Guardian in Rheine, eine Aufforderung zum Eintritt in bessen Kloster, zog jedoch, gestützt auf die seitens seiner Mutter dargebotenen spärlichen Mittel, die Lausbahn eines Weltgeistlichen vor und betrat dieselbe im Herbste 1774 als Studierender bes fürstbifchöflichen theologischen Seminars zu Münfter. Seit feinem Gintritt in diese Hochschule — die Borgangerin der 1780 gestifteten Maximilians-Friedrichs-Universität sowie der 1818 an deren Stelle getretenen theol.-philos. Akademie — verlief 45 Overbergs Lebensgang und Lehrthätigkeit in brei Epochen von nicht gang gleicher (15 bis 20jäbriger) Länge.

I. Die Zeit vor dem Eintritte in die Hausgenoffenschaft ber Fürstin 1. Die Zeit vor vem Eintritte in vie Au nickent frasch vorwärts dringend auf allen Wissensigebieten und schon nach Einem Schuljahre sämtlichen Kommilitonen überlegen, 50 war zugleich ununterbrochen pädagogisch thätig. In Münster bekleidete er eine Hauslehrerstelle bei dem Hofrat Münstermann; während der Ferien im Elternhause zu Voltlage unterrichtete er Nachbarskinder, die wegen mangelnder Religionskenntnis von österlichen Kommunion zurückgewiesen worden waren, im Katechismus und, als diese einsteilt des Volumeits üb als manie wirkem anwiesen hatte in hiblischer Elekthichte seitig theoretische Lehrweise sich als wenig wirksam erwiesen hatte, in biblischer Geschichte, wodurch er seinen kleinen Zöglingen die begehrte Zulassung zur ersten Kommunion bereits nach einem halben Jahre verschaffte und überhaupt ungemein günstige Resultate erzielte. So auf empirischem Wege zu ähnlichen katechetischen Lehrgrundsähen wie die etwas zuvor durch Fleury, Bougeaut u. a. katholische Badagogen empfohlenen geleitet (vgl. v. Zezschwitz, Syst. der Katechetik, II, 2, 17. 104 ff.), legte er den Grund zu seiner 60 wenigstens für ben beutschen fatholischen Religioneunterricht gu reformatorischer Bebeutung gelangten Thätigkeit als Ratechet. Nach nahezu fechsjährigem Studium empfing er 1780 aus den Sanden des Weihbischofs d'Alhaus die Briefterweihe. Mit einer bamals publiOverberg 541

zierten Dissertation über die Koadjutorwahl des Erzherzogs Maximilian versuchte er sich zum erstenmale als Schriftsteller, übernahm aber dann einen praktisch-geistlichen Beruf als Pfarrgehilse zu Ewerswirkel (mit nur 30 Thalern Gehalt außer freier Station). Auch in dieser Stellung leistete er als Religionslehrer so Hervorragendes, daß er schon nach drei Jahren als Lehrer an die neu errichtete Normalschule nach Münster berufen 5 wurde.

Mit dem Gründer biefer Schule, dem Münfterer Domherrn und Generalvikar, früheren Minister Franz Friedr. Wilhelm Freiherrn von Fürstenberg (geb. 7. August 1729, 1763 bis 1780 Minister Des Fürstbistums Munfter in Diensten bes Rurfürsten-Erzbischofs von Köln Max Friedrich Grafen zu Königsed-Rothenfels, und auch nach Niederlegung 10 biefes Staatsamtes im Befige eines leitenben Ginfluffes auf Die Berwaltung bes Münfterlandes, besonders als Generaldirektor von beffen Schulen, verblieben), trat Overberg jest in eine ebenso innige als für bas Bohl ber Münsterschen Lande segenbringende Berbindung. Bei den umfassenden reformatorischen und organisatorischen Maßregeln auf dem Gebiete des höheren wie niederen Schulwesens, durch welche dieser edle Regent das 15 Münfterer Bistum allmählich zu einem Mufterland beutscher Boltsbildung erhob, wurde Overberg seine rechte Hand (vgl. Herold, a. a. D.). Er trat sein neues Amt mit einer umfassenden Bisitationsreise zur Prüfung der Landschulen der Diöcese an (1783—1784), wobei er ebensoviel Eiser als gesunden Takt und echte pädagogische Umsicht bethätigte. Dann nahm er, ausgestattet mit dem bescheidenen Gehalt von 200 Thalern, seine Woh- 20 nung im bischöflichen Seminar zu Münfter und eröffnete hier die fog. Normalschule, b. h. einen allemal in die Herbstferienzeit fallenden Lehrfursus von 2-3monatlicher Dauer, burch ben er Bolksschullehrern und Lehrerinnen Anleitung jur richtigen Unterrichts-methode, sowohl für Religion als für sonstige Fächer, erteilte. Der biese Lehrthätigkeit begleitende Erfolg erwies sich bald als ein sehr bedeutender. Außer den Kandidaten und 25 Kandidatinnen des Lehramts benutzten auch viele schon angestellte Lehrer aus eigenem Antriebe alljährlich die Ferienzeit dazu, Overbergs Normalunterricht wiederholt zu hören. Manche derselben wohnten dem Kursus zwölfmal oder noch öfter bei. Außer diesem Normalschulunterricht — in welchem er sich übrigens bald auf Religion und Badagogik zuruckzog, unter Uberlassung der sonstigen Fächer an besondere Hilfslehrer — hielt Over- 30 berg jahraus jahrein unentgeltliche Katechesen im sog. französischen Kloster, d. h. bei den lotharingischen Chorjungfrauen. Das an den Wochentagen in dieser Schulanstalt Borgetragene rekapitulierte er allsonntäglich in einem öffentlichen Bortrage, zu dem Leute aller Stände sich einzufinden pflegten. Besonders auch die Theologiestudierenden der Universität nahmen in reichlicher Zahl sowohl an diesen Sonntags-Lektionen als am 36 Normalunterrichte D.8 teil. Sie fanden bei ihm, "was kein Katheder giebt, einen unerschöpflichen Reichtum an paffenden Bildern und Gleichniffen, an Beziehungen aufs tagliche Leben, wodurch die Religionslehre Kindern und gemeinen Leuten auf eine Weise faglich und anwendbar wird, welche selbst auch für den Gebildeten hobes Interesse behält; und diese Klarheit war von einer himmlischen Salbung begleitet, wodurch sie dem Herzen 40 nahe gelegt wurde". Dabei ließen seine Borträge die nötige dogmatisch-wissenschaftliche Fundamentierung keineswegs vermiffen, so daß ihm mit gutem Grunde ein das höhere Schulwesen gleicherweise wie das elementare befruchtender Einfluß zu teil wurde.

Sechs Jahre hatte er in biefer Stellung, vom Generalvikar von Fürstenberg zu allen bas Schulwesen betreffenden Reform-Maßregeln als vertrauter Ratgeber und Ge- 45 hilfe hinzugezogen, gewirkt, als durch seinen Eintritt in ein eigentümliches neues Verzhältnis seinem Ansehen und Wirkungskreise eine beträchtliche Erweiterung erwuchs, wosdurch sein Name bald in weiteren Kreisen des katholischen und selbst des evangelischen

Deutschlands bekannt wurde.

II. Overberg als Hausgeistlicher ber Fürstin von Gallitin: 1789 bis 50 1806. — Abelheid Amalie, Fürstin von Gallitin (richtiger: Galīzin oder auch Golīzin), eine der geistig bedeutendsten Frauen des vorigen Jahrhunderts, ja der neueren Geschichte überhaupt, ward geboren am 28. August 1748 zu Berlin als Tochter des preußischen Generals Grasen von Schmettau von dessen katholischer Gemahlin Maria Anna geb. von Ruffert. Obgleich durch Empfang ihres ersten Unterrichts in einem Breslauer Nonnen- 55 pensionat im Besenntnis ihrer Mutter erzogen, wurde sie doch ihrer Überzeugung nach (wenn auch nicht durch förmlichen Übertritt) Protestantin, und zwar ausgestärte Protestantin, wozu ihr Heranwachsen in den Berliner Hof- und Abelstreisen, als Hosdame der Prinzessin Ferdinand, das Seinige beitrug. Zwanzigjährig, wurde sie während eines Badeausenthaltes in Aachen mit dem russischen Fürsten Dimitry Alexeizewisch von Gal- so

litin bekannt, dem sie nach wenigen Wochen ihre Hand reichte (1768). Mit diesem ihrem Gemahl (geb. 1735, gest. 1803), einem Freunde Voltaires, Helvetius', Diderots 2c., lernte sie nacheinander das Leben an den Höfen von Wien, Petersburg, Paris kennen, und hatte dann während mehrerer Jahre an der Seite des zum russischen Minister bei den 5 holländischen Generalstaaten Ernannten eine glänzende Rolle im Haag zu spielen. Ziemlich frühzeitig jedoch entzog sie sich, um sich mit ungeteilter Kingade der Erziehung ihrer beiden Kinser (Demetrius und Marianne, s. u.) widmen zu können, der Strudel des dortigen Kiesellschaft gekans und Marianne, s. u.) widmen zu können, der der der des dortigen Gefellschaftslebens. Es war merkwurdigerweise Diberot, welcher burch feine Fürsprache bei ihrem Gemahl ihr beffen Genehmigung hierzu erwirkte. In einem kleinen Hause 10 nahe bem Haag gab die kaum 24 jährige Mutter sich fortan ihrem Erziehungsgeschäfte, gleichzeitig aber auch mathematischem, Maffisch-philologischem und philosophischem Studium hin, worin der berühmte Kunstkenner und Philologe Franz Hemsterhuis (des 1766 verstorbenen Tiberius Hemsterhuis Sohn, geb. 1722, gest. 1790) ihr Lehrmeister und Berater wurde. Seiner aus sotratisch-platonischem Jbealismus und Lodeschem Sensusis-15 mus kombinierten, das positive Christentum vornehm verachtenden Weltansicht fiel sie junächst nun zu. Auch setzte sie den schöngeistig-wiffenschaftlichen Bertehr mit ibm noch nach ihrer Audtehr jum tatholisch-tirchlichen Standpunkte fort; sie ist die Diotima, an welche Hemsterhuis unter dem Namen Diokles 1785 seine berühmten Lettres sur l'atheisme richtete. Sonst ist sie wohl auch als eine "christliche Aspasia", oder (mit Anspielung 20 auf Gregor M. Epp. L. VII, nr. 54 sq.) als die Abeodata ihres Kreises bezeichnet worden. — Während ber erften vier Jahre nach ihrer 1799 mit ihren Kindern erfolgten Überfiedlung nach Münfter pflog fie zwar gefelligen Berkehr mit v. Fürstenberg, ben sie als geistig bedeutenden Mann schätte, bat sich jedoch ausdrücklich von bemfelben aus, fie mit etwaigen Betehrungsversuchen zu verschonen, da fie nur was Gott felbst in ihr gemit etwaigen Bekehrungsversuchen zu verschonen, da sie nur was Gott selbst in ihr geschaffen habe, in sich zu leiden vermöge. Während einer schweren Erkrankung im Frühjahre 1783 lehnte sie zwar den Zuspruch des Beichtvaters, den Fürstenderg zu ihr gesandt hatte, dankend ab, gab jedoch zugleich die den Generalvikar deruhigende Erklärung ab, im Falle ihrer Wiedergenesung sich ernstlich dem Christentume zuzuwenden, d. h. dasselbe zunächst wenigstens theoretisch studieren zu wollen. Zur Erfüllung dieses Versprechens vrug während der nächstelgenden Jahre besonders auch das ihr als Lehrerin ihrer Kinder allmählich entstehende Bedürfnis dei, auch den Religionsunterricht in den Kreis ihrer Lehrthätigkeit hereinzuziehen. In der Absicht, ihren Kindern die Religion rein historisch vorzutragen und ihnen freie Wahl hinsichtlich der zu wöhlenden religiösen Überzeugung zu lassen, beginnt sie sich dem Studium der Vibel zu wöhnen. Sehr bald aber fühlt sie sich mehr noch im Kerzen als im Verstande von der Krast des göttlichen Wortes ergriffen. 85 sich mehr noch im Herzen als im Berstande von ber Kraft bes göttlichen Wortes ergriffen, und 30 7, 17 beginnt sich auch an ihr ju bewahrheiten. Auch bie Lekture von Samanns sofratischen Denkwurdigkeiten und einigen anderen Schriften bes Magus bes Norbens, welche beffen Freund Prof. von Bucholy (vgl. unten zu Ende bes Art.) ibr geliehen hatte (1784), förderte fie in ihrer allmählichen Zuwendung zum positiven Kirchen-wo glauben. Un ihrem 38. Geburtstage, dem 28. August 1786, befannte sie sich zum erstenmale öffentlich zu demselben mittelst Empfangs der Kommunion. Eine im folgenden Jahre, gelegentlich einer Reise, die sie auch nach Weimar führte und in Berührung mit Goethe und Herber brachte, an sie herangetretene Versuchung zu erneuter Beworzugung schöngeistig-philosophischer Bestrebungen vor demütigem Wirken im Dienste Christi, überstand sie rasch und leicht. Dagegen trat sie bald darauf Hamann, als dieser nach einem Besuche bei Jakobi in Duffeldorf in Munfter bei Buchholy verweilte, perfonlich nabe und schöpfte aus bem Berkehre mit bem tieffinnigen Beifen, ber bort seine letten Stunden zubrachte, viel geistliche Startung. Sie pflegte den schwer Erkrankten mit eigenbandig an sein Lager überbrachten Erquidungen und ehrte bas Andenken des am 21. Juni 1788 50 Gestorbenen dadurch, daß sie fich die Erlaubnis, seine sterblichen Reste in ihrem Garten beisegen zu lassen, erwirkte. Ahnliche Liebesdienste erwies fie ihrem philosophischen Lebrer Hemsterhuis, als dieser kurz nach hamans Tod als Begleiter ihres von holland aus ein-treffenden Gemahls nach Münster kam und hier (nach einer zusammen mit dem fürstlichen Paare gemachten Besuchsreise nach Duffelborf zu F. H. Jakobi) von einer gefährstichen Krankheit, ber Vorbotin seines anderthalb Jahre später erfolgten Todes, befallen wurde.

An den Krankenbetten dieser Freunde, die sie zwar warm verehrte, aber doch im Glauben nicht völlig mit sich eins wußte, erwachte in der Fürstin das Bedürfnis nach einer festen männlichen Leitung in Sachen ihrer Unternehmungen im Dienste des Reiches 50 Christi. Overberg, mit dem sie längst durch v. Fürstenberg bekannt geworden, erschien

ihr vor allen dazu geeignet, ihr Gewiffensrat und geiftlicher Bater zu werden (vgl. Rielfen, S. 238 f.). Sie richtete unter bem 10. Januar 1789 brieflich an ihn die Bitte, ihr Beichtvater zu werben. Gott habe fie zur Erkenntnis geführt, "daß fie eines Freundes, eines Baters bedürfe, dem sie ihr ganges Herz öffnen, von dem sie für ihren Bandel Berhaltungsbefehle holen könne, der aus driftlichem Eifer auch außer der Beichte und 6 unaufgefordert, wie ein Bater sein Kind, sie beobachten, prüfen, strafen, trösten, ermahnen, turz für ihre Seele wie für die seinige forgen werde"; und in ihm, "der schon lange in seiner Sanftmut und heiligen Einfalt die rührendsten Seiten des Heilandes ihr darstelle und überhaupt ben Bedürfnissen ihres Berzens zu entsprechen scheine", habe fie ben väter= lichen Freund und Leiter gefunden. D. folgte bieser Aufforderung und siedelte aus bem 10 bischöflichen Seminar in die Wohnung der Fürstin als beren Hausgeistlicher über. Er wurde feitdem, jedoch ohne daß darum Spuren von Unfelbstständigkeit oder geiftig gedrudtem Wefen im Charafter ber Fürstin hervorgetreten waren, ber spiritus rector und einflugreiche Berater ihres gefamten Wirkens — ein ähnliches Berhältnis, wie bas zwischen Theresia und Joh. vom Kreuze, zwischen Frau v. Chantal und Franz v. Sales, zwischen 15 Fr. v. Buyon und Lacombe 2c. Am litterarischen und perfonlichen Berkehr ber Fürstin mit vielen der bedeutenbsten Zeitgenoffen nahm fortan auch D. mehr ober minder direkten Anteil; so mit Jakobi, Lavater, Claudius, Steffens, Goethe (über bessen Besuch bei der Fürstin im Jahre 1792 — gelegentlich seiner Rückreise aus Frankreich — bes. Nielsen a. a. D., S. 240 zu vergleichen ist). — Auf des Grafen Fr. Leop. v. Stolberz Where 20 tritt zum Katholicismus hat D. nachweislich ben größten Einfluß geübt. Schon 1791, bei seinem ersten Besuche im Galliginschen Kreise in Münster, empfing Stolberg tiefe Eindrude von diesem bei den Unterhaltungen mit der Fürstin stets mit anwesenden "ta-tholischen Briefter, dessen Gesicht eines raphaelischen Apostels wert ware". Bur allmählichen Beseitigung ber von ihm geäußerten Bebenken trug, neben ber "engelreinen Fürstin", 25 bieser auch bei der Erziehung seiner Kinder ihn mehrfach beratende "berrliche apostolische Mann" vorzugsweise viel bei. Bor allem war es die liebenswürdige Milbe besselben im Vertehre mit gläubigen Protestanten, welche gewinnend auf Stolberg wirkte: bie un-befangene Herzlichkeit seines Verkehrens mit ihm gleich beim ersten Besuch ber Fürstin in Eutin (1793), seine Teilnahme an Friedr. Berthes' Hochzeit mit Caroline Claudius im so Claudiusschen Hause in Wandsbeck (1797), seine Bermeidung jedweder Austoringlichkeiten sowohl im mündlichen wie im brieslichen Berkehre — wie denn seine Korrespondenz mit dem Grafen wiederholte Mahnungen an denselben enthält, sich nicht zu übereilen und den zu thuenden Schritt wohl zu überlegen. In D.s Händ Gallizinschen Hauskapelle zu 25 Minster pollagenen Konversion das Arkentnis zum kathalischen Glauben ab Und das Missischen Maugenen Konversion das Rekenntnis zum kathalischen Maugenen Konversion das Rekenntnis zum kathalischen Maugenen ab Und das Nünster vollzogenen Konversion das Bekenntnis zum katholischen Glauben ab. Und das Diche Religionshandbuch war es, das Stolberg später besonders gern suchenden Seelen, welche er der katholischen Kirche näher zu bringen wünschte, zur Lektüre empfahl (vgl. den Art. "Stolberg" von W. Baur, sowie Janssen Stolberg-Biographie, besonders S. 67.

82. 105. 157. 317 der oben angesührten kleineren Ausg.; — auch Nippold, l. c. S. 230 f.). 40
— Auf O.s praktick-pädaggisches und schriftstellerisches Wirken übeten die engen Beziehungen zur Gallitzin sowie seine durch den Verless mit ihr vervirkte Versetzung in Beziehungen Verless der Verless den Versetzungen der Schlauben Mittelpunkt des frommen Münsterschen Kreises begreiflicherweise eine mächtig fördernde Rückwirkung. Die Zahl ber durch seine Lehrvorträge erweckten ober auch bloß auf brief-lichem Wege seinen Rat und tröstenden Zuspruch begehrenden Personen wuchs von Jahr 45 zu Jahr. Bon seinen Schriften (s. u.) sind die bedeutendsten und einflußreichsten aus

ben Jahren, wo er als Seelsorger im Hause ber russischen Fürsten wirkte, hervorgegangen. III. Overbergs letzte zwei Jahrzehnte: 1806—1826. Nach längerem, zeitweilig sehr schwerzensreichem Leiben an der Jöchias, zu bessen Steigerung auch die erschütternde Kunde vom plözlich erfolgten Ableben ihres Gemahls zu Braunschweig 50 (6. März 1803) nicht wenig beitrug, starb die Fürstin Gallizin am 27. April 1806 in ihrem Sommerausenthalte Angelmodde bei Münster, woselbst ihr Grabhügel (mit dem Spruche Phil 3, 8 als Inschrift am Sociel des ihn zierenden Kreuzes) noch lange Zeit hindurch mit stets frischen Blumen, den Zeichen dankbarer Liebe der um ihre Wohlthäterin trauernden Bewohner des Dorfes, bedeckt blieb. Ihre Kirche hat sie noch nicht kas sononisiert; aber im Kreise ihrer Freunde galt sie unmittelbar nach ihrem Tode als Heilige. Stolberg schrieb am Tage nach demselben an ihren Sohn: "Freuen Sie sich, liebster Mitri, der Sohn einer Heiligen zu sein!" Und auch ein Goethe hatte zu über sie gezurteilt: "Diese herrliche Seele hat uns durch ihre Gegenwart zu manchem Guten geweckt und gestärkt" (vgl. auch seinen Brieswechsel mit der Fürstin im Goethe-Jahrbuch für so

1882). — D. blieb zunächst noch brei Jahre bei ihrer Tochter Mimi, seinem Beicht-und Pflegekinde, im hause wohnen. 1809, ein Jahr vor seines greisen Gönners v. Fürstenberg (geft. 16. September 1810) Tobe, wurde er jum Regens des bischöflichen Seminars ernannt, in beffen Räumen er von da ab wohnte. Über feine Beziehungen zur stigmati-5 fierten Augustinerin Katharina Emmerich vgl. den Art. "Stigmatisation". schon seit geraumer Zeit auch Examinator synodalis war, dazu vorzugsweise thätiges Mitglied der Landschul-Rommiffion, welche gemäß der (ebenfalls unter feiner hauptfachlichsten Mitwirkung in den Jahren 1799—1801 ausgearbeiteten) v. Fürstenbergiden 15 Dompräbende (mit 1200 Thlr. Einkommen) schlug er, als zur Erfüllung der durch sie auferlegten Pflichten nicht fähig, dankend aus, trat jedoch auf wiederholtes Ansuchen des Kapitels als Ehrenmitglied in dasselbe ein. Drei Jahre darauf, kurz vor seinem Tode, erhielt er den Titel Oberkonsistorialrat. Bom Normalschul-Unterricht erteilte er auch in biefem Jahre, obichon burch ein ichmerzhaftes Fußleiben und sonstige Kranklichkeit febr 20 geschwächt, wenigstens noch die Religionsstunden. Zwei Tage, nachdem er den betreffenden Kursus geschlossen, am 9. November 1826, nachmittags 4 Uhr, starb er eines sansten und friedlichen Todes. Sein Grabkreuz schmückt auf der Borderseite der Spruch: "Es ist in keinem Andern Heil" 2c. (AG 4, 12), auf der Rückseite die Inschrift: "Glaube, Hoffnung, Liebe". — Ein größeres Overberg-Denkmal wurde am 31. Juli 1899 zu 25 Warendorf bei Münster im Beisein von etwa 600 katholischen Lehrern und Geistlichen enthüllt.

Der Schwerpunkt von D.s Wirken fällt allerdings in seine praktisch-katechetische und asketisch-seelsorgerliche Thätigkeit, wie benn er selbst sich vorzugsweise nur als christlichen Schulmann fühlte und wußte; auf den Titeln seiner Schriften bezeichnete er sich bis an so sein Ende immer nur einfach als "Lehrer der Normalschule". Zu denselben gebören, abgesehen von einigen kleineren (wie: "Neues UBC-Buch", 1788 u. s. f. s.), hauptsächlich eine biblische Geschichte des Alten und Neuen Testaments (1799; 10. Aufl. 1830), ein "Christatholisches Religionshandbuch" (1804; 7. Aufl. 1854), ein "Katechismus der christ-kathol. Lehre" (1804; 28. Aufl. 1834; foter seit 1849, stereothypiert); ein "Hausschleschen der Christathol. Lehre" (1804; 28. Aufl. 1834; foter seit 1849, stereothypiert); ein "Hausschleschen der Christathol. Lehre" (1804; 28. Aufl. 1834; foter seit 1849, stereothypiert); ein "Hausschleschen der Christatholische Lehren der Christa 35 segen oder gemeinsch. Hausandacht" (1807), sowie "Sechs Bücher vom Briefterstande" (Betrachtungen im bischöflichen Seminar; aus seinem Nachlasse 1858). Bon den zuerst genannten Lehrbüchern erschien seit 1861—68 eine Gesamtausgabe in sechs Abteilungen. — Die oben genannte Schulordnung vom Jahre 1801 s. auszugsweise mitgeteilt bei H. Haber bei B. Heppe, Gesch. des deutschen Volksschulwesens, III (Gotha 1858); vollständig in der 40 "Bibliothek der kath. Pädagogik", Al. IV, 235 ff. (Freiburg 1891). — Über den Overbergschen Katechismus vgl. Bürgel, Geschichte des Meligionsunterrichts in der katholischen Bolksichule (Gotha 1890), S. 169 f. und Frz. A. Thalhofer, Entwickelung des katholishen Katechismus in Deutschland von Canisius dis Deharbe (Freiburg 1899), S. 103. 141 f. 224 f. Der jest herrschenden ultramontanen Richtung genügt das seitens dieses 45 Katechismus vertretene Maß katholischer Kirchlickfeit nicht mehr; sie charakterisiert ihn als einen "Katechismus mehr ber Religiosität als ber Religion" (vgl. Bürgel, a. a. D.; auch Knecht, Art. "Katechismus" im KRL2, VII, 410). Seine entschieden antiinfallibilistische Lehrart (wonach der katholische Christ "zum Glauben an die Unfehlbarkeit bes Papstes nicht verpflichtet" ist) hat seiner, bis gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts 50 in steter Zunahme begriffenen Berbreitung seit 1870 ein Ziel gesetzt.

Außer den hier eingehender betrachteten drei Hauptpersönlichkeiten Overberg, v. Fürstenberg und Amalie v. Gallitzin, sowie außer Dr. Leop. Graf Stolberg (f. d. A. in PRE, XIV, 752—767) und dem als ersten Biographen der Galligin oben genannten Katertamp

(gest. 1828, f. Bo X C. 159f.) geborten bem Munfterer Kreife besonders noch an: Die drei Gebrüder v. Drofte-Bischering, Katertamps Zöglinge (feit 1788), nämlich: Caspar Maximilian, zuerst Weibbischof, später Bischof von Münster (1825 bis 1846); Franz Otto, Domherr ebendaselbst (gest. 1826), sowie Clemens August, Erzbischof von Röln seit 1835 und in dieser Stellung wegen seines Streites mit der preußischen Regierung berühmt geworden, gest. 1845 (j. den Art. von Mirbt in Bo V S. 23-38).

Dimitri (Mitri) Pring v. Galligin, ber Fürstin Amalie einziger Gobn, D.s

545 Overberg

Bögling, geb. im Haag 22. Dezember 1770, militärisch und für den Civildienst ausgebilbet, aber 1792 nach Nordamerika übergesiedelt, wo er sich dem geistlichen Stande widmete, in Baltimore 1795 die Priefterweihe empfing und Miffionar unter den Inbianern des Alleghani-Gebirgs und Gründer der chriftlichen Indianerstadt Loretto in Pennsylvanien wurde. Her starb er am 6. Mai 1840, noch fortlebend in dem seinen 5 Namen führenden Dorfe bei jener Stadt, woselbst ihm 1848 ein Monument errichtet wurde (vgl. die Biographien von P. Lemcke, Münster 1861, und Miß Sarah Brownson, Life of D. A. Gallizin, Prince and priest, New-York 1873). Seine Schwester Marianne (Mimi) heiratete noch ziemlich spät, sast 50jährig, einen Grafen Salm-Reisserscheide Krautheim und starb bald darauf in Düsseldorf 1823.

Joh. Hacinth Kistemaker, Professor in der Münsterer theol. Fakultät, geb. 1754, gest. 1884, neben Katerkamp der gelehrteste und schriftstellerisch produktivste Theologe bes Münsterschen Kreises, bekannt durch zahlreiche monographische Beiträge zur Exegese und Kritif des Alten und Neuen Testaments (u. a. eine Commentatio de nova exegesi praecipue Vet. Testamenti ex collatis scriptoribus graecis et romanis, 1806; 15 Auslegungen von Ps 67 und 109, von Da 3, von den eschatologischen Reden Jesu, 1816, von Jesajas Jmmanuel-Weissagung Jes K. 7—12), durch einen Kommentar zum Hohenlied mit wunderlichen mpftisch-hieroglophischen Deutungeversuchen (Canticum canjöhrentes mit windertichen inhistigesperigipphischen Deutungsverfuchen (Canticum eanticorum illustratum ex hierographia Orientalium, 1818), sowie durch eine vollstädindige Übersetzung und Erklärung der neutestamentlichen Schriften in 7 Bänden (1818 20 bis 1825). Sein Streit mit Leander von Eß (s. den Art. Bd V S. 523 f.), dessen Bibelübersetzung und Bersuch zur Korrektur des Bulgatatertes er eifrig bekämpste, zog sich durch eine längere Reihe von Jahren hin, ohne daß es ihm gelungen wäre, der weiten Berbreitung der Eßschen lateinischen und deutschen Bibel, der er u. a. 1824 eine Ebition der Bulgata, sowie im folgenden Jahre eine deutsche Übersetzung des NTs ent= 25 gegenstellten, mit Erfolg zu steuern (vol. Werner und Fechtrup a. a. D.). Anton Maria Sprickmann, Prof. an der Münsterer Universität seit 1780, ein

tüchtiger Jurift und bedeutender Litteraturkenner, sowohl mit Stolberg als mit Fürsten=

berg eng befreundet.

Joh. Heinrich Brodmann, geb. zu Liesborn im Münfterschen 1767, seit Ende ber so achtziger Jahre als Chmnasiallehrer und Priester in Münster, 1800 Professor der Moral sowie 1803 der Pastoraltheologie auf der Universität daselbst, später (seit 1812) beliebter Domprediger, gest. turz nach seiner Ernennung zum Dompropst 1847 (auch Predigtschriftsteller, Verfasser Hand gandbuchs der alten Weltgeschichte in 3 Bänden, eines Lebens des

hl. Alopfius, 1820, 2c.). Georg Rellermann, geb. ju Fredenhorft unweit Münfter 1776, seit 1801 Hausgeiftlicher und Erzieher beim Grafen von Stolberg in Lutjenbed bei Munfter, wo er volle 16 Jahre im Segen wirkte, eine Berfönlichkeit von ähnlicher apostolischer Weihe und Salbung, wie D., nur junger an Jahren und darum Stolberg gegenüber sich weniger gebend als empfänglich verhaltend; ein wißbegieriger Mitschüler seiner Lehrlinge, da wo 40 es kirchenhistorisches ober bogmatisch=apologetisches Wissen aus dem Weisheitsschape des genialen Dichters und Gelehrten ju schöpfen galt (vgl. Janffens "Stolberg", S. 284f., 458 f.). Seit 1817 Dechant ju St. Lubgeri in Munfter, fuhr er fort, teils mit Stolberg, Overberg 2c., teils mit Sailer und anderen ausgezeichneten Katholiken seiner Zeit zu verkehren. 1826 wurde Kellermann auch Professor der neutestamentlichen Eregese in 45 ber Münsterer theologischen Fakultät. Er starb als vom Domkapitel baselbst einmütig erwählter Bischof um eben diese Zeit, wo seine Präkonisierung in Rom erfolgen sollte, am 29. März 1847. Seine Schriften sind wesentlich nur praktisch-erbaulicher ober pädagogischer Art, z. B. ein Auszug aus D.s Geschichte des Alten und Neuen Testaments für Schulen (1831); ein Auszug aus desselben Katechismus; eine Predigt-Postille; ein 50 Gebetbuch "Gott meine Zuversicht" (1845) 2c. Bgl. Fechtrup, KKL VII, 366 f.

Zeitweilig standen dem Münsterschen Kreise nahe und erfuhren vorübergehende Einwirtung von ihm: Georg Hermes, der in den neunziger Jahren hier studierte und als Lehrer am Paulinischen Gymnasium wirkte (f. d. A. Bo VII S. 750); Clemens v. Bren= tano und Joh. Michael Sailer, diese beiden besonders gegen den Anfang der zwanziger 55 Jahre (s. näheres bei Reinkens, Melchior v. Diepenbrock 2c. 1881, bes. S. 21 st.); auch verschiedene im Obigen noch nicht mitgenannte fromme Protestanten, wie Thomas Wizenmann, Fr. Kleuker (s. d. A. Bd X S. 564 f.). Ganz ein Sohn des Münsterschen Kreises, im leiblichen wie im geistlichen Sinne, war der verdienstwolle Historiker Franz Bernhard Ritter von Bucholz, als Sohn jenes oben als Gastfreurtd Hamanns genannten Pros so Real-Encyklopäble für Theologie und Kirche. 8. A. XIV. fessors Bucholtz geb. 1790, Pate und Günftling v. Fürstenbergs, auferzogen unter bessen sowie unter D.s und Stolbergs Einstuß, später in österreichischen Diensten gestorben als Staatskanzleirat zu Wien 1838, kurz nach Bollenbung seines Hauptwerks, einer Geschichte ber Regierung Kaiser Ferdinands I. in 9 Bänden (1831—1838). Bgl. Burzbacks Biogr. 5 Lexison des Kaisert. Ofterreich, Bd III.

## D.

Bacca, Bartolommeo, Karbinal, geb. 1756, gest. 1844. — Litteratur: Memorie storiche del Ministero e de' due Viaggi in Francia e della prigionia nel Forte di S. Carlo in Fenestrelle, del Card. Bartolommeo Pacca (1828, 5. Aust. 1831). Deutsch nach der 2. Austage, 10 Regensdurg 1831, 3 Bde. (Französisch in drei Ausg. 1832, 1833 und 1845.) — Memorie storiche sul soggiorno del Card. B. Pacca in Germania dall' anno 1785 al 1794 in qualità di Nunzio Apostolico al Tratto del Reno dimorante in Colonia. Con un' appendice su' Nunzii (Rom 1832). Deutsch, Augsdurg 1832. — Notizie sul Portogallo con una dere Relazione della Nunziatura di Lisdona dall' anno 1795 fino all' anno 1802. (Drei Austogaden die Sienze religiose" beigegeben. (Franz. in zwei Ausg.) — Relazione del Viaggio di Pio PP. VII. a Genova nella primavera dell' anno 1815 e del suo Ritorno a Roma (Orvieto 1833). Deutsch, Augsdurg 1834, stanz. 1844. — Notizie istoriche intorno alla vita ed agli scritti di Monsign. Francesco Pacca Arcivescovo di Benevento, pubblico cate dal Card. Bartolommeo Pacca suo pronipote (Rodena 1838). — Brosch, Geschiche kirchenstages II. Bd. Gotha 1882.

In der römischen Pralatur ausgebildet, leistete B. der Kurie die ersten Dienste in Deutschland jur Zeit des Emser Kongresses (s. d. 28 V, S. 342). Die Antwort der Kurie auf die dortige Punktation jum Schute der erzbischöflichen Rechte bestand in der Errich-25 tung ber vierten Nuntiatur in München und in ber Sendung des jungen P. als Nuntius nach Köln im Mai 1786. Obwohl die drei rheinischen Kurfürsten sich weigerten, ihn, ebe er ihre Diocesanrechte anerkannt, auch nur zu empfangen, übte er in Roln, ben Zwiespalt zwiichen ber Bürgerschaft und bem Erzbischof geschickt benutend, ein unbeschränktes Recht ber geift lichen Jurisdiftion aus und erlangte in Hilbesheim, Würzburg, Paderborn, Speier, Lüttich, 30 Fulba u. a. Diöcesen, sowie in den preußischen Landesteilen auf dem linken Rheinuser und in Baiern bereitwillige Anerkennung. Auf den Bunfch bes Königs Friedrich Bilhelms II. bewirkte er denn auch, was dessen Borgänger nicht für erheblich gehalten zu haben scheint, daß die Kurie als Entgelt nunmehr den bis dahin vorenthaltenen Königstitel gewährte. Die in der Bunktation ausgedrückten Bestrebungen, aber auch die erfolg-85 reiche Wirksamkeit P.s wurden 1794 durch das Heranrucken der französischen Revolutions-armee unterbrochen. Die Erfahrungen, welche P. bei dieser Mission gemacht batte, bestimmten dauernd die Art seines Borgehens: er vertraute darauf, daß die Kurie nicht durch Nachgeben, sondern durch unbeugsame Festigkeit ihre auf das Höchste gespannten Forderungen durchzusetzen im stande sein werde. Daher hat er auch nur in den Fällen, 40 wo folches Borgehen am Orte war, Erfolge erreicht. Einen zweiten Wirkungstreis erhielt B. in Liffabon als Nuntius von 1795 bis 1800. Wie über ben Aufenthalt in Deutsch land, so hat er auch über diesen beachtenswerte Denkwürdigkeiten geschrieben. 1801 kehrte er nach Rom jurud, um bald eins der Häupter der "Belanti" ju werden und nach bem Sturge bes ben Berhaltniffen Rechnung tragenden Consalvi (f. b. A. Bb IV, C. 269) 45 1808 in eine maßgebende Stellung einzuruden. Er war es, der noch turz vor feiner und Bius' VII. Gefangennahme ben Bann gegen Napoleon I. konzipierte und bekannt machte, und dann auch am 6. Juli 1809 mit dem Bapfte in dem nämlichen Bagen fortgeführt wurde. In Grenoble von diesem getrennt, ward er auf die piemontesische Festung Fenestrelle geschafft, wo er bis 1813 in Haft blieb und seine Dentwürdigkeiten 50 aufzeichnete. Durch bas Konfordat von Fontainebleau befreit, eilte er zum Papste und bestürmte diesen, das Konkordat nicht zu halten: in der That sandte Bius VII. unter dem 24. März ein Schreiben an Napoleon, worin er die am 25. Januar unterzeichnete Ubereinfunft widerrief. Abermalige Verbannung, welche daraufhin P. traf, verwandelte sich infolge bes nun eintretenden Sturzes bes Raisers in einen Triumph: er holte ben 55 schon auf dem Wege befindlichen Papst ein und zog an seiner Seite am 24. Mai 1814 wieder in Rom ein. hier war es benn auch B. wieder, welcher, während Consalvi noch

in Baris, London und Wien allen Machthabern die günstigsten Bedingungen für das Papstum abzugewinnen beschäftigt war, bei der Restauration, der Herfellung des Zessuitenordens, der Inquisition u. s. w. den thätigsten Anteil nahm. Bei der vorübersgehenden Flucht des Papstes nach Genua im März 1815, als nach Napoleons Rückehr von Elba Murat den Kirchenstaat bedrohte, war P. wiederum an der Seite des Papstes bund hat eine Beschreibung der Reise geliesert. Nach der Rückschr ist dann P.s. Wirksamseit weniger nach außen hervorgetreten, da zunächst die zum Tode Pius? VII. Conssalvi die Leitung behielt und auch in den drei nächsten Konklaven 1823, 1829 und 1831 ihm die Majorität nicht zusiel. Allein bei den reaktionären Maßnahmen, welche bestimmt waren, zunächst jede Spur der französischen Herrschaft samt ihren wenn auch guten Eins 10 richtungen in Rechtspslege und Verwaltung zu beseitigen, blied P. mit thätig, ja in ihm verkörperte sich der Geist der "Zelanti", welcher die Kurie seit der Restauration des herrscht.

Baccanari, Nikolaus, und die Baccanaristen. — Ferdinand Speil, P. Leonor Franz v. Tournely und die Gesellschaft des hl. Herzens Jesu, Breslau 1874, S. 269 ff. 313 ff.; 15 Uchille Guidée, S. J., Vie du R. Père Joseph Varin, 2° éd., Paris 1860, S. 72 f. 169 ff.; Brischar, S. J., Art. "Baccanari" im RRL<sup>2</sup> IX, 1225—1228; Heimbucher, Orden und Kongreg. II, 117—120.

Der in der Entwickelungsgeschichte des katholischen Herz-Jesu-Kultus sowie in den Schicksalen der Gesellschaft Jesu seit 1773 eine wichtige Rolle spielende Tyroler Nikolaus 20 Baccanari (vgl. VII, 779, 1, wo ftatt Baccani Baccanari zu lesen ist) wurde im Bal Sugana bei Trient von wenig bemittelten Eltern um die Mitte des 18. Jahrhunderts geboren und suchte zunächst im Kaufmannsstande ein Unterkommen, die er bei einem Aufenthalte in Rom unter den Ginfluß des Jesuitenpaters Gravita kam. Diefer weckte, als die Aufhebung seines Ordens durch Clemens XIV. erfolgt war, im Herzen bes glaubens- 25 eifrigen Tyroler Laien den Entschluß, die Wiederherstellung der Gesellschaft Jesu ins Werf zu setzen. Während eines 15monatlichen Berweilens teils in Loreto, teils in Assistant er in Beziehungen zu dem Ergeneral des Franziskanerordens P. Tempio, der ihn in seinem Borhaben bestärkte. Er sammelte eine kleine Anzahl von Gleichgefinnten um sich, mit welchen er 1797 das angestrebte Substitut für den aufgehobenen Jesuitenorden so unter dem Namen "Gesellschaft des Glaubens Jesu" gründete. Obschon nur Laie, ließ er sich von seinen Gefährten zum Superior wählen, und legte samt denselben am 15. August (Mariä Himmelsahrt) des genannten Jahres die seierlichen Gelübde ab, während einer Messe, welche der in Nom als Doktor der Sapienza wirkende Priester Joseph della Bedova las. Alles in dem fühnen Unternehmen zielte auf Wiederherstellung der Gesellschaft 35 Jesu ab: der ganz ähnliche Name, der für das Aufthun des Vereins gewählte Stiftungstag (vgl. VIII, 745, 41), sowie die Bierzahl ber abgelegten Gelübbe, wovon das vierte zum besonderen Gehorsam gegen den Bapft verpflichtete. Selbst die Tracht der lopolitischen Patres follte nach bes Stifters Wunsch ber neue Berein annehmen; doch gestattete Papft Bius VI., als während seiner Gefangenschaft zu Siena (1798) Paccanari ihn besuchte so und die Bestätigung des neuen Ordens von ihm erwirkte, diesen letztgenannten Punkt nur mit der Einschränkung, daß zum üblichen jesuitischen Ordenshabit ein Collarium hinzuzusügen sei. Ein Landhaus dei Spoleto, das der Ebelmann Pianciani ihnen einsgeräumt hatte, diente den Lättern vom Glauben Jesu (zunächst 12 an der Jahl) als erster Wohnsig. Durch Empfehlungsbriese an verschieden italienische Kirchensürsten, nas 16 ersten den kanntigenschen Exhilden Capitischen der ihnen die Sirdensge kir die mentlich den venetianischen Erzbischof, sowie dadurch, daß er ihnen die Fürsorge für die von der französischerepublikanischen Regierung aus Rom ausgewiesenen Zöglinge der Propaganda anvertraute, sorgte Pius VI. für ein rasches Wachstum der Gesellschaft. Auch genehmigte er die von Baccanari vorgeschlagene Bereinigung des neuen Bereins mit ber Gefellschaft vom hl. Herzen Jesu, beren zweiter Oberer, P. Barin (Nachfolger Tournelys 50 seit 1697) zu Hagenbrunn bei Wien resibierte. Der nach Ofterreich geeilte Paccanari brachte, da auch Erzbischof Migazzi von Wien und der dortige papstliche Nuntius seinen Blan guthießen, die Berschmelzung der beiden Bereine durch einen feierlichen Att am 18. April 1799 zu stande. Die Herz-Jesu-Läter legten ihren bisberigen Namen ab und erkannten Baccanari als Generalsuperior ber beiben nun vereinigten Gesellschaften 56 an. Jest erst empfing das neue Ordenshaupt auch die geistlichen Weihen, und zwar zu-nächst zu Wien 1799 die niederen bis zum Diakonat, dann im folgenden Jahre auch die Priesterweihe zu Badua.

Aber nur zu bald nach der Bildung des Ordens, der sich rasch von Osterreich und

Italien aus auch nach Frankreich, Belgien, Holland, ja selbst England ausbreitete, begann sein innerer Berfall, dem der jeglicher Regentengade ermangelnde General nicht zu steuem vermochte. Iwar in Rom, das zum Hauptst der Gesellschaft werden sollte, schien die Errichtung eines Collegs sür höhere Studien und einer Erziehungsanstalt (Collegium Marianum) für abelige Jünglinge im Palazzo Salviati glücklich von statten zu gehen. Aber dem durch die Verhältnisse gebotenen und seitens vieler Glieder und Freunde des Ordens gewünschten Anschlusse an den russischen Zweig der Gesellschaft Zesu (unter P. Lienkiwicz) widerstrebte der herrische Sinn Paccanaris; weshalb seit 1804 ein Teil seiner italienischen Ordensglieder sich von ihm lossagte und zu dem eben damals für das Kö10 nigreich beider Sizilien wiederhergestellten Jesuitenorden übertrat. Gleichzeitig begannen die Paccanarischen Hollands und Englands nach Aussland überzussehln, um in der dortigen Jesuitenprodinz Novizen zu werden; diesenigen Frankreichs aber sielen von dem regierungsuntüchtigen Stifter geradezu ab und wählten jenen P. Barin zu ihrem Obersten. Im Sommer 1808 wurde Paccanari durch einen Spruch des heiligen Offiziums seines Umts als Generalsuperior entsetz und zu zehnjähriger Haft verureilt. Er erhielt zwar school min solgenden Jahre, deim zweiten Sinfall der Franzossen in Rom, seine Freiheit zwar school min folgenden Jahre, deim zweiten Sinfall der Franzossen in Rom, seine Freiheit zwar school in völliger Umbekanntschaft. — Zu den zeitweilig seinem Orden angehörigen Mitgliedern, welche in der seit 1814 wiederhergestellten Gesellschaft Jesu eine mehr oder weniger hervortretende Kolle spielten, gehörten u. a. die Batres Kohlmann, Godinot, Rozaven, Gloriot und Sineo della Torre (Heimbucher II, 120).

Pachemins, gest. 346. — Quellen: Die Vita des Bachomius ist uns in einer Reiße Recensionen erhalten: 1. Vita S. P. auctore graeco incerto, interprete Dionysio Exiguo, abbate Romano dei Migne P. L. 23, 227 ff.; 2. Vita S. P. ex Simeone Metaphraste dei Serius, Vitae Sanctorum, neueste Ausgade, Turin 1876, V, 408, der griechische Test in der Rationalbibliothet zest in der Rationaldibliothet zest in der Rationaldibliothet zest in der Graechische Excension in der Pariser Rationaldibliothete Recension in der Pariser Rationaldibliothete n. 881, 4. 4. βίος τοῦ άγίου Παχουμίου Α. SS. Maii III, 25\* ff. griechisch und III, 295 ff. in lateinischer Uebersetung. 5. Paralipomena de S. Pachomio et Theodoro A. SS. Maii III, 51\* griechisch und III, 334 ff. din lateinischer Uebersetung. 6. Berschiedene Fragmente einer Vita im toptisch-thebanischen Dialett, Amélineau Annales du Musée Guimet XVII, Bartis 1889, ©. 295 ff. und Mémoires de la mission archéologique française au Caire IV, 2 f. S. 521 ff. 7. Eine im toptisch-memphitischen Dialett versaßte Vita, Amélineau, A. d. M. G. XVII, 1 ff. 8. Eine arabische Vita, Amélineau A. d. M. G. XVII, 337 ff. 9. Eine sprische Vita, Bedjan, Acta martyrum et sanctorum, Paris 1895, V, 121 ff. — Außer der Vita besisen wir als Quelle sür Bachomius und seine Stiftung: ἐπιστολή Άμμῶνος ἐπισκόπου περί πολιτείας καί βίου μερικοῦ Παγουμίου καὶ Θεοδώρου Α. SS. Mai III, 63\* ff. und in lateinischer Uebersetung III, 347 ff.; Rusin, Historia monachorum c. 3; Balladius, Hist. Lausiaca c. 7, 20, 38—42, 48; Sozomenos, Hist. eccl. III, 14, VI, 28; Vitae patrum lib. III, 34—35; Gennadius, De vir. 40 illustr. eccl. script. c. 8—9.

Litteratur: Amélineau, Étude historique sur S. Pachome, extr. du bulletin de l'institut égyptien; Le Caire 1887; Revillout, Les origines du schisme égyptien. Sémuti le prophète, Revue de l'histoire des religions tom. VIII, 1883; Grühmacher, Pachomius und das älteste Klosterleben, Freiburg 1896; P. Ladeuze, Étude sur le cénobitisme pakhomien pendant le IV. siècle et la première moitié du V., Louvain 1898; S. Schimieh, Geschicht und Organisation der Pachomianischen Klöster im 4. Jahrh., Archiv f. kath. Kirchenrecht 1901, 3, 4, 1902, 3, 4, 1903, 1.

Was die Quellen zum Leben des Pachomius und seiner Stiftung betrifft, so steht zunächst fest, daß die lateinische, arabische und sprische Redaktion der Vita sekundär ist. Kontrovers ist nur, ob die an 4. Stelle genannte griechische Vita die älteste Niederschrift über den Heiligen war und die koptisch-thebanische Redaktion unter Benuzung der griechischen Vita mit Zurückgreisen auf die mündliche Tradition der Klöster geschrieben wurde (Ladeuze), oder ob die älteste Kodisistation des Heiligenleben in koptisch-thebanischem Diallekt der Muttersprache des Pachomius statthatte und die griechische Vita eine kürzende 55 Übersetzung ist (Amelineau und Grüßmacher). Für die sachlichen Fragen ist die Entscheidung dieses Quellenproblems von untergeordneter Bedeutung, da auch von Ladeuze anerkannt wird, daß auch die koptische Recension in den ihr eigentümlichen Nachrichten auf der alten Klöstertradition der Pachomianischen Klöster ruht.

Das Geburtsjahr des Bachomius steht nicht fest, doch können wir es um 292 ansetzen 60 (Ladeuze S. 240). Er war der Sohn heidnischer Eltern, aus der oberen Thebais in der Rähe von Esneh gebürtig. Als Rekrut in einem Kriege Konstantins mit einem Tyrannen

ausgehoben, wurde er in Esneh von mitleidigen Christen mit Speise und Trank versehen und lernte auf diese Weise das Christentum kennen. Nach dem Siege Ronstantins wieder in seine heimat entassen, ließ er sich in Aproposokov (Schönsstit taufen. Ist der Krieg Konstantins mit Licinius im Jahre 314 gemeint (O. Seek, Geichichte des Untergangs der antiken Welt I, S. 159 f.), so würde die Bekehrung des Pachomius jum 5 Christentum in den Anfang des Indeas 315 salken. Die koptische Vita (S. 7) berichtet, daß Rachomius in einem kleinen Tempel, der von den Alten Tempel des Sexapis genannt wurde, in Schönsstit gelebt habe. Man hat daraus gefolgert, daß Rachomius der seiner Bekehrung als Inkluse des Sexapis gelebt habe (Nevillout, Grünmacher, Zöckler, Askle und Mönchtum S. 195). Ladeuze (S. 158 st.) hat diese Hypothese mit beachtense werten Gründen zurückgewiesen, da derug (S. 158 st.) hat diese hypothese mit beachtense seiligtum war, und Pachomius sein aussein aus weinen Bekanntwerden mit dem Christentum in Esneh den Entichluß gefaßt hatte, sich christlicher Liedesthätigkeit zu widnen. Bald nach seiner Tause aber erwählte Pachomius das Anachoretenleden und lebte längere Zeit in der Teremitentsolonie des Valämon. Dann trennte sich Pachomius is von Packamon und erdaute zu Tadennist, einem Ort am Oftuser des Klisk, nördlich von Theben, das erste Kloster, d. h. er ersetz die zerstreuten Eremitenzellen durch ein geschlossen hab erste Kloster, d. h. er ersetz die zerstreuten Eremitenzellen durch ein zweites Kloster nach dem Muster des ersten, das spätere das Centralkloster des Klosteres vorhalbes durche. Asketengenossenschlich von Tadenniss in Redoou (griechisch Bard) von das erste Kloster von Konsterdenschlich von Tadenniss in Redoou (griechisch Bard) von das erste Kloster von dem Muster des ersten, das spätere das Centralkloster des Klostere von derbandes durche. Aus Paännerklöster und 2 Konnenklöster, deren erse er für seine Schosker Nachonius. Auf 9 Männerklöster des Ersten des Klostere des Klostere von des klostere Von des

Sein Nachfolger Betronius, den Bachomius selbst 2 Tage vor seinem Tode als solchen bezeichnet hatte, starb schon nach 2 Monaten ebenfalls an der Pest, und an seine Stelle trat als Leiter der Kongregation Horsisse. Mit genialem Blick hatte Bachomius es verstanden, den ganzen Klosterverdand zu einer großen Produktivgenossensssignammens zusassen. Sämtliche Arbeitserzeugnisse wurden in dem Hauptkloster Bedoou abgeliesert, 40 einem olvorsusse unterstand die ganze wirtschaftliche Leitung des Berbandes. Er kaufte die Rohmaterialien zur Berarbeitung ein und verkauste die fertigen Erzeugnisse. Im koeinal im Jahre wurde eine Generalabrechnung gehalten, zu Ostern und im Herbst am 13. August. Hünf Jahre nach dem Tode des Pachomius versuchte der Abt Apollonius von Temouschons diese straffe Organisation zu sprengen, erst als Theodor, der einstige Lieblings- 45 schüller, als Koadjutor des Horsissis an die Spisse des Klosterverdandes trat, wurde das brohende Schüller, als Koadjutor des Horsissis an die Spisse des Klosterverdandes trat, wurde das brohende Schüller, als Koadjutor des Horsissis and im Berbande beigelegt. Theodor, einem ehrgeizigen Mann, der aus vornehmer Familie stammte und schon zu Ledzeiten des Bachomius sich Hossisma auf die Erbschaft in der Leitung der Klöster gemacht hatte, gelang es, den Klosterverdand zusammenzuhalten und zu erweitern. Er erbaute 3 neue Mönchestlöster und ein neues Konnenkloster. Schon so zu Ledzeiten des Bachomius waren auch Fremde in seine Klöster eingetreten, in Pedoou hatte er für die griechischen Mönche ein besonderes Haus errichtet. Unter Theodor wuchs die Zahl der Eriechen. Als Theodor am 27. April 368 starb, richtete Athanasius ein

warmes Kondolationsschreiben an Horfiffi.

Über die spätere Entwickelung der Stiftung des Pachomius ersahren wir aus dem 56 Prolog des Heronymus zu der 404 übersetzten Regel des Pachomius von einem Pachosmianischen Kloster zu Canopus vor den Thoren Alexandriens (Migne P. L. 23, 65 ff.). Hieronymus bezissert die Zahl der Mönche, die zu der Generalrechenschaftsablage des Ordens zusammenzukommen pflegten, auf 50 000, doch ist dies sicher übertrieben, Cassian (de coenob. inst. IV, 1) rechnet nur 5000, und Palladius (Hist. Laus. c. 38) und so

Sozomenos (Hist. eccl. III, 14) wiffen von 7000 Tabennesioten. Aus ber Vita bes Abtes Schenoudi (gest. 452) von Atripé (Amélineau, Mem. publ. par les membres de la miss. archeol. franç. au Caire IV, Paris 1888) hören wir, daß der Abt Bictor von Tabennist den Abt Schenoudi 431 auf das Konzil zu Ephesus begleitete. Später werden die Nachrichten immer spärlicher, um 460 wurde von dem Abt Marthrius von Beboou eine Kirche zu Ehren bes Pachomius errichtet (Ladeuze S. 203). Unter Kaiser Justinian 527—565 leistete ber Abt von Peboou, Abraham, dem Kaiser Widerstand, der ihn zur Unterschrift des Bekenntnisses des Leo zwingen wollte.
Es ist das Berdienst des Pachomius, daß er bei der Begründung des Klosterlebens,

wie seine Vita bezeugt, eine Regel gab, die unbedingten Gehorsam sorberte, die individuelle Wilksur beschränkte und bestimmte notwendig zu leistende Übungen und Entsagungen allen Gliebern der Gemeinschaft vorschrieb. Die kürzeste Form der Regel, die angeblich dem Pachomius von einem Engel gegeben ist und die und Ralladius, Hist. Laus. c. 38 überliefert hat (in Paralleltezten dei Soc. h. e. III, 14; Pitra, Analecta 15 sacra et classica 1888, I, 112 u. 113; Dionysius Eziguus, Vita Pachomii c. 22. Arabische vita des Pachomius S. 366—369; äthiopische Recension, dei Dillmann, Chrestomethia aethiopisca S. 51 ff. und Rasser Les anderryphes sthiopiens VIII. 20 ff. mathia aethiopica, S. 51 ff. und Basset, Les apocryphes éthiopiens VIII, 20 ff.; und in der nicht veröffentlichten griechischen Vita des Bachomius in Baris) geht mabrscheinlich auf Pachomius selbst zurück und stellt die älteste Form dar (Grützmacher S. 117; 3öckler, Askese und Mönchtum, S. 201 ff.). Ladeuze (S. 263) sucht dies zu bestreiten, da sich in dieser Regel Bestimmungen fänden, von denen wir aus der kurz nach dem Tode bes Pachomius geschriebenen Vita nichts ersahren, aber dies erklärt sich auch so, das die ursprünglichen Festsetzungen des Pachomius zum Teil früh eine Abänderung ersuhren. Auch vermag Ladeuze keine irgendwie einleuchtende Erklärung für die Entstehung der dei Palladius überlieferten Regel zu geben, die nach Sozomenos noch auf einer Tafel zu seiner Zeit eristierte. Nach dieser altesten Regel, die ursprünglich koptisch niedergeschrieben war, foll bie gemeinschaftliche Wohnung in einem Sause mit gahlreichen Zellen besteben, jede Zelle ist zur Wohnung für 3 Mönche bestimmt; alle Monche tragen die gleiche Kleidung, ein linnenes Unterkleid, einen Ledergürtel und ein weißes bearbeitetes Schafs vo oder Ziegenfell. Als Kopfbededung dient die Cuculla. Nur wenn die Mönche am Samstag und Sonntag jur Eucharistie geben, legen fie die Schaffelle und Gurtel ab. Die Monde nehmen die Mahlzeit in einem Sause gemeinsam ein. Dem Einzelnen bleibt das Fasten nicht verwehrt. Beim Effen muffen sie ihren Kopf mit der Cuculla bededen, damit teiner ben anderen sieht, strenges Schweigen herrscht mahrend ber Mahlzeit. Bei Nacht behalten so die Monche Unterkleid und Gurtel an, die Felle dienen zur Bedeckung, fie schlafen auf niedrigen Siten aus Mauerwert, die eine Lehne haben. Wer in das Kloster aufgenommen werden will, soll ein dreijähriges Noviziat durchmachen. — Die ersten Anfänge der Horenandachten begegnen uns bereits in biefer altesten Klosterregel: 12 Gebete follen bie Monde bei Tage beten, zur Ron 3, zur Zeit der Abenddammerung 12 Gebete. Um Mitter-40 nacht werden die Bigilien gehalten, bei denen ebenfalls 12 Gebete gesprochen werden Jebem Gebet foll der Gefang eines Bfalmes vorangehen. Die handarbeit ber Mönche wird in der Regel vorausgesett, aber es fehlen genauere Bestimmungen darüber Enblich follen die Mönche in 24 Abteilungen nach den 24 Buchstaben des Alphabets geteilt werben. Zeber Buchstabe hat eine mistische Bebeutung und bie bieser Bebeutung 45 in ihrem Charafter und Berhalten entsprechenden Mönche kommen in die nach dem Budstaben bezeichnete Klasse. Wahrscheinlich ist es, daß manche dieser Bestimmungen sehr bald sich als undurchführbar oder unpraktisch erwiesen hat, so erscheint die Forderung eines breijährigen Noviziats nicht mehr in den explizierten Regeln und auch die Einteilung ber Mönche in 24 Klaffen nach den Buchstaben des Alphabets wurde durch eine Gruppierung 50 der Mönche nach ihren verschiedenen Handwerken ersetzt. Die spätere Entwickelung, die Klosterregel unter Pachomius und seinen Nachsolgern Theodor und Horsich durchgemacht hat, liegt uns in verschiedenen Recensionen vor. Die koptische Form der Regel (Amelineau, A. d. M. G. XVII, &. CXI) ist noch nicht publiziert, zwei erweiterte athiepijche Recensionen sind von Dillmann (Chrestomathia aethiopica, Leipzig 1866, S. 57-69) st herausgegeben, zwei griechische Recensionen find bei ben Bollanbisten (A. SS. Mai III, 5. 62°) und bei Pitra, Analecta sacra et classica I, 113 ff.) gedruckt. Endlich be figen wir noch die lateinische Ubersetung des hieronomus, die und in 2 Recensionen von 128 Artifeln bei Gazäus, Cassiani opera omnia, Frankfurt 1722, S. 809 ff. und 194 Artikeln bei Holftenius-Brocke, Codex Regularum I, 25 ff., Augsburg 1759) welliegt. Rach Labeuze (3. 272) ist die Recension des Hieronymus die ausführlichste

und zuverlässigste ber pachomianischen Regeln, wie sie zu seiner Zeit existierten. Diese erweiterte Regel giebt genauere Bestimmungen über die Kleidung der Mönche (Hier. 67—72, 102, 148), sett die Tonsur voraus (Hier. 96). Ein Noviziat wird nicht gesorbert, der Abt prüft nur den Eintretenden, ob es ihm ernst ist mit seinem Entschluß. Feierliche Gelübde werden nicht gesordert, der Mönch kann noch jederzeit das Kloster verlassen, und der Abt ihn s sortschieden. Aussührliche Bestimmungen über die Arbeit begegnen uns in der Regel des Hieronhmus, alle Handwerke wurden in den Klöstern getrieden, vor allem aber Ackerdau (Hier. 58—66) und das Flechten von Körden und Matten aus dem Schilfrohr des Nil (Hier. 12 u. 26). Zur Zeit des Hieronhmus (Präf.) wurden auch die beiden altschristlichen Fasttage, Mittwoch und Freitag, in den Klöstern des Bachomius gehalten. Als Strase für 10 Uedertretungen der Regel war Fasten dei Wasser und Brot, zeitweilige Entsernung aus der Gemeinschaft (Hier. 160 u. 163), Degradation (Hier. 161, 168, 170), Dienst im Krankenshause (Hier. 164, 171), Schläge (Hier. 163, 173), Ausschluß aus dem Kloster settgesetzt. Die Pachomianischen Institutionen bekamen in der Folgezeit auch eine große Bedeutung bei der Verdreitung des Mönchtums. Die äthiopischen Klöster wurden nach ihrem Muster 16 organisert, Athanasius machte das Abendland während seines Exils von 340 bis 346 mit ihnen bekannt (Hier., ep. 127 ad Principiam). Hieronhmus übersetzte sie 404 für sein Mönchstloster und für das Kloster der Eustochium in Bethlehem. Benedikt von Aniane (gest. 821) fand die Regel des Vachomius dei seiner Resorm des fränkischen Mönchtums vor, und Ansellen von Hanselberg bezeugt im 12. Jahrhundert, daß in Kon= 20 stantinopel in einem Kloster mehr als 500 Mönche nach der Regel des Vachomius lebten.

Bon Pachomius und seinem Nachfolger Theodor besitzen wir noch einige Briefe und mystische Worte, die Hieronymus ins Lateinische übersetzt hat (Migne P. L. 23, 91 ff.). Ihre Acchtheit ist nicht zu bezweiseln, da sich in ihnen wie in der ursprünglichen Regel derselbe mystische Gebrauch des Alphabets sindet. Sie sind inhaltlich ohne Bedeutung. 25 Auch koptische Fragmente von Predigten des Pachomius und Theodor und von 4 Briefen des Horsissis sind und und gekommen (Zvega, Cat. Cod. Copt. n. 168, 169, 174, 176; Amelineau, Mémoires publies par les membres de la mission archéologique IV, 2 f., S. 489 ff.). Endlich haben wir noch ein Werk des Horsissis (Genn. de illust. eccl. script. e. 9) lateinisch erhalten, betitelt Doctrina de institutione monachorum, so das vielleicht auch von Hieronymus ins Lateinische übersetzt worden ist. Grütmacher.

**Bachomius Rhusaus**, Griechischer Theolog des 16. Jahrhunderts, gest. um 1553. — Litteratur: (Α. Μουστοξύδης) Έλληνομνήμων, η σύμμικτα έλληνικά κτλ., Athen 1843—1853, S. 624 ff. u. 442 ff. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία 1868, S. 150 f. Κατράμης, Φιλολογικά Άνάλεκτα, Bathnth 1880, S. 231 ff.; Legrand, Bibliographie Hellé- 35 nique etc., Paris 1885, Bd I, S. 231 ff.; Krumbacher, Gesch. der Byz. Litteratur 1897, S. 593; Ph. Meher, Die theol. Litteratur b. griech. Kirche im 16. Jahrhundert, 1899, S. 38 ff. und sonst. Artitel Kartanos in Bd X dieses Werles S. 99 f.

Bachomios Rhusanos, geboren 1510 auf Jante, später Mönch baselbst und auf dem Athos, erward sich den Lebensunterhalt durch Privatunterricht, stard um 1553. Er 40 besaß gute sprachliche und klassische Bildung und war bewandert in der Bibel und den Vätern seiner Kirche. Ein unruhiger und aggressiver Geist, der sich aber durch seine mannigsache Polemik um die Erhaltung seiner Kirche und seines Volkstums verdient gemacht hat. In seinen zahlreichen Schriften, die meistens eine praktische Spitze tragen, hat er manche theologische Fragen angeregt. Mit Leidenschaft bekämpste er den Joannikos 45 Kartanos und dessen Anhänger (s. d. N. Bd X, S. 99). Die geistlose Handhabung des Kultus und den Aberglauben in seiner Kirche griff er an in seiner Schrift Nods rods Ellyrksorras erl. In einer Reihe von Aussäsen, unter denen der bedeutendste der Neol rise er vör Velwr voapowr dopelelas ist, suchte er das verkommene Mönchtum seiner Zeit zu reformieren. Er schried auch die erste griech. Streitschrift gegen Luther: Kard Aywxary-50 yógwr — xal xard rov Opad Magri Novregi, in der er das Recht der Walkahrten verteidigte. Daneben gab er eine Reihe von dogmatischen Abhandlungen heraus. Auch auf dem praktischen Gebiete hat er sich bewegt. Die Mehrzahl seiner gedruckten Werke dei Mingarelli, Graeci codices manuscripti apud Nanios patr. Ven. asservati, Bononiae 1784, dieselben bei Migne MSG B. 98 S. 1333—1360. Wegen seiner Briese siehe Bh. Weher a. a. D.

Bacianus, gest um 390. — Opp. S. Paciani ed. Tilius, Paris. 1537, 4°; dann Galland. in t. VII der Bibliotheca Patrum, p. 257—267; sowie MSL XIII, 1051—1049. Aus neuester Zeit rühren her die Ausgaben von H. Hurter (in dessen Sammlung Opuscula ss.

Patrum, t. 37, Oenip. 1878) und von Kh. H. Beyrot, Zwolle 1896 (über welche letztere die Kritit von C. Beymann in d. Berl. Philol. Bochenschr. 1896, S. 1057 ff. 1104 ff. zu verzgleichen ist). — Biographisch-Litterarischssischen Eber P. dieten ASB z. 9. März (t. II Mart. p. 44); Tillemont, Mem. VIII, 539; B. B. Gams, Kirchengesch. Spaniens II, 1 (Regenssburg 1864), S. 318—324. 334—336; Gruber, Studien zu Pacianus, München 1901; Bardensewer, Patros logie<sup>2</sup>, 374; H. Hutter, Nomenclator literar. theol. cath., ed. 3, t. I, Oenip. 1903, p. 193.

Über diesen spanischen Theologen des 4. Jahrhunderts, der unter den kirchlichen Schriftstellern des Abendlandes vor Augustin eine keineswegs ganz untergeordnete Stellung einnimmt, hat uns hauptsächlich nur Hierondmus (in cap. 106 und 132 seines Lib. de viris illustr., sowie contr. Ruffin. I. I., c. 24) einige sein Leben und schriftstellerisches Wirken betressend Rachrichten mitgeteilt. Danach entstammte Pacianus einer vornehmen spanischen Familie und wurde auch selbst Familienvater. Er muß vermählt gewesen sein, da Hierondmus seinen Freund Flav. Luc. Dexter als Sohn des Pacianus dezeichnet, den hierondmus seinen Freund Flav. Luc. Dexter als Sohn des Pacianus bezeichnet, den sierendmus seinen Freund Flav. Luc. Dexter als Sohn des Pacianus bezeichnet, den seinen der später unter Kaiser Honorius die Würde eines Präsektus Prätorio bekleidete. Entweder unter Darangade eines vorher gepflogenen weltlichen Berufs (wie um dieselbe Zeit Ambrosius von Mailand that), oder durch Borrücken in der schon früher beschrittenen geistlichen Lausdahn — die zu seiner Zeit auch in Spanien das Leben in der Ehe noch nicht unbedingt ausschloß — erlangte er die Würde eines Bischos von Barcelona. Als solcher schrieb er die unten zu nennenden Schriften, erfreute sich eines weithin reichenden Ruhmes und Einflusses und starb hochbetagt gegen das Ende der Regierung Theodosius des Großen, also ums Jahr 390.

Uber seine schristellerische Thätigkeit bemerkt Hieronymus (Catal. cap. 106): 25 "Scripsit varia opuscula, de quibus est Cervus, et contra Novatianos". Bonid biesen Schriften ist die zuerst genannte nicht auf uns gekommen. Sie war wahrscheinig eine Bufpredigt oder ein warnendes Mahnschreiben gegen eine im damaligen Gallien und vielleicht auch in Spanien sehr beliebte ausschweifende Bolkslustbarkeit, genannt Corvus ober Corvulus, gerichtet (vgl. Du Cange, Glossar. s. v. "Corvula"). Die 20 Schriften gegen die Novatianer sind uns noch, wenn nicht vollständig, doch wenigstens teilweise erhalten. Es find brei Briefe an einen gewiffen Sympronianus (ober nach anderer Lesart Sempronianus), der fich in Gefahr bes Abfalls jum Novatianismus befand und für ben es baher galt, das Schriftwidrige und sittlich Bedenkliche der novatianischen Lehre und firchendisziplinarischen Pragis darzuthun. Der erste Brief (Ep. 1 de catholico nomine) 35 verteidigt den katholischen Standpunkt mittelst einer ausführlichen Erklärung des Namens "catholicus"; er enthält (in c. 4) ben als Devise einer irenisch milben und weitherzigen (anti-novatianischen) Denkweise berühmt gewordenen Satz: Christianus mihi nomen est, Catholicus cognomen. Der zweite Brief (Ep. 2 de Symproniani litteris) beantwortet einige Fragen und Einwurfe bes Gegners. Der britte, besonders ausführliche 40 Brief (Ep. 3 contra tractatus Novatianorum) widerlegt die fämtlichen Hauptirrlehren und Hauptmißbräuche der novatianischen Sekte in extenso (s. überhaupt MSL XIII, 1051-1082). — Außerdem besitzen wir noch zwei andere kleine Schriften von Pacianus: eine Paraenesis ad poenitentiam (s. libellus exhortatorius; M. l. c. 1081) und eine vor Tauffandidaten und älteren Christen gehaltene Predigt über das Tauffakrament 45 (Sermo de baptismo; ib. 1089). In stillstischer Hinsicht zeichnen sich alle diese Schriften, über beren Herrühren von einem und bemselben Verfasser kein Zweisel ob walten kann, ebenso sehr durch korrekte Latinität wie durch klare und gefällige Darstellung aus, so daß das Urteil des Hieronymus, welcher Pacian als einen scriptor castigatae eloquentiae preist, gerechtfertigt erscheint. Hinsichtlich ihres Lehrgehaltes 50 freilich bieten sie wenig Auszeichnendes und Orginelles dar. Sie vertreten den wesentlich praktischen Standpunkt ber traditionellen Orthodzie des Abendlandes in mehr nuchtem reproduzierender als genial spekulierender Beise.

Über jenen Sohn Pacians Derter berichtet Hieronymus De vir. ill. 132: Fertur ad me omnimodam historiam texuisse, quam necdum legi. Dieses Geschicks55 werk hat nie das Licht der Offentlichkeit erblickt. Jedenfalls hat das Chronicon Dextri, welches der Jesuit Hieronymus Romanus de la Higuera (gest. 1611) entdeckt haben wollte und das einige Zeit nach dessen Tod im Druck erschien (Saragossa 1619; auch bei MSL XXXI, p, 55—572) als Fälschung zu gelten (vgl. Gams II, 1, 334 f.).

Baderborn, Bistum. — Regesta hist. Westfaliae, bearb. von H. Erhard, 2 Bde, 1847—51. Westfälisches UB 4. Bd, die Urt. des Bist. P. bearb. von R. Wilmans, Münster 1847 ff. Kaiserurtunden der Brov. Bestfalen von R. Bismans und F. Philippi, 2 Bbe, 1867 u. 81. Rettberg, KG D.s II, S. 438 ff. Haud, KG D.s II, S. 375 ff. 408 f.

Bei ber Berteilung bes sächs. Missionsgebiets an frankische Stifter wurde die Gegend 5 um Paderborn bem Bistum Burzburg zugewiesen, Transl. Libor. 5 MG SS IV S. 150. Es geschah wahrscheinlich auf der Reichsversammlung zu Paderborn im Jahre 777, f. RG Deutschlands II, 2. Aufl., S. 375 ff. Nach ber Beendigung ber Sachsenfriege erhob Karl ben Diffionssprengel ju einem felbstftanbigen Bistum, und übertrug es dem Würzburger Briefter Hathumar, einem geborenen Sachsen. Das Jahr ist nicht 10 überliefert; man wird an das erste Jahrzehnt des 9. Jahrhunderts zu denken haben. Die Diöcese wurde aus dem sublichen Teil des energischen Landes gebildet. Sie gehörte jum

Erzbistum Mainz und zerfiel in zehn Archibiakonate.

Bischöse: Hathumar gest. nach Juli 815, Badurad gest. 859 oder 860, Liuthard gest. 886 oder 887, Biso gest. 908, Dietrich gest. 917, Unwan 917—935, Dudo 935—960, 15 Folkmar 961—983, Rethar 983—1009, Meginwerk 1009—1036, Rudolf 1036—1051, 3mgb 1051—1076 mad 1051—1076, Poppo 1076—1083, Heinrich von Asloe 1083—1102, Gegenbischof Heinrich von Werle 1084—1127, Bernhard I. 1127—1160, Evergis 1160—1178, Siegfried 1178—1188, Bernhard II. von Ibbenburen 1188—1203, Bernhard III. von Oesebe 1203—1223, Oliver 1223—1225, Wilbrard von Oldenburg 1225—1227, Bern-20 hard IV. v. Lippe 1228—1247, Simon v. Lippe 1247—1276, Otto v. Rietberg 1277—1307, Günther von Schwalenberg 1307—1310, Dietrich von Ittern 1310—1321, Bernhard V. von Lippe 1321—1341, Balbuin von Steinfurt 1341—1361, Heinrich von Spiegel 1361—1380, Simon von Sternberg 1380—1389, Rupert von Berg 1389—1394, Johann von Hoya 1394—1399, Bertrand von Arvazano 1399, Wilhelm von Berg 25 1400—1414, Dietrich von Mörs 1415—1463, Simon von Lippe 1463—1498, Hermann von heffen 1498—1508, Erich von Braunschweig 1508—1532.

## Bagi f. d. A. Baronius Bd II S. 417, 7 ff.

Bajon, Claube, geft. 1685. — Chauffepie, Nouveau dictionnaire historique s. v. Al. Schweizer in Baur und gellers theol. Jahrb. 1853 und in seinen Brotest. Centralbogmen 30 21. Sante in Saur und geners 1960. Jagro. 1853 und in jeinen protejt. Centraldogmen 30 25. Haag, La France protestante s. v.; Frant Buaux bei Lichtenberger, Encyclopédie s. v.; Lacheret, Claude Pajon, Genève 1882; Mailhet, Cl. B., Paris 1883; Bulletin historique et littéraire de la Société de l'histoire du Protestantisme français. Tome I, Paris 1901, p. 58 ff. — Reformierte Gegenschriften gegen den Pajonismus: B. Jurieu, Traité de la nature et de la grâce ou du concours général de la providence et du concours particulier 35 de la grâce efficace contre les nouvelles hypothèses de Mss. P. et de ses disciples, l'accesses Ravier. Esseis de théol sur la providence et la grâce col l'or tâche. Utrecht 1687 (bagegen Bapin, Essais de théol. sur la providence et la grâce, où l'on tâche de délivrer Mss. Jurieu de toutes difficultés, Francf. 1687). Bgl. auch M. Lepbeder, Veritas evangelica triumphans., Traj. 1688; Fr. Spanhemii Controversiarum elenchus 1694 und Amsterb. 1701. — Lutherische Gegenschriften: Bas. Löscher, Exercitatio theologica de Claudii 40 Pajonii eiusque sectatorum doctrina et fatis, Lips. 1692; Grapius, Controversii Pajonismi, Quedlinb. 1698; Joh. Ernst Schubert, Bebenten von dem Bajonismus, Jena u. Leipzig 1755.

Cl. Pajon wurde 1626 zu Romorantin in Nieder-Blesois geboren. Afademie Saumur studierte er unter Amyraut. Die Theses Salmurienses enthalten von ihm die unter dem Borfitz von Ampraut bezw. L. Cappellus verteidigten Thefen 45 de necessitate baptismi und de ministerii Verbi divini necessitate. 3m 24. Altersjahre wurde er zum Prediger in Machenoir ernannt. Ohne litterarisch aufzutreten, galt Rajon boch bald als hervorragender Kopf und wurde 1666 als Professor der Theologie nach Saumur berufen, wo zwei Jahre vorher Ampraut gestorben war. Hatte er schon am 3. Mai 1665 in einer vor der Provinzialspnode Anjou gehaltenen Predigt über 50 am 3. Mai 1665 in einer vor der Provinzialipnode Anjou gehaltenen Predigt uber 50 2 Ko 3, 17 (gedruckt Saumur 1666) die Gegenwart Chrifti und feines Geistes in den Gläubigen als die bloße Gegenwart seines Bildes und entsprechenden Gesinnungen erstlärt, auch die Quelle der Sünde in der Unwissenheit sinden wollen, so erschienen solche Ansichten auf dem Lehrstuhl noch bedenklicher und erregten mannigsachen Anstoß. Doch konnte die Provinzialsprode auf Grund eingehender Untersuchung 1667 deren Urheber 55 noch schützen. Indessenhen sie Predigerstelle in Orlsand an.

Seine besonderen Ansichten verbreitete er nur mundlich und durch eine fehr lebhafte Korrespondenz (zahlreiche Stude berselben, die Mailhet verwertet hat, in der Bibliothet 554 Bajon

Tronschin zu Bessinge bei Gent). So gewann er zahlreiche begeisterte Schüler, welche sich nicht die bescheidene Zurückhaltung ihres Meisters auserlegten. Das Gerücht von pelagianisch-arminianischer Heterodoxie machte bei damaliger dogmatischer Reizdarkeit großes Ausseleit, so daß Pajon selbst 1676 in Paris bei Jean Claude, dem ausgezeichneten Brediger der dortigen reformierten Gemeinde, eine Prüfung seiner Lehre veranlaßte. Die Verhandlungen verliesen würdig und dristlich, führten aber zu keiner Verständigung. Und da Pajons Schüler Papin, Lenfant, Allix., du Vidal in Pastoralkonserenzen die neuen Lehren zu verdreiten fortsuhren, so trat 1677 bei du Vose in Paris eine Konserenz von sieden Geistlichen zusammen, unter denen Claude, Daille und der damals in Sedan 10 lehrende Jurieu, um Maßregeln wider diese Lehren zu verabreden für die Provinzialspnoden, vor welchen sich Kandidaten mit pajonistischen Ansichten präsentieren würden. Nationalspnoden, welche allein über dogmatische Streitfragen entschen sollten, wurden seit dem Jahre 1660 vom Könige nicht mehr gestattet; daher schien nichts anderes möglich, als daß die Pariser Gemeinde die Sache in die Hand nahm und vor die Provinzialspnoden solltetet. In der That wurden seit 1677 von den Akademien Sedan und Saumur und von den Provinzialspnoden schiener Freunde wiederholte Vorstellungen machten, daß sie vom Belagianismus weit entsernt seien.

Beröffentlicht hat Pajon während aller dieser Kämpse seine eigentümlichen Theorien 20 niemals. Die beiden einzigen Bücher, die er herausgab, dienen vielmehr der Berteidigung der damals immer schwererer Bedrängnis entgegengehenden französisch-resormierten Kirche. Als P. Nicole (j. d. d. o. S. 34) in seinen Prsiuges legitimes 1671 u. a. behauptet hatte, daß man die Resormierten verdammen dürse, ohne sie auch nur gehört zu haben, und ihnen die Zumutung stellte, sich blind der kirchlichen Autorität zu unterwersen, antwortete Pajon mit scharfer Logik in seinem Examen du livre, qui porte pour titre Prejugez legitimes contre les Calvinistes. Bionne 1673 u. ö. Später hat er das unter königlicher Autorität vom katholischen Klerus erlassene Avertissement pastoral 1682 seht tüchtig beantwortet: Remarques sur l'Avertissement pastoral, gedruck Amsterdam 1685. In den letzten Monaten seines Lebens sah er noch die Zestörung seiner Kirche 30 zu Orlsans, den Abfall seiner Kollegen und den Raub seiner Güter. Um 27. September 1685, kurz vor der Aussehdung des Edikts von Nantes, ist er gestorben mit der Anklage auf den Lippen, daß die resormierte Kirche sich ihre Züchtigung selbst zuziehe durch die

Weigerung, die reine Wahrheit anzunehmen.

Pajons besondere Lehre bedeutet in ihren großen Zügen ebensowenig eine Abs weichung vom orthodox-resormierten Shstem wie der Ambraldismus. Pajon hat stets bie Anklage auf Belagianismus und Arminianismus abgelehnt und fich zu ben Dorbrechter Sätzen bekannt. In den Berhandlungen mit Claude wurde sofort über die vollkommene Unfähigkeit des natürlichen Menschen zum Guten und über die Alleinwirksamkeit der irrefiftibeln Gnade für Wollen und Bollbringen Ginigung erzielt. Bereits wollte Claube 40 feine rudhaltlose Anerkennung aussprechen, als Bajons Schüler Lenfant barauf aufmerksam machte, daß der eigentliche Streitpunkt noch gar nicht berührt sei, nämlich die Frage nach der Wirkungsweise der Gnade und des göttlichen Geistes. Hier lag in der That bie Eigentümlichkeit bes Pajonismus, mit welcher die burch ben Ampralbismus begonnene Ermäßigung der calvinischen Gnadenlehre planmäßig fortgesett wurde. Umpraut batte 45 an die Stelle des Partikularismus der Gnadenwahl einen Universalismus der objektivn d. h. geschichtlich waltenden Gnade gesetzt, welcher doch das sonderliche Wirken der Gnade in den Erwählten nicht überflüssig, sondern nur unanstößiger erscheinen lassen sollte (vgl. Bb I, S. 478, 20 ff.). Unter Boraussetzung dieser Theorie legte Pajon nun die Lehre von der subjektiven d. h. auf das erwählte Individuum wirkenden Gnade für das moras sollische Empfinden der Zeit bequemer zurecht, ohne freilich dies Inadenwirken selbst irgend zu bestreiten. Er behauptete lediglich, daß die Gnade resp. der göttliche Geist nie unmittelden, sondern stets durch das Mittel des Wortes und des menschlichen Verstandes wirke (Mailh. p. 30): "La même action de Dieu peut être appelée immédiate et non immédiate, sauf contradiction, selon les divers moyens qu'on aura dessin d'exclure 55 ou de ne pas exclure parces mots-là. Car, lorsqu'il sera question des moyens que les semipélagiens, jésuites et Remonstrants prétendent être nécessaires de la part de l'homme pour rendre la grâce efficace, comme est le consentement de la volonte à se laisser fléchir par la grâce venant de l'homme même, par l'entremise desquels, ils croient que la grâce opère en nous; je dis sans 60 hésiter que la grâce ou l'opération de Dieu est immédiate à cet égard...

Mais quand il' s'agira des moyens qui peuvent être employés de la part de Dieu comme le sont sa parole, ses miracles dans le temps qu'il en faisoit, ses châtiments, les exemples qu'il nous met devant les yeux et autres moyens semblables, je dis ... que la grâce n'est pas immédiate à cet égard et que Dieu n'agit pas en nous pour nous convertir sans l'entremise de tels moyens." 5 Mit diesen letteren Aussürungen wird jede neben dem Bort herlausende, besondere applizierende Birtung des Geistes geleugnet: nur wenn man die Geisteswirtung sich ganz in der Predigt des Wortes und den begleitenden Umständen erschöpfen lasse, könne man dem Enthylsiasmus entgehen. Die Orthodoren gebrauchten das Bild: will man ein Siegel auf einen Stein drücken, so muß man zuvor den Stein erweichen, — eben 10 dies letztere wirkt der Geist an unserem Herzen, damit das Wort haste. Pajon verzsicherte mit einem anderen Bilde (Mailh. p. 114) "que Dieu se servant de la parole pour la conversion des élus, accompagne cette parole de l'action de son Esprit, de même que celuy qui abat un arbre à coups de cognée, accompagne la cognée de sa vertu.". Die wirsende Geistestrast erscheint also durchaus 15 im Worte und in den von Gott geordneten Umständen geborgen, unter welchen das Wort und trifft: sie wirst keinessalls abgesehen von oder auch nur neben dem allen von innen heraus.

Diese Theorie zeigt sich ganz von dem Interesse geleitet, das göttliche Werk der Bekehrung auf eine nicht mystische, sondern moralische Weise zu erklären. In einem ge- 20 wissen Sinne hatte sich die resormierte Theologie wegen des nötigen Gegengewichts gegen den Prädestinatianismus immer für diese formale "Freiheit" der menschlichen Bethätigung interessiert: man wollte den Menschen nicht zum lapis et truncus machen. In Saumur hatten Camero und Ampraut (vgl. Bd I, S. 480, 9 sf.) solche Gedanken weiter versolgt. Pajon vermochte sie nur um den Preis konsequent durchzusühren, daß er die Sünde sals einen rein intellektuellen Desekt wertete. Die menschlichen Kräfte scheinen weniger verloren, als durch die Last der Untwissendent erdrückt. Trifft nun das göttliche Wort den Menschen unter den entsprechenden günstigen Umständen, so nimmt der Verstand dasselbe auf und der Wille solgt. Dabei gilt jedoch (Mailh. p. 81 f.), "que l'entendement par lequel nous jugeons les choses humaines est la même kaculté 30 par laquelle nous jugeons les choses divines."

Der Alleinwirksamkeit der Gnade tritt dieser Entwurf insofern nicht zu nahe, als es Gott ist, der alle Umstände so geordnet hat, daß in den Erwählten die Erleuchtung durch das Wort zu stande kommen muß. Freilich ist nicht von dem lebendig gegenwärtigen Gott die Rede, sondern nur von dem Schöpfer, dessen Welt auch ohne den fortwährenden so concursus divinus, welchen Pajon leugnet, in ihren festgelegten Bahnen bleibt. Ist nach alledem der Pajonismus nach seiner ausgesprochenen Theorie keineswegs pelagianisch, sondern streng deterministisch, so fehlt diesem Gebäude einer scharfen aber kalten Logik doch der Zug persönlicher Berührung mit Gott, welchen die calvinische Orthodoxie verteidigte: in dem Ganzen weht ein deistischer Geist. Pajons Schüler sind auch alsbald weit über 40 ihren Lehrer hinausgegangen und haben sich teils zum Arminianismus, teils auch zum Katholicismus gewendet.

Palästina. — Litteratur: Die Schriften zur Palästinatunde vom 4. Jahrhundert an bis 1877 sind ausgesührt von A. Köhricht, Bibliotheca Geographica Palaestinae, 1890; serner in den jährlichen Litteraturberichten der ZdPV 1878—1896; in den Archives de l'Orient 45 latin, herausgeged. vom Grasen P. Kiant 1881 und 1884, sür die Jahre 1878—1883; in der Revue de l'Orient latin 1893 ss. nich in der Revue Biblique 1892 ss. — Für den Inhalt des solgenden Artisels, der nur die natürliche Beschaffenheit und Ausstatung des Landes behandelt, kommen solgende Schriften in Betracht: Ed. Rodinson, Palästina, 3 Bde, 1841; derselbe, Reuere diblische Forschungen in Palästina 1852 (1857); derselbe, Physische Geographie des heiligen de Landes, 1865; C. Ritter, Allgemeine Erdtunde, 1821 st. Bd XIV—XVII: Bergleichende Erdtunde de la Palestine. I. Iudée, 3 Bde, Pariš 1868—69, II. Samarie, 2 Bde, 1874—75, III. Galilée, 2 Bde, 1880. — Bon der Survey of Western Palestine kommen hier solgende Bände in Betracht: Aradic and english Name Lists, collected during the Survey by Conder and des Kitchener. Transliterated and explained by E. H. Palmer, London 1881; Memoirs of the Topography, Orography, Hydrography and Archaeology. By Lieut. C. R. Conder, R. E., and Lieut. H. H. Kitchener, R. E., I. Galilee 1881, II. Samaria 1882, III. Iudaea 1883; Edw. Hull, Memoir on the physical geology and geography of Aradia Petraea, Palestine and adjoining districts, 1886. — Trelawney Saunders, An introduction to the survey of Edwestern Palestine: its waterways, plains and highlands, 1881; William W. Thomson, The

556 Paläftina

Land and the Book; or biblical illustrations drawn from the manners and customs, the scenes and the scenery, of the Holy Land I—III, 1881—1886; G. Ebers und H. Guthe, Palästina in Bib und Bort I und II, 1883 und 1884; O. Antel, Grundzüge der Landes natur des Westjordanlandes. Entwurf einer Monographie des westjordanlichen Palästina 1887; R. Lortet, La Syrie d'aujourdhui, Paris 1884; R. Hurrer, Wanderungen durch daß heilige Land<sup>3</sup>, 1891: George Adam Smith, The historical Geography of the Holy Land, London 1894; R. Buhl, Geographie des alten Palästina 1896. — Zeitschriften: Quarterly Statement, Palestine Exploration Fund, London 1865 st.; Zeitschrift des Deutschen Balästinavereins 1877 st.; Revue Biblique, Paris 1892 ss.; Revue de l'Orient latin, Paris 1893 ss.; Sbornit der russischen orthodogen Balästinagesellschaft 1883 ss. — Im besonderen zu Abschnitt I: H. Relandi Palaestina ex monumentis veteridus illustrata, Trajecti Batav. 1714; Ab. Reubauer, La geographie du Talmud 1868; J. G. Besstein, Ueber D. Gen XIV, 7 und Balästinas Südgrenze Zos XV, 1—4 in Frz. Delissch' Kommenta zur Genesis (1872), 574—590; D. Guthe, D. Clay Trumbulls Kadesch Barnea in ZbBB VIII, 181—232; R. Hurrer, Die antiten Städte und Trichasten im Libanongediete in ZbBB VIII (1885), 16—41; J. B. van Kassteren in Revue Biblique 1895, 23 ss.; D. Zimmern und D. Windser, Die Keilinschriften und Land and the Book; or biblical illustrations drawn from the manners and customs, the steren in Revue Biblique 1895, 23 st.; H. Zimmern und H. Bindler, Die Keilinschriften und das Alte Testament<sup>2</sup>, 1903. — Zu Abschnitt II: E. H. Balmer, Der Schauplat der vierzigischrigen Büstenwanderung Israels. Aus dem Englischen übersetz, 1876; Edw. Hull, Mount Seir, Sinai and Western Palestine, London 1889; M. Blandenhorn, Die Struttursinien Species, Sinai and Western Palestine, London 1889; M. Blandenhorn, Die Strutturssinien Species in Auftragen 1889; M. Blandenhorn, Die Strutturssinien Species in Abschauft. w riens und des Roten Meeres, 1893 (Festichrist für von Richthosen); derselbe, Sprien in seiner geologischen Bergangenheit, 38PB XV (1892), 40 ff.; B. Schwöbel, Die Bertehrswege und Unsiedelungen Galilaas in ihrer Abhangigkeit von den natürlichen Bedingungen in 38BB XXVII (1904), 1 ff.; 23. F. Lynd, Narrative of the United States Expedition to the River ANVII (1904), I p.; 25. 3. Lynd, Narrauve of the United States Expedition to the liver Jordan and the Dead See, beutish von N. B. Meißner, 1850; F. de Saulcy, Voyage autour 26 de la Mer Morte et dans les Terres Bibliques I et II, 1853; A. Duc de Luynes, Voyage d'exploration à la Mer Morte, à Pétra et sur la rive gauche du Jourdain, 3 Bde, 1871 bis 1876 (in Bd 3 die geologischen Arbeiten von L. Lartet); zu Bethabara vgl. Reland, Balössina 508; 626 f. 631 und Revue Biblique 1895, 502 ff.; zu der natürlichen Sperrung des Jordan Quarterly Statement 1895, 253 ff. und Mt und Racht. des DBB 1899, 35; D. Fraas, Das 250 ff. 250 ff. 250 ff. 250 ff. 250 ff. 250 ff. Anderen's Statement 1853, 253 ff. und Art und Andr. des Bodes 1855, 353; C. Fraus, die Kode Meer 1867; O. Kersten, Umwanderung des Todten Meeres 1896 (= 36PB XIX 1896, 1. 59); R. Sachssey, demischen Kernenischen Meeres 1896 (= 36PB XIX 1896, 1. 59); R. Sachssey, demischen Kenntnis der Mineralien, Gesteine und Gewächse Kalksteinas in 36PB XX (1897), 1—33; J. G. Betstein, Ueber IX (30ar) Gen XIX, 22 in Frs. Delitssch Kommentar zur Genesis, 564—574; L. Gautier, Autour de la Mer Morte, 1885. 11901. — Zum Oftjordanlande: J. L. Porter, Five Years in Damaskus, 2 Bde, 1855; E. G. Rey, Voyago dans le Haouran etc., Paris 1860; J. G. Bethtein, Reisebericht über den Hauran ble Trachonen, 1860; derselbe, Das batanäische Gebelgebirge, 1884; Selah Merrill, East of the Jordan, 1881; G. Schumacher, Der Dscholan in ZdBV IX (1886), 165 ff. (auch separat); derseitle, Across the Jordan (Ausnacher des westlichen Hauran mit Beiträgen von L. Oliphant und Gun se Strange) 1886; derselbe, Northern 'Azlan 1890; derselbe, Das sübliche Basan, 40 und Guy le Strange) 1886; derselbe, Northern 'Ajlan 1890; derselbe, Das sübliche Basan, 1897 (= 3bBB XX 1897, 65 ff.); dessen vorläusige Berichte über die Aufnahme des 'adschlün sinden sich Mt und Nachr. des DBB 1896 ff.; L. Diiphant, The land of Gilead, 1880; H. Tristram, The land of Moad' 1874; C. R. Conder, The Survey of Eastern Palestine I, 1889; ders, Heth and Moad, 1889; R. Brünnows Ressenichte in Mt und Nachr. des TBB, 1895 f. 1898 f.; L. Gautter, Au delà du Jourdain', 1896. — Zu Abschnitt III: O. Fraas, Aus dem Orient I u. II, 1867 u. 1878; G. vom Nath, Palästina und Libanon, 1881; A. Stüdels Reise nach der Diret et-Tulul und Hauran, 1882, herausgeg. von H. Guthe in ZdBB XII (1889), 225 ff.; C. Diener, Libanon, 1886; F. Noetling, Geologische Ralänntologisches aus Palästina, 1886 (Zeitschr. Verbeutschen Geol. Gesellschaft, Bd 38); ders., Geologische Stüze der Mingegend von el-hammi in ZdBB X (1887), 59 ff.: M. Blanckenhorn, Entwickelung des Areideschiftens in Syrien, 1890; ders., Die Mineralschäfte Balästinas in Mt und Rachr. des DBB 1902, 65 ff.; D. Fraas, Der Schwesel im Jordanthal, in ZdBB II (1879), 113 ff. — Kreidespstems in Syrien, 1890; ders., Die Mineralschäße Palästinas in Mt und Nachr. des DPB 1902, 65 ff.; D. Fraas, Der Schwefel im Jordanthal, in ZdPB II (1879), 113 ff. — Zu Abschnitt IV und V: Leo Anderlind, Der Einfluß der Gebirgswaldungen im nördl. Pauf die Vermehrung der wässerigen Niederschläge daselbst, ZdPB VIII (1885), 101—116; D. Antel, Grundzüge der Landesnatur des Westjordanlandes (1887), S. 76 ff.; Chaplin-Kersten, Das Klima von Jerusalem, in ZdPB XIV (1891), 98 ff.; Kassner. Die Meteorologie der Bibel in der Zeitschrift Das Wetter 1892, Nr. 2; H. Historickeid, Die Niederschlagsverhältnisse in alter und neuer Zeit, in ZdPB XXV (1902), 1 ff.; James Glaisher, Meteorological Observations at Jerusalem, London 1903. — Zu Abschnitt VI und VII: G1 OI Celsii Hierobotanicon, 2 Bde, Ilpsala 1745—1747; B. Forski, Flora aegyptiacoarabica, ed. E. Nieduhr, 1775; S. Dedmann, Vermischte Sammlungen aus der Naturtunde zur Erklärung der heiligen Schrift. Aus dem Schwedischen (Upsala 1785 ff.) von Dr. Grö gur Erklärung der heiligen Schrift. Aus dem Schwedischen (Upsala 1785 ff.) von Dr. Gröning, 1786—1795; B. Cultrera, Flora biblica, Kasermo 1861; ders., Fauna diblica, 1880; Edm. Boissier, Flora orientalis, 5 Bde und 1 Supplem. Bd, 1867—1888; J. Löw, Aramöische Pflanzennamen 1881; B. Hehn, Kulturpslanzen und Haustiere, 1894; C. J. von Klinggräß, Valkstina und seine Begetation in der Desser. Botanischen Zeitschen 23 ff.; zu C. ten, Herborisations an Levant., Égypte, Syrio et Méditerranée (1882), vgl.

Baläftina. 557

B. Ascerion in 3bBB VI (1883), 219—229, wo noch andere einschlagende Schristen angegeben sint; Leo Anderlind, Die Fruchtbäume in Syrien, insbesondere Balästina, 3bBB XI (1888), 69—104; ders., Mitteilungen über starte Bäume in Syrien, ebend. XIII (1890), 220 die 227; d. B. Tristram, The natural history of the Bible', 1889; ders., The Fauna and Flora of Palestine 1884 (gehört zu Survey of Western Palestine); d. Chichester Hauna and Flora of Sinai, Petra and Wâdy 'Arabah 1891 (ebenfalls zu Survey of Western Palestine); G. E. Bost, Flora of Syria, Palestine and Sinai, Betrut (1896); L. Fond, Streifzüge durch die biblische Flora in Biblische Studien, herauszgegeben von D. Bardenhewer V, I (1900); vgl. dazu h. Christ iu ZdBB XXII (1899), 65 st.; S. Bocharti Hierozoicon (rec. E. F. R. Rosenmüller), 3 Bde, 1792—1796; L. Lewysohn, 10 Zoologie des Thalmud, 1858; D. Böttger, Die Reptisien und Amphibien von Syrien, Raslästina und Chpern, 1880 (Jahresbericht der Sendenbergischen natursorschenden Gesellschaft, 1879/80); J. G. Bood, Bible Animals, 1883; M. L. Cl. Fillion, Atlas d'histoire naturelle de la Bible, 1884; A. Refring, Die geographische Berbreitung der Säugethiere in Palästina und Syrien in Mt und Nachr. des DBB 1902, 49—64 (— Globus Bd 81, Rr. 20). — Zu 16 Mbschritt VIII: Beltfarte des Castorius, genannt die Peutingersche Tasel. In den Farben des Originals herauszeg. und eingeleitet von R. Miller, Text 1887, Karte 1888; serner die unten angesühren Reichs, Bd II (1865), 161—201. 314—338; J. Marquardt, Kömische Staatsverwaltung, I² (1881), 419 fi.; Mommsen, Kömische Geschichte, V (1885), 446—552; 20 J. de Rohden, De Palaestina et Arabia provinciis romanis 1885; ders. in Pauly-Bisson, Realencytlopädie der fl. Asterthumswissenschen in 26 aheets (nach den Aufnahmen von C. R. 25 Parten: Man of Western Palestine in 26 aheets (nach den Aufnahmen von C. R. 25 phie administrative, statistique etc. 1896.

phie administrative, statistique etc. 1890.

Rarten: Map of Western Palestine in 26 sheets (nach den Aufnahmen von E. R. 25 Conder und H. Hickory 1872—1877). Scale: one inch to a Mile = 1:63,360 (1880); Map of Western Palestine, reduced from the one inch map, scale <sup>3</sup>/<sub>6</sub> inch to a mile = 1:168,960 (1881), 6 Blätter; dieselse Karte, showing water basins in color and sections, ed. Trel. Saunders 1882; Old and New Testament Map of Palestine in 20 sheets 1890, in 12 sheets 1890; History D. Guite, Handrate von Balästina 1890 (vgl. 3dBB 30 XIII, 44 st.); dieselsen, Bandfarte von Balästina 1896; Leuzinger und K. Hurrer, Biblische tangaraphische Karte von Balästina 1893: Teisfarten des Ostiordanlandes teils in den oben topographische Karte von Palästina, 1893; Teilsarten des Oftsordanlandes teils in den oben angesührten Schriften, teils in 3bPS XII (1889), XX (1897), XXII (1899); J. G. Barstholomew und George Adam Smith, A new topographical, physical and diblical Map of Palestine 1901. Sine arabische Karte von Sprien hat die Druderei der Amerikaner (Ame-86

rican Press) in Beirut 1889 herausgegeben.

Der solgende Artisel behandelt I. Name und Grenzen S. 557–562, II. Oberstächensgestaltung S. 562—586, III. Gestein und Bodenbeschaffenheit S. 586—588, IV. Kitma S. 588—591, V. Bewässerung und Fruchtbarkeit S. 591—592, VI. Pflanzen S. 592—594, VII. Tiere S. 594—595, VIII. Bege S. 595—597, IX. Politische Einteilungen und Statis 40 stisches 597—599. Geschichtliches und Topographisches space man in den Einzelartikeln Basan, Galilaa, Gaulanitis, Judaa, Negeb, Peraa, Philister, Samaria, Trachonitis.

Palästina. I. Name und Grenzen. Der Name P. ist bei uns gegenwärtig in dem Sinne üblich, daß er das Gebiet bezeichnet, das der Schauplatz der biblischen Geschichte, genauer der Geschichte Jeraels gewesen ist. Dieser Sinn gilt aber nur im 45 allgemeinen, besondere Grenzbestimmungen lassen sich daraus für das Land nicht ableiten. Man schließt 3. B. in ben Namen bas Ruftenland am Mittelmeere ein, obwohl biefes für die Geschichte Jeraels nur wenig in Betracht kommt; ferner wird das Oftjordanland dazu gerechnet, das niemals völlig israelitisch war. Um meisten deckt sich der Name mit dem, was man als den süblichen Teil Spriens bezeichnen kann, nämlich von der Wüste 50 im Süden zu beiden Seiten des Jordans nordwärts dis zum Hermon und Libanon (s. die Art. Bo VII S. 758 ff. und Bo XI S. 433 ff.). Für diesen Umfang lassen sich auch gewiffe naturliche Grenzen angeben, die das Land von den umgebenden Gebieten in deutlicher Weise trennen. Wie im Westen das Meer, so bildet im Osten und Süben die Wüste eine unverkennbare Grenze. Freilich ist dort eine scharfe Linie zwischen Kultur= 55 land und Wüste niemals vorhanden gewesen, der Übergang war vielmehr stets ein all= mählicher; außerdem ist diese Grenze von den wechselnden Machtverhältnissen in jenen Gegenden abhängig, also beweglich. Sie wird entweder von dem herrschenden Kulturvolk in die Bufte hinaus vorgeschoben ober von den Beduinen, sobald die Macht eines ge-ordneten Staatswesens nachläßt, wieder in das Kulturland zurudverlegt. Nach Norden so au könnte man in dem vorspringenden Karmelgebirge (f. Karmel Bb X G. 80 ff.) eine natürliche Grenze erkennen. Doch würde bies nur für das Gebiet ber Rufte gutreffen, für das Binnenland nicht; auch hat von jeber eine Strafe um den Weftfuß des Karmel ge= führt, so daß von einer völligen Sperrung ber Rufte nicht bie Rebe sein tann. Unbers

ist es etwa 20 km nördlich von 'akkā. Hier wird die Küstenebene durch den bis ins Meer selbst vorspringenden dschedel el-muschakkah mit dem Vorgedirge rās en-nākūra völlig abgeschlossen; es giebt keinen anderen Weg nach Norden als über den steil abfallenden Rand des Berges hinüberzuklettern. Hier begann die sogenannte Treppe der Tyrier, bei Josephus Bell. jud. II, 10, 2 § 188 κλίμαξ Τυρίων, im Talmud καταν δω oder auch im Plural τις δυσικέντας (vgl. Neubauer a. a. D. 39. 197). Der Plural wird sich daraus erklären, daß außer dem genannten Vorgebirge rās en-nākūra noch ein zweites, 10 km nördlich gelegenes, rās el-abjad oder daß "weiße Vorgebirge", in ganz ähnlicher Weise von der Straße überschritten wird, nämlich durch in daß Gestein 10 eingehauene Stusen (vgl. die Abbildungen dei Geberschuthe a. a. D. II, 79. 83). Der oden genannte dschedel el-muschakkah (363 m) erstreckt sich etwa 20 km weit nach Osten in daß Land hinein und geht dann in daß westliche Randgebirge von Obergaliläa über, daß zunächst nördlich, dann nordöstlich zieht die Chirdet Selem (674 m) am wādi el-hadschēr nördlich von tidnīn. Bon hier lausen einige Höhenzüge bis zum östlichen Kandgebirge von Obergaliläa, dem dschedel hūnīn (900 m), daß nach Norden zu in den dschedel ed-dahr (600—800 m) übergest (vgl. unten S. 570). Dieser trennt im Norden wie eine erhöhte Bodenschwelle die Wassergebiete des nahr el-litāni und des Jordans. Damit besinden wir uns am Fuße des Hemmon, der oberhalb der Jordanguellen diese natürliche Grenze gegen Norden abschießt. An seinem südöstlichen Fuße beginnt die ebene Landschaft des alten Basan (5. Bd II S. 422 ff.). Damit wären die natürlichen Grenzen des Gebiets, das man Balästina nennt, ungefähr umschrieben.

Der Name B. ist eine Gräcisierung von The 3e 14, 29. 31, Philistäa, Philisterland; vol. The Philister Gen 10, 14; Am 9, 7. Josephus, Ant. I, 6, 2 § 136 sett dassit Ovdictivos und sügt Hadaorstery als griechischen Ramen des Philisterlandes hinzu.

25 Dieser Name läßt sich dis auf Hadaorstery als griechischen Ramen des Philisterlandes hinzu.

25 Dieser Name läßt sich dis auf Hadaorstery als griechischen Hadaorsterof versteht er entweder nur die Küstenbetwohner süblich von den Phöniziern III, 5 oder auch zuselch die Bewohner des Binnenlandes II, 104 (also Juden und Samaritaner), und unter Lugin zu Hadaorstery meint er teils den Küstenstrich zwischen Phönizien und das sinterland II, 106, die nach Arabien III, 91; ja die letzte Bemerkung in VII, 89 schient selbst Phönizien und das Harabien III, 91; ja die letzte Bemerkung in VII, 89 schient selbst Phönizien und das Harabien III, 91; ja die letzte Bemerkung in VII, 89 schient selbst Phönizien und das Hinnerland is Gertuck, daß man den Ramen des Küstenvolkes der Philister auf das Binnerland übertrug (wie z. B. der Name Allemagne, eigentlich Land der Hollen der Philister auf das Binnerland übertrug (wie z. B. der Name Allemagne, eigentlich Land der nölle Name, von Zosephus nur dei Gelegenheit eines Citats aus Herodot (II, 104) der rührt Ant. VIII, 10, 3 §§ 260. 262 und contra Ap. I, 22 §§ 169. 171, wird noch von Plinius und Ptolemäus gebraucht. Die kurze Form, Hadaorsten, setzt Philosük Ranaan. Zosephus versteht unter Hadaorsvon nur die Philister (vgl. Antiq. V—VII) und unter Hadaorsvon meistens das Philisterland Ant. I, 6, 2 § 136; 12, 1 § 207; II, 15, 3 § 323 etc., selten das Land der Föraeliten oder der Juden Ant. I, 6, 4 § 145; XX, 12, 1 § 259. Bekannt ist die Inschieft der Münze, die Bestina (Palaestina) in potestatem p. r. redacta. Die Cassius gebraucht Hadaorsten, römische Schriftsteller Paläestina, abundat copiis. Man verstand darunter das von den Istaeliten oder von den Juden dewohnte Land, ohne seinen Umfang näher zu bezeichnen. Die lich Die glübische Schrei

Im AT hat das Land den Namen Kanaan. Über die mit diesem Namen in Berbindung stehenden Fragen ist z. I. in dem Art. Kanaaniter Bo IX S. 732 ff. gehandelt worden. Zunächst sei hier daran erinnert, daß sich im AT verschiedene Bersuche sinden, für Kanaan feste Grenzen zu ziehen, daß namentlich nach Rorden hin die Grenze satt offen bleibt Gen 10, 15—19 oder gar die zum Euphrat ausgedehnt wird Dt 11, 24; Gen 15, 18; Ex 23, 31, und daß im Buche Josua unterschieden wird zwischen dem, was die Jeraeliten von Kanaan erobert haben Jos 11, 17; 12, 7, und dem, was sie von Kanaan nicht erobert haben, Jos 13, 2—6. Den Jeraeliten war, wie sich hieraus mit voller Deutlichseit ergiebt, sehr wohl bewußt, daß sie das ganze Land Kanaan nicht so besetzt hatten. Es ist daher auch nicht richtig, die Formel "ganz Jerael von Dan die

Beerfeba" 2 Sa 24, 2. 15; 1 Kg 4, 25 (5, 5) von dem Umfang des Landes Kanaan zu verstehen; sie bezeichnet vielmehr Rord- und Südgrenze des von Jörael wirklich besetzten Gebietes. Sodann sind hier die im AT selbst vorliegenden Versuche, die Grenzen bes Landes Kanaan genau zu bestimmen, zu besprechen. Sie finden sich bei Ez 47, 15—20; 48, 1 ff. und in dem zum Priesterkoder gehörenden Stück Nu 34, 1—12 (vgl. 13, 21). 5 Für die Südgrenze kommt ferner in Betracht die Linie, die Jos 15, 2—4 — ebenfalls im Priestertober — für ben süblichen Umfang bes Stammgebietes Juda gezogen wird. Ez 47, 19 und 48, 28 sind für die Südgrenze drei Bunkte angegeben: Thamar, das Haberwasser bei Kades und der Bach Agyptens. Über die beiben ersten Orte vgl. den Art. Negeb Bo XIII S. 697 ff. Der Bach Agyptens, auch sonst als Sübgrenze Föraels 10 am Mittelmeer genannt 1 Kg 8, 65 (2 Chr 7, 8) ober als Sübgrenze des von Nebustadnezar dem Pharao Necho II. abgewonnenen Gebiets 2 Kg 24, 7, wird von der LXX Jes 27, 12 dem Orte Rhinokorura (-kolura) gleichgesett, dem alten Grenzorte zwischen Aegypten und Sprien, der dem heutigen el-arīsch entspricht. Es wird daher allgemein angenommen, daß der heutige wädi el-arīsch mit dem Bach Ügyptens des UTS zu- 15 sammenfällt. H. Windler dagegen vergleicht KUT 147 f. den von Asarbadon erwähnten nahal musri, d. h. den "Bach von Musri", und setzt ihn in die Nähe von Raphia, heute tell refah. Allein bei tell refah ift, wie die Untersuchung dieser Gegend durch Dr. Schumacher ergeben hat (vgl. Quarterly Statements 1886, 171 ff.), weder ein Fluß noch ein Wabi vorhanden, und bas von Windler auf den Inschriften entbedte, aber auf 20 der Landkarte noch nicht nachgewiesene arabische Land Musri hat sich schwerlich bis an das Gestade des Mittelmeeres ausgebehnt. Man wird baher an der bisherigen Annahme festhalten können. Die beiben anderen Stellen, Ru 34, 3-5 und Jos 15, 2-4, meinen ohne Zweisel dieselbe Grenze, zum Teil jedoch mit anderen Namen. Nachdem im allsgemeinen gesagt ist, daß die Südgrenze mit der Wüste von Zin am Gebiet Edoms 25 entlang geht, wird als ihr Anfang die Südspize des Toten Meeres bezeichnet (vgl. Ez 47, 18) und darauf die Steige Atrabbim genannt. Diese muß nach dem Zusammens hange nahe am Lande der Edomiter sein (vgl. Ri 1, 36, wo wahrscheinlich Somiter statt Amoriter zu lesen ist). Beachtet man serner, daß die Grenzlinie über Zin nach Kades Barnea läuft, so wird die Vermutung von Betzstein in Delitzsch Kommentar zur Ge- 30 nesis 574 ff. sehr wahrscheinlich, daß diese Grenze dem natürlichen Sinschnitt des heutigen wädi el-sikra, der in die 'araba südlich vom Toten Meere mündet, ausfwarts folgte. Aus diesem Thale führen nun mehrere Wege in nordwestlicher Richtung nach Palästina hinauf; sie heißen jest nakb (Engpaß) es-safa und nakb el-jemen. Von biefer Sohe ist wahrscheinlich die Afrabbim-Steige des ATs zu verstehen, und Thamar wird die kleine 25 Feftung fein, die Salomo zur Sicherung der wichtigen Sandelsftrage nach Elath erbauen ließ (vgl. Bb XIII S. 698). Damit wäre die sachliche Ubereinstimmung mit Ez 47, 18 f. hergestellt. Zin ist vermutlich ein Ort, seine Kenntnis ist uns verloren gegangen. Die Wüste von Zin, nach Jos 15, 1; Nu 34, 3 an der Grenze Edoms, nach Nu 13, 21 wohl zum Gebiete Judas gerechnet, entspricht wahrscheinlich einem Teile des Hochlandes, 40 das heute die 'azāzime-Araber inne haben (vgl. unten S. 564). Über Kades Barnea s. Bd XIII S. 698 f. Die Grenze wird füblich von diesem Orte gezogen. Für Hazar Adar Nu 34, 4 hat Jos 15, 3 Hezron und Abar, dem Zusammenhang nach westlich von Kades; beide Orte sind unbekannt. In Karkaa Jos 15, 3 vermutet Trumbull das weite Wassere becken von 'ain el-kasseme (Bd XIII S. 698 f.); es fragt sich sehr, ob mit Recht. Uzmon 45 Nu 34, 4 f. und Jos 15, 4 wird im Targum durch kosam oder kesam wiedergegeben; damit hat Trumbull 'ain el-kasseme verglichen. Der letzte Kunkt der Südgrenze ist auch hier der Bach Ügyptens (s. o.). Welche Gründe für desen Lauf der Südgrenze in Bestracht gespogen marken sind missen wie nur zum Teil den Aussiel war die alte Krenze tracht gezogen worden sind, wiffen wir nur jum Teil. Dhne Zweifel war die alte Grenze zwischen Jerael und Edom bekannt; sie war wohl durch die Gestaltung der Oberfläche 50 bes Bodens gegeben. Der weitere Lauf der Südgrenze war durch den Wasserreichtum der Gegend von Kades bestimmt, die Konige von Jerusalem haben fie sicherlich in ihren Machtbereich gezogen. Der untere wadi el-arisch ist eine natürliche Scheibelinie, jenseits Sand und Rieselboden, diesseits fester Lehmgrund unter einem Schleier von Sand (3bPBVI, 221). — Die Westgrenze ist das Mittelmeer Nu 34, 6, wie Ez 47, 20 hinzusügt, 55 "bis gegenüber dem Zugang zu Hamath". Dieser Punkt kehrt sowohl Ez 47, 15 f. (nach verbessertem Text) als auch Nu 34, 8 in der Nordgrenze wieder. Es ist daher von Wichtigkeit, ihn zu bestimmen. Abgesehen von der ältesten Stelle Am 6, 14 sindet er sich, wie es scheint, in deuteronomistischen Zusammenhängen Jos 13, 5; Ri 3, 3; 1 Kg 8, 65; 2 Kg 14, 25, dann Ez 47, 15. 20 und im Priesterkoder Nu 34, 8; 13, 21. 60

560 Palästina

Rach Jof 13, 5 hat man ihn nicht als Nordgrenze bes von Israel wirklich besetzen Gebietes, sondern des Jerael fraft göttlicher Zusage gebührenden, aber nicht eroberten Landes, b. h. des Landes Kanaan, zu verstehen. Der Ausbruck "der gange Libanon an der Ostseite von Baal Gab am Fuße des Hermongebirges bis zum Zugang zu hamath" weist 5 darauf hin, diesen Bunkt am Nordende des Libanon (s. den Art. Bo XI S. 433 ff.) zu suchen; auch die Worte Ri 3, 3 weisen vom Hermon bis an bas nördliche Ende des Libanon. Bur Bestätigung dient die Stelle Ez 6, 14, die neuerdings allgemein so verstanden wird: "ich will das Land zu einer Einöde und Wildnis machen von der Wüste [im Süden] an dis nach Ribla" [so statt Dibla!], eine Grenzbestimmung, die mit Am 6, 14 identisch, 10 wohl davon abhängig ist. Denn Ribla lag nach Jer 52, 9. 27 im Lande Hamath, heute rible oder rabli am rechten Ufer des Drontes, am Novembe des Libanon. Fosephus hat Ant. IX, 10, 1 §§ 206 f. die Angabe 2 Kg 14, 25 mit Bezug auf Jof 13, 5 ganz richtig als Nordgrenze "Kanaans" in der Nähe der Stadt Hamath verstanden. Wenn zahlreiche Gelehrte der Gegenwart (vgl. Buhl a. a. D. 66) den Ausdruck auf die "Senkung 15 zwischen dem Libanon und dem Hermon, durch welche man nach Cölesprien kam", beziehen, so steht bas im Wiberspruch zu ben oben angeführten Stellen bes ATs. Die Gegend am Nordende des Libanon erlaubt uns auch, den "Zugang zu Hamath" dort nachzuweisen. It der Ausdruck ursprünglich von Westen her, von der Küste aus gemeint gewesen, so kommt das Flußthal des nahr el-kedör in Betracht, das zwischen dem Libanon im Süden und dem Nusairiergedirge im Norden scheidet (vgl. Bd XI S. 433), einen bequemen Weg von der Küste ins Innere darbietet und durch eine nur niedrige Wasserscheide vom Gediet des Orontes getrennt ist. Die Angaden Ez 47, 15 f. und Nu 34, 8 lassen sich biese Auffassung geltend machen (vgl. Rodinson, Neuere dibl. Forschungen 741 f.). Weistens aber ist im AT der Ausdruck von Süden her gemeint. Berfolgen wir den Lauf des 25 Orontes von dem alten Ribla nach Norden, so finden wir 4 Stunden nörblich von homs (= Emesa) oder 10 Stunden nördlich von Ribla eine alte Grenze, die sich durch Söhen, bie das Thal des Orontes einengen, kenntlich macht. Es ist die Gegend von er-restun, bem alten Arethusa, wo im 6. Jahrhundert Syria secunda und Phoenice Libanesia ausammenstießen. Lon da bis Hamath sind 4 Stunden. Mag man nun die erste ober 30 bie zweite Erklärung bevorzugen, es wird damit an dem Ergebnis nichts geandert, daß in der Nähe der Ebene von höms biefe im UT oft genannte Nordgrenze Kanaans ju fuchen ift, nicht aber in ber Gegend zwischen Libanon und Hermon, die mehr als 200 km juden 111, nicht aber in der Gegend zwigen Livanon und Hermon, die mehr als 200km in der Luftlinie von Hamath entfernt ist! Damit ist ein vichtiger Punkt für die Bestimmung der Angaben in Ez 47, 15—17 und Ru 34, 7—9 sesselget und die Erstemntnis gewonnen worden, daß alle Bersuche, diese Nordgrenze südlicher zu ziehen, etwa in der Nähe des nahr el-kāsimīje und der Jordanquellen am südlichen Fuß des Hermon, wie es neuerdings van Kasteren gethan hat, sehl gehen. Die einzelnen Orte zu bestimmen, ist freisich nicht möglich, zumal da die Texte von einander abweichen. Den Endpunkt der Nordgrenze im Osten, Hazar Enan (so ist nach Nu 34, 9 s. auch Ez 47, 16 von Leson) dass der von einander abweichen. 40 zu lesen), barf man gewiß nicht in größerer Entfernung vom Orontes, etwa in karjaten (so Furrer) ansetzen, sondern ungefähr danach bemessen, daß die Oftgrenze Ez 47, 18; Ru 34, 10—12 das Oftjordanland ausschließt. Das Ru 34, 11 genannte Ribla beruht wahrscheinlich auf einem Migwerständnisse. Der hebräische Text hat freilich aufcheinend den Eigennamen der Stadt Ribla — mit dem Artikel! Um dieser Unsorm 45 zu entgehen, hat Behstein in ZatW III (1883), 274 die Vermutung ausgesprochen, daß der Name harbelā auszusprechen und von dem Orte harmel zu verstehen sei, nach dem das eigentümliche Denkmal kāmū harmel am Nordende der bikā, des Tiesslands zwischen Libanon und Antilbanos, seinen Namen trägt (Robinson, Neuere bibl. Forsteinen 2014). schungen 704 ff.). Der Ort liegt etwa auf der Linie, die man im allgemeinen für die 50 Oftgrenze vermuten muß; denn Ru 34, 11 f. (vgl. Ez 47, 18) wird für ihren füblicheren Teil das Oftufer des Sees von Kinnereth, der Jordan und das Salzmeer genannt (Ez 47, 18 l. die nach Thamar). Damit waren diese merkwürdigen Grenzbestimmungen in ber Hauptsache wenigstens erledigt. Namentlich in Betreff ber Nordgrenze liegt die Frage nahe, ob fie nur in der natürlichen Bodenbeschaffenheit ober etwa auch in einem Unter-55 schiede der Bevölkerung ihren Grund hat. Bir find nicht in der Lage, auf den zweiten Teil der Frage eine Antwort zu geben, da wir über die Bewohner des nördlichen Sp riens in ber alten Zeit ungenügend unterrichtet sind. Bu beachten ift, daß bas Oftjordanland deutlich nicht zu Kanaan gerechnet wird, obwohl doch große Teile vor dem Exil gut israelitisch waren. In den Angaben aus der früheren Zeit tritt diese Ginco schräntung nicht jo scharf hervor. — Der Inhalt bieses Artikels hat jedoch mit biesen

561

Grenzen Kanaans nichts zu thun; er bestimmt sich vielmehr nach den natürlichen Grenzen,

die im Anfang des Artikels namhaft gemacht wurden.

Uber ben Namen Judaa für P. ift bereits Bb IX S. 559 f. gehandelt worden. römischen Schriftstellern, 3. B. Alianus, De historia animalium VI, 17, besonders bei Dichtern sindet sich wohl auch der Name Joumaa, der eigentlich nur der Umgebung von 5 Hebron seit der nachexilischen Zeit zukommt, in weiterem Sinne für P., indem Juden und Joumaer — man denke an Herodes — einander gleichgesetzt werden. Griechische Schriftsteller dehnen andererseits den Namen Phoenice über das sudlichere Land aus. So sest Eusebius, Praepar. evang. X, 5 einander gleich in geschichtlicher Reihenfolge: Phoenice, Judaea, Palaestina.

Die Namen, die B. von den Babyloniern und Affprern erhalten hat, sind folgende. In der ältesten Zeit begegnet uns die Bezeichnung, die mit den Schriftzeichen MAR. TU und phonetisch A-mur-ru geschrieben wird. Sie umfaßt etwa P. und Phonizien, auch Teile von Colesprien und gilt nach Winckler KAT 178 nicht nur als geographischer, sondern auch als politischer Begriff, da sich babylonische Könige den Titel König von 15 Amurru beilegen; doch mag da ein nicht geringes Stück Theorie mitspielen. In der Zeit der 'Amarna-Briefe wird Amurru auf das Libanongebiet und auf das nördliche Phöber 'Amārna-Briefe wird Amurru auf das Libanongebiet und auf das nördliche Phösnizien eingeschränkt, besonders der südlichere Teil des Landes hat ebenso wie auf den ägyptischen Inscripten den Namen Kanaan (vgl. Bd IX S. 732 f.). Durch das erobernde Bordringen der Hethier von Norden nach Süden (f. Bd IX S. 737 f.) ist es veranlaßt, 20 daß die Affyrer seit Thiglathpileser III. Syrien und Balästina als das "Land Hatti" bezeichnen. Bald tritt jedoch dasür auch der Ausdruck edir näri auf, hehr. aram. איבר בַּבְּיֶּבֶר, d. i. das Land im Westen (jenseits) des Euphrats. In der persischen Zeit wird er seit Daris I. geradezu der Name der sprischen Satrapie Est 8, 36; Neh 2, 7, 9; 3, 7; 1 Kg 5, 4 (4, 24); vielleicht auch 2 Sa 10, 16; aram. Est 4, 10 sf.; 25 5, 3. 6; 6, 6 sf.; 7, 21. 25. Griechisch steht 1 Mat 7, 8 dasür ro négaar roü norauoü, bei Est und Neh einsach négaar roü norauoü. 3 Est 2.17. 24 f. 27 ic. Seoldn ταμοῦ, bei Est und Neh einfach πέραν τοῦ ποταμοῦ, 3 Est 2, 17. 24 f. 27 ic. ή κοίλη Συρία και Φοινίκη. Mit dem Sprachgebrauch dieser späteren Zeit hängt es zusammen, wenn Strabo XVI das gesamte Land vom Orontes die nach Agopten und Arabien Colesyrien nennt, darin aber das eigentliche Cölesprien zwischen Libanon und Antilibanos, 30 Phönizien und Judäa unterscheidet.

Andere Namen appellativischer Art haben einen engeren Sinn. Go Land Jeraels There statist appendix the first such that the engelies of the states of Ausdruck kommt für die Israeliten dem Lande deshalb zu, weil es Jahwe gehört und er (ober sein Name) darin wohnt. Die Christen haben ihn beibehalten, jedoch in einem anderen Sinne. Sie nennen es deshalb heilig, weil es der Schauplat ber Wirksamkeit 40 Jesu gewesen ist. Dagegen bedt sich mit Kanaan wieder ber Name "Land ber Berbeigung" Sbr 11, 9; AG 7, 5 ober gelobtes Land mit Bezug auf Gen 15; 17; Dt

6, 10. 18. 23; **E**<sub>3</sub> 20, 42.

Che wir zur Beschreibung des Landes P. im einzelnen übergehen, sei noch die Borsstellung des ATS besprochen, daß das Land Jöraels die Mitte der übrigen Länder bilde 45 Ez 5, 5, oder daß die Jöraeliten auf dem Nabel (= Mittelpunkt) der Erde wohnen Ez 38, 12. Der Gedanke will ohne Zweisel zunächst wörtlich genommen sein; er will aber nicht nach unserer Kenntnis der Erdkugel mehr oder weniger genau mathematisch berechnet werden, wie man im Mittelalter selbst auf Karten Jerusalem als den Mittelspunkt aller übrigen Länder dargestellt hat, er will vielmehr nach der Weltworstellung 50 Braels (vgl. den Art. Bölkertafel) verstanden sein. Für die Bewohner Spriens und B.s gab es in der ältesten Zeit hauptsächlich zwei Seiten, nach denen die Welt eine größere Ausbehnung hatte, nämlich ben Norden (ober Nordosten) mit ber Kultur bes Euphrat: und Tigrislandes und den Süden mit der Kultur Agyptens. Im Often war bie schreckliche Bufte, im Westen bas unbeimliche Meer, von beffen Ruften und Inseln 55 man erst nach und nach nähere Kunde erlangte. Zwischen Babylonien und Agopten lag P. wirklich in der Mitte, wovon sich jeder zwischen beiden Ländern Reisende überzeugen konnte. Wenn Ez 38, 12 das Bild des Nabels gebraucht wird, so ist darin zugleich eine Anspielung auf das hoch gelegene Bergland enthalten, das Israels Besitz war. Die Borstellung ist vielleicht schon bei den Kanaanitern vorhanden gewesen; sie hat aber in so Förael eine erhöhte Bedeutung damit gewonnen, daß sich das Bolk wegen seiner höheren Gotteserkenntnis zum Lehrer aller anderen Bölker berusen fühlte (Zef 45, 14. 21 fl.; 51, 4 fl.). Wie Zes 2, 1—4 zeigt, sah man geradezu in Jerusalem den Ort, von dem aus die rechte Religion den Bölkern der Erde zu teil werden solke. In Anlehnung an diesen Gedanken entstand in der alten christlichen Kirche eine Legende, die noch heute in der Gradeskirche in Jerusalem ihr Denkmal hat. In dem Hauptschiffe sieht man dort auf einem etwa 2 Fuß hohen Ständer aus Marmor eine Halbkugel, die als der Mittepunkt oder Nadel (dupalds) der Erde gilt. Die griechische Übersetung von Ps 74 (73), 12 (d deds) elgyágaro gwanglar er mégar the yris yris gilt als die Stütze dieser Annahme: 10 die gwangla ist die Erlösung der Welt durch Christus; sie ist in Jerusalem durch den Tod Christi geschehen, folglich ist die Extiste seines Todes die Mitte der Erde. Bekannt ist, daß die Griechen von dem Heiligtum in Delphi in ähnlicher Weise sagten, dort sei der Nadel der Erde (Pindar, Pyth. 4, 131 und andere Belege bei Reland a. a. D. S. 33 ft.).

S. 53 ff.). II. Oberflächengestaltung. Diese ist von einem großen Bruchspftem abhängig, 15 bas sich in der Richtung von Süden nach Norden durch das ganze Palastina und darüber hinaus verfolgen läßt. Es beginnt im Süden bei dem Meerbusen von Aila (s. Elath Bb V S. 285 ff.), erreicht seine größte Breite und Tiese im Toten Meer und scheint an dem gewaltigen Massiv des Hermon (s. Bb VII S. 758 f.) sein Ende zu finden. In 20 Wahrheit aber fett es fich an beffen nordweftlicher Seite in ber Sentung zwischen Libanon und Antilibanos, el-bika genannt, sowie im Orontesthale fort und verschwindet erst nördlich von dem alten Antiochia. Dieser mächtige Einsturz der Oberfläche, gleichsam ein breiter, meist bon ausgebehnten Steilwänden eingefaßter Graben, hat die ber fprifchen Wüste vorgelagerte, ursprünglich zusammenhängende Kreideplatte in zwei Teile gespalten, 25 die innerhalb B.s als West- und Oftjordanland unterschieden werden. Zu den Linien dieses Bruchspftems gehört auch die Westgrenze des Berglandes und die Kuftenlinie. Das Meer hat einst die niedrigste Gebirgsscholle eine Zeit lang überflutet, ist dann zuruck-gewichen und hat ein neues Ufer, die jetige Kuste, gebildet. Dadurch wurde eine neue Landstrede trocken gelegt, nämlich die jetige Küstenebene, die von jungen, kalkig-sandigen so Ablagerungen des Diluvialmeeres bedeckt ist. Das gilt jedoch nur für die Länge P.s in der oben S. 557 f. angegebenen Ausdehnung von Süden nach Norden. Bon dem Borgebirge rās en-nākūra im Norden dis zur Wüste im Süden dehnt sich zwischen dem Berglande und dem Meere eine Ebene von wechselnder Breite aus, die nur durch das Karmelgebirge unterbrochen wird und im allgemeinen an Ausdehnung nach Suden bin 35 zunimmt. Hier schiebt sich zugleich zwischen bas eigentliche Gebirge und die Ebene als Mittelglied ein niedriges Hügelland ein, das auch die Ebene selbst durch verschiedene Bobenschwellen unterbricht. — Das Gebirge bes Westjorbanlandes läßt sich im großen und ganzen mit einem schief liegenden Dach vergleichen, das von seinem First, der Wasserscheide, aus turz und steil nach dem Jordangraben hin abfällt, nach Westen hin jedoch 40 eine längere, allmählichere Senkungsfläche hat. Die Wafferscheibe, ber Ruden bes Berg-landes, hat daher namentlich für den sublichen Teil des Landes eine große Bedeutung: sie bilbet die natürliche Verkehröstraße für die Bewohner des Gebirges und erweitert sich nicht selten zu kleineren Hochebenen, die für den Andau des Landes von jeher wichtig gewesen sind. Das Eindringen in das Bergland hat von Often wie von Westen seine 45 große Schwierigkeiten, namentlich in dem füdlichen, der Landschaft Judaa angehörenden Teile. Nur enge, vielfach gewundene und von steilen Abhängen eingeschlossene Thäler bieten einen rauhen Weg zu den höhen des Landes. Im Süden dagegen ist der Zutritt leichter, da sich die Berge weniger steil aus der Ebene von Beerfeba erheben. Nach Norden verläuft das Bergland gabelförmig in die Ausläufer des Karmel und des Gil-50 boagebirges, sentt sich in der Ditte allmählich zu der dreieckig gestalteten Jestreel-Chene und erhebt sich dann wieder zu dem Hochlande von Galiläa, das sich als eine Borstuse ju ben hoch aufstrebenden Bergruden bes Libanon und Untilibanos betrachten läßt. hier find die Berge an zwei Stellen ziemlich leicht zugänglich. Der dschebel ed-dahr zwischen Libanon und Hermon bildet gleichsam eine natürliche Rampe, auf ber man aus 55 dem nördlichen Tieflande um Ba'albek zu den Höhen von Galilaa emporfteigt; und die Anfänge des Jordangrabens am füblichen Fuße des Hermon liegen noch nicht so tief, daß eine Überschreitung von Osten nach Westen oder umgekehrt größere Schwierigkeiten ergäbe. In südnördlicher Richtung ist das Westjordanland also im allgemeinen leichter zugänglich als in westöstlicher Richtung. Das ist durch den Verlauf der Wasserscheibe 50 gegeben. Freilich sind es nicht offene Wege, die die Natur hier darbietet, sondern in der

Hauptsache rauhe Bergpfabe; aber sie sind doch gangdar. — Das Ostjordanland steigt in mehreren Stusen, die von sern gesehen oft nur eine steile Mauer zu bilden scheinen, aus dem Jordangraben empor. Seine Höhe erhebt sich im ganzen über die der Berge im Westen des Jordans. Der Einbruch der Erdruste zu beiden Seiten des westlichen Berglandes, nach dem Meere und nach dem Jordan zu, scheint zugleich eine allgemeine Senkung sür dieses herbeigeführt zu haben. In der Nähe des Hermon, an dessen Jussich das östliche Hochstand unmittelbar anlehnt, sinden sich die höchsten Erhebungen (dis zu 1294 m), süblich vom Jarmut sinkt die mittlere Höhe auf 600—800 m, während süblich vom nahr ez-zerkā der dschedel Sochā wieder zu 1100 m ansteigt und die Hochsene von Moab Gipfel dis zu 900 m ausweist. Das Höhenverhältnis im Westen dzigt im allgemeinen eine parallel lausende Linie. Die Höhen Samariens in der Mitte sind die niedrigeren, während die Gipfel Galiläas im Norden und die Judäas im Süden bedeutend höher ansteigen (s. u.). Nach Osten hin geht das östliche Bergland ohne bedeutende Beränderungen der Oberfläche in die sprischen Aussichen Beitellen dem Lichen Gedirge und der Sbergland ist verstellte natürliche Teilung der Oberfläche des Westzerdanlandes läßt sich aus mehreren 15 Stellen des Als belegen. Das Bergland ist verstellte Borland zwischen dem eigentzlichen Gedirge und der Ebene im Südwesten ist verstellte Borland. Bgl. die Meeresküsse; vis ist der Josephan, das Niederland, Unterland, oft mit Einschluß der Ebene selber Borland. Bgl. die Aufgählungen Ot 1, 7; Jos 9, 1; 10, 40; 11, 2. 16; 12, 8; für den Süden K.s Ni 1, 9; Fer 20 17, 26; 32, 44; 33, 13; Sach 7.

Die natürliche Beschaffenheit der einzelnen Landesteile soll hier in der Reihenfolge geschildert werden, daß zunächst das eigentliche Bergland in der Richtung von Süden nach Norden, einschließlich der Ebene Zestreel beschrieben wird, dann die Ebenen zwischen Bergland und Kuste, darauf das Jordanthal mit dem Toten Meere, endlich das Ost- 25

jordanland.

1. Der Regeb (vgl. Bb XIII S. 692 ff.). Der Kamm bes weftlichen Berglandes geht im Guben von einem Sochlande aus, das fich westlich über bem wadi el-araba, ber Fortsetzung der Jordanspalte bis jum Roten Meere, erhebt. Seine Ausdehnung mißt von Suben nach Norden, d. h. bis zu einer von Beerseba über chirbet el-milh nach 30 bem Toten Meere gezogenen Linie, etwa 110 km, von Often nach Weften 60-80 km. Es steht sest, daß dieses Bergland wie der ganze Negeb im allgemeinen wassern, kahl und öbe ist. Doch ist es im einzelnen durchaus noch nicht zur Genüge bekannt. Das hängt zusammen mit seiner abgesonderten Lage, mit seiner Berlassenheit und Untwegsamteit. Der süblichste Teil führt ben Namen dschobel el-makrah und bildet die höchste 86 Erhebung der ganzen Gegend (etwa dis zu 1050 m). Wetzstein erklärt diesen Namen daraus, daß dieses Hochland die Gegend ist, in der sich die zahllosen Wadi, die Betten der winterlichen Regenwässer, bilden und miteinander vereinigen (von karā "zusammenstommen"). Die größeren Wasserbetten, die zur araba hinabsühren, sind von Süben nach Norden gezählt solgende: wädi ghamr und wadi od-dschiraka, die beide von der 40 Subseite bes Hochlandes kommen und sich vereinigen; wadi raman, wadi abu taraime und wadi el-fikra, im oberen Teile wadi marra genannt, aus seiner Mitte; zulett der wädi el-muhauwät, der von dem nördlichen Teil des Hochlandes bereits in das Tote Meer läuft. Der wädi marra schneibet, wie es scheint, tief in das Gebirge ein, so daß die Wasserscheibe an seinen oberen Anfängen etwas nach Westen vorgeschoben 45 wird. Nördlich von der genannten Schlucht nimmt fie jedoch eine nordöstliche Richtung an (etwa auf die Höhe es-sebbe, das alte masada, am Toten Meere zu). In ber Nähe der oben S. 559 genannten Bäffe nakb es-safa und nakb el-jemen trägt ein hervortretender Ruden ben Namen kubbet el-baul, weiter nach Nordoften beißen bie Höben dschebel umm rudschüm. Bei dem räs ez-zuwera 15—20 km fühwestlich 50 von es-sebbe biegt die Wassersche scharf nach Nordwesten um und behält diese Richtung bei bis zum tell 'arād, der südlich von Hebron liegt. Die Thäler, die nach Westen und Nordwesten ihr Gefälle haben, sind hauptsächlich folgende. In den wädi esch-scherä'if — vermutlich ist darunter der mittlere Teil des wädi el-'arīsch zu verstehen — mündet der wädi el-kuraije, der mit seinen vermutlichen Nebenthälern wädi 55 el-muzeiri'a und wādi mājīn die Sübseite des Hochlandes entwässert. Bon Osten nach Westen, ebenfalls in ben wadi esch-scheraif, ziehen ber wadi dscherur, ber bem Grund (b. i. Thal von) Gerar Gen 26, 17 entspricht (Bb XIII S. 693), und die Thäler von dem Bo XIII S. 698 f. beschriebenen Quellengebiete, von 'ain kadīs, 'ain el-kadērāt, 'ain el-kasēme und 'ain el-muwelih. Doch scheint es nicht völlig ed 564 Paläfina

sicher zu sein, ob sich diese Thäler sämtlich mit dem wädi esch-scheräif vereinigen, ob nicht wenigstens die nordlicheren in den wadi es-seram und durch diesen in den wadi el-abjad geben. Die Anfange bes wadi el-abjad befinden fich bem wadi marra (f. oben) gegenüber; sein Lauf gebt ebenfalls in den wadi el-'artsch. Bon der Rort-5 seite des eigentlichen Hochlandes kommt der wädi rachame, der abwärts die Ramen wädi asludsch und wädi chalasa trägt und sich als wädi sent mit dem wädi ghazze (oder zuerst mit dem wädi kara?) vereinigt. Etwa in der Breite des ras ezzuwera (s. oben) liegen die Ansange des wädi el-milh (vgl. Salzstadt und Salztdal Bb XIII S. 696, 19 und IX S. 571, 34—37), der unter anderen von Süden ber den wädi 'ar ära und von Rorden ber den wädi karjäten, dann in der Rähe von tell es-seba' (5 km östlich von Beerseba Bd XIII E. 695 f.) ben wädi el-chalīl von Hebren her in sich aufnimmt. Unter dem Ramen wädi es-seba', später vielleicht auch wädi fara, sest er seinen Lauf nach Beften fort und erreicht in einer Aurde ben wädi ghazze füblich von Gaza. Hieraus ergiebt sich, daß vom ras ez-zuwera an eine lange und 15 nach Besten zu sich verbreiternde Rulde eingesenkt ist, zu der die Regenwasser sowoll des Hochlandes vom Regeb von Suden ber als auch des Berglandes um Hebron von Norden her absließen. Zu ihr gehört das ebene Land um Beerseba (240 m) und um chirbet el-milh (369 m). Das Hochland selbst zerfällt nach Palmer a. a. D. in zwei Teile, süblich und nördlich vom wädi marra. Während der sübliche den Ramen 20 dschebel el-makrah führt (3. T. viell. das Gebirge Paran, f. unter Paran), beißt ber nordliche dschebel Hadhira. Betsstein bat darin a. a. D. die arabische Form hadra erkannt und es mit dem biblischen Hezron Jos 15, 25 verglichen. Der wädi rachame ist schon von Balmer a. a. D. auf den Stamm Jerahmeel gedeutet worden; vermutlich ist daber diese Gegend die alte Heimat dieser Geschlechter (vgl. Bb XIII S. 697, 38—44). Die billichen Abhänge sind sehr öde, nur selten etwas Gebüsch, meist weißer Aulkstein, viele Geröllhaufen (dschorf, plur. dschirāfa), in den Badis feiner weißer Santziem, die weiter abwärts zur 'araba hin tritt Sandstein mit rötlicher Färbung zu tage. Der Boden enthält mehr Basser und trägt daher disweilen einigen grünen Schmuck von tarka-Bäumen, d. i. Tamaristen. Auf dem Hochlande selbst, zwischen der Akrabimsteige und Kades, ist nach Au 34, 4 und Jos 15, 3 die Örtlichkeit Zim (hebr. 74) zu suchen, deren Umgebung die Buste (von) Zin genannt wurde. In ihr hat nach Dt 32, 51; Ru 27, 14; 20, 1 Kades gelegen; sie erscheint Ru 33, 36 als mit (ber Buste von) Kades identisch. Die Grenze zwischen Brael und Com hat also ben füblichen Teil bes Hochlandes burchschnitten (vgl. Jos 15, 1; Ru 34, 3; 13, 21). Un ber Sübseite bes wadi marra 35 erhebt fich ein runder, einzeln stebender Berg, ber dschebel madara, mit gablreichen Steinblöden übersäet; man hat in ihm wiederholt den Berg Hor an der Grenze Edoms, auf dem Aaron nach Nu 20, 1. 22 f. gestorben sein soll, gesucht. Das kahle Gebirge, das aufsteigt nach Seir Jos 11, 17; 12, 7, ist vermutlich der südliche Abhang oberhalb des wädi el-sikra. Das Hochland wird geschaft wardt geschaft der Seinberger als im Abbeiten els ihr Gientlich der Steinberger auf der Seinberger auch der Seinb 40 zime-Beduinen als ihr Eigentum betrachtet; sie gelten als unfreundlich und mißtrauisch. Man pflegt nach ihnen wohl in neuerer Zeit das Hockland zu benennen. — Die Gegend süblich von dem Hocklande ist der öftliche obere Teil der Wasserbetten und schluchten, bie fich jum wadi el-arisch bin fenten. Gin Teil von ihr gehörte im Altertum ju ber Wüste Paran (j. d. Art.). In den höher gelegenen Streden find die Wasserbetten oft 46 sehr flach; ihr Lauf ist fast nur an einer leichten grunlichen Farbung zu erkennen, die von dem spärlichen dort befindlichen Pflanzenwuchs herrührt. Weiterhin nach Westen fassen jedoch oft hohe Klippen von mehr als 100 m Sobe die Soble des Thales ein, die nicht selten durch den Ginfluß von Wind und Wetter in groteste Formen geftaltet worden sind. Der subliche obere Teil bes wädi el-arisch schneibet tief nach Suben in w die eigentliche Sinaihalbinsel ein, so daß die Grenzen des hier in Frage stehenden Gebiets zwischen Mila und Suez wie ein nach Suben gerichteter stumpfer Reil verlaufen. Sie werden durch eine Wassericheibe gebildet, die namentlich gegen Suben und Subwesten steil abfällt. Auch hier ist die Gegend schrecklich unfruchtbar und öde, fast nichts als öbe weiße Riesslächen. Sie trägt den Namen badijet et-tīh, d. h. Wüste der Wande bbe lotige stressungen. Wechselvoller wird die Gegend, sobald man von Süden her dem oben besprochenen Berglande sich nähert. Un seiner Südwestecke, etwas isoliert zwischen dem wädi el-kuraise und den wädi mäsin gelegen, erhebt sich der dschebel aräif; in seiner Nähe beginnen die Spuren eines ehemaligen festen Wohnens im Lande und einer alten Kultur, von benen schon Bb XIII S. 693. 695 bie Rebe war, ferner bie 60 Thäler, bie sich burch einigen Wasserichtum auszeichnen (ebend. 698 f.). Diese waren

einst sorgfältig bebaut und mit Dämmen jur Berteilung bes Waffers versehen; man hatte die Abhänge zu Terraffen bearbeitet, wie es für den Weinbau noch heute z. B. bei Hebron und Bethlehem üblich ift. Daher erklärt fich wahrscheinlich auch der Name, den die Araber solchen Stellen geben, telelat el-anab, d. i. Rebenhügel. Bäume sind auch hier selten. Noch heute treiben die Araber an den nordwestlichen Abhängen etwas Feld= 5 bau, meist freilich Biehzucht (Kamele, Schafe, Ziegen). Westlich vom dschebel 'aräif ragen der dschebel ichrimm, weiterhin der dschebel jelek und der dschebel maghara als isolierte Rücken aus der Wüste hervor, ebenso nordwestlich der dschebel hilāl. Im übrigen aber tritt nach Westen und Nordwesten die Ebene an die Stelle des Berg= landes; sie setzt sich ohne Unterbrechung als dürre Wüste fort bis an die Grenzen des 10 Nilbeltas und dis an die Küste des Mittelmeeres. In der eigentlichen bādijet et-tīh zelten die tijāha, nördlicher dis über Gaza hinaus die terādīn.

2. Das sübliche Bergland. Die Wasserscheide zieht von tell 'arād (s. oben S. 563) parallel mit der Küste des Toten Meeres nach Norden, sie stellt den Zusammen=

hang zwischen dem Bergland des Negeb und dem Bergland P.s her. Aus den Ebenen von 15 tell el-milh und von Beerseba (s. oben S. 564) erheben sich in nordnordöstlicher Richtung drei Höhenzüge parallel zueinander, die die Wasserscheide in spitzem Wintel treffen oder durchschneiden. Der erste beginnt in der Umgebung von tell el-milh, trifft auf die Wasserscheibe süblich von chirbet ma'sn (f. Bb IX S. 569, 35—37) bei chirbet bīr el-edd und sest sich in nordöstlicher Richtung am wädi el-wa'ar oder wädi el- 20 maläkī, der als wädi chadrā ins Tote Meer fällt, eine Zeit lang fort. Der zweite beginnt bei chirdet salantah und zieht öftlich vom wädi el-chalīl, der von Heradtommt, über juttā (Bd IX S. 569, 51—54) nach tell zīf 878 m, wo er sich mit der Masserscheide vereinigt. Der dritte erhebt sich nördlich von Beerseda, bildet in seinem nördlichen Lauf zunächst die Wasserscheibe zwischen dem nach Westen, nach Gaza zu sich 25 senkenden wädi esch-scherka und dem wädi el-chalil im Osten, nähert sich dann mehr dem wädi el-chalil, zieht westlich an Hebron vorbei und trifft auf die Wasserscheiden nördlich von Hebron in der sirat el-della 1027 m. Diese hat in einem Bogen Hebron öftlich umzogen (über beni nafim 951 m), macht weftlich von der girat elbella eine scharfe Biegung nach Norden und behält diese Richtung dis el-chadr (863 m) so östlich von Bethlehem bei. Bon chirbet bet 'ainun (Bb IX S. 570, 19 ff.), bas zwischen beni na'im und der pirat el-bella gelegen ift, entsendet die Wafferscheibe ben hohen Bergruden (940-1000 m) kanan ez-za feran, der sich bis teku'a (Bb IX S. 570, 35) erstreckt. Diese mit der Bafferscheide parallel laufenden und fich verbindenden Bergtamme bewirfen die Eigentumlichfeit ber erften Gruppe bes füblichen Berglandes, bes 35 Berglandes von Hebron, nämlich daß sich unmittelbar neben der Wasserscheibe ziemlich große Hochebenen ausdehnen, die durch ihre Fruchtbarkeit sich auszeichnen. Die sübliche ist die Hochebene von Hebron Gen 37, 14 (bei Luther: Thal von H.), die hauptsächlich nach Often und nach Norden hin (er-räme 1020 m) ansteigt, nach Süden sich seint und von jeher ein natürlicher Kreugungspunkt ber alten Straffen bes Landes gewesen ift (vgl. 40 Bb IX S. 564 ff.). Die nördlichere ift die durch ihren Bafferreichtum wichtige Hochebene bes wädi el-'arrūb mit seinen zahllosen Zweigthälern, ber unter bem Namen wädi el-'aredsche sublich von 'ain dschidi (Engebi Bb IX S. 571, 37—48) ins Tote Meer ausläuft. Sie behnt sich zwischen halhul (Bb IX S. 570, 5-7) und Thekoa aus; ihr Baffer wird durch einen wahrscheinlich von Herodes herrührenden Zuführungs= 45 kanal nach den salomonischen Teichen und nach Jerusalem geleitet (f. Bb VIII S. 682, 35 ff.). Die zweite Gruppe bes füblichen Berglanbes, bas Bergland von Jerufalem, beginnt bei dem oben genannten el-chadr. Hier trifft ein von Westen herkommender Bergruden (640-810 m), ber zwischen bem wadi es-sarar im Rorben und bem wadi es-sant im Süben schiebet, auf die Wasserscheibe und giebt ihr für kurze Zeit eine geradezu öst= 50 liche Richtung. Dann zieht sie wieder ziemlich gerade gegen Norden, westlich an Beth=lehem und an Jerusalem vorbei. Nachdem sie in der Nähe von Jerusalem etwas gesunken ist (817 m), steigt sie bei betin (= Bethel Bd IX S. 576, 7—49) wieder auf 881 m. Für diese Gegend sind charakteristisch teils die geringeren Höhen — die höchste ift ber nebi samwil nordweftlich von Jerusalem 895 m — teils kleinere Bochebenen be- 55 sonders im Westen der Wasserscheide, die nur unbedeutend auf ihre Oftseite hinübergreifen. Sie erstreden sich von el-bire (Bb IX S. 578, 7—10) und bem westlicher gelegenen ramallah führvärts bis an die Nord- und Westseite Jerusalems und bis nach Bethlehem hin. Sudwestlich von dieser Stadt hat fie den Namen el-bak'a ober el-buke'a und wird der Rephaimebene Jef 17, 5; Jof 15, 8; 18, 16; 2 Sa 5, 20. 24; 23, 13 seit sa

bem 16. Jahrhundert gleichgesetzt, wahrscheinlich mit Recht. Auch westlich von Bethlebem über bet dschäls nach bittst hin (Bb IX S. 570, 57—571, 3) ist die Bodenobersläche ziemlich eben. Alle diese Ebenen haben ihre Gefälle durch den wädi bet hansna (nordlich) und den wädi el-werd (füdlich) in den wädi es-sarar. Bon der Hochebene bes s wädi bet hanina laufen mehrere Höhenzuge nach Westen; sie sind beshalb von Bichtigkeit, weil sie im Altertum und im Mittelalter für die Berkehrswege nach der Kuste benutt wurden. So von ed-dschīb (= Gibeon Bb IX S. 577, 16—46) nach dem unteren und oberen Bet horon, bet 'ur et-tahta und bet 'ur el-foka (vgl. Bb IX S. 583,32—46). Ferner vom nebi samwīl über biddū nach Südwesten mit den Dör-10 fern karjet el-ineb, sārīs (f. Bb IX S. 570, 49—61; 571, 22—26) und bēt maķsīr. Diefer lettere Ruden ist wahrscheinlich ber Berg Ephron, der in der Grenze des Stammes Juda Jos 15, 9 erwähnt wird. Etwa 20 km westlich von der Bafferscheide debnt sich am wädi selman sudweftlich von Bet Horon die Ebene von jalo (= Ajalon Bo IX S. 581, 15—28) aus, heute merdsch ibn 'omer genannt, 200—250 m hoch. Die 15 dritte Gruppe des füblichen Berglandes, das Bergland von Bethel, umfaßt eine gerriffene und namentlich im Westen der Wasserscheide wenig übersichtliche Landschaft. 3bre Breite ist gering, am Kamm bes Gebirges selbst von bekin bis zum tell asur (1011m) etwa 10 km. Der Berg von Bethel 1 Sa 13, 2 (Jos 16, 1?) ist wahrscheinlich der Rücken, der sich von dem Orte dekin nordwärts zum tell asur erstreckt. Als ihre 20 Grenzen gegen Norden gelten einerseits der zum Meere sich senkende wädi der ballut, andererseits der zum Jordan fallende wädi el-audsche. Im Westen der Wasserscheide ziehen einige Thäler in der Richtung von Norden nach Süden, sie dienen seit alter Zeit ber Straße von Sichem nach Jerusalem. Zu ihnen gehört ber wäch ed-clachib, beffen Name vielleicht mit dem Orte  $\Gamma\eta\beta a$  zusammenhängt, der nach dem Onomasticon des Eusebius 248; 138 (ed. de Lagarde) 5 römische Meilen oder 7 km am Wege von Gophna (heute dschifnā) nach Neapolis gelegen hat. Diefer Wadi gehört zu bem Often der durcksch el-lisāne zu 963 m. Weiterhin nach Westen ragen eine große Anzahl einzelner Gipfel zwischen den zur Küste laufenden Wasserbetten empor. Bon ain sīnjā und dschisnā aus (Bb IX S. 583, 7—12) läßt sich ein zusammenhängender Höhenzug verfolgen, über beffen Ruden die römische Straße von Zerusalem nach Cajara 35 lief, an tibne vorbei, das wahrscheinlich Thimnath Serah des AT ist (Bb IX S. 583, 12—2). – Das gesamte subliche Bergland senkt sich nach Osten bin zum Toten Meere und zum Jordanthale, die erste und zweite Gruppe in drei Terrassen, die dritte Gruppe bei betin in zwei Terraffen, weil die britte Stufe bes Gefentes nordlich von Jericho nach Beften zurucktritt und sich mit der zweiten Stufe verbindet. Die Terrassen laufen mit der Wasser-40 scheibe zwischen bem Jordan und dem Mittelmeere ziemlich parallel. Wenn unmittelbar öftlich an den Kamm eine Hochebene grenzt, wie zwischen halhul und tekua, so ist der Abfall der ersten Stufe nicht steil, um so steiler jedoch die folgenden Stufen. Der Höhenunterschied zwischen bem Ramm bes Gebirges 900-1000 m über bem Mittelmeer und bem Spiegel bes Toten Meeres 393 m unter bem Mittelmeere ift an fich schon febr 45 groß. Welch einen Absturz das Gefälle von der Höhe bis jur Tiefe bildet, lagt sich einigermaßen daraus ermeffen, daß die beiben entgegengesetten Buntte nur 25 km in ber Luftlinie voneinander entfernt sind. Auf ein Kilometer kommt demnach durchschnittlich ein Gefälle von 54 m! Daraus wird es begreiflich, daß hier die Regenwaffer über die Oberfläche nur hinschie gen, daß von einer eigentlichen Befruchtung des Bodens in ber Regel 50 nicht die Rede sein kann, daß die Abhänge mit der zunehmenden Tiefe immer kahler und öber werden. — Das westliche Gesenke hat in der ersten und zweiten Gruppe eine beachtenswerte Eigentümlichkeit. Diese haben nämlich nach Westen bin eine sehr beutliche Grenze in einer Anzahl Seitenthäler, die von Suden oder von Norden her in faft ver: titaler Richtung in Die nach Westen streichenden Sauptthäler einfallen. Insgesamt stellen 55 sie einen von Norden nach Suden verlaufenden Ginschnitt in dem Gebirge dar, zu dem das Bergland von Often her allmählich abfällt, der aber im Beften meift wieder von steilen Höhen eingefaßt ist. In der Richtung dieses Einschnitts tritt wieder die Richtung des Bruchspltems hervor, das die Gestalt der jetigen Obersläche Palästinas hervorgerusen hat (s. S. 562). Der Einschnitt beginnt am südlichen Rande des wadi malake, etwa wo 8 km nordwestlich von bet 'ur et-tahta, wo der wadi el-muglib von Guben ber ein

mündet; er sett sich nach Süben fort in dem wädi el-miktelī und erweitert sich am wädi selmän zu der Ebene von jalō (s. oben S. 566). Die Orte aschuwa' (s. 38d IX S. 562, 39—41) und artūf bezeichnen die Linie des Einschnitts dis zum wädi es-sarar. Im Süden dieses Thales dildet der wädi en-nadschīl, im Süden des wädi es-sant der wädi es-sür die Grenze zwischen dem eigentlichen Hochland und den westlichen Vorz bergen. Sie steht daher dis zum wädi el-afrandsch (von Hebron nach det dschidrīn) völlig sest. Aber auch südlicher noch treten einige Spuren eines erhöhten Randes der nach der Küste streisenden Borderge hervor; so die Höhen von idnä, det 'auwä 456 m, chirdet dschemar 466 m und tell chuwēlise. Mit diesem letzteren Punkte besinden wir uns bereits an der Grenze zwischen dem wädi esch-schert'a und dem wädi el-chalīl am Südrande des Berglandes (s. oben S. 565). Das niedrigere Hügelland, das durch diesen Einschnitt von dem eigentlichen Gebirge getrennt wird, ist die Sephela des

AT; vgl. unten II, 6.

3. Das mittlere Bergland hat im Norden feine natürliche Grenze an ber Cbene Jesreel und zerfällt in zwei Gruppen. Die su blich e Gruppe reicht vom wadi der ballut im 15 Westen und wadi el-audsche im Osten bis zum wadi esch-scha'ir im Westen und wadi el-humr im Often. Die große Wasserscheibe wendet sich etwa 5 km nördlich von dem hohen tell 'aşūr (s. o.) nach Often und nach anderen 5 km wieder nach Norden bis zu dem hochs ragenden Gipfel et-tuwanik 868 m. Sie nähert fich also auf dieser letzteren Strecke bem Jordanthal, und zwar auf 15—20 km. Die erste Folge davon ist, daß die von Süden 20 nach Norden ziehende alte Verkehröftraße den Rücken des Gebirges verläßt und unter Benutung einiger Längsthäler, jedoch mit Uberschreitung des wadi isch'ar (ober wadi el-bescharat, des oberen Laufs des wadi der ballut), ferner durch den sublichen Zipfel ber Ebene el-machna ohne bedeutenden Sobenwechsel die Gegend bes alten Sichem ber Ebene el-Machna ohne bebeutenden Hoppenwechtel die Gegend des alten Suyen (heute nābulus) erreicht. Die zweite Folge ist, daß sich der Absturz zum Graben des 25 Jordan in einem schmalen Raume vollzieht und daher sehr schroff wird. Es sinden sich Abhänge von 600—700 m Tiese. Zugleich haben die Thäler die zum Jordan einen kürzeren Lauf als im süblichen Berglande. Ihre Bildung zeigt eine bemerkenswerte Eigentümlichkeit. Sie weisen nahe an der Wasserscheide eine große Anzahl von reich verzweigten Seitenthälern auf, die sich von Norden und von Süden her mit dem Haupt- 30 kbal wassiniagen sehr dieses von der Erratse des ästlichen Wesenkes den äußeren thal vereinigen, ehe dieses von der ersten Terrasse des öftlichen Gesenkes, den äußeren Rand durchbrechend, in die Tiefe des Jordanthales hinabsteigt. Das hängt damit zussammen, daß dieser Rand der ersten Terrasse, der Höhenzug östlich von der Wasseriche, näher an diese herangerudt ist und im tuwanik gang in sie übergeht. Dadurch wird die Terrasse ziemlich schmal, aber ihr Boden ist noch nicht unfruchtbar, weil die Gewässer 35 nicht so schnell von ihr abfließen. Bom tuwanik an nimmt die Wasserscheide eine westliche Richtung bis zum Garizim bes AT, Ri 9, 7; Dt 11, 29f., heute dschebel et-tor 870 m, von hier an wieder eine nördliche. Sie durchzieht als ein kaum bemerkbarer Rucken die schmale Ebene öftlich von dem heutigen nabulus bei dem Dorfe balata und trug dort einst das alte Sichem, hebr. schekem, d. i. "Rüden" (des Landes), vgl. d. U. 40 Samaria. Über den Ebal des AT Dt 11, 29 f.; 27, 12 f.; Jos 8, 33, heute dschebel eslämsse 388 m, sept sie sich zunächt in nördlicher Richtung fort. Die Lage der nordwärts streichenden Gesteinsschichten bringt es mit sich, daß das unterirdische Wasser am süblichen Fuß des Gbal und ebenso des Garizim nicht hervortritt, wohl aber am nördlichen Abhange bes Garizim, wo es durch ben ansteigenden breiten Fuß bes Berges in seinem 45 füblichen Gefälle gleichsam gestaut wird und in zahlreichen Quellen an die Oberfläche bringt. Daher ist ber nördliche Fuß bes Garizim gut bewachsen, während im übrigen beide Berge ziemlich tahl, wenn auch nicht gerade unfruchtbar find. Die Wafferarmut und die nordliche Lage des Cbal entsprechen der Angabe, daß der Fluch des Gefetes auf diefen Berg gelegt werden foll, während ber Segen bem Berge Garigim gutommt 50 Dt 11, 29, oder wie es Dt 27, 12 f. heißt, daß die den Segen Sprechenden auf dem Garizim, die den Fluch Sprechenden auf dem Ebal stehen sollen Dt 27, 12 f. (anders Jos 8, 33 ff.). Die gesamte westliche Abdachung, die zu der südlichen Gruppe des mittleren Berglandes gehört, zeigt schon milbere Formen als im Süden. Sie bildet eine stark gewellte Obersläche, in der einige lang gestreckte Rücken deutlich hervortreten; so besonders 55 die Höhen bei dem Dorfe sindschil (792 m), serner die von dem Dorfe akrade (632 m) und vom Garizim nach Westen streichenden Bergzüge. Die nörd liche Gruppe des mittleren Berglandes umfaßt bas Gebiet bom wadi esch-scha'ir und bem tuwanik an bis zur Ebene Jefreel. Die Bafferscheibe wechselt auch hier wieder ihre Linie. Während fie bei bem alten Sichem etwa 30 km vom Jordan entfernt ift, tritt fie ihm im ras 60

ibzīk und im dschebel fukū'a auf 15 km nahe. Dieser lettere ist der Berg, richtiger das Gebirge (von) Gilboa im AT 1 Sa 31, 1: 2 Sa 1, 21. Er ftreicht zuerft nordwarts, biegt dann nach Nordweften um und fallt fteil jur Ebene Jefreel ab. Gein fublicher Teil ift fruchtbarer als ber nördliche. Der Abfall jum Jordan zeigt bier eine gewisse Mannigsaltigleit. Wir finden vom tuwanīk an nicht mehr Terrassen, beren 5 gewiffe Mannigfaltigfeit. Ränder parallel mit der Wasserscheide und dem Jordan verlaufen, sondern vier in gleicher Richtung, von Nordwesten nach Sübosten ziehende 20 km lange Rücken, von benen bie brei füblichen im karn sartabe (379 m), im ras umm el-charrube (210 m) und ras umm zoka (256 m) nahe an den Jordan herantreten. Zwischen diesen Ruden 10 breiten sich schöne, offene Thäler aus. Das ausgebehntefte ist der wadi far'a, beffen obere breite Seitenthaler von nabulus im Suben bis tubas im Norben reichen. Bu seinem Gebiet gehört die fruchtbare, durch ihren Weizen berühmte Ebene el-machna öftlich von nādulus. Ihr südlicher Arm behnt sich 9—10 km lang am öftlichen Fuße bes Garizim aus, der südöstliche Arm, 8 km lang, berührt die Dörfer sālim und det 15 dedschan. Sie liegt etwa 550—600 m über dem Meer. Bielleicht ist sie im AT unter bem Namen בּבְּיִרְבְיִיִם als Grenze zwischen ben Stämmen Ephraim und Manasse östlich von Sichem Jos 17, 7 erwähnt; der Artikel des Wortes scheint nicht auf einen Ort, sondern eher auf eine Gegend hinzudeuten. Am dschebel kukusa findet sich diese Ant der Thälerbildung nicht mehr. Der schmale Abhang (etwa 15 km) zwischen Wasser-20 scheibe und Jordan ist von zahlreichen turzen Thälern durchfurcht, die aus der Höhe von 20 scheide und Jordan ist von zahlreichen kurzen Ehalern durchturcht, die aus der Höhe von 400-500 m mit starkem Gesälle durch die Ebene von dessän, dem alten Bethsean Zos 17, 11-13; Ri 1, 27, zum Jordan eilen. In dem westlichen Abhang des Gedirges zweigt sich von der Wasserscheide bei dem Dorse jäszld (683 m) ein höherer Rücken nach Westen hin ab, der sich in dem schöch bejäzzld dis zu 724 m erhebt. Weiter nach Norden 25 sind die Wassersche der Berge oder Hügelsetten breit und lose gelegt, so daß sich wiederholt fruchtbare Ebenen zwischen ihnen ausdreiten können, namentlich am oberen und mittleren wädi salhab süblich von dschen D. Die letztere hat den Namen sähil 'arräbe von dem wohlhabenden Dorse 'arräbe und trägt den tell dötän, der den vollsischen Orte Dotham oder Dotham Em 37, 14—17 entspricht. Die Höhen bei 20 kefr küd (his zu 463 m) die moldige Umgehung des sehöch iskander (518 m) bei 30 kefr kūd (bis zu 463 m), die waldige Umgebung des schēch iskander (518 m) bei umm el-fahm und bas Sügelland bilad er-ruha (roha), bas mit bem Ausläufer elchaschm (169 m) an der Rufte endigt, stellen eine lose Verbindung des mittleren Berglandes mit dem Karmel dar (f. d. A. Bb X S. 80 ff.).

Ein Teil dieses mittleren Berglandes hat in der Bibel den Namen Gebirge Epbraim; 35 es frägt sich, welcher? Man wird geneigt sein zu antworten: der don dem Stamm Epraim bewohnte Teil. Diese Antwort verliert jedoch sehr an ihrer ansangs einleuchtenden Zuverlässigseit, wenn man sich überlegt, daß Ephraim ursprünglich nicht Name des Stammes ist, sondern Name der Landschaft, die der Stamm bewohnte. Ephraim bewohnte fruchtbares Land, Fruchtland (vgl. T., T. und Gen 49, 22) und ist verse wieden wird der den Anderschaft (Vd. L. T.) und Gen 49, 22) und ist verse wird wandt mit dem Landschaftsnamen Ephrath (Vd. L. T.) und Gen 49, 22) und ist verse wandt mit dem Landschaftsnamen Ephrath (Vd. L. T.) und Gen 49, 22) und ist verse wandt die die traube, ziemlich steinige Gegend bei det nicht der nördiche, sondern der steilt die des Gesamtgebietes von Joseph Ephraim hieß, den Schluß ziehen, daß an dem nördlichen Teil, d. h. an den süchschaft der nördliche, sondern der Kebene Zefreel, der Name ursprünglich nicht gehaftet hat. Die Gegend an der Ebene Zefreel, der Name ursprünglich nicht gehaftet hat. Die Gespram an der Ebene Zefreel, der Name ursprünglich nicht gehaftet hat. Die Gespram an der Ebene Zefreel, der Name ursprünglich nicht gehaftet hat. Die Gespram an der Ebene Zefreel hätte man wohl Ephraim, aber nicht Gebirge Ephraim nennen können. Es ist daher wahrscheinlich, daß die Bezeichnung eigentlich etwa dem Teile des Berglandes zusam, der sich von el-lubdän die Negeichnung eigentlich etwa dem Teile des Berglandes zusam, der sich von el-lubdän die nach jässid ausdehnt, mit Ausnahme der niedrigeren Abhänge am Jordanthale. Mit der Zeit wurden auch Ortschaften zum Gedoraus, daß mit der Teilung Josephs in Manasse und Ephraim dieser letztere Name eine weitere Ausdehnung nach Süden hin erhelt, und daß damit auch der Ausdruch Gedirge Ephraim in dieser Richtung vordrang. Das ist ein Spradgebrauch der späten zusam die kehren Beitstellen will. Diese liegt der alten Erzählung Jos 17, 14—18 zu Grunde: Joseph bestigt schon das Gebirge

Baläftina. 569

4. Die Ebene Jefreel (vgl. Bb VIII S. 731ff.) hat die Geftalt eines rechtwinkligen Dreieck, bessen Langseite burch dschenin, burch ben Abfall ber Höhen von kefr kūd und umm el-kahm sowie ber bilad er-rūha, endlich durch ben süböstlichen Fuß bes Karmel gebildet wird. Die östliche Seite grenzt an den dschebel kuku'a (s. oben S. 568), an ben dschebel ed-dahi und an ben Thabor (vgl. unter 5). Bon bier 5 aus, wo die rechte Ede des Dreiecks liegt, läuft die Nordgrenze über iksal und dschebata an den Jug des Karmel. Die Ebene liegt 60-75 m über dem Mittelmeere und hat ihr Gefälle nach dem Mittelmeer; alle ihre Wasser werden durch den nahr elmukatta', durch den Kison des UX Ri 5, 19—21; 1 Kg 18, 40, dorthin abgeführt. Für die Beschaffenheit und den Andau der Ebene ist der Umstand von Wichtigkeit, daß 10 ihre Oberfläche an den Rändern höher ift als in der Mitte, daß das Baffer nach der Mitte zusammenläuft und dort oft Sumpfe bilbet, so daß die Ebene nur an ben Rändern bewohnbar ift. Vermutlich ist bas im Altertum ebenso gewesen wie jest. Die Wasserscheide befindet sich im Often, an den tiesen Mulden, die zu beiden Seiten des dschebel ed-dahī den Zugang zu dem Jordanthal öffnen. Dieser einzeln stehende Berg bildet ein un= 15 regelmäßiges Viereck, das sich mit der ganzen Umgebung nach Osten senkt. Seine bestanntesten Gipfel sind der nedi ed-dahī 515 m, tell el-addschūl 334 m und kokab el-hawā 297 m. Das Thal im Süben burchfließt ber nahr dschālūd (b. i. Goliath), bessen turzer Lauf von zer'sn über bēsān zum Jordan von einer wichtigen alten Straße begleitet wird; das viel engere Thal im Norden entwässert der wādi esch-20 scharrär oder wädi el-dīre. Am dschebel ed-dahī zeigt sich mehrsach Basalt; das vulkanische Geröll fällt seit Jahrtausenden in die Ebene Jesreel herab, verwittert dort

vulkanische Geröll fällt seit Jahrtausenden in die Ebene Zefreel herab, verwittert dort und giebt dem Boden seine außerordentliche Fruchtbarkeit.

5. Das nördliche Bergland zerfällt in zwei Teile, in das Bergland von Untergaliläa und Obergaliläa. Das erstere füllt den Raum vom Jordan und vom See 25 Genezareth im Osten dis zur Ebene von Akko im Westen, von der Ebene Jestreel im Süden dis zu den Höhen von er-räme und dis zum wädi el-amud am See Genezareth im Vorden. Es zerfällt in mehrere, parallel von Westen nach Osten streichende Höhenzüge; zwischen ihnen liegen kleine Ebenen. Die südlichste Gruppe pslegt man nach Nazareth zu benennen; sie beginnt mit den etwas bewalderen Hügeln, die an den nahr vo el-mukatta oder Kison gegenüber dem Karmel herantreten (180 m) und nach Osten zu höheren Günseln ansteigen. Wärdlich oberstollt Nazarethst erhebt sich der Aschebel eszu höheren Gipfeln ansteigen. Nördlich oberhalb Nazareths erhebt sich der dschebel es-sīh zu 560 m, der Thabor hat eine Höhe von 562 m, das Dorf sarona oberhalb bes Sees von Genezareth liegt 272 m hoch. Der Thabor steht wie ein vorspringender Pfeiler des Gebirges unmittelbar an der Chene Jefreel, ein tegelformiger, fcon gerundeter 85 Berg, der noch etwas Wald auf seiner Ruppe trägt. Der Gipfel steht nach allen Seiten hin frei, nur nach Nordosten hängt der Körper des Berges mit dem Berglande von Untergaliläa zusammen. Er besteht aus Kalkstein, doch ist der nordöstliche Fuß mit Basalt bebeckt. Schon bas sogenannte Hebräer-Evangelium hat ben Thabor als die Stätte ber Berklärung Jesu bezeichnet. Daß diese Annahme sehr bald Beifall gefunden hat, geht 40 daraus hervor, daß vielleicht schon in 4., jedenfalls aber im 6. Jahrhundert der Gipfel zuerst durch Kirchen, dann auch durch Klöster ausgezeichnet wurde, die das Andenken an dieses Stück der biblischen Geschichte festhalten sollten. Die letzte der Kirchen wurde durch den Sultan Bibars 1263 zerstört. Zuerst haben sich die Griechen wieder auf dem Gipfel angesiedelt (seit 1862), dann die Franziskaner. Die letzteren wieder auf dem Gipfel angesiedelt (seit 1862), dann die Franziskaner. Die letzteren den reteinigs die Reste der Alletze wird eine Klisten der Klisten wir Klisten trägt ber Gipfel demnach ein griechisch-orthodores und ein römisches Kloster mit Kirche. Außerdem hat man aber auch zahlreiche Spuren ber einstigen Ortschaft, die der Gipfel Außerdem hat man aber auch zahlreiche Spuren der einstigen Ortschaft, die der Gipfel trug, sowie der Befestigungen, die zum Teil von Josephus angelegt wurden (s. Bd VI S. 342, 43—45), gesunden. Die Annahme, daß der Thabor der Berg der Verklärung so Jesu sei, ist eine grundlose Legende. Durch Podybius V, 70, 6 und Josephus Vita 37 ist sicher bezeugt, daß der Berg zur Zeit Jesu bewohnt war. Dieser Umstand paßt nicht zu der Angabe der Evangelien Mt 17, 1; Mc 9, 2, daß Jesus die Jünger auf einen hohen Berg "besonders alleine" gesührt habe. Der jezige Zusammenhang der Erzählungen dei Mt und Mc weist in den Norden des Sees Genezareth, und endlich will doch auch derwogen werden, ob der Berg der Berklärung überhaupt mit der Geographie etwas zu thum hat — Der zweite Sähenzug läbt sich als die Rerge von tursän hezeichnen. thun hat. — Der zweite Höhenzug läßt fich als die Berge von tur'an bezeichnen; ju ihm gehört der dschebel tur'an 541 m, der karn hattin 316 m und die sogenannte menara ("Warte") am See Genegareth. Die süblich gelegene Ebene ist nur klein und heißt wadi er-rummane, die nörblich gelegene ist umfangreicher; sie wird sahel el- 60

battof genannt und entspricht der Ebene Asochis bei Josephus Vita 45. Bielleicht entspricht das Thal Jephthah-El auf der Grenze zwischen Sebulon und Asser Jos 19, 14. 27. Der dritte Höhenzug ist das Hochland esch-schaghur. Es beginnt im Westen bei dem ansehnlichen Dorfe sches a amr (s. Bd VI S. 343, 50 f.), das nur 41 m über dem Mittels meere liegt, setzt sich ansteigend und in zunehmender Breite nach Nordosten und Ostenfort, die ein den steilen Höhen zwischen dem wädi el-hammam und dem wädi ernehadzio am See Generareth endiet. In den schwarzuschlen Sählen dieser Climper rabadīje am See Genezareth endigt. In den schwer zugänglichen Höhlen dieser Alippen hatten bie "Räuber" ihre Berstecke, gegen die Herobes der Große einen mühsamen Kampf führte (Bb VI S. 343, 25—82). Die höchsten Gipfel sind der dschebel ed-dedebe 10 543 m, ber dschebel chanzīre 402 m und ber rās krūmān 554 m; an ihrer Nord-Die Wafferscheibe wechselt in bem Bergseite breitet sich die Ebene von 'arabe aus. lande von Untergaliläa ähnlich wie in dem Berglande von Samaria füdlich von der Ebene Jefreel. Bon dem westlichen Fuße des Thabor schiebt fie sich die in die Nähe von Nazareth nach Westen vor, tritt dann in nordöstlicher Richtung bis zu dem schwarzen 15 (vulkanischen) Gipfel des karn hattīn zurück, springt wieder nach Westen vor dis in die Mitte des Landes, geht dann in einigen Biegungen wieder nach Osten zurück und vereinigt sich öftlich von er-räme für turze Zeit mit dem Bergrücken, der die Südgrenze des Berglandes von Obergaliläa bildet, mit dem dschedelet el-arūs 1073 m. Bon hier ab streicht sie im allgemeinen in nördlicher Richtung 15—20 km bis in die Gegend 20 von marun er-ras, einige Biegungen abgerechnet, die nach Westen ausschweifen, 3. B. über ben dschebel dschermak 1199 m und über bas Dorf sa'sa'. Sie wendet sich dann nach Often, vereinigt sich balb mit dem öftlichen Randgebirge von Obergalilaa, beffen nördliche Richtung fie teilt, und geht zulett, bei chirbet el-monara und hunin (900 m), geradezu in ben öftlichsten Ruden nabe oberhalb bes Jordans über. Sie findet ibr geraoezu in den ditichten Rucken nahe oderhald des Fordans iwer. Sie sinde ihr 25 Ende in dem dschebel ed-dahr, der zwischem dem nahr el-kāsimīje und dem nahr el-hāsdānī trennt (vgl. oben S. 558). Das Jurücktreten der Wasserscheide nach Osten, ihr Zusammenfallen mit dem äußersten Rücken des Gebirges längs der Jordanspalte verleiht dem nördlichen Galiläa eine Oberslächendidung, die sich von der Eigentümlichkeit der stüdlicheren Gegenden P.s deutlich unterscheidet: im Süden die Wasserscheide meist in so der Mitte des Berglandes zwischen der Küste und dem Jordan, dier am Ostrande. Diese Vildung erinnert einerseits an den Ausbau der Lidaung den sich doort ebentalls der Kamm des Gehirges aber Wittelslicher zu dem Fiedlande der hitze birah falls der Kamm des Gebirges ohne Mittelglieder zu dem Tieflande der bikat binabfenkt, wie hier zum Jordan, andererseits hat sie nach Westen hin die Ausdehnung eines ziemlich abgeschlossen Hochlandes ermöglicht, wie wir es nirgends im Süden westlich 35 bon der Waffericheibe finden. Die Händer Diefes hochlandes von Obergalilaa find folgende. Der subliche Gebirgezug beginnt in ber Nabe von 'akka (karn hennawi 570 m) und läuft oftwärts über ben nebi heider 1049 m, über bie dschebelet el-'arus 1073 m, über safed 838 m und über ben dschebel kan'an 840 m, bis an ben Jordan unterhalb der Brücke (dschisr) benāt jakūb. Der östliche Gebirgszug hat im Süben eine ziemliche Breite; es gehören zu ihm die Höhen, die den wäcki el-wakkās und den wädi el-hindādsch, die bedeutendsten Thäler des östlichen Abhangs, umgeben; so der dschedel safed nordwestlich von dem gleichnamigen Orte (s. Bd VI S. 344, 7—11) mit dem dschedel dschermak auf der Wasserschebe, dem höchsen Berge Galidas (1199 m). Der dschedel safed zeichnet sich duch seinen Wassersichtum aus, z. B. 45 bei dem Orte mēron (vgl. Jos 11, 5. 7, "die Wasser von Merrom"), und durch sich von Gaskalenn wie mordage ed deschiede (Nd VI S. 244 14, 15). Ran hier fruchtbaren Hochebenen, wie merdsch ed-dschisch (Bb VI S. 344, 14—16). Bon bier öffnen sich mehrere Wege nach wichtigen Bunkten des Landes, so durch den wädi elkarn nach ber Rufte bes Mittelmeeres, durch ben wadi el-amud bei safed ein Abstieg jum See Genegareth, burch ben wadi ed-dubbe ober wadi selukije nordwarts jum 50 nahr el-kāsimīje und dem Gebiete Sidons. In der Nähe der alten Stadt kades (Bb VI S. 339, 16—21) verläuft der öftliche Gebirgszug in mehreren Parallestetten, zwischen denen sich kleine Hochenen ausdehnen, wie merdsch el-hadīre (Bb VI S. 339, 14) und merdsch kades (bis zu 484 m ansteigend). In der Gegend von mēs fällt er mit der Wasserscheid (s. oben) zusammen und erreicht über den dschebel hunīn 55 (900 m) sowie dschebel 'awēda die Hodebene merdsch 'ajūn (Bd VI, S. 339, 26–28) und den dschebel ed-dahr 673 m. Im Besten ist er von niedrigeren Barallelletten begleitet, zwischen denen der wädi el-'sz a kane zu dem nahr el-kasimije hinabsubt. Der westliche Rand Obergalilaas beginnt im Guben bei bem Dorfe kisra (768 m) weft lich vom nebi heider und zieht nordwärts (ober etwas nordwestlich) etwa ber Kuste n parallel über die Söhen tell belät 616 m, chirbet belät 752 m, räs umm kabr

571

715 m, dschebel dschamle 800 m nach chirbet selem 674 m am wādi el-hadschēr nördlich von der mittelalterlichen Festung tidnīn 766 m (vgl. oben S. 558). Einige Thäler durchbrechen diesen Höhenzug und stellen Verbindungen zwischen dem inneren Hochlande und der Küste her; der wādi el-hudēschīje aus der Gegend von tidnīn nach Tyrus, der wādi el-ezzīje vom dschebel 'adātir 1006 m an die Küste süblich 5 von Tyrus, der wādi el-karn vom dschebel dschermak und von der dschebelet el-arūs an die Küste bei ez-zīd (= Achsid Ki 1,31; Hos 19,29). Den Rordrand des Hochlandes von Obergalisa dilden die Höhen zwischen zwischen und hūnīn, die ihr Gesälle bereits nach dem nahr el-kāsimīje zu sensen. Das gesamte Hochland stellt somit ein unregelmäßiges Viereck dar, das im Süden breiter ist als im Rorden. 10 Jm Jnnern des Vierecks lassen sicht vom dschebel dschermak nach kohirdet deligne sie eine zieht vom dschebel dschermak nach chirdet belät, die andere vom dschebel el-ghādije südwestlich von kades über den dschebel mārūn nach chirdet el-jādūn bei tidnīn. Im Südwesten der ersten Kette, am oberen wādi el-karn, ist das Land sahl und öde, mit Ausnahme der Sentung el-dukēs in der 15 Rähe des Dorfes el-dukēs (Bb IV S. 344, 27—30); zwischen beiden Ketten behnen sich struchtbare, gut angebaute, auch bewaldete Hochebenen aus. Waldungen sinden sich auch am dschebel mārūn, namentlich westlich davon.

auch am dschebel marun, namentlich westlich bavon.
6. Die Chenen zwischen Bergland und Küfte. Sie find eine Eigentumszlichteit bes sublichen Spriens und beginnen unmittelbar sublich vom ras en-nakura ober 20 bem dschebel el-muschakkah (f. v. S. 562). Die erfte ift die Ebene von Acco (ober akka); fie erstreckt sich bis an den nördlichen Fuß bes Karmel, hat eine größte Länge von 19 km und eine größte Breite von 6 km. Der nördliche, fpit julaufende Teil ift fruchtbar und gut angebaut; die Dörfer machen einen freundlichen Eindrud. Der mittlere Teil ift ein sumpfiges, von dem nahr na aman, dem Belus der Alten, durchflossenes Gebiet zwischen 25 bem Dorfe schefa amr und ber Stadt Acco, baber nur an ben bober gelegenen Rändern im Often ergiebig. Der britte Teil ist die Umgebung des unteren Kison, eben-falls sumpfig und ungesund, doch mit reichlichem Grastvuchs. — Die Gbene im Westen bes Karmel (f. Bb X S. 80 ff.) ist anfangs sehr schmal und erreicht am nahr ez-zerka, etwa 30 km füblich vom Borgebirge bes Karmel, nur eine Breite von 3-4 km. Sie 20 wird von den Quellbächen des Karmel bewässert und eignet sich zum Andau. In der Nähe der Ruinen von tantūra am Meer, der alten Stadt Dor, wird die Örtlichkeit zu suchen sein, die Jos 12, 23 näfat oder näföt dör, vielleicht "die Abhänge von Dor", genannt (vgl. 1 Kg 4, 11) und Jos 11, 2 von der Sephela und den übrigen Teilen Kanaans unterschieden werden. Ob der westliche Ausläufer der biläd er-rūha, heute 35 el-chaschm genannt (f. oben S. 568), im Altertum bazu gerechnet wurde, läßt fich nicht entscheiben. Der nahr ez-zerkā ift ber von Plinius V, 17 erwähnte Krotobilfluß; denn in feinen Sumpfen finden fich noch heute Krotobile. — Sublich von biefem Rüstenflusse beginnt die im AT mehrfach genannte Ebene Saron, hebr. זְיִּבְּילוּ, also mit bem Artikel (vielleicht = "bie Ebene"), ausgezeichnet durch Wasserreichtum und Pflanzen- 40 wuchs Jes 33, 9; 35, 2, sowie durch Biehweiden 1 Chr 27 (26), 29. He 2, 1 wird besonders die Blume research dieser Ebene erwähnt; es ist wahrscheinlich darunter unsere Zeitlose, Colchicum antumnale (vgl. Löw a. a. D. 174), zu verstehen, die auch heute noch in großen Mengen dort blüht, während Luther nach dem Borgange der alten Ueberssetzungen allgemein "Blume" bafür gesetzt hat. Dagegen scheint Jes 65, 10 Saron als 45 ein in der Gegenwart öder, erst in der Jukunft nutharer Landstrich gedacht zu sein; doch ist der Name dort wohl nur durch Berletzung des Textes eingedrungen. Die Ebene dehnt sich nach Süden hin aus dis zur Mündung des nahr rūdin und landeinwärts bis zu einer Hügelkette, die sich von er-ramle über tell ed-dschezer (Bb IX S. 581, 49 bis 582, 5) nach latrun zieht, b. h. bis an den Fuß des Berglandes. Ihre Länge be: 60 trägt etwa 70 km; ihre Breite ist verschieden, bei Cafarea 12 km, bei Jafa 20 km. Sie steigt oftwärts jum Juß des Berglandes an, etwa bis auf 70 m. Bon ihrer Oberfläche kann eigentlich nur im Gegenfat gegen das Bergland gesagt werden, daß sie eben ist; an einzelnen Erhöhungen des Bodens sehlt es nicht. So liegt eine Hügelgruppe öftlich von Casarea bei kerkur, die gut mit Gichen bewachsen ist. Gine andere erhebt sich 55 zwischen dem nahr iskanderune und dem nahr el-audsche, eine dritte östlich von Jasa, die in ihrer östlichen Hölle moch Reste einer früheren Bewaldung trägt. Während im nördlichen Teile der Ebene viele Streckers nur als Weideland benuht werden, ist die Gegend zwischen Jasa und er-ramle die ausgedehnten prächtigen Gärten, die Deer zahle zahlreiche Schöpswerke bewässert, reiche so

Ernten namentlich an Drangen bringen. Nördlich von Jafa liegt die Kolonie der deutschen Templer Sarona, zwischen Jafa und er-ramle mehrere jüdische Aderbaukolonien. In ber Rüfte zieht sich eine Kette von sandigen, bisweilen auch felfigen Hügeln bin, die den Abfluß ber in der Ebene fich sammelnden Baffer aufhalten und die Bildung 5 von Mariden ober Gumpfen neben ben Flugläufen veranlaffen. Un einigen Stellen hat man diesen felsigen Rand durchbrochen, um das überschüssige Wasser aus der Ebene zu schaffen; so ist der nahr el-falik ein kunstlicher Durchstich, kein natürlicher Abstuß. Das Grundwasser ist baher überall leicht zu erreichen. Man hat aber schon im Altertum offenbar bas Baffer aus ben Bergen borgezogen, indem man für Cafarea Leitungen 10 von māmās und es-sindjāne aus dem wādi kudrān her erbaute. — Südlich von der 10 von mamas und es-sindjäne aus dem wäck kudrän her erdaute. — Sudlich von der Ebene Saron dehnt sich die Ebene der Philister oder die Sephela aus. Dieser letztere Ausdruck begegnet in der deutschen Bibel nur 1 Mal 12, 38, Luther hat in der Regel dafür gebraucht "die Gründe", jedoch 1 Chr 27 (28), 28; 2 Chr 26, 10; 28, 18 "Aue, Auen". Das hedräsche Bort deutsche bedeutet "Riederland, Unterland" und ist don der LXX meistenst durch ή (γη) nedirh wiedergegeben, seltener durch rd nedior oder durch ή σεφηλά (vgl. oden S. 563). Man hat früher in Betress der Krenzen dieses Teils von B. sehr geschwankt, indem man meinte, daß die Sephela ein Mittelglied zwischen dem Berglande und der Ebene der Philister bilde, daß daher diese letztere die eigentlicke Küstenehene sei die Sephela aber mehr landeinwärts liege und unwittelhar an daß Berge Rüftenebene sei, die Sephela aber mehr landeinwarts liege und unmittelbar an das Berg-20 land grenze. Allein diese Meinung ist irrig. Die Aufnahme bes Westjordanlandes burch den englischen Palestine Exploration Fund hat völlige Klarheit über die natürliche Beschaffenheit dieses Landstrichs gebracht, und die Angaben bes AT steben mit ihren Ergebnissen vollkommen in Einklang. Eine natürliche Grenze zwischen der Sephela und einer "Ebene der Philister" giebt es nicht. Diese letztere ist überhaupt keine Benennung, 26 die sich auf die natürliche Beschaffenheit der Gegend stützen könnte. Der von den Philistern bewohnte Landstrich zerfällt in mehrere Ebenen, die in deutlicher Weise duch Höftern bewohnte Landstrich zerfällt in mehrere Ebenen, die in deutlicher Weise duch Höugelreihen voneinander getrennt sind (s. unten). Die schriftlichen Zeugnisse, die wir bestigen, weisen darauf hin, daß man dem Namen Sephela eine weite Ausdehnung nach Westen hin gegeben hat. In den Stellen des AT, die die natürlichen Teile Kanaans so auszählen (s. oben S. 563), sindet sich neben den Ausdrücken für Bergland und Küsten nur die Sephela, ein besonderes Wort für eine Ebene, die außerdem angenommen werden musse, jedoch nicht. Das Berzeichnis der Städte Judas in der Sephela Jos 15, 33 ff. greift jedenfalls weit in das westliche Gebiet hinein, ohne daß der Name eines neuen greift jedenfalls weit in das westliche Gebiet hinein, ohne daß der Name eines neuen Landesteils angegeben würde (vgl. Bd IX, S. 562 f.). Die "Abhänge", hebr. Auf 35 Jos 10, 40; 12, 8, sind nicht die "Hügel" der Sephela, sondern die Fußlandschaften des Gebirges. Der Ausdruck "Abhang der Philister", F. III, Jes 11, 14 dedeutet nichts anderes als die von den Philistern bewohnte Sephela. Endlich geht aus dem Onomasticon des Eusedius und Hieronhmus 296; 154 (ed. de Lagarde) hervor, daß noch im 4. Jahrhundert nach Chr. die gesamte edene Gegend im Norden und Westen von 40 Eleutheropolis (f. Bd IX S. 573, 4—23) den Namen Sephela trug. Von irgend einer Abgrenzung dieses Gediets nach Westen hin kann demnach nicht geredet werden; die Sephela dehnt sich nach dem Meere hin soweit aus, dis deutliche Merkmale der Küste austreten, etwa Sandduner oder selsige Höhen. Von dem östlichen Rande der Sephela, der school gere Scholander nurde Laufen perschiedene Scholander in westlicher und der schon oben S. 566 f. besprochen wurde, laufen verschiedene Höhenzüge in westlicher und 45 nordwestlicher Richtung; sie bilden die Wasserscheiden zwischen den zahlreichen Thälem der ziemlich unregelmäßig gestalteten Landschaft. Größere Ebenen breiten sich bei den Orten 'āķir (= Efron, f. Philister), jebnā (= Jabne), esdūd (= Asbob) und 'arāķ el-menschīje aus. In der Nähe von esdūd, dei chirdet jasīn 35 m, beginnt ein Sügelruden, der in füdöftlicher und öftlicher Richtung allmählich zu höheren Bipfeln 50 ansteigt, wie im tell ibdis 138 m und im schēch 'alī 417 m. Er trennt das Gebiet bes nahr sukrer von bem wadi el-besī. Weiter süblich bringen bie Hügel um 20 km nach Westen vor; die bekanntesten Höhen sind der tell en-nedschile 165 m und ber tell el-hesī 104 m. Eine andere Hügelreihe streicht aus der Gegend von esdüd parallel mit der Küste südwärts dis sumsum und der esnēd; er erhebt sich dis zu 101 und 131 m. Die flachen Rücken am wädi esch schert's sind die letzten Ausläufer dieses Hügellandes; weiter südlich beginnt das niedrige Vorland des Neged soben unter 1 und Vd XIII S. 692 ff.). Jos 11, 16 zählt neben der bekannten Sephela noch eine Sephela des sindischen Verglandes von Ferael auf. Eine solche Unterscheit dung zwischen einer Sephela bes judaischen und israelitischen Berglandes — bas scheint w nach bem gegenwärtigen Texte gemeint zu sein — findet fich sonst im AT nicht. Welche

Pflanzen und Sträuchern, die ihn umgeben, unsern Bliden entzogen. An diesen Ort ber rauschenden Wassersülle versetzt uns der Dichter Ps 42, 7 f. Die drei Hauptquellbäche des Jordan vereinigen sich 8 km süblich von tell el-kādī in einer Höhe von 43 m über dem Meere. Das Gefälle des nahr el-leddan beträgt die dahin durchschnittlich 5 14 m auf 1 km, bas bes nahr banijas burchschnittlich 45 m. Dann burcheilt ber Jordan eine kleine Ebene, die ard el-hule, beren Name fich als Ovlava bei Josephus Ant. XV 10, 3 und XVII 2, 1 findet, als אוד im Talmud (Neubauer a. a. D. 27). Sie ist 25 km lang, 10 km breit, nicht allein durch den Jordan, sondern durch viele kleine von Westen und Osten herabkommende Bäche reichlich bewässert und sehr fruchtbar, 10 aber auch sehr ungesund und beshalb unbewohnbar. Zum Teil ift sie freilich von einem undurchdringlichen Diciticht von Rohr und Papprusstauben bebeckt, in bem sich zahlreiche Bafferbogel tummeln. Das äußerste Ende biefes sumpfigen Gebiets bildet ber birnenförmige See bahrat el-hule, bessen sübliche Spitze von den nahe herantretenden Höhen eingeengt wird. Sein Spiegel liegt ungefähr 2 m über dem Mittelmeer (vgl. Memoirs I, tingetigt dett. Sein Wasserstand hat gegenwärtig noch 3—5 m Tiefe, wechselt sehr stark mit der Jahreszeit, geht aber im ganzen immer mehr zurück. Es ist lehrreich, die von Josephus Bell. juck. IV, 1, 1 § 3 angegebenen Maße, die freilich nur als runde angesehen werden dürsen, mit den heutigen zu vergleichen. Er bemist die Länge des Sees auf 60 Stadien, d. i. 2 Stunden, seine Breite auf 30 Stadien. Heute beträgt seine größte 20 Länge 5,8 km, seine größte Breite 5,2 km; der See ist also im Altertum bedeutend länger gewesen als heute. Josephus kennt ihn als ben See ber Semechoniten, b. b. ber Bewohner eines Ortes (ober einer Landschaft) Semechon; damit stimmt die spätere jüdische Überlieferung infofern überein, als fie unter ben verschiebenen Formen des Namens auch bie Form 1000 bietet; vgl. Josepus Bell. jud. III, 10, 7 § 515; Ant. V, 5, 1 § 199 25 und Beer in der Monatsschr. für Gesch. und Wiffensch. des Judenth. 1860, 111. Dagegen ist es ein Irrtum, das kleine Becken als den See (von) Merom zu bezeichnen; Jos 11, 5.7 ist nur von den Wassern von Merom die Rede, und darunter sind, ähnlich wie unter den Wassern von Jericho Jos 16, 1, die Quellen und deren Bäche zu verstehen, die bei dem Orte Merom in Obergaliläa sließen (vgl. oben S. 570, 45). Der Jordan so tritt aus der Sübspize des Sees wieder heraus und setzt seinen Lauf in einem steinigen Bette fort, von hohen Basaltabhängen umgeben, zwischen denen die Wasser 16 km weit wie in einer gesten Strandsvelle hirokoleiten. Etwa 2 km süblich von See über wie in einer großen Stromschnelle hinabgleiten. Etwa 2 km süblich vom See überschreitet die alte "Straße nach dem Meer" (Jes 8, 23), von Damastus kommend, auf der Brücke (dschisr) benät jakūb den Flußlauf; hier befinden wir uns bereits 13 m 35 unter bem Spiegel bes Mittelmeers. Bon ber bahrat el-hule bis jum See Genegaretb (—208 m), auf einer Strecke von 16 km, fällt der Jordan durchschnittlich 13 m auf 1 km. Bei ber Mündung in ben See fließt er langfam, weil eine von ibm felbft angeschwemmte Barre ihn aufhält; baher ift er hier meist flach, jedoch breit, bis zu 45 m;

geschibenmite Batre ihn aufhalt; vaher ist er hier mehr sach, sebah breit, die Jul 45 m; freilich wechselt der Wasserland sehr mit den Jahreszeiten.

Der See Genegareth ist, abgesehen von den Jordanquellen am Juße des Hermon, der freundlichste Teil des Jordanthales. Wenn auch die ihn einschließenden Berge namentlich im Westen nahe und steil an das User herantreten, so zeigt die Randlinie des Sees doch durchweg runde, sanste Formen. Kleine Ebenen im Westen und Osten zeugen von der Fruchtbarkeit des Bodens und der Milde des Klimas. Die Mannigsaltigkeit der Seindrücke auf das Auge wird dadurch vervollständigt, daß von Norden her das schneedette Haupt des Hermon herüberschaut, während am Westusser in der Nähe von Tiberias schwarte Falmen ihre Kronen im Winde schaukeln. Der See ist 20 km lang und in der Nähe von Tiberias schwarte Hallen ihre Kronen im Winde schaukeln. Der See ist 20 km lang und in der Nähe von Tiberias schwarte Hallen ihre Kronen im Winde schwarten. Der See ist 20 km lang und in der Nähe von Tiberias schwarten wird hie Nahen wird schwarten was des Kalimas.

To-8 km breit. Sein Wasser ist süg, ziemlich star und sehr sichreich schwarten wird hie Schluchten im Norden, Nordwesten und Südosten in den Kessel som ber Albescholossen wird eines solchen Sturmes auf dem Sewegung; vgl. Mc 4, 35—41 und die Beschreidung eines solchen Sturmes auf dem See von W. Neumann, Qurn Dscheradi (1894), 55 22—28. Nach den Andeutungen der Evangelien wurde zu Jesu Zeit die Fischreid das Wissereid der Schwereiden; während der letzten Generationen war es oft schwer, auch nur ein Boot am Gestade auszutreiden; erst neuerdings steigt die Zahl der Fischerboote wieder langsam. Der See hat seinen Namen stets, wie es scheint, von einem benachbarten Orte oder einer Landschaft getragen. Im AT heißt er See von Kinnereth oder Kinneroth Jos 12, 3; 60 13, 27; Nu 34, 11. Das war der Name einer Stadt nördlich von Kaktath Jos 19, 35

Der Jordan beginnt seinen Lauf aufs neue an der Südwestecke des Sees. Er fließt zuerst nach Westen, diegt jedoch sehr dalb nach Süden um und behält diese Richtung, so don unzähligen Windungen abgesehen, im allgemeinen die zum Toten Meere dei. Die Nedenssüssen werdi el-dire, nahr dschälüd, wädi ed-dschözele (= wädi kara), wädi el-kelt. Bon Osten her sommen der nahr jarmük oder scherfat el-menädire, wädi jädis, wädi 'adschlün, nahr ez-zerkā, wädi nimrīn, wädi el-kefrēn. Der Jarmus (so schon in der Nischna Para VIII, 9) mündet etwa 8 km südlich vom See Genezareth und enthält hier mindestens ebensoviel Wasser als der Jordan selbst. Er entwässert ein sehr großes Gediet, das von der Landschaft dschedür im Nordosten dis zur ledschäh und dem dschedel haurān im Osten, serner dis zur Setzpe el-hamād und dem Lande es-suwēt im Südosten reicht. Plinfins V, 18, 74 nennt ihn Hieromices. Im jetzigen 45 Text des ATs wird der Fluß nicht genannt; doch ist die Frage, ob er nicht Gen 31, 21 und 2 Sa 8, 3 ursprünglich gemeint war. Der nahr ez-zerkā entspricht dem Jaddost des ATs; denn dieser soll nach Ot 2, 37; 3, 16 das Gediet der Ammoniter (s. Bd I S. 455 f.) berühren, was auf den nahr ez-zerkā zutrisst. Sein Quellzediet liegt nämlich in der Nähe von Raddah Ammon, heute 'ammān, etwa 900 m über dem Meere. so Er wendet sich von dort nach Nordosten, dann nach Nordosten, nimmt südlich von dem alten Gerasa (s. Beräa) eine westliche Richtung an und windet sich in einem immer tieser werdenden Bette zwischen steilen User und Fern dem Jordanthal zu. Er erreicht den Hauptluß bei der Furth ed-dämise (— 349 m). Der Lauf des Jordan selbst ber hauptsluß bei der Furth ed-dämise (— 349 m). Der Lauf des Jordan selbst den hauptsluß bei der felsigen, seinen User in der Lustlinie etwa 110 km; er fällt von — 208 m se diese der felsigen, seinen User in der Lustlinie etwa 110 km; er sällt von — 208 m se diese der felsigen, seine User in der Lustlinie etwa 110 km; er sällt von — 208 m se diese der felsigen, seinen User in der Repele und Lehmboden gereten

576 Palästina

hier breitet fich eine meist ausgebehnte Uferlandschaft aus, die zwischen ber bahrat el-hule und bem See von Tiberias völlig fehlt. Sie zerfällt in zwei Teile, die ber arabische Sprachgebrauch wohl unterscheidet. Die gesamte weitere Uferlandschaft beißt ol-ghor, d. i. Einsenkung; man versteht darunter den gewaltigen Graben überhaupt, der burch ben Einsturz der Erdoberfläche hier entstanden ist, die gesamte tief unter dem Meeresspiegel liegende Fläche, einschließlich des Sees Genezareth und seiner nächsten Umgebung (vgl. oben S. 575,9). Die vom Jordan burchfloffene Sohle bes Grabens beißt bagegen ez-zor. Darunter versteht man nicht nur das eigentliche Flußbett, sondern auch ben üppig wachsenden Bestand von Bäumen, Gesträuchern und Schilf, der von mancherlei 10 Tieren, namentlich von Wilbschweinen und Bögeln, belebt wird. Das prächtige Grun thut dem menschlichen Auge in der meist öden Umgebung merklich wohl. Im AT findet sich dafür einige Male der Ausbruck "die Pracht des Jordan" Sach 11, 3, wo nach Jer 49, 19; 50, 44 (12, 5) auch Löwen vorkamen und sich noch bis ins 12. Jahrhunhert auch andere Raubtiere gehalten haben sollen. Für gewöhnlich ist das Wasser des Jordan durch dieses dichte Grün start verdeckt. Nach der Regenzeit steigt est jedoch disweilen so hoch, daß die Bäume am üblichen User dies an die Gipfel unter Wasser gesetzt werden; vgl. Mt und Nachr. des DPU 1897, 30 und 1 Chr 12 (13), 15; Sir 24, 36 (26). Die weitere Userlandsschaft ist dies jetzt nur an der Westseite genauer bekannt. Die Aufnahme der Ossteite durch den deutschen Berein zur Ersorschung A.s ist zwar die 20 zum nahr ez-zerkā von Norden her vollendet, jedoch noch nicht veröffentlicht worden. Die Breite und Beschaffenheit der Uferlandschaft im Westen ist sehr wechselnd, hauptsächlich weil ber Fuß ber Berge oft vor- oder zurückritt. Sublich vom See Genezareth umgiebt ben Jordan eine Ebene, die anfangs nur 2-4 km breit ift. Sie erweitert fich zuerst in der Nähe des alten Bethsean, heute besan (f. Samaria), wo der nahr dschalud 25 mundet, öftlich von bem dschebel fuku'a, bem Gebirge von Gilboa im AT. Die Ebene hat die Gestalt eines großen Dreiecks, dessen nordliche Seite 20—24 km, dessen östliche Seite bis zur Mündung des wädi mäleh 18 km mißt. Eine hohe Terrasse durchzieht sie, auf der der alte Weg von näbulus (Sichem) her zu dem Dorfe dessän an der Nordostecke führt. Das ganze Gebiet ist überreich an Wasser und zeigt zahlreiche Spuren so alter Kanäle. Im Osten des Jordan ist hier die Ebene etwa 3 km breit. Bon der Mündung des nahr dschälūd an ist das Bett des Jordan von 40—50 m hohen steilen Rändern eingesaßt, deren lose Mergesschichten leicht vom Wasser unterwasschen werden, bann in das Flußbett stürzen und den bisherigen Lauf des Jordan verschieben. Zwischen wadi el-maleh und wadi abu sidre treten auf eine Strede von 18 km die letzten 86 Ausläufer bes weftlichen Berglandes fo nahe an ben Jordan beran, daß für eine Ebene kein Raum bleibt. Sublich vom wadi abu sidre erweitert fich wieder ber Raum zwischen bem Jordan und dem Fuß bes Berglandes bis zu einer Breite von 8-10 km. Der Boben erhebt sich wiederholt zu kahlen Sohen von Mergel. Zu beiben Seiten bes karn sartabe bringt bas ghor, die Senkung ber Oberfläche, tief in die offenen Thäler 40 bes Berglandes ein (vgl. oben S. 568, 10); bort hat es einst gut bewäfferte Niederlaffungen gegeben, wie die Reste der Wasserleitungen bei karawa und chirbet fasa'il (= Bbasaelis Josephus Bell. jud. I, 21, 9) beweisen. Die Soben, die das Flugbett überragen, find an der Westseite bisweilen so fest und massig, daß die Nebenflüsse sie nicht durchbrechen können, sondern eine Strecke lang bem Jordan parallel laufen, ebe fic fich eine 45 Bahn zu ihm brechen. Besonders beutlich macht das der untere Lauf des wadi far'a, wädi ed-dschozele genannt. Etwa gegenüber befindet sich die von Zeit zu Zeit wechselnde Mündung des nahr ez-zerkā, dessen Breite im Sommer 8-10 m beträgt, während ber Jordan hier bis zu 40 m breit ift. Im Winter bildet die ganze Umgebung im Often einen großen See, ber watat el-chatalin genannt wird (vgl. Mt und Radr. 50 des DPB 1899, 33 ff.). Nörblich von Jericho ist dem eigentlichen Fuße des Gebirges ein kleines Hugelland vorgelagert, bas von bem wadi el-audsche burchschnitten wirb. Die nächste Umgebung Jerichos, vom wadi en-nuwe'ime an, ist eine nach dem Fordan zu geneigte ebene Fläche, die der untere Lauf des wädi el-kelt durchzieht. Zur Zeit des Herodes und noch später war diese Gegend sorgfältig bewässert und wegen ihres reichen 56 Ertrages berühmt und begehrt (vgl. Bb IX S. 574 f.). Weiterhin zum Ufer des Toten Meeres wird jedoch der Boden unfruchtbar und tot, weil die Lauge des Toten Meeres schon hier allem Leben und Wachsen ein Ende bereitet. Diese Strecke heißt im AI bie Ebene Uchor, die Ho 2, 17; Jef 65, 10 als Beispiel für eine trostlose Einöde gebraucht wird. Ein großer Steinhausen, wie es noch jest dort solche giebt, galt als das Grab 60 Achans Jos 7, 24 ff. Sie lag auf der Grenze zwischen Juda und Benjamin Jos 15, 7,

mithin süblich von Jericho. Die Mergelhöhen, die den Lauf des Jordan lange Zeit bes gleitet haben, treten bei kasr el-jehud von ihm zurück und streichen auf den Fuß des Berglandes zu, mit dem sie sich vereinigen. An mehreren Stellen, z. B. in der Breite von Jericho, erhebt sich in einiger Entsernung ein zweiter Uferrand, der etwa 17 m höher als das jetzige Gestade des Flusses ist und jetzt nur selten vom Wasserstande erreicht 5 wird. In hie Stellen die Wilke hat Samutläcklich ist dam, die im AT den Namen הַּבֶּרְבָּה, die Steppe, die Buste, hat. Hauptsachlich ist damit wohl die Umgebung des Toten Meeres im Norden und Süden gemeint; noch heute hat die Fortsetzung ber Jorbanspalte im Guben bes Toten Meeres biefen Ramen, (wadi) el-'araba. Doch ward der Ausdruck auch auf nördlichere Strecken zu beiden Seiten des Flusses angewandt 10 Dt 2, 8; 3, 17; 2 Sa 2, 29; 4, 7. Man sieht daraus, daß schon zur Zeit Israels die Beschaffenheit des Tieflandes am Jordan im wesentlichen die gleiche war wie jetzt. Daß es in der Araba auch wasserreiche und fruchtbare Gegenden gab, ist dadurch nicht ausgeschlossen. Eusedius gebraucht in seinem Onomasticon (ed. de Lagarde 214 f.) für das Tiessand des Jordan den Ausdruck addor, d. i. Schlucht, Thal, Sentung; wir sinden 15 ihn schon dei Diodor (II, 48, 9; XIX, 98, 4) und Josephus (Ant. XVI, 5, 2 § 145; Bell. jud. I, 21, 9 § 418), später auch bei Theophrast (hist. plant. II, 6, 8; IX 6, 1). Er ist deshalb von einiger Wichtigkeit, weil er sachlich auf dasselbe hinauskommt, wie die Bezeichnung der Araber el-ghör. Als parallele Aufsassung lassen sich aus dem AT anführen, daß Dt 34, 3 ber Ausbruck bik at jereho für die Umgebung Jerichos 20 fteht und Jos 13, 7 das Tiefland am Jordan Pizzi, genannt wird. Der gewöhnliche Name ha-araba zeigt keine Spur von dieser Auffassung der Landschaft. — Die Bejchaffenheit des Bodens im Westen und Osten des Jordan ist oberhalb des Toten Meeres ziemlich gleich. Der Oase von Jericho mit den Quellen 'sin es-sultān und 'sin dūk entspricht im Osten die "Breite Sittim" Nu 33, 49, hebr. אַבֶּל , d. i. die Aue der 25 Akazien, oder nur אַבֶּל אַבָּל אָנָי אָנִי אָנָי אָנָי אָנְי אָנָי אָנָי אָנָי אָנָי אָנָי אָנָי אָנָי אָנָי אָנְי אָנָי אָנָי אָנָי אָנְי אָנָי אָנָי אָנְי אָ Die Gegend westlich heißt ברבות יבות , bie Steppen Woabs Nu 22, 1; 26, 3. 63; 31, 12; Luthers Uber- 30 setung bes Worts durch "Blackselb" ober "Gefilde" trifft nicht das Richtige. — Neben bem Ausdruck "die Steppe" findet sich im AT auch der Name 7977, vollständig Kreis, Umfreis; hier also Umfreis des Jordan, griechisch & περίχωρος του Ιορδάνου Mt 3, 5. Man scheint darunter nicht die ganze Araba verstanden zu haben, vielleicht 35 Mt 3, 5. Man scheint barunter nicht die ganze Araba verstanden zu haben, vielleicht 35 mehr den südlicheren, breiteren Teil des den Jordan umgebenden Tieslandes, nördlich etwa die zum Jabbot 1 Kg 7, 46; 2 Sa 18, 23, südlich die zur Gegend der unterzegegangenen Städte Sodom und Gomorrha Gen 19, 24. 28 f.; 13, 12. Ot 34, 3 wird erläuternd hinzugesügt "das Tiesland von Jericho die nach Zoar". In anderen Stellen ist nur die Umgebung von Jericho damit gemeint Neh 3, 22; 12, 28. — 1 Mat 5, 52 40 — Jos. Ant. XII, 8, 5 § 348 hat die Umgebung von Bethsean den Namen "die große Ebene", der sonst der Gene Zesteel beigelegt wird. Ant. IV, 6, 1 § 100 wird so die Gegend zwischen dem östlichen Berglande und dem Jordan Jericho gegenüber genannt, Bell. jud. IV, 8, 2 § 455 f. hingegen das Tiesland zwischen den Höhen weisen Westen von dem Dorfe Ginnabris (am See Genezareth) bis zum Asphaltsee, bessen Breite 45 Auf 120 Stadien (= 40 Stunden). auf 120 Stadien (= vier Stunden), bessen Länge auf 1200 Stadien (= 40 Stunden) angegeben wird. Die Breite ist das Doppelte der Entsernung zwischen Zericho und dem Jordan, die Länge erscheint als etwas zu hoch gegriffen (boch schwankt die Lesart). Der Jordan kann im Sommer an zahlreichen Stellen überschritten werden. Diefe

Furten werden freilich ungangdar, sobald die Regenzeit eine stärkere Steigung des Wassers so herbeigeführt hat. So berichtet Dr. Schumacher Mt und Nachr. des DPV 1899, 35 f., daß noch im Juni das Fährboot bei der Furt ed-dämije von den Karawanen benutzt werden muß, daß die Furt also erst später gangdar wird. Die Zahl der Furten über den Jordan ist im ganzen ziemlich groß. Zwischen der bahrat el-hüle und dem See Genezareth giebt es sünf, zwischen diesem und dem Toten Meere 54. Auf der letzteren 55 Strecke sind sie sehr ungleich verteilt: Bethsean gegenüber sind sie sehr häusig, dagegen sehlen sie ganz für eine längere Strecke süblich vom nahr ez-zerkä; Jericho gegenüber giebt es wieder sünf. Die heutige Übergangsstelle nahe süblich von der Mündung des nahr ez-zerkä, die Furt von ed-dämije, entspricht der ma'därat hä-\*dämä 1 Kg 7, 46; 2 Chr 4, 17 (nach verbesserem Text), der Furt von Abama, neben der Salomo so

bie in Erzguß auszuführenden Werke für seinen Tempel herstellen ließ. Der heutige Name einer anderen Furt nördlich von der Mündung des nahr dschalūd, nämlich machādat (d. i. Furth) 'abāra hat Anlaß gegeben, das Bethabara Jo 1, 28 zu vergleichen, nämlich den Ort jenseits des Jordan, da Johannes tauste. Freilich versteht ihn 5 das Onomasticon des Eusebius ed. de Lagarde 240 (108) von der Stelle des Jordanufers bei Jericho etwa anderthalb Stunden oberhalb des Toten Meeres, die noch heute von den Pilgern zur Jordantaufe benutt wird. Aber diese Stelle kann Jo 1, 28 nicht gemeint sein, da die Taufstätte des Johannes nach Jo 10, 40; 11, 6 ff. 17 drei Tagereisen von Bethanien am Olberg entfernt war, und die Erzählungen Jo 1, 35—2, 12 in 10 die Nähe von Galilaa weisen. Wie Origenes zu Jo 1, 28 angiebt, lasen fast alle Handsschuten er Βηθανία πέραν τοῦ Ἰορδάνου, nur wenige er Βηθαβαρά. Die Kirchenpäter aber bevorzugten die letztere Lesart, weil es nach dem Zeugnis des Origenes ein Bethanien am Jordan nicht gab, wohl aber andere ihm von einem Bethabara dort erzählt hatten. Die Lage der machādat 'abāra läßt sich mit den Jo 1, 10 f. angegebenen Entfernungen dis Bethanien wohl vereinigen. Man muß freilich, wenn man Jo 1, 28 von ihr verstehen will, gegen den besser bezeugten Text entscheid, wenn man Jo 1, 28 von ihr verstehen, daß er sür uns ebensowenig verständlich ist wie für Origenes. Beth Bara Ri 7, 24 ist vermutlich Textseller für Bethabara und wäre ebensals von dieser zur zu verstehen. Ri 12, 5 f. meint wohl Furten in der Gegend der Mündung des nahr 20 ez-zerkā, während Jos 2, 7; Ri 3, 28; 2 Sa 19, 19. 32 ff. von Übergängen in der Nähe von Jericho reden. Berbreitet ist die Meinung, daß solche auch nach Jos 3 f. sur die Überschreitung des Jordan durch die Jsraeliten in Betracht kommen. Aber der Text redet nicht von Furten, sondern davon, daß Jsrael auf dem vom Wasser entblößten Boden des Flußbettes hinüberging. Danach ist es wahrscheinlich, daß sich die Erzählung an eine natürliche Erscheinung anlehnt, die mit der Beschaffenheit des Jordandettes auss engste zusammenhängt und neuerdings wieder bekannt geworden ist. Der aradische Geschichtssschreiber Kowairi aus dem 14. Jahrhundert berichtet für das Jahr 1267, also sür die Zeit des Mamlukensultans Bidars, daß dieser den Jordan hatte dauen lassen, deren Bseiler jedoch nachgaben und deshalb verstärkt werden mußten. Als man mit dieser schwieriaen Arbeit beschäftigt war, hörte das Wasser des Iprdan in der Nacht des 8. Deschwieriaen Arbeit beschäftigt war, hörte das Wasser des Iprdan in der Nacht des 8. Des zu verstehen. Ri 12, 5 f. meint wohl Furten in der Gegend der Mündung des nahr schwierigen Arbeit beschäftigt war, hörte das Wasser des Jordan in der Nacht des 8. Dezember auf zu sließen, so daß das Bett trocken wurde. Man nutte diesen unerwarteten Vorteil nach Kräften aus, um die Brücke zu sichern. Einige flußauswärts ausgesandte Reiter stellten fest, daß ein hoher Sügel an dem westlichen Ufer in das Bett bes Flusses 35 gestürzt war und sein Wasser wie burch einen natürlichen Damm gestaut hatte. Stunden lang blieb das Bett trocken; dann kam das Wasser wieder mit gewaltiger Bucht heran, doch ohne der Brücke Schaben zu thun. Nach Schumachers Untersuchungen in dieser Gegend finden noch heute größere und kleinere Erdrutsche dort beständig statt. Die loderen Mergelmassen, die in einer Höhe von 15—20 m die Ufer umgeben, stürzen, so-40 bald sie genügend unterwaschen sind, teils in den Jordan, teils in den nahr ez-zerkā hinab, versperren das alte Flußbett und nötigen die Wasser, sich ein neues Bett zu bahnen. Solche Erscheinungen waren im Altertum ben Anwohnern des Flusses obne Zweifel bekannt, und der Wortlaut von Jos 3, 16 paßt zu einem solchen Vorkommnis aufs beste, mahrend von ber Benutung einer Furt nichts gesagt wird. — Diese Brude 45 kann jest ihrem 3wed nicht mehr bienen, ba fich ber Jorban ingwischen ein anderes Bett gesucht hat, das 38 m von ihr entfernt ist, und der nahr ez-zerkā, den sie ursprünglich auch überspannt zu haben scheint, jest 21/2 km oberhalb ber Brucke mundet. Zwei andere Brücken werden noch jetzt von dem Verkehr benutz; die erste hat den Namen dschisr benät ja kūb, d. i. Brücke der Töchter Jakobs, etwa 4 km südlich von der bahrat 50 el-hūle (s. 3bPV XIII, 74); die zweite heißt dschisr el-medschäms, d. i. Brücke der Vereinigungen, etwa 10 km südlich vom See Genezareth und 251,45 m unter dem Spiegel des Mittelmeeres gelegen (Mt und Nachr. des DPV 1902, 21). Vor 7—10 Jahren hat die türkische Regierung eine kleine Brücke in der Nähe von Jericho über den Jordan gelegt, die sür Reiter und Fußgänger den Verkehr zwischen den beiden Usern erleichtert 55 (J. 35PB XX, 31).

8. Das Tote Meer. Dieser uns geläusige Name findet sich in der Bibel nicht. Am häusigsten findet sich dafür die Benennung Salzmeer, בְּבֶּבְּלִים, die in der LXX durch ή θάλασσα ή άλυκή (oder των άλων) wiedergegeben wird; vgl. Ru 34, 3, 12; 3οί 15, 2. 5; 18, 19. Sie dient Dt 3, 17; 3οί 3, 16; 12, 3 zur Erklärung eines so anderen, also wohl älteren Namens, nämlich רָם רְּבֶּבְּרָה, d. i. Weer der (Jordan-)Steppe

(s. oben), den Luther durch Meer am (im) Gefilde übersetzt, während die LXX Agaßa als Eigennamen behandelt hat. Außerdem sindet sich Ez 47, 18; Joel 2, 20; Sach 14, 18 die Bezeichnung "Total, "das östliche Meer", im Gegensatz zum westlichen oder Mittelmeere. Die Benennung "Asphaltsee" geht auf Josephus Bell. jud. IV, 8, 3 f. § 474 ff. vgl. Ant. I, 9, 1 § 174 zurück; sie wird auch von Plinius V, 16 u. a. ge= 5 braucht. Jm Thalmud ist teils Salzmeer, teils See von Sodom üblich (vgl. Neubauer a. a. D. 26 f.). Der Name "Totes Meer" sindet sich bei Justinus und Pausanias, er ist wohl namentlich durch Hieronymus zu Ez 47, 18 in die christliche Litteratur eingeführt worden (vgl. die näheren Nachweise bei Reland a. a. D. 238 ff.). Die Araber nennen das Tote Meer bahr lüt, See Lots (vgl. Gen. 19).

Das Beden bes Toten Meeres ist die Fortsetzung bes breiten Grabens, den ber Jordan durchfließt. Seine größte Länge beträgt 78 km, seine größte Breite, etwa von 'ain dschidi (= Engedi Bd IX S. 571, 37—48) bis zur Mündung des Arnon am Ostzuser, 17 km. Sein dunkelblauer Wasserspiegel liegt 393,8 unter dem Mittelmeere. Die Tiefe seines Beckens ist sehr verschieden, die von Osten her in den See vordringende dreiz 15 ectige flache Halbinsel el-lisan (b. i. die Zunge) bezeichnet die Grenze zwischen bem tie-feren Teile des Becens im Norden und dem flacheren Teil im Süden. Während der Boben im nördlichen Teile bis zu — 793 m finkt, hat das Wasser im füdlichen Teile nur eine Tiefe von 1—6 m. Das nördliche und sübliche Ufer ist flach; das letztere kann man geradezu als einen salzigen Morast bezeichnen, arabisch es-sebcha, der in der Regen= 20 zeit völlig unter Wasser gesetht wird und nur im Hochsommer zugänglich ift. Er ist das Mündungsgebiet mehrerer Thäler, die aus dem Hochland des Negeb (f. oben S. 563), aus bem wadi el-araba und bom Bochlande bes alten Ebom die Waffer in ben See führen. Ihre Namen sind von Westen nach Often wädi el-fikra, wädi ed-dschöb, wädi el-chansire und wädi el-kurähi. Der letztere heißt in seinem oberen Laufe 25 wädi el-ahsā (ober el-hasā) und entspricht wahrscheinlich dem Bache Sareh, der nach Dt 2, 13 f. vgl. B. 9. 18 die Südgrenze Moads gegen Edom bildete und als Lagerstätte Jöraels genannt wird Nu 21, 12. Wenigstens ist dieses Thal noch heute die Grenze zwischen dem Gebiete von el-kerak und ed-dschidāl (vgl. Gebal 2 Bd VI S. 386). Der Weidenbach, der Jes 15, 7 als Grenze zwischen Moad und Edom genannt wird, 30 hebr. Springs entspricht vielleicht dem unteren Teile dieses Flusthales, der bereits zum Absiere des Glede and Absiere des Gledes der Wet Weise jum Gebiete des Ghor gehört und vermöge seines heißen Klimas mit einer Art Beißpappel, arabisch gharab (Populus euphratica), an seinen Ufern bewachsen ist. Der große Graben sest sich im Suben des Toten Meeres fort und heißt heute noch wächt el-araba (vgl. oben S. 577). Damit bedt fich im Wortlaute genau ber Ausbruck 35 ei-arada (bgt. voen S. 577). Damit veil sich im Worthalte genant ver Ausoritäts se Enter Parallel ftelle S. 577). Damit veilfens mit dem soeben genannten Weibenbach Jes 15, 7 zusammengestellt hat. Unter Vergleichung der jüngeren Parallelstelle Ez 6, 14 (s. oben S. 560, 7) ist es jedoch nicht unwahrscheinlich, daß der Prophet Amos das Südende des Toten Meeres meint in demselben allgemeinen Sinne, in dem Ezechiel dafür "Wüste" als Südgrenze Kanaans setzt. Der Voden des wädi el-arada steigt gegen was Süden an dis zu einem das breite, steinige Thal durchziehenden Nücken, der er-rīssche genannt wird und die Bafferscheibe zwischen bem Toten Meere und dem Roten Meere bilbet, 250m über bem Meeresspiegel. Er ift 120 m von jenem, 60 m von biefem entfernt. Es wurde uns jedoch über ben Rahmen biefes Artifels hinausführen, wenn wir auf eine nähere Beschreibung auch dieses Thals eingehen wollten. Rehren wir baher zum Salz- 46 meer jurud! Das westliche und öftliche Ufer bes Sees wird von hohen und steilen Bergen begrenzt. Sie muffen als die am Rande dieses Einsturzes stehen gebliebenen Schollen der Oberfläche angesehen werden; was einst zwischen ihnen lag, sant in die Tiefe und lagert jest unter dem Wasserspiegel. Einige Höhenangaben mögen die Lage der Gipfel, die im Westen an den See herantreten, zu diesem selbst veranschaulichen. Der so Paß von ez-zuwera et-tahtā (+ 50 m) liegt 444 m über dem Spiegel des Sees, es-sebbe (vgl. Bb IX, S. 572,11—24; +125 m) 519 m, der Gipfel nördlich von dem wädi es-sejäl (+350 m) 744 m, 'ain dschidi (—207 m) 187 m, räs el-feschcha (+162 m) 556 m über dem Wasser des toten Meeres. Zur Bergleichung diene der dschebel karantal (+98 m) oder Quarantania, angeblich die Stätte des 40tägigen so Fastens Jesu vor seiner Bersuchung Mt 4, 1 ff., der sich um 348 m über das Tiesland von Jericho (—250 m) erhebt. Ein plöstlicher Absturz dieser Höhen in den See sinder in der Regel nicht statt, vom ras el-feschcha an treten sie sogar weiter vom Ufer zurück. Die östliche Randspalte stellt sich als ein ganz einformiger Abbruch dar, der in seinem nördlichen Teile, dis zur Halbinsel ol-lisän, so steil zum Toten Meere abfällt, daß so

580 Paläftina

auch nicht für den schmalsten Weg Raum bleibt. Bon jener Halbinsel jedoch führt ein Weg zwischen dem See und dem Abhange der Berge nach dem wädi el-araba. Die Höhenunterschiede sind im Osten bedeutender; die Gipfel der Berge liegen 800—1000 m über dem Mittelmeer, also 12—1400 m über dem Salzsee. An der Bruchlinie unten 5 zeigt sich hier das alte Grundgebirge, nämlich nubischer Sandstein, im Süden auch altbulkanische Breccien mit Porphyritgängen, während im Westen nur Cenoman= und Se-

nonschichten sichtbar sind.

Das Basser des Toten Meeres ist eine äußerst konzentrierte Mutterlauge. Chemische Analysen seines Wassers sind seit langer Zeit bekannt; man vol. z. B. D. Fraas, Das 10 Tote Meer, (1867), 13. Außer den eigentlichen Salzen sind hauptsächlich Chlor und Brom, Natrium, Magnesium, Kalium und Calcium nachgewiesen. Der Salzgehalt des Wassers wechselt nicht nur an verschiedenen Stellen der Oberstäche, er wächst auch mit der zunehmenden Tiefe. Über die Entstehung dieser Mutterlauge herrscht nicht der geringste Zweisel. Zwei Ursachen wirken zusammen: einerseits der eigentümliche Minealist reichtum der zusließenden Gewässer, in denen man sämtliche in dem Seewasser enthaltenen Stementen nachzuweisen verwacht hat, andererseits die stetige Verdunstung der zuseführten Wassermengen in der trockenen, heißen Luft, die in dem tiesen Kessel des Toten Meeres lagert. Dieser wird dadurch gleichsam zu einer natürlichen Salzpsanne, in der durch Erhitzung das Wasser verdampft, während die mineralischen Bestandteile zurückbleiben. Das 20 hohe spezissische Gewicht des Wassers läßt ein Versinken organischer Körper überhaupt nicht zu. Die notwendige Folge dieser Thatsache, die schon im Altertum Aussehaupt nicht im Wasser des Sees leben können. Der Salzgehalt des Wassers ziere überhaupt nicht im Wasser des Sees leben können. Der Salzgehalt des Wassers ziere überhaupt nicht im Dean; er verwandelt die unmittelbare Umgebung in eine unfruchtbare Wüsser. Zedoch hat man neuerdings in dem Oberslächenwasser und wersen des nördlichen Users Mitroben von Tetanus 2c. (pathogene Bakterien) nachgewiesen. Überall jedoch, wo weniger salzeiche Wasser liegende Orte des Users bestruchten, gedeihen tropische Gewächse, tummeln sich Wögel und Inserten der tropischen Zone, auch Fische, die aber im Wasser des Toten Meeres selbst augenblicklich sterben. Solche Orte sind namentlich Engebu und die Kündungen der wasserschlichen Thäler des Oftufers.

Die Entstehung bes Toten Meeres wird im AT Gen 13, 10; 19, 25 mit dem Untergang der Städte Sodom und Gomorpa in Berdindung gebracht. Ja Gen 14, 3 nennt uns sogar den Namen der Gene, die jest von den Fluten des Salzmeres bedeckt wird, nämlich Siddim. Das sind ursprünglich kanaantische, von Jörael übernommene Sagen. Dazu mag hier die Vermutung Nenans in seiner Histoire du peuple d'Israel I, 116 erwähnt werden, daß die eigentliche Aussprache des Gen 14, 3 angesührten Namens hasch-schödim gewesen sei, so daß man es mit einer Ebene "der Dämonen" zu thun hätte. Die Antwort, die die wissenschaftliche Untersuchung des Salzmeeres und seiner Umgebung über die Frage seiner Entstehung gegeben hat, ist eine ganz andere. Danach ist das Tote Meer im engsten Jusammenhang mit dem Einsturz des Jordangradenes entstanden, als dessen tiefster Teil es anzusehen ist. Man hat deshalb auch den Gedanken zurückzuweisen, daß das Salzmeer als ein Relittensee, d. d. als ein Rest des Weltmeeres ausgescht werden müsse; der Decan habe einst von Süben her seine Wellen die in die Jordansentung hineingewälzt, sei später zurückzegangen und habe dann den salzigen See mitten im Festlande zurückzelassen. Diese Annahme läßt sich mit der aus Kreichestein gebildeten Wasserschalbe im wädi el-sarada (vgl. S. 579, 42) nicht in Einklang bringen, da diese niemals von den Meeresvogen überschritten worden ist. Der Geologe, der sich zuletzt mit der Frage der Entstehung des Toten Meeres beschäftigt hat, M. Blandenhorn, setz dem Einsturz des Jordangradens an den Schlüß der Tertiarperiode; die tiesste Stelle des Heutigen Salzmeres, in ihr sanden die meteorischen Genturz des Irakses dildete sich en Einsturz des Jordangradens an den Schlüß der Tertiger Binnensee war seichter als das jezige Tote Meer, die Wassermense Salzmeres, in ihr sanden die meteorischen, start mit mineralischen Salzen versetzt. Der Wasserpriegel wird sich in jener Beriode von der Hutzeschen Salzen versetzt. Der Wasserpriegel wird sich in jener Beriode von der heutigen Hutzeschen der Varlagen der

als dschebel usdum, b. i. Sobomsberg, ben See um 180 m überragt, bie andere Hälfte in unbekannter Ausdehnung, vielleicht bis jur halbinfel el-lisan, in die Tiefe gefunten ist. Eine zweite seuchte Periode, die der zweiten Eiszeit Europas entsprechen würde, führte wieder ein Steigen des Seewassers herbei, und dieses setze an seinem Rande Gips, weißen Kalkmergel und Geröllmassen ab, die sich jetzt an allen Seiten des Salzmeeres b in der Höhe von 180—270 m über dem heutigen Wasserspiegel nachweisen lassen. Diese Ablagerungen pflegt man als die Hochterraffe ber lisan-Schichten zu bezeichnen. Sie sind mit dem Beginn einer zweiten Trodenzeit auf den Flächen und Abhängen der umgebenden Höhen zu Tage getreten. Während biefer Beriode haben sich vielleicht noch weitere Einstürze in dem Boden des Beckens vollzogen, so daß dieses eine größere Tiefe 10 erhielt. Während einer dritten Regenzeit bilbete sich die sogenannte Niederterrasse der lisan-Schichten, die sich gegenwärtig in verschiedenen Stufen, 50 m und 150 m über bem Wassers, vorsinden. Sie zeichnen sich, abgesehen von ihrem regelmäßigen, sein verteilten Gips- und Salzgehalt, besonders durch das unregelmäßige Borkommen von Schwefel und Asphalt aus (s. Abschnitt III). Das sechste und letzte Stück der Geschichte 15 des Toten Meeres gehört wieder einer Trodenperiode an, in der die Gewässer sich jurudgezogen haben und zu der schweren Lauge konzentriert sind, die wir jetzt dort antressen. Sie fällt mit der sogenannten historischen Zeit im allgemeinen Sinne zusammen und ist durch die Zerstörung der einstigen Diluvialmassen im Süden des Sees gekennzeichnet. Dies geschah durch ein mit Erdbeben verbundenes Einsinken, ein Ereignis aus dem An- 20 fang der Alluvialepoche. Db man nur an einen Einbruch der Hochterraffe oder an ein abermaliges Berfinten ber im Guben bes Sees etwa neugebildeten Nieberterraffe zu benten hat, muß dabei unentschieden bleiben. In die Zeit des Alluviums, dem am Jordan die Bildung des heutigen eigentlichen Flußthals, ez-zor genannt, zufällt, gehören am Toten Meer die niedrig gelegenen Uferpartien, die an der durch das ausgeworfene Treibholz 25 gebilbeten Flutmarte kenntlich find. Denn ber Wafferstand wechselt einerseits jährlich pist zu 2 m etwa, je nach der regnerischen oder trockenen Jahreszeit, andererseits aber auch, wie es scheint, in längeren Perioden; so konnte der südliche Teil um 1820 noch durchschritten werden, was jest nicht mehr möglich ist. Im Süden des Sees sinden sich die alluvialen Schlammabsätze auf dem Boden der sedden (s. oden S. 579), die noch so ganz in die Hochschutzernze des Sees hineinfällt. Sie stößt, wie es scheint, z. T. un= mittelbar an den plösslichen Abfall der Hochschrasse; das spricht sür die Annahme, daß ein Teil der Hochsterrasse jest in der Tiese unter der sedden begraden ist.

Zu dieser jüngsten Geschichte des Toten Weeres, also in den Ansang der Alluvialzeit gehört nun nach Mankenhorn der illterragna der Städte Sodom und Kamarrha. Das so

 582 Baläftina.

konnte" . . . "Bon einer vulkanischen Eruption, bem Ausbruch eines Bulkans unter ben Füßen ber Sobomiter ober bem Erguß eines glühenben Lavastromes, tann im Ernfte nicht die Rebe sein". Gen 19, 24 rebet von Schwefel und Feuer, die Gott vom Himmel habe herabkommen laffen, B. 28 von Rauch, ber von bem Lande aufgestiegen fei; auch 5 biese Züge der Sage, die sich 3. T. Weish. Sal. 10, 6 f. und bei Josephus Bell. jud. IV, 8, 4 wiederfinden, glaubt Blancenhorn durch die Begleiterscheinungen solcher tettenischer Erdbeben beleuchten zu können. Er weist darauf hin, daß die in der Tiefe eingeschlossen Gase, Thermen, petroleums und asphalthaltigen Massen bei einem Einsturz der Erdruste dem Druck der einsinkenden Schollen auszuweichen und durch die 10 neu geössneten Spalten an das Tageslicht emporzusteigen pslegen. Kohlenwasserstoff und Schweselswasserstoff sind brennbar, sie können sich sogar unter gewissen Umständen von selbst entzünden. So konnte die ganze Luft über der geössneten Spalte plötzlich in Flammen stehen, die emporzesteigenen Usphalts und Petroleummassen in Brand geraten, die den Rouch bistate Solden Erdseinnen der den der der so daß sich Rauch bildete. Solche Erscheinungen in der Luft sind mit einem starten 16 Schwefelgeruch verbunden; die Sage nimmt an, daß fie vom himmel herabgefandt worden waren, weil ja die anderen atmosphärischen Erscheinungen, wie z. B. ber Regen, Sagel

und Schnee, von oben berab zu tommen pflegen.

Das Tote Meer mit seiner Umgebung ist ohne Zweisel die großartigste Landschaft P.s. Sie erregt weithin die Ausmertsamseit des Wanderers und zieht ihn in ihre gebeimnisvolle Tiese hinad. Wer von einem Aussichtspunkt des westlichen Berglandes zu ihr hinadgeschaut hat, fühlt sich hauptsächlich durch zwei Eindrücke gefesselt, durch das tiese Blau des Wassersels, das dem Auge so freundlich zwischen den grauen Bergen hindurch entgegenscheint, und durch die hoch emporragenden Spitzen und Klippen des östlichen Users, die fast täglich von der Nachmittags- und Abendonne mit den farbeiten Alleiten unstellt werden. 20 heimnisvolle Tiefe binab. 25 reichsten Gluten umspielt werben. Das Bilb, das sich bem Beschauer unten am Nordufer bes Sees barbietet, entbehrt freilich ber lieblichen Züge; er sieht fich in einer einsamen Umgebung, er nimmt nichts wahr von Spuren menschlichen Schaffens. Die Stille, Die ihn umgiebt, der nacte Boden unter ihm, neben und über ihm, die Salztrufte, auf der seine Fuße stehen, geben es ihm zu verstehen, daß das Leben hier teine Heimat bat 30 (vgl. E3 47, 8—12). Der Einbruck ist ernst, aber er halt ben Beschauer fest burch seine Größe. Der mächtige, stolze Aufbau ber Höhen neben bem ruhig liegenden See zieht die Augen staunend nach oben und verfündigt uns, daß wir vor einem Wunderwerf ber Natur stehen. Wenn schon die Fittige der Nacht ihre dunklen Schatten über den See und seine Ufer ausbreiten, so leuchten die Klippen über uns noch lange aufs Prächtigse 35 in den Strahlen der Abendsonne. Es kann nicht überraschen, daß seit alter Zeit Sagen und Fabeln diesen merkwürdigen Ort umgeben und sich lange im Gedächtnis der Menschen erhalten haben. Wie fie im Munde der Juden fortlebten, zeigt Weish. Sal 10, 6 f. und Josephus Bell. jud. IV 8, 4. Die "Pflanzen, die zur Unzeit Früchte tragen", sind von dem echten Sodomsapfelstrauch, Asclepias gigantea, arabisch 'oschr, zu versteben 40 (vgl. Bb IX S. 575, 54—57). Die "hochragende Salzfäule" ist das versteinerte Weib Lots (Ben 19, 26. Solche "Salzfäulen" bilden sich an dem östlichen Abhange des Salzberges, bes dschebel usdum am Subwestende des Toten Meeres, stets aufs neue. Die Salgfelfen find fentrecht gerklüftet und reich an Söhlungen; von ber Bergmaffe löfen fic leicht prismenformige Stude los, die infolge ber fortichreitenden Berwitterung ju ifolierten 45 Salzsäulen werben und allerhand auffallende Formen annehmen, so daß fie an menichtliche, besonders an Frauengestalten erinnern. Derartige Bildungen wechseln von Jahr zu Jahr, sie entstehen und verschwinden wieder, da sie ihrer salzigen Natur nach sehr vergänglich sind. Übrigens kommen solche isolierte Felsbildungen auch bei Dolomit- und Candsteinschichten am Toten Meere vor; biefe Nadeln haben längeren Bestand. So wird jest ein Candsteinselsen am Oftuser sublich von der Mündung bei den Arabem bint schech lut, "Tochter Lots", genannt. Um Westufer finden sich ebenfalls solche Dolomitnadeln (j. Blandenhorn a. a. D. 34). Auch bei griechischen und römischen Schriftstellern waren teils wahre, teils fabelhafte Angaben über die Eigentümlichkeiten des Toten Meeres bekannt; vgl. Reland a. a. D. 241 ff. In der Gegenwart beginnt man sich um 55 den Mineralreichtum des Toten Mecres und seiner Umgebung zu bekummern; vermutlich ist die Zeit nicht fern, in der diese Schape für die Industrie ausgebeutet werden. Das Salz vom Toten Meere wird schon seit langer Zeit in Palästina verwertet. Bei gunftigem Better fahrt auch ein turtifder Regierungebampfer auf bem Gee, um ben Berkehr mit der Garnison in el-kerak oberhalb des südöstlichen Ufers zu vermitteln. 9. Das Ditjordanland. Diefer Teil P.s ift bedeutend gleichformiger geftaltet

Palästina 583

Es ift im wefentlichen ein zusammenhängendes Hochland, das nach Often zu mit wechseln= ber Ausbehnung in die Bufte übergeht, nach Westen zu burch Flußthäler, die zum Teil weit und reich verzweigt sind und sich ein tiefes Bett zum Jordan gegraben haben, in mehrere Landschaften geschieden ist und sich im Innern wiederholt zu längeren Bergrücken erhebt, die die Wasserschen zwischen den zahllosen, nach allen Seiten ziehenden Wasser- 5 rinnen bilben. Die Aufnahme und Kartierung des Gebiets hat der Deutsche Verein zur Erforschung P.s seit 1885 in Angriff genommen. In seinem Auftrage hat Dr. G. Schusmacher in Haifs die Strecken vom Fuße des Hermon bis zum nahr ez-zerkā während der Jahre 1885—1902 vermessen. Doch sind die Karten und genaueren Berichte dar- über nur z. T. veröffentlicht. Zwischen dem nahr ez-zerkā und dem wädi el-modschib 10 hat Cl. R. Conder auf Kosten des Palestine Exploration Fund in London 1881 ein Stück Landes aufgenommen und seinen Bericht darüber 1889 herausgegeben. In dem Lande süblich vom wādi el-modschib haben R. Brünnow 1895 und gemeinsam mit A. v. Domaszewski 1897 f., ferner Al. Musil 1898 sowie 1900 ff. Reisen unterzommen; die Berichte darüber sind noch nicht erschienen. Die Beschreibung des Ostzischen sind daher im folgenden nur auf die Hauptsachen, sowiei sie bezieden daher im folgenden nur auf die Hauptsachen, sowieit sie bez kannt sind. — Nach den oben angegebenen Merkmalen läßt sich das Ostjordanland in vier Hauptteile zerlegen. Der erste ist das Gebiet nördlich vom Jarmuk, zu dem der Dscholan, die Nukra, die Ledschäh und der dschedel haurän gehören, der zweite ist der adschlun zwischen dem Jarmut und dem nahr ez-zerkä, der dritte ist die Belkä zwischen dem 20 nahr ez-zerkä und dem wädi el-mödschib, der vierte ist der Bezirk el-kerak zwischen dem wädi el-mödschib und dem wädi el-hasä (s. oben S. 579). Der erste Teil hat eine bedeutend weitere Ausdehunung nach Osten hin als die übrigen, der Raum zwischen ber Müste und dem Jordanthal ist also im Süden bedeutend schmäler. Der nördlichste Teil hat niemals einen gemeinsamen Namen gehabt, was sich aus der verschiedenen Be- 25 schaffenheit der dazu gehörenden Landschaften leicht erklärt. Diese sind von Westen nach Often gerechnet folgende. Uber dem oberen Lauf bes Jordan und dem See Genezareth erhebt Diten gerechner solgende. Wer dem oderen Lauf des zordan und dem See Genezaretg ergebt sich das Hochland bes Dscholan, das seinen Namen von der im AT erwähnten Aspl- und Levitenstadt Golan Jos 20, 8; 21, 7; Dt 4, 43: 1 Chr 7, 71 erhalten hat (vgl. Bb II S. 425, 14—19 und unter Gaulanitis Bb VI S. 378 ss.). Es beginnt am südösstlichsten so Fuße des Hermon, durch eine niedrige Wassersche von dem nördlicheren Gebiet wäd el-sadscham getrennt, und sent sich von Norden und Nordosten nach Süden und Südenschen. Seine durchschiehen Bulkanen, die im mehreren Gruppen die Weststeiten die best wäd im rehreren Gruppen die Weststein des wädige gerrukksäd besleiten. Die bedauft sich tall gegehogehörten 1294 m. ge bes wädi er-rukkād begleiten. Die bebeutenbsten sind tell esch-schöcha 1294 m, 35 tell adu en-nedā 1257 m, hāmi kurşu 1198 m, tell el-saras 948 m. Die Lavas massen bieser Bustane bededen das ganze Hochland, den nördlichen und mittleren Teil in gewaltigen Blöden und Broden, die den Andau, ja selbst das Fortkommen erschweren, den südlichen in einer sandig sich ansüblenden, dunkelbraumen Erde, die außerordentlich ertragsfähig ift. Diese beiden Teile pflegt man beshalb als ben fteinigen und ben ebenen 40 Dscholan voneinander zu unterscheiben. Jener ist reich an beständigen Quellen und bes-halb ein begehrtes Weideland der dort zeltenden Beduinen. Ackerdau findet nur an den steinfreien Stellen statt, selbst z. B. in dem geräumigen Krater des toll abu en-neck, stets mit bestem Erfolg. Dieser sowie der südlichere tell abu 'l-chanzīr sind noch von ansehnlichen Sichenwaldungen umgeben, und auf den Abhängen des tell el-ahmar, des 45 hāmi kursu und der schasset es-sindjāni wächst dichtes Sichengestrüpp. Das sind nur die geringen Reste von dem mächtigen Baumwuchs, der früher das Hochland bedeckt hat. Es sührte vor hundert Jahren davon noch den Namen tulūl el-hīsch, d. i. "die Waldhöhen", der jest nicht mehr gebräuchlich ist. Der ebene Dscholan ist nicht sehr wasserreich, die Quellen treten meist am Abhang des Plateaus zu Tage; deshalb liegen 50 hier die Dörfer, in denen seshale Bauern wohnen, die freilich dem schonen Boden vers hältnismäßig nur wenig abgewinnen. Die Abhänge am Jordan bis zur bahrat el-hūle hinab sind ziemlich steil. Die Thäler, die sich zum See von Tiberias öffnen, sind nicht sehr lang, höchstens 22 km, einige recht steil und tief, 3. B. der wad el-jehūdīje, deffen Wände im obersten Drittel aus Basalt bestehen, während die unteren Teile von Kalk- 55 stein gebildet werden. Die Senkung des Hochlandes zum See von Tiberias und zum jarmuk ist anfangs steil, weiter abwärts sanfter. Auch im südlichen Dscholan finden sich noch einige Waldungen. — Oftlich vom oberen wadi er-rukkad behnt fich eine Soch= ebene aus, ed-dschedur genannt, die die Wasserscheide zwischen dem Gebiet um Dasmaskus und dem Jordan bilbet. Sie scheint im AT nicht erwähnt zu werden; es ist so

aber wohl möglich, daß fic bort in ben Namen Bafan mit eingeschloffen ift. Es handelt sich hier nur um ihre sübliche Abdachung, die als die Grenze der nukra in Frage tommt. Denn das was die arabischen Beduinen en-nukra nennen, ist ohne Zweifel ber Basan des AI im eigentlichen Sinne. Über die Grenzen und die Beschaffenheit 5 dieser Landschaft ist schon Bb II S. 422 ff. das Nötige gesagt worden. Un die nukra stößt im Osten die ledschäh, eine merkwürdig zerrissene und daher kast unzugängliche Gegend, über die man den Artikel Trachonitis vergleiche. Die Lavamassen der leckschäh stammen von dem dschebel hauran ober dschebel ed-druz, ber weiter subwarts die Oftgrenze ber nukra bildet. Während biese eine burchschnittliche Höhe von ungefahr 700 m 10 hat, steigen die vulkanischen Gipfel dieses Gebirges bis zu reichlich 1800 m empor. Der Ruden ift breit und flach. Während die Steigung von Westen ber allmählich verläuft, ist der Abfall nach Often ein ziemlich rascher, allerdings in verschiedenen Terrassen. Die höchsten Gipfel liegen in der Mitte und im Norden, tell ed-dschena 1802 m, dschebel el-kulēb 1724 m, tell dschuwelīl 1749 m, abu tāse 1735 m, tulūl el-adschelāt 1545 m, abu tumes 1541 m. Der sübliche Teil ist im ganzen niedriger, doch ist er weniger bekannt. J. G. Wetztein hat in seiner kleinen Schrift "Das batanäische Giebelgebirge" zu Ps 68, 15—17 barauf ausmerksam gemacht, daß das dort erwähnte Gebirge Basans nur der dschebel haurān sein könne. Mit dem Namen Zalmon vergleicht er den Mons Asalmanos des Ptolemäus V, 15 (Barianten: Alsalamos und Alsadavomos), und den Ausdruck Giebelgebirge, hebr. Freischen Kraterwänden des Haurān-Gebirges. Der Name Zalmon (= schwarzer Berg) würde dann der ältere, der Name haurān der jüngere sein. Übrigens wird haurān—freilich ohne den Zusag Aschebel—auch auf dei im Westen vorgelagerte frucktdere Gebere angemandt in des en-nukra und dauf die im Westen Vorgelagerte frucktdere Ebene angewandt, so daß en-nukra und haurān zusammenfallen. Dagegen hat das 25 Ez 47, 16 und 18 vorkommende Wort Hauran, richtiger Haveran, mit dieser Gegend gar nichts zu thun; es gehört zur Nordostecke der von diesem Propheten gezogenen Grenzen Kanaans, die nach dem oben S. 559 f. Gefagten bedeutend weiter im Norden und Westen zu suchen sind. — Im Süden des dschedel haurān und der nukra dehnt sich die Steppe el-hamad aus, die sich durch ihre hellgelbe Erde deutlich von dem vultanischen Boben der nukra unterscheidet. Ihre Nordgrenze wird bebaut und soll in seuchten Jahren recht ergiedig sein; doch sehlt es völlig an fließendem Wasser und an Quellen. Der Boden besteht nur zum Teil aus Thon, einen wesentlichen Bestandteil liefert die Verwitterung der Silikatgesteine. Auch die Vegetation, Gräser und salzhaltige Pflanzen, spricht dasür, daß hier die Wüste beginnt. Weiter westlich erhebt sich eine Hügelgruppe, 35 ez-zumal genannt, etwa 100 m über die Ebene von der'a ober der'at (= Ebrei Bb II S. 425, 6—14), 700 m über das Mittelmeer. Ihr nördlicher Teil liegt awischen turra, der a und er-ramta, ihr südlicher dehnt sich die über el-ekden hin aus und endet an ber heutigen Pilgerstraße. Die größte Breite beträgt etwa 12 km, ihre Länge 60 km. Nur die nördlichen Abhänge, die an die genannten drei Städte grenzen, sind bebaut, 40 sonst ift alles obe und menschenleer und vermutlich auch stets so gewesen; benn ber Boben ift völlig wasserarm und besteht aus unfruchtbarem Kreidemergel und Feuersteinen. Die Hügel bilden den Übergang zu der Kalksteinformation des Abschlungebirges. — Abgesehen von den kürzeren Thälern des Dscholan, die ihre Wasser in den Jordan oder in den See von Tiberias führen, vereinigen sich sämtliche Wasserbetten dieses nördlichsten Teiles 45 des Oftjordanlandes zu dem jarmük oder der scherfat (Tränke) el-menādire, wie er nach einem anwohnenden Beduinenstamm benannt zu werden pflegt (vgl. o. S. 575). Seine Hauptzuflüsse sind folgende: der nahr er-rukkād aus dem oberen Dscholan; der nahr el-allan aus der Quelle es-sachr am Flusse des tell el-hārra an der Grenze des dschēdūr, er gilt jett als die Ostgrenze des Dscholan; der wäd el-ehrer, der obere 50 Lauf des jarmūk, dessen Anfänge ebenfalls im dschēdūr liegen; der wädi el-baddsche aus der bahrat el-baddsche bei el-muzerib; ber wadi ed-dahab, beffen Quelle am Fuße bes tell el-kuleb liegen soll; endlich ber wädi ez-zedi, ber nörblich von salchad im dschebel hauran beginnt und sich bei tell esch-schihab mit dem wadi ed-dahab Undere Zuflüsse erhält ber jarmuk von Guben ber aus dem dschebel vereinigt. 55 'adschlun (f. unten).

Der 'adsehlun, das zweite Gebiet des Oftjordanlandes, beginnt im Norden an dem tiefen Bett des jarmuk und dehnt sich südwärts dis zum nahr ez-zerkā, dem Jabbof des AIs, aus. Im unteren Lauf des jarmuk, bereits 176 m unter dem Mittelmeere, breitet sich eine kleine kesselbrunige Ebene aus, fast ganz an dem rechten Ufer des Flusses, auf 60 der die berühmten Thermen, arabisch el-hammi, hervorbrechen. Es sind im ganzen

sechs heiße Quellen, fünf auf ber rechten, eine auf der linken Seite des Flusses. Wasser der Quellen zeigt eine verschiedene Zusammensetzung und große Unterschiede in der Temperatur, von 48,75° C. bis zu 25° C. herab. Näheres s. 3bPB X (1887), 59 ff. Während die Abhänge des Dscholan recht steil sind, steigt das südlichere User etwas sanfter an. Die Sohe ber Lanbschaft liegt ziemlich weit nach Often zurud, fie 5 bilbet die Wasserscheibe zwischen dem Jordan im Westen, dem jarmūk im Norden und Nordosten und dem nahr ez-zorkā im Süden und hat im nördlichen Teile den Namen dschebel 'adschlun, im sublichen, etwas nach bem Jordan vortretenden Teile ben Namen dschebel moe'rad. Bon el-husn 672 m steigt ber Ruden in sublicher Richtung an. Die Gipfel rās harakla, rās imnīf, umm ed-deredsch, rās el-fanadīk 10 und el-menāra bezeichnen den Lauf der Wasserscheide zwischen den zum Jordan eilenden Thälern und den Zuflüssen des wādi warrān, der in nördlicher Richtung unter dem Namen wādi esch-schellale zum jarmük führt. Das Gelörige ist gut bewaldet, der bichte Bestand von Sichen und Tannen ist oft undurchdringlich, der Boben mit Moos bedeckt. Stwa von sākib an zieht der dschebel moe rād, die Fortsetzung des Rückens, 15 nach Südwesten und endet in dem tell ed-dahab, der zwei Höhen umfaßt, die steil in bas Bett bes nahr ez-zerkā abstürzen. An ber nördlichen Seite des Höhenzuges, 3 km südöstlich von rädschib, finden sich die Spuren eines alten Eisenbergwertes, heute mughāret el-warda genannt. Es erinnert an den Eisenberg des Josephus Bell. jud. IV 8, 2 § 454 (τὸ Σιδηροῦν καλούμενον δρος), der sich freilich dis in die Moaditis 20 hinein ausdehnen soll. Nach Osten hin geht der dschedel adschlūn in ein wellenförmiges hügelland über, bas bei en-nu'eme und breka im Norden beginnt, bei belila und kafkafa in einzelnen Höhen bis zu 750 m und 850 m steigt und bann gegen ben nahr ez-zerkā hin abfällt. Seine Breite von Westen nach Osten beträgt 12—15 km: bei dem Berge tell el-chanāsire und dem füblicher gelegenen rihāb finkt die mäßige Be- 25 birgslandschaft zu der Steppe el-hamād hinab. Der sübliche Teil hat eine Anzahl Duellen, der nördliche Teil ist wasserlos. Diese ganze Gegend, heute das Gebiet der beni hasan oder auch bilād es-suwēt genannt, gehörte in den späteren Zeiten der Römerherrschaft und in den ersten Jahrhunderten der arabischen Zeit zum wohl gessicherten Kulturlande, wie die Reste der alten Straßen und Kastelle beweisen, besindet wo sich aber jest in der Gewalt der Beduinen, die nur hier und da einige Dörfer besiedelt haben. Die Abhänge zum nahr ez-zerka find zum Teil wasserreich und gut bewaldet, oft aber auch völlig tabl, namentlich wenn die eisenerzhaltigen Sandsteinschichten hervor-Die oberften und unterften Teile bes Gehänges find fehr fteil, die mittleren Im Westen bes dschebel 'adschlun und dschebel moe'rad behnt sich zu: 85 nächft ein von vielen Bafferbetten burchschnittenes, bisweilen quellenreiches Sochland (6-700 m) aus, bas noch ftattliche Reste alter Wälber trägt. Je mehr man sich bem Jordan nähert, besto kahler werden bie Abhänge, besto steiler, felfiger und tiefer werden bie Schluchten. Die wasserreichsten Zufluffe bes Jordan sind von Norden nach Suben ber wad el-'arab, ber wadi jabis, ber wad kefrindschi ober wad 'adschlun unb 40 ber wādi rādschib.

Iwischen bem nahr ez-zerkā und dem wādi el-modschib liegt die Landschaft el-belkā. Süblich von dem ersteren Flusse erhebt sich der Boden mäßig steil und ziemlich angedaut zu dem dschebel dschikād. Der Name ist offendar das Gilead des AT, worüber man den Artisel Peräa vergleiche. Das Gebirge dehnt sich merkwürdigerweise in der Nichtung von Westen nach Osten aus, so daß sein nördlicher Fuß den Abhängen zum nahr ez-zerkā entsprickt. Es hat seine höchste Erhebung im Westen, nämlich den dschedel öschā (— Hosa), von dessen sich sich sich sich ein großer Teil P.s übersehen läßt, vom Toten Weer die zum Hermon. Im Osten seine sochede zu einer ziemlich ausgedehnten Hochsene Namens el-dukea, die etwa 610 m hoch liegt, nach so Norden und Osten abfällt und nach Süden zu der Wassersche ankreigt, die das Duellsgebiet des nahr ez-zerkā von den Wasserrinnen trennt, die in südwesslicher Richtung direkt zum Jordan führen. Sie liegt westlich von den Ruinen adschdehāt (— Jogbeha Ki 8, 11) und hat Höhen, die sich die zu 1052 m und 1086 m erheben. An ihrer össlichen und hüd bis zu 1052 m und 1086 m erheben. An ihrer össlichen und hüd bei Kusser Seite des dschedel haurān den wādi ed-dulēl aufnimmt und dann in vielen Wisden Fuß des dschedel haurān den wādi ed-dulēl aufnimmt und dann in vielen Wisdungen westwärts dem Jordan zueilt. An ihrer westlichen Seite dehnt sich das Duellgebiet des wādi schused aus, der von dem dschedel öschā herabsommt und bei tell nimrīn, in die Jordanebene eintritt, etwas süblicher das des wādi sīr, der den so

60

wadi hesban aufnimmt und über tell kefren bem Jordan zufließt. Bon ber genannten Masserscheibe zieht ein hoher Rücken südwärts bis nach masin oberhalb ses wädi zerkä ma'in ber von 970 m bis auf 870 m finkt und bas Gebiet ber kurzeren und längeren zum Jordan führenden Thäler voneinander trennt. Der füdlichere Teil der Hochebene 5 wird durch den w. heidan ober w. el-wale durchschnitten und senkt sich zum tiefen Bett des w. el-modschib, das bei 'ar'air schon 100 m unter bem Mittelmeere liegt. Bgl.

weitere Angaben in bem A. Moab Bb XIII S. 192 ff.

III. Gestein und Boden. Die Hauptmasse des Landes besteht aus Kalkgebirgen, deren Stoff zur Zeit der Kreideperiode gebildet wurde. An den Bruchstellen neben der 10 Jordanspalte tritt östlich vom Toten Meere als Grundlage ein dunkler, eisenschässischen Zude, der sogenannte nubische Sandstein. Unter ihn lagern permotarbonische Kalk- und Sandsteine und unter diesen das krystallinisch-saltvulkanische Grundschaften. gebirge mit Gängen von Porphyrit und Diorit. Gisenschussisser Sandstein ist auch am nördlichen Gehänge des nahr ez-zerkā festgestellt, doch noch nicht genauer untersucht 15 worden. Das zu Tage liegende Gestein gehört überwiegend ber oberen Kreibe an, die mit ben Namen Senon, Turon und Cenoman belegt zu werden pflegt. Einige Marmorarten sinden sich, der weichere Rubistenmarmor, arabisch malake, und der härtere Nerineenmarmor oder Santa Croce-Marmor, arabisch malake, und der härtere Nerineenmarmor oder Santa Croce-Marmor, arabisch mizzl helu. In die Tertiärzeit werden serner solche Basaltergüsse gesetzt, die sich deckenförmig auf den höheren Teilen des Areideplateaus und einzelnen heute isolierten Taselbergen ausbreiten. Bon ihnen sind zu unterscheiden spätere Lavaergüsse, die in die zum Jordan oder zum Toten Neer gerichteten Thalsurchen hinabstossen und heute zum Teil wieder vom Wasser erodiert sind, so im Wadi zerkā māsīn in Moab und im Bett des jarmūk. Denn ihre Lagerung seit iene Thalsurchen paraus die dach vor der Entstehung des Toten Werres (6 aben sett jene Thalfurchen voraus, die boch vor der Entstehung des Toten Meeres (f. oben 25 S. 580 f.) nicht vorhanden waren. Wenn nun auch diese Lavaerguffe in die spätere Zeit bes Diluviums gesetzt werden, so gilt es doch als unwahrscheinlich, daß die vulkanischen Eruptionen, denen sie ihr Dasein verdanken, schon in die Zeit des Menschen fallen. Auf der Westseite des Toten Meeres sowie auf dem ganzen östlichen Absall des Gebirges jum Jordan giebt es nordwärts bis jum nahr dschalud bei besan nirgends Spurm 30 von ehemaligen vulkanischen Eruptionen in Gestalt von Lava, Schlacke oder Asche. Die entgegenstehenden Angaben von Reisenden aus früherer Zeit beruhen auf Frrtum. Dagegen ist ber tell el-'addschul auf bem dschebel ed-dahi ein alter Krater, und die Lavaerde erstreckt sich bis in die Ebene Jesreel. Nordöstlich vom Thabor, sowie zwischen Razareth und bem See von Tiberias befinden sich weite Streden bunkler, bulkanischer Erde, 36 der karn hattin 318 m ift ein Basaltgipfel, in der Umgebung von safed und nördlicher, 3. B. bei tell el-kadī (S. 573, 40), ist bas Kaltgebirge von vultanischen Ergussen durch: brochen. Über die Krater des Dicholan und des Haurangebirges mit ihren weiten Lavafelbern, namentlich ber leckschah, war schon oben S. 583 f. die Rede. Auch in Moab befinden sich nicht nur in den Gehängen der Thäler zum Toten Meer, sondern auch 40 oben auf bem Kreideplateau Basaltbecken, so bei diban und am dschebel schihan. Die Feuersteinlagen der Kreide wurden schon in der Tertiärperiode durch die Kraft bes Wassers zertrümmert und mit Areidemergeln mörtelartig verkittet. So entstand die Feuersteinbreccie, die sich als eine Oberflächenkrufte bei Jerusalem, in der Bufte Juda, aber auch im 'adschlun häufig findet und von den Arabern wegen ihrer Feuerfestigkeit 45 nari genannt wird. Das Bergland sowohl im Westen als auch im Often bes Jordan ist sein an Holen des Jordan sowohl im Westen als auch im Osten des Jordan ist sehr reich an Höhlen. Eine der größten ist die mughäret charētūn, die Höhle des bl. Chariton, deren Name auf das Anachoretenwesen in der Wüste Juda zurücket (vgl. Bd IX S. 572, 29—59). Sie ist zum Teil von Tobler untersucht worden (Topegraphie von Jerusalem II, 510 ff.). Die Geburtöstätte Jesu in Bethlehem ist eine 50 alte Höhle (s. Bd II S. 669, 49 ff.). In der Umgedung von det dschiefin (Bd IX S. 573, 8—23) besinden sich zahlreiche Höhlen, von denen viele künstlich erweitert und geschwick sind der Karmel war bekannt durch seine Höhlen und deshalb als Versted besiebt Am 9, 3, wie denn diese Eigentümlichkeit des Landes in seiner Geschichte karmilier große Rolle gespielt hat. Flüchtlinge und Kriegsscharen fanden dort Sicherheit, Familien 55 ihre einfachsten Wohnungen, Tote ihr stilles Grab. Sage und Legende haben baufig die Sohle jum Schauplat ihrer Erzählungen gewählt. Auch der Umftand, daß die Bache bes Gebirges oft eine Zeit lang von der Oberfläche verschwinden und weiter unterhalb als eine starte Quelle wieder hervorbrechen oder überhaupt im Tieflande erst wieder sichtbar werben, ift durch das zerklüftete und höhlenreiche Gestein bedingt. Erdbeben find in P. wie überhaupt in Sprien nichts seltenes gewesen. Soweit su

in die Grenzen menschlicher Geschichte fallen, hat man nicht an vulkanische Eruptionen zu benten; die Krater sind längst ausgebrannt, die vulkanische Kraft scheint erloschen zu sein. Es handelt sich vielmehr um Erdbeben tektonischer Art, b. h. um Erschütterungen, bie burch Bewegungen von Schollen der Erdfrufte an Erdspalten hervorgerufen werden, ober es ift ber Oberflächenboben infolge unterirbischer Aushöhlungen ober Auslaugung 5 von Gips-, Kochsalz- und Kalklagern eingestürzt. Fälle der letteren Art sind nur von lokaler, mehr untergeordneter Bedeutung. Fälle der ersteren Art hingegen kommen für das ganze sprische Land in Betracht, das durch die gewaltigen, in südnördlicher oder in südsüdwest-nordnorvöftlicher Richtung streichenden Spalten seine gegenwärtige Oberflächengestalt erhalten hat. Ein solches Erdbeben hat vermutlich den Untergang von Sodom herbeigeführt (f. o. 10 S. 581 f.). Das AX erwähnt solche Ereignisse 1 Sa 14, 15 und Am 1, 1 (Sach 14, 5), bas NI Mt 27, 51. Propheten und Dichter haben die Schrecken eines Erbbebens oft verwendet, um den gewaltigen Eindruck ber Erscheinung Gottes jum Gericht zu erhöhen mit ber bikat zwischen Libanon und Antilibanos und ber Jordanspalte zusammenfällt. Seit dem Anfang unserer Zeitrechnung find für die erste Zone 33, für die zweite Zone 11 größere Erdbeben betannt. Manche blübende Ortschaften find ihnen zum Opfer gefallen. Die letten größeren Erdbeben find die der Jahre 1834 (Jerusalem) und 1837 (Galiläa).

Bisher galt P. als ein an Mineralien armes Land. Das alte Gifenbergwert bes Oftjordanlandes ist neuerdings von Schumacher wieder aufgefunden worden. Doch ist nicht bekannt, ob ber bortige Eisenstein als abbauwurdig in ber Gegenwart gelten kann. Dagegen ist man neuerdings auf die Mineralschätze des Toten Meeres und seiner Umgebung in höherem Grade aufmerksam geworden und erwägt bereits den Gedanken, sie so für die Industrie auszubeuten. Un den Ufern des Salzmeeres finden sich Petroleum, reiner Asphalt und Asphaltalke. Das Wasser des Toten Meeres wirft gelegentlich Asphalt in großen Massen aus. Er steigt aus dem Seegrunde empor, wahrscheinlich an einer Spalte, die den Boden des Sees seiner ganzen Länge nach durchzieht. Anstehender Asphalt ist ferner an mehreren Stellen des Ufers vorhanden. Asphaltfalle lagern in der 36 Bufte Juda in großen Mengen, namentlich bei dem muslimischen Ballfahrtsorte nebi mūsā; der Gehalt an Bitumen ist verschieden. Hochprozentige Phosphate lagern im Oftjordanlande. Kreidephosphate lagern neben den Asphaltfalten in der Bufte Juda; fie zeichnen sich äußerlich durch zahlreiche Fischreste, besonders Wirbel und Koprolithen aus. Außer Steinfalz und Chromoryd findet fich in ben Schichten ber sogenannten Nieder- 40 terrasse (f. oben S. 581, 11) gediegener Schwefel in wallnuß- bis eigroßen Knollen von weislichgelber Farbe, die lose im freidigen Mergel liegen und gewöhnlich noch von einer härteren Schale aus Mergel oder einer Gipstruste umgeben sind. Die Entstehung dieses Schwefels hängt direkt mit dem ehemaligen oder jezigen Emporsteigen des Schwefels wasserichen Thermen an den Ufern des Toten Meeres zusammen, in- 45 bireft mit bem Bitumen und Gips in ben Senonschichten ber Grundschollen. Die Gen 14, 10 erwähnten "Bechbrunnen", richtiger Asphaltbrunnen, find vielleicht bavon zu berftehen, daß sich früher durch die Diluvialbildungen der Hoch= und Niederterraffe hin= burch Petroleum= und Asphaltmassen ergossen haben. Die Mineralschätze bes Wassers im Toten Meere felbst find Chlorkalium mit Chlormagnesium, Brommagnesium und 50 Jodkalium.

Der Boben, den das Land zum Anbau darbietet, ist von sehr verschiedener Art. Die gegenwärtigen Verhätnisse des Westjordanlandes sind einer Humusdildung auf dem kahlen Gebirge nicht günstig. Eine starke Ablagerung von vegetabilischen und animazlischen Bestandteilen, die durch Vermoderung in Humus übergehen könnten, sindet dort so überhaupt nicht statt, und wenn im Sommer etwas, das der Vermoderung entgegengeht, auf dem glatten Felsboden liegen bleibt, so wird es sicherlich im Winter durch die starken Regengüsse abwärts getragen, sei es in die kesselartigen Einsenkungen der Verge, sei es in die tiesen Thäler und die Ebenen. Im Ostjordanlande scheint es damit noch etwas besser zu stehen. Der Wald ist dort noch reichlicher vorhanden, und der Felsboden in= so

588 Paläftina

folgebessen stärker bewachsen. Wenn z. B. unter den Bäumen des dschedel adschlun Moos wächst (Mt und Nacht. des DPB 1897, 2), so geht daraus hervor, daß sich dort eine wenn auch nur seine Humusschicht auf dem Felsen gebildet hat. Anders steht es mit dem Humus, der durch Berwitterung des anstehenden Gesteins erzeugt wird. Wenn 5 sich die Obersläche des Felsens unter dem Einflusse der Feuchtigkeit und der Lust auflöst, so bleibt eine rote lehmartige Erde zurück, die außerordentlich sett ist und zäh an ihrem selsigen Mutterboden klebt. Man sindet sie in einer Dicke von 2—20 cm auf dem Felsen überall da, wo eine Spalte oder Senke es ihr möglich macht, sich zu halten. Wenn ein solcher Boden gehörig beseuchtet wird, so lohnt er den Andau in gutem Maße. Daß des den Feldern, die solchen Boden haben, an Steinen nicht sehlt, braucht kaum gesagt zu werden. Der Bauer wirft sie häusig deim Pslügen an den Rand und schichtet sie dort zu trockenen Mauern aus, die für sein Feld den Zaun ersehen und oft die Wege auf beiden Seiten einfassen (vgl. Nu 22, 24). Biel fruchtbarer ist der durch Berwitterung der Lava entstandene Boden. Doch gilt sür ihn noch mehr, daß er nur nach reichtlicher Durchseuchtung bearbeitet werden kann und ergiedig ist, denn im Hochsommer pslegt er infolge der ausdörrenden Hieße in so breite Spalten auseinander zu reißen, daß der Hus eines Pserdes darin sieden bleiben kann. An vielen Stellen des Landes, z. B. in der Küstenebene und im Jordanthal, ist der Boden überhaupt schlecht, Mergel oder Sand; daran vermag auch die beste Bewässerung nichts zu ährern.

baran vermag auch die beste Bewässerung nichts zu ändern.

IV. Klima. Über die klimatischen Verhältnisse P.S. sind wir noch nicht genügend unterrichtet. Der Deutsche Verein zur Ersorschung Palästinas hat seit 1895 einige ständige Stationen sür meteorologische Beobachtungen im Westjordanlande eingerichtet; die Beobachtungen sind aber noch nicht abgeschlossen und auch noch nicht bearbeitet. Über das Jordanthal und das Ostjordanland liegen zuverlässige Beobachtungen überzeh haupt nicht vor. Für das Klima von Jerusalem sind jedoch ziemlich ausreichende Nachrichten vorhanden, da hier durch den englischen Palestine Exploration Fund schon längere Zeit meteorologische Beobachtungen angestellt worden sind. Auch über einige andere Orte verdanken wir der genannten englischen Gesellschaft klimatische Nachrichten. Die Ergebnisse dieser unvollständigen Beobachtungen müssen daher vorläusig für das ganze

30 Land dienen.

Das Westjordanland liegt größtenteils in dem 31° und 32° nördlicher Breite. Es gehört zum nördlichen Subtropengebiet und teilt im allgemeinen das Klima der Mittelmeerländer. Die nach dem Aquator zunehmende strenge Teilung des Jahres in eine regenlose, heiße und in eine regnerische, kühlere Hälfte trifft also auch P. Jedoch 35 treten gewisse Unterschiede im Klima je nach den einzelnen Teilen des Landes hervor. An der Küste ist es milder und gleichmäßiger, im Berglande rauher und wechselnder, das Jordanthal nähert sich tropischen Verhältnissen, während für das Klima des Ostjordanlandes die größere Entsernung vom Meer und die größere Nähe der Wüste von Bedeutung sind.

Bährend die mittlere Jahrestemperatur an der Küste 20,5°C beträgt, bemist sie sich in Jerusalem (vgl. d. A. Bd VIII S. 672 f.) nur auf 17,1°. Die Wärme steigt auf dem Berglande vom April die zum Mai sehr rasch, von 14,7° auf 20,7°, sinkt die zum Oktober niemals unter 20°, erreicht ihre größte Höhe im August mit 24,5°, sälkt im November auf 15,5° und ist am niedrigsten im Februar mit 8,8°. Die heißesten Tage, gewöhnlich im Mai, Juni und September, haben eine Schattentemperatur von 37°—44°, die kältesten im Januar eine solche von —4°. Es giebt jedes Jahr Reis und Eis in Jerusalem, doch hält sich letzteres länger als einen Tag nur an kalten, vor der Sonne geschützten Stellen. Die Schwankung der Lustwärme innerhald eines Taged ist ost sehre som Mai die Oktober (12,8°—13,1°); das Monatsmittel beträgt 22,2°. Diese Wechsel ist deshalb so ktack, weil die Lust durch die ftarke Wärmestrahlung der Erdobersstäche eine rasche Abkühlung erfährt. Des Klima hat also bedeutende Gegensätze und ist darin der Gesundheit nicht zuträglich. Die möglichen Gesahren werden aber dadund gemindert, daß gerade in den heißen Monaten der Feuchtigkeitsgehalt der Lust gering ik. Seinige Zahlen aus Schumachers Berichten über seine Arbeiten im Oktjordanlande will ich neben die obigen stellen; sie eignen sich freilich zur Vergleichung nur wenig, da sie nicht wie jene ein Mittel darstellen. In irdid maß Schuhmacher am 5. Mai 1898 morgens früh 4°C, im mittleren Thal des nahr ez-zerkā am 10. Mai 1898 nadmittags 5 Uhr 37°C; in der Landschaft es-suwēt am 29. August 1900 morgens 14°,

589 **Baläftina** 

Die Gegensätze zwischen Tag= und Nachttemperatur fast noch stärker zu sein. Der mittlere Luftbruck bei Tage 30—33° im Schatten. scheinen im Oftjordanlande demnach fast noch stärker zu sein. Der mittlere Luftbruck beträgt in Jerusalem 696,0 mm, während der Regenzeit 696,7 mm, während der regenslosen Zeit 694,2 mm.
Die Winde P.s hängen mit den Windverhältnissen der Mittelmeerländer überhaupt 5

aufs engite zusammen. Dort weht in ben Sommermonaten, besonders im Juli und August, der Paffat, beffen Richtung infolge von verschiedenen zusammenwirkenden Ursachen teils eine nörbliche, teils eine nordweftliche ober selbst nordöstliche ist. Er bringt Niederschläge nicht mit sich, weil er aus fühleren Breiten in warmere Breiten kommt, baber als relativ trocken erscheint. Aus diesem Grunde hat Jerusalem und das westliche Bergland von 10 Mai bis Ottober vorwiegend trodene Winde aus Nordwest, West und Nord; sie verlangsamen die Temperaturzunahme und vermindern die Wärme. Jedoch stellen sich im September und Oktober nicht selten östliche und südöstliche Winde ein, die zur Steigerung der Hitze beitragen. Im Winter dagegen dringt das Gebiet des Antipassats weiter nach Süden vor und dehnt seine Herrschaft über das südliche Europa und nördliche Afrika aus. 15 Da er aus wärmeren Gegenden in kühlere vordringt, so bringt er über die Mittelmeer-länder reichlichen Regen. In P. herrschen daher in dieser Beit die West- und Südsessehren von diesen Workstanissand von die dem Kande den Regen bringen (vgl. Le 12, 54). Abgesehen von diesen Berhältniffen tommt für bas Beftjorbanland noch ein besonderer, ziemlich regelmäßiger Wechsel zwischen Land- und Seewinden in Betracht, der fich teils in einer jährlichen, teils 20 in einer täglichen Beriode bemerklich macht. Durch ihn erhalten die oben geschilderten großen Luftbewegungen eine Ablentung, eine Kräftigung ober auch Schwächung. In ber heißen Jahreszeit erwärmt sich das sprische Kreibegebirge viel rascher, als das Mittelmeer. Dann steigt die heißere Luft von dem Festlande in die Höhe und strömt in den oberen Schichten nach dem Meere ab, während die unteren Luftschichten von dem fühler geblie 25 benen Meere dem Festlande zuströmen. Im Winter ist est umgekehrt: das ziemlich warme Mittelmeer sendet dem Lande wärmere, das Land dem Meere kühlere Winde. Der tägsliche Wechsel zeigt dieses Spiel der Luftströmungen im kleinen: bei Tage senken sich die wärmeren oberen Luftschichten vom Lande aus nach dem Meere zu, während die kälteren vom Meere aus in das Gebiet des verminderten Luftbrucks auf dem Lande eindringen; so in der Nacht umgekehrt. Um 9 oder 10 Uhr vormittags wird an der Küste eine leichte Brise gefühlt, sie bringt langsam gegen bas Bergland vor, erreicht bessen Höhe um Mittag ober noch später und weht bis nach Sonnenuntergang (vgl. HE 2, 17). Dann beginnt ber kühlere Landwind gegen das Meer zu streichen. Dieser tägliche Wechsel der Lustströmung hat für das Land große Wichtigkeit; er milbert die Hipe, bringt Feuchtigkeit 85 und nächtlichen Thau und damit Erfrischung für alles Lebendige. Zuweilen erzeugt die Begegnung ber beiben Luftschichten heftige Wirbelwinde, die eine Stunde oder noch langer Wegegnung der beiden Luftschichten heftige Wirbelwinde, die eine Stunde oder noch länger andauern. — Über die Verteilung der Winde auf die Monate s. die oben angegebene Litteratur. Der Norwind ist kalt (Hi 37, 9), der Westwind seucht, der ziemlich seltene Südwind warm, der Ostwind trocken. Dieser ist im Winter anregend und sehr will= 40 kommen, wenn er nicht zu stark ist. Im Sommer aber ist er sehr beschwerlich wegen seiner großen Hige und Trockenheit, auch wegen des Staubes, den er oft mit sich sührt. Noch mehr ist dies der Fall bei dem Südostwind; er trocknet die Schleimhaut der Lustwege aus und verursacht Entzündungen, erzeugt die größte Müdigkeit, Kopsweh, Beklemmung der Brust, beschleunigten Puls, Durst, selbst wirkliches Fieder. "Er trocknet die Wöbel aus, daß sie frachen, krümmt die Bücherbecken und die in Rahmen hängenden Bilder und versenat förmlich aanze Felder von iungem Getreide" (AdNR XIV 107) Bilber und versengt förmlich ganze Felber von jungem Getreibe" (ZbPB XIV, 107). Bgl. Ez 17, 10; 19, 12; Jon 4, 8. Das ist der Schirofto oder Sirofto, ein aus dem arabischen scharks (= östlich) entstandenes Wort. Da er auch sehr heftig auftreten kann und Wirbelwinde verurfacht, die Menschen und Tiere umwerfen, dabei feinen Staub 50 und Sand durch die Luft treibt, fo ist es begreiflich, daß er von jeher als der verderb-

iche Wind gegolten hat (vgl. Jer 18, 17; Ez 27, 26; Hi 19; 15, 2).

Die regnerische, fühlere Zeit umfaßt die Monate Oktober die Mai und zersällt in drei Abschnitte. Der erste fällt zusammen mit dem sogenannten Frühregen, hebr. του μπο στου, griech. πρότμος Ja 5, 7; darunter sind die ersten Regengüsse im Herbeit dom 55 Oktober oder November die Mitte Dezember zu verstehen, die das ausgetrodnete Land anseuchten und den Beginn des Pflügens ermöglichen. Der zweite Abschnitt umfaßt die starken Winteregen (hebr. ΔΕ), die den Boein heitsgen und die Witten Reiche und Sisteren wieder Sisteren Siste Cisternen wieder füllen; sie pflegen in der Zeit von Mitte Dezember bis Mitte oder Ende März zu fallen. Der dritte Abschnitt ist die Zeit des Spätregens, hebr. Der griech. 60

οψιμος Ja 5, 7, im April und Mai; er läßt die Halme des Weigens in die Aehren schießen und sett die Aflanzen überhaupt in den Stand, die heißen Tage des Fruhfommers zu ertragen. Während die mittlere jährliche Rieberschlagsmenge in Serufalem 581,9 mm beträgt, beläuft sie sich in Nazareth auf 611,7 mm. Man hat diesen Untersteine drieden der wollen, daß die Umgebung von Nazareth stärker bewaldet ift (ZDPU VIII, 101 st.). Dit größerem Recht darf jedoch zur Erklärung dieses Unterschiedes darauf verwiesen werden, daß Nazareth reichlich 100 km nördlicher liegt als Jerusalem, daß seine Entsernung vom Wecre bedeutend geringer ist, und daß die Wasserch deibe erst 12 km östlich von Nazareth läuft, während Jerusalem sogar schon etwas östlich von ihr gelegen ist. Vermutlich wird die Niederschlagsmenge an Orten, die eine noch süblichere Lage als Jerusalem haben, z. B. in Beerseda, geringer sein als dort. Die einzalenn Abschiitte der Regenzeit sind durch eine oft lange Reise von trockenen Tagen ge zelnen Abschnitte ber Regenzeit find durch eine oft lange Reihe von trockenen Tagen ge trennt. Die anmutige Beschreibung des Frühlings HE 2, 11 f. meint die Zeit nach dem Schluß bes Winterregens. Die Verteilung der Niederschläge auf die einzelnen Monate 15 des Jahres ist für das Land nicht günstig. Die gesamte Regenmenge Jerusalems fällt in 52,4 Tagen und verteilt sich auf die einzelnen Monate so, daß 67,5% aller Niederschläge in den Monaten Dezember bis Januar fallen. Bom Mai bis September regna es fast gar nicht; die regenarme und die heiße Zeit fällt demnach zusammen, ein Umstand, der dem Gedeihen der Pflanzen schließlich ein Ende bereitet. Um so wichtiger ist für der dem Gedeihen der Pflanzen schließlich ein Ende bereitet. Um so wichtiger ist zur 20 das Land der Thau des Sommers, der das Leben der Pflanzen nicht unwesentlich verlängert. Wasser, das verdampsen könnte, ist freisich zu der Zeit in dem dürren Lande nicht vorhanden; aber die westlichen Seewinde bringen eine so beträchtliche Feuchtigkeit mit sich, daß es in der Nacht namentlich im Frühjahr, aber auch im September und Oktober zu reichlichem Thaufall kommt (vgl. He. 5, 2; Hi 29, 19). Bistweisen berricht 25 sogar bei Tagesanbruch ein dichter Nebel, den erst die Sonne allmählich zerstreut. Wenn die trockenen Südostwinde wehen, so zehren diese alle Feuchtigseit der Luft auf, dann giebt es auch keinen Thau (vgl. 1 kg 17, 1; Hag 1, 10). Die Regenzeit ist zugleich die Zeit der stärkten Vewölkung, sie fällt in die Nonate November die März, während view es auch teinen Ahau (vogl. 1 skg 17, 1; Hag 1, 10). Die Regenzett ist zuglen die Zeit der stärksten Bewölkung, sie fällt in die Monate November die März, während sie im Juli am geringsten ist. Im Sommer, unter der Herrschaft des Passats, kommen so Gewitter nicht vor; daher gelten 1 Sa 12, 17 f. Donner und Regen in der Weizenernte als erschreckende Beichen. In den übrigen Monaten sind Gewitter nicht selten, am däufisten im April und Mai. Der Schne ist in P. ein kast regelmäßiger Wintergast, doch blieder sollten einige Tage lang liegen. Wie der Schaft in Elang die Mintergast, doch blieder kalten einige Tage lang liegen.

er selten einige Tage lang liegen. Wie der Hagel in alten Zeiten bekannt war Hi 38,22; Hag 2, 17; Jes 30, 30, so stellt er sich auch noch heute im Binter ein. Für die klimatischen Verhältnisse des Jordanthals stehen nur wenige Angaben zur Verfügung, und diese betresten hauptsächlich den sichten Teil bei Jericho. Die Temperaturen sind sehr hoch; auf Grund einer Verechnung (nicht Beobachtung!) glaubt man für das Norduser des Toten Meeres eine mittlere Jahrestemperatur von 24,1° C anzehmen zu mitten Das möre eine Mörne die etwa der des nördlichen Mondekreise nehmen zu muffen. Das ware eine Warme, die etwa der des nördlichen Wendetreifes 40 (Nubien) entspricht. Schnee gilt in Jericho als unbefannt; bagegen soll er in Tiberias bisweilen vorkommen. Schumacher maß in schüni an der östlichen Seite des Jordans etwa besan gegenüber am 17. Februar morgens 7 Uhr 13° C, vormittags 10 Uhr 41°. Die Niederschläge werden vermutlich gering sein. Die Weizenernte fällt bei Jericho in die erste Hälfte des Mai. Die Winde des Berglandes streichen in flachem Bogen über 45 das Jordanthal hinweg. Im Jordanthal selbst weben im Sommer Südwinde, im Winter Nordwinde; wahrscheinlich hängt diese Erscheinung mit den Luftdruckverhältnissen über dem Toten Meere zusammen.

In neuerer Zeit ist wiederholt die Frage verhandelt worden, ob sich das Klima P.s in geschichtlicher Zeit verändert habe. Nach den Borstellungen, die man sich im Unschluß 50 an die herkömmliche Meinung von der Fruchtbarkeit des Landes (f. unten) gebildet batte, glaubte man, die natürlichen Bedingungen des Landes müßten günstigere sein, als man fie jett vorfindet. Wenn man aber die hier einschlagenden Aussagen der Bibel genau prüft, so beuten gerade sie auf die klimatischen Berhältnisse hin, die sich noch jest im Lande finden. Die jetige Erforschung des Landes wurde gar nicht in der Lage sein, 55 mit Hilfe ber heutigen Zustände die des Altertums zu beuten und zu verstehen, wenn sich nicht die Zustände im wesentlichen gleich geblieben wären. In einem Punkt ist allerdings eine Beränderung eingetreten: der Wald im Westjordanlande ist geringer geworden. Das UT kennt noch größere Bestände an Baumwuchs, als jest im Lande vorhanden sind (vgl. Jos 17, 15; Jer 4, 7. 29; Jes 9, 18; 10, 34). Ferner legt die gesonauere Kenntnis des Ostjordanlandes den Schluß nahe, daß das Gebirge im Westen des

Jordan einst, b. h. in sehr alter Zeit, ebenso bewaldet gewesen ift. Es ist möglich, daß mit dem Abnehmen der Bewaldung eine Berringerung des Niederschlags verbunden ge-wesen ist; von größerem und deshalb wirksamen Umfang wird jedoch der Unterschied im Klima schwerlich sein. Eher läßt sich vermuten, daß sich der Gegensat der Jahreszeiten gegen früher etwas verschoden hat, daß er schwerben ist. Eine Anderung der s

mittleren Sahrestemperatur ift beshalb noch nicht anzunehmen.

V. Bewässerung und Fruchtbarkeit. Un beständig massersuhrenden Flussen ift B. arm, und die wenigen, die es hat, lassen sich für die Bewässerung des Landes nicht verwerten. Der Hauptfluß B.s, der Jordan, hat nach dem oben S. 575 ff. Gesagten ein zu tiefes Bett, als daß von dort her etwa Kanäle über das Land geführt werden 10 könnten. Selbst eine Beriefelung seiner Umgebung könnte mit Benutung bes Jordanwassers nur unter großen Schwierigkeiten burchgeführt werben. In ber Geschichte bes Landes ist auch kein derartiger Bersuch bekannt. Die anderen "Flüsse", wie der Kison und der nahr el-'audscho, laufen in tief liegenden Ebenen neben der Küste. Für die anstroßenden Fluren wäre ihr Wasser verwendbar, für das Bergland nicht. In der Küsten= 16 ebene ist jedoch an Grundwasser durchaus kein Mangel, so daß sich in der Ebene Saron 3. B. nicht selten Sümpse dilben. Hier handelt es sich daher schon mehr um Entwösserrung des Bodens. Im Berglande selbst sieht man sich lediglich auf zwei Bewässerungs= mittel angespielen zus die Devellen und auf den Rocce. Einige Teile Ros sind nun an mittel angewiesen, auf die Quellen und auf den Regen. Einige Teile B.s find nun an Quellen durchaus nicht arm. Sie brechen nicht auf ben Höhen, sondern meist in den 20 Falten des Gebirges ober am Fuße ber Berge bervor. Um häufigsten finden fie fich in ben östlichen Teilen von Galilaa, ziemlich häufig am süblichen und süböstlichen Rande ber Ebene Jefreel, zahlreich auch noch in der Umgebung von nābulus (= Sichem, s. Samaria). Bon hier ab nach Süben werden die Quellen seltener und zugleich ärmer an Wasser, Jedoch zeichen fich die Umgebung von Hebron wieder durch größeren Quellen= 25 reichtum aus. Im Norden dieser Stadt findet sich viel Wasser in den Anfängen des wädi el-arrūb und südweftlich von ihr im wädi ed-dilbe; dieser hatte noch im Oktober 1874 auf eine Strecke von 5 km fließendes Wasser. Die Quellen spielen daher in der kleinen und großen Geschichte des Landes eine hervorragende Rolle. Sie sind die von der Natur gewiesenen Orte zur Besiedelung, ihre Benutzung hat oft Anlaß zum so Streit unter den nächsten Anwohnern gegeben und ift nicht selten durch genaue Borschriften für die Bewohner des Orts geregelt, ihr Besit bedeutet geradezu die Herrschaft über die nächste Umgebung, so daß sie felbst für die Kriegführung im Lande von aus-schlaggebender Bedeutung sind (vgl. Bo VIII S. 676,2—5). Die gegenwärtige Ausstattung der Quellen ist eine ärmliche. Neben ihnen steht etwa ein steinerner Trog, viel= 86 leicht ein alter Sarkophag, zur Tränke für das Bieh. Nur selten ist die Quelle gut gessaßt und ordentlich überbaut, wie z. B. in Nazareth. Aber gar nicht selten sind die Reste von älteren Bauten, die man zu besserer Berwertung des Wassers oder zur Berserstellen. schönerung des Orts ehemals, besonders zur Zeit der Römerherrschaft, ausgeführt hat. Für eine Sammlung des Regenwassers etwa durch Thalsperren oder in Teichen geschieht 40 gegenwärtig so gut wie nichts. Man behilft sich mit den alten, oft recht verfallenen Teichen, die aus früheren zeiten sich erhalten haben. Doch wendet man in der Gegenwart den Cifternen, die in großer Anzahl aus dem Altertum vorhanden find, auf dem Berglande mehr Aufmerksamkeit zu, sest sie wieder in den Stand oder legt auch neue an. Cbenfo werden die alten Brunnen bisweilen wieder hergestellt. Bgl. über folche An= 45 lagen den Art. "Wasserbau". Der größte Teil des Regenwassers fließt daher unbenutt durch die Thäler zum Jordan ober in das Tote Meer, um dort zur salzigen Lauge zu werben, nach Westen dagegen in die Kustenebene, two es sich als Grundwasser in den Boden verteilt und in der Regel leicht durch Gruben (vgl. 2 Kg 3, 16) oder Brunnen erreicht werben tann. Hieraus ergiebt sich, daß die Bewässerung des Berglandes durch 50 Quellen bei weitem nicht ausreicht, und daß gegenwärtig nur wenig geschieht, um bie jährliche Regenmenge für das Land zu verwerten. Da nun die Quellen nichts anderes sind als in unterirdischen Kammern aufgespeichertes Regenwasser, das an die Obersläche tritt, so liegt es auf der Hand, daß der Wohlstand des Landes in der Hauptsache doch von den jährlichen Niederschlägen abhängig ist. Bleibt der Regen überlange aus, so ver= 55 siegen die Quellen. Dann leiden Menschen und Vieh (vgl. Vgl. 42, 2) unter dem Durst, ber Boden ist so trocken und hart, daß er nicht gepflügt werben kann. An Saen ift nicht zu benten, die Ernte schlägt fehl, und ein allgemeiner Nahrungsmangel ift die Folge. Dem entspricht es, wenn im AT so häufig von Dürre und Hungersnot im Lande Israels die Rede ist; vgl. 2 Sa 21, 1; 1 Kg 17 f.; Am 4, 7f.; Fer 14, 2—6. Das Lob des so

Landes Dt 8, 7 hat gegenüber der Wüste sein Recht. Im allgemeinen trifft jedoch die Dt 11, 10—12 gegebene Charakteristik des Landes mehr zu, es ist von dem Regen des

Himmels durchaus abhängig. Bgl. VI, Pflanzen.

Unter den Quellen P.s befinden sich eine Anzahl Thermen, arab. el-hammi. Die bekanntesten sind die südlich von der Stadt Tiberias gelegenen. Zwei von diesen Quellen sind gesaßt und geben ihr Wasser an Badehäuser ab, die man als das alte Bad und das neue Bad zu bezeichnen psiegt. Das Wasser des neuen Bades mißt 59½—60½. C. das des alten 58° C. Eine in der Nähe hervorkommende Quelle hat sogar eine Wärme von 63°. Von den heißen Quellen im Jarmukthale war oben S.584 s. die Rede. Sie werden von den Eingeborenen gebraucht, entbehren jedoch jeder daulichen Ausstatung. Im Thal des wädi zerkā masīn in Moad brechen auf der Strecke einer Stunde eine Anzahl heißer Quellen hervor, die unter dem Namen hammām oz-zerkā zusammengesaßt werden. Die heißeste hat eine Temperatur von 62,8° C. Sie entsprechen der Kallirhos des Altertums, dei der Herodes der Große eins Heilung suchte Josephus 15 Bell. Jud. I, 33, 5 § 657; Ant. KVII, 6, 5 § 171. Auch an der Mündung des wädi zerkā masīn ins Tote Meer sind mehrere heiße Quellen neben kalten. Man dat längst darauf aufmertsam gemacht, daß sich diese Thermen in der Nähe der Jordanspalte und des Toten Meeres besinden, und glaubt daher, ihr Ausstein mit der Geschichte diese Einbruchs in Verdingen zu sollen. Die Bruchspalten gingen weit in die Tiese und veranlaßten das Aussteigen der im Erdinnern gebundenen Kohlen= und Schweselwasserschaften des Diluviums. Viele Thermen mögen seitdem schon erkaltet sein, und wahrscheinlich setzt sich diese Torgang, das Sinken der Temperatur, noch jetzt fort. Zahlreiche Quellen in der Nähe des Jordanthals sallen in der Gegenwart durch ihr warmes Wasser auf, se sinke der Kaptenen gewesen.

Die Frage ber Ertragsfähigkeit des Landes ist bereits in dem Art. Ackerbau Bo I S. 135 besprochen worden. Die Meinung ist weit verbreitet, daß P. ein sehr fruchtbares Land sei; sie stützt sich wohl in erster Linie auf die bekannte Aussage des ATs, daß P. ein Land sei, das von Milch und Honig fließt Er 3, 8. 17; 13, 5; Ru 13, 27; 14, 8 x. so Freilich läßt sich aus Ru 16, 13, wo die Redensart auch auf Agypten angewandt ift, schließen, daß man fie bereits in Israel in einem allgemeineren Sinne von jedem Lande gebrauchte, das seinen Bewohnern reichlich zu leben gab. Damit ist aber ihr ursprüng-licher Sinn durchaus noch nicht sestgestellt. Milch und Honig sind nicht Erzeugnisse des Ackerdaus. Die Milch gehört zur Viehzucht, für P. mehr zur Zucht des Kleinviehs, als 25 des Rindviehs. Der Reichtum eines Landes an Milch besagt nur, daß es vortrefsiche Weiden für das Lieh besigt. Der Honig kommt ihr nicht in Betracht als Erzeugnis der Bienenzucht — diese war im Altertum in P. nicht üblich —, sondern ist "wilder Honig" Mc 1, 6; Mt 3, 4, Honig, der von wilden Bienen in Felsspalten Dt 32, 13; Pf 81, 17 oder in Erdspalten, vielleicht auch in hohlen Bäumen 1 Sa 14, 25 f. bereitet 40 wurde. Sind die Waben eines solchen Baues voll, so fangen fie an zu fließen. Diefe Erscheinung, die sich noch heute in P. (aber auch in anderen Ländern) beobachten lätt, erklärt den Ausdruck "das Land fließt von Honig" aufs Wort. Der "Honig" hat dem nach mit der menschlichen Bearbeitung des Landes gar nichts zu thun. Milch und Honig fann es auch bann noch in einer Gegend geben, wenn ihre regelrechte Bebauung burd 45 Menschen aufgehört hat (vgl. Jef 7, 15. 21—25). Es ist baher schwerlich richtig, wemm man diese Redensart so versteht, als ob sie ursprünglich eine Aussage über reiche Ertrage eines Landes infolge menschlicher Bebauung habe machen wollen. Wahrscheinlich hat der Ausdruck seine Burgel in den mythischen Borftellungen von einem himmlischen Lande der Bötter, beffen Schähe auch auf ber Erbe überall ba hervortreten, wo eine Gottheit gegen-50 wartig ist oder wohnt; die Beispiele, die H. Usener im Rheinischen Museum für Philoslogie Bb 57 (1902), S. 177—195 besonders aus der Sage und dem Kultus des Disnpfos angeführt hat, weisen beutlich barauf hin. Danach würde die Redensart vermutlich an gewisse natürliche Erscheinungen eines Landes anknupfen, nicht an die Erzeugnisse, die menschlicher Fleiß dem Boden entlockt. Weiter wurde daraus folgen, daß die Beziehung 55 biefes Ausbrucks auf B. viel älter ift als die Geschichte Jeraels. Er icheint im Alter tum nicht nur von P., sondern auch von anderen Ländern gebraucht worben zu sein.

VI. Pflanzen. Des Raumes wegen können Pflanzen und Tiere (f. unter VII) hier nur furz behandelt werden. Die Pflanzenwelt schließt sich am engsten und deutlichsten an die Bodenbeschaffenheit und die klimatischen Berhältnisse eines Landes an so Sobald der "Frühregen" (s. 5.89,54) den ausgedörrten Boden benetzt hat, beginnen die Pflanzen ihm sein grünes Kleid zu weben, und wenn im März die Sonne wärmer scheint, so durchflechten es Tausende von Blumen mit ihrer bunten Stickerei. Selbst die Felsplatten und Felsrißen erleben ihren Frühling. Aber er ist nicht von langer Dauer. Die brennenden Sonnenstrahlen und der heiße Wüstenwind versengen zuerst die zarteren Teile des bunten Gewandes bald; bleiben nur einzelne grüne Fehen übrig, die neben dem immer 5 stärker hervortretenden Grau des Kalksteines fast verschwinden. Namentlich in den südelicheren Teilen des Berglandes bleibt dies eintönige Grau Monate lang die vorherrschende Farbe der Landschaft, hier und da von einzelnen grünen Bäumen unterbrochen. Nur wo Wasser fließt, da wachsen und blühen selbst im Spätsommer Pflanzen und Sträucher in üppigem Buchs. Sonst aber herrscht unter den Pflanzen in der regenlosen und heißen 10 Jahreszeit ein allgemeines Absterben, dis ein neuer Frühregen sie wieder zum Leben ruft.

Die Flora des Landes ist reich an Formen und Arten. Die Gegensätze B.s in Lage, Oberflächenbildung, Bodenbeschaffenheit und Klima bringen es mit sich, daß neben den füdeuropäischen Gattungen tropische Arten im Jordanthal, aber auch Steppen- und Wüstenpflanzen sich finden. Eine große Anzahl von Pflanzen, die jest im Lande wachsen, 16 sind erst im Lauf der Geschichte eingeführt worden. Welche Waldbaume auf der Kreide= platte P.s ursprünglich heimisch gewesen sind, wird erst die genauere Kenntnis der Walzbungen des Ostjordanlandes lehren. Im Westen des Jordan trifft man einige Waldzgruppen am Karmel und in seiner südöstlichen Umgebung, serner am Thabor und in Obergaliläa. Die Bäume, die sich hier sinden, sind zunächst mehrere Eichenarten: die 20 immergrüne Kermeseiche, Quercus coccisera, arab. sindsan; die Knopperneiche, Quercus aegilops, arab. mellūl, auch ballūt, in Rordsprien afs. Dazu kommt die Terebinthe, Pistorie taredinthus arab butm: wie sich die altestamentsichen Namen sier siehe Pistacia terebinthus, arab. butm; wie sich die alttestamentlichen Namen für Eiche und Terebinthe zu den genannten Baumarten verhalten, ist sehr unsicher. Bon Nadel= holzarten kommen vor die Copresse (selten), Cupressus sempervirens, im Oftjordan= 25 lande die Tanne (wahrscheinlich Ebeltanne), ferner die Seeftrandes ober Alephotiefer, Pinus halepensis, arab. snobar. Außerbem find ju nennen Bappeln, Populus alba, die Pistacia Lentiscus (der Mastirbaum), der Erdbeerbaum, Arbutus unedo und Arbutus Andrachne, arab. kekab, ber wilde Johannisbrothaum, Ceratoria siliqua, arab. charrūb, die Tamariste, arab. tarfa, in der Nähe des Toten Meeres Populus 30 euphratica, eine Art Weißpappel, arab. gharab. Die meisten dieser Arten wachsen auch in Buschsorn und bedecken als Gestrüpp oft bedeutende Strecken, z. B. im oberen wach el-arrūb nordlich von Hebron, auf dem südlichen und westlichen Abhange des Thabor und am Karmel sowie in seiner weiteren Umgebung. Diese sog. Macchien sind zum Teil die Reste früherer Hochwaldungen; gegenwärtig sorgen namentlich die Ziegen, 35 die dort ihre Weide suchen, dafür, daß das Buschwerk niedrig bleibt, so daß nur selten ein Baum daraus in die Sohe machst. Sier finden sich häufig die Phillyrea media, arab. assemblas, ber Storag (Styrax officinalis), Schwarzborne und Weißborne, ber Judasbaum (Cercis siliquastrum), die Cistrose (Cistus) mit ihrem einst so berühmten Harz, dem Ladanum (2: Gen 43, 11), der Stechginster (Genista), Lorbeer, wilde 40 Olivenbäume, Myrthen, Kaperstrauch (Capparis spinosa) und viele Weidenarten. Die Sümpfe an ber Kufte, ferner die Quellgegenden des Jordan und die bahrat el-hule sind bestanden mit vielen Arten von Binsen (Juneus) und Rohr (Arundo), auch mit der Papprusstaude. An den Bächen wächst häufig der Oleander mit roten und weißen Blüten, auch Vitex agnus castus (Abrahamsbaum). Wiesen im eigentlichen Sinne 45 giebt es in P. nicht. Gine ziemlich fest geschlossene Rasennarbe findet man in einem kleinen Sichenwalde zwischen Haifa und Razareth, sicherlich auch noch an anderen Stellen; aber es find Ausnahmen. Daß bas Gras ju heu geschnitten wird, ift nicht üblich. Es geschieht wohl am unteren Kison in ber Nahe von Haifa, aber wegen bes sumpfigen Bodens wird das Heu nicht sehr geschätzt. Dagegen werden große Streden des Landes 50 im Frühjahr zu Matten, die in ziemlich lofem Buchs teils burch perennierende Grafer, besonders durch eine große Zahl von Kräutern und Blumen in oft prächtigen Farben gebildet werden. Liliaceen, Leguminosen, Umbelliseren, Labiaten sind zahlreich vertreten. Wir finden viele Befannte aus unserer Heimat wieder und wenn nicht gerade diese selbst, so doch ihre nahen Berwandten. Die Herbstzeitlose (Colchicum antumnale) wird mit 55 der habassaelet des AIs verglichen (s. o. S. 571); doch denken andere an die Narzisse (Narcissus Tazetta). Hanunken, Ranunken, Tulpen, Windrosen (Anemone coronaria) und Adonisrosen (Adonis palaestina), Schwertlieben (Irideae), Goldblumen (Chryspanthomym) (American und Anemone coronaria) und Adonisrosen (Adonis palaestina), Schwertlieben (Irideae), Goldblumen (Chrysanthemum), Geranien und Kuckucksblumen (Orchis) mischen ihre buntfarbigen Bluten unter einander.

594 Paläfina

Kaft neben allen Ortschaften finden sich größere ober kleinere Fruchthaine. In ihnen überwiegt ber Olbaum oder Olivenbaum, arab. zetun, mit zahlreichen Arten; er bat wahrscheinlich in Sprien seimat, jedenfalls kommen dort besonders starke und schöne Exemplare vor. Außer dem wilden Oleaster giebt es noch einen mit dem Olivenbaum 5 entfernt verwandten Baum oder Strauch, die Olweide, Elaeagnus angustifolia; et wächst gern an Gräben und Heden (vgl. Eer 8, 15). Der Feigenbaum (Ficus carica, arab. schedscherat et-tin) tommt häufiger einzeln vor ale in Gruppen. Der Apritojenbaum (Armeniaca vulgaris, arab. mischmisch) ist in P. nicht sehr verbreitet, bagegen werden viele Agrumen-Arten gezogen: Apfelfinenbaum, Citronen= ober Limonenbaum, 10 Bomeranzenbaum, Süßcitronenbaum, Citronatbaum (neuhebr. etrog) und Mandarinenbaum. Die Granatbäume, arab. rumman, tragen besonders große Früchte. Neben Wallnuß:, Bfirsich=, Mandel=, Bistazien= und Quittenbäumen sind die eigentlichen Obstbäume zu erwähnen (Pssaumen, Birnen, Apfel, Kirschen). Bananen sinden sich in den Gärten von Jafa und Afto. Der weiß= und schwarzbeerige Maulbeerbaum (Morus alba und nigra, 15 arab. sehedscherat et-tūt) und die Spfomore oder der Maulbeerfeigenbaum (Ficus sycomorus, arab. dschummēz) find jest nicht häufig. Der edle Johannisbrotbaum ist wegen seines immergrünen dichten Laubes und wegen seiner vollen Krone einer der schönsten Bäume bes Landes; seine Schoten werden unter ben Trebern &c 15, 16 ju verstehen sein. Die Dattelpalme, Phoenix dactylifera, arab. nachl, ist jest mehr 20 Zierbaum, als Fruchtbaum (f. ben Artikel "Palme"). Zu den Fruchtbäumen gehören auch einige Dornbäume: ber sogenannte Dornkronenbaum (weil von ihm die Dornentrone Christi angesertigt worden sein soll), Zizyphus spina Christi, arab. nabk, hat keine apfelartige Frückte; der Zizyphus lotus, arab. sidr, mit pflaumenartigen Frückten und Crataegus monogyna, arab. za'rūr, mit fleischigen hochroten Früchen und starten Doppelsteinkernen. Uber Getreibe und Gartenfrüchte s. Ackerbau (Bo I S. 130); über 25 Doppelsteinkernen. die Rebe f. Weinbau.

Die Gegend der Steppen- und Wüstenvegetation ist das Jordanthal mit der Umgebung des Toten Meeres, der Negeb und die Grenzgediete des Ostjordanlandes an der Wüste. Sie beginnt jedoch bereits östlich von der Wasseriche des westlichen Bergsolandes. Der Baumwuchs sehlt sast gänzlich. Um so zahlreicher sind die kleinen stackligen Buschgewächse, "Dornen und Disteln" nach Luthers übersetung. Zu den ersteren zählen das auf dem ganzen Gebirge weitverbreitete Poterium spinosum, arab. dillän, serner zahlreiche Astragalus-Arten (Traganth Gen 43, 11), Rhammus, Paliurus, Rudus, Zizyphus. Nicht selten ist der Ginsterstrauch, hebr. Die 1 Kg 19, 4, arab. seretem, dessen botanischer Name Retam raetam ist. Von Wachholder kommen Iuniperus phoenicea und I. oxycedrus vor. Die Beisus-Arten (Artemisia) sind zahlereich. Von Afazien sind zu nennen Acacia tortilis, arab. sant, und Acacia Seyal, die Schirmasazie, arab. sejäl. Über die Rosen von Jericho, über den Balsam und die

Sodomsäpfel f. Bb IX S. 575.

VII. Tiere. Über Esel, Hund, Kamel, Maultier, Pferd, Taube s. die betreff. An.; für die Haustiere vgl. Viehzucht. — Wie die Flora P.& verschiedenen Himmelsstrichen angehört, so ist es ähnlich mit der Fauna. Die Säugetiere des nördlichen P. sind von denen des südlichen so verschieden, wie man es kaum anderswo auf einem so kleinen Gebiet bevbachten kann. Jene gehören zur paläarktischen Region, diese zur äthiopischen Kegion (d. h. Sinaihalbinsel, Agypten und Nubien). Einige Arten deuten Beziehungen zu Arabien, Mesopotamien oder Indien an. Die Grenze zwischen dem Bertretern der paläarktischen und denen der äthiopischen Region läuft ungefähr dem Südrande dei Karmel nach dem Südende des Sees Genezareth. Das Übergangsgebiet dehnt sich nach beiden Seiten hin aus. Von den Säugetieren P.& gehören zur paläarktischen Region das Reh, Damwild, Wühlmaus (Arvicola), Zwerghamster, Siedenschläfer, Baumschläfer, Gichhörnden (arab. sindschād), Ziesel (Spermophilus), Blindmaus (Spalax Ehrenbergi), Hermelin, Steinmarder, Sumpsluch, Dachs und Kennmäusse, die Stackelschwein, Klippschliefer (Hyrax spriacus, arab. wabr), Steinbed (Capra beden), Gazelle (Gazella dorcas), Wildsche (Felis dudastis), Siepenschen (Felis maniculata), Wüstenluchs (Felis caracal), Panther (Felis pardus), Nissuketylus), Ichneumon, Ginsterkaße (Genetta vulgaris), Wildschwein. A. Rehring glaukt in einigen Säugetieren Vorposten der sogenannten indischen Region zu erkennen, namenten in einigen Säugetieren Vorposten der sogenannten indischen Region zu erkennen, namenten

596 Palästina

Antiq. VIII, 7, 3 f., daß ichon Salomo ben Wegen in B. feine Aufmertfamteit geschenft und die nach der hauptstadt führenden mit ichwarzen Steinen habe pflaftern laffen. Dbgleich das UI nichts darüber fagt, so mag doch einige Wahrheit in der Behauptung steden. Denn für seine Kriegswagen mußte Salomo auch einigermaßen fahrbare Wege Wohl ist Ex Gepflafterte Straßen für jene Zeiten anzunehmen, ift gewagt. 40, 17 von der Herstellung eines Pflafters um das Tempelgebäude die Rede, vielleicht Neh 3, 8 von einem Pflastern in Jerusalem; aber das hebräische Wort für Straße sührt nicht auf gepflasterte Wege. Nämlich הַבְּכִילְ, d. i. eine Kunststraße, kommt von aufschütten, erhöhen; das besagt doch, daß man einen kunstlichen Weg durch Auf-10 schüttung herzustellen pflegte. Wenn man der Ankunft eines vornehmen Herrn entgegensah, dann bereitete man ihm den Weg, indem man die Bahn ebnete, so daß fie teine Anstöße darbot Jer 31, 9 (8), indem man Löcher und Sentungen ausfüllte, Erhöhungen befeitigte Jef 40, 3 f.; 57, 14; 62, 10. Solche Wegebauten hielten nur für eine furze Beit vor; benn die machtig fließenden Wasser ber Regenzeit zerstören im Berglande leicht 15 jebe Bojdung oder funftliche Ebene, die auf ihrem Wege liegt. Es ift kaum zu er-warten, daß wir von folden Wegen noch sichtbare Spuren in B. finden. Auch Bruden gab es im Altertum nicht; selbst 2 Mat 12, 13 ift ein sehr unsicherer Zeuge dafür. Dennoch ist nicht daran zu zweiseln, daß es feste Verkehrswege in B. gab; das Kulturland unterscheibet sich dadurch von der Wüste Pf 107, 4. 7; Jer 2, 6. Und wenn man 20 Zussuchtsstätten für Totschläger im Lande hatte, so mußten die Wege dorthin doch irgendwie kenntlich sein. Die darauf bezügliche Vorschrift Dt 19, 13 denkt vermutlich nicht an einen Wegebau im technischen Sinn, sondern fordert nur eine Bezeichnung des Weges, so daß niemand ihn versehlen kann. Man pflegte das zu thun durch aufgerichtete Steine oder durch sorgfältig gelegte Steine Jer 31, 20 (21); so bezeichnet z. B. heute ein Steinzbau, der von weitem wie der Rest eines Wartturms aussieht, die Furt im mittleren nahr ez-zerkā (= Jabbot). Die Bege selbst waren uralt und folgten den Bahnen, bie durch die natürliche Beschaffenheit des Landes selbst gewiesen wurden, durch ben Ruden der Wassericheide, durch gute Quellen, durch bequeme Basse, durch offene Thaler, durch festen Untergrund. Felsige Abhänge suchte man dadurch wegbar zu machen, daß 20 man Treppen auf ihnen aushieb, so die thrische Treppe (f. oben S. 558, 4), die Stufen ber Davidsburg Neh 3, 15, die Stufen des Kustenweges am Karmel und des Abstieges nach Engedi (s. Bb IX S. 571, 37-44). Un den Abhängen der Berge finden wir noch and Engebi (1. 20 IA 3. 371, 31—44). An ven Avylingen ver Seige iniven wir new andere Spuren alter Wege, z. B. eine in das Gestein eingehauene Fahrbahn für Wagen, die aus dem Kidronthal dei Jerusalem ziemlich gerade aufwärts zum Gipfel des Olbergs führt. Leider läßt sich ihr Alter nicht bestimmen. In persischer Zeit hören wir von einem Wegezoll Est 4, 13. 20; 7, 24; vermutlich wurde er nur auf den großen Handelswegen erhoben und betraf die Waren, nicht die Tiere. Bettler setzen sich gern an der Weg Lc 18, 35, auch Huren mit verschleiertem Gesicht Gen 38, 14. 16. Kreuge ober Scheibewege galten und gelten noch heute als Git ber Beifter und gaben baber Anlag 40 ju abergläubischen Gebräuchen.

Über die einzelnen Wege wird bei den einzelnen Landschaften P.s gehandelt (vgl. Galiläa u. s. w.). Her die inzelnen werden wir bamit an der Nordgrenze des Landes. Über die tyrische Trepe stieg die Küstenstraße aus dem Gediet der Phönizier in die Sebene von Akto hinad. Ibr dhohes Alter steht sest durch die Taseln, die ägyptische und assprische Könige in die Felswände oberhalb der Mündung des nahr el-keld nördlich von Beirut haben einhauen lassen (vgl. Lepsius, Denkmaler aus Agypten III, 197; Herodot II, 106). Sie setz sich an der Küste sort, indem sie den Karmel umging, dis nach Jasa, lief von dort wahrscheinlich etwas mehr landeinwärts, um die Sanddünen des Meerusers zu vermeiden, düber Askalon nach Gaza und erreichte über Raphia, Rhinosorura und die schmale Landzunge zwischen dem Mittelmeer und dem Sirbonissee Agypten. Eine zweite Straße von Norden her lief wahrscheinlich durch das Orontesthal über Handlich und Ribla (s. den S. 560, 10) und in der Senkung zwischen Einsanden und Untilidanos nach Süden und erreichte über den dschedel ed-clahr die "Thore des Landes" (vgl. Jer 15, 7). Dies Straße läßt sich im einzelnen nicht so bestimmt nachweisen wie die erste. Daß sie diem Lauf hatte, ist wegen der Lage von Ribla anzunehnen, das weder von Necho II. noch von Nebukadnezar (2 Ng 23, 33; 25, 6 ff.) zum Hauptquartier auf ihren Kriegszügen gemacht worden wäre, wenn es nicht eine direkte Verdindung mit dem Süden gehabt hätte. Ob sied einigt oder sich in südweistlicher Richtung durch Galiläa zortgeset hat, ist ungewiß;

vielleicht trifft beides zu. Von Nordosten her, von Damaskus zogen mehrere Straßen gegen das Gebiet Jöraels. Abgesehen von dem Wege nach Thrus, der das Quellgebiet bes Jordan am fublichen Fuße bes hermon burchschnitt, war von großer Wichtigkeit bie Straße, die von dort durch die aramäische Landschaft Beth Maacha führte, ben Jordan füblich vom See Semechonitis überschritt (heute dschisr benāt ja'kūb) und dann in 5 bie Ebene von Genesar hinabstieg. Sie verließ das Ufer des Sees wieder bei dem wādi el-hammām, gelangte durch diesen bei dem karn hattīn auf die Wasserscheide und durch die Ebene el-dattof oder über turkan nach Acco am Meere. Das scheint ihr eigentliches Ziel gewesen zu sein, sie hieß beshalb FFI Fer 8, 23, "bie Straße nach bem Meere" (via maris). Außerbem verzweigte sie sich vom karn hattin 10 aus in mehreren Wegen durch das innere Land. Der eine ging vom karn hattun sübzlich an den östlichen Fuß des Thador, dog dann nach Westen um und lief über die Ebene Zestreel (oder an ihrem Rande), über das heutige el-leddschun (wahrscheinlich) = Megiddo, s. Samaria) und durch das angrenzende Hügelland in die Ebene Saron, die sie von der heutigen ehlrbet es-samra aus der Lange nach durchzog, um über Lod 15 (= Lydda) in die vorhin genannte Straße nach Agypten zu münden. Ein zweiter Arm ging vom Thabor in fublicher Richtung weiter, überftieg ben dechebel ed-dahī, berührte dschenin und erreichte über Kapartotia (heute kefr kūd) die Ebene Saron, wo er sich mit dem ersten Urm vereinigte. Diese beiden Urme stellten bemnach die Berbindung zwischen Damastus und Agppten her. Bon Damastus lief eine andere Strafe subwarts 20 burch bas alte Bafan, über Aftharoth Karnaim und Aftharoth (vgl. Bb II S. 424 f.), sette sich über das heutige et-turra und er-remte, dann auf dem Rücken des 'adschlun-Gebirges in gleicher Richtung fort, überschritt sublich von burma ben nahr ezzerkā (= Jabbot) und erreichte über es-salt, ein altes Gedor (f. Peräa), nach Westen das Jordanthal, nach Osten Rabbath Ammon, das spätere Philadelphia. Wahrscheinlich 25 zweigte sich von er-remte noch eine östlichere Straße ab, die das spätere Gerasa der Römer berührte, nach Überschreitung des Jabbot zu der Wasserscheide bei adschdehat (s. oben S. 585, 51—54) emporstieg (vgl. Ri 8, 11) und dort vermutlich sich teilte; der eine Zweig ging am Rande des Kulturlandes weiter und sührte über macan (s. Bd XII S. 243, 58) nach Südarabien, der andere lief über Hesson, Baal Meon, Rabbath Moad so und Eir Moah (vol. der Att Moah Rd XIII S. 243, 58) nach Südarabien, der andere lief über Hesson, Baal Meon, Rabbath Moad so und Kir Moab (vgl. den Art. Moab Bd XIII S. 195ff.) nach dem späteren Betra und nach Elath (Bd V S. 285ff.). Der erste Zweig fällt in seinem süblicherem Teil wahrscheinlich zusammen mit dem späteren Limes der Römer, der in neuerer Zeit namentlich durch Brünnow und von Domaszewski nachgewiesen worden ist (Mt und Nachr. des DBB 1898, 34 ff.; 1899, 29), auch mit ber jetigen Straße ber Meftapilger. — Die 85 Zugänge von Süben ber erfolgten burch bas Gebiet bes Negeb. Die Straße von Elath Zugänge von Süben her erfolgten durch das Gebiet des Negeb. Die Straße von Clath (vgl. Bd XIII S. 694 ff.) ging über die Salzfadt, heute chirdet el-milh, nach Hebron. Von der ägyptischen Grenzsestung im Osten des Delta (s. Bd XII S. 500, 22—29) führte ein Weg in östlicher Richtung nach Gerar und in die Gegend von Kades, dog dort nach Norden um und erreichte über Beersed die Wassersche dei Hebron. Das ist vermutlich so der Weg nach Sur Gen 16, 7 (vgl. den Art. Wüstenwanderung). Von Hebron ab folgte er der Wassersche über Bethlehem, Jerusalem und Bethel nach Sichem. — Von Osten her, aus der Wüste, kommen zwei Zugänge in Vetracht. Der erste von dem alten Duma, der heutigen Oase eed-deschök, durchschnitt über Salcha und Bozra (s. V II S. 425) das südliche Basan, kreuzte in der Nähe von Edrei (ebend.) die von Damaskus 45 kommende Straße und kührte in mehreren Ameigen durch den nördlichen Salsedlün an kommende Straße und führte in mehreren Zweigen burch ben nördlichen adschlun an ben Jordan hinab, überschritt biesen in der Nähe der heutigen Brude dschisr el-medschami' und wandte fich bann fublich nach Beth Sean, von wo fie teils weftwarts über das heutige dschenin in die Ebene Saron, teils subwestlich nach Sichem, teils sublich

nach Jericho führte. Der andere Zugang von Often zweigte sich bei el-kahf von dem 50 ersteren ab und erreichte an den Quellen des Arnon in Moad das israelitische Gebiet.

IX. Politische Einteilungen und Statistisches. Über die Teile B.s und ihre Geschichte dis zum ersten dristlichen Jahrhundert vgl. die Artikel Galiläa, Gaulaznitis, Judäa, Negeb, Peräa, Philister, Samaria, Trachonitis. Nach der Bewältigung des jüdischen Ausstendes 66—70 wurde das Gebiet des Aufstandes durch eine Verfügung 55 des Kaisers Vespasian die römische Provinz Judäa unter einem prätorischen Legaten. Als unter Hadriand der letzte Ausstand der Juden 132—135 niedergeworfen war, gab wahrscheinlich dieser Kaiser der Provinz den Namen Syria Palaestina und stellte einen konsularischen Legaten an ihre Spize. Seit Septimius Severus (193—211) wird der einfache Name Palästina üblich. Nachdem auch das Nabatäerreich durch Trajan zur

remischen Provinz Arabia gemacht worden war, sind die Grenzen zwischen den beiden Provinzen wiederholt geändert worden. Diosletian (285—305) oder schon Septimus Severus (193—211) erweiterten das Gebiet von Arabia, indem die Städte Philadelphia, Gerasa, Tium, Canatha, Philippopolis und Phaina mit ihrem Gediet dazu geschlagen wurden. Dagegen wurde das Gediet von Petra entweder schon von Diosletian selbst oder bald nach seiner Abdantung mit der Provinz P. vereinigt. Es wurde aber 358 wieder davon getrennt und zu einer eigenen Provinz gemacht, Palaestina salutaris, die den stüllichsten Teil von Judaa (den Regeb), das Gediet von Petra und die süblicke Umgedung des Toten Meeres umsaste. Das übrige P. wurde in der Zeit 395—399 in Palaestina prima und secunda geteilt; senes entsprach etwa den Landickasten Judaa und Samaria die zum Karmel, sein Hauptort war Casarea; dieses umsaste die Gedie Gestielt Gere Jestel sowie Galiläa, sedoch ohne die Küste, die zu Phoenice gehörte, serner im Csten des Jordan die Gaulanitis und das Land südlich vom Jarmut, soweit es nicht zur Brovinz Arabia gehörte; ihr Mittelpunkt war Scothopolis. Im Ansange des 5. Jahrs hunderts erscheint Palaestina salutaris auch unter dem Namen P. tertia. Da diese drei Teile unter einem dux standen, so wurde der Namen P. tertia.

bas Gange gebraucht.

Als der Kalif Omar Sprien erobert batte (636 nach Chr.), teilte er es in fun Militärbezirke (dschund) ein, von denen zwei auf P. fielen, nämlich der dschund fi-20 lastin und der dschund al-urdunn (= Jordan). Der erstere umfaßte den Regeb, Judäa und Samaria im Westen des Jordan bis zur großen Ebene, der zweite Galilau und das Jordanthal bis zum Toten Meer. Man erkennt in dieser Einteilung leicht die römischen Provinzen Palaestina prima und P. secunda wieder; P. tertia war teils bem dschund filastīn, teils bem dschund von Damastus zugefallen. Die Hauptstadt 25 bes dschund al-urdunn war Tiberias, des dschund filastīn zuerst Lydda, dann erramle, das durch den Kalifen Soliman 716 gegründet wurde. Im 10. Jahrhundert zählt Mukaddasi in Sprien sechs Bezirke (iklīm); neu ist der Bezirk esch-scharāh mit der Hauptstadt Zoar, er scheint von Diefer Alliardezirk von Damaskus der Hauptstadt zu kaim Diefer sache nach abgetrennt zu sein. Dieser Einteilung des Landes machten die Kreuzfahrer 30 durch die Gründung des Königreichs Jerusalem ein Ende (1099—1187). Rachdem Galadin und seine Nachfolger die Herrschaft der Muslimen wiederhergestellt batten, geborte Sprien dem Namen nach zu Ugppten, thatfächlich aber befaßen es die Nachkommen Salabins und seiner Brüber zu Teilen von wechselnden Umfang. Nach ber Darftellung bes Dimaschki um 1300 geborte P. bamals ben Königen von Damastus, von Gaza, 35 von Kerat und von Safed. Um 1351 begegnen wir ben Begirten von filastin mit ber Hauran mit der Hauran mit der Hauptstadt Tiberias. 1517 machte der hauptstadt Jerusalem und von Hauran mit der Hauptstadt Tiberias. 1517 machte der türkische Sultan Selim I. der Herrschaft der ägyptischen Mameluken ein Ende, Sprien und P. wurden nun von Konstantinopel aus regiert. Im Lande selbst walteten die der rüchtigten kurchen Paschas, nach denen die Provinzen den Namen Paschalik erhielten; wiere Sitze waren Damaskus und Aleppo, später auch Alko. Der kurlische Grundsat, bem Landadel große Freiheiten ju gemahren, führte viele Unregelmäßigkeiten, fogar bie Bildung kleiner unabhängiger Fürstentumer berbei, wie die Herrichaft des Drufen Fachr ed-dīn 1595-1634 und bes Beduinen Zahir el-amr etwa 1750-1775. Bon 1832 bis 1840 ftand P. (und Sprien) unter der Herrschaft Muhammad 'Ali's von Agppten, 45 beffen Cohn Ibrahim Pascha bie Turfen mit glanzendem Erfolge gurudgefchlagen batte. England und Ofterreich verhalfen jedoch dem türkischen Gultan wieder zu feinem früheren Besits. Die politische Einteilung P.s ist gegenwärtig folgende. Der subliche Teil ber Westjordanlandes um Zerusalem bildet das Mutesarrislik Jerusalem; der mutesarris, etwa unserem Kreishauptmann oder Regierungspräsidenten entsprechend, verkehrt seit 1873 50 direkt mit der Pforte in Konstantinopel. Die Nordgrenze läuft bei sindschil in der Nähe des wädi der ballut. Der übrige Teil des Westjordanlandes gehört zu dem 1888 neu begründeten Wilsjet von Beirut, nämlich die Sandschafs von Nabulus und von Affo, an deren Spipe je ein mutesarrif steht. Das Oftjordanland gehört zu bem Wildjet von Damastus. Der nördliche Teil, das Sandschaf Hauran, behnt sich aus 55 bis zum nahr ez-zerka und hat seinen Mittelpunkt in scheeh sa'd an ber Oftgrenze ber alten Gaulanitis. Der subliche Teil ift bas Canbichat ma'an; es ift 1894 aus bem Begirf es-salt und ben nördlichen Teilen bes Wilajet Hedschaz neugebildet worden. Der mutesarrif bat seinen Sig in el-kerak.

Der Umfang ber genannten türkischen Verwaltungsbezirke beckt sich ungefähr mit so ben Grenzen P.s, wie sie in biesem Artikel angenommen wurden; nur geht das San-

bschaft ma'an im Süben bis nach Aila (= Elath) nicht unwesentlich darüber hinaus. Nach Cuinet a. a. D. umfassen die genannten Bezirke insgesamt 85 191 km mit mit 607 087 Einwohner. Bringt man nun die Bezirke südlich von el-kerak, nämlich takile und ma'an, mit 10000 km und 67 960 Einwohnern in Abzug, so bleiben 75 191 km mit 559 127 Einwohnern. Das wäre die Größe und die Bevölkerung 5 des gegenwärtigen P. in dem Umfange, der für diesen Artikel in Betracht gekommen ist. Die Jahlen beruhen auf Schätzung, dürsen also nicht als sicher angesehen werden. Die Einwohnerzahl P.s ist ohne Zweisel in den Jahrhunderten der römischen Herrschaft und des Anfangs der arabischen Herrschaft größer gewesen; jene Zeiten waren wohl die besten für P., die es überhaupt gegeben hat. Wie hoch sich die Bevölkerung P.s in den früheren 10 Jahrhunderten belausen hat, läßt sich durchaus nicht berechnen. Es sehlen uns dazu die Mittel. Es ist nicht wahrscheinlich, daß sie bedeutend höher als jest gewesen ist.

Ginthe

**Balamas**, Gregorios, berühmter griechischer Mystiker im 14. Jahr= hundert, gest. 1359. — Litteratur. a) Quellen: Ἰωάννου τοῦ Κανταχουζηνοῦ 15 ίστοςιῶν βιβλία δ΄. Νικηφόρου τοῦ Γρηγορᾶ ξωμαϊκή ίστοςla. Bon beiden Werten ist die Bonner Außgabe benutt. Φιλοθέου λόγος έγκωμιαστικὸς εἰς τὸν ἐν ἀγίοις πατέρα ήμῶν Γρηγόριον ἀρχ. Θεσσαλονίκης τὸν Παλαμά. MSG 151, S. 551—656. Nelλου έγκώμιον εἰς τὸν — Γρηγόριον — τὸν Παλαμά. MSG 151, S. 655—674. Bon dem Entomion des Bht= lotheos hat Athanasios Parios (s. Bd II dieses Wertes S. 205 s.) einen sehr brauchbaren 20 dolftsgriechischen Außgug in seiner Schrist O Παλαμάς έκεινος, Wien 1785 gegeben, der von Nitodemos Hagiorites (s. Bd XIV dieses Wertes S. 62) in sein Nέον έκλογιον, Benedig 1803 ausgenommen ist. d) Bearbeit ungen: Dositheos von Jerusalem, Τόμος ἀγάπης, Jajin 1698, Prolegomena S. 1—114. Nich. Le Quien, Oriens Christianus II, Paris 1740. Hadricus, Bibl. Graeca. ed. Harl. XI, S. 494—506. Νικόδημος δ Άγιοςείτης, Άκολουθία 25 ἀσματική καὶ ἐγκώμιον τῶν Οσίων καὶ Θεοφόρων Πατέρων ημῶν, τῶν ἐν τῷ Άγίφ, Όρει τοῦ ἀποτίνον τοὶ και ἐγκώμιον τῶν Οσίων καὶ Θεοφόρων Πατέρων ημῶν, τῶν ἐν καλης. συγγράμματα, ἐκδ, Σοφ. Κ. τοῦ ἐξ Οἰκονόμων, Ι, Μίτρα 1862, S. 569—573. Mndr. C. Demetracopulus, Graecia orthodoxa, Leipzig 1872. F. J. Stein, Studien über die Helpfassen 1873 30 (19. Jahrgang). W. J. Gedeon, Πατριαρχικοί πίνακες 36—1884 bei Lorenz und Reil in Ronsantinopel s. a. Ehrbard bei Rrumbacher, Gesch. der bhz. Litteratur, 2. Must. 1897.

Gregorios Palamas hat schon in dem A. "Hespchaften" (Bb VIII, S. 14 ff.) als Vorkämpfer der Mystiker in der hespchaftischen Bewegung seine Stelle gefunden. Hier ist von seiner Person und seinem sonstigen Wirken zu handeln. Es ist seltsam und so wohl von der allgemeinen Antipathie gegen die Helpchaften nicht unabhängig, daß das Leben dieses Mannes, der zweisellos zu den großen religiösen Naturen gehört, von den Abendländern, selbst von den Neueren, nur unzureichend dargestellt ist, obwohl Migne die Quellen längst zugänglich gemacht hat. Wir sehen es daher als unsere Hauptausgade an, das Versäumte nachzuholen. Es ist dabei auszugehen von dem Enkomion des Philotheos, 40 der nicht allein Zeitgenosse des P. gewesen, sondern mit ihm auch noch auf dem Athos zusammen der Astese obgelegen hat (Gedeon a.a. D. 428). Dabei ist er ein Schrifsteller von Ruf. Und wenn er auch ein theologischer Parteigänger des P. war, so wird das nicht den Wert seiner genauen chronologischen Angaben aus dem Leben seines Helden beeinsträchtigen, von dem auch viele persönliche Züge erzählt werden. Kantakuzenos und 45 Gregoras bringen den P. und sein Wirken zwar in einem größeren Zusammenhange, und sind daher für das Verständnis seiner Zeit unentbehrlich. Dementsprechend aber tritt das Persönliche mehr zurück. Was sie indessen dereinigen.

Für die Chronologie des Lebens des P. bietet sich als sicherer Ausgangspunkt der 50 Termin, an dem P. zum Erzbischof von Thessalanich ernannt wurde. Das geschah unter dem Patriarchen Jsidor (Kantak. IV, 15; Gregoras XV, 12), der vom 17. Mai 1347 dis zum 2. Dezember 1349 regierte (Krumbacher a. a. D. S. 1149). Und zwar ernannte ihn Jsidor eddis nach seiner eigenen Thronbesteigung (Philotheos MSG 151, S. 613), also jedenfalls 1347, wie auch Demetratopulos annimmt. P. hatte diese Stelle 12½ Jahre 55 und zwar dis zu seinem Tode inne (Phil. a. a. D. 635). Der letztere erfolgte demnach 1359. Auf dieses Jahr läßt auch Gregoras schließen, wenn er am Ende seines Werkes das Ableben des P. berichtet (XXXVII, 39). Sein Werk endet nämlich mit dem Jahre 1359. Nach dem Berichte des Philotheos 63 Jahre alt geworden, muß P. dann 1296 geboren sein (Phil. ebenda), und sein Bater stard 1304, als der Sohn sieden Jahre 60 zählte (Phil. 558). Die Zeitfolge seines Lebens von da an ordnet sich, wenn wir

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th er vie den de Til di Bennand in Smith Aud 1. geografie den par dinera Company passa The State of the first and the minimum of the latter than a State of the first and the state of The continues of the continues of the continues of the Charles of the continues of the cont The state of the s

vor seinem Ende sogar das Mönchegewand (Phil. 588). Nach dessen Tode erhielt der kleine P., bem Unterftützungen vom Hofe zu teil wurden, eine forgfältige Ausbildung, wenn er auch nicht am Hofe erzogen wurde (Kant. II, 39). Schon damals imponierten ihm die Monche, namentlich die Hagioriten, wie benn einer von ihnen, ber nachmalige Bischof von Philadelphia, Matarios Chrysotephalos den Knaben schon in die Mystik 5 einführte (Phil. 561). Seine beiden Brüder folgten ihm ins Mönchtum. Der jüngste, Theodosios, starb dann, als sie in Berrhöa waren. Auch seine beiden Schwestern, Epicharis und Theodote scheinen der Askese sich gewidmet au haben. Mit ihnen blieb P. dis zu deren Ende in einem innigen Verhältnis (Phil. 571 f. 593). Eine von ihnen war wie der Bruder Gregorios eine ekstatische Natur. Diesem ist der Athos dann zur 10 zweiten Heimat geworden. Immer hat es ihn im Leben wieder noch dort gezogen. Hier hat er auch schon bei seinen Ledzeiten angeblich Wunder gethan. Namentlich fah er häusig Bisionen. So schaute er die Erhebung des Hagioriten Makarios auf den Stuhl von Thessalonich 11 Jahre voraus (Phil. 579). Visionen leiteten ihn auch bei allen größeren Entschlüssen seines Lebens. Auch bei und nach seinem Tode geschahen angeblich seltsame 15 Beichen und Wunder, so daß er schon unter dem Patriarchen Philotheos als Heiliger verehrt wurde. Ihm wurde der 14. November, sein Todestag, gefeiert, der übrigens in die Menäen nicht aufgenommen ift. Sein Bild wurde an heiliger Stätte aufgestellt (Phil. 648).

Die Bedeutung bes P. kann man nicht leicht zu hoch anschlagen. Er hat die 20 quietistische Mustik in die griechische Kirchenlehre eingefügt und die lateinische Scholastik vom Driente abgewehrt. Neben Martos Eugenikos ift B. die wirkungsvollste Gestalt der späteren griechischen Kirchengeschichte. Wie er von seinen Zeitgenossen eingeschätzt wurde, kann man schon daran erkennen, daß Gregoras sein großes Geschichtswerk im Grunde gegen P. geschrieben hat. Die römische Kirche benkt seiner noch jest mit solchem 25 Unwillen, daß der Herausgeber der Patrologia sich wegen des Abdruckes der Werke Palamas' entschuldigen zu mussen glaubt (MSG 151 S. 551).

Die meisten seiner äußerst zahlreichen Schriften sind nicht herausgegeben. bei Fabricius und Montfaucon findet man fie bequem MSG 150, S. 771ff. angegeben. Die gebruckten scheiben sich in verschiedene Gruppen. Gegen die Lateiner und zwar gegen 30 beren Lehre vom bl. Geist find gerichtet die λόγοι αποδεικτικοί δύο, die Nikodemos Metagas 1627 herausgegeben hat (Göttinger Universitätsbibliothet mit bem Zeichen: Patr. Graec. 597). Ebenjo die Artenizoapal zulent bei MSG 161, S. 244 ff. Mehr ist von seinen hesphastischen Schriften bekannt und zwar der Dialog Theophanes, zulett bei MSG 150, S. 909 ff., die Abhandlung Περί παθών και άρετων (ebenda S. 1043 ff.); 35 Περί τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων (ebenda Ε. 1101 ff.); Περί προσευχῆς καὶ καθα-ρότητος καρδίας κεφάλαια γ΄ (ebenda Ε. 1117); διε Κεφάλαια φυσικά θεολογικά ἡθικά τε πρακτικά ρυ΄, eine fehr instruktive Εφτίξι, αιδ δετ ich nur, um feine tichtige Beutteilung der βρίισφρημές μα zeigen, daß Wort anführe, daß τὸ εἰδέναι τίνα τόπον ἔχει ὁ ἄνθωπος παρά τῷ θεῷ, πᾶσαν ὑπερβαίνει τὴν κατ' ἐκείνους (die alten 40 βρίισφρημή) σοφίαν (α. α. Σ. Ε. 137). Βεξονοθενδ αντες find die praktischen Arbeiten des βρίτσηνημέρες ματές καντικά δια καντικά δια καντικά καν P. hervorzuheben, unter benen die 43 Homilien (MSG 151, S. 1 ff.) den ersten Platz ein= Sie zeugen in einfacher allgemeinverstandlicher Sprache unter reicher Benützung ber Schrift von dem evangelischen Ernste des Mannes. Ohne viel Theologie zu bringen, brangt er auf Glauben, ben er teineswegs nur intellettuell faßt (G. 93), Nachstenliebe, 45 Bekampfung der Leidenschaften, indem er zugleich das Fasten, Almosengeben und das Gebet als Mittel des sittlichen Lebens darstellt. Eine starke Sehnsucht nach dem ewigen Leben geht durch alle hindurch. Auch die Erflärung des Defaloge (MSG 151, S. 1089) ist einfach und nüchtern. Gin hagiographischer Versuch, das Leben des Hagioriten Petrus, wurde schon oben erwähnt. Eine gute Würdigung der allgemeinen Schrift: Prosopo- 50 poeia animae accusantis corpus etc. (MSG S. 959 ff.) ThL3 1885, S. 93 ff. Im übrigen verweise ich auf die dibliographischen Angaben dei Chrhard S. 104, wobei ich bemerke, daß die von Simonides veröffentlichte Homilie die achte der von Migne gedructen ift. Bh. Deper.

Balcario, Aonio (Palearius; eigentl. della Paglia, dei Pagliaricci, Antonio, 55 ital. Humanist, gest. 1570). -- Litteratur: A. Seine Schristen: De animarum immortalitate o. O. 11. J. 8°; dass. Lugduni apud Gryphium 1536, 8°; Orationes ad Senatum Populumque Lucenses, Lucae apud Busdragum, 1551, 4°; Actio in Pontifices Rom. et eorum asseclas, typis Voegelianis, 1606, 8°; Briese von Baleario in den Lettere volgari

602 Baleario

di div. nobil. huomini, Venezia 1545; Epistolae etc. ed. Grauff, Vern 1837; Brief von 1545 an die deutschen und Schweizer Resormatoren, dei Schelhorn, Amoenit. hist. eccl. et lit. I, 448; auch von Ilgen heraußg., Leipzig 1832, 4°. Una lettera e sette poesie ined. di A. P., mitgeteist von N. della Torre, Riv. Crist. 1899 (Florenz), S. 117—132. Sein Testament dei Dini, Arch. stor. it. 1897, S. 26 ff. (f. u.). Auszug aus f. Prozeß dei Fontana (Arch. stor. della Soc. Rom. 1896, S. 163 ff. st.). — Gesamtaußgaben: Aonii Palearii Verulani Opera. Epistolarum l. IV. Orationes. De animarum immortalitate. Lugduni, Sed. Gryphius 1552, 8°; dass. Basel, bei Oporin, 8°; dass. ebd. dei Th. Guarini, 8°; Aonii Palearii Verulani viri eloquentissimi opuscula doctissima etc., Bremae, Typis 10 Th. Villeriani, a. 1619 (diese Ausgaben enthalten die "Actio" nicht). Aonii Palearii Verulani Opera. Ad illam editionem quam ipse auctor recensuerat et auxerat excusa. Nunc novis accessionidus locupletata. Amstelodami, apud H. Wetstenium, 1696, 8°. Aonii Palearii Verulani Opera. Recensuit et diss. de Vita fatis et meritis A. P. praemisit Fr. A. Hallbauer, Jenae, Buch, 1728.

bauer, Jenae, Buch, 1728.

B. Bearbeitungen: De vita, fatis et meritis Aonii Palearii von Halloauer in der Ausgabe der Opera, Jena 1728; Gurlitt, Leben des A. B., eines Märthrers der Bahrheit, Hamburg 1805, 4°. Notizen über B.s Leben und litter. Thätigkeit enthält auch die Betsteinsche Ausgabe s. v. — Bgl. serner M'Crie, History of the Reformation in Italy, sowie die Einsleitung zu Babingtons Ausgabe des "Benefizio"; Mrs. Young, The life and times of Aonio Paleario, or a history of the Italian Reformers in the XVI. century, 2 Bde, Lond. 1860; Bonnet, Jules, Aonio Paleario, Etude sur la réforme en Italie, Paris 1862 (deutsch von Merschmann, Hamburg). Blachurn, A. P. and his friends (Philadelphia 1866); Des Marais, A. P. (Roma 1885); Dini, A. P. e la sua famiglia in Colle di Val d'Elsa (Arch. stor. ital. ser. V, t. XX, 1897, S. 1—32); Fontana, Sommario del processo di A. P. in causa 25 di eresia (Arch. stor. della Soc. Rom. 1896, S. 151—175); della Torre, Una lettera di A. P. (s. o.).

Diefer ausgezeichnete humanift wurde um 1500 in Beroli in ber römischen Campagna geboren. Sein neuester Biograph, der unter dem Namen Des Marais verborgene Marches Bisleti in Beroli, giebt 1503 an, und Dini a. a. D. S. 5 A. 1 erklärt sich damit eins verstanden, obwohl die Aussagen im Prozeß schwanken. Früh verwaist, verdankte er seine Erziehung dem Giovanni Martelli, sowie dem Bischof Ennio Filonardi, denen er stets ein dankbares Andenken bewahrt hat. 1520 verließ er die Heimat, um in Rom zu studieren, wo Leo X. hervorragende Humanisten um sich und als Lehrer an der Univerfität versammelte. Als die Schar derselben sich bei der Plünderung der Stadt durch das 35 kaiferliche Heer 1527 zerstreute, verließ auch P. Rom, nicht ohne eine Reihe von dauern ben Beziehungen gewonnen zu haben. Sadoleto, Calcagnini, Mauro Urcano, Frangipani, Bernardo Maffei u. a. begegnen von nun ab als feine Freunde bezw. als die Abreffaten seiner Briefe. 1529 finden wir ihn in Perugia bei dem dort anwesenden Filonardi, bann Ende Oftober 1530 in Siena. Freunden in der Heimat meldet er seine Ankunft; bann Ende Litober 1950 in Stend. Arteinoen in der Heinar nieder er zeine Antunip, 40 wie die reizend gelegene Stadt von Parteiungen zerrissen werde und die Beschäftigung mit den Wissenschaften darunter leide, hebt er hervor. Und doch sollte er hier später, nachdem er noch Florenz, Ferrara und Paduas Humanisten kennen gekernt, eine ersolgreiche Thätigkeit als Lehrer entfalten. Es schlossen sich meinige edle Jünglinge an, und eine glänzende Rede, welche er zur Verteidigung des mehrerer Vergehen während seiner Verwaltung beschuldigten Antonio Bellanti hielt, war von Ersolg und verschafte ibm Ruf (es ist die zweite in der Baseler Ausgabe). Schon damals war ein Teil seines großen religiösen Lehrgedichtes "De immortalitate animarum" vollendet; 1536 if dasselbe, dem Bischof P. B. Vergerio gewidmet, auf Veranstaltung des Kardinals Sabolete in Lyon gedruckt worden. Das Gedicht besteht aus drei Buchern: das erste giebt Be 50 weise für das Dasein Gottes, da dieses das Fundament für den Unsterblichkeitsglauben bilde; bas zweite und britte bringen spezielle Argumente aus bem Bereich ber Philosophie und der Theologie bei; den Schluß bildet eine farbenreiche Beschreibung der Wiederkunft Christi zum Gericht und der Scheidung der Bösen und Guten. Das in Herametern verfaste Poem zeigt zwar eine unbedingte Herrschaft über die Spracke, schließt sich aber 55 ganz dem Geschmacke der Zeit an und verrät wenig Originalität in der Gedanken entwickelung. Daß ein Sadoleto, Bembo u. a. den Dichter mit Lob überhäusten, kann sür unser Urteil nicht bestimmend sein. Jedoch sei bemerkt, daß Bedicht noch 1776 einen italienischen Überseher in dem Abte Pastori in Lenedig gesunden hat.

Mittlerweile hatte B. nach kurzer Unterbrechung sein Amt als Erzieher der Söhne 60 jenes Bellanti in Siena weitergeführt; er glaubte mit Sicherheit auf die Übertragung einer Lehrstelle an der Universität hoffen zu dürsen. Schon hatte die benachbarte Stadt Colle im Elsathale ihm das Bürgerrecht verliehen. Dort in der Rähe in Cercignano er

603 Balearis

warb er ein fleines Landhaus, auf welchem er, seit 1537 mit einem trefflichen Mäbchen aus Colle, aus der Familie Buidotti, berheiratet, die glücklichsten Jahre feines Lebens verbrachte. In diese Zeit fällt auch ein Umschwung in seinen religiösen Anschauungen, der sich zwar seiner Entstehung und allmählichen Entwickelung nach unserer Kenntnis entzieht, bessen erstes Symptom aber 1542 zu Tage trat in Form einer Anklage auf 5 Ketzerei, welche bei der Signorie in Siena gegen P. erhoben wurde. Seine Feinde, an ihrer Spitze ein Otto Melius Cotta (Orlando Marescotti?), zogen vor den Palast des Bischofs Bandini und verlangten seine Verurteilung. Vergebens versuchte der Kardinal Sadoleto, welcher im September 1542 nach Siena Lan, die Sache niederzichslagen; es war die Zeit kurz nach der Gründung des S. Uffizio in Rom, die Gemüter waren 10 allenthalben in Aufregung — auch Siena sollte seinen "Glaubensakt" haben. P. erschien vor dem unter Borsit des Governators Francesco Sfondrato versammelten Glaubensgerichte. Als Anklagematerial hat man vornehmlich eine italienische Schrift von ihm ver-wendet, die er selbst als "Libellus de morte Christi", 1542 verfaßt, bezeichnet und beren Titel nach dem Auszug aus seinem Prozes bei Fontana S. 164 (boch vgl. S. 165 16 vben) genauer lautete: "Della pienezza, sufficienza et satisfatione della passione di Christo". Die Schrift wurde mit dem Trattato utilissimo del Benefizio di

Cristo verwechselt — vgl. m. Abhandlung IKG I (1877), S. 575—576. In einer meisterhaften Rede (Pro se ipso) wies P. die Beschulbigungen zurück: nicht Ketzerei, sondern dankbare Berehrung Chrifti, von dem allein das Heil komme, 20 habe er gelehrt; solle er dafür den Tod erleiden, so könne ihm nichts Erwünschteres widerfahren — neque enim puto christianum esse hoc tempore in lectulo mori. Ausstein und Steiner der Germanos accusant, Origenem, Chrysostomum, Cyrillum, Lennenum, Milorium, Aussteinen Hilorium, Aussteinen Beiber und Ernenum, Weichen und Germanos accusant, Origenem, Chrysostomum, Cyrillum, Lennenum, Aussteiner, die Germanos accusant, Origenem, Chrysostomum, Cyrillum, Lennenum, Milorium, Aussteiner, Hilorium, Aussteiner, Hilorium, Aussteiner, Michael aus Germanos accusant, Origenem, Chrysostomum, Cyrillum, Lennenum, Milorium, Aussteiner, Hilorium, Aussteiner, Milorium, Aussteiner, Milorium, Aussteiner, Germanos accusant, Origenem, Chrysostomum, Cyrillum, Lennenum, Milorium, Aussteiner, Milorium, Aussteiner Irenaeum, Hilarium, Augustinum, Hieronymum accusant. Nachdem er so sich verteidigt, greift er die Gegner selbst an: die Bücherzensur bezeichnet er als einen "gegen walle Schriftsteller gezückten Dolch"; das Vorgehen der Jnquisition gegen den berühmtesten Sohn Sienas, Bernardino Ochino, welches eben bie Herzen aller bewegte, verurteilt er auf das entschiedenste. Endlich zum Schluß ruft er das Zeugnis zahlreicher edlen Männer aus Colle und aus Siena für seine Unschuld an. Der Einbruck der Rede war gewaltig — der Governatore und die Richter sprachen P. frei. Aber seine Anstellung in Siena 35 wußten die Gegner nach wie vor zu verhindern — 1546 endlich erhielt er einen Ruf

als Professor nach Lucca, dem er gern Folge leistete. Wenn ihm nun die Schrift "Bon der Wohlthat Christi" abgesprochen werden muß (vgl. auch Bd IX, S. 542, 7 ff.), so gehört dagegen dem Ausenthalte in Siena eine andere an, deren Charafter genugsam durch ihren Titel bezeichnet wird: "Actio in Pontisicos 40 Romanos et eorum assoclas". In 20 Thesen (testimonia) entwickelt P. diese "Anstlage". Das reine Evangelium — so sührt er auß — sei nicht zu sinden in der Trabition, auch nicht in den römischen Lehren und Einrichtungen, sondern in der paulischen Machanischen Reine Reine und Einrichtungen, sondern die Paulischen Machanischen Reine Re nischen Rechtfertigungslehre, überhaupt in ber heiligen Schrift, beren Unsehen die Bapfte schmälern, in den Worten Christi, welche jene gering schätzen, sowie den Lehren und Ein= 45 richtungen der Apostel, welchen jene die eigenen Bestimmungen entgegensetzen. Gestützt auf das heilsame Selbstzeugnis der hl. Schrift und den Beweis des Geistes und der Kraft will er diese allein als Norm gelten laffen (These 1—12). Bon den römischen Irrtumern werden sodann (These 13—15) brei einzeln behandelt, und es tritt hier ein bemerkenswerter Fortschritt gegenüber dem Standpunkte zu Tage, den noch "De im- 50 mortalitate animarum" einnimmt, twenn als erster bieser Irrtümer die Lehre vom Fegseuer beseitigt wird, der er dort noch gefolgt ist. Der dritte Abschnitt der Schrift endlich (These 16—20) legt Hand an die Wurzel alles Übels, als welche er die Herriste such und Anmaßung der Hierarchie kennzeichnet; aus der Arrogierung höherer Würde sei auch hervorgegangen, daß die Päpste nicht Nachfolger, sondern Verfolger des Apostels 55 Vetrus geworden seien, und das unsittliche Treiben der Geistlichkeit schreie zum Himmel um Abbilfe.

Diese Schrift ist erst 1606 typis Voegelianis (Leipzig) gebruckt worden, 36 Jahre nach dem Tode ihres Berfassers. Im Jahre 1566 sandte P. sie in zwei Abschriften über die Alpen — ein Eremplar an die Brediger in Augsburg, ein anderes an ben 60 604 Palearis

Baseler Arzt Theodor Zwinger mit einem Briefe, der die Bitte enthielt, die Schrift im Falle des Zusammentretens eines freien Konzils demselben vorzulegen. C. Schmidt (vgl. 1. Aust. der "Encykl." Bb XI, S. 51) sett die Abkassing der "Actio" in das Jahr 1566; ich glaube (Gelzers Monatsbl. 1867, Oktoberheft, S. 256 ff.) nachgewiesen zu 5 haben, daß die Schrift vor der Berusung des Trienter Konzils versaßt worden ist.

Die Wirksamkeit in Lucca scheint B., wenn wir einen seiner Briefe an Bartolomme Ricci in Betracht ziehen, boch nicht befriedigt zu haben. Inwieweit er fich ber von Bermigli in Bluß gebrachten evangelischen Bewegung, die im Gebeimen ihren Fortgang nahm, angeschlossen hat, wurde fich vielleichst ergeben, wenn und mehr als ber eine Brief 10 an Celio Secondo Curione übrig ware, den die Brieffammlung in ber Oporiniden Ausgabe (f. o.) an letter Stelle enthält und ber bie Uberfendung bes Portrats von Curiones in Lucca zuruckgebliebener Tochter Dorothea begleitete. Gewiß ist die Gefügigkeit bes Senates von Lucca gegenüber ben Wünschen ber römischen Kurie in allem, mas die Berfolgung von Kepern ober Berdächtigen betraf, nicht ohne Ginfluß barauf gewesen, 15 daß P. 1555 einen Ruf nach Mailand als Professor der griechischen und lateinischen Litteratur annahm. Seine Gattin mit den Kindern blieb noch eine Zeit lang in Lucca. "Wegen des großen Rußens, den er der Stadt brackte", erhielt er in Mailand Befreiung von außerordentlichen Steuern. Als das Gerücht ging, Kaiser Ferdinand, König Philipp II. und Heinrich II. von Frankreich sollten mit dem Papste in Mailand zusammenkommen. 20 um wegen eines allgemeinen Konzils zu beraten, schrieb P. (1558) eine Rede vom Frieden; ein Gegenstück dazu bildet die Anastrophe an die Sürken der Christenheit melde der ein Gegenstück dazu bildet die Apostrophe an die Fürsten der Christenheit, welche der "Actio" angehängt ist. Im folgenden Jahre citierte ihn die Inquisition, diesmal in Mailand, zum zweitenmale vor ihr Tribunal. Er war benunziert worden, daß er, obgleich Schriften von ihm auf dem römischen Inder ber verbotenen Bucher ftanden, boch 25 weiter lehre. P. verantwortete sich wegen der obigen Schrift Pro se ipso und wurde unter bem 23. Februar 1560 freigelassen. In dem obe schift I'd so spale bandschriftlich ausbewahrten, Briefe an Zwinger von 1566 schreibt P.: "Ich bin alt, ich denke an mein Hinübergehen zu Christus; ich mache alles bereit" . . . Cb er ahnte, wie er hinübergehen sollte? Ein halbes Jahr ehe er dies schrieb, war der unerdittliche Reterso verfolger Mickele Ghösleri unter dem Namen Pius V. auf den papstlichen Studl gestiegen. Die Inquisition hatte einst in Siena ihre Beute fahren laffen muffen — jest griff sie von neuem zu. Als Anlaß biente die eben erschienene neue, "vom Verfasser vermehrte", bei Guarino in Basel erschienene Ausgabe seiner Schriften. Der Mailander vermehrte", bei Guarino in Basel erschienene Ausgabe seiner Schriften. Der Mailanden Inquisitor Fra Angelo von Cremona setzte ihn 1567 unter Anklage ber Ketzerei: er 35 habe die Rechtfertigung aus dem Glauben gelehrt, das Fegfeuer geleugnet, das Monde wefen gering geschätzt und die Bestattung ber Toten innerhalb ber Kirchen getadelt 1568 führte man ihn, obwohl er ärztliche Zeugnisse von Transportunfähigkeit beibracht, auf Besehl des Papstes (vgl. Sommario del Proc. im Arch. della Soc., Rom 1896, 8. 167) nach Rom in das Gefängnis an Tor di Nona. Drei Jahre lang ließ man 40 ihn bort schmachten.

Die Veröffentlichung des Auszugs aus dem in Rom gegen ihn geführten Prozes (s. o.) giebt uns eine Anzahl gesicherter Daten an die Hand. Auf eine Requisition des Kardinals von Bisa din vom 27. März 1568 an den Kaiser war schließlich Psildersübrung erfolgt, und am 16. September d. 3. wurde das erste Verdör gehalten; er 5 gab Auskunft u. a. über alle, mit denen er in Versehr gestanden. Fortsetzung der Verhöre erfolgte vom 20. Dezember dis in den April 1570. Da ist der alte Mann endlich so weit gedracht, daß ereine Erklärung abgiedt des Inhalts: er glaube alles, was die römische Kirche glaubt — insbesondere "daß die weltliche Gewalt, wenn von der Kirche angewiesen, mit Necht die Ketzer straft und tötet; daß der Papst, auch wenn er in Todische verfällt, dadurch seine absolute Gewalt nicht verliert". Man hatte ihm einen spanischen Zesuiten ins Gesängnis geschicht, welcher diese Geständnis erpreßt zu baben scheint. Unter dem 11. Juni wird ihm "formale Abschwirung" außerlegt. Den Kortlaut dieser Abschwirung hat Daunou veröffentlicht (Essai historique sur la puissance temporelle des Papes, Bb II, Z. 278 [1818]) und zwar aus den Originalatien, welche Kontana nur im Auszug bietet. Sie sei, sagt Daunou, von P.s. Hand geschrieden, aber nicht mit Datum versehen. Wenn auch kein Beweis gegen die Echtheit diese Schriftstückes geliefert werden kann, so bezeichnet dasselbe doch offendar nur eine vorübergebende Schwäche des eden Märtweres. Dann als das dritte Jahr der Gefangenichaft zu Ende ging, sprach er in dem letzten Verhöre zu den Richtern: "Da ich sebe, daß ihr euch nechten

länger um mich bemühet. Ich bin entschlossen, dem Rate des Apostels Petrus zu solgen: Christus hat für uns gelitten, damit wir seinen Fußtapsen nachsolgen sollen u. s. w. So schreitet denn aum Urteil, sället dem Spruch über Annio — defriedigt seine Egener und erfüllet eure Psticht! (Laderchi, Ann. t. XXIII, p. 25). Als die letzte Stunde nahe war, schried P. an sein geliedtes Weib und an seine Söhne Pampridio und Fedro, die in Colle der schredlichen Entscheidung entgegen sahen. "Die Stunde ist da," wendet er sich an jene, "daß ich aus diesem Leden dinübergehe zu Gott meinem Herrn. Voll zeiterseit gehe ich zu der Hochzeit des eine Derrn um seiner grenzenlosen Geren. Voll zeiterseit gehe ich zu der Hochzeit des eine Sohne Pampridio und Freundsichssteit willen gebeten habe. So tröste dich den gereicht verwende all deine Sorgen auf die betrüßten Unstigen, erziehe und behüte sie und ben Fruncht Gottes, sei ihren Mutter und Bater zugleich ..." Und an die beiben Söhne: ..., Es gefällt Gott, mich auf einem Wege zu sich zu rusen, der euch tauh und die siene Mottes schiede, so müsste voll die kand in den kaben Schiede, so müsste zugleich ... Brühe die kand ihr zufrenden sohne: ..., Es gefällt Gott, mich auf einem Wege zu sich zu rusen, der euch tauh und die siene Mottes schiede, so müsste zugleich ... Brühe die kand ihr zufrenden sich zufriedenheit und Freude mich in den 15 Willen Gottes schiede, so müsste auch ihr zufriedenheit und Freude mich in den 15 Willen Gottes schiede, so müsste auch ihr zufrenden keinster Aufriedenheit und Freude mich in den 16 Willen Gottes schiede, so müsste auch ihr zufrenden keinster über den und Fleiß — das ist die Erbschaft, die ich auch hinterlasse neben den geringen Bestistimern ... Brüße Alpasia und Schwester Abnilla, meine im Herrn getieben Töchter. Die Stunde nahet. Der Geist des Hortsellen und her der Geschert, dem Lage der Hinterlasse, der hinterlasse und hin keine Graden der keine Beschen die Eruselien der Schwesterung der Keinstellen Fleiße Beschert, dem Derschelbe von den Ellsteil

In den siedziger Jahren des vorigen Jahrhunderts tauchte ein angebliches Porträt 35 P.s in Italien auf und wurde von einem römischen Photographen vervielfältigt und vertrieben. Der Unterzeichnete hat damals das in der öffentlichen Bibliothet zu Veroli befindliche Original untersucht und konstatiert, daß zwar die Schtheit des Bildes nicht ohne weiteres zu bestreiten ist, daß dasselbe jedoch eine Übermalung erlitten hat, die es zweiselhaft macht, ob wir in ihm unter den jezigen Verhältnissen auch nur entsernt noch 40 das eigentliche Porträt P.s vor uns haben.

Balen, William, theologischer Schriftsteller, 1743—1805. — Litteratur über ihn: Life of Paley in Public Characters 1802, S. 97 ff., und in Aitins General Biography 1808, VIII, 588 ff.; G. B. Meadlen, Memoirs of W. P., Edinb. 1808 u. öfters; Life of W. P. von seinem Sohne Edmund in der Ausgabe seiner Berte v. 3. 1825; dasselbe von 45 Lynam u. Bayland (in den Ausgaben der Berte P.s vom J. 1823 u. 1837; beibe in Abshängigkeit von Meadlen); H. Digby, P.s Conversations at Lincoln in d. New Monthly Review 1827.

P., einer alten, in Yorkshire begüterten Familie angehörend, wurde im Juli 1743 in Beterborough geboren, empfing seinen ersten Unterricht in der von seinem Bater ge= 50 leiteten Schule, in der er, ohne sonderliche Borliebe für die klassischen Studien, mit tech= nischen Handseitsspielereien sich die Zeit vertrieß; Tage lang angelte er, und diesem Sport ist er, ohne es zu sonderlichen Ersolgen zu bringen, die in sein Alter treu ge= blieben (das bekannteste Bild von ihm stellt ihn mit der Angelrute in der Hand dar). Im November 1758 ging er nach Cambridge, nach dem Urteil seines Baters ein Knade 55 mit einer großen Zukunft, "so gescheit, wie ich in meinem Leben noch keinem begegnet din". Nach der Sitte der Zeit studierte er wenig, war aber durch sein aufgeschlossens, fröhliches Wesen in der Gesellschaft beliebt, angelte, ruderte und wettete in den Hahnenstämpsen, die ein Freund ihn mit Ersolg auf drastische Wesse biesem würdelosen Nichts-

606 Balen

thun entrift. Schon nach Nahresfrist wurde sein Name an der Universität mit Ebren genannt. Im Herbste 1762 wurde er Baccalaureus; bei dieser Gelegenheit gewamm er, in dialektischen Kunststücken geübt dis zur Überzeugungslosigkeit, die heute das Gestern preisigiebt, es über sich, seine lateinische These noch angesichts der Korona durch 5 bie berüchtigt gewordene Einschiebung eines non in ihr Gegenteil zu verkehren und — burchzuseten. Es war bamals sein Ehrgeiz, als homo ad omnia paratus ein paar Jahre ber Gegenstand ber akademischen Unterhaltung genannt zu werden. 1765 gewam er einen Universitätspreis für eine Vergleichung der stolschen und epikuräischen Philosophie; er reichte ber letteren die Palme und ließ im Behagen bes gewonnenen Sieges einen 10 eleganten Mietwagen langsam am College seines Mitbewerbers vorüber und durch die Stragen der Stadt fahren, um von den Leuten gefehen zu werden; noch in fpaten Jahren kam er gern auf diese Jugendtriumphe zurud. Er lechzte nach Anerkennung, weil er an seine Zukunft glaubte, und brach Einwand oder Widerspruch mit der siegreichen Gewalt seines Sarkasmus nieder. Seine Begabung für mathematische Probleme und seine rednerische 15 Gewandtheit zogen die Blide vieler auf ihn; aber sein "migwollender Widerspruchegeist", ben Goethe fast um bieselbe Zeit an Herber tabelt, und seine Borliebe für pointiente, spite Rebe, die Gegner und Freunde nicht schonte, wenn sie nur geistreich war, seine nörgelnde Unzufriedenheit über den langfamen Aufftieg zu den Soben des Lebens, ver-gällten ihm die Anfänge der beruflichen Laufbahn. Er klomm die Staffel der akademi-20 schen Würden empor, wurde fellow, in den Jahren 1767—76 vielgehörter und wegen der Eigenart seiner Gedanken bewunderter Lehrer von Chrift College, und 1795 verlieb ihm die Universität den Doktor der Theologie. Was er auf der Universität an Erkenninissen und Erfahrungen gesammelt, verwertete er in der Muße, die die zahlreichen, von ihm erstrebten und erlangten kirchlichen Amter — von seiner Hilßpredigerstelle in Greenwich 25 an bis zu feiner reichdotierten Pfarre von Bijhop-Wearmouth und dem Archibiatonat von Carlisle, — ihm gewährten, zu den theologischen und philosophischen Untersuchungen, die seinem Namen in der englischen Wiffenschaft Glanz verlieben haben. Seine Pfrunden aufzuzählen versage ich mir. Er hatte nach der Zeitunsitte deren oft 4 bis 5 gleichzeitig inne. "Ich bin allerdings", sagte er, als ihm sein Stellenhunger vorgeworfen wurde, so "ein Pfründenpluralist, aber ein noch viel größerer Pluralist in meiner zahlreichen Familie" (von seiner ersten Frau, geb. Diß Hewitt, hatte er 4 Söhne und 4 Töchter).

Bon ben politischen und kirchlichen Parteikämpsen, die in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts in England die alte religiöse Kraft in geistlosem Formeltum entleerten und den schöpferischen Hauch des religiösen Gedankens in einer ernückterten Nücklichkeitslehre er sticken, hielt er sich, wohl nicht ohne Erwägungen in Hinsicht auf sein pfarramtliche Fortkommen, fern. Sinmal, während seiner Cambridger Jahre, als die Verpflichtung der staatstirchlichen Theologen auf die 39 Artikel zu leidenschaftlicher Verhandlung kam, tru P. mit der Behauptung auf, die Artikel seien lediglich Friedensartikel, die Gegensätzen ihre Schärfe nehmen sollten; denn sie enthielten etwa 250 Sätze, von denen viele em ander widersprächen; die Kirchenbehörde durfe nicht erwarden, daß irgend jemand sie alle glaube. Aber als die von P.S. Freunden veranlaste Feathers Petition um Milderung der Praxis dem Parlament vorgelegt werden sollte, verweigerte derselbe P. seine Untasschrift und wies die ihm gemachten Vorstellungen mit der frivolen Bemerkung zurück, "ein Gewissen die ihm gemachten Vorstellungen mit der frivolen Bemerkung zurück, "ein Gewissen könne er sich nicht leisten". Ich wenigstens vermag darin nicht eine bloße "Naivität des Empfindens" zu erblicken; ernste Dinge, hinter denen Überzeugungen steden, darf selbst ein latitudinarischer College-sellow nicht mit Naivitäten oder smart answers abthun. Jedensalls waren die in die siedziger Jahre hinein seine theologischen Anschmaß zugewandter Sinn mit der Neigung zu geistreichelnder Rede beherrschen seine aus dieser Periode erhaltenen Predigten.

Erst durch seine wissenschaftlichen Arbeiten, deren Nachwirkungen auf die englische religiöse und theologische Bildung zum Teil die in die Gegenwart reichen, hat sein Name bleibenden Glanz erlangt. Durch seinen Freund John Law angeregt, verarbeitete er seine Cambridger Vorlesungen in die Principles of Moral and Political Philosophy — für das Manustript erhielt er die damals Aussehen erregende Summe von 1000 £ —, die 1785 erschienen und noch dei Ledzeiten P.s durch 15 Aussagen liesen. Daß dies Buch bald darauf von der Universität Cambridge als Leitsaden (Text-dook) für die Studenten eingeführt wurde, verdankt es keineswegs der Tiefe und Neuheit seiner Gedanken — er selbst bekennt offen seine Abhängigkeit von Hobbes, Lock, A. Tuckt, 60 Bentham, Bohle, Nay, Derham u. a. —, sondern der behaglichen Schlagfertigkeit und

Palen 607

biebermännischen Sicherheit, mit der der in P. inkarnierte gesunde Menschenverstand der Zeit sich vorträgt. In der geschlossenen und klaren, nicht tiefen, aber oft packenden Gebankenführung, der wirksamen Formulierung der strittigen Frage und ihrer allseitigen Beleuchtung hat keiner seiner Zeitgenossen ihn erreicht; und diese ihm eigentumlichen Vors

züge, bie typisch englischen, sind ihm in allen seinen Werten treu geblieben.

Die Principles gelten in England als die beste Darstellung des Utilitarianismus des 18. Jahrhunderts. Es ist der seichte empiristische Standpunkt, der unter Ablehnung angeborener sittlicher Iden und des Gewissens, mit der Gleichung: Moral — Rüslichteit anfängt und aufhört. Den Willen Gottes erkennen wir auf zweierlei Weise: entweder aus den Gedoten der hl. Schrist oder aus dem Lichte der Natur. Die Rüchtung 10 einer Handlung zur Förderung der allgemeinen Glückseligkeit ist das sicherste Mittel zur Erkenntnis des göttlichen Willens. Necht oder unrecht sind also Handlungen nach ihrer Tendenz. Was nücksich ist, ist gut. Die Nücksicheit der Borschrift bedingt deren Verzendenz. Was nücksich ist, ist gut. Die Nücksichkeit der Borschrift bedingt deren Verzeindlichkeit. In Verfolg dieser Gedankengänge stellt P., um den in der Überspannung seines Prinzips liegenden Gefahren zu begegnen, — Hobbes hatte vor ihm durch die Not= 15 wendigkeit der despotischen Staatsform, Lock durch das sittliche Gemeinurteil sich den Rücken zu decken versucht — einen Unterschied zwischen den nächsten direckten und den entserneteren indireckten Folgen einer Handlung spiechen, und wie kann ein also verslackender Schemen 20 Grundlage oder Antrieb sür die Sittlichkeit sein? Weiter: wenn die christliche Tugend nur unter den Gesichtspunkt der Belohnung im Jenseits, die Verwersschiedkeit ruchloser Berbrechen unter den ihrer Schädlichkeit sein? Weiter: wenn die christliche Tugend nur unter den ihrer Schädlichkeit sein? Weiter: wenn die Kriftliche Tugend nur unter den ihrer Schädlichkeit sein? Weiter wenn die Kriftliche Tugend nur unter den ihrer Schädlichkeit sein? Weiterschen Werken kommentiert 25 und bekämpft worden (v. Gisdorne, Pearson u. a.); eine französische Werken kommentiert 25 und bekämpft worden (v. Gisdorne, Pearson u. a.); eine französische Ubersetzung von Vinzeent erschien Paris 1817, eine deutsche der Apostelgeführte und der Echtheit der Briefe des Unostels Verden der Elundwirdsgeit der Apostelgeführte und der Echtheit der Briefe des

Die Horae Paulinae (1797 beutsch übersetzt von H. B. C. Henke, helmstädt u. d. T.: P.& Beweis der Glaubwürdigkeit der Apostelgeschichte und der Echtheit der Briefe des Apostels Paulus, aus ihren wechselseitigen Beziehungen auf einander) treten, wie aus so dem Titel erhellt, für die Geschichtlichkeit und Echtheit des Paulinischen Schrifttums und der Apostelgeschichte ein. Sie gelten als diesenige Arbeit, in der P. eigene Wege geht: die Briefe werden in Beziehung zur Apostelgeschichte gesetzt, mit ihr und unter einander werglichen und eine große Menge coincidences (unbeabsichtigte Übereinstimmungen) gewonnen, die als Spiel freier Dichtung als unmöglich nachgewiesen werden. Die H. P. 35 sind oft kommentiert und analysiert, auch ins Holländische und Französische übersetzt

worden von Levade, Paris 1821, Nimes 1809.

Die Evidences (1794) stehen sachlich in starker Abhängigkeit von Bischof Douglas (Criterion) und Lardner (Credibility of the Gospel History), sind aber den Borzarbeiten durch Kraft der Sprache und geschickte Gruppierung der Thatsachen weit überze legen; zweisellos das opus palmare ihrer Gattung in jener Zeit. Jedenfalls hat die staatskirchliche Theologie dem Buche wegen seiner positiven Ergednisse dall nach seinem Erscheinen den ersten Platz angewiesen und es ausgezeichnet wie wenig andere. Die Universität Cambridge führte es (seit 1822) für die akademischen Vorprüfungen als Leitzsaden und neben einem der 4 Evangelien in der Grundsprache, einem lateinischen und es einem griechischen Schriftsteller als Prüfungssach ein und hat seit 1849 die Prüfung in den Evidences auf 3 Stunden ausgedehnt; noch heute werden sie benutzt, so daß allezdings gesagt werden darf, daß ein sehr großer Teil der staatskirchlichen Geistlichen P. seine theologische Bildung im wesentlichen verdankt.

Wie die zeitgenössischen Berteibiger der Offenbarung schlug auch P. den Weg histos 50 rischer Untersuchung ein. Er bietet zuerst die direkten Zeugnisse für die Wahrheit des Christentums, sodann die Nebenbeweise, zudritt eine Widerlegung einiger allgemein versbreiteten Einwendungen. — Wir besitzen, heißt es im I. Teile, durchschlagende Zeugnisse, daß die Männer, die sich Augenzeugen der Wunderthaten Christi nennen, sich freiwillig den Arbeiten, Leiden und Gesahren des Lebens unterzogen, lediglich auf Grund ihres 55 selbstgewissen, seiden Ulaubens an die von ihnen berichteten Ereignisse, und daß sie instolge dieser Geschehnisse neue Menschen wurden; im Gegensatz dazu lassen sich die gleichen Wirkungen aus dem Glauben an andere ähnliche Wunderthaten in der nachapostolischen Zeit nicht unter sichern Beweis stellen. Aus der Natur der Sache also und ihrer geschichtlichen Bezeugung, die P. neben der Bibel aus Profanschriftstellern (Tacitus, Plinius, 60

608 Baleh

Martial, Josephus u. a.) gewinnt, endlich aus dem von Nebenabsichten freien Zeugnis der altkirchlichen Bater für das neutestamentliche Schrifttum wird der Beweis für die Wahrheit bes Christentums und die Echtheit des NI.s erbracht. — Ein weiterer ergiebt fich (im II. Teile) aus ben alttestamentlichen Weissagungen und ihrer Erfüllung, aus 5 bem unerreichten Sittlichkeitsibeal bes MI.s, aus ber rudhaltlofen, alle Nebenabsichten verleugnenden Offenherzigkeit der Berichterstattung, aus dem einheitlichen Charakterbild Besu in den 4 Evangelien, endlich aus der Ubereinstimmung der im NI. gelegentlich zu Tage tretenden kulturgeschichtlichen und politisch=geschichtlichen Züge mit denen des damaligen Weltbildes; die Schriftfteller des NT.s haben, wird geschlossen, mit breitem Fuße 10 auf dem Boden ihres Landes gestanden, waren gesunde Söhne ihres Volkes und ihrer Zeit und sind darum als Schilderer der in solcher Umwelt sich abspielenden Ereignisse nicht zu beanstanden. — Im III. Teile werden die damals vielfach erhobenen Ginwendungen gegen das NI, die Widersprüche, Irrtumer, Luden, besonders die Auslegung des AT.8, in den Evangelien und Briefen zu entkräften versucht. — Wir sehen, auf den 15 philosophischen Beweis für die Wahrheit der driftlichen Idee, auf die Betämpfung ber pantheistischen Borstoge gegen die Offenbarung läßt P. sich nicht ein. Die Geschichte ift die Quelle der Erfenntnis, der Bahrheit: unter diesem Gesichtspunkte haben die Evid. der firchlichen Wiffenschaft hervorragende Dienste geleistet; und vielleicht tehrt die Gegenwart, die Art und Wesen Christi und seiner Lehre an geschichtlichen Magen zu messen 20 sucht, zu einzelnen Seiten dieser Untersuchungen zuruck. Als Apologie des Christentums aber haben die Evid. dem Fortschritt bes Allgemeinwiffens gegenüber ihre Bedeutung verloren. Die grundlegenden Gedanten, daß die Predigt des Christentums lediglich auf ben Glauben an gewisse erschaute Wunderthaten zurückgehe, anderseits, daß die Haupt-aufgabe der geoffenbarten Religion die Befestigung des Glaubens an zufünftigen Lohn 25 und Strafe sei, sind unhaltbar und verraten mangelhaftes Verständnis für das Wesen bes religiösen Bewußtseins. Die 3bee der Offenbarung ist in den Evid. mechanisiert, geradeso wie in der Natural Theology das Verhältnis Gottes zur Welt und Kreatur. Für die Gesetze der natürlichen Entwickelung, die geistigen und religiösen Zusammenhänge ber Menschheit und ben aus ber geschichtlichen Kontinuität sich ergebenden Offenbarungs-80 gedanken fehlte P. der Blick.

Auch die ebengenannte Natural Theology (1802), ein populärer, aus televlogischen Gesichtspunkten unternommener Nachweis für Gottes Dasein, hat für die Wissenschaft der Gegenwart seine Bedeutung verloren. P. legt hier in scharfer Pointierung a priori die verschieden gearteten Probleme dar, die die Natur in einem gegebenen Falle zu lösen shatte, spannt so das Interesse des Lesers und ruft, indem er die thatsächliche und vollkommene Lösung des Problems durch Gottes weise Schöpferhand seistsellt, die Überzeugung von der Weischeit und Güte Gottes in der Seele wach. In seiner Beweisssührung greit er auf Ray (1691), Derham (1711) und namentlich Nieuwentht (Regt gebruyk der weereld deschovinge, 1716, ins Englische überzetz u. d. T. The Religious Philoso-40 pher, 1730) zurück. Neu war in P.s. Untersuchungen die energische Betonung der teleologischen Methode. Ich lege, sagt er, meinen Finger auf die Anatomie und sinde überall und in jedem einzelnen Falle die Nottwendigsteit einer Idee, eines denkenden, abzielenden Gestes in den Formen des geschaffenen Seins. Auf diesen Satz schrenden, abzielenden Gestes wählter Einzelerscheinungen. Aber gegenüber den Fortschritten, die die Naturbetrachung nach seiner Zeit gemacht, ist das Buch ohne Bedeutung. (Eine deutsche Entstutzetrachung nach seiner Zeit gemacht, ist das Buch ohne Bedeutung. (Eine deutsche Übersetzung erschien von Hauff, Stuttgart 1837, eine spanische von Villa Nuova, London 1825, eine französsische von Villa Pluvva, London 182

Jössehe von Pictet, Genf 1804.)

In der Nat. Theol. erblickt B. die Krönung seines theologischen Systems. Er fordert, daß alle seine Bücher unter diesen einheitlichen Gesichtspunkt gestellt werden; nur muß man sie in der umgekehrten Reihe lesen als sie geschrieben sind. Die Mor. and Pol. Principles legen die beiden Sätze fest: "Gott will das Glück seiner Kreatur" und "die Tugend muß ihren Lohn sinden"; die Wahrheit dieses zweiten Satzes beruht aber auf der Glaubwürdigkeit der christlichen Religion; den Nachweis dieser Glaubwürdigkeit führen die Sevid. und die Horae Paulinae, die ihrerseits wiederum auf die Annahme einer gütigen, auf das Wohlbesinden ihrer Geschöpfe bedachten Gottheit zurückgehen; und für diese These wird in der Nat. Theol. aus der Idee des Zweckbegriffs der Wahrheitsbeweis angetreten. Diese deistische Idee von der Welt und ihrer zweckvollen Anordnung, die gemeinsamer Grund für die Feinde und Verteidiger der sirchlichen Orthodoxie war, hat P. für das weue Jahrhundert in seinem "System" popularisiert. —

Der theologische Standpunkt, den P. in diesen Werken vertritt, ist, wie wir gesehen, der des mattherzigen Supranaturalismus, dem die Überzeugung von der Macht der Sünde, von der Notwendigkeit und centralen Bedeutung der Erlösung durch Christus sehlt. Rechtsertigung und Versöhnung bleiben außer Ansat. "Gott bete ich an in jener Allgemeins heit des Wortes, in der er selbst zu den Menschen von religiösen Dingen geredet"; nach biesem Sate blied P.s Rede, so weit das persönliche Bekenntnis in Frage kam, schwebend unklar und von Doppelzüngigkeit nicht frei. Gleiches gilt von seinem kirchlichen Standspunkt. Halloses Schwanken, Rückgratlosigkeit sast seine ganzes Leben hindurch, dis er sich durch die positiveren Evidences eine reiche Pfründe und die Prälatur erschrieben hatte. Denn dieser Berteidiger des Christentums ging in der amtlichen und nebenamts 10 lichen Bethätigung seiner Kirchlichkeit nicht von Überzeugung, Grundsak, Gewissen, sondern von jenem flachen Nüxlichkeitsprinzip aus, für dessen Bertreter die Engländer den beseichnenden Spottnamen High-and-dry erfunden haben.

An dem Maße der gegenwärtigen Wissenschaft gemessen ist B. weder eigenartig noch tief; er selbst wollte "nur etwas Bessers als ein bloßer Sammler sein"; als Anwalt 15 und Darsteller einer bedrohten Position aber nimmt er mit seinem durchsichtigen Stile, seiner biderben, gemütwollen Überzeugung, der klaren Gruppierung seiner Argumente, die er "wie ein General seine Regimenter zu entwickeln" versteht, einen der ersten Plätze ein, unter einem Geschlecht, das Lebenstunst und Lebenspflicht unter den Gesichtspunkt der praktischen Vernunft, des common sense stellte.

B.& wichtigere Schriften: 1. Observations on the Character and the Example of Christ, 1776. 2. Caution in the use of Scripture language, 1777 und 1782. 3. Principles of Moral and Political Philosophy, 1785, 17. Aufl. 1819; Ausgabe mit Anm. von A. Bain, 1802; von R. Whately, 1859; die Analysis (Gebankengang) bei C. B. Le Grice, 1822, 4. Aufl. 4. Horae Paulinae, or The Truth 25 of the Scr. History of St. Paul, evinced by a comparison of the Epistles which bear his name with the Acts of the Apostles and with one another, 1790; 1809 (6. Aufl.); Ausgaben mit Anm. von J. Tate, 1840; T. R. Birts, 1850; J. L. Howfon, 1877. 5. A View of the Evidences of Christianity, 1794; 1811 (15. Aufl.); Ausgaben mit Anm. von T. R. Birts, 1848; R. Potts, 1850; R. Bhately, 1859; Thomas 20 1881; Fist, 1890; Wilfinfon, 1892; die Analysis erschien aucht 1795, dann in vielen Mcuauflagen; Rhymes for all the authors etc., 1872 und an Analysis with each chapter summarised in verse, 1892, beide von A. J. Billinfon. 6. Natural Theology, or Evidence of the Existence and Attributes of the Deity collected from the Appearance of Nature, 1802; 1820 (20. Aufl.); Ausgabe mit Anm. von 25 200 Brougham in 2 Bon, 1835—39. 7. Sermons on Several Subjects. 8. Sermons and Tracts, 1808; 9. Serm. on Various Subj., 1825. — Die erste Gesamtausgabe von B. Berten in 8 Bon, 1805—1808; von Al. Chalmers in 5 Bon, 1819; von R. Lyman in 4 Bon, 1825; von Edm. Baley in 7 Bon, 1825; 2. Aufl. 1838 von D. L. Wadland in 5 Bon, 1835; in einem Bande, 1851.

## Balladins, Reltenbischof f. b. A. Reltische Rirche Bb X G. 207, 45.

Balladins, gest. um 430. — Tissemont, Mémoires pour servir à l'hist. eccl etc., XI, 500—530; Joh. Chph. Martini, Disputatio de vita et fatis Palladii Helenopolitani etc., Altors 1754; F. Lucius, Die Quellen der älteren Geschichte des ägyptischen Mönchtums, Lass, Escholes in Dehr IV, 45. Encides, Die Lucilen der älteren Geschichte des ägyptischen Nönchtums, Lausiaca, Paris 1887; Benables in Dehr IV, 45. 173—176; Jödler, Evagriuß Pontitus (in "Bibl. u kirchenhistor. Studien IV, München 1893), S. 99 s.; ders., Astese und Mönchtum, Franks. 1897, S. 217—220; Feßler-Jungmann, Institutiones Patrol. II, 1, p. 54 u. 209 s. — Diese älteren Arbeiten sind sämtlich überholt durch die gründlichen Untersuchungen von Erwin Preuschen: Palladius und Rusinus, ein Beitrag zur Quellentunde des ältesten Mönchtums, Gießen 1897, und von Dom Cuthbert Butler: 50 The Lausiac History of Palladius; a critical discussion, together with notes on early egyptian monachism, Cambridge 1898 (vol. VI der Rodinsschen Texts and Studies). — Bgl. noch auß neuester Zeit: Barbenhewer, Patrologie (1901), S. 306 u. 335; H. Hurter, Nomenclator lit. theologia catholicae s. t. I (1903), p. 322 sq; James D. Hannay, The spirit and origin of christian monasticism, London 1903, p. 277 ss.

Unter dem Namen Ialládeos sind uns zwei größere Schriften aus dem griechischen Kltertum überliefert: eine Sammlung erbaulicher Mönchsgeschichten, gewidmet einem gewissen Lausiaca) betitelt, und eine dialogisch eingekleidete Biographie des Joh. Chrysostomus (Dialogus de vita S. Jo.

Chrysostomi — vgl. ben Art. "Chrhsoft.", Bb IV, S. 102, 19 f.). Die von mehreren patristischen Forschern (so von Ceillier, Hist. gen. des auteurs sacrés etc. t. VII; von Nirschl, Lehrb. der Patrol. II, 1883 und noch von Feßler-Jungmann, I. c.) bestrittene Identität der Verfasser dieser beiden Werke darf als durch die neueste Forschung mit ziemlicher Sicherheit dargethan und jest fast allgemein angenommen gelten (vgl. Preusschen, Butler, auch Bardenh. S. 335). Gehen wir, wie schon in den früheren Beardeitungen dieses Artikels von dieser Annahme aus, so ergiebt sich aus den Notizen, welche teils die H. Lausiaca, teils der Dialogus in Betress der Lebensumstände ihres Autors darbieten (sowie aus verschiedenen Angaben zeitgenössischen Schriftsteller) ungefähr solgendes 10 Lebensbild.

Balladius, ein jüngerer Zeitgenoffe bes Epiphanius und Hieronymus, bekannt als Gegner beider in den origenistischen Streitigkeiten, wurde gegen das Jahr 368 in Galatien geboren (Epiphanii Ep. ad Joann. Jerosol., s. Ep. 51 inter Epp. Hieronymi c. 9). Er war etwa 20 Jahre alt, als er nach Agypten reiste, um die berühmten 15 Altwäter des dortigen Mönchtums kennen zu lernen und sich ihre afketische Lebensweise anzueignen. Ein in einer Höhle unweit Alexandrien lebender Einstedler, den er zuerst besuchte, war ihm allzu streng, weshalb er ihn bald wieder verließ und nach kürzeren Aufenthalten bei mehren anderen Anachoreten in Alexandrias Umgebung zu den bestüffenten Alexandrias Umgebung zu den bestützt. rühmten Monchsgemeinschaften bes nitrischen Gebirges wanderte. Hier verweilte er am 20 längsten swie es scheint gegen 9 Jahre lang) und knüpfte die dauernosten Verbindungen an, besonders mit Evagrius Ponticus (s. d. Art. Bd V, S. 605 f.), der sein Hauptlehrer wurde und ihm seine begeisterte Vorliebe für die origenistische Lehre und Weltanschauung einflößte. Auch die stetische Wüste und die Thebaide scheint er besucht zu haben, so daß er so ziemlich alle Hauptsitze des damaligen ägyptischen Anachoretentums kennen lernte. 25 Körperliche Leiben nötigten ihn enblich, das anstrengungs- und entbehrungsvolle Wüstenleben aufzugeben. Er begab fich (wahrscheinlich im Jahre 400, dem Todesjahre seines väterlichen Freundes Evagrius) nach Alexandria und von da noch in demfelben Jahre über Palästina nach seiner kleinasiatischen Heimat. Wohl noch im Jahre 400 oder in der nächsten Folgezeit treffen wir ihn zu Helenopolis in Bithynien, für welche Stadt ihn 30 Johannes Chrysstomus, damals Patriarch von Konstantinopel, zum Bischof geweiht batte. Als eifriger Anhänger des Chrysostomus wurde er in die seit 403 von der antiorigenistischen Bartei gegen diesen gerichteten Berfolgungen verwickelt. Wie dunkel, verworren und widerspruchsvoll auch die hierauf bezüglichen Nachrichten (im Dial. do vit. Chrys.) lauten mögen, so viel scheint gewiß, daß er in Sachen des verbannten Chrosoftomus so sich eine Zeit lang (wahrscheinlich im Jahre 405) in Rom aufgehalten hat, um sowohl für fich felbst als für seinen im Exil befindlichen Freund und geiftlichen Borgesetten Silfe bei Kaiser Honorius zu suchen (also nicht etwa um Berbindungen mit Pelagius und Coleftius anzuknüpfen, wie z. B. Baronius, Dubinus u. a. ohne allen Grund gemutmaßt haben); ferner daß er nach seiner Rücksehr ins Morgenland (c. 408) auf Befehl bes Ar-40 kadius gefangen genommen und ins Exil nach dem fernen Spene in Oberägppten geschleppt wurde, wo er arge Mißhandlungen und Entbehrungen zu erdulben hatte, und daß er endlich (ungewiß wann?) sein helenopolitanisches Bistum mit dem von Aspona in Galatien vertauschte (s. Sofrat. h. e. VII, 36) und gegen das Jahr 430 — vor dem 3. öfumenischen Konzil von Ephesus — starb. Sein Hauptwerk, die Hist. Lausiaca, 45 schrieb Palladius (laut seinem an Lausos gerichteten Vorwort) im 33. Jahre seit seinem Eintritt in den Mönchstand, im 20. seines Epistopats und im 53. seines Alters, mithm — falls die obigen Zeitangaben als im wesentlichen richtig gelten durfen — im Jahre 420. Bgl. Butler, p. 179 ff. und 293 ff., wo der Versuch Preuschens, die Haustau um etliche Data hinauszurücken und so das Jahr 416 als Entstehungsjahr der H. Laus. 50 zu gewinnen (Pall. u. Ruf. 233 ff.), als nicht ausreichend begründet dargethan ift.

Von der H. Lausiaca, als der schon am längsten bekannten Haupfchrift des Balladius, eristierte zunächst nur eine lateinische Ausgabe, herrührend von Gentianus Hervetus und gedruckt zu Paris 1555 (1570), auch aufgenommen von Herib. Rosweyde in Bd VIII seiner Vitae Patrum (1628). Zwei griechische Terte des Werks erschienen kurz nachseinander zu Anfang des 17. Jahrhunderts: ein etwas kürzerer, herausgegeben von John Weurssüsselle (unter dem Titel: Palladii Helenopolitani Hist. L., graeca, cum notis, Lugd. Batavorum) und ein umfänglicherer, welchen Fronto Ducäus (Du Ducz zunächst noch lückenhaft edierte (in seinem Auctarium Bibliothecae Patrum, t. IV, Paris. 1624) und welchen etwas später Jo. Cotelerius zu größerer Bollständigkeit ergänzte (Monum. Ecel. Graecae, t. III, 117 sqq., Paris. 1686) und Rigne in dieser vervolle

ständigten Gestalt in Band 34 seiner Patrol. graeca (col. 995—1260) aufnahm. fürzere (Meursius:) Text gilt der neuesten patristischen Forschung (Preuschen, Butler 2c.) wohl mit Recht als ber ursprünglichere, ber langere (Ducaus-Mignesche) als interpoliert, insbesondere als durch Einfügung einer griechischen Historia monachorum in Aegypto hinter cap. 43 ungehörig erweitert (vgl. wegen dieser H. monach., die mit dem gleich= 5 namigen Rufinschen Werke im wesentlichen sich beckt, den Art. "Rufinus"; auch Grüßmacher, Art. "Mönchtum" Bo XIII S. 219,3 ff.). Freilich liegt auch der Meurstusssche Text, welcher anderwärts unter dem Namen Paradisus Heraclides übersiefert ist, in verschiedenen Recensionen vor, nämlich einerseits (nach Preuschen, S. 211 ff.) einer "metasphrastischen" oder start überarbeiteten, welche durch die Mehrzahl der Handschien vers 10 treten erscheint, und andererseits einer der einsachen Ursorm näher stehenden, vertreten durch die codd. P. (Paris. 1628, saec. XIV) und C' (Coislin. 282, saec. X). Eine noch weiter fortgeschrittene interpolierende Entstellung des Textes der H. Laus. bietet der sprische Paradisus Patrum, welchen B. Bedjan 1897 in Bo VII seiner spr. Acta martyrum et sanctorum auf Grund dreier Hoff. (einer Pariser, einer Londoner und 15 einer Berliner) veröffentlicht bat. Die Hist. monachorum erscheint auch in diesen Tert eingefügt (freilich nicht als von Rufin, sonbern von "Hieronymus" herrührenb); manche kleinere Zufätze find an anderen Stellen, u. a. der auf Ephräm bezüglichen, angebracht, dabei vielfache Umstellungen vorgenommen 2c. (vgl. Preuschens Recension in der ThLA 1898, Nr. 19). Stark verwildert erscheinen auch die Barallelterte zur H. Laus., welchen 20 die in Bruchstücken erhaltene armenische Version, sowie die von Amslineau bekannt gesmachten und in ihrem Werte stark überschätzten Fragmente einer koptischen Übersetzung darbieten (Butler p. 97 ff. 107 ff.). Eine diesen Verwicklungen des kritischen Problems allseitig Rechnung tragende Tertausgabe fehlt zur Zeit noch. In Preuschens Monographie find nur einige Teilstude des Terts (insbesondere die über Johannes von Lytus, Eva- 25 grius und Makarius b. Agypter handelnden Kapitel) aufgenommen. Die Butlersche Arbeit bietet umfassende Vorarbeiten zu einer künftigen kritischen Ausgabe; biefe felbst, von ber eine vor allem wichtige Förderung der Palladiusforschung und der altesten monchsgeschichtlichen Quellenkunde überhaupt zu erwarten steht, ist noch nicht erschienen.

Übrigens darf der hohe Geschichtswert der H. Laus. gegenwärtig als allgemein an= 20 erkannt gelten. Die von Weingarten (Der Ursprung des Mönchtums im nachkonstantin. Beitalter, Gotha 1877, S. 24), von Baring-Gould (Early Christian Greek Romances, im Cont. Rev. 1877, p. 858 ff.), von Lucius (a. a. D.) und anderen geäußerte Annahme einer gänzlichen Unglaubwürdigkeit bes von Palladius (und Rufin) Erzählten hat zumal in der extremen Faffung Weingartens: die Erzähler verdienten "selbst für das, 35 was sie selbst gesehen haben wollten, fast genau so viel Glauben wie Gullivers Reisen in Liliput"— als starte Übertreibung zu gelten. Ausschmuckungen mancherlei Urt werden beibe Berichterstatter sowie schon ihre Gewährsmänner hie und da sich gestattet haben; ihre erbauliche Tendenz sowie die Überschwänglichkeit ihrer Bewunderung des Asketismus ber Bäter ber Buste mag bas Berichtete stark gefärbt und mit verschiebenen wunderhaften 40 Zuthaten bereichert haben. Aber an ein willkürliches Erdichten nach moberner Romanschriftstellerart ober auch nur in der Weise mittelalterlicher Legendenschmiede ist bei ihnen nicht zu benten. Die Angaben betreffs der Lebensumftande, Aussprüche und Thaten ber größten Mehrzahl der geschilderten Heiligen lauten viel zu konkret und genau, als daß jene extreme Fiktionshypothese sich durchführen ließe. Selbst des Hieronymus scharfes 45 Urteil über die Rufinsche Monchegeschichte (Ep. 133 ad Ctesiphontem, c.3): "librum quoque scripsit quasi de monachis, multosque in eo enumerat, qui numqam fuorunt", nötigt keineswegs zur Annahme frecher Lügen und Erdichtungen, sondern zunächst nur zu der einer gelegentlichen übereilten Berdoppelung von Personen oder Thatsachen auf Grund ungenauer Referate; wie denn dieses alte Erbübel einer kritiklosen 50 Hannonistik auf nicht wenigen Punkten sowohl des aus Rusin eingefügten Stückes (cap. 43 ff.) wie der eigenen Erzählungen des Palladius sich bemerklich macht. Bgl. überhaupt Jödler, Ask. und Möncht., S. 212 ff.; Butler, p. 178 ff.; auch Preuschen, S. 210: "Wir müssen — die Erzählungen des Rusin und Palladius als unschätzbare Dokumente für die Geschichte der Entstehung, Berbreitung und Organisation des Mönchtums, wie für 55 das geistige Niveau, auf dem dieses Monchtum stand, ansehen und dem entsprechend ver-

Die von Rosweyd (Vitae Patrum 1. V u. VI) u. a. als Anhang zur Laufischen Geschichte dargebotenen 'Anogodeymara row naregow in Form eines alphabetisch geordeneten Mönchse-Lezikons sind späteren Ursprungs und enthalten viele apokryphe Zuthaten, 60 39\*

baneben aber auch manches Echte, was aus uralter, hauptfächlich wohl ägyptischer Monchs-

überlieferung herrührt (Butler, p. 208—215).

Db ber "Dialogus cum Theodoro, Eccles. Rom. Diacono, de vita et conversatione Joannis Chrysostomi" (griechisch mit lat. Bersion zuerst herausgeg. von 5 E. Bigot, Paris 1680; dann bei Montsaucon in t. XIII seiner Chrysostomusausgabe, p. 155 sqq. und in MSG t. 47, p. 5—82) von unserem oder von einem anderen Balladius herrührt, oder mit anderen Worten: ob der helenopolitanische Bischof Palladius, ber diese Biographie des Chrysoftomus jedenfalls verfaßt hat, mit dem Galater Palladius, dem Berfasser der Lausiaca, eine und dieselbe Person ist oder nicht — darüber mag bei dem Fehlen bestimmter äußerer Zeugnisse für die Jbentität der beiden sich streiten lassen (vgl. oben); doch spricht für die Jdentität nicht nur die wesentliche Gleichartigkeit der beiden Schriften hinsichtlich ihrer Schreibart, sondern namentlich auch der Umstand, daß der Bersassen des Chrysostomus und seiner Freundin Olympias mit warmer Verehrung als seiner Freunde und Vertrauten gedenkt (s. cap. 144 des text. 15 rec. dei MSC t. 34). Die chronologische Schwierigkeit, daß der Versassen des schwierigkeit, daß der Versassen des schwierigkeit, daß der Versassen des schwierigkeits, daß der Versassen des schwierigkeits und diesen um mehrere Jahre früher in Rom anwesend sein läßt als die Zeit, wo er angeblich daselbst verweilte und sich mit dem Diakon Theodorus über das Leben und die Schicksale des Chrisostomus unterredete (nämlich als die Jahre 417 oder 418, unter der Regierung des Bapftes 30-20 simus) — diese Schwierigkeit läßt sich beseitigen durch die naheliegende Annahme, daß Balladius die seine Person betreffenden Umstände in dem Dialog absichtlich (auf dem Wege einer schriftstellerischen Fiktion) verändert habe, um sich als verschieden von jenem barzustellen (vgl. Preuschen, Ball. u. Ruf., S. 246). Bis zu völliger Gewißheit lät fich ber Beweis für die Ibentität der Berfaffer der beiben Schriften allerdings nicht pid der Beides sit die Joentitat det Betjasse beiden Schriften auserdiges nicht begründen, da ein unansechtbares direktes Zeugnis für sie aus alter Zeit nicht vorliegt. Unbegründbar ist jedenfalls die Hypothese von Labbeus, Bossius und einigen Anderen, welche den Verfasser des Dialogs mit dem um 430 von Papst Cölestin I. als Missionar nach Irland gesandten römischen Diakon Palkadius identifizieren (s. über diesen Palkadius, der vielmehr als ein gedorener Brite zu betrachten sein dürste: Prosper, Chronic. pars. 111, 20 p. 309 in Canisii Lectt. antiquae, T. I; Usher, Britannicar. Ecclesiar. Antiquitt. p. 418 sqq.; Ebrard, Die iroschott. Missionstirche 2c., S. 179; Benables im Dehrb IV, 178 u. vgl. Bb X S. 207, 45).

Noch eristiert unter bem Namen bes Palladius eine kleine Schrift: "De gentibus Indiae et de Brachmanis", die aber eher einen späteren Schriftsteller jum Berfasser 35 zu haben scheint, wiewohl sich ihr Herrühren von unserem Palladius nicht mit entscheibenden Brunden bestreiten läßt (vgl. Cave, Hist. eccl. lit. I, 377, sowie Benables, **p.** 176).

**Ballavicino** oder **Ballavicini**, Sforza, geboren im Jahre 1607 in Rom im Schofe einer adeligen Familie, 1630 Geistlicher, 1637 Jesuit, 1639 Professor der Philosophie 40 am römischen Kollegium, der römischen Studienanstalt der Jesuiten, worin er früher das Recht und die Theologie studiert hatte, 1643 Nachfolger seines Lehrers Lugo als Professor der Theologie, nahm teil an der Kongregation von Kardinälen und Theologen, welche Innocens X. zur Brufung der Lehre des Jansenius niedersetzte. Im Jahre 1659 beforderte ihn Alexander VII. zum Kardinal, welche Burde er teineswegs gesucht hatte. 45 Er starb im Jahre 1667. — Unter seinen verschiedenen Werken nimmt die erste Stelle ein seine Geschichte des Konzils von Trident, zu deren Ausarbeitung ihn der Kardinal Bernardino Spada zwischen den Jahren 1651 und 1653 ermuntert hatte. Es war nämlich bereits 1619 die Geschichte besfelben Konzils von dem venetianischen Servitenmonche Paolo Sarpi erschienen, ein gewaltiger Angriff auf das Konzil und die durch dasselbe vertretene 50 Tendenz. Schon hatte der Jesuit Terenzio Alciati im Auftrage des Bapftes Urban VIII. die Materialien zu einem Werke gesammelt, welches eine thatsachliche Widerlegung der Arbeit des kühnen Serviten sein sollte (es sollte den Titel führen: historiae concilli Tridentini a veritatis hostibus enucleatae elenchus), als ihn im Jahre 1651 der Tod dahinraffte, worauf, wie bevorwortet, Pallavicino die Hand ans Wert legte. Der 55 Jesuitengeneral Goswin Nickel beauftragte ihn damit und machte ihn zu diesem Behuse frei von anderen Geschäften. "Wie ein Condottiere einen Soldaten", sagt Pallavicine, "habe ihn der General zu dieser Arbeit angestellt." Er war der bazu geeignete Mann, in der Theologie zu Hause, der Kurie ergeben, besonders aber ftanden ihm Quellen ju Gebote, die Sarpi umsonst sich zu verschaffen gesucht haben würde. Indessen hatte Sarpi

Bieles, was Pallavicino nicht auftreiben konnte. Das Werk des Pallavicino erschien in italienischer Sprache, zuerst in zwei Folianten in Rom 1656 und 1657 unter dem Titel "Istoria del concilio di Trento". Eine zweite Ausgabe erschien in Rom in drei Fozlianten 1664. Die beste neuere Ausgabe ist die vom Jesuiten Zaccaria in sechs Quartzbänden, Faenza 1792—99. Vorgesetzt ist eine Viographie des Versassinos in zwei Fozlischänden. Versassinischen des Werkes besorgte der Jesuit Giattinos in zwei Fozlischänden. Versassinischen Versassinische Versassini liobänden "Vera concilii Tridentini historia", Antverp. 1670. Im 19. Jahrhundert hat Klitsche das Werk in das Deutsche übersetzt. Wie zu erwarten, sind die katholischen Kritiker sehr zufrieden mit dieser Verteidigung des Tribentinums und glauben, Sarpi sei dadurch gänzlich aus dem Felde geschlagen. Daß das keineswegs der Fall ist, hat Ranke 10 gezeigt, Fürsten und Völker von Südeuropa, 1. Ausgabe, 4. Bd, S. 270—289. Man darf behaupten, daß beide Historiker des Tribentinums parteiisch versahren, Sarpi im liberalen, Pallavicino im päpstlichen Interesse. Lebentuluns partetty bestylten, Gutpt im Carpis und Pallavicinos, Tübingen 1844, 2 Teile. Aber beide sind bis zum heutigen Tage nicht zu entbehren, weil wir eine umfassende und wirklich quellenmäßige Geschichte 16 des Tribentinums noch immer nicht besiten. — Über P.S. zahlreiche andere Schristen, historische, philosophische, theologische, poetische u. s. w., sowie über die, P. betressende, biographische Litteratur vgl. den A. Pall. von D. Pfülf, S. J., in Wester und Weltes Eirchensende, 2 1308 Rirchenlegiton 2 9, 1308. (Bergog +) Tichadert.

Pallium. — Litteratur: Hinschius, Kirchenr. § 78; Scherer, Handbuch des KR 1 (1886), 20 S. 547 ff.; Grisar, Das röm. Pallium und die ältesten liturgischen Schärpen in Festschrift zum elstunderti. Jubiläum des campo santo in Rom, Freiburg 1897; Gatterer in 3fTh 21 (1897), S. 586; v. Hade, Die Palliumderleibungen bis 1183, Göttingen 1898; Braun, Die pontifikalen Gewänder des Abendlandes, Freiburg 1898, S. 132 ff. (19. Ergänzungsheft zu den "Stimmen aus Maria Laach); Wilpert, Der Parallelismus in der Entwickelung der toga und des pal-25 lium, in Byzantinische Zischer. 8 (1899), S. 490 ff.; Aleinschmidt in Katholik, 3. Folge, 20 (1899), 52 ff. 155 ff.

Pallium ist ein weißer, wollener, handbreiter Kragen, auf welchen sechs schwarze Kreuze eingewirkt oder von Seidenstoff aufgesetzt sind, und welcher an beiden Enden um einige Zoll verlängert ist, um beim Gebrauch auf Brust und Nücken heradzuhängen. Es so ist ein geistlicher Schmuck, dessen sich der Inhaber beim Pontiszieren bedienen und welcher an die Nachfolge Christi in der Verbindung mit dem Oberhaupte der Kirche erinnern soll. Ursprung und Bedeutung des Palliums sind bestritten. Einige weisen auf das hohez priesterliche Stirnband oder den Mantel (Mahil) des Hohenpriesters bin, andere auf die Umtelschörte weltsicher Mürdenträger wieder auf den griechischen Wantel Sieriber es Amtsschärpe weltlicher Würdenträger, wieder andere auf den griechischen Mantel. Hierüber 25 ist gerade in jungster Zeit eine reiche Litteratur entstanden, ohne daß jedoch die Frage als befinitiv gelöst zu betrachten ware. Man vergl. die Litteraturzusammenftellung. Gehr beliebt ift die mustische Deutung, daß es die Nachfolge des Herrn bezeichne, welcher das verlorene Lamm sucht und, wenn er es wiedergefunden, auf seinen Schultern trägt. Aus bem Orient ging bas Pallium in ben Occident über, wo es ber römische Bischof ben mit ihm 40 verbundenen Metropoliten verlieh. Man beruft sich gewöhnlich school Beugnisse aus dem Ansange des 6. Jahrhunderts, deren Echtheit jedoch mit Recht bestritten wird. Unter Gregor I. ist die Erteilung sicher (c. 2. dist. 100 a. 599. c. 3, C. XXV. qu. II. a. 601; vgl. auch die Anm. 1 von Garnerius zum liber diurnus c. III, tit. I, p. 82). Für das fränklische Reich und dann allgemeiner wurde der Vorgang des Bonisatius von 45 bleibendem Einflusse. Er berichtet darüber an den EB. Cubberthus epist. 78 (MG Epistolae III,  $\mathfrak{S}$ . 351): "Decrevimus in nostro synodali conventu — metropolitanos pallia ab illa sede quaerere, et per omnia praecepta sancti Petri canonice sequi desiderare, ut inter oves sibi commendatas numeremur. Et isti confessioni universi consensimus et subscripsimus". — Seitdem steht sest, daß so jeder mit Rom verbundene Erzbischof des Palliums bedürfe, wie dies auch Johann VII. im Jahre 877 zu Ravenna aussprach (c. 1 dist. 100) und die späteren Bapfte wieder= holentlich bestätigten. Der zu einer Stelle Erkorene soll nach seiner Bestätigung und Kon= sekration binnen drei Monaten sich das Pallium von Rom erbitten (c. 1 dist. 100); denn von dem Besitze desselben hängt die plenitudo pontisicalis officii und der Name Ar- 55 chiepiscopus ab, weshalb es auch complementum potestatis archiepiscopalis genannt wird (f. c. 3. 4. 6. X. de usu et auctoritate pallii I, 8). Nach Entscheidung Alleranders III. (gest. 1181) in c. 11. X de electione I, 6 kann der bestätigte Erze bischof, auch ehe er bas Ballium erlangt hat, seine Suffraganen vermöge seiner Jurisbiktion konsirmieren und konsekrieren. Innocenz III. beklariert dann genauer e. 28, §1. X. de electione I, 6 im Jahre 1202: "Praeterea, quum non liceat archiepiscopo sine pallio convocare concilium, conficere chrisma, dedicare dasilicas, ordinare clericos, et episcopos consecrare, multum profecto praesumit, qui ante, quam 5 impetret pallium, clericos ordinare festinat, quum id non tanquam simplex episcopus, sed tanquam archiepiscopus facere videatur". Hieraus ergiebt süch, daß die selbstständige Ausübung der jura ordinis, der Bontistalien in seiner erzbiscosiliden Diöcese, dem Metropoliten vor Erlangung des Palliums nicht gestattet, von Jurisdistionsrechten aber nur die Berusung einer Synode verboten ist. Bei der Erteilung des Palliums dat der Erzbischof dem Papste den üblichen Obedienzeid zu leisten (s. e. 4 X. de electione I, 6 Pontiscale Rom. tit. de pallio). Das Pallium bezieht süch auf das döchstersönliche Berhältnis des Erzbischofs als des Hauptes einer bestimmten Kirchenprovinz, daher beim Erwerbe einer neuen Provinz ein neues Passum erbeten werden 15 und wird mit dem Besizer begraden (c. 2 X. de usu pallii I, 8). In der papststichen Berleihungsurfunde werden die Tage bezeichnet, an welchen das Pallium getragen werden dars (c. 1. 4. 5. 6. 7. X. h. t. I, 8), während der Papst sich desselben dei jeder Gelegenheit bedient; auch darf der Erzbischof nur innerhald der Kirchenprovinz das Pallium und zwar nur in den Kirchen tragen (c. 1. X. h. t.; c. 2 in Clem. de privilegiis [V,7]).

20 Ursprünglich wurde es unentgeltlich verliehen (c. 3, dist. 100), später ein hober Preis dassu bestimmten Schafen gewonnen ist. Mm Tage der keisten werden, welche von besonders dazu bestimmten Schafen gewonnen ist. Mm Tage der keisten werden, welche von besonders dazu bestimmten Schafen gewonnen ist. Mm Tage der keisten werden

Uber die Bereitung der Pallien gilt folgendes: Es muß Wolle dazu genommen werden, welche von besonders dazu bestimmten Schafen gewonnen ist. Am Tage der heiligen Agnes, am 21. Januar, werden einige weiße Lämmer dem Batikan vorüberze geführt, wo der Papst den Segen über sie spricht, in die Kirche der heiligen Agnes gebracht und unter der Messe die Pslege der Lämmer, scheren dieselben und spinnen die Nonnen von St. Agnes die Pslege der Lämmer, scheren dieselben und spinnen die Wolle, aus welcher dann die Pallien gearbeitet werden. An der Besper des Festes Petri und Pauli, am 28. Juni, werden dieselben vom Papste benediziert, auf den über dem So Gradhügel des Apostels Betrus besindlichen Altar der Kirche des Batikans gelegt und die Nacht dort gelassen. Daher heißt das Pallium ornamentum de corpore sancti Petri sumtum (c. 4. X. de electione I, 6). Hierauf werden die Pallien in einem über der cathedra Petri besindlichen Behältnisse so lange ausbewahrt, die der Rapst se

den darum Bittenden verleiht.

Das Pallium wird nach dem Borgange des Orients, wo alle Bischöfe es bestsen, auch einfachen Bischöfen gegeben, sowohl exemten (wie dem Bischof von Breslau, Ermland, s. die Bulle Benedikts XIV. von 1742 in dem Bullarium desselben, Tom. III, Fol. 255 u. a.), wie Suffraganen, vorausgesetz, daß sie sich im Besitze einer Diöcese besinden und nicht bloß in partidus infidelium bestellt sind. Als im Jahre 1753 der 40 unter der Metropolitangewalt von Mainz stehende Bischof von Würzburg das Pallium erhielt, wurde über die Zulässigseit der Verleihung an nicht exemte Bischöfe Streit erhoben. Dieselbe verteidigte Kasp. Barthel, De pallio, Herdipol. 1753, 4° (auch in den Opuscula juridica varii argumenti, Tom. II, Bamberg 1756, 4°, nr. I), das gegen bestritt sie Z. G. Pertsch, De origine, usu et authoritate pallii archiepiscopalis, Helmstädt 1754, 4°. Näheres über das Pallium, sowie eine reiche die auf die neueste Zeit herunterreichende Litteratur über dasselbe z. bei Hins. Kathol. Kinchen recht z. 78, vgl. Z. 23. 2. d.

Palm, Johannes Henricus van ber, gest. 8. Sept. 1840. — J. Clarise, Prologus, quo J. H. v. d. Palm exemplum futuris theologis ad imitandum proposuit to Lugd. Bat. 1841; H. v. d. Palm als Bijbeluitlegger, redenaar en schrijver gekenschetst, Leyben 1841; Nicolaas Beets, Leven en karakter van J. H. van der Palm, Leyben 1842; C. J. van Assenti, Voorlezing over J. H. v. d. Palm, Dorbrecht 1844; B. Glassius, Godgeleerd Nederland. 3 Dln. 's Hertogenbosch. 1851—56, III, 58—70.

Hinter uns liegt eine Zeit, in der der Name van der Palms hoch in Ehren stand. 55 Beute ist er fast vergessen, und seine Werke werden nicht mehr gelesen. Nur sein Ruhm als großer Kanzelredner lebt noch in der Erinnerung, obwohl vermutlich von den Jüngeren nicht viele seine gedruckten Predigten kennen.

Ban der Palm wurde am 17. Juli 1763 in Rotterdam geboren, wo sein Bater, ein tüchtiger Lehrer, eine blühende Erziehungsanstalt hatte. Nachdem er zuerst den Unter-

Palm 615

richt seines Baters genossen und bann bas Gymnasium Erasmianum seiner Baterstadt besucht hatte, wurde er 1778 mit 15 Jahren Student der Theologie in Lepden und erhielt durch die Regierung von Rotterdam eine Freistelle im Staten-college. Die Hochschule zu Lepden erlebte damals eine Blütezeit, v. d. P. durfte berühmte Männer wie Baldenaar, Rhunkenius, Hollebeek, H. A. Schultens u. a. unter feine Lehrer zählen. Be- 6 sonders fühlte er sich angezogen von dem zulett Genannten, dem er auch seine Kenntnis der morgenländischen Litteratur und seine Borliebe für diesen Zweig der Wissenschaft Schon als Student zeichnete er sich aus durch großen Fleiß, Begabung und streng sittlichen Lebenswandel. Bon seinem Biffen und feinem selbstständigen Urteil lieferte er bereits in jener Zeit den Beweis durch die Herausgabe seines "Ecclesiastes 10 philologice et critice illustratus" (Lugd. Bat. 1784), einer Schrift, die sogar im Ausland die Ausmerksamkeit auf ihn lenkte, und von der Rhunkenius erklärt, sie sei ein "praeclarum lidellum, in quo omnes qui in his redus iudicare possunt, et ingenium autoris et eruditionem admirantur." Als v. d. Palm 1784 die Universität verließ, gab ihm die theologische Fakultät das Zeugnis: "Non saepe contingit, ut ex 15 disciplina nostra dimittamus Juvenes omni liberali doctrina adeo politos, ut est Joannes Henricus van der Palm Roterodamensis, quique tantos etiam in diviniore scientia progressus fecerint . . . Nostros inter auditores ita excelluit, ut sive responderet ad interrogata, sive disputaret, sive concionaretur, neminem ex sociis superiorem haberet". Da er noch zu jung war, um in ber 20 Provinz Holland Prediger zu werden, nahm er einen Ruf nach Maartensdijf an, in der Provinz Utrecht, wo er am 25. März 1785 in sein Amt eingeführt wurde. Die politischen Zustände jedoch und seine eigene Unvorsichtigkeit ließen ihn nicht lange hier bleiben.

Wie die Mehrzahl seiner Freunde gehörte v. d. Balm zur Partei der "Patrioten", 25 im Gegensatz zur Partei der oranisch Gesinnten. Auch als Prediger vertrat er entschlossen seine politische Überzeugung, und als der Kampf der Parteien immer schärfer wurde, deteiligte er sich sogar an den von den Patrioten veranstalteten Übungen der Bürgerwehr. Als dann die Preußen 1785 dem Prinzen von Oranien zur Hilfe kamen und dessen Anhänger dadurch zunächst die Oberhand gewannen, wurde v. d. Balm um die Folgen so seiner politischen Haltung besorgt, und nachdem er Sonntags den 16. September 1787 noch die Nachmittagspredigt gehalten, begab er sich mit seiner jungen Gattin unerwartet auf die Flucht. Trotz aller Versuche, ihn zur Nücksehr zu dewegen, kehrte er nicht zurück, und im März 1788 wurde er auf seine wiederholten Vitten hin, seines Dienstes entlassen. Sinen Augenblic dachte er setzt daran, in Leyden Medizin zu studieren, aber so alsbald erössnete sich ihm eine neue Aussicht: er wurde 1788 Bibliothekar und Haussfaplan bei dem Herrn van de Verse zu Middelburg. Nach der Besetung dieser Stadt durch die Franzosen stellte er sich mit an die Spize der revolutionären Bewegung, um so mancherlei Jügellosigkeiten zuvorzukommen. Er wurde damals zum Mitglied der neuen Regierung ernannt. Im Ansang des Jahres 1796 lehnte er eine ihm angedotene 40 Prosessus zusigen ab, am 11. Juni desselben Jahres jedoch übernahm er die Prosessus "Rede Litteris hebraicis exornandis".

Infolge seiner Ernennung zum Unterrichtsminister aber (Agent van nationale opvoeding) legte er 1799 sein Lehramt vorläusig nieder. In diesem neuen Amt 45 hat er durch seine Mäßigung viel Unheil gehindert und durch Eiser und Geschick viel Gutes gestistet. Besonders für die Hebung des niederen Schulwesens hat er viel gethan, und das Schulgeset von 1806 ist von ihm vorbereitet und nach seinen Grundgedanken entworsen. In diesem Jahre (1806) verließ v. d. Palm den politischen Schauplatz und übernahm aufs neue seine Prosessum in Leyden, wo er 1807, obwohl kein Glied der theologischen 50 Fakultät, zugleich zum Universitätsprediger ernannt wurde. Bis 1838 dauerte hier seine Wirksamkeit. Iwar war er schon 1833 nach Bollendung des siedzigsten Lebensjahrs dem Staatsgesetz gemäß in Ruhestand versetzt worden, trozdem aber hat er seine Borlesungen weiter gehalten. Nur zwei Jahre erfreute er sich seiner Ruhe, er starb zu Leyden am 8. September 1840.

Lan der Palm hat viel gearbeitet und geschrieben. Bor allem als Schriftausleger und Kanzelredner hat er sich einen großen Namen gemacht. In seinen exegetischen Werken werschmäht er es durchaus, seine Gelehrsamkeit zu zeigen, und doch verraten sie großes Wissen; sie sind ausgezeichnet durch guten Geschmack und in erster Linie für die gebildeten Gemeindeglieder bestimmt. In seinem "Salomo" (3. Uitg. 9 deelen, Leeuwarden 1834—41) 60

gab er eine populäre Erklärung ber Sprüche. Seine "Bijbel voor de jeugd" (24 deelen, Leiben 1811—34) hat in hohem Grabe die Kenntnis der biblischen Geschichte befordert. In seinen "Liederen van David en Azas" (Leiben 1815) lieferte er eine Erklärung ber Pfalmen, nachdem er schon früher seinen "Jesaias vertaald en opgehelderd" 5 (3 dln., Amft. 1805) hatte erscheinen laffen. Ein Riesenwerk vollbrachte er mit seiner neuen Bibelübersehung: "Bybel; alle de boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds, benevens de apocryse boeken des O. Verbonds" (in 4° Lepten 1818-30). Diefe Übersetung mit Anmerkungen erntete großen Erfolg und hat noch immer ihre Berbienfte. Obwohl das Werk sehr teuer war und nach Lage der Sache außerhalb Hollands 10 wenig gekauft wurde, war die ganze Auflage von 3387 Exemplaren schwell vergriffen. Auch von einer zweiten Auflage (in 8° Lepben 1827—35) waren 1842 schon 3000 Exemplare verlauft. v. b. Balm hatte ichon seit Jahren den Blan dieser Ausgabe erwogen und bezeugte felbst: "Ich habe vierzig Jahre daran gearbeitet, acht davon wie ein Pferd." Als Kanzelredner war v. d. Palm sehr beliebt, er beherrschte die Sprache meisterhaft

15 und besaß Geschmad, Gefühl und Phantasie. Sein Stil war einsach, träftig, oft poetisch. Seine Bredigten feffelten den Berftand und redeten ben hörern ju herzen, ihr Inbalt war durchaus evangelisch. Seine Stimme war nicht laut, aber deutlich und biegfam, verständlich auch in ben größten Kirchen; seine Sprache war ebel, seine Haltung naturlich, seine Büge mannlich. Er redete nie ohne Borbereitung, doch lernte er seine Predigten 20 nicht auswendig, sondern las sie vor in einer Beise, die niemanden störte. Schon zu seinen Ledzeiten sind viele seiner Predigten veröffentlicht worden, nach seinem Tod erschienen sie gesammelt unter dem Titel: "Al de leerredenen van J. H. v. d. Palm"

(16 deelen, Leeuw. 1841-45).

Mehrfach wurde er aufgefordert, bei festlichen ober sonstigen besonderen Anlässen als 25 Redner aufzutreten, und überall fand seine außerordentliche Beredsamkeit hohes Lob ("Verhandelingen, redevoeringen en losse geschriften", 5 deelen, Amsterdam, Lecum. 1810—1846). Als Prosaschriftsteller hat er sein Meisterstück geliesert in seiner "Geschied- en Redekunstig Gedenkschrift van Nederlands herstelling." (Amsterd.

1816, 2. Uitg. 1828. Französische Übersetzung, Brugge 1828.)

Ban der Palm war der gelobteste Mann sciner Zeit, allein die Zeit, in der er lebte, zeichnete sich nicht aus durch Kernhaftigkeit und mannhaftes Festhalten an klaren Grundsätzen. v. d. Balm war auch darin ein Kind seiner Zeit; er war ein gutmutiger, liebenswürdiger und wohlthätiger Mann, aber tein großer Charafter, fein Mann aus einem Buß. Für viele war er ein Rätfel. Er ftimmte im ganzen ben Bahrheiten zu, wie 85 die reformierte Kirche sie lehrte, ihr warmer Verteidiger war er nicht. An seinem perfönlichen Glauben braucht nicht gezweifelt zu werden, allein er schien nicht den Mut zu haben oder nicht das Bedürfnis zu empfinden, gegen den auf den verschiedensten Gebieten herrschenden Unglauben fraftig Zeugnis abzulegen. Seine Bedeutung liegt mehr auf dem Feld ber Politik, des Unterrichtswesens und der Wiffenschaft als auf bem 40 der Theologie und Kirche. Auf das kirchliche Leben hat er wenig Ginfluß ausgeübt und der Erweckungsbewegung am Anfang bes 19. Jahrhunderts blieb er fremd. Er hat in reichem Daß bie Ehre und bas Glud biefer Welt genoffen, doch auch bas Kreuz wurde ibm nicht erspart. Seine Gattin und viele feiner Rinder, darunter alle feine Gobne, gingen ihm im Tod voran. Er felbst verlangte endlich nach dem Sterben. Auf nichts sich 45 ftutend als auf die freie Gnade Gottes in Chrifto Jefu, der seine Gerechtigkeit war, schickte er sich jum Sterben an mit den Worten: "Meine Hoffnung ist der Berr Jesus, ich gebe bin in Frieden." S. D. van Been.

Balme, f. d. A. Fruchtbäume Bb VI S. 305, 45.

Balmer, Christian David Friedrich, gest. 1875. — Borte ber Erinnerung an Dr. Palmer (Tüb., Hedenhauer, 1875). Die Netrologe: von Julius Hartmann jr. im Schwäb. Merfur, 1875, 162; von Hermann Weiß, K.s. Amtsnachfolger, in der Besonderen Beilage des Staatsanzeigers sür Württemberg, 1875, 18; von N. N. in der Augsb. Allg. Zeitung, 1875, 165; von N. N. in der Protestantischen Kirchenzeitung, 1875, 24. Ferner ist zu vergleichen der Aussach von Rob. Kübel im Südd. Schulboten, 1875, 15—17. Eine aussichrliche Stize 55 des Lebens und Wirkens von P. hat der Unterzeichnete im Würtlemb. Kirchenblatt veröffentlicht, 1876, 29 ff. Seine wissenschaftliche Bebeittung ist von Kail Beigföcker in den Jahr-büchern für deutsche Theologie dargelegt worden (1875, III, S. 353—370).

Chr. D. F. Palmer wurde am 27. Januar 1811 in Winnenden, bem Geburtsorte Bengele, geboren, erhielt seine Borbildung auf dem niederen evangelisch-theologischen Se Balmer 617

minar in Schönthal und studierte seit Oktober 1828 als Zögling des theologischen Stifts fünf Jahre lang in Tübingen. Die meisten und tiefsten Anregungen erhielt er hier von Prosessor Schmid. Dieser wußte ihm besonders durch seine Borträge über die christliche Sittenlehre eine große Borliebe für dieses Gebiet theologischen Wissens einzuslößen (vgl. das Borwort zu seiner "Moral des Christentums"). Seinem Einflusse ist es auch zuzu- 5 schreiben, daß P. weder im kirchlichen Leben, noch auf dem Boden der Wissenschaft bei Schleiermacher stehen blieb, sondern ungleich tieser als er in den Reichtum des göttlichen Worts wie in das Geheimnis des christlichen Lebens sich versenkte. Daß er aber von der Schleiermacherischen Theologie stärter angezogen und mächtiger ergriffen wurde, als von der damals herrschenden Hegelischen Philosophie, erklärt sich leicht aus seiner geistigen 10 Sigenart und persönlichen Entwickelung. Neben den Studien betrieb er eifrig die Musik. Sie bahnte ihm den Weg in die Familie von Friedrich Silcher, mit welchem er den ersten Anstoß zur Gründung der akademischen Liedertasel gab.

Der Bollendung der akademischen Studien im Spätsommer 1833 folgten drei Vika-

Der Bollendung der akademischen Studien im Spätsommer 1833 folgten drei Bikariatsjahre auf dem Lande, in Bissingen u. T. und in Plieningen dei Stuttgart. Im 15
Spätherbst 1836 kehrte P. als Repetent an das Tübinger Stift zurück, im Januar 1838
wurde er zum Assistenten des Predigerinstituts und im Herbst des gleichen Jahres zum
Berweser des zweiten Tübinger Diakonats ernannt; am 30. Januar 1839 erhielt er das
Diakonat Marbach. Hier blieb er dis zum Frühjahr 1843, in welchem Jahre ihm das
zweite Diakonat in Tübingen übertragen wurde, 1848 rückte er in das erste Diakonat 20

ein, 1851 erhielt er das Stadtpfarramt und Defanat.

Schon in seiner Vikariatszeit begann seine litterarische Thätigkeit durch Recensionen in Tholucks Litterarischem Anzeiger, durch Beiträge zu den von Stirm edierten Studien der evangelischen Geistlichkeit und zu dem von L. Bölter redigierten Süddeutschen Schulboten. Auch seine Broschüre: "An Freunde und Feinde des Pietismus. Eine Zugabe zu 25 der Schrift des Herrn Diakonus Dr. Märklin: Darstellung und Kritik des modernen Pietismus" (1839), welche durch den am Ende der dreißiger Jahre angefachten pietistischen Streit hervorgerufen wurde, verdient Erwähnung. Sauptfächlich aber war es der in feiner engeren Heimat über ein neues Gefang- und Choralbuch, sowie über eine neue kirchliche Liturgie entbrannte Streit, ber bem treugesinnten Batrioten Die Feber in Die Sand brudte. 30 Zitutgte entbrannte Streit, der dem treugestinnten Patrioten die Feder in die Hand dructe. so Zu den einflußreichsten Stimmen über die Gesangduchsfrage zählt sein Votum in den Studien der evangelischen Geistlichkeit Württembergs: "Revision des neuen Gesangduchsentwurfs für die evangel. Kirche Württembergs" (XII, 1). Mit andern wollte auch er das Gesangduch vor allem vom biblisch-evangelischen Geiste durchdrungen sehen. Weiter aber soll es der kirchlichen Erbaulichkeit Rechnung tragen und echte Poesse derniben Belaoslogen, welche gewissermaßen ern Heiten Heiter den Auflichen Liedern treiben, und denen, welche heis ihren Erwandstang der Auskrichen Statten. welche bei ihren Emendationen ber Subjektivität einen allzufreien Spielraum geftatten. Er war im rechten Sinne konfervativ und trat mit verständigem und jugleich pietatsvollem Sinne für alles wahrhaft Gute in ben Originalien ein, ohne fich dabei von einem 40 unpraktischen, einseitig antiquarischen Interesse leiten zu lassen. Gine Erganzung zu biesem Auffat bildet feine in den ThStR niedergelegte Abhandlung: "Die neueren Reformen ber Gefangbucher und Liturgien, vom theologisch-kirchlichen Standpunkte aus betrachtet" (1843, 1). Dieser Bewegung folgte ber Kampf für und wider das neue Choralbuch, in welchem B. junachft die Mangel der 1828 von Frech, Rocher und Silcher herausgegebenen 45 nicht nach einem historischen oder firchlichen Prinzip, sondern einzig vom Gesichtspunkte ber Schule redigierten Sammlung schonungslos aufbedte, um bann im Einverständnis mit Grüneisen und hauber, balb aber auch im vollen Frieden mit Gilcher und Rocher in ber gur Borberatung einberufenen Kommiffion von Rirchen- und Schulmannern fraftig und siegreich für eine dem gottesdienstlichen Gebrauch dienende Auswahl, Fassung und Har- 50 monisierung der Chorale zu wirken. Auch das von Christian Barth und Albert Knapp beforgte Calwer Schulgesangbuch verbankt ihm nennenswerte Beitrage. Er hat für basselbe die Melodien gesammelt und geset, auch neue tomponiert, wie er auch später eine Reihe von Gefängen dem Suddeutschen Schulboten, den Dolferischen Liedersammlungen und der Baster Miffionsanstalt für ihre Mannerchore überließ. Die positivefirchliche Be- 55 wegung, welche in den 30er und 40er Jahren P.s Baterland ergriffen hatte, zeigte sich endlich in der Herausgabe einer verbesserten Liturgie. Obgleich er bei ihrer Abfassung teine offiziellen Dienste leisten durfte, so hat er doch durch seine im Württembergischen Kirchenblatt (1840/41) und in Tholucks Litter. Anzeiger (1840, 74 und 75) erschienene Beurteilung des Entwurfs jum Buftandekommen der neuen Agende thatkraftig mitgewirkt. 60

618 Palmer

Am liebsten bewegte sich B. schon bamals auf bem homiletischen Gebiete, welches er in mannigsacher Beise anbauen half. Hierher gebören zwei Aussätze über Friedrich Bilbelm Krummacher und Franz Theremin, sodann seine Mitarbeit bei der Herdigten über den zweiten Jahrgang der Evangelien zum Besten des württembergischen Pfarrwaisenvereins, weiter bei den von Schmid und Wilh. Hosader edierten Zeugnissen für evangelische Bahrheit, sodann die von ihm selbst herausgegebenen "Evangelischen Aassualreden", welche mit ihren Anfängen in jene Zeit zurückreichen, und endlich seine Bearbeitung der "Evangelischen Homileits" 1842. Im Anschluß an Schleiermacher sast et die Predigt als Darstellung des christlichen Glaubens und Denkens der Gemeinde, sowie als einen Akt der Segnung und des Genusses im höchsten Sinne, sosern durch sie das Juströmen des Lebens aus Gott vermittelt wird, das seine subjektive Wirkung in freudig erhöhter Stimmung äußert. P.s. zweites Hauptwerk, seine "Evangelische Katechetist", ausschied 1844 und erlebte schon nach Verfluß von zwei Jahren die zweite Auflage. Dieses Wert hat nicht bloß durch seine bahnbrechende Beleuchtung des Religionsunterrichtes, sonit dern vornehmlich durch die Untersuchung der katechetischen Lehrsorm auch für die Pädagegist eine außerordentliche Bedeutung.

Als Pfarrer und Dekan in Tübingen stand P. in der vielseitigken Thätigkeit. Der Tag war in der Regel mit Gottesdiensten, seelsorgerlichen Besuchen und Religionsstunden ausgefüllt. Dazu gesellte sich das Rathaus und Shegericht mit den mancherlei Ansprücken 20 an Zeit und Kraft, das Umt der Konserenzdirektion, die zeitweilige Vorstandschaft der Kinderrettungsanstalt in Lustnau, die Teilnahme an mehreren Bereinen, unter welchen der Oratorienverein als P.s. Liebling die erste Stelle einnahm. Seit 1846 trat noch eine alademische Vorlesung über Pädagogik und Volksschulwesen hinzu, zu welcher er von der Behörde einen besonderen Lehrauftrag erhalten hatte. War P. als Prediger nicht allen 26 alles, so war er doch vielen vieles und vermochte er namentlich den gebildeteren Teil der Gemeinde an seine Kanzel zu sessellen. Alle kompetenten Stimmen trasen dagegen in dem Zeugnisse zusammen, daß er die kirchlichen Angelegenheiten der aufblühenden Stadt unter teilweise schwierigen Umständen weise und taktvoll, suaviter in modo, kortiter in re geleitet habe. Er wußte mühelos in Stadt und Land, in hohen und niederen Kreisen Innigkeit und Mannheit, eine sittlichereligiöse Haltung und verständnisvolle Liberalität in schöften Einklang zu bringen und dei seinen Visitationen wie im sonstigen Berkehr mit der ungesuchten Autorität des Baters die trauliche Aufgeschlossenheit des Bruders in typischer Weise zu vermählen.

Nach dem im März 1852 erfolgten Tode Schmids wurde P. in die Professur für

35 Moral und prattische Theologie berufen.

In der zweiten Hälfte des Oktober betrat er als 40jähriger Ordinarius der theologischen Fakultät die akademische Laufbahn. Seine vier Amtsgenoffen waren zunächt Baur, Beck, Landerer und Dehler. Ein Jahr nach seiner Berufung auf den Katheber erwarb er rite, durch Borlegung einer lateinischen Abhandlung, den Grad eines theo-40 logischen Doktors. Fast 22 Jahre bekleidete er seinen neuen, einflußreichen Bosten. Bor allem lehrte er im Lause desselben sämtliche Fächer der praktischen Theologie, einschlichlich des protestantischen Kirchenrechts. Abwechselnd mit Beck trug er daneben die Moral des Christentums vor. Besonders gern erklärte er serner mehrere Bücher des NT.8, zum Tell mit angehängter praktischer Auslegung. Vorlesungen, die nur er in dieser Beise zu halten 45 vermochte, waren die Geschichte der firchlichen Tonkunkt, sowie eine Darstellung der in Mürttaunders keinischen Sokton und resission Richtungen. Dur eine Darstellung der in Württemberg heimischen Sekten und religiösen Richtungen. Nur einmal behandelte a die Enchtlopabie ber theologischen Wissenschaften, und gleichfalls blog einmal bielt a öffentliche Vorträge über Religion, Chriftentum und Rirche für Studierende aus allen Katultäten. Mochte er nun aber auf dem Katheder über praktisch-kirchliche Dinge sich 50 verbreiten oder auf dem Boden der Ethik und Exegefe fich bewegen, — immer und überall war feine Liebe zur Sache und zur nachwachsenden theologischen Generation deutlich wahr gunehmen. Hervorstechend war das wissenschaftliche Interesse, welches den ganzen Bortrag wohlthuend belebte, und bei welchem Berstand und Gemüt gleich sehr mitsprachen. Da neben zeigte fich jene immenfe Belefenheit und seltene Fulle von Renntniffen, von welchen auch seine Schriften ein beredtes Denkmal bleiben. Doch wußte sich P. im Beibringen des gelehrten Materials weise zu beschränken, den oft überreichen Stoff gut zu beherrschen, Cigenes und Fremdes geschmaadvoll zu verweben, nicht bloß verwandte Stimmen zu seinen Bunften anzuführen, fondern auch bem gegnerischen Botum gebührenden Raum gu laffen, die perfonliche Uberzeugung ohne Leibenschaft und doch mit Rachbrud geltend ju machen 60 und überall mit großer Alarbeit zu begründen. Was seine Diktion betrifft, so machte fie

Palmer 619

auf durchgängige Feile, Schönheit und Eleganz keinen Anspruch, empfahl sich indes um so mehr bald durch ihre natürliche Anmut und Leichtigkeit, bald durch eine sinnreiche Prägnanz, mit welcher ihm das rem acu tangere in oft frappanter Weise gelungen ist. Dem meist mit Bedacht gewählten Ausdruck entsprach häusig der markige Vortrag, wesnigkens die kräftige Betonung einzelner Worte, in welche er den Schwerpunkt der Aufz wertigkens die kräftige Betonung einzelner Worte, in welche er den Schwerpunkt der Aufz wertigmkeit verlegt wissen wollte. — Hervorragend geeignet war P. für die Thätigkeit am Predigerinstitut, zur liebevollen und seinsinnigen Anleitung der jungen Theologen bei ihren Prodepredigten und Katechesen und zu ihrer in gleichem Geiste gehaltenen Beurzteilung. Auf dem Boden der fraglichen Anstalt bekundete er sich als wahren Meister auch in den Augen derer, welche in seinen Entwicklungen auf dem Katheder die wissenz dehastliche Tiese und Schärfe vermißten. Hier fühlte er sich so recht zu Hause als Vater inmitten seiner Söhne. Hier hat er auch denen, welche durch philosophische Studien und kritische Zweisel ihrem theologischen Studium halb oder ganz entfremdet waren, neue Lust und Begeisterung eingeslöht, weil es ihm weniger um ein sertiges, streng sormuliertes Dogma, als um durchgreisende Bewährung einer echt sittlichen Gestung und des genuin 15 christlichen Geistes zu thun war. Dieser Seite seines Wirkens war es zuzuschreiben, daß intellektuell reich begabte und gründlich durchgebildete Geister einen erfreulichen Zug zum praktischen Amt von der Hochschlen wurden.

B. genoß in weiten Kreisen ein reiches Maß von Sympathie und Verehrung. Ohne 20 je um Gunst und Beisall zu buhlen, war er doch im Schoße seiner Fakultät und des akademischen Senats, bei der obersten kirchlichen Behörde und bei Hof geachtet und beliebt, darum auch mit manchem ehrenvollen Auftrage und Geschäfte betraut. 1853 wurde er zum Mitgliede der Leseduchkommission ernannt, in deren Mitte er noch als Hochlehrer die Bedürfnisse und Aufgaben der Bolksschule mit rühmlicher Sachkunde hervorhod. 25 1857—1858 erhielt er das Rektorat der Universität. Als die erste Landesspnode 1869 zusammenderusen wurde, wählte ihn seine Fakultät zu ihrem Bertreter und die Synode sosort zum ersten Wizepräsidenten. Auch sur ihren zweiten Jusammentritt, den er jedoch nicht mehr erledte, war er 1874 zum Deputierten kreiert worden. Und als es galt, in der kritischen Zeit des Jahres 1870 einen Abgeordneten in den Landtag zu senden, der so mit einer ausgesprochenen Liebe zum engeren Vaterlande ein weites, warmes Herz für das Deutsche Keich verbände, da siel in Tübingen mit bedeutender Stimmenmehrheit die

Wahl auf B.

Daß P. aber auch in feiner akabemischen Stellung und trot ber vielen Unforderungen, die noch nebenbei an ihn gestellt wurden, seine Neigung zur litterarischen Thätig= 35 keit fortwährend befriedigen konnte, ist staunenswert. In den vorliegenden Zeitraum fällt in erster Linie die Herausgabe der 4. und 5. Auflage seiner Homiletit, der 3. bis 5. seiner Katechetik. 1852/53 veröffentlichte er erstmals seine "Evangelische Babagogit", in welcher er einer religionslosen, falsch humanistischen, wie einer einseitig pietistischen Erziehungsweise ohne Rüchalt gegenübertrat (4. Auflage 1869). An diese Leistung reiht sich 1860 seine 40 "Evangelische Pastoraltheologie", welche 1863 zum zweitenmale aufgelegt wurde. Im letztgenannten Jahre folgte "die Moral des Christentums", ein Werk, welches echt wissenschaftlichen Gehalt in einer Sprache darbietet, die, frei von dem Zwange der theologischen Formel, an das allgemeine Verständnis ernster und geblotere Leser mit siegender Klarkeit appelliert. 1864/65 erschien endlich seine "Evangelische Symnologie", in welcher die reise 45 Errecht seinem Studien auf dem Mahiste der Kirchlichen Kondelichtung und Musik zu Tage Frucht seiner Studien auf dem Gebiete der firchlichen Liederdichtung und Mufit zu Tage Bierher gehören ferner außer ber britten und vierten Auflage ber evang. Rasual= tritt. reben (1853 und 1864) die beiden Sammlungen eigener Predigten: Ein Jahrgang evangelischer Predigten (1857) und: Predigten aus neuerer Zeit (1874). 1868 wurde B. burch unmittelbaren koniglichen Auftrag veranlaßt, jur Feier bes 300jabrigen Tobestages 50 von Bergog Chriftoph eine populare Gedachtnisschrift über biefen unvergeglichen Regenten Bürttembergs abzufaffen. Sie erschien ohne seinen Namen unter bem Titel: "Herzog Christoph, Erinnerungsgabe, bestimmt für den 28. Dezember 1868 von König Karl von Württemberg", und tam allen Schulen zur Verteilung. 1873 erschien eine Sammlung seiner reils im Tübinger Museum, teils in Stuttgarter Königsbau gehaltenen 55 populär-wiffenschaftlichen Vorträge, welche überschrieben ist: "Geistliches und Weltliches für gebildete driftliche Leser" und die Eigenart seines Wesens am vollständigsten abbildet. Un biefe selbstständigen Schriften reiht fich ein doppeltes Mitredaktionsgeschäft, einmal seine Beteiligung an der Herausgabe der "Jahrbucher für deutsche Theologie" von 1856 an und weiter seine Mitwirfung an ber von 1859 an datierenben "Schmibschen Ench= 60 620 Balmer

flopädie des gesamten Erziehungs- und Unterrichtswefens". Bu den Jahrbuchern bat er unter den Herausgebern neben Magenmann weitaus die meisten Beitrage geliefert, 9 Abhandlungen und eine sehr beträchtliche Anzahl lehrreicher Recensionen. In der pädagogischen Enchklopädie ist er mit 80 zum Teil vorzüglichen, prinzipiell bedeutsamen Artifeln vertreten. Auch an der ersten Auflage dieser Real-Enchklopädie hat er von ihrem ersten Erscheinen an bis zur Bollendung bes Ganzen treulich mitgearbeitet (1854—1866). Rur selten schrieb er einen Aufsatz ober Netrolog für ein politisches Blatt (Schwäb. Mertur und Augsb. Allg. Zeitung). Um so häufiger bebiente er Schulblätter und padagogische Beitschriften, besonders den Sudd. Schulboten, einmal auch die von Burt und Pfifterer 10 edierten Blätter aus Sübdeutschland (1873, I), sodann die Darmstädter Allg. Schulzeitung und das Brandenburger Provinzial-Schulblatt. Nicht minder gern fcrieb er Auffațe, Betrachtungen und Kritiken für Kirchenzeitungen und gelehrte Quartalschriften (Darmstädter R.=3.; "ThStR"), für Bastoralblätter (Emil Ohly), homiletische und musikalische Zeitschriften (E. Ohly: Mancherlei Gaben und ein Geist; Leipziger Allg. Musikzeitung), 15 für theologische Litteraturzeitungen (ca. 23 Recensionen in Hauck theolog. Jahresbericht) und erbauliche Blätter (16 Auffätze in bem Blatte: Altes und Neues). Außerdem finden sich Gaben von ihm in manchen neueren Predigtfammlungen. Für die Allgemeine deutsche Biographie verfaste er 12 Artifel, für Pipers evang. Kalender das Lebensbild von Steudel. Auch für die Kreise des Bolks setzte er wiederholt seine Feder in Bewegung. So beat-20 beitete er für ben 4. Band ber Klaiberschen Volksbibliothet bas Leben Bengels, bem er einen Auszug aus deffen Schriften beifügte (1864). Fünf Betrachtungen lieferte er für das ursprünglich von Dr. Wolff redigierte Wochenblatt für Bolksbildung. Und schon war er bem Tobe nicht mehr fern, als seine Abhandlung über "die Civilehe innerhalb ber evangelischen Christenheit", welche bas 4. Heft bes 1. Jahrganges ber neuen Jugenb-25 und Bolksbibliothet bilbet, die Presse verließ (1874/75).

Der schriftstellerischen Thätigkeit ging auch auf ber letzten Lebensstation sein musikalisches Wirken zur Seite. Vom Ende der vierziger Jahre an bekleidete er die Vorstandschaft des Oratorienvereins. Nachdem Silcher im August 1860 mit Tod abgegangen war, hielt er es für angezeigt, dieser Stellung Valet zu sagen, wenn er auch nach wie vor den Zwecken des Vereins freundlich zugethan blieb. Schließlich beschränkte er sich mehr auf die Pflege der Hausmusik, zu deren Hebung neben der Gattin und den Kindern

auch studentische Kräfte beitrugen.

Seit P. das sechzigste Lebensjahr überschritten hatte, klagte er manchmal über das Gefühl einer Abnahme seiner Kräfte, über das Schwinden des heiteren Lebensmutes der 35 früheren Zeiten. Im Winter 1874/75 verstärtte sich dieses Gefühl mehr und mehr. Am 10. April warf ihn eine Lungenentzündung mit heftigem Fieber auf das Lager. Bald nahm die Krankheit einen typhösen Charakter an. Der Tod trat kampflos am Vormittag bes 29. Mai ein. Alles zusammengenommen, war P. ein Mann von hervorragender, vielseitiger Begabung, von ungewöhnlicher Auffassungs- und Produktionskraft, von ehernem 40 Fleiße und unermublichem Eifer, ein evangelisch treuer und evangelisch freier Lehrer ber von ihm angebauten und beherrschten Wissenschaft, ein ebenso pietätsvoller als wahrheits liebender Sohn und Diener feiner Kirche, ein Schriftsteller von seltener Anmut und Bewandtheit, ein edler Bermittler von Wiffenschaft und Leben, von Religion und Kultur, von biblischem Christentum und deutscher Bildung, ein Mann, in welchem die aus wahrer 45 Frommigkeit entsprungene Humanitat wie verkorpert schien, ein Patriot, der in seiner Person beutsche und schwäbische Eigenart in harmonischer Ausprägung barftellte. Er war ein Mann des Friedens und der Treue, deffen Leben den Charafter des felbstwerleugnenden Christentums an sich trug, das keine Rolle spielen, nicht glänzen und prunken, sonden geräuschlos sich auswirken und seine Pflicht thun will. Alles Maglose und Gespreizt, 50 alles Gemachte und Erfünstelte in Theologie und Rirche, im Bandel und Benehmen blieb ihm durchaus antipathisch; bis an sein Ende war er einfach und gerade, bescheiben und genügsam. Dabei schmückte ihn eine kindliche Lauterkeit und zarte Noblesse, so daß trop seiner unscheinbaren Gestalt und seines nichts weniger als imponierenden Auftretens ein feiner ästhetischer Einfluß von ihm ausging. Diese leicht erkennbaren Züge seines Besens 55 reslektieren sich in seiner ganzen Theologie wie in einem hellen Spiegelbilbe. Seinen theologischen und kirchlichen Standpunkt hatte er auf bem Boben ber sog. Vermittelungs theologie, deren Blütezeit unter der Führung von Nitsich in P.s Mannesalter fiel. Seine Grundrichtung war die eines gesunden Bibelglaubens, die evangelisch-kirchliche ohne eng-herzige Beschränktheit. Nach beiden Seiten hielt er sich von den Extremen fern. Wie 60 er in feiner Gedankenwelt eine harmonifche Ratur war, fo blieb er als Theolog allem

622 Balt

Klosters, nachdem er 1483 an der Universität zum Dr. theol. promoviert ist; so ist er auch Luthers Lehrer geworben. 1482 hatte er das neue Studienjahr der Universität mit einer Bredigt über 1 Mof 2,8 eröffnet, einem charafteristischen Muster scholastischen Distinktionskunst und kühnen Allegorisierens (abgedruckt bei Kolbe, Relig. Leben in 5 Erfurt S. 54 ff.). 1507 von Erfurt als Prior nach Mühlheim verset, ftarb er bott

am 13. März 1511.

Sein Ruf als gelehrter, streng kirchlicher Prediger verschaffte ihm aber auch bedeutsame Verwendung über seinen Orden hinaus, und die Thätigkeit, die er dabei auch litterarisch entfaltete, sichert ihm ein bleibendes Interesse. Als Erzbischof Berthold von Main; 10 1488 in Erfurt ein Keterrichter-Kollegium einzusetzen für nötig hielt, berief er dafür auch unsern Balt (Gudenus, Cod. diplom. 4, 480). Als Raimund Beraudi 1489 nach Deutschland tam, ben Jubelablaß jum Kreuzzug gegen die Türken zu verkunden, nabm er P. als Ablagprediger in seinen Dienst, und biefer burchzog als "Kommiffar ber romifden Eise Ablaspreiger in seinen Dienst, und vieser dutiggig uns "konningen der kompten Gnaden" Sachsen, Meißen, Thüringen, Brandenburg. Dabei wurde sein Auftreten in Torgau 1490 Anlaß, daß er auf den Wunsch der Brüder, Friedrichs des Beisen und Johann, etliche seiner Predigten als "Himmlische Fundgrube" veröffentlichte. Auf Einladung böhmischer Herten und Bürger zog er auch von Meißen als Ketzerbelehrer nach Böhmen und predigte erfolgreich in Brur, Cadan und anderen Orten. Bei seinem Auseinhalt als Bistiator am Rhein veranlaßte ihn 1500 der Kölner Erzbischof Fermann 20 bon heffen eine umfangreichere Sammlung seiner Predigten lateinisch zu ebieren, - fo entstand seine Coelifodina, die er, mit einem Nachtrag über bas Jubilaum vermebrt, 1502 in Erfurt bruden ließ (Panger 6, 494. 7, 149. 168. 11, 434). In biefem Jahn sendete ihn Peraudi zum zweitenmal als Ablasprediger aus. Er ergänzte bann 1504 seine Coelifodina burch ein Supplementum, eine Sammlung seiner Predigten als Muster 25 für andere Ablasprediger (Panger 6, 494. 7, 193). Außerdem veröffentlichte er noch zwei Schriften zur Verherrlichung Marias und ihrer unbestedten Empfängnis: De septem foribus seu festis beatae Virginis (1491 vgl. Copinger 2, 2, 458) und Hortulus aromaticus gloriosae Virginis (citiert in seiner Coelisodina). Ein kleiner Intata De conceptione sive praeservatione a peccato originali ... Virg. Mariae beso sindet sich handschriftlich auf der Leipz. Univ.-Bibl. (Kapp, IV, 431). Diese Schriften machen ihn nicht nur zum gewichtigen Zeugen der im Ersurter Augustiner-Studium gepstegten Theologic, unter deren Einslüssen also auch Luther gestanden hat, sondern er ift auch einer der wichtigsten Repräsentanten der zur vollen Ausgestaltung gelangten Ablafdoktrin, interessant daneben auch durch seine Beschreibung des Ablaßeeremoniells sowie
so durch seine Bolemik gegen allerlei sich regende Gegner des Ablaßbetriebes. Die vollständigste Darstellung seiner Theologie s. bei Kolde, Augustiner-Kongregation S. 177 ff.; seine Ablaßlehre auszüglich bei W. Köhler, Dokumente S. 50ff. Einige Auszüge aus seinen Predigten bei Eruel, Gesch. der deutschen Predigt im Mittelalter 1879 S. 536ff. 590 ff. (die biographischen Angaben auf S. 536 find voller Fehler). — Bon besondern 40 Bedeutung find babei feine Aussagen über ben Jubelablaß als einer absolutio a poena et a culpa. Er erläutert sachgemäß diesen Ausbruck dahin, daß eben im Jubelablas die Vollmacht der Verwaltung des Buffakraments mit der Ablagerteilung verknüpft fei (Röhler S. 54 f. RE' Bb IX 98); es hatten eben hier die Bapfte die Berwaltung diese Satraments den Ablaßtommissaren mitübertragen (einschließlich weitgehender Bollmachten 45 in Refervatfällen), so daß beibes, Absolution und Ablaß, in engste Berbindung trat, ja zu einem Geschäft verschmolz. Nicht nur, daß die damals außer gewissen Bettelmonchen allein berechtigte Pfarrgeiftlichkeit in ihrer Berwaltung bes Buffakraments badurch bei seite geschoben wurde, sondern es leuchtet auch ein, wie dies Sakrament Schaden leiden mußte in der Verwaltung derer, die vor allem Ablaßgeschaft die Abse50 sollten, die also naturgemäß versucht waren, im Blid auf das Ablaßgeschäft die Abse60 sollten, die also naturgemäß versucht waren, im Blid auf das Ablaßgeschäft die Abselution möglichst zu erleichtern. Im Interesse einer Erleichterung ber Absolution steht bann auch die von Balt gleich andern vertretene Lehre von der attritio als genügend, um "mit Nachhilfe des Saframents" doch Absolution zu erlangen: in nova lege facilior est modus poenitendi et salvationis, denn der perfecte contriti sind nur gar wenige. Freilich erzeugt auch diese attritio eine detestatio peccati, aber nur ex timore servili, aus Furcht vor der Hölle ("Galgenreue"). Wenn R. Baulus (a. a. D. S. 69) darin die Beschreibung einer "wirklichen Sinnesänderung" erblickt und daher bei dieser Attritionslehre alles in bester Ordnung findet, so beweist er damit, was für verschiedene religiöse Maßstäbe die korrekt römische und die evangelische Theologie bandco haben : widerlegt hat er m. E. Diedhoffs Anklagen gegen das Berderbliche ber Attitionslehre (Der Ablaßstreit, Gotha 1886, S. 14) damit nicht; vgl. auch den Aufsat von R. Paulus über die Reue in IXI 28 (1904), 1 ff. P. dient mit seinen Schriften als bündiger Gegenbeweis gegen die Vorstellung, als

B. dient mit seinen Schriften als dündiger Gegenbeweis gegen die Vorstellung, als sei der Augustinerorden bei Luthers Eintritt schon Heinstätte einer freieren, evangelisch gearteten Theologie gewesen. Wer aber Luthers Auftreten im Ablahstreit verstehen und 5 würdigen will, der darf an der Lektüre der Coelisodina nicht vorübergehen. Ihre Verbreitung und ihren Einfluß beweisen die verschiedenen Auslagen, die sie gefunden hat.

6. Raweran.

Pamphilus, Presbyter in Cäsarea, gest. 309. — Die breibändige Biographie bes Eusebius ist seider verloren. Die Nachricht des Philippus Sidetes (De Boor TU V, 2, 10 171), auch Bierius habe eine Biographie von ihm versast, berust vielleicht auf einer Berswechslung. Zerstreute Notizen bei Euseb, h. e. VI, 32, 3. VII, 32, 35. VIII, 13, 6. de mart. Pat. 7, 4 st. 11, 1 st. Nach der jpr. Rec. dei Biolet, TU XIV, 4, 74 st. Hieronymus de viris inl. 3, 75. ep. 84, 11. contra Rus. I, 8 st. 11. II, 15. 23. III, 12. Sostrate h. e. III, 7. IV, 26. Photius, Bibl. Cod. 118. Nus Euseb geschöpite Atten AS Jan I, 64 sqq. 15 Bas Prädestinatus I, 43 erzählt, ist purer Schwindel. Litteratur: K. Thilo, Art. Hamphilus bei Ersch u. Gruber, Allg. Encytlopädie III Sett., 10, 244 st.; E. Benable, DehrB IV, 178 st.; E. Preuschen bei Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I, 543 st.; D. Bardenhemer, Gesch. d. altstrickl. Litt. II, 242 st. Batrologie § 33, 4; G. Krüger, Gesch. d. altchristl. Litt. § 83. Ueber seine Bibliothet A. Ehrhardt, D. srüheren Bibliotheten in Balästina ROS V 20 (1891), 221 st. Ueber seine Bibelhandschristen B. Bousset, Textrit. Studien zum RX (XII XI, 4), 45 st. Bgs. v. d. Gold, Eine textritische Arbeit u. s. w. (XII XVII (NF II), 4, 13 st.). Aus der dürftigen älteren Litteratur ist etwa Tillemont, Memoires pour servir à l'hist. ecclés. V, 418 ss. 750 ss. zu nennen. Anderes bei Chevalier, Bio-Bibliogr. 1711; Richardson, Bibliogr. Synopsis 71 s. Die Russinsche Berspering des 1. Buches der Apologie sür Origenes 25 in der Ausgabe des Origenes von Lommapsch XXIV, 263 sg. auch Kouth, Reliquise Sacrae IV, 120 sqq. (376 sq.); deutsch bei Ryssel, Analecta Syr. 64 sq.; Pitra, Anal. sacra IV, 120 sqq. (376 sq.); deutsch bei Ryssel, Gegor. Thaumat. 47 st.

Über die Lebensschicksale dieses frommen und bedeutenden Mannes sind wir nur sehr mangelhaft unterrichtet, da die umfangreiche Biographie des Eusebius, die für die 20 Renntnis der wissenschaftlichen Bestrebungen in der dristlichen Kirche des 3. Jahrs-hunderts von unschätzbarem Werte sein mußte, leider verloren gegangen ist. Er stammte aus Berhtus, wo er seine Jugend verlebt und seine erste Erziehung genossen hatte (Euseb., de mart. Pal. spr. Rec. p. \_20, S. 84 Biolet). Er war aus vornehmer Familie (Euseb. l. c. p. 🕰, S. 77 Violet) und war von Haufe aus wohlhabend 85 Bunachst hatte er sich bem Studium ber (Euseb. l. c. p. \_\_\_\_, S. 84 Violet). Philosophie gewidmet, war dann aber zu dem der Theologie übergegangen (Euseb., l. c.). Pirtolphyte gentimet, war baint abet zu beit bet Levelbyte abetgegungen (Lused., 1. C.). Er begab sich nach Alexandria, dessen Katechetenschule damals unter der Leitung des Pierius (s. d.) stand (Photius, Bibl. c. 118 p. 93°22 ed. Bekker) und warf sich hier unter dem Einsluß des in Origenes Fußstapsen tretenden Katecheten mit solchem Eiser 40 auf das Studium der hl. Schrift, daß Eusedius von ihm sagen konnte, daß es ihm in der Kenntnis der hl. Schrift und dem ganzen Umsang der göttlichen Wissenschaft niemand gleichthat (de mart. Pal. Syr. p. 📣 sq., S. 77 Biolet). Später kam er nach Cafarea und wurde hier Presbyter, hochangesehen in der Gemeinde wegen seiner Geslehrsamkeit und Wohlthätigkeit. Sein ganzes Bermögen hatte er den Armen geopfert; 46 besitzlos lebte er nur seinen Studien und der Wissenschaft (Euseb., l. c. p. عدر , S. 84 f. Biolet): ein getreuer Nachfolger seines großen Borbildes Origenes. Dessen Thätigkeit war auch die seine. Er leitete eine theologische Schule (his ovreorhoaro diaroische Besed.). h. e. VII, 32,25: vgl. de mart. Pal. gr. 7,5) und wurde das durch eine öffentliche Person. Bor allem richtete er seinen Eifer auf die Bermehrung so der Bibliothet, jenes unsterdlichen Bermächtnisses des Origenes. Besonders war er auf die Erhaltung der exegetischen Werke des Origenes bedacht. Hieronhmus, der die Bibliosthet noch gefannt und benutzt hat (ihr verdankte er seinen hebrässchen Matthäus: de virls inl. 3), versichert, daß Pamphilus viele Werke des Origenes mit eigner Hand abseldriehen habe. So hat er selbst ein von Ramphilus aeschriehenes Eremplar von se abgeschrieben habe. So hat er selbst ein von Pamphilus geschriebenes Eremplar von 55 Origenes' Kommentar zu ben kleinen Propheten beseffen (de viris inl. 75). Berfolgung unter Maximin ausbrach, wurde er verhaftet und nach graufamen Martern

ins Gefängnis geworfen (de mart. Pal. gr. 7, 5 f.). Hier blieb er zwei Jahre. Am 16. Februar 309 ist er enthauptet worden, zusammen mit elf andern Märtyrern.

Bon Schriften hat er nur eine Verteidigung des Origenes in fünf Büchern verfaßt, denen Euseb ein sechstes hinzusügte (s. o. Bd V S. 614, 26 st.). Da dies Wert zahlreiche Exzerpte aus den Schriften des Origenes enthielt, Pamphilus im Gefängnis aber schwertlich die Möglichkeit hatte, solche herzustellen, so ist wahrscheinlich, daß die Mithilse des Euseb sich gerade auf die Beschaftung des gelehrten Materiales bezog, während Vamphilus die Redaktion dieses Materiales besorgte und die Darstellung lieserte, in die se eingegliedert wurde. So konnte die Arbeit in der That als Wert des Pamphilus und 10 Eused zugleich gelten. Wenn Hieronymus (Contra Rus. 1, 9. II, 23. III, 12) behauptete, das Wert rühre von Euseb her, so ist die Behauptung wider bessers Wissen gethan (vgl. de viris inl. 75). Hieronymus wollte nach seinem Absall vom Origenismus nicht zugeben, daß ein Märthrer den Keher verteidigt habe, und so such die gegen daße erhobenen Vorwürfe des Kamphilus zu bestreiten. Das Wert war den zur Bergswertsarbeit verurteilten Bekennern zugeeignet (Phot., cod. 118) und hatte den Zweck, die gegen Origenes erhobenen Vorwürfe auf Grund seiner eignen Aussagen zurückzuweisen. Leider ist nur vom ersten Buch eine mangelhaste, von Rusin veranstaltete Ueberseyung erhalten, der Hieronymmus willsurliche Verststimmelung der Vorlage vorgeworsen hat (Contra Rus. I, 8. II, 23, III, 12). Der Rest ist verloren. In späteren Wennadius von einem Wert gegen die Mathematiker redet, das Kusin ins Lateinische übersetzt haben soll (de viris inl. 17), so ist das eine Verweckslung, die auf einem Wisderständis von Rusin, Apol. I, 11 geslossen ist (s. Bardenheiver, Gesch. der altsinch.

Besondere Ausmerksamkeit hat Pamphilus dem Bibeltezt zugewandt. Der Text, der der kritischen Arbeit des Origenes seine Gestalt verdankte, ist erst durch Pamphilus und Eusedius wirklich verbreitet worden. Die von diesen hergestellten Handschriften galten als besonders korrekt und haben auf die spätere Textüberlieserung ohne Zweisel bedeutend eingewirkt, wie mehrere Unterschriften noch beweisen (s. Lind, D. Oktateuchkatene des Prokop v. Gaza u. d. LXX-Forschung, München 1902, 94 st.). Wie weit die Bemühungen um den von Origenes nicht kritisch bearbeitenden Text des NT reichten, ist nicht mehr sicher sestzustellen. Vielleicht hat Pamphilus die Handschriften mit den von Origenes seiner Erklärung vorangestellten Lemmata verglichen, so daß man seine Arbeit mit der von v. d. Golz besprochenen Athoshandschrift vergleichen könnte; vielleicht auch nur die aus der Bibliothek des Origenes stammenden und mit diesen Lemmata übereinstimmenden Handschriften abschreiben lassen. Bousset hat geglaubt, einen Kodez des Pampbilus aus der auch von Bx repräsentierten Gruppe von Handschriften nachweisen und rekonstruieren zu können, doch sind nicht alle Bedenken gegen diese Hypothese beseitigt. Ein 40 dem Pamphilus in einer Handschrift beigelegtes Argument zur Apostelgeschichte kann nur im Jusammenhang mit der Euthaliusstrage behandelt werden und hat in der überlieserten Form mit Pamphilus gleichfalls nichts zu thun (s. den Art. Euthalius Bd V

Über die Persönlichkeit des Pamphilus wissen wir bei dem spärlichen biographischen Materiale so gut wie nichts. Die begeisterten Worte, die Eusedius dem frühverstorbenen Lehrer und Freund gewidmet hat und der Name, den er sich ihm zu Ehren beilegte Edokhios & rov Nappslov "der geistige Sohn des Pamphilus" beweisen zur Genüge, daß es kein gewöhnlicher Mann war. Nicht erst die Märthrerkrone hat ihm diesen Ruhm verschafft, sondern Frömmigkeit, Entsagungsfähigkeit und unermüdlicher Eiser um die kirchliche Wissenschaft, Tugenden, wie sie dei einem Schüler des Origenes nicht auffallend sind, die aber auch zu jener Zeit nicht alltäglich waren. Sein Marthrium hat sein Gedächtnis in der griechischen Kirche erhalten, wenn auch seine Arbeiten verlorm gegangen sind: der 16. Februar ist ihm geweiht.

Banagia, das gewöhnliche, doch nicht gerade offizielle, Beiwort der Jungfrau Maria, 55 diente bei den späteren Griechen zugleich zur Bezeichnung des gesegneten Brotes. In griechischen Klöstern bestand der Gebrauch, daß bei gewissen Gelegenheiten ein dreieckiges Stück des geweihten Brotes nebst einem Becher Weins vor das Marienbild gestellt, dann unter gewissen Anrufungen mit dem Rauchsaß beräuchert, in die Höhe gehoben, endlich zerteilt und von den Brüdern genossen wurde. Diese Geremonie hieß navaylag öwwas,

sie erfolgte nach genau vorgeschriebenen Formeln und Bewegungen entweder vor Tische, ober wenn Reisen ober sonstige Unternehmungen, Die eines besonderen Schutes bedurften, bevorstanden. Das Gefäß, in welchem die Panagia aufbewahrt wurde, war das nava-Beschreibungen des Ritus finden sich in dem Εθχολόγιον το μέγα Benediger Ausgabe von 1851 S. 584 ff., auch in Goari Eucholog. pag. 867; bei Cobinus, De of- 5 ficiis cap. 7, num. 32, und bei Symeon Thessalon. περί τοῦ ὑψουμένου ἄρτου της παναγίας opp. 1683, Jassy S. 257 f. (Gaf +) Bh. Meyer.

Banauglikanische Kouferenzen s. b. A. Anglikanische Kirche Bb I S. 547, 45.

**Baneghrifon.** — Litteratur: R. Bolfmann, Die Rhetorif der Griechen und Römer, Leipzig 1885, S. 344 f.; Leo Allatius, De libris et rebus ecclesiasticis Graecorum, Paris 10 1646, S. 93 f.; Ehrhard bei Krumbacher, Gesch, der byz. Litteratur 1897 an verschiedenen Stellen.

Den doyos naryyvouxos, "die an einer Paneghre, also an einem großen nationalen Festspiele, vor einer großen, freudig gestimmten Festversammlung gehaltene Rede, welche die Bedeutung des Festes zu ihrem Gegenstande nimmt" (Bolsmann) hat die Kirche in 15 ihren Gebrauch aus der Antike herübergenommen. Die Feste der Heiligen, die Kirche weihseste down genug Anlaß dazu. Bereits aus dem 9. Jahrhundert stammen Sammelstodizes von solchen geistlichen Reden, die nach den Tagen und Monaten des Jahres, oder nach einem Prinzip geordnet sind. Eine Sammlung solcher dozou narnyvouxol nennt Allatius ein narnyvouxol und rechnet es zu den griechischen Ritualbüchern. Suis 20 cerus solgt ihm darin in seinem Thesaurus, ebenso Gaß in der II. Auslage dies Werts, während Ehrhard (S. 163 a. a. D.) sich darüber nicht ausspricht, sondern darauf verweist, daß das Handschriftenmaterial noch der Irdnung warte. Drucke, die den Titel "narnyvouxol" führten, sind mit aus der Zeit nach 1453 ebensalls nicht bekannt, während sons alle Ritualbücher der Griechen unter dem alten Titel seit dem 25 16. Jahrhundert häusig gedruckt sind. Ich krage daher Bedenken sür die heutige Zeit wenigstens das  $\Pi$ . zu den Ritualbüchern der Griechen zu rechnen. Übrigens sind Samms Den doyos narnyvoixos, "die an einer Panegyre, also an einem großen nationalen wenigstens das H. zu den Ritualbuchern der Griechen zu rechnen. Ubrigens sind Samm= lungen von λόγοι πανηγυρικοί später mehrsach herausgegeben, z. B. die λόγοι πανη-γυρικοί ιδ' des Matarios Chrysotephalos in Wien s. a., die λ. π. des Konstantinos Daponte Benedig 1778 und diesenigen des Joasaph Kornelios, denen λόγοι Επιτάφιοι 30 beigemischt sind, 1788 gleichsalls in Benedig. In offiziellen Gebrauch sind diese Reden nicht übergegangen. Neuerdings hat Papadopulos Kerameus den Namen II. für Sammlungen älterer geistlicher Reden gebraucht, die nicht alle panegyrischen Charakter tragen.
(Γεροσυλυμ. Βιβλιοθήκη, Β. IV, 1899, S. 212 und 208.)

36. **Reden** 

Panisbrief (Brot-, Fresbrief, Laienherrenpfründe, literae panis, vitalitii) ist die 35 Anweisung an ein geistliches Institut, einer bestimmten Person (Panist, Laienpfründner, Brötling, Brotgesinnter u. a.) den Lebensunterhalt zu gewähren, "eine Laienpfründe von Küchen und Keller samt allen anderen leiblichen Nahrungen und Notdürsten". Die Entstehung solcher Pfrunden hängt mit dem observanzmäßigen alten Rechte weltlicher Herr= schaften auf Unterhalt in Klöstern und Stiftern während ihrer Reisen zusammen (Sugen= 40 heim, Staatsleben des Klerus im Mittelalter, Bb I, Berlin 1839, S. 361 f.), und die Erteilung der Briefe erfolgte in allen Ländern Europas. Was insbesondere Deutschland betrifft, so befaß der Raiser das Recht, bergleichen Unweisungen allen reichsunmittelbaren Stiftern, Klöstern, Spitälern, Bruder- und Frauenhäusern zu erteilen, reichsmittelbaren Anstalten dagegen nur nach besonderem Hertommen. In ihren eigenen Territorien hatten 45 die Landesherren dieses Regale. Über die Ausübung des Rechts entstanden Streitigkeiten, insbesondere seit der Reformation, indem die Zulässigkeit der kaiserlichen Erteilung solcher Briefe an evangelische Stifter beanstandet wurde. Gegen den Schluß des 18. Jahrhunderts weigerten sich die Landesherren überhaupt, in ihren Gebieten die kaiserliche Berleihung zuzulassen, und Friedrich der Große erklärte in einem Restript an die halber- 50 städtische Regierung vom 3. Mai 1783 (unter anderen gedruckt bei Bonelli, Abhandlung von dem kaiserlichen Rechte, Panisbriese zu erteilen, Wien 1784, 4°, Beilage Nr. 24), in Bezug auf einen dem Nonnenkloster Adersleben gesendeten kaiserlichen Panisbries: "Wir wollen, daß ihr der Abtissin den kaiserlichen Panisbries... mit dem Besehl sogleich wieder zustellt, solchen . . . zurückzusenden und . . . zu eröffnen, daß dem Kloster 55 bergleichen Laienpfründen niemals wären angemutet, am wenigsten aber nach dem west-fällschen Frieden aufgeburdet worden, es ermangele also nicht nur der einzige Grund Real-Encyflopable für Theologie und Rirche. 8. A. XIV.

folder Panisbriefe, nämlich Besitz und Herkommen, sondern est sinden auch überbaupt kaiserliche Anweisungen solcher Herrenlaienpfründen auf Klöster und Gotteshäuser, die reichsständischer, besonders kal. preuß. Hoheit unterworfen wären, gar keine statt, und möchte man sie mit dergleichen Anmutungen künstig verschonen." Insolge dieser entschiedenen Ablehnung wurde der Gegenstand einer sorgfältigen wissenschaftlichen Brüsung unterzogen (die Litteratur ist vollständig nachgewiesen dei Klüber, Litteratur des deutschen Staatsrechts, Erlangen 1791, S. 540-543, 548), auch dei Absassing der letzten Kablskapitulation 1790 zur Sprache gebracht. Dieselbe erhielt im Artisel I, § 9 den Just: "Wir sollen und wollen auch keine Panisbriese auf Klöster und Stifter im Reiche versteihen, als wo und wie wir dieses kaiserliche Reservatrecht hergebracht haben" (Häberlin, Pragmatische Geschichte der neuesten kaiserlichen Wahlkapitulation, Leipzig 1792, S. 47). Wit der Auslösung des deutschen Reichs nahm dieses Recht ein Ende.

(S. F. Jacobion +) Sehling.

Banormitauns, gest. 1445. — Pancirolus de claris legum interpretibus (Lipsiae 1721, 4°, lib. III, c. 32; Hamberger, Zuverlässige Nachrichten von den vornehmsten Schriftsstellern, Al. IV, S. 726 s.; Glück, Praecognita uberiora universae jurisprud. eccl. § 104. nr. 4; v. Schulte, Geschichte der Quellen und Litteratur des kanonischen Rechtes, Bd 2 (1877) S. 312 s.; Seckel, Beiträge zur Geschichte beider Rechte im Mittelalter I (Tübingen 1898); Sabbadini, Storia documentata della r. universitä di Catania, Catania 1898, 20 S. 10 ss.

Mit diesem Namen wird gewöhnlich ber als Erzbischof von Balermo 1445 gestorbene Nikolaus de Tudeschis bezeichnet. Derselbe war 1386 zu Catania in Sizilim unter armlichen Berhältnissen geboren, im Jahre 1400 in den Benediktinerorden getretm.

unter ärmlichen Berhältnissen geboren, im Jahre 1400 in den Benediktinerorden getrein.
Im Jahre 1405 oder 1406 begab er sich Studien halber nach Bologna und witze mete sich hier unter der Leitung des geseierten Franziskus Zabarella mit günstigem Erfolge dem kanonischen Recht (nach seiner eigenen Mitteilung im Kommentar zu c. 1 Xi de caus possess. et propr. 2, 12), promovierieblig und zwar nach dem 6. Juni 1411 jum Doctor iuris canonici und lehrte letteres dann felbst in Parma (1412 bis 1418), Siena (1418—1430) und Bologna (1431—1432) unter großem Beifall. Das Bistum Sprakus, für welches er 1416 von seinen Landsleuten empfohlen wurde, erhielt er nicht; bagegen verlich ihm Bapft Martin V. im Jahre 1425 die Abtei Maniacum, im Sprengel von Meffina, woher Nitolaus später gewöhnlich Abbas, und gwar, jur Unterscheidung von dem Abbas antiquus († nach 1288), recentior genannt wurde. Im Jahre 1433 zog ihn der Papst nach Rom und erhob ihn zum auditor der Rota 85 Romana und referendarius Apostolicus. Nicht lange nachher (1434) trat er aber als Consiliarius in die Dienste des Königs Alphons von Sizilien und wurde 1435 Erzbischof von Palermo. Der König schickte ihn als seinen Legaten zum Konzil von Basel, wo Nikolaus auf der Seite des Papstes Eugenius IV. stand (man j. den Komm. zu ben Defretalen Gregors IX. de electione I, 6, c. 4). Nachdem aber Eugenius 1437 40 das Konzil nach Ferrara verlegt und König Alphons sich mit ihm überworfen batte, verteidigte Nifolaus das Baseler Konzil durch verschiedene Gutachten (Manfi, Coll. Concil, Tom. XXXI, fol. 205 sq.; Würdtwein, Subsidia diplomatica, Tom. VII, p. 98 sq. u. a. Die Defensionsschrift ist in französischer Übersetzung von Gerbais, Paris 1677, herausgegeben). Obgleich auch bei den weiteren Verhandlungen nach dem Willen 🗠 45 Königs auf Seiten bes Kongils, verließ er es boch, als bie Absetung Eugens aus gesprochen werben sollte; begab sich aber auf Befehl seines Herrn wieder babin und wurde von Felix V. 1440 zum Kardinal erhoben, worauf er bis zu seinem am 24. Fe bruar 1445 ju Balermo an der Best erfolgten Tode die Cache desselben gegen Eugenius verteidigte.

Panormitanus hat als Kanonist mit Recht Ruf erlangt und den ehrenden Beinamm lucerna juris erhalten. Die späteren Kommentatoren legen auf seine Erklärungen große Gewicht, und auch bei den Resormatoren stand er in Ansehen, weshalb z. B. Melandethon im Art. 4 der Apologie sich auf ihn beruft. Sein Kommentar zu den Dekretalen Georgs IX. und den Elementinen, seine Quaestiones, Consilia, und mehrere Traktate 55 füllen neun Folianten in der letzten Ausgabe Venetiis apud Jantas 1617.

(S. F. Jacobson +) Sehling.

Bantanus, Presbyter und Lehrer an der alexandrinischen Katechetenichule, gest. vor 200. — Bgl. J. Routh, Reliquiae sacrae<sup>2</sup> 1, Oxf. 1846, 373—383 (danach MSG 5, 1327—32); Th. Zahn, Forschungen z. Gesch. b. neutest. Ranons 3, Erl. 1884,

156—176 (passim); A. Harnad, Gesch. b. altdpristl. Litteratur bis auf Eusebius, 1, Leipzig 1893, 291—296; D. Barbenhewer, Gesch. ber altfirchl. Litteratur 2, Freib. 1903, 13—15.

Rantanus ist der erste der uns bekannten Borsteher der alexandrinischen Katecheten= schule (f. b. A. Bd I, 356). Eusebius (KG 5, 10) gebenkt seiner als eines trefflichen Mannes und eifrigen Missionars, ber auf Reisen im Orient bis nach Indien vordrang (gemeint 6 ift bas fübliche Arabien), wo er bei den Chriften bas vom Apostel Bartholomaus borthin verbrachte hebräische Matthäus-Evangelium vorgefunden habe. Seine Bildung habe er von den Stoikern erhalten. Unter Commodus, und zwar anscheinend schon von 180 ab (s. 5, 9; in der Chron. notiert Eus. den P. zu 193), sei er an die Spise der alexanstrinschen Schule getreten, an der er mündlich und schriftlich (5, 10, 4: ζώση φωνή 10 καὶ διὰ συγγραμμάτων) die Schäße der göttlichen Wahrheit erklätt habe. Nach Euseb (5, 11, 2. 6, 13, 2) hat Clemens von Alexandrien in seinen Hypotyposen (Rufin schreibt in seiner Übersetzung der KG.: in septimo Dispositionum libro) des P. als seines Lehrers gedacht, wie er ihn denn Ecl. 56 namentlich erwähnt. Unter diesen Umständen wird auch Eusebs Bermutung zu Recht bestehen, daß Clemens, wo er in den Stromata 15 seine Lehrer aufzählt, ohne Namen zu nennen (1, 1, 11), an letter Stelle den P. im Auge hat, der, "in Wahrheit eine sizilische Biene (Direlun) rod örri h µelurra), die Blumen der prophetischen und der apostolischen Wiese ausstog und in den Seelen der Hörer reinen Honig der Erkenntnis erzeugte." Ist hier auf P. angespielt, so darf seine Hörtunst aus Sizilien trotz der Angabe des nicht gut unterrichteten Philippus Sidetes 20 (5. Jahrh.; vgl. Dodwell, Dissert. in Iren. p. 488), daß er aus Athen stammte und zu den Phythagoräern gehörte, als wahrscheinlich gelten. Da Clemens (1. c. 1, 1, 14) dan leinem Lehrer als zh ansstug kresten zh respanziouspar herigt ihn also nicht mehr von seinem Lehrer als to avecua exervo to nexagertoueror spricht, ihn also nicht mehr unter den Lebenden weiß, so würde P. vor 200 (Abfassung der Stromata) gestorben sein. Auf seine Bedeutung als Lehrer werfen, die Richtigkeit des Borstehenden vorausgesetzt, 25 manche Ausstührungen des Clemens, die auf den Worten des aceosoforegos beruhen (f. Harnad 292), deutliches Licht. Erwähnt wird P. noch von Alexander von Jerusalem (Brief an Origenes bei Eus. 6, 14, 8), Origenes (bei Eus. 6, 19, 3) und Pamphilus (Apol. Orig. bei Phot. Cod. 118). Was Hieronhmus (Vir. ill. 36 und Ep. 70 ad Magnum) über Euseb hinaus von ihm zu berichten weiß, ist Faselei. Insbesondere die Be- 30 hauptung, daß viele Kommentare des P. zur hl. Schrift vorhanden seien, ist nur eine Vergröberung der oben nach Euseb mitgeteilten Thatsache. Auch Anastasius Sinaita (Contempl. anagog. in Hexasemeron l. I. MSG 89, 860) und Maximus Consessior (Prolog. ad Opp. S. Dionysii Areop. p. 36 Corder.) bezeichnen den P. als Schriftsteller, dieser, indem er an Euseb billige Kriststübt, der wiele Schriften der Alten so zuch wielt Vargregeren nicht verzeichnet habe, weil sie ihm nicht vorgelegen hatten, so auch nicht Narralvov τούς πόνους ἀνέγραψεν. G. Rrüger.

**Pantheismus**. — Zur Litteratur: Gottlob Benjam. Jäsche, Der Pantheismus nach seinen verschiedenen Sauptformen, seinem Ursprung und Fortgange, seinem spekulativen und praktischen Bert und Gehalt, 3 Bbe, Berl. 1826—32 (der britte Bb. u. d. Titel: Allheit und Alb= 40 solltheit ober die alte kosmotheistische Lehre des Er zai Nar in ihren modernen idealistischen Hauptformen und Ausbildungsweisen); F. B. Richter, Ueber Pantheismus und Pantheismus= Hantheismus und Ausbildungsweisen); F. W. Richter, Ueber Pantheismus und Pantheismusfurcht; eine historisch-philosophische Abhandlung, Leipzig 1841; J. B. Waher, Theismus und
Pantheismus mit besonderer Mücksicht auf praktische Fragen, Freiburg 1849; E. Boehmer,
De Pantheismi nominis origine et usu et notione, Halle 1851 (hierin sinden sich die verschiedensten Desinitionen vom Pantheismus); Georg Beißenborn, Vorlesungen über Pantheismus und Theismus, Marb. 1859; J. B. Fellens, Le Pantheisme, principe de la morale
universelle, Par. 1873; G. Spaeth, Theismus u. Bantheismus, Oldenburg 1878; B. Driesenberg, Theismus und Pantheismus. Eine philosophische Untersuchung, Wien 1880; G. E.
Plumptree, General sketch of the History of Pantheism, London 1881; B. Dilthey, Der 50
entwicklungsgeschichtliche Pantheismus nach seinem geschichtlichen Ausammenhang mit dem
älteren pantheissischen Systemen, Archiv s. Gesch. d. Bhilos. 13, 1900, S. 307—360, 445 bis
482; Ueberweg-Peinze, Grundriß der Gesch. der Philosophie 1.—4. Bd.

Unter Bantheismus hat man, wie der Name das schon sagt, zu versteben: die Lehre von der Joentität des Alls mit der Gottheit, und wenn das All gleich der Welt geset 55 wird, der Welt mit der Gottheit, so daß für Pantheismus auch Rosmotheismus gebraucht werden könnte — ein Wort, das aber nicht üblich ist. Die pantheistische Anschauung ist alt, ift mit fehr frühen Spekulationen bes Drients und Occidents ichon ba, wenn auch in wenig ausgebildeter Form. Der Name ist verhältnismäßig neu. Weder bei den Griechen noch bei den Römern kommt die Bezeichnung vor. Zwar finden wir  $\Pi \acute{a}\nu$ - 80

Beior bei griechischen Schriftstellern; da bedeutet es aber einen allen Göttern geweihten Raum, ähnlich Pantheon bei ben Römern. Der Ausbruck "Pantheist" ift, so viel man weiß, zuerst von Toland, bem englischen, gewöhnlich als Freibenker bezeichneten Philosophen, gebraucht, der 1705 eine Schrift herausgab unter dem Titel: Socinianisme truly s stated being an Example of fair Dealing in theological Controversys, to which is profited Indifference in disputes, recommended by a Pantheist to an orthodox friend. Und the Toland dann in seiner Schrift Pantheisticon aus dem Jahre 1720 die Bezeichnung "Bantheismus" brauchte, fam fie schon bei seinem Gegna R. Fan 1709 in deffen Schrift Defensio religionis nec non Mosis et gentis Ju-10 daicae vor. Eine die vielen verschiedenen Richtungen und Schattierungen bes Pantbeismus zusammenfassende Bezeichnung hat es vor Unfang des 18. Jahrhunderts nicht gegeben; höchstens wurden sie mit andern nicht gerade der dogmatischen Religion gunftigen Unschauungen zusammen zu den atheistischen gerechnet, womit zugleich eine Unklage gegen sie erhoben wurde. Mußten sich bekanntlich sogar unter der Römerherrschaft die Christen

16 gefallen lassen, Atheisten gescholten zu werben. Seit Toland wird der Pantheismus in der Regel in Gegensatz gestellt zu dem Deismus, der allerdings meist auch, wie der Pantheismus es thun muß, Gott als unpersönlich faßt, und wie dieser die Offenbarung im engeren Sinne verwirft, aber Gott nicht auf die Welt einwirken läßt, und zu dem Theismus, der die Persönlichkeit Gottes an 20 nimmt und einen Zusammenhang der Welt mit Gott statuieren zu muffen glaubt. Aber keineswegs find alle Weltanschauungen, die weder dem Deismus noch dem Theismus huldigen, als pantheistische zu bezeichnen. So hat der konsequente Naturalismus mechanischer Art, wie ihn Demokrit lehrte, in etwas modifizierter Art auch Epikur, mit dem Bantheismus nichts zu thun. Auch kann es sehr zweiselhaft sein, ob jedes monistische Schstem, wie bisweilen angenommen wird, pantheistisch sein, ob jedes monistische Materialismus, weil er alles auf Atome, die der Qualität nach von einander nicht verschieden sind, zurücksührt, zu dem Monismus, sieht man auch etwa die Monadenlehre Leibnizms als monitsisch an, da sie ein dem Seelischen vollständig entgegengesetzes Prinzip nicht kennt, so sind dies Systeme doch nicht pantheistisch, letzteres wenigstens nicht in auss gesprochener Weise. Ferner muß feststehen, daß der Dualismus pantheistische Gedanken nicht in sich aufnehmen kenn, da es ja sonst zwei höchste Prinzipien geben müßte, von denen beiden jedes die ganze Welt wäre, also volle Absurdität dabei herauskäme. So wird troch das Morikmus dem Nantheismus auseinracken werden müßen wird wohl das Merkmal des Monismus dem Pantheismus jugesprochen werden muffen, aber ber Monismus greift weiter als ber Pantheismus. Gine genauer beftimmte Er-85 klärung als die oben gegebene, eine solche, die allerseits befriedigte, wird nicht leicht möglich sein, so oft auch versucht worden ist, eine aufzustellen. Namentlich ist es nicht zutreffend, wenn als Merkmal des Pantheismus die Immanenz der Dinge in Gott dienen foll, 3. B. bei Schelling, Jäsche u. a., da dieses Praditat die Möglichkeit zuläßt, daß der Begriff Gottes ein weiterer als der der Welt ist. Kant, um dessen Bestimmung des 40 Pantheismus hier anzuführen, wollte unter ihm verstanden wissen (Krit. der Urtheilst., S. 373, 1. Ausg.): Die Vorstellung von einer einigen allumfassenden Substanz, oder genauer: von einem Inbegriff vieler, einer einigen ein fach en Substanz inhärierenden Bestimmungen, die nötig sei, um für die objektiv-zwedmäßigen Formen der Natur einen oberften Grund der Möglichkeit zu haben. Zweifellos betrifft dies das Befen des Ban-45 theismus, faßt es aber nicht gang, da von der Gottheit dabei gar nicht die Rede ift, abgesehen von der Schwierigkeit, die darin liegt, daß viele Bestimmungen an einer ein: fachen Substanz sich finden follen.

Bei ber großen Verschiedenbeit ber Definitionen bes Bantheismus ift es sehr er flärlich, daß man von verschiedenen Seiten verschiedene Arten ober Formen biefer Belt-50 anschauung annimmt. Man redet von einem materialistischen Pantheismus, den namentlich die Franzosen wie Holbach gelehrt haben sollen, zu dem aber auch die hylozoistischen Anschauungen der Alten, namentlich die Stoa, zu rechnen wären; ferner von einem tesmologischen, der sich bei den Eleaten sinden soll, aber auch die Emanationsspfteme, freilich in ganz anderer Form, unter sich fassen müßte. Man glaubt weiter, einen psychologischen fatuieren zu müssen, nach dem Gott die Seele der Welt sei, wobei freilich das All durch bie Gottheit keineswegs erschöpft ware. Man will weiterhin bie Lehre Spinozas als ontologischen, die Fichtes als ethischen, die Schellings und Hegels als logischen Pantheismus von den anderen Formen trennen, und schließlich mußte man auch einen musti schen des Meister Edhart und seiner Geistesgenoffen annehmen. Eine besondere Form 60 des Entividelungspantheismus oder des evolutionistischen Bantheismus könnte man an:

nehmen, wenn man diesem gegenüberstellen wollte einen ftarren, namentlich den eleatischen. Man würde freilich die Entwickelung statuieren muffen bei den meisten der eben angegebenen Arten und diese also als evolutionistische zu bezeichnen haben. Es läßt sich nicht leugnen, daß bei diesen mannigfaltigen Formen, deren Zahl hier noch keineswegs erschöpft ist, Verschiedenheiten hervortreten, die namentlich mit sonstigen philosophischen oder 5 religiösen Anschauungen zusammenhängen, wie sich auch eine nicht unbedeutende Differenz herausstellen wird, je nachdem der Bielheit der Einzeldinge in der Wahrnehmungswelt entweder nur Schein oder wirkliches Sein, vielleicht dieses in modifizierter Weise, zu-tommen soll. Aber trot der Verschiedenheiten gehen diese Arten wieder nicht selten ineinander über, so daß eine reinliche Scheidung sich kaum durchführen lassen, auch die 10 Bezeichnung nicht immer sicher sein wird; 3. B. kann man den eleatischen ebenso gut als ontologischen wie als kosmologischen fassen, vielleicht sogar besser. Abhängig werden die verschiedenen Arten auch sein von der Mannigfaltigkeit der Geistesrichtungen derer, bie ihnen hulbigen. Der Bantheismus im allgemeinen mag entstanden sein aus bemseichen Hulvigen. Der Hannseinus im augemeinen mag entpaniert, jem aus dem-selben Bedürfnis wie der Monismus, nämlich aus dem nach Einheit, indem sich das 15 Denken nicht zufrieden geben konnte mit dem Zwiespalt des Dualismus, namentlich nicht mit dem von Transcendenz und Immanenz, von Gott und Welt. Bei dem Pantheismus muß freilich die Vorstellung von Gott in klarer oder unklarer Weise mit zur Geltung kommen, was dei den verschiedenartigen Formen des Monismus nicht der Fall zu sein kanntelle wei der Ausgestellung des Nantheismus in manniskaltigen Formen mird es wo braucht. Bei der Ausgestaltung des Pantheismus in mannigfaltigen Formen wird es 20 aber darauf angekommen sein, ob bei ihren Urhebern und späteren Anhängern mehr das begriffliche Denken, oder die Phantasie oder das Gefühl vorgewaltet hat, wiewohl eine genaue Scheidung hier nicht möglich ift. Es zeigen sich hiernach Unterschiede deutlich bei ben Eleaten, bei der Lehre von der Emanation, bei den Mostifern, um nur diese brei bier herauszugreifen.

Bon den reineren Formen des Pantheismus find zu trennen die Formen, bei denen Bermischung mit andern Anschauungen zu tage tritt, namentlich auf religiösem Gebiete Vermichung mit andern Anschauungen zu tage tritt, namentlich auf religiosem Gebiete mit dem Theismus, der sehr leicht in die pantheistische Auffassung hinübergreift. Wir sinden solche Übergänge schon in der alten Philosophie, aber vielkach die in das neueste Denken hinein, two sogar die Paradoxie eines "transcendenten Pantheismus" (Forts 30 lage) vorgekommen ist. Um die Bedeutung des Pantheismus annähernd zu zeigen, wird es nötig sein, hier auch solche Mischformen wenigstens zu erwähnen.

Gehen wir jetzt auf die einzelnen Gestaltungen des Pantheismus, wie sie die Geschichte ausweist, ein, so wird uns die materialistische Weltanschauung, soweit sie pantheistisch ist, als die naivste, reslexionslosseste, zuerst entgegentreten, nicht dei den Oriens zu talen sondern bei den Griechen Schon dei den sondern Stlikern oder Kulazoisten

talen, sondern bei den Griechen. Schon bei den sogenannten Splikern oder Sylozoisten zeigt sich Neigung zum Pantheismus: Sie nehmen ein Prinzip an, dessen Umwandlungen bie einzelnen Dinge der Welt bilden. Wenn dieses auch nicht gerade Gott von ihnen genannt worden sein mag, so hat doch Thales nach der Angabe des Aristoteles geglaubt (De anima I, 5), Alles sei voll von Göttern (πάντα πλήρη Θεων είναι), und nach dem= 40 selben Aristoteles (Phys. III, 4) umspannt und beherrscht das aneigor des Anaximander Alles, und biefes Unendliche ift bas Göttliche, wobei es freilich fehr unsicher ift, ob bies Ausbrude Anazimanders felbst find. Bestimmter tommt ber Bantheismus bei heratlit zu tage, der das ewig lebende Feuer als Urstoff ansah, aus dem sich Alles entwickele, und in das Alles zurückgehe, indem das Feuer den Logos in sich habe und so nach ver= 45 nünftiger Ordnung sich entzünde und verlösche, so daß der große Weltprozes dis zur &nunftiger Ordnung sich entzünde und verlösche, so daß der große Weltprozes dis zur &nugwos hin ein objektiv logischer sei. Dieses Prinzip der warmen, vernünftigen Luft benn die wird man hier unter Feuer verstehen muffen, zumal das Prinzip sich nicht in Luft umwandelt, wohl aber in Wasser und Erde — ift nach Heraklit offenbar gleich der Gottheit, obwohl er felten von biefer spricht. Am beutlichsten zeigt sich ber Pantheismus 50 in ben Borten (Fragm. 67, Diels): δ θεός ημέρη εὐφρόνη, χειμών θέρος, πόλεμος, είρηνη, κόρος λιμός, άλλοιοῦται δὲ ὅκωςπερ (πῦρ) ὁπόταν συμμιγη θυώμασιν, δνομάζεται καθ ήδονην εκάστου. Gott ift hiernach überall, two Tag und Nacht ift, Winter und Sommer u. s. tw., und verwandelt sich, woraus deutlich erhellt, daß er dem Urstoff identisch gesetzt wird. Auch Logos heißt das Urprinzip im Wechsel der Namen, 55 wie alle Dinge im Fluß sind, und als solcher ist er Allen gemein, und Pflicht ist es dem Gemeinsamen zu folgen; aber so meisten leben so, als wenn sie eine eigene Einsicht hätten (Fragm. 2). Es tritt hier die Schwierigkeit schon hervor, mit der jeder Panstheismus zu kämpsen hat: die Einzelnen sind alle Umwandlungen des Feuer-Logos, sie stehen unter dem allgemeinen Weltgesetz, das sogar in ihnen ist, und doch ist die Wehr= 60 zahl unvernünftig in ihrem Urteil und ihrem Thun. Die Wahrheit kommt den Menschen zu Ohren, aber sie sind gleich Tauben; das Sprichwort sagt von ihnen, daß sie, obwohl anwesend, doch abwesend sind. Woher kommt diese Abkehr von dem Allgemeinen in den höchsten Produkten der Natur, während sonst Alles nach dem Logos dahinzustießen scheint? Hers sich und gerecht, die Menschen aber sähen einiges für gerecht, anderes sür ungerecht an, worauß hervorzugehen scheint, daß die angeführten Begriffe keine absolute Geltung bei den Menschen zu haben drauchten, so ist nicht einzuschen, warum er die, welche vom Allgemeinen, d. h. auch vom Rechten oder Gerechten absallen, ditter tadelt. 10 Und wenn er serner mit dem Say: ħθος δυθοώπω δαίμων, daß Schicksal des Menschen, also auch seine Abkehr vom Logischen, dem Charakter des Menschen zuscheit, so ist doch der Charakter eine Folge des allgemeinen Gesetzes oder der allgemeinen Vernunft, und diese wendet sich in ihm gegen sich selbst. Die Lösung, wie sie dei den Stoikern und Neuplatonikern später darin gesucht wird, daß zur Harmonie der ganzen Welt auch das Schlechte, wie Schatten zum Lichte gehöre, klingt allerdings in seiner Lehre von der Harmonie, die aus Entgegengesetzem bestehen müsse, an, wird aber von ihm auf den ethischen und intellektuellen Absall des Menschen misse, an, wird aber von ihm auf den ethischen die ihn besuchen wollten und ihn in der Küche sich wärmend fanden 20 und deshald zögerten, näher zu treten, zurief, sie möchten nur dreist hereinkommen, auch dier seinen Götter (elvau vao kal kuravad veous, Arist., De part. an. I, 5).

An die Hylozoisten schloß sich in seinen Grundanschauungen der erheblich nach Anaragoras lebende Diogenes von Apollonia an, der seine Einheitslehre vielleicht gerade im Gegensatz zu dem Dualismus des Klazomeniers aufstellte. Ihm scheint der mit Denkar 25 begabte Urstoff der von den Leuten Luft genannte Stoff zu sein, und dieser lenke Alles und beherrsche Alles. Diesen hält er für Gott (statt &vos zu lesen Veos, s. Diels, Die Fragm. der Borsokratiker S. 349), der überall sei, Alles verwalte und sich in Allem vorsinde. Nicht ein Sinziges gebe es, das nicht an ihm teil hätte. Freilich nähmen nicht alle Dinge in gleicher Weise an ihm teil, es gebe vielmehr viele Stufen der Luft wie des Denkens. So gehen nach Diogenes alle Einzelerscheinungen aus dem Urstoff hervor und kehren auch wieder, wie das schon vor Diogenes gelehrt worden war, in ihn zurück. In ihm muß aber eine Geisteskraft wohnen, ohne die eine Ordnung, wie sie sich in der Welt sindet, gar nicht möglich wäre. So ist dei Diogenes der Pantheismus in reiner, wenn

auch noch nicht durchgeführter Form ausgesprochen.

Rlar tommt ber Pantheismus zur Beltung bei ben Stoitern, Die ja im weientlichen auf phyfischem Gebiet bem Beraklit folgten, indem fie fich zu einem organischen ober dynamischen Materialismus befannten, nicht zu einem mechanischen, wie Demokri und Spikur. Der Urftoff, b. h. die Gottheit ober das göttliche Feuer, verwandelt sich, damit eine Welt zustande komme, in Luft und Wasser, von dem letteren ein Teil in 40 Erde. Feuer und Luft sind bei der Bildung und Weiterentwickelung der Welt die mehr thätigen, die beiben andern die leibenden Clemente, so daß es bisweilen den Anschein hat, als verfielen die Stoiker in den platonisch-aristotelischen Gegensat von Form und Stoff, also in den Dualismus. Es ist dies aber in Wirklickeit nicht der Fall, soviel Uhnlichkeit auch da ist: die bildende Kraft ist bei ihnen auch Stoff, elastische, warme Lut, 45 die durch die gröberen Stoffe geht, die Gestalt der einzelnen Dinge hervordringt und ihm Halt (tóros) verleiht. Allerdings scheint ber Pantheismus bei ber Stoa nicht folgerichtig burchgeführt zu fein, infofern dieser feinste Stoff nach feiner Differenzierung aus bem Ur feuer als das künstlerische Feuer im Unterschied zu dem verzehrenden oder als die bodite Bernunftfraft ober als Gott bezeichnet wird, auch als Weltfeele, so bag nur ber feinere, 50 gewissermaßen geistigere Teil der Welt göttlich ware. Allein diese scheinbare Inkonsequen so geinssteinigen gestigere zeit ver wert gotting wate. Auem oles scheinder Intonsequen findet ihre Berichtigung darin, daß sich die ganze Welt wieder in Feuer auflöst und dieses Feuer mit der Weltsecke oder mit Zeus als identisch gesetzt wird, so daß Chrysippos sagen konnte (Plut. De Stoic. rep. 38): "Sonne und Mond und die andem Götter sind geworden, Zeus aber ist eivig". Die Weltentwickelung beginnt nach da δεκπύφωσις wieder von neuem, es wiederholt sich ganz derselbe Prozes der Verwandlung und Rückverwandlung in ganz gleicher Weise unzählige Male, wie diese Wiederkehr alle Diese ist wehrsch im Altertum geschtet wurde im Gesensch zu der Weiserkehr alle Dinge ja mehrfach im Altertum gelehrt wurde im Gegenfat ju ber bon Aristoteles ber tretenen Lebre von der Ewigkeit der Welt. Das Logische und Teleologische berricht in der Welt, wie auch die Lehre von dem loyos σπερματικός zeigt, der für die Entwide 60 lung aller Dinge die vernünftigen, aber boch materiellen Camenteime in fich enthalt

Jedoch reicht diese Zwecklehre nur dis zur exniquous; mit dem Weltbrande ist alles Vorzbergehende noch so Zweckvolle vernichtet und zwecklos gemacht. — Die Entwickelung der Welt geschieht nach bestimmter Ordnung, nach der eluaquéry, die, da sie vernünstig ist, auch als Vorsehung bezeichnet wird, so daß sich der Mensch ihrer Führung vertrauenszvollst hingeben kann. Es ist ja Gott, der für Alles sorgt als gütiger, wohlthätiger dater, ohne den nichts geschieht mit Ausnahme dessen, was die Bösen thun in ihrem Understand. Soweit die Welt physisch betrachtet wird, ist Alles auß beste geordnet, so dalb die Stoiker aber das Ethische berühren, da herrscht der zurtum und die Sünde, ja Raserei, so daß von dem menschlichen Leben als dem unerfreulichsten und schmählichsten sollen Dramen gesprochen wird, Klagen, die z. B. bei Seneca sehr start zur Geltung kommen, aber auch schon dei Chrysippos und Kleanthes laut werden. Wie die wierlung steht, einmal frei sein soll in dem Wählen von Tugend und Laster, sodann aber auch die Freiheit aufs schlimmste gebrauchen soll, nicht in Übereinstimmung mit der Watur lebend, sondern im Gegensah zu ihr und der Vernunft, ist dei dem Pantheismus der Stoa nicht zu erklären. Die Theodizee, die sie auf physischem Gediete gaben, konnte auf dem ethischen in keiner Weise genügen. Die stoische Schule liebte freilich die Antisnomien, von denen die hauptsächlichste der real bestehende Gegensah von Freiheit und Rotwendigkeit war.

Nach dem Philosophen auf dem Throne, der es noch besonders liebte, mit seinem Dämon, seiner Seele, d. h. dem Göttlichen in einsamer Betrachtung zusammen zu sein und so an die pantheistische Weltanschauung erinnert, erlosch die Stoa als Schule, während ihre Lehren zum Teil im Christentum modisziert fortlebten, z. B. die von den rationes seminales, mit der die vom lumen naturale zusammenhängt, und auch 26 auf die Entwickelung der Philosophie von Sinsluß waren. Auf den Materialismus des 18. Jahrhunderts in Frankreich werden sie freilich nicht eingewirkt haben, da dieser im eigentlichen Sinne gar nicht pantheistisch genannt werden kann: Bei den Stoikern ist Gott Weltprinzip, dei Holbach ist er eigentlich nur ein leeres Wort, mit dem man zur Not die thätige Natur bezeichnen kann. Eher könnte ein Zusammenhang Tolands mit der so Stoa angenommen werden, der in seinem Pantheisticon (1720) eine pantheistischen Keligion der Zukunst entwarf und deren Kultus sich auf Wahrheit, Freiheit und Gezundheit beziehen ließ und in den Briesen an Serena (nur die drei ersten an diese, d. h. an Sophie Charlotte, Königin von Preußen, die zwei weiteren an einen Holdsichen gerichtet) 170.4 einen hylozoistischen Pantheismus lehrt, der in manchem an die Stoa erz 35 innert. Die Materie ist nicht inaktiv, sondern mit Bewegung begabt; daher bedarf es nicht einer außenstehenden Krast, um die Einzelerscheinungen hervorzubringen, noch einer vom Körper verschiedenen Seele. Das Einzelerscheinungen hervorzubringen, noch einer vom Körper verschiedenen Seele. Das Einzelne ist aus dem Ganzen entstanden, das All ist eines, unendlich und mit Vernunft begabt. Das Geset der Natur, die Seele der Welt ist Gott, aber nicht von der Welt zu trennen, ebensowenig wie die menschlichen Eesee von 40 menschlichen Leide.

Hahndele Levet. Haben wir bis jest eine Form des Pantheismus kennen gelernt, in der die Materie das Wirkliche, aber zugleich in Entwickelung begriffen, lebendig ist, sogar meist als verznünktiges Leben gedacht wird, so steht dieser eine Form der Starrheit, Leblosigkeit gegenzüber, die sich zuerst deutlich zeigt bei den Eleaten. Kenophanes war der erste spriechische Philosoph, der den Monotheismus entschieden und ausdrücklich lehrte mit kräfztiger Bekämpfung aller anthropomorphischen Anschauungen der Gottheit, zugleich aber diese gleich der Welt seine seine Keinhehmes auf die ganze Welt blickend, sagte: das Eine sei Gott (Metaph. I, 5: els rdr ölor odgardr änostkugs zo Er elval gena rdr deór). Dieser einige Gott, oder die Welt, ist nicht geworden, so das Seiende nicht erst werden kann, er füllt den ganzen Raum aus, ist ohne Bezwegung und Veränderung. Es giebt keine einzelnen Glieder, getrennt voneinander an ihm, sondern Alles an ihm ist Auge, ist Ohr, ist Denkkraft und mühelos lenkt er alles nur mit seinem denkenden Geiste. Alles das, was die Sterblichen ihm andichten, ist Irrtum. Eine weitere Ausführung der Lehre, in der vielleicht auch die hervortretenden so Widersprüche gehoben wurden, sinden wir in den dürftigen Fragmenten des Dichterphilozsophen nicht, aber das Losungswort für die Alleinslehre: Er nal när, wie es sich in dieser Form allmählich eingebürgert hat, ist dei ihm gegeben, wenn es auch richtiger lauten sollte: rò nār ér. Alls bezeichnender Spruch für den Pantheismus, wosür es oft angesührt wird (s. z. Als bezeichnender Spruch für den Pantheismus, wosür es oft angesührt wird (s. z. Als bezeichnender Spruch für den Pantheismus, wosür es oft angesührt wird (s. z. Als dezeichnender Spruch für den Pantheismus, wosür es oft angesührt wird (s. z. Als bezeichnender Spruch für den Pantheismus, wosür

genommen, nicht bienen, da die Gottheit in der Formel fehlt, und es auf diese doch besonders ankommen muß. Bei Lenophanes selbst wird allerdings dies Mu-Gine mit der Gottheit identifiziert, wie auch Theophraft bei Simplifios (Phys. 22, 30) bezeugt: 70

γάο εν τούτο και παν τον θεόν έλεγεν ο Ξενοφάνης. Unders Parmenides, der die Einheit des Seienden namentlich hervorhob und bies allein als eriftierend ansah, während bas Nichtsein, bas Werben feine Eriftenz babe. Die ganze mit den Sinnen wahrnehmbare Welt ist nichts als Trug oder Schein, das wahre Sein, das Eine ist nur mit dem Denken zu erfassen. Diesem seinem All erteilt Parmenides die Prädikate, die ihm zukommen im Gegensat zu dem Nicht-Wirklichen: 10 Es ist ungeworden — denn woraus sollte es geworden sein? —, es kann auch nicht zerftort werden. Es ist ein Ganzes, als Einziges geboren, unbeweglich und ohne Ende. Es war nicht und wird nicht sein, weil es alles zusammen nur jest ist, Eins und unteilbar, ein kontinuierliches Ganze, überall sich selbst gleich und auch einig mit sich ibentisch, benkend und alles Denken in sich befassend, aber nicht etwa das abstrakte Sein, sonden 15 ähnlich der Masse einer wohlgerundeten Rugel, in der an einer Stelle nicht etwa mehr Seiendes als an der andern ist. Es geht hieraus hervor, daß Parmenides fich das Sein materiell und begrenzt, also törperlich gedacht hat. Wie aus dieser ewigen, unveränderlichen Masse die Erscheinungswelt hervorgegangen ober zu erklären ist, darauf läßt sich Barmenides nicht ein, wenn er es auch nicht verschmäht, die Sinnenwelt auf physitalische 20 Art entstehen zu laffen. — Monist, auch wohl Materialist, freilich biefes nicht im gewöhnlichen Sinne, war Parmenibes — ob man ihn auch als Pantheisten zu bezeichnen bas Recht hat? Die theologischen Gedanken seines Borgangers waren offenbar jum Teil aus religiöfem Sinne gefloffen, ben er fich bei feinem unfteten Sangerleben bewahrt batte, darum der entschiedene Kampf gegen den Polytheismus, gegen die anthropopathische Ge-25 staltung der Götter oder Gottes, die gegen das religiöse Gefühl verstieß. Er spricht von Göttern und Gott häufig, während in den uns erhaltenen Fragmenten des Parmenides Gott nirgends erwähnt wirb, um so wunderbarer, als er doch entschieden die Dichtungen des Urhebers der Alleinslehre gekannt hat. Wenn Spätere, 3. B. Stobaios (Ekl. I, 60) von Gott bei Parmenides sprechen (Παρμενίδης το ακίνητον και πεπερασμένον σφαι-30 goeidés, seil. rdr deór), so ist dies nicht zu beachten. Man braucht nur die Amgebung zu berücksichtigen, in der sich diese Notiz des Stobaios findet, um zu sehen, wie unglaubwürdig sie ist. Wahrscheinlich glaubte Barmenides, neben dem Seienden nicht noch etwas setzen und nennen zu durfen, das mit diesem doch ganz identisch, und dem deshalb die Pradikate bes Seienden in vollem Maße zukämen. Bielleicht glaubte er auch Migverstands 86 nisse durch das Schweigen von der Gottheit eher ausschließen zu können, zu deren Ent stehen durch das Bereinziehen ber Gottheit neben der so starten Betonung des einen Seienden vielleicht Veranlassung gegeben wäre. Auch bei dem letzten der Eleaten, bei Meliffos, ber bem Barmenibes in ber Lehre vom ftarren Gein ju Silfe tam, ift von Gott nicht die Rede. Er soll sogar (Diog. L. IX, 24) gemeint haben, über die Götter 40 durfe man nichts äußern, da es keine Kenntnis von ihnen gebe. Sat er dies wirklich gesagt, so ist es wohl so zu erklären, daß er sich scheute, über die Volksgötter etwas zu äußern, die er nicht annehme und von denen er demnach auch nichts wisse. — Offenbar ist dem Parmenides, wie seinem letten Nachfolger, die Gottheit mit dem Seienden gan; zusammengefallen, so daß man ein Recht hat, sie Pantheisten zu nennen; nur wird ihr 45 Lehre teine religiöse Färbung wie die des Kenophanes gehabt haben.

Die Eleaten wurden von Platon im Theaetet als oraciorai rov olov bezeichnet, sie hielten das All gleichsam im Stillstand, konnten keine Entwicklung des Seins annehmen; so war es auch nicht möglich, daß ihre Lehre, nachdem sie die feste Prägung durch Parmenides erhalten hatte, sich weiter ausbildete. Berteibiger in der Polemik gegen 50 die gewöhnlichen Erfahrungsbegriffe, und in der Berstärkung der positiven Argumente konnten auftreten und traten auf, aber die Hauptsache der Einheit und der Unbeweglich feit mußte ftarr fteben bleiben und fonnte bochftens in einer Entgegensetung gegen bie Kenntnis ber Erscheinungswelt, wie bei Platon, eine Rolle spielen, in ber freilich bie Einheit sich sogleich in die Bielheit auflösen mußte. Eine ethische Wendung konnte der 55 folgerichtigen Alleinslehre auch nicht gegeben werden; da ja das Individuum weder für sich noch in einem sozialen Körper mit Vielen zusammen zu einer gesonderten Stellung bem All gegenüber gelangen konnte, und eine solche wäre für die Aufstellung einer Moral boch nötig gewesen. — Auch die Lehre der Megariker, die auf der eleatischen zweifellos sufte, läßt sich nicht als eine Weiterentwickelung ansehen, da in ihr unter dem Einfluß co der sofratischen Ethik bloß eine Anderung der Bezeichnung bes Einen stattfand, das Eukleides das Gute nannte, von dem er sagte, es könne auch gefaßt werden als Einsicht oder als Gott oder als Bernunft (Diog. L. II, 106). Ist auch hiermit der Pantheismus deutlich ausgesprochen, so war das Prinzip doch einer weiteren Entsaltung nicht fähig, war auch nicht zur Aufstellung einer Ethit zu brauchen. Im übrigen sind wir über die Eukleidische Lehre zu wenig unterrichtet, um eine erwünschte Einsicht in sie erlangen und sein sicheres Urteil über sie fällen zu können.
Eine gewisse Unteil über sie deutschen Philosophie, ohne daß sich ein bestimmter

gefchichtlicher Zusammenhang nachweisen ließe, hat ber Monismus Spinogas, ber in gang ungweideutiger Beise als Bantheismus auftritt. Bei ihm ift die Substang bas allein wahrhaft Seiende, die als Seiendes nicht durch ein Anderes hervorgebracht sein 10 tann, sondern ihre Eristen, mit ihrem Begriffe bes Seienden zugleich hat. Diese Substanz, die vermöge ihrer Fassung als Seiendes nur eine ist, wird gleich Gott gesetzt und dieser bie bermöge ihrer Fassung als Seiendes nur eine ist, wird gleich Gott gesetzt und bieser ist wieder gleich der Natur: Deus sive natura. Hiermit ist der Ontologismus, der Panstheismus, der Naturalismus gegeben. Da nun alles, was erscheint, entweder etwas Aeuheres, d. h. Ausgedehntes, oder etwas Inneres, d. h. Seelisches ist, so sind dies die 15 beiden Formen, in denen uns das Seiende zum Bewußtsein kommt, die beiden Attribute des Seins oder Gerns oder Gottes: Ausdehnung und Denken, die einzigen, die von uns erkannt werden. In Wahrheit giebt es unendliche, da die Substanz oder Gott nach allen Seiten unendlich ist, also auch nach der Seite der Attribute keine Beschränkung erleiden darf; nur sind uns mit unserem beschränkten Vermögen andere unsäglich. Mit der 20 Annahme dieser heiden für uns erkennbaren Grundeigenschaften an der Substanz war der Unnahme biefer beiden für uns erkennbaren Grundeigenschaften an ber Substang war ber Dualismus Descartes' überwunden, der für die Erscheinungswelt zwei voneinander ganz verschiedene Substanzen angenommen hatte, die ausgebehnte und die bentende, über benen als geschaffenen freilich Gott noch steben sollte, als der schaffende, der zu seiner Eristenz teines geschaffenen freilich Gott noch stehen sollte, als der schaffende, der zu seiner Erstenz teines anderen Dinges bedarf. Die Einzeldinge, die in der Erscheinungswelt vorhanden sind, 25 sollen nach Spinoza wechselnde Gestaltungen, Modi der Attribute sein, zu vergleichen vielleicht am besten mit den Wellen des Meeres, die auftauchen und verschwinden, ohne zum Wesen des Meeres zu gehören, aber freilich hinkt dieses Vild auch. Jeder Modus ist ein solcher in beiden Attributen zugleich, indem, was auf der einen Seite der Substanz geschieht, auch auf der andern geschehen oder sich darstellen muß, wie der Mensch als wie Ganzes nach seiner körperlichen Dualität ein Modus der Ausdehnung, nach seiner gesstigen ein solcher des Denkens ist. Eine Wechselwirkung zwischen diesen beiden Seiten sindet weder in der ganzen großen Natur noch im Menschen statt, sondern voller Parallelismus: ordo et conexio idearum idem est ac ordo et conexio rerum. Wie die Einzels ordo et conexio idearum idem est ac ordo et conexio rerum. Wie bie Einzelbinge in ber Doppelheit ihrer Prabifate nach Spinoza aus ber Substanz hervorgehen, 35 bas ift schwer zu fagen. Sein hauptwert, Die Ethit, ift streng nach mathematischer Methode verfaßt, so daß alle seine Gate, die auch die Erscheinungewelt betreffen, in strengster Folge sich aus den Definitionen, von denen die der Substanz, des Attributs, des Modus und Gottes die bedeutsamsten find, und den Axiomen ergeben. Auch die gangen Bestimmungen des Menschen, sogar dessen Affekte werden auf diese Art abgeleitet. So ruhen 40 alle Dinge in Gott, und wie sich aus der Definition des Dreiecks in jedem Augenblicke alle das Dreieck betreffenden Sähe herausziehen lassen, so müssen sich zu jeder Zeit alle einzelnen Gegenstände aus der Substanz entwickeln lassen. Sie dann aus Gott erklären oder in Gott schauen, heißt sie sub quadam aeternitatis specie oder sub aeternitatis specie intelligere. Aber durch diese mathematische, gleichsam ewige Ableitung 45 wird die Lürklichseit weder erklärt noch hervorgebracht. Es ist das dieselbe große Schwiesung die Kurklichseit weder erklärt noch hervorgebracht. Es ist das dieselbe große Schwiesung die Kurklichseit weder erklärt noch hervorgebracht. rigkeit in den meisten metaphysischen Systemen, die nicht darzuthun vermögen, wie aus dem Sein das Werden entsteht, eine Schwierigkeit, die von den Spinoza geistesverwandten Eleaten gar nicht berührt wurde, indem fie einfach bem Sein ben trugerischen Schein entgegenstellten. Nach Spinoza kann es im Grunde keinerlei Werben, keine wirkliche Be= 50 wegung, keine eigentlich wirkende Urfache geben, nur Grund und Folge, und noch viel weniger einen Zweck, ber ja in ber Mathematik absolut keine Stelle haben kann. Trotbem soll Gott bei Spinoza die Ursache der ganzen Welt sein, die natura naturans gegenüber der natura naturata, er ist die Ursache des Wesens aller Dinge, ihres Eintritts in die Existenz und ihres Beharrens, aber er ist nicht eine transcendente, über den 55 Dingen stehende Ursache, sondern die immanente. Jedoch soll er nicht unmittelbar das Einzelne bewirken, sondern mittelbar durch Einzelnes wieder, so daß strengster Kausalzusammenhang zwischen den einzelnen Dingen stattsindet, aber ein solcher stets nur je auf einer Seite, in einem Attribute des Seins, nicht von einem auf das andere übergebend. Die Dinge ber Welt find bemnach ftreng beterminirt, auch ber Mensch macht 60

keine Ausnahme bavon, selbst Gott ist durch die Notwendigkeit seines Besens bestimmt und kann nicht willkürlich etwas thun oder unterlassen. Darin, daß er nur durch sich bestimmt ist, liegt die Freiheit Gottes. Verstand und Wille kommen Gott nicht zu, ebensowenig wie die individuelle Existenz, da mit dieser eine Beschränkung verbunden wäre, aber jede determinatio ist eine negatio, welche letztere nicht auf Gott sallen kann, da er das allerrealste Wesen ist nach der Desinition: Per Deum intelligo ens absolute infinitum, hoc est substantiam constantem infinitis attributis, quorum unumquodque aeternam et infinitam essentiam exprimit. Aus der Unendlichseit Gottes ergiebt sich von selbst, daß alle Dinge, nicht nur die Attribute, sondern auch die Wodi 10 in Gott sind: Quicquid est in Deo est et nihil sine Deo esse nec concipi potest. Hiernach fällt auch auf Gott die Ausdehnung oder die Materie, aber ganz versehlt würde es sein, Spinoza einen Materialisten zu nennen, ebenso salseich sei. Er ist auch weder Atheist noch Mosmist, welch letztere Bezeichnung auch auf ihn angewandt worden ist, sondern im eigentlichen Sinne Pantheist. Daß er unter seinem Gott etwas ganz anderes verstand als der jüdische oder christliche Theismus, zog ihm und seinen Anhängern den Borwurf des krassesten Atheismus zu.

Bährend es der eleatischen Philosophie nicht möglich gewesen wäre, eine Ethik aufzustellen, ging schließlich bei Spinoza die ganze Absicht des Philosophierens auf das praktische Ziel der Erwerbung der Glückseligkeit los, wie schon aus dem Titel seiner ersten Schrift: De Deo et homine eiusque kelicikate, hervorgeht, wie aber namentlich aus seinem Hauptwerk, seiner Ethik, erhellt. Er heht zwar in diesem mit der Gottheit an, aber er giebt diese Bestimmungen der Gottheit doch nur, weil Gott erkannt sein muß, um den Menschen frei von den Leidenschaften zu machen und ihn so die Glückseligkeit erreichen zu lassen. Sieht der Mensch erst ein, daß alles in unabänderlicher Ordnung von Gott abhängt, daß kein Ding für sich besteht, sondern jedes gleichsen in Gott ruht, dann kann er auch nicht mehr durch äußere Ereignisse betrübt oder zu Leidenschaften erregt werden. Schaut der Mensch sich selbst und alle anderen Dinge in Gott, so hat er seine Bollendung erreicht, die in der Erkenntnis liegt, damit ist Freude verdunden, Freude von der Worstellung Gottes begleitet, d. b. Liebe, in diesem Falle intellektuelle Liebe zu Gott, der mystische Schlußstein des spinozistischen Spikems und der seine Pantheismus, da die Modi sich hierbei wieder in Gott sübsen. Die Ethik war ihm aber erst möglich durch seine Lehre von dem Modis, von den Einzeldingen, die zwar kein selbsständiges Wesen haben, aber doch als individualistische Elemente in dem Monismus Spinozas ihre Sigenart gleichsam losgelöst vom Allgemeinen besissen, vermöge deren die Menschen zu Amagination haben, leidenden Zuständen unterworsen sind, von denen sie ablassen müssen, um in der Gottheit ihre Bollendung zu sinden.

Es ist bekannt, wie der Pantheismus Spinozas die weit in das 18. Jahrhundert hinein trot vieler heimlicher Anhänger namentlich von den Theologen angegriffen, auf das beftigste geschmäht und verachtet wurde, wie selbst Leibniz sich mehr und mehr von der spinozistischen Philosophie zurückzog. Christian Wolff, der von seinen Widersachern des spinozistischen Fatalismus geziehen wurde, hält es für das beste, in seiner Theologia naturalis eine energische Widerlegung der Lehre Spinozas zu geben, worin er zum Schluß sagt: die Spinozisten seine nach jedermanns Meinung für Gottesleugner gedalten worden und ihre ganze Lehre sür gottlose Ansicht. Daher sei es auch gekommen, daß dieher noch niemand ausgetreten sei, der sich untersangen hätte, Spinoza von dieser Anslage frei zu sprechen, odwohl sonstige Schriftseller, die man der Gottesleugnung beschuldigt, ihre Verteidiger gefunden hätten. Lessing konnte noch bemerken, man habe Spinoza dehandelt wie einen toten Hund. Doch erfolgte Ende des 18. Jahrhunderts eine gewaltige Wenderung, großenteils infolge des Streits zwischen Jacobi und Mendelssohn über den Spinozismus Lessings, und an Stelle der Verachtung trat die größte Verehrung. Auch unternahm man es, Spinoza von der Verzeichnung Pantheist zu befreien und über Theismus zuzuschreiben, wie dies Herder in "Gott, einige Gespräche über Spinozas System", 1787 that und später Voigtländer, Spinoza nicht Pantheist, sondern Theis (ThStR, 1840, Het 3), Versuche, die freilich als durchaus versehlt angesehen werden müssen. Spinoza ist entschiedener Pantheist, wenn auch Insonsequenzen in seiner Lehre vorkommen.

Der Kriticismus Kants wollte sich vom Pantheismus bestimmt abwenden, mit Spinoza keine Berührung haben; die Vernunft muß an einen Gott glauben, an eine so von der Natur verschiedene Ursache der ganzen Natur, an eine der moralischen Gesinnung

gemäße Raufalität, ber Berftand und Wille zukommt. Theoretisch bewiefen kann bas Dasein der Gottheit nicht werden, es ist aber ein praktisches Postulat. Und zwar wird man nicht anstehen, Kant wegen der Prädikate, die er Gott zuschreibt, einen Christen zu nennen. Tropdem sindet sich manches bei ihm, das seiner Lehre eine pantheistische Färbung verleiht. Es ist namentlich solches in seiner Ethis zu bemerken, nach welcher die praktische Bernunft die sittlichen Gesetz giebt, die Pflichten dem Menschen auferlegt. Die Bernunft ist aber die des Menschen selbst, bei allen Menschen dieselbe, sonst könnte das Sittenasses in nicht allaemeinziltig sein. Siernach ist der Mensch autarum: wie bas Sittengesetz ja nicht allgemeingiltig sein. Hiernach ist ber Mensch autonom; wie er ber Natur die Gesetz giebt, so daß Natur durch ibn erst fertig wird, ebenso ist er der Gesetzgeber auf praktischem Gebiet. Religiöse Gesinnung oder Religion entsteht nur, 10 wo unsere Pflichten, die Gebote unserer eigenen Bernunft sind, als Gebote Gottes erkannt werden. Dieselben Gebote rühren also von unserer Bernunft und zugleich von Gott her. Einen doppelten Gesetzgeber giebt es aber nicht; so muß also die Bernunft auch die Gottheit sein. Man sieht nicht ein, wie sich Kant dieser Folgerung hätte entziehen können, wiewohl sie ihm widerstrebt haben würde (vgl. dazu Just. Schulteß, D. Pan= 15 theistnus dei Kant, Leipzig 1900, u. Paul Fleischer, Pantheist. Unterströmungen in Kants Philosophie, Leipzig 1902). Die idealistischen Spieme, die auf Kant solgten und auf ihm kuten werden mit wehr oder meniger Necht als vantheistisch bezeichnet. Mer wan einze au fußten, werden mit mehr oder weniger Recht als pantheistisch bezeichnet. Aber man ginge zu weit, wenn man behaupten wollte, sie wären als folche von Kant besonders abhängig. Bielmehr als Kant hat auf ihren Pantheismus Spinoza eingewirft, da sie wie dieser den 20 ganzen Inhalt des Seins als Wesen des Absoluten oder Göttlichen ansehen. Bielleicht hat Spinoza am wenigsten auf Fichte Einfluß gehabt, der allerdings zuerst mit ihm sich befreundet hatte, ehe er in die Richtung Kants tam.

Eine Art Bantheismus, der immerhin mehr an Kants Ethik als an Spinozas Lehre crinnert, läßt Fichte in seiner Abhandlung: "Über den Grund unseres Glaubens an 25 eine göttliche Weltregierung", 1798, erkennen, wenn er sagt, die lebendige und moralische Ordnung sei selbst Gott; wir bedürften keines anderen Gottes und könnten keinen anderen sassen. Es gebe keine Veranlassung in der Vernunft, aus dieser moralischen Ordnung perauszugehen und noch ein besonderes Wesen als Grund derselben anzunehmen. Und für keinen, der nur einen Augenblick nachdenke und das Ergebnis dieses Nachdenkens sich 30 eingestehe, könne es zweiselhaft sein, daß der Begriff von Gott als einer besonderen Substanz unmöslich und widersprechend sei. Jedem Individual seiner Bestordnung, d. h. also in Gott, seine bestimmte Stelle angewiesen. In seiner Ichlehre, die an die transcendentale Apperzeption Kants anknüpft, ist das absolute Ich, aus dem das individuelle deduziert werden muß, im Grunde gleich der Gottheit, und später, z. B. in der so Muweisung zum seligen Leben" 1806, nahm er den Ausgangspunkt seines Spekulierens überhaupt vom Absoluten. Gott ist ihm da das allein wahrhaft Seiende. das sich überhaupt vom Absoluten. Gott ist ihm da das allein wahrhaft Seiende, das sich durch fein absolutes Denten die außere Natur gegenüberstelle. Gott ift Alles in Allem,

so daß ber Pantheismus mit seinem εν καὶ παν jum Ausbruck fommt.

Von Begriff der Entwicklung, der bei Schelling in den Bordergrund tritt. Objekt und 45 Subjekt, Reales und Joeales, Natur und Geist heiber gint beiter in etwas höheren, das weder Subjekt noch Objekt, auch nicht beides zugleich, sondern nur die absolute Identität ist, als das echte Prinzip des wahren Idealismus, des weder bloß subjektiven noch des bloß objektiven, sondern beide unter sich fassend. Die ursprüngliche Einheit tritt über in die Gegenfate des positiven oder idealen und des negativen oder realen Seins, b. h. so in Natur und in Geift. Die Natur ift burchaus Leben: alle Naturursachen find untereinander verknüpft und bringen einen Gesamtorganismus hervor, dessen Prinzip die Weltscele ist, das Göttliche in ihr. Dieses zeigt sich auch in der Geschichte, die ebenso wie die Natur ein Ganzes bildet. Wir erkennen in ihr wie in der Natur die allmähliche Dffenbarung des Absoluten, das an keiner Stelle selbst sichtbar ist, vielmehr beweist die 55 ganze Geschichte das Dasein Gottes. Pantheistisch ist auch die spätere Anschauung Schellings, wie sie in seinen "Philosophischen Untersuchungen über die menschliche Freiseit" zu Tage tritt und Ahnlichkeit mit der Mystik Jak. Böhmes zeigt (1809); da werden in Gott drei Momente unterschieden: einmal die Indisserenz, der Urgrund oder Ungrund, worin noch keine Persönlichkeit zu finden ist, der Anfangspunkt des göttlichen Wesens, 60

bie unbegreifliche Basis alles Realen, zu zweit die Spaltung in Grund und Existenz, und zu dritt die Joentität oder die Versöhnung des Entzweiten. Das Ursein besteht in Wollen; wird der partikulare Wille mit dem universalen eins, so entsteht das Gute, trennen sie sich, so entsteht das Böse. Der Mensch erlöst die Natur, er steht im Mittels punkt, und durch ihn als Mittler nimmt Gott die Natur an und macht sie göttlich.

Weniger ber Zusammenhang mit Spinoza, aber entschiedener Pantheismus tritt bei Sogel hervor, obwohl biefer dem Namen "Bantheismus" äußerst abgeneigt ift. Er meint (Encyflop. § 573), es habe ber Frommigkeit und felbst ber Theologie mehr Ehre meint (Enchstop, § 573), es habe der Frömmigkeit und selbst der Theologie mehr Ehre gemacht, ein philosophisches System, z. B. den Spinozismus des Atheismus als des Pantheismus zu beschuldigung, obgleich jene Beschuldigung auf den ersten Blick härter erscheine. Die Beschuldigung des Pantheismus gegen die Philosophie salle vornehmlich in die neuere Bildung und die neuere Theologie, welcher die Philosophie zu viel Gott habe, so sehr, daß er der Versicherung nach Alles, und Alles Gott sein solle. Die Philosophien, denen man in der Regel diesen Namen gebe, wie die eleatische und 15 spinozistische, identifizierten Gott mit der Welt so wenig und machten ihn so wenig endlich, daß dies Alles vielmehr in ihnen keine Wahrheit habe, und daß man sie richtiger als Monatheismen und in Beziehung auf die Norskellung von der Welt als Akastiger als Monotheismen und in Beziehung auf Die Borftellung von ber Welt als Atos: mismen zu bezeichnen hätte, s. auch § 50, Anm., wo es heißt, bas Spstem Spinozas sei als Afosmismus anzusehen, ba bie Welt in ihm nur als ein Phänomen, bem teine 20 wirkliche Realität zukomme, bestimmt werde. Am genauesten seien diese Systeme als folche bestimmt, die das Absolute nur als die Substang fasten. Wenn man behaupte, die Allgemeinheit, d. h. Alles, nämlich die empirischen Dinge ohne Unterschied, die bober geachteten, wie die gemeinen, sei, besithe Substanzialität, und das Sein der endlichen Dinge sei Gott, so sei dies nur Gedankenlosigkeit und Berfälschung der Begriffe, durch welche 25 die Borstellung und die Bersicherung von dem Pantheismus erzeugt werde. Trot diese scharfen Polemit gegen die Bezeichnung "Pantheismus" überhaupt, die sich namentlich darauf stützt, daß nach dieser Anschaung der Erscheinungswelt Realität zugeschrieben werde, wird es sich der Philosoph des absoluten Joealismus doch gefallen lassen müssen, zu den Pantheisen gezählt zu werden. Die Selbstentwickelung des Absoluten der absoluten Vernunft oder der 30 Ide eist die Selbstentwickelung Gottes. Das Absolute wird so gleich Gott gesetzt, außer ihm konn es nichts gehat und den Vernunkt ist in der Partner gestählter ihm kann es nichts geben, und wenn die absolute Bernunft sich in der Natur entäußert, fo ift dies zwar ein Anderssein, gewiffermaßen ein Abfall, ein Abfall von sich selbst, aber doch eine Offenbarung Gottes ober bes Absoluten, insofern bas Umichlagen in das Anderssein der notwendige Durchgangspunkt ist, um aus ihm im Geiste zu sich in das Anderssein der notwendige Durchgangspunkt ist, um aus ihm im Geiste zu sich selbst zurückzusehren. Die Natur strebt danach, die verlorene Sinheit wieder zu gewinnen und ihr Ende im Geiste zu erreichen. Die Religion, die vorletzte Stuse der Entwickelung, ist die Offenbarung Gottes als absoluten Geistes. Die göttliche Ides scheidet sich in der Formen, welche sind: 1. das ewige in und dei sich Sein, die Form der Allgemeinheit, Gott in seiner ewigen Idee oder das Reich des Vaters, 2. die Form der Erscheinung, der Partikularisation, das Sein sür Anderes in der physischen Natur und dem endlichen Geiste, die ewige Idee Gottes im Bewußtsein und Vorstellen, das Reich des Sohnes, 3. die Form der Kücksehr aus der Erscheinung in sich selbst, der Prozes der Versöhnung, die Idee im Element der Gemeinde, das Reich des Geistes. Man sieht, Hegel nähert sich hier der christlichen Lehre und spricht sich auch dahin aus, 45 dem Indalte nach seinen Abilosophie und die kristliche Rehre identisch nur der Form 45 dem Inhalte nach seien seine Philosophie und die driftliche Lehre identisch, nur ber Form nach verschieden. So ist es erklärlich, wie unter den Anhängern Segels die Epaltung zwischen ber rechten und linken Seite eintrat, indem die einen ben Theismus als in ber Lehre ihres Meisters begründet ansahen, und so ber Kirchenlehre mehr ober weniger huldigten, die andern den Gottesbegriff Hegels betonten, wonach Gott als die ewige 50 und allgemeine Substanz fich erft in der Menschheit zum Selbstbewußtsein bringe, fo Hegel durchaus als Pantheisten auffaßten und in diesem Sinne seine Lehre weiter aus zubilden suchten. Es zeigt sich dieser Ginfluß Hegels bis auf das Pantheistische hinab in der Schrift: "Der alte und der neue Glauben" von Strauß, der in der Welt wenigstens noch Bernunft und Ordnung findet und so den Banlogismus Hegels, wie man dessen 55 Lehre auch bezeichnen könnte, durchblicken läßt.

In Verbindung mit Schelling und Hogel muß Krause (1781—1832) hier erwähnt werden, der über den Pantheismus des Jdentitätsspstems mit seinem Panentheismus oder seiner All — in Gott — Lehre hinausgehen und so Gott nicht als ganz eins mit der Welt annehmen wollte. Gott ist als empfindendes, erkennendes oder wollendes 60 Wesen, d. h. als Gemüt, Geist und Wille, das unendlich unbedingte Vernunftwesen, das

aber über ber Bernunft, über der Natur und über dem Berein von beiden steht. Gott erkennt und empfindet und will sich selbst zuerst (erstwesentlich) nach seiner ganzen und einen Wesenheit, und dann untergeordnet empfindet, erkennt und will er auch die Welt. So ist er in der Welt nicht besangen, ragt weit über sie hinaus, weshald der Name Pantheist auf Krause nicht zutreffend ist, wenn er auch zum Teil auf ihn paßt. Es zeigt bsied letztere auch in der Ethik Krauses, wenn er da als erste Forderung an den Wenschen stellt, daß er Gottes inne werde, daß er mit seiner ganzen Persönlichkeit zu

Gott hingerichtet sei, im Bereinleben mit Gott als Urwesen bleibe.

Unter den spekulativen Philosophen, welche pantheistische Färdung haben, ist Schleiermacher zu nennen, der, mehrsach von Schelling angeregt, besonders in seinen 10 "Reden über Religion" Spinoza hoch verehrt. Wie dieser sindet er das Unendliche, den er objektive Realität zuerkennt. Nur muß man alles einzelne in seiner Einheit mit dem Unendlichen betrachten und selbst inmitten der endlichen Welt eins werden mit dem Unendlichen, wodurch nuan in jedem Augenblicke ewig ist. Etwas anders, aber auch noch geneigt dem Pantheismus, äußert sich Schleier- 16 macher in seiner Dialektik. Das Mannigsaltige bildet hier, weil alles miteinander in Verbindung steht, ein gegliedertes Ganzes. Die Gesamtheit des Ezistierenden ist die Welt, aber die Einheit des Weltganzen ist Gott. Er ist nicht identisch mit der Welt, aber auch nicht getrennt von ihr. Er hat nie ohne die Welt sein können, so daß er auch nicht als vor der Welt eristierend gedacht werden kann. Wenn die Dinge abhängig von Gott sein zo sollen, so heißt das so viel als: sie stehen in dem kausalen Naturzusammenhang. Spinoza gegenüber betont Schleiermacher die Bedeutung und den Wert der Individualität, wodurch der Pantheismus abgeschwächt wird, und den lebendigen Gott, anstatt des starren Gottes; den persönlichen Gott verlangt er nicht.

Die Formen des Pantheismus, die disher behandelt worden sind, gehen einesteils aus von 25 dem Hylozoismus, also dem materialistischem Pantheismus, indem sich da überall das Prinzip der Entwickelung zeigt, andererseits von der eleatischen Alleinslehre, und hier sehen wir zuerst, auch noch dei Spinoza, Starrheit, Leblosigkeit, später aber trotz der entschiedenen Hinneigung zu Spinoza, ebenfalls den Evolutionismus mit aller Kraft sich geltend machen. Joentität, wenigstens zum Teil, Monismus, aber dem Menschen näher gebracht 20 durch Bewegung, Fortschritt (s. übrigens d. A. über Evolutionismus Bd V, S. 672).

Es könnte gefragt werden, ob auch Schopenhauer, der ja gewissermaßen zu den idealistischen Philosophen gehört, sicher wenigstens zu den von Kant ausgehenden Denkern, als Pantheist zu bezeichnen ist. Er giebt darauf selbst die Antwort (Welt als W. u. V., II, S. 736 f.), die dahin geht, daß er zwar das & nat nicht das nav deos, weil er über die Ersahrung nicht hinausgehe und noch weniger sich mit den vorliegenden Datis in Widerspruch setze. Ferner sei der Gott der Pantheisten eine undekannte Größe, der Wille hingegen unter allem Möglichen das uns am Genauesten bekannte, das allein unmittelbar gegebene, daher zur Erklärung des Übrigen ausschließlich Geeignete; sodann sei den Pantheisten die anschaluliche Welt, d. h. die Welt 40 als Vorstellung eine absichtliche Manisestation des ihr innewohnenden Gottes, welches keine Erklärung ihres Hervortretens enthalte, vielmehr selbst einer solchen bedürfe; bei ihm hingegen sinde die Welt sich nur als Accidens ein. — Man muß Schopenhauer im ganzen zugeden, daß man mit Recht von einem Pantheismus nur da reden kann, wo Gott eine Rolle spielt, und daß er, der sich zum entschedensten Atheismus bekennen will, nicht zu den Pantheisten gehört. Anders dei Parmenides, der wenigstens nicht gegen das Dasein Gottes polemisiert. Dagegen hat Schopenhauer mit dem zweiten Argument nicht Recht, da von einer absichtlichen Ranisestation Gottes für die Welt als Vorstellung keineswegs bei allen Pantheisten die Rede sein kann.

Bon der Evolution ist sehr verschieden die Emanation: Während bei ersterer 50 das ganze Prinzip in Entwickelung begriffen ist und in der Regel ein Fortschritt zum Bolltommneren angenommen wird, bleibt bei letzterer das Prinzip in seiner Einheit sich gleich und läßt die Welt, um so im allgemeinen zu sagen, aus sich ausströmen, und die verschiedenen Stusen der Emanation verlieren nacheinander an Bolltommenheit: es tritt sogar in der Natur eine Verkehrung, eine Art Absall vom höchsten Prinzip, 55 ein (s. den Art. Emanatismus Bd V S. 329). Man wird hiernach zweiseln, ob die emanatistischen Lehren überhaupt zum Pantheismus gehören, da man unmöglich sagen kann, daß die durch die Materie mitgebildeten Einzeldinge noch Gott seien. Insofern sind aber doch die Emanationssysteme unter die pantheistischen zu rechnen, als ja alle Dinge ursprünglich in Gott enthalten gewesen sind, ja, wenn man keinen zeitlichen so

Berlauf annimmt, in Gott etvig sind. So wird hier der Pantheismus wenigstens vorausgesetzt (s. Schelling, Philos. Untersuch. über d. menschl. Freiheit, S. 425, 3. Ausg.). Es wird deshalb angemessen sein, die emanatistischen Systeme wenigstens kurz zu berühren.

Benn von einem Pantheismus der Inder gesprochen wird, so wird es sich meist um Emanationslehre handeln, wenngleich diese auch nicht rein ausgesprochen ist; denn wenn z. B. der Ather aus dem Atman entstanden ist, aus dem Ather der Wind und so weiter sort, so sind zwar die Stufen für die Weltentstehung angegeben; es könnte dies Werden aber auch eine Form der Entwicklung sein. Rein pantheistisch klingen in den Upanishads die Sähe von dem Brahma, als dem einzig Seienden, und dem Atman als dem Kern alles Seins, bringen diese Gedanken aber nicht in ein System, so daß ein genaue Darstellung gar nicht möglich ist. — Ausgeprägte Emanation lehrten dei dem Griechen die Neuplatoniker, die als oberstes Prinzip des Er setzen und dies als übervoll ansahen, so daß es übersließen mußte, ohne daß es dadurch etwa Abbruch erzisten hätte. So entstand der rows mit den Idean als seinem Inhalt, aus diesem die Vrxs, die aus sich die Shy, Materie, hervorgehen läßt, aus der die sinnlichen Dinge gesormt werden. Ist die Vahr, Materie, hervorgehen läßt, aus der die sinnlichen Dinge gesormt werden. Ist die Naterie auch das Widerspiel der idealen Belt, so zeigt sich in den sinnlichen Erscheinungen doch ein Abbit der höheren Belt, und die Weltwerachtung der Gnostiker ist nicht am Platze; sindet auch nicht eine Rückehr der ganzen Welt überzohaut zum Er oder zu der Gottheit statt, so ist es doch die Aufgabe des Menschen, der als sinnliches Wesen sich von Gott abgewandt hat, sich zu ihm zurüczuwenden durch die verschieren Tugenden, durch Denken und durch ekstaische Ersedung zum Einsdereden mit dem Urwesen. In dere Bereinigung mit dem Einen zeigt sich ein pantheistischer Zug, wenngleich ein Bleiben in der Gottheit vermittelst deren Erstase nicht angenommen wird (vgl. d. N. über Reuplatonismus Bd XIII S. 772, 53). Ist dies die Lehre Plotins, so zeigt sich das System des letzen großen spekulativ denkenden Reuplatonikers, Proklos, auch als emanatistisches, aber mehr als dialektisches, indem der Art Hoegels, der sont

Abstlichtett mit Protios hat, in auffieigender, sondern in adjeigender Line, so das das Leste zugleich das Niedrigfte ift.

An die Neuplatoniker schloß sich meist, soweit er Spekulation brachte, Pseudobionn sich onn sio s (wahrscheinich aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts) an, der nicht ausgesprochene Emanation lehrt, aber in seiner Theologie und seiner Bestimmung des Menschen als Pantheist erscheint. Die Gottheit ist eigentlich namenlos, weil sie über alle Namen, die man ihr zulegen könnte, erhaben ist; nicht einmal der Name der Güte paßt auf sie, wenn wir auch in der Schnsucht, von ihr etwas zu erkennen, ihr diesen Namen weihen, die höchste Erkenntnis ist zugleich die mystische Unwissendett. Gott ist das Ursächliche von allem Seienden, das aus ihm gestossen und hat die Borbilder von allem Eristierenden in sich. Sehen wir von allen bezahenden und verneinenden Bestimmungen ab, dann fassen wir ihn, wie er an sich ist. Es ist dies die mystische Erhebung oder Vergottung Sewois — eine Bezeichnung, die bei Philosophen und christlichen Lehrern nicht selten schon vor Pseudodionnssios vorgekommen war — und wird von Dionnssios durch die stark an Platon erinnernden Worte näher beschrieben: § nodes

θεὸν ώς ἐφικτὸν ἀφομοίωσίς τε καὶ ἕνωσις.

Muf Pseudodionysios und die Neuplatonifer geht vielsach Johannes Eriugena (etwa 810—877) zurück, der insosern sich zu einem vollendeten Pantheismus bekennt, als er durch den Prozeß der analysis oder resolutio durch das Heraksteigen vom Allgemeinen zum Besondern, die Dinge aus dem höchsten Prinzip, aus Gott, hervorgehen und sie dann durch den Prozeß der reversio oder deisseatio wieder zu Gott zurücksdenen däßt, letzteres, indem die einzelnen Dinge durch Kongregationen zu Gattungen und dies zur einsachsten Sinden dies Gott. In dieser letzten Lehre haben wir eine bedeutende Alweichung von den Neuplatonisern, namentlich von Proklos: dei diesem das Ende die größte Entsernung von Gott, bei Eriugena in der allgemeinen Bergottung der Kreis vollendet. (Deus) est igitur principium, medium et finis. Trozdem soll Gott unvermischt in sich bleiben, in der Welt immannent und transcendent zugleich: dum in omnibus sit, super omnibus esse non desinit. Es ist dies eine Abschwächung des Pantheismus, freilich zugleich eine Antinomie, wie sie nicht bloß bei christlichen Theologen vorkommt.

Bon Eriugena ausgehend zeigen sich Spuren bes Pantheismus verschiedener Art im

Mittelalter, indem auf diese Ansichten auch jüdische und arabische Philosophen, namentlich Ibn Gebirol mit seinem Buch "Fons vitae", eingewirft haben, wie ja auch in der Rabbala pantheistische Elemente, namentlich aber Emanatismus, sich zeigten. Bon Eriugena ist besonders beeinflußt Amalrich von Bennes (gest. 1206 oder 1207), der die Joentität des Schöpfers und des Geschaffenen gelehrt haben soll: dixit deum esse essentiam 5 omnium creaturarum et esse entium Item dixit, quod sicut lux non videtur in se, sed in aëre, sic deus nec ab angelo neque ab homine videbitur in se, sed tantum in creaturis. Die Schüler Amalrichs gingen zu bedenklichen Konsequenzen des Pantheismus fort, indem sie lehrten, Gott bewirke Alles in uns, sowohl das Wollen wie bas Handeln, so baß es einen Unterschied zwischen Gut ober Schlecht nicht gebe, 10 auch von Berdienst ober Schuld nicht die Rede sein könne. Uhnliches lehrte David von Dinant, der aber mehr als von Eriugena von Ibn Gebirol beeinflußt zu fein scheint. Nach ihm giebt es nur eine Substanz aller Körper und aller Seelen, und diese sei nichts anderes als Gott selbst, da die Substanz, aus der die Körper beständen, Stoff genannt werde, die, aus der alle Seelen beständen, Bernunft oder Geist. Daher sei es klar, 15 daß Gott die Substanz aller Körper und aller Seelen sei. Daß die Kirche gegen diese ketzerischen Lehren mit Nachdruck vorging, ist verständlich, wie ja von ihr auch eine große Reihe von Sähen des Meister Echart (etwa 1260—1327) verdammt wurde. Dieser als Mystiker hinlänglich bekannt (s. den betr. von Lasson versaßten Abschnitt in Über= weg-Heinze, Grundr. der Gesch. der Philos., II, 8. Aufl.), war zwar von Thomas aus- 20 gegangen, konnte sich aber in vielen Buntten auf Dionysios berufen, ebenso auf Johannes Eriugena. Das Höchste, das Absolute, die Gottheit, unterschieden von Gott, ist nach ihm ohne Perfonlichkeit und ohne Schöpfung und nicht aus fich heraustretend, verborgen. Bon ihr umschlossen ist Gott, der sich offenbart und zu einer Dreiheit von Bersonen entsfaltet. Bon Ewigkeit her ist die Welt als eine solche der Ideen in Gott, aber einfach; 25 die Bielheit und Bestimmtheit der endlichen Dinge entsteht erst durch die Schöpfung aus nichts. Freilich ist die Bielheit, ebenso wie Zeit und Raum, für sich nichts, da das Geschaffene ohne und außer Gott nichts ist. Gott ist als Wesen in allen Dingen und überall, und an jedem Ort ist er ganz, da er ungeteilt ist. Freilich wird der außegesprochene Pantheismus, von dem Edhart sich doch sern halten zu müssen glaubt, sos gleich dadurch moderiert, daß Gott wieder über den Dingen stehen, und er keine Kreatur zu berühren vermögen soll. Der Gedanke von der Rückkehr aller Dinge zu Gott durch Vermittelung der Seele ist wiederum pantheissische nicht ginge zu Gott durch start hervor, wenn es heißt, der Mensch muffe sein eigenes Gelbft aufgeben, muffe leiden, damit Gott wirke, der Mensch, der Gott schauen wolle, musse sich selbst tot sein und in 25 ber Gottheit begraben werden, daß er das wieder sei, was er war, als er noch nicht war. Da sei dann volle Abgeschiedenheit, Freiheit von allen Affekten, von sich selbst, ja von Gott. Der eigene Wille musse auch aufdoren, da er ganz in Gottes Willen getreten. Da Gott sich aus der Beraußerung wieder selbst gewinnt durch die Seele, so bedarf Gott geradezu der Seele und bedarf unsrer so sehr, wie wir seiner bedürsen, eine Gese danke, den auch Angelus Sieseius, ein Nachfolger Echarts, in seinem "Cherubinischen

Wandersmann" (I, 8) beutlich ausspricht in den Versen:
"Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein Nun kann leben;
Werd ich zu nicht, er muß vor Not den Geist aufgeben."

Mit Echart hat manches gemein Nikolaus Cusanus, der die verschiedensten 45 Richtungen, auch die exakt mathematisch-astronomische, in sich vereinigte und das Dogma von der Schöpfung der Welt neben seinen pantheistischen Säten aufrecht hielt. Zu diesen letzteren gehören die Lehren: daß Gott Alles in sich satt, auch die Gegensätze, oppositorum coincidentia; daß die Welt die veränderte, in Vielheit geteilte Einheit ist, die explicatio dessen, was die Gottheit kompliziert enthält; daß Gott mit seinem 50 Wesen und seiner Kraft in dem beseelten, wohlgeordneten Ganzen der Welt überall gegenwärtig ist, so daß auch jedes Ding in seiner Art Vollkommenheit hat; auch die Lehre, daß jedes Ding das Unendliche, die Einheit des göttlichen Geistes in sich darstellt, und namentlich der Mensch ein Mikrososmos, parvus mundus ist. Nikolaus hat nicht undbeutenden Einsluß auf die Entwickelung der Philosophie gehabt, vielleicht noch 55 größeren aber Giord an der Neun (1548—1600), der sich vielsach an den Cusaner anslehnte. Spuren von ihm sind namentlich deutlich bei Leidniz, auch dei Spinoza. Ein in sich abgeschlossenes System dat er nicht geschaffen da er empfänglich war für die verschiedensten Einslüsse, sowernitus, als auch aus alter, wie von seiten Platons, der Stoifer, Gpikurs, der Reuplatoniker.

Der Grundzug in seiner Gebankenwelt ist pantheistisch und gleicht am ersten der stoischen Weltanschauung, doch hat er auch dem Individualismus sein Recht gegönnt. Gott ist die dem Universum innewohnende erste Ursache, so daß Ales durch das immanente Leben oder die Seele bewegt wird. Stoff und Form sind nicht voneinander geschieden; nicht nur Form, bewegende Ursache und Zweck sallen zusammen, sondern sie sind auch mit der Natur eins. Der unendliche Ather trägt in sich die Keime aller Entwickelung und läßt diese aus sich nach bestimmten Gesegen, aber auch auf bestimmte Ziele gerichtet, hervorgehen. In Gott sind alle Gegensäße zu sinden, er ist das Maximum und das Minimum, das Sinsachste und das Mannigsaltigste. Gott ist in allen Dingen so gegentowirtig, wie das Sein im Seienden, wie das Schöne in den schönen Dingen; er ist die wirkende Natur gegenüber der gewirkten — natura naturans und natura naturata. Für die Natur, das All, lebte in Bruno eine edle und gewaltige Begeisterung. Nit einer solchen war ihm das höchste Entzücken verbunden. — Die spezisischen Gedanken Brunos haben auf die neuere Zeit direkt kaum Einsluß gehabt, nur wurden sie teilweise wieder ausgefrischt von Schelling in seinem Dialog: "Bruno ober über das göttliche und natürliche Prinzip der Dinge".

Die bisher dargestellten Formen tragen entweder das reine Gepräge des Pantheismus oder sind nur etwas, einige mehr, andere weniger, nach andere Seite umgesormt. Häusig werden aber auch zum Pantheismus gerechnet theistische Anschaungen mit pantheistische Färbung. Man könnte hierzu sogar Platon und Aristoteles zählen. Der erstere lehrte ja wenigstens die Parusie der Ideen, d. d. d. der Göttlichen in der Erscheinungswelt, wenn die Musterdilder selbst auch ihrem Wesen nach der transcendenten oder intelligibeln Belt angehören sollten; aber ohne Teilnahme an ihnen konnte sich Platon die Dinge der Erscheinungswelt nicht denken, so daß eine Art dynamischer Pantheismus dei ihm setzue stellen wäre, freilich im Grunde ein Mißbrauch des Wortes Anntheismus. Dasselbe wäre vielleicht noch im höheren Grade für Aristoteles sestzustellen, dei dem die Formen oder Begriffe sogar in den einzelnen Dingen gedacht werden, freilich auch den Indals Gottes zu bilden scheinen, so daß Immanenz und Transscendenz des Göttlichen zugleich, augenscheinlich in unvereindarer Beise angenommen werden müßte. Ein pantheistischen Zug zeigt sich serner bei Platon in der Ahnlichkeit der Seelen mit den Ideen, dei Aristoteles in der Göttlichen zugleich, augenscheinlich in er Göttlichkeit des ross nachzusche, der von außen in den Menschen keinschliches in der Göttlichkeit des ross nachzusche, der von außen in den Menschen der keinsche der keinschlichen zugleich, dass der sehnsche der keinschlichen Philosophie zeigt es sich vielsach, daß zwar Gott als jenseit der Belt gedacht wird, zu hoch, als daß man ihn unmittelbar erreichen könnte, daß aber seine Arast oder seine Kräste doch in der Belt wirken, so der siche des Juden Psiedonsistotelischen Buch Need vorauers eine große Holle spielen als Mittelwesen zwischen Got und der Belt, aber in der Welt wirfen, wie auch die körze in der Seen von Gott haben;

in seiner Ganzheit ist er zu groß, zu gewaltig, um in ihr aufzugehen. Also Neigung zum Pantheismus, aber boch weit entsernt von ihm.

Etwas ähnliches sinden wir in viel späterer Zeit bei den sogenannten Occasionalisten, die sich allerdings dem Pantheismus mehr zuneigen, schon insosern, als sie freie Willensatte nicht anerkennen, sondern Abhängigkeit von Gott in dieser Beziehung annehmen. Aber sie unterscheiden sich doch wesentlich wieder von der Alleinslehre insosern, als z. B. Geulincy den Dualismus Descartes' nicht überwindet, und Maledranche, der so allerdings die berühmte vision en Dieu annimmt, doch Gott nicht in der Welt oder dem Universum ausgehen läßt. Er giedt selbst als Hauptunterschied seiner Lehre von der Spinozas an, daß nach der ersteren das Universum in Gott, nach der letzteren Gott im Universum sei. Es ist das eine ähnliche Anschauung wie die Krauses. Übrigens war Maledranche zu sehr treuer Sohn der Kirche, als daß er ernstlich einem Pantheismus war Maledranche zu sehr treuer Sohn der Kirche, als daß er ernstlich einem Pantheismus nach kam, auch die Sätze der Religion sich zu starf geltend machten, als daß er eigentlicher Pantheist sein sonnte. — Auch dei Leidniz, dem ausgesprochenen Individualisten, sinden wir pantheistische Jüge, z. B. wenn er Gott das centre partout nennt, wenn er die einzelnen Monaden als Effulguration der Gottheit saßt. Es ist dies ein Zeichen, wie sosioner es überhaupt wird, ohne entschiedenen Dualismus den Vantheismus ganz auszusschliegen.

absette, begegnen wir ihm noch einmal (Soz. II, 25). Auch hier hatte er den Mut gegen die Majorität für die Unschuld des Athanasius einzutreten und seinen Witkonfessor, ben Bischof Maximus von Jerusalem, aufzusordern diese Versammlung schlechter Menschen zu verlassen. Sozomenos schreibt dem Baphnutius noch die Wundergabe der Krankenheilung und Dämonenaustreibung zu (Soz. I, 10). Sein Todesjahr ist unbekannt. Verschieden von dem Genannten ist ein Abt Paphnutius, der in der sketischen Wüste

lebte, und 90 Jahre alt war, als ihn Caffian dort besuchte (Cass. Coll. 3, 1). Er lebte gang ber Beschaulichkeit, verließ seine Zelle nur Samstags und Sonntags, um ben Gottesbienft in ber 5 römische Meilen entfernten Kirche zu besuchen und bei biefer Belegenbeit 10 den nötigen Waffervorrat mit nach Hause zu schleppen. Wegen seiner Demut und Selbst-verleugnung hat ihm Cassian die 3. Kollation de tribus abrenuntiationibus in den Mund gelegt (Cass. Coll. 3, 1; vgl. auch Cass. Coll. 18, 5). Als der Bischof Theophilos von Alexandria im Ofterbrief vom Jahre 399 sich gegen die anthropomorphistischen Gottesvorstellungen wandte, wagte von den Brieftern nur Baphnutius das Schreiben 15 öffentlich vorzulesen, reizte aber badurch die rohe Monchspartei und beren Saupt Seravion zu heftigem Wiberspruche.

Andere Männer mit dem Namen Baphnutius zählt Roswend bei MSL XXI, 435 ff. auf, ein Paphnutius hat die Vita Onuphrii verfaßt (MSL LXXIII, 211). Grühmacher.

Bapias, der Seilige, Bischof von Hierapolis in Kleinphrygien. rungen über ihn bei Frenaus (V, 33, § 4), Eusebius (Chronik, Olymp. 219, 3. Hist. eccl. III, 39. cf. 36, 2), Hieronymus (Catal. de vir. illustr. c. 18 und ep. 75, ad Theodoram, c. 3. — Chronicon paschale. Photius (Bibl. cod. 232. Migne 1. c. CIII, 1104). — Monographien u. Abhandlungen: J. Stilting, AS, Sept. VII, p. 387 ff.; Halvi, 25 Vita S. Papiae (illustr. eccles. orientalis scriptorum Sacc. I. vita et documenta, Duaci 1633, fol. 637—645); Möhler, Patrologie S. 175—179; Schleiermacher, Über die Zeugnisse Agpias von unseren beiben ersten Evangg. (ThStK 1832, S. 735—768); Guerike, Hoppothese Papias von dem Presbyter Johannes als Berj. der Apf 1831; Lüpelberger, Die kirchliche Tradition über den Apostel Jo und seine Schriften in ihrer Grundlosigkeit nachgewiesen, 1841; otton über den Apostel zo und seine Schriften in ihrer Grundlosigkeit nachgewiesen, 1840; 30 Th. Zahn, Kapias von Hierapolis, seine geschichtliche Stellung, sein Werk und sein Zeugnis über die Evangelien (ThSK 1866, IV, S. 949 ff.); Reim, Gesch. Jesu von Nazara, 1867, I, S. 160—170; G. E. Steiß, Des Papias von Hierapolis "Auslegungen der Neden des Herm nach ihren Luellen und ihrem mutmaßlichen Charakter (ThSK 1868, I, S. 63 ff.; Scholten, Der Apostel Johannes in Kleinasien; aus dem Holländischen übersetzt, 1872; B. Beissen: 35 dach, Das Papiaskragment bei Eusebius KG III, 39, 3—4 eingehend exegetisch untersuch, Gießen 1874; A. Hilgenseld, Papias von Hierapolis (ZwT) 1875); James Donalbson, The prostolierl Fethers: a critical executor of their grouper pritiers and of their doctries apostolical Fathers: a critical account of their genuine writings and of their doctrines. London 1874 (p. 393—402); Lightfoot, Essays on supernatur. rel. p. 142—216 (1875); Con-Leiden 1875, II. Stuk, p. 125–154); B. Straatmann, Nog eens het Papias-Fragment (Theol. 45 tijdschrift 1876, 2 Abhadlungen); Weiffenbad, 20 fillenbad, 20 fi Bur Ertlärung des Papiasfragments (JprTh 1879, S. 365 ff. 537—576; Holymanns Artitel im Bibelleziton; Zahn (im Art. "Johannes der Apostel" Bo IX S. 281 ff., vorher in seinen 50 Forschungen VI, S. 112—147); Renan, l'Antichrist, p. 345, Abbot Expositus 1895, p. 333 ff.; Mommisen (Papianisches in Preuschens Zeitschrift für neutestamentliche Bissenschaft und Urchristentum S. 156), Corssen ebb., (Warum ist das 4. Evang. für ein Werk des Apostels 30: hannes erklärt worden? I. Die Presbyter des Frenäus; Ebb. 1901, S. 202 zu Eusebius h. e. III. 39 u. II, 15) (Ebb. 1902 S. 242); Harnack, Chronologie I, 335 ff. 356 ff. 658 ff. und Pjeudopapia-55 nijches (Ztjchr. f. n. W. u. Urchr. 1902, S. 159); Salmon, Dict. of christ. biogr. III, 398 bis 401; A. Jacobson, Die Evangelienkritik und die Bapiassragmente über Markus und Matthäus; R. M. Lipfius, Much ein Botum zu den Papias-Fragmenten über Mt und Mc (3prIb Richardon, Bioliograph. Synops. 19—21. — Summtungen ver Frugmente inwen im bei M. J. Routh, Reliquiae Sacrae. Ed. alt. Vol. I, Oxon. 1846, p. 3—44; Credner, Einl. I, 214 ff. II, 694 ff.; MSG V, 1255—62; N. Hilgenfeld, Papias von Hierarck, Gebhardt, Harnack, Gebhardt, Harnack, Patra apostol. opp. Rec. de Gebhardt, Harnack, Vol. II. Zahn. Fasc. I, part. 2, ed. II, Lips. 1878, p. 87-104; Find, Opp. Patr. apostol. Vol. II,

Papias 643

Tub. 1881, p. 276—300. — Die 5 Fragmente unter bes Papias Namen bei Pitra, Analecta sacra, Tom. II, 1884, p. 155—162 (nichts Neuesl); E. de Boor, Neue Fragmente des Papias, Hegesppus und Pierius in bisher unbekannten Excerpten aus der Kirchengeschichte des Philippus Sidetes: Texte und Unters. zur Geschichte der altchristl. Litteratur, hrsg. von v. Gebhardt und Harnach, Bd V Heft 2, 1888, S. 165—184; G. Bickell, Eine Papiashand: hchrift in Tirol (FTH Bb III, 1879, S. 799—803).

Rur sehr wenige Nachrichten besitzen wir über die äußeren Lebensumstände dieses Mannes. Unbestritten ist, daß Papias (phryg. Pappas) Bischof in Hierapolis in Phrygien, unweit von Laodicea, war und der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts angehörte. Frenäus weist ihn zugleich dem hohen Altertume, der christlichen Urzeit zu (durch die 10 Bezeichnung doxacos drho) und nennt ihn Hörer des Johannes und Freund des Polystarp (Iwarvov pèr drovorys, Nodurdonov dè kracoos). Das Chronicon paschale p. 258 (481) läßt den P. gleichzeitig mit Polykarp den Märthrertod erleiden, und zwar diesen zu Semprna, jenen zu Pergamon. Nach dieser Quelle wären beide im Jahre 163, nach anderer Berechnung ist Polykarp schon am 23. Februar 155 n. Chr. Märthrer ges 15 worden.

Als Polykarp starb, waren seit seiner Tause 86 Jahre verstossen. Das würde uns in das Jahr 69 führen, und es liegt nicht fern, mit Jahn (siehe Johannes der Apostel Bd IX S. 285,26) an dieses Jahr die Ankunst Johannis des Apostels in Kleinasien zu knüpsen, d. h. anzunehmen, daß das kommende Gericht über Jörael wie die anderen 20 Jünger des Herrn den Apostel Johannes veranlaßt habe, Jerusalem und Palästina zu verlassen, und ihn selbst, nach Kleinasien zu ziehen. In welchen Lebensjahre Polykarp die Tause empfangen habe, bleibt in Duntel gehüllt. Die Gedurt des Papias, der von Frenäus als Hörer des Johannes bezeugt und als ein der Vorzeit angehöriger Mann und Altersgenosse des Polykarp (contubernalis bei Hieron.) bezeichnet wird, dürsen zwir also auch in das Jahr 50—60 n. Chr. setzen. Das Todesjahr aber ist ganz dunkel. Denn die Stelle in Chron. pasch. verwechselt Papias (bei Rusin Papitius) mit Papylus, dem Märthrer in Pergamon. (Agl. Jahn, Forsch. d. Gesch. des Neutest. K. VI, 1900, S. 94 ff. 109 ff.)

Das besondere Interesse, welches die Kirchengeschichte an dem Bapias nimmt, beruht 30 auf dem Werke Lopiav rogianov explanatio sermonum Domini), das von ihm in fünf Büchern abgesaßt worden, auch, wenn wir Gallands Zeugnis vertrauen dürsen, noch im Jahre 1218 in der Handschriftensammlung der Kirche zu Nismes vorshanden war, jest aber spurlos verschwunden ist. Die wenigen Fragmente dei Frenäus, Eusedius und späteren Kirchenschriftkellern (letztere Bruchstücke sind zum Teil bezüglich 35 der Echtheit durchaus verdächtig) sind zwar außerordentlich interessant, auch sehr oft unterzsucht worden, dieten aber des Kätselhaften und Dunklen so viel, daß sichere Schlüsse auf diese Fragmente zu bauen, unmöglich und zu viel aus denelben herauslessen zu wollen, verkehrt ist. Die neueste Zeit hat seit Zahn und Steitz eine große Anzahl von Spezialzarbeiten hervorgebracht, von denen aber keine mit einer anderen sich in der Mehrzahl der 40 Streitpunkte deckt. Namentlich gilt das hinsichtlich zweier, durch Eusedius ausbewahrter Fragmente, von denen das eine der Vorrede des papianischen Werkes, das andere einer unbekannten Stelle desselben entnommen ist.

Das erstgebachte Fragment hat solgenden Wortlaut: Οὐκ ὀκνήσω δέ σοι καὶ δσα ποτὲ παρὰ τῶν πρεσβυτέρων καλῶς ἔμαθον καὶ καλῶς ἔμνημόνευσα συγκα- 45 τατάξαι (侶ατ. συντάξαι) ταῖς ἔρμηνείαις, διαβεβαιούμενος ὑπὲρ αὐτῶν ἀλήθειαν οὐ γὰρ τοῖς τὰ πολλὰ λέγουσιν ἔχαιρον, ὥσπερ οἱ πολλοί, ἀλλὰ τοῖς τὰληθῆ δι-δάσκουσιν, οὐδὲ τοῖς τὰς ἀλλοτρίας ἐντολὰς μνημονεύουσιν, ἀλλὰ τοῖς τὰς παρὰ τοῦ κυρίου τῆ πίστει δεδομένας καὶ ἀπ' αὐτῆς παραγινομένοις (andere Ṣandsat. παραγινομένας) τῆς ἀληθείας εἰ δέ που καὶ παρηκολουθηκώς τις τοῖς πρεσβυτεροις ἔλθοι, τοὺς τῶν πρεσβυτέρων ἀνέκρινον λόγους τί Ανδρέας ἢ τί Πέτρος εἰπεν ἢ τί Φίλιππος ἢ τὶ Θωμᾶς ἢ Ἰάκωβος ἢ τί Ἰωάννης ἢ Ματθαῖος ἤ τις ἔτερος τῶν τοῦ κυρίου μαθητῶν, ἄ τε 'Αριστίων καὶ ὁ πρεσβύτερος 'Ιωάννης οἱ τοῦ κυρίου μαθηταὶ λέγουσιν' οὐ γὰρ τὰ ἔκ τῶν βιβλίων τοσοῦτόν με ὑφελεῖν ὑπελάμβανον, ὅσον τὰ παρὰ ζώσης φωνῆς καὶ μενούσης.

Steuerbings haben verschiedene den Text beanstandet. Renan vermutet (vgl. l'Anti-

Reuerdings haben verschiedene den Text beanstandet. Renan vermutet (vgl. l'Antichrist p. 345 Unm. 2), daß Presbyter Johannes und Aristion (er nennt sie beide Presbyter) einem jüngeren Traditionsgliede angehörten und daß darum zu lesen sei: of τοῦ κυφίου μαθητῶν μαθητῶν μαθητῶν μαθητῶν εin. Bacon (im amerif. Journ. of bibl. lit. 1899 p. 176—183) will statt τοῦ κυφίου an derselben Stelle τούτων, 60

41\*

also of τούτων μαθηταί lesen. Umgekehrt versucht Th. Mommsen den Nachweis, daß of τοῦ κυρίου μαθηταί an derselben Stelle (in der drittletten Zeile obigen Fragments) interpoliert sei (Papianisches in Itschr. f. neut. Wiss. 1902 S. 156 ff.), wird aber von Corssen widerlegt (Ebd.). Endlich hat Hausleiter vom entgegengeseten Standpunkt aus, baß der Presbyter Johannes der Apostel sei (im ThVB 1896, S. 495 ff.), nachzuweisen gesucht, daß die Worte f τί Ιωάννης ein Glossem seien; ein zweites Einschiedsel f τί

Σίμων (bei Nicephorus Callifthi) fei auch auszumerzen.

Das in Rede stehende größere P.-Fragment ist ein Ausschnitt aus der Widmungszuschrift des P. am Eingang seines Werkes. Und was sagt P. dort aus? "Ich werde
10 aber kein Bedenken tragen, dir auch alles das, was ich einst von den Alten' (Presbytern, Gemeindevorstehern) wohl gelernt und wohl gemerkt habe, den Auslegungen mit
einzuordnen, indem ich die Wahrheit derselben sest versichere. Denn ich hatte nicht an
denen, die viele Worte machen, meine Freude, wie die Menge, sondern an denen, die
das Wahre lehren, auch nicht an denen, welche fremdartige Aussprüche (Gebote) berichten
15 (im Gedächnis haben), sondern an denen, die vom Herrn dem Glauben gegedene und
von der Wahrheit selbst ausgehende Aussprüche (im Gedächnis hatten). Wenn aber da
und dort auch einer, der den "Alten' (Gemeindevorstehern) nachgefolgt war, kam, so erforschte ich die Worte der "Alten", was Andreas oder was Petrus gesagt habe oder was
Philippus oder was Thomas oder Jakobus oder was Johannes oder Matthäus oder
20 irgend ein anderer der Jünger des Herrn und was Aristion und ,der Alte' Johannes,
die Jünger des Herrn, sagen. Denn ich setzt voraus, daß das aus den Büchern Geschöpfte mir nicht soviel nütze, wie das aus der lebendigen und feststehenden mündlichen
Rede Stammende."

Auf den Begriff πρεσβύτεροι kommt alles an. Kann er oder muß er die Ge25 meindevorsteher bedeuten? Oder muß er durch die "Alten" oder die "ehrwürdigen Väter"
übersetzt werden, wie wir es gethan? Stilting hat bereits vor Jahrhunderten dargelegt,
daß der Begriff δ πρεσβύτερος als Beiname des Johannes am Schluß des Fragmentes
nichts anderes bedeuten könne, als was of πρεσβύτεροι, die vorher schon dreimal er
wähnt sind, auch bedeuten. War Johannes nichts als Preschter, so waren die anderen
30 auch Preschter; waren diese aber als Jünger des Herrn Bertreter der ersten Tradition
nach Christo, so war auch Johannes δ πρεσβύτερος niemand anders als Johannes aus
der ersten Traditionsreihe, der Alte schlechthin, der Apostel des Herrn. Und in diesem
Sinne war auch Aristion ein πρεσβύτερος und wird auch so genannt. (Bgl. Armen.
Evang. Hosher, zu Etschmiadzin vom J. 989, wo Ariston der Preschter genannt wird,
35 und die sprische Bersion: Αρίστων και Ιωάννης of πρεσβύτεροι.) Wenn aber der
Begriff of πρεσβύτεροι in der ersten christlichen Zeit sestgeprägt war, eine bestimmte
Klasse von Männern umfaßte, so war er sicher nicht eins mit der zweiten Stuse des
Priesterantes, sondern der Ausdruck bedeutete die höhere Traditionsstuse und zwar de
Trenäus ebenso wie dei Bapias, nur mit dem Unterschiede, daß für Irenäus schon Igna40 tius, Polhstarp und Papias πρεσβύτεροι waren, während zwischen P. und Christo nur
eine Traditionsreihe stand, die Herrenjünger, mit Einschluß der Apostel. So läßt sich
πρεσβύτεροι durch (ehrwürdige) Väter übersetzen im Gegensatzu denen, die der sogens
den Traditionsreihe angehörten und sich Brüder nennen konnten.

Der Inhalt des P.-Werkes ist nicht zweiselhaft. Es handelt sich um Auslegung von Herrenworten. Unter den Herrenworten brauchen wir nach dem Sprachgebrauch des P. nicht nur Aussprüche zu verstehen. Wenn P. die beiden Evangelien des Matthäus und Markus in ihrer ersten Gestalt als doysa nochte er nun die Thaten des Perrn nicht außer acht ließ, mochte er nun die Thaten als Rahmen der Aussprüche nötig halten oder den Begriff doysa im weiteren Sinn fassen, so als wir es gewöhnlich thun, etwa im Sinne des Evangeliums von Christo. Außer dem ersten und zweiten Evangelium kannte P. das Ebräerevangelium, aber auch das eurste (wie auch Corssen Cangelium kannte p. das Ebräerevangelium, aber auch das Lukasevangelium und die UG undekannt waren oder, was wahrscheinlicher ist, ob alle (sogar füns) Stangelien von P. gekannt, seinem Werke zu Grunde gelegt und durch andere Duelen Stächtbeachtung des dritten Evangeliums dem Frenäus, der unsere vier Evangelien fennt, und Euseins sicher ausgesallen wäre. Außer diese der Alternative spricht aber, daß die Nichtbeachtung des dritten Evangeliums dem Frenäus, der unsere vier Evangelien fennt, und Euseins sicher ausgesallen wäre. Außer diesen Evangelien hat P. auch den I. Johannis und den I. Petrusdrief verwertet, also Stücke aus denselben als Auslegungen von Kerrenworten benugt. Doch darüber wird unten noch ausschlicher zu reden sein.

Der Zweck der Nachsprichungen des P. war aber nicht sowohl die Ergänzung der

**Bapias** 645

Herrenworte, wie fie in den Evangelien vorlagen, durch mundliche Quellen, als vielmehr, Material zur Erklärung ber Herrenworte zu erhalten. Und nun ergaben fich für P. zwei Möglichkeiten, Aufschluffe über Herrenworte aus der ersten Traditionsreihe zu ershalten. Die erste Quelle war sein eigenes Gedachtnis. Was er von den ehrwürdigen Bätern einst wohl gelernt und sich fest eingeprägt hatte, das hat er kein Bedenken ge= 5 tragen, den Auslegungen mit einzureihen. Solche ngeshöregor waren aber nach der Abostel Johannes und der Diakon (ober auch der Apostel) Philippus, sondern auch andere Apostel, wie denn von Polykarp bezeugt wird, daß er eine Reihe von Herrenjüngern gesehen habe. Zu diesen Presbyteroi gehörte für P. auch Aristion (Ariston), der Jünger des Herren. Die zweite Quelle war abgeleitet. P. fragte 10 Schüler von Herrenjungern, wo immer er mit einem folchen zusammentraf, nach Aussprüchen von Herrenjungern, die zugleich als Auslegungen von Herrenworten gelten tonnten, mas Andreas ober Betrus 2c. gefagt habe und zwar zu einer Zeit, wo Cehrer und Schüler noch im Bertehr ftanden, und er fragte folieflich auch Schüler nach erflärenden Aussprüchen von Aristion und dem Alten, dem Johannes, und zwar zu einer 15 Zeit, wo diese beiden noch lebten (Léyovoir im Gegensatz zu elner). Unter diesen Um-ständen bedürfen wir nicht der Annahme von Einschiebseln oder von ausgefallenen Worten. Weber Hausleiter noch Renan, weber Bacon noch Mommsen scheinen uns auf ber rechten Fährte zu fein. Da es P. nur um Aussprüche (zur Erklärung von Herrenworten) aus bem ersten Traditionsglied zu thun war, so konnte B. mit Philippus den Diakon und 20 mit Jakobus auch den Bruder des Herrn meinen. Diese beiden standen ihm für seine Aufgabe ebenso nahe wie die Apostel, und ihnen reihte sich auch Aristion an. Aus ber Prafensform Lépovol aber konnen wir auch schließen, daß P. mit ber Stoffsammlung für sein Werk noch am Ende des ersten Jahrhunderts begonnen hat. Die Notwendig-keit zu solchen Fragen ergab sich aber für P., als dieser Bischof in Hierapolis war, in 25 all den Fällen, wenn Schüler von Johannes oder Aristion zu ihm nach Hierapolis kamen. So wuchsen nach und nach die Schätze, die P. sammelte, zu dem fünf Bücher umfassenben Werke an. Daß er auch kritisch neuen Aufschlüssen gegenüber sich verhielt, wäre an sich selbstwerständlich, auch wenn es nicht durch ärexoeror ausdrücklich betont wäre. Die von Eusedius mitgeteilten Proben aus dem Werke des P. lassen auf einen besonders 30 hohen kritischen Scharfsinn nicht schließen. — Die zwiesache Erwähnung des Johannes lätzt sich dann so erklären, daß Aussprüche aus dessen Ausenthalt in Jerusalem durch eltzer, solche aus der ephesinischen Zeit durch Lépovou ermittelt werden (andernfalls müßte man mit Kaussleiter an ein (Kinschiest deren). Da ermittwischen wir nur allardings die man mit hausleiter an ein Ginschiebsel benten!). Damit wurden wir nun allerdings bie Herausgabe bes Werkes sehr hoch hinausschieben; benn über das erste Jahrzehnt des 35 2. Jahrhunderts dürfte die Präsensfrage Lépovol nicht mehr als richtig angesehen werden

Dieses ist unsere Auffassung vom Bapiasfragmente; sie ist in breißig Sabren nur befestigt worden. (Aufgegeben wird die Lesart H ris Eregos — bei Leimbach a. a. D. und

in der vorigen Bearbeitung dieses Artikels.)

Befäßen wir dieses Fragment nicht, so stünde es in der alten christlichen Litteratur Desagen ibit bieses stagment maßt, jo stande ist in der alter alt unterflugen killetung als unbezweifelt da, daß P. des Herrenjüngers Johannes Schüler war (Frenäus V, 33, 4 würde es bezeugen), daß der Herrenjünger Fo in Ephesus seine letzten Jahrzehnte verlebt und die zur Regierung Trajans gelebt hat. Unter diesem Herrenjünger aber verstand Frenäus nur den Apostel Johannes, den Bruder des älteren Jakobus, den Zebes 45 daiden, obgleich er ihn nie als Apostel, sondern stets nur als Herrenjünger bezeichnet. (Über die letztere Eigentümlichkeit und ihren Grund vol. Leimbach, Das Papiasfragment, S. 16 und Fren. II, 21, 1). Die neutestamentlichen Schriften, welche bes Johannes Namen tragen, konnten nur echt oder unecht sein. Ein von dem Apostel Johannes ju unterscheibender Herrenjunger, der Presbyter Johannes, tam jedenfalls nicht in Frage. 50 Da nahm aber Dionhsius Alexandrinus (Bischof in Alexandrien 248-64) Anstoß daran, daß der Apostel Johannes Berfasser der Apotalopse sei und suchte nach einem anderen fleinafiatischen Johannes. Eusebius glaubte ihn in der Borrede des Papias ju finden, s. d. A. Johannes Bb IX S. 276, 16ff.

Im 16. Jahrhundert hat Stilting (AS Sept. VII, p. 387) die Frage nach dem 55 Presbyter oder Senior Johannes wieder aufgenommen. Sein Ergebnis war: Jener Joshannes Presbyter, an den vor Eusebius tein Mensch auch nur mit einem Gedanten gedacht hat, scheint einzig und allein des Eusebius verwirrtem hirne entsprungen zu sein. Mit Schleiermacher beginnt eine neue Phase der Ausnutzung des P. Während aber

Schl. ein anderes Fragment des P. und banach bie Entstehung unserer beiben erften ta= 60

646 **Papias** 

nonischen Evangelien untersuchte und Guerike Die Spoothese von bem Presbyter Johannes als Verf. der Apk neu prüfte, begann mit Lützelburger (a. a. D.) eine ganz neue Reiße von Kritiken. Nur schied jetzt Markus ganz aus, soweit die Apk in Frage stand; diese schien entweder für den Apostel Johannes nicht mehr anstößig, oder sie kam als apos trophe Schrift nicht mehr in Betracht. Aber das 4. Evangelium und die Briefe mußten bem Apostel abgesprochen werden. Go tauchte ber Presbyter wieder auf, ja bald fand die Urform neben diefer Nebenform in Ephefus keinen Raum mehr. Die beiben Denkmaler konnten in eins zusammenschrumpfen. Das 4. Evangelium sollte ben Presbyter zum Berfasser haben.

Seitbem ist um dies B.-Fragment ein Kampf entbrannt, wie er in kaum einer der

grundlegenden Fragen heißer getobt hat.

Rehren wir jum Anfang unserer Untersuchung jurud. Unter ben Bertretern ber Wiffenschaft in diesem Jahrhundert haben einige in Übereinstimmung mit Frenäus den P. für einen Schüler des Apostels Johannes und die oben S. 645, 59 erwähnte Auslegung pur einen Sayuter des Appietes Johannes und die bden S. 640, 53 erwahnte Austegung 15 der Vorrede durch Eufebius für unrichtig erflärt; so Jahn (a. a. D. S. 949 st.), Hengkenberg (Die Offenbarung des hl. Johannes, 1. Ausg. II, 2, S. 108; 2. Ausg. 1862, II, S. 387 st.), Riggenbach (Die Zeugnisse des Evangelisten Johannes neu untersucht, Basel 1866, S. 110; Johannes der Apostel und der Presbyter, Jokh 1868. II, S. 319 st.), Leuschner (Das Evang. Joh. und seine neuesten Widersacher, 1873, S. 72), nicht unz debeing Luthardt (Der johanneische Ursprung des 4. Evang. 1874, S. 71. 104 st.), wohl aber Steits (vgl. den Art. B. in der 1. Ausl. dieser Encyslopädie und dann: Des Papias von Sierandlis Ausselagungen der Roden des Gerraff nach ihren Duellen und nach ihren von Hierapolis "Auslegungen ber Reben bes Herrn" nach ihren Quellen und nach ihrem mutmaßlichen Charafter, Theta 1868, I, S. 63 ff. — Einige Bemerkungen zu Riggenbachs Abhandlung: Johannes der Apostel und Johannes der Presbyter, JdTh 1869, I, 25 S. 138), Hilgenfeld (a. a. D. S. 235; vgl. bessen frühere entgegengesetzte Ansicht: ZwTh 1865, S. 333 ff.; 1867, S. 180 ff.) und Leimbach (a. a. D. S. 10 ff., S. 114 ff.). Unter biefen stehen einige (Zahn, Bengstenberg, Riggenbach, Leimbach, Guerike u. a.) nicht mehr an, den Apostel Johannes und den im Proomium des Papiasfragmentes genannten "Preschyter" Johannes für ein und dieselbe Person zu erklären. Andere verson neinen, daß P. ein Schüler des Apostels Johannes gewesen sei (E. von Tischendorff [Wann wurden unsere Evangelien verfaßt? 1. Aust. 1865, S. 51 ff.; 4. Aust. 1866, S. 118 ff.], Keim, Schölten, Martens, Donaldson, Weissendach, der anonyme Vers. von Supernatural religion, an inquiry into the reality of divine revelation (London 1874, Vol. I, p. 449, 4. Aust. 1875, I, p. 444 ff.), Lomann, Lüdemann (der übrigens in her selbstifts poice Nermutungen austrolls) u. a. Die gestennungen Reisen unter 35 sehr selbstständige Vermutungen aufstellt) u. a. Die erstgenannte Reihe hält auch, unterstützt durch C. von Tischendorff, Martens und Max Krenkel (Der Apostel Johannes, 1871, S. 113ff.) an dem ephesinischen Aufenthalte des Apostels Johannes sest, während die zweite, etwas gelichtete Reihe, verstärkt u. a. durch Dorner (Lehre von der Person Christi, I, 217), den Frenäus beschuldigt, den Presthyter für den Apostel ausgegeben zu 40 haben, und von P. nicht nur behauptet, daß er des Apostels Johannes Schüler nicht gewesen sei, sondern auch ihn als Zeugen gegen den ephesinischen Aufenthalt des Apostels Johannes und gegen den apostolischen Ursprung des 4. Evangeliums verwertet, und Weiffenbach sogar die persönliche Bekanntschaft des P. mit dem "Presbyter" Johannes für ausgeschlossen hält.

Zweifelhaft ist, ob die von P. aus mündlichen Quellen erlangten Stoffe haupt sächlich Erläuterungen von Herrenworten oder ob sie Herrenworte felbst enthielten. Ersteres ist freilich das Wahrscheinlichere. Bestritten ist ferner, ob das Fragment mit seinem Anfange: οὐκ ὀκνήσω δέ σοι καί auf einen vorausgehenden Sat hinweist, was die meisten Erklärer annehmen, Weiffenbach anfänglich verneinte, indem er jenes zal und 50 das im dritten Satze des Fragmentes vorkommende zweite zai (el dé nov zai) als ein "sowohl — als auch" satze. Auch diejenigen, welche in dem zai ein auch und einen Rückweis auf das Borausgehende sehen, sind nicht darüber einig, ob es sich im nächsten Zusammenhange wesentlich nur um eigene Erläuterungen bes herrn zu herren worten im Gegensate zu fremden, wenn auch nicht schriftlichen, Erläuterungen der Herren-55 worte (Dusterdieck, GgAl 1876, Stud 2, S. 46—54) ober um schriftliche Quellen für Erläuterungen der Herrenworte im Gegensate zu mundlichen Quellen (Leimbach a. a. C. S. 90 ff. 103 ff.) handelt, oder ob in der Borrede vor dem und in dem Fragmente die Duellen für die Herrenworte selbst besprochen und charakterisiert wurden (vgl. Hilgenfeld, 8mTh 1875, S. 602 ff. u. a.). Liel wichtiger ist die Frage, wen P. unter den "of berdoregoe" verstand, die er dreimal im Fragmente erwähnt. Berständen wir darunter Bapias 647

mit Jrenäus, wie gewöhnlich bezüglich IV, 27, 1 ausgelegt wird, biejenigen Altesten ober Bischöfe der kleinasiatischen Kirche, welche zugleich Apostelschüler waren, so würde, wie schon Steit hervorhebt, P. allerdings keine seiner Mitteilungen direkt von den Aposteln empfangen haben; und Eusedius hätte Recht mit der Behauptung, P. habe in diesem Proömium nirgends gesagt, daß er die Apostel selbst gesehen oder ihre Aussprüche aus zihrem Munde gehört habe; allein, wie Hilgenfeld (a. a. D. S. 236) hervorhebt, Eusedius berichtet selbst (KG III, 39, 9), daß P. mit dem Apostel (vielleicht ward dabei allerzdings der Diakon und Bekehrer Samariens mit dem Awösschoftel verwechselt) Philippus in Hierapolis zusammengelebt und mit den Töchtern des Philippus verkehrt habe. Auch war P. nach Hilgenfeld und mit den Töchtern des Philippus verkehrt habe. Auch war P. nach Hilgenfield in Hierapolis wurde und zu Mark Aurels Zeiten als Verzasser und hierapologie für die Christen auftrat (Eusedius KG IV, 27; Hieron de vir. ill. c. 26), also indirekt die Angaben der Paschachronik über den gleichzeitigen Tod des Polykarp und des Papias bestätigt. Unter solchen Umständen ist es gar nicht gewagt, wie von Polykarp, so auch von P. anzunehmen, daß er den Apostel Johannes in seiner is frühen Jugend noch kennen gelernt und gehört habe. Um die Unsschreit des Schlusses, welchen Eusedius aus dem dritten Saße des Papiassfragmentes gezogen hat, noch zu erzhöhen, braucht nur auf die eigenen Borte des Papiassfragmentes gezogen hat, noch zu erzhöhen, draucht nur auf die eigenen Borte des Eusedius (KG III, 39, 7) hingewiesen zu werden, in welchen derselbe die Borte des P. kommentiert und den Bert åndorodol für næsosövezogo einsett. Wir lesen bei

## Papias:

εί δέ που καὶ παρηκολουθηκώς τις τοῖς πρεσβυτέροις ἔλθοι, τοὺς τῶν πρεσβυτέρων ἀνέκρινον λόγους τί ᾿Ανδρέας, ἢ τί Πέτρος εἶπεν — — — ἃ τε ᾿Αριστίων καὶ ὁ πρεσβύτερος Ἰωάννης, οἱ τοῦ κυρίου μαθηταὶ, λέγουσιν.

## Cufebius:

καὶ ὁ νῦν δὲ ἡμῖν δηλούμενος Παπίας τοὺς μὲν τῶν ἀποστόλων λό-γους παρὰ τῶν αὐτοῖς παρηκο-λουθηκότων δμολογεῖ παρειληφέναι, 25 'Αριστίωνος δὲ καὶ τοῦ πρεσβυτέρου 'Ἰωάννου αὐτήκοον ξαυτόν φήσι γενέσθαι.

(Bgl. Leimbach a. a. D. S. 110 ff. und Lübemann, ber, auf entgegengesetzem Standpuntte stehend, doch den Miderspruch des Eusebius mit sich selbst voll anerkennt, a. a. D. 30 561 ff.) Aus diesem Verzselori geht so viel klar hervor, daß Eusebius die ol πορεσβότερος stadernge aber sir einen vom Apostel Johannes zu unterscheidenden Gemeindevorseher gleichen Namens gehalten hat und daß er diesem die Apostalpps zuweisen möchte, als deren Versselfer den Apostel Johannes anzunehmen er aus inneren Gründen debenklich ist. Somit ist Eusedius in seiner Ausstegung des Fragmentes in 35 den doppelten Irrtum versallen, zu übersehen, daß der eigentliche Jusannenhang des Fragmentes zu der Ausstegung sührte, Bapias habe direkt von (παρά) den Presedytern (i. e. Aposteln) bestimmte Mitteilungen (wohl Ersäuterungen von Herschytern) persönlich und mündlich empfangen und später indirekt ebensolche Mitteilungen aus dem Munde von Serrenschällen oder Aposteln, durch Apostelschülker vermittelt, sich zu verschaffen gewußt, 40 und sodann, in seiner Boreingenommenheit gegen die Apotalypse dem "δ πορεσβύτερος "Υασάννης eine durchaus andere Deutung (= Gemeindeältester), als den ol πορεσβύτερος zu geben und den Unterschied im Tempus (είπεν — λέγουσιν) dahin zu verstehen, als bezeichne der Norist die früher verstorbenen, dem Papias nicht persönlich nahegetretenen Apostel, das Präsens aber die wirklichen Lehrer des P., zwei Richtapostel, wenn auch 45 Serrenziünger: Aristion und den "Presbyter" Johannes. Aber auch Frenäus hat in den Gewährsmännern des P. nicht nur Apostelschüler, sondern auch die Apostel selbst seinbach (a. a. D. S. 12 ff.) des Frenäus Borte: Quemadmodum audivi a quodam presbytero, qui audierat ab his, qui apostolos viderant, et ab his, qui didicerant (IV, 37, 1) und apostolorum discipulus (IV, 50 32, 1) gegen Ziegler (Frenäus S. 18 ff.), freilich, ohne Lübemanns Beisall zu sinden (a. a. D. 545). Auch Jahn (Die Apostelschen, Jahn sinder Awar vielsach discentes im Tert. wie discipuli gebraucht, aber andere Perbalformen von disco,

648 Papias

I, 428 ne didicisse juvet. So kann auch hier didicerant für discipuli fuerant stehen, und dann fragt man nicht mehr: Wessen Jünger waren sie? Leimbach hält sich also noch nicht für widerlegt. Aber er giebt zu, daß der Übersetzer des Frenäus nicht nur bei didicerant sich geschickter hätte ausdrücken können. — Ferner weist das ποτέ 5 im Eingang des Fragmentes auf eine längst entschwundene Zeit hin und damit die Presbyter in eine Zeit, in welcher dies Traditionsglied das erste nach Christo selbst sein tonnte und sein mußte, und auch sonst erinnert das παρηκολουθηκώς an den ausgesandten Jüngern (Apostelu, Herrenschülern) nachfolgende Schüler, die adrif si alssbeia an den Herrenschulern sein Begriff, welcher im 10 2. Jahrhundert eine Gesamtheit von Lehrern eines höheren Traditionsgliedes bezeichnet, bie "Alten", wie neuerdings Leimbach gegen Beiffenbach und später gegen ben zweiten Bersuch des letzteren, seine Erklärung "Gemeindeälteste" zu retten, siegreich Lüdemann (a. a. D. S. 537 ff.) nachgewiesen hat. Der Erklärung Weiffenbachs hat nur Lomann zugestimmt. Die Mehrzahl aller Ausleger sieht in ben Presbotern bes B. eine bestimmte, jugestimmt. Die Mepzzapi aller Ausleger sieht in den Presdyrern des P. eine bestimmt, 15 aber umfänglich kleine Kategorie von Personen, die Männer der Borzeit, des ersten Traditionsgliedes nach Christo, Herrenjünger mit Einschluß der Apostel, oder auch wohl das erste Traditionsglied nach Christo bezw. den Aposteln mit Ausschluß der Apostel selbst (so Kattenbusch in der Rezens, des Weissend. "Papiasfragmentes" 1875, Ide Ausschluß und Lüdemann a. a. D. S. 375). Die Erklärungen des Wortes sind im einzelnen sehr verschieden. Ritschl (altkath. Kirche, 2. Aufl., S. 411) saßt das Wort im Sinne von 1 Pt 5, 1; Rothe (Anfänge der christl. Kirche, S. 417) als "Männer, welche in nächster Besiehung mit der Gehartseit des Christoptens und dernum dei den der den verschen Beziehung mit ber Geburtszeit bes Chriftentums standen und barum bei bem folgenden Geschlechte eine besondere Aufmerksamkeit fanden". So sagt auch Routh 1. c. S. 23: quibus verbis, sc. εἰ δέ που καὶ etc. significare videtur Papias se apostolorum 25 discipulos, si quis eorum forte aduenerit, pariter atque ipsos apostolos sciscitari consuevisse. Und wir mussen somit im Fragmente eine doppelte mundliche Older sonsuevisse. Und wir mussen somit im Fragmente eine voppelte mundliche Quelle sür Erläuterungen von Herrenworten unterscheiden, eine unmittelbare — Apostel und Herrenjünger überhaupt (— ol ngeoßéregoi), eine für den doxaãos drige P. noch bestehende, im Alter und in der direkten Beziehung zu Christo begründete Autorität, und 200 eine mittelbare, durch Presbyterschüler oder Apostelnachfolger dargebotene Quelle. So wenig umfangreich jenes "aus erster Hand" in früher Jugend Empfangene war, es ward doch dem Vedächtnis unauslösschlich eingeprägt (vgl. den Ansang des Fragmentes) und bildete den Krystallkern, an welchen die späteren, "aus zweiter Hand" empfangenen Mittellungen sich anschlossen. — Bestritten ist nur die Stellung, welche Aristion und der Brestwert-Lohannes einnehmen Nus dem Mecksel des Tempus haben viele sin aus 35 Presbyter-Johannes einnehmen. Aus bem Wechsel bes Tempus haben viele (fo auch Hilgenfeld a. a. D. S. 256) auf zwei nach-apostolische Männer geschlossen, bas Brabitat πρεσβύτερος als Gemeindevorsteher dem Johannes ju-, dem Aristion abgesprochen, da-gegen andere πρεσβύτερος in demselben Sinne wie oben den Plural aufgefaßt und mit "ber chrwurdige Later" übersett. Lüdemann stimmt mit Leimbach barin überein, bas 40 er in Aristion einen Mann des ersten Traditionsgliedes, in Johannes einen ebensolden sieht und unterscheidet sich von Leimbach nicht sowohl darin, daß dieser (a. a. D. S. 116) ben Johannes als τον πρεοβύτερον κατ' έξοχην auffaßt (das thut auch Lübemann a. a. D. S. 383. 537 ff.), sondern darin, daß Lübemann im "altehrwürdigen Johannes" die Nebensonne neben dem Apostel, die große kleinasiatische Persönlichkeit sieht, der die Absalfung des 2. und 3. Briefes, wenn nicht zuzuschreiben, doch zugeschoben ist, währende Leimbach mit diesem ehrenden Prädikate nur den Apostel, den lange lebenden und Mitapostel weit überlebenden Johannes bezeichnet sindet. Übrigens hat auch Hilgenseld (a. a. D. S. 256) sowahl den Aristian als den Negskutzer Arkennes in die genostelische (a. a. D. S. 256) sowohl ben Aristion als ben Presbyter Johannes in die apostolische Zeit hoch binaufgerückt, wenn er den Aristion mit an sich plausiblen Gründen für iben-50 tisch mit Ariston von Bella (einem Apostelschüler, aus Jerusalem vor der Zerstörung gefloben, Gusch. AG IV, 6, 3) hält und für den Presbyterbischof Johannes im Unterschied von dem Apostel auf die Constitt. apost. (VII, 46) verweist: της δε Εφέσου Τιμόθεος ύπὸ Παύλου, Ἰωάννης δὲ ὑπ' ἐμοῦ Ἰωάννου. Nur hindert ihn seine Auslegung des πρεσβύτερος als Gemeindevorstehers im Schluffate des Fragmentes, bei Aristion an 56 ben ersten, bezw. dritten Bischof Ariston von Smyrna zu benten, während wir bei Annahme eines singulären Sbrennamens des Johannes recht wohl an einen Ariston von Smyrna denken dürsen. Es will uns noch immer so scheinen, daß B., was auch Eusebius nicht nur auf Grund der Kenntnis des Fragmentes, sondern der Lekture des gesamten papianischen Werkes behauptet, außer dem hierapolitanischen "Apostel" Philippus, dessen B. sich bei aller persönlichen Bekanntschaft nicht eigentlich nennen kann, nur bes

Papias 649

Apostels Johannes und des Herrenjungers Aristion Schüler gewesen sei (vgl. Leimbach a. a. D. S. 117 ff.). Die Berschiedenheit bes Tempus kann man mit Hilgenfeld (Evang. S. 239 und sonst) betonen, und bann kommt man zu dem Schlusse, daß, als Papias sein Werk schrieb (vielleicht um 130), beibe Männer noch lebten; woraus dann folgen mußte, daß sie keine herrenschuler im eigentlichen Sinne gewesen fein konnen, was boch B., 5 falls man ihm nicht allzu große Unklarheit des Geistes zuschreiben will, durch den Zusat ol του κυρίου μαθηταί von ihnen prädiziert hat; ober man kann mit Steit (Realenz. 1. Aufl. XI, S. 80) ben Wechsel als auf Nachlässigkeit beruhend ansehen, ober auch als ein Zeichen ber im Gedachtnis bes P. lebendigen und bleibenden Rebe feiner unmittel= baren Quellen (vgl. Leimbach a. a. D. S. 117 ff.). Noch eine Auslegungsmöglichkeit ist 10 vorhanden. Sie führt auf eine frühere Absassieit des Werkes unsers P., als gewöhnlich angenommen wird. (Bgl. oben!) Alle diesenigen, welche in den Presbytern des P. das erste Traditionsglied nach Christo sehen, legen des P. Worte: τοὺς τῶν ποεοβυτέρων ἀνέκρινον λόγους aus: so oft fragte ich sie nach den Worten der Presbyter, und sehen in dem folgenden, mit ti beginnenden Sate eine Auseinanderfaltung der Loyoi 15 των πρεσβυτέρων, nach benen fich P. erfundigen will; bie auf dem entgegengesetten Standpunkte stehen, überseten entweder ebenso, lassen aber ben P. Presbyterschüler nach Presbyter= worten über Apostelworte, bezw. über Mitteilungen ber Apostel von herrenworten fragen, ober sie übersetzen mit Weiffenbach (a. a. D. S. 69): ich untersuchte genau die Worte ber Presbyter barüber, was Andreas 2c. gefagt habe. (Diefe Übersehung hat Weiffenbach 20 im Rudblid S. 417 auf Grund ber Gegenbemerkungen Leimbachs und Straatmanns aufgegeben.) Trop Weiffenbachs zweiter Abhandlung ift mit den von Holymann, Silgenfeld, Leimbach, Lüdemann, Weizsäcker und Straatmann u. v. a. gegen ihn vorgebrachten Gründen an der zuerst dargelegten Konstruktion des τί sestzuhalten. Den Schlußsak ä τε κ.τ.λ. fassen die meisten als Fragesak so Weissenbach, Rückblick S. 410), obgleich äre 25 im Interrogativsake durch qualia (= ola) zu übersetzen sein würde, was einen bedenk- lichen Sinn giedt, andere, z. B. Gwald (GgA 1875, Stück 4 = wie), Martens (a. a. D. S. 29. 46 = wie auch zum Beispiel) und Weissäcker (ThL3 1876, Nr. 4 = καθάπερ μου διεγείνεται zu δεερος τις; Ernder stüher unter Accentuierung zu δεερος τις; einder suhere war des Gerry von διεγείνεται des Gerry von διεγείνεται μου διεγείνεται καθέσει να μου διεγείνεται μου von 17 ris Eregos als einen Relativsat ("ober welcher andere von den Jüngern des Herrn so bas gesagt habe, was sowohl Aristion, als auch ber altehrwürdige Bater Johannes, die Herrenschüller, sagen" S. 50. 102). Die sprachliche Möglickeit dieser Übersetzung ist nicht ju bestreiten; die Annahme ber ganglichen Unangemeffenheit des Sinnes, welche Reim (Brot. Kirchenztg. 1875, S. 884), Weizfäcker (a. a. D. S. 110), Straatmann (a. a. D. I, S. 196. 197. II, S. 286—288), Weiffenbach (Rückblick S. 410 ff.) und Lübemann 36 (a. a. D. S. 555) mit mehr oder minder starken Worten oder geringschätigen Bemer-tungen über den Vertreter jener Auslegung behaupten, beruht auf einem vollen Dißverständnisse. Zahn und Riggenbach trennen ebenso wie Holhmann und Lüdemann den Sat vor are, jene, um aus bem Prafens die Gegenwärtigkeit der Aussagen der beiden letten Männer zu folgern, diese, um dieselben von den Aposteln befinitiv zu scheiden. 40 Auch Leimbach trennte den dritten Sat des Fragments in zwei Hälften und zwar vor 7 ric Eregos n.r.l. und sindet zweierlei durch Fragen von Presbyterschülern erforscht: 1. neue (erläuternde) Worte von Aposteln (Presbytern) über Herrenaussprüche und 2. Bestätigung der bereits aus dem Munde Aristions und des Presbyters Johannes gehörten Worte durch die indirekt erfahrenen Auslegungen anderer Herrenjunger. Selbstverständlich 45 dachte Leimbach nicht baran, die Ungenannten unter ben Herrenjungern zu einer kontrollierenden Instanz über Aristion ober gar den Apostel Johannes zu machen, um dadurch ben Worten jenes oder dieses erst die volle Glaubwürdigkeit zu verschaffen; vielmehr sprach er nur von Fällen, in welchen Bapias auf Bestätigung der Erläuterungen seiner Gewährsmänner durch Worte aus anderen Apostelkreisen Wert legte oder etwaige eigene 50 Migverständnisse zu korrigieren beflissen war. Es handelt sich für P. nur um eine mögslichste Sicherstellung des einstmals Gelernten gegen sich einschleichende Migverständnisse oder Gedächtnisschwäche.

Sicherlich legte Å. für sein Werk einen besonderen Wert auf die mündliche, in der lebendigen Erinnerung noch erhaltene Tradition der ersten Augenzeugen. Ja er scheint 55 dieser vor der schriftlichen Auszeichnung den Borzug einzuräumen. Er sagt: οὐ γὰρ τὰ ἐκ τῶν βιβλίων τοσοῦτόν με ἀφελεῖν ὑπελάμβανον, δσον τὰ παρὰ ζώσης φωνῆς καὶ μενούσης (Eused. l. c. § 4). [Weissendch (Papiasfragm. S. 133) erklärt μένουσα als "eine sich stets fortsehende, andauernde, kontinuierliche" und vergleicht sie "mit der frisch sprudelnden, unversieglichen Quelle, dem ewig sich wiederzebärenden Brunnen 60

tiple Sepiel

mit plantificientem Kaffenfeder Leinbach elleine früher (2. a. C. S. 98) georf, af reusen die strafte Neie iden und verbe speissimme; jest michte er ackrossa durch fortiebent überlegen und zum Kementauf und den im Reuen Testamente überleis soung konfunerionen Gehaum des Konnes andere in der Bedeutung von fortieben, am zeiten station. Beschenswen in, daß under den 5 einfalligigen Stellen (30 21, 22, 23; 1 kg 17 fr. C. Charles, der 12, 34; frie 7, 24; 1 kg 1, 23; 1 30 2, 17) bei NIS fruit und schausenfelm, von un frogen dememphonmerichen Schriften sich sinden. Das pelature flore in under mit lebendug, kruzem es denkt und lebendig in weit köberen speise ist das zelekate Kont.

Somit wit uns Euristens über den Indult des reminnichen Berles nur febr wenigs na, em ties in laum geeignet, uns einen minfinden Einblick in die Einrichtung und sen nicht bes Bertes in verschaffen. Doch fie viel klar, daß Eufebius es gar nicht fer isne Aufgabe zehalten bat, noemt einen der Ansfrende des Herrn oder der Apolid uber herrenworte zu reproduzieren, fondern daß er nur geichichtliche Rotizen aus bem :: servan Berte anfubren will, welche un Alluftration ober Beftangung von Berremvonen toenen kennten, und auch mit felde, welche Enichius nicht in ben Schriften bes Me las, und mein folde, an welchen er tie Urteilslofigkeit bezw. geringe objektive Glaubwurterbeit bes U. sein excédon yao von suvegos der vor robr — gairerai) illustrum lennie. Eusebius berichtet aus einem Buche des B., daß diesem die Töchter des y. L'éclievus von einer, vermutlich burch ibren Bater bewirtten, Totenerweckung ergablt katten, ferner, bag Jufius Bariabas obne Schaden Gift getrunten babe. Es liegt nabe, ansunehmen, U. babe jene Grablung zur Erflarung bes auch Mc 16, 18, biefe jur Benatioung tes Mt 10, 8 berichteten Berremwortes beigefügt. Eufebius erwähnt bann fluctig einige von P. mitgeteilte Barabeln und Lebeworte bes herrn, welche dieser in z ten Evangelien nicht gefunden babe, und nennt tiefe icon darum unglaubwürdig, ja motkisch. Die auch im Hebraerevangelium mitgeteilte Erzählung von einem Beibe, welches wegen vieler Gunden beim herrn verklagt war, erwahnt Eusebius auch noch, wie nachtraglich und nebenbei, als im vavianischen Berte fich vorfindend. Es ift nicht unmöglich, taß gerade tiefe Ergablung an bas Geiprach über die Chescheidung (Mt 19, 3ff.) m sich anichloß, wahricheinlicher jedoch, daß ber jest im Johannesevangelium berichtete Borgang (30 8, 1 ff.) bier gemeint ift.

Aus dem Gesagten ist zunächt zu erseben, daß P. Herrenworte zusammengestellt und erläutert, nicht aber, ob er die kanonischen Evangelien sämtlich gekannt, noch wie er sie benutt babe. Ein Fragment zeigt uns, daß P. von den beiden Evangelien des Markus und Matthäus gewußt dat. Wir sinden dies Fragment schon dei Frenäus, und auch Eusedvert dasselbe mit dem Hinzusügen, daß P. diese Mitteilung auf den "Preschyter" Johannes zurücksübre. Das Fragment berichtet, Markus sei der Fermann (Kalmenticker, des Alektrick gemein und habe als selcher aus dam Edwards meneut (Dolmetider) bes Betrus geweien und babe als folder aus bem Gebachtniffe, aber genau, freilich nicht in geordneter Reibenfolge niedergeschrieben, was Betrus von 40 Aborten und Thaten bes herrn mitgeteilt babe. Matthaus babe fein Evangelium in hebräischer Sprache niedergeschrieben, und es habe sich ein jeder dasselbe, so gut er ge-konnt habe, übersett. Diese beiden Mitteilungen haben bekanntlich seit Schleiermacha in der evangelischen Kritik unendlich viel Staub aufgewirbelt (man vgl. über diese uns hier nicht berührenden Fragen die Monographie Weiffenbachs: Die Bapiasfragmente über 46 Martus und Matthäus f. o.), und doch bat offenbar dem Eusebius nur daran gelegen, awei, ihm nicht wöllig wertlos erscheinende Rotizen über die Entstehung zweier Evangelien mitzuteilen, wahrend er nicht entfernt baran bachte, ben Schein erweden zu konnen, baf 41. nur bieje beiben Evangelien gefannt und benutt habe. Bon ber Art ber Benutung biefer und aller Evangelien durch P. ist bei Eusebius überhaupt nicht die Rede. Gine so Benutung schriftlicher Quellen behauptet allerdings Eusebius auch, aber ausbrücklich er wähnt er als schriftliche Quellen nur ben ersten Brief bes Johannes, ben 1. Petribrief und bas Hebraerevangelium. Die Zeugnisse aus ben beiben Briefen erwähnt Gusebius, wie es scheint, nur, um zu beweisen, daß der je erste Brief ber beiben Manner echt sei, nicht aber ber zweite, bezw. (bei Johannes) britte, welche Gusebius für zweifelhaft balt 66 (Bus. III, 25). Über bas Hebraerevangelium hat fich Eusebius an berfelben Stelle (111, 25) ausgesprochen und es den Antilegomena zugezählt. Wenn aber Eusebius selbit eigentlich nur den 3wed bat, bezüglich ber Auswahl seiner Erzerpte aus P. die Unglaub würdigleit des A. nachzuweisen, und bezüglich der Mitteilungen und Untersuchungen über ben "Preobyter" Johannes ben weiteren Zwed, Diesen von dem Evangelisten und Apostel w loozulojen, fo find die Schlüffe, welche aus dem angeblichen Schweigen bes B. über bas

Papias 651

vierte Evangelium abgeleitet werden, überaus voreilig. Nicht Papias schweigt über das dritte und vierte Evangelium, über die Apostelgeschichte, die paulinischen Briefe, den Jastobusdries, sondern Eusedius verschweigt, was P. über diese Schriften oder aus diesen Schriften mitgeteilt hat, offendar, weil es nicht zu dem gehörte, was er an P. als chastalteristisch herausheben wollte. Von der Apostalypse des Johannes erwähnt Eusedius sincht ausdrücklich, daß sie dem P. bekannt und von ihm benutzt war; man kann dies höchstens aus der Stelle herauslesen, in welcher er der chilastischen Aussprüche des P. Erwähnung thut und über P. urteilt, berselbe habe wohl den mystischen Sinn der apostolischen Worte nicht, sondern alles duchstäblich verstanden. (So solgert auch Hilgenle, P. von Hierapolis, S. 261. 266.) Dagegen ruft Andreas von Säsarea ausdrücklich in 10 seinem Kommentar über die Apotalypse als Zeugen sür die Echtheit des Auches den Papias an. Dieses von Arethas ausbewahrte Zeugnis ist kritisch unansechtbar und beszeugt außer dem johanneisschen Ursprunge der Apotalypse auch den Ausenthalt des Apostels Johannes in Kleinassen. Ja man kann fast aus Eusedius schließen, daß P. die Apotasser Johannes is Lapias, dem Lehrer des P., die Verschus gerade deshalb dem "Preschuter" Johannes 15 bei Papias, dem Lehrer des P., die Verschließen des Eusedius über die Benutzung der übrigen hihlischen Rücher durch R. aethlossen des Eusedius über die Benutzung der übrigen hihlischen Rücher durch R. aethlossen.

Nun hat die neuere Kritif aus dem Schweigen des Eusedius über die Benutzung der übrigen biblischen Bücker durch P. geschlossen, P. habe diese Bücker nicht gekannt. Das gilt zunächst bezüglich der zwei letzten kanonischen Evangelien, ja eigenklich hinsichklich aller vier Evangelien, da man die Notizen des P. über das erste und zweite Evangelium 20 kaum unter die kritische Lupe zu nehmen braucht, um zu erkennen, daß die von P. geskannten Urschriften des Matthäus und Markus nicht unser erstes und zweites Evangelium sein können. Und ganz besonders schließt man aus dem Schweigen des Eusebius über die Bekanntschaft des P. mit dem vierten Evangelium darauf, daß dasselbe damals noch nicht vorhanden gewesen sein können. Sogar Hilgenseld, welcher früher schon sie Evanszesen. 344) den Sah Zellers (Theol. Jahrb. 1847, S. 199): "Das Schweigen des P. wird sortwährend einen starken Beweisgrund gegen die Authentie des Evangeliums des Johannes abgeben", wesenklich durch die Behauptung verschäftst hatte: "Häte P. das Geringste von einem Evangelium des Johannes gesagt, so würde es Eusebius unmöglich übersehen haben, und da er den Überlieserungen des Johannes nachgesorscht hat, so hätte so er über ein schriftliches Evangelium des Johannes gehot, so wird dersehe allerdings in jungen Jahren noch den Apostel Johannes gehört haben, hat aber, noch als er sein Buch schrieb, von einem Evangelium des Johannes nichts gewußt oder nichts wissen wollen". Für sa andere Gelehrte, wie Keim (Prot. Kirchenztg, 1875, S. 886) und Weissenbach (vgl. Rückelise blick a. a. D. S. 435 ff.) ist dies und noch vieles andere selbstverständlich.

Zunächst ist nichts sicherer, als daß hier mit einem Argumentum e silentio gegen ben apostolischen Ursprung des 4. Evangeliums operiert wird. Auf ein solches Argument aber darf man nicht allzu viel bauen. Im Gegenteil läßt sich vielmehr behaupten: Der 40 erstangezogene Sat Silgenselds ist nicht beweiskräftig, da aus einem Nichterwähnen des 4. Evangeliums in einem von anderem Gesichtspunkte aus ausgehobenen Sitate nicht gesfolgert werden darf, daß P. das 4. Evangelium nicht im Werke selbst genannt und eitiert haben könne. Zugleich läßt sich sagen: Aus dem Umstande, daß Eusedius nicht erwähnt, daß P. nur zwei Evangelien gekannt, auch nicht erwähnt, daß er diese bei den Stanzsgelien ben ut habe, läßt sich nicht schließen, daß P. das dritte und vierte Evangelium nicht gekannt und nicht benut habe. Vielmehr hat doch Eusedius aus dem 5 Bücher umfassenden Werke des P. nicht das mit den Evangelien Übereinstimmende, sondern das Fremdartige, Unglaubwürdige herausheben und damit den Wert der papianischen Schrift herabdrücken wollen; nur gegen den Schluß seines Referates läßt er sich noch zu einer 50 Erwähnung zweier kanonischer Bücher und eines akanonischen Buches herbei, welche Eusebius als don P. den ut t oder bezüglich des Ebräerevangeliums als mit den Mitteilungen des P. zusammenstimmend bezeichnet. Eine enge Verknüpfung des über neutestamentliche Bücher Berichteten und namentlich der Notizen über die Entstehung der beiden ersten Evangelien mit dem Schlußsaße des Fragmentes der Vorrede ist aber durchaus ausges 55 schlossen.

Doch noch ein anderes ist sehr wichtig. Eusebius sagt bezüglich des 4. Evangeliums (Hist. eccl. III, 24): Τῶν δὲ Ἰωάννου συγγραμμάτων, πρὸς τῷ εὐαγγελίω καὶ ἡ προτέρα τῶν ἐπιστολῶν παρά τε τοῖς νῦν καὶ τοῖς ἔτ' ἀρχαίοις ἀναμφίλεκτος ώμολόγηται, ἀντιλέγονται, δὲ αἱ λοιπαὶ δύο. Einer unbestrittenen allgemeinen Uner= 60

652 Papias

tennung gegenüber verzichtet Eusebius auf Herbeischaffung von früheren Zeugnissen, wie er denn auch sonst fast nirgends Citate für andere Homologumena beidringt. Es darf uns darum auch nicht wundern, daß er den Papias nicht als Gewährsmann für die Authentie des 4. Evangeliums eitierte, auch wenn das Werk des P. an Citaten dieses 4. Evangeliums übersluß gehabt hat. Aber auffallend würde es für Eusediuß gewesen sein, wenn er dei Papias gefunden hätte, derselbe habe nur das Hedrärerdangelium, das Evangelium Matthäi und das des Markus denutzt, dagegen die des Lukas und des Johannes mit keiner Silbe erwähnt. Das hätte ganz gewiß Eusedius nicht zu berichten unterlassen; allerdings nicht aus dem Grunde, um den neueren Kritikern Wasser auf ihre 10 Mühle zuzutragen, wohl aber, um einen neuen Beleg sür die Beschränktheit und Einseitigkeit des P. beizudringen. Und wie vortresselich hätte Eusebiuß dieses Moment den nutzen können, um die von Irenäuß behauptete, von ihm bezweiselte Jüngerschaft des P. gegenüber dem Apostel und Evangelisten Johannes als nicht denkbar nachzuweisen: "P. kennt nicht einmal das Johannesevangelium, und er sollte sein Jünger gewesen sein!"

15 Das Schweigen des Eusedius über die Art der Benutzung der vier und besonders des vierten Evangeliums kann nun und nimmer anders aufgesaft werden, denn als ein Zeichen, daß P. fünf Evangelien benutzt habe, und damit als ein indirektes Zeugnis für die Echtheit des 4. Evangeliums. Für die kanonische Bierzahl beruft sich Eusedius nicht auf P., sondern nur auf Frenäus und Elemens Alexandrinus (vgl. Hist. eccl. III, 24. 25).

beit des 4. Evangeliums. Für die kanonische Vierzahl beruft sich Euseinist nicht auf P., sondern nur auf Frenäus und Elemens Alexandrinus (vgl. Hist. eccl. III, 24. 25).

Doch lassen sich für die Bekanntschaft des P. mit dem 4. Evangelium noch andere Momente ansühren; so verweist schon Steit (Real-Enchkl. 1. Ausl., Papias) auf einen Ausspruch der ossender kleinasiatischen Senioren (Fren. V, 36, 1—3), in welchem Jo 14, 2 citiert wird, und in welchem das Gepräge papianischer Schriftauslegung und Ansicht so unverkenndar ist, daß Routh diesen Ausspruch unter die papianischen Fragmente auszuschennen kein Bedenken trug (Nr. 5) und auch Dorner (a. a. D. S. 216) es sehr wahrscheinlich sindet, daß das Wert des P. für jenen Ausspruch der Fundort war, aus welchem Frenäus schöpfte. Aber auch Lübemann (a. a. D. S. 565 ff.) giebt, odwohl er Gegner der Authentie des 4. Evangeliums ist, zu, daß die Ausdrücke derodal und Adifdea im Fragmente mit der "johanneischen Redetveise" übereinstimmen, wie er es auch nicht leugnen senn, daß die Folge der drei ersten Apostelnamen im Fragmente mit der Reihensolge in der Berufungsgeschichte des 1. Kap. im Johannisevangelium sich deckt. Auch die Stelle dei Frenäus (adv. haeres. II, 22, 5), betr. das höhere Alter Jesu, könne aus Bapias entlehnt sein; das dort angehängte Citat Jo 8, 57 würde dann sicher auch aus P. gesschöpft sein können. Aber alle diese "zufälligen" Berührungen sind nach Lüdemann nur "necksche Schatten" oder "Herolde, welche das vierte Evangelium der sich hergefandt habe".

Corssen folgert aus der von Eusebius bezeugten Bekanntschaft des P. mit dem 1. Johannesdrief, daß P. auch das 4. Evangelium gekannt dat. Die Reihenfolge der Apostelnamen im Fragment klinge an Jo 1 an, die Worte ån adriz ris älnveias (a Christo) do sei johanneisch gefärdt; das Herrenwort, von den Presbytern berichtet und von Frenäussessehelten, stimme auffallend mit Jo 14, 2. Bor allem legt Corssen Wert auf eine Stelle, wonach Jesus in höherem Lebensalter, als im Alter von 30 Jahren gelehrt dabe (Fren. II, 22, 5). Daraus sei auf Jo 8, 57 zu schließen, als auf eine dem P. bekannte Stelle. Es ist aber nicht anzunehmen, daß P. über die Entstehung des 4. Evangeliums einer lateinischen Evangelienhandschrift des 9. Jahrhunderts, nach der das 4. Evangelium keinem Geringeren als dem Papias von dem Apostel Johannes distiert worden sei, in ihrer Glaubwürdigkeit genügend charakterisiert. Also steht Corssen auf dem Standpunkte, daß P. das 4. Evangelium für apostolisch gehalten und dem Apostel Johannes zugeschrieben 50 habe; doch habe dem P. ein äußeres Zeugnis zur Bestätigung dieser Überzeugung gesehlt. (Über diese anondme Nachricht voll. das weiter unten S. 654,15 Gesagte.)

Aber einen Sat Lübemanns vermögen wir uns ganz anzueignen, das Schlußrefultat seiner Untersuchung: "Die Zustimmung der andern zu den eigenen Resultaten zu erzwingen, ist hier nicht überall möglich, und der Subjektivität wird einstweilen auch ihr Spielraum belassen bleiben müssen". "Die Meinungen über ihn (B.) sind und bleiben geteilt; bleibe denn jeder bei seiner Meinung, dis einmal neues Material zu Gebote steht, sei es, daß wir noch weitere Fragmente des Buches sinden, sei es, daß ein unverhofft gütiges Geschick uns das Ganze wieder entdecken läßt".

Noch gilt es, einen Blick auf die übrigen Fragmente zu werfen, welche wir nicht so bei Eusebius, sondern anderwärts ausbewahrt finden.

Bapias 653

Aus dem 1. Buche des P. hat uns Maximus Confessor (Scholia in Dionysii Areopagitae de caelesti hierarchia c. 2, p. 32) die Notiz aufbewahrt: τοὺς κατά θεον ακακίαν ασκούντας παίδας έκάλουν (sc. primi Christiani), eine Sitte, für welche der Scholiast auch Clemens Alexandrinus als Gewährsmann neben P. anführt. (Routh vergleicht hiermit Herrenworte wie Mt 18, 3; 19, 14.)

Bunderbarerweise fagt eine von Georgius Hamartolos im 9. Jahrhundert verfaßte Chronik, unter Angabe bes 2. papianischen Buches als bes Fundortes, von Johannes, bem Bruder des Jakobus, aus, daß er von den Juden zu Ephesus getötet worden sei und beruft sich für die Wahrheit dieser Mitteilung auf die Weissagung Christi (Dit 20, 22 ff.; Mc 10, 38) und auf des Origenes Kommentar zum Matthäus (Opp. III, 719 sq.). 10 Allein diese späte Nachricht widerspricht allen sonstigen Angaben der Alten so durchaus, daß sie gar keinen Glauben verdient, zumal Origenes an der citierten Stelle, die wir noch unversehrt besitzen, von dem vollen Marthrium des Johannes gar nichts sagt, vielmehr das Wort des Herrn von dem Vollen Warryrum des Johannes gar nichts sagt, viels mehr das Wort des Herrn von dem Kelch und von der Taufe durch die Verbannung des Johannes nach Patmos für erfüllt hält; am allerwenigsten aber durfte diese Notiz 15 als Beweisimittel gegen den Aufenthalt des Johannes in Kleinasien mißdraucht werden, und doch ist auch dies geschehen, und zwar durch Hausrath (NTfil. Zeitgeschichte III, S. 59), für welchen es sestzustehen scheint, daß Johannes gleichzeitig mit Jakobus dem Gerechten 62 n. Chr. den Zeugentod in Jerusalem erlitten habe. — Frenäus übermittelt uns einen angeblichen Ausspruch Christi (V, 33, 3), den er von den Presenten erhalten haben will, 20 welche den Apostel Johannes persönlich kannten, und für desse Ausstere et insbesondere den Nories und sein Morte (Buch 4) als Duelse ausgruft. Dieser Ausstere des ihre ben Papias und sein Wert (Buch 4) als Quelle aufruft. Dieser Ausspruch schildert bie Seligfeit der Gläubigen nach der ersten Auferstehung mahrend des taufendjährigen Reiches. Sin dieser Zeit würden sie von der Ernacht des neuen Weinstocks genießen, dessen Beschäffenheit dem neuen Fleische der Auserstandenen entsprechen würde. "Dann werden" 25 speichten auch nach Eusedige, jeder Zweigtlandenen entsprechen würde. "Dann werden" 25 speichten auch nach Eusedige, jeder Zweig 10 000 Triebe, jeder Trieb 10 000 Trauben kragen, jede Traube 25 Metreten (d. i. 525 württemb. Maß) Weins geden wird, und wenn einer (der Seligen) eine Traube ergreisen will, wird eine andere ihm zurusen: Ich din eine bessere Traube, nimm mich und preise durch mich den Herrn! Ebenso wird ein Weizenkorn 10 000 Ühren, jede Ühre 10 000 Körner, jedes Korn sünf Kilogramm (diances) reinen Weizenmehles geben". Auch die übrigen Pflanzen werden in entsprechedem Make Erträgnisse liesern. "und alle Tiere werden sich von dem Ertrage der Ernte in Maße Erträgnisse liefern, "und alle Tiere werben sich von bem Ertrage ber Ernte in gegenseitigem Frieden nähren und dem Menschen in völliger Unterwerfung dienen. Das ift glaubhaft den Gläubigen." Als hierauf Judas ungläubig fragte: Wie mögen solche 25 ist glaubhaft den Gläubigen." Als hierauf Judas ungläubig fragte: Wie mögen solche 85 Erzeugnisse vom Herrn gemacht werden? antwortete ihm Jesus: "Die werden es erfahren, welche dazu gelangen". Diese Stelle bezeugt als im 4. Buche der Erläuterungen des P. stehend auch Maximus Confessor (im Komm. zu Dionys. Ar. c. 7 de ecclesiastica hierarchia) und indirekt (ohne Angabe des Standortes) Eusedius, welcher hist. eccl. III, 39 sagt, daß P. die Lehre vom zukünstigen 1000jährigen, in sinnlicher Weise des stehenden Reiche Christi auf Erden vertreten und vermutlich die apostolischen Aussprüche über diesen Gegenstand misverstanden habe, indem er den parabolischen und mystischen Scharakter der Worte nicht erkannt habe. Zudem macht Eusedius den P. dasur verantzwortlich, daß durch sein Ansehen, sein an die Ansangszeit hinanreichendes hohes Alter Jrenäus und spätere Schriftsteller der Kirche zu derselben chilastischen Irrlebre versührt 45 seien. — Ob man diesen Ausspruch mit Hilgenselb (a. a. D. S. 262) als Erläuterung zu Mt 19, 27—30 oder, was wohl vorzuziehen ist, als einen selbstständigen ansieht, ist gien. — Db man biesen Ausspruch mit Higenfeld (a. a. C. & . 262) als Erlauterung zu Mt 19, 27—30 ober, twas wohl vorzuziehen ist, als einen selbstständigen ansieht, ist für die Beurteilung desselben gleichgiltig. Higenfeld weist uns auf analoge apotrophe Stellen im Buche Hend (c. 10, 19) und in der Aposalphse des Baruch (c. 29) hin. Aber jedenfalls sind diese Anschaungen des P. nicht ein Zeichen judaissierender Richtung; so vielmehr sich der Chiliasmus auch bei antijudaistischen Männern, wie Barnabas, und dei Vertretern des heidenchristlichen Katholicismus, wie Justinus und Irenäus.

Mehrere andere Fragmente des papianischen Werkes lassen und eine gewisse Vorliebe des P. für typisch-allegorische Schristauslegung erkennen (vgl. Anastasius Sinaita, Lid. I. Contemplationum in Hexasmeron cf. Halloix, vitt. Patr. orient. p. 851, Lid. VII, 55 Ridl. Patr. Paris 1609 I. p. 2231)

[Bibl. Patr. Paris 1609, I, p. 223]).

Ein Fragment, welches über die lette Krankheit des Berräters Judas handelt und inhaltlich ebenso vom Lukas- als vom Matthäusberichte abweicht, gehört dem 4. Buche an. (Bgl. Catena in Acta SS. Apostt. ed. J. A. Cramer. Oxon. 1838, p. 12 sq. und Theophylact ju Apg. 1, 18 ff.). Dasselbe berichtet: Als ein großes Beispiel von 60 Gottlosigkeit babe Judas in dieser Welt gewandelt, äußernt ausgeschwollen am ganzen Leibe, an den Augenlidern zo. Sein eigenes Grundstud, auf welchem er nach vielen Qualen gestorben, sei wegen des Gestants noch beute undewohnt geblieben, und noch beutzutage könne an dem Orte niemand vorübergeben, ohne sich die Rase zuzuhalten. 5 (Bgl. Zahn, Pap. v. Hierap. VI. Bo der Forschungen, S. 153 ff.)

Es ist wohl ebensowenig zutreffend, in diesem Berichte mit Zahn einen Versuch zu erbliden, die beiden kanonischen Berichte zu vereinigen, als mit Overbeck und Hilgenfeld hierin einen Beweis zu sehen, daß P. weber das kanonische Matthäusevangelium noch die Apostelgeschichte des Lukas gekannt habe. Vielmehr bandelt es sich um einen dritten, zo mündlich weiter verbreiteten Bericht, dessen innere Unglaubwürdigkeit P. nicht erkannt baben mag.

(Difenbar einem anderen P., nicht unserem bierapolitanischen Bischofe, ist zuzuweisen ein wunderliches Bruchstud von den 4 Marien des RT.3 [vgl. Grabe, Spicileg. Patr. et haeret seculi II Tom 1 Ovon 18(11) p. 311)

et haeret. seculi II. Tom. 1. Oxon. 18(10), p. 34].)

15 Erwähnt sei noch die Rotiz einer vatikanischen Bulgatabandschrift der Evangelien aus dem 9. Jahrbundert (Vat. Alex. 14), in deren Borwort zum Johannesevangelium Papias zum Schreiber des 4. Evangeliums gemacht wird, womit die Catena patrum graecorum in S. Joann. (ed. Corder. Antwerp. 1630) übereinstimmt, in welcher P. den Ehrenbeinamen explouros empfängt und in der, sonst in voller Abbängigkeit von den einschlägigen Stellen dei Irenäus und Eusebius, ausdrücklich gesagt wird, Johannes dabe dem redlichen Jünger Papias von Hierapolis das Evangelium in die Feder diktiert. Diese Nachrichten sind um deswillen sower glaublich, da Eusedius von einem so naden Berhältnisse des P. mit dem Evangelisten Johannes nichts wissen will, also auch wohl keine Abnung davon batte, daß P. bei der Herstellung des 4. Evangeliums direkt beteiligt gewesen sein sollte.

Das Urteil des Eusedius über P. ist unklar. Wenn er ihn III, 39 σμικοδς rör rovr nennt, so begreist man dies Urteil in dem Zusammendange mit den von Eusedius schaff verurteilten hillastischen Lehren des P., aber man begreist nicht, daß er ihn III, 36, 2 nennt drig ra πάντα δτι μάλιστα λογιώτατος και της γοαφης είδημαν; 30 man muß darum letztere Stelle, die auch handschriftlich nicht besonders gut beglaubigt ist, für Interpolation balten. Daß die späteren Jahrbunderte den P. sehr hoch bielten, dafür sind oben Ihnen Angesührt, denen noch daß Wort des Anastasius Sinaita (δ έν τις ξεπιστηθίος φοιτήσας) zugefügt werden könnte. Leider sehlt uns mit dem Werte der sichere Mobilen für ein eigenes Urteil

Werke ber sichere Maßstab für ein eigenes Urteil.

35 Zwar hat Hausleiter am Schluß seines Auffates über ben kleinasiatischen Preshpter Johannes (a. a. C. S. 468) von Eusebius gesagt: "Er eitierte das Gespenst und schilte es als Spukgestalt in die Welt. Seitdem geht der Preshpter Johannes um. Es ist Zeit, daß wir ihm den verdienten Frieden im Grabe zu Ephesus gönnen." Aber aud Spukgeister haben mitunter ein zähes Leben. Und der Apostel Johannes wird ihn schwerlich in seinem Grabe dulden. Noch zuversichtlicher als Hausleiter war der alte Stilting in dem Ausspruche: Et sie omnis conjectura de gemino Joanne in kumos abit. Vielleicht erleben wir, was er vorausgesagt hat.

Borläufig aber wird wohl bas Fragment bes Borwortes einer ber größten Mart tyrer bleiben. Rarl L. Leimbag.

45 **Pappus**, Johannes, lutherischer Theologe, gest. 1610. — Litteratur: B. Horning, D. Joh. Lappus, Strasburg 1841; H. Heppe, Geschichte bes deutschen Krotestantismus III, 314 si., IV, 312 si.; Gust. Frank, Gesch. d. protest. Theologie I, 266 si.: B. Röhrich, Gesch. d. Resormation in Chas, III, 149 si.; Ch. Schmidt, La vie et les travaux de Jean Sturm, Strasbourg 1855; Richard Zoepssel, Joh. Sturm, Restoraturede, Strasbourg 1887.

Johannes Pappus wurde am 16. Januar 1549 zu Lindau aus Patriziergeschlecht geboren. Er kam schon 1562 nach Straßburg, zunächst als Schüler des Gemnasiums, dann als Studierender der Theologie. 1564 begab er sich nach Tübingen. 1566 wurde er praeceptor zweier Grafen von Falkenstein, kehrte jedoch im folgenden Jahre nach Sctraßburg zurück, um seine theologischen Studien zu vollenden. Kurze Zeit war er Bikar in dem oberelsässischen Städichen Reichenweizer, das damals mit der Grafschaft Horburg unter württembergischer Hockettungen, bas damals mit der Grafschaft Horburg unter württembergischer Hockettungen. 1570 finden wir ihn wieder in Straßburg mit bedrässischen Borlesungen betraut und als Freiprediger im Kirchendienste thätig. 1571 erward er sich in Basel den Grad eines Magisters, 1573 in Tübingen den Doktor

britten Antipappus. Die Herren fanden es für gut, sie bem Angegriffenen nicht mitzu-Dieser lernte fie erst kennen, als sie in Frankfurt im Druck erschienen waren und septe ihnen zwei neue defensiones (Tübingen 1580) entgegen. Borher hatte sich Osiander in den Kampf gemischt und heftiger als Pappus es hatte wagen durfen, den Rettor 5 bloßgestellt als einen verkappten Zwinglianer, ja, mehr noch, als einen Unchriften, ber seit zwanzig Jahren an keinem Gottesbienste teilgenommen habe und der ganzlich unfähig sei in theologischen Dingen mitzureden. Ihm antworte ein junger Anhänger Sturms (Hermanni Sturmiani contra Osiandri Antisturmium velitatio, 1579). Und wieder ergriff der greise Rektor die Feder und bekämpste seine Gegner in einem vierteiligen 10 Antipappus quartus (Reustadt 1580), worauf Pappus seine 4. desensio sette. Es solgten Sturms epistolae eucharisticae und eine neue Schrift desselben gegen Dsiander. Zugleich veranstaltete er in Neustadt eine Ausgabe der Tetrapolitana, deren Bertrieb in Strafburg jedoch vom Magistrat verboten wurbe.

Faffen wir die Streitpunkte furz zusammen. Prinzipiell giebt Sturm bem Pappus 16 recht, es sei nicht wider die Liebe Lehren zu rügen und zu verdammen, die den Heilsgrund umstoßen, das sei aber nicht mit der reformierten Abendmahlslehre der Fall; wenn die Augsb. Konfession richtig verstanden wird, so können die Calvinisten sich ganz wohl mit ihr befreunden. Er beruft sich auf die vielen freundschaftlichen Beziehungen Straß: burgs zu den oberdeutschen und französischen Gemeinden. Die letzteren haben sich in 20 schweren Berfolgungen bewährt; wer sie verdamınt, stellt sich auf Seite der Berfolger. Die Tetrapolitana habe in Straßburg noch gesetzliche Giltigkeit und würde neben der Wittenberger Konkordie völlig genügen. Auch er sei für Einigung, aber eine Einigung, die alle evangelischen Kirchen umfaßt. Will man ein neues Bekenntnis, so berufe man eine evangelische Spnode, das "Sechsmännerbuch" (die Konkordienformel) ist nicht die Stimme 25 der Kirche. Die Lehre von der Ubiquität, auf welche es im Konkordienbuch hauptsächlich ankommt, ift in Widerspruch mit der himmelfahrt des herrn, hat die greulichsten Konsequenzen und ift nur zu dem Zweck erfunden, ben Riß in der evangelischen Kirche un heilbar zu machen. — Pappus, der unleugbar mit viel größerer Besonnenheit tampst als der jugendlich ungestume, betagte Rektor, betont die Große des Lehrunterschieds. Ber 30 die Lehre von der Allgegenwart des Leibes Chrifti verwirft, der zerreißt die Gottmenscheit des Herrn und leugnet die Allmacht Gottes, es bleibt ihm also vom Chriftentum nicht viel übrig. Doch will Pappus nicht die reformierten Kirchen verdammen, die Gemeinden seien oft besser als ihre Hirten. Er versichert, daß ihm das traurige Schickfal der Ber folgten sehr zu Herzen gehe und daß er täglich für sie bete. Das Recht der Obrigkeit, 35 über die Lehre zu urteilen und die Erhaltung der Religion zu wachen, werde durch den Migbrauch, den die frangösische Regierung damit mache, nicht abgeschafft. Ift es Sturm hauptsächlich um ein gutes Berhältnis zu den auswärtigen Kirchen zu thun, so fürchtet Pappus, es mögen, wenn die Konkordienformel länger ununterschrieben bleibe, die guten Beziehungen zu ben beutschen Fürsten barunter leiden und Die Strafburger Hochschule 40 in Migfredit geraten.

Bährend der Kampf so hin- und herwogte, beharrte der Magistrat in seiner ablehnenden Haltung der Konkordienformel gegenüber. Am 5. Mai 1578 antwortete er in biesem Sinn bem Herzog von Württemberg. Im April 1581 machten bie drei Kurfürsten und der Herzog einen neuen Bersuch, die Stadt zu gewinnen, wieder ohne Erfolg. Am 45 29. dess. Mts. verbot der Rat unter schweren Strafen die Fortsetzung des Streits, der jest ganz besonders auf den Kanzeln wütete und die gesamte Bürgerschaft in Aufruhr verseste Den Württembergern war das natürlich nicht recht. Jakob Andreae sandte einen "Gründlichen Bericht" an den Rat und hielt ihm vor, wie wichtig es sei, zu einer Entscheidung zu kommen. Kaum hatte Sturm, der sich wohl schweichelte er habe das letzte Bort 50 behalten, davon Kenntnis, so überschüttete er ihn in einer deutschen Schrift (Vortrab. Wahrhaftiger und beständiger Gegenbericht wider Jakob Andree Schmidtleins ungründlichen Lesterbericht, Reustadt 1581) mit einer unerhörten Flut von Invektiven. Diefer Zornausbruch war sein Untergang. Um 29. Juni forderte der Kirchenkonvent den Hat ernstlich auf, den wortbrüchigen Rektor zu bestrafen und die Bürgerschaft nicht länger 55 über den wahren Glauben in Zweifel zu lassen. Der Rat erließ noch am felben Tag einen scharfen Tabel wiber Sturm. Das genügte jeboch bem in feiner Ehre gefrankten Herzog von Württemberg nicht, um fo weniger, als der durch feine gerrutteten Bermögene verhältnisse offenbar verbitterte Rektor nicht abließ, sich über die Ungerechtigkeit und den Unbank ber städtischen Behörden zu beschweren. Um 18. November hob der Rat die 50 Lebenslänglichkeit der Rektoratswürde auf, am 7. Dezember versetzte der Schulkonvent

mit 20 gegen 11 Stimmen Sturm in ben Ruheftand und am 9. Dezember wurde Melchior Junius beffen Nachfolger. Die Proteste bes unglücklichen Mannes blieben erfolglos.

Marbach hatte, durch Krankheit geschwächt, sich nicht am Kampf beteiligt. Am 17. März 1581 war er gestorben und Pappus wurde an seiner Stelle Vorsigender des Kirchenstonvents. Obwohl die Konkordiensormel immer noch nicht offiziell eingeführt war, wurden sin ihrem Sinne strenge Maßregeln ergriffen. Der junge Freiprediger Michael Philipp Beuther, der sich geweigert hatte, sie zu unterschreiben, wurde vom Kirchenkonvent außegeschlossen und appellierte umsonst an den Rat. Der reformierte Gottesdienst wurde untersagt, dem reformierten Prediger von Bischweiler die Stadt verboten, die Bürger vor der Teilnahme an reformierten Konventikeln gewarnt (Mandat vom 9. Dezember 1597). 10 Umsonst nahmen sich die Schweizer ihrer Glaubensgenossen an, umsonst die Beschwerden des Pfalzgrafen Friedrich und des Markgrafen Ernst Friedrich von Baden. Um 19. Dezember 1597 gestattete endlich der Kat die Ubsassung einer neuen Kirchenordnung. Marbach hatte alle Vorarbeiten zu einer solchen gemacht, so daß das Unternehmen rasch zeschwerden konnte. Um 24. März 1598 wurde die Kirchenordnung vom Rate 15 gutgeheißen. Mit ihr wurde die Konkordiensormel genehmigt. Das Luthertum hatte entgiltig gesiegt.

Beuther, der inzwischen Hosprediger in Zweibrücken geworden war, schrieb gegen die Kirchenordnung, besonders gegen deren geschichtliche Einleitung. Pappus versatte eine Widerzlegung, doch erschien sie erst nach seinem Tode, der Rat wünschte, daß es still werde in 20 der Kirche. Die strengen Maßregeln, die der Kirchenkonvent sort und sort ergriff, um den calvinischen Sauerteig auszurotten, erregten wiederholt die Unzufriedenheit des Nates. Pappus gab ihm zu bedenken, daß die Duldung der Intergang der Stadt wäre. Andererseits hörte der Kirchenkonvent nicht auf, sich über den Rat zu beschweren, daß er es leide, daß noch in einigen Klöstern katholischer Gottesdienst gehalten 25 werde. Im Juni 1590 wohnte Pappus dem Colloquium zwischen edungelischen und katholischen Theologen bei, das Martgraf Jakob von Baden zu Emmendingen verantaltete, bevor er zur römischen Kirche übertrat. Es wurde in sieben Situngen über die Frage verhandelt, ob die Kirche irren könne und dem Pappus recht schwer gemacht, wie er selber klagte, den Sat aufrecht zu erhalten, daß die Kirchenväter im wesentlichen so evangelisch gelehrt haben. Eine Frucht dieser Kontroverse war die Schrift: Consessionis Augustanae et Augustinianae nagállyla, Frankfurt 1591 (dagegen Parallela consessionis Augustinianae nagállyla, Frankfurt 1591 (dagegen Parallela consessionis Augustinianae et Augustanae von dem Freiburger Prosession G. Haenlin, Frib. Heb. 1591).

Über die zahlreichen Schriften des Pappus vgl. Elenchus seriptorum Joh. P. 35 (Argent. 1596); Jöcher, Gelehrtenlexikon III, 1242. V, 1540. Außer den bereits erzwähnten Streitschriften sind zu nennen: Commentarius in Conf. August. (1589); Articuli praecipui doctrinae christianae in theses digesti (1591); Contradictiones doctorum nunc romanae ecclesiae (1597). Ferner, als Ertrag seiner sirchenzgeschichtlichen Borlesungen das wiederholt gedrucke Epitome historiae ecclesiasticae 40 de conversionibus gentium, persecutionibus eccl., haeresibus et Conciliis oecumenicis (1584). Ferner verschiedene Predigischene Aredigischen darunter die recht ansprechenzben Homiliae academicae (1603. 1607). Das Lied Ich hab' mein Sach' Gott heimgestellt, als dessen Berfasser P. seit 1648 genannt wurde, wird jetzt allgemein dem Joh. Leo (aus Ohrdruss) zugeschrieben.

Pappus starb am 18. Juli 1610. Ein hervorragender Theologe ist er nicht geswesen. Was ihn berühmt und berüchtigt gemacht hat, ist sein Sieg über den freier gerichteten Protestantismus in Straßburg und dessen Bertreter Joh. Sturm. So bedauerlich der traurige Lebensabend des großen Schulmanns ist, so darf man doch zur Entlastung des Pappus nicht aus dem Auge lassen, daß es Sturm war, der den Kamps 50 so leidenschaftlich gestaltete und daß das Charakterbild desselben nicht ohne dunkle Jüge ist. Endlich vergesse man nicht, daß bereits Buter den Rückzug aus der vermittelnden Stellung angetreten, die Straßburg auf dem Reichstag zu Augsburg eingenommen hatte, und daß eine kirchliche Neutralität der Stadt zwischen den lutherischen und den reformierten Ländern so unhaltbar war, wie die politische Neutralität zwischen dem Kaiser 55 und dem Reich, die genau hundert Jahre später ihr Ende in der Übergabe der Stadt an Frankreich sand.

Papft, Bapfttum, Bapalfpftem. — Litteratur: Rothenfee, Der Primat des Papftes in allen Jahrhunderten, herausgegeben von Räß 11. Beis, Mainz 1846, 4 Bbe; Ellenborf, Real-Encytlopable für Theologie und Rirde. 3. A. XIV. 42

Der Primat der römischen Bäpste, Darmstadt 1841 u. 1846, 2 Bde; F. Maassen, Der Primat des Bischofs von Rom, Bonn 1853; J. Friedrich, Zur ältesten Geschichte des Primates in der Kirche, Bonn 1879; Brüll, Zur älteren Geschichte des Primates in der Tübinger theologischen Duartalschrift Bd 62 (1880), S. 452; E. Löning, Geschichte d. deutschen Kirchenrechts, Straßs durg 1878, 1, 422; 2, 62st.; B. Battenbach, Gesch. d. römischen Fapstums, Vorträge, Verlin 1876; Joh. Langen, Gesch. d. röm Rirche dis zum Pontisstate Leos I., Bonn 1881; Phillips Rirchenrecht, Bd 5; B. Hinschius, Kirchenrecht, Bd I. §\$ 22—25. 74, wo die ältere Litteratur angegeben ist. Scherer, Kirchenrecht I, § 80; Sohm, Kirchenrecht I, § 29 ff.; Funt, Kirchengeschichtliche Abhandlungen, Nr. 1, Paderborn 1897; Grisar, Gesch. Koms und der Bäpste im Wittelalter, Freiburg 1902; Mirbt, Duellen zur Gesch. Koms und der Käpste im 1901. — Das italienische Garantiegese vom 13. Mai 1871 abgedrucht in Z. f. KR 13, 124. Bgl. dazu Bluntschli, Rechtliche Unverantwortlichteit und Berantwortlichteit des röm. Kapstes, Nördlingen 1876 und desselben gesammelte kleine Schriften 2, 236 ff.; v. Holzendorsft, Völkerrechtl. Erläuterungen z. italien. Garantiegese in dessen für Gescheb. d. deutschen 15 Reichs, 4. Jahrg. (1876), S. 303; Ernest Nys, Le droit international et la papauté i. d. Revue de droit international et législation comparée, t. X. (1878), p. 50 und dazu Corimer in der anges. Z. k. R., 15, 1893. Kürnberger, Zur Kirchengesch. des 19. Jahrhunderté, Wainz 1897—1900; Geschen, Die völkerrechtl. Stellung des Kapstes, Berlin 1885; Geigel, Ital. Staatskirchenrecht, 2. Ausl., Mainz 1886; Scaduto Guarentigie pontificie, Torino 1899 20 Giobbio, Lezioni di diplomazia ecclesiastica, Kom 1899.

Papst (abgeleitet von nannas, Bater) bezeichnet ben römischen Bischof in seiner Stellung als Oberhaupt der katholischen Kirche. Nach katholischer Lehre hat Christus bei ber Stiftung ber Kirche als sichtbarer Anstalt bem Apostel Petrus ben Vorrang vor ben übrigen Aposteln verliehen und ihn zu seinem Stellvertreter und zum Mittelpunkt ber 25 Kirche gemacht, indem er ihm die oberste priesterliche (Schluffel-) Gewalt, die oberste Lebrgewalt und bie oberfte Leitung der Kirche übertragen hat (Evangel. Mt 16, 18. 19; Ec 22, 32; Jo 21, 15—17). Da aber bie Kirche für alle Zeiten gegründet ist, so mußte Betrus einen Nachfolger erhalten und die tirchliche Succeffion in feiner Stellung für alle Zeiten gesichert werden. Wegen der Verbindung des Petrus mit dem angeblich von so ihm gestifteten Bistum Rom ift die lettere mit ben baraus herfliegenden Rechten, bem fog. Brimat, dauernd an das römische Bistum geknüpft; nicht aber gerade an den Sit in der Stadt Rom (so unrichtig Hollweck, Der apostol. Stuhl und Rom, Mainz 1895). Sie geht auf den jeweiligen Bischof von Rom über und in den römischen Bischöfen, den Räpsten, lebt Betrus fort. Diese eben charakterisierten Lehren find Dogmen der katheas lischen Kirche und bilden daher unabänderliche Fundamentalsätze ihrer Verfassung (vgl. das Unionsdefret des Konzils von Florenz von 1439, Mansi, 31, 1031: "Diffinimus s. apostolicam sedem et Romanum pontisicem in universum ordem tenere primatum et ipsum pontificem successorem esse S. Petri principis apostolorum et verum Christi vicarium totiusque ecclesiae caput et omnium christianorum 40 patrem et doctorem existere et ipsi in b. Petro pascendi, regendi et gubernandi universalem ecclesiam a domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse"; römischer Katechismus P. I, c. 10 qu. 11 u. P. II, c. 7 qu. 24; nunmehr vor allem die constitutio dogmatica I. des vatikanischen Konzils Pastor aeternus vom 18. Juli 1870 (u. a. bei Friedberg, Aftenstücke 3. ersten vatik. Konzil, 45 Tübingen 1872, S. 740).

Nach objektiver historischer Betrachtung, welche nicht von vornherein durch eine bestimmte dogmatische Anschauung beeinflußt ist, erscheint der Primat des Papstes abet lediglich als das Produkt einer Jahrhunderte langen Entwickelung und ebenso hat sich jene vorhin charakterisierte Auffassung der katholischen Kirche erst nach und nach ausgebildet. Die letztere kann die Thatsache, daß der römische Bischof keineswegs in den ersten Zeiten nach der Entstehung der christlichen Kirche die ihm später allseitig beigelegten Primatialrechte ausgesicht hat, nur durch die Annahme beseitigen, daß sie ihm zwar materiell von jeher zugestanden haben, daß er sie indessen bloß früher nicht bethätigt, sie also in den ältesten Zeiten immerhin als latente besessen hat.

18 Micht zu leugnen ist es, daß schon seit dem 2. und im 3. Jahrhundert die römische Gemeinde und der dortige Bischofssitz im Abendlande eines bedeutenden saktischen Anschens genossen haben. Die römische Kirche galt nicht nur als Stiftung des Apostels Petrus, sondern sie war auch die einzige Kirche im Abendlande, welche sich der apostelsslischen Gründung rühmen konnte, und außerdem war ihr Sitz der Mittelpunkt der antiken Welt, wodurch ihr ein weitreichender Verkehr mit den anderen Kirchen und Gemeinden

lischen Gründung rühmen konnte, und außerdem war ihr Sitz der Mittelpunkt der antikm 600 Welt, wodurch ihr ein weitreichender Verkehr mit den anderen Kirchen und Gemeinden ermöglicht wurde (s. Jrenäus von Lyon [vgl. Bd IX S. 401] advers. omn. haeres. III, 3: "Ad hanc enim ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse

**Papft** 659

est, omnem convenire ecclesiam, hoc est eos, qui sunt undique fideles, in qua semper ab his, qui sunt undique, conservata est eaquae est ab apostolis traditio, womit sicherlich nicht irgendwelche rechtliche Primatialstellung gemeint ist). Wenn nun schon auch im 3. Jahrhundert in Rom das besondere Ansehen und der Borrang der römischen Kirche auf die Succession in die Rechte des Apostelsürsten Betrus gestützt worden ist, so weiß doch selbst das nicänische Konzil von 325 nichts von einem römischen Primat über die ganze Kirche. Der viel erörterte Kan. 6 desselben ("die alte Sitte, welche in Agypten, Lidhen und in der Pentapolis obwaltet, soll auch serner Bestand haben, daß nämlich der Bischof von Alexandrien über alle diese Provinzen die Gewalt besitze, da auch für den Bischof von Kom wegen seiner höheren Gewalt, d. h. seines Ordinationsrechtes der Bischöse von ganz Italien in Parallele mit dem Bischof von Alexandrien, legt ihm aber über die übrigen Bezirke der Kirche, namentlich über den Orient nicht im entserntesten

eine oberfte, an den Primat erinnernde Gewalt bei.

Aber gerade die seit dem 4. Jahrhundert die Kirche bewegenden dogmatischen Streis 15 tigkeiten, in welchen bie Stellungnahme des römischen Bischofs bei dem boben Ansehen seiner Kirche von maggebendem Gewicht war und in denen Rom für die Erhaltung der orthodogen Lehre eintrat, waren für die Erringung wirklich rechtlicher Machtbefugnisse seitens bes römischen Bischofs von entscheibendem Einfluß. Schon bas Konzil von Sarbica von 343, welches freilich nicht das Ansehen einer ötumenischen Synode hat erlangen 20 fonnen, gestattete einem von der Metropolitanspnode (vor allem wegen grriebre) abgesetzten Bischof, von einem solchen Spruch mit Suspensivkraft an den römischen Bischof zu appellieren, welcher bann je nach Lage ber Sache bas frühere Erkenntnis zu bestätigen ober eine erneuerte Untersuchung durch Bischöfe der Nachbarschaft unter Teilnahme der von ihm abgeordneten Legaten zu veranstalten befugt sein sollte. Wie hierin schon ein 25 oberstrichterliches Recht bes römischen Bischofs, für welches man sich in Rom nicht lange nachher wegen der Berbindung der fardicenischen Beschlusse mit den Kanonen des Konzils von Nica auf das letztere berufen konnte, lag, so wurde sodann von Innocenz I. (a. 404 ad Victric. Rotomag. c. 6, Coustant, Epist. Romanor. pontific. p. 749) ein oberstes Entscheidungsrecht in allen "causae graviores et maiores" und um dieselbe w Zeit auch das Recht, verbindliche Anordnungen für die einzelnen Teile der Kirche zu erlassen, in Anspruch genommen. Vorerst waren dies aber nur Prätensionen, welche die römischen Bischöfe außerhalb bes ihrer Metropolitangewalt unterstehenden Staliens nur in einzelnen Ländern, so in Illyrien und Südgallien, wegen der gunstigen Lage der dortigen Verhältnisse und bei dem von dort aus gesuchten engen Anschluß an Rom zu 85 praktischer Bethätigung ju bringen vermochten. Allerdings erlangte Leo I. im Jahre 445 von Balentinian III. durch faiserliches Geset (Novellae Valentiniani III. tit. 16) die Anerkennung bes Brimates, insbesondere des oberstrichterlichen und des Gesetzebungsrechtes bes römischen Stuhles, indeffen galt dieses Gesetz nur für das Abendland und ferner lag darin weder ein Berzicht des Kaisers auf das früher und auch später geübte 40 oberste kaiserliche Gesetzgebungsrecht in kirchlichen Dingen, noch eine Beseitigung der den unter kaiserlicher Autorität berufenen allgemeinen Spnoden zustehenden Rechte. Aber nicht auf dem Wege der Gesetzgebung, sondern wesentlich durch das Eingreisen in einzelne spezielle wichtige Angelegenheiten und Fragen hat wie schon vor dem gedachten Gesetz, so auch nachher der römische Bischof seine beanspruchte Oberleitung der Kirche bethätigen 45 und schon im 5. Jahrhundert entscheibend auch in die Berhältnisse bes Orients eingreifen können. Noch bedeutender wird die Stellung des römischen Bischofs seit Ende desselben Jahrhunderts, als die Germanen auf dem Boden Italiens felbst einzelne Reiche gründen. Aber gleichzeitig wird die lokale Machtsphäre desselben dadurch verringert, daß die Fest= setzung ber Germanen in Gallien, Spanien und England bem Fortschreiten bes be- 50 gonnenen Centralisationsprozesses in biesen Ländern Halt gebietet, und daß selbst nach der Bekehrung ber Germanen zum Katholicismus bei ber politischen und kirchlichen Organisation ihrer Reiche für einen direkten und rechtlichen Zusammenhang der dortigen Rirchen mit Rom fein Raum bleibt.

Bor allem in dem bedeutendsten dieser neuen Staaten, im merovingischen Franken- 55 reich, ist jede direkte Einwirkung und Leitung der kirchlichen Angelegenheiten durch den römischen Bischof rechtlich ausgeschlossen, eine solche kann, einschließlich der Verleihung von Ehrenauszeichnungen, wie z. B. des Palliums, allein mit königlicher Genehmigung stattsinden, während allerdings andererseits der Papst als der erste Bischof der Christen- heit anerkannt und die Erhaltung der Glaubensgemeinschaft mit ihm für notwendig er- 60

42

860 **Pap**ft

achtet wird. Die entscheidende Gewalt über das Recht der Kirche besitzt dagegen der Konig und die von ihm berufene Reiche- oder Nationalspnode, deren Beschluffe nur burch feine Genehmigung für das Gebiet des Staates zu verdindlichen Normen werden können. Erst im Laufe des 8. Jahrhunderts tritt unter den karolingischen Hausmeiern infolge 5 ihrer Berbindung mit Bonifatius und ihrem Bestreben, in Gemeinschaft mit diesem die von ihm in Angriff genommene Reorganisation und Reform der verweltlichten frankischen Rirche durchzuführen, eine Wendung ein. Der in den Zeiten der finkenden Merovingerherrschaft völlig abgebrochene Zusammenhang mit Rom wird durch Bonifatius wieder hergestellt. Bonifatius handelt bei seinem Bestreben, die römischen Ordnungen in der 10 franklichen Kirche aufzurichten als Legat bes Papstes nach beffen Instruktionen und Belehrungen, welche ihm der lettere unabhängig von der weltlichen Gewalt erteilt, er ift der geistige Leiter der ganzen damaligen Bewegung, aber formell bleibt das alte frankische Staatsrecht bestehen. In Ausführung gebracht werben die Reformen durch die Majores Domus mit den als Synoden fungierenden Reichstagen, und nur auf diesem Wege erstangen die erlassenen Reformgesetze kirchliche und staatliche Geltung. Der Papst kann den von ihm beanspruchten Primat nunmehr über die frankliche Kirche wieder materiell bethätigen, aber als rechtlich höchste Macht über dieselbe ift er noch nicht anerkannt. Dasselbe Berhältnis dauert im wesentlichen noch unter der Königs- und Kaiserherrschaft Karls d. Gr. fort. Er hat in dem universalen christlichen Staate, als welcher sein 20 Kaiserreich betrachtet wurde, nicht nur die weltliche Oberherrschaft ausgeübt, sondern auch die oberste und entscheidende Leitung der kirchlichen Angelegenheiten geführt, indem er die Förderung der Kirche und die Beauffichtigung der kirchlichen Verwaltung in den Kreis ber Aufgaben seines Herrscheramtes einbezog und noch größeren Eifer als seine Borfabren bethätigte, das von den letzteren angebahnte Werk, die frankliche Kirche in ihren 25 Einrichtungen den Kanones und der römischen Praxis gemäß zu gestalten, zur Durchführung zu bringen. Der Papst gilt ibm nur als der erste Bischof der Christenbeit und seines Reiches, welcher zwar vor den übrigen Bischöfen gewisse Borrechte besitzt, insbesondere an erster und oberster Stellung berusen ist, über die geistliche Seite der Kinche und über die Aufrechterhaltung der Kanones und Lehre der Kirche zu wachen, aber tein so selbstständiges, vom Kaiser unabhängiges Leitungsrecht über die Kirche des franksichen Reiches zu beanspruchen hat.

Die Schwäche ber Nachfolger Karls d. Gr., die politischen, durch die Kämpse Ludwigs d. Fr. mit seinen Söhnen und dieser untereinander hervorgerusenen Wirren, die Streitigkeiten unter den fränkischen Bischösen wegen der Metropolitans und Primatreckte sührten aber zu einer Umgestaltung des früheren Verhältnisses. Die kaiserliche und königliche Macht ist nicht mehr im stande, ihre firchliche Oberleitung aufrecht zu erhalten, und der wesentlich moralische Einsluß, welcher vom Papst discher geübt wird, geht jest um so mehr, als derselbe wiederholt von den habernden Varteien selbst zur Entschwag angerusen wird und dieselben sich durch seine Autorität zu stärken suchen, in ein selbst als Betätigung der von Kom schon seit langer Zeit beanspruchten Vimatialrechte gelten konnte. Vor allem war es Nikolaus I. (858—867), welcher alle diese Verhältnisse sich eine Politis, die fürstliche und weltsiche Gewalt der Kirche unterzuordnen, in der letztem aber die Seldsstständigkeit der sirchlichen Leitungsinstanzen in den einzelnen Ländern zu berchen und dem römischen Bischof die allein maßgedende Stellung zu geben, geschickt zu bernügen verstand, und für diese seine Bestrebungen in der gerade damals entstandenen, dieselben Anschauungen vertretenden Sammlung PseudosIsidors (s. d. A.) eine wesentliche Stüte fand.

Die mit der Auflösung des karolingischen Reiches auch für Italien hereinbrechende 50 Berwirrung, sowie der Niedergang des Papstums hinderte dald die Weiterversolgung jener von Nikolaus I. erfolgreich angebahnten Politik. Es bedurfte, um das Papstum aus seiner tiesen Erniedrigung zu erheben, erst der Neuerrichtung des deutschen Kaisertums unter Otto I. Aber nunmehr übte das letztere dis in die Nitte des 11. Jahrhunderts mit Unterstützung der von ihm selbstständig eingesetzen und von ihm abhängigen 55 Bischöfe thatsächlich die Herrschaft über den Papst und über die Kirche, indem es zugleich dieselbe im Innern zu resormieren bestrebt war, von neuem aus. Auf den Grundsat des karolingischen Staatsrechtes, daß rechtlich die oberste Gewalt in kirchlichen Dingen, vor allem das Gesetzgebungsrecht in diesen ausschließlich dem Kaiser zustehe, hat freilich

bas ottonische Kaisertum nicht zurudgegriffen, vielmehr hat es ber bamals schon sestso stehenden Unschauung, daß ebenso wie der universale Staat seine Spite im Kaiser habe, Bapft 661

unw one unwersale Kirche ihren Mittelpunkt im Papste besitze, Rechnung getragen, indem es wichtige Verwaltungsangelegenheiten, wie z. B. die Neubegründung von Bistümern, die Wiedererneuerung der älteren kirchlichen Gesetze und die Durchführung von Reformen im Einverständnis mit dem Papste, vielsach durch die mit demselben gemeinsam abgehaltenen Synoden erledigte. So hat dasselbe gerade durch diese Politik die Unerkennung der Primatialstellung des Papstes in der Kirche befördern und die Entwicklung, welche bald nach der Mitte des 11. Jahrhunderts eingetreten ist, mitvorbereiten helsen.

Um die Mitte des 11. Jahrhunderts beginnt in Rom die Herrschaft jener kirchlichen Partei, welche die Kirche von dem bisher geubten Ginfluß der weltlichen Gewalt zu befreien 10 und die Leitung berfelben nicht nur in die Sande bes Bapftes zu legen, sondern auch die weltlichen Herricher, vor allem das beutsche Kaisertum dem Bapfitum als der maßgebenden Weltmacht zu unterwerfen suchte. Ihr Hauptvertreter Hilbebrand, nachmals Gregor VII. 28eltmacht zu unterwerfen juchte. Ihr Hauptvertreter Hilbebrand, nachmals Gregor VII. (1073—1085) nimmt für den Papst das Privilegium, keinem Richter unterworfen zu seinerseits die Kaiser absehen zu können, in Anspruch, ferner das Recht, die 15 kaiserlichen Insignien zu tragen, neue Gesehe zu erlassen, allein allgemeine Konzilien zu halten, neue Bistümer zu errichten, solche zu teilen und zu vereinigen, die Bischöse abzusehen und von einem Bistum auf das andere zu versehen, Kleriker aller Krechen zu weihen, in allen Sachen Berufungen anzunehmen und in allen wichtigen Angelegenheiten jeder Kirche allein zu entscheiden (dietatus Gregorii, reg. II. 55a, bei Jaffe, Mon. 20 Gregor. p. 174). Unter seiner Leitung der Kurie und später unter seinem Bontifikat wird ber Einfluß bes römischen Abels und bes Bolfes auf die Bapftwahl ausgeschloffen, das frühere taiferliche Ernennungs- bezw. Bestätigungerecht beseitigt, die firchliche Reform in seinem Sinn durch eine Reihe von allein seitens des Papstes berufenen und aus ergebenen Anhängern des letteren bestehenden Synoden, welche lediglich als Senat des 25 selben fungierten, unter Beseitigung der früheren taiserlichen Synoden, durchgeführt, wieder= holt die Absetzung von Bischöfen verhängt und endlich das bisherige Besetzungs- ober Investiturrecht auf die Bischofsstühle dem Kaiser abgesprochen.

Gerade wegen des zuletzt gedachten Punktes entbrannte der Kampf mit dem deutschen Kaisertum und dieser, der sog. Investiturstreit (s. diesen A. Bd IX S. 214) endete mit der 30 Emanzipation des Papstums von der früheren kaiserlichen Oberherrschaft. Dasselbe ist jett in den sirchlichen Angelegenheiten die entscheidende Instanz geworden und erstrebt nunnehr in den weiteren Kämpfen mit den Kaisern, in denen die kirchlichen Fragen gegenüber den politischen school zurückgetreten, auch die Stellung der maßgebenden und Leitenden Macht in dem damplicen gurandischen Staatenschaften zu erringen. Unter In. 36 leitenden Macht in dem damaligen europäischen Staatenspftem zu erringen. Unter In- 35 nocenz III. hat es biefes Ziel erreicht, gleichzeitig ist aber auch damit die Selbstftandigkeit ber Lokalinstanzen, insbesondere der Bischöfe, gebrochen, welche selbst zum großen Teil die seit der Mitte des 11. Jahrhunderts von der Kurie inaugurierte Politik gefordert und mit der Untergrabung der faiserlichen und fürstlichen Macht sich gegenüber dem Papst= tum der wesentlichen Stütze ihrer Selbstftändigkeit beraubt hatten. Der Papft, welcher 40 jest als Stellvertreter Gottes ober Christi betrachtet wird und sich auch nunmehr als solcher (seit Innocenz III.) bezeichnet, beansprucht die oberste Herrschaft sowohl über die Kirche, wie über die Welt, die oberste potestas spiritualis und temporalis, welche letztere allerdings zur Ausübung dem Kaiser und den übrigen Fürsten, aber unter der Kontrolle des Papstes, überlassen ist. In der Kirche selbst dagegen steht ihm allein die oberste 45 und höchste Gewalt zu, welche ihn jeder Berantwortung vor einem menschlichen Richter, insbesondere auch vor einem allgemeinen Konzile, überhebt. Er besitzt allein das nicht mehr durch die alten Kanones, sondern nur noch durch das Dogma und das sog. ius divinum gebundene Gesetzgebungsrecht, welches er freilich noch bis in das 13. Jahrhundert herkömmlicherweise unter Beirat des von ihm berufenen und geleiteten allgemeinen so Konziles, dann aber auch ohne ein folches selbstständig ausübt; er hat ein allgemeines Dispensations- und Absolutionsrecht, er allein versetzt die Bischöse, von denen ihm die Erzbischöse und die von ihm geweihten einsachen Bischöse ein dem Basalleneid nachgebildetes iuramentum obedientiae ableisten müssen; er setzt sie allein ab und greift bei streitigen Bischöstwahlen mit seiner Entschiung ein; er nimmt aus allen 55 Teilen der Kirche Appellationen, Beschwerden, ja auch schon in erster Instanz an ihn geskrachte Sachen zur eigenen Ernstelseitung an wasaniemt sich einer Instanz und Ertenschius brachte Sachen jur eigenen Entscheidung an, er reserviert sich einzelne und ganze Kategorien von Benefizien, er besteuert die einzelnen Rirchen und den Klerus in den einzelnen Ländern für allgemein kirchliche, oft freilich auch rein politische Zwecke und endlich sendet er in alle Teile der damaligen katholischen Welt seine Legaten aus, welche dort in seiner co

662 Papst

Stellvertretung seine Gerechtsame unter Beiseitschiebung ber geordneten Lokalinstanzen, insbesondere der Bischöfe, ausüben. Den Höhepunkt dieser Anschauungen, welche man in ihrer Gesamtheit das Papalspstem nennt, und welche in der viel berufenen Bulle Bonisatius VIII.: Unam sanctam ecclesiam (c. 1 de maior. et oded. in Extr. 5 comm. I, 8) ihren klassischen Ausdruck gefunden haben, bildet der Ansang des 14. Jahrhunderts. Mit demselben beginnt aber zunächst in Frankreich die Reaktion der welklichen Gewalt gegen die Überspannung der päpstlichen Macht und gegen ihre Übergriffe in das welkliche Gebiet und noch gegen Ende desselben Jahrhunderts tritt in der Kirche, hervorgerusen durch das 1378 beginnende große Schisma, eine neue, das Papalspstem 10 negierende Richtung, das sog. Epistopalspstem (s. d. Bo V S. 427) hervor. Ueber den Kampf dieser beiden Richtungen ist bereits an dem angeführten Orte des Näheren gehandelt und es ist hier nur noch zu bemerken, daß jest das Epistopalspstem durch das vatikanische Konzil von 1869 und 1870, dessention seitens der katholischen Kirche vollendet erscheint, dogmatisch verworsen ist.

Die heutige kirchenrechtliche Doktrin scheibet bie Rechte bes Papftes in zwei Gruppen,

ben primatus iurisdictionis und ben primatus honoris.

Rraft des primatus iurisdictionis kommt ihm die gesamte oberste Regierungs- und Leitungsgewalt über die Kirche zu, bei deren Ausübung er nur durch das Dogma und das göttliche Recht gebunden ist, während er das sonstige, in der Kirche geltende (mensch-20 liche) Recht, das allerdings seiner Abänderung und Dispensation unterliegt, so lange zu

achten hat, wie es besteht.

Die wichtigsten in dem Primat enthaltenen Rechte sind das oberste und allgemeine Gesetzgebungsrecht (einschließlich des Rechtes, Dispensationen und Privilegien zu erteilen), die oberste Leitung und Entscheidung der das kirchliche Ümterwesen betressenden Angezes legenheiten (namentlich die Errichtung, Veränderung von Bistümern, die Bestätigung oder Ernennung, sowie die Konservation, Versetzung, Absetzung von Bistümern, des Pestätigung von Roadpjutoren, Verleihung des Palliums, sowie die Annahme von Resignationen auf Bistümer), die oberste Gerichtsbarkeit in streitigen, Strasz und Disziplinarsachen, die Regelung der besonderen resigiösen Institute, insbesondere des Ordensz und Kongregationszwesens, die oberste Leitung des Finanzz und Vermögenswesens der Kirche, das Recht, die Einheit in der Liturgie, sowie in der Verwaltung der Sakramente und Sakramentalien ausrecht zu erhalten, die Festseier in der ganzen Kirche (durch Bestimmung der Reiherzustung der Feste, Einführung neuer, Aussehung älterer Feste u. s. w.) zu leiten, das Recht zur Seligz und Heigsprechung (Beatisstation und Kanonisation), das Recht Absässe erteilen, das Fastenwesen zu regeln, sowie sich die Lossprechung von Sünden für das Gewissenscheit (korum internum) zu reservieren.

Gewissensgebiet (forum internum) zu reservieren.

Endlich ist in dem Primat auch die oberste Lehrauktorität (suprema magisterii potestas) enthalten, und zwar kommt seinen dessallsigen Entscheidungen, wenn er sie ex cathedra erläßt, d. h. wenn er als Hir und Lehrer aller Christen kraft seiner apostolischen Autorität einen den Glauben oder die Sitten betreffenden Satz für die ganze Kirche seistlich, nach der constitutio Vaticana vom 18. Juli 1870 "Pastor aeternus" c. 4, welche keine weiteren äußeren Kriterien der Kathedralentscheidungen ausstellt, die Unsehlbarkeit kraft göttlichen Beistandes, ohne daß es einer Justimmung der Kirche, d. h. eines allgemeinen Konziles bedarf, zu. Kraft dieser Lehrauktorität kann er zur Beitersentwickelung des Dogmas und zur Feststellung zweiselhafter dogmatischer Fragen Glaubensbekrete erlassen, häretische Frrümer verdammen, Missionen errichten und leiten, Lehre

anstalten grunden und den Unterricht an benselben überwachen.

Nach der angeführten vatikanischen Konstitution c. 3 hat der Papst alle diese in seinem Primate enthaltenen Nechte aber nicht bloß in oberster Instanz auszuüben, sond dern er ist kraft des Primates auch zugleich der Universalbischof in der ganzen Kirche, d. h. er hat eine unmittelbare ordentliche bischössliche Gewalt über alle einzelnen Kirchen, Diözesen und Gläubigen. Wenn es gleich übertrieden ist, daß, wie namentlich altkathelischerseits behauptet wird, durch dieses vatikanische Dogma die Bischöse zu bloßen papstlichen Vikaren oder Mandataren des absoluten Papstes rechtlich herabgedrückt worden sind, das durch das Uniden unhaltbar, wenn seitens der Ultramontanen geleugnet wird, daß durch das Vatikanum irgend welche Anderung in der Stellung der Bischöse serührt worden sei. Allerdings hat dasselbe das Bischossamt als selbstständiges Amt nicht beseitigt, aber die neben jeder bischösssischen Jurisdiktion konkurrierende Leitungsgewalt des Papstes, kraft welcher derselbe jede bischössisch unmöglich, thatsächlich die Selbstskändigt

664 Papfiwahl

ben Modus der Mahl überliefert ist. Unter Übersendung eines Wahlprotokolles ober decretum electionis wurde darauf durch Vermittelung des Exarchen in Ravenna die Bestätigung des Kaisers eingeholt und nach dem Eingang der letzteren der Gewählte, welcher vorher sein Glaubensbekenntnis abzulegen hatte, konsekriert (vgl. die Formeln LVII st. und LXXXII in dem liber diurnus ed. Sickel S. 46. 87). Während der Zeit der sinkenden Langobardenherrschaft in Italien geschah die Wahl ohne jede Mitwirkung eines weltlichen Herrschers. Die infolgedessen im Jahre 768 entstandenen Kämpse der römischen Abelsparteien um den römischen Stuhl veranlaßten indes eine 769 von Stephan III. (IV.) abgehaltene Lateranspnode, die Beteiligung der Laien auf ein Akstanationsrecht zu der vom 10 Klerus erfolgten Auswahl und auf das Recht der Mitvollziehung des Wahlprotokolls zu

beschränken (Mansi 12, 719).

Bas die kar olingische Zeit betrifft, so ist die Nachricht, daß Bapst Habrian I. Karl d. Gr. das Recht der Besetung des päpstlichen Studies überlassen haben soll, c. 22 (Auctar. Aquicin., Monum. Germ. SS. 6, 393) Dist. LXIII, wie jetzt allseitig anserkannt wird (s. Bernheim in Forsch. 3. deutschen Gesch. 15, 618) eine spätere Ersindung. Ob dagegen eine gewisse Beteiligung des fränkischen Königs und Kaisers stattgebabt hat, namentlich die vollzogene Bahl durch den Kaiser oder seine Abgesandten geprüft und nach Ablegung des Sides der Treue seitens des Gewählten bestätigt worden ist, oder nur von dem neuen Papst seine Wahl und Konsekration angezeigt werden mußte, ist eine vößeher noch nicht zum Austrag gebrachte Streitfrage, sür deren Lösung die ihrer Echtbeit nach anzuzweiselnde Verordnung Stephans V. (IV.) von 816 (c. 28. Dist. LXIII) mit in Betracht kommt (vgl. einerseits Richter-Dove-Kahl, KR., 8. Aufl., § 123, andererseits hir schülches Versprechen von den Kömern erhalten hat, daß im Jahre 824 der Kaiser ein eibliches Versprechen von den Kömern erhalten hat, daß die Konsekration des Gewählten 25 nicht eher erfolgen solle, als die derselbe den Boten des Kaisers geschworen habe (LL. 1, 240). Benigstens hat damit die Pragis der späteren Zeit, wenn auch nicht ausnahmslos, übereingestimmt und ferner derselben entsprechend das römische Konzil von 898 c. 10 (Mansi 18, 325) angeordnet, daß die Konsekration des Gewählten nur im Beisein das faiserlichen Gesandten statthaben dürfe.

Rachdem in der kaiferlosen Zeit die Verfügung über den päpstlichen Stubl thatssächlich in die Hand der römischen Abelsparteien gekommen war, erlangte das neu aufgerichtete Kaisertum unter Otto I., welchem die Kömer hatten versprechen müssen, das ohne seine und seines Sohnes Genehmigung kein Papst gewählt und geweiht werden sollte, einen so entscheidenden Einsluß auf die Besetung des päpstlichen Stuhles — aller dings ist das Privisegium Leos VIII., in welchem Otto I. das Recht der Ernennung des Papstes eingeräumt wird, sowohl in seiner kürzeren Form, LL. 2 app. p. 167; c. 23. Dist. LXIII, wie in der längeren, Floß, Leonis privileg. VIII. Freiburg i. Breisg. 1858 p. LXXXI und derselbe, Papstwahl und die Ottonen, Freiburg 1858, welcher die letztere für echt erklärt, eine spätere Fälschung, Hinschius a. a. D. S. 240 und Richter-Dove a. a. D. — wie es früher niemals beseißen hatte. Die hergebrachten Formen der Wahl wurden zwar aufrecht erhalten, aber in der That war die Wahl lediglich eine Scheinwahl, welche sich auf den vorher vom Kaiser bestimmten Kandidaten richtet. Nach dem Tode Ottos III. aber versuchten die Abelssamilien Roms von neuem ihr Hartisat über den päpstlichen Stuhl gestend zu machen, die Heinrich III. auf Anrusen seines Teils des römischen Klerus wieder eingriff und von den Kömern im Jahre 1046 mit dem Patriziat auch das Recht übertragen erhielt, sortan den apostolischen Stuhl zu besetzen (Jöpssel, Die Papstwahlen, Göttingen 1872, S. 75; Steindorff, Jahrb. d. deut

schen Reichs unter Heinrich III., Leipzig 1874, 1, 317. 430. 506 und 2, 468 ff.).

Nach dem Tode Heinrich III., während ein unmündiger Knabe (Heinrich IV.) an

oder Spite des deutschen Reiches stand, erachtete es die in Rom tonangebende Resonnpartei an der Zeit, nunmehr die firchliche Wahlstreiheit für den römischen Stuhl zur Geltung zu bringen. Dies geschah durch das auf der römischen Synode von 1059 unter
Nikolaus II. erlassene Wahlbekret, an welches sich, da es in zwei verschiedenen Fassungen,
einer sog. päpstlichen Fassung, jest am besten dei Scheffer-Boichorst, Die Neuordnung der

bapstwahl durch Nikolaus II., Straßburg 1879, S. 14, und einer kaiserlichen, a. a. D.

32, vorliegt, eine umsangreiche Litteratur angeschlossen hat (vgl. Friedberg, KR. 5. Auf.

168; Grauert, Histor. Jahrb. 19 (1898), S. 827. Nach der berrschenden Ansich,
welche die erstgedachte Fassung im wesentlichen für die authentische hält, soll danach 1. die
Wahl in die Hardinalbischöse gelegt und zu dieser die Juziehung der übrigen

so Kardinalkleriker angeordnet, dagegen dem sonstigen Klerus und dem Volk zu der se

folgten Einigung bloß ein Recht ber Zustimmung belassen worden sein, während Grauert mit mehr Recht die Vorschlagung der Kandidaten den Kardinalbischöfen und die eigent= liche Bahl biesen und ben Kardinalklerikern gemeinsam zuweist, auf Grund beren für bie Regel die Immantation mit dem Purpurmantel als symbolische Investitur erfolgte, und dem übrigen Klerus und Volk nur eine rechtlich nicht relevante Akklamation zuge- 5 fteht. 2. Goll bem König und feinen Nachfolgern, welche biefes Brivilegium vom romiichen Stuhl perfönlich erhalten haben, das Recht der Bestätigung der getroffenen Wahl gebühren, nach anderen, so namentlich Grauert, dagegen bloß ein Beto gegen nicht ge-nehme Personen vor der Wahl eingeräumt worden sein. Jedenfalls steht so viel fest, daß das Vorrecht der Kardinalbischöfe und das dem König eingeräumte Recht in der 10 folgenden Zeit nicht zur dauernden Berwirklichung gekommen ist. Wie das Wahldekret Nikolaus' II. den Zweck hatte, gewisse bei seiner Wahl vorgekommene Unregelmäßigkeiten — er war namentlich ohne Mitwirtung des Königs gewählt — nachträglich zu legalisieren, so hat im folgenden Jahrhundert Alexander III. aus Anlaß seiner zwiespältigen Wahl, auf der Berordnung von 1059 und der disherigen Praxis weiter bauend, auf dem 15 dritten lateranensischen Konzil von 1179 (c. 6 X. de elect. I, 6), indem er den Fortsfall des kassersischen Rechtes und des Asterus und Volkes, sowie die alleinige Wahlberechtigung der Kardinäle stilschweigend voraussest, angeordnet, daß nur derzenige, wolcher www. Orittel der Eximmen aller Cardinäle her Mahl erlangt habe als rochts welcher zwei Drittel ber Stimmen aller Kardinale bei ber Wahl erlangt habe, als rechtmäßig gewählter Papft — und zwar ohne jede Einwendung — gelten folle. Un biefe 20 Bestimmung, welche noch die Grundlage bes heutigen Rechtes bildet, schließen sich die weiteren Berordnungen des zweiten Konzils von Lyon von 1274, c. 3 in VI. de elect. I, 6, und von Clemens V. (ob au Bienne 1311?), c. 2 de elect. in Clem. I, 3 (beide über das Konklave) an. Zu diesen traten später noch die Konktitutionen Clemens' VI. von 1351, Magn. bull. 1, 258, Julius' II. von 1505, l. c. p. 466, Pius' IV. von 25 1562, l. c. 2, 97, Gregors' XV., Aeterni patris von 1621 mit dem Ceremoniale in electione Romani pontificis observandum von demfelben Jahr, l. c. 3, 444. 454. 465, Urbans VIII. von 1626, l. c. 4, 95 und Clemens' XII. von 1732, l. c. 13, 302.

I. Geltendes Recht. 1. Das Konklave. Nach dem Tode des Papstes sind 30 bie ersten 10 Tage gur Besorgung der Totenfeier und gur Borbereitung der Bahl, namentlich zur Einrichtung bes Konklaves, zu verwenden. Zugleich dient biefe Frist dazu, ben auswärtigen Karbinalen das Eintreffen in Rom behufs ihrer Beteiligung an der Bahl zu ermöglichen. Das Konklave, ein Raum, in welchem die Kardinäle unter Bewachung und Abschließung von der Außenwelt bie Bahl vornehmen muffen und welchen 35 fie vor Beendigung der letteren nicht verlaffen durfen, wird gewöhnlich in einem der papftlichen Balafte (jest bem Batifan) hergerichtet und umfaßt eine Kapelle (für bie Bahlhandlung), sowie damit zusammenhängende Säle, in benen die Zellen zum Bohnen für die Kardinäle und die Konklavisten aufgezimmert werden. Die letteren find diejenigen Bersonen, welche mit den Kardinalen in das Konklave einzuziehen haben, wie die Diener 40 berselben, zwei Arzte, ein Beichtvater, zwei Barbiere, zwei Maurer und Zimmerleute u. s. w. Am 11. Tage nach einem feierlichen Hochamt beziehen die Kardinäle und die Konklavisten den Raum. Hierauf werden zunächst die Konklitutionen über die Papstwahl verlesen und von den Kardinälen beschworen, auch die Konklavisten vereidigt. Am Abend müssen alle nichtberechtigten Personen das Konklave verlaffen und nunmehr werden die Zugänge mit 45 Ausnahme eines einzigen, burch welchen auch die Speisen für die Bersonen im Konklabe täglich zugestellt werden und welcher streng bewacht wird, vermauert.

II. Die Wahl. Bur Bornahme ber Wahl find ausschließlich diejenigen Karbinale berechtigt, welche Die Diakonatsweihe besiten. Eine gegen einen solchen verhängte Exfommunitation, Suspenfion oder das Interdit befeitigt das Bahlrecht nicht. Abwefende 50 können weder brieflich noch durch einen Bertreter ihre Stimme abgeben.

Paffiv wählbar ift jeder katholische, nicht in Reperei verfallene, männliche Christ, auch ein Laie. Seit Urban VI. (1378—1389), früher Erzbischof von Bari, ist aber ohne Ausnahme nur ein Kardinal gewählt worden. (Lgl. auch Berthelet, Muß der Papst ein Jtalianer sein?, Leipzig 1894.) Über das Recht gewisser Staaten je einen 55 Kardinal für passiv wahlunfähig zu erklären (Exclusiva) s. den Art. Bb V S. 687. Dort ist nachzutragen, daß dei der Wahl Pius X. Österreich zu Ungunsten des Kardinals Rampolla von diesem Rechte Gebrauch gemacht hat, und daß, Zeitungsnachrichten zussolge, wegen Abschaffung des Beto-Rechtes an der Kurie Verhandlungen stattgesunden baben.

Was die Wahl selbst betrifft, so ist zunächst die Aufstellung von Wahlkapitulationen bei Strase der Richtigkeit verboten. Jeder anwesende Kardinal ist verpflichtet, bei Lermeidung der Exformmunikation sich an der Wahlhandlung, welche die zur Erreichung eines Resultates täglich zweimal, vormittags und Nachmittags, vorzunehmen ist, zu beteiligen. 5 Von Kranken, welche ihre Zellen nicht verlassen, wird nötigensalls ihre Stimme

burch eigens dazu mittelft Los gewählte Kardinale (infirmarii) eingeholt.

Die allein zulässigen Arten ber Wahl sind a) die electio quasi per inspirationem, b. h. modern gesprochen die Wahl durch Akklamation, b) die electio per compromissum, darin bestehend, daß die Kardinäle einstimmig einer bestimmten Anzahl ihrer Kollegen (mindestens zweien) die Besugnis, statt der Gesamtheit den Lapst zu wählen, übertragen und diesen des Näheren das dabei zu beobachtende Versahren, z. B. ob Einstimmigkeit oder bloße Majorität ersorderlich sein soll, vorschreiben, wobei aber keine ungesetzlichen Formen, wie z. B. Wahl durch Loos sestgesetzt werden dürsen, e) die electio per scrutinium (diesenige, welche thatsächlich am häusigsten vorgekommen ist, bie Wahl durch Etimmzettel. Bei dieser haben sämtliche Wähler den Namen ihres Kandidaten auf einen der desonders eingerichteten, mit Bordruck versehenen und verschließbaren Stimmzettel (sechedula) zu schreiben und nacheinander in den auf dem Altar besindlichen Kelch angesichts der drei gewählten Strutatoren zu legen. Daraus ersolgt zunächst der Kandinale überein, so muß das Strutinium abgebrochen werden, und die Zettel werden verdrannt. Andernfalls wird das Resultat der Abstimmung zusammengestellt und die Wahl ist beendet, wenn dabei ein Kandidat mehr als die ersorderliche Zweidrittel-Wasierität erhalten hat. Für den Fall, daß er aber nur gerade eine solche erlangt bat, muß noch zunächst durch Erössnung seines Zettels sestgestellt werden, ob er sich auch nicht zestell, welche die Namen mehrerer Kandidaten enthalten, sind nichtig und werden nicht mitgezählt.

Ergiebt das Strutinium nicht die vorgeschriebene Majorität für einen der Kandidaten, so tritt noch ein eigentümliches Versahren ein, der sog. accessus, ein, um zu versuchen, so ob nicht ein Teil der Wähler seinen Kandidaten fallen läßt und sich für einen der anderen erklärt. Das Wesen des Accesses besteht darin, daß er eine Nachtragsabstimmung zu dem ersten Strutinium bildet, d. h. die in dem letzteren abgegebenen Bota bleiben für die Wahlresultat giltig und die Stimmen im Acces werden ihnen zugezählt. Damit aber bei diesem Versahren ein Resultat erreicht, andererseits aber die Stimme des einzelnen Wählers nicht doppelt für seinen Kandidaten gezählt wird, bestehen folgende Bestimmungen über den Acces. Niemand darf dem Kandidaten, welchen er schon im Strutinium gewählt hat, im Acces wieder seine Stimme geben, er kann aber an demselben dadurch seiselt sind der auf seinen Zettel schweidt: Accedo nemini. Niemand kann im Acces eine Stimme erhalten, auf den nicht schon im Strutinium eine solche gefallen ist. Führt 40 der Acces zu keinem Resultate, so hört der ganze Wahlakt auf und es muß in der nächsten Wahlversammlung von neuem mit dem Skrutinium begonnen werden. Ein mehrmaliger Acces ist unzulässig.

III. Annahme ber Wahl, Konsetration und Krönung des Papstes. Der gewählte Kandidat wird nach Feststellung des Wahlresultates seierlich befragt, ob er die Wahl annimmt. Mit der Acceptation erlangt er alle päpstlichen Jurisdiktionsrecht, also das päpstliche Amt. Gleichzeitig erklärt er gemäß einer seit dem 11. Jahrhundert sesstschenden Sitte, welchen Namen er statt seines disherigen als Bapst sühren will. Darauf wird der Gewählte mit den päpstlichen Gewändern bekleidet und empfängt nun die erste Addracion der Kardinäle. Während dessen ist die Klausur des Konklaves beseitigt worden und der erste Kardinaldiason verkündet nunmehr dem Bolk: Annuncio vodis gaudium magnum, papam habemus Eminentissimum et Reverendissimum dominum . . . qui sibi imposuit nomen . . . Am Nachmittag desselben Tage ersolgt zuerst in der sirtinischen Kapelle und dann in der Peterskirche die zweite und dritte,

und zwar öffentliche Aboration der Kardinäle.

55 Hat ber Gewählte noch nicht die Bischofsweihe, sondern nur einen der untern Weihegrade, so hat er sich die ihm noch sehlenden ordines dis zur Priesterweihe eins schließlich seines der Kardinalbischöfe geben zu lassen. Die bischösliche Konsetration, welche früher mit der Krönung zusammen vorgenommen wurde, erfolgt jetzt gewöhnlich vor derselben an einem Sonn- oder Festtage. Vollzogen wird sie von dem Dekan des Kardinalkollegiums. War der Gewählte schon Bischof, so tritt an Stelle der Konsetration

eine bloße Benediktion. Nach der Konsekration oder Benediktion erfolgt dann die Krönung mit dem Triregnum (f. d. Art. "Papft" S. 663, 18) in der Peterstirche und darauf an einem anderen Tage die Inbesitznahme des Laterans, il possesso (über die Bedeutung dieser Afte im Mittelalter vgl. Zöpffel a. a. D. S. 185 ff., über die Papstkrönung insbesondere noch desselben Abhandl. in IRR 12, 1 ff.). Eine andere Besetzung des päpstlichen Stuhles als durch Wahl der Kardinäle kennt

das jetige positive Recht der katholischen Kirche nicht, insbesondere gilt es nach demselben als unstatthaft, daß sich der regierende Papft seinen Rachfolger selbst bestellt, obwohl derartige Bersuche mehrsach (f. Hinschius, Kirchenrecht 1, 227 und 292) in früheren Jahrartige Versuche mehrsach (1. Hinschus, Kirchenrecht 1, 227 und 292) in frührere Jahrsbunderten vorgekommen sind. Bgl. Holber, Die Designation der Nachfolger durch die 10 Päpste, Freiburg 1892; derselbe im Archiv f. K. KN. 72 (1894) S. 409 st., 76 (1896) S. 352 st., im Katholik 1895, 2, 385 st.; Hollweck, im Archiv f. K. KN. 74 (1895) S. 329 st., 77 (1897) S. 411 st. Daß die Päpste das geltende Recht in dieser Richtung zu ändern vermögen, kann kaum bezweiselt werden, und es erscheint nur fraglich, ob diese Abänderung durch die konkludente Handlung der Ernennung des Nachfolgers geschehen 15 kann.

Baphrus und Baphri. — G. Abolj Deißmann, Art. "Papyri" in Encyclopaedia Biblica, Vol. III, col. 3556—3563 (dieser Artikel ist im solgenden benutzt). Hür die Einzsührung in das Studium der Papyri vorzüglich geeignet ist die kleine Schrift von Ulrich Wilden, Die griechischen Laphrusurkunden, Berlin 1897; auch der Bortrag desselben Gelehrten: 20 Der heutige Stand der Papyrussorschung, Neue Jahrbb. sür das klass. Altertum 2c., 1901, 677—691. Hauptsächlich juristischen Interessen dien Detto Gradenwiß, Sinsührung in die Papyrussunde I, Lyz. 1900. — Für die Paläcographie: Frederic G. Kenyon, The Palaeography of Greek Papyri, Orsord 1899; U. Wilden, Taseln zur älteren griechischen Paläographie 2c., Lyz. 1891; C. Wessell, Papyrorum Scripturae Graecae Specimina Isagogica, 25 Lyz. 1900; E. M. Thompson, Handbook of Greek and Latin palaeography, London 1893. Die Publisationen der Paphri und die umsangreiche Litteratur, die hier unmöglich aufgesührt werden kann, verzeichnet am sorgsältigien: Baul Viered. Bericht über die ältere Radurus. werden kann, verzeichnet am forgfältigsten: Paul Biered, Bericht über die altere Bapprus-litteratur, Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft 8b 98 (1898) itteratur, Jahresdericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft Bd 98 (1898) III, 135—186, und Die Baphruslitteratur von den 7der Jahren dis 1898, ebenda CII (1899) 80 III, 244—311. Alles weitere sindet man in der Zeitschrift "Archiv sür Paphrussschung u. verwandte Gebiete" herausg. von Ulrich Wilden (Leipzig, B. G. Teubner) 1900 sf. Agl. auch Studien zur Palkographie und Paphruskunde, herausg. von C. Wesselh, Leipzig 1901 sf. und besonders die eingehenden Jahresderichte von F. G. Kenhon in dem zu London jährlich erzicheinenden Archaeological Report des Egypt Exploration Fund, das in der Revue des Sc Etudes Grecques zuerst 1901 erschienene Bulletin Papyrologique von Sehmour de Ricci und das im Musée Belge zuerst 1902 erschienene Bulletin Papyrologique von Nic. Hohlwein.
Hir die Bibessprichtung versuchte die Papyri fruchtbar zu machen G. A. Deismann, Bibelzstudien..., Marburg 1895 und Neue Bibessprichten ..., Marburg 1897; beide Schriften sind von Alexander Grieve in einem Band ins Englische übersetzt: Bible Studies. Contributions 40 chiesly from Papyri and Inscriptions to the history of the Language, the Literature, and the Religion of Hellenistic Judaism and Primitive Christianity, Edinburgh 1901. Beitere ähnliche Studien publizierte James Hope Moulton, Grammatical Notes from the Papyri, Classical Review vol. XV (1901), 31—38, und Notes from the Papyri I—III, The Expositor, April 1901, Febr. und Dez. 1903. Byl. auch G. Abolf Deismann, Die sprachliche Ersprichung der griechischen Bibel, ihr gegenwärtiger Stand und ihre Ausgaden, Gießen 1898.

Beitere ausgewählte Litteratur ist im Texte citiert.

Inhalt: 1. Das Bort "Baphrus". 2. Die Papyruspflanze 3. Der Papyrus als Schreidische Webeutung. der Papyrus-Funde und ihre Ausgemeine wissenschafte und des Kaphrusses der Grieflichen Vleertungs 7. Die indirecte Raphrus-Funde hie Ersprichung der Papprus-Funde hie Grieflichen Vleertungs 7. Die indirecte Medeutung der

ihre allgemeine wissenschaftliche Bebeutung. 6. Die birefte Bebeutung ber Paphrus-Funde für 50 bie Erforschung der Bibel und bes chriftlichen Altertums. 7. Die indirefte Bedeutung der Baphrus-Funde für die Ersorschung der Bibel und bes chriftlichen Altertums.

1. Die Etymologie des Wortes "Papyrus" ift noch nicht sicher festgestellt (Nestle, Einführung, 41). B. de Lagarde (Mitteilungen 2, 260) hat die Frage aufgeworfen, ob "Papyrus" das aus Bura am Menzaleh-See stammende Fabrikat sei, wobei pa der 55 ägyptische Artikel ware. Wir notieren biese wie die unten erwähnte Bermutung Bondis, ohne selbst Stellung zu der Frage nehmen zu können. Ist sie richtig, so wäre das Wort "Papyrus" ähnlich entstanden, wie das wohl jüngere Wort "Pergament", und das y ware lang, wie auch die antifen Dichter das Wort betonen (Neftle 2 41): Papyrus, nicht Papyrus. Über die Aussprache des Wortes außert sich W. Cronert in der Beilage jur so Allgem. Zeitung 1901 Rr. 246 ähnlich: "Zwar hat ber Dichter Antipatros von Theffa-lonike in einem Epigramm die zweite Silbe turz gebraucht (in der Anthologie der Pfälzer

Handidrift VI, 249), aber lang ist sie in den anakreontischen Liedern, und überall in der lateinischen Dichtkunft, woraus sich für uns ergiebt, daß der Ton auf die Mittelsille ju legen und also Papyrus ju sprechen ist." — In einem Zusatz zu unserem Aritel "Papyri" in der Encyclopaedia Biblica spricht sich W. May Muller] für die zuerst von 5 Bondi (Zeitschr. für ägept. Sprache und Altertumstunde 1892, 64) vertretene Etomologie aus, die von der talmudischen Schreibung ----- ausgebe: pa-p-yor = bie m

bem Glug in Beziehung ftebende Sache, die Flugpflanze.

2. Die Rapprusstande (Cyperus papyrus L., Papyrus Antiquorum Willd.) fommt beute außer in Agopten (B. de Montsaucon, Dissertation sur la plante mappellée Papyrus, Mémoires de l'Acad. royale des Inscriptions et Belles Lettres, T. VI, Paris 1729, 592 ff.; Frang Boenig, Die Pflanzen im alten Agypten, ibre Deimat, Geichichte, Rultur, Leipzig 1886, 74 ff.) auch in Sicilien vor, besonders bei Sprafus, aber auch am Trasimener See (J. Hoskyns-Abrahall, The papyrus in Europe, The Academy 19. March 1887, Nr. 776 [Reftle' 40]). Bohl in den meiften botanischen 15 Garten wird fie kultiviert, 3. B. in Berlin (briefliche Mitteilung ber Direktion bom 20. Ekt. 1902), Bonn-Poppelsborf (desgl. 17. Ekt. 1902), Breslau (besgl. 21. Ekt. 1902), Heidelberg (mundliche Mitteilung der Direktion). Käuflich zu beziehen ist die Pflanze von der Firma J. C. Schmidt in Erfurt, die uns am 18. Oktober 1902 schrieb: "Cyperus Papyrus bat fich als ichnellwachsende und deforative Pflanze für größere Bafferpartieen, Aquarien z. bewährt. Im Freien gedeiht sie hier nur im Sommer und nur in geschützter warmer Lage. Die Vermehrung geschieht durch Aussaat oder Blattquirle; letztere werden um ungesähr die Hälfte ihrer Länge gekürzt und ins Wasser gelegt." Gute Abbildungen der Staude sinden sich z. B. in Encyclopaedia Biblica III, 3557 und in Guthes Kurzem Bibelwörterbuch 502. Am letztgenannten Ort giebt A. Wiedemann solzgende Beschreibung der Staude: "Eine in niedrigem Wasser wachsende Sunzelssien, weber unten laufenden Wurzelssien, weberson nochten archen Porientier 10. 186 lenen Schofen wit kaufeten Murzelssien. mehreren nackten, graben, breieckigen, 10—18' langen Schaften mit feuchtem Mark (baber ber hebr. Name von gama' trinken, schlürfen und Lucan IV, 136 bibula papyrus), oben eine Blumenbulle mit pinselartigen Bufcheln."

3. Der Gebrauch bes Bapprus als Schreibstoffes ift uralt. Rach Kenvon (The Palaeography of Greek Papyri 14) ist der alteste uns erhaltene beschriebene Papyrus ein Blatt mit Rechnungen aus ber Regierungszeit bes Königs Affa von Agppten, ber ungefähr 3580—3536 vor Chriftus angusepen ist. Seit biesen grauen Zeiten bis tief in die Tage der arabischen Oktupation Agyptens ist der Papyrus recht eigentlich der klassische Schreibstoff des Bunderlandes am Nil. Er ist, obwohl dem oberflächlichen Blid zerbrechlich und vergänglich erscheinend, thatsächlich so unverwüstlich wie die Pyramiden und Obelisten, und dieser großartigen Widerstandssächigkeit der Papyri verdankt das alte Agypten zum guten Teil seine Wiederauferstehung in unserer Zeit.

Über die Herstellung der Papyrus-Blätter liest man häusig falsche Angaben. Noch in Wieder und Geragart (Tertheibik des Pauer Tottomarts I. Leivisia 1900, 7) khreibt sie würden gus

40 Gregory (Textfritit des Neuen Testaments I, Leipzig 1900, 7) schreibt, sie würden aus dem "Bast" der Papyrusstaude hergestellt. Das ist nicht richtig. Bir besitzen eine Beschreibung der Fabrikation vom älteren Plinius, Nat. Hist. 13, 11—13 (popularisen ist diese Beschreibung durch Georg Ebers in seinem Raiser Sadrian. 2gl. auch Chers, The Writing Material of Antiquity, Cosmopolitan Magazine, Rew-Port, Rovember 1893 [Nestle 40]), beren Verständnis durch die technische Untersuchung der erbaltenen Pappri gefördert wird. Kenyon (The Palaeography 15) giebt danach folgendes an: Pappri gefördert wird. Kenhon (The Palaeography 15) giedt vanach soigenoes au. Das Mart des Schaftes der Papprusstaude wurde in dünne Streifen zerschnitten, die zur Form eines Schreibblattes vertikal nebeneinander gelegt wurden. Darüber wurde eine borizontal laufende Querschicht derselben Streifen gelegt. Beide Lagen wurden duch klebstoff aneinander geleimt, wobei das Nilwasser eine gewisse Rolle spielte. Die so gewonnenen Blätter wurden gepreßt, in der Sonne getrocknet und von etwaigen Unebenheiten durch Politur befreit. Dann war das Blatt zum Gebrauche fertig.

Noch beute werden Papprusblätter in ähnlicher Weise hergestellt. Abalbert Men

lernte (nach mundlicher Mitteilung) im Herbst 1902 in Sizilien eine Dame kennen, 56 welche die Fabrikation der Papprusblätter von ihrem Bater erlernt hatte und diese Kunft

gelegentlich wohl auch ausübte.

Die Brofe des einzelnen Rapprus-Blattes ift, was man nie hatte bezweifeln follen, nicht konstant. Rennon (The Palaeography 16f.) hat einige Maße zusammengestellt. Für die meisten nichtlitterarischen Schriftstücke (Briefe, Rechnungen, Quittungen u. f. w.) 160 genügte ein einzelnes Blatt; für längere Terte, besonbers für die litterarischen, wurden

bie nötigen Blätter zu einer Rolle zusammengeklebt (Näheres ebenda 17 ff.). Die Papprus-Rolle ist die klassische Form der antiken Litteraturwerke gewesen. Ein großes Fragment einer Papprusrolle ist in den Leipziger Psalmenfragmenten erhalten. Man schrieb gewöhnlich auf diejenige Seite des Blattes, bei welcher die Fasern horizontal laufen (Rocto), die Rudseite (Verso) wurde nur ausnahmsweise benutt (U. Wilden, Recto ober Verso, 5 Hermes XXII [1887] 487 ff.). Trägt ein Papprusblatt auf beiben Seiten Schrift von verschiedenen Händen, so ist im allgemeinen anzunehmen, daß die Schrift bes Rocto die frühere ist. Nur in Ausnahmefällen wurden die Blätter einer Papprus-Rolle doppelseitig beschrieben; Restle (Einführung 2 41) erinnert an Apt 30 5, 1 Biblior yeggauuévor έσωθεν και όπισθεν, wo einige Textzeugen έσωθεν και έξωθεν oder έμπροσθεν και 10 όπισθεν lesen. Neben der Rolle finden wir in den letzten Jahrhunderten des Altertums aber auch das Papprus-Buch, den Koder, der schließlich über die Rolle den Sieg davonsgetragen hat. Es ist nicht richtig, daß erst das Vergament den Übergang von der Rolle zum Koder mit sich gebracht habe. Rur einige Beispiele: Das Britische Museum besitzt das Fragment eines Ilias-Koder auf Papprus wahrscheinlich aus dem 3. Jahrhundert 15 n. Chr. (Kenvon, The Palaeography 25. Dort sinden sich noch andere Beispiele); unter ben Dryrhynchos-Pappri ist ein Blatt aus einem Rober ber Evangelien ober bes NI mit Mt 1, 1—9. 12. 14—20 aus bem 3. Jahrhundert, außerdem andere biblische Rodez-fragmente; die Heidelberger Universitäts-Bibliothet besitzt 27 Papprus-Blätter eines alten Septuaginta-Rober. Auch das berühmte fogenannte Logia-Fragment von Dryrhynchos 20 stammt aus einem Rober.

4. Bei der großen Bedeutung des Papprus für das antike Leben ist es nicht auf-4. Det der großen Bedeutung des papytud zur das unter Leven zu der den der genannt hie kallend, daß auch die heilige Schrift ihn erwähnt. Die Papyrusstaude ist genannt hie 8, 11 und Jes 35, 7 km², was LXX an erster Stelle durch πάπυρος übersehen. Auch πέρι hie 40, 16 (21) und ID Jes 19, 6 geben LXX durch πάπυρος wieder. Kleine 25 Papyrusstähne sind erwähnt Ex 2, 3 (Aquila überseht παπυρεών) und Jes 18, 2. Als Schreibmaterial erwähnt den Papyrus der Versasser 2. Johannesbriefes: der Vs. 12 genannte χάοτης durfte ein Bapprusblatt sein. Wenn ferner 2 Ti 4, 13 der Briefschreiber um τὰ βιβλία, besonders aber um τὰς μεμβοάνας bittet, so sind unter den

βιβλία jedenfalls Papprusbucher zu verstehen.

Indessen diese wenigen Stellen würden nicht genügen, einen längeren Artikel "Pappri" in einer theologischen Encyklopabie ju rechtfertigen. Der Grund, weshalb ber Theolog fich heute eingehender mit den Bappri zu beschäftigen hat, liegt in der großen Bedeutung der neueren Papprusfunde für die Erforschung der Bibel und des Christentums überhaupt. Werfen wir junachst einen Blid auf diese Funde und ihre allgemeine 35

wiffenschaftliche Bedeutung.

5. Seitbem im Jahre 1778 ein unbekannter europäischer Untiquitätenhändler von ägnptischen Bauern eine Urkundenrolle aus Papprus vom Jahr 191/92 n. Chr. angekauft und mitzugesehen hatte, wie sie etwa 50 andere anzündeten und sich an dem aromatischen Dufte des Rauches ergötzten (Wilden, Die griechischen Papprusurkunden 10, der 40 auch zum Folgenden zu vergleichen ist), hat uns der geheimnisvolle Boden des alten Kulturlandes am Nil eine unübersehbare Fulle beschriebener Pappri in allen möglichen Sprachen und aus mehreren Jahrtausenden geschenkt. Schon in ben zwanziger und dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts gelangte eine nicht unbedeutende Zahl von Pappri aus Memphis und Letopolis in Mittelägypten, aus This, Panopolis, Theben, Hermonthis, 45 Memphis und Letopolis in Wittelägypten, aus This, Panopolis, Theven, Hermonipis, 45 Elephantine und Spene in Oberägypten in unsere europäischen Museen, zunächst von nicht vielen Gelehrten beachtet, von nur sehr wenigen gelesen und verarbeitet. Dann brachte, von einzelnen Funden anderer Jahre abgesehen, das Jahr 1877 die gewaltige Entdeckung in der mittelägyptischen Provinz El-Faisüm. Namentlich die zahlreichen Trümmer- und Schutthügel nördlich von der Haupfkadt der Provinz Medinet el-Faisüm, 50 die Reste der antiken Stadt h rör Koorodeilar nolle, später h rör Agorvörör nolle genannt, spendeten Hunderte und Tausende der kostdaren Blätter und Blattfragmente. Seit dieser Zeit hat ein großer Fund den anderen abgelöst und wir stehen gegenwärtig noch recht inmitten einer bedeutsamen Entdeckungsperiode. Das Merkwürdigste der äußeren Tundesichichte ist der Umstand das die meisten Kaddri mit dem Svaten aus dem äadde 55 Fundgeschichte ist der Umstand, daß die meisten Pappri mit bem Spaten aus dem agpp= 55 tischen Schutt herausgegraben worden sind. Wie man nach Fundamenten antiker Tempel und nach prähistorischen Scherben grabt, so grabt man jest nach Pappri. Die Thatsache, daß man die meisten Papyri in dem Schutt antifer Stadte findet, giebt einen wertvollen Fingerzeig für ihre allgemeinste Beurteilung. In den Lapprusmaffen vom Faijum, von Orprhynchos-Behnesa u. s. w. haben wir nicht die Reste einiger großen Archive zu seben, eo

wie man merst wohl glaubte, sondern die Überbleibsel antiker Absall- und Schuttablagerungestätten, auf die vor Zeiten ausrangierte Altenbundel össentlicher und privater Kanleien, alte zerlesene Bucker und Buchteile und dergleichen geworsen wurden, um ungeabnten

funitigen Schichalen entgegenzuidlummern.

Die große Maffe der Papori ist nichtlitterarischer Art: Nechtsurkunden des alle: veridiebeniten Inbalts, ; B. Ladt: und Mietvertrage, Rednungen und Quittungen, heiratsverträge und Testamente, Beideinigungen, Erlaffe von Beborben, Anzeigen und Etrafanträge, Protofolle von Gerichtsverbandlungen, Steueralten in großer Zabl; dam auch Briefe und Briefchen, Schülerbeite, Zauberterte, horoftope, Tagebucher und fo fort. 19 Der Inhalt dieser nichtlitterarischen Stude ift so mannigsaltig, wie bas Leben selbst. Die griedischen nach vielen Tausenden gablenden Stude ummannen einen Zeitraum von eine tausend Jahren. Die altesten reichen in die frühe Ptolemaerzeit jurud, also ins 3. Jahr bundert vor Christus (neuerdings bat man sogar einen griechischen litterarischen Kapprus bes vierten vordriftlichen Jahrbunderts gefunden, "Die Perser" des Dichters Timotheos, 15 berausgegeben von U. von Bilamowitz-Roellendorff, Leidzig 1903. Wie F. Blaß, Gyk 1903, 655 mitteilt, denkt B. Grenfell an die Jahre zwischen 330 und 280 vor Chr. als Entstehungszeit dieser Handschrift), die jüngsten führen uns tief in die bozantinische Zeit. Die ganze wechselvolle Geschichte des gräcisierten und romanisierten Agopten in jenem Jahrtausend zieht auf diesen Blättern an unserem Auge vorüber. Was diese 20 griechischen Urkunden, denen sich demotische, koptische, arabische, lateinische, bebräische, perfische in größerer Zahl anreiben iwir seben bier von den uralten bieroglopbischen Pappri ab), für die Altertumswissenschaft im weitesten Sinne bedeuten, darüber lieferung der antiken Autoren ist immer, auch im besten Falle, eine mittelbare, ist immer irgendwie gekünstelt und zurechtgemacht. Die Inscriften sind oft kalt und tot, wie der Marmor, der sie trägt. Das Papprusblatt ist etwas viel Lebendigeres: man siebt Hand 30 schriften, trause Schriftzuge, man sieht Menschen; man blidt in die intimen Winkel und Falten des perfönlichen Lebens, für welches die Hiftorie keine Augen und der Hiftoriker feine Brille bat. Eine fraftige Welle frischen warmen Blutes werben biefe schlichten unscheinbaren Blätter vor allem ber Rechtsgeschichte zuführen, aber auch ber Kulturgeschichte überhaupt und ganz besonders der Sprachgeschichte. Und es sei die vielen parador vor-35 fommende Meinung hier ausgesprochen, daß die unlitterarischen Pappri für die große historische Forschung einen boberen Wert besitzen, als die litterarischen. Gewiß, wir wollen uns freuen, wenn ber Boben Agoptens uns antife Bucher und Bucherrefte fchenft, namentlid wenn er verlorene Schätze der Litteratur uns finden läßt. Aber der eigentliche wissen schaftliche Schatz im Ader der ägyptischen Bauern ist nicht das Stüd antiker Kunst und Litteratur, das in ihm ruht, sondern das Stüd antiken Lebens, antiker Wirklichkeit, greifbarer Wirklichkeit, das bier seiner Wiederbelebung harrt. Es ist desbalb zu bedauern, daß man jeden Jegen eines antiten Buches wie eine Seiligenreliquie behandelt, sofort faffimilien und publigiert, und mare es auch nur ein Stud eines ber mit Recht vergeffenen Efribenten, bag man bagegen bie nichtlitterarischen Stude oft nur teilweife veröffentlicht. Gin einziger 45 trivialer Mietsvertrag 3. B. fann eine Sprachform enthalten, Die bas lang gesuchte Mittelglied zwischen einer Form der beginnenden zown und einer daraus entwickelten Form eines neugriechischen Dialektes bezeichnet. Was ber für bestimmte Gebiete intereffient Herausgeber vielleicht als "unwichtig" unterdrückt, bas kann für ein anderes Auge eine unschätbare Entbedung bedeuten.

Nahe verwandt mit den Paphri sind ihrer Art und wissenschaftlichen Bedeutung nach die massenhaften beschriebenen Thonscherben, die Ostraka. Die wichtigsten Editionen:
11. Wilden, Griechische Ostraka aus Agypten und Nubien, 2 Bde, Leipzig 1899 (vgl. ThL3 XXVI, 1901, 65 ff.) und W. E. Erum, Coptic Ostraka from the Collections of the Egypt Exploration Fund, the Cairo Museum and others, London 1902.

Noch ein kurzes Wort über die Paphruspublikationen. Ihre Zahl ist Legion. Man sindet sie in den im Litteraturverzeichnis genannten Werken genau zusammengestellt. Sie sind henannte entweder nach den Ausbewarten (2 Reviner Urbunden Landoner

56 Noch ein kurzes Wort über die Pappruspublikationen. Ihre Zahl ist Legion. Man findet sie in den im Litteraturverzeichnis genannten Werken genau zusammengestellt. Sie sind benannt entweder nach den Ausbewahrungsorten (z. B. Berliner Urkunden, Londoner Pappri, Genser, Heberger, Straßburger 2c. Pappri), oder nach den Besitzern (z. B. Appri des Erzherzogs Rainer, Amberste-Pappri), oder nach den Fundorten (z. B. Omes orhynchose-Pappri, Tebtunis-Pappri). Die letztere Methode ist wissenschaftlich zweisellos

die beste und wird überall da durchführbar sein, wo größere Bestände von Pappri an einem Ort gefunden und zusammengehalten worden sind. In jedem Falle sollte man beim Citieren eines einzelnen Bapprus niemals vergessen, Ort und Zeit seiner Abfassung anzugeben; was diefe Texte zu so vorzüglichen Quellen macht, ist ja nicht zum mindesten ber Umstand, daß sie zum großen Teil bis auf Jahr und Tag datiert sind und daß auch bibre Provenienz sast immer feststeht. Einer späteren Zukunft bleibt es vorbehalten, ein Corpus oder mehrere Corpora Papyrorum zu schaffen; einstweilen ist die Zusammensassung des Ertrags der noch lange nicht zum Stillstand gekommenen Entdeckungen noch unmöglich.

6. a) Es ist bei der herrschenden Überschätzung des Litterarischen nicht auffallend, 10 baß die theologische Forschung sich vor allem durch die Fragmente aus biblischen und altchristlichen Büchern bereichert gefühlt hat. Und es ist gewiß richtig, daß wir alle Ursache haben, für die Erweiterung unseres Vorrates an Quellen und Tertzeugen aus der ehrwurdigen Urzeit unseres Glaubens bankbar zu fein. Die wichtigsten wenigstens ber griechischen Fragmente seien hier turz zusammengestellt. Berzeichnisse geben auch C. Häberlin 15 (Griechische Bappri, Centralblatt für Bibliothekswesen XIV 1 ff.) und F. G. Kenyon (The

Palaeography 131 ff.).

A. Septuaginta.

1. Gen 14, 17, British Museum Pap. 212; 2. Gen-Fragmente der Sammlung des Erzherzogs Rainer in Wien (auch der 20 vierte Band der Orprhynchos-Pappri wird ein Gen-Fragment bringen);

3. Pf 10 (11), 2-18 (19), 6 und 20 (21), 14-34 (35), 6, British Museum, Bapprus 37;
4. Pj 11 (12), 7—14 (15) 4, British Museum, Papprus 230;
16—40 (41) 4. Berliner Museum;

6. Fragmente der Bf 5, 108, 118, 135, 138—140 in den Amherst-Rappri Nr. 5, 6; 7. Pf-Fragmente der Sammlung des Erzherzogs Rainer in Wien (auch der Loubre und die Nationalbibliothet zu Paris besitzen Psalmenfragmente auf Papprus, die noch nicht ediert sind);

7. Pf 30—55, Fragment einer Rolle, Leipziger Universitätsbibliothek, herausg. von 30. E. F. G. Heinric (Beiträge zur Gesch. und Erklärung des NT IV) Leipzig 1903;
8. H. 21—22 und 2, 3 in den Amherste-Pappri Nr. 4;
9. H. 6—9, Oxford, Bodleiana MSG g. 1 (P);
10. Fef 38, 3—5. 13—16, Sammlung Erzherzog Rainer, Ind. Nr. 8024 (Führer Nr. 536)

11. Ez 5, 12-6, 3 mit ben biakritischen Zeichen bes Origenes, Oxford Bodl. MSG

d. 4 (P);

12. Cach 4-14 und Mal 1-4, 27 doppelseitig beschriebene Blätter, früher im Besits von Theodor Graf, jest in der Heidelberger Universitätsbibliothek (dieselben werden von dem Berfasser dieses Artikels ediert in den "Beröffentlichungen aus der Heidelberger 40 Bapprus-Sammlung" I, Beidelberg 1904).

B. Septuaginta und Aquila.

13. Gen 1, 1-5, Umberft-Bappri Rr. 3c.

C. Judaica.

14. Mehrere Fragmente zur Geschichte des ägyptischen Judentums, in Berlin, Paris, 45 London, Gizeh und bei den Oryrhynchos-Pappri, siehe ThLZ XXIII (1898) 602 ff.;
15. Philo-Fragmente der Pariser Nationalbibliothet (Kenyon, The Palaeography

145 verzeichnet sie als Besitz des Museums von Gizeh).

D. Neues Teftament.

(Die von Kennon, The Palaeography 132 genannten Fragmente Mt 15, 12—16. 50 18; Mc 15, 29—38; Fo 1, 29 sind keine Paphrusz, sondern Pergamentblätter. Perzgamentfragmente sinden sich häusig zusammen mit Paphrus. Ein Evangelienbuch aus Paphrus besaß die S. Markus-Bibliothek in Benedig, siehe Hährlin Nr. 166.)

16. Mt 1, 1—9. 12. 14—20, Orryrhynchos-Paphri Nr. 2;

16. Mt 1 und 2, Oryrhynchos-Bappri Nr. 401; 17. Mt-Fragmente der Pariser Nationalbibliothek am Ende des Philo-Papprus;

18. Mt-Fragmente der Sammlung des Erzherzogs Rainer in Wien;
19. Lc 5, 30—6, 4, Pariser Nationalbibliothet am Ende des Philo-Papprus;
20. Lc 7, 36—43 und 10, 38—42, Sammlung des Erzherzogs Rainer in Wien, Inventar-Ir. 8021 (Führer Ir. 539);

21. 30 1, 23-31 u. 33-41 und 20, 11-17 u. 19-25, Czyrbynchos-Rappri Rr. 208; 22. Evangelienfragmente ber Sammlung des Erzberzogs Rainer in Bien, f. Saberlin Mr. 168 a und b;

23. Rö 1, 1—7, Cryrhynchos-Papyri Nr. 209;

24. 1 Ro 1, 17-20; 6, 13-18; 7, 3. 4. 10-14, Riew, Bibliothet des Bifcheis Porfiri Ufpensty;

25. 1 Ko 1, 25—27; 2, 6—8; 3, 8—10 und 20, Sinai;
26. Hr 1, 1, Amherst-Pappri 3 b (der Louvre zu Baris besitzt ein noch nicht edientes Fragment der Judasepistel, der vierte Band der Cryphynchos-Pappri wird ein großes 10 Fragment der Hebräerepistel bringen);

26 . 1 30 4, 11—17, Orprhynchos-Bappri Nr. 402;

- 27. Amulett enthaltend Stellen aus LXX Pfalm 90 (91), Ro 12 und Ev. 30 2, Sammlung des Erzherzogs Rainer in Wien, Inventar-Rr. 8032 (Führer Nr. 528). E. Sonstige althriftliche litterarische Texte.
- 28. Fragmente eines außerkanonischen Evangeliums (?), Sammlung des Erzberzogs Rainer in Wien: Stücke der Erzählung von der Verleugnung Jesu. Eine eingehende Neuuntersuchung dieses Fragmentes mit genauer Berücksichtigung der massendaften über dasselbe erschienenen Litteratur ist von Prosessor Dr. Heinrich Müller in Paderborn zu erwarten.
- 29. Das sog. Logia-Fragment, Orprhynchos-Baphri Rr. 1, auch separat: Aoyia Indov Sayings of Our Lord from an early Greek Papyrus discovered and edited, with Translation and Commentary by Bernard P. Grenfell and Arthur S. Hunt, London 1897. Auch über dieses Fragment ist eine riefige Litteratur erschienen, die aufzugählen hier zu weit führen wurde. Die Aufrollung der durch den Fund gestellten 26 Frage wurde die uns hier gesteckten Grenzen ebenfalls überschreiten. Aber soviel darf bemerkt werden: die entscheidende Frage ist nicht die nach der Herkunft des Blattes (ob aus dem Agppter: ober einem anderen nichtkanonischen Evangelium oder einer anderen Schrift), sondern die lediglich aus inneren Gründen zu beantwortende Frage nach ber Echtheit der hier überlieferten Jesusworte. — Grenfell und hunt ftellten 1903 bie Ber-20 öffentlichung eines zweiten Fragmentes mit Aussprüchen Jesu in Aussicht.

30. Fragment eines hebräisch-griechischen Onomasticon saerum, Heibelberger Universitätsbibliothet (wird von dem Berfasser Universitätsbibliothet (wird von dem Burkelberg 1904);
31. Hastor Hermae Sim 2, 7–10 und 4, 2–5, Bersiner Museum;
31. Pastor Hermae Sim 10, 3, 2–4, 4, Orynhynchos-Pappir Nr. 404;
32. Fragment eines Buches (bes Melito von Sardes?) über die Prophetie mit einem Sitzt aus Nesten Germae Mark 11.0 f. (Sa artset M. Sarnet SVR 1808, 516, 530) Citat aus Bastor Hermae Mand. 11,9 f. (So erklärt A. Harnad, SAB 1898, 516—520. Bei Kenhon, The Palaeography 137 steht das Fragment als Stud des Bastor Hermae felbst), Ornrhynchos-Pappri Nr. 5

33. Fragment einer gnostischen (valentinianischen?) Schrift, Dryrhunchos-Bappii

334. Frenaus adv. Haer. III 9 (griechischer Urtert), Drurbunchos-Pappri Nr. 405, nachträglich erkannt von Armitage Robinson, Athenaeum, Okt. 24, 1903;

34. Fragmente von Bafileios von Cafarea epp. 5, 6, 293, 150, 2, Berliner Mufeum;

- 35. Fragmente von Gregorios von Rhssa dewola els τον του Μωυσέως βlor, Berliner Museum;
  - 36. Vitae Sanctorum, Baris Musées Nationaux Nr. 7403, 7404, 7405, 7408 und Fond du Faioum Nr. 261;

37. Theologische Fragmente des British Museum, Bapprus Nr. 455;

38. Desgl. Nr. 113, beide noch nicht bestimmt; 50

39. Fragmente des Aprillos von Alexandria de adoratione in spiritu et veritate, Dublin;

40. Aprillos-Fragmente ber Sammlung bes Erzherzogs Rainer in Wien;

41. Brief eines Patriarchen von Alexandria an die agyptischen Kirchen mit Citaten 55 aus dem Kommentar des Khrillos jum Jo-Evangelium, British Museum, Paphrus Mr. 729;

42. Ascensio Isaiae 2, 4-4, 4, Amherst-Pappri Nr. 1;

43. Fragmente der griechischen Baruch-Apotalppse, Orprhynchos-Bappri Nr. 403; 44. Noch nicht identifiziertes Fragment, Orprhynchos-Bappri Nr. 406.

Dazu kommen mehrere liturgische und homiletische Fragmente. 60

Sehr bedeutsam für die Theologie sind auch die in koptischer Sprache geschriebenen Papprusfragmente biblischer, gnostischer und anderer altchristlichen Schriften, von denen hier nur die Acta Pauli genannt seien, die der Heibelberger Universitätsbibliothek gehören und von Carl Schmidt publiziert worden sind: Acta Pauli aus der Heidelberger koptischen Papprushandschrift Nr. 1 herausgegeben (Veröffentlichungen aus der Heidelberger 5

Papprus-Sammlung II, Leipzig 1904).

b) Auch die nichtlitterarischen Pappri enthalten einzelnes, was für die Erforschung des biblischen und driftlichen Altertums von direkter Bedeutung ift. hier find zunächst biejenigen Urtunden zu nennen, die von der Ptolemäerzeit bis tief in die romische Kaiserszeit hincin judische Bewohner der verschiedensten Orte Agyptens nennen und dadurch 10 Beitrage zur Statistit jenes Weltjudentums geben, welches religionsgeschichtlich von großer Bichtigkeit für die chriftliche Weltmission geworden ist. Ferner die Pappri, die uns die Chronologie des ägyptischen Präfekten Munatius Felig und damit die Chronologie einer wichtigen Schrift bes Justinus Marthr ermitteln laffen, ober bie es ermoglichen, bis jett nicht feststellbare ägyptische Orte in altchristlichen Texten zu identifizieren. 15 Für die Geschichte der Christenversolgungen haben uns die Funde einige kostbare Driginal= bofumente geschenkt: drei Libelli von driftlichen Libellatici (oder, wie U. Wilden in einem Briefe vom 1. März 1902 zu bebenken giebt, von fälschlich verdächtigten Heiben?) aus der decianischen Christenversolgung (Nr. 1 publiziert von F. Krebs, SAB 1893, 1007—1014; Nr. 2 publiziert von K. Wesselb, Anzeiger der faiserl. Ak. d. W. zu Wien 20 Phil.-hist. Klasse KxxxI, 1894, 3—9; zu Nr. 3 vgl. Seymour de Ricci, Bulletin Papyrologique, Revue des Études Greeques 1901, 203 und U. Wilden, Archiv sür Papyrologique, L. 174) und der Meiste sings dreistlichen Archives in der Anzeigen Octo Papprusforschung I, 174) und ben Brief eines chriftlichen Presbyters in ber Großen Dase an einen andern Presbyter in Sachen einer verbannten Chriftin (A. Deißmann, Gin Driginalbokument aus der diocletianischen Christenverfolgung, Tübingen und Leipzig 1902, 25 auch englisch unter dem Titel The Epistle of Psenosiris, London 1902, vgl. auch P. Franchi de' Cavalieri, Una lettera del tempo della persecuzione Dioclezianea, Nuovo Bullettino di Archeologia Cristiana VIII, 1902, 15-25. Eine von ber Deutung des Herausgebers stark abweichende Interpretation einer wichtigen Stelle des Deutung des Herausgebers stark abweichende Interpretation einer wichtigen Stelle des Briefes schlug Albrecht Dieterich, GgA 1903, 550—555 vor; vgl. dagegen die Replik von 30 Deismann in der Monatsschrift "Die Studierstude" I [1903] 532—540). Hochbedeutsam ist der christliche Brief aus Rom nach dem Faisüm aus dem letzen Drittel des 3. Jahrzhunderts in den Amherstz-Papyri I, Nr. 3a p. 28 ff. (Faksimile Amherstz-Papyri II, Tasel 25), vgl. A. Harnack, SUB 1900, 987 ff., und auch eine ganze Anzahl anderer althristlicher Briefe vom 4. Jahrhundert an abwärts, die längst publiziert sind, verdienten 35 wohl ein größeres Interesse, als sie disher gefunden haben: sind sie doch Kundgebungen aus denjenigen Schichten der Christenheit, für die wir fast gar keine Drigmalquellen mehr besitzen. Selbst die Rechtsurkunden aus byzantinischer Zeit, z. B. die Kircheninventare, die noch nicht alle publiziert sind, enthalten manches interessante Detail. Auf gewisse Einzelbeiten wie die valävarabbische Beraanaenbeit des sog. Monogramms Christi P. 40 Einzelheiten, wie die paläographische Bergangenheit des sog. Monogramms Christi R, 40 fällt durch die Pappri ebenfalls ein neues Licht. Auf die theologische Bedeutung einiger Pappruspublikationen ist hingewiesen ThL3 XXI, 1896, 609 ff.; XXIII, 1898, 628 ff.; XXVI, 1901, 69 ff.; Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1900, Nr. 250 und 1901, Nr. 251.

7. Wenn wir schon oben die hohe Bedeutung der nichtlitterarischen griechtigden Pa-

7. Wenn wir schon oben die hohe Bedeutung der nichtlitterarischen griechischen Basppri betont haben, so leitete uns dabei hauptsächlich der Gedanke an ihren großen Wert 45 für die gräcistische Forschung. Für kein Gebiet der Philologie sind nun aber die durch die Pappri ermöglichten sprachbistorischen Erkenntnisse von größerer Bedeutung, als für die Erforschung der griechischen Bibel: der Septuaginta und des Neuen Testaments. Lgl.

schon unseren Artitel "Hellenistisches Griechisch" Bb VII S. 627-639.

Bis zur Entbedung der Pappri hatte man für diejenige Phase und Form des Griechis 50 schen, die in LXX und NT. vorliegen, fast keine gleichzeitigen sonstigen Denkmäler beachtet. In der griechischen Bibel liegt uns im allgemeinen, sowohl was den Wortschap, als auch was die Morphologie und nicht selten auch die Syntax betrifft, die Umgangssprache der Mittelmeerwelt vor, nicht die nach strengen Regeln sich künstlich einengende Kunstsprache der dem Trugbild der Klassistät nachjagenden Rhetoren und Autoren. Diese Umgangs sprache, diese Weltgriechisch trägt die deutlichen Spuren einer noch im Werden begriffenen lebendigen Entwickelung und hebt sich an vielen Punkten charakteristisch von den alten Dialekten, etwa dem klassischen Attisch, ab. Nun gab es zwar auch außerhalb der griechischen Bibel einige andere Denkmäler dieses Spätgriechischen, z. B. Inschriften aus den alten Diadochenreichen, deren Wortschap namentlich oft überraschende Analogien zu dem 60

biblischen zeigt. Aber man batte die Inidriften kaum beachtet. Und so kam es, daß die Meinung nicht nur aufkam, sondern bis auf den beutigen Tag bei vielen noch die berichende ift, die Bibel oder boch das Reue Testament sei in einem besonderen Griechisch abgefaßt. Ran isolierte ein "biblisches" oder ein "neutestamentliches" Griechisch. Es s ift bas Berdienst der neuen Funde, zu denen wir auch die Oftraka und die Inschriften rechnen dürsen, daß sie die griechische Bibel Alten und Neuen Testamentes mit einem frischen Kranze gleichzeitiger Terte umrahmen und die Philologia Sacra zwingen, nich - im guten Sinne des Bortes — zu verweltlichen.

Nur auf einige Punkte sei bier aufmerkfam gemacht. a) Die Pappri ermöglichen 10 ein genaues Berftandnis der Thatsache, daß die Septuaginta ein ägyptisches Buch ift. Las konnte man freilich auch vorber wiffen, aber erft die neuen Funde schenken bie alte ebrwurdige Weltbibel des Diasporajudentums und des altesten Christentums wirklich ibrer Heimat wieder. Es ist ja fast marchenbast, daß wir jetzt Hunderte von Blättern im Eriginal besitzen, die genau so alt sund wie das Buch der Siedenzig, und die unter dem-1s selben himmel und in derselben Luft geschrieben sind. Während das heilige Buch draußen in ber großen Belt feine providentiellen fata erlebte, folummerten jene Ptolemaer-Pappi in dem trodenen Boden ibrer Heimat, um erst nach zwei Jahrtausenden wieder ans Licht zu kommen und durch ibr schlichtes Zeugnis auch dem Berständnis des beiligen Buches einen Dienst zu leisten. Zede Ubersetzung bedeutet ja eine Beränderung. Die Lutberbied 20 ift eine deutsche Bibel, nicht nur, weil fie außerlich ins Deutsche übersetz ist, sondern auch, weil sie durch das deutsche Gemut ihres genialen Übersetzers nicht hindurchgeben konnte, ohne etwas von seiner Art anzunehmen. So ift auch die Septuaginta nicht blot eine Gräcisierung, sondern auch eine Agyptisierung des Alten Testamentes. Wenn im bebräischen AT. Gen. 50,2 ff. von "Arzten" erzählt wird, welche die Leiche Zasobs 26 einbalsamierten und die Uberseher statt dessen "Eindalsamierer" einsehen, so haben sie aus Übersetzer laffen den ägyptischen Leser, der Wafferbache nicht kennt, an Kanale denken (chenda 94 ff. = Bible Studies 98 ff.).

b) Die Bappri ermöglichen eine genauere Erforschung ber orthographischen Brobleme, bie dem Herausgeber unserer heiligen Texte gestellt sind. Massenhafte Beispiele bei Deip mann, Neue Bibelstudien 9 ff. (= Bible Studies 181 ff.) und Moulton, Grammatical Notes from the Papyri 31 ff., Notes from the Papyri I, 281 u. a.
c) Dasselbe gilt von der Formenlebre, siehe Deismann, Neue Bibelstudien 14 ff.
40 (= Bible Studies 186 ff.) und Moulton, Grammatical Notes 34 ff., Notes I,

281 ff. u. a.

d) Auch die Syntag der biblischen Texte wird durch die Pappri in ein besseres Licht gestellt; siehe Deismann, Neue Bibelstudien 22 ff. (= Bible Studies 194 ff.) und Moulton, Notes I, 282 u. a. Hier nur ein Beispiel. Bgl. ThLZ XXIII (1898) 630 f. und RE VII, 638. 45 Wir tennen aus dem NT. den Gebrauch, ein distributives Verhältnis durch Wiederholung der Grundzahl auszudrücken: καὶ ήρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο Mc 6, 7. Diefen Gebrauch, ben noch Blaß in der ersten (nicht mehr in der zweiten) Auflage der Grammatik des Neutest. Griechisch 141 für semitisch erklärt, kann man bis in die vorchriftliche Beit jurudverfolgen: δύο δύο finden wir ichon LXX Gen 7, 15 u. öfter. (Winer-Lune 50 mann, (Grammatik des neutestamentlichen Sprachidioms 234 verweist sogar auf Aesch. Pers. 981  $\mu\nu\varrho la$   $\mu\nu\varrho la=\kappa a t a \mu\nu\varrho la das)$ . Nach vorwärts reicht die sprachbistorische Einie die ins Neugriechische. Wir können also eine eigentümliche Spracherscheinung durch zwei Jahrtausende verfolgen: Aschules, LXX, NI., Neugriechisch; ein Beleg aus dem Zeitraum zwischen NI. und dem Neugriechischen sehlte aber seither, und Karl Dieterich, sentuam zorschen I. und dem Rengtiechtigen seine abet seiner, und Katt Dieterm, bet Belege aus den Apophth. Patr. (500 n. Chr.) beidringt (Untersuchungen zur Geschichte der griechischen Sprache = Byzantinisches Archiv I, Leipzig 1898, 188), vermist einen Beleg aus Inschriften oder Pappri. Der Orprhynchos-Papprus Nr. 121 (3. Jahrd. n. Chr.) giedt jeht das missing link: ein gewisser Jidoros schreidt einem Aurelios, er solle die Zweige in Bündel zu se drei Stück binden (elva [sie] dion rola zola).

60 e) Am meisten wird das Lexison der LXX und des NT.s durch die neuen Funde bereichert werden. Dieser Bunkt ist schon oben VII, 636 näher behandelt worden und

braucht beshalb hier nicht weiter ausgeführt zu werden.

f) Nur mit ein paar Worten sei schließlich darauf hingewiesen, daß die Ersorschung der Pappri dem Theologen, speziell dem Ersorscher des Urchristentums, noch einen anderen als den eben charakterisierten sprachwissenschaftlichen Dienst leistet: sie zeigt ihm auch ein 5 gut Teil des Kulturbodens, in den die Samenkörner der evangelischen Weltmission einz gesenkt worden sind. Die Menschen aus dem Zeitalter der Weltsonnenwende, aus dem Adsowa rov zoorov (Ga 4, 4), werden in diesen Blättern vor unserem Auge wieder ledendig, mit ihrer Arbeit und ihrer Sorge, mit ihrer Gottessense und ihrer Gottessenzsucht, insbesondere die Menschen der mittleren und unteren Schicht, an die sich das Evanz 10 gelium hauptsächlich gewandt und unter denen es seine hauptsächlichsten Ersolge errungen hat. Wenn der Forscher ein mehr als bloß philologisches Interesse und ein mehr als die bloße Obersläche der Dinge erkennendes Auge besitzt, wird er vom Studium der Pazppri auch nach der kulturz und religionszeschichtlichen Seite hin bereichert werden. Daß es aber der theologischen Forschung zu gute kommt, wenn der historische Hintergrund der 15 Bibel und des alten Christentums deutlichere Umrisse erhält, das bedarf keines langzwierigen Beweises.

Barabolanen. — Bingham-Grifchowius II, 47 ff.; Tillemont, Mémoires etc., Benedig

1732, XIV, 276 ff.; Suicer, Thefaurus s. v.

Maoaβoldvoi "die ihr Leben aufs Spiel seten" (vgl. Phi 2, 30) hieß im 5. Jahr <sup>20</sup> hundert eine Korporation in Alexandrien, die sich der Krankenpslege widmete. Nach der alten Bermutung Stoldergs wäre sie schon während der Pest unter Dionysius dem Großen (247—64) gegründet worden, was aber wenig wahrscheinlich ist, da die ersten Nachrichten aus sehr viel späterer Zeit stammen. Die Mitglieder waren mit klerikalen Privilegien ausgestattet; daher drängten sich viele zu dem Amte, um sich dadurch den öffentlichen <sup>25</sup> Lasten zu entziehen; was dem Kaiser Theodossius II. Beranlassung gab, den honorati und curiales den Eintritt in die Korporation zu verbieten, und die Jahl ihrer Mitglieder auf 500, später auf 600 zu beschränken (Gesetz vom Jahre 416 und 418 im Codex Theodossanus XVI 2 de episc. 42. 43). Ihre Ernennung lag in der Hand des Bischofs (nur vorübergehend in der des Praesectus Augustalis), und die Parabolanen <sup>30</sup> sühlten sich als seine Leidwache, stets bereit, mit bewassneter Hand die vermeintlichen Instressen die Epistopats zu vertreten. Bei der Thronbesteigung Cyrills (vgl. Bb IV S. 378), bei der Ermordung Hypatias und auf der Synode von Ephesus 449 (vgl. Bb IV S. 378), bei der Ermordung Hypatias und auf der Synode von Ephesus 449 (vgl. Bb IV S. 378), bei der Ermordung Hypatias und auf der Synode von Ephesus 449 (vgl. Bb IV S. 378), bei der Ermordung Hypatias und auf der Synode von Ephesus aus müssen zeitweise Allegandrien terrorisiert haben. Die angesührten kaiserlichen Gesetz sind wohl durch den <sup>35</sup> Tod der Hypatia veranlaßt.

Den alexandrinischen Parabolanen entsprach in Konstantinopel und anderwärts (3. B. in Ravenna: Agnellus MSL 106, 588) das Kollegium der Dekane. Bgl. über sie Bd XI S. 36, 23 ff. & Achelis.

## Baradies f. b. A. Eben Bb V S. 158,25 ff.

Baraguah. — Litteratur: Gothein, Der christlich-soziale Staat der Jesuiten in Baraguah 1883; Welter, Kathol. Kirchenlezikon; W Sievers, Mittel- und Siidamerika 1903; (außerdem Konsulatsmitteilungen).

Die Republik Paraguay wurde nach dem mit verderblicher Ausdauer geführten Kriege gegen ihre drei Rachbarstaaten (1865—70) auf den jetigen Umfang von 253 000 qkm 45 zurückgeführt. Die Bewohnerzahl (1872 nur 231 000) beträgt nach dem Census von 1899 635 600 Seelen, unter welchen sich 18 300 Fremde besinden. In der Gesamtbevölkerung wiegt das indianische und Mestizenelement vor. Dies um so natürlicher, da der berühmte Jesuitenstaat, von welchem das heutige Paraguay einen Teil bildete, von (1606) 1631 die 1767 der ruhigen und geschützten Entwickelung der indianischen Stämme so dienlich war. Denn dieser merkwürdige Staat in seiner Bereinigung von Kommunismus und privater Besitzervaltung, ein theokratisches Gemeinwesen von seltener Friedlichseit, ließ auch die öffentlichen Dienste durch die Kazisen und gewählte indianische Beamte verzsehen. Dies vermochte man um so leichter, da der Jesuitenorden es deim König von Spanien (Philipp III.) ausgewirkt hatte, daß die christlich gewordenen Indianer vor dem 55 Gesehe mit den Spaniern gleichberechtigt seien. Die manchsach entwickelte Kultur der Einzelgebiete und großen Dorsschaften, "Reduktionen" genannt, sank nach Ausweisung der

Jesuiten (1767) trot der Einführung anderer Orden an deren Stelle (besonders der Franziskaner) ziemlich rasch, da sich die Indianer mit den nun eindringenden spanischen Rolonisten nicht vertragen konnten, von ihnen auch mit mancher Gewaltthätigkeit verdrängt wurden. Die Entwidelung im 19. Jahrhundert brachte aber allmählich Erfat in Bezug 5 auf Bolkszahl und Landnutzung bis zu oben erwähntem Kriege. Bon diefem bat ent neuestens das Land sich im ganzen erholt; nur erinnert auch jest noch ein Borwalten des weiblichen Gefchlechtes an jene Berlufte der maffenfähigen Bevolkerung. Der Ronfession nach ist natürlich auch hier der Katholicismus fast alleinherrschend, und der Staat leistet nur für ihn Beiträge zum Unterhalt der Geistlichkeit, welche vom Bischof von Affun-10 cion regiert wird (Bistum feit 1547), soweit nicht die Ordenseremtionen in Betracht kommen. Da ein Teil ber Indianer (etwa 100000), besonders im Westen und Norden, noch heid-nisch ist, arbeiten Dominikaner und Franziskaner hier auch in Heidenmission. Dies ge-schieht auch von englischen Kongregationalisten. Diese wirken im Westen, im Chaco, bei ben Lengua-Indianern, wo in Carapo-Quelta eine Gemeinde mit Kirche und Internat-15 schule und europäisch eingerichteten Wohnhäusern besteht. Eines ber letteren besitt eine Druderei, in welcher u. a. das Neue Testament in der Lenguasprache bergestellt wird. Much noch an zwei anderen Orten bestehen englische Bolfoschulen, eine in ber sozialbemofratisch organisierten Kolonie Cosme. — Die Deutschen zählten 920 Boltsangebörige im Jahre 1899, werden aber jett (Ende 1903) bereits auf nahezu 1200 geschätzt, zum größten 20 Teile Protestanten. Es bestehen daher brei Kirchengemeinden (Assunction, San Bernhardino, Altos), jedoch nur zu Assuncion ein Pfarramt. Diese Hauptstadt (52 000 Einwohner) ist auch der Sitz des evangelischen Kirchen- und deutschen Schulgemeindevorstandes,
welcher die Aufsicht über die vorhandenen 4 deutschen Schulen führt (außer in den drei Gemeindeorten auch in Hohenau), während der deutsch geleitete Kindergarten der Saupt-25 stadt von der Regierung abhängt. — Das Schulwesen des Staates besitzt 5 Gymnasien, zwei Lehrerseminare und 210 Volksschulen.

Parakletike ober Parakletikon. — Litteratur: Im allgemeinen Krumbacher, Geschichte der Byz. Litt. 1897, S. 655 ff. Im besonderen: Leo Allatius, De libris et redus ecclesiasticis Graecorum dissertationes, Paris 1646, S. 68 u. 283 f.; Christ et Paranikas, 30 Anthologia graeca carminum christianorum, Leipzig 1871 in den Prolegomena. Die ältesten Ausgaben bei Ph. Meyer, Die theol. Litteratur der griech. Kirche. Leipzig 1899, S. 146.

Παρακλητική (sc. βίβλος) oder παρακλητικόν heißt eines der liturgischen Bücher orthodoren griechischen Kirche, das Kirchenlieder in der Art wie die δκτώηχος, d. d. nach den 8 Tönen der griechischen Kirchenmusit enthält. Bon der Ottoschos unterscheider sich die P. aber dadurch, daß sie Lieder nicht allein für den Sonntag, sondern auch sür andere Tage der Woche hat. Den Namen leitet Leo Allatius namentlich davon ab, quod tota sit in deo, sanctisque exorandis, divinoque sidi auxilio, variis supplicationibus, et Christi et virginis et aliorum sanctorum intercessionibus impetrando. Theodoros und Josephos von Studion sollen aus der Ottoschos die Barassetie entwickt de haben. Sine handschriftliche P. in Cod. Monac. domd. n. 205 saec. XIII. Der este Druck des Buchs stammut von Herastes Geraldis, Venedig 1522. Sine spätere Ausgabe von 1538 ist in der Münchener Hofz und Staatsbibliothet mit dem Zeichen: Bidl. Liturg. 326 fol. vorhanden. Ein neuester Druck führt den Titel: Παρακλητική ήτοι δκτώηχος ή μεγάλη. Ἐπεξεργασοθ. μέν δπὸ 'A. 'Ιδοωμένου, επιθεωφηθ. δὲ ἐπὸ Δε 'Ι. Ζέρβου. 'Εν Βενετία 1897 fol.

Paramente. — Litteratur: Franz Bod, Geschichte der liturgischen Gewänder des Mittelalters, Bonn 1859—1871, 3 Bde, mit zahlreichen sarbigen Taseln (grundlegend); der selbe, Die kirchliche Stickfunst ehemals und heute, Wien 1865; Gottsried Semper, Der Stil. I. Die textile Kunst, 2. Ausst., München 1878; Bruno Bucher, Geschichte der technischen Kunst. Sichbach, Geschichte der Textilkunst, Hanau 1882; Rohault de Fleurh, La Messe (die reichhaltigste Sammlung des diklichem Materials); Lessing, Wandteppiche und Decken des Mittelalters, Lies. 1—3, Verlin 1900—1903; die neueren Publikationen der Bauz und Kunstdenkmäler in den Ländern und Provinzen Deutschlache. Die litterarischen Quellen, ausgenommen die Inventare, dei Jul. v. Schlosier, Tuellenbuch zur Kunstgeschichte des abendländischen Mittelalters, Wien 1896; Albert Ig, Beittäge zur Geschichte der Kunst und Kunstechnis aus mittelaltersken Dichtungen, Wien 1892; (Duellenschriften sur Kunstgeschichte und Kunstechnis des Mittelalters und der Keugeit BdVII. V N. F.). — Zur Paramentis in der katholischen Kirche der Gegenwart: Thalboser, Jandbuch der katholischen Liturgis I, Freiburg 1887; R. Uh, Die christliche Runst in Wort und Go Bild, 3. Ausst., Regensburg 1899; G. Jakob, Die Kunst im Dienste der Kirche, 5. Ausst.

Landshut 1901. — In ber evangelischen Kirche: Morih Meurer, Altarschmud, ein Beitrag zur Paramentik in der evangelischen Kirche, Leipzig 1867; derselbe, Der Kirchendau vom Standpunkte und nach dem Brauche der lutherischen Kirche, Leipzig 1877; Victor Schulke, Oktar Wothek, Theodor Prüser, Das evangelische Kirchengebäude, Leipzig 1886; Richard Bürkner, Kirchenschmud und Kirchengerät, Gotha 1892 (Zimmers Handbibliothek der praktischen Phoes blogie V, 6). — Bon Zeitschriften sind in erster Linie zu nennen: Organ sür christliche Kunst, Köln 1851—1873; Kirchenschmud, Archiv sür tirchliche Kunstschwen und christliche Alterztumskunde, Stuttgart 1857—1870; Zeitschrift sür christliche Kunst, Düsseldorf 1888 st. (kath.); Christliches Kunstschwenschwen Liebzie kunstschwenschwen Liebzie kunstschwenschwen Liebzie kunstschwenschwen Liebzie kunstschwenschwen Liebzie kunstschwenschwen Liebzie kunstschwen Lieb

Mit paramentum (v. parare) bezeichnete das Mittelalter den Besitz des Gottesbauses an Gegenständen, welche der Kultus dauernd oder zu Zeiten, mittelbar oder unmittelbar forderte. Dazu zählten also z. B. ebenso die Altargeräte und die geistlichen Gewänder wie Teppiche und Vorhänge. Das griechische Wort overos hat denselben Inbalt. Im Verlause der Zeit verengerte sich jedoch die Bedeutung dahin, daß mit paramentum bezw. paramenta die Textilien, die liturgischen Stosse, ausschließlich der Gewänder, benannt wurden.

In großen und reichen Kirchen wuchsen im Gange ber Jahrhunderte die Paramente zu einem umfangreichen Bestande heran, über den genaue Inventare geführt wurden, die 30 in großer Zahl auf uns gekommen sind. Sie waren in einem eigenen Raume (camera paramenti) untergebracht, und über ihre Ausbewahrung bestanden besondere Lorschriften.

In der privaten und öffentlichen Architektur des klassischen Altertums fanden aus praktischen und ästhetischen Gründen Borhänge und Deden (παραπετάσματα, άμφίθυρα, vela, alae, cortinae) reichliche Verwendung. Die bauliche Anlage war von vornherein 35 auf diese Ergänzung angewiesen. Da nun die altdristliche Basilika durchaus noch der antiken Bauweise angehört und nicht minder der kirchliche Ruppelbau, so bestand hier bieselbe Notwendigkeit. Die Eingänge und die Zwischenräume der Säulen kamen in erster Linie bafür in Betracht, weiterhin ber Chor und bie dauernd oder ausnahmsweise auf biese Dekoration angewiesenen Wandflächen (Beispiele Garrucci, Storia della arte cri- 40 stiana VI, 441, 212, 211; V, 323, 338, 340; Paul. Nol. De nat. S. Fel. XVIII, 31 MSL 41, XV, 491; Greg. Tur. Hist. II, 31; Paul. Silent. De Hagia Sophia v. 338 ff., Ausg. Corp. script. hist. byz. S. 37; Peregrinatio Silviae Aquit. ed. Gamurrini c. 51). Die sog. Charta Cornutiana aus dem Jahre 471 (Duchesne, Lib. Pont. Introd. CXLVI) zählt bereits eine ganze Anzahl folcher Stoffe 45 als Besitz einer Dorffirche auf. Für ben Übergang zum Mittelalter und die ersten Jahr= hunderte desselben ist der Liber Pontificalis eine reichlich fließende Quelle. Go über= wies Habrian I. (geft. 795) an St. Peter 67, St. Paul 72, S. Maria Maggiore 44, S. Lorenzo 87, an die Lateranbasilika 58 Altartücher, Teppiche und Borhänge (weitere Einzelheiten bei Beissel, Bilder aus der Geschichte der altdristlichen Kunst und Liturgie 50 in Italien, Freiburg 1899, S. 262 ff.). Das Material war Seide, Halbseide und Leinen; ber Orient, besonders Byzanz, Thrus und Alexandrien, betrieben einen lebhaften Import von Geweben sowohl für weltliche wie für kirchliche Zwecke. Aghptische Stoffe aus dieser Zeit sind neuerdings zahlreich aus den Grabstätten Aghptens erhoben worden (R. Forrer, Die Gräber- und Textissunde von Achmim-Panopolis, Straßburg 1891. — Die früh- 55 driftlichen Altertumer aus dem Graberfelbe von Achmim-Panopolis, Stragburg 1893; Gayet, L'art copte, Paris 1902, S. 317 ff.). Der Schmuck bewegt sich vom geometrisschen und Pflanzenornament bis zu biblischen Darstellungen und Heiligenlegenden; beliebt war das Kreuz (J. Strzygowski, Orient oder Rom, Leipzig 1901, S. 90 ff.; Forrer a.a. O., bazu Epiphan. Ep. ad Joh. Hieros. IX, MSG 43, p. 390; Asterius, Hom. XI so in Euphem. MSG 40, S. 335; Paul. Silent. a. a. D.).

Die von der Antike gelösten Kirchenbaustile des Mittelalters führten zwar dazu, die

Art der Berwendung dieser Gegenstände einzuschränken, aber diese selbst behauptete sich nicht nur, sondern gewann noch an Intensität. Der Chor und die Seitenkapellen kamen babei besonders in Betracht; aber bei festlichen Gelegenheiten prangten auch die Bande bes Langhauses und die Eingänge im Schmucke der Teppiche und Borhänge. Der gleich-5 falls aus dem Guden übernommene Fußteppich behauptete fich im Chor und auf ben Stufen des Altars. Durch Runft und Material bilbeten biefe Stude, und gwar nicht nur in den großen Kirchen, einen wertvollen Besit, von dem noch ein beträchtlicher Bestand auf uns gekommen ift (die Aufzählungen bei Bod a. a. D. bleiben weit hinter unserer jetigen Kenntnis zurud) und über ben, wie schon bemerkt, zahlreiche Inventarien uns 10 nahrre Auskunft geben (bie Revue de l'art chrétien in Lille veröffentlicht seit einer Reihe von Jahren folche Inventare; einiges weitere bei Kraus a. a. D. II, S. 458 Anm. 1; Otte I, S. 186 f.; das meiste noch ungebruckt). Das Material des einheimischen abendländischen Teppichs war Wolle oder Leinen,

und seine Herstellung geht durch das ganze Mittelalter hindurch. Die Fabrikation war 15 besonders in den Alöstern heimisch, wenigstens in der älteren Zeit; hernach nahmen sie in steigendem Maße die Städte in die Hand. In der ausgehenden Gotik erfolgte ein bedeutender Ausschwung, und daher sind gerade aus dieser Periode zahlreiche Stücke auf uns gekommen (Germanisches Museum, Museum in Basel und alle größeren Sammlungen, gang abgesehen von ben Kirchen), während naturgemäß die Zahl ber romanischen

20 Webereien eine geringere ift (Halberstadt, Quedlinburg).

Ein erfolgreicher Konkurrent biefer Weberei war und blieb freilich die Seibenmanu: faktur, vorzüglich seit sie im Abendlande Boden gefaßt und weithin sich verbreitet hatte. Außerbem ging baneben ber frühere Import aus bem Often weiter. Bu bem koftbareren und vornehmeren Material trat hier die reichere Farbenstala, die phantastische Ornamentit 25 und die vollendetere Technik. Alle diese Arten der Weberei machen einen umfassenden, oft luxuriofen Gebrauch von der Stickfunft. Lehrmeisterin für die feineren Radelarbeiten (opus Phrygium, phrygiones) war lange der Orient, doch machte sich schon seit der frühromanischen Zeit das Abendland immer felbstständiger und erwies sich je länger besto mehr den größten malerischen Aufgaben gewachsen. Im 14. Jahrhundert erreichte 30 am Rhein, in Burgund und Flandern die Stiatunst ihre höchste Blüte.

Die Heimatsverschiedenheit dieser Erzeugnisse prägt sich deutlich aus in den Berzierungen. Richt nur in den direkt importierten, sondern auch in den unter östlichem Einfluß entstandenen Studen kommt in ben Ornamenten und noch mehr in bestimmten Tiergeftalten (Greif, Pfau, Abler, Lowe u. f. w.) Die Serfunft aus bem Orient gum Aus-35 drud. Nur allmählich gewannen die abendländischen Wirker und Stickerinnen eine imma größere Selbstständigkeit. Biblische Stoffe find zumeist verwertet; aber daneben ift auch ber übrige inhaltreiche kirchliche Bilberkreis in umfassender Weise benutt; auch weltliche Scenen fehlen nicht. Oft erreichen die Kompositionen einen machtigen Gindrud. Den strengen Kanon der älteren Kunft löst die spätere Zeit mehr und mehr auf und erstrebt 40 die Nachahmung des Gemäldes. Die Renaissance trug hier schneller dort langsamer ihre Formen ein und führte bierdurch wie durch eine neue Technit die Auflösung der mittelalterlichen Weberei und Stickerei herbei. Zugleich nahm ber Gebrauch in ber Kirche ab, so daß im 17. und 18. Jahrhundert die Baramentkunft nur noch ein durftiges Dafein fristete.

Neben ber Ausschmückung bes Innenraums geht von Anfang an aus bekorativen ober praktischen Grunden die Verwendung von Stoffen an einzelnen Gegenständen. Darunter nimmt ber Altar ben erften Plat ein. Alte Sitte ift die Bebectung ber Altartisches mit einem weißen Linnentuche, welches entweder nur mit einem schmalen Saume über die Kante griff ober an den Seiten tiefer herunterfiel (Fleury I, 2; 7). 50 In letterem Falle lag es nahe, die dem Auge fich bietende Fläche durch Stickerei und Weberei fünstlerisch zu gestalten. Daneben bleibt noch die echt antike Borliebe für plastischen Schmuck und schönen architektonischen Ausbau lebendig (Fl. I, 5—8; 16; 20; 27; 28 u. sonst). Indes finden sich auch jetzt schon Beispiele einer fast völligen Umbüllung des Altars und zwar entweder so, daß das Linnen selbst, wie eben bemerkt, oder ein barunter liegender dunkeler Stoff dazu gebraucht wurde (Fl. I, 3; 2). Gegen Ausgang des Mittelalters bemächtigte sich der ursprünglich einfahren Ausstatung in steigender Maße ber Luxus; seibene, goldgewirkte und überhaupt kostbare, oft figurenreiche Stoffe wurden besonders in den großen Kirchen mit Lorliebe gebraucht (Greg. Tur. X, 16; Agnellus, Liber. pont. II, 6 MSL 106 S. 610; Paulus Silent. Descript. S. Sophiae 60 v. 338 ff., Ausgabe Corp. script. histor., byz. S. 37; ber römische Liber pont.

an verschiedenen Do.; vgl. Beissel S. 235; 272, dazu die Bemerkungen von Bock III, S. 5).

Vielleicht schon im christlichen Altertume, jedenfalls schon im frühen Mittelalter wurde die weiße, linnene Altardecke (linteamentum altaris) Borschrift. Die Fläche des überfallenden Nandes (aurifrisium, praetexta) lud zu reicher Verzierung ein, während das die Platte deckende Tuch in der Regel auf einsachen Schmucke sich beschränkte oder ganz darauf verzichtete (Fl. I, 18; 19; VI, 510 u. sonst). Im 7. Jahrhundert drängte sich die Spite als Nandverzierung ein und kührte zu allerlei Geschmacklösseiten. In Beziehung auf die Altarbekleidung (vestes, pallia altaris) entsernte sich das Mittelalter weiter von der älteren Überlieserung; es sührte z. B. die Vorsestasseln, Antependien, aus Golddound Silberblech ein (f. d. A. Altar Bd I S. 395) und überzog den Altarberr mit in Mustern gesetzen ebelen Steinen (Fl. I, 8; 9; 38). Doch überwog die vorgesundene Umbüllung mit Stoss. Gern griff man zu der wertvollen Seide und bestickte sie mit Gold und Silber oder ließ Figuren und Scenen darauf sich entsalten. Die Schatzberzeichnisse enthalten reiche Angaben darüber. Die vier oder drei Seiten oder auch nur 15 die Front des Altars (die Bezeichnung krontale) kamen dabei in Betracht. Besonders im späterer Zeit pslegte den Übergang von der Altardecke zum Bestimentum eine breite gestickte Borte zu decken. Die Ausgade des Altaraussasse die war Bestimentum eine breite gestickte Borte zu decken. Die Ausgade des Altaraussasse zu der werden von derneren auf Korzahken Darstellungen (Fl. VI, 459). Die Sidorienaltäre waren von vornherein auf Korzahken dange zwischen Leichen Ställen ausgespannte Stossenaltäre waren von vornherein auf Korzahken den Darstellungen (Fl. VI, 459). Die Sidorienaltäre waren von vornherein auf Korzahken den Beilden werden sieden werden werden seinen werden sein derstüger Erstat vorden (Kod III, Taf. XV, Fl. VI, 459; 484; 495; 500; 512). Als ein durstiger Erstat vorden des durch ein Geräh werden werd

Die gegenwärtigen liturgischen Vorschriften der römischen Kirche, die ihre Borgeschichte schon im Mittelalter haben, fordern drei leinene Altartücher, von denen zwei dazu bestimmt sind, die Altarplatte zu bedecken, während das dritte, obere, den ganzen Altar dis nahe an den Fuß bedecken soll. Unmittelbar auf dem Steine liegt das sogenannte Chrismale, ein wachsgetränktes Leinentuch; seinen Namen soll es danach stühren, daß es das Durchdringen des geweihten Öls dei der Altarweihe zu hindern des stimmt ist. Hauptsächlich aber dient es als Schuß für die obern Lagen. Die Altarbesselidung tritt naturgemäß ganz zurück, da ihre Dienste die Altarbesse mitversieht. Außershalb der Meßseier soll eine Schußdese (vesperale) über dem Altar liegen, wie schon im Mittelaster

Der Altardienst ersordert noch solgende kurz anzusührende Paramente: die palla corporalis, ein Linnentuch von mindestens 58 cm im Quadrat, welches dem Priester dazu dient, nach der Konsekration das geweihte Brot (corpus domini, daher die Bezeichnung) darauf auszubreiten und dann darin einzuschließen. Deshalb sindet eine Weihe desselben statt. Während es früher zugleich sür den Kelch benust wurde (Fl. VI, 495), hat dieser jetzt in der gleichfalls leinenen, geweihten palla calicis eine eigene, auf der Kuppa liegende Bededung erhalten (Fleurh VI, 503; 504; 510; 512 und sonst). Bon dieser ist zu unterscheiden das velum calicis (palla major), welches den Kelch dis zum Beginn des Offertoriums verhüllt; es ist aus Leinen hergestellt, während früher Seide dazu verwendet wurde. Eine Parallele zum Corporale dietet das früher gedräuchliche velum pyxidis, so ein für die Berhüllung des schwebenden Hostienträgers bestäuchliche velum pyxidis, so ein für die Berhüllung des schwebenden Hostienträgers bestäuchliche Vold III, Tas. 17). Nebensächliche Stücke sind das leinene Kommunikantentuch (palla dominicalis) zur Bedeckung der im 16. Jahrhundert hauptsächlich aufgekommenen Kommunionbänke und das purisieatorium, ein seines Leinentuch zur Reinigung des Kelches.

bas purificatorium, ein feines Leinentuch zur Reinigung des Kelches.
Geringe Bedeutung hatten die Paramente stets für Ambon und Kanzel (s. die A. 55 Bd I S. 435; Bd X S. 25). Regel war für beide die Bedeckung des Pultes, auf welchem das Buch ruhte, durch ein vorn herabfallendes verziertes schmales Tuchstück (Fl. III, 194), daneben pflegte die Brüstung mit Stoff belegt zu werden, während eine Bekleidung des Ganzen nur dei sessischen Gelegenheiten stattfand. Denn wie im christlichen Altertume, so waren auch im Mittelalter die Flächen des Ambon bezw. der Kanzel plastischem so

Schmud vorbehalten. Erft die Geschmadlofigkeit ber neueren Zeit führte vielfach eine dauernde Umhüllung der Kanzel ein.

Wenn in diesen Fällen äfthetische Erwägungen entschieden, so waren es dagegen praktische Gründe, welche in der alten Kirche die Umschließung des Taufbrunnens mit 5 Borhängen forberten, da die Taufe lange Zeit vorwiegend an Erwachsenen und durch Untertauchen vollzogen wurde. Es muß angenommen werden, daß sowohl der Taufbrunnen im Atrium der Basilika wie die Piscina der Baptisterien durch Borhänge abgeschlossen werden konnten. Bei ben Baptisterien mit innerem Säulenumgang werben bie Bela awischen den einzelnen Säulen gehangen haben. Auch im Mittelalter scheint diese 10 Gepflogenheit unter gang andern Berhaltniffen noch lange angebauert zu haben. Die gegenwärtige Beschaffenheit läßt nur einen seibenen Überwurf über bem Beden erwunicht erscheinen; eine Vorschrift besteht in dieser Sinsicht nicht.

Die Beteiligung der bischöflichen Kathedra an den Paramenten ift nicht deutlich; in der älteren Zeit wird sie sehr wenig bedeutet haben, da man für die Auszeichnung in 15 erster Linie Architektur und Plastik in Anspruch nahm. Das schließt natürlich nicht aus, daß bei festlichen Anlässen der Thron mit kostbaren Stoffen behangen wurde. Seit dem Anfange des 13. Jahrhunderts ungefähr rudte die Kathedra von dem Oftabschluffe des Chors westlich über ben Altar hinweg an die Evangelistenseite vor, und dies scheint ben Unftoß gegeben zu haben, fie zu überbachen und mit Borhangen zu umgieben. Bernach

20 nahm dieser Thronhimmel oft schwerfällige und geschmacklose Formen an.

Berschwunden ist aus dem Gebrauche das mittelalterliche Fasten= ober Sungertuch (velum quadragesimale), ein mächtiger, zwischen Chor und Langhaus in der Fastenzieit ausgespannter weißer oder grauer Vorhang aus Leinen, der mit Bilbern, gewöhnlich aus ber Baffionsgeschichte, bemalt, beftidt ober bedrudt war. Er biente dazu, ben innem 25 Chorraum den Bliden zu entziehen, und wurde nur gelegentlich, z. B. während der Deffe, zurudgezogen (Bock III, S. 135 ff.).

Die wollenen Fußbodenteppiche (pedalia), ein birektes Erbe aus der Antike, scheinen von Anfang an ein festes Inventarftud bes Kirchengebäudes gewesen zu fein und zwar von Ansang an ein seizes Inventartut des Kirchengebaudes gewesen zu sein und zwar wohl immer nur des Chors. Als hernach der Altar auf Stufen sich erhob, wurden auch volles in die Sitte hineinlezogen (Fl. I, 20; Bock III, Taf. 8). Bis in die romanische Zeit hinein lieferte diese Teppiche der Orient; besonders in der Fabrikation der Reloursstoffe wurde das Abendland erst ziemlich spät selbstständig (die Bezeichnung tapetia transmarina); dem entsprechen die dilblichen Verzierungen. Genauere Vorschriften über Stoff, Farde und Zeichnung besaß die römische Kirche nicht, daher hat dieses Parament 35 alle Stile und Launen durchgemacht.

Die in der ersten hälfte des Mittelalters innerhalb einer ziemlichen Gleichförmigkeit noch wahrnehmbare Freiheit hinsichtlich des Stoffes, der Farbe und des Gebrauches ber Paramente verlor fich hernach vor den wachsenden liturgischen Einzelvorschriften und ist jest gänzlich verschwunden (vgl. die Angaben bei At und Thalhoser a. a. C. zu den 40 einzelnen Stücken). Dadurch ist allerdings einer Berwilderung vorgebeugt worden, aber bafür andererseits eine gewisse Armut und Monotonie eingezogen. Das unter der Wirfung der Romantik erwachende Verständnis für mittelalterliche Kunst kam auch den Paramenten zu gute; in neuerer Zeit bemühte fich befonders Franz Bod mit Erfolg barum, ber Verflachung und Geschmadlosigkeit auf biefem Gebiete entgegenzuarbeiten und auf 45 die klaffischen Borlagen des Mittelalters wieder hinzuweisen, und es find feitdem Bereinigungen zur Pflege stilgerechter Paramentik entstanden ober weibliche Kongregationen haben sich berselben angenommen. Den Ausgang bezeichnet die 1850 in Wecheln ins Leben gerufene, von Pius IX. mit reichen Ablaffen ausgeftattete "Erzbruderschaft von ber immerwährenden Unbetung des allerheiligften Altarfaframents und des Werfes für 50 die armen Kirchen", welche sich auch als Aufgabe gesetzt hat, arme Kirchen mit Paramenten zu verforgen. Indes die moderne fühlich-finnliche Bolksfrömmigkeit bes Katholicismus findet an diesen ernsten, strengen Mustern wenig Gefallen, und die leitenden Personen in Rom leben in einem unklaren, aus Mittelalter und Renaissance gemischten

Kunstideal. Dennoch sind, 3. B. in Belgien, große Fortschritte unleugbar. In Beziehung auf die griechische Kirche muß von vornherein angenommen werden, daß die Paramentik dort eine glanzvollere Geschichte hatte als im Abendlande. Der Often umschloß die Ursprungsländer der feinsten und kostbarsten Gewebe und betrieb viele Jahrhunderte hindurch den umfassendsten Export nach dem Westen. Dazu fam die größere Freude der Byzantiner an gottesdienftlichem Prunt und die leichtere Möglichkeit, 60 dieser Neigung Befriedigung zu verschaffen. Die anatolischen Kirchen muffen einst einen

681

außerordentlichen Reichtum an liturgischen Stoffen besessen. Leider haben die Räubereien der Kreuzsahrer und die Verarmung der Kirche unter der Ausbeutung durch die Türken den Verlust des Meisten herbeigeführt, so daß der gegenwärtige Bestand an älteren Stücken nur ein geringer ist. Wir sind fast ausschließlich auf die jetzt in abendländischen Kirchen und Sammlungen befindlichen einstigen Paramente der griechischen Sirche angewiesen. Die Übereinstimmung zwischen lateinischer und anatolischer Sitte ist jedoch ein großer, was sich daraus erklärt, daß die westliche Kirche offenbar die tief in das Mittelalter hinein von der anatolischen in dieser Richtung start beeinslußt worden ist.

Dahin gehört die reiche Berwendung der Kirchenvorhänge. Die Jionostasis, welche 10 jest als eine feste Wand Chor und Langhaus scheibet, bat als Vorläufer sicherlich iraend eine Unordnung von Sängeteppichen gehabt. Die hl. Thur, welche heute die Berbindung herstellt, ist durch einen Borhang geschlossen. Bor allem sehlten dem Chore nicht Wandsbehänge (vgl. Fl. VI, 480; 489°; 515 u. sonst). Im bildlichen Schmuck ist den Griechen charatteristisch die Borliebe für das Kreuz und für Engelfiguren. Deutlicher tritt in mittel= 15 alterlichen Darstellungen der Altar hervor. Da die Griechen die Tischform festhielten, so waren sie schon hierdurch auf möglichst vollständige Umhüllung des Altars gewiesen. Gin Athos-Psalter des 9/10. Jahrhunderts zeigt noch ganz die Form, welche das Apsismosaik in S. Bitale dietet: ein straffgezogenes Tuch umfpannt die Seiten des dierfüßigen Tisches, ein zweites mit breiter Randverzierung bedeckt die Platte (H. Brochaus, Die Kunst win den Uthosklöstern, Leipzig 1891, Taf. 17). Daß die Bekleidung ganz sehlte (Fl. VI, 480), war seltene Ausnahme; Regel ist, daß sie den Tisch ganz oder die auf die Fußenden umhüllt (VI, 506; IV, 213). Mit einer breiten Kante greist die Decke über. Auch der Ciborienaltar mit Borhängen ist häufig (VI, 489.). Beliebt ist als Ornament das Kreuz in breiter Ausführung; nicht nur die Bekleidung, sondern auch die Decke zeigt 25 es, oft in Berbindung mit den gleichfalls altfirchlichen Gammazeichen (II, 105; 106). Die Altarparamente bestehen in der Gegenwart aus folgenden Studen: 1. 70 xaraodoκιον, τὸ κατά σάρκα, das vestimentum der Lateiner. Der Name ist aus derselben Borstellung wie corporale zu erklären. 2. ή ένδυτή, τὸ ένδύτιον, auch έφάπλωμα, die Altardecke. 3. τὸ ἀντιμήνσιον, ein weißes Leinen von 50—60 cm im Quadrat mit so Darstellungen der Passinoswertzeuge und des Begräbnisses Jesu. An einem Zipfel sind Reliquien befestigt. Das Antimension wird ebenso seierlich geweiht wie der Altar, weil es früher den ungeweihten Altar ersetzte. Jest bildet es die oberste Decke jedes Altars (Abb. bei Sotolow, Darstellung des Gottesdienstes der orthodog katholischen Kirche des Morgenlandes, deutsch Berlin 1893, S. 7). 4. Drei verschiedene Tücher und 25 zwar zwei kleinere zur Bedeckung ber vom Afteristos (vgl. Bb VI, S. 414) geschützten Batene (το πρώτον κάλυμμα, το διςκοκάλυμμα) und des Kelches (το δεύτερον κά-λυμμα) und ein größeres für beide Gegenstände (δ άήρ oder turzweg το κάλυμμα, vgl. darüber Leon Clugnet, Dictionnaire grec-français des noms liturgiques, Paris 1895). Die Berhängung des bischöflichen Thrones war Sitte auch in der 40 griechischen Kirche (Fl. VI, 479; 480; 515), ebenso ber Gebrauch ber Teppiche. Wesent-

liche Differenzen scheinen nicht vorhanden zu sein.
Ein ganz anderes Bild bietet der Protestantismus. Die Umgestaltung des katholischen Kultus durch die Reformation machte sofort eine Anzahl Baramente überscussissig und modifizierte andere, ja auf reformiertem Boden räumte man gänzlich mit ihnen auf. 45
Vorhänge, Teppiche, Decken, geistliche Gewänder kamen zum Verkauf, oder man versügte in anderer Weise über sie. Wenn sich vereinzelt, z. B. in Merseburg, Halberskatt, Danzig, Duedlindurg größere Bestände erhalten haben, so wirkten dabei besondere Umstände mit. Nur der Altar behauptete in stärkerem Maße seine Ausstattung, aber doch nur im lutherischen Protestantismus, während die reformierten Kirchen auch ihm gegenüber radikal so vorgingen. Der selte Jusammenhang mit der Vergangenheit löste sich indes allerorten, und damit zogen Unordnung, Willkür und Gleichgiltigkeit ein. Was das alte Luthertum mit Vietät und Verständnis noch sesthielt, verwüsteten der Pietismus und der Rationalismus. Es blied nur wenig mehr als ein durftiger Rest aus schwarzem Tuch. Es scheint, daß erst unter der Rückwirtung der Resormbestredungen innerhalb der katholischen Kirche, so von denen oben die Rede war, die Empfindung wieder erwachte, daß es auch eine evangelische Paramentis gebe. Die besonders durch Heinrich Otte (s. o. S. 525) mit Siser und Erfolg in weitere protestantische Kreise getragene Kenntnis der mittelalterlichen Kunst lieserte die notwendigen geschichtlichen Unterlagen. In dem seit 1858 in Stuttzgart erscheinenden vortresslichen "Christlichen Kunstblatt" fanden die neuen Bestrebungen so

einen Mittelpunkt und Sprechsaal, vor allem aber stellte sich mit seinem Sachverständnis und lebhafter Thätigkeit der sächsische Pfarrer Moriz Meurer (gest. 1877, s. d. Bd XIII S. 36) in ihren Dienst, besonders in seinem Büchlein: "Altarschmuck. Ein Beitrag zur Paramentik in der evangelischen Kirche" (Leipzig 1867), und auf seine Anregung din 5 trat 1868 der Herrenhuter Martin Eugen Beck mit zwölf "Musterblättern für kirchlicke Stickerei" hervor, welche allerdings durch ihre weiche, subjektive Art noch nicht das Richtige trasen, aber doch den Weg bahnten. Seitdem sind zahlreiche evangelische Paramentenvereine und Mittelpunkte ihr dienender Thätigkeit entstanden (Neuen-Vettelsau, Diakonissenhaus in Altona, Henriettenstift in Hannover, Kloster Marienberg in Braunschweig, 10 Mecklenburgischer Verein in Ludwigslust, Diakonissenhaus in Dresden u. s. w.), und es ist kein Mangel an Firmen, welche gute und richtige Arbeiten liesern.

Die Paramente treten entweder als liturgischer Schmud auf oder als liturgische praktische Forderung. In jenem Falle beruhen sie aus Freiheit, in diesem auf Notwendigkeit. Indes da der Gottesdienst auf Kunst und Würde angewiesen ist, so besteht für den Schmud im Grunde auch eine gewisse Nötigung. Vorschriften über Form, Stoss und Farbe der Paramente besitzt die evangelische Kirche nicht, doch ist innerdalb des Luthertums ein ziemlicher Konsensus vorhanden, während die Gemeinden reformierten Bekenntnisses ganz verschiedene Wege gehen. Daher sind die solgenden Ausschrungen

aus dem Berftandnis und dem Gebrauch ber lutherischen Rirche geschöpft.

20 Als Maßstäbe sind anzusehen das praktische Bedürfnis und die würdevolle, in die Form edler Kunst sich kleidende Erscheinung. Während jenes allein aus dem Kultus, wie er ist, zu erheben ist, so muß für das Zweite die Tradition mit ihrem reichen und angemessen Inhalte so lange als Quelle gelten, die eine vollkommenere Entwickelung sie ablöst, was disher noch nicht eingetreten ist. Bon diesen Boraussetzungen aus ist eine Einigung in den Hauptsachen leicht zu erzielen; die daneben etwa hervortretenden Disserenzen werden immer wenig verschlagen. Sie beziehen sich hauptsächlich auf den Indalt des bildlichen Schmuckes.

Als unumstößliche Forderung muß in dieser Hinsicht festgehalten werden, daß das Dargestellte verständlich ist und die Ausführung sich stillstisch dem Zwede ansügt. Damit so sind zunächst alle Symbole und Bilder ausgeschlossen, welche dem Bewußtsein der Gemeinde fremd geworden sind, wie das griechische und das lateinische Monogramm Christi (R, IHS), der Fisch (lxdis), Belikan (Sinnbild des Opfertodes Christi), Phönix, Adler (Auserstehung), Hirch (Ps 42); auch A-Q (Offend. 1, 8) dürsten hierher gehören. Böllig überleht hat sich auch die Typologie der mittelalterlichen Kunst, und es empsiehlt sich nicht, sie wieder einzussihren. Das im 17. und 18. Jahrhundert dei Katholisen und Protestanten beliedte gleichseitige Dreieck mit einem Auge als Symbol der Dreisaltigkeit verdiett sich durch seine Geschmacklosigkeit. Fernzuhalten sind ferner die nicht kirchlichen Symbole von Glaude, Liede, Hossing, welcher alle diese Guten Hirten stehen Bedenken entgegen; denn durch die Stillserung, welcher alle diese Dursstellungen unterliegen, verliert des seine Sigenart. Ohne jeden Zweisel dagegen sind statthaft als durchaus verständlich und unmittelbar wirksam: die Taube (hl. Geist), die vier Sinnbilder der Evangelisten (Engel, Löwe, Sier, Abler), das Lamm mit der Kreuzsskahne, das Kreuz. Wert der Einführung wäre die schone mittelalterliche Darstellung der Kirche in Gestalt einer Jungfrau mit Krone, Kelch und Kreuzsskahne. In allen Fällen ist ein geeigneter Spruch oder ein schön gestonten kreuzsskahne. In allen Fällen ist ein geeigneter Spruch oder ein schön gestonten kreuzsskahne. In allen Künsteleien vorzuziehen, und von Figürliches nicht in wirklich guter Aussührung zu haben ist, soll man lieber darauf verzichten und zu dem Reichtum der mittelalterlichen Ornamentik, in erster Linie zu der Pflanzensonamentis (Epheus und Weinranken, Lilie, Rose, Passionsblume u. s. w.) zurückgreisen.

Eine wichtige Forderung ist ferner, daß der Schmuck der Paramente seine Aufgabe so nicht in Wiedergabe der Natur, in Nachahmung der Malerei sucht, sondern in den Schranken bleibt, welche auch dem Glasmosaik und dem Teppichmuster durch ihre Eigenart gezogen sind. "Die Behandlung des Ornaments darf nicht naturalistisch, sondern sie muß stilistisch sein. Bei der Bildstickerei kann es nicht die Aufgabe sein, historische Tableaur zu liesern mit perspektivischen Hintergründen und dramatisch bewegter Hands bei ung; bei der Stickerei von Sinnbildern sollen wir nicht Blumens, Fruchts und Tiersticke liesern wollen" (Meurer).

Im Mittelpunkte der evangelischen Paramentik steht der Altar. Den Altarkorper umkleidet ein solider farbiger Stoff — Seide oder Tuch — entweder durchweg straff gespannt oder nur an den Seitenwänden faltig geordnet. Die Bekleidung der Rückso wand kommt nur ausnahmsweise in Frage. Ganz fällt diese aus, wo der Ausbau schon

683

burch Architektur und Plastik auf eine künftlerische Wirkung angelegt ist. Für bie Frontseite empfiehlt sich als paffenbster Schmud das Kreuz in ornamentaler Umrahmung ober das Lamm mit Kelch und Fahne nehst einem frästig hervortretenden Spruche. Auf der Platte liegt auf einem gröberen, widerstandsfähigeren Tuche eine Decke von feinem weißen Leinen, das Altartuch, dessen überhängender schmaler Rand mit Pflanzenornament, gestickt aus farbigem Garn oder waschechter Seide, verziert ist; dafür können aber auch einsache leinene Spizen eintreten. Als Unterlage für die Abendmahlsgeräte dient das Corporale, ein breiter Läufer, ber über die Kanten ber Seitenwände etwas herabsteigen tann. Auch biefes Stud gewährt an seinen Enden Gelegenheit für Nabelftiderei. Bebräuchlich find ferner Ballen aus weißem gestärkten Leinen für Kelch und Batene, und 10 in vielen Gemeinden auch bas Belum. Unerläßlich ift, obwohl nicht allgemein im Bebrauch, ein weiches leinenes Tüchlein zur Reinigung des Kelches. Das kleine Altarpult follte fo gestaltet sein, daß es keiner Bedeckung bedarf. Wo dies nicht der Fall ift, wird es mit bemfelben Stoffe ber Altarbetleidung überzogen.

Für die Kanzel wird gewöhnlich nur das in Stoff und Farbe des Altarkleides ge- 15 haltene Kanzelpultdecken in Frage kommen, dessen sichtbarer Teil am angemessensten mit einem stilisierten Kreuz geschmückt wird; für einen Spruch ist es zu klein. Sonst sollte, wenn irgend möglich, die Kanzel von Paramenten unberührt bleiben; am ehesten wäre noch die Brüstung in Betracht zu ziehen. Dieser Kanzelumhang darf jedoch nur ein schmaler Behang sein, da alles vermieden werden muß, was den architektonischen Ausbau 20 der Kanzel und sei er noch die einkoch istärt und drüft. Die im manchen Sinkon über ber Kanzel, und sei er noch so einfach, stört und druckt. Die in manchen Kirchen üb-lichen gesonderten Lesepulte für die Schriftverlesung bedürfen, wenn sie eine würdige Form haben, keinerlei Baramente. Zu einer völligen Bekleibung wird man nur in wirk-licher Notlage greifen burfen.

Dasselbe gilt von dem Taufstein. So selten die Fälle sein werden, daß eine Stoss= 25 umbullung unumgänglich ift, ebenfo häufig wird eine Schutbede nötig fein, da Taufsteine mit massivem Dedel ju den Seltenheiten gehören. Jener Dedel, ein weißes Leinentuch, das furz über den Rand herunterfällt, läßt fich mit Pflanzenornamenten ober

mit einem Spruch, auch mit beiben, entsprechend umfäumen.

Der Altarteppich hat in den evangelischen Kirchen erfreulicherweise jetzt sich fest ein= 30 gebürgert. Die selbstverständliche Bedeckung der obersten Altarstuse, des Plates für den Liturgen, ist das Mindeste des zu Erstrebenden. Die Altarstusen ferner und der Raum ringsum, der bei der Abendmahlsseier, bei Trauungen und Konsirmationen in Anspruch genommen wird, mussen, wenn irgend möglich, bedeckt werden. Als Schmuck empfehlen sich geometrische und Pflanzenornamente und die durch die orientalischen Muster gebotenen 25 stilifierten Tiergestalten. Christliche Zeichen und Figuren sind auszuschließen; nicht minder Salonmuster. Da der Teppich seiner Idee nach das Steinmosait ersett, so sind demgemäß bie Zeichnung und bie Farbe zu gestalten.

Bandteppiche werden nur felten, etwa als Behang der untern Chorfeiten, zur Ber-

wendung kommen.

In Beziehung auf weitere Einzelheiten sei auf die angeführten Schriften von Meurer und Bürkner, sowie auf Theod. Schäfer, Ratgeber für Anschaffung und Erhaltung von Paramenten (Berlin 1897) und auf das von bem baherischen evangelischen Verein für dristliche Kunst herauszegebene Heftden: Uber kirchlichen Schmuck (Nürnberg 1887) verwiesen (weitere Anleitungen unterlasse ich hier anzuführen). So sehr zur Zeit 45 bas Berständnis für Baramentik in der evangelischen Kirche in erfreulichem Wachstum begriffen ist und in neuerbauten Kirchen sich sast ausnahmslos geltend macht, so dauern doch Berfäumnisse aus früherer Zeit in großem Umfange noch fort.

In die Geschichte der Paramentik tritt schon fruh die Farbensymbolik ein und schafft sich schließlich in dem römisch-katholischen Kultus eine feste Stellung; auch in der ana 50 tolischen Kirche erlangte sie zwar nicht durch Geset, sondern durch Gewohnheit und in weit einfacherer Form Geltung, und ebenso hat die evangelische Paramentik an dem Er-

gebnis ber abendländischen Entwidelung mit gewissen Abzügen teilgenommen.

Die Farbenspmbolik ist nur ein Bestandteil der umfassenden Symbolik, in welche die Phantasie des Mittelalters, ja zum Teil schon des christlichen Altertums, das ganze 55 Kirchengebäude, seine Einzelheiten und seine Ausstattung in steigendem Maße hineinzgezogen hat (vgl. Sauer a. a. D.). Daher teilt sie mit dem Ganzen, zu dem sie gehört, das Schwanken und die Wilstricheit. Biblische Typologie, die wechselnden Meinungen der weltlichen Gesellschaft (z. B. hinsichtlich der Blumensprache), die Mode in Beziehung auf Farbe und Stoff, die Beschaffenheit ber aus bem Often importierten Gewänder und andere co

Jufälligkeiten freuzten sich und lösten sich ab. Nur die weiße Farbe erscheint schon früh als seites Element. Doch muß im 12. Jahrhundert, wenn auch nur in einzelnen Kirchengebieten, eine Fixierung der schwankenden Symbolis mit Ersolg vollzogen worden sein. Denn nur von dieser Boraussesung aus konnte Innocenz III. in seinem Traktat de sacro altaris mysterio (I, 64: de quatuor coloribus principalibus, quidus secundum proprietates dierum vestes sunt distinguendae) mit Bestimmtheit vier liturgische Farben ausschied dierum vestes sunt distinguendae) mit Bestimmtheit vier liturgische Farben ausschied eine und ihre Sphäre umgrenzen: Weiß, Rot, Schwarz, Grün (nach Er 28, 5 sī.). Andererseits sügt er selbst hinzu, daß volle Überreinstimmung nicht vorhanden sei. Zedenfalls muß das Ansehen des Bapstes wesentlich dazu beigetragen haben, daß man der schweit immer näher kam. Wilhelm Durandus (gest. 1296) hat sich ihm durchaus angeschlossen (Rationale divin. officiorum III, 18), und das durch Pius V. in seinen Generalrubristen entwickelte und verbindlich gemachte Schema (in der Ausgabe des Missale Rom. Regensburg 1901 p. 18) ruht troß einzelner Abweichungen durchaus auf dieser (Brundlage. Der gegenwärtige Gebrauch in der römischen Kirche ist dementsprechend solgender:

Weiß (Licht und Frende): Trinitatissonntag, alle Christusseste, ausgenommen die Passion, Feste der Engel, der Maria, der Konsesson und Jungfrauen, die nicht Märthrer sind, Tause, Hochzeitsmesse, Kirchweihe, Prozession mit Corpus domini. — Rot (Blut und Feuer): Kreuzessesseste, Passion, Märthrer, Psingsten. — Grün (Hossinung): alle 20 Tage ohne Trauer: und Bußcharakter (ausgenommen demnach Advent, Septuagesima die Ostern; auch Osterzeit). — Schwarz (Finsternis und Unglück): Karfreitag, Totenossizium. — Violett: Advent, Septuagesima die zum Hochamt des Karsamstag, Bigilien, Buß: und Bittprozessionen, Fest der unschuldigen Kindlein u. s. w. Daß diese Ordnung sich erst allmählich durchgesest hat, zeigt die instruktive Tabelle dei Fleury a. a. D. S. 42. Die Wriechen beschränken sich fast ausschließlich auf Weiß und Purpur; sie haben die spätere

Entwidelung nicht mitgemacht.

Die evangelische Kirche weist die Anwendung der liturgischen Farben auf die geistliche Untstracht ab, hält aber, wenigstens auf lutherischem Boden, mit Recht den Wechsel der Farbe an ihren Paramenten im Zusammenhang mit dem Gange des Kirchenjahres seit, so allerdings mit einer durch äußere und innere Gründe gebotene Einschränkung. Denn die Übernahme der fünf Farben (Meurer, Bürkner) setzt eine Detaillierung des Kirchenjahres voraus, welche den evangelischen Gemeinden durchaus fremd ist und kaum wird verständlich gemacht werden können. Dagegen sollte unter die drei ausgeprägtesten Farben, Not, Grün, Schwarz, nicht heruntergegangen werden. Die Gebietsteilung würde sich gestalten: Not für die Festzeiten Weihnachten die Epiphanias, Ostern die Quasimodogeniti, Pfingsten die Trinitatis — Grün für die sestlose Zeit (Epiphaniaszeit und Trinitatiszeit) — Schwarz für Advent, Passion, Bustag, Totensonntag.

Trinitatiszeit) — Schwarz für Abvent, Lassion, Bußtag, Totensonntag.
Es würde eine schöne Ausgabe der Eisenacher Kirchenkonserenz sein, die bekannten Säte über evangelischen Kirchenbau durch eine entsprechende Belehrung über evangelische Varamentik zu ergänzen.

Bittor Schulze.

**Baran.** — Litteratur: J. L. Burchardts Reisen in Sprien, Palästina und der Gegend des Berges Sinai. Herausgeg. von W. Gesenius, II (1823), 975 s. 1080; Ed. Rosdinson, Palästina I (1841), 285—312; Fr. Tuch, Bemerkungen zu Genesis Kap. 14 in ZdmG I (1846), 161—194, abgedruckt in Tuchs Kommentar über die Genesis (1871), 257—283: 46 C. H. Balmer, Der Schauplat der vierzigjährigen Wüstenwanderung Jöraels (aus dem Englischen übersetzt 1876), 219—268, 396 s.; J. G. Betzstein in Frz. Delipsche Kommentar über die Genesis (1872), 587 st.; B. Bolch, Der Segen Moses Dt 33 (1873), 10—12; Angaden arabischer Schristischer s. Lodys VI, 11; VII, 229: VIII, 119 s. 139; J. Euting, Sinaitische Inschristen (1891), 41 s.; T. K. Chenne, Art. Paran in Encyclopaedia Biblica III (1902. Byl. die Litteratur zu dem Art. Negeb Bb XIII S. 692.

Paran oder Pharan ist im AT Name einer Wüste, eines Gebirges (oder Berges) Dt 33, 2; Hab 3, 3 und wohl auch eines Ortes Ot 1, 1; 1 Kg 11, 18. Welches die ursprüngliche Beziehung des Wortes ist, läßt sich kaum entscheiden. Wüsten pslegen in dem Sprachgebrauch des AT freilich nach Ortlichkeiten benannt zu werden; ob aber in beiselem Falle das Gebirge oder der Ort zuerst den Namen P. getragen hat, bleibt unsicker. Das Gedirge P. wird Ot 33, 2 und Hab 3, 3 mit dem Sinai (vgl. den Art.), mit Seir (vgl. Edom Bd V S. 164) und mit Kades (vgl. Bd XIII S. 698 f.) zugleich zenannt; danach muß es unweit der Südgrenze Kanaans zwischen Ikael und Edom gelegen daben (vgl. Palästina oden S. 559). Der Ort P., der in dem unverständlichen Zusap I:

Paran 685

zwischen Midian (ober Ebom) und Agypten anzusetzen sein. Ihn kennt auch bas Onomasticon bes Eusebius ed. de Lagarde 298; 122 in der Buste der Saracenen, drei Tagereisen von Aila (= Elath) nach Osten. Diese letztere Angabe past jedoch zu dem, was Cusebius sonst über den Ort sagt, gar nicht; man sollte vielmehr erwarten "nach Westen." Nimmt man dieses als die von ihm beabsichtigte Himmelsrichtung an, so 5 wurde man mit den drei Tagereisen, die Tagereise zu 40 km gerechnet, in die Gegend des heutigen kal'at en-nachl kommen, des seiten Wachtpostens, der an dem Wege von Sues nach Aila neben dem oberen wadi el-arīsch gelegen ist. Über die Wüste P., richtiger wohl Buste von B., haben wir im AT folgende Angaben. Sie wird als die Gegend des Stammes Ismael bezeichnet, nachdem er sich von Abraham, der damals nach 10 Gen 20, 1 in Gerar wohnte (vgl. Bd XIII S. 693, 9—16), getrennt hatte. Ferner ist sie Ausgangs= und Endpunkt der von den Kundschaftern unternommenen Reise Ru 13, 3. 16. Ausgangs- und Enopunit der von den kundspaptern unternommenen Aeise Au 13, 3.
26, wie sie der Priesterkoder darstellt, d. h. sie stieß unmittelbar an die Südgrenze Kanaans (vgl. Palästina S. 564). Sie wird von der Wüste von Jin (s. oben S. 564, 29)
Nu 13, 21 und auch von Kades Nu 20, 1°. 22 unterschieden; daher ist "nach Kades" 15
Nu 13, 26 Just oder ein Rest aus der Darstellung des Jahwisten. Die Angabe Nu
10, 12; 12, 16, daß die Iskaeliten unmittelbar vom Sinai aus die Wüste P. erreichten, läßt sich hier nicht verwerten, da die Lage des Sinai (vgl. den Art.) ganz unsicher ist.
Aus den übrigen Erwähnungen solgt jedoch, daß die Wüste P. südlich von Kades und ber Bufte Zin, auch füblich von Gerar anzuseten ift. Dann entspricht ihr bas Gebiet 20 zwischen bem dschebel el-makrah im Norden und der Wafferscheibe gegen bie Sinai= halbinsel hin im Süden, zwischen dem Randgebirge des wadi el-caraba im Often und bem mittleren wadi el-'arīsch im Westen, also die Gegend, die heute badijet et-tih genannt wird, d. i. Bufte ber Banderung (ber Jeraeliten). Bu ber natürlichen Beschaffenheit der Gegend vgl. Palästina S. 564, 40—56. Sie wurde einst von der Römerstraße 25 durchschnitten, die die Tabula Beutingeriana verzeichnet, von Beerseba über Elusa, Oboda, Lysa, Coppsaria, Rasa (?) und ad Dianam nach Aila (vgl. Bb XIII S. 695, 11—16). Heute ist sie völlig öde und verlassen. Während man über den Ort und die Wüste P. ziemlich befriedigende Auskunft geben kann, läßt sich in Betress des Gebirges P. kein so sestense erlangen. Zunächst ist unsicher, ob man einen einzelnen Berg oder eine 30 Gruppe von Bergen, ein Gebirge, zu verstehen hat. Wäre ersteres der Fall, so könnte man vielleicht an den dschebel aräss denken, der zu dem westlichen Teil der Wüste P. zu rechnen ware, oder auch an den dschebel ichrimm (vgl. Palästina S. 564, 56; 565, 6). Bei der Auffassung "Gebirge P." muß man hingegen an die östlichen oder südöstlichen Grenzen der Wüste P. denken, nämlich entweder an die Höhen, die den wadi el-araba 35 oberhalb Ailas begrenzen, oder an die Bergkette, die im Suden der Wüste B. die Wasserscheibe gegen die Sinaihalbinsel hin bilbet. Letteres ift das Wahrscheinlichere. Denn für die Höhen oberhalb Ailas giebt es jest keinen besonderen Namen (außer 'akabe, Anstieg, ober nabk, Paß), während das sübliche Randgebirge heute von der nördlich angrenzenden Wüste bādijet et-tīh den Namen dschebel et-tīh führt. Das wäre das gleiche Ver- 40 hältnis in der Benennung, wie es im Altertum nach dieser Annahme zwischen der Wüste P. und dem Gebirge P. vorhanden gewesen wäre. Wetztein deutet das Gebirge P. von der Wurzel zu — aushöhlen als "das durch die Ravinen ausgehöhlte und aufgerissene Bebirge" und versteht es von dem dschebel makrah, dem Bergland ber 'azazime (vgl. Balästina S. 564,38), wie schon vor ihm Balmer a. a. D. 396 und neuerdings 45 T. K. Chenne. Dieser ansprechende Borschlag läßt sich beshalb nicht mit Sicherheit beurteilen, weil das Innere des Berglandes noch nicht genau befannt ist. Es ift jedoch zu erwägen, ob etwa beffen fublicher Teil, soweit er außerhalb ber Grenzen Kanaans lag (Nu erwägen, ob etwa dessen südlicher Teil, soweit er außerhalb der Grenzen Kanaans lag (Nu 34, 4; Jos 15, 3; vgl. Palästina S. 564, 82) den Namen Gebirge P. getragen hat. Endlich begegnet Gen 14, 6 der Ausdruck INS der ohne Zweisel einen in oder bei 50 P. gelegenen Ort bezeichnen soll. Nach der Ausstruck der Augung des Targums, des samaritanischen Pentateuchs und des Herrendung soll INS dere bedeuten; daraus erklärt sich Luthers Uebersetung "Breite Pharan". Aber INS dist der Singular zu dem öster begegnenden Plural INS Jes 1, 29; 57, 5, "Bäume" (unsicher, ob Eichen oder Terebinthen); er ist neben dem nomen unitatis INS wahrscheinlich das nomen collectivum. Der 55 Name bedeutet demnach "Bäume, Hain bei P." Nun kennen wir an der Oftseite des oben besprochenen Landstricks den Ort Clath oder Eloth, der seinen Namen von den dort wachsenden Bäumen erhalten hat (vgl. Bd V S. 285). Es ist daher im hohen Grade wahrscheinlich, das El Paran ein anderer und war pollständigerer Name für Elakh ist. wahrscheinlich, daß El Paran ein anderer und zwar vollständigerer name für Elath ift. So wie Gen 14, 6 dieser Ort nach der Wüste (östlich von der Wüste) bestimmt wird, 60

so sagen auch arabische Geographen, Ibn Haukal und Istachri, daß bei Aisa die Wüste beginne, in der die Föraeliten umbergezogen seien. — 1 Sa 25, 1 ist statt P. mit LXX (Madr) zu lesen Maon; es ist die Stadt auf dem Gebirge Juda Jos 15, 55 gemeint, die Heimat des Kalebiters Nabal 1 Sa 25, 2, heute chirdet (tell) ma'sīn. Die von 5 Josephus, Bell. jud. IV 9, 4 § 512 erwähnte Schlucht Pagár hat mit unserem P. nichts zu thun; übrigens ist nach Niese Pegeral zu lesen. Edenso ist zu unterscheiden das von Plinius V, 17 genannte Pagár und das Phara der Peutingerschen Karte; es handelt sich dort um die heutige Dase seiran (karan) der Sinaihalbinsel. Euting hat den Namen P. auf den sinaitischen Inschriften in den Formen karrān und karān ges so sunden.

Barafden f. b. A. Bibeltert bes Alten Testaments Bb II G. 721, 60 ff.

Bardel, Leopard f. d. A. Jagd Bb VIII S. 521, 17.

Barens, David, gest. 1622. — Litt.: Narratio historica de curriculo vitae etc. D. Davidis Parei etc. a Phil. Pareo Dav. fil. im Eingange zu dem von Phil. Pareus 1647 15 zu Frantsurt herausgegebenen Werte: D. Davidis Parei operum theologicorum tomi I pars prima. Neben dieser Hauptquelle die Art. Pareus in Bayles Dict. hist. und Jöchers Gelehrtenlegison, Ecsteins dei Ersch und Gruber, Henses in der ersten Aussage dieser Encykl., F. W. Cunos im Pfälz. Memorabile X, 90 ff. und in der AdB, sowie die bekannten Werte zur pfälzischen Kirchengeschichte von Struve, Wundt, Vierordt, Häuser 2c.

David Pareus wurde zu Frankenstein in Schlesien den 30. Dezember 1548 geboren. Sein Bater, Johann Wängler, war ein begüterter Bürger und Beisitzer bes Schöffengerichts baselbst und ließ ihn bis zu seinem vierzehnten Lebensjahre bie Schule seiner Baterstadt besuchen. Dann schiate er ihn nach Breslau zu einem Apotheter in die Lebre. Als David jedoch an diesem Berufe wenig Gefallen fand und bald in seine Baterstadt 26 jurudfehrte, übergab ihn fein Bater auf Antrieb einer harten Stiefmutter einem Schufter, um beffen Handwert zu erlernen. Doch fette es ber ftrebfame Rnabe fpater burch, bag ihm sein Vater 1564 gestattete, die begonnenen Studien zu Hirschlerg sortzuseten, wo damals der gelehrte Christoph Schilling, ein Schüler und eifriger Anhänger Melanchthons, eine blühende Schule leitete. Unter Schillings Einfluß änderte P. nicht bloß nach der so Sitte der Zeit seinen Namen (nach nageca, Wange) in Pareus, sondern wurde auch sur die philippistische Lehre gewonnen. Insolge heftiger Streitigkeiten mit dem streng lutherischen Stadtpfarrer Balth. Tilesius mußte Schilling 1566 seine Stelle niederlegen, wurde aber auf Ursing Empfahlung halb dernach durch der Ausfürsten Trippisch III an des aber auf Urfins Empfehlung bald barauf durch den Kurfürsten Friedrich III. an bas Badagogium nach Amberg berufen. Mit Mühe rang B. feinem Bater, welcher die Glau-85 bensrichtung Davids mit großem Mißtrauen betrachtete, die Erlaubnis ab, seinen verchrten Lehrer mit anderen Schülern nach Amberg begleiten zu durfen. Bon dort wurde er mit anderen gereifteren Genossen alsbald nach Heidelberg weiter gesandt, um in das von Zacharias Ursinus geleitete, unter bem Namen collegium sapientiae bekannte theologische Allumnat einzutreten. Hier am 16. April 1566 immatrikuliert, suchte sich P. so zunächst durch gründliches Studium der alten Sprachen, auch der hebräischen, und der Philosophie für die Theologie vorzubereiten. Bon seinen Lehrern Boquin, Tremellus, Zanchius und Ursinus übte besonders der Letztgenannte bedeutenden Einfluß auf den geistesverwandten Schüler aus. Nach Vollendung seiner theologischen Studien durch Friedrick III. am 13. Mai 1571 als erster evangelischer Pfarrer nach Niederschlettendacht bei Niedenschusse haussen von der bei der keinstellischen Revillenung des unter der Michael 45 bei Weißenburg berufen, fand er bei der tatholischen Bevolkerung des unter der Mithobeit des Speierer Bischofs stehenden Ortes so viele Schwierigkeiten, daß er dringend um seine Abberufung bat. Er wurde nun im Oktober 1571 Lehrer an dem Badagogium in Als aber hier unter ben beiben alteren Lehrern ber Anstalt Diffibien aus-His aver hier unter den beiden alteren Lehrern der Anstalt Dissiden aus brachen, in welche P. verwickelt zu werden fürchtete, wünschte er in den Kirchendienst zurückzutreten. Er wurde durch den Kursürsten zum Pfarrer in Hemsdach an der Bergstraße ernannt. Dieses im Bistum Worms gelegene Dorf hatte disher katholische Pfarrer gehabt, deren Wandel so anstößig war, daß die dadurch geärgerten Einwohner den neuen Pfarrer gern annahmen. Am 24. August 1573 wurde P. eingeführt und begann auch hier seine Thätigkeit mit Entsernung der Bilder, die er dann mit Zustimmung des Volkes verdrennen ließ. Nach dem Tode Friedricks III. wurde auch P. seines Amtes entlassen, sand aber sofort in dem von dem Pfalzgrafen Johann Casimir regierten Teile der Pfalz Aussiahme und wurde noch 1577 Pfarrer in Oggersheim. Von hier aus besuchte er Barens 687

1578 seine Baterstadt und gewann durch eine dort am Pfingstmontage gehaltene Predigt die volle Liebe seines Baters wieder. 1580 wurde P. nach Wingingen versetzt, von wo aus er häufig in dem nahen Neustadt a. H. predigte, und die erwunschte Gelegenheit hatte, mit den an dem bortigen, damals in höchster Blüte stehenden "Casimirianuni" wir-

kenden Lehrern, besonders mit Ursinus, vertrauten Umgang zu pflegen. Als Pfalzgraf Casimir nach dem Tode Ludwigs VI. die vormundschaftliche Regierung der ganzen Pfalz antrat, übernahm P. zunächst auf kurze Zeit die durch Tossans Rückstehr nach Heidelberg erledigte Predigerstelle in Neustadt und wurde dann im September 1584 nach Heidelberg berufen, welches von nun an sein Wohnsitz blieb. Zuerst zweiter Lehrer, dann feit 1591 Borfteher des Sapienzkollegiums, trat er, nachdem er 1587 die 10 philosophische und 1593 die theologische Dottorwürde sich erworben hatte, 1598 in die theologische Fakultät ein, welcher er, zuerst als Lehrer des alten und seit 1602 bes neuen Testaments, bis zu seinem Tobe angehörte. Seit 1592 war er zugleich Mitglied bes Kirchenrats. In der pfälzischen Kirche genoß er das höchste Ansehen. Sein Ruf als Lehrer wuchs von Jahr zu Jahr und zog zahlreiche Studierende, selbst aus der Ferne, 15 aus Ungarn, Polen, Frankreich, England und den Niederlanden, nach Heibelberg.

Um 5. Januar 1574 hatte sich B. in Hemsbach mit Magdalena Stibel, der Schwester des 1595 in Greunags verschause Wochkarntsware In Stibel in Schweskeit und

bes 1595 in Kreuznach verstorbenen Nachbarpfarrers Joh. Stibel in Heppenheim, verehelicht und lebte mit ihr bis zu ihrem 1615 erfolgten Tode in glücklicher Ehe. Bon fünf Kindern starben ihm drei in zartem Alter. Ein Sohn, David, starb 1606 als Kandidat 20 der Rechte. Sein ältester Sohn Philipp P., geb. 1576, gest. 1648, war Rektor in Kreuznach, sodann in Neuhausen dei Worms, hierauf von 1610 bis 1622 in Neustadt und zulett in Hanau und hat sich durch zahlreiche gediegene Schriften philologischen und auch theologischen Inhalts einen Namen erworben. Auch Philipps Sohn Daniel P., geb. 1605, geft. 1635, war ein geachteter Schriftsteller und forgfältiger Beschichtsforicher (f. bie betr. 25

Artitel bei Jöcher, Ersch und Gruber und in Baples Dict.).

Die letten Lebensjahre des P. waren viel bewegt. Bon einem beftigen Fieber, bas ihn 1584 in Winzingen ergriffen hatte, war er bald wieder genesen. Nun aber begann seine Gesundheit zu wanken. Unruhige Träume störten seinen Schlaf und schienen ihm kommendes Unheil zu verkündigen. Die kriegerischen Verwirrungen im Anfange des 30 dreißigjährigen Krieges bekümmerten ihn sehr, und als im September 1621 das spanische Herr Wfalz nahte, glaubte er in Heibelberg nicht mehr sicher zu seinem Sohne Phischete nach Annweiler, seinem "Batmos", und dann im Januar 1622 zu seinem Sohne Phislipp nach Neustadt. Hier schrieb er im Borgefühle seines Todes mit eigener Handsein Testament. Als bald darauf Kurfürst Friedrich V. unter dem Schuse der Mansfeldis 35 schon Wassen auf turze Zeit in die Pfalz zurückam, kehrte auch P. am 17. Mai 1622 nach dem geliebten Heidelberg zurück, um seine letzten Tage in seinem "Pareanum", wie er ein 1607 von ihm erworbenes, am Schloßberge schön gelegenes Haus nannte, zu ver-leben. Nachdem er noch am 9. Juni, dem ersten Pfingstrage, mit dem Kurfürsten und der ganzen Gemeinde in der hl. Geistlirche das hl. Abendmahl empfangen und sein Haus 40

ber ganzen Gemeinde in der hl. Geistliche das hl. Abendmahl empfangen und jein Haus 40 nach allen Seiten bestellt hatte, entschlief er am 15. Juni 1622 im Glauben an seinen Erlöser. In der St. Peterskirche wurde sein Leichnam mit großer Feierlichkeit beigesett. Die Schriften des P., von denen sein Sohn am Schlusse seiner Lebensschreibung ein vollständiges Verzeichnis giebt, sind sehr zahlreich und umfassen saste er sich früh ge- 10gie. Erst spät begann er seine litterarische Thätigkeit. Zwar hatte er sich früh ge- 45 wöhnt, die Früchte seiner Studien niederzuschreiben, und namentlich umfassenden wohlgevordnete Notizen zu den biblischen Büchern gesammelt, welche seinen später herausgegebenen Kommentarien und Adversarien zu sämtlichen Büchern der hl. Schrift als Grundlage dienten. Aber er dachte nicht an die Berössentlichung derselben. Die erste von P. publizierte Schrift (Methodus ubsquitarise controversiese brevis et perspicus. Neost 50 zierte Schrift (Methodus ubiquitariae controversiae brevis et perspicua, Neost. 50 1586) richtete sich gegen die Ubiquitätslehre. 1587 gab er die sog. Neustadter Bibel heraus, eine Ausgabe der Bibelübersetzung Luthers mit von B. herrührenden Inhalts-angaben und Anmerkungen, und widmete dieselbe dem jungen Kurfürsten Friedrich IV. Daran knupfte fich eine überaus ärgerliche Polemit, welche von Jatob Andrea burch eine denselben Fürsten gewidmete "Christliche Erinnerung" (Tübingen 1589) eröffnet wurde. 55 Andrea erklärt darin, P. habe 18 "greuliche Artikel, darob ein Christenmensch sich entsetzen müsse," in die Bibel eingeschoben und unter Luthers Namen in ganz Deutschland ausgebreitet. Er nennt das ein Erzbubenstück, welches, wenn es in weltlichen Dingen geschähe, billig mit dem Henker gestraft würde, und rät dem Kurfürsten, seinen Namen wieder aus dem Buche auskraßen zu lassen. P. setzte dagegen die Schrift: "Rettung der so

688 Parens

ju Netwstadt an der Hardt . . . getruckten Teutschen Bibel" (Neust. 1589, in 2. Aufl. Amberg 1592). Er verteidigte darin in maßvollerem, aber zuweilen ebenfalls in den Stil der damaligen Streittheologie verfallendem Tone seine Jusätze gegen die Anklagen Andreas, der als ein "sonderbarer Friedens- und Konkordienstifter" seit nun 20 Jahren 5 stets in das brennende Feuer der Uneinigkeit geblasen habe, und bezeugt vor Gott, daß er bei der Herausgabe der Bibel nur die Shre Gottes und Erbauung seiner Kirche gefucht habe. Als nach Andreas Tode J. G. Siegwart den Streit fortsetze (Antwort auf die nichtige und kraftlose Rettung Parei, Tüb. 1590), entgegnete P. mit der Schrift: "Sieg der Newstädtischen Teutschen Bibel" (Neust. 1591). In eine weitere ausgedehnte 10 Polemit trat P. ein, als Agidius Hunnius 1593 in seinem Calvinus judaizans die Reformierten judaisserden Trrlehren beschuldigte. Er schrieb dagegen seinen Clypeus voritatis autholisse da sagrospante trivitate und authoritate als Auswirs in feinen veritatis catholicae de sacrosancta trinitate, und antwortete, als Hunnius in seinem Antipareus 1594 und Antipareus alter 1599 entgegnete, mit der Schrift: Orthodoxus Calvinus oppositus Pseudo-Calvino judaizanti. Wegen einer 1603 von 15 ihm edierten Schrift: Controversiarum eucharisticarum una de litera et sententia verborum domini wurde er von Albert Grauer in seinem Anti-Pareanum propugnaculum angegriffen, wegen seiner Synopsis chronologiae seripturae vindicata a Gethi Calvisii cavillis (Francof. 1607) von Calvifius und Scaliger. Ein 1609 von P. herausgegebener Kommentar über den Römerbrief wurde sofort von zwei anonymen 20 katholischen Schriftstellern und später von David Owen heftig angegriffen. Weil P. bier bei der Auslegung von Ro 13, 2 bemerkte, daß unter gewissen Umständen auch bewaffneter Widerstand gegen die Obrigkeit gutgeheißen werden könne, ließ Jakob II. dieses Buch in England öffentlich verbrennen. Sehr scharf trat P. gegen das Papsttum auf. 1603 lud er die Speierer Jesuiten zu einer öffentlichen Disputation nach Heidelberg ein. Dieselben erschienen nicht; aber zwischen dem Jesuiten Johann Magirus (gest. 1609) und P. entwicklet sich deshalb eine Korrespondenz, welche 1604 dem Drucke übergeben wurde. Gegen Bellarmin richtete er außer einigen fleineren Schriften besonders die Castigationes et explicationes in Rob. Bellarmini tomum IV. controv. und beschäftigte sich noch furz bor feinem Tode in Unnweiler mit den Borbereitungen zu einer zweiten Auf-30 lage dieses Buches. Beim Reformationsjubiläum 1617 ließ er unter seinem Bräfidium bie These verteidigen: "Quicunque vult salvus esse, ante omnia necesse est, ut fugiat papatum Romanum", und verteidigte diesen Satz gegen darauf erfolgte Angriffe eines Jesuiten in der Schrift: Babia meretrix.

Trotz aller dieser litterarischen Fehden war die Grundrichtung des P. eine irenische. Zwar trat er mit voller Überzeugung für die reformierten Anschauungen ein und sprach sich noch 1618 in einer an die Dortrechter Synode gerichteten Denkschrift entschieden gegen die Neuerungen der Arminianer aus. Aber er beklagte aufs tiefste die gehässigen Streitigkeiten in der Kirche und suchte seine Hauptaufgabe in positiv ausbauender Thängkeit. Den Beweis dassür geben seine sehr zahlreichen exegetischen Schriften (z. B. com-40 mentar. in Hoseam prophetam, 1605 und 1609, in epist. ad Hebr., Frcf. 1608, in I epist. ad Cor., Frcf. 1609, in epist. ad Rom. 1609, in Genessin 1609, in apoc. Joann. 1618 etc.). Mit großer Pietät hing P. an seinem Lehrer Jach. Ursinus, aus dessen hinterlassenen Manustripten er einen Kommentar zu dem Keidelberger Katechismus herstellte. Derselbe erschien zuerst 1591 unter dem Titel Explicationes catecheitene und wurde später nach sorgfältiger Umarbeitung und Ausmerzung aller dem Ursin selbst nicht angehörenden Zusäte als "Corpus doctrinae christianae ecclesiarum a papatu reformatarum", in zahlreichen Ausgaben 1598, 1616, 1621 und 1623

neu aufgelegt.

1593 hatte P. eine schon vorher in lateinischer Sprache herausgegebene Schrift crscheinen lassen: "Summarische Erklärung der wahren katholischen Lehr, so in der Chur Pfalz dei Rhein geübt wird" (1. Ausl. Heibelb., spätere Amberg 1595, 1598 und 1606). Er sucht darin in ruhiger Sprache die völlige Übereinstimmung der Lehre der Pfälzer mit der hl. Schrift und mit der Augsdurger Konsession nachzuweisen und spricht sein sehnliches Verlangen aus, daß Gott seiner betrübten Kirche wieder aus dem Streite helfe und die Lehrer durch Sanstmut zur Liebe des Friedens lenke. Dann würden sich die Irrtümer, ohne mühsame Widerlegung, von selbst verlieren. Weil er aber 1603 den Wunsch äußerte, daß die Resormierten ihre Ausdruckweise bei der Lehre vom beiligen Abendmahl der der Lutheraner annähern und namentlich die Formeln essentialiter und substantialiter dabei gebrauchen möchten, geriet er auch mit den Heidelberger reformierten 60 Predigern in Konslikt, auf deren Seite sich auch Kurfürst Friedrich IV. stellte. Durch

ein Mandat vom 25. Mai 1604 verbot derfelbe ausdrücklich, solche Ausbrücke zu gebrauchen.

Um schönsten trat die Friedensliebe des P. in seinem berühmten Buche hervor: "Irenicum sive de unione et synodo evangelicorum liber votivus" (Heibelberg 1614 und 1615, deutsch durch G. Zonfius, Frankf. 1615). Mit Recht sagt Plank von s dieser Schrift, sie atme einen Geist evangelischer Sanftmut, den man in dieser Periode nicht erwarten wurde. P. schlägt darin, wie das bereits 1606 in einer "treuherzigen Bermahnung" des pfälzischen Hofpredigers Barth. Pitiskus geschehen war, eine Bereinigung der Lutheraner und Reformierten vor und empsiehlt zu diesem Zwecke eine Generalspnode aller Evangelischen, welche von den deutschen evangelischen Reichsständen in Berbindung 10 mit den Königen von England und Dänemark berufen und beschickt werden könne. Er hält eine solche durchaus nicht für unausstührbar. Aber auch jetzt schon vor Herstellung der vollen Einigkeit könne es geschehen, daß jeder Teil seine besondere Anschauung beshalte, die abweichenden Meinungen anderer als menschliche Jrrtümer betrachte, aber sich dadurch nicht hindern lasse, die irrenden Brüder nach Rö 14, 1 ff. in christlicher Liebe 15 sanstmütig zu tragen. Das sei keine verwersliche Religionsmengerei. In allem Wesentslichen herrsche ja Einverständnis. Nur in eine m, den Heilsgrund nicht direkt berührensen Nurste hostelbe gin Disserties der aber aber Abere wiedt herribre den, Bunkte bestehe ein Diffensus, der aber das Fundament der Lehre nicht berühre (c. 13, p. 69). Angesichts der brobenden Gefahr eines neuen schmalkaldischen Krieges sei es doppelt nötig, sich in Einigkeit des Geistes durch das Band des Friedens zu tragen 20 und die streitigen Artitel auf sich beruben ju lassen. Man folle doch nicht auf die Gin= flüsterungen der Papisten hören, welche den Unfrieden unter den Evangelischen schuren, um sie desto sicherer zu verderben (c. 14, p. 77). Nur durch die Uneinigkeit der Evan= gelischen sei des päpstlichen Antichrifts Macht so sehr gewachsen. Auch in der alten Kirche habe man Differenzen in der Lehre, z. B. zwischen Sprian und Bischof Stephanus von 25 Rom, geduldet. 1529 sei in Marburg, 1537 in der Wittenberger Konkordie, 1570 zu Sendomir, 1575 in Böhmen eine Einigung beider Teile erfolgt und ihre Übereinstimmung in den Fundamentalartikeln anerkannt worden (c. 15—23). Nur die Theologen seine das Hindernis des Friedens. Die Beshauptung Bol. Leysers, daß Lutheraner und Kathos wie Kanningers wirderlest. An der General und Rechminister wirderlest. An der General und Rechminister wirderlest. An der General und Kathos liken mehr Gemeinsames hätten, als Lutheraner und Reformierte, widerlegt P. durch 20 ausführlichen Nachweis des zwischen den Evangelischen bestehenden Konsensus (c. 24. 25) und des fundamentalen Gegensates zwischen tatholischer und protestantischer Lehre (c. 27). Einbringlich mahnt er: "Arrigite quaeso aures, o Proceres Evangelici (Theologi enim surdi sunt), neque an syncretismo cruento syncretismum pacis opponere debeatis, diutius cunctamini vel dubitate, ne serio tandem subeat Bucolicus 35 luctus: Hem! quo discordia cives Perduxit miseros? Hem! queis consevimus agros?" — Aber die Zeit zu einer solchen Betrachtung der Dinge war noch nicht ge-kommen. Der aus tiefster Seele kommende, fast prophetisch klingende und auch für unsere Zeit beherzigenswerte, Notschrei des Pareus fand bei seinen Zeitgenossen wenig Widershall. Zur Freude der gemeinsamen Gegner (vgl. eine gegen P. gerichtete Schrift des 40 Jesuiten Abam Conpen in Mainz: Consultatio de unione et syn. gen. Evangelic.) wiesen die lutherischen Theologen Hutter (Irenicum vere christianum etc., Vit. 1616) und Siegwart (Admonitio christiana etc., Tub. 1616) den Friedensvorschlag des P. schroff zurück, wobei Siegwart die gewünschte gegenseitige Toleranz als eine Erfindung der Hölle und als den gottlosesten Syntretismus bezeichnete. Philipp P. 45 nennt am Schluffe der Lebensbeschreibung seines Baters biesen voluminum multitudine Augustinum, suavitate Chrysostomum, dexteritate Athanasium, perspicuitate Basilium, pietate Timotheum, fidelitate Jesu Christi servum. Es ist das ein Lob, dessen Überschwänglichkeit man dem Sohne zu gut halten wird. Aber auch die unparteiische Nachwelt wird ihm das Zeugnis eines liebenswürdigen und reinen Cha- 50 raftere und eines hervorragenden Theologen nicht versagen, der, unbeitrt von den engherzigen Anschauungen seiner Zeit, einen weiten Blick bewahrte und die erkannte Wahrheit mutig aussprach.

Parität als kirchenrechtlich-technischer Ausdruck gebraucht, bedeutet eine Gleichheit der Behandlung verschiedener kirchlicher Genoffenschaften, insbesondere der evangelischen und 55 katholischen Konfessionskirchen seitens des Staates, dergestalt, daß derselbe keiner von ihnen eine vor der anderen bevorzugte Stellung einräumt. So lange das vorreformatorische Ketzerrecht galt und sonach der Staat nur eine Kirche anerkannte, gab es keine Parität. Als aber im Augsdurger Religionsfrieden von 1555 das deutsche Reich jenes Ketzerrecht

690 Parität

für nicht mehr anwendbar erklärte, stellte es protestantische und katholische Reichsstande insofern einander gleich, als es für Wiederherstellung der firchlichen Einheit nur noch den Weg des "friedlichen, freundlichen" Berhandelns gestattete. Bon da an ift, was in Betreff der Parität das Reich gethan bat, ju unterscheiden von demjenigen, mas seine Glied-5 staaten gethan haben. Das Reich hat niemals allgemein vorgeschrieben, daß von den Territorialregierungen die beiden Konfessionskirchen einander gleichgestellt werden sollen: im Gegenteil, der westfälische Friede, in welchem der durch den Augsdurger Religionsfrieden begründete Zustand näher geordnet und dabei der Ausdruck "Parität" zuerst gebraucht wird, geht allenthalben von der Voraussehung aus, daß innerhalb der Territorien 10 Nicht-Parität gelte, und ordnet nur so viel an, daß der einzelne Protestant oder Katholit da, wo er zugelassen ist, auch bürgerlich seiner Konsession wegen nicht benachteiligt werden soll sown georgeischus ihre habenture. I P. O. a. 5. 8.35). Die Norität" soll (pari cum concivibus jure habeatur: J. P. O. a. 5, § 35). Die "Parität", welche ber Friede in der That vorschreibt, ist die Gleichheit der Behandlung katholischer und protestantischer Reichsstände in Angelegenheiten bes Reichs. Bier wird nicht nur 15 das Prinzip ausdrücklich an die Spițe gestellt — in reliquis omnibus (articulis) inter utriusque religionis Electores, Principes, Status omnes et singulos sit aequalitas exacta mutuaque . . . , ita ut, quod uni parti justum est, alteri quoque sit justum (J. P. O. a. 5, § 1), — fondern die Parität wird auch in einer Reihe von Einzelanwendungen (§ 51—58) näher normiert. — Am Reichstage soll in 20 Sachen, welche die katholische oder die protestantische Konfession betreffen, oder in Betreff beren wenigstens durch die Majorität eines Religionsteiles das Auseinandertreten nach Konfessionen (itio in partes) verlangt wird, tein Kollegialbeschluß burch Stimmenmehr-heit gefaßt werden; sondern der tatholische und der protestantische Religionsteil am Reichstage beschließt dann jeder für sich, und der eine Beschluß gilt genau so viel, wie der 25 andere, so daß ein Reichstagebeschluß nicht anders als durch Transigieren zu stande kommt. Bei Rommissionen und Deputationen des Reichstages sollen beide Religionsteile gleich ftark vertreten fein. Auch die Reichsgerichte burfen in Sachen, welche die Konfession angeben, nicht durch Stimmenmehrheit befchließen: konnen fie fich nicht gutlich einigen, fo geht die Sache zur Behandlung in obiger paritätischer Art an den Reichstag. 30 nur dies verstand die deutsche Reichspragis unter Parität.

Unter den deutschen Landesregierungen ging zuerst die brandenburgische über das wie vorresormatorische, so auch noch resormatorische Brinzip, nur eine Kirche im Lande als vollberechtigte zu behandeln, hinaus: Kurfürst Johann Sigismund räumte 1611 in Ostpreußen der katholischen Kirche und, nachdem er resormiert geworden war, 1615 in 35 seinen gesamten Landen der resormierten die Gleichstellung mit der bisherigen lutherischen Landestirche ein. Lettere Gleichstellung ging, in etwas generalisiert, auch in ben weit-fälischen Frieden (J. P. O. a. 7) über, während er für Gleichstellung der katholischen mit der protestantischen Kirche ähnliche Bestimmungen bloß in Betreff einiger Reichestädte (Augsburg, Dinkelsbuhl, Biberach, Ravensburg, Kaufbeuren a. 5, § 3 f.) aufnahm. Der-40 gleichen Einrichtungen blieben aber Singularitäten, bie ber beutsche Staat anfing, naturrechtliche Gesichtspunkte, erft territorialiftische, bann tollegialiftische (f. b. A. Rollegialismus Bo X S. 642) zu gewinnen und demgemäß die Konfessionskirchen nicht nicht als zum Landesorganismus gehörig, sondern als Genoffenschaften zu behandeln, die mehr ober minder felbstständig, und staatsseitig im wesentlichen nur zu beauffichtigen seien. 45 Wiederum ging Preußen voran: die Parität batiert hier vom Religionseditte vom 9. Juli 1788 und dem seche Jahre später publizierten Allgemeinen Landrechte. Für das übrige Deutschland waren die Beränderungen im Länderbesitse von Sinfluß, welche der Reichsbeputationshauptschluß vom 25. Februar 1803 herbeiführte, indem er katholische Gebiete vielsach in protestantische Hand gab und dabei die "bisherige Religionsübung" garantierte 50 (R.D.H.S.Schluß a. 60. 63). Dann führte Bapern (Religionsedikte vom 10. Jan. 1803, 24. März 1809, 26. Mai 1818), Baben u. a. die Parität ein. Napoleon ließ fämtliche protestantische Rheinbundesregierungen, welche er nach Stiftung des Bundes (die Stiftungsafte vom 12. Juli 1806 selbst enthält nichts darüber) aufnahm, in ihren betreffenden Accessionsurfunden versprechen, l'exercice du culte catholique sera pleinement as-55 similé à l'exercice du culte luthérien, also Einführung der Parität, und die meisten dieser Regierungen erfüllten die Zusage. Die deutsche Bundesatte ließ dann den Punkt unberührt, und beschräntte sich barauf, für die driftlichen Konfessionsangehörigen als Einzelne Gleichheit ber burgerlichen und politischen Rechte zu stipulieren. Die volle burgerliche und staatsburgerliche Gleichheit aller Deutschen ohne Rudficht auf Religion und Konw fession brachte das Bundes- und jetige Reichsgeset vom 3. Juli 1869. Unders steht es

mit ben Religionsgefellschaften als solchen. Daß die drei großen driftlichen Konfessionen, "die Kirchen", überall ein besonderes Maß von staatlichen Privilegien genießen, entspricht ihrer historischen Stellung und ihrer öffentlichen Bebeutung. Aber in manchen beutschen Ktaaten besigen auch nur sie das volle Maß der Religionsübung. Die für die katholische Kirche noch hie und da, insbesondere in Mecklenburg, vorhandene Disparität zu besei= 5 tigen, war ein Hautzweck des vom Zentrum am 23. November 1900 im Reichstage eingebrachten "Toleranzantrages", und dieser Zweck wird auch, wie es scheint, insolge lanbesrechtlicher Magnahmen erreicht werben, wogegen ber Toleranzantrag felbst, als über bie Rompetenz bes Reiches hinausgehend, nach einer Erklärung bes Reichskanzlers auf Unnahme feitens des Bundesrates nicht zu rechnen hat. (Mejer +) Gehling.

Barter, Matthew, erster protestantischer Erzbischof von Canterbury, gest. 1575. — Litteratur über ihn: J. Strupe, Lise and Acts of M. P., 1st Archbishop of Canterb., London 1711, Fol.; Ausg. der Clarendon Press in 3 Bdd., Ors. 1821; J. Josselin, Historiola Coll. Corp. Christi, edit. by J. W. Clark; Nasmith's Catal. Libr. MSS., quos Coll. Corp. Cr. Canterb. . . . legavit M. P., Cambr. 1777; Masters's Hist. of the Coll. of Corp. 15 Cr., 1753 (p. 75—101); Correspondence edit. by the Parker Soc. by J. Bruce and T. T. Perowne, Cambr. 1853; Lemon's Cal. of State Pap. 1547—1580; Hook's Lives of the Archb. of Canterb. N. Ser. vol. IV (reicher Stoff over night immer auperschisse). Mullinger. Archb. of Canterb., N. Ser. vol. IV (reicher Stoff, aber nicht immer zuverlässig); Mullinger, Hist. of the Univ. of Cambr. vol. II (Mullingers Aussauf über P. in bem Dict. of Nat. Biogr. vol. 43 geht im wesentlichen auf seine größere Arbeit zurud); Denny u. Laech, De 20

Hierarch. Anglicana 1895.

P., am 6. August 1504 in Norwich als Sohn eines Kleinkaufmanns geboren und dort von B. Neve für die Universität vorbereitet, trat 1522 in das Corpus Christi College, Cambridge, ein und durchlief in rascher Folge (B. A. 1525, Subdeacon 1526, Deacon 1527, Priest 1527, Fellow und M. A. 1528), die akademischen Grade; er 25 zog früh Wolseps Ausmerksamkeit auf sich, der ihm eine Stelle in dem von ihm neu gegründeten Cardinal (später Christ Church) College andot; aber P., der den von Deutschland herübergekommenen neuen Anschauungen sich zugewandt und damals als Führer der Cambridge Resormers galt, lehnte, sür seinem neuer Freiheit sürchtend, ab. Mit seinen nachmals derwichten gewordenen Freunden Barnes, Bilney, Coverdale, Hugh 30 Actimer Cecil Baccon Statkard hetrieh er in einem absolucaren Sause das den Swatt-Latimer, Cecil, Bacon, Stafford betrieb er in einem abgelegenen Saufe, bas ben Spottnamen Germany bekam, eifrig bas Stubium ber Lutherschen Schriften, für beren Sate er mit den anderen Brausekopfen des C. C. College öffentlich eintrat; indes schon damals nicht ohne Borbehalt den letten Forderungen des deutschen Meisters gegenüber. Diesem und seinen eingehenden patristischen Studien verdankt er die gehaltene Mäßigung, 35 die ihn später bei seinem Aufstieg zu den Höhen des Lebens in Fragen der Lehre und Bucht von ber wilben Rudfichtslofigfeit ber unter ben Namen ber Marian Exiles befannt gewordenen Buritaner unterschied: die Spuren ber Via Media, die seiner theo-

logischen und firchlichen Arbeit das Gepräge gegeben, treten früh zu Tage. Aber die Gedankenwelt der Bäter hatte ihm doch die Klarheit über seinen Gegensatz 40 zur überkommenen Theologie gebracht; von 1533 an, nachdem er Cranmers Auge auf fich gezogen und, gegen feinen Willen, zum Hoftaplan ber Königin A. Boleyn (30. März 1535) ernannt war, kommen bie inneren Dlachte feiner Seele jum befreienden Durchbruch. Als Prediger der sublichen Proving von Canterbury trug er die neue Lehre vor, wurde 1537 auch Soffaplan bes Ronigs, beffen Gunft er in ben breifiger Jahren eine 45 Anzahl z. T. reicher Pfründen verdankte (Stoke-by-Clare, Ashdon, Ely, Burlingham), und im Dezember 1544 Borstand seines Cambridger College, Corpus Christi, das in diesen Jahren der Herd des gefürchteten Neuglaubens wurde. Durch eine Neuorganisation machte er sich um das College zwar verdient; als aber dort die jungen Treiber in einem von Ausfällen auf den Papit und die alten Kultsormen strogenden Schaustücke (Pam- 50 machius) ihrem schäumenden Übermute die Zügel schießen ließen, siel Gardiners don-nernder Jorn auf den Borstand, der in einem Augenblicke ängstlicher Beklommenheit die Thatsachen zu beschönigen suchte, schwer nieder; es kam zwischen beiden Männern zum Bruche, der auch in der Folgezeit anhielt. Als Bizekanzler der Universität vertrat er diese mannhaft gegen die Regierung Heinrichs VIII., die wie nach den Klöstern so nach den 55 Collegegütern ihre habgierigen Hände ausstreckte. Dem von der strupellosen Hospartei brobenden Schlage tam P. juvor, indem er mit Genehmigung bes Königs bie Bilbung eines Ausschusses durchsete, der aus einsichtigen, mit den Universitätsverhältnissen wohl= vertrauten Männern bestand und infolge der Fürsprache Kath. Parrs für seine rettenden Borschläge das Wohlwollen des alternden Königs gewann. Aber die Erhaltung der Univer- 80

fität mußte P. mit der Vernichtung des von ihm früher gegründeten und 12 Jahre lang verwalteten Stoke-Clare-College erkaufen; und nachdem die Gefahr abgewandt war, setzte cz, zuletzt siegreich gegen die Stürmer, die innere und äußere Ordnung der Universität durch, gab ihr Statuten, regelte den Studiengang und die äußeren Lebensbedingungen der Studenten, legte Jnventare und Rentbücher an und leitete die geschichtlichen Studien über

das College in die Wege.

Hier an der Universität sand er die Arbeit, die seiner inneren Art entsprach; er war eine scheue Natur, schüchtern und bedächtig, die dem öffentlichen Kampfe auswich, im kleinen Kreise ihre Kraft am besten zur Auswirkung brachte, ein Mann, der einem 10 Schat im Gemüte trug und mit der eigenen Seele gern Zwiesprache hielt; aber der Blid in die Weite, selbstsichere Geschlossenheit, der mächtige himmelstürmende Wille, der die Wirfung auf die Maffen, auf Bolt und Land sucht, fehlte ihm. Bom Schreibtisch aus griff er in die firchlichen Fragen ber Zeit, die in Anspannung ungeheurer Krafte um ein neues Lebensideal rang, je und bann wohl ein, aber in die Offentlichkeit mußte er (von 15 Cranmer und Latimer) fast mit Gewalt gebrängt werben. Es ift wahr, als ber gefährliche Kettsche Aufruhr 1549 ausbrach, ist er ins Lager der Rebellen gegangen und hat, mot ohne persönliche Gefahr, den Aufrührern ins Gewissen geredet. Er hat in Predigten je und bann ein fraftiges Wort in jener von wilben Leibenschaften bewegten Zeit vor ben Dachthabern gewagt; aber über ben edlen, überzeugten Freimut seiner Freunde, die den Feuer-20 brand der neuen Gedanken ins Gewissen der Zeit warfen, hat er nicht verfügt. Auch unter Eduard VI. hielt er sich in der Stille und zog die geistliche Arbeit in der abgelegenen Deanery von Lincoln (seit Oktober 1552) den Kämpfen, in denen die leidenschaftlichen, nach England jurudgefehrten Marianischen Theologen um die Bormacht rangen, vor. Es sind die Jahre, die ihn in enger Freundschaft an den nach dem mißlungenen Ber-25 söhnungsversuche mit Luther aus Straßburg nach Cambridge berufenen Martin Bucer Das Diffallen Mary Tudors hatte er durch feine Begunftigung der Sade Jane Greps erregt; als verheirateter Priefter (seit 24. Juni 1547 mit Marg. Harlestone), wurde er seiner Umter entsetzt, blieb aber in einem Schlupfwinkel, bessen Namen er geheim zu halten wußte, von den Schrecken der Marianischen Verfolgungen unberührt, im Bo Gegensatz zu den meisten seiner Gesinnungsgenossen, die, in langer Verdannung dem Baterlande sern, in Genf, Zürich, Franksurt in jene enge Berührung mit den streng calvinistischen Reformideen kamen, die sie nach ihrer Rücksehr in den unversöhnlichen Gegensatz zu den romanisserenden Vermittelungen der Elisabethanischen Theologen brachten. Sofort nach dem Thronwechsel trat P., gegen seinen Willen, aus der Verdorgendet 35 zurück ins öffentliche Leben. An der Revision des "Gebetbuchs" zu der er von der Krücksein im Desember 1558 horusen warden wer bei ger einen Kranksein die bie die

Sofort nach dem Thronwechsel trat P., gegen seinen Willen, aus der Verdorgendett zurück ins öffentliche Leben. An der Revision des "Gebetbuchs" zu der er von der Königin im Dezember 1558 berusen worden war, hat er infolge einer Krankbeit, die ihn von London fernhielt, sich nicht beteiligt. Seine eigene Neigung ging auf Wiedereintritt in die Organisationsarbeiten der Universität Cambridge, deren damaligen Zustand er als miserable bezeichnete. Einer Aufforderung Lord Bacons, in persönlicher Sache an den Hof zu sommen, folgte er nicht; erst als sie im Namen der Königin wiederholt wurde, ging er, sehnte aber das ihm nunmehr angetragene Erzbistum Canterdury und den Primat der englischen Kirche entschieden ab. Erst dem von maßgedender Seite, von Cecil und Bacon kommenden Drucke opferte er sein "nolo". Daß sein Sträuben aufrichtig und ohne intrigante Nedenahssichten war, kann nicht wohl bezweiselt werden. "Wäre ich der Mutter Ledenahssichten war, kann nicht wohl bezweiselt werden. "Wäre ich der Mutter Lochter zu dienen," hat er damals verlauten lassen (Strope II, 121); denn auf verbeirratete Priester sah Elisabeth mit Abgunst; sie hätte die Priesterehen am liedsten ganz verboten; die von ihr eben ausgegebenen Injunctions brachten aber nur beschränkende Berordnungen gegen die häusig anstößigen und den Stand heradwürdigenden Berbindungen. Voch viele Jahre später, als P. im Lambethpalast der Königin ein glänzendes Fest gegeben, verabschiederte sich diese von der Wirtin mit den "gnädigen" Worten: "Madam mag ich nicht, Mistreß (Maitresse) schäme ich mich euch zu nennen, aber ich danke euch" (Nugae Antiquae II, 46).

Nachdem er seine Bebenken überwunden, vertrat er vielgeschäftig und mutig seine 55 Ausgabe. Unbekümmert um das königliche Mißfallen wies er noch vor seiner Beihe die habgierigen Singriffe des Hoses in das Bischofsgut zurück und machte die Königin auf die ungehörigen Lichter und Kruzisige in der Hoskapelle ausmerksam. Am 18. Juli 1559 zum Erzbischof gewählt, konnte er erst im Dezember geweiht werden, da die für den Alt abgeordneten Bischöfe Tunstall, Browne und Poole ablehnten. Bon der neuernannten 60 Siedenerkommission verweigerten drei Bischöfe abermals die Assistan, und nur Barlow

(früher Bischof von Bath und Wells), Scory (von Chichester), Coverdale (Excter) und Hodgestins (Bedsord) vollzogen am 17. Dezember die bedeutsame Zeremonie in der Kapelle des erzbischöflichen Palastes, bei der zum erstenmale das römische Ritual nicht zur Anwenzdung kam. Die Weihe ist von der katholischen Gegenpartei in der Folge als ein unzgeschlicher "Kneipenskandl" (Nag's Head) verurteilt worden, "sehlerhaft in der Form und blästerlich in der Aussührung". Indes nach der von P. unmittelbar nach dem Akte aufzgesten Denkschift, deren Echtheit einem Zweisel nicht unterliegt, sind die gesetzlichen Formen peinlich innegehalten worden; insdesondere hat der Erzbischof die umstrittene Handlegung der vier Bischöse, von denen ihrerseits zwei nach römischem, zwei nach reformiertem Ritus konsekriert waren, empfangen und danach das hl. Abendmahl gez 10 nommen. Der ganze Vorgang ist kein privater Akt geblieben, sondern hat sich vor vielen geistlichen Zeugen (u. a. Grindal, dem Bischof von London) vollzogen (vgl. Goodwin, Account of the Rites and Ceremonies at the Consecr. of Archd. P., Cambr. 1841). Warf man ein, daß keiner der Vier thatsächlich im Besitze eines Bistums gewesen, so erklärte die Königin, "da Zeit und Umstände es sordern, jeden Mangel betressen, so sas das Geheimmis der bischösslichen Succession nicht unterbrochen sei (Kanke, Engl. Gesch. I, 308). Von P. aber empfingen die neuen Bischöse, die berusen waren, den Grundzgedanken des Bistums in seiner urchristlichen Form in Verbindung mit einer auf biblizschaften Grunde erneuten Lehre darzustellen, Handaussellegung und Weihe.

Die neue Gestalt, die Elisabeth Staat und Kirche gab, sicherte dem königlichen Arm einen starken Einfluß; aber auch für die geistliche Gewalt als solche setze sie unter ihrer eigenen obersten Autorität die Anerkennung durch und verlieh ihr eine ihrer hohen Stel-

lung entsprechende Repräsentation. -

Parker, dem Manne der Mitte, dem freilich in der harten Zeit der harte Charakter 25 fehlte, der aber durch seine kirchliche Bergangenheit die Gewähr für versöhnliche Maßnahmen bot, von unzweiselhaft evangelischer, konservativer Gesinnung, siel nun die Aufgabe zu, den kirchlichen Kompromiß in die Wirklichkeit überzussühren. Die Grundlagen
des Neubaues waren in der Supremats- und Unisormitätsakte gegeben, und in einer Reihe
königlicher Mandate war ihre Durchführung bis ins einzelnste vorgezeichnet. Indes eben so
diese Durchführung stieß dei der wilden Unordnung, in die das englische Kirchentum
saft ein halbes Jahrhundert hindurch unter der Wilksür der Herscher und Großen gestürzt war, auf die größten Schwierigkeiten. Daß P. im wesentlichen zu einer Ordnung
der Dinge gelangt ist, sichert ihm einen Ehrenplag in der Geschichte Englands. Die
Bistümer und Pfarreien unbesetzt oder durch unwürdige Subjekte verwaltet, im Kultus so
nach der Wilksür der jeweiligen Pfarrer oder Gemeinden die größte Berschiedenheit, die
Pfarrgüter von gewissenlosen Repoten verschleubert, das Bolk selbst von der einander
hestig besehdenden Parteien zerrissen, der römischen, die in Orford, an den Gerichtshösen
und teilweise am Hose ihre Stügen hatte, den Puritanern, die, von der Londoner Bürgerschaft und den Cambridger Gelehrten unterstügt, rücksichsdas das calvinische Kirchenibeal 40
durchzussehn schaft, der neue Primas mit einer schwachen konservativen Minorität; daneben die
Königin, der neue Primas mit einer schwachen konservativen Minorität; daneben die
Königin, die, verschlagen und Launisch, durch ihre Politik die kirchlichen Gegner in Schach
hielt, heute P. Freunden, Cecil und Bacon, ihr Ohr lieb und morgen ihrem Günstelinge Leicester zusächelte, der aus Opposition gegen jene sich der Puritaner annahm, das 46
einemal von P. die ftrenge Durchführung der Unisormität verlangte und ihn das anderemal im Stick ließ.

In diesem leidenschaftlichen Kampse bedeutete P.s Name ein kirchenpolitisches Prospramm: die Versöhnung. Als drei Monate nach seiner Weihe der Erzbischof von York, Heath, den Suprematseid des neuen Primas in einem Briese an P. als Treubruch gegen 50 den Papst brandmarkte, wies P. noch einmal den Anspruch Noms auf die Rechtss und Lehrgewalt über die Staatskirche als endgiltig beseitigt zurück. Dann wandte er sich, als Führer der neu aufkommenden Partei, der kirchlichen Erneuerung auf der Linie der "anglikanischen" Theologie zu, die den "Mittelweg" zwischen der puritanischen und römisschen Glaubensform sucht, und legte der jungen Kirche jene verhängnisvolle Gabe in die 55 Wiege, deren nachwirkende Kraft durch die schweren Erschütterungen des Staats und der Kirche im 16. und 17. Jahrhundert und durch die Oxforder Bewegung hindurch die in die imasten Erntwickelungen hinein andauert

bie jüngsten Entwickelungen hinein andauert.
Seiner Doppelaufgabe, Beseitigung ber Mißbräuche und Herstellung ber Ordnung, widmete P. sich nun mit kräftiger Hand. Bon den neuen Bischöfen forderte er eingehende 60

Berichte über den geiftlichen Stand der Diöcesen, über Zahl, Amtsthätigkeit, Bildung und sittliche Führung der Geistlichen, über Lehre, Gottesdienstordnung, Kirchenbesuch, über die Geldwirtschaft, den Stand der Kirchschulen, die Art des Unterrichts und die Einkaltung der königlichen Verordnungen; die Universitäten und die Gerichtshöse, sonderlich den der neuen Resorm abgünstigen Arches Court ließ er visitieren, verlieh den Colleges neue Satungen — die von ihm 1570 veranlaßten Elizabethan Statutes bedeuteten den völligen Umsturz der akademischen Versassungen Der Konvokation ihre alten Rechte zurück, drachte in die Erhaltung und Rückerstatung der Kircheneinkünste Ordnung, schied unwürdige Elemente aus den Kirchenämtern aus und besetze Pfarreien und Vistümer mit gebildeten, sittlich einwandsreien Männern, immer mit linder Hand zwischen der Gegensägen vermittelnd und noch ohne die Härte seine späteren verditterten Jahre. Aber den Ansechtungen des ehrlichen Maklers entging er nicht. Um die Strenge der Parlamentsakte vom 1. Januar 1565, die die Verweigerer des Suprematseides mit dem Praemunire bedrohte, zu mildern, wies er die Bischöse an, den Eid ohne seine Zustimmung nicht zum zweitenmale zu fordern. Keiner Partei zu Danke: Puritaner, Katholiken und selbst die Königin gossen die Schalen ihres Unmuts über die

schwächliche Saumseligkeit ober bie Harte bes "Papstes vom Lambeth" aus.

Wir sehen, die Politik der Wiederherstellung, nicht der Neuerung (restoration, not innovation, sagte er selbst) beherrscht seine Mahnahmen, sene heilige und gottgewollte 20 Form des Lebens, die der Urkirche eigen war, dem Establishment zurückzugeben. Mit der Konvokation arbeitete er 1562 die 42 Artikel in 39 um und gab ihnen 1571 ihre end-giltige Form; in der von W. Habdon bearbeiteten lateinischen Neuausgabe des Allgemeinem Gebetbuchs kam er in Bezug auf die Heiligenseiteten kateinischen Wünschen mit gegen und betrieb unter weitgehender perfonlicher Teilnahme (1563-78) — nach einem Briefe an Cecil, 25 5. Oktober 1568, waren ihm selbst die Einleitungen, Genesis, Erodus, Matth., Mark und bie Baulin. Briefe überwiefen —, die Herausgabe ber fog. Bischofsbibel, die im Gegensas zu Tindals und ber Genfer Ubersetzung die vielfach angefochtenen polemischen Beigaben biefer beseitigte. — Aber ber von ihm und einem Ausschuß von Bischöfen bearbeitete Entwurs der "Advertisements", die die Feier des hl. Abendmahls und die priesterlicke 30 Kleibung in ber Weise ordneten, daß Chorrock, Chorhemd und Barett als Mindestforde rung der Königin beibehalten wurden, führte zu neuen Verseindungen. Elisabeth versagte unter Leicesters Einfluß die Veröffentlichung; P. führte indes die Bestimmungen streng durch und wurde infolgebes von der Königin und den Puritanern zugleich aufs heftigste besehdet. Es brach ber berüchtigte Streit propter lanam et linum aus, ber mit ber Ausscheidung 35 ber Puritaner aus ber Staatskirche endigte. P. klagte (nach Strupe), daß die Frung ihm bon ba an sein Leben schwer verbittert habe. Die Uniformität im Sinne ber Anglitaner war durchgeführt, die Staatstirchenform geborgen, die puritanischen Überspannungen beseitigt; aber auch die Spaltung, die für Land und Bolt von den verhangnisvollsten Folgen begleitet war, war da. P. verfügte nicht über das weitschauende Auge des ge-40 nialen Reformers, über ben Tiefblick ins Wefen ber Dinge; er ftellte als ausführender Beamter, von bureaufratischen Gesichtspunkten beherrscht, seine Magnahmen auf ben Budsteamter, von duredurtatigen Geschaspuniten vegetigit, seine Ruspinisten und ven Insersitäten der königlichen Verordnungen, die von einer launenhaften Herrin und einem überzeugungslosen Hossischen Kamen, und ging, vielleicht allzu friedliebend, aber ehrlich und gerade den Weg des Beamten. Ihm war es um Rettung und Befestigung des steuen Kirchentums zu thun, wie er später geklagt hat, darum, Gott, seinen Kürsten und den Gesehen des Landes in reinem Gewissen zu dienen. Unglikaner aus Ueberzeugung hat er sich den Puritanern, deren Niederhaltung Elisabeth forderte, in dem Maße, das fie P. wiederholt zu verstehen gab, sie werde, wenn jene nicht beseitigt wurden, sich ben Römischen wieder zuwenden, ebenso offen versagt wie dem Bapfte, von dem für das 50 neue Befen nichts zu erwarten war; wenigstens ein chrlicher, geraber Mann, ber, auch wenn er irrt, Achtung verdient. Go wird es in ben großen Zeiten ber Bolfer imma fein: die Arafte, die empordrängen zu neuem Leben, hart und edig, find aus fich weber des Rechts noch der Zukunft sicher; sie muffen mit Gegenkräften ringen und im Abichliff des Kampfes das, was wahr und lebendig ift, entwickeln und durchsetzen.

55 Glücklicher als in der kirchenpolitischen war P. in seiner wissenschaftlichen Arbeit. Er ist der Later der Studien über das englische Altertum geworden, namentlich der angelsächsischen Vorzeit. Seitdem sich ihm in Corpus Christi die Pforten zu der Schönden der klassischen Welt aufgetban, dat er, dauernd in ihrem Banne gehalten, in allen seinen Amtern, den kirchlichen und akademischen, seine intimste Neigung dem Studium da 60 Sprachen, besonders aber der Geschichte der Kirche zugewandt. Er war der Haubtbearunde

einer Altertumsgesellschaft und verwandte die großen Mittel, über die er in den späteren Jahren seines Lebens versügte, auf die Sammlung der alten, unschätzbaren Handschriften, die in dem Klostersturm in Berlust zu geraten drohten. Sein Sammeleiser ging über England, wo Bale, Batman, Stowe und Lambarde seine Helfer waren, hinaus dis nach den Niederlanden und Deutschland. Im Mai 1561 schried ihm Flacius Ilhricus von 5 Jena aus, daß seine Agenten mit Erfolg in Deutschland arbeiteten, und bezeichnete vorzausschauend die Sammlung, sichere Ausbewahrung und Nuthbarmachung vieser unersetzlichen Handschriften, insonderheit der kirchengeschichtlichen, als eine Angelegenheit des Staates. Stephan Batman giedt an (vgl. The Doome warning all men to judgment, p. 400), daß er innerhalb von vier Jahren in England und anderwärts nicht weniger als 6700 10 Handschriftendände für seinen Austrageder erworden habe. B.s Absehen ging dabei in erster Linie auf alte Chronisen, Bibelübersetzungen und zerklärungen. Um die reichen Schätze nurdbar zu machen, richtete er ein Skriptorium im Lambethpalast ein, wo unter Leitung von Jale, Robinson, Jocelyn, seinen Kaplänen, zahlreiche Schreiber, Maler, Holzschneiber, Drucker und Buchbinder beschäftigt waren, die Handschriften zu ordnen, abzuschreiben und 15 zu drucken. Die kostdaren Sammlungen selbst überwies er später seiner alma mater Cambridge; dort sind sie jetzt noch der Stolz der Corpus Christi Bibliothek, die Fuller nach ihnen "die Sonne des englischen Altertums" genannt hat; das erste Verzeichnis der überwiesenen Bücher von P.s Hand (mit Zusäten von seinem Sohne John P.) wird in der Corpus Christi Bibliothek außbewahrt.

Diesen Handschriften verdanken wir die ersten Ausgaben von Gildas, Asser, Aelfric, Matthaeus Paris, der Flores Historiarum und anderer alter Chronisten (eine Anzahl derselben sind in der bekannten Rolls Series in guten Ausgaben veröffentlicht); P. hat die Bedeutung dieses angelsächsischen Schrifttums für Geschichte, Recht, Sprache und Glauben des Landes zuerst erkannt. Auch vom kirchlichen Interesse aus ermutigte er zum Studium 25 des Sächsischen; in den alten Homilien und Schriftauslegungen waren von manchen rös

mischen Irrlehren, u. a. ber Wandlung, keine Spuren nachzuweisen.

In Berfolg dieser litterarischen Unternehmungen hat er endlich auch die ersten Bersuche des englischen Buchdrucks unter seine fördernde Hand genommen; er ließ von Assers "Leben Alfreds" altsächsische Lettern schneiden, sie von dem bekannten Drucker John Day 30 1566 in Metall gießen und veranlaßte die Herstellung eines angelsächsischen Glossars (Strype II, 514), das freilich erst lange nach seinem Tode vollendet wurde.

Durch die kirchlichen Händel und die Hofranke war ihm sein Lebensabend schwer verbittert worden; bis zur höchsten kirchlichen Stelle aufgestiegen, hatte er in den großen Fragen seinen Willen niemals durchsetzen können, nur vermitteln. Halbe Erfolge waren 25 sein Schickfal geworden; matt und vergrämt starb er am 17. Mai 1575; in dem erze

bischöflichen Lambethpalaste ift er beigesett. —

Bon ben zahlreichen Schriften B.s nenne ich nur die wichtigsten (ein genaues Berzeichnis giebt Cooper in ben Athenae Cantabr. I, 332—36; Hobruck in seinem Life of P. ist ungenau und lückenhaft). I. Werke: De Antiquitate Ecclesiae et 40 Privil. Eccl. Cantuar. cum archiepisc. eiusdem septuaginta, gebruckt von J. Day in einem Folioband 1572 (enthält 6 Traktate: 1. De Vetustate Brit. Eccl. Testimonia; 2. De Archiepisc. Cantuar., 70 Monographien ber Erzbisch. von Cant. von Augustin bis Kardinal Bole; die vita Matthaei (d. h. Parkers), die 70. Nummer, von Jocelhn zusammengestellt und (nach Stripe) von P. "korrigiert und vollendet", erschien 45 später; 3. Catalogus Cancellariorum, Procanc. etc. Cantab. ab anno 1500—1571; 4. Indulta Regum (fönigliche bie Universit. betr. Berordnungen); 5. Catal. librorum donatorum ab archiep. (1574); 6. De Scholarum Collegiorumque Cantabr. Patronis et Fundatoribus, Renausg. 1605 in Hannover (ohne den Matthaeus) und von S. Drafe in London 1729). — The Whole Psalter transl. into Engl. Metre, 50 print. at London by John Day (s. a.) — A Testim. of Antiquitie shewing the Auncient Fayth in the Ch. of E. touching the Sacram. of the Body & Bloude of the Lord above 600 years ago, London (1567), Oxford 1675. — An Admonition for the necessity of the . . . state of Matrimony, godly et agreeable to law, London 1560; 1563 (in Bilfins Concilia IV, 244). — A Defence of Priest's 55 Marriages, London s. a. — A godly Admonition of the Decrees . . . of the Counc. of Trent, London 1564. — Correspondence (letters by and to P.1535—75) edit. by J. Bruce and Rev. Perowne (Parker Soc.), Cambr. 1853. — II. Ausgaben (alterer Werke): Flores Historiarum per Matth. Westmonasteriensem collecti, de rebus Brit. ab exordio mundi usque ad a. d. 1307, London 1567-70. — 60

Alfredi Regis res gestae ab Asserio . . . conscr., London 1570. — Matth. Paris. Mon. Alban., Angli, Hist. Major, a Guilelmo Conquaest. ad ultim. ann. Henr. III, London 1571. — The Gospels of the Fower Evangelists, transl. in the olde Saxons tyme . . . into the vulgar tongue of the Saxons etc., London 5 4°, 1571. — Hist. Brev. Th. Walsingham ab Edw. I ad Henr. V et Ypodigma Neustriae vel Normanniae, London, Fol. 1574; (außer den genannten find von & eine große Anzahl kleiner Schriften liturgischen, dieziplinellen, kinchenpolitischen Inhale, die nur zeitgeschichtlichen Wert haben, gedruck).

Parker, Theodor, gest. 1860. — Bgl. über Theodor Parker: Weiß, Life of Parker. 10 London 1863. — Ferner die in seinem Todesjahre gehaltenen turzen Gedächtnisreden: Binus, Lecture on Parker, London 1860; Barnett, The late T. Parker, London 1860; Channing, Life of T. Parker, London 1860. — Endlich die zu derselben Zeit in verschiedenen periodischen Zeitschriften erschienenen Aussäde, wie in der Revue Suisse, Januar 1861. — Revue des deux mondes, Oktober 1861. Bibliotheca sacra von Park und Taylor. Vol. 18. — 15 The American Quarterly Church Review, 1859, p. 543. — The Christian Observer, 1860. p. 467. — In deutschen Uebersetzungen erschienen: Der Discourse of matters pertaining to religion, übersetz von Wolf, Archibiakonus in Kiel, Kiel 1848. — Jehn Predigten über Religion, Leipzig 1853. — Sämtliche Werke, übersetz von Liethen, Leipzig 1854.

Th. Parker, der Hauptvertreter der neueren unitarischen Schule in Nordamerika, wurde 20 geboren am 24. August 1810 in der Nähe von Lexington im Staate Massachussetts. Sein Bater, ein Farmer, war Freidenker. Die Sorge sur die religiöse Exziehung der Kinder siel der Mutter anheim. Sie war wohl bewandert in der hl. Schrift, und ihre subset ive Frömmigkeit konnte nicht ohne Einsluß bleiben auf die Entwickelung ihrer Kinder. Wir werden uns nicht irren, wenn wir in den negativen Tendenzen Parkers den Einschusse flüß der väterlichen Denkweisen erkennen und dagegen den hie und da in seinen Schriften sich offenbarenden allgemein religiösen Enthysiasmus als eine Mitgist seinen Edristen schwichen Mutter betrachten. Th. Parker zeichnete sich von frühester Jugend an durch einen ungewöhnlichen Bissensdurft aus. Alle seine Ersparnisse den Einzuschen kabiliothek anzuschaffen, und jede freie Stunde verwendete er zum Studium. Als die 30 Schule, welche Parker besuchte, eine Zeit lang von einem Geistlichen versehnen wurde, unterrichtete ihn dieser in den Ansanzögründen des Lateinsschen und Vriechischen, und Parker brachte es in kurzer Zeit so weit, daß er die wichtigsten Klassisten, und Barker brachte es in kurzer Zeit so weit, daß er die wichtigsten Klassisten, und harben dei Boston, wo er sich mit allgemein wissenschaftlichen Studien beschäftigte, um sich sir den Eintritt in die theologische Schule vorzubereiten. Da ihm sedoch hierzu die Mittel sehlten, so sah er sich genötigt, seine Juslucht zum Unterrichtgeben zu nehmen. Im Jahre 1831 ging er als Silfslehrer nach Boston und 1832 errichtete er eine eigene Schule in Watertown. Während dieser ganzen Zeit arbeitete Parker mit Energie an seiner eigenen Fortbildung. Neben dem Hebrissischen, Friedsischen, Griedsisch, Persisch, Koptisch, Achtiopisch und häter auch Schwedisch und Dänisch, Arabisch, Persisch, Koptisch, Achtiopisch und häter auch Schwedisch und Dänisch.

Im Jahre 1834 trat er mit vorzüglichen Borkenntnissen in die theologische Schule von Harvard College zu Cambridge ein. Es ist interessant, zu sehen, wie er damals noch am traditionellen, orthodox-unitarischen Glauben sessibilet. In einem Briefe vom 2. April 1834 schreibt er: "Du fragst nach meinem Glauben! Ich glaube an die Bibel. Ich glaube, es giebt Einen Gott, der von Ewigkeit gewesen ist, der die Guten belohnen und die Bösen bestrafen wird, sowohl in diesem Leben, als auch in dem zukünstigen. Diese Bestrafung mag vielleicht ewig sein. Ich glaube, daß Ehristus Gottes Sohn war, so wunderdar empfangen und geboren. Ich glaube nicht, daß unsere Sünden vergeben werden, weil Icsus gestorben ist. Ich kann nicht begreisen, wie das möglich sein soll." So stand er damals noch ganz auf dem altunitarischen Standhunkte. Aber jett bereitete sich der Bechsel vor, der ihn nachber zum Haupte einer neuunitarischen Schule gemacht hat. Er begann seine theologischen Arbeiten mit dem Studium der deutschen von Eichborn, Ammon, Paulus, Wegscheider, aber auch Stäudlin und Storr, schried "Winke über deutsche Theologie" und las daneden Spinoza, Descartes, Leidnitz, die Wolfenbütteler Fragmente, Lessing, Herder. Als er mit seinen so gewonnenen Ansichten offen hervortrat, sand er mannigsachen Widerspruch. Es herrschte damals eine eigentümsche konservative Richtung im amerikanischen Unitarismus. Er hatte sich erst seit furze

Zeit die Stellung einer anerkannten christlichen Denomination erkämpft, die sich von den übrigen nur durch Berwerfung der Trinitäts= und Bersöhnungslehre unterschied, und während er vorher der Sammelplat aller negativen Elemente gewesen war, regte sich jetzt das Bestreben, durch Beibehaltung möglichst vieler supranaturaler Elemente den übrigen Setten ebenbürtig zur Seite zu stehen. Daher der Biderspruch, den Parker fand, und 5 schon jetzt bereitete sich die Scheidung der alten und neuen Schule vor, die später im

Sahre 1841 burch Parkers Auftreten in Boston zum Ausbruch kam.

Als Randidat sette Parter seine Studien ber beutsch-rationalistischen Schule fort und wurde von Schritt zu Schritt weiter getrieben auf dem Wege des Zweifels und der Negation. Im Jahre 1837 fand er seine erste Anstellung als Prediger in West-Roy= 10 burg. Im Mai 1841 wurde er aufgefordert, bei der Ordination eines unitarischen Geist= lichen in Boston die Predigt zu halten. Er predigte in Gegenwart vieler Geiftlichen "über das Bleibende und Vergängliche im Christentum". Dies war die Kriss, sagt Parker selbst. Seine Bostoner Amtsbrüder wollten ihn jett auf ihren Kanzeln nicht mehr predigen lassen, aber diese Maßregel diente nur dazu, die Popularität Parkers zu 15 mehren. Da man ihn auf den Kanzeln Bostons nicht mehr hören konnte, so wurde er aufgefordert, Vorlesungen zu halten. Das that er denn auch, und im Frühjahr 1842 gab er biefe Vorlesungen heraus unter bem Titel: A Discourse of matters pertaining to religion.

Die Bostoner Predigt über das Bleibende und Vergängliche im Christentum und 20 vie Bostoner Predigt über das Bleibende und Vergangliche im Christentum und 20 bieser Discourse waren ein lauter Aufruf an alle Unitaner, ihren inkonsequenten altz unitarischzsupranaturalistischen Standbunkt aufzugeben. Dieser Aufruf fand bei der schon vorher berührten kirchlichen Stimmung wenig Anklang unter den Geistlichen. Nachdem die Gottheit Christi aufgegeben war, hatte man, um als eine wahrhaft christliche Denomination gelten zu können, die Zdee eines göttlichen Lehrers substituiert. Dies ließ sich 25 jedoch nur aufrecht erhalten, wenn man sich für seine Autorität auf die Wunder und für seine Infallibilität auf die Inspiration berief. Parker stieß mit seinen Theorien Beides um, und obgleich es die Konsequenzen des eigentlich unitarischen Charakters waren, die er damit enthülke, so zog man sich doch erschroden von diesen konsequenzen zurück

Mit dem Discourse of matters pertaining to religion war Parkers theologische Entwickelung jum Abschluß gekommen. Sein Pfarramt in Rogburg behielt er vorläufig bei. Im Jahre 1843 unternahm er eine Erholungsreise nach Europa, bereiste England, Frankreich, Italien und Deutschland, wo er sich namentlich auf den Universitäten umfah. In Berlin hörte er Borlefungen von Schelling, Batke, Twesten. In Halle besuchte er 35 Tholuck, in Heidelberg Ullmann und Gervinus, in Tübingen Ewald und Baur, in Basel de Wette. Im September 1844 kehrte er nach Amerika zurück, trat zunächst sein Amt in Rogburg wieder an, siedelte aber bald nach Bofton über, wo er vierzehn Jahre lang in ben beiben größten Konzertsälen als Geiftlicher der kongregationalistischen Gemeinde predigte. Hier entfaltete er auch eine bedeutende soziale Wirksamkeit im Kampse gegen die 40 Truntsucht und Sklaverei. Im Jahre 1859 machte ein Blutsturz seiner Wirksamkeit ein Ende. Er ging nach Italien, wo er 1860 zu Florenz starb. Die Schriften Parkers erschienen einzeln und gesammelt zu verschiedenen Malen in Boston. In Europa erschienen: The collected works of Th. Parker. Edited dy F. T. Cobbe, London 1863.

Th. Parker ist seiner theologischen und kirchlichen Stellung nach ber Hauptvertreter 45 ber neueren Schule bes amerikanischen Unitarismus, die sich von der alten Schule da= durch unterscheidet, daß sie die Autorität der hl. Schrift verwirft und in einem reinen Theismus die Religion ber Zufunft meint gefunden zu haben, die aber dabei auf bedenkliche Beise dem Bantheismus entgegensteuert. Damit hat der Unitarismus dieselbe Entwidelung durchgemacht, wie der deutsche Rationalismus. Auf dem exegetischen Felde 50 geschlagen, hat er sich auf das philosophische Gebiet begeben. Er verhehlt sich seinen Widerspruch gegen die hl. Schrift nicht länger und proklamiert nun das ausschließliche Recht der reinen Vernunft. Coleridge ruft den Unitariern zu: "Die Sozinianer würden nicht mehr für ehrliche Leute gehalten werden, wenn sie ihres Nachdars Testament mit ebensberselben freien Interpretation auslegen wollten, wie die hl. Schrift." Ebenso auch 55 Parfer: "Benn das Athanasianische Symbolum, die 39 Artikel ver Kirche von England und die päpstliche Bulle Unigenitus heutiges Tages weiter weiten wand die den Nanuskript aufgefunden und als das Werk eines Apostels nachgewiesen wurden, so wurde der Unitarismus sie in gutem Glauben interpretieren und leugnen, daß das Dogma von der Dreieinigkeit ober von dem Falle des Menschen darin enthalten sei". Parker hatte es 60

their externite des des finds unimerides Secularies in Timens momen, weam sie einem lieturismus aus des Sidel existemmen nothen. De timen suit donne man une Sex est Entrophen meijn er das Timens des Innocessuus externer unt un einem estemmens gländragen Temponamier gemielleisen, oder er meijn an seinem Timenssamus sideling s dann aber die Amerika der al. Satorfi glänglich verneuten. Sonder weiblie das legen und betracken sich von mer an als den gemien kommunen, der seine Zen von den Görgen der Sidel betreien inflie.

3m Anfrelium; einer neuer unt reinerer Kelamunstehrt und Anfre um in seine eigenen Helbsenellen ungerieben. Er sant in seiner Seile dem infantiere ichtere 10 Bertiellungen. Inseit eine unterfiner Sertiellung des Geminden, dass Verrugten die einem Gem gehr Jemer eine unterfiner Sertiellung desten, dass einem Gem gehr Jemer eine unterfiner Sertiellung desten. Und erwichten Antrophie einstehnen Sertiellung des eine Mentaliese gehrt. Dass ist der den dem dem Antrophie Antrophie berübergenenmmen Inne dem Gem. Innend und Underhäuften. Ben derfen den Geministe auf dem Seite und dem Seiten der Seiten dem Seiten der Seiten der dem Seiten der Seiten dem Seiten der Seiten der Seiten der Seiten der Seiten dem Seiten der Seiten Seiten der Seiten Seiten der Seiten der Seiten der Seiten der Seiten der Seiten seiten Seiten Seiten der Seiten der Seiten der Seiten der Seiten Seiten Seiten der Sei

Bir baben um noch zu ieben, wie fich die Leder Karlers im einselnen gefüllen.

Der Genesbegriff Barlers ist am nonigiten anürsig, obeleich sich beer iebe bedeunen pantbeitische Humeigungen zeigen. Er ball: mit einer gerößen Emergie am der ihr eines persenlichen Genes iest, obgleich er den ebillisebrücken Bent ielcher Bestimmungen bezweiselt. "Bir iprechen von einem verönlichen Gene. Benn wir damit allein verneinen, daß er die Beichränfung der unbewußen Kanerie bat, is in das niche unrecht "Kann er unbewußt und unversonlich iein, wie ein Roes eber der kummliche Adert Rein Menich wirt das bekannten." Daneben inden wir aber eine Reibe gan; damit beistisch flingender Sänze: "Gon ist der Grund der Kanur, er in das Reibende in dem Bornbergebenden, das Reale in der Selt der Erickeinungen. Die ganze Kanur ist mu eine Darüellung Genes für die Sinne". "Die Rannthäte, Schwerkraft, Elektrimit Waschenun, mas find sie anders, als verschiedene Seiten der getulichen Thärigkeit." "Das Berbaltmis Genes auf Materie. Er ist immanent in derielben und formahrend ibätig." "Dies Immanens Genes in der Materie ist die Rass seiner Birkamleit."

An tiefe Lebre von der Immanen; Gottes in der Naterie ichließt Kurler im tweiten Buche feines Disturies die Lebre von der Insviration an: "Benn Gott gegen wärtig ist in der Materie, so ist das Analogen, daß er auch gegenwärtig ist im Menichen." "Die Insviration ist, wie Gottes Allgegenwart, nicht beiderändt auf die wenigen Schristiteller, fur welche Juden, Ebristen und Nubammedaner sie in Anstruck nehmen, sondern sie erstrecht sich uber das ganze menichliche Geschlecht. Mines und Moses, David und Lindar, Leibnig und Laulus, Rewton und Simon Betrus empianzen salle in ihren verschiedenen Weisen den einen Gest vom bedien Gott." In dieser Bestimmung der Inspiration und namentlich in der Vermischung derselben mit Gottes Allgegenwart ist es wieder leicht, den vantdeistischen Jug zu erkennen, der sich durch des ganze Zwsiem bindurchzieht.

Ein Schuldgefuhl kennt Parker nicht. Er bat keine Abnung davon, daß die Gest meinichaft bes Menichen mit Gott durch die Sunde aufgeboben und durchbrecken ik. Aber er ist damit nur das legitime Kind des alten Unitarismus, der durch die Leugnung der Periodnung, die durch Schriftum Zeium geschehen ist, dem konsequenten Denker nur diese Alternative offen gelassen dat. Natürlich muß nun auch Parkers Lebre dem Menichen der Lebre der bl. Schrift geradezu entgegengesetzt sein. Er legt sich die Franzis vor: "Lon welchem Punkte ging die menschliche Entwickelung aus? Bon der Zieilstein und der wahren Veredrung des einen Gottes, oder vom Kannibalismus und der Wergottung der Natur? Ist das Menichengeschlecht gesallen oder bat es sich erbeden: Die Antwort ist: "Entwickelung vom Niederen zum Höheren, und nicht umgekehrt."

Über die Sunde spricht fich Barker querft mit gang besonderer moralischer Energie , "Sunde ist eine bewußte, freiwillige Berletzung eines uns bekannten göttlichen Gesches. Gottlos handeln, das ist Sünde. Sie stammt nicht aus einem Mangel intellektueller oder moralischer Begriffe, sondern aus einem Widerwillen, das uns bekannte, Rechte zu thun, und aus einer Willensneigung, das uns bekannte Unrecht zu thun. Das Gewissen ruft dem Menschen zu: "du sollst", aber es lätt uns frei, od wir gehorchen wollen, oder nicht. Dann sett er in sehr schöner Weise auseinander, daß, wenn das 5 Gewissen ihn zwingen würde, gut zu handeln, er dazu nur "graditieren" würde und aushören müßte, eine freie Persönlichkeit zu sein. Aber dalb fällt er in ganz laze, pantheistische Ansichten zurück. "Wie wir die Herrschaft über unseren Körper nur durch Experimente erlangen, indem wir nur durch allerlei Versuche es lernen, zu laufen, so müssen wir auch durch Experimente lernen, unseren Willen recht zu gedrauchen, daß wir 10 das Geset Gottes halten. Man sagt, daß die Sünde ein Fall ist. Ja sie ist ein Fall, wie des Kindes erster Versuch, zu gehen, ein Stolpern ist. Aber das Kind lernt durch Stolpern aufrecht gehen. Jeder Hall ist ein Fall auswärts." Das ist offendar die Lehre des Pantheismus und zeigt deutlich, wie schwankend die Grenze ist, die seinen Theismus von dem Pantheismus schehete.

Bir enthalten uns weiterer Mitteilungen aus den Lehren Parkers, da mit den gegebenen sein naturalistischer Standpunkt genügend gekennzeichnet ist, und fügen nur noch einen Auszug aus seiner Predigt über die populäre Theologie hinzu, um zu zeigen, mit welcher Leichtsertigkeit, ja mit welcher blasphentischen Erhetterung Parker gegen alle supranaturalen Elemente der kirchlichen Lehre polemissert. Er schildert seinen Zuhörern 20 die populäre Theologie in folgender Weise: "Nach der populären Theologie giebt es in der Gottheit drei anerkannte Personen. — Da ist zuerst ""Gott der Bater"", der Schöpfer Himmels und der Erde und alles, was darinnen ist, besonders demerkenswert wegen dreier Stücke. Zuerst wegen seiner großen Willens- und Thatkraft; zweitens wegen seiner großen Selbstuckt; drittens wegen seiner großen zerstörenden Gewalt. Gott 25 der Bater ist das grimmigste Wesen im ganzen Universum; weder siedevoll, noch liedenstwert. — Da ist ferner ""Gott der Sohn", welcher der Bater im Fleische ist, mit mehr Menschlichseit und viel weniger Selbstuckt und Berderblichseit, als man dem Bater zusschreibt. Nichtsbestoweniger ist in der populären Theologie die Liede des Sohnes gegen die Wenschen sieden  das urschößerisse der dristlichen Theologie, nämlich den Teusel 2c. Es sinden sied Neußerungen, die noch blasphemischer sind, als diese, und es sift jedenfalls ein trauriges Zeichen, das Parker siedelten.

Welchen Einfluß Parker auf die Geschichte des Unitarismus ausüben wird, läßt sich 40 nicht übersehen, aber von vornherein sollte man ein Doppeltes erwarten. Parker hat den inneren Widerspruch des alten Unitarismus unwidersprechlich dargelegt. Wenn dieser Widerspruch erkannt wird, so werden die ernsteren Gemüter sich den orthodogen Denominationen wieder zuwenden, eine Vermutung, die durch den in den letzten Jahren in Amerika häusig vorgekommenen übertritt unitarischer Prediger zu preschyterianischen Kirchen abestätigt zu werden scheint. Die anderen werden sich eine Zeit lang mit dem Naturalismus und Theismus Parkers begnügen, aber mehr und mehr dem Pantheismus und Atheismus in die Arme getrieben werden. Aber dem alten Unitarismus hat seine Stunde geschlagen, und wie Parker sagt: "Er muß aushören, den Fortschritt der Theologie zu repräsentieren. Eine andere Schule wird dieses Amt auf sich nehmen und dem Kinde so einen Namen geben, das der Unitarismus in die Welt gebracht hat, aber nicht anzuerkennen wagt."

Barmenian f. b. A. Donatismus Bb IV G. 795, 8 ff.

Barochie f. Bfarrei.

heiligen Schriften der Parsen übers. Leipz. 1852. 59; ders. Cranische Altertumskunde, Leipzig 1871—78; Bindischmann, Zoroastrische Studien, Berlin 1863; Haug, Essays on the sacred language writings and religion of the Parsis, 3. Aust. herausgeg. von Best, London 1884: Tarmesteter, Haurvatat et Ameretat, Paris 1875; ders. Ormazd et Ahriman, Paris 1877: 5 Dunder, Geschichte des Altertums, Bb IV; Zusti, Geschichte des alten Persiens, Berlin 1879: Jadson, Zoroaster the Prophet of Ancient Iran, New-York 1899; Geiger, Ostiranische Kultur im Altertum, Erlangen 1882; Söderblom, La vie suture d'après le Mazdéisme, Paris 1901: Tosabhai Framji Karasa, History of the Parsis, London 1884; Stave, Ueber den Einsluß des Parsismus auf das Judentum, Haarlem 1898; Jadson, Die iranische Religion (Grundt. 10 der iran. Phil. II, 612—710; Tiele, Geschichte der Religion im Altertum übers. v. Gerich, Bb II, Gotha 1903.

Parsismus ist der gebräuchliche Name für die Religion, die in geschichtlicher Zein über ganz Iran verdreitet war, der also vor allem die Perser, Meder und Baktrer ergeben waren, dis sie durch den Islam verdrängt wurde. Die Bezeichnung stammt daber, daß die heutigen Bekenner der Religion in Indien Parsi genannt werden. Andere Namen dafür sind: Zoroastrismus nach dem Stifter der Religion oder Mazdaismus nach dem Namen des höchsten Gottes; auch bezeichnet man wohl die Parsen als Feuerandeter, weil

ber Rult des Feuers besondere Bedeutung in der Religion bat.

Der Parsismus ist religionsgeschichtlich von größtem Interesse einemal, weil durch zo seine Bergleichung mit der nahe verwandten indischen Religion sich die ursprüngliche arische Religion erschließen läßt und damit sücheres Naterial gewonnen wird für eine Zeit, die jenseits direkter geschichtlicher Bezeugung liegt; andererseits, weil er entschieden den Höhepunkt der selchstländigen Entwicklung beidnischen Religion bezeichnet. In keiner anderen heidnischen Religion sind die religiösen Probleme so tief erfaßt und so bektieden gleicht, wie hier; in vielen Punkten kommt der Parsismus den Offendarungsteligionen sehr nahe, obgleich es nicht zweiselhaft sein kann, daß er ursprünglich ebenis, wie die übrigen heidnischen Religionen, auf Naturverehrung derukte. Dazu kommen noch die vielsachen Berührungen, die zwischen seligionen auf Naturverehrung derukte. Dazu kommen noch die vielsachen Berührungen, die zwischen seinen Bekennern und dem jüdischen Bolke stattgesunden haben, so hab die geschichtliche Möglichkeit gegenseitiger Beeinslußung damit gegeben ist. Das hat natürlich dazu geführt, daß man auf der einen oder andern Geite Entlehnungen religiöser Vorstellungen und Lehren angenommen hat, wobei es merkwürdig ist, daß altzessamentliche Theologen parsische Elemente im Judentum und danach auch im Ehristentum annehmen, während die Franisten mehr geneigt sind, den Parsismus durch sübische Lehren beeinslußt sein zu lassen. Was die letztere Ansicht betrifft, so ist zu einem Artelli, daß es unmöglich ist, für die spätere Zeit noch das Einderingen fremder Sehren anzunehmen; es müßte also Entlehnung aus anderen Religionen in die Zeit der Ausbildung seines verlegt werden oder man müßte annehmen, daß der Etister bei der Ausbildung seines verlegt werden oder man müßte annehmen, daß der Etister bei der Ausbildung seines verlegt werden oder man müßte annehmen, daß der Etister bei der Ausbildung seines verlegt werden oder man müßte annehmen, daß der Etister bei der Ausbildung seines verlegt werden oder mohnen. Doch ist alle Wahrschenl

Die Hauptquelle für unsere Kenntnis des alten Parsismus ist die hl. Schrift des 50 selben, das Avest a. Außerdem haben wir für die ältere Zeit nur einige Notizen dei griechischen Schriftstellern (bei Herodot, Ktesias, Theopomp, Plutarch), die für die Alters destinnung des Avesta und des darin enthaltenen religiösen Systems von Wichtigkeit sind. Das Avesta ist und nicht in seiner ursprünglichen Gestalt und seinem einstigen Umsange erhalten, sondern in neuer Anordnung und mit Verlust umsangreicher Stüde der früheren Sammlung. Doch sind wir berechtigt anzunehmen, daß nichts verloren gegangen ist, das sür die Religion oder wenigstens für die religiöse Praxis von Bedeutung Avesta derrachten. Sinzelne verlorene Teile sind und auch noch in der mittelpersischen Litteratur erhalten. Die parsische Tradition berichtet, daß zur Zeit der Achameniden weit vollständige Exemplare des Avesta vorhanden waren; davon soll das eine bei dem Brande von Persepolis zu Erunde gegangen, das andere von Alexander d. Err. nach

Griechenland verschleppt worden sein, so daß die Barfen in der folgenden Zeit auf die mundliche Uberlieferung ber beiligen Texte angewiesen waren. Es ift verständlich, daß sich dabei nur das erhielt, was für die religiöse Praxis notwendig war. Gine spstematische Darstellung der religiösen Lehre hat das Avesta allem Anschein nach ebensowenig entshalten, wie die hl. Schriften der Inder, sondern es war wohl ursprünglich lediglich für 5 die religiöse Praxis bestimmt. Unser Avesta enthält liturgische Stücke, daneben ursprüngs lich epische Bestandteile, die aber ebenfalls für die liturgische Recitation eingerichtet worden sind (die sog. Nascht), und endlich das Cermonialgesetz. Das alte Avesta war nicht nur Religionsbuch, sondern enthielt auch Stücke mehr weltlichen Charakters, über Recht und Gesetz, Heiltunde, Naturwissenschaft u. s. w. Nach der parsischen Tradition sind nun 10 in der späteren Zeit nach dem Untergang der griechischen Herrschaft mehrfach schriftliche Reuredaktionen des Avesta veranstaltet worden, und zwar auf Grund der mündlichen Überlieferung und ber nach berichiebenen Ländern verstreuten Stude bes ursprünglichen Textes. Die erste Redaktion wird dem Arfaciden Balkhasch (Volageses I. 54-78 nach anderen Bol. III 148-191) zugeschrieben. Dann folgt die des ersten Sasaniden 15 anderen Bol. III 148—191) zugeschrieben. Dann folgt die des ersten Sasaniden Artakschaft Sohn des Bapat (226—240), an der besonders der Ratgeber des Königs Tanfar beteiligt war. Gine britte Redaktion veranstaltete beffen Nachfolger Schahpubar I. (240—271), wohl veranlast durch die zu seiner Zeit auftretende Ketzerei des Mani; er soll die in Indien, Griechenland u. s. w. verstreuten Stücke des alten Avesta wieder damit vereinigt haben. Als vierte Redaktion wird die des Schahpuhar II. (309—379) genannt, 20 und als deren Verfasser Aturpat, Sohn des Maraspand. Endlich ist eine abschließende Festsetzung des Textes erfolgt unter Khusroi Anoscharavan (531—579). Auch diese steht wohl in Zusammenhang mit einer Keperei, die sich innerhalb des Parsismus erhoben hatte, der des Mazdat, die turz vor dem Regierungsantritt des Königs 528 unterdrückt worden Aus diesen Neuredaktionen ging das Avesta hervor als eine Sammlung von be= 25 beutendem Umfange, und es hat fich in biefer Gestalt noch erhalten bis weit in die Zeit ber arabischen Berrschaft hinein. Wir besitzen aus bem Ende bes 9. Jahrhunderts eine ausführliche Überficht über ben Inhalt biefes fasanibifden Avefta, von bem bamals nur ein geringer Teil bereits verloren gegangen war; das heutige Avesta aber stellt nur einen verhältnismäßig geringen Bruchteil desselben dar. Wie viel neue Bestandteile durch 20 diese Neuredaktionen dem alten Texte hinzugefügt wurden, entzieht sich natürlich unserer Beurteilung; bieselben sind aber jedenfalls in der solgenden Zeit wieder davon abgesallen, so daß der uns verbliebene Rest unbedenklich als Überrest des ursprünglichen Avesta angesehen werden darf. In sasanibischer Zeit ist außerdem eine Übersetzung der heiligen Schriften in die damals herrschende Sprache, das Pehlevi oder Mittelperssisch, veranstaltet 25 worden, die noch heute dei den Parsen ebensogut kanonisches Ansehen genießt, wie die heiligen Schriften selbst. Daher stammt der Name Avesta von Zend, d. h. heiliger Text und Erklärung, woraus die gewöhnliche Bezeichnung Zend Avesta entstanden ist. An das Avesta schließt sich dann in sasanibischer und arabischer Zeit eine reiche theologische Litteratur in mittelpersischer Sprache an aus der einige Sauntwerke hier genannt sein 40 Litteratur in mittelpersischer Sprache an, aus der einige Hauptwerke hier genannt sein 40 mögen: Bundahischn, wichtig für die Kosmogonie und Eschatologie, wahrscheinlich durchweg auf einem uns verlorenen Avestatet beruhend; Dinkart, eine sehr umfangreiche Sammlung von Erörterungen über religiöfe Fragen, barin auch die oben gegebenen geschichtlichen Notizen und die Übersicht über den Inhalt des Avesta; Ardā Vīrāf nāmak das Buch von A. V. eine Schilderung von Hindund hölle; Mainyō i Khard, die 45 Aussprüche des Geistes der Weisheit, hauptsächlich ethische Fragen behandelnd. Für die iranische Mythologie ist das Schāhnāmeh von Firdansi von großer Bedeutung.
Die Frage nach dem Alter und Entstehungsort der Avesta hängt auf das engste

Die Frage nach dem Alter und Entjiehungsort der Adeita hangt auf das engste zusammen mit der anderen nach Heimat und Zeitalter des Zarathuschtra. Dieser ist der Stifter der Religion und nach parsischer Ansicht auch der Verfasser des ganzen Avesta. 50 Thatsächlich stammt das Avesta aus verschiedenen Zeiten und nur die ältesten Stück (die sog. Fäthä) gehören dem Z. oder wenigstens den Ansängen der Gemeinde an. Nach späterer parsischer Überlieserung war Z. ein Westranier; er war danach in der medischen Prodinz Atropatene geboren zur Zeit des Kvost. Aber diese Angabe kann nicht als zuverlässig gelten: die Sprache des Avesta ist ostiranisch und alle darin sich sindenden geo- 55 graphischen Angaben weisen nach dem Osten (Persien und Medien sind dem Av. undekannt); und die geschichtlichen Verhältnisse, die darin erscheinen, passen nur auf die Zeit vor der medischen Herrschaft oder wenigstens vor der Ausdehnung derselben über den Osten. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist die Religion in Ostiran entstanden und hat sich von da am Nordrand des iranischen Hochlandes zunächst nach Medien und weiter nach Persien ver= 60

Natürlich war Zarathuschtra Stifter ber Religion nicht in bem Sinne, daß er etwas ganz neues verkundigt hatte, sondern er knupft überall an an die altiranischen Borstellungen und gestaltet sie nur im Geiste seines Spstems um. Daraus erklärt sich auch die Verbreitung der Religion über ganz Fran. Natürlich hat 3. dem Schickfal aller Beligionsstifter, für eine mythische Person erklärt zu werden, nicht entgeben können. Demgegenüber ist daran sestzuhalten, daß die Nachrichten über das Leben und die Birksamteit des Propheten, wenigstens in ihrem Kerne geschichtlich sind, wenn sich auch in ipäterer Zeit mancher legendarischer Zug daran angeschlossen hat und in der späteren Legende einzelne mythische Elemente sich sinden mögen. Das zeigt schon der Name, der 10 durchaus nicht mythisch ist und keine Beziehung zu seiner religiösen Bedeutung bat, sondern ein gewöhnlicher iranischer Personenname ist. (Der zweite Bestandteil des Namens
ist sicher uschtra Kamel; das griech. Ζωροάστοης geht wahrscheinlich auf eine persische

Nebenform Zara-uschtra zurud.) Die alte arische Religion war eine Lichtreligion, beherrscht von dem Gegensat zwischen 16 Licht und Dunkel: göttlich und mythologisch in göttlichen Personen verkörpert sind bas Licht und alle Lichterscheinungen; dagegen sind die Finsternis und alle Naturerscheinungen, die die Wirksamkeit des Lichtes unterbrechen und hemmen, der Tummelplatz von damonischen Wesen oder in damonischen Bersonen verkörpert. Doch hat dieser Gegensatz keine ethische Bedeutung, insofern zwar die lichten Götter Urheber und Hüter der sittlichen weltordnung sind, aber die Dämonen nicht als Urheber des sittlich Bösen gelten, sonbern nur das materielle Wohl ber Menschen bedroben. Im Parsismus ift ber Gegensat ethisch vertieft und ju entschiedenem Dualismus weitergebilbet. Auf der einen Seite fteht bas Reich des Lichtes und des Guten, auf der anderen Seite ebenso ein Reich der Finsternis und bes Bosen. Die alte mythologische Anschauung ist nicht vollig über-25 wunden, aber fie tritt in der eigenen Berfündigung des Propheten (in den fog. Gatha) völlig zurud und hat auch in den späteren Studen des Avesta nur untergeordnete Bedeutung. Daher ist der Parfismus seinem Ursprunge nach als polytheistische Naturreligion zu bezeichnen, aber er hat diese Stufe überwunden und ist zu einer vorwiegend ethischen Religion geworden. Die alte arische Religion hatte schon vor der Trennung der Inder 20 und Franier eine reiche Mythologie entwickelt, aber die beiden Bölker haben nach ihrer Trennung ganz verschiedene Wege eingeschlagen. Die Inder haben das Erbe aus der gemeinsamen Borzeit nicht nur bewahrt, sondern haben es beständig weiter ausgebildet, fo daß schließlich die Mythologie die eigentlich religiösen Borftellungen völlig überwucherte und erstidte; bagegen hat ber Parsismus bie alten Mythen zwar nicht völlig über Bord 35 geworfen, aber er hat ihnen keinen Ginfluß auf bas religiofe Denken und Fühlen eingeräumt, ja er hat ihnen ihre ursprüngliche religiöse Bedeutung badurch genommen, daß in ihm nicht mehr Götter, sondern fast durchweg Heroen als Träger der mythischen Handlung erscheinen. Charakteristisch für den Gegensatz indischer und iranischer Religion ift es vor allem, daß von den zwei alten Gottesnamen der eine, der das geistige Wesen der Gottheit ausdrückt, nämlich asura, bei den Indern später zur Bezeichnung der Dämonen geworden ist, dagegen bei den Jraniern Name des höchsten Gottes geblieben ist (in der Form adura), indes der andere, durch den die Götter als mythologische Personen gekennzeichnet werden, deva, im Indischen Gottesname geblieben ist und bei den Franiern (daeva) Dämonen bezeichnet (vgl. griech. Deos und daiuwr). Man hat daraus gestsschlieben, daß die Trennung der beiden Bölker durch die Berschiedenheit der religiösen Grundanschauung veranlaßt worden sei, und diese Ansicht ist wohl insoweit richtig, als sie das Auseinandergehen in religiösen Anschauungen bereits in die Zeit vor der Trennung verlegt, und der religiösen Berschiedenheit Einfluß auf die schließliche Trennung juschreibt; der einzige Grund dafür wird sie wohl nicht gewesen sein.

An der Spite des parsischen Götterspstenis steht Ahura Mazdah (der Lebendige, Weise oder nach anderer Deutung der weise Herr), der Schöpfer, Erhalter und Regierer der Welt, Urheber und Huter der natürlichen wie der sittlichen Weltordnung, Schöpfer ber übrigen Götter und ber Menschen. Seine Stellung auch ben übrigen Göttern gegenüber ift eine so erhabene, daß die modernen Parfen mit einem gewissen Recht ihre Reli-55 gion als monotheistisch bezeichnen, indem sie die Bedeutung der anderen Götter mit der ber Engel im Judentum und Chriftentum vergleichen. Im Gegensatzu seinem Wider- sacher wird A. M. auch bezeichnet als der heilige oder heiligfte Geist. Bon der Ewigkeit Gottes ift in unsern Quellen nicht die Rebe, benn für die Religion ift vor allem sein schöpferisches Wirken, das fich innerhalb ber Zeit vollzieht, von Bedeutung: Die Dauer 60 ber gefamten Weltentwickelung von ben Anfangen ber Schöpfung bis jum enbaultigen

703

Sieg bes Guten wird in späteren Quellen auf 12 000 Jahre berechnet, von benen die Hälfte durch den Kampf der beiden Mächte um die Herrschaft über die Welt ausgefüllt werben. Mit feiner besondern Betonung der göttlichen Weltschöpfung steht der Parfismus gang allein ba unter ben beibnischen Religionen, wir finden sonft nirgends eine religiose Lehre über den Ursprung der Welt und des Menschen. Da A. M. der Urheber der 5 fittlichen Weltordnung ist, wird er auch am letten Ende als Richter erscheinen, und weil er ber Schöpfer ber Welt und des Menschen ist, wird er dann die Auferstehung der Toten und die Neuschöpfung der Welt bewirken. Sein Wohnsitz ist der höchste Himmel, das garo demana (garo nmana, garotman), das Haus der Höhe oder des Lobpreises. Neben A. M. stehen sechs andere Götter, die Amescha spenta (die Unsterblichen, Heis 10 ligen), deren Namen sämtlich Abstrakta sind (grammatisch Neutra oder Feminina), Bes zeichnungen göttlicher ober menschlicher Eigenschaften: Vohu mano gute Gefinnung, als göttliche Eigenschaft Wohlwollen, Gnade, als menschliche Frömmigkeit bezeichnend; Ascha vahischta beste Gerechtigfeit; Khschathra vairya vorzügliche Herrschaft; Aramaiti Gehorsam; Haurvatat und Ameretat Fülle und Unsterblichkeit. In den Gatha 15 ift die Lehre von den A. sp. noch nicht wöllig ausgebildet, wir konnen da ihre allmähliche Entwidelung verfolgen: Die Namen erscheinen bort noch nicht überall als Bezeich= nungen göttlicher Personen, sondern sind vielsach noch Appellativa. Deshald ist auch nicht daran zu denken, daß die Lehre von auswärts entlehnt sein sollte (nach Darmesteter aus der philonischen Philosophie mit ihrem 16705 und den verschiedenen durchueis), 20 sondern sie ist echt parsisch und die 7 A. sp. (mit Einrechnung des Ahura Mazck) ersinnern an die 7 Äcktya der ältesten indischen Religion, so daß wohl beide aus einer gemeinsamen arischen Vorstellung herausgewachsen sind. Die Aufgade der A. sp. ist es, dem höchsten Gott dei der Erhaltung und Regierung der lie zur Seite zu stehlstsördige Wedentung behan sie kalizion nicht Die aus seine Befehle auszuführen; selbstständige Bedeutung haben sie für die Religion nicht. Die 25 übrigen Götter werden als Yadschata, Berehrungswürdige, bezeichnet; dazu gehören die Götter der alten arischen Mythologie: Mithra der alte Licht- und Sonnengott, Raman ober Vayu ber Wind, ber Stern Tischtrya, Die Wassergöttin Ardvi Sura Anahita, bie Baffergötter Nairyosanha und Apam napat, Verethraghna ber Gott bes Sieges, ursprünglich Gewittergott, bas Feuer und Haoma, der Genius des berauschenden Opfer= 30 tranks. Der Kult des zuletigenannten ist altarisch, er steht bei den Indern (als Soma) im Mittelpunkt des gesamten Opferrituals und hat auch im Parsismus seine Bedeutung nicht völlig eingebüßt. Ferner gehören zu dieser Götterklasse Personifikationen sittlicher und religiöser Ibeen, so Sraoscha Genius des Gehorsams, Raschnu Gerechtigkeit, Aschi vanuhi gute Ordnung u. a. Alle diese Gottheiten sind Geschöpfe des höchsten 25 Gottes und ihm vollständig untergeordnet; der Geschlechtsunterschied hat bei ihnen teine mythologische Bedeutung. Neben den genannten Bezeichnungen verschiedener Götterklassen bietet das Avesta kein Wort für "Gott" (soweit nicht ahura dafür gebraucht wird), im Altpers. findet fich baga (herr) als Gottesname im Sing. und Blur. Den Göttern stehen Damonen gegenüber, an ihrer Spipe der oberste Teufel Angra 40

mainyu, ber bose ober verberbliche Geist; wie Ahura Mazda ift auch er nicht geschaffen, sondern von Anfang an Gegner Gottes. Sein Bestreben ist es, durch physische und moralische Ubel zerstörend in die Schöpfung Gottes einzugreifen, vor allem ist die Existenz ber Sünde in der Welt sein Wert und die beständige Verlodung zur Sunde bas Ziel seines Wirkens. Darin unterstüßen ihn die übrigen Damonen, seine Geschöpfe (daova oder 45 drudsch). Die Namen berselben einzeln aufzusühren, ist überflüssig: es sind zu wenig fest umschriebene Persönlichkeiten, meist bloße Abstraktionen, nur wenige scheinen ber alten ari-schen Mythologie anzugehören. Um meisten tritt unter ihnen noch Aeschma daeva hervor, der Damon des blutigen Zornes, der ja auch als Asmodaios, allerdings mit ver-änderter Bedeutung, im späteren Judentum Eingang gefunden hat.

Der Dualismus, ber fich banach in ber Geisterwelt zeigt, geht burch bie gesamte Schöpfung hindurch: alles ift entweber von Gott ober vom Teufel geschaffen und trägt banach feinen Charafter bis zum Ende der Weltentwickelung, bei welchem die gefamte teuflische Schöpfung zu Grunde gehen wird. Der Mensch gehört seinem Ursprung nach bem Reiche bes Guten an, benn er ift von Ahura Mazda geschaffen, aber er fann ver: 56 möge seines freien Willens sich für ben Wibersacher Gottes entscheiben. Uber die Schöpfung des Menschen und den Sundenfall haben wir im Avesta teine ausgeführte Lehre, es wird nur immer betont, daß er ein Geschöpf Gottes ift, aber durch die Lüge von Gott Jedenfalls erscheint auch da die Sünde als bewußte Auflehnung gegen abgefallen ist. Gott und als Übergang in das Reich bes Teufels. Dagegen finden wir eine ausführ= 60

liche Darstellung des Sündenfalles im Bundahischn, die wohl im gauzen avestische Anschauungen wiedergiebt, wenn auch vielleicht in der Einzelaussührung manches dem alttestamentlichen Bericht entlehnt ist. Danach ist der erstgeschaffene Mensch Gayomart (im Av. Gayo maretan); dieser wird von Ahriman getötet, aber aus seinem Samen 5 entsteht das erste Menschenpaar, Mäschya und Mäschyoī (Mäschya bedeutet einsach "Mensch"). Die beiden verehren zunächst Gott als ihren Schöpfer, dann aber erklaren fie: Ahriman hat uns geschaffen, und verehren ihn bemgemäß. Also auch bier ist die Lüge die Ursünde, wie im Avesta. Durch den Sündenfall der Menschen ist die Rach der Dämonen auf Erden außerordentlich gewachsen, so daß sie ungescheut ihr Wesen treiben 10 und die Menschen weiter jum Abfall von Gott verleiten konnen. Den Rampf gegen fie führen zunächst die Heroen, vor allem Pima, Keresaspa und Thraetaona (Dichemschi), Gerschafp und Feridun); zulett am Beginn der letzten drei Jahrtausende sendet Ahura Mazda den Propheten Zarathuschtra, damit er durch die Berkundigung der Babiden und durch das heilige Gebet die Macht der Damonen bricht und die Menschen zum Ge-15 horsam gegen ben göttlichen Willen zurückführt. Am Beginn jedes folgenden Jahrtausends soll dann ein neuer, aus dem Samen Zarathuschtras stammender, Prophet auftreten, dis am Ende der Weltentwickelung der Saoschwant (part. fut. von su förden, helsen, also — der zukünftige Helser) erscheinen wird, Astwatereta der Sohn der Jungstam Eredhatsedhri. Er wird Ahura Mazdā und den übrigen Göttern zur Seite stehen in 20 dem letten Kampfe, in dem die Dlacht des Teufels völlig gebrochen und fein Reich entgiltig vernichtet werben wird, und er wird mit thätig fein bei ber Bewirkung ber Auf erstehung. Denn am Ende werden die Toten auferstehen zu neuem leiblichen Leben, und fie werden eine neue Erde als Wohnsitz erhalten, in der nichts von der teuflischen Schöpfung mehr vorhanden ift. Die alte Erbe wird durch Feuer zerftort werden; in 25 ben in biefem Weltbrand fcmelgenben Metallen werben bie Seelen ber Bofen, bie bis dahin im Reich des Angra mainhu, in ber Sölle, fich aufhalten mußten, gereinigt werden, so baß sie von nun an wieder im Reiche Gottes leben konnen, bem fie burch ibre Schöpfung angehörten, von dem sie sich aber losgesagt hatten. Der Dualismus, ber die gefamte Weltentwickelung von Anfang an beherricht hat, ist damit am Ende völlig auf 30 gehoben, und es giebt nur noch ein Reich Gottes. Die Lehre von der Auferstehung des Leibes ist als perfisch bezeugt burch Herobot (III, 62) und Plutarch (De Is. et Os. 47), ber jedenfalls Theopomp benutt hat; Plutarche Schilderung stimmt völlig überein mit der Darstellung des Bundahischn, sogar in einzelnen Ausdrucken. In der Zeit der Achameniben war also die Lehre sicher bereits völlig ausgebildet und ist danach als eine echt 35 parsische anzusehen.

Durch die eben kurz fkizzierte Weltanschauung bes Parfismus ift nun auch seine Ethit bestimmt. Der Mensch gehört seiner Schöpfung nach dem Reiche Gottes an, und er foll diefe Zugehörigkeit in jeber Weife bethätigen. Er foll den Geboten Gottes gemäß leben, gerecht sein in Gedanken, Worten und Werken und außerdem mit allen Kraften 40 die göttliche Schöpfung fördern, die des Teufels bekämpfen und soweit er es vermag ger stören. So soll er die der guten Schöpfung angehörenden Tiere, vor allem Rind und Hund, pflegen und den Ackerbau fleißig betreiben. Nach dem Verhalten im Leben richtet sich das Schickfal der Seele nach dem Tode; die Entscheidung findet statt an der "Brücke des Richters" (einvato peretu). Die Gerechten können dann in das Neich des Adura 45 Mazda eingehen, während die Bofen bis zur Auferstehung Bewohner der golle werden Für die, bei denen gute und bose Thaten gleich sind, kennt die spätere Lehre einen be sonderen Ort, Hamestakan genannt. Bon großer Bedeutung für den Parfismus if ber Begriff ber Reinheit und Unreinheit: alles Unreine ist bamonischen Ursprungs und bringt ben Menschen in die Macht ber Damonen, darum foll er seine Zugehörigkeit jum 50 Reiche Gottes auch durch physische Reinheit bethätigen, oder wo er diese mit oder obne seine Schuld verloren hat, fie durch genau vorgeschriebene Reinigungen wieder gewinnen Als unrein gilt alles Tote, die Ausscheidungen des menschlichen Körpers, sowie das gange (Beschlechtsleben, soweit es nicht ber Fortpflanzung dient. Reine Elemente find vor allem: Feuer, Wasser und Erde, b. h. die fruchtbare Erde, nicht ber unfruchtbare Fels ober 55 Sandboden. Da nun Reines nicht mit Unreinem in Berührung gebracht und badurch verunreinigt werden darf, können die Toten weber beerdigt noch verbrannt werden; sie werden daher auf Türmen (dakhma, die sog. Türme des Schweigens) zum Fraß sur die Raubvögel ausgesetzt, und dann die von allem Fleisch entblößten Knochen im Erb geschoß der Türme aufbewahrt.

Da somit der Mensch seine Unterthänigkeit der Gottheit gegenüber durch thatkaf-

tiges Sanbeln, burch energische Beteiligung an bem großen Kampfe bethätigen soll, bat ber Kult, besonders das Opfer, für den Parsismus fast gar teine Bedeutung. Als traftigste Waffe im Rampfe gegen die Damonen gilt bas Gebet, besonders das Hersagen der im Av. enthaltenen heiligen Gebete, und die Rezitation der heiligen Schriften. Die letztere ist lediglich Sache der Priester und die Laien können nur insoweit daran sich betei= 5 ligen, als sie die Priester dafür bezahlen; dagegen ist eifrige Gebetsübung die Psilicht jedes Parsen. Bon Kulthandlungen sinden wir nur äußerst wenig im Parsönus, es läßt sich da eigentlich nur die sog. Darunceremonie (av draona) nennen, eine darsbringung von hamma (s. o.) und kleinen ruben mit Felisch belegten Kuchen, verbunden mit Priestet und Kuchen, verbunden mit Rezitationen aus dem Avefta. Doch wird biefelbe lediglich von ben Prieftern voll= 10 zogen und die Laiengemeinde nimmt gar nicht daran teil. Außerdem trägt die Unterhaltung der heiligen Feuer kultischen Charafter. Jest haben für das religiöse Leben der Parfen die großen jährlichen Feste hervorragende Bedeutung, sie werden durch Gebet, wozu sich vielfach die Gemeinde in den Tempeln versammelt, gefeiert, find aber vorzugs= weise der Erholung und weltlichen Lustbarkeiten gewidmet. Bon einem wirklichen Ge= 16 meinbegottesbienst in unserem Ginne weiß auch ber Barfismus nichts. Da ber Kult so meindegotiedlicht in unserem Sinne weiß auch der Parismus nichts. Da der Kult so gering ausgebildet und für die Religion von so geringer Bedeutung ist, kann auch die Stellung der Priester nicht eine so hervorragende sein, wie bei anderen Völkern, nament- lich bei den Indern. Zwar wird im Avesta der Priesterstand als der erste bezeichnet und immer vor den Kriegern genannt, aber das bedeutet wohl mehr einen Anspruch, als daß 20 es den wirklichen Verhältnissen entsprach. Im Avesta sinden wir als allgemeinen Priesterstitel Athravan (— Feuerpriester), daneben einzelne Bezeichnungen von Priestern nach ihren verschiedenen Funktionen; bei den Persern zur Zeit der Achämeniden war der (nach Herodot) medische Stamm der magu Inhaber des Priestertums. Heute ist das Priesterstum in bestimmten Familien erblich und der Autritt dazu allen anderen verschlossen. 25 tum in bestimmten Familien erblich und der Zutritt dazu allen anderen verschlossen. 25 Ubrigens klagen jetzt selbst Parfen über den Mangel an Bildung bei ihren Priestern: bie meisten können nur die Worte des Avesta hersagen, ohne vom Sinn das Geringste zu verstehen. Erst neuerdings hat man durch Errichtung von Hochschulen diesem Ubelftande abzuhelfen gesucht, und unter den höheren Priestern findet sich eine Anzahl ge-B. Lindner. lehrter Leute.

Barwaim steht 2 Chr 3, 6 zur näheren Bestimmung des Goldes, mit dem Salomo die inneren Wandslächen des großen Tempelraums überzogen haben soll, אַרַבּ פַּרָנִים, LXX χουσίον τὸ ἐκ Φαρουάιμ. Wie in den Verbindungen Gold aus Ophir 1 Chr 29, 4, Gold aus Saba P 72, 15 das zweite Wort das Goldland bezeichnet, so wird auch in der oben angeführten Stelle P. die Gegend bezeichnen, aus der das betreffende 35 Gold kommt, eine Annahme, die bereits der griechischen Übersetzung zu Grunde liegt. Aber wo ift B. zu suchen? Da ausdrückliche Hinweise fehlen, so wird man zunächst an bas Land benten, das auch sonst bas Golbland für bas AT ist, an Arabien. Hier giebt es in der That zwei Namen, die mit B. zusammenhängen können. A. Sprenger führt in seiner Schrift "Die alte Geographie Arabiens, S. 54 f. (Bern 1875), aus dem arabis 40 schen Schriftsteller Hamdani um 940 n. Chr. den Ort farwa im sudwestlichen Arabien, im Lande der Chanlan in Jemen, an und sest ihn mit P. gleich. Ed. Glaser (Stizze der Geschichte und Geographie Arabiens II, 1890, 347 f.) vergleicht dagegen sak el-farwain, das von demselben Schriftsteller als ein Goldbergwert im nordöstlichen Arabien, in Jemāma, genannt wird. Eine sichere Entscheidung zwischen ben beiden Borschlägen 45 zu treffen, ist kaum möglich; doch sind, wie Sprenger angiebt, in karwa selbst keine Minen gewesen, wohl in dem eine Stunde davon entfernten el-kokā a. Die früher, seit Bochart u. a. üblichen etymologischen Bersuche, dem Worte P. einen Sinn abzugewinnen, muffen jedenfalls hinter biefen Borichlagen gurudtreten. Bal. auch Ophir, oben S. 400.

Basagier. — C. Schmidt, Histoire et doctrine des Cathares, II (Paris 1849), p. 294. A. Reander, Gesch, b. dr. Rel. und Kirche II, 649. Molinier, Les Passagiens, in b. Mem. de l'acad. des sc. de Toulouse, Sér. VIII, vol. 10 (1888), p. 428. Flos, Art. "Bajjagier" im RRQ IX, 1556.

Seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts kommen vereinzelte Nachrichten über 55 eine Sekte vor, die bald Pasagii, bald Passagini (auch Passageros) genannt wird. Zum erstenmal wird sie auf dem Konzil zu Verona 1184 unter Lucius III. verdammt, jedoch ohne Angabe ihrer eigentümlichen Lehre (Mansi XXII, 477). Die einzigen Stellen, aus denen man etwas über ihre Ansichten ersieht, sinden sich bei Bonacursus (in dessen

Manisestatio haeresis Catharorum, bei d'Achery, Spicilegium 1, 212), une in einem um 1230 geschriebenen Trastat des Gregor von Bergamo (Specimen opusculi contra Catharos et Pasagios, bei Muratori, Antiquitt. ital. medii aevi, 5, 1521. Beide behaupten, die Basagier batten gelehrt, daß das mosaische Geset buchstablich gebalten werden musse, daß der Sabbat, die Beschneidung und die übrigen gesetzlichen Berschriften, mit Ausnahme der Opfer, immer noch ihre Geltung haben, daß die Trinitat ein Irrtum und Christus nur das erste, reinste Geschöpf Gottes sei. Es war bemnach eine judaisierende, subordinatianische Partei. Friedrich II. nennt sie in seinem Achergeiese von 1224 eireumeisi. Sie scheinen sich dis gegen Ende des 13. Jahrhunderts erbalten 10 zu haben; Clemens IV. (1267) und Gregor X. (1274) befahlen den Inquisitoren, "quam plurimos christianos qui. . . . se ad ritum judaicum . . . transtulerunt", als Retzer zu bestrasen. Nach Landulphus dem Jüngern (Historia Mediolan., c. 41, bei Muratori, Ser. rer. Ital., V, 513) soll die Exfommunitation, mit welcher der Expischof von Mailand im Jahre 1133 die Gegner des Kaisers Konrad und des Papsies 16 Anatlet belegte, die Veranlassung gewesen sein, daß zu Rom und in der Lombardei viele sich von Christo ab- und dem Judentum zuwandten. Wir möchten jedoch die Richtigkeit dieser Angabe über den Ursprung der Basagier bezweiseln, und eher mit Reander (a. a. C.) annehmen, daß die Sette aus dem Bertehr der Chriften mit ben Juden entstanden fei. Zahlreiche Zeugnisse beweisen diesen Berkehr. Durch ihr Gelb hatten sich die Juden unter 20 Fürsten und Großen Freunde und Beschützer erworben und durch ihre Gelehrsamkeit selbst auf Beistliche Einfluß ausgeübt (Lucas Tudensis, Adversus Albig. errores, Ingolst. 1613, 4°, p. 159; vgl. Reander l. c.). Bielleicht ist ber Ursprung der Kajagier bei den Juden in Palästina zu suchen; der Name deutet darauf bin: pasagium, passage, Wanderung, wurde gang befonders von den Bilgerreisen nach dem beiligen 25 Grabe gebraucht (Ducange, s. v. passagium); die Pasagier wären somit aus bem Morgenlande jurudiehrende, judaisierende Bilger. Mehrere Schriftsteller haben ben Namen durch vagabundi erklärt, mit Beziehung auf das Herumreisen der Juden. Da man überhaupt so wenig von der Sekte weiß, so könnte auch diese Ableitung annehmbar sein. Dagegen ist die von  $\pi \tilde{a}_S$  äylos, bei Ducange, jedenfalls unrichtig. Ebenso irrig ist die 30 Meinung, daß es eine Bezeichnung der Katharer war; diese verwarfen schlechterdings das mosaische Gesetz. Db die Rasagier eine geschloffene geordnete Gemeinschaft bilbeten, ift unbefannt; vielleicht traten fie bloß vereinzelt auf, vornehmlich in Italien, und zumal in der jeder Opposition gegen die Rirche offenen Lombardei. (C. Schmidt +) Bodier.

Bascal, Blaise, gest. 1662. — Litteratur: 1. P.& Berte: Oeuvres de Bl. P., 35 La Haye, Detume 1779, 5 Bbe (ed. Bossut); Oeuvres complètes de Bl. P., Paris, Hachette, 3 Bbe (ed. Lahure). Les Provinciales: 1. Ausgabe 1656 (ohne Ort): Lettres escrites à un provincial par un de ses amis sur la doctrine des Jésuites; neuere Ausgaben: von Abbé Maynard, Paris 1851, 2 Bbe; von Lesieur (frit. Text), Hachette 1867, von E. Haris, Delagrave 1889, 2 Bbe; von John de Soyres, Cambridge and London 1880; von Molinier, Paris, Lemerre 1891. Ins Lateinische überset 1658 von Bendrod; ins Spanische von Gratian Cordero; ins Italienische von Cossmo Brunetti; ins Englische von Royston 1657: ins Deutsche von Haris, Delprez 1670; von Condorcet (mit Boltaires Ammerkungen, Paris 1776); von Faugdre (nach den Manustripten), Paris, Andrieur 1844; von Havet, Paris, Delagrave 1852—1887; von Molinier, Paris, Lemerre 1877—79; von G. Michaut (frit. Text), Fribourg 1896; von Brunschwicz, Paris, Haris, Lemerre 1877—79; von G. Michaut (frit. Text), Fribourg 1896; von Brunschwicz, Paris, Haris, Lemerre 1877—79; von G. Michaut (frit. Text), Fribourg 1896; von Brunschwicz, Paris, Haris, Lemerre 1877—79; von G. Michaut (frit. Text), Fribourg 1896; von Brunschwicz, Paris, Haristoire 1896; Haristoire 1896; L'Abrégé de la vie de Jésus-Christ (frit. Text) von G. Michaut, Fribourg 1897.

2. Litteratur über P. a) Französsische: vgl. die Einleitungen zu den oben genannten Ausgaben der Pensées; Sainte-Beuve, Port-Arvial 1860, Bd 2 u. 3; ders, Portraits contemporains, Paris 1846; Cousin, Etudes sur Bl. P., Paris 1857; Vinet, Etudes sur Bl. P. neu aufgelegt Paris, Fischbacher 1904 (gehört zum Gediegensten und Schönsten, was über P. 55 geschrieben worden ist); Nourision, P. physicien et philosophe, Paris 1885; J. Bertrand, Bl. P., Paris 1891; R. Girand, P., l'homme, l'oeuvre, l'influence, Fribourg 1898; E. Boutroug, P.. Paris 1900 (die reisste Frucht der neueren P.-Forschung, im Nachstehenden mannigsach benüst); vgl. auch E. Faguet, disseptième siècle, Études littéraires, Paris 1894; F. Brunetière, Etudes critiques sur l'histoire de la Littérature française, Paris, Hadette, Bd 1. 3. 4; J. P. de Julieville, Histoire de la langue et de la litt. franç., Paris 1897, Bd 4; P. Wourget, P. in Etudes et portraits, Paris, Lemerre 1879; Droz, Sur le scepticisme de P., Paris, Maaisson, Maan 1886; Ed. Scherer, La religion de P. in Etudes litt. cont., 1887; Ravaisson,

707 Bascal

La philosophie de P. in Revue des deux Mondes 15. Mai 1887; C. Maam, Études diverses sur P., 1887—1891 vgs. die Ausgabe v. Michaut; Rauh, La philosophie de P. in Annales de la Faculté de Bordeaux 1871; Sulh Brudhomme in Revue des deux Mondes 1890 und Revue de Paris 1894; Lanson, P. in Histoire de la litt. franç., Paris, Hachette 1894; Bazis, P. et les écrivains de Port-Royal in Hist. de la langue et de la litt. franç., 5 Raris, A Colin 1897

Gazier, P. et les scrivains de Port-Royal in Hist. de la langue et de la litt. franç., 5 Paris, N. Colin, 1897.

b) Deutsche: H. Kolin, 1897.

c) Deutsche: H. Keuchlin, B.& Leben und ber Geist seiner Schristen, Stuttgart 1840;

d. G. Dreydorss, H., sein Leben und seine Kämpse, Leipzig 1870; ders., B.& Gedanten über die Religion, Leipzig 1875; Reander, lleber die geschichtliche Bedeutung des Ponsées P.& sür die Religionsgeschichte insbesondere, Berlin 1847; H. Weingarten, P. als Apologet des Christens 10 tums, Leipzig 1863; F. Lotheißen, Geschichte der franz. Litteratur im 17. Jahrh., Bd 3, Wien 1883; Warmuth, Das religiössethische Ideal P.s., Leipzig 1901; ders., Wissen und Glauben bei P., Berlin 1902 (tüchtige Arbeit mit wertvollen bibliograph. Rotizen).

c) Englische: Jaat Taylor, Thougts on Religion and Philosophy by Bl. P., London 1894; über P. als Mathematiter: Cantor in Preuß. Jahrbücher 1873, I; über Jac = 15 queline P.: B. Cousin, Jacqueline P., Paris 1845; M. Dutoit, J. P., Lausanne 1901.

Blaise Pascal ist in Clermont-Ferrand am 19. Juni 1623 geboren als Sproß eines alten durch Ludwig XI. geadelten Geschlechtes der Auwergne. Sein Vater, Etienne P., war zuletzt zweiter Präsident an dem 1630 nach Clermont verlegten cour des aides. Aus seiner Ehe mit der frommen und geistreichen Antoinette, geb. Begon, waren vier 20 Kinder hervorgegangen. Sin Jahr nach der Geburt des jüngsten Kindes Jacqueline (geb. 1625) starb die Mutter (1626). Auch eines der Kinder ist früh gestorben. Die ältere Schwester Wilherte, die nachwasige Frau Nexico (ach. 1620), nahm sich mit kesonderer Schwester Gilberte, die nachmalige Frau Berier (geb. 1620) nahm sich mit besonderer Liebe um den jüngeren Bruber an. Um sich ganz der Erziehung seiner Kinder widmen zu können, vertaufte Etienne B. 1631 sein Amt und siedelte nach Baris über, angezogen 25 durch einen Freundestreis, beffen Mittelpunkt die Familie des 1619 verstorbenen Abvokaten Antoine Arnauld, eines Hauptgegners ber Jesuiten, bilbete. Das geistige Interesse bieses Kreises ging auf die Probleme der Mathematik und Naturwissenschaften. Dan betampfte die eben erscheinenden Schriften Descartes' und dachte geringschätzig von den philossophischen Fragen, bei deren Lösung die experimentelle Methode versagte. Mit der Freude van den exakten Wissenschaften und dem Mistrauen gegen die Kompetenz der menschlichen Bernunft auf metaphysischem Gebiet verband sich ein äußerlicher, aber ehrlicher Atmosphare gegen die Lehren und Gebräuche der römischen Kirche. In dieser geistigen Utmosphäre verbrachte der junge P. seine Jugendjahre. Der Later hatte einen sogsfältigen Plan für seine Erziehung ausgearbeitet. Bor dem 12. Lebensjahr sollte er keine der alten 36 Sprachen lernen; auch von der Mathematik wollte ihn der Bater dis zum 16. Jahr fern halten. Aber des Knachen lebhafer Geist band sich nicht an das väterliche Programm: der Bater überraschte einmal den Zwölfjährigen, wie er den Beweis für den 32. Sat Eutlids, wonach die Summe ber Wintel eines Dreiecks gleich zwei Rechten ift, barkutlide, wonach die Summe der Winkel eines Dreiecks gleich zwei Rechten ist, darsftellte. So wiesen persönliche Anlage und Neigung, wie der regelmäßige Verkehr mit 40 den gelehrten Freunden des Vaterhauses den jungen Blaise frühzeitig auf das naturwissenschaftlich-mathematische Gebiet. Daneben kam seine humanistisch-litterarische Aussbildung etwas kurz weg. Wohl erward er sich genügende Kenntnisse im Lateinischen und Griechischen, auch ein italienisches Buch vermochte er zu lesen, aber den Schähen der alten und neueren Litteratur ist er erst in seinen späteren Fahren näher getreten. Mit 46 welchem Verständnis er das Studium der Mathematis betrieb, zeigt sein Essai pour les coniques, eine Abhandlung über die Kegelschnitte, die er — noch nicht 17 Jahre alt — 1639 und 1640 verkakte und die Rechennusskine mit der er nach anzeisähriger alt — 1639 und 1640 verfaßte, und die Rechenmaschine, mit ber er nach zweijähriger Arbeit 1642 vor die Offentlichkeit trat. Eine glanzende Zukunft lag vor dem jungen, auch in der eleganten Welt wohl gelittenen Gelehrten. Da trat ein Ereignis ein, das 50 für die ganze Familie P. tief einschneibende Bedeutung hatte. Im Jahr 1646 verrenkte der damals 50 jährige Bater Pascal den Fuß durch Ausgleiten auf dem Eis in Rouen, wohin er 1640 als Intendant der Normandie versetzt worden war. Zwei fromme Edel-leute, die Brüder de la Bouteillerie und des Landes, angesehene Dilettanten der ärztlichen Kunst, brachten ihm Hilse und wußten zugleich das Interesse des Kranten auf die letzten und 55 höchsten Fragen des Lebens zu lenken, wie sie in der mit jansenistischen Geist erfüllten asketischen Litteratur erörtert wurden. So machte Etienne B. Bekanntschaft mit Jansens Discours sur la réformation de l'homme intérieur, Arnaulde De la fréquente communion, St. Cyrans Lettres spirituelles und ähnlichen Schriften. Der entschiedene Ernst, mit dem die jansenistische Frömmigkeit jeden Kompromiß mit der Welt ablehnte, verfehlte 60 auch bei bem jungen B. seinen Gindrud nicht. Die erste Phase feiner Bekehrung fällt in

708 Pascal

biese Zeit. Noch stärker als Blaise wurde seine Schwester Jacqueline vom Geist dieser Schriften ergriffen. Sie war damals 20 Jahre alt, ein reich begabtes, auch poetsich veranlagtes Mädchen mit weltaufgeschlossenen Sinn und energischem Charakter, und sollte sich mit einem Parlamentsrat in Rouen vermählen. Aber unter dem Einfluß des Geistes von Port-Rohal reiste schon damals in ihr der Entschluß, mit der Welt zu brechen und ihr Leben ungeteilt Gott zu weihen. Junächst galt es, den Bater P. für die religiösen Ideale der Geschwister zu gewinnen. Ihrem vereinigten Sifer gelang es, wie den Bater so auch die ältere Schwester Gilberte, als sie Ende 1646 mit ihren Gatten Perier nach Rouen kam, unter den Einfluß des frommen Geistes der Einsledler von Port-Rohal zu stellen. Im Herbst 1647 ging Blaise mit Jacqueline nach Paris, um der Heilung für seine durch übermäßige Arbeit erschütterte Gesundheit zu suchen: er war am ganzen Körper wie gelähmt und konnte nur an Krücken gehen. In Paris hörte er häusig die Predigten des Abbe Singlin, des Beichtwaters von Port-Rohal. Seine schlichte ernste Sprache, seine tiefe Kenntnis des menschlichen Herzens, seines natürlichen beziehung zu Port-Rohal und unter die den durch übren Beichtvater Guillebert in nabe Beziehung zu Port-Rohal und unter die persönliche Leitung des Abbe Singlin. Schon jett wäre sie gerne in Port-Rohal eingetreten. Aber der Bater P., der 1548 wieder nach Paris gezogen war, wollte sich von seiner Tochter nicht trennen. Doch ließ er ihr völlige Freiheit für ihr inneres Leben.

Es entspricht nicht dem geschichtlichen Thatbestand, wenn P.& Schwester und erste Biographin, Frau Gilberte Perier, ihn von dieser "Bekehrung" des Jahres 1646 an allem weltlichen Wissen, auch seinen naturvissenschaftlichen und mathematischen Lieblingsstuden, den Abschied geben läßt. Fallen doch gerade in die nächsten Jahre seine epochemachenden Physikalischen Entdedungen und die Schristen, in denen er Nechenschaft giedt von seinen Untersuchungen über den Luftdruck, über den horror vacui, über darometrische Höhen messung, über das Gleichgewicht der Flüssigkeiten u. s. w. (1647 nouvelles experiences touchant le vide und Presace sur le traité du vide; 1651 Traité de l'équilibre des liqueurs und Traité de la pesanteur de la masse de l'air). Es ift dier nicht der Ort, auf die naturwissenschaftlichen Leistungen P.s. näher einzugeben. Nur das sei erwähnt, daß P. schon auf physisalischem Gebiete ein ernstliches Jusammentressen mit den Zesuiten hatte, die ihn fälschlich des Plagiats beschuldigten und bezichtigten, er gebe die Entdedung Torricellis für seine eigene aus. Anderereits schrieb Descartes, der am 23. u. 24. September 1647 mit P. eine Jusammensunft in Paris gehabt hatte, in zwei Briesen an Carcadi (vom 11. und 17. Juni 1649) sich das Verdienst zu, Pascal, der ursprünglich gegenteiliger Ansicht gewesen sei, das Prinzip der darometrischen Höhenmessung suggeriert zu haben, das P. durch seinen Schwager Perier am 19. September 1648 auf dem Puh de Dome untersuchen ließ und in Paris am Tour St. Jaques de la Boucherie selbst exprodite. Doch steht sest, daß der Bater P. schon 1636 die Jede gehabt bat, durch Beobachtungen auf verschiedenen Höhenlagen zu untersuchen, ob die Schwere einer Eigenschaft des fallenden Körpers ist oder aus der Anziedungskraft eines andern Körpers eschutiert. Sicher ist auch, daß die Meinungsverschiedenheit über die Priorität jener Eintbedung keine dauernde Verschimmung zwischen Descartes und der Familie P. zur Folge gehabt hat.

1649 sinden wir Blaise P. in einer eigentümlich zwiespältigen Stimmung. Er trägt zwei Seelen in seiner Brust. Die Eindrücke von Port-Rohal kann er nicht vergessen. Aber an einem völligen Verzicht auf die Welt und das eitle weltliche Wissen hindert ihn seine leidenschaftliche Liebe zur Wissenschaft. Daß es zwischen Vernunft und Glauben, zwischen Philosophie und Religion nur ein Entweder — Oder gebe, stand ibm 50 wohl damals schon fest. Aber die religiösen und wissenschaftlichen Bedürfnisse hielten sich in ihm die Wage. Zu einer klaren Entscheidung konnte er auch in den nächsten Jahren nicht kommen.

Er hatte den Sommer 1649 in der heimatlichen Aubergne verlebt. Da seine Gesundheit durch das Übermaß geistiger Arbeit, dem er in Baris sich hingegeben hatte, auß tiefste erschüttert war, sucht der Vater P. durch einen Ausenthalt in der alten Heimat den Sohn seinen Studien und zugleich Jacqueline dem immer stärker werdenden Einsluß Port-Rohals zu entziehen. Blaise sand Freude an den Zerstreuungen der jungen Welt. Nach Paris zurückgekehrt (November 1649) schloß er Freundschaft mit einigen jungen Edelleuten, an deren lustigem Treiben er sich beteiligte, soweit sein mäßiges Vermögen 60 es ihm erlaubte. Am 24. September 1651 starb der Bater P. Damit war für Jac-

Bascal 709

queline ber Zeitpunkt gekommen, ihren längft gefaßten Entschluß auszuführen. 4. Januar 1652 trat fie, tros ber Bitten bes Brubers, ihn nicht zu verlaffen, in Bort-4. Januar 1652 trat sie, troß der Bitten des Bruders, ihn nicht zu verlassen, im Ports-Rohal auf dem Felde als Novize ein. Ehe sie Profeß ablegte (5. Juni 1653), bat sie ihre Geschwister um das väterliche Erbteil. P. hatte es als lebenslängliche Rente angeslegt, die an dem Tag erlöschen sollte, da Jacqueline ins Kloster eintrete. Mun, da sie 5 als Schwester St. Euphemie die ewigen Gelübde ablegen wollte, bäumte sich ihr Stolz dagegen auf, daß sie mittellos dem Kloster zur Last fallen solle. In Port-Rohal freilich hätte man sie lieber ohne Mitgift aufgenommen als mit einem Vermögen, das einer lieblosen Gesinnung erst abgerungen werden mußte. Als Jacqueline bei ihrem Entschluß blieb, unterzeichnete P. eine Schentung an Port-Rohal. An seiner Versicherung, daß er 10 der Schwester Erkteil gerne herqusgebe, zu zweiseln hat man kein Recht ber Schwester Erbteil gerne herausgebe, zu zweifeln hat man kein Recht. Den Schmerz über ben Tob bes Baters suchte er in vermehrten Zerstreuungen zu

übertauben. Die philosophischen Bringipien für diese oberflächliche Lebensführung fand er in den Schriften Montaignes, den er neben Spiktet in dieser Zeit eifrig studierte. Aber auch in Scherz und Spiel bethätigte sich sein Wissenstrieb: er gab sich mathe- 15 matischen Untersuchungen über ben Zufall und die Wahrscheinlichkeit bin. Go fallen in die Jahre 1653 und 1654 seine hauptsächlichsten mathematischen Entdeckungen. Er schrieb danals den Traité du triangle arithmétique, den Traité des ordres numériques (erst 1665 veröffentlicht) und mehrere kleinere Schristen, die er an die Académie parisienne des sciences richtete. Entwickelte er in diesen Abhandlungen die Theorien 20 der Wahrscheinlichkeitsrechnung, so enthält der Traité de la sommation des puissances numériques die Grundzüge der Differential= und Integralrechnung.

Durch das weltliche Treiben einerseits und die Vertiefung in die mathematischen Westlame andersteits sind die Academie

Probleme andererseits sind die religiösen Regungen B.s in den Hintergrund gedrängt worden. Er dachte nicht mehr an einen Kompromiß zwischen der Welt und Gott, wie 25 ihn einst die Frommigkeit des Baterhauses geschlossen hatte. Aber auch das jansenistische Lebensideal war wieder vor ihm erblaßt. Der Geift Port-Royals hatte wohl ftark auf seinen Intellett gewirft, aber bie Gefühls- und Willensseite seines Wesens nicht fest gefaßt. Was ihm an dieser Weltanschauung imponierte, war weniger ihre religiöse Kraft, als die straffe Logit ihrer Gedanten, das exakte Raisonnement, die Abneigung gegen Kom= 30 promisse mit Ideen, die auf dem Boden einer anderen Auffassung des Lebens erwachsen sind, also das gleiche, was seinen Geist immer wieder zu den erakten Wissenschaften hinz zog. Vorerst gehörte er noch ganz der Welt. Welt und Wissen sie beiden Pole, um die sein Streben sich dreht. Allseitige Ausbildung des ganzen Menschen, der Be-dürfnisse seistes wie der Leidenschaften seines Herzens ziel, so 1652 oder 1653 schrieb er den von Cousin wieder aufgefundenen discours sur les passions d'amour. Er will ein Amt annehmen und fich verheiraten.

Da wurden auf einmal jene alten Fragen, die feit der ersten Lekture der janse= nistischen Schriften ungelöft in seinem Berzen schlummerten, wieder in ihm wach. Tiefe religiose Bedürfniffe rangen sich in seiner Seele jum Licht. Er fand schal und reizlos, 40 was ihm bisher Genuß und Befriedigung gewährt hatte. Er litt unter dem Misverhältnis zwischen dem, was seine Seele suchte und dem, was die Welt und ihr Wissen ihm bot. Der Friede floh ihn. Rach Gott durftete er, nicht nach dem Gott der Mathematiter, der nur ein algebraisches Zeichen ift, auch nicht nach dem Gott der Philosophen, der bloß als metaphysischer Begriff eristiert, sondern nach dem Gott Abrahams, Jsaaks und 45 Jakobs, nach dem Bater Jesu Christi. Bon diesem lebendigen Gott Abrahams, Jsaaks und 45 Jakobs, nach dem Bater Jesu Christi. Bon diesem lebendigen Gott fühlte er sein Herz angezogen. Gottes Gnade suchte ihn. Und wie seine Seele sich sehnt nach der Gnade, von der sie gesucht wird, so hat sie in diesem Sehnen die Gewisheit, Gott gefunden zu haben. "Du würdest mich nicht suchen, wenn den mich nicht gefunden hättest."
In solcher Stimmung ging er oft hinaus nach Port-Noyal und machte seine Schwesker so Jacqueline jur Bertrauten feiner Leiben. Bei einem Diefer Befuche - es war am 21. November 1653 — hörte er in der Kirche eine Predigt des Abbs Singlin über den Unfang des driftlichen Lebens: wie es nicht nur eine Sache der Gewohnheit sein burfe, sondern eine ernste Entscheidung vor Gott und einen völligen Bruch mit der Welt vor= aussetze. P. schien es, als wären diese Worte gerade für ihn gesprochen. Zwei Tage 55 darauf, am Montag, den 23. November 1653, hatte er ein wunderbares Erlebnis: wie verzückt sah und fühlte er die Gegenwart Gottes. Es war abends von 101/2 Uhr bis um Mitternacht. Bon dieser Stunde datiert seine Bekehrung: nicht durch Raisonnement, sondern durch unmittelbares Anschauen ist er Gottes inne geworden. Sein Herz hatte gefunden, was ihm fehlte. Nun strömte es über vor Freude und triumphierte in einer 60

710 Pascal

(Bewißbeit, die alle Zweisel der Bernunft erstickte. Lon den Gefühlen, die in jener emscheidenden Nacht durch seine Seele wogten, zeugen die abgerissenen Worte, die er in hastiger, unleserlicher Schrift auf ein Stück Papier warf: jubelnde Alange einer Seele, die ihres Gottes froh geworden ist. Auf einen Pergamentstreisen geschrieben trug er biese heilige Erinnerung dis an sein Ende bei sich. Nach seinem Tod fand man das Pergament — eine glaubenslose, spöttische Zeit dat es sein "Amulet" genannt — in

fein Aleid eingenäht.

Schutz und Kestigung sür das neu erwachte innere Leben suchte er in der Einsamkei von Port-Rohal. Dort war man voll Danks gegen die göttliche Gnade, die diesen stolken son Port-Rohal. Dort war man voll Danks gegen die göttliche Gnade, die diesen stolken son der Eitelkeit der Welt geführt batte. Zugleich sah man in R.s. Rommen einen besonderen Betweis der göttlichen Huld für das so dan angeseindete Kloster. P. unterwarf sich troß des Abratens der Arzte den strengen Lebensgewohnheiten der Einsiedler und versagte unter Fasten, Nachtwachen und Selbstpeinigungen seinem zurten Körper jegliche Schonung. Doch wahrte er sich völlige Unadhängigteit. Er ist ost in Paris. Mit den Einsiedlern vertiest er sich in die Bibel und die Schriften der Kirchendäter, aber er nahm auch gelegentlich Anlaß, den Ansichen der Käter von Bort-Noyal seine eigene Überzeugung gegenüberzustellen; so z. B. in der Frage nach dem Berhältnis zwischen Wissen wirden Wissen des Verpräch mit de Saci (l'Entretien de Pascal avec M. de Saci) zeigt, daß er weder das schpräch mit de Saci (l'Entretien de Pascal avec M. de Saci) zeigt, daß er weder das schpräch mit de Saci (l'Entretien de Pascal avec M. de Saci) zeigt, daß er weder das schpräch mit de Saci (l'Entretien de Pascal avec M. de Saci) zeigt, daß er weder das schpräch mit de Saci (l'Entretien de Pascal avec M. de Saci) zeigt, daß er weder das schpräch mit de Saci (l'Entretien de Pascal avec M. de Saci) zeigt, daß er weder das schpräch wissen wissen wissen Theologie und Philosophie Bernunft teilt, noch von einer völligen Trennung zwischen Theologie und Philosophie im Sinne Descartes und Arnaulds etwas wissen willen will. Der Rensch ist ein Problem, dessen Schung sich der Schung nicht geben. Die zwei Grundthypen aller Philosophie haben wir an Epistet und Rontaigne, an den Schussen und Schpischen Besch Menschen zu begeistern, aber sie versagt gegenüber seinem thatstächlichen Elend des Menschen abzudanten? Die Eschister wissen vohl mit dem Elend des Menschen abzudanten des Glaubens abzudanten? Nein; ihr

25 gewinnen sollte. Lon diesen Gedanken wurde er abgelenkt durch seine Verwickelung in den Streit

Port-Royals mit den Jesuiten.

Um 31. Januar 1655 (ober 1. Februar 1655, aber nicht am 24. Februar 1654, wie Bb VIII S. 595, 16 zu lesen ist) verweigerte der Priefter Picoté von St. Sulpice in 40 Paris seinem Beichtfind, bem Herzog von Liancourt, die Absolution, weil er einen Freund von Port-Royal, dem Abbe de Bourzeis von der Academie française, bei fich aufgenommen hatte und seine Enkel in den Schulen von Port-Royal erziehen ließ. Dies veranlaste Arnauld zu seinem Lettre à une personne de condition, der von den Zesuiten, besonders von dem Bater Unnat heftig angegriffen wurde. Arnauld erwiderte am 45 10. Juli 1655 mit einem Seconde lettre à un duc et pair de France (Herzog von Luynes). Dieser Brief gab den Jesuiten erwünschte Gelegenheit, den Streit über das fait und droit (s. den A. Jansen Bd VIII S. 594 f.) von neuem aufzurollen. Arnauld bezweiselt in diesem Schreiben, daß die fünf Sätze thatsächlich in dem Buch Jansens sich sinden (question de fait), und bekennt sich zu der Überzeugung, daß die gräce efficace so manchmal auch den Gerechten sehle, z. B. dem Petrus der Verleugnung. Diese Uberzeugung der Verleugnung. zeugung bedt fich mit ben erften ber fünf Gate bes Jansenius (question de droit). Urnaulb wurde bei ber Sorbonne benunziert. Es follte nun ein hauptfcblag gegen ibn Um 14. Januar 1656 wurde er in betreff ber question de fait mit geführt werden. 180 gegen 71 Stimmen und 15 Enthaltungen verurteilt. Wegen ber question de droit 55 waren die Thomisten geneigt, Arnauld freizusprechen, wenn er in der Seele des Gerechten eine grace suffisante (im Unterschied von der grace efficace) anertenne. Royal hatte man wenig Hoffnung auf eine Freisprechung Arnaulds. Darum wollte man ben Streit vor ein anderes Forum tragen, vor die Offentlichkeit. Arnauld ichien biergu nicht geeignet. Seine Gelehrtennatur hatte nicht ben richtigen Ton getroffen. So wurde 60 B. beauftragt, das Interesse der Laienwelt auf biefen Streit zu lenken. Er that bies

Pascal 711

im ersten der Provinzialbriese (Lettres écrites à un provincial par un de ses amis). Es galt, Arnauld eine Berurteilung wegen der question de droit zu ersparen. Die Entscheidung lag bei den Dominikanern (Neuthomisten), die sich im Wortlaut auf die Seite der Molinisten stellten, obwohl sie sachlich die Ansicht Arnaulds teilten. Der Streit breht sich um den Ausbruck pouvoir prochain. Rach molinistischer Deutung will bieser 5 Ausbruck besagen, daß der Gerechte im pouvoir prochain alles hat, was zu einer Handlung nötig ist. Nach neuthomistischer Lehre bleibt der pouvoir prochain wirkungslos, wenn nicht die grace efficace bazu kommt, die den Willen determiniert, aber nicht allen gegeben ist. Der Brief erschien anonym am 23. Januar 1656. P. nahm die Maske eines Ebelmanns, Louis de Montalte, an, der einen in der Provinz wohnenden 10 Freund unterrichten will über die Streitigkeiten, die gegenwärtig die Sorbonne beschäftigen. Da Montalte selbst von diesen theologischen Spitssindigkeiten nichts versteht, befragt er sich je bei einem Thomisten, Jansenisten, Molinisten und Neuthomisten und kommt zu der Erkenntnis: Arnaulds Ketzerei besteht einsach darin, daß er den Ausdruck pouvoir prochain nicht anwendet. In Port-Noyal hatte man Bedenken wegen des Tons des 15 Brieses. Aber sein Exfola war ein arokartiger: 60 Freunde Arnaulds ungestierten assen Briefes. Aber sein Erfolg war ein großartiger: 60 Freunde Arnaulds protestierten gegen das gesetwidrige Verfahren der Sorbonne. Ermutigt durch die Wirkung des ersten Briefes schrieb B. einen zweiten (20. Januar 1656), in dem er nachwies, daß auch in der Lehre von der grace suffisante die Neuthomisten thatsächlich auf der Seite der Jansenisten stehen und nur aus Furcht bor ben Jesuiten die grace efficace ju einer grace 20 suffisante "temperieren". Wie vorauszusehen war, wurde Arnauld auch in der question suffisante "temperieren". Wie vorauszuschen war, wurde Arnauld auch in der question de droit verurteilt (31. Jan. 1656). Im dritten Brief vom 9. Febr. 1656 erhebt P. Protest dagegen. Arnauld hat zwar Augustin und die Kirchenväter auf seiner Seite: aber was nütt es ihn? Er mußte verurteilt werden. Der ganze Streit war nur ein Vorwand. Der Haß der Jesuiten richtet sich gegen Arnaulds Person. Nun geht P. im vierten 25 Brief (25. Februar 1656) zum Angriff auf die Jesuiten über. Er wendet sich gegen ihre Moral. Eine Sünde kommt nur da zu stande, — so läßt sich Montalte von einem gutmätigen Jesuitenpater, der ihn mit Vergnügen in die verwegensten Aussprüche der Moraltheologen seines Ordens einweiht, belehren — wo die Erkenntnis des Bösen, das in der Sünde ist, und eine Inspiration, die von diesen Bösen abhält, vorhanden ist. wesensten die Vorgensen sonen: eece auf tollit pecenta mundi? Die Jesuiten untergaben die Moraltheologen sagen: ecce qui tollit peccata mundi? Die Jesuiten untergraben die Moral. Sie normieren bas ethische Ibeal nicht nach bem, was ber Mensch soll, sonbern nach dem, was der Durchschnittsmensch kann. Sie begradieren die Religion zur Politik und die Moral zur Kasuistik. Um Tag des Erscheinens des fünften Briefes (20. März 35 1656) mußten die Einstiedler Port-Rohal verlassen. Vier Tage darauf wurde P.s. Nichte Margarethe Perier durch die Berührung des hl. Dorns von einem Geschwür am Auge befreit. In Port-Royal pries man diese wunderbare Heilung als Glaubensstärkung. Die Jesuiten sahen darin den letzten Bersuch Gottes, die Ungläubigen zu bekehren. Bald darauf durften die Einfiedler wieder gurudkehren. Inzwischen ruftete sich P. durch das Studium Escobars und der jesuitischen Beicht=

Justichen rüftete sich P. durch das Studium Escodars und der seinste Beiche stuhlpraxis zu neuen Angrissen. Am 10. April 1656 erschien der sechste Brief. Nun sührt er Hied auf Hied und legt in den folgenden Briefen (6.—10. Brief von 25. April dis 2. August 1656) alle Schliche der frommen Bäter, alle ihre schändlichen Konzessionen an die Sünde bloß: die Grundsätze des Prodadilismus, die Methodus dirigendae 45 intentionis, die Lehre von den zweideutigen Ausdrücken, von den günstigen Umständen, von den Mentalreservationen. Bom 11. Briefe an (18. August 1656) läßt P. die Maske sallen. Er tritt nun persönlich den Jesuiten gegenüber. Sie warfen ihm vor, er mache das Heilige lächerlich, er spetuliere auf die niedrigen Instinkte seiner Leser, er eitiere nicht genau, er mache die Jesuiten verantwortlich für Lehren, die gar nicht aus dem 50 Orden stammen und schiede die gewagten Anschaungen einiger undedeutenden Lehrer dem ganzen Orden zu. In allem dem sei er der Sekretär von Port-Royal! So holte K. noch einmal zum Angriss aus, um einen vernichtenden Schlag gegen seine Gegner zu sühren und weist an den Aussprücken ihrer geseiertsten Lehren nach, welche Kerzwüstung des sittlichen Gesühls sie durch ihre Lehren vom Almosen, von der Sie 55 monie, vom Bankrott, vom Duell anrichten (11.—13. Brief, 18. August die 30. September 1656). Am 16. Oktober 1656 erklärte Kapst Alexander VII. durch die Konstitution Ad Sanckam Beati Petri Sedem, daß Jansen die fünf Säze in verwerslichem Sinne gelehrt habe. P. ging zunächst auf diese dogmatische Frage nicht ein, sondern vandte sich in einer gewaltigen Bhilippisa (14. Brief, 23. Oktober 1656) gegen die jesui-

712 Pascal

tiide Lebre vom Mord: man erlaube ben Mord wegen einer Obrfeige, wegen eines be-

leidigenden Worts.

Aber wie ist es zu erklären, daß die Zesusten trot ihrer leichtserigen Meral and viele ernste, fromme Seelen versühren? Das gelingt ihnen durch ihre Takist der Berseumdung. Man darf andere verleumden, um seine eigene Gere zu retten. So verkährigen sie ihre Gegner der Ketzeri, des Einverskändnisses mit Genf. Was ein Zesuit gezon seine Lüge ist auch die Behauptung, daß P. zu Port-Noval gehöre. Selbst wenn wan in Port-Noval häretische Ansichten hätte — "je vous ckelare que vous n'en pouvez is rien conclure contre moi, parceque, graces à Dieu, je n'ai d'attache sur la terre qu'à la seule Eglise catholique, apostolique et romaine, dans laquelle je veux vivre et mourir, et dans la communion avec le pape son souverain ches, hors de laquelle je suis très persuacé qu'il n'y a point de salut" (17. Brief vom 23. Jan. 1657). Aber auch die Jansenisten sind seiner Rezer. Sie leugane 15 nur das Hatum, daß die Sätze dei Jansenisten sind sinden. In einer question de fait können auch der Rapst und die Ronzilien irren. Galilei ist wegen einer question de fait berurteilt worden: das hindert die Erde nicht, sich um die Somme zu breden. So kommt P. in den letzten Briefen (15.—18. Brief, 25. November 1656 die 324. Rän 1657) wieder auf die Assaire Arnauld zurück der Ramps gegen Arnauld richte sich zu Gegentlich gegen Augustin und die Lehre Christi, an deren Rapstäden gemessen die Zesumn als Hernanders VII. erhalten hatte, redigierte ein Formular, das alse Geistlichen unterzeichnen sollten. Rode einmal griff P. zur Feder, um durch einen 19. Brief (an den Zesuitempater Annat) die Freunde von Port-Rohal zum Widerstand zu stärken. Aber mitten in einem Sas dricht der Brief ab. Wollte er den Streit, der sich um das Formular erhob, nicht noch erhitten? Hossier ab. Wolfte er, daß der Widerstand der Brieffen werder.

Die Provinzialbriese hatten einen unbeschreiblichen Ersolg. In der lateinischen übersetzung Nicoles (1658) wurden sie rasch in ganz Europa populär. Das öffentliche Gewissen war mit P. In Rom wurde das Wert als häretisch verdammt, ebenso unter dem Truck der Regierung von der Bersammlung des französischen Klerus und von der Sorbonne. Nach Beschluß des Staatsrats vom 23. September 1660 wurde das Buck Ludovici Montaltii Litterae provinciales durch den Henker verbrannt. Auf P. macht die Verurteilung keinen Eindruck: "wenn meine Briese in Rom verdammt sind, so ist das, 35 was ich darin verurteile, im Himmel verdammt: ad tuum, domine Jesu, tribunal appello". Als er ein Jahr vor seinem Tode gefragt wurde, ob er bereue, die Briese geschrieben zu haben, gab er die Antwort: "bien loin de m'en repentir, si j'étais

à les faire, je les ferais encore plus fortes".

Die Bewunderung, die den petites lettres bei ihrem Erscheinen zu teil wurde, versteinen sie eine fühne sittliche That. Unter den heftigsten körhern Naß. Zunächst waren sie eine kühne sittliche That. Unter den heftigsten körherlichen Leiden stellte sich P. als Verteidiger der Gewissensfreiheit, der Wahrheit und Gerechtigkeit den in der Gunst des Hofes allmächtig gewordenen Zesuiten entgegen ohne Angst vor der Bastille oder den Galeeren. Und diese klammende Protest gegen die Unmoral der trockenen Schleicher ist aus P.S. Feder als litterarisches Meisterwert gestossen. Die Briese sind Gelegenheitsschriften. Es lag ihnen kein Plan zu Grunde. Und doch fügen sie sich in dramatischer Steigerung zu einem künstlerischen Ganzen. Statt ungenießbarer Diskussionen über scholastische Subtilitäten und kasuistische Distinktionen formt P. aus dem spröden Stoff eine lebensvolle, von köstlicher Komit übersprudelnde Konversation: die prächtige Gestalt des jovialen Paters, der mit dummpsissen Schmunzeln dem neugierigen Montalte in die gewagtesten Rummen seiner kasuistischen Bibliothek Sinblick gewährt, erinnert an Molidres des kes sprücen Kewissens, wie sie uns im 14. Briesentgegentritt, hat den Vergleich mit Demosthenes nahegelegt. Der sehnige, trastvolle und nüchterne Stil stellt P. unter die ersten französischen Prosaisen. Dazu kommt noch, das B. die rassiniertesten theologischen Brobleme als Laie vor Laien zu erörtern versteht. Wie er alle Schulformeln, jeden Gelehrtenjargon vermeidet, so setzt er bei seinen Lesen nichts voraus als gesunden Menschenverstand und ein unverdordenes sittliches Empsinden Aber auch als wissenschaftliche Leistung sind die Briese von bleibendem Wert. P. hat, unterstützt von Nicole und anderen Freunden, die Wassen gegriffen hat. Wag es auch

Bascal 713

richtig sein, daß der Prodabilismus und die übrigen bebenklichen sittlichen Maximen nicht von den Jesuiten erfunden wurden, die Shre oder die Schmach, diese Dinge in ein Shstem gebracht zu haben, bleibt ihnen für alle Zeiten, Mag auch manches Zitat vor einer genaueren Prüfung nicht standhalten, manches Urteil einseitig sein: P. tritt als Ankläger, nicht als Richter den Jesuiten gegenüber, er hat nicht die Wage in der Hand, sondern bas Schwert.

Während des Streites mit den Jesuiten ist sein inneres Leben im Wachstum nicht still gestanden. Das Wunder mit dem heiligen Dorn trug viel zur Festigung seiner rezligiösen Überzeugungen bei. Nun, nachdem er wieder frei war für seine apologetischen Studien, hätte er das Werk, das in seinem Geist sertig vorlag und im Plan den Freunden 10 von Port-Royal bekannt war, in kurzer Zeit niederschreiben können. Aber er schrieb wenig und arbeitete das Geschriedene immer wieder um. Erst als die fortwährenden Kopsschwerzen sein Gedächtnis schwächten, gab er sich dazu her, seine Gedanken auf einzelnen Blättern zu sigieren. Daß von dem geplanten apologetischen Werk K. nicht mehr auf uns kam, als diese zerstreuten Blätter, ist begründet in R.S. zunehmender Kränklichseit. 15 Er legte seinem schwächlichen Körper die größten Entbehrungen auf. Zumal die letzten Jahre seines Lebens verdrachte er in der strengsten Askese. Um den Leid trug er einen Gürtel mit eisernen Stacheln, mit dem er sich selbst peinigte, wenn ihm ein eitler Gedanke kam. Die frommen Übungen beodachtete er gewissenhaft. Die heilige Schrift wußte er sast auswendig: besonders lieb war ihm der 118. Psalm. Mit Zesus stand er in 20 innigem Gedetsumgang (le mystere de Jesus). Er diente ihm an den Armen, denen er in unbegrenztem Wohlthun zugethan war. Dagegen that er sich selbst zwang an, um seine Liebe zu seinen Berwandten und Freunden einzudämmen. Er will völlig brechen mit der Welt und seiner eigenen Natur. Und doch wacht noch einmal die alte Liebe zur Mathematit in ihm aus. Er arbeitet an der Lösung mathematischer Probleme und sindet 25

die Grundgebanken ber Infinitesimalrechnung.

Durch ben von neuem entfachten Kampf gegen Port-Noyal wird er aus diesen Studien herausgerissen. Um 23. Upril 1661 kam der königliche Besehl an Port-Noyal, alle Zöglinge und Novizen zu entlassen. Ein Hierzeichnung des Formulars. Er war so (vielleicht unter P.& Mitwirkung) so abgefaßt, daß er die Haterzeichnung des Formulars. Er war so (vielleicht unter P.& Mitwirkung) so abgefaßt, daß er die Haterzeichnung des Formulars erweichte, um es auch für die Jansenisten annehmbar zu machen. Aber die Nonnen verweigerten die Unterschrift, allen voran Jacqueline. "Nur die Wahrheit macht frei, — schrieb sie im Juni 1661 an die Unterpriorin im Pariser Aloster von Port-Noyal — wenn Bischöfe den Mut von Mädchen haben, dann müssen Mädchen den Mut von Bischöfen zeigen. so Können wir die Wahrheit nicht verteidigen, so wollen wir sür sie sterben." Trosdem unterzeichnete, durch Untauld bestimmt, Kort-Noyal auf dem Felde wie vorher das Haus in Paris. Drei Nonate später, am 4. Oktober 1661, stard Jacqueline, 36 Jahre alt. Als ein zweiter Sirtenbrief tategorischer als der erste die Unterzeichnung des Formulars verlanzte, zeigte sich B. im Gegensch zu den Freunden von Kort-Noyal unerschütterlich so Die vorbehaltlose Unterwersung unter daß Formular wäre in seinen Augen einer Berzdammung nicht nur des Jansenius, sondern auch des Augustin, des Paulus und der gräce essische gleichzehnmen. Der Schmerz über den Bankelmut Arnaulds und Niscoles gab seiner Gesundheit den letzten Stoß. Seit Juni 1661 verschlimmerte sich sein Aussendien wir den wirden und des Augustin, des Paulus und Niscoles gab seiner Gesundheit den Letzten Zuge. Er deschutz der Anstellung auszusehen, ließ er sein Haus diesen Armen und siedelte zu Frau Perier über. Die Freunde von Port-Noyal varen dei um ihn. In frommen Gesprächen mit ihnen und in selbstloser Fürsorge für die Armen verdrachte resen Lage. Er beichtete oft und empfing noch vor seinem Tode die bestüge Kommunion. "Wein Gott, verlass mich nicht" waren seine Letzten Worte. Um 19. August 1662 entschlief er im Alter vo

In P.S Nachlaß fanden sich zahlreiche lose Blätter und Papierschnißel, beschrieben 56 mit einzelnen Gedanken und persönlichen Bekenntnissen: Skizzen und Vorarbeiten für die projektierte Apologie des christlichen Glaubens gegenüber den Atheisten. Acht Jahre nach seinem Tod wurde das Manuskript von seinen Freunden verössentlicht unter dem Titel: Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets qui ont été trouvées après sa mort parmi ses papiers. Leider war diese Publikation nichts 60

714 Pascal

weniger als eine treue Wiedergabe des Triginals. Wir finden in der ersten und den folgenden Ausgaben keine zwanzig Zeilen im Jusammenhang, die nicht irgendwelche größere oder kleinere Abweichungen vom ursprünglichen Tert enthielten. Aus Gründen der Furcht und der Klugheit haben sich Arnauld und Nicole verpflichtet gefühlt, bald die Gedanken B.s. zu unterdrücken, dabb durch Jusäße zu erläutern, Disparates zusammenzustellen und Jusammengehöriges auseinanderzureißen. Erst 1843 ist durch R. Cousins Schrift "Des Pensses de Pascal" die Ausmerkamkeit auf den originalen Tert gelenkt worden. Die erste vollständige Ausgabe ist die von Faugere 1844. Heute baben wir in der Ausgabe von Michaut eine getreue Reproduktion der Pensses in ihrem ursprüngstofen Justand mit all den unvollendeten Sätzen, einzelnen Borten, Streichungen, Rasuren, verschiedenen Lesarten, wie P. sie hinterlassen den Grundris der geplanten Kerteichungen ist je und je versucht worden, den Grundris der geplanten Kerteichungen. Bei manchem Stück hat man den Eindruck, als hätten wir gar nicht P.s eigene Gedanken vor uns, sondern die seiner Gegner, die er niedergeschrieben hatte, um sie gelegentlich zu wiederlegen. Auch darf nicht vergessen werben, daß die Pensses aus verschiedenen Zeiten stammen und daß P. über die wichtigsten Fragen, z. B. über des Berhältnis von Wissen und Glauben, zu verschiedenen Zeiten verschieden dachte. Aber so Berhältnis von Wissen und Glauben, zu verschiedenen Zeiten verschieden dachte. Aber so Berhältnis von Wissen und Glauben, zu verschiedenen Zeiten verschieden dachte. Aber so bedauerlich auch die fragmentarische Horien in das reiche Innenleden dachte. Aber so bedauerlich auch die fragmentarische Horien in das reiche Innenleden dachte. Aber so bedauerlich auch die fragmentarische Horien in das reiche Innenleden die Welt bestimmt waren, daß wir hineinsehen dürften in das reiche Innenleden eines frommen Gemütes und in die geheime Verschieden Auser sichen Moren eines frommen Gemütes und in die geheim Eerststatt seiner Gedanken. Daru

Unbefriedigt vom Studium der abstrakten Wissenschen, die für die letzten und höchsten Rätsel des Lebens keine Lösung wissen und darum die tieksten Bedürknisse des Herzens unbefriedigt lassen, wendet sich P. dem Studium des Menschen zu. Die Nathematik liefert wohl unserem Denken eine unwiderlegliche Methode, aber nicht eine einzige konkrete Wahrheit. Ihre Grundprinzipien setzt sie als elementare Wahrheiten voraus und alle ihre Operationen bestehen einzig darin, durch jeden neuen Schluß den vorhergehenden abzuwandeln. Gott selbst ist für die Wissenschaft nur erreichbar als mathematischer Schluß, als philosophischer Grenzbegriff. Nur eine ethische Wirkung geht von der Beschäftigung mit der Mathematik aus: durch die Begriffe des unendlich Kleinen und des unendlich Großen führt sie den Menschen zur Selbsterkenntnis und zur Ehrfurcht vor 35 dem Unenblichen. Das Studium, zu dem der Mensch seiner Bestimmung nach berusen

ift, ift bas Studium des Menschen.

Der Mensch ist ein Chaos, eine Chimäre, ein unverständliches Monstrum, ein Wesen voller Widersprüche. Wir verlangen nach Wahrheit und sinden in uns nur Ungewiskeit. Wir sehnen uns nach Aube und suchen immer die Zerstreuung. Wir dürsten nach Glüd 40 und sinden in uns nur Elend. Dieses Verlangen und diese Ohnmacht ist ein Beweis, daß der Mensch einst ein wirkliches Glüd besessen und diese Ohnmacht ist ein Beweis, daß der Mensch einst ein wirkliches Glüd besessen und diese Ohnmacht ist ein Beweis, daß der Mensch einst ein wirkliches Glüd besessen und die ihm nichts geblieben ist als eine leere Spur, die er vergeblich zu füllen sucht mit allem, was ihn umgiedt: a such in dem, was er nicht hat, die Hilfe, die er nicht sinde ist, ihm diese Hilfe zu reichen, weil dieser unendliche Abgrund nur durch ein unendliches Objekt ausgestüllt werden kam. Sein Elend stammt aus dem Fall: er ist ein abgesetzerkönig. Über diese Kluft zwischen Lösunacht, in der wir seufzen, führt keine Brüde. Zwar versprechen der natürlichen Ohnmacht, in der wir seufzen, führt keine Brüde. Zwar versprechen der natürlichen Lösung des Problems. Allein entweder enttäuschen sie uns, indem sie wohl unsere Größe uns vorhalten, aber unser Elend übersehen (Epistet und die Stoiker), oder degradieren sie den Menschen, indem sie mit einem Elend sich absinden und seine Größe aus den Augen verlieren. Deshalb besteht das größte Berdienst der Philosophie darin, daß sie über sich selbst hinausweist und zur Theologie, dem Centrum aller Wahrheit, führt.

Wäre nämlich auch ein Mensch burch seine Vernunft zur Erkenntnis Gottes als eines wissenschaftlichen und philosophischen Postulats gelangt, für seil hätte er damit noch nichts gewonnen. Denn die Erkenntnis, daß Gott ist, genügt hierfür nicht. Wir müssen wissen ist, wie er sich uns gegenüber verhält. Darüber geben die Religionen Aufschluß. Sie erheben den Anspruch, Gott zu offenbaren. Um die wahre Religion zu suchen, baben wir zunächst kein anderes Instrument als unsere Vernunft. Die göttliche Offenbarung muß also für unsere Vernunft erkenntlich, sie darf wenigstens nicht wider die Vernunft

Pascal 715

sein. Durch Bunder und Beisfagung, wie durch den geschichtlichen Lerlauf des Lebens Jesu erweist sich das Christentum vor unserer Bernunft als die wahre Religion. Dieser Erweis hat freilich nicht die Evidenz einer mathematischen Wahrheit: die Beweise für die Wahrheit ber göttlichen Offenbarung sind nicht geometriquement convaincantes. Aber sie zeigen die christliche Lehre als eine Hypothese, die unsere Bernunft befriedigt. Die 5 Lehren von der Natur und der Gnade, vom Fall und vom gottmenschlichen Erlöser bieten bie notwendige Ergänzung zur Erfahrung des Menschen von seinem Elend und seiner Größe. So hilft die Vernunft den Glauben vorbereiten. Da sich aber unsere gottfeindlichen Leibenschaften biefer vernunftmäßigen Ertenntnis Gottes und feiner Offenbarung widersetzen, so giebt es ein zweites Mittel, um den durch die Vernunft gewonnenen 10 Glauben zu befestigen: die Gewohnheit. Den Widerstand unseres Herzens können wir dadurch abschwächen, daß wir thun, als ob wir glaubten. Wir sind ebensosehr Automaten als geiftige Wesen: erft bie Gewohnheit macht bie von unserer Bernunft erkannte Wahrheit uns vertraut und unverlierbar. Jedoch haben beide, Bernunft und Gewohnheit, nur vorbereitende Bedeutung für den Glauben. Der Glaube selbst ist ein Geschent der 15 göttlichen Gnade. Gott neigt unfer Herz zum Glauben. Nicht die Bernunft, sondern das Herz ift das Organ des Glaubens. Dhne Bermittlung der Bernunft wirkt Gott unmittelbar auf unser Herz durch die Inspiration. Die, denen Gott durch das unmittelsbare Erleben ihres Herzens geschenkt wird, sind glücklich und haben eine unerschütterliche Gewißheit; wer die persönliche Erfahrung von der Wirkung der göttlichen Gnade an 20 seinem Herzen noch nicht gemacht hat, kann nur auf dem Weg des Raisonnements zur Religion gesührt werden, die es Gott gefällt, an seinem Herzen sich zu bezeugen. Die Inspiration, durch die unser Herz zum Glauben geneigt wird, geht aus von Christus; nur durch Christus erkennen wir Gott. Nicht in der Natur oder durch metaphysische Beweise, die uns nicht über den Deismus hinaussuhren. In Christo erkennen wir unser 25 Elend als Folge des Falles und Gott als den Gott der Liebe und des Erbarmens, der mit seiner Fulle unsern Mangel bedt. Wie aber Chriftus Diejenigen erleuchtet, Die Gott in Liebe zum Glauben erwählt hat, so geht von ihm auch bie Berblendung berer aus, die nach Gottes verborgenem Willen nicht zum Glauben bestimmt sind.

In diesen religiösen Grundgedanken ber Pensees erkennen wir leicht P.s persönliche w Erlebnisse in der Sprache der jansenistischen Frommigkeit Port-Royals. Aus ihr ist auch das ethische Ideal erwachsen, das P. in seinem Leben angestrebt und in seinen Ponsées dargestellt hat. Die christliche Bolltommenheit besteht für ihn in der Nachfolge des armen Lebens Jesu: bußfertige Selbstbetrachtung, monchische Abtötung des natürlichen Menschens, mpstische Hinde Singabe an Jesum, kontemplative Erhebung zu Gott sind die wesentlichsten 35 Mittel der Heiligung. Nach dem Verhältnis zur Welt ist P.s Lebensideal vorwiegend negativ bestimmt. Die Pflicht der Liebe gegen die Armen und Kranken erscheint als die einzige positive Pflicht. Für das Berufs- und Staatsleben hat P. wenig Sinn. Das Bort "Familie" kommt in den Pensées gar nicht vor. Die Che nennt er la plus périlleuse et la plus basse des conditions du christianisme. So leuchtend P.& 40 religios-sittliches Ideal mit seinem Dringen auf Innerlichkeit und persönliche Lebensheiligung sich abhebt von der jesuitischen Allerweltsmoral, die er in den Brovinzialbriefen bekämpft, so zeigt doch die mönchisch-asketische Färbung desselben aufs deutlichste, wie fremd die evangelische Auffassung von dristlicher Volksommenheit zeitlebens ihm geblieben ist. Er war kein "Protestant in katholischer Hülle". So wenig als die Jansenisten oder 45 die modernen Reformkatholiken hat er durch seine cigenen Außerungen über den Prostestantismus und seine großen Männer den Berdacht auskommen lassen, daß er Sympasthien, oder auch nur ein Vernahmenis für sie besitze. Aber er ist, wie seine Freunde von Port-Royal, auch in der römischen Kirche ein Fremdling geblieben dis auf den heutigen Tag. Dafür war von Anfang an der Einfluß seiner Gedanken an keine konfessionellen so Schranten gebunden. Durch seine Frommigkeit, die im Evangelium von Jesu Christo wurzelt, ift er wie Paulus und Augustin, seine großen Lehrmeister, ein Pfadweiser geworden für alle, die Gott suchen. Es giebt wohl einen Standpunkt, auf dem sich das Urteil Lotheißens verstehen läßt: "wir können nur bedauern, daß er seine selstene geistige Kraft nicht der Ersorschung der Naturgesetz zugewandt hat, wie er in seiner Jugend so sersolgreich begonnen. Dann besäße Frankreich wahrscheinlich in ihm einen Mann, den es neben Netwton stellen könnte". Aber gewiß ist auch noch eine andere Schätzung P.s. möglich. Ein Geistesverwandter P.s., Alexander Linet, hat sie ausgesprochen in den schönen Worten: "Pascal kannte noch eblere Bedürsnisse als das Wissen. Seine Seele burftete nach Gerechtigkeit mehr als sein Beist nach Erkenntnis. Das öffnet Die Augen, so

10

ober vielmehr bas giebt Augen. Um fich von der Wahrheit des Evangeliums zu verfichern, hatte er von da an einen Ginn, der ben Geschickteften und Begabteften febla tann. Er wußte von ba an, daß Wahrheit und Leben nicht zwei Dinge find, fondem daß es eine wesenhafte Wahrheit giebt, die allein die Wahrheit ift. Co durfte er fcomen, 5 was in feines Menschen Berg getommen, was Gott offenbart benen, die ihn lieben. Er hatte teil an dem Segen, der denen verheißen ist, die nach Gerechtigkeit hungern und dursten". Ein Fürst im Reich des Wiffens, steht er noch größer da in der Welt des Glaubens als einer, "von des Leibe Ströme des lebendigen Waffers fließen".

Eugen Ladenmann.

Bajdalis, Gegenpapft 687, f. b. A. Sergius I.

Paschalis I., Papst 817—824. — Quellen: Jassé 1, S. 318—320; Liber Pontiscalis ed. Duchesne 2, S. 52—68; Annales Einhardi S. 87—824 ed. Kurze, Annales Regni Francorum; Theganus, V. Ludovici c. 30 Bb 2, S. 597; Vita Hludovici c. 37, ebb. S. 627; bas sogenannte pactum Ludovicianum bei Sidel, Das Brivilegium Ottos I. sür die römische Kirche, Innsbrud 1883, S. 173 si., und Boretius, Capitularia regum Francorum 1, S. 253 si.—Litteratur: Baxmann, Die Bolitit der Päpste 1, S. 329 si.; Simson, Jahrbücher dei deutschen Reiches unter Ludwig dem Frommen Bd 1; Mühlbacher, Deutsche Geschichte unter den Karolingern, S. 328 s. 341 s.; Niehues, Berhältnis von Kaisertum u. Bapstum 2, S. 69 si.; Haud, Kirchengeschichte Deutschlands 2², S. 481 si.; Langen, Geschichte der römischen Kirche von Leo I dis Risolaus I., S. 800 si. Speziell zur Bahl des Baschalis und dem Ludovicianum vgl. Hinschie, Kirchenrecht 1, S. 231; Ficker, Forschungen zur Reichsz und Rechtsgeschichte Italiens 2, S. 299 si., Sidel a. a. D. S. 50 si., woselbst auch die ältere Litteratur; Banet, Revue historique 24, S. 15 si.; Lamprecht, Die römische Frage, S. 26 si.; Dopssel, Raisertum und Bapstwechsel, S. 58 si.; Heimbucher, Die Papstwahlen unter den Karolingern, 25 S. 116 si.; Lindner, Die sogenannten Schenkungen Phypins, Karls d. Gr. und Ottos I. an die römische Kirche, S. 60 si.; Grauert, Hydb 20 (1899), S. 292 si.

Paschalis, der Sohn des Römers Bonosus und der Theodora Episcopa, erlernte im Patriarchium des Lateran den Kirchendienst, wurde daselbst Subdiakon und Presbyta und unter Leo III. Leiter des Klosters und der Pilgerherberge St. Stephanus Rajer so bei St. Peter. Als Stephan IV. starb — 24./25. Januar 817 —, wurde er noch am selben Tage zum Papste gewählt und bereits am nächsten Tage 25./26. Januar konsekriert. Diese Eissertigkeit ist auffällig. Es scheint doch, daß man einer Einmischung des franklichen Hofes in die Wahl zuvorkommen wollte. Dafür spricht auch, daß der kantischen Hofes in die Wahl zuvorkommen wollte. Dafür spricht auch, daß der neue Papft für nötig hielt, alebalb ein "Entschuldigungeschreiben" und eine Gefandtschaft 35 an Kaiser Ludwig zu richten. Ludwig erhob jedoch keinerlei Einspruch. Er erneuent auch auf Antrag einer zweiten Gesandtschaft des Papstes noch im selben Jahre das pactum seiner Borgänger mit dem hl. Petrus und stellte darüber der römischen Kinche eine Urkunde aus, sogenanntes pactum Ludovicianum. Über die uns erhaltene Fassung biefer Urfunde, deren alteste Gewährsmanner Unfelm von Lucca und Deusdedit find (f. Die 40 AU.), ist im Laufe der Jahrhunderte eine ganze Litteratur entstanden. Heute erklärt man sie allgemein nicht mehr für unecht, sondern nur für verunechtet. Aber über den Umfang der späteren Interpolationen gehen die Ansichten noch weit auseinander. Meist hielt man nur die Borte et insulas Corsicam et Sardiniam et Siciliam für eingeschoben, eine Anzahl Forscher (Richter-Dove, Hinschius, Simson, Dopffel) bezeichnen jedoch auch 45 den Passus über die Papstwahl als sehr verdächtig. Noch weiter geht Haud: er betrachtet ben ganzen Schlußabschnitt nullumque in eis bis consuetudo erat faciendi als spätere Buthat. Entscheidend für die Frage ift 1. die Thatsache, daß in ber Nach als patere Zuthat. Entzcheiden für die Frage ist 1. die Lhatzace, daß in der Nachurkunde, dem Ottonianum von 962/963, nirgends die von Hauf beanstandeten Säte anklingen, 2. die fränkische Politik der Jahre 817—824. Es ist nicht anzunehmen, daß 50 Ludwig 823 Anspruch auf die oderste Gerichtsdarkeit in Rom und 824 außerdem auch Anspruch auf Mitwirkung bei der Papstwahl erhoben hätte, wenn er 817 förmlich und seierlich auf diese Nechte verzichtet hätte. D. i. auch der ganze Schlußabschnitt ist gefälscht. — Die Beziehungen des Papstes zum fränkischen Hoefe weren zunächst freundliche. Im Mai 821 nahmen pästliche Gesandte an dem Neichstage zu Nymwegen teil, im Stiede 55 bevselben Jahres ließ ber Papst ben jungen Raiser Lothar burch eine eigene Gefandt schaft zu seiner Vermählung beglüchvünschen. Im Frühjahr 823 ging der junge Kaiser Lothar nach der einen Quelle auf Bitten des Papstes, nach der anderen im Austrage seines Vaters nach Rom, woselbst ihn Paschalis am 5. April in St. Peter frönte. Auch auf dem Gebiete der Mission gingen Raifer und Bapst hand in hand: Salitgar von 60 Cambrai erhielt in Rom den gewünschten Empfehlungsbrief, und den Milchbruder des

Raifers, Ebo von Reims, ernannte Paschalis sogar unausgesorbert 823 zum päpstlichen Vistar für die annoch beidnischen Länder des Nordens. Allein noch im Jahre 823 langte am Hosslager zu Compiègne die Nachricht an, daß der Primicerius Theodor und der Nomentlator Leo, beide im Frankenreiche wohlbekannte Personen, von Dienstleuten des Papstes im Lateran geblendet und getötet worden seinen —, weil sie die Interses Lothar in jeder Beziedung getreulich vertreten hätten." Kaiser Ludwig beschloß sogleich durch kaiserliche Gewaltboten an Ort und Stelle eine Untersuchung vornehmen zu lassen und ließ sich hiervon auch nicht durch eine päpstliche Gesandtschaft abhalten, die den Hossfall beruhigen sollte. Aber die kaiserlichen Gewaltboten konnten nichts ausrichten. Papst P. schüpte sich durch einen Reinigungseid wegen dem Verdacht, daß die Blutthat von ihm selber angeordnet worden sei, erklätze aber zugleich die Getöteten für Majestätsverdrecher und ihre Honte sich erkrier aus eine Werdacht, daß die Blutthat von ihm selber angeordnet worden sei, erklätze aber zugleich die Getöteten für Majestätsverdrecher und ihre Honte sich der Reinigungseid weiter Untersuchung so gut wie abgeschnitken. Daher ließ der Raiser die Sache seitze weitere Untersuchung so gut wie abgeschnitken. Daher ließ der Raiser die Sache seitze weitere lintersuchung so gut wie abgeschnitken. Aber ber Papsttum Gelegenbeit, wieder einmal im Oriente als Anwalt des Techten Glaubens auszutente. Aber is auch Pacskallungen des römischen Gesubli in der Rot der Apsttum Gelegenbeit, wieder einmal im Oriente als Anwalt des Techten Glaubens auszuteten. Aber is auch Pacskallungen des römischen Schull in der Rot der Papst hatte vonigstens die Genugskuung, daß der römischen Gesubli in der Rot der Papst hatte vonigstens die Genugskuung. daß der römische Schull in der Rot der Papst das er gestich der Bapst der Verwellungen des Geschlachen des Geschlachen der Schull in der Rot der Papst (voll Pacskallungen Mönde schullen der Geschlachen der Bapstlauben zu kleise und der Raisf

\$. \$3\$mer.

\$afdalis II., \$apft, geft. 1118. — Duellen: Epistolae et privilegia Paschalis II. (538 Rt.): MSL tom. 163, p. 31—447; 106 Epistolae Paschalis II: Recueil des historiens des Gaules et de la France, tome XV, \$ari\$ 1808, p. 17—63; MG Epp. tom. III p. 106 f.; Nu III p. 169—178; VI p. 292; VII p. 87, 166, 198 fi.; XIII p. 595; XVII 40 p. 11, 222; XX p. 277, 285; XXII p. 574; XXII p. 647; XXIII p. 396 ff., 611, 635, 643, 646, 653; XXV p. 532, 536, 881; ©. Löwenfeld, Epistolae pontificum romanorum ineditae, Lipsiae 1885, ©. 67 ff.; J. v. \$flugl-Parttung, Iter Italicum, Stuttgart 1833, vgl. Index nominum; berl., Acta pontificum romanorum inedita, 1. Bd, Tübingen 1881, ©. 69—115; 2. Bd, Stuttgart 1884, ©. 168—216; 3. Bd, ebend. 1886, ©. 19—26; \$JG V, 45 Münden 1884, ©. 507 ff. 543 f.; M. Schalet, Bolfenbüttler Fragmente, Müniter i. B. 1891, ©. 111—117; C. B. Graf v. Hadrichten ber Rgl. Gefellichaft ber Biffenhaften au Göttingen, \$\frac{1}{2}\$ flolog.-biftorliche \$flaffe, 1898, ©. 66 ff. ©. 218 ff. ©. 310 ff. ©. 403 ff.; ebend. 1899 ©. 221 f.; ebend. 1900 ©. 23 ff. ©. 152 ff. ©. 221 ff. ©. 310 ff. ©. 403 ff.; ebend. 1901 50 ©. 89 ff. ©. 251 ff.; ebend. 1902 ©. 86 ff. ©. 422 ff.; ebend. 1903 ©. 100 ff. ©. 551 f.; \$\frac{1}{2}\$ flaffe, Bibliotheca rerum germanicarum, tom. V, Berlin 1869; Mansi XX, XXI; Ekkehardi Chronicon, MG SS VI p. 211 ff.; Annales Patherbrunnenses, miederherzeftellt 50 von B. Scheffer-Boidorft, Janaberud 1870, ©. 106 ff.; Annales Hildesheimenses (Script. rer. germ. in usum scholarum), Sannover 1878, ©. 50 ff.; Chronica monasterii Casinensis, MG SS VII p. 771 ff.; Chronicon S. Andreae castri Cameracesii, ib. p. 545 ff. u. a.; \$\frac{1}{2}\$ fl. \$\frac{1}{2}\$ garifé, Regesta pontificum romanorum Ed. II tom. I, Lipsiae 1885, p. 702—772, Nr. 5807—6630; tom. II p. 714; Vita Paschalis a Petro Pisano conscripta: Liber pontificalis ed. 2. Dudgešne (Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome 2 e série), tome II, \$\frac{1}{2}\$ garifé, Annales Romani p. 338 ff. p. 369 ff.; \$\frac{1}{2}\$ ut

Pontificum Romanorum vitae, tom. II, Lipsiae 1862, p. 1-17, MSL tom. 163 p. 13-28. — Litteratur: Chr. B. Bald, Entwurf einer vollständigen Historie der römischen Papir.

2. Aufl., Göttingen 17:58, S. 239 fi.; Arch. Bower, Unparth. Historie der römischen Papir.

2. Nambach, Bd VII, Wagdeburg und Leipzig 17:68, S. 36 fi.; G. A. Stenzel, Sehickliche Teutschlands unter den fränklichen Kaisern, 1. Bd, Leipzig 1827, S. 57:1 fi.; S. Sngenbeim, Tas Staatsleben des Klerus im Mittelalter, 1. Bd, Berlin 1839, S. 217 fi.; E. Gervais, beim, Das Staatsleben des Klerus im Mittelalter, 1. Bd, Verlin 1839, S. 217 \(\bar{\gamma}\). E. Gervais, Politische Geschichte Teutschlands unter der Regierung Heinrich V. und Lothar III., 1. Bd, Leipzig 1841, S. 28 \(\bar{\gamma}\). G. Schöne, Kardinallegat Kuno, Bischof von Praneste. Weimar 1857: A. v. Druffel, Kaiser Heinrich IV. und seine Sohne, Regensdurg 1862; A. v. Reumont, Geschichte der Stadt Rom, 2. Bd, Perlin 1867, S. 390 \(\bar{\gamma}\). Hose, Erzb. Adalbert I. von Mainz und Heinrich V., Heibelberg 1872; F. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom. 4. Bd. 3. Aust., Stuttgart 1877, S. 299 \(\bar{\gamma}\).; B. Schum, Die Politik Papst Paschals II. gegen Kaiser Heinrich V. im J. 1112 (Jahrb. d. Atademie gemeinnüßiger Bissenschaften zu Erzurt, Heit VIII. 1877); G. Franz, Kapit Paschalis II., 1. T. (Diss.), Veselau 1877; G. Stußer, Jur Arits 15 der Investiturverhandlungen im Jahre 1119, in Hos XVIII. Göttingen 1878, S. 225 \(\bar{\gamma}\). Elemm, Der englische Investiturstreit unter Heinrich I. (Diss.), Leipzig 1880; H. Gulde Der Bericht des David über den Römerzug Heinrich V. vom Jahre 1111 in Hos XX, Gestingen 1880, S. 406—423; dert., Zeutschlands innere Kirchenpolitis von 1105 die 1111 tingen 1880, S. 406—423; berl., Teutschlands innere Kirchenpolitik von 1105 bis 1111 (Diji.), Dorpat 1882; G. Schneider, Der Bertrag von Sante Maria del Turri und seine Volgen (Rost. Diji.), 1881; E. Bernheim, Artikel gegen Eingriffe des Papstes Pafchalie II. in die Kölner Wetropolitanrechte, Bestdeutsche Monatsschrift 1882, S. 374—382; G. Keifer, 20 golgen (Ropt. Dift.), 1881; E. Bernheim, Artistel gegen Eingriffe des Papstes Paschalis II. in die Kölner Metropolitanrechte, Westdeutsche Monatsschrift 1882, S. 374—382; G. Keike, Der deutsche Investitursfreit unter Kaiser Heinrich V. dis zu dem päpstlichen Privileg von 3. April 1111, Berlin 1883; M. Schmid, Der engl. Investitursfreit, Innöbruck 1884; M. Kedon, Beiträge z. Geschichte Heinrichs V. (Disch.), Leipzig 1885; A. Bagner, Die unteritalischen Rormannen u. d. Kapstum in ihren beiderseitigen Beziehungen (Disch.), Pressau 1885, S. 16st.
3. Nöstenä, Heinrich V. u. Baschalis II., Essen 1885; C. J. v. Hefele, Concisiengeschich.
5. Bd. 2. Aust., besorgt von A. Anöpster, Freiburg i. Br. (1886), S. 259—339; A. Schöfer, Die Cuellen sür heinrich V. Nomzug: Historische Ausschlaße, dem Andensten von G. Kaisgewidmet, Hannover 1886, S. 144 st.; N. Maurer, Bapst Caligt II. 1. 2, Nünchen 1896, 1899; G. Buchholz, Estehard von Aura I, Leipzig 1888; M. Manitius, Deutsche Geschichte unter ben sächsichte V. (Dischlaßer 1889), S. 169 st.; G. Gernandt, Die erste Komsahrt Heinrich V. (Dischlaßer 1890), Setutgart 1889, S. 599 st.; G. Gernandt, Die erste Komsahrt Heinrich V. (Dischlaßer 1890), Setutgart 1889, S. 169 st.; G. Gernandt, Die erste Komsahrt Heinrich V. (Dischlaßer 1890), Setutgart 1889, S. 169 st.; G. Gernandt, Die erste Komsahrt Heinrich V. (Dischlaßer 1890), Setutgart 1889, S. 169 st.; G. Gernandt, Die erste Komsahrt Heinrich V. (Dischlaßer 1890), Setutgart 1889, Setusche Keschichte des Kultur im Kultur im Kricken Kaischer, Keschlaßen Kaischer, Keschlaßen Bolts und seine Kultur im Mittelalter, Z. Bd., Geschlaßen Bolts und seine Kultur im Mittelalter, Paschlaßen Bolts und seine Kultur im Mittelalter, Die Hulle des Königreichs Feruschlaßen Bolts und seine Kultur im Mittelalter, Die Hulle des Königreichs Feruschen Bolts und seine Kultur im Mittelalter, Die Bullen der Königreichs Feruschlaßen Bolts und seiner Kultur im Mittelalter, Die Bullen der Königreichs Feruschlaßen Bolts und seiner Kleiber des Königreichs Feru

Paschalis II., der vor seiner Erhebung zum Papst den Namen Rainerius führte, stammte aus Galliata im Ravennatischen (Ann. Rom.; Petrus Pisanus: Bleda, vgl. Duchesne p. 306 n. 1), war als Knabe ins Kloster getreten und als er im Alter von 20 Jahren in Angelegenheiten seines Klosters nach Mom kam, von Gregor VII. bia sestgehalten und zum Presbyter an St. Clemente geweiht worden (Duchesne p. 296). Vach dem Tode Urbans II. (29. Juli 1099) wurde Rainerius eben in St. Clement von den Kardinälen am 13. August zum Papst erwählt und am 14. in der Peterssinkt konsekriert (Jasse, Reg. p. 703; Petrus von Pisa giebt eine aussührliche Beschreibung der Wahleeremonien vgl. Duchesne p. 306 n. 4).

Jahlreiche und schwierige Ausgaben harrten der Lösung durch den neuen Park Daher war es ein Ereignis von nicht geringer Bedeutung, daß Wibert von Ravenma (Clemens III.), der einst von Heinrich IV. ausgestellte Gegenpapst, aus Rom vertrieben wurde (Duchesne p. 297 f.) und bald darauf, September 1099, in Castellum starb (Jank, Reg. p. 655). Allerdings sind von seiten der Wibertisten noch weitere Bersuche untanommen worden, das Gegenpapstum fortzusehen, aber ohne dauernden Ersolg. Idea derich, Bischof von St. Aussina, der nachts in der Petereklirche geweiht und inthronissiert wurd, siel bereits den nächsten Tag, als er aus Rom flieben mußte, Paschalis in die Hand wurde von diesem in dem Trinitatiskloster zu Cava in Apulien gefangen gesetzt (Duchesne p. 298; Annales Romani MG SS V p. 477). Zwar wurde nun sosont sich auch

105 Tage in Nom behauptet. Aber dann sielen seine Anhänger infolge von Bestechung von ihm ab und lieserten ihn an Paschalis aus, der ihn in dem Laurentiuskloster zu Aversa in Apulien einkerkern ließ (Duchesne p. 298; Ann. Rom. l. c. p. 477). Die Erhebung des römischen Erzpriesters Maginulf durch den römischen Adel und den Markzgrasen Werner von Ankona am 18. November 1105 hatte ansänglich allerdings einen s bedrohlicheren Charakter, denn es gelang, den in der Kirche St. Maria Rotunda Gewählten im Lateran zu inthronisieren, so daß Paschalis sich zur Flucht in die Johanneskirche auf der Tiderinsel Lycaonia gezwungen sah. Aber das Papstum Silvesters IV., wie Magiznulf sich nannte, hatte kurzen Bestand, schon am 19. November mußte er "deksciente peeunia" (Ann. Rom.) Kom verlassen, er zog sich nach Tidur zurück. Obwohl er sortan id keine politische Kolle mehr gespielt hat, ist er im April d. J. 1111 von dem deutschen König Heinrich V., nach bessen Verlassen und sihm Gehorsam zu geloben. Seine Auslieserung an den Papst ist aber nicht erfolgt, den Rest seines Lebens verlebte er dei dem Markzassen Werner (Duchesne p. 298; Ann. Rom. l. c. p. 477s.; Sigederti chrosicon z. J. 1105, MG SS VI p. 368; MU X p. 464; Ann. Ceccanenses, MG SS XIX p. 281; Jasse, Reg. p. 773 s.).

Die deutsche Frage lag sür Paschalis bei seinem Regierungsantritt insosen günstig,

Die deutsche Frage lag für Paschalis bei seinem Regierungsantritt insosern günstig, als in Deutschland selbst, auch bei Heinrich IV., eine Kampsesmübigkeit sich eingestellt hatte. Kaum hatte der Kaiser den Tod Elemens III. ersahren, so entbot er die Fürsten auf 20 Weihnachten 1100 nach Mainz zu einer Beratung über die Wiederherstellung des kirchelichen Friedens (Constitutiones et acta publica imperatorum et regum ed. L. Weisland, tom. I, MG SS Sect. IV Nr. 73 S. 124 f.). Sie erschienen zahlreich und rieten, Gesandte nach Rom zu schiesen (Ann. Hildesheimenses z. J. 1101, Hannover 1878, S. 50); Heinrich soll sogar bereit gewesen sein, zu einem Ansang Februar 1102 in Rom 25 einzuberusenden Konzil persönlich zu erscheinen: quatinus tam sua quam domni apostolici causa canonice ventilata catholica inter regnum et sacerdotium constirmaretur unitas. Aber weder das eine noch das andere ist zur Aussührung gelangt, nicht einmal die Gesandten gingen ab (Ekkehardi Chronicon z. J. 1102, MG SS VI p. 222; vgl. Haus S. 874).

Paschalis war dagegen vom Beginn seiner Regierung an zu einer energischen Fort-Palchalis war bagegen vom Beginn seiner Regierung an zu einer energischen Fotzschung des Kampfes entschlössen (Brief an Bischof Gebhard von Konstanz vom 18. Jan. 1100, Jasse Nr. 5817). Graf Robert von Flandern wurde von ihm zum heiligen Krieg gegen Heinrich "haereticorum caput" außgerusen (21. Januar 1102, Jasse Nr. 5889), in Schwaben und Baiern suchte er die Kampfesstreude neu zu entsachen (2. Febr. 1104, 35 Jasse Nr. 5970. 5971) und verkündete bereits auf der Fastenspnode im März 1102 das anathema perpetuum gegen Heinrich (Ekkehardi Chronicon, MG SS VI p. 224). Aber dieses Vorgehen sand keinen Widerhall, das Friedensbedürsnis war ein allgemeines (Bernold, Chronif z. J. 1100, MG SS V p. 467) und jenes Schreiben an Robert von Flandern trug Paschalis eine scharse Zurückweisung ein (Sigebert von Gemblouz, Epistola 40 Leodicensium. MG libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII. Leodicensium, MG libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII. conscripti, tom. II, Hannoverae 1892, II, p. 449 ff., vgl. Mirbt, Bubliziftit S. 72 f.). Der Papft gestattete jedoch diesem Umschwung der öffentlichen Meinung keinen Ginfluß auf seine Politit, ja er trat sogar auf die Scite des gegen den Kaiser sich empörenden Sohnes (nuncios Romam direxit, quaerens consilium ab apostolico propter iuramen- 45 tum, quod patri iuraverat, numquam se regnum sine eius licentia et consensu invasurum. Apostolicus autem ut audivit inter patrem et filium discidium, sperans haec a Deo evenisse, mandavit ei apostolicam benedictionem per Gebehardum Constantiensem episcopum, de tali commisso sibi promittens absolutionem in iudicio futuro, Ann. Hildesh. z. J. 1104, S. 52) und legitimierte 50 ben Eibbruch und die Rebellion. Heinrichs V. Haltung entsprach ansangs allen Erwarztungen und Hossmungen des Papstes (Landtag zu Goslar nach Oftern 1105, Synode zu Northaufen 10. Mai, vgl. Ekkehardi Chron.; Ann. Hildesheim.; Ann. Patherbrunnenses), er ließ es an Außerungen ber Demut, ja der Unterwürfigkeit nicht fehlen und schien durch die Entfernung der schiematischen Bischofe (Haud S. 880 ff.), die Deutsch= 55 land die lang entbehrte Einheit zuruckgab, ben Beweis seiner Aufrichtigkeit zu liefern. Als Kaiser Beinrich IV. ben aufregenden Wechselfällen der letten Jahre nicht mehr gewachsen, am 7. August 1106 gestorben war, trat nach papstlicher Auffassung der größte Feind bes firchlichen Friedens vom Schauplat ab. Wenige Jahre fpater hatte bas Urteil anders gelautet.

proposed programment of the control 
Die Monig ju bir underwindlichm Ausgmanderfenung über bie Inveftirurfrage gina bas am dem Gema, bas biefer un ben Laufe bie Forberung ber Rafferfronung richten tora opiscoporum. Libelli de lite II p. 485 5 4; ral. Saud S. 589 Mnm. 3; Mirk. 16 fein feint Schiff. Das Teiteralten ber bieberinen Grundsate burch Pajchalis bewieden bei finften bei genterenfenere vom 7. Menre 1110 (Const. Imp. Nr. 397 E. 568ff.) auf benten erfelgt, bie Kataftroppe, Genrich V. batte mit großer Geeresmacht feine and der Magait 1110 angetreten, von Areite aus fundigte er Januar 1111 ben d'a nie nicht gemein an (Const. Imp. fer. 52, E. 194) und schickte Gefandte an der bei beite bekehnreli Chron. 3, J. 1111 l. c. E. 244), aber ohne zunächst eine Berftan torgang in egelen. Dunn aber fubrten bie Berbandlungen in ber Rirche S. Maria in bin i himidicioning in Gegenwart bes Alerus und bes Boltes auf bie Investitur zu ver off n, fin i monn ber Papit fein Beripreden in Being auf die Regalien eingeloft babi, and the first find and an included wieder in die Anvostitur sich einzumischen; sodann seine Umerthan n von dorn ben Biichofen geleisteten Giben zu entbinden; schließlich den Papft in ben Bank ber genanten Guter bes bl. Betrus zu jegen und ihm burch Stellung von Ungeln perpoulube auberheit ju gewährleiften. Die Beriprechungen bes Betrus Leonis, 16 Aubreit ter papitlichen Gefandten, gingen babin, bag ber Papit, wenn ber Rönig bie weinen ihm abermommenen Bufagen eingelöft habe, am Mronungstage ben antwesenden deut-

schen Bischöfen befehlen werbe, bem König und dem Reiche die Regalien zurückzugeben, die zur Zeit Karls, Ludwigs, Heinrichs und seiner anderen Regierungsvorgänger dem Reiche gehört haben; der Papst wird serner bei Strase des Anathems den Bischöfen, den anwesenden wie den abwesenden, wie ihren Rachfolgern verbieten, diese Regalien (id est civitates, ducatus, marchias, comitatus, monetas, teloneum, mercatum, advo- 5 catias regni, iura centurionum et curtes, quae regni erant, cum pertinentiis suis, militiam et castra) in Zukunft aufs neue zu beanspruchen und auszuüben, und er wird, ebenfalls bei Strafe bes Anathems, seine Nachfolger zur Anerkennung dieser er wird, ebenfalls bei Strafe des Anathems, seine Nachfolger zur Anerkennung dieser Abmachung nötigen; er wird endlich den König zum Kaiser krönen und ihm zur Erhalztung seines Reichs mit seiner Hilfe zur Seite stehen. Auch der Papst sollte Geiseln 10 stellen (Const. Imp. I, Nr. 83—86 S. 137 st.). — Am 9. Februar wurde diese Abmachung in Sutri von Heinrich V. bestätigt, freisich mit einer nicht unwichtigen Ginzschung. Der von ihm geleistete Schwur (Nr. 87 ebend. S. 139 st.) erstreckte sich lediglich auf die Vereinbarungen über die persönliche Sicherheit des Papstes und knüpste auch diese Jusage an die Bedingung, daß Kaschalis seinerseits an dem nächsten Sonntag 15 die übernommenen Verpsiichtungen einlösen würde. Nach Ekkehard (Chron. z. J. 1111 l. c. S. 244) hat der König seine Zustimmung noch an die weitere Bedingung geknüpst, daß sämtliche geistliche und weltsiche Fürsten der Preisgabe der Regalien zustimmten. — Die Durchsüberung des Vertrages war eine Lösung von Rechtsverhältnissen, die auf - Die Durchführung des Bertrages war eine Lösung von Rechtsverhältnissen, die auf einer mehrhundertjährigen Bergangenheit fußten, machte die Bischöfe mit einem Schlage 20 aus Fürsten zu Bettlern, warf Die gange beutsche Kirche aus ihrer bisberigen Entwidelung heraus und war eine Revolution von oben, die in ihren Konsequenzen das gesamte kirchliche Leben berührte, und diese Umwälzung sollte vor sich gehen, ohne daß die zu= nächst davon Betroffenen, die deutschen Bischöse, auch nur Gelegenheit erhalten hatten, ihr Urteil abzugeben. Ob unter anderen Zeitverhältnissen ein derartiges Projekt Aussicht 25 auf Berwirklichung gehabt hätte, ist eine müssige Frage. Jedenfalls war es damals schlechthin unaussührbar, denn es stand Baschalis tein anderes Zwangsmittel gegenüber dem zu erwartenden und von ihm auch in Rechnung gezogenen Widerspruch zur Berfügung, als die Verhängung des Bannes d. h. einer Strafe, deren Ansehen gerade in dem vorangegangenen halben Jahrhundert an Kredit schwerlich gewonnen hatte und in dem so Augenblick noch weiter an Gewicht verlor, wenn sie als Kollektivstrafe in einer Angelegenheit verhängt wurde, bei der die Gestraften Recht und Herkonimen und die öffentliche Meinung gerade der einflufreichen Kreise auf ihrer Seite hatten. Sobald Paschalis diese Erwägungen anstellte, mußte er, so scheint es, vom politischen wie vom firchlichen Standpunkt aus jur Erkenntnis ber Aussichtslosigkeit ber getroffenen Ubereinfunft ge- 25 langen, dann aber war ihr Abschluß ein doloses Berfahren; das hat Heinrich V. auch angenommen (Enchflika, Const. Imp. I, S. 150). Und doch ist von dem Verhalten Paschalis' der Vorwurf der Unehrlichkeit fern zu halten. "Die Annahme, daß der ehemalige Mönch vor die Frage gestellt, ob er um der Freiheit der Kirche willen von neuem einen Kampf mit allen seinen Schrecken beginnen wollte, davor zurückbebte und lieber den Ausweg traf, auf ihre äußere Macht zu verzichten" (Hauf S. 893), beseitigt den größten Teil der psychologischen Schwierigkeiten, wenn der Zustand, in dem der Papst seine Entscheidung traf, als eine auch seine Umgedung erzisstender von der Schrecken ausgesaßt wird, der die ruhige Überlegung ausschaltete, und augleich im Auge behalten wird, daß Baschalis ohne Einsicht in die innere Gliederung des gregorianischen Systems durch die Behauptung der Investitut dessen wichtigste Forderung durchgesetz zu haben meinte. Was ber Mensch Baschalis bei dieser Erklärung gewinnt, verliert freilich ber Politiker.

Am 12. Februar hielt Heinrich V. seinen Einzug in Rom und wurde von Baschalis seierlichst empkangen. Als dann aber in der Peterskirche die vereinbarten Urkunden zur Verlesung gelangten, erhob sich unter den geistlichen wie weltlichen Fürsten über die Be- 50 raubung der Kirchen und der kirchlichen Lehen ein solcher Sturm der Entrüstung, daß der Vollzug des geschlossenen Vertrags zur Unmöglichkeit wurde (Ekkehardi Chron. l. c. S. 244; Ann. Hildesh. Patherdr. S. 61). Die ergednissosen Verhandlungen endeten am Abend des Tages damit, daß der Papst samt den Kardinälen durch Heinrich gesangen genommen und troß der tumultuarischen Erhebungen der Römer im Gewahrsam 55 sestgehalten wurden. Sine zweimonatliche Hat genügt, den Widerstand des Papstes gegen die Wünsche des Königs zu brechen. Am 11. April wurde in agro iuxta pontem Mammeum solgender, von beiden Kontrahenten beschworener, Vertrag abgesschles Bischalis gesteht zu, daß der frei, ohne Simonie, und mit Zustimmung des Königs gewählte Bischos und Abt von dem König die Investitur mit Ring und Stad so

und danach die Konsekration von dem zuständigen Bischof bezw. Erzbischof erhalten soll, lettere aber darf nur nach vorangegangener Investitur erteilt werden; der Papst verspricht serner den König und sein Reich weder wegen der Investitur noch wegen der ibm zugesügten Unbilden zu beunruhigen und niemals das Anathem gegen Heinrich zu vers hängen; verpstichtet sich, den König zu krönen und Reich und Kaisertum nach Krästen zu unterstützen. Heinrich V. seinerseits beschwor, am 12. oder 13. April den Papst, die Bischöse, die Kardinäle und alle übrigen Gesangenen frei zu lassen und nicht mehr an ihm sich zu vergreisen, dem römischen Bolk Frieden zu gewähren, Paschalis als Papst ihm sich vergreisen, dem nömischen Bolk Frieden zu gewähren, Paschalis als Papst zu erhalten bzw. wiederzuverschaffen und Paschalis den ihm als Papst zukommenden Gehorsam zu leisten, doch salvo honore regni et imperii. Um 13. April ersolgte die Krönung Heinrichs in der Beterskirche, der Papst erhielt die Freiheit und der Kaiser des Investiturprivileg, das zeden Geistlichen und Laien, der es angreisen würde, mit Anathem und Absehung bedrochte (Const. Imp. I Rr. 91 ff. S. 142 ff.; Ann. Romani; Ann. 15 Hildesh.).

Daß Baschalis, offenbar unter dem Einfluß starker Depressionen, sich diese Zugeftandniffe an den Kaifer hatte abringen laffen, hat er schwer bugen muffen. Denn fie kosteten ihm das Bertrauen der Kreise, die bisher zu ihm gestanden hatten, und haben den Rest seines Pontisikats zu einer Leidenszeit gemacht. Das Entsetzen der gregoriani 20 schen Kreise war wohl begreiflich. Denn der von Baschalis geschlossene Bertrag bedeutet das Fallenlassen Dezennien hindurch erhobener und mit nicht geringen Opfern von kich licher Seite vertretener Forderungen, entwertete mit einem Schlag die auf eine Umgeftaltung der öffentlichen Meinung in Bezug auf die Investitur abzielenden Bemühungen und versperrte, wenn durchgeführt, sogar den Weg zu ihrer Wiederaufnahme in der Zu-25 tunft. Über das dem Papst und seiner Nachgiebigkeit gegenüber einzuschlagende Versahm find die Meinungen geteilt gewesen und zwar aus guten Gründen. War das Papstum bie von Gott eingefette Institution, die auf bedingungslose Unterwerfung unter ibre Ent scheidungen Anspruch machen konnte und war das von Gregor VII. gezeichnete Bild seina Machtvollkommenheit im innerkirchlichen wie im politischen Leben (vgl. d. A. Gregor VII. 30 Bb VII S. 96) zutreffend, so schen die logische Konsequenz auf eine Anerkennung der getroffenen Magnahmen hinzuweisen, ja hinzubrängen und bemutige Unterwerfung unter fie jur Pflicht zu machen. Wurden dagegen die von Gregor VII. wie feinen letten Vorgangen und Nachfolgern in der Investiturfrage aufgestellten und verfochtenen Brinzipien als da Kirche nicht nur heilsame, sondern notwendige erkannt, so war das Verhalten des Papies 35 ein Wlifgriff von geradezu unberechenbaren Folgen und forderte schleunige Retrattation. Die dogmatische Schätzung bes Papsttums empfahl bemnach die Unterwerfung unter tie Magnahmen des damaligen Inhabers, ihre kirchenpolitische Beurteilung dagegen führte weiner scharfen Kritik, in der That eine höchst verwickelte Situation, die für jede Entschadung, wie immer sie aussiel, mit Gewissenstonslikten verbunden war.

Ein Sturm der Entrüstung erhob sich gegen Paschalis. In Rom selbst kebrie ihm eine Gruppe von Klerikern den Rücken (Ekkehard 3. J. 1112 S. 246) und auch mübrigen Italien kam es zu nachdrücklichen und ernsten Protesten (Mirbt, Publizistis S. 75 s. 512 ff. vgl. d. Art. Bruno v. Segni Bd III S. 514 f.; Placidus v. Nonantula, de honore ecclesiae, freilich wurden auch andere Stimmen laut vgl. Disputatio vel dekenste sio papae Paschalis, Publ. S. 78 f. 523 f.), der französische und burgundische Kleubwar unter der Führung des Erzbischofs Guido von Bienne (vgl. den Art. Casirt II. Bd III S. 641), des Abtes Gottsried von Bendome (vgl. d. Art. G. v. B. Bd VII S. 37), und des Bischofs Joseceranus von Lyon so rebellisch, das Ekkehard erzählt, sie hänne ein novum schisma schaffen wollen; das ein solches unterblied, war zum nicht geringsten Teil das Verdienst der Besonnenheit des Bischofs Ivo von Chartres (vgl. den An Bd IX S. 664 ff.). Auch Deutschland hat sich von dieser ausschless und weil es das Gregorianern an einem großen Führer sehlte für den Papst die Berhältnisse günstiga liegen.

Baschalis war in der Gefangenschaft der Mut des Martyriums oder auch nur de passiven Widerstandes versagt geblieben, jett raubte ihm der Einspruch seiner Geswinungsgenossen das Selbstvertrauen. Er wird irre an dem Recht seiner Handlungen Bus an Joh. von Tusculum, Juli 1111, Jaffé 6301) und blieb doch durch seinen Sid an sie gekettet, daher die Halbeiten seines Versahrens in den nächsten Jahren. Dieser Jusch stand wurde weiteren Kreisen offendar durch die Lateransynode vom 18.—23. März 1112.

hier hat Paschalis nicht nur, um die Zweifel an seiner Rechtgläubigkeit zu zerstreuen, vor den Spnodalen ein Bekenntnis seines Glaubens abgelegt, in dem er vornehmlich (praecipue) die Dekrete Gregors VII. und Urbans II. anerkannte, sondern er hat auch bem von bem Bischof Gerard von Angouleme eingebrachten und von dem Ronzil angenommenen Defret zugestimmt, daß das dem Bapft durch die Gewaltsamkeit des Königs b Seinrich abgezwungene Privilegium, das in Wahrheit Pravilegium heißen muffe, nach dem Urteil des hl. Geistes zu verdammen, für ungiltig zu erklären und außer Kraft zu setzen sei, weil es die Investitur durch den König festsetze, die gegen den hl. Geist und gegen das kirchliche Recht verstoße (Const. Imp. I Nr. 399 S. 571 ff.).

Nachdem Baschalis in dieser Weise ben ersten Teil seines im April b. 3. 1111 ge- 10 leisteten Eides gebrochen, hat er sich bem Drangen ber Gregorianer auf firchliche Censeinriche Gloss geordien, sat er sich dem Drangen der Gregorialier auf Inchiche Genssurerung Heinrichs V. auch nicht zu entziehen vermocht. Denn als die Synode von Vienne am 16. September 1112 unter dem Vorsitz des päpftlichen Legaten Erzbischof Guido die Laieninvestitur als Häreste verurteilte, gegen Heinrich V. (alter Judas) die Extommunikation aussprach und eben diese Beschlüsse dem Papst zur Bestätigung über= 16 sandte, unter Hinzusigung der Drohung mit Absall für den Fall, daß sie versagt würde, hat er nicht gesäumt, sie zu erteilen (20. Okt., Jasse Nr. 6330); die Synodalen wurden sacher nach kelekt (Cum alienium werde detentione ander Assistation werden. fogar noch belobt (Cum alicuius morbi detentione caput afficitur, membris omnibus communiter ac summopere laborandum est, ut ab eo penitus expellatur. Manfi XXI S. 76). Daß er für seine personlichen Beziehungen zu dem Raiser aus 20 biefer Extommunitation die Konsequenzen nicht gezogen hat (Jaffe 6339; vgl. hauck S. 900), anderte an der Thatsache dieses zweiten Eidbruchs nichts. Nachdem der Bann gegen Heinrich in ben folgenden Jahren mehrfach von den Legaten Kuno und Dietrich wiederholt worden war (Beauvais, Rheims, Köln, Goslar), wurde er im Jahre 1116 auf ber am 6. März eröffneten Lateranspnode Gegenstand eingehender Erörterungen. Hier 26 fand zuerst das Investiturprivileg seine Verurteilung. Paschalis selbst sagte sich von ihm feierlichst los und verurteilte es sub perpetuo anathemate; tropdem entspann sich eine peinliche Debatte darüber, ob der Papst sich einer Häresie schuldig gemacht habe (Ette-hard, Chron. 3. J. 1116, l. c. S. 250 f.). An einer Beschlußfassung über den Bann des Königs war besonders der Kardinallegat Kuno interessiert, er trug daher auch die so Roften ber Distuffion. Wenn er in Wahrheit sein Legat gewesen — so rebete er ben Papft an — und seine Handlungen seinen Beifall gefunden hatten, solle Baschalis dies vor der Synode erklären und seine Handlungen durch seine Autorität decken. Der Papst gab die Erklärung ab. Nunmehr berichtete Runo von Präneste, wie er als papstlicher Legat in Jerusalem auf die Nachricht von der Gefangennahme des Bapstes über den 86 König die Extommunikation verhängte und sie in Griechenland, Ungarn, Sachsen, Lothringen, Frankreich auf Konzilen wiederholt habe und richtete an das Konzil die Bitte, daß cs ebenso wie der Papst seine Thatigkeit als Legat anerkennen moge. Die gleiche Forde-rung erhob Erzbischof Guido von Lienne durch seine Gesandten. Die Synode entsprach biefen Unträgen. Bafchalis hatte alfo auch ben zweiten Teil feines Gibes öffentlich preis- 40 gegeben.

Trop dieser Beschlüsse ber Lateranspnode kam es zu keinem völligen Abbruch ber Beziehungen zwischen Papst und Kaiser. Nach Briefen des letzteren an Bischof Hartwig von Regensburg (Cod. Udalr. Rr. 178. 177; Jaffe V S. 313. 307) hat sogar Paschalis später erklärt, daß er die Bannung Heinrichs selbst weder besohlen noch gebilligt 45 und den einen periurus und sacrilegus genannt habe, der dem König die Treue gebrochen habe. Db Baschalis wirklich diese Selbstwerleugnung geübt hat oder nicht, sie wurde seinem Charafterbild keinen neuen Zug hinzufügen, in jedem Fall haben biese weiteren Berhandlungen kein positives Ergebnis gehabt — nach Ekkehard, Chron. 3. 3. 1117 l. c. C. 253 erklärte ber Papft bie von den Bijchöfen gegen den Kaifer aus- 50 gesprochene Extommunikation nur auf Grund der Zustimmung einer neuen Synode lösen zu können — und sind wohl überhaupt "kaum für ernstgemeint" (Haud S. 905) zu halten. Als Heinrich V., der Ansang 1116 aufs neue in Italien erschien, im Frühjahr 1117 gegen Rom vorrückte, entstoh der Papst nach dem Süden.

Die anderen Staaten haben für die Regierung Paschalis' II. nicht entsernt die gleiche 55

Bedeutung gehabt. Zwar kam es auch in England zwischen dem Königtum und der Kirche zu einem heftigen Kampf um die Investitur (vgl. über ihn den Art. Anselm von Canterbury Bd I S. 564 und den Art. Investitur Bd IX S. 217 f.), aber er fand bereits durch das Konkordat von 1107 seinen Abschluß, also vor dem großen Zusammenftoß zwischen ben Bapst und bem beutschen König, und übte infolge seiner Lokalisierung so

keine ähnliche allgemeingeschichtlich bedeutsamen Wirkungen aus wie der deutsche Investitut-Baschalis verlor übrigens auch in den folgenden Jahren England nicht ganz aus ben Augen. Ale Bischof Radulf von Rochester ohne seine Erlaubnis zum Erzbischof von Canterbury gewählt wurde, hat er bies ernstlich gerügt, erteilte aber dann doch das Pal-5 lium (Jaffe, Reg. 6449. 6482); er versuchte König Heinrich I. gegenüber Die pseudoiffen Grundsage hinsichtlich der Appellationen an den apostolischen Stuhl und betreffs ber Abhaltung von Spinoben zur Geltung zu bringen, beanspruchte für seine Legaten und Erlasse den Wegfall des königlichen Placet (Jasse, Reg. 6450; vgl. außerdem Nr. 6525) und sorberte größeren Giser in der Entrichtung des Peterspfennigs (Jasse, Reg. 5883 cen10 sus, Jasse, Reg. 6525 eleemosyna s. Petri genannt. vgl. D. Jensen, Der englische Peterspfennig, Heiselberg 1903, S. 41 st.). — In Frankreich gab die Fortschung des Verhältnisses des Königs Philipp I., der sich von seiner Gattin getrennt und Vertrade von Montsort die ihrem Genahl Groß Tulca von Anzurg entlaufen war 1002 geheinerte bets Montfort, die ihrem Gemahl Graf Fulco von Anjou entlaufen war, 1092 geheiratet batte, bem Papft Gelegenheit zum Eingreifen. Schon Urban II. hatte fich mit diefem Chebaned 15 befassen muffen und gegen ben König ben Bann verhängt, ihn bann allerdings wieder bavon gelöst (1097), als er in Nimes die Entlaffung ber Bertrabe zugesagt. Gegen ben rud fälligen König wurde nun von der im Beisein der papstlichen Legaten abgehaltenen Synode zu Poitiers im J. 1100 (Hefele V, S. 262) der Bann erneuert und erst am 2. Dezember 1104 auf der Synode zu Paris im Auftrag des Papstes die Absolution erteit, 20 nachdem Philipp eidlich gelobt, jeden Verkehr mit Bertrade einzustellen (Hefele V, S. 272s.)

— Der erste große Erfolg der von Urdan II. einzeleiteten Kreuzug der beweg ung die Eroberung Jerusalems kam nicht mehr biesem Papst zu statten, benn erst am Anfang ber Regierung Paschalis' II. gelangte die Nachricht davon nach Rom. Die aus ber Begrundung bes Rönigreichs Jerufalem erwachsenben firchlichen Aufgaben haben ibn bann 26 mehrfach in Anspruch genommen, vor allem die Streitigkeiten über die Befetzung bes Batriarchats von Jerusalem und die Rivalität zwischen ben Batriarchenstühlen von Antiochien und Jerusalem. In der Hoffnung, daß die Niederwerfung des griechischen Kaiser-reichs die Ausrottung des griechischen Schismas zur Folge haben werde, hat er die antibyzantinische Politik bes Normannenfürsten Boemund von Antiochia unterstütt, aber beffen 20 hochfliegende Blane scheiterten vor Dyrrachium (1107/1108). Baschalis II. starb in Rom am 21. Januar 1118. Carl Mirbt.

Bajdalis III., Gegenpapft, 1164—1168. — Duellen: Jaffé, 22, S. 426—429 Liber Pontificalis ed. Duchesne 2, S. 410—420. Beiteres und die Litteratur s. d. A. Alexander III. Bo I S. 340 f.; speziell Reuter, Geschichte Alexanders III. Bo 2; dazu Haud, 35 Kirchengeschichte Deutschlands 4, S. 258 ff.

Unter den vier oder fünf Kardinälen, die am 7. September 1159 Oktavian = Viktor IV. gegen Alexander III. zum Papste wählten, genoß das größte Ansehn der Kardinalpriester von S. Calixt Guido von Crema. Denn er war von vornehmster Herkunst, sowohl mit dem kranzösischen (Zasse nr. 14486), wie mit dem englischen Herkunst, sowohl mit dem kranzösischen (Zasse nr. 14486), wie mit dem englischen Herkunsten som Salisdury SS XX, p. 531 f.) verwandt und zugleich, da er anscheinen schon seit Innocenz II. in papstlichen Diensten stand, ein "Beteran" der Kurie (Gottstied von Literbo). Daraus erklärt es sich, daß er nach dem Ableben Viktors IV. (20. April) bereits am 22. April 1164 zu Lucca von den viktorianischen Kardinälen und Reinald von Dassel zum Papste gewählt und am 26. April als solcher unter dem Namen Passels zum Papste gewählt und am 26. April als solcher unter dem Namen Passels sin soson dem Viktors von dem Viktors von dem Viktors zu erkannte ihn soson dem Abler in Italien und Burgund sand seine Exhebung keinen Anklang, in Deutschland sagten sich jest auch der Erzbischos von Trier und der neue Erzbischof von Salzburg von der kaiser zu einem ungewöhnlichen Mittel. Auf dem Hersbischen zu verhindern, griff der Kaiser zu einem ungewöhnlichen Mittel. Auf dem Herzbischen zu Würzburg 22. Mai 1165 gelobte er eiblich mit allen anwesenden Fürsten, niemals Alexander III. als Papst anzuerkennen. Das gleiche Versprechen leisteten im Namen ihres Hern die Gesanden Heinrichs II. von England. Um den Ansanguleranders im Volke nundtot zu machen, sollte aber dieser Eid auch den sämtlichen Laien und Klerikern gesordert werden. Gleichzeitig nahm sich der Kaiser in Burgund und Italien rübrig der Sache seines Papstes am. Toskana, die Maritima und Campagna wurden genötigt, Passalis anzuerkennen, Pisa erklärte sich aus freien Stücken für ihn, selbst Nom machte eine Zeit lang Miene, Alexander aufzugeden. 1166 mußten dann in Pisa und anderwärts die alexandrinsis gesinnten Bischos kaus ereien Stücken den ihn eine wieden, und im Juli 1167 nach

Paschalis mit dem Kaiser in Rom einziehen, am 22. Juli in St. Peter sich inthronisieren lassen, am 30. Juli auf einmal 15 Patriarchen, Erzbischöse und Bischöse weihen und am 1. August die Kaiserin Beatrix krönen. Aber die Katastrophe, welche im August das kaiserliche Heer salt aufried, nötigte auch ihn die ewige Stadt fürs erste wieder zu verslassen. Erst Ansang 1168 führte ihn Erzbischos Christian von Mainz zurück. Doch 5 gehorchte ihm allein der Stadtteil am rechten Tiberuser und auch dieser nur, weil der römische Senat wegen der Berhandlungen über die Freilassung der Kriegsgesangenen keinen Gewaltstreich wagte. Schon glaubte man im Lager der Alexandriner den Tagangeben zu können, an dem diese Schonung ein Ende erreichen werde (Johann von Salisdury epist. 261), als der greise Veteran der kaiserlichen Partei am 20. September 10 1168 in dem papstlichen Haus dei St. Peter starb. — Das merkwürdigste Ereignis von R.& Pontisitat ist die Heiligsprechung Karls d. Gr. am 8. Januar 1166. Aber es scheint nicht, daß P. dabei beteiligt war.

## Bafchafius f. Rabbert Bafchafius.

Passan, altkirchliches und Bassahstreitigkeiten. — Bingham, Origines l. XX, 5 (ed. 16 Grischovius IX, 87 sqq.); Mosheim, De redus ante Constant. M. commentarii (Helmstebt1753) p. 435 sqq.; A. Neander, Erläuterungen über die Beranlassung und Beschaffenheit d. ältesten Passahssischer Erläuterungen über die Beranlassung und Beschaffenheit d. ältesten Passahssischer Erläuferen und Bater, Halle 1823, 2, 90 sp.); ders. Allgem. Gesch. d. dreistl. Keligion u. Kirche! I. 2, 518 sp.; 1, 2, 512 sp.; Rettberg, Der Passahssischer d. alten Kirche in sp. Bedeutung u. sp. Berlauf, BhAt 20 II [1832], 2, 93 sp. — Im Zusammenhang mit der Kritit des Johannesev., ist die Frage lebhaft von den Tübingern und ihren Gegnern erörtert worden und hat zu einer lebhaften Kontroverse geführt; schwegler, D. Montanismus, S. 191 sp.; ders., D. Nachapostol. Zeitsalter II, 352 sp. Jusur in zahlreichen Ausssähen: Theol. Jahrb. 1844, 638 sp.; 1847, 89 sp.; 1857, 242 sp.; zward 1858, 298 sp.; 1870, 171 sp.; Hillensels, D. Passanssischer in d. alten Kirche 1850. 25 Dazu Thz 1849, 209 sp.; 1857, 523 sp.; zward 1858, 121 sp. u. d. Repergesch. d. Urchristentums, S. 601 sp.; zward 1850, 20 sp.; zward 1858, 21 sp.; u. d. Repergesch. d. Urchristentums, S. 601 sp.; zward 1850, 20 sp.; zward 20 sp.; zwa

I. Die Bassahfeier in der alten Kirche. Für diejenigen Christen, die vom Judentume herkamen und am Gesetz sesthielten, verstand sich die Bewahrung der alten Festsitte von selbst. Sie seierten wie ihre Väter das Passahselt in üblicher Weise und 40 wenn sie vielleicht auch dabei des Todes Jesu in irgend einer Form gedacht haben mögen, so ist doch darüber nichts mehr auszumachen. Unders stand die Sache in den paulinischen Kreisen. Mit der Verdindlichteit des Gesetzs war auch die Bertpssichtung gefallen, die alttestamentlichen Festgebote zu halten. Daß die Heiden weisen sie messignen, 46 liegt auf der Hand. Daher wird Kol 2, 17 die Feier der Feste, Sabbathe und Reusmonde als unterchristlich, als eine oxid rön pellorvar bezeichnet, und der Spott über das nagarnzesoda spekoax xal psivas xal xaugods xal krauvods Gal 4, 10 ist nicht anders zu verstehen. Und wenn Paulus 1 Kor 5, 6 f. den Ritus des Rüsttags und die Passahseier geistig umdeutet, so ergiebt sich daraus, daß er von einer Feier des sö jübischen Passah in seinen Gemeinden nichts wußte und auch keinen Grund fand, diese wied, daß die korinthische Gemeinde dies Fest und damit auch das Passahseit zu seiern psiegte. So wird man eine Trennung der Christenheit nach der Sitte anzunehmen haben. Der judaissernde Teil behielt die Feier des jüdischen Passah bei, wie er die Feier der sanderen Jahressesse, der Neumonde und Sabbathe ebensalls beibehielt. Der andere Teil kannte keine derartige Feier; nur am Tag nach dem Sabbath, also an dem Tage, der als Auferstehungstag Jesu eine besondere Bedeutung hatte, kam man zu einer Feier zussammen, dei der man auch die Gemeindeangelegenheiten geordnet und Kollekten eingeziammelt zu haben scheint (1 Kor 16, 2; UG 20, 7 vgl. d. U. "Sonntag").

Wie lange fich biefer Zustand gehalten bat, ift nicht mehr auszumachen. Die Richt erwähnung des Passabseites oder eines Ersates dafür ift an fich noch kein Grund, da Mebrheit ber driftlichen Gemeinden ein berartiges Best überhaupt abzusprechen (Stein Stkr 1856, 737 i.). Für die Ebioniten wird die Feier des Paffahfestes ausdrücklich bezeugt. Euseh (h. e. III, 27, 5) sagt bestimmt, daß sie den Sabbath und die übrige jüdische Weise (xal rhr ällyr Iovdakhr dywyhr) ebenso wie die Juden beibebielten. Daß sie das jüdische Bassab seierten, bemerkt Epipbanius ausdrücklich (haer. XXX, 16); und Origenes bezeichnet es als Rudfall in Ebionitismus, wenn jemand bas Laffab in jüdischer Beise begehe (in Matth. ser. 79 [IV, 406 Lommatich]: secundum haer 10 forsitan aliquis imperitorum requiret cadens in Ebionismum ex eo, quod Jesus celebravit more Judaico pascha corporaliter sicut et primam diem azymorum et pascha, dicens quia convenit et nos imitatores Christi similiter facere, non considerans quoniam Jesus, cum venisset temporis plenitudo et missus fuisset, factus est de muliere ... ut educeret eos ex lege). Geam 15 diese Sitte, die judischen Feste auch in dristlichen Areisen weiterzufeiern, ist auch die Polemit des Rerygma Petri gerichtet, wenn es darin beißt, man folle nicht Gott in der Weise ber Juben dienen, die ihre Feste genau nach dem Monde regelten und Sabbab, Neumonde, Passah, Pfingsten und den Bersöhnungstag nicht feierten, wenn nicht die

bathe seiern (dial. 10: εν τῷ μήτε τὰς εορτὰς μήτε τὰ σάββατα τηρεῖν μήτε τὴν περιτομὴν ἔχειν). Beweisend ist serner das Schweigen der Didache. Hatte man dort, two fie entstanden ist, eine Feier des Ofterfestes gekannt, so ware fie in der Schrift er 20 wähnt worden. Für die Sitte der Gnostiker, deren Antinomismus von vorneberein eine Beibehaltung ber gesetlichen Feste bes Jubentums in Frage stellte, ift bas Reugnis tes Ptolemaus ausschlaggebend (ep. ad Floram bei Epiphan., haer. XXXIII, 3f. [Ict bei Harnad, SBA 1902, 536ff.]). Bu ben symbolisch zu verstehenden Studen bes Geses rechnet er (3, 9; nach Harnade Bersteilung) Opfer, Beschneidung, Sabbath, Fasten,

βαβία με und Mazenfest (το δέ έστι μέρος αὐτοῦ τυπικόν, το κατ' εἰκόνα τῶν πνειματικῶν καὶ διαφερόντων κείμενον, τὰ ἐν προσφοραῖς λέγω καὶ περιτομῷ καὶ σαββάτω καὶ νηστεία καὶ πάσχα καὶ ἀζύμοις καὶ τοῖς τοιούτοις νομοθετηθέντα).

Δίθ Tertullian seine Schrift vom Kasten schrieb, konnte er seinen Gegnern verhalten, die die montanistische Fastensitte als judaisserend ablehnten: "wenn der Apesid iede Beobachtung von Zeiten, Tagen, Monaten und Jahren völlig austrottete, warum seinen dann im ersten Monat in jährlicher Wiederschehr das Passah?" (de jejun. 14: si omnem in totum devotionem temporum et dierum et mensium et annorum erasit apostolus, cur pascha celebramus annuo circulo in mense primo?) Mag auch die Urt der Teier noch fo verschieden gewesen sein und mag gerade bierbei 45 der örtliche Brauch an Einzelheiten der Festfeier besonders zähe festgehalten haben, so in doch jedenfalls die Feier eines Jahressestes "im ersten Monat" d. h. im März nach da altrömischen Monatsrechnung (Joeler, Handbuch d. Chronol. II, 17), durch die Rotiz sichergestellt. Wie es dazu kam, daß sich in der Kirche die an das jüdische Fest angelednte Sitte durchsette, und wann die Durchsetzung erfolgte, ist nicht mehr zu ermitteln. Das 50 die Rämpfe mit der Gnosis, die im zweiten Jahrhundert die Kirche erschüttert haben und deren Resultat die katholische Kirche war, auch hierauf einwirkten, kann man wohl vermuten, aber nicht mehr beweisen. Immerhin ist eine Phase dieser Kämpse noch genauer bekannt und von hier aus ist der Bersuch zu unternehmen, eine Ausklärung über die Durchsetzung des Festes zu gewinnen.

2. Die Baffahftreitigkeiten bes 2. Jahrhunderts. Das wichtigfte Material jur (Beschichte ber Streitigkeiten hat Euseb gesammelt (h. e. V, 23 ff.); einiges ift in ber Borrebe des Chronicon paschale (p. 14 sqq. Dindorf) erhalten. Was die Keterbestreiter über die Quartodezimaner berichten, ist meift von geringem Belang (Pfeudetertullian, De praescr. haret. 53. Philastr. 58. Sippolyt, Philosoph. VIII, 18.

60 Epiph. haer. 50); sie haben sich bas richtige Verständnis ber ganzen Frage von vorne

berein baburch erschwert, daß sie die Angelegenheit unter die Beleuchtung einer falschen Fragestellung brachten und eine Keterei witterten, wo es sich um eine uralte Differenz ber Sitte handelte. Zudem ist der eigentliche Streitpunkt offendar früh in Vergessenheit geraten und dadurch gewinnen die zudem teilweise unter ganz anderen Gesichtspunkten veranstalteten Ezzerpte nicht eben an Deutlichkeit. Das gilt namentlich von den Auszügen 5 aus Hippolyt, Clemens Alex. und Apollinaris, die uns das Chronicon paschale aufsewahrt hat, dessen Verfasser ein anderes Interesse hatte, als die Schriftseller des 2. und 3. Jahrhunderts. Den modernen Darstellungen des Passahsstreites hat es nicht zum Vorzteil gereicht, daß man sie sast durchweg zu dem Iweck unternahm, mit ihrer Hispolike Gegen oder für die Echtheit des 4. Evangeliums zu gewinnen. Dadurch mußten 10 sich von selhst die Schriftswurte perschieben. Bei der kolgenden Darstellung der Streis fich von selbst die Gesichtspunkte verschieben. Bei der folgenden Darstellung der Streitigfeiten ift ber Berfuch gemacht, von ben Fragmenten ber alten Streitlitteratur aus ein Berftandnis der Frage zu gewinnen und die späteren Darstellungen erft in zweiter

Linie heranzuziehen.

Line heranzuziehen.

Über die Frage, was den Gegenstand des Streites ausgemacht habe, gehen die 15 Ansichten auseinander. Nach der Meinung zahlreicher Forscher (s. die Aufzählung bei Schürer, 3hTh XL, S. 183 f.) seierten die Kleinasiaten am 14. Nisan das jüdische Passah, indem sie damit die Erinnerung an den Abschied Jesu von seinen Jüngern und die Einssehung des heiligen Abendmahles verbanden. Andere nahmen an (s. Schürer a. a. D. S. 185 f.), die Kleinasiaten hätten den Tag lediglich in strenger Befolgung des jüdischen 20 Gesess geseiert. Dadei sei die evangelische Geschichte überhaupt nicht in Frage gekommen, sandern nur ein streng gesetlicher Standburnkt sei das Motiv der Feier gewesen. Nach soldern nur ein streng gesetzlicher Standpunkt sei das Motiv der Feier gewesen. Nach einer dritten Ansicht (s. Schürer a. a. D. S. 186 ff.) haben die Kleinasiaten am 14. Nisan das Andenken an den Tod Jesu festlich begangen. Da der Tod die Erlösung zum Absichluß gebracht habe, sei die Erinnerungsseier dementsprechend als festliche Feier betrachtet 25 Man habe daher am Nachmittag biefes Tages das Fasten beenbet. römische Gemeinde, die ihr Fasten erft am Morgen des Sonntages beendete, habe aus bieser Differenz Anlaß zum Kampf genommen. Schürer, dem man die gründlichste Untersuchung der Frage aus neuerer Zeit verdankt, ist zu dem Resultat gekommen, daß die Kleinasiaten den Tag als Tag des gesetzlichen Passammahles geseiert hätten; aber so diese Feier sei nicht rein jüdisch gewesen, sondern sie habe dem Gedächtnis der christlichen Erlösung gegolten und zwar der Erlösung überhaupt, nicht einem einzelnen Moment in ihr (Schürer a. a. D. S. 258 ff.). Prüft man unbefangen die Quellen, ohne Rücksicht auf die Bedeutung der Resultate für die Evangelientritik, so muß man zu einem andern Resultat über Sinn und Bedeutung der Feier kommen.

Euseb sagt (h. e. V, 23, 2), auf Grund zahlreicher Konferenzen der Bischösse habe

man befchloffen und den Beschluß allen Gemeinden mitgeteilt, daß man an keinem anbern Tage als dem Tage des Herrn das Mysterium der Auferstehung des Herrn von den Toten feiern dürfe und daß man an eben diefem Tage die österlichen Fasten beenden πίξηε (σύνοδοι δή καὶ συγκροτήσεις ἐπισκόπων ἐπὶ ταὐτὸν ἐγίνοντο, πάντας τε 40 μιᾶ γνώμη δι' ἐπιστολῶν ἐκκλησιαστικὸν δόγμα τοῖς πανταχόσε διετυποῦντο, ὡς ἀν μηδ' ἐν ἄλλη ποτὲ τῆς κυριακῆς ἡμέρα τὸ τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως ἐπιτελοῖτο τοῦ κυρίου μυστήριον, καὶ ὅπως ἐν ταύτη μόνη τῶν κατὰ τὸ πάσχα νηστειῶν φυλαττοίμεθα τὰς ἐπιλύσεις). Daταια engiebt fid mit aller Deutlidfeit, με bie in den Konferenzen bekämpfte Partei an eben dem Tage, an dem sie das Fasten ab 45 brach, auch das Mysterium der Auferstehung festlich beging und daß dieser Tag nicht der Sonntag war, sondern der 14. Nisan, um den sich der Streit drehte. Daß dieser Schluß berechtigt ist, beweist auch der Bericht des Epiphanius über die Quartodezimener (haer. 50, 1 [II, p. 447, 13 ff. Dindorf]), ber angiebt, daß man den einen Tag faste und zusgleich an ihm auch die Mysterien seiere (ετεροι δὲ ἐξ αὐτῶν τὴν αὐτὴν μίαν ημέραν 50 ἄγοντες καὶ τὴν αὐτὴν μίαν ημέραν νηστεύοντες καὶ τὰ μυστήρια ἐπιτελοῦντες). Die Feier des Mysteriums der Auferstehung ist nicht etwa das Abendmahl. Dies hat man nicht so genannt und konnte es nicht so nennen, wenn die Bezeichnung irgend einen Sinn haben follte. Bohl aber versteht man die Bezeichnung, wenn man fich ber Beschreibung der Ostergottesdienste erinnert, die Silvia in ihrem Itinerar aus Balästina 55 geliefert hat (Itinera Hierosol. ed. Geber p. 78sqq.). Die Auferstehung Jesu wurde in der That durch Mysteriengottesdienste geseiert. Dann aber gewinnt die von Euseb und Spiphanius übereinstimmend berichtete Thatsache, daß die Kleinasiaten Tod und Auferstehung an einem Tage feierten, eine besondere Bedeutung. Für fie gab es noch eine Ueberlieferung, auf die man sich berief und die man auf die Apostel felbst zuruck- w

führte, nach der Jesus noch an dem Abend des Todestages auferstanden war (Polvtrates bei Euseb., h, e. V, 24, 1 ff. s. u.). Den Tag, den man feierte, beging man als Gebächtnistag für Tod und Auferstehung zugleich und dagegen richtete sich der Kampf der Abenbländer. Daß man über die Frage, ob man einen oder zwei oder drei Tage zu 5 sasten habe, einen so energischen Kampf begonnen haben sollte, ist von vorneherein wenig wahrscheinlich und völlig unverständlich ist es, daß die Kleinasiaten wegen dieser geringsfügigen Disserenz hätten aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen werden sollen. Da gegen wird die Differenz allerdings bebeutungsvoll, wenn die Kleinafiaten der Tradition ber Evangelien zum Trot von einer Auferstehung am britten Tag überhaupt nichts wiffen 10 wollten und bemgegenüber eine Überlieferung bewahrten, für die fie schriftliche Autoritaten

offenbar überhaupt nicht ins Feld führen konnten. Die vorstehenden Schlußfolgerungen aus dem Wortlaut der firchlichen Satung, bie Euseb jedenfalls den ihm vorliegenden Synodalschreiben entnommen hat, schwebten iclange in der Luft, als der Nachweis nicht gelingt, daß es in der That einen derartigen 15 Auferstehungsbericht gegeben hat. Der Ausdruck δψε δε σαββάτω (Mt 28, 1, so nach LΔ Syr Sin Arm. Latt.) läßt sich ungezwungen nur so verstehen, daß damit die Auserstehung auf den Abend verlegt werden soll. Damit steht freilich das τη έπιφωσικούση els μίαν τῶν σαββάτων in unlösbarem Widerspruch, wenn man es nicht als die un genaue rechnerische Bezeichnung für den andrechenden Sonntag verstehen will (Men, 20 D. vier kanon. Evv. II, 1. S. 437). Doch ist damit allein nicht viel gewonnen, da der Tag nicht stimmt. Dagegen besitzen wir in der spr. Didaskalia c. 21 (p. 88, 13 ff. Lagarde; vgl. die Ubersetzung von Fleming, TU, NFX, 2, S. 106 f.) einen Bericht, der offenbar den Zwed hat, beide Traditionen, die der kanonischen Evangelien und die andere auszugleichen. Er lautet: "und als nun der Morgen anbrach am Freitag verklagten fie 25 ibn viel vor Bilatus und etwas Bahres vermochten fie nicht nachzuweisen, sondern fie gaben falsche Zeugniffe gegen ihn ab und erbaten von Vilatus die Hinrichtung. Und fie freuzigten ihn an eben demselben Freitag. Sechs Stunden nämlich am Freitag litt a, und diese Stunden, während deren unser Herr litt, werden als ein Tag gerechnet. Und danach war ferner eine Finsternis drei Stunden und das wird als Nacht gerechnet. Und 20 weiter von der 9. Stunde bis jum Abend drei Stunden: ein Tag. Und weiter danach bie Nacht des Leibenssabhaths. Im Evangelium des Matthäus aber ist also geschrieben: Um Abend, am Sabbath, als der erste Tag der Woche andrach, kam Maria" u. s. w. Die Rechnung ist sonderbar; aber ihr Zweck ist leicht zu erkennen. Der Verfasser weißes nicht anders, als daß zesus am Abend eben des Freitags, an dem er den Tod ersteten hat, auserstanden ist. Um nun diese Tradition mit der andern, die eine Auserstehung am dritten Tage annahm, auszugleichen, rechnete er die Tagesstunden des Treitags um in Tage und Vöckte nömlich. Freitags um in Tage und Nächte, nämlich 1.—6. Stunde = 1 Tag; 3 Stunden Finsternis = 1 Nacht; 3 Stunden bis zum Abend = 1 Tag, Anbruch des Leidenssabbaths = 1 Nacht So kann er benn annehmen, daß Jesus wirklich nach 2 Tagen und 2 Nächten auferstanden 40 ift, obwohl überhaupt erft ein Tag verflossen ift. In ähnlicher Beise hat Aphraates (hom. XII, 5) die Schwierigkeiten zu beseitigen gesucht. Bielleicht hat Frenäus eine ähnliche Berechnungsweise im Auge, wenn er schreibt τεσσεράκοντα ωρας ημερινάς τε καὶ νυκτερινάς συμμετρούσιν την ημέραν αὐτῶν (bei Euseb., h. e. V, 24, 12). Allerdings ergiebt die Abdition der Tags und Nachtstunden in der Didaskalia 48 Stumber in der Lidaskalia (1964). 45 den; die Zahl 40 ist wohl gewählt mit Rücksicht auf das vierzigtägige Fasten Jesu. Diefe Erörterung ift darum wertwoll, weil fie uns den Zwiespalt zwischen ber, bem Berfasser der Didaskalia bekannten Überlieferung der Evangelien und dem Brauche zeigt, den Freitag als Tag des Todes, und die Nacht von Freitag auf Sonnabend als Zeit der Auferstehung zu feiern. Dieser Brauch aber ist der der Kleinasiaten, der jedoch nicht 50 nur auf Kleinasien beschränkt war.

Uber die Art der Feier des Tages lehrt uns der Streit nichts Bestimmtes. Da man ben Sonntag nicht als Auferstehungstag fannte, so ergiebt sich von felbst, bag eine wöchentliche Teier dieses Tages nicht stattfand. Db man statt bessen ben judischen Cabbath festhielt, läßt fich nicht mehr ausmachen. Auf Grund ber Unnahme, bag Jefus am 56 Freitag, bem 14. Nisan, gestorben und auferstanden sei, war eine dreifache Festsitte mög-lich: entweder man feierte den Freitag jeder Woche durch Fasten und durch die Dopfterien ber Auferstehung, ober man beging ben 14. jeden Monats in demselben Sinn oder man verzichtete auf Wochenfeste und beging als Erinnerungsfest jährlich einmal den 14. Nijan. Rach Sofrates (h. e. V, 22, 14) konnte es scheinen, als habe man ben 14. jeden Monate w geseiert; aber aus seinen Worten ist nur zu entnehmen, daß man den Sonntag nicht feierte. Im übrigen kannte er als kleinasiatische Sitte, wie es scheint, auch nur das Jahressest am 14. Nisan. Welche Wochenseste etwa sonst gefeiert wurden, bleibt fraglich. Da das Marthrium des Polykarp auf den "großen Sabbath" datiert ist (c. 21), so kann man daran denken, daß Kleinasien die Sabbathseier beibehalten hat. Doch ist der Schluß

zum minbesten unsicher.

Ebensowenig läßt sich über die der kleinasiatischen entgegenstehende abendländische Sitte sicher ausmachen. Daß man hier zwei Tage in der Woche, den Mittwoch und Freitag regelmäßig fastete (s. o. Bb V, S. 770 ff.) und den Sonntag als Auferstehungstag festlich beging, ist bekannt. Ob man aber daneben noch ein Jahressest besaß, an dem doch nur dieselben Gedanken zum Ausdruck kommen konnten, wie dei den Wochensesten, ist zweisels 10 haft. Wenn das Abendland zu Ansang des 3. Jahrhunderts auch ein Jahressest beging, so konnte man darin einen Ersolg der Streitigkeiten sehen, sofern etwa der Brauch einer neutralen Partei (Palästina, Agypten) adoptiert wurde. Da die Zeugnisse hier völlig vers

fagen, darf man nichts ausmachen wollen.

Auf die Differenz hinsichtlich der Sitte des Abendlandes und Morgenlandes ist man 15 überhaupt erst pät ausmerksam geworden. Als Polykarp seinen Besuch die Aniket in Rom machte (man setzt diesen Besuch in das Jahr 154 s. Lightsot, Jgnatius I, p. 676; Jahn, Forschungen IV, S. 274; das Datum läßt sich nicht mehr ermitteln), kam auch die Passaber zur Sprache. Irenäus, der in seinem Brief an Victor von Rom (bei Eused., h. e. V, 24, 16 f.) davon redet, hat sich nicht so deutlich ausgesprochen, daß 20 seine Worte seden Irtum ausschlössen. Er nennt die Angelegenheit eine Hauptsche (l. c. § 16 πegi rovirov rov κεφαλαίου μή φιλεριστήσαντες είς ξαντούς), sagt aber nicht ausdrücklich, was sie betraf. Daß den Gegensat das τησεῖν und μή τησεῖν dildete, ist freilich klar (l. c. § 14. 16 f.). Aber das Berbum hat kein Objekt und damit ist allen Bermutungen freier Spielraum gelassen. Nach dem vorausgehenden Fragment des Briefes 26 (l. c. § 12 f.) könnte man annehmen, daß es sich um die Fassenfrage gehandelt habe. Aber das ist unmöglich; denn Irenäus betont, daß die römischen Pischöse "nicht bewährte" hätten, während die Stationsfasten nach Hermas (Sim. V, 1) bereits um die Mitte des 2. Jahrhunderts in Rom in Brauch waren. Daher kann man dem ganzen Jusammenhang nach nur an die Beodachtung des jüdischen Passahgesetzes denken. In so Kleinassen nach nur an einer wöchentlichen Sonntagsfeier, die das Gedächnis der Auserschaft wurderseielt, wie die Stationsfasten am Mittwoch und Freitag die Gemeinde immer wieder an Jesu Gefangennahme und Tod erinnerte; dort blied man bei der judenschrielten Etandpunkt ein und machte von dem Gefes keinen Gebrauch mehr. Es kan zwischen Amstet das hie einem Musgleich. Polykarp berief sich auf das Alter der kleinastatischen Ausschlaft aufrecht, ja in der Gemeindeversammlung überließ Uniket des hösslichen Kallessen ausgewähren der einem Musgleich. Bolykarp berief sich auf das Alter der kleinastatischen Ausschlaft ausgewährens der eucharistischen Seiter (Eused., h. e. v. V. 24, 17: xal έν τη ένκλεσία παρεχ

Ungefähr in dieselbe Zeit, in der Polykarp seinen Besuch in Rom machte, fallen die Anfänge des Montanismus in Kleinasien (1. Bd XIII S. 418 s.; Zahn, Forschungen 15 V, S. 1 st.). Es wird kaum ein Zusall sein, daß die Streitigseiten über die Passahseier um etwa dieselbe Zeit beginnen und daß einer der energischsten litterarischen Bersechter der sirchlichen Sitte, Melito von Sardes, zugleich in zahlreichen Schriften die Montanisten bekämpste und eine Außeinandersetzung über daß Passah versaßte (1. Bd XII S. 564,35 st., 565, 1, 567, 2), in der er die alte Sitte in Schutz nahn. Wenig später lebte Apollinaris so von Hierapolis (Eused., Chronic. ad. ann. X Commodi [II, p. 173 Schöne]: Apollinaris Asianus Hierapolitanus episcopus insignis habetur; der Armenier sett die Notiz zum 11. Jahr des Commodus), Euseb (h. e. IV, 17) kennt von ihm eine an Commodus gerichtete Apologie, eine Streitschrift προς Ελληνας, zwei Bücher περί άληθείας, wohl eine Darstellung der driftlichen Religion enthaltend, zwei Bücher zegen die Juden (dieser Titel sehlt dei Rusin, Hieron., de viris inl. 26 und im Cod. Paris. 1430) und eine Bekämpfung des Montanismus, der sich eben auszubreiten begann (Eused., l. c.: καὶ ἃ μετὰ ταῦτα συνέγραψε κατὰ τῆς τῶν Φρυγῶν αἰρέσεως, μετ' οὐ πολὺν καινοτομηθείσης χρόνον, τότε γε μὴν ισπερ έκφνειν ἀρχομένης, ετι τοῦ Μοντανοῦ ἄμα ταῖς αὐτοῦ ψευδοπροφήτισιν ἀρχὰς τῆς παρεκτροπῆς 60

ποιουμένου). Aus dieser letteren Schrift wird wohl das Fragment entnommen sein, bas im Chronicon paschale p. 13 sq. Dindorf als aus einer Abbandlung περί τοῦ Πάσχα stammend citiert wird. Hier sagt Apollinaris ausdrüdlich, daß der 14. das wadre Passab des Herrn sei ή ιδ τὸ άληθινὸν τοῦ κυρίου πάσχα, ή θυσία ή μεγάλη, ὁ δάτι τοῦ άμνοῦ παῖς τοῦ θεοῦ κτλ.). Man bat auf Grund dieser Aussiubrung ma Unrecht Apollinaris ju einem Gegner ber Quartobezimener gestempelt. Faßt man die Streitfrage so, wie oben geschehen ift, so liegt bazu nicht ber minbeste Anlag vor. Apollinaris ftand im Gegenteil ausbrudlich auf seiten berer, die an ber Feier bes 14. fefthielten. Daß die großen antimontanistischen Schriftsteller auch für Die überliefente 10 Baffahfeier der Kirche eintraten, wird wohl nicht ohne Grund gescheben sein. Sozomenus weiß davon zu berichten (h. e. VII, 18, 12 ff. vgl. Bonwetsch, Gesch. des Montanismus S. 166 ff.), daß die Montanisten eine "fremdartige Dethode" befolgt batten, um das Csterfest zu berechnen. Sie benutzten einen Kalender, dem das Sonnenjahr zu Grunde gelegt war; sie zählten daher, genau wie die Ägypter (Jbeler, Handb. der Chronol. 15 I, S. 94 ff.), zwölf Monate zu 30 Tagen, benen sie am Schluß des Jahres fünf und alle vier Jahre sechs Tage zufügten. Diese Kalendersprim entspricht den aus dem ägypten Kalender geflossenen Kalendern der Kopten, Araber und Abessprier. In Aleinasien ist m. W. eine berartige Kalenderform nirgends nachweisbar. Hiernach berechneten sie Oftern. Der erfte Monat ist für sie, wie für die altrömische Zeitrechnung 20 (s. o. E. 726, 47), der mit den Frühlingsäquinoctium (bei ihnen IX Kal. Apr. [Sozom., l. c. 20 (s. o. S. 726, 47), ber mit den Frühlingsäquinoctium (bei ihnen IX Kal. Apr. [Sozom., l. e. § 12 I, 740, 4 Hussel; VIII Kal. April. im julianischen Kalender) beginnende, da man auf den Tag des Aquinoctiums allgemein auch den Beginn der Weltschöpfung sette (Jdeler, Handb. d. Chronol. II, 279\cdot. 452 f.). Indem sie den 14. Tag dieses ersten Monats berechnen, kommen sie auf VII a. Id. Apr. (bei Sozomenus [I, p. 741, 3 Zbussel; seinen Kal. Apr., wie auch Epiphanius Scholastikus hat), d. h. auf den 7. April, an dem sie ohne Rückstauft auf den Wochentag und die Mondphase ihr Passah, feiern. Run gad es im 2. Jahrhundert in Ägypten unter den Gnostikern nach der Jesus am 7. April so gestorben sei (strom. I, 21, 146) ausbewahrt hat nach der Fesus am 7. April so gestorben sei (strom. I, 21, 146) ausbewahrt hat nach der Kalender; dorthin weist auch diese verlorene Kunde von dem wahren Todostag Jesu. Auf welchem Kaz von dort die Kunde zu den Montanisten gedrungen ist und wie es zusammenhängt, das man in den montanistischen Kreisen mit dem ägyptischen Kalender zugleich ein seisten festes man in den montanistischen Kreisen mit dem ägyptischen Kalender zugleich ein festes Datum für das Ofterfest annahm, ist hier nicht weiter zu untersuchen. Jedenfalls ift 36 aber soviel deutlich, daß diese Berechnung des Ofterfestes in den montanistischen Kreisen alt ift; älter jedenfalls als Sozomenus. Man wird eine folde Entlehnung eben nur im 2. Jahrhundert mahrscheinlich machen können, da sich in Agypten felbst später die Runde von dem wahren Todestag Jesu völlig verlor, die ägyptische Festsitte zudem nie von ihr Gebrauch gemacht hatte. Im Rahmen der Gesamtbeurteilung des Montanismus ift so diese Thatsache interessant; sie zeigt, daß der neue Geist, der in Montanus wirkt, kubn auch die Schranken der festgefügten kirchlichen Sitte überspringt. Zu dem revolutionaren Bug, der dieser ganzen Bewegung anhaftet, paßt das vortrefflich. Gegen diesen revolutionaren Geist aber kämpfte die kleinasiatische Kirche, und darum

Gegen diesen revolutionären Geist aber kämpste die kleinasiatische Kirche, und darum kämpste sie auch gegen die montanistische Passassier. Bodurch der Streit über Kleinsassiern hinausgetragen worden ist, wie sich vor allem das allzustürmische Borgeben der römischen Bischofs Victor erklärt, läßt sich nur noch vermuten. Daß man auch im Abendlande sehr bald auf die Montanisten aufmerksam wurde, war erklärlich. In den Kreisen, deren Stimmung der Hirte des Hermas entsprach, mußte der Montanismus günstigen Boden sinden. Daß daher der in Kleinasien durch Schriften und auf Spnoden mit Erditterung geführte Kannpf gegen die Montanisten Ausmerksamkeit erregte, war klar. Daß dahei auch die altertümliche und singuläre Passassien der Kleinassieten ausftallen mußte, war ebenfalls zu erwarten. Die Entscheidung über die Kirchlichkeit des Montanismus ist in Rom nicht sofort gefallen. Aber vielleicht war es gerade Victor, der zunächst die Montanisten begünstigte, und der eben im Begriffe stand, für den Montanismus offen einzutreten, als ihm Prazeas in die Urme siel und die der phrygischen Härens günstige Entschedung zu verhindern wußte (Tertullian, adv. Prax. 1, der leider den Bischof nicht nennt; vgl. dazu Zahn, Forschungen V, S. 49; andere denken an Eleutberus, so Bonweisch, Gesch. d. Montanismus S. 140; Bb XIII, S. 425, 2). In Lietor der montanistenspreundliche Bischof gewesen, so ist seiner Ungelegenheit gewesen.

Wie dem auch sei, Bictor sagte den Gemeinden der Provinz Asien, sowie den ihnen be= nachbarten Kirchen die Gemeinschaft auf, indem er ein leider verlorenes Rundschreiben erließ, in bem er anordnete, daß die Brüder als heterodog auszuschließen seien (Eused., h. e. V, 24, 9: ἐπὶ τούτων ὁ μὲν τῆς Ῥωμαίων προεστώς Βίκτωρ ἀθρόως τῆς ᾿Ασίας πάσης ἅμα ταῖς ὁμόροις ἐκκλησίαις τὰς παροικίας ἀποτέμνειν, ὡς ἄν ἔτε- το οοδοξούσας, τῆς κοινῆς ἐνώσεως πειρᾶται, καὶ στηλιτεύει γε διὰ γραμμάτων ἀκοινωνήτους πάντας ἄρδην τοὺς ἐκεῖσε ἀνακηρύττων ἀδελφούς. Bgl. Socr., h, e. V, 22, 15. Sozom., h. e. VII, 18, 1). Bictor brang jeboch mit biefer Maßregel nicht burch. Bon feiten ber Rienafiaten τατ βοίμτατες μοπο Εφρέμε als Berteidiger für die alte Sitte ein (Fragmente feines Schreibens bei Euseb, h. e. V, 24, 2). Er 10 berief sich dafür, daß ihre Feier nicht leichtfertig gegen den Brauch eingeführt sei, auf die uralte Tradition feiner Kirche. Apostel und geiftbegabte Manner find feine Zeugen: ber Apostel Philippus, bessen jungfräulich gebliebene Töchter, ber Apostel Johannes, bie Märtyrer Polykarp von Smyrna, Thraseas von Eumeneia, Sagaris von Laodicea; serner Papirius und Melito von Sarbes, der Eunuch. Von allen diesen Zeugen ist nur 15 die Erwähnung des Papirius nicht mehr zu erklären. Alle andern sind für Polykrates unbedingt verbindliche Autoritäten weil sie in besonderer Weise Träger des hl. Geistes sind, Philippus als Apostel, die Bischöfe als Märtyrer, die Töchter des Philippus als Prophetinnen, Westen von Sardes als Eunuch. Melito von Sardes als Eunuch. Der pneumatischen Autorität der Montanisten und der Kirchenregimentlichen Bictors fest er die kirchlich beglaubigte Autorität dieser Träger des Geistes 20 entgegen. Sie alle haben den 14. Tag des Baffahfestes geseiert dem Evangelium entsprechend, ohne deswegen in den Berdacht zu kommen, daß sie häretiker seien (Euseb., l.c. § 6: ούτοι πάντες ετήρησαν την ημέραν της πεντεκαιδεκάτης τοῦ πάσχα κατά τὸ εὐαγγέλιον, μηδὲν παραβαίνοντες, ἀλλὰ κατὰ τὸν κανόνα τῆς πίστεως ἀκολου-Bolytrates hatte, dem Verlangen Victors entsprechend, eine Versammlung von 25 Bischöfen einberufen, Die in Dieser Sache ihr Urteil abgeben sollten; auch fie hatten sich auf feine Seite gestellt (Euseb., l. c. § 8).

Auch von anderer Seite erstanden den Kleinasiaten Bundesgenossen. In Irenäus regte sich die alte Heimatliebe; seine Erinnerungen an Polykarp wurden wieder wach; so schreibens bei Eused., h. e. V, 24, 12 ff.). Eine Ubereinstimmung, schrieb er, herrsche ja doch auch anderwärts nicht. Über den Tag und die Dauer des Fastens bestünden Differenzen in den einzelnen Ländern. In aller Einfalt bewahrten zahlreiche Gemeinden ihre alten Sitten und doch bräche man die Gemeinschaft mit ihnen darum nicht ab. So hätten auch Victors Amtsvorgänger trotz der Differenz nicht daran gedacht, den Klein- 35 asiaten die Gemeinschaft aufzusagen, ja Aniket habe Polykarp aus Höslichkeit in der Gemeindeversammlung die Leitung des Abendmahlsgottesdienstes überlassen. Derselben Meinung waren auch andere Bischöse, die ebenfalls rieten, wegen dieser Sache den Frieden nicht zu brechen (Eused., l. c. § 10). Frenäus begnügte sich nicht damit, Victor zur Friedertigkeit zu ermahnen. Er wandte sich auch an andere Bischöse in demselben Sinne 40

und wirkte auch bei ihnen für die kirchliche Einheit.

Interessant war die Stellung der Palästiner. Narkissus von Jerusalem, Theophilus von Eäsarea, Kassius von Tyrus, Clarus von Btolemais u. a. hielten eine Synode ab und erließen dann ein leider die auf den Schluß verlorenes Synodalschreiben (bei Eused., l. c. 25), in dem sie die von der apostolischen Zeit die jest bewahrte Tradition eingehend auseinander: 45 septen. Zum Schluß fordern sie auf, Abschriften ihrer Briese in allen Gemeinden zu verdreiten, "damit wir nicht die Schuld tragen an denen, die leichtsertig ihre Seele betrügen." Sie berusen sich dann noch darauf, daß sie die Feier des Tages gemeinschaftlich mit den Alexandrinern begehen, mit denen sie sich über den Termin verständigten (Eused., l. c. Aploüper dè bur, ört ist adiss sied sier den Termin verständigten (Eused., l. c. dpuese nage spurgen der volleren auch zwei huker die schuld kradition gegen Tradition. Die Kleinassaten konnten auf zwei Apostel hinweisen, die ihre Sitte begründet oder zum mindestens gebilligt hatten. Die Palästiner beriefen sich in etwas hochsahrender Weise, wie es scheint, auf die apostolische Tradition schlechthin. Dazu wurde die an 55 sich schon beträchtliche Autorität der Palästiner unterstütt durch die mächtige Kirche von Allezandria. Damit war der Schwerpunkt zu Ungunsten der Kleinasiaten verschoben.

Die Bewegung ergriff nun noch weitere Kreise. Auf zahlreichen Spnoben scheint man über die Sache verhandelt zu haben (Euseb., h. e. V, 23, 1). Gegen die Kleinsasiaten standen außer den Palästinern und Victor von Rom die Bischöse von Pontus, 60

beren Alterspräsibent Palmas war, die Gallier, in deren Namen Jrenäus schrieb, die Bischöfe von Osroëne und Bakchpllus von Korinth. Die Verteilung der Parteien ist einfach und verständlich: der Westen (Gallien, Italien, Griedenland und dazu Pontus) stand zusammen. Auf dieser Seite stand von den östlichen Ländern nur Osroëne. Das ist aus der Geschichte des Reiches verständlich. Die Ebristianisierung des Landes erfolgte in einer Zeit, als die Dynastie in völlige Abhängigseit von Rom geraten war, unter Abgar IX. Severos, der 188 n. Chr. zur Regierung kam (v. Gutschmid, Untersuchungen über d. Gesch. d. Königreichs Osroëne in den Mémoires de l'Académie impér. des sciences de S. Pétersbourg Sér. VII, t. 35 p. 13 st. 29 st.). Die Einzelheiten der 10 Bekehrungsgeschichte dieses Fürsten, die sich in der edessenichen Abgarfage noch wiederzusspiegeln scheinen (s. Lipsius, D. edess. Mogarfage S. 8 st.), sind dunkel; doch wird wohl sein Besuch in Rom (Dio Cassius [Xuphilinus] LXXIX, 16) nicht ohne Einssusspielieh sein. Dann aber begreift sich vollkommen, daß die Bischöfen auf seiten Lietors standen. Daß Bontus nicht mit den andern Reinssaten zing, erklärt sich vielleicht daraus, daß von hier aus zu allen Zeiten eine Berbindung mit dem Abendland ausrecht erhalten wurde. Aquila stammte aus Bontus, edenso Marcion; beide wandten sich nach Rom. Dionysius von Korinth schried an die Gemeinden in Bontus (Eused., h. e. IV, 23). Schon 112 hat man in Bithynien offenbar die römische Sitte der Sonntagsseir gehabt (Plin., op. 96). Aus der Seite der Rleinassaten stand Syrien und Mesopetamien 20 (Athanas., op. ad Afr. 2; de Synod. 5; Epiphan., h. 70), sowie Perseien (Aphrastes, hom. XII, 8). Eine selbstständige Stellung nahmen Palästina und Agopten ein Dort berief man sich auf die eigne Tradition, die man auf die Apostel zurücksüchte und den Ausammenschluß mit Ägypten. Demgegenüber schien zieh Absall von der Badrbeit.

Dort berief man sich auf die eigne Tradition, die man auf die Apostel zurücksüberte und den Zusammenschluß mit Agypten. Demgegenüber schien jede abweichende Sitte, einerlei ob sie im Abendland oder in Kleinasien heimisch war, ein Absall von der Kahrbeit.

Ber in diesem Streite gesiegt hat, läßt sich nicht so einsach sagen. Victor nicht; denn sein Beschluß, die Kleinasiaten als Heterodorge aus der Kirchengemeinschaft auszusschließen, ging nicht durch. Eine Sache, die nur das Gebiet kirchlicher Sitte derührt, wollte man ossendit man ossendit mit dieser Zeit, in der man sich noch der Gnoss zu erwehren date, nicht zu einer Glaubensfrage stempeln. Auch die Kleinasiaten drangen nicht durch. Schon von allem Ansang an stand ihre Sache verzweiselt schlecht. Es war nicht zu erwarten, daß eine Kirche, die von sehre den Sonntag geseiert hatte, nun auf diese Feier verzichten sollte, und das zu Gunsten eines Auserstehungsberichtes, der in ossendarem Widerspruch mit der altrestamentlichen Weissagung, der paulinischen Tradition und den anerkannten Evangelien stand, und zu Gunsten einer Sitte, die nur begründet werden konnte, wie den Evangelien und dem Ausgistagung der paulinischen Kradition und den anerkannten Evangelien stand, und zu Gunsten einer Sitte, die nur begründet werden konnte, wie den Evangelien und dem Ausgistagung des Etreites beeinssuszugustische konnte, wie den Evangelien und den Ausgist zu haben. Von Clemens der Krade keine Schrift der Schrift de

Wichtiger für die Folgezeit war die in Alexandria wohl zuerst aufgekommene Berechnung des Termines. In Kleinasien hat man sich offenbar darüber gar keine Gedanken gemacht, sondern sich einsach an das jüdische Passahsselt gehalten. Die Juden hielten streng darauf, daß das zest am Bollmond stattsand, versuchten im übrigen aber gar keine Segnaue Bestimmung (Schürer, Gesch. d. jüd. Volkes, II, S. 747 st.). Diese Abhängisteit von der jüdischen Monatsbestimmung, die rein empirisch geschah, mußte als unerträglich empfunden werden, sodald das Christentum aus dem Schatten der jüdischen Gemeinde heraustrat und das Schlistenußtsein der christlichen Gemeinde sowiet wuchs, daß man die Unzulänglichkeit der jüdischen Kalenderbestimmung erkannte. In Agypten wird man daher zuerst als sesten Lunkt das Frühlingsäguinoctium ins Auge gesaßt baden.

Dies war ber früheste Termin, da nach der in Ügypten (wie auch im Abendland) geläussigen Chronologie Jesus an diesem Tage gestorben war. Indem man von diesem Termin aus den nächsten Vollmond bestimmte, kam man zu der später allgemein rezipierten Osterberechnung, die in Ügypten zur Zeit des Athanasius geläusig war, die man aber undes denklich als älter bezeichnen darf. Daß sie sich ohne weiteres empfahl, leuchtete ein. 5 Dazu war sie durch das gewichtige Zusammengehen zweier Landeskirchen gestützt; sie war getragen von einer, wenn auch wohl nicht ausgezeichneten, so doch präsumierten apostoslischen Tradition, und sie stand im Einklang mit den Evangelien. So läßt sich ihr Sieg verstehen.

3. Der weitere Berlauf der Streitigkeiten. In Rom scheint sich nun in= 10
zwischen eine andere Berechnung des Ostersches durchgesetz zu haben, die sich die in die Tage
dieses Streites zurücderfolgen läßt und die neben der Feier des Sonntags als des Auferstehungstages einen Eegenstand des Streites zwischen beiden Parteien abgad. Tertullian
sigt (de jejun. 14), daß man Ostern in jährlicher Biederkehr im ersten Monat seiere.
Berechnete man Ostern nach dem Bolmond, der auf das Frühlingsäquinoctium solgt, so 16
sällt Ostern durchaus nicht immer in den Monat März. Der Widerpruch, der in dieser
Bennertung zu liegen scheint, löst sich nur dann, wenn man annimmt, daß, als Tertullian
jene Schrift schrieb (Ansang des 3. Jahrhunderts), Ostern in Karthago und wahrscheinlich im Abendland überhaupt an einem sesten Termin lag, und zwar an einem, der in
den Monat März siel. Da Tertullian an anderer Stelle (adv. Jud. 8; vgl. adv. Marc. 20
11, 15) als Todestag zesu VIII kal. Apr. = 25. März bezeichnet, die Tradition sich sunganzen Abendland sehr häusig sindet (Lactanz, Instit. IV, 10, 18; De persee. mort. 2;
Augustin, de civit. dei XVIII, 54; Ehronograph von 354 [Monum. Germ. Antiquiss. IX, 57]; auch Acta Pilati 1 u. v. a.; vgl. zbeler, Handbuch der Chronologie II, S. 413 ff.), so liegt es nahe, daran zu bensen, daß man im Abendland, von 25
biesem Datum ausgehend, am 25. März und ben nächsten Tagen bis zum solgenden
Sonntag sasten den dann durch die Feier der Eucharisse die Fasten beendete. Daß die
Gallier ursprünglich ihr Ostersest ange begangen habe (haer. 50, 1 [II, p. 447, 20 so
Dindors]). Hierin wird wohl eine Spur der alten abendländischen Sitte zu erblichen sein,
die auch Tertullian bezeugt. Doch lassen festen Regel zu bestimmen (Ostertassell Swepolytes, so
Computus paschalis von 243 [Opera Cypriani ed. Harte Reuen (Ostertassell Spepolyts, so
Computus paschalis von 243 [Opera Cypriani ed. Harte Ausen (Ostertassen)
Wethode durchgeset zu haben (die Einzelleiten s. im Art. "Zeitrechnung, driftliche").

Um eine Einheit herbeizuführen setze Konstantin auf dem Konzil zu Nicäa auch die Baslahfrage auf die Tagesordnung. Über den Termin bestand die größte Unsicherheit, 40 auch die kleinasiatische Sitte, die man jest als häretisch empsand, war nicht erloschen (Eused., Vita Constant. III, 5). Wan suchte nun der Verschiedenheit dadurch ein Ende zu machen, daß man die ägyptische Berechnung, die mit der der Palästiner überzeinstimmte, für alle Produzen adoptierte (Synodalschreiben an die Kirche von Alexandria dei Theodoret, h. e. I, 8; Cirkularschreiben an die Vischöse dei Eused., Vita Const. 45 III, 17; Theodoret l. c. I, 9; Athanasius, de Synod. 5; ep. ad Afros 2). Man seierte demnach Ostern am Sonntag und berechnete diesen, dem 19 jährigen Cyklus des Anatolius solgend, nach dem ersten Vollmond nach dem Frühlingsäquinoctium. Aber auch durch diese Beschlüsse war eine einheitliche Regelung der Frage noch nicht garantiert. Auf der Synode zu Antiochien im J. 341 verhandelte man abermals über den Osterzotermin und schärfte die Nicänischen Beschlüsse von neuem ein (c. 1 bei Bruns, Canones Apostol. et Conc. I p. 80 sq.), was deweist, daß man sich nicht überall nach den Beschimmungen von 325 richtete. Das lebhafte antijüdische Interesse, das sich bei der Regezlung der Frage seit dem 3. Jahrhundert erkennen läßt, hat später wohl in erster Linie bewirft, daß die palästinischzägyptische Sitte zum Siege kam. Ein wichtiges Zeugnis aus 55 dieser späge deit dem 3. Jahrhundert erkennen läßt, hat später wohl in erster Linie bewirft, daß die der Streitigkeiten, wenn man sie so nennen kann, ist die 3. Homilie des Chrysostomus gegen die Juden (I, p. 606 sq. Montf. um d. Jahr 387). In diesem Jahre siel der 14. Nisan auf den 18. April (Frühlingsvollmond: 19. April 3—4 Rm.); dieser Tag war ein Sonntag und die ägyptische Regel schrieb in diesem Fall Verschiedung des Festes auf den nächsten Sonntag vor, damit nicht die Christen mit den Juden zu-

gleich feierten. Da die antiochenischen Christen an sich große Neigung zeigten, sich an den jüdischen Festen zu beteiligen, hielt es Chrissostomus für seine Pflicht, seine Gemeinde auf die Bedeutung und die rechtmäßige Feier des Festes hinzuweisen. Aus seinen Worten geht aber hervor, daß es Christen gab, die entgegen den nicänischen Beschlüssen das Fest 5 einen ganzen Monat früher seierten. Demnach hatte man auch am Ende des Jahrhun-

Berts noch keine Einheit durchzuführen vermocht.

3u derfelben Zeit war in Wespodamien ein Mönchsorden verbreitet, den Spiphanius (haer. 70) nach seinem Stifter Audius die Audianer nennt (s. d. Art. Bd II S. 425). Sie feierten das jüdische Passah (Epiphan., l. c. § 9) und beriesen sich dafür auf eine apostolische Unordnung (Epiphan., l. c. § 10: nagapsgovor rhy rän änsoridan duckater); die Anweisung stimmt mit Didascalia syriaca c. 21. Die auch in Antiochien bestehnde und von Chrysostomus bekämpste Neigung, den Konzilsbeschlüssen zum Trotz an dem uralten Brauch sessuhalten, erstreckte sich demmach auch auf Mesopotamien. Für etwa die selbe Zeit besitzen wir in Aphraates (hom. XII) einen Zeugen, der uns die kindlicke Sitte Osthyriens, die sich von der mesopotamischen schwerlich unterschieden haben wird, mit genügender Deutlichseit kennen lehrt. Aphraates trägt (hom. XII, 4) eine sehr gekünstelte Berechnung vor, die er ersonnen hat, um die spnoptische Leidenschronologie mit der Passahen, wie er sie kennt, zu vereinigen. Zesus hat am 14. Nisan (d. d. d. d. d. Rassahen), des Passahenschlung am Abend des 13.), so sührt er aus, mit seinen Jüngern des DBassahmahl gegessen. "Denn wer sein Fleisch und sein Blut gab, so sit dies Mahl mit seinem Tode gleichzusehen. "Denn wer sein Fleisch zu essen Pulus gab, so sit dies Mahl mit seinem Tode gleichzusehen. "Denn wer sein Fleisch zu essen sus sus sur Racht des Sonntag (der Samstag Abend beginnt) der Tage und der Nächte. Sein Auferstehungsbericht des Sich alson mit dem der Didaskalia, nur ist aus Freitag Abend durcht, tvie die Ondaskalia subend geworden. Dabei begegnet ihm das seltsame Misperständnis, daß er diesen Lassahen geworden. Dabei begegnet ihm das seltsame Misperständnis, daß er diesen Laupsschlassen geworden. Dabei begegnet ihm das seltsame Misperständnis, daß er diesen Laupsschlassen geworden. Dabei begegnet ihm das seltsame Misperständnis, daß er diesen Solarus das Fest der ungefäuerten Brote (l. c. § 8). Übergens schein Tage solzt ernen, die ennen, die am Kreitag

**Baffah,** altkirchliches, liturgisch. — Litteratur: Bgl. die Litteraturangaben zum 35 vorstehenden Artikel: Bassah und Bassahstreitigkeiten. Außerdem: Steiß, Art. Bassah, christliches in RE², Bb XI, S. 280 ff.; Binterim, Denkwürdigkeiten der christskath. Kirche, Bb V, 1. Teil (1829), S. 177 ff.; Augusti, Denkwürdigkeiten aus der christ. Archäologie Bb II (1818); Kliefoth, Liturg, Abhandlungen Bb IV², 1. Teil (1858), S. 344 ff.; Rietschel, Lehrbuch der Liturgit I (1900), S. 172 ff.; Thalhoser, Handbouch der kath. Liturgit II (1890), S. 544 fs.: 40 Achtis, Lehrbuch der praktischen Theologie I² (1898), S. 292 fs. — Außerdem lag mir der vorstehende Artikel von Preuschen im Manuskript vor.

1. Entstehung und Alter des driftlichen Passafschetes. Während wir über die Entstehung der christlichen Passafscheier in der Großtirche völlig im Dunkeln sind (über die Feier dei Judenchristen und Shomiten vgl. den Art. "Passafschstreitigkeiten" S. 725, 38 ff. und 726, 4 ff.), können wir in Bezug auf ihr Alter nur so viel sagen, daß am Ausgang des 2. Jahrhunderts eine christliche Passahseier allgemein war. Weder die apostolischen Väter nech Justin noch auch die Didache erwähnen überhaupt ein Jahressest. Aus dem Schweigen der Didache zu schließen, daß sie ein Ostersest überhaupt in ihrem Bereich nicht kannte (Art. "Fassen in der Rirche" Bd V. S. 173,3 ff. und Art. "Passahstreitigkeiten" oben S. 726, 28), oerscheint mir gewagt, denn der Verfasser bringt nicht alles, was sich auf das kultische Leben der Gemeinde bezieht, zur Sprache, sondern nur das, was sihm reformbedürftig erscheint. Recht wohl kann in Sprien, denn dahin ist die Didache wohl mit Sicherbeit zu verlegen, bereits ein christliches Ostern geseiert worden sein, als die vorliegende Gestalt der Didache entstand, ohne daß dasselbe hier Erwähnung sindet. Man hat andererscits schon in 1 ko 5, 7 u. 8 eine Bezcugung des christlichen Passahsfeltes sehen wollen (3. B. Beitzel, S. 184 ff.; Lechler, Apost und nachapostol. Zeitalter, S. 350; Thalhoser a. a. D., II, 544; Schmiedel 3. St. in Holpstands Sandsommentar 3. NT), allein die betreffende Stelle gestattet auch eine andere Aufsassung wie entnehmen. Auch daß sich Polykrates auf

ben Apostel Johannes für seine Ofterfeier berief (Euseb., hist. eccl. V, 24, 6), beweift noch nicht, daß Johannes ein christliches Oftern geseiert hat (vgl. Schürer in 3hTh 40, S. 257). Daß aber die Sitte, Passab zu seiern, unter den Christen sehr alt gewesen sein muß, beweit die ausnahmslos allgemeine Verbreitung, die dieses Fest gegen Ende des 2. Jahrhunderts gehabt hat. Allgemeinheit spricht aber fast immer für hohes Alter. Der Be- 6 richt bei Guseb (hist. eccl. V, 23), der auf alten Akten beruht, verrät mit keiner Silbe, baß über bas Daß einer Ofterfeier in der Kirche eine Meinungsverschiedenheit gewesen sei. Im Gegenteil hebt er hervor, daß den Kleinasiaten al ανα την λοιπήν απασαν ολουμένην έχκλησίαι gegenüber standen mit ihrer bisher geübten Ostersitte. An dieser Angabe zu zweifeln haben wir um so weniger Grund, als sich doch im Ofterstreit eine 10 britte Partei fast notwendig hatte erheben muffen, die für das Nichtfeiern der christlichen Oftern eingetreten wäre, wenn dies der Überlieferung entsprochen hatte. Allein nur dies durfen wir mit Sicherheit behaupten, daß um 200 in der Kirche nicht nur überall eine driftliche Ofterfreier Brauch war, sondern auch daß dieser Brauch offenbar schon alt und

eingewurzelt war.

2. Die Bedeutung des Bortes πάσχα und der Gegenstand der Passah=
feier. — Wo immer wir auf eine christliche Osterseier stoßen, begegnet uns dafür der Name πάσχα oder pascha. Indem man dem Sprachgebrauch nachgeht, wird zugleich sich ergeben, was die Christen am Passahseit eigentlich seinerten. Während man früher annahm, daß die Aristliche Passahseier schon im 2. Jahrhundert den zweisachen Charatter 20 der Passionstrauer und der Auferstehungsfreude in sich vereinigt habe (so z. B. Neander, Weistel Silvenschild Stellte Exist die Passahsen und der Kilvenschild Silvenschild Beitel, Hilgenfeld), stellte Steit die Behauptung auf, daß sich jene beiden Stimmungen ursprünglich auf zwei getrennte, wenn auch außerlich aufeinanderfolgende Festzeiten, auf das Bassah und die Pentekoste verteilt hatten. Die Passahseier des 2. und 3. Jahrhunderts fei ausschließlich Baffionsfeier gewesen und erft feit dem 4. Jahrhundert sei das 25 Bort naoya ein Kollektivbegriff geworden, der die Feier von Tod und Auferstehung Jesu umfaste. Ubweichend davon und im Gegensat dazu behauptete Schürer, daß das Passah ein Fest bedeutet habe, "welches ganz allgemein dem Gedächtnis der durch Christum vollsbrachten Erlösung galt, abgesehen davon, daß dieses Erlösungswerk in einzelne Momente, wie Tod und Auferstehung, zersiel" (a. a. D. S. 193; vgl. auch S. 199, wo es von den so Kleinasiaten heißt: "Richt sowohl der Auferstehung, als vielmehr der Erlösung im allsgemeinen werden sie bei ihrer Feier des christlichen Passahnahls gedacht haben"; S. 207 st.; S. 238; S. 259 f.). Diese von Schürer vertretene Auffassung hat weite Anerkennung gefunden (vgl. 3. B. Hesele, Konziliengesch. I., S. 88; S. 97 f.; K. Müller, Kirchengesch. I, S. 104; Möller-von Schubert, Kirchengesch. I., S. 276; Rietschel, Liturgit I, S. 173). Zeden- 85 falls hat fie darin Recht, daß, sobald die erbauliche Betrachtung über das driftliche Baffah sich erging, der Gedanke von der Erlösung hervortrat und daß dieser Gedanke je länger besto fraftiger in den Bordergrund rudte (vgl. 3. B. die Festbriefe des Athanafius unten S. 740). Allein diese richtige Erkenntnis giebt uns doch keine Antwort auf die Frage, ob die Baffahfeier dem Tod und der Auferstehung oder nur bem Tode allein oder welchen Er- 40 eignissen dem Lob und der Auserstepung oder nur dem Lode auch doer weigen Er 40 eignissen aus der heiligen Geschichte sonst sie galt. Wie mir scheint, hat nun Steit im wesentlichen das Richtige gesehen. Sicher richtig ist, daß etwa seit dem 4. Jahrhundert das Wort náoza Todes und Auserstehungsseier bezeichnet; was man an dem Passah genannten Fest begeht, sind beide Ereignisse, aber die Auserstehung steht im Bordergrund, sie giedt dem Feste den Charakter eines Freudensseltes, sie macht das Fest zu einem Fest der Erlösung. Richtig ist auch dies, daß sich im 2. und 3. Jahrhundert, aber in absgelegeneren Kirchengedieten auch noch später, ziemlich beutlich erkennen läßt, daß Passah eigentlich ein selbstständiges Fest war, an das sich zwar in der Regel die Feier der Auserstehung unmittelhar anschloß aber dessen Shaater nicht diese sondern die Erinnerung erstehung unmittelbar anschloß, aber dessen Charakter nicht diese, sondern die Erinnerung an Tod, Leiden und Grabesruhe Jesu, bez. sein Weilen im Totenreich bestimmte. Man 50 kann deutlich diese Entwickelung in der Großtriche verfolgen. Abgelegene Kirchengebiete halten, wie gesagt, die ältere Auffassung noch ziemlich lange fest. Ich möchte dies im folgenden nun im einzelnen beweifen.

Die Entwidelung verrät sich schon in der sprachlichen Deutung, die man zu verschiebenen Zeiten dem Worte πάσχα gegeben hat. Man leitete es nämlich anfangs von πάσχειν 55 ab — ein Beweis, daß der Gedanke bes Leidens und bementsprechend die Trauer bei diesem Feste im Bordergrunde standen. So thut es Tertullian (adv. Jud. 10; de bapt. 19), Frenäus (adv. haer. IV, 23, ed. Stieren I, 588), Laktanz (div. inst. IV, 26 CSEL 19, 384), während schon Gregor von Razianz, dem das Fest durchaus den Charafter der Auferstehungs- und Erlösungsfreude trägt, auf diese Ableitung als auf einen Frrtum der so Bergangenheit herabsieht (serm. 45, 10 MSG 36, 636 f.). Ebenso bekämpft Augustin (ep. 55, 1 MSL 33, 205) diese vulgäre Ableitung mit Entschiedenheit. Gregor übersett das Wort πάσχα mit διάβασις (a. a. D. 636; vgl. auch Athanasius, Festbriese, deutsch von Larsow S. 63; 84; 148; vgl. Lagarde, Onomastica sacra p. 64, 22; 70, 70; 5 197, 17; 204, 24), während es Origenes mit διαβατήρια, d. i. eigentlich Opfer für den glücklichen Übergang über die Grenze, wiedergiebt; hier aber ist das Wort vom Übergang selbst gebraucht (so auch dei Euseb, περί τῆς τοῦ πάσχα δορτῆς, dei Mai, Patr. nova didlioth. IV, 209 s.; Gregor von Nazianz ep. 120 MSG 37, 213 u. a.). Die späteren Lateiner übersetzen πάσχα meist mit transitus, so z. Augustin ep. 55, 1 MSL 10 33, 205; Ambrosius sermo 34, 4 MSL 17, 694, der aber auch noch die Bedeutung passio senut (sermo 35, 1 MSL 17, 695). Was jene Deutung empfahl, war einmal der Gedanke, daß Christus durch die Auserstehung vom Tode zum Leben hinübergegangen war, sodann daß dieser Übergang sich dei den Christen in der österlichen Tause vollzog und sich im Christenleben immer wieder vollziehen sollte. Her tritt also, dei das Pasiah15 griff des Passah der Gedanke an die Erlösung start hervor, ein Beweis, daß das Pasiah-

fest jett vorwiegend das Auferstehungsfest geworden ist. Das älteste Zeugnis, um festzustellen, was man unter náoza verstand und was man an viesem Feste seierte, bietet uns Euseb (hist. eccl. V, 23 f.) in dem Bericht über den Passahstreit. Diese Stelle sagt uns, daß die Kleinasiaten am 14. Risan Passahs seierten, aber die Frage ist, ob sie dabei wirklich Tod und Auferstehung des Herrn seierten. Die Gegner der Kleinasiaten ofsetzen offendar das Fastendrechen am Tage, wo man das Passah feierte, als eine Feier der Auferstehung auf. Dafür spricht auch die Notiz aus dem Briefe des Bischofs Polytrates an Vittor von Rom, die Euse c. 24, 2 mitteilt: ήμεις ούν αρραδιούργητον άγομεν την ήμεραν, μήτε προσι-25 θέντες μήτε άφαιρούμενοι. Dieser leptere Zusak (μήτε προσ. μήτε άφ.) ist jedenfalls mids bloße schriftstellerische Bhrafe, sondern wendet sich wohl gegen einen gegnerischen Borwuf, ber etwa so lauten mochte: Ihr Kleinasiaten sett jum Passahtag etwas hinzu, nämlich die Auferstehungsseier, und ihr verfürzt den Tag, nämlich um die schuldigen Fasten. Ferner spricht bafür die Angabe, daß Frenäus an Biktor geschrieben habe, der en μόνη τη της κυσο σιακης ημέρα το της τοῦ κυρίου ἀναστάσεως έπιτελεῖσθαι μυστήριον (c. 24, 11). Das also hat den Kömer so erbittert, daß die Kleinasiaten Tod und Auferstehungssein an einem Tage abhielten und damit dem Sonntag nicht die ihm gebührende Ehre zu teil werden ließen. Nun zeigt aber die Stelle hist. eccl. V, 23, 2, in der Euseb woobl sichen aus den Aften citiert, daß man damals in der Großfirche scharf voneinander die Fein 36 des Tages της έχ νεχοων αναστάσεως του χυρίου und το πάσχα schied; denn die Wendung "two xara to naoxa enorevor enthvous" zeigt deutlich, daß Fasten und Passah ebenso zusammengehörten, wie Nichtfasten und Auferstehungsfest. Uber den Sprachgebrauch von naoxa in der Großfirche um 200 find wir also damit genügend unterrichtet: feiert man naoxa, so feiert man fastend nur Leiden und Tod bes Herm, 40 nicht seine Auferstehung. Db freilich die Kleinafiaten ihr Fastenbrechen an ihrem Baffahtage, am 14. Nifan, als Auferstehungsfeier meinten, läßt fich nicht ausmachen (anders Breufden, o. S. 727, 44 ff.; gegen die Berufung Breufchens auf die Berechnung der Zeit zwischen Tod und Auferstehung Jesu in c. 21 der Didastalie vgl. Achelis in TU, NF X, 2 S. 353 f. u. 3751.; auch Harnack, TU IX, 2 S. 40f.). Aus den Auszügen aus dem Verteidigungsbrick 45 Polykarps, die uns Euseb giebt, geht darüber nichts hervor. Hier verteidigt jener nur die Wahl des Tages, des 14. Nisan als Passahfesttages, und behauptet, daß sie ihn der Überlieferung gemäß halten. Da sie offenbar sich streng an die jüdische Sitte hielten, so liegt es nahe anzunehmen, daß sie entsprechend dem jüdischen Passahmahl die Eucharistie (vielleicht noch in der Form einer wirklichen Mahlzeit) am Abend des Passahtages feierten 50 (so auch Schürer in 3hTh 40, S. 198; 224; 253), ohne damit schon eine Auferstehungsfeier zu verbinden: am Morgen war das Passahlamm, Christus, geschlachtet, am Abend wurde es in der Eucharistie genoffen; damit war die judische Sitte ins Chriftliche umgesett. Auch Appollinaris (bei Dindorf, Chron. Pasch. p. 13 f.), ber mit Recht von Preuschen auf die Seite ber Quartodezimaner gestellt wird (f. oben S. 730, 5 ff.), redet nur von Tod, Kreuzigung, 55 Begräbnis, aber nicht von Auferstehung, was taum auf die Rechnung ber Berfürzung des Citate zu setzen ist. Wurde doch in Sprien noch zur Zeit des Chrosostomus am Karfreitag auf den Friedhöfen die Eucharistie geseiert zur Erinnerung an Christi Todes fahrt, nicht als Keier der Auferstehung (Chrysost. hom. de coemet. et de cruce MSG 60 fragment schließen, daß in gnostischen Areisen zur Bassab b. h. Todesfeier Jesu Die Feier Des

"Gebächtnisses Jesu", d. h. das Liebesmahl gehörte (vgl. Hennecke, neut. Apokryphen I, S. 39). Ferner verweise ich auf eine Bestimmung im Testamentum Jesu Christi. Hier wird nach der koptisch-arabischen Version 1. II, 11 bestimmt: Am Freitag (gemeint ist der Karfreitag) soll der Priester am Abend (ad vesperas) Brot und Kelch, gemischt mit Wasser und Bein, darbringen, um das Geheimnis des Baffah zu erfüllen (ad implendum mysterium 5 paschae); ebenso soll es als am Sabbath geschen. Unter dem implere mysterium paschae ist gemeint, daß durch diesen Brauch das in der judischen Bassahfitte liegende Geheimnis, das darin enthaltene Typische zur Erfüllung tomme, mit anderen Borten: dem judischen Passahmable entsprechend soll das christliche gefeiert werden. Ein weiteres Beispiel einer solchen driftlichen Baffabfeier ohne Auferstehungsfest, aber mit 10 ber Feier des Abendmahls giebt uns auch Aphraates in seiner 12. Homilie: "Die Unterweisung vom Passah" (beutsch aus dem Sprischen von Beet in TU III, Heft 3 Unterweisung vom Passah" (beutsch aus dem Sprischen von Beet in TU III, Heft 3 und 4 [1888], S. 179 st.; die Homilien des Aphraates gehören in die Jahre 337—345). Von einer Auferstehungsfeier am christlichen Passah weiß jener nichts, aber zur Feststeier gehört ihm das heilige Abendmahl (S. 193). Mit Recht sagt Veet: "Hier dei Aphraat 15 fehlt in der Passahseier die Feier der Auferstehung noch vollständig" (S. 179 Ann. 1); und: "Hier dei Aphraat bildet die Abendmahlsseier einen Hauptbestandteil der Passahseier" (S. 183 Ann.). Das Passahsseit gilt der Kreuzigung, dem Leiden und der Gradestuhe oder dem "Unter den Toten sein" des Herrn: "Wir gedenken der Kreuzigung und der Schmach unseres Erlösers" (S. 189). Das alles drängte sich aber zusammen auf 20 den Freitag (und den solgenden Sabbath), den 15. Nisan, den Todestag des Herrn. "Das Passahs der Juden ist der 14. Nisan, seine Nacht und sein Tag. Und unser Tag des großen Leidens ist der Freitag, der 15. Nisan, seine Nacht und sein Tag" (S. 189). "Sie (die Ruden) entkamen an dem Bassahsseit aus der Knechtschaft Bbaraos: und wir "Sie (bie Juden) entkamen an dem Paschahfest aus der Knechtschaft Pharaos; und wir wurden am Tage der Kreuzigung von dem Dienste Satans erlöst" (S. 189 f.). "Wenn 26 man nach der Jahl der Monatstage den Tag der Kreuzigung, und an dem unser Erslöfer litt [also Aphraates denkt dei dem Leiden immer nur an das Kreuzesleiden] und unter den Toten war, seine Nacht und seinen Tag bestimmen will, so ist es der 15. [Risan], von der sechsten Stunde am Freitag, dis der Sonntag andricht" (S. 194). In diesen Sätzen ist mit aller Deutlichseit ausgesprochen, was die ostsprischen Christen, wenn so sie Passah sielten, seierten. Sie seierten Passah im Gegensatz zu den Juden nicht am 14., sondern am 15. Nisan, und zwar eine Woche lang. Der Hauptsesstag ist alles was die Verstere Des Northes den mal der Freitag. Das Paffah schließt also keineswegs immer mit einem Sonntag, dem Auferstehungstage ab, ein Zeichen, daß es auf die Auferstehung gar nicht ankam. Daß es sich bei diesem christlichen Passah um eine Fortsetzung des judischen Passah handelt, 35 kann schon nach ben angeführten Stellen nicht zweiselhaft sein. Das Kassah des alten Israel war nur ein "Geheimnis", ein Borbild, Typus des echten Passah, das die Christen seiern (vgl. S. 185. 187. 191). Denn das wahre Passahlamm ist Christus: "Unser Erdser gewohnten Nacht des 14. Nisan das Kaschah und verwandelte das vorbildliche Paschah in das wahre Paschah, indem er sprach: Das ist 40 mein Leib, nehmet, esset u. s. w." (S. 188). In dieser Passahseier des Herrn mit seinen Jüngern hat die driftliche Passahseier ihre Grundlage. Wir sehen also auch hier, und darauf kommt es uns hauptsächlich an, und zwar noch im 4. Jahrhundert, eine christliche Paffahfeier, die von der Auferstehung gar nichts weiß. Baffah feiern heißt Tod, Leiden u. s. w. feiern. — Bleiben wir im Often, so reiht sich jest die Didaskalia an, und zwar 45 c. 21 (vgl. H. Adelis und Flemming: Die fbr. Didask. überset und erklärt [1904] IU, MF X, heft 2, S. 103 ff.). Schon die Uberschrift: "Über bas Baffab und die Auferstehung Christi, unseres Heilandes" zeigt, daß für die herrschende Anschauung unter das Passah teinesvogs die Auferstehung mit fällt (eine andere Überschrift S. 205 f.). Und der Inhalt bestätigt das: Bassah ist Zeit des Fastens, der Trauer (S. 105, 13 ff.; S. 107; 50 S. 110 ff.). Ganz unmißverständlich unterscheidet der solgende Sat Passah und Auserstehung: "Darum sollt auch ihr um sie (die Juden) trauern am Sabbat des Bassah bis zur dritten Stunde der kommenden Nacht, und dann, an (dem Tage) der Auferstehung Christi: Freut euch und ... brechet euer Fasten" (S. 114, 1ff.). Auch hier ist deutlich, daß der eigentliche Gegenstand der Feier die Kreuzigung und die Grabesruhe des Herrn ist: 55 "Fastet am Freitag, denn an ihm tötete das Volt sich selbst, das unsern Heiland freuzigte; und wiederum am Sonnabend, denn er ist der Ruhetag unsers Herrn. Dieser Tag ist es nämlich, an dem ganz besonders gefastet werden muß" (S. 112, 31 ff.). Die Feier des Paffah in der Didastalia erftreckt fich auf die Tage Montag bis Samstag der Woche, in die der 14. Nisan fällt: "Ihr mußt fasten, wenn jenes Bolk (die Juden) 60 Real-Encytlopabie für Theologie und Rirche. 8. M. XIV.

bas Baffah feiert, und eifrig fein, um euer Bachen zu erfüllen, mitten im (Reft) ibret Ungefäuerten" (3. 114, 12 und 110, 14; vgl. dazu Adelis, 3. 372 f., der aber img unter bem Baffah ber Chriften die Auferstehungsfeier verstebt). Auch Die apontolifchen Ronftitutionen, in ihrer Bearbeitung ber fprifchen Dibastalia im 5. Buch, balten s an dieser Anschauung fest, daß náoxa und Auferstehung verschieden find. Rap. 18 i B. heißt es: Έν ταῖς ἡμέραις οἶν τοῦ πάσχα νηστείετε, ἀρχόμενοι ἀπὸ δειτέρα; ρειβί εδ: Εν ταις ημεραίς οιν του πασχα νηστεύετε, αρχομένοι απο σείτερας μέχρι τῆς παρασχευῆς και σαββάτου, ξξ ἡμέρας, . . . . ήμέραι γάρ είσι πένθους, άλλ οὐχ ἐορτῆς" (vgl. c. 13); bagegen wird c. 19, 4 aufgefordert, das Auferstehungsfest "εὐφραινόμενοι και ἑορτάζοντες" μι feiern. — Benden wir uns mehr nad Besta, 10 so tommt für uns Dion vi ius von Alexandrien (gest. 264) in Betracht, der über da Cstersabath geschrieben dat (Routh, Reliquiae sacrae III², p. 223 st.). Auch ibm si πάσχα Trauerzeit, schaft geschonders die Stelle contra Celsum VIII, 22. Sier verteibigt wird in them Testifitte Christon faiern streng genommen alleget die Origenes die Christen in ihrer Festsitte: Christen feiern, streng genommen, allezeit bie 15 ημέραι κυριακαί und die παρασκευαί, balten allezeit das πάσχα und die πεντηκοσή. "Denn wer weiß, daß ,als unfer Baffah Christus geschlachtet ist und daß man feiern muß, indem man von dem Fleische des Wortes ist, der kann nicht anders als feiern muß, indem man von dem Fleische des Wortes ist, der kann nicht anders als allezeit das Passah halten, indem er — Passah bedeutet ja hinübergang (dia parssau) — immer in seinem Denken, mit jedem Wort und jeder That hinübergeht von den Dingen des Lebens zu Gott und seiner Stadt zustredt. Wer aber in Wahrbeit sagen kann: "wir sind mit Christus auferstanden" und auch: "er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in das himmlische Wesen in Christus", der lebt immer in den Tagen der Pentekoste". Aus dieser Stelle hat Steit (Art. Passah, driskliches, 2. Aust., Bd XI, S. 272) geschlossen, Origenes könne die Feier der Auferstehung, da er die Feier der Pssingsteit im Gegensatz zum Passah aussuhre, nicht zu viesem, sondern er müße sie zu jener gezogen haben. Ist das richtig? Für Steit Auffassung spricht nicht nur, war selbst dassür ansührt, sondern auch die positive Charakteriserung, die Origenes dem Passah zu teil werden läst. Drei Momente sind ihm für dasselbe bemerkenswert: die Orberung, nämlich Christi, der Genuß, nämlich des Kleisches des Rortes und die Veristi, der Genuß, nämlich des Kleisches des Rortes und die Opferung, nämlich Christi, der Genuß, nämlich des Fleisches des Wortes und die Bes deutung des Wortes Passah, wobei er offendar an den Auszug Jöraels aus Agypten denkt. Man könnte nun meinen, daß der zweite Punkt: Genuß des Fleisches des Wortes aufs Abendmahl sich beziehe und daß deshalb Origenes, wenn er an das driftliche Lasab benkt, auch den durch Abendmahlsseier ausgezeichneten Oftersonntag mitdenke. Allein bei dem Ausdruck: "essen von dem Fleisch des Wortes" denkt er nur an das Hören bes Wortes, wie aus der Homilie 23, 6 in Numeri (MSG 12,752) unmissoerständlich ber pergebt: "Judaei carnali sensu comedant carnes agni, nos autem comedamus carnem verbi Dei . . . Hoc quod modo loquimur, carnes sunt verbi Dei . . . Si perfecta loquimur, si robusta, si fortiora, carnes vobis verbi Dei apponimus comedendas." Also wer recht Passah feiert, muß das Wort genießen, Die Bre 40 bigt. Un die Feier des herrenmahles am Oftersonntag ist nicht gedacht. Die gleiche Betrachtungsweise liegt in der 12. Jeremigshomilie c. 12 (zu Jer 13, 12—17) vor. Auch hier besteht die driftliche Zeier des Baffah im Genuffe "des Opferlammes Chrifti", "des Fleisches des Wortes" (Griech. chriftl. Schriftst., herausg. v. der Breuß. Akad. d. Wiss., Drigenes 3, p. 99). Eine andere Jeremiashomilie, die 19. über Jer 20, 1—7 (11), in 45 selbst eine Passahredigt (vgl. a. a. D. S. 169: ádda xai Ingove raving ripe kogrige ής το σύμβολον ποιουμέν το πάσχα μέλλων έορτάζειν und p. 176: δικαιωθείημεν άξίως τῶν έορτῶν τῶν ἐπουρανίων καὶ <τοῦ> πάσχα τοῦ ἐκεῖ; bgl. aud bie Bemerkung in der 12. Homilie: έγγυς γάο έστι τὸ πάσχα, a. a. D. p. 100). In liegt — allerdings ist sie nicht ganz vollständig erhalten, aber das Vorhandene genügt wohl, um das Urteil zu rechtsertigen — jeder Gedanke an die Auferstehung fern, dagegen ist vom Leiden des Herrn, der Anregung des Textes entsprechend, die Rede (vgl. p. 167 f.). Die Worte des Textes: "Du solltest [in Babel] sterben und dort begraben werden" (v. 6), werden mit Berufung auf Hö 6, 4 auf die Taufe gedeutet (p. 172). Auch für Origenes in also das Lassabfest ein Fest nicht der Auferstehung, sondern des Todes Chrifti. — hie 66 wird es am Plage sein, die sog, canones Hippolyti zu Worte kommen zu lassen, die, wenn fie nicht überhaupt nach Agppten gehören, doch mit biefem Lande in enger Beziehung fteben. In Betracht tommt can. 22, ber folgenden Wortlaut hat: "Hebdomas, qua Judaei pascha agunt, ob omni populo summo cum studio observetur, caveantque imprimis, ut illis diebus ieiuni maneant ab omni cupiditate, ita ut in omni ser-60 mone non loquantur cum hilaritate, sed cum tristitia, quia norunt, dominum

universi impassibilem pro nobis passum esse eo tempore . . . Cibus autem, qui tempore  $\pi \acute{a}\sigma \chi a$  convenit, est panis cum sale et aqua. Si quis morbo affectus est vel ruri vitam agit, ubi christianos non novit, ita ut tempore  $\pi \acute{a}\sigma \chi a$  laetitiae se permittat ignorans terminum eius, vel si morbo extremo coactus erat — hi omnes ieiunent post pentecosten et  $\pi \acute{a}\sigma \chi a$  religiose observent, ut appareat, eorum intentionem non eam fuisse, vel si morbo extremo et noglesto iciunio proprium sibi constituerent est noglesto iciunio proprium sibi co et neglecto ieiunio proprium sidi constituerent πάσχα, ponentes fundamentum aliud ac illud, quod positum est" (Achelis in TU VI, 4 [1891], S. 115 f. und Riedel, Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien [1900], S. 215). Diesen Kanon fast ganz mitzuteilen empfahl sich deshalb, weil gerade aus ihm deutlich hervor= 10 geht, daß sich mit dem naoxa fur den Verfaffer weder die leifeste Erinnerung an Oftern, noch der leiseste Gedanke an festlicher Freude verbindet; náoza ist Zeit des Trauerns. Wer in der Borstellung lebt, daß Passah beides sei, eine Zeit der Trauer und der Freude, oder gar der Freude allein, der kann unmöglich so schreiben, wie der Verfasser dieses oder gar der Freude allem, der kann unmöglich so schreiben, wie der Versasser vieles Kanons thatsächlich geschrieben hat (über can. 38 vgl. unten). Dieses Moment ist 15 aber auch von Bedeutung für das Alter dieser canones: unmöglich konnte jemand im 4. Jahrhundert diesen Kanon zu Papier bringen, denn da war Passah schen schaufächlich ein Freudensesst geworden. Die gleiche Anschauung liegt auch dem Kanon 55 der Ägyptischen KD zu Grunde (Achelis in TU VI, 4 [1891], S. 115 f.). Und auch in dem in seinem liturgischen Teil nach Ägypten gehörenden Testamentum do - 20 mini nostri Jesu Christi (ed. Rahmani 1899) tritt noch deutlich, odwohl es in seiner jezigen Gestalt dem Ende des 5. oder dem Ansang des 6. Jahrhunderts zugehören mag, die alte Auffassung vom Passah hervor. In l. II, c. 12 heißt es: "Paschae solutio (vgl. zu diesem Wort den Ausdruck: Eradioseis dei Euseb, hist. eccl. V, 23, 1 und 2) fiat media nocte, quae sequitur sabbatum. In pen-25 tecoste nemo iciunet neque genua flectat: sunt enim illi dies dies quietis et lactitiae" (p. 135); und l. II, c. 18: "Diebus paschae, praesertim ultimis (nempe) feria sexta et sabbato, diu noctuque fiant tot orationes quot cantica" (p. 139). Das Baffahfest geht also am Sabbath vor bem Oftersonntag zu Ende und ist deutlich ein Fest der Trauer. — Gehen wir nun nach dem Westen, so ist der 30 für unsere Zwecke ausgiedigste Schriftsteller Tertullian. Bei ihm ist pascha die ganze Passawoche, in der Fasten gehalten werden, in den Stellen de ieiun. c. 13 und c. 14 (vgl. c. 2; opp. ed. Dehler I, 871, 874, 853), während davon die Pentekoste als Zeit der Freude auf das Schärsste unterschieden wird (de dapt. c. 19; de orat. c. 23; de idol. c. 14; opp. I, 639, 580, 92); so heißt es de ieiun. c. 14 (opp. I, 873): 35 "cur pascha celebramus? . . . cur quinquaginta exinde diebus in omni exultatione decurrimus?" Mit dem Ausbruck dies paschae ist contra Judaeos c. 10 (opp. II, 731) und de orat. c. 18 (opp. I, 571) der Karfreitag, de bapt. c. 19 (opp. I, 639) der Oftersabbath bezeichnet. Der Ausdruck fehrt noch einmal de cor. c. 3 (opp. I, 423) wicher: "die dominica ieiunium nefas ducimus vel de geniculis 40 adorare; eadem immunitate a die paschae in pentecosten usque gaudemus". Wenn hier nicht auch der Ostersabbath, sondern der Ostersontag gemeint ist (so Hilgenseld, Passahstreit, S. 110 Ann. 2 u. S. 313 und Schürer in 3hTh 40, S. 267, Ann. 296), so kann dies die Thatsache nicht umstoßen, daß für Tertullian Passah durchaus ein Fest des Ernstes, der Trauer ist, kein Freudenselft, was sich nur daraus erklärt, daß auch er 45 beim Passah an Tod und Leiden Jesu, nicht an seine Auferstehung denkt. — Wir wenden uns endlich Hippolyt zu, von dessen Schrift: nesd rov äxiov näoxa wir nur dürstige Reste haben (Griech, christlt. Schriftst., herausz. v. d. Preuß. Usad. d. Wiss. I [Hippolyt 5], S. 267—271). Sie lassen soviel erkennen, daß sich die Schrift wohl mit der Kreuzisaung. der Haben wer Haben her Griefstung des Abendwahls auch mit der Getssenangesene der so gung, ber Sabesfahrt, ber Ginfetung bes Abendmahls, auch mit ber Gethsemanescene be 50 schäftigt, nicht aber mit der Auferstehung, die nur eben gestreift wird.

Diese Uebersicht, die nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, genügt doch, um das Urteil abgeben zu können, daß im 2. und 3. Jahrhundert und zum Teil auch noch später das christliche Passah als ein Fest des Todes und des Leidens des Herrn in Trauer und Ernst geseiert wurde, während das Fest der Auserstehung sich wohl meist überall daran anschloß, 55 aber als selbstständig daneben stand und jedenfalls nicht Passah hieß. Es will mir scheinen, daß aus dieser Thatsache der ursprüngliche Justand wieder zu erkennen ist, wonach das christliche Passah eine Fortsehung des jüdischen Passah war. Die Entwicklung durfte also nicht so gewesen sein, daß man erst ein jährliches Auserschungssest seiner und dem als eine Art Vorseier die Erinnerung an Tod und Leiden voranstellte, sondern man so

47\*

feierte zunächst in judenchristlichen Kreisen das jüdische Bassah in verchristlichter Weise mit, unbeforgt um die Feier der Auferstehung; dieses verchristlichte Passah verbreitete sich in unbesorgt um die Feier der Auferstehung; dieses verchtstuckte Pasial verdreitete ich in der Großkirche, doch seierte man es so, daß sich ein Sonntag als Auferstehungstag unmittelbar daran anschloß. Damit war es sehr nahe gelegt, daß beide Feste zu einem berschwolzen. Wenn das nicht eher geschah, wenn sich, wie wir gesehen haben, im 2. und 3. Jahrhundert beide Feste noch scharf getrennt gegenüberstehen, so erklärt sich dies wohl am besten als Folge der Passahstreitigkeiten, bei denen es sich ja gerade in der Aufsassung der Großkirche um eine underechtigte Zusammenlegung von Passah- und Auserstehungsseier handelte. Aber die Entwickelung war doch nicht aufzuhalten. Im 4. Jahrhundert verscheint satt immer Todesseier und Auserstehungsseier zu einem verschwindzen, zusammengeholten durch den Pasiss der Erkstung der sich immer krößiger herrogediente und in gehalten durch ben Begriff der Erlösung, der sich immer fraftiger hervordrängte und in bem sich die Gedanken über Tod, Höllenfahrt und Auferstehung zusammenfanden. Trop der Kaften wurden auch die Lage vor dem Auferstehungssonntag als Freudentage bezeichnet; es ist ein einziges großes Freudenfest, das man begeht. Und so mußte es kommen, daß man 15 auch ben alten Sinn von naoya verließ und mit diesem Worte nicht nur die Tage ver bem Oftersonntag, sondern diesen selbst mit bezeichnete. Seit dieser Zeit gewinnt das Ofterfest unbedingt an Ansehen. Man wendet darauf die vollklingendsten Praditate an, was vorher in dieser Weise nicht der Fall war. Man brauchte Formeln wie: ή άγια ξορτή τοῦ σωτηριώδους πάσχα (Ronz. v. Antiochien a. 341 can. I Bruns I, 20 80; Lauchert S. 43) ober solemnissimi paschales dies (Konz. v. Karthago III a. 397 can. 5 Bruns I, 123; Lauchert S. 163), oder ή τοῦ σωτηρίου πάσχα έορτή (Euseb hist. eccl. V, 23, 1). Es wird üblich, den Ostersonntag als "heilig", als "groß" (μεγάλη) zu kezeichnen; die ganze Woche wird ebenso genannt. Gregor von Nazianz nennt Ostem einmal in seiner blühenden Sprache ή βασίλισσα τῶν ημερῶν ημέρα (MSG 35, 1017). 25 Es ift, als ob auf einmal bas Ofterfest mit neuen Augen angesehen wurde, als ob alle Pulse der Andacht und der Freude schlügen, wenn man von Ostern spricht. Man kann sich vielleicht den ftarken Umschwung in der Stimmung nicht beffer vergegenwärtigen, als wem man den oben citierten Kanon aus den Kanones des Hippolyt oder das 21. Kapitel der iprischen Didastalia und auch nur einen der Festbricfe des Athanafius nacheinander lieft 80 In diesen (aus dem Sprischen überf. von Larsow, 1852, wonach im folgenden citiert ift; latein. MSG 26, 1360ff.) — es lohnt sich, sie hier etwas näher ins Auge zu fassen — ist Bassah durchaus ein Freudenfest. "Lasset nun auch uns, meine Brüder! Oftern seiem, indem wir nichts, was Kummer und Trauer angeht, feiern, . . . sondern das thun, was nur zur Fröhlichkeit und Freude der Seele gereicht . . . Richt Tage der Trauer oder des 35 Rummers veranlassen wir, wie man die des [jubischen] Passahfestes verkundigt, sondem erfüllt von Freude und Wonne feiern wir Oftern" (S. 124; vgl. außerdem S. 64, 69, 77, 78, 90, 91 f., 97, 112, 123, 125 f., 127, 133 f., 149, 152). Die Juden feiern Tage ber Trauer (S. 90, 125), nicht die rechtgläubigen Christen. Was sie feiern, ist eigentlich ber herr felbst; mehrfach heißt es: "Dem herrn feiern wir Oftern" (3. B. S. 90, 112 f.) 40 ober "ben herrn feiern wir, ihn, ber sich geopfert hat in ben Tagen bes Ofterfestes, ba ben Tob vernichtet hat, der den Teufel zu Schanden machen wird" (S. 134); ja es beißt sogar: "Der Herr ist das Fest" (z. B. S. 135). Gewiß gedenkt man seiner Leiden, seiner Selbstaufopferung (die Stelle 1 Ko 5, 7 wird häufig citiert: S. 58, 69, 71, 87, 97, 112, 126, 134, 135, 142), seines Tobes (3. B. S. 88, 95: "an den Tagen des Ofterfestes, wo das Andenken an den Tod unsers Erlösers geseiert wird"; S. 134, 152),
— der Gedanke an die Grabesruhe bezw. die Höllenfahrt ist, soviel ich sehe, bei Athanasius ganz geschwunden; dagegen anderwärts wird von der Habesschaft und der dabei erfolgten Befreiung der Gläubigen, der Zerbrechung der Todessessellen und Höllenbanden noch reichlich Gebrauch gemacht. Hier im Hades hat eigentlich die Todesüberwindung 50 durch Christus stattgefunden — daneben steht natürlich die Auferstehung. Tod und Auferstehung haben erlösende Bedeutung, und so ist das Fest ein Fest der Erlösung (z. B. S. 84 f., 87, 92), es ist "ein Heilstag" (S. 88), es wird das "große und erlösende Fest" (S. 60), das "erlösende Osterfest" genannt (S. 104, 129); Freude und lauter Jubel ist des Festes Grundton. Man sieht: Gedachtnis des Todes und Gedachtnis der Auferstehung 55 find zu einem verwachsen, aber die Grundstimmung geht vom Oftersonntag, dem Auferstehungstag aus, der das Osterfest im eigentlichen Sinne (S. 139, 150), oder der "heilige" (S. 63, 79, 85, 94, 103 f., 126), oder der "große" Sonntag (S. 76, 134) genannt wird. — Es mögen hier noch einige Belegstellen für den veränderten Sprackgebrauch angeführt sein. So nennt Konstantin in seinem Brief an die nicanische Schnode (bei Euseb, vita Constantini III, 18 MSG 20, 1073 und 1077; Griech

dyriftl. Schriftst., herausg. v. d. Preuß. Akad. d. Wiff. VIII [Euseb 1], S. 85 f.) ben Baffahtag sowohl Tag bes heiligsten Leibens bes Erlösers, als auch "bas Feft, bem wir die Hoffnung ber Unsterblichteit verbanten". Für Epiphanius (gest. 404) bem wir die Hoffnung der Unsterdichteit verdanken". Für Epiphanius (gest. 404) ist Passah die Boche vor dem Ostersonntag: "παρατηρετίαι ή έκκλησία άγειν την εοστήν τοῦ πάσχα, τουτέστι την εβδομάδα την ωρισμένην καὶ ἀπ' αὐτῶν τῶν δ ἀποστόλων ἐν τῆ διατάξει, ἀπὸ δευτέρας σαββάτων" (adv. haer. 70, 12; vgl. 75, 7 und 3); aber auch der Auferstehungstag heißt πανήγυρις μεγάλη ημέρα τοῦ πάσχα (expos. sidei c. 22). In der Passah duch auch das Auferstehungssest Biderspruch erhoben habe: τινὲς δὲ . . . . οὐκ ὅκνησαν καὶ ἐν τούτω τὴν 10 άγίαν τοῦ θεοῦ ἐκκλησίαν ἐπισκήψαι, διότι την σεπτήν τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐορτὴν πάσχα προσαγορεύει (ed. Dindorf I, p. 424, 12 ff.). Der Brauch wird aber mit der Bedeutung des hebräischen πάσχα (oder φασόχ) verteidigt: es bedeute διάβασις, ἔκβασις, ὑπέρβασις. Denn duch Leiden und Auserstehung des Hern habe die menschliche Natur empfangen διάβασιν καὶ ἔκβασιν 15 καὶ ὑπέρβασιν τοῦ ἔχοντος τὸ κράτος τοῦ θανάτου, αὐτοῦ τε τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ἄδου καὶ τῆς φθορᾶς (a. a. D. p. 425, 1 ff.). Darum nenne die Kirche mit Recht nicht allein das Leiden des Hern, sondern auch seine Auserstehung πάσχα (a. a. D. p. 424, 21 f.; 427, 14 ff.; 429, 10 ff.). Schon diese Reugnisse beweisen, daß dieser Sprackegebrauch nicht ausschließlich abendländisch gewesen ist (Rietschel a. a. D. S. 174). Nuch 20 donn einem altströßlichen Sprachgebrauch, wonach ein πάσχα σταυρώσιμον und ein πάσχα pon einem altkirchlichen Sprachgebrauch, wonach ein πάσχα σταυοώσιμον und ein πάσχα ἀναστάσιμον voneinander unterschieden worden seien, kann nach Schürers Nachweis (3hIh 40, S. 276), daß diese Unterschiedung erst im 17. Jahrhundert ausstommt und wahrscheinlich zuerst von Bossius (de vitils sermonis et glossematis latino-barbaris, 1645) gebraucht worden ist, nicht die Rede mehr sein. — Es war nur ein letzter Schritt 25 in dieser Entwickelung, daß der Name πάσχα nur sür derrichatt gekonnten siellsst angewendet nurde — ein Sprachenbrauch der allmöhlich ann zur Gerrichaft gekonnten ist. So nannt wurde — ein Sprachgebrauch, der allmählich ganz zur Herrschaft gekommen ift. So nennt 3. B. Bafilius (hom. 13: exhort. ad sanct. baptisma MSG 31, 424) den Paffahtag μνημόσυνον της αναστάσεως, und Gregor von Razianz gebraucht in seiner Ofterspredigt das Wort πάσχα anstandelos für das Auferstehungssest (MSG 36, 624. 625), 30 predigt das Wort πάσχα anstandslos für das Auferstehungssest (MSG 36, 624. 625), so und in seinem Hymnus auf Christus έν το πάσχα besingt er die Auferstehung: Σήμεοον έχ νεκύων Χοιστός μέγας, οὖσιν ξμίχθη, Έγεστο, καὶ θανάτου κέντοον ἀπεσκέδασε (MSG 37, 1328). So ist in den Konzilstanones des 4. Jahrhunderts πάσχα
oder pascha, bezw. paschalis dies wohl ausnahmslos der Auferstehungstag, der Ostersonntag (vgl. z. B. Konzil von Arles a. 314 can. 1, Bruns II, S. 107; Lauchert se
S. 26; 3. Konzil von Karthago a. 397 can. 1 und can. 41, Bruns I, S. 123 und
129; Lauchert S. 162 und 169; 1. Konzil von Toledo a. 400 can. 20, Bruns I,
S. 207; Lauchert S. 181). Ja jett heißen die acht Tage nach Ostern dies paschales
(peregrinatio Silviae c. 39 in CSEL 39, p. 91).

Jener Umschwung in der Aufsassung des christlichen Passah, von der soeben die Rede 40
war. und der sich natürlich songe wöhrend des 3. Jahrhunderts vorbereitet hat — wir

Jener Umschwung in der Auffassung des christlichen Passah, von der soeben die Rede 40 war, und der sich natürlich lange während des 3. Jahrhunderts vordereitet hat — wir könnten diesen Prozeß vielleicht genau versolgen, wenn wir die zahlreichen Schriften noch besäßen, die im 3. Jahrhundert über die Passahstrage geschrieben worden sind —, fällt zeitlich ungefähr zusammen mit den Versuchen, in die Osterberechnung Ordnung zu bringen. Wie verschieden der Ostertermin berechnet wurde, mag man aus dem Artisel "Passahstreitig= 45 keiten" ersehen. Schon im Jahre 314 versuchte die Synode von Arles (Bruns II, S. 107; Lauchert S. 26) eine einheitliche Osterseier durchzussehen, indem sie in ihrem 1. Kanon destimmte, daß Ostern an einem Tage, d. h. Wochentage, und in einem Monat (und die et und tempore) in der ganzen Welt geseiert werden solle, und zwar sollte der römische Bischof "nach seiner Gewohnheit" durch ein Rundschreiben die nötigen Anords sonungen geben. Allein dieser Beschluß änderte an der Lage der Sache gar nichts. Daher war es notwendig, daß die Angelegenheit durch Reichzsesch geregelt wurde, und eine der war es notwendig, daß die Angelegenheit durch Reichzsesch geregelt wurde, und eine der war es notwendig, daß die Angelegenheit durch Reichzsesch geregelt wurde, und eine der war es notwendig, daß die Angelegenheit durch Reichzsesch geregelt wurde, und eine der war es notwendig, daß die Angelegenheit durch Reichzsesch der Geren, das Passah am Sonntag zu seiern. Damit war die ganze innere Situation verschoben: Die Quartodezimaner beschieden das Passah am 14. Nisan als Todestag des Herrn, die Neuordnung, die absichtlich recht energisch mit allem jüdischen Brauche brechen wollte, machte das Auferstehungssess, dass gegen die Quartodezimaner beruht, bezw. gegen die Juden; denn es will beachtet sein, daß 2. Athanasius in so

seinen Festbriefen häufig gegen die Bassahfeier der Juden polemisiert. So giebt man dem dristlichen Passah den Charakter der Freude, indem man den Gedanken der Erlösung, der nie in Verbindung mit dem Passah gefehlt hatte, in außerordentlicher Weise betonte und heraushob. Damit hängt es auch zusammen, daß der Karfreitag, der ja in den abs gelegeneren östlichen Kirchen besonders ernst geseiert wurde, in der Großkirche an Bedeu-

tung verlor.

3. Die gottesbienstlichen Feiern und Sitten. — Im Nachstehenben werde ich weber die Fastenfrage, noch die Berechnung des Ostertermins besonders versolgen, da die erstere bereits im Art. "Fasten" Bb V S. 774,50 und die letztere im vorhergehenden 10 Artikel genügende Erörterung gefunden hat, bezw. im Art. "Zeitrechnung, kirchliche berücksichtigt werden wird. Es wird sich empsehlen, zunächst einmal das Wenige zussammenzustellen, was wir über die gottesdienstliche Feier des christlichen Passab etwa dis zum Jahre 300 wissen, und zwar, dem Sprachgebrauch solgend, einschließlich der Tage vor Ostern, während vom Jahre 300 ab sich die Darstellung auf den Ostersonntag, 15 bezw. den Ostersonnabend und die solgende Osterwoche beschränken wird, da eine Darstellung des gottesdienstlichen Lebens der Karwoche einem Artikel: "Woche, die große",

vorbehalten bleiben foll.

a) Die Zeit bis zum Jahre 300. — Was zunächst die Kleinasiaten betrifft, so können wir aus bem, was uns Euseb melbet, nicht mehr schließen als bies, daß sie am 20 14. Nifan, ihrem Paffahtage, ihr Fasten brachen. Daß bies darin bestand, daß sie die Eucharistie (vielleicht mit Agape) feierten, ift fehr mahrscheinlich (vgl. oben S. 736, 19), aber ob sich noch andere Bräuche daran anschlossen, wissen wir nicht. — Weit mehr erfahren wir durch die Didastalie, c. 21. Die wichtigften Stellen lauten folgendermaßen : "Darum sollt ihr vom zehnten an, das ist der Montag unter den Tagen des Passah, fasten und 25 nur Brot, Salz und Wasser in der Meuntag unter den Egenießen dis zum Donnerstag; Freitag und Sonnabend aber sollt ihr gänzlich fasten und gar nichts genießen. Seid miteinander versammelt, bleibt schlasso und seit vach die ganze Nacht unter Gebeten und Bitten, unter Verlesung der Propheten, des Evangeliums und der Psalmen, in Furcht und Sittern und seitsigem Alekson bis an die dritte Stunde der Nacht die auf den Sonne und Zittern und eifrigem Flehen bis an die britte Stunde ber Nacht, die auf den Sonn-30 abend folgt, und dann brecht euer Fasten" (Ausgabe v. Achelis und Flemming, S. 111 f.) ... "Ganz besonders also ziemt sich für euch das Fasten am Freitag und Sonnabend und auch das Aufbleiben und Wachen am Sonnabend, und das Vorlesen ber Schriften und Bfalmen, und Gebet und Fleben für diejenigen, die gefündigt haben, und die Erwartung und Hoffnung der Auferstehung unseres herrn Jesu bis jur britten Stunde in ber Nacht, 35 die auf den Sonnabend folgt. Und dann bringt eure Opfergaben dar: und nun effet und seid guter Dinge, freuet euch und seid fröhlich, benn als Unterpfand unferer Auferstehung ist Christus auferstanden" . . . "Fastet also am Freitag, denn an ihm totete das Bolk fich felbst, das unsern Heiland freuzigte; und wiederum am Sonnabend, denn a ist der Ruhetag unseres Herrn. Dieser Tag ist es nämlich, an dem ganz besonders ge-40 fastet werden muß, wie auch Moses, jener gottselige Prophet aller dieser (Dinge), besoblen hat" (S. 112) . . . "Darum sollt auch ihr um fie (bie Juden) trauern am Sabbath bei Baffah, bis zur dritten Stunde der kommenden Nacht, und dann, an (bem Tage) der Auferstehung Christi: freut euch und seid ihretwegen guter Dinge und brechet euer Fasten und ben Gewinn eures sechstägigen Fastens bringet Gott bem Herrn bar. Ihr, Die ihr 15 weltlichen Besitz im Überfluß habt, helset ben Armen und Bedurftigen und erquicket sie forgfam, bag ber Lohn eures Faftens in Empfang genommen werbe" (S. 114). Auf biefen Borschriften geht hervor, 1. daß das Fasten vom Montag bis zu ber auf Sonnabend folgenden Nacht, und zwar bis zur dritten Stunde dauert; die Tage von Montag bis Donnerstag find weniger ftreng zu halten, da an ihnen Brot, Salz und 50 Waffer, und givar zur neunten Stunde genoffen werden durfte. 2. Befonders ftrenge Fasttage waren Freitag und Sonnabend, an benen überhaupt nichts genoffen werben sell. Um Freitag ist zu fasten als dem Todestag, am Sonnabend als dem Ruhetag des Herm. Der Sonnabend ift noch wichtiger als Fasttag als ber Freitag. 3. Während biefer gangen Zeit sindet kein besonderer Gottesdienst, keine Eucharistie statt. 4. In solenner Weie 55 wird die Ligilie des Oftersonnabends geseiert: die ganze Gemeinde versammelt sich, da Gottesdienst besteht in Gebet und zwar in ängstlichem, eifrigem Fleben, besonders sin bie ungläubigen Juden; fodann in reichlicher Schriftverlefung, wobei befonders die Brepheten, die Evangelien und die Pfalmen berückfichtigt werden; endlich foll die Erwartung ber Auferstehung lebendig gehalten werden, wie, wird nicht gefagt. Bom Gefang ift nicht 60 die Rede; aber vielleicht darf man aus S. 105, 12 die Lobgefänge erganzen. 5. Bur brittm

Nachtstunde wird das Fasten gebrochen, denn nun beginnt der Auferstehungstag, und zwar offenbar in einer gemeinsamen fröhlichen Mahlzeit, einer Agape, in der die Armen von den Reichen reichlich "erquickt" werden, ein Ausdruck, der solenn ist und sich in allen Festbriefen des Athanasius (mit zwei Ausnahmen) wiederfindet. Mit dieser Agape war jedenfalls die Feier des Herrenmahls verbunden (vgl. Achelis a. a. D. S. 288 u. 374 f.; 5 auch er nimmt eine "eucharistische Mahlzeit" an, eine Eucharistie in der Form einer wirtlichen Mahlzeit). Die Ersparnisse ber sechs Fasttage werden außerdem Gott dargebracht und den Armen gegeben. Auffallend ift es, daß von einer Tauffeier am Oftermorgen nicht die Rede ist. Doch wäre es voreilig, daraus Schlüsse zu ziehen. — Die sonstigen Nachrichten über die Feier des Passah- und Ostersestes aus jener Zeit sind sehr dürftig. 10 Aus Tertullian ersahren wir, daß zu seiner Zeit die Bigilie am Ostersonnabend schon im Gebrauch war (ad uxor. II, 4 opp. I, 689: quis denique solemnibus Paschae adnoctantem securus sustinedit? Das Wort vigilia für nächtlichen Gottesdienst zuerst bei Tertullian de orat. 29 opp. I, 584). Ebenso war um 200 die Ostervigilie in Rom Sitte: man pflegte bort bis zum ersten Hahnenschrei zu wachen (Dionysius von Alexandrien 16 bei Routh, Reliquiae sacrae III2, p. 224; vgl. auch Hieronymus in Mat. 25, 6 MSL 26, 184 f.). Es galt dies als apostolische Berordnung. Ferner ist aus Eusebs Bericht (hist. occl. V, 23,2) ju entnehmen, daß die Gegner ber Kleinafiaten es als stebenbe Sitte kennen, daß am Ostersonntag "τὸ τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως ἐπιτελοίτο τοῦ κυρίου μυστήριον". Unter biesem μυστήριον verstehen Weißel (Bassabseier, S. 97), 20 Hilgenfeld (Baffahftreit, S. 288 Unm.), Schurer (36Th 40, 197), Steit (Urt. in ber 2. Aufl. C. 273) das Abendmahl, während Breufchen (oben G. 727, 52 ff.) Die Ofterbrauche überhaupt darunter verstehen will, unter Hinweis auf die Oftergottesdienste in Jerusalem, beren Kenntnis wir der Pilgerin Silvia verdanken. Allein man wird schwerlich entscheiden können, ob unter jenem Auferstehungsmysterium nur das Abendmahl oder auch noch son= 25 stige gottesdienstliche Brauche zu verstehen sind (ware dies lettere der Fall, so stünde wohl eher μυστήρια, wie thatfächlich bei Epiphanius, haer. 50, 1 zu lefen ift). Jedenfalls tennen die Gegner der Kleinasiaten einen solennen Gottesdienst am Oftersonntag, Einzel= heiten darüber erfahren wir aber leider nicht.

b) Die Zeit nach dem Jahre 300. — Nach der Sitte der Großfirche beginnt so die eigentliche Ofterzeit mit der Oftervigilie am Sonnabend Abend (vgl. den Art. "Bigilien"). Der Charafter dieser Feier, die, so viel wir sehen, ganz allgemein und im wesentlichen überall gleich war, ist schon ganz der der Freude, obwohl man während derselben noch fastete. Mit gespannter Erwartung sah man dem Auferstehungsmorgen ent= gegen; die Stimmung war um so erregter, als man des Glaubens war, der Herr werde 35 in biefer Nacht einst seine Wiederfunft halten (Lactanz, div. inst. VII, 19: "nox quae a nobis propter adventum regis ac dei nostri pervigilis celebratur: cuius noctis duplex ratio est, quod in ea et vitam tum recipit, cum passus est, et postea regnum orbis terrae recepturus est" CSEL XIX, 645; Hictorhmus, in Mat. 25, 6 MSL 26, 184f.). Es war die feierlichste Vigilie des Jahres. Augustin 40 nennt sie mater omnium sanctarum vigiliarum (serm. 219 MSL 38, 1088). Die Kirchen waren festlich erleuchtet (z. B. Gregor v. Nazianz orat. 19 (18), c. 28 MSG 35, 1017). Ja aus Konstantinopel wissen wir, daß sogar die Stadt in dieser Nacht illuminiert war: Säulen von Bache wurden allenthalben angezündet, Fadeln und Lampen verbreiteten Tageshelle (Euseb, vita Constant. IV, 22 MSG 20, 1169). Dem Gebet in dieser heilbringenden 45 Racht traute man besondere Wirkung zu (Gregor v. Nazianz, orat. 19 (18), c. 28 MSG 35, 1020). Rein Wunder, daß auch die Heiden diese Nacht wachend verbrachten (Auguftin, serm. 219 MSL 38, 1088). Der Gottesbienst bestand wohl überall in Schriftverlesungen. Hymnengefang, Gebeten und an vielen Orten auch in Bredigt. Allgemein war es Sitte, daß in dieser Ostervigilie die Katechumenen getauft wurden. Auch in Ostsprieden, wo nach 50 Appraates eine andere Zeit für die Osterseier üblich war, sindet sich doch dieser Brauch, den Appraates solgendermaßen begründet: "Israel wurde im Meere getauft in der Nacht des Passah, am Tage der Erkösung; und unser Erköser wusch die Füße seiner Jünger in der Bassahnacht, welches die Vorbedeutung ist der Tause" (a. a. D., S. 191; vgl. S. 192 f.). Wie man in dieser Nacht tauste, so weihte man auch in ihr das Tauswasser (val. darüber Art. Tause"). Then Abschluss fand die Riville in einer keierlichen Koms (vgl. darüber Urt. "Taufe"). Ihren Abschluß fand die Bigilie in einer feierlichen Kom-munion. Die lokale Sitte war im einzelnen sicher sehr mannigfach. Leider haben wir darüber für den Often nur wenige Nachrichten. Rur über Jerufalem sind wir leiblich unterrichtet. Dort begannen, wie wir aus bem Berichte ber Bilgerin Gilbia wiffen, Die Bigilien schon am Sonnabend Nachmittag 3 Uhr (peregr. Silviae c. 38 CSEL 39, 90) 60

und wurden in der ecclesia maior, in der Marthriumstirche, gehalten. Silvia fagt, daß sie genau so verliefen, wie in ihrer Heimat. Aber leider sagt sie uns nicht, wie dieser ihr heimischer Brauch gewesen ift. Nur bas hebt fie hervor, was die Sitte in Jerusalem Eigentümliches hat, und dies ift, daß die neugetauften Kinder, sobald fie aus bem 5 Taufbrunnen tommen, unter Führung bes Bijchofs jur Auferstehungefirche ziehen, wo ein Hymnus gesungen und vom Bischof über ihnen ein Gebet gesprochen wird, worauf man fich zur Marthriumelirche begiebt, wo die ganze Gemeinde ihre Bigilien gehalten bat. Daß in einigen palästinensischen Kirchen um 440 in der Vigilie auch die Apokalopse bes Petrus gelesen worden sei (Sozomenos, hist. eccl. VII, 19 MSG 67, 1477), wie Jahn 10 (Gesch. des Kanons I, 1 S. 144 und II, 2, 813) annimmt, scheint mir nicht zutreffend zu fein, da nagaoxevý immer der Karfreitag ift. — In den apostolischen Konstitutionen haben wir im 5. Buch (c. 19) Borfdriften über die Feier der Ofternacht, die fich be-kanntlich auf Didask. c. 21 stugen. Danach soll sich die Gemeinde versammeln zu gemeinsamem Bachen vom Abend bis jum Sahnenschrei, ju gemeinsamem Gebet und jur 15 Schriftlettion: Gefet, Propheten und Pfalmen follen gelefen werben, offenbar Stellen, bie auf die Auferstehung gedeutet wurden. — Aus Chrhsoftomus ersehen wir, daß die Passionsgeschichte Mt 27 gelesen wurde (vgl. MSG 58, 770). Für Alexandrien bezeugt Dionysius die Oftervigilie (Routh, reliquiae sacrae III2, S.223 ff.). Daß dabei gepredigt wurde, sagt uns Hieronymus (de viris illustr. 76 MSL 23, 686). Hier gepreoigt wurde, jagt uns Herbonhmus (de Viris Must. 76 MSL 23, 686). Her 20 möchte ich den Anfang des 38. Kanons der canones Hippolyti einfügen, der mir sehr verdächtig und als ein späterer Zusat erscheint (vgl. auch Achelis, TU VI, 4, S. 136). Er lautet: "Die Nacht der Auferstehung unseres Herrn soll streng beobachtet werden, so das niemand dis zum Morgen schläft. Ihr sollt euren Körper mit Wasser woschen, bewor ihr das Passah begeht; und die ganze Gemeinde soll ein Licht haben: benn in diese 25 Stunde machte der Erlöser die ganze Schöpfung frei, und es diente ihm alles, was im Himmel und was auf Erden ist, weil er von den Toten auferstand und zum Himmel ausstige und ich zur Verkten Gestals letzte und kommen wird in der Gerrlickeit des Reaufstieg und sich zur Rechten Gottes fette und tommen wird in der Herrlichkeit bes Baters mit seinen Engeln und einem jeben nach seinen Werken, die er gethan, vergelten wird, den Guten zur Auferstehung des Lebens, denen, die Böses gethan haben, zur Aufso erstehung des Gerichts, wie geschrieben steht" (Riedel, Kirchenrechtsquellen, S. 224). An bieser Stelle ist folgendes beachtenswert: 1. das Gebot des Sichwaschens, offenbar ein Brauch, der sich aus der Sitte, in der Ostervigilie zu taufen, erklärt: es soll gewissermaßen dadurch an die Taufe und ihre Bedeutung von neuem erinnert werden; 2. ist hier ein "Licht" erwähnt; ist das etwas der Osterkerze Entsprechendes? 3. ist bemerkendes wert, wie hier von der Wiederkunft Chrifti die Rede ist: hat der Verkasser die Vorstellung, daß Christus in der Ofternacht wiederkommen wird? oder reiht er biese Bebankengruppe gewissermaßen nur mechanisch an an das "und sich zur Rechten Gottes sette"! Die ausführlichste Schilberung einer Oftervigilie im Often verdanken wir dem Testamentum Jesu Christi (ed. Rahmani). In Betracht kommen besonders 1. II, c. 8; 12; 40 18; 19; 20. Danach gewinnen wir von biefer nächtlichen Zeier folgendes Bild: Die Bigilie begann am Abend und schloß um Mitternacht (c. 8 u. 12 p. 127 u. 135); die Feier bestand in Gebeten, Gefängen und Schriftverlefungen, wahrscheinlich wurde auch eine Predigt gehalten (c. 18 p. 139). Der Bischof nimmt an diesem Gottesbienst nicht teil, weil er die Taufe zu verrichten hat; aber er sorgt dafür, daß dem Bolke bekannt 45 gegeben wird, daß niemand vor der Abendmahlsfeier etwas esse (c. 20 p. 141); bis zur Mitternacht muß strenges Fasten beobachtet werden, auch die Kranken und Elenden muffen sich diesem Gebote fügen (c. 19 p. 141); wer nicht krank daheim liegt, nimmt an diesem Gottesdienst teil. Doch mussen ärgerliche Dinge während desselben vorgekommen sein, denn bie Diakonen, unterftugt von ben Lettoren und Subdiakonen, halten ftrenge Aufficht, bag 50 sich nicht unordentliche Buben unter bas Weibervolf mischen (c. 19 p. 139). Während die Gemeinde so wachend bis zur Mitternacht zubringt, findet vom Abend an unter bem Bischof in ber Tauffapelle bie Taufe ber Ratechumenen statt, und zwar nach nur einer Rach ihrer Taufe nehmen die Lektion, wie der Verfasser mit Nachdruck hervorhebt. Reophyten am Gottesdienst der Gemeinde teil, in dem sie zunächst eine Oblatio dar 55 bringen, ein Brot, das der Diakon in Empfang nimmt und dem Bischof zuträgt, der es segnet (c. 10 p. 131; vgl. c. 8 p. 127). Um Mitternacht — benn zu biefer Stunde ist ber Herr auferstanden - wird das Fasten gebrochen, b. h. es wird bie Eucharistie gefeiert, an der alle außer den Ratechumenen teilnehmen. Den abwesenden franken Gemeindegliedern trägt ber Diakon die beiligen Clemente gu (c. 20 p. 141); ift's 60 ein Presbyter, der nicht bat teilnehmen können, so bringt sie ihm ein anderer Presbyter

(c. 20 p. 143); ist's eine Frau, so leistet ihr eine Diakonisse diesen Liebesdienst (c. 20 p. 143). Bor der eucharistischen Feier werden die Katechumenen (nicht zu verwechseln mit den Neuzgetausten) unter Handaussegn entlassen (c. 20 p. 141); auch empfangen sie zum Ersat der Eucharistie ein gesegnetes Brot, eine Eulogie (c. 19 p. 141). Die Gemeinde der Gläubigen soll sich nach dem Genuß des Abendmahls ordentlich und sittsam nach Haus verfügen: die Weiber mit ihren Männern, die jungen Mädchen mit ihren Müttern (c. 19 p. 141). Daheim sehen sie sich zum Mahle, dei dem sie aber das Gebet nicht vergessen dürsen (c. 19 p. 141). Das Gotteshaus bleibt dennoch nicht leer: Die Priester bleiben, ebenso dis zum frühen Morgen die heiligen Witwen, die heiligen Jungfrauen, die Presbyterinnen und die Reugetausten; sie halten ihre Mahlzeit, die der Bischof spendet, im so Gotteshaus (c. 19 p. 141), Es verdient Beachtung, daß hier wie in Jerusalem die Biscilie und der Tausgottesdienst voneinander getrennt gehalten werden.

Reichlicher als für den Often fließen uns die Quellen für die Oftervigilie im Westen, allein sie gehören alle einer späteren Zeit an. Charakteristisch ist hier, daß die Taufe der Katechumenen, die in dieser Nacht gehalten wird, auf die sonstigen Handlungen von 15

bemerkenswertem Ginfluß geworden ift.

Wie die Oftervigilie in der gallifanischen Rirche etwa seit dem 5. Jahrhundert verlief, können wir und ohne Duhe aus dem Missale Gothicum (MSL 72, p. 268 ff.), aus dem Missale Gallicanum vetus (ebenda, p. 363 ff.), aus dem Sacramentarium Gallicanum (ebenda, p. 497 ff.) und aus dem Lectionarium von Luxeuil (ebenda, 20 p. 194 ff.) retonstruieren. Danach begann die Feier mit der Besper um 6 Uhr und zerzsiel in vier Hauptteile: 1. die Besper mit der Kerzenweihe; 2. die eigentliche Bigilie, bestehend in Schriftvorlesungen, Gesängen und Gederen; 3. der Tausakt mit Wasserreihe und Konfirmation; 4. die Meffe. Daß ursprünglich Besper und Bigilie scharf geschieden waren, verraten noch beutlich die Gebete, bez die Präfationen. Go foließt 3. B. im 25 Missale Gothicum (p. 270) die Besper mit einer Rollette, die die Borte enthält : "sollemnia diei consummationis et noctis inchoationis celebrantes", und die eigent= liche Bigilie beginnt ebenda mit den Worten: "Exspectatum, fratres carissimi, et desideratum nobis Paschae diem adepti, gratias agamus" etc.; ebenso im Missale Gallicanum (p. 365), wo die Ansprache (praefatio) der Bigilie beginnt: 30 "Inter prima celebrandae sanctae Paschae sollemnia votorum contestatione et gratiarum actione sumamus exordium" (vgl. auch p. 497). Die Kerzenweihe in der Besper beginnt mit einer Präfation d. h. Ansprache, in der die Gemeinde unter Hinweis auf die abendliche Stunde und ihr Gebetsopfer aufgefordert wird, Gott zu bitten, daß er ihr die Sünde vergebe und ihr die bevorstehenden Feiern segne. Das wichtigste Stück 35 ist der Hymnus Exsultet iam angelica turda, der fälschlich auf Augustin zurückgeführt Diefer Homnus wurde im Mittelalter, wenigstens in Italien, häufig auf Pergamentrollen funftvoll geschrieben und mit Miniaturen verfeben, die, dem Texte folgend, ihn illustrierten. So wurde der Chor der Engel, die Erde im himmlischen Glanze, die Kirche, ber ministrierende Diakon, Christus als Sieger in die Borhölle hinabsteigend und 40 bie Dämonen niederstoßend, ber Auferstandene bie Geretteten aus bem Limbus ber Bater hinaufziehend, der Ofterfürst von Engeln gekrönt und angebetet, der Berklärte sitend auf dem Stuhle feiner Herrlichkeit, das Lamm umgeben von den Symbolen der vier Evangelisten dargestellt (über Miniaturen für Karsamstag überhaupt vgl. Ebner, Quellen und Forsch. zur Gesch. u. Kunstgesch. des Missale Rom. [1896], S. 58. 68. 264. 274. 451). 45 Zwei Gebete leiten dann zum zweiten Aft, zur eigentlichen Bigilie über. Dieser verläuft so, daß zwölf alttestamentliche Lektionen abwechseln mit kurzen Ansprachen (praekationes) und darauffolgenden kurzen Gebeten. In der Auswahl der Lektionen zeigt sich deutlich die Rudficht auf die Taufe. "Es ist der Gang, den Gott mit der Menscheit gemacht hat, der hier noch einmal den Täuflingen als Repetition alles deffen, was fie bisher schon 50 gehört haben, teils in historischer Erzählung, teils in Prophetenworten zu Gemute geführt wird" (Wiegand, Die Stellung des apostol. Symbols I [1899], S. 158). Die beiden ersten Lektionen sind durch eine Lude in der Sandschrift nicht festzustellen. britte war Gen 7, 10-8, 21; die vierte Gen 22, 1-19; die fünfte Gen 27, 1-40; die sechste Er 12, 1—50; die siebente Er 13, 18—14, 9; darauf folgte der Gesang Mosis 55 Er 15, 13—21; die achte Vorlesung war Ez 27, 1—14; die neunte Jes 1, 1—?; die zehnte Jos 3 und 4; die elfte Jon c. 1 mit dem sich daran anschließendem Gebet des Jonas c. 2 f.; die zwölfte Da 3, 1—40, daran sich anschließend der Gesang der drei Männer aus dem griechischen Da 3, 64—90. Die dazwischen sich einschiedenden Präsationen und Gebete, ebenfalls je zwölf an Zahl, nehmen auf die Taufe oder auf die Vor= 60

lesungen keine Rücksicht, nur die letzten, bez die letzte Präsation und Gebet gedenken der Täuslinge; sonst wird für allerlei, ähnlich wie im großen Kirchengebet, gebetet. Im Missale Gothicum z. B. baben die Gebete, nachdem ein Eingangsgebet im allgemeinen Gottes Beistand herabgerusen hat, solgende Gegenstände: pro exulibus; pro sacersotidus; pro virginidus; pro eleemosynas sacientidus; pro peregrinantidus; pro infirmis; pro poenitentidus; pro unitate; pro pace regum; pro spiritidus pausantium; pro catechumenis. In demselben Typus sind die Gebete in den anderen beiden Mesbüchern gehalten, nur daß die Ordnung und diesern Gegenstand anders ist Oh hei dieser Rigilienseier Kommen gekungen morden sind geht aus unseren Duellen nicht ift. Db bei diefer Bigilienfeier hymnen gefungen worden find, gebt aus unferen Quellen nicht 10 hervor, doch ist es anzunehmen. Der dritte Alt, die Taushandlung, kann bier nicht zur Darstellung kommen (vgl. darüber den A. "Taufe"). Über die sich anschließende, die Feier beendende Meffe ist etwas besonders nicht zu sagen, außer daß die Lettionen für die felbe, Ro 6, 3—12 und Mt 28 (MSL 72, 196), die Beziehung auf Taufe und Auferstehung beutlich verbinden. — Weit reicher ift die Vigilie in ber mozarabischen 15 Liturgie ausgestattet (MSL 85, p. 436-478). Trop römischen Ginfluffes schaut bie Berwandtschaft mit der gallikanischen Form noch deutlich durch. Auch hier geht der eigentlichen Bigilie (vgl. p. 445: "Exspectati temporis, dilectissimi fratres, festa solemnitas et annuum per secula sacrae resurrectionis arcanum votivae noctis advenit") die in der Besper vollzogene Kerzenweihe voraus; auch hier besteht die Bigilie 20 felbst in langen Schriftverlefungen und Dagwischentretenden Gebeten und Befangen; auch hier findet fich die Taufwafferweihe und die Taufe und endlich die Meffe. Allein bie die Berschiedenheiten sind nicht unwesentlich. So steht am Anfang der Bigilie eine Segnung bes "neuen Feuers". In der finsteren Satriftei, in die fein Lichtstrahl hineinfallen barf, wird dem Bischof petra et esca et excussorium ignis gebracht, also alles, was nötig 25 ist, um Feuer zu schlagen. Der Bischof thut dies und entzündet einen Zunder, womit man wieder ein Wachslicht anzündet und damit wieder eine Lampe, die der Diakon balt, ber nachher die Lampenweihe und damit die Weihe des neuen Feuers vornimmt. Daß sowohl diese als auch die darauf solgende Kerzenweihe im Ansang des 7. Jahrhundens in Gesahr war, zu verschwinden, geht aus dem 9. Kanon der 4. Synode von Toledo 30 a. 633 hervor (Bruns I, 225). Danach ist die Sitte nicht mehr allgemein in Spanien, und sie droht in Abgang zu kommen, weil man sich über den Sinn der Feier nicht klar ist. Es heißt, die Sitte sei per multarum loca terrarum regionesque Hispaniae verdreitet, sie soll aber propter unitatem pacis in den gallicianischen Kirchen sollten kurden solltenkelten morden sonzenvortund istenkelten morden sonzenvortund istenkelten morden sonzenvortund in den gallicianischen Richen sestigehalten werden (conservetur): jeder werde sich den Borschriften der Bäter unter Über den Sinn der Feier, die als einheitlich gedacht ist, fagt der Kanon: "propter gloriosum noctis ipsius sacramentum solemniter haec benedicimus, ut sacrae resurrectionis Christi mysterium, quod tempore huius votivae noctis advenit (Worte aus der Liturgie MSL 85, 445), in benedictione sanctificati luminis susciplamus." Daß in der That schon im 4. Jahrhundert diese gottesdienste lichen Sitten in Spanien heimisch waren, beweisen zwei Gedichte des Aurelius Prubentius (geb. 348): versus de novo lumine pascalis sabbathi (ober auch: ad incensum cerei Paschalis) und: ad accensionem caerei paschalis hymnus (com auch: in vigilia paschae ad consecrationem ignis hymnus), worin sich übrigens auch Reminiscenzen aus der Liturgie sinden (Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied i [1864], S. 30 und 32). Die Weihe der Lampe und der Kerze vollziehen zwei Diatonen, die hierzu besonders vom Bischof oder Briefter gesegnet werden, benn fie muffen die Segensgebete entweder felbst tomponieren ober wenigstens auswendig gelernt haben und frei sprechen. Bei der benedictio cerei fehlt der Humnus: Exsultet iam angelica turba, nur das zweite Stud (aequum et iustum etc.) wird gebetet. 50 Un diese Lichterweihe schließt sich die eigentliche Ligilie an. Auch sie beginnt mit einer Unsprache an die Gemeinde und besteht im wesentlichen aus Lektionen und daran fic anschließenden Gebeten. Lektionen sind nur zehn; jedoch bietet das Lektionar von Tollebo beren zwölf (Anecd. Mareds. ed. Morin I, 171—201), was jedenfalls das ältere ist. Sie decken sich zum Teil mit denen der gallikanischen Liturgie. Die daran sich anstelliegenden Gebete stehen in keinem Zusammenhang mit den verlesenen Schriftstellen, sondern gelten etwa denselben Gegenständen, wie in jener Liturgie. Den dritten Alt bildet die Tauswasserie in Prozession unter Gesang der Litanei zieht der gesante Klerus zum Tausbecken und vollzieht hier die Weihe; sind Kinder da, so werden geht in den Klerus zum Kauselien geht in Kinder die Besinnt; die getauft. Die Prozession geht in die Kirche zurück, wo nun die Wesse dessinnt; die 60 Leftionen dabei find die der gallifanischen Liturgie. Nach Schluß ber Deffe werden ad

vesperas noch die laudes gesungen und ein Gebet gesprochen. Den Abschluß bildet eine benedictio agni in illaria Paschae. Es handelt fich dabei um ein lebendes Lamm (hanc creaturam agni), nicht um ein Lamm aus Bachs, wie es später nach römischen Brauch geweiht wurde. Jenes Lamm wurde gegeffen. Man berief fich für bieje Sitte auf die Vorschrift Dlosis und auf 1 Rg 7, 9 (Vulg.), vgl. zu bieser Sitte Sacrament. Gallic. MSL 72, 5 572; ordo Romanus bei Hittorpius, de divinis eccl. cath. officiis [1610], p.87; Microlog. c. 54; Walf. Strabo, de reb. eccl. c. 18; vgl. Bingham-Grischovius, origines eccl. VI, 262. — Wir wenden uns endlich Rom zu. Für Rom ist die Keier der Oftervigille schon für die erste Hälfte des 3. Jahrhunderts bezeugt (vgl. o.). Diese Feier wird aber, wie in den meisten Kirchen des Ostens, nur in der eigentlichen Bigilienfeier 10 und der Taufe mit folgender Messe bestanden haben. Jedenfalls war die Sitte der Kerzen-, dez. der Feuer- oder Lampenweihe, wie wir sie in Gallien, in Spanien fanden, in Rom ursprünglich unbekannt. In Oberitalien war sie heimisch, vielleicht auch in Afrika, wie aus einigen von Augustin in laude quadam cerei gedichteten und in de civitate Dei 1. 15, c. 22 (MSL 41, 467) citierten Berfen gefchloffen werden kann. In Rom 15 hat sich die Sitte erst seit der Mitte des 6. Jahrhunderts eingebürgert. Wenn dem liber pontificalis (ed. Duchesne, I, p. 225) Glauben zu schenken ist, so war es Papst Zosimus, (417-418) ber fie zuerst gestattete, aber nur für die Kirchen ber römischen Diöcese, nicht (417—418) der sie zuerst gestattete, aber nur für die Kirchen der römischen Diöcese, nicht für die pähstliche Kapelle. So sehlt die Kerzenweihe z. B. in dem ordo Romanus für die pähstliche Ostervigilie, den Duckesne, origines etc. ², p. 464 mitteilt. Für Ravenna 20 ist sie durch eine Notiz in einem Briese Gregors d. Gr. an Bischof Marinianus von Ravenna (vom Februar d. F. 601) bezeugt (IX, op. 33; in MG epist. II, Gregorii I. registr. op. t. II [1899], op. 21 p. 281 st.). Wir ersahren aus dieser Stelle auch, daß in Ravenna nicht die Diakonen, sondern die Priesker, dez. der Bischof selbst die Kerzenzweihe vornahmen; die betressen Gebete waren so lang, daß sie nicht ohne Anstrugung 25 vorzutragen waren. Wir besitzen unter den opuscula des Ennodius (gest. 521) zwei Weisegebete sieher die Eerze (Vr. 8 u. 2 CSEI, VI. n. 419) die er permytlisse Weihegebete über die Kerze (Nr. 8 u. 9 CSEL VI, p. 415 u. 419), die er vermutlich als Bischof von Pavia (feit 514, s. d. A. Bb V, 394) verfaßt hat. Wir durfen wohl annehmen, — und damit fällt ein erklärendes Licht auf die eben erwähnte Briefftelle bes Papstes Gregor, — daß, wie in Spanien die Diakonen, so in Oberitalien vielsach 30 die Bischöse diese Gelbst entwarfen, und zwar mitunter in poetischer Form. Ein weit älteres Zeugnis für die Sitte in Oberitalien, spez. in Piacenza enthält ein dem Hieronymus zugeschriebener Brief aus dem Jahre 384 an Präsidius; Diakon in der genannten Stadt, der den Berfasser um Absallung eines praeconium Diakonale über die Obertale un Absallung eines praeconium papschale über die Obertale und Berfasser der Derfasser der Derfasse Osterkerze gebeten hatte (MSL 30, p. 182). Aus dem Brief geht hervor, daß in Pias 35 cenza der Diakon die Kerzenweihe vorzunehmen hatte, und zwar mit einem selbst verssäßten Gebet. Für Neapel ist uns die Sitte im 8. Jahrhundert bezeugt (Gesta episc. Neap. in MG Script. reg. Langod. et Ital. saec. VI—IX, p. 426). Im Sacramentarium Gelasianum (ed. Wilson p. 79f.) ist die Kerzenweihe der der Gesta episc. incensum bereits vorangestellt, und daß sie nicht ursprünglich, wie in Gallien, der Besper 40 angehörte und mit dieser an die Bigilie angeschoben worden ift, zeigen schon die Worte am Anfang des Weihegebets selbst: "in hac sacratissima noctis vigilia de donis tuis cereum tuae suppliciter offerimus maiestati". Man sieht, daß dieser Weiheaft unmittelbar als Aft der Bigilie gedacht, in sie erst eingesetzt ist. Die ganze Handlung beginnt damit, daß unter Litaneigesang des Klerus der Priester sich mit seiner 45 Begleitung an den Altar begiebt; vor demselben sprechen sie das Agnus Dei. Darauf tritt der Archibiakon vor den Altar, zündet mit einer der Altarkerzen die Ofterkerze an nachdem er über sie das Kreuzeszeichen gemacht hat und spricht das Segensgebet: Deus, mundi conditor etc., das einen eigentümlichen Lobpreis der Biene enthält, die mit der bl. Jungfrau verglichen wird. Der Hymnus Exsultet etc. Darauf folgt eine 50 Segnung des Weihrauchs, bez. einzelner Weihrauchstörner (s. u.), und danach beginnt, indem fich ber Briefter von seinem Sit erhebt, Die eigentliche Bigilie (Nr. XLIII). Gelesen werden elf Lektionen, umrahmt von Gebeten. Die Lektionen find benen ber gallikanischen Liturgie ganz verwandt; als (Vesänge sind eingelegt der Gesang des Moses (Er 15), das Lied vom Weinberg (Jes 5), der Segen des Moses (Dt 32). Die Gebete nehmen auf die Vor= 55 lesungen jedesmal Bezug, deren Inhalt kurz zusammenfassend. Darauf folgt als dritter Akt die Tauswessen, die Tause und die Konsirmation: unter Absingung ber Litanei zieht die Brozession zum Baptisterium, wo die heiligen Handlungen vollzogen werden (Nr. XLIV). Endlich folgt die Messe (Nr. XLV). Sie hat auch heute noch viel Altertümliches bewahrt: nach dem Gefang der Litanei wird das Gloria in excelsis so

gesungen, das nur am Ofterfest gebräuchlich war (vgl. A. "Liturgische Formeln" Be XI S. 549, 9 ff.). Dagegen sehlen Introitus, Offertorium, die Antiphone, die communio heißt, und natürlich das Agnus Dei. — Nun hat sich aber diese Bigilienfeier um manchen merkwürdigen Brauch bereichert. Zunächst sei bie Weihe bes neuen Feuers erwähnt. 5 Wir haben von ihr schon bei ber mozarabischen Oftervigilie gehört. Die alten gallikanischen Liturgien wiffen nichts von ihr. Wohl aber berichten über diesen eigentumlichen Gebrauch Amalarius (de ordine antiphon. c. 44 MSL 105, 1292 f.) und Alfuin (de divin. offic. 16. 17 MSL 101, 1205). Etwa feit bem Jahre 600 fei er in ber frantischen Kirche aufgekommen und zwar am Grundonnerstag: "faciunt excuti ignem 10 de lapide in loco foris basilicam ... ita ut ex eo possit candela accendi." Much Bonifatius weiß davon. Er berichtet nämlich darüber in einem leider verlorenen Brief an Papst Zacharias (741—752). Aus der Antwort des letteren (MSL 89, 951) können wir entnehmen, daß man in Deutschland ju Oftern einen ben "ignis paschalis" betreffenben kultischen Brauch hatte; man gewann bas Feuer nicht durch Feuerstein, sondern burch 15 Brenngläser ("de crystallis autem, ut asseruisti, nullam habemus traditionem"; schon die Griechen benutten Gläser zur Entzündung des delphischen Feuers vgl. Pauly, Real-Encykl. d. klass. Alterthumswissensch. VI [1852], S. 2503). Daß bei diesem ignis paschalis an die noch heute da und dort in Deutschland im Bolksbrauch lebendigen "Ofterfeuer" zu benken sei, wie Steit (A. S. 282) will, ist sehr wenig wahrscheinlich. Denn 20 aus der Briefstelle des Papstes Zacharias geht deutlich hervor, daß es sich nicht nur um einen Bolksbrauch außerhalb der Kirchenmauern handelt, sondern um eine kultische Sitte. einen Bolksbrauch außerhalb der Kirchenmauern handelt, sondern um eine tultische Suie. Sodann werden diese "Osterseuer" gar nicht am Ostersonnabend, sondern am Abend des ersten oder dritten Ostertages angezündet (J. Grimm-Meyer, Deutsche Mythologie \* [1875], I, S. 511 f.). Außerdem wollen diese Osterseuer die Dämonen scheuchen, ein Gedanke, 25 der dem neuen Feuer ganz sern liegt. Duchesne (a. a. D. p. 240) glaubt unter Hinweis auf die Legende des hl. Patricius den Ursprung dieser Sitte in Frland suchen zu können: dort sei wenigstens seit dem 6. Jahrhundert die Sitte nachweisdar, am Ostersonnabend große Feuer anzugünden. Er kombiniert diese Thatsache mit der Briefnotz des Zacharias und meint, man habe diese Feuer mit "Linsengläsern" (lentilles) angezündet. Mit den und meint, man habe diese Feuer mit "Linsengläsern" (lentilles) angezündet. Mit den 30 Missionaren des 8. Jahrhunderts sei diese Sitte auf den Kontinent verpflanzt worden. Allein dagegen ist geltend zu machen, daß Missionare schwerlich solche Sitten zu verpflanzen willens oder im stande sind, und dann, daß ein Anstecken solcher Feuer mittelft Linsen-gläser, also mit Brenngläsern, den hellen Sonnenschein voraussetzt, am Abend konnten daher die Gläser wohl nichts nützen. Vielmehr handelt es sich bei der von Bonisatius 35 vorgesundenen Sitte um ein "neues Feuer", das in der Vigilienseier, die damals schon am zeitigen Nachmittag begann mittelst "Krystalle" entzündet wurde. Sodann zeigt uns die Briefstelle auch, daß man in Rom damals einen anderen ähnlichen Brauch hatte. Man goß nämlich am Grundonnerstag in der Basilika im Lateran während der Konsekration des hl. Dies auf drei Lampen von ziemlicher Größe soviel Dl aus den verschiedenen an-40 beren Lampen der Kirche, als nötig war, sie drei Tage lang, bis zum hl. Sabbath, brennend zu erhalten; sie fanden ihren Platz in einem verborgenen Winkel der Kirche. Bon diesen Lampen wurde am hl. Sabbath durch einen Priester das "Feuer" "erneut" (renovabitur) — offenbar Ausbrude aus bem Schreiben bes Bonifatius —, indem man es zur Beleuchtung bei ber Taufe benutte. Diefer Brauch ift insofern anders, als ber fonft 45 bekannte Brauch bes neuen Feuers, als von einer Weihe des Teuers oder ber Lichter nicht die Rebe ift, auch insofern, als es sich eigentlich um ein "neues Feuer" gar nicht handelt, sondern im Gegenteil um einen Brauch, durch ben, nachdem am Gründonnerstag alle Lichter ausgelöscht waren, das alte hl. Licht über diese lichtlose Zeit hinweg fortgepflanzt werden sollte. Durch andere Zeugnisse ist uns diese römische Sitte nicht überliefert. Aber die von 50 Spanien her bekannte Sitte bes neuen Feuers drang auch in die römische Liturgie ein. In der sogen. Homilie Leos IV. (a. 847) heißt es nach der Recension im Codex Lucensis und der editio Labbei: "In sabbato paschae extincto veteri novus ignis benedicatur" und die ed. Labbei fügt sogar nech hinzu: "et per populum dividatur et aqua benedicta similiter" (Mansi, conc. XIV, 895 f.). Auch der ordo Romanus 55 schient die Sitte zu kennen (Hittorpius a. a. D. p. 76). Heute wird, während in der Nirste die Roman und der Gierke aus dem Gertin Constant aus Rirche die Horen gefungen werden, vor der Kirche aus dem Stein Feuer geschlagen, um damit Rohlen in Brand zu setzen, und barauf folgt die Weihe des neuen Feuers durch ein Gebet, worin Chriftus der Edftein genannt wird, durch welchen Gott fein hellleuchtendes Beuer ben Gläubigen geschenkt bat. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Gitte co bes "neuen Feuers" die Fortsetung eines heidnischen Brauches ift: am 1. März (bem alten

Neujahr) jedes Jahres wurde das Feuer der Besta erneuert (Wissowa, Religion und Kultus ber Römer [1902], S. 143). Dem Often ist dieser Brauch ganglich fremd, nur in Jerusalem ist er üblich. Ob er vom Westen dorthin gekommen ist? Db ihn dort schon die Silvia vorgefunden hat? — Eine weitere mit ber Segnung bes "neuen Feuers" verbundene Sitte, die sich auch in der mozarabischen Liturgie findet, ist die, fünf Weihrauchkörner zu weihen, die 5 in fünf Löcher ber Ofterferze, die die Wundenmale Chrifti abbilben follen, geschoben werben. -Endlich kennt die römische Liturgie auch die Segnung des Ofterlammes (Sacr. Gregorianum: benedictio agni et aliarum carnium in opp. Gregorii, Benedig 1773, t. X, 403). Später wurde es üblich, dafür aus einer mit El gesättigten Wachsmasse modellierte Lämmer zu segnen und nach acht Tagen unter bas Bolt zu verteilen, bamit 10 fie in ben Häufern angezündet würden (Amalarius von Det, de offic. eccl. I, c. 17 bei Hittorpius a. a. D. p. 341; MSL 105, 1033; Durandus, rationale div. off. VI, 79, Benedig 1609, fol. 232). Der ordo Romanus bietet ein Gebet zur Segnung von Käse (bei Hittorpius a. a. D. p. 84); das Sacr. Gregorianum ein solches sur Käse und Gier, auch eines für Milch und Honig (a. a. D. p. 404). Daß in dieser Sitte heidnische 15 Bräuche weiterleben, ist außer Zweisel. Jene Gaben brachte schon in alter Zeit der Hit und der Bauer als erste Erträgnisse des Frühlings dar. Über die Segnung von Milch und Konig vol. Usener im Rhein. Museum f. Philol. NF, Bd LVII, S. 177 ff. Jetzt wurden diese Speiser zum Gesegnen des Observations und kebrigens wurde später diese Speiser fegnung auf den Morgen des Ofterfonntags verschoben.

Da bei den Bigilien allerlei Unzuträglichkeiten verübt wurden und viel Borficht gebraucht werden mußte, um folche zu vermeiden (vgl. 3. B. Test. Jesu Christi, 1. II, c. 19; Hieronymus, ep. ad Laetam c. 9 MSL 22, 875), so wurden sie später, viel-leicht schon seit dem 7. Jahrhundert, auf den Nachmittag verlegt.

Die auf die Bigilie folgende Ofterfeier wurde auf volle acht Tage ausgebehnt, die 25 den ausgesprochenen Charafter der Freude trugen. Man feierte eben zu Ostern nicht nur die Auferstehung Jesu, sondern den Ansang des Jahres, das Frühlingssest, das Fest der Weltschöpfung. Darin sehen sich z. T. vorchristliche Anschauungen sort. So sagt z. A. Ambrosius in seiner Predigt de mysterio Paschae c. 2: "Est enim Pascha vere anni principium, primi mensis exordium, novella germinum reparatio ac tetrae 30 hiemis nocte discussa primi veris restituta iucunditas. Hoc, inquam, tempore visibilium et invisibilium conditor Deus defixo hamo coeli machinam suspendens, idem solis ardore radiavit, splendorem lunae solutio noctis attribuit etc." (MSL 17, 695). Kein Wunder also, daß kein Fest im Jahre dem Bassah an Freuden gleichkam. Kaiserliche Berordnungen (Cod. Theod. 1. II. tit. 8. lex 2 35 v. J. 389; Cod. Justin. l. III. tit. 12. lex 8 v. J. 392) und firchliche Beschlüsse (2. Konzil v. Macon v. 585, can. 2; Quinisext. v. 692 can. 66 Bruns II, 249 u. I, 56; Conc. Meldense v. 845, can. 77 Harbuin, conc. IV, 1499) halsen dem Feste diesen Charakter noch wahren. In diesen Tagen schick Freilassung der Sklaven sinden in 40 diesen Tagen statt (Cod. Justin. l. III, tit. 12. lex 8; Cod. Theod. l. II. tit. 8. lex 1) Die Reichen hemissen durch Sweden und Verantschungen von Angensteilung der Sklaven Wedt. lex 1). Die Reichen bewiesen burch Spenden und Beranftaltungen von öffentlichen Dabl= geiten ihre Milde gegen die Durftigen. Aber auch die heilige Witme wird im Testamentum Jesu Christi (ed. Rahmani p. 101) angewiesen, am Oftertag von ihrem Besit den Armen zu geben, sich zu waschen und so zu beten. Während der 15 Tage bom 46 Palmsonntag bis jum Sonntag nach Oftern ruhten sämtliche Geschäfte; selbst die Sklaven ruhten von ihrer Arbeit (Chrysostomus, hom. 30 in Gen. X MSG 53, 274; Concil. Quinisext. a. 692 can. 66 Bruns I, 56). Die Gerichtsverhandlungen wurden eingestellt. Alle Schauspiele waren untersagt. Die Herichtsverhandlungen wurden eingestellt. Alle Schauspiele waren untersagt. Die Heiden durften konzelssieschaftlisse werden vor anstalten und den Juden war es durch weltliche Editte und Konzilsbeschstüsse verboten, 50 vom Gründonnerstag die zum zweiten Ostertag, also vier Tage lang, die Straße zu bestreten und sich unter Christen zu mischen, weil man ihr Erscheinen in diesen Tagen wie eine Beleidigung und Verhöhnung empfand (3. Konzil zu Orleans v. 538, can. 30 und 1. Konzil zu Macon a. 581, can. 14. Bruns II, 200 u. 245). Leichtere Verbrecher wurden von den christlichen Kaisern begnadigt (Cod. Theod. l. IX. tit. 38. lex 3 v. 55 3. 368; lex 7 v. 3. 384), eine Sitte, die Chrysoftomus mit unserer Befreiung aus dem Gefängnis des Todes durch Chriftus begründet (hom. 30 in Gen. MSG 53, 274). Un weltlichen Freuden aller Art hat es natürlich in diesen Tagen auch nicht gesehlt.

Im Borbergrund ber firchlichen Feiern standen in diesen Tagen noch burchaus die Neugetauften. Daher war der Name für diese achttägige Keier der Auferstehung auch w octo dies neophytorum (Augustin ep. 55, c. 32 MSL 33, 220) ober hebdomas neophytorum ober einsach Alba (Sacr. Gelasian. ed. Wilson p. 91), denn die Neophyten trugen während dieser Tage ihre weißen Gewänder. Erst am Sonntag nach Ostem legten sie sie ab, daher trug dieser Sonntag den Namen xvoiaxi ér levrois, dominica in aldis, octava infantium, heute noch: weißer Sonntag. Da an diesem Sonntag die Osterseier solden, nannten ihn die Griechen auch årxinaoxa oder xairi xvoiaxi,

die Lateiner octava paschae ober pascha clausum.

Während der Ofterwoche fand täglich Meffe statt. Die Meffe am Oftersonntag wurde befonders feierlich gehalten. So las in Konstantinopel der Bischof ausnahmsweise 10 selbst am ersten Tage της αναστασίμου έορτης die Schristverlesung, und zwar das Evangelium (nach Niceph. Callistus X, 34 vgl. Sozomenos, hist. eccl. VII, 19 MSG 67, 1477). Ebenso predigte nach allgemeiner Sitte an diesem Tage der Bischof. Sozomenos sagt freilich (hist. eccl. VII, 19 MSG 67, 1476), daß in Rom selbst an diesem Tag ber Bischof nicht predige, allein es fragt sich, ob er damit Recht hat. Eine Reihe alttirchlichen 15 Ofterpredigten sinden sich zusammengestellt und ins Deutsche übersetzt bei Augusti a. a.C. S. 240 ff. Nach dem Testamentum Jesu Christi (ed. Rahmani p. 67) wird die "mystagogia" vor der Darbringung (vgl. p. 59 ff.) verlesen (vgl. dazu die Kanones des Hippolyt can. 29 bei Riedel, Kirchenrechtsquellen S. 220). Der Gottesdienst war reich mit Psalmen ausgestattet. In Mailand 3. B. sang man den 118. Psalm (Ambrosius, 20 sermo 35, 9 MSL 17, 697). Jest erklang auch das jubelnde Halleluja (vgl. Urt. "Li turgische Formeln" Bb XI S. 550). Noch zweimal fand in den östlichen Kirchen und in Rom Gottesbienst statt: das Stundengebet in verfürzter Form, die Besper um so länger und seierlicher. Die Neugetauften nahmen an allem teil, in weißen Kleidern und mit brennenden Lichtern, denn auf sie war in allen liturgischen Formen Rücksicht ge25 nommen. In der gallikanischen Kirche fanden sogar zwei Messen staglich Messe wie am Sonntag verlief der Gottesdienst an allen solgenden Tagen. Daß täglich Messe wie Predigt war, bezeugt uns Chrysostomus (hom. de resurr. c. 5 MSG 50, 440); die erhaltenen Sakramentarien sagen uns kür den Westen, der enus entgestenst täglich Messe statte fand. Ebenso wurden besonders seierliche Bespergottesdiensste gehalten. Ein Bild von der verlagen autgestigten verlegen in dieser Worke getekt uns kür Lexuschen die Silvia Sie 30 reichen gottesbienstlichen Leben in biefer Boche giebt uns für Jerusalem Die Silvia. Sie fagt ausdrücklich, daß im wefentlichen hier die Feier so sei, wie überall, also ju nächst wie in ihrer Beimat. Um Abend bes Oftersonntags findet Besper in ber Aufer ftehungefirche ftatt. Danach begleitet bas Bolt ben Bischof unter Symnengesang zur Zions kirche. Dort wird nach Gesang und Gebet die Erscheinungegeschichte Jo 20, 19 ff. gelesen, 35 weil sie an diesem Orte und an diesem Tage geschehen sein soll. Un jedem folgenden Tag findet der Gottesbienst in einer anderen Kirche statt. Täglich aber gieht ber Bischof post prandium mit dem gesamten Klerus, mit allen getauften Kindern und allen "aputacticae", Männern und Frauen, und wer sonst aus der Gemeinde sich anschließen will hinauf nach dem Olberg. Dort singt und betet man, und dann gehts wieder hinab in 40 die Auserstehungskirche zur Besper (peregrin. Silviae c. 39 CSEL 39, 91 f.). Im Mittelalter wurde die achttagige Feier des Ostersestes vom Bolte selbst beschränkt. Berschiedene Konzile schärften die alte Sitte ein; so das Konzil von Mainz v. J. 813

Im Mittelalter wurde die achttägige Feier des Cfterfestes vom Bolte selbst beschränkt. Berschiedene Konzile schärften die alte Sitte ein; so das Konzil von Mainz v. J. 813 (can. 36. Mansi, conc. XIV, 63 ff.; Harduin, conc. IV, 1015); das Konzil von Konstanz v. J. 1094 bestimmte sür die Dauer des Festes nur die drei ersten Wochentage (Mansi. 45 XX, 497).

Passah, israelitisch=jüdisches. — Siehe die Bd VII S. 19,4 angesührte Litteratur und außerdem: S. Bochart, Hierozoicon (London 1663) I, p. 551 s.; J. Spencer, De legidus Hebracorum ritualibus (Leipzig 1705); F. Highig, Ostern und Ksingsten (Heidelberg 1837. 8): Bähr, Symbolit des mos. Kultus II (1839) S. 613 ss. 627 ss.; Redslob, Die bibl. Angaden öber die Stistung der Bassaheier 1856; Kurp, Der alttest. Opsertultus 1862, S. 307 ss.; Rellhausen, Prolegomena zur Gesch. Jør., S. Nust., 1899; Franz Delipsch, JtW2 1889, S. 337 ss.; J. Müller, Krit. Versuch über die Entstehung des Pesach-Wazzothssetes, Vonn 1883; W. Niedel, ZatW 1900, 319 ss.; derselbe, Alttest. Untersuchungen I (Leipzig 1902) 52 ss.; N. Schäfer, Das Bassah-Wazzothsseit, Gütersl. 1900; S. A. Fries, Die Gesepesschrift des Königs Josia, Leipzig 1903; S. J. Curtis, Ursemitische Keligion im Volksleden des heutigen Crients, Leipzig 1903. Syl die Handbücker der alttest. Archäologie und Theologie und die Artt. Passah in den Wörterbückern von Winer, Schenkel (Dillmann), Riehm (Delipsch) u. s.w. Uleber die späteren jüdischen Satungen sind zu vergleichen: J. D. Hottinger, Juris Hedrsevrum leges CCLXI (1655) p. 17 s.; Otho, Lex. rabbin. phil.; J. S. Schröder, Satungen 60 und Gebräuche des talmudisch-rabbin. Judentums 1851 (wo jedoch die verschiedenen Zeiten

wenig auseinandergehalten find; Franz Delitich, Der Paffahritus zur Zeit des zweiten Tem= pels BIThk 1855, S. 257 ff.

Eines der drei Hauptseste des alten Jerael (vgl. den Art. Gottesdienstliche Zeiten im AT Bd VII, 19 ff.) führt den Namen Bassah, nos (aram. mit Art. ATOF; griech. dagegen náoxa), mit welchem das für die Eröffnungsseier desselben charakteristische Lamm 5 als ein Verschonungsopfer bezeichnet wird; benn das Verbum nos (Jef 31, 5) bedeutet schonendes Vorübergehen, Verschonung. Vgl. die Erklärung Er 12, 13. 23. 27, welche jedenfalls zeigt, was das israelitische Sprachbewußtsein sich bei diesem Ausdruck dachte. Einstimmig führt die in der Bibel erhaltene Tradition dieses Fest auf den Auszug Jöraels aus Agppten gurud. Damals wurde querft auf bas Geheiß bes herrn jenes Lamm auf 10 eigentumliche Beise geschlachtet und gegessen und damit dem Bolke die Verschonung vor bem Burgeengel erwirkt, welcher in jener Nacht die Erstgeburt Agoptens totete, Er 12. Damals wurde auch schon die jährliche Wiederholung des Brauches angeordnet. Bu Diefer Gebenkfeier gehörte aber auch als integrierendes Moment, daß im Unichluß an Diefes Lammopfer fieben Tage lang ungefäuerte Brote, Maggoth, gegeffen werden mußten, daher 15 Lammopfer heben Tage lang ungefauerte Brote, Mazzoth, gegessen werden musten, daher 15 auch das ganze Osterfest oft das "Fest der Mazzoth" genannt wird. Gesetliche Bestimmungen über dasselbe sinden sich in allen pentateuchischen Gesetssämmlungen. Im alten Bundesduch (B) wird Ex 23, 15 das Fest der Mazzoth als eines der drei großen Wallschrissseste fürz ausgesührt; desgleichen Ex 34, 18. 25 im sog. Zweitasselgeset, beidemal mit Hinweis auf das Vorhandensein aussührlicherer Bestimmungen darüber: "wie ich die geboten habe". Deutlicher treten Form und Bedeutung der Passachteit in der Erzählung vom Auszug dei JE hervor: Ex 12, 21—27; 13, 3—16. Im Deuteronomium (D) sinden sich ebenfalls 16, 1—8. 16. 17 unter Anlehnung an die eben genannten Quellen die nötisten Verschungen über Werzeicheste und Kreichenker. bie nötigsten Berordnungen über Mazzothsest und Passahopser. Zum "Heiligkeitsgesest" (H) scheinen die kurzen Vorschriften Le 23, 5—8 zu gehören; ob 23, 9—14 damit zu=25 sammenhangen, ist fraglich. Am aussührlichsten sie in die Geschichte des Auszugs eingeslochtenen Anordnungen des priesterlichen Gesetzes (P): Ex 12, 1—20. 43—50; dazu die nachträglichen Bestimmungen Nu 9, 10—14; 28, 16—25. Sine Übersicht und Erzützenza dieser Dursser und der Ausschlagen Profiteren der über find Erzeitzen der Erzeitzen der Dursser und der Verschlagen Profiteren der State und Erzeitzen der State von der Verschlagen Profiteren der State von der State von der Verschlagen Profiteren der State von der Verschlagen Profiteren der State von der Verschlagen von der Verschlagen der Verschlagen der Verschlagen von der Verschlagen der Verschlagen von der Verschlagen der Verschlagen von der Verschlagen der Verschlagen der Verschlagen von der Verschlagen der Verschlagen von der Verschlagen der Verschlagen von der Verschlage örterung dieser Quellen und der verschiedenen Anfichten darüber f. bei Schäfer.

Durch die vollständigste Darstellung bei P erhält man folgendes Bild der Feier, so wobei freilich hinsichtlich einiger Züge fraglich, ob sie nur für die erstmalige Begehung in Agypten gelten sollten. Im Monat des Auszugs, der um dieses Ereignisses willen als der erste im Jahr soll gezählt werden (Ex 12, 2) hat jeder Hausdater zunächst am 10. Tage ein seherfreies, einjähriges, männliches Lamm von Schafen oder Ziegen auszusondern, dann am 14. dasselbe zu schlachten, und zwar "zwischen beiben Abenden", 35 welche altertumliche Bezeichnung ber Stunde den Späteren nicht mehr verständlich war. Die Raraiten und Samaritaner deuteten sie auf die Zeit zwischen Sonnenuntergang und Dunkelheit, Raschi und Kimchi auf ben Moment unmittelbar vor und nach Sonnenuntergang, dagegen die Pharifaer nach ber späteren Pragis: zwischen 3 Uhr nachmittags und Sonnenuntergang. Das Blut des Tieres wurde in Aghpten an die Pfosten und 40 bie Oberschwelle der Hausture gestrichen, als ein Zeichen für den richtenden Engel, daß er nicht eintrete, sondern schonend vorübergehe. Das Lamm selbst wurde gebraten, nicht gesotten, und mit ungesäuerten Broten und bitteren Kräutern (wildem Lattich, Endivien u. s. w.) verzehrt. Es durste daran kein Bein gebrochen und nichts davon auß dem Haust gestragen werden oder auf den Morgen übrig bleiben, weshalb kleine Haushaltungen 45 sich zur Mahlzeit vereinigten. Das Essen sollte eilig geschehen, mit gegürteten Lenden und beschuhten Füßen, den Stad in der Hand, 12, 11, was die Späteren allerdings bloß zur das erste Nolkhwahl hausen wöhernen die Sonwrieune allerdings bloß auf das erfte Paffahmahl bezogen, während die Samaritaner es bis heute wiederholen. Unerläßliche Borbedingung für die von allem Bolke geforderte Teilnahme an der Mahl= zeit war die Beschneidung (12, 43 ff.). Wer auf Reisen oder durch augenblickliche Un= 50 reinheit (vgl. das Beispiel Nu 9, 7) am Mitgenuß verhindert war, sollte am 14. des 2. Monats die Feier nachholen, welche ganz zu verfäumen bei Strafe der Ausrottung verboten war Ru 9, 9 ff. — Dieses Opfermahl eröffnete das siebentägige Fest der unsgefäuerten Brote. Es durfte nämlich auch vom 15.—21. Tage bei Strase der Ausrotztung nichts Gesaucrtes gegessen werden. Der erste (15.) und siebente (21.) Tag dieser 55 Festzeit waren Hochseiertage, an welchen die Arbeit ruhen und eine heilige Versammlung der Gemeinde stattsinden sollte, Er 12, 14 ff.; Le 23, 1 ff. Auch sollten alle sieden Tage durch besondere "Feueropfer" ausgezeichnet sein, Le 23, 8; Nu 28, 16 ff. Fraglich ist, ob auch die Darbringung der Erstlingsgarbe von der Gerstenernte

(Le 23, 10 ff.) zum Ritus des Paffah-Mazzothfestes gehöre. Unter ift nämlich hier co

schwerlich das Getreidemaß zu verstehen, als ob etwa zermahlene Korner batten dargebracht werden sollen, wiewohl schon eine alte Tradition (Josephus, Ant. 3, 10, 5) es so verstand, sondern eine Garbe (Hi 24, 10) wie LXX, Vulg., Syr. überseten. Diese wurde naturgemäß von der zuerst reisenden Gerste genommen (Jos. Ant. 3, 10, 5; Philo 5 De septenario p. 1192) und in Berbindung mit einem Brand- und Speisopfer dem Herrn dargebracht, so zwar, daß der Priester sie "wob", wozu vgl. oben S. 393,2. Erft nach dieser Ceremonie war der Genuß der neuen Ernte erlaubt. Nach manchen Neuerm nun hätte dieser Alt mit dem Mazzothseste überhaupt nichts zu thun. Die Zeitbestimmung Le 23, 11 "am Tag nach dem Sabbath" beziehe sich einsach auf den ersten Sabbath 10 in der Ernte, wosur man sich auf Dt 16, 9 berufen kann. Man hätte also den Tag unabhängig vom Diterseite nach dem Stand der Ernte bestimmt und darnach das Wochenseit (Le 23, 15 f.) angesett. So die samaritanischen Sabuaer und mit verschiedenen Modifikationen George, Saalschus, Herzfeld, Merz, Wellhausen, Strad, Schäfer. Allein ber Beginn ber Ernte variert in ben verschiebenen Gegenben Balaftinas um etwa 6 Bocen 15 (Riebel S. 71 f.). Es mußte daher ein bestimmterer Termin gelten; auch ist nicht wahrscheinlich, daß das Wochenfest gar nicht mit dem Osterfest kombiniert war; das Gegenteil legt schon Jos 5, 11 nahe. Die jüdische Tradition sieht in jenem "Sabbath" den 15. Risan, legt schon Jos 5, 11 nahe. Die jübische Tradition sieht in jenem "Sabbath" den 15. Risan, der ja Ruhetag war, verlegt also den Weiheakt auf den 16. So LXX, Philo, Josephus im Einklang mit der Praxis, Bähr, Keil u. a. (während Jos 5, 11 auf den 15. führen würde). Allein dafür ist der Ausdruckt "am auf den Sabbath folgenden Tag" gar undeutlich; er könnte ja nach P auch auf den 22. gehen, und der allgemeinere Gebrauch von "Sabbath" als Ruhetag ist überhaupt nicht belegdar (anders ist die Bezeichnung des Berföhnungstages als Industrielle Leund Leung der Legl. Jos. Ant. 13, 8, 4) das Wochenserk (Pfingsten) immer auf den ersten Tag der Wochenserk (Allen mußte, ebenso demnach jener Garbentag, während keine Spur darauf deutet, daß man die Begehung des Passah nach dem Wochensabat oder gar diesen nach dem Passah, bezw. dem 1. Nisan gerichtet hätte. Besser stimmt also zum Wortlaut des Gesetzes die Annahme der Boetbusser und Karser. nach welchen die Garbe nach dem in das setzes die Annahme der Boethufaer und Karaer, nach welchen die Garbe nach bem in bas Ofterfest fallenden Sabbath darzubringen war. So auch Fr. 28. Schult und Dillmann. so Gestattete man dann nach Jos 5, 11 die Darbringung schon am 15. Nisan, so vermid man, daß sie eventuell erst nach dem Fest am 22. erfolgte. Doch ist gegen diese Deutung der Zeitbestimmung zu sagen, daß der Sabbath bestimmter als der in die Osterwocke sallende bezeichnet sein sollte, zumal da Le 23, 9 ff. nicht eng mit 23, 4—8 verbunden ist. Bielleicht lautete einst die Angabe bestimmter und wurde dann so dehnbar gesaßt, weil 35 es nicht möglich war, die Erstlingsgarbe schon in der Mitte des Nisan zu beschaffen, in welchem sie auch nach dem alten Monatsnamen Abib zur Ernte heranreiste.

Bergleichen wir nun die Angaben der verschiedenen Gesetses und Geschichtsquellen, so sind sie darin einig, daß Passab- und Mazzothseier mosaischen Ursprungs seien und das Bolf an den Auszug erinnern sollten. Zwar sindet sich der Name Passab nicht im 8. Sier steht aber Mazzothsest im allgemeinen Sinn für die ganze Osterseier, so gut wie Ex 34, 18, wo nachber (v. 25) das Passab bei besonderem Anlaß genannt ist. Die historische Bedeutung, die sür das Passabser in JE so gut bezeugt ist wie in P, trüt hinsichtlich der ungesäuerten Brote bei jenem noch stärker hervor als dei diesem, da das Mangeln des Sauerteigs dort auf die Eile des Auszugs zurückgeführt wird (Ex 12, 34.39), während es in P im voraus nach rituellem Kannon gesordert scheint 12, 8. 15—20. Nähren an ersteren schließt sich D, welcher die Mazzen "Genedbrot" nennt zur Erinnerung an die ängstliche Stimmung beim Auszug (Dt 16, 3). — Ferner stimmen die Quellem darin überein, daß die Feier am centralen Heiligtum Jahves geschehen soll. Denn schon B Ex 23, 15 und Ex 34, 20 nennen sie als eines der drei Wallsahrtsseste und schärfen sein, daß dabei alle männlichen Glieder des Bolks erschienen sollen, und zwar nicht mit serere Hand, was auf freiwillige Privatopfer geht wie auch Dt 16, 17 vgl. 10. Dagegem spricht H Le 23, 8. P Ru 28, 19 ff. von Gemeindeopfern, welche die Priestert darzeders ausgennacht, da es sich aus dem Charafter der Duellen B, JE, D erklärt, daß sie die priesterlichen Darbringungen nicht nennen. Auch demert Schäfer S. 267 mit Rech, daß sichon die ältesten Schriftpropheten das Vorhandensein eines reichausgestatteten Opferdiensten bei den Kesten beziehen bezugen, und der Inhalt dieser Bestimmungen auf alte Priesterschordt zurücksehn kann. Dasselbe wird gelten hinsichtlich der Daten des Festes, die nur P mit H genau angiebt, während JE und D bloß den Monat Abib, "Ahrenmonat" 60 nennen Ex 13, 4; 23, 15; Dt 16, 1. P allein nennt diesen Konat den ersten des

Sahrs, was noch nicht ju bem Schluffe berechtigt, daß die Bebraer erft im Exil ben Jahresanfang im Frühling angenommen haben (Wellhaufen). Bielmehr giebt fich die= selbe Anschauung auch bei B und D barin fund, daß unter ben brei großen Jahresfesten bas Baffah-Mazzothfest die erste Stelle einnimmt. Siehe Dillmann zu Er 12, 2 und: Uber bas Kalenderwesen der Jeraeliten vor dem babylonischen Exil im Monatsbericht ber 5 k. Alkad. der Wissenschaften zu Berlin 1881, S. 914 ff. — Das Deuteronomium betont angelegentlicher, daß dieses Fest wie Pfingsten und Laubhütten Wallfahrtssest sei, wobei alle männlichen Bolksgenossen am Sipe des Heiligtums vor dem Angesicht Jahves zu erscheinen haben, da man nicht an jedem Wohnort das Bassah schlachten könne. Sum-marisch werden dabei die Festopfer "Kleinvieh und Rindvieh" genannt (16, 2), wobei 10 nicht gemeint sein kann, daß auch Rinder an die Stelle des Paffahlammes treten können, sondern die sonstigen Opfer der Festtage inbegriffen sind. Bgl. auch 2 Chr 35, 7 ff. Daß zu werden, sondern kann allgemeiner bom Rochen oder Garmachen überhaupt steben, so daß auch das Braten (wad das der erste der das der erste Battiagen ubergaupt stehen, so daß auch das Braten (wad das der erste lich darin, daß D (16, 8) wie B (Er 13, 6) nur den 7. Mazzothtag als Hauptfeiertag tenntlich macht, während H Le 23, 7 f. und P Er 12, 16; Nu 28, 18. 25 den ersten und siebenten Tag als Hauptfeiertage auszeichnen. Die Differenz ist aber unbedeutend, 20 das der erste Tag durch das vorhergehende Passah ohnehm eine besondere Weihe erhielt. Daß P ober H das Fest zu einem achttägigen verlängert habe, beruht auf unrichtiger Zählung. Abweichende Bestimmungen trifft dagegen der prophetisch unabhängige Ezechiel 45, 21 ff. (wo v. 21 der Text nach Nu 28, 16 f. zu berichtigen ist), indem er zwar die Passischer und das Mazzothfest ganz wie P unterscheidet und auf einander folgen läßt, 25 aber für die Tage der Festwoche anders bemessene Opfer vorschreibt, die der Fürst für fich und fein Bolt barbringen foll.

In den geschichtlichen Buchern sind nur einige Passabssssessel als Hautsels als solche erwähnt. Und obgleich nicht daran zu zweiseln ist, daß diese Kest als Hautsels des Wolkes seit wirklich begangen wurde, heben diese Duellen selber hervor, daß so es nicht immer forreit nach mosaischer Borschrift geschab. Als das erste in Kanaan geseierte Passah bedeutsam war dassenige, welches nach Jos 5, 10 unmittelbar auf den Einzug ins Land nach vorausgegangener Beschneidung folgte, und in der Jordansaue um Jericho stattsand. Weiterhin werden vor dem Eril nur zwei Passahsseue um Jericho stattsand. Weiterhin werden vor dem Eril nur zwei Passahsseue um Jericho stattsand. Weiterhin werden vor dem Eril nur zwei Passahsseue um Jericho stattsand. Weiterhin werden vor dem Eril nur zwei Passahsseue um Jericho stattsand. Weiterhin werden vor dem Eril nur zwei Passahsseue um Jericho stattsand. Weiterhin werden vor dem Eril nur zwei Passahseue um Jericho stattsand. Weiterhin werden vor dem Eril nur zwei Passahseue um Jericho stattsand und den Wertender nach 20 Chr 30, wozu W. 26 bemerkt, daß seit Salomos Tagen solch ein Fest zu Jerusalem nicht sei geseiert worden. Dieser Vergleich bezieht sich nach dem Jusammenshang vor allem auf die Dauer der Feier wurden des gemachten Auspand. Währte doch die Feststreiben und 100, 23 sogar 14 Tage lang und ließ sich so nur mit dem Fest der Erikstelse unter Salomo 2 Chr 7, 8 s. vergleichen. Aber 2 Chr 30, 5 sagt auch 40 ausdrücklich, daß die gesessliche Korretischt der Feier bisher gewöhnlich zu wünsschen übrig gelassen und die Einheit des Festortes seit Sette bisher gewöhnlich zu wünschen Werkältzusselsche und die Seichsche und die Seichsche Seiter sein der Ausch der Kriesen der Feier werden der Verleiche Werkältzusselsche und die Seichsche Seiter sein der Ausch der Weisen Berzeits sein der Ausch der Weisen Berzeitsche und die Verleiche Seiten Weisen Seiten werden der Weisen werden der Weisen Berzeitsche und der Verleichen Statusselsen, die Pervergehoben, daß unter Histalder, in bessellen Auch der

Bas läßt sich aus diesen Quellen und Nachrichten über die Entstehung und Grundbedeutung des Festes folgern? Für den Namen not hat man versucht eine so

andere, außerhebräische Ableitung ju finden, indem ja jene Deutung auf bas Borüberschreiten eine Bebraifierung sein konnte. Riebel schlägt bafür bas agpptische poseh, Erme, vor. Allein abgesehen von der lautlichen Berschiedenheit ist, wie oben gezeigt, gerade die Beziehung zur Ernte hier zweifelhaft. Andere weisen auf das babylonische Berbum pa-5 Kaliu, s. beruhigen, s. besänftigen, welches, in transitiver Bedeutung genommen, für einen Werschonungsritus gut passen würde. Doch erwartete man dann die hebr. Schreibung wer. - Was die Entstehung der Sache anlangt, so sieht Wellhausen in dem Passed ursprünglich nichts anderes als ein hirtendanksest, wobei man erstgeborene Lämmer opsette. Mus diesem Brauch foll nach ihm auch die Sage von der Totung der ägyptischen Erft-10 geburt erwachsen sein. Ebenso sei bas jedenfalls erst in Kanaan angenommene, vom Baffah ganz unabhängige Fest ber ungefäuerten Brote eigentlich ein Erntefest, indem man Passa ganz unabhängige Jest ber ungesäuerten Brote eigentlich ein Erntetest, indem man sich beim Ansang der Ernte die Zeit nicht genommen habe, die aus frischer Frucht gebacenen Brote erst zu säuern. Die historische Beziehung auf den Auszug sei dem Feste erst später beigelegt; dei D sei sie zuerst vollzogen; Er 13, 1—16 sei deuteronomissisch überarbeitet. Diese Erklärung, die vielen Beisall gefunden hat, setzt sich doch gewaltsam über den wirklichen Stand der Luellen hinweg. Daß das Passa ein Erstgeburtsopser sei, ist nirgends gesagt. Allerdings erscheint die Berordnung der Absade der Erstlinge in unmittelbarer Nähe der Anordnung des Passah, sie gehört jedoch nicht zu dieser, sondern gesellt sich nur zu ihr, weil beide Erststungen mit dem Auszug und der Tötung der werlautet nirgends; wohl aber geht das Gegenteil daraus hervor, daß mit den Erstlingslämm sin Erstlingslamm sin Erstlingslamm werden sollte und awar schon nach R (Er 22, 29), dem älteten lämmern andere verfahren werden follte, und zwar schon nach B (Er 22, 29), dem altesten Gesethuch. Dan hat bemnach kein Recht, von einer später erfolgten Ablösung bes Paffab vom Erstgeburtsopfer zu reben. Sodann ift die historische Deutung des Festes schon bei 26 J E sehr start bezeugt und läßt sich nicht durch Verweisung auf Uberarbeitung entfernen. Lgl. Rittel, Gesch. d. Hebr. I, 104 f.; Schäfer, S. 136 ff. Dies alles schließt freilich die Dlöglichkeit nicht aus, daß das mosaische Passabset ein altes Frühlingsdankfest, wobei Erstlinge ber Berbe und der Felbfrüchte bargebracht werden mochten, in fich aufgenommen babe. Wird doch ausdrücklich bezeugt, daß die Jöracliten um die Zeit des Auszugs vom 30 Pharao begehrten, ein Fest dem Jahve zu seiern. Aber jedenfalls war, so weit unsere Quellen hinaufreichen, der Passabbrauch mit jenem Ereignis der Erlösung aus Agypten unzertrennlich verdunden. Nach ihrem einstimmigen Zeugnis ist dieser Brauch wirklich unter der Bangigkeit der letzten ägyptischen Bedrückung und dem Herzklopsen vor dem furchtbaren Richter und Racher ber Gunben jenes Landes erwachsen - ein Ausbrud 35 bavon, baß ber Gerr benen, bie zerschlagenen Gerzens sind, seine Gnabe zuwendet, bed fo, daß auch fie inne werben, es fei lauter Gnade, wenn er fein Gericht an ihnen vorübergeben laffe.

Eindrücklich wird dies insonderheit durch das Passahopfer bargestellt, deffen nabere Bedeutung wir noch zu betrachten baben. Es ift ein wirkliches Opfer, obwohl ber re-40 misch katholischen Ausbeutung bieses Moments für die Messe gegenüber die alteren Protestanten bem Passab ben Charafter eines Opfers meist absprachen und noch hofmann (Schriftbeweis II, 270 ff., 2. Aufl.) wenigstens ben fafrifiziellen und gottesbienftlichen Charafter des ersten, in Nappten gebaltenen Passabmables bestritt, wogegen zu vergleichen Rury, Opferkultus S. 312 ff. Daß das Passabmabl im allgemeinen unter die Kategorie 45 ber Opfer mablzeiten gebort, zeigt schon ber Musbrud in nas nat Er 12, 27, ferner bie vielen Stellen, wo von memme bie Rebe ift, und bie Bezeichnung ber Sandlung als einer 7722 Cr 12, 26; Ru 9, 7 beißt es geradegu ein 1277, bas Gott bargebracht Sonit trat allerdings biefes Moment ber oblatio wenigstens bei bem in Agroten geidlachteten gamm gurud, aber nur besbalb, weil es bort fur bie Darbringung 50 so wenig einen Altar als eine Priesterschaft gab. Späterbin wurde das Blut an den Altar gegoffen und wohl auch die Kettsnicke (Er 23, 18; 34, 25) auf demielben ver brannt. Naber aber gebort bas Passab nicht zu ben Subnopsern (hengstenberg), sondern zu ben Schelamim ober 2002 (siebe Bb XIV S. 392, 25), b. b. zu jener Opferart, we bie Mablgeit ein Sauptaft ift, welche bie Gemeinichaft gwiiden Gott und ben Meniden wanobrudt, fo gwar, baß es unter jenen, bant feinem biftoriiden Charafter, eine eingigertige Stellung einnimmt und fich burch besondere Eigentumlichkeiten ausgeichnet. Gemo Form nach iste ein Saus oder Kamilienopier. Durch Teilnabme an bemielben einbeitlich verbanden, bekennen fich die Gausgenoffen jum Bolte Gottes und werben fo bes biefem von Gett augebachten Beiles teilbaitig. Daß jabgeieben von Eer 6, 19 ff. icht Baus-60 bater fein Lamm ichlachtet auch in fraterer Zeit, wo bas Blut vor ben Altar gegenen

wird, und das Berzehren des Lammes in den Häusern stattfindet, sowie daß jeder Angehörige bei Androhung der Ausrottung an der Mahlzeit teilnehmen foll, aber unter der ftreng vorgeschriebenen Bedingung der Beschneidung und gesetzlichen Reinheit — das alles zeigt, wie jedes Haus für sich eine kleine Gemeinde darstellen foll (Fof 24, 15), die dem Herrn bient; bag es aber jugleich nur ein Glied ber Gefamtgemeinde fei, auft ber na= 5 tionale Charakter und die gesetzlich geforderte lokale Einheit des Passahkultus in Erinne-So zeigt die Feier aufs schönste die Durchdringung des häuslichen Lebens durch ben Dienst Jahves. Seiner ersten Bestimmung nach ist das Passah ein Abwendungsopfer; in der Opfermahlzeit tritt aber die Aneignung des Seils, die Gemeinschaft mit bem gnäbigen Gott von Anfang an ftark hervor. In ersterer Hinsicht soll unzweifelhaft 10 das Blut sühnende Wirkung haben, indem es den Zorn Gottes vom Hause abhält, wie immer man sich dieselbe theologisch ausdenken möge. Siehe darüber BdXIV S. 395, 22. Das Blut an der Thüre ist dem Würgengel das Zeichen, daß er über die im Hause Bezsindlichen keine Gewalt habe. Die Blutstreichung an Psosten und Oberschwelle scheint altsemitischer Nitus, den man auch in Babylonien gefunden haben will. Siehe jedoch 15 KAT 599. Bgl. auch Curtiß S. 259. Als ein Gott zu weihendes Opfertier läßt jenes Lamm schon seine Beschreibung erkenne. Es 90l sorgsältig ausgewählt werden wie gudere Onsertiere wie diese sog 13 10.3 6.9 20 17 K) kallerkei sein wähnlich wie andere Opfertiere, wie diefe (Le 1, 3, 10; 3, 6; 22, 17 ff.) fehlerfrei fein, mannlich (da diefes Geschlecht als das vorzüglichere galt, Le 1, 3, 10; 22, 19), einjährig (wie auch für Brandopfer und andere vorgeschrieben war Le 9, 3; 23, 12. 18 u. ö.), ein Schaf, 20 was auch sonst das gewöhnlichste Opfertier war; doch auch die Ziege wird zugelassen (wie Le 22, 19; Ru 15, 11). Daß bem Tier kein Bein zerbrochen werden durfe, was nicht fo fast beim Schlachten, wo es überhaupt nicht Sitte mar, als vielmehr beim Effen eingeschärft wird, erinnerte nicht bloß daran, daß es nicht wie gemeines Schlachtwieh, sondern als ein geweihtes Tier zu behandeln sei; es sollte zugleich die integrale Einheit 25 des Opferlammes und damit die der davon Essenden gewahrt werden (vgl. 1 Kor 10, 17), ebenso durch die Verordnung (Ex 12, 46), daß nichts von dem Lamme aus dem Hause dürfe getragen werden. Vor Profanation sollte die heilige Speise auch durch die Ex 12, 10 getrossene Bestimmung bewahrt werden. Die speziell geforderte Zubereitung des Bratens — das Tier soll natürlich nicht roh gegessen werden, aber auch nicht im Wasser des Gestickets der Serrichtung als derzus des gesotten — hat wohl weniger Bezug auf die Giligkeit der Herrichtung als darauf, daß das Lamm nicht von anderen Substanzen durchdrungen und zersetzt werden soll. Dagegen in dem eiligen reifefertigen Berzehren desfelben, welches die Samaritaner bis heute beibehalten haben, stellt fich die Wichtigkeit des Augenblicks der Erlösung dar, wo man ängstlich auf Befreiung harrte. Desgleichen erinnerten die bitteren Kräuter an die ägop= 35 tijche Mühfal und Drangfal, aus welcher bie göttliche Befreiungstat erlöfte. Ebenso mar tische Mühlal und Drangsal, aus welcher die gottliche Verreumgstat erwie. Evenso war die Bedeutung der ungefäuerten Brote eine historische (Ex 13, 8; Dt 16, 3), womit sich aber eine kultisch-symbolische verband. Siehe das über die Bedeutung des Sauerteiges Bd XIV S. 390,35 Gesagte und vergleiche Ex 29, 30 ff. vgl. V. 2, wonach die neugeweihten Priester 7 Tage lang sich desselben zu enthalten hatten.
Im Neuen Testa ment ist das Passallankamm Borbild Jesu Christi geworden (1 Kor 5, 7), dessen Depfertod Verschonung mit dem Jorne Gottes dewirkt für seine Gemeinde, welche durch den Genuß seines Leibes und Blutes (vgl. Jo 6 und das hl. Abendmahl) der Gemeinschaft mit ihm und durch ihn mit Gott teilhaftig und zu Einem Leibe versunden wird. Diese innere Verwandtichaft mar auch äußerlich nahegelegt durch den Beite.

bunden wird. Diese innere Verwandtichaft war auch äußerlich nahegelegt durch den Zeit= 45 punkt des Todes Chrifti und sein bei der Passahfeier eingesetztes Abendmahl. Jenes Jüngermahl in der Leidensnacht war übrigens ein anticipiertes Baffahmahl, da ber 14. Risan erst auf ben Freitag fiel, wie aus bem Johannesevangelium (Jo 19, 14) erssichtlich, welches mit Bewußtsein den Tod Christi als den des wahren Ofterlammes dars stellt. Wir geben schließlich eine kurze Beschreibung der Festseier, wie sie in neutestas 50 mentlicher Zeit gehalten worden, wobei wir freilich zum großen Teil auf die späteren talmudischen und rabbinischen Quellen angewiesen sind. Bgl. besonders Traktat Pesachim und Franz Delipsch, ZIHK 1855, S. 257 ff. (aus dem archäologischen Werke Shilte ha-Giddorim von Abraham den David in Mantua 1612).

Das Bassah durfte nur in Jerusalem geschlachtet werden, im Borhofe des Tempels, 56 gleich den anderen Opfern. Deshalb führte dieses Fest eine ungeheure Menge Bolkes in Die Hauptstadt und die Besorgnis eines Aufstandes bei diesem Anlag (Mt 26, 5) lag nabe. Ein folder ift am Baffahfeste wiederholt von den Romern gefürchtet worden oder wirklich eingetreten, Josephus Ant. 17, 9, 3; 20, 5, 3. Bgl. Bell. Jud. 1, 4, 3 μάλιστα γάρ έν ταις εδωχίαις αὐτών στάσις άπτεται. Hinrichtungen liebte man zur Ab= 60

schreckung bes versammelten Bolkes am Feste zu vollziehen. Anderseits hatte bie Bewohnheit bes Landpflegers, ihm an diesem Fest einen Gefangenen frei zu geben (Dt 27, 15) ohne Zweisel die Absicht, die Juden gunstig zu stimmen. Um verhängnisvollsten wurde der Andrang des Bolkes vor der letten Belagerung Jerusalems durch die Römer (Titus), ber Andrang des Voltes der letzten Belagerung Jerusalems durch die Romer (Itals), 5 indem die zur Passabseier versammelte Menge in der Stadt eingeschlossen und in den Untergang derselben hereingezogen wurde. Bei diesem Anlasse teilt Josephus (Bell. Jud. 6, 9, 3), mit, daß einige Jahre früher auf den Wunsch des Cestius, der dem Nero einem Begriff von der Stärke der judässchen Bevölkerung beibringen wollte, die Hohenprichte die Jahl der Passahlämmer gezählt hätten, die sich damals auf 256,500 belief, welche 10 Jahl, da man mindestens 10 Männer auf ein Lamm zu rechnen habe, etwa 2,700,000 Männer ergebe, wobei erst noch die Unreinnen nicht mitgezählt seine. (Die Jählung der Volkes nach Passahlämmern, welche die Rabbinen irritumlich schon 1 Sa 15, 4 heraustelsen herichtet der Talmud von König Noriwa I. model sich eine Wenge von 2 Williagen lesen, berichtet der Talmud von König Agrippa I., wobei sich eine Menge von 2 Millionen ergeben haben foll.) Ebenso wird von Josephus Bell. Jud. 2, 14, 3 die Zahl der den ergeben haben soll.) Ebenso wird von Josephus Bell. Jud. 2, 14, 3 die Zahl der den 15 Cestius am Osterseit umgebenden Volksmenge auf 3 Millionen angeschlagen. Mögen nun auch diese Zahlen übertrieben sein, jedensalls sand die Masse der Festgäste in der Stadt nicht genügenden Raum, sondern verteilte sich auch auf die umliegenden Dörse und schlug Zelte oder Hütten in der Nähe Jerusalems auf. Den Gastfreunden, in dern Häusern man die Mahlzeit hielt, überließ man dasür das Fell des Osterlammes. — Der 20 Zeitpunkt der Festseier bestimmte sich zumächst durch den Stand der Ernte. Zeigten sich die Feldstückte in der Mitte des 12. Monats noch nicht genug vorgeschritten, um in 4 Wochen die Ernte zu beginnen, und war auch die junge Tierwelt (Tauben und Lämmer) noch nicht genug entwickelt zum Opfer, so wurde der lausende 12. Monat als Schaltmonat erklärt und ein 13. eingestigt. Der Ansang des Passahmonats wurde vom Sprechrium erst erklärt, wenn der neue Mond von Augenzeugen gesehen worden vor. Mar 25 edrium erft erklärt, wenn der neue Mond von Augenzeugen gesehen worden war. Man melbete dann den Monatanfang burch Feuersignale über die Landschaft bin; da aber die Samaritaner durch folche Feuer die Juden irreführten, verordnete man, daß Boten die Nachricht dem Lande zu bringen hätten Rosch haschana 2, 1 f. — Nachdem schon vom 15. Abar an die Wege und Bruden ausgebeffert, die Graber durch Übertunchen kenntlich 30 gemacht und andere Vorbereitungen getroffen worden waren, wurden in den Letten Tagen vor dem Feste die Gefäße sorgfältig gereinigt und am 14. Nisan als dem Rüsttage des Festes das Gefäuerte und der Sauerteig mit peinlicher Angstlichkeit aus den Wohnungen entsernt. Wer über das Fest Gefäuertes aß, verfiel der Strase der Geißelung. Dagegem buten die Hausstrauen ungefäuerte Kuchen, womöglich aus Weizenmehl. Am Nachmittag 35 wurden im Tempelvorhof die Passahlämmer geschlachtet und zwar um  $8^{1/2}$  Uhr (nach unserer Rechnung  $2^{1/2}$  nachmittags), Wischna Pesachim 5, 1 f. 58a) oder  $7^{1/2}$  (=  $1^{1/2}$ ) Uhr; eine Stunde später sollten bie Lammer bargebracht werben. Der Zeitpunkt war fo früh gewählt, daß jedem Zeit bleibe, sein Lamm zu Hause zu braten. Wenn dagegen dieser Passahrüfttag zugleich Rüstag des Sabbaths war, sollte schon um 6½ geschlachtet, 40 um 7½ dargebracht werden, womit Jo 19, 14 zu vergleichen. Das Schlachten geschal in dere Albeilungen, deren eine um die andere in dem Tempelvord eingelassen wurde. Die in Reihen aufgestellten Priefter, von benen die einen filberne, Die anderen goldene Schalen in den handen hielten, fingen bas Blut barin auf und reichten die volle Schale ihrem Nebenmann, so daß sie bis an den Altar gelangte, wo sie von dem dort befind-45 lichen auf einmal ausgegossen wurde. Die Tiere wurden an Nägeln oder Stäben auf gehangen und enthäutet, ihre Eingeweide ausgenommen und die zu opfernden Stücke in einem Gefäß von dem Priester zum Altare gebracht. Unterdessen sangen die Leviten das Sallel. Bing dieses zu Ende, ebe die Darbringung durch die betreffende Abteilung vollzogen war, fo follte es zum zweiten und brittenmal (welch letteres jedoch nie nötig ge-50 worden sei) vorgetragen werden. War die erste Abteilung fertig, so folgte die zweite und die dritte (Mischna Pesachim 5, 6ff.). Die Schlachtenden hatten anzugeben, wie vicle Teilnehmer von ihrem Lamme genießen wurden. Es durften nicht unter 10 Manner fein und waren felten mehr als 20. Eine talmudifche Bestimmung giebt an, daß minbestens jeder Teilnehmer ein Stud Bassabsleisch von der Größe einer Olive erhalten solle Daß die Frauen an der Mahlzeit teilnahmen, setzen Josephus und Mischna voraus; dagegen waren sie dazu nach der Gemara (vgl. Dt 16, 16) nicht eigentlich verpflichtet. — Das Lamm wurde an hölzernem Bratspieß (von Granatholz, damit kein Saft heraustropfe) gebraten; bei der Zubereitung und beim Essen durfte ihm kein Bein zerbrocken werden bei Strafe der Geißelung. Nach Er 12, 26 f.; 13, 8 fragte bei der Mablzeit, co b. h. nachbem ber erfte Becher getrunten war, ber erftgeborene Sohn ben Bater um bie

Bedeutung des Gebrauchs, worauf dieser, später ein Vorleser, die Geschickte des Auszugs mit Anknüpsung an die verschiedenen Teile der Mahlzeit erzählte. Die Gesellschaft stimmte darauf das Halle (Psalm 113—118; vgl. Delitsch zu Psalm 113) an, und sang zu-nächst Psalm 113. 114; dann folgte der zweite Festbecher, darauf die eigentliche Mahlzeit. Dann wurde der dritte Becher (µerà rò deurvsoau) getrunken, welcher also wohl se Le 22, 20 gemeint ist als derjenige, den der Herr zur Stiftung des Abendmahls deznützte. Auf die Analogie zwischen der Bedeutung des Passahopsers und derjenigen, die Christus seinem eigenen Sterben beilegt und im Abendmahl abbildet, wurde schon oben hingewiesen. Auf diesen dritten folgte aber noch ein vierter Festbecher, nach dessen schon schon der Juden der vorsauf sich jenes 10 hurspartes Mt 26, 30; Mc 14, 26 zu beziehen schen schen vorauf sich jenes 10 hurspartes Mt 26, 30; Mc 14, 26 zu beziehen schen schleren den Thürpfosten mit dem Passahblut und die Eissertsischen der Thürpfosten mit dem Passahblut und die Eissertsischen halten sich die Eamaritaner die heute in diesem wie anderen Punkten strenger an das Gesch, indem sie wenigstens eine eigentümliche Bestreichung ihrer Kinder mit dem Blute vor= 15 nehmen und die Mahlzeit eilig, den Stab in der Hand, halten. Siehe die Beschreibung eines solchen samaritanischen Passahsseit auf dem Garizim in Bädesers Palästina und Sprien.

## Baffahftreitigkeiten f. oben S. 725, 15ff.

**Baffau**, Bistum. — Urfunden in den Monumenta Boica XXVIII, 2 u. XXIX, 2, 20 im UB. des Landes o. E., Wien 1852 ff., vgl. auch Hansia, Germania sacra I, Augsburg 1727. Bischofslisten MG SS XIII S. 361 und XV S. 1310. — Rettberg, RG Deutschslands I, 1846 S. 226 ff. u. II, 1848 S. 245 ff.; Friedrich, KG Deutschlands I, 1867 S. 199 ff. 343 ff.; Hand KG Deutschlands I, 3. Auss. Son Deutschlands I, 3. Auss. Son II, 2. Auss. Son III S. 460 ff., III S. 150 ff.; Schrödl, Passavia sacra, Passavia 1879.

Das Bistum Passau ist burch Bonifatius, gleichzeitig mit ben übrigen baierischen Bistumern im Jahre 739 organisiert, s. Bb III S. 304,38. Sein Sprengel umfaßte das Land auf beiden Ufern der Donau vom Einfluß der Ifar an abwärts. Die Nordgrenze bildete der Böhmerwald, die Südgrenze fällt nabezu mit der jetigen Grenze bon Dberöfterreich gegen Salzburg und die Steiermark zusammen. Im Often bildete die Enns so die Grenze. Das Christentum war in diesem Landstrich längst verbreitet. Es reicht zuruck in die Römerzeit. Damals war Lauriacum, die bedeutendste römische Festung an der Donaulinie, Sitz eines Bischofs, s. Vita Sever. 30 S. 48; in Batava, dem heutigen Passau, dem gegenüber auf dem rechten Donauuser gelegenen Boiodurum, in Quintana (Plattling oder Künzing) und an anderen Orten gab es Kirchen, Vita Sever. 15 S. 32 35 u. 23, S. 41. Aber das Christentum in den Kömerorten an der Donau erlag dem Borbringen ber beutschen Stämme, f. b. A. Seberin, bas Bistum ging ein und die Kirchen zerfielen; doch ist es nicht ganz unmöglich, daß einzelne Reste des Christentums sich durch die Sturme der Bölkerwanderung hindurch gerettet haben. In der baierischen Zeit begegnet man zuerst der Thätigkeit von Wanderbischöfen. Als solche werden Erchanfrid 40 und Otfar genannt, M. B. XXVIII, 2 S. 35, 39, 63. Einen dritten, Bivilo, weihte Gregor III. Als Bonifatius das Bistum Paffau gründete, wurde er an die Spipe gejtellt. Passau war neben Salzburg das südöstliche Missionsdistum. Schon die Stifztung des Klosters Kremsmünster im Jahre 777 (UB. d. L. o. Enns II, S. 2 Nr. 2) wird im Hindlick auf die kirchliche Arbeit unter den Slaven geschehen sein. Nach der 45 Vernichtung des Avarenreiches im Jahre 796 wurde das Lin zusischen Enns und Raab zum Passauer Sprengel geschlagen, s. d. A. Avaren Bd Lin 3.314, 48 sff. Die Pflanzung des Christentums in dem neugewonnenen Land ist das Verdienst von Baffauer Brieftern. Zwar wurde ihr glücklich begonnenes Werk durch das Bordringen der Ungarn wieder vernichtet. Im Anfang des 10. Jahrhunderts ging die Oftmark Deutschland verloren. 50 Aber schon um die Mitte desselben begann die Neubesetzung, s. KG D.s III S. 153 ff., und sofort erschien auch die Bassauer Kirche auf bem Blan, um ihre Arbeit wieder auf= zunehmen, a. a. D. S. 165. Auch weiter oftwärts hat sie gearbeitet. Bischof Bili= grim (971—991) sandte schon im Beginn seines Episkopats Passauer Priester zur Missionspredigt nach Ungarn, Brief P.s an Papst Benedikt, UB. d. E. o. E. II S. 711. 55 In diesen Verhältnissen lag die Vorausseyung für den ehrgeizigen Plan, Passau zum Rang eines Erzbistums zu erheben. Durch eine vermessene Falfchung suchte Bischof Biligrim (f. d. A.) ihn zu verwirklichen. Aber ber Plan mißlang. Passau blieb Bistum. Die ungarische Kirche organisierte sich unabhängig von der deutschen. Später, durch die Gründung

ber Bistümer Wien im Jahre 1468, Ling und St. Bölten im Jahre 1783, verlor Baffau

die größere Sälfte feiner Diöcefe.

Bisch ö se: Vivilo 739—?, Beatus, Sibonius 754 erwähnt, Anthelm, Wisurich gest. 770—774, Walbrich gest. 804 ober 805, Urolf gest. 806, Hatto gest. 817, Reginbar 6 gest. 837 ober 838, Hattwich gest. 864 ober 865, Ermanrich 865—874, Engilmar gest. 899, Wiching 899 abgesett, Richar 899—902, Purchard 903—?, Gundbolt gest. 930, Gerhard gest. 945, Abalbert gest. 970, Piligrim 971—991, Christian gest. 1013, Beringer 1013—1045, Engilbert gest. 1065, Altmann 1065—1091, Udalrich I. 1092—1121, Reginmar gest. 1138, Reginbert 1138—1147 ober 1148, Konrad 1147 ober 1148 bis 1164, Rupert 1164—1165, Albo 1165—1169, Heinrich I. v. Berg 1169—1171, Diebald v. Berg 1172—1190, Wolfger v. Ellenbrechtsstirchen 1191—1204, Poppo 1204 bis 1206, Manegold 1206—1215, Ulrich II. 1215—1221, Gebhard v. Plain 1222—1232, Audiger v. Naded 1233—1249, Berthold v. Sigmaringen 1250—1254, Otto v. Lonsdorf 1254—1265, Ladislaus 1265, Peter 1265—1280, Wichard v. Pollheim 1280 bis 1282, Gottscied 1283—1285, Bernhard v. Prambach 1285—1313, Heinrich 1317 bis 1319, Albert v. Sachsen 1320—1342, Gottscied von Weißened 1344—1362, Albert v. Winkel 1364—1380, Johann v. Scharssenberg 1381—1387, Rupert v. Berg 1387 bis 1389, Georg v. Hohende 1389—1423, Leonhard v. Laiming 1424—1451, Ulrich Nußdorfer 1454—1479, Georg Hedde 1480—1482, Friedrich Mauerkirchner 1482 bis 1485, Friedrich v. Ottingen 1486—1490, Christof Schachner 1490—1500, Wiguleus Fröschel 1500—1516.

Baffauer Bertrag, f. b. A. Augsburger Religionsfriede, Bb II G. 250, sf.

Passionisten. — (Dischinger), Leben bes ehrw. Dieners Gottes P. Paul vom Kreuze, Stisters der Kongregation der unbeschührten Kleriser des hl. Kreuzes und des Leidens Christ oder der Passionisten; aus dem Ital. von einem tath. Priester, Regensburg 1846. Augustin Theiner, Geschichte des Pontifitats Clemens XIV. (Leipz. und Paris 1853) II, 344. Ders. Epistolae ac Brevia Clementis XIV. (Paris 1852), p. 80 sq. Mitterrutzner, Der hl. Paul vom Kreuz; aus d. Ital., Innsbruck 1860. Pius a Spiritu Sancto, The Life of St. Paul of the Cross, Founder of the Passionists, Dublin 1868. Luca di San Giuseppe, Vita della serva di Dio M. Maria crocifissa di Gesd, prima superiora della religiose Passioniste, Civita-Bechia 1878. Hergenöther, Handb. der allg. Kirchengesch., III, 515. Helmling, Art., Paulus v. Kreuz, im KKL, III, Holdensberg, Rath. Ordensgesch. II, 285—288.

Die durch die Indrumst ihres Andachtslebens und ihren Missionseiser sich auszeichnende Kongregation der Passionisten oder der regulierten Klerifer vom hl. Kreuz und vom

Die durch die Indrunft ihres Andachtslebens und ihren Missionseiser sich auszeichnende Kongregation der Bassionisten oder der regulierten Kleriker vom hl. Kreuz und dem Seiden Christi (Congregatio elericorum excalceatorum S. S. Crucis et Passionis) verdankt ihre Entstehung dem Zeitalter des Ankämpsend der Päpste und der römischen Hierardie gegen die von allen Seiten her auf sie losstürmende Ausklärungsdewegung des dorigen Jahrhunderts. Der Stifter Francesco Danei, genannt Paulus dom Kreuze (Paolo della Croce), wurde gedoren zu Ovada in der Diöcese Acqui in Piemont am 40 3. Januar 1694. Er erscheint in mehrsacher Hinscher Hinscher Ausständigen, zur Lektüre von Historia, wurde er schon in früher Jugend zu frommen Andachtsübungen, zur Lektüre von Heigensehen u. del. angehalten. Die eine Zeit lang ihn beselchden kriegerischen Neigungen, kraft deren er in venetianischen Dienstem gegen die Türken zu kämpsen gedachte, wichen allmählich friedlicheren Bestrebungen. Schon 1720, noch vor er langter Priesterweihe, krug er sich mit dem Projekt der Stiftung eines Ordens dom Kreuze, nahm deshalb selbst diesen Namen mit Genehmigung des Bischoss von Alessand an und bezog, angethan mit einer schwer von Sen Externation der Buschen der der ihn zu Genehmigung zur Lereinsgründung 1725 erlangt worden, einzelne Novigen um ihn und seinen Bruder Johann Baptist, mit welchem zusammen Baul im Jahre 1727 die Priesterweihe aus den Händen des Bischoss Aurelio Cavalieri von Troja im Reapolitanischen (Brodinz Capitanata) empsing. Toch wurde erst zehn Jahre später (1737) auf dem Bassionischen gegründet; später zu Ordiselle in Toskana ein zweites u. s. f. Dem langlam schilden gegründet; später zu Ordiselle in Toskana ein zweites u. s. f. Dem langlam erteilte Beneditt XIV. 1741 eine erste, sowie Elemens XIV. 1769 eine wiederholte Bestätigung (Theiner, l. c.). Der letztere Papst ehre den schon bei seinen Bedzeiten kat

Uber das Missionswirten der Bassionisten berichtet die Zeitschrift: "Die kathol. Missionen", 3. B. Jahrg. 1893, S. 138; 1894, S. 171 f. Bödler.

Paftor, Abam, gest. um 1560 ober 1570. — Gronwelen der voornaemsten HoostRetteren o. D. u. J.; Herm. Hamelmann, Opera geneal. hist., hråg. von Wasserbach, Lemgo
1711, S. 1181; Sandius, Bibl. Antitrin., Freistadii 1684, S. 387; Ottius, Annal. anab., 35
Basel 1672, S. 109 und 112; Joach. Christ. Zehring, Gründliche Historie von denen Bezgebenheiten . . . so unter den Tausgesinnten . . . biß auß Jahr 1615 vorgegangen, Jena
1728, S. 103; Feuerlein, Dissertatio hist.-theol. de Formula Cons. Lubec., Göttingen 1755,
S. 26; Krohn, Gesch. d. sanat. und enthusiast. Wiedertäuser, Leipzig 1758, S. 241; Bock, Hist.
Antitrin. II, Leipz. 1784, S. 277; F. Trechsel, Die protestantischen Antitrinitarier vor Faustus 40
Socin, I, Heibelberg 1839, S. 36 f.; K. Rembert, Die "Wiedertäuser" im Herzogtum Jülich,
Berlin 1899, S. 485 fs.

Adam Bastor. ursprünglich Rudoss Martens. auch Martini. stammt aus Westkalen.

Abam Bastor, ursprünglich Rudolf Martens, auch Martini, stammt aus Westfalen. Bon seinem Leben ist wenig bekannt. In der Mitte des 16. Jahrhunderts hat er unter den Täusern am Niederrhein eine Rolle gespielt und namentlich in Cleve gewirkt. Im 45 Jahre 1547 sinden wir ihn als einen der vornehmsten Teilnehmer zweier unter Menno Simons Borsitz zu Emden und Goch abgehaltenen Synoden; auf letzterer wird er von jenem als Apostel abgeordnet, dald darauf jedoch — vielleicht noch in demselben Jahre — wegen abweichender Lebranschauungen in den Bann gethan. Namentlich wird er des Antitrinitarismus beschuldigt. Um 1550 hat er mit Menno eine Zusammenkunft in 50 Lübeck, von der der "Disput zwischen M. und A. P. über die Lehre der Treieinigkeit" Zeugnis giebt. Außer ihm orientiert uns die einzige von ihm erhaltene Schrift: "Underzscheit tusschen rechte leer vode valsche leer der twistigen articulen" (mit dem "Disput" zusammengebunden in der Bibliothek der Tausgesinntengemeinde in Amsterdam) über Adams Theologie: Christus ist ihm Gottes Sohn und ist wahrer Gott, aber Gott Bater ist eher zeichen, als der Sohn, und ist mächtiger als dieser; die Gottheit Christi ist des Vaters Beischeit, Wort, Wille, Krast und Wirkung in ihm; gestorben ist an Christo nur, was Menschliches in ihm war. Der heilige Geist aber ist sein selbsständiges, persönliches Wesen, ebensowenig, wie der Wind ein Wesen ist; dennoch soll man im Namen des Geistes tausen (weiteres dei Rembert a. a. D.). In seiner Abendundssehre ist Adam so

10

ganz von Campanus (s. Bb III, namentlich S. 697, 20 ff.) abhängig, bessen Einfluß seine Lebranschauungen überhaupt verraten. Hinschlich seiner Lehre von der Tause nennt a selbst einmal Erasmus von Rotterdam als seinen geistigen Vater. Als andere Schriften Adams werden genannt: "Disputation mit Dirk Philipps" und "Bon der Barmberigsteit Gottes". In seinen letzten Lebensjahren scheint Adam, wie sast alle seine Geines verwandten, ein sehr unstätes Leben geführt zu haben. Gestorben ist er nach einer Angabe in Emden, nach einer anderen in Münster, und in Überwasser begraben. Kerdinand Cohrs.

Baftoralbriefe f. b. A. Baulus.

Baftoraltheologie f. b. A. Theologie, pratt.

Pastorellen (Pastorels, Pastouraux), religiös-soziale Bolksbewegungen in Frankrich im 13. und 14. Jahrhundert. — Die Quellen sinden sich im Recueil des historiens de la France, Bb XX—XXIII; Röhricht, Die Pastorellen, 3RG VI, 290—296 (dort S. 291 Lauch nähere Angabe der Quellen).

auch nähere Angabe ber Quellen). Zu der Zeit als Ludwig IX. von Frankreich auf seinem ersten Kreuzzuge bei Damiette in Gefangenschaft geraten war, trat 1251 in den Gegenden des nördlichen Frank reichs ein Mann auf, der als Meister Jakob aus Ungarn bezeichnet wurde, über dessen früheres Leben nichts Sicheres bekannt ist (entlaufener Cistercienser? est wurde viel über ihn gesabelt); er war der lateinischen, deutschen und französischen Sprache mächtig und 20 ein geschichter Demagog, ohne das Talent eines wirklichen Führers zu besitzen. Mit dem Borgeben, von Gott gesandt zu sein, um einen neuen Jug zur Besteiung des heiligm Landes zu unternehmen, aber nicht mit Aittern und Bornehmen, sondern mit dem geringen Bolk, durch welches Gott helsen wolle, gelang es ihm, die Massen in Bewegung ju bringen. In Menge strömte ihm das Landvolk zu, besonders die hirten, wober der 25 Name des Aufstandes; bis zu 100 000 Mann sollen die Scharen angewachsen sein, die sich in 50 Fähnlein teilten. An Bisionen, angeblichen Engelserscheinungen u. f. w. fehlte Anfangs sette man auch in boberen Kreisen Soffnungen auf bas Unternebmen, und felbst die Königin Blanka, Mutter Ludwigs IX. und damals Regentin, zeigte sich ihm günftig, weil sie von dem beabsichtigten Kreuzzuge Hilfe für ihren Sohn erwartete. 190 Her bald genug enthüllte sich der getvaltthätige und revolutionäre Charafter der Bewegung; man begann mit Verfolgung und Ausplünderung der Juden, man ging vom Schelten auf Welt- und Alostergeistlichkeit (auch auf die Bettelmönche als Heuchler und Landstreicher) zu Ungriffen auf sie über. Zu Bourges wurde um Pfingsten eine Synode gesprengt, der Erzbischof verjagt, in Orleans kam es zu einem sörmlichen Kampse mit 35 der Geistlichkeit, in dem viele umkamen. Nun verhängten die Prälaten den Bann, und die Köriein gewisse Western der Verden und der die Königin ergriff Magregeln, burch welche die Massen, benen es an Ordnung und an felbtüchtigen Führern fehlte, schnell zersprengt wurden; Jakob selbst fand dabei seinen Tod. Biele ließen sich übrigens jetzt von den Priestern das Kreuz geben und gingm nach dem Morgenlande. — Ohne Zweifel war im Anfang ein großer Teil wirklicher 40 Kreuzzugsbegeisterung vorhanden, dann aber, als die Massen anfingen, sich zu fühlen, tam ber haß gegen bie Geistlichkeit, von ber sie bedruckt und ausgesogen wurden, ju elementarem Ausbruch, und insofern sehen wir hier ein Shniptom vorhandener soziale Mißstände; von irgend einem Brogramm nach dieser Seite lagt fich jedoch nichts erkennen. Eine ähnliche und mit dem gleichen Namen bezeichnete Bewegung entstand etwa zwi

45 Menschenalter später, und auch biesmal schloß sie sich an Kreuzzugsgedanken an. König Philipp V. hatte 1319 dem Papste Johann XXII. den Wunsch ausgesprochen, einen solchen Zug zu unternehmen, der Papst hatte jedoch mit Hinweis auf die ungünstige Weltlage abgeraten. Aber der Gedanke verbreitete sich im Volke, und sand besonders der den niederen Klassen. Aber der Gedanke verbreitete sich im Volke, und sand besonders der werden wäre, vereinigten sich Volksmengen, hielten Umzüge mit Kreuzessahnen, besuchten gemeinsam die Kirchen und sannnelten Geldbeiträge. Bald aber wurde die besonnene Hattung verlassen; Weiber und Kinder nahmen teil; es kam zu Ausschreitungen, und als deshalb hier und da einige gesangen gesetzt wurden, wurden sie von ihren Genossen gewaltsam befreit, wie das auch in Paris geschah. Bei dem weiteren Zuge nach Süden wurden in den Gegenden von Toulouse und Carcassonne Gewalthätigkeiten gegen die Juden verübt, aber auch Christen und selbst Kirchen blieben nicht verschont; Ende Juni 1320 waren sie zu Albi, dann wendeten sie sich gegen Avignon und sesten den Kapst

in Schrecken. Nun aber sammelte ber Seneschall von Carcessonne Truppen, benen sie bald erlagen; die Gefangenen wurden in Menge hier und ba zu zwanzigen und dreißigen aufgehängt und damit die Bewegung erstickt.

Pataria. — Duellen: Arnulfi gesta archiepiscoporum Mediolanensium, MG SS VIII p. 1 ff.; Landulfi historia Mediolanensis, ib. p. 32 ff.; Andreas vita Arialdi, MSL 5 143 p. 1437 ff.; Bonizo v. Sutri, Liber ad amicum: MG Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI et XII conscripti tom. I, Hannoverse 1891, p. 568 ff. Littera z tur: C. Heschichte ber Städteversassiung von Italien II, Leipzig 1847, S. 140 ff.; Baech, Die Pataria in Mailand 1056—1077, Sondershausen 1872; A. Krüger, Die Bataria in Mailand 1056—1077, Sondershausen 1873. 1874; W. Krüger, Die Bataria in Mailand, I. II. Progr. d. Friedrichsgymmasiums, Breslau 1873. 1874; W. Wicherstiewicz, 10 Die tirchliche Stellung der Erzbischöse v. Mailand zur Zeit der Pataria. Diss. Breslau 1875; J. Battendors, Papst Stephan IX., Paderborn 1883; G. Meyer von Knonau, Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Heinrich IV., Bd I, Leipzig 1890, S. 669 ff.; C. J. v. Heselau 1875; Conzciliengeschichte 2. Nuss., Bb IV. V. Freiburg i. Br. 1879. 1886; W. v. Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit III. Bd 5. Nuss., Leipzig 1890; A. Tresdner, Kulturz und Sittenz 15 geschichte der italiensichen Geistlichteit im 10. und 11. Jahrbundert, Breslau 1890; C. Mirót, Die Publizistit im Zeitalter Gregors VII, Leipz. 1894, S. 244 ff. 264 f. 447 ff.; W. Martens, Gregor VII., Leipzig 1894; A. Haud, KG Deutschlands III, Leipzig 1896, S. 692 ff. 747 ff.

Mailand hatte unter seinem Erzbischof Aribert (1018—1045) unruhige Zeiten erslebt, erst den Kampf des hohen Adels, der Kapitane, gegen den niederen Adel, die 20 Valvassoren, der mit dem Sieg der Letteren endete, dann den Kampf des vereinigten Adels gegen die Bürger, in dem diese ihre Freiheit behaupteten. Daß die Macht des Erzbischofs unter diesen Wirren start verkürzt worden war, und sein von dem deutschen König bestellter Nachfolger Wido nicht der Mann war, sie unter den außerordentlich schwierigen Verhältnissen, die er vorsand, zurückzuerobern, wurde für die Folgezeit ver= 25 hängnisvoll, da die Gegensätz zwischen den verschiedenen Schichten der Bevölkerung durchaus nicht ausgeglichen waren und die Unzusriedenheit mit der deutschen Herrschaft sich zwar zur Zeit Heinrichs III. nicht hervorwagte, aber in ihrer Stärke offenbarte, so bald dessen kassenichten Kenischen Von der Regentschaft der Kasserin Ugnes an Stelle des unmündigen Heinrich IV. abgelöst wurde (Paech S. 12 ff.). Noch in demselben Jahr 30 1056 brachen auß neue Unruhen in Mailand aus, die zwar einen anderen Charafter als die bisherigen Kämpse trugen, insosen als jetzt fürcliche und religiöse Fragen zeitweise

in ben Mittelpunkt traten, aber boch mit ihnen aufs engste verknüpft waren.

Ariald, ein mailändischer Diakon aus dem Stande der Balvassoren, erkannte den Widerspruch zwischen dem göttlichen Gefet und dem damaligen weltlichen Treiben des 35 Klerus, und begann, zuerst in Varese, einem Ort zwischen dem Lago Maggiore und dem Komersee, dann in Mailand selbst dagegen zu predigen, vor allem gegen das Zusammenzleben der Geistlichen mit Frauen (Arnulph III 10; Andreas c. 3. 4. 11). Bon großer Bedeutung war es, daß Landulph aus dem Stande der Kapitane sich ihm anschloß, ein Mann von hoher rednerischer Begadung, der mit der Befriedigung seines Dranges nach 40 öffentlicher Birksankeit nicht wartete, die er die Priesterweiße empfangen, sondern sich in die Agitation hineinstützte und die Führung an sich riß. Auch der Preschyter Anselm wurde gewonnen, der 1057 den dischöflichen Stuhl von Lucca bestieg, und der Münzemeister Nazarius, der durch seinen Reichtum sich nützlich machte. Daß es um den Mailänder Klerus wesentlich schlechter stand als um die Geistlichkeit anderer Städte 45 Italiens wird schwerlich anzunehmen sein. Es wird ihm vielniehn nachgerühmt wissenschaftlicher Sinn, Sorgsalt in der Gestaltung des Gottesdienstes und Tüchtigseit im Predigen, ernste Ledenshaltung und Übung der Weret der Barmherzigseit. Daß aber in ihren Kreisen nicht selten die Priester regelrechte Ehebündnisse eingingen, belastet sie nach dem Urteil der Zeitgenossen hier so wenig als anderwärts; auch über die besondere Verzschaltung und bes mailändischen Klerus auf dem Gebiet der simmnistischen Vergehen ist das Urteil nicht leicht, wenn man deren Verbreitung und Gestaltung um die Mitte des 11. Jahrhunderts in Betracht zieht (Mirbt, Publizistik S. 343 fl.). Aber die Mailänder Reformatoren waren derartigen Erwägungen begreissticherweise nicht uns beseitigen und, wenn nötig, ihre Abs ziell sieh, die als Laster erkannten Unstitten zu beseitigen und, wenn nötig, ihre Abs ziellwerweisen Erwägungen. Dieser Fall trat ein. Die Art des Vorgehens zeugte von einer berispiellosen Erbitterung. Von Landulph ging die Rede, er habe die Sas

762 Bataria

spenstigen Geistlichen wurde der Plünderung des Pöbels überlassen (Arnulph III 11) und nun "erhob sich das Bolk gegen den Klerus" (ib. III 12), das Bolk d. h. nicht nur der Bürgerstand, sondern gerade die niedrigsten Schichten der Bevölkerung, die Armen und Verschuldeten, die Handwerker, die Eseltreiber (Bonizo VI I. c. p. 591). Landulph 5 konnte es wagen, einen von dem Erzbischof selbst geleiteten Gottesdienst tumultarisch ju stören; die Geistlichen werden gezwungen, sich schriftlich zu keuschem Leben zu verpflichten, bie verheirateten entfernt man mit Gewalt von den Altaren, ihre Wohnungen werden gefturmt. Der Mailander Klerus, von seinem Erzbischof nicht geschütt, wendet sich nach fruchtlosen persönlichen Berhandlungen mit Arialb und Landulph an die Suffragan-10 bischöfe des Mailander Sprengels, und als sie auch hier keine Hilfe finden (Arnulph c. 12), an den Papst. Auf Befehl Victors II. (vgl. Meher v. Knonau I S. 672) trat nun eine Bischofsversammlung zu Fontanetum in der Rähe von Novara zusammen, aba Ariald und Landulph ließen sich auch durch ben hier gegen fie verhängten Bann nicht einschüchtern (Arnulph III 13). Bielmehr schritten fie dazu fort, ihre Anhänger als 15 Partei zu organisieren (Andr. c. 47), auch nach außen erschienen sie jetzt als eine solde. Bon gegnerischer Seite erhält sie den Namen Pataria. In Bezug auf diese schon von den Zeitgenossen verschieden gedeutete Parteibezeichnung berichtet Arnulph III c. 13: Hos tales cetera vulgaritas hyronice Patarinos appellat und bemerkt IV c. 11: vocabulum patarinum non quidem industria sed casu est prolatum, um bann bie ibn 20 selbst nicht befriedigende Etymologie hinzuzufügen, daß das Wort von dem griechischen Pathos herstamme, was lateinisch perturbatio beiße, also perturbatores bedeute. Bonizo schrieb lib. VI l. c. p. 591: symoniaci ... eis paupertatem improperantes, paterinos id est pannosos vocabant ("Lumpen"). Wahrscheinlich stammt bie Bezeichnung von bem Quartie im Centrum Mailands, wo es noch im 18. Jahrhundert eine Strafe ber Pataria gab, da 25 Händler mit alten Kleidern, da eben hier die innumerabilis virorum ac mulierum caterva wohnte, die (Arnulph c. 13) Landulph zu begleiten pflegte (vgl. Krüger S. 20f., Meher v. Anonau I S. 672 f.). Unter Stephan IX. erfuhr diese patarenische Bewegung noch einen weiteren Aufschwung, sie nahm in ihr Programm die Betämpfung der Simonu auf, entwarf eine Eidesformel, durch die der Klerus ihr wie dem Nikolaitismus entfagen 30 sollte, und erreichte durch eine Reise Arialds nach Rom, daß nicht nur der Beschluß von Fontanetum stillschweigend ignoriert wurde, sondern der apostolische Stuhl durch die Sendung Hilbebrands offen seine Sympathien zu erkennen gab (Nov. 1057 vgl. Mever v. Knonau I S. 72). Papst Nikolaus II. ging noch einen Schritt weiter, als er Petrus Damiani und Anselm von Lucca 1059 mit der Legation nach Mailand betraute, dem 35 biefe Männer erreichten ihre Demütigung der Mailander Kirche durch eine ruckbaltlese Parteinahme für die patarenische Bewegung (vgl. A. Nitolaus II. Bb XIV S. 74,10ff.). Unter Alexander II. war ihr anfangs die Erhebung des Bischofs Cadalus von Karma jum Gegenpapft nachteilig, ba ihre Gegner baraus neuen Mut jum Wiberftand ichopften, auch verlor sie ihren Borkampfer Landulph, der einem Lungenleiden erlag — bas Todes duch betidt sie inten Vorlampset Landusps, der einem Lungenkeiden etug — bas Lobes 40 jahr ist nicht zu ermitteln — aber Ariald gelang es, in der Person Erlembalds, dem Bruder des Verstorbenen, einen ausgezeichnet qualifizierten Nachfolger zu gewinnen. Dadurch, daß Erlembald erst nach Rom ging, ehe er dem Ruf Folge leistete, erhielt sein Eintritt in die Führerstellung erhöhte Bedeutung; er hat alle auf ihn gesetzten Hoffnungen erfüllt. Unter seiner Leitung wächst die Zahl der Patarener gerade aus den höberm 45 Ständen, und aufs neue beginnen die Angriffe aus die verheieratete und simonistische Geistlichkeit und die Störung ihrer Gottesdienste. Die Autorität Rom stand hinter ihm und ar fühlte sich die sein Viener hotze ihn dach Alexander II. durch die Ungeriffung eine und er fühlte sich als sein Diener, hatte ihn boch Alexander II. durch die Uberreichung eines Banners gewissermaßen zum Streiter der Kirche bestellt. Im Frühsommer 1066 batte bie Spannung der Mailander Bevölkerung eine unerträgliche Sohe erreicht, so daß es nur 50 noch eines Anftoges bedurfte und zwischen Batarenern und Antipatarenern brach ber offene Rampf aus; das Pfingstfest am 4. Juni brachte ihn. Als Erzbischof Wido gegen die von feinen Gegnern in Rom erwirkte Exfommunikation im Dom vor bem Bolk Rlage führte, brach der patarenische Pobel wider ihn los, fügte ihm in der Kirche selbst schwere Mißhandlungen zu und stürmte dann den erzbischöflichen Balaft. Diese wilden Erzeffe 55 führten endlich zu einer träftigen Reaktion der übrigen Bürgerschaft. Erzbischof Wice konnte es wagen, über die Stadt das Interdikt auszusprechen bis Ariald sie verlassen baben wurde und er erreichte, daß der große Agitator in der That das Feld raumte. Am 27. Juni ist Ariald auf Beranlassung einer Nichte des Erzbischofs auf einer Insel des Lago Maggien graufam ermordet worden (Andreas § 61; Arnulph c. 20). Die ungünftige Rückwirkung 60 dieses Ereignisses auf die Lage der Bataria in Mailand war nicht von Dauer. Erlembalt

Bataria 763

hat bereits im folgenden Jahr 1067 durch neue eidliche Berpflichtungen seinen Unhang soweit tonfolidiert, daß er die alte Braris tumultarischen Borgebens gegen die ihm entgegenstebenden Geistlichen wieder aufnehmen kann, die feierliche Einholung und Beisekung der Leiche Arialds in der Kirche San Celso in Mailand am 27. Mai (Andreas § 74, Bonizo VI I. c. p. 597) weiß er mit großem Geschick für seine Parteizwecke auszubeuten, außerdem hat die 5 patarenische Propaganda eben jest nicht unbedeutende Erfolge außerhalb ber Stadt zu verzeichnen, Cremona wird gewonnen, auch Piacenza. Auf der anderen Scite wurde freilich burch Alexander II. weiteren Ausschreitungen jest ein Ziel gesetzt, indem zwei nach Maisland gesandte Kardinäle Bestimmungen trasen, die den sich vergehenden Priester der Bolksjustiz entzog und vor das geistliche Gericht stellte und damit auch dem Erzbischof 10 Wido — von seinem Bann war nicht mehr die Rede — wieder die Möglichkeit einer geordneten Berwaltung seiner Kirche eröffneten; allerdings nur für kurze Zeit, so daß Erz-bischof Wido auf sein Amt freiwillig verzichtete. Mailand aber kam dadurch nicht zur Ruhe, vielmehr trat jest die patarenische Bewegung in ein neues Stadium ihrer Entwickelung, indem sie den Anweisungen Hilbebrands folgend nunmehr ihr Reformprogramm auf 15 die Befeitigung der königlichen Investitur ausdehnte. Als ber von Erzbischof Wibo ju seinem Nachfolger ausersehene Kleriker Gottfried sich in Deutschland von Heinrich IV. Die Investitur geholt hatte, wurde ihm bei seiner Rückehr der Antritt des Amtes unmöglich gemacht. Der von Alexander II. gegen ihn wegen angeblicher Simonie und gegen Erz-bischof Wido wegen unerlaubter Amtoniederlegung verhängte Bann that seine Wirkung. 20 Gottfried muß fich nach dem nordwestlich von Mailand gelegenen Castiglione auf seinen Erbsit zurückziehen, wo er von Erlembald und seinem Anhang regelrecht belagert wird, bis eine große Feuersbrunst in Mailand am 3. oder 12. März 1071 die Bürger zum Abzug zwingt. Auch das Ableben Widos (22. August) verbesserte seine Aussichten nicht. Vielmehr konnte Erlembald es wagen, am 6. Januar 1072 im Beisein eines römischen Legaten an 25 seiner Statt einen jungen Mailander Kleriker namens Atto zum Erzbischof mablen zu Allerdings nahm dieser Tag ein trauriges Ende, indem der Neugewählte durch eine tumultarische Erhebung der über die Bernachläffigung früherer, in Bezug auf die Besettung bes erzbischöflichen Stubles getroffenen Abmachungen erregten Burgerschaft gejetung des erzbischoflichen Stubles getroffenen Abmachungen erregten Burgerschaft gezwungen wurde, durch einen Eidschwur für alle Zukunft auf dieses Amt zu verzichten. so Aber auch dieser Mißerfolg vermochte nicht die Machtstellung Erlembalds zu erschüttern. Schon den folgenden Tag hatte er wieder die Herrschaft über die Stadt in der Hand, seine Anhang erfuhr erneute Verstärtung, eine Spnode zu Kom erklärte den Eid Attos für unverdindlich (Arnulf IV c. 2) und zugleich wurde der deutsche Hof um seiner Ausständigen (Meyer v. Knonau II S. 179). Aber Heinrich IV. so gab nicht nach, trat vielmehr jetzt energisch auf die Seite Gottfrieds und veranläste dessen Weibe auf der Spnode zu Novara. — Mit Gregor VII. bestieg ein langjähriger Freund werd der Veranse der Kataria den hönklischen Stubl und veran auch am Anfang seiner und Berater ber Pataria ben papftlichen Stuhl und wenn auch am Anfang feiner Regierung sich gunstige Aussichten auf eine friedliche Berständigung mit dem König in Bezug auf den Mailander Bistumsstreit infolge seines Briefes an den Papst (Gregorii 40 VII. Registrum I 29 a; Jaffé, Bibliotheca rerum germanicaeum t. II p. 46 ff.) eröffneten, so haben doch die Beziehungen Gregors zu Erlembald darunter nicht ge-litten, und dieser strenuissimus miles Christi, wie Gregor ihn nennt (Reg. I 27), hat in Rom die ihm von dieser Seite gebührende Schätzung gefunden. In Mailand selbst wurde freilich seine Gewaltherrschaft auf die Dauer unerträglich, so daß sich ein Gegenbund bildete, dessen Mitglieder sich eidlich verpflichteten, die Gerechtigteit und die Ehre des hl. Ambrosius wiederherzustellen und als Erzbischof den von dem König dazu Bestellten anzuerkennen (Arnulph c. 10). Bei dem ersten Zusammenstoß mit diesen Antipatarenern ist Erlembald nach Ostern 1075 ums Leben gekommen. (Zu den Berichten über den Hergang und der Beurteilung seines Todes voll. Meyer v. Knonau I 50 S. 476 Anm. 43); Dieses Datum bezeichnet zugleich das Ende der Pataria als geschlossener Partei, wenn es auch an Bersuchen Gregors, sie 1076 neu zu beleben, nicht gefehlt hat (Reg. III 15, IV 7; Jaffé, Reg. 4989. 5007). Die Geschichte ber Pataria umspannt also einen Zeitraum von nur 20 Jahren,

Die Geschichte ber Pataria umspannt also einen Zeitraum von nur 20 Jahren, aber ihre Wirkungen beschränken sich nicht auf das kirchliche Gebiet, sie waren ebenso 55 kirchenpolitischer Natur und greisen hinüber in die Sphäre der rein politischen Berhältnisse. Zunächst war sie der Träger jener großen, in der Mitte des 11. Jahrhunderts einsehenden und auf die Hebung des kirchlichen Lebens abzielenden Resormbewegung deren Triumph in Oberitalien wesentlich ihr Verdienst war; sie hat ferner den Stuhl des hl. Ambrosius der Autorität des römischen Bischofs unterworfen und damit diesem die so

20

Lombardei erobert; sie hat endlich für den späteren großen Kampf zwischen Lapitum und deutschem Kaisertum ein wichtige vorbereitende Rolle gespielt, indem infolge der Beseitigung des erzbischössischen Regiments in Mailand und infolge der aus den fredlichen Kämpsen bervorwachsenden gegenseitigen Anerkennung der Stände die Einheit und Selbstreaierung der republikanischen Gemeinde bearundet wurde (Heael II S. 155).

5 regierung der republikanischen Gemeinde begründet wurde (Hegel II S. 155).

In späterer Zeit sindet sich der Name "Patarener" unter den zahlreichen Bezeichnungen katharisch gearteter Reher. Auf einen inneren Zusammendang zwischen den Alle Patarenern und den Neu-Patarenern ist aber daraus nicht zu schließen, da die Teithaltung eines zum allgemeinen Schmähwort verblaßten Namens (vgl. die Entwickelung des Wortes simoniacus) erklärlich ist und der Ursprung der Patarea, wie oben berichtet, ein anderer war. Allerdings macht schon der mailändische Geschichtsschreiber Landulph der Altere den Bersuch, seine Gegner mit diesem Makel zu belasten und bringt die Partei Arialds mit Gerhard v. Montesorte, dem Haupt der kombardischen Katharer in Berbindung (Historia Mediolanensis lid. III c. 18, MG SS VIII p. 87, 35), is aber diese Berdächtigung kann bei der tendenziösen Art dieses Berichterstatters keinen Anlaß geben, die oben vertretene Auffassung der Ansänge der Bataria auszugeben (vgl. 3. v. Döllinger, Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters I, München 1890, S. 128 s.).

Baten f. b. A. Taufe.

Batena f. b. A. Gefäße, gottesbienftliche Bb VI C. 413, 59 ff.

Patriarchen in der christlichen Kirche. — Litteratur: Bingham, Orig. I p. 232 sqq.; Augusti, Denkvürdigkeiten, Bd XI S. 148 st.; Hinschieß, Shiften des katholischen Kirchenrechtes I (1869), S. 538 st., hier auch eine genaue Litteraturangabe; Friedberg, Lehrbuch des kathund ev. Kirchenrechts, 5. Aust. (1903) S. 30 st.; Löning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts I (1878), S. 424 st.; Sohm, Kirchenrecht I (1892) S. 400 st.; Lübeck, Reichseinteilung und firchliche Hierarchie des Orients dis zum Ausgange des 4. Jahrhunderts, Münster 1901. Bgl. auch Kattenbusch, Bergl. Konsessionskunde I (1892) S. 79 st. u. ö.

Πατριάρχης tommt im 4. Jahrhundert als ein den Bischöfen beigelegter Ehrenname vor (Belege bei Suicer. Thesaur. II, p. 640 sq., bes. Greg. Naz. Orat. 42 30 [32], 23: πρεσβυτέρων έπισκόπων οίκειότερον δὲ πατριαρχῶν είπεῖν σφαγὰς δημοσίας κτλ. So in Gassien noch im 5. und 6. Jahrh. vgl. Vit. Romani c. 2: Hilarius veneradilem Celidonium supradictae metropolis (Besançon) patriarcham... a sede episcopali . . deiecerat. A. S. Boll. Febr. III, 742. Greg. Tur. H. Fr. 5, 20 S. 217 von Nicetius von Lyon). Später, nachdem die Bischöfe von Alexandria, Antiochia, Konstantinopel und Jerusalem sich über die Metropoliten erhoben hatten und an die Spitze größerer kirchlicher Provinzen getreten waren, wird Patriarch der Titel sür die Bischöfe der genannten Städte.

Die Fortbildung der kirchlichen Verfassung, die in der Entstehung der Patriarchar liegt, geschah nach Analogie, wenn auch nicht eigentlich im Anschluß an die politische Eigentlung des Reichs. Es gliederte sich seit Diokletian und Konstantin in 4 Präfekturen, diese in eine Anzahl Diöcesen, die letzteren in die Provinzen oder Eparchien. Die Praesectura Orientis umfaßte die Diöcesen Driens, Asia, Pontus und Thracia mit den Hull 1862, S. 389 st. Wie den Stadtgedieten die Bistümer, so entsprachen den Anuptorten Antiochia, Ephesus, Cäsarea Cappadocia und Heraflea (s. Mommsen in den AUR 1862, S. 389 st. Wie den Stadtgedieten die Bistümer, so entsprachen den Provinzen die Eprengel der Metropoliten (s. d. Art. Crzbischof Bd V S. 489), kirchliche Verdände dagegen, die den Diöcesen entsprochen hätten, gad es ansangs nicht. Frühzeitig bemerkt man nun das Bestreben der Metropoliten hervorragender Städte, ihre Gewalt über die Grenzen ihres Sprengels auszudehnen und einen Einfluß über mehrere Metropolitanbezirk zu erringen. In Alexandria war dieses Ziel im Beginn des 4. Jahrhunderts erreicht. Daß Alexandria bei der Entstehung der Patriarchate in erster Linie sieht, ist desbalb besonders bemerkenswert, da Ägypten damals politisch noch nicht eine eigene Diöcese bildete, sondern zur Diöcese des Trients gehörte; es wurde erst nach 365 zu einer eigenen Diöcese zud Albin zu Diöcese des Trients gehörte; es wurde erst nach 365 zu einer eigenen Diöcese zu Alpinzandsen, Sete tor Adgaas Alexandria errungen hatte, erkannte die nicänische Synode in ihrem 6. Kanon an: τὰ ἀρχαΐα ἐθη πραστείτω τὰ ἐν Αλγίνπτο δε αλ Αιβίνη καὶ Πενταπόλει, Θετε τὸν Alexandria errungen hatte, erfannte die nicänische Synode in ihrem 6. Kanon an: τὰ ἀρχαΐα ἐλη πραστείτω τὰ ἐν Αλγίνπτο δε αλ Αιβίνη καὶ Πενταπόλει, Θετε τὸν Alexandria errungen hatte, erfannte die nicänische Synode in ihrem 6. Kanon an: τὰ ἀρχαΐα ἐπαρχίαις τὰ πρεσβεῖα σώ

ζεσθαι ταις έχχλησίαις (Mansi II, p. 670). So wenig klar die Fassung dieses Kanons ift, so steht boch fest, daß nach ihm der alexandrinische Bischof gewohnheitsmäßig eine Obergewalt über mehrere Eparchien hatte. Man könnte nun an eine Ausbehnung bes alexandrinischen Metropolitansprengels über mehrere Provinzen benken; allein, das ift aleganorinischen Metropolitansprengels uber mehrere Provinzen venten; auem, das ist badurch ausgeschlossen, daß die Pentapolis ihren Metropoliten in Ptolemais hatte (Sy-5 nes. ep. 67 opp. ed. Pet. p. 210). Während demnach der Bischof von Alegandria für Ügypten Metropolit war, besaß er für die Pentapolis und, wie man nun annehmen darf, auch für Libyen und die Thedais eine den Metropoliten übergeordnete Gewalt. Ihren Inhalt giebt der nicänische Kanon nicht an; man lernt ihn aus der Geschichte des meletianischen Schismas kennen. Meletius (vgl. d. Art. Bd XII S. 558) war Si= 10 schopolis in der Thedais. Epiphanius (naer. 9, 3 vgl. 68, 1) hält ihn sür den Metropoliten dieser Proving, wahrscheinlich mit Recht. Meletius ignorierte nun tonsequent die Rechte von Alexandria. Bei seinem Berfahren gegen die Gefallenen nahm er keine Ruckficht auf die von Petrus von Alexandria aufgestellten Grundfate (bessen Bonitentialschreiben bei Mansi I, p. 1270; über die Stellung bes Meletius vgl. den freilich 15 wirren Bericht bes Epiphanius h. 68, 1 ff.). Er ordinierte in fremden Bistumern, ohne die Rechte der Bischöfe und bes "großen Bischofs und Laters" von Alexandria zu beachten (Schreiben bes Hefnchius 2c. an Meletius bei Routh, Reliq. sacr. III, 381 sq.). Die Folge war, daß Betrus von Alexandria eine gemeinsame Spnobe ber Bischöfe hielt und auf ihr Meletius absehen ließ; dieser erkannte das Urteil nicht an; seitdem bestand 20 die Spaltung (Athan. Apol. c. Ar. 59). Man sieht: der Bischof von Alexandria nahm folgende Rechte in Anspruch: 1. verbindliche Bestimmungen hinsichtlich der Disziplin zu erlaffen, 2. gemeinsame Synoden der mit ihm verbundenen Metropolitansprengel zu halten, 3. mit der Synode über die Bischöfe zu richten, dazu 4. bei Erledigung von Bistumern die Aufficht über die Berwaltung berfelben zu führen (vgl. Routh S. 383: Si 26 forte quidam persuadebant tibi decentes de nobis finem esse factum; quod nec tibi ipsi erat ignotum, quod essent multi euntes et redeuntes ad nos, qui poterant visitare; etsi hoc fuisset, oportebat te majoris patris [des Bischofs von Alexandria] expectare iudicium et huius rei [der Ordinationen] permissionem). Die *Esovola*, die der nicänische Kanon im Sinne hat, bestand also in dem Oberaufsichts- 20 recht über das firchliche Leben der Diöcesen, die Person und das Verhalten der Bischöfe; recht uber das tragitage Leben der Didecjen, die Petidin und das Vergatten der Stjagofe; dazu kam noch das Recht der Ordination der Bischöfe im ganzen Bezirk, das die späteren Patriarchen nachweislich übten (s. u.), und das wohl auch die früheren schon besaßen. Eine Grenze hatte die Macht des alexandrinischen Bischofs an den Besugnissen der Mestropoliten. Sie wahrt der weitere Sah des 6. nicänischen Kanons vor völliger Ubsorp= 35 tion: καθόλου δὲ πρόδηλον ἐκεῖνο ὅτι εἴ τις χωρίς γνώμης τοῦ μητροπολίτου γένοιτο ἐπίσκοπος τον τοιοῦτον ή μεγάλη σύνοδος ὅρισε μῆ δεῖν είναι ἐπίσκοπον. Denn man hat keinen Grund, die dem Metropoliten nier an den alexandrinischen Bischof und der Des die Metropolite in diesem ginzelknönsten Wese in Neutrop auch zu denken. Daß die Metropolitanrechte in diesem eingeschränkten Maße in Ugppten auch später fortbestanden, sieht man aus dem 76. Briefe des Spnesius: der Patriarch Theo: 40 philus ordiniert den Bischof von Olbia, aber der Metropolit Synefius erklärt fein Einverständnis hinsichtlich ber Person des neuen Bischofs (S. 222 f.).

Ahnliche Berhältnisse wie in Alexandria bestanden in Rom und wahrscheinlich auch in Antiochia, wgl. Conc. Const. can. 2. Darf man von späteren Berhältnissen zurücksschließen, so war die Macht des Bischofs von Antiochia insosern geringer als die des 45 alexandrinischen Bischofs, als er nur die Metropoliten, nicht aber die Bischöfe selbst ors dinierte; die Ordination der letzteren durch den Metropoliten war jedoch gebunden an sein Vorwissen und seine Zustimmung (Innoc. I. ep. XVIII, ad Alex. Ant. Mansi

Dies, b. h. ber Einfluß ber Metropoliten hervorragender Städte auf die benachbarten 50 Metropolitansprengel, ist der Ansang der Patriarchalversassung. Es lag nun in der Natur der Sache, daß das Bestreben hervortreten mußte, die begonnene Bildung größerer kirchelicher Verbände durchzusühren, d. h. der kirchlichen Metropolitanversassung eine kirchliche Diöcesanversassung überzuordnen. Es ist nicht unmöglich, daß der Anstoß dazu von der staatlichen Seite ausging (Kattenbusch S. 84), der eigentliche Motor aber war ohne Zweisel 55 der Ehrgeiz der Bischös der Handen das überwiegende Ansehen Roms und dessen Ansprücke auf den Primat hindernd im Wege; dagegen gelangte im Morgenland jenes Bestreben zum Ziele und zwar dereits auf der Spnode von Konstantinopel 381. Der 2. Kanon trifft Bestimmungen über diese Verhältnisse; er lautet: rode önde oloknow enwondoods 60

ταῖς ὑπερορίοις ἐκκλησίαις μὴ ἐπιέναι μηδὲ συγχέειν τὰς ἐκκλησίας ἀλλὰ κατὰ τοὺς κάνονας τὸν μὲν ᾿Αλεξανδρείας ἐπίσκοπον τὰ ἐν Αἰγύπτω μόνον οἰκονομεῖν, τοὺς δὲ τῆς ἀνατολῆς ἐπισκόπους τὴν ἀνατολὴν μόνην διοικεῖν, φυλαττομένων τῶν ἐν τοῖς κάνοσι τοῖς κατὰ Νίκαιαν πρεσβείων τῆ ᾿Αντιοχέων ἐκκλησία, καὶ τοὺς τῆς ᾿Ασιανῆς διοικήσεως ἐπισκόπους τὰ κατὰ τὴν ᾿Ασίαν μόνην οἰκονομεῖν, καὶ τοὺς τῆς Ποντικῆς τὰ τῆς Ποντικῆς μόνον καὶ τοὺς τῆς Θρακικῆς τὰ τῆς Θοακικῆς μόνον οἰκονομεῖν (Mans. III, 560). Wie erfichtlich find hier für daß Morgenland fünf größere Romplege voraußgefeßt, deren Grenzen bei allem firchlichen Handeln beobachtet werden ſollen: ʿĤgupten, Driens, ဪ, Φontuß, Thrazien; der firchlichen Einteilung aber wird αußdrüdlich die politiſche zu Grunde gelegt. Der Ranon ſoll daß Übergreiſen in ſrembe Sprengel verhüten; ein ſoldæß aber iſt nur bentbar bei Mlegandria und Antiochia; demende iſt der Ranon gerichtet gegen daß weitere Bordringen bieſer Ĥiſchicher Gebiete hat die Bedeutung, daß die Ĥiſchofe von Antiochia und Megandria auf die Diöceſen Ĥgppten und Drient beſchränft werden. Daß dieß im Interesse von Ronstantinopel geſchah, κοις der britte Ranon (τὸν μέντοι Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπον ἔχειν τὰ πρεσβεία τῆς τιμῆς μετὰ τὸν τῆς Ῥωμης ἐπίσκοπον διὰ το είναι αὐτὴν νέαν Ῥωμην). Κοπιταntinopel war αίς bereits an der Stelle Herafleaß an die Spiţe der thraciſchen Diöcese getreten.

Es ist verständlich, daß die Bischöfe von Ephesus und Casarea Cap., der Hauptstädte ber Diöcesen Usien und Bontus, den übrigen Patriarchen gegenüber sich in ungunstigerer Stellung befanden. In der That konnten sie sich auch nicht lange als gleichberechtigt halten. Erben ihrer Macht waren die Bischöfe von Konstantinopel. Nachdem einmal die Reichseinteilung als entscheibend anerkannt war, mußte ihnen die Bedeutung Kon-25 stantinopels als Hauptstadt zu Hilfe kommen. Ihr Ziel erreichten sie durch das Konzil zu Chalcedon; der 28. Kanon bestimmte, τούς τῆς Ποντικῆς καὶ τῆς 'Aoiavῆς καὶ τῆς Θρακικής διοικήσεως μητροπολίτας ... χειροτονεῖσθαι άπό τοῦ άγιωτάτου θρότου της κατά Κωνσταντινούπολιν άγιωτάτης ἐκκλησίας (Mansi VII, 369). Dadund waren Pontus und Asien in das gleiche Abhängigseitsverhältnis zu Konstantinopel versoset, in dem sich Thracien befand. Die Bischöse von Ephesus und Cäsarea hörten auf, dem von Konstantinopel gleichgestellt zu sein. Wenn hierdurch aus den fün Patriarchaten brei wurden, so tam gerade in Chalcedon ein neuer hinzu, der von Jerusalem. Jerusalem hatte schon in Nicaa einen gewissen Ehrenvorrang erhalten unter ausdrücklicher Wahrung ber Rechte bes Metropoliten von Cafarea Bal., con. 7, Mansi II, 672, vgl. ben Art. 35 Jerusalem Patriarchat Bb VIII S. 699, 24. Die jerusalemischen Bischöfe griffen daraufbin gelegentlich in deffen Rechte ein (Maximus hält eine Spnode Soer. h. e. II, 24). Auf ber Spnobe von Ephesus 431 folgte ber Bersuch, Jerusalem aus dem Berbande der Diöcese des Orients zu lösen; er war noch vergeblich (Leo M. ep. CXIX, 4, ad Max. Ant. Mans. VI, 240). Dagegen gelang er mit Bilfe des Raifers Theodofius II., ber 40 Palästina, Phönicien und Arabien von der orientalischen Diöcese lostrennte und dem Stuhle von Jerusalem unterwarf. Antiochia protestierte; schließlich kam es zu einem Bergleich, wonach Phönicien und Arabien bei Antiochia verbleiben sollten, während die drei palästinensischen Eparchien Jerusalem zufielen. Die 7. Sitzung der Spnode von Chalcebon bestätigte das Abkommen (Mans. VII, 178 sqq., vgl. d. Juvenal Bb IX S. 659, 58 ff.). Das chalcedonensische Konzil ist für die Patriarchalversassung auch da durch von Bedeutung, daß es dem Ehrenvorrang, den Konstantinopel seit 381 befaß, eine Erweiterung der Macht hinzufügte, wodurch Konstantinopel sich thatsächlich über Die anbern Patriarchate erhob: can. 9 εί (τις) πρός τον της αυτης έπαρχίας μητροπολίτην ἐπίσκοπος ἢ κληρικὸς ἀμφισβητοίη καταλαμβανέτω ἢ τὸν ἔξαρχον τῆς διοικήσεως 50 η τον της βασιλευούσης Κωνσταντινουπόλεως θούνον καὶ ἐπ' αὐτῷ δικαζέσθω (Mans. VII, 361, vgl. can. 17 p. 375). Man sieht, die Appellation an den zunächt berechtigten Patriarchen ist nicht aufgehoben, aber Konstantinopel konkurriert mit ihm nach freier Wahl des betreffenden Appellanten, ein rechtlich höchst unklares Berhältnis, das sich nur als Frucht eines Kompromisses begreift.

In Chalcedon führten die Patriarchen noch den Titel Exarchen (can. 9; can. 17 steht dafür έπαρχος τῆς διοιχήσεως, wenn hier nicht ein Schreibsehler vorliegt), da in Sardica (can. 6, Mans. III, p. 9) noch von den Metropoliten gebraucht worden war. Seitdem sich der Titel Patriarch für die Bischöfe von Konstantinopel, Alexandria, Antiochia und Jerusalem sigierte (Schreiben Justinians II. an Papst Johann V. von 687, 60 Mans. XI, 737, konstantinopolitanische Synode von 869, can. 21, Mans. XVI, 174),

blieb ber Titel Erarch ben Bischöfen von Sphesus und Casarea (vgl. die Unterschriften Mans. XI, 687 und 689); ihre Macht unterschied sich aber nicht wesentlich von der der Metropoliten.

über die gegenwärtige Lage der Patriarchate s. d. Art. Orientalische Kirche, Bb XIV

S. 445 f.

Im Abendlande führten die Bischöfe von Aquileja und Grado den Titel Patriarchen. Der Patriarchat von Grado wurde 1451 nach Benedig verlegt, der von Aquileja aufgehoben. Später erhielten der Bischof von Lissabon und der von Goa den Titel Patriarch. Aber das alles ist gehaltlose Spielerei: denn dem Titel entspricht weder ein Recht noch eine Macht.

Batriarden, Teftamente ber zwölf, f. b. A. Pfeubepigraphen bes ATs.

Batricins b. S., f. b. A. Reltische Rirche Bb X G. 207 ff.

Patrimonium Betri. — Duellen: Bon mittelalterlichen Scriptores kommt vor allem der Liber Pontificalis (ed. L. Duchesne, Paris 1886, 1892) in Betracht. Für die übrigen Scriptores ist zu vergleichen: B. Wattenbach, Deutschlands Geschicksquellen im Mittelalter 15 bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, 2 Bde, 6. Aust., Berlin 1893, 1894. — Außer den Scriptores sind die Briefe und Urkunden der Köpste wichtig, gesammelt von Khil. Jasse den Scriptores sind die Briefe und Urkunden der Köpste wichtig, gesammelt von Khil. Jasse und Buth. Battenbach in der Regesta Pontisieum Romanorum (— 1198) 2 Bde, Leipzig 1885, 1888 (cit. als Jasse kaltenbrunner, Jasse kwald, Jasse-Löwenseld), und als Ergänzung die in den Nachrichten der K Gesellschaft der Wissenschaft, Jassenseld, und als Ergänzung die in den Nachrichten der K Gesellschaft der Wissenschaft, der die Briefe kommt serner die Abeilung "Epistolae" der Monumenta Germaniae hist. in Betracht; wichtig namentlich der Codex Carolinus (auch ediert von Phil. Jasse in den Monumenta Carolina — Bibliotheca Rerum Germanicarum, Tom. IV, Berolini 1867). Ferner die Sammlung von Briessormeln der päpstl. Kanzlei: Liber diurnus Romanorum Pontisieum (ediert von Th. E. v. Sidel, 25 Vindodonae 1889, und von Achilles Ratti, Mediolani 1891). Die Papstviese und Ellrtunden des 13. Jahrhunderts sind, allerdings sehr unvollständig, gesammelt von Aug. Potthast, Rogesta pontisieum Romanorum inde ab a. 1198 ad a. 1304, 2 Bde, Berlin 1874, 1875.

Außerdem sind zu vergleichen die deutschen Kaiserurtunden: a) die Regesta imperii I (2. Aust.) von Böhmer-Mühlbacher; V von Böhmer-Hidren und Bintelmann; VIII von Böhmer-Hühlbacher; V von Böhmer-Hidren und Bintelmann; VIII von Böhmer-Huhlbacher, Innsbruck 1877 ff. b) In den MG — Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser Tom. I (Konrad I., Heinrich I., Otto I.), Tom. II (Otto II., Otto III.), Tom. III (Heinrich II., Arduin), Hannover 1879 ff. c) Ebendort die Constitutiones et Acta publica so imperatorum et regum Tom. I—III, 1893 ff. — Biel zu wenig sind bisher die Krivaturkunz den der dikteren Zeit sür die Geschichte des Katrimoniums nußdar gemacht. Zusammenstellungen der nichtigten italienischen Urkundenpublikationen sinden sich dei J.-W., Regesta Pontik. Roman., Tom. I, p. XIII—XXVIII, und in der Ausgabe der Kaiserurkunden in den MG. Beachtenswert ist vor allem: Theiner, Codex diplomaticus dominii temporalis s. sedis, Romae 40 1861. — Sehr wichtig ist: der Liber censuum sanctae Romanae ecclesiae des Cencius Camerarius v. Jahre 1192 (ed. Haul Fadre "Le Liber censuum de l'église Romaine. Texte, introduction et notes." Fasc. 1, Karis 1889; die Fortsehung hat L. Duchesne übernommen. Einstweisen ist immer noch wichtig die Husgabe bei Muratori Antiquitates Italicae V [1741] p. 851—908). Die Hauptquellen sür die Geschichte des Katrimoniums im späteren Mittel: 46 alter sind am besten einzusehen dei Muratori, "Rerum Italicarum scriptores", Mediolani 1723—1751, 28 voll. und Wuratori, "Antiquitates Italicae medii aevi post declinationem Romani imperii ad a. 1500", Mediolani 1738—1742, 6 voll. Daneben sind zu Kate zu ziehen die zahlschen Geschichten und Chroniten der zum Katrimonium gehörenden Städte und Landschaften, zum Teil ausgezählt bei Aus Kothaft, "Bibliotheca Historica medii aevi" 50 Bb I, Berlin 1896, p. XXVI ff., vollständiger, doch mit Beschräntung auf die ältere Zeit, bei Inselia alse.

Für die Neuzeit haben einen großen Wert namentlich die Gesandschaftsberichte, besonzbers die der Benetier (ed. N. Barozzi e G. Berchet, Le relazioni degli stati Europei lette al senato dagli ambasciatori Veneziani nel sec. 17; darin die Relazioni di Roma 1877, 55 1879; und E. Alberi, Relazioni degli ambasciatori Veneti al senato, Firenze 1839—1862); serner eine Reihe Memoiren und die Werfe zeitgenössischer Historiter; am besten instruiert man sich auch heute noch über diese Duellen bei Leopold von Ranke, Die römischen Päpste in den letten vier Jahrhunderten, 9. Auss., Leipzig 1889 (Ges. Werfe 37—39).
Litteratur: Eine Arbeit über die gesante Geschichte des Katrimoniums giebt es nicht. 60

Litteratur: Eine Arbeit über die gesamte Geschichte des Katrimoniums giebt es nicht. 60 Einen großen Teil der Geschichte behandeln die verschiedenen Geschichten der Stadt Rom, namentlich F. Gregorovius, "Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter", 8 Bde, 4. Aussage, 1886 ff. Wo Gregorovius ausbürt, sest Ranke ein. Ferner Moris Brosch, Gesch bes Kirchenistak, Gotha 1880, 1882 (in der Geschichte der europäischen Staaten von Heeren, Uker, Giesbrecht). Auherdem sind zu vergleichen die allgemeinen Werke über die Geschichte und Kirchengeschichte des Mittelalters, sowie die Kapstgeschichten, Biographien der einzelnen Papste, Geschichten Italienister Staaten z. Auch die Rechtsgeschichten pflegen einzelne Fragen aus der Verfassungsgeschichte des Katrimoniums zu behandeln. — Sehr umssangreich ist die Litteratur zur sogenannten "römischen Frage" d. h. zur Frage nach der Echtheit der Rippinschen und Karolingischen Schenkungen. Die ältere Litteratur über dies Frage ist zusammengestellt dei L. Delsner, Jahrbücher des Fränk. Reiches unter König Kippin, 10 Leipzig 1871, S. 129; Abel-Simson, Jahrbücher des Fränk. Reiches unter König Kippin, 10 Leipzig 1871, S. 129; Abel-Simson, Jahrbücher des Fränk. Reiches unter Konig Kippin, 10 Leipzig 1888, 8b I S. 156 sp.; Wilh. Wartens, Die römische Frage unter Kippin und Karl d. Gr., Stuttgart 1881, S. V—IX. Die neuere Litteratur ist zusammengestellt und besprochen die Kehr, "Die sogenannte Karolingische Schenkung von 774" in der H., Bahr in Gyll, Jahrg. 1895, S. 694 sp.; eine Ausächlung auch dei E. Rühls bacher, "Deutsche Geschichte unter den Karolingern", Stuttgart 1896, S. 1 sp. 30 70 (1893), S. 388 Unm. 1; K. Kehr in Gyll, Jahrg. 1895, S. 694 sp.; eine Ausächlung auch dei E. Rühls bacher, "Deutsche Geschichte Enchstopkie, Bd VII S. 302 sp. — Es genügt hier, die Hahren Schenkung sind: J. Ficker, Forschungen zur Reichse und Rechtsgeschichte Italiens, Bd II (Innöbruck 1869), S. 329 sp.; L. Duchesne, L.e Liber Pontificalis, Tom. I, Introductung der Kehren Schenkungsversprechen, in den Mt des Instituts sin österreich. Geschichtes. Bd IV (1885), S. 193—212. Wesentlich neue Momente hat die spätere Dieskussisch nicht zu Tage gesiedert.

Bon der Geschichte des Patrimoniums sind vor allem die älteren Teile in vielen Monographien behandelt worden; für die spätere Geschichte vom 13. Jahrhundert an ist weniger geschehen. Allgemeine Geschichten, Kirchengeschichten, Papstegschichten, Lokalgeschichten sind in der folgenden Ausgemenkellung nicht nambatt gemacht.

ber solgenden Zusammenstellung nicht namhast gemacht.

Analecta iuris pontificii, Rome 1855, Ser. 1—19; Archivio storico, artistico, archeologico e letterario della città et provincia di Roma, Roma 1875, vol. 1—3; Mrmbrust, Die territoriale Bolitit der Kähste von 500—800, Dis., Göttingen 1885; Bayet, Remarques sur le caractère et les conséquences du voyage d'Étienne III en France, in der Revue historique 1882 (t. XX), p. 88—105 (vgl. d. Nrt. von A. Gasquet in derțesten zeitsdrist 1887, tom. 33, S. 58—92); Bibliografia storica delle città e luoghi dello stato pontificio, con suppl. Se Roma 1792, 1793; Bibliografia Romana, Notizic della vita e delle opere degli scrittori romani dal sec. XI fino ai nostri giorni, Roma 1880 sp.; Biblioteca storica Italiana. Catalogo . . . di opere antiche e moderne relative alla storia generale e particolare d'Italia, Firenze, Torino, Roma 1881; S. Bluod, Das Brivile Deininds sür bei römische sirche, im Ru XXV (1900), S. 681—693; (St. Borgia), Breve istoria del dominio temporale della osceda apostolica nelle due Sicilie, Roma 1789; Morit Brosch, Rapit Julius II. und die Grinbung des Airdenstaates, Gotsa 1878; Brunengo, Le origini della sovranità temporale dei papi, Roma 1862; Brunengo, II patriziato Romano di Carlomagno, Prato 1893; B. Cassende, Jasch, Jasch, Roma 1863; M. Cappi, Discorso sulle Finanze della sovranità temporale dei papi, Roma 1855; Diets, Etudes sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Revenne, Baris 1888; M. Dove, Rorista und Sarbinien in den Gentungen de Paviste ot de littérature réligieuses I (1896), S. 105 sp.; Discorso sulle Finanze dello stato Pontificio etc., Roma 1855; Diets, Etudes sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Revenne, Baris 1888; M. Dove, Rorista und Sarbinien in den Gentungen der Rögite, in den EMPU 1884; E. Duscesso sulle Finanze dello stato Pontificio etc., Roma 1855; Diets, Seutsche Sarbina de l'état pontifical, in der Revue d'Airetone, Sidie, Pas deutsche Sarbinosi de l'état pontifical und Bechtseglesiche santa sede apos

Der Ausdruck "patrimonium" bedeutet ursprünglich das Allodialgut; daher bezeichnet "patrimonium beati Petri" in der ältesten Zeit den Grundbesitz der römischen Kirche. Diese Bedeutung behält der Ausdruck bis etwa Kirche. Diese Bebeutung behält der Ausdruck bis etwa zum 12. Jahrhundert; in dieser Zeit wird er auf das Gebiet übertragen, in dem der Papst landeshoheitliche Rechte aus- 45 übte oder beanspruchte, d. h. auf das Gebiet, welches im 8. Jahrhundert als ducatus Romanus ober sancta dei ecclesiae Romanorum respublica ober Romana provincia, vom 9. bis 11. Jahrhundert als terra oder territorium sancti Petri in den Quellen erscheint. Im 13. Jahrhundert wird dann der Ausdruck auf das gesamte vom Bapfte beanspruchte Gebiet ausgedehnt d. h. auf den ganzen späteren Kirchenstaat, wäh= 50 rend er daneben auch noch im alten Sinne der vormaligen byzantinischen provincia Romana vorkommt; in beiden Bedeutungen wird der Ausbruck noch heute verwandt.

Die römische Kirche war durch das Mailänder Ebikt Konstantins vom Jahre 321 vermögensfähig geworden, und feitdem hatte fich ihr Grundbefit schnell vermehrt. Der Liber pontificalis und die Papstbriefe geben uns ein Bild sowohl von der Ausbehnung 55 bieses Grundbesitzes wie von der Art seiner Berwaltung. Wir ersahren, daß die römische Kirche patrimonia in ganz Italien, auf den Inseln Sizilien, Korsita, Sardinien, in Dalmatien, Gallien, Afrika besaß. Das bedeutendste war das patrimonium Siciliae, etwa 400 Landgüter umfassend, mit umfangreicher Berwaltung, die in Palermo und Spetwa 400 Landgüter umfassend, mit umfangreicher Berwaltung, die in Palermo und Spetwa ratus centralifiert war. Jedes patrimonium wurde von einem römischen Geistlichen als 60 rector verwaltet, in Rom bestand ein palatium als Centralverwaltung, von ber bie Uniter bes arcarius und saccellarius befannt sind.

Durch diesen Grundbesit war die Kirche der größte Großgrundbesitzer und die größte Finanzmacht Italiens. Sie empfing von ihren Bauern (coloni) die dem Grundbesitzer Real-Encyflopable für Theologie und Rirche. 3. Auft. XIV.

gebührende pensio und die angarine; burdatio und Heeresfolge leifteten die Gutsfaffen bem byzantinischen Kaiser; er war der Landesherr (vgl. Gregors des Gr. Antweisung an die rectores, daß sie die scribones, die Ausbebungskommission, gut ausnehmen sellten,

Ep. Gregorii Magni II, 38, ed. Ewald p. 137).
So lagen die Berhältnisse bis zum Anfange des 8. Jahrhunderts. In dieser zeit ging durch die Ungunst der politischen Berbältnisse ein großer Teil der Patrimonien verloren (zuerst in Illyrien, Afrika, Gallien; 733 in Sizilien und Unteritalien burch Lo ben Isaurier; in Mittel- und Oberitalien burch die Langobarden), und diese Schidfals schläge find ber Anlaß geworden für eine neue Periode bes Patrimoniums; aus bem 10 Rest der mittelitalienischen Patrimonien ist das patrimonium Petri entstanden. — Die politische Lage des Papstums war damals fehr bose. Mit ihren Landesherrn, den bezantinischen Kaisern, waren die Bäpste erst durch den monotheletischen, dann durch den Bilderstreit zerfallen, und eben diesem Zerwürfnis hatten sie es zu verdanken, daß ihn wertvollsten Batrimonien verloren gingen; die Berfügung Leos des Jauriers im Zahr 15 733 sollte auf die papstlichen Finanzverhältnisse etwa wie eine moderne Gehaltsspem wirken. Wenn sie es nicht in dem Maße that, wie der Kaiser erwartet haben mocht, so lag das daran, daß die Päpste seit dem Ansang des 8. Jahrhunderts ihre in da Nähe Roms gelegenen Besitzungen intensiver bewirtschafteten. Denn das wird doch wohl bie Bebeutung ber gablreichen Grundungen von fogenannten domuscultae fein, ber 20 benen der Liber pontificalis in dieser Zeit zu erzählen weiß. Der Ertrag dieser großen Domanen war eine sichere Einkunftsquelle, welche die Berluste einigermaßen verschmerze ließ, und — was noch wichtiger ist — die Gutssassen dieser domuscultae lieferten eine stets schlagbereite Miliz, welche als wirksame Waffe gegen unbequeme Berfügungen der Kaifer wohl verwendbar war. Diefe militia Romana war es beispielsweise, welche den 25 Exhilaratus, den byzantinischen dux des ducatus Romanus, schlug und totete, als er es wagte, das taiserliche Ebift gegen die Bilberverehrung im ducatus zur Duch führung zu bringen; man wird nicht sehlgehen, wenn man annimmt, daß sie auch de Grund gewesen ist, warum Leo der Jsaurer nicht auch die Einziehung der römischen Patrimonien versügte. In diesen Patrimonien in der Nähe Roms ist der Papst bereits 30 am Ansange des 8. Jahrhunderts der thatsächliche Landesherr; der byzantinische dux, der im Namen des Erarchen von Ravenna dem ducatus Romanus leitete, hat die nichts zu fagen, sein Name verschwindet allmählich aus ben Quellen, ohne bag wir genan fagen könnten, wie und wann bas Amt beseitigt wurde.

Freilich blieb der byzantinische Kaiser noch längere Zeit der nominelle Landesben 35 Ja, die Bäpste Gregor II. (715-731) sowohl wie Gregor III. (731-741) haben mit einer gewissen Absichtlichkeit in manchen Fällen diese Oberherrschaft betont, haben joga ihre militia, wenn es ihnen paßte, jum taiferlichen Beere ftogen laffen, 3. B. jum Beere bes Exarchen Cutychius, als es galt, einen Aufstand in Tuszien nieberzuwerfen (Duchesne, Le liber pontif. I, p. 408). Sie brauchten die Thatsache ber staatsrechtlichen Zugebong-40 keit jum byzantinischen Reiche als eine Baffe gegen ben anderen Feind, der fie bedrobte, die Langobarden. Dieser Feind war bei weitem gefährlicher. Wenn hier einmal em fräftiger König erstand, welcher die centrifugalen Gewalten der Herzoge zu bändigen wußte, so war es um den Rest der byzantinischen Herrschaft in Ober- und Mittelitalien, um bas Exarchat von Ravenna mit seinen Unterprovinzen, ben Dukaten von Iftrim, 45 Benetien, Ravenna, der Bentapolis, Berugia, Rom und um Rom felbst geschehen. 3m eigenen Interesse durften die Bäpste nicht dulden, daß dieses Schlimmste eintrat; sie waren badund in eine Abhängigkeit geraten, welche für ihre Machtstellung äußerst verhängnisvoll bam werben können. Um Anfang bes 8. Jahrhunderts war nun im Langobarbenreiche endlich ein Mann König geworden, der die Herzoge unterwarf und eine energische auswärtige Politik 50 einleitete, Liutprand. Die Bäpste befanden sich seinen wiederholten Angriffen gegenüba in einer außerst schwierigen Lage. Sie haben in bieser Not wohl zu geiftlichen Mitten ihre Zuflucht genommen, erreichten damit aber nur vorübergehende Wirtung. Gregor IIL hat die Herzoge von Spoleto und Benevent gegen Liutprand auszuspielen versucht, aba auch dies Mittel verfing nicht; Liutprand schlug den Herzog Trasamund, bemächtigte sich ber wichtigsten Plätze des ducatus Romanus und belagerte Rom (739). Ebenso geringen Erfolg hatte eine Bitte um Gilfe, die Gregor an Karl Martell richtete. Erft fein Nadfolger Zacharias (741—752) war glücklicher. Als Preis für den Übertritt in das Laga bes Liutprand und für die Aufgabe bes bisherigen Bundniffes mit ben ber Konigegewalt widerstrebenden langobarbischen Herzogen erreichte er nicht nur die Ruckgabe mehren 60 Patrimonien, sondern auch — und bas ist sehr wichtig — die Ubergabe von 4 tuszischen

Plätzen Amelia, Orte, Bomarzo und Bieda. Diese Städte wurden dem Papste "zurückzgeschenkt", und dieser nahm die "Schenkung" an; von den Rechten des byzantinischen Kaisers ist überhaupt nicht die Rede. Der Papst erhält in diesen Städten dieselben Rechte, welche früher der Kaiser beseise, hatte; die seierliche Übergabe der Schlüssel an die Gezsandten des Papstes beweist, daß man in ihm den neuen Landesherrn sah. Das ist der 5 Moment, in dem der Papst zum erstenmale von einer politischen Macht als Landesherr anerkannt wird, und darin liegt die Bedeutung dieser "Schenkung" des Liutprand für

die Geschichte des Patrimoniums.

Natürlich hatte Liutprand nicht aus reiner Liebe zum heiligen Petrus die Städte wieder herausgegeben. Man wird wohl nicht irren, wenn man seine nun folgenden Unter- 10 nehmungen gegen Ravenna mit diesen "Schenkungen" in Zusammenhang bringt. Wahrscheinlich hosste er, Zacharias durch diese Abschlagszahlung sich verpflichtet zu haben, so daß er ihm freie Hand gegen jene Stadt lassen würde. Als er aber noch im Jahre 742 einen Bug gegen ben Exarchen unternahm, mußte er balb einsehen, daß er sich getäuscht hatte. Zacharias remonstrierte lebhaft im Namen bes byzantinischen Kaisers, an 15 ben er fich hier plöglich wieder erinnerte, und Liutprand gab wenigstens teilweise nach. Bis zum Jahre 751 gelang es dem Papste dann, durch geschicktes Lavieren zwischen Pavia und Byzanz im großen und ganzen ben Frieden zu erhalten. Alle seine diplomatische Runft scheiterte aber an dem Ungestum und der Energie des Aistulf, der seit 749 König ber Langobarden war. Diefer eroberte 751 Ravenna und brohte, seine Scharen nach 20 Süben zu führen, um das ganze Exarchat samt dem ducatus Romanus einzunehmen. In diesem Momente trasen die Boten des franksischen Hausmeiers Pippin in Rom ein. Zacharias trug kein Bedenken, die bekannten Forderungen hinsichtlich der Königskrone zu bewilligen, und den Lohn erntete sein Nachfolger Stephan II. (752—757). Als Aistulf 752 seine Hand nach dem römischen Dukate ausstreckte und von Byzanz keine Hilse kam, wandte 25 fich Stephan an Pippin. Es folgten die benkwürdigen Zusammenkunfte zu Ponthion und Rierfy. Damals foll nun Bippin dem Papfte nicht nur Rettung vor Aiftulf und die Restitution ber der Kirche entriffenen Batrimonien zugefichert, fondern ein noch weitergehendes Berfprechen, die sogenannte Bippinsche Schenkung, gegeben haben. Urkunden über eine solche promissio oder donatio — beide Ausdrücke erscheinen nebeneinander — find nicht erhalten. Wir sind 30 für diefe bedeutsame Epoche in der Geschichte des Patrimoniums, abgesehen von den Briefen der Päpste im Codex Carolinus und den Kaiserprivilegien für die römische Kirche im wesentlichen auf die Berichte des Liber pontificalis angewiesen. Dort werden diese Ereignisse sowohl in der Vita Stephani II. wie in der Vita Hadriani I. erzählt. Die Vita Stephani II. berichtet einfach, daß Pippin eidlich versprochen habe, exarcha- 25 tum Ravennae et reipublicae iura seu loca reddere modis omnibus, ferner, baß bie Großen in Kiersp beschlossen hätten, quae (Pippinus) una cum eodem papa de-creverat, perficere. Bemerkenswert ist zunächst bieselbe Unbestimmtheit der Ausbrücke wie bei ber "Schenkung" Liutprands; vom byzantinischen Kaiser kein Wort, der Papst ist der, dem "zuruckgegeben" wird; er erscheint als der Erbe der kaiserlichen Besitzungen. 40 Im übrigen wird hier nichts weiter gefagt, als daß Pippin dem Papfte helfen will, die Rechte und Plätze der respublica (vgl. über diesen Begriff auch Hauch, Kirchengeschichte Deutschlands, II (2. Aufl.) S. 25 Anm. 2) wiederzugewinnen. Demgegenüber berichtet die vita Hadriani I., daß zu Riersy dem Papite noch ein besonderes Bersprechen gegeben sei, und daß diese promissio benfelben Inhalt gehabt habe wie die promissio Karls 45 des Gr. vom Jahre 774. Es folgt eine Aufzählung der in der promissio versprochenen Gebiete. Der große Umfang biefes Kompleres ist seit langer Zeit bie Beranlassung ge-wesen, daß die Echtheit des Schentungstertes in Zweifel gezogen wurde, und erst in der neueren Zeit find gewichtige Stimmen für die Zuverlässigfeit laut geworden (vgl. oben die Litteraturangaben zur sogenannten römischen Frage). Die Verteidiger der Echtheit 50 nehmen neuerdings an, daß zu Kierst zwischen König und Papst ein Vertrag abgeschlossen sei, demzufolge im Falle des Sieges über die Langobarden das eroberte Reich in 2 Teile geteilt werden sollte: alles, was nördlich von einer Grenzlinie Luni-Reggio-Mantua-Monfelice gelegen sei, sollte Bippin bekommen, der Papst dagegen alles, was süblich von jener Linie liege, d. h. das langobardische Tuszien, einen Teil der Emilia, das Gebiet am unteren 55 Po, dazu die Herzogtümer Spoleto und Benevent. So scharffinnig nun auch diese Annahme begründet worden ift, so darf dem doch wohl entgegengehalten werden, daß bis jest noch fein direkter Beweis dafür erbracht ift, daß ein derartiger Teilungsvertrag über ein noch gar nicht erobertes Reich in Kiersp geschlossen ist. Und so lange dies nicht ge= schehen ist, muß die Thatsache einer solchen umfassenden Pippinschen Schenkung mehr als w

zweiselhaft bleiben. Der Papst hatte damals sicherlich andere Sorgen; ce handelte sich für ihn um die Rettung aus äußerster Gesahr; und ob Pippin bereits an eine Bernicktung des Langobardenreiches gedacht hat, ist ebenfalls sehr ungewiß (die Beweggründe, welche Pippin zum Bündanis mit dem Papste treiben mochten, legt treffend dar Hauf.) 5. Kirchengeschichte Deutschlands, II [2. Aust.] S. 19 s.); die Ara der franksischen Weltpolit beginnt erst mit Karl b. Gr. Thatsachlich hat denn auch Aiftulf nach furzer Zeit burd Bermittelung der frankischen Großen einen billigen Frieden erreicht; er mußte nur seine letzten Eroberungen herausgeben, durfte dagegen die Erwerbungen des Liutprand bebalten, sehr zum Kummer des Papstes. Es liegt kein zwingender Grund vor, die zahlreichen 10 Klagen des Papstes, die sich fortan in seinen Briefen sinden, auf etwas anderes zu be ziehen als auf biefe noch nicht ausgelieferten Eroberungen des Liutprand. Stephan bitte ausbrudlich gleich nach dem Friedensschluffe (Cod. Carolin. ep. 11), daß Pippin plenariam iustitiam dei ecclesiae tribuere dignetur, und zwar, daß er reliques civitates, quae sub unius dominii ditione erant connexae (b. b. einst unter By-16 zanz), ecclesiae restituere praecipiat, nämlich die Städte Faenza, Imola, Ferrara, Bologna im Norden, Cfimo, Ancona, Umana im Süden. Das find die einzigen For-

berungen, die ber Bapft erhebt.

Somit hat das Gebiet, welches durch die Friedensschlüsse von 754 und 756 da römischen Rirche überwiesen wird, nur einen Teil des früheren byzantinischen Gebiete 20 umfaßt; die Quellen lassen erkennen, daß es ein Gebiet war, welches ettwa von Cwitavecchia im Norben bis Terracina im Guben reichte, nach Often eine Grenzlinie batte, be über Perugia, Todi (vgl. ben Bertrag zwischen Desiberius und Paul I. vom Jahre 760 über die Grenze der sancta dei ecclesiae Romanorum respublica zwischen Perugi und Spoleto bei Tropa, Codice diplom. Longobardo V, p. 73), Narni, Otticoli, 25 Alatri, Ceperano lief und augenscheinlich 4 Verwaltungsbezirke einschloß: 1. Rom eum ducatu suo, 2. das sübliche Tuszien, 3. den ducatus von Berugia, 4. das nördliche Campanien (vgl. hierzu Hamel a. a. D. S. 12 f.; Duchesne, Le Liber pontif. I p. 478 und 493: Hadria I. dietet auf: populum Tusciae, Campaniae et ducatus Perusini; die römische Miliz ist nicht besonders genannt). Die Päpste erscheinen in dieses so Gebiete als Landesherren; sie leiten die Politik, ernennen Beamte und Richter, beruste die Miliz ein. Aber fie erkennen Bippin und feine Nachfolger in gewiffer Beise ale Oberherren an; benn diese sind durch den Bertrag zu Bonthion die patricii der neuen respublica. Die Bedeutung des Titels "patricius" ist umstritten. Bippin bat ibn offenbar mit Absicht gewählt (Hauck a. a. D. II S. 21, Anm. 6 hat Recht, wenn a 85 gegen die Annahme protestiert, als habe der Papst dem Könige diesen Titel verlieben); benn die Römer kannten ihn; er war der Titel des Exarchen von Ravenna. Mit ibm verband sich für Rom der Inbegriff der weltlichen Sobeiterechte; Bippin tritt als patricius gleichsam an die Stelle des Exarchen, er gilt als Stellvertreter des Kaisers, wie vordem die patricii Odoaker, Theoderich u. a. Daher zeigt der Papft ihm kunftig seine 40 Bahl mit den Worten desselben Formulars an, das man früher gegenüber dem Exarchen zu benutzen pflegte (Liber diurnus nr. 60); daher empfängt Hadrian I. den patricius Rarl mit benfelben Ehrenbezeugungen, mit benen man vordem den Exarchen empfing; daher sehen die Bapfte auch fernerhin als ihren eigentlichen Oberherrn ben Kaifer an und batieren ihre Schreiben wie bisher nach taiserlichen Regierungsjahren. Selbstverftandich 45 gewann dieser Titel zunächst einen anderen Inhalt als zur byzantinischen Zeit; er schlof anfange mehr Pflichten als Rechte in sich, namentlich die Schuppflicht gegenüber da Langobarden: baneben aber boch auch Rechte, die man vielleicht zu gelegenerer Zeit aus nuten konnte; ein so weitblidender Politiker wie Pippin ist sich barüber gewiß nicht im Unflaren gewesen.

Pippin starb 768; in dem Streit zwischen seinem Sohne Karl und dem Langobarden Desiderius entschied sich der damalige Papst Hadrian I. (772—795) für Karl. Die Folge war, daß Desiderius in das Exarchat einsiel, zahlreiche Städte eroberte und auf Rom loszog. Auf die dringenden Bitten des Papstes hin erschien Karl in Italien; in dem hin Wetracht kommenden Briese Hadrians (Mon. Germ. Epist. III, 587) bittet der Paps 55 lediglich barum, daß Rarl sich der bedrängten Kirche Gottes annehmen und die von Def berius fortgenommenen Städte gurudforbern moge. Bon ber Erneuerung eines angeblic unter Pippin verabredeten Teilungsvertrages ift nicht die Rede. Habrian befand fic 773 in derfelben üblen Lage wie Stephan II. im Jahre 752; er mußte froh sein, wem Karl ihn rettete. Ebensowenig passen weitergehende Abmachungen in die Situation 60 während des Besuches Karls in Rom anläßlich des Oftersestes 774. In der Korresponbenz bes Bapstes mit Karl in der folgenden Zeit ist, abgesehen von den Klagen über den Erzbischof Leo von Ravenna, der einen großen Teil des Exarchates, vor allem die Städte Imola und Bologna, unter Berufung auf eine Schenkung Karls (Cod. Carol. nr. 55) in Besitz genommen hatte, nur noch von der Rückgabe des Herzogtums Spoleto die Rede. Gerade diese Forderung hat man für die Echtheit der "Schenkung" ins Feld geführt, weil ja die Herzogtümer Spoleto und Benevent einen Hauptbestandteil der "Schenkung" bilden. Aber diese Argument ist nicht beweiskräftig; denn Spoleto hatte sich in der Zeit zwischen September dis Dezember 773 freiwillig dem Papste unterworfen (Duschsene, Liber pontif. I, S. 495 f.), und die Privaturkunden beispielsweise des spoletanischen Klosters Farfa zeigen in der That, daß in den Jahren 774 die 775 der Papst als 10 Landesherr in Spoleto anerkannt war (vgl. die Datierungen zener Urkunden), im Januar 776 dagegen bereits Karl als solcher sungierte. Daher erscheint es doch am nächsten anzunehmen, daß alle Klagen des Papstes sich auf das von Karl nicht berücksichtigte Unsercht beziehen, das er hier durch die freiwillige Unterwerfung der Spoletaner besaß. Karl hat das Herzogtum offendar, so lange er noch vor Pavia engagiert war, dem Papste 15 überlassen, die promissio der Vita Hadriani als Veranlassung einer Klagen anzunehmen (die Erklärung der promissio dyl. unten); Karl hat sich ganz ersichtlich 774 in den Grenzen der thatsächlichen Bivvinschen Schenkung gebalten.

ben Grenzen der thatsächlichen Bippinschen Schenkung gehalten.

Später ist Karl dann infolge veränderter politischer Verhältnisse etwas weiter ge- 20 gangen. Ob er im Jahre 781 die ganze Sadina, einen Teil des Herzogtums Spoleto, dem Papste überwiesen hat oder bloß das alte patrimonium Sadinense, mag dahingestellt bleiben (das "antiquitus" und die Erwähnung der "massae" in Cod. Carolin. ep. 73 scheinen für das letztere zu sprechen). Dagegen hat er im Jahre 787 gelegentlich des Juges gegen den aufrührerischen Herzog Arichis von Benevent seinem päpstlichen 25 Bundesgenossen mehrere Städte des langobardischen Tusziens und des Herzogtums Benevent abgetreten. Ein großer Teil dieser Schenkung ist jedoch nie zur Aussichung gestommen; denn Karl hat kurz darauf unter dem Drucke eines drohenden Krieges mit den Griechen Süditaliens (788) eine politische Schwenkung vollzogen, sich mit dem neuen Herzog Grimoald von Benevent ausgesöhnt und ihm ruhig den größten Teil der soeben Wem Papste geschenkten Gediete überlassen. Auf diese Thatsache deziehen sich alle Klagen Habitans über die Richterfüllung eines Versprechens, von denen wir in seinen Vriesen aus dieser Zeit lesen. — Jmmerhin war durch diese Schenkung die sancta dei esclesiae Romanorum respublica beträchtlich erweitert. Städte wie Viterbo, Toscanella, Kosellae dei Grosset, Soana, Bagnorca, Orvieto kamen damals an die Kirche, so daß 35 die Grenzlinie bedeutend nach Korden gerückt wurde und etwa von Populonia östlich sich erstrecke. Was im Süden hinzukam, können wir nicht genau feststellen; wahrscheinlich die im Ludovicianum von 817 genannten Städte Sora, Arce, Aquino, Arpino und Teano; Capua dagegen blieb bei Benevent.

Mie kommt nun aber der Biograph des Papstes Hadrian dazu, von jener oft er= 40 wähnten großen "Schenkung" zu berichten, die, man mag über sie denken wie man will, jedenfalls niemals zur Ausführung gekommen ist? Um diesen Bericht zu verstehen, muß man sich erinnern, daß damals die Zeit war, in der jene große Fälschung der donatio Constantini entstand, jene Schenkung, der zusolge Konstantin der Gr. dem Papste Silz vester die Herkand, jene Schenkung, der zusolge Konstantin der Gr. dem Papste Silz vester die Herkand, jene Schenkung, der zusolge Konstantin der Gr. dem Papste Silz vester die Herkand, jene Schenkung, der zusolge Konstantin der Gr. dem Papste Silz vester die Herkand sie Stadt Nom et omnes Italiae seu occidentalium re- 45 gionum provintias, loca et civitates übertragen haben sollte. Hadrian selbst hat diese Fälschung gekannt; er hat sich Karl gegenüber auf diese Fälschung derusen (Cod. Carolin. ep. 61); ja, es scheint, als ob in den Worten jenes Brieses bereits auch die Ausdrücke der Vita Hadriani anklingen. In diesen Zusammenhang gehört die "Schenzung" der Vita; sie ist gleichsam das politische Programm der Kurie, sie enthält das, was 50 die Kurie von der großen donatio Constantini zur Zeit für erreichbar hielt; sie sigiert Ansprücke, die, wenn sie auch in der Gegenwart nicht durchzusetzen sind, künstig nicht verz

gessen werden.

Die Kurie hat mit allebem Karl gegenüber keinen Erfolg gehabt. Im Gegenteil—
er hat Rechte beansprucht und ausgeübt, an deren Geltendmachung sein Bater nicht ge= 55
bacht hatte. Die Berechtigung zu solchem Borgehen sand er in seinem patricius-Titel,
und jetzt erst zeigte sich die wahre Bedeutung dieses Titels. Karl hat nicht nur die aus=
wärtige Politik der respublica Romana geleitet, er hat auch direkt in die innere Ber=
waltung eingegriffen, Appellationen von Unterthanen des Papstes angenommen u. s. w.,
kurzum er ist durchaus als Herrscher in der respublica ausgetreten, sobald er es für so

nötig hielt. Schon Ficker (a. a. D. II, S. 352) und nach ihm Brunner (Deutsche Rechtegeschichte II, S. 57) haben zur Charakteristik dieses eigentümlichen Verhältnisse Karls zur respublica Romana auf die Immunitätsverhältnisse hingewiesen: wie der Phischic oder Abt zum advocatus, so verhielt sich der Papsk zum patricius. — Die schwiesige 5 Lage, in der Leo III. (795-816) sich nach seiner Wahl befand, hat diese Machtstellung Karls noch gesteigert. Wenn Leo III. dem König die Schlüssel zur Konfession des Apestels Petrus und die Fahne der Stadt Rom übersandte sowie die Bitte aussprach, bas Karl ben Treueid seiner römischen Unterthanen entgegennehmen wolle, so kann die staatsrechtliche Stellung bes Frankenkönigs zur respublica nicht beutlicher zum Ausdruck in kommen. Es war nur die Konsequenz dieser Anschauungen, wenn Karl am 23. Dezember 800 in der Peterskirche feierlich über den Herrn der respublica zu Gericht faß. Die Unnahme der Kaiserwürde am 25. Dezember änderte an dieser staatsrechtlichen Stellung Karls nicht das Geringste; nur bewies vielleicht der neue Titel "imperator" der de maligen Welt schlagender als der alte die Abhängigkeit des Papstes und seines weltlichen 15 Besitzes von den Königen der Franken.

Mit dem Tode Karls des Gr. änderte sich das Berhältnis der Kaiser zur respublica Romana. Aus den wenigen uns erhaltenen großen Batten, die in der folgenden Zeit zwischen Kaisern und Bapsten geschlossen wurden (in den Jahren 817, 824, 850, 875, 891, 898, 915, 962, 1020; erhalten sind nur die von 817, 962, 1020), läßt sich 20 für die Geschichte ber respublica allerdings nur wenig entnehmen. Wichtig ift das fogenannte Ludovicianum vom Jahre 817, weil hier ber Kaifer außer ben uns bekannten Gebieten ber respublica als Schentung Karls aufführt: die Inseln Korsika, Sardinien und Sizilien. Aber diese Worte sind Fälschung. Korsita war zwar schon in der Schen-tung der Vita Hadriani genannt und wird auch in der Korrespondenz zwischen Leo und 25 Karl erwähnt, aber wir wiffen ju wenig über die politischen Berhaltniffe der Insel, um uns ein Urteil bilben zu können; Sardinien und Sizilien dagegen hat Karl sicher nicht verschenkt; es ist in der betreffenden Korrespondenz immer nur von den dortigen Patrimonien die Rede. — Der Umsang der respublica ist also derselbe geblieben. Die Baänderung der Dinge nach Karl dem Gr. beruht auf dem veränderten Berhältnis da 30 Kaiser zur Berwaltung dieses Gebietes. Ludwig der Fromme raffte sich gewiß bin und wieber auf, um das alte Berhältnis herzustellen. So sandte er im Herbste 824 seinen Sohn Lothar I. nach Rom, um den neuen Papst Eugen II. an seine Unterthanenstellung zu erinnern. Das wichtigste Ergebnis war die Constitutio Romana vom November 824, die nicht nur die Papstwahl ordnete, sondern dauernde Einrichtungen treffen wollte 35 hinsichtlich des Berhältnisses zwischen dem Kaiser und der respublica: Raiserliche missi sollten zusammen mit papstlichen jährlich die Rechenschaftsablage der Berwaltungsbeamten (duces) und Richter (iudices) ber respublica prufen, die Namen aller Beamten und Richter follten dem Kaiser mitgeteilt werden, das kaiserliche Gericht sollte oberfte Inflanz sein. Die Rechte, die Karl der Gr. thatsächlich geübt hatte, wurden hier erstmalig kobi-40 fiziert, aber indem sie niedergeschrieben wurden, hörten sie auf lebendig zu sein. Die poli-tischen Ereignisse haben die constitutio bald überholt; der Sieg Gregors IV. auf dem "Lügenfelde" bei Colmar 833 bedeutete auch den Anfang vom Ende der farolingischen Herrschaft über die respublica Romana.

Die karolingischen Raiser werden abgelöst von den italienischen; wie sie in der res-45 publica wirtschaften, zeigt das Verhalten Lamberts auf der Leichenspnode zu Rom. Im Norden, Suden und Often wird vom Gebiet der respublica ein Teil nach dem anderm losgeriffen: im Norden von den Erzbischöfen von Ravenna, im Often von den Herzogen von Spoleto, im Guben von ben Bergogen von Benevent, ben Fürsten von Gacta u. a Sogar in Rom felbst werden die Papste vom Abel verdrängt. Zeitweise wird aus dem 50 papstlichen Gebiet ein kleiner italienischer Staat, regiert von Alberich als princeps atque omnium Romanorum senator. Der Berfasser bes um 950 entstandenen Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma (MGSS III, ©. 719—722) fann nicht genug über den Berfall der respublica klagen und sehnt sich nach einem zweiten Karl d. Gr., der den Übermut des Abels brechen möge.

Der ersehnte Kaiser kam in der Person Ottos I., gerusen von Alberichs Sohn Ektavian, der auf kurze Zeit wieder als Johannes XII. die geistliche und weltliche Herrschaft vereinte. Seit Karl d. Gr. hatten sich jedoch die Verhältnisse so sehr Die sich ben Eintritt in die Stadt Rom durch einen Gid erschließen mußte, in dem er die Hoheitsrechte des Papstes zu wahren und auf eigene bezügliche Rechte zu verzichten ge-60 lobte, auch versprach, daß er für die Integrität der terra sancti Petri Sorge tragen wollte. Als er Rom in Besitz genommen hatte, ist er dann allerdings energischer aufgetreten; das pactum Ottonianum vom 13. Februar 962 enthält die scharfen Bestimmungen der constitutio Romana von 824 über die kaiserliche Oberherrschaft im päpstlichen Gebiet, während die Versprechungen des kurz vorher geleisteten Sides mit Stillschweigen übergangen werden, und diesen Bestimmungen gemäß hat Otto stets ein strenges bRegiment in Rom geführt. Merkwürdigerweise sinden sich in demselben Baktum auch die Worte der karolingischen Schenkung aus der Vita Hadriani I.; ihre Aufnahme past anscheinend sehr schlecht zu der Aufnahme der eben erwähnten Bestimmungen des 2. Teiles der Urkunde. Früher hat man deswegen auf die Unechtheit der Urkunde geschlossen; aber das müßte ein merkwürdiger Fälscher gewesen sein, der jene ungünstigen Bestimmungen 10 des 2. Teils hätte bestehen lassen. Die ganze Schwierigseit löst sich am besten bei der Annahme, daß die Worte der karolingischen Schenkung einsach aus einer der uns verzlorenen Borurkunden übernommen sind, genau so, wie sie im Jahre 1020 Heinrich II. undesehens aus unserer Urkunde in sein Paktum aufnahm. Thatsache ist jedenfalls, daß die Schenkung auch jest nicht troß der Aufnahme in das Paktum zur Aussührung ge- 15 kommen ist. Ebenso sind bie anderen Schenkungen, die Otto I. zu den alten hinzusügte, nämlich einige süditalienische Paktrimonien, die Städte Gaeta und Fondi, sowie eine Reihe von Städten im Süden des Herzogtums Spoleto (letzteres beachtenswert, nachdem Otto eben mit den Worten der Ausstand spricht für die obige Deutung der Aussachen Stenersschen, nicht Wirslickeit geworden. Auch hier werden vorerst nur Ansprücke erworden, keine thatsächlichen Gebeitserweiterungen.

Rach der kurzen Herrschaft Ottos III., die eine Erneuerung karolingischer Iden und Zustände schafft, folgt dann abermals eine Periode des Niedergangs der päpstlichen Herrschaft und sortwährender Gediekverluste. Selbst die Zeit Gregors VII. dringt nur geringe 25 Veränderungen. Hinzu kommt Benevent (schon 1051 von Leo IX. okkupiert, dann im Side Roberts als päpstlicher Besitz auerkannt, aber nicht immer als solcher respektiert, wie die Treignisse des Jahres 1077 und die mannigsachen Sinsälle Rogers und Wilhelms don Sizllien beweisen). Im übrigen aber liegt die Bedeutung dieser Zeit sür die Geschichte der terra sancti Petri einmal darin, daß Gregor VII. in einem alles Bisherige so weit überragendem Maße Ansprüche auf alle möglichen Gediete erhob (auf Grund der Ansprüche eingingen. Indem Robert Guiscard Apulien, Galabrien und Sizllien, Richard Capua aus der Hand Risolaus' II. annahmen, erkannten sie das Besitzecht des Papstes auf diese Länder an; die Länder gelten fortan als terrae sancti Petri. Dadurch, 35 daß Gregor diese und andere Ansprücke (z. B. auch auf Sardinien cf. Jasse-Söwenseld, keegesta etc. nr. 4800. 4817, auf Korsta a. a. D. nr. 5046. 5048. 5093) immer und immer twieder betonte, hat er die Grundlage für die Ansprücke spätte gelegt, die unter günstigeren politischen Berhältnissen größere Erfolge hatten als er. Zunächst bleibt aber die Lage der Dinge in der terra sancti Petri nach Gregors Tode genau 40 so unbeständig wie vorher. Selbst die andere große Reuerwerbung, zu der unter ihm der Grund gelegt wurde, die Schenkung der Allodien der Markgräss Mathilbe von Tuszien, die im Jahre 1115 an den Bapst fallen sollten, bedeutete keine thatsächliche Gebietserweiterung; denn sie sind zunächst nicht in päpstliche Verwaltung gekommen, sondern werden von den kaiserischen Markgrassen, später von den Welfen im Namen des Kaisers 46 berwaltet.

Über ben wirklichen Umfang bes päpstlichen Gebietes in diesen Jahrhunderten vom Tode Ottos I. bis zum Ende des 12. Jahrhunderts geben die Urkunden die beste Ausstunft. Das Exarchat ist fast ganz im Besitze des Erzbischoss von Ravenna (Mon. Germ. Dipl. Ottonis III. nr. 330; Dipl. Henrici II. nr. 290 dis: Jasse Söwenfeld, Resesta nr. 7233), später machen sich die Städte selbstständig, die Friedrich I. sie durch seine Beamten verwalten läßt. Die Pentapolis gehört beständig zum Herzogtum Sposleto (Mon. Germ. Dipl. Ottonis III. nr. 228. 389 of. Fictr a. a. D. II, S. 320 f.). Das Herzogtum Sposleto ist nur vorübergehend von Victor II. (1054—1057) in Besitz genommen, sonst erst langobardisch, später im Besitze verschiedener Herzoge (Welf, Konrad 55 von Urslingen). Die eigentliche terra sancti Petri, welche durch die Pippinsche Schenzfung begründet wurde, ist meist in der Gewalt kleiner Fürsten, deren Namen wir kaum kennen. In Rom selbst lösen sich die Crescentier, die Grasen von Tusculum, die Piersleoni und die Frangipani, Arnold von Brescia ab. Kurz, von einer Landeshoheit der Päpste kann in dieser ganzen Zeit nur in sehr beschränktem Maße die Rede sein. Selbst 60

Alexanders III. Sieg brachte keine wesentlichen Beränderungen; im Frieden von Lenedig 1177 wurden nur die alten päpstlichen Besitzungen (omne patrimonium beati Petri ab Aquapendente usque ad Cepranum, of. Vita Alexandri III.) ausgeliesert, nicht aber die Mathildinischen Güter oder andere beanspruchte Gebiete. Und wie wenig Auterität damals die Päpste selbst im eigentlichen patrimonium besaßen, zeigt die Thatsack, daß Alexander III. sowohl wie seine Nachfolger flüchtend von einer Stadt zur anderen

ziehen mußten.

Heinrich VI. machte bann seinen Bruber Philipp zeitweise zum Herzog fast bes gefamten papftlichen Befittume; die papftliche Berrichaft hörte für kurze Zeit überhaupt auf Der Rudschlag blieb nicht aus. Sofort nach bem Tobe bes Kaisers Heinrichs VI. begannen die Käpste ihre Ansprüche auf das patrimonium beati Petri energisch geltend zu machen. Zustatten tam ihnen dabei die nationale Reaktion, die sich damals namentlich in Mittelitalien erhob. Ohne Kampf darum führen zu müffen, erhielten fie fast alles wieder, was sie verloren hatten. Das alte patrimonium Petri wurde wieder gan; 15 papstlich; freiwillig unterwarf sich ganz Spoleto und der größte Teil der Pentapolis. Nur das Exarchat und die Mathildinischen Güter blieben auch jetzt noch in fremdem Besitz. Aber der Verfall der Reichsgewalt in Jtalien und die deutschen Thronstreitigkeiten haben den Bäpsten endlich doch die Erfüllung ihrer Forderungen gebracht. Innocenz III. gelang es, im Jahre 1201 von Otto IV. ein großes Privileg zu erhalten, durch das Otto dem 20 Papste bestätigt: tota terra, quae est a Radicosano usque Ceperanum (b. h. bas alte patrimonium sancti Petri), exarchatus Ravennae, Pentapolis, Marchia (b. h. Ancona), ducatus Spoletanus, terra comitissae Mathildis, comitatus Brittenorii (b. h. Bertinoro) cum aliis adiacentibus terris; bazu bas regnum Siciliae. Dides Privileg ist die Grundlage für den späteren Umfang des Patrimoniums geworden (ct. 25 Ficker a. a. D. II, S. 390); hier zum erstenmal find alle die Ansprüche, die seit da angeblichen karolingischen Schenkung und ber donatio Constantini von den Papsten erhoben wurden, von kaiserlicher Seite anerkannt. Otto IV. hat zwar später trot seines Privilegs die Hoheit des Reiches kaft in allen eben aufgezählten Gebieten wieder schroff zur Geltung gebracht, ebenso Friedrich II. trot seiner Privilegien von 1213 und 1219. 30 Aber infolge der günstigen politischen Verhältnisse nach dem Tode Friedrichs II. und durch den Sieg der papstlichen Partei bei Benevent im Jahre 1266 sind die Bapfte boch endlich in den vollen Besitz der genannten Gebiete mit Ausnahme Siziliens gekommen. Abgeschloffen wurden die Erwerbungen im Jahre 1278 durch den Verzicht Rudolfs von Habsburg auf alle kaiserlichen Rechte im alten Exarchat, in der Romagna, welche badurch 35 als lettes Glied zum patrimonium hinzukam.

Wiederum beginnt dann, schon gegen Ende des 13. Jahrhunderts, eine böse Zeit für das patrimonium Petri. Die Päpste verlassen Rom, die Colonna und Orfini, seit Innocenz III. die Conti, seit Honorius III. die Savelli, seit Bonnifaz VIII. die Gaetani, daneden die Frangipani, Cola di Rienzi und andere Machthaber besehden sich in der 40 Hauptstadt des Patrimoniums; in Mittels und Oberitalien reißen die großen Städte die Macht an sich, zahlreiche Abelsgeschlechter ergreisen Besitz von den Städten und Landsschaften des Patrimoniums. Nach dem Tode Cola di Rienzis versucht Kardinal Albomez eine Reorganisation des päpstlichen Gebietes: er teilt es in eine Menge kleiner Bisariate, belehnt mit ihnen jene Abelsgeschlechter (die Malatesta, die Monteseltro, die Mansterdi, die Ordelassi 2c.) und rettet auf diese Weise die gefährdeten Gebiete wenigstens dem Namen nach sür das Patrimonium. Endlich kehrt der Papst nach Rom zurück. Trosdem nimmt die Zersplitterung unter den solgenden Päpsten zu; es kommen boch die Bentivogli in Bologna, die Este in Ferrara, die Polenta in Ravenna und viele ander kleinere Ohnastien. Alle diese besehden sich unter einander und werden von den Päpsten vergeblich zu bezwingen versucht. Rechnet man dazu die Belästigungen, welche die anzgonesischen Hauptschaft des Papstes versehlichen Hauptschaft des Papstes

reben fann.

Erst Nikolaus V. (1447—1455) gelingt es, einen großen Teil ber widerspenstigen Bollegeschlichter zu unterwerfen, und in noch böherem Maße dem verrusenen Papite Alexander VI. (1492—1503). Er stügt sich dabei anfangs auf die Spanier, dann auf Ludwig XII., aber weil er darauf ausgeht, aus dem Patrimonium ein Fürstentum der Borgias zu machen, muß er scheitern. Uneigennütziger ist Julius II. (1503—1513). Er sett das Werk Alexanders fort, erobert im venetianischen Kriege Perugia, Bologna, so die Städte der Romagna nehst Parma und Piacenza und verleibt diese Städte dem Kirchen

staat ein. Er ist der eigentliche Begründer des Kirchenstaats, und erst seit ihm kann man überhaupt von einem Kirchenstaat reden. — Das sicherste Zeichen für die Konsolidierung des Batrimoniums ist, daß die Päpste von jest an ihre Finanzen auf die Finanzkraft des Kirchenstaates zu arunden versuchen.

bes Kirchenstaates zu gründen versuchen.

Das war bisher unmöglich gewesen. Man weiß, wie die Päpste sich im Mittelalter zeeholsen hatten, um die Kosten der Aurie und ihrer Hossaltung zu bestreiten. Zest wird es anders. Die schönen Zeiten, in denen ganz Kom von dem Gelde der Gläubigen lebte, hören aus. Schon Paul III. (1534—1549) sührt eine direkte Steuer (sussidio) ein, wie sie in anderen Ländern längst bestand; der berühmte Reorganisator des Kirchenstaates, Sirtus V. (1585—1590), vermehrt die direkten und indirekten Steuern in erz soscheren Weise und nimmt ebenso wie seine Vorgänger seine Jussususch des Archenstaates, Sirtus V. (1585—1590), vermehrt die direkten und indirekten Steuern in erz soscheren Weise und nimmt ebenso wie seine Vorgänger seine Jussusch des Asstellenschsten (monti), die vorbildich getworden sind für das moderne Staatsschulbenschsten (monti), die vorbildich getworden sind für das moderne Staatsschulbenschsten Verschulbenschsten Verschulbenschließen Verschulbenschsten Verschulbenschließen 
So hielt sich der Kirchenstaat mit seiner Nepotenwirtschaft und seiner Prälatenverzwaltung dis zu den Zeiten Napoleons I. Napoleon trennt zuerst 1800 Ferrara, Boslogna und die Romagna ab und hebt ihn 1809 überhaupt auf. Der Wiener Kongreß 35 stellt ihn 1814 wieder in seiner alten Ausdechnung her, 1848 giedt ihm Pius IX. eine Verfassung, 1860 fällt der größte Teil an das neugegründete Königreich Italien. Rom und die nächste Umgedung halten sich mit französischer Silse, die Katastrophe von Sedan auch in Rom selbst am 20. September 1870 der päpstlichen Herrschaft ein Ende bereitet.

Immer klarer ist es seitbem geworben, wie sehr ber Besitz bes patrimoniums Petri ber papstlichen Macht geschabet hat. Gerade die Zeiten der größten Ausdehnung des Patrimoniums und der unumschränkten Herrschaft der Päpste über ihr weltliches Gebiet sind die Zeiten des tiessten Versalls der papstlichen Macht gewesen. Schon ist es mit Händen zu greisen, wie der Verlust des Patrimoniums eine neue Glanzperiode der Ge- 45 schichte des Papsttums begründet hat. "Der Gesangene des Vatikans" wird in der Welt mehr respektiert als einst der Herr des Patrimoniums. Das patrimonium Petri im alten Sinne ist dahin, ein neues patrimonium Petri dehnt seine Grenzen über Länder und Meere.

Morns, Thomas (latinisiert aus More ober Moore), Lord-Kanzler von England, 50 (gest. 1535), Versasser der Utopia. — Werke. Eine Gesantausgabe sehlt. Die lateinissichen sind auf dem Kontinent häusig zu sinden, die englischen sind auch in England selten. Sie werden einzeln unten genannt. — Die Utopia lateinisch geschrieben (ind Englische übersett 1551 von Robinson, 1684 von G. Kurnet, 1808 von Caplet); ind Teutsche übersett zuerst 1524 Basel) ist neu herausgegeben von Michelis und Ziegler in den lateinischen Litt. Dents 55 mälern des 15. u. 16. Jahrh.; von M. Hermann 1895, Perlin und von Lupton 1895, Des sowmlungen seiner Opera latina erschienen Basel 1563, Löwen 1565 u. 1566, Frankstut u. Leipzig 1689. — Eine Sammlung seiner English Workes erschien 1557, veranstaltet

von seinem Ressen Rastell. Sie ist nicht ganz vollständig. — Litteratur: B. Roper (R.& Schwiegersohn) schrieb The life arraignement and death of u. s. w. Syr Thomas More, gebruckt zuerst Paris 1626; Stapeltons Tres Thomas 1588, Antwerpen; Crejacre Rore (R.& Urentel), Life of Th. M., um 1631, auch ins Deutsche überset; J. Mackintosh, Life of More, 1844; Seebohm, Oxford Reformers; Lupton, Colet; Brewer, The reign of Henry VIII. 1884, I und II; P. Friedmann, Anne Boleyn; Barner, Memoirs of Th. More, London 1758; Froude, History of England, I—III; F. E. Bridgett, Life and writings of Sir Thomas More 1891 (streng katholisch, die beste disherige Biographie); Sidney Lee. Th. More in Dictionary of National Biography, 1894, mit reichhaltiger Bibliographie; Aerker, John 10 Fisher, 1860, Tüdingen; G. T. Rudhart, Th. Morus, Kürnberg 1829; P. Baumstart, Th. Morus, Freiburg 1879; Henke, Das häusliche Leben des Thomas Morus in Sybels Hill.

Ileber die Utovia val. die Ginleitungen von Wickelis und Lieber 2016.

lleber die Utopia vgl. die Einleitungen von Michelis und Ziegler, 1895, u. von Lupton 1895, dann G. Louis, Th. Morus und seine Utopia, Biss. Beilage zum Jahresbericht der 15 11. städt. Realschule in Berlin, Ostern 1895; K. Kautsty, Th. Morus und seine Utopie, Stuttgart 1888 und Th. More 1895; Seebohm, The Oxford Resormers; Ludwig Stein, Zur Sozialphilosophie der Staatsromane (Archiv für Philosophie 1895, S. 458); Lina Beger, Th. Morus und Plato, Tübingen 1879.

Thomas Morus ist der älteste Sohn von Sir John More, Ritter und Richter von 20 der Bank des Königs zur Zeit Heinrichs VIII., und seiner Gattin Agnes Graunger. Thomas wurde zu London geboren am 7. Februar 1478. Den ersten Unterricht genoß er in der St. Anthonhschule von Nicholas Holt. Dann trat er in die Dienste des Karbinals Morton, Erzbischos von Canterbury, in dessem hause er weiter unterrichtet wurde. Ungefähr 1492, als Morus 14 Jahre alt war, bezog er die Universität Oxford, wo ihm 25 der Kardinal Morton in Canterbury Hall Aufnahme verschaffte.

M. studierte 2 Jahre lang Latein und mit Thomas Linacre's Hilfe Griechisch, beffen Studium Grochn in Orford eingeführt hatte (vgl. Morus an Dorpius). Daneben lernte er Französisch, Musik, Arithmethik, Geometrie und las alle Geschichtswerke, die er erreichen konnte. Er liebte Mufik und spielte gern auf der Beige oder Flote. Er schrieb ein gutes 30 Humanistenlatein und machte gewandte Verse in feiner Muttersprache. D. begann seine juristische Laufbahn als Utterbarrister (Praktikant) in New Jnn 1494; 1496 wurde er in Lincolns Inn aufgenommen und bald zum Reader (Dozenten) in Furnivals Inn ernannt. 1509 wurde er Bencher (Richter) in Lincolns Inn und 1511 und 1516 auch hier Reader. 1497 kam Erasmus nach England. Bohl bei Mountjop lernte er Morus 35 kennen. Im Jahre darauf korresponderen sie als Freunde. "Thomae Mori ingenio quid unquam finxit natura vel mollius vel dulcius vel felicius" (Ep. 14). Offenbar aus der Zeit ihres ersten Verfehrs schreibt Erasmus von Morus: "Cum aetas ferret non abhorruit a puellarum amoribus, sed citra infamiam et sic, ut oblatis frueretur magis quam captatis". M.s Lebenswandel war damals leichtfertig, 40 aber ein gewiffenloser Mädchenverführer war er doch nicht.

Seit 1499 ging Dl. mit bem Gebanken um, Monch (Frangiskaner) ober Briefter ju werden. Bier Jahre lang (1499-1503) lebte er in ber Nahe von Charterhouse, machte bie Exerzitien der Karthäuser mit, wachte, fastete, betete, geißelte sich, schlief nur 4 bis 5 Stunden täglich und trug auf der Haut ein härenes Hemb. Wohl auf Grochne Bunich 45 hielt er in dessen Kirche (St. Lawrence) Borlesungen über Augustins de civitate, Die großen Zulauf sanden. Wahrscheinlich hat er damals seine Ideen vom Idealstaat koncipiert, wozu ihn auch Plato angeregt hat. M. begriff zulett, daß er die Gabe der Kontinenz nicht besaß, verzichtete auf die perfectio der Mönche und beschloß auf Colets Rat zu beiraten. Er zog es vor, lieber ein keuscher Chegatte als ein unkeuscher Mönche von sein (Erasmus ep. 447; vgl. Stapleton: Mori Vita, cap. II). Von der Mönche astese behielt er vieles bei und trug an bestimmten Tagen ein harenes Gewand unter bem Hembe. M. heiratete 1505 Jane Colte aus Effeg. Die nüchterne Bernunftebe war glüdlich und mit brei Töchtern und einem Sohn gesegnet. 1511 starb seine Frau und M. heiratete noch vor Ablauf eines Monats auf Rat feines Beichtigers John Bouge 55 oder Bonge eine 7 Jahre ältere Witwe Alice Middleton (vgl. English Historical Review 1892 VII, 712 ff.). Auch diese Ehe war normal aber kinderlost. Seine Pragis gab ihm ein Einkommen von ca. 400 Pfd. St. jährlich. Er baute sich in Chelsea ein haus und bilbete mit seinen Töchtern, seinem Sohn und seinen Schwiegersöhnen, die auch unter seinem Dache wohnten, einen großen Familientreis (über sein Säusliches vgl. 60 Erasmus an Budse 1521). M. war frei von der damaligen pädagogischen Brutalität. Er schlug seine Kinder selten und nur mit einem Bündel Pfauensedern. M.s Töchter verstanden Latein und lasen Livius. — Lgl. M.s Brief an ihren Lehrer W. Gunnell.

Seine zweite Frau lernte, obgleich sie nec bella, nec puella und 7 Jahre älter war, ihm zu Liebe zu spielen eithara testudine monochordo tibiis. Sie besaß sein Bertrauen, vgl. Morus Briese an sie 1529 (English Works p. 1419). Im Frühling 1504 ins Parlament gewählt, opponierte M. den Gelbsorderungen Heinrichs VII., aber so taktvoll, daß ihm nichts geschah. Sein Bater wurde dagegen in den Tower geworsen 5 und mußte 100 Psd. St. zahlen. Ende 1505 kehrte Erasmus nach England zurück und war M.s Gast. M. wurde jest humanistischer Schriftsteller. Sie übersetzen zusammen einige Dialoge des Lucian ins Lateinische. M. wählte sich den Cynicus, Menippus und Philopseudes. In der Dedikation an Ruthal, nachmals Bischof von Durham, rühmt M. den Lucian als Bekämpfer der Superstition, ohne sein Heidentum zu loben. 10 In seiner im lucianischen Stile versaßten, der Übersetzung beigefügten Deklamation über den Tyrannenmord übte er seinen dialektischen Scharfsinn. 1508 reiste er nach Löwen und Paris.

1508 war Erasmus wieder in England und schrieb in M.s. Hause seine Encomium Moriae. Diese Satire sollte der katholischen Resormation dienen und sand M.s. vollen 15 Beisall. 1532 schrieb M. an Erasmus: er würde gewiß seine Satire mitius et dilutius gesormt haben, wenn er geahnt hätte, welche pestilentialischen Häresien sich erzheben und ausbreiten würden. 1510 publizierte Morus sein Leben des Grasen Giovanni Pico della Mirandula und verherrlicht ihn als beschaulichen Christen und Asketen. Pico sei mit Recht vom gelehrten und heiligen Savonarola getadelt worden, als er es hinaus 20 school Dominikaner zu werden. Daneben schrieb M. comödiolas, die verloren sind.

jet mit Recht vom gelehrten und heiligen Savonarola getadelt worden, als er es hinaus= 20 schob Dominikaner zu werden. Daneben schrieb M. comödiolas, die verloren sind.

Die Ausgabe des AT, welche Erasmus 1516 publizierte, erregte einen Sturm der Entrüstung unter den Bettelmönchen. M. ergriff des Erasmus Partei. In seinem offenen Briese (dissertatio epistolica) an Martin Dorpius in Löwen, verteidigte er das Necht der biblischen und patristischen Studien gegen die Übermacht der Scholastik und recht= 25 sertigte die Satire seines Freundes. Dorpius nahm zurück, was er gegen Erasmus gesagt hatte. Schärfer war M.s Brief an einen Mönch, der E. angegriffen hatte (zuerst gedruckt in Basel dei Froben 1520). Zusammen mit der Bassler Ausgabe der Utopia 1518 erschien eine Sammlung lateinischer Epigramme (Progymnasmata) von Morus und Lilly samt Zusägen von Erasmus. 1520 erschien die Sammlung vervollständigt mit 30 einer Vorrede des Erasmus in Form eines Brieses an Froben, worin er seiner Bewunzberung für M. Ausdruck verleiht. — 1510, 3. Sept., wurde M. Under-Sheriff (Richter in Civilsachen) in London. 1514 lenkte er des Kanzlers und Erzbischofs Warham Aussmerksamteit auf sich beim Streit der Londoner Kausseute mit dem Stahlhose. Er wurde Bischof Tunstall beigegeben, der am 12. Mai 1515 nach Brügge abging, um die Verzschältnisse mit den niederländischen Kausseuten zu ordnen. In Antwerpen traf M. mit Giles (Petrus Agidius) zusammen (vgl. Utopia). Bald nach der Rücksehr schrieb er das zweite Buch der Utopia und auf Drängen der Freunde das erste zur Einleitung.

Die Utopia (— od-rowa, von Morus mit Nusquama (Nirgendsheim) übersett), wurde gedruck in Löwen dei Wartius im Dezember 1516. Erasmus, Veter Giles und 40

Die Utopia (= 00-7001a, von Morus mit Nusquama [Nirgendsheim] übersett, wurde gedruckt in Löwen bei Martius im Dezember 1516. Erasmus, Beter Giles und 40 andere waren als Herausgeber beteiligt und übernahmen die Verantwortung. Die Utopia ist eine Kritik der englischen Staats: und Religionsverhältnisse (Erasmus ep. 447) und M. fürchtete, daß manche Aussprüche ihn gefährten könnten (Utopia II, 3: die Staaten eine conspiratio divitum, welche reipublicae nomine tituloque ihren Borteil allein wahrsnehmen und die Armen aussaugen). Dem Kardinal Warham von Canterbury, der durch Wolse von der Macht verdrägt worden war, übersendet Morus die Utopia, aber leugnet ohne Scheu es ab, die Edition selbst veranlaßt zu haben. Dieselde wahrheitswidrige Beshauptung erlaudt sich Morus in einem Briefe ad primarium aliquem aulae regiae virum (Bolsey?); Betrus Agidius (Giles) habe die Schrift ohne sein Wissen veröffentslicht. Morus hat absüchtlich seinen ausländischen Freund als Editor vorgeschoben und 50 die Schuld der Herausgabe von sich abwälzen zu können. Morus will durch die Utopia wirken und die Staatsmänner anregen. Er denkt dabei an einen Mann, den er Erasmus nicht nennen will, von dem er aber erwartet, daß er das Programm der Utopia in 9 Jahren realisieren werde und dann, gedacht haben (vgl. Briefe an Erasmus 55 ep. 227 und Erasmus an Wolseh ep. 307). Seine Hospinungen sind fast gar nicht in Ersüllung gegangen. Die Utopia ist ernst gemeint, aber auch reich an Paradorien und Mysisstationen. Es wird nie ganz slar zu entscheiden sein, wo der praktische Politister aushört und der Poet und Huspissänden. Ernst gemeint, seen eich an Paradorien und Mysisstationen. Es wird nie ganz slar zu entscheiden sein, wo der praktische Politister aushört und der Poet und Huspissände und die Lernachlässigung des Gemeinwohls. Ernst spielungen auf englische Misstände und die Lernachlässigung des Gemeinwohls.

gemeint der streng naturalwirtschaftliche Standpunkt. Interempta pecunia würden Armut, Berbrechen und Hinrichtungen fast gang aufhören (Utopia II, 9). Auch bas Lob bes allgemeinen staatlichen Arbeitszwanges und bes gemeinschaftlichen Betriebes der Landwirtschaft wird seinem Ibeal entsprechen. M. war nicht Monarchist wie Wolsey, Crom-5 well, Raleigh und Bacon, aber durchaus Mann der Autorität und Ordnung, Feind des Aufruhrs. Er ist nicht Republikaner, aber so viel zu sehen ist, Anwalt parlamentarischer Suprematie. Das Barlament kann Könige ein- und absehen. Die politische Verfassung der Utopier mit ihrem populären Wahlfürstentum mag M.s Ideal sein.

Auch die Bemerkungen über den Feindesmord — um als humani und misericor-

10 des Blut zu sparen, setzen die Utopier im Kriege einen Preis auf den Kopf des feindlichen Fürsten und berer, die ihm zum Kriege geraten, — und die Freude ber Utopier, wenn recht viele ihrer Soldner von der barbarischen Nachbarinsel (Frland) umkommen, mogen seiner politischen Moral entsprechen. Als leibenschaftsloser Astet und Spikuraci sehnte sich Dt. aus seiner fturmischen und berben Zeit in eine andere Welt. Die Utopier 16 gleichen ihm. Es ist ein temperiertes Bolt, fleißig und einer vernünftigen Astese que gethan. Von den beiben "Haereses" enthält sich die eine der Che, des Fleischeffens, aller vitae praesentis voluptates und erwirbt durch vigilias und sudores zufünftiges Bergnügen, die andere wählt die Che als tröftlich, zeugt Kinder aus Patriotismus, ist Fleisch. "Nullam voluptatem refugiunt, quae nihil eos ab labore demoretur". Die 20 Utopier halten die einen für sanctiores, die anderen für prudentiores. Das katholische Lebensideal wird im wesentlichen bejaht und die kühle Beurteilung des Eölibats bei den Utopiern daraus erklärt, daß sie nur auf ihre Vernunft angewiesen sind. — M. war von Natur Mann der Institution und der Ordnung und niemals Mann des Dogmas; die Reformation wurde gemacht von Männern des Dogmas. War die Institution, an 26 ber alles hing, gesichert, bann war für M. bas Dogma relativ irrelevant. Sein Ideal war noch zulett (vgl. Dialogue) ein Zustand, wo Heiden und Christen alle violence and compulsion vermieben, jeben nach Belieben ju Gott ober jum Teufel geben ließen. Das thaten die Brotestanten, wie Dt. meinte, nicht und mußten verfolgt werden. Der selbstgewiffe Dogmenglaube ber Protestanten und ihre Berachtung ber Institutionen war ihm unerträglich. Lon Toleranz dem selbstgewissen Jrrtum gegenüber wußte M. auch damals nichts, als er die Utopia schrieb. Er hielt damals das Papsttum nicht für göttlich und war noch weniger Mann des Dogmas wie später, aber von Toleranz weiß auch die Utopia nichts. In Utopia, wo die Ordnung festbegründet ist, kann freilich viel Freisbeit im und vom Dogma vertragen werden. Wer nicht an die Providenz und die Uns 86 fterblichkeit ber Seele glaubt, muß freilich barüber vor bem vulgus schweigen, um nicht bie patriae leges ju schwächen und wird von allen Umtern ausgeschlossen. Utopus, ber Reichsgründer, hat um bes Friedens willen nichts über die Gottheit temere befiniert, denn es sei insolens et ineptum vi et minis, was einer glaubte, von allen zu fordern. Quod credendum putaret liberum cuique reliquit. Es gilt nicht Glaubensfreiheit, 40 sondern steptische Dogmenwahl. Wer nicht placide ac modeste für seine religio Propaganda machte, sondern schmähte, wurde servus oder verbannt. Auch die driftlichen Missionare wurden vertrieben, als sie durch Schmähungen Tumult erregten. Es giebt bei den Utopiern variae religiones (Verehrung von Gestirnen und tugendhaften Heroen). Die meisten und klügsten verehrten allein den Parens, den unbegreissichen, durch das 45 Universum virtute non mole ausgegossenen, den die anderen Mythra nennen und neben ihren Gestirnen auch verehren. Ein idealer, dogmatisch unbestimmter Theismus wird geschildert. Die Utopia vertritt einen dogmatisch unbestimmten staatlichen Unionismus und verwirft jede bogmatisch entschiedene Bropaganda. Sie ist ebenso intolerant, wie M. als Rangler es war.

M. war humanistischer Reformkatholik, aber viel mehr Katholik als Erasmus, ber das katholische Lebensideal und das göttliche Recht der Hierarchie verwarf und vom Heiligenkult innerlich los war. Dt. hulbigte bem tatholischen Lebensibeal, hielt an ber Heiligenanrufung, der Messe und den Wallfahrten fest. Er hat anfangs ebenso wie Erasmus das Papstum nicht für jure divino, sondern für eine geschichtlich entstandene 55 kirchliche Institution gehalten. Er gab an, er sei durch Heinrichs Buch gegen Luther eines anderen belehrt worden und seine Studien hätten ihn darin bestärkt. Doch stellte er das Konzil über den Papst (M. an Cromwell; vgl. Bridgett, Life of More S. 343). Stapelton fagt, daß ihre Freundschaft dem Erasinus zur Ehre, dem Morus aber nicht zum Beil gereichte (Vita cap. 4). Das wird für die erste Zeit gelten, aber sehr früh zeigt 60 Dt. einen scharfen Gifer in ber Bekampfung ber Reformation, ber Erasmus immer fern

lag. Morus älteste Tochter Margarethe heiratete 1521 William Roper, der bald darauf dutch Lutheris Schristen de libertate Christiana und de Captivitäte badylonica ergrissen wurde und nur allmählich unter M.s. Einstluß seine lutherischen Neigungen ablegte. Unfangs zurüchaltend, warf sich M., seit Heinrich VIII. mit Luther angebunden hatte (M. hatte den Inder zu H.s. Defensio Septem Sacramentorum versäßt, 1521), 5 unter dem Aamen William Roß, dann unter seinem eigenen Namen in den Federkampf und dat das edle Germanien, dem Kapste die Treue zu halten. Wenn auch etliche Bäpste lasterhaft gewesen seien, so sei doch ihr Amt selbst heitig und Gott werde schon Räpste erwecken, des apostolischen Studies würdig. Um die Polemist offen und ohne Verbacht betreiben zu können, ließ er sich von Bischof Tunstall 1527 die Ersaubnis geben, so häretische Vilder zu lesen, während er zugleich mit Wolfet den Import lutherischen Schristen unterdücke. 1528 vollendete M. seine gegen Tyndale gerichtete englische Streitschrift Dialogue. Wit Tyndale, Frith und den anderen protestantischen Führern war er seitdem im offenen Kampse dis zum Tode. Dem Dialog folgte The Supplication of Souls auf Simon Fishs Supplication of Beggars, eine Verspottung der Möndge, 15 der hernach seine antitlerisale Haltung ausgad. Gegen M.s. Dialog schried Tyndale seine Andigs und wurde master of requests. Er hatte das Bittschriftenwesen unter sich und mußte den König auch auf seinen Keisen begleiten. Im selbst darbe wurde er als Geheimerrat vereidigt; er erscheint als ofsizieller Festredner, wenn Legaten und Gesandte 20 empfangen wurden. Die Versügungen vom Jahre 1521 gegen das Bauernlegen und das Überhandnehmen der Schafzucht gehen wohl auf ihn zurüd. 1521 wurde er zum Kitter geschlagen. Als Schreitär des Königs vermittelte er den Geschäftsverser mit dem Kanzler Wolfey. Als Weinrich und Franz I. sich zwischen Galais und Boulogne im Juni 1520 begegenten, war M. im Gesolge seines Hernen. Im Genmer 1521 erschweit und gen mit ihm nach Brüger bei Der die Herierden Rarl

Bei den Friedens- und Freundschaftsverhandlungen zwischen England und Frank- 25 reich 1525—1527 ist M. als einer der Kommissare thätig. 1527 geht er mit Wolseh als sein Berater nach Frankreich. 15. August wurde der Bertrag in der Kathedrale von Amiens beschworen. Bor der Abreise hat M. in seiner Kirche zu London und auf der Reise mit Wolseh und Erzbischof Warham in Canterbury um Errettung des Papstes von dem Kaiser gebetet. Auf dem Kongreß zu Cambrah vertrat Morus mit Tunstall, 40 Bischof von London, und Hacket sein Vaterland.

Im Juli 1525 wird M. Kanzler des Herzogtums Lancaster, ohne aufzuhören Unterschatzweister, Sestretär des Königs und master of requests zu sein. Heinrich werkehrte gern mit M., lud ihn oft zu sich ein und besuchte ihn in seinem Hause. Den Arm um M.s Nachen geschlungen sah man den König neden M. einhergehen und mit 45 ihm über Theologic, Astronomie, Geometrie, zuweilen auch über Politik sich unterhalten

(vgl. Roper). In Beinrichs Chescheidungshandel hielt sich Dt. zuruck.

1527 hatte Heinrich auch Morus zu beweisen gesucht, daß nach dem mosaischen Sherecht seine Che mit Katharina nichtig sei trot papstlicher Dispensation. M. scheint sein Urteil sich vorbehalten und alles dem Papste anheimgestellt zu haben. Zum Kanzler so ernannt, erklärte er nach längerer Brüsung sich gegen die Scheidung, ließ aber den Dingen ihren Lauf und wurde vom Könige zu anderen Geschäften gebraucht. Um 19. Oktober 1529 gab Wolsey das große Siegel ab und am 25. erhielt es M. als Lordsanzler. Er wurde damit auch Borsitzender des Oberhauses und der Sternkammer. Der Chef der Regierung war Anne Boleyns Obeim, der Herzog von Norfolf. Die neuen Machthaber 55 standen in französischem Solde. Auch M. bezog eine Pension von König Franz (vgl. Friedmann, Anne Boleyn). Während das Parlament von 1529 die kirchliche Gerichtsbarkeit einzuschränken und zu reformieren suchte, tagte auch die Konvokation und faßte Beschüsse gegen die Ketzer und gegen die Bibelverbreitung. Man gewann den König für den Kampf gegen die Tyndalesche Übersetzung der Bibel, in dem man ihm baldigst eine sehlersreie so

782

Ueberietung der Bibel ins Englide in veridaffen verfetade. Die fal Berffammien von 1530 idarite allen Beberden Strenge gegen die Berkreiter bireitäber Birder ein. Die Verfolgung, die jest begann, war viel barter als ju Belves Zeit, weil R mehr als iein Verganger die Bischofe in der Berfolgung unterfrügte. Die Berbaffung von s Tewlesbury, Bainbam, Frith, Betit u. i. w. bat er veranlaßt. Fore und Burmet werfen ibn vor, daß er die gefangenen Protestanten bat veitiden und foltern lanen. R. bestrein Er babe, wie er bebauptet (Apology eap. 36), webl ein Rint in beimen Dienten peitschen lassen, weil es baretisches gelernt, batte und noch einen balbwahummigen Meniden, der ben Gottesbienst gestört bat, an einen Baum binden und zudtigen lavien "till 10 he waxed weary and som ewhat longer." Sonn babe et nie einem Repet einen Schlag gegeben. Er leugnet es, andere als Kirchenichander, Morder oder folde, welche mit der Hostie Mutwillen getrieben, der Folter überliefert zu baben. Es wird wahricheinlich, was Fore (Book of Martyrs) über R.s Granfamkeit gegen Baindam erzählt, der M. auf dem Richtplat seinen Richter und Berkläger nannte, übertrieben sein. Auch 16 die Klage Fields, von M. zwei Jabre lang in widerrechtlicher Hatt gehalten worden zu fein (Letters and Papers of H. VIII VI, 1059; Froude, History Vol. II; Morus, Apology cap. 38) ist wahrscheinlich unbegründet. Aber ein Richter, der mit den Kespern barter als Wolsey versuhr, war D. sicher; wenn er auch Reter nicht geveitsicht baben mag, so bat er boch Teil an der rechtswidrigen Bebandlung des Th. Philips, den Bijchof Stofesley als Repa 20 erkommunizierte, obgleich nichts erwiesen war, und den D. im Tower festbielt, bis das Barlament seine Freilassung durchsette. Auch gegen Bainbam scheint er Formwirigkeiten sich erlaubt zu haben.

Die Scherze M.s über den Tod Richard Hunne's, der der Reterei verdächtig einzgelerkert und vom bischöflichen Kanzler Horsey ermordet wurde, den des Königs Gnade 25 der verdienten Strafe enthob, gereichen M.s Umparteilichkeit nicht zur Ehre (Dialogue). Erasmus billigte M.s Strenge gegen die "Reter" als ftaatserhaltend (Ep. 1223). R. rühmte sich ihrer (ambitiose seei) und wüsschet, das in seinem Epitiebe frühre furten beweichte der Verleiche

bus homseichis haeretiels molestus. Er haßte, wie er versichert, ihre Laster, nicht ihre Personen (Apology cap. 49; English Works S. 925).

Die Keher sind ihm proud poisoned obstinate Dogmatisten auf eigne Faust, die den Frieden stören und Aufruhr erregen. Ihre Versolgung ist im Staatsinteresse geboten als Desensümspregel (English Works S. 275). M. billigt die Hinrichtung der Reper durchaus. Als die Konvolation ben Supremat bes Königs prinzipiell anerkannte, um nicht dem Statut Praemunire zu verfallen (Februar 1531), wollte M. den Ab-25 schied nehmen. Um 13. Mai 1532 sprach M. im geheimen Rat gegen die Suspension ber Unnaten und lobte Throgmorons Opposition im Barlament; brei Tage später erbielt er in (Inaden den Abschied, den er sich aus Gesundheitsgrunden erbat. Im tegerisch infizierten London war er verhaßt, sonst aber als gerechter und unbestechlicher Richter geachtet. M. hielt sich seit seiner Entlassung von ber Offentlichkeit fern und setzte nur seinen 40 litterarischen Kanupf gegen den Protestantismus weiter fort. 1532 erschien seine Confutacyon of Tyndal's answere, eine weitläufige breite Schrift, die nicht viel Leser sand. Den Priester Hitton, der 1529 verdrannt worden war, nennt er the devil's stinking martyr. Luthers Ehe reizt ihn zu rohen Spöttereien. Es folgte 1533 seine Apology, eine Rechtsertigung der Reherverfolgung und seine Debellacion of Salem 45 and Bizance. Die letzte Schrift des Mr. Mocke (Spötter) (so nannte ihn Thudale) verteidigt die katholische Abendmahlslehre gegen Frith und Tyndale. M. vollendete nur das erfte Buch, eine Erklärung und Besprechung von Jo 6; von der Abfaffung des zweiten Buches hielt ihn feine Verhaftung ab.

Cromwell und Heinrich VIII. hatten, getragen von einer starken priesterfeindlichen so Laienbewegung, die Scheidung des Königs durchgesetzt und eine katholische, aber von der römischen Jurisdiktion befreite Staatskirche geschaffen. Die Opposition war aber im Land sehr stark. Der Norden hoffte durch einen Aufruhr mit Hilfe des Kaisers Cromwell zu stürzen. Lords wie Darcy und Husselle mahnten den Kaiser zum Einfall. Ebenso die verstoßene Königin und ihre Tochter. Die große in Bildung begriffene Verschwörung wurde gesördert durch Elisabeth Barton, "die heilige Maid von Kent", ein somnambules Bauermädchen, später Nonne in Canterbury, von E. B. Warham als inspiriert anerkannt, als Prophetin weit und breit verehrt. Sie verkündete dem König den Tod eines "Billain", wenn er nicht umtehre. Gefangen gesetzt, bekannte fie mit einigen Monden ihre Prophezeihungen gefälscht zu haben. Das Parlament verurteilte bie Nonne samt 00 einigen Benediktiner= und Franziskanermonchen für Hochverrat durch bill of attainder

Morus 783

zum Tobe (Februar 1534). Als Mitschuldige wurden durch dieselbe Bill zur Haft nach des Königs Befinden und zur Konfiskation verurteilt Fisher, Bischof von Rochester, Abel, Beichtiger der Erkönigin, und einige andere. Auch M. sollte dasselbe Schickfal treffen, aber seine Freunde im Oberhause verhinderten es. Er hatte die Maid von Kent in Sion House 1533 bei den Karthäusern gesehen, ihre Betrügereien durchschaut, es aber 5 unterlassen, sie zu denunzieren. So blieb er ungeschädigt. Quod dikertur non ausertur

sagte er zu den Seinen. Er blieb verdächtig.

Am 23. Marz 1534 erklärte Papst Clemens desinitiv Heinrichs erste Ehe für giltig. Unterwerse sich der König nicht diesem Urteil, so sei er aus der Kirche ausgeschlossen und seine Unterwerse sich der Kronfolgerin mit Ausschluß Marias erhoben und alle mündigen Engländer angewiesen, den Successionseid zu leisten. Wer ihn nicht leistete, sollte als mitschuldig des Hochverrats bestraft werden. Die Sidesformel wurde von der Regierung entworsen und erst auf der nächsten Session vom Parlament sanktioniert, sie enthielt eine Lossage von allen Siden, die "to any foreign authority prince or potentate" 15 geschworen waren und sollte gelten auch dann, wenn eine ausländische Macht von ihm löste. M., zum 13. April 1534 vor die Kommission nach Lambeth geladen (Cranmer, Cromwell u. s. w.), war bereit, die Succession zu beschwören, aber lehnte die Formel als seine Seele zur ewigen Berdammnis gefährdend ab. Er verdamme niemandes Gewissen, aber Gromwell 20 hielt an der Formel sest. M. kam in den Tower und verlor als "mitschuldig des Hochsverrats" nach dem Gesch Freiheit und Habe. Seine Frau und seine Kinder leisteten den Sid, auch seine Freunde, die Karthäuser thaten es; er verdammte sie nicht, aber wollte follow my own conscience, welches ihm vorschrieb, an die eidlösende Gewalt des Papstes zu glauben.

M.s Güter, die ihm der König geschenkt hatte, wurden konsisziert. Seine Familie petionierte vergeblich um seine Begnadigung. Er verfaßte im Tower seinen Dialogue of Comfort against Tribulation und eine Anzahl Gebete, Betrachtungen, empfing Besuche von seiner Familie und unterhielt einen Brieswechsel auch mit Fisher, der gleich

ihm gefangen war.

Das Parlament schrieb im November 1534 den Suprematseid vor, der dem Könige die Stellung des einzigen höchsten Hauptes der ecclesia anglicana und das Recht, die Kirche zu regieren und zu reformieren zusprach. Wer nach dem 1. Februar 1535 den Supremat des Königs bestritt und ihn für einen Häretiker und Schismatiker u. s. w. erklärte, sollte den Tod als Verräter erleiden. Dieses Ausnahmegesetz sollte die kathoz solische Opposition einschüchtern. Im April 1535 schärfte der König den Lordlieutenants Wachsamkeit ein wider alle, welche den Bischof von Rom, Papst genannt, zu einem Gott machten. Der Aufruhr in Irland und die oppositionelle Haltung des Nordens ließ es geboten erscheinen, Strenge walten zu lassen. Die ersten Opfer dieses blutigen Gesetzs waren die Karthäuser, welche den Suprematseid verweigerten. Ihre Führer wurden am 40 4. Mai und 19. Juni 1535 als Verräter gehängt, ausgeweidet und gevierteilt. Fisher und Morus kamen an die Reihe, als Fisher die Kardinalswürde erhielt. Fisher sam 22. Juni 1535. M. wurde am 30. April 1535 von Cromwell in Tower verhört. Darauf am 7. Mai, 3. u. 12. Juni über den Supremat befragt und blieb bei seinem Gewissenschand zu Weistliche Dinge wolle er sich nicht mischen, aber schwören könne 45 er nicht. Die Briefe, die er im Kerker mit Fisher gewechselt, wurden als Beweise einer Konspiration gedeutet auf Grund dieser Aussagen. Das Urteil wurde zu Westminsterz Jall von einer Spezialkommission, deren Vorsigender Norsolk war, gefällt (1. Juli 1535) und W. zum Verrätertode durch Hängen und Vierteilen verdammt. Der König milderte es zur Enthauptung. Am 6.(?) Juli wurde es vollzogen. M. starb mit dem Humor so vollkommenen Seelenfriedens.

Fisher und M. werden als Märtyrer des Glaubens an das göttliche Recht des Papsttums angesehen. Fisher war ein Berräter (vgl. Friedmann, Anne Boleyn Vol. I über seine Korrespondenz mit Chapuns, dem kaiserlichen Gesandten), ob M. es war, ist noch nicht erwiesen, obgleich seine Beziehungen zu Peto diesen Berdacht nahelegen. Fisher 55 wurde hingerichtet, weil der Papst durch seine Erhebung zum Kardinal den König propoziert hatte und M. mußte sterben, weil sein persönliches Ansehen trop seiner Haft die katholische Opposition stärkte. Sie sielen als Opfer des Cromwellschen Schreckenspsstehens.

Nordamerita, Bereinigte Staaten — d) Die Epistopaltirche (The American Church; geschlicher Name The Protestant Episcopal Church in the United States of America. — Litteratur: A history of the American Church to the Close of the 19th Century by the Right Rev. Leighton Coleman, Bishop of Delaware, New York, 5 Edwin S. Gorham, 1903. Fiske, Beginnings of New England; Beardsley, History of the Episcopal Church in Connecticut; Annals of an old Parish by Rev. Edmund Guilbert; Hooper, History Saint Peters Church in the City of Albany; Slaster, John Checkley or the Evolution of Religions Toleration in Massachusetts Bay; Goodwin, The Mac Sparran Diary; White, Memoirs of the Church; The Life of Dr. Breck.

Benn die protestantische Epistopalkirche sich "Amerikanische Kirche" nennt, so ist das nur ein geographischer Name und wird lediglich der Bequemlichkeit halber gebraucht. Die Epistopalkirche in Amerika betrachtet sich als einen untrennbaren Teil der katholischen Kirche, welche "die Kirche" ist; alle anderen christlichen Bekenntnisse sind für sie Sekten,

Häretiker, Reter.

Die ersten Ansänge sind wie bei allen andern amerikanischen Kirchen gering. Der erste Gottesdienst nach dem anglikanischen Prayer Book wurde von dem Kaplan des Sir Francis Drake, Bastor Francis Fletcher, Ende Juni 1579 in Drakes Bad, California, gehalten. Weiterhin eristieren Nachrichten, daß mindestens 1587 schon in Nordearolina und Virginia anglikanische Gottesdienste stattsanden und Indianer getauft wurden. Auch 20 sind um den Beginn des 17. Jahrhunderts in den Neuenglandsolonien da und dort von Laien anglikanische Gottesdienste geseitet worden. Im J. 1607 landete eine Anzahl englischer Kolonisten bei Jamestown, Wirginia; unter ihnen besand sich der Pastor Robenssen, der nuter den denkore einschaften Umstände unter sinnen besand sich der Pastor Robenssen hill unter den denkore einschaften Umständen unter freiem Himmel im Urwald Gottesdienst hielt. Um 21. Juni 1607, III. p. T., teilte er zum erstennal in Amerika das hl. Abendmahl aus. Um diese Feier wiederholen zu können, psiegten die Kolonisten mit ihrem spärlichen Weinvorrate sorglam hauszuhalten. Bor dem Ende des J. 1607 wurde am Ufer des Kennebecsussisch im jestigen Staate Maine die erste Kirche erdaut. Alle dies gottesdienstlichen Übungen fallen also eine ganze Neihe von Jahren früher als die der Bisgerväter (die erst 1620, 6. Dezember, landeten). Während des ganzen 17. Jahrhunderts sehlte es nicht an Bestrebungen, die Evangelisation der neuerwordenen Territorien von England aus zu bethätigen. Eine Anzahl Geistlicher übersiedleten zu diesm Jwecke nach Amerika, so sinden die Konden Statten werden kannen geschaften der kirche in Et. Marys County vorhanden, 1676 berichtete der (römisch-katholische) Lord war eine Kirche in Et. Marys County vorhanden, 1676 berichtete der (römisch-katholische) Lord war eine Kirche in Et. Marys County vorhanden, 1676 berichtete der (römisch-katholische) Lord war eine Kirche in Et. Marys County sochhanden, 1676 berichtete der (römische, van die anglikanische kerache die Anglikanische kirche die Aliensichen aus bei Kolonischen al

Es liegt in der Natur der Verhältnisse, daß die Geistlichen, sonderlich wenn sie ihr Amt ohne Menschenfurcht führen wollten, keineswegs auf Rosen gebettet waren. Ein Geistlicher, der den bezeichnenden Vornamen Thoroughgood trug, verweigerte dem Leutnant-Gouverneur von New-Jersen wegen unordentlichen Lebensvandels die Zulassung zum hl. Abendmahl und wurde deshalb gesangen gesett. Den Bemühungen eines Amtsdruders gelang es zwar, seine Freiheit zu erwirken, aber schließlich mußten doch beide Geistliche das Feld räumen. Auf der Rückreise nach England starben sie beide. Viel wird auch geslagt über den Mangel an Opserwilligkeit der Gemeindeglieder. Ein Missona sagt, die Leute seien gerne bereit, gemäß Is 55, 1 den Himmel "ohne Geld und umssonst zu kausen". Der Gehalt wurde häusig ganz oder teilweise mit Tabak (in natura) bezahlt. In einigen Gemeinden betrug der Pfarrgehalt 16000 Pfd. Tabak, welche ungesähr auf 80—100 Pfd. Stersing geschätzt wurden. Drei Chorhemden wurden auf 500 Pfd. Tabak geschätzt. Beim Bisches von London liesen Klagen ein, daß die Geistlichen das hl. Abendmahl ohne Ornat und heilige Gesäße austeilen mußten. Gasthäuser gab es in seinen Zeiten noch nicht im Lande, es sam daher die Gastfreundschaft, die man üben mußte, beträchtlich hoch. Aber als Gasthäuser eingerichtet waren, wurden nur die Gemeindeglieder von vieler Bewirtung von Freunden besteit, die Pfarrdäuser wurden nur die Gemeindeglieder von vieler Bewirtung von Freunden besteit, die Pfarrdäuser wurden die Pfarra

mußten sich damit trösten, daß sie dadurch mit ihren Gemeindegliedern bessennt wurden und viel Einfluß auf dieselben ausüben konnten. Der Pastor war in jenen Tagen alles in allem; sein Rat wurde auch in weltlichen Angelegenheiten viel begehrt, auch war er der Lehrer der Kinder. Übrigens standen auch die Gemeindeglieder unter strenger Kirchenzucht. Auf die Vernachlässigung der Taufe stand eine Strase von 2000 Pfund 5 Tabak, welche Verordnung selbst aus Stlavenkinder Anwendung sand; die letzteren wurden allerdings durch die Taufe zur selligen Freiheit der Kinder Gottes berusen, nicht aber zur leiblichen Freiheit. 500 Pfd. Tabak waren als Strase auf schuldbares Versäumen des Gottesdienstes gesetzt, was viel heißen will in einer Zeit, in welcher der Weg zur Kirche weit und gefährlich war und die Kirchenbesucher neben dem Gebetbuche zum Schutze gegen 10 mögliche Überfälle der Indianer auch Feuerwassen mit sich tragen mußten. Im J. 1700 wurde in Virginia das "Wilhelm und Maria College" errichtet, außerdem existierte eine Anzahl von seitens Gemeinden unterhaltenen Freischulen, in denen teilweise sogar die klassischen gelehrt wurden.

In einigen Brovinzen bestand eine Verbindung zwischen Staat und Kirche; in Virz 15 ginien war dieselbe gesehlich geregelt, doch kam diese Verbindung häusig mehr dem Staate als der Kirche zu gute. Da die kirchlichen Bedürsnisse durch Steuern ausgebracht wurden und in einzelnen Teilen Neuenglands die Kongregationalisten in der Überzahl waren, so empfanden es die Glieder der Spissopalkirche als eine Härte, daß sie durch ihre Steuern die Retzerei unterstützen mußten. Gelegentlich erreichten sie Ausnahmebestimmungen, die 20 aber in praxi nahezu gegenstandslos waren. Das Ziel der Vilgerväter war eine regelzrechte Theokratie, in welcher für Anderskläubige kein Raum war. Nur Mitglieder der Kongregationalistenkirche konnten in solchen Landeskeilen Beamte sein. 1746 wurde den Gliedern der Epissopalkirche sogar das Stimmrecht entzogen, während man doch Steuern von ihnen sorderte. Ihr hiegegen eingeleiteter Protest war im Prinzip vorbildlich für 25 das spätere Verhalten der Kolonien im Kampfe gegen England: ohne Rechte keine Steuern! Wan trachtete sogar danach, den Kirchen einen Teil ihrer Revenuen zu entziehen und den Geistlichen allerhand Aussagen zu machen, ja man verbot ihnen, sich zu Konserenzen unter sich zu versammeln.

Dagegen wurde in den Gegenden, in welchen die Kirche die Mehrheit hatte, keine Wieders 30 vergeltung geübt. In Birginien lebten unangesochten — was freilich von nicht hochkirchslicher Seite bestritten wird — viele Puritaner. Als in Maryland der Gebrauch des Prayer Book allgemein angeordnet wurde, wurde dieses Gesetz auf eingelegten Protest hin widersrusen. Ungerechte Maßregeln, die in Maryland gegen die römischstatholische Kirche getroffen wurden, gingen nicht von den Epistopalen aus, die sich zu der Zeit von den öffentlichen 35 Angelegenheiten gänzlich zurückgezogen hatten. Das erste Toleranzgesetz, welches jede Art von Berfolgung einer christlichen Religionsgesellschaft verbot, wurde in Maryland erlassen. Entgegen der gewöhnlichen Annahme, daß dieses Gesetz von den Römisch-Katholischen auszgegangen sei, wird von epistopaler Seite behauptet, daß die Mehrzahl derer, denen das Gesetz zu verdanken sei, "der Kirche" angehört habe.

Die Puritaner werden von den Epistopalen des Weiteren angeklagt, daß sie die von ihnen übernommene Verpflichtung, die Indianer zu bekehren, sehr leicht genommen hätten, ja im Gegenteile wären die Indianer von ihnen sehr grausam behandelt worden. Bischof Williams von Connecticut soll den Ausspruch gethan haben: "Erst landeten die Puritaner und sielen auf ihre Knie; dann standen sie auf und sielen über die Eingeborenen her" 45 (they first landed and sell upon their knees; then they arose and sell upon the aborigines). Den Epistopalgeistlichen, die der Verfolgung müde zu den Puritanern

übertraten, wurde Neu-Ordination aufgelegt.

Der Beginn des 18. Jahrhunderts sah einen bedeutenden Fortschritt in der Evansgelisation der westlichen Hemisphäre. Der Bischof von London, unter dessen Aussicht alle sa amerikanischen Kolonien skanden, sandte einen Kommissär nach Maryland in der Person des Pastvorder Dr. Thomas Bray. Nach der Rückschr desselben wurde auf sein Betreiben die "Gesellschaft zur Ausdreitung des Evangeliums in auswärtigen Gebieten" (Society for Propagation of the Gospel in Foreign Parts, abgekürzt S. P. G.)" gegründet. Etwas früher schon war die "Gesellschaft zur Besörderung driftlichen Wissenster gegründet. Sworden, durch welche Bibliotheken für die Gemeinden in Amerika eingerichtet wurden. Die erstgenannte Gesellschaft sorgte nun ernstlich dafür, daß zahlreiche Geistliche nach Amerika gesandt wurden, um die aller Beschrung spottende geistliche Kot zu lindern. Ausgerdem wurden Missionare mit der Bekehrung der Indianer und Neger betraut, wieswohl von manchen ernsthaften Leuten erklätt wurde, die Weißen lebten schlimmer als die Go

Roten und Schwarzen. In dem Missionswerk waren auch vielkach die Weißen die Forischrittshinderer, so einerseits die Römisch-Ratholischen, welche den Indianern rieten, die Engländer auszurotten, weil diese den Erlöser getötet hätten (!), andererseits die Gottlosen, auf deren Treiben hinweisend Indianer und Neger sagten, eine Religion, deren eigene Bekenner nicht nach ihren Vorschriften lebten, könne man ihnen nicht anzunehmen zumuten. Trozdem wurden viele und erfreuliche Ersolge erzielt. Es war Fortschritt des Evangelisationswerkes auf der ganzen Linie vorhanden.

Die S. P. G. hatte ihren Missionaren aufgetragen, gegen Andersgläubige mile, friedsertig und versöhnlich zu sein. Das war manchmal nicht leicht; ein Geistlicher schreibt, 10 er wohne mitten unter lauter Quäkern, Anabaptisten, Levellers, Sabbatarianern, Ruggletanianern und Brownisten, welche nur in dem einzigen Punkte der Feindschaft gegen "die Kirche" einig seien und behaupteten, das Zeichen des Kreuzes sei das Zeichen des Tieres und des Teusels und die, welche es empfangen, würden dadurch dem Teusel übergeben, zuweilen drängen solche Feinde auch in die Kirchen ein und zerstörten Schmuck, Ernat 15 und Bücher.

Unter den Geistlichen, die von der S. P. G. nach Amerika ausgefandt wurden waren auch John und Charles Wesley und Whitefield. John Wesley lehnte bei seiner Aussendung die Annahme des ausgesetzten Gehaltes von 50 Pfd. St. per Jahr zuen ab, ließ fich dann aber boch umstimmen, da er ja für andere das Geld nötig haben Auf seinem Arbeitsfelde in Georgia fand er eine sehr lage Moral vor, welcha er durch sehr strenge Kirchenzucht begegnen wollte. Er vollzog die Taufe mittelft Untertauchen, ließ bloß Kommunikanten als Taufpaten zu, verweigerte die Zulaffung zum bl. Abendmahl ben unbekehrten Diffenters und das kirchliche Begräbnis ben Ungetauften Man warf ihm Formalismus, Heuchelei und geheime Juneigung zur römisch-katholischen 25 Kirche vor, weil er versuchte, Ohrenbeichte und Buße einzusühren. Weiter Hierhergehöriges über ihn s. AE. Bb XII S. 756 f. Charles Wesley machte sich ebenfalls mißliedig und zwar in solchem Maße, daß er schreiben konnte : "Man hatte mich nicht mehr mit Füßen treten können, wenn ich ein gestürzter Staatsminister gewesen wäre. Meine wenigen Freunde fürchteten sich, mit mir zu sprechen; die Magd, die meine Basche besorgte, so sandte sie ungewaschen zurud. Gott sei Dank, es ist noch nicht als Kapitalverbrechen erklärt worden, mir ein Stüdlein Brot zu geben!" Georg Whitefields Thätigkeit in Amerika ist in Bb XII S. 759, so ff., S. 763 ff., aussührlich dargestellt, wozu noch folgendes erwähnt sein mag. Einer der Missionare der S. P. G. schreibt: W. brachte ber Kirche mehr Schaben als Nuten, er war mehr als erzentrisch, verlachte bervorragente 86 Beistliche, weigerte sich Chorrock und Chorhemd zu tragen, ermahnte seine Hörer, in seiner Abwesenheit die presbyterischen und anabaptistischen Gottesdienste zu besuchen vazierende Brediger mit der musikalischen Stimme, angenehmem Vortrage und der ehernen Stirne . . . Diefer Betrüger giebt vor, der einzige wahre Geistliche der Rirche von England in Amerika zu sein, und dabei hat er eine verbrecherische Achtung für alle, 40 welche jemals ihre geschworenen Feinde waren." Einst verfiel B. auf den merkwürdigen Blan, alle kongregationalistischen Geistlichen zu gleicher Zeit zu vertreiben und sie, die er samt und sonders als unbekehrt bezeichnete, durch Leute zu ersetzen, die er selbst von Großbritannien "importieren" wollte.

Im Jahre 1719 fand die erste Kirchenversammlung (Church Convention) in Williamsburg, Ba., statt; 1722 wurden die Bischöfe Welton und Talbot in England konsekriert, 1735 wurden die ersten Sonntagschulen eingerichtet. Auf der Kirchen versammlung zu Annapolis im Jahre 1783 änderte die amerikanische Kirche idre Stellung zur englischen, indem sie fortan nicht mehr Tochters, sondern Schwesterskirche sein wollte. In dem hierüber versasten Dokumente erscheint zum erstenmal der Name "The Protestant Episcopal Church". Die Zusammensehung der Kirchenversammlungen war Gegenstand ernster Erwägungen, über die Teilnahme der Laien waren die Meinungen geteilt. Auf der Generalversammlung in Philadelphia (28. Sept. die T. Okt. 1785) waren mehr Laien als Geistliche anwesend. Reuengland war in diese Bersammlung gar nicht vertreten, da die dortigen Geistlichen überhaupt keine gemische Bersammlung wünschten; est waren daher auf dieser erstem Generalversammlung bloß die Diöcesen von New-York, New-Zersen, Pennsplvania, Delaware, Maryland, Virginia und Süd-Carolina vertreten. Auf dieser Versammlung wurden auch Schritte unternommen, das Common Prayer Book den amerikanischen Verhältnissen anzupassen und weitere Bischöfe von England zu erhalten. Außer dem im Jahre 1784 konsekrierten Bischos Seadury, mit dessen Anerkennung die 1789 zurückgebalten wurde, da er schottischer Suc-

ceffion war, erhielt die Kirche 1786 zwei weitere Bischöfe, Provoost von New-York und Dr. White von Bennsplvania, die beibe in England tonfefriert wurden. Auf der Generalversammlung in Wilimington, Delaware, wurde das apostolische Glaubenssbekenntnis in seiner ganzen Unantastbarkeit bestätigt und das Nicänische Bekenntnis dem Prayer Book beigesügt; abgelehnt wurde die Aufnahme des Athanasianischen Bekenntis dem Prayer Book beigesügt; abgelehnt wurde die Aufnahme des Athanasianischen Bekenntis dem Prayer Book beigesügt; abgelehnt wurde die Aufnahme des Athanasianischen Bekenntis dem Prayer Book beigesügt; abgelehnt wurde die Aufnahme dem Bischof von Ennertiet, nämlich Thomas John Claggett, D. theol., welcher von den Bischöfen von Connecticut, Pennsylvania und Virginia zum Bischof von Maryland geweiht wurde.

Die Stellung der Glieder der rasch in die Sohe tommenden Methodistenkirche (bamals Methodistical Society genannt) war längere Zeit eine unklare. Die Geistlichen 10 der Methodisten spendeten anfänglich das hl. Abendmahl nicht selbst, sondern sie wie ihre Gemeindeglieder hielten sich zur Spistopalkirche. Dr. Coke, der von dem altersschwachen John Wesley privatim im Krankenzimmer zum Superintendenten der ameris kanischen Methodisten geweiht worden war, und Pastor Asburp, den Coke unter Beihilfe des deutschereformierten Bastors Otterbein in Baltimore zu gleicher Eigenschaft ge= 15 weiht hatte, nahmen den Titel Bischöfe an, nachdem ihre Bemühungen, diese Weihe von

ben Bischöfen der Epistopalkirche zu erhalten, sehlgeschlagen waren. Dadurch wurde die Lostrennung der Methodisten von der Epistopalkirche entschieden. Beide Wesleys sollen über die Handlungsweise von Coke und Asbury sehr aufgebracht gewesen sein. Um Ansang des 19. Jahrhunderts besand sich die Epistopalkirche in Amerika in 20 trauriger Verfassung und der Blick in die Zukunst war keineswegs ermutigend. Die Ursache dieses traurigen Zustandes war der Revolutionskrieg, der die Sitten verdertb hatte. Die Seeklares war in ieren Leiten ein derrenvolles Almt. Das Nordältnis der Eirste Die Seelsorge war in jenen Zeiten ein dornenvolles Umt. Das Verhältnis der Kirche jum Staate wurde im Jahre 1801 endgiltig geregelt. Der 21. Artikel des Prayer Book wurde ausgelassen und der 39. Artikel durch folgenden ersetzt: "Die Macht der 26 Staatsgewalt erftredt fich auf alle Menschen, sowohl Geistliche als Laien, in allen zeitlichen Dingen, hat aber keinerlei Autorität in rein geistlichen Dingen. Wir halten es für die Pflicht aller Menschen, welche Bekenner des Evangeliums sind, ehrerbietigen Gehorfam der regelrecht und gesetymäßig zu stande gekommenen staatlichen Autorität zu be-weisen." Um die Einheit der Kirche mit der Rirche von England darzuthun, ließen 80 1814 die Bischöfe mit Einwilligung der Geistlichen- und Laiendeputierten eine Erklärung ausgehen, daß die Protestant Episcopal Church in the U. St. of America diejenige Kirche sei, welche früher den Namen Church of England in America ge-

Man ging nun mit Eifer baran, für die Ausbreitung ber Kirche zu sorgen. Generalversammlung von 1817 beschloß, daß den kirchlichen Behörden jedes Staates ernstlich empfohlen werbe, Maßregeln zur Sendung von Missionaren zu den kirchlich unverforgten Brüdern in den westlichen Staaten ju treffen. Damals wurde auch in Philadelphia The Episcopal Missionary Society gegründet, welche viel zur Ausbreitung ber Kirche beigetragen hat. Die Ausbehnung und ber innere Ausbau ber Spiffopal= 40 kirche hat fich im Laufe des Jahrhunderts immer fortschreitend entwickelt, obwohl es an Streitigkeiten nicht gefehlt hat. Die Art, wie die Epistopalkirche solche Streitigkeiten zu überwinden wußte, muß bewundert werden. Die Stlavenfrage hat andere ameritanische Rirchenkörper gespalten, und selbst nach Beendigung des Secessionskrieges (1861—1865) bleiben die in den Südskaaten organisierten neuen Kirchen getrennt. Nicht so bei der 45 Episkopalkirche. Wohl wurde die Differenz auch hier empsunden. Auf der Generals versammlung von 1862 in New-York war von den Diöcesen der Südskaaten nicht eine vertreten; tropbem wurden fur ihre Bertreter die Sige reserviert und ihre Namen aufgerufen, als wenn fie anwesend gewesen waren. Ungftlich wurde alles bermieben, mas bagu hatte führen können, daß aus ber politischen Trennung auch eine kirchliche geworben 50 ware. Tropbem bildete sich "The Prot. Ep. Church in the Confederate States". Aber diese Kirche erklärte ausdrücklich, daß die Kirche jest zwar verschiedenen politischen Gebieten angehöre, substantiell aber nur eine sei und bleibe. Im Prayer Book wurde von dem südlichen Zweige als einzige Anderung vorgenommen, daß an Stelle von United States gesetzt wurde Confederate States. Nach dem Friedensschlusse selang es dant den entgegenkommenden Bemühungen der Kirche der nördlichen Staaten bald wieder, die alte Einheit auch äußerlich wiederherzustellen.

Ganz ohne Spaltung ist es aber auch in der Epistopalkirche nicht abgegangen. Eine Anzahl Geistlicher und Laien hatten Bedenken über den Gebrauch des Wortes "wiedergeboren" im Taufformular. Um diese Bedenken zu zerstreuen, exklärte das Haus der so 50\*

Bischese 1871, das tiefes Bert im Tanssormular nicht so gemeint dei, als wenn em moralische Beranterung im Tanssormular nicht das Sakrament bewirkt werde. Die bieser ziemlich nichtssagenden und vieldentigen Erklärung waren viele zurücken. Die Uszustriedenen aber sanden einen Judier in der Person des Right Rev. D. Emmuns, solls bischof in Kentucke. Tieser griff alles aus, was er im Prayer Book und in den zurzes dienstlichen Gebräuchen der von ibm sogenannten ritualistischen Auche bier unterking und irreführend biek. Als er sah, daß er mit seinen Resormorischlägen nicht duncheting, berief er 1873 eine Bertammlung aller unzufriedenen Elemente und gründete mit dun The Resormoel Episcopal Church. Die meinen seiner Attläuser waren abgeset so Epistopalprieser. Die von ibm gegründete Kinde strütet die beute eine künnmerliches Desein, schließlich wird sie wohl wieder zur alten Kinde zurünkleisen. Mile anderen Streinsleiten, mochten sie sich num auf die Lebre oder auf litutgische Gebräuche bezieben, kennen in Frieden beigelegt werden, so sehr sie auch mandmal die Gemüter erbürgen.

Besonderer Wert wird in der Spistopalkurde auf die Kindenmund gelegt. Räbend is man sich früher auf den Gesang von Psalmen beschränkte, wurden nach und nach and andere gestliche Lieder als zuläsig besunden. 1826 wurde die Zahl der Lieder auf 112 erhöbt und 1832 allen Gemeinden erlaubt, sich einer Auswahl von 124 metrisch gesehren Psalmen und 213 Liedern zu bedienen. 1871 wurde ein neues Gesangburd anzenommen, welches im ganzen 520 Lieder entbielt unter Aufnahme der besten Psalmdichtungen und Lieder der alten Sammlung und mit Hinzusügung einer Anzahl neuer Gestänge. 1874, 1892 und 1895 wurde wieder geändert, und das jeht gebrauchte offizielle Gesangburd du 679 Gesänge. Der Kirchendor besteht meistens aus Anaben und Rännern, welche bei

Ausübung ibrer Junktion weiße Chorbemden tragen.

Zur Revision des Prayer Book wurde im Jahre 1880 ein Komitee eingesett. Die Anderungen, die vollzogen wurden, betrasen nur die Ersetzung veralteter Ausdrücke dund moderne und Zusätze neuer Formularien, 3. B. für Danklagungstag, Beihung von Kinden. Beigesügt wurde auch das Magnificat und Nune dimittis, besondere Gebete für Einkeit der Kirche, Mission, Bitttage u. s. w. und eine zweite Kollette, Epistel und Evangelium

für Weibnachten und Ditern.

Bemerkenswert sind die Bestrebungen der Kirche für die Einbeit der Ebristen. 1856 wurde eine Kommission sur Kircheneinheit vom Hause der Bischöse erwählt. 1886 wurde auf Berlangen des Deputierten-Hauses eine gemischte Kommission zu gleichem Zwecke eingesetzt, welche zu einer stehenden Einrichtung wurde. Sie sollte sich mit solchen dristlichen Kirchenförpern, welche Geneigtbeit zu einer Einigung zeigten, behuss Besprechung in Berschung seinen. Seitdem wurden von dieser Kommission Unterbandlungen gepflogen mit der Preschvterischen Kirche, der lutberischen Generalspnode, dem Bereinigten Generalsonil der südlichen Lutberaner, dem Produnzialsonzil der Roradianer (Brüdergemeinde). Greisbare Resultate wurden allerdings noch nicht erzielt. Als Einheitsbass wurde 1888 ausgestellt:

1. Die hl. Schrift alten und neuen Testaments als alles zur Seligkeit Nötige en haltend und als Regel und "ultimate standard" bes Glaubens. 2. Das apostolische Glaubensbekenntnis als Tausspmbol und das Nicanische Glaubensbekenntnis als genügente Feststellung des driftlichen Glaubens. 3. Die zwei von Christo selbst eingesetzten Sakramente, Tause und Abendmahl, verwaltet mit Benützung der Einsetzungsworte Christi und 46 der von ihm verordneten Elemente. 4. Der historische Epistopat, in den Methoden seina

Berwaltung den örtlichen Berhältniffen angepaßt.

Man kann aus dieser Einigungsbasis unschwer erkennen, daß die Spistopalkinde unter Einigung die Rückeler zu ihr als der una sancta catholica versteht, wie überhaupt diese Kirche sehr hoch von ihrer Bedeutung balt. Den anderen Kirchen schreibt sie day, daß alle die Spistopalkirche nächst der eigenen für die beste erklären ("Wenn ich nicht Alexander wäre 2c. 2c."). Leighton Coleman führt in seiner Geschichte der Spistopalkirche einen Ausspruch des Politikers Henry Clay an, welcher als Antwort auf die Frage, worauf nach seiner Meinung die Hossinung des Landes beruhe, in einer der dunkelstan Stunden der amerikanischen Geschichte gesagt daben soll: "Meine Hossinung auf die Zustunft meines Landes beruht auf dem Obergerichte der B. St. und auf der protestantischen Epistopalkirche, den beiden großen Bollwerken von Freiheit und Ordnung, Beständigkeit und Frieden."

Die Zusammensetzung der mehrsach erwähnten Generalversammlungen (General Conventions) ist folgende. Die Generalversammlung besteht aus dem Hause der Bis 60 schöse und dem Hause der Geistlichen- und Laiendeputierten. Im Hause der Bischöse sind

alle Diöcefan- und Miffionsbischöfe, auch bie aus ordnungsmäßigen Gründen vom Amte aus Vocesans und Missionsvigose, auch die aus droningsmaßigen Grunden dem aume zurückgetretenen, stimmberechtigt. Diese Körperschaft hält nur geheime Situngen ab, aus benen ohne besonderen Beschluß nichts veröffentlicht werden darf. Das Haus der Depu-tierten besteht aus den Deputierten der Diöcesen, und zwar von jeder Diöcese 4 Geist-liche und 4 Laien. Diese werden von der Diöcesanversammlung gewählt. Die Situngen 5 des Hauses der Deputierten sind öffentlich. Beide Häuser können die Jnitiative zu ge-setzgederischen Alten ergreisen, aber zur Gesetzmäßigkeit eines Beschlusses ist Übereinstim-mung beider Häuser nötig. Die Laiendelegaten müssen Kommunikanten der Kirche sein. Im Hause der Bischöfe führt der der Konsekration nach älteste Bischof den Borsis, das Deputiertenhaus wählt sich seinen Präsidenten von Versammlung zu Versammlung. Die 10 Opposition gegen Laiendelegaten ist völlig verstummt, in einem einzelnen Falle wurde fogar ein Laie jum Bischof erwählt.

Die Ausbreitung ber Rirche und ihre vielseitige Thätigkeit tann aus folgender Sta-

tistik ersehen werden.

Am 31. Dezember 1903 hatte die Kirche 78 Diöcesen, 85 Bischöfe, 5050 Geistliche, 15 6789 Gemeinden und Missionen, 724 Predigtamtstandidaten, 773 261 Kommunitanten, 2 426 372 Gefamtzahl aller getauften Glieber, 488278 Sonntagsschullehrer und Schüler, 15 626 782 Doll. Beiträge für kirchl. Zwecke 1903, 7052 Kirchengebäube, 1840 357 Sitspläte, 95 236 518 Doll. Wert bes Kircheneigentums, 638 199 Doll. für Missionstate 1903.

Heibenmiffion wird betrieben in Merito, Brafilien, Kuba, Porto Rico, Hapti, Westafrika, China, Japan, auf ben Philippinen und Hawaischen Inseln. Diese Mission geschieht burch 10 Bischöfe und 169 Geistliche, 10 Missionsärzte und eine große Anzahl eingeborener Katechisten und Lehrer. In den Missionsgebieten zählt man 9000 Kommunikanten; während bes Jahres 1903 wurden über 2000 Berfonen getauft.

Für Lehrzwecke bestehen 10 theol. Seminarien, 5 Colleges, 40 Schulen für Knaben

und Mädchen.

Es erscheinen 7 monatliche und 5 wöchentliche Kirchenzeitungen.

Folgende Bereine sind vorhanden: Berein für Innere und Außere Mission; der Amerikanische Kirchenmissionsverein; 30 Jubenmissionsberein; Regermissionsberein; Allgemeiner Silfsberein für Geistliche; Berein für ben Bensionssonds ber Geistlichen; Berein für Vermehrung der Geistlichen; Berein für Ausbreitung ebangelischen Wissens; Kirchlicher Sparverein; Taubstummenmissions verein; Mäßigkeitsverein; Berein für totale Abstinenz; das amerikanische Sonntagsschulzinstitut; Kirchenbauverein; Berein für Kircheneinheit; Bibel und Common Prayer Book- 36 Berein; the order of the daughters of the King; the brotherhood of St. An-2. Brenbel. drew.

#### g) Rongregationalisten f. am Schluß von Bb XV.

h) Presbyterianische Rirchen. 1. Die presbyterianische, ober wie man beffer fagen follte, presbyterische Rirche in den Bereinigten Staaten von 40 America (The Presbyterian Church in The United States of America). Spraque's Annals of the Presbyterian Pulpit; Presbyterian Handbook; Dr. W. H. Roberts: Sketch of Presbyterian History; Presbyterians by Dr. Geo P. Hays; Ch. Hodge Constitutional History of The Presb. Church in The U. S., Appletons Cyclopedia; The Minutes of the different churches.

Presbyterianismus ift das System der Kirchenregierung durch Presbyter. Man unter= scheibet zwei Klassen von Presbytern (ober Altesten, elders), nämlich Alteste ber Lehre (teaching elders) und Alteste der Bertvaltung (ruling elders); die ersteren find die Geistlichen, die letzteren die von der Gemeinde erwählten Vorsteher. Jede Gemeinde wird geleitet von dem Paftor und zwei oder mehr Altesten; die sämtlichen an der Leitung der 50 Gemeinde beteiligten Personen bilben eine Seffion. Gin Presbyterium besteht aus ber Gefamtheit der ordinierten Geistlichen eines bestimmten Gedietes und zwar einerlei, ob dieselben eine Gemeinde bedienen oder nicht, und je einem Bertreter von jeder Gemeinde. Eine Spnode besticht aus allen Geistlichen oder aus Repräsentanten der Pressbyterien in einem größeren Gediete, z. B. einem Staate, mit einer gleichen Anzahl von 55 Gemeindevertretern. Die Eneralversammlung (General Assembly) endlich seit sich aus Vertretern der sämtlichen Pressbyterien der Gesamtkirche zusammen.

Der Presbyterianismus in Amerika ift verschiedenen Ursprunges; Einwanderer englischer, schottischer, schottisch-irischer, welscher, hollandischer, französischer und beutscher Abfamilians beachen ibre Beife mit. Solche Ginkunderung begann im Jahre 1614. Sei biefen Jahre berbense ein preshvierischer Gefüllicher eine Gemeinde im Saarte Stiglie; um feines Glandens willen verfelgt, zog er im Jahre 1649 mit feiner Gemeinde auf Marplant. Es baben nachweislich drei Gefülliche biefes Glandens zerfürenzen frieflen zagererigt, aber die erke Gemeinde wurde erft 1683 gegründen, nämlich die Gemeinde von

Snow Bill, gegrinter von Baffer Grancie Matemie.

John Achinian, ter Baker der Pilger, welche im Jahre 1829 mad Phoment lamen, nahm das presenteiche Beinzir von der Gleichbeit des gefüllichen Ames an und kimmte mit den Presenteiren in der Lebre überein. Aber als der Presenteiren Aldard Wonton mit einem Teil seiner bereits in England von ihm bediennten Gemeinde nah Manadwietes lam, kant er dert lein Entzegendommen; er zog deskald weiter nach Sonnecticut und später nach Long Jeland. Er lebrte im Jahre 1659 mach Empland zurich, aber seine Zöhne gründeten eine Gemeinde in Jamaica, Long Jeland, in den Jahre zwischen 1656 und 1662; diese Gemeinde beneind beute noch. Die älteste Gemeinde auf der Lifte der Generalversammlung in Soutbold, Long Jeland, gegründet 1640, zu der Stadt Rewondorf von Geldstrassen und Gesängnis, und vor dem Jahre 1717 wurde beine Gemeinde von Geldstrassen und Gesängnis, und vor dem Jahre 1717 wurde leine Gemeinde organisiert. Die Bresdyterier in Rew Jersey, Long Jeland und Connecticut waren zumein englischen Abstammung, aber in Freedold, Rew Jersey, wurde dem Gemeinde von schottischen Einstrudererin gegründet. Jede die Anderews, der in Harvard studient batte, predigte seit 1698 in Philadelphia und wurde als Pasier de dortigen Gemeinde date, predigte seit 1698 in Philadelphia und wurde als Pasier der dortigen Gemeinde 1701 ordinert. Benjamin Franklin unterstützte desse Gemeinde durch Beiträge und besuchte gelegentlich ihre Gettesteinste, war aber kein Mitglied berielben

Im Jahre 1705 oder 1706 organisierten 7 Bastoren das erste Bresbyterium. Die erste Bersammlung sand am 29. Tezember 1706 in Freedold, R. J., statt; bei diese Gelegenheit wurde John Bohd ordiniert als der allererste, der in Amerika die Ordination empfing. Gemeinden, die in dem Presbyterium nicht vertreten waren, bestanden in den beiden Carolinas und New-Pork. 1717 wurde das Presbyterium in 4 Presbyterien geteilt und eine Synode über dieselben eingerichtet. Um diese Zeit kamen viele Presbyterier von Nord-Irland nach Neu-England. Bald wurden 3 Gemeinden organisiert, je eine in Maine, New Hampsbire und Nassachusetts. Ein Presbyterium wurde

1745, eine Synode 1775 gebilbet.

Obwohl alle Geistlichen der presbyterischen Kirche die Westminster Konsession als ihr Glaubensbekenntnis annahmen, wurde doch erst im Jabre 1729 von der Generals synode die Erklärung abgegeben, daß dei der Ausnahme in ein Presbyterium die Zustimmung zu dieser Bekenntnisschrift gesordert werden solle. Die in England von Presbyteriern Englands und Schottlands versaßte Westminster Konsession wurde nur insowen modifiziert, als die Kirche vom Staate unabbängig erklärt wurde. Es wurde erklärt, die keine staatliche Behörde die Macht baben solle, irgend jemand seiner Religion wegen zu versolgen (to persecute any sor their religion). Das war die erste auf amerikanischem Boden ersolgte Erklärung einer organisierten Kirche, daß die Kirche frei sein solle von der Aussicht des Staates.

Die erste Spaltung der Kirche im Jahre 1745 entstand infolge einer in Rausingland unter Jonathan Edwards begonnenen und durch die Predigt Whitesields gestärkten religiösen Erweckung. Die "neue Seite" (new side), angesührt von den Tenants, den Gründern des Log Colleges in Pennsplvania, vertrat die Ansicht, man solle begabte und fromme junge Männer für das Predigtamt licensieren, ohne daß sie ein College absolviert und Theologie studiert hätten. Die "alte Seite" (old side) biet an der ursprünglichen presbyterischen Ansicht sest, daß die Geistlichseit vollständig aus gebildet sein müsse. She diese getrennten Synoden sich wieder vereinigten, war von da "neuen Seite" das "College von New Jersey", jest die Universität Princeton, gegründe worden, und als der Riß wieder geheilt war, vereinigte man sich, daß jeder Kandidat, der um Ordination nachsuch, von dem zuständigen Presbyterium eraminiert werden sollte, und zwar sollte er sowohl bezüglich seiner Kenntnisse als bezüglich seiner Frömmigkeit geprüft werden.

Im J. 1755 wurde ein neues Presbyterium in Birginien gegründet; in dasselle waren West-Pennsylvania und Georgia eingeschlossen. Der führende Geist dieses Presbyteriums war Samuel Davies, von Wales abstammend, der beredteste amerikanische Theologe seiner Zeit. Zur Zeit der Wiedervereinigung im J. 1758 zählte die Kirche 60 98 Pastoren, 200 Gemeinden und über 10000 Glieder. Seit dieser Zeit wuchs die

Kirche rascher als je. Die sämtliche Presbyterien umschließende Generalspnode schloß im J. 1766 einen Unionsvertrag (plan of union) mit der kongregationalistischen Allgemeinen Bereinigung von Connecticut (General Association of Conn.) um die Kirche zu verteidigen gegen die Bestrebungen einiger Staaten, die englische (Epistopal-)Kirche zur Staatskirche zu erklären. Auch ließ die Synode 1775 einen Brief an alle ihre Gemeinden bausgehen nit der Mahnung, treu zu der Vereinigung der Kolonien und dem Kontinentalkongresse zu halten. Eine Bersammlung in Mecklendurg, Nord-Carolina, beschloß eine Unabhängigkeitserklärung; die meissten Teilnehmer derselben waren Presbyterier. Dr. John With er spoon, Präsident des Princeton Colleges, der einzige Geiskliche, welcher die Unsabhängigkeitserklärung von 1776 mitunterzeichnete, war auch ein Mitglied des Kongresses 10 (1776—1792). Diese Thatsachen zeigen, daß die Presbyterier in allen Kolonien einmütig auf seiten der Revolution gegen Großbritannien waren (1775—1783).

Im J. 1788 wurde die Spnode in vier Spnoden geteilt und eine Generalversammlung eingerichtet, die Westminster Konfession mit den Katechismen, eine neue Form des Kirchenregimentes und der Gottesdienstordnung angenommen. Die erste Generalversamm- 15 lung fand im J. 1789 unter dem Vorsitze John Witherspoons in Philadelphia statt, im gleichen Jahre, in welchem die Konstitution der V. St. angenommen wurde. Die gleichen Prinzipien bürgerlicher und religiöser Freiheit und der Regierung durch erwählte Vertreter

finden sich in beiben Konftitutionen.

Berhandlungen mit einer Anzahl kongregationalistischer Konzilien in Neu-England, 20 welche allein vom Namen abgesehen in allen Dingen presbyterisch waren, führten nach neunjähriger Dauer im J. 1801 zu einem Unionsvertrag (plan of union) zwischen diesen und der presbyterischen Kirche, zusolge welchem ihre Bertreter, Geistliche und Laien, in der Generalversammlung Six und Stimme hatten, und Geistliche beider Kirchen Gemeinden in dem anderen Kirchensörper übernehmen konnten ohne ihre Verbindung mit der eigenen 25 Kirche zu lösen (vgl. hierzu Bd VIII 172,22 ff.). Das Missionswerk (d. i. Innere M.) beider Kirchen war sast ausschließlich in den Händen der Kongregationalisten, und eine freisinnigere Art des Glaubens, die in Connecticut aufgekommen war, wurde von vielen der neuen Gemeinden und Presbyterien in New-York und Ohio angenommen. Nach mancherlei über viele Jahre sich erstreckenden Verhandlungen schloß die Generalversamm= 20 lung im J. 1837 verschiedene Presbyterien von der Verdindung mit der presbyterischen Kirche aus. Eine ansehnliche Minderheit hielt diesen Schule (New School Presbyterian Chured)", während die Zurückleibenden sich "Presbyterische Kirche der Alten Schule (Old School P. C.)" nannten. Zwei Jahre nach der Trennung hatte die "neue Schule" 35 1093, die "alte Schule" 1615 Pastoren.

Nach einem Jahrzehnte religiöser Depression entstand in den Kirchen eine religiöse Erweckung. In Kentuchy wurden viele Gemeinden davon ergriffen, die Versammlungen wurden in Hainen gehalten, weil keine Kirche groß genug war, die Massen aufzunehmen. Das Presbyterium von Cumberland entschloß sich, um dem dringenden Bedürfnisse an 40 Geistlichen abzuhelsen, junge Männer ohne theologische Bildung für das Predigtamt zu licensieren. Die (1802 gebildete) Synode von Kentuchy löste das Presbyterium im J. 1806 auf. Im J. 1810 bildeten diejenigen, welche mit der Handlungsweise des Presbyteriums einverstanden waren, die "Cumberland Presbyterische Kirche", welche im Jahre 1888 eine

Statistif von 1563 Paftoren, 2540 Gemeinden, 146 653 Gliebern aufwies.

Eine weitere Trennung war durch die Stlaverei verursacht. Im J. 1857 faßte der Zweig der "neuen Schule" Resolutionen, welche das System der Stlaverei verdammten. Daraushin traten die Presbyterien der Südstaaten aus und organisierten eine eigene Synode.

Als der Bürgerkrieg ausbrach (1861), saßte die Versammlung der "alten Schule" Beschlüsse, durch welche die Administration (die Regierung der V. St.) in ihren Bestres 50 dungen zur Erhaltung der Union bestärkt wurde. Darausbin traten sämtliche in den konsöderierten Staaten besindlichen Preschberien aus und bildeten "die presch. Kirche in den konsöderierten Staaten" jetzt "die presch Kirche in den Vereinigten Staaten" genannt. Im J. 1863 vereinigte sich die Synode, welche sich 1857 von dem Zweige der "neuen Schule" abgetrennt hatte, mit der südlichen Kirche. Im J. 1887 zählte dieselbe 1116 Pas 55 storen, 2236 Gemeinden, 150398 Kommunikanten. Nach der Sezession der südlichen Kirchen wurden Verhandlungen eingeleitet, die "alte" und "neue Schule" wieder zu verseinigen, was im J. 1869 gelang. Als Dankopfer hiersür wurde ein Gedächtnisssonds gesammelt, der beinahe acht Millionen Dollars erreichte.

Die presbyterische Kirche in Amerika entstand burch Organisation von aus Europa co

eingewanderten Bresbyteriern zu Gemeinden. Sie hat aus berfeiben Quelle seitbem viele Blieber gewonnen. Außerdem geschah ihr Wachstum durch Bekehrung von Unfirchlichen und Ubertritten von Nichtpresbyteriern und durch die Kinder presbyterischer Familien. Wenig hat sie gewonnen burch Aufnahme organisierter Kirchenkörper. 1809 wurde ein 5 Presbyterium von Neu-England aufgenommen, die letten Reste eines unabhängigen Presbyteriums, das 1718 gegründet worden war. 1822 kamen viele Geiftliche und Ge

meinden von der Vereinigten (Associate) Presd. Kirche zu ihr (s. unten).

Die presd. Kirche bestand immer auf vollständiger Ausbildung ihrer Geistlichen. Die Gründer hatten auf den Universitäten Cambridge, Glasgow, Harvard, Pale oder anderen 10 studiert. Eine große Zahl ihrer ersten Geistlichen eröffinete in Verdindung mit ihren Kirchen Vildungsanstalten, in welchen Knaben vollständig für den Besuch der Colleges vorbereitet wurden in den klassischen Sprachen, Mathematis und Elementarwissenschaften. Colleges wurden gegründet, hauptfächlich jur Ausbildung von Geiftlichen, z. B. in Brinceton, N. J., 1746; Jefferson, Pa. (als Atademie 1794, als College 1802); Basbington, 15 Tenn., 1794; und viele andere, gegenwärtig gablt man 42. Bon diesen find 5 ausschließlich für bas weibliche Geschlecht bestimmt, mahrend viele andere beibe Geschlechter

unter gleichen Bedingungen julaffen. Zwei, Lincoln und Biddle, find für Neger. Wenn in den früheren Tagen Kandidaten für das Predigtamt ihren Collegeturs beendet hatten, studierten sie Theologie bei Bastoren. In manchen Colleges war ein Kursus 20 in Hebräisch, Theologie und Kirchengeschichte vorgesehen. Aber 1812 richtete die General-20 Stud.; San Francisco, Cal., 1871, 12 Stud., zwei andere, eines in Ba. und bas andere in S.-C. gehören nun der füblichen Kirche an.

Nach der Abschaffung der Stlaverei traf die Kirche Borforge für die Erziehung der ehemaligen Sklaven und hat ihrer so viele als möglich in Gemeinden gesammielt. Unter ihrer Fürsorge hat sie 111 Pastoren (wovon 93 Neger), 217 Gemeinden, meist im Süden,

15 880 Kommunikanten, 9743 Schüler in 88 Schulen.

Das Finanzwesen der Kirche wird von den Behörden der verschiedenen Abteilungen 85 beforgt. Es folgt hier eine Liste biefer Behörben mit bem Datum ihrer Organisation: Home Missions = Innere Mission 1816; Education 1819; Foreign Mission = Heichennission 1837; Publication 1838; Church Erection = Kirchbau 1844; Ministerial Relief = Pastorenhilfsbehörde 1855; Freedmen = Freigelassene 1865; Aid for Colleges = Hilfsfonds für Colleges 1883.

Die presbyterische Kirche hat Missionsfelber in Sudamerita, Mexito, Afrita, Siam, Laos, China, Perfien, Indien und Korea, den Philippineninfeln und Sprien. Ungefähr

1 Million Dollars wurden im J. 1903 zu diesem Zweke beigesteuert.

Gegenwärtig zählt die Kirche im ganzen 7705 Pastoren; 255 Licentiaten, d. i. nicht ordinierte Kandidaten des Predigtamtes, die auf bestimmte Zeit (meist 1 Jahr) die Erstaubnis zur Vornahme geistlicher Funktionen auf Grund einer "Licenz" erhalten haben; 7822 Gemeinden; 1076457 Glieder; 17561417 Doll. Beisteuer für firchliche Zweke 1903. Außerdem hat die Kirche ein sundiertes Jahreseinkommen von 40000 Doll.

Die südliche Kirche oder "preschyterische Kirche der B. St." hat 1517 Pastoren; 52 Licentiaten; 3044 Gemeinden; 235132 Glieder; zwei Seminarien, Union mit 57, 50 Columbia mit 27 Studenten; Beiträge 1903: 2374648 Doll.

Die Cumberland Areschnterische Kirche hat 1616 Raftoren 169 Licentiaten 2060 Lie.

Die Cumberland Presbyterische Kirche hat 1616 Baftoren, 169 Licentiaten, 2960 Kirchen, 185113 Blieder, 6 Colleges, 1 Seminar mit 56 Studenten, Beitrage 1903: 1001667 Doll. Dr. Jeffere.

Nachschrift des Überseters.

Es ist im Obigen erwähnt, daß von der presbyterischen Kirche in Amerika die Westminsterkonfossion mit einer kleinen Anderung, die sie den amerikanischen Berhältnissen an-paßte, als Bekenntnis übernommen wurde. Am Ende des 19. Jahrhunderts haben bie Bresbyterier Amerikas neuerdings das Bedürfnis gefühlt das Bekenntnis den herrschenden Ansichten anzupassen, und es wurde der Ruf nach Beränderung laut. Und es wurde so wirklich von der Generalversammlung ein Revisionskomitee eingesetzt. Die Notwendigkeit einer Beränderung in der Lehrdarstellung wurde anerkannt, aber auf welche Weise man ändern solle, wurde auf gar zu verschiedene Art vorgeschlagen. Man einigte sich schließlich dahin, daß man an der Konsession selbst nichts ändern wolle, ihr aber einen Anhang geben, der die Auffassung der Kirche bezüglich der in den gegenwartigen Tagen angegriffenen Lehrpunkte präzisieren solle. Die Generalversammlung von 1901 gab dem Reschischen Lagen ausgeschischen Lehrpunkte den Auftrag, eine kurze Darstellung des resormierten Glaubens in populärer Sprache zu geben, der dann dem Volke zwar nicht als Ersak, doch als eine Erklärung der Westminsterkonsession der dann dem Volke zwar nicht als Ersak, doch als eine Erklärung der Westminsterkonsession, das, dieser Schließlich kam es aber doch zu einer Revision, d. h. zur Annahme einer Anzahl von Zusähen zur Westminsterkonsession. Um 28. Mai 1903 wurde in Los Angelos, Cal., dieser bedeutsame Schritt gethan. Besonders wichtig 10 ist die Erklärung betress der Gnadenwahl: "Die Menschen tragen die volke Berantwortung für ihr Verhalten zu Gottes gnädigem Anerbieten; sein Ratschluß hindert niemand, dieses Anerbieten anzunehmen; niemand wird aus einem anderen Grunde verdammt als wegen seiner Sünde. Auch soll es nicht als Kirchenlehre erachtet werden, daß irgendzwelche, die in der Kindheit sterden, verloren sind. Wir glauben, daß alle, die in der skindheit sterden, eingeschlossen werloren sind. Wir glauben, daß alle, die in der kündheit sterden, eingeschlossen siehe Revision nicht gemeint sei, die Glaubensgrundlagen der wurde erklärt, daß diese Revision nicht gemeint sei, die Glaubensgrundlagen der presöhrterischen Kirche auch nur einen Zoll breit zu verändern, sondern sie breiter und stärker zu machen. Ihre Lehre von der göttlichen Souveränität solle nienals so gedeutet 20 werden, als wolle dadurch Fatalismus gelehrt werden. (Im wesentlichen nach Mag. f. Ev. Theologie, St. Louis 1903.)

2. Die Bereinigte Presbyterierfirche in den Bereinigten Staaten (The United Presbyterian Church in the U. St.). — Spraque's Annals of the Pulpit of Associate and Associate Reformed Churches; Memorial Volume by Dr. R. D. Harper; 25 Miller's Sketches; Presbyterians by Dr. Geo. P. Hays; Appleton Cyclopedia; James B. Scouller, D., D., The United Presbyterian Church in The American Church History Series Vol. XI, 1894; A Manual of The U. P. Church of North America 1751—1887 by James Brown Scouller, Pittsburgh 1887; Wm. Reid, United Presbyterianism 1894; W. W. Barr, Doctrines and Distinctive Principles of the U. P. Church, 1894; The minutes 30 (Protofole) of the several churches.

Die United Presbyterian-Kirche wurde im Jahre 1858 gebilbet. Aber um ein getreues Bild ihrer Geschichte zu geben, müssen wir zu dem Ursprunge der zwei Kirchen, aus deren Bereinigung sie entstanden ist, zurückgehen, nämlich der Associate Presbyterian Church, gewöhnlich "Seceders" genannt (Sezessionisten), und der Resormed 25 Presbyterian Church, gemeinhin bekannt als "Covenanters" (eig. die Bundesschließensden). Die Associate Church entstand in Schottland im J. 1733, als die Pastoren Erstine, Wilson, Moncriess und Fischer sich von der presbyterischen Kirche Schottlands lossagten (seceded) und in Berdindung mit vier anderen Austretenden das Associate Presbytery (vereinigte Presbyterium) bilbeten. Die Schwierigkeit, die zu dieser Bes 40 wegung führte, datierte vom Jahre 1688, als die presbyterische Kirche wieder nach dreißigzspäriger Unterdrückung in Schottland Staatskirche wurde. Viele Geistliche der dischöflichen Kirche, von welchen Bischof Burne et sagt, sie waren die schlimmsten ihrer Art, dursten um des Friedens willen ihre Stellen behalten. Larheit der Lehre breitete sich über einen großen Teil des Landes aus, die an den Scminarien angestellten Prossssoren der Theos 45 logie lehrten nicht mehr die Gnadenlehre gemäß dem Glaudensbekenntnisse, und diezenigen, welchen die Wohlsahrt des Landes und der Kirche am Herzen lag, wurden beunruhigt. Die obengenannten Geistlichen und andere mit ihnen predigten gegen den Absalt, desonders that dies Pastor Erstine. Dieser wurde disziplinarisch bestraft, achtete aber mit anderen der Strafe nicht. Die Widerstrebenden wurden suspendiert und gründeten dann 50 ihre eigene Kirche.

Ein anderer Grund zur Unzufriedenheit war, daß die Gemeinden ihre Geistlichen nicht felbst wählen durften. Der Patron sandte, wen er wollte, und dieser Patron mochte der Epistopalkirche oder überhaupt keiner Kirche angehören. Die acht Männer, welche das ursprüngliche Presbyterium bildeten, wurden ihrer Stellen entsetzt und aus ihren Ge- 55 meinden vertrieben, aber die Gemeinden und viele andere vereinigten sich mit ihnen, bauten neue Kirchen und stiegen in öffentlicher Gunst. Neue Gemeinden wurden in Schott-land und im Norden Frlands unter der dortigen Bevölkerung von den schottischen Pressbyteriern gegründet. Viele Sezessionisten von Schottland und Frland wanderten nach Amerika aus, und im Jahre 1736 wurde von einigen derselben, die nahe bei Oxford in 60

Bester Louis La. und in undern Talen des Saumes normen, sine Bennen in Bestliche tach Schotland peinfor. Die demandied Kinde, deuen Semann den von und er Genover alle in Amerika periheren Genovater in descripten, in dass sin und Latineren in der Kalander strander demander in dem in demander Latineren in der Keiter son Latiner Latineren Latineren Bennender, die er printeren in Mit Latineren installe den latineren in demanderen in der Latineren Latineren Latineren in der Latineren in der Latineren in der Latineren Latineren Latineren in der Latineren Latiner

The Associate-Rindle Schenlands spaliene sich insolge der Anna, est der Kingened gesetzlich ster sinlich zulässig sei. Insolge danen spaliene sich auch die Kingene in Annabe. m sbrookl die Richtzahl berselben Anti-Burghern, Gegner des Düngeneides, waren. Die Spaliung in Schottland wurde späler gebeilt und die Kinden in Amerika unurden nicht mehr badung beunrubigt. In dem Preseduterium von Bennsblumin kam 1776 das von New-Pork. Bis dabin waren die Breseduterium der Sunche der Associate-Kinde in Schottland untergeben. Als aber der amerikanische Kevelutionstleig begann, war dies zu nicht mehr möglich oder wünschenstwert, und die Bresekwerten wurden unterde unterhausige Körner-

idjarten.

Im Jabre 1782 vereinigten fich die Associate und die Resormed Presbyterian The Reformed over Covenanter Church entition invelor des Revolution Chureb. Bettlement (Revolutionsausgleichs)" in Schottland, auf welchen ju auch der Austrin da m Sezeifionslirde jurudzuführen in. Biele idottifde Presboterier waren mit ben Be bingungen tiefes Ausgleichs is unzufrieden, daß sie sich weigerten, die Kirche zu besuchen. Sie waren obne Beiftliche bis 1706, in welchem Sabre nich ein Bafter ju ibnen gefellu; ein Bresbyterium fonnte ern 1743 gebildet werben, nachbem im Jahre 1740 ein greite Geiftlicher bazu gelommen war. Einige Covenanters famen nach Amerika, und 1752 2, folgte ihnen Pairor John Cuthbertion tabin nach, um die zerftreuten Sauflein zu be fuchen. 1771 tamen noch iwei Bastoren, worauf ein Bresbrierium gebildet wurde. Im Jabre 1782 vereinigten fic nach vielen vorausgegangenen Berbandlungen und Deadle besprechungen die Associate- und die Reformed-Bresbyterien in Bequea, Lancapier Co., Pa., am ichonen Zusquehanna und bildeten bie Associate Reformed Church. Alle 40 Pastoren der Resormed Church traten der neuen Kirche bei, nur eine Anzabl von Gemeindegliedern verweigerte ben Anichluß. Diese blieben bann für fic obne einen Beiftlichen zu haben, bis im Jahre 1789 ein Paftor aus Frland zu ihnen tam; ern 1798 wurde wieder ein reformiert-presbyterisches Presbyterium gebildet. 3m Jahre 1823 wurde die Reformed Presbyterian Synod mit 24 Pastoren und 40 Gemeinden ge-4, bildet.

Ter ursprüngliche "Covenant", welchen die Glieder 1689 unterzeichnet batten, von dem auch die Kirche ihren Namen hatte, verbot seinen Gliedern die Staatsgewalt in Schottland anzuerkennen, und da die englische Regierung auch die amerikanischen Kolonien regierte, so waren die Glieder der Kirche auch in Amerika an dies Prinzip gebunden. Waber als die Kolonien unabhängig wurden und ihre eigene Regierung einsetzten, so machten viele von ihrem Stimmrecht Gebrauch und erkannten in anderen Beziehungen die Staatsgewalt an. Aber im Jahre 1833 spalteten diesenigen, welche dieser Freiheit abhold waren, endlich die Kirche. Zeder Teil beansprucht die wahre reformiert-presenterische Kirche Amerikas zu sein. Die "Alte Scite", umfassend biezenigen, welche Wein Stimmrecht ausüben, und sich "Synod of the Reformed Church" nennend, hatte 1869 ein theologisches Seminar in Alleghenh, Pa., und 70 Pastoren. Die "Reuc Seite", die sich "General Synod of the Reformed Church" nennt, hatte ein theologisches Seminar in Philadelphia und 61 Pastoren.

Nachdem im Jahre 1783 bie Associate Presbyterian und Reformed Presw byterian Church sich vereinigt hatten, begann für die vereinigte Kirche eine Blütezeit. Die Kirche breitete sich aus von Canada bis Carolina und südwestlich bis Kentuchy. 1802 wurde eine Generalspnode, ein Repräsentativkörper, gebildet, den vier Synoden, nämlich von New-York, Pennsylvania, Sciota und Carolina, untergeordnet waren. Eiserssucht des centralen Teiles der Generalspnode veranlaßte die Sciota und Carolinasynoden zum Austritt, so daß nur noch die New-York und Pennsylvaniasynoden überblieden. 5 Berhandlungen, die eine Union mit der presbyterischen Kirche bezweckten, führten zu dem Resultate, daß drei Fünstel der Presbyterien sich dagegen aussprachen. Tropdem wurde die Frage auf der sehr schwach besuchten Generalsynode in Philadelphia 1822 zur Diskussion gestellt; die Abstimmung ergab für die Union sieden Situmen, dagegen fünf, während vier Delegaten sich der Abstimmung enthielten. Tropdem erklärte so der Vorsthende die spinde vertagte sich. Nun schlossen sich viele Gemeinden und Bastoren der presbyterischen Kirche an, eine große Anzahl dagegen blied zurück. Da nun die meisten Gemeinden und Bastoren, welche zur presbyterischen Kirche übergegangen waren, der Bennsplvaniasynode angehört hatten, so beanspruchte die New-York 1800 kontenden der

Ungefähr ums Jahr 1800 wurden Versuche gemacht ein theologisches Seminar zur Ausbildung von Geistlichen für die eigene Kirche in New-York zu gründen. Pastor John Mason reiste nach Großbritannien, um Geld zu diesem Zwecke zu kollektieren; die von ihm mitgebrachte Summe wurde hauptsächlich zu einer Bibliothek verwendet. Das 20 Seminar wurde später nach Newburg am Hubson verlegt. Insolge der Unionsbedingungen von 1822 mußte diese Bibliothek nach Princeton, dem Seminar der preschyterischen Kirche überführt werden. Aber die New-Yorkspnode beanspruchte die Rechte der Generalsspnode und verlangte unter anderem auch die Bibliothek und das Seminar in Newburg. Die Bibliothek war bereits von den Preschyteriern nach Princeton geschafft worden, aber 25 sie wurde nach langem Streite wiedergewonnen und nach Newburg zurückgebracht.

sie wurde nach langem Streite wiedergewonnen und nach Newburg zurückgebracht.

Die Associate Reformierte Kirche umfaßte außer der New-Portspnode noch die erste und zweite Synode des Westens, gebildet 1820 bezw. 1839. Die Synode von Ilinois bildete sich 1852, die Synode des Südens 1821. Alle diese Synoden mit Ausnahme der des Südens vereinigten sich 1855 zu einer Generalspnode. Bereits frühe in der 30 Geschichte des Landes haben sowohl die Associate als die Reformed Church ihre Glieber instruiert, keine Sklaven zu halten, oder wenn sie solche ihr eigen nennten, sie freizulassen. Die A.R.-Synode des Süden stimmte damit natürlich nicht überein und ist deshalb stets ein eigener Kirchenkörper für sich geblieben. Zur Zeit als die United Presdyterian Church gebildet wurde (1858), hatte A. R. Church 4 Synoden, 35 28 Presbyterien, 253 Pastoren, 367 Gemeinden, 31 284 Kommunikanten, 3 theologische Seminarien und 6 Heidenmissionare.

Als im Jahre 1782 das Presbhterium der Associate Presd. Church beschloß sich mit der Reformed Presd. Church zu vereinigen, weigerte sich eine beträchtliche Minderzbeit, der Bereinigung beizutreten, und der Versuch, zwei Kirchen zu vereinigen, endete, 40 wie jeder solche Versuch, damit, daß nun drei entstanden. Die Associate Church schien jedoch an denen, welche sie verließen, wenig verloren zu haben: Viele Pastoren kamen von Schottland und Irland, viele junge Männer studierten Theologie bei Pastoren, und im Jahre 1794 wurde ein Blockhaus erbaut in Beaver Co., Pa., welches als theologisches Seminar dienen sollte, Dr. John Anderson aus Schottland war Prosessor des schottland war Prosessor. In Indiana, und Kentucky, eine Spnode gebildet. Im Jahre 1800 wurde Stellung genommen gegen das Haten von Stlaven. Die Glieder der Kirche in Kentucky, welche mit dieser Stellungnahme einverstanden waren, verzogen nach Ohio und Indiana, und das Presdyterium von Kentucky hörte zu cristieren auf. Zur Zeit der Bildung der Winited Presd. Church (1858) hatte die Associate Presd. Church 21 Presdyterien, 198 Pastoren, 33 Licentiaten, 293 Gemeinden, 23 504 Glieder und steuerte 12 585 Doll. jährlich sür sirchenden Kirchentörper zurück und setzen die Kirchenbereinigungen, so blieden auch dei Bildung der U. P. Church eine Anzahl der Glieder eines jeden der die Union schließenden Kirchentörper zurück und setzen die Existen ihrer eigenen Denos similation sort, aber doch begann die U. P.-Kirche mit 419 Pastoren, 66 Licentiaten, 14 Missionaren, 660 Gemeinden, 54 789 Kommunikanten. Sie hatten 6 Colleges, 4 theos logische Seminarien und verössenden der Seitschriften.

Unm. Die Kirchenkörper, welche sich im Jahre 1858 vereinigten und seitbem die United Presbyterian-Kirche bilden, sind die Associate Reformed und die Associate Pres-

byterian Church. Die Reformed Presbyterian Church, welche 1837 die Einigungs bestrebungen veranlaßt hatte, trat wieder jurud. Die Bereinigung kam in Pittsburg ju ftande; die Bafis berfelben war die Westminster Konfession mit einer Modifitation mit Bezug auf die Gewalt der Staatsbehörden eirea sacra, so daß sie frei sei von allem 5 Erastianismus, ferner die Katechismen und ein "Judicial Testimony", welches wichtige Punkte enthält, die entweder in der Konfession nicht steben oder auf die gegenwartigen

Berhältnisse nicht passen. Sie besteht aus 18 Erklärungen mit Argumenten und Illustrationen (d. i. Erkäuterungen). Der Übersehr.

Seit der Zeit, als die zwei Kirchen im Jahre 1858 die General Assembly of 10 the U. P. Church bildeten, ist die vereinigte Kirche rasch und sicher gewachsen. Sie hat Gemeinden von Massachusetts die Californien, aber kein den südlichen Staaten. Die Stellungnahme der Kirche gegen die Sklaverei nimmt die Bevölkerung der Küdner gewachtlich einer der Argeben der Kirche gegen die Sklaverei nimmt die Bevölkerung der Küdner geschlichen Geschlafte ist Argeben der Güdner geschlichen bes Gubens gegen fie ein, obwohl die Stlaverei inzwischen gesetzlich abgeschafft ift. 3wei Schulen, eine in Tennessee und eine in Birginien, wurden zur Erziehung von Regern 15 errichtet, und beibe haben eine Anzahl Unterabteilungen. Berschiedene Bersuche wurden gemacht, eine Bereinigung mit ber Associate Reformed Church bes Sübens herbei-zuführen, aber ohne Erfolg. Auch Andeutungen, daß man bereit ware, sich mit der presbyterischen Kirche zu vereinigen, waren ebenfalls fruchtlos.

Die U. P.-Kirche und alle diejenigen Kirchen, die in Berbindung mit ihrer Geschichte 20 genannt wurden, haben als Glaubensbekenntnis die Westminsterkonfession, welche nur in ihrer Stellung in Bezug auf die Staatsgewalt modifiziert ist. Zede Kirche hat ihre eigene Form der Leitung ihrer Gemeinden. Die U. P.-Kirche hatte zuerst einen Artisch, gemäß welchem der Gebrauch von Orgeln oder irgendwelchen anderen musikalischen Intrumenten in Verbindung mit dem Kirchengesang verboten war. Dieser Artisch wurde 25 1882 abgeschafft. Alle diese Kirchen gebrauchen als Kirchenlieder ausschließlich Davids Pfalmen. Gie halten strenge an der Berbalinspiration der hl. Schrift fest. schlossen sie alle Andersgläubigen von der Teilnahme an ihrem Abendmahl aus. Die U. P.-Kirche milberte bies einigermaßen und man redet bei ihr nur von "beschränfter" Zulassung (restricted communion), indem die Geistlichen nicht alle Christen ganz allso gemein zur Teilnahme am Abendmahl einladen, sondern verlangen, daß Nichtmitglieder bei einem der Beamten der Gemeinde um Zulassung nachsuchen. In die U.P.-Kinche können Mitglieder von geheimen Gesellschaften, die ihren Gliedern Eide abverlangen, nicht aufgenommen werben.

Statistik von 1903: Pastoren 1017, Lizentiaten 81, Gemeinden 998, Kommunikanten 81 35 651, Beiträge zu allen kirchlichen Zwecken 1860 219 Doll. Der Durchschnittsgebalt eines Pastors ist 1500 Doll. Es sind vorhanden 5 Colleges: Cooper mit 275 Studenten; Momnouth 350; Muskingum 203; Tarkio 257; Westminster 284; zwei theologische Seminarien in Xenia mit 28 Studenten, und in Allegheny mit 103, außerdem zwei Akademien in Pawnee und Waitsdurg. Behörden sind vorhanden sür Heidenmission, worden Wission under Freigelassenen sir Kirchenaushreitung (Church 40 Innere Mission und Mission unter Freigelassenen, für Kirchenausbreitung (Church Extension), Publikation, Erziehung, Pastoren Historia und eine Frauenbehörde. Die Missionsfelder liegen in Indien und Agypten. Letteres wird oft erwähnt als das best

eingerichtete von allen Miffionsfelbern amerikanischer Kirchen.

Die Synod of the Reformed Presbyterian Church (old side covenanters) bat 45 128 Baftoren, 9640 Blieber, Beiträge 196064 Doll. Studenten in Geneva College 268, im Seminar 13.

Die Associate Reformed Church of the South hat 106 Pastoren, 152 Gemeinden, 12454 Glieder, Erstine College 110 Studenten, Erstine Seminar 6 Studenten, weibliches College 115 Studenten. Alle diese Anstalten sind in Duc-West, Südcarolina, 50 sie haben einen Wert von 250 000 Doll. Beiträge 1903: 73394 Doll.
Die General Synod, Reformed Presbyterian Church (new side Cove-

nanters) hat 41 Bastoren, 40 Gemeinden, 8 Licentiaten, 5000 Glieder, eine College in Cedarville, Ohio mit 82 Studenten, ein Seminar in Philadelphia mit 5 Studenten.

Die Associate Presbyterian Church (Seceder) eine Gemeinde in Bittsburg, 55 1 Bastor und weniger als 100 Glieder. Dr. Jeffere.

i) Die reformierte Rirche. 1. Deutscherreformierte Rirche. - The history of the Reformed Church in the United States by Dr. Joseph Senty Dubbs, in the American Church History Series, New-York 1895; Dr. Leonard Woolsey Bacon's American Church History, New-Yort 1895, and the Reformed Church Almanac for 1904, Philadelphia.

Die reformierte Kirche in den Vereinigten Staaten (The Reformed Church in the United States) führt ihren Ursprung auf die resormierten Kirchen der Schweiz, Deutschlands und Hollands zurück. Dlan bezeichnete sie früher als "deutsch-resormierte Kirche" zum Unterschied von der "hollandisch-resormierten Kirche". Die Geschichte der resormierten Kirche in den B. St. kann, obwohl es auch früher schon einzelne zer= 6 zerftreute Säuflein Reformierter gab, ihren Ausgangspunkt erft nehmen von der großen Einwanderung deutsch sprechender Bevölkerung, welche im letten Jahrzehnt des 17. Jahr-hunderts begann und unter beständiger Zunahme beinahe bis zur Zeit der amerikanischen Revolution andauerte. Diese ersten beutschen Unfiedler tamen von ber Bfalz an bie Ufer bes Delaware im Staate Bennfylbania. Dorthin wurden fie verbracht unter freund= 10 licher Beihilfe ber Königin Unna von England. Außer ben großen Unfiedlungen in Bennsplvania wurden auch Rolonien errichtet in den Staaten New-Port und Nordkarolina. Etwas später kam ansehnlicher Zuwachs aus der Schweiz. Die Ankömmlinge waren in der Regel arm, da sie ihr Hab und Gut durch die ihr Baterland verwüstenden Kriege verloren hatten, aber sie brachten ihre Religion mit. Sie waren noch nicht lange in der 15 neuen Heimat, als sie mit Ernst daran gingen, die Bedürfnisse des Gottesdienstes und der Kindererziehung zu befriedigen. Die Hauptschwierigkeit bei der Ausführung dieser edlen Abssicht lag in dem Nangel an Geistlichen. Zehrer für ihre Schulen waren genug vorhanden; aber viele berfelben waren herabgekommene Subjette. Bon ber befferen Sorte dieser Lehrer ließen sich viele bereit finden, Predigten vorzulesen und Gottesbienste zu 20 leiten. Einer derfelben war Friedrich Hager, Kandidat der Theologie, im Staate New-In Nordfarolina war Heinrich Höger solch ein wurdiger Lehrer; ju seiner Zeit wurde die fübliche Ansiedlung beinahe vollständig von den Indianern ausgerottet, worauf Höger mit den Überlebenden nach Birginia floh und die reformierte Kirche in diesem Staate gründete.

Der erste ordinierte deutsche Geistliche der reformierten Kirche in Pennsplvania scheint Samuel Gulden gewesen zu sein. Er war einer der Pfarrer an der Hauptsirche in Bern gewesen. Er war ein Pietist, aber kein Fanatiker. Im Jahre 1720 kam der Schulmeister Johann Philipp Böhm nach Amerika; er ließ sich nach vielem ernstlichen Zureden bewegen, als Pastor einiger Ansiedlungen zu fungieren. Der nächste Ankömm= so ling war Georg Michael Weiß, ein ordinierter Geistlicher; er war gesandt vom Oberskonsstrum der Pfalz. Er organisserte eine Gemeinde in Philadelphia. Bewogen durch die Ersolge dieses ordinierten Geistlichen, drang die Gemeinde des vorerwähnten Schulmeisters Böhm in ihren Seelsorger, er solle sich ordinieren lassen. Böhm zog die Pastoren der holländischereformierten Kirche in Newsydorf zu Rate, welche ihn an ihre so Elassis in Amsterdam verwiesen. Dadurch wurde die Ausmerksamkeit der reformierten Kirche in den Niederlanden auf die Lage der Glaubensdrücher in Amerika gerichtet, und die Folge war, daß alle reformierten Gemeinden in Amerika unter die Obhut der niederländischen Kirche kamen. Dieses Berhältnis bestand die 1793, als der deutsche Teil der reformierten Kirche unter dankbarer Amerkennung der ersahvenen mütterlichen 40 Liede und Fürsorge sich sür selbstständig erklätte. In diesen Frühen Zeiten sinden sich auch Bestredungen einer Vereinigung mit den Lutherischen; und besonderes nach Antunst des Grafen Zinzendorf wurde ein Versuch gemacht, alle deutschen Protestanten in Amerika zu vereinigen.

Am 1. August 1746 beginnt eine wichtige Spoche in der Geschichte der reformierten 45 Kirche in den V. St., dem Tage der Ankunft des Pastors Michael Schlatter. Er war ausgesandt von den Synoden Hollands, um die zerstreuten Kirchen in Amerika zu dessuchen und sodald als möglich eine firchliche Organisation herzustellen. Mich. Schlatter war ein Schweizer aus angesehener Familie, seine Mutter stammt von dem älteren Zollistofer ab. Er begann sein Werk mit wundervoller Energie, indem er die weitzerstreuten so Ansiedlungen aufsuchte. Am 29. September 1748 wurde die erste Sitzung des Coetus (oder Synode) in Philadelphia gehalten; sie war von 31 Pastoren und Altesten besucht. Schlatter arbeitete als Missionar unermüdlich dis 1751, in welchem Jahre der Coetus ihn nach Europa sandte, um Mittel zur Aufrechthaltung und Beiterbetreidung des Missionswertes unter den Kirchen der Kolonien zu beschaffen. In kurzer Zeicht brachte er 12000 55 Bfd. St. zusammen, deren Zinsen jährlich den amerikanischen kirchen zu gute kommen sollten. Bei seiner Rückehr brachte er sechs junge Geistliche mit. Später wurden 20000 Pfd. St. sür Schulen in Pennsyldania gesammelt, und Schlatter wurde zum Superintendenten des Erziehungswesens erwählt und ist somit der erste Generalsuperintendent berzenigen Einzrichtung, welche sich seiten zu dem großartigen Common School-System des großen so

Staates von Pennsylvania ausgewachsen hat. Die reformierte Kirche stand bis 1793 unter dem Coetus. In diesem Jahre kam es zu einer friedlichen Trennung, weil die Notwendigkeit, alle Beschlüsse des Coetus an die Synode in Holland zu berichten, viele lästige Berzögerungen mit sich brachte. Auch ließ die jüngst erfolgte Trennung der 5 amerikanischen Kolonien von Großbritannien das Gesühl auskommen, daß man auch in kirchlichen Angelegenheiten frei sein solle. Insolgedessen wurde am 27. April 1793 in der Stadt Lancaster in Pennsylvania die Synode der deutsch-reformierten Kirche in den

2. St. organisiert.

Das ganze weite Gebiet ber V. St., soweit es bis dahin erforscht war, war Missions-10 gebiet, aber der Mangel an Geiftlichen war groß. Das erste große Broblem, das man ju lofen hatte, war alfo, wie man Geistliche herbeischaffen konne. Bis zu biefer Zeit war die deutsche Sprache in den Gottesdiensten ausschließlich gebraucht worden. Man fühlte aber die Notwendigkeit, daß wenigstens einige der Pastoren im stande sein sollten in englischer Sprache zu amtieren. All das führte zu einer Bewegung, eine Schule für 15 höheres Wissen zu errichten, und man hielt es für das Beste, mit einer theologischen Schule den Ansang zu machen. Verschiedentlich wurde der Versuch gemacht, mit den Presbyteriern zusammenzugehen und später mit den Lutherischen, um eine solche Schule zu ftande zu bringen, aber alle diese Versuche schlugen fehl. Endlich im Jahre 1825 gelang es ber Spnobe ber reformierten Kirche eine theologische Schule zu beginnen und 20 zwar in Carlisle, Bennsplvania; ber erste Professor berselben war Baftor Dr. Ludwig Im gleichen Jahre wurde ein Kommiffar nach Europa gefandt, um Gelb und Bücher für das neue theologische Seminar zu sammeln. Der Bersuch war mit Erfolg gekrönt. Unter denen, die freigebig beisteuerten, war der König von Preußen. Die Bücher, welche er dem Seminar verehrte, befinden sich heute noch in der Seminar-Studer, welche er dem Seminar berehrte, dennoen sich seute noch in der Seminar 25 bibliothet und werben zu ihren besonderen Schätzen gerechnet. Im ganzen wurden etwa 7000 Dollars und 5000 Bücher geschenkt. Vier Jahre später wurde das Seminar nach York, Pennsylvania, verlegt und ein Gymnasium mit ihm verbunden. Im Jahre 1835 wurde ein College in Mercresdurg, Pennsylvania, errichtet, welches Marsball-College genannt wurde nach dem großen John Marsball, oberstem Richter des obersten Gerichts 30 hoses der B. St. (Chief Justice of the Supreme Court of the U.S.).

Der erste Präsident des Marshall Colleges war Pastor Dr. Friedrich August Rauch, geb. 27. Juli 1806 in Kirch Bracht, heffen Darmstadt, wo sein Bater reformierter Pfarrer war. Seine Ausbildung hatte er in Marburg, Gießen und Heidelberg empfangen. Er war in Heibelberg ber Lieblingsschüler Karl Daubs. Es war bas goldene Zeitalter beut-35 scher Philosophie, und Dr. Rauch hatte tief aus ihrer Quelle getrunken. Ein Jahr lang war er außerorbentlicher Brofessor in Gießen und batte bereits einen Ruf als orbentlicher Professor in Heidelberg erhalten, als er es aus politischen Grunden für ratsam erachtete, außer Landes zu gehen. Er wandte sich nach Amerika; dort ward seine vorzügliche Kraft balb bemerkt, und er wurde an die Spitze des neuen Colleges berufen. Er warf sich 40 mit ganzer Seele auf seine Arbeit und war der erste, der modernes deutsches Denken nach Amerika gebracht hat, welches seitdem das ganze Land durchdrungen hat.

Alls Maher im Jahre 1839 von seiner Professorstelle gurudtrat und die Synode sich um einen Nachfolger umfah, wurde ihre Aufmerksamkeit auf Pastor Dr. John Williamson Nevin, Professor in Western Theological-Seminar ber presbyterischen Rirche, gelenkt. 45 Es war befannt, daß er fich mit bem Studium ber beutschen Philosophie befcaftigte, und diese Thatsache und seine offenkundige ernstliche Frommigkeit führten bazu, ihn als den für die wichtige Stelle geeigneten Mann zu erachten. Er wurde mit großer Begeifterung erwählt und nahm nach genügender Bedentzeit die Bahl an. Er war schottisch irischer Abstammung; unter seinen Borfahren waren viele in ber Geschichte früherer Zeiten so hervorragende Manner. Er hatte im Union College und im Princetoner theologischen Seminar studiert, und hatte trot seiner Jugend schon wertvolle religiöse Werke verfaßt. Dr. Nebin kam in die reformierte Kirche mit voller Kenntnis ihrer reichen Geschichte und er unternahm es, ben amerikanischen Zweig berfelben zu rechter Burdigung seiner Bichtigkeit auf der westlichen Hemisphäre zu erwecken. Er veröffentlichte eine Anzahl von Bückern, 55 aber seine Hautarbeit vollzog sich im Hörfaal und durch zahlreiche Artikel in theologischen Zeitschriften seiner eigenen und anderer Kirchen. Er und Dr. Rauch arbeiteten in voller Einmütigkeit miteinander in dieser Arbeit als Pioniere, die amerikanische Christenbeit zur Thätigkeit auf kirchenhistorischem Gebiete zu erwecken. Leider wurde diese gemeinsame Arbeit durch den frühen Tod Dr. Rauchs bereits im Jahre 1841 vorzeitig unterbrochen. Amei Jahre später im Januar stand die Synode wieder vor der Bahl eines Brasibenten für das Marshall College. In einer zu diesem Zwecke einberusenen Extrasitzung wurde der Name Friedrich Wilhelm Krummacher genannt und günstig aufgenommen. Obwohl man sich gar keine Vorstellung darüber machen konnte, ob er überhaupt auf einen berartigen Ruf eingehen wurde, wurde er erwählt, worauf eine Kommission an ihn entsfandt wurde, um ihm die Sache vorzulegen. Krummacher empfing die Kommission freundlich 5 und wäre vielleicht nicht ungeneigt gewesen anzunehmen, wenn nicht die große Opposition, die sich gegen diesen Plan erhob, ihm gezeigt hätte, daß er Elberfeld nicht verlassen dürse. Darauf empfahl er an seiner Stelle den Dr. Philipp Schaff, damals Privatdozent in Berlin, welche Empfehlung von Männern wie Neander und Julius Müller lebhaft unterstütt wurde. Schaff nahm die an ihn ergangene Berufung an und wurde im Herbste 10 1844 als Professor für Kirchengeschichte und Exegese im theologischen Seminar in Mercersburg eingeführt. Er hielt seine Antrittsvorlesung über "das Prinzip des Brotestantismus" und zeigte durch biefelbe, daß er auf dem gleichen Boden stand wie seine beiden Borgänger Rauch und Nevin. Die wissenschaftliche Stellung dieser Männer wurde von den führenden Geistern der meisten amerikanischen Denominationen angegriffen. Über 15 biefe Periode ber Geschichte ber reformierten Kirche in ben B. St. schreibt Dr. Leonhard Bacon, ein hervorragender Kongregationalistensprediger und Schriftsteller in seiner Geschickte der amerikanischen Christenheit (New-Pork 1897, S. 377): "Eine heilsame und erbauliche Debatte wurde bewirkt durch die Publikationen, die von dem College und Seminar der reformierten Kirche in Mercersdurg ausgingen. In dieser Anstalt wurde eine 20 fruchtbare Vereinigung amerikanischer und deutscher Theologie vollzogen. Das Resultat bavon war, daß der allgemeinen Aufmerksamkeit Auffassungen der Wahrheit in philosophischer, theologischer und historischer Beziehung vorgelegt wurden, welche bisher unter den amerikanischen Protestanten nicht gang und gebe waren. Das Buch Nevins, betitelt "Die mpstische Gegenwart, eine Berteibigung der reformierten oder calvinischen Lehre vom 25 heiligen Abendmahl" (The mystical presence, a vindication of the reformed or calvinistic doctrine of the holy eucharist) offenbarte ber großen Menge von Kirchen und Geiftlichen, welche fich bes Namens Calvinisten rühmten, die Thatsache, daß fie bezüglich ber Hauptunterscheidungslehre des Calvinismus durchaus nicht Calvinisten, son= bern Zwinglianer seien. Die Verkundigung der Hauptlehre der verschiedenen presbyteri= 30 schen Kirchen erregte unter denselben den Ruf "Ketzerei", und die Lehre Calvins wurde vor das Gericht der Calvinisten gestellt. Der Erfolg dieser Diskussion, der sich weit über die Grenzen der resormierten Kirche hinaus erstreckte, war, daß der Standpunkt derer, welche die Gründung und Geschichte der Kirche studierten, erhöht und ihr Horizont er-weitert wurde. Spätere Generationen solcher Studenten schulden nicht geringen Dank 35 ber Treue und dem Mute Dr. Nevins, wie auch ber gediegenen wiffenschaftlichen Bilbung und dem immensen produktiven Fleiße seines Mitarbeiters Dr. Philipp Schaff.

Im Jahre 1865 verließ Dr. Schaff Mercersburg und übernahm eine Professur im Union Theological-Seminar in New-York. Bereits 1853 war das Marshall College vom theologischen Seminar in Mercersburg abgetrennt und nach Lancaster verlegt wor- 40 den, woselbst es mit dem 1787 von Benjamin Franklin gegründeten Franklin College vereinigt wurde. Im Jahre 1872 wurde auch das theologische Seminar nach Lancaster

verlegt.

Die Kontroverse, welche durch die sogenannte Mercersburger Theologie entsacht worden war, legte sich, und die Kirche hielt sich mit erhöhter Hingebung an ihr historis 45 sches Symbol, den Heidelberger Katechismus. Man begann nun mit großem Ernste das ber Kirche vorgesette Missionswerf im eigenen Lande und in der Ferne. Biele Jahre hatte man sich an der Missionsarbeit der Kongregationalisten in Sprien beteiligt, später an der deutsch-evangelischen Missionsarbeit in Indien, welche 1884 von der "Deutschen evangelischen Spnode" (s. d. A. oben S. 183, 30) übernommen wurde. Im Jahre 1879 50 begann die reformierte Kirche ihr eigenes Missionswert in Japan und einige Jahre später in China. Das japanische Arbeitsfeld liegt hauptsächlich im Norden mit Sendai als Mittelpunkt. Hier, wie auch in Yau Tschau in China sind ausgebehnte Lehranstalten für Männer und Frauen vorhanden.

Die Behörde für Innere Mission (Home Mission Board) ist mit der Aufgabe der 55 Gründung neuer Gemeinden beschäftigt. Obwohl auch in der resormierten Kirche wie in allen ursprünglich beutschen Rirchen Die englische Sprache immer machtiger wird, besteht boch noch eine große Zahl deutscher Gemeinden, ja es werden sogar noch solche neu gegründet. Es sinden sich im Westen und Süden infolge der Thätigkeit der Behörde für Innere Mission viele aufblühende Missionsgemeinden.

Die Kirche wird geleitet von der Generalspnode, acht Distriktsspnoden und 56 Classes. Diese besitzen und betreiben siedzehn litterarische und theologische Anstalten mit großen Fonds und trefflicher Gelegenheit zu gründlicher Ausbildung. Ende 1903 zählte man 1117 Pastoren, 1697 Gemeinden, 255880 Kommunikanten, 131048 nicht konfirmierte 5 Glieder, 226000 Sonntagsschüler; 1732140 Dollar wurden im Jahre 1903 für alle kirchelichen Zwecke beigesteuert.

2. History of the Reformed Church (Dutch) by Rev. E. T. Corwin, D. D., in American Church History Series, Rew-Port 1895; New-York World Almanae for 1904.

Die reformierte Kirche in Amerika nannte sich bis zum Jahre 1867 "Hollandischereformierte Kirche" (Reformed Protestant Dutch Church), weil sie ihren Ursprung hat in der Ansiedlung von Hollandern auf der Insel Manhattan, wo jetzt die Stadt New-York liegt. Die Ansiedlung bestand aus vielen Tausend Hollandern, welche als Kausseite der Westindischen Gesellschaft nach Amerika kamen. Sie organiserten im Is Jahre 1628 eine Gemeinde. Die Westindische Gesellschaft nahm sie unter ihren Schut und machte spater die reformierte Kirche zur Staatstirche der Produz und reichte übrsinanzielle Unterstützung dar. Der erste Gesesstliche, der sich dort niederließ, war Jonas Michaelius. Er und die Gemeinde gehörten in kirchlicher Beziehung zu der Amsterdamer Classis. Im Jahre 1664 übergaden die Holländer die Kolonie als eine holländische Bezistung an die Engländer. Zu dieser Zeit zählte man 13 Geistliche und 11 Gemeinden. Die Einwanderung ließ nach, als die 10 000 Einwohner britische Unterthanen wurden, wobei es denselben gelang, sich Religionsfreiheit zu sichern, so daß sie, odwohl die anglikanische Kirche nun zur Staatstirche wurde, doch nicht als Dissenters betrachtet wurden. Zuerst ging alles gut, aber im Jahre 1673 kam es zur Störung des guten Verhältnisses.

25 Aber die Reformierten waren wachsam, und es gelang ihnen den Bestand ührer Kirche ausgedig Aeligionsfreiheit eingerichtet wurde. Während ihres Kampses gegen das britischentum wuchs die holländische Kirche mächtig und breitete sich auf das angrenzende Territorium aus. Die Gemeinden fühlten in hohem Maße die "große Erweckung", die wunderbare Woge der von George Whitesield und Jonathan Edwards angezündeten Begessterung. Der Evangelist der Holländer von Frelinghuysen.

Infolge bes raschen Bachstums ber Kirche machte sich bie Notwendigkeit zahlreicherer Geistlicher start fühlbar. Benig junge Männer waren bereit von Holland binüberzustommen, und die Gesahren und Kosten, die erwachsen wären, wenn man junge Männer so nach Holland zur Ausbildung gesandt hätte, wären zu groß gewesen. Eine Anzahl presebhterischer Geistlicher wurden aufgenommen und verschiedene Männer wurden auf recht unregelmäßige Weise ordiniert. Diese Übelstände führten zur Organisation einer Berschung (Assembly) oder Coetus im Jahre 1737. Zur selben Zeit drang man auf

Einrichtung eines Colleges.

Der Plan des Coetus wurde nach Holland zur Genehmigung gefandt. Während des langen Aufschubs, der nun folgte, machte die Amsterdamer Classis den Bersuch, die Hollander, Deutschen und Preschyterier in einen Kirchenkörper zu vereinigen. Der Coetus bestand 11 Jahre, als man seine Unwirksamkeit erkannte, denn alle seine Beschüssis mußten der Amsterdamer Classis zur Genehmigung vorgelegt werden. Im Jahre 1753 wurde ber Borschlag gemacht, eine Classis einzurichten. Dieser Borschlag wurde noch im selben Jahre in die That umgesetzt, aber die konservativ gerichteten Glieder hielten am Coetus sest und nannten sich "Konserenz". Der Streit zwischen beiden Körpern entbehrte häusig der Hösslichkeit. Der Classis gelang es nach verschiedenen vergeblichen Bersuchen vom Gouverneur von New-Jersey einen Freibrief zur Errichtung eines Colleges in diesem Staate zu erhalten, ein zweiter wurde genehmigt 1770, nämlich der für das Mudgers College, heute in New-Brunswick, New-Jersey. Im gleichen Jahre vereinigten sich Classis und Konsernz auf Grund der von der Classis angebotenen Bedingungen. Sie organisierten sich nun auch als eine Spnode, bestehend aus fünf Classes.

Die Kirche litt sehr während des Unabhängigkeitskrieges, da viele Schlachten bes-55 selben auf ihrem Territorium ausgesochten wurden, aber mit dem Frieden und der bürgerlichen Freiheit kam auch die kirchliche Freiheit. Die Organisation der Kirche war jest vollendet. Die Bekenntnisschriften, die Liturgie und die Kirchengesetze der Kirche Hollands wurden ins Englische übersetzt und so verändert, daß sie mit den amerikanischen Lerhältnissen in Einklang standen, und wurden als die Gesetze der hollandischen Kirche anerkannt. Der Gebrauch ber Liturgie wurde den Gemeinden freigestellt. Seitdem ist sie sast ganz außer Gebrauch gekommen. Die 1749 organisierte Generalspnode versammelte sich zuerst alle 3 Jahre, seit 1821 versammelt sie sich alle Jahre. Zuerst nahmen alle Bastoren und je ein Altester von jeder Gemeinde daran teil, seit 1812 ist die Generals

fonode ein Repräsentativförper.

Rubgers College, jest ein verehrungswürdiges Institut mit rühmlicher Vergangenheit, ist die wichtigste Bildungsanstalt der Kirche. Es hat große Fonds und viele wertvolle Stipendien. Es besteht aus zwei Abteilungen, einer wissenschaftlichen und einer klassischen (scientisse and classical). Die Fasultät besteht aus 25 Professoren. Auf angrenzendem Grunde steht das theologische Seminar, seinen Ursprung die 1784 zurücksührend. Wein anderes College liegt in Holland, Michigan, gegründet 1866. Die Kirche hat drei auswärtige Missionsfelder, in Arcot, Indien, in Amob, China, in Japan.

zendem Grunde steht das theologische Seminar, seinen Ursprung die 1784 zurücksührend. 10 Ein anderes College liegt in Holland, Michigan, gegründet 1866. Die Kirche hat drei auswärtige Missionsfelder, in Arcot, Indien, in Amod, China, in Japan.
Im allgemeinen ist die Mitgliedschaft der Kirche wohlhabend und sind die Beiträge für kirchliche Zwecke groß. Es sindet ohne Schwierigkeit häusiger Wechsel von Geistlichen zwischen die kirche und der presbyterischen, mit welcher sie salt durchweg übereinstimmt, 15 statt. Bor mehreren Jahren machte die numerisch bedeutend stärkere resormierte Kirche in den B. St. den Borschlag einer Bereinigung, welcher nach langer Diskussion leider von

ber hollandischen Rirche gurudgewiesen wurde.

Am Enbe des Jahres 1903 zählte die Kirche 695 Pastoren, 628 Gemeinden und 330 456 Glieder. Dr. Pannebeder. 20

# Derzeichnis

## ber im Bierzehnten Banbe enthaltenen Artifel.

| Artifel:                                 | Berfaffer :                     | Seite: | Tritel: Berfaffer: Ge                                                      | eite: |
|------------------------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Newmann                                  | F. Kattenbusch .                | 1      | Nitolaus von Cues f. Cufanus Bb IV                                         |       |
| Nibchaz                                  | Bolf Baudiffin .                | . 8    | ©. 360.                                                                    |       |
| Nicanisches Konzil                       | von 325                         |        | Nikolaus von Lyra f. Lyranus Bb XII                                        |       |
| •                                        | C. Albr. Bernoulli              | 9      | ©. 28.                                                                     |       |
| Nicanisches Rongil                       | von 787                         |        | Nifolaus v. Methone Bonwetich                                              | 81    |
|                                          | Bonwetich                       | . 18   | Nikolaus von Myra Zöckler                                                  | 83    |
| Nicephorus Calliftu                      | s von Dobschüt                  | 20     | Nikolaus von Straßburg                                                     |       |
| Nicephorus, Batriar                      | ch von Dobichüt                 | 22     | S. M. Deutsch .                                                            | 84    |
| Nicetas, Atominato                       | s (Gaß †) Ph. Meyer             | 25     | Nikolaus v. Straßburg, Karthäuser                                          |       |
| Nicetas, David                           | Bh. Mener                       | 25     | S. M. Deutsch .                                                            | 86    |
| Nicetas, Bectoratus                      | 3 Ph. Meyer                     | 26     | Nitolaus de Tudeschis f. Banormitanus.                                     |       |
| Nicetas v. Remefia                       | na Hümpel                       | 26     | Nifon Bonwetich                                                            | 86    |
| Nicetas, Beinrich f.                     | d. A. Familiften Bb V           |        | Rilus (Gaß †) Zödler .                                                     | 89    |
| S. 750, 54.                              |                                 |        | Nimes, Edikt von Th. Schott †                                              | 93    |
| Nicolai                                  | (Wagenmann †)                   |        |                                                                            | 102   |
|                                          | Victor Schulpe .                | 28     |                                                                            | 105   |
| Nicola&<br>Nicole                        | Eugen Lachenmann                |        | Ninian, Rynia f. d. A. Reltische Kirche                                    |       |
|                                          | C. Pfender                      | 34     | 98 X €. 221,7 ff.                                                          |       |
|                                          | Bd III 'S. 472, 25 ff.          |        |                                                                            | 108   |
| 286 VIII ©. 33                           |                                 |        | Nisan j. Jahr bei ben Sbr. Bb VIII                                         |       |
|                                          | und Bd VIII S. 263.             |        | ©. 528, 12 ff.                                                             |       |
| Niederländisch=refor                     |                                 | 07     | Nisroch Bolf Baudiffin . 1                                                 | 120   |
| 001 ( 111 Y 111 Y 11 Y 11 Y 11 Y 11 Y 11 | S. D. van Been .                | 37     |                                                                            | 125   |
| Niederfächfische Kon                     |                                 | 40     |                                                                            | 128   |
| m: t                                     | D. Brandes                      | 46     | Nitssch, Karl Ludwig (K. J. Nitssch +)                                     |       |
| Niedner                                  | Dr. P. M. Tzichir=              |        |                                                                            | 136   |
| miralii miralii                          | ner †                           | 51     | No Steinborff 1                                                            | 139   |
| Bb IV S. 651.                            | Dietrich von Niem               |        |                                                                            | 139   |
|                                          | • (Palman 4)                    |        | Noailles Klüpfel † 1                                                       | 148   |
| Niemeyer, Aug. Hern                      | E. Hennede                      | 54     | Nobili, Rob. de' s. d. A. Wission unter<br>den Heiden, tatholische Bb XIII |       |
| Niemener, Hermanr                        |                                 | 94     | S. 111, ss.                                                                |       |
| Meinener, Delmani                        | E. Hennede                      | 58     | Nördlingen, Heinrich von j. Bb VII                                         |       |
| Wightingale                              | Rudolf Buddenfieg               | 59     | S. 607.                                                                    |       |
|                                          | a. Lombardus Bd XI              | 00     |                                                                            | 149   |
| ©. 639, 28 ff.                           | 2. Comparent Co 211             |        | Noet f. d. A. Monarchianismus BoXIII                                       | 1.30. |
|                                          | 28 Ph. Meyer                    | 62     | ©. 324, 12 ff.                                                             |       |
| Nikolaiten                               | Sieffert                        | 63     | Rofturn f. den A. Brevier Bo III                                           |       |
| Nitolaus I., Papit                       | S. Böhmer                       | 68     | €. 394, 20 ff.                                                             |       |
| Nitolaus II                              | Carl Mirbt                      | 72     | Nolastus Zödler                                                            | 150   |
| Nikolaus III., "                         | Carl Mirbt (Zöpffel †) C. Mirbt | 76     | Nominalelenchus Mejer † 1                                                  | 153   |
| Nitolaus IV., "                          | (Böpffel †) C. Mirbt            | 77     | Nominalismus f. d. A. Scholastit.                                          |       |
| Nitolaus V., Geger                       | ıpapjt                          |        | Nominatio regia (Bafferichleben †)                                         |       |
|                                          | (Böpffel †) Benrath             | 78     | Sehling 1                                                                  | 153   |
| Nifolaus V., Papst                       | Benrath                         | 79     | Nomokanonen (Bafferschleben †)                                             |       |
| Nikolaus von Basel                       | f. Rulmann Merswin              | i      | Sehling 1                                                                  | 154   |
| Nitolans von Elém                        | anges j. Clemanges              |        | Non j. d. Al. Brevier Bd III S. 394, 20 ff.                                |       |
| Bd IV €, 138.                            |                                 | l      | Nontonformisten C. Schöll † 1                                              | 155   |
|                                          |                                 |        |                                                                            |       |

| Berg                                                       | eichnis der im vier   | rzehnte | en Bande enthalte         | nen Artikel                                  | 803    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------|--------|
| Artifel:                                                   | Berfaffer:            | Seite:  | Artifel:                  | Berfaffer:                                   | Seite: |
| Nonna s. b. A. Gr                                          |                       |         |                           | braern f. d. A. Frucht=                      | •      |
| 98 VII ©. 140,2                                            |                       |         | bäume Bb VI               | ≥. 300. so ff.                               |        |
| Nonne                                                      | Haud                  | 155     | Ochino                    | Benrath                                      | 256    |
| Nonno8                                                     | Carl Bertheau .       | 156     | Ocam                      | R. Seeberg                                   | 260    |
|                                                            | Steindorff            | 159     |                           | . d. A. Cluni Bd IV                          |        |
| Norbert f. d. A. Pr                                        |                       |         | S. 182, ss.               |                                              |        |
| Nordafrikanische Kirc                                      |                       | 150     |                           | d. A. Cluni Bd IV                            |        |
| Nordamerita, Berein                                        | Lic.Dr. A.Schwarze    | 159     | ©. 181, ss.               | Joseph Knapp † .                             | 280    |
| Motoumeritu, Berein                                        | (Philipp Schaff †)    |         | Dehler<br>Defolampab      | 28. Hadorn                                   | 286    |
|                                                            | L. Brendel            | 165     | Detonomos                 | Bhil. Meyer                                  | 299    |
| a) Paptiftische Rir                                        | chen in Nordamerifa   | -00     | Detumenius                | Bödler                                       | 304    |
|                                                            | 98b II S. 387 ff.     |         |                           | Fruchtbäume Bb VI                            |        |
|                                                            | Reformierte Rirche    |         | S. 301,24 ff.             | ,                                            |        |
| in Nordamerifa                                             | Rev. henry Beets      | 174     | Delung                    | (G. E. Steip †)                              |        |
| c) Deutsche Evang                                          |                       | 170     | # e                       | F. Kattenbusch                               | 304    |
| A) (6) (6) (6)                                             | L. Brendel            | 178     | Osterreich                | (B. Czerwenka †)                             | 011    |
| d) Die Epistopalki                                         |                       | 784     | Ötimaan                   | Georg Loesche                                |        |
| e) Die lutherische                                         | L. Brendel            | 104     | Ötinger<br>Offenbarung    | Joh. Herzog<br>M. Kähler                     | 339    |
| e) Die tutigettige                                         | Adolph Späth .        | 184     | Offene Schuld             | Drews                                        | 347    |
| f) Methodistische                                          | Rirchen f. d. Al. Me= | 202     | Offizial                  | (Basserschleben +)                           | 01.    |
|                                                            | Amerita Bb XIII       |         | - 11-0                    | Sehling                                      | 349    |
| S. 1¶.                                                     |                       | 1       | Ohrenbeichte f. b.        | A. Beichte Bo II                             |        |
| g) Rongregational                                          | isten s. am Schluß    |         | S. 534, 32 ff.            |                                              |        |
| von Bb XV.                                                 |                       |         | Oftave                    | E. Rante †                                   | 350    |
| h) Presbyterianisch                                        |                       | 789     | Olaf J. d. Al. Morn       | begen oben S. 214, sr.                       |        |
| i) Walarmiarta Gi                                          | Dr. Jeffers           | 109     |                           | j. Lübed Bd XI S.670.<br>v. Broeder (D. Ber= |        |
| i) Reformierte Ki                                          | Dr. Bannebeder        | 796     | Oldenburg                 | theau)                                       | 351    |
| Normaljahr f. b Al.                                        |                       |         | Olearius                  | (Dryander †)                                 | 001    |
| Norton                                                     | Caspar M. Gregorn     | 213     | ~                         | &. Nüller                                    | 353    |
| Norwegen                                                   | D. A. Chr. Bang       | 214     | Olevianus                 | Ney                                          | 358    |
| Vothelfer                                                  | Bödler                | 217     | Olier                     | (C. Schmidt †)                               |        |
|                                                            | Meyer von Knonau      | 218     | 000                       | Pfender                                      | 362    |
| Notter, Laber                                              | Holz                  | 220     | Olivetan Olivi            | &. Bonet:Maurh .                             |        |
| Nottaufe f. Taufe.<br>Notwehr                              | Karl Burger           | 221     | Olivi<br>Olahousen German | Zöckler                                      | 366    |
| Nourm                                                      | (C. Schmidt †)        |         |                           | Abolf Kamphausen                             | 368    |
| 200 400 19                                                 | Pfender               | 223     | Oltramare                 | E. Choisy                                    | 371    |
| Novatian                                                   | Adolf Harnad          | 223     |                           | leider und Insignien                         |        |
| Nürnberger Bund f.                                         |                       |         | 986 X S. 533, 1           | 18,                                          |        |
| Nürnberger Religion                                        |                       |         | Omri                      | Rittel                                       | 372    |
| 00                                                         | Th. Kolde             | 242     | On .                      | Steindorff                                   | 374    |
| Rumeri f. d. A. Per                                        |                       |         | Onden                     | . G. Gieselbusch Ober Priester Bb VIII       | 375    |
| Runtiaturstreitigfeite<br>Bb XI S. 344, 2                  | n p. v. zi. Zegaien,  |         | S. 255, 33 ff.            | iget spiteliet son alli                      |        |
| Runtius f. d. A. Lega                                      |                       |         | Ontelos f. Thargu         | ım.                                          |        |
| ,                                                          |                       |         | Dofterzee                 | (J. J. Doedes †)                             |        |
|                                                            |                       |         | , ,                       | S. D. van Been .                             | 379    |
|                                                            | D.                    |         |                           | d. A. Darby Bb IV                            |        |
|                                                            | ~~                    |         | S. 491, 56 ff.            | r Aug t Cormette                             |        |
| Ohabia                                                     | Wald.                 | 246     |                           | l. Kirche f. d. Al. Messe                    |        |
| Dbadja<br>Obedienz                                         | Bold                  | 240     |                           |                                              |        |
| Devicing                                                   | Sehling               | 248     | ppermina oco a            | v. Orelli                                    | 386    |
| Oberlin .                                                  | D. Hadenschmidt .     | 249     | Opferftod f. Rirche       | nkajten Bb X S. 398 f.                       | ,      |
| Dberrheinische Rirche                                      | enprovinz f. d. Art.  |         | Ophir                     | Guthe                                        | 400    |
| <b>R</b> onfordate Bd X                                    | S. 720, 52 ff.        | () F =  | Ophiten                   | R. Liechtenhan .                             | 404    |
| Oblati                                                     | Haud                  | 255     | Optatus                   | Abolf Harnad                                 | 413    |
| Oblatio f. d. A. C. S. | suchariftie Bd V      |         | Option                    | (F. Jacobson †)                              | A10    |
| S. 564, 48 ff.<br>Obotriten s. d. A.                       | Monhon Hatahruna      |         | Opus operatum j.          | Sehling                                      | 416    |
| ber.                                                       | wenter, Describing    |         | Opus supercrogati         |                                              | 417    |
| Observanten f. d.                                          | A. Franz v. Aliiii    |         | Opgoomer Opgooner         | J. Molenaar                                  | 419    |
| 28 VI S. 206, 65                                           |                       |         | Drange                    | E. Hennede                                   | 423    |
| •                                                          |                       |         |                           | 51*                                          |        |
|                                                            |                       |         |                           |                                              |        |

| Artifel:                                  | Berfaffer :                         | Scite:         | Artifel:                                  | Berfaffer :                               | Scite:       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Drarium f. d. Al. Klo<br>Bb X S. 528, 57. | eider und Insignien                 |                | Baderborn<br>Bagi f. d. A. Baroniv        | Baud                                      | 553          |
| Oratio ad Graecos                         | .d. A. Justin Bb IX                 |                | Bajon                                     | (Alex. Schweizer †)                       | 553          |
| S. 643, 57.<br>Oratorianer f. d. A. No    | ույթեի XIII ©. 712 ff.              |                | Ralästina                                 | E. F. Rarl Müller Guthe                   |              |
| Oratorium ber göttl                       |                                     |                | Balamas                                   | Bh. Meyer                                 | 599          |
| <b>5</b> 41 10                            | Benrath                             | 424            | Paläftina<br>Palamas<br>Paleario<br>Baley | Benrath                                   | 601          |
| Ordinarius                                | (Basserschleben †) Sehling          | 424            | Balen<br>Ballabius, Keltenbisc            | Rudolf Buddensieg                         | 605          |
| Ordination a) in der                      |                                     |                | Kirche Bb X S.                            |                                           |              |
| Geistl                                    | iche Bb VI S. 471 j.                |                | Palladius                                 | Bödler                                    | 609          |
| , aa a                                    | tathol. Rirche f. d. A.<br>erweihe. |                | Pallavicino                               | (Herzog †) Tichadert (Mejer †) Sehling    |              |
| Ordination&streit f. &                    |                                     |                | Balm                                      | S. D. van Been .                          | 614          |
| <b>⑤</b> . 596, <b>₃∙</b> .               | ~ .                                 | 405            | Palme, s. d. A. F                         | ruchtbäume Bb VI                          |              |
| Ordines<br>Ordo Romanus                   | Haud                                | 425<br>426     | S. 305, 48.<br>Balmer                     | J. Knapp †                                | 616          |
| Organische Artikel                        | i. d. A. Kontordate                 | 1              | Palmsonntag f. d. L                       | l. Woche, große.                          | 019          |
| 286 X S. 713, so                          | <b>.</b> <u>.</u>                   |                | (B) = 14a                                 | (Q D) a to a man a s                      | 621          |
| Orgel<br>Orientalische Kirche             | H. Röstlin                          | 428<br>436     | Bamphilus<br>Banagia                      | Erwin Preuschen.                          | $623 \\ 624$ |
| Drientius                                 | G. Krüger                           | 467            | Bananglikanische Ri                       | (Gub 1) By. Dieger<br>onferenzen 1. d. A. | 0.24         |
| Orientius<br>Origenes                     | Erwin Breufchen                     |                | Unglifanische Rird                        | he 880 I S. 547, 13.                      |              |
| Origenistische Streit                     |                                     |                | Banegyriton                               | Ph. Meyer                                 | 625          |
|                                           | (Möller †) Bon:                     | 400            | Banisbrief                                | (H. F. Jacobson †)<br>Sehling             | 625          |
| Orofius                                   | G. Krüger                           | 493            | Panormitanus                              | (H. F. Jacobson +)                        |              |
| Orthodorie                                | Rarl Burger                         | . 495<br>. 498 | 1                                         | Sehling                                   | 626<br>626   |
| Ortliebv. Straßburg<br>Osiander, Andreas  | (38. Möller †)                      | . 430          | Pantheismus                               | G. Krüger<br>D. Heinze                    |              |
| ' '                                       | P. Tichactert .                     | 501            | Bapebroche f. ben 2                       | . Acta martyrum                           |              |
| Osiander, Lukas I,                        |                                     |                | 986 I S. 148, 23 ff                       | Anii homa chan                            | 641          |
|                                           | (Wagenmnnn †)<br>Bossert            | 509            | Paphnutius<br>Papias<br>Pappus<br>Papft   | Grühmacher Rarl L. Leimbach               | 642          |
| Osnabrii <b>d</b>                         | Haud                                | 514            | Bappus                                    | D. Sadenschmidt .                         | 654          |
| Offat                                     | (C. Schmidt †)<br>Benrath           | 515            | Papit                                     | (P. Hinjajius †) Sehling                  | 657          |
| Ofterchelus                               | Carl Bertheau .                     | 515            | Bapitivahl                                | (B. Hinschius +)                          |              |
| Ostern s. Passah, al:                     | firchl.                             | E10            | m                                         | Sehling                                   |              |
| Osterwald<br>Ostiarius                    | H. Adoorn                           | 516<br>518     | Barabolanen                               | Abolf Deigmann .<br>H. Achelis            |              |
| Oftjordanland f. Be                       | răa.                                |                | Baradies i. d. A. Ebe                     | n Bb V S. 158.23 ii.                      |              |
| Difrid v. Weißenburg                      |                                     | 519            | Paraguan                                  | Ψ. Göβ                                    | 675          |
| Digniel<br>Otte                           | Rittel                              | 523<br>525     | Raratletite                               | B. Göß                                    | 676<br>676   |
| Othniel<br>Otte<br>Otter                  | Boffert                             | 526            |                                           |                                           |              |
| Otterbeinianer j. d.                      | A. Baptisten Bb II                  | ĺ              | Paraschen f. d. A.                        | Bibeltert bes Alten                       |              |
| S. 390,7 ff.<br>Otto Anton j. Bb          | I S. 590. ss ff.                    |                | Testaments Bd I                           | b. A. Jago Bo VIII                        |              |
| Otto, Joh. K. Th.                         | G. Frank                            | 530            | S. 521,17.                                |                                           |              |
| Otto I., Bischof                          | von Bamberg                         | 591            | Bareus                                    | Ney                                       |              |
| Otto I., B. v. Freifing                   | (N. Kolbe †) Haud<br>O Holber:Cager |                | Parität<br>Parfer, Matthew                | (Mejer †) Sehling<br>Rudolf Buddensieg    |              |
| Otto von Passau                           | S. M. Deutsch                       | . 537          | Parfer, Theodor                           | Fr. Lührs                                 | 000          |
| Dudin<br>Onerhans                         | G. Bonet-Maury                      |                |                                           | Donatismus Bd IV                          |              |
| Overberg                                  | Bödler                              | . 000          | S. 495, s ff. Parochie f. Pfarrei.        |                                           |              |
|                                           | m                                   |                | Parfismus                                 | B. Lindner                                | 699          |
|                                           | <b>\$</b> .                         |                | Parwaim<br>Pologier                       | Guthe (C. Schmidt †)                      | 705          |
| Bacca                                     | (Sente †) Benrath                   | 546            | Pasagier                                  | (C. Schmidt †)<br>Zöckler                 | 705          |
| <b>Baccanari</b>                          | Zödler                              | . 547          | Pascal .                                  | Eugen Lachenmann                          | 706          |
| Pachomius                                 | Grühmacher .                        | . 548          |                                           | ft 687, f. d. A. Ser=                     |              |
| Pachomius Rhujanus<br>Bacianus            | s 1811. weiger<br>Zöckler           | . 551<br>. 551 | ! gius I.<br>! Pajchalis I., Papit        | h. Böhmer                                 | 716          |
| Paciferi j. Caputiati                     | ¥6 III €. 722, 35 ff                |                | Pajdialis II., "                          |                                           | - 717        |

| Berzeichnis der im vier                      | rzehnt  | en Bande enthalte | nen Artifel               | 805    |
|----------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|--------|
| Artifel: Berfaffer:                          | Seite : | Artifel:          | Berfaffer:                | Seite: |
| Paschalis III., Gegenpapst                   |         |                   |                           | 759    |
| Höhmer                                       | 724     |                   | Carl Mirbt                | 760    |
| Paschasius s. Rabbert Paschasius.            |         | Paten s. d. A. Ta |                           |        |
| Baffah, altfirchliches und Baffahftreitig=   |         | Batena f. d. A. G | efäße, gottesdienstliche  | :      |
| feiten Erwin Breufchen .                     | 725     |                   |                           |        |
| Passah, altkirchliches, liturgisch           |         |                   | Haud                      |        |
| Drews                                        | 734     |                   | iente, der zwölf, f.d. A. |        |
| Passah, israelitisch=jüdisches               |         | Pseudepigraphen   |                           |        |
| v. Orelli                                    | 750     |                   | d. A. Reltische Rirche    | !      |
| Baffahstreitigkeiten s. oben S. 725.         |         | 286 X S. 207 ff.  |                           |        |
| Passau, Bistum Haud                          |         |                   | i Dr. A. Bradmann         |        |
| Baffauer Bertrag f. b. A. Augsburger         |         |                   | A. Monarchianismus        | 1      |
| Religionsfriede Bb II S. 250, 20 ff.         |         | 986 XIII S. 30    | 3 <del>∏</del> .          |        |
| Baffionisten Bödler                          |         | _                 |                           |        |
| Baftor, Ad. Ferdinand Cohrs                  | 758     | _                 |                           |        |
| Baftoralbriefe f. d. A. Baulus.              |         | Morus             | Friedrich Legius.         | 777    |
| Pastoraltheologie s. d. A. Theologie, prakt. |         | Distan            | Oriential reduing         | •••    |

### Nachträge und Berichtigungen.

#### 1. Banb.

S. 233 3. 55 lies Mission unter ben Beiben, tatholische statt Propaganda.

"313 "46 und S. 434, 45. Rach Tschadert, gtschr. f. niebersächs. KG VIII S. 7 war J. Amandus nicht Augustinermönch.

"735 "30 Inamischen sind der Engeleinern ber Dibastalia erschienen, eine französische von F. Nau, La didascalie (zuerst im Canoniste contemporain 1901 und 1902, dann z. Aau, La diascalie (zierst im Canoniste contemporali 1901 ino 1902, dann selbstständig = Ancienne littérature canonique syriaque, Fasc. I, Karis 1902) auf Grund der Lagardeschen Ausgabe; dann eine englische von Mrs. A. D. Gibson, The didascalia apostolorum in syriac (= Horae semiticae Nr. I und II, London 1903, Bb 1 der sprische Text auf Grund neu gesundener Ho. Bb 2 die englische Uebersetung); endlich eine deutsche: Die sprische Didaskalia übersetzt und erklärt von H. Achelis und J. Flemming (= H. Kichelis, Die ältesten Auslen des orientalischen Kirchenrechtes, Bd 2, Leipzig 1904); die Uebersetung auf Krund des gesamten porliegenden Materials mit textstriisschen setung auf Grund des gesamten, vorliegenden Materials, mit tertfritischen Beilagen und aussührlichen Abhandlungen über den Inhalt der Didaskalia.

#### 2. Band.

S. 353 R. 39 Die Angabe, daß Bader bas Testament bes herzogs Alexander von 3meibruden als Beuge mitunterzeichnete, beruht auf einem Irrtum.

#### 10. Band.

S. 116 3. 56 lies Bb VII S. 72, 10-73,47 statt Mission, protestantische. " 776 " 39 lies Dei ftatt Deo.

#### 12. Band.

- S. 493 3. 22 ist hinter CR 7, 230 hinzuzusügen: vgl. Köstlin, Die Baccalaurei und Magistri II, 16; III, 14 f.

  "495 "43 ist hinter "Borna" einzuschalten: und Koburg, vgl. D. Clemen, Beitr. z. Res.: Gesch. 2. Hef.: Gesch. 200 ist kent has 2 simulfalten: vol. Winkleit Gesch. 200 ist kent has 2 simulfalten: vol. Winkleit Gesch. 200 ist kent has 2 simulfalten: vol. Winkleit Gesch.

" 496 " 30 ist statt bes ? einzuschalten: vgl. Bindseil, Supplem. z. CR (1874) S. 228. D. Albrecht.

#### 13. Band.

S. 395 3. 42 füge nach 537 ein: tonsefriert.

" 397 " 52 lies 577 ftatt 477.

" 429 " 11 lies Gregorovius ftatt Gregoravius.

" 479 " 38 lies VII statt XII. " 483 " 43 lies von Bb XIV statt des Werkes.

" 516 " 19 lies habmersleben ftatt heimersleben. herr Baftor Steinede in Starit ichreibt mir mit Bezug auf diese Stelle: "Ein Heimersleben giebt es überhaupt nicht, und G. Müller selbst hat mir auf meine Anfrage mitgeteilt, daß in seiner Autobiographie nur infolge eines Druckselbers, der sich durch alle Auslagen hindurch geschleppt habe, als Bohnort seines Baters ftatt Sadmersleben Beimersleben genannt werbe."

- S. 645 B. 19 füge bei: J. Fauren, Henri IV. et l'édit de Nantes, Borbeaux 1903. " 662 " 4 füge bei: A. Heibenheim, Die Unionspolitik Landgraf Philipps von Hessen, 1557 bis 1562, Salle a. S. 1890 S. 185-286.

- 672 " 34 schafte a. S. 1830 S. 183—250.
  688 " 10 füge bei: In dem besonderen Berzeichnis der Theologie:Studierenden (G. Töpke, Die Matrikel der Universität Heidelberg II. Anh. V S. 579) ist unter dem Deskanat von J. Friedr. Wieg als am 26. Mai 1673 immatrikuliert eingetragen: Joachim Neander Bremensis.
- 738 " 34 lies des Theodofius ftatt als Th. 739 " 48 lies Garniers ftatt Gerniers.

#### 14. Band.

1 3. 21 schalte hinter Rr. 12 und 13 ein: B. S. Lilly), Art. John henry Newman im Dictionary of National Biography ed. by Sidney Lee vol. XI, 1894, S. 340 bis 351. hier eine sonst nirgends zu treffende vollständige Uebersicht über alle Arten von litterarischen Arbeiten R.S. Diese Arbeiten sind längst nicht samtlich in die Gesamtausgabe aufgenommen; für lettere hat R. vielmehr nur die ibm

bauernd wichtig erscheinenben herangezogen.
1 " 30 schalte hinter 1899 ein: Der Art. in der Nat. Biogr. bietet eine vollständige

Uebersicht der englischen Arbeiten bis 1894.

Rattenbuich.

" 4 " 35 lies wenigsten statt wenigstens.
" 110 " 13 lies 2 Rg 25, 27 statt 25, 57.
" 110 " 13 und 14 lies 570—560 statt 560—570.

124 " 46 ff. ift die Uebersetung der LXX Jes 37, 38 irrig aus Bersesung von בוסרך אלהיר (ב) מול אבתיר ענו לול אבתיר של אבתיר ענו לול אבתיר של אבתיר של אבתיר של אבתיר של אבתיר של היו לול אבתיר של אבתיר

παταχοον und παταχοος Biebergabe des sprischen 1;2Δ2 ptakra "Göpe", also

באלהריר: Schon be Lagarde (Mt II, 1887, S. 354) hat in Jes. 8, 21 bie rezipierte Lesart καὶ τὰ πάτρια sur רבואלהריר (Rober 93 Barsons) und Theodoret 2, 230 in καὶ τὰ πάταχρα verbessert und Nestle in Transactions of the ninth International Congress of Orientalists II, London 1893, S. 58 s. hierauf verwiesen. Das vollständige Material de Lagardes hatter (Augustus 2016). 1893, S. 58 ; hierauf verwiefen. Das vollständige Material de Lagardes hatte übrigens bereits Fielb (Hexapla 1875 zu d. St.) angegeben und παταχρα ber LXX richtig mit ptakrā identifiziert. Für Symmachus ift Zes 8, 21 bezeugt (και) παταχραχα είδωλα (Field zu d. St. und dazu Qms), eine doppelte Ueberzsehung mit Korruption von παταχρα, dieses wahrscheinlich aus LXX, dagegen είδωλα die Uebersehung des Symmachus. Obgseich sür Zes 37, 38 die Lesung παταχρα ober παταχρον sich handschriftlich nicht nachweisen läßt und nur παταρχον B\* ihr näher kommt, kann an der Verbesserven uch hier nicht gezweiselt werden. Uebrigens lesen statt röv πάτραχρον αὐτοῦ 18 Coclices Sergii dei Parzsending eine sie Kursel verstendenze jons: είδωλα αὐτοῦ, mas Uebersehung sein wird bes als Plural verstandenen παταχοα "Göpe", eigentlich "Bilb". Das τον πάτραρχον ober τον παταχον statt τον παταχρον scheint nach ber llebersethung mit είδωλα in ben Codd. Berg. aus ursprünglichem παταχοα entstanden zu sein, das von dem Urheber des είδωλα als Plural aufgesaßt wurde (wie in τα πάταχοα Jes 8,21). Vielleicht hat man aus der Artikellosigkeit von είδωλα zu entnehmen, daß auch das ursprüngliche aus der Artitellosigseit von είδωλα zu entnehmen, daß auch das ursprüngliche παταχοα des Artisels entbehrte; vgl. das artiselsose παταχοα είδωλα dei Symmachus Jes 8, 21. Der Uebersetser behandelte, wie es scheint, παταχοα richtig als determiniert. Der ursprüngliche Text von Jes 37, 38 scheint also gelautet zu haben: ἐν (τφ) οίκφ (N)ασαράχ παταχοα αντοῦ. Ob dabei παταχοα als Apposition zu (N)ασαράχ gedacht wäre und dieses als Genetiv, somit als Gottesname, entsprechend 2 Kg 19, 37: ἐν οίκφ Έδδαράχ θεοῦ αὐτοῦ, oder ob παταχοα Alsustiativ wäre und (N)ασαράχ Name des οίκος, sieße sich nicht erssehen. Uebrigens könnte auch als die ursprüngliche Lesung τον παταχοα anzunehmen sein. Bei der Aussschaft gestrichen werden. So würde die Entstehung der Lesart τον παταχοανον (παταρχον) einsacher sein. Dann wäre als der ursprüngliche Text anzuse antoρος (παταρχον) einsacher sein. Dann wäre als der ursprüngliche Text anzuse antoρος τον παταχοα αντοῦ. In diesem Texte würde (N)ασαράχ αm wahrscheinslichsten als Name des οίκος zu verstehen sein. So scheint jedenjalls der Text der 18 Codd. Serg.: ἐν τῷ αὐτὸν προσαννεῖν ἐν οίκφ αὐτοῦ Nασράχ είδωλα αὐτοῦ ausgesaßt werden zu αὐτὸν προσχυνείν εν οίχφ αὐτοῦ Νασράχ είδωλα αὐτοῦ aufgefaßt werden zu muffen, da die είδωλα doch nicht wohl mit dem einzigen Namen Naogax bezeichnet sein können. Ganz entsprechend 2 Kg 19, 37 Kod. 93 Parsons: εν τω

16 -

οικο Acean τους θεους αυτου (auch Rob. 56 θεους αυτου), als hätte ber lleberjeber gelesen gelesen fatt γτισκ. 19 füge ein: Eine eingehende Untersuchung hat den Sintssutsagen H. Usener gewidden (Religionsgeschicktl. Untersuchungen 3. Teil, Bonn 1899). Rach Usener sind die Berlichte der Genesis jüngere monden fliche Ausbildungen der heide nischen Flutsagen Babyloniens; die betreffenden Sagen der Inder und Griechen nischen Flutsagen Babyloniens; die betressenden Sagen der Inder und Griechen nicht, wie man gemeint hat, der semitischen Sage entlehnt, sondern beide ohne semitischen Einsuß zu ihrer Ausbildung gelangt. Entwachsen ist nach Usener die semitische demselben Bilde, wie die artsche, nämlich dem alten mythologischen Bild für den Aufgang des Lichts. Das sagenhaste Motiv des Strasgerichts, das sich durch die Flut unmittelbar mit dem Hauptmotiv berührt, ist, wie sür den Ausbau der griechischen Sage, so auch als Faktor der semitischen Sagenbildung vorauszusezen. Mit. diesem, die Bernichtung aller Lebewesen bis auf die Auserwählten in sich schliebenden Motiv ist unmittelbar auch die Notwendigkeit gesetzt, die Erneuerung der Lebewesen derschlichtung von Paaren jeder Gatung zu sichern. Bgl. gegen die Reduktion der Sintssuschaftung auf Allegorien einer Auturerschelnung Franz Delitssch a. a. D. S. 156.

8.174 8.40 lies Schass statt Scharss.

178 176 Bander of Truth wird jest in Holland Mich, herausgegeben.

222 29 lies S. 107 statt 101.

222 , 29 lies S. 107 ftatt 101.

258 " 31 lies Swards VI. statt IV.

444 " 34 stige zum Schluß ein: Diese im Buchhandel längst vergriffene Sammlung ist mit gewissen Modistationen neu ediert von Jon Nichalcescu, Onaavoùs ris dodo-doslas, Die Bekenntnisse und die wichtigsten Glaubenszeugnisse der griech.-vorient.

21 jud handelich statt beneditschafte

448 30 lies prattifc ftatt prattifce.

448 " 30 lies prattisch statt prattische.

449 " 46 sethe hinter durchgebrungen ein Klammerschlußzeichen.

453 " 58 lies disher steben statt disher sechs.

20 schalte hinter Lestlen ein: A. "Bibelübersehungen".

460 " 22 schalte hinter Lestlen ein: A. "Bibelübersehungen".

22 schalte hinter Lestlen ein: A. "Bibelübersehungen".

22 schalte hinter Lestlen ein: A. "Bibelübersehungen".

22 schalte hinter kestlen ein: A. "Bibelübersehungen".

22 schalte hinter kestlen ein: A. "Bibelübersehungen".

22 schalte hinter kestlen ein: A. "Bibelübersehungen".

32 schalte hinter ben "brei hinter ben "brei hinter ben "brei hinter ben "brei hinter lich ben "brei klumenischen Lehren" gilt.

463 " 10 schalte ein: H. Gelzer, Bom heiligen Berge und aus Makedonien, 1904.

463 " 25 Die Schrift von Radulowits gehört nicht in diesen Lusammenhang, sie betrisst lediglich saal-klonomische Berhältnisse.

lediglich fozial-btonomifche Berhaltniffe. Rattenbuich.

26. März 1904.

 $\sqrt{V}$ 



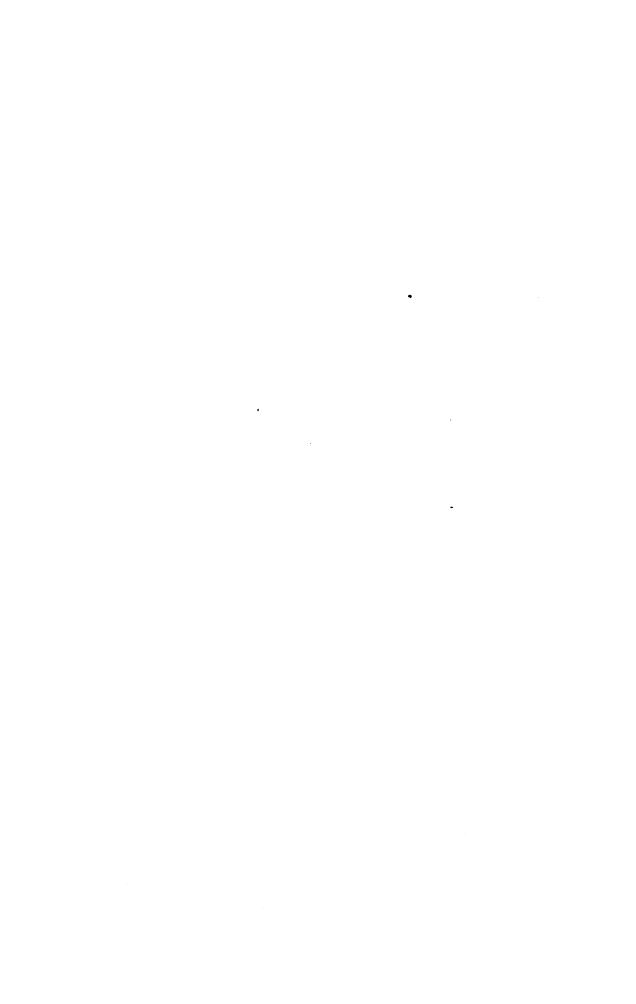

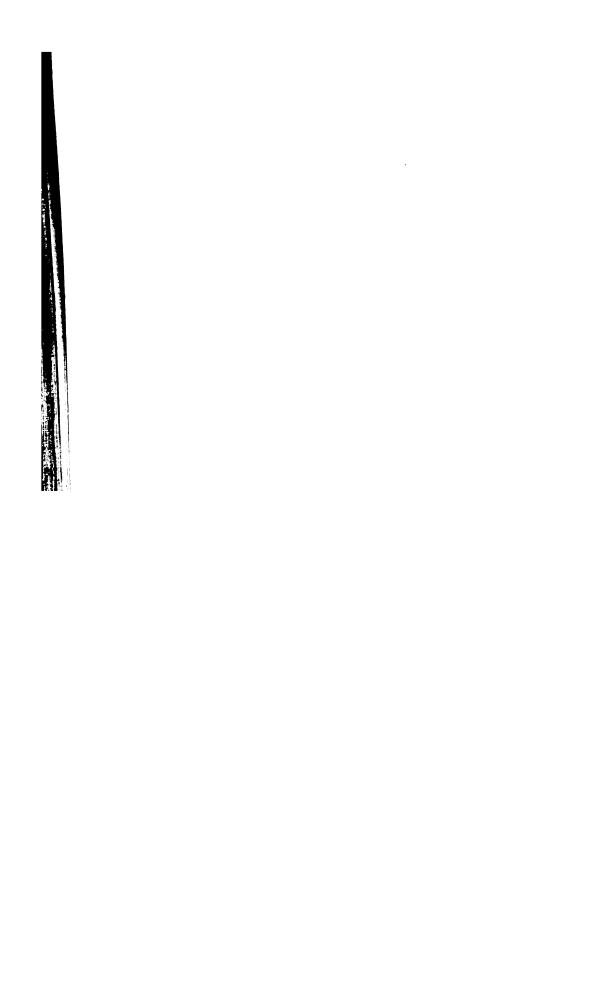



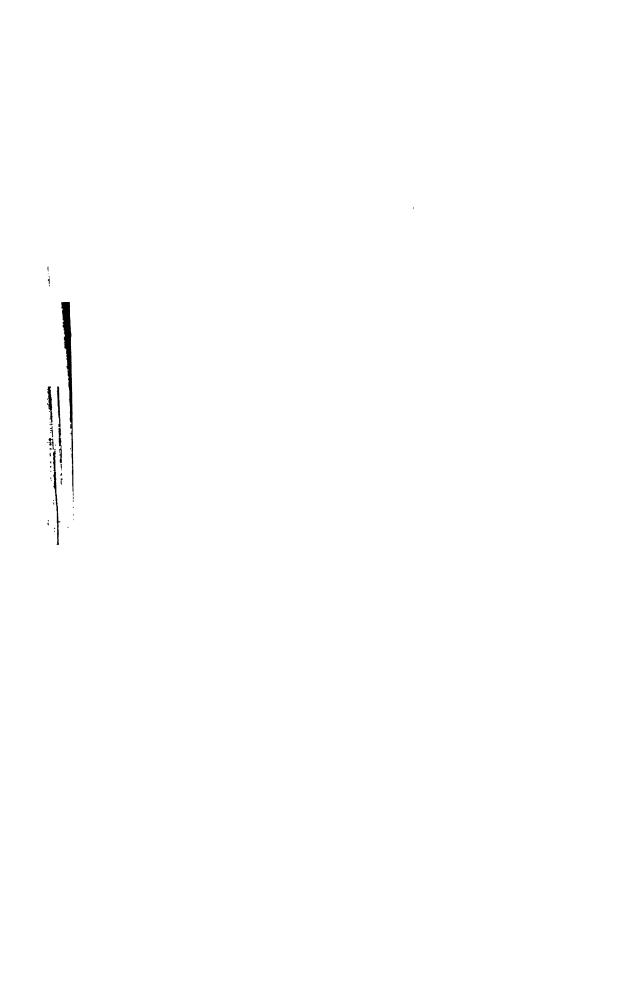





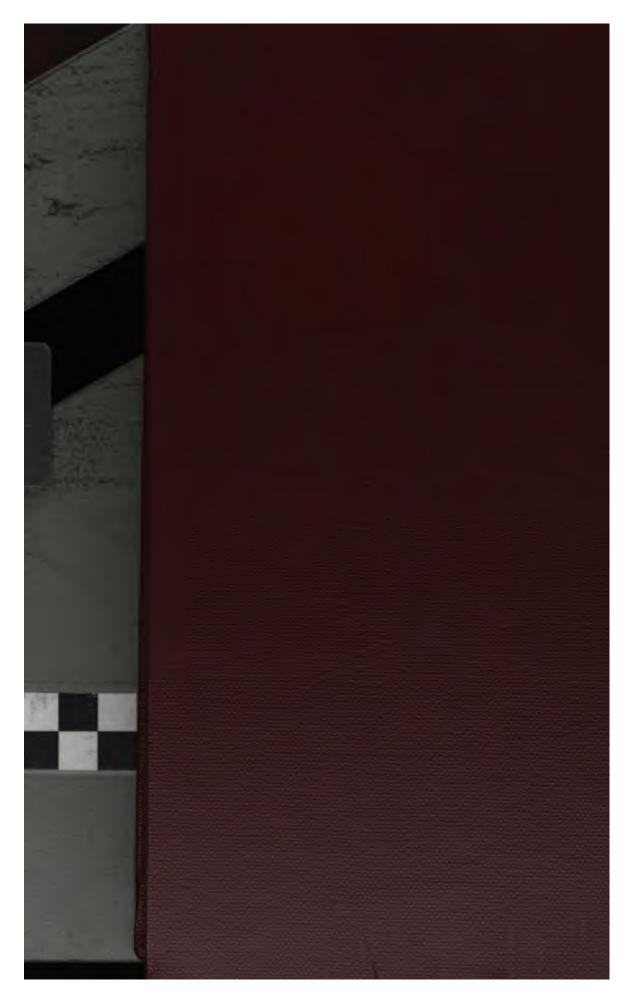